

# Stahl und Eisen







East Library

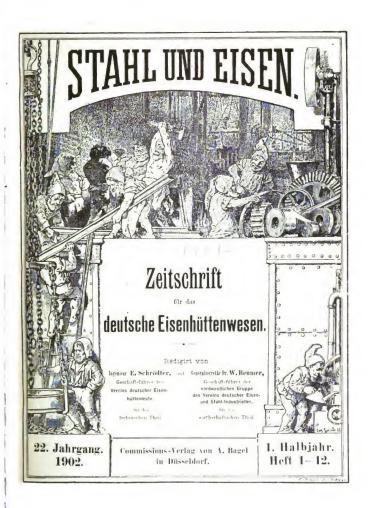

# Inhalts-Verzeichnifs

# XXII. Jahrgang "Stahl und Eisen".

# Erstes Halbjahr 1902, Nr. 1 bis 12.

| 1.   | Sachverzeichnis .  |  |  | Seite | 111 | V. Industrielle Rundschau | Seite X |
|------|--------------------|--|--|-------|-----|---------------------------|---------|
|      |                    |  |  |       |     | VI. Tafelverzeichnifs     | . XV    |
| III. | Patentverzeichnifs |  |  |       | Х   |                           |         |

## ->04-Sachverzeichnifs.

(Die römischen Ziffern geben die betreffende Heftnummer, die arabischen die Seitenzahl an.)

Abschreibungen. Besteuerung von A. der Actiengesellschaften. X11 672. Acetylen-Beleuchtung in Bergwerken. 11 118. Astna-Building in New York. I 55.

Afrika, Schmiede in Deutsch-Ost-A. I 55. Algerien, Eisenerzförderung in Frankreich und A. 1900.

VIII 460. American Institute of Mining Engineers. II 115.

American Society of Mechanical Engineers. III 172. Amerika (siehe auch Vereinigte Staaten). Amerikanische Eisenhütten und deren Hulfsmittel.

Amerikanische Gebläsemaschinen. Von R. W. Hilgenstock. IV 203.

- Amerikanische Hochöfen für Gießerei - Roheisen.

- Amerikanische Lohnverrechnungsmethode, IV 216. Amerikanische Siemens-Martinanlagen. Von Jllies. XII 645.

Billion-Trust in A. VII 408.

Concurrenz amerikanischer Kohle im Mittelmeer. Ш 176.

- Eisenbahnfrachten in A. X 582.

- Eisenerzverladungen am Oberen See. IV 242. Entwicklung der nordamerikanischen Eisenindustrie. Von E. Schrödter. VI 301. Siehe anch XI 616. Entwicklung des amerikanischen Schiffbanes im letzten Jahrzehnt. Von Oswald Flanm, I 30. Französische Schiffahrtsprämien und amerikanische

Franzosische Goliman Frahm. I 22.
Kohle, VII 407.
Kinzna-Viaduet. Von Frahm. I 22.
Kokskosten in A. I 54.

Prinz Heinrich in A. VII 408.

Ammoniak. Fortschritte in der Gewinnung von Theer und A. aus den Gasen der Hochöfen und Generatoren, IX 509. inalyse (siehe Gas).

Anthracit, spanischer. IV 242.

Arbeitsgelegenheit, Vermehrte A. durch die preufsische Staatseisenbahnverwaltung. X 585.

Arbeitslöhnung. Prämiensystem bei der A. 1 36. Arbeitsmethoden in amerikanischen Werkstätten für Eisenconstructionen. VII 401. Aschengehalt des Koks. V 294.

Ausdehnung verschiedener Stahlsorten bei hohen Tem-

peraturen. IX 533. Ausfuhr (s. das betr. Land).

Ausstellung Düsseldorf 1902.

1. Allgemeines. VII 357.

II. Die technischen Einrichtungen. IX 477.

II. Die technischen X 541. Die Gutehoffnungsh

ätte. XI 6
 V. Der H

örder Verein. XII 654.

VI. Buderussche Eisenwerke. X11 657.

VII. Das Osnabrücker Geleisemuseum. Australien. Der erste Martinofen in A. XII 692. - Eisenerze. VI 350.

Bauwesen. Das Aetna-Building in New York. I 55. Beleuchtung. Elektrische B. einiger D-Züge bei den Preußischen Staatsbalinen. X 581. Belgien. Eisenindustrie 1901. VI 846.

Bergwesen. Centrale für B. II 119.

Bericht über in- und ausländische Patente. I 39, 11 107, III 163, IV 230, V 283, VI 334, VII 394, VIII 447,

IX 521, X 571, XI 624, XII 677. Berichte über Versammlungen aus Fachvereinen. I 46, II 114, III 172, IV 237, V 290, VI 342, VII 399, VIII 454, IX 525, X 579, XI 632, XII 683.

Bessemer-Martin-Proceis. Talbotverfahren und com-

binirter B.-M.-P. I 1 und 50, III 152. Birne zum gleichzeitigen Einschmelzen und Raffiniren von Metallen. X 550.

Blechlöffel. Geschichtliches über die Bl.-Industrie,

Blechwalzwerk der Carnegie Steel Co. in Homestead. Von Hermann Jllies. III 146.

Blitzableiter, Anlage und Prüfung. V 298.
Blockwalzwerk. Wann ist die Anlage eines Bl. angebracht? Von G. v. Bechen. III 151.

B der Röchlingschen Eisenwerke in Völklingen.

Von W. Schnell. VLII 413.

Blockwärmöfen. Neue Einrichtung für B. von F. H. Daniels. Von W. Daelen. VIII 416. Daniels. Von W. Daelen. Brasilien. Eisenerze. XII 687.

Braunkohle. Gasbereitung aus B. VI 352. Braunstein. Verwendung von B. im Hochofen. Von

B. Ischewsky. 1V 240. Britisch - Celumbien. Ausbente an Mineralien 1901. VI 349.

Britische Hochofenstatistik, IX 528.

Britisches Geschäfts- und Zeitungs-Gebahren, 11 65. III 178.

British Iren Trade Association. V 290. Bücherschau, II 120, III 182, VII 408, X 585, XII 695. Buderussche Eisenwerke (Ausstellung). X11 657.

#### C.

Canada. Roheisenerzengung 1901. VI 349.

— Canadische Kohle in Europa. VI 349.

Cartellwesen. Von H. A. Bueck. XI 618 nnd 633.

- Eisencartellfrage in Oesterreich · Ungarn. III 189, X11 699.

Cement, Eisen-Portland-C. XII 659 und 694. Cementirung von Schmiedeisen. Von Dr. Leo. VIII 438.

Centrale für Bergwesen. 11 119. Centralverband deutscher Industrieller. IX 527. Chemiker-Conferenz in Jekaterinburg. VIII 440.

Chemisches Gleichgewicht der Eisen - Kohlenstoff-Systeme, V 297.

China. Die Thätigkeit der dentschen Eisenbahntruppen in Ch. 1900/1901. VIII 456.

Congreis für gewerblichen Rechtsschntz. XII 685. Internationaler Materialprüfungs-C. in Budapest. 1 12.
 IX. Internationaler Schiffahrts-C. VIII 459, XI 634. Columbien. Hochöfen in der Republik C. VI 349. Coolgardie Wasserleitung. VIII 466.

Cuba. Eisen- und Manganerze. VI 349. Cupelofenbetrieb. Einiges über den C. Von Richard

Beneke, XI 610. - Entferning iles Schwefels and dem Koks und Roh-eisen im C. Von P. Reusch, VIII 415.

Dampfkesselexplosion. 1V 243. Dampflocomotive und Schnellverkehr. VI 342. Dampfüberhitzer. Verwendung von Gufseisen zu D. XI 643.

Dampfwagen von Gardner & Serpollet, XII 686,

Deutschland.

 Deutsche Erfolge im Ansland. IV 242.
 Einfuhr von Eisen-, Mangan- und anderen Erzen in D. 1901. VI 340.

 Flufseisenerzeugung in D. 1901, VI 342.
 Ein- und Ausfuhr des Deutschen Reiches. II 112, VIII 452, X 577, XI 630.

- Ein- und Ausfuhr des dentsch, Zollgebietes, V (Anh.). Erzengung der deutschen Hochofenwerke.
 111 171, V 289, VII 398, X 576, XI 629,

- Erzengung, Ein- und Ausfuhr von Roheisen im

Deutschen Reich (einschl. Luxemburg) 1901. IV 236. - Fabrication landwirthschaftlicher Maschinen in D. VI 352.

- Lage der Kettenfabrication in D. IV 193.

- Roheisenerzeugung der deutschen Hochofenwerke (einschl. Luxemburg) 1901. VI 341. Dillrevier, Eisenerzbergbau. V 278.

Drahtstiftfabrication. Altes und Neues über D. IX 516. Drahtziehen. Die moderne Praxis des D. und ihre Ergebnisse. Von Wm. Garrett. X 545.

Orehverrichtung. Elektrische D. für Schmiedekrähne. Von Alf. Willaredt. VII 380 (siehe auch XII 669 Oruckluft Führungs- und Schlepp-Vorrichtung von Vollkommer, VII 372.

Durchgangswagen. Neuerungen an vierachsigen D. V1 343.

Düsseldorfer Ausstellung, s. Ausstellung.

Einfuhr (s. das betr. Land). Eisen. Elektrische Darstellung des E. XI 641.

Erzengung des E. vor 3000 Jahren. II 119.
 E.-Selen-Verbindungen. IV 211.

Prüfung von E. und Stahl an eingekerbten Stücken. Von M. Rudeloff. VII 374, VIII 425.

- Titrimetrische E.-Bestimmung. 11 80.

 Verwerthung des in den Capolofenschlacken eingeschlossenen E. II 118.

Volumetrische Bestimmung des E. mittels Zinnchlorur.

Eisenbahn. Die auf der Militär-E. veranstalteten Versuchsfahrten. X 580.

Die Thätigkeit der deutschen E.-Truppen in China 1900/1901. VIII 456.

Dr. v. Siemens' Verdienste um große E. - Unternehmungen. VIII 468.

Elektricität und Dampf auf der E. 1 55. - Elektrische Beleuchtung einiger D. Züge bei den

Preußsischen Staatsbahnen. X 581. Etat der Preufsischen E.-Verwaltung 1902. IV 220.

Neuerungen an vierachsigen Durchgangswagen. VI 343.

Preisausschreiben betr. Betriebsmittel für schnellfahrende Personenzüge. VI 343 Sibirische E. VI 354.

Eisenbahnfrachten in Amerika. X 582. Eisenbahnschienen. Nenwalzen alter E. VI 351. Eisenbahnschwellen aus alten Flußeisenschienen. X 584. Eisenerz. Beitrag zur Lösung der Frage der Be-werthung von E. Von Ch. Rosambert. 1X 503.

E. Brasiliens. XII 687.

 E.-Bergban der Lahn- und Dillreviere, V 278,
 Gehaltsbestimmungen, II 79. Verschiffungen am Oberen See 1901. VI 348.

Eisengiefsereien in den Ver. Staaten und Canada am 1. Januar 1902. VI 348. Eisenhütte Düsselderf. V 290. Eisenhütte Oberschlesien. 1 46, XI 632.

Eisenhütten. Amerikanische E. and deren Hülfsmittel. H 106.

Die königlich preußischen E. 1900. III 187.

Eisenindustrie. Die neuere Entwicklung der nordamerikanischen E. Von E. Schrödter. VI 301, XI 616.

Entwicklung der E. im Saarrevier. XII 689. Eisen-Pertland-Cement, XII 659 und 694.

Eisensammler. II 119. Eisenschacht, Hochofen mit E. V 295.

Eisenwerke in Hoboken bei Antwerpen. 111 177. Resicza, I 13.

Elektrische Bahn. Bahn. E. Hoch- and Untergrand-B. in Von Frahm. III 129. Berlin. Eliza-Hochofenanlage. Von Fritz W. Lürmann. II 70,

V 298 Elsals-Lethringen, Montanstatistik, XI 641. England (siehe auch Großbritannien).

Gegenwärtige Lage und Zukunft der englischen Eisenindustrie. VII 399.

Kohlen-Commission, 11 117. - Kokskosten, I 54.

- Zusammenlegung englischer Eisenwerke. III 190, IV 246.

Erze. Verwerthung feiner E. VIII 457. Erzprocels. Besondere Art des E. im Martinofen. Von W. Schmidhammer. XII 651,

Falksto's (Schienenverbindung). XII 693. Ferrofix. Löthversuche mit F. VIII 466. Flammrehrkessel. Zugabsperrvorrichtung für Fl. V 295.

Fliessteine. Künstliche F. aus Ilochofenschlacke. VII 407.

Fluiseisen, Schwankungen von Kohlenstoffund Phosphor im Fl. Von Axel Wahlberg, II 82.

Talbotverfahren und combinirter Bessemer-Martin-Procefs. Von E. Holz. I 1 und 50, III 152. Thomas oder Bertrand-Thiel-Procefs. II 104.

Thomas oder Martin-Procefs. I 35.

- Thomas- oder Martin-Froceis. 1 54. Frachten für Weißblechabfälle. 1 54.

Eisenbahn-F. in Amerika. X 582.
- Ermäßigung der F. für Kohlen in Frankreich. X 582.

IV 244, VI 355. Frankreich, Ein- und Ansfuhr 1901, VI 345.

 Eisenerzförderung in F. und Algerien 1900. VIII 460. - Französische Schiffahrtsprämien und amerikanische Kohle, VII 407. - Hochofenwerke am 1. Januar 1902. VI 344.

- Kokserzengung 1901. VII 404.

Kruppsche Panzerplatten in der französischen Kammer. Von J. Castner. VII 384.

- Versnchsfahrten mit Unterseebooten. 111 179. French Industrial School, VII 408.

Gas (siehe auch Gichtgas und Gichtgasreinigung). Analyse der Hochofen- und Generatorgase,

A. Wencelius. 1X 506, XII 663.

Apparat zur Analyse von Heiz- und Leuchtgas. V 280,

Apparat znr Untersuchung von Rauchgasen. V 281, Gasbereitung aus Brannkohle.

- Leuchtgas aus Koksöfen. II 90.

- Versorgung mit Mond-Gas. XII 694.

Vorrichtung zur Entnahme von Gasproben aus Heiz-kanälen. VI 333.

Gasbehälter. Normalbedingungen für die Lieferung der Eisenconstructionen von G. I 54. Gasfänge. Doppelte G. in Sulin, Südrussland. Von

Oscar Simmersbach. XI 613.

Gasmeter von Soest & Cie. VIII 420. G. mit Schwelgasbetrieb. XII 691.

Gebläsemaschine. Hochofengas - G. auf der Niederrheinischen Hütte. Von F. W. Lürmann. V 291. G. der Pastuchoffschen Anthracit-Hochöfen in Sulin,

Südrufsland. Von Oscar Simmersbach. IX 488. Neuere amerikanische G. Von R. W. Hilgenstock.

IV 203.

Gebrauchsmuster (siehe l'atente).

Gehaltsbestimmungen von Eisen- und Manganerzen.

Geleisemuseum, Osnabrücker (Ausstellung). XII 660. Gestehungskosten für Koks. X 583. G. für Roheisen und Stahl in Süd-Wales. Gewerblicher Rechtsschutz, Congress für g. R. XII 685.

Gichtgas zur Krafterzeugung. IV 244.

- G.-Analyse. Von A. Wencelius. IX 506.

Gichtgasreinigung. Beiträge zur Frage der G. Von Bernhard Osann. III 153, siehe auch IV 214, V 282, VII 391.

- Gasreinigungsverfahren nach Theisen, VII 371. - Leistung des Theisenschen Centrifugal-Gasreinigers. X 551.

Giefserei. Eine moderne amerikanische G. IX 530. Amerikanische Hochöfen für Gießereiroheisen. III 150.

Herstellung von Gießereiroheisen und der Gießereibetrieb im allgemeinen. Von Gran. I 5 und 46. Gielskrahn des Martinwerks von Harkort & Sohn. Von Ad. Schuchart sen. 11 80.

Griechenland, Berg- und Hüttenindnstrie. VII 405. Grofsbritannien (siehe auch England).

Aufsenhandel der britischen Eisenindustrie 1901. III 175.

- Bergwerksstatistik 1901. VI 347.

- Britische Hochofenstatistik. IX 528. - Britisches Geschäfts- und Zeitungs-Gebahren. II 65,

III 173. Guiseisen. Prüfung, Beurtheilung und Eintheilung von Giefsereiroheisen und G. Von B. Osann. VI 316.

Verwendung von G. zu Dampfüberhitzern. X1 643. Gutehoffnungshütte (Ausstellung). XI 605. Güterwagen. Erhöhung der Ladefähigkeit, II 117.

H.

Härtungsproceis. Ein neuer Panzerplatten-H. VI 353. Haslithal, Eisengewinnung im H. V 298.

Heizgas. Apparat zur Analyse von H. V 280. Herdofen. Entwicklung der H.-Stahlbereitung in den Vereinigten Staaten. III 172. Vereinigten Staaten. III 17 Hobeken, Eisenwerke. III 177.

Hochbahn. 11. und Untergrundbahn in Berlin. Von Frahm. III 129.

Hochofen. Amerikanische H. für Gielsereiroheisen. 111 150.

Der größte Holzkohlen-H. der Welt.

- Eliza-Hochofenanlage, Von Fritz W. Lürmann. 11 70. Hochofenanlage von Portovecchio. Von G. Martin.

11 67.

H. Frankreichs am 1. Januar 1902. VI
 H. in der Republik Columbien. VI 349.

- H. mit Eisenschacht. V 295.

II. mit Eisenschaent. V. 295.
 H. ohne Gestell. VII 403.
 Hochelenbetrieb. Bedingungen eines guten Hochofenganges. Von G. Teichgräber. II 77.
 Höchstleistungen von Hochöfen. V 294.

 Interessante Erscheinungen beim Hochofengang und ihre Erklärung. Von Bernh. Osann. V 258. Verwendung von Braunstein im Hochofen. B. Ischewsky. IV 240.

Hochofengas (siehe Gichtgas). Hochofengas-Gebläsemaschine auf der Niederrheinischen Hütte. Von F. W. Lürmann. V 291. Hochofengasmotor von Soest & Cie. VIII 420.

Hechefenschlacke. Künstliche Fliessteine aus H. VII 407.

Hochschule, militär-technische. I 55.

Das höhere hüttenmännische Unterrichtswesen in Preußen. XI 589, XH 667.

Hohlkamwalzen mit innerem Angriff der Spindeln für Walzwerke. Von R. M. Daelen. IV 195.

Hönigsvaldrad. Zerreifsproben. I 14. Hörder Verein (Ausstellung). XII 654. Huteisen. Bedarf an H. in Kleinasien. III 180.

Hüttenproducte. Schwefelgehalt von Schlacken und H.
Von H. von Jüptner. VII 367, VIII 432.
Hüttenwesen. Das höhere hüttenmännische Unterrichts-

wesen in Preufsen. XI 589, XII 667.

Industrielle Rundschau. I 56, II 124, III 183, IV 244, V 298, VI 355, VII 409, VIII 473, IX 537, X 585, X1 643, X11 696.

Inhomogenität der weichen basischen Martinblöcke. Von Adolf Riemer. V 299. Institution of Civil Engineers. VH 401. Iron and Steel Institute. I 51, VIII 460, XI 637,

XII 687. Italien. Eisenerzausfuhr 1899 bis 1901. VI 345.

- Stahl- und Eisenindustrie 1900. III 174.

- Zollschutz und nationale Arbeit. 1V 244.

.I.

Japan. Stahlwerk der japanischen Regierung auf der Insel Kinshin. IV 240.

Nene Anlagen auf dem staatlichen Eisenwerke.

V1 350. Jubiläum. Das 200 jährige J. der Uraler Roheisen-industrie. VIII 469.

Jubiläumsstiftung der deutschen Industrie. III 181, VII 408.

Kabel. Das unterseeische Kabelnetz der Erde, VI 355. Kanalisirung, Ver Saar, XII 689, Verband für K. der Mosel und der

Kesselbleche, Risse in K. VIII 464. Kesselschüsse.

selschüsse. Herstellung großer K. und schwerer nahtloser Rohre. Von Ehrhardt. V 253. - Herstellung nahtloser K. ohne Schweifsung. X 579.

Ketten. Lage der K. Fabrication in Deutschland. IV 193, Kieselsäure. Trennung der Wolfram- und K. XII 671.

Kinzua-Viaduct in Nordamerika. Von Frahm. 1 22. Klein, Eduard †. 11 126. Kleinasien. Bedarf an Hnfeisen in K. 111 180.

Kleinbahnen, VI 353. Kohlen. K.-Berghan in Lothringen. VI 348.

- Concurrenz amerikanischer K. im Mittelmeer. 111 176. Englische Kohlen-Commission, II 117.

- Französische Schiffahrtsprämien u. amerikanische K. VII 407.

hlenstoff. Bestimmung von graphitischem K. in Gufs- und Roheisen. 1V 212. Kohlenstoff.

Kolben zur Bestimmung des K. in Eisen und Stahl. Von A. Kleine. XI 614.

Neuer Apparat zur Bestimmung von K. in Eisen

und Stahl. Von Dr. F. Westhoff. X 553. Wiederholte Benutzung des Doppelchlorides von Kupfer und Kalium zur Auflösung von Stahl oder

Eisen bei der K.-Bestimmung. 1 21.

eisen oet der K.-Bestimmung. 1 21.
Schwankungen von K. und Phosphor im Flufseisen.
Von Axel Wahlberg. II 82.
Koks. Aschengehalt des K. V 294.
Gestebungskosten für K. X 583.
Kokserzeugung. XI 637.
Koksendustrie in Nen-8üd-Wales. VI 346.

- Kokskosten in England and Amerika. I 54. Keksöfen. Lenchtgas aus K. II 90.

Kraftgasanlagen. Neuerungen an K. 1 51. — Versuch an einer K. IX 532.

Krahn, Giefs-Rollk, des Martinwerks von Harkort & Sohn. Von Ad, Schuchart sen. II 80.

Krupphalle (Ausstellung). X 541.
Kruppsche Panzerplatten in der französischen Kammer.
Von J. Castner. VII 384.

Kugeliörnige Wandungen. Widerstandsfähigkeit k. W. gegen änfseren Ueberdruck. IX 586. Kupplungsaparat "Automat" von Bleichert & Co. IX 581.

Laboratorium, siderochemisches I 12 und 49. Ladefähigkeit. Erhöhung der L. der Güterwagen. 11 117.

Lahnrevier, Eisenerzbergbau. V 278. Landwirthschaftliche Maschinen. Fabrication I. M. in

Deutschland, VI 352. Leuchtgas aus Koksöfen. II 90.

 Apparat zur Analyse von L. V 280, Lieferungsvorschriften für Eisenconstructionen von Gas-

behältern. I 54.

Löffel. Geschichtliches über die Blechl. Industrie. HI 180.

Löhnung. Prämiensystem bei der Arbeits-L. - Amerikanische Lohnverrechnungsmethode. IV 216. Lohnzahlungsbücher für minderjährige Arbeiter. X11695.

Lethringen, Kohlenbergbau. VI 348.

Minetteablagerung des lethringischen Jura. Von Dr. Kohlmann. IX 498, X 554.
Löthversuche mit "Ferrofix". VIII 466.

Magneteisenstein. Ein ungarisches manganhaltiges M.-Lager. VIII 461.

Magnetische Materialien. Verhältnifs der magnetischen Eigenschaften zum elektrischen Leitvermögen m. M.

Von E. Gumlich. VI 330.

Mangan. Bestimmung des M. im Spiegeleisen. V 281. Mafsanalytische Bestimmung des M. VIII 446.

Manganerze, Gehaltsbestimmungen. 11 79. Marktberichte. II 120, VIII 469.

Martinanlagen. Amerikanische Siemens-M. Von Jilies. XII 645. Martinblöcke.

rtinblöcke. Inhomogenität der weichen basischen M. Von Adolf Riemer. V 269.

Martinkippolen als Roheisenfrischapparat. IV 213.
Martingpolen Der erste M. in Australien. XII 692.
Martingpocels. Besondere Art des Erzprocesses im Martinofen. Von W. Schmidhammer. XII 651. - Entfernung des Siliciums im M. XI 638.

- Thomas- oder Martin-Pr. 1 35.

Materialprüfung. Congrefs in Budapest. Von Dr. II. Wedding. I 12. Metallgehalt. Bestimmung des M. der Erze. VI 333.

Mexiko. Fahrt des Am. Inst. of Min. Eng. nach M. 11 115. Militär-technische Hochschule, I 55.

Minette-Ablagerung des lothringischen Jura. Von Dr. Kohlmann. 1X 493, X 554. Mischer. Neuere Roheisen M. Von Nockher. VI 307,

Mittheilungen aus dem Eisenhüttenlaboratorium. 121, 1179, IV 211, V 280, VI 333, VII 386, VIII 440, X 552, XI 614, XII 670.

Moissanscher Schmelzofen. X 583. Mond-Gas. Versorgung mit M. XII 694. Montanindustrie. Gegenwärtige Lage der russischen M.

Von Dr. Neumark. V 272. Monterey, Stahlwerke. II 116, VII 404.

Nachrufe, Klein, Eduard, II 126, VIII 475. - Ott, Josef.

- Streckert, Wilhelm, IX 537,

Wandesleben, Hermann. II 127. Nagelschmieden der Wallonen, von Schwarz, I 15, II 98, Von C. Ritter

Nahtlose Rohre (siehe Rohre). Nebenerzeugnisse. Fortschritte in der Gewinnung von Theer nud Ammonink aus den Gasen der Hochöfen und Generatoren. 1X 509.

Neu-Süd-Wales, Koksindustrie. VI 346.

Neuwalzen (siehe Walzen). Nevada. Wolframerzlager in N. VIII 461.

Nickel and das Stahlsvadicat, 111 176. Nomenclatur der Metallographie. XII 687. Nordamerika (siehe Amerika)

Nordwestl, Gruppe s. V. d. E. u. St.-I. Normalprofile, V 291. Normalprofile.

Obere See. Eisenerzeugung. III 175.

- Eisenerz-Verhalungen. IV 242.

Eisenerz-Verschiffungen 1901. VI 348. Oberschlesien. Eisenhütte O. 1 46, XI 632.

Oesterreich-Ungarn, Eiseneartellfrage, III 189, XII 699, Eisenerzausführ 1899 bis 1901. VI 345.

- Flusseisen- und Stahlerzengung 1890 bis 1900, VI 347.

XII 660. Osnabrücker Geleisemuseum (Ausstellung). Ostafrika. Schmiede in Deutsch-O. I 55. Ott, Josef +. VIII 475.

Panzerplatten-Härtnigsprocess. VI 353.

- Kruppsche P. in der französischen Kammer. Von J. Castner. VII 384.

Patente. D. R. P. und Gebrauchsmuster. I 39, II 109, III 164, IV 231, V 283, VI 335, VII 395, VIII 448, IX 521, X 572, XI 626, XII 678.

— Britische P. IX 523, V 284, IV 502, IV 502,

Oesterreichische P. IV 234. IX 523.

- P. der Vereinigten Staaten. 143, II 110, III 168, IV 234, V 286, VI 339, VII 396, VIII 451, IX 524, X 575, XI 628, XII 624, XI 624.

Phesphor. Absonderung von Ph. im Eisen. E. Schott. VIII 461.

Schnelle P. Bestimmung. Von Dr. Ramorino. VII 386.
 Schwankungen von Kohlenstoff und P. im Fluis-

eisen, Von Axel Wahlberg. II 82. Pertland-Cement. Eisen-P. XII 659 und 694. Portevecchio, Hochofenanlage. Von G. Martin. II 67. Prämiensystem bei der Arbeitslöhnung. Preisausschreiben, betr. Betriebsmittel für schnell-

fahrende Personenzüge. VI 343. Preulsen. Das höhere hüttenmännische Unterrichts-

wesen in P. XI 589, XII 667.

Die königl. preufsischen Eisenhütten 1900. III 187. Prütung von Eisen und Stahl an eingekerbten Stücken.
Von M. Rudeloff. VII 374, VIII 425.

Pyrometer. Von H. Wanner. IV 207.

- Photometrische P. V 295.

Rauchgase. Apparat zur Untersuchung von R. V 281. Rechtsschutz. Congrefs für gewerblichen R. XII 085. Referate und kleinere Mitthellungen. I 52, II 117, 111 173, IV 238, V 291, V 1344, VII 409, VIII 400, IX 529, X 582, XI 641, XII 689.

Rendsburg. Stahl- und Walzwerk. VI 351.

Resicza-Eisenwerke, I 13. Rheinisch - Westfällische Industrie - Ausstellung siehe Ansstelling.

Risse in Kesselblechen. VIII 464. Roheisen des Siegerlandes und seine Verarbeitung.

11 114.

- R. Gestehungskosten in Südwales. I 54. - R .- Statistik (siehe das betr. Land).

Roheisenfrischapparat. Martinkippofen als R. IV 213. Roheisenmischer, nenere. Von Nockher. VI 307. Rohre. Herstellung großer Kesselschüsse und schwerer nahtloser R. Von Ehrhardt. V 253.

R. der Coolgardie-Wasserleitung. VIII 466. Röhrenofen für bestimmte Temperaturen. IV 212.

Rollkrahn (siehe Krahn). Rufsland. Gegenwärtige Lage der russischen Montan-industrie. Von Dr. Neumark. V 272.

- Manganerzförderung 1900. III 175.

Saarrevier. Entwicklung der Eisenindustrie im S. XII 689.

Scheibenräder-Walzwerk. VI 313. Schienen. Der Falkstofs. XII 693.

Neuwalzen alter Eisenbahnsch. VI 351. Schiffahrtscongrefs, IX. internationaler. VIII 459,

XI 634. Schiffahrtsprämien. Französische S. und amerikanische Kohle. VII 407.

Kohle. Schiffbau.

Entwicklung des amerikanischen Sch. im Jahrzehnt. Von Oswald Flamm. I 30, letzten Jahrzehnt.

Schiffbautechnische Gesellschaft. VII 402.

Schlacken. Schwefelgehalt von S. und Hüttenproducten. Von H. von Jüptner. VII 387, VIII 432.

Schlagwetterexplosionen über Tage. VIII 468. Schmelzen. Birne zum gleichzeitigen Einschmelzen und Raffiniren von Metallen. X 550.

Schmelzofen, Modificirter Moissanscher S. X 583, Schmiede in Deutsch-Ostafrika, I 55.

Schmiedeisen. Cementirung von S. Von Dr. Leo. VIII 438.

Schmiedekrähne. Elektrische Drehvorrichtung für Sch. Von Alf. Willaredt. VII 380 (siehe auch XII 669).

Schnelldrehstahl, s. Stahl. Schnellverkehr. Dampflocomotive and S. VI 342. Schweden. Eisenerzausfuhr 1899 bis 1901. VI 345. Schwefel. Abanderung des Wiborgh-Kolbens zur colorimetrischen S.-Bestimmung. XII 671.

Colorimetrische Methode zur Bestimmung des S. im Roheisen. IV 211, VI 333.
 Entfernnng des S. aus dem Koks und Roheisen im Cupolofen. Von P. Reusch. VIII 415.

S. Gelialt von Schlacken und Hüttenproducten.

Von H. von Jüptner, VII 387, VIII 432. Schweiz. Eisengewinnung im Haslithal. V 298. Schwelgas. Gasmotoren mit S.-Betrieb. XII 691.

Schwelgas. Schwellen. Eisenbahn-S. ans alten Flufseisenschienen. X 584.

Selbstentlader mit hoher Ladefähigkeit. 1X 534. Selbstkosten, s. Gestehungskosten.

Selen. Eisen-S .- Verbindungen.

Sibirische Eisenbahn. VI 854. Siderochemisches Laboratorium. I 12 und 49. Siegerland. Roheisen des S. nnd seine Verarbeitung. II 114.

v. Siemens' Verdienste um große Eisenbahnunternehmungen. VIII 468.

Siemens - Martin - Anlagen, amerikanische. Von Illies. XII 645.

Silicium. Bestimmung des S. in hochhaltigem Ferrosilicinm mittels Natrinmsnperoxyd. V. Bestimmung des S. im Stahl. X 552.

Entfernung des S. im Stann. A 502.
 Entfernung des S. im Martinprocefs. XI 638.
 Zustand des S. in Eisengufs und geringhaltigem Ferrosilicium. IV 239. VIII 446.

Simplen-Tunnel. XII 687.

Spanien. Eisenerzausfuhr 1899 bis 1901. VI 345. Spanischer Anthracit. IV 242.

Staatselsenbahn. Vermehrte Arbeitsgelegenheit durch die prenfsische St.-Verwaltung. X 585. die prenfsische St.-Verwaltung.

Stahl. Ausdehnung verschiedener St. Sorten bei hohen Temperaturen. IX 533.

 Bestimmung der Umwandlingsvorgänge des St. nach der Methode der Ausdehnungsmessingen. XII 691.

Gestehnngskosten von St. in Süd-Wales. I 54. - Giebelers Specialstahl, VIII 463.

Herdofen-Stahlbereitung in den Vereinigten Staaten. III 172.

Kruppscher Werkzengstahl für Schnellbetrieb. IV 238. - Neuer St. (Caspar & Oertel). IV 238.

Neuer St. (Caspar & Certei). 1v 256.
 Prüfung von Eisen und St. an angekerbten Stücken.
 Von M. Rudeloff. VII 374, VIII 425.
 Schnelldrehstahl. VIII 454, IX 528, X 579, XI 615.

Thermo - Elektricität von St. und Ferro - Nickel.

V 297.

Stablwerk von Monterey in Mexico. Il 116, VII 404.

- Das Barrow-Hämstit-St. IV 241.

St. der japanischen Regierung auf der Insel Kiushiu. IV 240.

Statistisches (s. unter dem betr. Land). Staubmelsapparat. V 265.

Stauventil nach Kiefselbach. IX 520, X 571, XII 670. Stiftung, Jubiläums St. der deutschen Industrie. III 181. Streckert, Wilhelm †. IX 537.

Sulfid, krystallinisches, im Roheisen. I 21.

Talbetverfahren und combinirter Bessemer - Martin-Procefs. Von E. Holz. I I and 50, III 152. Tarifoolitik. IV 243.

Technische Versuchsanstalten. Thätigkeit der könig-

lich t. V. im Rechnungsjahr 1900. I 52. Theer. Fortschritte in der Gewinnung von Th. und Ammoniak aus den Gaseu der Hochöfen und Gene-

ratoren, IX 509,

Theerfarben. Die dentsche Th.-Industrie in englischer Beleuchtung. 1X 535. Theisens Gasreinigungsverfahren. VII 371, X 551. Thermo-Elektricität von Stahl und Ferro-Nickel. V 297.

Thomasproceis. Th. oder Martin-Proceis. I 35, The oder Bertrand-Thiel-Process. 11 104.

Tiegelofen. Elektrischer Widerstands-T. aus Magnesin für Laboratoriumszwecke. 1V 212. Titaneisen, Von E. Bablsen, VI 326,

Titerstellung von Kaliumpermanganatlösung mit Eisen. X 552.

Transportvorrichtung. Druckluft-, Führungs-Schleppvorrichtung von Vollkommer, VII 372, Trust. Der amerikanische Billiou-T. VII 408. Tunnel. Simplen-T. XII 687. Tunner-Denkmal. VIII 469.

Ungarn, Ausfing nach dem Sijden U. I 13 und 49. Berg- und H
 üttenwesen 1899 and 1900, VI 348. Manganhultiges Magneteisensteinlager in U. VIII 461. United States Steel Corporation. 111 190.

Unlauterer Wettbewerb. Die Stellung der gewerblichen Kreise zur Frage des u. W. XI 642. Untergrundbahn in Berlin. Von Frahm. III 129. Unterrichtswesen. Das höhere hüttenmännische U. in Preußen. XI 589, XII 667.

Unterseeboote. Versuchsfahrten mit französischen U.

111 179. Unterseekabel, VI 355.

Ural, Conferenz der Uraler Chemiker in Jekaterinburg. VIII 440.

- Das 200 jährige Jubiläum der Uraler Roheisenindustrie. VIII 469.

Versorgung der U.-Werke mit mineralischen Brenn stoffen aus Central-Sibirien. VIII 467.

Ventil, Stau-V. nach Kiefselbach. 1X 520, X 571, XII 670, Verband für Kanulisirung der Mosel und der Saar, X11 689.

Centralverband dentscher Industrieller, IX 527. Verein deutscher Eisenhüttenleute. Vereins Nachrichten. I 64, II 126, III 190, IV 247, V 300, VI 356, VII 412, VIII 475, IX 540, X 588, XI 644, XII 700,

- Hauptversammlung am 16. Februar in Düsseldorf. V 249,

Vorstandssitzung am 11. Januar in Düsseldorf. III 190.

Vorstandssitzung am 23, Marz in Düsseldorf, VII 412. Verein deutscher Eisen- und Stahlindustrieller. 1X 525.

- Nordwestliche Gruppe des V. d. E.- u. St.-I. Vorstandssitzung am 3. Januar in Df. 11 127,

Bekanntmachung, betr. Roheisen als Ballastaus-rüstung für Seeschiffe. III 190, Vereine (sonstige).

Verein der Montan-, Eisen- n. Maschinen-Industriellen in Oesterreich. IV 237.

- Verein deutscher Fabriken feuerfester Producte, II 115.

Verein deutscher Ingenieure. Berliner B. V., V1344; Mittelthüringer B.-V., VIII 454; Siegener B.-V., II 114.

- Verein deutscher Maschinenban-Austalten, 1X 527,

Vereine (sonstige).

Verein deutscher Maschinen-Ingenieure. 151, VI 343, X 581, X11 686.

Verein für die bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirke Dortmund. XI 634.

Verein für Eiseubahnkunde. VI 342, VIII 456, X 580.

- Verein zur Beförderung des Gewerbfleifses. X 579. - Verein zur Wahrung der gemeinsamen wirthschaftlichen luteressen in Rheinland und Westfalen. X11 683

Vereinigte Staaten (siehe auch Amerika). Bessemerstahlblöcke- und Schienen-Erzengung 1901.

VII 403. Ein- und Ausführ von Eisen, Stahl und Maschinen 1899 bis 1901. V 293.

Eisenerzeugung am Oberen See. III 175. - Eisengiefsereien am 1. Januar 1902. VI 348.

- Herdofen-Stahlbereitung. 111 172.

Martinstahlerzeugung 1901. X 582.
 Roheisenerzeugung 1901. V 292.

- Robeisenerzeugung (Wochenleistung), III 174. Walzdraht- und Drahtnägel-Erzeugung. X 582.

United States Steel Corporation. III 190. Versuchsanstalten. Thätigkeit der königl, technischen V.

im Rechnungsjahr 1900. I 52. Viaduct. Kinzua-V, in Nordamerika. Von Frahm, 122. Vollkommers Druckluft - Führungs- und Schleppvor-richtung, V11 372.

Wallonen, Nagelschmiede der W. Von C. Ritter von Schwarz. 1 15, 11 98.

Walzwerke. Blechwalzwerksanlage der Carnegie Steel Co. in Homestead. Von Hermann Jilies. III 146.

Blockwalzwerk der Röchlingschen Eisenwerke. Von W. Schnell. VIII 413, Die nene Walzwerksanlage der Dortmunder Linion.

Von Hugo Brauns, XI 591. 950er Duo-Reversirstrafse mit elektrisch fahrbaren

Rollgängen in Friedenshütte. IV 198, Scheibenräder-Walzwerk, VI 313.

- Wann ist die Anlage eines Blockwalzwerks angebracht? Von G. v. Bechen. 111 151.

Walzwerkseinrichtungen der Gegenwart. II 105, VII 393. Hohlkammwalzen mit innerem Angriff der Spindeln für W. Von R. M. Daelen, IV 195,

Neuwalzen alter Eisenbahnschienen. VI 351. Wandesleben, Hermann 4. 11 127.

Wärmöfen, Neue Einrichtung für Block-W. von F. H. Daniels. Von W. Daclen. VIII 416.

Wasserleitung. Die Röhre der Goolgardie-W. VIII 466. Weilsblechabfälle. Frachten für W. 1 54. Werkzeugstahl (s. Stahl).

West of Scotland Iron and Steel Institute. V11 399, V111 457.

Wiborgh-Kolben, Abanderung des W. zur colorimetrischen Schwefelbestimmung, XII 671. Widerstandsfähigkeit kugelförmiger Wandungen gegen

äufseren Ueberdruck, 1X 536, Winderhitzer. Von G. Teichgräber. VI 323.

Wolfram, Bestimmung des W. im Wolframstahl, X11 670. Wolframerz-Lager in Nevada, VIII 161.

Wolframsäure. Trennung der W. und Kieselsaure. XII 671.

Zugabsperrvorrichtung für Flammrohrkessel, Zollschutz und nationale Arbeit in Italien. IV 244.

Zolltarif. Der neue dentsche Z. V 290. Zusammenlegung englischer Eisenwerke. 111 190. IV 246.

Zuschriften an die Redaction. I 35, II 104, III 152, IV 213, V 282, VII 391, IX 520, X 571, XI 615, X11 667.

## II. Autorenverzeichnis.

Bahlsen, E. Ueber Titaneisen. VI 326. v Bechen, G. Wann ist die Anlage eines Blockwalzwerks angebracht? 111 151.

Beneke, Richard. Einiges über den Capolofenbetrieb.

XI 610.

Brauns, Hugo. Die neue Walzwerksanlage der Dort-munder Union. XI 591.

Bueck, H. A. Das Cartellwesen. XI 618 (siehe auch 633). Castner, J. Kruppsche Panzerplatten in der französischen Kammer. VII 384. Daelen, R. M. Ueber Hohlkammwalzen mit innerem

Angriff der Spindeln für Walzwerke. IV 195. Daelen, W. Neue Einrichtung für Blockwärmöfen von F. H. Daniels. VIII 416. Ehrhardt. Ueber Herstellung großer Kesselschüsse

und schwerer nahtloser Röhre. V 253. Flamm, Oswald. Bericht über den Vortrag von Tjard

Schwarz: Die Entwicklung des amerikanischen Schiffbaues im letzten Jahrzehut. 1 30.

Frahm. Der Kinzua-Viaduet in Nordamerika. 1 22. Die elektrische Hoch- und Untergrundbahn in Berlin, III 129.

Garrett. Wm. Die moderne Praxis des Drahtziehens und ihre Ergebnisse. X 545.

Geuvy, Alexander. Aschengehalt des Koks, V 294.
Grau. Herstellung von Giefsereiroheisen und der
Giefsereibetrieb im allgemeinen. I 5 (vergl. auch I 46).

Gumlich, E. Ueber das Verhältnifs der magnetischen Eigenschaften zum elektrischen Leitvermögen mag-

netischer Materialien. VI 330.

Hilgenstock, R. W. Neuere amerikanische Gebläse-maschinen. IV 203. Holz, E. Talbotverfahren und combinirter Bessemer-

Martin-Process. I 1 (vergl. auch 1 50). Jilies. Hermann. Am Anlagen. XII 645. Amerikanische Siemens - Martin-

Neue Blechwalzwerks-Anlage der Carnegie Steel Co.

in Homestead, Pa. III 146. Ischewsky. Basilius. Zur Verwendung von Braunstein

im Hochofen. IV 240. von lüptner, H. Der Schwefelgehalt von Schlacken and Hüttenproducten. VII 387, VIII 432.

Kleine, A. Kolben zur Bestimmung des Kohlenstoffs in Eisen und Stahl. XI 614.

Kohlmann, Dr. Die Minetteablagerung des lothringischen Jura. IX 493, X 554.

Leo, Dr. Cementirang von Schmiedeisen. VIII 438. Lürmann, Fritz W. Die durch Hochofengas betriebene Gebläsemaschine auf der "Niederrheinischen Hütte" bei Duisburg-Hochfeld. V 291. - Die Eliza-Hochofenanlage. II 70.

Martin, Georg. Die Hochofenanlage von Portovecchio.

Mulacek, Otto. Schnelldrehstähle und deren Anwendung. VIII 454.

Naske, Theodor. Colorimetrische Methode zur Bestimmung des Schwefels im Roheisen. V1 333. Neumark, Dr. Zur gegenwärtigen Lage der russischen Montauindustrie. V 272.

Nockher, Neuere Roheisenmischer, VI 307.

Osann, Bernhard. Beiträge zur Frage der Gichtgas-reinigung. III 153 (vergl. auch V 282, VII 391). Interessante Erscheinungen beim Hofofengange und

ihre Erklärung. V 258. Zur Frage der Prüfung, Beurtheilung und Eintheilung

von Gießereiroheisen und Gußeisen. VI 316. Ramorino, Dr. Karl. Schnelle Phosphorbestimmung.

VII 386. Reusch, P. Entfernung des Schwefels aus dem Koks und Roheisen im Cupolofen. VIII 415.

Riemer, Adolf. Ueber Inhomogenität der weichen basischen Martinblöcke. V 269.

Rosambert, Ch. Beitrag zur Lösung der Frage der

Bewerthung von Eisenerzen. IX 503.
Rudeloff, M. Prüfung von Eisen und Stahl an eingekerbten Stücken. VII 374, VIII 425.

Schmidhammer. W. Eine besondere Art des Erzprocesses im Martinofen. X11 651.

Schnell, W. Blockwalzwerk der Röchlingschen Eisen- und Stahlwerke in Völklingen a. d. Saar. VIII 413.

Schott. E. Absonderung von Phosphor im Eisen.
VIII 461.

Schrödter, E. Die neuere Entwicklung der nordamerikanischen Eisenindustrie. VI 301,

Schuchart sen., Ad. Giefsrollkrahn des Martinwerks von Peter Harkort & Sohn in Wetter a. d. Ruhr.

Schwarz, C. Ritter. Die Nagelschmieden der Wallonen. I 15, II 98.

Vorrichtung zur Entnahme von Gas-Sieverts, W. proben aus Heizkanälen. VI 333, Simmersbach, Oscar. Doppelte Gasfange in Sulin,

Südrufsland, XI 613. Neue Gebläsemaschine für die Pastuchoffschen An-

thracithochöfen in Sulin, Südrufsland. IX 488. Teichgräber, G. Bedingungen eines guten Hochofen-ganges. II 77. ganges. II 77. Ueber Winderhitzer. VI 323.

Theisen. Eduard. Theisens Centrifugal-Gasreinigungs-verfahren. VII 371. Wahlberg, Axel. Schwankungen von Kohlenstoff und Phosphor im Flufseisen. 11 82.

Wanner, H. Ueber ein neues Pyrometer. IV 207. Wedding, Dr. H. Vom Internationalen Materialprüfungs-

Congress in Budapest. I 12 (vergl. auch 1 49).

Wencelius, A. Analyse der Hochofen- und Generator-gase. 1X 506, X1I 663. Westhoff, Dr. F. Neuer Apparat zur Bestimmung von

Kohlenstoff in Eisen und Stahl, X 553. Willaredt, Alf, Elektrische Drehvorrichtung für Schmiede-

krähne, VII 380 (vergl, auch XII 669),

## III. Patentverzeichnifs.

## Deutsche Reichspatente.

## Klasse 1. Aufbereitung.

- 122 833. Schüchtermann & Kremer. Einrichtung zur gleichmäßigen Vertheilung der Kohle in Trockenthürmen. I 41.
- 124 616. Maschinenbau-Anstalt Humboldt. Verfahren und Vorrichtung zum Entwässern und Mischen von Feinkohle und Köhlenschlamm. V 284.
- 121 688. Georg Kentler und Ferdinand Steinert. Verfahren und Vorrichtung zur magnetischen Scheidung, insbesondere von schwachmag-
- netischem Gut. IV 233. 124 689. Maschinenbau-Anstalt Humboldt. Verfahren und Vorrichtung zum Beseitigen von Lettenschichten und zum beschlennigten Entwässern von Feinkohle in Trockenthürmen. IV 233.
- 124 690. The Sulphide Corporation, Limited. Vorrichtung zur magnetischen Aufbereitung. IV 232.
- 124 691. The Sulphide Corporation, Limited. Vorrichtung zur nassen magnetischen Aufbe-reitung. IV 232.
- reitung. 1V 232. 126 693. W. J. Bartsch. Mehrsiebige Setzmaschine. 1X 522.
- 127 791. Mechernicher Bergwerks-Actien-Verein, Verfahren der elektromagnetischen Aufbereitung zur gleichzeitigen Trennung mehrerer Stoffe von verschiedener magnetischer Erregbarkeit. XI 626.

## Klasse 5. Bergbau.

123 009, Simon Zabka, Vorrichtung zur Gewinnung von unter Wasser erbohrtem (int. 1 41. 123 010. Friedrich Günther, Schachtverschluß. III 165,

## Klasse 7. Blech- und Drahterzeugung.

- 120 993. Julius Raffleer und Otto Struwe. Verfahren zur Herstellung von Pflugscharen. 1 42. 1 42.
- 122 213. Eschweiler Eisenwalzwerk. Act.-Ges. richtung zur Herstellung geschweißter Gas-röhren. I 42.
- 122 933, Carl Schürmann, Hohlwalze, I 39, 122 934. Carl Friedrich Göhmann. Vorrichtung zur
- Befestigung schmiedeiserner, ringförmiger Scheiben auf schmiedeisernen, gezogenen Röhren ohne Löthning. I 39. 122 941. Landeker & Albert. Verfahren und Vor-
- richtung zur Herstellung zweitheiliger Riemscheiben aus Blech. 1 39.
- 122 996. Otto Klatte. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von nahtlosen Röhren, Kessel-stöfsen und dergl. 11 110.
- 123 091. John Arthur Hampton und Henry H. Keates. Verfahren und Walzwerk zur Herstellung von Rohren aus vollen Blöcken. III 165.
- 123 151. Perrins Limited. Verfahren zur Herstellung von Metallrohren mit metallenem Schutzbelag. 111 164
- 123 416. Ernst Fischer. Schlepperwagen mit vertical heb- und senkbarem Mitnehmer. 111 167.
- 123 417. Wilhelm Schwiethal. Verfahren zur Herstellung konischer Röhren aus Blech, Il 110.
- 123 418. Friedrich Albert. Verfahren zur Herstellung von nahtlosen Abzweigungsstücken für Rohrleitungen. 111 165.

- 123 419. Wilhelm Brandt, Verfahren zur Herstellung von Hohlkörpern aus Wellblech, II 109, 123 422. Landeker & Albert, Verfahren zur Herstellung
  - von Stufenscheiben. 111 167.
- 123 717. Emil Keller und Franz Holey. Verfahren zur Herstellung von Wellrehren. III 166.
- Blechhaltevorrichtung für Zieh-123 718. Otto Asche. pressen. 111 166.
- 124 367. Albert Schmitz. Verfahren zur Herstellung von Rohren, deren Wandungen aus mehreren zusammengeschweifsten Lagen bestehen. 233.
- 124 380. Dampfkessel- und Gasometerfabrik, vormals A. Wilke & Co. Blechrichtemuschine. V 284. 124 820. Gesellschaft für Mehrtens' Wasserrohr-Feue
  - rungs-Roste m. b. H. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von hohlen Kost-stäben. 1V 233. stäben.
- 124 823. George John Hoskins. Maschine zur Herstellung von Röhren aus gebogenen Metallplatten durch Verrinigung ihrer Ränder mittels Schliefs-stangen. IV 232.
- 124 824. Carl Twer sen. Verfahren zur Herstellung geschweißter Röhren kleineren Durchmessers. IV 232.
- 124 825. Berkenhoff & Drebes. Rolle oder Stufen-scheibe für Drahtziehmaschinen. V 284.
- 124 826. Siegener Eisenindustrie, A.-G. Verfahren zum Tempern von Feinblechen. 1V 231.
- 124 833. Joseph Röttgen. Ofen zum Erhitzen e Glüben von Blechen und dergl. IV 231.
- 124 834. George William Green. Maschine zum Umbiegen der Ränder gekrümmter Schmiedeisen-oder Stablplatten. 1V 233.
- 124 937. Huge Kleinert, Blechglühofen mit mehreren hintereinander augeordneten Kammern, 1V 232. 125 018. Eisenhüttenwerk Marienhütte, A.-G., vormals
- Schlittgen & Haase Eisenhüttenwerk Mallmitz, Schutzvorrichtung für Maschinen mit stofsendem Gang, besonders Ziehpressen. VI 338. 125 019. Georg Lösslein und Friedrich Stettner.
- fahren zur Herstellung von Riemenscheiben. VI 338. 125 111. Edward William Mc Kenna. Verfahren und
- Walzwerk zur Profilirung abgenutzter Eisenhalinschienen. V1 336. 125 112. P. W. Hassel. Wulzwerk zum gleichzeitigen
- Auswalzen mehrerer Roststäbe. V1 335.
- 125 113. Lee Kunst. Walzwerk zur Herstellung von Hufstabeisen. VI 336. 125 288. Jos. Gieshoidt. Walzwerk zum Quer-Answalzen
- hohler Körper. VI 338. 125 289. Ascherslebener Maschinenbau - Actiengesell-
- schaft vorm. W. Schmidt & Co. Vorrichtung zum Antreiben von Kehr-Walzwerken, 1X 522. 125 290. Deutsch-Oesterreichische Mannesmannröhren-
- Werke. Speisevorrichtung für Pilgerschritt-Walzwerke, VI 336, 125 291. Josef Gieshoidt. Querwalzwerk mit parallel oder geneigt zum Werkstück gelagerten Walzen.
- VII 396. 126 112. Gustav Wilke. Vorrichtung zum Umformen
- von rohr- und topfförnig vorgebildeten Holdkörpern durch Pressen mittels Druckflüssigkeit. V1 337
- 126 117. Rudolf Chillingworth. Verfahren zur Herstellung zwei- oder mehrtheiliger Blechriemenscheiben. VIII 449,
- 126 232, John Michael Engelbert Baakes, Drahthaspel mit selbstthätiger Drahtablegung. VIII 450,

126 233. Nils Stjernström, Verfahren zur Herstellung von doppelwandigen Körpern mit Kanälen für die Circulation von Flüssigkeiten und Gasen, VI 338.

126 426. Dampfkessel- und Gasometerfabrik vormals A. Wilke & Co. Vorrichtung zum Kippen der oberen Walze bei Blechbiegemaschinen.

VIII 449. 126 648. Thomas Morrison. Verfahren und Vorrichtung

zum Auswalzen von Schienen. IX 522. 126 760. Dr. Vandeleur Burton, Vorrichtung zum Ausdehnen oder Aufweiten von Hohlkörpern unter Anwendung eines aus nachgiebigem Material bestehenden Futters. VIII 450. 126 780. William John Glover und St. Helens Cable

Ziehrolle für Drahtziehmaschinen. Works. X1 626.

126 884. Landeker & Albert. Verfahren zur Herstellung von Radnaben. X 578.

127 273. Friedrich Boecker Philipp Sohn. Vorrichtung zum selbstthätigen Umführen von Walzdraht,

Bandeisen und dergl. VIII 450. 127 420. Ebel & Lohmann. Vorrichtung zur Erzeugung von Hohlkörpern aus Blech. VIII 449.

127 597. Dr. Karl Michaelis. Gesenk zum Prägen oder Pressen, XII 679.

127 598. George Adam Weber. Gewalztes Winkeleisen. XII 679.

127 812. Schwelmer Eisenwerk Müller & Co., A.-G. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Tonnen aus Metallblech, XII 678.

### Klasse 10. Brenustoffe.

122 790. Heinrich Koppers. Liegender Koksofen mit getrennter Zufuhr von Heizgas und Verbrennungsluft und ohne Zugumkehr im Ofen.

126 329. Alphons Custodis. Verfahren, schlechthackende Kohlen, besonders Braunkohlen, verkokungsfähiger zu machen. VI 338.

#### Klasse 12. Chemische Apparate.

127 779. Julius Schwager. Vorrichtung zum Abscheiden von festen und flüssigen Stoffen aus Gasen mittels Hohlkegelstumpfflächen. XI 626.

## Klasse 18. Eisenerzeugung.

123 592. Buderussche Eisenwerke. Doppelter Gichtverschlufs für Schachtöfen. 111 166. 123 593. Frederick Winslow Hawkins und Edward Joseph

Lynn. Verfahren zum Reinigen von Eisen und anderen Metallen. III 166.

123 594. Jacob Maurer, Rückkohlungsverfahren ohne unverhältnifsmäfsige Steigerung des Mangangehaltes. 111 165.

123 595. Carl Emming. Mechanische Rührvorrichtung für Puddelöfen. III 160.

123 699. Albrecht Storek. Verfahren zur Entkohlung von flüssigem Roheisen im Vorherde eines Cupolofens, III 164.

125 332. Fabrik feuerfestor und säurofester Producte A.-G. Verfahren zum Speisen der Winderhitzer mit vorgewärmter Luft. VII 396.

126 091. A. J. Rossi, J. M. Naugthon und W. D. Edmonds. Verfahren zur Gewinnung des Titans aus titanhaltigen Eisenerzen. VII 395.

126 179. Georg Woelfel. Verfahren zur Wiederherstellung von verbranntem Stahl. VI 337.

126 723. George W. Mc Clure. Steinerner Winderhitzer mit drei concentrischen Feuerzügen. X 573.

126 837. R. M. Daelen. Kupplung für Schwengel und Mulde von Beschickungs-Vorrichtungen für Herdöfen. X 572.

126 997. Louis Michel Bullier und Société des carbures metalliques, Verfahren zur Rückkohlung von Flusseisen mittels Calciumcarbid oder eines

127 226. Carl Caspar und Friedrich Vertel. Mangan-armer, gegebenerfalls auch Nickel enthaltender Chrom-Siliciumstahl nebst Verfahren zu seiner

Herstellung. X 574. 127 571. Simon Peter Kettering. Drehbarer Frischofen. X 573.

127 864. Carl Fr. Eckert jr. Verfahren zur Herstellung von Chromeisen in einem mit Kohlenfutter ausgekleideten Martinofen. XII 678.

#### Klasse 20. Bahnbetrieb.

122 817. Ernst Heckel. Mitnelmer für maschinelle

Streckenförderungen. 1 41. 126 097. Actiengesellschaft für Feld- und Kleinbahnen-

Bedarf vormals Orenstein & Koppel, Seilklemme für Seilhängebahnen. VI 336.

127 071. Karl Bratuscheck. Aufhängung der Last oder des Lastbehülters (Fördergefäß und dergl.) an einer Hängebahn mit wellenförmigem Längenprofil, bei welcher die Traggestelle oder die Lasten selbst von Zugkraftorganen von einander entfernt gehalten werden. X 574.

127 502. Heinrich Kückenhöner. Seilführungsrolle mit auswechselbarem Einsatz. XI 627.

127 601. H. Grimberg jr. Zur Seite drehbare Seilschutzrolle für maschinelle Streckenförderungen. XII 679.

127 637. Kurt Knotschowsky. Vorrichtung zum selbst-thätigen Aufrichten und Umlegen des Mitnehmers für Kettenförderungen. XI 626.

## Klasse 21. Elektrische Apparate.

126 606. Gysinge Aktiebolag. Elektrischer Ofen, bei welchem die Beschickung durch in derselben erregte Inductionsströme erhitzt bezw. ge-

sehmolzen wird. X 573. 127 089. Fausto Morani. Elektrodenträger mit gekühlter Contactfläche für elektrische Oefen. X 574.

127 340. Ramon Chavarria-Contardo. Durch Bestrahlung wirkender elektrischer Ofen mit continuirlicher Beschickung. XI 627.

127 700. Ramón Chavarria - Contardo. Elektrischer. durch Lichtbogenbestrahlung betriebener Ofen in Gestalt einer um ihre Schwingungszapfen drehbaren, geschlossenen Birne. XII 679.

127 833. Emil Grauer. Vorrichtung für elektrochemische u. elektrothermische Schmelzarbeiten, XII 678,

## Klasse 24. Feuerungsanlagen.

122 718. Charles Groll. Fenerung mit Drehrost. 1 40. 122 719. W. Staby. Vorrichtung zur Rauchverbrennung bei Feuerungen, bei denen Lnft mittels Strahlgebläses eingeführt wird. I 41.

122 720. Henry Truesdell. Roststab. 1 40. 122 807. Ernst Schmatolla, Feuerungsanlage für Tiegelöfen. I 40.

122 808. Ernst Schmatolla. Wärmespeicheranlage, I 40.

122 810. Max Wagner. Kohlenstaubfenerung. 1 40, 122 925. Gustav Schneider und Gerhard Dertz. Fenerung

mit Unterbeschickung, 1 39. 123 185. R. Steinau. Feuerthür, II 109.

123 346. Bernh. Cohnen. Maschinenmäßig beschickte Feuerung. III 167.

123 826, Julius Pintsch. Generator. III 167. 124 682. Fichet & Heurtey. Gaserzeuger. 1V 231.

124 990. Dr. Hans Wislicenus und J. Jsaachsen, Vorrichtung zur Verdünnung der im Schornstein aufsteigenden Gase. IV 232.

125 459. H. Lipffert, Ranch verzehrende Fenerung, V1337.

126 294. Albert Fischer. Ventilanordnung für Regenerativöfen. VII 336.

126 397. Eugen Knetschowsky. VIII 450. Feuerungs - Anlage.

127 145. Huge Gottlebe. Mittlerer Rostbalken für Plan-roste. XI 627.

127 190. William Grimshaw Stones. Vertheilungsvorrichtung für den Staubgehalt des Brennstoffes bei Beschickungsvorrichtungen von Fenerungsanlagen. X 574.

127 191. Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg Maschinenbau - Gesellschaft Nürnberg A.-G. Sicherheitsvorrichtung zur Verhütung von Explosionen in Gasleitungen bei Hütten- und

Hochofenbetrieben, VIII 450. 127 523. Georg Schwabach, Verfahren zur Erzeugung von künstlichem Zug bei Fenerungen. X1627.

#### Klasse 27. Gebläse.

123 994. François Timmermans. Drnck- bezw. Sangklappen · Anordnung für Gebläsemaschinen. 111 164.

123 997. Eduard König. Ventil für Gebläsemaschinen. 11 110.

#### Klasse 31. Glefserei aud Formerel.

123 442. Lambert Laguesse. Kernstütze. 111 167. 125 335. Koch & Kassebaum. Cupolofen mit Vorwärmnng des tiebläsewindes durch die Abhitze des Ofens. VII 396.

126 215. The Sturtevant Engineering Co. Ltd. Cupolofen mit Vorwärmung des Gebläsewindes.

126 490. Otto Michael und Wilhelm Kleinvogel. Tiegelofen mit Vorwärnung der Tiegel durch die Abhitze des Ofens. VIII 449. Henri Harmet. Verfahren zur Herstellung

von dichten Stahlgufsblöcken durch mechanischen Druck in sich nach oben verjüngen-der Form, VIII 450,

126 635. Gebr. Hannemann & Courth, G m. b. H. Verfahren zum Gießen von Dübeln. IX 522. 127 541. Ernst Förster. Verfahren und Vorrichtung zur maschinellen Herstellung von Rohrkernen.

XII 678. 127 651. Otto Müller. Formmaschine zur doppelseitigen

Pressung der Formen mit drehbarer Formenträgerplatte, XI 626.

127 652. Brune Aschheim. Einrichtung zum Gießen von Stahlplatten und dergl. XII 679.

127 930. Sylvester Alphonse Cosgrave. Verfahren zur Herstellung von Metallblöcken durch Verbundgufs. XI 627.

#### Klasse 40. Hüttenwesen.

123 290. John Brown Francis Herreshoff. Aufgebe-vorrichtung für Röstöfen und dergl. II 110, 126 492. Richard Charles Balter. Verfahren zur Herstellung von Bormetallen unter gleichzeitiger Gewinnung von Calciumcarbid, VIII 448.

127 414. H. L. Demmler, P. A. Bethmont und F. C. G. Arbola. Aluminiumnickelbronze. X11 678.

## Klasse 48. Chemische Metallbearbeitung.

122 837. New Process Coating Co. Vorrichtung zmm Verzinken langgestreckter Gegenstände, 141.

127 415. New Process Coating Company. Vorrichtung zum Verzinken eiserner Gegenstände in einem anf einem Bleibade ruhenden Zinkbad. X1627.

127 542. Hubert Polte. Verfahren und Vorrichtung zum Beizen und Trocknen zu verzinkender langgestreckter Gegenstände. X11 679,

## K1. 49. Mechanische Metallbearbeitung.

122 971. Gesellschaft für Huberpressung, C. Huber & Co. Verfahren und Vorrichtung zum Formen und Vereinigen hohler und flacher Metallkörper mittels hochgespannter Druckflüssigkeit. 1 42.

122 972. Gesellschaft für Huberpressung, C. Huber & Co. Verfahren und Vorrichtung zur Erhöhung der zulässigen Druckbeauspruchung bei Recipienten. III 165. 128 375. Otto Schramm. Verfahren zum Hürten von

Eisen. III 166.

123 560. Fahrzeugfabrik Eisenach, Zusammenlegbare Feldschmiede. 111 167.

123 600. Kaspar Schumacher. Dampfhydraulische Arbeitsmaschine mit im Winkel zum hydraulischen Arbeitscylinder gelegenem Dampftreib-

apparate. II 109. 123 728. "Kronprinz", Actiengesellschaft für Metall-industrie. Verfahren zum Härten von Stahldraht, Stahlbändern und dergl. 111 166.

123 729. Adrien Grobet, Elektrischer Ofen zum Erwärmen beliebiger Gegenstände auf vorbestimmte Temperatur. III 164.

123 802. L. Mertin. Kaltsage mit gegenüber dem Tische heb- und senkbarem Kreissägeblatt. II 109. 123 895. Wihelm Köhler. Schwanzhammer. 111 165. 124 361. Eduard Eschmann. Verfahren zum Härten

von Stahl. III 164.

124 385. Hugo John, Scheere mit ziehendem Schnitt

zum Zerschneiden von Profileisen. V 284. 124 589. Prinz & Kremer und Rudolf Haddenstock. Verfahren zum Härten von Stahl. V 284. 124 671. Friedrich Pich. Paste zum Hartlöthen von

V 283, (infseisen. 124 673. A. Schröder. Antrieb für Schmiedepressen. IV 231.

124 768. C. Prött, Schmiedegesenk, IV 233.

124 894. Robert Berninghaus & Söhne. Biegeverfahren zur Erzielung rechtwinkliger und scharfer

Biegungskanten. IV 232.
124 898. Samuel Heman Thurston. Verfahren zum
Plattiren eines Metalls mit einem andera. IV 232.

125 027. R. M. Daelen. Druckwasserpresse mit aufrechtstehendem Gerüst. VI 337. 125 028. Frederick William Tannett-Walker. Hydrau-

lischer Fallhammer, VI 337,

125 087. Joh. Burkhardt, Stangenfallhammer mit Zahn-stangenantrieb. VI 387. 125 088. Allgemeine Thermitgesellschaft m.

miteinander durch ein mittels Aluminium ans seinen Verbindungen ausgeschiedenes flüssiges Metall. VI 336, 125 119. Peter Heintz. Sandstrahlgebläsemundstück.

VI 338.

Verfahren zum Vereinigen metallischer Körper

125 170. Hörder Bergwerks- und Hütten-Verein. Vorrichtung zur Handhabung schwerer Schmiede-IX 522. blöcke.

125 227. A. E. Rompa. Vorrichtung zum Gehrungsschneiden von Winkeleisen. VI 338, 125 418. Carl Engels. Vorrichtung zur Regelung der

Gebläseluft bei Schmiedefeuern. VI 337. 125 607. Charles Hill Morgan. Mechanische

schickungsvorrichtung für Glühöfen. VI 335. 126 186. Gustav Möller. Verfahren zum Glühen von Gegenständen aus oxydirbarem Metall unter

Vermeidung von Oxydbildung. VI 338. Haniel & Lucy. Block - Ueberhebe- und 126 577. Haniel & Lueg. Block Veberhebe- und Verschiebevorrichtung für Schmiedepressen.

X 573. 126 578. G. A. Schulte. Verfahren zur Herstellung

von Schraubstockhülsen. X 573.

- 126 911. Fritz Hüzethal. Hammer zem centrischen Einziehen (Stanchen) von Röhren. X 573.
- 126917. Carl Schlieger. Vorrichtung zum Schweißen von Kettengliedern, welche gegen Trennung durch Zng zu sichern sind. X 572.
- 127 128. Friedrich Brauer. Drehbarer Ambofs. X 574. 127 176. Carl Gustav Meilsner. Feilenabziehmaschine. X 574.
- 127 198. Otto Arlt. Vorrichtung zum Nieten, XI 627.
- 127 374. Allgemeine Thermit Gesellschaft m. b. H. Verfahren zum Schweißen von Rohren mit stumpfanfeinander gestellten Rändern. XII 678.
- 127 409. Franz Syska. Vorhalter für Nietmaschinen. IX 521.
- 127 435. Charles de los Rice. Maschine zum Pressen von Hohlkörpern mittels Dornes und Matrize. XII 678.
- 127 575. Carl Twer sen. Verfahren und Vorrichtung zum Herrichten der Stäbe für die Hufeisenfabrication. XI 626.

## Klasse 50. Zerkleinerungsmaschinen.

- 122 980. Th. Groke. Mehrfacher Kollergang, I 39, 123 001. Edward Chester & Co., Ltd. Vorrichtung an Kegelbrechern zum Einstellen der Brecherwelle mittels eines verstellbar gelagerten Stützbolzens. II 110.
- 123 690. Cornelius Fredrik Delfos. Schleudermühlen. III 164. Mahlbahn für
- 124 963. Julius Albert Elsner. Vorrichtung zum Entstäuben von Gasen, besonders Gichtgasen, unter Benntzung von durchbrochenen Querwänden mit versetzten Durchbreehungen, IV 231.
- 124 965. Friedrich von Hadeln. Staubsammler. 1V 231. 125 847. Richard Clucas. Abstreicher für Walzen und dergl. VI 336.
- 127 235. Wilhelm Ermus. Kollergang mit auf- und absteigenden Läufern. XI 627.
- 127 693. Charles Suttie. Erzzerkleinerungsmaschine mit einer Zerkleinerungswalze und mit mehreren diese umgebenden Zerkleinerungsrollen. XII 679,

## Klasse 81. Transportwesen.

- 122 684. Friedrich Correll. Eisenbahnbekohlungsstation unter Mithenutzung des Lagerplatzes. 1 42. 124 184. William Garrett und John Cabell Cromwell.
- Vorrichtung znm Transport von Barren und dergleichen, V 284. 124 185. Carl Gaster. Entladevorrichtung für Wagen.
- 285.
- 126 363. J. Jacobsen. Fördervorrichtung für körniges, pulveriges oder breitiges Gnt. VII 396. pulveriges oder breiiges Gnt. 127 129. Hermann Marcus. Verfahren
- Verfahren zum Fördern von festen, pulverförmigen, breiigen oder flüssigen Massen, IX 522.

## Oesterreichische Patente.

- Sr. 10. 4612. Willy Eydam. Verfahren zum Brikettiren von Braunkohle. IV 234.
- 10, 4945. Moses Waissbein. Verfahren und Ofen zur
- Brikettirung. IV 234. 10. 5647. Camillo Melhardt. Verfahren. um Brennmaterialien gegen die Einwirkung der Atmosphärilien zu schützen. IV 234.
- 6674. Gustav Dieling. Verfahren zur Herstellung widerstandsfähiger Koksbriketts. IX 523.

- 10, 6836. Josef Wiesner. Verfahren zur Verhinderung von Kohlenstanbexplosionen. IX 523.
- 18, 5488. Theodor Jarchovsky. Apparat zum Reinigen der Hochofengichtgase. IV 234. 18. 5491. August Wagener. Verfahren und Apparat
  - zur Entfernung von Flugstanb aus Hochofen-und anderen Gasen. IV 234.
- 18. 6549. Francis Louis Saniter, Carew und John Law
- Smith. Stahlschnelzofen. IX 523.

  18, 7050. Société anonyme pour l'industrie de la magnésite. Massive Hochofenform aus Sinterinagnesit. IX 523.
- 5841. Thomas Schimak. Regenerativfeuerung für Flammöfen. IX 523.
- 31, 6502. Adolf Müller. Herstellung von Formen für Kunstguls mittels elastischer Modelle. IX 523.

## Britische Patente.

- 2 020/1901. Emile Gobbe. Verfahren zur Ausnutzung der Wärme von glühendem Koks. IX 523. 15 005/1901. James Yate Johnson. Einrichtung an
- Kohlenstampfwagen. IX 523.
- 22 333/1901. Fritz Baum. Verfahren zum Aufbereiten von Kohlen. 1X 523.

## Patente der Ver. Staaten Amerikas.

- 660 579. William A. Leonard. Vorrichtung zum Verzinnen oder Verzinken von Nägeln und dergl. H 110.
- 661 470. Joseph Fawell und Joseph E. Schwab. Walzwerk.
- 661 549. Frank E. Parks. Verfahren zur Herstellung
- blasenfreier Stablingots. I 43. 662 445. Cornelius Kuhlewind. Lager für Walzen. I 44. 662 513. Richard G. Wood. Verfahren zum Walzen
- von Blechen. 1 43. 662 610. Johann O. E. Trotz. Anwärmöfen für Stahl-
- ingots. 1 43.
- 662 916. Joseph Daschbach. Vorrichtung zum Halten von Rundeisenstäben während des Walzens. 1 44.
- 662 923. Edward J. Duff. Gaserzenger. III 170. 663 177. George B. Klink. Düse für Gebläseöfen. 1 48. 663 205. John E. Willis Boyd und Jacob Hill. Düse
- für Gebläseofen. 1 43.
- 663 701. Ambrose Monell und Rees James. Herstellung von Herdstahl. I 44.
- 663 760. August Johnson. Magnetischer Erzseheider. 11 111.
- 663 945. John A. Waldburger und William J. Smith.
- Giefspfanne für geschmolzenes Metall, III 170. 663 946. John A. Waldburger und William J. Smith. Vorrichtung zur Entfernung von Metallkuchen
- aus Gielspfannen. II 111. 664 001. Adam Nisbett und William G. Ives. Walzwerk
- zum Zerlegen von alten Eisenbahnschienen in Stabeisen. II 111.
- 664 128 William C. Cronemeyer, Blechwalzwerk. II 111. 664 129.1
- 664 193. George A. Turnbull. Vorrichtung zur Herstellung von Gitterblechen. 111 169.
- 664 426. George W. Packer. Fornmaschine. 111 168. 664 645. Julian Kennedy. Walzwerk. IV 234. 664 892. Michel J. Paul. Entladevorrichtung für Kohlen
  - und dergl. III 168.

665 025. Timothy Long. Vorrichtung zum Entladen

 166 025. Himothy Long. Vorrichtung zum Entladen von Kohlen und dergl. III 169.
 166 162. Frank E. Bachmann. Vorrichtung zum Abfangen der Schlacke beim Gießen. II 111. 665 196. Gustav Engdall. Vorrichtung zum Beschicken

von Anwärmöfen. III 168. 665 227. Joseph G. Johnston, Fördervorrichtung. III 170.

665 249. Louis Mayer. Krafthammer mit federader Aufhängung. III 169. 665 254. William A. Mc Adams. Auskleidung für

Schmelztiegel. 111 169. 665 432. Hugo Hardh, Hochofen. 111 170.

665 463. John M. Phillips and John J. Flencing. Vorrichtung zum Sieben, Wägen und Verladen von Kohlen. 111 168. 665 574. Charles A. Morris. Förder-Vorrichtung, vor-

zugsweise für Kohlen. V 285. Charles J. Johnson. Drahtwindemaschine.

665 659. Charles J. Johnson. V 286.

665 730. Edward J. Duff. Gaserzenger. V 287.

665 790. Theodor Ledermüller, Röhrenwalzwerk, 1V 235. 665 802. Jacob B. Ruff und Philipp J. Trüb. Form-maschine. 1V 235.

John F. Broadbeut. Herdofen, Anwärmofen. V 286,

665 876. Robert A. Carter. Mechanische Puddelvorrichtung. IV 235.

665 919. Claude C. Loder. Vorrichtung zum Niederschlagen von Flugstaub und Gasen für Röstöfen. 1V 235.

665 973. Warren A. Patterson. Vorrichtung zur Herstellung von Briketts. IV 235.
666 032.1Frank L. Llocum. Verfahren und Vorrichtung

666 033, Jzur Gaserzengung. V 285, 666 048, Theodor M. Foote, Drahtziehmaschine, V 285, 666 057, William L. Jones, Walzwerk, V 286, 666 123, Samuel T. Wellman, Charles H. Wellman und

John W. Seaver, Vorrichtung zum Auslichen von Ingots. V 286. 666 248. James A. Scott. Verschiebbarer Ambofs für Krafthämmer. V 287.

666 795. William H. Bradley. Gaserzeuger. V 288. 666 851. John Lanz. Verfahren zum Walzen von Werkstücken mit in der Längsrichtung wechselndem Querschnitt. V 287. 666 978. Rudolph Ruetschi. Vorrichtung zum Nieder-

schlagen von Flugstaub aus metallurgischen Gefen, V 287.

667 131. John Illingworth, Vorrichtung zum Beschieken von Schmelztiegeln. V 288,

667 192. William R. Craig. Becherwerk zum Fördern von Erz. V 288.

667 198. Charles F. Dicknisson. Herstellung von Eisenträgern. V 288.

667 335. James L. Record. oder Erz. VI 339, 667 440. William S Halsey, Ladevorrichtung. VI 339, 667 564. John H. O'Donnell und William D. Pierson.

067 564. John M. U Bonnell und William Drahtziehmaschine. VIII 451. 667 577. George K. Roberts. Vorrichtu ziehen von Blöcken. JX 524. Vorrichtung zum Aus-

668 225. Frederic W. C. Schniewind. Vorrichtung zum

Kühlen und Reinigen der Koksöfengase, 1X 524.

668 234. Maximilian M. Luppes. Vorrichtung zum Kühlen von Koks, VIII 451.

668 402. Part B. Elkins, Koksofen. VII 396. 668 450. William H. Mc'Fadden. Verschlufsvorrichtung

für Giefspfannenanslässe. VII 397.

968 665. Curlis H. Weeder, Schmiedepresse, VIII 451, 698 688. Eugene L. McGary, Walzenstuhl, VII 396, 668 791. (Lucien J. Blake und Lawrence N. Morscher, 688 792.)

Verfahren und vorreiben. 668 792 Erzscheidung. VI 339. 668 803. Alleyne Reynolds. Tiegelofen. VII 397. 669 012. Julian Kennedy, Gasfang für Hochofen, VI 339, 669 145. Peter Charles Patterson. Vorrichtung znm

Ziehen von Röhren. VII 397. 669 241 \ John G. Hodgson und Lawrence A. Norton. 669 242 (Kehrwalzwerk, VII 397.

669 264 Edwin Norton und Hurd W. Robinson. An-669 265, wärmofen. VIII 451. 669 376, Thomas V. Allis. Verfahren zum unnnter-

brochenen Auswalzen von Blechen. XII 680. 669 377. Addison M. Bacon. Vorrichtung zum Ansziehen von Koks aus Koksöfen. XII 681. 669 696, John B. F. Herreshoff. Vorrichtung zum

continuirlichen Gießen von Platten. IX 524, 669 859. Axel Sahlin. Hochofenrast mit Wasserkühlung. XII 681.

Antriebsvorrichtung für die 670 039. Henry Stanyon. Ziehscheibe an Scheibenziehbänken. XI 628.

670 152. Samuel Forter. Gaserzeuger. X11 681. 670 260, Fred W. Watermann. Winderhitzer. XII 681, 670 317, Eugene Friedländer. Blockzaugen. XI 628,

670 322. Julian Kennedy. Vorrichtung zum Beschicken von Hochöfen. XII 680. 670 424. Bernard Granville. Drahtziehmaschine. X1628.

670 453. Andres G. Lundin, Gufsstahl, X 575. 670 775. George Weltden Gesner. Verfahren zur Her-

stellung einer Legirung aus Eisen und Wasserstoff. IX 524.

670 808. John C. Perry. Elektrisches Schweißsverfahren. X11 681.

670 920. Bertrand C. V. Luty. Vorrichtung zum Walzen von Blechen. IX 524. 671 137. Joseph G. Johnston. Gießereianlage. X 575.

671 431. James H. Baker. Maschine zum Lochen von Blöcken. X 575.

671 439. Sigmund V. Huber. Walzwerk mit Vorrichtung zum Einstellen der Walzenlager. X1 628. 671 563. Harry Perrius. Verfahren zum Walzen naht-loser Röhren. X 575.

671 893. Alexander Laughlin. Continuirlicher Anwärm-ofen. IX 524. 671 989. Samuel E. Diescher und Alferd J. Diescher, Be-

schickungsvorrichtung für Glüböfen. XII 682. 672 198. Samuel S. Wales. Vorrichtun stofsen von Blöcken. XII 680. Vorrichtung zum Aus-

672 381. Alexander Laughlin. Anwärmöfen. XII 680, 672 447. Adolphus J. Lustig. Verfahren und Vorrichtung zum Gießen von Blöcken. XII 682.

673 237. Clarence R. Britton und Washington L. Ludlow. Reversirwalzwerk, X11 682.

673 556. John M. Hartmann. Verschlufs für eiserne Stichlöcher. X11 682.

673 668. George A. True, Düse für Capolöfen. X11 682.

## IV. Industrielle Rundschau.

Accumulatoren-Fabrik Actiengesellschaft, Berlin, X 588. Actiengesellschaft Bergwerksverein Friedrich Wilhelms-Hütte zu Mülheim a. d. Ruhr. 1 56.

Actiengesellschaft "Eisenwerk Kraft". XII 697.
Actiengesellschaft für Federstahl-Industrie, vormals
A. Hirsch & Co., Cassel. XII 697.
Actiengesellschaft für Hüttenbetrieb zu Meiderich. X 588.

Actiengesellschaft Rolandshütte Weidenau-Sieg, III 184. Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Actiengesellschaft zu

Berlin, IX 537. Berliner Actiengesellschaft für Eisengielserei und Maschinenfabrication. III 184.

Berliner Maschinenbau - Actiengesellschaft vormals L. Schwartzkopff. IV 244.

Berliner Werkzeugmaschinenfabrik, Actlengesellschaft, vormals L. Sentker. I 56.

Bielefelder Maschinenfabrik vormals Dürkopp & Co. IV 244.

Blechwalzwerk Schulz Knaudt, Actiengesellschaft zu Essen. V 299.

Braunschweigisch-Hannoversche Maschinenfabrik, A.-G., Delligsen. VII 411. Delligsen.

Breslaver Actiengesellschaft für Eisenbahn-Wagenbau. 1X 537.

Brückenbau Flender, Actiengesellschaft zu Benrath.

XI 643. Buderussche Eisenwerke zu Wetzlar, VIII -VIII 473.

Donnersmarckhütte, Oberschlesische Eisen- und Kohlenwerke. Actiengesellschaft. XII 697. Düsseldorfer Eisenbahnbedarf, vormals Karl Weyer & Co.

III 185. Düsseldorfer Eisenhüttengesellschaft. 11 125,

Düsseldorfer Eisen- und Drahtindustrie. Actiengesellschaft zu Düsseldorf. 1 57. Düsseldorfer Maschinenbau-Actiengesellschaft vormals

J. Losenhausen zu Düsseldorf. VIII 474. Düsseldorfer Röhrenindustrie. II 125.

Düsseldorf-Ratinger Röhrenkesselfabrik, vormals Dürr & Co. XII 697. Eisenindustrie zu Menden und Schwerte, Actiengesell-

schaft in Schwerte. III 185. Eisenwerke Gaggenau. Actiengesellschaft zu Gaggenau.

IV 245. Emaillirwerk und Metallwaarenfabrik Silesia, Action-Gesellschaft, Paruschowitz, O.-S. X11 698.

Eschweiler Maschinenbau-Actiengesellschaft zu Eschweiler-Aue. II 125.

Façoneisen-Walzwerk L. Mannstaedt & Cie., Actien-gesellschaft zu Kalk. III 185. Friedrich Thomée, Actiengesellschaft, Werdohl. V 209. Ganz & Co.. Eisengielserei und Maschinentabriks-

Actiongesellschaft, Budapest. XI 644.
Gellivara Erz-Actiongesellschaft, V 900.
Gelsenkirchener Gulsstahl- und Eisenwerke vormals
Munscheid & Co. zu Gelsenkirchen. III 186.

Georgs - Marien - Bergwerks- und Hüttenverein, Osnabrück. I 57.

Gesellschaft der Briansker Eisenwerke, Petersburg.

Gutehoffnungshütte. Actienverein für Bergbau Hüttenbetrieb, Oberhausen 2, Rheinland. Hagener Gufsstahlwerke in Hagen, III 186. Hallesche Maschinenfabrik und Eisengiefserei. VI 355.

Hannoversche Eisengielserei in Anderten. V 3(N). Hannoversche Maschinenbau-Actiengesellschaft, vorm. Georg Egestorff, Linden vor Hannover. Hasper Eisen- und Stahlwerk. 11 125. VI 356.

Hein, Lehmann & Co., Berlin. X11 697.

Kalker Werkzeugmaschinenfabrik Breuer, Schumacher & Co., Actiengesellschaft zu Kalk b. Köln. 111 187. Kirchner & Co., Actiengesellschaft in Leipzig-Seller-hausen, IV 245.

Königlich preufsische Eisenhütten. III 187. Langscheder Walzwerk und Verzinkereien, Actien-gesellschaft in Langschede a. d. Ruhr. 1 59. Maschinenbau - Actiengesellschaft "Union" in Essen.

III 187.

Maschinenbau-Actiengesellschaft vorm. Starke & Hoffmann in Hirschberg i. Schl. III 187.

Maschinenbau-Actiengesellschaft vorm. Gebr. Klein in Dahlbruch, 1 59.

Maschinenbauanstalt "Humboldt" in Kalk bei Köln am Rhein. 1V 245, Maschinenfabrik und Mühlenbauanstalt G.

Actiengesellschaft in Braunschweig. III 188. Maschinen- und Armaturenfabrik vormals C. Louis Strube, Action-Gesellschaft zu Magdeburg Buckau. XI 644.

Nähmaschinenfabrik und Eisengießerei, Actien-Ges., vorm. H. Koch & Co. in Bieleteld. VIII 474. Nienburger Eisengießerei und Maschinenfabrik in Nienburg a. d. Saale, III 188.

Oberschlesische Eisenbahnbedarfs - Actiengesellschaft X11 697. Friedenshütte.

Oberschlesische Eisenindustrie, Actiengesellschaft für Bergbau und Hüttenbetrieb, Gleiwitz, O.-S. IX 538. Oesterreichisch-Alpine Montangesellschaft. XII 699. Osnabrücker Kupfer- und Drahtwerk

Pennsylvania Railroad Company. VIII 474. Phonix, Actiengesellschaft für Bergbau und Hüttenbetrieb zu Laar bei Ruhrort,

Poldihütte, Tiegelgufsstahlfabrik 1X 539.

Rheinisch-Westfälisches Kohlensyndicat. 11 124, 111 183. V 298, VH 410, X 585, XH 696. Saarbrücker Guisstahlwerke, A.-G., Malstatt-Burbach.

I 63. Skodawerke, Actiengesellschaft in Pilsen. 1X 539. Theodor Wiedes Maschinenfabrik, Actiengesellschaft

in Chemnitz. 11 125. Actiengesellschaft für Berghau, Eisen- und Stahl-Industrie zu Dortmund. 1 61.

United States Steel Corporation. 111 190. Vogtländische Maschinenfabrik (vorm. J. C. & H. Dietrich) Actiengesellschaft in Plauen | 63.

Waggonfabrik Actiengesellschaft, vorm. P. Herbrand & Co. zu Köln-Ehrenfeld. III 188.

Waggonfabrik Gebr. Hofmann & Co., Act.-Ges. in Breslau.

Warsteiner Gruben- und Hüttenwerke, 1 63. Werkzeugmaschinenfabrik Gildemeister & Co., Actien-

gesellschaft in Bielefeld. VII 411. Westfälische Drahtindustrie, Hamm i. W. Westfälisches Kokssyndicat in Bochum. 111 184, VII 409. Wissener Bergwerke und Hütten, Brückhöfe bei Wissen

a. d. Sieg. III 188. Zittauer Maschinenfabrik und Eisengießerei, Actiengesellschaft (früher Albert Kiesler & Co.). I 61.

# V. Tafelverzeichnifs.

| afel-Nr. |                                                                                                                      | Heft-Nr. | Tafel-Nr.                                                                                                | Heft-N       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1        | Giels-Rollkrahn des Martinwerkes von<br>P. Harkort & Sohn, Wetter a. d. Ruhr,<br>ausgeführt von Zobel, Neubert & Co. |          | V (Blockwalzwerk der Röchlingschen und Stahlwerke in Völklingen a. d. VIII ausgeführt von der Märkischer | Saar,<br>Ma- |
|          | in Schmalkalden                                                                                                      | 11       | schinenbau-Anstalt zu Wetter a. d.                                                                       | Ruhr VIII    |
| 11       | Neue Blechwalzwerkeanlage der Car-                                                                                   |          | VIII Neue Gebläsemaschine für die Pasti                                                                  | ichoff-      |
|          | negie Steel Co. in Homestead, Pa                                                                                     | 111      | schen Anthracithochöfen in Sulin.                                                                        | Süd-         |
| 111      | 950 er Duo-Reversirstralse mit elektrisch                                                                            | 1        | rufsland                                                                                                 | IX           |
|          | fahrbaren Rollgängen für die "Oberechle-                                                                             |          | IX Geologische Uebersichtskarte des                                                                      | nörd-        |
|          | sische Eisenbahn - Bedarfs - Act Ges.                                                                                |          | lichen Minettegebietes                                                                                   |              |
|          | Friedenshütte", ausgeführt von der Duis-                                                                             |          | X Profile zur Erläuterung der Lager                                                                      | rungs-       |
|          | burger Maschinenbau-Act,-Ges. vormals                                                                                |          | verhältnisse im nördlichen Mi                                                                            | nette-       |
|          | Bechem & Keetman, Duisburg a. Rh.                                                                                    | 1 V      | Gebiet                                                                                                   | X            |
| ΙV       | Plan der Industrie- und Gewerbe-Aus-                                                                                 |          | XI Die neue Walzwerksanlags der                                                                          | Dort-        |
|          | stellung für Rheinland, Westfalen und                                                                                |          | munder Union, ausgeführt von                                                                             |              |
|          | benachbarte Bezirke, verbunden mit                                                                                   |          | Firma Haniel & Lueg in Düsseld                                                                           |              |
|          | einer deutsch - nationalen Kunst - Aus-                                                                              |          | XII (Martinanlage Nr. 1, 2 und 3 der                                                                     |              |
|          | stellung Düsseldorf 1902                                                                                             | VII      | XIII I stead Steel Co. in Munhall, Pa.                                                                   |              |



Abonnementspreis

für Nichtvereinsmitglieder: 24 Mark jährlich

# STAHL UND EISEN

Insertionspreia

40 Pf.

zweigespaltene Petitzeile,

bei Jahresinserat angemessener Rabatt.

# EXCL. PORTO. ZEITSCHRIFT FÜR DAS DEUTSCHE EISENHÜTTENWESEN.

Redigirt von

Ingenieur E. Schrödter.

Ingenieur E. Schrödter,
Geschäftsführer des Vereins deutscher Eisenhüttenieute.

ie Stahlwerke Oberschlesiens, sowie

für den technischen Theil

Generalsecretär Dr. W. Beumer, Geschäftsführer der Nordwestlichen Gruppe des Vereins deutscher Eisen- und Stahl-industrieller, für den wirtlischaftlichen Theil.

Commissions-Verlag von A. Bagel in Düsseldorf.

Nr. 1.

1. Januar 1902.

22. Jahrgang.

# Talbotverfahren und combinirter Bessemer-Martin-Process.\*

der benachbarten Grenzländer Oesterreich-Ungarns und Russlands, welche eigene Hochöfen besitzen und darauf angewiesen sind, den Stahlprocess ansschließlich oder vorwiegend mit Roheisen, also zum mindesten mit möglichst geringem Zusatz von Schmiedeisenschrott zu betreiben, haben im allgemeinen solche Erze zur Verfügung, welche für das Bessemern zu viel, für das Thomasiren zu wenig Phosphor enthalten. Sie sind mit wenigen Ansnahmen in die Nothwendigkeit versetzt, einen Entphosphorungsprocess zu betreiben, bei welchem der Phosphor wesentlich nicht die Rolle einer Warmegnelle spielt, wie beim Thomasiren, sondern die einer durch den Stahlprocess zu eliminirenden Verunreinigung des Roheisens, dessen Phosphorgehalt 0,2 bis 0.4 % beträgt. Den hier in Frage kommenden Werken stehen reiche Erze, wie sie zur Stahlbereitung beim Erzprocess erforderlich sind. nur zu hohen Preisen zur Verfügung. Es ist also von besonderer Wichtigkeit, von diesen Erzen entweder wenig zu gebranchen, oder bei größeren Zusätzen derselben möglichst viel Eisen aus denselben zu reduciren.

Die Ansichten, wie man über die Schwierigkeit dieser Situation hinwegkomme, sind noch keineswegs geklärt. Um ein Bild von der Be-

 Vorgetragen von E. Holz vor der "Eisenhütte Oberschlesien" in Gleiwitz am 1. December 1901. (Distassion siehe Seite 51 dieser Nr.) deutung dieser Schwierigkeit zu entwerfen, komme ich auf die eigenthämliche Entwicklung des Stahlprocesses in Witkowitz zu sprechen.

Im Jahre 1867 wurde daselbst der Bessemerprocess eingeführt, und zwar verwendete man vorwiegend ungarisches, steirisches und englisches Roheisen. Das in den eigenen Hochöfen erzeugte wurde des hohen Phosphorgehaltes wegen und infolge eines lange Zeit festgehaltenen Vorurtheils, betreffs der schädlichen Einwirkung des Knpfergehalts, nur schüchtern zugesetzt. Das gesammte Roheisen wurde im Flammofen umgeschmolzen, da durch den Capolofenprocess infolge des phosphorreichen Koks eine Erhöhung des Phosphorgehalts erfolgt ware. Im Jahre 1878 ging man dazu über, durch eine passende Auswahl der Erze das eigene Roheisen an Stelle des gekanften ausschliefslich zu verwenden, und das Roheisen flüssig von den Hochöfen den Convertoren zuznführen. Das Roheisen enthielt indessen auch bei Verwendung ans Ungarn und Steiermark bezogener Erze infolge des 0,05 % betragenden Phosphorgehalts des Ostraner Koks nnd des Umstandes, dass auch der damals gebrauchte Kalkstein 0,014 % Phosphor hatte, inmer noch 0,13 % Phosphor, war also nur in ordinaren harten Stahl, in welche Kategorie man damals noch Eisenbahnschienen rechnete, zu convertiren. Bezüglich der Herstellung von Onalitätsstahl war man auf den sauren Martinprocess and Mischang von gekauftem, reinerem Eisenmaterial mit selbsterzeugtem angewiesen.

1

Diese Umstände machen es begreiflich, dass Witkowitz mit dem Aufkommen des Thomasprocesses sich sofort an die Ausbildung desselben wagte. Man war sich wohl darüber klar, dass die naturgemässen Erzquellen des Werkes keine Thomaserze lieferten. Trotzdem wurden in Witkowitz die ersten Thomaschargen auf dem Continent im Juli 1879 erblasen, und zwar nach dem Umgiefsverfahren, indem man nach dem Muster von Middlesbro siliciumreiches Roheisen direct von den Hochöfen erst im sauer zugestellten Converter entsilicirte, und dann im basisch ausgefütterten Converter den Entphosphorungsprocess durchführte. Diese Arbeit wurde als Versnch im großen betrieben. Sie ergab wohl vorzügliches Flusseisen, wurde indessen mit Rücksicht auf ökonomische und locale Verhältnisse bald wieder aufgegeben. Man kehrte für harte ordinäre Stahlsorten zum Bessemern mit allen durch den hohen Phosphorgehalt bedingten Schwierigkeiten zurück und erzeugte Flusseisen separat nach dem Thomasverfahren mit flüssig den Hochöfen entnommenem Robeisen, indem man den ungenügenden Phosphorgehalt der Erze durch von Peine bezogene, etwa 8 % l'hosphorsäure enthaltende Puddelschlacke und durch die vom eigenen Process herrührende Thomasschlacke ergänzte. Der bald eintretende Mangel an diesen phosphorreichen Surrogaten und die Absicht, bei verhältnismässig kleiner Erzeugung für die Massenfabricate einen einheitlichen Convertirungs-Process zu betreiben, führte im Jahre 1882 wiederum auf den Umgießprocess mit sauer und basisch zugestellten Convertoren znrück, wobei flüssig von den Hochöfen entnommenes Robeisen, 2 bis 21/2 % Silicium und max. 0,3 % Phosphor enthaltend, verarbeitet wurde. Es ergaben sich sehr gute Erzeugnisse der verschiedenen Härtegrade, jedoch trotz rascher Durchführung des Umgiefsens mittels eigens construirter Vorrichtungen hohe Productionskosten, sowohl bei der Roheisenerzeugung als bei der Stahlbereitung. Das Bestreben, diese durch einen gleichmäsig die untere Grenze erreichenden Siliciumgehalt des Roheisens zu vermindern, führte mitunter zu kalten Chargen und ungleichmäßiger Lösnng des Ferromangan im Stahlbad. Trotz dieser Umstände verblieb man, der Experimente müde geworden, bis zum Jahre 1890 bei dieser Methode.

Die inzwischen erfolgte Ansbildung des Siemens-Martin-Verfahrens auf basischem Herd, welche neben dem Umgießverfahren in Witkowitz in Ausübung stand, führte im Jahre 1890 zu einer endgültigen Umäuderung des Converterprocesses, indem der combinite Besseuer-Martinoder Duplex-Process an Stelle des Umgießens aus dem sauren in den basischen Converter trat. Mau ersetzte also den basischen Converter durch den basischen Siemens - Martin - Ofen. Die Gesammtkosten beim Dnplex-Process sind selbstverständlich höher als beim einfachen Convertiren nach Bessemer oder Thomas, calculiren sich aber immerhin wesentlich niedriger als bei dem früheren Umgiefsverfahren. Das Vorblasen im Converter dauert bei der Roheisencharge von 10 t und einem Gehalt von 1,2 % Silicium, 2,7 % Mangan, 0,2 % Phosphor, 3,7 % Kohlenstoff etwa acht Minuten, und zwar wird das Bad in dieser Zeit vollständig entsilicirt, der Kohlenstoff wird auf 0,1 %, das Mangan auf 0,4 % herabgebracht, also Gehalte von diesen Körpern erreicht, welche, ohne ein Steifwerden des Metallbades zu riskiren, nicht weiter ermäßigt werden können. Die Arbeit im basischen Martinofen geht sehr rasch vor sich und Chargen, welche nur mit flüssigem Zwischenproduct, Eisenerzen und Kalkstein gemacht werden, sind in drei Stunden vom Beginne des Eingießens des Zwischenproductes in den Martinofen bis einschliefslich der Zeit für das Herrichten des Bodens nach dem Abstich, also bis zur Aufnahme einer neuen ('harge durchgeführt. Die normale Arbeit wird allerdings mit Zusätzen von festem Roheisen und Schrott betrieben, da man darauf angewiesen ist, die Ansfallabstiche der Hochöfen mit zu verarbeiten, desgleichen eine gewisse Menge Schrott zu verarbeiten, um mit geringem Erzzusatz durchzukommen. Der letztere beträgt 21/10/0 vom Eiseneinsatz. Nach dem Duplex-Process werden in Witkowitz Stahl und Flusseisen für Schienen, Träger, Façoneisen, Bleche, Knüppel, Platinen und Rohrbandeisen erzeugt.

Es ist nun die sehr wohl aufzuwerfende Frage, warum man nicht vorzieht, einen Martin-Process mit Roheisen, Erz und etwas Schrott zu betreiben, wie er auf manchen Werken mit flüssig den Hochöfen entnommenem Roheisen, and zwar in Russisch-Polen, Steiermark, Schottland, im Gebrauche ist. In Witkowitz sind Versuche angestellt worden, und zwar auf Grund der uns bekannt gegebenen Resultate eines polnischen Werkes. Sie hatten indessen ein ungünstiges Ergebnifs. Die Charge dauerte 10 Stunden. Der Aufwand an Eisenstein betrug bei 10 procentigem Schrottzusatz 20 bis 22 % und zwar vom Einsatz an Eisenmaterial, reiche, kostspielige Gellivara-Erze. Von dem Eisengehalt dieser wurde ein kleiner Theil reducirt. Die große Schlackenmenge - es ergaben sich auf 1000 kg Stahl 220 kg Schlacke gegen 100 kg beim Duplex-Process -- verursachte ein starkes Angreifen des Ofens, was sich schon durch den hohen Gehalt der Schlacke von 6 % Magnesia documentirte. Man fand also in Witkowitz bei dieser Arbeit keine Rechnung.

Selbstverständlich wurde auch der von Daelen und Pszczolka construirte und mit

anerkennenswerther Ausdauer verfolgte Process in Rechnung gezogen. Es fehlen vorlänfig noch die Resultate für einen diesbezüglichen Großbetrieb. Derselbe erstrebt den großen Vortheil eines zwischen Hochofen und Martinofen verkehrenden Converters und bringt das Umgießen des Roheisens in Wegfall. Wie ich indessen oben erwähnte, braucht man zum Vorfrischen von 10 t Roheisen bei einer 500 cbm Wind i. d. Minute ausblasenden Maschine im Converter 8 Minuten. Da ist denn doch zn bedenken, ob man in der Daelenschen Pfanne, wo beim Blasen auf die Oberfläche des Stahlbades ein großer Theil des Windes verloren geht, einen vollständigen Effect erzielen wird. Hierzu kommt der Uebelstand der raschen Zerstörung der Düsen and des Materials im Umkreis derselben.

Nach diesen Erfahrungen konnte angenommen werden, es sei mit dem Dnplex-Process ein gewisser Abschluss erreicht. Diese Anschauung gerieth bei mir ins Wanken, als ich theils aus den Verhandlungen des "Iron and Steel Institute", theils durch Mittheilungen von Max Mannaberg in Fredingham Aufschlüsse über das in Pencoyd bei Philadelphia angewendete Talbot-Verfahren erhielt. Ich hatte im verflossenen Sommer Gelegenheit, den Talbot-Process in Amerika zu besichtigen. Derselbe unterscheidet sich von dem Siemens - Martin - Erzprocess wesentlich dadurch, dass man den Martinofen continuirlich mit Metall gefällt erhält und immer nur Theilquantitäten von fertigem Stahl oder Flusseisen abgiefst, welche durch neue Zusätze flüssigen Roheisens ersetzt werden. Die Anwendung eines Kippofens ist die Grundbedingung der Arbeit nach Talbot. Die Einrichtung und der Betrieb des Wellmanschen Kippofens ist allgemein bekannt.\* Charakteristisch für die Talbotsche Arbeit mit diesem Ofen ist die große Masse flüssigen Metalls. Der von mir besichtigte Ofen fasst 75 t. Er wurde zur Zeit meiner Anwesenheit mit 60 t Einsatz betrieben. Das Roheisen wird, da das Werk keine Hochöfen hat, im Cupolofen umgeschmolzen. Die Arbeit beginnt Sonntag Abend und schließt ab am darauffolgenden Samstag Nachmittag. Der in Hitze gebrachte Ofen wird zunächst mit 50 % flüssigem Robeisen und 50 % Schrott gefüllt und wie gewöhnlich dieser Einsatz mit gebranntem Kalk and etwas Erz zu Stahl oder Flnfseisen verarbeitet. Ist die Charge fertig, so entnimmt man dem Ofen 20 t Metall und ersetzt diese durch flüssiges Roheisen und eisenreiche Zuschläge, also Erze (57 % metallisches Eisen, angeblich 14% Apatit), Walzensinter, Schlacke vom basisch zugestellten Schweißsofen, sowie gebrannten Kalk. Der Zusatz von Erz, Schlacke und Walzensiuter, welche beide letztere sehr eisenreich sind, beträgt etwa 28 %.

Die Vortheile des Verfahrens sind folgende: 1. Die zwischen dem Roheisenbad und den eisenreichen Zuschlägen vor sich gehende Reaction ist infolge der hohen gleichmässigen Temperatur derartig, dass ein wesentlich größerer Procentsatz des Eisens aus den Erzen reducirt wird als beim gewöhnlichen Erzproceis. Man kommt der Verwirklichung der directen Stahldarstellung aus Erzen nahe.

2. Der Ofen ersetzt den Roheisenmischer. Kommt eine Roheisencharge mit sehr hohem Siliciumgehalt, so findet der Ausgleich desselben mit dem niedrig silicirten Stahlbad statt and man riskirt nicht ein Angreifen der Ausmauerung. Bei manganhaltigem Roheisen geht die Abscheidung des Schwefels vor sich wie im Mischer. Der Ofen hat außerdem die Vortheile eines geheizten Mischers. Der Hochofenbetrieb kann auf durchschnittlich geringen, ziemlich variablen Siliciumgehalt ohne Schaden geführt werden and ist nicht penibel bezüglich des Schwefelgehalts des Roheisens.

3. Die Schonung der Ofeneinmauerung beim Vollhalten des Ofens mit flüssigem Metall ist ein sehr günstiger Umstand.

4. Der Brennstoffaufwand ist durch den continuirlichen Betrieb sowohl, als durch die energische Reaction zwischen den Metalloxyden und den Metalloiden des Roheisens, welche im Bade vor sich geht, sehr günstig beeinflufst. Man hat die Erfahrung, das je höher die Temperatur gehalten wird, desto besser der Erzreductionsprocess vor sich geht. Von der Oxydation des Bades durch den überschüssigen Sanerstoff der Flamme ist abgesehen. Diese wird auch durch die hohe Schlackendecke verhindert. Als einen Uebelstand bezeichne ich die Thatsache, dass beim Eingiessen des Roheisens in den Kippofen eine so heftige Reaction vor sich geht, dass die Verbrennung des Kohlenstoffs eine sehr unvollständige ist.

Ich stelle nun ziffermäßig eine Betriebsperiode des Duplex-Processes von vier Wochen einer solchen von einer Woche des Talbotofens gegenüber. Beide Beispiele sind aus den Betriebsbüchern ausgezogen und entsprechen den Durchschnittsresultaten. Ich lege, der Rechnung Materialpreise zu Grunde, wie sie einer normalen Conjunctur in Oberschlesien entsprechen, also:

|                    |                    | für je    | 1000 kg                |                  |                  |
|--------------------|--------------------|-----------|------------------------|------------------|------------------|
| Rohelsen           | Schrott            | Converter | - Generator-           | Kessel-<br>koble | Ferro-<br>mangan |
| 57                 | 50                 | 40        | 9                      | 6                | 200 .#           |
| Bilico-<br>splegel | Sillclum-<br>elsen | Erze      | Converter-<br>schlacke | Schlacke vo      |                  |
| 150                | 100                | 24        | 3                      | 7.               | N                |

<sup>·</sup> Talbot hat seinen Ofen nach diesem System construirt.

666 975,10

|      | _    |       |    |
|------|------|-------|----|
| Dupl | ex-P | rocef | 8. |

| Aufwand: Ro                          | heis         | en         | 1       |      | M   |    |   | ж          |
|--------------------------------------|--------------|------------|---------|------|-----|----|---|------------|
| Aufwand: Ro<br>flüssig 85<br>fest 14 | 212,<br>116, | 7 t<br>4 t | 9629,10 | t zı | 57  |    | • | 548 858,70 |
| Schrott                              |              |            | 1718,60 | t .  | 50  |    |   | 85 930,00  |
| Gellivara-Erze                       | ٠.           |            | 320,60  | t.   | 24  |    |   | 7 694,40   |
| Ferromangan                          |              |            | 1.28    | t .  | 200 |    |   | 256,00     |
| Ferrosilicium                        |              |            | 0.43    | t .  | 100 | i. |   | 43,00      |
| Generatorkohl                        |              |            |         |      |     |    |   |            |
| Dampfkesselk                         |              |            |         |      |     |    |   |            |

ab Auswurf . 88,40 t zu 40 = 3536 Auswurf . . . 88,40 t zu Converterschl. 870,00 t " 3 = 111012 836,00 Martinschlacke 1170,00 t " 7 = 8190

oder für je 1 t Blöcke 63,95 .M.

#### Talbot Ofen.

Erzengung: 659,08 t Blöcke in einer Woche.

| Aufwand: Roheisen                                             | )      |      | .4  |   |   |   |   | M         |
|---------------------------------------------------------------|--------|------|-----|---|---|---|---|-----------|
| Aufwand: Roheisen<br>flüssig 605,10 t                         | 607,96 | t zu | 57  |   |   |   |   | 84 653,70 |
| fest 2,86 t<br>Schrott                                        |        |      |     |   |   |   |   | 1 134,00  |
| Walzensinter 70,12 t                                          | 179 49 |      | 94  |   |   |   |   | 4 189 76  |
| Walzensinter 70,12 t<br>basische<br>Schweifs-<br>ofenschlacke | 112,40 |      |     | • | • | • | • | 1 200,10  |
| Generatorkohle<br>Dampf kesselkohle                           |        |      |     |   |   |   |   |           |
| (geschätzt) ,                                                 | 65,90  | t ., | 6   |   |   |   |   | 395,40    |
| Ferromangan Silicospiegel                                     | 2,85   | t ,, | 200 |   |   |   |   | 570,00    |
| Silicospiegel                                                 | 1,08   | t ., | 150 |   |   |   |   | 154,50    |
|                                                               |        | _    |     |   |   | _ |   | 42 530,29 |

ab Schrott . . . 13,80 t zu 50=690,00 " Schlacke. , 125,22 t " 7=876,54 1 566,54 40 963.75

oder f. d. Tonne Blöcke 62.15 .M.

Demnach wäre das Resultat des Duplex-Processes scheinbar um 1.80 M f. d. Tonne Blöcke betreffs des Aufwandes an Rohmaterial und Brennstoff ungünstiger als das des Talbot-Ofens. Diese Differenz verschwindet bis auf etwa 24 Pfennige, wenn man den Unterschied der verwendeten Roheisensorten berücksichtigt.

Das Roheisen des Mn 81 63 Duplex-Processes enthalt 2.40 1.20 3.30 0.22 0.02 0,40 1,00 3,76 0,90 0,06

Letztere Analyse bezieht sich auf das im Cnpolofen eingesetzte Roheisen. Unter Berücksichtigung des Umschmelzverlustes im Cupolofen ergeben sich an Mangan und Metalloiden, von welchen von dem im Duplex-Process verwendeten Roheisen bei der Stahlbereitung mehr abzuscheiden sind, als bei dem amerikanischen Roheisen 23 4 %. Das macht einen Unterschied von 1,56 M f. d. Tonne. Dieser Geldbetrag entspricht also dem naturgemäßen Mehrabbrand des beim Duplex-Process verwendeten Roheisens, und ich kürze ihn von obigen 1,80 M und komme so auf die Differenz von 24 Pfennigen. Die beiden Stahlbereitungs-Methoden stehen also für ein oberschlesisches Werk nahezn gleich bezüglich der hier in Betracht gezogenen Summanden der Calculation. Ich kann den Vergleich nicht ausdehnen auf Löhne, fenerfeste Materialien und die nbrigen Elemente der Selbstkostenberechnung. Diese stehen mir vom Talbot-Ofen nicht zur Verfügung. Aber es ist einleuchtend, dass in diesen beiden Positionen der Talbot-Process sich günstiger stellt. Dem Roheisen-Erzprocess ist das Talbotsche Verfahren bezüglich des Materialanfwandes unbedingt überlegen, da hier die mindere Reduction des Eisens aus den Erzen infolge der großen Zusätze an solchen sehr in Frage kommt.

Im Folgenden sind die den Eisenverlust betreffenden Resultate des Duplex - Processes, des Talbot - Ofens, des Erzprocesses in Wishaw gegeben. Bei dem obigen Beispiel des Duplex-Processes berechnet sich der Einsatz an metallischem Eisen im Converter- bezw. Martinofen anf monatlich 10891,4 t. das Ausbringen an solchem im Stahl und Auswurf auf 10628,9 t, der Verlust auf 262,5 t. Da die verwendeten 320.1 t Gellivara-Erze 211.5 t Eisen enthalten, so ist ersichtlich, dass beim Duplex-Process nicht allein das ganze in den Erzen enthaltene Eisen verloren ist, sondern noch 51,0 t darüber. Ausgebracht sind 97,5 %.

Dementgegen ist das Resultat des Talbotofens günstig. Es wurden eingesetzt 706,0 t metallisches Eisen, ansgebracht 670,8 t, also verschlackt nur 35,2 t. Da der Eisengehalt der 172,4 t eisenreicher Zuschläge 104,2 t beträgt, so ergiebt sich, daß nicht allein das ganze in Form von Roheisen und Schrott in den Talbot-Ofen aufgegebene metallische Eisen gewonnen, sondern außerdem 69 t Eisen aus dem Erz, basischer Schweifsschlacke und Sinter, reducirt worden sind, d. h. nicht weniger als 66,3 % des in diesen Zuschlägen enthaltenen Eisens. Auf 100 Theile in Form von Roheisen und Schrott eingesetzten metallischen Eisens sind 111,5 Theile ausgebracht, auf 100 Theile eingesetztes Roheisen und Schrott 106,7 Theile. - Auch die von Riley veröffentlichten Resultate des Erzprocesses sind viel ungünstiger. Bei neun Chargen, welche in Wishaw mit flüssigem Roheisen von den Hochöfen mit 30,6 % Zuschlag an Erzen gemacht wurden, ergaben sich von 131,25 t Roheisen 130,25 t Blöcke oder 99,2 % vom Roheisen, d. h. das aus den Erzen reducirte Eisen genügte nicht ganz, um den Abbrand an Mangan und Metalloiden zu ersetzen. Die Dauer der Charge war durchschnittlich acht Stunden.

Ich komme schliefslich zurück auf die Verbrenning des Mangans und der Metalloide des Roheisens im Talbot-Ofen. Unter Berücksichtigung des Abbrandes im Cupolofen berechne ich den Einsatz der fraglichen Woche mit 17,05 t Kohlenstoff, 4,56 t Silicium, 5,49 t Phosphor, 2.49 t Mangan. Zur vollständigen Verbrennung der Metalloide und zur Oxydation des Mangans zu Oxydul wären 58,47 t Sauerstoff nöthig. Dementgegen halten die dem Proceis zugeführten Zuschläge an disponiblem Sauerstoff der Eisenoxyde nur 41.84 t. Es ist also ein Fehlbetrag Der aus gedachten Quellen von 16,63 t. stammende Sauerstoff reicht also nur zur theilweisen Verbrennung des Kohlenstoffs. Das weist

darauf hin, größere Oefen als von 60 t Fassung zu bauen und diese mit relativ höheren Erzsätzen als 27,3 % vom eingesetzten Eisenmaterial zu betreiben. Ein Ofen von 100t Fassung wird binnen Kurzem in Frodingham in Betrieb kommen.

Schlacken - Analysen.

Dupl.-Process Fe Mn 810, Alio, Cao Mgo Pio, a) Converter -

schlacke: . 6.75 26.27 50.24 6.06 1.49 0.23 0.04 b) Martinofenschlacke: .18,03 7,33 15,10 2,89 37,10 7.50 4.05

Talbot-

Procefs: . . 14,20 9,70 15,68 ? 38,60 8,40 7,55

# Herstellung von Gießereiroheisen und der Gießereibetrieb im allgemeinen.\*

M. H.! Es' dürften nicht Viele hier in der Versammlung sein, die den Hochofenbetrieb im kleinen und ohne besondere Hülfsapparate aus eigener Erfahrung kennen. Mir ist es noch vergönnt gewesen, den Holzkohlen-Ofenbetrieb mit der geringen Erzeugung von etwa 8000 kg im Tag mit Cylindergebläse, welches durch Wasserkraft angetrieben wurde, und einem kleinen Röhrenapparat auf der Gicht, in dem man den Wind auf etwa 100° erhitzte, praktisch mitzumachen. Die Oefen von etwa 60 cbm Inhalt standen meist nur 8 bis 9 Monate im Betriebe und die übrige Zeit still. Sie bekamen alliährlich eine neue Zustellung von etwa 11/2 m Wandstärke, zu der man mächtig große, sogenannte Gestellsteine (feuerfesten Sandstein) verwendete, die natürlich bald wegschmolzen. Kühlung von aufsen wurde nicht angewandt. Wenn der Schmelzraum an der einen oder anderen Stelle durchzubrennen drohte, machte man die am nächsten liegende Gebläseform zu, so daß sich die schwache Stelle durch Bildung von Ausätzen wieder verstärkte. Man arbeitete während dieser Zeit mit nur zwei Gebläseformen und erzeugte dann auch nur etwa 6000 kg; drei Formen hatten die Oefen überhaupt nur. Große Calamität entstand im Winter bei starkem Frost. Wenn der Hüttenteich, zur großen Freude der Jugend, dem Hüttenmeister aber zu nicht minder großem Verdrufs, zufror, fehlte es an Wasser und infolgedessen auch an Wind. Als Reservegebläse dieute zwar ein großer Blasebalg, der von den Gemeindemitgliedern getreten wurde, aber dabei kounte man natürlich nicht drei Formen, sondern nur eine aufhalten, und die Menge der Erzeu-

gung verringerte sich dementsprechend. junger Mensch habe ich den Blasebalgbetrieb selbst noch kennen gelernt.

Diese kleinen Holzkohlenöfen waren im Siegerland und in den Westfälischen Bergen bis Mitte der 60er Jahre und vereinzelt sogar bis zum Jahre 1874 unverändert im Betriebe. Das darin erzeugte melirte Stahleisen wurde hauptsächlich nach den Werken an der Lenne transportirt und dort in den sogenannten Ruckhämmern zu Stahl verarbeitet. Auch in den Siegerländer Puddel- und Hammerwerken wurde das Eisen verfeinert. Das erblasene Gießereieisen wurde meistens direct vergossen, zum Theil aber auch nach anderen Giefsereien gebracht.

Mitte der 50 er Jahre entstanden an der Ruhr nene Hochöfen von 150 cbm Inhalt und etwa 25 000 kg Leistungsfähigkeit, die schon größere Winderhitzer hatten und mittels dieser den Wind auf etwa 200 o erhitzten, aber noch offene Gicht und offene Brust besafsen. Diese Oefen wurden mit Koks beschickt, der in Meilern gebrannt war; später kamen die Appold-Oefen und dann die Coppeé-Oefen für die Kokserzeugung auf. Man arbeitete mit möglichst armem Möller und sehr hohen Kalksätzen, d. h. basischer Schlacke, und glaubte, nur mit ganz basischer Schlacke grobkörniges Gießereieisen erblasen zu können, eine irrige Ausicht, die auch heute noch häufig besteht. Rohgänge und Kalkversetzungen wechselten sich damals gegenseitig ab; erinnert man sich dieser Zeit, so braucht man die damaligen Schmelzer und Betriebsbeamten nicht zu beneiden. Offenbar ist die Construction der offenen Brust mit Vorherd auch deshalb seinerzeit gewählt worden, um bei Kalkversetzungen die dicke Schlacke herauskratzen zu

<sup>·</sup> Vortrag, gehalten von Hrn. Generaldirector Grau-Kratzwieck in der Hauptversammlung der "Eisenhütte Oberchlesien" am 1. December 1901 in Gleiwitz.

können. Später kam die geschlossene Gicht, und man verfügte nun über mehr Gas; die weitere Folge war, dass man mehr Apparate baute und mit heißerem Wind, bis zu 400°. arbeitete, es in einzelnen Apparaten sogar auf 500 brachte, allerdings anf Kosten der eisernen Röhren. Gleichzeitig erhöhte man auf den rheinisch-westfälischen Hochofenwerken die Menge der Erzeugung, ohne die Profile der Oefen zu ändern. Hrn. Fritz W. Lürmann in Osnabrück, seinerzeit Betriebsdirector der Georgs-Marienhiitte, ist das große Verdienst zuzuschreiben, die ersten Oefen mit geschlossener Brust gebant und die Schlackenform eingesetzt zu haben. Ohne diese wichtigen Erfindungen hätte man die heutigen Productionen nie erreicht.

Bei der gesteigerten Menge der Erzengung und infolge des heißeren Windes zeigte es sich, daß die Schächte nicht hielten und besonders beim Betrieb auf Gießereieisen im Kohlensack durchbrannten. Der Ofen hatte das Bestreben. sich im Kohlensack zu erweitern; der Schacht wurde von außen nicht gekühlt, sondern im Gegentheil durch das mächtige dicke Rauhmauerwerk warmgehalten. Man legte nun das Rauhmauerwerk weg und umgab den Kernschacht mit einem eisernen Mantel, der gleichzeitig als Plateauträger diente. Ferner erweiterte man anch stellenweise die Schächte im Profil. Ueber die Wahl des letzteren gehen die Ansichten weit auseinander; sie erfolgt heute auf Grund der in den letzten 15 Jahren gesammelten Erfahrungen. Das zweckmäßigste Profil eines Hochofens theoretisch anszurechnen, ist nach dem heutigen Stande der Wissenschaft nicht möglich. Wenn ein junger Techniker davon träumt, die Construction für ein Hochofenprofil ansrechnen zn können, so dürfte sein Tranm nie in Erfüllung gehen.

Mit dem Uebergang von den eisernen Apparaten zu den steinernen Winderhitzern und der Steigerung der Temperaturen von 4000 auf 700°, ja sogar auf 800°, anderte sich der Gang der Oefen. Man bekam Hängen der Gichten, trockenen Gang u. s. w., knrz es stellten sich allerhand Schwierigkeiten ein, die man früher nicht kannte. Diese Mißstände glaubte man größtentheils in der Profilirung des Ofens und in der Construction des Gasfanges suchen zu müssen, infolgedessen man die Rast steiler, den Kohlensack enger und mit dem Wachsen der fallenden Roheisenmenge die Oefen höher bante und damit zu dem sogenannten amerikanischen Profil gelangte. Man wählte das Verhältnifs des Kohlensacks zur Höhe bis 1: 41/2, während man bisher als Norm nicht mehr als 1:31/e zu nehmen pflegte. Wenn sich dieses amerikanische Profil aber auch für Roheisen-

sorten eignen mag, die weniger Kohlenstoff und Silicium enthalten, wie z. B. Puddel- nnd Thomaseisen, so halte ich derartige Profile für den Gießereibetrieb doch nicht für richtig. Soviel mir bekannt ist, arbeiten die sogenannten amerikanischen Oefen im Koksverbranch nicht besonders vortheilhaft, und ich würde auch ein selches Profil für Thomaseisen überall dort nicht wählen, wo die Möglichkeit besteht, Magneteisensteine verhütten zu müssen. Das Hängen der Gichten ist nach meinem Dafürhalten nicht in der Profilirung des Ofens und der Construction des Gasfanges zu suchen, sondern auf das gegenseitige Verhältniss zwischen Temperatur, Möller und Koksqualität zurückzuführen und ist es daher nothwendig, diese einander anznpassen. In manchen Fällen ist man m. E. mit der Windtemperatur weit über die zulässigen Grenzen hin ausgegangen. Für den Betrieb zur Erzeugung von Giefsereieisen halte ich Oefen mit weitem Kohlensack und entsprechend weitem Gestell bei beschränkter, etwa im Verhältnifs wie 1:3 bemessener Höhe, für das Richtigste. Ich habe die gepriesenen Vorzüge der modernen Profile nicht einsehen können und nehme an, dass es Sie nicht allzusehr langweilen wird, wenn ich Ihnen erkläre, wie ich zu dieser Ansicht gekommen bin.

Anfang der 80er Jahre war ich als Betriebsassistent auf einem rheinischen Werke thätig, auf dem damals zwei Oefen von gleichem Profil im Betrieb waren. Der eine hatte als Gasfang die Langesche Glocke, der andere Parryschen Trichter, beide Centralrohr. Die Oefen erbliesen bei einer Windtemperatur von 400 bis 450° und einem Ausbringen von 48 % ohne Zuschlag 60 000 kg Bessemer- und Puddeleisen. Innerhalb kurzer Zeit wurde das Ausbringen auf 54 %, die Erzeugung auf 80 000 kg erhöht. Nun wurden steinerne Winderhitzer gebaut und die Erzeugung steigerte sich bei denselben Oefen und einer Windtemperatur von 700° auf 110 t, obwohl die Oefen einen Inhalt von nur 150 cbm hatten. Es zeigte sich dann, dass der Schacht des Ofens, der auf Puddeleisen arbeitete, vollkommen intact blieb, während der andere Schacht, der auf Hämatit für den Bessemer-Process und auf Hämatit-Gießerreieisen betrieben wurde, im Kohlensack sich bald erweiterte und zwar derartig, dass er ausgeblasen werden musste. Der ansgeblasene Ofen, der bis dahin eisernen Mantel hatte, wurde nun freigelegt und neu zugestellt. Der zweite, bis dahin hauptsächlich auf Puddeleisen betriebene Ofen, wurde inzwischen auch auf Hämatit umgesetzt; die Folge davon war, dass nach Verlauf von etwa drei Monaten, als der ausgeblasene Ofen wieder betriebsfähig war, der Kohlensack des zweiten Ofens ebenfalls weggeschmolzen war und auch dieser Ofen neu zugestellt werden musste. Aus diesem Vorgang habe ich geschlossen, dass man die Oefen im Kohlensack entsprechend weiter machen müsse, da dieselben bei der Höhe und dem hohen Ausbringen bei sehr geringem Koksverbrauch (etwa 90 kg Koks auf 100 kg Eisen) eine tadellose Qualitat lieferten.

In Abbild. 1 ist dieser kleine Ofen in seinem ursprünglichen Profil dargestellt, und ferner in Schwarz angegeben, wie derselbe nach drei Monaten sich von selbst geformt hatte. Diese Form suchten wir dadurch zu halten, dass wir Kühlplatten vom Tragring ab bis auf 2/3 der Schachtböhe einbauten. Von da an erzielten wir mit dem weiteren Kohlensack und der erweiterten Rast



Abbildung 1.



Il Vou einem guten Gießereieisen verlangt man, dass es hoch gekohlt und hoch silicirt ist. Wir erreichen dieses ohne die geringste Mühe, trotzdem wir einen großen Procentsatz schwe-

discher Magnetite verhütten, meiner Ansicht nach lediglich nur dadurch, dass das Material im Kohlensack langsamer durchgeht und sich infolgedessen gut vorbereitet. Wir passen die Temperatur dem Möller und der Koksqualität an, halten dadurch den Ofen weit und haben absolut kein Hängen. Das Giefsereieisen hat durchweg 3 % Silicium und 4 % Kohlenstoff, davon 3,6 % Graphit und 0,4 % chemisch



Abbildung 2.

gebunden. Um die Temperatur und damit die Qualität gleichmässig in der Hand zu haben, ist es nothwendig, dass jeder Ofen seine eigenen und genügend Apparate hat, damit man nicht nur die Windwärme, sondern auch die Pressung stets reguliren kann. Bei genügenden Hülfsmitteln und dem richtigen Profil ist man unabhängig vom Bezug bestimmter Erze, was von großem Vortheil ist. Schon vorher erwähnte ich, dass man früher glaubte, hoch graphithaltiges und hoch silicirtes Eisen nur mit basischer Schlacke erblasen zu können; ich bin ganz anderer Ansicht. Die basische Schlacke halte ich für einen Koksfresser und Störenfried beim Gießereibetrieb. Dadurch, daß wir die Schlacke auf der Grenze zu halten suchen, d. h. so, daß sie noch etwas saure Erscheinung zeigt, haben wir offenbar die richtigste Zusammensetzung. Unsere Oefen gehen jetzt vier Jahre auf Gießereieisen und wir haben weder Verengungen durch Graphitansätze im Gestell zu verzeichnen, noch irgendwie den geringsten Verschleiß am Schacht zu verspüren; es dürte dieses ein Beweis dafür sein, daß das Profil richtig gewählt ist. Wir haben ein Ausbringen von 61 bis 63 % aus deu Erzen und etwa 1/3 der Roheisenerzeugung an Schlacke, arbeiten somit sicher unter schr schweren Verhältnissen.

Wie schon erwähnt, ist man bei genügenden Hülfsmitteln und Apparaten weniger gezwungen, sich passende Erze auszusuchen. Zu diesen Hulfsmitteln zähle ich znuächst einen guten, festen, möglichst schwefelfreien Koks. Es ist nothwendig, beste Kokskohlen zu kaufen und diese in heißgehenden Koksöfen zu verkoken, so daß sich der Koks widerstandsfähig zeigt, sowohl gegen den auszuhaltenden Druck, als auch gegen die Reibung des Erzes. Nur mit Hülfe eines solchen Koks kann man sich auf garantirt hohen Silicium- und Kohlenstoffgehalt einlassen. Je weicher die Koksqualität ist, desto geringer muss die Windtemperatur gehalten werden, da man sonst unregelmäfsigen Ofengang und wohl ein hoch silicirtes, aber gering gekohltes Gießereiroheisen bekommt. Ein Gießereieisen mit hohem Siliciumgehalt und geringem Kohlenstoffgehalt ist aber nicht zu empfehlen, denn es liefert harten, spröden Gufs, während ein Gießereieisen von hohem Graphitgehalt und geringem Siliciumgehalt weichen, zähen Gufs ergiebt. Letzteres ist demnach vorzuziehen. Hieraus ist zu ersehen, dass die Windtemperatur beim Gießereibetrieb sehr scharf beobachtet sein will, besonders, wenn man es mit einer ungleichmässigen Koksqualität zu thun hat. Es sollte daher auf keinem Hochofenwerke, welches Gießereieisen erzeugt, der elektrische Temperaturmesser heute mehr fehlen und zwar sollte in der Windleitung eines jeden Ofens ein solcher eingeschaltet sein. Die Windpressung suche man stets gleich zu halten; geht der Ofen schneller als man es wünscht oder wie es die Qualität zuläfst, so soll man durch Einlagen die Futter verengen, keinesfalls aber die Pressung wechseln.

Giefsereibetrieb. Die Qualität des in Deutschland erzeugten Giefsereieisens ist durchweg eine gute, da fast sämmtliche Hochofenwerke ihren Rohmaterialien sich aupassende Profile der Oefen gewählt haben. Hülfsapparate, wie Winderhitzer, sind in genfigender Anzahl vorhanden, ebenso Apparate zur genauen Messung der Temperatur, so daß sie alle in der Lage sind, ein gut gekohltes, hoch silicitres, Schwefelfreies Gießereieisen zu erblasen. In früheren Zeiten wurde das Gießereieisen in den erwähnten Holzkohlenöfen und kleinen Koksöfen gleich mit dem von den Gießereien gewünschten Phosphorgehalt erblasen. Man hatte nur eine Sorte Gießereieisen, die man mit dem erfahrungsgemäßen Zusatz von Bruch mischte. Hierin ist eine wesentliche Verschiebung in Deutschland eingetreten, und zwar durch das Entphosphorungsverfahren bei der Erzeugung von Stahl, welches sich sehr rasch einführte. Fast alle großen Stahlwerke in West-, Mittel- und Ostdeutschland erzeugen ihren Stahl in der Thomas-Während man früher zur Erzeugung des Stahleisens nur phosphorarme Erze suchte und verbrauchte, ist es heute umgekehrt, so dass es fast nicht mehr möglich ist, ein phosphorreicheres Gießereicisen in West-, Mittel- und Ostdeutschland zu erblasen, da die Hochofenwerke, welche Thomaseisen erzeugen, den Phosphorgehalt besonders bezahlen und dieses auch können, weil der Phosphor, welcher in die Thomasschlacke geht, in dieser von den chemischen Fabriken, die künstlichen Dünger erzeugen, ebenfalls gut bezahlt wird. Die Gießereien sind deshalb darauf angewiesen, sich die Zusammensetzung des Gusses durch die verschiedensten Roheisensorten zu mischen; sie sind gezwangen, sich phosphorarme Hämatit- mit phosphorreichen Eisensorten und Bruch zu gattiren, um die richtige chemische Zusammensetzung im Guss zu erhalten. Dieses, m. H., schicke ich zum Verständnifs des Folgenden voraus.

Cupolöfen. In den letzten zwanzig Jahren sind enorm viel Patente von Cupolöfen-Constructionen angemeldet und ertheilt worden, von denen die meisten dahin gehen, Koksersparnifs zu erzielen. Ich behaupte nun, dass alle diese Patente, die auf Koksersparniss hinzielen, sehr vorsichtig anfzunehmen sind, da diese Ersparniss nur zu leicht auf Kosten der Qualität des Roheisens geht, d. h. man verbrennt einen Theil des Siliciums und Kohlenstoffs und braucht infolgedessen zwar weniger Koks, aber man frischt das Eisen und erhält harten Gufs. Wenn man eine Verbesserung am Cupolofen machen will, die auf Brennmaterial-Ersparnifs hinwirken soll, so kann dieses nur dadurch geschehen, dass man mit der Abhitze den Wind erwärmt, den man in den Cupolofen einbläst. Aber auch hier ist Vorsicht geboten, da zu warmer Wind oxydirend auf das schmelzende Eisen einwirkt und Kohlenstoff und Silicium verbrennt. Man sollte die Construction des Cupolofens möglichst einfach wählen, je nach der Menge der Erzeugung den Ofen genügend weit bauen und die Düsen möglichst hoch über die Sohle legen, so dass der Wind nicht auf das Eisenbad bläst und das Eisen frischt und man eine größere Menge Eisen im Schmelzraum

lassen kann. Um den Schmelzranm zu vergrößern, hat man vielfach vor dem Cupolofen einen Eisensammler - Vorherd genannt - eingebant. Dieser Vorherd ist schwierig anzuwärmen, weshalb das erste Eisen einen Theil seiner Wärme abgiebt und daher sehr abschreckt. Ferner ist der Vorherd nicht ein Mischer, sondern, meiner Ansicht nach, ein Entmischer. Es empfiehlt sich daher, den Vorherd nicht zu bauen, sondern, wie schon erwähnt, durch Höherlegen der Düsen den Schmelzraum zu vergrößern, um größere Mengen geschmolzenes Eisen lassen zu können. Bei Capolöfen, deren Düsen hoch über der Sohle liegen, empfiehlt es sich, beim Anwarmen ein etwa 2"-Windrohr 200 mm über der Sohle einblasen zn lassen, um diese ordentlich vorzuwärmen; sobald dieses geschehen, nimmt man das Rohr heraus and verschliefst das Loch mit Thon.

Gebläse. Man soll vor allem einen guten und einfachen Ventilator nehmen, z. B. die Jägersche Construction. Außerdem soll man eine weite Windleitung zum Capolofen wählen (von 0.75 bis 1 m Dnrchmesser), nm einen Windregulator in der Leitung zn haben. Viele Gießereien arbeiten mit bis zu 65 cm Winddruck bei verhältnifsmäßig engen Oefen. Ich halte eine derartige Pressung für viel zn hoch, denn das Eisen schmilzt in diesem Falle in der Mitte des Ofens, während das ungeschmolzene Material an der Seite herunterrutscht und das aus der Mitte geschmolzene Eisen abkühlt. Umgekehrt ist es, wenn man mit zu wenig Pressung arbeitet; der Wind geht an der Seite vorbei und in der Mitte bleibt ein kalter Kegel, der ebenfalls abkühlend auf das Eisenbad wirkt. Um die Pressung in den richtigen Grenzen zu halten, ist es nothwendig, diese nach der Gasanalyse zu stellen. Bei Oefen von 3/4 m Durchmesser soll man nicht unter 20 bis 25 cm, bei noch größeren Oefen keinesfalls über 35 cm Pressung arbeiten. Ich glaube, man wird bei dieser Pressung die gewünschte Zusammensetzung der Gichtgase erhalten, anch hinsichtlich des Koksverbranchs günstig arbeiten, vor allem aber ein gleichmäßiges Hernnterschmelzen der Gichten erzielen und den Wind gleichmäßig auf den ganzen Querschnitt des Ofens vertheilen. - So einfach der Cupolofenbetrieb erscheint, so ist doch eine scharfe Beobachtung nöthig, um das Eisen gleichmässig zu schmelzen. Die Beobachtung allein thut es aber noch nicht, auch die Wissenschaft muß zu Hülfe genommen werden, um durch Gasanalysen, Wind- und Temperaturmessungen Zahlen zu schaffen, die über den Betrieb sicheren Aufschluss geben.

Beschickung. Wie erwähnt, sind die Gießereien heute meistens gezwungen, sich durch procentaale Mischungen der phosphoramen und phosphorreichen Roheisensorten die richtige Zu-

sammensetzung zu schaffen. Da es nun viele kleine Giefsereien giebt, bei welchen der Giefsereimeister der massgebende Mann ist, der die Znsammensetzung macht, aber in den meisten Fällen weder eine Ahnung von der Chemie hat, noch die Zusammensetzung der einzelnen Roheisensorten zu beurtheilen versteht, so ist es nicht nöthig, weiter zu betonen, dass in der procentualen Gattirung eine Menge Fehler gemacht werden. Hat der Herr Gießereimeister einmal eine Mischung heransgefunden, die einen glatten, dichten Guss giebt, so wird diese Mischung für alle Gufstheile genommen, ganz gleichgültig, ob dieselben mehr oder weniger ausznhalten haben. So kommt es vor, dass Maschinentheile, die höchstens 0,4 % Phosphor haben dürfen, mit 11/2 % Phosphor geliefert werden; die Haltbarkeit bezw. Festigkeit derselben ist dann etwa 1/3 von dem, was der Constructeur nach seiner Tabelle angenommen hat. Bricht ein solches Gusstück, so hört man als Grund ohne weitere Erklärung gewöhnlich sagen: "Das Stück hat Spannung gehabt". Viele kleine Giefsereien. sog. Lohngiessereien, die für Maschinenfabriken oft zn den billigsten Preisen arbeiten, nnd bestehen wollen, trotzdem sie sehr hohe Kosten für oft nur einmal zu gebrauchende Modelle haben, können dies nnr auf Kosten der Qualität erreichen. Aus diesem Grunde wird viel schlechter Gnfs erzengt; dies ist natürlich weit weniger verzeihlich, als wenn es aus Unwissenheit geschieht. Welche Unwissenheit aber oft besteht. geht daraus hervor, dass vielfach Giessereien Luxemburger Qualität von 1,8 P. mit Hämatit-Qualität von 0,1 P. gleichstellen! In meiner Praxis habe ich über Qualitätsbeurtheilung die tollsten Sachen gehört. Nicht nur kleine, sondern nach dentschen Begriffen auch große Giefsereien, die täglich 300 bis 400 Centner Roheisen verschmelzen, haben komische Ansichten nber Qualität und deren Feststellung durch Proben. Viele Leiter von Gießereien beurtheilen das Eisen nur nach dem Korn, der Eisenschläger ist maßgebend, er muß das Eisen aussortiren. Von Analysen wollen solche Herren nichts wissen. Wenn man versucht, ihnen klar zu machen, dass ihnen in früheren Jahren, wo man mit kaltem Wind gearbeitet hat, durchweg nnr schwaches Korn geliefert wurde und man trotzdem damit sehr guten Gnfs erzengte, wenn man ihnen ferner auseinandersetzt, dass es doch nicht daranf ankommt, dass das Eisen sehr grobkörnig sei, sondern vielmehr darauf, daß es wenig Phosphor, wenig Schwefel, viel Silicium enthält und hoch gekohlt ist, und dass etwa unr 10 bis 15 % vom Gesammt-Kohlenstoff als chemisch gebundener Kohlenstoff auftreten, während der andere Kohlenstoff als Graphit im Eisen sein soll - dann schätteln

sie den Kopf und behaupten: "Nein, es muß Grobkorn sein, die Analyse thut es nicht; was unser Eisenschläger, der 20 Jahre Eisen zerschlägt, aussortirt, das taugt nichts." Gott sei dank giebt es auch noch Gießerei-Ingenieure nud Bestizzt, die anderer Meinung sind.

Die Mischung verschiedener Roheisensorten im Cupolofen geht nicht so leicht vor sich, als meistens angenommen wird, und es ist daher nothwendig, dai's auch hierbei gut aufgepasst wird. Die leichtslüssigen phosphorhaltigen Gießerei - Eisensorten werden bel niedrigen Temperaturen im Hochofen erblasen, es ist daher anch klar, dass dieselben im Cupolofen leichter schmelzen als die phosphorarmen Hamatit - Giefsereieisen, welche bei weit höheren Temperaturen erzeugt werden. Bei den meisten Gießereien besteht wohl Aufsicht in der Gießshütte selbst, nicht aber auf der Gicht des Cupolofens; hier ist die Arbeit gewöhnlich dem Eisenschläger überlassen, der nur von diesem oder ienem Haufen ein bestimmtes Quantum zn nehmen weiß. Das genngt nicht! Gerade auf der Gicht soll genau darauf gesehen werden, dass auf den Roheisensatz auch der Kokssatz im richtigen Verhältnis des schwer- und leichtschmelzbaren Eisens genommen und nach Gewicht bei ieder Charge gleichmäßig aufgegeben wird. Ferner soll darauf geachtet werden, daß die schwer schmelzbaren Eisensorten in kleine Stücke zerschlagen werden, um möglichst große Berührungsfläche zu bieten; endlich sollen die phosphorarmen Eisensorten unmittelbar auf den Koks chargirt werden. Der Bruch, dessen Zusammensetzung wenigstens aunähernd bekannt sein soll, mnfs -- ebenfalls nicht in allzugroßen Stücken - im richtigen Verhältnis auf das Hämatiteisen gelegt werden; dann soll das leicht schmelzbare Eisen folgen, dann wieder Koks u. s. w. Wird dies genan beobachtet, so erhält man eine ziemlich gleichmäßige Mischung des Metallbades, aber immer noch nicht eine vollständige, es ist daher noch nothwendig, daß man das Eisen, wenn es in die Pfanne abgestochen wird, in dieser noch kräftig amrührt. Es hat dies nicht nur den Zweck des vollständigen Mischens, sondern auch den, die im Eisenbad eingeschlossenen Gase zu entfernen, da diese zur Blasenbildung im Gus Veranlassung geben. Viele Giefsereien sagen, sie hätten dies nicht nöthig, da sie einen Vorherd vor dem Cupolofen hätten, we die Mischung vor sich gehe. Ich habe schon betont, dass ein Vorherd meiner Ansicht nach verwerflich ist, da er sich als Mischer offenbar nicht bewährt hat. Das Eisen läuft, so wie es im Cupolofen schmilzt, an der Wandung des Vorherdes herunter, setzt sich in diesem nach seinem specifischen Gewicht schichtenweise ab

und füllt den Vorherd. Wird das Eisen, nachdem es in die Pfanne gelassen, nicht kräftig gerührt, so wird man beim Gießen nicht nur finden, dass das Eisenbad ungleichmässig warm ist, sondern man wird bei Gnisstücken auch die verschiedenste chemische Zusammensetzung haben. In vielen amerikanischen Giessereien hat man sich anf das mechanische Umrühren eingerichtet. Der amerikanische Gnis ist auch in Deutschland als von guter Qualität bekannt und vor allem in seiner Anwendung bei landwirthschaftlichen Maschinen bewährt befunden worden. Die Fabrication derselben ist in Amerika enorm groß, das Land hat eine Ausfuhr von landwirthschaftlichen Maschinen, die etwa 3- bis 400 000 t Material in Form von Guís und Stahl betragen Unsere Landwirthschaft führt dagegen Klage über ungleichmäßige Qualität des Materials, sowohl des Gusses wie des Stahls.\* dentschen Stahlwerke sind bei richtiger Absorbirung der Qualität durchweg in der Lage, die landwirthschaftlichen Maschinenfabriken in richtiger Weise zu bedienen und ihnen iede Qualität zn liefern. Wenn Sie, m. H., ferner bedenken, dass ein Gutsbesitzer von etwa 1000 Morgen Besitz 1500 bis 2000 M für Amortisation und Reparatur seiner Maschinen jährlich ausgeben muss, dann werden Sie mit mir zu der Ueberzeugung kommen, dass es sich hier um ein bedeutnigsvolles Gebiet handelt, auf dem im Interesse unserer heimischen Fabrication und des Absatzes unserer Eisenerzeugung noch Vieles zu erreichen ist. Die Mangelhaftigkeit eines Theils der in Deutschland hergestellten Gufsqualität hat ihren Grund, wie gesagt, in der Hauptsache darin, dass die Gießereien als Kleinbetrieb sehr stark vertreten sind und diese Kleinbetriebe selbst nicht genügend wissenschaftlich gebildete Kräfte besitzen, um scharfe Controle über ihre Guiswaaren auszuüben. Es ist daher nothwendig, dass sich die Betheiligten schärfere Abnahmebestimmungen für Gusswaaren-Lieferungen auferlegen, als sie bis jetzt fiblich sind, und ihre Durchführung in geeigneter Weise überwachen. Da nun die kleinen und großen Gießereien einen ebenso starken Feind in den immer mehr entstehenden Stahlgießereien haben, wie das Gaslicht in dem elektrischen Licht, so ist es nothwendig, dass sie sich zusammenschließen, um stark genug zu werden; dass sie sich durch Versuchsstationen wissenschaftlich über ihre Qualitaten orientiren und nach dieser Richtung hin anch ihre Meister heranbilden lassen, um alle billigen Bedingungen erfüllen zu können.

<sup>\*</sup> Redner verliest hier den Brief eines pommerschen Landwirths, der zu lebhafter Discussion (siehe Seite 47 dieser Nr.) Veranlassung gab, auf dessen Wiedergabe wir hier aber verzichten müssen, weil sie uns zu sehr in Einzelheiten führen wirde. D. Red.

Sobald die Giefsereien auf haltbare, sichere Gufsqualität hinarbeiten, können sie auch in den Wandstärken auf dünnere Dimensionen gehen und leichtere Gusswaaren bei gleicher Haltbarkeit erzeugen, die für die Ausfuhr besser passen; andernfalls wird das Exportgeschäft hauptsächlich den Stahlgießereien zufallen. Wollen wir exportkräftig bleiben, so müssen wir vor allem auf Materialqualität halten; nur dann werden die deutschen Maschinen gesucht sein. Unsere Gießereien müßten, um sich specialisiren zu können, gemeinsame Vertheilungs- und Verkaufsbureaus bilden, die von Technikern und Kaufleuten geleitet werden. In diesen Bureaus müisten alle Aufträge einlaufen und je nach der Specialität an die Giefsereien vertheilt werden. Auf diese Weise würde Gleichmässigkeit der Qualität gesichert und die Modellkosten würden heruntergesetzt werden, so dass gute Waare geliefert werden könnte, die nicht nur allen Sicherheitsansprüchen genügen, sondern auch wirthschaftlich den Besitzern größere Vortheile bieten würde, Vortheile, die sie sich heute leider durch Concurrenztreibereien verscherzen. Für den Aufschwung unseres landwirthschaftlichen Maschinenbaues dürfte es sehr förderlich sein. dass bestimmte Normen für Gusstheile festgesetzt werden und die kleinen landwirthschaftlichen Maschinenfabriken sich über Specialitäten und einheitliche Typen einigen. Die amerikanischen Fabriken für Herstellung landwirthschaftlicher Maschinen sollen nicht nur diese Einheitlichkeit nahezu erreicht haben, sondern sie gehen noch weiter, indem sie sich günstige Verfrachtung dadurch sichern, dass die einzelnen Special-Maschinenfabriken sich zusammengeschlossen und nicht nur in den verschiedenen Rayons des Inlandes, sondern auch im Auslande große Montagehallen errichtet haben bezw. zu errichten beabsichtigen, in welchen die einzelnen Holz-, Eisen- und Stahltheile zusammengesetzt werden, ein Vorgehen, das nicht nur wegen der Sperrigkeit vieler landwirthschaftlicher Maschinen, sondern auch bezüglich der zu liefernden Ersatzund Reservetheile für den Lieferanten wie für den Consumenten von Vortheil ist. Der Materialverbrauch bei landwirthschaftlichen Maschinen ist nicht nur in der Anlieferung neuer Maschinen, sondern auch im Ersatz zu erblicken, da der Verschleiß ein sehr starker ist. Auf dem Gebiete des landwirthschaftlichen Maschinenbaues lassen sich noch viele Erweiterungen bezw. Neuanord-

nungen schaffen, z. B. für den Transport Zugmaschinen und Wagen geeigneter Construction u. s. w., wodurch ein weiterer größerer Materialbedarf nothwendig wad. Es ist daher im Interesse der Großindustrie wichtig, daß sich unsere technische Wissenschaft mehr als bisher mit der Angelegenheit befast. Will man die deutschen Fabricate auf die gleichen Qualitäten wie die amerikanischen bringen, so ist es vor allem nothwendig, dass, wie schon erwähnt, Giefsereien und Stahlwerke das geeignete Material liefern. Schlesische Industrie und schlesische Landwirthschaft sollten zur Entwicklung des landwirthschaftlichen Maschinenbaues zusammentreten, und eine große Industrie würde bald emporblühen. Oberschlesien hat Kohlen und Stahlwerke, Oberschlesiens große Werke haben die Einrichtung, um alle nothweudigen Maschinentheile für die Specialfabriken vorgearbeitet zu liefern. Bei dem Eisenbahnmonopol unseres Staates bedürfen wir aber auch der staatlichen Unterstützung, um durch Schaffung billiger Wasserund Bahnfrachten leistungsfähig zu werden. Leider zeigt die Behörde gegenwärtig Neigung. die Wasserfrachten in Ost- und Mitteldeutschland zu vertheuern, z. B. dadurch, dass sie beabsichtigt, die Schleusen-Abgaben unglaublich zu erhöhen. Alle Interessenten, sowohl Schiffer, als Producenten und Consumenten der Waaren, sowie alle dabei betheiligten Vereinigungen haben petitionirt und es wird ihnen hoffentlich gelingen, an massgebender Stelle dahin zu wirken, daß die bisherigen Sätze nicht erhöht werden. Geschieht dies nicht, so kann uns auch die Erweiterung der Wasserstraßen nichts nutzen. Auch die Bahnfrachten müssen weiter ermäßigt werden, damit ein größerer Austausch der erwähnten Special-Maschinentheile stattfinden kann, und vor allem müssen Frachtermässigungen von

und nach den Umschlagsstationen eintreten.

Möge die deutsche Industrie sich durch Zusammenschluß weiter stark machen und sich mit
der Landwirthschaft dahln einigen, daß diese nur
heimische Producte und Maschinen verwerthet und
anschafft, dann werden wir sicher so leistungsfähig werden, daß Deutschland nicht nur die
jetzige Zahl seiner Bewohner, sondern auch noch
die alljährlich hinzukommende Million ansreichend
beschäftigen und ernahren kann. Es wird dann
Handel und Industrie in normale gesunde Bahnen
tveten und die Landwirthschaft für ihre Producte
lohnenden Absatz finden.

## Vom Internationalen Materialprüfungs-Congress in Budapest.\*

M. H.! Am 9. bis 14. September d. J. fand der dritte Congress des "Internationalen Verbandes für die Materialprüfungen der Technik" in Budapest statt. \*\* Die Versammlung war sehr zahlreich, von etwa 500 Mitgliedern, besucht, und sowohl der wissenschaftliche Erfolg, als auch die Anuehmlichkeit während des Aufenthaltes in Budapest und bei den daran sich auschliefsenden Besichtigungen waren über alles Erwarten gelungen. Naturgemäß nahmen den größten Theil der Verhandlungen, welche sich auf drei Hauptsitzungen und zahlreiche Abtheilungsverhandlungen ausdehnten, die physikalischen Vorträge und Besprechungen ein; und einer der wichtigsten Gegenstände betraf die Frage, ob man bei den Festigkeitsprüfungen nicht eingekerbte Probestäbe zur Grundlage wählen sollte.

Was mich selbst betrifft, so war ich einerseits als Delegirter des preußsischen Herrn Ministers für Handel und Gewerbe, andererseits des "Vereins zur Beförderung des Gewerbfleißes" und ferner als Vorsitzender der Aufsichtscommission für

## das siderochemische Laboratorium

hauptsächlich auf die Leitung der Verhaudlungen über das letztere angewiesen. In zahlreichen Commissionssitzungen galt es, sich schlüssig zu machen über die Ausführung des Beschlusses des Stockholmer Congresses vom Jahre 1897, wouach das Laboratorium in Zürich eröffnet werden sollte, sobald ausreichende Mittel von Seiten der Industrie dafür gestellt wären. Nun war dies zwar bereits der Fall gewesen, als der Ausschufs unter meinem Vorsitz im vorigen Jahre in Paris zusammeutrat. Aber man glaubte damals mit Recht verlangen zu müssen, daß die sich Betheiligenden sich verpflichteten, auf eine Reihe von mindestens 10 Jahren die gezeichneten Beiträge zu zahlen, weil man meinte, den zu berufeuden Chefchemiker, für welchen der durch seine vortrefflichen Arbeiten weit bekannte Barou Jüptner von Jonstorff in Aussicht genommen war, nicht binden zu dürfen, ohne ihm, deu man aus seiner gegenwärtigen festen Stellung uehmen wollte, auch eine bestimmte Zusage auf eine Reihe von Jahren bezüglich seiner Besoldung hieten zu können. Es freut mich, Ihuen, meine Herren, mittheilen zu können, dass die als erforderlich betrachtete

Ich benutze diese Gelegenheit, um hier an dieser Stelle den anwesenden Vorstandsmitgliedern der östlichen Gruppe des "Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller" meinen Dank für die gewährte Unterstützung meines Planes durch ebenfalls sichergestellte Beiträge aussprechen zu dürfen.

Sie kenneu, m. H., deu Zweck des Laboratoriums. Es soll allein einheitliche chemische Prüfungsmethoden festlegen, welche es iedem Chemiker ermöglichen, genau dieselben Ergebnisse zu erhalten, wie seine Collegen. Die Nothwendigkeit eines solchen Vorgehens tritt immer mehr zu Tage. Vielfach weichen die Ergebuisse der Untersuchung eines und desselben Eisens so erheblich ab, dass daraus im Handel und Wandel unüberwindliche Schwierigkeiten entstehen. Die von Hrn. Prof. v. Knorre erfnudene neue Methode der Mauganbestimmung unter Anwendung von Ammoniumpersulfat zeigt dies neuerdings recht deutlich. Naturgemäß behauptet jeder Chemiker, dass die vou ihm benutzte Methode am zuverlässigsten sei und geht davou nicht ab. Die Nachtheile ungleicher Phosphor-Bestimmungsmethoden haben sich im letzten Jahre bei dem Bezuge amerikanischen Roheisens für Gießereizwecke besonders bemerklich gemacht. Ein weiterer Vortheil einheitlicher chemischer Prüfungsmethoden wird sich daraus ergeben, dass es dann erst möglich sein wird, den Zusammenhaug zwischen physikalischen und chemischen Eigenschaften des Eiseus zu ergründen. In dieser Beziehung tappt man uoch vollständig im Dunklen; die durch gleiche Analysen gefundenen Zusammensetzungen zweier Eisenarten von verschiedenen physikalischen Eigenschaften weichen oft weniger voneinander ab, als die durch verschiedene Methoden gefundene desselben Eiseus. \*

Der Budapester Congress verlief aufs glänzendste. Es ist wohl kaum iemals bisher eine Versammlung zustande gekommen, für welche alle Vorbereitungen nicht nur ebenso ausgezeichnet

Minimalsumme bereits überschritten ist, so daß nunmehr am 1. April künftigen Jahres das Laboratorium ins Leben treten kann, zu welchem, wie dankbar anerkannt werden mufs, die schweizerische Bundesregierung nicht nur die Räumlichkeiten, sondern auch das nöthige Wasser and Gas unentgeltlich ebenfalls auf mindestens 10 Jahre zur Verfügung gestellt hat.

<sup>\*</sup> Vortrag von Geh. Bergrath Prof. Dr. H. Wedding vor der "Eisenhütte Oberschlesien" am 1. December 1901 in Gleiwitz.

<sup>\*\*</sup> Siehe Stahl und Eisen" 1901 Heft 21 S. 1197 und Heft 22 8. 1252.

<sup>·</sup> Zu diesem Theil des Vortrags ergriffen auf der Eisenhütte Oberschlesien" verschiedene Redner das Wort, deren Ausführungen auf Seite 50 vorliegenden Heftes wiedergegeben sind. Die Red.

getroffen waren als auch inne gehalten wurden. Auch nicht die geringste Störung ergab sich in Bezug auf Zeiteintheilung und Anordnung. Freilich genügten selbst die 6 Tage der Verhandlungen nicht, um den vorliegenden Stoff auch nur einigermaßen zu erledigen. Im Gegentheil konnten von den zahlreichen angemeldeten, nur theilweise gedruckt vorliegenden Vorträgen nur wenige und diese immer nur auszugsweise wiedergegeben werden, und eine Discussion liefs sich kanm an irgend einen Stoff in ausreichender Weise knüpfen, wenn nicht die Zeit bei weitem überschritten werden sollte, welche durch die sechstägige Versammlung in Anspruch genommen werden konnte. Die wenige freie Zeit wurde benutzt, um den Theilnehmern die Schönheiten der herrlichen Stadt Budapest und ihrer Umgebung zu zeigen und technische Ausflüge zu unternehmen, von denen ich die in die Hartgussgiesserei von Ganz & Co., in die Werkstätten der Staatsbahnen, in das Verkehrsmuseum u. a. erwähne.

An die Versammlung schloß sich dann ein Ausflug nach dem Süden Ungarns,

auf das Cementwerk von Beoczin und eine 36 stündige Fahrt auf der Donau bis unterhalb des Eisernen Thores. Von da ging es über das prachtvoll gelegene Herkulesbad nach dem Eisenwerk Resicza, über welches ich Ihnen nun noch einige nähere Mittheilungen machen will, da es das bedeutendste Werk Südungarns ist and trotz seiner Abgelegenheit ganz auf der

Höhe der Zeit in seinen Einrichtungen steht. Ungaru besteht geognostisch aus verhältnifsmässig jungen Gesteinen der Alluvial- und Diluvialperiode, welche die große, durch ihre Fruchtbarkeit ausgezeichnete, für Ackerbau und Viehzucht wie geschaffene Ebene zusammensetzen, und ist eingefaßt, mit Ausnahme eines Theiles des Südeus, wo Dran und Donau eine nicht geologische Greuze bilden, aus emporgehobenen Tertiär- und Kreidegesteinen. Dieser Rand wurde durch Granitstöcke, um welche sich krystallinische Schiefer und ältere Flötzformationen grappiren, gegen Zerstörung geschützt. Die die Ebene umgrenzenden Gebirge bergen die Mineralschätze des Königreichs Ungarn. Zwar gieht es nur wenig mineralische Brennstoffe, welche theils dem eigentlichen Steinkohlengebirge, theils der Liasformation als Steinkohlen, theils als Brannkohlen der Tertiärformation angehören. Dagegen schliefsen die älteren Gesteine sehr erbebliche Mengen von Eisenerzen ein, welche in zwei großen Bezirken vorkommen, deren einer in dem den nordwestlichen Karpathen angehörenden Erzgebirge liegt, deren anderer im Südosten des Landes sich befindet. Der letztere ist es, welcher die Eisenerzvorkommen des Eisenwerks Resicza umschliefst. Ein krystallinisches Gebiet zieht sich von der Donau zwischen Báziás und Orsova nördlich, theilt sich in zwei Züge, deren westlicher die Magnet-, Roth- und Brauneisensteine des zu beschreibenden Gebietes umschließt. Diese Erze befinden sich an den Berührungsflächen der verschiedenen krystallinischen und Schiefergesteine, besouders aber an dem Kalk.

Die Erze sind in der Hauptsache Magneteisenerze; die folgenden Analysen geben ihre wechselude Zusammensetzung:

| Kieselsäure |    |    |   |   | von | 12,6   | bis | 29,90 | 0/0 |
|-------------|----|----|---|---|-----|--------|-----|-------|-----|
| Thonerde    |    |    |   |   |     | 0,75   | -   | 3,30  | **  |
| Kalkerde    |    |    |   |   | 90  | 3,30   |     | 11,90 | **  |
| Maguesia    |    | i  |   |   | 77  | Spuren | *1  | 3,37  | -   |
| Eisenoxydu  | 0  | XV | ď | i | **  | 55,5   | -   | 82,00 |     |
| Mangandiox  |    |    |   | Ċ | **  | 0.3    |     | 2.00  |     |
| Kupfer .    |    |    |   |   | **  | Spuren | **  | 0.01  | **  |
| Schwefel    |    | Ī  |   | Ī | **  | Spuren |     | 0,06  | **  |
| Phosphorsa  | ar | e  | i | i |     | 0.10   | **  | 0,30  |     |

Die Magneteisenerze treten in den krystallinischen Gesteinen, besonders in Svenit und Glimmerschiefer bei Naskö und Dognáska auf, dieselben krystalliuischen Gesteine umfassen eine langgestreckte Mulde von Sedimentgesteinen. Diese letzten Gesteine gehören den Formationen des Steinkohlengebirges bis aufwärts zur Kreide an, und iu ihnen enthält sowohl das Steinkohlengebirge selbst als die Liasformation fossilen Brenustoff.

Das Steinkohlengebirge wird bei Czekul, welches durch eine Bahu mit Resicza verbunden ist, ausgebeutet, und zwar bei Doman, dicht bei Orsova; aus mit Locomotivförderung versehenen Stollen wird die Steinkohle zu Tage gefördert. Der Bergbau ist allerdings durch das Auftreten größerer Meugen schlagender Wetter sehr erschwert. Die Steinkohlen besitzen folgende Zusam

| ammensetzung:      | Czekul | Doman | Anlna |
|--------------------|--------|-------|-------|
| Kohlenstoff        | 57,59  | 76,56 | 66,76 |
| Flüchtige Stoffe . | 22,58  | 16,29 | 29,89 |
| Wasser             | 1,17   | 0,55  | 1,60  |
| Asche              | 11,15  | 6,60  | 10,57 |
| Schiefer           | 1,03   | 0,53  | 0,59  |

Man gewinnt jährlich etwa 130 000 bis 150 000 t Erze und 450 000 t Kohle, aus denen 60 000 t Koks hergestellt und 28 000 t zu Briketts verarbeitet, während die übrigen roh verfeuert werden.

Die Gesellschaft, welcher die Resicza-Werke gehören, besitzt ein bis an die Donau bei Moldova sich erstreckendes Gebiet von 133 200 ha, von denen 2/3 von Wald, zum Theil Urwald, bestanden sind. Die Eiseuerze werden auf drei Hochöfen in Resicza selbst und auf zwei Hochöfen in Anina verhüttet. Von diesen fünf Hochöfen gehen zwei in Resicza und einer in Anina mit Holzkohle, welche sich billiger stellt als der Koks. Da die großen Wälder reichlich Holz zur Holzverkohlung liefern, so wird dieser Brennstoff hauptsächlich zur Roheisenerzeugung benutzt. Man flösst die Holzstämme in den Bergströmen zusammen, fängt sie in großen Teichen auf, zerkleinert eie und verkohlt sie, um die Holzkohle auf Kleinbahnen znm Werk zu fahren. In Resicza verwendet ınan allein in den beiden Hochöfen '/s Million hl = 4000 t. Holzkohle.

Die Hochöfen sind mit Whitwell-Winderhitzern ausgerüstet, die mit Holzkohle betriebenen mit je drei, die mit Koks betriebenen mit je vier, Die Gichtgase werden zur Kesselheizung benutzt. In Resicza stellt man Bessemerroheisen (50 000 t jährlich), in Anina Puddeleisen (38 000 t jährlich) dar. In Resicza wird das Roheisen in drei Bessemer-Birnen mit saurer Fütterung und in acht Martinöfen mit basischer Fätterung in Flusseisen umgewandelt. Man stellt ungefähr 25 000 t Bessemer- und 54 000 t Martin-Finfseisen jährlich dar. Im nbrigen erzeugt man auch Tiegelgussstahl und zwar etwa 800 t im Jahre. Das Roheisen der Hochöfen wird flüssig zu den Umwandlungsapparaten gefahren. Die Birnen fassen je 8 t. Von den Martinöfen haben drei eine Fassnng von 8 t, zwei eine solche von 15 t, drei von 20 t. Zur Feuerung der Martinöfen benutzt man Vergaser mit Unterwind.

Einige Analysen zeigen die Beschaffenheit les Roheisens:

| 5 | Roneisen   | 18 | :  |     |     |     |    |     |   | grau  | wells |  |
|---|------------|----|----|-----|-----|-----|----|-----|---|-------|-------|--|
|   | Amorpher   | 1  | Ç0 | hle | ens | to  | ff |     |   | 0,035 | 8,09  |  |
|   | Graphitisc | h  | er | K   | oh  | let | st | off | i | 3,450 | 0,55  |  |
|   | Silicium   |    |    |     |     |     |    |     |   | 1,074 | 0,48  |  |
|   | Mangan .   |    |    |     |     |     |    | ÷   |   | 1,003 | 1,12  |  |
|   | Phosphor   |    | ٠  |     |     |     |    |     |   | 0,008 | 0.09  |  |
|   | Schwefel   |    | i  |     | i   |     |    |     | i | 0,016 | 0.04  |  |
|   | Kupfer .   |    |    |     |     | i   | i  |     | i | 0.061 | 0.06  |  |

In Anina puddelt man in 13 Oefen, welche 10 000 t Rohschienen herstellen. Das Eisen von Resicza wird zu Schienen, Schwellen, Haudelseisen und Formeisen ausgewalzt oder unmittelbar zu Flufswaare vergossen. Man macht in Resicza 45 000 t, von denen 20 000 t Schienen sind, 12 000 t Schwellen und Formeisen, 6000 t Radreifen, 6000 t Bleche. Vorzüglich eingerichtet ist die Hütte für die Herstellung von Flnsswaaren. Das Werk wird nach und nach umgebaut, und einzelne Theile, wie die Martinhütte und die Flusswaarengiesserei sind bereits vollständig auf dem Standpunkte der neuesten Zeit angelangt. Man geht langsam mit der Umwandlung vor, weil der Absatzkreis des Werkes zwar sehr gleichmäßig, aber doch im wesentlichen bestimmt abgegrenzt ist. Das Werk versorgt den Silden Ungarns und die balkanischen Staaten mit Eisen, vorzüglich Eisenbahnmaterial.

Ein Betriebszweig erregte das besondere Interesse der Theilnehmer. Es war die eigenthämliche Herstellung zur Befestigung des Radreifens für Eisenbahnfahrzeuge nach dem System Hönigsvald.\* Der Reifen sitzt bei einem auf diese Art hergestellten Rade vollständig fest. Es bedarf nicht besonderer Einkerbungen, um ein Wandern des Radreifens auf dem Felgenkranz selbst bei scharfem Bremsen zu verhüten. Der Nachtheil des Verfahrens könnte darin gesucht werden, daß der im kalten Zustande geprüfte Radreifen nach der Erhitzung und Stauchung eine audere und zwar geringere Festigkeit besässe, aber die folgende Tabelle scheint gerade das Gegentheil zu beweisen.

Ergebnisse der Zerreifsprobe mit aus dem Versuchsreifen eines Hönigsvald-Rades hergestellten Probestäben.

| D D 1 - 1                                                                            | Die Zerr                  | Die Zerreifsprobe ergab im Durchschn. |                    |                                                                      |                 |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| Der Probestab<br>wurde<br>entnommen                                                  | Festig-<br>kelt<br>kg qmm | Con-<br>traction                      | Längen-<br>dehnung | Qualitäts-<br>ziffer<br>(Summe der<br>Festigkeit u.<br>(Contraction) | Materialgattung |  |  |  |  |  |  |
| dem rohen Rad-<br>reifen vor dem<br>Einstauchen<br>dem aufgestauch-<br>ten Radreifen | 55,2                      | 50,0                                  | 18,0               | 105,2                                                                | rtin-Flufsstahl |  |  |  |  |  |  |
| nach vollbracht.<br>Leistung von<br>228 204 t/km                                     | 78,9                      | 50,0                                  | 14,1               | 128,9                                                                | Martin          |  |  |  |  |  |  |

M. H.! Ich glaube, das keines der zahlreichen Mitglieder des "Internationalen Verbandes für die Materialprüfungen der Technik" unbefriedigt von dieser Reise zurückgekehrt ist, die des Schönen und Interessanten so überaus viel bot. Die wesentlichsten Vortheile waren aber der gegenseitige Gedankenanstansch und die freundschaftlichen Beziehungen, welche zwischen den Vertretern der Technik und Wissenschaft aus den verschiedensten Ländern angeknüpft wurden. Die Feststellung einheitlicher physikalischer, wie chemischer Pr\u00e4fungsmethoden wird dazu beitragen, im Innen- wie im internationalen Verkehr Zweifel über die Beschaffenheit der Waaren des Austansches zu beseitigen und Streitigkeiten zu vermeiden. Hoffen wir, namentlich mit Rücksicht darauf, dass uns das Jahr 1903 langsichtige Handelsverträge bringen wird, auf einen stets weiteren Ansban des fruchtbringenden Gebietes des internationalen Verbandes.

Siehe D. R.-P. Nr. 99 676 in "Stahl und Eisen" 1899 Hoft 1 Seite 40, sowie das ausführliche Roferat über die "Radreifenverbindung nach System Hönigsvald" im Jahrgang 1900 Heft 17 8, 924. Die Red.

## Die Nagelschmieden der Wallonen.

Nach amtlichen Quellen bearbeitet von C. Ritter von Schwarz.

Die Nagelschmiederei ist eine alte interessante Hausindustrie der Wallonen, die sich, trotz der bedeutenden Fortschritte, welche in den maschinellen Einrichtungen dieses Fabricationszweiges, besonders in den letzten drei. vier Jahrzehuten gemacht worden sind, noch an verschiedenen Orten Belgiens in ihrer ganzen, man möchte fast sagen, mittelalterlichen Ursprünglichkeit und Eigenart erhalten hat. Es ist nachgewiesen, dass diese Industrie in Belgien seit mehr als 500 Jahren besteht. Das älteste darauf bezügliche, in den Staatsarchiven anfbewahrte Schriftstück datirt aus dem Jahre 1421; es ist dies eine Urkunde, welche vorschreibt, das kein Nagelschmied mehr als einen fremden Lehrling halten dürfe, dass dessen Lehrzeit auf sechs Jahre zu bemessen sei und dass kein Nagelschmied, welcher außerhalb des Weichbildes der Stadt Lüttich - des Hauptsitzes der Nagelindustrie - seinen Wohnsitz hatte, mehr als 14 Tage innerhalb der Stadt arbeiten dürfe, ohne Gewerbesteuer zu bezahlen. Letztere bestand ans einer Goldkroue für die Stadtverwaltung und einer halben Goldkrone für den Landesfürsten.

Einen harten Stofs erlitt diese blühende Industrie durch Karl den Kühnen, welcher die Stadt Lüttich im Jahre 1468 in grausamer Weise brandschatzte, weil sich die Bewohner im Aufruhr gegen ihn erhoben hatten. Bewohner, unter ihnen ein großer Theil der Nagelschmiede, flüchteten auf französischen Boden, um dort, in der Nähe von Mezières, ihr Heim anfanschlagen und ihren Industriezweig einzurichten. Der Verfasser einer Schrift aus dem Jahre 1683, betitelt "Delices du Pays de Liége", erwähnt dann, dass die Bewohner der unfruchtbaren Gegend in der Nähe von Huy sich in ansehnlicher Weise mit der Anfertigung von Nageln befasten, um ihr Dasein zn fristen, und eine spätere, aus dem Jahre 1693 stammende and von M. Berrier, dem Aufseher (Intendant) der Provinz Hainaut, verfaste Urkunde behauptet. dass die Nageliudustrie nur mittels Steinkohle vortheilhaft betrieben werden könne nud dies der Grund sei, warum sich dieselbe besonders in der Nähe von Charleroi und an der Sambre, we sich Kohlengruben befänden, in so bedeutender Ausdehuung entwickelt habe. Warzee stellt in seiner Schrift' "Exposé historique et statistique de l'industrie métallurgique dans le Hainaut" fest, dass sich im Jahre 1737 nicht weniger als 1200 bis 1500 Nagelschmiede längs der Sambre bis uach Charleroi etablirt hätten, und dass Charleroi und Fontaine-l'Evêque damals die Mittelpunkte der Nagelindustrie gewesen seien.

Die alten Nagelschmiede arbeiteten zu Hause und waren vollständig unabhäugig. Sie kaufteu sich das Materialeisen und veräußerten ihre fertige Waare ganz nach ihrem Belieben. Dieser Zustand anderte sich jedoch spater, indem die meisten entweder vom Händler, der ihnen das Materialeisen lieferte und die fertigen Nägel abnahm, oder von einem größeren Nagelschmiedemeister, der eine eigens eingerichtete Werkstätte besafs, abhängig wurden. Im übrigen waren die Nagelschmiede vielfach auch ländliche Arbeiter, die sich mit der Aufertigung von Nägeln nur dann befasten, wenn ihre Zeit nicht durch Feldarbeit in Anspruch genommen war.

Ein im Stadtarchiv von Fontaine-l'Evêque befindliches Document aus dem Jahre 1764 beschreibt eine Nagelschmiedwerkstätte in Fontainel'Evêque, welche 17 Schmiedefener und 81 Arbeiter beschäftigte. Ferner wird berichtet, dass zwei große Nagelschmiedwerkstätten in Charleroi bestanden; die eine soll einem gewissen A. J. Drion, die andere einem J. Le Gros gehört haben, erstere beschäftigte 310, letztere 640 Arbeiter. Hieraus ergiebt sich, daß schon damals das Bestreben vorlag, größere Unternehmungen behufs Centralisation der Industrie zu schaffen. Drion stellte jährlich 227 500 kg, und J. Le Gros 167 000 kg Nägel her. Aber auch bei diesem beginnenden Grofsbetrieb verliefs noch ein großer Theil der Arbeiter zur Sommerszeit die Werkstätten, nm Feldarbeit zu verrichten und nm Ziegel herzustellen. Mous. Le Gros stellte daher den Betrieb während des Sommers vollständig ein, während Drion mit etwas verringertem Personal den Sommer hindurch arbeitete, so dass seine Werkstätte auch die größere Production trotz geringerer Arbeiterzahl aufwies.

Die Landesregierung sah sich wiederholt veranlasst, die Nagelindustrie durch Privilegieu zn unterstützen. So wurde im Jahre 1742 der Einfuhrzoll auf solches Eiseu, welches für Nägelerzeugung Verwendung fand, aufgehoben, die Gewerbesteuer ermäßigt u. dergl. m. Trotzdem begann die Nagelindustrie, nachdem sie in der ersten Hälfte des 18. Jahrhnnderts den Höhepunkt ihrer Bedeutung erreicht hatte, in der zweiten Hälfte desselben Jahrhunderts an Bedeutung zu verlieren. Mancherlei Schwierigkeiten und nameutlich die Uebergriffe der Händler trugen wohl dazu bei. Man ersieht dies

aus verschiedeuen Regierungsverordnungen zum weiteren Schutz der Nagelindustrie. Aber alle diese Massregeln konnten bei dem steten Kampfe zwischen Erzeugern, Käufern und Zwischeuhäudlern, die sich gegenseitig zu übervortheilen suchteu, keine Ordnung schaffen, da die Verordnungen uusystematisch erlassen und mitunter sogar einander widersprechend abgefaßt waren. Im Jahre 1743 wurde versucht, diesem unliebsamen Zustande dadurch ein Ende zu machen, dass die Kaufleute, Zwischenhändler und Erzeuger selbst unter sich eine Vereinbarung trafen, demgemäß die Kaufleute und Zwischenhändler verpflichtet waren, ihren ganzen Nagelbedarf, mit Ausnahme einiger kleiner Sorten, welche im Lande selbst nicht erzeugt wurden, uur aus inländischer Production zu decken: ebenso war jeder Kaufmann gebunden, jährlich 50 000 kg Materialeisen für Nagelfabrication zu beschaffen und an die Schmiede zu festgesetzten Preisen zu vertheilen. Andererseits waren die Schmiede verpflichtet, ihre Arbeit nicht unter eiuem festgesetzteu Preise anderwärts anzubieten. Es war für kurze Zeit Ruhe; da indess Charleroi mittlerweile einen bedeutenden Aufschwung genommen hatte, die Arbeiter besser bezahlte als Lüttich und so ein Hauptconcurrent der Lütticher Nagelindustrie geworden war, wanderten viele Nagelschmiede aus Lüttich aus, um sich in Charleroi niederzulassen. Die in Lüttich zurückgebliebenen suchten sich gegenüber den ausgewanderten Berufsgenossen dadurch schadlos zu halten, dass sie die Kaufleute und Zwischenhändler übervortheilten, indem sie dieselben im Gewichte hiutergingen, sowie altes Eisen, Hammerschlag u. dergl. den abzuliefernden, nach Gewicht bezahlten Nägeln beimischten. Kaufleute suchten sich andererseits dadurch zu revanchiren, dass sie die Nagelschmiede bei der Ablieferung des Materialeisens im Gewichte übervortheilten. Hader und Zank waren die natürlichen Folgen dieses Gebahrens, die sogar (in den Jahren 1756, 1764 und 1769) in Revolten ausgrteten. Jetzt nahm auch der Wettstreit zwischen Lüttich und Charleroi eineu ernsteren Charakter an und beide fingen au, gegenseitig die Marken zu fälschen, d. h. wenn irgend eine Litticher Firma einen guten Namen und dereu Waare eine gute Nachfrage im Auslande hatte, so verfehlte Charleroi nicht, diese Marke nachzuahmen und umgekehrt. Die Regierung bemühte sich, diesem unlauteren Vorgehen, sowie den gegeuseitigen Uebervortheilungen zwischen Erzeugern und Verbrauchern durch alle möglichen und unmöglichen Verordnungen, uamentlich in den 50er und 60er Jahren des 18. Jahrhunderts, zu steuern, sie verfehlteu aber ebenso wie die früheren ihre Wirkung, wodurch die blühende Nagelindustrie der Wallonen nach und nach in Verfall gerieth.

Gleichzeitig mit Charleroi begann in der Mitte des 18. Jahrhunderts auch das benachbarte Limburg in der Nagelindustrie einen bedeutenden Aufschwung zu nehmen und der wallonischen Industrie empfindliche Concurrenz zu bereiten. Die Arbeitgeber in Limburg hatten das sogenaunte "Trucksystem" eingeführt, d. h. die Arbeiter erhielten anstatt baarer Bezahlung Lebensmittel für die geleistete Arbeit. Diese Lebensmittel wurden aber in schlechter Beschaffenheit uud zu hohen Preisen verabfolgt, infolgedessen die Limburger Schmiedemeister billiger als die Lütticher erzeugen konnten. Die Folge davon war, dass die Lütticher Meister, um concurirren zu können, die Löhne ihrer Arbeiter herabsetzten. Letztere nahmen nun ihre Zuflucht zur Selbsthülfe; sie plünderten die Häuser der Meister und die Waarenlager der Kaufleute, erschienen in Limburg und zwangen die dortigen Arbeiter zur Arbeitseinstellung. Diejenigen Arbeiter, welche sich diesem Ansinneu widersetzten, wurden einfach ihrer Werkzeuge beraubt und misshandelt.

Ungeachtet dieser Wirren und der Coucurreuzkämpfe hat die Nagelindustrie der Wallonen eine beachtenswerthe Ausdehnung und Bedeutung erlangt. Nach Thomassin, der hierüber im Anfange des verflossenen Jahrhunderts berichtete. sollen im Jahre 1742 im ganzen 5010 t Nägel, wovon 3383 t allein auf Holland entfielen, vom Lande der Wallonen exportirt worden sein. Hiervou kamen auf Lüttich 2906 t. während der Rest von den umliegenden Dörfern geliefert wurde. Neben Holland gehörten auch Deutschland, Spanien, Portugal, Italien und selbst die Türkei zu den Hauptabnehmern der Lütticher Nagel. Die ostindische Compagnie schrieb in ihren Lieferungsbedingungen vor, dass die an sie zu liefernden Nägel in Lüttich oder Umgebung erzeugt sein müsten. Die Lütticher Nägel waren wegen ihrer tadellosen Ausführung. des hübschen Aussehens und der vorzüglichen Beschaffenheit des Materials berühmt und dabei im Preise verhältnifsmäßig billig. Im Jahre 1812 war jedoch die Ausfuhr bereits auf 2304 t, also auf weniger als die Hälfte, herabgegangen. Holland bezog hiervou 1814, Frankreich 243 und Deutschland nur 347 t, während Italien, Portugal und die Türkei ganz ausgeblieben waren. Die ostindische Compagnie dagegen blieb mit ihrer Kundschaft treu und deckte nach wie vor ihren sämmtlichen Nagelbedarf von Lüttich. Während die Nagelindustrie der Wallonen in ihrer Blüthezeit, d. i. in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, etwa 15 000 Leute beschäftigte, war die Zahl der Arbeiter im Jahre 1812 auf 3379 zurückgegangen. Einen empfindlichen Verlust erlitt die Nagelindustrie der Wallonen im Jahre 1814 durch Frankreich, welches die Einfuhr von Nägeln aus Belgien verbot, infolgedessen ein großer Theil der Meister und Arbeiter Belgien verließe, nm sich in Frankreich niederznlassen. Den schwersten Stoße erhielt die wallonische Industrie jedoch im Jahre 1830 durch die Einführung maschineller Einrichtungen für Nagelerzeugung. Von dieser Zoit an ist es mit der alten Nagelindustrie der Wallonen schnell rückwärts gegangen, besonders dort, wo die Errichtung von größeren Fabriken, sowie die Außschließung und Gewinnung der Mineralkohle Belgiens die Nachfrage nach Arbeitskräften und somit auch die Löhne dermaßen Krümmung des genannten kleinen Gebirgsfüsses und besteht ans einer malerisch im Thal vertheilten Anzahl alterhümlich und ärmlich aussehender Gebände aus rohbehauenen Steinen und schlecht bearbeiteten Balken, mit dicken Schieferplatten eingedeckt. Der Ziegel ist ein Luxus, den man sich nicht gestatten konnte, und das Holz für Fenster und Thüren entbehrt jeglichen Anstriches. Vor den höchst unregelmäßig gebanten Häusern sind nach der Straße zu große Bündel von Reisholz aufgeschichtet und neben den Düngerhaufen

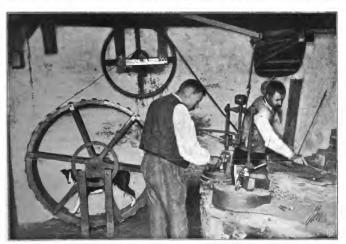

Abbildung 1. Inneres einer Nagelschmiede in Orchimont.

steigerten, dass die Kleinindustrien sie nicht mehr bezahlen konnten.

In der Gegenwart hat sich diese interessante Industrie nur noch in drei Gegenden Belgiens erhalten und zwar erstens im Lande der Ardennen, ganz nahe der französischen Grenze. Ein Blick auf die Eisenbahnwarte zeigt, dafs diese Gegend Belgiens vom Eisenbahnwege unberührt geblieben ist; darin liegt auch der Grund, dafs sich die alte Nagelindustrie gerade hier noch am meisten in ihrer Ursprünglichkeit erhalten hat. Bohan an der Semois ist eines der Dörfer in den Ardennen, wo die Nagelindustrie noch völlig zu Hause ist. Es ist dies nicht gerade der wichtigste, gewifs aber der interessanteste Platz dieser Industrie. Der Ort liegt an einer

liegen die Heu- nnd Strohvorräthe. Das Ganze macht, wenn auch keinen reinlichen, so doch einen interessanten Eindruck. Etwa zwanzig Minuten stromaufwärts von Bohan befindet sich aum Abhange eines Hügels das kleine Dorf Membre, nnd wenn man die Semois verläfst, kommt man in nordöstlicher Richtung zu der Ortschaft Orchimond als den dritten Platz in den Ardennen, an dem sich die Nagelindustrie erhalten hat. Außerdem ist noch Sugny, nahe der luxemburgischen Grenze, zu erwähnen, wo noch einige vereinzelte Nagelischmiedwerkstätten ein sehr bescheidenes Dasein fristen

Bohan zählte im Jahre 1896 622, Orchimont 459 und Membre nur 159 Einwohner. Der ganze Bezirk Gedinne, zu welchem die drei genannten Ortschaften gehören, hat im ganzen nur 12 390 Einwohner bei einem Flächenraum von 33 007 ha, demnach nur 38 Köpfe auf das Quadratkilometer, eine besonders für Belgien sehr schwache Bevölkerung. Orchimont—einst der Sitz der Herrschaft und der Gerichtsbarkeit — ist etwa 9 km und Bohan 17 km von der letzten Eisenbahnstation, Gedinne, entfernt. Bohan nnd Membre sind ringsum von Wald eingeschlossen, nur die Thalsohle zeigt cultivirbares Land. Der Schneefall ist dort mitunter so ausgiebig, daß der Verkehr für längere Zeit zanz unterbrochen ist.

Ganz verschieden von diesen Verhältnissen sind die im zweiten Sammelpunkt der Nagelindustrie, nämlich in den Bezirken von Gosselies und Fontaine-l'Evêque sammt Umgebnng, znr Provinz Hainant gehörig. Hier ist die Kohlengegend mit ihren zahlreichen Hüttenwerken und anderen indnstriellen Anlagen. Die Nagelindnstrie erstreckt sich etwa 3 km nordöstlich von Charleroi, von Anderlues nach Pont-à-Celles nnd nach Gosselies, sowie südwestlich von Charleroi nach Ham-sur-Heure und dessen Umgebnng. - Eine dritte Ansiedelung von Nagelschmiedwerkstätten befindet sich in den Orten Soumagne und Xhendelesse, nnweit Herve nnd Verviers, der Provinz Lüttich zugehörig. hier besonders auffällt, ist die große Zahl von Schornsteinen, Fabrikgebäuden und Fördergerüsten, die auf rege Industrie hindeuten, neben welcher aber trotzdem saftige Wiesen. reiche Felder and dicht besetzte, wohlgepflegte Obstgärten in üppiger Vegetation fortbestehen konnten. Es scheint fast, als ob die Industrie es sich zur Pflicht gemacht habe, dem fruchtbaren Boden nnr so viel Platz über der Erde wegznnehmen, als unbedingt nothwendig war, um unter der Erde nach den Mitteln ihrer Existenz und ihres Wohlstandes zn suchen. Soumagne hat 4220 und Xhendelesse 967 Einwohner.

Im Folgenden sollen nun Einrichtung nud Arbeitsweise der wallonischen Nagelschmieden beschrieben werden. (Siehe dazu die Abbildungen 1 und 2.)

Die Arbeitsweise hat im allgemeinen, gegen früher, keine besondere Aenderung erfahren oder irgendwelchen Fortschritt gemacht; in all' den kleineren Schniedewerkstätten ist die Erzengungsmethode die gleiche. In den Ardennen werden als Specialität fast ausschliefslich die kleineren Nagelsorten sowie die Schnhaßgel erzeugt. Besonders sind es die kleinen Nagel mit den großen runden und gewölbten Köpfen, welche hier in einer Genauigkeit und Voll-kommenheit wie nirgend wo anders ausgeführt werden. Die Schnhaßgel zerfallen hinsichtlich der Erzeugungsweise in zwei Hauptsorten; die erste umfafst alle diejenigen Nägel, welche mittels Hammer allein, d. h. ohne Gesenke, an-

gefertigt werden. Es sind dies die Nägel mit unregelmässig geformtem Kopf, d. h. der Kopf ist auf der einen Seite länger ausgeschmiedet als auf der andern und die Seiten sind an den Enden unregelmässig abgebogen, nämlich auf einer Seite parallel und anf der andern geneigt zur Spitze des Nagels. (Siehe Abbild. 2, Sorte Nr. 15 and Nr. 16.) Znr zweiten Sorte gehören alle Nägel mit regelmäßig geformten, randen und gewölbten oder einer vierseitigen abgestntzten Pyramide gleichenden Köpfen, sowie auch solche, deren Kopf einer Kaffeebohne in der Form zn vergleichen ist. Alle Nägel der zweiten Art werden in Gesenken geschmiedet. Abgesehen davon, daß die Nägelarbeiter in den Ardennen auf die erwähnten Nägelgattungen besonders gut eingearbeitet sind, liegt ein anderer Grand, der gerade die Erzeugung der kleineren Nagelsorten für die mehr entlegene Ardennengegend als passend erscheinen läst, auch darin, daß die kleineren Nägel verhältnißmässig am wenigsten Materialeisen, dafür aber am meisten Handarbeit benöthigen. ist aber gerade in der dortigen Gegend am billigsten, und die höheren Transportkosten, infolge größerer Entfernung, fallen wegen geringeren Gewichtes von Material and fertiger Waare weniger in die Wagschale.

Fast alle Nagelschmiedwerkstätten in den Ardennen beschäftigen fünf bis sechs Arbeiter, welche das Schmiedefener im Halbkreise umstehen. Jeder Arbeiter hat, neben einem Bündel Rundeisen, einen kleinen vereckigen Ambofs, "cloutère" genannt, nebst einer Scheere, ans einem keilförmigen Stück Stahl bestehend, vor sich stehen. Etwas znr Seite ist ein kleiner eiserner Block, die "Clouière", von 3 bis 4 cm Höhe, welcher mit einer verticalen Oeffnang, in ihrer Form der Spitze des Nagels entsprechend, versehen ist. Dieser Block diente als Unterlage für das Gesenke, mittels dessen der Kopf des Nagels fertig geschmiedet wird, ohne dass hierbei die bereits geschmiedete Spitze desselben verletzt wird. Zum Schmieden der Nägel bedienen sich einige Arbeiter mitnater noch der alten Handgesenke; es ist dies ein kurzes Stück Flacheisen, welches an seinem angestählten Ende die Form des zn schmiedenden Nagels enthält nnd dessen Handhabung wohl keiner Erläuterung bedarf. Znmeist ist jedoch dieses Werkzeug jetzt durch eine scharfsinnige, höchst einfache Einrichtung ersetzt. Diese besteht der Hauptsache nach aus einem verhältnismäßig schweren Hammer, in welchen nach Erforderniss Gesenke eingesetzt werden können. Eine lange kräftige Rnthe ist an der Decke oder an dem Dache der Werkstätte befestigt nnd vertritt die Stelle einer Feder, welche den Hammer stets in aufgehobenem Zustande erhält (siehe Abbild. 1) und deren dickes Ende verbunden ist, dass der geringste Druck des Fußes genügt, um den Hammer mit seinem ganzen Gewichte auf das Gesenke genan anf

mit einem Pedale (Fnstritt) in solcher Weise zu nehmen. Jede Werkstätte ist auch mit



7 Chevilles. 8 und 17 Becquets. Clon de Soufflet. 13 Questiaux. 14 Quastrays. 15 Deux pointes. 16 Cautrays. Abbildung 2. Verschiedene Nagelsorten (1/s der natürlichen Größe). 1 und 2 Schiffsnägel. 3 und 4 Batissoirs. 5, 9 und 11 Bombes. 6 und 12 Caboches.

der richtigen Stelle anffallen zu lassen. Dieser höchst einfache und sinnreiche Mechanismns trägt zum großen Theile dazu bei, die bekannte ausserordentliche Regelmässigkeit und genaue Vollendung der Arbeit zu sichern, ohne dabei die Kraft des Arbeiters besonders in Anspruch

Tretrade, welches die geleistete Kraft mittels hölzerner Riemscheiben, Zugstange u. s. w. auf den Blasebalg fiberträgt. Dort, wo noch die alten Handgesenke in Gebrauch stehen, ist der Bewegungsmechanismus für das Gebläse in solcher Weise eingerichtet und vertheilt, dass jeder Arbeiter sein Pedal an passender Stelle mit demselben verbinden und dem Zweck entsprechend benutzen kann.

Als Materialeisen dient gewalzter Eisendraht in Längen von etwa 1,60 m. Der Arbeiter schneidet jeden Stab in der Mitte durch and verarbeitet beide Hälften gleichzeitig, d. h. ein Stab wird geschmiedet, während der andere im Schmiedefener gehitzt wird. Die Spitze des Nagels wird am Ambofs ausgeschmiedet, worauf der geschmiedete Theil in der Scheere auf eine, dem später herzustellenden Kopfe des Nagels entsprechende Länge, eingeschnitten wird, d. h. der geschmiedete Theil wird an der betreffenden Stelle nicht vollständig vom Stabe getrennt, sondern hängt mit demselben noch so weit zusammen, dass er, ohne Zuhülfenahme einer Zange, in die verticale Oeffnung des vorerwähnten Blockes (clouière) eingeführt und durch eine einfache Seitenbewegung vom Stabe getrennt werden kann. Einige Hammerschläge gentigen sodann, um den Kopf des Nagels vorzuschmieden, worauf die Vollendung desselben mittels Gesenkes stattfindet.

Für solche Nägel, deren Kopf eine unregelmäfsige Form erhalten soll, wird der Hammer allein benutzt, d. h. der Kopf wird ohne Gesenke hergestellt. Es ist unglaublich, welche Gewandtheit und Fertigkeit die Nagelschmiede in den Ardennen bei ihrer Arbeit erreicht haben. Die genaue Ausführung und Tadellosigkeit der Waaren, welche trotz der Geschwindigkeit bei ihrer Herstellung erzielt wird, konnte nur durch jahrelange Uebung erreicht werden. Es ist nicht allein die Nothwendigkeit - eine Secunde mehr Zeitaufwand für jeden Nagel sind 40 bis 45 Minuten täglicher Zeitverlust - es ist auch die Freude und der Stolz auf die Arbeit, welche zu diesem Grade der Vollkommenheit geführt haben. Der Arbeiter liebt es, bei der Arbeit beobachtet zu werden und seine Fertigkeit zur Schau tragen zu können. Viele Arbeiter, die ihre Ehre dareinsetzen, ein tadelloses Erzeugniss zu liefern, versehen die Nägel mit ihren Initialen. Jedes Nagelmodell hat bei den Nagelschmieden seine besondere Bezeichnung: Es giebt "bombés", "ronds", "caboches", "questiaux", "cautrays" u. s. w. (Siehe Abbild. 2.) Die Bezeichnungen weichen indefs in den verschiedenen Gegenden voneinander ab. Ueberall findet man jedoch da, wo Schuhnägel erzeugt werden, dass die verschiedenen Größen eines jeden Modelles nach einer gewissen Stückzahl, die einem bestimmten Gewichte entspricht. geordnet werden. Als Basis für die Stückzahl dient die Zahl Tausend und als Basis für das Gewicht das alte Pfund. Es giebt 2/4-, 3/4-, 4/4-, 8/4- und 10/4-Pfünder, d. h. das Tansend Stück Nägel wiegt 2/4, 3/4, 1, 2 and 21/2 Pfund. Weiter hinauf wird nach Pfunden sortirt, und zwar giebt es 3-, 4-, 5- u. s. w. Pfünder. Die

2/4-Pfünder kommen indefs fast gar nicht mehr und die 3/4-Pfünder selten vor; die kleinste Sorte sind die 4/4-Pfünder. Ein Arbeiter kann nnter Aufwand seiner ganzen Kraft und Geschicklichkeit, wenn er mit dem Hammer allein arbeitet, 2850 Stück Sechspfünder täglich anfertigen; es sind in dieser Zeit anch 2700 Stück 3/4- und 2370 Stück Dreipfünder hergestellt worden. Ein Bnrsche von 18 Jahren verfertigte 2400 Stück 3/4-Pfünder, und ein anderer jugendlicher Arbeiter, der das Handwerk seit zwei Jahren erlernt hatte, machte 2025 Stück 8/4 - Pfünder täglich. 1hm zur Seite arbeitete ein noch rüstiger Greis, welcher 2160 Stäck 10/4-Pfünder täglich herstellte, während ein als besonders geschickt geltender Arbeiter bis zn 2700 Stück Dreipfünder "bombés" in derselben Zeit fertig machte.

Zum Unterschiede von den Nagelschmieden in den Ardennen werden in den Nagelschmieden der Provinz Hainaut mehr gröbere Sorten Nägel erzeugt. Man stellt dort Schiffsnägel, sog. "batissoires" und "crampons", sowie anch Schulinägel, Formerstifte u. s. w. von 21/2 cm Länge und darunter bis aufwärts zn den größten Sorten her. Die dort erzeugten Nägel sird trotz der größeren Einfachheit und leichteren Herstellungsweise der Form viel unvollkommener in der Ausführung als die in der Ardennengegend erzeugten Nägel. Die Nägel werden dort als Specialität mit viereckigen, oben flachen und nach naten gegen die Spitze zu verdickten Köpfen angefertigt. Der im Schmiedefener entsprechend bearbeitete und mit dem Hammer zugespitzte Draht wird, wie früher beschrieben, in die verticale Oeffnung der "clonière" eingeführt und ohne Gesenke, d. h. mit dem Hammer allein, fertig geschwiedet. Die nach nuten zu verdickte Form erhält der Kopf des Nagels dadurch, dass die Oeffnnng der "clouière" oben, der Form des Nagelkopfes entsprechend, erweitert ist. In Pont-à-Celles werden auch Nagel nach kleineren Modellen angefertigt, jedoch nicht in jener Vollkommenheit, wie die Nagelschmieden in den Ardennen sie herstellen. Die Nagelschmiede in der Provinz Hainaut arbeiten mitunter ganz allein; meist sind jedoch zwei oder drei Arbeiter, selten mehr, in einer Werkstätte beschäftigt. Die innere Einrichtung und die Eintheilung der Werkzeuge und Geräthschaften ist in den Werkstätten von Hainaut nicht so zweckentsprechend durchgeführt, wie dies in den Ardennen, beispielsweise in Bohan, der Fall ist, trotzdem mindestens ebensoviel, wenn nicht mehr Platz für gleiche Leistung beansprucht wird.

Das Schmiedefener steht in der Regel in der Mitte der Werkstätte; das Gebläse ist hinter demselben und der Ambofs an der Mauer in der Weise angebracht, daß der Arbeiter sich stets umdrehen mnfs, wenn er den Stab im Schmiedefener zu erhitzen hat, wobel er noch gleichzeitig

den Hebel des Blasebalges mit der linken Hand bedienen muss, da die dortigen Nagelschmieden sich des Hundes zum Betriebe des Gebläses nicht bedienen. Mit Ansnahme des Flachstabes mit Gesenke sind indefs dort alle übrigen Werkzeuge, nämlich Ambofs, Block ("clouière"), Hammer mit Gesenke u. s. w. dieselben wie in den Ardennen. Die größeren Nagelsorten erhalten bei ihrer Anfertigung zwei Hitzen, d. h. sobald die Spitze geschmiedet ist, wird der geschmiedete Theil auf die gewünschte Länge warm abgeschnitten, schnell umgewendet und das mit Kopf zu versehende Ende neben dem behufs Zuspitzung zu hitzenden Drahte in das Schmiedefener eingelegt. Ein Arbeiter kann in dieser Weise 500 bis 600 Stück flachköpfige Nägel von 10 cm Länge täglich anfertigen. Für gewisse Sorten wird der Rundstab oder Draht auf die gewünschte Länge kalt abgeschnitten und in zwei Hitzen fertig geschmiedet; bei kleineren Sorten genügt in der Regel eine Hitze, um Kopf und Spitze fertig zu machen.

In Xhendelesse und in Soumagne, der Provinz Lüttich zugehörig, arbeitet man in ähnlicher Weise wie in der Provinz Hainaut. Es werden dort die größten Nagelsorten angefertigt, jedoch wird dort auch ein kleiner Specialartikel, nämlich die "becquets" (Absatzstifte, siehe Abbildung 2, Sorte 8 und 17) angefertigt; von diesen kann ein Arbeiter täglich 6000 Stück herstellen, da er leicht zwei Stück in einer Hitze fertig bringen kann, dagegen kann er von den "deux points" (Doppelspitzen) einer anderen Specialität, welche die clouière zweimal passiren müssen, nur 1250 bis 1500 Stück in derselben Zeit fertig bringen.

(Schlufs folgt.)

## Mittheilungen aus dem Eisenhüttenlaboratorium.

## Ein krystallinisches Sulfid im Roheisen.

Es ist eine bekannte Thatsache, dass manche Roheisensorten nach der Schwefelwasserstoffmethode einen niedrigeren Schwefelgehalt ergeben, als nach der Oxydationsmethode. Ein sehr typisches Beispiel hat Andrew A. Blair ' in Eisensorten gefunden, welche aus New Jersey-Magnetiten, welche mehr oder weniger Titan enthalten, erblasen waren. Der Verfasser untersuchte ein solches Eisen genauer, um womöglich die Schwefelverbindung zu isoliren, welche in Salzsäure unlöslich ist. Ein zroßes, hochsilicirtes Stück wurde in verdünnter Salzsaure mit Hülfe des elektrischen Stromes während einiger Monate ganz langsam gelöst, im Rückstand blieb eine weiche graphitische Masse. Diese wurde mit Wasser durch ein feines Sieb gerieben, das durchgegangene Material in einer Platinschale mit Salzsäure behandelt, um Eisenphosphid zu lösen, dann mit Flussäure die Kieselsaure beseitigt und schliefslich in dem Becherglase durch Rühren die graphitische Masse in Suspension gebracht und gleichzeitig von dem schwereren Rückstande abgegossen. Das Auswaschen des schweren goldglänzenden Rückstandes wurde einigemal wiederholt. Der getrocknete Rest wurde durch Kaliumquecksilberjodidlösung von Graphit befreit und das erhaltene reine Product geprüft. Die Analyse ergab: Titan 62,82 %, Eisen 1,82 %, Kohlenstoff 9,82 %, Schwefel 22,64 %. Vanadium scheint noch in kleinen Mengen vorhanden zu sein. Die Verbindung bildet bronzefarbige hexagonale Blättchen. Dieses krystallisirte Titansulfid ist untöslich in Salzsäure, aber löslich in Salpetersäure. Der Verfasser glaubt, daß diese Verbindung, welche die Entwicklungsmethode bei der Analyse unauwendbar macht, bei der Verarbeitung des Roheisens zu Gufs- und Schmiedeisen nicht weiter stört, da beim Umschmelzen Titan wahrscheinlich oxydirt und Schwefel sich mit Eisen und Mangan verbindet.

## Die wiederholte Benutzung des Doppelchlorides von Kupfer und Kalium zur Auflösung von Stahl oder Eisen bei der Kohlenstoffbestimmung.

Anstatt diese gebrauchten Salzlösungen durch Elektrolyse oder auf andere Art wieder gebrauchsfähig zu machen, empfiehlt G. W. Sargent als einfachstes Mittel die directe Chloration. Die Lösungen werden am Tage mit Chlor behandelt. über Nacht stehen gelassen und filtrirt, wobei die Lösung frei von Chlorgeruch wird, ihre ursprüngliche Farbe wieder bekommt und energischer einwirken soll, als frisch bereitete Lösung. Solche Lösungen können öfter wieder benutzt und öfter regenerirt werden.

<sup>\* &</sup>quot;The Analyst" 1900, 25, 244.

<sup>.</sup>Transact. of the Amer. Inst. of Min. Eng." 1901. Mexic. Meet.

## Der neue Kinzua-Viaduct in Nordamerika.

Von Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector Frahm.

Im Jahre 1882 wurde von der amerikanischen Brückenbauanstalt Clarke, Reeves & Co. auf der Zweigbahn Carrolton-Breadford der Erie-Eisenbahn in Mc Kean Connty Pa. der Kinzua-Viaduct gebant, ein Bauwerk, das damals viel Anfsehen erregt hat. War es doch das erste Mal, daß die nnter dem Namen Gerüstbrücken (trestle works) bekannte Bauart, die bis dahin bereits in zahlreichen Fällen für kleine Viaducte angewandt worden war, anch anf größere Viaducte angewandt worden war, anch anf größere Viaducte



übertragen wurde. Der Kinzna - Viaduct erhielt einige Jahre später eine ziemlich genaue Nachbildung in dem Loa-Viaduct anf der Antofagsata-Bahn in Chile, und seitdem ist die Bauart bei manchen anderen, theils noch größeren Bauwerken zur Anwendung gekommen.

Der im Jahre 1882 ans Schweißeisen hergestellte Kinzna-Viadnet war 625,45 In lang nnd 91,75 m hoch vom Wasserspiegel des in der Thalsohle liegenden Flusses bis Schienenoberkante der über den Viaduet geführten Eisenbahn. Es waren 20 eisenbahn. Lange aufgestellt, 11,74 m Länge aufgestellt,

je ans zwei Böcken mit zwei Sänlen von 1:6 Seitenneigung bestehend, die anf gemanerten Grandpfeilern standen. eisernen Gerüstpfeiler hatten 30,33 m Entfernung von einander and besafsen eine gröfste Höhe von 85,04 m, eine größte Sänlenspreizung am Fnfs von 31,40 m and eine obere Breite von 3.05 m (Abbildnng 1). Die aus vier Phoenixeisen\* zusammengesetzten Sänlen von 248 mm äußerem und 183 mm innerem Durchmesser waren so mit den Grundpfeilern verankert, daß die Ankerbolzen sich in länglichen Löchern der Auflagerplatte bewegen konnten, also eine Ausdehnung der Pfeiler nach der Querrichtung der Brücke möglich war. Zwischen je zwei Gerüstpfeilern war eine 18,59 m lange Brücke eingelegt, die mit den benachbarten Säulen durch Bolzen in länglichen Löchern verbunden war, nm die Längenänderungen nicht zu hindern. Der höchste Pfeiler war der Höhe nach dnrch wagerechte Steifen zwischen den Säulen in 10 Abschnitte getheilt; Diagonalen in jedem der vier Seitenfelder eines Abschnitts und wagerechte Zugbänder zwischen den Säulen und Steifen in den unteren fünf Abschnitten und dem oberen Abschnitt verbanden das Ganze zu einem festen Thurmpfeiler. Die Säulen waren an jedem Knotenpankt gestofsen, die Stofsdeckung war durch innenliegende Hülsen und durch Bolzen bewirkt, die gleichzeitig zur Befestigung der Steifen nnd Diagonalen dienten (Abbildung 2). Die zn jedem Pfeiler gehörige obere Brücke und die Zwischenbrücken zwischen je zwei Pfeilern hatten Hauptträger von 1.83 m

Hählputtiger von 1,55 in Höhe mit gegliederter Wand und waren für eine Eigenlast von 1485 kg/m, eine Locomotivlast von 4436 kg auf 1 m berechnet, wobei 39916 kg anf die in 4,47 m Abstandangeordneten Triebachsen entfielen. Die Pfeiler waren für die



Abbildung 2.

gleichen senkrechten Lasten and für zwei verschiedene Windbelastungen berechnet; bei belasteter Brücke rechnete man mit 146,5 kg/qm oder 90718 kg am Kopf eines Pfeilers and 95 kg auf 1 m Pfeilerhöhe, bei unbelasteter Brücke mit 244 kg qm oder 6804 kg am Kopf eines Pfeilers und 158 kg auf 1 m Pfeilerhöhe. Die größte hiernach ermittelte Druckbelastnng am Fusse eines 85,04 m hohen Pfeilers betrug 101 t, der größte Zug 5,45 t. Die Festigkeit der Phoenixsänlen wurde zu 2461 kg/qcm angenommen, die Säulen wurden mit 492 kg qcm Beauspruchnng für Eigengewicht nnd Betriebslast, 703 kg/qcm für Windbelastung berechnet. Bei den Diagonalen liefs man 1055 kg/qcm Beanspruchung zu. Die Pfeiler wnrden mit Hülfe von 18,3 m hohen Standbäumen aufgestellt, die man in verschiedenen Höhen an der fertigen Construction befestigte, bis man zu dem oberen Theil des Pfeilers kam. Dieser wurde auf dem Erdboden zusammengesetzt und mit Hülfe des Laufgerüstes zum Zusammensetzen der Ueberbauten montirt. Die ganze Eisenlieferung betrug rund 1587 t, der gezahlte Preis war 1170000 .#.

 <sup>&</sup>quot;Stahl und Eisen" 1895 Nr. 7, S. 317.

Dieser vor kaum 20 Jahren mit einem großen Kostenaufwand und — wenigstens für amerikanische Verhältnisse — zweckentsprechend construirte Viaduct ist nun im Jahre 1900 beseitigt und durch eine ganz neue Construction ersetzt worden. Diese auffallende Maßregel indet in erster Linie ihre Erklärung in dem außerordentlichen Steigen der Zugbelastung auf der betreffenden Bahnstrecke. Sodann scheinen auch einige Mängel in der Baurt, wie das

råder entfielen. Der Kesseldruck war 8,8 Atm., die Cylinder hatten einen Durchmesser von 0,51 m, der Kolbenhub war 0,61 m. Die Lade-fähigkeit der Wagen ist nun in der Neuzeit auf 45,4 terhöth worden, und dementsprechend hat man auch die Leistungsfähigkeit der Locomotiven vergrößern müssen. Die Kohlenzüge werden jetzt von Locomotiven der Consolidation-Banart geschleppt, die 86,2 t wiegen, wovon 77,1 t auf die Triebräder von 1,45 m und 1,63 m auf die Triebräder von 1,45 m und 1,63 m



Abbildung 3. Der neue Kinzua · Viaduct.

Fehlen von Constructionstheilen zur Aufnahme und Uebertragung der Bremskräfte mitbestimmend für die Beseitigung des Viaductes gewesen zu sein. Die Strecke dient hauptsächlich dem Koblenverkehr; als der alte Viaduct gebaut wurde, war die Ladefähigkeit der Kohlenwagen in der Regel 18 t, einige Wagen hatten 22,7 t oder sogar 27,2 t Ladefähigkeit. Die aus solchen Wagen zusammengesetzten Züge wurden damals von Locomotiven der sogenannten Consolidation-Baart gezogen, die 46,9 t wogen, wovon 40,2 t auf die 1,22 m im Durchmesser haltenden Trieb-

Durchmesser entfallen. Der Kesseldruck ist nunmehr 14 Atn., die Cylinder haben einen Durchmesser von 0,53 m, der Kolbenhub beträgt 0,71 m,\* das heifst mit anderen Worten: die Ladefhäligkeit der Wagen ist in 20 Jahren 100 bis 150 % gesteigert worden, das Locomotivegewicht hat mehr als 80 % zugenommen, die Cylinderfüllung der Locomotive beträgt 18 %, und die Zugkraft 75 bis 80 % mehr als vor 20 Jahren.

\* "The Railroad Gazette" 1900 Nr. 48.

Der neue Kinzua-Viaduct (Abbildnng 3) entspricht in seinen Hauptabmessungen zwar dem
alten, da man die vorhandenen steinernen Grundpfeiler benutzen konnte, in der Ausbildung der
Eisenconstruction selbst sind aber mehrere erhebliche Abweichangen zn verzeichnen, die theils
anf einen Wandel in den Anschauungen einzelner
amerikanischen Brückenbantechniker zu Gnusten
einer größeren Hinneigung zu den europäischen
Bauweisen schließen lassen, theils aber ein Abweichen von bewährten Grundsatzen der Brückenbauknnst bedeuten. das auffällen mufs.

Nach Abbildung 4 beträgt die Gesammtlange der Eisenconstruction 625,7 m, die Höhe vom Wasserspiegel bis Schienenoberkante 91,74 m. Es sind 20 Gerästpfeiler angeordnet, deren Säulenstellungen 11,74 m Abstand haben. Zwischen den Pfeilern verbleiben Oeffanngen von 18,6 m. Die Säulen haben die gleiche Seitenneigung von 1:6 wie bei dem alten Viaduct. Wahrend die alte Construction Gelenkverbindungen enthielt, ist man nunmehr zu Nietverbindungen fibergegangen und hat die Gelenkverbindungen m

beschleunigt hat, vor allem aber die Zahl der auf der Baustelle zu schlagenden Nieten verringerte. Selbstverständlich bedingt das Weglassen der Diagonalen bei gleicher Steifigkeit der Construction einen erhöhten Materialanfwand, da die übrigen Constructionstheile dafür auf Biegung in Anspruch genommen werden. Andererseits ist die stark nach oben verjüngte Form der Pfeilerstellungen geeignet, den Materialverbrauch wieder herabzudräcken, so dass die gewählte Anordnung im ganzen für den vorliegenden Fall doch keinen allzu großen Materialaufwand bedingt haben mag. Wenn die Anordning indessen mit einer Materialersparniss begründet wird,\* so glauben wir, dass ein Trugschluss vorliegt, sofern die Ersparniss nicht auf Kosten der Steifigkeit der Construction erzielt worden sein sollte. Der Längsrichtung nach sind die beiden zu einem Gerüstpfeiler gehörigen Säulenstellungen durch ein doppeltes Netzwerk und an der Basis in den unteren Gefachen bei 11 Mittelpfeilern außerdem noch durch wagerechte Längssteifen verbunden (Abbildung 4).



Abbildung 4.

bei einigen untergeordneten Constructionstheilen beibehalten. Ferner ist man bestrebt gewesen, alle Bautheile möglichst steif zu constrniren, Flacheisen kommen außer bei der Herstellung zusammengesetzter Profile nicht vor. auch Rundeisen, die früher so beliebt waren, hat man beinahe gänzlich vermieden. Völlig neu ist aber die Querausbildnng der Gerüstpfeiler. Man hat nämlich die Quersteifigkeit der Pfeiler nicht, wie allgemein üblich, durch Einziehen von Diagonalen in die von den Säulen und den wagerechten Stelfen gebildeten Felder zn erreichen gesucht, sondern durch Bildung einzelner Steifrahmen, so daß in der Längsrichtung der Brücke freie Durchblicke durch die Pfeiler entstehen (Abbildnng 5). Zu dem Zweck sind zunächst die Säulen an nnd für sich möglichst steif con-Sodann hat man in Höhenabständen struirt. von rund 18,9 m sehr hohe Quersteifen zwischen die Sänlen gespannt und in die von den Säulen und den Quersteifen gebildeten Ecken Kniestücke genletet (Abbildung 6). Dabei ist man zn einer erheblich größeren Feldertheilung gekommen. hat also viel weniger einzelne Constructionstheile erhalten, was die Aufstellung erleichtert und

Ob die zuletztgenannten Längssteifen später etwa noch weggelassen worden sind, wie es nach einzelnen photographischen Aufnahmen den Anschein gewinnt, entzieht sich unserer Kenntnifs. Die Säulen worden mit dem Querschnitt (Abbildung 7) in Längen von rund 19,2 m ans Winkeleisen und Platten in der Werkstatt hergestellt, die einzelnen Stücke stampf aneinander gestofsen und die ihrer Höhenlage nach mit den Mittellinien der wagerechten Quersteifen zusammenfallenden Stöfse durch vier Bleche gedeckt (Abbildung 8). Die Deckbleche sind durch Verticalwinkel versteift, die gleichzeitig znm Anschluss der Längssteifen in den unteren Gefachen dienen; außerdem sind an jedem Stofs vier wagerechte Versteifnngswinkel an die inneren Säulenwände gelegt. Die Säulen sämmtlicher Pfeiler haben von oben gerechnet in allen in gleicher Höhe liegenden Geschossen den gleichen Querschnitt; in den drei oberen Geschossen sind sie aus vier Winkeleisen von 152 X 102 X 9,5 mm und zwei Platten von 610 × 11 mm mit 229 qcm

<sup>\* &</sup>quot;Proceedings of the American Society of Civil Engineers", November 1900 Seite 1068.

Querschnitt zusammengesetzt, in dem unteren Geschofs haben sie 263 qm Querschnitt mit Winkel und Platten von denselben Abmessungen, aber 11 and 12.7 mm Stärke statt 9.5 and 11 mm. Diese gleichartige Zusammensetzung aller Pfeiler hat ihre Anfertigung sehr erleichtert. Die eine Säule einer Säulenstellung ist fest mit dem Auflagerstein verbunden, während die andere auf einem Rollenlager ruht. Zur Befestigung dienen die vorhandenen Ankerbolzen, indem man

langen Rollen fassen (Abbildung 10). Die Diagonalen des Netzwerks zur Längsverbindung der beiden Säuleustellungen jedes Gerüstpfeilers (Abbildung 4) sind aus zwei durch Gitterwerk verbundenen L Eisen von 203 mm Steghöhe hergestellt und mit Platten und Winkeln an die Säulen angeschlossen. Bei allen Diagonalen sind die L Eisen in 254 mm Eutfernung mit den Stegen einander zugekehrt angeordnet. Von zwei sich kreuzenden Diagonalen geht dann



Abbildung 5. Kinzna - Viaduct, Durchblick durch die Pfeiler.

durch Füllstücke und Unterlageplatten alle Ungleichheiten in der Höhenlage des Mauerwerks beseitigte. Die 1,04 × 1,07 m messende Auflagerplatte (Abbildung 9) hat zwei längliche Löcher für die Ankerbolzen und legt sich mit zwei gegen ihre Unterfläche vortretenden Leisten in entsprechende Rillen der Rollen. Zur Durchführung der Ankerbolzen durch das Rollenlager sind für jeden Ankerbolzen zwei lange Rollen durch vier kurze Rollen mit Zwischenraum ersetzt. Die kurzen Rollen ruhen an einem Ende mit Zanfen in Führungsleisten, die mit ihren gabelformigen Enden in Rillen der benachbarten

die eine durch, die andere ist an der Kreuzungsstelle durchgeschnitten, und ihre beiden Enden sind durch Platten miteinander und mit der durchgehenden Diagonale verbunden (Abbildung 11). Die Quersteifen (Abbildung 6) sind förmliche Netzwerkträger bis 2,44 m Höhe mit Gurten aus Lisen und Diagonalen aus Winkeleisen. Die Gurte gehen von Außenkante zu Außenkaute der Säulen durch und sind in wenig ausreichender Weise an die Winkel der Säulen genietet (Abbildnng 12). Bei den höchsten Pfeilern sind die untersten Quersteifen durch eine in der Längsachse des Viaducts liegende Steife noch wieder

gegeneinander abgesteift; in die so gebildeten beiden wagerechten Felder sind gekrenzte Zngstangen von 31,5 mm Durchmesser gelegt, die nit Gelenkbolzen an die Längs- und Quersteifen zwischen den Saulen angeschlossen sind. Dieser wagerechte Verband ist hauptsächlich wegen der Aufstellung der Säulen eingelegt. Oben sind die Säulen durch zwei 2,7 m hohe Querbleche Die Berechnungen waren für die senkrechten Lasten einfach, für die wagerechten Lasten hatte man es bei den Pfeilern mit statisch unbestimmten Constructionen zu thnn, deren Berechnung verwickelter war. Es wurde nach den Sätzen der Formänderungsarbeit gerechnet, deren Grundgleichung in der Form  $A = \int \frac{M^*}{2 E J} dx = Minimum$ 

Schnitt AB Abbildung 8. 8 1.07 Abbildung 9. 31 Abbildung 6. Abbildung 10. Abbildung 7.

zur Anwendung kam, wo M das Moment der Aufseren Kräfte, E den Elasticitätsmodul und J das Trägheitsmoment des fraglichen Constructionstheils bedeuter Dier für die Berechnung angenommene Belastungszng bestand ans zwei Locomotiven mit Wagen dahinter im Gewicht von rund 6000 kg/m (Abbildung 14).

Als Windbelastung wnrden bei belasteter Brücke 146,5 kg/qm für dle Blechträger und den Eisenbahnzng und 150 kg für 1 m Höhe einer Pfeilerstellung, bel unbelasteter Brücke 244 kg/qm für die Blechträger und 238 kg/m Höhe der Pfeilerstellung angenommen. Die in Rechnng gezogene Bremskraft betrug 1/5 von dem Gewicht des Lastenzuges, auch wurde mit einem Temperaturwechsel von 65,5 °C, gerechnet. Die znlässigen Beanspruchungen wurden in der Weise festgesetzt, dass die nachfolgenden, in den allgemeinen Lieferungsbedingungen der Erie-Bahn für 1900 enthaltenen Beanspruchungen in der Regel um 25 % erhöht wurden. In einigen der ungünstigsten Fälle, namentlich bei der größten Windbelastnng liefs man 50 % Erhöhung zu.

Abscheerung bei Nieten und Schraubbolzen 422 kg/qcm. Lochleibungsdruck für Niete und Bolzen 844 kg/qcm. Abscheerung bei Gelenkbolzen 527 kg/qcm. Biegung bei Gelenkbolzen 1054 kg/qcm. Abscheerung für Stehbleche 281 kg/qcm.

Für die anderen Constructionstheile wurde die zulässige Beauspruchung für 6,45 qcm wie folgt festgesetzt:

a) Wenn der Theil entweder nur auf Zng oder nur auf Druck beansprucht wird:

3629 kg (1 + kleinste Kraft).

b) Wenn der Theil abwechselnd auf Zug oder Druck beansprucht wird und die größte Zugkraft größer ist als die größte Druckkraft:

3629 kg (1 +  $\frac{\text{gröfste Druckkraft}}{2 \times \text{gröfste Zugkraft}}$ ).

c) Wenn abwechselnde Beanspruchung anf Zug und Druck stattfindet, aber die größte Zngkraft kleiner ist als die größte Druckkraft:

3629 kg (1 + größte Zugkraft / x größte Druckkraft).

miteinander verbunden. Die beiden Reihen Hauptträger liegen in 2,74 m Abstand und sind als einfache Blechträger von 1,53 m nnd 1,98 m Höhe construirt. Während die kleineren, zn den Pfeilern gehörigen Träger alle fest an die oberen Querbleche der Pfeiler genietet sind, haben die längeren Zwischenträger theilweise an einem Ende bewegliche Auflager, wogegen sie im übrlgen auch fest mit den Pfeiler - Querblechen verbunden sind. Die beweglichen Anflager liegen auf einem consolartigen Vorsprung (Abbildung 13).

Die größten berechneten Spannangen sind für die zwischen den Pfeilern liegenden Ueberbauten 844 kg/qcm, für die Ueberbauten der Pfeiler 816 kg/qcm, für die Pfeiler selbst 984 kg/qcm. Für den zur Verwendung kommenden Stahl wurde vorgeschrieben:

Zugfestigkeit 3937 bis 4500 kg/qcm. Elasticitätsgrenze 58% der Zugfestigkeit. Dehnuug 27%; Einschnürung 45%.



Abbildung 11.

Abbildung 12.

Die Ausführung des Viadnetes wurde daderch erleichtert, daß man — wie bereits angeführt — bei der Entwurfsbearbeitung anf die
Herstellung genügende Rücksicht genommen hatte.
Immerhin war das Zusammenbauen der einzelnen
schweren Theile wegen der beträchtlichen Höhe,
in der gearbeitet werden mußte, noch schwierig
und gefährlich genng. Man war daher auch
keinen Angenblick darüber im Zweifel, daß der
Verkehr auf dem Viadnet während des Umbanes

uud zwei Untergurten, auf denen eine Laufkatze mit einem Differentialflascheuzug von einem Ende zum andern lief. An jedem Viadnctende wurde ferner eine bewegliche Anfstellungsbrücke hergerichtet, die aus zwei hölzernen Howeschen Trägern von 63,4 m Länge, 4,88 m Höhe, 3,35 m Abstand und obe-

ren Querverbindnngen bestand, so dass sie unten offen war (Abbild. 15). Die Querverbindnugen wurden

dnugen wnrden
durch Querschwellen auf den nuteren
Gnrtnngen an den
Trägerenden and
Örmige Querträger vou 1,83 m
Höhe und 7,32 m
Länge an jedem
oberen Knotenpunkt gebildet, deren Untergurte



gleichmäßig nach beiden Seiten vortraten. Diese Querträger waren mit den Obergurten der Hauptträger verkämmt und verbolzt; au ihre überstehenden Enden waren 1,83 m breite Laufstege gehängt, deren Laufshohlen etwas über den nuteren Trägergurten lagen. An die Mitten der Querträger war ein Geleis gehängt, auf dem zwei vierräderige Laufkatzen frei beweglich von einem Ende der Brücke zum andern liefen. Die Aufstellungsbrücke stand an jedem Ende auf zwei Rädern.



eingestellt werden müsse, zunal eine Umleitung der Züge fiber eine andere Linie kaum anf Schwierigkeiten stofsen wirde. Zur Aufstellung der Eisencoastruction warden die einzelnen Theile zunächst auf Lagerplätze an beiden Enden des Viädnetes geschafft. Auf jedem Lagerplätz war ein Portalkrahn von 18,29 m Spaunweite and 7,62 m lichter Höhe aufgestellt, der auf einem 61 m langen Geleise über dem Streckenzeleise zum Viaduct lief, das zur Heranführung der Materialwagen diente. Der Portalkrahn bestand aus zwei Geriastpfeilern, die einen bölzernen Howeschen Träger von förmigem Querschnitt trugen, mit einem einzigen Obergurt leinem einzigen Obergurt einem einzigen Obergurt

Ihre Spannweite war so bemessen, daßs sie zwei Viaductöffnungen mit einem zwischenliegenden Pfeiler überspannte. Man konute also von der Brücke aus die Ueberbauten der beiden Oeffnungen sowie den Zwischenpfeiler abbauen und durch die nene Construction ersetzen. Die Ueberbauten des alten Viaductes wurden auf Normalspurwagen geladen, die auf einem Geleis liefen, das in dem Laufgeleis von 3,35 m Spnrweite der Aufstellungsbrücke lag. Dasselbe Geleis diente zum Heranschaffen der neuen Constructionstheile. Die Constructionsglieder der alten Pfeiler wurden einfach auf den Erdoboden hinabgeworfen. Mau begann mit der Aufstellung au beiden Euden

des Viaductes zu gleicher Zeit. Das vordere Ende einer Aufstellungsbrücke wurde auf den zweiten Mittelpfeiler vorgeschoben, während das hintere Ende auf dem Widerlager ruhte. Nun wurden der erste und zweite Ueberbau und der erste Mittelpfeiler beseitigt. Dann baute man den ersten neuen Pfeiler auf und legte den ersten neuen Ueberbau ein. Darauf schob man die Aufstellungsbrücke so weit vor, dafs ihr vorderes Ende auf dem dritten Mittelpfeiler, das außer stande, eine Brücke zurückzuziehen. Um diese Schwierigkeit zu beseitigen, wurden zwei alte Träger in der Werkstatt zurechtgemacht und vorübergehend in die eine Oeffnung neben dem alten Mittelpfeiler eingebaut, worauf man die eine Aufstellungsbrücke zurückfahren konnte. Nun wurde die andere Aufstellungsbrücke vorgeschoben und der Viaduct fertig gemacht. Die auf dem Boden liegenden Constructionstheile der alten Pfeiler wurden mit Krälnen hochgezogen und dann abgefahren.



Abbildung 15. Der neue Kinzua-Viaduct im Ban.

hintere Ende auf dem ersten neuen Mittelpfeiler ruhte, so daß der zweite alte Pfeiler und der dritte Ueberbau beseitigt, und der zweite neue Pfeiler sowie der zweite Ueberbau hergestellt werden konnten. Dieses wurde fortgesetzlt (Abbildung 16), bis die beiden Aufstellungsbrücken in der Mitte zusammentrafen. Dann ruhte das vordere Ende jeder Aufstellungsbrücke auf dem letzten alten Mittelpfeiler, und auf jeder Seite des Mittelpfeilers fehlte der Ueberbau. Nun waren die Aufstellungsbrücken aber nicht so construirt, daß eine Endstütze beseitigt werden konnte, also eine Brücke auf zwei Stützen mit überhängendem Ende entstand. Man war also

Bei dieser Art der Aufstellung wurde also die Herstellung foster Gerüste ganz vermieden, man benutzte als Rüstnigen vielmehr den alten Viaduct. Selbstverständlich waren für die Aufnahme der Nieter fliegende Gerüste erforderlich, die man an die neuen Viaducttheile hing. Es waren jedoch dank der besonderen Anordnung der Construction nur wenig Feldniete zu schlagen und zwar hauptsächlich nur für die Stoßdeckung, den Anschluß der Diagonalen, der Querverbände und der Träger. Das Gesammtgewicht der neuen Eisenconstruction ist rund 3039 t, also trotz der vervollkommneter Constructionsweisen und des besseren Materials fast doppelt so groß als das

Gewicht des alten Viaductes. Die Aufstellung wurde mit einer durchschnittlichen Arbeiterzahl von 100 Mann in vier Monaten bewerkstelligt. trotzdem mehrere Arbeitseinstellungen und andere widrige Umstände hindernd in den Weg traten. Die größte Leistung war, dass man den höchsten Pfeiler mit zngehörigen Trägern nnd die beiden benachbarten Ueberbauten an einem Tage beseitigte und die entsprechenden Theile der neuen Construction in sieben Tagen einbante. großen und ganzen muß diese neueste Leistung der amerikanischen Brückenbaukunst als eine durchaus tüchtige bezeichnet werden, wenn im einzelnen auch noch einige Ausstellungen zu machen sind. So erscheint beispielsweise die Weglassung der Querdiagonalen der Pfeiler nicht ansreichend begründet. Jeder Constructeur wird in erster Linie darnach trachten m\u00e4ssen, die einzelnen Theile eines Pfeilerbanes der hier vorkommenden Art möglichst nur in ihrer Längen-



Abbildung 16. Zusammentreffen der beiden Aufstellungsbrücken,

Am 25. September 1900 war die Anfstellung beendigt. \*

Wenn man den alten und neuen Kinzna-Viaduct miteinander vergleicht, wird man die bereits vor mehreren Jahren in "Stahl und Eisen" \*\* ausgesprochene Anricht bestätigt finden, daß die Amerikaner sich mit ihren Banweisen den bei uns üblichen mehr näheren als wir uns den amerikanischen Bauweisen, was mit der fortschreitenden Bebauung und indnstriellen Entwicklung Nordamerikas zusammenhängt. Im richtung anf Zug oder Druck, nicht in der Querrichtung auf Biegung zn beanspruchen. Wenn man die Diagonalen aber fehlen läßt, wie es hier in der Querrichtung geschehen ist, so kann dies nur auf Kosten einer erheblichen Biegungsspanning in den übrigen Constructionstheilen geschehen, man erreicht also das Gegentheil von dem, was erstrebenswerth erscheint. Die Quersteifen können schon wegen ihres nnzureichenden Anschlusses an die Säulen die Diagonalen nicht ersetzen. Auch die in die Ecken eingesetzten Kniestücke machen wegen ihrer geringen Abmessungen mehr den Eindruck von schmückendem Beiwerk als von Constructions-

<sup>.</sup>The Engineering Record 1900, 1. December. " 1895, Nr. 11.

theilen, die große Seitenkräfte überleiten könnten. Wenn über derartige Mängel hinweggesehen wird, läßt sich vermuthlich wohl eine Ersparniß gegenüber der Construction mit Diagonalen herausrechnen. Es giebt ja andere Fälle, in denen man aus besonderen Gründen von der Anbringung von Diagonalen absehen mufs, wie bei den Gerippen hoher eiserner Häuser amerikanischer Banart. Hier ist es wegen der in den Wänden freizulassenden Oeffnungen häufig nicht möglich, Diagonalen in die von den Säulen und den Deckenträgern gebildeten Felder einzuziehen.\* Ferner bildet auch jede Brücke mit untenliegender Fahrbahn und oberen Querverbindungen einen derartigen Rahmen ohne Diagonalen; hier treten die Biegungsspannungen besonders ungünstig an den Endportalen auf, was in der Regel zu sehr schweren Portalconstructionen geführt hat. Immer war aber der Grund für das Weglassen der Diagonalen der, dass man wegen der freizuhaltenden Lichtöffnung keine anbringen konnte. Dieser Grund fehlt aber bei den Pfeilern des Kinzua-Viaductes, uns will daher scheinen - sofern es nicht noch andere, von hier aus nicht zu übersehende Umstände gegeben hat, die für die Wahl der Construction wesentlich mitbestimmend gewesen sind -, als ob es doch zweckmäßig gewesen wäre, in der Querrichtung Diagonalen einzuziehen, wenn auch nur nach amerikanischer Weise Spannstangen mit Gelenkholzenanschlüssen. Das bewegliche Lager der Pfeiler ist auf der von der herrschenden Windrichtung abgewendeten Seite - der Leeseite - angebracht, ans welchen Gründen wird nicht angegeben. Bei Windbelastung wird daher das feste Auflager stark entlastet, das bewegliche zwar entsprechend belastet, aber der Widerstand gegen wagerechte Verschiebung wegen der geringeren Reibung beim beweglichen Auflager erheblich vermindert. Da die Ankerbolzen des beweglichen Auflagers keine Seitenkräfte aufnehmen können, so entfallen fast die ganzen Seitenkräfte auf die Ankerbolzen im festen Lager, die kaum zu ihrer Aufnahme geeignet sind. Es wäre wohl besser gewesen, die beweglichen Auflager an der dem Winde zugekehrten Seite — der Luvseite — anzuordnen, nm der Gefahr einer seitlichen Verschiebung der ganzen Construction bei unbelasteter Brücke mehr entgegenzuwirken. Nicht einwandfrei ist auch der Anschluß der Längsdiagomlen der Pfeiler, da die Anschlußsniete in den Säulen auf Abreifsen beansprucht werden.

Aus der Construction ist u. a. noch zu entnehmen, daß die Amerikaner in der Anwendung der Blechträger mit den Spannweiten jetzt weiter gehen als vor 20 Jahren, was zum Theil in den Fortschritten der Eisenerzeugung begründet ist. Die hier für Blechträger vorkommende Spannweite von 18,60 m bildet indessen noch lange nicht die obere Grenze, da man neuerdings bis 36,57 m Weite mit den Blechträgern geht. In Dentschland hat man bislang die Anwendung der Blechträger auf Weiten bis etwa 12 m beschränkt, fängt aber jetzt an, auch für größere Weiten Blechträger zu wählen. In Oesterreich ist dies schon seit einigen Jahren üblich. Den Amerikanern wird die Anwendung so großer Blechträger dnrch den Umstand erleichtert, daß die Eisenbahnen meistens auf ihre Beförderung eingerichtet sind.

Der neue Kinzua-Viaduct wurde nach den Plänen und unter Oberleitung des Chefingenieurs Chas, W. Buchholz der Erie-Eisenbahn-Gesellschaft durch die Elmira-Bridge-Gesellschaft ausgeführt. Wir sind dem Erbauer für die Ceberlassung von Unterlagen für die vorstehende Abhandlung zu besonderem Dank verpflichtet.

# Die Entwicklung des amerikanischen Schiffbaues im letzten Jahrzehnt.\*

Wie bekannt, ist durch den Staatssecretär des Reichs-Marine-Amtes eine Commission ins Leben gernfen worden, welche die Aufgabe hatte, die Lage des Schiffbaues nicht allein in Deutschland, sondern auch im Auslande zu nutersuchen. Dieser Commission gehörte unter Anderen Herr Marine-Oberbaurath Schwarz an. Das Material, welches anf einer Studienreise nach Nord-Amerika gesammelt wurde, ist zum Theil in dem Vortrage über die Entwicklung des amerikanischen Schiffbaues niedergelegt.

Im einleitenden Theile dieses Vortrages gab der Redner einen kurzen Ueberblick über die Gieschichte des amerikanischen Schiffbaues. Es lassen sich im wesentlichen drei Perioden unterscheiden, welche unt politischen Ereignissen im

<sup>\* &</sup>quot;Stahl und Eisen" 1894 Nr. 7.

Vortrag, gehalten auf der dritten ordentlichen Hauptversammlung der Schiffbautechnischen Gesellschaft, von Tjard Schwarz, Kaiserl. Marine-Oberbaurath.

Leben der Vereinigten Staaten im Zusammenhange stehen. Die erste Periode, gekennzeichnet durch einen ungemein intensiven Aufschwung des Holzschiffbaues und der Segelschiffahrt, reicht von der Unabhängigkeits-Erklärung Nordamerikas bis zum Bürgerkriege. Als hervorragende Banten dieser Periode sind die berühmten Klipper zu nennen, große, schnelle Segelschiffe, welche besonders nach der Entdeckung des Goldes in Californien zu den Fahrten um Cap Horn bentzt wurden, und später bei dem Theetransport von (hina nach England eine große Rolle spielten. Um das Jahr 1850 herum war sogar der annerikanische Schiifbau mehr wie doppelt so große, als derienige Großsbritanniens. Allein auf diese

und erst als der Congress beschlossen hatte, eine neue, den Verhältnissen entsprechende Kriegsflotte zu erbauen, hob sich der Schiffbau des Landes. Wie bei allen Ländern, so sieht man auch hier die Einwirkungen der gesteigerten Schiffbauthätigkeit auf die Entwicklung der Eisen- und Stahlindustrie des Landes. Helfend stand den Amerikanern der große Reichthum der Erz- und Kohlenlager zur Seite, und so konnte schon Aufang der 90er Jahre die Firma Cramp in Philadelphia den Bau der beiden Schnelldampfer "St. Louis" und "St. Paul" erfolgreich ausführen. Zu dieser Zeit hatte schon die dritte Periode eines nenen und bis zum heutigen Tage in fortwährend steigender Weise sich entwickelnden Schiffbau-

und Rhedereibetriebes eingesetzt. Nach dem spanisch-amerikanischen Kriege machten sich aber die Folgen der nunmehr von begonnenen Welt-Amerika machtspolitik auch im Schiffbau und der großartigen Ausdehnung des Verkehrs bemerkbar und es war begreiflich, dass ebenso, wie in anderen Ländern, ganz besonders in Amerika, das bedeutende zur Verfügung stehende Kapital des Landes diesem Industriezweige energisch sich zuwandte. Zahlreiche Werften. angelegt in größtem Umfang und ausgerüstet mit den modernsten Hülfsmitteln, sind entstanden, schon bestellende Werften wurden vergrößert und modernisirt. Ein Beispiel von der an dieser Stelle an den Tag gelegten Energie bietet die Werft von William R. Trigg in Richmond. Als im Jahre 1898 der Bau von verschiedenen Torpedo-

booten vergeben wurde, bewarb sich Trigg um den Bau dreier dieser Boote. Als er im November desselben Jahres den Zuschlag erhielt, stand von seiner Werft noch kein Schuppen. Er setzte daher die Boote in primitivster Weise auf Stapel und begann gleichzeitig mit dem Bau seiner Werft. Das Resultat war, daß er nicht nur die mit hohen Conventionalstraßen verbundene Ließerfrist einhielt, sondern auch die fibrigen contractlichen Bedingungen anstandslos erfüllte.

Achnliches berichtet Herr Schwarz über den Ababau der Fore River Ship & Engine Co., die bis zum Jahre 1899 nur kleine Schlepper und Yachten gebant hatte. In diesem und dem folgenden Jahre übernahm die Werft den Bau von zwei Torpedobooten, einem Kreuzer und schliefslich eines 15 000-t-Panzerschiffs, während



Abbildung 1. Elektrischer Cantilever · Krahn, Browns Patent.

Glanzperiode folgte die Zeit des schweren Rückganges, die sowohl dem amerikanischen Rhedereibetriebe, wie auch dem eigentlichen Schiffbau schweren Niedergang brachte. So sieht man beispielsweise im Jahre 1870, dass Großbritannien den amerikanischen Schiffban schon mit einer Jahreserzengung von 391831 t übertroffen hatte, Amerika bante in diesem Jahre nur 276 953 t! Von wesentlichem Einfluss auf diesen Rückgang war zweifellos der Umstand, dass der Eisenschiffban an Stelle des Holzschiffbanes getreten war, und dafs England mit seiner großen Eisenand Stahlindustrie dem amerikanischen Nebenbuhler, welcher in damaligen Zeiten wesentlich vom Holzreichthum seines Landes zehrte, den Vorrang abgelaufen hatte. Bis zum Ende der 80er Jahre war die Jahreserzeugung des amerikanischen Schiffbaues eine stetig abnehmende



Abbildung 2. Elektrischer Cantilever - Schiffbaukrahn, Browns Patent.

gleichzeitig die zeitgemäße Vergrößerung des Werks in Angriff genommen wurde. Es würde as weit führen, auf andere Beispiele ähnlicher

Werft-Anlagen geschaffen haben. Allerdings muß anerkannt werden, dass die Grundlagen des amerikanischen Schiffbaues günstige sind. Neben den



Abbildang 8. Project für einen Hellingkrahn mit Schiffbau-Werkstatt von der Brown Hoisting Co., Cleveland.



Abbildung 4.

Hellinggerüst mit Laufkrähnen für eine Seenwerft von der Wellmann-Seaver-Engineering Co., Cleveland,

ier Ost- wie an der Westküste hochbedeutende und im Innern des Laudes die großen Seen

ergischer Gründungen einzugehen. Das Resultat brauchbaren Küsten am atlantischen und stillen ist jedenfalls, daß die Ver. Staaten sowohl an Ocean bieten die zahlreichen Flußsmündungen brauchbaren Küsten am atlantischen und stillen werthvolle Plätze zu Werftanlagen. Das weitausgedehnte Eisenbahnnetz und die äußerst billigen Frachtsätze für Schiffbaueisen ermöglichen den raschen und bequemen Transport der erforderlichen Materialien. Nur mit einigen, allerdings recht unangenehm empfundenen l'ebelständen hat Amerika zu rechnen, das sind die hohen Arbeitslöhne und die großen Preis-Schwankungen auf dem Eisenmarkt.\* Die Folgen der hohen Arbeitslöhne sucht man dadurch zu paralysiren, dal's, soweit nur irgend möglich, der maschinelle Betrieb an die Stelle der Handarbeit gesetzt ist. Aus diesem Grunde ist auf fast allen Werften das pneumatische Werkzeug in weitestgehender Weise eingeführt. Hierdurch und Desgleichen ein zweiter derartiger Krahn (Abbildung 2) für die Werft von William Cramp and Sons in Philadelphia. Die Krähne arbeiten mit hoher Laufgeschwindigkeit, 200 m i. d. Minute, und die Berichte über das Functioniren derselben lauten recht günstig. Ein größeres derartiges Krahnproject, mit zwischengebauter Schiffbauwerkstatt, zeigt Abbildung 3. Ein Hellinggerüst mit Laufkrähnen für eine Seenwerft, ausgeführt von der Wellman-Seaver-Engineering Co. in Cleveland ist in Abbildung 4 wiedergegeben. Bei diesen Seenwerften ist es üblich, die Schiffe quer ablaufen zu lassen, man legt deshalb vielfach zwei Helgen auf einer Landzunge langsgerichtet an, so dats jedes der Schiffe nach

seiner Fertigstellung anf seiner Seite querab zu Wasser gebracht werden kann. Abbildung 4 zeigt den Querschnitt durch eine derartige Anlage, zugleich mit Darstellung der erforderlichen Transporteinrichtungen. Es würde auch hier zu weit führen, die zahlreichen Krahnsysteme, welche Hr. Schwarz in seinem Vortrage darbot, wiederzugeben. Eines derselben sei nur noch erwähnt wegen seiner großen Einfachheit der Herstellung, es ist dies die Drahtseilbahn auf der Eastern Shipbnilding Co. in New London (Abbildung 5). Zwischen den beiden Fahrzeugen sind drei Masten vorn, mitten und hinten aufgestellt, während an den Querarmen, gewissermassen den Raaen, die Drahtseile zu Materialtransport entlang laufen. Interessant sind ferner die großen Hellingbedachungen. Wie schon seit langen Jahren in vielen nordischen

Ländern, in Rufsland fast ausnahmslos, hat man anch in Amerika und neuerdings in Deutschland und England Hellingbedachungen ausgeführt, damit auf diese Weise der Ban eines Schiftes möglichst geschützt gegen Witterungseinflässe vor sich gehen kann. Selbstverständlich befindet sieh die Einrichtung zum Materialtransport unter dem Dach angebracht. Abbildung 6 zeigt eine derartige Hellingbedachung mit Laufkrahn, der Fore River Werft in Quincy. In Caunden ist man sogar noch einen Schritt weiter gegangen und hat auch das Ausriistungsbassin für Schiffe fiberdacht.

Zum Schlufs sprach der Vortragende seine Anschluften über die Zukunftsbestrebungen des amerikanischen Schiffbanes aus. Dieselben gehen einestheils dahin, eine Massenfabrication von Schiffen allmählich einzuführen, sodann durch Angliederung von Walzwerken den Schwankungen



auf der Eastern Shipbuilding Co., New London, Conn.

durch zweckmäßige Betriebsorganisationen ist es auf manchen Werften ermöglicht worden, thatsächlich täglich 60 t Material auf zwei Hellingen einzubanen und ein Schiff von etwa 6000 Br. Reg.-Tons und 2000 t Ablaufsgewicht in 2 bis 3 Monaten vom Stapel zu lassen. Naturgemäß sind die Transporteinrichtungen der amerikanischen Werften in sehr vollkommener Weise amsgebildet. Große Firmen, besonders die Brown -Hoisting Co. nind die Wellman-Seaver-Engineering for iehten ihre ganzen Austrengungen fast amsschließlich auf den Bau derartiger Hellingkrähm.

In Abbildung 1 ist ein solcher elektrischer Cantileverkrahn nach Browns Patent für die American Shipbuilding Co. in Chicago dargestellt.

Vergl. "Stahl und Eisen" 1901, Nr. 4: Amerikanischer und Europäischer Schiffban.

durch Vereinigung mehrerer großer Werke zu einem einzigen großen Complex, Gesellschaften zu bilden, welche sowohl eine Zusammenlegung des gesammten kaufmännischen und technischen

des Eisenpreises zu entgehen, und schliefslich Werft dauernd einen Specialtyp baut und hierdurch concurrenzfähiger wird. In diesem Sinne haben sich im Frühjahr 1901 sechs große Werften mit einem Capital von 300 Millionen Mark vereinigt. Hr. Schwarz schloss seinen



Abbildung 6. Helling-Bedachung mit Laufkrahnen der Fore River Werft in Quincy.

Betriebes ermöglichen als auch gleichzeitig der Specialisirung der Einzelwerke dadurch dienen sollen, dass von der ('entrale aus die übernommenen Arbeiten je nach ihrer Art an die Einzelwerke abgegeben werden, so daß jede

äußerst interessanten Vortrag mit dem Hinweise, daß der amerikanische Schiffbau mit dem europäischen ganz sicherlich in einen ernsten und erfolgreichen Wettbewerb werde eintreten können. Professor Oswald Flamm.

## Zuschriften an die Redaction.

eFür die unter dieser Rubrik erscheinenden Arlikel übernimmt die Redaction keine Veranlworlung.)

### Thomas- oder Martin-Proceis.

In Heft 23 vom 1. December vorigen Jahres giebt O. Thiel eine ausführliche Abhandlung über den Bertrand-Thiel-Process in einem Verzleich zu dem Thomas-Verfahren; er schliefst mit den Worten: "Die Zukunft gehört zweifellos dem Martin-Process."

Wenn man diesen Ausspruch auch als richtig bezeichnen kann, so wäre es doch empfehlenswerth, ihn nicht vollständig in dieser Form anzunehmen, sondern dahin abzuändern, daß, wenn es gelingt, in dem Martin-Ofen die Verarbeitung des flüssigen Roheisens durchzuführen, die Zukunft zweifellos dem Martin-Process gehört. Die Bestrebungen, die Erzeugungskosten des Martin-Processes zu vermindern, stützen sich auf die directe Verarbeitung des flüssigen Roheisens aus dem Hochofen in Verbindung mit einer der Conjunctur entsprechenden Verarbeitung von Alteisen. Je mehr ein Procefs die Mitverarbeitung von Alteisen ausschließt, desto geringer ist die Aussicht auf seine universale Anwendung. "Das Stahlwerk der Zukunft" wird folgenden Anforderungen genügen müssen: 1. der Herstellung erstklassiger Qualitäten; 2. der Möglichkeit der Verarbeitung eines jeden Roheisens; 3. der Möglichkeit des Schrottzusatzes in beliebiger procentualer Höhe.

Bis jetzt ist noch kein Verfahren gefunden, welches allen diesen fundamentalen Forderungen genügt: der Thomas- und der combinirte (Witkowitzer) Procefs, die Verfahren Daelen-Pszczolka, Bertrand-Thiel & Talbot setzen ganz bestimmte Bedingungen voraus: Thomas und Witkowitz beanspruchen ein Specialroheisen, Daelen-Pszczolka genügend heißen Hochofenwind, Bertrand-Thiel hochprocentige Erze mit niedrigem Kieselsäuregehalt, Talbot beschränkt seinen Process auf die Herstellung gewöhnlicher Flusseisensorten. Die Bestrebungen aller Roheisenfrischprocesse suchen die Reactionsfähigkeit des Roheisenbades gegen oxydirende Körper durch die Erhöhung der Badtemperatur zu vergrößern. Die Reactionsfähigkeit des Roheisenbades ist eine Function der Temperatur, d. h. je höher die Temperatur des Bades ist, desto rascher und intensiver wird die Entkohlung des Bades vor sich gehen. Bei dem Bessemer · Process geschieht die Erhöhung der Temperatur durch die Verbrennung des Siliciums bei dem Beginn des Blasens, bei dem Bertrand-Thiel - Process durch die Ueberhitzung des Roheisens in einem zweiten Martin · Ofen, bei dem Verfahren Daelen · Pszczolka durch Ueberblasen mit heißem Hochofenwind, bei dem Talbot-Process durch Mischen des flüssigen Roheisens mit einem Stahlbad. - Erst, nachdem die Temperatur des Bades auf eine gewisse Höhe gebracht ist, beginnt durch die Einführung von Sauerstoff in Form von Luft oder Erzen die eigentliche Entkohlung.

Auf welchem Wege wird nun das Bad am schnollsten auf die nothwendige Temperatur gebracht und die Entkohlung durchgeführt? Die Antwort lautet: "Durch den Bessemor- und den Talbot-Process." Der Bessemer - Process in Verbindung mit dem Martin-Ofen scheidet aus bereits angeführtem Grunde - die Nothwendigkeit eines Specialroheisens - aus. Zu unserer Betrachtung bleibt also nur der Talbot-Process bezw. der kippbare Martin-Ofen übrig. Bei dem näheren Studium des Talbot-Processes in seinen einzelnen Phasen des Chargenganges finden wir, dass die Entkohlung des Roheisens in einer raschen und intensiven Weise durchgeführt wird. Die Kohlenoxydentwicklung ist bei dem Erzzusatz eine so starke, daß die Einführung von Generatorgas vermindert werden kann. Ein Ofen mit 60 t Fassungsraum eliminirt den Kohlenstoff einer flüssigen 20 t-Roheisencharge von 3,5 % auf 0,25 % in der kurzen Zeit von 1 bis 11/2 Stunden. Der kippbare Martin-Ofen ist also ein vorzüglicher Frischapparat. Die Herstellung eines vorgefrischten Materials von 0,5 bis 1 % Kohlenstoff könnte in noch kürzerer Zeit durchgeführt werden. Die Production an vorgefrischtem Material würde in 24 Stunden etwa 420 t betragen. Um diese 420 t mit einer gewünschten Menge Schrott (z. B. für 20 t vorgefrischtes Material 10 t Schrott) auf Qualitätsmaterial zu verarbeiten, wären je nach dem Marktpreise des Alteisens 2 bis 3 feststehende Martin-Oefen zu 30 t Chargenwicht nothwendig. Die Tageserzeugung würde etwa 580 t betragen.

Der kippbare Martin-Ofen ist heute ein mit zufriedenstellender Sicherheit arbeitender Apparat, dessen Betriebssicherheit sich noch erhöhen wird, wenn ihm die Aufgabe zufällt, den eigentlichen Martin-Procefs nur theilweise durchzuführen, seine Functionen sich nicht auf das Fertigmachen der Charge ausdehnen, sondern nur auf eine partielle Entkohlung des Bades beschränkt bleiben. Ein solcher Apparat verliert alsdann eigentlich den Charakter eines Martin-Ofens. Wir werden in ihm einen dem Roheisenmischer ähnlichen Apparat sehen, der sich von demselben nur dadurch unterscheidet, daß er mit einer Regenerativfeuerung versehen ist.

Großenbaum.

Karl Stobrasea.

# Das Prämiensystem bei der Arbeitslöhnung.

In der Specialausgabe des "Engineering Magazine", die sich ausschließlich mit der Werksleitung befaßt, bespricht H. M. Norris das "Prämiensystem". Da durch einen Verträg zwischen der Amerikanischen Metal Trade Association und dem Internationalen Gewerkverein der Maschinenarbeiter vom 18. Mai 1901 für alle amerikanischen Maschinenfabriken der Neun-

stundentag eingeführt sei\* und zwar bei gleicher Löhnung wie friher beim Zehnstundentag, so sei die Frage zu lösen, wie iu neun Stunden ungefähr dasselbe geleistet werden könne, wie

<sup>\*</sup> Trifft nicht zu. Der Vertrag ist nie zustande gekommen und der Neunstunden-Tag auch durch den letzten großen Streik nur ausnahmsweise erzielt wurden.

früher in zehn Stunden. Norris nennt diese Frage ein Problem von beängstigender Wichtigkeit, and er findet seine Lösung in der Einführung eines nenen Stimulus für die Arbeiter. Der Führer des Gewerkvereins, O'Connell, meint zwar, dass der amerikanische Durchschnittsarbeiter der "Sporen" nicht bedürfe, aber er hält doch die Zeit für gekommen, dass ein Anreiz "nicht von Schaden" sei. \*

. Den nothweudigen Stimulus nnn findet Norris im Prämiensystem gegeben, für das er geradezu begeistert ist. Er sagt von ihm: "Das System verstehen, heifst es annehmen, nicht als das Beste nnter den Schlechten, sondern als das Beste unter den Besten. Wer es einmal eingeführt hat, wird es nie wieder aufgeben."

Der "Erfinder" des Systems, Halsey, schildert sein Wesen wie folgt: "Das Prämiensystem ist nichts Anderes, als die Anwendung von Methoden für die Production, die für den Verkauf schon lange in Uebung waren. Der Gebrauch, einem Verkäufer außer seinem Gehalt auch noch eine Commission zu zahlen, ist nichts Auderes, als unser Prämiensystem, und die Analogie ist vollkommen, wenn man erwartet, dass er für sein Gehalt ein gewisses Minimum von Waaren im Jahre verkauft, während die Commission eine Belohnung für den Mehrverkauf ist. Unter dem Prämiensystem wird der Arbeiter für den Tag bezahlt, und für seinen Tagelohn wird von ihm erwartet, dass er ein gewisses Minimum producirt, während er für die Mehrproduction eine Prämie erhält. Der Betrag der Prämie berechnet sich nach der Mehrproduction nud er ist geringer im Verhältnifs als die Rate des Tagelohnes. Angenommen z. B., ein Arbeiter erhält drei Dollars für den Arbeitstag von zehn Stunden and er producirt im Tag ein gewisses Stück. Die Lohnkosten dieses Stückes betragen offenbar drei Dollars. Nun sagt unter dem Prämiensystem der Fabricant zum Arbeiter: "Wenn Du die Arbeitszeit, die Du auf dieses Stück verwendest, reducirst, so will ich Dir für jede Stunde, die Du früher fertig bist, eine Prämie von zehn Cents zahlen." Wenn der Arbeiter nun das Stück eine Stunde früher fertig bekommt, so ist das erste Ergebniss für den Fabricanten eine Ersparniss von 30 Ceuts für diese Stunde, wogegen er dem Arbeiter für die Stunde, die er nicht arbeitet, eine Prämie von 10 Ceuts zahlt, wodurch der Fabricant einen Nettogewinu von 20 Cent erhält und der Arbeiter eine Nettolohnerhöhung von 10 Cents. Wäre die Prämie 15 Cents gewesen, so würde das Ergebnifs der einen gesparten Stunde für den Fabricanten eine Ersparniss von 15 Cents und für den Arbeiter eine Lohnerhöhung im selben Betrag bedenten. Das Ergebniss jeuer Ersparniss wird daher zwischen den beiden getheilt und im Verhältniss begrenzt durch das Verhältnifs, welches zwischen der Lohnrate und der Prämienrate besteht. Es ist indessen offenbar, dass der Gewinu des Fabricanten dabei nicht stehen bleibt. Der Gewinn, den man der vermehrten Förderung aus einer gegebenen Anlage verdankt, muß noch zu dem nnmittelbaren Bargewinn hinzugezählt werden und im Falle großer und kostspieliger Anlagen wird der Gewinn, der sich aus der vermehrten Förderung ergiebt, den Gewinn aus der Lohnersparnifs bei weitem nbertreffen.

Das Prämiensytem spleisst im gewissen Sinne die Differenz zwischen Zeitlohn und Stücklohn. Unter dem Zeitlohnsystem kommt jede Vermehrung der Production durch den Arbeiter lediglich dem Fabricanteu zn gute. Der Arbeiter erhält nichts für seine Austrengungen, bis in unbestimmter Zukunft er durch Verdieust, Zuredeu, Schmeichelei, Streik oder durch alle vier zusammen eine kleine Lohnerhöhung erhält. Uuter dem Accordlohnsystem kommt die Vermehrung der Erzengung, wenn der Stückpreis einmal festgesetzt ist, lediglich dem Arbeiter zu gute, bis sein Lohn eine solche Höhe erreicht hat, daß die Stückpreise herabgesetzt werden."

An einem praktischen Beispiel aus seinem Betrieb zeigt Norris nun, daß beim Prämiensystem auf ein gewisses Stück Arbeit und zwar bei drei Operationeu, Stofsen, Hobeln und Bohren, 641/2 Stunden gespart wurden. Wenn unn diese Ersparniss nater dem Zeitlohn erfolgt wäre, so würde der unmittelbare Bargewinn Norris zugeflossen sein und zwar wenn man für Stofsen 24 Cents Stundenlohn, für Hobeln 26 Cents und für Bohren 22 Cents ansetzt, insgesammt 8,82 8. Wenn auf der anderen Seite die Ersparnifs unter dem Accordiohnsystem erfolgt wäre, so würde nach den im Werk festgesetzten Stückpreisen ein Gewinn von 5,94 & einzig und allein in die Tasche des Arbeiters geflossen sein. Unter dem Prämiensystem floss der bare Gewinn von 8,82 & zu gleichen Theilen mit 4,41 & in die Tasche des Arbeiters und des Fabricanten.

Die Zeitersparnis an diesem Stück Arbeit verhält sich nach Norris wie 70 zu 100, und in einer beigefügten Tabelle, die dem praktischen Betrieb entnommen ist, zeigt er, dass diese Ersparungen keineswegs außergewöhnliche sind. Aus derselben ergiebt sich, dass einer seiner

In dem Bericht, den O'Connel der im Juli d. J. stattgehabten Versammlung der International Assoristion in Toronto vorlegte, wird die Fortsetzung der Gegnerschaft gegen das Prämiensystem als selbst-mörderisch bezeichnet. Wenigstens 3/5 der Streitigkeiten mit den Maschinenfabriken seien, so heifst es dort, über Stücklohn und Prämiensystem ausgebrochen; wenn man einerseits auch in 114 Werkstätten mit 2800 Maschinenbauern seine Einführung verhütet habe. so sei es andererseits in 49 Werkstätten mit 3653 Mashinenbauern erfolgreich eingeführt worden. O'Connel halt die Aufrechterhaltung weiteren Widerstandes für selbstmörderisch für die Gewerkschaft. Red.

Arbeiter in 1770 Stunden fortdauernder Arbeit unter dem Prämiensystem so viel schaffte, wie unter dem früheren Lohnsystem in 2500 Stunden; das bedeutet ein Verhältnifs wie 70,8 zu 100. Der Arbeiter verdiente in dieser Zeit eine Prämie von 94,93 Dollars, aber im Verhältnifs zu der producirten Menge betrug die Lohnausgabe für das Werk für diese Zeit nur 555 Dollars gegen 650 Dollars unter dem alten System. sagt von dieser Tabelle: "Alles in Allem ist dieselbe ein ausgezeichnetes Beispiel für das, was man von dem Prämiensystem erwarten kann. Sie zeigt die Arbeit eines und desselben Mannes an derselben Maschine unter genau denselben Arbeitsbedingungen." Im Durchschnitt hat dieser Arbeiter unter dem Prämiensystem 51/3 Cents für die Stunde mehr verdient, als unter dem alten System. Welchen Effect diese Arbeitszeitersparnisse auf den Nutzen des Fabricanten hatten, ist nicht so leicht zu beantworten. Er weifs nur, dafs er an barem Gelde 650 - 555 = 95 Dollars an Lohn bei diesem Arbeiter sparte. Setzt man nun die Generalunkosten auf 20 Cents filr die Stunde, so wurde sein Gewinn augenscheinlich vergrößert durch eine weitere Ersparnis von 0,20 (2500 - 1770) Dollars = 146 Dollars. Aber man darf dabei nicht stehen bleiben, soudern es ist auch noch der schuellere Umschlag des Kapitals in Erwägung zu ziehen, und Norris stellt hierüber folgende Berechnung auf: Angenommen, die 2500 Stunden stellen die Zeit dar, die früher nöthig war, um eine vollständige Maschine zu bauen, deren Material 500 Dollars kostet. Angeuommen ferner, dass der Verkaufspreis der Maschine 1980 Dollars ist und daß der Lohn und die Generalunkosten 26 bezw. 20 Cents betragen. Unter diesem Verhältnis stellt sich der Nutzen wie folgt dar: 1980 8 - [2500 (26 Cts. + 20 Cts.) + 500 ∦] = 330 ∦ oder 330 8: 2500 = 13,2 Cts. f. d. Stuude. Wird die Maschine aber in 1770 Stunden nuter dem Prämiensystem angefertigt, so gestaltet sich der Gewinn wie folgt: 1980 8 [1770 (26 Cts. + 20 Cts.) + 13 Cts. (2500 - 1770) + 500 % = 570,90 %oder 32,25 Cts. f. d. Stunde, das ist 19,5 Cts. f. d. Stunde mehr, als unter dem Zeitlohnsystem.

Anf dieser Grundlage, so führt Norris aus, ergiebt eine Zeitreduction um die Halfte eine Vermehrung des Nutzens von 30 bis 35 Cents f. d. Stunde je nach dem Lohnsatze des Arbeiters. Augenommen, der Kostenpreis und der Verkaufspreis eines Stückes Arbeit, zu dessen Herstellung 60 Stunden erforderlich sind, seien gleich, so ergiebt

die Zeitverkfirzung um die Halfte, wenn sie durch einen 20 Cents die Stunde verdieuenden Arbeiter erzielt wird, unter dem Prämiensystem einen Fabricationsmehrgewinn von 30 Cents für die Stunde. Von einem 30 Cents die Stunde verdienenden Arbeiter erzielt, ergiebt die gleiche Zeitreduction einen Gewinn von 35 Cents die Stunde. Hierüber hat Norris die folgende Tabelle aufgestellt:

| Arbeits-<br>zeit | Lohnsatz in Cents |      |      |      |      |        |  |
|------------------|-------------------|------|------|------|------|--------|--|
|                  | 20                | 22   | 24   | 26   | 28   | 30     |  |
| 60               | 0000              | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | . 0000 |  |
| 54               | 3333              | 0344 | 0355 | 0366 | 0377 | 0388   |  |
| 48               | 0750              | 0775 | 0800 | 0825 | 0850 | 0875   |  |
| 42               | 1286              | 1328 | 1371 | 1414 | 1457 | 1500   |  |
| 36               | 2000              | 2067 | 2133 | 2200 | 2267 | 2333   |  |
| 30               | 3000              | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500   |  |

Die Tabelle zeigt, wie der Nutzen des Fabricanten unter dem Prämiensystem bei verschiedenen Lohnsätzen wächst, indem die auf das Stück verwandte Arbeitszeit von 60 auf 30 Stunden redneirt wird.

Denjenigen Werken, welche zum Prämiensystem übergehen wollen, räth der Erfinder des Systems Halsey, im Anfang eher die Prämien zu klein als zu groß zu nehmen, denn wenn sie sich als zu klein herausstellten, könnten sie immer erhöht werden, würden sie aber im Aufang zu groß genommen, so sei es außerordentlich schwierig, ohne das Vertrauen der Arbeiter auf das System aufs Spiel zu setzen, dieselben zu reduciren. Man solle sich erinneru, dass bei einem großen Theile der Arbeit in der Maschinenfabrication eine vermehrte Production sehr wenig vermehrte Arbeit von seiten des Arbeiters erfordere, dass vielmehr zu diesem Zwecke der Arbeiter mehr seinen Verstand als seine Muskeln anzustrengen habe, oder mit anderen Worten, dafs er nur die Maschine und nicht sich selbst zu überaustrengen brauche. Norris schliefst sieh dieser Meinung für den Durchschnittsarbeiter und das Durchschnittswerk an. Das Prämiensystem ist in Amerika nunmehr seit 16 Jahren eingeführt. Nach amerikanischen Anschauungen entspricht es sowohl den Bedürfnissen des Arbeiters wie des Fabricanten, indem es dem ersteren einen hohen Tagelohn und dem Fabricanten verminderte Productionskosten sichert. Norris bemerkt schliefslich, daß die Einführung des Systems jedesmal bei den Arbeitern anf Mifstrauen gestofsen sei, das aber stets verschwunden sei, nachdem es eine Zeit lang seine Wirksamkeit entfaltet habe.

### Deutsche Reichspatente.

Kl. 7a, Nr. 122983, vom 17. October 1900. Carl Scharmann in Düsseldorf. Hohlwalze.



Bei schweren, mit Stofs verbundenen Antrieben, z. B. bei Blechwalzwerken, kann ein Verdrehen der inneren Achse gegen den Hohlkörper stattfinden, wenn beim Warmwalzen der Hohlkörper erhitzt wird and sich von der Achse löst. Dieser

Uebelstand wird gemäß vorliegender Erfindung dadurch vermieden, daß die innere Achse A mit zahnartigen Vorsprüngen B versehen ist, die in Vorsprünge C des Hohlkörpers H eingreifen.



Kl. 24a, Nr. 122 925, vom 14. August 1900. Gnstav Schneider In Schöneberg-Berlin and Gerhard Dertz in Cassel. Fourrung mit Unterbeschickun

Unterhalb des nater den Rosten a and b befindlichen Rampfes e der Feuerung ist ein Kasten e mit anf nnd ab bewegbarem Kolben f nm Welle h drehbar angeordnet. In der einen Lage dient er bei gesenktem Kolben zur Aufnahme von Fenerungsmaterial.

wobei er mit einer gewölbten Platte i den Rumpf e abschliefst, während er in der anderen (gezeichneten) Lage durch Heben des Kolbens f die Einführung des eingefüllten Brennstoffes von naten in die Feuerung d ermöglicht,

Kl. 7e, Nr. 122941, vom 19. August 1900. Landeker & Albert in Nürnberg. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung zweitheiliger Riemscheiben aus Blech.

Um den Riemscheiben ans Blech die größstmögliche Stabilität zn geben, wird der die eine Kranz-



halfte bildende Blechstreifen a dnrch Walzen ballig geprefst nnd gleichzeitig mit einer Anzahl von nach den Seiten hin in eine cylindrische Fläche anslanfenden Wulsten versehen; dann wird ein geprefstes mit Nabe and Versteifungsrippen ausgestattetes Verbindungsstück p mit den umgebordelten Enden der Kranzhalfte verbunden. Das Auswalzen der Blechstreifen erfolgt zwischen zwei profilirten Walzen b und c, von denen die eine (c) aus vier Theilen besteht (in der Zeichnung sind davon zwei ce zn sehen) und, nm ein leichtes Abnehmen des Werkstückes zu ermöglichen, anseinandergenommen werden kann. Sämmtliche Theile legen sch mit Bunden d in eine Ringnuth f der Walzen-achse e ein und werden durch eine in dem hohlen konischen Dorn i befindliche Schraube h mittels einer Scheibe m zusammengehalten.

Kl. 7b, Nr. 122984, vom 8. Februar 1900. Carl Friedrich Göhmann in Dresden-Kaditz. Vorrichtung zur Befestigung schmiedeiserner, ringförmiger

Scheiben auf schmiedeisernen, gezogenen Röhren ohne



1.5thung. Die Befestigung der ringförmigen Scheiben b auf dem schmiedeisernen Rohre a zur Herstellung von Rippenheizkörpern erfolgt ohne Löthung durch Stanchung des Materials der Scheiben gegen das Rohr a. Die anf letzteres aufgeschobene Scheibe b wird durch eine

Schelle k in Lage gehalten nnd nahe dem Rohre a dnrch einen Stempel c durch Drücken oder Stofsen hearbeitet. Der Stempel ist mittels der Ringe g nnd h auf dem röhrenförmigen Stempelträger d auswechselbar befestigt und besitzt eine vordere abgerundete Kante ca. die das Material der Scheiben beim Anfschlagen des

Stempels gegen das Rohr a prefst and beide Theile fest miteinander verbindet.

Kl. 50c, Nr. 122990, vom 20. Januar 1901. Th. Groke in Merseburg. Mahrfacher Kollergang. Um den Kollergang A mit ganz oder theilweise durchbrochener Mahlbahn sind mehrere Kollergänge B und C derart angeordnet, dass sie mit dem durchbrochenen Theile  $\lambda$  ihrer Mahlbahn in den mittleren Kollergang A hineinarbeiten. Es sollen hierdnrch die Uebelstände der mehrfachen Kollergänge mit über-



einander stehenden Tellern (zu große Höhe), sowie der Kollergänge mit mehreren concentrisch nebeneinander liegenden Mahlbahnen (Klumpenbildung) beeinander liegenden nannoannen kontre Kollergänge seitigt werden. Die Roste h der aufseren Kollergänge sind etwas tiefer gelegt als der undurchbrochene ihrer Mahlbahnen. Hierdurch wird von den Schabern i viel Material nach dem Roste & hingeschafft und dememäß an dieser Stelle anch viel Material durch den Rost gedrückt.

Kl. 24f, Nr. 122720, vom 31. Mai 1900. Henry Trnesdell in Toronto (Canada). Roststab.

Der Roststab besteht nus einem rechteckigen Rahmen a mit in den Längsseiten vorgesehenen Ausschnitten b, in welche leicht answechselbare, die

eigentliche Rostfläche bildende und mit Rillen versehene Querrippen c mittels entsprechender Ausschnitte nuverrückbar eingesetzt werden. Die Querrippen sind der Abnatzung hanptsächlich unterworfen, sie können leicht herausgenommen und durch nene Rippen ersetzt werden.

Kl. 24b, Nr. 122810, vom 13. März 1900. Max Wagner in Berlin. Kohlenstaubfeuerung.

Bei dieser Feuerung werden die Kohlenstücke zunächst durch Schlagleisten gemahlen und dann erst durch einen Ventilator, dem Luft in abgemessenen Mengen zugeführt wird, mit Luft gemischt und in die Fenerung befördert.



In dem Gehänse a., dessen eine Wand mit Leisten besetzt ist, befindetsich die gleichfalls mit auswechselbaren Schlagleisten ennd gversehene Scheibe b, nnter der sich ein Sieb h befindet, und mit der ein Ventilator o verbunden ist. Die durch Schnecke

m aus Trielter d in die Mühle beforderte Kohle wird durch die Schlage leisten der Scheibe b zu Staub zerkleinert, der von den Leisten gerfafst, in dem Gehäuse ag gleich- mäßig mit der durch den Ventilator o angesangten Lenft gemischt und durch das Sieb b in die Peuerung befordert wird. Die Menge der angesangten Lnft, welche durch Oeffunngen keinritt, läßt sich durch Verschiebeu der Scheibe I mittels der beiden Stellschraben p0 während des Betriebes reguliren.

Kl. 24a, Nr. 122808, vom 4. Februar 1900. Ernst Schmatolla in Berlin. Wärmespeicher-

Die heißen Verbrennngsprodnete der beiden Tiegelfenerungen a nnd b ziehen durch Chamotterohre c



und Eisenrohre h zum Kamine I., während die Verbrennungsluft durch Kanal e eintritt und durch Kanal d und d: in erhibtem Zastande in die Feuerungen aund b gelangt. Diese Einrichtung ist bekannt. Gegenstand des Patentes ist die Anordnung einer Trockenkammer k über den Eisenrohren h, die durch die Abhibte gleichfalls beheit werden soll. Demgemäß ist zwischen den Rohren e nnd h ein Zwischenraum f vorgeschen, der durch Deckel f; abgeschlossen werden kann; in diesem Falle zichen die Feuergase durch Rohre h direct in den Kamin i, hingegen bei geöffneten Deckel f; und vorgesetzten Schieber z zum größten Theil durch die Trockenkammer k nnd ans dieser durch Ueffannigen o in den Kamin. Um Ranchbelästigungen in der Kammer k zu verlüßten, kann Ranm f durch Rohre rn, lie dann die Wärmeübertragung vermitteln, mit dem Kamin I verbunden werden.

Kl. 24a, Nr. 122 807, vom 18. Jannar 1900, Zusatz zu Nr. 118 468 (vergl. "Stahl und Eisen" 1901, S. 888). Ernst Schmatolla in Berlin. Feuerungsanlage für Tiegelöfen.

Der Boden der Secundärkammer b ist ganz oder theilweise als Rost c ansgebildet. Durch den dort anfgefüllten Breunstoff, der aus dem Kanal hh: vor-



gewärnte Verbrennungsinft zugeführt erhält, wird besonders der Boden des zweiten Tiegels befeuert, dessen oberer Theil durch die aus dem Primärschacht a entweichenden Fenergase beheitst wird. Die Abgase der Hülfsfeuerung ziehen hanptsächlich durch Rohr f zum Schornstein, wobei sie ihre Hitze an die durch Raum g angesangte Verbrennungslift abgeben.

Kl. 24 a. Nr. 122 718, vom 28. März 1900. Charles Groll in Ronbaix (Département du Nord, Frankr.). Fouerung mit Drehrost.

Der nm die senkrechte Achse f drehbare Rost r ist ringsum von einem Umfangskanal a nmgeben, welcher mit Platten b und c abgedeckt ist, und durch



welchen die für die Feuerung benöthigte Laft eingeführt wird, die sovoll darch die schrägen Roststäbe i als auch die wagerechte Rostfläche in die Feuerung gelangt. Zur besseren Kühlung des Umfangskanals a sowie der Platten b und e ist in ersteren eine mulaufende Wasserrinne w vorgesehen, in welche die Platten b und e mit Rippen s hineinreichen.

Kl. 24a, Nr. 122719, vom 26. August 1900. W. Staby in Ludwigshafen. Vorrichtung zur Kauchverbrennung bei Feuerungen, bei denen Luft mittels Strahlgebläses eingeführt wird. Vor dem eigentlichen Düsen-

körper a, durch welchen Frischlaft in den Feuerungsraum zur Verbrennung des Ranches eingeblasen wird, ist ein ans zwei Theilen bi und be bestehender Mantel vorgelagert. Beim Einblasen der Frischlaft durch Rohr a werden die Ranchgase bei ei und es an-

gesaugt nnd so innig mit der Secnndärlaft gemischt, welch letztere wiederum durch die heißen Kauchgase stark erhitzt wird und eine vollständige Verbrennung derselben bewirkt.



Kl. 20a, Nr. 122 817, vom 4. November 1900. Ernst Heckel in St. Johann a. d. Saar. Mitnehmer für maschinelle Streckenförderungen. Um den Mitnelimer wirksamer schmieren und vor Verschmutzung schützen zn können, ist die Mitnehmerstange G in einem geschlossenen Gehänse angeordnet, welches auch den keilförmigen Stellring S und die Schraubenfeder C zur Znrückführung der Mitnehmergabel anfnimmt.

Kl. 1a, Nr. 122833, vom 19. Januar 1901. Schüchtermann & Kremer in Dortmund. Einrichtung zur gleichmässigen Vertheilung der Kohle in Trockenthürmen.

Die von den Setzmaschinen kommenden Kohlen gelangen mittels eines Wasserstromes durch die Rinne a



gegen die nm eine senkrechte Achse drehbar angeordneten Schaufeln b. wodnrch die letzteren in Drehung versetzt werden. Durch die Drehnng der Schaufeln wird dann die Kohlentrübe über den tellerförmigen Boden c, welcher mitrotirt, nach der Peripherie weggeschlendert and

in dem ganzen

Trockenthurm ver-An der Außenseite des rotirenden Tellers oder Tisches e ist noch ein Siebcylinder d angebracht, durch welchen die Kohlentrübe hindurchgeschleudert

wird, um eine gleichmäßige Ablagerung der Kohle im

ganzen Trockenthurm zu erzielen.

Kl. 48b, Nr. 122837, vom 21. Angust 1900. New Process Coating Co. in Boston. Vorrichtung zum Verzinken langgestreckter Gegenstände.

In dem Kessel a, der über einem Bleibade ein Zinkbad h enthält, ist eine Scheidewand d so angeordnet, dafs ihre nutere Kante bis in das Bleibad hinsbreicht. An der Wand d sind Führungen 18 und am Behälter a Führungen 15 vorgesehen, an denen ein



bodenloser Kasten 2, 3 befestigt ist. Letzterer reicht mit seiner unteren Kante bis in das Bleibad hinein, während er mit seiner oberen sich noch nnter der Oberfläche des Zinkbades befindet. Derselbe hat den Zweck, die Berührungsstelle zwischen Zink und Blei an der Anstrittstelle des ver-

zinkten Gegenstandes möglichst einznschränken. Die Gegenstände werden durch die Abtheilung e zuerst in das Bleibad eingeführt und gelangen zwischen den Führungen 15 und 18 in den bodenlosen Kasten. Hier kommen sie mit dem Zink in Berührung, wobei etwa zwischen Zink und Blei vorhandene Schlacke durch den Anftrich der Gegenstände ans dem engen Durchgang 5 nach oben getrieben und in den mittleren Raum f befördert wird.



Kl. 5a, Nr. 123 009, vom 8. Januar 1901 Simon Zabkain Idaweiche-Ellguth, O.-S. Vorrichtung zur Gewinnung von unter Wasser erbohrtem Gut.

Auf der Bohrspindel a sitzt ein nnten offener Behälter d lose auf, der sich beim Anbohren des Bodens über den Bohrer b hebt und beim Herausziehen desselben sich wieder über ihn und das von den Gewindegängen b getragene erbohrte Gut stülpt, so daß dieses mit dem Bohrer hochgehoben werden kann.

Kl. 10a, Nr. 122 790, vom 2. Jnli 1899. Heinrich Koppers in Carnap bei Essen, Rnhr. Liegender Koksofen mit getrennter Zufuhr von Heizgas und Verbrennungsluft und ohne Zugumkehr im Ofen.

Jeder Heizzug, der dnrch eine Düse di aus dem unter der Kammersohle gelegenen Gaskanal g. Gas zugeführt erhält, besitzt zwei Luftdüsen, von denen die eine de nahe der Sohle in der Nähe des Eingangs der Gasdüse di ausmündet, während die andere da oberhalb der ersteren, etwa auf halber Höhe des Heizzuges sich befindet und durch eine senkrechte Pfeife de mit dem wagerechten oberen Lnftkanal /3 in Verbin-dung steht, der selbst wieder durch einen senkrechten, mit Schieber regulirbaren Zug la nach dem nnteren Luftkanal la hin verbunden ist.





Kl. S1e, Nr. 122684, vom 1. October 1898. Friedrich Correll in Nenstadt a Haardt. Eisenbahnbekohlungsstation unter Mitbenutzung des Lagernlatzes

Lagerplates wird mittels einer Förderkette a von der Anfabenstelle nach der Anfabenstratelle unter Zwischen chaltung eines Sammelbehälters & gebracht. Ferner sind die den Lagerplatz e bestreichenden Rutsehen di niem Kollenbehalter unmittelbar unter der Kette a angebracht, so dafs die Kohle beim Befördern von einer Stelle des Lagerplatzes ez meiner anderen nicht durch die Kohlenbehälter bzu geben braucht. Der Lagerplatz selbst besteht aus eine gelene Flüchen.

Dorn p selbsthätig durch das Werkstück in den Trichter c eingeführt wird und ihn auch wieder nach beendeter Arbeit verläßt, so daß der Trichter zur Aufnahme eines neuen Arbeitsstückes bereit ist. Der Dorn ist auf einem Winkelhebel d befestigt, der an seinem anderen Ende mit einer gabelformigen Verlängerung / und einem verstellbaren Gegengewicht i versehen ist. In der Gabel / gleicht auf Rolle h das aufwärtsgebogene Ende eines zweiten Winkelhebels g, welcher unterhalb des Hebels d gleichfalls in einem Vorsprung der Laachen bei na drehbar gelagert ist und mit seiner Nase o durch eine Oeffunng ein den Trichter dicht vor der Schweifsstelle hineinragt.

Vor dem Einführen des znsammenzuschweißenden Blechstreifens hält das Gegengewicht i den den Dorn p tragenden





Hebelarm d so hoch, daß der Dorn sich außerhalb des Trichters befindet. Tritt jedoch der Blechstreifen in den Trichter

welche durch freie Transporttaschen unterhrochen sind, die nach dem von der Förderkette a durchlaufenen Längskaual e führen.

Bei dieser Bauart können bei großer Aufnahmefähigkeit des Lagerplatzes sämmtliche Stellen desselben be- und entalen, und die Kohlen unter Umgehung des Vorrathsbehälters b von jedem Wagen bezw. jeder Stelle des Lagerplatzes nach jeder beliebigen anderen Stelle befordert werden. Der Behälter b steht quer zu den Geleisen und besitzt einen Querkanaf jmit Förderkette z. welche die in Trichter A zwischen den Geleisen ahgegebene Asche u. s. w. in den Behälter ; schaft, während die Locomotive gleichzeitig, ohne ihren Standort verändern zu brauchen, ans dem Behälter b mit Kohle versehen wird.

Kl. 7f, Nr. 120993, vom 18. December 1897. Julius Raffloer und Otte Struwe in Düsseldorf. Verfahren zur Herstellung von Pflugscharen.

Ans einem Werkstück, welches das Volumen zweier Schare enthält, werden zwei nebeneinander liegende Schare in Matrizen derartig ausgewalzt, daße sie in der Mitte zusammenhängen und ein symmetrisches Werkstück bilden, welches, nachdem es in der Mitte der Länge nach zerschnitten worden ist, zwei in ihren Dimensionen vollendete Schareergiebt. Une in möglichst symmetrisches Arbeitsstück zu erzeien, wird dasselbe so ausgewalzt, daße die Schareden der beiden Schare der Länge nach aneinander stoßen, und daß die Ober- und Unterseiten der Schare ungekehrt zu einander liegen.

KI. 7b, Nr. 122213, vom 23. October 1900, Zusatz zu Nr. 108783 (vergl., Stahl und Eisen" 200 S. 816). Esch weiler Eisen wal zwerk, Act. Ges. in Sechweiler. Vorrichtung zur Herstellung geschrecister Garühren.

Die Einrichtung, gemäß vorstehendem Patent Nr. 122762, ist dahin verbessert, daß der elastische ein, so stöfst er mit seinen Kanten gegen die Nase o und drückt sie in e hinein. Durch diese Bewegeng hebt die Rolle å den Arm / an und bewegt dadurch den Dorn p in den Trichter hinein. Sobald das fertige Rohr den Trichter verläfst, hört der Druck auf die Nase o auf und das Gegengewicht i führt den Hebel d und den Dorn p in ihre Anfangsstellnung wieder zurück.



K1.49e, Nr. 122971, vom 8. December 1899. Gesellschaft für Huberpressung, C. Huber & Co. in Karlsruhe i. B. Verfahren und Vorrichtung zum Formen und Vereinigen hohter und flacher Metallkörper mittels hochgespannter Druckflüsigkeit.

flässigkeit.
Von der bekannten Thatsache ausgehend, daß beim
Formen, Imformen nut Vereinigen hohler und flächer
Metallkörper mittels hochgespannter Druckflüssigkeit
die beste Wirkung durch
einen kurzen Stofs oder
Schlag auf das Druckmedinn
erzielt wird, werden auf das
in dem Druckgefläs r durch
den hydraulischen Kolben p
auf einen sehr hohen Druck
– etwa 6000 Atm. – ge-

— etwa 6000 Atm. — gebrachte Wasser mittels des kleinen mit dem Luftdruckhammer h verbundenen Kol-

bens m kurze aber kräftige Stöfse ausgeübt. Der Druck des hochgespannten Wassers wird hierdurch in kurzen Intervallen noch wesentlich gesteigert und dessen Wirkung auf die Werkstücke beschleunigt und vervollkommnet.

### Patente der Ver. Staaten Amerikas.

Nr. 662518. Richard G. Wood in Allegheny, Pa, V. St. A. Verfahren zum Walzen von Blechen. Die Figur giebt die Uebersicht einer Walzwerksanlage nach der Arbeitsweise des Erfinders, deren wesentlichste Nenerung darin besteht, den Ingot nach dem Anwarmen in dem Reversirwalzwerk a sofort auf die volle Blechbreite (z. B. 24 bis 36 Zoll engl.) und 2 bis 4 Zoll Dicke ansznwalzen und die Streckung nnter Beibehaltung der ursprünglichen Breite stets in der Länge vorzunehmen. Die 2- bis 4 zölligen Platten werden ohne erneutes Anwärmen in der Scheere b geschnitten, in dem continuirlichen Walzwerk e auf Zoll gestreckt, in der Scheere d in Stücke von 's Zoll gestreckt, in der Scheere d in Stäcke von etwa 4 Faß geschnitten, in zwei Straßen ee' auf an Krahnen ff' hängende Gabeln geführt, auf welchen sie icht zo 5 bis 7 übereinander ablegen. Die so erzielten Packete werden durch die Krähne nnter Urbung um 90°, also mit der Langseite quer in die Awärmöfen ist eingeschoben. Der Ofen kann also



ziemlich knrz sein. Die Krähne k k1 bringen die Packete, Schmalseite querstehend, nater die Pressen I I's. Die Prefstische sind mit seitlich angelenkten Klappen versehen, welche mechanisch aufwärts geklappt werden und dabei so an die Blechkanten stofsen, dass die Bieche jedes Packetes in genan einander überdeckende Lage gebracht werden. Durch die Presse wird darauf jedes Packet zusammengedrückt. Nun werden die Parkete, Schmalseite voran, bei m nnd m' gewalzt, bei n und m' geschnitten, in Bleche zerlegt, durch die Krähne o o' längsgerichtet in Packeten von 30 bis Name  $\sigma$  o' langsgerichtet in Facketen von 50 bis 50 Stück auf p abgelegt. Die Packete gehen anf der Förderkettenbahn h nach Fördertischen q q' n. s. w., auf diesen längsliegend unter Pressen r r' u. s. w. (mit Klappen znm Ansrichten wie bei den Pressen 111), daranf durch runde Anwärmkanäle s, nach Doppelung darch Walzwerke t, Anwärmöfen n, Walzwerke r, Kühlöfen 16, Schoere x. y ist ein Kaltwalzwerk, z die zugehörige Schoere.

Nr. 661 549. Frank E. Parks in Homestead, Pa. V. St. A. Verfahren zur Herstellung blasenfreier

Erfinder giebt in die Form, in welche der fertige Sahl ans dem Ofen, oder Converter oder Griegel ge-gesten werden soll, etwas gepulvertes Calcinmearbid etwa 0,15 pro Tansend Stahl). Er findet, dafs hier-durh der Stahl beruhigt wird, und dafs die so er-lattenen Ingots dichte Küpfe ohne Höhlungen und Kanale zeigen.

Nr. 662610. Johan O. E. Trotz in Worcester, Mass., V. St. A. Anwarmöfen für Stahlingots.

Die auf dem Geleise a herangefahrenen und üblich durch eine Stofsvorrichtung b in den Ofen e eingeschobenen Ingots J werden im Ofen nicht wie sonst durch Erfassen mittels durch seitliche Oeffnungen eingeführte Zangen gewendet und fortbewegt, sondern durch die anf wassergekühlten Achsen d angeordneten boblen und ebenfalls wassergekühlten Scheiben r, deren Seitenkanten das Anflager für die Ingots bilden. Die Scheiben reichen durch entsprechende Aussparungen in der Sohle & in den Ofenraum. Ihre Achsen stehen durch Zahnradgetriebe nntereinander and mit einer maschinell angetriebenen Welle nebst Ansrückvorrichtung in Verbindung. Erhalten sämmtliche Scheiben gleichzeitig eine Drehung nach rechts, bis die in der Figur schräg stehenden Seitenkanten wagerecht bezw.



senkrecht gerichtet sind, so wird jeder Ingot von der rechts davon liegenden Scheibe so mitgeführt, daß er schliefslich oben auf der wagerechten Kante liegt. Nach einiger Zeit bringt ihn eine weitere Theildrehung der Scheiben in demselben Sinne wie vorher weiter nach rechts in die Kantenstellung n. s. w., bis der inzwischen fertig gewärmte Ingot bei f entnommen wird.

Nr. 668 177. George B. Klink in Tacoma,

Wash., V. St. A. Düse für Gebläseöfen. Die Erfindung verfolgt den Zweck, die Ansammlung von Ofengasen (nach dem Abstellen des Windes) in der der Form benachbarten Zuleitung b zn ver-hindern. Zu diesem Zweck



ist die viereckige Windleitung b durch ein auf Rippen e ruhendes, bei d angelenktes Klappenventil e abgeschlossen, während die Düse a mit der Anfsenluft darch Oeffnung f in Verbindung steht. Wird Verbindung steht. der Wind angestellt, so hebt er die Ventilklappe e an, so dafs der darauf befestigte Kopf g die Oeff-

verschliefst. h ist ein Schauloch, Sollte Schlacke in die Düse eintreten, so fällt sie auf die verbrennliche Scheibe i, welche durch den aufklapp-baren Rahmen k gegen die nutere Mündung des Kanals I gedrückt wird. Das Geräusch des entweichenden Windes benachrichtigt den Wärter.

Nr. 663 205. John E. Willis in Lincoln, Boyd and Jacob Hill in Pueblo, Colo., V. St. A. Düse für Gebläseöfen.

Die Erfindung verfolgt denselben Zweck wie die der Patentschrift 663 177 zu Grunde liegende mit anderen Mitteln. Sowohl der Eintritt a als der Austritt b für den durch e zugeleiteten Wind sind durch um Achsen d bezw. e drehbare Klappenventile ge-schlossen, wennder Wind



abgestellt oder unter eine gewisse Stärke her untergegangen ist, so dafs Ofengase weder in die Düse noch ans dieser in die Windleitung kommen können. Beim Anstellen

des Windes wird die Aufserhalb der Form ist anf Klappe a gehoben, der Achse d ein Gewichtshebel und ein Zahnsegment angebracht, welches mit einem gleichen auf der Achse e angeordneten in Eingriff steht. Gleichzeitig mit Klappe a öffnet sich demnach auch b. f ist ein Stopfen, der durch etwa in die Form eindringende Schlacke beseitigt wird g eine für den Fall zu benutzende Oeff-aung, daß sich Schlacke in der Form festgesetzt hat und das Spiel der Ventile stört.

Nr. 661470. Joseph Fawell in Pittsburg und Joseph E. Schwab in Dnynesne, Pa., V. St. A. Walzwerk

Die Erfindung besteht in einer besonderen Vor-richtung, nm das Auswechselu der Walzen zu erleichtern. Zahnstange a, Zahnräder b, c, letztere in Eingriff mit Zahntheilungen d an den Gehäusen e, in welchen die Einstellschrauben f mit Feder und Nuth geführt sind, bil-den den Mechanis-



mus zum Einstel-len der Walzen. Unabhängig davon sind am Walzen gerüst hydraulische Kolben q angeorduct, welche mittels Querhänptern h, Ketten Joch k die Walze / nach Oeffnung der Lagerschalen zu heben vermögen. Die Auswechslung ge-schieht in der schieht in Weise, dass nach Anheben von I in die punktirte Lage ein anf einen

Rollwagen gelegtes Schienengeleise etwa von links her dnrch die Fenster des Walzengerüstes eingeführt nnd geeignet nnterlegt wird. Auf dem Geleise länft ein weiterer Rollwagen, auf den die Walze niedergelassen und mit dem doppelten Rollwagen weggefahren wird, nachdem die Lagerschalen m durch Vorsteckbolzen n in angehobener Stellung gesichert sind. In ähnlicher Weise wird beim Ausheben der zweiten Walze und beim Einsetzen der neuen Walzen verfahren.

Nr. 662 445. Cornelins Kuhlewind in Knox-ville, Pa., V. St. A. Lager für Walzen. Die Vorrichtung hat wie die in der Patent-schrift 661 017 (vergl. "Stahl und Eisen" 1901 S. 1373) beschriebene den Zweck, eine nachgiebige Lagerung der Walze zu bewirken, welche ansreicht, sobald der Walzendruck, welcher von oben nach unten auf die Platte a wirkend auftritt, eine gefahrdrohende Höhe erreieht. a ist rechteckig und in einer rechteckigen Aussparung des Lagers gegen Drehung gehalten. Der



untere cylindrische Theil b lastet auf der Schraube c, und bestrebt sich, dieselbe nnter Drehung abwärts zu bewegen. Unter der Schranbe befinden sich Keile d und e, gegeneinander durch ein lose in e sitzendes Stück f verriegelt, nnter f das Gleitstück g. Um abwärts gehen zn können, muß die Schraube c zn-nächst dnrch d das Stück f abwärts nnd durch dieses das Gleitstück g nach auswärts drücken, entgegen der Wirkung der Feder h. Danach fällt f nieder und der Keil e kann ebenfalls seitwärts nach ansen und zwar entgegen der Feder i ausweichen. Durch Niederdrücken des Hebels & von Hand kann das Lager willkürlich auch bei geringerem Druck zum Ausweichen gebracht werden,

Nr. 662 916. Joseph Daschbach in Pitts-burg, Pa., V. St. A. Vorrichtung zum Halten von Rundeisenstäben während des Walzens.

Die Walzen a und b haben drei Kaliber; nach jedem Durchgang wird der Rundeisenstab e über die obere Walze hinweg auf den Zuführungstisch d znrückgebracht nnd nach Drehung nm 90° dnrch das nächste Kaliber geschickt. Hierbei war es schwierig, den mittels Zangen von Hand gehaltenen Rundeisen-stab gegen Drehung gesichert den Walzen so zuzu-führen, dass stets der Grat von dem vorhergehenden Walzvorgang zu oberst und unterst lag. Auch konnte man die Walzwerke für Flacheisen und dergl. hierfür nicht gebrauchen, da der Zuführungstisch im Wege



war. Diese Uebelstände zn vermeiden, ist hier ein auf Stangen e gleitendes Querhaupt f angeordnet, welches eine Zange trägt, deren Backen sich bei der Stellung I des Hebels g nm den Stad schliefsen und denselben gegen Drehung sichern. Wird der Stad in die Walzen hineingezogen, so folgt f mit, bis der Hebel g bei II an den Anschlag h stöfst und die Zange öffset. Die Führungsstangen sind von Rahmen i gehalten, welche auf Gleitbahnen k seitlich ver-schiebbar sind, so dafs die Zange in Linie mit den verschiedenen Kalibern gebracht werden kann. In der Patentschrift 662 917 wird eine ähnliche

Vorrichtung beschrieben, bei welcher der Rundstab zwar mittels Zange von Hand gegen Drehung während des Walzens gesichert wird, die Zange aber auf einem zwischen den Führungsschienen e gleitenden Wagen ruht, der so gestaltet ist, dass die Zange während der Bewegung des Wagens mit keinem der feststehenden Theile der Vorrichtung in Berührung kommen kann.

Nr. 663701. Ambrose Monell in Pitts. bnrg nnd Rees James in Munhall, Pa., V. St. A. Herstellung von Herdstahl.

Die Erfinder verbessern das in der Patentschrift 652 226 beschriebene Verfahren (vergl. "Stahl und Eisen" 1901 S. 828), nach welchem Kalk und Eisenerz in einem basisch ausgefütterten Herdofen znnächst bis Weißgluth erhitzt und dann die Charge flüssigen Roh-eisens anfgegossen wurde. Es tritt eine energische Reaction ein, während welcher Phosphor und Silicium rasch in die Schlacke gehen and der Kohlenstoff zum großen Theil verbrannt wird, was durch fortgesetztes Ent-fernen der Schlacke unterstützt wird. Nachdem der größte Theil der Schlacke entferut ist, wird die Temperatur gesteigert und die Entkohlung beendet. Nimmt man statt Eisenerz nach vorliegender Erfindung den bei den Walzwerken oder Anwärmöfen fallenden Sinter (100 Roheisen, 25 Sinter, 6 bis 7 Kalk), so wird die Reaction so beschleunigt, dass nach etwa 30 Minuten die Entphosphorung beendet und der Kohlenstoff anf 1,25 bis 2 % gebracht ist. Nach fortgesetzter Eutferning von insgesammt etwa 80 % der Schlacke wird die Temperatur rasch gesteigert und während etwa 4 Stunden, nöthigenfalls unter weiterem Zusatz von Sinter, die Oxydation beendet. Vortheile der Verwendung des Hammerschlags sind ; lebhaftere und daher raschere Reaction, geringer Gehalt an Phosphor, Schonung der Herdsohle.

# Statistisches.

# Erzeugung der deutschen Hochofenwerke.

|                                                  | Monat November 1901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezirke                                          | Werke<br>(Firmen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Erseugung<br>Tonnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rheinland - Westfalen, ohne Saarbezirk und ohne  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Siegerland                                       | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau         | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schlesien und Pommern                            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26 761                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Königreich Sachsen                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hannover und Braunschweig                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 830                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 686                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 98 127)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (im Novbr, 1900                                  | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 134 742)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rheinland - Westfalen, ohne Saarbezirk und ohne  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Siegerland                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Siegerland, Lahnbezirk und Hessen - Nassau       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 949                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schlesien und Pommern                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 634                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hannover und Braunschweig                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 930                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                  | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32 737                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33 490)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                  | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44 294)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rheinland Westfalen, ohne Saarbezirk und ohne    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Siegerland                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 145 701                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schlesien und Pommern                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 708                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hannover und Braunschweig                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17 936                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sacrament Latheiners and Larrengen               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 010                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 182 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 368 872                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 381 399)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (im Novbr. 1900                                  | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 399 446)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rheinland - Westfalen, ohne Saarbezirk und ohne  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                  | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 53 640                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Siegerland, Lahnbezirk und Hessen Nassau         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schlesien und Pommern                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Königreich Sachsen                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hannover und Braunschweig                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 868                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bayern, Württemberg und Thüringen                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Saarbezirk, Lothringen und Luxemburg             | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gießereiroheisen Sa                              | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 125 061                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (im Octor, 1901                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 132 111)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (im Novbr. 1900                                  | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 131 536)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pudderroneisen und Spiegeleisen                  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 686                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dessemerroneisen                                 | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32 737<br>368 872                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ciofespirobaisan                                 | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 125 061                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Erzeugung im November 1901                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 627 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Enzeugung im October 1901                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 645 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Personana nom 1 Januar his 20 Nassantan 1901     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 710 018                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Francing vom I langar his 20 November 1901 .     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 702 052                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| paracugung vom 1. samuar pis ac. November 1900 . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Francoung des Perist                             | Novbr. 1901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vom I, Jan. 1<br>30, Novbr. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Arzengung der Bezirke:                           | Tonnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tonsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rheinland-Westfalen, ohne Saar und ohne Siegen   | 245 739                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 762 473                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 584 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau         | 47 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 001 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Siegerland, Labnbezirk und Hessen-Nassau         | 59 660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 699 039                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Siegerland, Labubezirk und Hessen-Nassau         | 59 660<br>1 499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 699 039<br>20 942                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau         | 59 660<br>1 499<br>26 864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 699 039<br>20 942<br>314 797                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Siegerland, Labnbezirk und Hessen-Nassau         | 59 660<br>1 499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 699 039<br>20 942                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                  | Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau Schlessen und Pommern Königreich Sachsen Hannover und Braunschweig Bayern, Württemberg und Thüringen Saarbezirk, Lothringen und Luxemburg Puddelroheisen Sa. (im Octbr. 1901 (im Novbr. 1900  Rheinland-Westfalen, ohne Saarbezirk und ohne Siegerland Schlessen und Pommern Hannover und Braunschweig Hannover und Braunschweig Bessemernoheisen Sa. (im Octbr. 1901 (im Novbr. 1900  Rheinland-Westfalen, ohne Saarbezirk und ohne Siegerland Schlessen und Pommern Hannover und Braunschweig Bayern, Württemberg und Thüringen Saarbezirk, Lothringen und Luxemburg Thomasrobeisen Sa. (im Octbr. 1901 (im Novbr. 1900  Rheinland-Westfalen, ohne Saarbezirk und ohne Siegerland Saarbezirk, Lothringen und Luxemburg Thomasrobeisen Sa. (im Octbr. 1901 (im Novbr. 1900 | Rheinland - Westfalen, ohne Saarbezirk und ohne Siegerland, Lahnbezirk und Hessen - Nassau 30 Schleisen und Pommern 11 Königreich Sachsen 1 1 Hannover und Braunschweig 1 1 Bayern, Wörttemberg und Thüringen 1 1 Saarbezirk, Lothringen und Luxemburg 6 2 (im Norbr. 1900 61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

# Berichte über Versammlungen aus Fachvereinen.

### Eisenhütte Oberschlesien.

(Hauptversammlung am 1. December 1901 in Gielwitz.)

Die "Eisenhütte Oberschlessen" hielt am I. December 1901 in Theater- und Concerthause zu Gleicht ihre Hauptversammlung ab. Zu Punkt 1 der Tagesordung "Gieschäftliche Mittheilungen" vergift zunächst der Vorsitzende, Hr. Generaldirector Niedt, das Wort:

M. H. Im Nauen des Vorstandes eröffne ich die hentige Hanytversammlung und begrifes Sie and das beste. Zuvörderst sprechen wir unsere Frende darüber uns, wiedernne eine so großes Anzahl werthegeschätzter Göste unter uns zu sehen, darunter Vertreter der staatlichen und städtischen Behörden. Ich heiße Sie alle von ganzem Herzen und mit Ehrerbietung willkommen.

Daß die heutige Versanunlung wieder so zahlreich besucht ist, trotz verschiedener Veranstaltungen, die heute im Reviere stattfinden, durch die viele unserer Mitglieder abgehalten werden, constatire ich hiermit und spreche unsere ganz besondere Freude darüber ans.

Geschäftlich habe ich Ihnen heute lediglich mitzutheilen, daß der Verein im weiteren erfreulichen Wachsen begriffen ist. Der Zuwachs beträgt 19 Mitglieder. Durch Tod und Weggang aus dem Revier verlor der Verein 6 Mitglieder, so daß sieh ein Mitgliederbestand von 466 Personen ergiebt. Der Tod entriß uns seit unseren letzten Beisammensein zn nsseren Schmerz Hrn. Director B rand, Gleivitz, und Hrn. Ingenierur Münsterberg, Sielee. Die Verblichenen waren stets trene Mitglieder unseres Vereins und werden wir ihnen ein eihrendes Angedenken bewahren. Ich bitte Sie, sich zu deren Ehren zu erheben. (Geschicht.)

Bevor wir in den zweiten Punkt der Tagesordnung eintreten, gebe ich unserein verehrten Freunde, dem Vorstandsmitgliede des Hanptvereins, Hrn. Ingenieur Schrödter-Düsseldorf, das Wort:

Ingenieur Schrödter- Düsseldorf: In Erledigung eines mir vom Vorsitzenden des Hauptvereins, Hrn. Ge-heimen Commerzienrath C. Lu eg. Oberhamsen, ertheilten Auftrages habe ieh die Ehre, hlunen seine herzlichen Größes zu übermitteln, Ihnen ein fröhliches "Glück auf" zuzurneten and Ihrer hentigen Versammlung ein gutes Gedeihen zu wünschen! Der Vorstand des Hauptvereins, m. H., ist mit Ihnen einig in der Aussicht, daß gerade in den hentigen Zeiten, die ja für ansere Eisenindustrein nicht leicht sind, es weit northwendiger ist denn je, daß die Augehörigen der deutschen Eisenindustrie alle fest und einig zusammenscherhen and daß insbesondere die technischen Kräfte in gemeinsamer Arbeit sich zusammenscharen, um die Hütten auf der Höhe der Zeit zu erhalten und im scharfen Kampfe mit dem Auslande dem Wetthewerb auszuhalten.

M. H.1 Da ich einmal das Wort habe, darf ich wohl die Gelegenheit benützen, um hier die Mittheilung, die bereits durch unser Vereinsorgan bekannt gemacht worden ist, zu wiederholen, nämlich dafe die für den 8. December geplante Versammlang des Hauptvereins aus unvorhergeseheunen Gründen hat untgeschloben werden müssen und dafs sie voranssichtlich Mitte Februar nächtsten Jahres in Düsseldorf stattfinden wird. Die Sommerversammlung wird wahrscheinlich Aufang Juni chenfalls in Düsseldorf stattfinden und zwar in Verbindung mit der durt in Vorhereitung begriffenen Rheinisch-Westfalischen Kunst- und Industrie-Ausstellung. Ueher letztere vermag ich Ihuen zu

berichten, dass sie in gutem Fortgange begriffen ist-Es wird Ihnen vielleicht von Interesse sein, wenn ich die Bemerkung wiederhole, die mir gegenüber vor wenigen Tagen ein ausländischer Frennd gethan hat, ein Franzose, den ich in der Ausstellung herumzu-führen das Vergnügen hatte. Er machte dort plötzlich ganz üherrascht Halt und sagte: "Ist das der »Krach allemand«? Wenn Sie in diesen Zeiten, und bei dem Rufe, in dem die deutsche Industrie im Auslande steht, wo man sagt, dass sie bankerott sei, noch ein so großes Unternehmen in solcher Weise durchführen können, dann habe ich doch eine Ansicht gewonnen, die die amgekehrte von derjenigen ist, mit der ich hierher kam. Da mufs doch ein sehr gesunder Kern in der deutschen Eisenindustrie stecken." M. H.! Ich kann voranssetzen, das Sie sich meiner Ueberzengung anschliefsen, die dahin geht: "Der Mann hat recht." Ich möchte Sie aber schon heute zur Theilnahme an dieser Versammlung in Dässeldorf einladen, sowie insbesondere anch auf die Ansstellung aufmerksam machen. Sie werden dort willkommen sein, und ich stelle mich Ihnen Allen, sowie jedem Einzelnen, soweit es meine Zeit erlaubt, persönlich gern zur Verfügung. (Lebhafter Beifall.)

Vorsitzender: M.H.! Ich glaube in Ihre Aller Namen zun sprechen, wenn ich Hrn. Schrödler nneren Dank ausspreche für die so freundliche Begräfung, welche er im Auftrage des Vorsitzenden unseres Hauptvereins, Hrn. Geheimrath Lueg-Oberhausen, an uns richtets, sowie für die lieheuswärdige Einlanding sowohl zu der nächsten Hauptversammlung, als auch zur Ausstellung. (Bravo.)

Als Punkt 2 stand auf der Tagesordnung ein Vortrag des Hrn. Generaldirector Grau aus Kratzwieck bei Stettin über

#### Herstellung von Giefsereiroheisen und der Giefsereibetrieb im allgemeinen.

In der Discussion zn diesem Vortrag, der mit ge-ringen Kürzungen auf Seite 5 und ff. dieser Nummer zum Abdruck gekommen ist, erhielt das Wort zenächst Ingenieur Schrödter-Düsseldorf: M. H.! Znnächst möchte ich den Hrn. Gran schon gezollten Dank nochmals wiederholen; ich glaube, namentlich den jüngeren Herren Mitgliedern wird es höchst willkommen gewesen sein, daß ihnen der geschätzte Hr. Vortragende, der ans dem reichen Schatze seiner Erfahrungen geschöpft hat, viele praktische Fingerzeige heute nicht vorenthielt. Gegen Schluß seines Vortrags hat Hr. Grau uns ein großes Bouquet von Wünschen und Ansichten präsentirt, wobei er auch mit der Kritik nicht zurückgehalten hat; sie hat sich auf die landwirthschaftlichen Maschinen bezogen, und hierbei hat das amerikanische Gespenst, das ja hente überall eine große Rolle bei uns spielt, auch nicht gefehlt. Was nun der Hr. Vortragende über die landwirthschaftlichen Maschinen, insbesondere über das Verhältnifs der Güte von diesen Maschinen hier und in Amerika gesagt hat, so halte ich dafür, dafs diese Bemerkungen noch einige weitere Einschränkungen verdienen, als er sie selbst schon an der Kritik seines pommerschen Freundes vorgenommen hat. Ich nufs aber, um der Wahrheit die Ehre zu geben, hier ansdrücklich feststellen, daß wir in Deutschland nicht nur eine große, sondern auch sehr berufene Fabrication landwirths haftlicher Maschinen haben, namentlich in Mitteldentschland, und daß es sich hier um eine Fabrication handelt, die nieht allein den einheimischen Markt mit Maschinen versorgt, sondern auch eine erhebliehe

Ausführ hat, die wohl der beste Beweis dafür ist, daß

das Fabricat mindestens demjenigen des Auslandes ebenbürtig ist. Andererseits will ich ja zugeben, m. H., und das trifft wohl anch dasjenige, was der Hr. Vortragende hat sagen wollen, daß die Amerikaner in einzelnen Specialitäten anf dem Gebiete des Baues landwirthschaftlicher Maschinen sehr vorgeschritten sind, und es wäre Thorheit, wenn man dagegen blind sein wollte. Dieser Fortschritt hat sich unter den besonderen Verhältnissen Amerikas entwickelt. Der amerikanische Farmer ist durch diese an sich von cornherein mehr zur ausgiebigen Auwendung maschinellen Betriebs gedrängt worden als sein deutscher Berufsgenosse, und aus diesem Grund arbeiten die amerikanischen Fabriken landwirthschaftlicher Maschinen, deren Hauptsitz Chicago ist, ebenfalls unter günzlich anderen Verhältnissen, als die deutschen. Vor allem hat sich dort drüben, dank dem großen Verbrauch, eine große Massenfahrication und, dem allgemeinen Entwicklungsgang der amerikanischen Industrie folgend, deren weitgehende Specialisirung entwickelt. So giebt s nicht einzelne, sondern zahlreiche Fabriken in Chicago, deren Fabrication so groß ist, daß sie einen Jahresschluß von 60 000 t Stabeisen auf einmal machen: sie haben gleichzeitig uach glaubwürdigen Berichten eine Tagesumschnielzung in ihrer Giefserei von 250 his 300 t und erzeugen da nur zwei oder drei verschiedene Maschinentypen, Diesem Umstande, in Verbindung mit dem erst schon hetonten Handinhand-gehen des maschinell angelegten Farmers und des Maschinenfabricanten, ist es zuzuschreihen, daß die Amerikaner neben ihrem eigenen großen Absatz nach dem Westen gleichzeitig eine große Ansfnhr von landwirthschaftlichen Maschinen erreicht haben. Es sollen ganze Dampferladungen durch das Mittelmeer nach dem Orient, nach Asien und Südrnfsland von New-York abgehen, und ist diese Fabrication unzweifelbaft ein Gebiet, auf dem wir von den Amerikanern lernen können. Deshalb ist die Anregung, die Hr. Grau regeben hat: dass die deutsche Landwirthschaft und die deutschen Fabricanten landwirthschaftlicher Maschinen mehr Hand in Hand gehen sollen, als dies jetzt der Fall ist, glanbe ich, eine sehr dankenswerthe und eine solche, der man nur zustimmen kann. Viclbeieht findet in ihrer Ausführung der Bund der Land-wirthe eine Thätigkeit, die, m. M. nach, ersprießlicher für das Wohl unseres Vaterlandes werden kann, als

diejenige, die er jetzt zumeist ausübt. (Beifall.) Generaldirector Marx: Die Kritik, welche heute an einem Theile des deutschen Eisengewerbes geübt worden ist, würde nicht besonders ins Gewicht fallen, wenn dieselbe auf das Urtheil des pommerschen Landwirths beschränkt geblieben wäre. Da indessen sich der Hr. Vortragende in seiner Eigenschaft als Vertreter eines größeren Eisenhüttenwerks diesem Urtheil angeschlossen hat, so darf dasselbe nicht ohne scharfe

Erwiderung bleiben. M. H.! Ich kann mich nicht entsinnen, daß in einer Versammlung von der eisentechnischen Bedeutung, wie der heutigen, ein so abfälliges Urtheil über die Qualität des dentschen Eisengusses gefällt worden ist, und dieses Urtheil muß um so mehr befremden, als meines Wissens bei vielen landwirthschaftlichen Maschinen, insbesondere beim Pflug, bei der Egge n. s. w., tiufseisen seitens nnserer renommirten landwirthschaftlichen Maschinenfabriken (Sack-Leipzig, Eckert-Berlin, Flöther-Gassen, Gebr. Prankel-Grofs-Strehlitz) überhaupt nicht mehr verwendet wird. Wenn der pommersche Landwirth demnach über den Gns eines Pfingkörpers oder dergleichen zu klagen hat, so kann das betreffende Fabricat nach meinem Dafürhalten nur aus einer wenig leistungsfähigen landwirthschaftlichen Maschinenfabrik entstammen; die oben genannten Fabriken sind m. W. unbedingt in der Lage, aus unserem roten deutschen Gießerei-Roheisen auch entsprechend rate Fabricate anzufertigen.

Es ist mir bei der allgemein anerkannten hohen Leistungsfähigkeit des deutschen Eisengewerbes, besonders auch in qualitativer Hinsicht, ganz unverständlich, wie uns das amerikanische Gespenst gegenüber einem Artikel entgegengehalten werden konnte, welcher doch als ein verhältnifsmäßig einfacher angesehen werden mufs, und ich war thatsächlich ganz erstaunt, von dem Hrn. Vortragenden erfahren zu müssen, daß das deutsche Eisengewerbe in Bezug auf verhältnifsmäßig einfache Maschinen gegenüber Amerika noch so weit rückständig sein soll. Dem gegenüber verweise ich auf die Thatsache, dass die Leistungsfähigkeit und der hervorragende Ruf der deutschen landwirthschaftlichen Maschinen es zustande gebracht haben, alljähr-lich Tausende von landwirthschaftlichen Maschinen im Auslande, insbesondere in Rufsland, Rumänien, Argentinien u. s. w., in Concurrenz mit amerikanischen und englischen Fabricaten abzusetzen und in diesen Ländern durch vorzügliche Constructionen und qualitativ beste Arbeit zur Verherrlichung des deutschen Eisengewerbes beizutragen.

Professor Rudeloff - Charlottenburg: Der mit amerikanisches Gespenst" bezeichneten Ansicht, daß man in Deutschland noch nicht ebenso haltbaren Gufs für landwirthschaftliche Maschinen erzenge wie in Amerika, möchte ich auf Grund eigener Erfahrung entgegentreten. Seit Jugend auf stehe ich mit der Landwirthschaft in enger Berührung und habe oft Gelegenheit gehabt, zuletzt noch vor wenigen Wochen wieder, mit tüchtigen Landwirthen über ihre Erfahrungen mit dentschen landwirthschaftlichen Maschinen zu sprechen. An Klagen über schlechtes Material fehlte es nicht, und zwar waren es nicht nur kleine Fabriken, deren Lieferungen bemängelt wurden. Man gab aber rückhaltlos zu, daß ans anderen deutschen Fabriken tadellose Waare bezogen sei, die den amerikanischen Maschinen an Dauerhaftigkeit nicht nachstände. Ich glauhe der Fall, den der Vortragende erwähnt

hat, liegt im ganz engen Kreise. Jeder, der Pommern nas, negt im ganz engen Areise. Jeder, der Pommern und die dortigen landwirthschaftlichen Verhältnisse kennt, wird wissen, daß der Landwirth in gewisser Hinsicht von seinem Dorfschmied abhängig ist. Hat der Landwirth mit deutschem Fabricat einmal Malhenr gehabt, so ist er gegen deutsche Waare leicht vorein-genommen, zumal er davon überzengt ist, dass er aus Amerika gute Waare bekommt. Der Dorfschmied ist wieder von seinem Lieferanten abhängig und wird aus naheliegenden Gründen schon dafür sorgen, daß die amerikanischen Maschinen in ein besseres Licht ge-

stellt werden als die deutschen.

Ein zweiter Punkt. Die Kritik des Vortragenden über den Vorherd beim Cnpolofen war so bezeichnend, daß wohl jeder, der einen Vorherd hat, denselben schleunigst müßte beseitigen lassen. Der Vortragende hat seine Ansicht mit der Beobachtung begründet, daß beim Gießen aus demselben Vorherd Waare verschiedenartiger Beschaffenheit entstehe. Ich möchte fragen, ist der Nachweis hierfür gegeben worden durch chemische Analyse und durch Festigkeitsversnehe, oder ist da nur nach dem Anssehen des Bruches geurtheilt worden? (Bravo.)

Generaldirector Gran: Dass ich auf Grund meiner Kritik im letzten Theil meines Vortrages angegriffen würde, habe ich erwartet. Ich hatte die Kritik absichtlich etwas verschärft, aber ich habe nicht bestritten, daß wir in Deutschland eine große Auzahl guter landwirthschaftlicher Maschinenfabriken sehon heute hätten. Ich habe anch nicht gesagt, daß nicht einige landwirthschaftliche Maschinenspecialitäten genügend leistungsfähig seien, z. B. der Eckertsche Pflug, der bekannt ist und ausgezeichnet functioniren soll. Das ist aber nicht ausreichend. Sie werden von allen Landwirthen hören, dass wir speciell in anderen landwirthschaftlichen Maschinen in Deutschland heute noch nicht auf derjenigen Höhe sind, auf der wir sein

sollten. Es hat mir fern gelegen, hier beleidigend zu sprechen. Ich habe es aber für nothwendig hefunden, da ich häufig Gelegenheit gehabt habe, durch meinen Verkehr mit Nachbarn die landwirthschaftlichen Maschinen kennen zn lernen, dieses hier hervorzuheben. Ich glaube, es ist nicht nothwendig, sich durch den Vortrag beleidigt zu fühlen, im Gegentheil, Sie sollten den Vortrag dahin anfnehmen, in den Kampf ein-zutreten, denn wenn wir so viel landwirthschaftliche Maschinen machen, wie Amerika, so würde das für unsere Großindustrie von nicht unerheblicher Bedentung sein. Hr. Generaldirector Marx sagt, "die landwirthschaftliche Maschine sei ein einfacher Apparat", ich sage über: die Construction der landwirthschaft-lichen Maschine ist, besonders wenn es sich um Erntemaschinen handelt, so complicirt, wie man sich complicirtere Maschinen kaum denken kann. M. H., ich glaube nicht, dass wir in der Eisenindustrie complicirtere Maschinen haben wie bei der Landwirthschaft. Wenn man auf einer landwirthschaftlichen Maschinenansstellung ist und man vertieft sich in die einzelnen Construc-tionen, so glaube ich, dass man zu einer anderen Auffassung kommen dürfte als Hr. Marx. Ich habe auch betont, daß man weniger über die Constructionen als über die Qualität des Materials Klage führt. Ich wollte auch nur noch sagen, dass wir die Sache nicht von dem Standpunkte aus auffassen sollen, dass die landwirthschaftlichen Maschinen einfache Apparate sind, Ich halte sie eben für sehr complicirte Apparate. Deshalb glaube ich, dass es für die deutsche Industrie von grofser Bedentung sein wird, wenn sich die deutsche Technik mehr mit diesen Constructionen und dem dazu erforderlichen Material befassen würde.

Was die Frage des Hrn. Professor Rudeloff be-trifft, so sind die Versuche theils durch chemische Analyse, theils durch Bruchfestigkeitsproben gemacht. Bei den Eisensorten vor allem, wo die Phosphorgehalte zn verschieden sind, z. B. bei Eisen mit 0,10 und Eisen von 1,8%, tritt die Mischung beider Eisensorten raben von 1,0 %, int uie anschang oeider Lisensorten sehwer ein and es ist richtiger, wenn nam eine bessere Mischung haben will, daßs man einen größeren Schmelzram unter den Dissen schafft, als daß man das Eisen in einem Vorherde sammelt. Dr. Neumark-Gleiwitz: Ich möchte noch einmal

knrz auf die theoretischen Erklärungen des Hrn. Gran zurückkommen. Die vielen ungeklärten Fragen in den verwickelten Vorgängen des Hochofenprocesses lassen nns jede Mittheilung über Betriebserfahrungen und Betriebsergebnisse mit größtem Interesse und besonderem Danke entgegennehmen. Bei den zunehmenden An-sprüchen der Raffinirwerke, von denen Qualität und Analyse bis anf das eingehendste vorgeschrieben werden, wird es manchmal schwierig, allen Vor-schriften zu entsprechen, und es macht sich immer mehr das Bestreben geltend, durch genaues Studinm der inneren Vorgänge des Hochofens eine gesicherte und gleichmäßig znverlässige Betriebsführung zu er-leichtern. Wir Hochöfner sind ja leider in der schwierigen Lage, ans äußeren Symptomen den inneren Fortgang des Processes diagnosticiren zu müssen, und können hier nicht wie bei den meisten anderen hüttenmännischen Processen Zwischenproducte abzweigen oder Proben nehmen, durch welche die einzelnen Stufen des Processes klargelegt werden, sind vielmehr oft darauf angewiesen, uns durch rein theoretische Combinationen Hypothesen über die Reductions- und die Schmelzvorgänge zu bilden. Es ist nnn natürlich, dass dort, wo die Hypothese beginnt, die Ansichten der Hochöfner anseinandergehen. Eine der inter-essantesten Streitfragen bildet die Frage: "Soll Giefserei-Roheisen mit knrzer oder langer Schlacke erblasen werden?" und ich bin leider nicht in der Lage, mich den Ausführungen des Hrn. Gran bezüglich seiner Ausicht über die Schlackenführung bei Giefserei-Roheisen voll und ganz anzuschließen. Ich habe im

Gegentheil die Erfahrung gemacht, dass es zu Zeiten schlechterdings nicht möglich ist, mit sauer gehaltener Schlacke gutes, hochgekohltes Gießerei-Roheisen zu

Folgende Erwägungen dürften wohl geeignet sein, einiges Licht in das Dunkel dieser Streitfrage zu werfen. Das Korn des Gießerei-Roheisens entsteht bekanntlich durch die Ausscheidung des im flüssigen Roheisen gelöst gewesenen Kohlenstoffes in Form von fein vertheilten Graphitblättchen. Diese Ausscheidung tein vertheilten Graphitbiattchen. Diese Ausscheidung wird hervorgenafen bezw. verstärkt durch den Silicium-gehalt des Robeisens, absolut vermindert durch einen Schwefelgebalt und begünstigt durch den Mangan-gehalt. Die letztere Behauptung steht scheinbar im Widerspruch zu dem allgemein geltenden Satze, dafs Mangan die Bindung des Kohlenstoffes begünstigt und die Ausscheidung verhindert. In Wirklichkeit liegt es aber beim Gießerei-Roheisen so, daß überhitztes, flüssiges Roheisen, wie es im Hochofen gewonnen wird, bei höherem Mangangehalt bedentend mehr Kohlenstoff auflöst, als manganarmes Eisen, und beim Erstarren sowohl mehr gebundenen Kohlenstoff enthält, als anch mehr Graphit ausscheidet. Es ist deshalb bekanntermaßen leicht möglich, Eisen mit über 2 % Mangan selbst bei niedrigem Siliciumgehalt mit prachtvollem Korn herzustellen. Für die Darstelling von grobkörnigem Roheisen kommt es demnach in erster Linie darauf an, dafs das flüssige Eisen bei möglichst hoher Temperatur mit möglichst viel Kohlenstoff voll gesättigt ist. Nun zur Frage: Knrze oder lange Schlacke? Bei

leicht reducirbaren und nicht zu rückstandsreichen Erzen werden die Eisensanerstoff-Verbindungen bei verhältnismässig niedriger Temperatur - d. h. zwischen 700 und 900 ° — und, was sehr wesentlich ist, im ungeschmolzenen Zustande durch den aufsteigenden Kohlenoxydstrom zerlegt. Das Eisen scheidet sich metallisch aus und wird, bevor es in den Schmelzraum gelangt, durch den sich, bekanntlich durch directen Zerfall vom Kohlenoxyd, ansscheidenden Kohlenstoff bereits sehr hoch gekohlt. Es wird demnach, auch wenn es bei verhältnifsmässig niedriger Temperatur in der Formensone snm Schmelzen gebracht wird, ohne weiteres noch genügend Kohlenstoff bis zur Sättigung lösen und als grobkörniges Roheisen erstarren. In diesem Falle kann daher mit langer Schlacke gearbeitet werden, weil man bei der niedrigen Temperatur im Schmelzraum nicht zu hefürchten braucht, ans einer siliciumreicheren Schlacke zu viel Silicium zu reduciren, und ein zu hoch silicirtes und hierdarch zu niedrig gekohltes Robeisen zu erhalten. Dazu kommt noch: Die leicht reducirbaren Erze sind im allgemeinen keine großen Schlackenbildner, und da die complicirten chemischen Reactionen nicht blofs von Affinität und Temperatur, sondern oft sehr wesentlich von den Massenwirkungen abhängen, so wird bei einem hohen wirkungen ablangen, so wur det einem nohen Ansbringen unter sonst gleichen Verhältnissen der Silicirungsgrad des Roheisens um so niedriger sein, je weniger Schlacke pro Tonne Roheisen fabricirt wird, und man wird selbst bei langer Schlacke, aber

Anders liegt die Sache bei der Fabrication von Gießerei-Roheisen aus schwer redneirbaren oder sehr rückstandsreichen Erzen oder Schlacken, z. B. Schweißsschlacken. Die Erze und Schlacken werden zwar verreducirt, aber nur zum Theil bis zum Metall herunterreducirt. Die Hauptreduction geschieht erst durch das weifsglühende Koksfilter, welches die sehr eisenreiche, schlackenartige Schmelze kurz über oder vor den Formen passirt. Die Reduction des Eisens wird gefürdert einerseits durch eine sehr hohe Temperatur, andererseis durch die Anwesenheit von genügend Kalk, damit die frei werdende Kieselsäure

geringerer Schlackenmenge, ein hochgekohltes, richtig

silicirtes und grobkörniges Eisen erblasen können.

Stahl und Eisen. 49

Berichte über Versammlungen aus Fachvereinen.

sofort von diesem gebanden und vor einer übermäßigen Reduction zu Silicium geschützt wird. Es ist meines Erachtens ohne weiteres einlenchtend, dass ein Roheisen, welches anf diese Weise entsteht, sehr hoch erhitzt werden mnfs, damit es noch so viel Kohlenstoff lösen kann, dass bei dem Erstarren eine für ein habaches Grobkorneisen genigende Graphitansscheidung möglich wird. Die kurze Schlacke aber ist durch aus erforderlich, weil sonst bei der großen Schlackenmenge und der hoben Temperatur viel zu viel Silicium in das Roheisen gehen würde. Hierin liegt nach meiner Ansicht die Lösung der Frage, ob man Giefserei-Roheisen mit basischer oder sanrer Schlacke erblasen soll. Es liegt eben lediglich an der Reducirbarkeit der Erze und an den Schlackenmengen, welche im Verhältnifs zum Roheisen erzeugt werden. Ich resumire also dahin: Lange Schlacke bei leichter Reducirbarkeit der Erze oder hohem Ansbringen, kurze Schlacke bei schwerer Redneirbarkeit oder großen Schlackenmengen. (Bravo.)

Vorsitzender: M. H.! Ich muß die Discussion schließen, die Zeit rückt vor und wir haben noch eine große Tagesordnung vor uns. Ich spreche wohl in Ihrer Aller Namen, wenn ich Hrn. Gran nuseren herzlichsten Dank für diesen Vortrag sage. Ich danke ihm für die vielen praktischen Fingerzeige, die er uns gegeben hat, soweit es die Erzengung des Gießerei-Roheisens anbetraf; über die anderen Fragen, welche er berührte, denken wir ja verschieden. Die Majorität denkt nicht so, wie er es zum Ausdruck gebracht hat, and er selbst denkt anch nicht so krafs, sondern hat nns nur anregen nnd nützen wollen, indem er diese Frage einmal anschnitt. Ich glaube, wir sind Hrn. Grau zn Dank verpflichtet. (Bravo).

Den dritten Pankt der Tagesordnung bildete der auf Seite 12 nnd ff. vorliegender Nummer wieder-gegebene Vortrag des Hrn. Geheimrath Professor Dr. Wedding:

### Ueber den Congress in Budapest, das siderochemische Laboratorium und die Reise ans Eiserne Thor.

In der Discussion erhielt zunächst wiederum Hr. Schrödter das Wort.

Ingenieur Schrödter, Düsseldorf: M. H.! Ich möchte einige Worte zum Internationalen Laboratorium reden. Es wird dem größten Theil unter Ihnen, infolge der stattgehabten Publicationen, nicht fremd sein, daß über die Nützlichkeit dieser Einrichtung innerunserer Eisenindustrie sachliche Meinungsdifferenzen bestanden haben, die sich insbesondere auch darauf bezogen, ob der Anfwand für das Laboratorium im Verhältnifs zn dem erwarteten Nntzen steht. Diese Meinungsdifferenzen, M. H., werden jetzt verschwinden. Sie müssen verschwinden angesichts der vom geehrten Hrn. Vortragenden gemeldeten Thatsache, dafs das genannte Laboratorium da ist, und obwohl ich in dem früheren Stadium dieses Hin und Her, das da entstanden war, Gegner des Internationalen Laboratoriums gewesen bin, so stehe ich heute nach der uns soeben gewordenen, mir ganz neuen Mittheilung nicht an, den sehr geschätzten Hrn. Redner zu dem Erfolge, den er nnnmehr endlich erzielt hat, zn beglückwünschen. Ich erkläre ferner mich anch sehr gern bereit, an dem Ziele, welches das Laboratorium verfolgt, soweit es in meiner Kraft und Machtbefugniss steht, mitznarbeiten. Ich weifs, dass dasselbe ein Lieblingskind des Hrn. Geheimraths ist; es wird sich nun darum handeln, daß dieses Kind, mit dessen Vor-handensein wir nnnmehr zu rechnen haben, anch zu unserer Aller Freude und zum Nntzen der Eisenindustrie erzogen wird, und da möchte ich nicht unterlassen, die Bitte an den Hrn. Vortragenden zn richten, wieder suf den ersten Plan zurückzugreifen. Nach dem ersten

Plane war das Internationale Laboratorium nur als ein Glied in einer Kette von vielen Einrichtungen gedacht. Es war damals in Aussicht genommen, die Hauptarbeit in die Laboratorien der Hüttenwerke zu verlegen, deren laufende Arbeit ja bekanntlich sich von derjenigen des Laboratoriums eines einzelnen Chemikers ganz wesentlich unterscheidet. Es war gedacht, dass die Vorsteher der Laboratorien der großen Eisenhütten der verschiedenen Bezirke sich zusammenfinden, dass sie die Untersuchungen gemeinschaftlich vornehmen, gemeinschaftlich Fehlerquellen nachgehen und dass diese Gruppen ihre Erfahrungen zusammenfassen und ein Anstausch zwischen ihnen stattzufinden hätte, wobei dann das Internationale Laboratorinm die Sammel- und Sichtungsstelle für diese Arbeitsstellen werden sollte und die Nachprüfungen vorznnehmen hätte. Diese Einrichtung erforderte damals nach dem Bericht des Hrn. Geheimraths Wedding im Jahre 1896 einen ungefähren Zuschufs von jährlich 60 000 .M., und zwar 30 000 .# für das Laboratarinm selbst und 30 000 .# für die Unkosten der Gruppen. Anf dieser Basis ist die Einrichtung bekanntlich nicht zustande gekommen, will aber das Internationale Laboratorium auch auf hentiger verhältnifsmäßig kärglicher Grundlage seinen Zweck erreichen, so sollte ein inniges Zusammenarbeiten statt-finden und ich glaube im Sinne des Hrn. Geheimraths Wedding zn sprechen, wenn ich sage: erst dann kann das Internationale Laboratorium seinen Zweck erfüllen and mochte ich deshalb Hrn. Geheimrath Wedding bitten, bei seinen weiteren Arbeiten in diesem Sinne zu wirken. (Bravo.)

Generaldirector Gran-Kratzwieck: M. H.! Es ist offenbar ein großer Fortschritt, wenn wir den längst von den Eisenhütten-Chemikern gewünschten Erfolg erzielt haben. Es handelt sich bei Bestimmungen in Eisen nnd Stahl hauptsächlich immer nm Phosphor, Mangan nnd Kohlenstoff, hierin hat jeder Chemiker seine eigene Methode, nnd durch diese verschiedenen Methoden kommen natürlich oft große Differenzen heraus. Aber noch schlimmere Differenzen entstehen durch die Probeentnahme. Die Art und Weise der Probeentnahme ist von so immenser Bedentung nnd Wichtigkeit, dass ich es für eine Hauptsache betrachte, wenn das internationale Laboratorium mit den Laboratorien der Eisenhüttenwerke dahin Vereinbarung trifft. daß eine möglichst einheitliche Probeentnahme normirt wird. Bei theuren Erzen wie Manganerzen, die wir heute in Dentschland ans Südrufsland, dem Kankasns, Indien, Brasilien und anderen Ländern beziehen, kostet z. B., um einen runden Preis zn nennen, cif Rotterdam 1 % und 1 Tonne dieses Erzes 1 M. Wenn Sie bedenken, dass diese Erze 50 bis 54 % Mangan haben, so macht dies auf die Tonne Erz etwa 50 M aus. Die einzelnen Proben variiren derartig, daß je nach Art der Probenahme in dentschen und englischen Analysen Differenzen bis zu 7 % vorkommen, während die Analysen-Differenzen in den Mustern gemeinschaft-lich genommener Proben höchstens 0,5 bis 1,0 % betragen. Ich wollte dieses eine Beispiel nur hervorhetragen. Ich wollte dieses eine Beispiel nur herveheben und Hrn. Geheimrath Wedding nahelegen, doch dahin zu wirken, dafs vielleicht eine Commission aus dem Westen und Osten Dentschlands gebildet wird, in der man sich über eine einheitliche Probeentnahme klar wird und daß der Versuch gemacht würde, diese Probenahme als internationale Methode einzuführen.

Geheimrath Wedding: Ich werde selbstverständlich dieser Anregung folgen. Es liegt nur im Interesse des Laboratoriums, stets im Einverständnisse mit der Eisenindustrie, für welche es ja arbeiten soll, vorzugehen, wo bliebe denn sonst der Zweck? Indessen werden wir bei den Berathungen immer diejenigen Hüttenwerke zuerst heranziehen, die Geldbeiträge ge-geben haben, von den anderen wird es abhängen, ob sie sich in dieselbe Lage versetzen wollen.

Generaldirector Marx: M. H.! Sie haben soeben von dem Hrn. Vorredner gehört, daß die Meinungen über die Wege, welche in der vorliegenden Angelegenheit einzuschlagen waren, auseinandergingen. Nachdem indessen Hr. Geheimrath Wedding den von ihm betretenen Weg durchgeführt hat, kann wohl für uns die Wegführung als erledigt angesehen werden. Jedenfalls ist die uns vorgetragene Angelegenheit für die deutsche Eisenhüttentechnik von hervorragender Bedeutung. Ich kann Ihnen aus eigener Praxis mittheilen, dass z. B. die Meinungen und die Resultate über eine gewichtsanalytische Kohlenstoffbestimmung noch sehr anseinandergeben. In Gegenwart des mit die Waffentechnik hochverdienten Generals von Flotow und des Hrn. Geheimrath Wedding wurden in Bismarckhütte von einem Gewehrlaufstalle sehr feine Drehspähne hergestellt, dieselben innig gemischt und in versiegelten Gläsern an 6 bekannte Chemiker-Autoritäten behafs Ermittlung des Gesammtkohlenstoffs übersandt. Das Resultat war ein geradezu überraschend ungünstiges, denn die gefandenen Kohlenstoffgehalte variirten von 0.53 bis 0.84 %. Selbstyerstandlich hielt jeder der Herren Chemiker das von ihm gefundene Resultat für das einzig richtige, aber damit kann einem Industriellen, welcher für einen bestimmten Kohlenstoffgehalt Garantie leisten umfs, in streitigen Fällen nicht gedient sein. Da die gefundenen, von einander so schr ubweichenden Resultate in erster Linie auf die Art der angewandten Untersuchungsmethode, auf die Construction der Apparate, auf die Reinheit der Rengenzien u. s. w. zurückzuführen sind, so ist die Wichtigkeit des von Hrn. Geheimrath Wedding angestrebten Zieles ohne weiteres in die Augen springend. indessen das nene siderochemische Laboratorium in Zürich die ihm gestellte und die von ihm erhoffte Aufgabe erfüllen wird, ist mir heute deswegen zweifelhaft, weil ein jeder Professor nur seine eigenen Methoden für richtig und einwandsfrei halt und es mir besonders zweifelbaft erscheint, ob das Züricher Laboratorium die Autorität besitzen wird, seinen Au-sichten und seinen Resultaten in der Welt Geltung zu verschaffen. Jedenfalls lohnt sich der von Hrn. Geheimrath Wedding unternommene Weg der Mühe und ich beglückwünsche dieserhalb Hrn. Geheimrath zu den von ihm, in seiner bekannten Rührigkeit und Zähigkeit bisher zu Wege gebrachten Resultaten.

Vorsitzender: Auch ich gratulire Ihra, Geheimrath Welding dazu, daß eines Angelegenieti nach so vielen Mühen und Schmerzen glücklich beendet ist. Die Ansichten über die Nützlichkeit eines derartigen internationalen, siderochemischen Laboratoriums wuren, wie Sie wissen, recht getheilte. Hier, Hr. Geheimrath, ist man, wie Sie gehört haben, der Ansicht, daß das neue Laboratorium sehr am Platze ist und wir brauchen nicht zu zweifeln: nuter der bewährten Leitung des Hrn. Geheimraths wird es sich anch entwirkeln, blühen, gedeihen und nur Nützliches erstreben. Ich habe die Pfficht und spreche hierbei gewifs in Ihrer aller Namen, Hrn. Geheimrath Wedding unseren besten Dunk abzustatten.

Es folgte alsdann Punkt IV der Tagesordnung, zu welchem Hr. Generaldirector Holz das Wort erhielt zu seinem Vortrage;

### Resultate des Talbot-Verfahrens, verglichen mit denen des combinirten Bessemer-Martin-Processes,

Der Vortrag ist in vorliegender Nummer Seite l und ff. zum Abdruck gelangt. In der Discussion darüber sprach zuerst

Civilingenieur R. Daeden-Düsseldorf: Als mir bei Beginn des Duplex-Verfahrens in Witkowitz vor etwa 10 Jahren seitens der Verwaltung in zuverkommendster Weise gestattet wurde, dasselbe eingehend zn prüfen, kam mir der Gedanke, daß es anch wohl möglich sein würde, trotz der etwas aufserordentlichen Zustände in Witkowitz, bezüglich des Roheisens, dieses Verfahren weiter in Deutschland zu verallgemeinern, und zwar auf Werken, welche weniger für die große Fabrication des Bessemerns und Thomasirens eingerichtet waren, als vielmehr zu directer Verarbeitung des Rohcisens in Martinöfen. Ich habe infolgedessen mehrfach mit Fachgenossen über die Einführung dieses Verfahrens in Deutschland verhandelt und fand überall das Bedenken, zu diesem Zwecke neben den Hoch- und Herdöfen noch eine Bessemeranlage anzulegen. Man fürchtete, dass nicht nur die Anlage, sondern auch namentlich die Betriebskosten zu hoch kommen würden. 1ch machte daher der Direction in Witkowitz den Vorschlag, den Converter in der Weise einzurichten, daß er als rechteckiger Kasten geformt und nur von einer Seite mit Hochofenwind geblasen werden sollte. Die Direction war aber nicht geneigt darauf einzugehen, indem sie behauptete, dass sie schon ähnliche Versuche mit größeren Convertern gemacht und dalei gefunden habe, dafs bei dem seitlichen Blasen die Düsen und die Wände in höherene Mafse angegriffen würden, als bei dem Blasen durch den Boden. Das war ja wohl anzunehmen, aber ich führte noch weiter an, daß dieses Verfahren bei kleineren Convertern, z. B. demjenigen von Robert u. s. w., sowie auch ursprünglich in den schwedischen Convertern, sich bewährt habe, so daß ein derartiger Process durchaus lebensfähig erscheine und ich annehme, daß mit großen Quantitaten betrieben, die Kosten auf die Tonne verhältnifsmåfsig geringer sein müfsten. Diese Erwägungen führten indessen nicht zum Ziele, so daß die Sache zunächst aus dem Auge gelassen wurde. Dann wurde mir später davon unabhängig von Hrn. Pszezolka mitgetheilt, daß er in Donnersmarckhütte das Verfahren versuchsweise betrieben habe und beabsichtige, dasselbe in Krompach, wo er mit Erbanung des Werkes betraut war, in vollkommener Weise auszuführen. Dieses ist geschehen und zwar mit nicht ungünstigem Erfolg. In vollkommener Weise, d. h. in regelmäßigem Betriebe das Verfahren durchzuführen, war aber nicht möglich, weil in Krompach die sonstigen Verhältnisse ungünstig waren, indem nur ein Hochofen für das große Stahlund Puddelwerk vorhauden war. Aus diesem Grunde wurde der Betrieb nach dem Besitzwechsel nicht weiter geführt. Wir haben aber später von anderer Seite Entgegenkommen gefunden und die Sache liegt hente so, daß sich bei den weiteren Versuchen mit noch größeren Mengen, bis zu 20 t Robeisen, wieder ergeben hat, daß das Vorfrischen mit Hochefenwind und seitlichem Blasen in durchans wirkungsvoller Weise durchführbar ist.

Es ergiebt sich naturgemäß, daß bei Anwendung des heißen Windes viel früher eine lebhafte Oxydation und entsprechend höhere Temperatur an der Oberfläche entsteht, als bei kaltem Winde. Die beim Einblasen von Seitenwind entstehenden zahlreichen Stichflammen wirken aber zerstörend auf die gegenüberliegende Wand, zumal in Verbindung mit den Schlacken, die dagegen geschlendert werden. Eine gleiche Räckwirkung wird auf die Düsen ansgeübt, so daß die Instamlhaltung des feuerfesten Fitters in dem geschlossenen Gefafs zu schwierig und kostspielig wird. Die dadurch entstehende Aufgabe ist nach meiner Ansieht nur durch eine vollständige Abänderung der Form des Converters zu lösen, und ich habe begründete Aussicht dieses zu erreichen, so daß ich mich heute noch nicht dem Urtheile des geehrten Herrn Vorreduers anschließen kann, daß über diesen Process bereits der Stab gebrochen sei; ich hoffe vielmehr, Ihnen in nächster Zeit Günstigeres berichten zu können.

Wir halten es nicht für nöthig, in der Frischung so weit zu gehen, wie bei dem Dugles-Procefs in Witkowitz, bis auf 0,1 Kohlenstoff, da die Leistung eines, mit Schrott und Roheisen betriebenen Herd-

ofens von 4 bis 6 Hitzen in 24 Stunden, wie solche auch das Duplex- und das Talbot-Verfahren ergeben, mit einem Einsatz von 1% Kohlenstoff zu erreichen ist. Wenn diese Leistung hei einem Einsatz von füssigem Roheisen unter Einschaltung eines möglichst einfachen Vorfrischverfahrens erzielt wird, wobei man 80, 90, ja 100 Ctr. Robeisen nehmen kaun, so ist das zweifellos eine Grenze für die Aufgabe, welche den meisten Verhaltnissen entspricht. Die Aussichten zur technischen Lösung derselben sind, wie gesagt, verhanden, und dieselben beziehen sich außer den angeführten Schwierigkeiten auf die übrigen Betriebskosten.

Oberingenieur Genzmer-Baildonhütte: Jeder, der in den letzten Jahren die Neuerungen auf dem Gebiete des Herdschmelzverfahrens verfolgt hat, wird zu der Ansicht gelangt sein, daß das Talbot-Verfahren auter allen anderen den bestechendsten Eindrack macht, Nicht allein, weil man dabei nur mit einem Apparat m thun hat, gegen zwei bei Daelen-Pszczolka, Bertrand-Thiel and beim Duplex-Process, sondern auch wegen des ganz ungewöhnlich hohen Ausbringens, das mit etwa 107 verbürgt ist. Was mir allerdings bei dem Talbot-Process nicht ganz klarist, das ist die Qualitätsfrage und das Fertigmachen der Charge. Im Märzheft 1890 von "Stahl und Eisen" kann man lesen, das die Chargen nuch Talbot nach der "in Amerika iblichen Weise" in der Pfanne fertig gemacht werden. M. H.! Sie werden mir zugeben, das bei asseren Qualitätsansprüchen diese Art und Weise nicht enigt, denn man würde kein durchaus gleichmäßiges Material erzielen.

Im Gegensatz zu dieser Mittheilung äußert sich Talbot in einer Broschüre über seinen Process als Entgegoung auf Mr. Monell aus Pittsburg, daß nach scinem Verfahren Flufseisen von weicher his zu harter Qualität mit 0,3 bis 0,4 Kohlenstoffgehalt hergestellt werden kann und zwar, ohne daß der Gießspfanne Kohlenstoff zugeführt wird. Hiernach malste also die Rückkohlung im Ofen selbst erfolgen. Sie verden mit mir darin übereinstimmen, daß das unkonomisch sein muß, denn, wenn wir eine Charge ton 75 t fertig machen und nur 1/a bis 1/4 davon nus-gitisen, so kommt das einer Vergendung von Rückbehimaterial gleich. Ich erlanbe mir daher, an Hrn. beneraldirector Holz die Frage zu richten, ob er ms nicht über die Art und Weise der Rückkohlung. wie sie in Talbots Werken vor sich geht, und über die Qualität im allgemeinen näheres mittheilen kann.

Generaldirector Holz-Berlin: Der Talbot-Process passt natürlich nicht für einen Betrieb, bei welchem man die eine oder andere Qualität wechselnd fast mit pder Charge zu machen hat, sondern er passt für einen großen Betrieb, Wenn Sie z. B. ihre eigene Fabrication nehmen, den Betrieb also auf Stahlknüppel, so Sie Tausende von Tonnen hintereinander in derwhen Qualität zu machen haben, da wird sich der Talbot-Process meiner Ansieht nach empfehlen. Für leine Stablsorten wird sich das Verfahren wohl weniger eignen, wenn Sie aber Massenstahl fabriciren, dann Connen Sie ruhig den Talbot-Process ins Auge fassen.

Der Vorsitzende schliefst hierauf die Discussion und spricht dem Vortragenden den Dank der Ver-sammlung aus. Der als letzter Punkt der Tagesordamg angesetzte Vortrag des Hrn. Director Burkhardtbleiwitz über "Fortschritte in der Anwendung ton Dampfüberhitzung" wird der vorgerückten Stande wegen auf die nächste Sitzung verschoben, jedoch vom Vorsitzenden noch ausdrücklich auf die von firm. Burkhardt zur Demonstrirung seiner beabsichtigten Ansführungen veranstaltete hochinstructive Ausstellung aufmerksam gemacht.
Im Anschluß an die Versammlung fand das

bliche Festmall statt, bei welchem der Vorsitzende Er. Niedt in schwungvollen Worten trefflichen Iuhalts das Kaiserhoch ausbruchte.

### Verein deutscher Maschinen-Ingenieure.

In der am 3. December abgehaltenen Versammlung wurde zunächst über das Ergebnifs der diesjährigen Beuth-Aufgabe berichtet, welche den Bau einer Lüftungsanlage betraf, mittels deren ein zweigeleisiger Tunnel von 7 km Länge mit unzureichendem natürlichem Luftwechsel in solchen Umfang gelüftet werden soll, daß sich darin Menschen ohne Nachtheil für ihre Gesnudheit dauernd aufhalten können. Als Verfasser der einzigen Lösung, welche als gelungene Preisurbeit bezeichnet wurde, ergab sieh Reg.-Bauführer Schulzendorf. Nachdem sodann Civilingenieur Gustav Huhn einen überaus sinnreich construirten Apparat zur selbstthätigen Entwässerung von Rohrleitungen, Dampfmaschinen, Dampf-, Koch- and Trockenapparaten vorgeführt hatte, hielt Oberingenienr Gerdes von der Firma Julius Pintsch in Berlin einen Vortrag über

#### Neuerungen an Kraftgasanlagen.

Der Gasmotor ist, seitdem es gelungen ist, heizschwache Gase zn dessen Betriebe zu verwenden, zn einem höchst geführlichen Concurrenten der Dampfmaschine geworden, da solche heizschwachen Gase an sich billig herzustellen sind und in manchen Betrieben lediglich ein wenig oder gar nicht zu verwerthendes Nebenerzengnifs bilden. Es war die Verwendung der in großen Meugen erzeugten Hochofengase, welche die Anregung zu dem Bau von Gasmotoren für bedeutende Leistungen gab. So ist es gekommen, daß zur Zeit schon Gasmotoren von 1000 P.S. sich unbeaustandet im Betriebe befinden. Nun erhält man bei der Wasser-gasfabrication, welche bekanntlich dadurch gekenn-zeichnet ist, daß in eine glühende Kohlenstoffschicht Wasserdampf eingeblasen wird, während der sogenannten Warmblasperiode ein Generatorgas, welches neben etwas Wasserstoff bei steigender Temperatur im Generator wachsende Mengen von Kohlenoxyd enthält. Die Firma Julius Pintsch betreibt in ihrem Fürstenwalder Werke eine für mannigfache technologische Zwecke dienende Wassergasanlage, deren Generatorgas früher nur im geringem Maße Verwendung finden komite. Seit etwa 3 Jahren wird nun auch dieses Generatorgas, das einen mittleren Heizwerth von etwa 780 Culorien f. d. cbm besitzt, also noch hinter dem Hochofengase zurücksteht, benutzt und zwar für den Befrieb von Gasmotoren. Nach Ueberwindung mehrfacher Schwie-rigkeiten ist es der Firma Julius Pintsch gelungen, diese Anlage derartig zu vervollkommuen, daß genannte Firma dazu übergehen konnte, Versuche in der Richtung anzustellen, daß der Gasmotor sich sein Gas selbst erzeugen sollte, indem er Dampf und Luft durch den Generator und das hierbei sich bildende Generatorgas dann weiter durch Kühler, Reiniger und Regulator saugte. Diese mit einem 10 pferdigen Gasmotor angestellten Versuche waren so befriedigend, dass für das neu zu erbauende Elektricitätswerk der Firma Goetz & Konrad in Hensy bei Verviers eine solche Sanggasaulage für den Betrich von zwei 75 pferdigen Motoren zur Anwendung gelangt ist. Diese Anlage functionirt seit etwa Jahresfrist zur vollsten Zufriedenbeit, und sie ist wirtbschaftlich den Anlagen älterer Construction überlegen, da Dampfkessel und Gasbehälter in Fortfall kommen."

### Iron and Steel Institute.

Der Vicepräsident des Iron and Steel Institute, Andrew Carnegie, hat diesem Institut eine Summe von 64 000 Dollar 5 procentiger Obligationen im "Pitts-burg. Bessemer, and Lake Eric Railroad" zu dem

\* Der Sitzungsbericht wird demnächst im Wortlaut in "Glasers Annalen" in Berlin erscheinen.

Zwecke übergeben, jährlich ein oder mehrere Stipendien, deren Höhe dem Belieben des Vorstandes überlassen ist, an gesignete Bewerber ohne Rücksieht auf Geschlecht oder Nation zu verleihen. Bewerber, welche das 35. Lehensjahr noch nicht erreicht haben, haben sich unter Benutzung eines besonderen Formulars bis Ende März beim Secretär des Instituts 28 Victoria Street, London, anzumelden.

Zweck dieser Stipendien ist es nicht, die gewöhnlichen Studien zu erleichtern, sondern Solchen, welche litre Studien vollendet haben, oder in industriellen Etablissenents ausgebildet wurden, die Möglichkeit zur Durchfährung von Untersuchungen auf eisenhüttenmännischen oder verwandten Gebiter zu gewähren, welche die Entwicklung derselben oder ihre Anwendung in der Industrie fördern wollen. Die Wahl des Ortes,

wo die fraglichen Untersuchungen ansgeführt werden sollen (Universitäten, technische Lehranstalten oder Werke) wird nicht beschränkt, vorausgesetzt, daß derselhe für die Durchführung metallurgischer Untersuchungen unssend eingerichtet ist.

suchungen passend eingerichtet ist.

Jodes Stipendium wird für ein Jahr verlieben,
doch steht es dem Institutsvorstand frei, dasselbe für
eine weiter Periode zu verlängern. Die Untersuchungsergebnisse sollen dem Iron and Steel Institute bei
seiner Jahreversammlung in Form einer Abhandlung
vorgelegt werden. Der Vorstand kann, wenn er die
Ahhandlung genügend werthvoll findet, dem Verfasser
die goldene Andrew Carnegie-Medaille verleihen.
Sollte keine genügend wirdig befandene Arbeit vorlügen, so unterbleibt in diesem Jahre die Verleihung

# Referate und kleinere Mittheilungen.

Die Thätigkeit der Königlichen technischen Versuchsanstalten im Rechnungsjahre 1900.

suchsanstalten im Rechnungsjahre 1900. Mechanisch-technische Versnehsanstalt.

Während des Rechnungsjahres 1990 waren an der Versuchsanstalt neben dem Director thätig: 4 Abtheilungsvorsteher, 4 ständige Mitarbeiter, 18 Assisteuten, 22 technische Hüffsurbeiter, 1 expediernder Secretär und Calculator, 2 Kanzlisten, 5 Kanzleihüffsarbeiter, 1 Anstaltsmechaniker, 1 Bureaudiener, 22 Gebülfen, 1 Bandwerker und Arbeiter, 6 Laboratorienburschen, 5 Gebülfen und Arbeiter der Werkstatt der technischen Hochschule, zusammen 91 Personen.

An Hülfsmitteln wurden für den Betrieh der Abteilungen neu beschafft: I Apparat zur Präfung der Druckfortpflanzung in engen Rohrleitungen, 6 gufseiserne Druckstüße für die 500 t. Maschine, 2 Druckplatten von 890 mm Kantenlänge, 1 elektrische Glülieinrichtung, eine Anzahl Platingerfäße, 1 Platin-Rohdinnelement und ein Vorrath von Porzellanröhren zum Le Chatelier-Pyrometer, 20 Zugformen mit Unterlagsplatten und Aufsatzkisten, 1 Schopperscher Patent-Trockenprifer zum Trocknen von Zell-1off, Hözschiff u.s. w., Erweiterung der Ausrästung für Mikroskopie und Mikrophotographie, 1 Winklerseile Gasahr, 1 Papierstoffpresse, 1 Trockenschrank, 1 Autoclav zu 10 Atmosphären, 1 Stahleylinder für Sauerstoff, 1 Manometer und 1 Druckredecirventil hierzu, 1 Labotatoriumsführerpresse, Wasserstrallgebläse und verschiedene Gegenstände zur Ergänzung und Erweiterung der Labotatoriumseinrichtung

Was die Arbeiten der Austalt anbelangt, so erführ die Inanspreadmalme der Althe iln ng für
Metall prüfung durch Prüfungsaufträge auch im
Berichtsjahr wieder eine Steigerung gegen das Verjahr. Ausgeführt wurden insgesammt 357 Anträge
(gegen 353 im Vorjahre), von denen 102 auf Behörlen
und 255 auf Private entfallen. Diese Anträge uufassen etwa 6000 Versuehe und zwar unter Anderen;
2991 Zugversache (504 mit Stahl und Eisen, 8 mit
Kapfer, 337 mit Leigrungen, 5 mit Bronze bei
höheren Wärmegraden, 53 mit Gufseisen, 1483 mit
Blechen, 32 mit Prahtseilen, 105 mit Drahte, 73 mit
Ketten, 41 mit Aluminium, 17 mit Brückentheilen, 13
mit Leigrungen, 592 mit Betonwürfel, 4 mit Stahlrohren, 44 unt Z Stälen, 22 mit genieten Streben,
Jenne 11 zu Ställen, 22 mit genieten Streben,
Hint Gufseisen, 8 mit gufseisernen Säulen); 41
Biegeversuehe (11 mit Gufseisen, 9 mit Leigrangen, 141

3 mit Eisen, 4 mit Stahlrohren); 177 Stanch- und Schlagbiegevrauche (21 mit Stahl und Eisen, 149 mit Legirungen, 2 mit Achsen, 2 mit Feldbahnridern); 65 Verdrehungsversche (9 mit Wellen, 5 mit Stäben und Wellen, 53 mit Drähten); 144 Scherverssche mit Legirungen; 57 Versuche an i inseren Druck (13 mit kleinen Metallröhren, 2 mit Gasflaschen, 6 mit eisernen Formstücken); 1225 technologische Proben (1090 Biegeproben, 6 Schmiederpoben, 2 Lochproben, 21 Lochproben, 22 Lochproben, 23 Lochproben, 23 Lochproben, 24 Dechproben, 25 Maschinen- und Apparateprüfungen; 10 mikroskopische Untersuchungen; versuche mit emaillitem Koehgeschirr anf Verhalten beim Erhitzen und plötzlichen Abkühlen.

Von den erledigten Untersuchungen mögen die folgenden besonders erwähnt sein: Die Versuche auf inneren Druck nmfassten u. a. die Prüfnng von Stahlflaschen und Stahlrohren. - Die Zngversuche mit Aluminiumdrähten und Aluminiumseilen ergaben für die Drähte von 1,5 bis 10 mm Dnrchmesser 8 bis 16 kg/qmm Streckgrenze, 15 bis 24 kg/qmm Bruchlast, 4 bis 15 % Dehnung und für die Seile 6200 bis 7200 m Reifslänge bei 18 bis 21 kg/qmm Zugspannung, bezogen auf den Gesammtqnerschnitt der Seildrähte. — Bei Drehversuchen mit Wellen ans Martinstahl von etwa 60 mm Durchmesser wurde der Schub-Elasticitätsmodul zn 8100 bis 8400 und die Spannung an der Streckgrenze zn 17 bis 24 kg/qmm ermittelt. Aus einer Welle, die nicht über die Proportionalitätsgrenze belastet war, wurden an verschiedenen Stellen des Querschnitts drei kleine Stäbe von 10 mm Dnrchmesser entnommen. Sie ergaben den gleichen Schub-Elasticitätsmodnl wie die ganze Welle. Die Spannung an der Streckgrenze nahm aber von anssen nach dem Kern hin ab (20,5 - 19,3 - 18,0 kg/qmm). - Die Untersnchungen der Reibungswiderstände von Lagermetallen bei verschiedenen Geschwindigkeiten, wechselnden Drucken und Schmierung mit Rübölen, welche die Anstalt bereits im Vorjahre mehrfach beschäftigten, wurden fortgesetzt. Da nur eine Reibungsmaschine zur Verfügung steht und die einzelnen Versuche längere Zeit beanspruchen, so konnten die Wünsche der Antragsteller leider nicht voll befriedigt werden. Um diesem Mifsstande ab-znhelfen, ist für den Nenbau die Beschaffung mehrerer Reibungsmaschinen in Aussicht genommen. -suche mit der sogenannten "Gufseisen-Löth-Pasta Ferrofix" ergaben an zehn gnfseisernen Stäben gleichen Materials, von denen fünf beliebig heransgegriffen und mit "Ferrofix" gelöthet waren, für die gelötheten Stäbe

fast die gleiche Zugfestigkeit (16,9 kg/qmm) wie für die angelötheten (17,2 kg/qmm). Hierbei erfolgte der Bruch nur bei einem der gelötheten Stäbe zum Theil is der Löthnalit; bei allen anderen lag er außerhalb der Löthstelle. Ebenso brachen auch fünf Biegeproben, Winkel mit angelöthetem Schenkel und in der Mitte gelöthete Quadratstäbe, nicht an den Löthstellen, obgleich diese bei der Belastung im gefährlichen Querschnitt lagen. - Umfangreiche Untersnchungen mit einem Härtungsmittel führten nnter Verwendung von Fluseisen mit 0,38 % Kohlenstoff zu negativen Ergebnissen. Nennenswerthe Veränderungen der Eigenschaften des Materials durch dessen Behandlung mit dem Härtungsmittel, gegenüber der sonst gleichen Behandlung ohne Härtungsmittel, konnten bei der Prüfung, die sich auf Zugversnehe, Biegeproben, Einkerbproben und Bohrproben erstreckte, nicht nachgewiesen werden.

Es wurden auch verschiedene Apparate und Maschinen untersucht. Die Untersuchungen erfolgten stets durch Belastungsversnche an Controlstäben, deren Dehnungszahl vorher auf den Maschinen der Versuchsanstalt ermittelt war. In einem Falle fand der Vergleich der Maschine eines Hüttenwerkes mit den Maschinen der Versnehsanstalt durch Druckversuche an Kupferkörpern statt, ohne dass der Austalt der Zweck der beantragten Druckversnche vorher bekannt gegeben war. Die Froben wurden mit einer vorgeschriebenen Last beansprucht und dann die bleibenden Höhenreminderungen genessen. Die Ergebniess zeigten befriedigende Uebereinstimmung der Maschinen. Der 
artigen Versachen haftet aber der Mangel an, daß 
der Vergleich bei beiden Maschinen nicht mit dem 
Versache scholen kann, sondern man sich auf gleichen Körper erfolgen kann, sondern man sich auf die Uebereinstimmung mehrerer Körper unter sich verlassen mnfs und dafs ferner sich die Controle der Lastanzeige nur auf die angewenderen Probebleatungen erstreckt und nicht den ganzen Kraftbereich der Ma-schine nmfafst. Hierzn kommt, daß die angewendete Belastang stets eine bestimmte Zeit hindurch gleichbleibend erhalten werden muß, da die Größe der Höhenverminderung der Proben von der Belastungs-dauer abhängig ist. Bei Maschinen mit Pendelwaagen, dauer abhängig ist. Bei Maschinen mit Pendelwaa, wie sie z. B. die Pohlmeyer-Maschinen besitzen, die Innehaltung gleichbleibender Belastung beim Fliefsen der Probe änfserst schwierig, weil das Belastungs-pendel und somit auch die Last mit wachsender Form-abderung der Probe absinkt und beim wiederholten Anheben leicht über den beabsichtigten Grenzwerth hinausgeht. Die Anstalt empfiehlt daher zu Maschinen-präfungen immer wieder die Benutzung von Controlstaben, die nicht über die Proportionalitätsgrenze des Materials hinans beansprucht werden. Die Abgabe selcher Controlstäbe durch die Anstalt erfolgte in zwei Fällen. Den einen Stab für 10 000 kg Belastung erhielt Hr. Professor Keelhoff in Gent, den zweiten für 50000 kg Belastung die dänische Staatsprüfungsanstalt in Kopenhagen.

An Maschinentheilen und Bauconstructionen wurden a geprüft: Räder und Radsätze für den Kleinbahnbetrieb anf Tragfahigkeit, Widerstand gegen Stofs and Festigkeit des Materials, sogenannte Unica-Zahnräder auf Festigkeit der Zähne gegen Bruch im Ver-gleich mit gusseisernen Rädern gleicher Abmessungen, Eisenbahn-Wagen-Achsen auf Schlag- und Zugsestigkeit des Materials, geschweifste Zngstangen anf Sicherheit der Schweifsung, gußeiserne Kanalböcke auf Tragfähigkeit und Biegung, gulseiserne Rahmen mit Luxfer-Prismen auf Tragfähigkeit, gulseiserne Säulen mit und ohne schmiedeisernen Kern auf Knickfestigkeit, mit Wirmeschntzmasse ummantelte Rohre anf Verhalten im Feger, eine freistehende eiserne Treppe mit Kunststeinumhüllung.

Die von der Abtheilung ausgefertigten Gutachten betreffen die Benrtheilung: a) der bedingungsgemäßen

Lieferung von Kesselblech unter Zngrundelegung der "Würzbnrger Normen", b) von Drähten, ob sie als Stahl- oder Eisendrähte anzusprechen seien, c) eines Siederohres, ob es nalitlos oder geschweifst sei nnd d) die Feststellung, ob die Ursache von Betriebsbrüchen an Bolzen, Wellen, Schienen, Achsen auf Mängel im Material zurückzuführen seien. Die im Vorjahre unerledigt gebliebenen größeren Untersuchungen an Nickel Eisen Legirungen, über die Widerstandsfähig-keit von Grob- und Feinblechen gegen Rosten, und über den Widerstand von Drahtseilen gegen stofsweise Inanspruchnahme wurden fortgesetzt.

Das Metallographische Laboratorinm war im Berichtsjahr mit folgenden Untersuchungen be-schäftigt, welche theils fortgesetzt, theils neu auf-genommen wurden: Die Veränderung des Kleingefüges von Metallen durch Wärmebehandlung (insbesondere Eisen und Kupfer), Fortsetzung; Kern- und Rand-zonenbildung, Fortsetzung; Einfinfs von Mangan und Phosphor in Eisen auf desseu Angriffsfähigkeit gegen Wasser, Fortsetzung; das Gefüge von Stählen mit wachsendem Kohlenstoffgehalt in verschiedenen Zuständen; die Ausbildung von Einrichtungen zur Ermittling von Haltepunkten in Eisen und Stahl, nud von Erstarrungspunkten in Metallen und Legirungen; Einfluss von Wasserstoff auf Eisen, Fortsetzung; Kupfer und Sanerstoff.

Während des Berichtsjahres wurden folgende Arbeiten veröffentlicht: Eisen und Wasserstoff ("Stahl und Eisen 1900 Nr. 16); Die Verwendbarkeit der Metallmikroskopie für die Prüfung der Werkzeug-stähle ("Mittheilungen der Versuchsanstalten" 1900 S. 191); Kupfer und Sauerstoff ("Mittheilungen" 1900 S. 315); Die Theorie der Eisenkohlenstofflegirungen nach Roberts-Austen und Osmond ("Stahl und Eisen" 1900 Nr. 12). Die Theorie der Entbleiung des Rohzinkes ("Berg- und Hüttenmännische Zeitung" 1900 Nr. 107).

Für die Abtheilung für Metallprüfung wurden 10 Anträge erledigt, sie betrafen: Prüfung der Gefüge-beschaffenheit und Feststellung von Unterschieden des Gefinges innerhalb des Querschnitts in zwei Fällen; Ermittlung der Ursache der schlechten Beschaffenheit von Werkzeugstahl in einem Falle; Prüfung von Gewehrläufen in zwei Fällen; Ermittlung, ob ein Rohr nahtlos oder geschweifst, in einem Falle; Feststellung, ob Material Flufseisen oder Schweifseisen, in einem Falle; Prüfung des Verhaltens von Aluminiumkoch-geschirren auf Verhalten gegen angreifende Flüssig-keiten, in einem Falle; Prüfung von Gufsstahlkugeln auf fehlerhafte Beschaffenheit, in einem Falle; An-

fertigung von Metallschliffen, in einem Falle.\* Die Abtheilung für Baumaterialprüfung ist im Rechnungsjahre 1900 wieder stärker heansprucht worden als im Vorjahre. Insgesammt wurden 570 Anworden als im Vorjahre. Insgesamm warden 370 Au-träge mit 31 982 Versuchen gegen 535 Anträge mit 26 274 Versuchen im Vorjahre bearbeitet. Von den Anträgen entfallen 120 auf Behörden und 450 auf

In der Abtheilung für Papierprüfung wurden 974 Anträge erledigt, von denen 590 auf Behörden und 384 auf Private entfallen. 949 Anträge gingen aus dem Inland, 25 aus dem Ausland ein.

In der Abtheilung für Gelprüfung wurden im verflossenen Betriebsjahre 659 Proben zn 366 Anträgen geprüft (gegenüber 676 Proben zu 367 Anträgen im Vorjahre). Von den Anträgen entfielen 178 mit 359 Proben auf Behörden, 188 mit 300 Proben auf Private.

\* Die Anstalt giebt Metallschliffe und Abzüge von charakteristischen Gefügebildern gegen Erstattung der Kosten ab. Auch von den in den "Mittheilungen" veröffentlichten Abbildungen können Mikrophotographien geliefert werden.

Chemisch-technische Versuchsanstalt.

Die Thätigkeit der Chemiker wurde durch folgende unfangreiche Arbeitein in Auspruch genommen: 1. Versuche über die Bestimmung der Menge Acetylen, welche aus Calciumearbid entwickelt wird. 2. Versuche über die Explosionsfähigkeit von Benzindampfen. Aufser diesen Untersuchungen wurden in dem genannten Etatsjahre 693 Aualysen erledigt. Davon betreffen: 224 Metalle und Metalllegirungen: (35 Erze, Mineralien, Schlacken, Oxyde; 18 Sand, Sandstein, Thon, Ziegelsteine; 22 Kaktsein, Kalk, Cement, Mörtel; 76 Wasser, Sonlen, Salze, Säuren; 16 Mineralfarben; 8 Calcium-cariol. Von den 224 Analysen von Metallen und Metalllegirungen entfallen auf Eisen, Stahl and Stahlegirungen 128; Kapife 6; Zinn 4; Zink 4; Messing 8; Broaze 29; andere Metalle 13; andere Metalle legirungen 128; Fenner wurden analysist; 20 Fette, fette Oele, Mineralöle, Theer, Asphalt; 97 Brennmaterialien (Kohlen, Briketts, Kokis; 73 andere organische Stoffe (Seife, Papier, Spiritus u. s. w.) and

#### Gestehungskosten für Roheisen und Stahl in Süd-Wales.

Nach einer Mittheilung der "Iron and Coal Trades Review" sind die Gestehungskosten auf einem der ersten Stahlwerke für Bessemerroheisen wie folgt;

|          |    |   |    |    |   |      |    |   | sh | d    |  |
|----------|----|---|----|----|---|------|----|---|----|------|--|
| Löhne    |    |   |    |    |   |      |    |   | 3  | 5,09 |  |
| Koks     |    |   |    | Ċ  |   |      | ·  | i | 10 | 6,82 |  |
| Eisenera | tе |   |    |    |   |      |    |   | 22 | 6.79 |  |
| Kalkste  | in | e |    |    |   |      |    |   | 1  | 3.09 |  |
| Material | ie | n |    |    |   |      |    |   | _  | 5.18 |  |
| Transpo  | rt | 8 | աք | de | m | 11   | er | k | 1  | 4,83 |  |
| Sonstige | ×  |   |    |    |   |      |    |   | -  | 7,20 |  |
|          |    |   |    |    | S | a. · | _  |   | 40 | 3.—  |  |

Für Umwandlung des Robeisens in Bessemerstahl stellen sich die Unkosten in einer anderen Anlage folgendermaßen:

| rmafseu:    |    |    |    |    |   |   | ×la. | d.    |  |
|-------------|----|----|----|----|---|---|------|-------|--|
| Löhne       |    |    |    |    |   |   | 2    | 9.83  |  |
| Kohlen      |    |    |    |    |   |   | 1    | 2,40  |  |
| Roheisen    |    |    |    |    |   |   | 42   | 7.64  |  |
| Spiegeleise | 'n |    |    |    |   |   | 3    | 5,33  |  |
| Abfallende  | n  | u. | s. | w. |   |   | 1    | 6,81  |  |
| Materialie  | 11 |    |    |    |   | ٠ | _    | 10,42 |  |
|             |    |    | S  | a. | Ī |   | 52   | 6,43  |  |

während die Herstellungskosten der Bleoms sich wie

| folgt stellen: |     |   |    |    |    |    |   | sh. | d.   |  |
|----------------|-----|---|----|----|----|----|---|-----|------|--|
| Löhne .        |     |   |    |    |    |    |   | 1   | 6,49 |  |
| Kohlen         |     |   |    |    |    |    |   | 1   | 8,40 |  |
| Abgaben        |     |   |    |    |    |    |   |     | 2,02 |  |
| Allgemei       | ine | 3 | Un | ke | st | en | ٠ | 1   | 8,42 |  |
| Ingots.        |     |   |    |    |    |    |   | 58  | 5,19 |  |
|                |     |   |    | S  | a. |    | _ | 63  | 6.52 |  |

#### Normalbedingungen für die Lieferung der Eisenconstructionen von Gasbehältern.

Der "Deutsche Verein von Gas- und Wasserfachnännern und der "Verbund deutscher Gäschälterfabricanten» haben gemeinschaftlich Normalbedingungen für die Lieferung von Eisenconstructionen von Gasbehältern aufgestellt, welche die Bestimmungen über Größe, statische Berechung, Material, Abmessungen technische Ausführung, Haftpdicht, Abrechnung, Lieferzeit und Verzugestrafe, Zahlungsbedingungen und Schiedsgericht enthalten und im "Journal für Gasbeleuchtung und Wasserversorgung", N. 74", J. veröffent. licht sind. Bezüglich des Materials heifat es in § 3, daß im allgemeinen Flufseisen zu verwenden ist, welches den Normalbedingungen für die Lieferang von Eisenconstructionen für Brücken und Hochban, angestellt vom Verband deutscher Architekten und Ingenieurvereine, dem Verein deutscher Ingenieurve und dem Verein deutscher Eisenhüttenleute, entsprieht. Es wird uur die Bestimmung daß die Nieten in hellrotherm Zustande einzuschlagen sind, auf solche von mehr als 10 mm Durchmesser einnesehräut.

#### Kokskosten in England und Amerika.

Nach einer Mittheilung der "Iron and Trades Review" stellen sich die Herstellungskosten für Koks auf vier verschiedenen Kokereien in Monmonthshire (Südwales) wie folgt:

|                |    | Nr. 1   | N  | r 2  |     | Nr. 3 | 1    | Sr 4  |
|----------------|----|---------|----|------|-----|-------|------|-------|
|                | «h | d       | *h | d    | ste | d     | *h   | đ     |
| Löhne          | 2  | 0.16    | 1  | 5,87 | 1   | 3.62  | 1    | 10,40 |
| Kohlen         | 5  | 10.08   | 5  | 9.35 | 5   | 11.58 | 6    | 8,92  |
| Materialien    | _  | 0.63    | -  | 0.72 | _   | 0.70  | -    | 2.40  |
| Werkstätten-   |    |         |    | ,    |     |       |      |       |
| Unkosten       | -  | guerra. | _  | 0.50 | -   | 0.06  | -    | _     |
| Transport      | _  | 4.63    | -  | 7.76 | -   | 2.77  |      | 2,31  |
| Gofsstücke er- |    |         |    |      |     | .,.   |      |       |
| nenern         |    | 2,96    | -  | 1.02 | -   | neve  | _    | -     |
| Ziegelsteine . |    | 1.23    |    | 1.44 | _   | 1.40  | _    | -     |
| " gekanft .    |    |         |    | 1.18 | _   |       | _    | ****  |
| Feuerf. Thon . |    | 0.42    | -  | 0.31 |     | 0.53  | -    | 0.45  |
| Sonstiges      |    | 0.78    |    | 0.78 | _   | 0.78  | _    | 0.78  |
| Stabeisen und  |    |         |    | ,    |     | ,     |      |       |
| Schienen       | -  | 0,41    | -  | 0,08 | -   | _     | -    | 0,06  |
| 1              |    | 6.00    |    | F 01 |     | 41.44 | - 41 | 1.00  |

Insgesammt 8 9,30 8 5,01 7 9,44 9 1,32
Offenbar rühren diese Angaben noch aus einer

Offenbar rühren diese Angaben noch aus einer Zeit her, in welcher die Kohlenpreise erheblich niedriger waren, als sie es heute sind.

Im Comieksille-District sind mach einem Vortrage, welcher Kürzlich vor der "Institution of Minig Engineers" in Glasgow gehalten wurde, die Gesamut-Gest-lungskoston der Köksherritung am einem der Hauptwerke auf 6 sh 3 d gestiegen und da aufserdem noch eine Fracht von 2 bis 3 sh und mehr hinzukomut, so ist erklärlich, daß die Kokskösten zum Hochden 8 bis 10 sh betragen.

#### Frachten für Weifsblechabfälle.

Der Minister der öffeutlichen Arbeiten hat dem Landeseisenbahnrath eine Vorlage über Frachtermäßigung für Weißblechabfalle von Bremen nach inländischen Entzinnungsanstalten zur Aenfserung zugehen lassen. Der Bezirkseisenbuhnrath Köln hat den Autrag des Geh. Finanzraths Jencke in Essen auf Einführung eines Ausnahmetarifs für Weißblechabfälle von Bremen nach Essen, Uerdingen, Krefeld, Kempen und Nienburg a. d. S. auf Grund eines Einheitssatzes von 1,7 & für das Tounenkilometer mit 7 .# Abfertigungsgebühr für 10 t einstimmig befürwortet. Die Königliche Eisenbahndirection Essen hat ihre Ansicht über den Au-trag dahin zusammengestellt, daß 1. eine Nothlage Entzinnungsanstalten nicht vorliege, 2. daß es nicht ausgeschlossen sei, daß die Gewährung des be-nutragten Ausnahmetarifs die Umleitung der überseeischen Bezüge von Weifsblech über Bremen thatsächlich zur Folge haben werde, 3. daß Schädigungen anderer einheimischen Interessen nicht eintreten, 4. daß die für den derzeitigen Verkehr über Bremen unch Hamburg mit 4300 M jährlich berechneten Ausfälle un der Frachteinnahme der preufsisch-bessischen Stants-bahnen auf Mehrverkehr voraussichtlich würden ausgeglichen werden. Im Falle der Gewährung des

Ausnahmetarifs befürwortet die Eisenbahndirection, ihn auf die anderen deutschen Nordsechäfen auszudehnen; sie hält eine Ermäßigung auf die Sätze des Ausnahmetarifs für die überseeische Ausfuhr von Roheisen (1,7 + 12) für ausreichend. Der Landeseisenbahnrath wird vom Minister nm eine gutachtliche Acufserung darüber ersneht, ob für die Einführung eines Ausnahmetarifs für Weissblechabfälle zum Entzinnen von den dentschen Nordseehäfen nach inländischen Entziunungsanstalten auf der Grundlage eines Streckensatzes von 1.7 d für das Tonnenkilometer und einer Abfertigungsgebühr von 7 oder 12 d für 100 km ein allgemeines wirthschaftliches Bedürfniß anznerkennen ist.

#### Elektricität und Dampf auf Eisenbahnen.

Verschiedene Vorkommnisse in Deutschland haben bewiesen, daß die hohen Erwartungen, welche man an die elektrische Euergie zur Kraftansführung im Bahnverkehr geknöpft hat, nicht in Erfüllung ge-gangen sind. Das gleiche wird aus Amerika gemeldet, wo die Pennsylvania Railroad Company die knrze Linie zwischen Mount Holly und Burlington N. J. mit elektrischer Kraft für schweren Verkehr einge-richtet hatte, aber jetzt wiederum aufgegeben habe. Die Grunde, aus welchen dies geschehen, sind bisher nicht bekannt geworden.

#### Die militär-technische Hochschule.

Die Anforderungen der modernen Kriegführung bedingen eine weitere Verbreitung derjenigen technischen Wissenschaften in der Armee, die für militärische Zwecke von Bedentung sind. Es kommt in Frage die Kenntnifs der Dampfkraft, der Elektricität, der Mechanik, des Hoch-, Strafsen- und Brückenbanes, der Verkehrsmittel, von Maschinen- und Fabrikanlagen. Für die Kriegsakademie als militär-wissenschaftliche Anstalt ist es unmöglich, das weite Gebiet der technischen Wissenschaften in ihrem Lehrplane gebührend zu berücksichtigen. Der demzufolge zu er-richtenden Hochschule soll, neben der allgemeinen Verbreitung technischer Kenntnisse in der Armee, die specialtechnische Ansbildung der Offiziere der Ver-kehrstruppen und der technischen Institute sowie derjenigen Offiziere übertragen werden, die sich dort zur Verwendung im Ingenieurcorps vorbereiten wollen. Die Räumlichkeiten für die Hochschule sollen theils in der Vereinigten Artillerie- und Ingenieurschule in Charlottenburg, theils durch einen daselbst aufzu-führenden Neubau beschafft werden. Die Hochschule soll für 200 Offiziere eingerichtet werden. Der Lehrgang nmfafst drei Lehrstufen in drei l'interrichtsjahren. Zur ersten Lehrstnfe werden 100 Offiziere einberufen, von denen 50 zur zweiten und später zur dritten Lehrstafe übertreten. Die Eröffnung ist zum 1, Uctober 1902 in Aussicht genommen; zur Einrichtung und zur Ausführung der zahlreichen Vorbereitungsarbeiten müssen jedoch der Director und der Adjutant schon vom 1. April 1902 ab znm Etat gebracht werden. Das Directionsmitglied, das den Director unterstützt und bei dessen Verhinderung vertritt, ist zum 1. Juli 1902, der Lehrer zum 1. October 1902 erforderlich. Die Anforderung des sonstigen Personals bleibt für 1903 und 1904 vorbehalten. Die Höhe der fortdauernden Ausgaben, die vom 1. October 1904 ab entstehen werden, ist auf 300 000 M jährlich geschätzt. Zunichst sind in den Etat 19913 M eingestellt.

#### Das "Aetna-Building" in New York.

In amerikanischen Fachblättern wird berichtet, daß für die "Aetna Feuerversicherungs-Gesellschaft" ein Geschafthaus im Bau ist, das bei einer Grundfläche von 30 m Strafsenfront auf 36 m Tiefe eine Höhe von 138,7 m mit 30 Stockwerken erhalten soll. Das bisher als höchstes Geschäftshaus bekannte Park Row Building hat 116,4 m Höhe, wird durch den Neubau also noch um 22,3 m übertroffen werden. Der letztere wird in dem sogenannten Stahlgerüstbau ausgeführt und soll 12500 000 Fr. kosten.

#### Schmiede In Deutsch-Ostafrika.

Die Industrie der Eingeborenen des deutsch-ostafrikanischen Schutzgebietes hat zum Theil einen ziemlich hohen Grad der Vervollkommung erreicht. Besonders steht das Schmiedehandwerk in hoher Blüthe. Die Schmiede haben ihre Werkstätte gewöhnlich neben den Dörfern unter offenen Schutzdächern aufgeschlagen. Um den kurzen, in den Boden eingelassenen Ambols knuern die Arbeiter und hämmern das Eisen. Das Feuer wird durch einen aus Arabien eingeführten Blasebalg augefacht, den ein Junge mit den Händen treibt. Die beste Kohle liefert die Dumpalme. Das Eisen kommt meist in großen Klötzen ans Sansibar und wird zu Ackergeräthen, Aexten, Messern und leichten Säbeln verarbeitet. Die zur Verwendung kommenden Zungen und Hämmer sind von verschiedener Größe und ziemlich primitiv gearbeitet. Das klassische Land für die Gewinnung und Verarbeitung des Eisens in Ostafrika ist das Djaggaland und in nächster Linie das Gebiet des l'aregebirges, and zwar besonders die Landschaften Ugueno und Usangi. Hier wird, namentlich im Djaggaland, meist selbstgewonnenes Eisen verarbeitet. Den Vorgang der Eisengewinnung aus dem von den Wasserläufen mitgeführten Geröll schildert Baumaun (Usambara S. 232) folgendermaßen: Eine Person, meist ein Weib oder ein Knabe, steigt in den eisenführenden, meist etwa knietiefen Bach und legt etwas schwarzen Lehm an eine geneigte Uferstelle. Hieranf wird mit den Händen reichlich Wasser darüber gegossen, bis die leichteren Sandtheile weggeschwemmt werden und der schwere, natürlich noch schr nureine Eisenstanb am Boden liegen bleibt. Dieser wird dann getrocknet and vorerst, in Bananenblättern verpackt, aufbewahrt. Die primitiven Schuelzwerke sind im ganzen Lande zerstreut. Die meisten findet man in Südpare und im Grenzgebiete von Usangi und Ugueno. Dort gewähren die zuhlreichen aus dem Gran der Bananenhaine und Felder aufsteigenden Rauchsänlen der Landschaft ein eigenartiges Gepräge. Die Schmelzhütten bestehen ans einem leicht geneigten viereckigen Stangendach, das auf vier Pfählen ruht. Neben diesem wird erst ein kleiner Kohlenmeiler aus Eisen mit darauf gehänfter Asche angemacht und Holzkohle gebrannt. Hierauf wird der Eisenstaub in eine unter dem Schutzdach befindliche Grube geleert, Holzkohle darüber gehäuft und augebrannt. In das Feuer führt ein etwa meterlauges Thourohr, in dessen trichterförmig aufgebauchtes hinteres Ende die beiden Holzmündungen des Blasebalges Luft einführen. Die gauze Arbeit wird vorzugsweise von Weibern verrichtet, die unter der Leitung eines Schmiedes stehen.

"Beutsche Colonialzellur g."

## Industrielle Rundschau.

#### Actiengesellschaft Bergwerksverein Friedrich Wilhelms-Hütte zu Mülheim a. d. Ruhr.

Der Bericht des Vorstandes über das Jahr 1900/1901 giebt folgende Charakteristik der Geschäftslage: "Leider hat das Ergebnifs infolge des allgemeinen wirthschaftlichen Rückganges den am Schlasse des vorjährigen Berichtes ausgesprochenen Erwartungen nicht entsprochen. In der überans günstigen Lage des Eisen- und Kohlenmarktes während des Vorjahres vollzog sich ein vollständiger Umschwung, von dem auch wir uicht unbe-rührt geblieben sind. Der von keiner Seite erwartete starke Preisrückgang aller Eisenerzeugnisse während dieses Zeitraumes hat sich für uns in der Hanptsache auf das Röhrengeschäft erstreckt, in welchem der scharfe Wettbewerb bei theilweise geringerer Nachfrage sich in hohem Grade ungünstig bemerkbar machte und das Betriebsergebnifs unserer Giefsereien erheblich beeinträchtigte. Da unsere Leistungsfähigkeit durch die Neubauten im Hochofen- und Giefsereibetriebe sich bedeutend erhöht hat, so mußten mangels Absatzes der Mehrerzeugung wesentliche Betriebseinschränkungen erfolgen, um das weitere Anwachsen der ohnehin großen Bestände zu verhindern. Den hierdurch gesteigerten Selbstkosten standen einerseits stark fallende Preise auf dem Röhrenmarkte gegenüber, während andererseits auf dem Roheisenmarkte überhaupt keine neuen Abschlüsse mehr zustande kamen. Auf letzterem entbrannte viehnehr zwischen dem Robeisensyndicat und den Käufern ein Kampf infolge der im vorigen Jahre zu hohen Preisen gethätigten Roheisenabschlüsse, welcher inzwischen für Gießereieisen durch die Verschmelzung der alten mit neuen billigeren Abschlüssen einen vorläufigen Abschluß fund. Die hierbei von den Hochofenwerken gebrachten Opfer sind im Hinblick auf die zu hohen Preisen gethätigten Rohstoffkäufe sehr empfindlich und werden die Ergebnisse des laufenden Geschüftsjahres nicht unerheblich schmälern. Der verminderte Roheisenabsatz und die auf den Hüttenplätzen lagernden großen Vorräthe werden voraussichtlich noch weitere Betriebseinschränkungen nach sich ziehen, wenn nicht rechtzeitig durch eine den hentigen Verhältnissen entsprechende Herabsetzung der Rohstoffpreise dem Eisenmarkte eine lebhufte Auregung zu theil wird. Augesichts der noch wenig geklärten Lage des letzteren mufste die Bewerthung unserer großen Bestände an Rohstoffen und Erzeugnissen vorsichtig und zum größten Theil unter Selbstkosten bemessen werden. Die Giefsereien haben entsprechend den Vergrößerungen eine weitere Vermehrung der Erzeugnisse gegen das Vorjahr zu verzeichnen. Da der Absatz jedoch nicht gleichen Schritt mit der Mehrerzengung hielt, mnfsten Einschränkungen eintreten, welche naturgemaß Erhöhung der Selbstkosten bedingten und infolge dessen einen Gewinn nicht erbrachten. Das Erträgnifs nnserer Maschinenbau-Anstalt, welche fortgesetzt gut beschäftigt war, hat sich auf der vorjährigen befriedigenden Höhe gehalten."

Was die Erzeugung des Werks betrifft, so betrug die Förderung und Gewinnung der Grüben Stangenwage 12670t Rotheisenstein gegen 10688t im Vorjahre. Hiervon wurden seibst verhäufet 2300t, während 7518t verkauft wurden. Die Gesammt-Erzeugung an Robeisen betrug 65902t gegen 593885 im Verjahre; davon wurden 20187 tverkauft und 32111t in den eigenen Gießereien verbraucht. Die Gesamntetzengung an Gufswaren betrug 39320t gegen 39380 tim Jahre vorher. Hiervon warden 3372t der Maschienban-Anstatt zur weiteren Bearbeitung überwiesen, der Rest verkanft, bezw. auf Lager genommen. Die Maschinenbau-Anstalt war reischlich mit Anfrügen versehen; sämmtliche Werkstätten hatten volle Beschäftigung. Das Fabrications-Quantum beträgt 3932 766 kg gegen 3625 438 kg des Vorjahres bei einem Umschlage von 1859 917,714. Der Robgewinn beträgt 573 922,47.44. Davon ab: Abschreibungen mit 288 408,43.4.

In der Generalversamnlung der Gesellschaft wurde in Bezug and üb Verwendung des Reingewinnes von 284 914,04 4. W beschlossen, daß nach Ueberweisung von 18 000. W an den Reservefonds und nach Rückstellung von 75 000. W auf etwaige weitere Werthverminderung der Vorrühe, sowie nach Bestreitung von Gewinantheilen mit 16541,80 4. W auf das Actienkapital von 400 000. W eine am 2. Jannar 1902 zahlbare Dividende von 4 ½ mit 160 000. W zur Vertheilung gelangt. Aus dem als-dann ober rübrigen den Betrage von 18372,44 Würde die Auszahlung der üblichen Gewinnantheile und Belohnungen an Beaunte zu erfolgen laben and der hiernach verbleibende Rest auf nene Rechunng vorzetragen sein.

#### Berliner Werkzeugmaschinenfabrik, Actiengesellschaft, vormals L. Sentker.

Im Bericht für 1900/1901 heifst es u. a.:

"Der Umsatz im Geschäftsjahrer stellte sich auf 1439 26,64 M. Es weiss seit August 1900 die bereits im Frühjahr aufgetauchte rückgängige Conjunctur in so rapider Weise, daß es im weiteren Verlaufe des Geschäftsjahres nur durch immer mehr zunehmende Herabsetzung der Verkaufspreise möglich war, neue Aufträge zu erhalten. Dieser jähe Conjunctur-Umseihwung der verkaufspreise möglich war, neue Aufträge zu erhalten. Dieser jähe Conjunctur-Umseihwung unseren neuen Fabrik zu verlangsamen und und nach einzuschränken, für einzelne Colonnen desselben bin und wieder aber auch verkrärter Arbeitszeit einzuführen. In der Rohrfabrication waren wir in gleicher Weise wie im Vorjahre beschäftigt. Es sind aber die Preise in dieser Fabrication keine zufriedenstellende.

stellende.

Die Ungunst der Conjunetur hält im laufenden Geschäftsjahre an und ist es trotz aller Preiszugestandnisse äußerst selwer. Aufträge zu einer genigenden Beschäftigung zu erlulten. Anfragen gehen in reielsiehem Maße ein, ein Beweis, daß ein Bedarf an Maschinen für rationellere Ausstattung der Werkevorliegt, doch stoßen wir bei Verfolg unserer Augebet vielfach auf vorläufige Ablehung, weil die unäsgebenden Stellen erst bei gänstigerer Conjunctur die erforderlichen Geldmittige Ablehung, well die unäsgebenden Stellen erst bei gänstigerer Conjunctur die erforderlichen Geldmittige bawiling willen. Die gegenwärtige handelspolitische Lage trägt nicht unwesentlich zur Ersschwerung des Absatzes bei, doch sind wir der Ueberzugung, daß nach Ueberwindung der jetzigen allgemeinen Geschäftskriss und besonders nach erfolgten Abschluß neuer Handelsverträge ein besserr (Geschätzeung nach ein mit eintreten wird.

Der Bruttogewinn beträgt für das Geschäftsjahr 1900/1901 um 7120312-77 ", so adas nuter Zuziehung des Vortrages am 1899 1900 mit 6274-70 "«, insgesammt 1325-87.47 "« zur Verfügung stehen. Ans letzteren bringen wir für Abschreibungen bezw. Reservestellungen 40744-71, "« in Vorschäug, so daß unter Abrechnung des Vortrages aus 1899/1900 ein Reinertrag vom 76 589,06 "W verbleibt. Nach Abzug der vertragsmißig von diesem Reingewinn zu berechunden Tautieuen verbleiben einschließlich des

Vortrages aus dem Vorjahre 75 185,96 M zur Verfägung, welche die Zahlung von 4/1°/6 Dividende zulesen. Aus dem Reste von 4394,4 M soll den Beauten eine Gratification von 2500 M gewährt werden, und die übrighleibenden 1834,84 M sind auf das laufende Jahr vorzutragen.\*

#### Düsselderfer Eisen- und Drahtindustrie, Actiengesellschaft zu Düsselderf.

Ans dem Geschäftsbericht über das Jahr 1900/1901 theilen wir Folgendes mit:

"Die Preise unserer Fabricate sind stetig gefallen und haben zur Zeit den kamn jemals dagewesenen niedrigsten Stand erreicht, obwohl Arbeitslöhne, Kohlen, Koks and andere Robinsterialien früher erheblich billiger waren als jetzt. Unsere Gesellschaft hatte bei der allgemein schlechten Marktlage besonders noch deshalb zu leiden, weil bedeutende Mengen Halbfabriente, Rob-eisen und Schrott in der Hochconjunctur eingekauft waren und abgenommen werden mnisten. Da wir wegeen unserer Zugehörigkeit zu dem Verbande deutscher Drahtstiften - Fabricanten und zu anderen Syndicaten einen großen Theil unserer Production nicht auch im vorans verkaufen konnten, wir aber glaubten, wegen des damals herrschenden Mangels an Rohmaterial letzteres für längere Zeit sicherstellen zu müssen, so standen ter langere Zeit sienersteiten zu mussen, so stamuten beim Rückgange der Conjunctur diesen Einkünfen uur theilweise anch Verkäufe zu entsprecheuden Preisen gegenüber. Aber leider wurde von den verkanften Mengen nur wenig vertragsmäßig abgenommen. Das Uebrige mußten wir theils zu ermäßigten Preisen liefern, um die Existenz der Abnehmer nicht zu gefährden, theils gänzlich streichen, da die Käufer zahlungsunfähig wurden. Aus diesen Gründen ist das Ergebnifs des letzten Geschäftsjahres ein recht unerfrenliches geworden, denn laut dem Rechnungsabschlufs haben wir einschliefslich der Abschreibungen im Betrage von zusammen 113 246.23 . # cine Unterbilanz von 162001.77 . # zu beklagen, zu deren Deckung der Reservefonds nur eben hinreichte. Leider bringt das neue Geschäftsjahr einen noch viel größeren Verlust, da die auf den früheren Abschlüssen noch rückständigen Mengen Rohmaterial und Halbfabricat ganz bedeutend sind. Wir hatten am 1. October 1901 noch 31857 t abzunehmen, und stellte sich hierfür der Unterschied zwischen Abschlus- and Tagespreis and etwa 900000 .M. Nach vielen Bemühnngen ist es nns kürzlich gelungen, die Lieferanten zu bestimmen, uns die rückständigen Meugen zu Tagespreisen zu berechnen, während ihnen die Differenz in 5procentigen, al pari rückzahlbaren Obligationen vergütet wird. Diese Obligationen sind vom 1. Januar 1902 ab zu verzinsen und vom 1. Juli 1906 ab jährlich mit 5% und den ersparten Zinsen zu amortisiren; eine frühere oder stärkere Amortisation ist unserer Gesellschaft freigestellt. Unsere Production betrug an Stabeisen 22583 t, an Walzdraht 16286 t, an gez. Draht und Drahtfabricaten 23 532 t, an Stabesen 12323 t."

#### Georgs-Marien-Bergwerks- und Hütten-Verein, Osnabrück.

Der Betriebs - Ueberselunf des Geschäftsjalten 1500 1890. hetrigt 2644 983,41. #/ genn 837320,501. 44 in 1899 1890. Die Erzeugung betrng: 1. Abtheilung Pieskerg. Steinbrüche: Bearbetete Stein 37 273 t. aubweitetet Stein 189 674 t. 2. Abtheilung Hutenwerk. Aus den eigenem Gruben wurden gefördert: Erze 25594 t. Kohlen 39 210 t. Erzeugt wurden: Kok 39 000 t. Beheisen 96 240 t. Die Eisengleiserei erzeugte 7028 t. Gefswaaren. An Schlacken-Pabricaten sind hergestellt: Cement 1686 t. Mörtel 4490 t. Schlackenstein 1988 9600 Stäcks. 3. Abtheilung Stallwerk. Erzeugt 1988 600 Stäcks. 3. Abtheilung Stallwerk. Erzeugt

warden: Halbfabricate, als Rohstahl n. s. w. 77 318 t, Fertigfabricate, als Schienen, Schwellen u. s. w. 55 063 t. Gnsswaaren 7623 t, in der Steinfabrik fenerseste Steine 7580 t. Die an fremde Abnehmer abgesetzten Erzeugnisse aller drei Abtheilungen hatten einen Werth von rnnd 15 304 648 M gegen 16 018 340 M im Vorjahre. Daneben betrug die Summe der Lieferungen der einzelnen Abtheilungen untereinander rund 6157167 M gegen 5 392 599 M im Vorjahre. Auf den verschiedenen Werken des Vereins wurden insgesammt 5692 Arbeiter beschäftigt. Die an dieselben gezahlten Löhne beliefen sich auf 5 467 260,10 .#. Die Ausgaben der Gesellschaft für Arbeiterzwecke stellten sich im Berichtsjahre: für Kranken- und Knappschaftskassen anf 101 773,16 .W. für Invaliditäts- und Altersversicherung auf 43 998,45 M, für Unfallversicherung auf 79 765,54 M, für sonstige freiwillige Znwendungen auf 22 210,77 M, insgesammt auf 247 747,92 M, gegen 218 259,15 M im Vorjahre. An Staats- und Gemeinde-abgaben sind 90 266,53 M gegen 43 198,61 M im Vorjahre gezahlt.

Ueber die Abtheilung Stahlwerk heifst es im Berieht: "Die Beschäftigung der Osnabrücker Werkstätten war während der ersten Monate des Rechnnngsjahres noch eine recht gute, litt aber dann unter dem Drucke der niedergehenden Conjunctur. Diese letztere wurde für nns um so empfindlicher fühlbar, als wir angesichts der hohen Kohlen- und Kokspreise an den Lieferungen für die prenfsischen Eisenbahnverwaltungen große Verluste erlitten, und gerade im Angenblicke der Fertigstellung des neuen Prefswerkes und der neuen mechanischen Werkstätte die Preise für Schmiedestücke einen Stand erreicht hatten, welcher für diese Anlagen zunächst wenig Aussicht auf lohnende Arbeit bot. Die Bauten selbst sind in Bezug auf technische Leistungsfähigkeit durchans günstig ansgefallen nnd wenn, wie zu erwarten steht, in dem Bau nener Schiffe für die Folge die bereits eingetretene Regsamkeit fortdauert, so werden sich auch für uns wiederum annehmbare Arbeitsobjecte finden. Wir sind jetzt imstande, auch die größten Schmiedestücke in vollständiger Bearbeitung zn liefern, während mit den alten Werk-stätten auf einen ernstlichen Wettbewerb fortan hätte verzichtet werden müssen. In Zeiten, wie der gegenwärtigen, liegen die Verhältnisse für die Osnabrücker Abtheilung nach wie vor insofern schwierig, als wir darauf angewiesen sind, nach Möglichkeit die Fabrication von besser bezahlten Sondererzeugnissen zu pflegen. Das hat uns auch im abgelaufenen Geschäftsjahre helfen müssen, und so ist zu hoffen, das unsere Be-mühnngen, gute Constructionen und bessere Materialqualität zur Geltung zu bringen, auch in Zukunft nicht ohne Erfolg bleiben werden. Bei aller Schwierigkeit der Lage ist es doch gelungen, noch einige gute Anfträge in unseren Specialitäten hereinzuholen. Aufser in Schmiedestücken hat auch die Nachfrage in Weichen und Feldbahnen nachgelassen, und demgemäß hat die Beschäftigung der betreffenden Werkstätten ebenfalls Einschränkungen erfahren. Sowohl für das Stahlwerk wie für die Hütte wird immer mehr erkennbar, daß diese Betriebe auf die Beschaffung guten und billigeren Brennmaterials angewiesen sind, mit dem die im Ausban befindliche Zeche Werne nns demnächst versorgen wird.

Die Aussichten für die Zukunft schildert der Bericht wir folgt: "Die Entwicklung des Geschäftes hat sich, wie für andere Unternehnungen der Montanindustrie, auch für uns im vergangenen Jahre sehr viel mifslicher gestaltet, als wir bei Herangabe unseres letzten Berichtes annehmen zu dürfen glaubten. Wenn es sich für die Ueberwindung der schon Ende 1980 eingetretenen Flane lediglich darum gehandelt hätte, die über den gesunden Bedarf hinausgegangenen Speculutionskäufe in den verschiedensten Artikeln der Eisen- und Stahlindustrie abzuwickeln, so würde man

vielleicht schon jetzt auf eine Wiedergesundung der Verhältnisse vertrauen können. Leider haben aber, neben der Ueberspannung in den industriellen Betrieben, die Flegen der südarikamischen und ehineissehen Wirren und noch nucht die durch die zahlreichen Bankbrüche eingetretene Erschütterung des allgemeinen Vertrauens die Lage wesentlich verschlechtert, und wir halten es kaunu für möglich, hente eine bestimmte Ansicht darüber zu äußern, welchen Verlauf die Dinge im laufenden Rechnungsjahr nehmen werten. Es wird daher richtig sein, vorläufig noch nicht mit einer greißbaren Besserung zu rechnen, anderereitis jedoch an der alten Erfahrung festanhalten, daß auf Regen Sonnenschein folgt und daß auch unserem Unternehmen in absebbarer Zeit wieder ein neues Aufblihen beschieden sein wir.].

Die Abschreibungen behaufen sich auf 688 969,73. M. Der verhelbende Reingewim von 779224.57. M bleib hinter denijenigen des Vorjahres — 1 682 000 M − m 682 775.43 M zuräck. — Es wurde beantragt, daß vom Reingewinne übervielsen werden; dem allgemeinen Reservefonds 59 000 J. M. Die stantenmäßege Tantieme des Aufsichteraths beträgt 1886,80 M und die contractliche Tautieme des Vorstandes 13 783,40 M. Ferner warde beautragt, daß an Dividende gezählt werden; 5 % auf das Prieritäts Actieukapital von 3 150 000 J. M. = 167 500 J. M und 4 % auf das Stantiene des Betrage von 129 00000 J. M. = 516 000 J. ml daß dar verbleibende Rest von 1995,14 J. M auf neue Rechnung vorgetragen werde.

#### Gutehoffnungshütte, Actlenverein für Bergbau und Hüttenbetrieh, Oberhausen 2. Rheinland.

Die Einleitung des Beriehts des Vorstands lautet: Das Geschäftsiahr 1900,1901 hat uns in unserer Hoffnung auf ein verhältnifsmäßig günstiges Ergebniß, der wir in unserm letzten Bericht Ausdruck gelieben haben, nicht gefänscht. Der Rechnungsabschluß ergiebt nach Abzug der allgemeinen Unkosten einen Gewinn von 7744526,87 # gegen 10569323,50 # im Vorjahre. Belänft sich hiernach das Minderergebnifs auf 2824796,63 #, so kann dies unter Berücksichtigung der Marktverhältnisse, mit denen wir zu kämpfen hatten, nicht überraschen. Die Verflauung des Marktes, die im Frühjahr 1900 anfing sich geltend zu machen, hat weitere Fortschritte gemacht und große Verheeringen im Erwerbsleben angerichtet. Ob dieser Zustand von längerer Dauer sein wird, oder ob alsbald eine Besserung zu erwarten, ist schwer voranszusagen. Die mannigfachen Zusammenbrüche auf den verschiedensten Gebieten des Wirthschaftslebens haben bis dahin das ohnehin erschütterte Vertranen noch weiter geschädigt. Es ist wohl nicht zu bezweifeln, daß infolge des mangelnden Vertrauens der Inlandbedarf in einer Weise zurückgegangen ist, beziehentlich sich zurückgehalten hat, daß eine weitere Fortdauer eines solchen Zustandes nicht erwartet werden kann. Wenngleich der Preisrückgang sieh sowohl im Inlande als auch im Auslande geltend gemacht hat, so ist doch die Nachfrage bezw. der Bedarf im Inlande wesentlich stärker zurückgegaugen als im Auslande. Unsere im vorjährigen Berichte ausgesprochene Befürchtung, daß die zu sehr guten Preisen gethätigten Abschlüsse nicht abgewickelt werden würden, hat sich zu unserem lebhaften Bedauern erfüllt. Die Känfer konnten und wollten zu den hohen Preisen und zu den vereinbarten Fristen nicht mehr abnehmen und suchten mit allen Mitteln, von den alten Abschlüssen loszukommen, sei es durch Zahlung eines müfsigen Rengeldes, das natürlich dem uns entgangenen Gewinn nicht annähernd entsprach, sei es durch Thätigung neuer Abschlüsse und Verschmelzung dieser mit den alten auf der Grundlage eines ermäßigten Preises. Dass es uns unter den geschilderten Verhältnissen nicht möglich war, unsere Erzengung auf der Höhe des Vorjahres zu halten, bedarf keiner näheren Darlegung. Unsere Hervorbringung ist in sümmtlichen Erzengnissen mit Ausnahme von Kohlen und Eisererzen zurückgegangen und es hat zeitweise großer, mit Opfern verbundener Anstrengungen bedurft, die zur Aufrechterhaltung eines wirthschaftlichen Betriebes erforderlichen Arbeitsmengen herbeiznschaffen. Der Mangel an Arbeit und der starke Preisrückgang sind aufser in den geschilderten Verhältnissen auch in dem verstärkten Wettbewerb der neuen lothringischen Werke and in den schwierigen Creditverhältnissen begründet. Während wir im Geschäftsiahre 1899/1900 durchschnittlich 8 Hochöfen betreiben konnten und die damit erzielte Roheisenerzengung den Bedarf unserer Stahl- und Walzwerke nicht ganz zu decken vermochte, so dass wir uns genöthigt sahen, fremdes Robeisen zu hohen Preisen hinzuzukaufen, hatten wir im verflossenen Geschäftsiahre durehschnittlich nur 7 Hochöfen im Betrieb und waren mit Rücksicht auf den verminderten Bedarf und auf nasere Verpflichtung zur Abnahme des zur Zeit der Hochfluth von uns gekauften Robeisens in die Zwangslage versetzt, Mitte März 1901 unseren Horhofenbetrieb auf 6 Oefen zu beschränken. Wir wollen hierbei nicht unterlassen, hervorzuheben, dass wir bei Aufstellung des Rechnungsabschlusses Rücklagen sowohl für die zu hohen Preisen gekauften Robstoffe, insbesondere Robeisen und Erze, wie auch für eingegangene Lieferungsverflichtungen gebildet haben,

Haben wir bis jetzt nur wenig Erfreuliches zu berichten gehalt, so begrüßen wir anbererseits die am I. Juni 1901 endlich erfolgte, von uns seit Jahren geforderte, Einfaltrung eines ermäßigten Tarits für den billigeren Bezug der Minetteerze mit lebhafter Genngthung: durch diese Mafsaahme der Königlichen Staatseisenbahnverwaltung sind wir in die Lage versetzt, Minettererze aus unseren eigenen, in sehr günstiger Eutwicklung sich befindlichen Gruben in größerem Unfang als seither zu verbütten und den Betrieb der Erzgrüben zu verstärken. Die günstige Lage naseres Erzgrüben zu verstärken. Die günstige Lage naseres Erzgrüben kontentiers in Verbindung mit unserer größen, werthvollen Kohlenherechtsame läfet uns hoffen, dafs wir anch über schwerz Eeiten hinwegkommen werden.

Der Verein beschäftigte am 30. Juni 1901 ausschließlich der bei der Rasonerz- und gemeinschaftlichen Minette-Gewinnung sowie der answärts mit Aufstellungsarbeiten beschäftigten Leute, am Beaunten und Arbeitern 13588 gegen 13540 am Schlusse des Vorjahres. Die Zahl der answärts mit Aufstellungsarbeiten beschäftigten Arbeiter bezäflerte sich am 30. Juni 1901 und 294 gegen 392 zu dersellen Zeit des vorbergegungenen Jahres. Die Einnahme für verkanfte Erzeugunsee, das ist der Limsatz, betrug im Vorjahre. An Löhnen und Gebülleren wurden 18788-2448 "M. gegen 1846-634,32. "M. im Vorjahre beschlichten.

Im abgelaufenen Geschäftsjahre wurde bezahlt: an Staats - Einkommensteuer (2018) 200 M, an Geweinbe-Einkommensteuer (2018) 200 M, an Geweinbesteuer (2018) 200 M, an Gerverbesteuer (2018) 200 M, an Germal and Gebändesteuer 34 777, 22 M, an Germal and Hensionskasse (12 601 M, an Beiträgen zur Knappschäftskasse (19 305) (2 4), an die rheinisch-westfallsiche Hüttenund Walzwerks-Bernfsgenossenschaft (Beitrag für das Kalenderjahr (1900) (12 01.14 M, an die Invaliditäts am Altersversicherungs-Anstalt (115 959-22 M, insgesammt 15 02 418-35 M gegen (12 75 039) 75 M in Vorjahre, mithin ein Betrag, der 8,85 % des Actienkapitalsgegen (2,8 %) mit Vorjahre,

Die Erzeugung stellte sich wie folgt:

|                         | 1899 1900 | 1900/1904 |
|-------------------------|-----------|-----------|
|                         | t         | t         |
| Kohlen                  | 1 372 447 | 1.412995  |
| Eisenerze               | 305 990   | 322 368   |
| Kalksteine              | 108 810   | 62 450    |
| Dolomit                 | 13 940    | 12 570    |
| Roheisen                | 397 953   | 370 548   |
| Walzwerks - Erzengnisse |           |           |
| in Eisen und Stahl .    | 310 375   | 268 652   |
| Maschinen, Dampfkessel, |           |           |
| Brücken, Gufswaaren     |           |           |
| U. S. W                 | 46 615    | 45 778    |

Es wurde vorgeschlagen, aus dem sich ergebenden Gewinn von 7744526,87 .# für Abschreibungen 4 400 (100 ,# zu entnehmen und den unter Hinzurechnung des Gewinnvortrages aus dem Vorjahre in der Höhe von 208522,26 . verbleibenden Reingewinn von 3553049,13 .# wie folgt zu verwenden: Dividende und zwar; 242 % auf die am 31. December zurückgezahlten restlichen 4500000 .# Prioritäts · Actien La B = 112500 . W, 20 % auf die am 1. Juli 1900 vorhanden gewesenen 13500000 .# Actien L. A = 2700 000 .M. 10 % and die am 1. Januar 1901 neu begebenen 4500 000 .M. Actien La A = 450 000 .M. Vortrag auf neue Rechnung 290549,13 . #.

#### Langscheder Walzwerk und Verzinkereien. Actiengesellschaft in Langschede a. d. Ruhr.

Der Geschäftsbericht für 1900-1901 weist darauf hin, daß zu den Gründen allgemeiner Natur, welche den derzeitigen wirthschaftlichen Niedergang erkliren. für die Eisenindustrie und insbesondere für die weiterverarbeitenden Werke noch Ersachen specieller Art sich gesellen, und zwar stellt sich als eine solche in der Hanptsache das vielbeklagte Mifsverhältnifs zwischen dem Preise des Rohmaterials und dem des Fertigproductes dar. Weiterhin habe sich für das Werk von ungünstigem Einfluß erwiesen, daß durch die im vorigen Bericht erwähnten und im laufenden Geschäftsjahr zur Ausführung gelangten Vergrößernugen der Anlage eine längere Betriebsstörung bedingt war, so dafs, abgesehen von der ungünstigen Geschäftslage, die Production nicht unerheblich hinter der vorjährigen zurücklichen musste. Während bei normalem Geschäftsgang und unter Berücksichtigung der durch die Vergrößerung bedingten Productionserweiterung das vorgekaufte Rohmaterial etwa der Production eines Jahres entsprochen haben würde, werde das Quantum ungesichts der geschilderten Umstände erst im December 1901 verarbeitet sein. Auch bei der Abtheilung für Verzinkung ließen sowohl Beschäftigung wie Preise zu wünschen übrig. Ebenso hatte das Rothenfelder Werk unter der Ungunst der Verhältnisse zu leiden, indem auch dieses mit einem großen Bestand an Blechen und Walzeisen zu den damaligen hohen Preisen in dus neue Jahr eintrat and die Preise für seine Fabricate, insbesondere was die gewöhnliche Hamlelswaare anbelangt, stark zurückgingen. Das Rothenfelder Werk sei gerade in der jüngsten Zeit zur Fabricatien einer Reihe lohnender Specialartikel übergegangen, welche sich gut einführen and eine gute Zukunft versprechen, auch sei dasselbe ohne irgendwelche Verpflichtungen für den Bezug von Rohmaterial in das neue Geschäftsjahr eingetreten.

Es ergiebt sich nach Abzug eines Reugeldes, und der Abschreibungen ein Betrag von 44 041,12 .6. ein Verlust von 189 665,01 .4., so daß nach Absorbirung der Reserven im Gesamusbetrage von 72 401,39 M and des vorjährigen Vortrags von 15 728,92 .# ein Verlast-Saldo von 101 534.70 M zum Vortrag aufs nese Jahr gelangt.

#### Maschinenbau-Actiengesellschaft vorm, Gebr. Klein in Dahlbruch.

An Muschinen wurden im Geschäftsjahre 1900/01 facturirt: in Dahlbruch für 3 033 230 .M., in Riga für 1 441 775 . H. Wenn das Werk auch einen Bruttoüberschafs von 759 482,63 M erzielt hat, wird doch vorgeschlagen, von der Vertheilung einer Dividende abzusehen und die durch nothwendige umfangreiche Neubanten, sowohl in Dahlbruch als auch in Riga geschwächten Betriebsmittel durch Ausgabe von 500 000 M neuer Action zu stärken.

#### Osnabrücker Kupfer- und Drahtwerk.

Der Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 1900/1901 lautet in der Hauptsache: "Nachdem unsere Verkanfspreise seit Juli 1898 bis August 1900, also während 2 Jahren ein fast gleichmäßiges Steigen um etwa 70 bis 80 M die Tonne erfahren batten, folgte mit Januar 1901 ein plötzlicher Sturz um 30 M die Tonne, welcher durch billigeres Rohmaterial leider nicht ausgeglichen wurde. Deu letzten Abschlufs in Knüppeln hatten wir gemeinsam mit den ülgigen Drahtwerken im September 1899 zur Lieferung bis Ende 1900 gemacht. Infolge der großen Geschäftslosigkeit gegen Ende 1900 und Aufang 1901 haben wir die gekanften Mengen nicht bis dahin aufbrauchen können. sondern noch etwa 2000 t ins Jahr 1901 hinübernehmen Auf diese Menge ist uns allerdings ein Nachmüssen. lass bewilligt worden, doch haben wir diesen zum Theil an unsere Kundschaft opfern müssen. Auf das Juhresergebniß katte dies einen unheilvollen Einflufs. Während das erste Halbjahr noch einen guten Gewinn brachte, der eine kleine Dividende erwarten liefs, schliefst das ganze Geschäftsjahr mit einem Verlust von 18973,21 M. Durch das fast vollständige Darniederliegen des Drahtgeschäfts im vergangenen Winter geriethen die Drahtwerke in eine äufserst schlimme Lage. Die Unterhaltung der großen Vorräthe, die nothwendige Einschränkung der Betriebe um einen oder mehrere Tuge in der Woche, das vollständig verschwundene Ver-trauen in eine baldige Wiederkehr besserer wirthschaftlicher Zustände machten die Lage immer verwickelter. Wir haben uns um die Auslandsgeschäfte nicht sonderlich beworben, sondern vorgezogen, mit beschränktem Betriebe auf Lager zu arbeiten und den vermehrten Frühjahrsbedarf abzuwarten, um dann unsere Vorräthe im Iulande zu verwerthen. Dies ist auch gelungen. Seit Februar 1901 hat der Versand fast stetig zugenommen. Unsere Vorräthe sind gegenwärtig unter das normale Mafs zusammengeschmolzen und am 1. Juli 1901 den Marktverhältnissen entsprechend niedrig bewerthet worden, - Im Kupfergeschäft ist die Concurrenz größer geworden; die Verlände in den verschiedenen Artikeln sind theils bereits aufgelöst, theils sind sie so locker gefügt, daß sie nur nothdärftig zusammengehalten werden. So können in einzelnen Erzeugnissen die Preise nicht hoch konnaen, in underen werden wenigstens die Sellestkosten erzielt. An Eisen- und Kupfererzengnissen wurden 7500 t gegen 9787 t im Vorjahre versundt. Aufträge sind im laufenden Geschäftsjahre in ziemlicher Menge bereingekommen. In Stiften werden wir regelmäßig durch die gemeinsame Verkaufsstelle versorgt. Scit 1. Juli 1901 hat sich der Versund auf normaler Höhe gehalten; es hat allerdings hier und da eines Preisopters bedurft, doch haben die letzten Monate immer noch mit einem mäßigen Gewinn abgeschlossen. Wie das tieschäft sich weiter entwickeln wird, darüber läfst sich zur Zeit nichts sagen. Der Preis der Knüppel ist zwar von seinem höchsten Stande um etwa 30 heruntergegangen, doch ist dalei trotz Ausfuhrvergütung ein gewinnbringendes Ausführgeschäft nicht möglich."

#### Phoenix, Actien-Gesellschaft für Bergbau und Hüttenbetrieb zu Laar bei Ruhrort,

Ans dem Bericht der Direction über das Jahr 1900 1901 theilen wir Folgendes mit: "Die ungünstige Wendung der geschäftlichen Lage, über die wir in der vorjährigen General-Versammlung schon berichten mufsten, hat sich noch über Erwarten verschärft. Mangel an Specificationen und fortwührendes Sinken der Preise kennzeichneten das Geschäft. Dazu kam, daß die zur Zeit der hohen Conjunctur abgeschlossenen Verkäufe zum großen Theil nicht zur Durchführung kamen oder doch nur mit starken Nachlässen im Preise und Ausdehnung der Lieferzeiten zur Ausführung gebracht werden konnten, während die, zur Deckung des den Verkäufen voranssichtlich entsprechenden Bedarfs, angekauften Rohmaterialien und Halbfabricate rechtzeitig in Empfang genommen werden mußsten, da die Verkäufer auf Abnahme bestanden und nur in wenigen Fällen ein Ent-gegenkommen zeigten. Die Folge davon war, dafs, während auf der einen Seite der Betrieb wegen Mangel an Aufträgen eingeschränkt werden umfste und somit der Verbrauch an Rohmaterinlien abnahm, auf der anderen Seite die Magazin-Bestände sehr bedeutend zunahmen und mit Preisen belastet wurden, die der Conjunctur nicht mehr entsprachen. Diese Verhältnisse trafen ans um so schwerer, als die im Jahre vorher begonnenen großen Umbauten und Neubauteu viel später als ursprünglich in Aussicht genommen fertig wurden, weil fast alle Maschinenfabriken mit ihren Lieferungen weit zurückblieben. Besonders durch die verspätete Fertigstellung der nenen Hochofenanlage zu Laar wurden wir in doppelter Weise geschädigt, da nicht nur die angekauften, für den Betrieb nöthigen Erze aufgestapelt wurden, sondern auch der Ausfall an Roheisen durch Zukäufe zu hohen Preisen ausgeglichen werden mufste. Durch alle diese Umstände wurden wir gezwungen, nicht nur bedeutende Ab-schreibungen auf die vorhandenen Magazin-Bestände vorzunehmen, sondern auch große Beträge zurückzustellen, um die auf Grund der früher abgeschlossenen Lieferungs-Verträge noch zu empfangenden bedeutenden Quantitäten an Erzen, Roheisen u. s. w. zu Werthen in die Magazine eingehen zu lassen, die der heutigen Geschäftslage entsprechen. Wir haben zu diesem Zwecke die Summe von 3 201 954,60 ,# zurückgestellt und nnter die Creditoren anfgenommen, und wird dieselbe im Laufe dieses Jahres im Verhältnifs der Abwicklung der Lieferungs-Verträge wieder verschwinden,

Die Production unserer Werke erreichte die vorjährige bei weitem nicht. Die Nachfrage ließ schon im 1. Semester derartig nach, daß wir ansere Betriebe einschrinkten unfsten, namentlich warden ussere Stahl: und Puddelwerke in erster Reihe davon betroffen. Mit Beginn des Jahres 1901 besserten sich die Verhältnisse soweit, daß wir allmählich den Stahlwerksbetrieb in Laar wieder verstärken konnten. Damit nahmen anch die Roheisen-Vorräthe ab, und wir konnten in Laar dem neuen Hochofen V am 1. Mai 1801 anblasen. Das Puddelwerk in Laar haben wir leider inzwischen ganz kalt stellen müssen, während in Hamm der Betrieb zunächst auf 10 Oefen reducit bleibt, in Nachrodt aber wieder 15 anstatt 10 und in Lippstadt 6 anstatt 5 im Feuer stehen. Das Martinwerk in Eschweier-Aue kann leider inmer noch nur mit 1 Ofen betrieben werden, weil sieh sonst der Block-Vorratht zu sehr häufen würde. Der Hetrieb auf nasere Eisensteingruben in Nassau wurde im vergangenen Jahre weiter eingeschränkt. Die Gesamut-forderang betrug 18 081 t gegen 27 8:68 t im Vorjahre. Auf Grube Steinberg bei Ränselingen wurden.

121 675 t Eisenstein gewonnen, gegen 140 495 t im Jahre 1899 1900, und ferner auf Grube Carl Lueg bei Fentsch in Lothringen 180 150 t gegen 118 914 t.

Die Leistungsfähigkeit dieser Gruben, die zur Hälfte uns, zur anderen Hälfte der Gntchoffnungshütte gehören, konnte nicht voll ausgenutzt werden, weil es infolge der Einschränkung der Hochofen-Betriebe in Luxemburg und Lothringen an Absatz mangelte. Nachdem inzwischen die langerstrebten ermänfighten Erztarife eingeführt sind, werden größere Mengen nach Rheinland-Westfalen bezogen, und auch wir haben uns auf stärkere Verarbeitung eingeriebtet (im vorigen Jahre bezogen wir bereits 50 122 t gegen 32 200 t im Jahre 1899) 1900, so daßs wir wohl auf eine bessere Rente aus den dort angelegten Kapitalien rechnen können. Leider hat der Herr Minister die Einfährung des Erztarifs nach den Rheinhäften noch immer abgelehnt, so dafs wir nasere günstige Lage niebt voll ansantzen können. Wir müssen daher mit doppelter Energie auf die Kanalisation der Mosel hinwirken.

Auf Zeche Westende bat die Förderung wiederum zugenommen: sie betrug 389 771,3 t in 303 Arheitstagen, gegen 339 763,3 t in 300 Arbeitstagen im vorigen Jahre. Da diese Zeche nicht in der Lage war, uns unseren Bedarf an feinen Kokskohlen ganz zu liefern, und auch das Kohlen-Syndicat den Rest nicht abgeben konnte, so mufsten wir dazu übergehen, Förderkoblen, wie sie aus der Grube kommen, zu breehen nud zu mahlen. In Zukunst werden wir nach Möglichkeit nur Siebproducte herstellen, die ganz seinen direct als Kokskohlen verwenden, die gröberen waschen und, soweit uns noch Kokskohlen fehlen, vermahlen. Auf diese Weise denken wir die eigene Förderung in weit stürkerem Mafsc als bisher selbst zu verbrauchen. An Koks wurden auf Zeche Westende producirt 57 167 t gegen 35 684 t in 1899 1900, und an Ziegelsteinen 3 637 900 Stück, gegen 3 907 975 Stück. Der Absatz hatte auch hierin wesentlich nachgelassen. Die Roh-eisenproduction litt besonders in Laar vielfach unter bedeutenden Betriebsstörungen. In Laar wurden erblasen 128 200 t Thomaseisen und 6181 t Ferromangan, onseen 120 20V7 in homsesteen und teleit Ferromangan, in Summa 134 381 t gegen 101 544,5 in Vorjahre. Die Hitte zu Berge-Borheck producirte 59 462 t gegen 79 0595 t in Vorjahre. In Kapferdreh producirte wir 31 454 t Gielserei-Roheisen gegen 30 711 t in Vorjahre. Im ganzen wurden also 219 116 t Roheisen und 6181 t Ferromangan, gegeu 210 311.8 t Roheisen im Vorjahre Es waren auf sämmtlichen Werken zusammen crzenet 31,5 Puddelöfen in Betrieb, gegen 40,05 im vorhergehenden Jahre, nnd wurden 36268 t Pnddelluppen, gegen 53 196 t, producirt. Schweifs- nnd Wärmöfen waren 40,4 gegen 44,9 in Betrieb. Bei den eingeschränkten Betrieben nahm die Erzengung von Rohstahl wesentlich ab und producirte die Hütte zn Laar nur 196 376 t Thomasstahl sowie 63 705 t Martinstahl, gegen 219 758 t Thomasstahl und 77 440 t Martinstahl im Vorjahre. Die Hütte zu Eschweiler-Ane erzengte nur 27 846 t Martinstahl, gegen 38352.4 t, so dafs die Gesammt-Production an Stahl 287 927 t betrng gegen 335 550,4 t im Vorjabre. An fertigen Fabricaten stellte die Hütte zu Laar her: Eisen- und Stahlfabricate 140 551 t gegen 146 100 t, Gufsstücke 9096 t gegen 11 964 t, im ganzen 149 647 t gegen 158 064 t. An Stablknüppeln, Stahlplatinen und Breitstahl wurden 62 073 t abgegeben, gegen 77 214 t, und an Rohblöcken, vorgewalzten Blöcken und Brammen 19 286 t, gegen 39 412 t. Die Hätte zu Eschweiler-Auc lieferte 24 982,5 t fertige Waaren, gegen 37 328,2 t, und setzte an Halbfabricaten 432,4 t ab, gegen 1834 t. Die Werke zu Hamm. Nachrodt, Lippstadt und Belecke producirten an Halbfabricaten 149,849,6 t gegen 164 312 t and an fertigen Waaren 115 899,6 t gegen 126 520 t. Demnach betrug die Gesammtproduction des Phönix an fertigen Waaren 290 529,1 gegen 321 912,2 t im Jahre vorher. fenerfestem Material lieferte die Hütte zu Eschweiler-Aue 2479 t. gegen 2794 t, und die Hütte zn Laar 6668 t. gegen 7450 t.

In dem abgelaufenen Geschäftsjahre beschäftigte die Gesellschaft durchschnittlich 10 987 Meister und Arbeiter, gegen 10 649 im Vorjahre, und zahlte an Löhnen und Gehältern 13 605 724,12 ... gegen 13 682 489,98 ... d. i. pro Kopf 1298,95 ... g. gegen 13 682 489,98 ... d. i. pro Kopf 1298,95 ... g. gegen 1294,85 ... und 1294,85 ... und 1294,85 ... und 1294,95 ... und 1294,

Am I. Juli 1901 lagen noch 122 477 t Aufträge an Halb- und Ganz Fabrieaten vor, gegen 255 320 t am I. Juli 1900. Die geschäftliche Lage hat sich seit dem I. Juli 1901 noch nicht gebessert. Wenn auch in den meisten Artikeln Arbeit vorhanden ist, so sind die Preise doch auf einen Stand gesunken, dafs von Gewinn kamm die Rede sein kann. Wir wollen hoffen, dafs allmählich das Vertrauen wieder zurückkehrt und dafs dann anch eine Besserung der

geschäftlichen Lage eintreten wird."

Es beläuft sich der Rohgewinn einschliefslich des Vortrages aus dem vorigen Geschäftsjahr von 118 440,37 . M sowie der verjährten Dividende im Betrage von 86 535 . M and 14304078,08 . M, wovon die General-Unkosten mit 400404,88 . M in Abzug kommen, so dafs 3 843 671,20 . M als Gewinn übrig beleben. Hiervon sind verwendet: zu Abschreibungen auf Immobilien und Dienstmiterial 2 524 538,50 . M, von dem verbleibenden Gewinn von 1319 135,40 . M kommen für vertragsmäßige Tantiemen in Abzug 43 602,55 . M, so dafse im Reingewinn von 1 271 072,85 . M bleibt. Es wird vorgeschlagen, hiervon 4 % Dividende auf das Actienkapital von 30 000 000 000 m int 1 2000000, M zu vertreilen nad den Rest mit 71 072,85 . M auf neue Rechnung vorzutragen.

#### Union, Actien-Gesellschaft für Bergbau, Eisenund Stahl-Industrie zu Dortmund.

Ueber die Lage der Eisenindustrie bemerkt der Vorstandsbericht für 1900/1901;

"In der recht günstigen Entwicklung der Eisenund Stahlindustrie, über welche in den beiden voraufgegangenen Geschäftsjahren berichtet werden konnte. ist leider ein jäher Umschwung eingetreten. Die erhebliche Mehrproduction der dentschen Werke in den letzten Jahren ist vorwiegend im Inlande aufgenommen worden. Der Zunahme der deutschen Roheisenproduction von 7402717 t im Jahre 1898 auf 8351742 t im Jahre 1900 steht eine Abnahme der Ausfuhr an Erzengnissen der deutschen Eisen- und Stahlindustrie in demselben Zeitranm von 1626/221 t auf 1537/692 t gegenüber. Das Nachlassen der Nachfrage auf dem deutschen Markte mußte unter diesen Umständen verhängnifsvoll wirken, weil es nach der längere Zeit nangnisvon wirken, weil es nach der langere Zeit hindurch stattgehabten Verminderung der Ausfuhr nicht möglich war, den Ueberschufs der Production über den Bedarf des Landes rasch nach anssen abznstofsen. Aufserdem stellte sich aber sehr hald heraus, dass zur Zeit der hohen Conjunctur sowohl die Händler wie die selbstverbranchenden Fabricanten in Deutschland Rohstoffe weit über ihren Bedarf hinaus gekauft batten, so dass weder die Einen, noch die Anderen in der Lage waren, anch nur annähernd den Abmachungen entsprechend abzunchmen. Diesen Zuständen gegen-über war die deutsche Eisenindustrie in einer überaus misslichen Lage. Die Rohstoff-Syndicate für Kohlen, Koks, Erze u. s. w. hatten ihre Preise zu guten Zeiten stark erhöht und Abschlüsse für längere Dauer mit thren Abnehmern gethätigt; die aufserhalb der Syndicate stehenden Unternehmungen waren dem Beispiele rasch gefolgt. Das Kohlen-Syndicat war nicht in der Lage, den angemeldeten Bedarf der Werke an Kokskohlen ra beschaffen; es verminderte daher die Zuweisungen um 20 % und erhöhte die Preise um 25 %. Dem Koks-Syndicat gelang es, bei seinen Abnehmern, die für das Jahr 1900 die Tonne mit 14 M abgeschlossen batten, bei dem Abschlus für 1901 einen Durchschnittspreis von 17 .# für beide Jahre durchznsetzen - es erhöhte also die Preise für 1901 auf 20 .# für die Tonne -; auch das Siegerländer Eisenstein-Syndicat verkaufte Erze nur für die Dauer des ganzen Jahres 1901 und zu erheblich erhöhten Preisen. Es war also der gesammte Bedarf der Eisen- und Stahlwerke an Rohstoffen für einen hochgespannten Betrieb zu hohen Preisen für das Jahr 1901 längst eingekanft, als Mitte 1900 der Rückschlag in der Eisenindnstrie eintrat. Um die Werke nothdürftig zu beschäftigen, mussten bald Ansfuhrgeschäfte zu Preisen übernommen werden, die bei den hohen Rohstoffpreisen die Selbstkosten nicht deckten, wenn auch ein Theil der Syndicate, besonders das Kohlen-Syndicat, durch Gewährung von Ausfuhr-Vergütungen den Abschluß solcher Geschäfte erleichtert hat. In weit größerem Umfange mußten aber von der Eisenindustrie den Abnehmern Erleichterungen in den verschiedensten Formen bewilligt werden, nm ihnen die Unterbringung wenigstens eines Theiles der gekauften großen Mengen zu ermöglichen; besonders vom Träger- und Hallzeng-Syndicat sind hierfür ganz erhebliche Summen bereitgestellt worden. Sehr erschwert wurden die auf die Aufrechterhaltung ihrer Betriebe gerichteten Bestrebungen der Werke durch den Umstand, dass fast gleichzeitig mit dem eintretenden Umschwnng einige neu erbaute Werke im südwestlichen Deutschland mit ihrer großen Pro-duction auf den Markt kamen. Diese Werke, die zu guter Zeit erhebliche Mengen an Halbzeug und Trägern verkauft hatten, haben durch ihre oft wiederholten, in den Zeitungen angekündigten Zwangsverkäufe, mit welchen sie gegen säumige Ahnehmer vorgingen, viel zur Verschlechterung des Marktes beigetragen.

Im Bericht heifst es dann ferner: "Die Hüttenbetriebe der Union wurden durch diese Zustände besonders ungünstig beeinflufst, einestheils, weil sie auf den Ankauf des überwiegend gröfsten Theils der verbrauchten Rohstoffe angewiesen waren, und andererseits, weil es außerordentlich schwierig war, die weitverzweigten Betriebe den so plötzlich veränderten Verhältnissen anzupassen. Trotz der anch von der Union ihren Abnehmern mit großen Opfern bewilligten gauz erheblichen Erleichterungen, und trotz verhältnifsmäßig starker Uehernahme von Aufträgen für die Ausfuhr, mulsten bald umfassende Betriebseinschränkungen in den Walzwerken durchgeführt werden, die eine entsprechende Herabminderung des Verbrauchs an Roheisen und Halbzeug unmittelbar zur Folge hatten. In der zweiten Hälfte des Jahres 1899 und Anfang 1900 konnte die Nachfrage nach Halbzeug auch nicht annähernd befriedigt werden; unter dem Einflusse dieses lang andauernden Mangels kauften sowohl die Händler wie die Halbzeng verarbeitenden sowohl die Handler wie die Halbzeng verärbeitenden Werke so große Mengen, daß der Bedarf über ein Jahr hinaus gedeckt war. Die Union konnte sich jedoch an diesen langsichtigen und gewinnbringenden Verkäufen nicht betheiligen, weil das Dortmunder Werk alles nicht selbst verarbeitete Halbzeug an die Werke in Horst und Henrichshütte abgeben mußte, deren bisherige Lieferanten bei der stürmischen Nachfrage versagten. Als nun der Umschwung erfolgte und die Beschäftigung der Werke in Horst und Henrichshütte zurückging, wurde der Betrieb des Dortmunder Stahlwerks aufs empfindlichste benachtheiligt, weil ein Absatz des von Horst und Henrichshiette weniger abgenommenen Halbzeugs auf dem äußeren Markte nicht mehr möglich war. Es mußte daher die Stahlerzeugung in Dortmund rasch ganz erheblich eingeschränkt werden und sofort trat an Stelle des bisherigen Mangels ein Ueberschnis an Roheisen. Es ist nicht möglich gewesen, diesen Ueberschufs durch Verkäufe abzustofsen und dadnrch die An-

sammling größerer Vorräthe zu verhüten. In den voranfgegungenen Jahren 1898 und 1899 war ein Zukauf von 70 - 80 000 t Roheisen zu der eigenen Erzeugung unserer Hochöfen erforderlich, um den Bedarf der Werke zu decken, und da nach Fertigstellung der neuen Hochofen-Anlage in Dortmand, durch welche dieser Zukanf uunöthig gemacht werden sollte, zunächst das Niederblasen eines 13 Jahre lang betriebenen, reparaturledürftigen Hochofens in Horst in Aussicht genommen war, konnte die Union ihre Betheiligung an den zu Anfang des Jahres 1900 vom Roheisen-Syndicat gethätigten starken Verkäufen nur soweit in Anssicht stellen, als Lieferungen vom Herbst 1900 ab in Betracht kamen. Wenngleich die Union ihren Ausprach an den Verkäufen von dieser Zeit ab angemeldet hat, wurden von dem Roheisen-Syndicat, allerdings mit veranlafst durch das starke Drängen der Abnehmer, so ungewöhnlich große Mengen verkantt und an diejeuigen Werke vertheilt, welche sich bisher regelmäßig an den Lieferungen betheiligt hatten, daß damit der normale Bedarf bis in das Jahr 1902 bineiu gedeckt war. Obwohl daher auf dem Horster Werk der ältere reparaturbedürftige Hochofen I am 1. September 1900 niedergeblasen wurde und die dafür in Aussicht genommene Inbetriebsetzung des inzwischen fertiggestellten zweiten neuen Hochofens in Dortmund unterblieb, und am 1. November der ältere der beiden in Henrichshütte betriebenen Hochöfen ausgeblasen wurde, sammelten sich die Vorräthe an Roheisen so rasch au, dass auch der zweite Hochefen in Horst am 16. Februar 1901 nufser Betrieb gesetzt werden mufste, Trotz dieser tief einschneidenden Maßregeln hatte sieh am Schlufs des Rechnungs-Jahres ein Bestand von 73 000 t. Roheisen auf uuseren Werken angesammelt, und diesem Umstande, wie dem Ausfall der Hulbzenglieferungen, welche trotz der von den Syndicaten ihren Abnehmern gewährten Erleichterungen im verflossenen Geschüftsjahre zu den gewinnbringendsten gehörten, ist es ganz besonders zuzuschreiben, wenn die in diesem Jahre erzielten Ergebnisse weit hinter denen des Vorjahres zurückgeblieben sind. Durch sorgsame Anpassung der Stahl- und Walzwerksbetriebe an die jeweiligen Absatzverhältnisse ist es dagegen gelangen, die weit gefährlichere Ansammlung von großen Beständen in Halbzeug und Fertigfabrienten zu verhöten. Diese überstiegen bei uus am Schlusse des Geschäftsjahres nicht den normalen, für den Fabrications- und Geschäftsbetrieb nöthigen Umfung. Für den größeren Theil des laufenden Geschäftsjahres mnfs, da die Lieferanten bisher jedes Entgegenkommen abgelehnt hahen, noch mit den bisherigen hohen Abschlusspreisen bei fast allen Robstoffen gerechnet werden, während die Verkanfspreise für unsere Fabricate seit 1. Juli noch fortwährend stark zurückgegangen sind und heute einen Stand erreicht haben, wie er in früheren Zeiten kaum zu verzeichnen gewesen ist. Die Bilanz für das Jahr 1900, 1901 schliefst ab mit einem Brutto-Uebersehufs von 6 083 064,62 M gegen 10 075 822,25 .# im Jahre 1899/1900 und die stellung von fertigen Erzeugnissen ging von 308 786 t im Vorjahre auf 235213 t zurück.

Kohlenbergban. Zechen Glückauf Tiefbau und Carl Friedrich. Im Gegensatz zu den mifslichen Zuständen in der Eisenindustrie war die Lage der Koblenindustrie eine befriedigende. Der erzielte Brutte - Feberschufe betrag 127 760,28 M grigen 267 431,28 M im Vorjahre. Auf beiden Zechten muiste der Kokereiletrieb infolge des geringeren Bedarfs der Werke stark eingeschränkt werden, wodurch ebenfalls eine Herabminderung des Betriebsgewinnes herbeigeführt wurde. Die Förderung der beiden Zechen betrug 299 282 t gegen 308 907 t im Vorjahre. Der Brutto-Ueberschufs der beiden Zechen betrug 546 349,35 .# gegen 623358, 40 M im Vorjahre, Zeche Adolf von Hansemann: Bei Uebernahme dieser Zeehe war vorauszusehen,

daß die Union erst nach Erreichung der geplanten Förderung von etwa 2000 t für den Arbeitstag eine entsprechende Rente von der Zeche erzielen würde, wozu bei regelmüßigem Verlanf der noch auszuführenden Arbeiten ein Zeitraum von reichlich 3 Jahren nach Uebernahme der Zeche nöthig war. Die bis dahin ihr erwachsende Last wäre hei guter Conjunctur bequem zu tragen ge-wesen. Diese berrehtigterweise bei Lebernahme der Zeche Adolf von Hansemann gehegten Erwartungen der Union haben sich jedoch nicht verwirklicht. An Stelle der erwarteten günstigen Entwicklung trat ein Stelle der erwarteten gunstigen Entwicklung trak ein wirtbechaftlicher Rückgang ein, wie er rascher und schärfer wohl bisher nie beobachtet sein durfte, und sehon vorher, am 4. Januar d. J., wurde die Zeche von einem Unfalle betroffen, der ihre Entwicklung genau um ein Jahr verzägerte. Das Gewinn- und Verlust-Conto der Zeche schliefst mit einem Brutto-Betriebs-Ueberschufs von 180722,02 M ab, der im 1. Semester des Jahres vor Eintritt der Katastrophe mit der bis dahin erreichten Förderung von 109796 t erzielt worden ist. Eisensteinbergbau. Die Eisensteingruben haben mit einem Brutto-Betriebs-Ueberschufs von 235 670,41 .# gegen 197 290,24 .# im Vorjahre gearbeitet. Dortmunder Eisen- und Stahlwerked Das Dortmunder Werk schliefst alt mit einem Brutto-Betriebs-Ueberschufs von 4 228 477,47 .# gegen 6 115 440,41 . # im Vorjahre. Die Inbetriebsetzung des einen der beiden in Dortmund neu erbauten Hochöfen hatte eine Zunahme der Roheisengewinnung des Werkes zur Folge, die von 163920 t im Vorjahre auf 197 516 t stieg. In allen übrigen Abtheilungen ist ein erheblicher Rückgang der Erzengung zu verzeichnen, wie es bei dem zu Beginn des Jahres schon eingetretenen Umschwung in der Eisenindustrie nicht anders zu erwarten war. An Stahlblöcken sind 224 497 t gegen 326 845 t im Vorjahre hergestellt, die Erzeugung der Walzwerke ging von 185 654 t auf 150 017 t und die der Werkstätten von 28 752 t auf 26786 t zurfick. Horster Eisen- und Stahl-werke. Auf dem Horster Werk ist ein Brutto-Betriebs-Ueherschufs von 442 659,02 .# erzielt gegen 1 401 998,97 M im Vorjahre. Von diesem Ueberschufs entfällt der überwiegend größere Theil auf die Hochofenanlage, welche in den ersten Monaten des abgeschlossenen Geschäftsjahres ihre ganze Production zu dem vom Robeisen-Syndicate für die damalige Zeit festgesetzten hohen Preise an das Werk in Dortmund abgesetzt hat. Diese Lieferungen mußten gegen Mitte September eingestellt werden. Der Walzwerksbetrieb konnte hei den fortwährend zurückgehenden Verkanfspreisen für Träger nur mit immer größer werdendem Verlust arbeiten; er ist daher am 15. Juni eingestellt und damit die Trägerfabrication bis auf weiteres ausschliefslich nach Dortmund verlegt worden. Henrichshütte, Eisen und Stahlwerke. Die Erzengnisse der Henrichsbütte sind durch den im Geschäftsjahre eingetretenen Umschwang um stärksten getroffen. Der Rückgang der Nachfrage nach Blechen aller Art trat früher ein und war größer als bei allen anderen Erzeugnissen der Eisenindustrie. Ebenso war der Ab-satz in Rohren stockend und die durchschnittlich erzielten Preise gingen für beide Artikel von Monat zu Monat stark zurück, weil erhebliche Mengen zur Lieferung ins Ausland zu verlustbringenden Preisen übernommen werden mußten, um das für die Aufrechterhaltung der Betriebe im allernöthigsten Umfange erforderliche Arbeitsquantum zu beschaffen. Trotzdem einer der beiden in Betrieb befindlichen Hochöfen ausgeblasen wurde, mufste eine beträchtliche Menge Roheisen auf Lager gebracht werden, da es nicht möglich war, die Erzeugung auch nur des einen Ofens abzusetzen. Eine Ermäßigung der Selbstkosten war nnter solchen Verhältnissen und da auch hier mit hohen Rohstoffpreisen gerechnet werden mufste, nur in sehr bescheidenem Umfange möglich; infolge dieser

iberaus ungünstigen Verhültnisse trat ein Rückgang der Production des Werks von 48 390 t im Vorjahre saf 28 963 t ein und an Stelle des im vorigen Geschäftsjahre erzielten Brutte Ueberschusses von 1250/996,72 A ergab sich ein Betriebsverlust von 446 404.37 M. - Die Gesammtförderung der Union berng an Kohlen 409 078 t gegen 430 210 t im Vorabre und nach Abzug des Selbstverbrauchs der Zechen 367 062 t mit einem Gesammterlöse von 3 942 775,19 .# gegen 402 937 t mit einem Erlöse von 4 064 465,21 .# im Vorjahre. Von der Gesammtförderung des Eisensteinbergbaus von 120 184 t bezogen die verschiedenen Hochofenanlagen der Union im ganzen 114 204 t, die nit 818 609,06 . # berechnet wurden. An Dritte wurden 6808 t mit einem Erlöse von 71732,49 M verkauft. Der Gesammtabsatz stellt sich mithin auf 121012 t mit einem Gesammterlöse von 890 341,55 . W. Von anseren 9 Kokshochöfen waren während des abge-laufenen Geschäftsjahres 5 bis 6 im Betriche. Erzeugt wurden 276 459 t Roheisen; hiervon entfallen auf: Dertmund 197 516 t, Horst 31 688 t, Henrichshütte Die Production des Voriahres 1899/1900 47 255 t. betrug 301 791 t. Factorirt wurden 236 968 t mit einem Nettoerlöse von 16 695 348.27 M gegen 302 504 t mit einem Nettoerlöse von 19 052 431.27 M im Vorjahre. Im Walzwerks-, Werkstätten- und Giefsereibetriebe wurden an Eisen- und Stahlfabricaten 235 213 t gegen 308 786 t im Vorjahre hergestellt.

Der Personalbestand auf sammtlichen Werken der Union betrug am 30, Juni 1901 9829 Mann gegen 12 412 Mann am 30, Juni 1900, Es ergiebt sich bieraus eine Abnahme von 2583 Köpfen. Die Summe der pro 1900/1901 gezahlten Gehälter und Löhne betrug 13 032 277.49 .4; auf den Kopf des durchschnittlichen Personalbestandes (10 387) berechnet, macht deses einen Betrag von 1254,67 M aus, gegen 1291,02 M im Vorjahre. Aus der Union-Stiftung, deren Vermögen am 30. Juni 1901 330 405,67 M gegen 324 700,99 A im Voriahre betrug, sind im verflossenen Geschäftsjahre wiederum 6000 M den Werksabtheilungen m außerordentlichen Unterstützungen erkrankter Arbeiter und deren Familien überwiesen worden. Das Vermögen der Stiftung ist theilweise in den Verkaufs-lozalen zu Dortmund. Horst und Henrichshütte angelegt. Die drei Arbeiter - Krankenkassen und die lavaliden., Wittwen- und Waisenkasse der l'nion batten am 31. December 1900 ein Vermögen von 1317-33.689 M gegen 1 489 784,63 M au 31. De-cember 1889. Das Kapitalvernögen dieser Kassen ist, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend, in mündelsicheren Werthpapieren angelegt und das Guthaben bei der Union auf kleinere Kassenbestände beschrankt. Die Beiträge der Gesellschaft zu jenen Kassen betrugen, den statutarischen Bestimmungen entsprechend, 121 116,44 .#.

Zu den Knappschaftskassen hat die Union sufserdem 113 698,74 M und zu der Lebens · Verscherung und Extra - Unterstützung ihrer Arbeiter and Beamten 79 399,77 . W beigetragen; die Beiträge mr Unfall-Versicherung der Arbeiter und Beauten betragen für das Kalenderjahr 1900 210039,34 «M und die Beiträge zur Alters- und Invaliditäts-Versieherung 76 298,57 ..., so daß die Gesammtbeisteuer der Gesellschuft im persönlichen Interesse ihrer Arbeiter und Beausten 600 552,86 M hetragen hat, gegen 380 863,94 .W im Vorjahre."

Nachdem von dem Brutto Betriebsgewinn 289:892.71 M für Gemeralunkosten, Zinsen und Steren, sowie 1 678 018.74 M für Werthvermin-drug der Bestände abgezogen sind, verbleibt nach Absetzing von 1 395 185,65 M für Absehreibungen und Reserven ein Reingewinn von 172 927,52 .W. Der Auf-Schtsrath beantragte dem gesetzlichen und dem Special-Reservefonds je 8646,38 M zu überweisen und die ver-Meibenden 155 634,76 A auf neue Rechnung vorzutragen.

#### Saarbrücker Gufsstahlwerke A.-G., Malstatt-Burbach.

Im ersten Semester 1900/1901 hatte die Gesellschaft durch die übernommenen Aufträge noch einigermaßen ausreichende Beschäftigung zu verhältnißmäßig guten Preisen, so dafs diese ersten 6 Monate, einen kleinen Gewinn ergaben. Während des letzten Halbjahres machte sich dagegen für das Werk der Einfluss der allgemeinen schlechten Geschäftslage im ganzen Linfange geltend der Bedurf nahm bedeutend ab und die Preise wichen unter dem Druck eines starken Angehotes in ganz unvorhergesehener Weise. Es war dem Werk im letzten Halbjahr überhanpt nicht möglich, eine der Größe der Anlagen entsprechende und zur Ausnutzung des nach Möglichkeit verminderten Personals ausreichende Menge von Aufträgen hereinzuholen. Im ersten Semester wurden 2331 t Stahlfacongufs und 4615 t Blöcke, im zweiten Halbjahr nur 1497 t Stahlfaçongufs and 2146 t Blocke abgeliefert. Zu einem erheblichen Theile haben Mängel im Betriebe das Ergebnifs des Geschäftsjahres ungünstig beeinflufst. Es hat deshalb eine durchgreifende Umgestaltung des Betriebes vorgenommen werden müssen. In der Gewinn- und Verlustrechnung sind an Ab-

schreibungen für 1900 1901 216797,80 ,# enthalten. Einschliefslich des Verlustvortrages von 46821.82 M ergiebt sich zum Uebertrag auf das neue Geschäftsjahr ein Verlust-Saldo von 250 068,54 .M.

#### Vogtländische Maschinenfabrik (vorm. J. C. & H. Dietrich), Actiengesellschaft in Plauen-

Der wirthschaftliche Niedergang auf allen Gebieten der Industrie hat den Geschäftsgang der Gesellschaft im Jahre 1900 1901 recht ungünstig beeinflußt. Die Aufträge gingen, namentlich in der zweiten Hälfte des Jahres nur spärlich und zu gedrückten Preisen ein, und wurde die Production infolge mangelnder Beschäftigung und dadurch bedingter ungenügender Ausnützung der Betriebseinrichtungen wesentlich vertheuert. Die Filiale in Bruggen hat im verflossenen Jahre ebenfalls wenig befriedigend gearbeitet, da sich auch in der Schweiz die gleichen ungünstigen Geschäftsverhaltnisse geltend machten. Der als Nebenzweig aufgenommene Bau von Buchdruckmaschinen brachte wegen der verhältnifs-mäßig hohen Einrichtungsspesen zwar noch keinen Nutzen, er entwickelte sich aber, dem Bericht zufolge. nicht ungünstig. Die hauptsächlich hergestellten, sehr leistungsfähigen Rotionsdruckmaschinen bewähren sich vortrefflich, und verspricht diese Branche in Zukunft lohnend zu werden. Der erzielte Brutto-gewinn von 197 154,70 M wurde unter Hinzunahme von 10 000 M nus dem Dispositionsfonds zu Abschreibungen verwendet.

#### Warsteiner Gruben- und Hütten-Werke.

"Das sechszehnte Betriebsjahr" heifst es in dem Bericht für 1900 1901, "hat sich infolge der überaus ungünstigen und unaufhaltsam abwärts sieh bewegenden Lage des Eisenmarktes als das unergiebigste seit Bestehen nuserer Gesellschaft erwiesen. Nicht nur, daß nichts verdient worden ist, ergiebt sich nach den üblichen Absehreibungen ein Fehlbetrag von 147 121,17 .4., der in der Hamptsache durch Verlust an Vorräthen entstanden ist: ferner bleibt noch zu berücksichtigen, daß auf den abgeschlossenen und noch nicht abgenommenen Rolmaterialien gegenüber den heutigen Marktpreisen noch ein weiterer Verlust von 174 000 .# ruht und daß für bevorstehende Verluste aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr eine Reserve von rund 73 000 .# vorzusehen ist. Es wird somit auch für das begonnene siebzehnte Betriebsjahr mit keinem Verdienst gerechnet werden können." Es wird vorgeschlagen, zu Lasten der gegenwärtigen Bilauz einen entsprechenden Extra-Reservefonds zu schaffen, auf welchen die vorerwähnten Verluste abzuschreiben sein würden, so daß für die Materialien im neuen Jahre nur mit den gegenwärtigen niedrigeren Tagespreisen zu rechnen wäre. Es hielt für das Werk trotz größter Anstrengungen schwer, Aufträge in ansreichendem Maße zu beschaffen, so daß im großen und ganzen ein schleppender Geschäftsgang bestand und zu Lohnreductionen und Arbeitsein-schränkungen gegriffen werden mußte. Durch die erst langsam einsetzende, dann aber bald folgende rapide Abwärtsbewegung des Eisenmarktes wiehen daneben auch in der gleichen Weise die Marktpreise der Erzengnisse immer mehr zurück, so dass sie oft nicht die Selbstkosten deckten.

#### Zittauer Maschinenfabrik und Eisenglefserei, Actien-Gesellschaft (früher Albert Kiesler & Co).

In Anbetracht des im Jahre 1901 eingetretenen allgemeinen Rückganges der geschäftlichen Verhältnisse kann, dem Bericht zufolge, die Thätigkeit und Ent-wicklung des Werks ebenso wie dessen gegenwärtige

Lage als recht befriedigend bezeichnet werden. Das Etablissement war namentlich im Bau von Specialmaschinen und Apparaten für Färberei, Bleicherei und Appretur, sowie von Dampfkesseln immer voll beschäftigt.

Ueber das Zustandekommen der Handelsverträge heifst es im Bericht:

"Wir bleiben nach wie vor anf den Export der meisten unserer Fabricate angewiesen, und wir müssen daher dringend wünschen, daß nns Handelsverträge erhalten bleiben, die diesen Export ermöglichen. können daher nur immer wiederholen, daß bei den bevorstehenden Zollvertrags - Verhandlungen keinerlei Forderungen Berücksichtigung finden dürfen, deren Er-füllung den Abschlus branchbarer Handelsverträge unmöglich machen."

Der Bruttogewinn stellt sich auf 138 839,20 . W. woraus sich nach den Abschreibungen von 31 336,95 .# ein Nettoerträgnifs von 107 502,25 N ergiebt.

Dasselbe gestattet unter Berücksichtigung der festgesetzten Tantiemen, sowie 7500 M für Gewährung von Gratificationen die Vertheilung einer Gesammtdividende von 12 %, während 3246,45 # als Vortrag auf neue Rechnung verbleiben.

## Vereins-Nachrichten.

#### Verein deutscher Eisenhüttenleute.

Unter Hinweis auf den in der Vorstandssitzung vom 3. December 1900 gefalsten Beschlufs und in Gemäßheit des § 15 der Vereinssatzungen, wonach der Beitrag im vorans zu entrichten ist, richte ich an alle Herren Mitglieder das Ersuchen, den Mitglieds-beitrag für das Jahr 1902 in Höhe von 20 .# gefälligst umgeheud an nnseren Kassenführer Hrn. Commerzienrath Ed. Elbers, Hagen i. W., Körnerstrafse 43, einznsenden.

Es wird dringend gebeten, anf der Postanweisung die Bezeichnung des Absenders nicht zu vergessen. Der Geschäftsführer: E. Schrödter.

#### Für die Vereinsbibliothek

sind folgende Bücherspenden eingegangen:

Von Hrn. Dr. W. Benmer, M. d. R. u. A.: Die Arbeiten der Rheinstrom-Bauverwaltung 1851-1900.

Vom "Verein deutscher Ingenieure": Festschrift zur 42. Hauptversammlung des Vereins deutscher Ingenieure in Kiel 1901.

#### Aenderungen im Mitglieder-Verzeichnifs.

Bartholme, A., Ingenienr, Völklingen, Saar. Denziger, A., Ingenieur, Dortmund, Rosenthal 21. Großberger, Ludicia, Kaufmännischer Director des Lothringer Hüttenvereins Aumetz Friede, Knenttingen (Lothr.)

Haas, Rud., Commerzienrath, in Firma W. Ernst Haas & Sohn, Neuhoffaungshütte bei Sinn i. N. Jüngst, Otto, Bergassessor, Hülfsarbeiter bei der Königl.

Bergwerksdirection zu Saarbrücken, Malstatt-Burbach, Helmutstrafse 1 11.

Körner, Hugo, Ingenienr, Procurist der Firma Fried. Krupp, Essen-Ruhr.

Kollmann, W., Commerzienrath, Director der Bismarckhütte b. Schwientochlowitz, O.-S.

Lundquist, Oscar, Ingenieur der Lachawenna Iron and Steel Co., Buffalo, U. S. A. Weinberger, Rudolf, Ingenieur, Wien IV, Brahms-platz Nr. 2.

#### Nene Mitglieder:

Erbreich, Gerhard, Hüttendirector a. D., Kattowitz.
Ober-Schlesien. Kohl, Walter, Procurist der Firma A. Leinveber & Co.,

G. m. b. H., Gleiwitz, Ober-Schlesien.

Mentler, Fritz, Hochofeningenieur der Rheinischen Stahlwerke, Meiderich b. Ruhrort. Plzák, I., Ingenienr, Mähr.-Ostran.

Schüttrop, H., Oberingenienr der Westfalischen Stahl-werke, Bochum.

Szelényi, Dr., Eugen, Hochofenverwalter, Likér, Com, Gömör, Ungarn.

Vollmann, O., Ingenieur, Leiter der Allgem, Elektr.-Ges., Installationsburean, Köln, Friesenplatz 21.

#### Verstorben:

Schmitz, Franz, Hörde. Klein, Eduard, Commerzienrath, Heinrichshütte b. Au.



Abonnementspreis für Nichtvereinsmitglieder: 24 Mark fährlich

excl. Porto.

# I'AHL UND EISF ZEITSCHRIFT

Insertionsprets 40 Pf. für die zweigespaltene Petitzeile, bei Jahresinserat angemessener

Rabatt.

# FÜR DAS DEUTSCHE EISENHÜTTENWESEN.

Redigirt von

Ingenieur E. Schrödter.

Geschäftsführer des Vereins deutscher Eisenhüttenleute. für den technischen Theil

Generalsecretär Dr. W. Beumer. Geschäftsführer der Nordwestlichen Gruppe des Vereins deutscher Eisen- und Stahl-Industrieller, für den wirthschaftlichen Theil.

Commissions - Verlag von A. Bagel in Düsseldorf.

Nr. 2.

15. Januar 1902.

22. Jahrgang.

## Britisches Geschäfts- und Zeitungs-Gebahren.



2) chon im Mai 1888 \* haben wir unter der gleichen Ueberschrift den Versuch. die deutsche Industrie der Markennachahmung und somit der geschäft-

lichen Fälschung zu beschuldigen, auf das entschiedenste zurückgewiesen. Es handelte sich damals um eine durch "Engineering" und "Enzineer" veröffentlichte anouvme Zuschrift, nach welcher deutsche Händler in Deutschland erzeagte, aber mit schwedischen Marken gestempelte Stahlstangen einer Glasgower Firma zum Kanf angeboten haben sollten. Unsere Leser erinnern sich, dass damals sowohl die genannten Zeitschriften wie auch die Firma uns die Antwort schuldig blieben, womit die völlige Grundlosigkeit dieser perfiden britischen Anschuldigung auf das klarste erwiesen war.

Heute begegnen wir einem dem damaligen. wie es scheint, sehr ähnlichen Falle. Wir finden nämlich in der Londoner Zeitschrift "Engineer" vom 6. December 1901 folgende Zuschrift:

#### Englische gegen deutsche Fabricate: Der andere Gesichtspunkt.

Viel ist über die angebliche Ueberlegenheit der deutschen Fabricate über diejenigen nuseres eigenen Landes gesagt worden, aber ich habe niemals gehört, daß englische Fabricanten die Namen ihrer deutschen Mitbewerber auf ihre Waaren gesetzt haben. Hier liegt nun ein Beispiel vor, in welchem sieh dieses schändlichen Verfahrens auf unsere Kosten zu bedienen. Einer unserer ausländischen Agenten hatte viele unserer Dampfmaschinen an einen Kunden verkauft, der sie auch gelegentlich von einem anderen Fabricanten bezog. Eines Tages erhielten wir eine kräftige Beschwerde von unserem Agenten, in welcher er feststellte, dass eine unserer Dampfmaschinen unter einer Belastung niedergebrochen sei, welche bedeutend nater der von uns gewährleisteten lag. Wir konnten der Darstellung keinen Glauben schenken, da wir überzengt waren, daß irgendwo ein Irrthum vorlag. Demgemäß sandten wir einen unserer Sachverständigen zur Untersuchung der Maschine, die er in einem vollständig wracken Zustand fand. Unseren Namen fand er in großen Buchstaben auf dem Fundamentrahmen - Tangyes, Birmingham - eingegossen, und er war nicht überrascht darüber, dass man auf den ersten Blick angenommen hatte, dass sie aus unserer Fabrication stamme. Schon die erste Prüfung zeigte bald, dass die Maschine eine schlechte Nachbildung war; weitere Nachforschungen führten zu der Entdeckung, dass es eine in Deutschland hergestellte Maschine war, daß aber die Person, welche die Maschine au den Abnehmer unseres Agenten verkaufte, sie als unser Fabricat bezeichnet hatte. Natürlich war der Preis niedriger als der nnsrige, aber das Ergebnifs anf diesem besonderen Markte war für den unredlichen ausländischen Fabricanten nicht ermuthigend.

unsere teutonischen Mithewerber nicht zögerten.

London, den 2. December 1901.

Richard Tangye. 1

Vergl. "Stahl und Eisen" 1888 Nr. 5 S. 323, ferner 1888 Nr. 7 S. 492, 1891 Nr. 6 S. 519.

Wir haben darauf folgenden Brief an den Editor des "Engineer" gerichtet:

#### Düsseldorf, den 28. December 1901.

Erst heute gelangt die in Ihrer Ausgabe vom 6. December auf Seite 589 unter dem Titel "English v. German Maunfactures: The other sidel" veröffentlichte Zuschrift von Hrn. Riehard Tangye zu unserer Kenntnifs. In Vertretung der Interessen der deutschen Eisenindustrie und des deutschen Maschinenbaues bemerken wir dazu das Folgende;

- 1. Wenn das von Hrn. Richard Tangye bezeichnete Verkommnis der Wahrheit eutspilcht, so gehen wir mit dem Verfasser in der Verurheilung desselben wie der betheiligten Personen vollkommen einig; wir können der Firma Tangye, Birningham, nur anempfeblen, ihr Recht auf richterlichem Wege zu suchen, da ihr solches unweigerlich zuerkannt wird und die deutschen Richter ein solches Verhalten schonungslos bestrafen werden.
- a. Wir sprechen unsere Verwunderung darüber auf dafs Hr. Richard Tangye weder den Nanen der Mittelsperson noch den Nanen des dentschen Fabricanten, welchen er angeblich bei seiner gründlichen Untersuchung des Falles herausbekommen hat, öffentlich nennt.
- 3. Wir fordern hierdurch Hrn. Richard Tangye öffentlich auf, bis spätestens zum 10. Januar 1902 uns oder öffentlich diese Namen nachträglich zu nennen.
- 4. Wenn Br. Richard Tangye dieser Aufforderung nicht nachkommt, so werden wir seine Zuschrift öffentlich als eine elende Verleumdung kennzeichnen, welche lediglich den Zweck hat, einen aubequennen Wetthewerb zum Vortheil der von dem briefesbreiber vertretnen Fabrication in der öffentlichen Meinung herunterzusetzen.

Da uns die Adresse des Hrn. Richard Tangye nicht bekannt ist, so haben wir an denselben nicht schreiben können; wir haben aber Abschrift dieses Briefes an die Firma Tangyes, Cornwall Works, Soho bei Birmingham gesandt.

#### Die Redaction: E. Schrödter,

Eine Antwort auf vorstehende Schreiben steht beim Redactionsschluß noch aus. Inzwischen hat die Anklage ihren Zweck, die dentsche Industrie zu verdächtigen, insofern schon erreicht, als die-

selbe ihren Weg durch die britische Presse und einen Theil der amerikanischen Zeitschriften ge-Wir finden sie unter Anderem nommen hat. abgedruckt im "Chemical Trade Journal" voin 14. December 1901, ebenso in dem New Yorker "Iron Age" vom 19. December 1901, in welch letzterem Journal der englische Correspondent sich gemüsigt fühlte, der Anklage die Ueberschrift "Unusual, Let Us Hope" zu geben und die Anmerkung hinzuzufügen, dass er "von ein oder zwei (!) ähnlichen Beispielen" gehört habe. Wir fordern auch diesen edlen penny-a-liner hierdurch nachdrücklichst auf, ebenfalls mit den "ein oder zwei ähnlichen Beispielen" unter voller Nennung der Firmen herauszurücken, widrigenfalls anch auf ihm der Vorwurf niederträchtiger Verleumdung sitzen bleibt.

Die unterzeichnete Redaction kann sich mit Recht rühmen, niemals in den Fehler des Chauvinismus verfalten zu sein, vielmehr die internationalen Beziehungen stets auf das nachdrücklichste gefördert und gepflegt zu haben. Und gerade deshalb darf sie die anständigen Elemente jener Nationen bitten, ihr in der Aufrechterhaltung des internationalen Anstandes und der internationalen Würde behülflich zu sein. Gegen die unanständigen Angriffe und perfiden Verdächtigungen aber wird die Redaction in Wahrnehmung der ihr anvertrauten Interessen mit derjenigen Festigkeit und Entschiedenheit vorgehen, die solchen Leuten gegenüber angezeigt ist. Der vorliegende Fall erscheint um so schwerer, als der Briefschreiber Sir Richard Tangye sich der englischen Ritterwärde erfreut. Mit der letzteren dürfte es aber kaum vereinbar sein, an einen einzelnen, bisher überdies völlig unbewiesenen Fall allgemeine Verdächtigungen der gesammten Industrie eines fremden Landes zu knüpfen. Was würde Sir Richard sagen, wenn wir, falls ein einzelner englischer Soldat in Siidafrika sich durch Hands up feige ergeben hat, die gesammte englische Armee der Feigheit zu zeihen uns erdreisten würden. aber hat Sir Richard mit seiner Behauptung gegen die gesammte dentsche Industrie gehandelt. Das Urtheil hierüber überlassen wir dem anständigen Theile seiner Landsleute.

Die Redaction.

## Die Hochofenanlage von Portovecchio.

Von Ingenieur Georg Martin in Wien.

Die reichen Erzschätze der Insel Elba haben m der zweiten Hälfte des abgelaufenen Jahrbunderts Anlafs zur Entstehung von Hochöfen an der benachbarten Westküste der italienischen Halbinsel gegeben. Diese Oefen sind seitdem zum Theil wieder zum Stillstande gekommen oder wurden ganz aufgelassen, zum Theil wurden sie aber auch durch neue ersetzt, und eine Auzahl besteht sogar noch in ursprünglicher Form.

Eines der ältesten dieser Werke ist die Hochofenanlage in Follonica, an der Bucht zleichen Namens, gegenüber der Insel Elba gelegen. Es befinden sich daselbst vier Hochöfen altester Construction mit massivem Ranhmanerwerk und offener Brust. Für gewöhnlich sind nur zwei Hochöfen in Betrieb mit einer täglichen Erzeugung von je 10 bis 12 tons grauen Robeisens, welche in der sich anschließenden Gießerei direct auf Gußwaaren vergossen werden. Die im Hochofen zur Verwendung gelangenden Materialien sind dieselben wie in Portevecchio und werden bei der nachfolgenden Besprechung deses Werkes näher beschrieben werden.

Westlich von Follonica, an derselben Bucht, liegt Portovecchio, wo vor wenigen Jahren ein neuer Hochofen und im Anschluss darau eine Gießerei gebaut wurde, die sich hauptsächlich mit der Erzengung von Röhren beschäftigt, ein Artikel, der gegenwärtig in Italien stark begehrt ist, da die Versorgung von Städten and kleineren Gemeinden mit Trinkwasser in ansgedehntem Masse in Augriff genommen wird.

Im Folgenden sei in kurzen Umrissen ein Bild der Hochofenanlage von Portovecchio (Fig. 1) gegeben und zwar sollen zunächst die dort verbrauchten Rohmaterialien besprochen werden.

Holzkohle. Der im Hochofen zur Verwendung gelangende Brennstoff ist harte Holzkohle, von welcher es zwei verschiedene Qualitaten giebt. Die eine, nach der Baumgattung, ans der sie gewonnen wird, "Cerro" (Buche) genannt, stammt von der Halbinsel in den "Maremmen", d. i. dem längs der Westküste von Cecina bis Orbetello sich erstreckenden schmalen Landstreifen. Sie ist von minderer Qualität und wird nach dem Volumen gekauft. Eine "Soma toscana" enthält 7.4 bis 7.5 hl und kostet loco Werk 12,80 Lire. Das Gewicht einer "Soma" beträgt etwa 210 bis 215 kg, was ungefähr 285 kg für 1 cbm entspricht. Die Anlieferung erfolgt mittels Bahn in Säcken, deren jeder eine "Soma" hält. Die andere Kohlengattung, nach der Steineiche, aus deren Holz sie gewonnen wird, "Leccio" genannt, kommt von der Insel Sardinien. Der Transport geschicht mittels Segelschiffen von 800 bis 900 t Tragfähigkeit und das Ausladen der losen Kohle an der Brücke des Werkshafens erfolgt mittels Körben, welche auf Wagen der Werksbahn direct in die Magazine befördert werden. Diese Kohle ist sehr dicht, schwer und wenig zerreiblich. Anch sie wird nach dem Volumen gekauft; eine "Soma sarda" hält 6 hl und wiegt etwa 220 kg, was einem Gewichte von 365 kg für 1 chm entspricht. Der Preis dieser Kohle stellt sich auf 14,25 Lire f. d. Soma loco Hafen. Die Ansladeund Transportkosten bis ins Magazin betragen 0,53 Lire f. d. Soma, die Transportkosten von Sardinien bis in den Hafen von Portovecchio 2,25 bis 2,50 Lire f. d. "Soma sarda". Unter Berücksichtigung des Einriebes, der infolge der vielfachen Manipulationen nicht gering ist und bis 20 % betragen kann, kommt die Tonne Holzkohle, je zur Hälfte Cerro und Leccio, loco Gicht auf 77.50 Lire zu stehen.

Erze. Zur Verhüttnng gelangen Erze von der Insel Elba und zwar von Capopero. Sie sind sehr verschiedener Art; manche zeigen sich porös, enthalten Limonite, sind leicht durchdringlich für die Gase im Hochofen und geben viel Stanb, andere - besonders wenn sie viel Magnetit enthalten - sind sehr dicht und erfordern zur Auflockerung zwecks einer besseren Vorbereitung durch die Ofengase einer Röstung, für welche jedoch keine Vorkehrungen getroffen sind. Die Erze kommen meist in großen Stücken zur Anlieferung und werden mittels eines vom Grusonwerk gelieferten Steinbrechers zerkleinert. lbre Zusammensetzung ist im Durchschnitt folgende: Fe, 0, 86,40, Fe O 0,68, Si O, 5,98, Al, O, 0,68, Mn 0,2 bis 0,7, P 0,043, S 0,035, Glühverlust etwa 4,50 %/o.

An Zuschlägen finden Verwendung: Manganerze des Monte argentario von 1,60 % Silicium-, 29,51 % Kalk-, 10,36 % Eisen-, 8,32 % Mangan-Gehalt; Quarzschiefer mit einem Gehalt von 75,50 % Kieselsäure, 8,45 % Thonerde, 6,35 % Eisenoxyd, 2,37 % Magnesia, ferner Marmor. Die Kosten des Erzes stellen sich loco Gicht auf 11.15 Lire f. d. Tonne.

Hochofen. Der Hochofen ist freistehend ausgeführt mit Traggerüst für Schacht und Gichtplatean, welches durch die Gichtbräcke mit dem gemauerten Förderthurm verbunden ist, Die Abmessungen des Ofens und die Form des Gasfanges sind aus der Zeichnung (Figur 2) ersichtlich. Der Ofen besitzt drei Düsen von 100 mm Durchmesser und hat einen Fassungsraum von 57 cbm. Zur Förderung des Schmelzgutes dient ein direct wirkender Wassertonnenaufzng, bei welchem die Tonnen an den Förderschalen unmittelbar angebracht sind. Der gemauerte Förderthurm trägt zugleich das Reservoir, aus welchem das Wasser für die Bethätigung des Aufzuges genommen wird. Die Gichtenzahl beträgt in 24 Stunden durchschnittlich 64. Das Gewicht einer Erzgicht sammt den Zuschlägen ist 590 bis 620 kg, das einer Kohlengicht 320 kg. Das Ausbringen aus den Erzen ist im Mittel 60 %. Die Pressung des Windes schwankt zwischen 12 und 15 cm Hg. In 24 Stunden werden 20 bis 22 t Graneisen erzeugt.

Der Wind wird durch ein von John Cockerill in Seraing 1898 gebautes Dampfgebläse geliefert und in drei eisernen Hosenrohrapparaten, von denen immer einer in Betrieb, einer in Reserve und einer zwecks Reinigung oder Reparatur außer Betrieb steht, auf 400 bis 420 °C, erhitzt. Der Gebläsecylinder hat 1200 mm, der Dampfcylinder 450 mm Durchmesser. Gebläse- und Dampfkolben sitzen auf einer gemeinschaftlichen Kolbenstange. Der Hub ist 1000 mm. Als Ventile sind Corlifs-Ventile mit Federbelastung verwendet. Die Maschine arbeitet mit Condensation und leistet bei 4 Atm. Admissionsspannung und 36 Touren i. d. Minute 80 P.S. i. Zur Beschaffung des Wassers für die Formkühlung und für den Gichtanfzug dienen zwei Kolbenpumpen. Den Antrieb derselben besorgt eine stehende Componnd-Maschine mit Condensation, deren Kolben 200 bezw. 325 mm Durchmesser und einen Hub von 330 mm haben, und die bei 330 Touren i. d. Minute 33 indicirte Pferdestärken leistet.

Den Daunf für die Maschinenunlage liefern fünf Kessel, von denen immer einer zwecks Reinigung aufser Betrieb steht. Von diesen Kesseln sind vier auf Gasfeuerung eingerichtet und erhalten das Gas vom Hochofen; der fünfte ist nur für Kohlenfeuerung eingerichtet. Die gesammte Heizflache der Kessel beträgt 316 qm, die Daupfspannung 5 Atm. Die Kohle kommt aus England.

Giefserei. Das im Hochofen erzeugte Graueisen wird, wie eingangs sehon erwähut, zum directen Gusse in der Gießerei verwendet, der Hochofen ist daher (siehe den Lageplan Seite 69) nahe dem Giefsereiramme angeordnet. Das ans dem Hochofen kommende Eisen fliefst unmittelbar in Giefspfannen, welche auf der Waage E anfgestellt sind. Die Anordnung ist so getroffen, daß gleichzeitig zwei Gußspfannen gefüllt werden können. Auch das Flossenbett ist im Gießereiraume untergebracht.

Die Giefserei selbst besteht aus drei Theilen und zwar: 1. der großen Grube zum Gusse der Rohre bis 4 m Länge; 2. der Grube, in welcher die kleinen Rohre von 50 mm Durchmesser abwärts gegossen werden, neben dieser Grube hefindet sich noch ein Platz zum Formen kleiner Fagonstücke; 3. dem Raume, wo verschiedene Gußwaaren geformt werden.

Die Rohrformkästen sind in Doppelreihen anf starken Gitterträgern aufgehängt. Die eine Formkastenhälfte ist mit dem Träger fest verschraubt, während die zweite Hälfte um ein Scharnier am unteren Ende des Kastens drehbar ist. Diese Construction ist für die Kästen aller Rohrgattungen ohne Ausnahme durchgeführt. Die Rohre werden mit der Muffe nach oben gegossen. Im übrigen ist die Art der Formerei die allgemein übliche. Der große Gießereiraum wird von drei elektrisch betriebenen Laufkrähnen von 10, 5 and 2 t Tragfähigkeit bedient, während für die kleinen Rohre keine maschinellen Hebevorrichtungen bestehen. Beim Gießen in diesem Raum werden die Pfannen in Gabeln gehängt, die mittels Laufrollen auf einem Träger längs der Kastenreihe beweglich sind. An die eine Längsseite des Gießereiraumes schließen sich die Abtheilungen für die Herstellung der Kerne und Kammern zum Trocknen derselben an; auf der andern Seite befinden sich die Modelltischlerei, Sandanfbereitung, sowie Sandmagazine, Cupolöfen und Koksmagazin. Ein Becherwerk hebt den gebrauchten Sand aus der Röhren-Gußgrube direct auf das Mischwerk. Die Anordnung der übrigen Werkstätten ist aus dem Plan ersichtlich.

Gegenwärtig werden Rohre bis 400 mm Durchmesser erzeugt, doch ist die Einrichtung für größere Rohre in Vorbereitung. Außer Röhren und den zugehörigen Faconstücken werden Maschinentheile, Armaturen, ferner Handelsgufs, Bremsklötze für Bahnen, endlich auch Blockformen erzeugt. Das Eisen eignet sich für letztere in hervorragender Weise, da die Blockformen bis 150 Abgüsse aushalten. Die Tagesleistung der Giefserei ist rund 20000 bis 24 000 kg fertiger Gufswaare. Da der Hochofen allein für diese Production nicht ausreicht. ferner für Fälle, wo das Eisen desselben für den Gufs nicht verwendbar ist, sind zwei Cupolöfen von je 4000 kg Leistungsfähigkeit i. d. Stunde anfgestellt. Den Wind liefert ein Kapselgebläse, durch einen elektrischen Motor angetrieben. Der Aufzug für die Cupolöfen wird ebenfalls von einem elektrischen Motor betrieben. eigenem Roheisen werden nur gute Sorten amerikanischen und englischen Robeisens verschmolzen. Der Schmelzkoks kommt ans Westfalen.

Elektrische Anlage, Für die Belenektungsnud Krafiaulage sind vorhanden: je eine Dynamovon 75, 40, 20 und 5 K.-W. An Motoreon stehen in Verwendung: je ein Motor von 20 K.-W. zum Betriebe der mechanischen Werkstätte, von 10 K.-W. zum Betriebe der Sandaufbereitung, von 10 K.-W.



M Kernmacherel für 'Rohre von 4 m R Drehkrahn. S Cupolofen. T Aufaug. U Capolofen-Geblase. H Kernmacherei für Robre .Y Raum zum Pormen kleiner Pagonstücke. Z Raum zum Formen vervehledener Gufestficke. G Gefagrube für kleine Rohre bis 50 mm. K' Sandauf bereitung (in Einrichteng begriffen). L. Sanddepot, Länge. N Trockenofen für 4 m lange Kerne. O Putzerel und kleine Prasse. P Vorwärmkammer, Q Theergrube. P Guingrube für groise Robre. D Plossenbett, R Robelsonwage. K Sandauf bereiteng. W Modelitiophierel. von 60 ble 230 mm. J Kernmacherel für Rohre ble 50 mm A Hochofen. B Glebtaufrug. C Winderhitzer. V Koksmagazin.

zum Betriebe des Kapselgebläses und von 8 K.-W., zum Betriebe einer Centrifugalpumpe, welche das Nutzwasser für die Beamten- und Arbeiterwohnungen liefert. Ferner werden die drei Laufkrahne der Giefserei, sowie ein Laufkrahn für die Herstellung großer Rohrkerne elektrischbetrieben. Zum Antriebe der Dynamos dienen eine Tandeumaschine von 100 P. S., sowie nehrere kleinere Dampfmaschinen. Die elektrische Anlage einschließlich der Krähne wurde von italienischen Firmen eingerichtet und functionirt anstandslos.

Schliefslich seien noch einige Worte den Arbeits- und Arbeiterverhältnissen gewidmet. Der italienische Arbeiter ist im allgemeinen fleifsig, nüchtern, willig und meist intelligent. Als Beispiel dafür möge dienen, dafs viele der im Werke beschäftigten ganz tüchtigen Schlosser und Maschinenwärter vor 2 bis 3 Jahren noch einfache Feldarbeiter gewesen sind. Die meisten arbeiten im Schichtlohn, nur in wenigen Fällen findet in der Giefserei der Accord Anwendung. Trotzdem sind die Leistungen der Arbeiter ganz annehmbare. Die Löhne sind verhältnifsmäßig niedrig. Je nach der Kategorie der Arbeiter schwankt der Lohn zwischen 1,50 nud 3,50 Lire für die 10 ständige Arbeitszeit. Eine Krankenversicherung besteht nicht; nur für den Fall eines Unfalles sind die Arbeiter versichert, doch erhalten Verunglückte erst nach fünf Tagen ein Krankengeld von 1 Lire für den Tag. Eine längere Kündigungsfrist für Arbeiter ist nur in vereinzelten Fällen vereinbart. Wo eine solche Vereinbarung nicht besteht, kann das Dienstverhältnifs von beiden Teilen jederzeit sofort gelöst werden. Arbeitsbücher besitzen nur die jugendlichen Arbeiter bis zum 15. Lebensjahre.

Die Lage Portovecchios in den Maremmen, berüchtigt durch das malarische Fieber, bringt es mit sich, das namentlich zur Sommerszeit der Krankenstand unter den Arbeitern mitunter bis 40 % der gesammten Arbeiterschaft steigt. Im benachbarten Follonica stieg im verfossenen Sommer der Krankenstand sogar auf 60 % und darüber. Die Mehrzahl der Arbeiter, noch mehr aber deren Frauen und Kinder sind mit Malaria behaftet. Einmal von diesem Fieber befallen, kehrt es in den weitaus meisten Fällen von Zeit zu Zeit wieder und läßt den Betroffenen nur in den soltensten Fällen vollständig resunden.

Außer der vorstehend beschriebenen Hochofen- und Gießerei-Aulage befinden sich in Portovecchio noch die nachstehend genannten zwei Eisenwerke.

La Magona d'Italia, ein Stahlwerk nit zwei Martinöfen von 12 bis 15 t Einsatz mit unmittelbar auschließendem Block- und Universalwalzwerk. Verarbeitet wird meist englisches Roheisen. Das auf der Universalstrecke erzeugte Breiteisen von etwa 200 mm Breite wird in Stücken von etwa 600 mm Länge in einem Feinblechwalzwerk weiter verarbeitet. Die Haupterzeugung besteht in verzinnten Blechen für Conservenbüchsen u. s. w. Die Meister, sowie die Mehrzahl der Arbeiter sind Engläuder.

Ferriera di Piombino, ein Theil der Ferriere Italiane, erzeugt mit ihren Walzwerken Handelswaare, Eisenbahnmaterial, sowie auch kleinere U- und T-Eisen. Es wird größtentheils Altmaterial verarbeitet. Mit dem Wulzwerk in Verbindung stehen eine Eisenconstructions-Werkstätte, sowie eine Adjustage für das Kleinmaterial. In einer eigenen Giefserei werden Armaturen, sowie auch Walzen für den eigenen Bedarf gegossen. Eigenartig ist in diesem Werke die Verwendung von Sträflingen in größerer Anzahl. Gegenwärtig sind deren etwa 200 im Werke beschäftigt. Das Werk ist aus diesem Grunde von einer hohen Mauer umgeben, die an einzelnen Stellen erhöht angebrachte Häuschen für Schildwachen trägt. Die Sträflinge sind im Werke kasernirt und stellen sehr billige Arbeitskräfte dar.

## Die Eliza-Hochofenanlage.

Die Eliza-Hochofenanlage bildet einen Theil der Eisen- und Stahlwerke von Jones & Laughlins, Lim., welche in Pittsburg auf beiden Seiten des Monongahela-Finsess liegen.\* In diesen Werken wird nicht nur Roheisen erzeugt, sondern daraus werden allerhand große und kleine Gegenstände aus Eisen und Stahl hergestellt, als Schienen, Träger, Bleche u. s. w. bis zu Schrauben und dergl. Kleineisenzeng. Die meisten Stahlund Walzwerke, sowie die Gießereit und Matur und Walzwerke, sowie die Gießereit und Matur und Valzwerke, sowie die Gießereit und Matur und die Gießereit und Ma

schinenwerkstätten nebst Zubelör liegen auf dem Südufer; die Koksöfen, Hochöfen und das bedeutende Blechwalzwerk auf dem Nordnfer des Flusses, und zwar letztere innerhalb des Weichbildes der Stadt. Eine dreigzeleisige Brücke der Monongahela-Verbindungsbahn fiberschreitet den Fluß innerhalb der Werke. Eines dieser drei Geleise wird nur zur Überführung des flüssigen Eisens von den Hochöfen zu den Bessener- und Martinwerken benutzt. Der Fluß ist an dieser Stelle etwa 275 m breit; die Brücke ist 332 m laug; die größte Spann-

<sup>\* &</sup>quot;Iron Age" 1901, 31. October.

weite beträgt etwa 100 m von Mitte zu Mitte Pfeiler.

Die Hochofenanlage umfast vier Oefen neuester und größter Art nebst allem Zubehör (siehe Lageplan Figur 1); sie nimmt eine Länge von 1825 m am Flufsufer ein und hat Eisenbahn-Verbindungen mit der Baltimore- und Ohio-, Pittsburg- and Western-, und durch die Monongahela-Verbindungsbahn mit dem Pittsburg-, Erie-Seeand Pennsylvania - Eisenbahnnetz. Die Gesellschaft hat eigene Eisensteingruben im District des Oberen Sees und in Mesaba; ausgedehnte Kohlenfelder im Monongahela-Thal und Kalksteinbrüche in Blair County, Pa. Die Eisensteine werden mit elgenen, nach unten entleerbaren, ans Stahlblech hergestellten Wagen bester Construction angefahren. Zur Anfuhr der Kohlen besitzt die Gesellschaft drei Dampfschiffe und mehr als 130 Barken, von denen der größere

550 000 t vorgeschen (siehe Figur 1 und 2). Ihre Grundfläche ist etwa 228 m × 100 m; neun 40 m hohe, auf stählernen Säulen ruhende, 213 m lange Geleise durchziehen sie: die Schienenoberkante derselben ist auch diejenige der Monongahela - Verbindungsbahn. Die Eisensteine werden durch die sich nach unten entleerenden Eisenbahnwagen mit einem Minimum von Arbeit abgelagert. Anf der Hüttensohle und senkrecht zu der Richtung der Hochbahnen sind 28 gewöhnliche Geleise, etwa 7,6 m voneinander entfernt, angeordnet (siehe Figur 1 und 2). Auf diesen Geleisen laufen eine Anzahl Locomotiv-Erz-Schaufler; daneben, oder auf jeder Seite derselben, stehen 50 t fassende, nach unten entleerbare Wagen, von denen durchschnittlich 3 bis 4 in der Stunde beladen werden. Diese Wagen laufen dann zu den Vorrathsräumen für den laufenden Bedarf (siehe Figur 1 und 3).



Figur 1. Lageplan der Eliza-Hochofenanlage.

A1, A2, A2, A4 Nochöfen. B1, B2 Winderhitzer. C1, C2 Schornsteine zu den Winderhitzern. D Vorrathsräume für den laufenden Bedarf. Et, Et Aschegruben. Ft, Ft Maschinenhäuser. Gt, Gt Kesselhäuser. H l'umpenanlage. J Maschinenhaus. K Röhrenund Kesselschuppen, L. Blockformgiesserei, M. Schmiedeschuppen. N. Elsensteinlagerplätze. () Laboratorium. 14, 17, 17 Verwaltungs- und Vorrathsgebäude. Q Schalenbrecher. R Robelsengleismaschinen. N Pfannenhaus.

Theil 550 t Ladefähigkeit hat; zur Befriedigung des Bedarfs aller obigen Werke an Kohlen sind davon monatlich 125 000 t, arbeitstäglich also 400 Doppelwagen, anzuliefern. Die Kohle wird aufser mit Schiffen auch mit der Eisenbahn angebracht.

Die Kokerei liegt neben der Hochofenanlage und umfafst 1386 Bienenkorböfen mit den nenesten Einrichtungen zur Handhabung der Kohlen und Koks, welch letztere mittels 200 Kokswagen zn den Vorrathsräumen für den laufenden Bedarf gebracht werden, welche in ihrer Längsrichtung parallel der Mittellinie der Hochöfen und nahe bei denselben liegen (siehe Figur 1 und 3).

Neben den Vorräthen für den laufenden rathe angesammelt werden, aus welchen der tägliche Bedarf gedeckt wird, wenn der Winter, die Unterbrechung der Schiffahrt und die Störungen im Eisenbahnbetrieb die Anlieferung der Rohmaterialien vermindern oder unterbrechen. Zu diesem Ende sind Eisensteinlagerplätze für Während der Zeit, in welcher Eisensteine augeliefert werden, füllt man zunächst die Vorrathsräume für den täglichen Bedarf von dieser Anfuhr und giebt nur den Rest auf die Lagerplätze. Der Koks wird unmittelbar von den Koksöfen in diese Vorrathsräume für den täglichen Bedarf geliefert; auch wird ein großer Koksvorrath an anderer Stelle erhalten.

Für den täglichen Bedarf sind in zwei Reihen 128 Vorrathsräume angeordnet, wie aus den Figuren 1 und 3 zu ersehen. Sie haben oben etwa 4,9 m im Quadrat; der Boden ist unter einem Winkel von 45 geneigt; die Vorrathsräume für Erze sind niedriger als diejenigen für Koks und Kalk. Das die Vorrathsräume bildende Gitterwerk ist aus starkem Flusseisen hergestellt; die Seiten der Vorrathsräume bestehen aus 12.7 mm Stahlblechen; der Flnr ist aus Ahornbohlen hergestellt, welche auf 100 mm dicken Eichenbohlen ruhen. Wie ans Figur 3 zu ersehen, sind einzelne der Ständer der änfseren Reihe, welche diese Vorrathsräume bilden, nach oben verlängert und unterstitzen das diese Vorrathsräume überdachende Gebände. Für die Gichtaufzugmaschine ist an der betreffenden Stelle
(siehe Figur 3) ein Aufbau in diesem Gebäude
so hoch angeordnet, daß der Verkehr der Zufuhrwagen und Locomotiven dadurch nicht behindert wird; die überdachte Fläche ist 338,76 m
lang und 12,2 m breit. Die Vorrathsräume sind
durch senkrechte Schieber abgeschlossen, welche
durch numittelbar darüber angeordnete Luftdruckcylinder bewegt werden. Diese Schieber
der beiden Reihen der Vorrathsräume stehen
sich einander gegenüber, und befinden sich über

abgewogen werden, indem sie hineinfallen. Gewöhnlich befindet sich auf jeder Seite des
Fördergefäses einer dieser beladenen Zufuhrwagen, so das die Förderung nicht unterbrochen zu werden braucht; es sind zu demselben Zweck drei Drehscheiben und Umfuhrgeleise vorhanden. Die Gichtfördergefäse haben
1,50 m lichte Weite; es lausen deren zwei
auf jedem Aufzuge, so das deren Eigengewichte sich ausgleichen. Der Winkel, unter
welchem der Aufzug ansteigt, beträgt etwa 67°
zur Hüttensohle (siehe Figur 3). Bei zwei der
Hochben werden die Aufzüge durch elektrische



Figur 2. Eisensteinlagerplätze der Eliza-Hochofenanlage.

einem, auf der Hüttensohle angeordneten Geleise, welches durch die ganze Länge des Gebäudes läuft. Auf diesem Geleise verkehren acht Zufuhrwagen, zwei für jeden Hochofen, welche die Eisensteine, Koks und Kalksteine aus den Vorrathsrämmen in die Fördergefäße überführen, mit denen die Gichten mittels der Schrägaufzüge auf die Hochöfen gefördert werden. Diese Zufuhrwagen, welche in den Figuren 4, 5 und 6 ausführlicher dargestellt sind, werden elektrisch bewegt und haben einen schrägen Boden; ihr Abschluß ist durch eine starke Hebelübersetzung Einer dieser Zufuhrwagen leicht zu öffnen. nimmt den Koks einer Gicht und der andere die verschiedenen Sorten Eisensteine auf, welche

Motoren von 150 PS. und bei den zwei anderen Hochöfen mit Dampfinaschinen betrieben, deren Cylinder 355 × 406 mm Durchmesser haben; die Seiltrommeln und Seilscheiben haben 1830 mm Durchmesser.

Die Aufgebevorrichtung (siehe Figur 7, 8 und 9) auf der Gicht ist wie folgt eingerichtet: Die Fördergefäße haben vier Räder, von denen das hintere Paar unter demselben Winkel 67 weiter läuft. Auf der entsprechenden Höhe oben sind am Förderthurm die Schienen für die Vorderräder dem Ofen zu wagerecht abgebogen, so daß die Oeffnung des Fördergefäßes, beim ferneren Anheben des hinteren Theiles desselben, wie in den Figuren 3 und 7



Figur 3. Eliza - Hochofenanlage.

zu sehen ist, über den oberen Trichter der Aufgebevorrichtung gelangt und dann auch entleert wird. Die hinteren Rader des Fördergefäses werden in ihrer höchsten Lage durch einen aus starken Federn gebüldeten Puffer aufgehalten. Dieser obere Trichter hat oben einen oblongen Querschnitt, so dafs die beiden nebeneinander laufenden Fördergefäße abwechselnd darin entleert werden können; unten hat dieser Trichter einen wesentlich geringeren Kreisrunden Querienen wesentlich geringeren Kreisrunden Quer

Die Figur 3 zeigt einen senkrechten Schnitt durch den Hochofen, den Gichtaufzug und die Vorrathsräume. Der Schacht ruht auf 10 Säulen; es sind 20 Windformen von 152 mm l. W. vorhanden. Die Rast wird durch 10 Reihen Wasserkästen ans Bronze gekühlt, welche, in gufseisernen Gebäusen angeordnet, leicht ausgewechselt werden können. Das Untergestell ist von einem gufseisernen, mit Wasser gekühlten Mantel umgeben. Die hauptsächlichsten Abmessungen des Hochofens sind aus der Zeichnung (Figur 3) zu entnehmen. Zwei Gasrohre von elliptischem Querschnitt und 1854 mm l. W. führen die Gase in ein gemeinsche Mitches Rehr von 2500 mm

(Flgur 3) zu entnehmen. Zwei Gasrohre von elliptischem Querschnitt und 1854 mm l. W. führen die Gase in ein gemeinschaftliches Rohr von 2500 mm l. W. und dieses mündet oben in einen Staubsammler von 6400 mm Durchmesser, mit einem seitlichen Gasabzugrohr und einer Glocke unten zum Entleeren des Staubes. Dieser fällt dabei in einen untergeschobenen Wagen, welcher ebenfalls eine Glocke als Boden hat und somit gleich in Eisenbahnwagen entleert werden kann (Figur 3a).

Die Winderhitzer haben 6700 min Durchmesser und 33 m Höhe; für jeden Hochofen sind vier dieser Winderhitzer vorhanden (siehe Figur 1); je acht dieser Winderhitzer haben einen Schornstein von 3650 mm l. W. und 64 m Höhe. Das flüssige Eisen läuft bei den Hochöfen in Pfannenwagen von 20 t lnhalt; jeder Hochofen wird alle 4 Stunden abgestochen. Diese Pfanuenwagen werden über die Brücke zu den Mischern des Bessemerwerks gebracht. Die Sonntagserzeugung wird ebenfalls mit den Pfannenwagen zuden Giefsmaschinen gebracht. Giefshallen sind

also nicht vorhanden. Die Zahl der Gießmaschinen beträgt drei; jede kann 1000 t Robeisen in 24 Stunden bewältigen; die Pfannen werden mit Hülfe von hydraulischen Krahnen gekippt, von denen bei jeder Gießmaschine einer angeordnet ist; die Krahne haben 380 mm Kolbendurchmesser und 2286 mm Hub; während die vollen Pfannen sehr allmählich gekippt werden, kann die Rückkehr in die senkrechte Stellung sehr rasch erfolgen. Zwei Paar Pumpen von 355 × 380 × 457 mm versorgen die Krahne mit Druckwasser.

Der Pfannenwagen ist in Figur 10 dargestellt; die Besonderheit desselben besteht in



Figur 3a. Eliza - Hochofenanlage.

schnitt, welcher durch eine entsprechend weite Glocke abgeschlossen wird. Der Raum zwischen dem unteren Ende dieses oberen Trichters und dem oberen Ende des unteren Trichters ist durch Bleche abgeschlossen, so daß keine Gase entweichen können, wenn mittels der großen Glocke in dem unteren Trichter die Glock in dem Ofen fällt. Beide Glocken werden unabhängig voneinander durch Dampfeylinder bewegt, welche von dem Maschinist des Giehtaufzuges bedient werden. Der obere Trichter rult auf Radern, kann also, im Fall von Ausbesserungen, rasch auf die Seite geschoben werden.

seiner Einfachheit. Es sind nur vier Gufstheile in dem Untergestell außer den Achslagern und Zugköpfen; die Seitenwangen bestehen aus einem Stück und sind beide nach demselben Modell gegossen: auch die Endstücke unterscheiden sich nur dadurch, dass sie rechts und links sind. Die Verbindungsflächen der Seitenwangen und

Ein Pfannenhaus von 22,86 × 39,6 m mit einem elektrisch betriebenen 30-t-Krahn von 21,9 m Spannweite ist in der Nähe der Giefsmaschinen errichtet. Ein Schalenbrecher oder Fallbär oder Dreifus aus Stahl (siche Figur 1) kann eine 30 t schwere Kugel bis zu 21 m hoch herabfallen lassen. Eine starke Winde ist im-



Figur 4.



Figur 5.

Enden sind grofs, genau bearbeitet und aufeinandergepasst und deshalb danernd starr und fest. Alle fibrigen Theile, als Achsen, Räder und Lager, entsprechen den Normalien für Eisenbahnwagen. Die Zapfen der Pfanne sind um 610 mm von der Mitte ans nach vorn versetzt; ebensoweit von der Mitte nach rückwärts sind



Figur 6.

zwei Winkel angebracht, welche auf die Seitenwangen des Untergestells aufsetzen; somit ist die Pfanne an vier Punkten fest aufgelagert und vor jeder Wackelei bewahrt. Die große Voranslage der Drehpunkte der Pfanne gewährt die größte Sicherheit für die Stetigkeit des Strahls des flüssigen Eisens, wodurch das gefährliche Spritzen vermieden wird; dies ist ein um so größerer Vortheil, als das Eisen anfangs 1820 mm hoch fallen muss.

stande, die größten Sauen nnd Schalen von einem Fuhrgestell unter die Mitte des Dreifußes zu schwingen. Zwecks Fortschaffung der Schlacken granulirt man diese auf die bekannte Weise, indem man sie mittels einer Rinne mit Wasser in einen Behälter von 6 × 9 × 7,3 m laufen läfst. Mittels eines Paternosterwerks und Eisen-

bahnwagen werden die granulirten Schlacken fortgeschafft.

Als Dampfkessel dienen 56 Laughlin-Rohrkessel für die Hochofenanlage nebst Zubehör, jedoch ohne Koksöfen. Diese Kessel haben 2,75 m Durchmesser und 5,50 m Länge; sie enthalten 194 Röhren von 63,5 mm l. W. Jeder dieser Kessel soll für 350 P. S. Dampf entwickeln können; sie werden mit Hochofengasen geheizt, auch ist mechanische Kohlenheizung vorgesehen. Die Kessel sind in zwei Kesselhäusern für je 28 Kessel untergebracht. Je zwei Kessel haben einen Schornstein von 1675 mm 1, W. und 30 m Höhe. Der Dampfdruck soll in den Kesseln 140 Pfund betragen.

Alte und neue Gebläsemaschinen sind in großer Anzahl vorhanden. Eine liegende Zwillingsmaschine mit 1066 × 2133 × 1828 mm soll 25,45 cbm Wind bei einer Umdrehung ansaugen; eine stehende Maschine von 1066 X 2133 × 1524 mm soll 10,85 cbm bei einer Umdrehung ansangen; fünf stehende Maschinen von 1016 imes 2006 imes 1524 mm sollen jede 8,89 cbm bei jeder Umdrehung ansaugen; sieben stehende Zwillings - Verbund - Muschinen mit 1067- und 2032-mm-Dampf-, 2210- und 2210-mm-Windcylindern und 1524 mm Hub, sollen jede 24,25 cbm Wind bei einer Umdrehung liefern. Da die Zahl der zulässigen Umdrehungen bei keiner der Sohle der Pumpen aufgeführt werden. Das Gebäude hat 40,8 × 9,44 m. An der Flußseite sind acht Filterbehälter angeordnet von 3,35 m Länge, 2,43 m Breite und 8 m Tiefe. Jedes derselben



Figur 7.

Maschinen angegeben ist, läfst sich die mögliche Gesammtmenge des Windes nicht berechnen.

Vier 4000-P.S.-Wasserheizer und Reiniger und entsprechende Speisepumpen

wersehen die Kessel mit dem nöthigen Wasser. Der Abdampf der Gebläsemaschien und der Pumpen wird zum Erwärmen des Speisewassers beuutzt. Einrichtungen zur Condensation von 65 000 kg Dampf i. d. Stunde sind vorhanden.

Das Haus mit den Pumpen für die Beschaffung des erforderlichen Wassers steht am Monongahela; es ruht auf Pfählen, welche bis 16,50 m unter Hüttensohle und 9,75 m unter den uiedrigsten Wasserstadn reichen; die Pfähle wurden

hei 6 m unter dem niedrigsten Wasserstaud abgesägt. Auf diesen Pfählen liegen sechs Lagen von 30,5 × 30,5 mm-Hölzern und ein doppelter Boden bildet die Unterlage für die einzusenkende nnd auszumauernde Blechglocke. Fast 8 m Mauerwerk mufsten vom Hölzbelag bis zur

ist in einer Tiefe, welche 3 m nuter dem niedrigsten Wasserstande liegt, mit dem Plufs durch ein 762 mm weites Rohr verbunden, welches durch einen Schieber abgeschlossen werden kann. Die Filter sind untereinander ebenfalls durch solche Röhren mit Schiebern verbunden. Diese Anordnung ermöglicht die Ausschaltung, also Reinigung eines oder mehrerer Filter, während die anderen im Betriebe bleiben. In den Filtern sind auf Trägern doppelte Siebe von verzinktem Draht Nr. 11 mit Maschen von 6,35 mm angeordnet; auch diese Siebe können herausgenommen und gereinigt werden. In dem Pumpen-



Figur 9.

hause stehen zwei Pumpen, welche jede 19 cbm. und zwei, von welchen jede 38 cbm, zusammen also 114 cbm i. d. Minute leisten können.

Der Condensator saugt seinen Wasserbedarf aus den Filtern selbst an. Jede Pumpe hat zwei Druckrohre, an jeder Seite eins, so daß jedes Rohr und jede Pumpe zwecks Vornahme von Reparaturen ausgeschaltet werden kann. Die vier Pumpen drücken das Wasser in ein Standrohr, welches '4,25 m lichte Weite und 41.12 m Höhe hat. Dasselbe steht an der einen Seite des Pumpenhauses und hat von diesem unabhängige Fundamente, welche bis 1,20 m über den höchsten Wasserstand aufgeführt sind; die Wasserableitungen führen zu allen Theilen des Werkes.



Die Elektricitäts-Anlage enthält drei Tandem - Verbund - Dampfmaschinen mit Condensation, von welchen jede mit einer Dynamo, welche Gleichstrom von 200 K.-W., und 200 Volt Spannung erzeugt, verbunden ist; die Cylinder der Dampfmaschinen haben 355 und 635 mm Durchmesser bei 457 mm Hub; sie machen 200 Umdrehungen. Außer den elektrischen Motoren in den verschiedenen Theilen der Werke werden 150 Begenlampen von 220 Volt und 1500 Glühlampen von verschiedener Lichtstärke und 110 Volt versorgt.

Die mechanischen Werkstätten sind in Flusseisen, Fachwerk und Ziegeln ausgeführt, 30,4 m lang, 22,8 m breit und 21/2 Stock hoch. Der untere Stock ist getheilt; auf einer Seite ist die mechanische Werkstatt und auf der anderen Seite die Werkstatt für die Kessel und Leitungen angeordnet. Im zweiten Stock sind die Werkstätten für die Tischler und Modelltischler und die Ränme für Werkzeuge, Bleche, Metalle und Riemer. Das oberste Stockwerk enthält den Raum für Anstreicher, Modelle und Gerümpel. Die Schmiedewerkstatt ist in einem besonderen Gebäude aus Flusseisen von 18.25 × 16.5 m

Eine Eisengiefserei von 48,75 × 21,33 m, in Flusseisen, Fachwerk und Ziegeln ausgeführt, erzeugt hauptsächlich die Cognillen für das Bessemer- und Martinwerk auf der Südseite des Flusses; das erforderliche flüssige Eisen wird

den Hochöfen entnommen und der Gießerei in den ohen beschriebenen Pfannenwagen zugeführt; die Pfannen, Formkasten und Gusstücke werden durch einen, das Gebäude überspannenden 25 - t - Laufkrahn bewegt. Trockenkammern, mit großen leicht beweglichen Blechthfiren, sind seitlich der Giefserei angeordnet.

Der Eisenbahndienst wird von der Monongahela - Verbindungsbahn wahrgenommen, welche alle Geleise nnd alle Eisenbahnwagen

Ein hübsches, zwei Stock hohes Verwaltungsgebäude, in pompejanischem Stil, mit 11 Räumen, welche mit allem Comfort ausgestattet sind, ein zweistöckiges Vorrathshaus für alle Bedürfnisse des Werkes, sowie ein vollkommen eingerichtetes Laboratorium sind am Haupteingang zu dem Werk angeordnet (siehe Figur 1).

Osnabrück, im December 1901.

Fritz W. Lürmann.

## Bedingungen eines guten Hochofenganges.

Hauptbedingungen für einen befriedigenden Hechefengang sind regelmäßiger, über den ganzen Querschnitt möglichst gleichmäßiger Niedergang der Gichten und möglichst vorwiegende Reduction der Eisenerze durch Kohlenoxyd im Verhältniss zur Reduction durch festen Kohlenstoff. Abgesehen von zufälligen Störungen, sind die Ursachen zu einem schlechten Ofengang in den meisten Fällen in einem fehlerhaften Niedergang der Gichten und einer zu geringen Reduction durch Kohlenoxyd im Verhältnifs zur Reduction durch Kohlenstoff zu suchen. Die verschiedensten Factoren wirken hierbei mit, und hört man hänfig genug, dass dieser oder jener Ofen "schlecht geht", ohne dass man positive, handgreifliche Erklärungen dafür geben könnte, weil die Bewegungsvorgånge in Inneru sich der directen Beobachtung entziehen. Auf diese aber kommt es vor allem an. Die Bewegung der Beschickung abwärts, die der Gase aufwärts soll so geschehen, daß in jeder Horizontalebene an allen Querschnittseinheiten dieselbe Menge Beschickung niedersinkt und dieselbe Menge Gas aufsteigt. Je vollkommener man dies erreicht, desto besser geht der Ofen; je größer die Abweichungen davon sind, desto schlechter ist der Ofengang.

Je weniger fest der Koks, je feiner das Erz, desto empfindlicher ist der Ofen, desto mehr Neigung hat der Ofengang für das Zustandekommen von Abweichungen von dem idealen Bewegungsvorgang. Die Gase nehmen ihren Weg da, wo sie am wenigsten Hindernisse vorfinden, während da, wo die Beschickung dichter liegt oder sich zusammenballt, wenig oder keine Gase dnrchdringen, so dass diese Theile weniger schnell erwärmt werden und dem chemischen Einfins der Gase weniger ausgesetzt sind. Wenn dies in der Nähe des Mauerwerks eintritt, so bleiben diese Massen, die dort an sich schon eine geringere Geschwindigkeit besitzen, unberührt von dem Einfluss der Gase, bilden unthätige Massen, Ansätze, welche, wenn sie groß genng sind, den Ofengang sehr verschlechtern und welche schon manchem Hochofen und seinem Betriebsleiter wenig schmeichelhafte Prädicate eingetragen haben. Im Betriebe sind solche Ansätze hänfig schwierig, zuweilen, wenn die Vorbedingungen bezüglich des Rohmateriales sich nicht ändern, gar nicht dazu zu bringen, daß sie sich lösen und mit der Beschickungssänle niedergehen. Das Einblasen von Wind in der Gegend, wo sich die Ansätze befinden, ist nicht immer von Erfolg und halte ich das entgegengesetzte Verfahren, das Heransblasen aus dem Ofen, für das Wirksamste, um gebildete Ausätze zu beseitigen. Es werden eine oder besser niehrere Oeffnungen von etwa 10 cm Durchmesser durch das Manerwerk gebohrt, so dafs diese die Ausätze an ihrem oberen Theile treffen. Beim Blasen müssen diese Oeffnungen offen gehalten werden, so dass reichlich Gase ans dem Ofen durch dieselben als Flammen anstreten. Wenn sie sich znsetzen wollen, muß mit Stangen Luft gemacht werden. Auf diese Weise werden die Ansätze von großen Mengen heißer Gase bestrichen und durch deren chemische und calorische Wirkung zum Verschwinden gebracht.

In Hochofenbetrieben, in welchen Neigung zur Bildnng von Ausätzen besteht, ist man ständig bestrebt, dieser Ausatzbildung entgegenzuarbeiten. Meines Erachtens mifste dies durch eine besondere Art des Blasens zu ermiglichen sein, darin bestehend, dafs man periodisch die Pressung des Windes ändert. Während der Periode des Blasens mit geringer Pressung wirde

die Menge des Windes geringer, seine Temperatur höher sein und derselbe wird im Ofen weniger weit vordringen, die Gase werden mehr am Rande des Ofens aufsteigen; während der Periode des Blasens mit starker Pressung wird die Menge des Windes größer, seine Temperatur niedriger sein, und der Wind wird weiter im Ofen vordringen, die Gase werden mehr in der Mitte des Ofens aufsteigen. Theile des Ofeninhaltes, welche in der einen Periode wenig activ sind, werden dies in der anderen Periode mehr sein. Ob die Perioden gleich, oder, was wahrscheinlicher ist, ungleich sein m\u00e4ssen, welche Dauer sie haben müssen und welche Pressungsdifferenz die vortheilhafteste sein wird, wird empirisch festzustellen sein. Die Regulirung müßte selbstverständlich durch ein selbstthätiges, von einem Uhrwerk oder der Tourenzahl der Gebläsemaschine beeinfinsstes Ventil in der Dampfleitung oder auf andere Art selbstthätig stattfinden. Die Perioden werden jedenfalls von kurzer Dauer sein mässen, da die Qualität von Roheisen und Schlacke sonst in fehlerhafter Weise beeinflusst würden. Bei kurzer Daner der Perioden wird man aber aus dem periodischen Blasen noch einen anderen Nutzen ziehen können.

Bekanntlich ändern sich die Volumina der Gase nach dem Mariotteschen Gesetz gleicher Temperatur umgekehrt proportional dem Druck. Wenn man, was allerdings nicht ganz exact ist, annimmt, dass die Temperatur an demselben Orte im Hochofen während beider Perioden die gleiche ist, so werden die Gasvolmnina, wenn die absoluten Drucke der beiden Perioden beispielsweise 1,5 und 1,2 Atm. sind, sich wie 1,2:1,5=4:5 verhalten. Die Folge davon wird sein, dass ein Fünstel der während der ersten Periode starker Pressung in den festen Stoffen der Beschickung enthalten gewesenen Gase während der zweiten Periode geringer Pressung austritt. Ans den Koksporen wird Kohlenoxyd, aus den Erzporen vorwiegend Kohlensäure anstreten, und bei der darauf folgenden Periode starker Pressung wird in die Koks- und Erzporen Kohlenoxyd eintreten. Wenigstens wird der Vorgang sich in den unteren Zonen des Ofens, wo der Gehalt an Kohlenoxyd bei weitem überwiegt, so abspielen. In den höheren Zonen mit reichlicherem Gehalt an Kohlensäure wird die Pressungsdifferenz weniger bemerklich sein, und werden daselbst die Poren von Koks und Erz kohlensäurereicheres Gas aufnehmen; die aus dem Koks austretenden Gase werden an Kohlenoxyd reicher als die in dieselben eintretenden sein, aber umgekehrt werden die aus den Erzporen anstretenden Gase reicher an Kohlensäure sein als die in sie eintretenden.

Ob diese Art des periodischen Blasens in der That einen Vortheil bringen wird, wird kann zu entscheiden sein, ohne daß exacte Versuche angestellt werden. Jedenfalls spricht zu Gunsten dieses Verfahrens die zweifelles eintretende häufige Erneuerung der Gase in den Erzporen, woraus man schliefsen sollte, dafs die indirecte Reduction sich verstärken und der Schmelzprocess beschleunigt werden wird. l'ebrigens wird durch dieses Verfahren vermuthlich auch die Neigung zum Hängen der Gichten, woran mancher Ofen leidet, beeinträchtigt werden.

Ich übergebe Vorstehendes der Oeffentlichkeit, weil ich es nicht für ausgeschlossen halte, dass die Methode des periodischen Blasens auf diese oder jene Weise vielleicht einen Nutzen bringen könnte. G. Teichgräber.

# Mittheilungen aus dem Eisenhüttenlaboratorium.

### Ueber Gehaltsbestimmungen von Eisenund Manganerzen.

Paul Lehnkering\* beschäftigte sich mit der Untersuchung solcher Erze, welche bei der Analyse mit den üblichen abgekürzten Verfahren öfter ungenaue Resultate ergeben. Solche Erze enthalten organische Substanzen, unlösliche Schwefelverbindungen, unlösliche Oxyde, Silicate, Titan-, Arsen- oder Kupferverbindungen. In Bezug auf die Eisenbestimmung stellt der Verfasser fest, daß die Methoden der Titration mit Zinnehlorür und mit Permanganat in der durch Zink reducirten, oder nach Reinhardt hergestellten Lösung gleich scharfe Resultate giebt, wenn der Titer genau stimmt, alles Eisen in geeigneter Form in Lösung ist und kein anderer Körper als Eisen die Titerlösung beeinflufst, Der Verfasser erwähnt noch, daß er sich Permanganatlösungen von 240 g in 40 l Wasser herstelle und dieselben erst benutze, wenn sie wenigstens 6 Monate alt sind; derartige Lösungen ändern nachher nicht mehr ihren Titer. Bei dem Behandeln der Erze mit Salzsäure von spec. Gew. 1.19 bleibt häufig das an Schwefel. Sauerstoff, Kiesel- und Titansäure gebundene Eisen im Rückstande ungelöst. Durch Schmelzen mit Natrium-Kalium carbonat wird dieses Eisen in Salzsiure löslich. Bei Vereinigung der beiden Eisenauszüge beeinflussen die vorhandenen Arsen-, Kupfer- oder Titanverbindungen die Titration Arsen stört alle drei angegebenen Titrationsweisen. Kupfer diejenigen mit Zinnehlorür. Ti(OH)4 wie TiOs lösen sich bei der Reduction von Salzsäure mit Zink, die gebildete TirOs wird wie Eisenchlorür durch Permanganat wieder oxydirt. Zinnehlorür greift diese Verbindungen nicht Man darf also arsenhaltige Erze erst nach Eatfernung des Arsens, kupferhaltige nur nach der Zinkreductionsmethode, titanhaltige Erze nur mit einer der Zinnchlorürmethoden titriren. Orzanische Substanzen (in Rasenerzen) beeinflussen thenfalls sehr stark die Titration, hier ist nur the Messung mit Zinnchlorur zulässig. Für Schiedsanalysen wird folgendes Verfahren empfohlen: Engefähr 5 g der feingeriebenen und gut durch-

mischten Substanz werden eine Stunde lang bei 100° im Dampftrockenschrank getrocknet (bei höherer Temperatur kann aus Kiesabbränden schweflige Säure, aus Rasenerzen Kohlenwasserstoff weggehen), dann wird eine genau gewogene Menge hiervon (etwa 5 g) im Tiegel 1/2 Stunde im Bunsenbrenner geglüht (zur Zerstörung der organischen Substanz), dann im Erlenmeyerkolben mit 60 g Salzsäure (spec. Gew. 1,19) 4 Stunden im Wasserbade digerirt, zur Trockne verdampft, mit Salzsäure aufgenommen, verdünnt, filtrirt und der Rückstand mit Salzsäure ausgewaschen. Der Rückstand wird im Platintiegel mit 5 g Kalium-Natriumcarbonat und etwas Salpeter bis zum ruhigen Fluss erhitzt. Die erkaltete Schmelze wird mit Salzsäure gelöst, mit etwas Schwefelsäure zur Trockne verdampft, mit Salzsäure aufgenommen, filtrirt und im Filtrat das Eisen mit Ammoniak gefällt. Der mit Salzsäure gelöste Niederschlag wird mit der Hauptlösung vereinigt, aus dieser Arsen und Kupfer mit Schwefelwasserstoff gefällt, letzterer vertrieben, die Lösung mit Kaliumchlorat oxydirt, das Chlor verjagt und die abgekühlte Lösning amf 500 cc aufgefüllt. Je 50 cc werden titrirt und zwar darf nur die Reinhardtsche Methode oder die Zinnehlorürtitration benutzt werden, da event, noch Titan vorhanden sein kann.

In Bezug auf die Manganbestimmung erwähnt der Verfasser das Volhard. Wolffsche Titrationsverfahren (Oxydation des Manganchlorurs bei Gegenwart von Zinkoxyd durch Permanganat) und bemerkt, daß der Mangantiter praktisch 0,308statt 0,2946 mal dem Eisentiter sei. Nach der Hampeschen Methode scheint nicht immer alles Mangan als Superoxyd gefällt zu werden, er schlägt deshalb die Fällung als Schwefelmangan vor. Auf alle Fälle ist das im Rückstand befindliche Mangan aufzuschließen. Manche Manganerze werden erst bei 120° trocken.

Da bei der Kieselsäurebestimmung unlösliche Sulfate und Titansäure bei der Kieselsäure bleiben können, so empfiehlt der Verfasser, 1 g trockenes Erz in 15 ce Salzsäure (1,19) zu lösen, mit Schwefelsäure zur Trockne zu verdampfen, den Rückstand 1,2 Stunde auf 150° zu erhitzen mit Salzsäure aufzunehmen, zu filtriren und zu glühen. Der Rückstand wird mit 3 g Kalium-

<sup>\* .</sup>Zeitschrift für öffentliche Chemie".

bisulfat geschmolzen, und die Titanverbindungen mit Wasser ausgelaugt; der die Sulfate enthaltende Rest wird zur Verfüchtigung der Kieselsäure mit Flußsäure behandelt.

#### Ueber den Stand der titrimetrischen Eisenbestimmung.

C. Meinecke\* hat vor längerer Zeit die verschiedenen titrimetrischen Verfahren zur Bestimmung des Eisens besprochen. Es sollen hier nur die Resultate der Untersuchung des Verfassers wiedergegeben werden, welche sich auf das Reinhardtsche. Verfahren beziehen; er fasst sein Urtheil über das Reinhardtsche Verfahren in folgende Sätze zusammen: "Ferriverbindungen wirken auch bei großer Verdünnung, wenn auch schwach, so doch immerhin bemerkbar auf Quecksilberchlorür, und zwar tritt die Wirkung um so dentlicher hervor, je größer die Menge des Quecksilberchlorürs ist. Permanganat wirkt ebenfalls aber viel langsamer oxydirend auf Quecksilberchlorür; diese Oxydationswirkung kommt fast gar night in Betracht, wenn man sich an schnelles Beobachten der Endreaction gewöhnt und mit dem Zusatze von Permanganat beim ersten Farbenumschlage sofort aufhört. Unter allen Umständen erfordert die Vorsicht, den Zusatz von Zinnehlorür anf das geringste Maß zu beschränken. Dagegen hat man von einem selbst recht erheblichen Ueberschusse von Quecksilberchlorid nichts zu befürchten, ein solcher ist sogar zu empfehlen, um die Reaction mit dem vorhandenen Zinnchlorür zu beschleunigen. Da die Oxydation des Quecksilberchlorürs durch Permanganat, wenn sie überhanpt stattfindet, verschwindend klein ist und sich erst in längerer Zeit vollzieht, als zur Erkennung der Endreaction erforderlich ist, so ist die Titrirung mit Permanganat derjenigen mit Chromat vorzuziehen, nicht nur weil sie die bequemere ist, sondern weil die Einwirkung der Perrisalze auf das Quecksilberchlorür eine kürzere Zeit dauert, als bei der durch Tüpfelversuche zu beendenden Titrirung mit Chromat," Der Verfasser wendet sich dann weiter der Frage der Titerstellung der Permanganatlösung zu und zeigt, dass man ganz verschiedene Resultate erhält, je nachdem man auf ein Oxalat, ein Ferrosalz oder auf ein Ferrisalz, welches nach der Reinhardtschen Methode reducirt wird, einstellt. Benutzt man zur Titerstellung Tetraoxalat oder elektrolytisch gefälltes Eisen, so erhält man eine vollkommene Uebereinstimmung der Titer. Die Abweichungen der Einstellung auf Oxalat bezw. Ferrosalz einerseits und einer Ferrilösung andererseits sind ausschliefslich auf die Reaction zwischen Quecksilberchlorür und Eisenchlorid zurückzuführen. Als Grundlage der Titerstellung sollte man Stahlspane, Draht u. s. w. nur verwenden, wenn man deren Zusammensetzung ganz genau kennt. Bei Spänen kommt noch dazu, dass häufig die Zusammensetzung des Blockes, aus dem sie entnommen sind, ungleichmäßig ist; weiter ist der Kupfergehalt zu berücksichtigen. Das Mohrsche Salz ist deshalb nicht zur Einstellung zu empfehlen, weil es nach des Verfassers Erfahrung Mengen von Mangan und Phosphor enthält, welche berücksichtigt werden müssen. Reiner ist das Ferri · Ammonsalz (Eisenammoniak · Alaun) des Handels (eine Probe enthielt auf 1 g Eisen 0,02 mg Phosphorsaure und 0,27 mg Manganoxyduloxyd), Das Salz ist aber seines Wassergehaltes wegen nicht in fester Form zur Einstellung zu verwenden, sondern seine Lösung, deren Gehalt leicht gewichtsanalytisch festzustellen ist. Sehr gut verwendbar ist dagegen das von verschiedenen Seiten empfohlene Kaliumtetraoxalat, wenn man seinen Wirkungswerth gegen Eisen genau ermittelt.

## Giefs-Rollkrahn

des Martinwerks von Peter Harkort & Sohn in Wetter a. d. Ruhr.

(Hierzu Tafel I.)

Der in Abbildung 1 wiedergegebene Rollkrahn ist seit etwa 3 Jahren in Betrieb und bedient zwei Martinöfen von je 20 t Ausbringen.

In Abbildung 2 sind die Oefen mit M, und M, bezeichnet; ferner ist a der Rollkrahn, b die halbkreisförmige Giefsgrube, eq. sind zwei hydraulische Krähne und ee, zwei Pfannenfeuer. Die Einzelheiten des Rollkrahus sind aus Tafel 1 ersichtlich. Er besteht aus den beiden Auslegern  $f_f$ , die in geeigneter Weise miteinander verbunden sind, den Radgestellen  $g_f$ , dem Drehzapfen h und den Bewegungsmechanismen. Die vier Laufräder i sind aus geschmiedetem Stahl hergestellt, und es befinden sich je zwei in einem um den Belastungspunkt drehbaren Querstück, wedurch die Auflage sämmtlicher Laufräder auf den Schienen gesichert und die etwa 60 000 kg betragende Belastung gleichmäßig vertheilt wird.

<sup>. &</sup>quot;Zeitschrift für öffentliche Chemie".

<sup>.. &</sup>quot;Stahl und Eisen" 1884, 4, 704,

Vorne auf den Auslegern befindet sich ein Wagen, welcher die Pfanne trägt; in der Nähe des Drehzapfens h eine Zwillings-Dampfmaschine, welche mittels zweier Kupplungen die kreisförmige Be-

wechselt werden, so wird sie mit ihrem Wagen auf ein Nebengeleise k (Abbildung 2) gefahren und eine andere Pfanne aufgebracht. Beides geschieht natürlich maschinell. Die Verbindung



in Schmalkalden Ausgeführt von Zobel, Neuhert & Co.

wegung des Krahnes und die Hin- und Herbewegung der Pfanne in radialer Richtung bewirkt.

Zur Bedienung des Krahnes ist nur ein Mann erforderlich, der in der Nähe des Drehzapfens, etwa 51/, m entfernt von der Pfanne, während

der Zahnstangen mit der Pfanne wird durch selbstthätige Klauen bewirkt. Auf dem Nebengeleise wird die Pfanne umgekippt und mittels Gasfeuer erhitzt. Die Mauerung der l'fanne leidet bei dieser Art der Auswechselung am wenigsten. des Giefsens steht. Soll eine Pfanne ausge- Soll eine ganz neue Pfanne in Gebrauch genommen werden, so wird einer der hydraulischen Krähne benntzt.

Der Rollkrahn kann anch ganz begnem zur Bedienung eines dritten Martinofens M3 verwendet werden. Es ist dafür nur nöthig, das (icleise // (Abbildung 2) zu legen und den Krahn noch mit einem Schneckengetriebe zum Hin- und Hertransport des Pfannenwagens auf dem Ge-

Seile sind nicht vorhanden. Die Bedienung ist eine sehr bequeme, auch steht der Maschinist weit genug von der Pfanne entfernt, um von dem spritzenden Eisen nicht gefährdet zu werden. Im Nothfalle vermag er seinen Stand im Nn einznnehmen oder zu verlassen. Da der Krahn sich zur ebenen Erde befindet, so ist er in allen Theilen leicht zu prüfen und instand zu halten.



Abbildung 2.

leise tt zu versehen. Eine solche Einrichtung war viele Jahre bei der Firma Peter Harkort & Sohn in Wetter a. d. Ruhr in sehr befriedigendem Gebrauch für einen 10-t-Rollkrahn.

Die Vortheile, welche die beschriebene Anordnung des Martinwerks bietet, sind nicht unerheblich. Zunächst bietet der Rollkrahn eine außerordentliche Sicherheit. Es sind nur wenige Theile vorhanden, welche durch die Belastung bedroht werden, und diese können leicht hinreichend kräftig construirt werden; Ketten oder Seine Geschwindigkeit ist in weiten Grenzen regulirbar; die gefüllte Pfanne wird mit etwa 9 m, die leere dagegen mit etwa 18 m Dabei hat der gefahren. Maschinist den Krahn derartig in der Gewalt, dass der Ansfluss auf das Millimeter genau über dem Trichter eingestellt werden kann, und der Guss beginnt gewöhnlich schon, nachdem die Pfanne den Abstich vor einer Minute verlassen hatte. Die Anordnung besitzt ferner noch den Vortheil der Billigkeit. Der Krahn selbst

ist nicht so theuer wie ein Laufkrahn, nnd die Giefshalle wird anfserordentlich viel billiger, weil sie viel leichter construirt werden kann als ein Gebäude, in dem sich in einer Höhe von 8 bis 10 m eine Last von 30 t Schwere bewegt.

Der Krahn ist von der Firma Zobel, Neubert & Co. in Schmalkalden geliefert worden und hat vom ersten Augenblick an tadellos functionirt und bis jetzt zu keinen Reparaturen Veranlassung gegeben.

Ad. Schuchart sen.

## Schwankungen von Kohlenstoff und Phosphor im Flusseisen.\*

Von Axel Wahlberg in Stockholm.

Es ist allen Hüttenleuten wohl bekannt, daß seit der Einführung des Bessemer- und Martin-Processes in großem Maßstabe es stets unmöglich gewesen ist, Flusseisenblöcke von einer homogenen chemischen Zusammensetzung zu erhalten und daß der Mangel an Homogenität der Aussaigerung zuznschreiben ist, welche infolge der allmählichen Erstarrung der geschmolzenen Masse vor sich geht. Diese Aussaigerung erfolgt in zweierlei Weise: Unter gewöhnlichen Umständen, namentlich wenn die Giefstemperatur mäßig gewesen ist, erstarren die mit einem hohen Schmelzpnnkt behafteten Legirungen schneller - mit anderen Worten, die Randtheile des Blocks, namentlich am unteren Ende, werden ärmer an Kohlenstoff, Silicium, Mangan, Phosphor u. s. w., weil die größere Menge dieser Elemente sich allmählich nach innen and nach oben zu ansammelt. Die Ansammlung findet am ansgesprochensten im Kern der oberen Hälfte des Ingots statt.

<sup>.</sup> Verlesen vor der Herbstversammlung des "Iron and Steel Institute" in Glasgow 1901,

gebnis dieser Vorgänge zeigt sich in einer allmählichen Aenderung der chemischen Zusammensetzung. Wenn dagegen die Giesstemperatur sehr hoch und die Formen groß sind, d. h. zwei l'mstände eintreten, welche langsamer Abkühlung günstig sind, treten neben der stark ausgeprägten Tendenz nach Aussaigerung Conglomerate von einer chemischen Zusammensetzung auf, welche sich von der des umgebenden Stoffes wesentlich unterscheiden und durch größere Menge sich auszeichnen. Diese Conglomerate, welche allgemein in ausgesprochenerem Masse in höher kohlenstoff haltigen Stahlsorten auftreten, erweisen sich häufig als sehr störend in denjenigen Fällen. in welchen das Material zur Weiterverarbeitung bestimmt war, obgleich solche infolge der Saigerung entstehende Unregelmäßigkeiten wesentlich gemildert, oder sogar durch die weitere Behandlang des Stahls wesentlich beseitigt werden können, ein Ergebniss, das hauptsächlich dem wiederholten Erwärmen des Materials zu verdanken ist.

#### Unbillige Forderungen der Abnehmer von Flufseisen.

Natürlich ist jeder Verbraucher von Flusseisen bemüht, ein Material zu erhalten, das hinsichtlich seiner chemischen Zusammensetzung so gleichartig wie möglich ist; demgegenüber beklagen sich die Fabricanten über zu weitgehende Anforderungen seitens der Besteller in dieser Hinsicht, zumal dieselben ständig schärfer wurden, ja häufig übertrieben worden sind. Es mag dies zum Theil eine Folge des heutigen Fortschritts, namentlich mit Rücksicht auf die verbesserten Herstellungsmethoden, zum Theil auch vielleicht hauptsächlich der Schnld der Fabricanten selbst zuzuschreiben sein, welche bei dem scharfen Wettbewerb der heutigen Zeit geneigt sind, alle, auch die unbilligsten Lieferungsbedingungen anzunehmen, allein, um sich die Lieferung zu sichern. Als ein Beispiel übertriebener Forderungen seitens der Besteller mag folgender, kürzlich vorgekommener Fall erzählt sein: Es sollte Flufsstahl mit 0,6 % Kohlenstoffgehalt geliefert werden, und es bestand der Besteller ernsthaft in dem Abschlussvertrag darauf, dass alles Material, das mehr als 0,62 und unter 0.58 % Kohlenstoffgehalt habe, abgelehnt werden könnte. Die Thorheit einer solchen Vorschrift liegt auf der Hand, da nicht nur die Schwankungen von Kohlenstoff in jedem einzelnen Stück größer als der zugestandene Unterschied sein wird, sondern auch die Wahrscheinlichkeit hinzukommt, daß Chemiker verschiedene Ergebnisse fuden, so dass das durch den Fabricanten in diesem Falle übernommene Risico sehr erheblich groß sein würde. Es scheint, dass trotzdem Fabricanten sich finden, welche nicht zögern, silche übertriebenen Vorschriften anznnehmen.

Da das für den Fabricanten einzugehende Risico unbillige Verhältnisse zu Gunsten des Käufers hervorruft, so liegt die dringende Nothwendigkeit vor, einer Praxis, in welcher die ernsthaftesten Folgen drohen, Einhalt zu thun, ehe sie weiter um sich greift.

lm Hinblick auf diese Verhältnisse hat der Vorstand des "Jernkontoret", der stets ein lebhaftes Interesse bei allen, die schwedische Eisendarstellung und den Absatz betreffenden Fragen gezeigt hat, sich entschlossen, eine Untersnchung anzustellen und eine größere Summe hierfür zu bewilligen; außerdem wurde beschlossen, den Befund der Herbstversammlung des Iron and Steel Institute vorzulegen. Der Verfasser wurde angewiesen, die Untersüchungen vorzunehmen, und er nahm zu diesem Zwecke persönlich die Answahl der Proben und Bestimmung gewisser Einzelheiten, soweit sie in seiner Macht waren, vor.

#### Programm für die Untersuchungen.

Der Zweck der Untersuchungen war, festzustellen: 1. die Grenzen zwischen den Schwankungen von Kohlenstoff und Phosphor in weichem. mittelhartem und sehr hartem Flusseisen, welches bel normaler Temperatur in Blöcke von 10 à 12 " gegossen und dann in 4" Knnppel ansgewalzt war, entweder direct oder nach erfolgter Abkühlung und einmaliger Wiedererhitzung; 2. ob, und bis zu welchem Umfang chemische Analysen von absolut identischen Proben in ihren Ergebnissen hinsichtlich des Gehalts an Kohlenstoff und Phosphor schwanken, wenn sie von verschiedenen Chemikern vorgenommen werden.

Das erforderliche Material wurde von vier verschiedenen Stahlwerken geliefert und zwar lieferte jedes Werk drei 10 à 12" Blöcke, welche je zwischen 0,10 bis 0,20, 0,50 bis 0,60 % und 1,00 bis 1,20 % Kohlenstoff enthielten. Diese Blöcke wurden in Gegenwart des Verfassers in 4" Knjippel gewalzt, von welchen je zwei Querschnitte unten und oben, entsprechend am Kopf und Bodenende des Blocks, zwecks Analysirung genommen wurden. Um die Möglichkeit auszuschliefsen, daß die unteren Theile irgend welche Roheisenpartikel von der Coquille anfgenommen hätten, wurden die unteren Abschnitte so entnommen, dass sie einer Höhe von etwa 41 bis 5" über der Bodenfläche entsprachen, während die oberen Stücke entsprechend einer Entferning von 5 bis 51/2" von der Oberfläche des Kopfes genommen wurden, d. h. genügend niedrig, um den Lunker zu vermeiden, oder durch die infolge des Einsinkens der Kopffläche entstehenden Deformationen beeinflust zu werden. Von jedem Stabe wurden zur Analyse mindestens drei Bohrspanproben genommen, von denen eine ans der Knüppelmitte mittels eines 3 zölligen Spiralbohrers in der Knüppelachse, eine zweite von mehreren am Rande liegenden

Tabelle I. Zusammenstellung der in den

| Eisen-          | Kohlen-       |                | Block-         | Block<br>wurde zu    | Proben von               | Kohl         | enstoff,       | bestimm        | t mittels          | Verb                  | rennMe         | thode          |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| Eisen-<br>werke | stoff<br>laut | Giefs-<br>tem- | form-<br>größe | Knüppeln<br>verwalzt | verschiedenen<br>Theilen | (            | berfläcl       | 10             | Mittlere<br>Theile |                       | Kern           |                |
|                 | Angabe        | peratur        |                | von                  | des Blockes              | 1            | 2              | 8              | 1                  | 1                     | 2              | 3              |
|                 | 0,0           |                | G.             | D'                   |                          | 0/4          | 0/5            | 10             | */a                | 9/0                   | 0 0            | 0 9            |
|                 | 0,10          | lamon          | 10             | 4                    | Oberer Theil             | 0,08         | 0,083          | 0,124<br>0,118 | 0,13               | 0,14<br>0,10          | 0,135<br>0,102 | 0,201<br>0,182 |
| Α               | 0,50          | 15             | 10             | 4                    | Unterer ,                | 0,46         | 0,486          | 0,579          | 0,55               | 0,58                  | 0,603          | 0,588          |
|                 | 0,90          | "              | 10             | 4                    | Oberer "                 | 1,03         | 0,870<br>1,002 | 0,886<br>0,862 | 1,07               | 1,10<br>1,05          | 1,080 0,890    | 0,915<br>0,857 |
|                 | 0,11          | 79             | 10             | 4                    | Oberer Theil             | 0,10         | 0,116          | 0,167          | 0,12               | 0,11                  | 0,104          | 0,172          |
| в               | 0,62          | *9             | 10             | 4                    | Oberer "                 | 0,56         | 0,601          | 0,676          | 0,62               | 0.65                  | 0,680          | 0,694          |
|                 | 1,24          | rehr           | 10             | 4                    | Oberer "                 | 1,29<br>1,35 | 1,270          | 1,142          | 1,27               | 1,28<br>1,33          | 1,350<br>1,192 | 1,155          |
|                 | 0,10          | normal         | 9              | 4                    | Oberer Theil<br>Unterer  | 0,10         | 0,118          | 0,157          | 0,15               | 0,17                  | 0,190          | 0,262          |
| c               | 0,50          | 19             | 9              | ı                    | Oberer "                 | 0,53         | 0,650          | 0,594          | 0,53               | 0,57                  | 0,640          | 0,573          |
|                 | 1,10          | 71             | 9              | 4                    | Oberer "                 | 0,10<br>1,16 | 0,995<br>1,085 | 1,070<br>1,061 | 1,24               | 1,30<br>1, <b>2</b> 0 | 1,190<br>1,060 | 1,115          |
|                 | 0,20          | v              | 12             | 4º a rond            | Oberer Theil<br>Unterer  | 0,17<br>0,17 | 0.233          | 0,256<br>0,228 | 0,21               | 0,27                  | 0,260          | 0,281          |
| D               | 0,50          | **             | 8              | 40*                  | Oberer "                 | 0,46         | 0,473          | 0,476          | 0,47               | 0,44                  | 0,485          | 0,501          |
|                 | 1,00          | 19             | 8              | ,,                   | Oberer "                 | 1,11         | 1,090          | 0,897          | 1,00               | 0,99                  | 0,890          | 0,837          |

<sup>1.</sup> Analysirt durch die Prüfungsanstalt der Königl, schwedischen technischen Hochschule in Stockholm.

Bohrlöchern und die dritte von ähnlichen in der Mitte zwischen diesen beiden ringsherum gebohrten Löchern entnommen wurde. Der Zweck der auf diese Weise erfolgten Probeentnahme war, die allmähliche Aenderung in der chemischen Zusammensetzung von außen nach innen festzusetzen. Ehe man die Bohrspäne aus den Löchern entnahm, was mittels eines für diesen Zweck gerade genügend magnetisch gemachten Stabes geschah. wurde der Bohrer jedesmal sorgfältig darauf nachgesehen, ob er selbst noch unverletzt geblieben und keine von demselben abgebrochenen Theile sich unter die Bohrspäne vermischt hätten. Die Bohrungen wurden stets sofort unternommen. bevor die Knüppel irgendwie ausgeglüht wurden, da man glaubte, dass es vorzuziehen sei, wenn man die Proben für den vorliegenden Zweck in derselben Weise entnehme, wie es unter gewöhnlichen Umständen geschieht. Die betreffenden Bohrspäne wurden sofort in besondere Glasflaschen mit dicht schliefsenden Stopfen gethan und darin aufbewahrt.

#### Internationale Mitarbeit.

Um festzustellen, bis zu welchem Grade die von verschiedenen Chemikern erlaugten Resultate von einander abwichen, wenn man absolut identische Proben analysirt, setzte sich der Verfasser mit mehreren Special-Chemikern nicht nur in Schweden, sondern auch im Auslande in Verbindung. In England fand er das größte Entgegenkommen bei J. E. Stead, der die mühevolle Arbeit übernahm, und dessen Mithülfe um so werthvoller war, als es ihm nicht gelang, sich die Mitwirkung eines deutschen Gelehrten zu sichern ; Professor A. Ledebur entschuldigte sich in der höflichsten Weise, ebenso gelang es nicht, das Laboratorium von Fresenius in Wiesbaden hierzu zu bestimmen, da man dort zu viel Zeit beanspruchte. Besserer Erfolg wurde in Oesterreich erzielt, als dort der hervorragende Chemiker Baron H. Jüptner von Jonstorff in Donawitz seine volle Bereitwilligkeit, an der Arbeit theilzunehmen, ausdrückte und seine Mitarbeiterschaft zur Verfügung stellte. Der Verfasser benutzt die Gelegenheit, um den beiden Herren seinen Dank auszusprechen. In Schweden wurden die verschiedenen Reihen der analytischen Bestimmungen in der Prüfungsanstalt der Königl. Technischen Hochschule in Stockholm ausgeführt, während Särnstroem von der Königl. Bergschule aus Mangel an Zeit leider nicht in der Lage war, mitzuarbeiten; in derselben Lage befand sich auch das Tamm-Laboratorium. Zwei Reihen

<sup>2.</sup> Analysirt durch J. E. Stead in Middlesborough,

verschiedenen Laboratorien erhaltenen Werthe.

| K    | ohlenst | off, bes | timmt | mitte              | ls col | orimetr | . Meth | ode  |       |       |        | Pho      | spho               | r     |       |       |       |
|------|---------|----------|-------|--------------------|--------|---------|--------|------|-------|-------|--------|----------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
|      | Ober    | fläche   |       | Mittiere<br>Theile |        | Ke      | ern    |      |       | Ober  | fläche |          | Mittlere<br>Theile |       | Ker   | 'n    |       |
| 1 %  | 2       | 3        | 4 %   | 1 0/0              | 1 0/0  | 9/0     | 3      | 0/0  | 1 •/• | 9 0/0 | 3 0/0  | 4<br>0/0 | 1 0/0              | 1     | 9/0   | 8     | 4 %   |
| -    | 1       | -        | 10    | 10 1               | 16     | 10      | 10     | . 10 | 70    | 1,0   | 1 70   | 1 70     | (1 1/8             | - 0   | 1 10  | 1     |       |
| 0,08 | 0,090   | 0,138    | 0,08  | 0,11               | 0,13   | 0,135   | 0,216  | 0,18 | 0,027 | 0,028 | 0,031  | 0.027    | 0,072              | 0.090 | 0.084 | 0,091 | 0,098 |
| 0,08 | 0,085   | 0,132    | 0,08  | 0,09               | 0,10   | 0,110   | 0,178  | 0,12 | 0,02  | 0,029 | 0,039  | 0,030    | 0,037              | 0,054 | 0.052 | 0,060 | 0,058 |
| 0,50 | 0.510   | 0,565    | 0,50  |                    | 0,58   | 0,620   | 0,603  | 0,62 | 0,030 | 0,031 | 0,037  | 0,034    | 0,042              | 0,060 | 0,058 | 0,063 | 0.070 |
| 0.50 | 0,500   | 0,539    | 0.50  | 0,52               | 0,48   | 0,490   | 0,513  |      | 0,034 | 0,031 | 0,035  | 0,035    | 0,038              | 0,033 | 0,032 | 0,039 | 0,038 |
| 0,90 | 0.860   | 0,910    | 0,85  | 1,00               | 1,05   | 1,070   | 0,938  | 1.02 | 0,034 | 0,034 | 0,038  | 0,035    | 0,044              | 0,053 | 0,051 | 0,056 | 0,058 |
| 0.90 | 0,990   | 0,890    | 0,93  | 0,90               | 0,90   | 0,890   | 0,873  | 0,88 | 0,043 | 0,042 | 0,044  | 0,043    | 0,044              | 0,038 | 0,037 | 0,043 | 0,037 |
| 0.09 | 0.100   | 0.176    | 0.10  | 0.11               | 0.10   | 0.110   | 0.170  | 0.19 | 0.010 | 0.014 | 0.014  | 0,011    | 0.016              | 0.013 | 0.017 | 0.015 | 0.014 |
| 0.09 | 0.100   | 0,137    | 0.10  |                    | 0.09   | 0.100   | 0.148  |      | 0,013 | 0,014 |        |          | 0.015              |       | 0,013 | 0.013 | 0,011 |
| 0.60 | 0.590   | 0.665    | 0.58  | 0.60               | 0.67   | 0.700   | 0,667  |      | 0.028 | 0,029 | 0.033  |          | 0.030              | 0.032 | 0.031 | 0.035 | 0.039 |
| 0.60 | 0.620   | 0.680    | 0.60  | 0.60               | 0,60   | 0.620   | 0.670  | 0.58 | 0.032 | 0,032 | 0.035  |          | 0.028              | 0.034 | 0.031 | 0,036 | 0.034 |
| 1.30 | 1,330   | 1.163    | 1.25  | 1,30               | 1,28   | 1,490   | 1,149  | 1,30 | 0.028 | 0.025 | 0.030  | 0.029    | 0.034              | 0.033 | 0.033 | 0,035 | 0.030 |
| 1.30 | 1,410   | 1,160    | 1,35  | 1,30               | 1,30   | 1,330   | 1,176  | 1,30 | 0,029 | 0,029 | 0,033  | 0,033    | 0,027              | 0,032 | 0,028 | 0,032 | 0,032 |
| 0.09 | 0.110   | 0.156    | 0.10  | 0.16               | 0.18   | 0.185   | 0.252  | 0.22 | 0.018 | 0.020 | 0.022  | 0,019    | 0.044              | 0,058 | 0.055 | 0.053 | 0.056 |
| 0.09 | 0.110   | 0.168    | 0.10  | 0.11               | 0.12   | 0.120   | 0.178  |      | 0.020 | 0.017 | 0.021  | 0.019    | 0.025              | 0.034 | 0.031 | 0,035 | 0,035 |
| 0,50 | 0.600   | 0.605    | 0.52  | 0.55               | 0,55   | 0,620   | 0,585  | 0.53 | 0.026 | 0.025 | 0.027  | 0.027    | 0.028              | 0.032 | 0.027 | 0,031 | 0.033 |
| 1.54 | 0.550   | 0,558    | 0,52  | 0,53               | 0,53   | 0,570   | 0,545  | 0,50 | 0.028 | 0,023 | 0,027  | 0.027    | 0.026              | 0.029 | 0.021 | 0.026 | 0.025 |
| 1.25 | 1.200   | 1.006    | 1,10  | 1,30               | 1,35   | 1,370   | 1,152  | 1.30 | 0.023 | 0.025 | 0.028  | 0.025    | 0.025              | 0.037 | 0.038 | 0.045 | 0.041 |
| 1.20 | 1,250   | 1,082    | 1,20  | 1,20               | 1,25   | 1,250   | 1,068  | 1,25 | 0,024 | 0,026 | 0,027  | 0,026    | 0,024              | 0,024 | 0,026 | 0,028 | 0,026 |
| 0.15 | 0.160   | 0.262    | 0.18  | 0.20               | 0.25   | 0.250   | 0.303  | 0.27 | 0.023 | 0.020 | 0.023  | 0.023    | 0.035              | 0.039 | 0.039 | 0.044 | 0.044 |
| 0,13 | 0.170   | 0,230    | 0,16  | 0,16               | 0,18   | 0,200   | 0,262  | 0,22 | 0,021 | 0.022 | 0.025  | 0,023    | 0.029              | 0,033 | 0.027 | 0,030 | 0.031 |
| 3.50 | 0,480   | 0,485    | 0,48  | 0,50               | 0,50   | 0,500   | 0,570  | 0,48 | 0,025 | 0,024 | 0,024  | 0,024    | 0,025              | 0,028 | 0,030 | 0,029 | 0,028 |
| ,50  | 0,490   | 0,500    | 0,48  | 0,50               | 0,50   |         | 0,465  | 0,48 | 0,026 | 0,025 | 0,024  | 0,025    | 0,023              | 0,023 | 0,022 | 0,023 | 0,023 |
|      | 1,050   | 0,924    | 0,98  | 1,10               |        | 0,920   | 0,854  | 0.85 | 0,023 | 0,023 | 0,029  | 0,025    | 0,020              |       | 0,020 | 0,022 | 0,022 |
| .95  | 1.040   | 0,910    | 1,00  | 0,95               | 1,05   | 1,130   | 0,948  | 1,05 | 0,022 | 0,024 | 0,026  | 0,028    | 0,022              | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,026 |

- 3. Analysirt durch Baron H. von Jüptner in Donawitz bei Leoben.
- 4. Analysirt durch das Hammarström-Laboratorium in Kopparberg, Schweden.

von Kohlenstoff-Bestimmungen und zwei Reihen von Phosphor-Bestimmungen wurden auch von dem Hammarstroem-Laboratorium in Kopparberg ausgeführt. Die analytischen Proben, welche in der Prüfungsanstalt der Stockholmer Hochschule vorgenommen wurden, umfassten die Bestimmung von Kohlenstoff und Phosphor in allen verschiedenen Proben mittels der Verbrennungsmethode und ebenso mittels des Colorimeters, während die von Stead und von Jüptner analysirten Proben alle nur von der Knüppelmitte und von dem Rand herstammten, da man dies für genügend hielt. Das Hammarstroem-Laboratorium in Kopparberg erhielt indessen die Bohrspäne von den mittleren und im Rand liegenden Bohrlöchern.

#### Answahl des Materials und Probeentnahme.

Nach der Ansicht des Verfassers war es wünschenswerth, dass das Versuchsmaterial hanptsächlich von solchen Stahlwerken herrühren sollte, welche in größerem Massstabe für die Ausfuhr arbeiteten. Zu diesem Zwecke wandte er sich an die Sandviken-, Fagersta-, Eddeholm- und an die Kloster-Eisenwerke. Die betreffenden Werksleitungen stimmten dem Vorisben alle zu und erklärten sich bereit, das

Material zu liefern. Bei der Aufzählung der verschiedenen Werke, von welchen das Material herstammte, weist der Verfasser jedoch darauf hin, dass die in der chemischen Zusammensetzung gefundenen Unregelmässigkeiten auch im Stahl, der unter normalen Verhältnissen hergestellt wird, und zwar auch unter den besten Marken vorkommen; aber, da andererseits nicht der Zweck der Arbeit ist, einen Vergleich zwischen der Leistung dieser verschiedenen Werke herbeizuführen, so sind in den tabellarischen Uebersichten die Werke nur mit den Buchstaben A, B. C und D bezeichnet, doch stimmt diese Reihenfolge nicht überein mit derjenigen, in welcher die Werke oben aufgezählt sind. In einigen Fällen wohnte der Verfasser auch dem Gufs der Blöcke persönlich bei; das Auswalzen der Knüppel und Abschneiden der Probestäbe geschah in seiner Gegenwart. In allen Fällen, wo er bei dem Gufs selbst nicht anwesend war, wurden zuverlässige Feststellungen über die Giefstemperatur und anderer Einzelheiten gemacht, das Abschneiden der Probeenden wurde in jedem Falle genau nach der oben dargelegten Weise vorgenommen, die abgeschnittenen Stücke in Gegenwart des Verfassers gestempelt, um späterer Verwechslung vorzubengen. Wegen der großen Zahl der Bohrlöcher, von welchen die Späne zwecks Erlangung der Proben vom Rande und ans der Mitte der Probestabe genommen wurden, und dank des großen Gewichts einer jeden Probe von 130 g, können diese Proben als wirkliche Durchschnittsproben angesehen werden, während die Proben aus der Mitte natürlich nur aus Bohrspänen bestanden, die aus einem einzigen, aber größeren Bohrloch stammten. Die Löcher wurden von zwei, besonders für diesen Zweck angestellten Leuten gebohrt, welche die Aufgabe hatten, möglichst feine Bohrspäne herzustellen. Um die Identität der Proben, welche an die verschiedenen Chemiker und Laboratorien gingen, sicherzustellen, wurde folgendermaßen verfahren: Alle mit den Bohrspanproben angefüllten Flaschen wurden an die Versuchsanstalt der Königlichen Technischen Hochschule in Stockholm gesandt, wo jede Flasche sorgfältigst und in wirksamster Weise eine Zeitlang gerollt und geschüttelt wurde und alsdann die Versandproben im Gewicht von je 25 g mittels eines Löffels zur Vertheilung herausgenommen wurden. Jede Probe wurde in Säckehen von Pausleinwand gefüllt, mit der größten Sorgfalt in starke Kisten verpackt und an ihren Bestimmungsort geschickt.

#### Analytische Ergebnisse.

Die in den verschiedenen Laboratorien erhaltenen Werthe sind in Tabelle I niedergelegt. welche eine Uebersicht über die durch die Untersuchungen erzielten Ergebnisse giebt; da der Gegenstand aber von verschiedenen Gesichtspunkten aus betrachtet werden kann, so sind außerdem noch Specialtabellen aufgestellt worden, die gewisse Durchschnittsergebnisse enthalten. Es sollten aber bei Benrtheilung der Tabellen folgende Momente nicht außer Acht gelassen werden. Nach Tabelle I war die Größe der Blöcke A und B 10 Zoll (mit einer Ausnahme nämlich des Blockes in Rubrik D, der 0,20 % Kohlenstoff enthielt), wodurch ein gewisser Nachtheil hinsichtlich der Homogenität für diese entstand, da mit zunehmender Größe der Form die Erstarrung langsamer vor sich geht. Hänfig läfst sich anch eine mehr oder weniger entschiedene Minderwerthigkeit beobachten, indessen handelt es sich dabei doch immer unr um Ausnahmen, so z. B. wenn diese Blöcke mit dem Material C verglichen werden, welches in Formen von 9" gegossen wurde, jedoch bei einer beträchtlich höheren Temperatur als alle anderen. In Tabelle I wird diese Giefstemperatur als "normal" bezeichnet, aber das heifst doch nur: normal nach dem Betrieb auf den mit C bezeichneten Werken, während diese Temperatur in der That etwas hoch erscheint im Vergleich zu der, die auf den anderen Werken als normal betrachtet wird. In Anbetracht dieser hohen Giefstemperatur ist

die Aussaigerung natürlich bedeutend gewesen, trotz der geringeren Größe der Formen (9"). -Es ist ferner beobachtet worden, dats der hochkohlenstoffhaltige (1,27 %) Block B, welcher hinsichtlich seiner chemischen Zusammensetzung als sehr homogen befunden wurde, bei sehr niedriger Temperatur gegossen worden war. Schliefslich ist zur Beurtheilung der mittelharten und sehr harten Probeblöcke D als wichtig noch in Betracht zu ziehen, dass diese Blöcke nicht allein in Formen geringster Abmessungen (8"), sondern auch unter Anwendung eines verlorenen Kopfes gegossen worden sind, in dem sich bekanntlich die in der geschmolzenen Masse enthaltenen Unreinigkeiten zum größten Theil ansammeln. Der verlorene Kopf wird nachher abgeschnitten. Die Probestäbe wurden hier, unmittelbar unter dem verlorenen Kopf, aus dem Kopf des eigentlichen Blockes entnommen. Nach den Ergebnissen der Analyse ist die chemische Zusammensetzung des Materials hier im ganzen Block dieselbe. Bei näherer Betrachtung sieht man, dass in einem Falle (bei 1 % Kohlenstoffgehalt) der untere Theil des Blockes mehr Kohlenstoff und Phosphor aufwies als der Kopftheil, eine Wahrnehmung, die zu der Erwartung und bisherigen Erfahrung im völligen Widerspruch stand. Zu erklären ist dies wohl dadurch, dass die Erstarrung im Bodentheil des Blockes schneller vor sich geht, während sie oben infolge des verlorenen Kopfes langsamer erfolgt als unter gewöhnlichen Umständen, wodurch eine verhältnifsmäßig größere Menge Kohlenstoff und Phosphor von den angrenzenden Theilen des Blockes in diesen Blockansatz ausgesaigert wird.

#### A. Höchste, niedrigste und Durchschnittswerthe.

Tabelle II soll einen Vergleich der erhaltenen höchsten, der niedrigsten und der Durchschnittswerthe bieten. Letztere stellen das Ergebniss der verschiedenen Werthe dar, die von den Blöcken in den einzelnen Fällen erhalten wurden. mit Ausnahme derjenigen, die sich auf die Proben zwischen Kern und Oberfläche beziehen, weil diese nur ju einem der Laboratorien festgestellt wurden. Die höchsten und die niedrigsten Werthe wurden ohne Rücksichtnahme auf die Herkunft der Analysen angegeben. Da die vorgekommenen Verschiedenheiten und Unregelmäßigkeiten deutlich genug hervorgehoben sind, bedarf die Tabelle keines weiteren Commentars. Ein Thatsache von Wichtigkeit, die in deutlichem Gegensatz zu dem steht, was wohl erwartet worden war, ist aber doch zu erwähnen, nämlich, dass die Schwankungen im Kohlenstoff- und Phosphorgehalt in ausgesprochenerem Mafse bei weicheren als bei härteren Stahlsorten in Erscheinung treten.

Tabelle II, Höchste, niedrigste und Durchschnittswerthe,

|        | Kohlenstoff    | Der            | Kohlens                    | toff wur          | de besti       | mmt mi                    | ttels             | Pho            | sphorge        | halt           |
|--------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Bisen: | laut           | Verb           | rennung-m-(                | hode              | eolorin        | netrischer 3              | ethode            |                |                |                |
| werke  |                | Höchster<br>Ke | Mittlerer<br>obienstoffgeb | Geringster<br>ilt | Höchster<br>Ko | Mittlerer<br>hienstoffgeb | Geringster<br>alt | Höchster       | Miltlerer      | Geringste      |
|        | 8/0            | 0/0            | nf <sub>a</sub>            | 6/6               | 6/6            |                           | 6/6               | e/a            | 9%             | . e/a          |
| A<br>B | 0,10<br>0,11   | 0,201<br>0,172 | 0,119<br>0,119             | 0,080<br>0,092    | 0,216<br>0,176 | 0,121<br>0,114            | 0,080             | 0,098<br>0,017 | 0,051          | 0,025<br>0,010 |
| C<br>D | 0,10<br>0,20   | 0,262 0,281    | 0,147<br>0,225             | 0,80              | 0,252          | 0,146                     | 0,090             | 0,058          | 0,032          | 0,017          |
| Durehs | ehn. 0,10-0,20 | 0,229          | 0,153                      | 0,106             | 0,237          | 0,148                     | 0,098             | 0,054          | 0,031          | 810,0          |
| AB     | 0,50<br>0,62   | 0,603<br>0,704 | 0,520<br>0,636             | 0,460<br>0,560    | 0,620          | 0,533<br>0,631            | 0,480             | 0,070          | 0,044          | 0,030          |
| C<br>D | 0,50<br>0,50   | 0,650          | 0,569                      | 0,500             | 0,620          | 0,551                     | 0,500             | 0,033          | 0,027          | 0,023          |
| -      | chn. 0,50-0,62 | 0,615          | 0,550                      | 0,490             | 0,613          | 0,551                     | 0,506             | 0,043          | 0,032          | 0,025          |
| AB     | 0,90<br>1,24   | 1,100<br>1,350 | 0,967<br>1,238             | 0,857<br>1,129    | 1,070<br>1,490 | 0,928<br>1,287            | 0,850<br>1,149    | 0,058<br>0,035 | 0,043<br>0,031 | 0,034          |
| D      | 1,10<br>1,00   | 1,300<br>1,110 | 1,115<br>0,986             | 0,995<br>0,837    | 1,370<br>1,130 | 1,205<br>0,985            | 1,006<br>0,850    | 0,045          | 0,029          | 0,023          |
| Durchs | ohn. 0,90-1,24 | 1,215          | 1,077                      | 0,955             | 1.265          | 1,101                     | 0,964             | 0,042          | 0,032          | 0,026          |
| Семин  | mtdurchsehn.   | 0,686          | 0,591                      | 0,519             | 0,701          | 0,600                     | 0,524             | 0,046          | 0,032          | 0,023          |

Tabelle III. Schwankungen in der chemischen Zusammensetzung im Kern, zwischen Kern und Oberfläche und an der Oberfläche.

| 100             |                | De              | r Kohlens                               | toff wu     | rde best       | immt mitt                               | els         | Pho             | osphorgeh                   | alt   |
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|-------|
| Eisen-<br>werke | Kohlenstoff    | Ver             | brennungsmet                            | hode        | color          | metrischer Me                           | thode       |                 | zwischen                    |       |
| werke           | laut<br>Angabe | Ober-<br>fliche | zwischen<br>Korn<br>und Ober-<br>fläche | Kern<br>•/o | Ober<br>fläche | zwischen<br>Kern<br>und Ober-<br>flüche | Kern<br>•/a | Ober-<br>fläche | Kern<br>und Ober-<br>fläche | Kern  |
| 200000          |                |                 | 1                                       |             |                | 1 1                                     |             |                 |                             |       |
| A               | 0,10           | 0,096           | 0,110                                   | 0,143       | 0,096          | 0,100                                   | 0,146       | 0,030           | 0,055                       | 0,073 |
| B 5             | 0,11           | 0,117           | 0,115                                   | 0,122       | 0,112          | 0,105                                   | 0,117       | 0.012           | 0,015                       | 0.014 |
| C               | 0,10           | 0,121           | 0,125                                   | 0,174       | 0,116          | 0,135                                   | 0,176       | 0,020           | 0,035                       | 0,045 |
| D               | . 0,20         | 0,206           | 0,195                                   | 0,244       | 0,180          | 0.180                                   | 0.242       | 0,023           | 0.032                       | 0,036 |
| Durchs          | chn. 0,10-0,20 | 0,135           | 0,136                                   | 0,171       | 0,126          | 0,130                                   | 0,170       | 0,021           | 0,034                       | 0,042 |
| A               | 0,50           | 0,502           | 0.515                                   | 0,538       | 0,514          | 0,540                                   | 0.551       | 0.033           | 0,040                       | 0.049 |
| В               | 0.62           | 0.619           | 0.595                                   | 0.653       | 0.617          | 0.600                                   | 0.645       | 0.032           | 0.029                       | 0.034 |
| C               | 0,50           | 0.570           | 0,530                                   | 0,569       | 0,549          | 0,540                                   | 0,554       | 0.026           | 0.027                       | 0,028 |
| D               | 0,50           | 0.477           | 0,460                                   | 0.472       | 0,489          | 0,500                                   | 0.489       | 0.025           | 0,024                       | 0,026 |
| Durchs          | chn. 0,50-0,62 | 0,512           | 0,525                                   | 0,558       | 0,542          | 0,545                                   | 0,560       | 0,029           | 0,030                       | 0,034 |
| A               | 0.90           | 0.952           | 1,060                                   | 0.982       | 0.904          | 0.950                                   | 0.953       | 0.039           | 0.044                       | 0.047 |
| В               | 1,24           | 1.237           | 1,305                                   | 1.240       | 1.283          | 1.300                                   | 1,291       | 0.030           | 0.031                       | 0,032 |
| C               | 1,10           | 1.073           | 1,205                                   | 1,151       | 1,161          | 1.250                                   | 1,249       | 0.026           | 0.025                       | 0.033 |
| D               | 1,00           | 1,007           | 1,040                                   | 0,965       | 0,994          | 1,025                                   | 0,975       | 0.025           | 0.021                       | 0.024 |
| Durchs          | chn. 0.90-1,24 | 1,069           | 1,153                                   | 1,085       | 1,086          | 1,131                                   | 1,117       | 0,030           | 0,030                       | 0,034 |
| Gesami          | midurchschn. 1 | 0.582           | 0,605                                   | 0.665       | 0,585          | 0,602                                   | 0,616       | 0,027           | 0,031                       | 0,037 |

B. Die chemische Zusammensetzung in verschiedenen Theilen des Blockes.

In Tabelle III sind die Durchschnittsergebnisse der Werthe zu finden, die sich auf die oberen und unteren Theile der Blöcke beziehen, angeordnet nach der allmählichen procentualen Aenderung von der Oberfläche zur Blockachse | Ergebnisse dieser Tabellen bestätigt wird, scheint

hin, während die in Tabelle IV gegebenen entsprechenden Werthe die Verschiedenheit in der chemischen Zusammensetzung veranschaulichen, welche zwischen Kopf- und Bodentheilen der Blöcke besteht. Während die oben erwähnte, für die chemische Zusammensetzung der Blöcke geltende Regel im allgemeinen auch durch die

Tabelle IV. Schwankungen in der chemischen Zusammensetzung am Kopf und am Boden der Blöcke.

| Proben   |                  |                                  | stoff laut A                     |                                  |                                  | toff laut A                      |                                  | Kohlenstoff laut Angabe<br>0,90 bis 1,24 % |                                  |                                  |  |
|----------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| genommen | Eisen-<br>werke  |                                  | enstoff<br>il mitlejs            |                                  | bestimm                          | nstoff<br>l miltels              |                                  |                                            | enstoff<br>t mittels             |                                  |  |
| aus dem  | WCIAC            | Verbrenn,-<br>Methode            | colorimetr,<br>Methode           | Phosphor                         | Verbrenn<br>Methode              | colorimetr.<br>Methode           | Phosphor                         | Verbrenn -<br>Methode                      | colorimetr.<br>Methode           | Phosphor<br>e/e                  |  |
| Kopf {   | A<br>B<br>C<br>D | 0,128<br>0,127<br>0,164<br>0,210 | 0,129<br>0,120<br>0,161<br>0,225 | 0,061<br>0,014<br>0,038<br>0,032 | 0,549<br>0,640<br>0,584<br>0,472 | 0,562<br>0,636<br>0,562<br>0,493 | 0,047<br>0,032<br>0,028<br>0,026 | 0,993<br>1,251<br>1,144<br>0,973           | 0,955<br>1,285<br>1,225<br>0,975 | 0,045<br>0,031<br>0,032<br>0,023 |  |
| Durchs   | chnitt           | 0,165                            | 0,159                            | 0,036                            | 0,561                            | 0,563                            | 0,033                            | 1,090                                      | 1,110                            | 0,033                            |  |
| Boden {  | A<br>B<br>C<br>D | 0,109<br>0,110<br>0,125<br>0,201 | 0,108<br>0,107<br>0,127<br>0,190 | 0,043<br>0,013<br>0,026<br>0,027 | 0,489<br>0,620<br>0,544<br>0,472 | 0,505<br>0,620<br>0,538<br>0,488 | 0,035<br>0,033<br>0,026<br>0,024 | 0,967<br>1,244<br>1,111<br>1,014           | 0,906<br>1,292<br>1,194<br>1,003 | 0,041<br>0,031<br>0,026<br>0,025 |  |
| Durchs   | chnitt           | 0,136                            | 0,133                            | 0,027                            | 0,531                            | 0,538                            | 0,030                            | 1,084                                      | 1,099                            | 0,031                            |  |

diese Schwankung in verschiedenen Fällen sich als mehr oder weniger ausgeprägt zu erweisen. Es ist dies auf verschiedene Factoren, die bei jedem Guss obwalten, znrückzuführen, unter denen die folgenden die wichtigsten sind:

- a) Die Gießtemperatur insofern, als die bei niedriger Temperatur gegossenen Blöcke homogener werden als die bei höherer.
- b) Die Größe der Formen insofern, als unter ähnlichen Umständen ein homogenerer Stahl erhalten wird bei Verwendung kleinerer Formen als bei größeren.
- c) Die Kohlenstoffgehalte insofern, als die chemische Zusammensetzung in der Regel mit dem wachsenden Procentsatz an Kohlenstoff gleichmässiger wird.

So geht aus Tabelle III hervor, dass bei den weichen, mittelharten und sehr harten Stahlsorten in den Randtheilen der Blöcke der Kohlenstoffgehalt geringer ist als in den entsprechenden Kerntheilen, nämlich um 21,0 %, 2,9 % und 1,5 %. Was den Phosphorgehalt anbelangt, so sind die entsprechenden Ergebnisse nach derselben Berechnung: 50,0, 14,7 und 11.8 %. Nach Tabelle IV ergeben sich völlig analoge Resultate, wenn man die Kopf- und die Bodentheile der Blöcke miteinander vergleicht; der Kohlenstoffgehalt in letzteren ist im Vergleich zu dem in ersteren niedriger, nämlich um 17,6, 5,4 und 0,5 %, während die entsprechenden Zahlen beim Phosphorgehalte: 25,0, 9,1 und 6,1 % sind.

d) Das Verfahren, die Blöcke mit verlorenem Kopf zu gießen, scheint die Homogenität in der chemischen Zusammensetznng wesentlich zu fördern.

Es hat sich auch herausgestellt, dass die Schwankungen im Phosphorgehalt unzweifelhaft beträchtlicher sind, als im Kohlenstoffgehalt.

C. Vergleich der Ergebnisse beim Analysiren derselben Proben in verschiedenen Laboratorien.

Wie schon erwähnt, war es eine der Hauptaufgaben bei der Untersuchung, festzustellen, inwieweit wohl die Analysen verschiedener Laboratorien von demselben Material miteinander übereinstimmten.

Hierbei muss jedoch ausdrücklich bemerkt werden, dass nach der mit den verschiedenen Laboratorien getroffenen Vereinbarung die vorzunehmenden Analysen nicht etwa wissenschaftlichen Werth zu haben brauchten, sondern nur der jeweilig üblichen Laboratoriumspraxis entsprechen sollten. Der Verfasser hat daher in der That daranf gesehen, dass die Untersuchung ju allen Einzelheiten, nicht nur hinsichtlich der Auswahl der Proben und der Probenahme, sondern anch hinsichtlich der Ausführung der Analysen mit der täglichen Praxis möglichst im Einklange stand. Zu einem Vergleich oder einer Kritik der verschiedenen Laboratorien wurden die erhaltenen Ergebnisse übrigens nicht benutzt. Der Punkt, auf den es allein ankam, war in der That nur, zu zeigen, dass bei der Verschiedenheit der angewandten Methoden die analytischen Ergebnisse, welche in ein und demselben Falle von den namhaftesten Analytikern erhalten werden, mitunter doch beträchtlich voneinander abweichen. Gleichzeitig hofft man, die Aufmerksamkeit aller Interessenten der Eisen- und Stahlindnstrie darauf zu lenken, daß es dringend noth thut, gleichmäßigere analytische Methoden zur Prüfung von Eisen und Stahl anfzustellen, welche internationale Geltung erlangen müssen, nm eine Sicherheit gegenüber dem Risico herbeizusühren, dem der Eisen- und

Tabelle V. Vergleich der Ergebnisse, wie sie von den verschiedenen Chemikern erhalten wurden.

Die Werthe sind die Durchschnittswerthe der Ergebnisse aus Tabelle I, die sich auf Kern und Oberfläche beziehen.

|         |                |       | Ko     | hlen   | stoff                                         | best  | immt     | mitt     | tels  |                                               |       | Р     | hosph  | 0.07  |                                 |
|---------|----------------|-------|--------|--------|-----------------------------------------------|-------|----------|----------|-------|-----------------------------------------------|-------|-------|--------|-------|---------------------------------|
| Eisen-  | Kohlenstoff    | Ver   | brennu | ngsmet | hode                                          |       | colorime | trischer | Metho | de                                            |       | _ ^ ' | . оор. |       |                                 |
| werke   | laut<br>Angabe | 1     | 2      | 8      | burch-<br>schnitts-<br>werth n.<br>Tabelle II | 1     | 2        | 8        | 4     | Durch-<br>schoitts-<br>werth n.<br>Tabelle II | 1     | 2     | 8      | 4     | Durch-<br>schnitts-<br>werth n. |
| -       | 4/0            | ·/a   | 0/0    | 0/0    | 0/0                                           | %     | 0/0      | 0/0      | %     | 0/0                                           | 0/0   | 0/0   | %      |       | 90                              |
| A       | 0,10           | 0,100 | 0,102  | 0.156  | 0.119                                         | 0,098 | 0.105    | 0,166    | 0.115 | 0,121                                         | 0,049 | 0,048 | 0.055  | 0,053 | 0.051                           |
| В       | 0,11           | 0,105 | 0,104  | 0,150  | 0,119                                         | 0,093 | 0,103    | 0,158    | 0,105 | 0,114                                         | 0,012 | 0,015 | 0,014  | 0,012 | 0,013                           |
| C       | 0,10           |       |        |        |                                               |       |          |          |       | 0,146                                         |       |       |        |       |                                 |
| D       | 0,20           | 0,200 | 0,221  | 0,254  | 0,225                                         | 0,178 | 0,195    | 0,264    | 0,208 | 0,211                                         | 0,029 | 0,027 | 0,031  | 0,030 | 0,029                           |
| Durchso | hn. 0,10-0,20  | 0,131 | 0,140  | 0,188  | 0,153                                         | 0,122 | 0,134    | 0,194    | 0,143 | 0,148                                         | 0,031 | 0,030 | 0,033  | 0,032 | 0,031                           |
| A       | 0,50           | 0,490 | 0.521  | 0,549  | 0.520                                         | 0.515 | 0.530    | 0,555    | 0.530 | 0.533                                         | 0,039 | 0,038 | 0.044  | 0.044 | 0.041                           |
| B       | 0,62           | 0,590 | 0,625  | 0,692  | 0,636                                         | 0,618 | 0,633    | 0,671    | 0,603 | 0,631                                         | 0,032 | 0,031 | 0,035  | 0,035 | 0.033                           |
| C       | 0,50           | 0,533 | 0,613  | 0,563  | 0,569                                         | 0,530 | 0,585    | 0,573    | 0,518 | 0,551                                         | 0,029 | 0,024 | 0,028  | 0,028 | 0,027                           |
| D       | 0,50           | 0,455 | 0,489  | 0,480  | 0,474                                         | 0,500 | 0,488    | 0,490    | 0,480 | 0,489                                         | 0,026 | 0,025 | 0,025  | 0,025 | 0.025                           |
| Durchso | hn. 0,50-0,62  | 0,517 | 0,562  | 0,571  | 0,550                                         | 0,541 | 0,559    | 0,572    | 0,533 | 0,551                                         | 0,032 | 0,030 | 0,033  | 0,033 | 0,032                           |
| A       | 0.90           | 1.060 | 0.961  | 0.880  | 0.967                                         | 0.938 | 0.953    | 0.903    | 0.920 | 0.928                                         | 0.042 | 0.041 | 0.045  | 0.043 | 0.043                           |
| В       | 1,24           |       | 1,263  |        |                                               | 1,295 |          |          |       |                                               |       |       | 0,033  |       |                                 |
| C       | 1.10           | 1,190 |        |        |                                               |       |          |          |       |                                               | 0.027 | 0.029 | 0.032  | 0.029 | 0.029                           |
| D       | 1,00           | 1,050 | 1,028  | 0,881  | 0,986                                         | 1,025 | 1,035    | 0,909    | 0,970 | 0,985                                         | 0,023 | 0,024 | 0,026  | 0,025 | 0,024                           |
| Durchso | hn. 0,90-1,24  | 1,153 | 1,084  | 0,993  | 1,077                                         | 1,130 | 1,162    | 1,013    | 1,101 | 1,101                                         | 0,031 | 0,031 | 0,034  | 0,032 | 0,032                           |
| Gesam   | mtdurchschn.   | 0,600 | 0,595  | 0,584  | 0,593                                         | 0,598 | 0,618    | 0,593    | 0,592 | 0,600                                         | 0,031 | 0,030 | 0,033  | 0,032 | 0,032                           |

- 1. Analysirt durch die Prüfungsanstalt der Königl. Schwedischen Hochschule in Stockholm.
- J. E. Stead in Middlesborough.
- Baron Hanns von Jüptner in Donawitz bei Leoben.
- Hammarström, Laboratorium in Kopparberg, Schweden.

Stahlfabricant jetzt ausgesetzt ist und, bevor jenes nicht geschehen, immer ausgesetzt sein wird, dass nämlich seine Erzeugnisse zurückgewiesen werden, ohne irgend ein Verschulden seinerseits.

Aus Tabelle V, die zusammengestellt wurde, um das vergleichende Studium der analytischen Ergebnisse, wie sie von den verschiedenen Theilen erhalten wurden, zu erleichtern, geht hervor, dafs trotz einiger erheblicher Abweichungen in den Resultaten laut Tabelle I die Durchschnittsergebnisse derselben Proben doch mit wenigen Ausnahmen ziemlich gleich sind. Daraus ist zu ersehen, dass die verschiedenen Methoden in der Regel doch keine allzuweit voneinander abweichenden Resultate ergeben. Es sind jedoch einige beachtenswerthe Nebenumstände zu vermerken, so z. B. dass Kohlenstoff bestimmungen nach der Verbrennungsmethode, die in der Prüfungsanstalt der Königl. Technischen Hochschule ausgeführt wurden, für weiche und mittelharte Stahlsorten niedrigere Werthe ergaben, als die Bestimmungen in den anderen Laboraterien, während sie andererseits für sehr hoch kohlenstoffhaltiges Material etwas höhere ergaben; die Differenz in letzterer Hinsicht war am ausgesprochensten bei dem Stahl B von 1,24 % Kohlenstoff. Als man diese beträchtlichen Abweichungen bemerkte, wurden sofort neue Proben den bezüglichen Flaschen entnommen und in der Prüfungsanstalt derselben Prüfungsmethode wie vorher unterworfen, wobei entweder annähernd gleiche Werthe erhalten wurden oder die Abweichung im Höchstfalle 0,01 % betrug. Die erhaltenen Werthe müssen also wohl als hinreichend richtig angesehen werden, da die Proben zweifellos gleich waren.

Bei den Eisensorten mit geringem Kohlenstoffgehalt ergaben sich die Werthe nach der v. Jüptnerschen Verbrennungsmethode um etwa 40 % höher als die von Stead und in der Stockholmer Prüfungsanstalt festgestellten; die letzteren beiden sind annähernd dieselben. Bei den härtesten Sorten sind die Jüptnerschen Resultate anderseits um etwa 2º/o niedriger. Das Gleiche gilt von den colorimetrischen Bestimmungsmethoden.

Was die Durchschnittsergebnisse für den Phosphorgehalt anbelangt, so sind die Werthe Steads und der Stockholmer Prüfungsanstalt ebenfalls ungefähr gleich, während die der anderen Laboratorien etwas höher ausfallen.

#### D. Schlnfsbemerkungen.

Nach den vorliegenden Untersuchungen kann es nicht zweifelhaft sein, das Lieferungsvertrage, welche in Bezug auf den Kohlenstoffund Phosphorgehalt eine allzu enge Grenze vorschreiben, stets zu mehr oder weniger ernsten Bedenken Anlass geben. Es darf aber nicht vergessen werden, daß die auffallenden Mängel in der Homogenität im Querschnitt der Blöcke oder zwischen Oberfläche und Achse angetroffen worden sind und dass diese Fehler bei der nachfolgenden Behandlung durch wiederholtes Erhitzen wesentlich vermindert und selbst praktisch beseitigt werden können. Es ist auch daran zn erinnern, dafs solche Unregelmäfsigkeiten bei der Prüfung nicht immer hervortreten, wie z. B. bei der Analyse eines zu 2"-Stäben verwalzten Blockes, von welchem je eine Bohrspanprobe und eine Feilprobe quer durch das Material genommen wurden.

Was die Verschiedenheit der chemischen Zusammensetzung im Kopftheil und im Bodentheil der Blöcke anlangt, so wird dieser Unterschied unverändert bleiben, unbeeinfinst durch die nachfolgende Behandlung, ein Factor, der immer in Betracht gezogen werden muß. Die Untersnehung zeigt auch, dass mitunter beträchtlich von einander abweichende analytische Ergebnisse durch verschiedene Chemiker und in verschiedenen Laboratorien erhalten werden, ein Umstand, der bei Lieferungsverträgen niemals übersehen werden darf, bis völlig ausreichende analytische Methoden hiureichend bekannt ud durch internationales Uebereinkommen festgesetzt sind.

internationales Uebereinkommen festgesetzt sind. Die Thesen, welche A. Wahlberg am Schluß seines Vortrags aufstellte, sind Folgende:

- Es ist sobald als möglich eine internationale analytische Normal-Methode aufzustellen und anzunehmen.
- 2. Bei Einzelabmachungen ist die Greuze bezäglich der Schwankungen des Kohlenstoffgehaltes nicht enger zu ziehen als 0,05 °/o über oder unter die Vereinbarung hinaus.
- Bei dem Phosphorgehalt soll diese Grenze wenigstens 0,005 % über die Vereinbarung sein.

## Leuchtgas aus Koksöfen.

Ueber die Gewinnung von Lenchtgas aus Kosfen ist in "Stahl und Eisen" bereits wiederholt" berichtet worden. Es wurde dabei nameutlich auf eine große, aus 400 Oefen bestehende Anlage bingewiesen, die in Everett, in der Nähe von Boston errichtet worden und bestimmt ist, diese Stadt mit Leuchtgas zu versorgeu. Nachdem die Anlage seit Herbst 1898 in unnnterbrochenem Betrieb steht, wird es von Interesse sein, zu erfahren, wie der Erfolg gewesen ist nnd welche Erfahrungen bei dieser nenen Methode der Leuchtgasbereitung gesammelt worden sind. \*\*

In Abbildung 1 ist eine Ansicht der gesammten Anlage aus der Vogelschau gegeben. Das Werk wurde von der United Coke and Gas Comp. errichtet und verfolgt als Hauptzweck die Lieferung von Gas, das nach erfolgter Reinigung den verschiedenen Verbrauchsstätten direct zugeführt wird. Wie bereits früher mitgetheilt, wird das aus der ersten Periode des Verkokungsprocesses stammende Gas, welches lenchtkräftiger ist, von den Oefen fortgeführt und für sich verwerthet, während der Rest zur Beheizung der Oefen dient. Im gegenwärtigen

Betrieb werden von der gesammten erzeugten Gasmenge 44,5 % als Ueberschnfs erhalten und 55,5 % ar Beheizung der Oefen verbraucht. Gegen früher hat sich der letztere Betrag un etwa 55% erhöht. Die durch Verbrenung der Gase erzielbare Wärmemenge beträgt im Ueberschufsgase (Lenchtgase) 54,3 % nnd im Heizgase 45,7 %. Nach neneren Analysen stellt sich die Zusammensetzung der beiden Fractionen wie im Folgenden angegeben; im Vergleich dazu sind die Analysen det ersten Versuchsöfen, die in Glassport errichtet worden waren, danebengestellt.

Lauchtman | Hairman

|                                                 | Deach . Sas     |        | 11012800        |         |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|---------|
|                                                 | tilass-<br>port | Boston | (ilass-<br>port | Boston  |
| Schwere Kohlenwasser-                           |                 |        |                 | 1 1 1 1 |
| stoffe                                          | 5,2             | 5,0    | 2,4             | 2,5     |
| Methan                                          | 38,7            | 37,4   | 29,2            | 29,2    |
| Wasserstoff                                     | 38.4            | 44,3   | 50,5            | 51,8    |
| Kohlenoxvd                                      | 6,1             | 6,2    | 6,3             | 5,0     |
| Kohlensäure                                     | 3,6             | 2,9    | 2,2             | 2,0     |
| Sauerstoff                                      | 0.3             | 0,1    | 0.3             | 0,4     |
| Stickstoff                                      | 7.7             | 4,1    | 9,1             | 9,1     |
| ft :                                            | 100,0           | 100,0  | 100,0           | 100,0   |
| Heizwerth in Wärme-<br>einheiten (amerik.)      | 685,8           | 707,8  | 366,7           | 515,0   |
| Lichtstärke (im kohlen-<br>säurehaltenden Gas). | 14,7            | 16,3   | 9,0             | 8,0     |
| Lichtstärke (im kohlen-<br>säurefreien Gas)     | 17.4            | 18,5   | 10,6            | 9,5     |

 <sup>&</sup>quot;Stahl und Eisen" 1897 Nr. 3; 1899 Nr. 4 und 13; 1900 Nr. 5.

<sup>\*\*</sup> Nach einem Aufsatz von Dr. Schniewind in "Progressive Age" vom 15. October 1901.

Die durchschnittliche Lichtstärke des Gases geführt. Eine neuerdings vorgenommene Anastellt sich hiernach auf 18,5 Kerzen und zwar lyse ergab: Kohlenstoff 75,10 %, Wasserstoff ohne Zuhülfenahme irgend welcher Anreiche- 3,75 %, Stickstoff 1,51 %, Sauerstoff 11,05 %,

Asche 5,84 %, Schwefel 2,75 %.

Verkokungsproben im Laboratorium ergaben eine Gasansbeute von 34,60 % neben 5,84 %

Asche und 59,56 % Koks (aschenfrei). Von dem Gesammtschwefelgehalt der Kohle = 2,75 % sind 1,05 % in leicht zu verflüchtigender Form enthalten. Der Phosphorgehalt der Kohle stellt sich auf 0,0026 %. Es mag noch erwähnt sein, dass die praktische Koksausbente die im Laboratorium erhaltene häufig über-

trifft. Der erzengte Koks findet schlanken Absatz; etwa die Hälfte wird zur Heizung von Locomotiven verwendet und zwar hat sich die Koksfeuerung hier namentlich bei Untergrundbahnen bewährt. Etwa ein Viertel findet zur Heizung feststehender Kessel und der Rest als Hausbrand Verwendung. Eine neuere Analyse des Koks ergab: Kohlenstoff 86,42 %, Wasserstoff 1,06 %, Stickstoff 0,73 %, Sauerstoff 0,46 %, Asche 8,91 %, Schwe-

fel 2,42 %. Hinsichtlich der Verwendung als Hausbrand spielt die Zusammensetzung der Asche eine große Rolle. Hier die Analyse derselben: Kieselsäure 27,71 °/o. Thonerde 13,04 %, Eisenoxyd 50,60 %,

Manganoxyd 0,25 %, Kalk 4,61 %, Magnesia 0,77 %, Kali 0,85 %, phorsaure 0,10 %.



Die Kohle stammt ausschliefsrangsmittel. lich von der Dominion Coal Company zu Cap Natron 0,18 %, Schwefelsäure 2,62 %, Phos-Breton und wird dem Werk mit Schiff zu-

Es wird hierzu bemerkt, dass der hohe Eisengehalt sehr herabgesetzt werden könnte, wenn die Kohle gewaschen zur Verwendung gelangte. Die Ansbeute an Theer aus der zur Verkokung.

gelangten Kohle beträgt gegenwärtig in Everett durchschnittlich 4,99%. Seine Zusammensetzung ist im Vergleich mit einigen anderen Theersorten ans der folgenden Tabelle ersichtlich:

|                        | Temperatur- | Theer ans                     | Otto-Hoffu                   | iann-Oefen             |             | Gastheer    |         |
|------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------|-------------|---------|
|                        | grade<br>c. | Dominion-<br>kohle<br>Everett | Dominion-<br>kohle<br>Sidney | Westfällsche<br>Anlage | Deutschland | Deutschland | Amerika |
| Leichtöl               | 80-170      | 1,26                          | 1,88                         | 6,55                   | 3,0         | 2,5         | 1,65    |
| Mittelöl               | . 170230    | 14,73                         | 11,46                        | 10,54                  | 7,5         | 2,5         | 10,66   |
| Schweröl               | 230-270     | 7,07                          | 8,56                         | 7,62                   | 83,5        | 25,0        | 8,18    |
| Anthracenol            | über 270    | 21.38                         | 20.63                        | 44,35                  | 10,5        | 10,0        | 14,05   |
| Theerpech              | _           | 53,03                         | 53,68                        | 80,55                  | 45,5        | 60,0        | 61,16   |
| Wasser                 |             | 1.52                          | 1.93                         | Spur                   |             |             | 1.81    |
| Verlust                |             | 1,01                          | 2,86                         | 0,39                   | _           | _           | 2.49    |
|                        |             | 100,00                        | 100,00                       | 100,00                 | 100,0       | 100,0       | 100.00  |
| Kohlenstoffgehalt in % | .           | 8-10                          | 5,85                         | -                      | 15,0        | 25,0        | _       |
| Specifisches Gewicht . | .           | 1,188                         | 1,140                        | 1,119                  | 1,155       | 1,155       | -       |

Der geringe Gehalt an freiem Kohlenstoff ist von Vortheil. Das Theerpech hat eine gnte Beschaffenheit. Der Erweichungspunkt desselben liegt bei 87° C. — Das Ausbringen an Ammoniak beträgt auf schwefelsanres Ammoniak mugerechnet im großen Dnrchschnitt 1°/0 der zur Verkokung gelangten Kohle. Der gute Erfolg der Anlage in Everett hat zur Entstehung einer Reihe von nenen Anlagen Veranlassung gegeben, bei denen das Gas in umfangreicher Weise für Leuchtund Heizzwecke Verwendung findet. Folgende Anfstellung giebt eine Uebersicht über die seither errichteten bezw. im Bau befindlichen Anlagen der United Coke and Gascompany.

|     |                             | Ort              | Errichtet<br>Im Jahre | Anzahi<br>der<br>Oefen | Der Koks findet Ver-<br>wendung als                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verwendungs-<br>sweck des Gases |
|-----|-----------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 3.  | Cambria Steel Co            | Johnstown, Pa.   | 1895 u. 1898          | 160                    | Hochofenkoks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Heizung                         |
| 2.  | Pittsburgh Gas and Coke Co. | Glassport, Pa.   | 1896                  | 120                    | Hochofenkoks u. Hausbrand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Heizung                         |
| 8.  | New England Gas and         |                  |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
|     | Coke Co                     | Everett, Mass.   | 1898                  | 400                    | Locomotiv- u. Hansbrand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beleuchtung                     |
| 4.  | Dominion Iron and Steel Co. | Sydney, C. B.    | 1900                  | 400                    | Hochofenkoks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Heizung                         |
| 5.  | Hamilton Otto Coke Co       | Hamilton, O.     | 1900                  | 50                     | Giefsereikoks n. Hansbrand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beleuchtung                     |
| 6.  | Lackawanna Iron and         |                  |                       | -                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
|     | Steel Co                    | Lebanon, Pa.     | 1901                  | 232                    | Hochofenkoks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Heizung                         |
| 7.  |                             | Internity I as   |                       |                        | TIO SHOTOLING HO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Troiseans,                      |
|     | Steel Co.                   | Buffalo, N.Y.    | 1901                  | 564                    | Hochofenkoks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Heiznng                         |
| 8.  | South Jersey Gas, Electric  | - Canada Cara    |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lichard                         |
|     | and Traction Co             | Camden, N.Y.     | 1901                  | 100                    | Giefsereikoks u. Hausbrand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beleuchtung                     |
| 9.  | Maryland Steel Co           |                  |                       | .00                    | Great Contract Contra | Heizung u. Be-                  |
| ٠.  | many man check con          | Md.              | 1901                  | 200                    | Hochofenkoks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | leuchtung                       |
| 10. | Michigan Alkali Co.,        | Wyandotte, Mich. |                       | 15                     | zum Brennen von Kalk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Heizung                         |

Die nrsprüngliche Ausführungsart der OttoHoffmann-Oefen hat in Amerika mancherlei Abänderungen erfahren; die neneste Ofenconstruction der United Coke and Gas Comp. ist aus den
Abbildungen 2 nnd 3 ersichtlich. Es sind hiereinige großes Vortheile der Ottoschen sogen.
Unterbrenner mit denjenigen der bewährten
Regenerativöfen vereinigt. Die Gewölbe der
Unterbrenner sind durch eine Eisenconstruction
ersetzt. Anf kräftigen Sanlen rahende T-Träger
tragen das Mauerwerk der Oefen. Die Regeneratoren liegen nnterhalb desselben nnd unabhänzig davon, so daß Verschiebungen desselben
keinen Einfluß haben. Diese Einrichtung, die
durch die auerikanischen Patente Nr. 627 595.

644 368, 644 369, 668 225, 673 928 und die englischen Patente Nr. 13 325 in 1899, 3335 in 1900, 10589 in 1900 und 993 in 1901 geschützt ist, ermöglicht den Zntritt unter die Oefen und eine Bedienung der einzelnen Gasdüsen. Der unter den Ofenzwischenwänden befindliche Sohlkanal ist in der Mitte getheilt. Jede der beiden hierdurch entstandenen Halften enthält fünf getrennte Verbrennungskammern, aus denen die Verbrennungsgase durch jo vier Verticalzüge nach oben ziehen. Unter den Oefen selbst liegen parallel zu den Verbrennungskammern die Luftkanäle, die mit jeder der Verbrennungskammern durch einzelne Oeffnungen in Verbindung stehen. Das Umstellen des Be-



Querschnitt durch die Kanäle.

Querschnitt durch den Ofen.

Abbildung 2. Koksofen nach Dr. Schniewind.

triebes geschieht jede halbe Stunde. Durch die geschilderte Einrichtung ist eine sehr gleichmässige Beheizung der Ofenwände gesichert. Auf der neuesten Anlage der United Coke and

Gas Comp. sind 100 solcher Oefen, getheilt in zwei Gruppen zu je 50, errichtet worden. Auf die leichte und billige Bewegung der großen Kohlen- und Koksmengen wnrde sehr viel Werth gelegt. Zwischen den beiden Batterien ist ein Vorrathsthurm errichtet, der genügend groß ist, nm die Oefen auf zwei Tage mit Kohle zu versorgen. Dem Thurm wird die mit der Eisenbahn ankommende Kohle durch ein Hebewerk zugeführt. Ueber die Oefen läuft ein elektrisch angetriebener Wagen mit einer Fassung von 8 t. Derselbe kann anter dem Thurm gefüllt werden und enthält im Boden acht Oeffnungen, die mit entsprechenden Oeffnungen der Oefen correspondiren. Die Ofenfüllung ist hiernach in aufserordentlich kurzer Zeit zn bewerkstelligen. Der Koks wird durch die Ausdruckmaschine auf eine bewegliche Rampe gedrückt. Sowohl die Ausdruckmaschine als die Rampe haben elektrischen Antrieb. Auf den Oefen liegen

zwei Vorlagen, von denen die eine für das Leuchtgas, die andere für das Heizgas bestimmt ist. Jeder Ofen steht mit jeder der beiden Vorlagen durch Steigrohr und Ventile in Verbindung, welche letzteren abwechselnd geöffnet oder geschlossen sind. Weitere Einzelheiten sind aus Abbildung 4 ersichtlich. Der Lageplan der Anlage ist in Abbildung 5 wiedergegeben.

Zur Kühlung und Waschung der von den Oefen erhaltenen beiden Gassorten sind getrennte Kühl- und Waschapparate vorgesehen. Eine schematische Uebersicht der Reihenfolge der Apparate befindet sich in Abbildung 6. Darin sind 1 und 7 Luftkühler, 2 und 8 Röhrenkühler mit Wasserzuflufs, 3 und 9 Theerabscheider, 4 und 10 Exhaustoren, 5 und 11 Kühler zur

Beseitigung der durch die Compression hinter den Exhaustoren entstandenen Temperaturerhöhung des Gases, 6 und 12 Wascher. Das vom Theer and Ammoniak befreite Leuchtgas wird durch



Abbildung 3. Koksofen nach Dr. Schniewind,

die Leitung 42 der Reinigungsaulage 37 zugeführt und gelangt von da zum Gasbehilter 32. Das Heizgas, welches genau in derselben Weise behandelt wird, wie das Leuchtgas, gelangt nach den Verlassen der Wascher 6 in die Benzolwascher 13 und 14 und dann durch die Leitung 15 in den Gasbehälter 16, aus welchem das Gas für die Belieizung der Oefen entnommen wird. Das deu Heizgas entzogene Henzol kann zur Anreicherung des Leuchtgases, falls dies erforderlich, benutzt werden. Das aus dem Behälter 18 gepumpte Waschöl speist den Benzolwascher 14 und gelangt nach dem Behälter 19. Von da geht es durch Pumpen 19 4 in den Benzolwascher 13. Das Waschöl bat nach Dnreitsröung

geführt hat. Dieser nene Indnstriezweig hat in Amerika bereits einen sehr beachtenswerthen Umfang angenommen und es läßt sich mit zieulicher Sicherheit annehmen, daß er sich noch viel weiter ausdehnen wird. Es dürfte daher von Nutzen sein, die durch das nene Verfahren erzielten Vortheile nochmals zusammenzufassen.

Der Inhalt eines Koksofens übertrifft den einer Gasretorte nm das 30- bis 40 fache. Die Anlagekosten stellen sich für die Erzeugung einer gleichen Gasmenge bei Koksöfen viel billiger, und die Fabricationskosten, anf die Einheit Gas bezogen, betragen ebenfalls nur einen Bruchtheil der Kosten des Retortenbetriebes. Gegenüber dem aus den Retorten erhaltenen Gaskoks

ist das ans den Koksöfen erhaltene Erzeugnifs von wesentlich besserer Beschaffenheit und daher anch höher zu verwerthen. Von ganz besonderem Vortheil ist aber der Umstand, bei der Auswahl der Kohle einen viel größeren Spielraum zu haben. Man ist durchaus nicht auf die eigentliche Gaskoble angewiesen, vielmehr kann, da das Gas stets in zwei Arten, eine lenchtkräftigere und eine leuchtschwächere, getheilt wird, auch ans einer geringwerthigeren Kohle ein gutes Leuchtgas erzielt werden. Es kommt daher bei der Auswahl einer Kohle weniger auf die durchschnittliche Leuchtkraft des zu erzielenden Gases als anf die Gnte des zu erzielenden Koks an. Die Möglichkeit, aus einer Kohle gleichzeitig einen tadellosen Gießereikoks and (ohne besondere Anreicherungsmittel) gutes Leuchtgas zu erzielen, ist daher sehr naheliegend. Das erhaltene Gas zeigt gegen-

über dem Retortengas keinerlei Nachtheile. Es lässt sich wie dieses überall hinleiten, um als Lencht-, Heiz- oder Kraftquelle zn dienen. Da das Gas neben seiner Leuchtkraft auch gleichzeitig eine hohe Heizkraft besitzt, ist seine Anwendung anch für das Gasglühlicht eine vortheilhafte, und ebenso in Gasmotoren. Der Umstand, dass die Heizung der Koksöfen nicht durch Koks, wie bei den Gasretorten, sondern durch Gas erfolgt, der sogenannte Stochkoks also erspart wird, kann in gewissen Fällen ebenfalls von Nutzen sein. Nicht zu unterschätzen ist ferner der Vortheil, der bei umfangreicher Einführung der neuen Industrie dadurch erzielt werden kann, dass an Stelle der rohen Kohle zu Kesselheizung und Hausbrand mit ihrer bisweilen großen Rauchbelästigung die verkokte Kohle treten kann. In großen Städten mit ausgedehnter Industrie ist die Rauchbelästigung



Abbildung 4. Koksofen, System Schniewind.

beider Wascher etwa 15% henzol aufgenommen und wird in dem Behälter 20 gesammelt. Von dort gelangt es in die Destillirblase 21. Das von Benzol befreite Waschöl wird im Behälter 22 gesammelt, gelangt von hier durch die Kühler 22.4 nach dem Behälter 18 und ist dann wieder zur ernenten Benzolaufnahme geeignet. Da das Waschöl aufser dem Benzol auch Naphthalin und andere Kohlenwasserstoffe aufnimmt und dadnrch an Aufnahmefähigkeit verliert, wird in gewissen Zwischenraumen ein Theil des Waschöls aus dem Kreislauf herunsgenommen und in einer kleinen, in der schematischen Darstellung nicht enthaltenen, Destillations- und Kühlanlage von diesen Verunrenigungene befreit.

Aus dem Gesagten läßt sich deutlich die Koksöfen als Gascrzenger aufzufassen, längst ans dem Anfaugsstadium der Entwicklung herausbekanntlich zu einer Plage und die Frage ihrer Beseitigung eine brennende geworden. In einigen Fällen hat man in Amerika die Lösung dadurch zu erreichen versucht, daß an Stelle der leicht aus der Nachbarschaft zu beschaffenden bituminösen Kohle die Verwendung von Anthrait getreten



ist, obwohl dieser viel kostspieliger ist. Außer diesem Mittel stehen in der Hauptsache noch zwei Wege zur Beseitigung der Rauchplage offen. Der eine liegt in der Verbesserung der Feuerungseinrichtungen (rauchlose Verbrennung), ein Mittel, welches jedoch nur zum Theil Hülfe zu bringen imstande ist und dabei den l'ebelstand hat, alle in der Kohle enthaltenen werthvollen Nebenerzeugnisse der Verbrennung preiszugeben. Die Ueberführung der Kohle in Koks scheint dagegen die rationellste Lösung zu sein. Es läßt sich ein für alle praktischen Zwecke verwendbarer Koks herstellen, dessen Anwendung durchaus nicht kostspieliger ist als die frühere Verwendung von Kohle, und durch die Gewinnung der Nebenerzeugnisse lassen sich bedeutende Werthe retten, die bei dem jetzigen verschwenderischen Verfahren in die Luft gehen.

Bei den bisherigen amerikanischen Koksofenanlagen zur Erzeugung von Leuchtgas ist nur derjenige Betrag der gesammten Gasmenge hierzu bestimmt worden, der übrig blieb, nachdem die Beheizung der Oefen selbst sichergestellt war. Sieht man von der Beschaffung eines sehr leuchtkräftigen Gases ab und stehen andere Gasquellen (Generator- oder Wassergas) zur Verfügung, die zur Beheizung der Oefen herangezogen werden können, so lässt sich die von den Koksöfen gelieferte Gasmenge sehr vermehren, es kann sogar das gesammte Koksofengas anderen Verwendungszwecken zugeführt werden. Auf einer Zeche des rheinisch - westfälischen Kohlengebietes hat man den Versuch gemacht, die Koksöfen mit aus minderwerthiger Kohle erhaltenem Generatorgas zu heizen, und das gesammte Koksofengas für Heizund Kraftzwecke zu verwenden.

Was die Zusammensetzung des Gases aus den einzelnen Stadien des Verkokungsprocesses anbelangt, sei hier auf die früher "Stahl und Eisen" 1899 Nr. 4) gebrachten graphischen Darstellungen verwiesen. Entsprechend dem allmählich abnehmenden Gasdruck wird die Möglichkeit des Eindringens von Luft gegen Schluß des Processes infolge der stets vorhandenen Undichtigkeiten der Oefen immer größer und die Beimengung des Stickstoffgehaltes zum Gasgemisch verändert die Zusammensetzung desselben wesentlich. Zicht man den Stickstoffgehalt in der Analyse ab, so stellt sich der Gehalt an Methan und Wasserstoff, der zu Anfang des Processes 44,0 bezw. 37,6 % betrug, am Schluß desselben auf 11,9 bezw. 80,7 %.

Hinsichtlich des Heizwerthes des Gases ist zu bemerken, daß gegen Schluß des Processes mehr Heizwerth in Anspruch genommen wird, als die Oefen in dem gleichen Zeitabschnitt in der Gaserzeugung liefern. Die Austreibung der letzten Gastheile beansprucht einen verhältnismäßig hohen Wärmeaufwand. Kommt es darauf an, den besten Koks für metallurgische Zwecke zu erzeugen, so ist dieser Aufwand, wobei allerdings die Menge des überschlüssigen Gases vermindert wird, unbedingt er-

brderlich; kommt es hierauf nicht an und findet der Koks zu Hausbrand Verwendung, so ist dieser Jufwand nicht erforderlich und der Verkokungsprecefs läßet sich um mehrere Stunden abkürzen. Vorgaggesetzt, daße der Kokskuchen fest genug ist, nu mit der Ausdrückmaschine leicht herausgedrückt.

9

zu werden. Bei der ausschließlichen Verwendung des Koksofengases zu Beleuchtungszwecken hat mei dem größeren Gasverbrauch in den Wintermonaten gegenüber den Sommermonaten zu rechnen; im Winter wird häufig doppelt so viel

**⊠3** Reihenfolge der Apparate ÷

und mehr Leuchtgas verbraucht als im Sommer. Man hat es nun in Amerika für richtig gehalten, nicht das Maximum durch Koksöfen sicherzustellen, sondern das Minimum, und den Mehrbedarf im Winter durch Generatorgas oder Wassergas zu decken. Die durch diese Beimischung herbeigeführte Herabsetzung der Lichtstärke wird durch Zusatz von Benzol ausgeglichen. Letzteres wird dem Heizgase oder dem Theer entzogen, so daß fremde Zusätze zur Verbesserung der Lichtstätke entbehrlich sind. Es kommt bei diesem Verfahren auch in Betracht, daß in den

> Generatoren bezw. Wassergasanlagen Koksklein und sonstiger nur schwer verkäuflicher Koks eine vortheilhafte Verwendnug finden kann. Das Verfahren der Beschaffung von Hülfsgas aus Generatoren steht, wie berichtet wird, auf den Anlagen der New England Gas and Coke Company mit sehr gutem Erfolg in Anwendung. Das Generatorgas wird aber dem Heizgase zugeschlagen, so dass ein größerer Betrag desselben zum Leuchtgase geführt werden kann. Eine Wassergasanlage ist für die oben erwähnte neue Anlage vorgesehen und auch aus der schematischen Darstellung ersichtlich. Dieselbe kann als Generatoranlage, als Wassergasanlage und als combinirte Generator- und Wassergasanlage betrieben werden. Wenn das Ventil 27 geschlossen und das Ventil 25 geöffnet ist, dient der Generator

26 als Gaserzeuger. Eine Mischung von Luft und Dampf wird durch den glühenden Brennstoff geblasen und das Gas, nachdem es in 40 gereinigt ist, durch das Rohr 41 in den Gasbehälter für das Heizgas geführt. Wird das Ventil 25 geschlossen und 27 geöffnet, so erhält man den Betrieb auf carburirtes Wassergas. Das Gas gelangt aus dem Generator 26 der Reihe nach in den Carburirapparat 28, Ueberhitzer 29, Wascher 30, die Condensatoren 31, 32 und in den Behälter 34. Das carburirte Wassergas wird dann durch den Exhaustor 35 und die Reinigungsanlage 37 unmittelbar in den großen Behälter für das Leuchtgas geführt. Bei dem combinirten Generator- und Wassergasbetrieb wird Luft durch den Generator geblasen. Das Gas geht durch das Ventil 25 nach dem Wascher 40 und direct in den Behälter für das Heizgas 16. Ist der Generator heiß geworden, so wird 25 geschlossen, 27 geöffnet und Dampf eingeblasen. Das erhaltene Gas geht durch die Reinigungsapparate für das Wassergas 28 bis 32, ohne dass dasselbe carburirt wird. Durch den Exhanster 35 wird das Gas aus 34 abgesaugt und mit dem Leuchtgas gemischt, das aus 42 in die Reinigungsanlage 37 eintritt. Die Gasmischung gelangt dann in den Hauptbehälter für das Leuchtgas. Die durch die Beimischung herabgesetzte Lichtstärke wird durch Benzol, das im eigenen Betriebe erhalten wird, ausgeglichen. Die Beimischung von Wassergas zum Leuchtgase hat infolge des Gehaltes an Wasserstoff und Kohlenoxyd den Vortheil eines hohen Heizwerthes und wird daher hinsichtlich seiner Verwendung

Vertheilung der lichtgebenden Bestandtheile im Koksofengas.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stande | Gaserzeugung |      | Ana             | Analyse |       | Licht    | Liehtstärke | Licht<br>des von | Lichtstärke<br>des von CO, be- | Pre            | Product au     | aus Volumen und Lichtstärke<br>(das Gas frei von COz) | (das Gas frei von CO2) | jehtstä<br>0   | ė y     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------|-----------------|---------|-------|----------|-------------|------------------|--------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| Strander   Strander  | -      | onstonne     |      | ıngereit        | nigten  | Gases | des      | Gases       | freiten Gi       | ses durch                      | Fü             | jede           | nde                                                   | Bi                     | s zur Stun     | de      |
| 1418   34.9   54.8   14.4   14.4   184.4   21.3   1819   77.4   4.042   2.491   7.069   6.063   14.4   18.4   21.2   18.8   77.4   4.042   2.491   7.069   6.063   14.375   7.069   2.491   7.069   6.063   14.375   7.069   7.4   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7.069   7 |        |              |      | Licht-<br>geber | n n     | C, H. | mit CO.  |             | C. H.            | C, H,                          | durch<br>Ca Ha | durch<br>C, B. | Total                                                 | durch<br>C. H.         | durch<br>C. H. | Total   |
| 1944   34.6   34.6   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4   34.4    | 418    | -            | _    | 5,8             | 1.4     | 4.4   | 18.4     | 21.3        | 18,9             | 7.4                            | 5741           | 3.056          | 8 797                                                 | 5.741                  | 8 056          | R 797   |
| 1904   3.7   5.6   1.4   4.4   114   118   7.6   5.6   5.7   5.6   5.7   5.6   5.7   5.6   5.7   5.6   5.7   5.6   5.7   5.6   5.7   5.7   5.6   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7   5.7 | 386    | -            | _    | 9,0             | 1,4     | 4.4   | 18,4     | 21.2        | 18,8             | 7.4                            | 4 595          | 5 464          | 7 059                                                 | 10.336                 | 5 520          | 15.856  |
| 1703   4.2   5.7   1.1   4.6   15.4   11.8   7.6   56.44   2.577   6.561   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   1 | 296    | _            | _    | 5,8             | 7.      | 1,4   | 18,4     | 21,1        | 13,7             | 4,7                            | 4 042          | 2 183          | 6 225                                                 | 14 378                 | 7 708          | 22 081  |
| 2.007         3.9         5.7         1.1         4.6         15.3         10.5         7.8         5.49         2.70         6.85         1.5         1.1         4.5         1.6         4.5         1.6         4.5         1.6         4.5         1.6         4.5         1.6         4.5         1.6         4.5         1.6         4.5         1.6         4.5         1.6         4.5         1.6         4.5         1.6         4.5         1.6         4.5         1.6         4.5         1.6         4.5         1.6         4.5         1.6         4.5         1.6         4.5         1.6         4.5         1.6         4.5         1.6         4.6         2.6         6.6         9.5         6.6         9.5         9.6         9.5         9.6         9.5         9.6         9.6         9.6         9.6         9.6         9.6         9.6         9.6         9.6         9.6         9.6         9.6         9.6         9.6         9.6         9.6         9.6         9.6         9.6         9.6         9.6         9.6         9.6         9.6         9.6         9.6         9.6         9.6         9.6         9.6         9.6         9.6         9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 312    | -            | _    | 5,7             | 1,2     | 4,5   | 16,2     | 19.4        | 8,11             | 7,6                            | 3 682          | 2.871          | 6 053                                                 | 18 420                 | 10 074         | 28 138  |
| 2.2867         3.5         5.4         1.0         4.4         17.2         8.9         7.4         8.49         2.65         0.14         1.0         4.5         18.4         17.2         8.9         7.4         8.49         2.65         0.14         5.6         1.0         4.5         18.4         17.2         8.9         0.4         8.9         17.1         18.7         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6         18.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2      | _            | _    | 2,7             | 1,1     | 4.6   | 15,4     | 18,3        | 10.5             | 7,8                            | 364            | 2 707          | 6351                                                  | 22 064                 | 12 781         | 34 385  |
| 2.788         3.5         6.4         7.5         8.044         2.765         5.044         2.765         5.048         2.765         5.048         2.765         5.048         2.765         5.048         2.765         5.048         2.765         5.048         2.765         5.048         2.765         5.048         2.765         5.048         2.765         5.048         2.765         5.048         2.765         5.048         2.045         5.048         2.045         5.048         2.045         5.048         2.048         5.048         2.048         5.048         2.048         5.048         2.048         5.048         2.048         5.048         2.048         5.048         2.048         5.048         2.048         5.048         2.048         5.048         2.048         5.048         2.048         5.048         2.048         5.048         2.048         5.048         2.048         5.048         2.048         5.048         2.048         5.048         2.048         5.048         2.048         5.048         2.048         5.048         2.048         5.048         2.048         5.048         2.048         2.048         2.048         2.048         2.048         2.048         2.048         2.048         2.048         2.048                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OS.    | _            | _    | 5,4             | 6,1     | 4,4   | 14,4     | 17.2        | 8,6              | 1,4                            | 3 199          | 2642           | 6 141                                                 | 25 563                 | 15 423         | 40 526  |
| String 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 345    | -            | _    | 5,4             | 6,0     | 4.5   | 13,8     | 16,4        | 5,5              | 7,5                            | 8044           | 2565           | 609 9                                                 | 28 607                 | 17 988         | 46 135  |
| String   S | 0      | -            |      | 2,5             | 0,1     | 4,5   | 14,5     | 1,7         | 19.1             | 2.0                            | 3 535          | 2 450          | 5 985                                                 | 35 145                 | 867 07         | 52 120  |
| 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7      |              | _    | 0,0             | 6,0     | 7     | 13.7     | 16.         | e .              | œ (                            | 3 290          | 2 625          | 6.215                                                 | 35 732                 | 28 063         | 58 335  |
| 1, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100    | _            | 700  | n c             | 6.0     | 4,0   | 13,3     | 7,01        | 0,6              | 5                              | 3 (196)        | 2 305          | 2 401                                                 | 38 878                 | Se 388         | 63 736  |
| 1,100   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,00 | 0.00   | -            | 0.0  | t 0             | 8,0     | 200   | 2,01     | 9.0         | n c              | 7.0                            | 78.7           | 2171           | 0 000                                                 | 41 712                 | 27 539         | 68 79   |
| 1,527   3,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 388    | _            |      | 01-             |         | 0,0   | 2,01     | 10,4        | N C              | 0,0                            | 0 000          | 2002           | 0 000                                                 | 240 GF                 | 23,832         | 144/4   |
| 5587   53.5 4.4   0.9   2.9   112   14.6   6.7   5.0   2.16   5.95   5.4   5.8   5.95   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8   5.8    | 125    | -            | 5 65 | i e             | 60      | 5 00  | 198      | 14.9        | o or             | 3-5                            | 9 0450         | 2000           | 2 000                                                 | 0 70 70                | 22 1/3         | 00 150  |
| December   3.3   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   | 365    |              | 33   | +               | 6.0     | 3.5   | 12.1     | 14.6        | 0 10             | 0.00                           | 3 149          | 9 136          | 2200                                                  | 54 548                 | 341 371        | 90 444  |
| 5.486   3.0   3.7   4.0   2.7   11.9   14.2   9.4   4.8   2.8   17.8   17.8   18.8   17.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   18.8   | 364    | -            | 8,8  | 4.1             | 6,0     | 5.9   | 11.9     | 14.4        | 0.6              | 4.0                            | 3 276          | 1 966          | 5 242                                                 | 60%                    | 38 837         | 95 689  |
| 8.888         3.2         5.7         1.9         2.6         11.1         14.2         9.6         5.6         3.4         2.0         6.7         3.4         3.4         3.4         3.4         3.4         3.4         3.4         3.4         3.4         3.4         3.4         3.4         3.4         3.4         3.4         3.4         3.4         3.4         3.4         3.4         3.4         3.4         3.4         3.4         3.4         3.4         3.4         3.4         3.4         3.4         3.4         3.4         3.4         3.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4         4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 318    | -            | 3,0  | 3,8             | 6,0     | 2.7   | 11.9     | 14.2        | 6.4              | 8.4                            | 5 989          | 1 526          | 4515                                                  | 80 798                 | 85 ME3         | 100 901 |
| 6911   82   84   67   85   67   67   85   84   85   85   67   68   85   67   85   67   85   67   85   67   85   67   85   67   85   67   85   85   85   85   85   85   85   8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 344    | _            | 3,2  | 3,7             | 0,1     | 5,6   | 11,8     | 14.2        | 9,6              | 5,6                            | 3416           | 2016           | 5 472                                                 | 64 254                 | 41 879         | 105 673 |
| 1,2,4,1,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 345    | _            | 3,2  | 3,5             | 6,0     | 5,5   | 11,11    | 13,5        | 9,1              | 7.7                            | 3 140          | 1518           | 4 658                                                 | 67 394                 | 43 397         | 110 331 |
| 7 kg   27   31   0.04   22   11.0   13.0   3.1   3.9   3.14   1343   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1448   1 | 33     | -            | 8,0  | 3,4             | 6,0     | 2,3   | 10,6     | 12,9        | 8,6              | 4,3                            | 2 838          | 1419           | 4 257                                                 | 70 232                 | 44 816         | 114 588 |
| 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | £      | _            | 2,1  | 8,5             | 6,0     | 5,5   | 0,11     | 13,0        | 9,1              | 3,9                            | 8 149          | 1 349          | 4 498                                                 | 73 381                 | 46 165         | 119 086 |
| Section   Sect | 1      | _            | 3,5  | 3,1             | 6,0     | 1,9   | 10,8     | 12,7        | 0,6              | 3,7                            | 3 096          | 1 273          | 4 369                                                 | 76 477                 | 957 17         | 123 455 |
| New York   New York  | 33.8   | _            | 4,7  | 20,0            | 6,0     | 1,6   | 10,3     | 121         | 6,0              | 3,5                            | 9 524          | 1 267          | 4 791                                                 | 80 001                 | 48 705         | 128 246 |
| 12.25   2.0   2.0   0.0   1.7   2.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0. | 215    | _            | N.   | 2,5             | 5.0     | 1,1   | 10,3     | 120         | 9,3              | 2,7                            | 3 5 1 5        | 1051           | 4 536                                                 | 83 516                 | 49 726         | 132 782 |
| 10   12   12   13   14   15   15   15   15   15   15   15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.5    | _            | 2,0  | 0,7             | 6.0     | 1,7   | 0,6      | 10,5        | 9,6              | 1,9                            | 2 752          | 808            | 3 360                                                 | 86.268                 | 50 334         | 136 142 |
| 13   14   15   15   16   16   17   17   18   17   18   17   18   17   18   18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200    | _            | x,   | 2,1             | 8,0     | 0,7   | œ.'-     | 2,6         | 0,8              | 2,7                            | 2 353          | 353            | 2 705                                                 | 88 620                 | 50 687         | 138 847 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3      | _            | 1,5  | 1,3             | 9,0     | 9,0   | 6,3      | 7.7         | 6,4              | 0,1                            | 1 830          | 586            | 2116                                                  | 90 450                 | 50 978         | 140 963 |
| 10   10   10   10   10   10   10   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 275    |              | 1,3  | 1,0             | 0,5     | 6,0   | 4,5      | 5,5         | 4,6              | 6,0                            | 1 265          | 548            | 1513                                                  | 91 715                 | 51 221         | 142 476 |
| 10122   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0, | 22     | _            | 1,1  | 0,7             | 0,4     | 0,2   | 80,      | 4,6         | 4,1              | 0,5                            | 932            | 114            | 1 049                                                 | 92 650                 | 51 335         | 148 525 |
| 10125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 168    | -            | 9,0  | 9,0             | 0,4     | 0,2   | 3,7      | 5,4         | 8,8              | 0,4                            | 999            | 67             | 722                                                   | 99 906                 | 51 402         | 144 247 |
| 10284 1,0 0,4 0,4 - 3,5 4,0 - 576 54,288 51,445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7      | _            | 0,7  | 0,5             | 8,0     | 1     | 3,1      | 3,6         | 85               | 0,8                            | 476            | 43             | 819                                                   | 98 780                 | 51 445         | 144 765 |
| 10344 1,0 0,4 - 3,5 4,8 4,0 - 376 94,664 51,445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _      | _            | 9,0  | 0,4             | 4,0     | 1     | 3,6      | 2,4         | 0,4              | ı                              | 909            | I              | 1                                                     | 94 288                 | 51 445         | 145 278 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35     | _            | 1,0  | 0,4             | 0,4     | 1     | S.<br>C. | 4.8         | 4,0              | 1                              | 376            | 1              | 1                                                     | 94 664                 | 51 445         | 145 649 |

im Gasglühlicht, welches immer weitere Verbreitung findet, sehr geschätzt. Schliefslich darf nicht unerwähnt bleiben, dass die Einrichtungen zur Beschaffung von Hülfsgas bei Arbeiter-Ausständen oder bei Kohlenmangel einen werthvollen Rückhalt darstellen. - Es mögen nun noch einige Bemerkungen, den Benzolzusatz betreffend, folgen. Die Abhängigkeit der Leuchtkraft eines Gases von den einzelnen Componenten, namentlich den sogenannten Lichtgebern, scheint noch nicht mit aller Sicherheit erkannt zn sein. Ohne Zweifel ist dem Benzol und seinen Homologen eine große Bedeutung beizumessen. Dieselbe ist aber keine, die Bedeutung anderer Componenten ausschließende, was schon ans der Thatsache erhellt, dass zur Aufbesserung eines Gases von beispielsweise 5 auf 6 Kerzen viel weniger Benzol als Zusatz erforderlich ist, als wenn das Gas von 19 auf 20 Kerzen gebracht werden soll. Immerhin wird es, wenn auch nur von relativem Interesse sein, zwischen dem Gesammtgehalt an lichtgebenden Bestandtheilen und der Lichtstärke Beziehnngen abzuleiten. Sind Lichtstärke und der Gesammtgehalt der lichtgebenden Bestandtheile bekannt, so lässt sich anf den Gehalt an Benzol und Aethylen immerhin ein Schluss ziehen. In der Tabelle Seite 97 kommen diese Beziehungen zum Ausdruck. Es ist hier angenommen, daß für jedes Procent Kohlensänre die Lichtstärke um 0,75 Kerzen abnimmt.

Dr. Schniewind, ein bekannter Bahnbrecher für die Einführung dieser neuen Industrie in Amerika, dessen Ausführungen in einem kürzlich in Glasgow vor der "Gassection of the Engineering Congress" gehaltenen Vortrag die obigen Mittheilungen entnommen sind, hat die wohlberechtigte Hoffnung, dass die Einführung von Koksöfen mit Leuchtgasgewinnung in den dichtbevölkerten Städten der nordamerikanischen Staaten eine weitere rasche Entwicklung finden wird, wie auch die weitere Verdrängung der in Amerika noch zahlreich vorhandenen Bienenkorböfen durch solche rationellerer Betriebsweise. Hinsichtlich der Erzeugung von Leuchtgas mit hoher Lichtstärke ist zu bemerken, dass das Verlangen nach heizkräftigem Gas für die immer weiter gehende Einführung von Gasglühlicht die Gastechniker vor neue Aufgaben stellt. Jedenfalls ist der obenerwähnte Znsatz von Wassergas znm Leuchtgas wegen des hohen Gehaltes an Wasserstoff und Kohlenoxyd von Nutzen in der angedenteten Richtung.

In der sich an den Vortrag anknüpfenden Discussion kam auch zum Ausdruck, daß es jetzt wohl an der Zeit sei, die fast 100 Jahre alte Methode der Gasbereitung in Retorten durch bessere Herstellungsarten zu ersetzen. Die Beschaffung eines rauchlosen Brennstoffes sei auch für England von der größten Bedeutung.

## Die Nagelschmieden der Wallonen.

Nach amtlichen Quellen bearbeitet von C. Ritter von Schwarz.

(Schlufs von Seite 21.)

Die Nagelerzeugung kommt als Hausindustrie im engeren Sinne des Wortes nur noch in Hainaut vor, wo man noch die einfache Familienwerkstätte vereinzelt vorfindet. Aber auch diese zeigen unzweideutige Zeichen des Verfalles, denn man findet dort neben einem einzigen noch in Gebrauch stehenden Ambosse andere, welche der Rost bereits aufzuzehren beginnt, was sicherlich nicht der Fall wäre, wenn die betreffende Beschäftigung eine lohnendere wäre. Die Nagelfabrication mittels besonderer Maschinen hat im Jahre 1835 in Belgien ihren Einzug ge-Die Nagelfabriken haben sich seit dieser Zeit vermehrt, vergrößert nnd auch bedeutende Fortschritte gemacht. Die Ankunft der Nagelmaschinen hat eine Spaltung unter den Nagelerzeugern hervorgernfen. Den kleineren, älteren Werkstätten wurden die Kapitalien nach

und nach entzogen und den Fabriken mit maschinellen Einrichtungen zugeführt. Hierdurch gewannen letztere, besonders in Fontaine-l'Evéque, bedeutend an Aufschwung; es giebt dort Musterfabriken, welche es zu großer Vollkommenheit gebracht haben.

Die große Nagelfabrik und die kleine Nagelschmiede haben nichts als das äußere Ansehen ihrer Erzeugnisse miteinander gemein. Beide sind voneinander ganz unabhängig und ihre Erzeugnugsmethode ist auch vollständig voneinander verschieden; jedes arbeitet für sich allein, nur am Markte begegnen sie sich, um sich in gewissen Artikeln gegenseitig Concurrenz zu machen. Daß die Nagelerzeugung mittels Maschinen der mit Handarbeit zum größten Theile das Feld abgewonnen hat, erscheint natürlich. Für viele Sorten ist jene Beherrscherin

des Marktes, und auch früher ganz unbekannte Artikel der Nagelbranche verdanken der Maschine ihre Entstehung. Die Maschine hat auch manche Muster geschaffen, welche die alten dadurch, dass sie den Anforderungen besser angepalst waren, verdrängt haben. Ferner besteht eine wichtige Errungenschaft der maschinellen Einrichtungen darin, dass sie die von den Handschmieden jetzt noch erzeugten Nägel, so gut es geht, nachahmen and in einigen Fällen ersetzen. Eine Specialität für die Handschmieden blieb die Fabrication der Schuhnägel, obwohl auch hier die Maschine, wenn auch mit weniger Erfolg, ihren Einflufs ausgeübt hat. Der mit der Maschine hergestellte Schuhnagel wird durch kalte Pressung unter großem Kraftaufwand, hergestellt, was infolge der bedeutenden und plötzlich stattfindenden Formanderung, welche das Eisen hierbei zu erleiden hat, eine große Gefügeänderung zur Folge hat, durch die selbst das beste und weichste Material stark leidet. Der mit der Maschine hergestellte Schuhnagel ist daher hart and spröde, der Kopf bricht leichter ab, die Spitze ist meist ausgefranst und der Nagel selbst bietet infolge seiner Glätte weniger Halt. Der im heißen Zustande nach und nach geschmiedete Schuhnagel der Handschmieden ist dagegen bedeutend besser in seiner Beschaffenheit als der mit der Maschine hergestellte; unter den letzteren ist nur eine gewisse Sorte, der sogenannte genre forge", bei dem man die Handschmiederei, allerdings mit größerem Kostenaufwand, nach Möglichkeit nachzuahmen versucht hat, besserer Von einigem Werthe für die mit der Maschine hergestellten Nägel ist auch der Umstand, dass dieselben, da sie nicht mit einer Eisenoxydoxydulschicht (Hammerschlag) überzogen sind. leichter galvanisirt (verzinkt u. s. w.) werden können, was besonders bei den schon erwähnten "becquets" (Absatzstiften) von Wichtigkeit ist.

Was die Erzeugungs-Mengen und -Kosten anbetrifft, so fällt ein Vergleich natürlich sehr zu Gunsten der Maschine aus. Während ein Nagelschmied, wie erwähnt, mittels Handarbeit 2000 bis 2700 Stück oder durchschnittlich ein Kilo 3/4-Pfünder "bombés", drei Kilo 10/4- und vier Kilo Dreipfünder täglich anfertigen kann, liefert eine gute Maschine bei ununterbrochenem Betriebe 108 000 3/4-, 80 000 10/4- und 76 650 Dreipfunder in etwa zehn Stunden. Die Erzeugungskosten für handgeschmiedete Schuhnägel betragen, bei einem Materialeisenpreise von 22 Fres. (17,60 M) für 100 kg, 2,42 Fres. (1,94 .4) f. d. Kilogramm 3/4-Pfünder "bombés", 85 Centimes (0,68 M) f. d. Kilogramm 10/4-Pfander und 81 Centimes (0,65 M) f. d. Kilogramm Dreipfünder. Die Maschine erzeugt dieselben Sorten zum Gestehungspreise von 46,7 Centimes (0,37 M), 37,7 Centimes (0,30 M) md 37 Centimes (0,29 M) f. d. Kilogramm.

Hierzu kommen indess für Maschinenarbeit noch die Kosten der Betriebskraft, Verwaltungs- und allgemeine Betriebskosten, sowie Amortisation der Maschinen, wogegen wieder zu berücksichtigen ist, dass der Eisenabfall bei der Maschinenarbeit, welcher etwa 10 % des Materialeisens beträgt, immer noch einen Werth von 7 Frcs. (5,60 M) für 100 kg repräsentirt, während der nahezu ebenso große Malerialeisenverlust der Handschmiederei, welcher größtentheils aus Abbrand im Schmiedefener und aus Hammerschlag besteht, fast keine Vergütung liefert.

Was die Verkanfspreise der Schuhnägel anbelangt, so übertreffen in dieser Richtung die handgeschmiedeten Nägel die Maschinennägel um mehr als das Doppelte. Handgeschmiedete "bombés", die am häufigsten im Handel vorkommende Sorte, werden nach Größe mit 1,25 Fres. (1 4), 1,50 Fres. (1,20 4) und 1,60 Fres. (1,28 %) f. d. Kilogramm bezahlt, während dieselben Sorten, mit der Maschine erzeugt, einen Verkaufspreis von nur 53 Centimes (0,42 M), 541/2 Centimes (0,43 M) und 57 Centimes (0.45 M) erzielen.

Die maschinellen Einrichtungen haben auch in der Schuhindustrie, von welcher die Nagelindustrie zum großen Theile abhängig ist, eine Auch hier haben Aenderung hervorgerufen. die Maschinen zur Entstehung großer Schuhfabriken mit Massenerzeugung Veranlassung gegeben und der Handarbeit einen schweren Stofs versetzt. Die Schuhfabriken müssen ihre Artikel billig auf den Markt bringen, um exportiren und der stets zunehmenden Concurrenz begegnen zu können; wenn sie auch einige hundert Kilogramm handgeschmiedete Nägel für gewisse Zwecke verwenden, so decken sie doch ihren Hauptbedarf durch die viel billigeren Maschinennägel. Besonders werden die kleinsten Sorten Schuhnägel fast ausschliefslich von der Maschine geliefert, während für solche Theile des Schuhes, welche besserer Beschaffenheit sein müssen, z. B. für den äußeren Theil des Absatzes, in der Regel nur handgeschmiedete Nägel ver-Der kleine Schuhmacher, wendet werden. welcher neben der großen Schuhfabrik ruhig fortbesteht, wird von seiner Kundschaft aus verschiedenen Gründen, unter denen die bessere Beschaffenheit der mit Handarbeit erzeugten Schuhe eine große Rolle spielt, der Schuhfabrik vorgezogen. Man zahlt für den nach Mass gearbeiteten Schuh gern einen höheren Preis, infolgedessen der Schuhmacher auch die besseren, wenn schon theuereren, handgefertigten Schuhnägel den Maschinennägeln vorzuziehen in der Lage ist.

Was die übrigen Sorten gewöhnlicher Nägel, Schiffsnägel, "batissoirs" u. s. w. (s. Abb. 2, Seite 19 vor. Nr.) anbetrifft, so ist auch bei diesen der handgeschmiedete Nagel dem maschinellen Fabricate, sowohl uach Qualitat wie Form, vorzuziehen. Der handgeschmiedete Nagel verläuft gegeu die Spitze hin gleichmässig, hat eine rauhere, mehr Halt bietende Oberfläche und eine scharfe Spitze, während der mit der Maschine erzeugte Nagel durchaus gleiche Dicke, glatte Oberfläche und anstatt einer richtigen Spitze nur eine der Dicke des Nagels entsprechende Schneide besitzt. Indess ist für deu Verkauf auch hier die bedeutend größere Billigkeit maßgebend, wobei noch zu erwähnen ist, dass die mittels Maschine erzeugten Verschiedenheiten viel reichhaltiger sind und sich gewissen Zwecken besser anpassen, als die handgeschmiedeten Sorten. Die Maschine hat demnach auch hier, durch den Vorzug der Billigkeit des Fabricates, den Sieg errungen und nur gewissen gröberen Sorten handgeschmiedeter Nägel das Fortbestehen gelassen.

Erzeugungsmenge. Von großer Bedeutung

sind die Unterschiede in den Erzeugungsmengen zwischen Haud- und Maschinenarbeit. Während ein Nagelschmied beispielsweise nur 660 Stück dreizöllige Schiffsuägel bei allem Fleise täglich herzustellen imstaude ist, erzeugt eine Maschine 33 300 Nagel derselben Sorte in gleicher Zeit. Ein Schmied kann im Höchstfalle 980 Stück zweizöllige "batissoirs" täglich herstellen, während die Maschine 29 400 Stück in derselben Zeit liefert. An fünfzölligen Schiffsnägeln kann ein Schmied 230 Stück und an achtzölligen Schiffsuägeln 400 Stück täglich anfertigen, während die Maschine von diesen Sorten 3840 bezw. 2500 Stück in gleicher Zeit erzeugt. Man ersieht indess aus diesen Beispielen, dass der Unterschied in der Erzeugungsmenge zu Gnnsten der handgeschmiedeten Nägel um so geringer wird, je größer die Nägel werden, was dadurch erklärlich ist, dass die Maschine bedeutend langsamer arbeitet, mehr Aufmerksamkeit erfordert und mehr Betriebsunterbrechungen durch Reparaturen u. s. w. ausgesetzt ist, je größer der Nagel wird, weshalb auch die gröberen Nagelsorten diejeuigen sind, bei welchen die Handarbeit sich noch am erfolgreichsten erhalten hat.

Erzeugungskosten. Der Materialverlust kanu bei der Fabrication mittels maschineller Einrichtungen mit etwa 10 % angenommen werden; um demnach 500 kg Nägel mittels Maschine täglich zu erzeugen, sind 555,5 kg Materialeisen zum Preise von 25 Frcs. (20 M) für 100 kg Der Arbeitslohn kann mit 6 Frcs. (4,80 M) täglich angenommen werden; es stellen sich demnach die Kosten für Materialeisen und Arbeitslohn für 500 kg Nägel, mit der Maschine erzengt, auf 144,88 Frcs. (115,90 M). Zieht man die Kosten für Materialien und Arbeitslohn für Maschinennägel zu denjenigen handgeschmiedeter Nagel in Vergleich, so kommt man bei einigen Sorten beispielsweise zu folgenden Ergebnissen:

Maou

| 1. | 10 | 00 dı      | eizöllige Schiffsnägel, je | 15 g sch | wer, kosten:         |  |
|----|----|------------|----------------------------|----------|----------------------|--|
|    |    | bei<br>Per | Maschinenarbeit            | 5,50     | Fres. # 4,84 ( 3,44) |  |
|    |    |            | zusammen                   | 10.62    |                      |  |

Denselben Vergleich für weitere gangbare

Sorten angestellt, ergiebt:

2. Zweizöllige "batissoirs" zu 17 g:

a) Maschinenarbeit für 1000 Stück . 4,92 ( 3,94) b) Handarbeit für 1000 Stück . . . 6,47 ( 5,16)

3. Zweizöll. (dicke) Schiffsnägel zu 130 g:

a) Maschinenarbeit für 1000 Stück . 37,67 (30,19)
 b) Handarbeit für 1000 Stück . . . 41,96 (33,57)

Achtzöllige Schiffsnägel zu 200 g:
 a) Maschinenarbeit für 1000 Stück , 57,95 (46,36)

b) Handarbeit für 1000 Stück . . . . 59,50 (47,60)

Dieselben vergleichendeu Berechnungen bezüglich Erzeugungskosten bei Schulungeln angestellt, ergeben ähnliche Resultate, worans man ersieht, daß, je größer die Nagelsorte, desto geringer der Uuterschied in den Kosten für Arbeitslohn und Materialeisen zwischen Maschinenund Haudarbeit ist.

Wenn man nun außerdem noch die Kosten der motorischen Kraft, Amortisation der Maschinen und Verwaltungskosten der Fabriken mit Maschinenarbeit in Betracht zieht, so ist bei den größseren Nagelsorten der Vortheil nicht allein bezüglich Qualität, sondern auch bezüglich Erzeugnungskosten auf Seite der handgeschmiedeten Nägel.

Es entsteht nun die Frage, ob - und wenn so - in welcher Weise die Handnagelschmieden der Wallonen den Wettbewerb gegen die Maschinen noch weiter bestehen werden. Solange in den Ardennen die jetzigen Verhältnisse, welchen die dortigen Nagelschmieden ihr Bestehen verdanken, keine wesentlichen Aenderungen erfahren. ist kein Grund vorhanden, daran zu zweifeln, daß die Nagelschmieden auch weiter bestehen werden. Die Entlegenheit, der Mangel an anderer Beschäftigung, hergebrachter guter Ruf des Fabricates und gewissermaßen ererbte Geschicklichkeit der Leute für diesen Beruf neben einfacher und billiger Lebensweise mit geringen Bedürfnissen sind Gründe genug, der Nagelindustrie der dortigen Gegend in der Weise, wie sie jetzt noch betrieben wird, ein gutes Fortbestehen voraussagen zu können. Bezüglich der beiden anderen Mittelpunkte der alten Nagelindustrie ist zu bemerken, daß in der Gegend von Charleroi die Hausindustrie in größerem Maßstabe erhalten blieb als in der Gegend von Lüttich. Die Arbeiter der Gegend von Charleroi, besonders in

Hainaut, haben sich durch das Aufkommen der Maschine nicht in dem Masse einschüchtern lassen, wie die Nagelschmiede in Lüttich. Außerdem besitzt Charleroi und Umgebung eine dichtere Bevölkerung, von welcher ein namhafter Theil alljährlich für eine gewisse Zeit die Heimath verläßt, um als Ziegelmacher, Maurer, Zimmermaler u. s. w. im Auslande während der Bauperiode zeitweise lohnende Beschäftigung zu suchen und die fibrige Zeit in ihrer Heimath nit Anfertigung von Nägeln auszufüllen. Mitunter hat in der dortigen Gegend der Arbeitgeber aufser der Nagelschmiede noch eine Ketten- oder Schranbenschmiede, um sich und seinen Arbeitern bei etwaigem flauen Geschäftsgange in dem einen oder dem anderen Zweige über schlechte Zeiten hinauszuhelfen. Nach der ganzen Entwicklung der letzten Jahrzehnte steht indessen fest, dass die Nagelschmiederei, besonders in den Gegenden von Lättich und Charleroi, im Rückgange begriffen ist, und dass sie im Laufe der Zeit mit der Zunahme der Arbeitslöhne and dem Fortschreiten der Maschinenindnstrie vielleicht ganz verschwinden wird. Ob dies zu bedauern ist oder nicht, läfst sich schwer entscheiden. Die große Fabrik hat, vom socialen Standpunkte aus betrachtet. zweifelsohne ihren bedauernswerthen Einfluss auf die Moral der dort beschäftigten Arbeiter; diesem Einfluss kann jedoch beim Fabrikbetrieb durch entsprechende Einrichtongen für das allgemeine Wohl und die Bildung des Arbeiterstandes, sowie in besonderen Fällen durch tactvolles Vorgehen der Direction in der Regel begegnet werden. Ueberdies herrscht sach in den kleinen Handschmieden, wo jeder Arbeiter gewissermaßen sein eigener Meister ist, oftmals nicht mehr Moral als in der großen Fabrik, denn auch hier gewinnt der böse Einfluss Einzelner leicht die Oberhand, ohne dass dann, wie in der großen Fabrik, ein Oberhaupt vorhanden ware, welches eingreifen und mit Nachdruck Halt gebieten könnte. Das Verhältnifs zwischen Arbeitgeber und Arbeiter ist nämlich in den Handschmieden ein beiderseits fast unabhängiges. Es beschränkt sich von seiten des Arbeitgebers in der Regel anf die Ausfolgung der Bestellung, sowie des zu deren Ausführung asthigen Materiales und auf die Zurücknahme, Prüfung nnd Bezahlung des fertigen Erzeugnisses, wogegen der Arbeiter die ihm fibergebene Bestellung mit möglichst wenig Aufwand an Zeit und Mühe ausznführen sucht. Der Arbeitzeber ist durch den commerziellen Theil des Geschäftes fast vollständig in Anspruch genommen und hat weder Zeit noch das richtige Verständnifs, anf den Arbeiter irgendwelchen Einflas auszuüben oder ihm bei der Ausführung der ihm übergebenen Bestellung mit Rath und That an die Hand zu gehen. Er kümmert sich aur um die richtige Ausführung des von ihm

übernommenen und zu bezahlenden Erzeugnisses, versteht indefs von dem eigentlichen Gewerbe so gut wie nichts und wäre auch nicht imstande, einen einzigen tadellosen Nagel selbst anzufertigen. Man findet fibrigens selten Arbeitgeber, welche sich mit handgeschmiedeten Nägeln allein befassen; fast alle sind eigentlich Eisenhändler, welche auch eine kleine Werkstätte besitzen, in der Ketten, Schranben, Muttern und dergl. angefertigt werden. Der Verkaufsladen enthält außer den currenten Stabeisensorten auch fertige Erzeugnisse aller Art, selbst Maschinennägel neben der handgeschmiedeten Waare. Der eigentliche, mit handanlegende nnd die Aufsicht führende Meister fehlt in der Regel, und der Arbeiter übergiebt seine Arbeit unmittelbar dem Händler. Nur die Ardennen machen hiervon eine Ansnahme; ebenso bestehen in Vaux-sous-Chevremont, in der Provinz Lüttich, noch vier oder fünf Nagelschmieden, welche in der Weise organisirt sind, dass fünf oder sechs Arbeiter in einem, dem Arbeitgeber gehörigen Raum beschäftigt sind, von demselben Material, Kohle, Werkzeuge und auch die nöthigen Anweisnugen bezüglich der Ansführung der Arbeit erhalten.

Das in der Nagelindustrie der Wallonen angelegte Kapital ist sehr gering; es beschränkt sich von seiten des Arbeitgebers in der Regel nnr auf das in den Vorräthen an Materialeisen und fertiger Waare, die er auf Lager halten muss, angelegte geringe Geld. Lüttich und Charleroi haben das Materialeisen, meist Schneideisen, soznsagen vor der Thür, da die zahlreichen Eisenwalzwerke dasselbe stets herstellen und auf Lager halten. In den Ardennen, welche weiter von den Walzwerken entfernt und überhaupt mehr entlegen sind, müssen natürlich gewisse Vorräte an Materialeisen gehalten werden, jedoch ist zu berücksichtigen, dass hier, wie bereits früher erwähnt, besonders kleinere Sorten Nägel erzeugt werden, das demnach das betreffende Materialeisen, infolge seiner kleineren Dimensionen, weniger wiegt und daher auch im allgemeinen weniger Werth darstellt. Da die Hauptverkanfszeit für Nägel der Sommer ist, die Erzeugung der Nägel aber mehr im Winter stattfindet, so muss ein verhältnismässig größerer Vorrath an Nägeln als an Materialeisen, besonders gegen Ende des Winters zu, gehalten werden, wobei indess zu bemerken ist, daß die Walzwerke, welche das Materialeisen erzeugen, den Arbeitgebern oder Händlern drei Monate Credit gewähren, während der Händler für die Nägel zum großen Theile sofort bezahlt wird. Der Arbeiter selbst kümmert sich, mit wenigen Ausnahen, weder um Materialien, noch um fertige Nägel. Die meisten miethen einen Raum, entweder einzeln, meist aber mehrere zusammen, und statten ihn mit den nöthigen inneren Einrichtungen aus, deren kostspieligste das Gebläse ist. Letzteres kostet einschliefslich Tretrad für den Hund und Kraftübertragungs-Mechanismus, etwa 150 Fres. (120 .4%). Alle fibrigen Einrichtungen, als Amboß (clonière), Scheere, Hammer, Zangen, Gesenke n. s. w. kosten etwa 80 Fres. (64 .4%) für jeden Mann. Das gesammte Anlagekapital ist demnach so gering, dafs eine Nichtansnutzung desselben während der sechs Monate im Jahre, wo nicht gearbeitet wird, schon ertragen werden kann.

Materialeisen. Für die heimische Nagelerzeugung liefert Belgien selbst das nöthige Materialeisen in allen gewünschten Arten und Mengen. Das sogen. "fer fendn", Schneideisen, welches in den meisten Fällen für Nagelerzengung Verwendung findet, wird besonders in den Walzwerken von Marchienne-au-Pont and St. Victor erzengt. Es ist etwas billiger als gewöhnliches Stabeisen und schwankt im Preise zwischen 20 and 221/2 Fres. (16 bis 18 M) für 100 kg für den inländischen Verbranch. Die Nagelschmieden in den Ardennen, namentlich die von Bohan, für welche die Kosten eines Strafsentransportes von nahezn 17 km den Preis des Materialeisens nm einige Francs erhöhen, sind natürlich in dieser Beziehung am schlimmsten daran, obwohl dieser Nachtheil durch den Umstand, dass dort nur kleinere Nägel erzengt werden, einigermaßen ausgeglichen wird. Früher wurde schwedisches Nageleisen in namhaften Mengen verarbeitet; dieses ist jedoch durch das billigere inländische Material völlig verdrängt worden. Ausnahmsweise wird für ganz besondere Nagelsorten eine gewisse Qualität weichen Stahles, welche in den Stahlwerken zn Boel à La Lonvière erzeugt wird, verarbeitet.

Wettbewerb. Im 18. Jahrhundert beherrschten die belgischen, handgeschmiedeten Nägel den Weltmarkt bis in die entferntesten Gegenden, aber in dieselbe Zeit, als die belgische Nagelindustrie anf dem europäischen Markte dieses Uebergewicht erlangt hatte, fiel auch mit dem Erscheinen der nahezu fünfzigmal leistungsfähigeren Maschine der erste Schritt zu ihrem Verfalle. Indessen traf der Sieg der Maschine nicht Belgien allein; andere Länder haben in der Einrichtung von Nagelfabriken Belgien sogar übertroffen und den allgemeinen Wettbewerb heranfbeschworen, der die Umgestaltung der noch im Anfange des vorigen Jahrhunderts so wichtigen Handindnstrie zur Genüge erklärte. Gegenwärtig kann die Handschmiede mit ihrer geringen Erzengung nur noch mit sehr bescheidenen Ansprüchen am Markte auftreten, trotzdem machen sich Arbeiter und Händler noch Concurrenz; so werden z. B. von Bohan in den Ardennen, sowie aus der Gegend von Lüttich die gleichen Sorten Nägel auf den holländischen Markt gebracht, wo sie sich gegenseitig, erstere durch bessere Ausführung nnd Qualität, letztere durch billigere Preise, den Rang streitig machen. Hainaut liefert ebenfalls nach Holland, außerdem noch nach Sädamerika, namentlich nach Haiti, und nach Britisch-Indien. Der Verkauf erfolgt durch Zwischenhändler nnd die Waare wird franco Antwerpen, Rotterdam oder Amsterdam geliefert. Mitnnter werden die nach Holland auszuführenden Nägel vom Känfer auch franco Waggon belgischer Eisenbahnstationen übernommen.

Einen wesentlichen Einfins auf die Entwicklung und das Fortbestehen der Nagelindustrie Belgiens haben, wie mehr oder weniger bei allen Indnstriezweigen, die Transportkosten des fertigen Erzeugnisses, und ist dieser Frage daher mit Recht besondere Aufmerksamkeit gewidmet worden. Ans leicht begreiflichen Gründen sind es die größeren Fabricanten, welche hierin die Initiative ergriffen haben, um ihre wirklich gerechtfertigten Beschwerden gegen die ganz unbegründeten und ausnahmsweise hohen Frachttarife für Nägel auf den belgischen Bahnen bei der Regierung zur Geltung zu bringen. Die Direction der belgischen Eisenbahnen hat Nägel in die siebente Klasse ihres Transporttarifes eingereiht; die Transportkosten für Nägel von Fontainel'Evêque bis Antwerpen sind beispielsweise 6,41 Fres. (5,13 M) für 1000 kg, während Schrauben, Mnttern und ähnliche Artikel, welche nach Werth, Gewicht und Verpackung den Nägeln fast gleich sind, in den Tarifklassen 12 und 13 enthalten sind nnd für den Transport fiber die genannte Strecke nur 3,80 Frcs. (3,04 M) für 1000 kg, also um etwa 37 % weniger Fracht bezahlen als Nägel. Die belgischen Industriellen haben sich auch an das Ministerium des Aeußern gewendet, nm durch entsprechende Regulirung der Eisenbahntarife für Nägel den Wettbewerb gegenüber dem Auslande anf gleicher Basis aufnehmen zu können, was bisher nicht der Fall So bezahlen beispielsweise die Nagelfabriken in Düsseldorf im Transitverkehr zwischen Düsseldorf und Antwerpen nur 6,37 Frcs. (5,10 M) für 1000 kg Nägel über eine Strecke von 192 km, während die Nagelfabriken von Fontaine-l'Evêque für den Transport bis Antwerpen über eine Strecke von nur 84 km 6,41 Frcs. (5,13 4) für 1000 kg, also nm 4 Centimes (3 d) mehr, bezahlen müssen. Frankreich hat sich durch seine ausnahmsweise hohen Einfuhrzölle für Nägel bereits seit längerer Zeit gegen die Einfuhr dieses Artikels von Belgien völlig abgeschlossen; selbst die nahe der Grenze Frankreichs liegenden Nagelschmieden in den Ardennen können nicht daran denken, ihre kleineren Sorten Nägel - bei einem Einfuhrzoll von 14 Frcs. (11,20 -#) für 100 kg - nach dem benachbarten Frankreich abzusetzen. Nägel von 5 bis 20 kg für 1000 Stück bezahlen 9 Frcs. (7,20 M) und solche fiber 20 kg für 1000 Stück 6 Frcs. (4.50 M) Einfuhrzoll für 100 kg nach Frankreich.

Bin- und Ausfuhr von Nägeln in und aus Belgien seit 1875.

|      |         | Aus                                 | fuhr                                                   |
|------|---------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Jahr | Einfuhr | a. inländischem<br>Material erzeugt | a, ausländischem<br>Material (Eisen-<br>draht) erzeugt |
|      | kg      | kg                                  | kg                                                     |
|      |         | Eisennäge                           | 1                                                      |
| 1875 | 612 745 | 12 299 602                          | 490 225                                                |
| 1876 | 542 251 | 11 790 173                          | 1 252 934                                              |
| 1877 | 414 549 | 10 296 268                          | 1 690 918                                              |
| 1878 | 400 356 | 9 096 315                           | 1 467 971                                              |
| 1879 | 387 806 | 8 335 594                           | 579 717                                                |
| 1880 | 491 524 | 10 853 570                          | 1 213 758                                              |
| 1881 | 386 400 | 9 973 006                           | 2 306 529                                              |
| 1882 | 413 728 | 10 313 198                          | 2 634 687                                              |
| 1883 | 320 227 | 7 835 015                           | 775 498                                                |
| 1834 | 369 836 | 6 836 949                           | 153 574                                                |
| 1885 | 430 989 | 7 511 733                           | 122 532                                                |
| 1886 | 498 089 | 7 869 673                           | 98 253                                                 |
| 1887 | 559 233 | 10 482 054                          | 281 855                                                |
| 1888 | 551 366 | 13 277 614                          | 421 295                                                |
| 1889 | 571 577 | 13 801 217                          | 203 120                                                |
| 1890 | 668 891 | 10 066 436                          | 95 580                                                 |
| 1891 | 738 494 | 9 606 163                           | 486 924                                                |
| 1892 | 688 882 | 7 004 562                           | 257 060                                                |
| 1893 | 760 950 | 7 122 162                           | 243 382                                                |
| 1894 | 683 000 | 8 017 051                           | 326 787                                                |
| 1895 | 799 227 | 5 394 422                           | 284 595                                                |
| 1896 | 803 320 | 4 720 393                           | 240 635                                                |
| 1897 | 696 122 | 3 649 103                           | 54 727                                                 |
| 1898 | 692 778 | 4 347 797                           | 913                                                    |
| 1899 | 724 104 | 3 315 485                           | noch u. veröffenti.                                    |
|      |         | Stahlnäge                           | 1                                                      |
| 1895 | 4 795   | 6 435 276                           | 5 156 007                                              |
| 1896 | 552     | 8 330 057                           | 7 549 923                                              |
| 1897 | 1 123   | 7 575 555                           | 6 887 226                                              |
| 1898 | 6 715   | 9 018 275                           | 8 191 689                                              |
| 1899 | 2 861   | 8 973 594                           | noch n. veröffenti.                                    |

Die großen Nagelfabriken Belgiens können natürlich ihr Absatzgebiet nicht auf ihre Umgebang beschränken, sondern müssen den Weltmarkt suchen und senden in der That ihre Nägel nicht allein nach europäischen Staaten, sondern auch nach überseeischen Gegenden, und zwar nach Kleinasien, China, Indien, Südamerika, Südafrika und nach Australien. Die belgischen Nagel sind in den genannten Gegenden schon durch die zweckmässige und sorgsame Art ihrer Verpackung gekennzeichnet: sie sind in Kistchen von 30 kg Inhalt, durch Metalibelag oder durch Einlage von getheertem Cartou gegen äußere Einflüsse geschützt und gut verschraubt, verpackt. Die Abnehmer legen dieser, gewiss sehr sicheren Verpackung viel Wichtigkeit bei und haben sich auch dermaßen daran gewöhnt, daß irgendwelche andere Packhülle eine Verweigerung der Annahme der Waare zur Folge hat. In Belgien selbst ist es die Nagelindustrie Frankreichs, namentlich mit den Erzeugnissen der Nagelfabriken von Charleville und Umgebung, welche den belgischen Erzengnissen in gewissen Sorten den Rang streitig

macht. Hinsichtlich der Erzeugungsweise sind die Verhältnisse in Frankreich denen in Belgien nicht unähnlich. Auch in Frankreich steht die Handarbeit neben der Maschinenarbeit noch in Geltung: Hautes-Rivières, Gespunsart und einige Orte in den französischen Ardennen, nahe der belgischen Grenze, betreiben Nagelerzeugung mittels Handarbeit, während in dem nicht weit entfernten Marceau Nagelfabrication mit Maschinenbetrieb eingeführt ist. Bezeichnend ist die Art und Weise der Nagelfabrication in Marceau dadurch, dass dort die Nägel durch Pressen des Materialeisens im warmen Zustande hergestellt werden, eine Methode, die auf die Qualität des Erzeugnisses von günstigem Einflus ist.

Einfuhrzölle auf Nägel. Die Einfuhrzölle haben gewisse Marktgebiete für den Absatz belgischer Nägel unmöglich gemacht. Im allgemeinen haben jedoch die Einfuhrzölle der verschiedenen Länder keinen eutscheidenden Einfluss auf die Ausfuhr der Nägel aus Belgien, vielmehr sind hierfür andere Factoren maßgebend und zwar einerseits der völlige Mangel an Nagelfabriken in gewissen Ländern oder die Unzulänglichkeit bestehender Fabriken, um den Eigenbedarf des Landes zu decken; ebenso sind auch gewisse Handelsbeziehungen zwischen den betreffenden Ländern und Belgien hierin von Einfluss, sowie selbstverständlich auch die geographische Lage der übrigen Nägel erzeugenden Länder zum Absatzgebiete, und schliesslich vor allem der Preis der Nagel. In Gegendeu, wo keine Nagelindustrie besteht, oder nur verhältnifsmässig geringe Mengen von Nägeln erzeugt werden, insbesoudere in überseeischen Ländern, begegnen sich die Hauptproducenten am Markte, um sich gegenseitig den Rang streitig zu machen; in Betracht kommen hauptsächlich: Deutschland, Belgien, England, Oesterreich und in jüngster Zeit auch Nord-Amerika, welches seine Fabricate zu dermaßen niedrigen Preisen anbietet, dass es ohne viel Mühe einen großen Theil der Bestellungen an sich bringen konnte.

Schlussfolgerungen. Die Frage des Fortbestehens der alteu Nagelindustrie der Wallonen ist nur eine Frage der Zeit, denn es steht außer allem Zweifel, dass die Nagelerzeugung mittels Handarbeit der Maschinenarbeit mit der Zeit den Platz räumen muß. Die Nachfrage nach handgeschmiedeten Nägeln ist in stetiger Abnahme begriffen und ebenso ist das Angebot der Arbeitskräfte für deren Herstellung von Jahr zu Jahr ein geringeres. Endlich erfahren auch die Maschinen stets weitere Vervollkommnungen, welche es ermöglichen, nicht allein große Mengen Nägel zu billigen Preisen herzustellen, sondern auch die Vortheile der Handarbeit durch entsprechende Verbesserungen in vielen Fällen zu ersetzen. Die Arbeiter suchen sich einen lohnen-

deren Verdienst als den, welchen die alte Nagelschmiede ihnen zu geben imstande ist, und finden ihn auch meist. Besonders waren es die Jahre 1896 bis 1899, welche mit ihrem mächtigen Aufschwunge in der Eisen- und Kohlenindustrie der Nagelschmiederei die Arbeitskräfte entzogen haben. In Fontaine-l'Evêque, welches Anfang 1896 noch zwanzig Nagelschmieden anfweisen konnte, besteht zur Zeit nur noch eine Handschmiede, und an anderen Orten sind dieselben seit 1899 ganz verschwanden. Es wäre indefs voreilig, jetzt schon eine Zeit voraussagen zu wollen, wo das gänzliche Erlöschen der alten Nagelindustrie der Wallonen zu erwarten sei, denn es sind doch Grände vorhanden, welche vermuthen lassen, dass sich diese Industrie, wenn auch in sehr beschränktem Masse, noch längere Zeit erhalten wird, da es gewisse Nagelsorten giebt, bei denen entweder die Nachfrage eine so geringe ist, dass der Maschinenbetrieb für deren Erzeugung nicht gewinnbringend erscheint, oder die Formen derart complicirt sind, dass diese nicht mit Maschinen hergestellt werden können. Schliefslich giebt es auch Nagelsorten.

bei denen eine vorzügliche Qualität des Materials verlangt und bezahlt wird, so dass es sich lohnt, dieselben mit der Hand zu erzeugen, da die Maschine die Qualität des Materials beeinträchtigt, und der höhere Preis des Erzeugnisses die höheren Kosten der Handarbeit zn decken imstande ist. In den Ardennen wird sich die Handarbeit, wie schon gesagt, noch am längsten erhalten, bis endlich auch diese Gegend in das Eisenbahnnetz Belgiens hineingezogen and dadurch das Signal gegeben wird, dass es auch dort mit der alten Nagelindustrie zu Ende geht. Denn sobald der Arbeiter in den Ardennen ohne viele Kosten die industrielle Gegend an der Maas erreichen kann, wird er die alte Handschmiede verlassen und sich einen lohnenderen Verdienst anderswo zu verschaffen wissen. Hainaut und Gozée haben deutliche Beispiele in dieser Beziehnng geliefert; sobald die Vicinalbahn zwischen diesen Orten und Marchienne eröffnet war, haben die Nageschmiede der heimathlichen Werkstätte den Rücken gekehrt und in dem industriereichen Marchienne einen lohnenderen Verdienst gefunden.

## Zuschriften an die Redaction.

(Für die unter dieser Rubrik erscheinenden Artikel übernimmt die Redaction keine Verantwortung.)

### Thomas- oder Bertrand - Thiel - Process.

Geehrte Redaction!

Bezüglich der Zuschrift des Hrn. Grafsmann-Duisburg ("Stahl und Eisen" 1901 Nr. 24, S. 1364) gestatten Sie mir Folgendes zu bemerken:

Bei meinen Ausführungen in Nr. 23 von "Stahl und Eisen" hat sich allerdings bei der Arbeiteraufstellung ein kleiner Rechenfehler eingeschlichen. der jedoch das Endresultat, nämlich nicht höhere Löhne beim Bertrand - Thiel - Verfahren, in keiner Weise beeinflussen kann, nachdem ja auch in Kladno, wo seit 21/2 Jahren mit flüssigem Roheisen gearbeitet wird, mit gleich hohen Löhnen gerechnet wird. Da der gesammte Kraftantrieb elektrisch erfolgt, ist der Dampf nur für die Generatorenanlage erforderlich, wofür bei größerer Entfernung der in anderen Werksabtheilungen vorhaudenen Dampfleitungen ein kleiner Dampfkessel bei den Generatoren aufzustellen wäre, den die Mannschaft der letzteren mit zu bedienen hätte. Es sind daher Kesselheizer nicht nöthig. Die Kosten für die Kraft werden durch den Betrag von 0,75 .M, der für Dampfkohle eingestellt ist, gedeckt. Uebrigens ließen sich noch die sechs Maschinisten der Roheisen-, Kalk- und Erzaufzüge ersparen, wenn man alle Martinöfen von einer gemeinschaftlichen Arbeitsbühne (Hüttensohle) aus bedient. Das Uebertragen des flüssigen Metalls von einem Ofen zum anderen müßte dann durch Umgießen mittels Pfannen erfolgen, die durch die elektrischen Laufkrähne bewegt würden. Der hohe Verbrauch an Rückkohlungsmaterial in Kladno ist eben, wie schon früher ausgeführt, der dort üblichen Arbeitsweise zuzuschreiben, die auch beim Thomas-Process Anwendung findet. Die Ansicht, dass daher beim Bertrand · Thiel · Verfahren ein höherer Mangangehalt im Roheisen doch nicht zu entbehren sei, muß für sehr gewagt erachtet werden, da der Mangangehalt des Roheisens, soweit er sich in normalen Grenzen (2 bis 3 %) bewegt, auf den Ferromangan-Verbrauch beim Fertigmachen keinen Einflus hat oder doch nur in verschwindendem Masse,

Weshalb Hr. Grafsmann 20 % Kohle gegen 25 % beim gewähnlichen Martinbetrieb für erforderlich hält, ist schwer verständlich, wenn man bedenkt, daß der Ofen I des Bertrand-Thiel-Verfahrens nur wenig Gas verbrauchen kann, indem man ja bei den andauernden, durch den Erzzusatz hervorgerufenen Reactionen die Gaszufuhr sehr einschränken muß. Der Sauerstoff des Erzes wirkt in gleicher Weise wie der Sauerstoff des Gebläsewindes beim Converter, wie aus nachstehender Aufstellung ersichtlich:

#### Thomas-Process:

# Zusammen 238 637 W.-E.

```
Bertrand Thiel-Procefs (Ofen I):

0,838 × 1,5 C = 12.5 × 2478 = 30 912 W.-E.

0.883 × 1.7 P = 14,2 × 5760 = 81 790  "

0,833 × 2.0 Mn = 16,7 × 2000 = 33 400  "

0,838 × 0.5 Si = 4.2 × 7880 = 32 886  "
```

Zusammen 178 988 W.-E.

Es werden also im I. Ofen allein nahezu so viele W.-E. erzeugt, wie beim Thomas-Procefs, trottdem die Menge der Verunreinigungen eine wesentlich geringere ist. Eine eingehendere Wärmeberechnung hier anzuschließen, würde zu weit führen. Ich behalte mir vor, später darauf zurückzukommen. Der Brennstoffaufwand wird bei schlankem Betriebe 16% nicht übersteigen.

Betreffs der Verluste bei der Schlacke beim Thomas-Process durch Auswurf, Phosphorverstehtigung u.s. w. mache ich auf die Mittheilungen in "Stahl und Eisen" 1890 Nr. 11 S. 940 und 
1891 Nr. 3 S. 263, sowie auf die Zusammensetzung 
des Staubes aufmerksam. Bei der Prisausfisellung 
wurde auf die jeweilige Marktlage keine Rücksicht 
genommen und lag nur die Absicht vor, große 
Gegensätze zu schaffen.

Hochachtungsvoll

#### Geehrte Redaction!

Auf vorstehende Zuschrift des Hrn. Thiel in Kaiserslautern erlaube ich mir zu erwidern. dass die darin aufgestellte Behauptung, beim Bertrand-Thiel-Process werde durch die Oxydation der im Roheisen enthaltenen Elemente ebensoviel Wärme entwickelt, wie beim Thomasprocess, auf einem schweren Irrthum beruht. Bei diesem Process wird doch der Sauerstoff aus dem Eisenerz entnommen und dementsprechend eine bestimmte Menge Eisen reducirt, worin ja der Hauptvortheil des Bertrand-Thiel-Processes gegenüber dem Thomasprocess liegen soll. Da nun durch die Reduction des Eisens aus Fe: O: ebensoviel Wärme gebunden, wie bei der Oxydation des Eisens zu Fes Os erzengt wird, so wird für jedes Kilogramm reducirten Eisens eine Wärmemenge von 1796 W.-E. gebunden. Demnach werden zwar. wie Thiel angiebt, durch Oxydation 178 988 W .- E. erzeugt, gleichzeitig aber durch Reduction folgende W.-E. gebunden, wenn theoretisch angenommen wird, daß die Oxydation der Elemente des Eisens beim Bertrand-Thiel-Process durch den Sauerstoff des zugegebenen Erzes geschieht.

C giebt 12,5 . 3,11 Fe = 38,87 kg P , 14,2 . 3,01 Fe = 42,74 , Mn , 16,7 . 0,67 Fe = 11,18 , Si , 4,2 . 2,66 Fe = 11,17 ,

Eisen oder 108,96 1766 = 186 721 W.- E., welche durch die Reduction des Eisens gebunden werden. Beim Bertrand-Thiel-Procefs wird also durch die Oxydation der Elemente im Eisenbad mehr Wärme gebunden als erzeugt wird, weshalb auch der Procefs nur im wärmespendenden Martinofen möglich ist; dennach wird auch der von mir angegebene Kohlenverbrauch von 20 % das Richtige treffen.

Hochachtungsvoll

F. Grassmann.

# Die Walzwerkseinrichtungen der Gegenwart.

#### Verehrte Redaction!

Der Bericht des Hrn. Sattmann über "Die Manwerkseinrichtungen der Gegenwart" kann den Glauben erwecken, Hr. Sattmann habe den ersten Tiefofen mit Siemensscher Gasfeuerung errichtet, während zu der von ihm angegebenen Zeit bereits ein solcher in Teplitz in Betrieb war. Die Vervaltung hatte denselben dort in Vereinbarung mit dem Erfinder, Hrn. Gjers, ausgeführt und es ist nach dieser Ausführung später eine größere Zahl gebaut worden. Diese Tiefofen haben sich meistens zut bewährt und sind heute in fast allen Gebieten der Flufseisenindustrie verbreitet, zum Theil auch

in Verbindung mit Oefen zum Vorwärmen von kalten Blöcken. Aber so enorme Leistungen und Ersparnisse, wie Hr. Sattmann angiebt, sind meines Wissens nicht erzielt worden, so daß bezgl. der letzteren die Vermuthung nahe liegt, daß der als Gegensatz angeführte Rollofen aufserordentlich ungünstig gearbeitet hat, um einen solehen Unterschied zu ergeben. Nähere Angaben darüber wären erwünscht gewesen, wie denn überhaupt derartige Berichte größeren Werth haben, wenn sie sich mehr auf bestimmte Angaben von Betriebserfolgen beschränken.

Hochachtungsvoll

### Amerikanische Eisenhütten und deren Hülfsmittel.

(Uebersetzung aus dem Englischen.)

An die Redaction von "Stahl und Eisen".

Mit Interesse habe ich die werthvolle Arbeit des Hrn. Langheinrich in "Stahl und Eisen" gelesen. Da ich in den American Iron and Steel Works in Pittsburg augestellt bin, so schenkte ich natürlich der Beschreibung unserer Anlage besondere Beachtung. Die Anordnung unserer Bessemerei, wie sie in dem Heft vom 15. October angegeben ist, ist jedoch nicht ganz genau und füge ich daher eine Skizze (Abbild. 1) bei. Wir verwenden reichlich directes Metall, welches vom Mischer in einer Pfanne herbeigeschafft wird, wie sie an den Cupolöfen in Gebrauch ist. Zum Trans-

Was die Beschreibung der Duquesne-Anlage der Carnegie Steel Comp. betrifft, so sind in der Skizze zwei Giefskrahne angegeben, während nach

meiner Kenntniss dort ebenso wie in Lorrain nur einer ist (siehe Abbildung 2). Das Cupolöfen-Metall wird gewöhnlich dem Mischer zugeführt. Ich glaube wenigstens, dass die Anordnung so ist, obwohl sie auch wie beschrieben sein kann. Die beschriebene Methode hat den Nachtheil, dass das Geleise durch die Pfanne versperrt wird, wenn sie aus den Cupolöfen gefüllt wird;



4 Converter R Mischer C Geleise für den Pfennenwagen. D Cupolöfen. E Manganofen. F Gleiskrahn. G Pfanne. L Locomotive, M Blockdrücker, N Blockkråbne. P Pfanne. T Tieföfen.

Abbildung 1.

Bessemerei der American Iron and Steel Co. in Pittsburg.

Abbildung 2.



A Robeisenmischer. B Cupolofen. F Converter. G Schwenkrinnen. H Gelelse vom Hochofen, J Gleiskrahn, K Pfaunen. krähne. M Gleisbühne.

man wurde daher aller Wahrscheinlichkeit nach zwei Pfannen und Wagen haben müssen.

Die Zahl der Herdöfen in Homestead ist auf 19 angegeben, während sie jedoch gegenwärtig 48 beträgt.

> Mit Hochachtung John L. Klindworth.

1610 Chartiers Str. Allegheny P. U.S. A.

An die Redaction

von "Stahl und Eisen".

Was das vorstehende Schreiben des Hrn. Klindworth-Allegheny anbetrifft, so bin ich

demselben für seine liebenswürdigen Mittheilungen sehr dankbar. Jedoch möchte ich bezüglich der Bessemerei der American Iron and Steel Comp. (Jones Laughlins) in Pittsburg mittheilen, daß ich in der Darstellung das Roheisengeleise absichtlich hinter die Converter legte, um ein deutlicheres

port nach den Convertern dient eine kleine Locomotive; dagegen wird die Cupolofen-Pfanne nach den Birnen mittels einer Kette gezogen, welche über eine Trommel läuft, so dass die beiden Quellen, aus welchen die Birnen versorgt werden, voneinander unabhängig sind.

und für den Vortrag geeigneteres Lichtbild zu erhalten. Ich glaubte mir dies gestatten zu dürfen. da sich dadurch eine einschneidende Aenderung nicht ergiebt. Infolge der überaus gedrängten Bauart des genannten Werkes und der versteckten Lage des Mischers fiel mir der letztere leider nicht auf und mein Führer (ein Junge) machte mich nicht auf ihn aufmerksam; auch wurde während der kurzen Dauer meiner Anwesenheit nnr von den Cupolöfen Eisen herangebracht, deshalb die un vollständige Darstellung der Bessemerei.

Bezüglich der Bessemerei in Duquesne wird sich Hr. Klindworth doch wohl täuschen; denn sowohl Skizze und Beschreibung der Anlage, welche ich unmittelbar nach der Besichtigung in

mein Taschenbuch eintrug, führen zwei Gießkrahne auf. Von den Homesteader Martinofen - Anlagen konnte ich nur die aufführen, die Friedensmaterial bezw, nicht ausschließlich Kriegsmaterial herstellen, da die ausschliefslich Kriegsmaterial erzeugenden Anlagen für den Besuch gesperrt sind. Dadurch und durch den Umstand, daß seit meinem Besuche in Homestead wahrscheinlich neue Martinöfen gebaut wurden, ergiebt sich die Verschiedenheit der angegebenen Ofenzahlen.

Schließlich möchte ich noch erwähnen, daß ich sämmtliche beschriebenen Anlagen besuchte; manche davon sogar mehrmals.

Oberhausen.

Hochachtungsvoll Ernst Langheinrich.

## Bericht über in- und ausländische Patente.

Patentanmeldungen.

weiche von dem angegebenen Tage an während zweier Monate zur Einsichtnahme für Jedermann im Kaiserlichen Patentamt in Berlin ausliegen.

9. December 1901. Kl. 1a, Z 3222. Einrichtung ru Gewinnung von Kohlenklein aus thonhaltigen und schlammigen Abwissern der Kohlenwäschen. Richard Zörner, Malstatt.
Kl. 7b, E 7536. Verfahren zum Zusammenfügen

der einander umgebenden Wandungen eines mehr-wandigen Geschützrohres. Albert Hamilton Emery, Stamford, V. St. A.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max

Wagner, Pat. Anwälte, Berlin NW 6.
Kl. 10b, T 7185. Verfahren zur Herstellung von
Briketts. Adolf Julins Tenow, Stockholm; Vertr.: Ottomar R. Schulz n. Franz Schwenterlev. Pat.-Anwälte. Berlin W 66.

Kl. 26a, F 14096. Verfahren zur Herstellung von Mischgas. Dr. Emil Fleischer, Dresden-Strehlen,

Thiergartenstr. 35. Kl. 49e, Sch 16568. Federhammer. Joseph Schmitz, Münstereifel.

12. December 1901. Kl. 7a, M 19800. Verfahren um Auswalzen von Rohren und anderen Hohlkörpern. Max Mannesmann, Remscheid.

Kl. 7b. H 23 183. Verfahren zur Herstellung von Robren, deren Wandungen aus mehreren Lagen be-stehen; Zus. z. Pat. 124 367. Albert Schmitz, Berlin, Werftstraße 19.

Kl. 10a, K 20349. Vorrichtung zur Regelung der Geschwindigkeit der ruckweise vorbewegten Wagen von Kohlenstampfmaschinen. Kuhn & Cie., Bruch i. Westf. Kl. 18c, C 10002. Nickelstahl zur Herstellung

einseitig cementirter Panzerplatten, welche nur einer einmaligen Härtung unterworfen zu werden brauchen. Compagnie des Forges de Chatillon, Commentry & Neuves-Maisons, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier,

& Neuves-maisons, Parns, Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, F. Harmsen D. A. Bittner, Pat. Anwhite, Berlin NW 7. 16. December 1901. Kl. 31c, P 10 994. Verfahren ur Abkühlung von in Laufformen gegossenen Robnetallen. The Uehling Company Ltd., Middlesbrough, Eggl.; Vertr.: Dr. R. Wirth, Pat. Anw., Frankfurt & M. 1. und W. Dame, Pat.-Anw., Berlin NW 6. Kl. 31c, V 3818. Verfahren zur Herstellung von Relizelazeru. Theodor J. Vallkommes. Pitchhore. Po.

Rollenlagern, Theodor J. Vollkommer, Pittsburg, Pa.;

Vertr.: Ph. v. Hertling und Th. Haupt, Pat.-Anwälte, Berlin SW 46.

Kl. 49 f, G 15 549. Verfahren zum Vereinigen metallischer Körper von beliebigem Querschnitt. Dr. Hans Goldschmidt, Essen a. d. Ruhr, Bismarckstr. 98.

Kl. 50c, L 15 173. Kugelschleudermühle mit in sich geschlossener trogförmiger Bahn und einer Schleuderschebe. Caroline Luther, geb. Herpfer, Goslar, Elly Luther, Wien, Hertha, Gerhard, Marie, Käthe, Kut u. Stephan Luther, Goslar; Vertr.: August Roh-bach, Max Meyer a. Wilhelm Bindewald, Effort. Kl. 50c. M 19944. Pochtrog für Poch- oder

Stampfwerke mit langen Pochköpfen bezw. Pochschnhen und hohem Pochtrog. Donald Barns Morison, Hartle-pool, Engl.; Vertr.: Alexander Specht u. J. D. Petersen,

Pat. Anwälte, Hamburg 1.

KI 80b. S 14 809. Verfahren zur Herstellung von Kl. 80b, S 14 809. Verfahren zur Herstellung von Kunststeinen oder dergl. aus Schlackensand und hydraulischen Bindemitteln. Anton Szuman, Stettin, Birkenallee 40.

19. December 1901. Kl. 18b, B 28661. Chrom-wolframstahl. Leopold Basser, Wien; Vertr.: Dr. S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W 8.

Kl. 18b, P 12796. Verfahren zur Herstellung von leicht schweißbarem und härtbarem Kobaltstahl. Wladyslaw Pruszkowski, Schodnica; Vertr.: Arthur Baermann, Pat.-Anw., Berlin NW 6. Kl. 18b, S 14479. Stahlschmelzofen. Francis

Louis Saniter, Seaton Carew, John Law Smith, Eagles-cliffe, Robert Bedford jr., Eaglescliffe, u. The South Durham Steel and Iron Company Limited, Stocktonon-Tees, Durham, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-

Anw., Berlin C 25. Kl. 18b, S 15 337. Stahlschmelzofen; Zus. z. Anm. S 14479. Francis Louis Saniter, Seaton Carew, John Law Smith, Eaglescliffe, Robert Bedford jr., Eagles-cliffe, u. The South Durham Steel and Iron Company Ltd., Stockton-on-Tees, Durham, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C 25. Kl. 21h, G 14937. Verfahren und Vorrichtung

zur Erhitzung von Arbeitsstücken im elektrolytischen Bade. Joseph Girlot, Jumet; Vertr.: C. Gronert, Pat.-Anw., Berlin NW 6.

Kl. 21 h. Sch 17 150. Elektrischer Ofen, bei welchem das in einem ringförmigen Tiegel befindliche Schmelzgut von dasselbe durchfließenden Inductionsströmen erhitzt wird. Société Schneider & Co., Le Creusot, Frankr.; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W 64. Kl. 24c, M 19641. Gaserzenger. Paul Milchien,

Köln a. Rh., Bayenstr. 83. Kl. 49e, T 7481. Hydraulische Presse zum Aufpressen von metallenen Verbindungsmuffen auf elektrische Kabel. Thomas Joseph Mc, Tighe, New York; Vertr.: Dr. S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W 8. 23. December 1901. Kl. 1b, P 11 215. Elektro-

magnetischer Erzscheider. Clarence Quintard Payne, New York; Vertr.; C. Fehlert and G. Loubier, Patent-Anwälte, Berlin NW 7.

Kl. 7b, H 24211. Maschine zur Herstellung von Rohren ans Blech mit zwei Schliefsstangen. Edwin Hancox, Stockton-on-Tees, Engl.; Vertr.: Hingo Pataky nnd Wilhelm Pataky, Berlin NW 6.

Kl. 19a, B 27 508. Schienenstofsverbindung mit den Schienenfuß umklammernder federnder Satteltasche.

Julius Buch, Longeville b. Metz. Kl. 31c, C 9584. Vorrichtung zum Sehmelzen von Legirungen oder leicht schmelzbaren Metallen and Gielsen derselben unter Druck. Schamann & Co., Leipzig-Plagwitz.

Kl. 50c, K 21771. Steinschlagmaschine. Carl

Kind jr., Kotthansen, Rhld.

27. December 1901. Kl. 7b, P 12 556. Maschine zur Herstellung von Röhren aus Blechstreifen. Eugen Julius Post, Köln-Ehrenfeld.

Kl. 7f, L 15142. Verfahren zur Herstellung von

Verbindmetall. Hermann Lau, Gleiwitz. Kl. 27 b, St 6988. Selbstthätiges Ventil für Compressoren, Gebläsemaschinen und dergl. Ferdinand Strnad, Berlin-Schmargendorf.

30. December 1901. Kl. 1 b, M 19660. Siebsetzmaschine mit magnetischer Scheidevorrichtung.

schinenban-Anstalt Hnmboldt, Kalk bei Köln a. Rhein, Kl. 7a, O 3655. Kammwalzengerüst für Walz-

werke. Herm. Ortmann, Völklingen a. Saar. Kl. 26a, T 7250. Verfahren zur Gewinnung hoch-

werthiger Heizgase aus minderwerthigen Gasen. derins Turk, Riesa a. Elbe.

Kl. 49f, E 7467. Loehdorn zur Herstellung großer Holilkörper; Zus. z. Pat. 67 921. Heinr. Ehrhardt,

Düsseldorf, Reichsstr. 20. 2. Januar 1902. Kl, 19a, H 24 463. Schienen-

stofsträger. A. Haarmann, Osnubrück.

Kl. 31 c, 11 26 389. Verfahren zur Herstellung von Rohrverbindungen durch Ungiefsen der Rohre mit einer Muffe. The Hydranlie Joint Syndicate, Limited, London; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin SW 12.

Kl. 31c, J 5301. Vorrichtung zum Zusammenpressen von Gussblöcken mittels zwischen Formwand und erstarrendem Gußblock eingeschobenen Keiles. John Illingworth, Newark, New Jersey, V. St. A.; Vertr.: Carl O. Lange, Hamburg 11.

Kl. 50c, W 18066. Walzenmühle mit innerhalb eines sich drehenden Ringes in einem beweglichen Druckhebelrahmen drehbar gelagerter Walze. Johannes Christian Wegerif, Battlesbridge, Engl.; Vertr.: Dr. R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a. M. 1, n. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin NW 6.

6. Januar 1902. Kl. 1a, K 21 247. Verfahren zum Sortiren fein gemahlener Erze, namentlich Edelmetallerze, in einer Flüssigkeit mittels Luftstrom. Fried. Krupp, Grnsonwerk, Magdeburg-Buckan.

Kl. 24a, L. 15412. Feuerung mit Rückleitung eines Theiles der Feuergase zur Feuerstelle. Bernard Landé, New York ; Vertr.: Hermann Nenendorf, Patent-Anw., Berlin O 17,

Kl. 31c, Z 3318. Verfahren zur Herstellung von Rädern mit ungetheilter Oelkammer und Schmierring. Alexander Zeuzes, Chemnitz, Kastanieustr. 18. Kl. 40a, H 21594. Verfahren zum Brikettiren

von Erz, Mineral-, Gesteins-, Metallklein, Hoehofenstanb, Schlackensand und dergleichen. Dr. A. Hof, Witten a. Ruhr.

Kl. 49b, B 29539. Revolverkopf für Lochmaschinen.

Fa. Richard Brafs, Nürnberg. Kl. 49f, M 19139, Verfahren und Vorrichtung znm Glühen von Gegenständen in Glühtöpfen. Gust. Möller, Hohenlimburg i. W.

Kl. 50c, D 11731. Einfülltrichter für Kugelmühlen. Phosphatmühlen Malstatt-Burbach m. b. H., Amöneburg b. Biebrich.

Kl. 50c, D 11937. Walze mit getheilten, dnrch eine seitliche Verschiebung auswechselbaren Mantelringen. Dillinger Fabrik gelochter Bloche, Franz Meguin & Co., Act.-Ges., Dillingen a. Saar.

#### Gebrauchsmustereintragungen.

9. December 1901. Kl. 1a, Nr. 164 438. Kieseldurchwurfsieb ans durch Nieten und Klammern an Profil- und Flacheisen befestigter Streckmetalltafel.

Carl Treeck, Dortmand, Burgwall 18.

Kl. 1a, Nr. 164 446. Sand- und Kies-Sortir- und Reinigungsmaschine, gekennzeichnet durch einen oder mehrere Siebapparate in Verbindung mit einem Ventilator zum Trennen der verschiedenen Körnergrößen voneinander and Entfernen von Staub und sonstigen leichten fremden Körpern. Vetsehau-Weißagker Landwirthschaftliche Maschinenfabrik und Eisengießerei A. Lehnigk, Act.-Ges., Vetschan.

Kl. 18a, Nr. 164 532. Abstichöffnung für Stahl am Klein-Converter. Carl Raapke, Güstrow i. M. Kl. 19 a, Nr. 164 359. Schienennagel mit Hülfs-

nagel. Fr. Korb, Frankfurt a. M.-Sachsenhansen, Stegstralse 36.

Roststäbe mit ebener Oberseite und Oeffnungen in letzterer für Unterwindfenerungen. Benno Sommer, Berlin, Neue Winterfeldtstr. 38.

16. December 1901. Kl. 7c, Nr. 165 074. Schutzvorrichtung für Stanzmaschinen, bestehend aus einem an der Vorderseite des Druckkastens angeordneten, unter dem Einfluß eines Rollenzuges stehenden Gitter.

Adolf Flöring, Wermelskirchen. Kl. 20a, Nr. 164745. Für die durch Drahtseile zu bewegenden Fahrzeuge dienender Mitnehmer, dessen excentrisch angeordnete Klemmrollen auf einem drehbaren Verbindungsstücke angebracht sind. Hermann Eppinger, Borbeck.

Kl. 20a, Nr. 164746. Für durch Drahtseile bewegte Fahrzenge dienender Mitnehmer, dessen kantiger, in ein kantiges Loch einzusetzender Bolzen drehbar angeordnet ist. Hermann Eppinger, Borbeck. Kl. 20a, Nr. 164 747. Zugseil - Klemmvorrichtung

für Seilhängebahnwagen, mit zweiarmiger Klemmschranbenmutter zum selbstthätigen Lösen der Wagen vom Zngseil in beiden Fahrrichtungen. E. Müllensiefen, Düsseldorf, Golzheim 59.

Kl. 49e, Nr. 165021. Aus zwei in der Schabotte befestigten Säulen bestehendes Maschinengerüst für Lufthämmer. Friedrich August Schlegel, Marien-

berg i. Erzg.

Kl. 49e, Nr. 165041. Presse zum Ansetzen von Zapfen, bei welcher die feste Gesenkhälfte am Maschinengestell und die bewegliche an einem von der Druckspindel bethätigten Hebel angeordnet ist. Ferdinand Bethäuser, Doos.

Kl. 49f, Nr. 164731. Transportabler Glübofen für gleichmäßige Radreifen-Erwärmung mit durch Außenund Innencylinder gebildeter Heizkammer und Abschlufs derselben durch kuppelförmigen Deckel. Jacob Wagner, Hildesheim, Arneckenstr. 28.

Kl. 50c, Nr. 164 766. Einsatzrost für die Lanf-bahn an Kollergängen mit concentrisch angeordneten Spalten und Stegen. Gustav Mügge & Co., Leipzig-

Plagwitz.

Kl. 50c, Nr. 164767. Einsetzrost für Kollergänge mit zwischen der zum Theil durchgeführten Mittelrippe und der Außenbegrenzung, sowie nach dem verjängten Theil paarweise verbundenen Stäben. Gustav

Mügge & Co., Leipzig-Plagwitz. Kl. 81c, Nr. 164796. Für horizontal und schräg fördernde Transportenre bestimmte Becher mit vorn parabelförmig verlaufendem, hinten in voller Breite ausgespartem Theil. Carl Wünsche, Wurzen i. S. 23. December 1901. Kl. 20a, Nr. 165 274.

zehmer für maschinelle Seilförderung, der sich in der ragehörigen Büchse nur um den für das Festklemmen des Seils nöthigen Winkel drehen kann. Otto Lankherst, Düsseldorf, Wasserstr. 1.

Kl. 20a, Nr. 165 321. Zugseil - Klemmvorrichtung Seilhängebahnwagen, mit einarmiger Klemmschraubenmutter auf um 180° umstellbaren Schranbenrapfen zum selbstthätigen Lösen der Wagen vom Zugseil in beiden Fahrrichtungen. Eduard Müllensiefen, Düsseldorf-Golzheim.

Kl. 49b, Nr. 165 447. Seitlieh, oberhalb der Verstärkungsrippe an Blechscheerenkörpern angeordnete Vorrichtung zum Auseinanderhalten der durchschnittenen Blechtafelhälften. Rob. Auerbach, Saalfeld a. S.

Kl. 49e, Nr. 165310. Selbstthätig wirkende Sicher-heitsvorrichtung zum Schatze der Hand an Stanzen and Fallhämmern. Heinrich Breuninger, Altdorf bei Nürtingen.

30. December 1901. Kl. 19a, Nr. 165721. Zerlegbare, zweischenkelige Schienentragzange mit Führungs-Simon Reiter, München, Schwanthalerschlitzen. strafse 125.

Kl. 31 a, Nr. 165819. Manerstein für Cupolöfen von nach beiden Enden konisch verjüngter Form. Walter Wierich, Düsseldorf, Münsterstr. 84.

Kl. 31°, Nr. 165 555. Schmelzofen, dessen um eine Achse drehbarer Tiegel mittels Zahnradsegmente, Winkelräder, Spindel und Handrad in verschiedene Schräglagen gebracht werden kann. Louis Rousseau, Argenteuil; Vertr.: Arpad Bauer, Pat.-Anw., Berlin N 24.

Kl. 31 c, Nr. 165 889. Modelldübel mit seitlich gewölbtem Zapfen, dessen größter Durchmesser ungefähr in der Mitte der Zapfenlänge liegt. Reitz &

Baltes, Dortmand.
6. Januar 1902. Kl. 18a, Nr. 166 191. Schlackenmulden mit Innenrippen zum Ausfüttern von Chamotte oder anderem feuerfesten Material. Gelsenkirchener Gufsstahl- u. Eisenwerke vormals Manscheid & Co., Gelsenkirchen.

## Deutsche Reichspatente.

Kl. 49e, Nr. 123600, vom 23. November 1898. Kaspar Schumacher in Kalk bei Köln a. Rh.



Dampfhydraulische Arbeitsmaschine mit im Winkel zum hydraulischen Arbeitscylinder gelegenem Dampftreibapparate.

Der hydraulische Arbeitscylinder B ist zwischen der ihn bethätigenden Pumpenstange D und dem Dampfeylinder A für letztere angeordnet. Es soll hierdurch an Raum gespart und eine Erhitzung der Pumpenstange D

durch den Dampfcylinder A möglichst

vermieden werden. Im vorliegenden Falle wird durch den hydranlischen Arbeitscylinder B eine Scheere HK bewegt.

Kl. 49 b, Nr. 123 802, vom 1. Juli 1900. L. Mertin in Duisburg. Kalteage mit gegenüber dem Tische heb- und senkbarem Kreissägeblatt.

Das Kreissägeblatt t, welches unter Vermittlung der Kegelräder ways von dem Rade f ans Antrieb der Alle der Bock o gelagert, der sowohl auf der Platte q gedreht, als anch mit diesem mittels der Gewindespindel m gehoben und gesenkt werden kann.



Die Platte q, welche an den Stangen p befestigt ist, ist in einem Schlitten h angeordnet, der auf dem Querbalken d mittels Zahnrades l und Zahnstange k verschoben werden kann. Da der Querbalken k wiederum durch Zahnräder e auf den Zahnstangen g bewegt werden kann, so ist es möglich, die Sägeschnitte ohne Verstellen des auf dem Tische u liegenden Werkstückes in allen Richtnugen durch Einstellen des Sägeblattes auszuführen.

Kl. 24a, Nr. 123185, vom 7. Februar 1900.
R. Steinau in Hannover-Linden. Feuerthär.

Die Feuerthür besteht aus einer Auzahl von Klappen a, die auf einer gemeinsamen Welle b unter Anordnung von Gegengewichten e derart drehhar



gelagert sind, dass sie jede für sich durch die Muldenschanfel d leicht geöffnet werden können und nach dem Zurückziehen der Schaufel von selbst wieder in ihre Schliefsstellung zurückschwingen, Diese Ein-

richtung gestattet, den Rost auf jeder Stelle seiner ganzen Breite zu beschicken, ohne daß beim Einführen der Schaufel in die Feuerung mehr Klappen geöffnet werden, als der Breite der Schaufel eutsprechen, so daß die Feuerfläche beim Beschicken nur wenig gestört und abgekühlt wird.

Kl. 7e, Nr. 123419, vom 19. Januar 1900. Wilhelm Brandt in Osterode, O .- Pr. Verfahren zur Herstellung von Hohlkörpern aus Wellblech.

Gewelltes Blech wird an mehreren, in Abständen voneinander liegenden Stellen nach derselben Seite hin quer zu den Wellenrippen geknickt, so das in Rich-tung der Wellung verlaufende, einseitig gerichtete Winkelfalze entstehen, welche die Mantelform des Hohlkörpers hervorrufen und zusammen mit der Wellung die Festigkeit desselhen erhöhen.

Kl. 27b, Nr. 123997, vom 14. December 1900. Eduard König in Aschersleben. Ventil für Gebläsemaschinen.

Die für Gebläsemaschinen insbesondere mit großer Tourenzahl bestimmte Abschlußvorrichtnug besteht aus



zwei Klappen a, die auf der Welle b derartig befestigt sind, dass ihre Gewichte sich ausbalanciren. Der Schlnfs der Doppelklappe wird durch zwei Zugfedern a bewirkt, welche an den

beiden Enden eines auf der aus dem Ventilkasten herausragenden Welle baufgekeilten Doppelhebels c befestigt sind.

Kl. 50 c', Nr. 123 001, vom 5. Juli 1900. Edward Chester & Co., Ltd. in London. Vorrichtung an Kegelbrechern zum Einstellen der Brecherwelle mittels eines verstellbar gelagerten Statebolsens. Der Stützbolsen 12 für



die Brecherwelle 3 ruht mit seinem nnteren Ende in einem Gehäuse 14, das gehoben und gesenkt werden kann und hierbei den Stützbolzen mitnimmt. Der Stützbolzen gleitet in einer mit dem Maschinengestell fest verschranbten Hülse 16, auf deren äufsere Schrauben-gänge 21 sich das Gehäuse 14 mittels Rollen 22 und 23 stützt. Durch Drehung des Gehäuses 14 um die fest-stehende Hülse 16 wird, indem sich die Rollen 22 und 23 auf dem Gewinde 21 abwälzen, das Gehäuse 14 und damit der Stützbolzen 12 nnd die Brecherwelle 3 ge-hoben oder gesenkt. Die Drehung des Gehäuses 14 wird bewirkt durch die Schnecke 32, welche in das Schneckenrad 31 eingreift. Letzteres sitzt anf einem auf dem Flantsch 19 der Hülse

häuse 15, das für die Lager 25 und 26 der Rollen 22 und 23 senkrechte Schlitze besitzt, die eine Verschiebung der Lager in seukrechter Richtung gestatten. Durch Sperrad 37 wird die Schnecke 32 festgestellt.

Kl. 7a, Nr. 123417, vom 20. April 1900. Wilhelm Schwiethal in Berlin. Verfahren zur Herstellung konischer Röhren aus Blech.

Zur Herstellung derseiben dient ein Walzwerk benanter Art, dessen Walzen auf ihrem Umfange eine enger werdende Kalibernuth besitzen. Das Werkstück wird in dem Drehsinne der Walzen entgegengesetzter Richtung durch die Walzen gezogen, wodurch die Bewegung der Walzen ohne jeden Einflufanf die Vorwärtsbewegung und so auf die Genauigkeit des herzustellenden Werkstückes ist.

Kl. 40 a, Nr. 123 290, vom 4. Januar 1900. John Brown Francis Herreshoff in Borough of Brooklyn (Kings, New York). Aufgebevorrichtung für Röstöfen und dergt.

Unter der Mündung des Speisetrichters f ist in dem Beschickungsrohr e ein hin und her beweglicher Kolben d vorgesehen, der in beliebiger Weise, z. B. durch die Drehung der Welle a des Röstofens und die in der mit dem Kolben verbundenen Karbelschleife c sich bewegenden Rolle b, bewegt wird. Hierdurch wird das Beschickungsgut des Trichters f



in gleichmäßigen Zeitabschnitten und Menge in den Röstofen befördert. Ein regelmäßiger Austritt des Röstgates in das Rohr e wird durch das Auf- und Niedergehen der durch Winkelhebel g mit dem Kolben d verbundenen Rührstange h gewährleistet.

Kl. 7a, Nr. 12296, vom 2. Juni 1899, Zusatz zu Nr. 121882 (vergl. "Stahl und Eisen" 1901 S. 1059). Otto Klatte in Düsseldorf. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von nahllosen Röhren, Kesselstößen und dergl.

and the second of the second o

#### Patente der Ver. Staaten Amerikas.

Nr. 660 579. William A. Leonard in Wareham, Mass., V. St. A. Vorrichtung zum Verzinnen oder Verzinken von Nägeln und dergl.

Die Nägel werden, gemischt mit dem erforderlichen Zinn und Flafsmittel, in dem durch Kettenrad a in Umdrehung versetzten, geneigten Cylinder b der Hitze des Ofens e ausgesetzt, und fallen bei e verzinnt in dem mit constautem Niveau versehenen Wasserbehälter d. Der Cylinder b ist an dem einen Ende durch das Wasserverschulsgehäuse e, am anderen Ende



durch einen Schieber føgegen die Aufenlaft abgeschlossen. Zwecks Beschickung wird in kuren Zwischeorunsumen das bei g geschlossene und in dem um Bolzen A schwingbaren lister i gelegerte Rohr & durch Umklappen von i nach links schräg antwärts gerichtet gestellt, mit Nigeln u. sw. gefüllt, in Rohr m eingesteckt und nach Anfziehen des Schiebers f so weit nach rechts geschoben, daß die Mündung des Rohres k in den Cylinder b rieblet. Durch den Schieber m werden dann die Nägel aus dem Rohr k ausgestofsen, letzteres zurückgezogen und der Nicheer f wieder geschlossen.

Nr. 663 760. August Johnson in Moline, V. St. A. Magnetischer Erzscheider.

Jil., V. St. A. Magnetischer Erzscheider.
Die Trommel a, in welche durch den Fülltrichter b
das zu scheidende Material eingeführt wird, ist von einem Solenoid umgeben, dessen Windungen iu den smem Solenoid umgeben, dessen Windungen in den beiden Hälffen er und e' entgegengesetzt laufen. Die Tommel rotirt mit einer in ihrer Symmetrieachse ge-lagerten Welle d, welche in beliebiger Weise an-getrieben wird. Die Welle besitzt bei e einen Commutator und im Innern der Trommel Scheiben f sas weichem Eisen, welche durch den in den Wick-



lungen kreisenden Strom magnetisch erregt werden lägen kreisenden Strom magnetisch erregt werden und gleichzeitig zu Förderblättern ausgebildte sind, wichte das Scheidegut vorwärts schieben. Dabei sammeln sich die paramagnetischen Antheile auf den estralen Theilen der Scheiben an. Ist eine Füllung darch die Trommel und über die Schurre y in den Behälter A für das aube Erz gegangen, so wird y in den panktirte Lage gebracht und dadurch der Ausgabet betthätigt. Da die Scheiben / nummer unsagzeit betthätigt. Da die Scheiben / scheiben scheiben der sab nach des Sammhabeltub fer sab nach des Sammhabeltub fer sab nach gelangt über g nach dem Sammelbehälter k.

Nr. 665 162. Frank E. Bachmann in Buf-falo, N. Y., V. St. A. Vorrichtung zum Abfangen der Schlacke beim Giesen.

a ist die Rinne, durch welche das flüssige Metall vom Hochofen nach der Gießpfanne, Form oder dergl. Biefst, d die Wand, welche die Schlacke zurückhält, c der Ueberlauf für das Metall. Die Rinne a besteht as abwechelnden Stücken a' vou Metall nut Mitzeren a' aus Sand, Lehm oder dergl. d sind metallene Unterlagen, um den Sand a' gegen Feuchtigkeit zn schützen. Nach vollendetem Gufs wird die Sandböschung g ent-



fernt, so dass das hinter c stehende Metall dnrch e abläuft, dann wird bei f in a² ein Loch gemacht, durch welches die Schlacke ablänft. Sollte der Rückstand in der Rinne nicht mehr ablanfen, sondern darin erstarren, so entfernt man die Stücke as und hebt den erstarrten Rückstand, der an den Wellen von a\* blofsgelegt ist, im ganzen oder nach Zerschlagen in Stücke aus. Ganz aus Sand hergestellte Rinneu verursachen leicht ein Aufkochen des flüssigen Metalls; ganz aus Metall hergestellte Rinnen gestatten nur schwierig, den airgends einen Halt bietenden erstarrten Metallrückstand zn entfernen.

Nr. 664 128 und 664 129. William C. Crone-meyer in Pittsburg, Pa. Blechwedzserk. Erfinder schlägt vor, Schwarzblech in der Weise zw walsen, dafa der Sturz zunächst in dem Ofen a warm gemacht und dann fortlaufend durch eine Reihe von Sturzwalzen b geschickt wird, die durch eine geeignete Fördervorrichtung b1 verbunden sind. Die so erhaltenen Bleche werden bei e geschnitten und in Packeten (z. B. von 8 Stück) aufs nene in den Oefen d angewärmt. Die Packete gehen fortlaufend durch eine



Reihe von Schlichtwalzwerken e und werden bei f fertig geschnitten. Die Anordnung soll 50 % Ersparnifs an Löhnen bei 10 % Mehrproduction ergeben, bei geringerem Verluut durch Glübspan (nur zwei Hitzen!) und Scheerenabfall. Für eine Sturzwalzenstraßes sind zwei Schlichtwalzenstraßen vorgesehen.

Nr. 668946. John A. Waldburger und William J. Smith in McKeesport, Pa. Vorrichtung zur Entfernung von Metallkuchen aus Giefapfannen. Die Vorrichtung ist vor-zugsweise zum Gebrauch bei



Giefspfannen der in der Patentschrift 663 945 beschriebenen Art bestimmt. Die Pfanne a wird anf ein Gestell b aufgesetzt, wobei sie mit den Zapfen e in die am Gestell befestigten Lager d und mit der Wandnng gegen die Widerlager e zu liegen kommt. Darauf werden die bei f angelenkten Haken g über den Rand der Pfanne gelegt und der Druckkol-ben h hochgetrieben. Derselbe stöfst durch die Oeffnung i

im Pfannenmantel den Stopfen k und das mittlere Stück der feuerfesten Bodenbekleidung aus und hebt den am Boden der Pfanne anhaftenden Metallkuchen i an.

Nr. 664001. Adam Nisbett und William G. Ives in Chicago, Jll., V. St. A. Walzwerk zum Zerlegen von alten Eisenbahnschienen in Stabeisen. Die Schiene a wird zunächst in den drei Kalibern



e d e der Walzen A so bearbeitet, dass der eine Fusflantsch f nach aufsen und der Kopf q nach oben gebogen wird, so dass die Begrenzungsflächen der unteren Schienenseite annähernd in eine Ebene fallen. Die so vorbereitete Schieue passirt ein zweites Walzenpaar B mit drei Kalibern c

d1 e1, welche gleich e de sind, von denen aber das mittlere d' gegen die äufseren

nach unten versetzt ist, so daß die Schieue in einen Winkeleisenstab x, ein Flacheisen y und ein Rund-eisen z zerlegt wird. Bei der Vorrichtung sind messerartige Schneiden, welche durch Druck and Hitze bald zerstört werden, vermieden. Die Schiene wird ohne Gratbildung und ohne erhebliche Streckung von formation zerlegt.

# Statistisches.

## Einfuhr und Ausfuhr des Deutschen Reiches.

|                                                                                                          | 1               | fulls:<br>30. November | Aum<br>I. Januar bis | fubr<br>30. November |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                          | 1900            | 1901                   | 1900                 | 1901                 |
| Erze:                                                                                                    | t               | 1 1                    | 1                    | t                    |
| Eisenerze, stark eisenhaltige Converterschlacken                                                         | 3 809 315       | 4 178 931              | 3 009 557            | 2 194 388            |
| Schlacken von Erzen, Schlacken Filze, Wotle                                                              | 906 135         | 676 137                | 29 961               | 26 052               |
| Thomasschlacken, gemahlen (Thomasphosphatmehl)                                                           | 97 207          | 82 069                 | 159 406              | 193 206              |
| Rohelsen, Abfälle und Halbfabricate:                                                                     | 1               |                        |                      |                      |
| Brucheisen und Eisenabfälle                                                                              | 94 983          | 24 909                 | 52 801               | 126 249              |
| Roheisen                                                                                                 | 686 052         | 256 268                | 117 887              | 131 050              |
| Luppeneisen, Rohschienen, Blöcke                                                                         | 2 164           | 1 453                  | 27 786               | 158 370              |
| Roheisen, Abfälle u. Halbfabricate zusammen                                                              | 783 199         | 282 630                | 198 474              | 415 669              |
| Fabricate wie Façoneisen, Schlenen, Bleche<br>n. s. w.:                                                  |                 |                        |                      |                      |
| Eck- und Winkeleisen                                                                                     | 825             | 504                    | 198 206              | 318418               |
| Eisenbahnlaschen, Schwellen etc.                                                                         | 157             | 17                     | 33 584               | 31 018               |
| Unterlagsplatten                                                                                         | 233             | 115                    | 2 297                | 5 894                |
| Eisenbahnschienen                                                                                        | 288             | 473                    | 135 080              | 161 575              |
| schmiedbares Eisen in Stäben etc., Radkranz-,                                                            |                 |                        |                      |                      |
| Pflugschaareneisen                                                                                       | 35 974          | 20 480                 | 152 410              | 296 616              |
| Platten und Bleche aus schmiedbarem Eisen, roh                                                           | 3 484           | 2 025                  | 148 413              | 231 760              |
| Desgl. polirt, gefirnifst etc                                                                            | 5 445<br>16 967 | 9 269<br>9 179         | 6 798<br>229         | 7 294                |
| Weifsblech                                                                                               | 6 946           | 5 906                  | 84 318               | 141 443              |
| Desgl. verkupfert, verzinnt etc                                                                          | 1 232           | 1 126                  | 69 998               | 84 81 4              |
| Façoneisen, Schienen, Bleche u.s. w. im ganzen                                                           | 71 551          | 42 094                 | 831 333              | 1 278 976            |
| Ganz grobe Eisenwaaren:                                                                                  |                 |                        |                      |                      |
| Ganz grobe Eisengusswaaren                                                                               | 20 069          | 19 565                 | 28 861               | 25 465               |
| Ambosse, Brecheisen etc                                                                                  | 1 004           | 647                    | 3 361                | 4 592                |
| Anker, Ketten                                                                                            | 1 746           | 1 313                  | 1 073                | 2 108                |
| Brücken und Brückenbestandtheile                                                                         | 644             | 468                    | 8 554                | 7 867                |
| Drahtseile                                                                                               | 166             | 171                    | 2 791                | 3 628                |
| Eisen, zu grob. Maschinentheil, etc. rob vorgeschmied.                                                   | 195             | 83                     | 2 631                | 2 336                |
| Eisenbahnachsen, Räder etc                                                                               | 1 993           | 840                    | 43 486               | 45 747               |
| Kanonenrolire                                                                                            | 5               | 5                      | 821                  | 249                  |
| Röhren, geschmiedete, gewalzte etc                                                                       | 19 689          | 11 525                 | 36 015               | 43 876               |
| Grobe Eisenwaaren:                                                                                       | 40.545          | 10.710                 | 95 826               | 98 560               |
| Grobe Eisenwaar., n. abgeschl., gefirm, verzinkt etc.<br>Messer zum Handwerks- oder häuslichen Gebrauch. | 16 547          | 10 749                 | 95 826               | 98 900               |
| unpoliet, nulackiet1                                                                                     | 185             | 174                    |                      |                      |
| Waaren, emaillirte                                                                                       | 417             | 391                    | 16 075               | 16 896               |
| abgeschliffen, gefirnifst, verzinkt                                                                      | 4 611           | 3 979                  | 37 764               | 52 748               |
| Maschinen-, Papier- und Wiegemesser                                                                      | 328             | 258                    | -                    | -                    |
| Bajonette, Degen- und Säbelklingen <sup>1</sup>                                                          | 1               | 1                      | _                    | _                    |
| Scheeren und andere Schneidewerkzeuge <sup>1</sup>                                                       | 184             | 152                    | _                    | -                    |
| Werkzeuge, eiserne, nicht besonders genannt                                                              | 398             | 297                    | 2 849                | 2 585                |
| Geschosse aus schmiedb. Eisen, nicht weit, bearbeitet                                                    | 2               | 0                      | 159                  | 92                   |
| Drahtstifte                                                                                              | 113             | 61                     | 43 899               | 51 241               |
| Geschosse ohne Bleimäntel, weiter bearbeitet                                                             | 613             | 64<br>251              | 211<br>2 307         | 3 377                |
| Feine Elsenwaaren:                                                                                       |                 | 1                      |                      |                      |
| Gulswaaren                                                                                               | 592             | 607                    | 7 162                | 7 231                |
| Waaren aus schmiedbarem Eisen                                                                            | 1 372           | 1 476                  | 15 545               | 17 115               |
| Nähmaschinen ohne Gestell etc                                                                            | 1816            | 1 524                  | 5 377                | 5 263                |
| Fahrräder aus schmiedb. Eisen ohne Verbindung                                                            | 1.              | 1 021                  |                      |                      |
| mit Antriebsmaschinen; Fahrradtheile außer                                                               | 11              |                        |                      |                      |
| Antriebsmaschinen und Theilen von solchen .                                                              | 369             | 238                    | 1 491                | 1 682                |
| Fahrråder aus schmiedbarem Eisen in Verbindung                                                           |                 |                        |                      |                      |
| mit Antriebsmaschinen (Motorfahrräder)                                                                   |                 | 4                      |                      | 15                   |

Ausfuhr unter "Messerwaaren und Schneidewerkzeugen, feine, aufser chirurg. Instrumenten".

|                                                                        | Eini         |             |                | Ausfuhr I. lanuar bis 30. Novbr. |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|----------------------------------|--|
|                                                                        | 1900         | 1901        | 1900           | 1901                             |  |
| Fortsetzung.                                                           | 1            | t           | ŧ              | t                                |  |
| Messerwaaren und Schneidewerkzeuge, feine, außer                       |              |             |                |                                  |  |
| chirurgischen Instrumenten                                             | 90           | 85          | 4 959          | 5 615                            |  |
| Schreib- und Rechenmaschinen                                           | 59           | 85          | 21             | 3!                               |  |
| Sewehre für Kriegszwecke                                               | 11           | 90          | 622            | 39                               |  |
| agd- und Luxusgewehre, Gewehrtheile                                    | 154          | 123         | 108            | 103                              |  |
| fåh-, Strick-, Stopfnadeln, Nähmaschinennadeln .                       | 11           | 9           | 1 063          | 1 010                            |  |
| Schreibfedern aus unedlen Metallen                                     | 106          | 102         | 36             | 3                                |  |
| Thrwerke und Uhrfournituren                                            | 35           | 35          | 612            | 72                               |  |
| Eisenwaaren im ganzen                                                  | 73 542       | 55 385      | 365 215        | 399 28                           |  |
| Maschinen:                                                             |              |             |                |                                  |  |
| ocomotiven, Locomobilen                                                | \            | 2 135       | h              | 16 19                            |  |
| Motorwagen, zum Fahren auf Schienengeleisen .                          | 11           | 69          |                | 79                               |  |
| " nicht zum Fahren auf Schienen-                                       | 4 121        |             | 11 388         |                                  |  |
| geleisen: Personenwagen                                                |              | 219         |                | 35                               |  |
| Desgl. andere                                                          | ,            | 28          | ,              | 7                                |  |
| Dampfkessel mit Röhren                                                 | 186          | 113         | 3 263          | 3 09                             |  |
| ohne<br>iähmaschinen mit Gestell, überwieg, aus Gußeisen               | 459<br>3 603 | 76          | 1 863<br>6 837 | 2 02                             |  |
| Desgl. überwiegend aus schmiedbarem Eisen                              | 30           | 3 155<br>30 | 0 637          | 6 99                             |  |
|                                                                        |              |             |                |                                  |  |
| Andere Maschinen und Maschinenthelle:<br>andwirthschaftliche Maschinen | 28 464       | 24 364      | 12 336         | 11 12                            |  |
| andwirthschaftliche maschinen                                          | 101          | 116         | 2519           | 1 92                             |  |
| fallerei-Maschinen                                                     | 1 008        | 619         | 5 600          | 5 43                             |  |
| lektrische Maschinen                                                   | 3 853        | 2 085       | 11 784         | 11.54                            |  |
| aumwollspinn Maschinen                                                 | 9 865        | 7 471       | 4 486          | 5 34                             |  |
| Veberei-Maschinen                                                      | 7 487        | 3 535       | 8 068          | 6.36                             |  |
| ampfmaschinen                                                          | 4 075        | 2 596       | 20 006         | 15 25                            |  |
| laschinen für Holzstoff- und Papierlabrication .                       | 349          | 194         | 5 757          | 4 63                             |  |
| Verkzeugmaschinen                                                      | 6 075        | 1 639       | 8 499          | 7 64                             |  |
| urbinen                                                                | 257          | 203         | 1 040          | 1 11                             |  |
| ransmissionen                                                          | 265          | 105         | 1 855          | 1 85                             |  |
| laschinen zur Bearbeitung von Wolle                                    | 956          | 452         | 713            | 59                               |  |
| umpen                                                                  | 1 141        | 605         | 5 000          | 4 96                             |  |
| entilatoren für Fabrikbetrieb                                          | 131          | 81          | 409            | 28                               |  |
| ebläsemaschinen                                                        | 1 167        | 1 150       | 397            | 40                               |  |
| Valzmaschinen                                                          | 901          | 1 533       | 5 770          | 4 03                             |  |
| ampfhämmer                                                             | 119          | 61          | 355            | 17                               |  |
| von Metallen                                                           | 593          | 323         | 1 529          | 87                               |  |
| lebemaschinen                                                          | 1 599        | 834         | 3 326          | 3 44                             |  |
| Andere Maschinen zu industriellen Zwecken                              | 16 087       | 10 829      | 93,082         | 80 01                            |  |
| laschinen, überwiegend aus Holz                                        | 4 419        | 3 218       | 1 443          | 1 06                             |  |
| , Gu/seisen                                                            | 65 214       | 45 135      | 154 597        | 131 57                           |  |
| , schmiedbarem Eisen .                                                 | 14 504       | 10 146      | 35 401         | 33 48                            |  |
| , ander. unedl. Metallen                                               | 286          | 296         | 1 087          | 83                               |  |
| Maschinen und Maschinentheile im ganzen .                              | 92 822       | 64 620      | 215 879        | 196 49                           |  |
| ratzen und Kratzenbeschläge                                            | 148          | 123         | 501            | 33                               |  |
| Andere Fabricate:                                                      |              |             |                |                                  |  |
| lisenbahnfahrzeuge                                                     | 547          | 541         | 12 182         | 13 40                            |  |
| indere Wagen und Schlitten                                             | 257          | 202         | 470            | 12                               |  |
| ampi-Seeschiffe, ausgenommen die von Holz                              | 16           | 15          | 22             | 1                                |  |
| egel-Seeschiffe, ausgenommen die von Holz                              | 7            | 6           | 7              |                                  |  |
| chiffe für die Binnenschiffahrt, ausgenommen                           |              | 0.5         | 000            |                                  |  |
| die von Holz                                                           | 45           | 96          | 96             | 7                                |  |
| und Apparate                                                           | 1 065 802    | 483 659     | 1 668 819      | 2 361 54                         |  |

# Berichte über Versammlungen aus Fachvereinen.

## Siegener Bezirksverein des Vereins deutscher Ingenieure.

In einer Sitzung des Siegener Bezirksvereins trug Hr. Münker

#### über das Roheisen des Siegerlandes und selne Verarbeitung

vor. \* Wie der Vortragende ausführte, kann man mit einer gewissen Berechtigung von Siegerländer Roheisen sprechen, da von den dortigen Hütten neben den auch anderswo hergestellten Sorten mancherlei Roheisenmarken erblasen werden, die man nach ihrer chemisch-metallurgischen Zusammensetzung als "Specialmarken" bezeichnen darf. Hire Grundlage bilden die im Siegerlande vorkommenden Spat-, Glanz- und Brauneisensteine. Da diese Erze sich durch hohen Manganund geringen Phosphorgehalt auszeichnen, so zeigt auch im allgemeinen das aus ihnen erblasene Roheisen entsprechende bei der Weiterverarbeitung sehr geschätzte Eigenschaften. Im übrigen spielen auch die undern neben Mangan und Phosphor im Roheisen vorkommenden Elemente: Kohlenstoff, Kupfer, Silicinm und Schwefel, abgesehen von den nur in sehr geringen Mengen auftretenden Elementen, eine Rolle bei der Klassificirung und Benrtheilung des im Siegerland erblasenen Roheisens.

Je nach der Gattirung der Erze, und je nachdem der Ofen warmen oder kalten Gang hat, fallen im Siegerlande folgende Roheisensorten:

 Puddeleisen. Man erbläst davon eine Menge von Abarten. Je nach der Schlackenführung und dem Ofengang fällt das Puddeleisen matt, weiß, weißstrahlig, spiegelig, hellmelirt, graumelirt, grauspiegelig. Es enthält durchschnittlich 2 bis 4 % Mangan, 0,3 bis 0.8 % Silicium, 0,2 bis 0.4 % Phosphor, 0,02 bis 0,05% Schwefel, 0,2 bis 0,3% Kupfer. Gegenüber dem Puddeleisen anderer Gegenden zeichnet es sich durch einen mittleren Mangan- und Phosphorgehalt neben geringem Schwefelgehalt ans. Es wird aus Siegerländer geröstetem Spat- und Branneisenstein, nassanischem und hessischem Branneisenstein, Schweißschlacken und andern Zusehlägen erblasen. Das Verhültnifs des Erzsatzes zu den Koks wird derartig hoch gehalten, daß keine starke Reduction des Siliciums und damit keine oder wenigstens keine allzu reichliche Graphitansscheidung eintreten kann.

2. Stahleisen. Diese Sorte bildet schon seit Jahrzehnten eine Eigenheit der Siegerländer Hochöfen. Sie enthält unter Gewährleistung 4 bis 6 % Mangan und nicht mehr als 0,1 % Phosphor neben Spuren von Schwefel, bis 0.02 %, und 0.2 bis 0.4 % Kupfer. Kennzeichnend ist vor allem der niedrige Phosphorgehalt. Das Stahleisen wird aus Siegerländer Rost, Glanz and Braun, selten unter Zusatz von auswärtigem phosphorfreiem Erz, erblasen. Es kann weiß, strahlig oder spiegelig fallen, je nach den Betriebs-

verhältnissen.

3. Spiegeleisen ist ebenfalls seit langem eine Siegerländer Eigenart. Es enthält vor allem viel Mangan neben einer geringen Beimengung (bis 0,1 %) Phosphor, und zwar wird es mit einem Mangangehalt von 10/12, 12/14, 14/16, 16/18, 19/21 bis zn 30 ° verkauft. Früher war für die Beurtheilung lediglich das Bruchaussehen, die "Größe der Naht", d. h. das größere oder geringere Verhältnifs der mehr strahligen zu den mehr spiegeligen Flächen auf dem frischen Bruch, maßgebend, jetzt nur die Analyse. Die Kristall-bildungen gehören dem rhombischen System an. Sehr oft treten starke Graphitausscheidungen in den häufig vorkommenden Drusen ein, da sich das Eisen bei dem hohen Mangangehalt mit Kohlenstoff anreichert und diesen bei genügender Sättigung als Graphit ausscheidet, Spiegeleisen wird aus Siegerländer Rost, häufig unter Zusatz von sehr manganhaltigem phosphorfreiem Braunstein, erblasen.

4. Bessemereisen soll 3 bis 5% Mangan, höchstens 0,1% Phosphor und mindestens 2,5% Silicium enthalten. Es ist aus den Siegerländer phosphorfreien Erzen mit Wind von 800 bis 900° aus steinernen Winderhitzern leicht herzustellen. Infolge des hohen Siliciumgehaltes scheidet sich Graphit aus, und das Eisen wird grau, und zwar entweder feinkörnig oder grobkörnig. Mußgebend für die Beurtheilung ist auch hier die Analyse, nicht das Bruchaussehen. Erblasen wird Bessemereisen vorzugsweise aus Siegerländer phosphorarmem Glanz- und Brauneisenstein, manchmal

unter Zusatz von etwas Rost.

5. Giefsereieisen bildet keine Eigenheit des Siegerlandes; vielmehr rührt die Erzengung dieser Sorte im Siegerland aus jüngerer Zeit her. Es soll enthalten wie die rheinisch-westfälischen, die nassanischen und die andern Marken: 2 bis 3 % Silicium, 0.4 % Phosphor and 0.02 bis 0.04 % Schwefel. Eingetheilt wird es nach Nummern, genau wie die zuvor erwähnten Marken. Die Beurtheilung nuch dem Bruch ist auch hier durchans unrichtig; nur die Analyse, und zwar vorzugsweise die des Siliciums, ist mafsgebeud. Je nach den Abkühlverhältnissen, die von der chemischen Zusammensetzung nicht beeinflufst werden, kann dasselbe Eisen fein- oder grobkörnig werden.

6. Walzengufseisen ist insofern ein Specialeisen und eine Besonderheit des Siegerlandes, als es nur für Walzenguss verbraucht wird und einen mittleren Mangangehalt, aber geringen Phosphorgehalt besitzt. Es euthält 1,5 bis 2.5 % Silicium, 2 bis 3 % Mangan, of this 0,15% Phosphor. Es kann weifs, hellmelirt, graumelirt oder grau fallen. Das grame Walzengufseisen soll jedoch möglichst wenig Graphitausscheidung haben, soll also möglichst feinkörnig sein. Bei diesem Eisen spielt allerdings die Beurtheilung nach dem Bruchaussehen noch eine Hauptrolle, und die Er-fahrungen der Walzengießer mögen wohl auch ihre Berechtigung haben. Am meisten wird ein graues feinkörniges Eisen mit sogenannten weißen Spitzen und nuldenformiger Oberfläche geschätzt. Erblasen wird es aus Siegerländer Rost-, Braun- und Glanzeisenstein, and zwar vortheilbaft mit kaltem Wind von rund 400 bis 600°.

7. Holzkohleneisen wird in Deutschland nur noch an sehr wenigen Orten, im Siegerlande auf der Müsener Hütte, dem Köln-Müsener Bergwerksverein gehörig, erblasen. Als Brennstoff wird, wie der Name sagt, Holzkohle an Stelle von Koks genommen. Das Musener Holzkohleneisen enthält 0,3 bis 0,5 % Mangan, 0.25 % Phospher, 1 bis 3 % Silicium und Spuren von Schwefel und Kupfer. Es wird aus auswärtigen manganund phosphorarmen Erzen erblasen.

S. Thomaseisen ist allerdings keine Siegerländer Eigenart und wird nur, soweit es die Wirthschaftlichkeit und die Preisverhältnisse zulassen, erblasen. Es hat dieselbe Zusammensetzung wie die lothringisch-luxemburgischen und westfälischen Marken. nhulich einen gewährleisteten Mindestgehalt an Phos-

<sup>\* &</sup>quot;Zeitschrift des Vereins deatscher Ingenienre" Nr. 52 vom 28, December 1901.

phor von 1,8 %, an Mangan von 2 %. Es wird ans sehr phosphorhaltigen Lahn-Erzen, unter Umständen sach aus Minette, nnter Zuschlag von etwas manganhaltigem Eisenstein (Rost) oder mangan- und phosphorhaltiger Schlacke (Pnddel- and Martinschlacke) dargestellt.

Hinsichtlich der Verarbeitung der aufgeführten Roheisensorten bemerkt der Redner, dass die Bezeichnung sich nicht immer mit dem Verwendungszweck deckt.

1. Pnddeleisen wird im Puddelofen zu Luppen (Schweißeisen) verarbeitet. Für das Puddeln ist bestimmend, ob das Roheisen, der "Einsatz", "gar-frischend" oder "rohfrischend" ist. Im allgemeinen sind die Eisensorten weifs und mattweifs, garfrischend. Zur Erzielung einer guten Luppe mischt man am besten verschiedene Sorten. Der Vortragende erwähnt, daß nicht immer das Kupfer im Eisen den sogenannten Rothbruch veranlasst; es kann auch sogenannter Faulbruch sein, den Schlackeneinschlüsse, besonders bei Verarbeitung von rohfrischendem "scharfem" Eisen, berrozenfen

2. Stableisen wird zur Flusstahl- und Fluseisenerzeugung im Siemens - Martin - Ofen verwendet, und zwar hanptsächlich außerhalb des Siegerlandes. häufig gemischt mit manganärmeren und phosphor-reicheren Eisensorten. Besonderer Werth wird auf kapferfreies Stahleisen gelegt, da ein höherer Kupfer-

gehalt die Schweissbarkeit beeinflusst.

3. Spiegeleisen wird lediglich zur Stahlfabrication verwendet, abgesehen von verschwindend kleinen Mengen, die wohl auch in der Gießerei verarbeitet werden. Bestimmend für seine Verwendung sind der hohe Mangan- und Kohlenstoffgehalt sowie der niedrige Phosphorgehalt, durch die es kohlende, reducirende und entschwefelnde Eigenschaften erhält.

ohne daß der erzeugte Stahl sich an Phosphor anreichert.

4. Bessemereisen wird zur Stahlfabrication in der sanren Bessemerbirne und im Siemens-Martin-Ofen auswarts und im Siegerlande benutzt. Bestimmend für diese Sorte ist hoher Kohlenstoffgehalt neben viel Silicinm und Mangan und wenig Phosphor. In Gießereien wird dieses Eisen zu solchem Guß verwendet, an den erhöhte Ansprüche in Bezng auf Festigkeit und Feuerbeständigkeit gestellt werden, z. B. zu Walzengufs.

5. Giefsereieisen wird wie die andern rheinischwestfalischen Marken als Zusatz in der Gießerei zu Brucheisen für Maschinen-, Ban- und Handelsguß be-nutzt. Das Eisen mit 2 bis 3 % Silicium verträgt autzt. Das f.sen mit 2 50s 3% Shiotam vertragt einem Schrottzasatz bis zo 50% and das hoher silicirte 3 bis 5% Silicinm) bis zn 75% je nach dem Ver-sendangszweck. Das Giefserei-Ansfaleisen (1.5 bis 2% Silicium mit sonst gleichen Gehalten) wird zu obigen Marken zugewetzt oder mit Schrott und Brucheisen zu Herdgussplatten und dergl. verarbeitet. Das weiße oder melirte Gießereieisen wird als Zusatz zu Cylinderguss, zu Hartgusswalzen und sonstigen Hartgufsstücken mit geringem Querschnitt verwendet,

6. Walzengufseisen wird in der Walzen-gießerei benntzt, das weiße und hellmelirte vorzugsweise zn Hartgufswalzen, auch als Zusatz zu Roststaben und säure- und feuerbeständigem Gufs, das grane (feinkörnige) zu halbharten und Weichwalzen and als wesentlichster Zusatz zum Walzengufs beim Flammofenbetrieb. Je feinkörniger das Eisen, desto gistter die Walzen und desto geringer der Verschleifs

bei kalibrirten Walzen.

7. Holzkohleneisen wird da verwendet, wo ganz besondere Ansprüche an Festigkeit, Härte und Festerbeständigkeit gestellt werden. Früher wurde es vorzugsweise zu Geschossen benutzt, jetzt im Sieger-lande z. B. zum Härten von Cylindern, Walzen u. s. w.; sech für Hartoufs.

8. Thomaseisen wird nur aufserhalb des Siegerlasdes beim basischen Bessemerverfahren verwendet.

In der sich anschließenden Besprechung wurde die Frage aufgeworfen, aus welchem Grunde man früher das grobkörnige, englische Giefsereieisen für besser gehalten habe als das rheinisch-westfälische Giefsereicisen. Der Vortragende erwiderte, daß das zum Theil anf dem veralteten Gebrauch beruht habe, das Robeisen nur nach dem Korn ohne Zuhülfenahme der Analyse zu beurtheilen. Hr. Haedicke ist der Meinung, das englische Roheisen habe nur deshalb in früherer Zeit einen so erheblichen Vorsprung vor dem einheimischen gehabt, weil die dentschen Erzeuger nicht imstande gewesen seien, die Gleichmäßsigkeit der Lieferung zn verbürgen.

### Verein deutscher Fabriken feuerfester Producte.

Die diesjährige Generalversammlung des Vereins soll am 25, Februar im Architektenhanse zu Berlin abgehalten werden.

Die technische Tagesordnung umfast:

1. Bericht des Ausschusses zur Berathung von Normen für Feuerfestigkeitsbestimmungen und zur Festlegung des Begriffes "Fenerfest"

2. Mittheilungen aus dem Vereinslaboratorium. Von E. Cramer: a) über feuerfeste Thone und Quarzite. b) über Pyrometer.

3. Die Concurrenzfähigkeit der deutschen Braunkohle und deren Producte. Von Civilingenieur Loeser.
4. Ueber krystallisirten Caolin, Von Dr. Fiehelkorn.

## American Institute of Mining Engineers.

Die von der Vereinigung veranstaltete gemeinsame Fahrt nach Mexico

darf anch als ein Glied in den panamerikanischen Bestrebnigen ungesehen werden, welche zielbewußt in den Vereinigten Staaten sich geltend machen. Die Fahrt und die innige Berührung, in welche die amerikanischen Bergwerksingenieure mit den mexicanischen Behörden und Industriellen gekommen sind, werden als von weitgehendem und wohlthätigem Einfinfs anf die Beziehungen beider Länder bezeichnet. Es kann auch keinem Zweifel unterliegen, dass durch den Besuch und durch die Veröffentlichung der Beiträge über die mexicanischen Mineralschütze, deren Kenntnifs wesentlich in Amerika verbreitet worden ist, zu dem großen amerikanischen Kapital, das in Mexico bereits angelegt ist, weitere Summen nach dorthin fließen werden; erleichtert wird dies durch ein gutes Bergwerksgesetz in Mexico. Auch glaubt man, daß der amerikanische Maschinenbau aus der Fahrt Ver-

mehrung der Arbeit ziehen wird. Die Fahrt dauerte ziemlich genan einen Monat; am 1. November verliefsen die zwei Sonderzüge New York and am 1. December liefen sie in der pennsylvanischen Station in Jersey City wieder ein. Die Reise ging über Chicago nach El Paso, wo sie am 5. November eintrafen und von einer Abordnung der im Staate Colorado ansässigen Mitglieder des Instituts empfangen wurden. In Allenquerque nahm man noch die californischen Mitglieder auf. Da Zollschwierigkeiten an der mexicanischen Grenze nicht erhoben wurden, so traf man fahrplanmäßig mit der Mexican Central Railway in Chihuahua ein und wurde dort vom Gonverneur Ahumada mit einer herzlichen Begrüßungsrede empfangen; Präsident Olcott, der das Institut repräsentirte, antwortete in Spanisch. Am 6. November wurden die berühmten Manganerzgruben der El Descubridora Mining Company besichtigt, Nachmittags fand Stiergefecht und Abends großer Ball statt. Von Chihuahua ging dann die Reise weiter nach Parral, wo man die dortigen, verhältnifsmäßig neuen, aber schnell berühmt gewordenen Graben von Santa Barbara und Minas Neuesa in Augeuscheiu nahm; von hier fuhr man dann über Zacatecas weiter nach Mexico, wo wiederum ein officieller Empfang stattfand, diesmal durch den Minister des Innern und die Stattlebrörden. In der Statt Mexico hielt alsdam das Institut seine Sitzungen ab, außerdem wurden Ausfüge in die Umgebung der Statt gemacht. Die Vorträge waren im wesenlichen Beschreibung der mexicanischen mineralischen Vorkommen und Berg-werksunternehmungen. Der größte Theil dieser Vorträge befindet sich in einer besonderen Ausgabe, welche



Abbildung 1. Lage von Monterey.

das "Engineering and Mining Journal" am 30. November veranlaist hat.

veranlaist hat.

Von Mexico ging die Reise weiter nach Pachuca, wo wiederum Empfang durch den Gouverneur Rodrigues war, von hier wurde ein Ausfüg nach dem Real del Monte gemacht. Dann ging die Reise über Gnadalajara, Barrauca de Oblatos, Guanajuato nach Aguas Calientas, dem Mittelpunkt, nach welchem die Erze der Bergwerksdistriete der Umgebung in die dortigen Schmelzen geschickt werden; alsdann ging die Reise über San Luis Potosi wiederam zurück. Dort wie überall in den genannten Städfen wiederholten sich die Feierlichkeiten, so daße die Reise sich zu einer wahren Festfahrt gestaltete.

## Stahlwerke in Monterey.

Von besonderem Interesse für die Eisenhüttenleute war der Besneh der großen Stahlwerke, welche gegenwärtig in Monterey (siehe Abbildung 1 nnd 2) erbaut werden. Wir folgen im Nachstehenden einer



P Warmöfen N Blockwalswork. Q Durchweichungsgruben. Vorrathshaus. 9 A, A1, A2, A2 Hocholen. B, B' uconsecuences. C. C. news. () Vorwalzwerk. O Fertigatrecke. F Lager und Verladeraum. ೮ B, B! Gebluemaschinen. At, At, At Hochofen.

Beschreibung, welche William White in Pittsburg in "Iron Age" vom 12. December 1901 giebt.

Im Mai 1900 bildete sich die Compania Fundidora de Fierro y Acero de Monterey mit
einen Actienkapital von 10 Millionen Dollar; man
vählte Monterey aus dem Grunde, weil ein Kreis,
der man von diesem Orte aas mit der Entiernung von
Monterey nach Laredo beschreiben würde, alle bekannten Lager, sowohl von Eisenerz von BesseuerBeschaffenheit, als auch den größeren Theil der zugänglichen Kohle enthätt; gleichzeitig hat auch Monterey
ausgezeichnete Eisenbahnverbindungen mit allen Linien
der Republik, sowie mit dem Golf von Mexico.

Die Erze haben folgende Analysen:

| 415             | Piedro<br>lman   | Azillo<br>de Hiorro | Cinco<br>de Mayo | Mone  | lora  |
|-----------------|------------------|---------------------|------------------|-------|-------|
|                 | Magnet-<br>elsen | Hämatit             | braun<br>Hämatit | Nr. 1 | Nr. 2 |
| Kieselsäure     | 5,41             | 2,42                | 2,90             | 2,51  | 3,85  |
| Thonerde        | 1,03             | -,79                | 1,12             | 1,51  | 1.04  |
| Elsenoxvd       | -                | 96,22               | 78.86            | 95.05 | 93.42 |
| Eisenoxydoxydnl | 90,83            | -                   | -                | -     | _     |
| Kalk            | 1,93             | 10                  | 4.25             | 28    | 85    |
| Magnesia        | -,42             | Spnr                | 1.60             | 12    | 05    |
| Mangansuper-    |                  |                     | ,                | 1     | 7-11  |
| oxyd            | -,25             | -,37                | 4,51             | 43    | -,27  |
| Schwefelsäure . | Spur             | nichts              | Spur             | Spur  | 47    |
| Phosphorsaure . | -,130            | -,101               | 051              | 101   | 050   |
| Kupfer          | nichts           | nichts              | Spur             | _     | -     |
| metall. Eisen   | 65,78            | 67,85               | 52.02            | 66,53 | 63,39 |
| Phosphor        |                  | 044                 |                  | 044   |       |

Die wichtigsten Eisenerzgruben befinden sich am Carrizalberg an der Mexican Netional Railroad und in Monclova an der Mexican International Railroad, jeloch dürften die beiden Gruben des ersteren Vorkommens Piedra Iman und Anillo de Hierro für die gegenwärtigen Bedürfnisse ganz ansrichen; sie werden ze' eine Entfernung von fünf Meilen mit Bleichertschen Drahtseilbahnen nach der Station Golondrina gebracht. Das Ausbeißende der Grobe Piedra Iman mist 79×300 Fofs, während das Anstehen hei Anilo de Hierro 120 Fuß breit ist. Die zwei Drahtseilbahnen sind auf eine tägliche Förderung von 1000 tons einverichtet.

An Kohlenfeldern besitzt die Gesellschaft 80 000 Acres bei Loredo; die Kohle ist gut kokbar und haben Kohlen und Koks folgende Zusammensetzung:

|                         | Kohle  | Koke   |
|-------------------------|--------|--------|
| Wasser                  | 2,00   | -      |
| flücht. Bestandtheile . | 20,50  | 1,40   |
| fester Kohlenstoff      | 67,70  | 87,30  |
| Asche                   | 9,80   | 11,30  |
|                         | 100.00 | 100.00 |

Kalksteine und 40 bis 55 % ige Manganerze kommen ebenfalls ganz in der Nähe vor.

Die Stahlwerksanlage in Monterey ist von der American Bridge Company zom größten Theil in Fachwerksconstruction ausgeführt; sie unfaßte einem Hochofen von 18 × 80 Fuß mit vier Winderhitzern von Massick & Crooke. Die Tageserzeugung soll 350 tons sein. Das Stahlwerk besteht zunachst aus drei 35-t-Martinöfen, weiterer Raum für zwei 30-10-6fen ist vorgesehen; im Stahlwerk befindet sich weiter ein elektrischer 50-t-Laufkrahn und eine elektrischer 60-t-Laufkrahn und eine elektrischer 60-t-Laufkrahn und eine elektrischer 60-t-Laufkrahn und eine elektrischer 60-t-Laufkrahn und eine elektrasche Chargirmaschine, sowie ferner drei Tieföfen, welche für je 12 Blöcke eingreichtet sich. Die Walzwerkshalle ist mit einem Blockduo von 40° Durchmesser und 103° Länge mit Reversirmaschine ausgerütstet.

Man will die Jahres-Production wie folgt vertheilen:

|                       |   | tons    |
|-----------------------|---|---------|
| Schienen              |   | 40 000  |
| Träger und Formeisen  |   | 40 000  |
| Knüppel und Stabeisen |   | 10 000  |
| Roheisen              |   | 30 000  |
| Gnſsstücke            |   | 8 000   |
| 7                     | _ | 198.000 |

# Referate und kleinere Mittheilungen.

### Englische Kohlen-Commission.

Der Einführung der Kohlen-Ausfuhr-Abgabe ist wohl der Umstand zunschreiben, daß eine besondere Commission eingesetzt wurde, welcher die Aufgabe zugefallen ist, die gesammten Kohlenbergbauverhältaises Großebritanniens einem genauen Studium zu unterwerfen. Die Commission, deren Vorsitzender das Parlamentsmitglied W. L. Jackson, Director der Great Northern Railway Co., ist, besteht aus fünf Zechenbesitzern, zwei Eisenbandirectoren, zwei Kohlenstportenren, zwei Grübenagenten, drei Professoren und zwei staatlichen Bergbau-Auslischtsbannen. Die Aufgaben der Commission sind wie folgt festgelegt worden: den Umfang der im Verenigieta Königreich vorhandenen gewinnbaren Kohlenmengen zu untersuchen; den Zeitpankt der voranssichtlichen Erschöpfung der Kohlenfelder festzustellen unter Berücksichtigung etwa möglicher Ersparnisse im Gebranch durch verwendung anderer Brennstoffe und Anwendung anderer Kraft-quellen; den Einfluß der Kohlensusfuh auf die inlädische Versorgung zu untersuchen, sowie die Zeit zu bestimmen, für welche diese Versorgung, namentlich in werhvolleren Kohlensorten, für die britischen Verwacher einschließlich der Königlichen Marine zu

einem der allgemeinen Wohlfahrt nicht schädlichen Preise voraussichtlich möglich sein wird; die Möglichseit einer Reduction der Kosten durch billigere Transportgelegenheit oder durch Vermeidung unnöthigen Abfalls bei der Gewinnung infolge Anwendung besserer Arbeitsmethoden und Arbeitsmittel oder durch Abaderung der Gesetzgebung über Mineralienbeleihung zu erwägen, und endlich zu untersuchen, ob die englische Bergbauindustrie unter den gegenwärtigen Bedingungen ihre Weitbewerbskraft gegenüber den Kohlenfeldern anderer Lünder behaupten kann.

Die letzte Ommission ahnlicher Art wurde im Jahre 1866 unter dem Vorsitz des Herzogs von Argyll eingesetzt; litre einzige Aufgabe war, die vorhandenen Kohlenvorkommen auf die Mengen gewinnbarer Kohlen abzuschätzen, sowie auch über Vermeidung unnöthiger Verluste beim Bergban zu beriehten.

(Nach ... lron and Coal Trades Reviews vom 3. Januar 1902.)

#### Die Erhöhung der Ladefähligkeit der offenen Güterwagen

und gleichzeitig auch die Einrichtung derselben zur Selbstentladung sind häufig der Gegenstand von Mittheilungen in dieser Zeitschrift und auch von Ver-

handlungen im Verein deutscher Eisenhüttenleute gewesen.\* Auch der Verein für die bergounden. Interessen im Oberbergamtsbezirk Dortmund hat sich am 18. Juli d. J. eingehend mit dieser Frage be-schäftigt. \*\* Leider hat man bei uns bisher nur wenig von Fortschritten auf diesem für den Massenverkehr so außerordentlich wichtigen Gebiet gehört; dagegen scheint man in England nunmehr zu der Einsieht gekommen zu sein, daß, um den internationalen Wettbewerb weiter zu ermöglichen, die Einführung größerer Güterwagen erforderlich ist, wenigstens wird dies von der North Eastern Railroad jetzt berichtet.\*\*\* George Gibb, der Leiter der genannten Gesellschaft, ist in Amerika gewesen und war das Ergebniss seiner dortigen Studien der Entschlnfs, 32-tons-Wagen bei seiner Gesellschaft einzuführen. Die North Eastern Railroad hatte im Jahre 1900 eine Mineralbewegung von nicht weniger als 40.5 Millionen tons, davon Kohle und Koks 38 316 191 tons, Kalk und Kalkstein 2 213 779 tons, Eisenerz 5 019 268 tons, die Verhältnisse für Einführung größerer Wagen liegen hier also besonders günstig. Die von der Eisenbalugesellschaft kürzlich bestellten Wagen (hopper trucks) haben die folgenden Lade- und Mafsverhältnisse:

| Tragfähigkeit                   | . 32 t    |
|---------------------------------|-----------|
| Länge von Buffer zu Buffer      | . 12,14 m |
| Weite                           | 2.49      |
| Höhe von der Schiene bis zu:    | r         |
| Scheitelhöhe                    | . 2,75    |
| Taragewicht                     | . 13 t    |
| Ladegewicht in Procent des Ge   |           |
| sammtgewichtes                  |           |
| Taragewicht in Procent des Ge   |           |
| sammtgewichtes                  | . 28,9    |
| Taragewicht in Procent des Lade |           |
| gewichtes                       |           |

Ein Vergleich zwischen einem Zuge aus 20 Stück 32-t-Wagen und 64 Stück 10-t-Wagen stellt sich folgendermaßen:

|                                                     | 20<br>32-t-<br>Wagen | 10-t-<br>Wagen | l'nterschied zu (iunsten<br>der 32-t-Wagen |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------------------|
| Tragfühigkeit .                                     | 640 t                | 640 t          |                                            |
| Taragewicht                                         | 260 "                | 406,4 .,       | - 146,4 t = 36 %                           |
| Gesammtgewicht<br>Ladegewicht in<br>Procent des Ge- | 900 8                | 1046,4 "       | - 146.4 <sub>n</sub> = 14 <sub>n</sub>     |
| sammtgewichtes<br>Taragewicht in<br>Procent des Ge- | 71,1 %/0             | 61,2 %         | + 9,9 °/ <sub>0</sub> = 14 ,,              |
| sammtgewichtes<br>Taragewicht in                    | 28,9 ,,              | 38,8 "         | - 9,9 , = 25 ,                             |
| Proc. des Lade-<br>gewichtes<br>Länge               | 40,6 ,               | 63,4 "         | - 22,8 " = 36 "<br>- 106,65 m = 30 "       |

#### Ueber Versuche mit Acetylen-Beleuchtung in Bergwerken

berichtete Bergakødemie-Professor G. Franke zu Berlin im vor. Jahre in einer Sitzeng der Stein- und Kohlentall-Commission † und kam dabei zu folgenden Ergebnissen:

"Schon jetzt leistet die Acetyleuflamme in offenen oder geschlossenen Handlampen auf zahlreichen schlagwetterfreien, vornehmlich auf mächtigen Lagerstätten banenden Gruben des In nud Anhalmades vermöge ihrer außerordentlichen Leuchtkraft und ihres günstigen Verhaltens in matten und in stark bewegten Wettern ausgezeichnete Dienste in der Hand von Betriebbeauten und Aufsehern. Ferner laben die in neuester Zeit angestellten Versuche mit einer Acetylen-Hange-lampe zu Schachtrevisiousswecken und mit einer größeren, für stationäre Beleuchtung hober Pfeite bestimmten Scheinwerfer-Abbaulampe, die auf die Sohle oder eine Uterlage gesetzt wird, zu sehr beachtenswerthen Ergebnissen geführt, die wohl geeignet sind, weitere Bestrebungen nach dieser Riehtung anzuregen.

Das nüchstliegende unschwer erreichbare Ziel dürfte sein, weniger große und schwere, bequunt tragbare Abbau-Hängelaupen mit Scheiuwerfer herzustellen, welche, wie die auf nauchen oberschlesischen Groben beuutzten elektrischen Bogenlaupen oder Glüblichtskronen, sich in hohen Pfeilern beliebig hoebziehen oder senken ließen und für deren vorschriftsmäßige Wartung während ührer Benutzung die jeweiligen Ortsällesten oder Kaueradschaftsführer verantwortlich zu machen wären.

Im übrigen werden die Acetylenlampen vor allen dahin verbessert werden missen, dafs das in ihnen entwickelte Gas von sehädlichen Beimengungen möglichst gereinigt ans dem Brenner trete und dafs die Brenndauer verfängert werde. Aufserdem müssen die Handlampen stärker und widerstandsfähiger gebatt sein, um ande eine rauhere Behandlung vertragen zu können. Die damit wahrscheinlich verbundene Gewichtsvermehrung wirde bei dem verhäultnismäßig geringen Eigengewicht der bisherigen Handlampen nichts auf sich haben.<sup>5</sup>

Für maser Bergarbeiter eigenen sich diese Lampen nach übereinstimmenden Zeugnissen aus verschiedenen Bergwerksbezirken jedenfalls nicht, und es erscheist fraglich, ob man überhaupt in absehbarer Zeit zu Acetyleulaupen gelangen wird, die jedem Bergmann auf sehlagwetterfreien Gruben unbedenklich in die Hand gegeben werden ditzen. Hoffen wir, daß es den vereinten Beumbungen von Lampenfabriken und Zechenverwaltangen, die bereit sind, weiter Versuche auzustellen und zielbewufst durchzuführen, doch noch gelingen werde, die entgegenstelenden nicht unbeträchlichen Schwierigkeiten zu überwinden. Die Bestrebungen, eine brauchbare Sicherheitslampe für Schlagwettergruben herzustellen, sind wegen gewisser Eigenschaften der Acetylenfahmen bisher leider ohne Erfolg gewesen. Ein solcher ist anch kaum noch zu erwarten, so daß die Anwendung des Acetylenlichts allem Anscheine nach auf schlagwetterfreie Gruben wird beschräßtst bleiben müssen.\*

#### Gewinnung und Verwerthung des in den Cupolofenschlacken der Gießerelen in Form von Kugeln und dergl. eingeschlossenen Eisens.

Unter obiger Ueberschrift wurde in Nr. 22 des vorigen Jahrgangs von "Stahl und Einen" ein Roferst vorüfentlicht, welches wohl geeignet ist, berechtigtes Interesse zu erwecken. De es sich in diesem Arthelt um ein amerikanisches Fabricat handelt, dürfte es angezeigt sein, anf Apparate anfmerksam zu machen, welche bei uns in Deutschland die gleiche Arbeit in einfacherer und billigerer Weise verrichten. Es sind dieses die patentamtlich geschützten sogen. "Eisensammler" von Oscar Meyer in Göppingen i. W.

<sup>\*</sup> Vergl. "Stahl und Eisen" 1900 Nr. 1, S. 6.

Vergl. "Gliickauf" 1901 Nr. 48.
 Vergl. "Iron and Coal Trades Review" vom 20. December 1901 S. 1515.

<sup>†</sup> Vergl.: Die Verhandlungen und Untersuchungen der Preußischen Stein- und Kohlenfall-Commission, I. Heft, Berlin 1901, bei Wilh. Ernst & Sohn.

Eine Acetylen-Steigerlaterne der Fabrik Velo wiegt ungefüllt rund 700 g. Eine Oberschlesische Steigerlampe aus Messingblech 800 g. Eine gewöhnliche eiserne Harzer Froschlampe 810 g.

Diese Eisensammler werden in vier verschiedenen Ausführungen geliefert: 1. in Verbindung mit einer Gusspntztrommel, 2. in Form einer Kngelmühle, 3. in Form eines Pochwerkes, and 4. in Verbindung mit einem Walz- oder Brech- (Quetsch-) Werk. Bei allen wier Ausführungen ist der Vorgang im Princip gleich und zwar wie folgt: die Schlacken werden je nach Art des Apparates mehr oder weniger zerkleinert, das Schlackenklein mit dem Eisen wird über eine neben oder nnter dem Apparat angeordnete Magnetwalze Magnetismus) geleitet, die Schlacken- und Sandtheile fallen, weil nicht anziehbar, direct von der Walze in einen vor der Walze befindlichen Behälter, während das Eisen an der Walze hängen bleibt und auf der

schaftliche Berathung bei Einrichtung, Leitung und Ueberwachung von Bergbaubetrieben, sowie Aufstellung von Betriebsplänen u. s. w. Ferner in speciellen Fällen vorlänfige Beurtheilung von Bergwerksofferten und von Gutachten und eventuell auch Vornahme von Begutachtungen auf Grund eigener örtlicher Besichtigung. -Statutengemäß wird die Thätigkeit der Centrale auf Berathung und Beistand bei bergmännischen Unternehmungen, sowie wissenschaftliche Bearbeitung des gesammten Bergwesens beschränkt sein; ausgeschlossen ist jede directe oder indirecte commerzielle Betheiligung an Bergbau- oder sonstigen industriellen Unternehmungen und damit auch selbstverständlich irgendwelche Beschäftigung mit Handel oder Speculation. - Als Geschäftsführer sind die Herren Bergwerksdirector





Abbildung 1. Eisensammler.

Abbildung 2. Eisensammler.

Rückseite durch eine Blechplatte und eine Bürste in einen Kasten abgestreift wird. Aber nicht nur das Eisen aus den Schlacken kann man mittels dieser Apparate zurückerhalten, sondern hauptsüchlich das sogenannte Spritzeisen, welches beim Eisenabfassen, beim Transport und beim Gießen der Formen verloren geht und mit dem alten Sand u. s. w. auf den Schutthaufen geworfen wird. Ferner läßt sich auch noch das beim Putzen, Abmeisseln der Trichter, Graten n. s. w. der Gnfsstücke verloren gehende Eisen auf diese Weise wiedergewinnen. Man hat ermittelt, daß ein Drittel vom Gesammteisenverlust beim Umdals ein Irrittet vom Gesammtelsenverlust delm Um-sechmelzen (fälschlich Abbrand genannt) mit einem solchen Apparat erspart werden kann. Ausführung 1 bietet noch den Vortheil, dass gleichzeitig mit dem Putzen der Guistheile die Anssortirung des Eisens erfolgt.

Centrale für Bergwesen, G. m. b. H.

Eine größere Anzahl angesehener Maschinen-Fabriken, im Bergban und Hüttenwesen interessirter Unternehmer und Banken hat diese Gesellschaft mit dem Sitz in Frankfurt a.M. gebildet, deren Hanptzweck auf Regelnng der Berichterstattung und Begutachtung auf bergmännischem Gebiet gerichtet ist. Unter den Punkten des Arbeitsplanes heben wir die folgenden hervor: Empfehlung und Vermittlung der Anstellung von Begutachtern und Ertheilung von In-structionen an dieselben, Uebernahme aller Arten bergmannischer Untersnehungen und Anfschlifszheiten, Berathang in Muthangs- und Verleihungsangelegenheiten, Forbereitung und Ausristung von Expeditionen zur Untersuchung ganzer Districte, technische und wirthEichmeyer, der frühere Director der Königl. Berg-inspection Clansthal, und Dr. Naumann, bisheriger Leiter der Abtheilung für Bergbau und Geologie der Metallurgischen Gesellschaft A.-G. verpflichtet worden. Als technischer Consnlent und wissenschaftlicher Beirath wurde znnächst Hr. Geh. Bergrath Professor Lengemann in Aachengewonnen. Die Geschäftsführer und Beiräthe sind zur strengsten Discretion über alle Kenntnisse, die sie in obiger Eigenschaft erhalten, verpflichtet. Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses haben die Gaschäftsführung zu überwachen, sie erhalten iedoch keinen Einblick in die von den einzelnen Auftraggebern herrührenden Acten.

#### Eisenerzeugung vor 8000 Jahren.

Bei den Ausgrabungen in Tél el Hesv in Südpalästina sind Funde gemacht worden, die — wie eine Notiz in Nr. 51 des "Anzeigers für Industrie und Technik", Frankfurt a. Main, besagt — darauf hindeuten sollen, dass der Vortheil der Winderhitzung bei der Eisendarstellung schon etwa 1400 Jahre v. Chr. Geb. im Orient bekannt gewesen ist. Die Nachforschungen an der bezeichneten Stätte haben die Ueberbleibsel von acht bezeichneten state nüben die verbrüterisch von acht Städten zu Tage gefördert, die in der Zeit von 1500 bis 500 v. Chr. aufeinander gefolgt sein müssen. Der wichtigste Fund, der dabei gemacht wurde, war eine keilförmige Tafel, die erste Urkunde des präisraelitischen Kanaan, die der Boden von Palästina bisher geliefert hat. Von großem Interesse war aber auch die Entdeckung eines Schmelzofens zur Eisenbereitung, der nach Angabe des Archäologen eine Vorrichtung besafs, nm die Aufsenlnft vor ihrer Einführung in den Ofen zu erwärmen.

## Bücherschau.

Zur Besprechung sind eingegangen:

Die Gasmaschinen. Berechnung, Untersuchung und Ausführung der mit gasförmigen und flüssigen Bremustoffen betriebenen Explosions- und Verbrennungskraftmaschinen von Albrecht von Ihering, Kaiserl. Regierungsrath, Mitglied des Kaiserl. Patentamtes. Mit 228 Figuren im Text. Zugleich zweite, völlig nungearbeitete Auflage der dentschen Ausgabe des Werkes "Die Gasmaschinen" von Gustav Chauvean. Leipzig, Wilhelm Eugelmann. Preis 16. M. geb. 17. M., geb. 17. M.

Die Gaserzenger und Gasfeuerungen von Ernst Schmatolla, dipl. Hütten Ingenieur, Constructeur für Feuerungsanlagen. Mit 66 Abbildungen. Hannover, Gebrüder Jänecke. Preis 3 M.

Taschenbuch für Berg- und Hüttenleute im Bezirk des Königl. Oberbergamts Breslau. Kattowitz, G. Siwinna.

Die Metalle, 29. Bändehen der Sammlung "Aus Natur und Geisteswelt". Von Prof. Dr. Karl Scheid. Mit 16 Abbildungen. Leipzig, B. G. Teubner. Preis geh. 1 M. geb. 1,25 M.

Entwicklung und Anwendung der Dampfüberhitzung. Mit Berücksichtigung der Anssichten auf deren Einführung in den Bergwerksbetrieben, zusammengestellt von Ingenieur Stach, Lehrer der Bergschule in Bochum. Gelsenkirchen, Carl Bertenburg.

Hygiene der Arbeit in comprimirter Luft. Von Dr. Philipp Silberstern, K. K. Polizeiarzt in Wien. Mit 6 Abbildungen im Text. Jena, Gustay Fischer. Preis 1,20 M.

Untersuchung des Grissongetriebes von E. Roser, Maschineninspector am Ingenieurlahoratorium der Königl. Technischen Hochschule in Stuttgart. Mit 53 Abbildungen. (Dissertation zur Erlangung der Würde eines Doctor-lugenieurs.) Stuttgart, Arnold Bergsträßer, Verlagsbuchhandlung A. Kröner. Preis 3 eK.

Der Holländer. Eine kritische Betrachtung seiner Arbeitsweise mit Bezug auf die Einzelabmessungen seiner Theile und die verarbeiteten Fasern. Von dipl. Ingenieur Alfred Haufsner, o. ö. Professor der mechan. Technologie an der k. b. Deutschen Technischen Hochschule Brünn. Mit 38 Abbildungen. Stuttgart, Arnold Bergsträßer, Verlagsbuchhandlung A. Kröner. Preis 4 M.

Galileo Ferraris. Wissenschaftliche Grundlagen der Elektrotechnik. Nach den Vorlesungen über Elektrotechnik, gehalten in dem R. Musso Industriale in Turin. Deutsch herausgegeben von Dr. Leo Finzi. Leipzig, B. G. Teubner. Preis 12 M.

## Vierteljahrs-Marktberichte.

(October, November, December 1901.)

#### I. Rheinland-Westfalen.

Die in unserem vorigen Bericht geschilderte Un-sicherheit in der allgemeinen Lage dauerte auch im größten Theil des verflossenen Vierteljahrs an, Da jedoch neue geschäftliche Zusammenbrüche nicht vor-kamen, da ferner die Abwicklung der unendlich vielen schwebenden Verpflichtungen weitere erhebliche Fortschritte machte und auch die Zwangsverkäufe größtentheils der Vergangenheit angehören, so trat im letzten Drittel des genannten Zeitraums eine größere Beruhigung in der Stimmung ein, die nicht ohne günstigen Einfluss blieb und sich in einer bemerkbaren Steigerung der Nachfrage ausdrückte. Wesentlich neue Be-triebseinschränkungen wurden deshalb vermieden. triebseinschräukungen wurden deshalb vermieden. Zugleich wurden die Unterbietungen aus Zwischenhänden seltener. Es gelang auch, ablaufende wichtige Verbände zu verlängern und neue anzubahnen, und da eine Reihe von größeren Werken Fühlung miteinander nahm, um die Inlandspreise zu bessern und unnöthigen Preisschleudereien bei der Ausfuhr entgegen zu wirken, so kehrte in den letzten Wochen clwas mehr Vertrauen wieder ein; es kamen zahlreiche Käufer an den

Markt, und es konnten etwas bessere Preise erzielt werden. Wenn auch noch viel dazu gehört, ehe der Punkt erreicht wird, wo die Verkaufspreise die Selbstkosten wieder decken und die Verlaste verschwinden, so scheint unan doch im allgemeinen wieder besseren Math zu fassen.

Entsprechend der ungenügenden Beschäftigung in den Kohlen und Koks verbrachenden Industrieren war auch auf dem Kohlen- und Koksmarkte die Lage unbefriedigend. Der Absatz war ungenügend und blieb weit hinter der Leistungsfaligkeit der Zechen zurück. Das Kohlensyndient sah sich genötligt, für das letzte Vierteljahr die Einschränkung auf 20% zu erhöhen, während für Koks die sehon sehr erhebliche von 331 % bestehen helbehen mußte.

Wenn diese bedeutenden Einschränkungen nicht voll ausgenutzt zu werden branchten, so ist dies lediglich dem Einflusse der Jahreszeit zuzuschreiben, welche iumerhin einige Belebung im Versande der Hausbrandkohlen und Brechlobs mit sich bringt. Während aler in früheren Jahren infolge dieses Einflusses die Zechen Ueberschichten verfahren mutten, um den Mabrbedarf. des Winters zu decken, waren sie diesmal genöthigt, noch Feierschichten einzulegen.

Arbeiterentlassungen in größerem I mfange fanden nicht statt; einzelne Verwaltungen gingen nur dazu über, die durch Abkehr entstandenen Lücken nicht wieder zu ergänzen.

Eine Aenderung der Preise erfolgte nicht, da diese durch Verträge festgelegt sind.

Im Eisensteingeschäft hat sich gegen das Vorquartal eine erhebliche Aenderung nicht bemerkbar gemacht. Die Förderung der nassauischen und sieger-landischen Gruben richtete sich nach dem Bedarf, und wurden dementsprechend auch die geförderten Mengen Eisenstein regelmäßig abgenommen, ohne daß namhafte Vorräthe sich auf den Gruben ansammelten.

Eine wesentliche Aenderung in der Lage des Roheisenmarktes hat sich noch nicht vollzogen. Abgesehen von einigen kleineren Verkäufen im Inland und theilweise größeren nach dem Ansland wurden nennenswerthe Mengen für die diesjährige Ablieferung noch nicht abgeschlossen. Allmählich neigen sich jedoch die alten Abschlüsse ihrem Ende zu, und es dürfte alsdann ein wenn auch enger begrenzter Bedarf wieder hervortreten.

Die Lage des Stabeisenmarktes war zu Anfang des Vierteljahres so trostlos wie je zuvor. Sowohl in Schweißeisen als in Flußeisen nahm das Unterbieten

Die blofse Kunde davon, dafs kürzlich wenigstens ein Minimalpreis vereinbart sei, hat sofort einen frischen Zug in das Geschäft gebracht und die Nachfrage, welche bis dahin sich nicht bis über das Allernoth-wendigste hinans zu gehen getraute, ersichtlich an-

geregt und erweitert.
Der Drahtmarkt stand im October und November unter dem Zeichen der Auflösung des Walzdrahtsvodicats, dessen Vertrag mit dem verflossenen Jahr zu Ende ging. Eine Erneuerung desselben war Anfangs December noch so zweifelhaft, das kaum damit gerechnet werden konnte, Erfreulicherweise gelang es den vereinten Anstrengungen in letzter Stunde, auf wesentlich breiterer Grundlage die Neubildung eines Syndicats zum Abschluss zu bringen, das nicht nur die süddeutsche und die oberschlesische Gruppe einschliefst, sondern auch die gesammte Walz-draht aus fuhr. Nun fehlt nur noch die Vervollständigung durch Angliederung eines Syndicats für gezogenen Draht.
Die Marktlage war während des ganzen Viertel-

jahres nicht befriedigend. Im Inland stockte der Absatz bei weichenden Preisen, und der Auslands-

markt wurde ebenfalls heftig bestritten.

Das Geschäft in Grobblechen lag im ganzen ungänstig. Nach wie vor stockte der Absatz, und wenn schon vorher die Abrufungen in Kessel- und Construction-material verhältnifsmälsig gering waren, so liefsen sie nun auch in Bezug auf Schiffbaumaterial nach.

Zn Ende des Vierteljahres aber griff eine zuver-sichtlichere Stimmung Platz. Die Nachfrage wurde lebhafter, und es trat in verstärktem Maße die Neigung hervor, die bestehenden niedrigen Preise zu Abschlüssen

suf Zeit zu benutzen.

Auch in Bezug auf das Ausfuhrgeschäft bahnte sich eine günstigere Wendung an, insofern, als die Bestrebungen zur Bildung eines Grobblech-Ausführ-Verbandes mit größerer Entschiedenheit als bisher aufgenommen wurden, die unter den betheiligten Werken zunächst zu einer Verständigung über einen Mindestpreis führten.

Die Beschäftigung auf dem Feinblechmarkt besserte sich fühlbar, und zur Zeit wird im allgemeinen anf etwas bessere Preise gehalten, die freilich immer

noch verlustbringend sind.

Die an Eisenbahnmaterial in regelmässiger Weise eingehenden Staatsaufträge verschafften den

Werken hinreichend Beschäftigung. Allerdings blieb dieselbe in Bandagen und Rädermaterial hinter dem gewünschten Masse noch weit zurück und es war nur möglich, hierin Anfträge zu den sehr niedrigen und unter Selbstkosten bleibenden Preisen der nicht unter Verband stehenden Werke hereinzubringen. Eine inzwischen eingetretene bessere Verstäudigung unter den in Betracht kommenden Werken lässt hoffen, dass diese Missstände für die Folge nicht mehr zu Tage treten werden.

Für die Privatunternehmangen blieb angesichts der nicht regen Baulust das Geschäft ein äußerst flaues, und die weuigen belanglosen Aufträge konnten nur zu verlustbringenden Preisen übernommen werden.

Die Eisengiefsereien und Maschinenfabriken waren verschiedenartig beschäftigt.

Auf dem Röhrenmarkt änderte sich wenig. Die Preise blieben nach wie vor gedrückt; doch hofft man anf vermehrten Rohrbedarf zum Frühjahr, zu welcher Zeit namentlich anch große Auslandsobjecte auf dem Markt erscheinen worden. Erfreulich war die Verlängerung des Syndicats für Gasröhren und Siederöhren auf die Zeit von 11/2 Jahren.

Auf eine Notirung der Preise muß auch diesmal verzichtet werden, weil sie in den beiden ersten Monaten des Berichts-Vierteljahrs rein nominell waren.

Dr. Beumer.

#### II. Oberschlesien.

Allgemeine Lage. Die Verhältnisse auf dem oberschlesischen Eisen- und Stahlmarkt haben im Berichtsquartal eine Besserung leider nicht erfahren. Wenn man auch in einzelnen Betriebszweigen zu einem Stillstande in der rückläufigen Preisbewegung gelangt ist und in anderen, z. B. in der Drahtfabrication, sogar zufriedenstellende Ergebnisse anfweisen kann, so haben doch wieder andere wichtige Zweige des Eisen- und Stahlgewerbes, insbesondere das Stabeisengeschäft, eine weitere Verschlechterung ihrer Lage sowohl bezüglich des Absatzes, als auch der Preisgestaltung erleiden müssen. Die Folge davon war, daß mit weiteren Arbeiterentlassungen vorgegangen wurde, Lohureductionen vorgenommen und Feierschichten eingelegt werden mussten. Die wirthschaftlichen Verhältnisse der Arbeiterbevölkerung Oberschlesiens liegen zur Zeit so ungunstig, dass ein ernstlicher Nothstand zu befürchten ist, wenn nicht eine baldige, durchgreifende Besserung des Beschäftigungsgrades stattfindet. In erster Reihe müßte dnrie eine schlennige, in ausreichendem Mafse zu erfolgende Vergebung von Lieferungen seitens der größten Arbeitgeber, der Staatseinenbahn sowie der Marine, helfend eingegriffen werden. Der Arbeitsstand gestaltete sich um so ungünstiger, je mehr die Jahres-wende heranrückte, weil die Händler der Inventuren wegen mit neuen Specificationen zurückhielten und theilweise bereits gegebene Aufträge wieder zurückzogen. Das auf speculative Machenschaften zurückzuführende Anziehen der Altmaterialpreise nm die Mitte der Berichtszeit war einer Verbilligung der Selbstkosten hinderlich.

Kohle. Die Lage des Kohlenmarktes war auch im abgelaufenen Vierteljahr im allgemeinen befriedigend. In Grobkohlen trat zeitweilig sogar eine die Förderung übersteigende Nachfrage ein, welche sich erst im December zufolge der ungewöhnlich milden Witterungs-verhältnisse etwas abschwächte. In den kleineren Kohlensortimenten zwang der fortschreitend ungünstige Beschäftigungsgrad der Industrie in einzelnen Fällen zu Förderungseinschränkungen oder zur Stapelung, da eine gleichmäßige Abladung der vollen producirten Mengen sich nicht ermöglichen liefs. In den Preisen ist eine Aenderaug nicht eingetreten. Der Gesammtversand an Kohlen zur Eisenbahn betrug

im IV. Quartal 1901 . . . . 4 415 280 t 1901 . . . . . 4 680 600 t IV. 1900 . . . . . 4 345 470 t

entsprechend einer Abnahme von 5,67 % gegenüber dem Vorquartal bezw. einer Steigerung von 1,61 % gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres.

Koks. Bei der Abhängigkeit des Koksmarktes von der Lage der Eisenindustrie konnte in der Berichtszeit eine Besserung nicht Platz greifen, vielmehr hatte das Ausblasen weiterer Hochöfen Betriebseinschränkungen zur Folge. Der Export nach dem Auslande liefs weiter nach. Die Preise erlitten infolge des allgemeinen

Darniederliegens der Industrie einen weiteren Rückgang. Erze. Das Erzgeschäft lag gleichwie im Vor-quartal andauernd still und der Bedarf an Erzen ging infolge der allenthalben erfolgten Einschränkung der Hochofenbetriebe erheblich zurück. Es mnisten infolgedessen große Mengen von Hochofenschmelzmaterial, die seit Jahren nach Oberschlesien eingeführt wurden, hier aber keine Aufnahme fanden, nach anderen Ge-

bieten abgestoßen werden.

Roheisen. Eine Zunahme der bereits reichlich vorhandenen Bestände wurde derch die Kaltstellung weiterer Hochöfen verhindert. Die erzeugten Mengen wurden, soweit sie nicht von den mit den Hochöfen verbundenen, eigenen Verfeinerungsanlagen zur Verwendung gelangten, durch das Syndicat nach ent-fernteren Relationen abgestofsen, was indessen nur zu verlustbringenden Preisen möglich war. Käufe seitens der reinen Walzwerke, welche Roheisen nicht selbst produciren, sind in der Berichtszeit nicht gethätigt worden.

Die Lage des Walzeisenmarktes Stabeisen. hat sich im Berichtsquartal gegenüber dem vorigen Jahresviertel weiter verschlechtert. Die Stocknng im inländischen Absatze der Fabricate, welche bereits seit länger als Jahresfrist vorherrsebt, hat im letzten Quartal sich noch empfindlich verschürft, so dass der Beschäftigungsgrad der Walzwerke einen weiteren Rückgang erfahren hat. Dieses weitere Nachlassen der Aufträge wirkte stellenweise derartig nngünstig, daß empfindliche unfreiwillige Betriebseinschränkungen vorgenommen werden mußten, indem einzelne Strecken so gut wie gar nicht, andere wieder nur unzureichend mit Arbeit versehen werden konnten. Infolge des immer schwächer werdenden Absatzes mußte die Production erheblich eingeschränkt werden. Diese verminderte Production konnte nur durch Zuhülfenahme eines gegen früher stark ansgedehnten Exportes untergebracht werden. Die Werke waren gezwungen, sieh für ihren Absatz nene Exportgebiete zu suchen, die hisher von ihnen noch nicht beschickt worden waren. So mussten nennenswerthe Mengen im Kampfe gegen die westdeutsche sowie gegen die belgische und englische Concurrenz nach Ostasien und Süd-Amerika abgeschohen werden, alles, um die Werke nur einigermalsen im Betriebe zu halten und nicht zu umfangreiche Arbeiterentlassungen vornehmen zu müssen. Diese Ausdehnung des Exportes war nur möglich auf Kosten der Preise, die die Herstellungskosten nicht mehr deckten. Aber auch die Inlandspreise sind weiter zurückgegangen und machen es bei den hoheu Preisen des Rohmaterials unmöglich, mit Gewinn zu arbeiten. -- Am Jahresschlusse machten sich erfreu-licherweise endlich auch bei den rheinisch-westfälischen Werken Bestrebungen geltend, welche einen baldigen Znsammenschlus dieser Werke zu einem Verbande erhoffen lassen, wodurch ein ernster Schritt zur Bildung eines allgemeinen deutschen Walzwerksverbandes gethan ist.

Walzröhren. Das Geschäft in Gas- und Siederöhren hat in der Berichtszeit einen aufserordentlich nnruhigen Verlauf genommen, welcher durch die Un-sicherheit hervorgerufen war, die hinsichtlich einer

Verlängerung des Verbandes über den 1. Januar 1902 hinaus herrschte. In der Annahme, daß Röhren nach diesem Termine, falls die Syndicate anfgelöst werden, einem erheblichen Preisstnrze ausgesetzt sein würden, haben die Händler mit neuen Käufen und Specificationen naturgemäß zurückgehalten und es war unter diesen Umständen eine angemessene Beschäftigung der Werke nicht möglich. Inzwischen haben die Verhältnisse in der am 28. December v. Js. stattgehabten Generalversammlung der Röhrenwerke eine Klärung dahin erfahren, daß die Syndicate über den 1. Januar 1902 bis 30. Juni 1903 hinaus verlängert werden. -

Draht. Die Geschäftslage in der Berichtszeit kann im allgemeinen als befriedigend bezeichnet werden. Insbesondere trat eine Befestigung des Marktes ein, nachdem die Bestrebungen der Walzdraht erzeugenden Werke nach einem Zusammenschluss am 14. December 1901 zur Bildung des Verbandes deutscher Draht-

walzwerke mit dem Sitze in Berlin geführt haben. Grobblech, Die Lage des Grobblechmarktes wies im IV. Quartal einen derartigen Rückgang auf, daß die Grobblechstrecken nur sehr mangelhaft einzelne nur 3 bis 4 Schichten in der Woche - beschäftigt werden konnten. Die Preise für Grobbleche erreichten einen solchen Tiefstand, daß die Gestehungskosten zum Theil erheblich unterschritten wnrden.

Feinblech. Auf das Feinblechgeschäft übte die schwache Beschäftigung der Elektricitäts- und Emaillirwerke, sowie die mangelnde Banthätigkeit einen recht ungünstigen Einflus aus. Immerhin waren die meisten Feinblechstrecken noch bis zu zwei Drittel ihrer Leistungsfähigkeit beschäftigt. Dagegen sanken die Preise infolge des scharfen Wettbewerbs der westlichen Werke sehr erheblich und konnten die meisten Aufträge nur zu Verlustpreisen hereingeholt werden. Infolge des herannahenden Winters erlitt die Ansfuhrthätigkeit eine erhebliche Abschwächung und kam im

letzten Drittel des Quartals gänzlich zum Stillstand. Eisenbahnmaterial. In Eisenbahumaterialien war die Beschäftigung der Werke im Berichtsquartal in fast allen hierunter fallenden Artikeln eine völlig unzulängliche, da seitens der Staatsbahnen nur geringer Bedarf vorlag, um welchen ein nie dagewesener Wett-bewerb entbrannte. Auch hielten die Kleinbahnen mit Herausgabe von Aufträgen in Erwartung weiter sinkender Preise zurück. - Erfreulicherweise erfolgte Anfang November die Einigung der Radsatz- und Bandagengemeinschaft mit den außenstehenden Werken, wodurch der rninöse Wetthewerb wenigstens in diesen Artikeln eine gewisse Einschränkung erfuhr.

Eisengielscrei und Maschinenfabriken. Die Maschinenbauanstalten u. s. w. hatten gegen das Vorquartal einen weiteren Rückschritt in der Beschäftigung aufzuweisen. Neue Aufträge konnten nur mit Mühe und unter besonderen verlustbringenden Preisconcessionen hereingeholt werden. Anch in Gießereiartikeln aller Art lag das Geschäft schwer darnieder. Den meisten Werken fehlte Beschäftigung nnd die erzielten Preise waren änsserst gedrückt.

Preise:

Roheisen ab Werk:

| Giefsereiroheis             |     |     |     |     |    |     |            |    | 56  | bis  | 60  |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|------------|----|-----|------|-----|
| Hämatit                     |     |     |     |     |    |     |            |    | 68  |      | 70  |
| Qualitäts-Pudde             | elr | oh  | ei  | sei | n  |     |            |    | _   |      | 58  |
| Qualitäts-Sieme             | ens | - 3 | d'a | rti | nr | oh  | eis        | en | -   |      | 60  |
| Gewalztes E<br>dnrchschnitt | lie | lı  | al  | , ' | W  | erl | <b>:</b> : |    |     |      |     |
| Stabeisen                   |     |     |     |     |    |     |            |    | 100 | - 12 | 125 |
| Kesselbleche                |     |     |     |     |    |     |            |    | 150 |      | 160 |
| Flufseisenblech             | 16  |     |     |     |    |     |            |    | 120 | -    | 135 |
| Dünne Bleche                |     |     |     |     |    |     |            |    | 120 | -    | 130 |
| Stahldraht 5.3              |     |     |     |     |    |     |            |    | -   |      | 125 |

Eisenhütte Oberschlesien.

Af A Toppe

#### III. Grofsbritannien.

### Middlesbro-on-Tees, 8, Januar 1902.

Im letzten Viertel des Jahres 1901 war das Roheisengeschäft ziemlich lustlos. Hiesiges Giefsereieisen war im allgemeinen fest. Hämatiteisen war anfangs recht knapp, doch hat schliefslich der Bedarf stark nachgelassen. Die Geschäftslage hier blieb im großen und ganzen günstiger als in Deutschland. Es ist ein Irrthum, nach dortigen Verhältnissen Schlüsse anf die Entwicklung hier zu ziehen. Betriebserweiterungen und Umwandlungen in hoch kapitalisirte Actiengesellschaften haben seinerzeit auch hier stattgefunden, aber bei weitem nicht in dem Masse wie in Deutschland. Es ist daher natürlich, daß der allgemeine Geschäftsrückgang hier nicht so weitgehende Folgen oder Krisen mit sich brachte. In früheren Jahren war das Middlesbrougher Geschäft sehr stark anf Export angewiesen, und der Versand nach dentschen und holländischen Häfen war von der größten Bedeutung. la 1901 änderte sich dies; von Middlesbrough wurde mehr nach Schottland und anderen Küstenhäfen versandt, und so der Export durch inländischen Verbranch ergänzt. Die Concurrenz ans den Vereinigten Staaten hat anfgehört. Es fragt sich sogar, ob sich statten nat angenort. S rage sten sogar, ob sten nicht bereits ein Export dahin wieder von hier lohnt. Anfragen zur Verschiffung nach Philadelphia liegen vor. Der zu überwindende Preisnnterschied ist nur Mein geworden. Canadisches Eisen wurde in größeren Posten nach Schottland geliefert und concurrirte so gegen hiesiges Fabricat. Infolge des immer mehr wachsenden Verbranchs der Vereinigten Staaten hat die Befürchtung auf weitere Sendung von Canada abgenommen. Bemerkenswerth ist die Ankunft (hier im December) von 2000 tons dentschen Roheisens zur basischen Stahlfabrication, Für die Hochofenwerke sind die Preise jetzt auf den Punkt angelangt, dafs in lohnender Betrieb nicht mehr stattfindet. Hütte mit zwei Oefen hat nicht allein sämmtlichen Hociofenarbeitern, sondern auch ihren Bergleuten gekandigt. Die größte Schwierigkeit liegt in den hohen Kokspreisen.

Die Vorräthe haben bei den Hütten im Laufe des Jahres sehr bedeutend abgenommen; genane Zahlen liegen nicht vor. Die hiesigen Warrantlager haben ragenommen, ausgenommen Hämatit, wovon nur 300 tons übrig bleiben, daher das Anfhören des Geschäfts in Ostküsten - Hämatit Warrants. Zu erwähuen ist ein Preissturz von 7/— an einem Tage in schottischen Warrants, hervorgerufen durch Ueberspeculation à la Hausse durch Londoner Firmen, von denen eine fallirte. Dafs die Preise für Middlesbrougher Warrants und Eisen ab Werk darunter nicht litten, ist ein Beweis für die gesunde Geschäftslage hier. Die Preise für Ostküsten-Hämatit gingen seit November nm 2.6 zurück, dies liegt in dem Nachlaß der Bestellungen auf Stahlmaterial.

Für das kommende Jahr sind die Ansichten noch recht unentschieden. Die neuen Anfragen er-streeken sich nicht über lange Abschnitte, sondern meist für Lieferung im Frühjahr. Da aber die Verkäufer keine billigeren Preise als für prompte Lieferung annehmen wollen, bleiben die Geschüftsaussichten noch immer gering. Anfragen für deutsche Rechnung

werden lebhafter, aber führen selten zu Abschlüssen. Es wird angenommen, daß die Roheisenstengung in Nord-England etwa 2800 000 tonsbetrag gagen 3190594 tons in 1900 und 3254396 tons in 1899. Die Zahl der Hochöfen im hiesigen engeren District betrug am 31. December 1900 87, davon waren 58 thätig. Am 31. December 1901 86, wovon 52 thatig waren.

Die Walzwerke hiesiger Gegend blieben im vorigen Jahre durchschnittlich gut beschäftigt. Die

Preise mußten jedoch nach und nach ermäßigt werden, Im Laufe des vorigen Jahres wurden hier etwa 100 000 tons Stahl nach dem Monell-Procefs ans von Cleveland-Erzen hergestelltem Eisen erzengt. Das Ende des Jahres brachte die Betriebseinstellung der Weardale-Walzwerke, welche über 1000 Mann beschäftigten. Die Einfahr deutschen Materials hat uachgelassen. Neue Abschlüsse für deutsches Schiffbau-Material sind jetzt hier nicht mehr lohnend. Der Preisunterschied ist zu gering geworden, um für die mit Ausführung von Specificationen in Deutschland verknüpften Umständlichkeiten zu entschädigen. Größere Posten Stahlknüppel kamen in dem verflossenen Quartal von Deutschland hier an, doch soll es sich hierbei um Ansführung alter Abschlüsse gehandelt haben. Deutsche Gufsstahlfabricate für Maschinen und Schiffbau fanden vor kurzem hier Eingang.

Die Schiffbauthätigkeit in 1901 war anserst lebhaft. Leider lassen sich genaue Vergleiche nicht anstellen, da die von den verschiedenen Werften abgegebenen Tonnenangaben nicht anf gleicher Basis gemacht sind. Für viele Schiffe ist die Ladefähigkeit angegeben und für Kriegsschiffe das Deplacement, Die Werfte haben theilweise Raum für Deckbauten n. s. w. eingeschlossen. Man schätzt die Tonnenzahl sämmtlicher im vorigen Jahre gebauter neuen Schiffe auf 2673668 tons and zwar entfallen davon anf die Nordküste Englands (d. i. von Whitby bis Tyne) 915 383 tons, anf andere englische Häfen 120 000 tons und auf königliche Werfte 64 910 tons, auf Schottland 553 756 tons, anf Irland 151 929 tons, mithin anf Grofsbritannien zusammen 1 805 978 tons und anf das Ausland 867 690 tons. Dabei ist jedoch in Betracht zu ziehen, dass die Angaben der auswärtigen Werste nicht vollständig sind.

In Löhnen sind im verflossenen Vierteljahr keine besonderen Veränderungen erfolgt. Die letzten Angaben über die Lohnermittlung auf Basis der Fabricationspreise sind für die letzten drei Monate noch nicht bekannt. Im October fand keine Veränderung statt.

Die Frachten sind im Lanfe des Jahres be-deutend gefallen. Dafs die Zunahme in nenen Schiffen großen Einfluss auf die Frachten von hier nach Dentschland haben wird, ist kaum anzunehmen, da die Mehrzahl der neuen Schiffe nicht für so kurze Reisen, sondern für bestimmte Zwecke und Linien gebant worden sind. Es muß jedoch dadurch nach gewissen Richtungen hin Schiffsraum überflüssig werden und so wird auch wahrscheinlich ein gewisser Druck auf Frachten von hier eintreten. Es gilt dies besonders für große Ladungen. Kleine Dampfer bis zn 6 700 tons nehmen immer mehr ab, doch bieten die für solche bezahlten Frachten bei den hohen Unkosten keine Anregung zur Banlnst und die Raten dafür bleiben hoch. Es wird bezählt für volle Ladungen 4/- nach Rotterdam und Antwerpen, 5.3 nach Geestemunde, 4/6 à 4/3 nach Hamburg. Ostseefrachteu sind noch unentschieden.

#### Die Vorräthe betragen:

#### Middlesbrough District:

in öffentlichen Lägern einschliefslich Connals gewöhnliche Qualitäten am 31. Dec. 1900 57 247 Hämatit-Qualitäten " 31. " 1900 555

Hämatit-Qualitäten , 31. , 1900 gegen 140 629 bezw. 300 tons am 31. Dec. 1901.

Die Vorräthe bei den Hütten sind nicht veröffentlicht.

Schottland: 

#### West Küste:

in Warrantlägern und bei den Hütten am 31, Dec. 1900 . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 290 gegen 53 968 tons am 31. Dec. 1901.

22. Jahrg. Nr. 2.

#### Die Preisschwankungen betrugen

| Die Preiss                           | cowan   | Kunger      | n Detri  | igen:  |        |          |                                    |
|--------------------------------------|---------|-------------|----------|--------|--------|----------|------------------------------------|
|                                      |         | Octobe      |          | oveml  | ner.   | Decer    | mber                               |
| Middlesbrough Nr.                    |         | 19, 45/     | 1 44     | /9, 41 | 3/41/4 | 43,8,    | 43,6                               |
| Warrant Cassa Kau                    |         |             |          |        |        |          |                                    |
| Middlesbrough N<br>Middlesbr, Hamati | r. 3 45 | 51/2,44     | 111/2 44 | cht no | 2 10   | 42,7,    | 43/61/                             |
| Schottische M. N.                    | 8.9     | I 54H       | 64       | 9, 56  | L      | 56/11/2  | 49/-                               |
| Cumberland Hame                      |         |             | 5 59     | 9, 57  | 74%    | 56 8,    | 55.81/                             |
| Eswarden                             | verschi | fft von     | 1. Jan   | uar b  |        |          |                                    |
| 1901 1                               | 061 87  | 0 tons      | , davo   | n 25:  | 3 560  | tous     | ) = =                              |
|                                      | 113 09  |             |          |        | 120    | -        | nach deutsch. u.<br>bolland. Häfen |
|                                      | 346 06  |             |          | 539    | 3 789  | ,        | 3 =                                |
|                                      | 113 31  |             | *        |        | 675    |          | 2 4                                |
|                                      | 249 77  |             |          |        | 985    |          | 9 15                               |
|                                      |         |             |          |        |        |          | lo a                               |
|                                      | 238 93  |             |          |        | 924    |          | ,                                  |
| Heutige P                            | reise   | am 8        | . Janua  | ar) si | nd f   | ar pro   | ompte                              |
| Lieferung:                           |         |             |          | ,      |        |          |                                    |
| Middlesbro Nr.                       | 1 G.    | M. B.       |          |        |        | 45/6     | 1 0 %                              |
|                                      | 3       |             |          | : :    |        | 44/-     | Werk                               |
|                                      |         | ,<br>(serci |          |        | : :    |          | 152                                |
| * *                                  |         | ideleis     |          |        |        | 43/6     | ( 9 5                              |
| * ***                                |         |             |          |        |        |          | 4 2                                |
| . Hämatit                            | Nr. 1,  | 2, 3 g      | emisch   | ıt.    |        | 57/-     | f d. ton r                         |
| Middlesbro Nr.                       |         |             |          |        | 43/9   | 8        | Cassa<br>Käufer                    |
|                                      |         |             | nts .    |        | -      | . } 7    | 2 6 2                              |
| Schottische M.                       |         |             |          |        | 49/1   |          | 20.7                               |
| Cumberland H                         | âmatit  | Warr        | ants     |        | 55/8   |          |                                    |
| Eisenplatten a                       | b We    | rk hie      | r £      |        | ,      |          |                                    |
| Stahlplatten                         |         |             |          | 5.12   |        | f. d. to | m mit                              |
| Stabeisen                            |         |             |          | 6.5    |        | 21/2     | 96                                 |
| Stahlwinkel                          |         |             |          | 5.17   |        |          |                                    |
| Eisenwinkel                          |         |             |          | 6.5.   |        | Disco    | mto.                               |
| Disch willket                        |         |             | - 3      |        |        |          |                                    |
|                                      |         |             |          | H.     | Kon    | nebeck   | c.                                 |

### IV. Vereinigte Staaten von Nordamerika.

Pittsburg, Ende December 1901.

Im abgelaufenen Vierteljahre zeigte der amerikanische Eisennarkt ein antseurdentlich festes Gepräge;
die Erzengungsziffern der Hochofenwerke und der Stahlwerke überstigen alle früheren, ohne daß dadurch
den Ansprüchen der weiterverarbeitenden Werke hätte
voll genigt werden können. Besonders stark fühlber
mehre sich zu Beginn unserer Berichtsperiode der Mangel
an Stahlhalbezeg geltend, so daße damals in einzelnen
Fällen für Knippel zur sofortigen Lieferung exorbitant
hobe Preise angelegt wurden und man Vorkehrungen
traß, sich durch Bezug von Halbzeng ans Deutschland
aus der Verlegenheit zu belfen. Im Monat October trat
infolge der starken, seitens der Industrie an die Eisenbahugesellschaften gestellten Anforderungen ein Mangel

an Locomotiven und Wagen ein, der bisher noch ständig gewachsen und inwrischen zu einer wahren Kalamität geworden ist. Trotzdem Roheisen äußerst knapp ist und selbst die gesteigerte Production dem Bedarf nicht voll genügen würde, sind die Hochofenwerke gezwungen, mangels Abfuhrgelegenheit große Roheisenvorriathe anfzustapeln. Ganz die gleichen Verhältnisse treffen für Koks zu; im Connellsviller Koksrevier lagern über 2000001 Koks, die infolge des Wagenmangels nicht verschickt werden Können. Stellenweise hat man schon dazu übergehen müssen, Hochöfen wegen Koksmangel zu dampfen, und dabei ist das Ende dieses kritischen Zustandes noch gar gicht abzuschen. In Roheisen sind größere Abschlüsse bereits für

In Roheisen sind größere Abschlüsse bereits für das erste Haliphar 1902 eunacht, während die Verbraucher von Stahl vorläuße noch Zuräckhaltung üben und nur ihren augenblicklichen Bedarf decken. Eine Festsetzung des Erzpreises für die kommende Saisen hat noch nicht stattgefunden; die Nachricht, daß der vorigährige Preis von 4,25 g wieder fest-gesetzt worden sei, hat keine Bestätigung gefunden. Der Preis für Connellsviller Hochofenkoks ist auf 2,25 gf. d. Tonne ab Ofen festgesetzt worden, d. i. etwa 25 % mehr, als der diesjährige Preis betrug.

Die Gestaltung der Preise während der Berichtsperiode erhellt aus nachstehender Tabelle:

1901

|                                                                 | -                  | 2              |                |              |        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|--------|
|                                                                 | Atifang<br>October | Anfang<br>Nov. | Anfang<br>Dec. | Ende<br>Dec. | Ende U |
|                                                                 | 8                  | 8              | 8              | 8            | 8      |
| Giefserei - Roheisen Stan-<br>dard Nr. 2 loco Phila-<br>delphia | 14,90              | 15,            | 15,50          | 15,75        | 15,50  |
| (ans dem Süden) loco<br>Cincinnati                              | 13.75              | 13,75          | 14,25          | 14,25        | 19,75  |
| Bessemer Roheisen 1 >                                           | 15,75              | 16,-           | 16,-           | 16,50        | 13,25  |
|                                                                 |                    |                |                |              | 13,25  |
| Stahlknüppel   33                                               | 26.50              | 27             | 28             | 27           | 19,75  |
| Walzdraht                                                       | 35,50              |                |                |              |        |
| Schwere Stahlschienen ab                                        | 00                 | (10            | 00             | 00           | 0.0    |
| Werk im Osten                                                   | 120,               | 20,-           | 28,-           | 20,-         | 20,-   |

## Industrielle Rundschau.

#### Rheinisch - Westfälisches Kohlensyndicat.

Die Tagesordnung der auf den 19. December 1901 in Essen amberaumten außerordentlichen Generalversammlung der Actionhre des Rheinsch-Westfalischen Kohlensyndiets, die als einzigen Punkt: "Die Geuehmigung zur Uebertragung von Actien" unsfaste, fand dadurch ihre Erledigung, das die fragliche Genehmigung erteiteilt wurde. Es handelte sich um die Uebertragung von Actien solcher Zechen, die in den Besitz von Hüttenwerken in den letzten Jahren übergegangen waren, auf die Hutten. Dieselben hatten vorher einen Revers unterzeichnet, worin sie die Zugehörigkeit der von ihnen erworbenen Zechen zum Kohlensyndietz für die Dauer des Syndicats, d. h. also bis Ende December 1905, ausgrücklich auerkanntel

Nach dem in der folgenden 88. Zechenbesitzer-Versammlung vorgelegten Berichte des Vorstandes über dem Monat November 1901 betrug bei 24°a Arbeitstagen in dem gedachten Monat (November 1902) = 27. Arbeitstage, October 1901 = 27. Arbeitstage, Ostober 1902 = 5.264 425 t, die Förlerung 4.138 823 t. (4.500.683 t. bew., 4.383.782 t), so dafs sich eine Minderforderung von 577.747 t = 12,25° % gegenüber einer Ueberforderung von 25.683 t. = 0,57° % in November 1900 sowie gegenüber einer Minderforderung von 880 643 t. = 16,73° % in October 1901 ergab. Auf den Arbeitstag berechnet stieg gegen November 1900 die rechnungsmissige Beteinigung um 9957 t. = 5,40° %, die Förderung von 8957 t. = 5,40°

fel dagegen nm 14918 t = 8,04 %. Gegen October 1901 fiel die rechnungsmässige Betheiligungsziffer um arbeitstäglich durchschnittlich 490 t = 0,25 %, die Forderung stieg dagegen um 8311 t = 5,12 %. Abgesetzt wurden 4 140 816 t (4 514 877 t bezw. 4 335 164 t) oder arbeitstäglich 170 755 t (186 180 t bezw. 160 562 t), gegen November 1900 15425 t = 8,28 % weniger and gegen October 1901 10 193 t = 6,34 % mehr. Der Selbstverbrauch der Zechen belief sich auf 1045 710 t = 25.25 % des Gesammtabsatzes (1 245 692 t == 27,59 % bezw. 1073 084 t = 24,75 %). Für Rechnung der Zechen wurden im Landdebit abgesetzt 98 206 t = 2207 % (103 676 t = 2,30 %) bezw. 85 274 t = 1,97 %). Auf alte Verträge sind geliefert 9754 t = 10,24 % (11 190 t = 0,25 %) bezw. 7871 t = 0,18 %). Ferner wurden für Rechnung des Syndicats versandt 2987 146 t = 72.14 % des Gesammt-Absatzes (3 154 319 t = 69.86 % bezw. 3 168 935 t = 78,10 %. Der arbeitstagliche Versand betrug:

|    |          |   |   |  |        | DW.     |       | D.W.    |
|----|----------|---|---|--|--------|---------|-------|---------|
| in | Kohlen . |   |   |  | 12 763 | (13481  | bezw. | 12 082) |
|    | Koks     |   |   |  | 2 205  | (2813   |       | 2015)   |
| in | Briketts |   |   |  | 526    | ( 567   | **    | 487)    |
|    | in Snm   | m | a |  | 15 494 | (16 861 | bezw. | 14 584) |

Zum Schlusse wies Hr. Director Olfe daranf hin, dass das Förderergebniss für November 1901 um 7.75 % günstiger gewesen sei, wie der Voranschlag, der be-kantlich anf 20 % lautete, während die thatsächliche Minderförderung gegenüber der Betheiligung ja nur 12.25 % ergeben habe. Sodann führte der Vorstand noch aus, dass sich die Marktlage seit seinem im November erstatteten Bericht nur wenig oder gar nicht verändert habe. Im übrigen sei auch den vorstehend wiedergegebenen Zahlen nichts mehr hinzuznfügen. -Auf übereinstimmenden Vorschlag des Vorstandes und des Beiraths beschlofs die Versammlung dann einstimmig, für das 1. Quartal 1902 wieder eine Einschränkung der Förderung von 20 % anzuordnen. Ebenso wurde den Vorschlägen des Beirathes entsprechend beschlossen, für das Jahr 1902 1 M für die Tonne als Abgabe und Entschädigung zu erheben, da-gegen den bisher geltenden Strafsatz von 2 M für die Tonne auch für 1902 bestehen zu lassen.

#### Düsseldorfer Eisenhüttengesellschaft.

Nur der vorjährigen vorsichtigen Bilanzirung ist es zu verdanken, wenn dem Werk für 1900 1901 noch ein Ueberschufs geblieben ist. Die Verkaufspreise der verschiedenen Artikel sind 40 bis 50 % gewichen, ohne dass es möglich gewesen wäre, die Gestehungskosten wesentlich zu verringern. Mit den Preisen ist anch die Leistung zurückgegangen, die Production betrug nur 19380 t gegen 26826 t des Vorjahres. Die nene Fabrikanlage in Ratingen ist gegen Ende des Geschäftsjahres in Betrieb gekommen und arbeitet tadellos. Die Unkosten der Verlegung und der dadurch verursachten Productions-Einschränkung hat der betrieb getragen. Die Abschreibungen belaufen sich auf 44735,44.M. Es wird der Vorschlag gemacht, von Ausschättung einer Dividende abzusehen und deu Reingewinn von 52 267,04 M auf neue Rechnung vorzntragen.

#### Düsseldorfer Röhrenindustrie.

Das Nachlassen des Bedarfs und die Concurrenz des Auslandes, die sich bereits im ersten Halbjahr 1900 geltend gemacht, zwang das Werk schon damals zu Betriebseinschränkungen. Dieser Zustand verschlimmerte sich in der Folgezeit noch und blieb daher der Gesammtversand der Fabricate im Berichtsjahr 1900/1901 erheblich hinter demjeuigen des Vorjahres zurück. Während auf der einen Seite die Preise der Gas-röhren unter dem Einfins der ausländischen Concur-

renz, und die Siederohrpreise infolge des Kampfes der im Siederohr-Syndicat vereinigten Werke mit Deutsch-Oesterreichischen Mannesmannröhren-Werken erheblich, die letzteren sogar unter die Selbstkosten, ermäfsigt werden mußten, erhöhten sich auf der anderen Seite die Gestehungskosten der Fabricate, weil die Betriebe nicht voll beschäftigt werden konnten und das zur Zeit der guten Conjunctur gekaufte theuere Material verarbeitet werden mnsste.

Unter Berücksichtigung der Abfindungssummen, welche die Gesellschaft den Lieferanten zahlte, um von der Last der theueren Materialabschlüsse befreit zu werden, und nach Abschreibung von 111 620,27 .# von den Anlagewerthen und vom Patentconto verbleibt

ein Verlust von 87 096,56 .M.

#### Eschweiler Maschinenbau - Actiengesellschaft zu Eschweiler - Aue.

Wenn auch die Gesellschaft in dem abgelaufenen Geschäftsjahre ihre Anlagen befriedigend beschäftigen konnte, so wurde desseu Ergebnils doch auf das Ungünstigste beeinfinsst durch die hohen Preise für Rohmaterial und die stets weichenden Verkaufspreise, sowie durch die große Entwerthung der Vorräthe, welche durch den zwischenzeitlich erfolgten Preissturz der bauptsächlichsten Rohmaterialien bedingt wurde. Zur Fertigstellung der Neubauten wurden insgesammt noch 79468 M aufgewandt. Der Reingewinn, der 19405 4.7 M beträgt, soll wie folgt vertheilt werden: Zum gesetzlichen Reservefonds 1700 M, Gewinnantheile und Belohnungen 9104,27 M, 8 % Dividende = 30000 M, Vortrag auf 1902 747,20 M.

#### Hasper Elsen- und Stahlwerk.

Es ergiebt sich für das Jahr 1900 1901 ein Betriebsgewinn von 705236,18 .# und nach Abzug der Unkosten, Abschreibungen n. s. w. ein Reingewinn von 304 122,15 .W. Hiervon sollen 300 000 .W für Abschreibungen auf Robmaterial-Verträge benutzt und 4122,15 M auf nene Rechnng vorgetragen werden. Der Bericht führt die Gründe für das wenig befriedigende Der Bericht tunit die Vrunde tur nas weing derreutgende Geschäftsergebnifs auf nnd giebt Beispiele für den großen Preisrückgang. So z. B. felen die Preise, bei Einbeziehung des Exports, für Draht von 185. 4 auf 100. M für 1000 kg, Stabeisen von 185. 4 auf 100. 4, Träger von 140. 4 auf 80. 4f, Knippel und Platinen von 190 .# resp. 184 .# anf 72 .# resp. 74 .#.

Ueber den Betrieb im einzelnen ist zn berichten: Das Werk erzeugte an Rohblöcken und Luppen 75 805 t, während die Production an Walzfabricaten 72 950 t betrug. In der Fabrik feuerfester Steine wurden insgesammt 4808 t producirt. Ueber den voranssichtlichen Verlauf des gegenwärtigen Geschäftsjahres bemerkt der Bericht: "Die Lage ist noch ebensowenig wie früher geklärt und wird auch noch nndnrchsichtig bleiben, bis die aus der Aufwärtsbewegung herrührenden, noch immer umfangreichen Verbindlichkeiten sich ihrem Ablauf nähern. Wir sind mit Roheisen noch bis August 1902 verschen, wir haben den Gestellungspreis aber durch die Verwendung unseres Reingewinnes und durch Vornahme innerer Abschreibungen so weit her-nntergedrückt, daß wir im Durchschnitt zurecht kommen und unser Unternehmen durch die jetzigen schweren Zeiten ohne Betriebsverlust hindurchführen zu können hoffen."

#### Theodor Wiedes Maschinenfabrik, Actlengesellschaft in Chemnitz.

Der Rohgewinn für 1900/1901 belänft sich auf 47 422,24 . H, dessen Vertheilung wie folgt vorgeschlagen wird: Für Abschreibungen 30 773,78 M, Dotirung des gesetzlichen Reservefonds 832,40 M, 1% Dividende = 15000 M, Vortrag auf neue Rechnung 816,06 M.

# Vereins-Nachrichten.

#### Eduard Klein t.

Das Jahr 1901 sollte nicht zn Ende geheu, ohne dem Vorstande der "Nordwestlichen Gruppe des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller" einen aufserordentlich hechgeschätzten. durch die Sachlichkeit und Ruhe seines Urtheils ausgezeichneten Mitarbeiter, und dem "Verein deutscher Eisenhüttenleute" ein trenes Mitglied genommen zu haben, da Eduard Klein infolge Herzschlages am 20. December v. J. plötzlich aus diesem Leben abberufen wurde. Nicht allein

die genannten Körperschaften haben mit der Familie, die in ihm Unersetzliches verloren. diesen Tod zu beklagen; die Siegerländer and mit ihr die deutsche Industrie hat in Eduard Klein einen herverragenden Vertreter, die Oeffentlichkeit für alle gemeinnützigen Zwecke thätigen und zugänglichen Mann und das dentsche Vaterland einen warmen Patrioten verloren.

Am 23. October 1837 zu Stift Keppel bei Dahlbruch geboren, absolvirte Ednard Klein 1856 das Abiturientenevamen an der Realschule in Siegen, besuchte von 1858 bis 1859 die Friedrich Wilhelms-Universität Berlin, von 1859 bis 1860 die Bergakademie Freiberg, von 1860 bis 1861 die K. K. Montanistische

anstalt Leoben und wurde im Jahre 1861 Director der Actien-Gesellschaft Heinrichshütte bei Au an der Sieg. Vom April 1858 bis März 1859 hatte er sein einjähriges Dienstjahr im Garde-Landwehr-Infanterie-Regiment Berlin geleistet, nahm 1866 als Seconde - Lieutenant beim Westfal, Füsilier-Regiment Nr. 37 an den Gefechten bei Nachod. Skalitz und Schweinschädel ruhmreich theil und fungirte 1870 als Bataillons-Adjutant in Mainz. 1878 bis 1881 vertrat er als nationalliberaler Reichstagsabgeordneter die Kreise Wetzlar und Altenkirchen und schloß sich der Gruppe Löwe-Berger an. Außerdem war er Mitglied des Kreisausschusses des Kreises Altenkirchen sowie seit 1888 Mitglied des Provinziallandtages und seit 1892 Mitglied des Provinzialausschusses der Rheinprovinz. Se. Majestät der König verlich ihm 1896 den Rothen Adlerorden 4. Klasse und 1898 den Titel Commerzienrath.

Die Stelle als Director der Heinrichshütte bekleidete er vom Jahre 1861 bis 1897; sein Austritt erfolgte dort, weil die Actien-Gesellschaft Heinrichshütte an die Wissener Bergwerke und Hütten zu Wissen verkauft wurde. Von da ab

gehörte er dem Aufsichtsrathe der Wissener Bergwerke und Hütten an und zwar die letzten Jahre als Vor-Aufserdem sitzender. war er Vorsitzender des Anfsichtsraths der Maschinenbau - Actien - Gesellschaft vorm. Gebr. Klein in Dahlbruch und Mitglied des Aufsichtsraths der Rheinischen Stahlwerke Ruhrort, der Vereinigten Köln-Rottweiler Pulverfabriken Köln, der Geisweider Eisenwerke Geisweid. des Köln-Müsener Bergwerks - Action - Vereins Creuzthal. In allen diesen Aemtern bewährte er sich als den zuverlässigen Kenner der Bedürfnisse der Eisenund Stahlindustrie und zeigte stets den weiten Blick, der zu der Beurtheilung dieser Ver-

hältnisse erforderlich ist. Eben dazu hatte er auch besonders in der "Nordwestlichen Gruppe des

Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller" Gelegenheit, an deren Arbeiten er sich gern und fleissig betheiligte. Sein liebenswürdiges Wesen machte ihn znm Freunde Aller, die mit ihm arbeiteten: sein ehrenwerther Charakter war weit. über die Kreise Rheinlands und Westfalens hinaus hochgeachtet und werthgeschätzt.

Nun ist er dahingegangen, mit Recht von Vielen betrauert und beweint; aber unvergessen bleibt das Andenken an ihn als das leuchtende Bild eines echten deutschen Industriellen. Möge unserem treuen Freunde die Erde leicht sein!



#### Hermann Wandesleben t.

Neuhütte Hermann Wandesleben, Theil- Tode im Jahre 1898 mit seinem Neffen Frie-

haber der dort ansässigen Firma Gebrüder Wandesleben, nach knrzer Krankheit seinem umfassenden Wirknigskreise in voller Manneskraft entrissen.

Der Verstorbene wurde am 17. April 1850 als der vierte Sohn von Dr. Friedrich Wilhelm Wandesleben in Stromberg geboren. Er studirte in Darmstadt nnd Heidelberg technische Fächer und machte den Krieg 1870/71 als Einjährig-Freiwilliger beim Garde - Feldartillerie-Regiment mit. Im Jahre 1876 trat er in die Firma Gebr. Wandesleben . damals noch Gebr. Sahler, ein und leitete diese zunächst seinen Brüdern Friedrich und Rudolf.

Firma ausgetreten war, führte er die Hütte ein treues Andenken bewahren.

Am 2. December v. J. wurde zu Stromberger | mit seinem Bruder Rudolf und nach dessen

drich bis zn seinem Ende fort.

Hermann Wandesleben war auch gern und mit Erfolg im öffentlichen Leben thätig. Er war Mitglied des Rheinischen Provinzial-Landtags and im Januar 1899 seinem verstorbenen Brnder Rudolf in dem Amte als Vorsitzender der "Linksrheinischen Gruppe des Vereins deutscher Eisengiefsereien" gefolgt. In diesen Stellungen und als Mitglied des Ansschnsses, zuletzt als stellvertretender Vorsitzender, entfaltete er eine ebenso eifrige wie er-

folgreiche Thätigkeit. Dem verdienstvollen Genossen, dem trefflichen Menschen, dem

Nachdem Friedrich im Jahre 1893 aus der liebenswerthen Freunde werden wir alle Zeit



# Nordwestliche Gruppe des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller.

#### Vorstandssitzung vom 3. Januar 1902 zu Düsseldorf im Restaurant Thürnagel.

Eingeladen war durch Schreiben vom 14. December

1901 mit folgender Tagesordnung:

1. Geschäftliche Mittheilungen. 2. Etwaige weitere Schritte betreffs der Wünsche

zum Zolltarifgesetzentwurf. Erschienen waren die Herren Commerzienrath Servaes, Vorsitzender, Generalsecretär Bneck, Commerzienrath Goecke, Geheimer Finanzrath Jencke, Geheimrath C. Lueg, Geheimrath H. Lueg, Emil Poensgen, Commerzienrath Weyland, Commerzienrath Wiethaus, Director Jacobi und Ingenienr Schrödter als Gäste, und das geschäftsführende

Mitglied Dr. W. Beumer. Entschuldigt haben sich die Herren Böcking, Brauns, Kamp, Klüpfel, Massenez, Tull, van der Zypen.

Der Vorsitzende eröffnet die Verhandlungen um 12 Uhr, and widmet dem am 20. December 1901 verstorbenen Mitgliede des Vorstandes, Herrn Commerzienrath Eduard Klein, einen warmen Nachruf, indem er darauf hinweist, dass die Gruppe in dem Verewigten einen trenen Mitarbeiter und lieben Freund verloren habe. Zu Ehren des Verstorbenen erheben sich die Versammelten von den Sitzen.

Man tritt sodann in die Tagesordnung ein. Zu 1 derselben berichtet Herr Dr. Beumer über die Denkschrift, welche der vom Bunde der Industriellen eingesetzte Ausschufs für das Zustandekommen der Errichtung einer Technischen Reichsbehörde in Umlauf gesetzt hat. Er unterwirft diese Denkschrift einer eingehenden Kritik und weist nach, dass die in Rede stehende Frage durch eine derartige oberfläch-liche Darstellung eine genügende Klärung nicht erfahren habe. Er legt ferner die Bedenken dar, die bei der Regelnng der Frage in Betracht kommen, und weist endlich darauf hin, dafs man in der Denkschrift den Namen des "Vereins dentscher Ingenieure" gemissbraucht habe, worüber das Erforderliche in der Zeitschrift des genannten Vereins, Nr. 47 vom 23. November 1901 S. 1692, zn lesen sei. Der Vorstand stimmt dem Referenten durchans zu und erklärt, dafs, von sonstigen schweren Bedenken abgesehen, die Frage der Ein-setzung einer Technischen Reichsbehörde durch die erwähnte Schrift nicht genug geklärt erscheine.

Nachdem noch mehrere geschäftliche Angelegenheiten vertraulicher Natur besprochen worden sind, geht man zn 2 der Tagesordnung über, Herr Dr. Benmer giebt eine allgemeine Uebersicht über den Zolltarifgesetzentwurf, und weist dann nach, dass in dieser Vorlage kein einziger der Anträge des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller, die dem Bundes-rath in der Eingabe vom 30. October 1901 vorgetragen worden seien, Berücksichtigung gefunden habe, das im Gegentheil manche Zollsätze in durchans nnherechtigter Weise herabgesetzt worden seien. Das sei um so bedauerlicher, als die von dem genannten Verein beautragten Zollsätze anderticklich als Minimalsätze bezeichnet waren, unter die bei dem Abschluß von Handelsverträgen nicht herabgegangen werden dürfe, während die Regierung für die Verhandlungen mit dem Auslande einen autonomen Tarif mit höheren Sätzen in der Hand haben müsse. Der Verein deutscher Eisenund Stahlindustrieller habe deshabt die Grippen aufgefordert, ihre Zollwünsche noch einmal eingebend zu begründen und ihm bis spätestens 25. Januar d. J. einzusenden, damit in einer Vorstandssitzung des Vereins die weiteren Schritte berathen werden können. Die Nordwestliche Gruppe wird diesem Vorschlag entsprechen, einerseits durch Einsendung des bereits vorhandenen Materials, andererseits durch ein Rundschreiben, worin die Mitglieder der Gruppe anfgefordert werden, hirr Zollwünsche mit ausführlicher Motivirung direct an den Hanntverein zu senden.

Schluss der Verhandlungen 3 Uhr Nachmittags.
Der Vorsitzende: Das geschäftsführende Mitglied;

A. Servaes, Königl. Commercienrath. Dr. W. Beumer,
Mitglied des Reichstags und des
Abgeordnetenhauses.

# Verein deutscher Eisenhüttenleute.

Aenderungen im Mitglieder-Verzeichnifs.

Choranec, Hanns, Ingenieur, Maschinenmeister der Bismarckhütte, Bismarckhütte, O.-S.

Bismarckhütte, Bismarckhütte, O.-S. Färth, Emil, Ingenieur, Rombach, Lothr., Hüttenstr. 11. Hebelka, Ant., Hütteningenieur, techn. Bureau für Hoch-

ofenanlagen, Coblenz, Mainzerstr, 102.

Hertzog, G., Ingenieur, Huta Bankowa, Dombrowa,
Russ.-Polen.

Meyer, Wilh., Director der Verkanfsstelle des Verbandes deutscher Drahtwalzwerke, Berlin W. 66, Manerstr. 81.

Reifsig, Heinrich, Magdeburg-Sndenburg.

Neue Mitglieder:

Béchè, Jean, in Firma Béchè & Grofs, Hückeswagen Becker, E., Chefchemiker der Pastuchoffschen Hüttenwerke, Sulin, Süd-Rufsland.

Brauchbar, Dr. Max, Hochofeningenieur bei der Witkowitzer Bergbau- und Eisenhütten-Gewerkschaft, Witkowitz i. Mähren.

Fera, Cesare, Ingenieur, Administrateur-Délégué de la Società Sidernrgica di Savona, Savona, Italien. Follmann, J., Hütteningenienr, Hütte Phönix, Laar

bei Ruhrort.

Geyer, H., Director der Vereinigten Chamottefabriken
(vorm. C. Kulmiz) G. m. b. H., Markt-Redwitz.

Bayern.

Gumz, William, Ingenieur der Rombacher Hüttenwerke,
Rombach, Lothr.

Kirchner, Heinrich, Hochofeningenieur bei der Witkowitzer Bergbau- und Eisenhütten-Gewerkschaft, Witkowitz in Mähren.

Kiees, Max. Vorstandsmitglied des Bergischen Grubenund Hitten-Vereins, Hochdahl.

Kubelka, Gustar, Ingenienr der Tiegelgussstahl-Fabrik Poldihütte, Kladno, Böhmen.

List, Ericin, Hochofeningenieur der Pastuchoffschen Hüttenwerke, Sulin, Süd-Rufsland. Milden, Rob., Ingenienr der Act. Ges. Phönix, Berge-

borbeck.
Oscald, P., Ingenieur bei Fried. Krupp, Essen-Ruhr.
Pozzi, Franz, Ingenieur der Société Anonyme de VezinAnlnoye, Homécourt (Meurthe et Moselle).

Rosenbaum, Emil. Ingenieur, Geschäftsführer bei der Wittener Stahlformgießerei, G. m. b. H., Witten.

Verstorben:

Redtel, Oberingenienr, Danzig-Langfuhr.

# Verein deutscher Eisenhüttenleute.

Die nächste

# Hauptversammlung

findet statt am

Sonntag den 16. Februar 1902, Nachm. 121/2 Uhr,

in der

# Städtischen Tonhalle zu Düsseldorf.

# Tagesordnung:

- 1. Geschäftliche Mittheilungen; Neuwahlen zum Vorstande; Abrechnung.
- II. Ueber die lethringisch luxemburgisch französische Minetteformation. Vortrag von Hrn. Bergassessor Kohlmann-Straßburg.
- III. Ueber Herstellung großer Kesselschüsse und schwerer nahtloser Rohre. Vortrag von Hrn. Geheimrath Ehrhardt-Düsseldorf.
- Ueber interessante Erscheinungen beim Hochofengang und ihre Erklärungen. Vortrag von Hrn. Ingenieur Osann-Engers.

Abonnementspreis
für
Nichtvereinsmitglieder:
24 Mark
jährlich

# STAHL UND EISEN

Insertionspreis
40 Pf.
für die
zweigespaltene
Petitzeile,
bei Jahresinserat
angemessener
Rabatt.

# excl. Porto. ZETISCHRIFT Rabatt. FÜR DAS DEUTSCHE EISENHÜTTENWESEN.

Redigirt von

Ingenieur E. Schrödter,

Geschäftsführer des Vereins deutscher Eisenhüttenleute.
für den technischen Theil

und Generalsecretär Dr. W. Beumer,

Geschäftsführer der Nordwestlichen Gruppe des Vereins
deutscher Eisen- und Stahl-Industrieller,
für den wirtlischaftlichen Theil.

Commissions - Verlag von A. Bagel in Düsseldorf.

Nr. 3.

1. Februar 1902.

22. Jahrgang.

# Die elektrische Hoch- und Untergrundbahn in Berlin.

Von Eisenbahn - Bau- und Betriebsinspector Frahm.

ie Vorgeschichte der binnen kurzem theilweise dem Verkehr zu übergebenden Hoch- und Untergrundbahn in Berlin, auf der bereits die Probezüge fahren, reicht mehr als 20 Jahre zurück; denn bereits im Jahre 1880 legte die Firma Siemens & Halske den betheiligten Berliner Behörden einen Entwurf für eine schmalspurige elektrische Hochbahn vom Bellealliance-Platz im Süden nach dem Wedding im Norden vor, die mit ie einem Geleise an den beiden Bordkanten der Bürgersteige der Friedrichstraße auf Pfeilern liegen sollte.\* Der Plan scheiterte an dem Widerstande der Hausbesitzer der Friedrichstrasse, die namentlich wegen der geringen Breite der Strafse zwischen der Behren- und Dorotheenstrafse begründete Bedenken gegen den Bahnbau vorbrachten. Noch in demselben Jahre anterbreitete die Firma den Behörden einen neuen Entwurf zu einem elektrischen Hochbahnnetz. das aus verschiedeuen strahlenförmigen Linien zwischen den Stationen der Stadtbahn und der Ringbahn, sowie einem inneren Ringe zur Verbindung der Berliner Fernbahnhöfe bestehen Daueben wurde die Genehmigung zur sollte. Herstellung einer Probestrecke in der Markgrafenstrafse bis zur Junkerstrafse erbeten. Mit Rücksicht auf die Bedenken, die zur Ablehnung der Hochbahn in der Friedrichstrasse geführt hatten, lehnte die Polizeibehörde auch diese

\*F. Baltzer: Die elektrische Stadtbahn in Berlin von Siemens & Halske. Sonderabdruck aus der "Zeitschrift für Kleinbahnen" 1897.

Linie und die Probestrecke in der Markgrafenstrafse ab, empfahl dagegeu die Herstellung . einer Ost-Westlinie in den weiter vom Stadtinneren entfernten breiten Strafsen im östlichen. südlichen und südwestlichen Berlin (Skalitzer-. Gitschiner-, Bülow-, Kleist-, Tauenzieustrasse). Wenn diese Linie auch schon um deswillen eine gewisse Berechtigung hatte, weil die damals im Bau begriffene, vorwiegend auf dem rechten Spreeufer geführte Berliner Stadtbahn hauptsächlich den in der Nähe der Spree belegenen Stadttheilen zu gute kommen würde, während die südlicheren Stadttheile nach wie vor einer Verbindung von Osten nach Westen ermangeln würden, so wurde doch damals - Anfaug der achtziger Jahre - ein Bedürfniss zu ihrer sofortigen Herstellung noch nicht anerkannt. Außerdem wurden Zweifel laut, ob die Bahn nach dem damaligen Stande der Entwicklung der Elektrotechnik und des Bahnbaues in großen Städten in technischer Hinsicht den Anforderungen entsprechend hergestellt werden könne. Man gab daher der Firma Siemens & Halske anheim, zunächst noch durch Versuche außerhalb Berlins nähere Erfahrungen namentlich darüber zu sammeln, ob und inwieweit der Betrieb von Hochbahnen in Berlin etwa die Anwohner der von ihnen durchzogenen Strafsen schädigen und den übrigen Verkehr stören würde. Eine Gelegenheit zum Anstellen dieser Versuche fand sich beim Betrieb der elektrischen Strafsenbahn vom Kadettenhaus nach dem Anhalter Bahnhof in Lichterfelde. In fast zehnjähriger stiller



Abbildung 1. Liuienführung der eicktrischen Hoch- und Untergrundbahn in Berlin,

Thätigkeit reiften nunmehr hier die Pläne für die Berliner elektrische Stadtbahn heran, während draußen die junge Wissenschaft der Elektrotechnik auf allen Gebieten der Industrie gewaltige Fortschritte machte und an anderen Orten, wie Budapest, schon Proben ihrer Verwendbarkeit im städtischen Strafsenbahnwesen ablegte. Inzwischen war auch die Berliner Stadtbahn (Staatsbahn) in Betrieb genommen worden und hatte sich einer starken Beliebtheit im Stadtverkehr zu erfreuen, der infolgedessen einen großen Aufschwung nahm. Als deshalb im Januar 1891 die Firma Siemens & Halske von neuem mit einem Entwurf für eine elektrische Stadtbahn hervortrat, konnte weder das Bedürfniss zu ihrer

Abbildung 2. Anschlufsdreieck.

Herstellung gelengnet, noch nach den in Lichterfelde und an anderen Orten gesammelten Erfahrungen an der betriebssicheren Ausführung und der ohne wesentliche Benachtheiligung der Anwohner möglichen Verkehrsabwicklung auf einer Hochbabn gezweifelt werden. Während es sich früher stets um schmalspurige Bahnen gehandelt hatte, zeigte der neue Entwurf die Vollspur. Im fibrigen war die vorgeschlagene Linie von der Stadtbahnstation Warschauerstraße im Osten bis zum Zoologischen Garten im Westen mit Abzweigungen nach Charlottenburg und dem Grunewald geplant. Auf eine Länge von etwa 5 km, nämlich vom Elisabethufer bis zur Lichtensteinbrücke, sollte nach diesem Entwurf die Hochbahn dicht neben dem Landwehrkanal liegen. Dieser Gedanke, so verlockend er anf den ersten Blick erschienen war, brachte den Entwurf doch bald zu Fall. Es waren sowohl Bedenken strom-

polizeilicher Natur als die Rücksichtnahme auf die mit herrlichen Baumpflanzungen geschmückten Uferstraßen, die gegen die Benutzung der Kanalufer vorgebracht wurden. Die darauf mit den betheiligten Behörden eingeleiteten neuen Verhandlungen führten nun endlich zu einer Linie, die allen billigen Anforderungen zu entsprechen schien und daher auch durch einen Königlichen Erlass vom 22. Mai 1893 genehmigt wurde. Damit war der erste große Schritt zur Verwirklichung eines Unternehmens gethan, das berufen erscheint, in dem Verkehrswesen der Reichshauptstadt eine hervorragende Rolle zu spielen. Die weitere geschäftliche Behandlung der Angelegenheit wurde dadurch wesentlich erleichtert, dass inzwischen das Gesetz fiber die Kleinbahnen vom 28. Juli 1892 rechtskräftig geworden war, das ein vereinfachtes Verfahren bei der Festsetzung der Einzelbestimmungen über den Bau und Betrieb der Hochbahn gestattete. Dieser endgöltige, nunmehr zur Ausführung gekommene Entwurf hat folgende Linienführung (Abbildung 1):

Von der Warschauer Brücke in der Nähe der Haltestelle Warschauerstraße der Stadtbahn über den Warschaner Platz, das Stralaner Thor, die Oberbaumbrücke, das Schlesische Thor, durch die Skalitzer-, Gitschinerstraße, am Halleschen

> Thor vorbei, auf dem nördlichen Ufer des Landwehrkanals, nber das Gelände der Anhalter hnu Potsdamer hinweg and durch die Luckenwalderstrafse zur

Dann über den Nollendorfplatz. Billowstrafse. durch die Kleist- und Tauenzienstraße nach der Endstation am Zoologischen Garten. Von dieser Ost-Westlinie geht an der Luckenwalderstraße eine Abzweigung nach dem Potsdamer Platz. Für den ersten, auf Berliner Gebiet belegenen Theil der Strecke von der Warschauer Brücke nach der Zietenstraße unweit des Nollendorfplatzes wurde am 15. März 1896 durch den zuständigen l'olizeipräsidenten von Berlin die Genehmigung zum Bau und Betrieb auf 90 Jahre ertheilt, während um die Fortsetzung auf Schöneberger und Charlottenburger Gebiet noch wieder heftige Kämpfe entbrannten, die außerst hemmend auf den weiteren Fortgang der Sache wirkten und schliefslich zu einer vollständigen Aenderung des Entwurfs auf der letzten Strecke bis znm Zoologischen Garten führten, indem beschlossen wurde. die Bahn vom Nollendorfplatz an nicht als Hoch-, sondern als Untergrundbahn zu bauen.

Aus den Bedingungen der staatlichen tienehmigung führen wir an, das als Betriebskraft der elektrische Gleichstrom angenommen wurde. Für die Viaductconstructionen der Hochbahn wurde an den Strafsenkreuzungen eine lichte

Höhe von 4,55 m festgesetzt. Ferner wurde vorgeschrieben, dass die Viaducte nber den Strafsen mit einer undurchlässigen Abdeckung zu versehen seien and die atmosphärischen Niederschläge durch Abfallrohre der städtischen Kanalisation zugeführt werden müfsten. Das Geräusch beim Fahren sei durch eine geeignete Bauart der Viaducte und der Betriebsmittel thunlichst zu vermeiden. Im übrigen seien die im Bereiche der Preufsischen Staatseisenbahnverwaltung für die Herstellung und Unterhaltung eiserner Brücken bestehenden Vorschriften sinngemäß anzuwenden. Die größte Fahrgeschwindigkeit wurde zu 50 km/Stunde festgesetzt. Die Stadt Berlin knüpfte ihre Zustimmung zur Benutzung der städtischen Grundstücke, Strafsen und Plätze gleichfalls an eine Reihe von Bedingungen, von denen die wichtigsten nachstehend angegeben sind: Zahlung einer jährlichen Abgabe nach Ablauf der ersten vier Jahre seit der staatlichen Genehmigung, die 2 % bei einer Roheinuahme bis 6 Millionen Mark. 21/4 % bis 7 Millionen Mark u.s. w., für je eine weitere Million Roheinnahme 1/4 % mehr betragen solle, mindestens aber den Betrag von 20000 & ausmachen müsse. Für den Betrieb wurde festgesetzt, daß die Züge sich in Abständen von höchstens 5 Minuten folgen sollten und der Betrieb im Sommer von Morgens 51/2 bis Nachts 121/2 Uhr, im Winter von 51/e bis 12 Uhr aufrecht zu erhalten sei. Die Stadt hat sich den Erwerb der Bahn mit allem Zubehör nach \$ 6 des Kleinbahugesetzes vom 28. Juli 1892 vom Ablauf des dreifsigsten Jahres seit der Ertheilung der staatlichen Genehmigung vorbehalten.

Das Recht zur Enteiguung und dauernden oder vorübergehenden Beschränkung des für den Bahnbau erforderlichen Grund und Bodens wurde der Firma Siemens & Halske sodann durch den Allerhöchsten Erlafs vom 23. August 1895 verlichen. Nachdem daraufbin die im § 17 des Kleinbahngesetzes vorgeschriebene Plananslegung zu

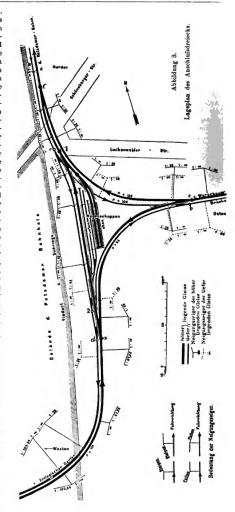

Anfang des Jahres 1896 stattgefunden hatte und die aur unerheblichen Einwendungen gegen den Plan erledigt worden waren, stand dem eigentlichen Baubeginn auf Berliner Gebiet nichts mehr entgegen.

anordnungen wie in den Einzelheiten und den verschiedenen Abschnitten der Ansführung eine Fülle des Beachtenswerthen. Der Fachrichtung dieser Zeitschrift und dem zur Verfügung stehen-



Abbildung 4. Das Anschlufsdreieck während des Baues.

Der erste Spatenstich geschah am 10. September 1896. Noch in demselben Jahre wurde ein Theil des Mauerwerks für den Unterbau der Viaductstrecke vom Kottbuser Thor nach dem Halleschen Thor fertiggestellt and das gesammte

den Raum entsprechend m\u00e4ssen wir nns jedoch darauf beschränken, nur den Entwurf in großen Zügen zu beschreiben nnd einige Hauptgesichtspunkte anzuführen, die bei der Entwurfsbearbeitung und der Betriebsausrüstung maßgebend gewesen



Eisenwerk für die Viaducte in der Gitschinerstrafse vergeben.

Der Entwurf und die Herstellung der Berliner elektrischen Stadtbahn bieten sowohl in der Gesammtanlage und den allgemeinen Ban-

Abbildung 8. Schnitt X-X.



Abbildung 9. Ansicht der Gesammtanordnung eines Viaductes.



Abbildung 10. Grandrifs der Gesammtanordnung eines Viaductes.



Abbildung 11. Kragträgerende mit eingehängtem Freiträger.



Abbildung 15. Schuitt durch den Freiträger.





sind. Näher eingegangen werden kann nur auf einige der bemerkenswerthesten Bauwerke, namentlich die Eisenconstructionen. Wir behalten uns dabei vor, gelegentlich noch den einen oder anderen interessanten Eisenbau, der heute nicht erwähnt werden kann, zu besprechen.

Die Hoch- und Untergrundbahn beginnt, wie erwähnt, an der Stadtbahnstation Warschauerstraße als Hochbahn. Die hier angelegte Station hat, um Verwechslungen mit der Stadtbahnstation zu vermeiden, den Namen Warschauer Brücke erhalten. An die Hochbahn schliefst in nordöstlicher Richtung eine der Warschauerstraße folgende 2 km lange elektrische Flachbahn mit Oberleitung an, die den Verkehr nach dem an der Eldenaerstraße und dem Forkenbeckplatz liegenden Viehhof vermittelt. In stüdwestlicher Richtung wird in geringer



Abbildung 16. Mittlerer Gehweg in der Bülowstraße mit der elektrischen Hochbahn.



Abbildung 17. Viaductanordnung vor der Anhalter Bahn.

Abbildung 18. Außergewöhnliche Pfeileranordnung der elektrischen Hochbahn.



Abbildung 19. Schräge Strafsenunterführung am Laudwehrkanal.



Wasserthorplatz.

am

Gesammtanordnung

Abbildung 21.

Zweck auf dem östlichen Bürgersteig einen arkadenartigen Aufbau erhalten hat. Unmittelbar vor der Oberbaumbrücke liegt auf dem rechten Spreeufer die Haltestelle Stralauer Thor. Auf dem liuken Spreeufer schwenkt die Linie mit einem Bogen von 80 m Halbmesser in die Oberbaumstraße ein, geht daun über den Platz am Schlesischen Thor, we die Statiou gleichen Namens angelegt ist, zur Skalitzerstraße und verfolgt nun den Straßenzug Skalitzerund Gitschinerstraße bis zum Halleschen Thor, meisteus auf dem Mittelstreifen der Strafsen liegend. Auf dieser Strecke sind die Haltestellen Oranien-, Wienerstraße, Kottbuser Thor, Prinzeustrafse und Hallesches Thor angelegt (Abbild. 1). Weiterhin kam der Herstellung der Hochbahu der sogenannte grüne Streifen am Nordufer des Landwehrkauals sehr zu statten, auf dem sie westlich vom Halleschen Thor errichtet werden kounte. Uumittelbar hiuter der Möckernstraße mit der Haltestelle Möckernbrücke werden die Geleise der Anhalter Bahn und der Landwehrkanal überschritten. Daun folgt auf dem Geläude des ehemaligen Dresdeuer Bahnhofs die unter dem Namen Anschlussdreieck bereits in weiteren Kreisen bekannt gewordene interessante Anlage, die den Anschluss der uach dem Potsdamer Bahnhof führenden Zweiglinie au die . durchgehende Liuie Warschauer Brücke - Zoologischer Garten vermittelt. Es werden nämlich sowohl vom Zoologischen Garten uach der Warschauer Brücke als auch von deu Endpunkten Zoologischer Garten und Warschauer Brücke Züge uach dem Potsdamer Platz gefahren, was durch die in Abbildung 2 gezeichnete Geleiseverbindung ermöglicht wird. Um dabei eine gegenseitige Behinderung der in entgegengesetzter Richtung fahrenden Züge zu vermeiden, ist au deu Puukten k1, k2 und k3, wo die Wege solcher Züge sich kreuzen, das Geleise der einen Fahrrichtung über das Geleise der anderen Fahrrichtung schienenfrei weggeführt. Eine derartige Aulage ist nun leicht herzustelien, wenn man sich auf freiem Felde ungehindert nach allen Seiteu ausdehneu kann. Aber hier, mitten in Berlin, auf einer von alleu Seiten eingeengten Fläche, ergaben sich große Schwierigkeiten. In welcher Weise die Aufgabe durch fortwährendes Wechseln mit der Höhenlage der Geleise gelöst worden ist, geht aus Abbildung 3 hervor.\* Im Innern des Auschlussdreiecks ist ein von zwei Seiten zugänglicher Wagenschuppen angelegt. Natürlich war es ausgeschlosseu. Dämme zu schütten. Die ganze Aulage musste vielmehr auf Viaducten entwickelt werden, die in mehreren Stockwerken theils in Massivbau, theils in Eisenconstruction übereinander liegen (Abbildung 4). Es' ist uicht leicht, einen Standpunkt zu findeu, von dem aus man das Netz von Viaducten eutwirren, das Ueber- und Untereinander der Brückenbauwerke verstehen kanu. Mit großem Geschick ist hier eiu wahres Prunkstück wissenschaftlich-technischer Durcharbeitung einer seltenen Aufgabe des Eisenbahnbaues dargestellt. Hinter dem Auschlussdreieck biegt die

Entfernung von der Endstation Warschauer Brücke die

Spree auf der Oberbaumbrücke überschritten, die zu dem

Ost-Westlinie mit einem großen, auf dem Staatsbahugelände verlaufenden Bogen über den Dennewitzplatz, wo

<sup>. &</sup>quot;Centralblatt der Bauverwaltung" 1899 S. 43.

sie mitten durch ein Hans geführt ist, und an der Lutherkirche vorbei in die Bülowstraße ein, wahrend die Zweigbahn nach dem Potsdamer Platz auf dem Streifen zwischen der Küthenerstraße und den Staatsbahnanlagen angelegt ist. Der letzte Theil dieser Zweighnie ist unterirdisch geführt, auch liegt der Endbahnhof unter dem Straßenpflaster, da von ihm aus eine Fortsetzung der Bahn als Unterpflasterbahn durch die Königgrätzer-, Voß- und Mohrenstraße nach dem Spittelmarkt und weiter nach dem Alexanderplatz geplant ist. Dicht vor der Kreuzung mit

burgs wird später weitere Stadttheile von Charlottenburg aufschließen. Im Bau begriffen ist schon die Verlängerung in der Hardenbergstraße bis zur Fasanenstraße für die Aufnahme der nothwendigen Betriebsgeleise zum Aufstellen und Umsetzen der Züre am Zoologischen Garten.

Die Hoch- und Untergrundbahn ist auf ihrer ganzen, etwas mehr als 10 km betragenden Länge zweigeleisig mit Vollspur (1,435 m) und 3,0 m Geleis-Entfernung auf den Hochbahnstrecken, und 3,24 m auf den Untergrundbahnstrecken ausgeführt. Die größte Steigung ist, abgesehen



Abbildung 22. Fahrbahnanordnung der elektrischen Hochbahn.

der Potsdamerstraße ist an der Ost-Westlinie die Haltestelle Bülowstraße angelegt. kommt auf dem Nollendorfplatz die letzte Hochbahnhaltestelle gleichen Namens, denn unmittelbar hinter dem Nollendorfplatz erfolgt der Abstieg zur Untergrundbahn mit einer 1:32 geneigten Rampe. Die Bahn liegt nunmehr in der Kleistund Tauenzienstraße unter dem mit Bäumen eingefasten Mittelfusweg, umfährt die Kaiser Wilhelm-Gedächtnisskirche und endigt vorläufig am Zoologischen Garten mit einer Haltestelle. Zwischen der Kleist- und Tauenzienstraße liegt noch eine Haltestelle Wittenbergplatz. Eine Fortsetzung vom Zoologischen Garten durch die Hardenbergstrafse, über das sogenannte Knie, die Bismarckstrafse nach dem Innern Charlotten-

von der Rampe am Nollendorfplatz, 1:38, der kleinste Bogenhalbmesser - jedoch nur in zwei Fällen - 80 m, in der Regel konnten flachere Neigungen und größere Bogenhalbmesser angewandt werden. Die Höhenlage der Hochbahngeleise über den Gehwegstreifen war im allgemeinen durch die Forderung der Feuerpolizei bestimmt, dass die Trägerunterkante mindestens 2,8 m über den benutzten Strafsen liegen müsse, um die freie Bewegung mit Löschgeräthen quer über die Strafsen zu sichern. Auch war natürlich für alle Kreuzungen mit Querstrafsen und Eisenbahnen der erforderliche Lichtraum für den Durchgang der Strassenfuhrwerke und Eisenbahnbetriebsmittel freizuhalten. Auf den Untergrundstrecken bestimmte sich die Höhenlage der Geleise ledig-

lich nach der Höhe der Betriebsmittel der Untergrandbahn zu 3.33 m. Der Unterbau der Hochbahn konnte erheblich leichter hergestellt werden führungen, Brücken und Haltestellen vor. Ge-

pfeiler kommen nur vereinzelt als Gruppenpfeiler und als Abschluss neben den Strassenunter-



Abbildung 25. Einzelheiten des Querschnitts.



Knotenpunkt der Hauptträger. Abbildung 26. Vergleiche B in Abbildung 23.)



Abbildung 27. Auflager der Hauptträger. (Vergleiche A in Abbildung 28.)

Abbildung 28 bis 27. Unterführung der Zietenstraße.

als der Unterban der bestehenden Berliner Stadtbahn (Staatsbahn), da nicht mit Belastungen durch schwere Locomotiven, sondern durch leichte elektrische Wagen zu rechnen war. Er besteht im allgemeinen aus eisernen Viaducten; Stein-

wölbte Viaducte finden wir auf der Oberbaumbrücke und dem Gelände des ehemaligen Dresdener Bahnhofs beim Anschlussdreieck. Endlich liegen kurze Strecken des Bahnkörpers zwischen Futtermauern. Bei den eisernen Viaducten und Strafsenunterführungen der Hochbahn ist für jedes Geleise nur ein Hauptträger und eine Säulenreihe angeordnet (Abbildung 5 bis 8). Die Hauptträger der Viadnete liegen in der Regel im Abstande von 3,5 m unter den Geleisen und sind abwechselnd als Kragträger und als eingehängte Freiträger ansgebildet (Abbildung 9 und 10). Die beiden Kragträger sind jedesmal mit den zngehörigen lage der Stützen ist und die Längenänderungen infolge von Temperaturunterschieden ausgeglichen werden. Derartige Viaducte kommen als Normalconstructionen mit Stützweiten von 12,0, 16,5 und 21 m vor (Abbildungen 11 bis 15). Die Stützen sind in der Regel mit kreuzförmigem Querschnitt aus Winkeleisen und Platten gebildet. Auf einigen Strecken sind sie der Quere nach ge-



Abbildung 28 bis 32. Brücke von 84,384 m Stützweite.

vier Stützen zu einem festen, nach allen Seiten versteiften Gerüst verbunden. Diese Anordnung hat den Vortheil, daß die Stützen an den Fnfspunkten keine Biegungsmomente aufzunehmen haben und nicht verankert zu werden brauchen. Die Freiträger liegen zwischen den überhängenden Enden je zweier benachbarten Kragtrüger und sind unit Gelenken und beweglichen Gurtauschlüssen oder mit besonderen Lagern eingehängt, so daß die Beanspruchung der Träger unabhängig von der Formäuderung und er Höhen-

Breitenahmessangen der ganzen Eisenconstruction abweichende Anordnungen der Stützen (Abbildung 18). Bei einzelnen Straßenunterführungen hat man versucht, die Stützen durch Anbringung von schmickendem Beiwerk künstlerisch auszubilden (Abbildung 19). Die Gesammtanordnung von Normalviaducten in Verbindung mit Straßenüberführungen und Brücken ist ans den Abbildungen 20 und 21 zu ersehen. Die Fahrbahn der Viadnete ist in der Weise gebildet, daß Hängebleche zwischen die and die Haupt-daß Hängebleche zwischen die and die Haupt-

träger gelegten Querträger gespannt sind, so dass ein an beiden Stirnseiten durch Bleche abgeschlossener Fahrbahntrog entsteht, der anf der Strecke östlich von der Anhalter Bahn eine mit Asphalt abgedeckte Füllung ans Kies und Wasserkalk anfnimmt (Abbildungen 7, 8 and 22). Diese Füllung ist nicht zum Tragen von Betriebslasten bestimmt, sondern soll nur eine wasserdichte und schalldämpfende Decke bilden, da die Belastungen durch den Oberban unmittelbar auf die Querträger übertragen werden. Auf der Strecke westlich der Anhalter Bahn

daher zu wenig Rücksicht auf die Anfertigung der Eisenconstructionen in der Werkstatt und die Anfstellnng und Zusammensetzung auf der Baustelle nehmen. Durch die Anordnung einfacher Stabwerke und geradliniger Gurtungen anch bei größeren Spannweiten ist man beim Bau der Berliner Hochbahn bestrebt gewesen, die Herstellung der Brücken zu erleichtern (Abbild. 23 bis 32). Derartige Vereinfachungen der Systeme waren hier allerdings ohne großen Mehraufwand an Material möglich, weil man es im Vergleich mit den gewöhnlichen Eisen-



Abbildung 33. Haltestelle Möckernstraße.

dagegen, wo ein Querschwellenoberbau in Kiesbettung liegt, hat der Fahrbahntrog die Betriebslasten aufzunehmen. Bei den Eisenconstructionen ist anf hinreichende Steifigkeit und Knicksicherheit aller Theile Werth gelegt. So



Lastenzug zur Berechnung der Viadnete und Brücken.

sind beispielsweise nicht nur die Hauptglieder der Viaducte, sondern auch die der Strafsenand Eisenbahn - Unterführungen steif constrnirt. Ferner ist ein Fehler thunlichst vermieden worden, der von manchen Constructeuren gemacht wird, die nicht genügende Fühlung mit der Praxis des Brückenbanes haben nnd bahnbrücken mit erheblich geringeren Belastnagen zu than hatte. Die Eigengewichte der Viaducte und Strassenunterführungen stellen sich wie folgt:

| Bezeichnung                                          | Stützwelte<br>m | Abstand<br>der Haupt-<br>träger<br>m | Eigen-<br>gewicht is<br>Tonnen<br>für 1 m |  |  |
|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|
| Normalviaduct                                        | 12,0            | 3,5                                  | 1,2                                       |  |  |
|                                                      | 12,0            | 4,2                                  | 1,3                                       |  |  |
|                                                      | 16,5            | 3,5                                  | 1,4                                       |  |  |
| ,                                                    | 21,0            | 8,9                                  | 1,8                                       |  |  |
| Unregelmäßige Viaduct-<br>öffnungen                  | bis 20          | _                                    | 2.0                                       |  |  |
| Größere Straßenunterfüh-<br>rungen mit Steinpfeilern | _               | -                                    | 2,4                                       |  |  |

Von den 13 Haltestellen zwischen der Warschauer-Brücke, dem Potsdamerplatz und dem Zoologischen Garten liegen 10 auf Viaducten, 3 (Potsdamerplatz, Wittenbergplatz und Zoologischer Garten) sind Untergrundbahnhöfe. Haltestellen liegen durchschnittlich 900 bis 1000 m von einander entfernt, nur zwischen den Haltestellen Möckernbrücke, Potsdamerstraße Regel nur aus einem zu ebener Erde belegenen und Potsdamerplatz ist die Entfernung erheb- Vorraum, den einen Fahrkartenschalter ein-

und bestehen daher bei der Hochbahn in der



Abbildung 35. Verwendung schwimmender Gerüste auf dem Landwehrkanal.



Abbildung 36. Aufstellung von Eisenconstructionen über der Anhalter Bahn und dem Landwehrkanal.

lich größer (fast 2000 m), weil hier die Staatsbahnaulagen übersetzt werden, wo die Aulage von Haltestellen weder möglich noch nothwendig war. Die Haltestellen sind möglichst einfach

schließenden überdeckten Treppen und den mit einer Halle überdachten Bahnsteigen. Die Gesammtanordnung einer Haltestelle ist aus der Abbildung 33 zu erschen. Es sind 3 m breite ohne Warteräume und Abortanlagen eingerichtet | Außenbahnsteige angeordnet, so daß die Geleise



Abbildung 37. Aufstellung einer Brücke mittels Vorkragen der Hauptträger.



Abbildung 38. Eisenconstruction einer Tunnelstrecke.

ohne Richtungsänderung durchgehen können. Die Seitenwände der Haltestellen sind in Eisenfachwerk hergestellt. Die bedeckte Bahnsteiganlage ist zunächst auf drei bis vier Wagenlängen bemessen worden, doch hat man bei der Anordnung der Träger darauf Rücksicht genommen, daß eine etwa erforderlich werdende Verlängerung unter Aufrechterhaltung des Betriebes ausgeführt werden kann.

Die Berechnung der eisernen Ueberbauten der Viaducte und Brücken ist mit dem Lastenzug Abbildung 34 durchgeführt, der ungefähr die Abmessungen und Achsdrücke der Triebwagen mit Drehgestellen zeigt. Das für die Eisenbauten zur Verwendung gekommene Material ist mit Ausnahme der Auflagertheile, die aus Gufstahl bestehen, durchweg Flußeisen, an das die bei uns allgemein füblichen Anforderungen gestellt wurden.

Pei der Aufstellung der Eisenconstructionen für die Viaducte ınd Straßenunterführungen waren in der Regel ungewöhnliche Schwierigkeiten nicht zu überwinden, da man — wie erwähnt — schon bei der Entwurfsbearbeitung genügend-Ricksicht and die Ausführung genommen hatte und diese Bauten in geringer Höhe über dem Gelande lagen, so daß man einfache feste Gerüste verwenden konnte. Nur an der Kreuzungsstelle mit dem Landwehrkanal und der Anhalter Bahn war es nicht möglich, überall feste Gerüste herznstellen, man mnfste vielmehr schwimmende Gerüste verwenden, oder anch die Hauptträger durch Vorkragen aufstellen (Abbildung 35 bis 37).

Auch bei der Herstellung der Untergrundstrecken hat das Eisen umfangreiche Verwendung gefunden, namentlich für die Decken und Zwischenstützen. Die Wände und die Sohle der Tunnel sind in Beton ausgeführt, die Decken aus einem Eisengerippe mit Längs- und Querträgern gebildet, das durch eine mittlere Säulenreihe und die Seitenwände unterstützt wird (Abbildung 38). Zwischen den Querträgern sind Betonkappen ausgeführt (Abbildung 39). Die Mittelsäulen sind mit breiten Füßen auf die Tunnelsohle gesetzt nnd haben am oberen Ende Tangentiallager zur Aufnahme der Längsträger (Abbildung 40). Im ganzen waren für den Bau der Hoch- und Untergrund-Bahn etwa 25 000 t Eisen zu liefern. Zur Herstellung der Untergrundstrecken wurde der Grundwasserstand soweit gesenkt, dass im Trocknen gearbeitet werden Nur am Potsdamerplatz musste auf Verlangen der Stadt Berlin, die für später eine

rechts ein- und ausgestiegen. Das Wageninnerist bei allen Wagen so getheilt, daß der eigenliche Sitzraum von dem Fihrer- und dem Einsteigeraum getrennt ist. Der Einsteigeraum bildet
eine Art von Vorflur, in dem sich die ein- und
anssteigenden Personen bequem bewegen und an
Stangen festhalten können. Die Wagen III. Klasse
sind gelb gestrichen. Ein Zug von 3 Wagen
enthält 122 Sitzplätze, kann aber 170 Personen
anfrehmen. Im Bedarfsfalle erhält jeder Zug
noch einen vierten Wagen als Anhängewagen.
Wenn das anch nicht reicht, werden zwei Zügevon je drei Wagen zusammengekuppelt. Die





Abbildung 39.

Eisenconstruction für die freie Strecke der Unterpflasterstrecken.



Abbildung 40. Stütze für die freie Strecke.

Untergrundbahn in der Königgrätzerstraße plant, Zugfolge beträgt 21 g oder 5 Minuten je nach so tief fundirt werden, daß die Verwendung Bedarf. Eine Fahrt vom Schlesischen Thor nach

von Prefslnft erforderlich war (Abbildung 41). Die Züge auf der Hoch- und Untergrund-Bahn bestehen aus zwei Triebwagen III. Klasse nnd einem dazwischen gestellten Beiwagen II. Klasse. Der Wagen II. Klasse ist roth lackirt und hat zn beiden Seiten eines Mittelganges gepolsterte feste Längssitzplätze, sowie vorne und hinten an der Stiru noch je einen Klappsitz. Ansserdem ist noch eine Anzahl Stehplätze Die Wagen III. Klasse enthalten vorhanden. vorne den völlig abgeschlossenen Führerstand und sodann feste Sitzplätze und einen Klappsitz nebst einer Anzahl von Stehplätzen. Die Wagen sind durch zwei große Schiebethüren zugänglich, von denen die eine nur zum Einsteigen, die andere nur zum Aussteigen dienen soll. Es wird, in der Zugrichtung gesehen, Zugroige betragt 2°-2 oder 5 minuten je nach dem Zoologischen Garten dauert etwa 20 Minuten, während die Strafsenbahnen dafür 40 Minuten gebrauchen. Da der elektrische Betrieb der Hoch- und Untergrund-Bahn ein schnelleres Anähren und Halten gestattet als der Dampfbetrieb, fährt man auf ihr mit einer Reisegeschwindigkeit von 25 km/Stunde, die größer ist als auf der Berliner Stadtbahn, wo infolge der vielen Haltestellen sich nur eine geringere Reisegeschwindigkeit erreichen läßt. Auch übertrifft die Berliner Hoch- und Untergrund - Bahn in dieser Hinsicht die Pariser Stadtbahn. Der Aufenthalt auf den Stationen beträgt durchschnittlich 15 bis 20 Secunden.

Die für den Betrieb erforderliche Elektricität wird auf einem in der Nähe des Anschlufsdreiecks an der Trebbiner- und LuckenwalderStrafse belegenen Kraftwerk hergestellt. Das Kraftwerk enthält in mehreren Stockwerken übereinander die Rohrleitungen, die Maschinen, den Fuchskanal und schließlich die Kessel. In dem Maschinenraum sind zunächst drei stehende Dampfmaschinen von je 900 bis 1200 Pferdekräften aufgestellt, die je mit einer Dynamo20 t Tragf.higkeit bestreichen in der Längsrichtung das Gebäude, so dafs alle Maschinentheile leicht eingebant und ersetzt werden können. Ueber dem Maschinenraum ist zunächst ein Zwischengeschofs vorgesehen, in dem die Abzugskanäle für die Feuergase und die Aschenkanäle der darüber angeordneten Kessel liegen. Es sind

vorerst 6 Kessel aufgestellt, die voraussichtlich auch später genügen werden, indessen ist eine Erweiterung der Kesselanlage möglich. Das Kraftwerk hat Anschluss an die Staatsbahn und den Landwehrkanal. Die Kohlen werden den Kesseln durch eine mechanische Fördereinrichtung zugeführt. die aus einer Förderbandanlage und einem Becherwerk besteht. Mit den Förderbändern werden die Kohlen an das Kraftwerk herangeführt und dort mit dem Becherwerk in die im Giebel des Hauses über den Kesseln liegenden Kohlenbunker gehoben, aus denen sie selbstthätig den Kesselfeuerungen zufallen. Auch die Asche wird mit mechanischen Einrichtungen fortgeschafft. Der zu dem Kraftwerk gehörige Schornstein musste wegen der hohen Lage der Kessel die beträchtliche Höhe von 80 m erhalten; sein Durchmesser ist wegen der großen Arbeitsleistung noch 31/2 m an der Mündnng.

Wenn man bedeukt, dafs die Zunahme der Personenbeförderung in Berlin auf der Stadt- und Ringbahn, den elektrischen Straßenbahnen und mit Omnibussen in dem Zeitraum von 1895 bis 1899 etwa 52 % betragen hat, während die Bevölkerungsziffer in dem-

selben Zeitraum nur um 13,4 % gestiegen ist, so erhellt daraus, ein wie gewaltiger Verkehrsaufschwung in den letzten Jahren in Berlin stattgefunden hat. Es dürfte daher außer Frage stehen, daß die Berliner Hoch- und Untergrund-Bahn ein gewinnbringendes Unternehmen sein wird.

Wir sind der Bauleitung der Bahn für die Ueberlassung der Unterlagen zu dieser Abhandlung zu ganz besonderem Dank verpflichtet.



Abbildung 41. Fundirung der Untergrundbahn am Potsdamer Platz.

maschine von 800 K.-W. Leistung gekuppelt sid. Für zwei weitere Dampfmaschinen und Dynamos ist noch Raum vorhanden, auch gehört ist Nachbarhaus der Bahngesellschaft, so daß is einem später herzustellenden Anbau noch zwei weitere Maschinen untergebracht werden können. Da die neuen Maschinen für 1600 Pferdekräfte Leistung gebaut werden sollen, werden nach eilständigem Ausbau 10000 Pferdekräfte zur Verfügung stohen. Zwei Laufkrähne von 15 und

d

ach.

162

esta

let

Att

trieb.

ckeil

der

2

# Neue Blechwalzwerksanlage der Carnegie Steel Co. in Homestead, Pa.\*

Von Oberingenieur Hermann Illies.

(Hierzu Tafel II.)

Der Bau der Walzwerksanlage für Universalbleche, welche in "Stahl und Eisen" 1901, Heft 3, S. 123 und Heft 12, S. 636 beschrieben wurde, hatte kaum begonnen, als noch eine zweite

\* Nachtrag zu dem Artikel "Amerikanische Walzwerksanlagen". "Stahl und Eisen" 1900 Nr. 14, S. 734. Blechwalzwerksanlage projectirt wurde, die auch so schnell wie möglich in Betrieb genommen werden sollte, um die damalige günstige Geschäftslage auszunutzen. Die Bethlehem Iron Co., die ihrer — sowohl in Bezug auf die Kohlen- wie auf die Erzlager — ungfünstigen Lage wegen in



Figur 1. Blechwalzwerksanlage der Bethlehem Steel Co., Bethlehem, Pa.

A Martinöfen. B Chargirmaschine. C Tieföfen. D Universal-Biockwalzwerk. E Reversirmaschine. F Hydraulische Scheere. G Hydraulische Pumpe. H Nachwärmöfen. J Universal-Plattenwalzwerk. E Plattenwalzwerk. L Warmbett und Richtplatten. M Scheere.



Figur 2. Universal - Blockwalzwerk.



Figur 3. Universal - Blockwalzwerk.



Figur 4. Reversirmaschine.

22, Jahrg. Nr. 3.

Walzeisenfabricaten nicht mehr concurrenzfahig war, bet ihre gesammte Blechwalzwerksanlage an, welche erst im Jahre 1897 gebant und kaum einige Monate im Betrieb gewesen war. Sie bestand aus einem Universalbleckwalzwerk von 810 mm horizontalem und 510 mm verticalem Walzendurchmesser, einem Universalbleckwalzwerk von 660 mm horizontalem und 410 mm vertisalem Walzendurchmesser, auf dem Bleche von 1 m Breite und 15 m Länge gewalzt werden können.

öfen und Nachwärmöfen und die mangelhaften Adjustage- und Verladevorrichtungen die Production der Strafsen gehemmt wurde; der Gesammtplan der Carnegieschen Neuanlage (Tafel II) zeigt, das hierauf besonders Rücksicht genommen wurde. Die Durchweichgrüben wurden um die schon vorhandene Anzahl vermehrt und neun große Nachwärmöfen gebaut. Letztere sind in zwei Reihen angeordnet, deren jede durch zwei Einsatzmaschlien bedeint wird. Das Richt-



Figur 5. Hydraulische 3000 - t - Scheere.

sowie einem Trio-Blechwalzwerk von 860 mm Walzendurchmesser, auf dem Bleche bis 3250 mm Breite hergestellt wurden, samt dazu gehörigen Rollgängen, Scheeren, Krähnen u. s. w., wie aus Figur 1 ersichtlich. Die Maschinen, Walzenstraßen, Rollgänge und die hydranlische 3000-tScheere sind von Mackintosh Hemphill & Co., Pittsburg, gebaut, die Warmbetten, Scheerenrollgänge nud Richtplatten von Henry Aiken, Pittsburg, und die Einsatzmaschinen von der Wellman Seaver Eng. Co., Cleveland, geliefert worden.

Der Hauptfehler der Bethlehem-Anlage bestand darin, dass durch die geringe Anzahl von Tiefnnd Warmbett des Universalblechwalzwerks wurde um das Doppelte verlängert und jede Hälfte für sich angetrieben, nm alle Störungen im Betriebe zn vermeiden. Das Blechwalzwerk erhielt einen nenen, breiteren Auslauftisch, in welchen eine Richtmaschine von Hilles & Jones eingeschoben wurde.

Im Januar 1899 wnrde das Project angefangen, im Marz mit den Ausgrabnngen und im April mit der Montage der Maschinen und Straßen begonnen, die dann auch schon völlig montirt waren, als im Juni die Gebäude errichtet wurden. Diese bestehen ganz aus Stahl und haben Wellblechdächer und -Bekleidung. Im



August wurde mit der Montage der Kessel begonnen, die dann am 1. October zum erstenmal angeheizt wurden.

Das Kesselhans ist 77 m lang und hat eine Spannweite von 30,480 m; es sind darin 28 stehende Cahall-Kessel von je 267 qm Heizfläche in zwei Reihen aufgestellt. Der Dampfdruck beträgt 10 Atm. In der Mitte liegt der Kohlenrumpf D (siehe die Tafel). Die Kohlen werden vom Eisenbahnwagen in die Grube A entleert und mit einem Becherwerk in die Rümpfe ge-Von hier aus gelangt die Kohle in elektrisch angetriebene Beschickungsmaschinen E und durch diese auf Kettenroste F. Die Asche fallt von diesen Rosten auf eine geneigte Ebene, rutscht auf dieser in den Aschenwagen G hinab und wird durch Becherwerke in die Rümpfe H H1 gebracht, ans welchen sie nach Bedarf in darunter stehende Wagen entleert wird. Für die ganze Anlage ist eine Centralcondensation nach System Weifs ausgeführt, und für neue Maschinen und Einrichtungen einschliefslich Kessel, Rohrleitungen, Rollgänge, Krähne u. s. w. wurden noch 1500000 # verausgabt. Die Gesammtanlage hat 21 000 000 M gekostet und entspricht den an sie gestellten Erwartungen. Das Blockwalzwerk, welches 500 bis 600 t i. d. Schicht walzt, ist in Figur 2 and 3, die Maschine für die horizontalen Walzen in Figur 4 dargestellt. Figur 5 zeigt die hydraulische 3000-t-Scheere, die schon in dem vorerwähnten Artikel beschrieben worden ist. Die Einsetzmaschine ist in Figur 6 dargestellt.

Sämmtliche Hauptgebände haben Verbindung mit der Normalspurbahn, um Reservetheile schnell befördern zu können. Im Kesselhaus ist eine eigene hydraulische Anlage vorgesehen, die aus drei Compound - Duplex - Pumpen besteht. Die Dampfcylinder haben 560 und 920 mm Durchmesser, die Pumpencylinder 250 mm. Der Hub ist 900 mm, der hydraulische Druck 40 Atm. Der Gewichts-Druck-Regler hat 600 mm ('ylinderdurchmesser und 3660 mm Hub nnd ist durch eine directe schmiedeiserne Leitung von 190 mm innerem Durchmesser und 38 mm Wandstärke mit einem zweiten Accumulator von 500 mm Cylinderdurchmesser, der im Gebäude der Coquillen-Abstreifer Aufstellung gefunden hat, verbunden. Von dieser Hauptleitung zweigen Rohre in jedes Gebände ab, und beim Blockwalzwerk sowie bei den Plattenscheeren ist noch je ein kleinerer Druck - Regler in die Leitung eingeschaltet. Die Dampfleitung besteht aus schmiedeisernen Rohren und Krümmern mit gewalzten Stahlflantschen. Kupferne Krümmer sind ganz vermieden worden.

# Amerikanische Hochöfen für Gießerei-Roheisen.

Der "Iron and Coal Trades Review" entnehmen wirnachstehende Beschreibung einer Hochofenanlage, welche speciell der Erzeugung von Gießerei-Roheisen dient und von der Iroquois Iron Company in Chicago ausgeführt worden ist.

Die beiden Hochöfen der Anlage haben 25.9 m Höhe, 5.6 m Kohlensack - Durchmesser, 3,5 m Gestellweite und eine Gichtglocke von 3,04 m. Jeder Ofen hat 10 Düsen von je 152 m/m Durchmesser und seine Leistung beträgt 300 tons in 24 Stunden. Die Erze, welche zu Schiff ankommen, werden im Dock aufgelagert und mit Brownschen Gichtaufzügen hochgebracht. Die Ofengicht ist ohne Explosionsklappen angeordnet, weil man die Erfahrung gemacht haben will, daß dieselben Explosionen verursachen, statt sie zu verhindern. Die vier Winderhitzer von je 5,48 m Durchmesser bei 28,5 m Höhe sind nach dem System Cowper-Kennedy mit centralen Verbrennungskammern ausgeführt. Der Staubfänger hat 7,62 m Durchmesser, während Gasreinigungs- und Waschapparate fehlen. Die Hauptgasleitung für die Hochöfen und Dampfkessel hat 1,52 m Durchmesser im Lichten.

Die Dampfkessel-Anlage reicht für eine maschinelle Leistungsfähigkeit von 2000 P.S. aus; in einem besonderen Gebäude neben dem Kesselhause befindet sich die Wasserreinigungst Anlage mit zwei Reservoiren, in der das gesammte Speisewasser für die Anlage gereinigwird. Der Geblasewind wird durch Allis-Gebläsemaschinen erzeugt und zwar sind für die beiden Hochöfen im ganzen 5 tebläsemaschinen mit Windeylindern von 2,2 m Durchmesser und Dampfeylindern von 1,07 m Durchmesser und 1,52 m Hub vorhanden.

In dem Maschinengebäude befinden sich aufser den geuvanten Maschinen noch die Pumpaulage für das Kühlwasser der Hochöfen, sowie die hydraulische Druckpumpe für den Masselbrecher. Letzterer, von der Brown Hoisting Machinery Co. gebaut, ist eine Erfindung von Abexander E. Brown, von der unan wesentliche Ersparnisse und eine Vereinfachung des Betriebes erwartet. Die Construction des Masselbrechers ist aus den Abbildungen 1 und 2 ersichtlich. Abbildung 1 zeigt den Anfrifs der einen Halfte der Giefshalle und eine Ausicht der Brechmaschine nach Schult EF GH von Abbildung 2

letztere, Abbildung 2, ist ein rechtwinkliger Querschnitt nach ABCD von Abbildung 1.

Die Giefshalle hat eine Spannweite von 20,66 m und wird durch einen Laufkrahn beherrscht, an dessen zwei Hebetrommeln ein Gestell von Haken hängt, welche je 430 m/m Abstand voneinander haben und in die entsprechenden Zwischenräume des Masselgufsder Stempel das Gussstück an 5 Stellen durchbrochen wird, so zwar, dass jedesmal 2 Masseln von demselben abgetrennt werden; die Bruchstücke werden auf einer eisernen Rutsche an das Ende der Giefshalle direct in Transportwagen und in diesen weiter befördert.

Mit einem kleineren Masselbrecher gleicher Construction und ebenfalls von



Abbildung 1.

Abbildung 2.

bei 200 mm Hub und vor denselben ein Schutzblech. Der Zwischenraum zwischen Stempel und Brechbacken beträgt 230 m m. so dafs das an den Haken hängende Gusstück, entweder durch den Krahnarbeiter, oder den die Presse bedienenden Arbeiter, welcher sich auf der Plattform aufhält, bequem in Stellung gebracht werden kann. Die Wirkung des Brechers ist derart, dass mit einem Hub

stempel von je 330 mm Durchmesser

Brown Hoisting Co. im Jahre 1895 für dieselbe Gesellschaft ausgeführt, ist bis dahin beständig gearbeitet worden und hat man sehr gute Resultate damit erzielt. Der Brecher ist auch speciell für das in Sand gegossene Gießerei-Roheisen sehr schätzenswerth, weil durch die Art des Brechens und den Transport eine ausreichende Reinigung stattfindet.

# Wann ist die Anlage eines Blockwalzwerks angebracht?

Obgleich die meisten Thomasverke in Deutschland zur Anlage von Blockwalzwerken übergegangen sind und damit günstige Resultate erzielt haben, wird von einigen Werken der Erfolg dieser Anlagen doch in Abrede gestellt.

Mit Hülfe des Blockwalzwerks und der Ausgleichungsgruben ist die Herstellung der fertigen Walzproducte, Knüppel, Profileisen, Schienen, Schwellen und selbst Platinen sozusagen direct vom Hochofen gelungen, indem das vom Hoch-

ofen abgestochene Roheisen genügende Wärme und Wärmequellen besitzt, um das Flusseisen zu erzeugen und auch auszuwalzen, ohne daß andere Kohle als zur Dampferzeugung der Betriebsmaschinen, sofern dieselben nicht elektrisch augetrieben werden, erforderlich ist.

Die Anlage eines Blockwalzwerkes ist in erster Linie von der Erzeugung des Stahlwerkes abhängig. Auch ist die Einrichtung von Einflufs, d. h. bis zu welcher Erzeugungsmenge die vor-

handenen Hülfsmittel zur Bedienung des Stahlwerkes ausreichen. Für große Stahlwerke, welche ungefähr 600 bis 1000 Tonnen Blöcke in 24 Stunden erzeugen, unterliegt die Zweckmäßigkeit des Blockwalzwerkes keinem Zweifel, da die Zurichtung der Giefsgrube, auch bei den besteingerichteten Werken, selbst mit Hülfe einer großen Arbeiterzahl kanm möglich ist, abgesehen von dem schwierigen Arbeiten und der großen Anzahl von Blockformen, welche beim Gießen von Blöcken verschiedener Abmessungen erforderlich sind. Bei diesen Productionen läfst sich anch das directe Walzen am besten durchführen, weil die Ausgleichungs-Gruben genügend heifs sind.

Neben den allgemeinen Vorzügen des Blockwalzwerkes, Entlastung des Stahlwerkes, leichteres
Arbeiten, bessere Qualität, Vermeidung schlechter
Blöcke im Fertigwalzwerk, weniger Enden und
weniger Störungen heim fertigen Walzen, kommt
bei großen Erzeugungsmengen noch der Vortheil des directen Walzens, mit seinen bedeutenden
Ersparnissen an Kohle und Arbeitern hinzu.
Für Thomaswerke mit 200 bis 300 Tonnen
24 stindlicher Production liegen die Verhaltnisse
anders. Ein Werk, welches mit 4 bis 5 guten
Blockkrähnen ausgerüstet ist, kann die Production
vollständig bewältigen, auch wenn viele kleine

Blöcke gegossen werden. Angenehm ist ein solcher Betrieb zwar nicht, jedoch wird man in diesem Falle billiger ohne Blockwalzwerk arbeiten. Steigt die Menge der Erzeugung über 300 Tonnen, so ist das Gießen von kleinen Blöcken beschränkt. Ein Thomaswerk mit dieser Production, welches für seinen eigenen Bedarf und seine Kundschaft viele kleine Blöcke herzustellen hat, ist gewissermaßen gezwungen, ein Blockwalzwerk anzulegen, wenn es nicht vollständig auf die Ausdehnungsfähigkeit seines Betriebes verzichten will. Ist das Blockwalzwerk mit einem Fertigwalzwerk direct verbunden, so ist die Anlage noch rentabler. Wenn die Production 400 Tonnen nicht übersteigt, so ist nöthig, geheizte Gruben anzulegen oder zwischen Block- und Fertigstraße Oefen einzuschalten. Gegenwärtig liegen die Verhältnisse zwar so, dass Werke, welche für eine Production von 300 bis 400 Tonnen Flusseisen eingerichtet sind, nur 100 Tonnen herstellen. Bei dem scharfen Wettbewerb jedoch, welcher besonders von Amerika her droht, sollten die Werke und namentlich solche, welche auf Export angewiesen sind, nicht versäumen, ihre Betriebs-Einrichtungen zu vervollständigen, damit sie für bessere Zeiten gerüstet sind.

Marchienne-au-Pont. G. v. Bechen

# Zuschriften an die Redaction.

(Für die unter dieser Rubrik erscheinenden Artikel übernimmt die Redaction keine Verantwortung.)

#### Talbotverfahren und combinirter Bessemer-Martin-Procefs.

In der vergleichenden Zusammenstellung der Materialkosten des Duplex- und des Talbot-Processes ("Stahl und Eisen" 1902 Nr. 1 Seite 4 fällt bei ersterem Verfahren der ganz abnorm niedrige Verbrauch an Desoxydationsmaterial (Ferromangan und Ferrosilicium) auf, der nur mit 1,71 t. auf 10571 t. erzeugte Blöcke angenommen wird, also nur 0,16 kg auf die Tonne Blöcke, während beim Talbot-Ofen der Verbrauch an Ferrolegirungen mit rund 6 kg auf die Tonne Blöcke ausgewiesen wird, was der auch anderwärts benöthigten Zusatzmenge wenigstens beiläufig entspricht. Da kein Grund vor-

handen ist, warum der Duplex-Procefs so wesentlich an Mangan sparen sollte, so kann man auch bei demselben den Verbrauch mit mindestens 5 kg für die Tonne annehmen und würden dann für die angegebene Betriebsperiode von 4 Wochen 52,85 t Perromangan im Werthe von 10560- de cinzusetzen sein, statt 299 -d., wodurch sieh die Materialkosten für die Tonne Blöcke auf 64,92 -derhöhen würde, also um 2,77 -d. höher wären, als bei Talbot.

Trzynietz, im Januar 1902.

Aug. Zugger.

Gichtgasreinignng, sowohl für motorische Zwecke, wie auch für Winderhitzer, steht hente im Mittelpnnkte des Interesses. Gelöst ist die Frage insofern, als eine größere Anzahl Hochofenwerke Reinigungsergebnisse bis 0,01, sogar bis 0,002 g Staub im Cubikmeter Gas erzielt Nun fragt sich: "Wie thener stellt sich die Reinigung, und wie ist ihre Ausführbarkeit am wirthschaftlichsten?", dabei aber große Gasmengen voransgesetzt, d. h. die gesammten Gase großer Hochöfen. Es entstehen da natürlich sehr verschiedenartige und ganz audere Bilder als bei deu verhältnifsmäßig kleinen Reinigungsanlagen, die gegenwärtig noch betrieben werden - klein, im Gegensatz zu denen, die wir für die Zuknuft im Auge haben müssen.

Gichtgasreinigung und Gichtgasmotoren werden die Hüffsmittel sein, um dem immer größer werdenden Kraftbedarf der Gebläsemaschinen die Waage zu halten. Ein Kraftbedarf, der bei Zunahme der Windpressung nicht geradlinig, sondern in steil in die Höhe vorauseilender Corve wächst, wenn man Pferdestärken für 1 cbm Windpressung auf die Wagerechte aufträgt; hierbei den amerikanischen Wettbewerb ins Ange gefafst, der diese Schwierigkeit mit seinen billigen Kesselkohlen leichter überwindet.

Unter diesen Umständen wäre es zu bedanern, wenn der Unternehmungsgeist, der bei dem gegenwärtigen Niedergange der Conjunctur genugsam gedämpft wird, auch durch eine übertriebene Vorstellung von den der Gichtgasreinigung entgegenstehenden Schwierigkeiten gehemmt würde: um so mehr, als der Gichtgasmotorenbau geradezu großartige Fortschritte in ganz knrzer Zeit gemacht hat. Die allzu optimistische Auffassung, die seinerzeit Seraing, verführt durch Verallgemeinerung eigener Erfahrungen, veranlasst hat, musste naturgemäß einer Enttäuschung, und diese wieder einer pessimistischen Anffassung Vorschnb leisten. Die Ansicht, die seinerzeit Helmholz auf der Frühjahrsversammlung 1901 ausgesprochen hat: \* \_Rein kriegt man das Gas, aber es kostet zu viel" habe ich, mehr oder minder ansgeprägt, auch aus dem Munde anderer Fachgenossen gehört.

Wenn man den weiteren Ausführungen folgt, so findet man, dafs der Versnch gemacht ist, das Bild einer großen Reinigungsanlage zu entrollen. Naturgemäß erfordert die Gichtgasreinigung Anlage- und Betriebskapital, mit dessen Belastung man sich vertrant machen unfs. Die Höhe dieser Summe ist aber nicht dazu angethan, um an der Zuknnft der Gichtgasmotoren zu verzweifeln und die Flinte ins Korn zu werfen.

Die Grenze der Gichtgasreinigung mnfs. meiner Ansicht nach, bei 0,03 g Staub für den cbm Gas im Maximum, womöglich darunter liegen. Wenigstens soll eine Anlage auch für hohe Luftund Kählwassertemperaturen in heißer Jahreszeit auf diesen Reinigungsgrad berechnet werden. Das Zusammentreffen mehrerer ungänstiger Umstände, z. B. hoher Gichttemperatur und hoher Wasserdampfgehalte bei heißer unbewegter Luft wird schon häufig genug zu Concessionen Ver-Wenn Gase mit viel höheren anlassung geben. Staubgehaltziffern zeitweilig ohne Nachtheil in Gichtgasmotoren verarbeitet sind, so ist dennoch große Vorsicht geboten, wie die Differdinger Erfahrungen zur Genäge beweisen. Emil Hiertz-Seraing hat auf der Frühjahrsversamminng 1901\* den hohen Thonerdegehalt der Minette als Ursache dieser den Serainger Erfahrungen widersprechenden Ergebnisse angeführt. Es läfst sich diese Annahme nicht widerlegen, aber auch vorlänfig nicht beweisen. Wer vermag hente bei der noch nicht genügend geklärten Nathr des Gichtstanbes mit Sicherheit festzustellen, welche Bestandtheile schädlich, und in welchem Umfange sie schädlich sein können? Auch von ernsten nachtheiligen Wirkungen abgesehen, verursacht das Anseinandernehmen und Reinigen des Inneren eines Gasmotors unter allen Umständen Betriebsstörungen. Soll der Gichtgasmotor in Bezug auf Betriebssicherheit und Dauer nnunterbrochenen Betriebes dasselbe leisten, wie ein gnt eingerichteter und geleiteter Dampfbetrieb, so wird man an Reinigungskosten nicht sparen dürfen; um so mehr, als die Unterschiede in den Reinigungskosten für Gas von 0,1 bis 0,15 g Stanb im Cubikmeter und für Gas von 0,03 g im Cubikmeter nur unerheblich sind und wahrscheinlich allein durch Ersparnifs an Schmiermaterial und Bedienungskosten ihre Deckung finden.

## Die Theorie der Reinigung.

Ehe ich in die Frage der besten Methode für die Gichtgasreinigung eintrete, muß ich die theoretische Grundlage, so gat wie es bei dem gegenwärtigen Stand der Frage möglich ist, entwickeln.

<sup>.</sup> Stahl und Eisen" 1901 Seite 514.

<sup>.</sup> Stahl und Eisen" 1901 Seite 513.

Meiner Ansicht nach besteht zwischen dem Staubgehalt des Gases und dessen Wasserdampfgehalt eine innige Wechselbeziehung. Gichtstaubentfernen - es handelt sich hier, wohl gemerkt, nur um den feinen, weiter unten näher gekennzeichneten Stanb - heifst: "Wasserdampf entfernen" und zwar ist letzteres die "conditio sine qua non" für ersteres. Jedoch ist die Staubabscheidung, auch bei fast gänzlich entferntem Wasserdampfgehalt ungenügend, wenn nicht stanbaufnehmende Körper bereit stehen. welche die mit Stanb geschwängerten Wasserbläschen ans dem Gase herausnehmen. Es können dies Sägemehlkörner oder ähnliche Absorptionskörper sein oder auch gekühlte Flächen, an welchen das Gas vorbeigedrückt wird - also Centrifugalapparate, die als Theisen-Apparate und gewöhnliche Ventilatoren eingeführt sind. Anf die Wirkungsweise der Absorptionskörper in Sägemehlfiltern und Scrubbern, sowie auf die der Centrifugalapparate komme ich weiter unten zurück. Znnächst will ich den Beweis für die Wechselbeziehung zwischen Staubgehalt nnd Wasserdampfgehalt durch den Hinweis darauf erbringen, dass alle Beispiele vorzüglich durchgeführter Gasreinigung dies ohne weiteres erkennen lassen, z. B.:

Staub Wasserdamy

Hörde (Theisen) . . . . . . . 0,01 g 3,0 g Friedenshütte (Sägemehlfilter) . . 0,002 g 5,5 g

Ein weiterer Beweis ist das Verhalten fein vertheilten, schwebenden Staubes in der Atmosphäre. Ohne diesen wäre die Bildnng von Wasserbläschen, Nebel, Wolken, Regen, Schnee und wie die verschiedenen Formen aus der Luft niederfallenden Wassers auch heißen mögen, unmöglich. Das durch Abkühlung in der Atmosphäre freiwerdende Wasser wird von Staubtheilen angezogen und diese mit den niederfallenden Wassertropfen auf den Erdboden gebracht. Dadurch wäre allerdings noch nicht bewiesen, dass die Ausscheidung des in der Luft schwebenden Staubes einzig und allein durch Wasserdampfausscheidung bewirkt wird - dies mit mathematischer Sicherheit zn beweisen, wird anch schwer fallen; ich denke aber auf Grund folgender Betrachtung die Wahrscheinlichkeit eines solchen Verhaltens darzulegen.

Bekanntlich enthält unsere Atmosphäre große Mengen in ihr schwebenden Staubes in äußerst fein vertheiltem Zustande. Dieser schwebende, feine Staub findet sich überall, auch weit ab von dem Statte erzeigenden Boden und den Stätten organischen Lebens, in eisbedeckten Polarregionen und auf den Gipfeln der höchsten Berge. Der Staub des Vulkans Krakatoa an der Sundastraße wurde noch monatelang auf der nördlichen Halbkugel an der eigenthömlichen Beeinflussung der Strahlen der untergehenden Sonne wahrgenommen, dabei ist er doch sieher in den Windströmen herumgewirbelt, mit denselben, je nach der Erwärmung, aufwärts und abwärts gestiegen, gegen Gebirgswände und Widerstände aller Art angerannt und ist trotzdem schwebend darin verblieben. Das spec. Gewicht des Staubes wird weit mehr als das des Wassers, geschweige denn der Luft, betragen und dennoch "schwebt" der Staub. Im gleichen Sinne stelle ich die Frage: "Wie kommt es, daß die Wasserbläschen und Eisnadeln, die unsere Wolken bilden, in der Luft schweben und auch bei vollständiger Windstille nicht niedersinken, gleichsam als ob die Schwertaft ausgeschaltet sei?

Die Beantwortung dieser Frage ist in der folgend entwickelten Hypothese enthalten: Denkt man die Luft in ihre Molecüle zerlegt, so bestehen zweifellos zwischen diesen diesen gegenseitige Anziehungskrafte. Ohne diesewürden sich beispielsweise Verschiedenheiten in der Luftschwere sogleich in statu nascendi, ohne daß Windströmungen erzengt würden, ausgleichen.

Denkt man nun ein winziges Staubtheil anf einem Luftmolecül ruhend und im Begriffe, der Schwerkraft zu folgen, so werden die umliegenden Luftmolecüle ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Beschreibt man ma nle Staubtheilchen, die gleichmaßsig in der Luft vertheilt sein sollen, Kreise, so groß, daß sich benachbarte Kreise berühren, so wird dann ein Schweben der Staubtheile stattfinden, wenn die Smmme der Anziehungskräfte der eingekreisten Molecüle oder, besser, ihrer nach oben gerichteten Componenten, ausreicht, um die auf das Staubtheilchen wirkende Schwerkraft zu überwinden. Trifft dies nicht zu, so sinken so viel Staubtheile nieder, bis der Beharrungszustand hergestellt ist.

Diese Hypothese klingt gewiss gewagt und doch - gehen wir einen Schritt weiter zu den Flüssigkeiten, haben wir nicht die gleiche Erscheinung? - Feste Körper, von höherem spec. Gewicht als die Flüssigkeit, schweben in äußerst fein vertheiltem Zustande, losgelöst von den Einflüssen der Schwerkraft, darin und bleiben es auch, wenn man die Flüssigkeit nmstürzt, in Wirbelbewegung oder auch vollständige Ruhe bringt. Ich meine, dass diese Erscheinung, die man mit dem Namen "Sich lösen" oder "Auflösen" bezeichnet, genau mit der oben beschriebenen, an Staub und Wolken beobachteten Erscheinung übereinstimmt. Teberlastet man die Flüssigkeitsmolecüle einer Lösung, beispielsweise durch Eindampfen, so scheiden sich die ursprünglich festen Körper wieder als solche aus, nach dem Gesetz, das einen bestimmten Sättigungsgrad für jede Lösung vorschreibt. Ein solcher Sättigungsgrad der Luft für Staubund Wasserbläschen wird wohl auch bestehen, vielleicht abhängig von der Luftschwere und auch Elektricitätsmengen — aber wer kennt ihn?

An diese Hypothese lassen sich vielleicht noch andere interessante Schlnfsfolgerungen, auch für andere Gebiete knüpfen, für unseren Fall handelt es sich nm die Schlussfolgerung, dass dieser schwebende Stanb niemals dnrch Einwirkung von außen, sondern nur durch Zersetzungswirkungen im Inueren der Luft abgeschieden werden kann. Solche Zersetzungswirkungen werden durch die Ausscheidung des Wasserdampfes, der infolge von Abkühlung zu Wasser verdichtet wird, gegeben, dann durch die Verbrennung des Gases; möglicherweise auch dnrch elektrische Entladungen. Findet eine Ausscheidung von Wasserdampf statt, so wird, wie bereits oben gesagt, die Anziehungskraft zwischen Staubtheil und Wasser herrschend. Entweder schwebt der Staubtheil, in ein Wasserbläschen gehüllt, weiter, nm nach kürzerer oder längerer Wanderung im Regentropfen niederzufallen, oder er kommt einem kalten Grashalme oder Blatte zn nahe, dessen Abkühlung den Wasserdampf der nmgebenden Lnft verdichtet und den Thantropfen mit dem Staubkörnchen aufnimmt. Der letztere Vorgang ist für die Gichtgasreinigung von großer Bedentung; er schliefst in sich, dass nicht die ganze Gasmenge bis auf die dem noch verbleibenden Wasserdampfe entsprechende Sättigungstemperatur abgekühlt zu werden braucht. Tritt bewegte Luft an die Abkühlungsflächen heran, so findet die dünne abgekühlte nnd vom Wasserdampf befreite Schicht nicht Gelegenheit, die Abkühlnng auf andere Luftschichten in bedeutendem Masse zu übertragen. Auf diese Thauflächenwirkung komme ich noch bei der Erklärung der Wirkungsweise der Ventilatoren und des Theisen-Apparates zurück.

Das, was für die Luft gilt, gilt auch für Gichtgase. Der Gichtstaub macht in langen Leitungen einen Aufbereitungsvorgang durch, ähnlich der Windseparation bei der Steinkoblenaufbereitung. Nachdem nach und nach die Staubablagerungen immer mehr feinen Staub enthalten, tritt nunmehr ein Beharrungszustand insofern ein, als nnr noch sehr feiner Staub in den Gasen enthalten ist, der zum Theil überbaupt nicht, zum Theil nur nach in der Praxis unmöglichen Weglängen durch mechanische Einwirkung zu beseitigen ist. Nach dem Vorhergehenden wird man die Bezeichnungen "schwebender" und "niedersinkender" Staub, die ich der Kürze halber einführe, verstehen. erstere ist eben nur nach Wasserdampfabscheidang zu entfernen; er wird wohl ausschliefslich aus dem feinen Staube bestehen, der beim unmittelbaren Uebergang ans dem gasförmigen in den festen Zustand entstanden ist, sei es durch Verdichtung verdampfter Schlacke und Alkalisalze, sei es durch Oxydation gasförmiger, im Gestell reducirter und weiter oben mit Kohlensaure in Berührung gekommener Elemente (Eisen, Mangan, Zink, Blei und vielleicht noch einige andere), sei es Kohlenstoffpulver aus den Gichtgasen, nach dem Vorgange 2 CO = CO<sub>2</sub> + C niedergeschlagen.

Ich will nun nicht dahin verstanden werden, daß der gesammet ans gasförmigem Zustande stammende Staub "schwebenden" Staub bildet; nach der oben für die Atmosphäre entwickelten Hypothese ist es eine ganz bestimmte Gewichtsmenge Stanb im Cubikmeter Gas, und alles darüber Hinansschießende schließt sich dem "niedersinkenden Staub" an. Praktisch wird natürlich die Grenze verwischt; das, was in den höchsten Luftschichten im endlosen Raume bei den gewaltigen Windbewegungen eintritt, kann nieht mit den beschränkten Mitteln der Gichtgasleitungen erreicht werden.

Ich habe diese Ausführlichkeit der Darstellung, die manchem Leser vielleicht als eine Abschweifung in das Gebiet grauer Theorie erschienen sein mag, gewählt, weil ich überzeugt biu, dafs kein anderes Mittel die Grındlage für die Gichtgasreinigung bilden kann als die Wasserdampfentfernung. Da die noch weiter nottwendigen Hülfsmittel bereits gefundene und durch die Angebote und Lieferungen der Maschienenfabriken festgelegte Werthe sind, so kann man Gichtgaareinigungen berechnen und veranschlagen, genau so wie z. B. die Anlagen zur Wasserkühlung.

Dafs nach der oben ansgesprochenen Ansicht das Einblasen von Wasserdampf oder Erzeugung desselben durch sehr warmes Kühlwasser nicht richtig ist, liegt auf der Hand. Der grobe Staub mag durch diese Methode gut und schnell entfernt werden, die Entfernung des feinen Wasserdampfes wird aber im Maße der Wasserdampfzufährung erschwert und verzögert.

Die Berechnung der Abkühlungswerthe mußnach der Maßgabe geschehen, daß die Verdichtung von 1 kg Wasserdampf von 100° zu 1 kg
Wasser von 100° 537 W.-E. erfordert. Die
Menge des in den Gichtgasen innerhalb bestimmter Temperaturgrenzen niedergeschlagenen
Wasserdampfes wird durch die unten gegebeue
Sättigungstabelle für Wasserdampf geregell. Bei
der unten durchgeführten Beispielsrechnung wird
nan finden, daß die Verdichtung des Wasserdampfes eine größere Abkühlungsmenge erfordert,
als die Abkühlung des Gases an sich.

Wie gesagt, thnt es aber Abkühlung nud Wasserdampfentfernung nicht allein. Thatsache ist, daß trotz ungeheurer Kühlwirkungen in Serubbern doch eine mgenügende Staubausscheidung stattfindet, wenn nicht Filterapparate augeschlossen werden. In der Lnft thun die Windströmungen ihren Dienst, um Staubkörnchen mit den winzig kleinen Wasserkörpern zusammen zu bringen, bei den Gichtgasen scheint es noch einer besonderen Kraftquelle zu bedürfen - auch ware es denkbar, dass ein Theil der staubumhüllenden Wasserbläschen als Nebel mit den Gasen weitergetragen wird. Erfahrungsgemäß leisten Filter- und Centrifugalapparate hier gute Dienste. Die Filterwirkung der Sägemehlkörner nnd Holz- oder Schlackenwolle zwingt die Gase durch enge Kanale hindurch, in denen sich Wasserdampf- und Staubtheilchen nicht mehr ausweichen können und Wassernebel infolge der aufsaugenden Wirkung der Filterstoffe zurückgehalten werden.

Die Centrifugalapparate denke ich mir in der Weise wirkend, dass der centrifugirte, an den Mantel der Apparate gepresste Gaskörper einen Hohleylinder darstellt. Wird nun die Mantelfläche durch das darauf geleitete oder gespritzte Kählwasser gekühlt, so entsteht eine als Thanfläche wirkende Abkühlungsfläche. Denkt man sich die Kühlwirkung so reichlich bemessen, dass sie, starke Bewegung des Gases vorausgesetzt, die ganze Wandstärke des Hohlcylinders beherrscht, so wird das verdichtete Wasser in statu nascendi bei der intensiven Bewegung mit den Staubtheilen zusammentreffen und dann auf die innere Mantelfläche gelaugen, wo das staubgeschwängerte Wasser schliefslich nach seinem Rundlanf den Apparat verläfst. Eine solche Kühlwirkung läst sich rechnerisch bestimmen, indem die zur Wasserdampfverdichtung nöthigen Abkühlungseinheiten den Warmemengen gegenüberstehen, welche durch die Höhererwärmung des Kühlwassers in derselben Zeiteinheit eingebracht werden. Für eine solche Thauflächenwirkung spricht die in Hörde gemachte Temperaturmessung bei den mit nnr 3 g Wasserdampf abziehenden (Theisen - Apparat) Gasen. Einem Wasserdampfgehalt von nur 3 g würde eine Sättigungstemperatur nnter 0 6 entsprechen - die Temperatur beträgt aber 33 °. Das Kühlwasser hat also in den Centrifugalapparaten den Zweck, die für die Abscheidung des Wasserdampfes nöthige Abkühlungsmenge aufzubringen und gleichzeitig eine Staub und Wasser aufnehmende Kühlfläche zu bilden. An eine Art "Waschwirkung", wenigstens soweit es den feinen, schwebenden Staub angeht, zu denken, will mir nicht in den Sinn - ich glaube immer noch, dass ein Centrifugalapparat, bei welchem die Kühlwassermenge nicht ausreicht, um den Wasserdampfgehalt auf 5 g herunterzudrücken, auch nicht Gase von etwa 0,03 g Stanb liefern kann.

Es fragt sich nun, soll man dem Centrifugalapparat oder den vor ihm liegenden Leitungen oder Kühlthürmen Kühlwasser zuführen, abgesehen von der Wassermenge, welche für die Erzeugung der wasserbenetzten Fläche nöthig ist? Ich meine, dass jede in den Centrifugalapparat überschüssig eingesetzte Wassermenge einen Kraftverlust bedeutet; denn das Wasser muss in Bewegung gesetzt werden unter dem Einfluss der dnrch die Centrifngalkraft erheblich gesteigerten Reihung. Dies trifft namentlich bei den gewöhnlichen Ventilatoren zu. Allerdings begiebt man sich, wenigstens bei Anwendung der Theisen-Apparate, des Vortheils, dass man in Centrifugalapparaten das Kühlwasser viel besser ausnntzen kann, als in Leitungen und Kühlthürmen. Dies ist bei Wassermangel wesentlich und daher auch in dem unten gerechneten Beispiel berücksichtigt. Theisen scheint eine Kühlwassermenge von 1 bis 1,5 Liter für 1 cbm Gas als normal zu betrachten; darüber hinauszugehen, wird - soweit ich bis jetzt zu fibersehen vermag - nur bei Wassermangel gerechtfertigt sein.

In Bezug auf diese Verhältnisse treten nun große Verschiedenheiten zwischen den Ventilatoren und dem Theisen-Apparat anf. Neuerdings ist eine ganze Reihe von großen Werken mit Aufstellung der Theisen-Apparate beschäftigt (Schalke, Ilsede, Hochdahl, Rombach), auf deren Ergebnisse man mit Spannung wartet, nm so mehr als bereits eine Anzahl Ventilatorbetriebe bestehen. Wenn ich den Fachgenossen einen Rath ertheilen darf, so möchte ich es in der Richtung than, die Versnchsergebnisse auch unter dem Gesichtspunkt der Verschiedenheit der Gase zu betrachten. Ein kleiner Kraftbetrieb besitzt in der langen Leitnng bei der geringen durchströmenden Gasmenge (wenn diese auf Vergrößerung der Anlage vorgesehen ist) eine vorzügliche Vorbereitung für den Reinigungsvorgang im Centrifngalapparat, die aber bei Vergrößerung der Anlage immer mehr verschwindet, und auch andere Verhältnisse kommen in Frage. Meiner Ueberzeugung nach besteht in der gnten Vorbereitung der Gase vor Eintritt in den Centrifugalapparat die wesentliche Vorbedingung für das wirthschaftlich günstige Arbeiten desselben.

Wie allgemein bekannt, hat der für Gichtgase angewendete Ventilator niemals in seinem
Dasein am Cupolofen oder Schmiedefener daran
gedacht, einer so vornehmen Bestimmung zu
dienen — dagegen ist der Theisen-Apparat von
Anfang an für diesen Zweck gebant. Es kann
also nicht gerade Wunder nehmen, wenn der
Theisen-Apparat bessere Dienste leistet. Dies
wäre allerdings nicht beweiskräftig, weil hier
einzig und allein der praktische Versuch entscheiden mnfs. Vom theoretischen Standpunkte
aus hat Theisen recht, wenn er für seinen
Apparat geringeren Kraft- und geringeren Kuhl-

wasserverbrauch in Anspruch nimmt. Beim gewöhnlichen Ventilator tritt das Wasser im Centrum ein, wird dann gegen die Mantelfläche geschleudert und zerspritzt theilweise an den Flügeln. Beim Theisen-Apparat tritt dagegen das Wasser am Umfange ein (neuerdings nnr noch am Austrittsende des Gases im Gegenstromprincip) und breitet sich, durch die Reibung zwischen Gas und Wasser mitgenommen, über die ganze Peripherie aus, an ihr sich in einer viel geringeren Geschwindigkeit bewegend, als der Trommelumdrehung entspricht. Würde man diese Vorgänge nach den Vorgängen der Mechanik zergliedern, so müſste man die Arbeitsleistung einer sich verhältnifsmäßig langsam auf dem Mantel hinbewegenden Wassermenge einerseits, und die Arbeitsleistung der in den Ventilatorraum durch den Stofs geworfenen oder anch durch die Flügel mit voller Umfangsgeschwindigkeit derselben bewegten Wasserkörper gegenüberstellen. Der Unterschied beider ist nutzlos für die bei dem Reinigungsprocess verbrauchte Energie.

Es kommt aber noch ein anderer Umstand hinzu, welcher den Kraftbedarf des Ventilators erhöhen muß. Das Flügelrad desselben ist excentrisch im Gehänse gelagert und auf diese Weise nur ein Theil seines Umfanges, etwa 11/3, in dem Sinne wirksam, wie es beim Theisen-Apparat anf dem ganzen Umfange der Fall ist. Bei diesem ist die Trommel concentrisch angeordnet und rings am ganzen Umfange ist zwischen dem Mantel und den Endpunkten der als Flügel dienenden, anf die Trommel aufgenieteten Bleche 10 mm Spielraum. Auf Grand dieser Thatsache berechnet Theisen, dass, wenn alle anderen Unterschiede zwischen den genannten Apparaten beseitigt würden, drei Ventilatoren von ie derselben Fassungskraft wie ein Theisen-Apparat hintereinander geschaltet werden müßten, gleichen Reinigungsgrad vorausgesetzt. bedingt naturgemäß größeren Kraftverbrauch und verursacht eine Mehrausgabe an Anlagekapital, so dass die Anschaffungskosten einer Ventilatoranlage nach einer Angabe Theisens um 28 % höher ausfallen als bei einer Theisen-Anlage. Hierbei sind die neuesten Theisen-Apparate noch nicht berücksichtigt. Dass der Kühlwasserbedarf beim Theisen-Apparat geringer ausfallen mnfs, leuchtet ein. Die Wärmeabgabe des Gases wird bei Anwendung des Gegenstromprincips und dem langen Wege, den das Gas spiralformig anf der wasserbespülten Innenfläche des Mantels beschreibt, eine ganz andere sein, als bei dem schnellen, in einer Umdrehung erledigten Durchgang durch den Ventilator, und dies muss seinen Ausdruck dahin finden, dass das Kühlwasser viel höher erwärmt den Theisen-Apparat verlassen kann. Theisen giebt an, dass er in seinem Apparat das Wasser bis auf 55° ohne Schwierigkeit erwärmen könne, vielleicht noch höher. Die dem Gase entzogenen Wärmemengen stehen im geraden Verhältniß zu den Temperaturnnterschieden zwischen oin- und anstretendem Wasser. Gelingt es, diesen Unterschied beispielsweise auf 40° zu bringen, so wäre dem Theisen-Apparat, gerade im Hinblick auf diejenigen Werke, die mit Wassermangel zu kämpfen haben, ein ganz besonderes Verdienst zuzussprechen.

Einer Mittheilung Theisens zufolge ist bei den ueuesten Apparaten die Construction wesentlich vereinfacht und anch aus anderen Gründen ein Versagen der Apparate durch Schadhaftwerden der bewegten Theile ausgeschlossen. — Ich gebe gern dieser Mittheilung Raum, weil es nicht im Iuteresse der Sache liegen kann, dafs eine zweifellos alle Aussicht auf Erfolg habende Erfündung nur deshalb nicht vorwärts kommt, weil die ersten Ausführungen aus Gründen versagten, die mit der Erfindung an sich nicht das Geringste zu thun haben.

Eine fibermäßige Complicirtheit im Vergleich zum Ventilator kann man dem Theisen-Apparat auch nicht zum Vorwurf machen, wenigstens nicht bei don neueren Ausführungen. Er besteht ans einem Mantelgehanse mit liegender Welle, auf der eine glatte Trommel befestigt ist. Anf dieser Trommel sind Blechstreifen aufgenietet, den Flügeln des Ventilators entsprechend, zwischen ihren Endpunkten und dem Mantel einen bestimmten Zwischenraum (10 mm) lassend. Die Neigung dieser Flügel zur Richtung der Welle ist beim Fortschreiten des Gases vom Eintritt zum Austritt verschieden. Am Aufang und Ende stärker geneigt als in der Mitte, sind drei verschiedene Neigungswinkel vorhanden, um die Geschwindigkeit des Gasstroms zu regeln. Das Wasser tritt an dem Austrittsende, dem Gegenstromprincip folgend, durch einen Stutzen am Mantel ein.

#### Die Grundlagen der Berechnung der Reinigungskosten für 1000 cbm Gas.

Die Abkühlungswerthe, in W.-E. ausgedrückt, finden als Grundlagen:

- Die spec. Wärme der Gichtgase = 0,25. Dieselbe ist nicht immer bei der wechselnden Znsammensetzung der Gase gleich und wird auch nach dom Entfernen des Wasserdampfes geringer, weil dieser eine sehr hohe spec. Wärme besitzt = 0,47. Für unsore Zwecke genügt obiger Werth.
- Die Flüssigkeitswärme des Wassers.
   Im 1 kg Wasserdampf von 100° in 1 kg Wasser von 100° zu verwandeln, sind 537 W.-E. erforderlich. Ist die Gastemperatur dabei z. B. 20°

oder soll sie dahin gebracht werden, so muß das Wasser noch auf  $20^{\,0}$ abgekühlt werden; die hierzu erforderlichen 80 W.-E. kommen zu obigen 537 W.-E. hinzu. Also 537 +80 = 617 W.-E. für 1 kg Wasserdampf, der zu Wasser verdichtet wird.

3) Die Sättigungstabelle. 1 cbm atmosphärische Luft oder Gichtgase kann bei Sättigung an Wasserdampf enthalten:

|     |     |   | ., |   |  |      |    |     |      |    |   |   |      |    |  |
|-----|-----|---|----|---|--|------|----|-----|------|----|---|---|------|----|--|
| hei | 150 |   |    |   |  | 2590 | g  | bei | 35 ° |    |   |   | 39,0 | g  |  |
| **  | 100 |   |    |   |  | 606  | -  | -   | 30 ° |    |   |   | 30,1 | ** |  |
| **  | 90  | • |    |   |  | 428  | 10 | 19  | 25 0 |    |   |   | 22,8 | ** |  |
| -   | 80  | D |    |   |  | 296  | ** | **  | 20 € |    |   |   | 17,2 | *  |  |
| -   | 70  | D |    |   |  | 199  |    | _   | 15 0 |    |   |   | 12,8 |    |  |
| **  | 65  | 0 |    |   |  | 162  |    | -   | 10 ° |    |   |   | 9,3  |    |  |
| -   | 60. | • |    |   |  | 131  |    |     | 5 0  |    |   | i | 6,8  |    |  |
| **  | 55, | n |    |   |  | 105  | ** |     | 0.9  | į. | i |   | 4.9  | ** |  |
| **  | 50  | 0 |    |   |  | 83   | ** |     | -5°  |    |   |   | 3,4  | -  |  |
| **  | 45  | 0 |    | i |  | 65   |    |     | -100 |    |   | i | 2.4  | -  |  |
| -   | 40  | ۵ |    | i |  | 51   | ** |     |      |    |   |   |      | ,, |  |
|     |     |   |    |   |  |      |    |     |      |    |   |   |      |    |  |

Wird eine Gasmenge von z. B.  $65^{\circ}$  auf  $60^{\circ}$  abgekühlt, so werden 162 - 131 = 31 g Wasserdampf niedergeschlagen.

4. Die Wärmeabgabe von gaserfüllten Rohrleitungen. Unter allen Umständen zuverlässige Untersuchungen liegen bis jetzt nicht vor. Nach Péclet setzt sich die Gesammtwärmeabgabe aus Wärmeabgabe durch Strahlung v $_{\rm I}$  und durch Leitung v $_{\rm J}$  zusammen.

$$V = v_1 + v_4$$
 in W.-E. pro Stunde und qm  
 $v_1 = 124,72$  K. a  $\Psi$  (a<sup>1</sup> - 1)  
 $v_2 = 0.552$  K. l, t<sup>b</sup>

Es sind dies empirisch gefundene Formeln, in denen

a = einer Constanten == 1,0077

 $\phi = Temperatur$  des nmgebenden Mediums,

t = Temperaturüberschufs der wärmeabgebenden Fläche über die Temperatur des Medinms,

b = einer Constanten = 1,233,

K = einem Coëfficienten, abhängig von der Beschaffenheit der Oberfläche des Körpers,

K<sub>1</sub> = einem Coëfficienten, abhängig von der Form nnd Ausdehnung der Oberfläche.

Diese Formel ist recht complicirt. In der "Hütte" findet sich eine Tabelle," die für die Temperaturunterschiede die Werthe für v<sub>1</sub> und v<sub>2</sub> angiebt, nachdem man K und K<sub>1</sub> berechnet hat, als W.-E. für eine Stunde und 1 qm Oberfäche. Den Werth K wird man = ungefähr 3,0 richtig einsetzen (verrostetes Blech = 3,36, gewintelnen Beich = 2,77). K<sub>1</sub> ist bei horizontalen Röhren größer als bei verticalen und nimmt mit der Höhe derselben ab. Bei 800 mm Durchmesser ist K<sub>1</sub> bei horizontalen Röhren = 2,15, bei verticalen Röhren = 2,15 bei verticalen Röhren = 0.

von Dulong und Petit ausgedrückt. Dies lauten:

Neuere Untersuchungen sind in den Formeln

 $V = v + v_1$  in W.-E. für die Stunde und qm Oberfläche,

v = durch Strahlung entfernte Wärmemenge = 125 K (1,0077 i, -1,0077 i), v<sub>1</sub> = durch Leitung abgegebene Wärmemenge =

0,55 b (t<sub>i</sub> - t<sub>i</sub>) 1,553.

Dabei ist t<sub>1</sub> = Temperatur des heißen,

t<sub>2</sub> = die des kalten Raumes, b = Leitungscoëfficient für ruhende Luft = 4, für bewegte Luft = 5 bis 6. K ist für Schmiedeisen = 2,77, für Gußesien = 3,36.

Nach diesen Formeln ist in dem Buche "E. Hausbrand, Verdampfen, Condensiren und Kühlen" (Berlin, Springer) Seite 198 eine Tabelle zusammengestellt. Außerdem findet sich Seite 192 eine Gegenüberstellung einer ganzen Reihe in der Praxis bei Dampfleitungen ermittelter Werthe, neben den Werthen nach Péclet einerseits und Dulong und Petit andererseits. Demnach stimmen die letzteren besser mit der Erfahrung überein, während die ersteren bedeutend zu niedrige Werthe (etwa um 25 %) ergeben. Um nun sicher zu gehen, sind die nach Dulong und Petit ermittellen Zahlenwerthe der genannten Tabelle um 20 % gekürzt:

Wärmemengen in W.-E., von schmiedeisernen Rohren abgegeben, für 1 qm Oberfläche in einer Stunde.

| Tempera-<br>tur-<br>unter-<br>schied | Gas-<br>temperatur<br>200 Aufsen-<br>luft | WE. |       | Gas-<br>temperatur<br>20° Auísen-<br>luft | W.·E. |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----|-------|-------------------------------------------|-------|
| 100                                  | 300                                       | 53  | 1000  | 1200                                      | 1104  |
| 200                                  | 40°                                       | 154 | 1100  | 130°                                      | 1240  |
| 30°                                  | 50°                                       | 250 | 120°  | 1400                                      | 1322  |
| 400                                  | 60.0                                      | 352 | 130 0 | 1500                                      | 1574  |
| 50°                                  | 70°                                       | 456 | 1400  | 160°                                      | 1725  |
| 60°                                  | 80°                                       | 568 | 150°  | 170°                                      | 1904  |
| 70°                                  | 90.0                                      | 702 | 1600  | 180°                                      | 2088  |
| 80.0                                 | 100°                                      | 827 | 1700  | 190 0                                     | 2256  |
| 900                                  | 1100                                      | 960 | 180°  | 2000                                      | 2480  |

Von dem Einfluss der Wandstärken auf die Wärmeabgabe finde ich nichts erwähnt. Wahrscheinlich ist der Einfluss innerhalb der hier in Frage kommenden Fälle zu gering.

5. Abkühlung durch Kühlwasser. Fürjedes Kilogramm Kühlwasser, das um to 'innerhalb der Gase erwärmt wird, werden, da die specifische Warme des Wassers = 1 ist, t.W.-E. den Gassen entzogen. Die Menge des einzusetzendem Kühlwassers ist natürlich von dem Werthe tabhängig. Bei günstigen Wasserverhältnissen kann t höher bemessen werden; in dem nachfolgenden Beispiel ist t = 8° gesetzt, bei Gastemperaturen von 45 bis 100°. Bei weiterer

<sup>\*</sup> Taschenbuch "Hütte" 1890 S. 236.

Kühlung in Leitungen und Kählthürmen bis auf etwa 20 ° ist t = 6 ° angenommen. Je reiner das Kühlwasser den Brause- oder Streuapparaten zugeführt wird, um so feiner kann es vertheilt and nm so besser ausgenutzt werden.

6. Die Kosten eines Cubikmeters Kühlwasser sind mit 1 & bewerthet, eine Anlage für 1000 cbm Kühlwasser in der Stunde veranschlagt, and die Annahme gestellt, dass alles Kühlwasser durch Rückkühlung gewonnen werden mufs bis auf den Verdunstungsverlust. Dieser Werth berechnet sich wie folgt:

Um 1 cbm Wasser anf den Kühlthurm zn heben, die nöthigen Ventilatoren zu treiben (um die Kühlung auch unterhalb der Lufttemperatur ausführen zn können), dann das gekühlte Wasser in ein Hochreservoir zu drücken, sind 0,2 P.S. erforderlich. 1 P. S. - Stunde soll 4 d kosten, wie es nnter guten Betriebsverhältnissen für Dampfbetrieb mit Kohle bei Tag und Nacht zntreffen wird: 0.2 à 4 d = 0.8 d.

Für Abschreibung der Kühl- und Pumpenanlage, mit zugehörigen Gebäuden, Reservoirs, Rohrleitungen, Teichen sollen einschliefslich der Reparatnrbeträge 6000 M jährlich aufgewendet werden, was meist genngen dürfte, da ein Knhlthurm für 1000 cbm Wasser nach Mittheilung der Firma Balcke & Co.-Bochum einschliefslich Pumpen (50 P. S.), 3 Ventilatoren (50 P. S.), Erdarbeit und Fundamenten etwa 23 000 M kostet, auch 50 m Rohrleitungen eingeschlossen. Zu den genannten 6000 M sollen noch 12000 M jährliche Ausgabe für Schmier- und Betriebsmaterial, Bediennngskosten und Kosten für das Schlämmen der Teiche hinzukommen. Zusammen 18000 M, die für 1 cbm Wasser 0,2 d aus-Dies nur ein Beispiel. machen.

Hat man es mit schmutzigem Wasser zn thun und hat man Klagen der Anlieger zu befürchten, so genügen diese Zahlen vielfach nicht. Andererseits werden sie für Hüttenwerke, die an einem Flus liegen, mitunter bis auf 0,3 & f. d. Cubikmeter heruntergehen, indem lediglich die Pampenleistung für die Hochreservoirs übrig bleibt und die Amortisation für Pumpen, Hochreservoirs und die entsprechenden Leitungen.

Wie weit man die Kühlnng dnrch die Luft and wie weit man sie durch Kühlwasser bewerkstelligt, ist die Frage eines Rechenexempels. Ein System von Rohren und Kühlcylindern erfordert Anlagekapital, und dessen Amortisationsbetrag lasst sich für 1000 cbm Gas umrechnen. Die Kühlwassermenge und ihr Geldwerth, ebenfalls für 1000 cbm Gas berechnet, steht dagegen. Je weiter die Abkühlung fortschreitet, um so mehr neigt sich dem Kühlwasser der Sieg zu. Bei dem genannten Kühlwasserpreise = 1 d für I com liegt die Grenze der Kühlung durch Luft allein bei 40 bis 45°, d. h. eine Kühlrohranlage für eine Abkühlung von 45 bis 20 ° erfordert einen Amortisationsbetrag, der nicht durch die verhältnifsmäfsig geringe Wärmeabgabe der Blechoberfläche an die Luft aufgewogen wird. Man erzielt also die Abkühlung vortheilhafter durch Kühlwasser, das man innerhalb der Leitungen und Kühlrohre, welche die Abkühlung bis 45 erzielt haben, einsetzt. Ist das Knhlwasser billiger, so liegt die Grenze bereits bei höherer Temperatur. In dem nnten folgenden Beispiele ist die Rechnung für zwei verschiedene Kühlwasserpreise dnrchgeführt. Bei sehr günstigen Wasserverhältnissen wird schliefslich erst die Bewegungshemmung der Gase durch entgegengeworfenes Wasser ein Ziel setzen; insofern ein weiterer Ersatz der Oberflächenknhlnng durch Kühlwasser die Querschnitte zu stark verengen

7. Die Kosten einer P. S .- Stunde sind anf 4 & beim Kühlwasser und den Centrifugalapparaten angenommen. Es soll dies nicht ein Selbstkostenwerth, sondern ein Handelswerth sein, in dem Sinne gedacht, dass, wenn nicht die Gichtgasreinigung zn leisten wäre, die Arbeitskraft einem Walzwerk oder einer Grube znkommen könnte, die ihren Kraftbedarf mit Kohlen zu einem solchen Selbstkostenwerth für die P.S .-Stunde beschaffen müßsten.

8. Die Fortbewegung der Gase in den Leitnngen wird bei Ventilatoren und Theisen-Apparaten durch diese mitbewirkt. Bei Sägemehlfiltern arbeitet allerdings die Anlage der Friedenshütte ohne jede Nachhülfe in dieser Richtung, wie mir auf meine Anfrage hin bereitwilligst von dort aus bestätigt wurde. Ich kann mir dieses Ergebniss nur dadurch erklären, dass die Leitungen einen sehr großen Durchmesser besitzen und bei der geringen Gasmenge, die bisher die Leitung durchströmt (nur 300 P.S.), so gut wie keine Reibung stattfindet, so dass das Gas gewissermaßen in einem Reservoir bis zu den Sägemehlfiltern hin steht. Andere Sägemehlfilteranlagen, z. B. die der Donnersmarckhütte, haben Dampfdüsen nicht entbehren können.

9. Die Grenze der Abkühlung bei Ventilatoren nnd Theisen-Apparaten ist durch den Wasserverbranch von 1,25 l (1-1,5) f. d. Cubikmeter Gas gegeben. Der Wasserdampf soll bis auf 5 g entfernt werden. Die Gastemperatur kann 25 bis 300 betragen. Bei Sägemehlfiltern muß eine Abkühlung bis auf 100 und 6 g Wasserdampf erfolgen, übereinstimmend mit den Friedenshätter Ergebnissen.

#### Rechnungsbeispiel.

Es soll nunmehr eine Gasreinigungsanlage für einen Hochofen von 200 t täglicher Robeisenproduction durchgerechnet werden.

Menge und Beschaffenheit der Gase.
Für 1000 kg Roheisen entstehen bei 125 kg
Koks anf 100 kg Roheisen (Minettebezirk)
7500 kg Gase. Demnach ständliche Gasmeuge
= 200.7500 = 62500 kg Gase à 0,79 cbm =

49 375 cbm oder rund 50 000 cbm bei 00 und 760 cm Quecksilber. Diese sollen 10 bis 16 g Staub und 104 g Wasserdampf im Cubikmeter führen, was einem Wassergehalt der Minette von 17 % (hygroskopisches und chemisches Wasser) und des Koks von 10 % entspricht. Nach der Sättigungstabelle beginnt die Ausscheidung des Wasserdampfes ans dem Gase erst bei einer Temperatur von etwa 54°. Bis dahin wird der Stanb, abgesehen von geringen Mengen. die darch Thanwirkung befeuchtet werden, trocken sein. Die Gase verlassen mit 150 die Gicht and sollen znnächst das Hakenrohr und dann mehrere Trockenreiniger in Gestalt senkrechter Cylinder am Fnsse des Hochofens passiren. Das Hakenrohr soll 175 qm und diese Trockenreiniger zusammen 745 qm Oberfläche haben.

Die Temperatur der Gase am Ende des Trockenreinigers läfst sich wie folgt berechnen:

Die durch Abkühlnng an die Lnft abgegebene Wärmeinenge ist bei einer mittleren Gastemperatur von 110 6 (durch eine Versuchsrechnung leicht zu finden) nach Tabelle unter 4 = (175 + 745).960= 883 200 W.-E. Andererseits ist die aus der Gicht ansströmende Wärmemenge = 62 500 X 150 X 0,25 == 2344000 W.-E. Also gilt die Gleichung 2344000: 883200 = 150: X X = dnrch Abkühlung erzielte Temperatureruiedrigung = 57°. Demnach beträgt die Temperatur =  $150 - 57 = 93^{\circ}$ . Pécletschen Werthen ergeben sich 97°. Für weitere Rechnungen wird auf 100 o abgerundet. Von hier ab sollen die Gase für 1. Theisen- oder Ventilatorbetrieb, 2. für Sägemehlfilter vorbereitet werden und von hier ab die eigentliche Reinigung beginnen, insofern als nur diese mit den Gichtgasmotoren im Zusammenhange steht.

#### 1. Bei Anwendung der Theisen-Apparate.

Die Rechnung wird vom Endpunkte zurückgeführt. Der Theisen-Apparat soll mit 1,25 1 Kühlwasser f.d. Cubikmeter Gas beschickt werden und dieses Kühlwasser soll a) um 40°, b) um 30°, c) nm 20° erwärmt werden. Alsdann beträgt die für 1 chm Gas eingesetzte Abkühlungsmenge bei: a) = 50, b) = 37,5, c) = 25 W.-E. Die zur Verdichtung eines Kilogramms Wasserdampf zu Wasser von etwa 25° (ohne den Zuwachs an Compressionswärme etwa 20°) nöthige Abkühlungsmenge beträgt 537 + 75 = 612 W.-E., für 1 g also 0,612 W.-E. Rechnet man 80°/9 der Abkühlungsmenge anf Verdichtung

des Wasserdampfes nnd 20 % auf Gaskühlung,\* so ergiebt sich bei Eintritt der Gase in den Theisen-Apparat folgendes Bild:

ad a)  $80 \% 0.50 = 40 \text{ W.-E.}, \frac{40}{0.612} = 65 \text{ g}$ Wasserdampfausgeschieden, 20 % 0.50 = 10 W.-E.,

 $\begin{array}{c} 10\\ 0.25.1.3 = 80~\text{Abk\"{n}hlnug}~(0.25 = \text{spec. Warme}\\ \text{des Gases},~1,3 = \text{Gewicht 1 kg Gas}).~\text{Demnach}\\ \text{hat das Gas bei seinem Eintritt etwa}~30+20°\\ = 50°\text{Temperatur und}~65+5=70~\text{g Wasserdampf},~\text{die einer Sattigungstenperatur von etwa}\\ 46°~\text{entsprechen würden}.~\text{Die Temperatur des}\\ \text{Gases wird aber noch durch die Compressionarbeit des Centrifugalapparates erhöht bei 12~\text{cm}}\\ \text{Wassersäule} = \frac{12.273}{1000} = 3,3°,~\text{weil}~1~\text{Atm.} = \\ 1000~\text{cm}~\text{Wassersänle} \text{eine}~\text{Temperaturerhöhung} \end{array}$ 

ad b) berechnen sich die Werthe anf: Temperatur beim Eintritt in den Theisen-Apparat =  $23 + 20 = 43^\circ$ , Wasserdampfgehalt ebenso = 49 + 5 = 54 g ( $41^\circ$  Sattigungstemperatur Temperatur beim Austritt wie bei a).

von 273° einbringt. Das Gas hat also beim

Austritt etwa 23 6 bei 5 g Wasserdampf.

ad c) Temperatur beim Eintritt = 16 + 20 = 36°, Wasserdampfgehalt = 33 + 5 = 38 g (35° Sättigangstemperatur) Temperatur beim Anstritt wie bei a).

Die bei a) genannten Ergebnisse stimmen mit den seinerzeit veröffentlichten Versuchsziffern von Hörde ziemlich überein, nämlich Gastemperatur bei Eintritt 46 °, bei Austritt 33 °, Wasserdampfgehalt bei Eintritt 70 g, bei Austritt 3 g, bei 1,1 Liter Wasserverbranch, die Zahl 70 g aus der Gastemperatur von 46 abgeleitet. Es beweist also, dass eine derartige Kählwasser-Erwärmung von 40° wenigstens damals stattgefunden hat. Es soll im Folgenden aber nur 30 ° Kühlwasserzunahme ad b) zn Grunde gelegt werden. Die Gase sind also am Ende des Trockenreinigers mit 100 0 and 104 g Wasserdampf in Empfang zu nehmen und auf 41 ° and 54 g Wasserdampf herunterzakählen. Die hierzn erforderliche Abkühlungsmenge für 1 Stunde setzt sich aus Gaskühlung und Wasserdampf-Ausscheidung zusammeu: 62 500 . 0,25 (100-41)

 $+50000 \cdot \frac{(104-54)}{1000} \cdot 596 = 921875$ 

+ 1490000 = 2411875 W.-E. Wenn diese nun ansschließlich durch Luftkühlung aufgebracht werden sollen, so läfst sich die erforderliche Oberfläche nach der Mafagabe berechnen, dafs qm Blechoberfläche bei 70° mittlerer Gas-

<sup>•</sup> Durch Versuchsrechnungen empirisch ermittelt. Zur Richtschnur diente dabei, daß die Temperatur der Gase beim Eintritt in den Apparat, wenigstens annähernd, der Sättigungstemperatur für ihren Wasserdampfgehalt entsprechen mußte.

784

temperatur (50° Temperaturunterschied) 456 W .- E. stündlich abgiebt. Es sind also = 5300 qm Rohrfläche erforderlich, die, abgesehen von den Leitungen nach der Centrale, am besten durch senkrechte Rohre mit selbstthatiger Schlammentladung dargestellt werden. Um möglichst wenig Widerstände zu schaffen, ist es besser, die ganze Gasmenge in viele Gasströme aufzulösen, als den Weg des Gasstromes derart zu verlängern, bis die nöthige Kühlfläche erreicht ist.

Auf Grund des Kostenanschlags eines durchgerechneten Beispiels kostet das Quadratmeter Kühlfläche etwa 23 M, indem 1 qm 4 mm Blech = 31 kg à 40 M = 12.40 M, der Rest auf Gewicht der Ueberlappungen und Nieten, Armaturen, Fundamente, Reinigungsbühnen und Geleise für die Schlammwagen entfällt. Demnach kostet die Anlage, als reine Luftkühlungsanlage gedacht, 5300, 23 = 121900 M bei einer Abschreibung von 7 %, also rund 8540 M jährlich. Dieselbe Abkühlung läßt sich auch durch Kühlwasser erreichen und zwar durch = 302 cbm stündlich bei einer Höhererwärmung um 8°. - Stündlich 302 à 1 3 = 302 d, ergieht eine jährliche Ausgabe von 26455 .#, also ungefähr dreimal soviel wie oben. Kostet 1 cbm Kühlwasser nur 1/3 d, so stehen sich beide Verfahren gleich in Bezug auf die Kosten.

Abgesehen von dem billigeren Kühlwasserpreise tritt bei günstigen Wasserverhältnissen meist auch eine erhebliche Ersparnifs an Wasser vermöge seiner höheren Erwärmung ein. Ein Fluss, der auch in heißester Jahreszeit nicht über 18 º Wassertemperatur kommt, und eine Kühlanlage, die in heißer Jahreszeit nicht unter 25 bis 30 herunterkühlen kann, verlangen besondere Berechnung. Um an Grundfläche zu sparen und um nicht zu hohes Anlagekapital zu erhalten, soll die Hälfte der Abkühlung durch Luftkühlung, die Hälfte durch Kühlwasser bewirkt werden; die dann erforderliche Grundflache wird etwa 200 bis 300 qm betragen. Das Anlagekapital beträgt dann 61 000 M und die Kühlwassermenge 151 cbm.

Nunmehr lassen sich die Kosten für die Reinigung von 50 000 cbm Gas stündlich zusammenstellen:

#### Anlagekapital.

| Rohrenreiniger                            | 61 000 .# |
|-------------------------------------------|-----------|
| 5.6 Theisen-Apparate a 17 500 M           | 98 000    |
| Die Firma Theisen offerirte einen Apparat |           |
| für 9000 cbm Gas ständlich mit Antriebs-  |           |
| motor (elektrisch), Rohrleitungen, Fun-   |           |
| damenten für 17 500 .W.)                  |           |
| Eis Gehände, um die Elektromotoren zu     |           |
| schützen, und Verschiedenes               | 15,000    |
| schutzen, und verschiedes                 | 10 000 9  |

Zusammen . . 174 000 .H.

| Die Abschreibung soll tur die Theisen-<br>Apparate 15 %, für die anderen Anlagen<br>7 % betragen, demnach ergiebt sich eine<br>Belastung für 1 Stunde oder 50 000 cbm |     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| $Gas = \frac{14700 + 5320\text{M}}{8760} \cdot \dots \cdot \dots$                                                                                                     | 230 | 3  |
| Kühlwasser:                                                                                                                                                           |     |    |
| a) in den Rohren stündlich 151 cbm à 1 d<br>b) in den Theisen-Apparaten 1,25 l für                                                                                    | 151 | 77 |

 $1 \text{ cbm} = 50\,000 \text{ , } 1,25\,1 = 62,5 \text{ cbm}$ 63 , Betriebskraft: 1 Theisen-Apparat erfordert 55 P. S., demnach 5,6.35 = 196 P.S.-Stunden à 4 &

Sa. Aufwendung für 50 000 cbm . . 1228 3 . 1000 . . . 24,0 ,

Absichtlich sind nicht die hohen Leistungen, welche die Firma Theisen in Ilsede mit zwei neuen Apparaten erzielen will, in Rücksicht gezogen, um erst die dortigen Resultate abzuwarten. Dort sollen von zwei Apparaten à 100 P.S. zusammen 1400 cbm Gas in der Minute = 84 000 cbm stündlich bewältigt werden. Trifft dies zu, ermäßigen sich die Kosten für Betriebskraft von 784 d auf 120 à 4 = 480 d.

Eine weitere Ersparniss bedingt die erhebliche Verminderung des Anlagekapitals. Auch abgesehen davon ermäßigen sich die Reinigungskosten von 24,6 auf 18 of für 1000 cbm Gas.

So interessant es nun ware, eine Ventilatoranlage in derselben Weise durchzurechnen, ist dies bei der bis jetzt nicht geklärten Sachlage unmöglich. Hoffentlich kommt die parallele Aufstellung eines Ventilators und eines Theisen-Apparates unter ganz gleichen Verhältnissen bald zur Ausführung, erst dann wird man ein endgültig richtiges Bild erhalten. Das Anlagekapital ist nicht so ausschlaggebend, wie die Ausgabe für Betriebskraft, und hier halte ich, wie gesagt, vom wissenschaftlichen Standpunkt den Theisen-Apparat allein aus dem Grunde für überlegen, weil er die nutzlos den Wassermassen ertheilte Energie auf ein geringeres Mass bringt und durch bessere Ausnutzung des Kühlwassers an solchem und der für dessen Bewegung nothwendigen Kraft spart. Wenn die erzielten Versuchszahlen in den Rahmen der eben durchgeführten Rechnung eingepaßt werden, lassen sich die verschiedensten Verhältnisse wirthschaftlich genau gegeneinander abwägen. Fehlt Wasser, so muss Luftkühlung so weit wie nur irgend möglich eintreten und hier kann dann die Firma Eduard Theisen gerade zeigen, was sie leisten kann.

## 2. Bei Anwendung von Sägemehlfiltern.

Die Friedenshütter Anlage bietet eine gute und zuverlässige Handhabe, um dieses System zu benrtheilen. Es sind dort 300 P.S. im Betriebe, also stündlich etwa 1000 cbm Gas (960 nach Versuchen) erforderlich. Die Reinigung geschieht durch Kühlung bis auf 10° und 6 g Wasserdampf und durch Sägemehlfilter. Die Abkühlungsleistung beträgt, vorausgesetzt, daß das Gas mit 100° und 104 g Wasserdampf aus der Hauptleitung entnommen wird:

98 · 
$$\frac{1000}{1000}$$
 · 627 = 61 446 W.-E.  
1000 · 1,3 · 90 · 0,25 = 29 250 ,

Znsammen 90 696 W.-E.

Die Abkühlungsflache wird etwa 1000 qm betragen, welche bei einer mittleren Gastemperatur von 55° etwa 300 W.-E. in der Stunde für 1 qm abgeben = 300 000 W.-E.

Demnach erscheint die Kühlung für diese geringe Gasmenge sehr reichlich bemessen und betähigt, die dreifache Gasmenge = 3000 cbm aufzunehmen.

Die Kosten für 1 qm Blechfläche wie oben mit 23 M bewerthet, ergiebt sich für 3000 cbm ein Anlagekapital von 23 000 4; für 50 000 cbm stündlich also 383 000 .M. Hinzu kommen noch die Kosten für die Sägemehlfilteranlage. Nach den Ausführungen Lürmanns\* würde sich das Anlagekapital für 50 000 cbm stündlich auf 236 000 M berechnen, indem in dem Beispiel (36 000 cbm Gas ständlich) der Mittelwerth zwischen 138000 und 202000 = 170000 M gewählt ist. Das gesammte Anlagekapital beträgt also 383 000 + 236 000 = 619 000 M. Wird dieses für die Sägemehlfilter mit 10 %, für die andere Anlage mit 7 % abgeschrieben, so ergiebt sich ein Abschreibungsbetrag für das Jahr = 23600 + 26810 = 50410 # und für 1 Stunde (50 000 cbm Gas)  $\frac{50410}{8760} = 5,80 \,\text{M}.$ Hinzu treten noch 19920 M jährliche Ausgabe für Sägemehl, Bedienung u. s. w., also für  $50\,000 \text{ cbm Gas } \frac{19\,920}{8760} = 2,30 \, \mathcal{M}, \text{ Gesammt-}$ ausgabe für 50000 cbm Gas 8,10 M, also für 1000 cbm Gas 16,2 A. Anfser den genannten giebt es keine Ausgabe, es sei denn, dass bei der Vermehrung der Gasmenge auf das Dreifache die Reibung in den Rohrleitungen zu einem Gasantrieb zwingt, wie die Firma Körting von vornherein bei ihren Gasreinigungsanlagen anwendet. Nähere Angaben finden sich nicht bei den entsprechenden Veröffentlichungen; nimmt man aber an, dass bei 1000 Gichtgaspferdekräften der zum Gasantrieb gebranchte Dampf nur eine 5 pferdige Dampfmaschine treiben könnte, so ergiebt sich für 50 000 cbm Gas, also etwa 14300 P.S., ein Dampfverbranch von 72 P.S.-Stunden, den man wegen der großen Condensationsverluste in den weitverzweigten Leitungen mit 4 & für 1 P. S.-Stunde nicht nnterschätzen wird, = 288 d, hierzu die Kühlwassermenge, um  $72 \times 10 = 720$  kg Dampf niederznschlagen =  $\frac{720 \times 600}{9000}$  = 54 cbm 80XX  $a \mid d = 54 d$  stündlich. Hierdurch würden die Reinigungskosten nm 6,8 d auf 23 d steigen. Immerhin würden auch diese Kosten noch gering sein, verdanken aber diesen Vorzug einem außerordentlich hohen Anlagekapital (etwa 3,5 mal so groß wie das für eine Theisen-Anlage berechnete) und einer Grundflächenbeanspruchung, wie sie für große Gasreinigungsanlagen nicht gut durchführbar sein wird.

Denkt man in der Absicht, an Anlagekapital nnd Grundfläche zu sparen, 3, der Abkühlungsleistung durch Kühlwasser ausgeführt, so entwickelt sich folgendes Bild:

Die Abkühlungsleistung beträgt für 50 000 cbm Gas 50. 91 000 = 4 550 000 W.-E. Hiervon sollen 3 030 000 W.-E. durch Kühlwasser bei einer Höhererwärmung von durchschnittlich 7 ° gedeckt werden. Es sind alsdam  $\frac{3 030 000}{7000}$  = 433 cbm Wasser stündlich erforderlich, für die verbleibenden 1 520 000 W.-E. sind  $\frac{1520 000}{300}$  = 5070 qm Kühlfläche å 23 % = 116 610 % erforderlich.

Die Reinigungskosten für 50 000 cbm Gas stündlich: Anlagekapital und Abschreibung 116 610  $\mathcal{M}$ , 7 % = 8190  $\mathcal{M}$ , Sägemehlfilter 236 000  $\mathcal{M}$ , 10 % = 23 600  $\mathcal{M}$ , zusammen im Jahre 31790  $\mathcal{M}$ . Für eine Stunde (50 000 cbm) = 363  $\mathcal{G}$ , 433 cbm Wasser = 433  $\mathcal{G}$ , Sägemehlund Bedienungskosten (wie oben) = 280  $\mathcal{G}$ , Ausgabe für Dampf (wie oben) = 288 und 54  $\mathcal{G}$ , zusammen für 50 000 cbm 1368  $\mathcal{G}$ , für 1000 cbm 27,3  $\mathcal{G}$ .

Bei dem immer noch sehr hohen Anlagekapital läßt der Schlufswerth sogleiche rekennen, dafs die Centrifugalapparate die Concurrenz von dieser Seite aus nicht zu scheuen branchen, dasselbe gilt noch in viel ansgeprägterem Sinne von den Skrubbern, die sehr theuer arbeiten.

Bei einem Reinigungswerth von 20 & für 1000 chm Gas wird die Pferdekraftstunde nur mit einem Betrage von 0,07 & belastet. Die Gestehungskosten einer P. S.-Stunde bei Dampfbetrieb werden in günstigen Fällen mit 3 & angegeben. Dieses sagt genug.

<sup>. &</sup>quot;Stahl und Eisen" 1901 Seite 445.

#### Bericht über in- und ausländische Patente.

#### Patentanmeldungen.

welche von dem angegebenen Tage an während zweier Monate zur Einsichtnahme für Jedermann im Kaiserlichen Patentamt in Berlin auslienen.

9. Januar 1902. Kl. 7a, A 7980. Verfahren zum Rundwalzen geschweisster Rohre. Act.-Ges. Ferrum

vorm. Rhein & Co., Kattowitz-Zawodzie. Kl. 7b, C 9687. Eine Vorrichtung zum Ausziehen von dnrch Aufweiten flachgewalzter Hohlstreifen gebildeten Rohren. Continentale Röhren- und Masten-walzwerke, A. G., Oberhausen, Rheinl. Kl. 7c, P 12 266. Doppeltwirkende Ziehpresse.

Richard Parker, Kupferhütte Harper Lane, Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin W 8.

Kl. 18a, S 14 303. Verfahren zur elektrolytischen Darstellung von Eisen, Mangan oder Ferromangan. Albert Simon, Bordeanx; Vertr.: Bernard Müller-Tromp,

Pat.-Anw., Berlin SW 12.

Kl. 19a, O 3927. Schienenstofsverbindung Friedrich Oberbeck, Wien; Vertr.; F. C. Glaser and L. Glaser. Pat.-Anwälte, Berlin SW 68.

Kl. 27 c, E 7584. Verbundventilator. Carl Enke, Schkeuditz.

Kl. 50c, P 12 209. Linsenförmige Mahlkörper bei Trommelrollmählen. Piccard, Pictet & Co., Genf; Vertr.: A. dn Bois-Reymond und Max Wagner, Pat .-Anwälte, Berlin NW 6.

13. Januar 1902. Kl. 7f, H 25 973. Vorrichtung zum Walzen gewölbter Bleche; Zus. z. Anm. H 24986.

E. W. Hopkins, Berlin, An der Stadtbalm 24.
Kl. 10 b, W 16 081. Bindemittel zur Herstellung wetterbeständiger Briketts auf kaltem Wege. Eduard Wiesner & Bruder und Wilhelm Fischer, Wien; Vertr .: Richard Lüders, Görlitz.
KI. 31 a. G 14296. Tiegelofen für Gelbgießereien und dergl. Anton Groß, Klheydt.
KI. 49 b. M 19089. Ein- und Ansrickvorrichung

für Druck-, Stanz- und Prägepressen. Maschinenfabrik Bockstroh & Schneider Nachf., Act.-Ges., Dresden-Heidenau.

Kl. 81 e, L 15 490. Führung des endlosen Stahlbandes einer Fördervorrichtung für körniges und pulveonnes einer onervortening in zu eine Eugen Luther, geb. Herpfer, Goslar, nnd Kinder: Elly Luther, Wien, Hertha, Gerhard, Marie, Käthe, Kurt und Stephan Luther, Goslar; Vertr.: August Rohrbach, Max Meyer und Wilhelm Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfort.

16. Januar 1902. Kl. 1b, M 20083. Verfahren sur Aufbereitung pyritischer Erze, besonders pyritischer

Zinkblende. Friedrich Arthur Maximilian Schiechel, Frankfart a. M., Mainzer Landstr. 134. Kl. 7a. G 15620. Vorrichtung zum Verstellen der in einer Traverse gelagerten Rolle für Rillenschienenwalzwerke. Gewerkschaft Dentscher Kaiser,

Bruckhansen, Rhein. Kl. 7b, B 27954. Verfahren zur Herstellung konischer Rohre ans einem oder mehreren keilförmigen Blechstreifen. Emil Bock, Act.-Ges., Obercassel bei Dasseldorf.

Kl. 31a, E 6941. Kippbarer Tiegelschmelzofen mit Gasfeuerung. Essner, Lanrans & Co., Paris; Vertr.: Richard Lüders, Görlitz. Kl. 81e, E 7778. Einrichtung zum Herbeiholen

körniger Materialien für die Hauptelevatoren beim Löschen von Schiffen. Eisenwerk (vorm. Nagel & Kaemp) Act.-Ges., Hamburg.

20. Januar 1902. Kl. 12 a, T 7524. Verfahren, Flüssigkeiten und Gase oder Dämpfe in Wechselwirkung treten zu lassen. Eduard Theisen, Baden-Yburgstrafse 1.

Kl. 18b, D 10 454. Verfahren zum Reduciren von unedlen Metalloxyden und zum Schmelzen des Metalls mittels heifser Brenngase. R. M. Daelen, Metalls mittels hensen Düsseldorf, Kurfürstenstr. 7. D. 11 095. Hohlrostanlage. Döhlert-

Kl. 24 f, D 11 095. I Feuerungs-G. m. b. H., Köln.

Kl. 27 b, W 18050. Rücksehlagklappe für mit Schiebersteuerung arbeitende Gebläsemaschinen. Ednard Wiki, Basel; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin SW 46.

Kl. 31 c. C 9852. Giefsverfahren zur Herstellung von Dampferzengerelementen, die aus einem in einer Metallmasse eingebetteten Rohr bestehen. Marcellin Castelnan und Charles Thialon, Paris; Vertr.: Panl

H. Scherpe and Richard Scherpe, Berlin NW 6. Kl. 48c, E 7747. Verfahren zur Herstellung vertiefter Muster auf emaillirten Metallgegenständen. Emaillirwerk und Metallwaarenfabrik Silesia, Actien-

gesellschaft, Berlin.

Kl. 48c. T 7759. Verfahren zum einseitigen Emailliren von Gefäsen ans nickelplattirtem Schwarzblech. Thüringer Blechindustriewerke, G. m. b. H., Erfort.

Kl. 49 d, B 28 733. Feilenblatt. Louis Berger ansanne, Schweiz; Vertr.: A. dn Bois-Reymond und

Lansanne, Schwerz, Vertr.: A. dn Bois-Reymond und Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin NW 16. 16. 50c, C 9799. Zerkleinernugsvorrichtung für Materialien jeder Art. William Hay, Caldwell, Iwer-keithing, Schottl.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier und Fr. Harmsen, Pat.-Anwälte, Berlin NW 7. Kl. 50c, F 15 285. Kugelmühle mit einer durch

eine Siebwand vom Mahlraum getrennten Austrag- und Rückförderungskammer. Erminio Ferraris, Vertr.: A. du Bois-Reymond und Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin NW 7.

#### Gebrauchsmustereintragungen.

13. Januar 1902. Kl. 7b. 166347. Ziehdorn mit einem Querbolzen am vorderen Ende, durch dessen Druck anch die innere, der Nabe gegenüberliegende Rohrwandung die Naht während des Ziehens zusammengeschlossen und das Rohr gerade gezogen wird. Carl

Vietze, Menden, Bez. Arnsberg.

Kl. 7c, Nr. 166 368. Schutzvorrichtung an Stanzmaschinen, bestehend ans einem mit einem Hebelwerk verbundenen Schutzgitter, welches in Schlufsstellung eine Klinke auslöst und die Maschine am Weitergang verhindert. Robert Kiehle, Leipzig, Knrprinzstr. 11. Kl. 7c, Nr. 166369. Schutzvorrichtung gegen un-

zeitiges Einrücken von Stanzmaschinen, bestehend aus zwei mit dem Schiebetisch verbundenen Rollen, welche erst nach vollendeter Einschiebung des Tisches einen Hebel zum Einrücken freigeben. Robert Kiehle, Leipzig, Kurprinzstr. 11.

Kl. 7c, Nr. 166370. Schutzvorrichtung an Stanzmaschinen, bestehend aus einem Schntzgitter, welches vermöge der Anordnung zweier um Hebel gelagerten, mit dem Schiebetisch verbundenen Rollen nnr bei eingeschobenem Tisch geschlossen ist. Robert Kiehle, Leipzig, Kurprinzstr. 11.

20. Januar 1902, Kl. 1a, Nr. 166 610. Schüttelsieb mit drehbarem und schlagbarem Siebboden zum besseren Ansscheiden der Materialien, wie Staub, Steine und Kohlen. Christian Rahtjen, Bremen, Landwehrstrafse 94.

Kl. 7a, Nr. 166873. Walzmaschine, gekennzeichnet durch vier Zahnräder, welche die Rotationsbewegung der einen Walze auf die andere übertragen. Koch & Cie., Remscheid-Vieringhausen.

Kl. 24f. Nr. 166618. Hohlroststab für Locomotiven und dergl. mit aufgebogenem Ende und an diesem Ende in beliebiger Anzahl angeordneten Kanalmün-

dungen. M. Streicher, Cannstatt. Kl. 24 f, Nr. 166800. Schräg- oder Treppenrost mit

Hohlrostkörpern, welche zwischen zwei in der Längenrichtung des Rostes verlaufenden Kanälen angeordnet sind. Fritz Evertsbuseh, Berlin, Fasanenstraße 56.

Kl. 31 c, Nr. 166 893. Aufsatz für Eingufslöcher an schmiedeisernen Formkästen mit nach dem Innern des Kastens umschlagbaren Zapfen. Martus Körting,

Berlin, Grünthalerstraße 43.

Kl. 49 b, Nr. 166 614. Verschlußvorrichtung für Blechscheeren mit im Scharnier verdeckt angeordneter Spiralfeder, gekennzeichnet durch einen unterhalb des Backens an einem der Schenkel befestigten, beweglichen Hebel mit Fangschlitz und Abdruckkante zum Ein- und Ausschalten. Hugo Sommer, Büchen.

Kl. 49 b, Nr. 166 807. Niederhalter für Scheeren, welcher auf einem am Scheerenkörper befestigten Bolzen drehbar angeordnet und derart eingerichtet ist, dafs derselbe bei allen, auf der betreffenden Scheere zu schneidenden Profilen angewendet werden kann. Robert Auerbach, Saalfeld a. S.

#### Deutsche Reichspatente.

Kl. 7b, Nr. 123 151, vom 23. October 1900. Perrins Limited in Warrington (England). Verfahren zur Herstellung von Metallrohren mit metallenem Schutzbelag.

Ein dickwandiger stark erhitzter Rohrkörper B aus Eisen oder Stahl und ein dünnwandiges Rohr C

aus leichter schmelzbarem, nicht corrodir-barem Metall (Kupfer oder dergl.) werden ineinander gepafst und gemeinsam über einem

Dorn A mittels Walzen D und E ansgewalzt. Hierbei wird das durch die Hitze des äußeren Rohres bis zum Schmelzen erwärmte innere Rohr sehr innig mit jenem verbunden. Derartige Rohre sollen insbesondere für Röhrenkessel verwendet werden.



Kl. 50c, Nr. 123690, vom 3. October 1900. Cornelius Fredrik Delfos in Pretoria (Süd - Afrika). Mahlbahn für Schleudermühlen.

Die Mahlbahn besteht aus einem wellenförmig gestalteten Stahlkranz, der ans mehreren Stücken p gebildet wird und dnrch einen Keil q in dem Ringe f befestigt ist. Diese An-

ordnung gestattet, die einzelnen Stücke p nach Abnutzung der einen Hälfte ihrer Wellen durch einfache Umdrehung weiter zu verwenden.

Kl. 49f, Nr. 124361, vom 6. Januar 1900. Ednard Eschmann in Magdeburg. Verfahren zum Härten ron Stahl.

Der zu härtende Gegenstand (Werkzeug) wird vor der Erhitzung mit einer Mischung aus Holzkohlenstaub, Getreidemehl, gelöschtem Kalk und Klanenfett bestrichen, sodann gleichmäfsig erwärmt und in einem Bade, bestehend aus Ammoniak and Wasser mit einer darüber befindlichen Elaïnschicht zum Abschlusse der Luft, in der Weise abgekühlt, daß derselbe fortwährend bewegt wird, und zwar runde Gegenstände horizontal und lange vertical. Der Ammoniakznsatz zum Wasser bezweckt ein Abschwächen der plötzlichen Wirkung des Wassers auf den warmen Stahl. Zum Schluss wird der Gegenstand in einen Kalkbrei, der sich auf dem Boden desselben Gefäßes befindet, versenkt. Das Bad soll eine zähe Härte geben.



Kl. 27b, Nr. 123994, vom 9. September 1900. François Timmermans in Lüttich. Druck- bezw. Saugklappenanordnung für Gebläsemaschinen.

Die Klappen e sind an dem Umfange eines besonderen, in den Cylinder. deckel a einsetzbaren und leicht herauszichbaren Klappenträgers b, zweckmäßig von eylindrischer Form angeordnet. Der Klappenträger wird durch einen auf klappbaren Deckel h versehlossen. welcher ein in bekannter Weise zur Verringerung des schädlichen Ranmes dienendes, konoidisch gestaltetes Einsatzstück h<sup>1</sup> besitzt.

Kl. 18b, Nr. 123699, vom 2. Februar 1900. Albrecht Storek in Stahlhütte Storek bei Brünn (Mähren). Verfahren zur Entkohlung von flüssigem Roheisen im Vorherde eines Cupolofens. Die Entkohlung des flüs-



sigen Roheisens erfolgt in dem Vorherde b in der Weise, dafs nach Abschlufs der Gicht und Abstellung der Formen g durch die Düse f Luft eingeblasen wird, wodurch die heifsen Ofengase in den Vorherd b getrieben and hier durch mittels der Düse d eingeführte Prefslnft zu einer oxydirenden Flamme verbrannt werden. Diese wirkt gleichzeitig erhitzend und entkohlend auf das flüssige Roheisen.

Kl. 49f, Nr. 123729, vom 29. Novbr. 1900. Adrien Grobet in Vallorbe (Schweiz). Elektrischer Ofen zum Erwärmen beliebiger



stimmte Temperatuer Der beim Härten. Schmieden oder Anlassen von Metallen zu benutzende Ofen besitzt eine Retorte a von beliebiger Form ans feuerfestem Material, welche mit dem in einen elek-

Gegenstände auf vorbe-

trischen Stromkreis eingeschalteten Widerstand b umwickelt ist. Mit diesem ist sie in einem Ge-

häuse e so angeordnet, daß der Zwischenranm zwischen beiden mit einem schlechten Wärmeleiter d allseitig angefüllt werden kann.

Kl. 7a, Nr. 123091, vom 11. November 1899. John Arthur Hampton in West-Bromwich und Henry H. Keates Eastleigh, Moseley. (Conuty of Worcester, Engl.) Verfahren und Walzuerk zur Herstellung om Rohren aus rollen Blöcken.

Der zur Verarbeitung gelangende massive Block besitzt nnrunden (eckigen) Querschnitt. Durch einen Druckkopf g wird er durch eine seinem Querschnitt entsprechend ausgehöhlte schnell nmlaufende Spindel vorgeschoben und in die beiden, ein Kaliber bilden-



den Walzen a eingeführt, zwischen denen eine Dorustange be fest angeordnet ist. Ueber dieser wird der steig vorgeschobene, schnell nmlaufende Block durch die Kaliberwalzen zn einem Rohre gefornt, welches dann bei weiterem Vorgehen von den Schrägwalzen reffast wird, die seine Drehnup fortsetzen und es über den Dorn be fortziehen. Die beiden Kaliberwalzen a drehen sich mit größerer Geschwindigkeit, als der massive Block von dem Prefskopf q vorbewegt wird, wodurch die Waudung des entstelnenden Eohres sehr dieht und gleichmäßig ausfällt.



Kl. 5d, Nr. 123010, vom 2. October 1900. Friedrich Günther in Recklinghausen. Schachtverschluß.

Auf dem Bügel b. der beiderseits zwischen den Pfosten der Zimmerung der Mittelanschläge um Zapfen a drehbar gelagert ist und sich nuten in Klammern e führt, ist mittels Oesen eine Querstange d lose aufgesteckt. Für gewölnlich ruht sie in Höhe der Fürderwagen g auf den Klammern e auf und verschließt so den Schacht, beim Vorschlieben den Bügels b

in die punktirte Lage wird jedoch die Querstange von den Armen f des Fördergestelles erfaßt und mit hochgenommen.

Kl. 18b, Nr. 123594, vom 8. Mai 1900. Jacob Maurer in Bochum i. W. Rückkohlungsverfahren ohne unverhältnismässige Steigerung des Manganphaltes.

Bei den bisherigen Rückkohlungsverfahren des Plusieriess durch Zusatz von Ferromangan oder Spiegelties ergiebt sich hierbei eine so beträchtliche Erhöhung des Mangangchaltes des Stalles, daß derselbe für mache Verwendungstwecke eine zu große Sprödigkeit bestitt. Um den Mangangehalt in dem rückgekohlten Prodect möglichst niedrig zu halten, werden den Plusiesien im Copolofen eingesehmolzene manganarue Stahl- und gut entphosphorte Flusiesienabfälle zugrett, welche beim Niederschmelzen aus dem Koks die für die Rückkohlung der Flusiesienabrange erforderüche Kohlenstömenge anfenhem sollen. Erforderüche Kohlenstömengen anfenhem sollen. Erforderüche Kohlenstömengen anfenhem sollen. Erforderüche Kohlenstömengen anfenhem sollen. Erforderüche Kohlenstömengen anfenhem sollen. Erforderücher Kohlenstömengen anfenhemen sollen.

Kl. 49f, Nr. 122972, vom 24. April 1900. Gesellstaft für Hnberpressung, C. Huber & Co. in Karlsruhe i. B. Verfahren und Vorrichtung zur Erhöhung der zulässigen Druckbeanspruchung bei Recipienten.

Recipienten, Rohre, Geschützrohre u. s. w. für sehr hohen inneren Druck werden bekanntlich aus mehreren Ringlagen hergestellt, welche im warmen Zustande anfgezogen werden. Der Zweck des Warmaufziehens ist, den inneren Ring durch die äußeren im Ruhezustande

unter eine Druckbeanspruchung (negativen Druck), zn setzen, welche bei eintretendem inneren Wasser- oder (fasdruck erst wieder aufgehoben und zu Nill gemacht werden mufs, um von da ab in eine positive oder negative Zugbeanspruchung überzugehen. Der höchste Druck, der durch Ringconstructionen, bestes Material — Nickelstahl — vorausgesetzt, praktisch erreichbar ist, wird saf höchstens 7000 Atm. angenommen; bei einer Ueberschreitung der richtigen Anzahl der Ringlagen wird nämlich

der Jinnere Ring schon im Rulezastande zerdrückt. Trotzdem läßt sich die höchste zulässige Druck-beanspruchung noch wesentlich steigern, und zwar dadurch, daß das im Recipienten wirkende Druck-medium (Wasser, Gas) im Zustande der Spannung selbst zu einer theilweisen Belastung der inneren Ringlagen von aufsen her benutzt wird und auf solche Weise den inneren Druck durch änferer Gegenwirkung paralysirt. Dementsprechend werden zwischen den äußeren und den inneren Ringlagen Räume für das Druckmittel geschaffen, welche mit dem Recipienteninneren communiciren, und deren auf die innere Ringlage wirksame Pläche einen gewissen, von Fall nr Fall rechnungsmäßig festzustellenden Theil der Aufsenfäche der inneren Ringlagen ansmacht.

Kl. 49e, Nr. 123 895, vom 4. Juli 1899. Wilhelm Kühler in Hannover-Vahrenwald. Schwanzhammer.

An dem mit dem Hammerstiel starr verbundenen Arm b ist eine Feder a befestigt, deren Spannung



durch den Hebelg unter Vermittlung des
Hebelsystems def vom
Arbeitsplatz aus während des Schmiedens
beliebig verstellt werden kann. Die Feder a
kann auch auf dem
Arm b verschiebbar

eingerichtet werden, in welchem Falle dann eine Regelung des Schlages durch Verschiebung des wirksamen Hebelstückes des Armes b erzielt wird.

Kl. 7a, Nr. 123418, vom 21. April 1900. Friedrich Albert in Nürnberg. Verfahren zur Herstellung von nahtlosen Abzweigungsstücken für Rohrleitungen.

Das Verfahren besteht darin, daß ein in bekannter Weise aus einer Blechscheibe mittels Stempels, Ziehringes und Blechhalters hergestellter Topf I durch





letzten Stadiums abgeschnitten werden. Das Entfernen des Werkstückes aus den Matrizen erfolgt durch einen Aufsstofsstempel auf der Ziehpresse. Kl. 7c, Nr. 123718, vom 26. October 1900. Otto Asche in Bonlogne s. Seine. Blechhaltevorrichtung für Ziehpressen.

Der Festhaltering h für das zu ziehende Blech besteht entweder ans einem dünnen Blechringe h oder aus mehreren gegeneinander verschiebbaren Ringstücken. In beiden Fällen ist



der Ring anf einer elastischen Unterlage f befestigt, wodurch auch bei nugleicher Stärke des zu verarbeitenden Bleches stets ein gleichmäßsiges und allsei-

mäßiges und allseitiges Festhalten desselben erzielt wird.

Kl. 49 f, Nr. 123 728, vom 4. März 1900. "Kronprinz", Actiongesellschaft für Metallindustrie in Ohligs, Rheinl. Verfahren zum Härten von Stahtdraht, Stahtbändern w. dergi.

Oberhalb des Bleibades b ist eine Rolle oder ein Gleitcontact a angeordnet, über welche der zu härtende



Draht geführt und dadurch, daß die Rolle mit dem einen, nnd das Bleibad mit dem andern Pole einer Elektricitätsquelle in Verbindung steht, erhitzt und in diesem

Zustande fortlanfend durch das Bleibad gezogen wird. Der Grad der Erhitzung läßt sich durch eutsprechende Einstellung des elektrischen Stromes sehr genau regeln.

Kl. 18b, Nr. 123595, vom 29. August 1900. Carl Emming in Weidenau a. d. Sieg. Mechanische Rühreorrichtung für Puddelöfen.



Die in beliebiger Weise angetriebene Welle a versetzt mittels des Kegelrades bas als Knrbelscheibe ausgebildete Kegel-nad e in Drehang. Diessertheilt mittels der Pleuelstange dem Schlitten f eine hin and her gebende Bewegung, die durch die Lenkstange gund den doppelarmi-

gen Hebel Å auf die Krücke m übertragen wird. Die ganze Vorrichtung ist um die heideu conachsialen Zapfen n nnd n horizontal drehbar, so daß der Puddler sie von seinem Stande aus mittels der Handhabe o drehen nnd die ganze Herdfäche bestreichen kann.

Kl. 49f, Nr. 123375, vom 17. März 1900. Otto Schramm in Berlin. Verfahren zum Härten von Eisen.

Erfinder hat gefunden, daß bei der Verwendung gepulverter Rofskastanien an Stelle von Hornabfällen oder Kohlenpulver ein besonders hoher Effect in Bezug anf die Härte erreicht wird. Gleichzeitig darf dann das gekohler Eisen nicht langsam abkühlen, sondern es muß durch Eintanchen in kaltes Wasser rasch abgekühlt werden.

Das Verfahren wird in der üblichen Weise durchgeführt, indem in Chamotte- oder Eisenkästen, schichtenweise zwischen den Rofskastanienmehl eingebettet, das geformte Schweifseisen oder auch die Schweifseisenstäbe einer hellen Rothgluth ausgesetzt werden. Nach dem Erreichen des erwünschten Grades der Kohlung mitteb des Gübnrocesses werden die Stückheifs dem Kasten entnommen und durch Eintanchen in kaltes Wasser plötzlich abgekühlt.

KI. 7b, Nr. 123717, vom 31. Januar 1901. Emil Keller und Franz Holey in Floridsdorf II bei Wien. Verfahren zur Herstellung von Wellrohren.

In das glatte Rohr b wird ein vorne mit Gewinde versehener Dorn a eingeschoben und sodann eine Gewindemntter c, welche um die Wandstärke des Rohres b stärker ist als das Gewinde des Dornes a, aufge-





22. Jahrg. Nr. 3.

schraubt. Durch abwechselndes Vor- und Zurückschrauben der Mutter wird in dem glatten Rohr be in Gewinde eingeprefst, indem es beim Vorschrauben der Mutter festgehalten und bei ihrem Zurückschrauben mitgenommen wird. Durch Zusammenstauchen in der Längsrichtung können die Gewindegsige bis zur Berührung einander genähert werden, wodurch die Biegsamkeit des Rohres erhöht wird.

Kl. 18a, Nr. 123592, vom 1. August 1900. Buderussche Eisenwerke in Wetzlar. Doppelter Gichtverschlus für Schachtöfen.

Rund nm die äußere Glocke a ist durch Verlängerung des inneren Trichters t ein zweiter äußerer Beschickungsraum geschaffen. Die Glocke a ist nach



oben entsprechend verlängert. Der Trichter t kann, mm ein besseres Abrutschen von dem äußeren Beschickungsraum in den inneren zu sichern, von einem senkrechten Absatz zunterbrochen werden. Dieser Gichtverschlufs soll ein gleichzeitiges Füllen des äußeren und Entleeren des inneren Beschickungsraumes ermöglichen.

Kl. 18b, Nr. 123593, vom 13. März 1900. Frederick Winslow Hawkins und Edward Joseph Lynn in Detroit (V. St. A.). Verfahren zum Reinigen von Kien und anderen Medellen.
Gegenstand des amerikanischen Patentes Nr. 645 205;

vergl. "Stahl and Eisen" 1901 S. 534.

Kl. 24c, Nr. 123826, vom 17. März 1900. Firma Julius Pintsch in Berlin. Generator.

Um den Generator a, welcher zur Erzeugung von Gas für Gasmaschinen dienen soll und durch die saugende Wirkung derselben betrieben wird, nnter be-



wohnten Räumen aufstellen zu können, ist er gegen den umgeben-den Raum vollständig abgesperrt und durch besondere absperrbare Rohrleitungen d and f mit der Außenluft verbunden. Durch diese wird die znm Betriebe erforderliche Luft dem Generator zngeführt and während des Stillstandes der Gasmaschine das im

Generator erzengte Gas-nach aufsen abgeführt. Ferner ist in die zur Gasmaschine führende Rohrleitung m eine mit einem Abzugsrohr n versehene Sicherheitsvorrichtung k eingeschaltet, durch welche bei etwaigem in der Rohr-leitung auftretenden Ueberdruck die Gase nach aufsen entweichen können.

Kl. 49f. Nr. 123 560, vom 19. October 1900. Fahrzeugfabrik Eisenach in Eisenach. Zusammenlegbare Feldschmiede,

Die Feldschmiede besitzt einen Unterkasten 1, in welchem der den Ventilator 10 nnd den Herd 3 sowie die Esse 14 tragende Oberkasten 2 verschiebbar





angeordnet ist. Die Esse 14 besteht aus vier zusammenklappbaren Blechen. Beim Zusammenlegen der Feldschmiede wird der abnehmbare Ventilator auf die Träger 8 im Unterkasten gelegt und der Oberkasten in jenen hineingeschoben, während die Esse 14 zusammengeklappt und unter den Klappdeckel gelegt wird.



Kl. 31 c, Nr. 123 442, vom 5. Mai 1900. Lambert Laguesse in Lüttich (Belgien). Kernstütze. Die aus einem Stück

gebogenen Bleches hergestellte Kernstütze besitzt an beiden Enden zwei Stege 3, die mit seitlichen Verstärkungen 4 versehen sind.

Kl. 7a, Nr. 128416, vom 25. December 1900. Erast Fischer in Dahlbruch b. Siegen. Schlepperwagen mit vertical heb- und senkbarem Mitnehmer. Der Mitnehmer a trägt naten ein Gewicht b, ist m Schlepperwagen c geführt und vertical auf und abwarts bewegbar. Die beiden Drahtseile d, die sich

vor dem Wagen zu einem Seil e vereinigen, führen über die kleinen Röllchen f und g, die am Schlepperwagen befestigt sind. Die Euden der Seile d sind wagen betestigt sind. Die Enden der Seite a sind in den Punkten ham Mituehmer a oder am Gegen-gewicht b befestigt, so dass ein Zng im Seil e den Mitnehmer in die Höhe hebt. Damit nun das Seil e die Bewegung des Schlepperwagens e mitmacht, führt



es an den Enden der Schlepperbahnen über lose Rollen und ist am Schlepperwagen im Punkte I befestigt.

Wird nun das Seil e durch irgend eine einfache Vorrichtung (z. B. einen Handhebel bei kleinen Gruppen von Schlepperbahnen oder einen kleinen hydraulischen Cylinder) gespannt, so wird der Mitnehmer a in die Höhe gehen und beim Nachlassen des Seiles e durch das Gewicht b wieder herunterfallen. Dies ist bei jeder Stellung des Schlepperwagens möglich.

Kl. 7e, Nr. 123422, vom 19. Angust 1900. Landeker & Albert in Nürnberg. Verfahren zur Herstellung von Stufenscheiben

Die Stufenscheibe wird aus einer Anzahl topfartiger Gefäße a df zusammengesetzt, die durch Ziehen hergestellt werden. Jede der Stufen ist mit einem



Rande e versehen, gegen welchen sich die nächstgrößere Stufe anlegt. Sämmt-liche Stufen werden durch ein mit Wulsten i ansgestattetes Rohr k zusammengehalten, indem dessen beide Enden nach aufsen

hin anfgeweitet werden. Ein Verdrehen der einzelnen Stufen gegeneinauder kann durch Nietnug, Verschraubung oder Verschweißung verhindert werden.

Kl. 24 a, Nr. 128 846, vom 10. März 1900. Bernh. Cohnen in Grevenbroich, Rhld. Maschinen-

Bei Fenerungen mit Verkokungsplatte tritt der Uebelstand auf, daß, da die Kohle in großen Massen auf der Verkoknngsplatte zusammenbackt, von diesem



Kuchen große Stücke abbrechen und auf den Rost fallen, wo sie große Zwischen-

räume freilassen. durch welche kalte Luft tritt und Rauchbildung herbeiführt. Diesem Mangel soll dadurch abgeholfen werden, dass zwischen der festen Verkokungsplatte e nnd dem Roste d eine beweg-

liche Platte e angeordnet ist, welche in beständiger Bewegung gehalten wird, beispielsweise durch Verbindung mit dem Schieber b. Durch den Schieber b wird die in den Schacht a eingefüllte Kohle auf die Verkokungsplatte e geschoben und von dieser die vor-deren überhängenden Theile des Kokskuchens durch die Platte e abgestofsen und auf den Rost d geschoben.

## Patente der Ver. Staaten Amerikas.

Nr. 664 426. George W. Packer in Chicago, Jll., V. St. A. Formmaschine.

Die Vorrichtung ist dargestellt, während der Sand a dadurch im Formkasten b festgedrückt wird, dass die Platte c, auf welcher der Formkasten aufruht, mittels Stützen d über dem Cylinder e getragen und durch Einlassen von Prefsluft in den Cylinderraum gegen eine Platte f angehoben wird. Entläfst man durch Hahn g die Prefsluft aus dem Cylinder, so dafs letzterer sinkt, so klappt gleichzeitig die an Armen h



um i schwingbare Platte f seitlich weg, durch Wirkung eines am Cylinder befestigten Bolzens & gegen eine an den Armen h befestigte Schlitzführung 1. Darauf dreht man von Hand die Welle m, wodurch mittels einer Gelenkhebelreihe n die mit Schnhen o an den Stützen d geführte Platte p und die auf

ihr befestigten Modelle q gesenkt werden, welche durch Anssparungen in der Platte c in den Formkasten hineinreichen. Beim Senken der Platte p treffen Anschläge r gegen zweiarmige Hebel s (an c angelenkt), so dafs die zweiten Hebelarme anfwärts bewegt werden und gegen Stifte treffen, welche am nnteren Rand des Formkastens befestigt sind und durch entsprechende Löcher in e nach unten hindurchtreten. Der Formkasten wird also an-, bezw. von e abgehoben und kann durch einen andern ersetzt werden. Daranf wird Platte p wieder angehoben, das Sandsieb t über den Formkasten geschwenkt und letzterer gefüllt, woranf durch Anstellen der Prefsluft das Instellungschwingen von f, das Anheben von c (nebst p) nnd b und das Eindrücken des Sandes aufs neue bewirkt wird,

Nr. 665463. John M. Phillips and John J. Fleneing in Pittsburg, Pa., V. St. A. Vor-

richtung zum Sieben, Wägen und Verladen von Kohlen. Die Kohlen werden aus Wagen a auf das Sieb b gestürzt und füllen die Schütte,, welche an dem Gierüst d hängt. d ist an der Wägevorrichtung e auf-



gehängt. Nach Feststellung des Gewichtes der Bedienende die Bremse f, so daß Rad g sich betragen der Grieht sichtbar) auf der selben Welle und ebenso durch Kette h das Kettenrad it. it hat größeren Durchmesser als i, folglich wird seine Achse langsamer rotiren als die von i, und somit die Seilscheibe  $k^1$  das Seil  $l^1$  langsamer abwickeln als Scheibe k das Seil l. c sinkt also

(unter dem Gewicht der Kohlen) unter zunehmender Schrägstellung, bis die Kette m sich spannt (punktirte Zeichnung) und den Theil n der Schütte e aufklappt. so daß die gesiebte und gewogene Stückkohle in den Wagen o fällt, nnd zwar mit sehr geringer freier Fallhöhe. Die Schütte e steigt nach Entladung durch Gegengewicht p wieder auf. Sieb q und Schurren t r r: r: mit Schiebern s s' zerlegen das durch das Sieb b Fallende nach den Wagen o' o', oder lassen cs nach o' gehen, oder, wenn gewünscht, nach o.

Nr. 664 892. Michel J. Paul in New York, N.Y. Entladevorrichtung für Kohlen u. dergl.

a ist das die Kohlen enthaltende Fahrzeng, b das die Vorrichtung tragende Schiff, e ein Dampfer oder aue vorrennung tragenae Schitt, e ein Dampfer oder dergleichen. d nud e sind zwei im Geräst f längs-verschiebbare Becherwerke oder dergleichen, deren Rahmen mit Rollen g anf entsprechenden Schienen gleiten. Die Längsverschiebung wird bewirkt von dem in b stelnenden Motor durch Wellen hb., Kegelräder-paare, Wellen i<sup>13</sup> mit daran sitzenden Zahnrädern,



eingreifend in Zahnstangen an d und e. Der Antrieb der Becherwerke erfolgt von dem Motor mittels der Wellen k, 11, mm und nn. Auf letzteren sitzt mit Feder und Nuth ein Kegelrad. Die Wellen nn treiben mittels Kegelräderpaaren die Antriebswellen oo' für die Becherwerke. Die Einrichtung erlaubt, durch Vorstrecken oder Einziehen von d und e die Gesammtförderlänge beliebig zu verändern, wobei b stets im Gleichgewicht bleibt. Die Kohlen gehen also aus a auf das Becherwerk d über, welches das Becherwerk e speist, von dem aus die Kohlen nach e gelangen.

Nr. 665 196. Gnstav Engdall in Chicago, Jll., V. St. A. Vorrichtung zum Beschicken von Anwärmöfen.

a ist ein in den Ofen b einzuführendes Packet Abfalleisen. Der Träger e für dasselbe ist an der Laufkatze d aufgehängt. e ist eine Antriebsriemenscheibe,



welche der Welle f nach Belieben An-trieb in beiderlei Richtung giebt, oder aufser Eingriff mit

ihr gebracht werden kann. Anf der Welle f sind Räder g mit Zapfen h am Umfang aufgekeilt. i ist (in der Längsrichtung geschen) eine Schau-fel mit einer Reihe

Löchern im Stiel. In diese Löcher greifen die Zapfen h ein, so dafs die Schaufel i vor- oder zurückbewegt wird, nachdem das Packet b darauf abgelegt und die Welle f mit der Antriebsscheibe e gekuppelt worden ist. Das Ausziehen des Packetes erfolgt mit einem der Schaufel entsprechenden Haken.

Nr. 664 193. George A. Turnbull in Chicago, Jll., V. St. A. Vorrichtung zur Herstellung von Gitterblechen.



Schlitz der mittleren Reihe ein und erweitert denselben zu der in Figur 2 gezeigten Rhombengestalt. Dabei werden je zwei rechts and links benachbarte Schlitzreihen so weit nach auswärts verschoben, daß sie bei den Walzen e von den Kanten der einseitig abgeschrägten Dorne f' f' erfast werden (Figur 4). Die-selben bilden je zwei Reihen links und rechts von der mittleren di, welche das Blech durch Eingreifen in die mittlere Rhombenreihe hält. Da die Ahschrägungen der Dorne f' und f' nach anssen gerichtet sind, so werden bei völligem Eindringen derselben in die zugehörigen vier Schlitzreihen diese nach außen auseinandergezogen, unter Bildnug je zweier weiterer Khombenreihen rechts und links von der mittleren. Dasselbe Spiel wiederholt sich unter der nächsten Walze mit den 3. und 4., unter der nächsten mit den 5. und 6. Rhombenreihen (von der mittleren Reihe aus gezählt) u. s. w., so dafs das bei a geschlitzte nnd bei b gefaltete Blech unter den Walzen c, e u, s, w, von der Mitte angefangen nach außen fortschreitend auseinandergezogen wird, zu der in Figur 2 gezeigten Gestalt. Das Auseinanderziehen kann auch von einem Blechrand zum audern fortschreiten; die Faltrichtung der Stege kann abgeändert werden.

Nr. 665 254. William A. McAdams in New York Auskleidung für Schmelztiegel.

Die Erfindung besteht in einer Auskleidung für Schmeltriegel, in welchen vorwiegend Almminiunlegtrungen, welche Zink und Knpfer enthalten, geschmolzen werden können. Die Anskleidung darf weder Silicium an die Legirung abgeben, noch, wie bei Eisentiegelu der Fall, sich mit der Schmelzte legiren. Ein eiserner oder könnerten Schmelztiegel wird mit einer Masse von einem Theil Kupferoxyd and vier Theilen Manganoxyd, mit Wasser angerührt, etwa 3 bis 6 mm dick angestrichen. Die Masse wird getrocknet und etwa eine Stunde bei 900 bis 1200° C. gebrannt. Das Manganoxyd soll aus einem käuflichen Präparat durch Erhitten bis zum Schnelzen und Pulvern hergestellt werden (uns ei dichter zu machen?).

Nr. 665025. Timothy Long in Cleveland, Ohio, V. St. A. Vorrichtung zum Entladen ron Kohlen und derd.

Der zu entladende Wagen a steht auf dem Geleise b, befestigt auf der Plattform c, mit Rädern auf dem nach links geneigten Geleise d verschiebbar. Das Geleise d liegt



auf dem Gerüst D. An demselben sind links Kabel e (aufzuwinden durch Winde f) bei e1 befestigt, rechts Kabel g (mit Gegengewicht h) bei g' befestigt. Winde i bethätigt die Flaschenzüge k und 1. welche die Schurre m tragen, deren Rückseite im Gerifst a geführt ist. Wird die Winde fangetrieben, so hebt sich das

Geröst D links an, c rollt gegen die Anschlagschiene p und der Wagen a lehnt sich mit seiner Seite an die Kabel g su. D steigt unu in dieser Lage so lange auf, bis die (täbeln g an den Zapfen r sich fangen, worsaf beim weiteren Anheben der Wagen a unkippt, wie punktirt dangestellt.

Nr. 665249. Louis Mayer in Maukato, Minn. Krafthammer mit federnder Aufhängung.

a ist der Hammer, b dessen hohler Kopf mit verticalen Seitenschlitzen c und, in einer zu letzteren rechtwinklig stehenden Ebene, horizontalen Lagernuthen d



für die Querglieder  $\epsilon$  der Gelenkverbindung  $f \circ g' \circ g'$ . h ist eine zwischen g nud g' angeorducte Feder, idie Büchse, mit welcher die Vorriehtung an der Kurbelstange k befestigt ist. Die Aufhängung ist einfach, kräftig und dämpft wirksam die schädlichen Stöße.

Nr. 665 432. Hngo Hardh in Cleveland, Ohio, V. St. A. Hochofen.

Die Erfindung bezieht sich auf die Vertheilung und Vorwärmung des Windes, welcher in das Ofeuinnere durch in der



Wand angeordnete Ringdüsen a und b, durch in einer mittleren Sänle c angeordnete Düsen d, und durch den Boden e durchsetzende Düsen f eintritt, während die Gichtgase durch Oeffnungen g und Rohr h entweichen. Der Wind wird dabei ans der Leitung i dnrch Ventil k und Kammer / den Düsen f zugeführt, durch m n o unter starker Vorwärmung nach den Düsen d, durch Kam-

mer p, vielfache Rohre q, Ring r, vielfache Kanäle s,

unter Vorwärmung in r und s, nach den Düsen a. Ein Windstrom uus Kammer I durch Kanäle I kühlt den nnteren Säulentheil, ein anderer aus Kammer p durch Kanäle u die Ofenwand. Letzterer tritt theilweise in den Ringkanal e und Vorwärmkanäle u für die Windleitungen g.

Nr. 665227. Joseph G. Johnston in Detroit, Mich., V. St. A. Fördervorrichtung.

Figur 2 stellt in größerem Mußstabe das linke Ende von Figur 1 dar. Die Vorrichtung ist zur Fortbewegung schwerer Gußstücke a bestimmt, welche auf dem festen (etwa 50 m langen) Rahmen b liegen. Die Fortbewegung geschieht, indem ein Rahmen c, über das Niveau von b angeloben, die Gußstücke anhebt nud mit dem Rahmen d, in welchem e gelagert und welcher in dem Rahmen b längs verschiebbar ist,



z. B. nach rechts bewegt wird. Darauf senkt sich der Rahmen c, bis die Stücke a wieder auf den Rahmen bz ui legen kommen. Rahmen c und d gehen dann nach links, e helt die Stücke a nu s. s. Der Rahmen bz uht in Abständen von etwa 6 mau f. ager enit trogförmigen Radspuren, in welchen die den Rahmen d ist durch ein Querhaupt g am endlosen Seil b hefestigt und erhält somit durch den in das Seil eingeschalteten Kraftkolben i Hin- und Herbewegung. An den inneren Wangenseiten hat der Rahmen d schräg nach rechts ansteigende Schlitzführungen von Form, in welchen den Rahmen e tragende Rollen k gleiten. Ist der Rahmen cappeloben (also k am rechten Ende der Schlitzführungs, Stellung in der Figur), so liegt er mit seinem rechten Ende an einem

seine Rechtsbewegung begrenzenden Anschlag an, fricht also jetzt der Kahmen d nach rechts, so sinkt Rahmen e; geht darauf d nach links, so geht e unbelastet mit, bis er dmech Anschlag I, aufgehalten wird. Die weitere Linksbewegung von d hebt also e wieder an. Geht darauf d nach rechts, so geht e belastet mit, bis er in seiner Rechtsbewegung aufgehalten und dadurch gesenkt wird n. s. f.

Nr. 663945. John A. Waldburger und William J. Smith, McKeesport, Pa. Gießepfanne für geschmolzenes Metall.

Der dhere Rand der Auskleidung der Giefspfanne a wird durch einen, zwecknäfig aus einzelnen Stücken zusammengesetzten eisernen Ring b gebildet; derselbe ist mittels Schrauben e befestigt und frugt auf der Aufsenseite Rippen oder Nasen, welche ihn in einem gewissen, mit Lehm auszufüllenden Abstand von der Gefaßwand halten. Der uutere Theil d der Auskleidung besteht aus fenerfestem Material, welches länger ausdauert als sonst, da der obere eiserne Rand. an welchem sich eine Kruste evon erstartem Metall



ansetzt, beim Entfernen des letzteren nicht so leicht beschädigt wird, als wenn er, wie üblich, ebenfalls aus feuerfester Masse bestände. Der mittlere Theil der Bodenbekleidung wird zweckmaßig aus einem besonderen

Stück hergestellt, welches entfernt wird, wenn darch f ein Werkzeug zum Anstoßem des am Boden sitzenden erstarrten Metalls eingeführt werden soll. Außerdem ermöglicht diese Anordnung die Anwendung einer Vorrichtung zum Ansdrücken des am Boden des Gefäßes erstarrten Metallschens, da ein durch die Oeffnung f eindringender Stempel lediglich den Pfropfen g mnd den mittleren Theil der feuerfesten Bodenauskleidung ausstößes, während d durch den Ring b in Lage erhalten wird. Das in der Bodenauskleidung ausgebrochene Loch kann nach Entfernung des erstarrten Metallkuchens leicht ergänzt werden.

Nr. 662 923. Edward J. Duff in Liverpool, England. Gaserzeuger.

Der Gaserzeuger ist vorzugsweise zur Herstellung von Gas für Gasmaschinen aus bituminöser Kohle be-



stimmt. Die Vergasnng wird durch bei a eintretende Luft (bezw. Luft und Dampf) unterhalten. Die aus den oberen Kohlenschichten destillirenden, viel condensirbare Dämpfe enthal-

Injectors b durch Rohr c nach abwärts nnter den dem Verbrennungsrost d gegenüberliegenden Rost e gesaugt, steigen durch

tenden Gase wer-

den mittels des

glühende Kohle darüber auf, werden dabei in permanentes Gas zerlegt und entweichen mit dem in der glühenden Schicht erzeugten Gase bei f.

## Statistisches. Statistisches.

## Erzeugung der deutschen Hochofenwerke.

|                | Bezirke                                                                                                             |                        | ecember 1901                            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
|                | Beziike                                                                                                             | Werke<br>(Firmen)      | Erseugung<br>Tonnen.                    |
|                | Rheinland - Westfalen, ohne Saarbezirk und ohne                                                                     |                        | 1                                       |
|                | Siegerland                                                                                                          | 18                     | 22 267                                  |
| Puddel-        | Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau                                                                            | 21                     | 40 743                                  |
| Roheisen       | Schlesien und Pommern                                                                                               | 11                     | 30 836                                  |
|                | Königreich Sachsen                                                                                                  | _                      | _                                       |
| und            | Hannover und Braunschweig                                                                                           | 1                      |                                         |
| Spiegel-       | Bayern, Württemberg und Thüringen                                                                                   | 1                      | 4 200                                   |
|                | Saarbezirk, Lothringen und Luxemburg                                                                                | 8                      | 22 140                                  |
| eisen.         | Puddelroheisen Sa                                                                                                   | 60                     | 120 186                                 |
|                | (im Novbr. 1901                                                                                                     | 58                     | 100 686)                                |
|                | (im Decbr. 1900                                                                                                     | 62                     | 128 491)                                |
|                | Rheinland · Westfalen, ohne Saarbezirk und ohne                                                                     |                        |                                         |
|                | Siegerland                                                                                                          | 4                      | 29 980                                  |
|                | Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau                                                                            | 2                      | 466                                     |
| Bessemer-      | Schlesien und Pommern                                                                                               | 1                      | 3 915                                   |
| Roheisen.      | Hannover und Braunschweig                                                                                           | 1                      | 3 580                                   |
|                | Bessemerroheisen Sa                                                                                                 | 8                      | 37 941                                  |
|                | (im Novbr. 1901                                                                                                     | 7                      | 32 737)                                 |
|                | (im Decbr. 1900                                                                                                     | 7                      | 43 370)                                 |
|                | Rheinland - Westfalen, ohne Saarbezirk und ohne                                                                     |                        |                                         |
|                | Siegerland                                                                                                          | 12                     | 141 993                                 |
|                | Siegerland, Lahnbezirk und Hessen - Nassau                                                                          | 1                      | 307                                     |
|                | Schlesien und Pommern                                                                                               | 3                      | 15 397                                  |
| Thomas-        | Hannover und Braunschweig                                                                                           | 1                      | 18 048                                  |
| Roheisen.      | Bayern, Württemberg und Thüringen                                                                                   | 1                      | 4 010                                   |
| Rtoneinen.     | Saarbezirk, Lothringen und Luxemburg                                                                                | 16                     | 171 954                                 |
|                | Thomasroheisen Sa                                                                                                   | 34                     | 351 709                                 |
|                | (im Novbr. 1901                                                                                                     | 35                     | 368 872)                                |
|                | (im Decbr. 1900                                                                                                     | 35                     | 410 783)                                |
|                | Rheinland - Westfalen, ohne Saarbezirk und ohne                                                                     |                        |                                         |
|                | Siegerland                                                                                                          | 13                     | 58 131                                  |
| Giefserei-     | Siegerland                                                                                                          | 4                      | 9 062                                   |
|                | Schlesien und Pommern                                                                                               | 7                      | 13 656                                  |
| Roheisen       | Königreich Sachsen                                                                                                  | _                      | _                                       |
| und            | Hannover und Braunschweig                                                                                           | 2                      | 5 560                                   |
|                | Bayern, Württemberg und Thüringen                                                                                   | 2                      | 2 231                                   |
| dulswaaren     | Saarbezirk, Lothringen und Luxemburg                                                                                | 8                      | 43 069                                  |
| I. Schmelrung. | Gießereiroheisen Sa                                                                                                 | 36                     | 131 709                                 |
|                | (im Novbr. 1901                                                                                                     | 38                     | 125 061)                                |
|                | (im Decbr. 1900                                                                                                     | 41                     | 138 146)                                |
|                | Zusammenstellung:                                                                                                   |                        |                                         |
|                | Puddelroheisen und Spiegeleisen                                                                                     | _                      | 120 186                                 |
|                | Bessemerroheisen                                                                                                    | _                      | 37 941                                  |
|                | Thomasroheisen                                                                                                      | l –                    | 351 709                                 |
|                | Gießereirobeisen                                                                                                    | -                      | 131 709                                 |
|                | Erzeugung im December 1901                                                                                          | =                      | 641 545                                 |
|                | Erzeugung im November 1901                                                                                          |                        | 627 356                                 |
|                | Erzeugung im December 1900                                                                                          | _                      | 720 790                                 |
|                | Erzeugung vom 1. Januar bis 31. December 1901 .                                                                     | -                      | 7 785 887                               |
|                | Erzeugung vom 1. Januar bis 31. December 1900 .                                                                     |                        | 8 422 842                               |
|                | Erzeugung der Bezirke:                                                                                              | Decbr. 1901<br>Tonnen. | Yom 1. Jan.<br>31. Decbr. 19<br>Tonnen. |
|                | Rheinland-Westfalen, ohne Saar und ohne Siegen                                                                      | 252 371                | 3 014 844                               |
|                | Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau                                                                            | 50 578                 | 634 712                                 |
|                | Schlesien und Pommern                                                                                               | 63 804                 | 762 843                                 |
|                |                                                                                                                     |                        | 20 942                                  |
|                | Königreich Sachsen                                                                                                  | -                      |                                         |
|                | Königreich Sachsen                                                                                                  | 27 188                 | 341 985                                 |
|                | Hannover und Braunschweig                                                                                           | 27 188<br>10 441       |                                         |
|                | Königreich Sachsen Hannover und Braunschweig Bayern, Württenberg und Thüringen Saarbezirk, Lothringen und Luxemburg |                        | 341 985                                 |

## Berichte über Versammlungen aus Fachvereinen.

# American Society of Mechanical Engineers.

Die Anfang December in New York stattgehabte Versammlung wurde durch eine Ansprache des nengewählten Präsidenten S. T. Wellman, Cleveland, Ohio, eröffnet, welcher sich fiber;

#### Die Entwicklung der Herdofen-Stahlbereitung in den Vereinigten Staaten

verbreitete. Schon im Jahre 1772, so führte der Redner aus, war der Gedanke, durch Zusammenschmelzen von Gufsund Schmiedeisen anf dem Herde Stahl zu bereiten, von dem französischen Philosophen Reaumur ausgesprochen und noch im 18. sowie in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Reihe von Versuchen angestellt worden, diesen Gedanken in die That umzusetzen. Aber wenn es auch nnter enormem Brennstoffaufwand gelang, die zum Schnielzen nöthige Hitze zn erzielen, so scheiterten doch alle diese Versuche an der geringen Feuerbeständigkeit des Ofenmaterials. 1861 wurde von C. W. Siemens das Schmelzen von Stahl im Herdofen mit Wärmespeichern vorgeschlagen und auch von einigen Interessenten zunächst in kleinem Maßstabe versucht; praktischen Erfolg aber erzielten erst Pierre und Emile Martin in Sireuil bei Paris im Jahre 1864, und durch ihre Versuche wurde bald das Augenmerk der gesammten eisenhüttenmännischen Welt auf den neuen Ofen gelenkt. In Amerika wurde der erste Herdofen von Cooper, Hewitt & Co., Trenton, N. J., gebaut und Ende 1868 unter mannigfachen Schwierigkeiten in Betrieb gesetzt. Znnüchst wollte es nicht gelingen, gutes Gas in den Generatoren zu erzeugen, was jedoch nicht an deren nangelhafter Bauart, sondern vielmehr daran lag, dafs man sie bis oben hin mit Kohle dicht angefüllt hatte, so dafs die am Boden erzeugte Hitze kaum ausreichte, aus den oberen Lagen die Feuchtigkeit anszutreiben; nachdem man den Fehler einmal erkannt, hatte man keine weiteren Schwierigkeiten mit den Erzeugern. Der Ofen selbst war gut construirt bis auf den Herd, der viel zu flach und zu niedrig war, nm die vorgesehene Stahlmenge (4 bis 5 t) zn fassen. An der Vorderseite des Ofens, vor dem Abstielt, war eine Art Vorherd befestigt, in dessen Boden sich ein Abflussrohr mit eingepalstem Thonpfropfen befand. Die Coquillen wurden, zu Gespaunen vereinigt, auf Wagen gesetzt und auf einem Schmalspurgeleise zum Abstich gefahren. Als Einsatz wurde Franklinit-Robeisen mit Puddeleisen und Stahlschrott verwendet; leider aber hatte man kein Ferromangan zur Rückkohlung, da damals in Amerika noch keins erzeugt wurde. Statt dessen benutzte man zur Desoxydation Franklinit-Roheisen und zwar etwa 2017 Desoxydation Frankfint Robersell und gwar etwa 1 bis 11,2 % des Einsatzes; dieses Robeisen enthielt annähernd 10 % Mungan, so dafs der erzengte Stahl nicht mehr als 0,015 % Mangan enthielt nud sich infolgedessen, aufser bei sehr hoher Temperatur, sehr schlecht verwalzen liefs. Eine große Schwierigkeit lag ferner darin, daß man bei der unzureichenden Feuerbeständigkeit der Ofen-Zustellung das Bad im Ofen nicht wesentlich über die für das Gielsen erforderliche Temperatur erhitzen konnte, so das häusig während des Giefsens der Stahl am Abstich oder auf dem Vorherd einfror. Diese Misserfolge bewirkten. dafs man nach etwa einjähriger, vielfach unterbrochener Betriebszeit die Versuche gänzlich einstellte und es Andern überliefs, dieselben zu praktischem Erfolge

weiterzuführen. Die Bay State Iron Works in South Boston, welche in jener Zeit mit der Herstellung von Bisenbahnschienen mit Stahlköpfen beschäftigt waren, beschlössen, einen Versuch mit Herdofenstahl zu machen. Neben einem Ofen von 5 t Fassung und den erforderlichen Gaserzeugern wurden ein Vorwärmofen sowie mehrere Tiegelöfen zur Herstellung von Ferromangan (von 35 bis 40 % Mn) aus schwarzem Manganerz, Spiegeleisen, Holzkohle und Kalk gebaut. Der Einsatz bestand aus Puddelroheisen, Schrott und englischem West Cumberland Hämatit. Der erzeugte Stahl wurde zu Stäben ansgewalzt und ans diesen die oberste Lage des Schienenpacketes gebildet; dasselbe schweifste ausgezeichnet und die Schienen ließen nichts zu wünschen übrig. Allein schon waren die Tage der geschweißten Schienen gezählt, überall traten Stahl-schienen an ihre Stelle, so daß die Bay State Company sich nach einer anderen Verwendung für ihren Herdofenstahl musehen mußte. Außer Schienen fabricirte sie in großem Maßstabe Eisenbleche für Kessel und Feuerkästen, welche sehr gut eingeführt, jedoch in der Herstellung sehr theuer waren, da das an sich kostspielige Material, gepuddeltes Holzkohlen-Roheisen, noch den Nachtheil hatte, dass der Ausschuss infolge von Blaseubildung außerordentlich hoch (40 bis 50 %) war. Man versuchte daher, die Bleehe aus dem Herdofenstahl zu walzen, was jedoch zunächst - wegen zu hohen Phosphorgehaltes - nicht gelingen wollte, bis man als Einsatz im Herdofen ein Material ver-wendete, das im Lake Champlain District direct aus dem Erz in dem alten Katalonischen Rennfeuer hergestellt war. Der Stahl aus diesem Material liefs sich bei jeder Temperatur vorzüglich verarbeiten; die Bleche zeigten weder Blasen noch sonstige Fehler and waren dabei bedeutend billiger als die besten Eisenbleche. Weiter wurde dann ein Herdofen von der Nashna

Iron Co. gebaut, an dem die wesentlichste Nenerung dariu bestand, dass nicht mehr durch einen Vorherd, sondern mittels einer fahrbareu Pfanne in Grnben gegossen wurde; gleichzeitig bauten auch Sinzer, Nimick & Co. einen 5-t-Herdofen; das erste Werk aber, das ausschließlich zur Erzeigung von Herdofen-stahl erbant wurde, war dasjenige der Ohio Iron and Steel Company, Cleveland (1874). Es bestand aus zwei Herdofen von je 7 t, einem Vorwärmofen und einem Tiegelofen für Ferromangan, beide mit Wärmespeichern. Zum erstenmal wurde hier das Chargirplateau ungefähr 10 Fus über der Hüttensohle angelegt und das Einsatzmaterial mittels hydraulischer Aufzüge gelioben. Gegossen wurde ebenfalls mittels einer Pfanne, welche jedoch nicht auf einem Wagen ruhte, sondern an einem einfachen Drehkrahn hing, dessen Anslader zu den Abstichen beider Oefen reichte und die Gießgrnben bestreichen konnte. Der Ein-satz bestand auch hier aus Holzkohlen-Schmiedeblöcken aus dem Lake Champlain District and Holzkohlenroheisen vom Lake Superior; späterhin wnrde statt der ersteren in größerem Umfange Schmiedeisen ver-wendet, das in mechanischen Puddelöfen aus Bessemerroheisen gepuddelt war; auch wurde Eisen aus dem Pernot-Ofen nach Krupp-Bell verwendet. Im Jahre 1878 wurde die Anlage der Otis Company um zwei 15.t-Oefen vergrößert; einen gleichen Zuwachs erfuhr sie im Jahre 1881 nnd 1887. Diese zuletzt gebauten Oefen unterscheiden sich insofern wesentlich von den früheren, als die Kammern anstatt unter den Ofen, unter die Chargirbühne gelegt wurden, wodurch die Einschaltung eines Staubsackes zwischen jeder Kammer und dem Ofen ermöglicht wurde.

Der erste basische Herdofenstahl in Amerika wurde auf den Otis Works im Jahre 1886 genacht; se wurde einer der Oefen mit aus Steiermark besognem Magneit zugestellt und darin basischer Stahl erzeugt, der allen Anforderungen genügte. Wenige Moate später wurde das basische Verfahren in dem Harrisburger Werk der Pennsylvania Company und en Carnegie Works der Pennsylvania Company und en Larnegie Works zu Homestead eingeführt; heute aber wird mindestens "; alles in Amerika erzeugten Herdofenstahls mittels des basischen Verfahrens hergetellt. Es unterliegt auch heute keinem Zweifel mehr, daß die allerbesten Qualitätseisen im basischen Herdofen billiger und besser als auf irgend welchen aderen Wege erzeugt werden können; das basische Verfahren ist so einfach in der Theories sowohl als in der Praxis, daß sen sicht eher erfunden wurde; berult es doch auf deusselbes Grundsätzen und denselben Reactionen wie der Grenestaionen früher bekannte Puddelprocefs.

Schr bald nach der Erbauung der Otis Steel Works entstanden überall in den Vereinigten Staaten Herdofen-Stahlwerke, deren Aufzählung zu weit führen wirde, von denen aber die Carnegie Works zu Homested als das bedentendste genannt sei. Dieses Werk ist jetar mit seinen 48 Oefen von je 40 bis 50 t Fassung ud einer Jahresproduction von mindestens 1:90000 t das bedeutendste Herdofen-Stahlwerk der Welt. Neuerdags hat die Größe der Oefen bedeutend zugencummen; Gefen von 100 t sind im Bau und solche von 200 t pojectirt. Die Erzeugung von Herdofenstahl in den Vereinigten Staaten ist gestiegen von 998 t im Jahre vereinigten Staaten ist gestiegen von 998 t im Jahre

1869 auf 3 402 552 t im Jahre 1900, gegen 6 684 770 t Bessemerstahl im Jahre 1900. Wenige Bessemer-Stahlwerke sind in den letzten Jahren angelegt worden, und aller Vorausselung nach ist die Zeit nicht fern, da die Production an Herdofenstahl jene von Bessemerstahl übersteigen und vielleicht selbst der Ausspruch Holleys Thatsache wird: "Der Siemens-Martin-Process wird noch zu der Beerdigung des Bessemerprocesses gehen."

Ein weiterer Vortrag von H. L. Gantt betraf das Löhnungssystem, ein Thema, das bekanntermaßen in letzter Zeit in den Vereinigten Staaten lebhafte Bearbeitung von den verschiedensten Autoren gefunden hat. Wir beabsichtigen, auf die interessanten Ausführungen des Verfassers, welche ein in einer zu den Bethlehem Steel Works gehörigen Maschinenbau-Werkstätte eingeführtes System betreffen, zurückzukommen. Weitere Mittheilungen von Professor C. H. Benjamin bezogen sich auf das Auseinanderfliegen von kleinen gufseisernen Schwungrädern. Verfasser hat mit 16 Schwungrädern von je 24 Zoll Durchmesser Versuche angestellt, indem er sie mit immer größeren Geschwindigkeiten laufen liefs, bis sie auseinanderflogen. Vortragender kommt zu dem Schlufs, dass der aus einem Stück gefertigte Schwungradkranz am meisten Sieherheit giebt, sowie daß Verbindungsstellen im Kranze stets die schwachen Punkte sind, insbesondere wenn sie im Mittel der Arme liegen.

## Referate und kleinere Mittheilungen.

#### Britisches Geschüfts- und Zeitungsgebahren.

Im Anschluss an die unter gleichem Titel auf Seite 65 der Nr. 2 von "Stahl und Eisen" 1902 ver-Mentlichte Mittheilung bringen wir weiter zur Kenntnils unserer Leser, dass bis zum Redactionsschluss dieser Nummer auf unsere Schreiben vom 28. December vorigen Jahres weder eine Antwort von Sir Richard Tangye, noch vom Herausgeber des "Engineer" einzegangen war, obwohl wir uns außerden auch noch durch Freunde und Behörden Mühe gegeben haben. eine Antwort zu erhalten. Wir müssen daher die im "Sagineer" vom 6. December v. J. von Sir Richard Tangve aufgestellte Behanptung für un wahr erklären, bis derselbe den Beweis für ihre Richtigkeit erbracht hat, und nusere Leser bitten, die Consequenzen zu ziehen, über welche wir für den Fall der Nichtbeantwortung oder einer ungenügenden Auskunftsetheilung in unserem Schreiben vom 28. December einen Zweifel nicht gelassen haben. Im übrigen betonen wir nochmals, dass zur Beurtheilung des vor-Begenden Falles es an sich vollkommen gleichgültig ist, ob der von Sir Richard Tangve behauptete Einzelfall sich in Wirklichkeit abgespielt hat oder nicht, Wir können auch ihm und dem "Engineer" eine englische Firma nachweisen, die sich in betrügerischer Weise die Werkzeichnungen einer deutschen Maschinenfabrik verschafft und nach ihnen die Lieferungen selbst hergestellt hat; es liegt uns aber nichts ferner als auf diesem Fall einen Artikel "Englische Fabricate gegen deutsche" zu begründen und der ganzen englischen Nation die schurkische Firma zur Last zu legen. Die Verallgemeinerung des Falls, die durch das Zeitungsgebahren erfolgt, ist es, gegen welche wir uns wenden.

Jene Verleumdungen der deutschen Industrie, welche durch eine gewisse englische Presse systematisch betrieben werden, werden durch eine Mittheilung der Londoner "Finanzchronik" neuerdings in drastischer Weise illustrirt. Dieses Blatt hatte nach einer Zuschrift der "Berl, Polit, Nachrichten" in seiner Nummer 2 vom 11. Januar nicht nur über die Gutehoffnungshütte. sondern auch über die Rheinischen Stahlwerke in Ruhrort die Nachricht ausgesprengt, Proben derselben wären nach Materialgüte und Ausführung von den Vertretern der indischen Regierung beanstandet worden. "Die Einzelheiten des Thatbestandes, aus dem diese ungeheuerliche Anschuldigung gegen ein erstes deutsches Eisenwerk offenbar erwachsen ist, sind zu bezeichnend, als daß sie unerwähnt bleiben könnten. Im November 1901 wurde den Rheinischen Stahlwerken von einem Geschäftsfreunde eine Anfrage wegen Lieferung von 800 Radsätzen für die indischen Staatsbahnen vorgelegt. Sie lehnten es jedoch ab, daraufhin ein Anerbieten zu machen, da das Bestellheft die Bedingung enthielt, "die Bandagen und Achsen müssen aus englischem Hämatiteisen und schwedischem Eisen im sauren Martinbetriebe" hergestellt werden. (Die Bedingungen werden in der Regel von der englischen

<sup>.</sup> Siehe "Stahl und Eisen" 1902, Nr. 1 Seite 36.

Regierung so gestellt, dass dadurch der ausländische Mitbewerb praktisch ausgeschlossen wird.) Der Geschäftsfreund der Firma zog infolgedessen Erkundigungen ein, ob ein Lieferungserbieten Berücksichtigung finden würde, wenn dies Material ans deutschem Eisen hergestellt wäre, wobei das Roheisen in Deutschland ans spanischem und schwedischem Eisenstein erblasen werden sollte. Daraufhin wurde den Rheinischen Stahlwerken mitgetheilt, dass man damit einverstanden sei; auch sei es der englischen Verwaltung sehr erwünscht, eine ausländische Offerte mit kurzen Lieferfristen zu haben, da die englischen Radsatzfabriken mit Arbeit auf längere Zeit überhäuft seien und der Bedarf sehr dringend sei. Dadurch bewogen, machen die Stahlwerke eine Offerte, behalten sich darin aber ausdrücklich vor, die Radkörper ans der Gutchoffnungshütte zu beziehen, da sie solche selbst nicht herstellten. Nach dem Berichte des Geschäftsfreundes wurde diese Offerte seitens der Verwaltung der indischen Eisenbahn für gut befunden, und von dieser ihr Ingenieur Ellis beauftragt, die Rheinischen Stahlwerke und die Gutehoffuungshütte zu besuchen und auf ihre Leistungsfähigkeit zu begutachten. Dieser Herr sprach sich bei der Besichtigung beider Werke überaus lobend aus, was ja nicht anders erwartet werden konnte, da die deutsche Industrie in ihren technischen Einrichtungen der englischeu uuzweifelhaft überlegen ist. Proben sind niemals genommen oder gegeben worden, können also auch nicht zu Einwendungen "on quality and workmauship" geführt haben. "So zerfliegt", schliefst unsere Quelle, "jede einzelne Zeile der Angaben des hinreichend gekennzeichneten Blattes in London in eitel Wind,"

Angesichts des politischen Tagesstreites und des bedauerlichen Umstandes, dass derselbe anf das geschäftliche Leben übergreift, legen wir ansdrücklich Werth auf die Feststellung, dass wir uns bei unseren Veröffentlichungen stets in der Abwehr befunden haben. Es war dies anch im Jahre 1895 der Fall, als die British Iron Trade Association eine Abordnung zur Untersuchung der deutschen industriellen Verhältnisse entsandt hatte. Die deutsche Presse hatte damals von dem Erscheinen der Commission in Deutschland Notiz überhaupt nicht genommen, bis am 9. August 1895 in der "Irou and Coal Trades Review", dem Organ des genannten Vereins, ein Artikel erschien, in welchem die Thatsache festgestellt wurde, dass zum Zweck dieser Erhebungen die Engländer uach ihrem eigenen Geständnifs einen Massenüberfall von hiuterrücks in Deutschland versucht und dass sie dabei ihr wahres Gesicht hinter einer Maske zu verbergen für gut gehalten hatten. Wir kommen auf diesen alten Fall heute auch nur aus dem Grunde zurück, weil der Herausgeber der "Iron and Coal Trades Review" in einer in ihrer Ausgabe vom 17. Januar 1902 veröffentlichten Notiz unter dem Titel "German Anglophobes and German Industriels" die Behauptung aufstellt, dass damals unsere Industriellen den Engländern freundlich, die Presse dagegen ihnen feindlich gegenübergestanden haben. Der genannte Herausgeber fügt durch die Veröffentlichung dieser Notiz seiner früheren Unklugheit eine neue hinzu, indem er übersieht, daßs auch damals die deutsche Presse sich nur in der Abwehr befunden hat.

Wenu im übrigen in letztgenannter Notis darauf hingewiesen wird, daß Briten und Deutsche im Jahre 1880 in Düsseldorf sich freundlich begegnet sind, and daß sie in Amerika Schulter neben Schulter weite Reisen gemeinschaftlich gemacht haben, so künnen wir uns dieser Bemerkung als richtig nur anschließen und ebenso dem Wnnsche, daß dies freundschaftliche Verhältnifs anch in Zukunft bestehen und sich inniger gestalten möge, und er es gewesen ist, der die Feindseligkeit heraufbeschworen hat.

Bei der Hochschätzung, welche wir sonst für unsere Collegin, die Zeitschrift "The Engineer" haben, halten wir es für um so bedauerlicher, daß sie sieh anf Gruud eines einzelnen nicht einmal erwiesenen Falles zur Veröffentlichung solcher allgemeine Verdächtigungen enthaltenden Zuschrift einem Lande gegenüber hergegeben lat, das mit dem seinigen, wie dies vom dentschen Reichskanzler Grafen Billow in der Reichstagssitzung vom 8. Januar d. J. zutreffend gekennzeichnet ist, stets gote und freundschaftliche Beziehungen unterhalten lat, deren nngetrübte Fortdauer im gleichen Maße den Interessen bei der Theile entspricht.

## Die Redaction.

Roheisenerzeugung der Vereinigten Staaten.\*
Die Wochenleistungsfähigkeit der amerikanischen

| •       | ochöfe | n betrug:          |          |                 | Gro | Ístons   | Zahl<br>der Hochöfe<br>lm Betrieb |
|---------|--------|--------------------|----------|-----------------|-----|----------|-----------------------------------|
|         | aın    | 1. Novem           | ber 1901 | ١               | 32  | 0 824    | 259                               |
|         | -      | 1. Decemb          | ber 190  |                 | 32  | 4 761    | 266                               |
|         | 49     | 1. Januar          | 1902     |                 | 29  | 8 460    | 264                               |
|         | Die    | Vorräthe           | bei der  | Werk            | ken | betru    | gen:                              |
|         | I. Nov | ember 1901<br>tons |          | mber 190<br>ons | 01  | 1. Jan   | nuar 1902<br>lone                 |
| 273 251 |        | 22                 | 3 462    |                 | 21  | 16 137   |                                   |
|         |        |                    | (.10     | on Age"         | 701 | n 13. Je | nuar 1902.)                       |

#### Italiens Stahl- und Eisenindustrie im Jahre 1900.

Die Production an Manganerzen übertraf die des Vorjahres nm ein Drittel, sie betrug 6014 t im Werthe von 154 974 Lire gegen 4356 t im Werthe von 112 160 Lire. Ferromangan wird nur in einer Hütte Monte Argentario hergestellt. Diese lieferte im Jahre 1900 26 800 t im Werthe von 335 000 Lire (egen 3075 t i. W. von 50 744 Lire im Vorjahr).

<sup>\*</sup> Vergl. "Stahl und Eisen" 1901 Nr. 23 S. 1331.

Gesammtwerth der

#### Der Außenhandel der britischen Eisenindustrie im Jahre 1901.

Die Einfuhr von Eisen und Stahl nach Großbritannien stellte sich in den letzten drei Jahren wie folgt:

|                                     | 1899<br>ton4 | 1900<br>lons | 1901<br>tons |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Roheisen                            | 171 373      | 181 151      | 198 560      |
| Stabeisen                           | 73 156       | 80 129       | 98 101       |
| Robstahl                            | 77 290       | 179 341      | 182 884      |
| Trager u. s. w                      | 95 476       | 93 176       | 122 685      |
| Schienen                            | _            | 38 028       | 54 930       |
| Radreifen u. Achsen                 | 2 433        | 2 112        | 2 475        |
| Sonst Eisenfabricate                | 225 203      | 225 737      | 264 042      |
| Summa                               | 644 931      | 799 674      | 923 677      |
| Im Werthe von £                     | 4 094 992    | 6 088 586    | 6 296 988    |
| Dam Werth der Ma-<br>schineneinfuhr | 3 405 261    | 3 195 850    | 3 962 068    |

Eiseneinfuhr. £ | 7 500 253 9 284 436 10 259 056 Wahrend die Einfuhr, namentlich in Trägern, Shienen, Stabeisen und nicht besonders genannten Eisenfabricaten, gegen das Vorjahr eine nicht unbeletzted. Ziehe

Samens, Stadessen und nicht besonders genannten Einesfabricaten, gegen das Vorjahr eine nicht unbelettende Zunahme aufweist, ist, wie ans nachstehender Zusammenstellung ersichtlich, die Eisensaführ gleichzeitig um rund 650 000 Tonnen zurückregangen, es wurden nämlich ausgeführt:

|                      | 1899<br>lon« | 1900<br>tons | 1901<br>tons |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Roheisen             | 1 380 342    | 1 427 525    | 839 223      |
| Stabeisen u. s. w    | 159 659      | 157 164      | 117 848      |
| Eisenbahnmaterial .  | 590 667      | 463 731      | 574 656      |
| Bandeisen und Bleche | 109 924      | 84 780       | 75 383       |
| Draht                | 48 498       | 38 441       | 47 230       |
| Verzinkte Bleche     | 238 013      | 247 177      | 250 287      |
| Weifsblech           | 256 378      | 272 877      | 271 657      |
| Gafs- und Schmied-   |              |              |              |
| eisen und Stahl .    | 358 773      | 338 637      | 322 168      |
| Altmaterial          | 115 726      | 93 937       | 85 343       |
| Robstahl             | 329 309      | 308 448      | 213 127      |
| Schwarzbleche        | 85 729       | 66 278       | 51 367       |
| Senst. Fabricate aus |              |              |              |
| Eisen und Stahl .    | 44 167       | 41 694       | 51 811       |
| Insgesammt           | 3 717 180    | 3 540 680    | 2 900 100    |

#### Rossische Manganerzförderung im Jahre 1900.

Nach Angaben des statistischen Comités des Courresses der Montaniudhartiellen Südnesfands wurde in Jahre 1900 Manganerz in drei Rayuns Rufslands wagebentet, und zwar am Raukaus, im Sidder Rufslands wagebentet, und zwar am Raukaus, im Sidder Rufslands in Moswernement Jeksterinoslaw) und am Ural 160swernements Perm und Orenburg). Von der gesammten Ausbeute des genannten Jahres im Betrage ver 152/290 entfallen am den Kanksus 661/960 t. auf Südrafsland 88/980 t und auf den Ural 1640 t. für Jahre 1899 sind im ganz Rufsland um 165/7690 t. sagsbentet worden, von denen der Kanksus 558/980 t. Südrafsland 7000 t und der Ural 1820 t lieferten. In den letzten drei Jahren hat sich die Ansbeute fast rerdoppelt.

Der Manganerzausbeute nach nimmt Rufslaud den ersten Platz unter den Productionsländern ein. Im Jahr 1900 gingen ins Ausland 441 400 t Manganerz ergen 415 500 t im Jahre 1899 und 245 200 t im Jahre 1898, d. h. der Export hat sich ebenfälls fast terdoppelt. Aus der Zusaumnenstellung der Angaben

über die Ausbeute und Ausfuhr ist ersichtlich, daß mit jedem Jahre eine immer größere Menge Manganerz in Russland verbleibt. Ein Theil desselben wird ver-arbeitet, ein größerer Theil bleibt aber in den Niederlagen und übt einen Druck auf die Marktpreise dieses Productes ans, mit dem Rufsland so reich versehen ist. Die größten Mengen dieses Erzes gehen über die Zollämter von Poti, Batum und Nikolajew aus. Im Jahre 1899 trat als der größte ausländische Verbraucher Deutschland mit 149 870 t auf, dann folgten Grofsbritannien mit 138 800 t, die Vereinigten Staaten von Amerika mit 107 650 t, Belgien mit 11 480 t, Frankreich mit 7200 t u. s. w. In der letzten Zeit ist als mehr oder weniger gefährlicher Concurrent Rufslands in der Versorgung des Weltmarktes mit Manganerz Brasilien aufgetreten, wo die Manganerzförderung seit etwa 10 Jahren besteht, aber mit jedem Jahre immer größere Dimensionen annimmt. Gegen-wärtig liefert Brasilien über 150 000 t jährlich. Am Kaukasus wird Manganerz von ungefähr 400 kleinen Unternehmern ausgebeutet. Obwohl diese durch die periodisch stattfindenden Congresse zusammengehalten werden, bilden sie dennoch einen Nachtheil für die Industrie. Die kleinen Industriellen können das Erz nicht billig liefern und hängen daher von der Willkür der Anfkäufer, die gleichzeitig Exportenre In dieser Beziehung steht es weit besser sind, ab. in Südrufsland. Dort wurde Manganerz im verflossenen Jahre von vier Unternehmern ausgebeutet. Die Manganerzlager nahmen ein Areal von etwa 3,3 qkm ein, die Vorräthe werden auf 71/2 Millionen Tonnen geschätzt. Die Productivfähigkeit der Gruben wurde für das Jahr 1900 auf 360 000 t veranschlagt. Der Gehalt an Manganerz im Nikopoler Erz schwankt zwischen 30 bis 50 %, im kankasischen Erz beträgt er gegen 53 %. Am Ural sind viele Manganerzlager bekannt, besonders im Gonvernement Orenburg, finden aber in den meisten Fällen nur geringe Beachtung, theilweise infolge des Mangels an Verkehrswegen und Brennmaterial. (St. Petersburger Herold.)

#### Eisenerzeugung am Oberen See.

Während der Bezirk am Oberen See sich bisher anf Erzförderung beschränkt hat, scheint jetzt auch die Eisenerzeugung dort erhebliche Fortschritte zu machen. Das Clergne Syndicat ist damit beschäftigt, ein Schienenwalzwerk zu vollenden, das auf eine Leistung von 1000 Tonnen täglich eingerichtet ist; angeblich soll eine Production von 600 Tonnen schon in kurzer Zeit erreicht werden. 2 Holzkohlen-Hochöfen, welche mehr als 300 Tonnen täglich erblasen sollen, wenn die Hoffnungen ihrer Erbauer sich erfüllen, sind im Bau begriffen, und weiter ist eine große Koksofeuanlage geplant. Im Marquette-Revier hat die Cleveland Cliffs Company einen Holzkohlenofen für 150 Tonnen Tageserzengung in Angriff genommen, dieselbe verbessert auch gleichzeitig ihre beiden Hochofen-Anlagen in Gladstone und Marquette. Die Gesellschaft besitzt eigene Erzgruben im Ishpeming-Bezirk mit über 800 okm Waldbestand für die Holzkohlen-erzeugnug und verfügt über eine eigene Eisen-bahn von den Gruben zum Werk. Ferner besitzt sie oann von den der verschiffe, um das Erz zu den niederen Seen zu verschiffen. Sie befindet sich also hinsichtlich des Materialbezuges in vorzüglicher Lage.

In Ashland ist der Holzkohlenofen der Ashland Iron & Steel Company kürzlich in den Besitz von Berry Bros in Dertoti übergeangen, welche bedeutende Vergrößerungen und Verbesserungen der Anlage planen, wahrend noch verschiedene andere Lüternehnungen auf dem Gebiete der Eisenindustrie am Obern Nee in Vorbereitung sich befinder.

("Iron Age" Nr. 1, 1902.)

#### Die Concurrenz amerikanischer Kohle im Mittelmeer.

Mit dieser Frage, welche in jüngster Zeit in der englischen Tagespresse vielfach eröffert worden ist, beschäftigt sich der "Colliery Guardian" in dem Heft vom 17. Janar. Die besondere Veranlassung war durch einen im "Engineering Magazine" veröffentlichten Aufsatz gegeben, welcher eine ernste Concurrenz der amerikanischen Kohle im Mittelmeer in nahe Aussicht stellt und sich dabei auf die dieseits nicht bestrittene Angabe stützt, dafs die Selbstkosten der in Waggons verladenen weichen Kohle in Pennsylvanien 4 sh und in West-Virginien 3 sh 6 d für die Tonne betragen.

Der "Colliery Guardian" schliefst hieran eine Frachtenberechnung, aus welcher sich ergiebt, daß trotz der obengenannten niedrigen Selbstkostenpreise eine Verdrängung der englischen Kohle vom Mittelmeerwarkt vor der Hand nicht zu befürehten steht, da die Verschiffung amerikanischer Kohle nach den Mittelmeerhäfen keinen erhebliehen Nutzen lassen dürfte. Die Pocahontaskohle kostet 10 sh 3 d f. a. B. Norfolk, die Fairmontkohle 9 sh 6 d f. a. B. Baltimore. Veranschlagt man die Kosten der Kohle bis zur Verladung in Waggons wie oben anf 3 sh 6 d, so bleiben 6 sh 9 d für Transport an die Küste und Verladung übrig. Diese Preise können kaum eine weitere Herabsetzung vertragen, da die Entfernungen zwischen Pocahontas and Norfolk und andererseits zwischen Fairmont und Baltimore 375 bezw. 300 engl. Meilen betragen und die Tonnen-Meile 0,21 d und 0,24 d kostet. Die Fracht von Norfolk bis Genua kann gegenwärtig zu 8 sh 6 d angenommen werden.

Auf Grund dieser Annahmen ergiebt sieh unter Berücksichtigung der Dockkosten folgende Berechnung:

| Preis der Po |     |     |  |  |   |     |   |   | f. d. Tenne<br>ton 2000 Pfd.<br>10 sh 3 d |
|--------------|-----|-----|--|--|---|-----|---|---|-------------------------------------------|
| Fracht bis   | Ger | nua |  |  |   |     |   |   | 8 . 6                                     |
| Dockkosten   |     | ٠   |  |  | ٠ |     |   |   | 1 , 0 ,                                   |
|              |     |     |  |  | 5 | la. | - | _ | 19 sh 9 d                                 |

Der Preis für Fairmontkohle würde sich, anf dieselbe Weise berechnet, and 19 sh stellen. Eine gute Kesselkohle, welche 12 sh 3 d f. a. B. Cardiff oder Newport kostet, künnte gleichfalls zu 1 z 0 sh 3 d geliefert werden. Die Preise in Genna waren an 21. December v.J. Hartley Hastingskohle 25 –25.50 Lire (nugefähr 20 sh 6 d bis 21 sh), Prima Cardiffkohle 25 sh 6 d bis 26 sh, 2. Qualität 24 sh 6 d bis 25 sh. Amerikanische Kohle stand 22 bis 22 sh 6 d.

Berüeksichtigt man den Qualitäts - Unterschied zwischen englischer und amerikanischer Kohle, welcher auf 3 sh 6 d verauschlagt wird, so ergiebt sich, daß eine Verdrängung der englischen Kohle durch die amerikanische nicht wahrseheinlich ist, solange die Preise ihren gegenwärtigen Stand behalten. Anders würde sich dagegen die Sachlage gestalten, wenn die Preise für amerikanische Kohle einer weiteren Herabsetznug fähig sind. Mit der Möglichkeit, den Bergwerksbetrieb und den Transport bis an die Küste zu verbilligen, ist kaum zu rechnen. Dagegen wird aus amerikanischer Quelle mitgetheilt, dass nach Durchgang des amerikanischen Subventionsgesetzes die Möglichkeit gegeben ist, die Mittelmeerfracht bis auf 6 sh f. d. T. herabzusetzen. Dies wird von englischer Seite bestritten. Zunächst kommt diese Prämie nur den in Amerika gebauten Schiffen zu gute. Ferner ist zu bedenken, daß auch fremde Schiffe den Vortheil staatlicher Subvention geniefsen. Ein französisches Schiff, welches eine Pramie für die Meile Fahrt erhält, begnügt sich mit einer Fracht, welche die Kosten der Hiu- und Rückreise deckt; dieser Umstand hat die Mittelmeerfrachten in den Vereinigten Staaten von 20 sh bis anf 8 sh 6 d reducirt. In derselben Zeit sind auch die Cardiff- und Tynefrachten um mehr als die Hälfte gefallen. Aber so wie der englische Rheder nicht weit nnter 4 sh 9 d für eine Genaafshrt heruntergelen kann, so ist es auch nicht wahrscheinlich, daß der amerikanische Schiffer bei einem Satz von weniger als 7 sh 6 d für eine Ladung von Baltimore nach Marseilles oder Genna seine Rechnung findet.

Die Gefahr der amerikanischen Conemrenz im Mitteluner wird erst actuell, wenn bei einem eventuellen Rückgang des Kohlenverbrauchs in den Vereinigten Staaten der Ueberschufs der Porsalontas- und Fairmost-kohle ohne viel Rücksicht auf Gewinn und Verlust anf den europäisischen Markt abgewälzt würde, eine Befüreitung, die nicht unbegründet ist. Die gemachten Berechanngen gelten nur für bituminöse Kohle, in Bezug auf Anthracitkohle sind etwaige Befüreltungen grandlos. Der heste Anthracit kostet in Kew York selbst 23 sh., ausserdem wärde nach einer angestellten Schätzung bei einer jährlichen Förderung von 60 000000t – diese Höhe wurde bereits im vergangenen Jahr annähernd erreicht (53 000 000) – das ganze Feld in nugefähr 80 Jahren erseibigft sein.

Aus den oben gemachten Ausführungen geht hervor, dals eine duuernde Verdrängung der englischen Kohle durch die amerikanische kaum wahrscheinlich ist, dagegen mit einer zeitweisen Ueberselwemmung des europäischen Marktes durch amerikanische Kohle gerechnet werden muß, ein Sehluß, der auch in continentalen Kreisen Interesse hervorzurufen geeignet ist.

#### Nickel und das Stahlsyndicat.

Die vor einigen Tagen aus New York gemeldete Uebernahme der im Bestize der Nickel-Corporation befindlichen Nickelgruben durch die United States Steel Corporation hat durch den Rücktrit des alten Directoriums eine gewisse Bestätigung erfahren, zumal der Leiter des neu erwählten Directoriums ein Repräsentant der Carnegie Co. ist. Wenn nun auch eine directe Ahretung der Nickelgruben an das Syndicat noch abgelengnet wird und auch nicht in voller Form stattgefunden haben mag, so steht doch so viel fest, daß einige der leitenden Beannten der Steel Corporation, wenigstens theilweise, über eine der beiden großen Nickelquellen verfügen, aus welchen das auf den Weltmarkt kommende Nickel hervorgelt. Der Grund der Erwerbung ist klar. Das Syndicat, welches als Besitzen Großem Maßstabe betreibt, wünseht eine zuverlässige und ausreicheugel Reserve von Nickelezzen zu besitzen.

Die Nickel-Corporation wurde durch die London & Globe Finance Corporation gegründet und ist das Betriebskapital der ersteren Gesellschaft für die Bedürfnisse der letzteren verbraucht worden, anstatt zur Anlage von Schmelzwerken verwendet zu werden. Dies erklärt den Misserfolg des Unternehmens trotz des Vorhandenseins eines ohne Zweifel ausreichenden Erzvorraths. Es ist eine unbestreitbare Thatsache, daß die Nickelproduction mit dem in den letzten 4-5 Jahren so ansserordentlich gestiegenen Verbrauch nicht mehr Schritt hält. Wenn daher der Bedarf an Nickel für Marinezwecke abgesehen von den übrigen Ver-wendungen befriedigt werden soll, so bedarf es unbedingt der Auffindung neuer Erzlager. Die Welt-production an Nickel hat im vergangenen Jahr 8000 metr. Tonnen nicht überstiegen, welches thatsächlich zu ungefähr gleichen Theilen ans eanadischen oder neu-caledonischen Erzen stammt. Die deutsche Production aus eigenen Erzen ist unbedeutend, die schwedische und norwegische hat ganz aufgehört, die amerikanische beträgt nur 200 t.

Die Lage der Dinge in Neucaledonien, dessen Gruben nur theilweise im Besitz der Nickel-Corporation

sind, ist einem flotten Betriebe wenig günstig. Sträflings-arbeit ist stets mangelhaft und hat den besonderen Nachtheil, den Zuzug freier Arbeiter zu hemmen. Dazu kommt noch der Uebelstand eines ungesunden Klimas. Die Einführung der freien Arbeit wird eine der ersten Aufgaben sein, mit welchen sich das neue Directorium m beschäftigen hat, nnd kann man im Falle des Gelingens wahrscheinlich anf eine Steigerung der Nickel-production rechnen, zumal anch eine leistungsfähige Schmelzanlage geplant wird. Bis jetzt findet noch keine Verhüttung der Erze an Ort und Stelle statt, vielmehr werden dieselben nach Europa verschifft, nm in Deutschland, Frankreich und England in besonderen Etablissements verarbeitet zu werden.

Die canadischen Erze des Sudburydistricts werden mf einen Stein verschmolzen, welcher 26,91 Kupfer, 14.14 E sen, 31,335 Schwefel und 0,935 Kobalt entbalt und znm größeren Theil von der Orford Co. in New Jersey verhüttet wird, während der kleinere Theil nach Swansea geht. Die Erze des Sudhury-districtes treten in Nestern und Lagern von zuweilen sehr bedeutender Mächtigkeit auf und sollen angeblich ausreichen, nm den gegenwärtigen Bedarf für ein seiteres Jahrhundert zu decken, eine sehr erfreuliche Tausache, falls sie sich bestätigt. Die Vereinigten Staaten nehmen, wie vorher erwähnt, einen großen Theil der canadischen Förderung anf und die Amerikaner sind bemüht, sich die Hauptminen zu sichern. Doch such in Canada ist eine neue Anlage im Entstehen bereiten, welche in Sanlt Ste. Marie von der Lake Sperior Power Co. errichtet wird und der Voll-sedung nahe ist. Es soll hier ein nickelhaltiges Roh-men dargestellt werden, welches angeblich für die Fabrication von bestem Qualitätsstahl geeignet ist. Die Verarbeitung desselben soll in einem Walzwerk gescheben, welches täglich 600 Tonnen Nickelstahlschienen\* und 40 Tonnen Panzerplatten erzeugt. Der größte Theil der Production wird laut Contract für eite Reihe von Jahren an die Firma Krupp in Essen zeliefert. (Nach "The Engineer".)

#### Die ideale Lage der Eisenwerke in Hoboken bel Antwerpen. \*\*

Die vorhandenen großen Hüttenwerke sind gewöhnlich nach und nach entstanden; es konnten des-halb naturgemäß nicht alle Abtheilungen derselben det allernenesten Erfahrungen entsprechend ansgeführt sein. In der hüttenmännischen Welt giebt es noch kein Werk, welches — von der Herstellung des Roh-

'In Bezng auf die Fabrication von Nickelstahl-schienen sei bei dieser Gelegenheit erwähnt, daß dieselben sich in einem, durch den Bericht des Chef-ugenieurs der Pennsylvanischen Eisenbahn Brown bkannt gewordenen Falle nicht bewährt haben. Das A Bessemerconverter erblasene Material mit 3% Nickel ewies sich bei der Verarbeitung im Walzwerk als nithbrüchig und stark schwindend. Eine Durchschnittsmalyse ergab 0,504% Kohlenstoff, 0,094% Phosphor, 1% Mangan und 3,22% Nickel. Beim Richten zeigten die Schiegen bedeutende Steifigkeit und war das Doppelte ber üblichen Kraft erforderlich, um das Geraderichten m erreichen. Auch sprangen die Schienen öfters nach en Aufhören des Druckes in ihre frühere Lage znrück. Noch mehr trat die Hürte beim Ausbohren bervor. vas einen gesteigerten Verbranch von Drehstählen far Folge hatte. Die Redaction.

" Uebersetzt nach einem Artikel im "Echo des Mines et de la Metallurgie" vom 10. October 1901, gewhrieben von Francis Laur-Paris, chemaligem Abgeordneten der französischen Kammer.

eisens bis zur Verladung der Fertigfabricate - für und in allen seinen Abtheilungen nur die nenesten und vollkommensten Einrichtungen vorgesehen hätte. Wohl findet man Stahlwerke, welche den Hütten-ingenieuren als Vorbild dienen können; wohl Hochofen werke mit anssergewöhnlich praktischen Einrichtungen; auch wohl vorzüglich in allen Einzelheiten durchdachte Walzwerksanlagen; aber diese drei Einheiten finden sich nicht auf dem selben Werke gemäß den neuesten, praktischen Errungenschaften vereinigt; es ist immer mindestens eine Abtheilung, welche nicht auf der Höhe der Zeit ist.

Heute sind z. B. die Martinstahlwerke wieder durch Einführung des Talbot. Verfahrens und der kipp. baren Martinöfen von einer Umwälzung bedroht; sodann wirft die rationelle Anwendung der Hochofengase direct in Kraftmaschinen, alle bestehenden Anlagen zum alten Eisen. Der Hochofen eine elektrische Centrale und Mittelpunkt der verschiedenen Industrien, das ist wahrlich ein neues Avatâra! Außerdem mnis man heute riesenhaften Erzeugungen nahe kommen, um das beste, was die Ausnutzung der Maschinen anbetrifft, und die niedrigsten Selbstkosten zn erreichen. Kurz, ein vollkommenes Eisenwerk, im Besitze einer elektrischen Centrale, die allen Abtheilungen elektrische Kraft in Ueberflus znführt, das ist in der hütten-männischen Welt noch nicht vorhanden.

Ein solches Werk soll am rechten Ufer der Schelde, in der Ebene von Hoboken bei Antwerpen, errichtet werden.

Das neue Werk wird - wenn fertiggestellt drei Hauptabtheilungen umfassen: Hochöfen, Stahlwerke und Walzwerke; daran werden sich an-schließen Eisen- und Stablgießerei, Eisen-constructions-Werkstätten, eine große Kesselschmiede n. s. w.

Die Abtheilung Hochöfen wird aus 6 Hochöfen bestehen, von welchen jeder 350 t Roheisen in 24 Stunden erzeugen soll; zunächst werden 2 Hochöfen erbaut. Um sich einen Begriff von den erforderlichen Materialmengen zu machen, sei bemerkt, daß für die vollendete Hochofenanlage 4200 t Eisenerze, 1050 t Kalkstein, 2100 t Koks und 3000 t Kohlen innerhalb 24 Stunden mit möglichst wenig menschlichen Arbeitskräften zu bewegen sein werden. Die Erze können aus allen überseeischen Ländern, z. B. Schweden, Spanien, Algier, Griechenland u. s. w. bezogen werden. In der Nähe von Swansea (England) besitzt die Gesellschaft eine eigene Kohlengrube, welche Kohlen von ausgezeichneter Qualität liefert und in genügender Menge für eine lange Reihe von Jahren liefern wird. Die Koksofenanlage mit Gewinnung der Nebenproducte, Theerdestillation n. s. w., wird mit einer Kohlenwäsche und einer Kohlenmischanlage versehen werden. Außerdem wird zur Verarbeitung der Waschabgänge eine Brikettfabrik errichtet. Die Hochofenschlacken werden in einer Cementfabrik mit einer täglichen Erzengung von 100 t, in einer Fabrik zur Erzeugung von Manersteinen ans granulirter Hochofenschlacke und in einer Gielserei für Pflastersteine verarbeitet werden.

Die Erriehtung einer Röhrengiefserei mit einer Production von 40 000 bis 60 000 t, in den Dimensionen von 40 bis 1000 mm l. W., ist in dem Situationsplan aufgenommen.

Die Abtheilung Stahlwerk wird täglich 1200 t Siemens-Martinstahl erzengen, welcher in kippbaren Martinöfen, die besonders geeignet sind, das Roh-eisen direct vom Hochofen zu verarbeiten, hergestellt wird. Durch diese Art der Stahlherstellung ist die Gesellschaft unabhängig vom Phosphorgehalt der zu kaufenden Erze, deren Bezug, sowohl der phosphor-

<sup>· &</sup>quot;Stahl und Eisen" 1900 S. 786 u. ff.

armen, als auch der phosphorreicheren, welche die Anwendung des Thomasverfahrens gestatten, in Europa immer kostspieliger wird. In 4 Martinöfen von je 20 t Fassungsvermögen wird der entfallende Schrott verarbeitet werden. Von diesen vier sind schon zwei seit längerer Zeit im Betriebe.

Die Abtheilung Walzwerke besteht aus zwei Unterabtheilungen; die eine Ahtheilung walzt Profil-eisen, Träger, Schienen, Winkel-, Rund- und Vierkanteisen a. s. w., und die andere walzt Bleche und Universaleisen in allen gangbaren Stärken, Längen und Breiten. Es sind theils fertig, theils im Bau bis jetzt 6 Walzenstraßen; 3 für Profileisen und 3 für Bleche. Von diesen sind 4 im Betriebe und die 2 fehlenden sollen Anfang 1902 laufen. Diese Abtheilungen haben eine große Central Generatoranlage, welche das Gas zum Heizen der Wärmöfen erzeugt; sowie eine große elektrische Centrale, welche demnächst 30000 P. S. liefern wird, unter Benutzung der Hochofen- und Koksofengase zur directen Krafterzeugung. Der Druck in den gewöhnlichen Wasserzuleitungen für die einzelnen Abtheilungen wird 3 Atm., und der Druck in der sogenannten Hydraulik 40 Atm. betragen; die Luftdruckanlage wird mit einem Druck von 7 Atm. ar-beiten. Die Erbanung einer Schiffswerft ist einer späteren Zeit vorbehalten.

Die günstigen Vorbedingungen für einen gewinnbringenden Betrieb dieser großartigen Neuanlagen finden ihre Begründung:

1. In der Lage: Die Gründer der "Société Anonyme des Hauts-Fourneaux d'Anvers" sicherten sich zunächst ein weites Gebiet an dem rechten Ufer der Schelde; der leitende Gedanke dabei war, daß die Eisenindustrie am günstigsten in der Nähe von Seehäfen gelegen sei. England hat seit langem nach diesem Grundsatze die Lage seiner Hüttenwerke gewählt, und verdankt den günstigen Transportverhält-nissen seine bisherige Lebensfähigkeit. Frankreich, Oesterreich und Deutschland fangen an, denselben Weg zu beschreiten. In Belgien, wo man hauptsächlich auf die Verarbeitung ausländischer Rohmaterialien angewiesen ist, sind die Vortheile dieses leitenden Ge-dankens auch für den nicht technisch gebildeten Grofskaufmann in die Augen springend, weil von den erzengten Fertigfabricaten 90 % exportirt werden müssen, was besonders bei den großen täglich zu verarbeitenden Mengen, wie es bei Hoboken der Fall sein wird, schwerwiegend in die Wagschale fällt. Ein einfacher Vergleich zwischen den Hochöfen in Antwerpen und den mehr im Inneren gelegenen setzt den Vorsprung der ersteren ins rechte Licht. Nehmen wir 4 Hochöfen an, von denen jeder 300 t täglich erzeugt, so sind das 1200 t Roheisen täglich. Hierzu sollen erforderlich sein etwa 2500 t Erz und 1200 t Koks oder 1500 t Kohle.

Nach der Berechnung des Hitteningenieurs Fritz W. Lürmann\* wird die rationelle Assutung der Hochofengase eine Verminderung der Selbatkosten für 11 Roheisen um 5,60.4 mit sich bringen. Es ist deshalb klar, daße eine Hochofensulage in Antwerpen — was die Rohmaterialien anbetrifft — gegenüber Anlagen im Innern des Landes folgende ziffernmäßige Ueberlegenbeit aufzuweisen hat:

auf das Erz 5,60 M auf das Brennunaterial 2,00 m auf die rationelle Ausnutzung der Hochofengase 5,60 m im ganzen auf 1 t erzeugt. Noheisens 13,20 M

- 2. In der günstigeren Gelegenheit zur Versorgung mit Erz und Kohlen; Eine zweite Ueberlegenheit über viele audere belgische Hüttenwerke, die sich allerdings sehwer durch Zahlen ansdrücken läfst, aber deshalb nicht von geringerer Wichtigkeit ist, besteht für die "Sociéte Anonyme des Hauts-Fourneaux d'Anvers" darin, daß sie Eigenthümerin von Erz- und Kohlengruben ist, ihr deren Ausbente und Gewinn also direct zu gute kommt. Auf diese Weise ist die Gesellschaft vollständig unabhängig von der Lare des Erz- und Kohlenuraktes, und demgemäß geschützt vor dem Eigensinn der Syndicate, welche deslalb in letzter Zeit so sehr an Anssehen verloren haber.
- 3. In der Größe der Erzeugung: Das ist die dritte Ueberlegenheit und zwar eine nicht zu unterschätzende. Es ist nämlich die Erzeugung jedes Hochofens zu 350 t. angenommen. Die Erzeugung der bisher im Lande erbauten Hachöfen erreichte nur vereinzelt und selten die Zahl 150 t. Welchen Einfals dieser Unterschied auf die Selbstkosten ausüben wird, ist jeden Laien einleuchtend.
- jedem Laien einleuchtend.

  4. In der rationellen Verwendung der Hochofengase: Diese vierte Feberlegenheit ist um so größer, da es der Gesellschaft wegen der Nihe der großen Handelsmetropole Antwerpen leicht werden wird, die im Ueberschusse erzeugte Elektricität in Antwerpen gewinnbringend abzasetzen. Am Platzeselbst eines großen Sechafens wird es istst ein Leichtes sein, die billigsten Seefrachten für Ein- und Ausfuhr für seine Erzugunisse zu erzielen, d. h. den großen Daupfern die Möglichkeit zu geben, Beiladungen zu nehmen. Antserdem wird es hänfig vorkommen, vortheilhafte Gelegenheitskäufe von zur Verfügung gestellten Erzen und Kohlen zu machen, zmml, wem wie bei der Hochofenanlage in Hoboken praktisch angelegte Vorathslagerplätze, unter Berücksichtigung der billigsten Bewegung der Rohmaterialmengen, vorgesehen werden.

Die Eisenhütten bei Antwerpen, welche schonheute die officielle Bezeichnung "Group e Métallurgique d'Anvers" führen, werden den großen amerikanischen und europäischen Trusts die Spitze bieten können. Die Tonne versandffertiger Stahlschienen wird nicht über 64. W zu stehen kommen. Welcher amerikanische Trust vermöchte erfolgreich gegen diesen Preis auzukämpfen; Die niedrigsten Selbstkosten sind die hesten Waffen in diesem Kampfe.

Zmu Schluß, fügen wir noch hinzu, daß die HH. Vandevelde, Defays, Bosser und Grosfils, welchen die Ausführung dieses großartigen Programmes anvertraut ist, lugenieure von außerordentlicher Arbeitskraft sind, welche Bescheidenheit und gründliches Wissen in sich vereinigen, Hr. Vandevelde, Administrateur-Délégné der Société Anonyme des Hauts-Fennesus & Anvers- aber

<sup>\* &</sup>quot;Stahl und Eisen" 1899 S. 486.

ist nicht allein Ingenieur, sondern besitzt anch in bervorragendem Masse alle diejenigen Eigenschaften, welche einem Kanfmaune zu eigen sein müssen, dem die Leitung eines derartig großen Werkes anvertraut ist. Die Leitung der Hochöfen liegt in den erfahrenen Handen des Hrn. Henri Bosser, welcher seine praktische Erfahrung und sein positives theoretisches Wissen mit Energie zum Vortheile des Betriebes wissen hit Ehergie zum vortheite des Bestrebes einer Abtheilung anzuwenden wissen wird. Unter diesen Bedingungen kann es nicht fehlen, dass die Bestrebungen der "Société Anonyme des Hauts-Fourneanx d'Anvers" von Erfolg gekrönt sein werden.

#### Versuchsfahrten mit französischen Unterseebooten.

Im Lanfe des letzten Sommers sind in Frankreich Versuche mit Unterseehooten, im besonderen mit dem "Gustave Zédé" und dem "Narval" vorgenommen worden, an ein "abschliefsendes Urtheil" darüber zu gewinnen. welche Art von Unterseebooten künftig zu bauen und wie dieselbe einzurichten sei. Ueber diese Versuchsfahrten macht J. Castner in der Zeitschrift "Schiffbas" vom S. November v. J. ansführliche und inter-essante Mittheilungen, bei deren Wiedergabe wir uns jedoch auf den nachstehenden, die Endergebnisse kurz msammenfassenden Auszng beschränken müssen.

"Zédé" und "Narval" sind die Vertreter der beiden Arten von Unterseebooten, die nach dem von Lockroy afgestellten Grundsatz zu unterscheiden sind; ersteres ist ein eigentliches Unterseeboot, von den Franzosen Sousmarin" genannt, letzteres ein Ueberfluthungsboot, ein "Submersible", ein versenkbares Boot. Während die ersteren zur Vertheidigung der Häfen und Küsten dienen sollen, wobei sie sich vorwiegend unter Wasser m bewegen haben, sind die letzteren für den Angriff feindlicher Schiffe auf hoher See bestimmt, sie sollen den Feind anfsnehen und angreifen. Aus dieser ver-schiedenen Verwendungsweise ergieht es sich, daß die Hochseeboote zn langer Fahrt befähigt sein müssen ud zilt es deshalb für sie als zweckmäßig, den langen Anmarschweg ausgetaucht mit Feuerungsmaschinen mrickzulegen, während für die Unterwasserfahrt gegenwartig nur elektrischer Betrieb als zulässig erachtet Demzufolge sind die Hochseeboote mit zwei Betriebsmaschinen auszurüsten, mit einer Dampfmaschine für die Ueberwasserfahrt und einem Elektromotor für die Unterwasserfahrt. Lange Fahrt erfordert entprechend große Mengen Brennstoff und eine gewisse Grosse des Fahrzengs, bei deren Bemessung auch das Erfordernifs einer hinreichenden Seefähigkeit mitspricht. Dieselben Gründe, die dazu zwangen, mit der Größe der Torpedoboote von etwa 30 t nach nnd nach bis 21 350 t anfansteigen, um sie für den Dienst auf hoher See zu befähigen, werden es nöthig machen, auch mit den Ueberfinthungsbooten diesem Beispiele zu folgen. Die im Lanfe dieses Jahres mit dem "Zédé" und Narval" ausgeführten Versnehsfahrten waren hierfür lehrreich genug.

Der Gustave Zédé" ist mit seiner Länge von 85 m und seiner Wasserverdrängung von 206 t weitans das gröfste aller französischen Unterseeboote. Es sitzt nur eine elektrische Betriebsmaschine. Nachten er mit neuen Accumulatoren ausgerüstet worden var, sollte er zu einer Dauerfahrt von 4 Tagen befibigt sein, und um ihm Gelegenheit zu geben, dies zu bestätigen, an den Flottenmanövern bei Corsica thelnehmen. Zu diesem Zweck verliefs der "Zede" am 2. Juli Morgens in Begleitung des Schleppdampfers L'tile den Hafen von Toulon und gelangte am 3. Juli Morgens, nach einer Fahrt von 88 Seemeilen, auf die Rhede von Ajaccio. Wie es scheint, liefs er sich jedoch zeitweise vom "Utile" schleppen, um seinen Elektricitätsvorrath zu schonen, ja nach der Darstellung

des französischen Abgeordneten Camille Pelletan, des parlamentarischen Berichterstatters für das Marinebudget, ist er sogar auf der ganzen Fahrt von Toulon bis Ajaccio im Schlepptau gefahren; der auf das Schlachtschiff "Charles Martell" dann abgefeuerte und gelungene Torpedoschufs ist unter diesen Umständen also ziemlich bedentungslos. Denn dafs der "Zédé" einen Torpedo ausstoßen kann, hat Niemand bezweifelt, es bedurfte zum Beweise dessen nicht erst der Fahrt nach Corsica, aber dass er ohne fremde Hülfe von Toulon dorthin zu gelangen vermochte, wo er den Torpedoschufs abgab, wie es der Krieg fordert, das hätte er zeigen sollen und hat es nicht gekonnt, denn sonst hätte er es sicherlich gethan. Wie umfangreich übrigens die auf die technische Entwicklung der Unterseeboote abzielenden Aenderungen gewesen sind, mag daraus hervorgehen, daß der 1893 von Stapel gelaufene "Zédé" bis Anfang des Jahres 1899 bereits rund zwei Millionen Francs gekostet haben soll. Angesichts dieser bedeutenden Ausgaben erscheinen die Leistungen des "Zédé" um so weniger ermuthigend.

Auch das Unterseeboot "Morse", das im Jahre 1899 von Stapel lief und einen "verbesserten Zédé" darstellen soll, das also auch nur eine elektrische Betriebsmaschine mit Accumulatoren besitzt, wird, soweit sich nach seiner Versnehsfahrt urtheilen läfst, das Muster für das Zukunfts-Unterseehoot nicht sein. Der "Morse" legte die ihm vorgeschriebene Strecke mit einer Durchschnittsgesehwindigkeit von nur 6 Sm zurück, obwohl er in der Flottenliste mit 13 Sm Fahrgeschwindigkeit geführt wird, und der von ihm ab-

gefenerte Torpedo verfehlte sein Ziel.

Während der "Zede" und "Morse" als Küsten-unterseeboote "Sousmarins" gelten, wurde mit dem 1899 zu Wasser gelassenen "Narval" ein neuer Typ, der des Hochsec-Offensiv-Unterscebootes "Submersible" geschaffen. Dieses Boot von 34 m Länge und 106 t Wasserverdrängung ist für die Ueberwasserfahrt mit einer Dampfmaschine für Petrolenmfenerung und für die Unterwasserfahrt mit Elektromotor, sowie mit einer Dynamomaschine ausgerüstet, die zum Laden der Accumulatoren von der Dampfmaschine während der Ueberwasserfahrt betrieben wird. Diese Einrichtung macht beim Uebergang von der Ueber- zur Unterwasserfahrt einen Betriebrwechsel nöthig; die dazu erforderlichen Verrichtungen des Abstellens der Feuerung, Dampfablassens, Kühlens des Dampfkessels, sowie das Einnehmen von Wasserballast zum Untertanchen erfordern 20 bis 30 Minuten Zeit. Da nun ein Torpedobootsjäger bei 24 Knoten Fahrgeschwindigkeit in 20 Minnten 14 km zurücklegt, so ist es wahrscheinlich, daß das Unterseeboot von den Geschossen herbeigeeilter feindlicher Eclaireurs bereits wie ein Sieb durchlöchert sein wird, bevor er zum Untertauchen kommt, Die Vorkehrungen für das Bereitmachen des Bootes zum Untertauchen sollen nun allerdings verbessert worden sein, so dass bei den neuen Booten die Zeit auf die Hälfte abgekürzt wird, ob das aher genügt, muß erst die Erfahrung lehren. Auch der "Narval" ist durch eine Dauerfahrt auf seine Seefähigkeit erprobt worden. hat in 40 Stunden jedoch nur eine Streeke von 260 Sm zurückgelegt, so daß sich daraus eine Durehschnittsgeschwindigkeit von nur 6,5 Knoten argiebt. Selhst wenn man hierbei die von ibm bei dieser Gelegenheit ausgeführte zweistündige Fahrt unter Wasser mit in Rechnung zieht, wird damit die Fahrtleistung noch lange nicht auf ein Maß gehoben, das den bescheidensten Ansprüchen für eine kriegsmäßige Verwendung irgend welehen Erfolg versprechen könnte. Es bleiht noch zu berücksichtigen, daß der "Narval" auf der Rückfuhrt zeschleppt wurde und daß seine Mannschaft trotzdem, infolge des Aufenthaltes in dem unter Wasser jeder Lüftung entbehrenden Bootsraume, bei der Ankunft im Hafen von Cherbonry völlig erschöpft

war. Dieser Uebelstand soll so arg gewesen sein, dass es für nothwendig erachtet wurde, demselben beim Bau der neuen Boote nach Möglichkeit abzuhelfen. In welcher Weise man eine wirksame Abhülfe ohne ne wesentliche Vergrößerung der Boote zu erreichen gedenkt, ist aber nicht bekannt. Mit der Vergrößerung des Fahrzeuges würden aber die ohnehin schon sehr hohen Bankosten der Unterseeboote in solchem Maße wachsen, das sich die Frage aufdrängt, ob diese Summen nicht in anderer Weise nutzbringender für die Wehrkraft der Kriegsflotte sich verwenden lassen.

Für die unzureichende Seefähigkeit der fran-zösischen Unterseehoote ist das Verhalten derselben bei Gelegenheit des Zarenbesuches im September v. J. in Frankreich ebenfalls ein Beweis. Die Unterseboote "Narval", "Morse" und "Algérien" sollten dem Zaren während der Flottenmanöver bei Dunkerque in Gefechtsthätigkeit vorgeführt werden. "Morse" und "Algerien" hatten nach althergebrachter weise uie Fahrt im Schlepptan von Regierungsdampfern zurückgelegt. Aber alle drei Boote mußten von der Ausführung der beabsichtigten Gefechtsübungen des Secganges wegen, dem sie nicht gewachsen waren, Ab-

Von einem "abschließenden Urtheil" über die Einrichtung der Unterseebootstypen ist man nach alledem noch genau so weit entfernt, wie vorher. Das kann eigentlich nicht überraschen. Solange das Problem der Durchleuchtung des Wassers auf weitere Ent-fernungen nicht gelöst ist, die das gemeinsame Operiren einer Division von Unterseebooten unter Wasser ohne Hülfe des unzuverlässigen Periskops und Seerohrs gegen feindliche Schiffe ermöglichen, wird sich kein Plan für eine kriegsmäßige Verwendung von Untersechooten aufstellen lassen. Solange auch das Problem nicht gelöst ist, wie dem untergetauchten Unterseeboot eine größere Fahrgeschwindigkeit als 6 bis 8 Knoten gegeben werden kann, wird ein Erfolg von Angriffen gegen feindliche Schiffe, die nicht ansnahmsweise vor Anker liegen, nur zu ermöglichen sein, wenn ganze Geschwader von Unterseebooten den Angriff einem bestimmten Plane unternehmen. Die Ausführung eines solchen Planes setzt natürlich auch voraus, daß jedes Boot nach Belieben steuerbar und imstande ist, hei jedem Seegang mit einer gewissen Treffwahrscheinlichkeit einen Torpedo abzuschießen. Daß auch in dieser Beziehung noch Fortschritte nöthig sind, haben die französischen Versuche gelehrt.

#### Der Bedarf an Hufeisen in Kleinasien

ist außerordentlich groß. Das in Kleinasien gebränchliche Hufeisen wiegt durchschnittlich 3/5 engl. Pfund und besteht ans einer Eisenplatte, welche die ganze Hornsohle des Pferdehnfes bedeckt und in der Mitte eine Oeffnung hat. Die einheimischen Schmiede pflegen die Formen aus Eisenblechplatten herauszuschneiden und aur iu ganz roher Weise zu Hufcisen weiter zu verarbeiten. In den letzten Jahren ist man dazu übergegangen, die Eisen fertig aus Konstautinopel zu beziehen. Der Preis derselben stellte sich loco Samsun (Hafenstadt am Schwarzen Mecre) auf 31/4 Piaster\* für 1 Oka.\*\* Für den Weiterversand nach Charput kommen hierzu noch 0,07 M Frachtgebühren. — Kürzlich hat eine belgische Exportfirma in Samsun eine Niederlage von Hufeisen errichtet. Letztere sind von guter Qualität; sie werden zn 2112 Piastern verkauft.

(Nach einem Bericht des Consuls der Vereinigten Staaten in Charput.)

#### Geschichtliches über die Blechlöffel-Industrie.

Die Blechlöffel - Industrie ist aus der Holzlöffel-Industrie hervorgegangen. Den Holzlöffel schnitt man sich im alten deutschen Haushalte selbst zurecht; später wurde aber auch schon seine Herstellung, dank des wachsenden Bedarfes, zn einem ansgeprägten Industriezweig namentlich der Bewohner holzreicher Berge. Mit dem Anfang des 18. Jahrhunderts bekam der Holzlöffel als Esslöffel seinen Abschied, und nur in der Küche führt er seitdem noch für bestimmte Zwecke ein bescheidenes Dasein; an seine Stelle trat

der Blechlöffel. Die neue Industrie wurde znerst im sächsischen Erzgebirge aufgenommen und verdankt ihr Emporblühen wahrscheinlich denselben Productionsvortheilen, welche die in Sachsen und Thüringen im 18. Jahrhundert bestehende, sogar mit der englischen erfolg-reich concurrirende Weißblechfabrication besafs. Bei der Herstellung der Löffel war nämlich, wie E. Schmalenbach in einem (für unsere Darstellung zum Theil benutzten) Aufsatz über die Löffelindustrie" ansführt, nicht das Schmieden die schwierigste Arbeit, sondern das Verzinnen. Deshalb gedieh diese Industrie auch dort am besten, wo man gut verzinnen konnte. Und diese Knnst war in Sachsen seit Langem zu Hanse.

Die Hanptorte der erzgebirgischen Löffelindustrie waren Beierfeld und Sachsenfeld, ferner Ane, Grünhain, Bernsbach, Nenwelt, Lauter, Wildenau, Raschau, Grünstädtel, Pöhla, Rittersgrün und Zschorlan. Ueber die Technik der Fabrication hat Landbanverwalter Ziegler in Beckmanns "Beyträgen zur Oekonomie u. s. w." (Göttingen 1781) ausführliche Nachricht gegeben.

Die Löffelmacher verschmiedeten Stabeisen von also ein recht breites Eisen. Diese Stange 1 3 × 2 °, wurde glühend der Länge nach zu drei Theilen eingekerbt und in kaltem Zustande auseinander geschlagen. Das so gewonnene Stabeisen von ½ × ½ " war das Löffelmaterial. Man schmiedete unn zuerst die Löffelschale an der Stange, reckte dann in der zweiten Hitze den Schaft aus und schrotete das Stück dicht dahinter ab. Durch nochmalige Bearbeitung erhielt die Schale runde oder ovale Form. Nun faste mun 9 bis 10 Löffel zusammen in die mittels eines Ringes feststellbare Zange, tauchte das Löffelbündel in Thon-wasser, um das Aneinanderschweißen zn verhüten, and brachte es wieder ins Fener. So bearbeitete man die Ränder dieser 9 bis 10 Löffel gleichzeitig und gab den Löffeln zuletzt noch die Blättchen oben am Stiel. Schadhaft gewordene Stücke wurden zu Kinderlöffeln verarbeitet. Bei dieser Fabricationsweise sollen es zwei geübte Gesellen, die sieh in die Hände arbeiteten, auf 2000 bis 2500 Stück Blechlöffel gebracht haben. Der Löffel war allerdings noch nicht ganz fertig, sondern er durchwanderte erst noch die Werkstatt des Teufers und dann die des Verzinners. Der Teufer bearbeitete die Löffel mit der Blechscheere und teufte, d. h. tiefte (vertiefte) sie dann. Ueber der Arbeit des Verzinners schwebte ein gewisses geheimnifsvolles Dunkel. Dem Verzinner selbst waren viele der Manipulationen in ihren Wirkungen noch sehr nnklar. Die Bereitung der Beize, deren chemische Wirkung man gar nicht kanute, heruhte lediglich anf Erfahrung. In Ermangelung von Salz- und Schwefel-säure henutzte man organische Säuren zum Beizen-Als Material dazu diente ein Sanerteig von Roggeu-mehl oder Kartoffeln, in dem man die Löffel zwei bis drei Tage oder auch länger liegen liefs. Nach einer Sandabreibung und Abspülung mit klarem Wasser wurden die Löffel dann zweimal fünf Minnten in den

<sup>\* 1</sup> Piaster = 0,18 .M.

<sup>\*\* 1</sup> Oka = 1,28 kg.

Dentsche Metall-Industrie-Zeitung", Remscheid 1901 Nr. 51.

Zinnkessel gesteckt, zwischendurch aber noch einmal mit Sägespänen abgescheuert. Eine Abreibung mit Weizenkleie und einem wollenen Lappen machte die Waare verkaufsfertig. Bessere Sorten wurden mittels Polireisens polirt.

Eine von der vorstehenden etwas abweichende Darstellung der Löffelfabrication giebt das "Bayerische Industrie- und Gewerbeblatt".\* Danach wurden die Löffel von Sehlossern und Sporern anfangs allerdings such role am Feuer geschmiedet und daun mit der Feile etwas bearbeitet, aber schon nm 1710 versuchten zwei Beierfelder mit Erfolg, die Löffel aus Blech zu schneiden und sie dann auf kaltem Wege durch Hämmern zu vertiefen. Dadurch stieg die Tagesleistung eines Arbeiters von 2 bis 3 auf 5 bis 6 Dutzend Löffel. Die Folge davon war (Ende des 18. Jahrhunderts) eine völlige Arbeitstheilung in der Löffelfabrication, Der Schmied lieferte jetzt als Vorarbeiter gleich ganze Platten kunstgerecht hergestellt, wie sie der Löffelmacher branchte, so dass dieser der Mühe des Schneidens aus Eisenblech enthoben war und dabei auch keine Materialverluste mehr zu beklagen hatte. So gab es denn in manchen Orten nur Plattenschmiede, in anderen wiederum nur Löffelmacher; hier und du, wie z. B. in Zschorlan, war der Sehmied aber noch Plattenschmied und Löffelmacher zugleich geblieben. In Werkstätten, wo zwei oder drei Plattenschmiede ragleich arbeiteten, trat eine weitere Arbeitstheilung ein. Das Tagewerk eines Schmiedes wird auf 25 Dutzend Platten angegeben; 100 Dutzend von acht gangbaren Sorten wurden an die Löffelmacher durchschnittlich für 22,50 . W verkauft. Der Löffelmacher vertiefte und beschnitt die Platten, \*\* etwa 25 Dutzend im Tage, worauf das Beizen und Verzinnen erfolgte. Als letzte Arbeiten galten Poliren und Decoriren der Löffel, Letzteres besorgten die Löffelstecher durch Gravuren; in Beierfeld und Grünstädtel stach man sogar Silhouetten ins Blech. Zu Anfang des neunzehnten Jahrhunderts gab es im Erzgebirge etwa 50 Plattenschmiede, 100 Löffelmacher und 13 Zinnhäuser, davon 8 in Beier-feld. Die Gesammterzeugung der Löffelindustrie des Erzgebirges stellte sich zu dieser Zeit auf jährlich etwa 203 000 Dutzend Löffel, der Preis für 100 Dutzend auf durchschnittlich 32.25 . H.

Für die Ansbreitung der Löffelindustrie war das Ende des siebenjährigen Krieges ein entscheidender Wendepunkt. Nachdem mit der Einführung neuer Sorten schon Jahrzehnte vorher reges Leben in die erzgebirgische Löffelindustrie gekommen war, hatte sie sieh in der Zeit des Krieges infolge des großen Ver-brauchs an Löffeln zu höchster Blüthe entwickelt. Häufig wurden Blechlöffel mit gestochenen oder punzirten Buchstaben und Versen als Andenken von den Soldaten mit in die Heimath genommen und dadurch nicht selten neue Bestellungen veranlaßt. Als aber der Friede geschlossen war, suchte nicht allein das Ausland diese lohnende Industrie selbst bei sich einzoführen, sondern es wandten auch viele brotlos gewordene Löffelsehmiede und Löffelmacher des Erzgewordene Louessenniede und Loueimacher des Erz-rebirges der Heimath den Rücken und zogen nach Preußen, Bayern, Württemberg und Oesterreich. Die Hungersnoth in den Jahren 1771 und 1772 war eine weitere Ursache der Verbreitung der Industrie, indem sie viele sächsische Löffelschmiede gesegneteren Gegenden zuführte.

Unabhängig von der erzgehirgischen, ist die Schwarzwalder Löffelindustrie bereits im Jahre 1740 entstanden. Die Fabrication war zuerst sehr primitiv. Die Löffel-schalen wurden an die hölzernen oder blechernen Stiele angenietet oder gelöthet; sie bestanden aus Blech, wurden also nicht geschmiedet. Erst später fand man das Schmieden billiger und machte dann die Waare aus einem Stück. Die Schwarzwälder Industrie hatte anfangs unter den Schwierigkeiten des Verzinnens zu leiden, der Kunst, an welcher die Einführung der Löffelindustrie im Brandenburgischen, die Friedrich der Große gern gesehen hätte, sogar ganz scheiterte.

Als Handarbeit ist die Löffelfabrication bis zur Einführung der Maschinenarbeit immer dieselbe geblieben. Die Neustädter Löffelschmiede im Schwarzwald benutzten frühzeitig Wasserhämmer zum Schlagen und Aushöhlen des Eisenbleches und hatten im Anfang des 19. Jahrhunderts schon recht vollkommene Mades 19. Jahrinnderts seehn recht volkommen ma-schinen. Im Erzgebirge begann die Fabrication mit Maschinen 1869 in Beierfeld, später in Lauter, wo die Firma Gebr. Guüchtel & Sohn 1872 drei Löffelstanzen aufstellten, dann in Bernsbach. Aufser in dem alten erzgebirgischen Löffelindustriegebiet werden Blechlöffel mittels Maschinen auch in der Kreishauptstadt Zwickan hergestellt; die Production hat sich hier anch anf Suppenschöpfer und Martinstahllöffel ausgedehnt. Völlig ist die alte Handarbeit aus der Löffelfabrication noch nicht verdrängt worden, aber nach dem Auf-kommen der Presserei fehlt nicht mehr viel daran.

#### Die Jubiläums - Stiftung der deutschen Industrie.

Am 11. Januar d. J. trat das Curatorium der Jubilänms-Stiftung, welche von der deutschen Industrie anläfslich der Hundertjahrfeier der Königlichen Technischen Hochschnle zu Berlin im October 1899 errichtet worden ist, zur ersten Sitzung zusammen. Nachdem der Vorsitzende des bisherigen Arbeits-ausschusses E. Borsig-Berlin die Versammlung mit einem Willkommengrusse und Worten des Dankes für die Spender und Förderer des großen Werkes eröffnet hatte, erstattete Director M. Krause den Schlufs-bericht über die Thätigkeit des Arbeitsausschusses und deren Ergebnisse. Wir entnehmen diesem Bericht das Folgende:

Die mit dem 31. December 1901 abschließende Rechnungslegung ergiebt einen Betrag von 1802000 .W. Hiervon ist im October 1899 auf Verlaugen einer Anzahl Berliner Firmen aus deren Beiträgen eine Summe von 50 000 ,# abgezweigt worden, mit der Bestimmung, dass hierans bei der Technischen Hochschule in Charlottenburg zur Erinnerung an ihre Jubelfeier ein Denkmal zu errichten sei. Der gesammte Restbetrag steht für die Zwecke der Stiftung zur Verfügung. Im Namen des Arbeitsansschusses betonte der Vortragende den Wunsch: daß die Geldmittel der Stiftung niemals für kleine Zwecke oder gar Sonderbestrebungen einzelner Gruppen zersplittert werden sollen, sondern in reich bemessenen Beträgen, den wachsenden Anforderungen der Zeit Rechnung tragend, in freigebiger Weise Verwendung finden möchten zur Förderung der technischen Wissenschaften. Der § 1 der Satzungen giebt diese Ziele in allgemeinen Umrissen an: "Es können Mittel gewährt werden zur Ausführung wichtiger technischer Forschungen und Untersuchungen, zu Forschungs- und Studienreisen hervorragender Gelehrter und Praktiker, zur Berichterstattung über solche Reisen, zur Herausgabe technisch-wisseuschaftlicher Arbeiten, zur Stellung von Preisanfgaben, zu Lehrzwecken, zur Gründung und Förderung von technisch-wissenschaftlichen Anstalten und zu sonstigen Zwecken, welche die Förderung der technischen Wissenschaften im Auge haben." Die Glückwunschadresse, mit welcher die Stiftung seiner Zeit zu Ehren der Technischen Hochschule Berlin verkündet wurde, fügt gleichsam als weitere Anleitung hinzu: "Für solche Fälle, wo hervorragend wichtige Aufgaben oder Ziele von hoher nationaler Bedeutung es zweckmäßig erscheinen lassen, wird dem Chratorium anempfohlen, nicht nur die Zinsen, sondern auch das Stiftungs-

<sup>\* 1901</sup> Nr. 46: Die Blechlöffel-Industrie im Erz-

gebirge.

\*\* Verrichtete also dieselbe Arbeit, wie der in der ersten Schilderung als "Teufer" bezeichnete Arbeiter.

kapital selbst ganz oder theilweise zur Verwendung zu bringen." Der Bericht schloßs mit dem Wunsch, daße se dem Curatorium niemals an der Gelegenheit fehlen möge, wirklich bedeutende und gemeinmitzige Bestrebungen im Geiste der technischen Wissenschaften erfolgreich zu fördern.

Nach einem weiteren Berichte von Commerzienrath Heck mann erfolgte die Uebergabe des Vermögens und der Geschäftsführung an den Vorsitzenden des Curatoriums, Geh. Regierungsrath Professor Rietse hel, welcher nanmehr die Constituirung des Curatoriums einleitete. Den Satzungen zufolge ist der jeweilige Vertreter der Technischen Hoelschule zu Berlin zugleich erster Vorsitzender des Curatoriums. Zum stellvertretenden Vorsitzendem wurde gewählt: General director v. Oechelhä ner: Dessan, zu Schriftführern: Baudirector v. Deschelhäuser: Dessan zu Schriftführern: Baudirector v. Dirmberg; zum Schatzmeister: Commerzien-Rieppel-Rimberg: Dessan zu Schriftführern:

rath Paul Heckmann-Berlin, zu dessen Stellvertreter; Geh. Bergrath Professor Ledebur-Freiberg i. S. Im Uebrigen weist die Mitgliederliste des Curatoriums eine Rethe hervorragender Namen der technischen Wissenschaft und Praxis auf.

Seine Majestät der Kaiser bekundete mit nachstehendem Telegramm als Antwort auf eine Hnldigungsdepesche seine lebhafte Antheilnahme an der Jnbiläums-

Stiftung:

Die Mir von den Mitgliedern des Caratoriums der Jubilitums-Stiftung der deutschen Industrie anläfslich ihrer ersten Sitzung dargebrachten Huldigungsgrüße habe Ich gern entzegengenommen und spreche hierdurch Meinen besten Dank ans. Ich vertrane, daß, nachdem diese horchherzige Stiftung nunmehr ins Leben getreten ist, die angebahnte Vereinigung von Thoroit und Praxis für die deutsche Technik hervorragende Erfolge zeitigen wird. Wilh helm R.\*

#### Bücherschau.

Technisches Auskunftsbuch für das Jahr 1902. Von Hubert Joly. IX. Jahrgang. Zu beziehen durch die Geschäftsstelle von "Jolys Technischem Auskunftsbuch" in Wittenberg, Bez. Halle, und durch jede Buchhandlung. Preis 8.4.

Die nennte, für das lanfende Jahr bestimmte Auflage dieses rasch beliebt und unentbehrlich gewordenen Buches ist pünktlich erschienen und in ihrem ersten Theile wieder um viele Stichworte vermehrt.

Preisverzeichnifs der Prüfungsanstalt für Apparate und Reagentien. Dr. Sauer und Dr. Göckel, Physiko-chemisches Institut. Berlin 1902.

Dr. Sauer und Dr. Göckel haben ein Special-Laboration für die Präfung von Apparaten und Reagentien eröfinst. Die von denselhen verfaßte Broschäre zeigt, dafs sich die Präfung zunachst erstreckt auf: Instrumente zur Bestimmung des spec. Gewichtes resp. Volumens incl. Aräometer nach Procenten und tiraden, Instrumente zur Volumenmessung von Gäsen. Aufgeführt sind Pyknometer, allerlei Aräometer, Volumenmeter, Büretten, Pipetten, Kolben, Cylinder, Titirapparate, Colorimeter, gasnalytische und gasvolumetrische Apparate. Sodann befafst sich das Institut mit der Herstellung von Reagentien d. h. Normalösungen für Titration und Gasanalyse, Indicatoren, Absorptionsflüssigkeiten für Gisee.

Es ist kein Zweifel, daßt die Gründung einer Austalt, bei welcher chemische Mefsgeräthe geprüft und genau genicht bezogen werden können, namentlich von Männern in der Technik freudig begrüßt werden wird, da ja genug bekannt ist, wie wenig — man braucht nur an die täglich gebrauchten Titrir-Utensilien zu denken — man sich auf die Ausmessung und Theilung der käuflichen Apparate verlassen kann. Zur Nachprüfung und Aichung hat der in der Praxis stehende Chemiker aber meistens keine Zeit und häufig auch nicht die Möglichkeit.

Dr. B. Neumann.

Zur Besprechung sind eingegangen:

Die Normalelemente und ihre Anwendung in der elektrischen Mefstechnik. Von Dr. W. Jäg er, Kaiserl. Prof., Mitglied der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt in Charlottenburg. Halle a. S., Wilhelm Knapp. Preis 6 M.

Taschenbuch der deutschen und fremden Kriegsflotten. III. Jahrgang, 1902. Herausgegeben von B. Weyer, Kapitanleutnanta. D. München, J. F. Lehmann. Preis 2,40 M.

Generbs-Unfallversicherungsgesetz nebst Gesetz, betreffend die Abänderung der Unfallversicherungsgesetze. Erläutert von Dr. F. Hoffmann, Geheiner Regierungsrath und vortragender Rath im Ministerium für Handel und Gewerbe. Zweite Anflage. Berlin, Carl Heymanns Verlag. Preis 2 · M.

Meißlers Anskunftkulender für das Deutsche Reich. Adrefsluch vertrauenswürdiger Auskunftertheiler in allen nur nennenswerthen Orten Deutschlands von J. Meißler, Essen (Rheinprovinz), 1901—1902. Preis 2 d.

Dos Invalidenrersicherungsgesetz vom 15. Juli 1899 und die zugehörigen Reichs-Ausführungsbestimmungen, erlährert von Dr. Konrat Weymann, kaiserl. Regierungsrath, ständigem Mitglied des Reichs-Versicherungsamts. Dritte Lieferung. (Bogen 19 bis Schlufs.) Berlin 1902, Franz Vahlen.

Gescerbeurchie für das Deutsche Reich. Sammlung der zur Reichtsgewerheordnung ergehenden Abänderungsgesetze und Ausführungsbestimmungen, der gerichtlichen und verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen der Gerichtshöfe des Reichs und der Bundesstaaten, sowie der wichtigsten, namentlich interpretatorischen Erlasse und Verfügungen der Centralbehörden.
Herausgegeben von Kurt von Rohrscheidt,
Regierungsrath. Erster Band, zweites Heft.
Berlin 1902, Franz Vahlen. Jährlich ersteheint ein Band in vier Heften. Subscrip-

Geerbegerichtsgesetz in der Fassung vom 29. September 1901. Textausgabe mit Einleitung, Anmerkungen und Sachregister von Dr. Leopold Menzinger, rechtskundiger Magistratsrath und Referent für das Gewerbegericht

tionspreis pro Band 12 M.

Das Gewerbegerichtsgesetz vom 29. Juli 1890/30. Juni 1901. In der vom 1. Januar 1902 ab geltenden Fassung der Bekanntmachung vom 29. September 1901 (R.-G.-Bl. 1901). Seite 353). Erlautert von Dr. jur. S. Hirsekorn, Berlin. Leipzig, Verlag von C. L. Hirschfeld 1902. Preis 2,20 M.

## Industrielle Rundschau.

#### Rheinisch-Westfällsches Kohlen-Syndicat.

Am 18. Januar fand in Essen eine Zeehenbesitzer-Vermanlung statt. Nach dem erstatteten Berieht letug die rechanagsmäßige Betheiligungsziffer im December 1901 mit 1914 Arbeitstagen 4 984 040 t (im zerien Halb)ahr 1901 mit 1942. Arbeitstagen 2 172824 t); die Förderung betreug 40069986 t 28389 224 t bezw. 50 411 926 t), so dafs sieh eine Münderförderung ergiebt von 678 054 t gleich 14,48 % bezw. 679 886 t gleich 14,48 % bezw. 679 886 t gleich 14,89 % bezw. 679 886 t gleich 14,89 %). Im December 1900 het gig die Minderförderung 1,80 %, im zweiten Halbjahr 1900 3,60 % und im gamen Jahr 1900 4,34 %, Auf den Arbeitstag berechnet, stieg die rechangssäßige Betheitgung im 2000 per die gleich 2,000 m zweiten Halbjahr 1900 4,54 %, etc. 1900 m 9944 t gleich 5,40 % (im zweiten Halbjahr 1900 gegen die gleiche Zeit 1900 um 9255 t gleich 5,77 % und im gamzen Jahr 1901 um 8607 t gleich 4,57 %); dagegen fiel die Förderung um 15 288 t gleich 8,40 % (in 1918 t gleich 6,76 %) bezw. 5974 t gleich 3,45 %).

Abgesetzt wurden im December 1901 4 007 187 t. ober arbeitstäglich 166 966 t. d. i. gegen December 1900 15 922 t. gleich 8,71 % weniger; im zweiten Halbahr 1901 25 195 25 1 ober arbeitstäglich 163 940 t. d. i. gegen 162 95 92 t. gleich 8,71 % weniger; im zweiten Halbahr 190 12 790 t. gleich 726 % weniger; im ganzen Jahr 1901 15 922 0621 t. ober arbeitstäglich 166 777 t. d. i. gegen 1900 0672 t. gleich 3,55 % oweniger. Der Selbstverbrauch der Zechen belief sich im December 1901 auf 1 062 399 t. gleich 2,65 % oweniger. Der Selbstverbrauch der Jahr 1901 auf 6 308 818 t. gleich 25,04 % und ür ganzen Jahr 1901 auf 18 192 362 t. gleich 26,19 % ohr der Jahr 1901 auf 18 192 362 t. gleich 2,49 % (474 344 t. delch 1,89 %) bezw. 999 662 t. gleich 1,19 %); and ilte Verträge wurden geliefert 9588 t. gleich 0,24 % 55945 t. gleich 0,23 % bezw. 10017 t. gleich 0,26 % (368 5360 t. gleich 7,284 % bezw. 35 988 410 t. gleich 7,28 % bezw. 35 988 410 t. gleich 7,12 % % der Landsteitstäglich wurden im December 1901 versandt 12770 D.-W. Kohlen (gegen November 1901 488 D.-W. gleich 3,69 % weniger, gegen December 1900 641 D.-W. gleich 3,69 % weniger, gegen December 1900 641 D.-W. selich 3,69 % weniger, desich 7,29 % weniger, 23 wanzen 15 069 D.-W. gleich 7,29 % weniger, 24 swaper bezw. 1388 D.-W. gleich 7,29 % weniger, 24 swaper 1538 D.-W. gleich 7,29 % weniger, 24 swaper 1538 D.-W. gleich 3,69 % weniger, 26 weniger 180 w. 1838 D.-W. gleich 3,69 % weniger, 180 weniger 180 w. 1838 D.-W. gleich 3,69 % weniger 180 w. 1838 D.-W. gleich 3,69 % weniger 180 weniger 180 w. 1838 D.-W. gleich 3,69 % weniger 180 w. 1838 D.-W. gleich 3,69 % weniger 180 w. 1838 D.-W. gleich 3,69 % weniger 180 w. 180

Directer Olte führte im Anschlufs hieran aus: Das abgelaufene Geschäftsjahr ist das erste seit dem Bestehen des Syndicats, das in seinem ganzen Verlauf in eine ausgesprochen weichende Conjunctur hinein-füllt, während wir bis jetzt über eine erfreuliche Zunahme des Absatzes zu berichten hatten. Lediglich das Jahr 1895, das aber immer noch ein Förderplus von 303 000 t aufzuweisen hat, machte hiervon eine Ansnahme. Es ergiebt die Abrechnung des Jahres 1901 gegen 1900 einen Rückgang der Förderung von l 668 792 t oder 3,20 %. Die Gründe für das Stocken der gewerblichen Thätigkeit, das in der zweiten Hälfte 1900 einsetzte, sind so vielfach erörtert worden, daß eine kurze Erwähnung derselben genügen dürfte. Die Hauptursache liegt unseres Erachtens in der in den letzten Jahren erfolgten aufserordentlichen Steigerung der Herstellungsmöglichkeit in fast allen Zweigen der Industrie, die dem thatsächlichen Bedarf weit voransgeeilt ist. Mit der Erkenntnifs dieser Thatsache ist das Vertrauen auf die Stetigkeit der Verhältnisse naturgemäß geschwunden und das Schicksal der seit etwa dem Jahre 1895/96 andauernden Hochconjunctur war besiegelt. Ungesunde Preissteigerung auf manchen Gebieten sowie eine ungesunde speculative Thätigkeit an der Börse halfen die rückläufige Conjunctur be-schlennigen. Mit dem Rückgang der gewerblichen Thätigkeit ist aber ganz naturgemäß ein Minderver-branch an Material aller Art verbunden, und wenn dieser nicht schon im Jahre 1900 in die Erscheinung trat, so ist das darin begründet, dafs zunächst noch eine erhebliche Menge alter Aufträge anszuführen war. Am schwersten ist wohl unsere Eisen-Industrie durch die Ungunst der Verhültnisse getroffen, wobei der Mangel an festgefügten und zielbewufsten Verbänden recht deutlich zu Tage getreten ist. Daß der Kohlenbergban unter der rücklänfigen Conjunctur nicht in gleich hohem Masse zu leiden hatte und leidet, das verdankt er lediglich seiner Geschlossenheit in den Syndicaten; ohne diese wäre die ganze Misère wieder wie stets auf die Kohlen abgeladen worden. Wohl hätte auch das Syndicat durch schrankenlose Ausnutzung der Conjunctur einen höheren Gewinn erzielen können, indes wäre der daraufhin unvermeidliche Sturz tiefer und verderblicher gewesen. Von einem Fest-halten an gethätigten Abschlüssen wäre vollends gar keine Rede gewesen, wie denn auch die dem Syndicat nicht angehörenden Zechen auf ihre hohen Abschlufspreise ganz erhebliche Zugeständnisse gemacht haben. Bei der Beurtheilung der Lage, von der gegenwärtigen Betheiligungsziffer ausgehend, muß doch in Rücksicht gezogen werden, dass die Betheiligungsziffer seit dem Bestehen des Syndicats um 68,71 % und in jedem Jahr rund um 2900,000 (gestiegen ist, Im letzen Jahr beträgt diese Steigerung sogar 3 100,000 t. Daßein dementsprechender Mehrabastz nicht zu erzieben ist und daß die Zeiten niedergehender Conjunctur dabei eine angemessene Einschränkung norhwendig machen, dürfte einer weitergehenden Begrändung nieht holürfen, dürfte einer weitergehenden Begrändung nieht

Dem Druck der Zeit folgend, haben wir dem Ausfuhrgeschäft wieder größere Aufmerkannkeit zugewendet, nur konnte der Erfolg naturgemäß kein durchschlagender sein. Unsere überseeische Ausführ nach aufserdentschien Ländern hat betragen im Jahre 1900 128 i 16; pp. 186 589 t. Die Eufuhr von Kohlen und Koks in das Hamburger Absatzgehiet betrug aus England im Jahre 1901 269 780 t. im Jahre 1900 804/4923; t; aus Auertika im Jahre 1901 14076 t. im Jahre 1900 4499 t; ans Rheinland und Westfalen 1901 1724 000 t. im Jahre 1900 1598 200 t.

Die Förderung hat betragen im Jahre 1899 48 024 014 t. im Jahre 1900 52 080 589 t. im Jahre 1901 50 180 589 t. im Jahre 1901 50 180 589 t. im Jahre 1901 50 411 926 t. Die Förderung des Jahres 1901 ist mithin gegen das Jahre 1899 noch um 2 287 912 t oder nahezu 5 % gestigen, wovon auf den arbeitstäglichen Versand in Kohlen 538 D.-W. oder 4,57 %, im Briketts 89 D.-W. oder 20,34 % other tallen. In Koks hat der Versand dagegen um 85 D.-W. oder 3,61 % abgenommen. Immerlin beträgt die Gesammtsteigerung des arbeitstäglichen Versands noch 542 D.-W. oder 3,72 %. Zur Koksherstellung wurden verwendet im Jahre 1899 9 386 631 t, 1900 10 300 216 t, 1901 9 107 645 t.

Mit dem Einverständnifs der Zechenbesitzer hat man, um die Eisenindustrie in Ihren Bestrebungen zur Hereinbringung von Aufträgen aus dem Ansland zu unterstützen. Ausfahrvergrätungen bewilligt und wir können feststellen, daß damit ein guter Erfolg erzielt worden ist. Von Wagenmangel sind wir bei der erheblichen Absehwächung des Verkehrs verschout gebieben. Die Rheinstraße ist während des ganzen Jahres mit Ausnahme nur weniger Tage fahrbar gewesen. Die Frachten bewegten sich bei zeitweilig niederem Wasserstand in mäßigen Grenzen. Die Gesammteinfuhr von Kohlen und Koks in den rheinischen Häfen betrug 1901 8-749 613 t. 1900 8 242 139 t oder um 1.61 % "mehr. 874 613 t. 139 v. der um 1.61 % "mehr.

#### Westfälisches Kokssyndicat in Bochum.

Nach dem in der Mouatsversammlung der Kokereibesitzer am 13. Januar erstatteten Bericht des Vorstandes betrng der Koksabsatz des Syndicats im Jahre 1901 6 833 567 t gegen 7 786 347 t im Jahre 1900, mithin weniger 952 780 t oder 12,25 %. Es ist das erste Mal seit Bestehen der Verkaufscentrale, daß an Stelle der Vermehrung des Verbranchs, die in den letzten 10 Jahren im Mittel 8 % betrug, eine Abnahme im Verbrauch bezw. Absatz stattgefinden hat. Der Minderabsatz im Jahre 1901 würde nicht so stark in die Erscheinung getreten sein, wenn nicht durch den ganz aufserordentlich umfangreichen Neubau von Koksöfen in den Jahren 1900 und 1901 die Betheiligungsziffern in so beträchtlichem Maße gewachsen waren. Bei einem Zugang von 1205 neuen Koksöfen in den beiden letztverflossenen Jahren stieg die Betheiligungsziffer von 7094434 t zu Ende 1899 anf 8578434 t zu Ende 1901, entsprechend einer Steigerung von 1 484 000 t gleich fast 21 %. Wie im Bericht vom 9, Juli v. J. schon ansgeführt schon ansgeführt worden ist, begann Mitte 1901 das Missverhältniss zwischen Nachfrage und Angebot durch das Ausblasen einer ganzen Reihe von Hochöfen sich mehr und mehr zu vertiefen, und man war daher in der bedauerlichen Zwangslage, im gesammten zweiten Halbjahr eine Einschränkung von 331/3 % monatlich vornehmen zu müssen, während diese im ersten Halbjahr nur 14,2 % insgesammt betragen hatte. Für das ganze Jahr ergiebt sich somit eine thatsichliche Einschrinkung von 21,28%; was genau mit der ebenso großen Vernichrung der Betherligungsziffer seit 1899 in Überreitsimmung stelt. Die Abnahme in Brech- und Siebkoks war verhältnismäßig schleppend, und bei den Händlern lagern noch bedeutende Vorräthe, Infolge des bisher milden Winters fehlte anch in jüngster Zeit jegliche Anregung in diesen Sorten seitens der Verbraucher. Für das erste Halbjahr 1992 liegen insgesamnt rund 2894 000 t. gegenüber einem Absatz von 3213 000 t im voraufgegangenen Halbjahr an Aufträgen vor. Für den Monat Januar betragen die Liefermengen bis heute 438 000 t, wodurch eine Erzuegungseinschränkung von 43 % erforderlich wird, die von der Versamulaug auch beschlossen wurde.

#### Actien-Gesellschaft Rolandshütte, Weldenau-Sieg.

Der Saldo am 30. Jani 1900 betrng 318,86. & der Brattogowinn 1900 1901 146372,63 · Ø., zusammen 146 691,19 · Ø., nb Abschreibungen 89 427,13 · Ø. bleiben 57 284,36 · Ø., ab · J<sub>20</sub>. zum Reservefonds = 2843,22 · Ø. Rest 54 304,14 · Ø., ab · J<sub>20</sub>. zum Reservefonds = 3848,22 · Ø. On den verbleibenden 53 890,32 · Ø. 4 · Ø. Dividende = 42 000 · Ø., 10 · Ø. Tantième für den Aufsichtsrath = 1154,15 · Ø., 1 · Ø. weitere Dividende = 10 500 · Ø., ergiebet einen Saldo von 206,17 · Ø.

## Berliner Actiengesellschaft für Eisengiesserei Mund Maschinenfabrication.

Wenn auch, wie der Bericht sich ausdrückt, vom Niedergang der Eisenindustrie inmitten einer arbeitsreichen und gut lohnenden Geschäftsperiode das Werk nicht sehr stark betroffen worden ist, so hat es doch im Jahr 1900/1901 große Einbußen an Verdienst erlitten und nicht weniger großen Verlust an vorhandenen Material- wie Fabricatbeständen. Ferner wäre das Ergebnifs des Berichtsjahres günstiger gewesen, wenn nicht der anhaltende starke Winter in den Monaten Januar bis März beinahe eine volle Vierteljahrs-Absatzquote der Röhrengießerei genommen hatte. Die Rohrverlegungsarbeiten mußten eingestellt werden; infolgedessen fanden Abforderungen nicht statt, wodnrch sich während dieser Periode die Vor-räthe an Gufswaaren vermehrten. Dieser Mangel an Ablieferung konnte in den wenigen Monaten bis Ende Juni 1901 nicht wieder ausgeglichen werden. Die Eisengießerei producirte an Röhren und anderen Gußswaaren 15 664 t gegen 17 491 t in 1899/1900, die Maschinenfabrik nebst Kesselschmiede facturirte für 1060 944 .# abgelieferte Maschinenbau- und Kesselschmiedearbeiten. Die Beschäftigung dieser Abtheilung war geringer als im Vorjahre, und namentlich fehlten die besser lohnenden Arbeiten.

Der Bruttogewinn beläuft sich auf 498 857,72 .# (gegen 866 968,34 .# in 1899/1900). Hiervon sind abzusetzen: an allgemeinen Unkosten u. s. w. 193 034,28, W. für reguläre Abschreibungen 44 551,27 .#, hierzu kommt der Gewinn-Vortrag aus 1899, 1900 von 2873,19 . W, verbleiben 263 645,36 . W. Es sind zu zahlen: die vertragsmäßigen Tantiemen an die Direction und die Betriebsbeamten = 17211,01 .W. die Tantièmen an den Aufsichtsrath = 11252,75 M, bleiben 235181,60 M. Zur Vertheilung dieses Betrages wurde in Vorschlag braht: 12% Dividende für 1 800 000 M Actienkapital == 216 000 .H, zu Gratificationen an die Beamten und Meister des Werkes 8000 .H, Zuschnfs an den Unterstützungsfouds für Wittwen und Waisen der in der Fabrik beschäftigten Arbeiter 5000 .4, Zuschufs an den Pensionsfonds für die Beamten 3000 . 4. so das ein Vortrag von 3181,60 & sich ergiebt.

#### Düsseldorfer Eisenbahnbedarf, vormals Karl Wever & Co.

Die Beschäftigung im abgelaufenen Geschäftsjahre wird im Jahresbericht als gut bezeichnet, die Ablieferungen betrugen 5 585 931 M (i. V. 5 202 419 M). Das Erträgniss entsprieht jedoch nicht dem erhöhten Umsatze, was auf die wesentlich höheren Gesammtkosten, ohne daß für die Erzeugnisse entsprechende Preise hätten erzielt werden können, zurückzuführen ist. Das Ergebniss wird unter diesen Verhältnissen im Bericht noch als befriedigend bezeichnet. An Aufträgen für das laufende Geschäftsjahr sind vorgetragen für 3 031 057 M und sind seit dem 1. Juli für weitere 1 214 070 M hinzugekommen. Infolge der anhaltend rückgängigen Conjunctur und infolge des Anvachsens des Wettbewerbs glaubt die Verwaltung im laufenden Geschäftsjahre auf einen flotten Betrieb nicht rechnen zu dürfen. Bei 42 868 W (61 074 M) Abschreibangen beträgt der Reingewinn einsehliefslich 61906 .# Vortrag 359 242 . M (698 081 . M), woven 16 % (25%) oder 288 000 .# Dividende ausgeschüttet, 22 593 .# (46 775 M) Tantième vertheilt und 48 648 M (61 306 M) vorgetragen werden.

#### Eisenindustrie zu Menden und Schwerte. Actiengesellschaft in Schwerte.

Dem Geschäftsbericht für 1900, 1901 entnehmen wir: "Das Jahr 1900:1901 brachte uns einen Betriebsgewinn von 673 401,06 .# gegenüber einem solchen nus dem Vorjahr von 1 282 933,52 M. Nach Abzug der Abschreibungen im Betrage von 133 276,88 M bleibt. einschließlich des Vortrags aus 1899/1900, ein Reingewinn von 391 200,01 M. Wir schlagen vor, über diesen Reingewinn derart zu verfügen, dass nach Abzug der statuten- und vertragsmäßigen Tantiemen von 30 130.01 M eine Dividende von 4 % zur Vertheilung gelangt und 133 070 M auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Wir haben, als die Preise nuserer Fabricate am höchsten standen, möglichst viel Aufträge herein-genommen, so dass wir mit Effectuirung derselben bis weit in das zweite Semester hinein beschäftigt waren; bierdurch wurde es nus ermöglicht, für das erste Se-mester einen Reingewinn von 448 203,73 # festzustellen. Als wir dann aber im Mürz beginnen mußten, zu den damals schon sehr gewichenen Preisen zu verkaufen, um den Betrieb aufrecht zu erhalten, traten große Verluste ein, trotzdem wir nur das Nothwendigste verkauften, um unsere Arbeiter wenigstens einiger-maßen zu beschäftigen. Die Preise waren au und für sich verlustbringend und die Selbstkosten wurden infolge des eingeschränkten Betriebs erhöht. Im Berichtsjahre producirten wir an Luppen und Stahlblöcken 41 202 399 kg. Stab- und Bandeisen, bearbeiteten Drähten und Drahtstiften 52 215 653 kg. Das Quantum unserer gebuchten Auftrage genügt, um unseren Betrieb in dem den verlastbringenden Preisen gegenüber wünschenswerthen and erforderlichen Umfange auf mehrere Monate aufrecht zu erhalten. Es läuft genügend Aufrage bei uns ein, wir könnten Beschäftigung für vollen Betrieb unserer Werke haben, jedoch können wir, infolge der bohen Preise der zu verwendenden Muterialien, die Verkaufspreise nicht mit den Selbstkösten in Einklang bringen; dadurch werden der Verkauf sowie der Betrieb gehemmt und die Selbstkosten erhöht. Das von brachte uns einen Reingewinn von 16% des Actionkapitals (1 080 000 M) in Höhe von 172 800 M, die, in anserem Reingewinn von 3 91 200,01 .# enthalten sind, Für das laufende Jahr sind die Aussichten auch für die Hochofenwerke weniger günstig, wenngleich immerhin

vorigen Jahresbericht die Ausicht aussprachen, auch für 1900-1901 eine Dividende in Vorschlag bringen zu können. die der vorjährigen annähernd gleich sei, so sehen wir uns leider getäuscht. Wir konnten nicht voraussehen, daß nie dagewesene Katastrophen in ersten Bankinstituten die Finanzverhältnisse auch auf unserem Markt, wie geschehen, erschüttern und die ohnehin geringe Ge-schäftslust noch mehr beeinträchtigen würden."

#### Façoneisen-Walzwerk L. Manustaedt & Cie., Actiengesellschaft zu Kalk.

Ueber die Lage des Werks wird im Bericht für 1900 01 u. a. Folgendes bemerkt:

"Nachdem wir in den vorhergehenden Jahren des Bestehens unserer Actiengesellschaft 12, 15, 20 und 35 % Dividende zu vertheilen in der Lage waren. schlifs vorzulegen, welcher die Vertheilung einer Dividende nicht ermöglicht. Der so unvermittelt eingetretene und jühe Rückgang auf fast allen Gebieten der industriellen Thütigkeit, namentlich auch in der Eisenindustrie, hat uns in dem abgelaufenen Juhre unvorbereitet getroffen und haben wir deshalb unter dem weitgehenden Rückgunge der Preise außerordentlich zu leiden. Es ist allgemein bekunnt geworden, wie die großen Verbäude in der Annahme, daß die äufserst gänstige Entwicklung der Geschäftslage noch längere Zeit anhalten würde, dazu übergegangen sind, ihre Abuehmer zu veranlassen, die Abschlüsse für ihre Halbfabricate auf längere Termine zu thätigen. und dass die diese Halbsabricate verarbeitenden Unternehmen dadurch in die Lage versetzt worden sind. zu wählen zwischen der Gefahr, ihren Bedarf an Halbfabricaten für die Periode 1900 01 überhaupt nicht decken zu können, oder zu riskiren, bei einem Rückgange der Conjunctur sich großen Verlusten anszusetzen. Dieser Situation sind auch wir in dem abgelaufenen Jahre unterworfen gewesen. Die Wirkung des ein-getretenen und unerwarteten Rückganges wurde durch einige Momente noch sehr erheblich verschärft. Zunüchst blieb ein dem rheinisch-westfälischen Verbande angehörendes Werk wegen Betriebsstörung, Kohlenmangel u. s. w. derart mit seinen Lieferungen im Rückstande, dass wir zu jener Zeit unsern Betrieb nicht so ausdehnen konnten, wie dies den erweiterten Anlagen entsprach. Sodann verzögerten sich die Lieferungen der lothringisch-luxemburgischen Werke derart, dass wir genöthigt waren - um nicht in Verlegenheit zu kommen - die Mengen, welche dieselben uns liefern sollten, welche aber nicht rechtzeitig geliefert wurden, durch anderweitige Abschlüsse zu ersetzen. Die letztgenannten Werke, welche größtentheils noch im Bau und in der Fertigstellung begriffen waren, hatten ihren Abschlüssen die Bedingung zu Grunde gelegt, daß die Lieferungen erst nach Beginn des Betriebes zu er-folgen haben. Es wurde dabei von diesen Werken eine rechtzeitige Inbetriebsetzung durchaus in Aussicht gestellt, doch war es zu jener Zeit nicht möglich, in die Abschlüsse eine Klausel aufzuuehmen, wonach das abnehmende Werk berechtigt gewesen wäre. die Uebernahme der am Schlusse der Vertragszeit nicht gelieferten Mengen abzulebnen. Thatsächlich sind nun die lothringisch - luxemburgischen Werke durch verspätete Fertigstellung ihrer Anlagen vielfach mit den Lieferungen aufserordentlich im Rückstande geblieben, und zwar derart, daß wir genöthigt gewesen sind, um den immer dringender werdenden Lieferungsveroffichtungen auch nur annähernd gerecht werden zu können, für die im Rückstande gebliebenen Mengen uns ander-weitig Hulbzeug zu den höchsten Preisen zu ver-schaffen, während wir von den Abnahmeverpflichtungen in Bezug auf die rückständigen Mengen den lothringischluxemburgischen Werken gegenüber nicht entbunden

wurden. Hierdurch wurde die Menge des Halbzeugs, welches wir zu hezielen halten, erheblich größer, als dies bei den ersten Abschlüssen unsererseits in Aussicht genommen war, so dafs sieh die Liderungen dieser zu hohen Preisen zu übernehmenden Halbzengmengen bis gegen Ende des Geschäftsjähres 1901/02 erstrecken werden. Dafs ungesichts einer derartigen Lage der allgemeine und ganz anfsergewöhuliche Niedergang der Stabeisenpreise uns in empfindlichster Weise treffen mufste, ist begreiftlich. Hierzu komut, neben der verschärten Concurrenz der großen Eisenund Stahlwerke, welche ihre Rohproducte und ihre Halbfabricate selbst erzeugen, eine allgemeine Zurückhaltung und Abnahme des Consums, so dafs mæer Werk in der schwierigen Zeit kaum bis zur Hälte seiner Leistungsfähigkeit beschäftigt gewesen ist.

Für uns sind die geschilderfen Verhältnisse uns schunztlicher, als wir in den letzten beiden Jahren erhebliche Summen für Nenanlagen und Verbesserungen der bestehenden Anlagen anfgewendet hatten, in der Meinung, das das Geschäftsjahr 1980/01 uns einem ganz erheblichen Gewinn aus der Vergrößerung der Anlagen erzielen lassen würde. Die Production an Façoneisen, Stahl, Kupfer, Brunze und Aluminium und daraus hergestellten Stanz- und Prefartikeln sowie an kleinen Constructionen betrug 21 384 676 Kilo. Für Neunalagen wurden 532 889,03. Av grausgabt.

Es ergiebt sich ein Verlust von 81 630,99 J., dazu Abschreibungen 114 509,38 J., ergiebt zusammen 186 140,97 J. Vortrag aus 1809 1909 241 403,59 J. Der sich ergebende Rest des vorjährigen Vortrags von 45 263,32 J. soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

#### Gelsenkirchener Gufsstahl- und Eisenwerke vormals Munscheid & Co. zu Gelsenkirchen.

Der Bericht des Vorstandes über das Jahr 1901 äußert sich über Stahlformguß, den Hauptartikel des Werks, wie folgt:

"Besonders in Stahlformgufs, auf dessen Herstellung wir in unserm Werke hanptsächlich angewiesen sind, ist seit dem vergangenen Herbst ein ganz aufsergewöhnlicher Bedarfs- und Preisrückgang eingetreten. in den letzten Jahren entstandenen zahlreichen Stahlformgießereien, welche von Anfang an auf großer Basis angelegt worden sind, haben, nur für ihre Betriebe Beschäftigung zu erhalten, die alten Werke der-artig unterboten, daß in vielen Fabricationsgegenstünden der Rückgang der Verkaufspreise bereits fiber 50 % beträgt. Es ist hierbei in Betracht zu ziehen, dass für Stahlformguss während der Hochconjunctur bekanntlich nur bescheidene Preiserhöhungen zu erzielen waren, da zu dieser Zeit schon Rücksicht auf mehrere größere Werke genommen werden umfste, die der Stahlgufs-Vereinigung nicht angehörten. Die genannte Vereinigung, welche im Gegensatz zu anderen Verhänden niemals an die Oeffentlichkeit trat, bezweckte im allgemeinen, die Verkunfspreise in Einklang mit den jeweiligen Gestehungskosten zu bringen, was ihr jedoch bei der Hochconjunctur nur theilweise gelang, da die Verkaufspreise nicht der starken Steigerung der Rohmsterialien entsprechend erhöht werden konnten. Die Stahlgufs - Vereinigung, die eine Gewähr hätte dafür bieten sollen, daß sich auch der Rückgang der Verkaufspreise in ungeführ gleicher Weise wie die Erhöhung derselben vollziehe, zeigte sich den Verhältnissen gegenüber machtlos und löste sich im Frühjahr dieses Jahres auf. Leider ist zur Zeit wenig Aussieht auf ein gemeinsames Vorgehen vorhanden, trotzdem die Verkaufspreise schon vielfach wesentlich unter die Gestellungskosten gesunken sind. Die Con-sumenten decken nur ihren dringendsten Bedarf, d. h. haben bisher keine größeren Abschlüsse gethätigt,"

Im Bericht heifst es ferner; "Mit dem diesjährigen Zugang zu den Anlage-Conten ist die vor vier Jahren beschlossene bedeutende Erweiterung und Erneuerung unseres Werkes durchgeführt. Wir sind nunmehr in der Lage, in unserm Martinstahlwerke Stücke bis zu einem Gewicht von 50000 kg anzufertigen, während unsere Temperstahlgiefserei mit ihren 20 großen Glühöfen, als bedeutendste Anlage dieser Art, über eine Productionsfähigkeit von monatlich 20- bis 35 000 Rädern verfügt. Behnfs reichlicher Deckung der im neuen Geschäftsjahre zu erwartenden Ausfälle aus Preisrückgängen der Vorräthe, sowie der Verluste aus Bezugsverpflichtungen in Rohmsterialien, haben wir dem Special-Reservefonds die Summe von 100 000 M entnommen und von unserem Waaren - Conto abgesetzt, abgesehen von der unten erwähnten, bereits in der Inventor bewirkten Abschreibung."

Der Bruttogewinn des verflossenen Jahres zuzüglich des Saldovortrages von 1898/1980 beträgt nach Abschreibung von 142/299,44 af auf Vorrathe und Halbfabricate 124/691,77 af, hiervon wurden zu Abschreibungen auf Gebünde a. s. w. verwendet 1996),186, 44, und verbleibt somit ein Reingewinn von 15 189,92 af, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.

#### Hagener Gufsstahlwerke in Hagen.

Das Geschäftsjahr 1900/1901 stand - wie im Bericht eingehend ausgeführt wird - ganz und gar unter dem Zeichen des Mifsverhältnisses zwischen Rohmaterialien and Fertigfabricat und zwar nicht nur in Bezng anf die Preise, sondern anch in Bezug auf den Zwang der Rohmaterialabnahme einerseits und der Unmöglichkeit, die Fabricate in entsprechendem Maße abzusetzen, andererseits. Das Werk, als eins derjenigen, die daranf angewiesen sind, Halbzeug und Rohmaterialien größtentheils anderwärts zu beziehen, hat unter dieser ungünstigen Situation besonders zu leiden gehabt. Infolge der seit etwa April 1900 ohne Unterbrechung andauernden Ungunst der Geschäfte gingen die Producte der Gesellschaft derart zurück, duss das abgeschlossene und zur Verwendung gelangende Halbfabricat zeitweilig schliefslich höher im Preise stand, als die Fabricate. Da genügende Nachfrage nach den Fabricaten des Werks nicht vorhanden war, insbesondere soweit die Stahlformgießerei, der wichtigste Betrieb, in Betracht kommt, liefs sich die Ansammlung des nicht zur Verarbeitung gelangenden Materials nicht vermeiden. Abnahme von Rohmaterialien erforderte die Festlegung von Betriebsmitteln. Das Lager von Blöcken erfuhr gleichfalls eine erhebliche Zunahme, ans dem Anlafs, daß das Werk gezwungen war, einen Martinofen regelmafsig in Betrieb zu halten, während nur etwa 1/6 der Ofenproduction in Stahlformguss Verwendung fand. Demgemäß wurde auch in Blöcken Kapital festgelegt. Die Folgen des schwachen Betriebes der Stahlgiefserei und der Hammerschmiede machten sich anch in der Arbeitsmenge der mechanischen Abtheilung fühlbar, indem die ganze Zeit hindurch etwa die Hälfte der Bänke unbeschäftigt blieb. Die Federnfabrik war bis November 1900 mit Arbeit gut versehen. Alsdann liefs dieselbe indessen unvermittelt nach, so dafs der Betrieb nnr unregelmäßig und sehwach aufrecht er-halten werden konnte. Was die Federpreise angeht, so befinden sich dieselben seit Jahr und Tag auf einem überaus niedrigen Stande und vermochten sich selbst in der Zeit der Hochgonjunctur nicht in Verhältnifs zu den Rohmaterialpreisen zu setzen. Die Lage der Branche der Gesellschaft erlitt besonders Verschärfung dadurch, daß, in der Zeit des vorhergegangenen Aufschwunges, neue Fabriken entstanden sind, die gerade in der ungünstigsten Periode dem Betriebe übergeben wurden. Diese Fabriken schlossen sich den Verbänden nicht an, verkauften vielmehr zu jedem Preise, so dass

der Zweck dieser Verbände vollkommen vereitelt wurde and deren Auflösung theilweise zur Folge hatte. Im Bericht wird die Hoffnung ausgesprochen, daß, wenn der Bedart Hand in Hand mit einem allmählichen Rückgang der Rohbestände wieder hervortritt, eine Besserung der Lage Platz greifen wird, von der auch das Werk, das and bestimmte, in gutem Ruf stehende Specialitäten eingerichtet ist, Gewinn ziehen wird.

Der Geschäftsverlust stellt sich anf 281 321.16 . H. za welchem die Abschreibungen von 82 445,71 .# hinzutreten, so daß der Gesammtverlust sich anf 368766,87 . # beläuft. Mit Rücksicht daraut, daß auf den noch schwebenden, in das nene Jahr sich hineinziehenden Abnahme-Verpflichtungen gegenüber den geltenden Marktpreisen ein erheblicher Verlust ruht, wurde es für zweckmäßig erachtet, denselben bereits festzestellen. Er beträgt rund 230 000 M und ist dem abgelaufenen Geschäftsjahr belastet. Hierdurch er-höht sich die Unterbilanzauf 593 766,87 M, welche durch den aufgelösten Reservefonds um 333 000 M gekürzt worden ist, so dass eine Unterbilanz von 260 766,37 M in das neue Geschäftsjahr übernommen wird. Um den zwecks Erfüllung der Abnahme-Verpflichtungen herantretenden Geldbedarf befriedigen zn können, hat sich die Gesellschaft einen Credit in Höhe von 300000 .# terschafft.

#### Kalker Werkzeugmaschinenfabrik Brener, Schumacher & Co., Actiengeselischaft zu Kalk b. Köln.

Das zweite Geschäftsjahr 1900/1901 begann für das Werk mit den Anfängen eines allgemeinen Niederganges der Eisenindustrie. Wenn es auch gelang, einen immerhin noch günstigen Abschluß zu erzielen, so ist dies in der Hauptsache den vorhanden gewesenen Aufträgen zuzuschreiben. Auch in das neue Geschäftsjahr sind genügende Auftragmengen mit herübergenommen, und sind inzwischen neue, wenn auch zu niedrigeren Preisen, dazu gekommen, so dafs für das laufende Geschäftsjahr gute Beschäftigung gesichert ist.

Der Rohgewinn beträgt 738 803,43 M. Für Abschreibungen sind vorgesehen 201 216,41 M, so dafs ein Reingewinn von 537 587,02 M bleibt, hierzu Gewinnvortrag des vorigen Geschäftsjahres 213 734,18 M, rasammen 751 321,20 M. Hiervon 5 % dem Reservefonds mit 26 879,35 M, dem Arbeiter Unterstützungsfonds 5000 .4, Rücklage für laufende Abschlüsse, sowie für die durch die nächstjährige Düsseldorfer Ausstellung entstehenden Lasten 150 000 .M. 7 % Dividende = 252 000 M, so dafs nach Deckung der vertragsmassigen Tantièmen und der Tantièmen des Anssichtsrsthes für die ersten beiden Geschäftsjahre im Gesammtbetrage von 85 294.85 M auf neue Rechnung 232147 M vorzutragen sein werden.

#### Königlich preußische Eisenhütten.

Den amtlichen Nachrichten von dem Betriebe der unter der preufsischen Berg-, Hütten- und Salinenverwaltung stehenden Staatswerke während des Etats-jahres 1900 entnehmen wir, daß das

Königliche Eisenhüttenwerk zu Gleiwitz

in dem genannten Zeitranm eine Roheisenerzengung ton 23312 t (24601 t im Vorjahr) hatte, der Betrieb der Giefserei 10 803 t (11832 t) Eiseugufs und 1264 t (1168 t) Stahlgufs ergab, wovon 9479 t (11 633 t) Eisenrds zum Preise von 177.65 .# (156,35 .#) und 1178 t (1087 t) Stahlgufs zum Preise von 360,09 . # (324,11 .#) verkauft wurden. Die Einnahme für Maschinenfabrieste, welche zum Preise von 624 M (552 M) f. d. Tonne terkauft wurden, betrug 757 610 M (802 181 M). Etwa dieser Einnahme entfällt auf Lieferungen für staut-

liche Werke, während im Vorjahr etwa die Hälfte auf diese entfiel. In der Koksanlage des Werks wurden 24 586 t (26 996 t) Koks erzeugt, wovon 24 482 t im eigenen Betriebe Verwendung fanden. Die Belegschaft des Werkes zählte 1108 (1065) Mann. Der Ueberschufs betrug 173 781 .# (300 437 .#), blieb also hinter dem vorjährigen um 126 656 .# zurück.

Der Betrieb der

#### Eisenhütte zn Malapane

litt unter steigendem Wettbewerb und Mangel an Anfträgen. Die Hütte erzeugte 841 (845) t Eisengufs-waaren und 688 (833) t Flufseisen, während die Maschinenfabrik des Werkes eine Erzeugung von 993 t (896 t) anfzuweisen hatte. Die Belegschaft betrug 298 (308) Mann; der Ueberschufs belief sich anf 10 976 .M. während im Vorjahr ein Zuschufs von 92 786 .M erforderlich war.

Auf den im Harz belegenen

stantlichen Eisenhütten Rothehütte, Lerhacher Hütte und Sollingerhütte

wurden im Berichtsjahre 1759 t (1643 t) Robeisen und 3061 t (3539 t) (iufswaaren erzeugt. Der erzielte Ueberschufs betrug bei Rothehütte 18914 # (16062 M), während bei Lerbacherhütte ein Zuschnis von 3368 .# (im Vorjahre 44 485 .# Ueberschuss) und bei Sollingerhütte ein Zuschufs von 20286 .# (im Vorjahre 24148 .# Ueberschuss) erfordert wurde.

Die Gesammt-Ueberschüsse der Königlich preufsischen Hütten stellten sich auf 1706 308,30 W, die-jenigen der Bergwerke auf 42 036 016 W, der Salzwerke auf 2 155 696 W, der Badeanstalten auf 71 244 W. so daß sich das Gesammterträgnis der staatlichen Werke auf 45 969 265 .# belief.

#### Maschinenbau - Actiengesellschaft "Union" in Essen.

Die eingetretene heftige Wirthschaftskrisis hat auch diesem Werke für das Geschäftsjahr 1900/1901 ein wenig erfreuliches Ergebnifs gebracht. Die durch den plötzlichen Umschwung der Conjunctur hervorgerufenen Verluste au Beständen und Abschlüssen, die zeitweise schwache Beschäftigung einzelner Betriebe, das Wachsen der Generalnnkosten, besonders der Zinsen infolge langsameren Eingangs der Zahlungen, dann auch die besonderen Ausgaben für die Beschaffung einer Anleihe, haben einen ungünstigen Abschluss bewirkt, Der Rückschlag der Conjunctur war stärker, als bei Aufstellung der vorjährigen Bilanz erwartet wurde, Die Eisengiefserei lieferte 2262 t Gufswanren ab, an Waaren der Maschinenbau-Abtheilung wurden versandt 2651 t, der Versand der Brückenbau-Abtheilung betrug 3517 t. Für Neuauschaffungen (Vervollständigung der Nenbauten, einige neue Maschinen und Werkzeuge) und für Herstellung neuer Modelle betrngen die Ausgaben 62 869,06 . H., ferner für Instandhaltung und Erneuerung der vorhandenen Werksanlagen 13 167,15 .M. Die Abschreibungen betragen 99 536,21 .4. Es verbleiben noch 20044,21 W zum Vortrage auf neue Rechnung. Mit Ausnahme der Gießerei ist das Werk gegenwärtig in allen Betrieben noch ziemlich gut beschäftigt, allerdings nur theilweise zu einigermaßen lohnenden Preisen.

#### Maschinenbau-Actiengesellschaft, vormals Starke & Hoffmann in Hirschberg i. Schl.

Das Ergebnifs des Jahres 1900 1901 ist für das Werk ein recht ungünstiges, trotzdem es gelungen war, die Summe der facturirten Waaren auf 1375 604,50 cff gegen 1070922,51 M im Vorjahre zu bringen. Infolge dieses erhöhten Umsatzes hatte die Direction sich zu der Hoffnung berechtigt geglaubt, daßt trotz der schlechten Conjunctur noch ein leidlicher Abschlufs zu gewärtigen sein dürfte. Dem entgegen hat die Aufstellung der Bilanz nicht nur keinen Gewinn, sondern sogar einen Verlust ergeben. Dieser Verlust wird im Bericht der Hauptsache nach auf den jahen und beträchtlichen Starz aller Materialpreise zurückgeführt, welcher die Verkaufspreise, soweit solche nicht schon vorher gedrückt waren, sofort mit herabzog. Die Abschreibungen erreichen die Hölle von 51297.01.46. Se ergiebt sich ein Verlust von 1309.81.49.

#### Maschinenfabrik und Müllenbauanstalt G. Luther, Actiengesellschaft in Braunschweig.

Mit den folgenden Darlegungen wird der Bericht für 1900-1991 eröffnet:

"Die Berichtsperiode gleicht im Verlauf und Ergebnifs ihren Vorgängerinnen in keiner Weise. Die Bilanz, sowie die Gewinn- und Verlust-Rechnung Bulanz, sowie die Gewinn- und verinst-keennung lassen erkennen, dafs wir bedauerlicherweise nicht in der Lage sind, aus den Betriebs-Ergebnissen des vergangenen Juhres Ueberschüsse zur Verfügung zu stellen, vielmehr zu dem Antrage uns genöthigt sehen, den entstandenen Verlust aus den vorhandenen Reserven Deckung finden zu lassen. Der Jahres-Brutto-Ueberschufs beträgt abzüglich aller Unkosten 100 495,80 ... - Nach Abzug sämmtlicher Abschreibungen und Rückstellungen ergiebt sich darnach cin Gesammt-Netto-Verlust von 154 659,48 M. - Wird dieser Betrag von den Reserven in Abzug gebracht, so verbleiben noch 49 994,74 .# der Specialreserve. -Die am Schlufs unseres letzten Jahresberichts ans-gesprochene Erwartung, daß für das Geschäftsjahr 1900/1901 ein Mangel an Beschäftigung wohl nicht zu besorgen sein werde, ist nicht in Erfüllung gegangen. Die Abschwächung des Begehrs, welche wir schon im November 1900 constatiren mufsten, hat noch zugenommen; von den ehemals erwähnten in Behandlung gewesenen größeren Projecten ist kaum eins und das andere zur Verwirklichung gekommen. Der allgemeine Mangel an Aufträgen zeitigte ein überaus heftiges und rücksichtsloses Wettbewerbstreiben, wie kaum zuvor dagewesen; das beständige Weichen aller Preise für Fabricate unserer Betriebe, die Nothwendigkeit von Concessionen in den verschiedensten Richtungen waren naturgemäßer Folgen. Wenn Aufträge sonach nur in unzureichendem Maße trotz schwerer Mühe zu erlangen waren, so wurde die Möglichkeit gewinnbringender Geschäfte aufserdem noch stark beschränkt und zum Theil selbst vernichtet durch das fortdauernde Mifsverhältnifs zwischen Verkaufs- und Gestehungswerthen." Die von dem Brannschweiger und dem Darmstädter Werke facturirten Lieferungen betrugen 3 862 928 M gegen 5 439 283 M im Vorjahre, oder etwa 29 % weniger.

#### Nienburger Eisengiefserei und Maschinenfabrik in Nienburg a. d. Saale.

Unter dem bei Beginn des Geschäftsjahres 1900/1901 plottlich eingetretenen jähen Unschwung auf dem gesammten Eisenmarkte und der von diesen Zeitpunkte an beständig rücklänfigen Conjunctur hatte, wie alle übrigen Werke, auch dieses Werk zu leiden. Hierza kommt noch der durch den rapiden Rückgang der Baufhätigkeit veranlaste besondere Niedergang in der gesammten keramischen (Ziegel- und Cennent-) Indastrie, welche Hauptalenhenern der Fabrieate ist. – Trotzlein hat das Unternehmen mit Nutzen gearbeitet und war den Verlasten nicht so ausgesetzt wie andere, welche sich häufig genötligt sahen, unter den Selbstkosten zu verkaufen. Es lag dies, bemerkt

der Bericht, im wesentlichen einerseits an dem alten guten Ruf der Specialfabricate des Werkes, andererseits an den vorsichtig getroffenen Dispositionen, welche Zurückhaltung bei Rohmaterialabschlüssen und äußerste Sparsamkeit im Betriebe zeitigten, wodurch es con-currenzfähig blieb. Der erzielte Fabrieationsnutzen von 154 403,43 M ist bei dem der allgemeinen Lage entsprechend geringeren Umsatze verhältnifsmäßig etwas günstiger als im Vorjahre. Die gewöhnlichen Abschreibungen sind mit 32551,40 .W, und zwar zu den bisher üblichen Procentsätzen, vorgenommen. Nach diesen Abstrichen und Rücklagen und nachdem bei Einsetzung der Inventurwerthe (speciell für Eisen, Koks und Rohgussfabricate) der gegenwärtigen Industrielage weitgehend Rechnung getragen wurde, ergiebt sich ein Reingewinn von 14 485,93 . H. Der Aufsichtsrath schlägt Folgendes vor: Für den gesetzlichen Reservefonds 5 % = 724,30 M, für statutarische Tantième an den Vorstand 495,89 M, für 2 % Dividende auf die 602 000 M Vorzugsactien Lit. A 12 040 M, so daß auf neue Rechnung restliche 1225,74 M vorzutragen wären.

#### Waggonfabrik Actiengesellschaft, vorm. P. Herbrand & Co. zu Köln-Ehrenfeld.

Obwohl der Umsatz der Gesellschaft im vergangenen Geschäftsjahr annähernd dieselbe Ziffer erreicht hat, wie im Vorjahr, so ist das Endergebniss doch infolge der rückgängigen Conjunctur und der allgemeinen ungünstigen Verhaltnisse erheblich hinter demjenigen des Jahres 1899/1900 zurückgeblieben. Die Fabrication lieferte insgesammt 1556 Fahrzeuge verschiedener Art im Betrage von 5 726 840.47 M, sowie sonstige Arbeiten von 102 281,87 . M, also im ganzen 5 829 122,34 . M gegen 5 890 462,85 . M im Vorjahre. Der erzielte Bruttogewinn beziffert sich nach Abzug aller Geschäftsunkosten und nachdem reichliche Abschreibungen auf die Inventur gemacht sind, auf 258 166,13 M, die Abschreibungen auf das humobil, Maschinen u. s. w. sind mit 100 394.81 . # vorgesehen, so dafs als Reingewinn 157771,32 d., zuzüglich des Vortrages aus 1829,1800 19098,23 d., insgesamut 176 865,55 d. zur Verfügung stehen, deren Verwendung in folgender Weise empfohlen wird: 4% Vordividende = 120 000 M, 10% Tantièmen des Aufsichtsraths = 3 777,13 M, 1% weitere Dividende = 30 000 .#, Vortrag pro 1901 1902 23 092.42 .#.

#### Wissener Bergwerke und Hütten, Brückhöfe bei Wissen an der Sieg.

Die Einleitung des Berichts des Vorstandes lautet: "Das Geschäftsjahr 1900/1901 war für uns ein erträgnifsreiches. Der in demselben erzielte Roligewinn beträgt 1570563,35 # und gestattet nach vorge-nommenen reichlichen Abschreibungen, aufser der Vertheilung einer Dividende von 15 % noch einen ansehnlichen, durch die Rücksicht auf die niedergehende Conjunctur begründeten Vortrag in das neue Rechnungsjahr hinüber zu nehmen. Wie bereits in dem letzten Geschäftsbericht mitgetheilt, haben wir seit dem Frühjahr 1900 ansere diesjährige Roheisenproduction auf Grund unserer damaligen Leistungsfähigkeit zu lohnenden Preisen verkauft. Der wider Erwarten in der ersten Halfte des Beriehtsjahres eingetretene Nieder-gang der Conjunctur hat einen derartigen Minderverbrauch in allen Rohmsterialien und Fabricaten herbeigeführt, daß es einem sehr großen Theil unserer Abnehmer unmöglich geworden ist, die abgeschlossenen Roheisenmengen innerhalb der vereinbarten Zeit abzunehmen, und stehen wir daher auch nicht an, denselben durch Verlängerung der Lieferfristen so weit wie nur irgend angängig entgegenzukommen. Das hat allerdings zur Folge, dass die vollständige Abwicklung

unserer pro 1901 gethätigten Verkäufe sich weit in das II. Semester des laufenden Geschäftsjahres er-strecken wird. Die projectirten Neuanlagen auf Grube Petersbuch und Alfredhütte sind im abgelaufenen deschäftsjahre kräftig voran geschritten und inzwischen auf Alfredhütte vollendet. Der dort errichtete neue Hochofen befindet sich seit dem 8. September 1901 in Betrieb und liefert heute schon durchaus befriedigende Resultate, Wir besitzen nunmehr 5 betriebsfähige Hochöfen, die wir angesichts der eingetretenen Verschlechterung der Marktlage selbstverstäudlich nicht sammtlich im Fener belassen konnten, und haben wir zunächst die beiden kleineren Oefen der Altehütte aufser Betrieb gesetzt, beabsichtigen auch mit den 3 übrigen Oefen für die Folge nicht mehr Roheisen zu produciren, als wir abzusetzen vermögen. Wie sich der Markt weiter gestalten wird, darüber lässt sich zur Zeit ein zuverlässiges Urtheil nicht abgeben; allem Anschein nach werden wir für die nächste Zutunft mit einer nur mäßigen Beschäftigung zu rechnen haben. Trotzdem glauben wir aber auf Grund der soch gebuchten Aufträge auch für das begonnene Geschäftsjahr ein znfriedenstellendes Erträgnifs in Aussicht nehmen zu dürfen, da wir am 1. Juli 1901 noch über einen Auftragsbestand von 51700 t verfügten. Unsere Vorräthe betrugen zu derselben Zeit 2688 t und sind seitdem nm etwa 1000 t gestiegen. Die Gesammtproduction an Roheisen betrug 93 475,7 t."

Der Rohgewinn beträgt 1570 563,35 .W., hiervon sb für Abschreibungen 523555,81 M, für den Hoch-efenfenerungsfonds 100000 M, so daß ein Reingewinn von 947 007,54 . # verbleibt. Hiervon sind in Abzug zu bringen: 10 % an den Reservefonds = 94 700,75 .//.
für statuten- und vertragsmäßige Gewinnantheile
122011,14 .//. bleiben 730 295,65 .//. Dieser Summe treten noch hinzu 16287.52 .# als Gewinnsaldo vom 30. Juni 1900. Ans dem sich ergebenden Gewinn von 746583,17 M soll eine Dividende von 15 % mit 570 000 # vertheilt und der Restbetrag von 176 583,17 .# soil auf nene Rechnung vorgetragen werden.

Zur Eisencarteilfrage in Oesterreich-Ungarn

wird uns mitgetheilt:

"Infolge der starken Concentration der Eisen-production bei einigen wenigen Actiongesellschaften ist das Schicksal der Eisenindustrie vielleicht nicht als in anderen Ländern von Erwägungen finanzieller, namentlich börsentechnischer Natur abhängig. ersieht dies am besten aus der Behandlung der Cartellfrage, welche seit mehr als einem Jahre in der Discassion steht und eigentlich noch immer zu keinem definitiven Abschlusse gelangt ist. Die Cartellverhälttisse in Oesterreich-Ungarn waren, was die gesammte Eisenindustrie betrifft, auch bisher schon ziemlich complicirte. Es bestand ein specitisch österreichisches and specifisch ungarisches Cartell für Commerzeisen). velche beiden sich zum österreichisch-ungarischen Cartell zusammengeschlossen hatten. Das Wesen dieses Cartells bestand dariu, daß beide Cartelle sich gegensettig den Export eines bestimmten Contingentes in die betreffende Reichshälfte zugestanden und sich zleichzeitig verpflichteten, ohne Zustimmung des anderen Theiles keine neuen Productionserweiterungen bezw. Erserbangen vorzunehmen. In Ungarn stand nun die Hernadthaler Gesellschaft außerhalb des Cartells, tad gegen dieses Unternehmen wurde ein so heftiger Cencurrenzkampf geführt, das die vollständige Ver-nichtung der Gesellschaft nahe bevorstand. Im letzten Augenblicke zog es jedoch die Rima Murányer Ge-sellschaft — der leitende Factor im ungarischen Cartell - vor. im Einvernehmen mit der liirten Bankenrruppe des Wiener Bankvereins die Hernadthaler Gesellschaft und zugleich die Werke des Grafen An-

drassy in Ungara, sowie die Union-Eisen- und Blechdesellschaft zu erwerben, zu welchem Zwecke eine starke Vergrößerung des Actienkapitals der Rima Muranyer Gesellschaft nothwendig war. Infolge des damaligen Eintrittes krisenhafter Erscheinungen an der Wiener Börse wurde es dem Bankverein unmöglich gemacht, den großen Stock von Rima Muranver Actien zu realisiren, welche daher das Portefeuille der Bank sehr stark belasteten. Die Erwerbung der Hernadthaler Werke hatte auch noch die weitere Folge, dass seitens des österreichischen Cartells hierans eine Vertrage. verletzung construirt wurde, aus welchem Grunde im September v. J. die formelle Auflösung des österreichisch-ungarischen Cartells ausgesprochen wurde. In Ungarn selbst wurden hierdurch chaotische Verhältnisse geschaffen, da man einerseits der österreichischen Eisenindustrie im eigenen Lande, sowie in Cisleithanien Concurrenz machen wollte, und andererseits die einzelnen Werke eine Vergrößerung ihrer Absatzquanten anstrebten, um bei einer Neuordnung der Verhältnisse mit größeren Contingentsforderungen herantreten zu können. Das österreichische Cartell blieb jedoch weiter bestehen, und verlor erst mit dem 1. Januar 1902 seine formelle Gültigkeit, nachdem die Verhandlungen wegen Erneuerung des Gesammtcartelles zu keinem Resultate geführt hatten. Die Ursachen der bisherigen Ergebnifslosigkeit liegen in zwei Momenten. Zum großen Theile dürfte die Nähe der Verhandlungen behufs Erneuerung der Handelsverträge es den leitenden Münnern als nicht opportun erscheinen lassen, den Kampf um die Erhaltung der bisherigen Eisenzölle mit einer consolidirten Industrie zu führen. Die antikapitalistischen Tendenzen, welche insbesondere im österreichischen Parlamente so stark vertreten sind, hätten hier zu sichere Augriffspunkte gefunden. Jetzt allerdings, nachdem die Entwürfe des autonomen Zolltarifs schon ziemlich fertiggestellt sind und eine Ermäßigung der Eisenzölle von keiner ernst zu nehmenden Seite gefordert wurde, entfällt dieser Grund um so mehr, als Ungarn sich ganz entschieden für die Beibehaltung der Eisenzölle ansgesprochen hat. Der zweite Grund, welcher bisher ein neuerliches Zustandekommen verhindert hat, steht jedoch vorerst noch anfrecht. Die Ungarn, welche dnreh die Aufnahme der Hernadthaler Werke eine Vergrößerung der Pro-dnetionsfähigkeit durchgeführt haben, die sie jedoch im eigenen Lande nicht bethätigen können, verlangen eine Erhöhung des Exportcontingentes nach Oesterreich, welche die österreichische Cartellleitung in dem verlangten Ausmaße absolut nicht zugestehen will. In den bezüglichen Verhandlungen hat sich die Differenz bis auf 2500 t jährlich vermindert, und so ist wohl zu erwarten, daß hier binnen Kurzem ein Mittelweg gefunden werden dürfte. In Oesterreich selbst ist, trotzdem seit 1. Januar kein Cartell besteht, doch eigentlich kein cartellloser Zustand eingetreten, da sich die fünf maßgebenden Werke und zwar: die Alpine Montan-, Prager Eisen-Industrie-, Böhmische Montan-Monan, Frager Eisen noustrie, Bonnische abonan-Gesellschaft, die Witkowitzer und die Werke des Erzherzogs Friedrich in Teschen in einer Convention verpflichtet haben, das bisherige Absatzgebiet gegenseitig zu respectiren, und bei Ernenerung des Cartells keine Erhöhung der Contingentsquoten zu verlangen. Dagegen machen sich jedoch bei einzelnen kleineren Werken Expansionsgelüste bemerkbar; dies ist in erster Linie bei der Krainischen Eisen-Industrie Gesellschaft der Fall, welche im Vorjahre ihr Actienkapital erhöht hat, und der man auch eine Erhöhung der Quote um 1500 t zugestehen will, womit sich diese Gesellschaft jedoch nicht zufrieden giebt. Man sprach auch davon, dafs das Röhrenwalzwerk Albert Hahn in Oderberg eine größere Quote verlangt, doch wurde diese Version von zuständiger Seite als unrichtig erklärt. Man sollte nun annehmen, dass bei diesem Stande der Dinge ein principielles Bedenken gegen das Zustandekommen des

Cartells nicht vorwaltet, und die Wiener Börse hat auch durch die andanernden günstigen Meldungen der Finanzpresse die Wahrscheinlichkeit des Cartellabschlusses in den Cursen der Montanwerthe in ausgiebiger Weise escomptirt. Erst in der letzten Zeit haben sich die Chancen des neuerlichen Zusammenschlusses wieder ungfinstiger gestaltet, da man eine Verständigung sowohl mit Ungarn, als auch mit den dissentirenden kleinen österreichischen Werken als schwieriger hinstellt, als allgemein angenommen wurde. Man wird jedoch kaum in der Annahme fehlgehen, daß es sich auch jetzt um die Verfolgung von Börseninteressen handelt, und daß in dem Momente, wo es das Cursinteresse der leitenden Finanzkreise erfordert, die Differenzen, welche, wie gezeigt, durchaus keine organischen sind, beseitigt sein, und der so schwer geschädigten österreichischen Eisenindustrie der Friede wiedergegeben werden wird."

#### Zusammenlegung englischer Eisenwerke.

Aus einem vom 18. Januar d. J. datirten Rundschreiben der Panzerplatten-Firma Vickers, Sons & Maxim, River Don Works bei Sheffield, geht hervor, daß seitens dieser Werke mit der Firma William Beardmore & Comp. in Parkhead Forge bei Glasgow und den diesem Werk angeschlossenen Werften Napiers Yard in Govan und Dalmuir Shipyard in Dumbartonshire eine Vereinigung in der Weise vorgeschlagen wird, dass erstgenannte Gesellschaft gegen Ausgabe von 362 500 (event, 400 000) Antheilscheinen die Hälfte des Actien - Kapitals von William Beardmore & Comp. erwirbt; anfserdem werden Albert

Vickers und Leutnant Dawson in den Anfsichtsrath von William Beardmore & Comp., dagegen William Beardmore bei Vickers, Sons & Maxim in die Verwaltung eintreten.

#### United States Steel Corporation.

Nach einem in "Iron Age" vom 9. Januar mit-getheilten officiellen Answeis betrug der Reingewinn der in obiger Corporation vereinigten Gesellschaften in den ersten 9 Monaten ihres Bestehens

|         |    |    |    |    |    |     |    |   |     |    | 8          |
|---------|----|----|----|----|----|-----|----|---|-----|----|------------|
| April   |    |    |    |    |    |     |    |   |     |    | 7 356 744  |
| Mai .   |    |    |    |    |    |     |    |   |     |    | 9 612 349  |
| Juni .  |    |    |    |    |    |     |    |   |     |    | 9 394 747  |
| Juli .  |    |    |    |    |    |     |    |   |     |    | 9 580 151  |
| Angust  |    |    |    |    |    |     |    |   |     |    | 9 810 880  |
| Septem  | b  | er |    |    |    |     |    |   |     |    | 9 272 812  |
| October | r  |    |    |    |    |     |    |   |     |    | 12 205 774 |
| Novem   | bı | r  |    |    |    |     |    |   |     |    | 9 795 841  |
| Decemi  | be | r  | (8 | ch | ät | eui | gs | W | ois | e) | 7 750 000  |

Insgesammt also 84 778 298

davon sollen zu Abschreibungen, Tilgungen sowie Verbesserungen 11 958 994 g verwendet bezw. in Reserve gestellt, 11 400 000 g zur Zahlung der Obligationszinsen verbraucht, 26 752 854 \$ (51/40/6) als Dreivierteljahrsdividende auf die Vorzugsactien und 15 227 812 g (3 %) als Dreivierteliahrsdividende auf die Stammactien ausgeschüttet werden, so daß für Mehrdividende und Neubanten noch 19414497 g verfügbar werden.

Der ausgeschüttete Gewinn entspricht einer Jahresdividende von 7 % für die Vorzugsactien und 4 % für die Stammactien.

### Vereins-Nachrichten.

#### Nordwestliche Gruppe des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller.

Das "Centralblatt für das Deutsche Reich", herausgegeben im Reichsamt des Innern, Nr. 45 vom 25. October 1901, enthält auf Seite 393 folgende Bekanntmachung:

"Der Bundesrath hat in seiner Sitzung vom 9. October d. J. beschlossen, Koheisen als Ballastausrüstung für Seeschiffe den in dem Verzeichnifs I, Anlage AI, zum Schiffbau - Regulativ vom 6. Juli 1889 ( Centralblatt 1889 S. 431) aufgeführten Gegenständen gleichzustellen."

Der vorstehende Beschlufs des Bundesraths hatte in den Kreisen der Roheisenindustrie insofern Befürchtung erregt, als man die Möglichkeit einer unberechtigten zollfreien Einfuhr von Roheisen nicht für ausgeschlossen erachtete. Infolgedessen hat der Unterzeichnete an zuständiger Stelle die Angelegenheit besprochen und dort festgestellt, daß diese Befürchtungen nicht zutreffend sind; denn das als Ballastausrüstung dienende Roheisen soll anf dem Schiffsboden derart fest eingebaut sein, daß es auf und über dem Schiffskiel dicht verpackt und verkeilt und nach oben durch eine fest verfugte Dielanlage, nach vorn und hinten aber durch feste, starke Schotten abgedichtet wird. -Da die Erlaubnifs, Roheisen als Ballast zu verwenden, an die vorstehende Maßregel geknüpft ist, so erscheinen Zollhintergehungen ausgeschlossen. Dr. Beumer.

\* Das Verzeichnifs I Anlage A I enthält diejenigen metallenen Bestandtheile und Inventarienstücke von Seeschiffen, für welche Zollfreiheit gewährt wird.

## Verein deutscher Eisenhüttenleute.

#### Auszug aus dem Protokoll

#### über die Vorstandssitzung vom 11. Januar 1902 in Düsseldorf, Städtische Tonhalle.

Anwesend die Herren: C. Lueg (Vorsitzender), Brauns, Asthöwer, Elbers, Blafs, Daelen, Haarmann, Helmholtz, Kintzlé, Krabler, Lürmann, Massenez, Springornm, Weyland, Schrödter und Vogel.

Entschuldigt die Herren: Dr. Beumer, Bueck, Klein, Macco, Niedt, Metz, Servaes und Tull.

#### Die Tagesordnung lautete:

- 1. Festsetzung von Tag und Tagesordnung der im Jahre 1902 stattfindenden Hauptversammlungen;
- 2. Bericht über die Arbeiten der Commission für Feuerschutzmittel bei Eisenconstructionen;
- 3. Neuauflage des Normalprofilbuchs;
- 4. Betheiligung des Vereins an der Düsseldorfer Ausstelling; 5. Neuauflage der "Gemeinfafslichen Darstellung des
- Eisenhüttenwesens"
- 6. Anfrage des Kaiserlichen l'atentants wegen eines Gntachtens i. S. Waarenzeichen;
- 7. Antrag der oberschlesischen Walzwerke auf Ergänzung der Lieferungs-Bedingungen; 8. Bestimmungen über Heransgabe des eisenhütten-
- männischen Jahrbuchs;
- 9. Pensionskasse für die Beamten des Vereins;
- 10, Sonst etwa vorliegende Angelegenheiten.

Verhandelt wurde wie folgt:

Vor Eintritt in die Tagesordnung erinnert der Herr Vorsitzende daran, daß seit der letzten Zusammenlunft des Vorstandes der Kassenführer des Vereins, Herr Ed. Elbers, zum Königlichen Commerzienrath ernannt worden sei; der Vorstand habe, so führte er weiter aus, an dieser Ernennung frendigen Antheil genommen. Da anfserdem aber auch Herr Elbers auf eine 40 jährige Thätigkeit beim Verein bezw. dessen Vorläufer, dem Technischen Verein für Eisenhüttenwesen, zuerst als Sehriftführer und später als Kassenfährer, zurückblicken könne, und der Verein Hrn. Elbers für seine rastlose Müheanfwendung bei Verwaltung dieses Amtes zu größtem Dank verpflichtet sei, so tabe es der Vorstand für angezeigt gehalten, ihm den Dank in besonderer Form anszudrücken. Im Auftrage des Vorstandes überreicht er dem Gefeierten ein größeres Gelbild von Maler A. Montan, einen Schmied in siner Thätigkeit darstellend. Hr. Commerzienrath Elbers dankte in bewegten Worten.

Zu Punkt 1 beschliefst sodann der Vorstand, die ides Hanptwersannilung des Vereins am 16. Februar de Js., Vormittags 12½ (Hr., in der Städtischen Tonbulle zu Düsseldorf abzuhalten. Auf die Tagesordnung zeden neben geschäftlichen Mittellungen, Vorstandszähl und Abrechnung noch folgende Punkte gesetzt.

- Das deutsch-französisch-luxemburgische Minettevorkommen nach den neueren Aufschlüssen; Bergassessor Dr. Kohlmann, Strafsburg i. E.;
- Die Herstellung großer Kesselschüsse und schwerer nahtloser Rohre; Geheimer Baurath H. Ehrhardt, Düsseldorf;
- Interessante Erscheinungen beim Hochofengang und ihre Erklärungen; Ingenieur B. Osann, Engers.

Außerdem wird eine gemeinsame Besichtigung des Geländes der Düsseldorfer Ausstellung vor Beginn der Sitzung in Aussicht genommen.

Was die Sommer-Versammlung betrifft, so soll die selbezo. 6. Juli ebenfalls in Disseldorf alspehalten werden. Zu Punkt 2 berichtet der Geschäftsführer über des Fertgang der Arbeiten in der Commission. Der Assehafe, welcher von den drei großen technischen Verienen eingestetzt ist, hat inzwischen mehrfach getagt ud das Programm in großen Zügen festgelegt, seine sasfühliche Ausarbeitung einem Aussehufs überwissen, der auter Führung von Hrn. Professor Krohn-Sterkriebt seht. Für die Ansarbeitung der in Aussicht zwommenn Schrift ist auch sehon eine Persönlichkeit Züsung und gange sind.

Zu Punkt 3. Das Normalprofiluech sird im Laif des Jahres vergriffen sein; der erste Theil vird instern eine Abänderung erfahren, als das specifische tesicht in dem Berechnungstabellen geändert werden silt; bezüglich des 2. Theils "Schiffshapprofile" sind Vehandlungen mit den Schiffswerften im Gange. Zu Punkt 4. Geschäftsführer bringt einen von

Zu Pu'nkt 4. Geschäftsführer bringt einen von der Ausstellungsleitung eingegangenen Antrag vom 3. December v. J. zur Kenntnifs; Versammlung glaubt m Hinblick auf die starke Betheiligung einzelner Terke, von einer Sondervertretung des Vereins auf der Ausstellung Abstand nehmen zu sollen, und lehnt daber den Antrag ab.

Zu Punkt 5. Die 4. Auflage der "Gemeinfaßichen Darstellung des Eisenhüttenwesens" ist bis auf weige Handert Exemplare erschöpft. Versammlung ritärt sich mit einer Neuauflage einverstanden, in wicher der technische Theil unverändert bestehen bliben kann und nur der wirthschaftliche Theil unverändeit werden, insbesondere auch die Werkstreicheisse noch erweitert werden sollen.
Zo Punkt 6. Geschäftlicher wird beauftragt,

Zo Punkt 6. Geschäftsführer wird beauftragt die gestellten Fragen zu beantworten.

Zu Punkt 7. Hr. Elbers, als Vorsitzender der befreiden Unterabtheilung des Klassificationsausschutses, hat die Angelegenheit gepräft und befürwortet die Aufnahme in der nächsten Auflage der "Vorschriften für Liefernag von Eisen und Stahl". Versammlung beschließt in diesem Sinne.

Zu Punkt 8. Das Jahrhuch ist im Satz fertiggestellt und hat in dem Kreise, welchem es bisher zugängig gemacht worden ist, allseitige Zustimmung gefanden. Versammlung beschliefst im Hinblick and den gröseren limfang, den es erbalten hat, den Preis fir Mitglieder auf 4. M und für den Buchhandel auf 10. M pro Exemplar festzusetzen; die Auflage soll 3000 Exemplare betragen. Ferner soll den Migliedern eine dieshezigliche Anzeige mit der Einladung zur Hauptversammlung zugeschickt werden, auch sollen möglicht schon au 16. Februar d. J. Exemplare in der Hauptversammlung vorliegen.

Zu Punkt 9. Versammlung beschliefst, nach Mafsgabe der vorhandenen Geldmittel seinen Beamten thunlichst Zuwendungen zu gewähren, ohne sich zu diesen rechtlich zu verpflichten.

 im Falle der Dienstunfähigkeit ein lebenslängliches Ruhegehalt.

2. im Falle des Todes: a) für die hinterlassene Wittwe ein Wittwengehalt für die Dauer ihres Wittwenstandes, b) für die hinterlassenen Kinder eine Erzielungsbeihülfe,

und setzt diesbezügliche Bestimmungen fest. Ferner beschließt Versammlung, zur Ansführung dieser Beschlüsse einen besonderen Fonds von 50000 # zu bilden; derselbe soll in Obligationen der Rheinprovinz angelegt und der Landesbank zur Verwaltung überwiesen werden.

Zn Punkt 10. Vorstand nimmt Kenntnifs von der Antwort des Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten auf eine Eingabe der aus Hochofenschlacke Portlandcement herstellenden Fabriken und bestimmt ferner, dafs die Erhöhung der Beiträge der ausländischen Mitglieder in Uebereinstimmung mit dem früher gefafsten Beschlusse mit dem 1. Januar 1903 in Kraft treten soll.

E. Schrödter.

#### Für die Vereinsbibliothek

sind folgende Bücherspenden eingegangen:

Vom "Verein für die bergbauliehen Interessen im Oherbergamtshezirk Dortmund", Essen (Ruhr): Mellin, Rückblick auf das Berguesen der Puriser Weltausstellung 1900.

Von Hrn. Professor Dr. H. Schumacher: Die städtische Handelshochschule in Köln. Zweite Auflage.

Vonder "Allgemeinen Elektricitäts Gesellschaft". Berlin:

Der Aufbau und die planmäßige Herstellung der Drehstrom-Dynamomaschinen.

#### Aenderungen im Mitglieder-Verzeichnifs.

Gruber, Karl, Ingenieur der Benrather Maschinenfabrik, Benrath bei Düsseldorf.

Hanst, W. A., Kaiserl. Rath, Fabrikhesitzer, Wien IV/1, Schleifmühlgasse 1.

con Keyserlingk, A., Baron, Bergwerksdirector, Berlin W., Magdeburgerstraise 301.

Kleine, Anton, Fabrikbesitzer, Sorgan i. Schl. Kraensel, Trachenberg i. Schl.

Lürmann, Otto, Mitglied des Aufsichtsraths der Friedens-

hütte, Hayingen, Antwerpen, Rue Everdy 25. Lundgrén, Alfred, Director der Eisenwerke "Gesellschaft Stahl", Tulemosero und Salmis, Tulemosero, Rufsland. Onufrouicz, Adam, Director des Lysswa Stahl- und Blechwalzwerkes, Lysswa; Perm-Eisenbahn (Ural). Piedboeuf, Jean, Lüttich, Rue Montague St. Walburge 79.

Pedtocent, vean, buttien, tue austragne en habeng. Rothberg, Dr. M. E., Lebanon Pa. Schaack, C., kaufmännischer Director der Firma P. Stühlen, Kalk bei Köln, Kaiserstr. 871

Schilling, Wilhelm, Hochofendirector der Burbacher Hütte, Burbach bei Saarbrücken.

Sossinka, Goorg, Director des Blechwalzwerks Wolf, Netter & Jacobi, Strafsburg i. Els., Rheinlust. Sonheur, L., Bergassessor, Clausthal, Harz. Toldt, Friedr., Ingenieur, Graz, Brockmanngasse 18.

Toepfer, Emil A., Ingenieur, Wien IX.2, Alserstr. 48, Thur 16.

Ullner, Richard, i. F. Wm. H. Müller & Co., Rotterdam. Unckenbolt, Ludw., Ingenieur, Dortmund, Auf dem Berg 15.

Victor, Dr. phil. A., technischer Anwalt, Wiesbaden, Elisabethenstr. 2.

von Waldthausen, August jun., Düsseldorf, Goltsteinstrafse.

Waldthausen, Heinrich, Commerzienrath, Essen. Weinberg, Johannes, Fabrikdirector, Leipzig, Humboldtstrafse 311.

Wellenbeck, Emil, Bonn, Simrockstr. 23.

Wember, Gustar, Director, Siegen.
Werckmeister, C., Ingenieur, i. F. Bartlett, Hayward & Co., Baltimore Md., U. N. S.

#### Neue Mitglieder:

Dziuk, C., Hochofenbetriebsleiter der Act.-Ges. der Sosnowicer Röhrenwalzwerke und Eisenwerke, Zawiercie, Russ.-Polen.

Evertsbusch, Carl, Düsseldorf, Wagnerstraße 16.

Hattowski, St., Ingenieur der Hochöfen der Société, Metallurgique Dniéprovienne, Zaparoje-Kamenskoie, Gouvern. Ekaterinoslaw, Rufsl.

Janssen, F., dipl. Ingenieur, Berlin NW 7, Dorotheen-strafse 43.

Koppers, Heinrich, Civilingenieur, Essen-Rüttenscheid, Elisenstrasse 7.

Kühnl, Franz, Betriebsleiter des Stahlwerks des Gräflich Erwein von Nostitzschen Eisenwerks, Rothau, Böhmen. Quester, Karl, Fabrikbesitzer, Köln-Sülz, Berrenratherstrafse 282.

Polack, F., Director der Stanz- und Prefswerks-Act,-Ges., Brackwede.

Reichhardt, Oberingenieur der Union Elektricitäts-Gesellschaft, Kattowitz, O .- S. Rosenberg, Dr. Georg, Berlin W, Potsdamerstr. 138.

Schanze, Franz, Ingenieur im Pressbau der Firma Thyssen & Co., Mülheim-Ruhr.

Inyssen & C., adment-hall: Schrader, Ingenieur des Hörder Vereins, Abth. Eisen-werk, Hörde. Schreiber' Max, Chemiker der Rheinischen Stahlwerke, Meiderich bei Ruhrort, Südstraße 196.

Scyfert, Leop., Director des Kupferhammers Th. Martin. Koslow bei Gleiwitz.

Sporleder, C., Betriebsführer der Dillinger Hüttenwerke, Abth. Blechschweißerei und Kümpelban, Dillingen-Saar.

Wolff, Constantin, Director, Berlin C, Neue Grünstr. 26. Wollers, G., Ingenieur, Procurist der Firma F. J. Collin, Dortmund.

#### Verstorben:

Duesberg, Bergassessor, Rüttenscheid bei Essen. Hueck, Hermann, Düsseldorf. Jacoby, Carl, Ingenieur, Bonn.

## Verein deutscher Eisenhüttenleute.

Die nächste

# Hauptversammlung

findet statt am

Sonntag den 16. Februar 1902, Nachm. 121/2 Uhr,

## Städtischen Tonhalle zu Düsseldorf.

## Tagesordnung:

- I. Geschäftliche Mittheilungen; Neuwahlen zum Vorstande; Abrechnung.
- Das deutsch-französisch-luxemburgische Minettevorkommen nach den neueren Aufschlüssen. Vortrag von Hrn. Kaiserl. Bergassessor Dr. Kohlmann-Strafsburg.
- III. Ueber Herstellung großer Kesselschüsse und schwerer nahtloser Rohre. Vortrag von Hrn. Geh. Baurath Ehrhardt - Düsseldorf.
- IV. Ueber interessante Erscheinungen beim Hochofengang und ihre Erklärungen. Vortrag von Hrn. Hütteningenieur B. Osann-Engers.



Abonnementspreis
für
Nichtvereinsmitglieder:
24 Mark
inhrlich

excl. Porto.

# STAHL UND EISEN

Insertionspreis
40 Pf.
für die
zweigespaltene
Petitzeile,

Petitzeile, bei Jahresinserat angemessener Rabatt.

## FÜR DAS DEUTSCHE EISENHÜTTENWESEN.

Redigirt von

Ingenieur E. Schrödter,

Geschäftsführer des Vereins deutscher Eisenhüttenieute, für den technischen Theil de Generalsecretär Dr. W. Beumer,
Geschäftsführer der Nordwestlichen Gruppe des Vereins
deutscher Eisen- und Stahl-industrieller,
für den wirtlischaftlichen Theil.

Commissions-Verlag von A. Bagel in Düsseldorf.

Nr. 4.

15. Februar 1902.

22. Jahrgang.

## Zur Lage der Kettenfabrication in Deutschland.



n der letzten Hanptversammlung der Schiffbantechnischen Gesellschaft sprach Hr. Ingenienr Rosenstiel von der Hamburg-Amerika-Linio

in Anschlass an einen Vortrag des Hrn. Professor von Halle\* über die Gründe, aus welchen es der deutschen Ketten-Industrie bisher nicht gelangen sei, den Bedarf an Ketten und Ankern der großen Rhedereien zu decken. Der erstgenanate Redner erblickte die Gründe darin, dass die Lieserung von Ankerketten Vertrauenssche sei; Ankerketten seien ein so wichtiger Bestandtheil der Schiffsausrästung, das die Kapitäne unbedingtes Vertrauen zu diesen Inventarstücken haben missen und dass man dem deutschen Fabricat dies Vertrauen und dass man dem deutschen Fabricat dies Vertrauen und in England, in öffentlichen, vom Fabrikbetriebe unabhängigen Prifungshäusern geprisch werde.

Bevor wir anf diese Ausführungen näher einten, nürssen wir feststellen, daß die deutsche
Ketten-Industrie ein durchans ersklassiges Fabricat herstellt, welches deu besten englischen
Marken mindestens gleichkommt, wenn nicht
überlegen ist. Es wird dies anch durch die
Tatasache bewiesen, daß die sämmtlichen Anker
und Ketten für die Kaiserliche Marine in Deutschlad hergestellt werden und sich tadellos bewährt
haben. Sie gelangen in den Prifungsanstalten der
Kaiserlichen Werften zu Kiel, Wilhelmshaven
und Danzig zur Abnahme, so daß diese also
sabhängig vom Fabrikbetriebe stattfindet, in der

Weise, wie sie Hr. Rosenstiel auch für die Ketten der Handelsflotte zu haben wünscht. Die Abnahme auf den Kaiserlichen Werften ist eine ungemein scharfe und dürfte an Strenge der von genanntem Herrn so sehr gelobten Abnahme im Lloyd-Proving-House zu Netherton nicht nachstehen.

Wenn nun die deutsche Ketten-Industrie in der Lage ist, die Ansprüche der Kaiserlichen Marine zu erfüllen, so dürfte es wohl nicht anzuzweifeln sein, dass sie auch die Handelsflotte mit Ketten von bester Qualität und weitgehendster Sicherheit versorgen kann. Wir betonen dies besonders, um in weiteren Kreisen nicht die Meinung aufkommen zu lassen, daß die in Deutschland hergestellten Ketten etwa minderwerthiger seieu, als die englischen. Wenn nnn gewünscht wird, dass die deutschen Fabricanten die für die Handelsflotte zu liefernden Ketten, gleich wie dies in England geschieht, in öffentlichen, vom Fabrikbetriebe nnabhängigen Präfungshäusern prüfen lassen möchten und weiter geglaubt wird, dass durch Erfüllung dieser Forderung der deutschen Ketten-Industrie erhebliche Anfträge seitens der großen Rhedereien zugeführt würden und dass dann dieser Industriezweig einen großen Aufschwung nehmen werde, so sind n. W. die deutschen Fabricanten gern bereit, den Wünschen der großen Rhedereien entgegenzukommen und Ketten und Anker für die Handelsflotte in öffentlichen Prüfungshänsern prüfen zu lassen, wenn dadurch für die Industrie Vortheile erzielt werden. Es muss aber hierbei festgestellt werden, dass bei dem gegenwärtigen Zustand in Deutschland es nicht möglich ist, solche Prüfungshäuser zu errichten und einiger-

Vergl. "Stahl und Eisen" 1901 Nr. 23 S. 1328. —
 Ausführlicher Bericht findet sich im Jahrbuch der Schiffbautechnischen Gesellschaft für 1901.

maßen zu beschäftigen. Werfen wir nnseren Blick anf die englischen Verhältnisse, die zum Vergleich herangezogen worden sind, so sehen wir, dass England in Ketten einen Weltmarkt besitzt und dieser durch das englische Gesetz dadurch unterstützt wird, dass dasselbe bestimmt, dass nater englischer Flagge fahrende Schiffe nnr in englischen öffentlichen Prüfungsanstalten geprüfte Anker und Ketten an Bord haben dürfen. Durch dieses Gesetz ist die ausländische Fabrication von dem so sehr aufnahmefähigen englischen Kettenmarkte ausgeschlossen. Dazu kommt, dass die englischen Fabricanten bei dem großen ihnen zur Verfügung stehenden Arbeitsquantum in der Lage sind, weitaus billiger als die deutschen Fabriken zu produciren.

Die Ketten für den Ban von Seeschiffen gehen in Deutschland zollfrei ein, nnd bei dem nathrlichen Vorsprung, den die englische Fabrication von Ketten vor der deutschen hat, kommt es daher, dass der deutsche Fabricant selbst im eigenen Lande dem englischen Wettbewerb nur unter großen pecuniären Opfern die Spitze bieten kann. Wollten wir nun, ohne dass von der Regierung auch für deutsche Schiffe ein der oben genannten gesetzlichen Bestimming für englische Schiffe entsprechender richtung von öffentlichen Prüfungsanstalten übergehen, so ware die nnvermeidliche Folge, dass wir dieselben nicht ausreichend beschäftigen könnten und dass die Prüfungskosten derart hoch würden, dass uns der Wettbewerb mit dem Auslande noch mehr als bisher erschwert wird. Es mnfs daher als nnbedingt erforderlich bezeichnet werden, dass, bevor die Errichtung von öffentlichen Prüfnngsanstalten erfolgt, anf Gesetzesweg die Bestimmung erlassen wird, daß alle unter dentscher Flagge fahrenden Schiffe in deutschen öffentlichen Prüfungsanstalten geprüfte Anker und Ketten führen müssen. Erfolgt dies, dann sind die englischen Fabricanten gezwungen, falls sie nach Deutschland liefern wollen, zu den Unkosten der Prüfungsanstalten beizutragen; bei dem Umfang unserer Rhederei ist den Anstalten ein ausreichendes Arbeitsquantum gesichert, und es können die Prüfungskosten auf ein Mindestmaß herabgedräckt werden. Der deutschen Ketten-Industrie wird aber dann unzweifelhaft ein weitaus größeres Arbeitsquantum zufallen, als bisher; sie wird in die Lage versetzt, durch größere Specialisirung des Betriebes mit geringeren Löhnen und Unkosten zu arbeiten, und an Werften und Rhedereien zu niedrigen Preisen liefern können.

Der Germanische Lloyd vertritt, wie ans einem von ihm an die Seeberufsgenossenschaft gerichteten Schreiben hervorgeht, behraßls die Ansicht, daß die Errichtung einer öffentlichen Prüfungsanstalt für Anker und Ketten im Interesse der deutschen Kettenfabrication wünschenswerth ist. Die dentschen Kettenfabricanten hoffen daher in ihren Bestrebungen in Dentschland eine der englischen gleiche Prüfungsvorschrift herbeizuführen, und rückhaltlose Unterstützung bei den Rhedereien zn finden. Bislang wurden der deutschen Industrie fast keine Aufträge seitens der großen Rhedereien zugeführt; ob hierzu lediglich die Prüfungsart der Ketten beigetragen, mag dahingestellt bleiben. In den Kreisen der deutschen Fabricanten bezweifelt man dies, glaubt die Zurückhaltung vielmehr auf die Preisfrage zurückführen zu sollen. Es tritt hier noch ein weiterer nicht unwichtiger Umstand hinzu, der darin besteht, daß der deutschen Ketten-Industrie auch bei den, den Schiffsketten am nächsten stehenden Schleppketten für Schleppschiffahrt der Wettbewerb mit dem Auslande durch den unzureichenden Zollschutz, welchen gerade dieses Fabricat geniefst, aufserordentlich erschwert wird. Die Hoffnnngen, welche anf die neue Zolltarifvorlage hinsichtlich einer Besserung der Lage durch Einführung eines mäßigen Schutzzolles anf die hente merkwürdigerweise anch frei eingehenden Schleppketten gesetzt worden waren, sind bisher leider nur znm geringen Theil in Erfüllung gegangen, indem in dem Entwurf ein Schutz von nur 3 M für je 100 kg vorgesehen ist gegen 6 M, wie er von den Fabricanten gewünscht wird und im Interesse der heimischen Indnstrie erforderlich wäre. Wie ungenügend der vorgesehene Schutzzoll ist, geht daraus hervor, dass zur Zeit allein aus Frankreich jährlich viele Hnuderte von Tonnen 26 mm dicker Ketten für die Schleppschiffahrt anf dem Main, Neckar und der Elbe eingeführt werden; die Ketten werden in Frankreich in Gegenden hergestellt, wo die Ketten-Indnstrie seit alter Zeit als Hansindnstrie heimisch ist. Die Leistungsfähigkeit der Arbeiter ist dnrch die vom Vater auf den Sohn und so weiter vererbte Arbeit und dnrch frühe Einstellung der Kinder aufs höchste entwickelt, so dass den Fabricanten daher ein gut geschulter und billig arbeitender Arbeiterstamm zur Verfügung steht, während ihnen Belastungen durch sociale Gesetzgebung fremd sind. Der französische Fabricant ist daher in der Lage, trotz doppelter Frachtkosten, die durch die Hinsendung des Stabeisens und den Rücktransport der daraus gefertigten Ketten erwachsen, die für die Kettenschleppschiffahrt erforderlichen Ketten ans dentschem Eisen außerordentlich billig herzustellen. Er ist hierzu um so mehr in der Lage, als er ferner bei der Einfuhr des Eisens eine Bescheinigung erhält (Titre acquit à Caution), anf Grand welcher ihm bei der Ausfuhr der Ketten eine hohe Ansfuhrprämie gezahlt wird.

Die von den dentschen Kettenfabricanten für die Schleppschiffahrt gelieferten Ketten haben sich im Betriebe bestens bewährt, sie haben dem ausländischen Fabricat an Göte und Sauberkeit der Ausführung nicht nachgestanden und es kann der ganze Bedarf an guten, von Hand geschmiedeten Ketten mit Leichtigkeit von deutschen Kettenfabriken hergestellt werden. einem Zollschutze von nur 3 .M für 100 kg wird die deutsche Ketten-Industrie nicht in der Lage sein, sich gegen den unter den geschilderten Verhältnissen arbeitenden ausländischen Wettbewerb erfolgreich zu wehren. Der vorgesehene Zollsatz steht aber auch in keinem Verhältnifs zu dem auf Stabeisen vorgesehenen Zoll. Stabeisen soll einen Zoll von 2,50 M pro 100 kg tragen, während die aus demselben hergestellten, fast dreimal so theneren Ketten mit nur 3 .# belegt werden sollen. Wie mit den Zöllen für die Ketten der Kettenschleppschiffahrt, steht es übrigens auch mit den für die übrigen Ketten vorgesehenen Zollsätzen, bei deren Bemessung in keiner Weise den berechtigten Wünschen der Fabricanten Rechnung getragen worden ist, so dass die in der neuen Zollvorlage vorgesehenen Zölle der deutschen Ketten-Industrie kaum etwas ufitzen werden.

Wir geben daher dem dringenden Wunsche Raum, dass durch Einführung des l'rüfungszwauges für deutsche Schiffsketten in Deutschland und Errichtung der öffentlichen Prüfungsanstalten hierfür einerseits sowie durch Gewährung eines genügenden Zollschutzes andererseits die nöthigen Massnahmen getroffen werden, um einem Zweige der deutschen Industrie die Grundlage zu verschaffen, auf welcher er befähigt wird, mehr als bisher den Wettbewerb des Auslandes zu bekämpfen.

## Ueber Hohlkammwalzen mit innerem Angriff der Spindeln für Walzwerke.

Von R. M. Daelen, Düsseldorf.

Im Jahre 1896 habe ich über die Einrichtung der Kuppelspindeln mit kugelförmigen Köpfen und über die hohlen Kammwalzen für Walzwerke berichtet,\* welche - obgleich einfach und vortheilhaft für den Verbrauch - doch längere Zeit zu ihrer Einführung bedurft hat, als zu erwarten war. Die Ursache dieser Erscheinung liegt darin, dass ein wesentlicher Vortheil, die Verkürzung der Walzenstraße, bei vorhandenen Anlagen nur dann zur Geltung kommt, wenn s sich um Verlängerung der Walzen handelt, wobei meistens eine Aenderung der Lagerung der Kammwalzen erforderlich ist, während bei Neubatten derartige Neuerungen gern vermieden werden, so lange sie die Probe im Betriebe noch sicht bestanden haben. Da indessen die vorliegende Neuerung jetzt während mehrerer Jahre mit gutem Erfolge durchgeführt worden ist, u. a. an der Panzerblechwalze der Gewerkschaft Witkowitz (Mähren), an der großen Universalstraße in Krompach (Ungarn) und dem Blechwalzwerk der Aciérie du Donetz in Droujkowka (Rufsland) sowie an mehreren kleineren Walzwerken, so mögen die beifolgenden Abbildungennach den Zeichnungen der Duisburger Maschinenban-Act.-Ges., Duisburg und meinen Angaben sochmals zur Erläuterung der Einrichtung vorreführt werden. \*\*

In dem Blechwalzwerk in Dronjkowka treibt eine umsteuerbare Drillingsmaschine, nach Ehrhardt & Sehmer von der Société Couillet in

Belgieu geliefert, auf einer Seite das in Figur 1 und 2 dargestellte Lauthsche Trio mit unmittelbarem Antrieb bei 80 Umdrehungen i. d. Minute, während auf der anderen für das Grobblech-Duo (Figur 3, 4 und 5) eine Uebersetzung von 2:3 eingeschaltet ist. Die erstere Einrichtung ergiebt infolge der großen Geschwindigkeit von 80 bis 100 Umdrehungen i. d. Minute eine Leistung bis zu 70 t in der Schicht und letztere ist mit den größten, bis jetzt vorkommenden Abmessungen ausgeführt, so daß auch Walzen von 4000 Ballenlänge und 1200 Durchmesser verwendet werden können. Die Anwendung der kugelförmigen Köpfe der Spindel in Verbindung mit den Druckwasser-Hebewerken für die Oberwalze und die Spindel gestattet eine so erhebliche Neigung der ersteren, dass die geringe Länge auch noch bei einem größeren Hube der Oberwalze gentigt, weil der Angriff stets in der verticalen Mittelebene der Kugel liegt, also ein Schub in der Richtung der Achse nicht erfolgt. Bei geradlinigen Spindelu, auf welchen die Muffen soviel Spielraum haben, als der Neigung entspricht, erfolgt der Angriff unten und oben an den entgegengesetzten Enden des in der Muffe steckenden Stückes, also möglichst ungünstig für den Verschleiß und die Sicherheit gegen Auch die Vermehrung der Zahl der Furchen der Spindelu und der Muffen von 3 bis 4 auf 6, sowie die secantiale Lage der Angriffsflächen hat sich gut bewährt, wie uicht anders zu erwarten war, weil die Größe der letzteren dadurch erheblich vermehrt wird und sie weiter an den Umfang des Kreises verlegt werden.

Da somit alle in meinem ersten Berichte augegebenen Vortheile in vollem Masse ein-

Siehe "Stahl und Eisen" 1896 Nr. 7.

Die Duisburger Maschinenbau - A. - G. hat vor itrzem auch das Blechwalzen Trio des Rendsburger Stahl- and Walzwerks mit dieser Einrichtung auszeführt, worüber in nächster Zeit ausführlicher benehtet werden wird.

getroffen sind, so ist eine weitere Verbreitung der Einrichtung um so mehr zu erwarten, als nicht erfindlich ist, in welcher Weise eine weitere Verstärkung der Kammwalzen zu erzielen ist. Bei etwaigen weiteren Vorschlägen könnte es sich nur um eine Entlastung derselben gegen die Bremswirkungen handeln, welche durch die ungleichen Umfangsgeschwindigkeiten und den ungleichen Widerstand der beiden Arbeitswalzen entstehen, wozu nur eine Bremskupplung zweckdienlich sein könnte. welche aber des großen Durchmessers wegen keinen Raum finden kann.

Da das Schmieren aller mit Spiel und Bewegung ineinander greifenden Verbindungstheile einer Walzenstraße für die Verminderung des Verschleißes so wichtig ist, so ist die inFigur 6 und 7 dargestellte Einrichtung







cioes Gerüstes für Kammwalzen, besonders hervornheben, welche darin besteht, daß die beiden Stader durch je eine bis auf die Mitte gehende Wand, zwei Bolzen und ein Schrumpfband erartig miteinander verbunden sind, daß sie ein geschlossenes Ganzes bilden und große



Stabilität besitzen, außerdem aber sich unten ein Becken bildet, in welchem das Schmierfett sich sammelt, so daß die untere Walze darin eintaucht und dasselbe stets über alle Zähne und in das Innere der Kammwalzen vertheilt wird. Auch die geschlossenen Ständerköpfe mit mittlerer Druckschraube haben sich gut bewährt, obgleich sie das Auswechseln der Walze nach der Seite bedingen, wofür die Lagertheile derartig eingerichtet sind, dass es nicht mehr Mühemacht als das Abheben der losen Deckel der alteren Einrichtung. Die hier beschriebene ist u. a. an dem Blockwalzwerk der Sandvikens Jernverks, A. B. Schweden ausgeführt und hat sich in 15-jahrigem Betriebe vorzüglich bewährt.

Es ist bereits mehrfach angeregt worden, die sogenannten Schleppwalzen mehr zur Anwendung zu bringen, da dieselben doch bei Blechwalzwerken gut gehen und es sind auch Versuche bei Kaliberwalzen ausgeführt worden, nur eine Walze anzutreiben, indem die Endränder von gleichem Durchmesser mit starkem Druck aufeinander laufen, aber es ist alles aufgegeben worden. weil dabei übersehen worden ist, dass nur bei Feinblech eine Walze lose sein kann, weil dabei nur sehr geringe Abnahme stattfindet und das dünne Blech die Bewegung von der getriebenen auf die lose sofort überträgt. Bei großer Abnahme muss jede Walze ihren Theil von dem eintretenden Walzstücke abdrücken, wozu eigener Antrieb gehört und da diese Theile trotzdem nicht immer gleich sind und das Abdrücken infolge des Spielraumes zwischen den Zähnen der Kammwalzen sowie den Spindeln und Muffen nicht gleichzeitig geschieht, so entstehen die Bremswirknngen und Stöfse, welche auf alle diese Verbindungstheile so zerstörend wirken. Hieraus folgt, dass eine Schonung derselben nur durch möglichst gleichmässige Vertheilung zu erzielen: dem Fehlen dieser Vorrichtung ist zweifellos der oft unerklärbare Bruch von Kammwalzen und Verbindnngstheilen znzuschreiben. Auch selbst Schleppwalzen haben nicht immer den ruhigen Gang, welcher bei einseitigem Antriebe angenommen werden sollte, indem ein ruckweises Mitlaufen eintritt, wenn



Figur 6.

Figur 7.

des Druckes auf beide Arbeitswalzen und durch äußerste Beschränkung des Spielraumes zwischen den Verbindungsstäcken erfolgen kann. erstere ist bei Grobblechwalzen schwierig zu erreichen, weil die Abnahme bei jedem Stich kleiner, der Block aber stets in gleicher Höhe vom Tisch auf die Unterwalze geführt wird, während derselbe von jedem Stich um die Hälfte des Niederganges der Oberwalze gehoben werden müste, um auf beiden Seiten gleiche Abnahme infolge von starkem Anpressen der Lager durch die Ständerschrauben die Zapfen vollkommen trocken in den Lagerschalen laufen, wogegen ein Futter von Weißmetall Abhülfe verschafft.

Bei Kaliberwalzen sind oft die ungleichen Druck- und Geschwindigkeitsverhältnisse nicht zu vermeiden und hat obige Betrachtung vornehmlich den Zweck, auf die unberechenbaren Kräfte hinzuweisen, welchen die Verbindungstheile der Walzwerke ausgesetzt sind.

# Die neue 950er Duo-Reversirstraße mit elektrisch fahrbaren Rollgängen

der Oberschlesischen Eisenbahn - Bedarfs - Actiengesellschaft in Friedenshütte bei Morgenroth.

(Hierzu Tafel III.)

Die Oberschlesische Eisenbahn-Bedarfs-Actiengesellschaft in Friedenshütte bei Morgenroth entschlofs sich Anfangs des Jahres 1901 znm Bau eines 950 er Duo-Reversirwalzwerks mit elektrisch fahrbaren Rollgängen und betraute mit der Ausführung desselben die Duisburger Maschinenbau-Actiengesellschaft vormals Bechem & Keetman in Duisburg a. Rheiu.

Die Strafse selbst besteht aus drei Arbeitsgerüsten mit Walzen von 950 mm Dnrchmesser bei 2600 mm Ballenlänge und einem Kammwalzengerüst mit Kammwalzen von 1150 mm

Durchmesser, welch letzteres direct an die daneben liegende 1100 er Blockstrafse angekuppelt ist, wie aus der Dispositions-Zeichnung (Tafel III) und den beigegebenen photographischen Nachbildungen (Abbildung 1 bis 5) hervorgeht.

Die Verbindung des Blockwalzwerkes mit dem Kammwalzengerüst geschieht durch eine 4135 mm lange Zwischenspindel, welche an ihrem dem Kammwalzongerüst zunächst liegenden Ende mit einer hydraulisch ansrückbaren

und an den fahrbaren Rollgang anschliefsenden festen Rollgang abgeben. Die beiden fahrbaren, vor und hinter der Walze liegenden Rolltische haben eine Länge von je 16,6 m und sind mit je 14 Rollen von 500 mm Durchmesser bei 1000 mm Länge ausgerüstet. Die Rahmen der Tische bestehen aus Stahlguss und sind mit seitlich angegossenen Bühnen versehen zur Aufnahme der Dynamos für das Verfahren der Tische und zur Bewegung der Transportrollen.



Abbildung 1.

Kupplung versehen ist, so dafs also die 950 er Strafse leicht und bequem ausgeschaltet werden kann. Das erste Arbeitsgerüst ist mit einer hydraulischen Anstellvorrichtung versehen, während die Druckschrauben der beiden anderen Gerüste durch sogenannte Stellhebel bethätigt werden. Die Oberwalze des ersten Gerüstes ist in üblicher Weise hydraulisch abbalancirt. Die Eigenthümlichkeit dieser Strafse besteht in erster Linie darin, daß anstatt festliegender Rollgänge fahrbare, elektrisch angetriebene Rolltische zur Verwendung gekommen sind, welche das Walzgut von einem zum andern Gerüst transportiren, und die fertig gewalzten Stücke beim letzten Gerüst an einen hinter demselben liegenden

Eine zwischen den Dynamos beider Tische angebrachte Steuerbühne trägt die beiden Anlasser, so dass der Steuermann, von diesen Bühnen alles überschend, leicht und bequem von einem Gerüst zum andern fahren kann und an jedem Gerüst die Walzarbeit besorgt. Zum Betriebe der Dynamos stand Drehstrom von 500 Volt Spannung zur Verfügung. Der festliegende Rollgang, welcher 41,1 m lang ist, wird ebenfalls elektrisch angetrieben, gleich den am anderen Ende desselben liegenden vier Schleppern, welche die geschnittenen Profileisen auf die seitlich liegenden Warmlager transportiren.

In diesem Transportrollgang liegt, 44,165 m von Mitte Walzenstraße entfernt, eine Pendelsäge D. R.-P. Nr. 126/885. Die Eigenthümlichkeit dieser Pendelsäge besteht darin, dafs der Motor direct auf dem das Sägeblatt tragenden Pendel sitzt nnd an der hin- und hergehenden Bewegung des Pendels theilnimmt. Die Construction ist hierbei gegenüber unseren alteren Ausführungen wesentlich vereinfacht, da die obere Achse an der Bewegung nicht mehr theilnimmt, sondern nur als Pendelträger und Distance-bolzen dient. Die Wartung einer solchen werden. Diese zerschnittenen Stücke werden von dem Chargirkrahn fortgeholt, nach Bedarf in den Ofen gebracht und angewärmt oder von dort direct auf den fahrbaren Rolltisch gegeben. Der Chargirkrahn hat eine Spannweite von 21,1 m. Das Oeffnen und Schliefsen der Blockzange sowie das Heben und Senken der letzteren wird hydranlisch bewirkt. Zu diesem Zweckebefindet sich über dem Zangenausleger eine durch einen Elektromotor angetriebene Dreit



Abbildung 2.

Pendelsäge ist eine einfachere und die Oelersparnifs im Betriebe eine bedeutend größere als bei anderen Constructionen.

Der Transport der auf der Blockstraße vorgewalzten und auf der hydranlischen Scheere durchgeschnittenen Blöcke geschieht durch den vor der Straße augeordneten Chargirkrahn von 3 Tonnen Tragkraft, welcher ebenfalls von der Duisburger Maschinenbau-Actiengesellschaft mitgeliefert worden ist. Die Entfernung des Warmofens von Mitte Walzenstraße beträgt etwa 31 m.

Das Blockwalzwerk, welches bereits vorhanden war, dient, wie vorher schon augedeutet, zum Vorwalzen der Blöcke, welche alsdann auf der dahinter liegenden Blockscheere zerschnitten cylinderpumpe, welche antomatisch in Thätigkeit gesetzt wird. Der Antrieb der übrigen Bewegungen, Drehen des Auslegers, Fahren der Katze des Krahns erfolgt durch je einen besonderen Motor in der bei Krahnen nach dem Dreimotorensystem üblichen Weise.

Der an den vorhandenen Scheerenrollgang der Blockstraße anschließende feste Rollgang von 36 m Länge ist ebenfalls von vorerwähnter Firma mitgeliefert worden. Derselbe dient zum Weitertransport der geschnittenen Halbfabricate und wird auch elektrisch betrieben; 4,375 m vom hintern Ende dieses Rollganges entfernt zweigt eine Blocktransportvorrichtung ab, welche eine Länge von etwa 43 m besitzt. Diese Trans-



Abbildung 3.



Abbildung 4.

portvorrichtung, eine Specialconstruction der Duisburger Maschinenbau-Actiengesellschaft und von dieser mitgeliefert, hat die Aufgabe, die fertig geschnittenen Halbfabricate vom Transportrollgang direct und selbsthätig aufzunehmen und nach den Abladestellen zu befördern. Die Glieder der Transportkette bestehen aus einzelnen Platten mit untergenieteten, eigenthümlich geformten Laschengliedern, welche über Ketten-

welche das ankommende Walzgut zwingt, selbstthätig auf die Transportkette zu laufen. Die Breite der Transportkette beträgt 300 mm. Zur näheren Erläuterung diene nachstehende Wiedergahe einer Photographie aus der Zeit, als die Transportvorrichtung in der Werkstatt fertig montirt war und Probe gelaufen hatte.

Es erübrigt noch zu erwähnen, dass diese Neuanlage in erster Linie bestimmt ist, die



Abbildung 5.

räder laufen. An verschiedenen Stellen der Kettenbahn sind sogenannte Abweicher angebracht, so daß das Walzgut während des Transportes an beliebigen Stellen in die seitwärts stehenden Wagen oder auf den Lagerplatz fallen kann. Angetrieben wird diese Transportvorrichtung durch einen Drehstrommotor und ein geeignetes Vorgelege mit Doppelschnecke. Dort, wo der Transportrollgang an die Transportvorrichtung anschließt, ist eine stellbare Weiche angebracht, größten Trägerprofile und zwar bis 550 mm Höhe zu produciren und somit und durch ihre übrigen Einrichtungen in jeder Beziehung auf der Höhe der heutigen Walzwerkstechnik steht. Zum Schlusse sei noch der Direction der Friedenshütte für die Bereitwilligkeit, mit der sie die Veröffentlichung der Aulage an dieser Stelle gestattete, bestens gedankt.

> Duisburger Maschinenbau-Actiengesellschaft vorm, Bechem & Keetman, Duisburg a. Rh.

# Neuere amerikanische Gebläsemaschinen.

In Anbetracht der gewaltigen Fortschritte, die der amerikanische Hochfenbetrieb in den letzten Jahren gemacht hat, dürfte es nicht uninteressant sein, Einiges über den Bau und die Eurichtungen der angewandten Gebläsemaschinen zu erfahren.

Abbildung 1 stellt eine Verbund - Maschine dar, wie sie von der Edward P. Allis Company

4267 mm Durchmesser und wiegt ungefähr 100,000 \( \tilde{a} \) (50 t). Die Dampfeylinder sind mit Reynold-Corlifs-Ventilen versehen. Die Einlafs-Ventile der Windeylinder sind nach dem Patent Kennedy (Kolben-Ventile) eingerichtet, durch deren Anwendung die Construction des Windeylinders eine sehr einfache ist. Diese Ventile geben einen vollkommenen Ausgleich, sind ge-



Abbildung 1.



Abbildung 2.

in Milwaukee, Wisc., als "Standard Blowing Engine" gebaut wird. Die Dampfeylinder haben 1066 und 2032 × 1524 mm und die Windrlinder 2210 und 2210 × 1524 mm als Dimensionen; erstere sind kreuzweise, letztere direct über den Dampfeylindern angeordnet. Die Bettplatten sind aus massivem Gufs hergestellt und oben bearbeitet, um die runden Rahmen zu tragen, und sie sind gleichzeitig mit den Lagern für die Schwungradachse versehen. Die Führungen für den Kreuzkopf sind zu gleicher Zeit gebohrt und bearbeitet worden. Die Verbindungsstücke hat man äufserst stark gehalten, in Anbetracht des schweren Dienstes, den diese Maschinen leisten sollen. Das Schwungrad hat

rauschlos und sicher im Betriebe. Die Auslafsventille sind nach Pateut Reynold, in Form einer Tasse aus kaltyezogenem Stahl angefertigt. Sie schließen sich mechanisch, wenn der Kolben das Ende des Hubes erreicht, und öffnen sich ebenfalls automatisch an irgend einem Punkte im Hube des Kolbens, sobald die Pressung im Cylinder derjeuigen in der Sammelleitung gleichkommt. Diese Art Maschinen sind im Betriebe bei folgenden Werken: National Steel Company, Carnegie Company, Jones & Laughlins Ltd., Oliver Snyder Comp., Actan Standard Steel Comp. Fünf ähnliche Maschinen sind im vorigen Jahre für die Dominion Iron and Steel Company, Sydney C. B., gebaut worden. Die Dampfeylinder

hatten folgende Dimensionen: 1270 und 2438 × 1524 mm, die Abmessungen der Windcylinder waren 2540 und 2540 × 1524 mm. Ebenso erhielt die National Steel Company sechs dieser Maschinen in derselben Größe. Der Preis f. d. Maschine stellt sich auf 50 000 g franco Waggon Milwaukee Wisc.

Im Nachstehenden sind ferner die Abmessungen zweier Vertical-Compound-Maschinen angegeben. die von der Firma Wm. Tod & Comp., Youngstown-O. ausgeführt wurden. Die eine davon, für die Ohio Steel Company gebaut, hat folgende Dimensionen: Durchmesser des Hochdruckcylinders 1372 mm, des Niederdruckcylinders 2590 mm, des Windcylinders 2743 mm. Der Hub ist 1524 mm, Hochdruckdampfleitung 355 mm, Niederdruckleitung 762 mm. Der Flächenraum von zwei Einlassventilen beträgt je 6838 qcm, derjenige von vier Auslassventilen je 5161 qcm. Der Durchmesser der Ausgangswindleitung beträgt 914 mm, derjenige des Winderhitzers 1422 mm. In demselben sind 141 zweizöllige Rohre von je 6,095 m Länge angebracht. Das Schwungrad hat 7315 mm Durchmesser und ein Gewicht von ungefähr 50 t. Die Schwnngradachse ist 711 mm stark und ruht in einem Lager von 1118 mm Länge. Der Kreuzkopfbolzen hat 406 mm Durchmesser und ist 412 mm lang, der Krummzapfen ist 457 mm stark und 381 mm lang. Die Kolbenstange des Dampfcylinders hat 203 mm und diejenige des Windcylinders 228 mm Durchmesser. Das Gewicht der Maschine beträgt 625 t, der von ihr erzengte Druck 1,75 kg.

Die andere Maschine wurde für die Colorado Fuel and Iron Company gebaut; ihre Dimensionen sind denen der ersteren ähnlich: Durchmesser des Hochdruckcylinders 1066 mm, des Niederdruckcylinders 2032 mm und des Windcylinders 2134 mm. Die Hochdruckdampfleitung hat 254 mm and die Niederdrackleitung 53 mm Dnrchmesser. Der Flächenraum von zwei 508 mm-Einlassventilen beträgt 4057 qcm und derjenige von zwei 457 mm-Auslafsventilen 3290 qcm. Die Auslafswindleitung hat 711 mm Durchmesser. Der Winderhitzer, in dem 64 Röhren von 44,4 mm Durchmesser nnd 5,625 m Länge angeordnet sind, hat einen Durchmesser von 1066 mm. Das Schwungrad hat, gleich dem der vorbeschriebenen Maschine, 7,315 m Durchmesser and 50 t Gewicht. Die erzeugte Windpressung beträgt 1,76 kg.

Die in Abbildung 2 dargestellte Maschine wird als "Standard Vertical Blowing Engine" von der Southwark Fonndry and Machine Co. in Philadelphia gebaut. Sie ist ausgestattet mit je einem Dampf- und Windeylinder und vier unabhängigen Ventilen nach System Porter-Allen. Die Dampfznströmung kann entweder mit der

Hand oder durch den Porter-Regulator regulirt werden. Im letzteren Falle wird dem Regulator ein weites Spiel gegeben, um eine größere oder geringere Tourenzahl hervorbringen zu können. Wie aus der Abbildung zu ersehen, ist der Dampfeylinder zwischen den Rahmen angebracht, welcher, aus starkem Gußeisen hergestellt, von der Bettplatte, auf der er ruht, bis zur unteren Seite des Gebläseeylinders reicht und gleichzeitig die Führungen für den Kreuzkopf enthält. Die Lager für die Schwungradachee sind in der Bettplatte angebracht. An jeder Seite der ersteren



Abbildung 3.

befindet sich ein solches, und durch die Plenelstangen wirken dieselben theils als Achsen mit. Die Kolbenstangen sowohl des Dampf- als auch des Windcylinders sind durch eine Art Balancier mit dem Krenzkopf befestigt, dem es ermöglicht ist, auf diese Weise sich den verschiedenen Bewegungen anzupassen. Der Durchmesser des Windeylinders beträgt 2134 mm, derjenige des Dampfcylinders 1067 mm. Die Auslafsventile zu beiden Seiten des Windevlinders sind patentirte Gridiron- (Bratrost-) Ventile. Bei der Construction derselben wurde darauf gesehen, eine möglichst große Oeffnung bei geringer Schieberbewegung zu erzielen. Die Ventile führen sich gegen ihren Sitz in der Richtung der Windpressung und sind so angeordnet, dass sie bei der ersten Be-

<sup>&</sup>quot; Vergl. "Stahl und Eisen" 1901 Nr. 2 Seite 60.



Abbildung 4.



Abbildung 5.

wegung sich sofort ganz öffnen und sich so lange auf ihre Rückseite stützen, bis sic ie durch den ein- oder ausströmenden Wind wieder in andere Lage gebracht werden. Zehn dieser Maschinen liefern den Wind für die Hochöfen Nr. 5, 6, 7 und 8 der Süd-Chicago-Werke der Jllinois Steel Company. Abbild. 3 zeigt eine ahnliche Maschine wie die vorige, jedoch als Verbundmaschine gebaut, im Bauzustande. Eine derartige Maschine, deren Dampfcylinder 813 mm und 1524mm und der Windcylinder 2032 mm Durchmesser bei 1219 mm Hub haben, ist in den Bessemerwerken zu Joliet, auch zur Jllinois Steel Company gehörend, im Betriebe.

Abbildung 4 und 5 zeigen eine Horizontal - Gebläsemaschine, die, ebenfalls von der Southwark Foundry and Machine Co. gebaut, jetzt im Besitze . der Cleveland Rolling Mill Co., Cleveland, O., Als Zwillingsist. maschine construirt, die haben Dampfcylinder 1118 mm und die Windeylinder 1524 ınnı Durchmesser bei 1524 mm Kolbenhub. Die Windcylinder sind direct hinter Dampfcylindern angeordnet, und beide durch starke Verbindungsstangen befestigt. Wenn es angeht. werden diese Verbindungsstangen durch die Kappe der Hauptbettplatte geführt. Aufser diesen ist eine andere Befestigung noch da-



durch gegeben, dass man starke Sohlplatten, die unter den Windcylindern gelegen sind und sich an die Dampscylinder anschließen, anbrachte.

Die Dampfeylinder sind mit vier voneinander anabhängigen Ventilen ausgestattet, zwei für

Kämme, dicht aufeinander gelegt, das Oeffnen und Schliefsen des Cylinders bewirken. Die Bewegung derselben ist genau dieselbe wie bei einer Haarschneidemaschine und aus Abbildung 5 zu ersehen. Die Cylinderdeckel haben längliche

Schlitze, die durch die Bewegung des hinteren Kammes geöffnet oder geschlossen werden können.

Die Bettplatte ist aus einem Stück, sehr schwer, und mit starken Rippen gegossen, trägt das Lager für die Schwungradachse and ruht ihrer ganzen Länge nach auf dem Fundament. Das Hauptlager ist viertheiliges and kann mittels starker Schranhen vor- und rückwärts bewegt werden. Die Maschinen sind so eingerichtet, dass im Fall einer Betriebsstörung auf einer Seite diese ausgeschaltet werden und die andere nur allein betrieben

den Dampf-Einlafs und zwei für den Auslafs. Der Einlafs-Schieber kann sowohl durch die Haad als auch durch den Regulator gehandhabt werden. Die Auslafs-Windventile sind dieselben wie die in Abbild. 2 beschriebenen. Die Einlafs-Fantile sind derartig eingerichtet, dafs zwei werden kann. — Die Abbildungen 6 und 7 zeigen Schnitte und Ansicht einer Horizontal-Gebläse-Maschine der Lorain Steel Company, ebenfalls von der Southwark-Foundry Co., aber als Compound-Maschine gebaut.

Abbildung

Johnstown, Pa.

R. W. Hilgenstock.

# Ueber ein neues Pyrometer.

Von H. Wanner.

Unter allen Mitteln, die Temperatur glühender Massen zu schätzen, ist das älteste, aus der Farbe der Gluth nach der Erfahrung ihre Temperatur anzugeben. Wie oft und wie leicht dieses Mittel versagt und wie sehr es an dauernde Febung gebunden ist, wird der Techniker aun besten wissen, der versucht hat, sich in dieser Kunst auszubilden. Und doch liegt diesem einfachen Mittel ein wissenschaftlich zu ergründen

des Gesetz, eine Beziehung zwischen Temperatur und der Art der ausgesendeten Lichtstrahlen zu Grunde. Jedermann weiß, daß das weiße Licht durch ein Prisma in seine einzelnen Theile, Farben, zerlegt wird, die sich, abgesehen von der verschiedenen Empfindung, die das meuschliche Auge davon erleidet, durch die Zahl der Schwingungen des Aethers oder durch ihre Wellenlange unterscheiden. Ebenso bekant ist, daß alle so entstandenen Farben, wieder zusammengefasst, weis ergeben. Würde man nun, von dem rothen Ende des Spectrums anfangend, allmählich gewissermaßen das Spectrum zusammenschiebend, alle Farben in das Auge kommen lassen, so würde ungefähr derselbe Eindruck entstehen, den ein glühender Körper mit fortwährend steigender Temperatur hervorruft. In der That erscheint ein solcher Körper zuerst tiefroth, dann heller, es tritt gelb hinzu, dann andere Farben, bis er zuletzt in heller Weifsgluth alle Farben des Spectrums aussendet. Diese Erscheinung, dass bei steigender Temperatur eines Körpers die Stärke der Lichtstrahlen nach ihrer Reihenfolge im Spectrum von Roth nach Blau wächst, ist längst bekannt und vor einiger Zeit von Hrn. Hempel benutzt zur Construction eines, allerdings leider kaum brauchbaren, Pyrometers. Das Gesetz aber, nach welchem diese erwähnte Aenderung der Stärke der Lichtstrahlen in den einzelnen Farben mit der Steigerung der Temperatur durch eine Gleichung verbunden ist, ist neuerdings durch Experimental-Untersuchungen, an denen Verfasser theilgenommen hat, aufgefunden worden und danach auch theoretisch abgeleitet. Es hätte keinen Zweck, an diesem Orte auf diese Untersuchungen näher einzugehen; Literaturangaben findet der Leser u. a. in der "Chemiker-Zeitung" 1901, 25, Nr. 93. Nur das mag erwähnt werden, daß meine Untersuchungen in genau derselben Weise durch die HH. Lummer und Pringsheim von der Technisch-Physikalischen Reichsanstalt wiederholt und bestätigt sind. Das Resultat ist knrz folgendes:

Beobachtet man, ohne sich um die Aenderungen der Farben eines in steigender Temperatur glühenden Körpers zu bekümmern, die Intensität einer bestimmten Farbe, also eines engen Theiles des Spectrums, so findet man, was schon bekannt, dass mit steigender Temperatur auch die Stärke der ausgewählten Lichtstrahlen sehr erheblich wächst. Blendet man zum Beispiel aus dem Spectrum, das ein glühender Körper, ein Ofen, erzengt, alles Licht ab, bis auf den schmalen Theil, der der Frauenhoferschen Linie C entspricht, und setzt die Intensität dieses, bekanntlich rothen, Lichtes bei 1000 ° C. des Ofens gleich 1, so ist sie schon für 1200 ° das 10 fache, für 1800 ° das 804 fache, für 2000 6 das 2134 fache.

Diese enorme Steigerung der Lichtintensität bewirkt, daß schon geringe Temperaturänderungen, Zehntelgrade, merkbare und meßbare Unterschiede der Strahlung hervorrufen, so daß die Aenderung der Lichtintensität ein empfinaliches Kriterium für Temperaturänderungen darstellt. lat J die beobachtete Intensität der Strahlen, T die absolute Temperatur, A die Wellenlange des benutzten Spectraltheils, ci und c, zwei Constanten, so lautet die Gleichung, nach welcher die Größen miteinander verbunden sind,

$$J = \frac{c_1}{\lambda^5} \cdot e^{-\frac{c_2}{\lambda T}}$$
 (Wiensche Formel),

mit einer wesentlichen Einschränkung, auf die weiter uuten zurückgekommen wird. Es ist nun nicht möglich, Lichtintensitäten wissenschaftlich genau in einem bestimmten Maße anzugeben, weil es kein solches giebt. Daher kann man nur zwei Intensitäten miteinander vergleichen. Ist etwa J. dieses Vergleichsmaß und T. die entsprechende absolute Temperatur, so gilt natfirlich

$$J_{o} = \frac{e_{1}}{\lambda^{2}} \cdot e^{-\frac{c_{2}}{\lambda} \frac{c_{3}}{T_{0}}} \text{ oder}$$

$$\frac{J}{J} = e^{-\frac{c_{3}}{\lambda} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{0}}\right)}$$

Kennt man in dieser Gleichung Jo und  $T_{or}$ d. h. die Normalen, nach denen gemessen wird, ferner J,  $\lambda$  und  $c_I$ , so bleibt T allein unbekannt und kann berechnet werden. Hierauf beruht ein neues, von mir construirtes Pyrometer.

Nun kommt eine Schwierigkeit, dass namlich das eben angeführte Gesetz eine wesentliche Einschränkung erleidet. Wenn man die Strahlung verschiedener Körper untersucht, so zeigt sich jede von jeder andern verschieden. Glühendes Platin sendet bei 800°, verglichen mit Eisen derselben Temperatur, weniger intensive Strahlung aus, Eisen wiederum weniger als Kohle u. s. f. Noch anffälliger ist diese Erscheinung bei Flammen; ein Bunsenbrenner leuchtet fast gar nicht, eine Kerze ist an der hellsten Stelle noch durchsichtig, eine gewöhnliche Schwalbenschwanz-Gasflamme leuchtet, in der Längsrichtung betrachtet, wo sie etwa dieselbe leuchtende Fläche darstellt wie eine Kerze, heller als diese, obwohl die Temperatur wegen der gleichen Ursache annähernd dieselbe ist u. s. w. Vergleicht man die Strahlung eines festen glühenden Körpers mit der von glühenden Gasen, so zeigt sich bei jenen ein continuirliches Spectrum, d. h. alle Farben, bei diesen oft nur eine einzelne Farbe, wie bei der Natriumflamme. Wollte man aus der Stärke der Strahlung des der rothen Frauenhoferschen Linie C entsprechenden Lichtes die Temperatur der strahlenden Körper bestimmen, so kame man zu merkwürdigen und falschen Resultaten. Die Natriumflamme müste die Temperatur 0 ergeben, weil sie kein rothes Licht aussendet; das blanke Platin ergäbe für das obige Beispiel eine Temperatur, die kleiner ware als 800°, Eisen annähernd die richtige, Kohle keinen nennenswerthen Unterschied. In Wirklichkeit gilt das angeführte Gesetz nur für sogenannte "absolut schwarze Körper". Dieser theoretische Körper Ueber ein neues Pyrometer.

wird in seinen Eigenschaften am meisten durch den Russ erreicht, und daher der Name. Ein absolut schwarzer Körper absorbirt alles Licht, das auf ihn fällt, infolgedessen strahlt er auch Licht jeder Farbe oder Wellenlänge aus. Blankes Platin reflectirt viel Licht, absorbirt also wenig, ist also weit von dem schwarzen Körper entfernt, Eisen in Gluth reflectirt fast gar nicht, steht ihm also sehr nahe. Ein solcher theoretisch schwarzer Körper ist nach Kirchhof ein allseitig durch wärmeundurchlässige und vollkommen spiegelnde Wände umgebener Hohlraum. An Stelle der spiegelnden Wände können auch solche treten, welche constant dieselbe Temperatur des Hohlraumes haben, so dass ebensoviel Warme oder Strahlung, wie aus dem Raume an die Wände gestrahlt wird, auch von diesen zurückstrahlt. Macht man eine kleine Oeffnung in die Wand, so wird dadurch die Strahlung nicht mefsbar veräudert, bleibt also kurz gesagt absolut schwarz. Hieraus ist leicht zu sehen, dass alle geschlossenen Oefen ohne weiteres den theoretischen Forderungen Genüge leisten. Denn erstens wird man aus gewissen Gränden die Wände für Wärme undurchlässig machen und damit zugleich die zweite Bedingung erfüllen, dass die Wandung dieselbe Temperatur hat, wie das Innere. Anch für fast sämmtliche der Industrie vorkommenden Fälle von glühenden festen und flüssigen Körpern kann man ohne weiteres die Richtigkeit des angeführten Gesetzes annehmen, weil, wenn überhaupt ein Unterschied in Bezug auf den schwarzen Körper besteht, dieser mit steigender Temperatur jedenfalls immer kleiner wird, so daß er in der Technik überhaupt vernachlässigt werden kann. Da Versuche hierüber nur für blankes Platin gemacht sind, so stehen genauere Zahlen nicht zur Verfügung. Bei blankem Platin ergiebt sich für 1500 ° ein Unterschied von 130 °, die äußerste Differenz, die überhaupt erhalten werden kann. Bei Eisen schätze ich diese Differenz bei 1000 ° C auf etwa 30 °. Somit ist theoretisch die Berechtigung gegeben, ans der Stärke der Lichtstrahlung eines schmalen Spectralbezirks die Temperatur fester und flüssiger glühender Körper zu bestimmen. Mit Flammentemperaturen muss man vorsichtiger sein. Ist die Temperatur der von den Flammen umspülten Wände oder eines darin befindlichen festen Körpers derjenigen der Flammen gleich zu achten, so ergiebt sich die Zulässigkeit der Methode von selbst. Sind aber nur glühende Gase vorhanden, vielfach durch Natrium gefärbt, so wird man nur dann richtige Temperaturen erhalten, wenn die Flamme für die bei der Messung benutzte Farbe der Lichtstrahlung undurchsichtig ist. Um ein Beispiel anzuführen, wird eine Bunseuflamme, mit Natrium gespeist, durch ein rothes Glas betrachtet durchsichtig sein, weil sie vollkommen

unsichtbar ist, keine rothen Strahlen aussendet. Convertergase sind für roth schon zienlich undurchsichtig, namentlich wenn viele festen Theile darin verbrennen, allein die durch Beobachtung erhaltene Temperatur ist niedriger, als sie wohl in Wirklichkeit ist.

Nach dem Gesagten ist wohl die Wirkungsweise meines neuen Pyrometers ohne weiteres verständlich. In dem Apparate wird zunächst das Licht durch ein geradsichtiges Prisma zerlegt und dann alles Licht abgeblendet, bis auf den schmalen Theil, der der Franeuhoferschen Linie C entspricht, so dass beim Hindurchsehen die Gegenstände in rothem Lichte erscheinen. Um die Intensität der Lichtstrahlen zu bestimmen, dienen polarisirende Prismen, deren eines im Ocular angebracht ist und gedreht werden kann. Die Größe der Drehung, an einer Kreistheilung abgelesen, dient als Maß der Intensität und ergiebt aus einer beigegebenen Tabelle die Temperatur. Da, wie oben gesagt, Lichtstärken nur durch Vergleich mit anderen Lichtstärken ausgedrückt werden können, so ist dafür gesorgt, daß die Strahlen einer kleinen elektrischen Lampe, die direct am Apparate befestigt ist, ebenfalls in den Apparat gesondert eintreten und als Vergleichsobiect dienen können. Man sieht nun, durch den Apparat nach einem leuchtenden Gegenstand blickend, das kreisförmige rothe Gesichtsfeld in 2 Hälften getheilt, deren eine dunkler erscheint als die andere. Durch Drehen der Oculars gelingt es ohne Schwierigkeit, die beiden Gesichtsfeldhalften gleich hell zu machen. Damit ist die Messung vollendet, die Gradzahl wird am Kreise abgelesen und die Temperatur aus der Tabelle entnommen. Rechnungen u. s. w. sind nicht nöthig, sobald man nicht etwa einzelne Grade oder Zehntel bestimmen will.

Der ganze Apparat, dessen optische Theile der renommirten Firma Franz Schmidt & Haensch in Berlin entstammen, ist etwa 30 cm laug, wie ein Fernrohr gestaltet und leicht zu handhaben. Zum Betriebe der vorn angebrachten kleinen elektrischen 6 Volt-Lampe sind drei transportable Accumulatoren uöthig, deren Strom durch eine lange biegsame Schnur zugeführt wird. Empfindliche Theile sind nicht vorhanden.

Es wird Jedem klar sein, daß die Glühlampe gewissermaßen die Normale ist, mit welcher die Temperaturen gemessen werden. Wie nun, wenn diese Normale sich äuderte? In der That ändert sich die Strahlung der Lampe, sobald die Accumulatoren ein gewisses Maß der Spannung verlieren. Nun sind diese zunächst ziemlich groß, so daß die Betriebsdauer ziemlich groß ist; die Capacität ist 10 Ampèrestunden, der Stromverbrauch 0,8 Ampère. Folglich muß von Zeit zu Zeit, Je nach Inanspruchnahme, die Lichtstärke controllirt werden. Zu dem Zwecke wird durch ein beigegebenes Stativ Instrument und eine kleine Amylacetatlampe in eine feste Stellung zu einander gebracht, der Index des Oculars anf eine bestimmte Marke gestellt und bei einer bestimmten Flammenhöhe beobachtet, ob nun die beiden Gesichtsfeldhälften noch gleich hell erscheinen. Ist das nicht mehr der Fall, so wird durch eine Schraube am Kopfe des Apparates die Glühlampe hin and her bewegt, bis wieder gleiche Helligkeit erreicht ist, und der Apparatist wieder zum Gebrauche fertig.

Die Handhabung des Apparates kann jedem intelligenten Arheiter anvertrant werden. Die Messungen sind ohne Schwierigkeit zu erfernen und ohne große Uebung ansführbar. Je größer diese, desto schneller natürlich die Manipulation. Durchschnittlich genijegne ein paar Seeunden. Die Genauigkeit der Messungen habe ich auf 1 % in allgemeinen veranschlagt. Hier folgen einige Zahlen, die bei vergleichenden Beobachtungen mit einem geaichten Le Chatelierschen Thermo-Element und dem Pyrometer erhalten wurden. Δ bedeutet die Differenzen.

| ThEl.  | Pyr. | 7     |
|--------|------|-------|
| 1269,8 | 1262 | -7.8  |
| 1297,3 | 1297 | 0,3   |
| 1415,1 | 1420 | + 4,9 |
| 1248,8 | 1240 | - 8,8 |
| 1508,2 | 1509 | +1,2  |
| 1249,8 | 1245 | - 4,8 |
| 1205,3 | 1210 | + 4.7 |
| 1364,8 | 1357 | 7.8   |
| 1465,1 | 1461 | -3.9  |
| 1181.0 | 1184 | 4.30  |

Natürlich müssen derartige vergleichende Versuche unter Berücksichtigung aller Umstände angestellt werden; vor allen Dingen ist darüber Gewifsheit zu erlangen, ob auch die gemessene Strahlung durch die Temperatur des Thermo-Elements hervorgerufen wird. Uebrigens wird der Apparat auf Wunsch von der Technisch-Physikalischen Reielisaanstalt geprüft und ein Prüfungssehein ausgestellt.

Was die Grenzen des Messungsbereichs anbetrifft, so ist die untere durch den starken Lichtverlust im Apparate auf etwa 900 ° C. heraufgedrückt, obwohl theoretisch alle Temperaturen mefsbar sind, bei denen sichtbare Gluth vorhanden ist. Die obere Grenze ist willkürlich. Für die Industrie bestimmte Apparate werden so hergestellt, dafs die obere Grenze etwa 2000 ° C. beträgt, so dafs die am häufigsten vorkommenden Wärmegrade begnem gemessen werden können. Indessen werden auf Winisch auch Instrumente hergestellt, die bis 4000 ° C. gehen; solche sind aber der vermehrten Justirungsarbeiten wegen Anch kann derselbe bedentend kostspieliger. Apparat für die Messungsgrenzen etwa 900 bis 2000 ° and 1500 bis 4000 ° cingerichtet werden. Die Verwendbarkeit des Apparates im Betriebe zu erproben, ist mit durch das liebenswürdige Entgegenkommen der Direction der Actiengesellschaft Peiner Walzwerk ermöglicht. Leider
muß bei meinen ersten Messungen durch Karzschluß der Accumulatoren während des Transportes ein erheblicher Fehler eutstanden sein,
ich erhielt für glühendes Eisen 1500°C., ein
selbstverständlich numöglicher Worth. Dann versuchte ich bei meinem zweiten Besuche in der
Thomashitte die Temperatur der Convertergase
während des Betriebes messend zu verfolgen.
So erhielt ich folgende Beobachtungsreihe, die,
wenn auch unvollständig, doch interessant genug
soin wird.

Bei den mit \* bezeichneten Temperaturen fand Schrottzusatz statt. Die aus der Zahlenreihe herausfallende Beobachtung 1483 wurde durch einen plötzlichen starken Schlackenanswurf verursacht. Man sieht zunächst, daß die Steigerung der Temperatur im Inneren des Converters auch durch die gemessenen Flammentemperaturen verfolgt werden kann; aber von einer Uchereinstimmung mit den wirklichen Temperaturen, voransgesetzt, dass die Gase die Temperatur der Birne besitzen, kann nicht die Rede sein. Wer aufmerksam das oben über die Temperatur der Gase Gesagte gelesen hat, wird auch nicht überrascht sein. Etwa 3 Minnten nach Abstellung des Gebläses wurde die Schlacke abgegossen; ihre Temperatur betrug 1700 °. Würde man während des Betriebes in den Converter unmittelbar hineinsehen können, so würde man sicher der wirklichen Temperatur entsprechende Zahlen erhalten. Die Ausarbeitung eines einzuschlagenden Verfahrens würde in bernfenere Hände gelegt werden m\u00e4ssen. als die meinigen es sind.

Bei Messungen am Hochofen in Gr. - Ilsede erhielt ich für abfließende Schlacke bei meinem ersten Besuche 1424°, bei meinem zweiten 1372°. Beim Beginn des Abstichs hatte das flüssige Eisen bei der ersten Messung 1384 °, bei der zweiten 1372 °, mit Schwankungen bis 1330 °. Während des Ablaufs in den Rinnen sank die Temperatur natürlich, in einer der prismatischen Giefsformen wurden noch 1230 9 festgestellt, während das Eisen flüssig war. Als die Oberfläche erstarrte, schon zum Theil bedeckt von abgekühlteren dunkleren Theilen, wurden noch 1012 gemessen. Selbstverständlich sind alle diese Messungen nur als eine Probe des Apparates zu betrachten und machen auf Vollständigkeit und äußerste Genanigkeit keinen Anspruch.

Um noch einige andere Versuche zu erwähnen, erhielt ich durch Laboratoriumsmessungen für Zirkonplättchen im Sauerstoff-Gasgebläse 2090 °, für das elektrische Begenlicht mit Dochtkohle rand 3370 bis 3470 °, mit Retortenkohle 3560 bis 3610 °.

Die Vortheile des neuen Pyrometers\* sind augenfällig. Zunächst ist die Ausdehnung der Messungsgrenzen nach oben etwas ganz Neues, wobei zu bemerken ist, daß die Berechnung der Resultate nicht auf Extrapolation beruht, sondern auf einem theoretisch und experimentell bewiesenen Gesetze. Dann ist der große Vortheil bemerkenswerth, dass man aus beliebiger Entfernung, wenn nur das Gesichtsfeld genügend erleuchtet wird, die Messungen anstellen kann, mithin der Apparat durch die Gluth keine Zerstörung erleidet. Auch kann der Apparat in jedem Moment benutzt werden und dabei in Secunden ein zuverlässiges Resultat ergeben. Er ist nicht an einen Ort gebunden, sondern kann leicht überallhin transportirt werden. Ausgedehnte erhitzte Flächen lassen sich schnell auf Gleichmäßigkeit der Erhitzung prüfen. Dabei ist er handlich und leicht, zuverlässig und genau. Hohe Ansprüche und große Uebung werden nicht verlangt; kurz, er ist ein Pyrometer, das dem jetzigen Stande der Wissenschaft vollkommen entspricht, und von dem ich hoffe, dass er der Industrie und Technik großen Nutzen bringen wird und Fragen lösen hilft, die jetzt noch im Dunkel liegen.

# Mittheilungen aus dem Eisenhüttenlaboratorium.

# Colorimetrische Methode zur Bestimmung des Schwefels im Roheisen.

Eine Reihe Schwefelbestimmungsmethoden beruhen auf der Entwicklung von Schwefelwasserstoff. Da nun Schwefelwasserstoff wesentlich ist für die Bildung von Methylenblau, welches wasserlöslich und sehr intensiv in Farbe ist, so hat W. G. Lind. lay auf diese Reaction eine neue colorimetrische Methode für die Schwefelbestimmung begründet. Wird salzsaures Paraphenylendimethyldiamin durch Eisenchlorid bei Gegenwart von Schwefelwasserstoff oxydirt, so entsteht Methylenblan. Ist Diamin im Ueberschufs und genügend Ferrichlorid vorhanden, so ist die Färbung proportional dem Gehalte an Schwefelwasserstoff. Zum Aufban eines Mol. Methylenblau (C16 H 15 N 2 S Cl) gehört 1 At. Schwefel, 2 Mol. Diamin (Ca H4 NH2 N (CH3)2, 2 HCl) und 3 Mol. Fer Cla. Es genügt deshalb für die Reaction: 0,1 cc einer 2% Diaminlösung und 0,05 cc il Tropfent einer 10% Ferrichloridlösung. Diese bringt man in ein Nefslersches Rohr und setzt 1.5 cc verdünnte Schwefelsäure zu. Zur Prüfung stellt man sich eine Schwefelnatriumlösung her: 3,75 g Naz S, 9 Hz O im Liter and verdunnt mit 9 Theilen Wasser; jedes ec = 0,00005 g Schwefel. Zur Ausführung der Probe behandelt man 5 g Eisen mit Salzsäure, fängt den Schwefelwasserstoff ia Aetznatron auf, verdünnt auf 250 cc. nimmt 5 cc hiervon und versetzt diese in einem 50 cc fassenden Neislerschen Rohre mit 1.5 cc verdünnter Schwefeldure, 0.1 cc Diamin und 0,05 cc Eisenchlorid. Nach 30 Secunden wird die Färbung mit den Vergleichslösungen mit 0.1, 0.2, 0.3 cc der Schwefelnatriumlösung zusammengestellt. Jene 5 cc Lösung entsprechen 0,1 g Roheisen. Die mitgetheilten Resultate stimmen bei verschiedenen Eisensorten sehr gut mit den Methoden überein, welche ebenfalls auf Entwicklung von Schwefelwasserstoff beruhen. Statt der wenig haltbaren Natriumsulfidlösung kann man sich auch Methylenblaulösungen bestimmter Nüance herstellen. Für Leute, deren Ange nicht genug blau empfindlich ist, läfst sich auch das Paraphenylendiamin verwenden, es entsteht dann Lauths Violett,

#### Die Eisen-Selen-Verbindungen.

Fonzes-Diacon hat versucht, die den Schwefeleisenverbindungen analogen Selenide herzustellen. Selendampf verbindet sich bei Rothgluth mit Eisen zu Fe 2 Se 2; dasselbe Product erhält man durch Einwirkung von Selenwasserstoff bei Dunkelrothgluth auf Eisenoxyd. Dieses Sesquiselenid ist ein graues krystallinisches Pulver. Wasserfreies Eisenchlorid oder Oxyd im Porzellaurohr aut Weifsgluth erhitzt ergiebt im Selenwasserstoffstrome je nach der Temperatur graue Selenide von der Formel Fe: Sec oder Fe: Sea. Das Biselenid Fe Sez wird bei der Einwirkung eines mit Stickstoff verdünnten Selenwasserstoffstromes bei dunkler Rothgluth auf wasserfreies Eisenchlorid erhalten. Zerreibt man das Fe Sez im Sauerstoff, so erhält man Eisenoxyd und selenige Säure. Subselenide erhält man beim Erhitzen von Nickel- und Kobalt-Seleniden auf Weifsgluth, nicht aber aus Eisenselenid. Die vom Verfasser unternommenen Versuche gaben nur Mischungen von geschmolzenem

<sup>·</sup> Zu beziehen durch Dr. R. Hase, Hannover.

School of Mines. Quaterly 1901, XXIII, 24.

<sup>\*</sup> Compt. rend 1900, 130, 1711.

Selen mit Fe Se. Die Eisenselenide werden schwer von Salzsäure angegriffen, Fe Se: ist unangreifbar; rauchende Salpetersäure führt dieselben in Selenide über. Chlor verdrängt leicht das Selen. Beim Reiben im Sauerstoff hinterbleibt Eisenoxyd, selenige Säure sublimit. Es lassen sich also die den Sulfiden des Eisens entsprechenden Selenverbindungen Fe Sez, Fez Sez, Fez Sez, Fez Sez, Fe Se herstellen.

# Ein elektrischer Widerstands-Tiegel-Ofen aus Magnesia für Laboratoriumszwecke.

Prof. Henry M. Howe' hat für das metallurgische Laboratorium einen kleinen elektrischen Tiegelofen construirt, welcher sich sehr gut zur Aufnalimovon Abkühlungscurven beim Stahl eignet. Der Ofen besteht (siehe die Abbild.) aus zwei Halbcylindern von Magnesia A, einem Deckel Bund einem Stopfen C, durch welchen die Drähte des Thermo-



Elektrischer Widerstands-Tiegelofen aus Magnesia.

Elementes bis in die Tiegel reichen. Die Erhitzung geschieht durch eine bei J eintretende und bei K austretende Platinspirale D. Durch Aenderung der Stromstärke hat man es in der Hand, jede beliebige Temperatur bis zum Schmelzpunkt des Platins zu erzielen. Deckel, Stöpsel und Tiegel sind ebenfalls aus Magnesia. \*\* Siliciumhaltiges Magnesiamaterial ist zu vermeiden. Für den Versuch kommt die Löthstelle des Thermo-Elements und Pyrometers zwischen 2 Stahlscheiben F, die zusammengehalten werden. Der Ofen läßt sich ebenso benutzen zur Kalibirirung von Pyrometern mit Hülfe des Kupferschmelzpunktes. Man leitet zu diesem Zwecke durch H Gas, aus gleichen Volumen Kohlenoxyd und Kollensäure bestehend, ein, um die Oxydation des Kupfers zu verhüten, und diehtet die Oeffnungen ab. Bis zu Temperaturen von 1200° sollen sich an Stelle von Platin vortheilhaft Nickeldrällte verwenden lassen. Bei Versuchen setzt man zur Einsehränkung der Strahlungsverluste den ganzen Ofen in gepulverten Kalk

## Bestimmung von graphitischem Kohlenstoff in Guls- und Roheisen.

Die Graphitbestimmung im Gufseisen geschieht in der Regel durch Lösen des Eisens in verdünnter Salpetersäure und Bestimmung des rückständigen Graphites durch Verbrennung auf trockenem oder nassem Wege. Anstatt nun den Graphit auf dem Filter zu wägen, benutzen Allen P. Ford und M. Bregowsky einen Goochtiegel, und zwar der nachfolgenden Verbrennung des Graphites wegen einen solchen aus Platin. Am besten verfährt man wie folgt: 1 g Roheisen oder Gufs werden in Salpetersäure (spec. Gew. 1,12) gelöst, am besten ohne Kochen. Hat sich die Substanz ganz oder fast ganz gelöst, so setzt man einige Tropfen Fluorwasserstoffsäure zu, je nach dem Kieselsäuregehalt. Durch Kochen treibt man die Flufssäure weg, Eisen geht in Lösung, man verdünnt auf das 4-5 fache und filtrirt mit schwachem Saugen durch den Goochtiegel. Der Asbest ist vorher mit Salzsäure zu behandeln und muß geglüht werden. Der Tiegelinhalt wird mit verdünnter Salzsäure und Wasser gewaschen, 1-11/2 Stunden bei 120° getrocknet, und nach dem Abkühlen gewogen. Dann wird der Graphit verbrannt und wieder gewogen. Die Differenz giebt den Graphit. Weiter wurde der Angriff von Salpetersäure auf Graphit festgestellt, wobei sich ergab, dass mit Säure von 1.12 spec. Gew. kein Angriff auf Graphit erfolgt, selbst bei stundenlangem Kochen.

#### Röhrenofen für bestimmte Temperaturen.

Aehnlich wie seit einiger Zeit Röhren- und Muffelöfen gebaut werden, welche auf elektrischem Wege durch einen Widerstandsdraht auf bestimmte Temperaturen gebrachtund gehaltenwerden können, hat jetzt Armand Gautier\* einen Röhrenofen mit Gasheizung construirt, der ebenfalls eine beliebige Erhitzung von 150° bis 1800° zulassen soll.

<sup>.</sup> Transact. of the Amer. Inst. of Min. Eng. 1901.

Reine Magnesiablöcke und Tiegel liefern Müller & Cic., Ivry Port bei Paris.

Journ. Amer. Chem. Soc. 21, 1113.

<sup>\*\*</sup> Comptes rend, 1900, 130, 628.

Der Ofen ähnelt in der Form den bekannten Verbrennungsöfen für Elementar-Analysen, er besteht aus einer langen halbeylindrischen Röhre aus teuerfestem Material, die von einem ebenso geformten Eisenblechmantel umgeben ist. Auf den Rändern dieses Halbeylinders sitzen bewegliche Kacheln, wie bei dem Verbrennungsofen, nur stoßen die oberen Ränder derselben nicht zusammen, sondern sie legen sich an einen als Schornstein dienenden sehmalen Kasten. Der als Boden dienende Halbeylinder hat am Boden 24 Löcher, von denen je 2 nebeneinander liegen, welche längs der Achse verlaufen, zur Aufnahme von ebensoviel Bunsenbrennern. In dem durch

Halbeylinder und Kacheln gebildeten ringförmigen Innenraume befindet sich, gehalten durch runde Endplatten, ein dickes Eisenrohr, welches dem eigentlichen Glas- oder Porcellan-Erhitzungsrohre als Mantel dient. Durch diese Einrichtung wird die Flamme der Brenner gezwungen, das ganze Innenrohr gleichmäßig zu umspilen. Durch Pyrometermessungen zeigte sich, daß die Temperatur an den Enden des Rohres nur um ca. 6° vom Mittelwerthe abweicht; anderenseits daß bei mehrstündigem Erhitzen die Temperatur bis auf 6-7° constant erhalten werden kann. Selbst bei 1000 bis 1200° läßt sich die Schwankung innerhalb von 20-25° halten.

# Zuschriften an die Redaction.

(Für die unter dieser Rubrik erscheinenden Artikel übernimmt die Redaction keine Veranlwortung.)

# Der Martinkippofen als Roheisenfrischapparat.

Mit der Bessemerbirne und dem Martinkippeien wird die Entkohlung eines Roheisenbades
schnell durchgeführt und zwar mit einer zu
weiteren Operationen genügenden Endtemperatur.
Der intensive Frischproeefs wird mit Hülfe einer
hohen Badtemperatur erreicht. Bei dem Bessemerproeefs geschicht die Erhölung der Badtemperatur
durelt die Verbrennung des Silieiums, in dem
Martinkippofen durch Mischen des Roheisenbades mit einem Stahlbad. Dieser letztere Vorgang ist in dem Eisenhüttenfach ein völlig neuer; in
der ersten Anwendung desselben liegt das hauptsächlichste Verdienst Talbots und er bedeutet
für die Flußeisenfäbrication einen metallurgischen
Fortschritt von beachtenswerthem Interesse.

Flüssiger Stahl von 0,1 bis 0,3 % Kohlenstoff hat eine Temperatur von 1500 bis 1600°, während flüssiges Roheisen aus dem Hoch- oder Cupolofen mit etwa 1200° nach dem Martinkippofen gebracht werden kann. Mischen wir ein Stahlbad von etwa 40 t mit einem Roheisenbad von 20 t in einem Martinkippofen, so wird das Roheisen in kurzer Zeit unter der Mitwirkung der Flamme auf die Anfangstemperatur des Stahlbades gebracht sein. Die Temperaturerhöhung wird um so schneller erreicht, je größer das Stahlbad ist und je intensiver die Flamme wirkt. Um eine möglichst rasche Frischung zu erzielen, wird es sich empfehlen, auf Grund obiger Betrachtung die Chargenführung in folgender Weise zu leiten: Zu dem restirenden Stahlbad (z. B. 40 t) werden 20 t füssiges Roheisen hinzugefügt und diese 60 t einige Zeit unter scharfer Hitze stehen gelassen; durch die Verbrennung der leicht oxydablen Körper (Silicium, Mangan) findet bereits während des Eingießens eine Reaction statt, doch wird

diese nicht sehr stark sein, da Oxyde in Bad und Schlacke nur wenig vorhanden sind. Hat das restirende Bad einen Kohlenstoff von 0,8 % gehabt, die hinzukommenden 20 t Roheisen 3,5 %, so wird der Kohlenstoff des ganzen Bades 1.8 % betragen, Nachdem die Temperatur des Bades eine genügend hohe ist, wird mit dem Erzzusatz begonnen. Die Art und Weise des Erzzusatzes ist für eine flotte, aber stets zu beherrschende Reaction von größter Bedeutung. Ein plötzlicher . Erzzusatz von 1000 kg und mehr wirkt auf das Bad abkühlend, verhindert also einen gleichmäßigen Verlauf des Frischprocesses; kleinere. dem Verlauf des Processes angepafste, eventuell vorgewärmte Zusätze sind vortheilhafter. Talbot führt eigentlich den Frischprocess dadurch aus, daß er das Erz mit der zurückbleibenden Charge überhitzt und alsdann das Roheisen hinzufügt. Bei dem Einfließen des Roheisens entsteht alsdann eine sehr starke Reaction. Holz-Berlin sagt deshalb in seinem Vortrag bei der Versammlung der "Eisenhütte Oberschlesien" am 1. December 1901: "Als einen Uebelstand bezeichne ich die Thatsache, daß beim Eingießen des Roheisens in den Kippofen eine so heftige Reaction vor sich geht, dass die Verbrennung des Kohlenstoffes eine sehr unvollständige ist." Dieser Uebelstand wird sich vermeiden lassen, indem man zuerst das Roheisen mit dem Stahl vereinigt, dieses Gemisch erwärmt und erst dann mit dem Erzzusatz beginnt. Hat das Bad den gewünschten Entkohlungsgrad erreicht, so kann ein Theil abgegossen, nach dem Martinofen gebracht und ausgekippt werden. Bei dem Duplex-Verfahren ist das Kippen des vorgeblasenen Materials mit gewissen Schwierigkeiten verbunden, da

der saure Converter auch eine saure Schlacke giebt, die von dem basischen Herd sorgfältigst ferngehalten werden muß. Man erzielt dies, indem die vorgeblasene Charge nicht gekippt, sondern durch eine am Boden der Pfanne befindliche Oeffnung abgelassen wird; die saure Schlacke bleibt in der Pfanne zurück. Diese Nothwendigkeit bedingt, dass die Charge eine genügend hohe Temperatur hat, um Pfannenansätze zu vermeiden, die leicht die Abstichöffnung versetzen. Diese Uebelstände sind bei dem vorgefrischten Material aus dem basischen Martinkippofen nicht vorhanden. Die Schlacke ist basisch, die Charge kann also gekippt werden und braucht deshalb nicht so warm zu sein wie bei dem Duplexverfahren. Nehmen wir z. B. einen Kippofen von 100 t Fassung an (ein solcher ist zur Zeit in Frodingham im Bau begriffen), so werden 20 t Roheisen mit 3,5 % Kohlenstoff und 80 t Stahl mit etwa 0,3 % Kohlenstoff nach dem Zusammengießen einen Gesammtkohlenstoff von 0.94 % erzeben; es sind in diesem Falle nur 0,64 % Kohleustoff aus dem Bade zu entfernen; diese Frischarbeit kann in 40 bis 50 Minuten geleistet werden, ebenso wie von jedem feststehenden Martinofen bei einer Charge mit dem üblichen Einsatz, die zwar hart, aber warm eingeschmolzen ist.

Bei der Discussion über den Vortrag des Herrn Holz\* wurde darauf aufmerksam gemacht. daß das Talbotverfahren sich für die Herstellung eines Qualitätsmaterials nicht eignet. Diese Bedenken sind sehr gerechtfertigt. Aus allen Analysen, die Talbot anführt, ist zu ersehen, daß nur ein mittelhartes Fertigfabricat mit etwa 0,18 % Kohlenstoff hergestellt wird. Es ist wohl möglich, auch härteres Material zu erzeugen, aber ein Qualitätsmaterial, wie es in der heutigen Industrie von den Martinstahlwerken verlangt wird, läfst sich mit dem Talbotprocess in seiner jetzigen Form keinesfalls erreichen. Diese Bedenken werden beseitigt, indem der Martinkippofen die partielle Entkohlung des Roheisens, die Siemens-Martin-Oefen das Fertigmachen der Chargen übernehmen.

zu der Erzielung einer Badtemperatur, um in dem Talbotofen die ganze Charge gußfähig zu machen, aber nur 1/2 bis 1/4 der Charge gufsfähig und gargeschmolzen gebraucht werden, ist wenig ökonomisch. Auf der Versammlung des "Iron and Steel Institute" am 9. Mai 1900 sagte deshalb R. M. Daelen: "Ein weiteres Bedenken besteht darin, dass nach jedem Abstich und jeder Nachfüllung die große Menge Stahl wieder fertiggemacht und gargeschmolzen werden muß, was bedeutend längere Zeit beansprucht als der kleine Inhalt eines gewöhnlichen Ofens," Durch die Benutzung des Martinkippofens als Roheisenfrischapparat zu der Herstellung eines vorgefrischten Materials mit einer Temperatur, die unter der einer in Coquillen zu gießenden Charge liegt, werden diese Bedenken beseitigt. Der Einwand. daß dieses Verfahren mit hohen Selbstkosten arbeiten wird, trifft nicht zu: In 13 Schichten wurden in dem Talbotofen mit 60 t Fassung 659 t Flusseisen hergestellt. Das Chargegewicht war 20 t, die Chargendauer etwa 5 Stunden. Die Entkohlung der 20 t Roheisen wird in 1 bis 11/2 Stunden durchgeführt, zu dem gießfähigen Fertigmachen der 60 t werden etwa 31/2 Stunden gebraucht. Wird aber das theilweise entkolilte Material (20 t) dem Kippofen entnommen und nach dem feststellenden Martinofen gebracht, so können diese 20 t in 11/2 bis 2 Stunden als Qualitätsmaterial in allen Härtegraden zum Abstich fertig sein. Während der Talbotofen allein in 5 Stunden 20 t Flusseisen gewöhnlicher Qualität herstellt, giebt er in Verbindung mit einem feststehenden 30-t-Ofen (mit etwa 10 t Schrott beschickt) in etwa 4 Stunden 30 t Flusseisen ieder Qualität. Ein Talbotofen mit 60 bis 80 t Fassung kann für 8 Martinöfen genügend vorgefrischtes Material liefern.

Auch der Aufwand an Brennmaterial und Zeit

Die Erhöhung der Production und die Beeitigung der Qualitätsschwierigkeiten empfehlen das Talbotverfahren als Roheisenfrischprocefs in Verbindung mit feststehenden Martinöfen.

Grofsenbaum.

K. Stobrawa.

# Beiträge zur Frage der Gichtgasreinigung.

An die

Redaction von "Stahl und Eisen".

Die Wirkung von Ventilatoren und Theisensehen Trommeln unter Zuhülfenahme von Wasser auf staubhaltige Gase beruht meines Erachtens auf etwas Anderem, als auf einem von Hrn. Osann in seinem Aufsatz im Nr. 3 dieser Zeitschrift angenommenen Hohleylinder, Thaufliche u. s. w., Das Feuchtwerden des Staubes durch Condensation des Wasserdampfos ist natürlich von Nutzen, der eigentliche Vorgang bei der erfolgenden Staubabscheidung und dem Niederschlagen des äufserat feinen, bei der Condensation des Wasserdampfos sich bildenden Nebels ist indessen ein rein mechanischer. Beim Ventitator wirken erstens die

<sup>\* &</sup>quot;Stahl und Eisen" 1902 Heft I Seite 51.

nassen Flügel, zweitens die nasse Mantelfläche. beim Theisenschen Apparat nur die letztere.

1. Die Wirkung der nassen Flügel ist, um ein Bild zu gebrauchen, dieselbe, wie wenn in einer Schlacht eine fliehende Colonne vom Feind verfolgt wird. Wer schneller laufen kann, wie der Feind, kann sich retten, wer dies nicht kann, wird eingeholt und unschädlich gemacht. Der verfolgende Feind ist der nasse Flügel des Ventilators, die geretteten Schnellläufer sind die Gastheilchen, die gefangen genommenen Langsamen sind die Staubtheilchen. - Die Flügel und die zwischen ihnen befindlichen Gasmassen haben in Entfernungen a, b, c . . . . von der Achse die a, b, c . . . . fache Geschwindigkeit und legen die a, b, c . . . . fachen Wege zurück. Dem Gas wird bei seinem Eintritt zwischen die Flügel von diesen eine rotirende Bewegung ertheilt, welche eine radial nach außen gerichtete Centrifugalkraft hervorruft, so daß das Gas, sich nach außen bewegend, eine bis zur Ankunft an den Flügelenden stets wachsende Rotationsgeschwindigkeit erhält. Dieser ständigen Beschleunigung der Geschwindigkeit gegenüber, zu der das Gas durch in unendlich kurzen Zeiträumen aufeinanderfolgende Stöße (hervorgerufen durch das ständige Wachsen des Abstandes von der Achse) der Flügel gezwungen wird, verhält sich das Gas und der Staub verschieden. Das Gas hat im Sinne der Mechanik eine viel, mehr als tausendmal, geringere Masse als der Staub. Da aber P = m . p (P = Kraft, m = Masse, p = Beschleunigung) ist, so erhält bei derselben Kraft, dem Stofs des Flügels, das Gastheilchen eine größere Beschleunigung als das Staubtheilchen. Die Folge ist, daß die Staubtheilchen sich (relativ zu dem sie umgebenden Gas) nach dem sie verfolgenden Flügel hin bewegen, um. wenn letzterer feucht ist, an ihm kleben zu bleiben und mit dem Wasser fortbewegt zu werden. Je größer die rotirende Geschwindigkeit der Flügel ist, desto größer ist die Stofswirkung P. Mit dem Wachsen dieser Kraft wächst die Beschleunigung p, aber auch die

Centrifugaikraft m. v<sup>2</sup>. Letztere ist proportional

der Masse und dem Quadrat der Rotationsgeschwindigkeit, so dass mit steigender Geschwindigkeit der Flügel die Staubtheilehen sich nicht allein zu den Flügeln hin bewegen, sondern sich radial nach außen schneller bewegen als die sie umgebenden Gastheilchen, wobei sie von den bei dieser Bewegung immer größer werdenden

Entfernungen von der Achse von den Flügeln eingeholt werden. Dass die Centrifugalkraft proportional dem Quadrat der Geschwindigkeit ist. halte ich hierbei für unerheblich, weil die Differenz der Geschwindigkeiten von Gas- und Staubtheilchen im Verhältnis zu den an sich sehr großen Geschwindigkeiten in dieser Hinsicht kaum eine große Rolle spielen wird. Es folgt hieraus, dass die Abscheidung des Staubes auf den nassen Flügeln sich mit der Geschwindigkeit und der Länge der Flügel vergrößert.

2. Die Function des Mantels würde, wenn wir auch hier ein Bild gebrauchen und den Mantel mit dem die Erde umgebenden Weltenraum vergleichen, die sein, dass, sobald die Anziehungskraft der Erde und die hierdurch hervorgerufenen Bewegungen plötzlich aufhörten, wir tangentiell von Westen nach Osten und mit desto größerer Vehemenz, je näher am Aequator, in den freien Weltenraum hinausflögen, um schliefslich unsere Reise mit der Venus oder einem anderen Anziehungspunkt fortzusetzen. - An den Enden der Flügel angelangt, besitzen die Gastheilehen und die in ihnen noch enthaltenen Staubtheilchen eine gewisse tangentielle und eine gewisse radiale Geschwindigkeit, die bei den Staubtheilchen nach Obigem größer ist als bei den Gastheilchen. Da dieser noch restirende Staub aufserst fein ist, wird derselbe annähernd dieselbe Rotationsgeschwindigkeit wie die Gastheilchen annehmen. Die der Masse direct proportionale lebendige Kraft m . v2 wird aber infolge des Beharrungsvermögens ihren Einfluss dahin geltend machen, daß die Staubtheilchen weniger als die Gastheilchen von ihrer jeweiligen tangentiellen Richtung abgelenkt werden wollen, so dass sie sich zum Mantel hin bewegen, um an dem auf diesem strömenden Wasser hängen zu bleiben.

Gerade wie die Staubtheilchen wird sich im Gas befindliches fein vertheiltes Wasser verhalten, also auch der durch die Abkühlung aus dem Gas condensirte Wasserdampf und es resultirt ein staubreines, wasserarmes Gas.

Aus vorstehender Betrachtung ergiebt sich, daß die Wirkung der Ventilatoren mit Wasserzufuhr auf zwei ganz verschiedenen Vorgängen beruht, nuf der Wirkung der Flügel und der des Mantels, während der Theisensche Apparat nur den zweiten dieser Vorgänge aufweist, weil in ihm keine radiale Bewegung der Gase nach außen stattfindet. Teichgräber.

# Amerikanische Lohnverrechnungsmethode.\*

In den Werkstätten der Bethlehem Steel Co. in Bethlehem, Pa., wurde vor kurzem eine neue Lohnvorrechnung eingeführt, durch welche die Interessen sowoll der Arbeitzeber win der Arbeitnehmer am besten vereinigt werden sollten. Nach ihrer Einführung machte sieh ein vollständiger Umselnwung im ganzen Werkstättenbereich selten nach wenigen Monaten in günstiger Weise fühlbar.

Zur Durchführung der Methode wird zunächst eine Karte ausgestellt, welche bis in die Einzelheiten die Arbeitsmethode zeigt, die für jedes Workstück erforderlich ist. In derselben sind die zu benutzenden Werkzeuge angegeben, sie enthält gleichzeitig auch noch die ungefähre Zeitangabe, welche erfahrungsgemäß dafür benüthigt wird. Die Summo aller dieser Zeiten ergiobt dann die für die Fertigstellung des Werkstücks erforderliche Gesammtzeit.

Wenn der Arbeiter den auf erwähnter Karte angegebenen Vorschriften nachkommt und die ihm übergebene Arbeit demgemäß vollendet, so erhält er außer seinem fixen Tagelohn noch eine besondere Vergütung. Hat er jedoch seine Arbeit nicht in der vorgeschriebenen Zeit vollendet, so erhält er nur seinen Tagelohn, aber keinen Accordzuschlag. Da die Zeit für jede Art Bearbeitung im einzelnen vorgeschrieben ist, so kann der Manu zu jeder Zeit ersehen, ob er einen Zuschlag an Lohn erhält oder nicht. Findet er nun, daß es für die ihm aufgetragene Arbeit unmöglich ist, diese in der ihm vorgeschriebenen Zeit zu vollenden, so hat er dies sofort seinem Meister zu melden. Stellt sich nun nach genauer Erwägung heraus, dass der Mann im Rechte ist, so wird sofort eine neue Karte für ihn angefertigt, welche die abgeanderte Arbeitsart und dazu erforderliche Arbeitszeit angiebt. Es ist von großem moralischen Einfluss auf die Leute, wenn Irrthümer in der Ausstellung der Karten möglichst wenig vorkommen. Die Zeit in der Karte gilt immer nur für einen bestimmten Zweck, und da eine vernünftige Zeitbegrenzung dafür ausprobirt wurde, so wird der Arbeiter, wenn er die ihm vorgeschriebene Zeit nicht einhält, durch den Verlust des Zuschlags bestraft, falls er seine Zeit in anderer Weise verzettelt.

Da diese Karten durch einen erfahrenen Mann an Hand genauer Listen ausgeschrieben werden, so ist es selbstverständlich, daß diese eine maßgebendere Arbeitsvorschrift enthalten, als wie sie durch einen Meister vorgeschrieben werden kann. Da ferner alle nothwendigen Angaben für die Be-

\* Nach einem Vortrag von H. L. Gantt vor der American Institution of Mechanical Engineers. arbeitung des betreffenden Werkstücks in den Karten enthalten sind, und durch Einhaltung der Vorschriften dem Arbeiter noch ein Anspruch auf eine besondere Vergütung aufser dem mit ihm vereinbarten Tagelohn zusteht, so ist dieses System eine Erziehungsweise, durch welche eine Zuschlagvergütung als Belohnung für den fleißig arbeitenden, und der Verlust dieser Vergütung für den faulen Mann als Strafe einfritt. Ihre directen Resultate waren sehr zufriedenstellend, indem viele Leute in wenigen Monaten mehr lernten, als vordem in Jahren.

Maschinenstillstände. Der Mann hat keinen Anspruch auf genannte Vergütung, wenn er seine Maschine schlecht beaufsichtigt oder an derselben etwas ruinirt; infolgedessen bestraft sich der Arbeiter selbst, wenn er den Vorschriften, die die Karte angiebt, nicht nachkommt, sondern sich Nachlässigkeiten zu schulden kommen läfst, indem der Arbeiter nicht nur die Prämie für den einen Tag verliert, sondern auch für alle nachfolgenden, bis die Maschine wieder ordnungsgemäß arbeitet.

Eintheilung. Der Autor erläutert sein System weiter gegenüber dem der directen Stückarbeit dahin, daß es sehr ausdehuungsfähig sei und mit gröfster Einfachheit selbst dort noch zu verwenden ist, wo Stückarbeit nicht mehr controlirt werden kann. Um richtige Augaben zur Aufertigung genauer Stückarbeiten zu erhalten, ist eine Menge Detailarbeit erforderlich gewesen. Beschreiber dieses theilt sie wie folgt ein:

- 1. Zerlegung des Ganzen in Einzelheiten,
- 2. Besonderes Studium dieser Einzelheiten.
- Theorie f\u00fcr die Zusammenstellung der obera erhaltenen Resultate.

Einführung von Arbeitskarten in eine Werkstätte. Um richtig ausgefüllte Arbeitskarten für eine Werkstätte zu erhalten, welche ja vielerlei Arbeiten zu verrichten hat, ist es nicht nur nothwendig, die verschiedene Bearbeitungsart zu kennen, sondern auch die dazu nothwendige Zeit. Das einschlägige Studium ist sehr schwierig. Mr. Taylor hat seine aber so sorgsam gemacht, als es überhaupt möglich ist, Bearbeitungszeit und Art genau festzustellen. Seine Regeln sind durch Mr. Bath verbessert worden, welche sich auch auf Hobelbänke, Lochmaschinen, Nuthenfräser und noch andere Werkzeuge der B. St. Co. ausdehnte. Vermöge dieser Lohnberechnungstafel war es nun auch möglich, die ökonomisch günstige Schnittgeschwindigkeit und Stärke festzustellen, welche sich für einen Stahl von bestimmter physicalischer Beschaffenheit am besten eignet. Um sin genaues Bild darüber zu erhalten, wie derdes Arbeiters

22

16 17

19

21

artige Arbeitskarten in einer Werkstätte einwirken. wollen wir es in einem Beispiel aus der Praxis an roh vorgeschmiedeten Stücken näher erläutern. Die Zeichnung geht zuerst durch die Hand eines erfahrenen Mechanikers, welcher zunächst den Arbeitsweg angiebt, den das Stück in der Werkstätte durchwandert. Er entscheidet über die Reihenfolgen, in welchen die verschiedenen Bearbeitungen, wie Drehen, Hobeln, Fräsen, Bohren n.s. w. nacheinander auszuführen sind. In Werkstätten, in welchen vielerlei Arbeit zu erledigen

Karte 1 DM - 36 - 5000 - 8, 6, 1901,

| Bearbeitu                                 | ngsart | Maschinenauftrag | Auftragsnummer |
|-------------------------------------------|--------|------------------|----------------|
| Drehbank Maschine Nr. Werk- zeog  145 MEH |        | 376              | 17 844         |
|                                           |        | Stahlsorte       | Schmiede - Nr. |
|                                           |        | 12               | 14 653 C 4     |

| Anleitungen<br>zur Bearbeitung | Workzeug- | Schnitt-<br>tiefe | Vorschub | Geschwin-<br>digkeit | Angegebene | Gebrauchte | Lohn |
|--------------------------------|-----------|-------------------|----------|----------------------|------------|------------|------|
| Elnspannen                     | PV M      | 5 mm              | =        | 2 B F                | 2,5<br>4,0 |            |      |

des Melsters

2 B F r Hälfte deel 12.0

42,0 Minutes Die Inseltigen Linien geben ein Biid des fertigen und die Stücken 12



| Bemerkung: Skizzen werden nur zur Bequemlichkeit hier<br>eingezeichnet; sie können auch ganz fehlen. |     |           |               |       |     |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------|-------|-----|------|----------|
| Karte                                                                                                | Nr. | Mappe Nr. | Zeichnung Nr. | Monat | Tag | Jahr | Unter-   |
| 490                                                                                                  | 7   |           | 98.6971       |       | 1   | 1901 | Much les |

Wenn die Maschine das nicht leisten kann, was oben gegeben ist, so ist der Kartenaussteller sofort zu verständigen.

ist, kann man zwar nicht sehr viel Gewicht auf die Einhaltung der Reihenfolge geben, weil, abzesehen vom Vortheil, daß das Bureau jederzeit über den Fortgang der Bearbeitung des Arbeitsstückes unterrichtet ist, die Ersparniss durch ständige Besetzung der Maschinen groß sein kann. Dieses Capitel über die Arbeitseintheilung ist aber schon allein so ausgedehnt, dass es hier nur gestreift werden kann.

Sollte das Drehen des Arbeitsstückes zuerst nöthig sein, so wird das Stück derjenigen Bank überwiesen, die sich am besten dazu eignet. Die Arbeit, welche von der Maschine geleistet werden soll, wird durch einen tüchtigen Maschinenbauer,

welcher genau mit dem Kartensystem Bescheid weifs, bestimmt. Derselbe fertigt alsdaun eine derartige Karte aus, in welcher nicht nur alle Dreharbeiten, sondern auch die dazu benöthigten Anleitungen enthalten sind, wie die für das betreffende Arbeitsstück ausgeworfene Zeit, ferner ist die Art des zu benutzenden Werkzeuges, Schnitttiefe und Geschwindigkeit u. s. w. angegeben. Für alle anderen Arbeiten, wie Einsetzen und Wiederherausholen des Schmiedestückes, Ablegen desselben. Stahlwechseln u. s. w. werden Anleitungen

Karta 2 DM - 36 - 5000 - 8, 6, 1901,

|    | Drehb                                | a w la                   |                   | 580      |                      | 17 068       |            | 18   |    |  |
|----|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------|----------------------|--------------|------------|------|----|--|
|    | Drend                                |                          |                   | 000      |                      |              |            | 700  |    |  |
| M  | Maschine   Werk-                     |                          | Stahlsorte        |          |                      | Schmiede-Nr. |            |      |    |  |
|    | 76                                   | MEH                      |                   | 16       |                      | 228          | 34 B       | 1 F  | 2  |  |
| de | Name Name des Arbeiters des Meisters |                          |                   |          |                      |              |            |      |    |  |
| Z  | Anleit<br>ar Bea                     | Werkzeug-                | Schnitt-<br>tlefe | Vorschub | Geachwin-<br>digkeit | Angegebene   | Gebrauchte | Lohn |    |  |
| 1  |                                      | en zur Ma-<br>pänderung, |                   | _        | _                    | _            | _          |      |    |  |
| 2  |                                      | inspannen .              |                   | -        | -                    | -            | 04         | 1    | 1  |  |
| 3  |                                      | te abdrehen              | PRL               | 9 mm     | Е                    | SAF          | 30         |      |    |  |
| 4  |                                      | stechen                  | PYM               | -        |                      |              | 17         |      | ı  |  |
| 5  | Enden v                              |                          | -                 |          | -                    | -            | 9.0        |      | 1  |  |
| 6  |                                      | stechen                  | PVM               | -        |                      | SAF          | 17         |      |    |  |
| 7  |                                      | te abdrehen              | PRL               | 9 mm     | E                    |              | 03         | 1 1  | 1  |  |
| 8  | Ablegen                              |                          | _                 | -        | des                  | -            | - 03       |      | Ц. |  |
| 9  |                                      |                          |                   |          |                      |              | 1.47       | 1,50 | 1  |  |
| 11 |                                      | 413                      | abor Ye           | schlag e | In make              | 86.00        |            |      |    |  |
| 12 |                                      | (40                      | strei Lu          | acuted . | ing c b              | 4.50.7       |            |      |    |  |
| 13 |                                      |                          |                   |          |                      |              |            |      |    |  |
| 14 |                                      | 10.00                    |                   |          |                      |              |            |      |    |  |
|    |                                      |                          |                   |          |                      |              |            |      |    |  |

Bearbeitungsart | Maschinenauftrag | Auftragsnummer

Vorher gebrauchte Zelt auf einer anderen Drehbank 51 3 8td. Mappe Nr. Zeichnung Nr. Monat Tag Jahr Unter-FCAC 25 330V, C 18 1901 Buckley

Wenn die Maschine das nicht leisten kann, was oben an-gegeben ist, so ist der Kartenaussteller sofort zu verständigen.

gegeben, ebenso die Zeiten, welche für jede Art Arbeit von den vorhin erwähnten Thätigkeiten nothwendig sind, und ist hierfür eine besondere Rubrik vorgeschrieben.

Karte 1 zeigt eine Eintheilung, wie sie unter der Voraussetzung, daß eine Kolbenstange anzufertigen wäre, am gebotensten wäre. Diese Karte enthält die Anleitungen, welche Meister Thomas dem Arbeiter William Jones zur Bearbeitung der Schmiedestücke Nr. 14652 C4, Bestellung Nr. 17344 an Drehbank Nr. 145, gemäß Kartenordnung Nr. 376 giebt. Die Härte des Stückes ist mit 12 bezeichnet. Er muß nun ein aus M. E.-Stahl hergestelltes Werkzeug benutzen, dessen Form der entsprochenen

Reihe entnommen ist. Die ungefähre Schnittliefe ist 3/cs Zoll. J entspricht einer ganz bestimmten Anordnung der Vorgelegeräder, während 2 BF die zu benutzende Ganghöhe darstellt. Gegenüber jeder Bearbeitungsart sind Details über Werkzeug, Schnittart, Tiefe und Schnelligkeit angegeben, welche eingelnäten werden müssen, um das Arbeitsstück in der festgesetzten Zeit fertig bringen zu

Karte 3. DM — 36 — 5000 — 8. 4. 1901.

| Bearbeitu    | ngsart | Maschinenauftrag | Auftragsnummer |  |  |
|--------------|--------|------------------|----------------|--|--|
| Drehbank     |        | 460              | 16 837         |  |  |
| Maschine Nr. | Werk-  | Stahlsorte       | Schmiede - Nr. |  |  |
| 59           | MEH    | 14               | 22 706 B 1 F 1 |  |  |

| d   | Name<br>es Arbeiters                                                              | Name<br>des Melsters |                   |            |                      |              |                            |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------|----------------------|--------------|----------------------------|--|
|     | Anleitungen<br>zur Bearbeitung                                                    | Werkzeug-            | Schnitt-<br>tiefe | Vorschub   | Geschwin-<br>digkeit | Angegebene   | Gebrauchte                 |  |
| 1 2 | 20 Minuten zum Ma-<br>schinenändern,<br>nur beim 1. Stück!<br>Einspannen z. Dreb. | -                    | _                 | _          | _                    |              | 1                          |  |
| 3   | der Flantschen .<br>Abdrehen der Seiten                                           | PRL                  | 3 Schn            | E          | 4 A F                | 12           |                            |  |
| 4   | Einspann. d. Zapfens                                                              |                      | -                 |            | 441                  | 10           | 1                          |  |
| 5   | Vordrehen des Zapf.<br>auf 103<br>Vordrehen d. Selten                             | PSR                  |                   | 0,005      | 5 A F                | 2,10         |                            |  |
| 7   | mit Doppelmelisei<br>Fertigdreh, d. Selten                                        | -                    | 2 Schn.           | -          | 4 A P                | 1,40         |                            |  |
| 8   | mit Doppelmelfsel<br>Fertigdreb, des Zapf.                                        | -                    | 1 Schn.           | 11         | 4 A F                | 50           |                            |  |
| 9   | u. d. Ausrundung.<br>Glatt fellen                                                 | -                    | =                 | F          | 2 A F                | 2,00<br>1,10 |                            |  |
| 0   | Pollren                                                                           | -                    | -                 | _          | SBE.                 | 40           |                            |  |
| 1   | Nochmals nacharb                                                                  | -                    | -                 | -          |                      | 13           |                            |  |
| 2   | Ablegen                                                                           |                      | -                 | _          | -                    | 5            |                            |  |
| 3   |                                                                                   |                      |                   |            |                      | 10,52        | 10,50                      |  |
| 4   |                                                                                   |                      |                   |            |                      |              |                            |  |
| 5   | - 600                                                                             |                      |                   | 19         | T Der                | Za;          | fen la                     |  |
| 6   |                                                                                   | 7 6                  |                   |            | T In                 | Nr. 1        | fertig zi                  |  |
| 7   | 1                                                                                 | 1 1                  |                   |            | _                    | dreh         | en:                        |  |
| 9   |                                                                                   | 1                    | 200               |            | dl                   | e Plan       | itschen                    |  |
| 9   |                                                                                   | 8                    |                   |            |                      | In N         | r. 3.                      |  |
| 1   | -                                                                                 | 7-42-57              |                   |            | (3                   | lit Zu       | chlag!                     |  |
| 2   |                                                                                   |                      |                   |            |                      |              |                            |  |
| 3   | Vorhei                                                                            | gebra                | uchte Ze          | it 54 8    | tunden.              |              |                            |  |
| К   | arte Nr. Mappe Nr. 4817 FMCH                                                      |                      | ung Nr.           | Monat<br>7 | Tag                  | Jahr<br>1901 | Unter<br>schrift<br>Buckle |  |

Wenn die Maschine das nicht leisten kann, was oben angegeben ist, so ist der Kartenaussteller sofort zu verständigen.

können. Die ganze Zeit zum Drehen und Abstechen der Enden ist mit 42 Minuten bemessen. Am unteren Ende der Karte befindet sich die Zahl, dann die Nunmer der Zeichnung für das Gesammstötke, für die Zeichnung des Einzelstückes, Datum und Unterschrift des Kartenausstellers. In Roth vorgedruckt auf der Karte sehlt als genau zu bemerkende Schlufsbemerkung:

"Wenn die Maschine das nicht leistet, was vorgeschrieben ist, so ist hiervon dem Kartenaussteller unverzüglich Mittheilung zu machen." Vermöge solcher correct ausgestellter Karten kann man infolge der vorhandenen Zeitdaten für verschiedene Bearbeitungsarten wie auch Handarbeit selbst jedem gewöhnlichen Arbeiter leicht Anleitung geben. Es gehört natürlich eine gewisse Uebung dazu, die Leute anzulernen, da bekanntlich die meisten als Handlanger anfangen. Hat man jedoch einen intelligenten Mann, welcher sozu-

Karte 4. DM — 30 — 5000 — 8, 6, 1901.

| Bearbeitungsart<br>Drehbank |               | Maschinenauftrag | Auftragsnumme  |  |  |
|-----------------------------|---------------|------------------|----------------|--|--|
|                             |               | 570              | 17 351         |  |  |
| Maschine Nr.                | Werk-<br>zeug | Stahlsorte       | Schmiede - Nr. |  |  |
| 160                         | MEH           | 15               | 18 253 B 1 F 1 |  |  |

| Ma                    | schine Nr.        | Werk-                   | St        | ahlsorte Schmiede - N |          | ahlsorte Schmiede - Ni |             | Stahlsorte |      |  | Schmiede - N |  |  |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|----------|------------------------|-------------|------------|------|--|--------------|--|--|
|                       | 160               | MEH 15 18 253 B 1 F 1   |           |                       |          | 1                      |             |            |      |  |              |  |  |
| Name<br>des Arbeiters |                   | Name<br>des Melsters    |           |                       |          |                        |             |            |      |  |              |  |  |
|                       | Anlei<br>zur Bear |                         | Workzeug- | Schnitte              | Vorschub | Geschwig-<br>digkeit   | Angregebene | Gebrauchie | Lohn |  |              |  |  |
| 1                     |                   | n Zelt zur<br>nenänder. |           |                       | -        |                        | _           |            | Г    |  |              |  |  |
| 2                     | Ins Futte         | bls FP .                | _         | _                     | _        | _                      | 21/0        |            |      |  |              |  |  |
| 3                     |                   | auf 85 ×                |           |                       |          |                        |             |            |      |  |              |  |  |
| 4                     | Abstech           | des Endes               | PRL       | 6,5 mm                | 1        | 2BF                    | 11          |            |      |  |              |  |  |
| 5                     |                   | n d. Enden              | _         | _                     | _        | - 3                    | 4           | 1          |      |  |              |  |  |
| 6                     |                   | d. Endes                | PVM       | _                     | -        | 2 B F                  |             | i          | i    |  |              |  |  |
| 7                     |                   | anf98 mm                | PRL       | 6,5 mm                | 1        |                        | 9           |            |      |  |              |  |  |
| 8                     |                   | auf 92 mm               |           | 0,5 mm                | - 1      |                        | 3           |            |      |  |              |  |  |
| 9                     |                   | d. Stückes              |           | -                     | 3 _      | _                      | 21/0        | 1          |      |  |              |  |  |
| 10                    |                   |                         |           |                       |          | -                      | 33          | 34         |      |  |              |  |  |
| 11                    |                   |                         | (M        | 11 Zusch              | lag 5    |                        |             |            |      |  |              |  |  |
| 12                    |                   |                         |           |                       |          |                        |             |            |      |  |              |  |  |
| 13                    |                   |                         |           |                       |          |                        |             |            |      |  |              |  |  |
| 15                    |                   | 4                       | 1         |                       |          |                        |             |            |      |  |              |  |  |
| 16                    |                   | 1 Te=0                  | n +       |                       |          |                        | TT          |            |      |  |              |  |  |
| 17                    |                   | 8                       | 9         | 99                    |          |                        | 8           |            |      |  |              |  |  |
| 18                    |                   | : 76                    |           | 549                   |          |                        |             |            |      |  |              |  |  |
| 19                    |                   | 5                       | 0'        | 940                   |          |                        | -           |            |      |  |              |  |  |
| 20                    |                   |                         |           |                       |          |                        |             |            |      |  |              |  |  |
| 21                    |                   |                         |           |                       |          |                        |             |            |      |  |              |  |  |
| 23                    |                   | Vorher ge               | braucht   | e Zelt 1              | Stande   | 6 Mis                  | ulen.       |            |      |  |              |  |  |
| -                     | arte Nr.          | Mappe Nr.               | Zelehr    | nne Ve                | Monet    | Tag                    | Jahr        | Unte       | =    |  |              |  |  |
|                       | -                 | aappe Nr.               |           |                       | -        | "                      | -           | schri      | n    |  |              |  |  |
| _                     | 5368              | -                       | 6:        | 258                   | 9        | 12                     | 1901        | Buck       | le   |  |              |  |  |

Wenn die Maschine das nicht leisten kann, was oben angegeben 1st, so ist der Kartenaussteller sofort zu verständigen.

sagen den Kopf für die andern mit hat, damit beauftragt, so erhält man nach kurzer Zeit sehon derartig günstige Resultate, wie sie sonst nicht üblich sind, wo der Arbeiter sich ganz selbst überlassen ist. Zur besseren Erklärung der Sache werden noch drei weitere Kartenbeispiele dargestellt. Eine davon gehört selnon zu einer feiner-en Arbeit, und ist es interessant zu erfahren, daße es viele Karten giebt, die doppelt so lang sind, als jone.

Anfangsergebnisse. Die Karten wurden durch den Schreiber dieses zuerst im Jahre 1899

eingeführt. Der Erfolg zeigte sich schon nach ganz kurzer Zeit und ward in dem Masse bedeutender, je größer die Detaillirung der Karten wurde. Es erforderte verhältnifsmäßig keine besonderen Schwierigkeiten die Leute zur Einhaltung der gegebenen Anleitungen anzulernen und anzugewöhnen. Das Einhalten von Schnitt-Tiefe und Geschwindigkeit hatte man bald erreicht, nur das Vertändeln von Zeit zwischen den aufeinander folgenden Bearbeitungen vermochte man nicht so einfach abzuschaffen. Man fand auch häufig die Maschinen unbrauchbar und jeder Arbeiter fand immer einen glaubwürdigen Grund dafür, wenn seine Maschine nicht mehr ordnungsgemäß lief, trotzdem seine Werkzeuge speciell für ihn geeignet angefertigt wurden und er nur geschickt zuzugreifen hatte, um seine Arbeit rasch zu beginnen. Aber mmer wieder fanden die Leute neue Entschuldigungen, um die Arbeitsanfänge hinausschieben zu können und dadurch die Leistungsfähigkeit der Werkstätte im ganzen genommen zu beeinträchtigen.

Zuschlaggelder. Um die ihrer Einführung entgegenstehenden Schwierigkeiten zu überwinden, wurde den Leuten, die ihrer Pflicht vollständig genügten, eine besondere Zusatzprämie gewährt. Von Anbeginn dieser Neueinführung an verminderten sich die sonst vergeudeten Zwischenzeiten sofort bedeutend, und es wuchs die Zahl der auf diesen Zuschlag Anspruch Habenden nach kurzer Zeit ganz bedeutend. Damit nun auch jeder von den Meistern die richtige Anleitung erhielt, bekam auch jeder Meister, dessen Maschinen gut arbeiteten, eine entsprechende Extraprămie, damit sie ihre Leute gut anlernten und, wenn erforderlich, ihnen ordentlich an Hand gingen. Die Einrichtung wurde in der Weise geregelt, dass der Meister von jeder Maschine, deren Arbeiter eine Pramie erhielt, eine Vergütung bekam und überdies noch einen Extrazuschlag von 50 %, wenn alle ihm unterstellten Maschinen eine Prämie bekamen. Auf diese Weise war der Meister gezwungen, speciell diejenigen Leute, welche seiner am meisten bedurften, die größtmögliche Aufmerksamkeit zu schenken.

Schlufsergebnisse. Da der Zuschlag nur dan bezahlt wurde, wenn das Arbeitsstück auch sirklich genau gemäß den Vorschriften der Karte fertigestellt war, so lag en ebenfalls im Interesse eks Arbeiters, gut auf seine Maschine zu achten, um unnöthige Verzögerungen zu vermeiden, einerlei de diese durch seine Schuld oder durch die Maskine verursent wurde.

Die Ergebnisse lassen sich gegen die frühere Fabrication folgendermaßen zusammenstellen:

- Ein Anwachsen gegen die vorherige Erzeugung von 200 bis 800 %.
- Eine bedeutende Verminderung der Unfälle und Maschinenbrüche,
- 3 Eine schnellere Heranbildung geschulter Kräfte.

Leute, welche früher den Meister mit Fragen um jede Kleinigkeit belästigten. fanden, daß sie nicht mehr so viel zu fragen brauchten, da sie die Zeit dafür jetzt besser verwenden konnten. Ein Mann, welcher in 8 Jahren nicht begriffen hatte, wie das Futter ohne Unterstützung des Meisters ausgewechselt werden mußte, verlor einmal dadurch 3 Tage die Prämie, auf einmal hatte er es gelernt und bedurfte für die Folge nicht mehr der Unterstützung.

Verfasser vergleicht dann noch ausführlicher die sonst übliche Einzelarbeit bei Anwendung des Kartensystems und erwähnt, daß die einzige Schwierigkeit in der Einführung derselben darin lag, die Leute zu überzeugen, dass selbst der weniger geschickte und weniger begabte Arbeiter bei Anwendung dieses Systemes noch Vortheil gegen früher habe. Besonders praktisch bewähre sich das System in Werkstätten, wo vorwiegend automatisch arbeitende Maschinen benutzt würden, wo richtiges Arbeiten der Werkzeuge von größerer Bedeutung sei, als handliche Geschicklichkeit. In den Fällen jedoch, wo Handfertigkeit und Stärke die Hauptbedingung ist, werden den Leuten zur Anleitung einer rascheren Beendigung der betreffenden Arbeiten weitere Extravergütungen bewilligt. Es müssen daher diese Punkte bei der Ausstellung der Karten unbedingt im Auge behalten werden.

Leistungsfähigkeit. Während der Zeit vom 1. März 1900 in scholbe die Werkstätte Tag und Nacht und wurden die Maschinen ausgenutzt, wie es nur am Tage möglich war. Trotzelem häuften sich die aus der Schmiede kommenden Materialien derartig an, daße se nicht mehr bewältigt werden konnte. Es war denn zu dieser Zeit, daß das Prämiensystem eingeführt wurde.

Um das Ergebnifs der Einführung besser veraugenscheinlichen zu können, geben nachstehende Daten die Vergleiche der durchschnittlichen Leistungen im vorverlaufenen Jahre und dem Probejahre.

Durchschnittlicher Versand vom 1. März 1900 bis 1. März 1901 pro Monat: 1,00, März 1901: 1,25, April 1901: 1,53, Mai 1901: 1,86, Juni 1901: 1,98, Juli 1901: 2,17.

Die Masse der angehäutten Waaren bestand in vorgeschmiedetem Material, aber schon Ende Juli waren die früher erwähnten Anhäufungen so vermindert, daß bei Beginn dieser Poriode statt der sonst vorrättigen Materialien so wenig übrig geblieben war, daß es schwierig war, alle Maschinen genügend beschäftigt im Gang zu halten, und war infolgedessen die Versandziffer vom Monat Juli hölter als die August, weil die Schmiede nicht mehr imstande war, die nöthige Stückzahl heranzuschaffen.

# Der Etat der Königlich Preufsischen Eisenbahnverwaltung für das Etatsjahr 1902.

Dem Etat für 1902 entnehmen wir:

#### I Einnahmen.

|                                                                                     | Betrag für das<br>Etatsjabr 1902         | Der vorige<br>Etat setzt aus             | Mithin für 1902<br>mehr oder weniger                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Vom Staat verwaltete Bahnen:                                                        |                                          |                                          |                                                                 |
| Aus dem Personen- und Gepäckverkehr     Aus dem Güterverkehr     Sonstige Einnahmen | 390 028 000<br>934 715 000<br>87 298 900 | 391 175 000<br>959 015 000<br>87 047 400 | $\begin{array}{c} -1147000 \\ -24300000 \\ +251500 \end{array}$ |
| Summe                                                                               | 1 412 041 900                            | 1 437 237 400                            | - 25 195 500                                                    |
| Antheil am Reinertrag der Main-Neckar-Eisenbahn Wilhelmshaven - Oldenburger         | 559 017                                  | 539 627                                  | + 19 390                                                        |
| Eisenbahn                                                                           | 713 967                                  | 678 719                                  | + 35 248                                                        |
| von Privateisenbahnen                                                               | 196 855                                  | 187 002                                  | + 9853                                                          |
| Sonstige Einnahmen                                                                  | 450 000                                  | 400 000                                  | + 50 000                                                        |
| Beiträge Dritter                                                                    | 2 366 000                                | 1 982 611                                | + 383 389                                                       |
| Summe                                                                               | 1 416 327 739                            | 1 441 025 359                            | - 24 697 620                                                    |

#### II. Dauernde Ausgaben.

| Vom Staat verwaltete Bahnen                    | 867 304 500 | 858 194 800 | + 9 109 700 |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Antheil Hessens                                | 10 512 691  | 11 184 455  | - 671 764   |
| Main-Neckar und Wilhelmshaven-Oldenburger Bahn | 99 786      | 214 050     | - 114 264   |
| Zinsen und Tilgungsbeträge                     | 3 153 000   | 3 154 642   | - 1642      |
| Ministerialabtheilungen für das Eisenbahnwesen | 1 760 552   | 1 710 433   | + 50 119    |
| Dispositionsbesoldungen u. s. w                | 930 000     | 1 220 000   | - 290 000   |
| Summe                                          | 883 760 529 | 875 678 380 | + 8 082 149 |

## III. Einmalige und aufserordentliche Ausgaben.

Die Ausgaben für Um- und Neubauten vertheilen sich für die Directionsbezirke wie folgt:

|          | The state of the s |                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Altona   | 5 850 000 .# Elberfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 262 000 M Königsberg 250 000 M         |
| Berlin   | 3 991 500 , Erfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 070 000 , Magdeburg 1 215 000 ,        |
| Breslau  | 950 000 " Essen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
| Bromberg | - Frankfurt a. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 506 000 , Münster 383 000 ,            |
| Cassel   | 1 386 000 Halle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 108 000 " Posen 200 000 "              |
| Köln     | 4 368 000 . Hannover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 700 000 . St. JohSaarbrück 1 300 000 _ |
| Danzig   | 1 720 000 " Kattowitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 755 000 " Stettin 700 000 "            |

Gesammtsumme . . . . . . 91 640 500 ...

#### IV. Abschlufs.

|                                                                               | Betrag für<br>das Etatejahr 1902 | Der vorige<br>Etat setzt aus | Mithin für 1902 mehr oder wenigen |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Ordinarium:                                                                   |                                  |                              |                                   |
| Die ordentlichen Einnahmen betragen                                           | 1 413 961 739<br>883 760 529     | 1 439 042 748<br>875 678 880 | - 25 081 009<br>+ 8 082 149       |
| Im Ordinarium . Urberschufs                                                   | 530 201 210                      | 563 864 868                  | -83 163 158-1                     |
| Extraordinarium: Die außerordentlichen Einnahmen betragen , Ausgeben betragen | 2 366 000<br>91 640 500          | 1 982 611<br>100 887 000     | + 383 389<br>- 9246 500           |
| Im Extraordinarium: Zuschnfs                                                  | 89 274 500                       | 98 904 389                   | - 9 629 889 .                     |
| bleibt Ueberschufs .                                                          | 440 926 710                      | 464 459 979                  | -23 53B 269 E                     |

Ľ

#### V. Gesammt-Ergebnifs.

Die Gesammtsumme der ordentlichen Einnahmen und dauernden Ausgaben des Etats der Eisenbahnverwaltung für das Etatsjahr 1902 stellt sich gegen-

| roer der | A GLS  | uschiagu                 | ng : | ur    | 1,70 | 1 4 | ie toigt; |        |
|----------|--------|--------------------------|------|-------|------|-----|-----------|--------|
| Es       | betrag | en die o                 | rder | ıtlic | hen  | Ei  | nnahmen:  |        |
| im Et    | atsjah | re 1902                  |      |       |      |     | 1 413 961 |        |
| ,        | 77     | 1901                     |      |       |      |     | 1 439 042 | 748 "  |
| mithin   | im E   | tatsjahre                | 190  | 2 w   | eni  | ger | 25 081    | 009 .4 |
| Die      | dane   | nden Au                  | sga  | ben   | :    |     |           |        |
| im Et    | atsjah | re 1902                  |      |       |      |     | 883 760   |        |
|          |        | 1901                     |      |       |      |     | 875 678   | 380 "  |
| mithiu   | im     | Etatsjahr                | re 1 | 902   | m    | hr  | 8 082     | 149 .4 |
| and der  | Uebe   | rschufs:                 |      |       |      | _   |           |        |
| im Et    | atsjah | re 1902                  |      |       |      |     | 530 201   |        |
|          | *      | <ul> <li>1901</li> </ul> |      |       |      |     | 563 364   | 368 "  |
| mithin   | im E   | tatsjahre                | 190  | 2 w   | eni  | ger | 33 163    | 158 .4 |
|          |        |                          |      |       |      |     |           |        |

Nach der auf Grund des Gesetzes vom 27, März 1882, betr. die Verwendung der Jahresüberschüsse der Verwaltang der Eisenbahn - Angelegenbeiten, aufgestellten Berechnung sind auf den vorgedachten Ueberschufs für das Etatsjahr 1902 von 530 201 210,- M

zur Verzinsung der Staatseisenbahn-Kapitalschuld im Sinne dieses

in Rechning zu stellen, so dass zur Abschreibung von der Staatseisen-

bahn-Kapitalschuld verbleiben . 388 583 018,68 M Nach dem Etat für 1901 sind zu

dieser Abschreibung bestimmt . . 414 048 663,33 mithin für 1902 weniger 25 465 644.65 .#

## VI. Nachweisung der Betriebslängen der vom Staat verwalteten Fisenhahnen

| Bezirk<br>der                                                                                                                                                                                                                            | Nach der Ver<br>zum Etat fü<br>jahr 1902: F<br>für öffentlic                                                                                                                                         | Davon Bahn- streck, unter- geordneter Bedeuting am Jahres- schlusse km                                                                                                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Eisenbahndirection                                                                                                                                                                                                                       | rection zu Anfang zu Ende<br>des Jahres des Jahres<br>km km                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                             |           |
| 1. Altona 2. Berlin 2. Berlin 3. Breslan 4. Bromberg 5. Cassel 6. Cöln 7. Danzig 8. Elberfeld 9. Erfurt 10. Essen a. Rahr 11. Frankfurt a. Main 12. Halle a. Saale 13. Hannover 14. Kattowitz 15. Königsberg 17. Mains 18. Minster i. W. | 1 776,29<br>641,05<br>1 916,53<br>1 675,31<br>1 720,40<br>1 357,63<br>1 780,27<br>1 128,97<br>1 564,63<br>1 003,76<br>1 681,83<br>1 943,84<br>1 786,35<br>1 341,36<br>1 991,99<br>1 766,49<br>890,69 | 1 771,03<br>675,25<br>1 999,53<br>1 679,41<br>1 679,41<br>1 794,65<br>1 899,01<br>1 976,07<br>1 160,69<br>1 564,63<br>1 034,26<br>1 498,74<br>1 40,69<br>1 340,69<br>1 340,69<br>1 991,99<br>1 796,10<br>925,80<br>1 243,75 | 11 723,86 |
| 19. Posen<br>20. St. JohSaarbrück.<br>21. Stettin                                                                                                                                                                                        | 1 649,60<br>849,23<br>1 709,88                                                                                                                                                                       | 1 649,60<br>849,23<br>1 743,60                                                                                                                                                                                              |           |

Zasammen . . . 31 392,88 31 930,77 11 723,86 Anserdem stehen unter besonderer Anfang Ende (nicht Prenssischer) Verwaltung die Preufsischen Staatsbahnen:

1. Main-Neckar-Bahn (Preufs, Antheil) 8,02 8,02 2. Wilhelmshaven - Oldenb, Eisenbahn 52,38 52,38

# VII. Erläuterungen zu den Betriebseinnahmen.

#### Aus dem Personen- und Gepäckverkehr.

Die Einnahmen aus den alten, am 1. April 1900 im Betriebe gewesenen Strecken haben im Rechnungsiahre 1900 383 705 000 # betragen.

In das Etatsjahr 1902 fällt kein Osterfest. Das Jahr 1900 hatte ein solches. Mit Rücksicht hierauf wird für das Etatsjahr 1902 gegenüber dem Jahre 1900 auf eine Mindereinnahme aus dem Osterfestverkehr von 2 170 000 .# gerechnet. Eine weitere Mindereinnahme, die zu 1 500 000 M angenommen wird, ergiebt sich aus der Ermässigung des Fahrgeldtarifs für beurlaubte Militärpersonen.

Die Einnahmevermehrung aus reiner Verkehrssteigerung gegenüber den Ergebnissen des Etatsjahres 1900 wird auf 2 % geschätzt. Diese vorsichtige Schätzung ist auch mit Rücksicht auf die Verlängerung der Geltungsdauer der gewöhnlichen Rückfahrkarten erfolgt, deren finanzielle Tragweite sich zur Zeit noch nicht übersehen lässt. Danach ist eine Mehreinnahme

von rund 7 600 000 M in Ansatz zu bringen. Aus dem Betriebe der nach dem 1. April 1900 eröffneten und bis zum Schlusse des Etatsjahres 1902 zur Eröffnung kommenden Strecken tritt eine Einnahme von 2 393 000 M hinzu.

Die zu veranschlagende Gesammteinnahme beträgt daher 390 028 000 .M.

#### Aus dem Güterverkehr.

Die Einnahmen aus den alten, am 1. April 1900 im Betriebe gewesenen Strecken haben im Rechnungsiahre 1900 922 224 000 M betragen.

Aus Anlass der Ermässigung der Zuckertarife ist eine Mindereinnahme von 500 000 M in Ansatz gebracht.

Die Einnahmevermehrung aus reiner Verkehrssteigerung gegenüber den Ergebnissen des Etatsjahres 1900 wird auf 1 % geschätzt. Mit Rücksicht hierauf ist eine Mehreinnahme von rund 9 200 000 # eingesetzt.

Ans dem Betriebe der nach dem 1. April 1900 eröffneten und der bis zum Schlusse des Etatsjahres 1902 zur Eröffnung kommenden Strecken tritt eine Einnahme von etwa 3 791 000 M hinzu.

Die zu verauschlagende Gesammteinnahme beträgt hiernach 934715000 .fl.

#### Für Ueberlassung von Bahnanlagen und für Leistungen zu Gunsten Dritter.

Die Veranschlagung der Einnahmen an Vergntungen für Ueberlassung von Bahnanlagen und für Leistungen zu Gunsten Dritter stützt sich im wesentlichen auf die darüber abgeschlossenen Verträge.

Die Vergütungen für verpachtete Strecken sind auf 2110500 # veranschlagt, übersteigen mithin die gleichen Ergebnisse für 1900 um rund 28 500 M. Die Mehreinnahme wird durch höhere Pachtbeträge von den Oberschlesischen Schmalspurbahnen erwartet.

Die Vergütungen fremder Eisenbahnverwaltungen und Besitzer von Anschlufsgeleisen n. s. w. für Mitbenutzung von Bahnhöfen, Bahnstrecken und sonstigen Anlagen, sowie für Dienstleistungen von Beanten sind mit 6 493 400 - M in Ansatz gebracht. Es ergiebt sich für das Etatsjahr 1902 eine Mindereinnahme von rund 237 400 - M.

An Vergütungen für Wahrnehmung des Betriebsdienstes für freunde Eisenbahnverwaltungen oder in gemeinschaftlichen Verkehren sind 741 900 M und zwar gegen die wirkliche Einnahme in 1900 rund 50 700 M weniger vorgesehen.

Die Vergütungen für Verwaltungskosten von Eisenbahnverbänden und Abrechnungsstellen sind zu 428 700 M, mithin gegen 1900 um rund 45 100 M niedriger veranschlagt. Im Jahre 1900 sind von fremden Eisenbahnverwaltungen einmalige Druckkosten für Fahrscheinhefte erstattet, die für 1902 nicht zu erwarten sind.

Die Vergütuugen für die in den Werkstätten ausgeführten Arbeiten für Dritte sind nach den wirklichen Ergebnissen des Jahres 1900 und unter Berücksichtigung der zu erwartenden Veränderungen in dem Umfange der Arbeiten zu 2 904 700 M, mitdirger veranschlagt. um rund 120 700 M niedriger veranschlagt.

Die Vergütungen der Reichspostverwaltung sind im Hinblick anf die zu erwartende Steigerung des Postverkehrs und wegen Hinzutritts der nen zu eröffnenden Bahnen höher veranschlagt worden. Für Benutzung von Wagenabtheilungen zum Postdienst, Beförderung von Eisenbahnpostwagen und Gestellung von Beiwagen sind 3 435 800 4, mithin gegen 1900 mehr rand 47 700 # veranschlagt. Ferner sind für das Unterstellen, Reinigen, Beleuchten, Schmieren, Rangiren u. s. w. der Eisenbahnpostwagen 1477 200 M, mithin gegen 1900 rund 26 900 # mehr angesetzt. Ebenfalls sind für Benutzung von Hebevorrichtungen auf den Bahuhöfen 278 700 M, mithin gegen 1900 rund 5400 M mehr vorgesehen. Für das Bestellen und die Abnahme von Eisenbahnpostwagen ist ungefähr die bezägliche Einnahme in 1900 mit 9000 A eingestellt. Endlich sind für die Bewachung der Reichs- und Staatstelegraphenanlagen, für die Benntzung und Begleitung von Bahumeisterwagen u. s. w. 95500 . H, mithin gegen 1900 mehr rund 1100 M veranschlagt.

Die Vergütung der Neubanverwaltung an allgemeinen Verwaltungskosten ist für das Etatsjahr 1902 auf 8 950 000 M, mithin nm rund 1 326 300 M höher augenommen als im Etatsjahre 1900. Der veranschlagte Betrag ist nach dem voraussichtlichen erheblichen Umfange der Bauthätigkeit im Etatsjahre 1902 bemessen.

Die Gesammteinnahme stellt sich somit auf 26 925 400 .M., mithin gegen 1900 mehr rund 978 800 .M.

Für Ueberlassung von Betriebsmitteln.

Die Einnahmen an Vergütungen für Ueberlassung von Betriebsmitteln bestehen theils aus Miethe, theils aus Leihgeld. Unter "Miethe" wird die Entschädigung für die Benutzung fremder Betriebsmittel im gewöhnlichen gegenseitigen Verkehr verstanden, wahrend als "Leihgeld" die auf Grund besonderer Vereinbarungen zu zahlende Vergütung für auf Zeit abgegebene Betriebsmittel bezeichnet wird. Beiderlei Einnahmen sind zusammen, jedoch für Locomotives und Wagen getrennt, veranschlagt worden.

An Miethe und Leiligeld für Locomotiven sind für das Etatsjahr 1902 = 7900 % vorgesehen, welcher Betrag hinter dem wirklichen Ergebnifs für 1900 un etwa 8700 % zurückbleibt. Eine Ansleihung a. s. w. von Locomotiven an andere Verwaltungen ist nur in beschränktem Umfange zu erwarten.

Der Gesammtbetrag aus Miethe und Leihgeld für Wagen ist für das Etatsjahr 1902 auf 16 729 200 Mangenommen. Die Veranschlagung hat auf der Grundlage der Ergebnisse für 1904 unter angemessener Berücksichtigung der Verkehrsverhältnisse und der fortschreitenden Erweiternng des Eisenbahnnetzes stattgefunden.

Die Gesammteinnahme stellt sich auf 16737 100 .#, mithin gegen die wirklichen Ergebnisse für 1900 höher um rand 48000 .#.

# Erträge aus Veräußerungen.

Die Veranschlagung des Erlöses ans dem Verkanfe von Materialien, die bei der Unterhaltung der Inventarien, der baulichen Anlagen, der Betriebsmittel und maschinellen Anlagen sowie bei der Ernenerung des Oberbanes und der Betriebsmittel gewonnen werden, hat unter Berücksichtigung der bei den Ausgaben vorgesehenen Aufwendungen und der zur Zeit der Veranschlagung geltenden Preise stattgefunden, wobei angenommen ist, dass die im Etatsjahre 1902 zu gewinnenden, für Eisenbahnzwecke nicht mehr verwendbaren Materialien in demselben Jahre auch veräufsert werden. Die Einnahme ans der Abgabe von Materialien an die Nenbanverwaltung, Reichspostverwaltung, fremde Eisenbahnen, Privatpersonen u. s. w. ist, soweit es sich um neue Materialien handelt, entsprechend der Veranschlagung der für diese Materialien entstehenden Ausgaben, die Einnahme ans der Abgabe von Gas ans dem Verkauf von Nebenproducten der Gasanstalten nach der wirklichen Einnahme des Jahres 1900 unter Berücksichtigung der zu erwartenden Aenderungen bemessen worden.

Die Veranschlagung beträgt 27 222 000 M und ergiebt gegen 1900 einen Mehrbetrag von rand 1 494 000 .M. Dafs trotz des Rückganges der Preise für Altmaterialien gegen die Wirklichkeit 1900 eine Mehreinnahme vorgesehen werden konnte, ist im wesentlichen auf den größeren Umfang der Erneuerung im Etatsjahre 1902 zurückznführen.

15. Februar 1902.

#### Verschiedene Einnahmen einschliefslich der Einnahmen aus Staatsnebenfonds zu Wohlfahrtszwecken.

Die Veranschlagung der verschiedenen Einnahmen, zu welchen hauptsächlich die Einnahmen an Telegraphengebühren, Pächten und Miethen (für Bahnwirthschaften, Wohnungen, Diensträume der Post, Steuer u. s. w., Lagerplätze und dergl.), die statutmässigen Pensionskasseneinnahmen sowie die Einnahmen aus Staatsnebenfonds zu Wohlfahrtszwecken gehören, ist theils nach den reglements- oder vertragsmäßigen Sätzen, theils nach den Ergebnissen für 1900 unter Berücksichtigung der neu zu eröffnenden Strecken erfolgt.

Gegen die Ergebnisse von 1900 sind Mehreinnahmen vorgesehen an Telegraphengebühren (rund 7900 M), an Pächten für Bahnwirthschaften infolge Zugangs neuer Strecken und anderweiter Verpachtungen (rund 226 300 M), an Miethen für Lagerränme und neu hinzuzekommene Wohnungen für untere Bedienstete (rand 294 000 M), an Pächten für Lagerplätze, Grasplätze n. s. w. infolge weiterer Verpachtungen und Steigerung der Pachtzinse (rund 104 600 M). an Einnahmen aus Staatsnebenfonds zu Wohlfahrtszwecken (rund 11 100 A).

Mindereinnahmen sind besonders in Ansatz gebracht an statutmässigen Pensionskasseneintahmen infolge Auflösung des Pensions-Garantiefonds und Abnahme der Pensionskassenmitglieder durch Tod und Pensionirung (rund 976 000 M).

Die Gesammteinnahme beziffert sich auf 16414400 # und ergiebt gegen 1900 einen Minderbetrag von rund 750 900 .#.

## VIII. Erläuterungen zu den Betriebsausgaben.

Die dauernden Ausgaben vertheilen sich wie folgt:

Personliche Ausgaben insgesammt . . 397 789 100 .#

Swhliche Ausgaben:

Fir Unterhaltung und Ergänzung der Inventarien sowie für Beschaffung der Betriebsmaterialien.

Interhaltung und Ergänzung der In-7 496 000 .# 

Beschaffung der Betriebsmaterialien: I. Drucksachen, Schreib- u. Zeichen-

5 529 000 " materialien . . 2 Kohlen, Koks und Briketts . . . 69 727 000 " 3. Sonstige Betriebsmaterialien 18 129 000 ,, Berng von Wasser, Gas und Elektricität

von fremden Werken . . . . . . 8 394 000 .

Summe 109 275 000 . W.

Für Unterhaltung, Ernenerung und Ergänzung der baulichen Anlagen.

Löhne der Bahnnnterhaltungsarbeiter . 42 862 000 . # Beschaffung der Oberbau- und Bau-materialien auf Vorrath: 22 552 000 "

1. Schienen . . . . . . . . . . . 2. Kleineisenzeug. . . . . . 10 615 000 , 3. Weichen . . . . . . . . . . . . . 6 726 000 .. 25 641 000 ,, 4. Schwellen . . . . . . . . . . . . . 5. Baumaterialien . 10 346 000 ... Sonstige Ausgaben einschliefslich der Kosten kleinerer Ergänzungen . . .

Kosten erheblicher Ergänzungen . . . Summe 171 477 000 . 4.

9 891 000 ,

Für Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Betriebsmittel und der maschinellen Anlagen.

Löhne der Werkstättenarbeiter . . . 51 514 000 .# Beschaffung der Werkstattsmaterialien auf Vorrath . . . . . . . . . . . . 81 957 000 Sonstige Ausgaben . 6 788 000 ... Beschaffung ganzer Fahrzeuge: 29 300 000 ... 10 000 000 .. 3. Gepäck- und Güterwagen . . . . 15 700 000 , Summe 145 259 000 .#.

#### Für Benutzung fremder Bahnanlagen und für Dienstleistungen fremder Beamten.

Vergütung für gepachtete Strecken. . Vergütung für Milbenutzung von Bahn-höfen, Bahnstrecken und sonstigen 1 375 500 .# Anlagen sowie für Dienstleistungen von Beamten fremder Eisenbahnverwaltungen oder Besitzer von Anschlufsgeleisen. 3 485 300 ... triebsdienstes auf der eigenen Strecke oder in gemeinsamen Verkehren durch fremde Eisenbahnverwaltungen. . . 1 143 400 ... Vergütung für Verwaltungskosten von Eisenbahnverbänden u. Abrechnungs-144 200 ...

Summe 6 148 400 .# Für Benutzung fremder Betriebsmittel.

Miethe und Leihgeld für Locomotiven Miethe und Leihgeld für Wagen. . . 13 636 800 ... Verschiedene Ausgaben . . . . 23719200 " ergiebt eine Gesammtausgabe von 867 804 500 . M.

Die Erlänterungen zu den einzelnen Posten der sachlichen Ausgaben lauten in der Hauptsache wie folgt:

#### Für Unterhaltung u. Ergänzung der Inventarien, sowie für Beschaffung der Betriebsmaterialien.

Die Kosten für Unterhaltung und Ergänzung der Inventarien sind nach der wirklichen Ausgabe des Etatsjahres 1900 unter Berücksichtigung der eingetretenen und zu erwartenden Streckenvermehrung, Verkehrssteigerung und sonstigen Aenderungen veranschlagt und dementsprechend um rund 192 000 # höher als die wirkliche Ausgabe jenes Jahres angenommen worden.

Die Veranschlagung der Koaten für Drucksachen, Schreib- und Zeichenmaterialien ist in gleicher Weise wie für die Invontarien erfolgt, wobei jedoch zu berücksichtigen war, daß am Jahresschlusse 1900 die Bestandswerthe an Drucksachen nicht übertragen sind, und daß daher die Ausgabe des genannten Jahres um diese Werthe einmalig erlöht ist.

Die verauschlagten Kosten für Beschaffung der Feuerungs- und sonstigen Betriebsmaterialien sind nach dem wirklichen Verbrauch des Jahres 1900 nuter Berücksichtigung der eingetretenen und zu erwartenden Veränderungen veranschlagt worden. Diese Materialien werden zum überwiegenden Theile für den Zugdienst verbraucht, nebenbei noch zur Heizung, Belenchtung, Reinigung von Diensträumen u. s. w. Soweit die Materialien für den Zugdienst Verwendung finden, ist die Ansgabe von der Anzahl der für diesen veranschlagten Locomotivkilometer und Wagenachskilometer abhängig. Diese sind festgesetzt auf Grund der wirklichen Leistungen im Etatsjahre 1900 unter Berücksichtigung der Leistnagen auf den hinzutretenden neuen Strecken sowie eines Zuschlags für die zu erwartende Verkehrssteigerung auf 446 070 000 Locomotivkilometer and 13431500000 Wagenachskilometer, wobei zur Berechnung gezogen sind:

- a) bezüglich der Locomotivkilometer: die Leistnugen der Locomotiven vor Zügen (Nutzkilometer) zusätzlich der Leerfahrtkilometer und der Nebenleistungen im Rangir- und Reservedienst. Betreffs des letzteren ist, entsprechend dem Materialverbrauche, jede Stunde Rangirdienst zu 5 nnd jede Stunde Zugreservedienst zu 2 Locomotivkilometer gerechnet;
- b) bezüglich der Wagenachskilometer: die Leistungen der eigenen und fremden Wagen sowie der Eisenbahnpostwagen auf eigenen Bahnstrecken.

Von der im ganzen veranschlagten Ausgabe entfallen auf 1000 Locomotivkilometer 196,96 M, auf 1000 Wagenachskilometer 6,54 M, während diese Ansgaben im Etatsjahre 1900 ruud 195,38 M und 6,60 M betragen haben. Die bei diesen beiden Unterpositionen angenommenen Beträge übersteigen die wirkliche Ausgabe für 1900 nm rund 1501 000 M und 380 000 M.

Diese Mehrausgaben sind in der Hauptsache anf den Mehrverbrauch an Betriebsmaterialien infolge der durch die augenommene Verkehrssteigerung bedingten vermehrten kilometrischen Leistungen der Betriebsmittel zurückzuführen.

Nach Verhältnifs des wirklichen Verbrauchs sind in Etatsjahre 1900 5/919/350/t Steinköhlen, Steinköhlenbriketts und Koks zur Locomotivfenerung zum durchschnittlichen Preise von 10,59 M, im ganzen rund 62/685/900 M veranschlagt, mithin für 1000 Lokomotivkilometer 13,27 t zum Werthe von 140,53 «H. gegeniher 13,27 t zum gleichen Werthe im Etatsjahre 1900. Die Veranschlagung nach dem wirklichen Verbrauche des Etatsjahres 1900 unter Berücksichtigung der Verkehrssteigerung, der Strecken-

vermehrung und der weiteren Verbesserung der

# Belenchtung ist um rund 558 000 A höher erfolgt, als die wirkliche Ausgabe für 1900 ergiebt. Für Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der baulichen Anlagen.

Für die Unterhaltung der baulichen Anlagen sind 62 120 Arbeiter mit einem Lohnaufwand von rund 42862000 # veranschlagt. Im Jahre 1900 betrug die wirkliche Ausgabe an Löhnen, einschliefslich der an Unternehmer gezahlten Lohnbeträge, bei einer Beschäftigung von 58836 Köpfen rnnd 40 168 000 .#, für das Etatsjahr 1902 sind sonach 3284 Arbeiter and 2694 000 M Lohn mehr vorgeschen. Für die unter der Voranssetzung normaler Witterungsverhältnisse erfolgte Veranschlagung war die Erweiterung des Bahnnetzes sowie die Vermehrung der Unterhaltungsgegenstände auf den älteren Betriebsstrecken und der größere Umfang des Geleisumbanes zu berücksichtigen. Insgesammt ist hierfür eine Mehrausgabe von 2781000 M in Ansatz gebracht worden.

Außerdem war die Erhöhung der Lohnsätze in Betracht zu ziehen, die sich aus dem Aufrücken der Arbeiter in den Lohnstufen der Lohn-Etats ergiebt und im ganzen einen Betrag von rund 430000 der erfordert.

Die Kosten der Schueeräumung sind wie in den Vorjahren nach Durchschnittssätzen veranschlagt nud deugenafs um rund 517000 % niedriger als die wirkliche Ausgabe in 1900 zum Ansatz gekommen.

Die für die gewöhnliche Unterhaltung der baulichen Aulagen überhaupt in Betracht kommende Arbeiterkopfzahl für 1 km durchschnittiche Länge der unterhaltenen Bahnstrecken ist von 1,91 im Etatsjahre 1900 auf 1,94 im Etatsjahre 1902 gestieren.

Von den veranschlagten Materialien sind zur Abgabe an Dritte Materialien im Gesammtbetrage von rund 1211 000 M vorgesehen.

Davon entfallen auf:

 Schienen
 196 300 M

 Kleineisenzeug
 97 400 m

 Weichen
 481 700 m

 Schwellen
 378 900 m

 Baumaterialien
 56 700 m

Die nach Abzug der vorstehend mit ihren Beschaffungskosten angegebenen Mengen verbleibenden Materialien sind für die Erneuerung des Oberbanes bestimmt. Der Bedarf hierfür ist durch örtliche Aufnahme festgestellt, wobei insbesondere die Länge der zum Zwecke der

64 379 700

Erneuerung mit neuem Material umzubauenden Geleise zu 2085,10 km ermittelt ist. Von dieser Gesammtlänge sollen 1176,34 km mit hölzernen Querschwellen und 908,76 km mit eisernen Querschwellen hergestellt werden.

Zu den vorbezeichneten Geleiseumbauten sowie zu den nothweudigen Einzelauswechselungen sind erforderlich:

| I. Schienen, 185879 t durch-                                                                | M          | M          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| schnittlich zu 120,27 .#, rund                                                              |            | 22 355 700 |
| 2 Kleineisenzeug, 74 789 t<br>durchschn. zu 140,63 M, rund                                  | _          | 10 517 600 |
| 3. Weichen, einschl. Herz- und<br>Kreuzungsstücke:                                          |            |            |
| a) 6400 Stück Zungenvorrich-<br>tungen zu 475 M                                             | 3 040 000  | _          |
| b) 4800 Stück Stellblöcke zu                                                                |            |            |
| 35 M                                                                                        | 168 000    | -          |
| c) 8800 Stück Herz- und<br>Kreuzungsstücke zu 195 .#                                        | 1 716 000  | ***        |
| d) für das Kleineisenzeug zu<br>den Weichen und sonstige<br>Weichentheile                   | 1 320 800  | 6 244 300  |
| 4. Schwellen :                                                                              |            |            |
| a) 2 904 000 Stück hölzerne<br>Bahnschwell., durchschuitt-<br>lich zu 4,46,25 M, rund       |            |            |
| b) 380 000 m hölz. Weichen-<br>schwellen, durchschnittlich                                  |            | _          |
| zu 2,76,3 .M, rund                                                                          | 1 050 000  | _          |
| c) 101 015 t eiserne Schwellen<br>zu Geleisen und Weichen,<br>durchschnittl, zu 111,40 .44, |            |            |
|                                                                                             | 11 253 000 | 25 262 100 |

Gegen die wirkliche Ausgabe für die Erneuerung des Oberbanes im Jahre 1900 stellt sich die vorstehende Veranschlagung um rund 6170 000 M höher. Die Länge des zum Zweck der Oberbau-Erneuerung nothwendigen Geleiseumbaues mit neuem Material übersteigt die Länge der im Etatsjahre 1900 mit solchem Material wirklich umgebauten Geleise um rund 303 km (17 vom Hundert). Das Mehr entfällt zum weitaus größten Theile auf die Geleiserneuerung mit dem auf den wichtigeren, von Schnellzügen befahrenen oder sonst stark belasteten Strecken eingeführten schweren Oberbau. Ebenso wie beim Geleisumbau, stellte sich auch bei der Einzelauswechslung unter Berücksichtigung der aufkommenden und der in den Beständen vorhandenen branchbaren Materialien das Bedürfniss an neuem Material liöher als im Etatsjahre 1900. Außerdem mußten die inzwischen eingetretenen, zum Theil erheblichen Preisveränderungen berücksichtigt werden.

Im einzelnen beträgt der Bedarf gegen die wirklichen Ergebnisse des Jahres 1900:

| 2) | für | Schienen mehr rund          | 3 508 000 .4 |
|----|-----|-----------------------------|--------------|
|    |     | Kleineisenzeug weniger rund | 2 004 000 ,, |
| c) |     | Weichen mehr rund           | 680 000      |
| d) | *   | Schwellen mehr rund         | 3 986 000 "  |
|    |     | IV.82                       |              |

Zu a. Der Pr is der Schienen ist entsprechend dem bestehenden Lieferungsvertrage angenommen. Unter Berücksichtigung der Nebenkosten stellt er sich f. d. Tonne um 2,03 A höher, als der rechnungsmäßige Preis der Schienen im Jahre 1900, was, auf den Umfang der Beschaffungen dieses Jahres bezogen, einem Mehrbetrage bei der Veranschlagung von rund 324 000 M entspricht. Infolge des größeren Umfanges der Erneuerung entsteht eine Mehrausgabe von rund 3 184 000 M.

Zu b. Der Durchschnittspreis des Kleineiseuzeugs ist um 71,71 M f. d. Tonne niedriger zum Ansatz gekommen, wodurch sich eine Minderausgabe von rund 4 229 000 # ergiebt. Für den aus dem größeren Umfang der Erneuerung erwachsenden Mehrbedarf an Kleineisenzeug ist dagegen eine Mehrausgabe von rund 2 225 000 # vorgesehen.

Zu c. Bei den Weichen ergiebt sich aus der Veränderung der Preise eine Minderausgabe von rund 61 000 M, während aus dem größeren Bedarf an Weichenmaterialien eine Mehrausgabe in Höhe von rund 741 000 M erwächst.

Zu d. Bei den hölzernen Schwellen ist der Durchschnittspreis von dem Verhältnifs abhängig. in welchem die verschiedenen Holzarten zur Anfertigung der Schwellen verwendet werden. Unter Berücksichtigung dieses Verhältnisses stellt sich der Durchschnittspreis für die Bahnschwellen um 12 d f. d. Stück und der Durchschnittspreis der Weichenschwellen um 3 c) f. d. Meter höher als im Etatsjahre 1900. Der Preis der eisernen Schwellen ist entsprechend dem bestehenden Lieferungsvertrage angenommen. Unter Berücksichtigung der Nebenkosten übersteigt er den Preis für 1900 um 90 d f. d. Tonne. Hierdurch entsteht im ganzen eine Mehrausgabe von rund 597 000 -#, während für die umfangreiche Erneuerung ein Mehrbetrag um 3 389 000 # erforderlich ist.

Für die Veranschlagung des Bettungsmaterials waren die Erweiterung des Bahnnetzes und die Vermehrung der Geleise auf den älteren Betriebsstrecken, ferner der größere Umfang der Geleisernenerung und die eingetretene Erhöhung des Durchschuittspreises in Betracht zu ziehen. Die Verbesserung der Bettung durch eine ausgedehnte Verwendung von gesiebtem Kies und namentlich von Steinschlag ist, wie in den Vorjahren, auch für das Veranschlagungsjahr in Aussicht ge-Der Gesammtbedarf an Bettungsmaterial für die Unterhaltung und Erneuerung der Geleise und Weichen ist zu rund 3056000 cbm ermittelt.

Die Ausgabe für die gewöhnliche Unterhaltung - einschliefslich der Kosten für die zur unmittelbaren Verwendung beschafften Baumaterialien, aber ausschliefslich der bereits berücksichtigten Löhne und der vorgesehenen 21 415 000

Kosten für die auf Vorrath beschafften Baumaterialien - ist wie folgt verauschlagt:

1. Unterhaltung des Bahnkörners mit allen

| Bauwerken und Nebenanlagen, 31 600 km                                                                                                                  | M          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Bahukörper zu 154 .#                                                                                                                                   | 4 866 400  |
| <ol> <li>Unterhaltung der Weichen u. Kreuzungen<br/>mit Zubehör. 113720 Stück Zungenvor-<br/>richtungen und Kreuzungen zu 6,50 .M.</li> </ol>          |            |
| rund                                                                                                                                                   | $739\ 200$ |
| 813 000 000 M Baukapital zu 1 %                                                                                                                        | 8 130 000  |
| <ol> <li>Unterhaltung der Stellwerke und opti-<br/>schen Signale, 71 690 Hebel zu 26,30 M,</li> </ol>                                                  |            |
| rund                                                                                                                                                   | 1 885 400  |
| <ol> <li>Unterhaltungen der elektrischen Leitun-<br/>gen sowie der elektrischen Signal-, Sprech-<br/>nnd Schreibwerke, 31 600 km Bahukörper</li> </ol> |            |
| zu 38,50 .#                                                                                                                                            | 1216600    |
| <ol> <li>Unterhaltung der Zufuhrwege, Vorplätze<br/>und Ladestrafsen u. s. w., 240 300 a Be-</li> </ol>                                                |            |
| festigungen zu 5,80 .#, rund                                                                                                                           | 1 393 700  |
| 7. Unterhaltung aller sonstigen Anlagen .                                                                                                              | 2 590 000  |
| 8. Insgemein, nicht besonders vorgesehene                                                                                                              |            |
| Ausgaben                                                                                                                                               | 493 900    |
| 9. Für neu zu eröffnende Strecken                                                                                                                      | 99 800     |

#### Für Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Betriebsmittel und der maschinellen Anlagen.

Von dem Gesammthetrage entfallen 90 259 000.# auf die Kosten für die Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Betriebsmittel und der maschinellen Anlagen.

Außer den eingestellten Tage- und Stücklöhnen für Werkstättenarbeiter sind an solchen Löhnen noch 3 207 000 # vorgeschen, so daß im ganzen eine Lohnausgabe von rund 54721 000 // für Werkstättenarbeiter, gegenüber einer wirklichen ohnausgabe im Etatsjahre 1900 von 53 222 706 . , angenommen ist. Während im letzteren Jahre im Durchschnitt 47 407 Arbeiter beschäftigt waren, sind für 1902 mit Rücksicht auf die gegen 1900 angenommene Verkehrssteigerung und die hierdurch verursachte größere Reparaturbedürftigkeit der Betriebsmittel und maschinellen Anlagen 48728 Arbeiter, mithin 1321 Köpfe mehr, als erforderlich erachtet worden.

|    | An  | Werkstat   | tsm  | ater  | ial | ie | 11 | si | nd | V6  | ran | sch  | lagi |
|----|-----|------------|------|-------|-----|----|----|----|----|-----|-----|------|------|
| 1. | für | Metalle .  |      |       |     |    |    |    |    | 23  | 519 | 000  | .11  |
| 2. | ,,  | Hölzer .   |      |       |     |    |    |    |    | 4   | 752 | 000  |      |
| 3. |     | Drogen u   | nd l | arbe  | 111 |    |    |    |    | 1   | 837 | 000  |      |
| 4. | **  | Manufactu  |      |       |     |    |    |    |    |     |     |      |      |
|    |     | der- und   |      |       |     |    |    |    |    |     |     |      |      |
|    |     | Glas und   |      |       |     |    |    |    |    |     |     |      |      |
| 6, | 49  | sonstige ! | Mate | riali | P11 |    |    |    |    | 2   | 200 | (HH) |      |
|    |     |            |      |       |     |    | _  |    |    | 0.4 | 101 | Ann  | - 4  |

enthält für Ernenerung einzelner Theile: der Locomotiven und Tender . 4 664 000 . #

" Personenwagen . . . . . " Gepäck- und Güterwagen , 1795 000 "

Der unter I für Metalle veranschlagte Betrag

Die Ansgaben bei Pos. 1, 2 und 3 sind nach den wirklichen Ansgaben des Etatsjahres 1900 unter Berücksichtigung der eingetretenen oder zu erwartenden Veränderungen sowie der zur Zeit geltenden Materialpreise veranschlagt.

Die Kosten für Unterhaltung der Betriebsmittel sind im besonderen abhängig von der Anzahl der hierfür veranschlagten Locomotivkilometer und Wagenachskilometer. Die Leistungen sind festgesetzt auf 516 000 000 Locomotivkilometer und 13 398 500 000 Wagenachskilometer, wobei zur Berechnung gezogen sind:

- a) bezüglich der Locomotivkilometer; die Leistungen der Locomotiven vor Zügen (Nutzkilometer) zusätzlich der Leerfahrtkilometer und der Nebenleistungen im Rangirdienst. Betreffs der letzteren ist jede Stunde Rangirdienst zu 10 Locomotivkilometer gerechnet, dagegen ist der Zugreservedienst außer Betracht gelassen;
- b) bezüglich der Wagenachskilometer: die Leistungen der eigenen Wagen auf eigenen und fremden Strecken.

Die hiernach für das Etatsjahr 1902 ermittelten Ausgaben übersteigen die wirkliche Ausgabe des Jahres 1900 um rund 1 493 000 . #. Dieser Mehraufwand ist in den der angenommenen Verkehrssteigerung entsprechend veranschlagten kilometrischen Leistungen und der biermit im Zusammenhange stehenden größeren Reparaturbedürftigkeit der Betriebsmittel begründet. Der Bedarf für die aufsergewöhnliche Unterhaltung und Ergänzung der maschinellen Anlagen ist nach örtlicher Prüfung festgestellt worden.

Die Kosten für die Beschaffung ganzer Fahrzeuge sind im einzelnen, wie folgt, veranschlagt:

500 Stück Locomotiven verschiedener Gattung Stück Personenwagen verschie-29 300 000 .# 650 Stück dener Gattung . . 10 000 000 ... 5000 Stück Gepäck- and Güterwagen verschiedener Gattung . . . . . 15 700 000 ...

Die Gesammtkosten im Betrage von 55 000 000 M übersteigen die wirkliche Ausgabe des Jahres 1900 um rund 4 056 000 . W.

#### IX. Berechnung der Rücklagen.

1. Bezüglich der Schienen. a) Hauptgeleise. Die Länge der durchgehenden Geleise sämmtlicher Preußischer Staatsbahnen wird nach dem Jahresmittel für das Etatsjahr 1902 rund 45 099 km betragen, von denen 43 972 km aus Stahlschienen, 1127 km aus Eisenschienen be-Der Jahresverkehr auf sämmtlichen Hauptgeleisen ist zu rund 346 472 000 Nutzkilometern angenommen, von denen 339 513 000 Nutzkilometer auf die Stahlschienen und 6 950 000 auf die Eisenschienen entfallen. Es wird demnach im Etatsjahre 1902 jede Stelle der mit Stahlschienen verschenen Hauptgeleise durchschnittlich von 7725 Zügen, der mit Eisenschienen versehenen von 6175 Zügen hefahren werden. Unter der Annahme, dass Stahlschienen einer Beanspruchung durch 200 000 Züge, Eisenschienen einer solchen dnrch 70 000 Züge widerstehen, würde - einen gleichen Verkehr, wie den für das Etatsjahr 1902 veranschlagten, auch für die folgenden Jahre voransgesetzt -

die Dauer der Stahlschienen auf  $\frac{200\,000}{7725}$  = rund  $_{26}$  Jahre, die der Eisenschienen auf  $_{6175}^{70000}$  = rund

11 Jahre anznnehmen sein.

Für die Ernenerung werden gegenwärtig ausschliefslich Stahlschienen verwandt, deren Neuwerth durchschnittlich zu rund 120 M für die Tonne, bei einem mittleren Gewichte von 36 kg für 1 m Schiene anzunehmen ist. Das durchschnittliche Gewicht der ausznwechselnden alten Schienen ist zu rand 31 kg für 1 m und der Materialwerth zu rnnd 73 M für die Tonne angesetzt.

Um hiernach den Werth der jetzigen Stahlschienengeleise, nach Abzug des künftigen Altwerthes derselben dnrch sechsundzwanzigmalige Rücklagen zu decken, mnfs die Jahresrücklage x in einer Höhe erfolgen, welche sich bei Annahme des Zinsfusses von 31/2 % ans der Gleichung

$$4 = \frac{2.43972}{(1,035)^{26} - 1} = 4379000 \, M$$

ergiebt.

In ähnlicher Weise ermittelt sich die erforderliche Jahresrücklage für die Eisenschienen zu:

$$y = \frac{2.1127 (36.120 - 81.73) \cdot 0.035}{(1.035)^{11} - 1} = 353000 \text{ s}.$$

b) Nebengeleise. Auf sämmtlichen Nebengeleisen, deren Länge im Jahresdurchschnitt rund 16829 km beträgt, soll nach der Veranschlagung eine Betriebsleistung von rund 15 021 000 Rangirstunden, also rand 0,90 Rangirstunden für 1 m Geleis, stattfinden. Wird der Schienenverschleifs mit Rücksicht daranf, daß zu den Nebengeleisen im allgemeinen die in den Hauptgeleisen ausgewechselten Schienen Verwendung finden, bei je 12 Rangirstunden zu 1 m Geleis angenommen, so ist die mittlere Dauer der Schienen in den Nebengeleisen zu = rund 13 Jahren zu rechnen.

Der Werth der zu Nebengeleisen noch brauchbaren Schienen ist zu rund 90 M f. d. Tonne, der spätere Altwerth zu rund 58 A veranschlagt; das anfängliche Gewicht von rund 32 kg f. d. Schiene wird anf durchschnittlich 30,5 kg sinken.

Hiernach ermittelt sich der Rücklagesatz:  $z = \frac{2.16829(32.90 - 30, 5.58).0,035}{2.321000} = 2321000 M.$  $(1,035)^{13}-1$ 

Für die Erneuerung der Schienen sind im Etat nach Abzug der für die zu gewinnenden Schienen anzunehmenden Werthe 10 114 000 M vorgesehen, gegenüber der erforderlichen Rücklage also mehr:

2. Kleineisenzeng. Das für die Hanptund Nebengeleise zu verwendende Kleineisenzeug hat nach dem Mittel der verschiedenen Oberbausysteme ein aufängliches Gewicht von rund 19.7 t für 1 km Geleis, während das Gewicht des ausznwechselnden alten Materials zu rund 10 t für 1 km Geleis zu rechnen ist. Der Neuwerth des Kleineisenzeugs ist im Durchschnitt zu rund 137,50 M, der Altwerth zu rund 63 M f. d. Tonne veranschlagt. Die mittlere Dauer des Kleineisenzeugs ist auf 20 Jahre anzunehmen. Der erforderliche Rücklagesatz ergiebt sich demnach für die vorhandenen 61928 km Haupt- und Nebengeleise zu:

$$x = \frac{61928 (19,7,137,5-10.63).0,035}{(1,035)^{20}-1} = 4551000 \, M.$$

Der Unterschied gegen den für die Erneuerung vorgesehenen Betrag beläuft sich auf:

7 456 000 — 4 551 000 == 2 905 000 .M.

3. Weichen. Die Zahl der im Jahresdurchschnitt vorhandenen Weichen beträgt 115 000 Stück, die durchschnittliche Daner einer Weiche erfahrungsgemäß 14 Jahre. Der Neuwerth einer Weiche mit Kleineisenzeug ist zn rnnd 900 .#, der Altwerth zu rund 140 M angenommen. Die erforderliche Jahresrücklage ermittelt sich hiernach aus der Gleichnug:

$$x = \frac{115\,000\,(900 - 140) \cdot 0_1035}{(1,035)^{14} - 1} = 4\,944\,000\,\text{M}.$$

Für die Erneuerung der Weichen sind nach Abzug des Altwerthes vorgesehen 5528000 .#, gegenüber der erforderlichen Rücklage also mehr

$$5\,528\,000 - 4\,944\,000 = 584\,000\, M$$

4. Schwellen. Von den im Jahresdurchschnitt 61928 km umfassenden Haupt- und Nebengeleisen sind:

> 45 270 km mit hölzernen Querschwellen. 15 303 " " eisernen Querschwellen und eisernen Langschwellen

Die Ernenerung des Langschwellenoberbanes erfolgt künftig unter Verwendung eiserner Querschwellen.

a) Hölzerne Querschwellen. Auf 1 km Geleise sind rand 1300 Stück Schwellen zu rechnen, der Werth einer Schwelle unter Berücksichtigung des Altwerthes ist zu rnnd 3,90 .# veranschlagt; die Dauer hölzerner Schwellen ist im Mittel auf 15 Jahre anzunchmen. Der für dieselben erforderliche Räcklagesatz findet sich also aus der Gleichnng:

$$x = \frac{45270.1300.3,90.0,035}{(1,035)^{15} - 1} = 11896000 \, M.$$

b) Eiserne Querschwellen. Nach den seitherigen Erfahrungen kann die Dauer der eisernen Schwellen zu 15 Jahren angenommen werden, Auf 1 km Geleis sind, wie vor, 1300 Querschwellen zu rechnen; der zeitige Beschaffungswerth einer eisernen Querschwelle ist zn 6,50 M, ihr künftiger Altwerth zu rund 2,80 M und der Altwerth der eisernen Langschwellen zu rund 3000 .# für 1 km veranschlagt. Der erforderliche Rücklagesatz findet sich hiernach:  $\mathbf{v} = \frac{[15303, 1300, 3,70 + 1355(1300, 6,50 - 3000)], 0,035}{[15303, 1300, 3,70 + 1355(1300, 6,50 - 3000)]}$  $(1,035)^{15} - 1$ 

= 4 198 000 M. Für die Erneuerung der Schwellen sind im

Etat nach Abzug des Altwerthes derselben vorgesehen 19767000 A, also gegenüber der erforderlichen Rücklage mehr:

19767000 - (11896000 + 4198000) = 3673000 M.5. Locomotiven. Die Gesammtleistung

einer Locomotive ist auf 800 000 Locomotivkilometer angenommen worden. Der für das Etatsjahr 1902 veranschlagten Jahresleistung von 38 100 Locomotivkilometer für 1 Locomotive entsprechend ist daher die Dauer einer Locomotive mit durchschnittlich 21 Jahren in Ansatz zu bringen. Während dieses Zeitraumes sind jedoch noch besonders zu erneuern 1 Feuerbüchse und 1 Satz Siederohre, sowie 3 Satz Radreifen. Nach Abzng des Altwerthes stellt sich in Uebereinstimmung mit der Etatsveranschlagung der gegenwärtige Neuwerth einer Locomotive durchschnittlich zu 43050 M, I kupfernen Federnbüchse zn 1900 M, 1 Satzes Siederohre zu 1400 M, 1 Satzes Radreifen zn 900 .H.

Die Jahresrücklage berechnet sich hiernach: a) für die Locomotive ohne die Theile

b und e .. (43 050 - 4200) 0,035 = 1283.51 .#

 $(1,035)^{2} - 1$ b) für die Feuerbüchsen und Siede-

rohre, entsprechend einer Dauer 3300,0,035

von 10,5 Jahren . . (1,035) 105 - 1 265,46 ...

e) für die Radreifen, entsprechend einer 900.0,035 Dauer v, 5,25 Jahren (1,035) 5,25 — 1 = 159,17 ,

zusammen für 1 Locomotive . . . . 1708,14 .#

oder für 1 Locomotivkilometer 1708,14
38 100 = 0,0448 M.

Die gesammte Rücklage für das Etatsialır 1902 beträgt demnach bei 516 000 000 Locomotivkilometer:

516 000 000,0,0448 = rund 23 117 000 .#.

Für die Erneuerung der Locomotiven nebst Ersatzstücken sind für das Etatsjahr 1902 nach Abzug des Altwerthes des gewonnenen Materials veranschlagt rund 29 480 000 .H. also den berechneten Rücklagen gegenüber mehr:

29 480 000 - 23 117 000 = 6 363 000 . . .

6. Personenwagen. Die Gesammtleistung eines Personenwagens ist zu 3 100 000 Achskilometer angenommen worden. Der für das Etatsjahr 1902 veranschlagten Jahresleistung von 111 000 Achskilometer, für 1 Personenwagen entsprechend, ist die Daner eines Personenwagens mit durchschnittlich 28 Jahren in Ansatz zu bringen. Während dieses Zeitraumes sind jedoch noch 31 Satz Ralreifen besonders zu erneuern.

Die Kosten eines Personenwagens nach Abzug des Altwerthes sind nach Massgabe der bei der Etatsveranschlagung augenommenen Einheitssätze zu 12520 M, 1 Satzes Radreifen zn 240 M angenommen.

Hiernach berechnet sich die Räcklage:

a) für den Personenwagen ohne Rad-

reifen . . . . (12 520 - 240) . 0,035 = 265,29 M (1,035) 28 - 1

b) für den Radreifen, entsprechend einer 240.0,035 Dauer von 6,22 Jahren  $\frac{2}{(1,035)^{6,22}-1}$ = 35,21 ,

zusammen für 1 Personenwagen . . . 300,50 M

oder für 1 Achskilometer  $\frac{300,50}{111,000} = 0,0027$  .M.

Die gesammte Rücklage würde demnach für das Etatsjahr 1902 bei 2746700000 Achskilometer der Personenwagen betragen:

2746700000,0,0027 = rund 7416000 .M.

Für die Erneuerung der Personenwagen und Ersatzstücke sind für das Etatsiahr 1902 nach Abzug des Altwerthes des gewonnenen Materials rund 10 417 000 # verauschlagt, also den berechneten Rücklagen gegenüber mehr:

10417000 - 7416000 = 3001000 M

7. Gepäckwagen. Die Gesammtleistung eines Gepäckwagens ist zu 3700000 Achskilometer angenommen worden. Der für das Etatsjahr 1902 veranschlagten Jahresleistung von 108 100 Achskilometer, für I Gepäckwagen entsprechend, ist die Dauer eines Gepäckwagens zu rund 34 Jahren in Ansatz zu bringen. Während dieses Zeitraumes sind jedoch noch 4 Satz Radreifen besonders zu erneuern.

Die Kosten eines Gepäckwagens nach Abzug des Altwerthes sind nach Massgabe der bei der Etatsveranschlagung angenommenen Einheitssätze zn 7420 .#, 1 Satzes Radreifen zu 240 .# angenommen.

Hiernach berechnet sich die Rücklage:

a) für den Gepäckwagen ohne die Rad-(7420 - 240) . 0,035

= 113.16 .4  $(1,035)^{34} - 1$ h) für die Radreifen, entsprechend einer

240 . 0,035 Dauer von 6,8 Jahren  $\frac{240.0,035}{(1,035)^{6,8}-1} = 31,88$ 

zusammen für 1 Gepäckwagen . . . . 145,04 . # 145.04 oder für 1 Achskilometer 108 100 = 0.0013 M.

Die gesammte Rücklage würde demnach für das Etatsjahr 1902 bei 711 400 000 Achskilometer der Gepäckwagen betragen:

711 400 000.0,0013 = rand 925 000 M.

Für die Erneuerung der Gepäckwagen und Ersatzstücke sind für das Etatsjahr 1902 nach Abzug des Altwerthes des gewonnenen Materials

and 1570 000 M veranschlagt, also den berechneten Rücklagen gegenüber mehr:

1570 000 - 925 000 = 645 000 M.

8. Güterwagen. Die Leistung eines Güterwagens ist zu 1 200 000 Achskilometer angenommen worden. Der für das Etatsjahr 1902 veranschlagten Jahresleistung von rund 33 700 Achskilometer, für 1 Güterwagen entsprechend, ist die Dauer eines Güterwagens zu rund 36 Jahren in Ansatz zu bringen. Während dieses Zeitrannes sind jedoch noch 21/2 Satz Radreifen besonders zu erneuern.

Die Kosten eines Güterwagens nach Abzug des Altwerthes sind nach Massgabe der bei der Etatsveranschlagung angenommenen Einheitssätze zu 2745 M. 1 Satzes Radreifen zu 240 M anzunehmen.

Hiernach berechnet sich die Rücklage:

a) für den Güterwagen ohne die Rad-

reifen . . . . (2745 — 240) . 0,035 = 35.78 #  $(1,035)^{36}-1$ 

b) für die Radreifen, entsprechend einer

Dater von 10,29 Jahren 240 . 0,035 (1,035) 10,39-1 = 19.78 ,

zusammen für 1 Güterwagen . . . . 55,56 M

55,56 oder für 1 Achskilometer  $\frac{00,06}{33,700} = 0,0016$  M.

Die gesammte Rücklage würde demnach für las Etatsjahr 1902 bei 9940400000 Achskilometer der Güterwagen betragen:

9940 400 000.0,0016 = rund 15 905 000 . F.

Für die Erneuerung der Güterwagen und Ersatzstücke sind für das Etatsjahr 1902 nach Abzug des Altwerthes des gewonnenen Materials rand 14878 000 # veranschlagt, also der berechneten Rücklage gegenüber weniger:

15905000 - 14878000 = 1027000 M.

Wiederholung

|                                | Für die Er-<br>neuerung nach<br>Abzug d. Alt-<br>werthe sind<br>vorgeschen | Die<br>Rücklage<br>würde<br>betragen | Die Erne<br>beträgt<br>mehr<br>als die erfo<br>Rückl | also<br>weniger<br>rderliche<br>age |  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
|                                | .11                                                                        | М                                    | М                                                    | M                                   |  |
| Shienen                        | 10114000                                                                   | 7053000                              | 3061000                                              |                                     |  |
| Lieineisenzeug .               | 7456000                                                                    | 4551000                              | 2905000                                              | -                                   |  |
| Weichen                        | 5528000                                                                    | 4944000                              | 584000                                               | -                                   |  |
| Shwellen                       | 19767000                                                                   | 16094000                             | 3673000                                              | _                                   |  |
| Locomotiven                    | 29480000                                                                   | 23117000                             | 6363000                                              |                                     |  |
| Personenwagen .<br>Gepäck- und | 10417000                                                                   | 7416000                              | 3001000                                              | -                                   |  |
| friterwagen                    | 16448000                                                                   | 16830000                             | _                                                    | 382000                              |  |
| zusammen                       | 99210000                                                                   | 80005000                             | 19587000                                             | 382000                              |  |
| rosaumen                       | 99210000 000000                                                            |                                      | 19205000 -                                           |                                     |  |

## X. Zusammenstellung

der veranschlagten Gesammtbeschaffungen an eisernen Oberbaumaterialien, Kohlen und Koks.

|                                                             | Es sind veranschlagt: |                                          |        |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------|--|
|                                                             | lm<br>Gewicht<br>von  | Im<br>Gesammt-<br>kosten-<br>betrage von | Durch- |  |
| Oberbaumaterialien.                                         |                       |                                          |        |  |
| 1. Schienen                                                 | 187 580               | 22 552 000                               | 190 3  |  |
| 2. Kleineisenzeug                                           |                       | 10 615 000                               |        |  |
| schwellen                                                   | 102 490               | 11 419 000                               | 111,4  |  |
| Zusammen Oberbaumate-<br>rialien ausschliefslich<br>Weichen | 865 460               | 44 586 000                               |        |  |
| 4. Weichen nebst Zubehör                                    |                       | 6 726 000                                |        |  |
| Znsammen I. Oberbaumate-                                    |                       |                                          | _      |  |
| rialien                                                     |                       | 51 312 000                               | -      |  |
| Kohlen und Koks.                                            |                       |                                          |        |  |
| Westfälischer Bezirk                                        | 2 844 920             | 30 774 100                               | 10,82  |  |
| Oberschlesischer Bezirk                                     | 2 210 260             | 20 042 000                               | 9,07   |  |
| Niederschlesischer Bezirk.                                  |                       | 2 257 300                                |        |  |
| Saarbezirk                                                  |                       | 3 387 400                                |        |  |
| Wurm- und Indebezirk                                        |                       | 1 360 200                                |        |  |
| Sonstige                                                    |                       | 125 700                                  |        |  |
| Summe A                                                     | 5 633 980             | 57 946 700                               | 10,28  |  |
| B. Steinkohlenbriketts.                                     |                       |                                          |        |  |
| Westfälischer Bezirk                                        |                       | 7 689 200                                |        |  |
| Oberschlesischer Bezirk .                                   | 73 380<br>39 080      |                                          |        |  |
| Sonstige                                                    | 735 570               |                                          |        |  |
| Summe B                                                     | 130 070               | 9 072 000                                | 12,33  |  |
| C. Koks.                                                    |                       |                                          |        |  |
| Westfälischer Bezirk                                        | 35,570                |                                          |        |  |
| Niederschlesischer Bezirk.                                  | 29 540                |                                          |        |  |
| Sonstige                                                    | 4 420                 |                                          | _      |  |
| Summe C                                                     | 69 530                | 1 412 100                                | 20,31  |  |
| D. Braunkohlen und Braun-                                   |                       | 1 296 200                                |        |  |

# Bericht über in- und ausländische Patente.

#### Patentanmeldungen,

welche von dem angegebenen Tage an während zweier Monate zur Einsichtnahme für Jedermann im Kaiserlichen Patentamt in Berlin ausliegen.

23. Januar 1902. Kl. 7 a, E. 7808. Walze für Walzwerke mit getrenntem Walz- und Kernkörper. Eisen- und Hartgufswerk "Concordin", Juhaber: G. Berthelen & P. Goesmann, G. m. b. H., Hamelu.

Kl. 10a, K 21566. Beheizungsverfahren für Koks-Alfred Kunow, Berlin, Köthenerstr. 8/9.

Kl. 24 a, P 12 401. Beschickungsvorrichtung. James Proctor, Burnley, Engl.; Vertr.: R. Deifsler, Pat.-Anw., J. Maemecke und Fr. Deifsler, Berlin NW. 6.

Kl, 49 f, D 11346. Loth-, Schweifs- and Schmelzkolben. George Frederick Dinsmore, Boston; Vertr.: August Rohrbach, Max Meyer und Wilhelm Bindewald,

Pat.-Anwälte, Erfurt. Kl. 49 f, H 24 421. Blechplatten - Biegemaschine für Röhrenfabricationszwecke. George John Hoskins,

Sydney; Vertr.: Hugo Pataky und Wilhelm Pataky, Berlin NW. 6.

Kl. 80 a , H 24 946. Knichebel - Brikettpresse.

Alphons Heinze, Magdeburg, Thränsberg 47,50. 27. Januar 1902. Kl. 7b, B 28 012. Maschine zur Herstellung konischer Rohre aus einem oder mehreren keilförmigen Blechstreifen; Zus. z. Anm. B 27 954. Emil Bock, A.-G., Obercassel b. Düsseldorf.

Kl. 10 a, B 28 529. Vorrichtung zum Zusammenpressen von zu verkokender Kohle vor ihrer Einfüh-

rung in den Koksofen. F. ten Brink, Godesberg. Kl. 18 a E 7118. Verfahren zum Brikettiren von pulverförmigen Stoffen, insbesondere von Erzen. Thomas Alva Edison, Llewellyn Park. V. St. A.; Vertreter: Arthur Baermann, Pat.-Anw., Berlin NW. 6.

Kl. 24 a, B 29 652. Fenerungsanlage. Willy Busse, Berlin, Bernanerstr. 86. Kl. 27 b, V 3651. Cylindergebläsemuschine mit an den Cylinderenden angeordneten Ausgleichräumen. Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg, A.-G., Nürnberg.

Kl. 49 f, N 5536. Maschine zum Biegen, Stauchen, Schweißen und Abscheeren von Stab- und Façoncisen.

F. Neubauer, Parchim.

30. Januar 1902. Kl. 1a, Z 3294. Vorrichtung zur Beförderung des Entwässerns von lettenreichem Kohlenklein in Aufbereitungsbehältern für Kohlentrübe. Richard Zörner, Mulstatt b. Saarbrücken.

Kl. 31c, W 17172. Fahrbare and selbstthätig kippende Giefspfunne. Edgar Arthur Weimer, Lebanon, Penns., V. St. A.; Vertreter: Fnde, Patent-Anwalt, Berlin NW.

Kl, 40 a, A 7395. Zinkschachtofen mit gekühltem Gestell, John Armstrong, London; Vertreter: Henry E. Schmidt, Pat.-Auw., Berlin SW

Kl. 40a, H 25795. Verfahren zum Raffiniren und Giefsen von Zink. Emil Herter, Beuthen O.-S., Bahnhofstr. 38.

Kl. 49b, A 8279. Blechtrennmaschine, Robert

Kl. 49b. A Szro. Auerbach, Szalteld a Saale. Cr. 101. W 17921. Einrichtung an Stanzen, Scheeren u. dergl. zum Gehrungsschneiden von Façoneisen. Werkzeugmaschinenfabrik A. Schärff's Nuchf., München.

3. Februar 1902. Kl. 1 a, B 28310. Hydraulische, einfach oder doppelt wirkende Setzmaschine. Fritz Baum, Herne i. W.

Kl. 1 a, Sch 16658. Vorrichtung zur Anfbereitung von Erzen, Kohlen und dergl. in einem aufsteigenden Flüssigkeitsstrome mit nach oben hin abnehmender Geschwindigkeit. Henri Schepens, Termonde, Belg; Vertr.: Maximiliau Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. Kl. 10 a, Sch 16 293. Verfahren zum Verladen von

Koks. Johann Schürmann, Bochum, Zeche Friederika.

Kl. 24 a. R 15 795. Feuerung mit einem über den Brennrost augeordneten Entgasungsrost. Ruschmeier, Hörde.

Kl. 49h, G 14392. Maschine zur Herstellung von Ketten; Zus. z. Pat. 104581. Société E. Giraud & Cie., Doulaincourt; Vertr.: Ednard Franke, Pat. - Anw., Berlin NW. 6.

#### Gebrauchsmustereintragungen.

27. Januar 1902. Kl. 1b, Nr. 167 003. richtung zum Wiedergewinnen von Spritz- und Schlackeneisen, bestehend ans einem Pochwerk und

einer Magnetauffaugtrommel. Oscar Meyer, Göppingen. Kl. 7e, Nr. 166 938. Aus Matrize und Patrize bestehendes Werkzeug zum Biegen der Scheerenblätter mit halbrunder und scharfkantiger Vertiefung in der Matrize sowie entsprechend geformter Stempel an der Patrize. C. Th. Frielinghaus, Kotthauserheide bei Vörde i. W. Kl. 7e. Nr. 166 939. Aus Matrize und Patrize

bestehendes Werkzeug zum Formen der Scheerenblätter mit convexem Matrizentheil und entsprechend concav performen Patrizentheil. C. Th. Frielinghaus, Kott-huuserheide h. Vörde i. W. Kl. 24 f, Nr. 167 218. Roststab mit seitlich schräg

gerichteten, in gleicher Richtung angeordneten, gegen einander versetzten Rippen. Kölner Eisenwerk und Rheinische Apparate-Bau-Aust., G. m. b. H., Brühl b. Köln. Kl. 24 f. Nr. 167 219. Roststab mit seitlich schräg

gerichteten, untereinander parallelen Rippen. Kölner Eisenwerk und Rheinische Apparate Bau-Anstalt, G. m. b. H., Brühl b. Köln.

Kl. 27a, Nr. 167 180. Cylinder-Blasebalg mit an dem äußeren Ende des einen Armes eines Doppelhebels angeordnetem Gewicht und Feder Lüber Blasebalg, Köln-Ehrenfelder tieblüsefabrik und Eisen-

gießerei Gotthelf Berger. Köln-Ehrenfeld. 3. Februar 1902. Kl. 1a, Nr. 167 458. durchwurfsieb nach Gebrauchsmuster 164433. dessen Streckmetalltafel in einem mit Eisenstäben verbundenen, geschlitzten Eiseurohr befestigt ist. Carl Treeck, Dortmund, Burgwall 18.

Kl. 1a, Nr. 167 493. Aus einzelnen Platten znsammengeschichteter Rost oder Siebboden, insbesondere für Aufbereitungsmaschinen beispielsweise Kollergänge und dergl. Paul Fischer, Auc i. Erzg. Kl. 7c, Nr. 167 761. Punzmaschine mit im Lager-

gestell durch Feder und rotirenden Excenter den Punzhammer auf und ab bewegender Hülse. Wilh. Gudenoge, Düsseldorf, Jacobigasse 8.

Kl. 7e, Nr. 167589. Aus einem Stück Stahlblech

bestehende Sense, deren Hamme durch eine Abkröpfung des Sensenblattes gebildet, und bei welcher das letztere mit Längsrillen versehen ist. Victor Czermak, Jenbach; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anw., München.

Kl. 7f, Nr. 167723. Radscheiben - Walzwerk, bei welchem die Walzen mittels hydranlischer Cylinder gegen die zu walzende Scheibe gedrückt und zurückgezogen werden und das Andrücken der seitlichen konischen Walzen zwanglaufig durch einen und den-selben Cylinder erfolgt. Märkische Maschinenbau-Austalt, vormals Kamp & Co., Wetter a. R.

## Deutsche Reichspatente.

Kl. '50e, Nr. 124 965, vom 12. December 1900. Friedrich von Hadeln in Hannover. Staubmmler.

Bei diesem Stanbsammler treten die staubhaltigen Gase in eine den Schornstein umgebende ringförmige Kammer, deren Querschnitt darch Vergrößerung ihrer Höhe stetig zunimmt, so daß sich die Geschwindigkeit der zu entstanbenden Gase stetig verringert. Diese Kammer ist durch eine mit Durchbrechungen ver-

Um sämmtliche Wände möglichst schnell von dem abgesetzten Stanbe zn reinigen, sind die Rahmen in dem Kanale aufgehängt und unten durch Stangen oder dergleiehen miteinander verbanden, mittels deren sie von außen geschüttelt werden können.

Kl.24 c, Nr. 124 682, vom 6. Februar 1901. Fichet & Heurtey in Paris. Gaserzeuger. Im unteren Theile des Gaserzengers ist ein Hohl-

kegel k mit Oeffnungen o vorgesehen. Unter dem Hohlkegel befindet sieh ein unten offener Triehter zur Aufnahme der Asche. Durch c wird erhitzte.





schene Zwischenwand f in zwei Theile d und e getheilt; in den ersteren treten die staubhaltigen Gase ein und durch die Unterbrechungen der Zwischenwand f allmablich in den oberen Theil e, aus dem sie schliefslich durch die Oeffnung i in den Schornstein entweichen. Der Staub scheidet sieh in dem Kanale d ab; die Zwischenwand f verhindert ein Aufwirbeln des abgelagerten Stanbes und Hinüberreißen desselben in den oberen Kanal c.

Kl. 49e, Nr. 124 673, vom 16. December 1900. A. Schröder in Burg a. d. Wupper. Antrieb für Schmiedepressen.

Der Antrieb der Schmiedepresse erfolgt unter Zwischenschaltung einer Reibungskupplung, um deren eine mit dem Zahnrädergetriebe der Presse verbundene Kapplungsscheibe ein Bremsband gelegt und derart mit der Einrückvorrichtung der Kupplung verbunden ist, daß das Bremsband durch das Einrücken der Kupplung gelöst und durch das Ausrücken derselben augezogen wird und dadurch die Schmiedepresse zu sofortigem Stillstande bringt.

Kl. 50e, Nr. 124 963, vom 14. März 1900. Julius Albert Elsner in Dortmund. Vorrichtung zum Entstauben von Gasen, besonders Gichtgasen, unter Benutzung von durchbrochenen Querwänden mit versetzten Durchbrechungen.

In dem Kanal, welchen die zu entstaubenden Gichtgase zu durchstreichen haben, ist ein System von Querwänden angeordnet, welche mit gegeneinander versetzten Durchbrechnigen versehen sind, so dass die Gase sich bei jeder Querwand theilen und bei der nächsten Querwand anf die zwischen den Durch-brechungen liegenden Wandtheile stofsen.

Das Neue an einer derartigen Entstaubungs-vorrichtung besteht nun darin, daß jede Querwand aus Streifen von Wellblech oder dergleichen gebildet wird, die durch einen Rahmen zusammengehalten werden. Die Oberfläche dieser Streifen ist zum besseren Festhalten des Staubes geriffelt, punktirt, gerippt oder in sonstiger Weise rauh gemacht.



eventuell mit Wasser gesättigte Luft eingeblasen. Die gebildeten Gase sammeln sich unter dem Hohlkegel & an und verlassen den Gaserzeuger durch q. Schlacke nnd Asche fallen auf die nuter dem Trichter angeordnete Platte s und verhindern hierdurch einen Austritt von Gas. Durch Drehen der Platte s mittels der Welle a wird die Asehe n. s. w. in den Wassersnmpf we hefördert, in welchen der den Trichter nugebende Behälter n eintaucht.

Kl. 7b, Nr. 124833, vom 17. Juli 1900. Joseph Röttgen in Düsseldorf. Ofen zum Erhitzen oder Glühen von Blechen und dergl.

Eine möglichst gleichmäßige Erhitzung der anf der Herdfläche & liegenden Werkstücke soll dadurch bewirkt werden, daß der Herd h kreisförmig gestaltet



und um seine Mittelachse drehbar eingerichtet ist. Mittels Rüder a länft er auf einer Schiene b. Der Antrieb erfolgt von dem Rade c aus. Zur Verhinderung des Eintretens der Heizgase in den Ramu anter dem Herde h ist eine kreisförmige, mit Wasser, Sand oder dergl. angefüllte Rinne r vorgesehen, in welche ein abschliefsender Rand n eintaucht.

Kl. 7h, Nr. 124826, vom 3. Januar 1901. Siegener Eisenindustrie A .- G. in Siegen. Verfahren zum Tempern von Feinblichen.

Die fertig gewalzten Bleehe werden in Packeten in eine Presse gebracht und in derselben unter Druck erkalten gelassen. Der Druck mufs so groß sein, daß die Bleche überall fest aufeinander liegen und keine Luft, die ein verschieden schnelles Abkühlen der Bleche bewirken würde, zwischen sie treten kann.

KI. 24a, Nr. 124890, vom 9. Februar 1900. Dr. Hans Wislicenus in Tharandt bei Dresden und J. Isaachsen in Dresden-Plauen. Vorrichtung zur Verdünnung der im Schornstein aufsteigenden Gase.

Gemäß diesem Patente soll die Schädlichkeit der Ranchgase daudreh vermiendert werlen, das sie bereits im Schornstein stark mit frischer Luft verdünnt werden. Zu diesem Zweck ist in dem eigentlichen Schornstein injectorartig ein zweiter niedrigerer Schornstein eingebaut, der mit einer großen Zahl von dissenartigen, nach verschiedenen Richtungen hin geführten Durchbrechungen verschen ist. Durch den inneren Schornstein wird Gebläselaft, Wasserdampf und dergleichen eingeführt, die durch die Düsen austritum disch innig mit den in den äußeren Schornstein hochsteigenden Rauchgasen mischen.

Kl, 7b, Nr. 124937, vom 22. Juli 1900. Hugo Kleinert in Inowrazlaw. Blechglühofen mit mehreren hintereinander angeordneten Kammern.

Der Ofen hesitzt zwei oder mehrere hintereinander liegende nad miteinander verbundene Kammern, welche nacheinander von den Heizgasen der Feuerung durchzogen und in der Weise mit den zu glühenden Blechen beschickt werden, daß diese anmächst in die hinterste, ulso dem Fuchse am mächsten liegende Kammer, einesetzt werden nad behür guter Vorwirmung und Ausnutzung des Brennstoffes, den Heizgasen entgegen, sämmtliche Kammern durchlaufen.

Kl. 49f, Nr. 124894, vom 25. November 1900. Robert Berninghaus & Söhne in Velbert. Biegeiorfahren zur Erzielung rechtwinkliger und scharfer Bieganaskanten.

Biegungskanten.
Der zu biegende Theil des Arbeitsstückes wird zur Erzielung rechtwinkliger und scharfer Biegungs-



kanten in beliebigem Winkel und in beliebiger Curve geradlinig oder gekrümmt derartig vorgebogen, dafs seine Länge nu so viel größer als die des fertigen Schenkels ist, dafs der Ueberschuffs des Ma-

terials zum völligen Ausfüllen der Höhlung einer mehrtheiligen Formmatrize ausreicht, wenn er in letztere niedergeprefst oder niedergewalzt wird.

Obige Figuren verauschaulichen das Arbeitsverfehren in schematischer Darstellung.

Kl. 7b, Nr. 124 823, vom 7. August 1900. George John Hoskins in Sydney. Maschine zur Hers'llung von Röhren aus gebogenen Metallplatten durch Ureinigung ihrer Ränder mittels Schliefestangen.

Jedes Rohr wird aus halbkreisförmig gebogenen Platten herzestellt, deren Längskanten schwalben-



selva anzförmig', vorgearbeitet sind und mit letzteren in mit entsprechenden Längsnuthen versehene Stangen eingelegt und durch Pressen in kaltem Zustande vereinigt werden. Die durch Bander ezusassunengehaltenen gelogenen Platten e werden auf dem Wagen a durch mit dem Querhaupt s verbundene Zugorgane absatzweise über den feststelnenden Dorn a, der mit fest anliegenden (iegengesenken p versehen ist, gezogen. Nach jedem Vorschub erfolgt dann durch Hochgehen des hydrauliselt bewegten Stempels k das Umlegen eines entsprechend langen Theiles der Schliefsstangen q um die verdiekte Kante der Bleche.

Kl. 1h, Nr. 124690, vom 28. October 1899. The Snlphide Corporation, Limited in London. Vorrichtung zur magnetischen Aufbereitung.

In dem Behälter a rotirt eine Trommel, dereu beide Stirnflächen e d ans zwei entgegengesetzt magnetisirten Platten aus weichem Eisen bestehen, während



der birige Theil b der Trommel ans nicht magnetisibarem Material gebildet ist. Anf den Platten e und d sind Polstücke e' d' befestigt, die sich nach ihren Enden zu sowohl bezüglich ihrer Breite als auch ihrer Dicke verjüngen. Zweck dieser Eurichtung ist, anf der ganzen Länge der Trommel ein magnetisches Feld von überall gleicher Stärk zu erhalten.

Kl. 1b, Nr. 124691, vom 28. October 1899. The sulphide corporation Limited in London. Vor-

richtung zur nassen magnetischen Außbereitung.
Die Magnetspulen m und m' der magnetischen
Tronnel sind außerhalb des Behälters a angeordnet
und die die Stirnflächen der Trommel bildenden Kerne
der Elektromagnete in den Wandungen des Behälters a
durch Stopfbüchsen abgedichtet. (Hierzu vergl. die
vorige Figur.)

Kl. 491, Nr. 124898, vom 4. Januar 1899. Samuel Heman Thurston in Long Branch (V. St. A.). Verfahren zum Plattiren eines Metalls mit einem andern.

Das Verfahren, welches insbesondere zum Plattiren von Eisen oder Stahl mit Kupfer dienen soll, besteht darin, daß das zu plattirende Metall (Eisen oder Stahl) zunächst sorgfältig von Rost, Fett u. s. w. gereinigt und dann mit Schlägern (Drahten oder Schnüren), welche an liren wirksamen Enden ganz oder theilweise aus dem aufzubringenden Metall (Kupfer) bestehen, kräftig und fortgesetzt geschlagen wird, bis die Theilchen des letzteren in die Doren, sowie unterhalb der Oberfläche des zu plattirenden Metalles eingetrieben am mit den Theilchen desselben innig vereinigt sind, und ein amorpher, fest an- und zusammenhaftender, unpnterbrochener Ubekrzug gebildet ist.

Kl. 7b, Nr. 124824, vom 1. September 1900. Carl Twer sen. in Cöln a. Rh. Verfahren zur Herstellung geschweister Röhren kleineren Durchmessers.

Der schweißwarme, ebene Blechstreifen wird unmittelbar aus dem Ofen durch ein Mindstück vorgebogen und hieranf so schnell zwischen zwei versetzt zu einander liegenden Rollenpaaren ohne Zuhültenahme eines Dornes hindurchgezogen, daße srebbst das zweite Rollenpaar noch mit Schweißtemperatur passirt und in einem Zuge vor- und fertigeseshweißt wird.

Kl. 7c, Nr. 124834, vom 12. Februar 1901. George William Green in Derby, Engl. Maschine zum Enbiegen der Ränder gekrummter Schmiedeisen- oder Stahlplatten.

In dem Gestell a ist auf dem Bette e' in Fühmagen d verschiebbar ein zweckmäßig ans zwei Bälten bestehender, als Bett für die umzubiegende Platte dienender Block b angeordnet, welcher mittels es hydraulischen Kolbens e gehoben und gesenkt werden kann. Ueber dem Blocke b befindet sich in dem Gestell a ein festgelagerter Block f von dem Blocke b ent-

sprechender Krümmung. Anf dem oberen Blocke f führen sich in schwalbenschwanzförmigen Nuthen die durch Stempel g be-

wegbaren Blöckef undf2. Die zn biegende und hierbei mit Rändern zu versehende Platte wird auf den in seiner unteren Stellung sich befindenden Block b

gelegt, welcher sodann durch den Kolben c angehoben wird. Hierbei treffen die beiden Hälften b gegen die festen Schrägflächen e und verden durch diese beim weiteren Hochgehen zu einem zusammenhängen den Bett zusammengeschoben, auf dem tie Blechplatte durch den oberen Block f gebogen wid. Hiernach werden die beiden Theile f' und f'z iederwärts bewegt und die Ränder gebildet. Durch Niederbewegen des Bettes b und Hochgehen der Theile f' und f2 wird die fertig gebogene Blechplatte vollkommen freigelegt.

Kl. 1b. Nr. 124688, vom 2. April 1899; Znsatz m Nr. 115808; vergl. "Stahl and Eisen" 1901 S. 475. Georg Kentler and Ferdinand Steinert in köln a. Rh. Verfahren und Vorrichtung zur magntischen Scheidung, insbesondere von schwachmagnetischem Gut.

Das Arbeitsgut wird, statt wie bei dem Hauptpatente auf der ansteigenden Seite des Magnetsystems



anfgegeben and anf demselben nach aufwärts befördert zn werden, auf dem Gipfel oder der absteigenden Seite des Systems darch den Trichter aufgegeben und wandert nach abwärts, wobei das unmagnetische Material sehr bald in freiem Falle abstürzt, wohingegen die magnetischen Gemengtheilchen durch die Magnete m7 bis m1 festgehalten and bis zur

intersten Stelle des Magnetsystems in einen besonderen Behålter a gefördert werden. Hierbei dreht sich entveder die Trommel mitsammt den Magneten, Leitungsdrikten und dem Collector gegen die feststehenden Bürsten, oder umgekehrt letztere um den feststehenden Collector und die damit verbundenen Drähte und Magnete.

Kl. 7b, Nr. 124367, vom 1. October 1899. Albert Schmitz in Düsseldorf. Verfahren zur Hertellung von Rohren, deren Wandungen aus mehreren zusammengeschweissten Lagen bestehen Eine Platte wird durch Ziehen durch einen

Trichter in bekannter Weise zu einem Rohre geformt,

dessen Ränder durch Schweißen vereinigt werden. Dann wird über das so gebildete Rohr in gleicher Weise eine zweite Platte zu einem Rohre geformt. Die Ränder werden zweckmäßig gegen die des inneren Rohres versetzt und gleichfalls verschweißt. Dieses Verfahren kann beliebig oft wiederholt werden, worauf schliefslich die einzelnen Rohre untereinander z. B. dnrch Schweißen fest verbunden werden.

Kl. 7b, Nr. 124 820, vom 12. Januar 1900. Ge-sellschaft für Mehrtens' Wasserrohr-Fene-rungs-Roste m. b. H. in Berlin. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von



hohlen Roststäben. Ein in bekannter Weise gewalztes U · förmiges Profileisen b wird zunächst zwischen zwei Schleppwalzen d oder feststehenden Backen hindurchgeführt, zwischen denen ein festliegender Dorn c angeordnet ist, und hier vorgebogen. Daranf folgt zwi-

vorgeoogen. Darant lotgt zwi-schen ähnlichen Walzen das Schließen des keilförmigen Hohlstabes. Zweckmäßig wird das Fertigkaliber direct hinter dem Vorkaliber aufgestellt, um das Profileisen in einem Arbeitsgange fertigzustellen. Die verbleibende Längsnaht wird durch Schweißen oder Vernieten geschlossen.



Kl. 491, Nr. 124768, vom 9. Februar 1900. Zusatz zn Nr. 121256, vergl. "Stahl und Eisen 1901" S. 939. C. Prött in Hagen i. W. Schmiedegesenk.

Das leichte Ansheben der Schmiedestücke ans den Ge-senken wird nach vorliegendem Zusatzpatent dadurch erreicht, dafs man, anstatt die einzelnen Backen um die äufsere untere

Kante drehbar anzuordnen, uamentlich bei hohen Ge-senken, die Backen durch Geleukstücke aa, welche um die festen Punkte b b drehbar sind, führt, so daß dieselben beim Heben die in der Zeichnung punktirte Lage erhalten.

Kl. 1a, Nr. 124689, vom 5. Mai 1900. Maschinenbananstalt Hnmboldt in Kalk bei Köln Verfahren und Vorrichtung zum Bea. Rhein. seitigen von Lettenschichten und zum beschleunigten Entwässern von Feinkohle in Trockenthürmen.



In den vollen Blechen erbauten Behälter a ist ein zweiter Behälter aus durchlochten Blechen eingebaut, der in seinem oberen Theile dem Behälter a gleich-gerichtete Wände cund in seinem unteren Theile trich-

terförmig sich verjüngende Wände d

besitzt. Durch T-Eisen b sind die die Trichter d umgebenden Räume nach oben hin abgeschlossen. Im Boden des Behälters a ist ein sich nach oben erweiterndes Ablassrohr I mit Hahn n vorgesehen; von oben ragt in dasselbe ein sich düsenförmig verjüngendes Rohr o mit Hahn p hinein.

Nach Füllen der inneren Behälter mit lettenreichen Feinkohlen läfst man nach Abschließen des Rohres I von naten darch Rohr o einen Wasserstrom ein, der die Feinkohle durchdringt und die vorhandenen Lettenschiehten zerstört. Nunnehr wird Hahn n geöffnet, wodurch der aus Rohr o anstretende Wasserstrom, der nm durch Rohr I ansströmen kann, saugend wirkt und durch Evacuirung der Riänne h und k die Entwässerung der Feinkohle wesentlich befördert.

## Oesterreichische Patente.

KI. 10, Nr. 5647. Camillo Melhardt in Wesseln (Böhmen). Verfahren, um Brenmanterialien gegen die Einwirkung der Atmosphärilien zu schützen. Kolle oder verwandte Brennstoffe, die nach der trockenen Destillation, durch die sie von Wasser und Sanerstoff befreit wurden, diese Körper von neuem in sich aufnehmen, werden sofort nach beendeter Destillation mit Oelen oder anderen Fetten imprignirt. Derartig behandelte Brennstoffe sollen weder Sauerstoff noch Wasser u. s.w. beim Lagern von neuem aufaubmen könnt.



Kl.18, Nr. 488. Theodor Jarchovsky in Königshof bei Bernan (Böhmen). Apparat zum Reinigen der Hochofengichtgase.

In dem Behälter a sind ialousieartig übereinander Wände d vorgesehen. Der Behälter ist oben mit einer verschließbaren Beschickungs - Vorrichtung b und naten mit einem Schieber h versehen. Der Raum zwischen den beiden Jalonsiewänden ist mit granulirter Hochofenschlacke gefüllt. Die Gichtgase treten dnrch den Stutzen f ein, passiren den Schlackensand e, von dem ihr Gehalt an Gichtstaub zurückgehalten wird, und verlassen

den Apparat durch g. Der Schlackensand, welcher von Zeit zu Zeit ernenert werden muß, kann durch Spritzrohre es befeuchtet werden.

Kl. 10, Nr. 4612. Willy Eydam in Teplitz (Böhmen). Verfahren zum Brikettiren von Braunkohle. Die Brannkohle wird mit feingepulverten ungelöschten Kalk nud Theer, zweckmäßig in erwärmtem Zustande, innig vermischt und sodann zu Briketts geprefst.

Kl. 10, Nr. 4945. Moset Waissbein in St. Petersburg. Verfahren und Ofen zur Brikettirung. Das Verfahren bezweckt, Kohle, Koks, Erze u. s. w.

Das Verfahren bezweckt, Kohle, Koks, Erze u. s. w. mittels fester Steinkohle dnerh Erhitzen zu brikettiren und zwar geschieht dies, um die reducirende Wirkung der beim Erhitzen aus der Kohle sich entwickelnden Gase möglichst ausznantzen, iu einer geschlossenen Ofenkammer oder Retorte, entweder durch anfsere Beheizung oder durch heifes, keinen freien Sauerstoff enthaltende Gase, die in die Retorte oder dergleichen einzeführt werden.

Kl. 18, Nr. 5491. August Wagener in Berlin. Verfahren und Apparat zur Entfernung von Flugstaub aus Hochofen- und anderen Gasen.

Die unreinen Gase werden durch einen Raus geführt, in dem eine bestimmte Laftverdünung nater halten wird. Hierdurch wird ein Niederschlagen des in den Gasen enthaltenen Wasserdampfes bewirkt; die sich bildeuden Wassertampfehen reifsen die Stanbteilchen an sich und fallen nieder. Dieser Vorgaug wird dadurch noch unterstützt, das von oben in den Behälter in bekannter Weise zerstäubte Flüssigkeit eingefährt wird. Die Laftleere wird durch ein Gebläse hergestellt, welches in die Gasleitung hinter deu Reinigungsramme eingesehaltet ist und gleichzeitig zur Bewegung der Gase dient.

## Patente der Ver. Staaten Amerikas.

Nr. 664 645. Julian Kennedy in Pittsburg, Pa., V. St. A. Walzwerk.

Das Walzwerk hat ein Paar verticale Walzen eur und dahinterliegend ein Paar horizontale Walzen. Dir Umfläche der letzteren ist in der Mitte glatt, während an den Enden sich verticale Kaliber befinden. Die verticalen Walzen sind so weit seitwärts verschiebbar, daß jene Kaliber zugänglich werden, so daß maa z. B. zunächst einen Ingot mit beiden Walzenpaares streckt und, uach Oeffuung des verticalen Paares, mit den Kalibern der horizontalen weiter arbeiten kann. Auch kann das horizontale Paar ohne das verticale gebrancht werden. Die Einrichtung zum Verschiebes



und Antreihen der verticalen Walzen ist folgende: a sind horizontale, am Gerüst angebrachte Gleitfahrungen für die Lauergehäuse b nad b', e Schraubes mit Rechts- mat Linksgewinde, welche die Gehäuse hit Rechts- hat Linksgewinde, welche die Gehäuse blache Kolhen mit gewähleitenen Druck, welche durch ze' das Gewicht der Walzen ze' ausbalanciren, sind zwei (sich deckende) Antriebswellen für die Walzen, gg' sind zwei mit Feder und Nath auf geführte Schneckenpaare mit Rechts- und Linkswindung, je eine Schuecke g nad g' vor, eine hinter den Schneckenspare mit Rechts- und Linkswindung, je eine Schuecke g nad g' vor, eine hinter den Schneckenspare mit Rechts- und Linkswindung, je eine Schuecke g nad g' vor, eine hinter den Schneckenspare meidern hat, so daß letztere in einander entgegengesetztem Sinne angetrieben werden nad wwar jedes der Räder an zwei gegenüberliegenden Seiten seines Umfanges. if and Gehäuse, mit bb' verschiebbar, kt (e) incht sichtbar) Schmiermittelbehälter.

Nr. 665 919. Claude C. Loder in Denver, Co., V. St. A. Vorrichtung zum Niederschlagen von Flugstaub und Gasen für Röstöfen.

Die Röstgase werden durch einen gemauerten Kanal geführt, in welchem in gewissen Abständen in Querrichtung flache Kästen ans Metall anfgestellt sind, die den Kanalquerschnitt der Breite nach völlig, der Höhe nach nicht ganz ausfüllen. Die Kästen sind durch Verbindungsröhren zu einem System vereinigt, durch welches kalte Luft oder Wasser circulirt. Dadurch, dass bei den anseinander folgenden Kästen einmai der Abstand zwischen dem oberen Rande des Kastens bis zur Kanaldecke, beim nächsten der Abstand vom unteren Rande zum Kanalboden durch Scheidemauern verschlossen ist, werden die Röstgase gezwungen, zwischen dem ersten und zweiten Kasten anfzusteigen, zwischen dem zweiten und dritten ab-wärts zu gehen n. s. w. nnd in Berührung mit den kalten Metallwänden Dämpfe und Flugstaub niedermschlagen. Am Ende des Kanals gehen die Gase durch einen nach Art einer Gasnhr eingerichteten, zugleich als Exhanstor wirkenden Wäscher, wo weiterer flagstanb abgeschieden wird. Ans dem Wäscher ent-weichende schweflige Säure kann einem Schwefelsäuresystem zugeführt werden.

Nr. 665 802. Jacob B. Ruff und Philipp J. Trub in Landsdall, Pa., Ver. St. A. Form naschine.

a ist der Formkasten, welcher mit Sand gefüllt wird, b das Formrad, an dessen Umfang das bezw. die Modelle e fortlaufend angebracht sind, e' ist ein mit Rådern d zwischen Schienen e lanfendes herahhängendes



tiestell, mit einer senkrechten Schlitzführung cº für ias Achsenlager von b, welches durch Feder f abwärts gedrückt wird. Zahnrad g sitzt mit dem Formride b auf derselben Achse und greift in die znge-börige am Maschinengerüst befestigte Zahnstange h ein. i ist eine durch Wendegetriebe k in beiderlei Sinne drehbare Schraube, auf welcher eine am Gestell e' befestigte Mntter schraubt. I ist ein an e' befestigter Schuh zur Abgleichung des Sandes. Wenn der Formkasten eingesetzt wird, steht das Formrad b reeht und wird nach Einrücken von k nach links bewegt, wobei es in deu Saud die gewünschte Form endrückt. Die Drehung von b ist durch Eingriff des Zahnrades g anf der Zahnstange h, welche anf Federn m relagert ist, gesichert.

Nr. 665 876. Robert A. Carter in Pittsburg. Pa, V. St. A. Mechanische Puddelvorrichtung.
a ist ein Puddelofen, b das Puddelwerkzeug, welches durch den Pressluftcylinder e hin und her bewegt wird, d ist der Steuerhahn für die Presslnft; lose mitgenommen von zwei Fiugern e, welche mittels des Hebelwerkes f, dem Spiel des Kolbens entsprechend, hin und her geschoben werden. Die Finger e sitzen an einer Mnste g, welche so gedreht werden kann, das e außer Eingriff mit dem Hahn d ist, letzterer also von Hand gesteuert werden kann. c ist durch Kugelgelenk h an der Stange i, letztere mit Kngelgelenk k an der Arbeitsschiebethür I be-



festigt und mit Seil und Gegengewicht bei m aufgehängt. Geleuk h ist nicht starr an der Stange i befestigt, sondern an der auf letzterer federnd verschiebbaren Muffe k, für den Fall, dass das Puddelwerkzeng im Ofcu irgendwie festkommt. Die beschriebene Aufhängung ermöglicht, das Puddelwerkzeug b anf leichte Weise in senkrechter Richtung und seitlich zu ver-schieben. l<sup>4</sup> ist der Schlauch zur Zuführung von Prefsluft.

Nr. 665973. Warren A. Patterson in Dallas. Tex., V. St. A. Vorrichtung zur Herstellung von Briketts.

a ist eine Zuführung für den festen, b für den flüssigen Brennstoff (Bindemittel). Ersterer wird zwischen Walzen c zerkleinert und mit letzterem gewischt, das Gemisch durch den hin und her gehenden Kolben d abwechselnd in der Kammer e' oder e' geprefst. Seine Bewegung erhält der Kolben von dem Getriebe f mittels Kurbelstange g. Der mittlere Theil e der Kammer hat seitliche Oeffunngen, durch welche der Krenzkopf hindurchgreift, und welche



durch an letzteren befestigte gleitende Wangen stets verschlossen gehalten werden. Der Kolben d nimmt den um h schwingenden Hebel i mit, so daß mittels Stangen k die Kniehebel l bewegt werden, dereu Eud-punkt l' in Gradführungen auf und ab beweglich ist und die Messer an m' niederführt, wenn der Kolben nach vollbrachter Pressnng nach der anderen Seite hingeht, auf welcher in diesem Augenblick das Messer hinanfgeht. Die Kammern e<sup>1</sup> e<sup>2</sup> sind durch verticale Scheidewände getheilt. Das Rohr b, die Walzen e, die Decke und der Boden der Kammer e<sup>1</sup> und e<sup>2</sup> sowie der Kolben d sind doppelwandig und werden mit heißsem Wasser oder Dampf geheizt, sofern der flüssige Brennstoff ein bei gewöhnlicher Temperatur fester Körper ist.

Nr. 665790. Theodor Ledermüller is Lemberg-Podzamcze, Oesterreich-Ungarn. Röhrenwalzwerk.

Arbeitet nach dem Princip des Mannesmannschen Röhrenwalzverfahrens.

## Statistisches.

# Erzeugung, Ein- und Ausfuhr von Roheisen im Deutschen Reiche

(einschl. Luxemburg) in 1901.

Tonnen zu 1000 Kilo.

(Erzeugung nach der Statistik des Vereins deutscher Eisen- und Stahl-Industrieller; Ein- und Ausfuhr nach den Veröffentlichungen des Kaiserl, Statistischen Amtes.)

|           | Er-       | 1             | Einfuhr               |         |               | usfuh                 | Mehr-     | Mehr-   |         |
|-----------|-----------|---------------|-----------------------|---------|---------------|-----------------------|-----------|---------|---------|
|           | zeugung * | Roh-<br>elsen | Bruch- u.<br>Alteisen | Summe   | Roh-<br>eisen | Bruch- u.<br>Aiteisen | Summe     | Einfuhr | Ausfuhr |
| Januar    | 695 212   | 33 445        | 6 339                 | 39 784  | 10 795        | 9 048                 | 19 843    | 19 941  | _       |
| Februar   | 624 208   | 16 030        | 1 903                 | 17 933  | 9 268         | 6 579                 | 15 842    | 2 091   | -       |
| März      | 672 595   | 19 396        | 3 452                 | 22 848  | 8 079         | 8 232                 | 16 311    | 6 537   | _       |
| April     | 651 944   | 29 546        | 3 489                 | 33 035  | 7 317         | 6 632                 | 18 949    | 19 086  | _       |
| Mai.      | 676 774   | 33 889        | 3 341                 | 37 230  | 8 936         | 8 989                 | 17 925    | 19 305  | -       |
| Jani      | 633 046   | 27 688        | 1 830                 | 29 518  | 12571         | 8 3 1 6               | 20 887    | 8 631   |         |
| Juli      | 649 539   | 29 654        | 1 538                 | 31 192  | 10 976        | 11 082                | 22 058    | 9 134   |         |
| August    | 643 321   | 15 918        | 1 017                 | 16 935  | 11 054        | 12 305                | 23 359    | -       | 6 424   |
| September |           | 17 783        | 499                   | 18 282  | 17 297        | 11 219                | 28 516    | -       | 10 234  |
| October   |           | 19 476        | 516                   | 19 992  | 16 832        | 18 492                | 35 324    |         | 15 332  |
| November  | 627 356   | 13 443        | 985                   | 14 428  | 17 930        | 25 356                | 48 286    |         | 28 858  |
| December  | 641 545   | 11 235        | 1 454                 |         | 19 398        | 27 149                | 46 547    | -       | 33 856  |
| in 190    | 7 785 887 | 267 503       | 26 363                | 293 866 | 150 448       | 153 399               | 303 847   | 84 725  | 94 70   |
|           |           |               |                       |         |               | Mel                   | hrausfuhr | 9       | 981     |

Unter der Voraussetzung, dass die Bestände an Roheisen auf den Hochofenwerken und die ganz unbekannten Vorräthe an Rob- und Alteisen auf den Hüttenwerken in den einzelnen Jahren nicht zu große Differenzen aufzuweisen hätten, würde sich aus den Ziffern der Production, der Ein- und Ausfuhr der Verbrauch von Roh- bezw. Bruch- und Alteisen in Deutschland berechnen lassen zu:

|    |      | E  | rze | ug | ung |           | Mehreinfuhr | Mehrausfu | br                 | Verbrauch |
|----|------|----|-----|----|-----|-----------|-------------|-----------|--------------------|-----------|
|    |      |    |     |    |     | t         | t           | t t       |                    |           |
| in | 1901 |    |     |    |     | 7 785 887 | 0           | 9 981     | and the            | 7 775 906 |
| -  | 1900 |    |     |    |     | 8 422 842 | 636 589     | 0         | - stee             | 9 059 431 |
| 44 | 1899 |    |     |    |     | 8 143 132 | 440 599     | 0         | =                  | 8 588 781 |
| ** | 1898 |    |     |    |     | 7 312 766 | 135 417     | 0         | 400                | 7 448 183 |
|    | 1897 |    |     |    |     | 6 889 067 | 332 099     | 0         | =                  | 7 221 166 |
| 20 | 1896 |    |     |    |     | 6 360 982 | 144 263     | 0         | Salarite<br>Second | 6 505 245 |
|    | 1895 |    |     |    |     | 5 788 798 | 0           | 20 547    | ==                 | 5 768 251 |
|    | 1894 |    | i   |    | i   | 5 559 322 | 0           | 20 522    | 100                | 5 534 800 |
|    | 1893 |    |     |    |     | 4 953 148 | 55 545      | 0         | =                  | 5 008 693 |
|    | 1892 |    |     |    |     | 4 937 461 | 37 956      | 0         | =                  | 4 975 417 |
| -  | 1891 |    |     |    |     | 4 641 217 | 79 025      | 0         | -                  | 4 720 242 |
|    | 1890 |    |     | ·  |     | 4 658 451 | 246 85H     | 0         | ===                | 4 905 309 |
|    | 1889 |    |     |    |     | 4 524 558 | 164 586     | 0         | -                  | 4 689 144 |
|    | 1888 |    |     |    |     | 4 337 421 | 51 715      | 0         | =                  | 4 389 136 |
| ** | 1887 |    |     |    |     | 4 023 953 | 0           | 108 905   | -                  | 3 915 048 |
| ** | 1886 |    |     |    | į.  | 3 528 658 | U           | 133 429   | 100                | 3 395 229 |
| ** | 1885 |    | i   |    |     | 3 687 434 | 0           | 27 089    | ==                 | 3 660 845 |
| -  | 1884 | į. | ĺ,  | ·  |     | 3 600 612 | 0           | 1 506     | 157                | 3 599 106 |

Zuverlässiger ist die Methode, aus den Eisen- und Stahlfabricaten (Stabeisen, Schienen, Bleche, Platten, Draht u. s. w., Guiswaaren u. a.) mit den entsprechenden Aufschlägen für Abbrand u. s. w. den Verbrauch an Roheisen zu berechnen; dieser Nachweis kann jedoch für 1901 erst nach Erscheinen der officiellen Montanstatistik (Anfang December 1902) beigebracht werden.

Vergl. "Stahl und Eisen" 1902 Nr. 3 S. 171.

# Berichte über Versammlungen aus Fachvereinen.

## Verein der Montan-, Eisen- u. Maschinen-Industriellen in Oesterreich.

Dem vom Ansschufs in der XXVII. ordentlichen Generalversammlung am 14. December 1901 erstatteten Rechenschaftsberieht entnehmen wir Folgendes:

Wenn auch mit der Ueberreichung des Gutachtens. velches der Verein im Vorjahre über die Revision des österreichisch-ungarischen antonomen Zolitarifes an das Handelsministerinm erstattet hat, naturgemaß eine Pause in der Erörterung dieses wichtigen Gegenstandes nach aufsen hin eingetreten ist, aatte der Vereinsausschufs doch fortgesetzt Gelegenheit, sich mit der Entwicklung dieser Frage zu beschäftigen and nahm den Beginn der Berathungen des neuen autonomen Zolltarifes in den Handelskammern und im ladastrierathe zum Anlasse eines näheren Vorschlages hinsichtlich der Ausgestaltung des Veredlungsverkehrs in Producten der Eisen- und Maschinen-Um das hente änsserst schwerfällige und ansichere Vormerkverfahren im Veredlungsverkehr zu verallgemeinern und zu vereinfachen, hat der Vereinssasschufs dem Handelsministerium vorgeschlagen, mit Ansnahme gewisser Fälle den Identitätsnachweis es ein- and ausgeführten Materials fallen zu lassen und die Zolfhefreiung ganz allgemein für generell und quantitativ gleiche Einfuhrmengen von Eisenmaterialien suzugestehen, welche vorher in Gestalt von Eisen-\*saren. Maschinen oder Fahrzengen ansgeführt worden sind, ohne Rücksicht darauf, oh die letzteren ans m- oder ausländischem Material bestanden. Das Ergebuifs der Berathungen des autonomen Zolltarifes in den Handelskammern nud im Industrierathe, welche venigstens vorläufig ihren Abschluss gefunden zn baben scheinen, ist leider rücksichtlich der Eisenand Maschinenzölle nicht vollständig im Einklange mit den Vorschlägen, welche die zu einem einstimmigen Abschlusse gebrachten Verhandlungen im Schofse des Vereines ergeben haben. Weder die Handelskammern, soch auch der Industrierath haben sich damit befast, die für jedes Fabricat nach dessen Productionsbedingungen und in und ansländischen Absatzverhaltnissen nothwendigen Minimalzölle zu ermitteln, unter welche bei den Vertragsverhandlungen nicht herabgegangen werden soll, sondern nur ein starres sutonomes Zollschema anfgestellt, welches nur eine obere, nicht aber anch die für den Fall des Abschlusses von Handelsverträgen praktisch allein bedentsame Grenze nach unten festsetzt. Der Regierung surden nicht jene Zollsätze mitgetheilt, welche die österreichische Industrie fordern muß, um sich den einheimischen Markt möglichst zu sichern, sondern diejenigen Zollsätze, welche in dem nur als Ausgangspankt der Handelsverträge dienenden neuen autonomen Zolltarife aufgestellt werden sollen. Dies ist in einem Leitpunkte geschehen, in welchem über die autonomen Tanfe des Auslandes, insbesondere Deutschlands, noch nichts Concretes bekannt war, und die Vorschläge der Handelskammern und des Industrierathes tonnten daher nur unter der Voraussetzung verstanden werden, dass sich in den autonomen Zolltarisen des Auslandes, insbesondere Dentschlands, nichts Wesentliches andern werde.

In engem Zusammenhange mit den zollpolitischen Verhältnissen steht auch die Frage der interationalen Frachttarife, welche den Vereinsterschafs anch im abgelaufenen Jahre wie sehon früher

und zwar diesmal namentlich im Verhältnisse zu Ungarn beschäftigte und von dem Delegirten des Vereins im Staatseisenbahnrathe und im Industrierathe wirksam vertreten wurde.

Aus Anlass wiederholter Beschwerdefälle der im Verein vertretenen Industriezweige hat der Industrierath ferner beschlossen, an die Regierung das Ersnchen zu richten, im Verordnungs- eventuell Gesetzgehungswege dafür Vorsorge zu treffen, daß bei Vergebung von Arbeiten und Lieferungen zu öffentlichen Zwecken die inländische Industrie in der gehührenden Weise berücksichtigt werde. Die im Vorjahre angeregte Idee einer vom Vereine einzurichtenden Productions-Statistik der österreichischen Eisenindustrie wurde im Ansschusse weiter verfolgt und nach eingehendem Studium der Anlage der ausländischen, insbesondere der deutschen Productionsstatistik ein vorläufiger Entwurf für die Einrichtung einer österreichischen Productionsstatistik unter Beschränkung auf die wichtigsten Massenartikel der Eisenindustrie ausgearbeitet. Infolge einer Einladung der Wiener Börsenkammer entsendete der Vereinsausschufs drei Mitglieder in die Enquête zum Zwecke der Aufstellung von Usancen für den Handel in Mineralkohlen; das Ergebnifs dieser Enquête waren Specialusancen für den Handel in Mineralkohlen an der Wiener Waarenbörse, welche ein Compromiss zwischen den interessirten drei Gruppen Kohlenproducenten, Händler und Consumenten und gewisseruassen eine Codification des reellen Kohlenhandels darstellen. Für Streitfälle aus Kohlenlieferungsverträgen wurde von der Wiener Börsenkammer eine fachmännische Ergänzung des Schiedsgerichtes der Wiener Waarenbörse in Anssicht ge-

Eine weitere, die Montanindustrie betreffende Action warde veranlafst durch die Regierungsvorlage über den Neunstundentag für die beim Kohlenberghau in der Grube beschäftigten Arbeiter. Iu einer Petition an die beiden Hänser des Reichsrathes warnte die Vereinsleitung im Interesse der kohlenprodneirenden wie der kohlenconsumirenden Industrie in eindringlichster Weise vor einem derartigen einseitigen Vorgehen der österreichischen Gesetzgebung und führte die schwer-wiegendsten wirthschaftlichen Bedenken gegen die Folgen einer solchen gesetzlichen Einschränkung an. Dieser ernste Appell verhallte in dem nur von politischen Momenten beherrschten Abgeordnetenhause wirkungstos, und auch im Herrenhause gelangte die Regierungsvorlage, wenn auch nur mit der knappen Majorität weniger Stimmen, zur verfassungsmäßigen Annahme. So wird nun dieses Gesetz am I. Juli 1902 in Kraft treten und der Mehrzahl der Kohlenwerke wirthschaftliche Einbussen und Störungen der Arbeitsverhältnisse, den Arbeitern aber kann jene Vortheile bringen, welche sie von der theilweisen Ver-wirklichung des socialdemokratischen Achtstunden-tages erhoften. Eine wesentliche Verschärfung des Gesetzes brachte noch in letzter Stunde die vom Regierungstische verkündete Interpretation der Berechnung der nennstündigen Schicht dadurch, dass die Ausfahrt der Belegschaft nicht mehr, wie in den meisten Revieren bisher üblich in die Schichtdaner eingerechnet werden soll. Bei allen größeren Gruhen, bei welchen die Ein- und Ausförderung der Mannschaft je eine Stunde oder mehr in Anspruch nimmt, würde daher der Grubenarbeiter nach der angekündigten Auslegung des Gesetzes durch die Regierung nicht nenn, sondern höchstens acht Stunden in der Grube zubringen und daher in dieser Sständigen Schicht kanm

eine effective Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden erreichen. Mag es einem besonders qualificirten Arbeiter vielleicht moglich sein, in dieser Zeit dasselbe zu leisten wie in einer längeren Schicht, dem Gros der Grubenarbeiter kann eine derart verkürzte Schicht nichts Anderes bringen als eine Minderung der Leistung und infolgedessen anch des Verdienstes. Bei einer Kohlensonjunctur wie die gegenwärtige wird dieser Ansfall aber keinesfalls durch einen höheren Einheitslohn für die verminderte Leistung ausgegliehen werden können.

Weiter befaßte sich der Vereinsansschufs auch mit der im Reichsrathe eingebrachten Regierungsvorlage des Gesetzes, betreffend die Pensionsversicherung der Privatbeanten, sowie mit zwei vom Handelsministerius zur Begutachtung vorgelegten Gesetzentwürfen, 1. den Schutz gegen nnlauteren Wettbewerb und 2. einige diesbezügliche Abäulerungen und Ergänzungen der Gewerbeordnung betreffend.

Der Mitgliederstand hat sich im abgehafense Jahre durch den Beitritt von drei größeren Maschinenfabriken auf 88 Vereinsmitglieder mit einer nach dem Stande pro Ende December 1900 angegebenen Belegschaft von rund 94 800 (+ 1556) Arbeitzen erhöht.\*

# Referate und kleinere Mittheilungen.

## Ein neuer Stahl (D. R.-P. Caspar & Oertel).

Das Bestreben, einem nach dem Härten und Aulassen ausnahmsweise zühen, festen und elustischen Tiegelgulsstall herzustellen, veraulafste den Hütteningenieur Carl Caspar schon vor etwa 20 Jahren in Cannstatt zu eingelenden Versuchen. Von allen angewandten Legirungen zeigten diejenigen mit Chrom die meiste Aussicht auf Erfolg, unt trat hier in diesem Falle der sehr nachtleilige Mangangehalt und besonders aber das peinlich genaue Einhalten des entsprechenden Kohlenstoffgelnätes störend auf. Das brachte Ingenieur Caspar auf den Gedanken, den Kohlenstoff zum größten Theil durch ein ihm verwandtes, nicht so intensiv härtendes Element zu ersetzen. Hier aber konnte nur Bor oder Silicium in Frage kommen; ersteres zeigte sich sofort als viel zu korstpielig, letzeres daggeen ergab unter Zubülfenahme von Kaliumbichromat ein sehr erunthigendes Resultat.

Das deutsche Reielsspatent vom 23. October 1901 lautet auf einem nanganaruen, gegebenenfalls auch etwas Nickel enthaltenden Chrom-Siliciunstahl. Dersehbe kann in verschiedenen Abstufungen je nach Wunsch hergestellt werden, doch kommen in der Hauptsache 4 Gruppen in Betracht und zwar Stafe la und 1b mit vorwiegendem Siliciungebalt, Stafe 2 mit gleichem Gehalt an Silicium und Chrom und endlich Stufe 3 mit vorwiegendem Chrom- und gleichzeitig etwas Nickelschalt.

Australia (1988) de la constanta de la constan

Der Stahl nach D. R.-P. Caspar & Oertel weist in seinen 4 Gruppen folgende Durchschnittsresultate auf:

| Gruppe<br>oder Stufe<br>Nr. | Elasticitate-<br>grenzo | Bruchfestig-<br>kelt<br>kg umm |   | Dehnung<br>0/a | Contraction |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|----------------|-------------|
| 1a                          | 135                     | 145                            |   | <u>u</u>       | 25          |
| 16                          | 166                     | 197                            | ł | 0,6            | 1           |
| 2                           | 160                     | 180                            |   | 5,0            | 32          |
| 3                           | 155                     | 170                            | ı | 7,0            | 36          |

Zerreifsversuche sind im mechanisch-technisches Laboratorium der königl, technischen Hochschule in München angestellt worden und an dieselben haben sich Präfungen der Maschinenhau-Gesellschaft Humboldt in Kalk bei Köln angeschlossen. Der Stahl hat sich als hart und aufserordentlich fest, dabei aber zäh erwiesen, während die bisher bekannten besten Constructionsmaterialien — zu diesen zählen auch gewisse besonders vorzügliche Stahlsorten — ihre Zähigkeit schon längst verloren haben bei Festigkeitsgraden, die noch weit unter denjenigen des Patentstahles liegen. Die meisten seither bekannten Constructionsstähle verlieren bei einer Brunflestigkeit von under las 130 kg auf das Quadratmillimeter fast jede Spur von Dehnung und Contraction und brechen kurzwer ab.

Das Härten des Patentstalles geschiebt in der üblichen Weise ehnso das Anlassen; es fällt bei der großen Zähigkeit des Materials jede Gefahr des Reifsens oder Springens fort. Die Stalbegenestände werden darna mit nicht mehr Zeit und Arbeitsanfwand als seither dagestellt und erhalten durch einen einfachen Härtungsund Nachlafsprocefa die vierfache Zaverlässigkeit und Dauerhaftigkeit der seitherigen stählerene Onstructionstheile, oder sie können vielfach leichter und kleiner gewählt werden, als diese. Was dies für den Techniker bedeutst. braucht nicht besonders hervorgehoben zu erstellt.

Für die Herstellung empfiehlt sieh das Tiegelschmelxverfahren, welches hierfür immer das zuverlässigste bleiben wird. Die Tiegelschmelzöfen mit Gasfeuerung nach Siemens sind die geeignetsten; ihnen verdankt der Patentstahl erst seine Lebensfahigkeit, wie er anderreneits diesem Betriebszugeder modernen Eisenhittentechnik wieder erhöhtte Bedeutung geben dürfte. Allerdings werden nur erst klassige Stahlwerke, denen alle modernen Hilfsmittel zu Gebote stehen, hier große Erfolge erzielen, dad Werfahren eine fortlaufende strenge wissenschaftlichcontrole der Erzeugung des neuen Materials erfordert,

#### Kruppscher Werkzeugstahl für Schnellbetrieb.

Unter diesem Titel macht die "Zeitschrift für Werkzengmaschinen und Werkzenge" einige Angaben über die Fabrication und Verwendung dieses neuen Specialstahls, welchen wir Folgendes entsehmen:

Die charakteristische Eigenschaft dieses Stahlsist seine aufgerordentliche Härte, die selbst bei stargete Erwärmung der Schneide nicht verschwindet. FernerErwärmung der Schneide nicht verschwindet. Fernersoll derselbe züher als ähnliche für den Schnellbertiegelieferte Erzeugnisse sein. Die Temperatur beinHärten ist hobe Weifsgluth, wobei daranf zu achtenist, daß der Stahl nicht zu lange im Schmiedefeugenheielt. Unmittelbar nach Erreichung der Weifsgluthheielt. Unmittelbar nach Erreichung der Weifsgluth-

bitze last man den Meissel an der Luft erkalten. Der Vortheil dieses Stahls soll in der im Vergleich zur früheren Arbeitsweise stark erhöhten Schnittgeschwindigkeit liegen, welche bei stark construirten Irehbanken eine Steigerung der früher normalen Leistung auf das 4- bis 6 fache erlaubt. So soll die brehgeschwindigkeit bei Gusseisen bis auf 35 m. bei Flusseisen und Stahl von 40 bis 50 kg Festigkeit bis auf 40 m, bei Stahl von 60 bis 70 kg Festigkeit bis asf 15 m i. d. Minute erhöht werden. Der Kruppsche Werkzengstahl für Schnellbetrieh ist auch für Hobeland Stofsstähle mit Vortheil verwendbar. Da er nach tem Ausglüben ohne Schwierigkeit bearbeitet werden tann, ist er auch für rasch arbeitende Fräser, Bohrer and dergleichen geeignet. Znm Zwecke der Härtung werden die fertig bearbeiteten Fräser in Gefäße eingesetzt und mit feingemahlenem Holzkohlenpulver umstampft. Das Ganze wird in einem lärteofen so lange erhitzt, bis der Fräser weißsglühend geworden ist. Der Fraser wird hieranf herausgenommen und im laftstrom erkaltet, wobei er zweckmäßigerweise dem Erkalten wird der Fräser geschliffen und ist dann zebrauchsfähig. Den Alleinverkauf des Kruppschen Werkzeugstahls hat die Firma Robert Zapp in Düsseldorf übernommen.

## leber den Zustand des Siliciums in Eisengufs und geringhaltigem Ferresilicium

hat P. Lebeau in den "Comptes rendus" der Pariser Akademie vom 9. December 1901 folgende Mittheilung veröffentlicht, in deren Einleitung er darauf hinweist. tals eine Entscheidung dieser Frage durch die Arbeiten ren Osmond, Le Chatelier, Carnot and Goutal. sowie Stead noch nicht erbracht worden ist. Osmond neint, dass sich zwar Silicium mit Eisen unter Wärmeentwicklung chemisch verbinden kann, daß aber diese Verbindung durch einen Ueberschufs von Eisen wieder zelöst werde und nur bei genügendem Silicinundruck a der Legirung bestandfähig sei; Le Chatelier nimmt in Analogie mit den Vorgängen in vielen anderen Legirungen an, dass das Silicium im Stahl nicht im Zustande einer chemischen Verbindung isolirt sei. sondern sich im Zustand homogener Mischung, fester Lisung oder isomorpher Mischung, so wie der Hartungskohlenstoff befinde; Carnot und Goutal sprechen sich, weil sie keine bestimmte Siliciumverbindung aus den gewöhnlichen silicirten Gufseisen isoliren konnten. labin aus, dafs sie zu dem Glauben gelangt seien, las entweder die Erkaltung eine Zersetzung der Sili-cumverbindung Si Fe zur Folge habe oder letzteres uit überschüssigem Eisen eine feste Lösung oder homoene Mischung eingehe; Stead endlich ist der Meinung. laß sich alles Silicium im Zustande fester Lösung im Eisen befinde, das seine gewöhnliche Gestalt in sehr rater Entwicklung bewahre.

Auch Lebeau fand in den Rückständen der mit ien verschiedenartigsten Lösungsmitteln behandelten ülicirten Gufseisen keine Verbindung von Eisen mit Siliciam, und demnach lehrte ihn diese Untersuchung, sowie diejenige der Eigenschaften bestimmter Eisensilicide, dass das Silicium im Gulseisen im Zustande der Verbindung mit Eisen nach der Formel Si Fes-existire. Durch methodische Prüfung der Rückstände 108 Lösungen mit Salpetersäure oder mit dem Doppelsblond von Kupfer und Kalium erkannte er leicht, dass sich da das gesammte Silicium gebunden vorfinde. Durch Vorversuche hatte er sich versichert, dass gegen tese Reagenzien amorphes Silicium, selbst in ganz emer Vertheilung, ganz unempfindlich ist, denn trotz Eständiger Erwärmung von genau abgewogenem, sehr eichtem amorphem Siliciumpulver, das nach der Methose von Vigouroux hergestellt war, in den genannten Lösungsmitteln, wurde kein Gewichtsverlust an jenem gefnnden, während andererseits in den Rückständen der mit denselben Reagenzien hergestellten Lösungen von Gusseisen kein seines Silicium enthalten war; also kann kein Zweisel darüber herrschen, dass das Silicium im Gusseisen nicht frei, sondern in tiestalt einer Verbindung vorhanden ist.

Um die Art dieser Verbindung von Eisen und Silicinm zu ermitteln, wurde eine Reihe von Versuchen ausgeführt, um zunächst die Bildung bestimmter Eisen-Silicium-Verbindungen und insbesondere deren Verhalten bei Aenderung der Bildungsumstände, nämlich der Mengenverhältnisse von Kupfer, Eisen und Silicium zu studiren; dabei wurde niemals eine Eisen-Silicium-Verbindung erhalten, die eine geringere Menge von Silicium erfordert hätte, als die, welche nach der Formel Si Fe, verlangt wird. Die einzig gelungenen waren nämlich zusammengesetzt nach den Formeln

Sia Fe, Si Fe und Si Fes.

Referate und kleinere Mittheilungen.

Da sich das Silicid Sis Fe nur bei einem großen Ueberschufs von Siliciam bildet, kommt es hier nicht weiter in Frage. Vom Silicide Si Fe ergaben die Untersuchungen seiner Eigenschaften, daß es sich sehr leicht zersetzt und in einer an Silicium armen Umgebung nicht bestandfähig ist. Unter einer Reihe von Versuchen offenbarte insbesondere folgender die große Hinfälligkeit. Eine bestimmte Gewichtsmenge von Si Fe wurde mit zur vollständigen Anflösung genügender Quantität von Silber versetzt und geschmolzen, worauf man den erhaltenen Schmelzkörper mit Salpetersäure behandelte. Der Lösungsrückstand enthielt dann anoruannette. Der Losungsruckstand einnett und an an-statt nichtungnetischem Si Fe das magnetische Silicid Si Fe und außerdem freies Silicium. Das letztere konnte mit Hülfe von Fluorwasserstoffsäure isolirt werden. Bei der Arbeit mit sehr geringen Mengen (16,8 g Silber – Q.208 g Si Fe, 0.031 H F) wurde fast vollkommene Zersetzung erzielt nach der Formel 2 Si Fe - Si Fet + Si; demnach kann die Verbindung Si Fe nicht in Gegenwart eines Uebersehusses von Eisen existiren und also auch kein Bestandtheil von silicinmhaltigem Eisenguss sein. Dagegen ist das Verhalten des Silicid SiFe, ein ganz anderes; dieses zersetzt sich nicht bei der Erwärmung in Silber; es löst sich im geschmolzenen Metall, aber findet sich vollständig wieder vor bei Auflösung des erkalteten Schmelzkörpers in Salpetersäure und enthält die Lösung keine Spur weder von Eisen noch von freiem Silicium. Gleiche Ergebnisse erhält man bei der Verdampfung des Silbers im elektrischen Ofen und bei der thermoelektrisch gemessenen Temperatur von 1000°. Mithin muß in Eisenguß dieses Silicid enthalten sein. Die Erklärung, warum es sich trotzdem nicht in den Rückständen von dessen Lösungen in den gewöhnlichen Lösungs-mitteln findet, erscheint für Lebeau leicht erbracht. Thatsächlich sei nämlich das Silicid Si Fe, zwar in Krystallen, wie man sie im elektrischen Ofen erhält, fast unangreifbar durch verdünnte oder concentrirte Salpetersaure, dagegen trete in zerriebenem Zustande eine ganz langsame Umsetzung ein und lasse sich nach 10. bis 12 stündiger Einwirkung Eisen in der Lösung nachweisen, während zu gleicher Zeit der krystallinische Staub, wie die mikroskopische Präfung ergebe, seinen Glunz eingebüßt habe; jedes kleine Bruchstückehen sei da von einer Hülle opalisirender Kieselsäure umgeben. Wenn man nun die große Löslichkeit dieses Silicids in Eisen in Betracht ziehe, erkenne man, wie leicht eine feste Lösung entstehe, in welcher seine äußerst feine Vertheilung das Silicid für die Angriffe durch die verschiedenen Lösungsmittel empfänglich mache. Dabei könne aber auch noch die Verbindungswärme und der allotropische Zustand des Eisens in

dieser Verbindung eine Rolle spielen. Lebeau schließt also hieraus, daß silicinmhaltiger Eisenguss das ganze Silicium in Gestalt des Silicids Si Fe2 enthalte, welche Verbindung in überschüssigem Eisen leicht löslich ist und dazu neigt, mit ihm beim Erkalten eine homogene Masse zu bilden. Isolirt wird es nur dann in den mit Silicium beladenen Güssen erscheinen können, wenn seine Menge diejenige übersteigt, die zur Sättigung des Eisens bei der Erstarrung dient. Diese Ergebnisse stehen übrigens in vollkommenem Einklange mit den Resultaten der Experimente von Le Chatelier und der mikroskopischen Untersuchungen von Stead. 0 1.

## Zur Verwendung von Braunstein im Hochofen.

Von Basilius Ischewsky in Kiew.

In dem Mangansuperoxyd verhalten sich die beiden Sauerstoffatome verschieden. Nach Wedding bezw. Thomsen sind die Wärmetönungen:

Also bei der Bildung von Mangansuperoxyd entwickeln sich 1817, 100

= 82.26 % der Wärme bei der Ver-2209

brennung von 1 kg Mangan zu Mauganoxydul und nur 17,74 % entwickeln sich bei der Vereinigung des Sauerstoffs mit Manganoxydul zu Mangansuperoxyd.

Weniger Unterschied zeigen die Mittelwerthe nach Ledebur\* auf 1 kg Mangan bezogen:

Die Zahlen von Le Chatclier ergeben noch weniger Unterschied: 72,1 % und 27,9 %; sie scheinen jedoch zu niedrig zu sein, denn es giebt einen Sprengstoff (Prometheus), in welchem Mangansuperoxyd mit Kohlen-wasserstoffen eine wirkliche Basis bildet; darum sollte man glauben, das zweite Sanerstoffatom sei nicht so fest gebunden, als Le Chateliers Zahlen angeben. Wenn wir die Mittelwerthe nach Ledebur auf die entsprechenden Moleculargewichte umrechnen, so ergiebt sich:

$$2250 \times 55 = 123\,750\,$$
 W.-E. für | Mol. Mn Oz 1730  $\times\,55 = 95\,150\,$  , , , 1 Mol. Mn O

Mit Kohlenstoff und Kohlenoxyd giebt das Mangansnperoxyd unter Anderem folgende Reactionen und Wärmetonungen:

I. 
$$Mn O_2 + C = Mn O + CO$$
  
123 750 95 150 29 640 + 1040 W.-E.

III. 
$$MnO_t + CO = MnO + CO_t$$
  
123 750 29 640 95 150 96 960 + 38 720 W.-E.

Wenn wir die Wärmecapaeität für Mn O = 0,157;  $CO_t = 0.219$ ; CO = 0.248 und die Mittelwerthe für

$$MnO + CO = \frac{0.157 \times 71 + 0.248 \times 28}{99} = 0.183$$
; für

$$2\ MnO + CO_4 = \frac{0.157 \times 142 + 0.219 \times 44}{186} = 0.171;$$

$$\begin{array}{ll} {\rm für\ Mn\,O+C\,O_3} = \frac{0.157\times71+0.219\times44}{115} = 0.180 \\ {\rm annehmen,\ so\ erhalten\ wir\ folgende\ Temperatur-} \end{array}$$

erhöhungen: 1040

Für 1: 
$$\frac{1040}{99 \times 0.183} = 57^{\circ},4$$

Für II: 
$$\frac{39\,760}{186 \times 0,171} = 1245^{\circ}$$
  
Für III:  $\frac{38\,720}{115 \times 0,180} = 1863^{\circ}$ 

Diese thermochemischen Beziehungen siud sehr klar dargestellt in einer Abhandlung von Ledebur." welcher auch hervorgehoben hat, daß, wenn man den Hochofen mit Braunstein beschickt, die Zerlegung des letzteren schon in den oberen Horizonten des Hochofens stattfindet und nicht unbeträchtliche Wärmemengen dadurch verloren gehen, sofern sie nicht für den Schacht, Gasfang u. s. w. schädlich sind. Das entstandene Manganoxydul wird nachher nur durch den festen Kohlen-

stoff im Gestelle reducirt. Die interessante Abhandlung von C. Blauel, " sowie die lehrreichen Artikel von van Vloten \*\*\* und Erpf, Pehani, Koch† geben uns die Veranlassung. vorauszusetzen, daß in den unteren Theilen der Schmelz sänle ziemlich viele Lücken vorbanden sind, und das berechtigt zu der Annahme, daß das Einblasen des Braunsteins mit dem Wind durch die Formen nicht unmöglich ist. Dabei würden wir im Gestelle glühende Kohle, Kohlenoxyd und Mangansuperoxyd mit einer wahrscheinlichen Temperatur bis zu 800 (Temperatur des Windes) haben. Darum sollte man glauben, daß bei so hoher Temperatur die Reaction nach der I. Gleichung viel größere Temperaturerhöhung, als die oben angegebenen 57°,4 geben würde. Wäre jedoch diese Erhöhung ungenügend, so müßten †† sofort die Reactionen nach der 11. und 111. Gleichung aufangen. also erweist sich eine ansehnliche Erniedrigung der Hochofentemperatur als unwahrscheinlich.

Für einen großen Hochofen mit 6 Formen, welcher Spiegeleisen mit 25 % Mangan erzeugt, sind bis 86.4 t Brannstein für den Tag erforderlich, also für eine Form 14.4 t täglich, 600 kg in der Stunde, 10 kg in der Minute (nach Volumen etwa 2 Liter). Diese Menge ist im Vergleich mit fast 100 000 Liter Luft in der Minute verschwindend klein. Da wohl kein Zweifel darüber herrschen kann, daß die Formen niemals ganz gleich arbeiten, und da es nicht schwer sein dürfte, eine Vorrichtung zu construiren, welche um so mehr Braunstein lieferte, je mehr Luft angenblicklich die Form passirt, so müßte man glauben, daß der Braunstein zum Theil mit dem Wind in einige Höhe über die Formen gezogen wird. Man könnte auf diese Art einen sehr regelmäßigen Gang erzielen und einem einseitigen Gang des Hochofens entgegenwirken.

## Die Eröffnung des neuen Stahlwerks der japanischen Regierung auf der Insel Klushiu.

Wie wir dem "Centraloratt der Bauverwaltung" vom 18. Januar entnehmen, hat die längst erwartete Eröffnung des kaiserlichen Stahlwerks zu Wakamatsu am 18. November 1901 stattgefunden. Es war damit eine Feier verbunden, zu der 1500 Gäste erschienen und bei welcher auch der Kaiser von Japan durch einen seiner Vettern, Prinz Fushimi, vertreten war. Eine eingehende Veröffentlichung über diese Anlage

findet sich bereits in Nr. 24 des Jahrgangs 1899 von "Stahl und Eisen". Die Ausgaben für das Stahlwerk. einschliefslich des Betriebskapitals für die erste Zeit. betragen bis jetzt etwa 19,2 Millionen Yen = rund 40 Millionen Mark; darin sind auch die Ausgaben für den

<sup>\*</sup> Handbuch der Eisenhüttenkunde S. 54.

<sup>\*</sup> Glasers Annalen für Gewerbe und Bauwesen. Band VIII (1881) S. 450.

<sup>\*\* &</sup>quot;Stahl und Eisen" 1895 S. 704.
\*\*\* "Stahl u. Eisen" 1892 S. 114, 467, 336, 669, 582. Stahl und Eisen" 1898 S. 744.

<sup>++</sup> Ledebur, "Stahl und Eisen" 1882 S. 356,

Erwerb einiger Kohlen- und Erzgruben enthalten. Man verspricht sich eine jährliche Erzengung von etwa Schienen, 10000 t Bessemer - Stabeisen, 25000 t Blechen, 20000 t Form- und Stabeisen ans Siemens - Martin - Material, insgesammt rund 90 000 t Stahl. Selbstverständlich werden diese Zahlen in den ersten Betriebsjahren auch nicht annähernd zu erreichen sein. Schon jetzt lässt sieh übersehen, dass die Anlage eines zweiten Hochofens und der Einban zahlreicher bereits beschaffter, aber noch nicht aufgestellter Dampfkessel in aller Kürze nothwendig ist. Eine anfangliche Sorge, ob man aus der japanischen Kohle brauchbaren Koks gewinnen kann, scheint nach den Erfahrungen der letzten Monate wesentlich an Bedeutung verloren zu haben. Der Koks ist zwar ziemlich weich, läfst sich aber doch verwenden. Die Beschaffenheit der bisher gewonnenen Rohstoffe und fertigen Erzeugnisse (Masseln, Walzeisen, Bleche, kleine Grubenschienen u. s. w.) ist nach Angabe der dentschen Betriebsbeamten bis jetzt im allgemeinen befriedigend. Die bisher vorwiegend verhütteten Erze aus Hanyang in China und aus Kamaishi in Nordjapan sollen ungewöhnlich reich sein (bis zu 65 % Erzgehalt).

Recht schwierig erschien im Anfange die Arbeiterfrage, es zeigte sich indessen bald, daß die japanischen Arbeiter anstellig und geschickt sind, während sie allerdings an Körperkraft und Ansdauer erheblich hinter dem europäischen Arbeiter zurückbleiben. Trotz der noch sehr niedrigen Löhne haben sich daher bis jetzt im Hochofenbetriebe ungemein hohe Gestehungskosten für die Tonne des fertigen Roheisens ergeben, weil man überall die drei- bis vierfache Arbeiterzahl irm Vergleich zum enropäischen Betriebe braucht. Ob sich das mit der Zeit erheblich wird bessern lassen, ist zweifelhaft. Noch schwieriger als die Arbeiterfrage scheint sich die Frage des japanischen Beamtenthums, insbesondere der Betriebsingenieure, m gestalten. Ueble Erfahrungen in dieser Beziehung scheinen ja schon früher gemacht zu sein.\* Die Schwierigkeiten, welche fremde, in japanischen Diensten stehende Beamte zu überwinden haben, die Unannehmlichkeiten, denen sie ausgesetzt sind, haben ihre Hauptursache in dem japanischen Chauvinismus, der ja leider in den Schulen in übermäßiger Weise cultivirt wird. Die Befürehtung, dass der Geist der Insubordination und des Besserwissenwollens den deutschen Beamten und Meistern die Erfüllung ihrer vertragsmäßig über-sommen en Pflichten erschwert, ja vielleicht numöglich macht, ist nicht unberechtigt. Ob daher der wirthschaftliche Erfolg dieses Unternehmens gesichert ist, last sich nicht mit Gewissheit voranssagen; dem Versehmen nach hat die japanische Staatseisenbahnverwaltang einen Abschluss mit dem Stahlwerk auf Lieferung von 20000t Schienen gemacht. Dass diese ersten Schienen sich aber hier mindestens ebenso hoch im Preise stellen verden, als wenn sie vom Auslande eingeführt wären. kann man jetzt schon mit Sicherheit annehmen. Immerhin darf man erwarten, dass das neue Stahlwerk sich mit der Zeit zu einem für das Land segensreichen Unternehmen entwickeln wird. Ob aber die japanische Eisenindustrie den Wettbewerb in Ostasien mit der amerikanischen oder europäischen aufzunehmen imstande sein wird, ist zweifelhaft.

## Das Barrow Hämatit-Stahlwerk.

Die Gesellschaft wurde im Jahre 1861 zu dem Zwecke gegründet, die mächtigen Lager des genannten Districtes in großem Maßsstabe auszubeuten und Roheisen sowie alle Sorten von Bessemer- und Siemens-Martinflufseisen darzustellen. Die Eisensteingruben liegen 8 km von der Hochofenanlage entfernt. Letztere hesteht aus 12 Oefen. 10 davon sind 18,6 m und 2 21,3 m hoch, der Kohlensackdurchmesser beträgt in allen Fällen 5,6 m. Die Anzahl der Formen bei einem Ofen ist 7 und 8, der Durchmesser der Düsen 127 mm. Zur Erhitzung des Windes dienen 29 Winderhitzer verschiedener Construction; 4 davon sind Massicks-Crookes-, 2 Whitwell-, 9 Ford- und Muncur-, die übrigen Cowper - Winderhitzer. Die neuesten Cowper-Winderhitzer sind 21,3 in loch, mit einem Durchmesser von 8,5 m; die Temperatur des Windes beträgt 815 ° C. Der Wind wird von Schwinghebelgehlüsen geliefert, welche mit einer Spannung von 0.35 kg gem arbeiten. Jeder Ofen liefert wöchentlich 750 Tonnen Bessemer-Roheisen. Das während der Woche erzengte Roheisen wandert in einen Mischer und wird an das Stahlwerk abgegeben, das gegen Ende der Woche erzeugte wird als Gufseisen verbraucht.

Die Beschickung wird durch eine geneigte Bahn auf die Gicht des Hochofens befördert und mit Hand auf die Glocke eines Parryschen Gichtverschlusses von der üblichen Construction chargirt. Die Beschickung besteht aus eigenem und fremdem Hämatit und hat einen Durchschnittsgehalt von 50% metallischem Eisen. Der Koks stammt aus Durham und Lancashire sowie aus eigenen Kohleugruben bei Barnsley, der Kalkstein aus eigenen Steinbrüchen, die nur 4,8 km von den Oefen entfernt sind. Die Schlacke länft in Kippwagen, welche mittels einer Locomotive zur Halde gefahren werden. Die Gase werden zur Winderhitzung und Kesselfeuerung benutzt. Zum Brechen der Roheisenmasseln dient ein Brecher mit elektrischem Antrieb.

Der Roheisenmischer hat einen Fassungsraum von 120 t und setzt im Durchschnitt 6000 t wöchentlich durch. Die Ueberführung des Roheisens vom Mischer nach dem Bessemerwerk geschieht durch eine Locomotive mit l'fanne, welche letztere 18 t fust.

Die Bessemeranlage besteht ans vier 20 t-Convertern, welche in einer Reihe gegenüber der Giefsgrube stellen. Das Schwenken der Converter wird, wie üblich, durch ein Zahnstangengetriebe besorgt, welches durch einen hydraulischen Kolben bewegt wird. Das Beschicken des Converters mit flüssigem Roheisen erfolgt von einer auf eisernen Säulen ruhenden Bühne aus, auf welche die Giefspfannen-Locomotive mittels einer geneigten Bahn gelangt. Das Spiegeleisen wird am eine ähnliche Weise ehargirt, der Cupolofen befindet sich am Ende der Bühne auf einem Niveau mit den Convertern. Das fertige Flufsoisen wird von Pfannen aufgenommen und durch Laufkrähne bis zu einem centralen Gießkrahn befördert. Die Blockformen stehen zu je zweien auf Wagen. Dieselben fahren nach Bedarf unter den Trichter der Pfanne, während der Krahn stehen bleibt. Jede Form fafst 2 t Flufseisen. Ungefähr 100 Wagen sind in beständigem Umlauf, so dals die Formen genügende Zeit haben, um ohne Wasser-kühlung zu erkalten. Die Temperaturansgleichung der Flusseisenblöcke erfolgt in geheizten Durch-weichungsgruben, welche die Form eines langen Kanals von 1,7 m Weite und 2 m Tiefe haben und mit Wärmespeichern an beiden Enden versehen sind. Jede Grube hat 5 Deckel und fast 20 Blöcke, also 4 Blöcke unter jedem Deckel. Die Deckel sind von Gusseisen und mit einem Futter von feuerfesten Ziegeln versehen. sie ruhen auf Trägern, auf welchen die 4 Räder jedes Deckels laufen. Die Bewegung derselben geschieht durch ein hydraulisch bewegtes Zahnradgetriebe. Die auf die geeignete Temperatur gebrachten Blöcke werden mittels hydranlischer Krähne aus den Durchweichungsgruben ausgehoben und auf Rollgängen zum Blockwalzwerk befördert. Die Block watzen haben einen Durchmesser von 914 mm. Zwischen Maschine und Walzwerk ist ein Rädervorgelege mit Uebersetzung von 2:1 eingeschaltet. Die Anzahl der Kaliber ist 5. Wenn der Block das letzte Kaliber passirt hat, wird er auf einem Rollgang

<sup>\*</sup> Vergl. "Stahl und Eisen" 1901, Nr. 22 S. 1218.

einer Scheere zugsfährt, wo die Enden abgeschnitten werden. Von her gelangt er in das Vorwalzwerk, welches eine Walzenstrecke von 50% nun Durchmesser hat. Nach fanfnaligem Durchpang gelangt der Block zu den Fertigwalzen. Dieselben laben einen Durchmesser von 711 nun und 5 kaliber. Nach dem Passiren der Fertigwalzen werden die Schienen wie üblich zerschnitten und adjustirt.

Die Siemens-Martinanlage besteht aus einem Ofen von 50 t, einem von 40 t und drei von 25 1 Fassungsvermögen. Die Oefen sind von der äblichen Construction and setzen ungefähr 1500 t wöchenlich durch. Das fas für die Siemensöfen wird in einer Batteric von 36 gewöhnlichen Siemensgeneratoren erzeugt. Die Blöcke werden in 3 direct gefeuerten, au einem Halbkreise angeordneten Wärmöfen erhitzt. Das Einsetzen und Herausnehmen der Arbeitsstücke erfolgt durch eine Maschine, welche im Centrum dieses Halbkreises aufgestellt ist. Die erhitzten Blöcke gelangen in ein Blockwalzwerk von 914 mm Walzen-Durchmesser und einer Lebersetzung von 3: 1.

Von den vorhandenen 2 Blechwalzwerken hat das erste, aus 2 Walzenpaaren bestehend, Walzen von 711 nun Durchmesser und 2926 mm Länge und walzt Platten von 6 his 50 mm Dicke. Das zweit Blechwalzwerk besteht eleenfalls aus zwei Walzersisten. Zum Vorwalzen dient ein Dreis, zum Bertigwalzen ein Zweiwalzwerk; die Walzen sind in beiden Fällen B20 mm lang. Der Durchmesser beträgt 660 mm. Dieses Walzwerk empfängt Brammen von 102 nm Dieke und walzt alle diejenigen, welche zu dünn für das große Walzwerk sind, nämlich von 3 bis 6 mm. Schienenlaschen, leichte Schienen, Winkeleisen u. sw. werden in einer Walzenstrafse von 457 mm aus 102 mm starken Knüppeln hergestellt. Das Eisenbahnschienen-Walzwerk besteht aus 2 Walzgerüsten mit 711 mm Walzen.

Die Gießereianlage untfafst 5 Gießereien; 3 für die Herstellung von Stahlgüssen, eine für die von Blockformen, sowie eine Metallgießerei. Die elektrische Anlage besteht aus 2 Dynamos von je 750 Ampères bei 220 Volt und einem Dynamo von 300 Ampères wud 120 Volt. Dieselben versorgen 1500 Glühlampen und 12 Motoren.

(Nach "Proc. of the Instil. of Mech. Engineers" 1901 Nr. 3.)

## Deutsche Erfolge im Ausland.

Die den Bau von Walzenzugmaschinen als Specialität betreibende Maschinenfabrik von Ehrhardt & Sehmer in Schleifmühle bei Saarbrücken erhielt vor einigen Tagen von einem Walzwerk in Chicago Auftrag auf Lieferung einer Drillings-Reversir-Walzenzugmaschine mit einer Leistung von 5000 Pferdestärken, wie eine solche auf der Weltausstellung in Paris 1900 zu sehen war und u. a. auch das Kaiserlich Japanische Stahlwerk in Yawatamachi bekommen hat. Das l'anzerplatten-Walzwerk von St. Chamond warde einem Bericht des "Echo des Mines" \* zufolge kürzlich von dem französischen Marineminister de Lancssan in Begleitung einer Anzahl Marine-Ingenieure besucht. Die Herren wohnten mit luteresse dem Walzen der Panzerplatten bei and die ganze Anlage des Werkes fand augenscheinlich ihre Bewunderung. Es dürfte daher interessiren, daß eine deutsche Firma — die Märkische Maschinenban Anstalt vorm, Kamp & Co. in Wetter a. d. Ruhr — das Walzwerk von St. Chamond construirt and ausgeführt hat.

## Eisenerz-Verladungen am Oberen See.

Das "Engineering and Mining Journal" giebt folgende Mittheilungen über die im vorigen Jahre erfolgten Verladungen von Eisenerzen am Oberen See:

| 724                                                | 1900               | 1901                    | Zunahme              |
|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| Obere See-Häfen mit<br>Ausnahme von Mar-<br>quette | 12471720           | 18 780 570<br>6 376 952 | 1 308 850<br>278 357 |
| Mit dem Schiff .<br>Mit der Bahn .                 | 18570315<br>489078 | 20 157 522<br>500 000   | 1 587 207<br>10 922  |
| Zusammen                                           | 19059393           | 20 657 522              | 1 598 129            |

Während der größere Theil der Förderungszunahme aus den Vermilion- und Mesabilagerstätten stammt, ist auch eine beträchtliche Vermehrung an Marquetteund Escanaba-Verschiffungen zu verzeichnen, welche von Marquette und Menominee kommen. Zu den obengenannten Zahlen ist noch eine Förderung von 230 000 t hinzuzufügen, welche aus den Minen des Michipicoten-Districtes in Canada herrührt. Von diesem Erz gingen ungefähr 160000 t nach den Eriehäfen, 70000 t nach den Hochofenwerken von Midland und Hamilton in Ontario. Der Empfang von Erz an den Lake Erie-Docks erreichte eine Gesammthöhe von 17014076 t gegen 15797787 t im Jahre 1900 and 15222187 t im Jahre 1899. Trotz des großen Zuwachses im Berichtsjahre waren die Vorräthe in den Docks um 45 000 t geringer als im Vorjahr. Die Verschiffungen über die Eriehafen während der Schiffahrtssaison waren die bedeutendsten, die je stattgefunden haben. Der Vorrath in den Docks der Eriehäfen betrug am 1. Mai 1901 3050 183 t; die Verladung für die Saison war 17014 067 t, macht zusammen 20064 259 t. Am 1, December waren 5 859 663 t vorhanden, es sind demnach 14 204 596 t während der Saison verschifft worden, gegen 11613773 t während des entsprechenden Zeitraumes 1900, 11 765 158 in 1899 and 9059829 in 1898. Allen Anzeichen nach wird der Abfluss des Erzes während des Winters stark und nur ein geringer Vorrath bei der Wiedereröffnung der Schiffahrt im Jahre 1902 vorhanden sein,

## Spanischer Anthracit.

In dem eraten Heft des Jahrganges 1992 der "Revista Minera" findet sich ein Auzug aus dem Bericht des Directors der Sociedad de Minas de Hulla de Villaverde de la Pena, welcher für die Kohlenausstellung in Barcelona geschrieben ist. Wir entnehmen daraus Folgendes: Die Compagnie besitzt Grüben, welche einen Hachenraum von 2858 Hektarunfassen. Die Anzahl der Flötze beträgt 4 bis 9. Der Vorrath au Anthracit in den anfgeschlossenen Grüben wird bei einer Maximalteufe von 400 m auf 30 Milliomen Tonnen geschätzt. Der Durchschnitt von 15 in den Bergakalemien von Madrid und Paris gemachten Analysen ergab folgendes Resultat:

Die Heizkraft geht nicht unter 7500 Calorien herunter und erreicht gewöhnlich 7700, in einzelnen Füllen auch 8000.

In dem westlichen Theil des Grubengebietes sind 2 Schächte abgeteurt, 2 andere sind im östlichen Theil projectirt. Man hofft aus diesen 4 Schächten eine tägliche Förlerung von 1000 tzu erzielen, weiche theils im Lande selbst untergebracht, theils ins Ausland, besondern nach Frankreicht, exportiti werden son-

<sup>\* &</sup>quot;Echo des Mines et de la Métallurgie" 1900, 20. Januar.

Die von dieser Unternehmung aufgewandten Kosten betragen bereits 1 200 000 Pesetas. Weitere Contracte and mit der Bohrgesellschaft La Sociedad Española te Sondeos behufs Niederbringung von Bohrlöchern 700 400 bis 500 m Tiefe zur Untersuchung der Lager-

gätten abgeschlossen.

lm Anschlnfs an diesen Bericht möge noch erwähnt werden, dass bereits in der "Revista Minera" vom 8. December spanische Anthracitgruben erwähnt werden. Dieselben sind Santa Lucia in Leon und La Calera in Penarrova. Der aus diesen Gruben stammende Anthracit findet Verwendung als Hausbrandmaterial sowie ar Erzeugung von Mischgas in Dowsongeneratoren. Bierdurch ist der Preis dieses anfaugs fast werthlosen Brenstoffs sehr gestiegen und übertrifft bereits den der Steinkohle, wenn anch nicht in dem Verhältnifs vie in den übrigen Ländern. Nach den Tarifen vom December vorigen Jahres verkauft die Grube La Calera Arthracit zn 60 bis 64 Pesetas, also ungefähr 50 M die Tonne.

## Eine lehrreiche Dampfkesselexplosion.

Unter diesem Titel hat Baudirector Professor tot Bach in der letzten Jahresversammlung des würtembergischen Bezirksvereins deutscher Ingenieure einen sehr interessanten Vortrag gehalten\*, in welchem er die Ursachen, die zu der am 20. April 1899 in Rosenthal bei Blankenstein erfolgten Dampfkesselexplosion geführt haben, bespricht. Nach eingehender Unter-nehang und Erörterung aller begleitenden Umstände kommt der Vortragende zu folgendem Ergebnifs: Die Ursache der vorliegenden Explosion war Wärmestanung in der unmittelbar über dem Roste gelegenen Kessel wand in Verbindung mit der Minderwerthigkeit des Bleches, aus dem dieser Theil der Wand bei der Ende 1898 stattgehabten Reparatur (Erneuerung der Fenerplatten) hergestellt worde, Daran anknupfend werden nachstehende Folgerungen gezogen:

1. Kesselsysteme mit nach dem Rost geneigten interem Sieder geben Anlass zu Wärmestauungen, veil alle Verunreinigungen des Wassers sich unten

gerade über der Feuerplatte absetzen. Solche Kessel ind daher zur Beulenbildung geneigt. 2. Die Bildung einer Beule ist stets ein Zeichen dafür, das die Kesselwandung an der betreffenden Selle stärker beansprucht wird, als sie verträgt. Der Kessel darf nicht so betrieben werden, daß sich Beulen bilden; hat sich eine solche gebildet, so entsteht für die Betriebsleitung die Pflicht, den Betrieb derart

Muindern, daß das nicht wieder verkommt.

3. Die Verwendung von ölhaltigem oder sonst

infolge starker Wärmeüberführung zur Empfindlichkeit geneigte Heizflächentheile besitzen, ist zu vermeiden. Ob Oel im Kessel vorhanden ist, läfst sich leicht durch chemische Analyse des Rückstandes feststellen, welchen man von der inneren Kesselwand abkratzt.

4. Ausbesserungen von ausgebeulten Fenerplatten durch Auskrenzen der Beule und Aufnieten einer Flickscheibe, deren Vernietung dem directen Feuer

ausgesetzt ist, sind durchans zu verwerfen.

5. Nach einer Erneuerung der Feuerplatte, d. i. des empfindlichsten Theiles der ganzen Heizsläche, ist

eine amtliche Druckprobe angezeigt.

6. In der Kesselschmiede ist mit aller Sorgfalt dahin zu wirken, dass nicht bloss bei neuen, sondern auch bei auszubessernden Kesseln, selbst wenn seitens des Kesselbesitzers zur allergrößten Eile getrieben wird, nur solches Blech verwendet wird, das imstande ist, den Anforderungen zu genügen.

7. Durch das Anrichten des Materials an der Nietnaht kann ein sehr bedeutender Verlust an Zähigkeit entstehen.

8. Die Frage, iuwieweit sich die Festigkeitseigenschaften des Bleches im Betriebe ändern, je nachdem es vom Feuer unmittelbar getroften wird oder nicht, ist noch nicht endgültig entschieden. Jedenfalls können aber die Ergelnisse der vorliegenden Unter-suchung nur anfs Neue dazu auffordern, als Feuer-blech nur möglichst zähes Material zu verwenden.

## Tarifpolitik.

Die "Verkehrs-Korrespondenz" Nr. 6 schreibt: Wenn auch in den ersten 9 Monaten des lanfenden Etatsjahres eine Mindereinnahme von 27473000 M statt-gefunden hat, so kann doch diesem Fehlbetrag bei einer Gesammteinnahme von rund 1400 Millionen Mark im Vorjahre, sowie mit Rücksicht auf die schon seit einer Reihe von Jahren stetig wachsenden ungeheuren Ueberschüsse eine ausschlaggebende Bedentung um so weniger beigemessen werden, als alle Auzeichen dafür sprechen, daß der tiefste Punkt in dem Rückgange des wirthschaftlichen Lebens überschritten ist.

Mit Recht ist daher auch schon im Abgeordnetenhause von verschiedenen Seiten auf die Nothwendigkeit weiterer Tarifermäßigungen im Güterverkehr hingewiesen worden; es dürften auch um so weniger Bedenken dagegen vorliegen, als nach den bisherigen Erfahrungen die Einführung von Tarifermäßsigungen meist eine Steigerung des Verkehrs und der Einnahmen zur Folge hat. Einen nenen Belag dafür giebt der dem Abgeorductenhause zugegangene Betriebsbericht in einer Nachweisung der Entwicklung des Verkehrs einiger Frachtartikel, für welche Ausnahmetarife eingeführt

|                         |                                                                    | 189                 | 6/97      | 1900                |          |  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|----------|--|
| Frachtgegenstand        | Geltungsbereich                                                    | Beförderte<br>Menge | Einnahme  | Beforderte<br>Menge | Einnahme |  |
|                         |                                                                    | t                   | .H        | ŧ                   | M        |  |
| Eisenerze**             | Von Lothringen und Luxemburg nach<br>dem Ruhrgebiet                | 493 248             | 2 560 381 | 891 7. 9            | 4 766 37 |  |
| Eisen und Stahl         | Nach den Nord- und Ostsechäfen und<br>Stationen des Küstengebietes | 532 435             | 4 922 128 | 689 840             | 6 216 44 |  |
| Eisen und Stahl         | Nach Sechafenstationen                                             | 48 892              | 467 080   | 137 898             | 960 946  |  |
| Steinkohlen             | Von Schlesien nach Stettin und Swine-<br>münde                     | 558 344             | 5 140 171 | 827 170             | felilt   |  |
| artoffelstärkefabricate | Von deutschen Stärkefabriken nach<br>Sceplätzeu                    | 9 682               | 65 034    | 22 285              | 152 554  |  |

<sup>\*</sup> Zeitschrift des "Vereins deutscher Iugenieure".

<sup>&</sup>quot; Man darf gespannt auf den Einflufs sein, den der seit dem 1. Juni v. J. ermäfsigte Tarif auf diese Position haben wird. Die Redaction.

Wenn nun auch in dem Bericht erwähnt wird, daß die vorgenanten Zahlen noch keinen Schlußs darüber gestatten, ob und inwieweit die Tarif-ermätsigungen auf die Eutwicklung des Verkehrs ursächlich von Einfluß gewesen sind, so zeigt doch, um nur ein Beisjed letervorzuheben, die Beforlerung der Eisenerze von Lothringen-Luxemburg nach dem Ruhrgebiet, daß bei einer weiteren Tarifermäßigung, wie dieselbe bei Verwendung von Selbstentladera mit hoher Tragfahigkeit, ohne Einbußes für die Bahrewendung, erreicht werden kann, eine mehrfalte Verkehrssteigerung zu erzielen sein wirde.

Bafe übrigens die Staatseisenbahn-Verwaltung weniger Bedenken gegen Tarifermäßigungen hat, sofern es sich um den Wettbewerb mit der Schiffahrthandelt, zeigen nachstehende Tarife nas deun schlesischen Verkehr. Wenn übrigens bei diesen Sätzen, die nach Abzug der Vorfracht noch einem Bahnfrachtsatz für 1 km von 1,1 -> 1 -> j dir die Streeke Cosel-Stettin, und von 1,1 -> j in umgekehrter Richtung lassen, die Schiffahrt satz ganz ausgeschlossen ist, so dürfte dies auch als ein Beweis für die noch sehr ungünstigen Schiffahrtsachtaltnisse der Oder anzuseben sein.

Für die Beförderung von 100 kg Steinkohlen von Königshütte nach:

|           |      |    |    |    |  | Stellin | Umschlagstelle<br>Pöpelwitz | Cosel<br>Oderhafer |
|-----------|------|----|----|----|--|---------|-----------------------------|--------------------|
| Entfernu  | ıg . |    |    |    |  | ð11 km  | 181 km                      | 65 km              |
| Tarifsatz | im   | ga | nz | en |  | 75,3 6  | 47,5 0                      | 22,3 6             |
|           | für  | 1  | tk | ш  |  | 1,47 3  | 2,62                        | 3,43 3             |
|           |      |    |    |    |  |         |                             |                    |

Für die Beforderung von Eisen und Stahl, 100 kg, von Gleiwitz nach:

| TOP THE MACE | Stellin        | Umschlagstell<br>Põpelwitz | e Cosel<br>Oderhafe |
|--------------|----------------|----------------------------|---------------------|
| Entfernung   | 507 km         | 161 km                     | 42 km               |
| (Schiffbau)  | 68 g<br>1,34 g | 68 d<br>4.2 d              | 21,5 g              |

Für die Beförderung von Eisenerzen, Schwefelkiesabbränden von der See nach Oberschlesien, Königshütte:

|                     | von Slellin | von Breslau<br>tiderhafen |       |
|---------------------|-------------|---------------------------|-------|
| Entfernung          | 511 km      | 183 km                    | 65 km |
| Tarifsatz im ganzen | 71 45       | 46 €                      | 21,5  |
| für 1 tkm           | 1.39 4      | 95 0                      | 33 6  |

## Zollschutz und nationale Arbeit in Italien.

Für ein Quantum von 2083 Tonnen Schienen, welches in einem Submissions-Anzeiger als von der Sieilischen Balingesellschaft ausgesehrieben angezeigt war, hatte ein deutsches Schienenwalzwerk sieh nach Rom um Zusendung des Lasstendertes zwecks eventueller Offertabgabe gewandt, erhielt jedoch von der Generaldirection der Soeietal Italiana per le Strade ferrate della Sicilia in Palermo den Bescheid, daßs zur nachsten von über Verwaltung veraulästen Submission auf eiserne Oberbaumaterialien um inländische Firmen (Ditte nazionali) eingeladen werden.

## Weitere Fortschritte in der Verwendung der Hochofengase zur numittelbaren Krafterzeugung.

In dem unter obigem Titel im vorigen Jahrgang mist in Nr. 9, Seite 457 ein Druckfehler stehen gebieben. Der erste Satz dieser Seite muß lauten: "Wenn man, un 1500000 ehn Gase zu reinigen, zun Antreiben des 100 ferdigen Elektromotors eine Gasmaschine von etwa 150 P.S. aufstellt, so wird diese — hoch gerechnet —  $150\times3\times24=10\,800$  ehm Gas oder 0.7 bis 0.8% of hich 7 bis 8 %, ow ier Iribmilieh stehen geblieben ist) von dminsgesammt zu reinigenden Gase zelvanchen."

#### Fragekasten.

Welche Firma stellt Zinnraffinir-Oefen öder Apparate her oder liefert Pläne hierzu? — Adressen nimmt zur Weitergabe die Redaction entgegen.

# Industrielle Rundschau.

## Berliner Maschinenbau-Action-tiesellschaft vorm. L. Schwartzkopff.

Inn Geschäftsjahre 1900/1901 ist die Gesellschaft von den Einwirkungen des zu Beginn desselben aufgetretenen und seitdem andauernden wirtschaftlichen Niederganges nicht unberühtt geblieben. Mit der sinkenden Tendenz der Preise der Fertiglahrieatstanden die Preise der Rohmaterialien und Halbfabricate zumeist nicht in Einklang. Nene Aufträge waren für das Werk sehwer und manchmal nur unter Verzieht auf jegliehen Nutzen zu erlangen. Ein weiterer Nachtheil erwuchs durch die im Laufe des Jahres in Angriff genommen und größentheisi durchgeführte Verlegung der Locomotivfabrication von Berlin nach Wildau. Trotz dieser unginstigen Umstände, welche einerseits zu einer Verringerung des Bruttoverdienstes, andererseits zu einer Erbölung der Generalkosten führen mußeten, erscheint das Resultat des verflossenn 31. Geschäftsjahren inkt ungänstig.

Generalsosen under hunsten, erschent has Resultat des verflossenen 31. Geschläftsjahres nicht unginstig. Es stellt sich der Umsatz pro 1900 1901 auf 11 1512 678,09 M. (1899) 1900 10 1996 153,31 M) und der vertheilbare Gewinn auf 1 160 194 M und einschlifelslich des Vortrages vom 1. Juli 1900 von 12 688,49 M auf 1172832,49 .W gegen insgesammt 1539074,49 .W im Jahre zuvor. In dem Etablissement Venedig wurde im Januar 1901 der Betrieb eingestellt und sofort die Liquidation bezonnen.

Die Vertheilung des Reingewinnes von 1172832,49. κ wire die folgt vorgeschlagen: 1. Dividende 4' μ· von 10 800 000 κ = 432 000 κ, 2. Tantieme des Aufsichtsrathes 7' iz' μ· von 728 194 κ = 54 614,55 κ. 3. Superdividende 6' μ· von 10 800 000 κ. = 438 000 κ. 4. Gratificationen für Beaunte 30 000 κ, 5. Vortrag pro 1801 1902 821,764 κ.

## Bielefelder Maschinenfabrik vorm. Dürkopp & Co.

Aus dem umfangreichen Geschäftsbericht für 1900-1901 theilen wir mit, das die Nähmaschinen-Abtheilung zu lolinenden Preisen gut beschäftigt war, das aber die Fahrrad-Abtheilung wiederum erhebliche Preisrückgänge zu verzeichnen hat.

 = 360 000 .W. Tantième an den Aufsichtsrath und Grafificationen an die Beamten 30 606,53 .W. Unterstätungs- und Pensions-Fonds 7000 .W. Vortrag auf sein Rechnung 12 359,60 .M.

## Eisenwerke Gaggenau, Act.-Ges. zu Gaggenau.

Auch dieses Werk ist 1900/1901 von dem so jäh bereingebrochenen Geschäftsniedergang ergriffen worden. Waren schon une die Mitte des Jahres 1900 die Preise für Gießereiroheisen sehr ins Schwanken gerathen, w trat gegen Ende des Jahres und weiterhin diese Erscheinung immer intensiver auf und zeitigte die Folge, das die Kundschaft immer mehr nach reducirten Gufspreisen verlangte, die zum Theil bewilligt werden nusten, um die alte Kundschaft nicht zu verlieren and am die Gufseisenproduction des Werks einiger-malsen auf bisherigem Standpunkt zu erhalten. Auch n der Abtheilung Maschinenbau waren selbst zu reducirten Preisen nicht genügend Autträge zu haben. Die Lage des Fahrradgeschäftes wird als eine sehr betrübende bezeichnet. Wenn auch zu Anfang des verflossenen Geschäftsjahres die Aussichten sich bessertea, so brachten doch die plötzlich eingetretenen Betriebseinstellungen der verschledensten Fabriken in deser Branche und die danuit verbandenen Auflösungen der Lagerbestände eine Unmasse von Rädern auf den Markt, die zu jedem Preise abgestofsen wurden. Nothgedrangen mußte die reguläre Fabrication hierunter leiden und ein Ergebniß zeitigen, das nicht mit der safgewandten Arbeit in Einklang zu bringen war. Die Abtheilung für Massenartikel hat eine erfreuliche Steigerung erfahren und ist anzunehmen, daß durch dese Abtheilung mit der Zeit ein voller Ersatz für die schlecht liegende Fahrradbranche geschaffen wird. Die Abtheilungen Antomatenbau, Emaillirwerk, Gasaparatelau, mechanische Werkstätten waren zufriedenstellend beschäftigt.

Der Betriebsüberschaft beträgt pro 1900/1901 5745934. «hieran tritt der Vortrag pro 1. Juli 1900 at 641,99. », sowie der Gewinn der Gres, für Strafsenbähledarf m. b. H. mit 13299,90. », erzieht einen Bruttogesin von 388-495,29. «h. und nach Absetzung der Gererlankosten von 2558-80,92. », sowie der Abstehlangen in Gaggenan von 86 183,28. » verheibt seint ein Reingewinn von 46 431,99. «h. dessen Verteilung wie folgt vorgeschlagen wird: Reservefonds-Conto 7000 », sestratliche und statutarische Tantièmen 1588,72. », 1 s Drüdende = 35 000. «K. Vortrag auf nene Rechnung 2167. »

# Lirchner & Co., Action - Gesellschaft in Leipzig-

Das dieschäftsjahr 1901 hat für das Unternehmen is in hohen Grade unzufriedenstellendes Resoltat erzeten. Obwohl der Jahresumsatz von 4 178 609 "M. Tered 4508 600, M. in Vorjahres "Ir met 2008 0.0. M. in Verbalte "Ir met 2008 0.

sonders hart getroffen und es nicht ermöglichen lassen, dieser Abtheilung eine erwünschte Entwicklung zu gebeu. zu geben.

Die Abschreibungen betragen 238 511,35 .M. Es ergiebt sich ein Verlust von 567 241,61 .M. Gewinn-Vortrag aus 1899 1900 12 241,61 .M.

## Maschinenbauanstalt "Humboldt" in Kalk bei Köln am Rhein.

Die Einleitung des Berichts des Vorstandes über das Jahr 1900/1901 Inutet im wesentlichen;

"Seit Abfassung des letzten Berichts hat der allgemeine wirthschaftliche Niedergang eine allerdings damals ungeahnte Intensivität angenommen und steht heute in seiner vollen Schärfe vor uns. Wenn unser Werk trotzdem im abgelanfenen Jahre sieh noch einer anhaltend befriedigenden Beschäftigung erfreuen konnte and das Gesammtergebnifs desselben thatsächlich anch diesmal wieder als ein befriedigendes bezeichnet werden darf, so ist dies einerseits und insbesondere auf die aus dem vorhergehenden Jahre zu noch lohnenden Preisen in das Berichtsjahr hinübergenommenen größeren Arbeitsmengen, andererseits aber auch auf die Zweckmäßigkeit der während der letzten guten Jahre vorgenommenen Verhesserungen unserer Werkstätten zurückznführen. Wenn auch nicht mehr mit dem früheren Drängen und Hasten der Hochconjunctur und mit Zuhülfenahme der Nachtschicht, so konnte doch der normale Betrieb in unseren sämmtlichen Werkstätten mit nahezu der vollen Arbeiterzahl das ganze Jahr hindurch noch aufrecht erhalten werden. Das Gesammtergebnifs unseres Unternehmens erscheint in annähernd der gleichen Höhe des Vorjahres, wenn auch Verschiebungen in dem Erträgnisse der einzelnen Abtheilungen unter der veränderten Gesammtlage, u. a. anch infolge der in der ganzen Geschäftswelt genügend gekennzeichneten Vorgänge auf dem Eisenmarkt ein-getreten sind. Wir sehen davon ab, auf diese Vorgänge hier noch besonders einzugehen, und beschränken uns auf die Mittheilung, daß, wie alle anderen Ma-schinenfabriken, auch wir in der damaligen Zwangslage den Bedarf unserer Giefserei an Roheisen für eine längere Zeit gedeckt haben. Freilich standen und stehen auch heute noch den uns damals aufgenöthigten Einkaufsmengen die gleichzeitig zu entsprechend hohen Verkaufspreisen eingeholten Aufträge gegenüber. Ohne Rücksicht hieranf ist jedoch bei der Bewerthung nicht nur unserer Vorräthe an Gießereiroheisen, sondern auch unserer sämmtlichen übrigen Inventurbestände in der vorliegenden Bilanz der veränderten Marktlage weitestgehend Rechnung getragen worden. Von son-stigen größeren Materialabsehlüssen, u. a. auch in Constructionseisen, Blechen u. s. w. für unsere übrigen Abtheilungen, haben wir uns freihalten können. An dem Gesammtergebnifs sind auch diesmals wieder unsere sammtlichen Abtheilungen des alten Werkes: in erster Linie die Maschinenfabrik, die mit dieser in engeni Zusammenhang arbeitende Eisenconstructionsund Brückenbanwerkstätte, Kesselschmiede, Apparaten ban, Schmiede, Perforiranstalt für gelochte Bleche u. s. w. betheiligt. Znm erstenmal erscheint mit einem angemessenen Betriebsgewinn auch der vor einigen Jahren neu aufgenommene Locomotivban auf dem Plane. Bereits in unserem letzten Jahresberichte konnten wir uns dahin äufsern, daß unser Locomotivban mit Eintritt in das nunmehr vorliegende Berichtsjahr voranssichtlich gleich den übrigen Abtheilungen zu dem Erträgnifs unseres Werkes mit beitragen werde. Diese Hoffnung hat sich somit vollanf verwirklicht. Sofern dieser neuen Abtheilung mit ihren vorzüglichen modernen Einrichtungen auch in der Folge genügend Arbeit zufließt, dürften nach der an Schwierigkeiten überreichen Zeit der Vorbereitung und Erfahrungen die an

diese Abtheilung geknüpften Erwartungen wohl in ieder Hinsicht erfüllt werden. Bisher war unsere Locomotivfabrik vorzugsweise mit Lieferungen für die Königl, preufs, Staatsbahnen, ferner auch für Kleinbahnen und sonstige Industriebahnen beschäftigt. Außer den aus dem für die Vervollkommnnug unseres Werkes früher genehmigten, auf mehrere Jahre vertheilten Gesammtprogramm noch erübrigenden Arbeiten sind im Berichtsjahre größere Aufwendungen bezw. Nenbeschaffungen nicht gemacht, viehnehr ist mit dem Eintritt der stilleren Zeiten nach Möglichkeit auf Ersparnisse nach allen Seiten hingewirkt worden. Die Gesammtaufwendungen für obige Arbeiten betragen 243 319,50 .M. Fertiggestellt wurden die bereits im vorhergegangenen Jahre in Angriff genommene Ver-größerung unserer alten Versuchsanstalt bezw. Ergänzung derselben durch Errichtung einer elektromagnetischen Versuchsstation und Einbau einer Goldextractionseinrichtung, ferner die Anschlussarbeiten zwischen der vor zwei Jahren zunächst für die südlichen Abtheilungen (Giefserei, Schmiede, Kesselschmiede, Eisenconstructionswerkstätte) errichteten elektrischen Kraft- und Lichtcentrale und unserer nördlich gelegenen Maschinenfabrik, sowie mehrere andere kleinere Verbesserungen. Welche Bedeutung die Versuchsstation für unser Unternehmen hat, ist bekannt. Nicht zum geringen Theile verdankt der "Humboldt" sein Weltgeschäft und seinen Weltruf auf dem Gebiete der Erz- und Kohlenaufbereitung dieser vorzäglich ausgestatteten Einrichtung.

Die Leistung unseres Werkes hat anch im vorliegenden Berichtsjahre eine weitere Steigerung erfahren. Der Gesammtnmsatz bezw. die Facturirung der im abgelaufenen Jahre zur Ablieferung gelangten Anfträge erreichte die Höhe von 10 002 460,68 M, bei einem Versandgewichte von 19 010 000 kg (im Vorjahre 8730.041,17 M and 17.635.000 kg). Nach Abzug der Abschreibungen von 271.654,23 M, unserer Generalunkosten von 555 389,14 .#, sowie der bezahlten Obligations and sonstigen Zinsen mit 142 103,18 .#, ferner der Rückstellungen von 110 000 M für sehwebende Verbindlichkeiten und 125 000 M für die Beschiekung der Düsseldorfer Ausstellung, ingesammt 1 204 146.55 . # verbleibt ein Reingewinn von 570 966,86 .W. Bei dem noch anhaltenden allgemeinen wirthschaftlichen Niedergang und der Unsicherheit der Zukunft ist es nicht möglich, über die Aussichten unseres Unternehmens für die nächste Zeit sich heute schon ein genaueres Bild zu machen. Wenn auch in der Hauptsache eine genügende Beschäftigung unseres Werkes für das nene Jahr durch die vorliegenden Arbeitsmengen gesichert erscheint, so dürfen wir dahei nicht außer Betracht lassen, daß ein großer Theil dieser Bestellungen schon zu weniger lohnenden Preisen hereingenommen werden muſste.

Es wird vorgeschlagen, nach satzungsmäßiger Ueberweisung an den Reservefonds und nach Abrug der Tantièmen dem Vorstande für Unterstützung krauker und älterer Arbeiter und für Gratificationen an Beamte und Meister 45000. M. zur Verfügung zu stellen, eine un die Actionäre sofort zahlbare Dividende von 6 % des Actienkapitals mit 234 000. M. zu beschließen und den Rest von 111 805,35 M. auf neue Rechnung vorzutragen.

# Westfälische Drahtindustrie, Hamm i. W.

Dem Bericht des Vorstandes über das Jahr 1900/1901 entuchmen wir:

"Das Geschäftsergebnifs dürfte unter Berücksichtigung der ungünstigen Zeitverhältnisse wohl als ein gutes bezeichnet werden können. Wie in den beiden Vorjahren, waren wir wiederum nicht in der Lage,

genügende Arbeitsmengen hereinzunehmen, um unsere Betriebsstätten voll beschäftigen zu können. In den Vorjahren hatte dieses seinen Grand in Mangel an Halbzeng (Drahtknüppel) und Roheisen, im Berichtsjahre hingegen in ungenügender Nachtrage nach unsern Fabricaten. Der Versaud war um ein Geringes höher als im Vorjahre. Im ersten Semester war das Geschäft außerordentlich still, im zweiten Semester belebte sich das Geschäft auf dem Auslandsmarkte, während es im Inlande sich nicht erholen konnte. Die Verkaufspreise für unsere Fabricate waren das ganze Jahr hindurch weichend und standen besonders zum Schlusse des selben in einem wenig günstigen Verhältnisse zu den hohen Preisen, die wir für Rohmaterialien und Kohlen anlegen mußten. Ueber Eisenbahnfrachten haben wir zu berichten, dass für Erze seit dem 1. Juni 1901 ein ermäßsigter Ausnahmetarif eingeführt ist, daß aber eine Eingabe einer Turifermäßigung für unsere Fabricate nach den Sechäfen, die unserem Ausfuhrgeschäfte direct zu gute kommen würde, leider abgelehnt wurde. Unsere Filiale in Riga, die ebenfalls mit hohen Preisen für Rohmaterial und Kohlen, sowie mit vermehrtem Wettbewerb zu rechnen hatte, hat einen befriedigenden Gewinn abgeworfen. Derselben wurde auf der diesjährigen Gewerbeausstellung in Riga für ihre Fabricate der höchste Ehrenpreis zuerkannt. Der Brutto-Gewinn des Geschäftsjahres 1900/1901 beläuft sich auf 1 680 335,25 . w. Im Jahre 1900 1901 betrug der Gesammtumsatz 17 064 407,99 . M. Producirt wurde Walzdraht, gezogene Drähte, Drahtstifte, Niete, Splinte, Ketten, Schranben, Haken, Springfedern, Stachelzanndraht und Drahtseile 175 238 384 kg, Leuchtgas 595 124 cbm, An Löhnen wurde verausgabt 2403 535, 15.4.

die Anzahl der Arbeiter betrug 2240.°

Die Abschreiungen belaufen sich auf 216.517,96, w, der Gewinnsaldo auf 118.998,43 - «, hiervon ab Gewinnsaldo auf 118.998,43 - «, hiervon ab Gewinnvortrag aus 1899 1900 57.102,43 - «, zum Specialreservefonds 100.000 - «, hierbit 1.032.906 - «, hierbit 5% Tantième für dem Vorstand = 51.640,30 - «, ergiebt 981.165,70 - «, 4 », bivilende aus 7.998.900 - « = 319.992 - «, biebt 661.173,70 - «, hiervon 5 », Tantième für den Anfeistratht = 33.08,68 » «, Rest 628.115,02 «, hierza Gewinnvortrag aus 1899.1900 57.102,43 - «, zusammen 685.217,45 - », welchę wie fügt verwendet werden sollen: 6 », Superdividende aus 7.999.800 . « = 479988 «, Gewinnvortrag por 1801/1909 205224,54 - ».

## Zusammenlegungen englischer Eisenwerke.

Das durch Amerika gegebene Beispiel der Zusammenlegung industrieller. Werke scheint nunmehr auch in England mehr und mehr zu gleichen Maisahmen zu führen. Nachdem wir in letzter Nummer' über diesbezigliche Bestrehungen der Firma Vickers. Sons & Maxim berichten konnten, geben wir heute Mitheilungen der englischen Fachpresse wieder, wonach der Zussammenschlufs von zwei bedeutenden englischen Schrabenfabriken, mänlich den Firmen Guest. Keen & Co. Ltd. und Nettlefolds Ltd. so gut wie gerhatigt ist und die endgültige Vereinigung der neuen Geselbschaft, die unter der Firma Guest, Keen & Nettlefolds Ltd. arbeiten soll, in allermächster Zeit vollzogen wird. Das Kapital der neuen Gesellschaft wird 4385500 z. betragen.

Des weiteren wird üher die beabsichtigte Zusammeniegung großen Stils in Südwales berichtet, wo die Dowlais-Werke, die eigene Eisenerzgruben in Spanien, Kohlen und Eisenwerke in Wales besitzen, mit den Werken zu Cyfarthfa und Ebbw Vale verschmolzen werden sollen. Diese neue Gesellschaft würde alsdams ein Actienkapital von etwa 8 Millionen £ haben und bei weitem die bedeutendate ihrer Art in England sein.

<sup>. &</sup>quot;Stahl und Eisen" 1902, Heft 3 Seite 190.

## 15. Februar 1902.

## Vereins-Nachrichten.

## Nordwestliche Gruppe des Vereins deutscher Fisen- und Stahlindustrieller.

An den Minister der öffentlichen Arbeiteu, Herrn Stastsminister von Thielen, wurde zu dessen 70. Gebartstage folgendes Glückwunschschreiben abgesandt:

Berlin W., den 30. Januar 1902 Wilhelmstraise 46/47.

#### Ew. Excellenz

de herzlichsten und aufrichtigsten Glückwünsche zum 70. Gebortstage darzubringen, bin ich von den ehr-erbietigst unterzeichneten Vereinen beauftragt worden. Wir verehren in Ew. Excellenz seit langen Jahren den graialen Leiter unseres Eisenbahnwesens, den muthigen Freund des Ausbaues unserer Wasserstraßen und den renbesorgten Förderer jeglicher heimischen Arbeit. -Noge es dem nun siebenzigjährigen Sohne des Rheinlandes vergönnt sein, sich noch lange des Errnngenen m freuen und weiter Geplantes zum glücklichen Ziele 22 führen.

Dies wünscht mit herzlichem Glückanf!

Verein zur Wahrung der gemeinsamen wirthschaftlichen Interessen in Rheinland und Westfalen

Nordwestliche Gruppe des Vereins dentscher Eisen nnd Stahlindustrieller I. A.: Dr. Beumer.

Darauf ist folgende Antwort eingegangen:

'Der Minister der öffentlichen Arbeiten.

Berlin W., den 4. Februar 1902.

Für die frenndlichen Glückwünsche, welche Ew. Hochwohlgeboren im Auftrage des Vereins zur Wahrung der gemeinsamen wirthschaftlichen Interessen in Rheinland und Westfalen und der Nordwestlichen Gruppe des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller mir aus Anlass meines 70. Geburtstages unter ehrender Anerkennung meiner bisberigen amtlichen Thätigkeit auszusprechen die Güte hatten, bitte ich meinen aufrichtigen, herzlichsten Dank entgegen zn nehmen.

Mit ausgezeichneter Hochachtung v. Thielen.

An den

Herrn Generalsecretär Dr. Beumer Englied des Reichstages und des Abgeordnetenhauses Hochwohlgeboren

hier W.

# Verein deutscher Eisenhüttenleute.

## Aenderungen im Mitglieder-Verzeichnifs.

Backfeld, L., kaufmännischer Director des Fürstlich Stolberg'schen Hüttenamts, Ilsenburg a. Harz. Bloddd, Dr. Paul, Rigaer Stahlwerk, Riga. Böhne, Mertin, Oberingenieur und Procurist der Rom-bacher Hüttenwerke, Rombach, Lothr.

Borsig, Conrad, Berlin W., Bellevuestr. 6a.

Brandenburg, L., Bergingenienr, Petersburg, Wosne-

sensky Prospect 15. Log. 8.

Claus, J., Ingenieur, Hüttendirector a. D., Brannschweig,
Kaiser Wilhelmstr. 75.

Friedländer, Dr., Chefchemiker, Sosnitza bei Gleiwitz

Oberschlesien.

Gransold, Dr., Röchlingsche Eisen- und Stahlwerke Carlshütte, Diedenhofen, Beauregard 25. Hubl. A., Ingenieur, Königl. Weinberge, Rubesch-

gasse 14, Prag.

Knaff, J. B., Leiter der Central-Verkaufsstelle für Industrieproducte, G. m. b. H., Köln, Gladbacherstrafse 8.

Kösel, Albert, Procurist der Werkzeugmaschinenfabrik und Eisengießerei Ernst Schieß, Düsseldorf, Kur-

fürstenstraße 20. Kutachka, Karl, Ingenieur, Steelwork Sydney, Sydney, Nova Scotia, Canada.

Luetscher, G. L., Supt. O. H. & B. M. Dept., American Tube & Stamping Co., Bridgeport, Conn. U. S. A.

Macco, Albr.. Bergassessor, Berlin W. 57, Steinmetz-strafse 43, Oberreich, Philipp, Generalvertreter der Actiengesell-

schaft für Maschinenbau vorm, Butz & Leitz, Manuheim-Neckaran, Köln. Roemer, Alfred, Ingenieur, Stuttgart, Alexanderstr. 65.

Schriedzer, H., Ingenieur, Düsseldorf, Hermann-straße 20. Schwarz, Tjard, Kaiserlicher Marine-Oberbaurath und

Schiffhan-Betriebsdirector, Berlin, Friedrich Wilhelm-

Toppe, Gust., Hüttendirector der Firma Ph. Weber, Hostenbach-Saar.

Vahlkampf, Feed., Iugenieur, Chef de Service des Forges de Châtillon, Commentry & Neuves-Maisons, Nenves-Maisons (Meurthe et Moselle).

Weber, Ernst, Brüssel, 138 Boulevard de la Senne. Weiskopf, Alois, Dr., Director der Hannover-Braunschweigischen Berkwerksgesellschaft A.-G., Hannover, Sophienstrasse 3.

Wupyrsczyk, Franz, Kgl. Regierungsbaumeister a. D., Betriebsdirector der Oberschlesischen Schmalspurbahnen. Benthen O .- S.

## Neue Mitglieder:

La Baume, O., Director der Metallwarenfabrik vorm. Fr. Zickerick, Wolfenbüttel. Benninghoff, M., Ingenieur der Märkischen Maschinen-

bau-Anstalt, vorm. Kamp & Co., Wetter-Ruhr. Beyer, Otto, dipl. Ingenieur, Breslau, Friedrich-Carl-Strafse 551.

Caro, Georg Dr. jur., Commerzienrath, Berlin, Thiergartenstrafse 33.

Castner, Friedrich, dipl. flütteningenieur, Königshütte O. S., Ringstraße 4111.

Dieckmann, Dr. R., Geschäftsführer der Südwestl. Gruppe des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller, Saarbrücken.

Drucks, Paul, Ingenieur des Eisenhütten-Actienvereins Düdelingen, Düdelingen, Laxemburg.

Dubois, W. M., Frankfurt a. M., Feuerbachstrafse 7. Dunker, Aug., Ingenieur im Eisen- und Stahlwerk Gebr. v. d. Zypen, Köln-Deutz.

Fernau, Ernst A., Ingenieur, Donawitz bei Leoben. Steiermark.

Forchmann, Erich, dipl. Hütteningenieur, Kattowitz, O.-S., Friedrichstr. 49.

Hannesen, Bugenio, Genua, Via Ponte Reale 2. Hollander, Albert, Hochofenbetriebschef, Makejewka, Dongebiet, Rufsland.

Jäger, Carl, Ingenieur im Martinwerk des Hörder Vereins, Hörde i. W.

Lammerhirt, Hermann, dipl. lagenieur, Hörde i. W., Hochofenstraße 29.

Landauer, Walther, Dr. jur., Beamter der Witkowitzer Bergbau- und Eisenhütten-Gewerkschaft, Witkowitz, Mähren.

Landmann, Theodor, Betriebschef der Hochöfen der Act.-Ges. "Stahl", Salmis & Tulmosero, Rufsl. Legrand, Jules, Ingenieur-Chef de Service des hauts fourneaux de la Société Vezin Aulnoye, Homécourt. Meurthe et Moselle, France.

Leser, Gustar, Vorstand der deutschen Asbestgesellschaft G. m. b. H., Duisburg.

Riedt, Adolf, Betriebsingenieur der Dinglerschen Maschinenfabrik, Zweibrücken.

schinenfabrik, Zweibrücken.

Rissel, Victor, Ingenieur, k. k. GewerbeinspectionsCommissär, Leoben, Steiermark.

Waldeck, Carl, Doctor-Ingenieurd. Hüttenfaches. Wetzlar.

Commissär, Leoben, Steiermark.

Waldeck, Carl, Doctor-Ingenieur d. Hüttenfaches. Wetzlar.

Wendt, Carl, Ingenieur der Tiegelgussstahlfabrik Poldihütte, Kladno. Böhmen.

# Verein deutscher Eisenhüttenleute.

Die nächste

# Hauptversammlung

findet statt am

Sonntag den 16. Februar 1902, Nachm. 121/2 Uhr,

n der

# Städtischen Tonhalle zu Düsseldorf.

## Tagesordnung:

- I. Geschäftliche Mittheilungen; Neuwahlen zum Vorstande; Abrechnung.
- Das deutsch-französisch-luxemburgische Minettevorkommen nach den neueren Aufschlüssen. Vortrag von Hrn. Kaiserl. Bergassessor Dr. Kohlmann-Strafsburg.
- III. Ueber Herstellung großer Kesselschüsse und schwerer nahtloser Rohre. Vortrag von Hrn. Geh. Baurath Ehrhardt-Düsseldorf.
- Ueber interessante Erscheinungen beim Hochofengang und ihre Erklärungen. Vortrag von Hrn. Hütteningenieur B. Osann-Engers.

Zur gefälligen Beachtung! Am Samstag, den 15. Februar, Abends 8 Uhr, findet im Balkonsaale Nr. 1 der Städtischen Tonhalle eine gemüthliche Zusammenkunft der Eisenhütte Düsseldorf, Zweigvereins des Vereins deutscher Eisenhüttenleute, statt, zu welcher deren Vorstand alle Mitglieder des Hauptvereins freundlichst einladet.

Tagesordnung: Mitthellungen über die Ausstellung in Düsseldorf. Berichterstatter die Herren R. M. Daelen, Dücker, Lührmann.

Am Sonutag Vormittag 10 Uhr findet eine gemeinsame Besiehtigung des Geländes der Düsseldorfer Ausstellung statt. Zusammenkunft im Restaurant des Kunstausstellungspalastes.



Abennementspreis filt Michtuaraine. mitglieder: 24 Mark Ahrlich

# STAHL UND EISFN

Insertionsprets 40 Pf. für die zweigespaltene Petitzeile, bei Jahresinserat angemessener

ZEITSCHRIFT excl. Porto.

# FÜR DAS DEUTSCHE EISENHÜTTENWESEN.

Redigirt von

Ingenieur E. Schrödter,

Generalsecretär Dr. W. Beumer,

Geschäftsführer des Vereins deutscher Eisenhüttenleute, für den technischen Theil

Geschäftsführer der Nordwestlichen Gruppe des Vereins deutscher Elsen- und Stahl-Industrieller, für den wirthschaftlichen Theil.

Commissions-Verlag von A. Bagel in Düsseldorf.

Nr. 5.

März 1902.

22. Jahrgang.

# Stenographisches Protokoll

Haupt-Versammlung

Vereins deutscher Eisenhüttenleute

am 16. Februar 1902. Nachmittags 121/. Uhr.

Städtischen Tonhalle zu Düsseldorf.

# Tages-Ordnung:

1. Geschäftliche Mitthellungen; Neuwahlen zum Verstand; Abrechnung,

2. Das deutsch-französisch-luxemburgische Minetteverkommen nach den neueren Aufschlüssen. Vortrag von Herrn Kaiserl. Bergassessor Dr. Kohlmann-Strafsburg.

3. Ueber Herstellung großer Kesselschüsse und schwerer nahtloser Rohre. Vortrag von Herrn Geh. Baurath Ehrhardt - Düsseldorf.

4. Ueber interessante Erscheinungen beim Hechefengang und ihre Erklärungen. Vortrag von Herrn Hütteningenieur B. Osann-Engers. ----

rster stellvertretender Vorsitzender Hr. Commerzienrath Brauns-Dortmund: Unser verehrter erster Vorsitzender, m. H., ist leider durch einen Todesfall in seiner Familie verhindert, in der heutigen Versammlung zu erscheinen. An seiner Stelle eröffne ich hiermit die Versammlung und heiße Sie namens des Vorstandes herzlich willkommen.

Die Stetigkeit in der Entwicklung der Eisenindustrie, der wir uns in Deutschland in den letzten zwei Jahrzehnten des verflossenen Jahrhunderts zu erfreuen gehabt haben, hat gegen Schlus desselben eine empfindliche Unterbrechung erlitten. Während bis zum Frühling des Jahres 1900 die Betriebe unserer Eisenhütten auf das äußerste angestrengt werden mußten, ließ von diesem Zeitpunkte ab die Beschäftigung nach; und im eben abgelaufenen Jahre haben wir mit den allergrößten Schwierigkeiten kämpfen müssen, um viele unserer Betriebe überhaupt nor nothdürftig aufrecht zu erhalten. Gleichzeitig sanken in den meisten Fabricationszweigen die Verkaufspreise so, dass die Fortsetzung der Fabrication unseren Werken schwere Opfer auferlegte, die sie nur getragen haben, um Arbeiterentlassungen nach Möglichkeit hintanzuhalten.

Nachdem die statistischen Angaben für das Jahr 1901 inzwischen erschienen, sind wir in der Lage, den Rückschlag, den die neuere Zeit unserer Eisenindustrie gebracht hat, auch ziffermäßig nachzuweisen. Die Robeisenerzengung nnd der nuter Zugrundelegung dieser und der Robeisen-Ein- und -Ausfuhr ermittelte Roheisenverbrauch des deutschen Zollgebietes ergiebt nach der soeben herausgekommenen Statistik von Dr. Rentzsch zum erstenmale nach einer langjährigen Anfwärtsbewegung einen Rückgang, der sich auf 637 000 t für die Erzengung und auf 1 284 000 t für den Verbrauch (olne Berücksichtigung der Vorräthe!) stellte.\*

Ganz besonders markant ist der Rückgang des heimischen Robeisenverbrauches, wenn wir Ein- und Ausführ der Halb- und Fertigfabricate — zurückgerechnet auf Roheisen — mit einbeziehen; es ergiebt sich alsdann, dats der heimische Roheisenverbrauch, d. h. also das für den Inlandsabsatz benutzte Roheisen, im Jahre 1901 um nicht weniger als 2 181 000 t gegen das Vorjahr gesunken ist. (Redner weist auf ein Schanbild, das untenstehend wiedergeben ist.)

Diese Ziffern bestätigen in schlagender Weise, daß der scharfe Rückgang unserer Industrie auf die zeitweilige, hoffentlich aber nur vorübergehende geringe Aufnahmefähigkeit des heimischen Marktes zurückzuführen ist.

Es kann ja nicht geleugnet werden, daß in der zweiten Hälfte des letzten Jahrzehnts man mit Neu- und Erweiterungsbauten in der Eisenindustrie reichlich und vielleicht über das directe Bedürfnifs hinausgehend vorgegaugen ist. Durch diese vielen Nenbauten wurde eine nicht zu unterschätzende Beschäftigung der alten Werke hervorgerufen; es trat dazu der Umstand, daß die neuen Stahlwerke, indem sie sich zur Aufnahme ihrer Betriebe das nüthige Roisen sichern

1901 3 2 Mille tobelsenerseugung

> Gesammter Robeisenverbrauch. Robeisenverbrauch für das Inland. Eisen - Ausfuhr. Eisen - Einfuhr.

· Es betrug Dentschlands

|      |    |   | Robeiscu-<br>Erzeugung | Robelsen-<br>Verbrauch<br>Insgesammt | Roheisen-<br>Verbrauch f. den<br>Inlandsabsatz |
|------|----|---|------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |    |   | t.                     | t                                    | 1                                              |
| 1892 |    |   | 4 937 461              | 4 975 417                            | 3 826 657                                      |
| 1893 |    |   | 4 953 148              | 5 008 693                            | 3 716 750                                      |
| 1894 |    |   | 5 559 322              | 5 538 800                            | 4 051 748                                      |
| 1895 |    |   | 5788798                | 5 768 251                            | 4 153 877                                      |
| 1896 |    |   | 6.860.982              | 6 505 245                            | 4 908 202                                      |
| 1897 | į. |   | 6 889 067              | 7 221 166                            | 5 718 583                                      |
| 1898 |    |   | 7 812 766              | 7 448 183                            | 5 844 132                                      |
| 1899 | ·  | i | 8 143 132              | 8 583 731                            | 7 143 205                                      |
| 1900 |    |   | 8 422 842              | 9 059 431                            | 7 499 115                                      |
| 1901 | Ċ  | - | 7 785 887              | 7 775 906                            | 5 318 330                                      |

manne ihrer betriebe das notinge koneisen skaterin wollten, große Mengen desselben vorzeitig dem Markt entzogen und dadurch eine künstliche Robeisennoth hervorriefen, die auch dazu beitrug, die Situation zu versehärfen. Wenn wir nun einen Blick rückwärts auf

unsere Productions- und Absatzverhältnisse werfen, so liegt thatsächlich kein innerer Grund für den scharfen Rückgang vor, wie wir ihn im letzten Jahre leider erlebt haben. Die allgemeine Entwicklung unseres Vaterlandes schreitet stetig vorwärts, und so ist auch anzunehmen, daß der Eisenverbrauch sowohl entsprechend der Zunahme unserer Bevölkerung als auch dem Fortschreiten unserer Cultur wiederum zunehmen muß. Aus diesem allgemeinen Grunde, sowie insbesondere aus dem Umstande, daß die Folgen, welche durch die Ueberproduction entstanden sind, sich langsam ausgeglichen haben, und die massenhafte Einfuhr ausländischen Roheisens wiederum zurückgedrängt ist, dürfen wir vertranen, und ich freue mich, an dieser Stelle meiner Ueberzeugung dahin Ausdruck geben zu können, daß meines Erachtens die schlimmste Zeit des wirthschaftlichen Niedergangs unserer Industrie vorüber ist. Es liegen jetzt schon bestimmte Anzeichen dafür vor. daß die Vorräthe überall bald geräumt sein werden und das Vertrauen wiederkehrt, Erscheinungen, die dadnrch zum Ausdruck gelangen, daß die Beschäftigung unserer Eisenhütten allgemein in letzter Zeit in erfrenlicher Weise lebhafter geworden und die bisherigen außerordentlich verlustbringenden Preise eine, wenn vorab auch nur geringe Anfbesserung erfahren haben. Wir können nur wünschen, dafs der Verbandsgedanke, durch welchen an die Stelle regelloser Fabrication und wilden Wettbewerbs eine für Unternehmer wie Arbeiter in gleichem Maße zum Vortheil gereichende Ordnung herbeigeführt werden soll, weiter an Kraft gewinnt, und dass es auch gelingt, die unseren jetzigen Vereinigungen unzweifelhaft noch anhaftenden Unvollkommenheiten zu beseitigen, ohne dass wir so weit gehen, wie die Amerikaner, die mit finanziellen Zusammenlegungen und Bildung von Riesenvereinigungen vorgegangen sind.

Zur Stärkung der allgemeinen Lage würde eine Vormehrung der Bauthätigkeit natürlich sehr erwünscht sein; wir haben es daher dankbarst zu begriifsen, dafs der Herr Minister der öffentlichen Arbeiten weitgehende Anordnungen in diesem Sinne getroffen hat, und es bleibt nur zu wünschen, dass ihre Ausführung nicht allzulange auf sich warten lässt. (Bravo!) Auch ist es im Hinblick darauf, daß die amerikanische Gefahr einzig und allein in der dort beobachteten Verbilligung des Transports zn erblicken ist, während wir als Industrie dagegen in dieser Beziehung machtlos dem Staatseisenbahn-Monopol gegenüberstehen, von besonderer Wichtigkeit, das unsere Massentransporte weiter verbilligt werden, dass insbesondere anch endlich die Kanalbauten in Angriff genommen werden. (Bravo!) Während nnsere Nachbarstaaten hierin kraftvoll vorgehen, in Oesterreich eine umfassende Gesetzesvorlage angenommen worden ist und in Frankreich die Regierung mit ihrer etwa 1/2 Milliarde Francs nmfassenden Vorlage dnrch die Abgeordnetenkammer übertrumpft worden ist, ist bei uns die Frage des Kanalbanes wiederum in Stagnation gerathen. Ich muß an dieser Stelle nach wie vor der Ueberzeugung Raum geben, dass bei der fortschreitenden Bebaunng es höchste Zeit ist, daß nusere Kanäle in Angriff genommen werden (sehr richtig!) und daß die Durchführung unserer Kanalvorlage unserem Vaterlande zum größten Segen gereichen würde. (Bravo!)

Wenn wir nochmals einen Blick auf das Schaubild werfen, in welchem uns über Productions-, Absatz- und Ein- und Ausfnhrverhältnisse Anfschlufs gegeben wird, so sehen wir weiter, daß im Gegensatz zum inländischen Verbranch der Verbrauch an Eisen für das Ausland im vergangenen Jahre ganz erheblich größer geworden ist; es wird uns klar, daß diese Zunahme es nicht zum wenigsten gewesen ist, welche uns noch einigermaßen fiber die schlechte Zeit hinweggesetzt hat, uns sicherlich aber allein in den Stand gesetzt hat, die Betriebe aufrecht zu erhalten. Diese Thatsache führt nns zur Betoning der Nothwendigkeit, dass unsere Handelspolitik, sofern sie erfolgreich sein soll, einen ausgeprägt nationalen Charakter tragen muß (sehr richtig!); sie muß uns zwar einerseits hinreichende Zölle zum Schntz der einheimischen Arbeit gewähren, sie muß aber anch andererseits bestrebt sein, durch Abschluß langsichtiger Handelsverträge unserer Fabrication Stetigkeit in Beschäftigung und Absatz zu sichern. (Bravo!)

Die Vorarbeiten zu der in hiesiger Stadt stattfindenden Industrie- und Gewerbe-Ausstellung konnten bei dem milden Winter rüstig voranschreiten, und ist, wenn nichts Unvorhergesehenes eintritt, zu erwarten, dass bei der zum 1. Mai vorgesehenen Eröffnung die Ausstellung sich in fertigem Zustande repräsentiren wird. Diejenigen unter Ihnen, welche heute Vormittag Gelegenheit genommen haben, dem Ausstellungsgelände einen Besnch abzustatten, werden sicherlich erfüllt von gutem Eindruck über die Grofsartigkeit des Unternehmens und mit der Ueberzeugung zurückgekehrt sein, daß diese provinzielle Ausstellung in manchen Erzengnissen mit Erfolg gegen bisherige Weltausstellungen in Wettbewerb treten wird.

Mit Rücksicht auf die ungemein große Zahl der Versammlungen von anderen Fachvereinen und Congressen aller Art hat der Verein selbst davon Abstand genommen, eine größere Veraustaltung vorzunehmen; jedoch ist in Anssicht genommen, im September d. J. die nächste Hauptversammlung abzuhalten, bei dieser Gelegenheit anch eine Besichtigung der Ausstellung zu veraustalten und über ihre Ergebnisse für das Eisenhüttenwesen zu berichten. Im Laufe des Sommers werden wir vielfach Gelegenheit haben, inländische nnd ansländische Fachgenossen, welche ihre Versammlungen in Düsseldorf abhalten, zu begrüßen, und werden wir in jedem einzelnen Falle Sie von dem Stattfinden dieser Versammlungen in Kenntnifs setzen.

Gern gebe ich mich der Hoffnung hin, dass die bessere Gestaltung der Geschäftslage, bis zur Eröffnung der Ausstellung, sich mehr und mehr befestigen und dadurch das Gelingen des großen und mit sehr bedeutenden Opfern ins Leben gerufenen Unternehmens gesichert wird.

Von dem allgemeinen Rückgang der letzten Jahre ist unser Verein glücklicherweise nicht betroffen worden; seine Entwicklung ist, wie in früheren Jahren, so auch im vergangenen Jahre stetig vorangeschritten. Die Zahl der Vereinsmitglieder, welche im letzten Geschäftsbericht mit 2512 angegeben war, ist mittlerweile auf 2624 gestiegen. Die regelmäßige Auflage der Vereinszeitschrift "Stahl und Eisen" beträgt 4700.

Durch Tod hat der Verein auch im vergangenen Jahre große Verluste erlitten; seit unserer letzten Versammlung haben wir das Abscheiden der folgenden Herren zu beklagen: Commerzienath Zerwes, R. Tigler, Wilms, Pelzer, Commerzienrath Chelius, Commerzienrath ering- Bögel, Nonne, Bleichert, Böttlin, Reding, Wahl, Münsterberg, Hermann Brand, Rich. Conheim, Herm. Madesleben, Franz Schmitz-Hörde, Commerzienrath Eduard Klein, Redtel, Bergassessor Duesberg, Herm. Hueck und Carl Jacoby.

M. H. Ich bitte Sie, sich zum Andenken dieser verstorbenen Vereinsmitglieder von Ihren Sitzen zu erheben. (Geschieht.)

Die Eisenhütte Oberschlesien hat sich kräftig fortentwickelt und in ihren Versammlungen nanchen schätzenswerthen Beitrag zur Erweiterung unserer Kenntnisse im Eisenhüttenwesen gei liefert; die Zahl der Mitglieder dieses Zweigvereins ist seit Jahresfrist von 437 amf 467 gestiegen.

Das Jahrbuch für das Eisenhüttenwesen, durch welches die ständigen literarischen Arbeiten des Vereins eine regelnäßige Erweiterung erfahren sollen, ist für das Jahr 1900 mittlerweile fertig geworden. Die Horstellung des ersten Bandes hat sich länger hingezögert, als vor Jahresfrist zu erwarten war. Der erste Band liegt hier zur Einsicht aus, und bin ich überzeugt, dafs sie nach Kenntnifsnahme des Inhalts Alle zu der Ansicht gelangen, dafs dersele eine höchst schätzenswerthe Ergänzung unserer sonstigen Veröffentlichungen bildet. Das Buch ist im Vorstande genau geprüft worden, und hat sich nachher einstinmig das Urtheil ergeben, dafs Jeder, der das Buch in die Hand nahm, es mit steigendem Interesse gelesen hat. (Brave)

Die vierte Auflage der Gemeinfaßlichen Darstellung des Eisenhüttenwesens, welche erst vor Jahresfrist fertig geworden ist, ist trotz der Höhe der Auflage beinahe vergriffen, es ist daher die Vorbereitung der fünften Auflage eingeleitet, und da das in der vierten Auflage begonnene Verzeichniß der Eisenwerke, getrennt nach ihrer Productionsart, allgemeinen Beifall gefunden hat, so soll dieser nene Theil des Buches bei der finften Auflage noch weitere Berückschtigung finden.

Die Arbeiten der Commission, welche sich mit der Anwendung von Feuerschutzmitteln für Eisenconstructionen beschäftigen soll, sind in gutem Gange begriffen. Wegen Herausgabe einer

neuen Auflage des Normalprofilbnches sind ebenfalls Verhandlungen im Gange.

Von einer größeren Zahl von zumeist mit unseren Hüttenwerken verbandenen Fabriken, welche Portlandement aus Hochofenschlacke herstellen, ist unser Verein ersucht worden, sie zu unterstützen gegen eine Eingabe, die der Verein deutscher Portlandement-Fabriken nnter dem 1. November 1900 an den Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten gerichtet hat, und die bezweckt, den größten Theil des von genannten Fabriken gelieferten Cements von staatlichen Lieferungen auszuschliefsen. Der Verein ist diesem Ersuchen nachgekommen und hat insbesondere ein an den Minister gerichtetes Gesuch unterstützt, in welchem von den Fabriken die Einsetzung einer Commission zur genauen Prifung des von ihnen hergestellten Cements beantragt wurde. Unter dem 31. December v. J. ist eine Antwort eingegangen, zufolge welcher der Herr Minister die Einsetzung einer solchen Commission verfügt hat. (Bravo!)

Mit Eude des vorigen Jahres schieden nach dem festgesetzten Turnus aus dem Vereinsvorstande aus die HH. Asthöwer, Dr. Beumer, Brauns, Daelen, Elbers, Schultz, Springorum, Tull, und sind heute die Neuwahleu vorzunehmen. Bevor wir zur Wahl schreiten, ernenne ich die HH. Professor Dr. Wüst und Director Broglio zu Scrntatoren. Es gelangen Stimmzettel zur Vertheilung, auf welchen die Namen der zur Wahl vorgeschlagenen Mitglieder gedruckt sind; ich bitte Sie, die Ihnen etwa nicht genehmen Namen zu durchstreichen und durch andere zu ersetzen.

Die Rechnung für das verflossene Jahr ist von den HH. Vehling und Coninx geprüft worden; ich ersuche Hrn. Director Coninx, das Ergebnis der Prüfung mitzutheilen. (Geschieht.)

Ich stelle nunmehr den Antrag der Revisions-Commission, der dahin geht, dem Vorstande und der Geschäftsführung Entlastung zu ertheilen, zur Discussion. Das Wort wird nicht gewünseht. — Ich stelle somit fest, daß die Entlastung ertheilt ist.

Indem ich unserem treuen Kassenführer, Hrn. Commerzienrath Elbers, den üblichen Dank abstatte, möchte ich noch hervorheben, dass ihm der Vorstand neulich anläßlich seiner Ernennung zum Königl. Commerzienrath eine kleine Feier beroitet und in Anerkennung seiner 40jährigen mühevollen Dienste für den Verein ein Kunstwerk gewidmet hat. Ich darf wohl voranssetzen, dass diese Ehrung im Sinne eines jeden einzelnen Mitgliedes gewesen ist und jeder Einzelne unter hnen sich dem Danke, den wir Hrn. Elbers für seine Mühewaltung schulden, anschließet. (Lebhafte Zustimmung.)

Ferner habe ich Ihnen mitzutheilen, daß die günstigen Vermögeusverhältnisse unseres Vereins dem Vorstande die Erwägung nahe gelegt haben, ob nicht für die Beamten unseres Vereins eine Alters- und Hinterbliebenen-Versorgung eingerichtet werden möchte. Es ist bekanntlich bisher weder eine Pension noch eine Versorgung der Hinterbliebeneu bei uns vorgesehen. Der Vorstand hat in dieser Beziehung ein Statut bearbeiten lassen und schliefslich zur Ausführung gebracht, daß für ansere Beamten, deneu wir auch zum gröfsten Theil seit einer langen Reihe von Jahren unseren Dank schuldig sind für die aufopfernde Thätigkeit, die sie, wie ich glaube, aussprechen zu können, ohne Ausnahme uns erwiesen haben, nach dieser Richtung hin gesorgt wird. Ich glaube auch hierfür Ihren Beifall voraussetzen zu dürfen. (Bravo!)

Dann, m. H., glaube ich, dass wir wohl in Ihrem Sinne handeln, wenn wir unserem verehrten ersten Vorsitzenden, der, wie gesagt, infolge eines Todesfalles in seiner Familie, es ist eine Schwester von ihm gestorben, ein Begrüßungstelegramm schicken. Ich mache Ihnen also den Vorschlag, daß wir wie folgt an Hrn. Geh. Commerzienrath Lueg telegraphiren:

Geheimrath Lueg

Die heutige Hauptversammlung des Vereins deutscher Eisenhüttenleute bedauert lebhaftest, Sie nicht in altgewohnter Weise an ihrer Spitze zu sehen und spricht Ihnen zu dem betrübenden Anlass, welcher Sie fernhält, herzliche Theilnahme aus.

Sodann ist mir von glaubwürdiger Seite mitgetheilt, dass unser Ehrenmitglied Exc. Krupp morgen seinen 46. Geburtstag auf Capri feiert. Ich glaube, es würde im Sinne aller unserer Vereinsmitglieder sein, da Exc. Krupp sein lebhaftes Interesse in jeder Beziehung und nach jeder Richtung hin seit längerer Zeit gezeigt hat, wenn wir ihn heute, wo wir in großer Zahl versammelt sind, durch ein Glückwunschtelegramm begrüßen. Ich schlage vor, dass wir wie folgt an Exc. Krupp telegraphiren:

Excellenz Krupp

Die heutige Hauptversammlung des Vereins deutscher Eisenhüttenlente beehrt sich, ihrem hochgeschätzten Ehrenmitgliede zum morgigen Geburtstagsfeste verbindlichste Glückwünsche auszusprechen und fröhliches Glückauf zu senden.

Vorsitzender: Damit wäre der erste Punkt unserer Tagesordnung erledigt. Ich gebe jetzt Hrn. Bergassessor Dr. Kohlmann-Strafsburg das Wort zu seinem Vortrage über:

Das deutsch-französisch-luxemburgische Minettevorkommen nach den neueren Aufschlüssen.

(Der mit lebhaftem Beifall aufgenommene Vortrag bestand in einem Auszug aus einer längeren Abhandlung des Hrn. Dr. Kohlmann, mit deren Veröffentlichung in einer der nächsten Nummern von "Stahl und Eisen" begonnen werden soll; eine Discussion schlofs sich nicht daran. Die Redaction.)

Vorsitzender: Wir kommen nun zum dritten Punkte der Tagesordnung und ertheile ich Hrn. Geh. Baurath Ehrhardt das Wort.

# Ueber Herstellung großer Kesselschüsse und schwerer nahtloser Rohre.

Hr. Geh. Baurath Ehrhardt - Düsseldorf. M. H.! Schon vor der Erfindung des Ihnen heute zu erläuternden Verfahrens zur Herstellung nahtloser Kesselschüsse, großer Rohre, Wellrohre u. s. w. haben mehrfach Bestrebungen stattgefunden, die dasselbe Ziel zu erreichen suchten. Unter anderen hat die englische Firma Whitworth in Manchester, wie ich zufällig erfahren habe, für ein großes englisches Hüttenwerk ein Walzwerk mit verticalen Walzen gebaut, in welchem die Vorproducte holl gegossen, unter hydraulischem Druck comprimirt und dann ausgewalzt wurden. Soviel mir bekannt, ist dieses Verfahren aber in England nicht viel ausgeübt und wohl ganz wieder aufgegeben worden.

Alsdann habe ich schon vor Jahren - ich glaube, es war 1883, als ich mich mit den ersten Versuchen zum Lochen von Hohlkörpern beschäftigte - auf Anregung meines Freundes Daelen ein kleines Versuchswalzwerk gebant, auf welchem wir dickwandige Cylinder auswalzen wollten. Das Walzwerk hatte drei Walzen in der Anordnung Figur 1. Der Versuch scheiterte jedoch, weil die Cylinder auseinander rissen. Später versuchten wir dann, mit zwei Walzen, von denen die eine mit Streckwulsten versehen war, zu arbeiten, ein Vorgehen, das schon ein etwas besseres Ergebnifs hatte. Aber auch diese Versuche wurden nicht fortgesetzt, einmal, weil die Herstellung so complicirter Walzen zu theuer war, besonders aber aus dem Grunde, daß es an einem guten Verfahren fehlte, die zum Auswalzen erforderlichen Vorproducte, d. h. möglichst zlatte, mit gleicher Wandstärke zu versehende Cylinder herzustellen. Dies gelang mir, zunächst für kleinere Rohre, im Jahre 1885; durch mancherlei Ablenkungen bin ich aber damals von der Sache abgekommen und erst im Jahre 1888/98 nahm ich die Loch-, Zieh- und Walz-Versuche wieder auf, die sich aber noch jahrelang nur auf die zunächst liegenden kleineren Abmessungen

Im Jahre 1896 gelang mir dann der entscheidende Wurf, indem ich ein kleines Versuchswalzwerk mit oscillirenden Walzen baute, Stücke lochte und zu brauchbaren Ringen auswalzte, ein Verfahren, das mir unter Nr. 86375 patentirt ist.

M. H.! Sie sehen, es ist von mir und von Anderen wiederholt versucht worden, den Gipfel der Jungfran zu erklimmen, und wie die Anderen bin auch ich mehrfach unterwegs stecken geblieben; aus den ausgestellten Erzeugnissen aber werden Sie ersehen, daß der Aufstieg mir schliefslich doch geglückt ist. - luwieweit das Verfahren sich finanziell vortheilhaft erweisen - das heute schon zu sagen, ist allerdings nicht leicht, doch ich habe begründete Hoffnung, das der erzielte technische Erfolg auch zu einem finanziellen führen wird.

Ueber das Verfahren und das ausgedehnte Prefs- und Walzwerk kann ich mich heute nur allgemein verbreiten. Sie sehen aus den Skizzen (Figur 2, 3 und 4) und den im Tonhallengarten ansgestellten Stücken,\* dass wir znnächst ein für das Walzverfahren geeignetes Vorproduct herstellen. Die Hauptsache dabei lst, dass dies möglichst rasch und billig geschieht. Mein bisheriges Lochverfahren, \*\* das Sie ja Alle kennen, hat sich dafür als nicht genügend erwiesen. Ich habe daher ein neues Verfahren ausprobirt, welches heute zu besprechen mir leider versagt ist; ich behalte mir aber vor, Ihnen darüber später sehr gerne Vortrag zu halten.



Figur 1.

Zunächst möchte ich Ihnen jetzt ein Bild davon geben. wie die Herstellung dieser Hohlkörper nach meinem Verfahren vor sich geht, damit Sie selbst beurtheilen können, daß das Material eine durchaus sachgemäße Verarbeitung erfährt und somit für die Znverlässigkeit des fertigen Erzeugnisses die gröfste Gewähr bietet. Der rohe Stahlblock wird entweder nach meinem alten oder nach meinem neuen Verfahren gelocht und der gelochte Block, welcher einen verhältnifsmäßig dünnen Boden behält, in derselben Wärme auf einen Ziehdorn gesteckt und durch Ziehapparate auf die gewünschte Länge und Wandstärke ansgezogen. Durch dieses Verfahren erfährt das Material eine sehr intensive Verarbeitung, besonders in der Längsrichtung des Rohres. Nachdem das Stück so auf die richtige Wandstärke gebracht ist, wird der Boden ausgestofsen und auf diese Weise ein Cylinder geschaffen, der bereits die Länge des fertigen Hohlcylinders besitzt und dessen Querschnittsfläche der des herzustellenden größeren Rohres entspricht. Dieser Hohlcylinder wird auf ein Walzwerk gebracht, dessen Oberwalze ausziehbar angeordnet ist, so daß sie durch den Hohlkörper hindurchgeschoben werden kann. Aus Figur 2 ist zu ersehen, wie das Rohrstück zwischen den Walzen liegt. Das Walzwerk. welches durch eine starke Walzenzugmaschine angetrieben wird, hat eine verstellbare Unterwalze, welche während des Betriebes hydraulisch angestellt wird, so daß beim Walzen dauernd ein

gleichmäßiger Druck auf das Walzgut ausgeübt wird und so ein allmähliches, gleichmäßiges Auswalzen des Hohleylinders stattfindet. Um das Answalzen zu erleichtern und den Druck auf die Walzen zu verringern, ist die Unterwalze oscillirbar angeordnet, d. h. sie kann während des Betriebes an beiden Enden hin- und hergeschwenkt werden, wie dies in Figur 3 angedeutet ist. Diese Auordnung bietet ganz bedeutende Vortheile. Zunächst wird hierdurch erreicht, daß der Druck auf die Walzen geringer wird, indem die Druckfläche sich nicht auf die ganze Breite des Cylinders erstreckt, sondern in der ausgeschwenkten Stellung hanptsächlich in der Mitte drückt und beim Einschwenken dann allmählich den Druck nach den Enden zu ausübt. In Figur 4 ist dargestellt, wie sich der Druck auf das Walzgut in der Mitte der Walze zn dem Drucke an den Enden bei ausgeschwenkter Walze verhält. Die Ausschwenkung ist übertrieben dargestellt, um den Unterschied recht deutlich erkennen zu lassen. Sie sehen, daß der Abstand der Walzen voneinander in der Mitte geringer ist, als an den Enden. Durch das Einschwenken der Walze in die Mittelstellung erhalten nun auch die Enden der Walzen den gleichen Abstand nnd somit den gleichen Druck. Aufser dieser Erleichterung der Walzarbeit bietet diese Anordnung noch einen

<sup>\*</sup> Die im Garten ausgestellten Hohlkörper fanden lebhafte Beachtung. Sie hatten folgende Abmessungen:

mm mm mm mm m m mm Länge . . . 3980 2670 4000 2430 9300 1740 1460 1130 1000 470 760 Durchmesser 525 555 1400 610 1130 540 565 Wandstärke . 25 28 10 45 10 95 12 60 45

<sup>\*\*</sup> Vergl. "Stahl und Eisen" 1901 Nr. 21 Seite 1202.

anderen wesentlichen Vortheil. Die Walzen und namentlich die verhältnifsmäßig dünne Oberwalze biegen sich naturgemäß etwas durch; dadurch würde die Wandstärke der Cylinder in der Mitte stärker bleiben, als an den Enden, durch ein entsprechendes Ausschwenken der Walze kann diese Ungleichmäßigkeit jedoch vollständig ausgeglichen werden.

Zur Führung des Cylinders sind seitliche Führungswalzen angebracht, welche ein Schleudern des Cylinders verkindern und ihm stets genau kreisrunde Form geben. Diese Führungswalzen sind so angeordnet, dass sie durch einen einfachen Stellhebel dem jeweiligen Durchmesser des Durch den Walzprocess erfährt das Walzstück Walzgutes entsprechend angestellt werden. auch in der Richtung des Umfanges eine intensive Verarbeitung. Umfangreiche Versuche, wie Zerreifsproben, Biegeproben in der Längs- und Querrichtung u. s. w. haben ergeben, dass das Material mindestens dieselben Eigenschaften hat, wie ein gut und sachgemäß hergestelltes Kesselblech. Betrachtet man nun einen derartigen Cylinder, so bietet derselbe gegenüber allen anders hergestellten sehr wesentliche Vortheile, da er in allen Theilen die gleiche Festigkeit des vollen Bleches besitzt, was weder bei genieteten noch bei geschweifsten Cylindern erreicht werden kann. Denn wenn auch bei zuverlässig geschweißten Cylindern in der Schweißsnaht mitunter eine ziemlich hohe Festigkeit erreicht wird, so ist man dabei doch immer von der Zuverlässigkeit eines einzelnen Arbeiters abhängig und kann niemals dafür Gewähr leisten, dafs die Schweifsnaht an allen Stellen gleichmäßig gut ausgeführt worden ist. Außer dieser größeren Sicherheit bietet der



mahtlose Kesselschufs gegenüber den genieteten ferner den nicht zu unterschätzenden Vortheil, daß Leckagen der Längsnaht vollständig ausgeschlossen sind. Dann ist auch die Dichtigkeit der Bundnaht bei diesen nahtlosen Kesselschüssen eine wesentlich bessere, da man es hier nur mit einer endlosen gleichmäßsigen, glatten Stemmkante zu thun hat und die Leckagen, welche in den Verbindungsstellen der ausgezogenen Blechecken leicht eintreten, nicht vorkommen können. Gegenüber geschweißten Kesseln, Rohren u. s. w. haben die nahtlosen Hohlkörper außerdem den großen Vorzug, daß man nicht von der Verwendung eines bestimmten Materials abhängig ist; denn es ist für die Herstellung dieser nahtlosen Cylinder vollständig gleichgültig, welche Festigkeit das Material hat. Es ist ein Leichtes, die Cylinder aus Siemens-Martin-Stahl von 50 bis 60 kg Festigkeit und darüber auszuführen. Jedenfalls ist es ein wesentlicher Vortheil, bei dem heutigen Stande der Technik, bei welchem die Ansprüche an alle Constructionstheile und die Materialien immer höhere werden, auch für Kessel, Rohrleitungen und sonstige stark beanspruchte große Cylinder ein widerstandsfähigeres Material als bisher zur Verfügung zu haben. Wie ich schon andeutete, hat eine neue Fabricationsmethode aber natürlich nur Zweck, wenn sie finanziell vortheilhafter ist als die, welche man bisher kannte, und da kann ich Ihnen nur sagen: wir haben gefunden, dass wir concurriren können. Wären wir mit der Betriebseröffnung nicht in eine so ungünstige Zeit hineingerathen, so würde der Erfolg gewifs schon größer sein. Es hat sich auch in der kurzen Zeit schon gezeigt, daß, abgesehen von Kesselrohren, eine Menge anderer Gegenstände für das neue Verfahren in Betracht kommen, z. B. Centrifugencylinder, Accumulatoreneinsätze für hydraulische Cylinder u. a. m. Das, m. H., ist es ungefähr, was ich Ihnen mittheilen konnte; ich bitte nur um Ihre gfitige Nachsicht, wenn ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt haben sollte. (Beifall.)

Vorsitzender: Ich eröffne die Discussion und gebe zunächst Hrn. Ingenieur Daelen das Wort.

Hr. Ingenient R. M. Daelen-Düsseldorf: Wie Sie von seiten des Hrn. Geh. Baurath Ehrhardt gehört haben, war ich an den Versuchen betheiligt, welche er angestellt hat, um Hohlkörper zu Kesselschüssen auszuwalzen. Ich will nun hier wiederholen, dass die Hauptaufgabe darin besteht, mit einer möglichst dünnen Walze von innen heraus den Hohlkörper zu strecken. Diese Aufgabe suchte ich dadurch zu lösen, dass ich nach der Form eines Lauthschen Trios (Figur 1) eine dünne Mittelwalze in die Mitte legte und auf diese Weise den Druck auf die beiden äußeren dicken Walzen übertrug. Ich glaube, dass diese Einrichtung heute mit der guten Qualität Flusseisen, die wir haben, gut arbeiten würde. Indessen würde sie immer nur als Vorwalzwork dienen können, während eine solche, ähnlich derjenigen des Hrn. Ehrhardt, das Fertigwalzen zn übernehmen haben würde.

Meine zweite Idee bestand darin, eine Walze eines Duos mit nebeneinanderliegenden. excentrisch zu einander stehenden Streckwalzen zu versehen, so dass die Druckpunkte fortwährend auf der Länge derselben verlegt werden, also eine Schraubenlinie bilden. Da diese in der ersten Ausführung nur in einer Richtung verlief, so wurde der Hohlkörper in der andern verschoben, welcher Uebelstand indessen dadurch beseitigt werden kann, dass zwei entgegengesetzt laufende Schraubenlinien von der Mitte aus nach beiden Seiten laufen. Die Befürchtung, dass ein derartiges Walzwerk nun schliefslich Hohlkörper von unegaler Wandstärke herstellen würde, theile ich nicht, denn durch längeres Abwalzen werden die verschiedenen Dicken, die von vornherein entstehen, wieder ausgeglichen und man kann auf dieso Weise jedenfalls einen Hohlkörper herstellen, der ziemlich genau gleichwandig ist. Ich gebe allerdings zu, das das zum Schluss mit der pendelnden Walze des Hrn. Ehrhardt in noch vollkommener Weise geschieht, und ich wundere mich nur, dass diese Walze nicht in der einen Lage, wo die beiden Mittelebenen zusammentreffen, sich durchbiegt, denn da ist der Druck auf der ganzen Walzenlange vorhanden und die Walze ist zu dünn, um einen derartigen Druck auszuhalten. Es wird dies indessen dadurch ausgeglichen, dass die Walze über diesen Punkt hinüberschreitet. jeden Fall scheint es, dass Hr. Ehrhardt nach diesem Verfahren ein vollkommenes Walzwerk hergestellt hat.

Es ist hiernber in fachmännischen Kreisen das Bedenken geäußert worden, dass in einem derartigen Walzwerk das schließliche Abwalzen auf den genauen Durchmesser zu schwer zu erreichen sein wird, namentlich bei Kesselschüssen, wo die Enden genau zusammenpassen müssen. Ich richte daher an den Herrn Vorredner die Frage, ob diese Schwierigkeit sich in der Praxis herausgestellt hat.

Vorsitzender: Ich ertheile dem Herrn Referenten das Wort.

Hr. Geh. Baurath Ehrhardt: Wir sind nach der vom Herrn Vorredner angedeuteten Richtung auf keine Schwierigkeiten gestofsen. Schwierigkeiten haben wir sehr viele in anderen Richtungen durchzumachen gebabt, wir können heute sagen, dass wir sie bis auf gewisse Schönheitsfehler überwunden haben. Insbesondere die genauen Durchmesser haben wir in der Hand. Wir können die Schüsse so genau walzen, dass ein Ineinanderschieben der Stücke erfolgen kann, wenn dies gefordert wird. Es sind nach dieser Richtung verschiedene Anforderungen an uns gestellt worden, z. B. von einer Locomotivfabrik wurde verlangt, dass die Enden stumpf gegen einander gestofsen werden sollten und die Verbindung durch eine Bandage erfolgen sollte. Ich möchte hinzufügen, dass ich kürzlich einen Kessel gemacht habe, der ohne jede Nietung und ohne jede Schweißung zusammengesetzt war und der einen Wasserdruck von 100 Atm. und darüber aushielt.

Vorsitzender: Ich gebe Hrn. Knaudt das Wort.

Hr. Director Otto Knaudt-Essen: M. H.! Die Stücke, die wir unten im Garten gesehen haben und die der Gegenstand des Vortrages gewesen sind, haben uns vielleicht die Lösung einer Aufgabe, an welcher nun schon seit 50 bis 60 Jahren gearbeitet wird, einen Schritt näher gebracht. Sämmtliche früheren Versuche in dieser Richtung sind im wesentlichen auf dem Papier gemacht bezw. in ganz kleinem Massstabe. Das erste Mal diese Idee in der Praxis angewendet zu haben, ist das Verdienst des Herrn Vortragenden, und was er erreicht hat, sehen wir unten im Garten ausgestellt. Was wir heute hier im Vortrage gehört haben, waren Sachen, die allen denjenigen Leuten, die sich, wenn auch nur theoretisch, mit der Frage beschäftigt haben, bekannt waren, aber es ist ja auch natürlich, dass, wenn man mit solchen Mitteln ein Werk einrichtet, man nicht hingeht und aller Welt erzählt, was man herstellen kann und wie man es herstellen will. Was die Fabrication anlangt, so geben die Stücke mehr oder weniger nur einen Begriff

davon, was man später leisten will, und dürfen sie wohl noch nicht Anspruch darauf erheben, eine vollkommene Leistung zu sein. Es ist kaum ein Stück vorhanden, welches wesentlich länger als 11/2 bis 2 m ist und die Rohre von großer Wandstärke zu Windkesseln, Cylindern u. s. w., wie wir sie heute branchen, verlangen unzweifelbaft eine größere Länge. Vielleicht ist der Herr Vortragende so gut, nns zn sagen, wieviel Kilogramm a. d. Quadratmillimeter Festigkeit die Rohre haben, um nns einen Begriff von der Qualität der Waare zu machen. Im höchsten Grade interessant für den größten Theil der hier Anwesenden waren die nahtlosen Kesselschüsse. Die Hauptschwierigkeiten, die der Hr. Vortragende erwähnt hat, bestehen darin, dass der Kesselschuss als solcher nicht überall von durchaus derselben Wandstärke ist. Ob nun ein solcher Schufs infolge eines kleinen Oberflächenfehlers 10 oder 11 mm au einzelnen Stellen mifst, braucht gar nicht genauer untersucht zu werden, da derartige Ungenauigkeiten für die Brauchbarkeit der Kessel vollkommen ohne jeden Einflus sind. Durchaus nicht gleichgültig ist aber der genaue Durchmesser bezw. Umfang des Schusses an seinen beiden Enden, wo die Rundnietnähte Platz finden. Ich hatte Gelegenheit, das Kesselrohr mit einem Bandmass nachzumessen und habe gefunden, dass es bei etwa 2 m Länge an der einen Seite einen änfseren Durchmesser von etwa 1400 mm hatte, während an der andern Seite ein solcher von 12 mm mehr sich ergab. Es geht daraus hervor, dass, nach dem ausgestellten Probestück zu urtheilen, die Schwierigkeiten, von denen der Herr Vortragende sprach, noch nicht überwunden sind. Der Kesselschufs, wie er unten liegt, ist für die Praxis vollkommen unbrauchbar; ob es dem Fabricanten gelingen wird, diesen Fehler zu vermeiden, weiß ich nicht, vorlänfig ist der Kesselschnfs als solcher nicht zur Verwendung geeignet. Aus dem mitgetheilten Unterschied der Durchmesser der beiden Enden von 12 mm geht hervor, dass man bei Anwendung eines solchen nahtlosen Schusses mit einer Nietfugenweite von 6 mm zu rechnen hat und es ist allgemein bekannt, dass bei derartigen Fugenweiten man mit der schönsten maschinellen Nieteinrichtung nur einen Hohlkörper herstellen kann, der bei dem geringsten Druck wie ein Sieb rinnen würde. Wenn es dem Herrn Vortragenden gelingen wird, derartige Fehler, die anscheinend anr klein sind, die aber für die Brauchbarkeit des Kessels grobe Fehler sind, zu vermeiden, so wird schliefslich der Erfolg nicht ausbleiben. Natürlich wünsche ich ihm dabei nicht nur einen technischen, sondern ich wünsche ihm auch einen finanziellen Erfolg und der verlangt im Vergleich zum Verkanfspreise möglichst niedrige Selbstkosten. Ueber diese Selbstkosten wird man erst dann mit Sicherheit reden können, wenn man eine große Menge solcher Fabricate hergestellt haben wird. Es wird von Keinem bestritten werden, dass es durchaus wünschenswerth für den modernen Dampfkesselbau ist, daß man nahtlose billige Kesselschüsse herstellen kann.

Vorsitzender: Der Herr Referent hat das Wort.

Hr. Geh. Baurath Ehrhardt: Was die soeben bemangelte Konicität betrifft, so muß ich bemerken. dass ich selbst nicht genau darüber orientirt bin, was unten ausgestellt ist, ich vermuthe, dass es sich um einen Schus handelt, der so bestellt ist und der so konisch sein muss. Ganz abgesehen davon, dass wir naser Heil nicht in Herstellung von Kesselschüssen allein suchen, wiederhole ich nochmals, dass es uns absolut keine Schwierigkeiten bereitet, Kesselschüsse zu machen, die auf beiden Seiten im Durchmesser gleich sind. Ich lade Hrn. Knaudt ein, sich davon zu überzeugen, dass wir diese Schüsse machen können, wir machen sie bis auf 1/2 mm genau auf jedes Mass. Ich bin nicht gekommen, Reclame zu machen, ich bin der Aufforderung, hier einen Vortrag über dies neue Verfahren zu halten, nachgekommen, und ich habe diesen Vortrag gehalten ohne Reclame. Unten sind keine besonderen Knnststücke ausgestellt, sondern Stücke, wie sie aus der Walze herauskommen.

Vorsitzen der: Ich mache darauf anfmerksam, daß der Ansdruck Reclame überhaupt nicht gefallen ist. - Das Wort hat Hr. Lechner.

Hr. Generaldirector Lechner - Bayenthal: M. H.! Ich möchte gerade im Gegensatz zu Hrn. Knaudt betonen, dass ich, als ich mir die im Garten unten ausgestellten Stücke ansah, eine gewisse Freude und zwar eine nicht unbedeutende Freude darüber empfand, dals es gelungen ist, das Problem so zur Lösung zu bringen, wie es auscheinend der Fall ist. Hr. Knaudt hat die ganze Sache vom einseitigen Standpunkte des Kesselfabricanten ans betrachtet und beurtheilt. Auch ich habe mir die Sachen unten genauer angeschen, ohne die Durchmesser nachzumessen und da habe auch ich beim Längsvisiren den Eindruck gewonnen, daß die Enden des großen Cylinders einen größeren Durchmesser aufweisen als die Mitte. Das hat aber meine Freude nicht beeinträchtigt. Wir dürfen die Sache nicht allein vom Standpunkte des Kesselfabricanten aus betrachten. Jeder von uns, der sich mit der Herstellung derartiger Hohlkörper auf dem Wege der Schweißung beschäftigt hat, muß zugeben, daß das, was unten liegt, eine große Bedeutung für zahlreiche Fabricationszweige hat. Ich denke dabei in erster Linie an Centrifugen, Prefscylinder, Matrizen und dergleichen, mit deren Herstellung ich mich früher, ebenso wie mein Nachbar, mit dem ich mich soeben darüber aussprach, beschäftigt habe. Wir sind damit sehr oft nicht zu einem völlig befriedigendem Ziele gekommen. Alle diese Aufgaben, ich mag sie hier nicht einzeln hervorheben, sind aber nach dem unten ausgestellten Mustern zu urtheilen, als vollständig gelöst zu betrachten, oder doch jedenfalls besser als sie bisher gelöst waren, und ich glaube von dem Standpunkte aus dürfen wir dem Herrn Vortragenden zu seinem Erfolge gratuliren. (Bravo!)

Vorsitzender: Wird das Wort weiter gewünscht? — Es ist das nicht der Fall; ich darf daher wohl die Discussion schließen und im Namen der Versammlung anch Hrn. Geheimrath Ehrhardt den verbindlichsten Dauk für seine interessanten Ansführungen aussprechen. Ich glaube anch im Namen der Versammlung zu sprechen, wenn ich dem Hrn. Geheimrath Ehrhardt den besten Erfolg zu seinen weiteren Bestrebungen wünsche.

Wir gehen jetzt zu Punkt 4 der Tagesordnung über:

## Interessante Erscheinungen beim Hochofengange und ihre Erklärung.

Ich gebe hierzu dem Hrn. Hütteningenieur Osann das Wort.

Hr. Bernhard Osann: Um unsere Kenntnifs der Vorgänge im Inneren des Hochofeus ist es schlecht bestellt. Wir können eben nicht hineinschen und sind darauf angewiesen, die äufseren Erscheimngen zu beobachten, um aus ihnen, so gut es geht, auf die physikalischen und chemischen Vorgänge zu schliefsen, welche die Umwandlung der aufgegichteten Stofe veranlassen. Meist sind wir dahei auf Hypothesen angewiesen. Hierdurch wird es begreiflich, daß die Thätigkeit des Einzelnen wenig vennag, sondern um die gemeinschaftliche Arbeit der Fachgenossen und ein ungezwungener, offener Meinangsanstansch. Geheinnifskrämerei ist beim Hochofenbetriebe am allerwenigsten am Platze.

Ebenso begreiflich ist es aber auch, daß bei einer derartigen mangelhaften Grundlage die Ansichten der Hochofenlente fiber die Ursachen der einzelnen Erscheinungen manntigfaltig sind und sich bei Behandlung derartiger Fragen die größten Widersprüche entwickeln. Dies darf nicht verhindern, weitere Versuche zu machen, den Schleier zu lüften. Gerade der Uebergang zu den großen, sogenannten "amerikanischen" Profilen stellt besondere Aufgaben, bei denen jeder Beitrag zur Kenntnifs der inneren Vorgänge im Hochofen erwünscht ist; dasselbe gilt von der Verwendung der Gichtgase für motorische Zwecke.

Im Folgenden habe ich nun einige Erscheinungen aus dem Hochofenbetriebe herausgegriffen und eine wissenschaftliche Erklärung versucht, so gut es mir möglich war.

leh will mit der Erscheinung des "Hängens" beginnen, ein weit verbreitetes Leiden, das acut und chronisch auftritt, Störungen aller Art vernrsacht und, wie gerade einige Fälle der letzten Jahre lehren, zum Einsturz großer Hochöfen unter Verlust von Menschenleben führen kann. Die Erscheinung ist in allen Gegenden Denschlands, in Oesterreich, Eugland, Amerika und wahrscheinlich in allen Ländern, die Hochofenbetrieb haben, bekannt und gefürchtet. Noch in letzter Zeit hat sich auf einem amerikanischen Hochofenwerke, den Soho-Hochöfen, ein schwerer Unfall zugetragen. Ein Häugen löste sich gerade, als eine Reparatur auf der Gicht vorgenommen wurde; durch die mit furchtbarer Gewalt aus der Gicht herausschlagende Flamme wurden nenn Mann bei lebendigen Leibe zu Tode gebraten und einige andere mehr oder minder schwer verletzt. Zum Theil waren es Neger; wenigstens ein Trost nach den dort scheinbarherrschenden Begriffen, deun diese zählen nieltt volt, wie die hetreffende Zeitschrift sagt."

Aus der weiten Verbreitung dieser Erscheinung, des "Hängens", kann man schließen, dafs ein Hochofenpröfil, welches ein Hängen verhindert, noch nicht gefinden ist and nach meiner persönlichen Ansicht, auch nie gefinden werden wird. Sowohl die überaus schlanken, nach den neuesten amerikanischen Vorbildern gebauten Hochöfen hängen, wie anch die mit weitem und hoch gedegenen Kohlenseack ausgeführten Profile. Dieser Unstand verhindert aber nicht, dafs die Frage des Hängens eine verschiedene Beurtheilung bei den verschiedenen Ofenprofilen finden muß. Die Art, wie sich das Hängen äußert, ist verschieden und einmal auf zu kalten, das andere Mal auf zu warnen Ofengang zurückzuführen. Das erstere, das sogenannte "kalte Hängen", wird wohl nur bei Puddel, Thomas- oder sogenannten Stahleisen, also bei Eisenarten, die mit niedrigern Kokssatz erzeugt werden, vorkommen. Man hat dann mit Rohgang zu thun, der sich in der Erzeugung zusammengefritteter Massen in Ernangelung genügender Temperatur äußert. Der Hochofen entwickelt Vorgänge, wie er sie von seinem Vater und Vorgänger, dem Stäckofen, ge-lennt hat. Dieses Hängen kommt verhälnißsings selten vor nud wird mit allen Mitteln be-

<sup>\* &</sup>quot;American Manufacturer" 1901 Nr. 26 S. 1544 u. S. 1554.

kämpft, die man gegen Rohgang anwendet, vor allem zunächst durch Verringerung der Windpressung, die dann Hund in Haud mit höherer Windtemperatur geht. Das andere sogenannte warme Hängen" ist es aber, das besonders zu schaffen macht. Es äufsert sich im langsamen Ziehen der Gichten. Geht man nicht gleich energisch vor, oder kann man dies nicht, so kommt es zum vollständigen Stillstande. Es liegt dann in den weiter unten beschriebenen Schmelzvorgängen begründet, dass der Widerstand der Beschickungsmassen beim Niedergehen immer größer wird. Schliefslich ziehen auch die Gichten beim Abstellen des Windes nicht mehr. Der Ofengang steht still, auf der Gicht zeigt sich kein Gas. Ein solcher Zustand ist dann immer anf eine Gewölbebildung zurückzuführen. Er kann 6, 12, ja sogar 24 Stunden und länger währen.

Charakteristisch für das Entstehen einer solchen Störung ist die Art und Weise, wie sie sich löst. Ein so fest in seinen Widerlagern stehendes Gewölbe kann doch nur fester durch längeres Stehen unter Druck werden - so sollte man wenigstens meinen - aber nach längerer oder kürzerer Zeit bangen Wartens zeigen sich wieder Gase an der Gicht und dann stürzt der Ofen unter furchtbarem Gebrüll, indem die Düsenstöcke als Trompeten für die durch die niederstürzenden Massen gepressten Gase dienen, unter Herausschleudern von Erz und Koks und einer pechschwarzen Ranchwolke, die weit im Umkreise Alles beschmutzt. Die Wirkung der durch die einstürzenden Massen herausgeprefsten Gase kann, ohne ein besonders explosibles Gemisch annehmen zu müssen, genau so erklärt werden, wie die Wirkungen niedergehender Decken in den Pfeilerbauen der oberschlesischen Kohlengruben. Durch die sich gewaltsam Weg schaffende Luft werden hier Menschen und Pferde einfach zerschmettert.

Dafs ein Ofen mit seinem Gewölbe einfriert, kommt beim heifsen Hängen wohl niemals vor. Im Augustheft 1898 beschreibt Hr. Koch-Dortmund einen Fall, in dem es ohne mechanischen Eingriff von aufsen dazu gekommen wäre. Hier werden eben zusammentretende ungänstige Umstände eine solche Lage geschaffen haben. Anffallend ist es, dafs der Ofen sich nach einer derartigen Störung, bei der erkaltete Gewölbetheile in das Gestell stürzen und Alles durcheinander geworfen wird, verhältnifsmäfsig sehr schnell erholt, wie dies bereits von van Vloten betont wurde,\* Auch dieses pafst zu der im Weiteren gegebenen Erklärung insofern, als eine tüchtige Abkühlung einem solchen Ofen nichts schadet. Dadurch, dass man den Ofen nun scharf beobachtet und bei dem geringsten Anzeichen des Hängens mit kaltem Winde und mit kurzem Abstellen des Windes vorgeht, gelingt es meist, das richtige Hängenbleiben zu vermeiden. Trotzdem bleibt aber die Krankheit bestehen und äußert sich in zu langsamen Ofengange und zu geringer Erzeugung oder im hohen Kokssatz, der dadurch gegeben wird, dass man die Winderhitzer wegen der Hängegefahr nicht ausnutzen kann, da bei Steigerung der Windtemperatur der Ofen trotz allem Abwerfen des Windes sofort hängt. Einen solchen Fall möchte ich mit "chronisch gewordenem längen" bezeichnen.

Nnn die Erklärung dieser Erscheinungen. Im letzten Decemberheit habe ich dieselbe mit Hinweis auf Renuprocesse und Klumpenbildungen im oberen Theile des Hochofens gegeben, eingeleitet durch den nach der Formel

 $2 CO = C + CO_2$ 

ausgeschiedenen Kohlenstoff und zerriebenen Koks, begünstigt durch feine und leicht reducirbare Erze. Ich hatte in jüngster Zeit Gelegenheit, mit vielen Fachgenossen, u. a. auch österreichischen und oberschlesischen, über diesen Punkt zu sprechen und fand im allgemeinen Zustimmung und eine Reihe wichtiger Angaben, welche meine Erklärung stützen. Manche Fachgenossen wollen allerdings nichts von dem feinern abgeschiedenen Kohlenstoff wissen, den ich in meinem Anfsatze beschrieben habe, und sich anf die Wirkungen schlechten und zerriebenen Koks beschränken. 1ch zlanbe aber, dass der abgeschiedene Kohlenstoff in allen unsern Hochöfen massenhaft vorkommt, da er sich deutlich nach dem Ausblasen zeigt, ferner das Schachtmanerwerk in höheren Ofengegenden zersetzt und ansfüllt, wie ich seinerzeit auf der Ilseder Hütte beobachtet habe, und wie es Lürmann in mehreren Anfsätzen über Zerstörung feuerfesten Materials beschrieben hat.\*\* Auch van Vloten erwähnt es bei seinen Arbeiten über Gichtenhängen und zwar als Erscheinung bei Schachtreparaturen. Ich meine: Auch jedem Hochofenmanne steht er auf der Stirn geschrieben, wenn der Ofen nach dem Hängen stürzt und die schwarze Staubwolke kommt, die man doch schlechterdings nicht von zerriebenem Koks ableiten kann.

Kennzeichnend ist es, dass die Steiermärker Fachgenossen mir uneingeschränkt beipflichteten. Der dortige hochhaltige Eisenerzer Rostspath ist mit viel feinem Material vermischt und daher durchaus nicht leicht in großen Oefen zu behandeln, eben wegen der Hängegefahr. Ich kann mir auch nicht gut ein Material denken, das mehr zum Hängen neigt, als wie gerade dies leicht reducirbare, hochhaltige, zum Theil sehr feine, dabei aber immer noch körnige Erz. Das in

<sup>\* &</sup>quot;Stahl und Eisen" 1892 S. 114 n. f.

<sup>&</sup>quot; "Stahl und Eisen" 1898 S. 169.

Oberschlesien die Wirkung des aus zerriebenem Koks stammenden Koksmehles in den Vordergrund geschoben wird, kann Niemand wundernehmen, der oberschlesischen Koks und namentlich den Wechsel in seiner Beschaffenheit kennt. Jeder Hochofenmann neigt zu einer gewissen Subjectivität, weil er fort und fort mit Erscheinungen zu thun hat, für die es vielfach keine befriedigende Erklärung giebt. Zweifellos kann schlechter Koks genau dieselben Erscheinungen hervorrufen wie der feine ausgeschiedene Kohlenstoff, und thut es auch; allein durch ihn kann man die eigenartigen Erscheinungen jedoch nicht erklären.

Auf eine Ansicht, die ich angetroffen habe und die auch mehrfach in unserer Zeitschrift ansgesprochen ist, will ich noch hinweisen. Es ist die lediglich auf mechanischen Vorgängen fußende Erklärung: "Die Rast bildet mit ihren schiefen Flächen ein natürliches Widerlager und führt, teigigen Zustand der Beschickungsmassen vorausgesetzt, zu einer Gewölbebildung. Liegt aber die kritische Zone der teigigen Beschaffenheit höher, so fällt sie in den Beginn des Schachtes, dessen Wandflächen aber nicht die Widerlager eines Gewölbes abgeben können." Eine solche Ansicht habe ich erst kürzlich gehört. Es bleibt zunächst die Frage offen, wie kommt es, daß diese kritische Zone ihre Lage ändert. Die Ursachen dieser Lageänderung sind doch die Ursachen des Hängens. Ich kann im übrigen diese Ansicht bekämpfen durch die Schlufsfolgerung, daß dann gerade diejenigen Oefen am besten gehen würden, die so hoch als möglich den Schmelzpunkt haben. Gerade das Gegentheil ist aber der Fall. Außerdem wären dann die sogenannten amerikanischen Oefen mit sehr tief liegendem Kohlensack gegen das Hängen gefeit und die gedrungenen Profile mit hochgelegtem Kohlensack besonders der Hängegefahr geöffnet. Die Erfahrung bestätigt dies aber nicht, wie bereits oben gesagt. Diese Ansicht ist aber insofern von Bedeutung, als gewissermaßen instinctiv die Wahrnehmung gemacht ist, daß die Schmelzzone falsch liegt. Dies ist auch meine Ansicht, aber in dem Sinne, dass die Hitze zu weit im Ofen hinaufgeführt ist, der Ofen also oben zu heifs geht.

Der Zusammenhang zwischen Hängen und Oberfeuer wird auch in der Literatur mehrfach erwähnt. Ob man aber immer das Oberfeuer aus der Gichttemperatur feststellen kann, ist eine andere Frage. Die Gichtgastemperatur schwankt fort und fort. Nasse Erze können die Wirkung eingetretenen Oberfeuers durch die hervorgerufene Abkühlung verschleiern. Wird die Gasmenge infolge zu geringer Windmenge kleiner, so sinkt die Temperatur der Gase und kann eine Temperaturerhöhung durch Oberfeuer ausgleichen. Demnach bildet die Gichttemperatur nicht immer einen Mafsstab für thatsächlich vorhandenes Oberfeuer, um so mehr, als gerade die Rennvorgänge (also directe Reduction) wärmeentziehend auftreten. Die Veranlassung zu derartigen Verschiebungen der Schmelzzone nach oben glaube ich immer in zu langsamem Schmelzgange suchen zu müssen. Der Begriff "langsamer Schmelzgang" cum grano salis verstanden. Der Ofen kann dabei recht flott produciren und doch dabei vielleicht zu langsam gehen, insofern als jeder Möller eine bestimmte günstigste Durchsatzzeit haben muß. Wird sie überschritten, so fällt schlechtes Eisen oder es entsteht Rohgang, wird sie unterschritten, so neigt der Ofen zum Hängen.

Um nicht missverstanden zu werden, mus ich hier etwas ausführlicher sein: Die normale Durchsatzzeit festzustellen, ist nicht einfach, sie muß für jedes Hochofenprofil von neuem berechnet werden, da man nicht einfach den bei einem gut gehenden Ofen gefundenen Erfahrungswerth auf andere Profile übertragen kann, selbst wenn die Koks- und Erzbeschaffenheit dieselbe ist. Ich

will dies an einem Beispiele erläutern.

Gesetzt den Fall, ein leicht reducirbares Erz, in einem Hochofen von 16 m Höhe verschmolzen, hätte bei einer Durchsatzzeit von 6 Stunden die besten Ergebnisse geliefert. Nunmehr soll es in einem Hochofen von 24 m Höhe verarbeitet werden, alsdann müßte die gleiche Durchsatzzeit, also auch 6 Stunden, angewendet werden, um denselben Einfluss der Gase auf die Beschickung zu erzielen. Die größere Weglänge wird durch die größere Geschwindigkeit der niedersinkenden Beschickung, im ersten Falle 2,7 m, im zweiten Falle 4 m, ausgeglichen. Dies würde aber nur zutreffen, wenn das Verhältnis zwischen durchschnittlichem Ofendurchmesser und Gestelldurchmesser dasselbe ist. Ist der höhere Ofen weiter gehalten, so werden die Gase auf eine größere Fläche auseinandergezogen und können dann nur bei Verminderung der Rückgeschwindigkeit der Erze, also bei verlängerter Durchsatzzeit, dieselbe Wirkung ausüben. Die Durchsatzzeit läfst sich nun im vorans aus der stündlich verbrannten Koksmenge berechnen, deren Volumen verschwindet, gleichzeitig mit dem Volumen der dazugehörigen Erz- und Kalkmenge. Die verbrannte Koksmenge ist abhängig von der Windmenge und die Aufgabe lautet: In der Minute x cbm Wind in den Ofen einzubringen unter Ueberwindung des Gegendrucks, der mit der-Höhe der Beschickungssäule wächst und unter der Maßgabe, daß der Wind den ganzen Querschnitt voll beherrscht. Je leichter nun die Erze reducirbar sind, nm so kürzer ist die normale Durchsatzzeit und nm so höhere Auforderungen werden an die Gebläsemaschinen gestellt, um so mehr, als diese Erze auch gerade die empfindlichsten sein werden. Will oder kann man bei gegebenenn Profil nicht stärker blasen, so muß man versuchen, den Möller durch Einmöllern schwer schwelzender und schwer reducirbarer Erze derartig zu verändern, dass er eine längere Durchsatzzeit verträgt.

Die Aufgabe, das nöthige Windquantum für die großen modernen Hochöfen zu beschaffen, ist nicht leicht und es gilt als bekannte Thatsache, dass die amerikanischen Hochosenwerke einen sehr großen Aufwand an Kesselkohlen erfordern, um bei dem hohen Winddrucke der Windmenge gerecht zu werden. Dabei werden die Leistungen amerikanischer Hochöfen nicht mehr wie früher über die Normalleistung hinausgetrieben, schon aus dem Grunde, weil man sich überzeugt hat, das derartige Gewaltleistungen pur bei unverhältnismässig hohem Koksverbrauch und kurzer Lebensdauer der Hochöfen durchführbar sind. Es kann daher nicht wundernehmen, dass selbst vorzüglich eingerichtete Werke im Sinne der obigen Ausführungen an Windmangel leiden. Nehmen wir nun an, dass zu langsamer Gang stattfindet, so werden die Beschickungstheile in Schacht und Rast höher erwärmt und weiter vorbereitet, als es bei normalem Gange der Fall wäre. Dies bewirkt eine Höhererwärmung im Gestell, die sich bis zu einem gewissen Grade in der Beschaffenheit des Roheisens bemerkbar macht, durch die Schlackenführung aber begrenzt wird. Der Ueberschufs an Wärme des Gestells überträgt sich durch die aufsteigenden Gase auf die Beschickungssäule, deren Wärme fort und fort zunimmt. Das Feuer steigt in die Höhe und läst Reductions-, Schmelz- und Kohlungsvorgänge bereits in Höhenzonen erfolgen, deren Temperatur dies bei normalem Gange nicht gestattet hätte. Dies läßt Rennvorgänge entstehen, die ja zweifellos auch bei normalem Gange vorkommen, aber nicht so weit vom Schmelzpunkt entfernt und nicht in dem Masse, dass Klumpenbildungen geschehen. Diese Klumpen sind es gerade, welche das Filter, welches durch weißglübenden Koks gebildet wird, zerreißen und unwirksam machen.

In dem vorhin erwähnten Aufsatze habe ich auf den Eames-Rennprocess in Pittsburg verwiesen, der von Geheimrath Wedding in "Stahl und Eisen" beschrieben ist. Es wird hier ein reicher Magneteisenstein, mit Koks oder Anthracit in Kollergängen fein gemahlen und innig vermischt, anf der Sohle eines mit Naturgas geheizten Flammofens ausgebreitet. Das Erzeugnifs sied Luppen, die ähnlich wie im Puddelofen zusammengeballt und zu Rohschienen ausgewalzt werden. In anserem Falle übernimmt der ausgeschiedene Kohlenstoff und Kokspulver, das von zerriebenem und zerdrücktem Koks stammt, die Rolle des Reductionsmittels. Das erstere mache ich hanptsächlich verantwortlich schon aus dem Grunde, weil die Klumpenbildungen ziemlich hoch im Ofen ihren Anfang nehmen, der Koks also noch nicht unter vollem Druck steht. Die Kohlenstoffansscheidung nach der Formel 2 CO = C + CO2 findet in verhältnismässig niedrigen Temperaturen (Maximnm bej 300 bis 400°) statt und aller Wahrscheinlichkeit nach durch hohen Kohlenoxydgehalt und langsame Bewegung der Gase beginstigt, das letztere schon aus dem Grunde, weil das Verbleiben des Gases in der kritischen Temperatur in die Länge gezogen wird. Der Kohlenoxydgehalt der Gase wird dadurch angereichert, dass die bereits durch indirecte Reduction gebildete Kohlensäure wieder zerlegt und in Kohlenoxyd zurückgeführt wird und zwar in um so größerem Maße, je höher die Temperatur im Hochofen hinanfgeht. Es entstehen also unter dem Einfluss der Bewegung der Beschickung Klumpen aus schwach gekohltem Eisen, das halbwegs schmiedbar ist, leichtsflüssige Schlacke, ans der Gangart der Erze herrührend, wie sie auch bei dem Eames-Rennprocess auftritt. In diese Masse sind Erz, Kalk und Koksstücke regellos eingebettet neben schwarzem Kohlenstoffpulver. Diese Klumpen rücken nun im Ofen nieder, sind aber dabei, wenigstens in ihrem Innern, schwer zugänglich für die Einwirkung der Kohlensäure, die unter Umwandlung in Kohleuoxyd den Kohlenstoff verbrennt und richten nun, Ansätze bildend oder mehr oder minder regelmäßig niedergehend, Unfug aller Art an.

Erwähnen muß ich noch, daß die Kohlenstoffabscheidung mit einer Wärmeentwicklung verbunden ist und zwar 3134 W.-E. für jedes ausgeschiedene Kilogramm Kohlenstoff. Hierdurch steigert sich die Temperaturzunahme in höheren Ofenzonen noch immer mehr und erklärt, zusammen mit der Querschnittsverengung durch das feine Kohlenstoffpulver, daß die Störungen erst langsam, dann immer schueller und schliefslich rapide wachsen. Die Lösung eines Hängegewölbes erfolgt erst nach längerem Blasen, das den unter dem Gewölbe ruhenden Koks verbrennt. Das Gasremisch, das zunächst nur aus CO- und geringer CO2-Menge besteht, nimmt nunmehr Sauerstoff anf, der den Kohlenstoff des Gewölbes scharf angreift und dadurch das Gewölbe herabschmilzt.

Einen Beweis für thatsächlich erfolgte Rennvorgänge liefern die Rastansätze ausgeblasener Hochofen, ebenso auch die Bodensaubildungen. Letztere finden ja bekanntlich auch bei kaltem Gange statt, vornehmlich erscheinen sie aber gerade bei Hochöfen, die anf heißer gehende Eisensorten geführt werden. In beiden Fällen handelt es sich um Rennvorgänge bei kaltem Gange unten im Ofen, bei heißem Gange oben. Ich kann Ihnen hier ein Schmiedestück zeigen, das, wie Sie sehen, anstandslos aus einer Hochofenbodensau ausgeschmiedet wurde. Der Bruch ist dem von Werkzeugstahl gar nicht unähnlich. Die Analyse lautet wie folgt:

C = 1.66; Si = 0.26; Mn = 2.65; P = 0.038; S = 0.085; Cu = 0.238.

Anch aus den Formen und dem Gestell werden Stücke schmiedbaren Eisens gezogen. Ein sehr ausgeprägtes Stück wurde mir jüngst in Donnwitz von Hrn. Orth gezeigt. Dass derartige Stücke von schmiedbarem Eisen thatsächlich Bodensanbildung hervorufen können, fand ich dadurch bestätigt, daß man in Donnersmarckhütte in Oberschlesien mit Vorliebe happenartige, mit Schweißsehlacke und Koksstücken durchsetzte Eisenstücke, die aus einem besonderen Schweißfeuer stammen, setzt, wenn der Boden beim Betriebe auf Puddeleisen zu tief ausgefressen ist.

Einen Reweis für die Richtigkeit der Annahme, daß der Schmelzpunkt bei dem als fehlerhaft gekennzeichneten Gange zu hoch im Ofen liegt, verdanke ich Hrn. Sonnenschein in Witkowitz, der ans Amerika die Notiz mitgebracht hatte, daß eine Stange von der Gicht ans mit der Beschicknug in den Ofen gelassen wurde. Schmolz dieselbe bei 12' über der Formebene ab, so ging der Ofen gut, schmolz sie bei 16' über den Formen, so ging er schlecht, und ließ sieh dieser Zustand dann nicht beschiigen, so war überhaupt Nichts mit dem Ofen anzufangen.

Die Hüffsmittel, die gegen das Hängen angewendet werden, habe ich genannt. Sie liegen ja auch nach der Darstellung der Ursachen auf der Hand. Mehr Wind in den Ofen, schwerer reducirbare Erze, namentlich anch Schweißschlacken. Anch das Anfgeben von Hochofenschlacke, nm die Temperatur niederzudrücken und im Ofen aufzuräumen, wird vielfach mit Erfolg geschehen. Kalter Wind umfs natürlich angewendet werden, um das Hängenbleiben zu beseitigen. Bläst man zu lauge mit kaltem Winde, macht man den Ofen oben heifs. Es ist eben nur ein Nothbehelf, wie Jeder weifs.

Da wo ausreichende Gebläsekraft vorhanden ist, so dafs man durch stärkeren Gang der Maschinen den Ofen in Trab setzen kann, möchte ich ein anderes Mittel vorschlagen, um die Temperatur im Ofen hernuterzuholen, nämlich das Einblasen von Wasserdampf. Am besten geschieht dies durch Einblasen in die Heifswindleitung. Der Wasserdampf wird dann begierig von dem heifsen Winde aufgenommen, der sich mit demselben zu sättigen sucht. Bei einiger Vorsicht ist eine Gefahr bei einem solchen Versuch ausgeschlossen. Man regelt die Gewichtsmenge des Wasserdampfes durch Zeitdauer des Blasens, so dass man genan mit der Abkühlungsleistung vertraut sein kann. Dieselbe ist, wie der Betrieb der Generatoren und Wassergaserzeuger lehrt, eine sehr bedeutende. Die Zerlegung geht sogleich vor den Formen vor sich, und es würde mich wundern, wenn nicht der gesammte Wasserstoff des Wasserdampfes in den Gichtgasen wiedergefunden würde. Alsdaun würde der höhere Heizwerth derselben den Winderhitzern, Dampfkesseln und Gasmotoren zu gute kommen, die ja gerade bei langsamem Gang der Hochöfen leicht in Gasmangel gerathen. Hehe Windtemperatur wird vielfach als Ursache des Hängens angesehen. Dies trifft insofern zu, als die Erhöhung der Windtemperatur es schwieriger macht, die nöthige Gewichtsmenge Wind in den Ofen zu bringen, da alle Reibungswiderstände in den Cowpern, Leitungen und in der Beschiekungssäule mit der Temperatur des Windes wachsen. Andererseits ist ja gerade hohe Windtemperatur ein Mittel, um die Wärme unten im Hochofen zusammenznhalten, weil eine große Wärmeleistung mit einer verhältnifsmäßig geringen Gasmenge erzeugt wird, die ihre Wärme schnell abzugeben vermag. Hat man sehr empfindliche, leicht reducirbare Erze und verfügt nicht über die ausreichende Gebläsekraft, so bleibt natürlich oft das Hernntergehen mit der Windtemperatur der einzige Ausweg. Dass aber hohe Windtemperatur nicht im nothwendigen Zusammenhange mit dem Hängen steht, beweisen zahlreiche Hochöfen, die mit Windtemperaturen von 800° und darüber betrieben werden. Anch die Bestrebungen, Gasreinigungsanlagen für die Cowpergase zu schaffen, um denselben Reinigungsgrad wie bei den Gasmotoren zu haben, beweisen, daß man sich nicht bei hohen Windtemperaturen vor dem Hängen fürchtet.

Ein vorzügliches Mittel, um das Hängen sofort im Entstelnen wahrzunehmen, habe ich in Kladno in Anwendung gefunden. Dort ist ein selbstschreibender Gegendruckmesser an einem gegen die Windleitung dicht abgedrosselten Düsenstock angebracht. Oberingeniem Vorbach, der diese Anordnung getroffen, theilte mir mit, daß er die Veröfientlichung der Ergebnisse namentlich im Verzleich mit den gleichzeitig stattfindenden Druckmessungen beabsichtige, was gewis von allgemeinem Interesse wäre. Sobald der Gegendruck steigt, weiß der Schmelzer, daß Hängen im Anzage ist. Ein Gegendruckdiagramm kann ich Ihnen (in Fig. 1) vorlegen. Sie finden das Ansteigen des Druckes inmer mit einem seukrechten Strich verbunden, welcher das Abwerfen des Windes angenetet. Von vielen Fachgenossen wird die Art der legichtung und das Niederrutschen der Massen im Ofen, in Bezug auf das Hängen, stark in den Vordergrund geschoben. Ich glanbe mit Unrecht; denn die verschiedenen Formen von Giehtverschlüssen geben gleiche Resultate. Ein Centraltanchrehr wird ja immer gute Dienste thun, namentlich bei sehr weiten Oefen. Vieltach ist seine Anbrirgung unmöglich.

leh komme nun zu anderen Störungen die im Grunde genommen auf dieselbe Ursache wie das Hängen zurückzuführen sind. Es ist dies zunächst ein unregelmäßiger Ofengang, durch jähen Werhsel der Schlacke und des Roheisens und vielfneh durch sieh aufblähende Schlacke

gekennzeichnet. Obwohl das Roheisen meist Ausfalleisen ist, hat der Ofengang doch Nichts mit Rohgang zu thun; im Gegentheil, es wird noch schlinnmer, wenn man am Erzsatz abbricht. Die Ursache suche ich wie bei den Erscheinungen des Hängens in Rennvorgängen im oberen Theile des Hochofens, nur mit dem Unterschiede, dass sich die Klumpen nicht festsetzen, sondern sprungweise in das Gestell niedergehen und den Kohlenstoffgehalt des dort angesammelten Robeisens herabdrücken. Dies geschieht einerseits dadurch, dass die Klumpen aus kohlenstoffarmem Eisen bestehen, andererseits dadurch, dass unreducirte Oxyde mit den Klumpen in die Schlacke gerathen und von hier aus durch den Kohlenstoff des Eisens reducirt werden. Thatsichlich habe ich auch schwarze Schlacke, die sich anfblähte, beobachtet, was für diese Erklärung spricht. Es ist dann eben in dem beständigen Wechsel des Ofenganges durch die niedergehenden Klumpen ein kleiner Rohgang eingetreten. Nun war aber in den von mir beobachteten Fällen die Schlacke meist hell, dabei sich aufblähend, so dafs sie nach dem Erkalten wie ein grofsporiger Schwamm aussah. Entweder sind in solchem Falle nur geringe Eisenoxydmengen im Spiel gewesen, oder man hat aufser mit dem Kohlenoxyd, noch mit schwefliger Sanre oder auch Kohlensäure als aufblähendem Gas zu thun. Das erstere nahm der leider zu früh verstorbene Chemiker Platz an, als ich ihm die Erscheinung zeigte, indem er eine Einwirkung der Eisenexyde auf das gebildete Schwefelcalcinm im Auge hatte. Thatsächlich war das Eisen oft schwefelreich, und schweflige Säure war reichlich vorhanden. Die Annahme, daß Kohlensäure das aufblahende Gas ist, fand ich in Witkowitz bestätigt; dort sind immer große Klumpen vor den Formen



Figur 1. Gegendruck bei Ofen IV in Kladno, aufgenommen am 1. Mai 1901.

beobachtet worden, sobald die Erscheinung der blähenden Schlacke im Anzuge war. Hr. Sonnenschein hat derartige Stücke aus der Form herausziehen und analysiren lassen. Neben Eisenstücken fand sich ein Kern von theils rohem Kalk, umgeben von einer schwarzen Schlacke. Die Analysen les Kernes und der Schlacke folgen hier.

Der Kern: 63,9 % Ca O, 35,5 % Glühverlust, 0,13 % Fe O, - Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub>, - Mn, 0,2 % P, 0,7 % Mg O, 0,04 % S. Die Umhüllung des Kernes: 14,72 % Fe, Oz, 2,68 % Fe O, 3,95 % Si Oz, 73,9 % Ca O, 1,7 % Mg O, 1,6 % P2 Os, 1,14 % Al2 Os, 0,14 % S, 0,11 % Glühverlust.

Eine voll befriedigende Erklärung des Vorganges ist noch nicht gegeben, wenigstens sind die chemischen Beziehungen noch nicht genügend geklärt. Jedenfalls handelt es sich um Vorgange, die in viel höheren Ofenzonen vor sich gehen sollten. Der Ofen geht heifs dabei, doch bindert dies nicht eine örtliche Abkühlung gerade da, wo die Temperatur am höchsten sein sollte. Die Siliciumaufnahme des Eisens wird gestört und infolge dieser Erscheinung mehr Kieselsäure von der Schlacke anfgenommen, so daß diese mitunter plötzlich trotz hohen Kalksatzes lang wird. Auch das plötzliche Ausbleiben des Korns bei Gießereieisen führe ich vielfach auf derartige Erscheinungen zurück, dabei kann, wenn diese nicht überhand nehmen, der Siliciumgehalt noch ganz normal sein, nur der Kohlenstoffgehalt ist geringer, daher die Abnahme des Graphits.

Eine andere Ursache des Ansbleibens des Korns, die mit obiger Erscheinung nichts zu thun hat, ist ein hoher Siliciumgehalt, indem dieser auf die Kornbildung zwar begünstigend wirkt, aber auch gleichzeitig auf die Abnahme des Gesammt-Kohlenstoffs. Es giebt daher eine Grenze, die bei phosphorärmeren Marken etwa bei 2,75 % Silicium liegen wird. Nimmt der Siliciumgehalt über diese Grenze hinaus zn, so wird das Korn gefährdet und dies so werthvolle Eisen wandert dann vielfach unter Nr. III. Derjenige, der, um sicher zu sein, genügenden Kohlenstoff zu erhalten, auf gates Korn bei der Abnahme sieht, befindet sich aber in einem Irrthum; denn es kann durch Ueberhitzung des Robeisens nater sehr kalkiger Schlacke ein wunderschönes Korn ohne genfigenden Silicium nach Kohlenstoffgehalt erzengt werden. Hr. Gran hat sich anf der letzten Eisenhüttenversammlung in Gleiwitz über derartige Irrthimer und ihre Nachtheile ausführlich ausgesprochen. Als Mittel gegen eine solche fehlerhaft verschobene Schnelzzone mufs, wie gesagt, vor allem stärkere Windurfuhr gelten und im übrigen schwerer schunelzzone mufs, wie gesagt, vor allem stärkere schnelzsone der Beschickungssäule im Ofen. Kann man uicht stärker blasen, so mufs man den Ofengang so scharf wie möglich auf der Kante führen, selbst auf die Gefahr eines vorübergehenden kalten Ganges, der dann im Ofen aufräunt.

Eine für das Minetterevier charakteristische Erscheinung bilden die Staubansammlungen im Kohlensack, oft von einem Umfange, den man sich schwer vorstellen kann, wenn man nicht an Ort und Stelle beobachtet. Diese Stanbmassen verengen den Querschnitt, verursachen langsamen Gang, vermindern dadurch die Erzeugung nnd rücken auch in das Gestell ein, indem sie Schleier vor den Formen und Rohgang verursachen. Eine Analyse derartigen ans dem Kohlensack eines mit Minette betriebenen Hochofens stammenden Staubes, finden Sie hier angegeben:

C = 24,11 °/o, C O<sub>2</sub> = 4.32 °/o, Si O<sub>2</sub> = 15,54 °/o, Ca O = 13,79 °/o, Mg O = 0,42 °/o, Mn O = 2,68 °/o, Zn O = 1,10 °/o, Al<sub>2</sub> O<sub>2</sub> = 5,34 °/o, P = 0,54 °/o, S = 0,31 °/o, F = 22,7 °/o.

Cyan wurde nicht gefunden, obwohl es an demselben Ofen beim Anbohren des Schachtes massenhaft zum Vorschein kam. Es ist in der ans der Oeffnung herausschlagenden Flamme zweifellos verflüchtigt. Die Entstehung dieser Staubmengen ist auf die Eigenschaft der Minette zuräckzuführen, im Hochofen unter starker Staubentwicklung zu zerspringen. Alle Minettearten sind sich aber nicht gleich in dieser Beziehung; besonders neigen dazn die in sich selbst schlackengerecht zusammengesetzten Minetten, die also zwischen den sauren und kalkigen Minetten einzureihen sind. Aller Wahrscheinlichkeit nach werden es Ansätze im Ofen sein, die die Grundlage für die Staubansammlungen dadurch abgeben, dass sie Stützpunkte und todte Winkel schaffen. Weil in diesen sich der Strom der aufsteigenden Gase zn langsam fortbewegt, fällt der mit den Gasen geführte Staub nieder. Es bildet sich zunächst in diesem Winkel ein mit Staub durchsetztes Beschickungsgemisch, in welchem aber die Stücke das Bestreben haben, nach der Mitte des Ofens zn rollen und in welchem immer mehr Staub von dem Gasstrome abgelagert wird. Schliefslich hat man nichts weiter als Staub, und ein von außen in den Kohlensack eingeführter Eisenstab trifft weit über einen Meter von der Innenwand entfernt nichts als Staub. Diesem Staub ist schwer beiznkommen, da er ein fiberaus schlechter Wärmeleiter ist, ja sogar ohne weiteres zur Umkleidung von Dampfröhren verwendet werden kann. In einem Falle, der mir bekannt geworden ist, hat ein sehr tiefes Niedergehenlassen der Beschickung unter kräftiger Windzufuhr und dem Setzen einer sehr schweren Erz- und Koksgicht geholfen. Oefen, die knapp im Winde sind, neigen natürlich besonders zu solchen Staubausammlungen, um so mehr wenn sie sehr weiten Kohlensack haben. Dass man im Minettebezirk ganz besonderen Werth auf die Messung der Stanbinenge der Gase legt, ist begreiflich. Es giebt Hochöfen, die mit 100 kg Staub auf eine Tonne erzeugtes Roheisen arbeiten. Um einen Staubmefsapparat, der die Staubmengen fortlaufend angiebt, zu schaffen, habe ich auf Anregung eines lothringischen Werkes den in der Skizze (Figur 2) veranschanlichten Apparat erdacht.

Das Absaugen des Gases geschieht durch Wasserstrahl, der so regulirt werden mufs, daß das Gas mit etwa gleicher Geschwindigkeit abgesaugt wird, wie es sich in dem Robre bewegt. Die Gasmenge wird durch eine Gasuhr gemessen und die Gewichtszunahme des Wasserglasse giebt das Staubgewicht an. Möglicherweise gelingt es auch, diesen Apparat zum selbstschreibenden zu machen, auch die Wasserdampfinessung läßt sich vielleicht damit durchführen.

Ansamulungen von Kulkstanb werden wohl in allen Hochöfen, die mit größeren Zuschlagskalkmengen arbeiten, auftreten. Sie lassen sich leicht erklären dadnrch, daß Kalk im Gegensatz
zu anderen schlackengebenden Körpern einen gewissen Widerstand der Verschlackung entgegensetzt.
Im basischen Converter läßt sich dies gleichfalls studiren. Es mnfs immer ein Kalküberschußvorhanden sein, da ein Theil unthätig im Ofen in Staubform rinht und sich zeitweilig durch
Kalkrutsche bemerkbar macht. Einblasen von Sand durch die Düsen is schon mit Erfolg in
solchen Fällen angewendet.

Ueber das schlechte Brennen der Gas in Cowper- und Kesselfenerungen habe ich mich im letzten Decemberheft ausgesprochen. Ich habe das schlechte Brennen bei niedrigem Kohlenoxyd-gehalt und bei normalem Kohlenoxyd-gehalt unterschieden, normal in Bezug auf den Kokssatz für 100 kg Eisen. Die anormale Erniedrigung des Kohlenoxyd-gehalts habe ich auf starke Anhäuffungen von nach der Formel 2 CO = C + CO<sub>2</sub> ausgeschiedenem Kohlenstoff zurückgeführt, das schlechte Brennen nnd Puffen der Gase bei genügendem CO-Gehalt auf beständigen, geradezu stofsweisen Wechsel der Zusammensetzung.

Die erstgenannte Erklärung findet insofern Bestätigung, als Hochöfen, die Puddeleisen und Stahleisen erzeugen, die regelmäßigsten Gase haben, es sind dies auch die am flottesten gehenden Eisenarten, die wahrscheinlich zu derartigen Ausscheidungen und Ansammlungen von Kohlenstoffpulver am wenigsten neigen.

Das Puffen der Gase habe ich auch als in Lothringen und in Kladno vorkommend angetroffen und verdanke Hrn. Conrad Zix in Diedenhofen einen Erklärungsversuch, der zum mindesten zu weiteren Beobachtungen in der angedeuteten Richtung anregt.

Dafs dies eigenartige Puffen auf verzögerter Entzündung des Gases beruht, die dann mit einer kleinen Explosion stattfindet, kann als bewiesen betrachtet werden, da man ohne weiteres das Puffen durch Abnehmen von Verbrennungsluft künstlich erzeugen kann. Nun glaubt Hr. Zix, das die Entzündung durch einen leichten Schleier ganz feinen Staubes, den die Gase gewissermaßen vor sich herschieben, aufgehalten werde, und führt das Puffen hierauf zurück. Dieser feine Staub, wahrscheinlich verdampfter Schlacke entstammend, bleibt aber nicht liegen, sondern



ist in beständiger Wanderung begriffen. Wird der Winderhitzer nmgeschaltet, so findet er sich in den Düsenstöcken, während der Cowper wieder sogleich frei vom Staube ist. Für die Erklärung spricht der Umstand, dass dieser feine Staub ein äußerst schlechter Wärmeleiter ist, ferner daß die Erscheinung kommt und geht, ohne daß eine besondere Veranlassung sichtbar wird, und daß die puffenden Gase eine kleine Staubwolke vor sich her schieben.

Eine Analyse solchen feinen Staubes zeigte: 53°/0 Si O4, 119°/0 Al4 O8, 6°/0 Fe2 O5, 13°/0 Ca O, 3°/0 Mg O; Alkalien sind nicht bestimmt.

Andere Analysen, schreibt Hr. Zix, sind kalkreicher und eisenärmer ausgefallen.

Analysen von feinstem Gasstaub, aus dem Differdinger Gasreinigungsventilator stammend, sind im Maiheft 1901 gegeben, sie lassen eine Betrachtung nber die Herkunft der Bestandtheile des feinen Staubes zu; denn man muss annehmen, dass dieser Staub unmittelbar aus dem gasförmigen Zustande niedergeschlagen ist. Der dort genannte Glühverlust wird aus dem Kohlenstaub bestehen, die Oxyde des Eisens, Mangan, Blei und Zink sind auf die Oxydation der gasförmigen Elemente durch Kohlensäure und Wasserdampf zurückzuführen. Die Alkalisulfate und Chloride sind direct vergast (Cyan neunt die Differdinger Analyse nicht). Es bleiben dann noch die Schlackenbildner übrig:

 $Si O_t = 29 \%$ ,  $Al_t O_3 = 16 \%$ , Ca O = 35 %, Mg O = 3.5 %.

Der Unterschied einer im Minettebezirk gebräuchlichen Thomaseisenschlacke gegenüber ist nicht erheblich, nur ist etwas weniger CaO und etwas viel MgO anwesend. Es ist aber auch gar nicht ausgeschlossen, daß beim Verdampfen der Schlacke eine leichtschmelzigere Verbindung sich verdampfend ausscheidet. Verwandte Vorgänge beobachtet man bei der Glaserzeugung; hier verdampfen Alkalien, wenn die Glasmasse zu lauge im Ofen steht. Dass Schlacke thatsächlich verdampft, ist wohl anzunehmen.

Wenn die Ansicht des Hrn. Zix richtig ist, wäre es ein weiterer Fingerzeig, um auch die Reinigung der Cowpergase so gründlich zu bewirken, wie man es jetzt nur bei Gasmotoren thnt. Vielleicht gelingt es dann auch, die Temperaturunterschiede beim An- und Abhängen eines Cowpers auf ein viel geringeres Mass zurückzusühren, als wie sie jetzt bestehen.

Ich will noch die Bleifrage berühren, die insofern ein wissenschaftliches luteresse hat, weil die Bilbao-Erze immer mehr dem Ende entgegengehen und ein Ersatz beschafft werden muß. Südspanien ist reich an edlen, stückigen Erzen, die aber vielfach bleihaltig sind. Auffallend ist es nun, dass erfahrene oberschlesische Hochofenleute, die Jahrzehnte lang bleiische Erze und zum großen Theile für Gießereieisen verhüttet haben, ohne Besinnen eine schädliche Einwirkung des Bleies entweder ganz in Abrede oder als ganz geringfügig hinstellen. Dagegen werden im Westen

schon sehr geringe Bleimengen als aufserordentlich schädlich angeschen. Ich habe nun versucht,

diesen Widerspruch zu erklären.

Blei steht in dem Rufe, das Korn des Giessereieisens zu zerstören. Ein Experiment, um dies nachzuweisen, ist aber bisher nicht gelungen. Man lege in eine Masselform für Gießereieisen ein Stückehen Blei und lasse das Eisen einströmen, man wird keine Kornstörung bemerken. Robeisen nimmt nur ganz minimale Spuren Blei anf, nach Ledebur 0,005 %. Es könnte sich also nur um eine Abkühlungswirkung handeln, der zufolge das Roheisen kälter als gewöhnlich, aber in gleicher Zusammensetzung wie beim groben Korn den Hochofen verläßt. Nun ist es eine bei der Herstellung von Hartgnisstücken gemachte Erfahrung, dass die Abschreckung um so tiefer, je kälter das Eisen beim Einfließen in die Form ist, d. h. die Graphitausscheidung nimmt ab im Verhältnis zur Abnahme der Temperatur. Es würde also auf diesem Wege eine Erklärung zu finden sein, wenn eine genügende Abkühlungswirkung nachgewiesen werden könnte. Es soll, um dies festzustellen, der Fall betrachtet werden, dass im Erzmöller 1 % Blei enthalten sei und auf 100 kg Roheisen 2 kg Blei kamen. Stammt das Blei aus oxydischen Erzen, so ist für die Reduction ein ganz geringer Betrag einzusetzen. 1 kg Blei erfordert bei Annahme von PbO 266 W.-E. \*\* zur Reduction, dazu kommen uoch etwa 16 W.-E. für Erwärmung bis zum Schmelzpunkte und Schmelzung. Wären statt Biei schlackengebende Körper anwesend, so würden diese zweifellos viel größere Wärmemengen beanspruchen, da 1 kg Schlacke im allgemeinen 500 W.-E. beansprucht.

Bei Zink liegt der Fall anders, da Zn aus ZuO reducirt für 1 kg 1291 W.-E. bedarf. Das geschmolzene Blei geht nun vermöge seines specifischen Gewichtes durch das Robeisen hindnrch. Da es meist bei Herstellung von Gießereieisen auf eine Bodensan trifft, muß es, soweit es sich nicht in dem Mauerwerk verkriechen kann, denselben Weg wieder zurücklegen, den es gekommen ist, nun aber in Gestalt von Bleidämpfen. Die Abkühlung, welche das Roheisenbad erfährt, wird dadurch gebildet, dass das Blei auf Robeisentemperatur erwärmt und dann verdampft werden muss.

Die specifische Wärme des Bleies = 0,03. Die Verdampfungswärme des Bleies finde ich leider nirgends angegeben, nimmt man sie vorsichtshalber als gleich der Verbrennungswärme an = 243 W.-E. (nach Dr. Rösing "Bleiverarbeitung in der Bessemerbirne" \*\*\*), die Roheisentemperatur = etwa 1000 o höher als die Bleischmelztemperatur, so ergiebt sich eine durch das

Blei entzogene Wärmemenge:

 $= 2 \times 1000 \times 0.03 + 2 \times 243 = 546$  W.-E. für 100 kg Roheisen.

In 100 kg Roheisen sind bei 1340  $^{6}$  Temperatur 1340  $\times$  0,2  $\times$  100 = 26800 W.-E. enthalten. Demnach bedeuten 546 W.-E. eine Temperaturerniedrigung von etwa 27 °, vorausgesetzt, dass die gesammte Bleimenge unter die Robeisendecke geht, was nicht unmöglich ist; denn es ist vielfach in Oberschlesien die gesammte rechnerisch gefundene Bleimenge in den Nebenproducten wiedergefunden und zwar zum allergrößten Theile als metallisches Blei. Vorausgesetzt ferner, daß die erhitzten hochwärmehaltigen Gestellwände nicht die Abkühlung dämpfen. Nun gehören allerdings nur etwa 0,2 kg Koks dazu, nm diesen Wärmeverlust auszugleichen. Immerhin beweist doch die Rechnung, dafs größere Ansammlungen von Blei abkühlend auf das Roheisenbad wirken können, obwohl die Wirkung in den meisten Fällen überschätzt wird, wozu der starke, oft die ganze Giefshalle erfüllende Bleirauch Veranlassung giebt. Meistentheils wird das Blei, wie in Oberschlesien, an Schwefel gebunden sein als PbS, der eine etwas größere Wärmeleistung verlangt. weil zunächst das PbS nnd sodann das gebildete FeS durch Kalk zerlegt werden muß und Schwefelabscheidung bekanntlich viel Wärme erfordert. Gläcklicherweise entspricht 1 kg Blei nur 0,16 kg Schwefel. Es ist aber nicht ausgeschlossen, das bleisteinartige Verbindungen, aus Schwefelblei und Schwefeleisen bestehend, sich als Ansätze im Gestell oder Rast festsetzen und zeitweilig im Ofen niedergehen können. Bei allen Zn- und Pb-reichen Verbindungen besteht dies Bestreben, wie allein das Mauerwerk ausgeblasener oberschlesischer Hochöfen beweist. Der weifse Beschlag an der Fällöffnung eines Mischers enthielt 59,1 % Bleioxyd, 32,6 % Schwefelsaure, 8,00 % Eisenoxyd, 0,9 % Manganoxydoxydul, i ein Beweis für das Bestehen einer bleisteinartigen Schlacke. Ein Fall von hohem Bleigehalt in dem Erzmöller (wahrscheinlich 2 bis 3 %) ist mir erzählt, bei welchem die Erzengung eines Thomaseisens mit normalem Mangangehalt unmöglich war. 1ch führe diesen Umstand zum großen Theil anf den an Blei gebundenen Schwefel zurück, der begierig Mangan aufnahm.

Die Wahrheit wird wohl in der Mitte der beiden Anschanungen liegen. Im Westen wird das Blei ungerechterweise für Vieles verantwortlich gemacht, was es nicht oder nur zum ganz

<sup>\* &</sup>quot;Stahl and Eisen" 1894 Nr. 18.

<sup>\*\*</sup> Percy-Wedding, Ergänzungsband S. 41 und 342.

\*\*\* "Stahl and Eisen" 1892 S. 370.

†\* "Stahl und Eisen" 1896 S. 100.

geingen Theil verschuldet hat, und seine schädliche Wirkung zu hoch eingeschätzt, während meine oberschleisischen Gewährsmäuner oft vielleicht dem Zink und dem schlechten Koks etwas id ei Schuhe schieben, was das Blei verschuldet hat. Der Hauptnachtheil des Bleies war — man kam glücklicherweise "war" sagen — die schreckliche Bleikrankheit, der die meisten oberschleisischen Schmelzer nach kürzerer oder längerer Zeit verfielen. In meinem Notizbuch finde ich 0,5 % Bleigehalt des nassen Erzmöllers im Jahresdurchschnitt 1888 bei einem oberschlesischen Beckofenwerke angegeben.

Zum Schlusse will ich noch eine Erfahrung mittheilen, die unter Erscheinung einer Cyanerbindung gemacht wurde. Es hatte beinahe die Zerstörung eines Hochofens gekostet dadurch,
dis dieses Salz das Einbohren des Stichlochs verhinderte. Zweifellos waren Ansätze gerade vor
den Stichloch niedergegangen und hatten Cyannatrium und Cyankalium freigemacht, das nun im
destell niedertropfte und floß. Welchen Widerstand dieses Salze aber der Vordampfung entgegenstezu, lehrt die folgende Begebenheit. Ich deuke mir, daß die erkaltende Wirkung der Verdampfung eine derartige ist, daß die in der Nähe befindlichen flüssigen Körper erstarren und die
Salze dadurch vor weiterer Einwirkung des flüssigen Innern, also der Schlacke und des Roheisens,
reschätzt werden.

Die Bohrstange ging zunächst glatt in die Brustwand hinein; wurde sie dann aber herausgeringen, so floße ein Strom zerflieisenden grünen Salzes aus dem Stichloch, und wenn es auch
au geringe Mengen waren, so hatten sie doch genügt, um die Bohrstelle so hart wie Eisen zu

zuchen, so daß alles Bohren, auch an benachharten Stellen, unmöglich war, bis dann endlich in
Schlackenformhöble ein Eingang geschaffen wur. Man wird bei dem Erscheinen solches salze an

ürser Stelle wohl immer den Schlnis ziehen können, daß Ansätze niedergegangen sind; denn die
Heimath und der Tummelplatz dieser Verbiudungen liegt in etwas höheren Hochofenzonen, in der
oberen Rast und dem Kohlensack. (Lebhafter Beifall.)

Vorsitzender: Zur Discussion erhält zuerst das Wort Hr. Gouvy:

Hr. Ingenieur Alexander Gouvy-Paris: Den interessanten Vortrag des Hrn. Osann möchte the ner einige auf eigenen praktischen Erfahrungen aus früherer Zeit beruhende Mittheilungen leifigen. Bezüglich des Bleies im Hochofen glaube ich bestätigen zu müssen, daß in einem in Baßland gelegenen Hüttenwerke, welches, wie das in Oberschlesien geschah, bleihaltige Erze verhittee, das Blei keine Nachtheile ergeben hat; die Hochöfen waren sogar mit Sohlkandlen derart eitgerichtet, daß dieses Metall sich dort von selbst ansammelte und ohne irgendwelche Störung sährend des Betriebes gewonnen werden konnte. Der Verkauf dieses silberhaltigen Bleies ergab des nicht zu unterschätzende Einnahme.\*

Was das sogenannte Hängen der Hochöfen betrifft, so meine ich, dass die Hauptursache solcher Mifsstände, wenn sie sich oft und beinahe regelmäßig wiederholen, in dem Aschengehalt und somit auch in der damit meistens verbundenen Zerreiblichkeit des Koks liegt. Ich hatte früher Gelegenheit, diese Frage in einem größeren Werke genan zu verfolgen; der Koksbeholen war von mittleren Abmessungen mit Parryschem Trichter und gewöhnlichem Centralgasfang, twa 45 t Bessemereisen Nr. I für sauren Betrieb erzengend, und gab zu fortwährenden Störungen Anlafs. Man sprach zuerst immer nur vom Einfluss des Wassers im Koks und beschuldigte die Kekereibetriebsführung des übermäßigen Verbrauches an Löschwasser, wodurch zugleich das Ausbringen der Koksöfen erhöht werden sollte u. s. w. Später jedoch wurde eine Kohlenwäsche errichtet; der Preis des Koks stieg dadurch einerseits, da ja die Verwendung an Kohle f. d. Tonne Koks \*bstverständlich größer wurde, die Wäschereikosten selbst nicht unerheblich waren und die Terzinsung der neuen Anlage ebenfalls eine Rolle spielte; dagegen aber wurde der Hochofen mit \* bis 10 % anstatt mit 14 bis 18 % Asche enthaltendem Koks beschickt und wurde von da ab, das im Erzsatze oder im Profil des Ofens etwas geändert worden wäre, der Gang regelmäßig; das Hängen hörte beinahe gänzlich auf und anstatt 45 t Bessemereisen in 24 Stunden Tzeugte der Ofen gegen 60 t. Dass hierdurch die Erzengnngskosten des Roheisens, welche ja m Hättenbetriebe neben der Qualitätsfrage die erste Rolle spielen, trotz der höheren Kokspreise bedeutend herabgedrückt wurden, kann nicht wundernehmen; deshalb bin ich der Ausicht, daß ein größeres Gewicht auf den Aschengehalt des selbsterzeugten oder auch gekauften Koks gelegt serden sollte, als dies heute noch geschieht; jedenfalls sollte ein Werk, welches seinen Koks

Das Ausbringen an Blei betrug im oben angeführten Hüttenwerk etwa 1 kg f. d. Tonne erzeugten Beteisens. Dasselbe enthielt außerdem durchschnittlich 80 g Silber für 100 kg Blei; das Metall konnte zu 30.4 für 100 kg Blei und 0,0.4 f. d. framm Silber verkauft werden, so das hieraus folgende Einnahmertielt wurde: 1 kg Blei (zom Preise von 20.4 für 100 kg) = 0,20.4 und 0,8 g Silber (zu 0,10.4 f. d. Gramm) -0.98.4, also zusammen f. d. Tonne Roheisen 0,28.4. Erzeugt ein Hochofenwerk unter diesen Verhältnissen (1900): jahrlich, so ergiebt dies eine Einnahme von 2000.4.

selbst erzeugt, die Kosten einer Kohlenwäsche nicht scheuen und sind ja auch viele schon längst zn dieser Ueborzengung gelangt. (Vergl. das Referat "Aschengehalt des Koka" in vorliegender Nmmmer, Seite 294. Die Red.)

Hr. Osann-Engers: Hr. Gouvy hat betont, daß der hohe Aschengehalt des Koks vielleicht die Schuld hat, da wahrscheinlich eine Beziehung besteht zwischen dem hohen Aschengehalte und den Störungen im Hochofengange. Es liegt nahe, denn der Koks ist leicht zerstückbar, er enthält eine Menge Kokspnlver. Ich glaube, die Thatsache, die Hr. Gouvy erwähnt hat, ist sehr bezeichnend in Bezug auf die Beschwerden der Hochofenleute, die gegen das Syndicat erhoben werden. Es ist sehr schwer, die nachtheiligen Einflüsse schlechten Koks zahlenmäßig auszudrücken. Wie eine Hängagefahr einzuschätzen ist, m. H., das werden sie wenigstens fühlen, denn berechnen läßt sich die Sache nicht. Wenn Hr. Gouvy sagt, daß es besser wäre, etwas mehr für guten Koks auszugeben, als schlechten zu verhütten, so werden Sie dem wohl alle "cum grano salis" beistimmen.

Vorsitzender: Das Wort wird weiter nicht gewünscht — ich schließe damit die Discussion und erlaube mir in Ihrem Namen auch Hru. Osann den verbindlichsten Dank für die Mittheilungen über seine Studien auszusprechen. (Bravo!)

M. H.! Ich habe Ihnen noch das Resultat der Abstimmung mitzutheilen. Nach derselben ist die Wiederwahl sämmtlicher ausscheidenden Mitglieder des Vorstandes erfolgt und hat also die Wiederwahl der HH. Asthöwer, Dr. Beumer, Brauns, Daelen, Elbers, Schultz, Springornu und Tull ergeben.

Es ist damit die Tagesorduung unserer heutigen Hauptversammlnng erledigt. Ich danke Ihnen für die Theilnahme und Aufmerksamkeit, mit der Sie den Vorträgen gefolgt sind, und schließe hiermit die Versammlung.

Der Hauptversammlung folgte das übliche gemeinsame Mittagsmahl im Kaisersaal der Tonhalle, an dem sich gegen 700 Mitglieder und Gäste betheiligten. Vom stellvertretenden Vorsitzenden, Herrn Commerzienrath Branns wurde der Kaisertoast ausgebracht und im Anschluß daran das folgende Telegramm an Sc. Majestit abgesendet:

"Ew. Majestät! Dem weitschanenden und warmherzigen Förderer jeglicher deutschen Arbeit senden über 700, zu ihrer Handversammlung in Düsseldorf vereiute Deutsche Eisenhättenleute mit dem Gelöbniß unwandelbarer Treue herzlichstes (flickkanf.

Commercienrath Brauns,

Ingenieur Schrödter,

Vorsitzender. Tagenteur Schrodte

Hr. Director Asthöwer-Essen feierte in kurzen keraigen Worten die Gaste und das anweseude Ehrenmitglied Hrn. Geh. Bergrath Professor Dr. Weddiug-Berlin; des letzteren Trinkspruch galt dem Vorsitzenden der heutigen Versammlung und den Vortragenden. Stürmischen Wiederhall fand das vom Abgeordneten Dr. Beumer ausgebrachte Hoch auf die deutschen Eisenhittenfrane.

Hr. Ernst Scherenberg gedachte darauf des auf der Amerikafahrt befindlichen Prinzen Heinrich mit schwungvollem dichterischem Grufs. Derselbe fand inbelnden Anklang uud gab Anlafs zur Absendung folgenden Begrüfsungstelegramms an den Prinz-Admiral:

"Ew. Königl. Hoheit Fahrt nach den Ver. Staaten begleiten die Dentschen Eisenhieren unt besten Segenswünschen und rufen schon heute aus ihrer Hauptversammlung Ew. Königl. Hoheit ein herzliches dreifaches Glückanf! zu, das Ew. Köuigl. Hoheit als erster deutscher Gruß auf außerdeutschem Boden entgegenklingen möge!

Auf das vorerwähnte au Se. Majestät gerichtete Telegramm ging am 18. Februar au den stellvertr. Vorsitzenden, Hru. Commerzienrath H. Brauns, folgende Antwort ein:

"Seine Majestät der Kaiser und König lassen den dort vereinten deutschen Eisenhüttenleuten für den Ausdruck treuer Ergebenheit vielmals danken.

Auf allerhöchsten Befehl.

Der Geheime Cabinetsrath: gez. von Lucanns.

Excellenz Krnpp autwortete auf das an ihn gerichtete Begrüßungstelegramm:

"Bitte der Hauptversammlung des Vereins deutscher Eisenhätteuleute meinen herzlichsten Dank für freundliches Gedenken und gütige Wünsche auszusprecheu."

# Ueber Inhomogenität der weichen basischen Martinblöcke.

Im Suliner Martinwerk wird fast ausschliefslich nur äußerst weiches, leicht schweißbares Fluseisen zur weiteren Verarbeitung im Walzwerk, das nur eine Feinstrecke besitzt, dargestellt. Es liegt die Nothwendigkeit vor, ausnahmslos Blöcke kleinstmöglichen Formats zu gießen, und zwar solche von 3 Zoll (76,2 mm) bis höchstens 8 Zoll (203,2 mm) im Quadrat oberen Durchschnitts mit einer Conicität von insgesammt 1 Zoll (25,5 min), bei einer Höhe ton etwa 45 Zoll (1143 mm).\* Eine solche Arbeitsweise dürfte bei einer Chargengröße von 23 bis 28 t metallischen Einsatzes selten anderen Ortes anzutreffen sein, erfordert sie doch bei den vier vorhandenen Oefen in 24 Stunden enen Umsatz von gegen 1000 Blockformen und darüber, da jeder Guss durch je zwei Eingustrichter 3 bis 4 Gespanne mit je 33 Formen zu füllen hat. Wenn man den Umstand in Bericksichtigung zieht, dass fast nur Chargen von so niedrigem Kohlenstoffgehalt, als er überhaupt noch im Martinofen erreichbar ist, vorgeschrieben sind, so wird es jedem Fachmann klar sein. wie sehr es bei dem geringen Querschnitt der Blockformen vor dem Abstechen der Chargen auf die richtige Behandlung derselben mit Ferromangan ankommt, wenn man darauf ausgeht. Blöcke mit glatten Oberenden zu erhalten. Nicht Minuten, sondern Bruchtheile derselben spielen schon eine Rolle beim Auskochenlassen des Ferromangans. Nach einem Ferromanganzusatz (Mn = 80 %) von 0.7 bis 0,8 % des metallischen Einsatzes wird elten mehr als 3 Minuten bis zum Abstechen gewartet. Trotz hierbei angewandter, außerster Aufmerksamkeit ist ein Versehen möglich und man ist daher nicht selten genöthigt, dem fliefsenden Metall in der Abstichrinne einige Schanfeln zerkleinerten Ferromangans zuzusetzen, um nicht "Stiefelröhren" zu erhalten. Schlimmer fast st ein kleines Zuviel an Mangan, also ein zu frühzeitiges Abstechen, da die dann resultirende dickflüssige Charge gern steigt. Hierbei lässt sich manchmal eine Erscheinung beobachten, die, soviel dem Verfasser bekannt, in der Litemter ihre Besprechung noch nicht gefunden hat.

Bei nicht sehr dickflüssigen Chargen mit niedrigem Kohlenstoffgehalt bildet sich in den Blockformen mittlerer Größe (also 5 und 6 Zoll im Quadrat) eine erstarrende, schalenförmige Kruste Ton 2 bis 4 cm Dicke, die, mit der concaven Seite nach oben gekehrt, auf dem flüssigen Metall schwimmt und von ihm, während es von unten zuströmt, allmählich höher und höher gehoben wird, den größten Theil der Oberfläche desselben bedeckend, die Ränder aber freilassend. Nur bei recht dickflüssigen Chargen oder in den Blockformen kleinen Formats vereinigt sich diese "Schale", die in der Form einem ins Wasser gefallenen Stearintropfen ähnlich sieht, nach Beendigung des Giefsens mit dem unterdefs entstandenen festen Rande des Blockes, gewöhnlich aber schmilzt sie auf, wenn die Blockformen ganz gefüllt sind.

Um die Natur dieses Phänomens zu ergründen. sind folgende Analysen gemacht worden:

1. Eine Analyse einiger solcher Schalen, welche aus der flüssigen Umgebung herausgehoben

2. Eine Analyse eines kleinen Probeblockes der betreffenden Chargen, der, wie gewöhnlich znr Herstellung der Probe für die Schmiede und das Laboratorium, in eine kleine gusseiserne Blockform abgegossen wurde. Diese Probe kann mit Recht als Durchschnittsprobe der ganzen Charge gelten, weil sie der Pfanne direct noch während des Gießens eines der mittleren Gespanne durch Unterhalten der Probe-Blockform unter den einen der beiden Ausgüsse entnommen wird, wobei natürlich der Stöpsel zur Verminderung der Kraft des vollen Strahles nur ganz wenig geöffnet wird. Es ist zu beachten, dass diese Probe sofort, nachdem sie abgegossen worden, erstarrt, da sie etwa nur 3 kg wiegt.

3. Schliefslich eine Durchschnittsanalyse aus dem Kopfende der Blöcke, denen die Schalen entnommen wurden, also von dem Material, welches die Schale bei ihrer Bildung unmittelbar umgeben hatte.

Die Resultate dieser Analysen sind:

Charge Nr. 120:

0.65 0.070 0.08 0.016 0.062 (Schale) 0,61 0,113 0,10 0,023 0,010 (Durchschnittsprobe) 0,65 0,178 0,15 0,031 0,026 (oberes Blockende)

Charge Nr. 236 (1. Gespann):

0,68 0,087 0,09 0,022 0,021 (Schale) 0,68 0,096 0,09 0,022 0,023 (Durchschnittsprobe) 0,75 0,147 0,16 0,034 0,020 (oberes Blockende)

Charge Nr. 236 (2. Gespann): 0.67 0.066 0,09 0,020 0.028 (Schale)

0,68 0,096 0,09 0,022 0,023 (Durchschnittsprobe) 0.71 0.166 0.15 0.034 0.019 (oberes Blockende)

Charge Nr. 244:

0,72 0,056 0,08 0,029 0,062 (Schale) 0,63 0,100 0,08 0,044 0,024 (Probe, aus einer

Wurzel hergestellt) Charge Nr. 247:

0,69 0,055 0,09 0,043 0,046 (Schale) 0,68 0,094 0,10 0,045 0.021 (Durchschnittaprobe)

<sup>\*</sup> Während Drucklegung dieses Artikels ist der Bas eines neuen Walzwerks beendet worden, für reiches Blocke von 10 Zoll (und aufwärts) im Quadrat regossen werden.

Unleugbar ein in vieler Beziehnug interessantes Ergebnifs! Man wäre geneigt, nach dem Aeußern der Schale urtheilend, a priori an ein ähnliches Phänomen zu denken, wie es das Roheisen in der Bildung der sogenannten Wanzen zeigt, besonders weil die Schale die Unreinigkeiten der Wurzelkanale, als Lehm und Sand, auf ihrer concaven Oberseite trägt. Die Analysen aber beweisen, daß dem nicht so ist, sondern daß wir es im Gegentheil mit einer reineren Ausscheidung ans einer unreineren Umgebung zu thnn haben. Wir finden sogar, daß die Schale aus reinerem Material besteht, als die Durchschnittsprobe.

Der Verfasser erlanbt sich nun folgende Betrachtungen an obige Resultate zu knüpfen:

Vor allem bieten nus die angeführten Resultate einen Beleg für die Inhomogenität des Materials in Flusseisenblöcken, wie er uns auch sonst vielfach in der Literatur begegnet, die Zusammensetzung der Schale aber dürfte nus nur eine Möglichkeit lassen, diese Inhomogenität zu erklären. Dass letztere ihre Ursache in einer unvollkommenen Mischung des Metalls in der Pfanne vor dem Gießen haben könnte, wird schwerlich Jemand annehmen, der die gesetzmäfsige Art, mit welcher sie in jedem Block allen Literaturangaben nach in Erscheinung tritt, in Betracht zieht. Sobald die Charge von der l'fanne aufgenommen und dem Einfluss des Luftsanerstoffs durch eine halb erstarrte und daher nicht mehr reactionsfähige Schlackendecke entzogen worden, befindet sie sich als krystallisationsfähige Lösung im Gleichgewicht, d. h. es tritt keine Umlagerung oder Ausscheidung der einzelnen Lösungsbestandtheile ein, solange es nicht durch Sinken der Temperatur bis unter den Krystallisationspunkt der Lösung, oder durch Hinzufügung nener Mengen von Lösnngsstoffen gestört wird. Tritt der letztere Fall ein, so stellt sich fast momentan wieder ein Gleichgewichtszustand her. Der Verfasser will nur an das Verhalten des Alumininms als Zusatzmaterial erinneru: Sehr heiße, dünnflüssige, weiche Chargen "ziehen" der starken Gasentwicklung wegen nicht gut durch den Eingufstrichter, sondern sprudeln zurück. Ein bis zwei Stück Aluminium im Gewicht von etwa je einem Kilogramm, also eine homöopathisch geringe Menge im Vergleich zur Quantität der ganzen Charge, au einer Eisenstange befestigt und durch die Schlackenkruste ins Metall gestofsen, bewirken im Moment einen ruhigen Gufs.

Ebenso schnell fast diffundirt Ferromangan und Ferrosilicium durch das flüssige Metall, wenn sie nur erst geschmolzen sind; es ist daher ganz vergebene Liebesmüh, die Charge nach dem Ferromanganzusatz, zum Beispiel, zu durchrühren, wie es allenthalben mit großem Eifer geübt wird, und hat nur einen Sinn, wenn die Ferromanganstücke oben auf der Schlacke liegen

bleiben, weil letztere zu consistent ist, was natürlich fiberhaupt zu vermeiden wäre. Die im Anfang der achtziger Jahre in Anwendung gebrachten Mischapparate und Rührwerke hatten nur insofern einen Werth, als sie eine theilweise Gasansscheidung bewirkten, und verloren ihren Werth, nachdem man gelernt hatte, durch entsprechende Metallznsätze die Gase unschädlich zu machen. Obgleich ein Aufhören jeglicher Reaction zwischen den einzelnen Bestandtheilen der Metalllösung im Ofen selbst niemals eintreten kann, so läfst sich doch auch schon hier ein ungenäherter Ruhezustand erreichen, wenn man das Bad je nach der durch die Schlacke abgebbaren Sauerstoffmenge kürzere oder längere Zeit sich selbst und der Schlacke überläfst, da der Luftsauerstoff nach dem Einschmelzen nur langsam einwirkt und übrigens seine Menge geregelt werden kann. Das Kochen des Bades kann schon beinahe ganz anfhören, wenn das Metall noch lange nicht den niedrigsten Kohlenstoffgehalt erreicht hat. Je langsamer die Oxydation des Metalls vor sich geht, um so besser ist das resultirende Endproduct, wenn gleichzeitig die Temperatur keine anormale Höhe erreicht. Daher sind Chargen, die ans irgendwelchen Gründen (meist sehr nuerwänschter Natur) ganz ausnahmsweise lange im Ofen haben sitzen müssen, fast immer von hervorragender Giite; es gilt nur darauf zu achten, dass die zum Abstechen gerade genngende Temperatur nicht überschritten und die Oxydation des Metalles dnrch rechtzeitigen Zusatz von Desoxvdationsmitteln gehemmt wird. Daraus ersehen wir, dass die Zeit eine große Rolle bei der Herstellnng eines guten Materials spielen kann, während sie auf die Erscheinung der Inhomogenität gar nicht von Einfluss sein dürfte. Darin. dass man ihrer beim Martin- nnd Tiegelschmelzverfahren mehr Herr als beim Bessemer- und Thomasprocefs ist, liegt der Grund, weshalb es bedeutend leichter gelingt, im Martinofen vom Tiegelofen ganz zu schweigen - ein edleres Material herzustellen, als im Converter. Das spricht aber auch für die von v. Dormus ausgesprochene Ansicht, daß es möglich sei, durch lange Chargendauer (bis zu 24 Stunden) und Vermeidung von überschüssigen Oxydationsmitteln im Martinofen Qualitäten zn erzeugen, welche jenen des Tiegelschmelzens nahe kommen. Damit ist ja noch lange nicht gesagt, daß eine solche Arbeitsweise zu empfehlen wäre. Um Zeit zu gewinnen, arbeitet man auch im Martinofen mit einem Ueberschnfs von Oxydationsmitteln, deren Wirkung auf die Charge für die Zeit des Abstechens durch Zusatz von Desoxvdationsmitteln aufgehoben wird.\*

 Ueber die Bedeutung der Zeit beim Tiegelschmelzen vergleiche man den in dieser Zeitschrift 1884
 Seite 663 wiedergegebenen, von Seebohm vor dem Iron and Steel Institute in Chester gehaltenen Vortrag.

Wenn nun gleicherweise in allen Stahlblöcken, ob hart oder weich, ob aus dem Converter oder lem Martinofen, von gut oder schlecht durchgearbeiteten Chargen stammend, ein und dieselbe Regelmässigkeit in der Inhomogenitätserscheinung zu beobachten ist, so kann der Grund dafür nicht in den Eigenschaften des Metalls, die es besitzt oder nicht verlor, bevor es in die Blockformen gelangte, gesucht werden. Auch die Annahme, dass die unregelmässige Vertheilung der Grundstoffe im Blocke hervorgerufen werde durch eine noch in der Blockform fortdauernde chemische Reaction, welche in der Mitte oben am stärksten sich geltend mache und daher gerade dort die größten Unterschiede bewirke, ist kaum discutabel, da schon in der Pfanne das Aufhören jeglicher Reaction constatirt werden kann, letzteres um so mehr also im erstarrenden Blocke anzunehmen ist. Folgende Analysen mögen zur Bekräftigung des Gesagten dienen. Sie stammen von drei Proben, die während des Gietsens (wie oben beschrieben) in Zeitintervallen von etwa 5 Minuten genommen wurden, wobei die erste von ihnen schon erhalten wurde, während das Metall noch aus dem Ofen in die Pfanne fols, was im Suliner Martinwerk geschehen kann, da die Pfanne direct über den Eingufstrichtern und unter der Abstichrinne steht:

Mn 285 (1. Gespann) 0,65 0,072 0,10 0,059 0,024 0,64 0,073 0,09 0,061 0.026 288 (3. ) 0,63 0,069 0,09 0,060 0,080

Die Unterschiede zwischen den drei Analysen sind so gering und ohne Gesetzmäßigkeit, daß sie wohl mit Fug und Recht auf die Ungenauigkeit der Methoden, wie sie in einem gewöhnlichen Betriebslaboratorium angewandt werden, zurückzuführen sind. Hierzu vergleiche man auch Pourcels Ansicht \* und Allens und Thelus' Versuche auf der Fabrik von Henry Bessemer & Co.

Einen positiven Beweis dafür, dass die Inhomogenität der Flusseisenblöcke nicht auf chemische, sondern auf physikalische Vorgänge zurückzuführen ist, glaubt der Verfasser nun in dem Phanomen der oben beschriebenen Schalenbildung gefunden zu haben. Indem der Verfasser das flüssige Eisen oben als krystallisationsfähige Lösung bezeichnete, deutete er seine Ausicht schon an, die dahin geht, dass sich die in allen Blöcken, ob von oben oder communicirend gerossen, in Erscheinung tretende Inhomogenität in vollständig befriedigender Weise mit Hülfe der Theorie krystallisirender, verdünnter Lösungen erklären läfst. \*\* Dieser Theorie nach ist anzunehmen, dass sich zuerst Krystalle des reinen Lösungsmittels bilden, die schwerer schmelzbar und specifisch schwerer sind als das

Es erübrigt noch, einige Worte über das Verhalten der einzelnen Elemente, wie es uns die Analysen zeigen, zu sagen. Während der Gehalt an Schwefel, Kohlenstoff, Phosphor sich der auseinandergesetzten Theorie anpafst, scheint das Silicium in einigen Fällen eine Ausnahme zu machen. Es ist aber anzunehmen, dass der Mehrgehalt an Silicium, wo er sich zeigt, auf mechanisch beigemengten Sand zurückzuführen ist, weil ja die Schale auf ihrer Oberseite, wie schon oben bemerkt, den Sand aus den Wurzelkanälen trägt. Was das Mangan anlangt, so finden wir hier wie auch sonst in allen Literaturangaben, die sich mit der Frage der Inhomogenität befassen, eine sehr gleichmäßige Vertheilung desselben an den verschiedenen Stellen des Blockes. Meistens läset sich zwar im nureineren Theil des Blockes eine kleine Zunahme des Mangans constatiren, aber auch oft das Gegentheil. Fast immer sind die Unterschiede sehr gering. In den Lehrbüchern\* finden wir gewöhnlich die Angabe, dass ein verhältnismälsig hoher Mangangehalt einem eventuell wegen hohen Schwefelgehalts zu erwartenden Rothbruch des Eisens entgegenwirke, weil sich Mangansulfür gebildet habe, welches weniger schädlich sei, als Eisensulfür. Diese Ansicht dürfte doch nicht so ohne weiteres als Axiom hingestellt werden; es ist nicht recht einzusehen. warum Mangansulfür weniger schädlich sein sollte, als Eisensulfür, oder umgekehrt. Die entschwefelnde Wirkung des Mangans auf schwefelhaltiges Eisen unterliegt ja keinem Zweifel, ob aber ein kleines Plus an Mangan. das im Metall zurückgeblieben, ohne in die Schlacke als Mangansulfür überzugeben, sich

andere Metall, das Muttermetall. Daher sinken sie sofort nach ihrem Entstehen nach unten. solange der Aggregatzustand des Blockes es erlaubt. Während nun das Metall an den Außenflächen der ganzen Blocklänge nach fast gleichzeitig und schnell erstarrt, geht in der Mitte des Blockes noch längere Zeit hindurch ein Austausch der reinen Krystalle mit der Mutterlange von oben nach nuten von statten. Daher ist auch die Zusammensetzung des Blockanfsern unten und oben fast gleich, während gegen die Mitte zu das Metall unteu reiner, oben aber bedentend unreiner als am Rande gefunden wird. Wenn nun die Charge etwas dickflüssig und zum Erstarren leichter geneigt ist, so bleibt ein Theil der sich an der erkaltenden Oberfläche ausscheidenden Krystalle an den aus den Warzelkanälen stammenden Sand- und Lehmtheilehen haften und wird am Untersinken gehindert. Es entsteht unsere "Schale", und ihre chemische Zusammensetzung spricht von der Richtigkeit unserer Annahme.

<sup>\* &</sup>quot;Stahl und Eisen" 1894 Seite 798.

<sup>\*\*</sup> Vergl. auch Jüptner von Jonstorff, Comsendiam der Eisenhüttenkunde, Seite 107.

<sup>.</sup> Vergt, z. B. Ledebur, Handbuch der Eisenhüttenkunde, S. 321.

unbedingt als Mangansulfür im Blocke vorfinden muss, ist doch noch eine Frage. Ja, es mag vielleicht gerade nicht der Fall sein, da sonst der Mangangehalt im unreineren Theile des Blockes proportional der Zunahme des Schwefelgehalts sein müßte, was auch nicht einmal annähernd der Fall ist. Warum sollte das Mangan nicht vielmehr einfach metallisch mit dem Eisen legirt dem Rothbruch entgegenwirken können, indem es an und für sich die guten Eigenschaften der Legirung hebt? Jedenfalls bewirkt ein kleiner Ueberschufs an Mangan ein Dickwerden der Charge. Sollte diese Aenderung der Legirung in physikalischer Hinsicht auch auf eine erhöhte Bildung von Mangansulfür zurückgeführt werden? Doch wohl nicht, denn auch ganz schwefelarme Chargen können durch ein kleines Zuviel an Mangan dickflüssig werden.

Wenn wir nun in der Krystallisation die Ursache der ungleichmäßigen Vertheilung der Elemente in den Flnßeisenblöcken, die jedoch bestimmten Gesetzen folgt, sehen wollen, so kommen wir auf diesem Wege auch zu einer Präcisirung des Begriffs der Saigerung. Gesaigertes Metall wäre denmach ein Quantum der Legirung, das durch zufällige änßere Unstände,

wie Vorhandensein von Hohlränmen und Druck der mehr oder weniger schnell erstarrenden Masse, aus seiner ihm durch die Krystallisation angewiesenen Position verdrängt worden ist, während es noch den erforderlichen Aggregatzustand besafs. Bei einer Probenahme ist es allem Gesagten nach unnmgänglich nothwendig, durch schnelles Erkaltenlassen der Probe den Folgen der langsamen Krystallisation vorzubengen. Nur solche Proben haben einen Werth für den Vergleich, während Proben aus dem Walzwerk, ohne Wahl von irgend einem Walzstück der betreffenden Charge und einer beliebigen Stelle desselben genommen, oder gar Proben, aus den Wurzelkanälen hergestellt, die obendrein oft mit der Schlacke der geschmolzenen Gespanuziegel bis ins Innere verunreinigt sind. gar keinen Zweck haben.

Zum Schlufs erlaubt sich der Verfasser in Bezug auf die einschlägige Literatur auf die Angaben hinzuweisen, die Ledebur in seinem Handbuch der Eisenhüttenkunde Seite 999 mit fast erschöpfender Vollständigkeit giebt.

Adolf Riemer,
Hülfschef am Martinwerk zu Sulin,
Kisenhüttenwerk N. P. Pastuchoff, Südrufsland.

# Zur gegenwärtigen Lage der russischen Montanindustrie.

Von Hütteningenieur Dr. Neumark in Gleiwitz.

Die "Berichte über Handel und İndustrie", zusammengestellt im Reichsaut des Innern, bringen in Band II Heft 15 einen Bericht des Kaiserlichen Consulats in Rostow über "die russische Montanindastrie im Dongebiet" und im Band III Heft 3 einen Bericht des Handelssachverständigen bei dem Kaiserlichen Generalconsulat in St. Petersburg über "das Eisenerzevier am Krivoi Rog, seine Bedeutung für die süldrussische Eisenindustrie und für den Export nach Deutschland". Nachstehende Mittheilungen sind unter Zugrundelegung und Erweiterung beider Arbeiten zusammengestellt.

Die in den Berichten gegebenen Daten über die Roheisen- und Kohlenproduction Rufslands sind bereits in "Stahl und Eisen" veröffentlicht worden. Ich wiederhole deslalb nur die Production des Jahres 1899 und füge die weiteren Daten, soweit dieselben bekannt sind," hinzu-

## Rufslands Roheisenerzeugung in 1000 Tonnen:

 Jahr
 Ural
 Mittel
 884
 Polen
 Nord
 sibi- Fin- rien
 Za- rien
 Land
 + ammen

 1899
 734,5
 243,3
 1354,0
 908,7
 32,07 | 10,00
 21,92
 2703,89

 1900
 823,1
 233,2
 1507,2
 300,0
 ca.
 365
 2000,0

 1901
 419,2
 104,7
 714,5
 150,5
 n
 15,5
 1404,4

Während die Zunahme der Production im Jahre 1899 gegen das Jahr 1898 noch etwa 500 000 t betrng, ist sie für das Jahr 1900 gegen 1899 auf etwa 200 000 t zurückgegangen und wird im Jahre 1901 bereits einem empfindlichen Rückgrang gewichen sein.

Bezüglich der Deckung des Eisenbedarfes durch die einheimische Production herrscht die gewifs zutreffende Ansicht, daß der gesammte Bedarf mit der Zeit durch das Inland gedeckt werden wird. Der Bedarf an Robeisen wird heute sehon mit mehr als 98 % in Rufsland selbst erblasen, während noch im Jahre 1886 nur 66 % einheimischen Ursprunges waren.

"Es kann indessen keinem Zweifel unterliegen, "so berichtet das kaiserliche Consulat, "daß Ruf

<sup>\* &</sup>quot;Stahl und Eisen" 1901, S. 63,

<sup>\*\*</sup> Es ist \(\text{iberaus schwer, zuver\)\(\text{lissige}\) Daten \(\text{iber}\)\(\text{iberaus}\)\(\text{dier pussiehe Montan-Statistik zu erbulten, \(\text{dier statistik unleht berausglebt.}\)\(\text{Die hier auggelenen Xahlen sind gr\(\text{ofstenthells}\)\(\text{den Berichten des St\)\(\text{aindigen Bureaus der Eisenindustriellen Ru\)\(\text{falands}\)\(\text{asstendigen Bureaus der Eisenindustriellen Ru\)\(\text{falands}\)\(\text{asstendigen Bureaus}\)\(\text{den Eisenindustriellen Ru\)\(\text{falands}\)\(\text{asstendigen Bureaus}\)\(\text{den Eisenindustriellen Ru\)\(\text{falands}\)\(\text{den Eisenindustriellen Ru\)\(\text{den Eisenindustriellen Ru\}\)\(\text{den Eisenindustriellen Ru\}\

land in absehbarer Zeit immer noch der Einfuhr sas dem Anslande bedärfen wird." Allerdings wird es sich hierbei im wesentlichen nar um Verfeinerungsproducte and besonders am Maschinen handeln können. Die natürliche Entwicklung ieder Industrie fordert eine stetig fortschreitende Verfeinerung der Producte und diese Entwicklung wird unzweifelhaft gefördert durch Krisen und Absatzschwierigkeiten, wie sie die russische Eisenindustrie zur Zeit erleidet. Zwar werden gewifs noch Jahrzehute vergehen, ehe Rassland eine concurrenzfähige, auf einem geschulten Arbeiterstamm and anf einer soliden Feinmechanik basirende Maschinenindustrie besitzt, aber man wird doch mit einer stetig fortschreitenden Verdrängung des Imports an Eisenwaaren zu rechnen haben. Die bisherige Statistik scheint dieser Auffassung zu widersprechen, da die absolute Höhe der Einfuhr noch eine Steigerung zeigt, aber im Verhältnifs znm Gesammtverbrauch besteht bereits seit Jahren ein nicht zu unterschätzender Rückgang. (Siehe Tabelle I.)

Für das Jahr 1901 dürfte der Verbranch auf unter 24,0 kg a. d. Kopf der Bevölkerung zurückgegangen und die Einfuhr von Roheisen auf unter 1/2 0/0 des Verbranchs gefallen sein.

Das procentuale Maximum der Einfuhr wurde mit 37,2 % des Verbrauchs im Jahre 1894 erreicht. Seit dieser Zeit zeigt sich eine fortwährende Abnahme. Nachstehende für die ersten sechs Monate der Jahre 1899, 1900 und 1901 zusammengestellte Tabelle giebt ein Bild von ihrem weiteren, sehr bedentenden Rückgaug.

Es sind darin nur die weitere Kreise interessirenden Artikel namentlich aufgenommen worden. (Siehe Tabelle II.)

Gesammteinfuhr in Form von Roheisen und Fabricaten nuggerechnet in 1000 Tonnen Robeisen:

| 1899   | 1900  | 1901 I. Sem. |
|--------|-------|--------------|
| 1006,1 | 394,3 | 220,8        |

Die Einfuhr ist also in den beiden letztenJahren anfweniger als die Hälfte and um mehr als eine halbe Million Tonnen, d. i. mehr als 35 Millionen Pud zurückgegangen.

Wenngleich erwartet werden kann, dass bei einem Wiederanfblühen der Industrie anch die Einfuhr wieder zunimmt, so muss doch damit gerechnet werden, dass die Noth der russischen Werke dieselben zwingen wird, dem Bezuge der auswärtigen Fabricate die größte Aufmerksamkeit zu widmen and die Gründe für diese Bezüge, wie gleichmässige Qualität, schwierige Fabrication and zuverlässige Bediennng allmählich wettzumachen.

Die Preisgestaltung der Inlandsproducte bietet ein geradezu klägliches Bild. Der Roheisenpreis, welcher vor etwa 2 Jahren noch 70 bis 80 Kopeken f. d. Pud, d. i. etwa 92 bis 106 M f. d. Tonne betrug, ist in Südrufsland bis auf unter 50 Kopeken, in dringenden Fällen bis auf 45 Kopeken f. d. Pud, d. h. nnter 60 # f. d. Tonne, und in Polen auf unter 60 Kopeken f. d. Pud, d. h. auf unter 79 . f. d. Tonne and damit unter die Herstellungskosten gefallen. Dabei ist der Absatz ganz außerordentlich erschwert. größte Theil der Werke hat den Betrieb eingeschränkt, einige Werke stehen ganz und Aufträge müssen zu numöglichen Preisen übernommen werden.

Im Anfang vorigen Jahres fanden in Petersburg im Finanzministerium unter dem Vorsitz des Geheimraths Kowalewski Berathungen der Eisenindnstriellen wegen Abhülfe der Folgen der Krisis statt.\* Nach den dort vorgelegten Daten waren in Südrnísland Anfang des Jahres 1901 29 Hochöfen in Fener, 13 außer Betrieb, 7 im Ban und 5 in Reparatur. Am 1. Januar 1902 waren 32 Hochöfen in Fener, 13 waren ausgeblasen, 4 im Bau und 6 in Reparatur. Auch in Polen ist eine Reihe von Hochöfen in Skarzysko, Stomporkow, Hutta Bankowa, Ostrowice, sowie eine Anzahl von kleinen, mit Holzkohlen betriebenen Oefen außer Betrieb gesetzt worden. Wie weit die Production im Verhältniss zu der höchsten bezw. geringsten Productionsfähigkeit geschränkt wurde, möge folgende Zusammenstellnng zeigen:

ln 1000 Tonnen:

|        |   | Productionsfählgkeit |         |         | Production |               |
|--------|---|----------------------|---------|---------|------------|---------------|
|        |   |                      | minimal | maximal | 1900       | Einschränkung |
| Süd .  |   |                      | 1400    | 2630    | 1507       | 43 %          |
| Mittel | i | Ċ                    | 155     | 377     | 233        | 38 %          |
| Nord   |   |                      | 25      | 52      | 36         | 30 º/e        |
| Polen  |   |                      | 200     | 346     | 300        | 13 º/o        |
| Ural . | i |                      | 800     | 920     | 823        | 110/0         |

Diese Tabelle spricht für sich.

Am wenigsten ungünstig liegen die Verhältnisse im Ural, aus diesem Revier lanteten die Berichte nicht gar so trostlos, was wohl anf die weniger stürmische Entwicklung der letzten Jahre und auf die größere Solidität der Marktund Absatzverhältnisse znrückznführen ist, da dieses Revier weniger von den Bestellungen der Regierung und der Eisenbahnen abhängt.

Bei den Berathungen behufs Hebung der die metallnrgischen Indnstrie worden schiedensten Vorschläge gemacht. Als Gründe des allgemeinen Niederganges wurden allseitig anerkannt:

Zunächst, daß die wild ansteigende Conjunctur durch ungewöhnliche Bestellungen der

Die Red.

<sup>\*</sup> In jüngster Zeit haben noch Sonderverhandlungen stattgefunden, welche bezweckten, die von den im Süden gelegenen Eisenwerken geplante, bereits in den belgischen Parlamenten erörterte Syndicatsbildung unter Mitwirkung der Regierung zu fördern.

Tabelle L. Rufslands Erzeugung, Einfuhr und Verbrauch von Roheisen in 1000 t.

|                                                                                 | 1893            | 1894            | 1895            | 1896           | 1897            | 1898           | 1899            | 1900           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Einheimisches Robeisen                                                          | 1161,7<br>160,6 | 1813,8<br>154,7 | 1455,5<br>132,9 | 1613,3<br>75,8 | 1868,5<br>102,1 | 2223,5<br>99,9 | 2674,7<br>136,8 | 2000,0<br>51,8 |
| Summa<br>Gesammtverbrauch incl. Eisen- und<br>Stahlfabricate auf Roheisen umge- | 1822,3          | 1468,5          | 1598,4          | 1688,6         | 1970,6          | 2323,1         | 2811,5          | 2951,8         |
| rechnet                                                                         | 1679,5          | 2092,7          | 2284,1          | 2451,5         | 2725,0          | 3164,8         | 3680,8          | 3294,3         |
| Robeisen in Form von Fabricaten eingeführt                                      | 357,2           | 624,2           | 645,7           | 762,9          | 754,4           | 840,9          | 868,8           | 842,5          |
| Gesammt-Roheisen: (Einführ)                                                     | 517,8           | 778,9           | 778,6           | 838,2          | 856,5           | 940,8          | 1006,1          | 394,3          |
| In Procenten vom Gesammtverbrauch: Einfuhr von R heisen                         | 9,9<br>20,9     | 7,4<br>29,8     | 5,9<br>28,9     | 3,1<br>31,1    | 3,8<br>27,6     | 3,2<br>26,5    | 3,7<br>23,6     | 1,5<br>10,4    |
| % Summa Einfuhr                                                                 | 30,8            | 37,2            | 84,8            | 34,2           | 81,4            | 29,7           | 27,8            | 11,9           |
| Verbrauch pro Kopf der Bevölkerung<br>kg:                                       | 13,1            | 16,1            | 18,5            | 18,9           | 20,5            | 25,1           | 28,9            | 25,0           |

Tabelle II. Rufslands Einfuhr für 6 Monate in 1000 t.

|                                                                                                                                                                         | I. Semester                 |                            |                             | I. Semester   |                 |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|------------|--|
|                                                                                                                                                                         | 1899                        | 1900                       | 1901                        | 1899          | 1900            | 1901       |  |
| Roheisen aller Art                                                                                                                                                      | _                           | _                          | =                           | 49,7<br>6,5   | 22,3<br>4,3     | 7,2<br>3,6 |  |
| Sa. Roheisen und Roheisenerzeugnisse                                                                                                                                    | _                           |                            |                             | 56,2          | 26,6            | 10,8       |  |
| Stab- und Sorteneisen<br>Eiserne Schienen<br>Eisenbleche bis Nr. 25                                                                                                     | 73,1<br>2,1<br>57,8<br>16,0 | 22,1<br>1,2<br>14,6<br>9,7 | 16,8<br>0,6<br>13,0<br>13,1 | 0.71          | =               | Ξ          |  |
| Sa. Eisen                                                                                                                                                               | 149,0                       | 47,6                       | 43,0                        | 149,0         | 47,6            | 43,0       |  |
| Stab- und Sortenstahl Stahlschienen Stahlbleche bis Nr. 25 " aufwärts von Nr. 25                                                                                        | 13,9<br>3,4<br>3,0<br>0,3   | 7,2<br>2,7<br>1,5<br>0,2   | 5,4<br>0,5<br>0,95<br>0,25  | =             | =               | 1 1 9 7    |  |
| Sa, Stahl                                                                                                                                                               | 20,6                        | 11,6                       | 7,10                        | 20,6          | 11,6            | 7,1        |  |
| Eisen- und Stahlerzeugnisse, Kesselarbeiten,<br>Stahlgafs, Robre, Schmiedestücke u. s. w.<br>Draht- und Drahterzeugnisse<br>Sensen, Sicheln, Scheeren und diverse Hand- | Ξ                           | =                          | 3                           | 13,9<br>5,8   | 9,7<br>3,6      | 9,3<br>2,9 |  |
| werkszenge                                                                                                                                                              | 3,90                        | 2,15                       | 1,40                        | 8,0           | 7,4             | 7,6        |  |
| Fextilmaschinen. Metall- und Holzhearheitungsmaschinen .                                                                                                                | 16,70<br>7,08               | 10,13<br>3,34              | 4.21<br>1,57                | C 5           |                 | _          |  |
| Locomotiven Landwirthschaftliche Locomobilen.                                                                                                                           | 2,50<br>3,30<br>3,30        | 1,46<br>4,05<br>6,80       | 0,18<br>-4,18<br>9,44       | =             | _               | _          |  |
| Mäh und Dreschmaschinen<br>Landwirthschaftliche Maschinen aller Art<br>Maschinentheile                                                                                  | 10,92<br>18.10              | 14,87<br>15,50             | 15,87<br>8,74               | 3             | =               | _          |  |
| Diverse                                                                                                                                                                 | 37,90                       | 33,30                      | 24.51                       |               | _               |            |  |
| Sa. Maschinen und Apparate                                                                                                                                              | 103,7                       | 91,6                       | 70,1                        | 103,7         | 91,6            | 70,1       |  |
| Sa. Einfahr Eisen- und Stahlfabricate                                                                                                                                   | _                           | _                          | -                           | 301,0         | 171,5           | 140,0      |  |
| Umgerechn, auf Roheisen im Verhältnifs 150: 100 Hierzu oben aufgeführtes Roheisen                                                                                       |                             |                            |                             | 451,5<br>56,2 | 257,25<br>26,60 | 210,0      |  |
| Sa. Robeisencinfuhr                                                                                                                                                     |                             |                            |                             | 507,7         | 283,85          | 220,8      |  |

Krone und der größeren Gesellschaften, d. h. im wesentlichen für Eisenbahn- und Dampfschiffbauten geschaffen wurde und, dass das unvorhergesehene Ausbleiben dieser Aufträge die zahlteich entstandener metallurgischen Werke in ihrer Entwicklung plötzlich lahm legte. So blieb u. a. der erwartete Auftrag für die sibirische Bahn aus, da für den schleunigst in der Mandschurei herzustellenden Bahnbau die Regierung Schienen aus Nordamerika bezog. Folgende Zusammenstellung zeigt, wie groß das Mifsverhältnifs zwischen Bestellungen und Productionsfähigkeit gerade für Eisenbahnbedarf gestiegen ist:

In 1000 Tonnen.

|                   | Normalbestellung       | Bestellung für 1901                | Productionsfähigkeit   |
|-------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Eisenbahnschienen | 197,0 entsprech, 296,0 | Bohelsen<br>164,0 entsprech, 246,0 | 476,0 entsprech, 714,0 |
| Verbindungsstücke | 51,0 , 76,5            | 32,8 . 49,2                        | 65,5 " 98,5            |
| Locomotiven       | 1025 Stück " 85,2      | 881 Stück " 72.1                   | 1100 Stück " 90,0      |
| Waggons           | 18000 , , 147,5        | 11000 " " 90,1                     | 31000 , , 254,0        |
| Personenwagen     | 1000 , . 16,4          | 500 , , 8,2                        | 1200 " " 20,0          |
| Summa             | 621.6                  | 465.6                              | 1176.5                 |

Noch im Jahre 1900 hatten die Hütten von den Eisenbahnen Bestellungen in der Höhe eines Verbrauches von rund einer Million Tonnen Roheisen!

Andererseits liegt aber eine der Hauptursachen der Krisis unzweifelhaft in der übermäßigen Speculation und in den Gründungsverhältnissen riner Reihe von Unternehmungen. Viele Actiengesellschaften wurden unverhältnifsmäßig theuer regründet und die anfangs erzielten Betriebszewinne gingen in Form von Dividenden ins Ausland, so dafs diese Kapitalien der Industrie entzogen wurden. Naturgemäß zogen die Schwierigkeiten, welche der Niedergang der Conjunctur den unsoliden Gründungen in erster Linie bereitete, die solideren Unternehmungen in Mitleidenschaft, so daß bald viele jüngere Unternehmungen vor dem Ruin standen und ältere Werke ihre Reserven theilweise verloren oder keine Dividenden zahlten

Zu den von den Industriellen empfohlenen Mitteln zur Anbahnung normaler Verhältnisse gehörte zunächst die Errichtung einer Börse zur Regelung der Beziehungen zwischen Nachfrage und Angeliot. Hierzu äußerte sich das Finanzministerium höchst anerkennungsvoll und versprach seine Hülfe. Zu der weiteren Forderung der Beschaffung billigen Credits bemerkte der Vertreter der Staatsbank, dass letztere naturgemäß nur kurze Credite gewähren könne und das sie bereits 60 Millionen Rubel in verschiedener Form in metallurgischen Unterschmungen stecken habe. Die Wünsche bezüglich Verbilligung der Eisenbahntarife für Noble und Erz wurden von der Regierung als umöglich abgelehnt, da die Tarife für diese Producte bereits bis zum änsersten herabgesetzt seien. Ebenso wurden die Vorschläge bezüglich einer zeitweiligen Einstellung der Zollerhebung auf ausländischen Koks und Kohle für die Westgrenze als undurchführbar zurückgewiesen, da

das Finanzministerium jeder Abanderung des bestehenden Zolltarifs principiell zuwider sei. Dagegen solle der Vorschlag einer Aufhebung der Bergsteuer von 11/2 Kopeken f. d. Pud für das ins Ausland zu exportirende Roheisen von der Regierung einer wohlwollenden Präfung unterzogen werden. Die Einstellung dieser Steuer ist denn auch seit Mitte 1901 für die gesammte Erzengung an Roheisen thatsächlich durchgeführt worden. Ebenso wurde den Besitzern der Eisenerzgruben im Krivoi Roger Kreise die Erlaubnifs, einen Theil ihrer Erze dnrch die Zollämter des Königreichs Polen ohne Zoll, welcher I Kopeke f. d. Pud beträgt, ausführen zu können, in Aussicht gestellt.

Mit diesen Ergebnissen wurden die Berathungen in Petersburg geschlossen und, wie ich glaube, nicht ohne das allgemeine, wenn auch unausgesprochene Gefühl hinterlassen zu haben, daß eine nachhaltige Besserung der Krisis nicht von den Bestellungen der Regierung, sondern nur von der Hebung und Festigung des allgemeinen Consums zu erwarten bleibt, und dass letzterer dnrch die Verbilligung der Productionskosten, durch das Einhalten mässiger Marktpreise des Eisens, sowie durch die Durchbildung eines wohlorganisirten Kleinhandels gefördert werden

Rufslands Kohlenförderung zeigte im Jahre 1900 noch eine ziemlich ansteigende Entwicklung. Es wurden gefördert in 1000 Tonnen:

|         | 1899         | 1900    |          | 1900     |
|---------|--------------|---------|----------|----------|
|         | 1000         | 1. Sem. | 11. Sem. | Summa    |
| Süd     | <br>8427,60  | 5439,4  | 5896,2   | 11335,6  |
| Ural    | <br>360,36   | 202,97  | 165,45   | 368,42   |
| Polen   | <br>3971,91  | 1996,60 | 2112,40  | 4109,00  |
| Mittel  | <br>155,68   | 149,40  | 124,45   | 273,85   |
| Uebrige | <br>188,45   | 34,18   | 29,64    | 63,82    |
| Summa   | <br>13104,00 | 7822,55 | 8338,14  | 16150,69 |

Der Antheil des Donezgebietes an der Gesammtkohleuförderung ist von 64,31 % auf 70,18 % gestiegen, dagegen derjenige Polens von 30,31 % auf 25,45 % zurückgegangen.

Die Koksfabrication erreichte im Jahre 1901 bereits die aufserordentliche Höhe von 2 ½ Millionen Tonnen Kohle verbraucht. Anch die Einfuhr von Koks zeigt steigende Tendenz. Während sich dieselbe 1895 noch auf rund 300 000 t belief, erreichte sie im Jahre 1900 eine Höhe von 560 000 t. Hiervon wurden etwa 230 000 t aus Deutschland und etwa 220 000 t aus Oestereich einzefährt.

In der Erzversorgung Rufslands sind in den letzten Jahren größere Verschiebungen nicht eingetreten. Man wendet sich im Süden Russlands immer mehr der Erforschung und der Gewinnung der localen Erze, meistens Thoneisensteine, zu. Diese Entwicklung wurde zwar in letzter Zeit wieder gehemmt durch das außerordentliche Fallen der Preise im Krivoi Roger Erzrevier. Auch hier hat die stürmische und speculative Entwicklung eine empfindliche Krisis gezeitigt. Der weitaus größte Theil des Erzvorkommens wird nicht von den Besitzern, sondern von Pächtern abgebaut. 15757 Defsiätinen (zu 109,25 ar) von den gemutheten 18646 Dessjätinen Erzfeld sind gepachtet und von den 36 Unternehmungen des Bezirks arbeiten nur 6 auf eigenem Besitz. Naturgemäß entwickelte sich bei dem Aufschwung der Eisenpreise ein wildes Hinauftreiben der Pachtsummen. Die Pacht, welche normal etwa 1 Kopeke pro Pud geförderter Erze betrug, stieg bis zu 3 Kopeken, in einzelnen Fällen bis 5 Kopeken f. d. Pud. Die Mehrzahl der kleinen Pächter, welche zu diesen abnorm hohen Raten abgeschlossen hatten, kamen nicht zu einer großen Förderung, und nur die großen Unternehmungen, deren Gesammtförderkosten unter 4 Kopeken pro Pud blieben, konnten sich erhalten.

Die Förderung der Krivoi Roger Erze betrug in den Jahren 1895 bis 1899:

|                                                                                          | 1895 | 1896   | 1897   | 1895    | 1899   | 1. Sem.<br>1900 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|--------|-----------------|
| In 1000 t<br>Verhältnifs z.<br>Gesammtför-<br>derung der<br>Eisenerzgru-<br>ben Südrufs- |      | 1156,0 | 1755,0 | .1975,0 | 2615.0 | 1400,0          |
| lands %                                                                                  | 96,5 | 92,8   | 91,3   | 93,0    | 86,2   | 87,0            |

Der Absatz der Krivoi Roger Erze erfolgt mid er sich er was 90 % an die sichrussische Eisenindustrie, der verhleibende Rest geht zum größten Theil nach Polen und einen geringen Antheil verarbeiten die in der Nähe von Moskan gelegenen Eisenwerke. Mit dem Rückgange des Absatzes der Eisenindustrie begann auch eine starke Einschränkung der Förderungen der Gruben des Krivol Rog. In manchen Gruben wurde der Betrieb auch unter dem zwingenden Druck der Geldnoth aufrecht erhalten und die Erze dann ohne Rücksicht auf die Selbstkosten verkauft. Die Preise gingen immer weiter zurück und die Grubenbesitzer sahen sich gezwungen, nach anderen als einheimischen Absatzquellen Umschan zu halten. Der Minister genehmigte schließlich die zollfreie Ausfuhr nach Schlesien, vorbehaltlich einer jedesmal besonders einzuholenden Erlaubnifs.

Letztere erlangte nun zunächst einer der gröfsten Grubenbesitzer, L. M. Kolatschefsky, für einen zollfreien Export von 3, nach anderer Version 6, Millionen Pud. Eine Reihe oberschlesischer Hütten hat Versuche mit Probebezügen angestellt and sind diese Versuche hinsichtlich der Qualität meist zufriedenstellend ausgefallen. Gleichwohl sind größere Lieferungsverträge noch nicht zum Abschlufs gelangt, was wohl in erster Linie anf die außergewöhnlich schlechte Conjunctur und die hierauf basirende abwartende Haltung der oberschlesischen Eisenhütten, sowie auf die vielfach laufenden, mehrjährigen Magneteisensteinschlüsse zurückzuführen ist, Außerdem können die Krivoi Rog-Erze wegen ihrer Phosphorarmnth und wegen ihres hohen Preises für die phosphorhaltigen Grängesberger Magnete in den meisten Fällen keinen Ersatz und keine Concurrenz bieten, sondern nur für die verhältnifsmäßig theueren spanischen Erze, welche etwa 22 M Basis 50 % Feloco Oberschlesien kosten, sowie für die phosphorarmen Magnete, z. B. Gellivara, Klasse A und B, bei denen für die Phosphorarmuth Ueberpreise gezahlt werden müssen und welche sich für Klasse B auf 24,50 M, Basis 60 % Fe loco Oberschlesien stellen. Selbst bei billigster Preisstellung dürfte es unmöglich sein, 60 bis 65 procentige Krivoi Rog-Erze unter 24 M f. d. Tonne franco Oberschlesien zu liefern, die Fracht Krivoi Rog-Sosnowice beträgt etwa 151/2 M und ein bedeutender Absatz wird sich kaum entwickeln können, da die Gesammteinfuhr an spanischen Erzen im höchsten Falle auf 50 000 t d. i. etwa drei Millionen Pud bemessen werden kann und dieselben an phosphorarmen Gellivara-Erzen z. Zt. nicht mehr als 2000 t, d. i. etwa 120 000 Pud beträgt. Ansserdem können für die Fabrication von Coquillenroheisen die leicht redncirbaren spanischen Erze wegen der Nothwendigkeit einer hohen Kohlung des Eisens nicht vollständig entbehrt werden.

Daneben bleibt noch die Verwendung der Krivoi Rog-Erze für die Zwecke des Martinbetriebes. Hierfür bilden diese reichen Erze wegen ihrer Phosphorarmnth (0,015%), ihrer Kupferfreiheit und ihres außerordentlich geringen Rückstandgehaltes (3 bis 5%) ein geradezu glänzend geeignetes Erz und ich bin der Ausicht, dass gerade diese Verwendnugsmöglichkeit in Oberschlesien durch eingehende Versuche baldigst erforscht werden sollte. Der Erzverbrauch der Martinöfen Oberschlesiens beträgt z. Zt. etwa 6400 t, er liefse sich mit den vorzüglichen Krivoi Rog-Erzen wohl auf 10 000 t und höher steigern.

lmmerhin bleibt die normale Aufnahmefahigkeit Oberschlesiens, wenn dieselbe nicht unter dem Druck eines zeitweisen Erzmangels infolge irgend einer Conjunctur steht, für die Krivoi Rog-Erze ziemlich beschränkt. Angenommen, die Halfte der bisher eingeführten spanischen Erze und die gesammte Einfuhr der phosphorarmen Magnete würden durch Krivoi Rog ersetzt, so könnten die Hochöfen maximal 30 000 t, die Martinöfen 10 000 t, d. h. in Summa 40 000 t verarbeiten.

Optimisten sind allerdings der Ausicht, daß die Krivoi Rog-Erze auch einen wesentlichen Theil der steirischen Spatheisensteine verdrängen würden. Meines Erachtens jedoch mit Unrecht. Vom technischen Gesichtspunkte läßt sich allerdings zugeben, dass die steirischen Erze theilweise durch die phosphorarmen und kupferfreien Krivoi Rog-Erze ersetzt werden könnten, aber wirthschaftlich bleibt dieser Ersatz eine unnatürliche Treibbauspflanze, welche nur gedeihen kann, wenn die Krivoi Rog-Erze zu den denkbar ungünstigsten, und die steirischen Spathe zu hohen Preisen auf den Markt gebracht werden. Wenn wir selbst mit der Möglichkeit einer derartigen Constellation rechnen, so würden die oben berechneten 40 000 Tonnen sich höchstens um 60 000 Tonnen, d. i. 2/3 der jetzigen Einfuhr von steirischen Spathen, erhöhen können, und so ware nach dieser optimistischen Berechnung im allerungünstigsten Falle eine Einfnhr von 100 000 Tonnen d. i. 6 Millionen Pud Krivoi Rog-Erze tach Oberschlesien denkbar, was bei einer Förderang von 170 Millionen Pad als eine ins Gewicht fallende Entlastung der Krivoi Roger Gruben wohl nicht angesehen werden kann!

Zum Schlufs noch eine aus den Nachweisen des Kaiserlich dentschen statistischen Amtes zusammengestellte Statistik über Deutschlands Ausfahr nach Rufsland an Eisen und Eisenwaaren, Kohlen und Koks. Auch bier erblickt man bei fast allen Zweigen das trübe Bild eines mehr oder minder empfindlichen Rückganges.

Deutschlands Ausfuhr nach Rufsland

|                                                     | 1899    | 1900   | 1901         |
|-----------------------------------------------------|---------|--------|--------------|
| Eisen und Eisenwaaren:                              |         |        |              |
|                                                     | 10835   | 5HIN)  | 940          |
| loheisen.                                           | 44042   | 13600  | 8420<br>6500 |
| ck- und Winkeleisen                                 | 640     | 13000  | 6000         |
| Lisenbahnlaschen u. Schwellen                       |         | F000   | · verce      |
| Sisenbahnschienen                                   | 10675   | 5000   | 2700         |
| Schmiedbares Eisen in Stäben;                       |         |        |              |
| Radkranz- u. Pflugschaaren-                         |         |        |              |
| eisen                                               | 75250   | 36780  | 34270        |
| latten u. Bleche aus schmied-                       |         |        |              |
| barem Eisen, roh                                    | 31350   | 17270  | 1702         |
| lesgl. polirt, gefirnifst, ver-<br>kupfert u. s. w. |         |        |              |
| kupfert u. s. w                                     | 1.00    | 410    | -            |
| Sisendraht, roh                                     | 1720    | 1200   | 2420         |
| werkupfert, verzinnt u. s. w.                       | 750     | 870    | _            |
| Community Elements                                  |         |        |              |
| (ianz grobe Eisenwaaren:                            |         |        |              |
| Sisenguiswaaren, roh                                | 4100    | 3000   | 253          |
| Ambosse, Brecheisen, Hacken-                        |         |        |              |
| nägel u. s. w                                       | 775     | 730    | 72           |
| Ankerketten                                         | 62      |        | -            |
| Orahtseile                                          | 560     | 330    | 27           |
| Brücken u. Brückenbestandtheile                     | - 1     | -      | 181          |
| Eisenbahnachsen, Eisenbahn-                         |         |        |              |
| radeisen, Eisenbahnräder,                           |         |        |              |
| Puffer .                                            | 590     | 725    | 136          |
| Puffer                                              | 31.0    | 7 200  |              |
| aus schmiedb, Eisen, rohe .                         | 1480    | 2030   | 208          |
|                                                     |         |        | -            |
| Grobe Eisenwaaren:                                  |         | 1      |              |
| Nicht abgeschliffen, gefirnifst,                    |         | ,      |              |
| verzinkt                                            | 1       | 14850  | 1341         |
| Drahtstifte                                         | 11 1    | 1050   | 106          |
| Waaren, emaillirte                                  | 30060   | 1375   | 156          |
| Waaren, abgeschliffen, gefirnifst                   |         |        |              |
| u. s. w.                                            | II :    | 5910   | 750          |
| Werkzeuge, eiserne                                  | 1       | 815    | 89           |
|                                                     | 1       |        |              |
| Feine Eisenwaaren:                                  |         |        |              |
| Aus Gufs                                            | 2840    | 1170   | 123          |
| Aus schmiedbarem Eisen                              | 1 20-40 | 1400   | 171          |
| Nähmaschinen ohne Gestell .                         | 1300    | 1400   | 174          |
| ahrräder und Fahrradtheile .                        | 147     | 130    | 14           |
| Messerwaar, u. feine Schneide-                      |         |        |              |
| werkzeuge                                           |         | 740    | 100          |
| Schreib- und Rechenmaschinen                        | Q- 1    | 3      |              |
| lagd- und Luxusgewehre, Ge-                         |         |        |              |
| webrtheile                                          | 14      | 17     | 1            |
| Nähnadeln u s. w.                                   | 23      | 21     | 2            |
| Ibrfonrnituren                                      | 80      | 100    | 15           |
|                                                     | -       | _      |              |
| Summa                                               | 217293  | 116726 | 10555        |
| Maschinen:                                          |         |        |              |
| ocomotiven, Locomobilen                             | 5250    | 4025   | 317          |
| Maschinen und Maschinentheile                       | 49100   | 41200  | 3410         |
| Nähmaschinen mit Gestell                            | 1375    | 1210   | 115          |
| N C1 1                                              | 1790    | 780    | 70           |
|                                                     |         |        | / ( )        |
| Dampfkessel                                         |         |        |              |
| Summa                                               | 57515   | 47215  | 3912         |

716000 854000 845000

240000 232000 196000

# Die muthmafsliche Dauer des Fortbestehens des Eisenerzbergbaus der Lahn- und Dillreviere.

Die Commission zur Förderung der Lahnkanalisation, an deren Spitze Herr Generaldirector Ed. Kaiser-Wetzlar steht, bat in einer anziehenden "Denkschrift zur Begründung der Nothwendigkeit und Berechtigung der Lahnkanalisation" zunächst den wirthschaftlichen Werth dargelegt, den eine Einbeziehung dieses Flusslaufes in die große wasserwirthschaftliche Vorlage haben würde. Sie würde, abgesehen von dem Nutzen für andere Industrien und den Handel und Wandel des Lahnbezirks, vor allem den Untergang des Bergbaues und der Hüttenindustrie dieses Gebietes verhindern und damit der zahlreichen, sefshaften, tren an der Scholle hängenden Arbeiterschaft ein trauriges Schicksal ersparen, das sie nicht verdient habe. Gerade die Lahnhütten, die ausschliefslich heimische Bodenschätze verarbeiten, seien für die Entwicklung der deutschen Eisenindustrie von großer Bedeutung gewesen, insbesondere weil sie zuerst die Darstellung von Qualitäts-Giefserei-Roheisen anfgenommen hätten und weil es ihnen nach harten Kämpfen und unter großen Opfern gelungen sei, das Uebergewicht des englischen Giefserei-Robeisens zu beseitigen und diese Marke immer mehr von dem dentschen Markte zu verdrängen.

Weiterhin macht die Denkschrift über die muthmäßliche Daner des Fortbestehens des Eisenerzbergbaus im Lahn- und Dillreviere die nachfolgenden von Herrn Geheimen Bergrath Rieman nin Wetzlar herstammenden Mittheilungen;

"Die Eisenerzvorkommen der Lahn- und Dillgegend sind, soweit sie eine technische Bedentung erlangt haben, an die Gebirgsformationen des Ober- und Mitteldevons gebunden. Sie liefern Roth- und Branneisenerze. Erstere, die Rotheisenerze, treten am hänfigsten auf der Grenze zwischen zwei verschiedenen Gesteinsarten des Oberdevons auf, zwischen Schalstein und Cypridinenschiefer, Schalstein und Goniatitenkalk. Goniatitenkalk und Cypridinenschiefer, Diabasmandelstein und Schalstein oder Goniatitenkalk u. s. w. Gewöhnlich bildet der Schalstein das Liegende der Ablagerungen. Hingegen sind die Brauneisenerze immer an den mitteldevonischen Stringocephalenkalk gebunden: sie bilden Ueberlagerungen desselben und sind jüngerer Entstehung. Ihre Bildung begann erst in der Tertiärzeit und dauert in der Gegenwart noch fort.

Beide genannte Eisenerzarten sind unzweifelhaft dadurch entstanden, daß eisenhaltige Wasser anf oder zwischen Kalkstein circulirten, dabei den Kalk auflösten und mit sich fortführten, ihren Eisengehalt aber dafür fallen ließen, wodurch sich nach und nach Eisensteinlager bildeten. Eine lebhafte Circulation der Wasser kann aber selbstverständlich nur in der Nähe der Erdoberfläche stattfinden, während in größerer Tiefe dieselben mehr stagniren müssen, und deshalb werden die Eisensteinlager sich vorzugsweise immer nur über den Sohlen der Bodeneinsenkungen gebildet haben, welche an der Erdoberfläche zur Zeit der Entstehung derselben vorhanden waren. Da nun aber seit den gewaltigen Verschiebungen, welche in der Tertiärzeit infolge des Hervorbrechens der Basalte gerade in der Lahn- und Dillgegend, wo zwischen den beiden großen Basalterhebungen des Vogelsberges und des Westerwaldes zahlreiche kleinere Durchbrüche stattgefunden haben, in der Gestaltung der Erdoberfläche keine großen Veränderungen bezüglich der Niveauverhältnisse mehr vorgekommen sein werden, so darf man annehmen, dass die auf dem Stringocephalenkalk liegenden Brauneisensteinlager, weil sie jünger sind, nicht unter die Sohlen der gegenwärtig vorhandenen Thäler niedersetzen werden.

Ganz anders verhält es sich aber mit den Rotheisensteinen, deren Eisengehalt als einfaches Eisenoxyd, nicht als Eisenoxydhydrat, wie bei den Brauneisensteinen, darin enthalten ist. Bekanntlich fällt das Eisen aus den in gewöhnlichem Süfswasser befindlichen Lösungen immer als Oxydhydrat, nie als Oxyd nieder, und wenn wir beobachten, daß der Rotheisenstein, auch wenn er jahrhundertelang unter Wasser gelegen hat, unverändert Rotheisenstein bleibt und nur in vereinzelten Fällen annahmsweise einmal in Brauneisenstein übergeht, so müssen wir für diese auffällenden Erscheinungen eine Erklärung zu fünden sunchen.

Dem Chemiker ist bekannt, daß nur aus salinischen Lösungen das Eisen als wasserfreies Oxyd gefällt wird und es bleibt demnach nur übrig anzunehmen, dass zur Bildung der Rotheisensteine die Anwesenheit des Meerwassers nothwendig gewesen sei. Solches war aber seit der Entstehung des Devons bis zur Tertiärzeit unzweifelhaft vorhanden, hat das in der Nähe der Erdoberfläche im Boden eineulirende Wasser. auch wenn es atmosphärischen Ursprungs war. mit Salz geschwängert und dadurch bewirkt, daß die darin aufgelösten Eisensalze, denen der Kalk als Fällungsmittel diente, als Eisenoxyd niederfielen. So sind die Rotheisensteinlager entstanden und zwar ursprünglich und im wesentlichen auch nur über den Sohlen der damals

verhanden gewesenen Thäler. Durch das Herverbrechen der Basalte und wahrscheinlich auch schon viel früher durch die in der Gegend nicht ninder häufigen Diabase und Porphyre sind aber 50 bedeutende Verschiebungen, Hebungen und Senkungen der Gebirgsmassen und damit auch der dazwischen befindlichen Rotheisensteinlager herbeigeführt worden, dass Theile derselben, die früher über den Thalsohlen lagen, jetzt Hunderte von Metern unter den gegenwärtigen Thalsohlen sich befinden, andere Theile aber, die damals unter den Thalsohlen gelegen haben, jetzt viel höher zu finden sind. Von den zahlreichen bergbaulichen Arbeiten, welche die Richtigkeit dieser Thatsache bewiesen haben, sollen hier nur einige angeführt werden.

Auf der Grube Raab bei Wetzlar, deren Stellen an der Lahn, wenige Meter über dem Spiegel derselben angesetzt ist, hat man das Rotheisensteinlager, welches am Lahnberge in der Nähe der Garbenheimer Warte gegen 100 m iber der Sohle des Stollens zu Tage ansging, bis zu einer Teufe von 112 m unter dieser Sohle verfolgt. Dasselbe zeigt dabei ein gleichmäßiges Einfallen von 30 bis 40° gegen Südosten, welches auch in der 112 Metersohle noch regelmäßig vorhanden ist, so dass an einem weiteren Niedersetzen in derselben Richtung nicht gezweifelt werden kann. Das Lager hatte in oberer Teufe nehr Einschlüsse von Eisenklesel als unter der Stollensohle, enthält aber weder über noch unter dieser Sohle bemerkenswerthe Mengen von Kalk and man muss sonach annehmen, dass es, ohne in Kalk überzugehen, noch in erheblich größerer Teufe zu finden ist.

Das Lager der Grube Amanda bei Nanborn, welches durch den nahe dem Wetzbachthale angesetzten Stollen der Grube Juno gelöst ist, hat in der 50 m unter dem Stollen angesetzten Tiefbausohle, sowie in dem von hier aus noch weitere 25 m niedergebrachten Gesenke aoch ganz dieselbe Beschaffenheit, wie in den Banen über der Stollensohle. Es liefert einen kalkhaltigen, sehr geschätzten Rotheisenstein. l'as weitere Niedersetzen dieses Lagers zu bezweifeln liegt kein Grand vor.

Auf der Grube Gntglück bei Braunfels, in den Einzelfeldern Joseph, Ernst, Vereinigung und Gutglück, geht das Lager, welches in der Nähe der Tagesoberfläche edlen Rotheisenstein fahrte, schon in geringer Teufe in kalkhaltigen segenaunten Flussstein über und wird bei 45 m Teufe, 50 bis 55 m über dem nahen Lahnthale und 10 bis 15 m über dem Alsenstollen, so arm an Eisenoxyd, dass man den Betrieb schon im Jahre 1875 in den genannten Einzelfeldern vollständig einstellen mniste. Hingegen geht das machtige, theilweise reiche Erze, theilweise auch Flusstein führende Lager der Grube Maria bei Leun nicht nur bis zur Sohle des an der Lahn angesetzten Carl - Bernhard - Stollens bauwürdig nieder, sondern es ist auch im Jahre 1900 dnrch einen Tiefbau in gleicher Beschaffenheit 27 m unter der Sohle dieses Stollens mit regclmässigem Niedersetzen nachgewiesen worden.

Das Lager der Grube Morgenstern bei Waldgirmes, deren Stollen im Schwalbenbachthale angesetzt ist, steht im Tiefbau in der 45 Metersohle noch sehr edel an.

Auch auf der alten Grube Philippswonne bei Garbenheim ist ein edles Lager bis zn einer Teufe von 50 m unter dem im Lahnthale angesetzten Stollen im Jahre 1900 nachgewiesen

worden.

Auf der Grnbe Lahnstein bei Odersbach hat man das Rotheisensteinlager am rechten Lahnufer bei sehr flachem Fallen in guter Beschaffenheit bis 12 m nnter den Lahnspiegel verfolgt.

In der Sohle des Concordia-Stollens der Grube Christiana bei Villmar, welcher 46 m über dem an der Lahn angesetzten Wilhelm-Erbstollen liegt, ist das Rotheisensteinlager schon in Kalk übergegangen und auf der Grube Hilfe Gottes, deren Feld das Fortstreichen des Christiana-Lagers nach Südwesten deckt, wird das Lager 10 m nnter der Concordia-Stollensohle so kalkig und schwefelkiesig, dass es den Abbau nicht mehr lohnt.

Die Gruben Liebenstein und Justine bei Ahausen, Carlssegen, Diana und Hobegraeben bei Weilburg, Neuereisensegen und Gloria bei Aumenau sind durch tiefe im Lahnthal angesetzte Stollen anfgeschlossen und man hat in den Stollensohlen die Rotheisensteinlager überall edel und unter diese Sohlen regelmäßig einfallend vorgefunden. Unter den Lahnspiegel niedergehende Betriebe haben seither auf den Gruben Lahnstein, Friederike und Neuereisensegen nur in geringem Umfange stattgefunden.

Auf der Grube Rothenberg bei Oberneisen gehen die auf dem Rotheisensteinlager betriebenen Baue bis zu 61,9 m über Normalnull nieder und liegen hier erheblich tiefer als die Sohlen aller benachbarten Thäler.

Wenn von vielen mit dem nassauischen Eisenerzbergbau vertrauten Bergbeamten die mit den vorliegenden Thatsachen in offenbarem Widerspruch stehende Ansicht immer noch festgehalten wird, dass die untere Grenze des Rotheisensteinbergbaues der Lahngegend im Allgemeinen mit den Sohlen der vorhandenen Thäler zusammenfalle, so ist dieses nur so zn erklären, dass diese Beamten der irrigen Meinung sind, die Form der Erdoberfläche habe sich seit der Ablagerung der Devonformation in der Lahn- und Dillgegend nicht mehr wesentlich geändert. Dass diese Ansicht nicht richtig ist, geht aus den obigen Erörterungen über die Bildung der Basalte, Diabase und Porphyre in der genannten Gegend ganz unzweifelhaft hervor.

Leider ist aber diese Ansicht für den Bergban der Gegend recht verhängnissvoll geworden, indem sie die Ursache war, dass man sich zur Ausführung von Versuchsarbeiten nach der Tiefe hin nur selten und schwer entschloß, daß das Vertrauen auf das längere Fortbestehen des Eisenerzbergbaues der Lahn- und Dill-Reviere untergraben wurde und dass, sobald es sich hier nm Verbesserungen der Verkehrs- und Absatzverhältnisse handelte, von den Gegnern im Wettbewerb mit scheinbarer Berechtigung hervorgehoben wurde, der nassanische Eisenerzbergbau habe keine Zukunft mehr, seine Lagerstätten seien im wesentlichen erschöpft und es sei ein vergebliches Bemühen, ihm durch Erleichterung der Verkehrsverhältnisse aufhelfen zn wollen.

In Wahrheit werden die Schwierigkeiten, welche sich dem Fortschreiten des nassauischeu Rotheisensteinbergbaues anf den in größerer Tiefe unzweifelhaft noch vorhandenen Lagerstätten entgegenstellen werden, wohl nicht größer sein als bei jedem anderen Bergbau, ja man wird sogar, nach den bei den bisherigen Tiefbau-anlagen gesammelten Erahrungen zu urtheilen, mit weit geringeren Wassermengen zu kämpfen haben, als auf vielen Bergbaubetrieben anderer Gegenden.

Der nassanische Eisenerzbergbau hat trotz seines schon Jahrhnderte langen Bestehens, abgesehen vou einigen wenigen, oben erwähnten Tiefbauaulagen der neueren Zeit, sich immer nur in gerlngen Teufen bewegt. Die Schächte habeu nur selten Teufen von 80 bis 100 m überschritten und die unter den jetzigen Thalsohlen abgebanten Erzmengen sind zur Zeit noch kleiu, während über den Thalsohlen noch recht beträchtliche Erzvorräthe theils bereits aufgeschlossen, theils mit Sicherheit zu erwarten sind. Die fernere Zukunft dieses Bergbaues wird aber unbedingt auf der Ausbentung der tiefer liegenden, nur zn einem verschwindend kleinen Theile jetzt schon bekannten Lagermittel beruhen.

Wie groß die durch die zukünftigen Tiefbaue noch zu erwartende Erzmenge sein werde, läfst sich durch Berechnung nicht finden, da die Lagerstätten in der Tiefe demselben Wechsel, denselben Unregelmäßigkeiten unterworfen sein werden, wie in den seitherigen oberen Bauen. Wenn man aber erwägt, dass der in der Tiefe liegende noch unverritzte Theil der die Eisenerze enthaltenden Gebirgsmassen wahrscheinlich mächtiger ist, als derjenige Theil der letzteren, welchen man in oberer Tenfe bereits durchsucht hat, so wird man zu der Folgerung kommen müssen, daß in absehbarer Zeit die Erzvorräthe der nassauischen Reviere nicht erschöpft werden können. In früheren Jahrhunderten hat sich der Bergbau daranf beschränken müssen, den verhältnifsmäßig geringen Erzbedarf der einheimischen Holzkohlenhütten zn beschaffen, welche Stab- und Gusseisen darstellten, er hat auch in längeren Zeitränmen ganz darniedergelegen, aber seit etwa 50 Jahren versendet er seine Producte zum größten Theil in ferne Gegenden und seitdem ist er einer der wichtigsten Producenten von Eisenerzen in ganz Deutschland geworden. Dass er die gegenwärtige und wohl auch eine noch größere jährliche Fördermenge, vielleicht noch ein Jahrhundert lang, zu liefern imstande sein werde, kann nicht bezweifelt werden."

# Mittheilungen aus dem Eisenhüttenlaboratorium.

# Apparat zur Analyse von Leucht- und Heizgasen.

Einen Apparat für technische Untersuchungen in der Form des Orsat-Apparates oder vielmehr eines Grisoumeters in der Form des Orsats hat Geo Thomas\* construirt, welcher manche Vorzüge vor anderen ähnlichen Apparaten laben soll. Ein Holzgestell nimmt 4 Absorptionsflaschen, ein graduirtes Meß- und ein Niveaurohr auf. Das Meßrohr faßt 100 cc, ist oben ausgebaucht, hat hier zwei Platindrähte eingeschmolzen und trägt einen Dreiwegehaln. Meß- und Absorptionsgefäße sind durch Capillaren verbunden. Die Form der Absorptionsgefäße ist flaschenförmig, die sonst übliche zweite Halfte des U-förmigen Gefäßes ersetzt hier ein eingeschliffener, mit Hahn versehener Tropf-

Journ, Amer. Chem. Soc. 21, 1108

oder Scheidetrichter. Das erste Absorptionsgefäßs enthält Kalilauge, das zweite Bromwasser, das dritte Phosphorstängelchen, das vierte Wasser. Letzteres dient nur als Gasbehälter. Man absorbirt in besannter Weise Kohlensäure, schwere Kohlensaure, schwere Kohlenwasserstoffe und Sauerstoff, führt den Gasrest in das letzte Gefäß und benutzt hiervon nur 15ce in Mischung mit ea. 80 ce Luft zur Explosion in der Meisbürette. Nach Feststellung der Contraction und Absorption der entstandenen Kohlensäure und des Sauerstoffes erfolgt die indirecte Berechnung von CO, CH, und H. Zur Untersuchung von Rauchund Feuergasen füllt der Verfasser zwei Absorptionsgefäße mit Kupferchlorürfelsung.

Der Referent kann nicht finden, daß der Thomassche Apparat irgend welchen principiellen Unterschied oder irgend welchen Vortheil gegenüber der neueren Form der bei uns

benutzten Grisoumeter\* bietet. Die Construction ist ganz gleich, nur sind bei letzterem die Absorptionsgefäße einfacher und deshalb wahrscheinlich billiger; auch ist die Verbrennung mit der Spirale der Explosion vorzuziehen.

# Apparat zur Untersuchung der Rauchgase.

Von H. Le Chatelier.

Der nebenstehend abgebildete Apparat beruht auf der bekannten Eigenschaft des Kupfers, sich durch Oxydation beim Erhitzen in sauerstoffhaltigen Gasen zu schwärzen und umgekehrt durch Reduction seine rothe Farbe wieder anzunehmen.



Es genügt, das Kupfer auf 300° zu erhitzen, um fast augenblicklich Angaben zu erhalten. Als Wärmequelle benutzt man einen ringförmigen Gasbrenner (Argandbrenner) oder eine Spiritusflamme mit rundem Draht. Ein am oberen Ende geschlossenes Glasrohr geht durch die mittlere Oeffnung, so dass es von der Flamme umhüllt wird. Im Innern dient ein Thonrolir zur Zuführung der Rauchgase. Das obere Ende dieses Thonrohres ist durch Eintauchung in eine verdünnte Kupfernitratlösung

und darauf folgendes Glühen mit einer dünnen Schicht Kupferoxyd überzogen. Enthalten die Rauchgase überschüssigen Sauerstoff, so wird das Kupfer geschwärzt; enthalten sie Kohlenoxyd, so bleibt es roth bezw. das schwarze Oxyd wird zu metallischem Kupter reducirt. Nähere Angaben über den Gebrauch dieses Apparates finden sich in der Quelle.\*\*

### Die Bestimmung des Mangans im Spiegeleisen,

Thomas F. Hildreth \*\*\* hat die in der letzten Zeitneu vorgeschlagenen oder modificirten Methoden der Manganbestimmung an einem Stück Spiegelelsen geprüft. Die gewichtsanalytische Bestimmung geschah nach zweimaliger Acetatfällung durch Auswigung als Pyrophosphat. Gefunden wurden: 22.66, 22.72, 22.70, 22.66; nach einer Modification dieser Methode nach Dakin+ 22,71; nach der

\* Von C. Heinz, Aachen, construirt. Vergl. Neumann, Gasanalyse und Gasvolumetrie S. 76. " "Journal für Gasbeleuchtung und WasserChloratmethode: mit Kaliumchlorat 28,08, mit dem leichter löslichen Natriumchlorat 28,10. Die Bestimmung als Sulfat giebt zwar, wie Friedheim und Brühl\* zeigen, genaue Resultate, die Operationen sind aber unbequem und die Methode hat keinen Vorzug vor der Phosphatfällung. Zur Prüfung der Volhardschen Titrationsmethode und deren Modificationen wurden 5g Substanz in Salzsäure unter Zusatz von Chlorat gelöst, Chlor ausgetrieben, auf 1 Liter verdünnt und 5 Proben à 200 cc (= 1 g Spiegel) beiseite gestellt. 5 g wurden mit Salpetersäure ebenso behandelt. Weitere 5 g wurden mit 50 ce Salpetersäure gelöst, zur Trockne verdampft, mit Salzsäure aufgenommen, mit Schwefelsäure abgeraucht, verdünnt und ebenfalls getheilt. Diese 5 Proben wurden nun titrirt 1. nach Neutralisation mit Natriumbicarbonat (Särnstrom). 2. nach Neutralisation mit Baryumearbonat, 3. nach Neutralisation mit Soda und Zusatz von Zinkoxyd im Ueberschufs, 4. wie bei 3, nur unter Vermeidung eines großen Zinküberschusses, 5. wie bei 3, nur unter sofortiger Zugabe eines großen

| Zinkuberschusses. Die Titrat                                            | tionsres   | ultate | sind:                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------|--|
| Neutralisirt mit:                                                       | Lösung in: |        |                                |  |
| Segtratistic mit:                                                       | H C1       | HNO,   | H <sub>3</sub> 80 <sub>4</sub> |  |
| 1. Na II COs                                                            | 22,93      | 22,94  | 22,94                          |  |
| 2. Ba CO:                                                               | 22,40      | 22,89  | _                              |  |
| 3. Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> + ZnO Ueberschufs<br>nach Verdünnung | 22.47      | 22.58  | 22.78                          |  |
| 4. Nas COs + ZnO ohne Ueber-                                            |            |        |                                |  |
| schufs                                                                  | 22,68      | 22,78  | 22,58                          |  |
| schus                                                                   | 22,39      | 22,63  | 22,63                          |  |

Ford-Williams Methode (Bildung von Dioxyd. Bestimmung des letzteren mit Ferroammonsulfat und Permanganat) mit Kaliumehlorat 22,70; mit Natriumchlorat 22.76. Der Verfasser schließt nun hieraus: Brauchbar für die Manganbestimmung im Spiegel sind: die Gewichtsmethode, die Methode Ford-Williams, Volhard und Stone (Lösung in Salpetersäure und Titration nach Volhard). Die Gewichtsmethode ist die genaueste, die Stonesche Modification die schnellste Methode. Die Fällung mit (NH+): HPO+ giebt auch ohne Ammonchlorid genaue Resultate. Bei der Ford-Williams - Methode ist es gleichgültig, ob K ClOs oder Na ClOs genommen wird. Titration nach Neutralisation mit Bicarbonat giebt zu hohe, mit Baryumcarbonat zu niedere und unsichere Resultate. Gegenwart von Chloriden ist bei der Titration unerwünscht, Salpeter- und Schwefelsäure sind gleich gut; namentlich in letzterer Lösung mit großem Zinküberschuß wurden die besten Zahlen erhalten. Die Titration giebt nur ca. 0,1 % zu niedrige Resultate.

8

versorgung" 1900 S. 600 bis 601. une School of Mines. Quarterly 1901. XXIII, 27.

<sup>†</sup> Z. f. analyt. Chemie 1900, 39, 785.

<sup>\*</sup> Z. f. analyt. Chemie 1899, 38, 687.

# Zuschriften an die Redaction.

(Für die unter dieser Rubrik erscheinenden Artikel übernimmt die Redaction keine Verantwortung.)

# Beiträge zur Frage der Gichtgasreinigung.

Homécourt, den 7. Februar 1902.
Die von Hrn. Bernhard Osann verfaßte
Arbeit über Gichtgasreinigung in "Stahl und
Eisen" Nr. 3 d. J. habe ich mit großem Interesse
gelesen. Meiner Ausicht nach verfolgt auch
Hr. Osann den richtigen Weg, um einigermaßen
sichere Schlußsfolgerungen über die verschiedenen
Mittel, die für die Gasreinigung angewandt
werden, ziehen zu können. Es ist ja bei allen
Processen so gegangen, daß erst die Theorie die
richtigen Mittel für die Praxis angeben mußet.

Der von ihm entwickelten Hypothese der Anziehungskraft der Gasmolecule auf die Staubtheilchen kann ja eine gewisse Wahrscheinlichkeit nicht abgesprochen werden. Indess scheint mir die Theorie der Molecularbewegung viel klarere Begriffe zu ergeben, nach denen man sich die Suspension der Staubtheilchen in der Gasatmosphäre vorstellen kann. Bekanntlich sind mich dieser Hypothese die Gasmolecüle in fortschreitender Bewegung begriffen und zwar mit sehr großer Geschwindigkeit, zum Unterschiede von den festen und flüssigen Körpern, wo die Molecüle Schwingungen ausführen um eine stabile bezw. labile Gleichgewichtslage. Die Gasmolecüle treffen nun auf ihrem Wege Nachbarmolecüle oder feste Wandungen und prallen zurück, bis sie wiederum an andere Molecüle austofsen. Sie treffen aber auch die Staubtheilchen, und wegen der hohen Anzahl der Stöfse als Folge der großen Geschwindigkeit der Gasmolecfile im Verhältnisse zu der der schwereren Staubtheilehen werden diese schwebend erhalten. Die Anzahl der Staubtheilchen auf die Volumeneinheit wird abhängen von den Kraftwirkungen, d. h. vorwiegend von der Anzahl der Stöfse und auch selbstverständlich von dem Gewichte der Staubtheilchen. Bei höherer Temperatur, wo die Geschwindigkeit der Molecüle größer ist, wird auch das Gas fühig sein, mehr Stanbtheilchen aufzunehmen und mit fortzuführen. Man wird also zum Zwecke der Gasreinigung danach traehten müssen, die Anzahl der Stöfse, demnach die Geschwindigkeit der Molecüle und die Gelegenheiten zu diesen Stößen möglichst zu vermindern, was man durch Temperaturerniedrigung und möglichst große Räume erreichen kann, oder aber den Kraftwirkungen eine bestimmte Richtung zu geben, nm die Staubtheilchen auf eine absorbirende Schicht zu treiben. Die ersten Wege verfolgt man bei der Reinigung direct an dem Hochofen, durch Wasserberieselung und Ruhigstehenlassen der Gase in größeren Behältern; und zwar sollte nach dieser Theorie erst die energische Abkühlung durch Wasserberieselung und dann erst das Passiren der Trockenreiniger stattfinden. Das geschieht wohl meistens nicht aus praktischen Rücksichten, indem die Ablagerung größerer Mengen groberen Staubes das Kühlwasser zu sehr verunreinigen und das Herunterrieseln hemmen würde.

Das zweite Mittel kommt nun zur Anwendung einerseits bei den Scrubbern und Sägemehlreinigern, andererseits bei den Centrifugalreinigern. Bei den ersteren ist die Wirkungsweise ohne weiteres aus der Theorie abzuleiten. Was die Centrifugalreiniger betrifft, bin ich ganz der Ansicht des Hrn. Osann in Bezug auf die Ueberlegenheit des Theisenschen Apparates über den einfachen Vontilator. Infolge der Centrifugalkraft werden die radialen Componenten der Molecularbewegungen stark überwiegen und die Staubtheilchen gegen den Wassermantel vor sich herstofsen, bis die weitaus größere Menge derselben Gelegenheit findet, unmittelbar mit dem Wasser in Berührung zu kommen, und durch Adhäsion zurückgehalten zu werden. Der Vorzug des Theisenschen Apparates liegt eben darin, dass die Staubtheilchen, auf ihrem verhältnifsmäßig langen, spiralförmigen Wege immer wieder von den radialen Stöfsen der Gasmolecüle getroffen, sehr wahrscheinlich, ehe sie austreten, bis zur Berührung auf die Wasserschicht getrieben werden. Diese Vorstellung schliefst auch die Nothwendigkeit aus, das Wasser mit dem Gase zu centrifugiren, wie Theisen es ganz richtig erfasst hat, da nicht hauptsächlich diese Parallelbewegung, sondern vielmehr das Anprallen gegen die Flüssigkeitsschicht an dem Umfange auf die Gasreinigung von Wirkung ist. Demnach hat die Reinigung im Ventilator den ganz gewaltigen Nachtheil der Kraftvergeudung. Die seinerzeit sogar aufgestellte Behauptning, dass der wirthschaftliche Vortheil des Gasmotors über den Dampfkessel, verbunden mit Dampfmaschine, durch bessere Ausnntzung der in den Gasen enthaltenen Wärme, durch die Reinigungskosten der Gase in dem Ventilator aufgewogen würde, klingt nicht ganz unwahrscheinlich.

Es ließe sich selbstverständlich diese Anschauungsweise noch breiter auseinandersetzen, als geschehen ist, unter Berücksichtigung der Wechnselwirkungen zwischen Wasserdampfmolecülen und Staubtheilchen, und darans auch noch interessante Schlußfolgerungen ziehen, jedoch will ich mich mit dem Hinweis darauf begnügen, und Berufeneren das weitere Studium überlassen.

Hochaehtungsvoll

E. Lamoureux.

# Bericht über in- und ausländische Patente.

# Patentanmeldungen,

weiche von dem angegebenen Tage an während zweier Monate zur Einsichtnahme für Jedermann im Kaiserlichen Patentamt in Berlin ausliegen.

6. Februar 1902. Kl. 7a, D 11460. Vorrichtung zur Verhinderung des Durchbiegens der Walzen von Walzwerken mittels Unterstützungerollen. R. M. Daelen, Dasseldorf.

Kl. 7e, Z 3054. Vorrichtung zum Anspitzen und Abtrennen von Drahtnägeln mittels vier rechtwinklig m einander stehender trapezförmiger Messer. Wladimir Zwaritz, Zscherkassy, Rufsl.; Vertr.: Dagobert Timar, Berlin NW 6.

Kl. 18b, D 11517. Cylindrischer, um die Langschee drehbarer und von innen beheizbarer Mischer für flüssiges Metall. R. M. Daelen, Düsseldorf, Kur-

Kl. 19a, B 26784. Schienenverbindung. Auguste Agricol Brousset, Nogent, Frankr.; Vertr.: Hugo Pataky

L. Wilhelm Pataky, Berlin NW 6. Kl. 24f, D 11 120. Planrost; Zus. z. Pat. 114260.

Christian Dieterle, Cannstatt, Badstr. 33.

Kl. 27b, H 24 951. Ventile für Gebläsemaschinen, Compressoren, Pumpen u. dgl. Hanns Hoerbiger and F. W. Rogler, Budapest; Vertr.: Dr. R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a. M. 1, u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin NW 6. Kl. 31 b, B 29 206. Maschine zur Herstellung von

Kernen, insbesondere zum Guss von Rohren mit Vorrchung zur Herstellung des Gasabzugskanals in dem Sero. Edwin Franklin Brown, Chicago; Vertreter: Pr. W. Haberlein, Pat-Anw, Berlin NW 6. Kl 31b, C 9106. Vorrichtung an Fortmasschiuen zum selbetthätigen Füllen des Fornikastens und der

Sandbehälter. Harry Clifford Cooper, Chicago; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwalte, Berlin NW 40.

Kl. 31 c, B 29146. Verfahren und Vorrichtung zum Gielsen scharf ausgeprägter Gulsstücke unter Druck. Fritz Böcker, Berlin, Michaelkirchpl. 9.

Kl. 49b, A 8240. Antriebsvorrichtung für Lochstanzen. Robert Auerbach, Saalfeld, Saale. Kl. 49b, H 26986. Selbstthätig wirkende Hub-

begrenzung für den Vorstoß des Schnittgutes bei Scheeren u. dgl. Haniel & Lueg, Düsseldorf-Grafenberg. Kl. 491, W 18250. Chargirwagen für Schweifsöfen. Carl Wallmann, Mülheim a. Ruhr, Georgstr. 29.

10. Februar 1902. Kl. 49e, J 6451. Schwanzhammer. Rudolf Immisch, Deuben, Bez. Dresden, und

Emil Wilde, Dresden, Polierstr. 13. Kl. 49e, K 20 460. Hydraulische Arbeitsmaschine.

Kalker Werkzeugmaschinenfabrik Breuer, Schumacher & Co., Act.-Ges., Kalk b. Köln a. Rh.

13. Februar 1902. Kl. 7b, B 27478. Verticaler braht- und Bandeisenhaspel. Friedrich Lange u. Her-

mann Blume, Haspe bezw. Köln-Ehrenfeld. Kl. 7b, M 19 190. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Stäben oder Röhren in Strangpressen. Beinhard Mannesmann, Chicago, n. Max Mannesmann, Remscheid; Vertr.: Max Mannesmann, Remscheid. Kl. 24 a, V 4437. Treppenrostfenerung. E. Völcker,

Bernburg.

17. Februar 1902. Kl. 7f, T 7252. Verfahren zum Walzen von Scheibenrädern und ähnlichen Gegenständen. Dagobert Timar, Berlin, Luisenstr. 27:28, Kl. 49b, W 17 886. Loohstanze. Werkzeugmaschinen-

fabrik A. Schärfi's Nachfolger, München.

Kl. 49e, R 15799. Von einer Kurbelscheibe aus mittels einer Lenkstange angetriebener Hammer. Richter, Broich a. d. R.

Kl. 49f, N 5554. Ofen zum Erhitzen von Metallstäben, -Platten oder Blechpacketen. Edwin Norton u. Hurd Winter Robinson, Maywood, V. St. A.; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S 42.

Kl. 49h, N 4518. Verfahren und Maschine zur Herstellung von Ketten ohne Schweifsung aus Kreuzeisen. Ernst Nolle, Weißenfels a. S., und Friedrich Wilhelm Wesner, Charlottenburg, Pestalozzistr. 12. 20. Februar 1902. Kl. 7c, S 13733. Blechricht-

maschine. H. Sack, Rath b. Düsseldorf.

#### Gebrauchsmustereintragungen.

10. Februar 1902. Kl. 18a, Nr. 168076. Registrirvorrichtung für den Gasdruck in Hochöfen, aus einem oben in den Ofen mündenden, den Druck nach außen auf eine Registrirmembrane leitenden Rohre. A. Killing,

Bruckhansen a. Rh.
Kl. 24f, Nr. 167967. Hohlrostata mit seitlichen,
der Feuerrohrwandung zugekehrten Aussparungen.
Edmund Bernhard Gerhardt Voigt, Hamburg, Valentins-

kamp 47.

Kl. 81 c, Nr. 168096. Giefspfannenwagen mit um eine nicht in ihrer Mittelebene liegende Achse kippbarer Gielspfanne. Fa. C. Senssenbrenner, Düsseldorf-Obercassel.

17. Februar 1902. Kl. 7b, Nr. 168478. Bandeisen mit angewalzten, abgeschrägten Seiten zur Herstellung von Eisenrohren mit übereinanderliegenden Seiten zur Erreichung einer soliden breiten Löthnaht. Weyersberg, Kirschbaum & Cie., Act.-Ges. für Waffen u. Fahrradtheile, Solingen.

Kl. 7c, Nr. 168572. Metall-Lochzange mit parallelen Backen und mit einem oder mehreren runden oder verschieden geformten Lochstempeln. Koch & Co., Elberfeld. Kl. 10a, Nr. 168483. Koksofenthür - Kabelwinde mit directem Ausgleich des Thürgewichtes durch be-wegliches Contregewicht. Adolf Schroeder, Storkum,

Kr. Bochum.

Kl. 18a, Nr. 168501. Kühlarmaturen für Hochöfen, mit im Wasserhohlraum angeordneten, am Vordertheil mit verjüngten Ausströmungsöffnungen versehenen Zufinfaröhren. Richard Skowronek, Zwickau i. S.
Kl. 24f, Nr. 168361. Ans Kippheleln und Rechen
bestehende Vorrichtung zur Erleichterung des Ab-

bestellende Vorrichtung zur Erleichterung des Ab-schlackens bei Schrägrosten. C. A. Semle, Erfurt, Skalitzerstrafse 27.

## Deutsche Reichspatente.

Kl. 49f, Nr. 124671, vom 13. April 1899; Zusatz zu Nr. 110 319 (vergl. "Stahl und Eisen" 1900, S. 1011). Friedrich Pich in Berlin. Paste zum Hartlöthen von Gufseisen.

Gemäß dem Hanptpatent wird eine Löthpaste benutzt, welche aus reducirbaren Sanerstoffverbindungen des Kupfers und Eisens und Borax bezw. einem anderen, Metalloxyde lösenden Flussmittel besteht, wobei statt der Sauerstoffverbindung des Eisens auch fein zertbeiltes, graphitfreies Eisen gebraucht werden kann.

Letzteres ist nach dem Zusatzpatent ersetzt durch fein zertheiltes Kupfer, wodurch der Vortheil erzielt wird, dafs das beim Löthen benutzte Loth in der Schmelzhitze dünnflüssig bleibt und besser läuft, woran es früher durch das nicht schmelzende fein vertheilte Eisen sehr hehindert war.

KI. 49b, Nr. 124385, vom 17. October 1900; Zusatz zn Nr. 99983 (vergl. "Stahl und Eisen" 1899, S. 90). Hugo John in Erfurt. Scheere mit ziehendem Schnitt zum Zerschneiden von Profileisen.

Die Scheere nach Patent 99 983 ist gemäß diesem Zusatzpatent auch zum Stanzen eingerichtet. Das Ober-



messer f und das Untermesser e könune aus der Arbeitsöflung b herausgeklappt werden. Auf die Blechwände e wird ein Matrizensattel r für das zu lochende Stück aufgesetzt und auf dieses der Stempelträger g, der gleichfalls um einen Bol-

zen drehbar in e gelagert ist, niedergelassen. Dann wird ein Keil e zwischen den Stempelträger g und den Druckstempel geschoben. Durch Drehung des Excenters t wird der Stempels auch das Arbeitsstück gedrückt. Zum Ausheben des Stempels ans dem gelochten Eisen dient ein Gabelkeil, welcher mit seinen Keilflächen gegen schräge Flächen si des Stempelträgers g wirkt.

Kl. 81e, Nr. 124184, vom 27. September 1899. William Garrett und John Cabell Cromwell in Cleveland (V. St. A.). Vorrichtung zum Trans-

port ron Barren u. dergl.

Die Beförderung der Ingots zu den Wärmöfen,
den Walzstraßen n. s. w. erfolgt durch hintereinander
angeordnete Walzen z, die mit auf ihrem Umfange vorgesehenen Rillen auf zwei stetig in der gleichen
Richtung mularefunden Windungen eines endlosen-Seileg o anfruhen und durch dieses in Umdrehung versetzt
werden, sobald sie durch das Gewicht des zu be-



fürdernden Ingots nach unten gedrückt werden. Das endlose Seil, welches an einer Stelle von einer Kraftmaschine angetrieben wird, läuft über Leitriollen r, die in entsprechenden Abständen voneinander in dem Fördergestell vorgesehen sind. Die Trägwalzen s besitzen Gleitstücke g, welche sich in offenen Lagern stühren. Seitliche Abzweigungen der Förderbahn zu den Auwärmöfen oder dergl, sind durch wagerecht laufende Führungsvollen und Drehscheiben hergestellt. Die untere Figur veranschanlicht eine Förderbahn zu den Abzweigungen in schematischer Darstellung.

KI. 49f, Nr. 124-589, vom 4. August 1900. Prin z & Kremer und Rudolf Had denstock in Cronenherg (Rhètin). Verfahren zum Härten son Stahl.
Der zu härtende Gegenstand wird auf Dunkel-kirschrothgluth erhitzt, mittels einer Zange, die als + Pol in einen elektrischen Stromkreis von nach der Größe des Werkstückes sich richtender Spannung eingeschaltet ist, erfatst, nad in Kühlwasser getaucht.

welches den —Pol desselben Stromkreises bildet. Der elektrische Strom zerestut das Wasser. An dem Werkstlick scheidet sieh Wasserstoff ans, der es vor einer zu plötzlichen Abschreckung sowie vor schädlichen Berinflussungen durch das Härtewasser schüt. Die so behandten Gegenstände sollen sieh durch außergewöhnliche Härte, feines Korn und Elasticität auszeichben.

Kl. 1a, Nr. 124616, vom 29. April 1900. Maschinenbau-Anstalt Humboldt in Kalk bei Köln a. Rh. Verfahren und Vorrichtung zum Entwässern und Mischen von Feinkohle und Kohlenschlamm.

Die aus den Schumaschinen a kommende gewaschene Feinkohle wird wie früher in einen Becherwerksammpf e geführt, wo sie sich niederschlägt, während das Klärwasser gleichfalls wie früher in nebenhefindliche Spitzkläten g geleitet wird, in denen sich die noch mitgeführten leichteren Kohlentheilchen absetzen. Von hier wird die



Sehlamkohle in einen Sumpf or geleitet und aus diesern durch eine Pumpe n in die Troekentürme / gefürdert, in die auch die Feinkohle nan dem Sumpf e durch ein Entwässerungsbecherwerk, also relativ trecken, geschafft wird. Der Kohlenschlamm aus Sumpf or gelangt in Rinnen o mit durch Hähne regulirbaren Auslassröhren pund wird durch Bretter gelerat zerstreut, daße er möglichs: über die ganze Oberfäßend der aus der über die Thürme sich erstreckenden, mit Kratband e versehenen Vertheilungsvinne herausfalleden Becherwerkskolle verbreitet wird und so sich gewisserunaßen an jedes Kohlenstückehn ausstzt. Hierdurch soll einerweite bei der die bisher lästig empfundene Bildung von undurchlässigen Schammschichten verhindert und andererseits eine möglichst vollständige Klärung der Schlammwässer erzeitt werden.

Kl. 7c, Nr. 124380, vom 9. October 1900. Firm a Dampfkessel- und Gasometerfabrik vorm. A. Wilke & Co. in Braunsehweig. Blechrichtemaschine.

maschine.
Die bislang zu beideu Längsseiten vor den Walzen fest augeordneten, zum Abrichten der gewalzten Bleche dienenden Tiselie a sind



dienenden Tische a sind aufklappbar eingerichtet, um das Ein- und Ablegen der Bleche zu vereinfachen. Die Drehpunkte b der Tische befinden sich zweckmässig

oberhalb der Tiselplatte, so daß beim Hochklappen des Tisches zum Einführen der Bleche in die Walzen genügend Raum entsteht.

Kl. 7b, Nr. 124825, vom 30. September 1900. Berkenhoff & Drebes in Asslarer Hütte bei Asslar. Rolle oder Stufenscheibe für Drahtziehmaschinen.

Die Lauffläche der Rolle oder Stufenscheibe besteht aus leicht auswechselbaren Metallstiften, um etwaige Abnutzungen durch Einsehneiden der Drähteleicht beheben zu können. Bericht über in- und ausländische Patente.

Kl. 81e, Nr. 124185, vom 7. August 1900. Carl Gaster in Breslau. Entladecorrichtung für Wagen. Der zu entladende Wagen wird auf eine nm eine wagerechte Achse g drehbare Plattform & aufgefahren,



welche aus jeder Lage in die wagerechte Anfangslage selbstthätig znrückkehrt. Die Drehung der Plattform erfolgt durch das niedergehende Fördergefäß b, das sich mit zwei Zapfen in auf dem vor-

deren Ende der Plattform angeordnete Böcke legt und dasselbe durch sein Gewicht niederdrückt, so dass der Wageninhalt sich in das Gefäs b entleert.

## Patente der Ver. Staaten Amerikas.

Nr. 666 032 und 666 033. Frank L. Llocum in Pittsburg, Pa., Ver. St. A. Verfahren und

Vorrichtung zur Gaserzeugung.

a ist ein Gaserzenger, c die Luft-, b die Dampf-zuführung (ans einem Ringrohr b' nnd einem mittleren Rohr b' bestehend), d' ein kegelförmiger, d' ein ringformiger Theil des Rostes, e der Aschenkasten, f verschließbare Abzüge für nicht nntzbares Gas, g der Abzug für nutzbares Gas, h die Füllöffnnng, i Schüröffnungen. Der Ofen, welcher vorzugsweise für bituminöse Kohle bestimmt ist, wird kurze Zeit mit kraftiger Windzufuhr betrieben, wobei g geschlossen



ist, und unter energischer Aufheizung fast ausschließsich kohlenskire durch entwicht. Die schmale Kohlenschicht zwischen d'en und schwaistigt die CO-Bildung. Der im oberen Theile & des Ofeus befadliche noch nicht erhitste Theil des Breunstoffs bleibt während dieser Periode von heißen Gasen unberührt. Wird nun f geschlossen, g geöffnet, und Luft und Dampf zugeführt, so entweicht das heiße Wassergas durch k (nach g) und treibt die leicht-füchtigen Kohlenwasserstoffe ans dem frischen Brennstoff aus. Da mithiu der Brennstoff nach dem unteren Ofenraum in fast verkoktem Zustande gelangt, ist Zusammenbacken desselben ausgeschlossen.

Nr. 665574. Charles A. Morris in Glen Ridge N. Y., V. St. A. Förder-Vorrichtung, vorzugsweise für Kohlen.

a ist das Gerüst, daran eine Welle b, von welcher das Seil e nach der Autriebs-Maschine hinlaufend sich ab-

wickelt. Zwei Seilscheiben d wickeln dementsprechend, unter Führung durch Seilscheiben e die Seile f für das Fördergefüls g auf. A ist ein um die Achse der Seilscheibe e schwingender Rahmen von solcher Gestalt und Weise, dass das Gefass g von nuten in ihn einand Weise, dais das Gerais g von nuten in inn ein-treten kann. Infolgedessen wird dasselbe mit der Scheibe e soweit gekippt, dass der Rahmen han den Arm s anschlägt und dabei sich der Inhalt von g auf die Schurre h entleert. Dabei haben Flügel h die Seile i



mitgenommen, also Gegengewichte k angehoben, so dafs, nach dem Anfhören des Zuges durch e, f nnd g wieder in die gezeichnete Stellung zufückgedrängt werden nnd g niederzigehen vermag. I ist ein u-förmiger Bügel, daran Zapfen m für die Seile f. I ist in Führungen n daran zapten m tur die eier 1 ist in Funrungen m (an g) eingeschoben und bei o am Eimer lösbar ver-riegelt. Der Eimer kann also von 1 gelöst und auf Rollen p fortgefahren werden. g ist ein Zähler, um die Eimerhube zu zählen, r ein Anschlag, welcher eine elektrische Ausrückung für den Antriebsmotor bethätigt. wenn der Eimer umgekippt ist.

Nr. 666048. Theodor M. Foote in Newyork. Drahtziehmaschine.

Die Maschine besteht aus einer Reihe hintereinander stehender gleicher Vorrichtungen a, a'a2 a2 u. s. f., welche der Draht unter zunehmender Streckung durchschreitet. c1 and c2 sind die Ziehscheiben, d1 d2 Leitrollen, e die Zieheisen. Die Achsen der Ziehscheiben e'e's erhalten gemeinschaftlichen Antrieb von je einem lose anf den Achsen f sitzendeu Zahnrad. Die Achsen f



werden dnrch Riemen von derselben Kraftquelle aus angetrieben und können durch eine elektromagnetische angetrieeen und können durch eine elektromagnetische Kupplung mit den erwähnten Zahnrädern, also auch mit e' e' gekuppelt werden, wenn durch einen Coutact g der die Kupplung belerrschende Stromkreis geschlossen wird. Wie ernichtlich, befindet sich der Coutact für a<sup>2</sup> nu a', für a<sup>2</sup> nu a e' u. s. e. Der Contact ist während des normalen Ganges der Maschine ge-schlossen. Wird aber der von den Zichschilen a' e' schlossen. Wird aber der von den Ziehscheiben ct assgente Zug z. B. in a<sup>2</sup> so grofs, dafs ein Zerreifsen des Drahtes zwischen a<sup>2</sup> und a<sup>2</sup> zn befürchten ist, so wird die an dem Winkelhebel h befestigte Leitrolle d<sup>1</sup> gegen die Wirkung der einstellbaren Feder i nach rechts und abwärts bewegt. Der nntere Arm A1 des Winkelhebels macht dieselbe Bewegung, öffnet den

Contact g and  $a^s$  und löst dadurch die Kupplung zwischen f und  $c^s$   $c^s$  auf  $a^s$ , so dafs der Zng nachläfst. k sind durch Widerstandserhitzung geheizte Anwärmvorrichtungen für den Draht. Für die Haspel ist eine etwas abgeänderte Entkupplnngsvorrichtung vorgesehen. Eine stofsfrei wirkende elektromagnetische Kuppling ist beschrieben.

Nr. 665659. Charles J. Johnson in New-Castle, Pa, V. St. A. Drahtwindemaschine.

a ist eine mechanisch angetriebene Welle, b sind Speichen, welche die Trommel e tragen, auf der sich der Draht aufwickelt, indem sich die Windnagen auf gezahnte Halter e auflegen. Vier solcher Halter e bis es aitzen an einer Nabe f, drehbar nm Zapfen, welche in Ohren q sitzen, die zn beiden Seiten der Schlitze h befestigt sind. Die Nabe f ist gegen Drehnug gesichert durch eine auf der Achse längs verschiebbare Knppelmuffe, die durch Federdruck mit der Nabe f in Eingriff gehalten wird, aber nachgiebt, wenn die Nabe mit einer



gewissen Kraft gedreht wird and nach einer Vierteldrehung der Nabe wieder in letztere einschnappt. Die Drehung der Nabe wird bewirkt, nachdem der auf den Armen e liegende Drahtbund fertig ist; der tragende Arm e bewegt sich hierbei abwärts und der Bund fällt von der

Trommel ab. Dabei gelangt der nächste Arm e3 für die nächste Operation in Stellung. Die Drehung der Nabe f wird veranlasst, indem mittels Winkelhebelwerks, angelenkt bei m nnd n, der Anschlag i einwärts bewegt wird und den Anschlag k am Arme e<sup>2</sup> freigiebt, wähend gleichzeitig ein liaken am Endgliede t des Hebelwerkes in entsprechende Vorsprünge der Nabe f eingreift, und dieselbe da-durch in Drehung versetzt. Doch genügt bei schweren Bunden deren Gewicht, um nach Freigeben von k durch i den Arm e niederzudrücken. Zum richtigen Halten des aufzuwickelnden Drahtes sind in der Trommel mehrere Halterkreuze vorgesehen, welche alle in gleicher Weise gestenert werden.

Nr. 666 057. William L. Jones in Park View, N. Y., V. St. A. Walzwerk.

Das Walzwerk ist zum Auswalzen von Knüppeln oder Platinen in solcher Weise bestimmt, dass die Längs- nnd Querstreckung gleich groß ist, so daß der nrsprüngliche Umrifs des Rohstücks nngefähr er-



halten bleibt. a ist z. B. eine für ein Giefsgefäß oder dgl. bestimmte Platte, bei der nur der Theil at nnter Einhaltung des Umrisses heifs gewalzt werden soll, weshalb der nicht zu streckende Theil a2 in einer Nnth des Walztisches b versenkt liegt. Der Walztisch, welcher durch ein Wasserbad e gekühlt wird, rotirt während des Walzens langsam, so daß alle Theile

von a in jeder Richtung gestreckt werden. Um der verschiedenen peripheren Geschwindigkeit der zu streckenden Fläche Rechnung zn tragen, besteht die Walze dans einzelnen Scheiben, mit Reibung zwischen Festscheiben e¹ e² e² anf der Welle f so gehalten, dass sie eine geringe Eigendrehung ansführen können. Damit der centrale Theil von a unter et nicht unbearbeitet bleibt, macht die Welle f während ihrer Umdrehnng eine Hin- und Herbewegung in der Längsrichtung, welche durch geeignete Schneckenflächen an den Scheiben r vermittelt wird. Die Hauptwelle, nicht gezeichnet, treibt dnrch Schnecken das Schneckenrad q and Tisch b, sowie Welle h. Letztere wiederum treibt dnrch Schnecke die Welle i (mit Excentern k), durch Kegelradgetriebe die Welle I nnd Kurbel m und erheilt durch Zahnstange n nnd Zahnrad o der Walze abwechselnd eine halbe Links- nnd Rechtsdrehung. Durch einen Einrückliebel wird n an o angedrückt, also der Walzenantrieb eingerückt und die Excenterbüehsen p in den Lagern s gedreht, so dass die Walze auf das Stück a herabgesenkt wird. Wührend des nnn beginnenden Walzens drücken die Excenterstangen q die Büchsen p und also die Walze noch tiefer herunter, zu welchem Zwecke die Lager s der Büchsen vertical verschiebbar im Maschinengestell liegen. Die Excenter & sind hinsichtlieh des Ausschlags verstellbar, die Dickenverminderung während des Walzens also einstellbar.

Nr. 665 851. John F. Broadbent in Scranton, V. St. A. Heerdofen, Anwarmofen.

Pat., V. St. A. Heerdofen, Anwarmojen.

Der Ofen dient zum Anwärmen von Stahlabfällen, in bevor dieselben dem Hammer zugeführt werden, in Verbindnng mit einer entkohlenden Behandlung, nm das



Znsammenschweißen zu erleichtern. Die Abfälle werden durch Thuren a eingeführt, auf dem ebenen Heerde b bis auf Weifsgluth erhitzt, dann in das Bad c

eingestofsen, welches aus dem Glühspan von der Luppenquetsche oder den Walzen, Eisenerz, Borax and dergl. besteht. Wahrend der Entkohlung der ersten Charge wird bereits eine zweite bei b angewärmt, nach genügender Entkohlung die erste durch d ausgezogen. Das Bad c ist in wassergekühlte Rahmen eingeschlossen.

Nr. 666123. Samnel T. Wellman, Charles H. Wellman und John W. Seaver in Cleve-land, Ohio, V. St. A. Vorrichtung zum Ausheben ron Ingots.

aa sind zwei Reihen von Anwarmöfen, längs deren der Lanfkrahn b mittels eines darauf befindlichen Elektromotors sich bewegt. Quer zu der Ofenreihe bewegt sich die Laufkatze e, an welcher ein Ring d hängt, anf dem mittels einer Kugelspur der Ring e drehbar gelagert ist. An e ist das Hängewerk f befestigt, an diesem ein Elektromotor g, der ein Zahn-radgetriebe h bewegt, welches in einen Zahnkranz an d eingreift, und so e und f dreht. An dem um Zapfen i (letzterer an f befestigt) schwingenden Arm k ist links das Gerüst / aufgehängt, rechts ein Elektromotor m nebst Getriebe n aufgesetzt, k ist so ungefähr ausbalancirt. Auf dem Gerüst I ist die Zange zum Erfassen des Ingots nebst Bewegungs-Vorriehtungen, die Anlasser für die verschiedenen Elektromotoren und der Sitz des Apparatführers angeordnet. I wird gehoben und gesenkt, indem mittels Motor m die Knrbel s hin oder her gesehwungen, wodnrch der Gelenkhebel s.t., dessen oberes Ende an f fest ist, ge-streckt oder geknickt, also k geschwungen wird. Die

obere Klane o der Zauge schwingt um eine in der Vorderwand von / angeordnete Achse, "die untere Klane ist an o längs verschiebbar geführt. Das hintere Ende von o ist durch ein Gelenk mit dem mittleren Zapfen eines in der Horizontalen streckbaren Kniehebels verbunden, dessen rechter Zupfen am Gerist / nnbeweijch ist und dessen liuker Endpunkt an dem Gleitblock g sitzt, an welchem mittels Stange g' die untere Klane sitzt. Da der linke Theil von O.



schwere als der rechte ist, wird letzterer bei nubelateter Zange angehoben, der Kniehbeb al abe gestreckt and die untere Klaue vorgeschoben sein. Wird aber ost einen ligotz zu eidergesenkt und dabei das linke Zade von o leicht gehoben, so wird die untere Klaue etwas zurückweichen, sich aber beim Anheben um so fester gegen zu andrücken, je schwerer letzterer. Für verschieden lange Ingots kann mittels Handradar die Stange g\* in den Block gel längsverschoben werden. Die Vorrichtung ist äußert beweglich, der Kraftaufwand auf das geringste beschränkt.

Nr. 665730. Edward J. Duff in Liverpool, England. Gaserzeuger.

Der Gaserzenger wird mit Zuführung von Luft und Dampf unter Druck betrieben, unter Gewinnung von Ammoniak als Nehenproduct. Da die Roste, auf denen ter Brennstoff liegt und innerhalb deren das Luft-



Dampfgemisch bei a eintritt, sich durch die feuchtwerdende Asche leicht verstopfen, werden dieselben
bier durch geschlossene dachförmige Flächen b und erstat, zwischen denen durch d und e Laft und Dampf ausreten. Zu bemerken ist uoch, dass die Austrittsöffung
annittelbar über dem Spiegel des Wasserverschlusses
angebracht ist, damit die vom Dampf durchschrittene
Breusstoffschlett möglichst hoch aussfällt.

Nr. 666 248. James A. Scott in Edwardsville, Jll., V. St. A. Verschiebbarer Ambos für Krafthämmer.

Der Ambofs ist mit seinem Untertheil in einer anterschnittenen Führung a des Gestells gehalten, dereu Breite durch einen an einer schrägen Seitenfläche

gleiteuden, mittels Schranbe b umstellbaren Keil c geregelt werden kanu. Der Amboß gleitet mit gehärteten Platten d auf ebensolchen im Gestell einrelasseneu. Zwischen den Platten d münden Oelkanüke.



welche durch e gespeist werden. Der Ambofs wird durch einen am Gestell angebrachteu Hebel k während der Arbeit des Hammers seitlich verschoben, nm das Arbeitsstück über die abgerundeten Kanten f des Gesenkes gaussnstrecken.

Nr. 666 851. John Lanz in Pittsburg, Pat., V. St. A. Verfahren zum Walzen von Werkstücken mit in der Längerichtung wechselndem Querschnitt.

Das Verfahren ist an der Herstellung eines brechstangenartigen Werkzengs and einer Wagenachse erläutert. Im ersteu Falle wird der Knüppel zunächat sestlich zwischen deu konischen Flächen a durchgeschickt, deren Abstand in der Mitte gleich der Dicke des Knüppels ist. Es wird erst die eine Hälfte des Knüppels, daranf, nach Drehung der Querachse nm 90°, die audre Hälfte keilförmig gestaltet und dabei in der Querrichtung gestreckt, unter Erhaltung der Knüpsellänge. Die Streckung bis zu dem größtes



Querschnitt des eudgültigen Werkzeugs wird in den Kalibera be d bewirkt. Nun wird an einem Eude ein Kopf geformt, der später (von Hand) etwa zu einer Klaue

zum Unterfassen nuter einen Nagel n.s. w. gebildet wird. Der Stab wird hierzn auf die concentrischen Flächen e gelegt, neben dem Kaliber g mit anf einer gewissen Strecke f des Umfangs zurückweichender Fläche. Wenn die Anfänge der vorspringenden Kaliberfächen sich eben übereinanderstellen, wird der Stab so dazwischen eingeführt, daß das Endstück des Stabes noch ins Freie fällt und se der Kopf gebildet. Die Verjüngung des Stieles von Kopf bis zum Griff wird in ähnlicher Weise in Absätzen angewalzt, unter Drehung um 90° nach jeden Absatz. Den sich unmehr in einer Reihe von aufeinanderfolgenden Einziehungen verjüngenden Stiel wird schließlich in einer Presse gleichmäßig kegelförmige Gestalt gegeben. In ähnlicher Weise wird bei der Herstellung einer Wagenachse verfahren.

Nr. 666978. Rudolph Ruetschi in Argentine Kansas, V. St. A. Vorrichtung zum Niederschlagen von Flugstaub aus metallurgischen Oefen.

Die Ofengase gehen znnächst, durch einen bei angeorineten Ventilstor angesaugt, zweeks Kühlung durch eine Anzahl schmaler Kummer a. (in Figur 1 von oben, in Figur 2 im Querschnitt dargestellt), welche unten in einen gemeinschaftlichen Rumpf 6 minden, dessen trichterförmig zusammengezogenes unteres Ende mittels eines Schiebers in eine Fördernuteres Ende mittels eines Schiebers in eine Fördernutere Ende mittels eines Schiebers in eines Schiebers in eine Fördernutere Ende mittels eines Schiebers in eines Fördernutere Ende mittels eines Schiebers in eines Fördernutere Ende mittels eines Schiebers in eines Fördernutere Ende mittels eines Fördernutere En

röhre mündet, in welcher der durch den Schieber passirende Flugstanb von einem Förderrieuen anfigenommen wird. & sind Klopfvorrichtungen, nm die Kammerwände von az nerschüttern und des Plugstanb abzuklopfen. In den Zwischenräumen c der Kammer steigt die äufsere Luft frei auf. d sind Plügsträder, durch die Gase bewegt und dieselben mischend. Kanal i ist ebenfalls mit Schiebern an der Unterseite versehen. e ist eine zweite Kühlvorrichtung gleich a. Ans e treten die Gase under Zzmischung frischer Luft.



durch I in den Ventilator e und durch Röhren f nach Stanbabscheidern g, hinter denen noch Freudenbergsehe oder Prinzsche Staubsanunler h angeordnet sein können. Die Abscheider bestehen aus Stoneentrischen Kammern mit wassergekühlten Zwischenrännen und ebenso gekählter Decke. Die Kammern mönden in einen gemeinsamen Rumpf (wie a). Die Gase treten oben tangential in die äufserste Kammer ein, unten aus und in die mittlere Kammer ein, schliefslich nnten aus der inneren Kammer in das nach h führende Rohr. Abgeänderte Künrichtungen für gund für a sind beschrieben.

Nr. 667 131. John Illingworth in Newark, N. J., V. St. A. Vorrichtung zum Beschicken von Schmelztiegeln.

Damit die z.B. bei der Herstellung von Tiegelstahl benntzten Tiegel in der Zeit zwischen Gießen und Wiederbeschicken nicht schädlicher Abkühlung



ausgesetzt sind, wird jeder Tiegel a sofort in ein mit dickem Futter von Asbest oder dergl. versehenen Gehänse b mit Scharniere und Handgriffen deingeschlossen. Darauf wird der rechts hin and her gehende Kolben a in Bewegung gesetzt, welcher mittels Gelenk f den Tiegel a schüttelt, so daß sich der eingefüllte Einsatz gut zusammensetzt.

Nr. 667 198. Charles F. Dicknisson in Wheeling, W. Va., V. St. A. Herstellung von Eisenträgern.

Das Verfahren bezweckt die Herstellung von Eisenträgern aus Eisenbahnschienen, anch Ausschufeoder ältere Schienen. Zuerst werden die seitlich vorspringenden Theile des Schienenkoptes, wie in der Zeichnung Figur 1 punktirt angedentet, abgesägt nad dadurch ein Stück Figur 2 erhalten, das erheblich höher ist, als die bei deunjeingen Verfahren erhaltene, bei welchen der Kopf quer abgetrennt wird. Das Stück kann für sich als Träger oder degl. oder mit andern combinirt verwendet werden. Es können aber auch zwei Stücke Fignr 2 mit den Kauten azsammengeschweifst werden, um einen T-Träger, oder durch Abtrennen der entsprechenden Flantschen — oder —



Eisen zu erhalten. Um den Fuß c während des Anwärmens vor Verbrennen zu schützen, werden eine Anzahl Stücke a mit den Flant-

schen in einem theilbaren und zusammenschliefsbaren Gehäuse eingeschlossen, so dafs nur die herausragenden Kanten a der Ofenhitze ausgesetzt sind.

Nr. 666795. William H. Bradley in Bellevne, Pa., V. St. A. Gaserzeuger.

Die Erfindung bezieht sich auf den Rost und die Aschengrube des im übrigen wie üblich mit Diese "Füllöflung b. Schürlöchern c. Gasabzug d und Sumpf e versehenen Erzeugers. Der Rost besteht aus 4 im Kreuz gestellten, satteldachartigen Rosten f aus gelochtem Blech oder dergl. Die Bleche sind an de



Kanten, an welchen die Sattelroste zusammenstoßen, ausgebogen, gezahn der dergl., damit diese Kanten von Luft durchstrichen und vor dem Verbrennen geschützt werden. In dem Sumpf ist an jeder Seite ein Paar unter den Ofen greifender Wangen 9 angeordnet. Da deren Abstand größer ist als die Breite eines Sattelrostes, kann man mittels eines Eisens zwischen den Wangen hindnrch an den Rost kommen, ohne die inmitten der Wangen liezende Asche aufzuführen.

Nr. 667 192. William R. Craig in Shelby, Ala., V. St. A. Becherverk zum Fördern von Erz. Jeder Becher besteht aus einem einzigen Stück Blech. Die vordere Kante ist zu einer Lippe a gebogen, die hintere zu einer Hülse b. über welche die Lippe des nächsten Bechers übergreift. Die Seiten-



theile e sind anfgebogen und mit Löchern d versehen, welcher der Hülsenöffnung entsprechen. Die Förderkette kann freitragend über Förderscheiben geführt sein. Es können aber anch an den Wangen des Förderanch an den Wangen des Förder-

bechers von d nach a gehende anliegende Seitenschienen angeordnet sein, welche durch die Hülsen b gesteckte Bolzen untereinander verbinden. An den Enden der Bolzen sind in diesem Falle kleine Rollen aufgesteckt, welche auf einer hölzernen Bahn lanfen und so die Forderkette tragen. Die Einrichtung soll bei einfachster Herstellung tragkräftig sein.

# Statistisches.

# Erzeugung der deutschen Hochofenwerke.

|               | Bezirke                                            | Monat Januar 190  |                      |  |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--|
|               | Dezirke                                            | Werke<br>(Firmen) | Frzeugung<br>Tonnen. |  |
|               | ( Rheinland - Westfalen , ohne Saarbezirk und ohne |                   |                      |  |
|               | Siegerland                                         | 18                | 24 649               |  |
| Puddel-       | Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau           | 21                | 32 878               |  |
| Puddel-       | Schlesien                                          | 9                 | 28 142               |  |
| Roheisen      | Pommern                                            | 1 1               | 3 342                |  |
|               | Königreich Sachsen                                 |                   | _                    |  |
| und           | Hannover und Braunschweig                          | 1                 | 1 250                |  |
| Spiegel-      | Bayern, Württemberg und Thüringen                  | 1                 | 4 000                |  |
| eisen.        | Saarbezirk, Lothringen und Luxemburg               | 9                 | 14 077               |  |
| eisen.        | Puddelroheisen Sa                                  | 60                | 108 338              |  |
|               | (im Decbr. 1901                                    | 60                | 120 186              |  |
|               | (im Januar 1901                                    | 69                | 132 446              |  |
|               | Rheinland - Westfalen, ohne Saarbezirk und ohne    |                   | 102 110              |  |
|               |                                                    | 3                 | 26 418               |  |
|               | Siegerland                                         | 9                 | 1 933                |  |
| Bessemer-     | Schlesien                                          | 1                 | 3 951                |  |
|               | Hannover und Braunschweig                          | i                 | 3 910                |  |
| Roheisen.     |                                                    |                   |                      |  |
|               | Bessemerroheisen Sa                                | 7                 | 36 212               |  |
|               | (im Dechr. 1901                                    | 8                 | 37 941               |  |
|               | (im Januar 1901                                    | 6                 | 40 761               |  |
|               | Rheinland - Westfalen, ohne Saarbezirk und ohne    |                   |                      |  |
|               | Siegerland                                         | 12                | 137 481              |  |
|               | Siegerland                                         | _                 |                      |  |
|               | Schlesien                                          | 3                 | 15 947               |  |
| Thomas-       | Hannover und Braunschweig                          | ĭ                 | 18 927               |  |
| Roheisen.     | Bayern, Württemberg und Thüringen                  | i                 | 4 300                |  |
| Roneisen.     | Saarbezirk, Lothringen und Luxemburg               | 17                | 195 166              |  |
|               | Thomasroheisen Sa                                  | 34                | 371 821              |  |
|               | (im Dechr. 1901                                    | 34                | 351 709              |  |
|               | (im Januar 1901                                    | 37                | 389 997              |  |
|               | ( Rheinland - Westfalen, ohne Saarbezirk und ohne  |                   |                      |  |
|               | Siegerland                                         | 13                | 63 782               |  |
| Giefserei-    | Siegerland, Lahnbezirk und Hessen Nassau           | 5                 | 12 870               |  |
|               |                                                    | 6                 | 4 626                |  |
| Roheisen      | Schlesien                                          | 1                 | 6 930                |  |
| and           | Hannover und Braunschweig                          | 9                 | 4 010                |  |
|               | Bayern, Württemberg und Thüringen                  | 2                 | 2 280                |  |
| Guiswaaren    | Saarbezirk, Lothringen und Luxemburg               | 10                | 45 819               |  |
| L Schmelzung. | Gießereiroheisen Sa                                | 39                | 140 317              |  |
|               | (im Decbr. 1901                                    | 36                | 131 709              |  |
|               | (im Januar 1901                                    | 44                | 132 008              |  |
|               |                                                    | **                | 132 000              |  |
|               | Zusammensteilung:                                  |                   |                      |  |
|               | Puddelroheisen und Spiegeleisen                    | _                 | 108 338              |  |
|               | Bessemerroheisen                                   |                   | 36 212               |  |
|               | Thomasroheisen                                     | -                 | 371 821              |  |
|               | Gießereiroheisen                                   | -                 | 140 317              |  |
|               | Erzeugung im Januar 1902                           | - 1               | 656 688              |  |
|               | Erzeugung im December 1901                         |                   | 641 545              |  |
|               | Erzeugung im Januar 1901                           | _                 | 695 212              |  |
|               |                                                    |                   | Januar 190           |  |
|               | Erzeugung der Bezirke:                             |                   | Tonnen.              |  |
|               | Rheinland-Westfalen, ohne Saar und ohne Siegen     | _                 | 252 330              |  |
|               | Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau           | - 1               | 47 681               |  |
|               | Schlesien                                          | _                 | 52 666               |  |
|               | Pommern                                            | -                 | 10 272               |  |
|               | Königreich Sachsen                                 | 1111111           | -                    |  |
|               | Hannover und Braunschweig                          |                   | 28 097               |  |
|               | Bayern, Württemberg und Thüringen                  | _                 | 10 580               |  |
|               | Saarbezirk, Lothringen und Luxemburg               |                   | 255 062              |  |
|               |                                                    |                   |                      |  |

# Berichte über Versammlungen aus Fachvereinen.

#### Eisenhütte Düsseldorf.

Am Vorabend der letzten Hauptversammlung des Vereins deutscher Eisenhüttenleute fand, wie üblich. Vereins deutscher Eisennutenieute innu, wie uonun, eine Versammlung der Eisenhütte Düsseldorf unter dem Versitze des Hrn. R. M. Daelen statt. Der sehr zahlreich besuchten Versammlung wurden von dem Vorsitzenden und den HH. Emil Dücker und F. W. Lührmann - Düsseldorf an Hand zahlreicher Plane und Zeichnungen eingehende Mittheilungen über die Industrie- und Gewerbeausstellung in Düsseldorf unterbreitet. Die interessanten Ansführungen ernteten lebhaften Dank, namentlieh wurde auf die großen Verdienste des Hrn. Civil-Ingenienr Emil Dücker — der technischen Seele des Ansstellungs-Unter-nehmens — hingewiesen, der nnermüdlich und in aufopferndster Weise ehrenamtlich seine ganze Arbeits-kraft und seine reichen technischen Erfahrungen für das Gelingen des großartigen Unternehmens einsetzt. Die Berichte nebst zugehörigen Plänen werden demnächst in "Stahl und Eisen" zur Veröffentlichung gelangen.

Am folgenden Morgen fand eine Begehung des Ausstellungsgeländes statt, an der sich etwa 300 bis 400 Mitglieder betheiligten, die in hohem Grade von dem Gesehenen befriedigt waren.

#### British Iron Trade Association.

In einer am 28. Januar abgehaltenen Vorstandssitzung wurde die Herausgabe eines Memorandnms,

#### den neuen deutschen Zolltarif

betreffend, heschlossen. Wir entnehmen demselben

die folgenden Bemerkungen.

Der Handel in Eisen und Stahl zwischen Deutschland und England hat den Verhältnissen und Bedürfnissen bedurt Länder in einer passenden und für beide Theile vortheilhaften Weise Rechnung getragen. Deutschland hat von England Roheisen und Schiffbaumaterial 'nnd England von Deutschland besonders Draht, Träger und andere Fertig- oder Halbfabricate Vom Roheisen abgesehen, ist die Handelsbezogen. bilanz in jüngster Zeit zu Gunsten Deutschlands ausgefallen. Mit anderen Worten, Deutschland hat eine größere Tonuenzahl Fertigfabricate nach England verschifft als umgekehrt England nach Deutschland. Diese Thatsache beweist, dass die deutschen Fabricanten keines stärkeren Zollschutzes gegen England bedürfen. Man kann wohl erwarten, dass Deutschland bei Regelung seiner answärtigen Handelsbeziehungen zwischen Ländern wie den Vereinigten Staaten einerseits und England andererseits unterscheidet. Erstere erheben Zölle von deutschen Waaren, welche deren Einführung mehr oder weniger verhindern, letztere lassen deutsche Erzengnisse gänzlich frei ein. Die vorgeschlagene Zollerhöhung anf die deutsche Einfuhr von Eisen und Stahl kann nur zwei Gründe haben: 1. das Staatseinkommen zu erhöhen und 2. den deutschen Fabricanten einen größeren Schutz zu gewähren. Beides läuft auf dasselbe hinans, nämlich dem deutschen

Fabricanten, welcher schon lange seine Fähigkeit zum Wetthewerb anf dem Weltmarkt bewiesen hat, stärkeren Schutz zu sichern. Derselbe ist dadurch in den Stand gesetzt, ein größeres Monopol aufzubauen, obgleich er desselben nicht bedarf und es nar auf Kosten des deutschen Consumenten erwerben kann. Es liegt auf der Hand, dass keine Vermehrung des Staatseinkommens von Zöllen erwartet werden darf, welche den inter-nationalen Handel erschweren. Man kann im allgemeinen annehmen, dass Fabricanten selbst in Schutzzollländern keinen Schutz gebrauchen. Jedenfalls kann dies in Deutschland nicht der Fall sein, welches jährlich mehr als 1' 4 Million Tonnen Eisen- und Stahl-fabricate im Werthe von 20 Millionen Pfund ausführt.

Der dentsche Verbrancher hat um so mehr Anspruch auf Berücksichtigung, da sich in den letzten Jahren mächtige Syndicate gebildet hahen, welche die Erzengung und die Preise der deutschen Stahl- und Erzengung und die Freise der deutschen Stahl- und Eisenfabricate controliren. In der That haben die-selben bereits ein Monopol in einer großen Zahl von Fabricationszweigen erlangt und ist der ansländische Wettbewerb, so beschränkt er auch sein mag, der einzige wirksame Schntz gegen eine für den Consmenten nnerträgliche Preissteigerung sowie gegen die Schädigung des allgemeinen Handels. Es unterliegt keinem Zweifel, dass die dentschen Syndicate bis jetzt ihre große Macht mit Mass gebrancht und die Preise für den inländischen Verbrauch nicht übermäßig erhöht haben, aber es bleibt trotzdem eine wohlbekannte Thutsache, dass inländische Verbraucher beträchtlich mehr für dentsche Fabricate bezahlen als ausländische Känfer und dafs der answärtige Handel Dentschlands zum großen Theil auf Kosten des dentschen Consumenten anfgebaut ist, welcher meistens nur ein indirectes Interesse an demselben hat.

Monopole, mögen sie nun vollständig oder theilweise vorhanden sein, sind zu allen Zeiten schwer in Schranken zu halten. Auch Dentschland hat keine Sicherheit, dass die Mässigung, welche bisher die Operationen seiner Syndicate begleitet hat, andauern wird. Eine starke Versuchung, die Preise zu steigern, würde dadurch geschaffen werden, dass man den Schutz beseitigt, welchen der fremde Wettbewerb bietet. Diesen Wettbewerb durch zu hohe Schntzzölle zn unterbinden, würde eine sehr fehlerhafte Politik sein, selbst im Sinne der Fabricanten, deren Erfolg und Sicherheit zum großen Theil auf ihrer Bereitwilligkeit, zn verkaufen und ihrer Fähigkeit, zu verhältnifsmäßig niedrigen

Preisen zu fabriciren, bernht.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen geht das Memorandum noch auf zwei besondere Fälle der Zollerhöhung ein, welche vom englischen Standpunkt aus ein besonderes Interesse bieten. Bis vor nicht langer Zeit haben dentsche Schiffbauer einen großen Theil ihres Bedarfs an Blechen, Winkeleisen n. s. w. aus England bezogen. In den letzten Jahren hingegen hat sich eine bedeutende Industrie in diesen Artikeln in Deutschland entwickelt; deutsche Fabricanten haben sogar vor einiger Zeit Blech- und Winkeleisen auf englischen Märkten zn niedrigeren als den dort herrschenden Preisen angeboten, ein Zeichen, dass sie keines weiteren Zollschutzes bedürfen. Nichtsdestoweniger hat man vorgeschlagen, die Zölle anf gewisse Gattnigen von Platten und Blechen (0,5 bis 1 mm von 5 auf 5,50 .M, nnd 0,5 mm oder weniger von 5 auf 6 .M) zn erhöhen. Die einzige Folge dieser Massregel würde sein, die deutsche Schiffbauindustrie in ihrer Entwicklung zn hemmen, indem man ihr den Antrieb, welcher in der Möglichkeit eines beschränkten

<sup>\*</sup> Nach der "Iron and Coal Trades Review" vom 31. Januar 1902.

fremden Wettbewerbs liegt, ranbt." merknng passt anch ans verzinnte Bleche, deren Einfahrzölle erhöht werden sollen. (0,5 mm oder weniger von 5 auf 6 .M.) Es ist wahrscheinlich, daß wichtigen Fisch-, Gemüse- und Obsteonservenindustrien darch eine Verbilligung der verzinnten Bleche ge-winnen würden, zumal die Fabrication verzinnter Bleche in Deutschland in sehr wenigen Händen liegt and die Fabricanten bereits bei einem Minimalzoll von 2,10 £ auf die Tonne, zu welchem noch die Schiffsfracht kommt, nahezu ein Monopol besitzen.

In derselben Sitzung wurde ein Bericht über die Frage der Einführung der

# Normalprofile \*\*

vorgelegt, welcher folgende wesentliche Mittheilungen enthält. Der Secretär der Association stellte durch ein an die englischen Stahlfabricanten gerichtetes Rundschreiben fest, daß der Handel im allgemeinen der Einführung von Normalprofilen, soweit sich die-selbeermöglichen lasse, günstig gegenüber stehe. Anßerdem wurden Briefe, dieselbe Angelegenheit betreffend, an die "Institution of Civil Engineers", die "Institution

- \* Mit welchem Mass von Sachkenntnis der Bericht geschrieben ist, erhellt aus diesen Proben. Thatsachlich sind in dem neuen Tarif-Entwarf die Zölle gerade auf die genannten Bleche ermäßigt, während Schiffbanmaterial nach wie vor frei hereinkommen soll.
  - Die Redaction. \*\* Vergl. auch "Stahl und Eisen" 1901 S. 1329,

of Mechanical Engineers", die "Institution of Naval Architects" u. a. gerichtet. Die "Institution of Civil Engineers" bildete eine Commission, welche im Juni des vergangenen Jahres drei Tage lang Sitznngen abhielt. Dieselbe sprach sich mit überwältigender Mehrheit für die Annahme von Normalprofilen aus, und theilte sich in folgende Unterabtheilungen:

- 1. Brücken und allgemeiner Eisenbau.
- 2. Schienen.
- 3. Untergestelle von rollendem Eisenbahnmaterial. 4. Schiffhan.
- In der ersten Sitzung des Subcomitées zu 3 wurde der Secretär beauftragt, mit Hülfe von hervorragenden Ingenieuren, Fabricanten von rollendem Eisenbahnmaterial u. s. w. folgende Angabe zu erhalten:
  - 1. Eine Liste von Profilen für Winkeleisen, Träger und andere im Bau von rollendem Eisenbahnmaterial verwandte Constructionstheile.
  - Welches sind die gebräuchlichsten der in dieser Liste mitgetheilten Profile.
  - 3. Welche Profile sind vortheilhafter Weise beizubehalten, welche abzuschaffen,

Geldbeiträge zur Ausführung dieser Arbeit sind von der "Institution of Civil Engineers" and anderen verwandten Vereinen bewilligt.

\* Die Frage der Normalprofile wurde in jüngster Zeit auch ausführlich in einem Vortrag von dem "Institut of Marine Engineers" behandelt.

# Referate und kleinere Mittheilungen.

Die durch Hochofengas betriebene Gebillsemaschine auf der "Niederrheinischen Hütte" bei Dulsburg-Hochfeld.

Durch Hochofengas betriebene Maschinen sind - wie zur Genüge bekannt - in Dentschland schon mehrere Jahre, zwecks Erzengung von Elektricität, im Betriebe. Die Ehre, das erste größere, durch Hoch-ofengas betriebene Gebläse in der dentschen Eisenhüttentechnik in Betrieb genommen zu haben, gebührt Per Can aris, Hüttenderetor der "Niederrheinischen Hätte," der zu der Besichtigung des Geblässe am 17. Februar eingeladen hatte. Die Constructenre der Maschine sind Gebr. Körting in Körtingsdorf bei Hannover für die Gasmaschine, und die Siegener Maschinenbau Act. Ges. vorm. A. & H. Oechelhäuser in Siegen für das Gebläse. Kurz beschrieben und (in Figur 41) dargestellt ist diese Maschine in "Stahl und Eisen" 1901, Seite 500.

Bisher bestand die Vereinigung der Betriebstheile zur Erzeugung von Roheisen ans Dampfkessel, Ge-bläsemaschine, Hochofen. Jetzt besteht diese Vereinigung nur noch aus Gebläsemaschine und Hochofen. Der Dampfkessel ist ans dieser Vereinigung ausgeschieden; sie ist also viel einfacher geworden. Wenn der Hochofen in der früheren Vereinigung den Dienst als Generator \*\* versagte, d. h. kein oder zu wenig Gas zur Heizung der Dampfkessel lieferte, heizte man die Dampfkessel mit Kohlen. An Stelle dieser Reserve maß jetzt da, wo nur ein Hochofen im Betriebe ist, der Generator treten. Anch dieser ist da nicht nöthig, wo mehrere Hochöfen gleichzeitig betrieben werden. Immer aber scheidet der Dampfkessel ans dem Hoch-ofenbetriebe aus. Der frühere Kreislauf — Gas. Dampf. Wind, Gas - ist wesentlich, und zwar zu dem Kreis-Gas, Wind, Gas - vereinfacht und es wird bei dieser vereinfachten Form viel Gas erspart, welches zum Zwecke anderer Kraftäußerungen in anderen Gasmaschinen nutzbar gemacht werden kann.

Die Hochofengas-Gebläsemaschine der "Niederrheinischen Hütte" heimelt jeden Besucher sofort an, weil sich die Körting-Gasmaschine, als doppeltwirkende Zweitactmaschine, äußerlich nur wenig von einer Dampfmaschine nuterscheidet. Auch ist der Gang der Maschine sehr ruhig, es macht das mit Riedler-Stumpf-Ventilen ausgerüstete Gebläse kein ungewohntes Geräusch. Die Maschine lief mit 100 und 120 Umdrehungen ebense ruhig, wie mit 50 Umdrehungen; sie liefert auf jede Umdrehung etwa 5 cbm Wind, welche Menge den unvermeidlichen Verlusten und dem Bedarf von 1 kg Koks an Sanerstoff zur Vergasung etwa entspricht. Sie leistet etwa 500 eff. P. S., wird mit Profsluft augelassen und vollzieht sich die Ingangsetzung einer solchen Maschine viel einfacher und rascher, als diejenige einer Dampfmaschine, weil bei letzterer das durch Condensation des Dampfes gebildete Wasser die allergrößte Vorsicht beim Anlassen verlangt.

Das Hochofengas wird auf der "Niederrheinischen Hütte" für diese Gebläsemaschine in der Weise ge-reinigt, daß es nacheinander durch ein Körtingsches Dampfstrahlgebläse, durch zwei mit Koks gefüllte

Photographien dieses Gebläses sollen in einem der nächsten Hefte von "Stahl und Eisen" wiedergegeben werden.

<sup>&</sup>quot; Dingler" 1870, Band CXCV, S. 254. "Stahl and Eisen\* 1884, S. 278 and 345; 1888, S. 831; 1892, S. 477.

Wascher und durch einen mit zwei Sügemehlhorden versehenen Kasten geht. Das Gas wurde schon beim Durchgange durch das Strahlgebläse, in das auch Wasser eingelassen wird, so intensiv gereinigt, daß sich weiterhin nur noch verschwindend geringe Spuren von Staub vorfanden; ob der Durchgang durch das Strahlgebläse allein schon einen genügenden Grad von Staub-freiheit ergiebt, wird die sieh auch auf den Dampfund Wasser-Verbrauch dieser Reinigungsart erstreckende Untersuchung lehren, deren Ergebnisse wir demnächst an dieser Stelle mittheilen zu können hoffen.

Wir hütten somit aufser dem Theisenschen und dem Ventilator einen dritten Apparat, der als Staubreiniger gehrancht werden kann. Zu erwähnen ist auch, daß die Gasmaschine sowohl, wie das Geblüse, von der ersten Umdrehung an, vorzüglich gearheitet haben und daß außer dem Fressen eines kleinen Bolzens überhaupt keine Störung vorgekommen ist.

Dem Vernehmen nach wird in diesen Tagen ein zweites größeres Hochofengebläse mit Gichtgasbetrieb auf der Ilseder Hitte in regelmäßigen Betrieb genommen werden. Die Gasmaschine, gleichfalls von 500 P.S., ist hier eine von Borsig nach dem System Oechelhäuser gebaute Zweitactmaschine; das Gebläse, mit einem Mechanismus zur vorzeitigen Absperrung des Ansaugens versehen, für den Fall, dals man, unter Verzicht anf einen Theil der Windmenge, einen den normalen übersteigenden Winddruck erzielen will, ist gleichfalls von der Siegener Maschinenbau-Act.-Ges. vorm. A. & H. Oechelhäuser in Siegen geliefert. Dieselbe Firma hat ein 600pferdiges Geblüse, einschliefslich Körting Gasmaschine, für die Firma Gebr. Stumm, sowie eine 500 pferdige, der Maschine der Niederrheinischen Hütte entsprechende Gebläsemaschine für die Düsseldorfer Ausstellung 1902 in Arbeit.

Auf dieser Ausstellung wird aufserdem eine große Gebläsemaschine für Hochefengas ausgestellt, welche von der Kölnischen Maschinenbau-Act. Ges, in Bayen-thal Köln als eine Verbindung einer Ochelhäuser-Dessan Gasmaschine mit einem Gebläsecylinder gebaut wird. Endlich stellt die Gutehoffnungshütte in Oberhausen eine Verbindung einer Deutzer Gasmaschine mit einem Gebläseeylinder aus.

Osnabrück, im Februar 1902.

Fritz W. Lürmann.

#### Roheisenerzeugung der Vereinigten Staaten im Jahre 1901.\*

Die soeben erschienene Statistik der "American Iron and Steel Association" giebt die Roheisenerzeugung der Vereinigten Staaten für das verflossene Jahr mit 16 132 408 t an, es bedeutet dies gegen das Vorjahr, das die bis dahin höchste Roheisenerzeugung aufzuweisen hatte, ein Mehr von 15,1 %.

In den letzten 6 Halbjahren stellte sich die Er-

| zeugung wie to | lgt:       |            |            |
|----------------|------------|------------|------------|
|                | 1899       | 1900       | 1901       |
|                | t          |            | t          |
| I. Halbjahr    | 6 389 794  | 7 764 850  | 7 797 407  |
| II. Halbjahr   | 7 448 840  | 6 245 020  | 8 335 001  |
| Insgesamut     | 13 838 634 | 14 009 870 | 16 132 408 |

Die Entwicklung der amerikanischen Roheisenerzeugung der letzten Jahrzehnte zeigt die nachstehende Tabelle:

|      | t         |      |            |
|------|-----------|------|------------|
| 1892 | 9 303 512 | 1897 | 9 807 123  |
| 1893 | 7 238 494 | 1898 | 11 962 317 |
| 1894 | 6 763 906 | 1899 | 13 838 634 |
| 1895 | 9 597 449 | 1900 | 14 009 870 |
| 1896 | 8 761 097 | 1901 | 16 132 408 |

<sup>\*</sup> Vergl. "Stahl und Eisen" 1901 Nr. 5 S, 247,

Nach den Sorten vertheilte sich die Robeisenerzeugung wie folgt:

|                                                      | 1900     |      | 1901      |      |
|------------------------------------------------------|----------|------|-----------|------|
|                                                      | t        | 0/0  | t '       | 0/0  |
| Giefserei- und<br>Puddel-Robeisen<br>Bessemer - Rob- | 4589717  | 32,8 | 4 613 330 | 28,6 |
| eisen                                                | 8070547  | 57,6 | 9750342   | 60,4 |
| Basisches - Roh-<br>eisen                            | 1089534  | 7,8  | 1472012   | 9,2  |
| Spiegeleisen- und<br>Ferromangan .                   | 260072   | 1,8  | 296724    | 1,8  |
|                                                      | 14009870 |      | 16132408  |      |

Es betrug die Roheisenerzeugung:

| mit Anthracit und<br>Koks           | 1 703 881  | 12,2 | 1 739 927  | 10,8 |
|-------------------------------------|------------|------|------------|------|
|                                     | 11 915 355 | 85   | 14 002 904 | 86,8 |
| mit Holzkohle .<br>mit Holzkohle n. | 345 312    | 2,5  | 365 910    | 2,3  |
| Koks                                | 45 322     | 0,3  | 23 667     | 0,1  |
|                                     | 14 009 870 |      | 16 132 408 |      |

Die unverkauften Roheisenbestände auf den Hütten und in den Lagern der Pig Iron Warrant Company beliefen sich am Jahresende auf 74 825 t. d. i. nicht einmal die Production zweier Tage gegen 453 156 t Ende 1900 und 69 402 t Ende 1899.

Die Betheiligung der einzelnen Staaten an der Robeisenerzeugung ist aus folgender Tabelle ersichtlich:

| Staat                      | Tonnen zu 1000 kg |            |            |
|----------------------------|-------------------|------------|------------|
|                            | 1900              | 1901       |            |
| Massachusetts              |                   | 3 633      | 3 440      |
| Connecticut                |                   | 10 397     | 8 577      |
| New York                   |                   | 297 512    | 288 200    |
| New Jersey                 |                   | 172 986    | 158 238    |
| Pennsylvanien              |                   | 6 467 790  | 7 460 749  |
| Maryland                   |                   | 294 714    | 308 037    |
| Virginien                  |                   | 498 467    | 455 841    |
| Nord Carolina  <br>Georgia |                   | 29 448     | 27 770     |
| Alabama                    |                   | 1 203 286  | 1 244 815  |
| Texas                      |                   | 10 313     | 2 310      |
| West Virginien             |                   | 169 426    | 169 263    |
| Kentneky                   |                   | 72 707     | 69 557     |
| Tennessee                  |                   | 367 985    | 342 439    |
| Ohio                       |                   | 2 510 446  | 3 379 648  |
| Illinois                   |                   | 1 385 197  | 1 622 400  |
| Michigan                   | •                 | 166 331    | 173 494    |
| Wisconsin )                |                   |            |            |
| Minnesota /                |                   | 187 751    | 210 872    |
| Missouri 1                 |                   |            |            |
| Colorado                   |                   |            |            |
| Oregon<br>Washington       |                   | 161 751    | 206 664    |
| ,                          | _                 | 14 009 870 | 16 132 408 |

Es war im Jahre 1890, als die Roheisenerzengung der Ver, Staaten zum ersten Mal diejenige Grofsbritanniens überschritt, im Jahre 1894 war sie sogar wieder geringer, als die britische, und während sie ferner im Jahre 1885 derjenigen Deutschlands noch annähernd gleich kam, hat sie für das Jahr 1901 beide Länder zusammen übertroffen, wahrlich eine erstaunliche Leistung! Die Hauptproductionszunahme des letzten Jahres liegt beim Bessemerrobeisen, von welchem 21%

nehr erzeugt wurden, als im Vorjahre, während die Gesammterzengung, wie Eingangs erwähnt, um 15,1% gestiegen ist. Bezeichnend für die enorme Aufnahmefähigkeit des amerikanischen Marktes ist, dass trotz der großen Productionssteigerung die Lagervorräthe soch nm rund 368 000 t während des Jahres zurückgegangen sind.

Im neuen Jahre hat die Productionssteigerung aoch weiter zugenommen; die Wochenleistungsfähig-keit der im Betrieb befindlichen Hochöfen betrug am

|                      | A 200 |    |
|----------------------|-------|----|
| 1. Januar 1901 250   |       |    |
| 1. April 1901 296    | 676   |    |
| 1. Juli 1901 310     |       | ** |
| 1. October 1901 307  |       |    |
| 1. November 1901 320 | 824   |    |
| 1. December 1901 324 | 761   | "  |
| 1. Januar 1902 298   | 460   | 79 |
| I. Februar 1902 340  | 612   |    |

Dabei sanken die amerikanischen Vorräthe seit Jahresanfang noch weiter, nämlich um mehr als 58000 tons. Die Januarproduction betrug 1 450 000 tons; sie hätte noch größer sein können, wenn nicht infolge Wagenmangels empfindlicher Koksmangel geberrscht hatte, der neuerdings wiederum durch die starken Stürme, unter denen die Verkehrsmittel gelitten haben, eine weitere Steigerung erfahren hat. Immerhin entspricht die Production der am 1. Februar d. J. im Betrieb befindlich gewesenen Hochöfen einer Jahresleistung von nicht weniger als 18 Millionen tons!

# Ein- und Ausführ von Elsen. Stahl und Maschinen der Vereinigten Staaten.

Nach den officiellen Mittheilungen des Bureau of Statistics wurden in den letzten drei Jahren in die Ver. Staaten eingeführt:

|                          | 1899      | 1900             | _1901    |  |
|--------------------------|-----------|------------------|----------|--|
|                          | Tons      | Tonnen zu 1000 k |          |  |
| Eisenerze                | 685 867   | 893 908          | 982 421  |  |
| Robeisen                 | 41 039    | 53 404           | 63 937   |  |
| Sebrott                  | 11 100    | 34 982           | 20 452   |  |
| Stabeisen                | 22 470    | 22 400           | 23 674   |  |
| Escubahnmaterial         | 2 168     | 1 471            | 1 935    |  |
| Bandeisen                | 674       | 168              | 3 230    |  |
| Stahlhalbzeng            | 12 800    | 12 910           | 8 281    |  |
| Bleche und Platten       |           | 5 225            | 5 7 1 5  |  |
| Weifsblech               | 59 803    | 61 342           | 78 620   |  |
| Walmiraht                | 18 249    | 21 366           | 17 070   |  |
| Draht und Drahtfabricate | 2 401     | 1 872            | 4 194    |  |
| Ambouse                  | 243       | 227              | 254      |  |
| Ketten                   | 190       |                  | 201      |  |
| ferner:                  | im W      | erthe von l      | Pollar   |  |
| Messerwaaren             | 1408811   | 1577589          | 1707305  |  |
| Feilen und Raspeln       | 45 0004   | 70283            | 52353    |  |
| Feuerwaffen              |           | 846274           | 1081428  |  |
| Maschinen                | 2185566   | 3916458          | 2996202  |  |
|                          | 366412    | 369365           | 404 294  |  |
| Munition                 | 150794    | 207706           | 292582   |  |
| Sonstige Eisenwaaren     |           |                  |          |  |
| Die Zunahme in de        | r Einfuhr | von E            | senerzen |  |

durfte in der Hauptsache auf größere Zufuhren aus Caba zurückzuführen sein, die vermehrte Einfuhr von Weifsblechen findet ihre Erklärung in dem langen Streik des letzten Sommers. Bemerkenswerth ist der Rückgang der Maschineneinfuhr, derselbe soll in der Hauptsache auf Textilmaschinen entfallen.

Die Ausfuhr stellte sich dem Werthe nach in den letzten 4 Jahren wie folgt:

1898 . . 82771550 # 1900 . . 129633480 # 1899 . . 105 690 047 g 1901 . . 102 539 797 g

Die amtliche Statistik führt nur einen Theil der hierhin gehörigen Erzeugnisse der Menge nach auf und zwar:

|                           | 1899       | 1900       | 1901    |
|---------------------------|------------|------------|---------|
|                           | Ausfuhr li | zu 1000 kg |         |
| Eisenerze*                | 41 341     | 52 283     | 65 738  |
| Ferromangan               | 13         | 32         |         |
| Roheisen                  | 232 298    | 291 372    | 82 477  |
| Schrott                   | 77 858     | 48 040     | 14 426  |
| Stabeisen                 | 11 071     | 13 495     | 18 009  |
| Walzdraht                 | 17 281     | 10 821     | 8 299   |
| Sonstiges Walzeisen       | 30 910     | 82 655     | 27 830  |
| Blöcke, Knüppel u. s. w   | 26 015     | 109 196    | 29 072  |
| Bandeisen                 | 2 914      | 3 074      | 1.581   |
| Eisenschienen             | 6 545      | 5 460      | 915     |
| Stahlschienen             | 275 612    | 361 945    | 323 144 |
| Eisenblech                | 6 295      | 9 459      | 7 013   |
| Stahlblech                | 51 388     | 46 275     | 24 257  |
| Weifsblech                | 135        | 277        | 445     |
| Baueisen                  | 55 112     | 68 797     | 54 869  |
| Gezogenen Draht           | 118 159    | 79 250     | 89 634  |
| Geschnittene Nägel        | 10 134     | 11 339     | 9 450   |
| Drahtstifte               | 34 072     | 27 839     | 19 070  |
| Sonstige Nägel und Stifte | 2 109      | 1 836      | 1 926   |

Die Ausfuhr der nur dem Werthe nach registrirten Eisenfabricate und Maschinen ist aus nachstehender Anfstellung ersichtlich :

|                                                     | 1899     |     | 19              | HH | )      |    | 190 | 1    |  |
|-----------------------------------------------------|----------|-----|-----------------|----|--------|----|-----|------|--|
|                                                     |          | Au  | sfuhr in Pollar |    |        |    |     |      |  |
| Wagenräder                                          | 163 9    |     |                 | -  | 153    |    | 204 |      |  |
| aufgeführt<br>Röhren und Rohr-                      | 1 348 7  | 46  | 1 49            | 18 | 985    | 1  | 247 | 697  |  |
| verbindungen                                        | 6 763 3  | 96  | 5.99            | 14 | 521    | 5  | 116 | 904  |  |
| Oefen                                               | 524 3    |     |                 |    | 978    |    | 656 |      |  |
| Oefen                                               |          |     |                 |    | 622    |    | 931 |      |  |
| Elektrische Maschinen                               | 3 145 8  | 38  | 5 28            | 36 | 224    | 5  | 623 | 449  |  |
| Wäschereimaschinen .                                | 1828     |     |                 |    | 952    |    | 517 |      |  |
| Werkzeugmaschinen .                                 | 6840 9   |     |                 |    | 594    |    | 003 |      |  |
| Bnehdruckmaschinen .                                | 1 037 €  | 44  | 1 29            | ħ  | 379    |    | 790 | 559  |  |
| Pumpen und Pump-<br>maschinen<br>Schuhfabrications- | 3 016 6  | 45  | 27              | 50 | 312    | 2  | 024 | 937  |  |
| maschinen                                           | 961 7    | 26  | 1.04            | 20 | 257    | ,  | 059 | 1.42 |  |
| Fenerspritzen                                       | 218      |     |                 |    | 625    |    |     | 081  |  |
| Locomotiven                                         | 4 767 8  |     |                 |    | 527    |    | 051 |      |  |
| Feststehende Dampf-                                 |          |     |                 |    |        |    | -   | -    |  |
| maschinen<br>Dampfkessel und Ma-                    | 494 9    | 39  | 87              | 73 | 509    |    | 861 | 864  |  |
| schinentheile                                       | 1 439 5  | 363 | 1.8             | 55 | 398    | 1  | 495 | 979  |  |
| Geldschränke                                        | 164 7    | 10  | 15              | 21 | 657    |    | 134 | 990  |  |
| Waagen                                              | 487 1    |     | 5               | 13 | 553    |    | 527 | 396  |  |
| Schlösser, Baube-                                   |          |     |                 |    |        |    |     |      |  |
| schläge und dergl                                   | 5 464 9  |     |                 |    | 648    |    | 207 |      |  |
| Sägen                                               | 231 8    | 437 | 3               | 11 | 317    |    | 325 | 14   |  |
| anfgeführt                                          | 3 246 7  | 89  | 3 4             | 13 | 427    | 3  | 303 | 630  |  |
| Tafel-Messerwaaren .                                | 68 1     |     |                 |    | 862    |    |     | 167  |  |
| Sonstige Messerwaaren                               | 184 (    |     |                 |    | 574    |    | 205 |      |  |
| Feuerwaffen                                         | 892 (    |     |                 |    | 630    |    | 893 |      |  |
| Nahmaschinen                                        | 4 103 8  |     |                 |    |        |    | 749 |      |  |
| Schreibmaschinen                                    | 2776     |     |                 |    |        |    | 937 |      |  |
| Andere Maschinen .                                  | 19 721 1 |     |                 |    |        |    |     |      |  |
| Landwirthschaftliche                                |          |     |                 | _  | . 10   |    |     |      |  |
| Maschinen und Ge-                                   | 13 594 7 | 504 | 15.0            | 70 | CH ICI | 16 | 714 | 30   |  |

und Stahlfabricate , 12 058 880 16 509 375 15 000 848 \* In der Gesammt-Werthangabe nicht enthalten. ... Wird erst mit 1. Juli 1900 besonders nachgewiesen. \*\*\* In der Gesammt-Werthangabe nicht enthalten.

Alle übrigen Eisen-

<sup>\*</sup> Vergl. "Stahl und Eisen" 1901, Nr. 5 S. 247.

#### Aschengehalt des Koks.

Zur Vervollständigning seiner kurzeu Mittheilung in der Discussion<sup>2</sup> zum Vortrag des Herrn Osain theilt uns Hr. Al ex aud er Gouvy noch Folgendes über die Verwendung von aschenarmem Koks in dem von ihm angeführten Kokshochofen mit:

Der betreffende Hochofen ätterer Bauart (er wurde 1880 errichtet) hatte: Ranminhalt 276 chm, Durchmesser des Kohleusacks 5,50 m, der Gieht 4 m, des Herdes 1,60 m, ganze Hohe 20 m, Centralgasfang mit Parryschen Trichter, vier Diisen von 130 mm, Windruck 150 imm an den Formen, Windtemperatur 650 bis 700°. Unter vielen, sich immer wiederholenden Störungen sei nur die folgende als die charakteristischste von allen angeführt, da sie etwas länger dauerte and durch im Innera des Ofens vorgenommene Abmessungen genau festgestellt werden konnte.

Nach mehreren Rutschangen war der Hochofen nämlich vollständig verstopft und stieg der fügendruck in solchem Maße, daß man unter dem Tragkranz Oeffunngen anbringen mulste, um überhanyt weiter blasen zu können. Der Herd und das Gestell wurden in dieser Weise volkständig eutleert, die oberen Gichten aber kamen nicht nach. Durch die im Gestell angebrachten Oeffunngen I, II, III, IV, sowie durch die Oeffunng V kounte die Form des innen gebildeten Gewölbes (siehe Figur) festgestellt werden. Durch Oeffung V wurde nun dieses 200 mm starke Gewölbe und Koks durch die vergrößerte Oeffung I angefüllt, und endlich bei langsamen Blasen konte das Loch o des Gewölbes nach und nach breiter ansgeschmolzen werden, so daß schließlich das ganze Gewölbe instirzte und der Ofen nach dreitägigem Stillstande wieder in Betrieb kam.

Die Ursache dieser größeren Störung wurde nnn damals dem Wassergehalt des Koks zugeschrieben, wodurch die Temperatur im oberen Theile des Hochofens vermindert, die Schmelzzone herunter-gedrückt werden und die im Schuielzen begriffenen Materialien, auf dem angegriffenen Mauerwerk der Rast einen Stützpunkt findend, zusammenbacken sollten. Theilweise war dies ja auch richtig, da der Koks damals 19 % Wasser enthielt; die Hupptursache aber niuss im Zusammenbacken des aschenreichen, somit leicht zerreibbaren Koks ans einem alten Vorrathe gesucht werden, wie dies ja anch bei allen, beinahe regelmäßig, wenn auch in geringerem Umfange als oben, wiederkehrenden Störungen dieser Art der Fall war. Dass diese letztere Ansfassung die richtige war, bewies nämlich die Praxis und zwar dank den Erfolgen, welche durch die Inbetriebsetzung der nach-träglich errichteten Kohlenwäsche erzielt wurden, Der Koks wurde nämlich früher aus zwei gemischten Kohlensorten von 9 bezw. 14 % Aschengehalt erzeugt und wies einen Gehalt an Asche von 15 % und noch mehr auf. Die Tageserzeugung an tiefgrauem Bessemerroheisen Nr. I betrug, den damaligen Koksverhältnissen und der verwendeten Möllerung übrigens entsprechend, nur 42,6 t (Jahresdurchschnitt). Nach Einführung des reinen, nur 8 bis höchstens 10 % Asche enthaltenden Koks, stieg die tägliche Erzeugung auf rund 56 bis 60 t. - Der Koksverbrauch, welcher vor der Anlage der Kohlenwäsche 1,161 t f. d. Tonne Roheisen betrug, wurde zugleich auf 1.047 t verringert; diese Verminderung des Koksverbrauches von 114 kg f. d. Tonne ist zwar auch theilweise einer inzwischen vorge-nommenen Erhölung der Heifswindapparate zuzuschreiben, hauptsächlich jedoch der Kohlenwäsche, da dies durch vorangegangene Proben mit Handwäscherei festgestellt wurde.

Die Selbstkosten stellten sich in beiden Fallen wir folgt: Kokapreis ohne Kohlenwäache 21. 46, Kokapreis mit Kohlenwäsche 22. 44; in dieser Erhöhung sind die eigeutlichen Kosten der Wäscherei (Löhne und Betriebskraft) mit 0,50. 46 inbegriffen, während der andere Theil der Preiserhöhung auf Mahrverwendung von Kohle für die Kokserzeugung entfällt. Man kommt somit zu dem sehr einfachen Schlusse, daß in dem hetreffenden Falle, während der Verbrauch



an schlechtem Koks 1,161 t zu 21.48 = 24,38 A betrug, derjenige an gutem Koks sich auf 1,047 t zu 22.48 = 25,04 A stellte, somit eine Ersparnis f. d. Tonne Roheisen von 1,34 A oder für diesen Rleinen Ofen bei 22000 t Jahreserzeagung ein reiner Gewinn von 29439 N erzielt wurde und dies ungeachtet der größeren Erzeugung des Hochofens, der besseren Qualität des vrzeugten Bessemereisens (dessen Regelmäßigkeit den Betrieb der Bessemerbütt, da das Roheisen flüssig in den Converter kam, erleichterte), und der Verninderung der Löhne und der allgemeinen Unkosten, welche hierdurch in natürlicher Weise bedingt wurden.

## Höchstleistungen von Hochöfen.

Aus England wird uns von befreundeter Seite mitgetheilt, das der neus soehen in Betrieb gesetzte Hochofen der Millom and Askan Hematite Iron
Company in Millom, Camberland, innerhalb eines
Wochenbetriebs durchschnittlich eine Tageserzeugung
von 305/z tons Bessenerroheisen von 1,7 % Silicina
und 0,02 % Schwedelgehalt erzielt hat. Es wird uns
dies als der beste "Record" von Großbritannien bezeichnet. In Oesterreich ist es ein Hochofen bei Eisenerz, der eine Erzeugung von 400 t erreicht
haben soll. In Deutschland sind solche Leistungea
auch erreicht bezw. übertroffen worden, indem schon
vor unehreren Jahren in Meiderich und Bruckhausen

<sup>\*</sup> Seite 267 vorliegender Nummer.

Leistungen bis 300 t Tageserzeugung erzielt worden sind, während hente Productionen in dieser Höhe sogar in einzelnen Oefen im Minette-Revier erreicht werden. In neuester Zeit sind bei Hochofen V der diewerkschaft "Deutscher Kaisor" in Bruckhansen regelmäßig 500 t Thomasroheisen täglich gefällen, dabei ist das Ausbringen ans dem Möller nicht höher als 429, so daß diese Leistungen in Bezug auf die in gleicher Zeit durchsetzten Mengen die amerikanischen Records noch übertreffen därften.

Wir dürfen wohl daran erinnern, dafa, als vor 50 Jahren die ersten Hochöfen im Ruhrrevier erbant wurden, ein Hochofen im Tage höchstens 15 bis 20 t erzeugte, so dass wir gegen damals eine Steigerung im Verhältnifs 1:20 zu erzeichnen haben. Es ist, wenn man den Eisengehalt der Erze hier und dort in Berückschtigung zieht, diese Steigerung noch grösser, als sie bei den amerikanischen Hochöfen stattgefunden hat, totzdem dort die absoluten Productionen größere sind.

Die Steigerung ist bekanntermaßen durch Vergrößerung des Inhalts der Hochöfen, durch Erhöhung der Temperatur des Windes und die Erhöhung der Windprefsung erzielt worden; aber um die Vergrösserung Figur 1 zeigt einen Längsschnitt durch eine mit der Zugabsperr-Vorrichtung ausgerüstete Kesselfeuerung. Figur 2 einen Querschnitt nach der Linie A-B der Figur 1.

Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel ist an der Hinterseite der Feuerbrücke a ein zur Läugsachse des Flammrohres 6 paralleler Stift e hefestigt, um welchen sich die Drehklappe dirchen kann. Um diese Bewegung herbeianführen, liegt nater dem Rost eine Achse f, welche auf ihrem äußeren Ende einen Griffhebel g und auf dem inneren Ende einen geschlitzten Hiebel h trägt. Mit dem Schlitz i dieses Hebels steht ein an der Drehklappe de befestigtet Zapfen k in Eingriff. Wenn die Feuerthür Lgeschlossen ist, befindet sich die Drehklappe in der tiefsten in der Zeichnung ausgezogen dargestellten Lage; der Griffhebel g ist aufwärts gerichtet, so daß man die Feuerthür Linicht öffnen kann, bevor die Klappe d die Durchgangöffnang m über der Feuerbrücke ageschlossen hat. Soll die Feuerthür beispielsweise zwecks Aufwerfens frischen Brennmaterials geöffnet werden, so dreht der Heizer den Griffhebel g nach unten, und diese Bewegung überträgt sich mittels der Achse f





Fig. 2. Schnitt A · B

Zugabsperrvorrichtung für Flammrohrkessel.

durchzuführen, war vor allen Dingen die Erfindung der geschlossenen Brust und der Lürmanuschen Schlackenform nothwendig, und diese verdanken wir bekantlich unserem Landsmann, Hütten-Ingenieur Fritz W. Lürmann - Osnabrück.

#### Hochofen mit Elsenschacht.

Der von F. Burgers in seinem Vortrag: "Ueber sie nem Hochofenconstruction" beschriebene Hochofen int Eisenschacht und Wasserberieselung auf der Hätte Vulcan des Schalker Gruben und Hüttenvereins ist nammehr fast 9 Jahre im Betriebe und hat sich, totstelen er heifsgehende Eisenlegfungen, wie Ferrosilician u. s. w., lange Zeit hindurch erblasen hat, tabellos gehalten.

#### Zugabsperrvorrichtung für Flammrohrkessel.

Die in Figur 1 und 2 dargestellte Zugabspertklappe für Flammohrkessel der Dampfkesselfabrik Jacques Piedboerf in Düsseldorf-Oberbilk dient dazu, einen Abschlöß des Kaminzuges direct hinter dem Rost oberhalb der Feuerbrücke herbeizufahren. Die Vornöhang besteht ans einer Drehklappe, welche mittels einer Achse vom Heizerstande aus behätigt wird.

und des Hehels A auf die Drehklappe d. Dadurch wird diese hei dem dargestellten Ausführungsbeispiel aus der ausgezogenen in die punktirte Lage gebracht, in welcher sie die Deffung m über der Feuerbrücke absehliefat. Der Hebel h gelangt hierbei, während der Stift & der Klappe d in dem Schlitz gleitet, in die in Figur 2 junktirte Lage. Die Größes der Klappe d wird derart bemessen, das sie an ihrem Umfange noch einen mäßig breiten Spalt freiläfst, durch welchen der sich beim Aufwerfen des Brennmartrials entwickelnde Rauch zur Verhütung einer Belästigung des Heizers abzüchen kann.

#### Photometrische Pyrometer.

Dem durch die Entwicklung unserer Industrie gesteigerten Bedürfnisse nach einem zuverlässigen und zugleich doch handlichen und dauerhaften, insbesondere aber den Betrieb nicht durch seine Aufstellung belästigenden Pyrometer kommt jetzt die Physik mit mehreren Apparaten entgegen, denen die photometrische Grundlage gemeinsam ist, indem man aus der Intensität des Lichtstrahls die Temperatur des ihn aussendenden Körpers bestimmt. Das ist ermöglicht worden durch das Ergebnits zahlreicher Untersnehungen, welche den sehen von Beequerel gefundenen Satz bestätigten, dafs die Strahlung im sichtbaren Gebiete des Speertums bei höhen Temperaturen von der Natar des strahlenden (aber undurchsichtigen) Körperswenig abhängig ist. Unter Anlehnung an die mit dem

<sup>\*</sup> Stahl und Eisen 1900, S. 675-680.

Luftthermometer and mit Le Chateliers Thermoelemente einwandfrei erzielten Temperaturmessungen, von denen jene bis 1150°, diese bis 1400° C. reichen, sind Gesetze und Formeln (Wiensches Gesetz, Plancksche Gleichung) aufgestellt worden, die eine Aichung der Instrumente innerhalb der für die Praxis in Frage kommenden Temperatursteigerungen (bis 5000") gestatten, da nur deren darüber hinansreichende Gültigkeit noch bestritten wird. Mag es nun auch in der Praxis hänfiger darauf ankommen, sich mittels der Pyrometer zu versichern, daß eine verlangte Temperatur wirklich erzielt worden ist, und es mithin nebensächlich erscheint auch zu erfahren, wie vielen Graden der Celsiusschen Scala dieselbe entspricht, so mnfs es immerhin schr wichtig und werthvoll sein, dass die Messungen zu erkennen gestatten, wie weit von dem gewünschten Hitzpunkte die Temperatur nugenblicklich noch entfernt ist, sowie den Gang der Steigerung oder des Gefälls der Temperatur zu beob-achten. Von auf dieser Grundlage aufgebauten Instrumenten, die für pyrometrische Zwecke noch den Vortheil bieten, daß es einer überaus genauen Einstellung bei der Beobachtung nicht bedarf, indem wegen des aufserordeutlich schnellen Fortschreitens der photometrischen Helligkeit mit der Temperatur ein Einstellungsfehler von 10 % bei der Temperatur des weißglühenden Platins einen Fehler von nur etwa 10° C. zur Folge hat, sind im Laufe des vorigen Jahres drei verschiedene bekannt geworden, unter denen die

Wahl mithin schwer fallen kann. H. Holborn und F. Kurlbaum haben ein im Junihefte (Seite 712 bis 719) der Sitzungsberichte der Berliner Akademie beschriebenes Instrument construirt, bei dem das durch das Fernrohr betrachtete Bild des glühenden Körpers von unbekannter Temperatur zusammenfällt mit demjenigen eines durch den elektrischen Strom in Gluth gebrachten Platin - Iridium-drahtes. Beide Bilder werden zugleich mit dem Ocular betrachtet, vor welches noch, um im homogenen Lichte beobachten zn können, ein rothes Glas geschoben ist. Bringt man nun durch Aenderung des genan mefsbaren Heizstroms das Bild des Platinfadens auf dem Bilde der zu messenden Strahlungsquelle zum Verschwinden, so kann man aus der Gröfse der am Ampèremeter abgelesenen Stromstärke die Temperatur berechnen,

bezw. in einer Tabelle ermitteln.

Oberlehrer Wanner\* in Hannover nimmt bei seinem Pyrometer die Polarisation zu Hülfe, indem er den Lichtstrahl durch ein Kalkspathprisma in zwei senkrecht zu einander schwingende Strahlen brieht. Der. etwa 30 cm lange Apparat ähnelt einem Fernrohr; das Ocular ist innerhalb eines getheilten Kreises drehbar, und neben dem Objectiv ist eine kleine Glühlampe angebracht, deren Lichtstärke von einem Accumulatorstrom in möglichst gleichmäßsiger Höhe erhalten wird. Blickt man durch das Fernrohr nach der Lichtquelle, deren Temperatur bestimmt werden soll, so quette, deren remperatur oestimmt weiten son, so erkennt man, ähnlich wie bei den in der chemischen Industrie vielbenutzten Polarisationsapparaten, das kreisförmige Gesichtsfeld in zwei Hälften getheilt, von denen die eine von der Glühlampe, die andere von dem gesichteten strahlenden Glühkörper beleuchtet wird. Durch Drehen des Oculars lassen sich beide Hälften des Gesichtsfeldes auf gleiche Helligkeit bringen, worauf man an der Kreistheilung abliest, um wieviel Grade und deren Bruchtheile (letztere nur nach Abschätzung) man das Oeular hat drehen müssen. um diese Uebereinstimmung der Lichtintensität zn erhalten; einer jedem Apparate mitgegebenen Tabelle kann man dann entnehmen, welcher Temperatur der gefundene Drehwinkel entspricht. Die Fehlergrenze hleibt in den meisten Fällen unter 1 %, so daß bei ungenauer Ablesung, beispielsweise bei 1200°, die Ab-

lesung bis anf ± 6° C. zuverlässig ist. Abgesehen von dieser Genauigkeit und der Schnelligkeit der Temperaturbestimmung lassen sich dem Apparate, wie überhaupt den photometrischen Pyrometern noch eine Reihe weiterer Vorzüge nachrühmen, so die bequeme Handhahung und seine Einfachheit, die erwarten lässt, dass er in absehbarer Zeit nicht reparaturbedürftig werde iwegen der voraussichtlichen Benutzung durch wissenschaftlich nicht vorgebildete Arbeiter wurde der Kreistheilung kein Nonius hinzugefügt), seine leichte Transportfähigkeit, die seine Benntzung an einer gauzeu Reihe von Oefeu gestattet, und sein Verzicht auf für den Be-

trieb schwer entbehrliche Räume; denu der Beobachter brancht nicht unmittelbar vor das Ofenloch zu treten, sondern kann aus beliebiger Entferning die Messing vornehmen, nur vorausgesetzt, daß das Gesichtsfeld des Pyrometers einigermaßen mit dem zu messenden Lichte ausgefüllt wird. Der Erfinder hat seinen Apparat schon vielseitig geprüft, wobei er, beiläufig bemerkt, für einige Processe im Hüttenwesen, bei denen nach allgemeiner Annahme ungehenre Hitzegrade herrschen (so beim aluminothermischen Verfahren Goldschmidts [3000°] und beim Bessemern), bedeutend geringere Temperaturen fand. Den Vertrieb des Apparats hat die chemisch-physikalische Apparaten-Handlung von Dr. R. Hase in Hannover übernommen, die einen von 900 bis 2000 ° geaichten Apparat mit Nebenapparaten, wie dem zum Betriebe der elektrischen Lampe nötleigen Accumulator, für 315 .# (der Prüfungsschein der Physikalisch-technischen Reichsanstalt kostet noch aufserdem 25 .#), und einen Apparat zur Messung von Temperaturen über 2000 ° für 420 M liefert.

Erst im Stadium der Durcharbeitung und Ansbildung (durch Fr. Schmidt & Haensch in Berlin) befindet sich ein Apparat, dessen

Skizze mit theoretischer Begründung Otto Lummer in den Verhandl. d. D. Phys. Ges. S. 131 bis 147 veröffentlicht hat. Als beson-dern Vorzug gegenüber allen anderen bekannten Photo- und Pyrometern rühmt der Erfinder Lummer seinem Apparate nach, dass dessen photometrisches Kriterium zwar praktisch auf dem zu messenden Objecte, theoretisch jedoch im Unendlichen liege. Als solches werden nämlich die sogenannten Herschelschen Interferenzstreifen an der Grenze der totalen Reflexion benutzt, die entstehen, wenn man zwei gläserne, rechtwinklige Prismen mit ihren Hypotenuseflächen aufeinanderlegt und längs der totalreflectirten Strahlen nach einer diffusleuchtenden Fläche, einer matten Scheibe oder einer Lichtquelle blickt. Da diese Interferenzstreifen im durchgehenden und reflectirten Lichte zu einander complementar sind, so müssen sie verschwinden, wenu die beiden diffusen Licht-flächen oder dergl. von gleicher Helligkeit sind. Die Interferenzetreifen sind identisch mit den "Curven gleicher Neigung" oder den Riugen, welche an einer planparallelen Platte auftreten, von parallelen Strahlenbüscheln gebildet werden und deshalb im Unendlichen zu liegen scheinen. Um sie möglichst vollkommen zu erhalten, ist zunächst die Luftplatte zwischen den beiden Glasprismen so vollkommen planparallel her-

<sup>\*</sup> Vergl. "Stahl und Eisen" 1902 Nr. 4 S. 207.

rustellen, als das nur möglich ist. Zur Beobachtung hat man sich eines Fernrohrs zu bedienen; zweckmäßig ist es, die beiden Prismen unmittelbar aufeinander zu legen. Die hierbei erkennbaren Interferenzringe liegen also theoretisch im Uneudlichen, thatsächlich aber sieht man sie auf allen Objecten liegen, nach denen man durch den von den beiden Prismen gebildeten Glaswürfel hinblickt. Gebrancht man ein schwach vergrößerndes Fernrohr, so erscheinen die Streifen und rugleich das betrachtete Object deutlich, falls dieses weiter als etwa 3 m entfernt ist. Wegen der Mitwirkung aller, vielfach innerhalb der Luftplatte hin und her reflectirten Strahlen besitzen die Interferenzringe eine ansserordentliche Schärfe, wie sie sonst nur den Bengungserscheinungen an optischen Gittern eigen ist, und sind sie überdies an der Stelle ihrer größten Schärfe achromatisch; sie bilden Kreise, deren Mittelpunkt bei der Betrachtung durch das Prisma auf der Plattennormale liegt; die Zahl der Ringe ist von der Dicke der Luftschicht abhängig. In der Skizze des Apparates (S. 296) soll Li den strahlenden Körper bedeuten, dessen Licht oder Temperatur gemessen werden soll, L<sub>2</sub> eine beliebige kanstliche, zum Vergleich dienende Lichtquelle, z. B. eine Hefnerkerze, Benzin oder Petroleumlampe, S<sub>1</sub> und S<sub>2</sub> Mattscheiben, ABCD den von den beiden Prismen gebildeten Glaswürfel. 0 1.

## Ueber die Thermo-Elektricität von Stahl und Ferro-Nickel

hat G. Belloc seine früheren Untersuchungen vervollkommnet und auf Proben ausgedehnt, deren chemischer Bestand durch Titrirung bestimmt wurde; die Versnehe waren so eingerichtet, daß für aus Stahl and Platin bestehende Paare die Curven für (E, t) und für  $\left(\frac{dE}{dt}, t\right)$  von 20 zu 20° bestimmt wurden, wobei

man mit einem elektrischen Ofen operirte, dessen Temperatur-Zu- oder -Abnahme man willkürlich beschleunigen oder verzögern konnte. Zu den Versnelien diente eine Reihe von analysirten Proben, die vom weichen Eisen bis zu Stahl mit 1,25 % Kohlenstoff reichte und aus den Stahlwerken von Unienx und Assailly stammte.

Die Curven für (E, t) zeigen eine andauernde Steigung von E mit t; sie lassen drei Knickpunkte erkennen. Der Kohleustoffgehalt mindert den Werth von E, ebenso Mangan.

Construirt man die Curven für  $\begin{pmatrix} d & E \\ d & t \end{pmatrix}$ , so findet man, dafs alle dieselbe Gestalt zeigen, nämlich ein Minimnm bei 380° allen gemeinsam ist, ebenso ein Maximum, das in Beziehung steht zur Lage des Punktes a, and ein von diesem Maximum etwa 120° entferntes zweites Minimum. Diese Ergebnisse sind denen an die Seite zu stellen, die Le Chatelier in Bezug des mit der Temperatur verknüpften Wechsels des elektrischen Widerstandes gefunden hat. Endlich verlaufen alle diese Curven, die sich von 680° an nach Mafsgabe des von ihnen erzielten Maximums voneinander deutlich getrennt halten, von 1000° an einander benachburt. Folglich befindet sich von 650 bis 1000° das Eisen in einem solchen Zustande, das eine mehr oder minder große Betheiligung von Kohlenstoff gennigt, um seine die thermo-elektrische Kraft repräsentirende Curve vorwärts zu verschieben und solchergestalt den Kohlenstoffgehalt zu charakterisiren bezw. erkennen zu lassen, entsprechend den von Pionchon rücksichtlich der specifischen Wärme des Eisens ermittelten Verhältnissen.

Die Untersuchung wurde anch anf eine Reihe von Nickelstahl-Sorten ausgedehnt, deren elektromotorische Kraft Steinmann und zwar im Rapport mit Blei nnd für gewisse Siedepnnkte bestimmt hatte, deren höchster 300° nicht überstieg. Der Nickelgehalt wechselte zwischen 5 und 35,5 %. Im Gegensatz zu den vorher angegebenen Resultaten wurden hier für die fortschreitende Veränderung keine Curven erhalten, die in Beziehungen zur chemischen Zusammensetzung stehen. Es ergab sich vielmehr, dass

1. die allgemeine Gestalt der Curven für (E, t) bei Paaren ans Ferro-Nickel and Platin parabolisch ist, 2. der 5 % Nickel enthaltende Stahl hierin eine

Ausnahme bildet,

3, die Stahlsorten mit 5 % und mit 28 % Nickel von 400 und 500° an jähe Wechsel aufweisen, die einer molecularen Umwandlung schuld zu geben sein dürften.

4. der Nickelstahl von 28 % Nickelgehalt sich dnrch seine große elektromotorische Kraft and die Temperatur seines neutralen Punktes anszeichnet, und daß

5. geringe Variationen des Nickelgehaltes genügen, um große Abwechslungen in der Temperatur des neutralen Punktes und der elektromotorischen Kraft herheiznführen, wie nachstehende Tafel zeigt;

| Procentualer | Temperatur            | E                  |
|--------------|-----------------------|--------------------|
| Nickelgehalt | des neutralen Punktes | in Mikro-Volt      |
| 5            | 196°-400°             | -                  |
| 24           | 250                   | 980                |
| 26           | 60                    | 70                 |
| 28           | 495                   | 6300               |
| 30,4         | 95                    | 120                |
| 34,6         | 190                   | 1050               |
| 35,2         | 84                    | 112                |
| 35,5         | 150                   | 616                |
|              | ("Comples ren         | dus" 1902, Nr. 2.) |

## Ueber das chemische Gleichgewicht der Eisen-Kohlenstoff-Systeme

stellten Georges Charpy und Louis Grenet Versuche an, deren Ergebnisse sie der Pariser Akademie in der Sitzung vom 13. Januar d. J. vorlegten. Zu ihnen fühlten sie sich durch die von Bakhuis Roozeboom im Jahre 1900 gegebene Erklärung der bekannten Thatsachen angeregt, welche auf die Zusammensetznng der aus Eisen und Kohlenstoff gebildeten Legirungen Bezug haben, eine Erklärungsweise, die sie vom theoretischen Standpunkte als untadelhaft an-erkennen, die jedoch noch einige Punkte zweifelhaft belasse wegen der Unzulänglichkeit genaner Versnehsergebnisse. Im Besonderen schieuen ihnen die Be-dingungen, unter denen sich nach Roozeboom der Kohlenstoff beim Ausglühen von weißem Gußeisen als Graphit ansscheidet, in Widerspruch zu stehen mit einer Anzahl von früher bei der Fabrication von hämmerbarem Gnfs beobachteten Thatsachen. Hierauf haben schon Le Chatelier and Stansfield ihre Einwände begründet und sich auf die Experimente von Royston, Mannesmann u. a. berufen, denen zufolge die Ausscheidung des Grapbits nach einem Diagramm erfolgt, das beträchtlich von dem seitens Roozeboom angenommenen abweicht. Bei diesen, ju Berücksichtigung der Praxis angestellten Versuchen war aber der Gegenwart anderer, neben dem Kohlenstoff in den Eisengüssen vorhandener Substanzen keine Rechnung getragen, obwohl von gewissen unter ihnen, wie dem Silicinm, Mangan u. a., ein unbestreitbarer Einflufs auf die Graphitausscheidung bekannt ist; deshalb könnte man glauben, wie das Hugh. P. Tiemaun in seiner jängst erschienenen Arbeit anzunehmen scheint, das die von Royston beobachteten reichlichen Graphitansscheidungen durch die Gegenwart von in den benutzten Gusseisen enthaltenem Silicinm vernrsacht worden seien.

Aus diesem Grunde haben die beiden, oben genannten Forscher fünf Sorten von Gusseiseu untersucht, deren Gesammt-Kohlenstoffgehalt augenscheinlich der gleiche (etwa 3,3 %) war und die von anderen Elementen höchstens Spuren enthielten mit Ausnahme von Silicium, dessen Antheil sich in den fünf Sorten steigert, nämlich 0,05, 0,27, 0,80, 1,20 und 2 % betrug; ihre Schmelzflüsse waren in kaltem Wasser erstarrt : von Graphit fanden sich nur in der letztgenannten Sorte 0,2 %, in den übrigen aber keine abschätzbaren Mengen. Bruchstücke dieser fünferlei Gufseisen wurden nnn zu mehr oder weniger verlängertem Glühen bei verschiedenen Temperaturen gebracht; waren letztere erreicht, sei es durch gesteigerte Erwärmung, sei es durch Wiederabkühlung bei Temperatur-Ueberschreitung, so beendigte man die Operation durch Abschrecken in kaltem Wasser. Indem man in den solchergestalt behandelten Prüfungsstücken die Mengen des Gesammt-Kohlenstoffs und die des Graphits bestimmte, ergab deren Differenz die Quantität des gebundenen Kohlenstoffs.

Aus der Gesammtheit dieser Versuche liefsen sich folgende, auf die Ausscheidung von Graphit beim Aus-

glühen bezügliche Sätze ableiten:
1. Zur Ausscheidung wird Graphit bei um so niedrigerer Temperatur gereizt, je größer der Silicium-

gehalt ist.

2. Die einmal begonnene Graphitausscheidung dauert bei niedrigeren Temperaturen als der des Aus-

scheidungsbeginns an.

3. Bei constanter Temperatur schreitet die Graphitausscheidung mit um so geringerer Geschwindigkeit fort, als die Temperatur niedriger und der Siliciumgehalt geringer ist.

 Der dem Gleichgewicht entsprechende Graphitgehalt scheiut nnr sehr wenig vom Silicinmgehalt abzuhängen.

5. Der dem Gleichgewichtszustande entsprechende Graphitgehalt wächst, wenn die Temperatur sinkt, und scheint das Gleichgewicht bei niedrigen Temperaturen kein Mengenverhältnifs gebundenen Kohlenstoffs zu erfordern.

Betrachtet man im besonderen das uur Spuren von Silicium enthaltende Gußesiesen, so kann man es verlangereten Ausgilhen bei einer 1120° erreichenden Temperatur unterwerfen, ohne dafs sieh Graphit ausschedet; letzteres beginnt aber bei 1170° und dauert au, anch wenn man dauuch die Temperatur erniedrigt. Um den Gleichgewichtssustand zwischen Eriesekoblenstoff und Graphit zu bestimmen, wurden Bruchstücke von gewissen verschiedenen Temperaturen im Wasser abgeschreckt, auf welche Temperaturen sie zuvor durch ganz alluahiliche Abskihung (265° in der Stunde) von 1170° aus gebracht worden waren. Die so erhaltenen procentualen Mengen an gebundenem Kohlenstoff betrugen

Temperatur . . . . 1100° 1000° 900° 800° 700° Gebund. Kohlenstoff 1,48 1,55 0,99 0,43 0,38

Doch sind das nnr Näherungswerthe, besonders was die niedrigen Temperaturen betrifft, bei denen man das Ausglühen noch beträchtlich verlängern müßste, um sich zu versichern, beim Gleichgewichtszustande angelangt zu sein. Betrachtet man das auf 700° abgekühlte und erst dann abgeschreckte Gusseisen unter dem Mikroskop, so erkennt man, daß die Unuwandlung in gewissen Gegenden, in denen sich der Graphit in nnmittelbarer Berührung mit Ferrit findet, weiter vorgeschritten ist; von solchen Stellen darf man also annehmen, daß die Umwandlung vollendet ist; folglich würde der stabile Zustand der Systeme von Eisenkohlenstoff in der Kälte der Coexistenz der zwei Phasen: reines Eisen und Graphit entsprechen und alle die anderen, in Eisen- und Stahlsorten, und namentlich im Cementit erhaltenen Formen waren bei niedriger Temperatur umsetzbar (metastables). Das System Eisenkohlenstoff würe demnach dem des Phosphors zu vergleichen, bei dem die in der Kälte stabile Form der rothe Phosphor darstellt, den man aber erhält und meist auch braucht in der umsetzbaren Form des weifsen Phosphors.

#### Ueber Anlage und Prüfung von Blitzableitern

veranstatet die elektrotechnische Lehranstalt des Frankfurter Physikalischen Vereins, wie alljährlich, so auch in diesem Jahre und zwar vom 10. bis 15. März einen gemeinverständlichen Curans. Das Honorar für den Unterricht beträgt 30. M. Anmeldungen sind an den Leiter der Elektrotechnischen Lehranstalt des Physikalischen Vereins, Hrn. Dr. C. Déguisne, Frankfurt a. M. Stiffstraßes 32, zu richten.

#### Eisengewinnung im Haslithal in der Schweiz.

Nachdem Hrn. R. Müller-Landsmann in Handen bereits frührer eine Concession zur bergmäunischen Ausbeutung der Erze im Hasithale und eine andere zur Ausuntzung der Wasserkräfte der Aare bei Innertkirchen (69 000 P. S.) zugesichert worden ist, ist die Angelegenheit neuerdinge daubreh um einen Schritt gefördert dafs die Concessionirung einer Eisenbahn bis Innertkirchen als Fortstzung der Brienzersebahn vom Bundesrath beantragt worden ist. Die 5 bis 7 km lange Bahn soll 1900000 Frss, kosten.

#### Eliza-Hochofenanlage.

In der Schnittzeichnung des Hochofens der in Heft 2. 1902 beschriebenen Eliza-Hochofenanlage ist auf Seite 73 der Gestelldurchmesser verselnentlich zu 5790 mm angegeben, während es 4420 mm heißen muß.

# Industrielle Rundschau.

# Rheinisch - Westfälisches Kohlensyndicat.

Nach den in der Zechenbesitzer-Versammlung vom 22. Februar erstatteten Bericht betrug bei 25<sup>1</sup>, Arbeitstagen im Januar 1902 die rechnungsmäßige Betheiligungsziffer 4940005 t. die Forderung 3992 600 t. so dafs sich eine Minderförderung ergiebt von 197405 t = 19,99 % der Betheiligung (egen 887 % im Januar 1901). Auf den Arbeitstag berechnet, stieg die rechnungsmäßige Betheiligungsziffer gegen Januar 1901 um 9112 t = 4,88 %; die Förderung fiel dagegen um 13454 t = 7,91 %. Abgesett wurden 3876 154 to der arbaitstiglich 153511 t (gegen Januar 1901 weniger 1488 t = 8.68 %). Der Sebbstverbrauch der Zechen belief sich auf 1.006 121 t = 25,98 %, der Landabsatz auf 94 191 t = 24.39 %, die Lieferung auf auf Verträge 8941 t = 0.23 % auf für Rechnung des Syndicats wurden versamt 2.768 901 t = 71.38 % des Gesammt-absatzes. Der arbeitstägliche Versand betrug 11 960 D. W. Koks, 482 D. W. Briketts, zusammen 13,763 D. W.; derselbe ist gegen December 1901 in Kohlen 1915 D. W. Koks, 482 D. W. Briketts, zusammen 14,763 D. W. Ed. 89 D. W. Ed. 89 D. W. Brikett, zusammen 14,763 D. W.; derselbe ist gegen December 1901 in Kohlen nu 904 D. W. = 5,369 %, in Koks um 378 D. W. = 16.48 % bezw. um 637 D. W. = 24,30 %, in Köks Um

um 14 D.-W. = 2,82 % bezw. um 20 D.-W. = 3,98 D.W. gefallen, insgesammt gegen December 1901 um 1296 D.-W. = 8,61 % und gegen Jannar 1901 um 1301 D.-W. = 8,64 %.

Director Unckel verwies daranf, daß die genannten Zahlen einen Rückgang in der Förderung bekunden, wie er seit Bestehen des Syndicats noch nicht dagewesen ist. Auch werde für die Absatzverhältnisse in der nüchsten Zeit eine Besserung nicht zu erwarten sein. Der aufsergewöhnlich hohe Rückgang des Absatzes sei theils nuf die mangelhafte Beschäftigung der Eisenindustrie, vornehmlich aber darauf zurück-zuführen, daß ein eigentlicher Winter fehlte. Alle Selbstverbrancher und Hündler müßten schon mit Beginn des Herbstes darauf Bedacht nehmen, größere Bestände für die kältere Jahreszeit anzusammeln, um für den erhöhten Selbstverbranch und die größere Absorderung während der Winterszeit gerüstet zu sein. So geschah es auch im letzten Herbst. Schon im Monat December waren alle Lager, auch in den Rheinhafen, stark gefüllt, aber der größere Verbrauch blieb aus. Die Bestände uahmen uicht nur nicht ab, sondern wurden trotz der Einschränkung der Förderung noch verstärkt. Die kurze Frostzeit im Febraar werde hierin auch nur wenig Abhülfe ge-bracht haben. Berücksichtige man ferner noch, daß der im April eiutreteude Preisabschlag auf Kohlen vielfach auch Veranlassnug bieten wird, die Selbstverbraucher von den Bezügen größerer Meugen als zum Betrieb unbedingt nöthig sind, abzuhalten, so werde die Auffassung, wonach eine Besserung der Ab-satzverhältnisse für die nächste Zeit uicht zu erwarten sei, noch befestigt. Mit den Abschlu(sverhandlungen für die neue Geschäftszeit vom April 1902 bis April 1903 sei das Syndieat flott beschäftigt. Die Verhandlungen mit den Händlern nahmen einen regelrechten Fortgang.

Bei Punkt 2 der Tagesordnung, Geschäftlicheswurde die Erneuerung der Verträge mit dem Koks-Syndicat und dem Brikett-Verkanfsverein angeregt, die Ende dieses Jahres ablaufen. Es wurde ein 17 gliedriger Ausschufs zur Vorbereitung dieser Frage gewählt und zur Prüfung der Frage der Erneuerung des Kohlen-Syndicats. Auf eine Anfrage aus der versammung worde vom Vorsitzenden darauf hingewiesen, daß an den beschlossenen Preisen unter allen Umständen festzehalten werde.

Sodann wurde eingeheud über die Frage der Ausfuhrvergütung gesprochen. Die Versammlung erklärt sich damit einverstanden, dass in die Verhandlungen mit der gebildeten Centralstelle für Regelung der Ausfohr eingetreten werde, jedoch soll die Unterstützung so bemessen werden, dass der Auslandspreis zuzüglich der Unterstützung den Inlaudspreis nicht überschreite.

## Blechwalzwerk Schulz Knaudt, Actien-Gesellschaft zn Essen.

Im Bericht über das Jahr 1901 heifst es:

"Höchst unerfrenlich ist dieses Jahr für das deutsche Erwerbsleben, insbesoudere für die heimische Eisenindustrie, gewesen. Die Zurückhaltung aller Käufer nahm einen ganz außergewöhnlichen Umfang an. und es mussten den Abnehmern, um überhaupt Ausführungsspecificationen zu erlangen, auf die gethätigten Abschlüsse in ullen Fertigfabricaten bedeutende Nachlässe gewährt werden, deneu gegenüber die Notirungen der Robstoffe leider eine ähnliche Elasticität nicht bekundeten. Auch zwang die geringe Aufnahmefähigkeit des inländischen Marktes allgemein dazu, große Mengen zu exportiren, um mit Hülfe dieser Auslandsaufträge wenigstens einigermaßen einen rationellen Betrieb aufrecht erhalten zu können. Blieben nun auch die für die Ausfuhr erzielten Preise theilweise erheblich hinter den

Gestehungskosten zurück, so hatte andererseits der allseitig forcirte Export die gute Wirkung, dass der inländische Markt von dem geradezu beängstigeuden Druck befreit wurde, welchen die abgeschlosseneu großen Mengeu Roheisen und Halbzeng auf denselben ausübten. Es hat deshalb auch den Anschein, als wenn die Abstofsung dieser bedeutenden Rohstoffquantitäten, in Verbiudnng mit der sowohl bei den Händlern als anch den Verbrauchern wahrnehmbaren Erschöpfung aller Lager-Vorräthe, wieder eine bessere Aera einleiten sollte, und es wäre in der That dringend zu wünschen, dass das momentan noch etwas zaghaft sich hervorwageude Vertrauen eine kräftige Weiterentwickling erfahren und schon bald eine durchgreifende Gesundung der ganzen Marktlage im Gefolge haben möchte. Wenn wir, trotz der vorgenannten ungünstigen Verhältnisse, eine befriedigende Bilanz vorzulegen verniögen, so verdanken wir dies, neben der gesicherten Finanzlage unserer Gesellschaft, unseren vorzüglichen Werkseinrichtungen und dem guten Rufe nnserer Erzeugnisse. Die allgemeine Zurückhaltung der Käufer hat naturgemäfs hemmend auf die Production unseres Werkes eingewirkt; es konuten deshalb auch nur 23 086 634 kg Qualitätsbleche für Kesselzwecke erzeugt werden. Der Versand belief sich auf 23 546 355 kg Fertigfabricate und 15 609 848 kg Nebenerzeugnisse, für welche wir eine Gesammteinnahme von 6721800,91.4 verbuchten. Die aus dieseu Ziffern hervorgehende geringe Inanspruchnahme uuserer Werksanlagen hat die Vortheile, welche die in den letzten Jahreu zur Durchführung gelangten Betriebsverbesserungen bieten, leider uur zum Theil in die Erscheinung treten lassen. Trotzdem beabsichtigen wir, speciell durch Schaffung günstigerer Transportverhältnisse innerhalb des Werkes, eine fernere Verbilligung unserer Selbstkosten anzustreben und uns immer noch besser vorzubereiten. um schon aus normalen Conjuncturverhältnissen einen möglichst großen Nutzen zu ziehen."

Der Gewinn für 1901, welcher einschließlich des Vortrages aus dem Jahre 1900 588 711.99 # beträgt. soll wie folgt verwendet werden: 1. Abschreibungen 205 022,42 .M. 2. Ueberweisung an die Karl-Adolf-Stifuug 6537,50 .#, 3. Dividende pro 1901: 8 % auf das Actienkapital von 4000000 .# = 320000 .#, 4. statutgemäße Tautième 18710 . M, während der Rest von 38 442,07 M auf nene Rechnung vorgetragen wird.

## Cito-Fahrrad-Werke Köln-Klettenberg.

Das Jahr 1900/1901 hat für die Gesellschaft bei dem ständigen Rückgang der Verkaufspreise einen günstigen Verlanf nicht genommen.

Der Verlust beträgt nach Anfzehrung der Reserve 15 973,29 .W. hierzu kommen noch die reichlich bemesseneu Abschreibungen mit 25 212.89 .W. so daß im ganzen ein Verlust von 41 186,18 A vorzutragen ist. Die Creditoren auf Bank- und Waaren-Couto zusammen betrugen nur ca. 47 000 .4, so dafs der Stand der Bilanz, wie der Bericht bemerkt, immerhin noch sehr flüssig bleibt.

Weil für das Werk für das neue Geschüftsjahr ziemlich reichliche Anfträge, wenn auch zn reducirten Preisen vorliegen, und durch Reduction der Betriebsspesen und Arbeitslöhne, sowie durch Rückgang der Rohmaterial-Preise größere Ersparnisse sich ergeben werden, so hofft der Vorstaud, im nächsten Jahre ein günstigeres Resultat vorlegen zu können.

#### Friedrich Thomée, Actien-Gesellschaft, Werdohl.

Im Bericht wird hervorgehoben, dass das Geschäftsjahr 1900 1901 für weiterverarbeitende Werke der Eisenindustrie ein in jeder Beziehung unregel-

mäßiges, abnormes gewesen ist; die am Schlnfs des vorigen Berichts erhoffte Wiederbelebung des Geschäfts nach der im Laufe des Sommers 1900 eingetretenen starken Verflauung des Eisenmarktes sei bedauerlicherweise ausgeblieben; nicht einmal ein Stillstand während des ganzen Geschäftsjahres könne constatirt werden; vielmehr sei die Baisse besonders auf dem Markte für weiterverarbeitete Waare unaufhaltsam fortgeschritten, Die Preise der Fabricate befänden sich zum großen Theil in einem erschreckenden Missverhältniss zu denen der Rohstoffe. - Die Production betrug: Schweißeisen-Luppen 4138 t, Schweißeisen- und Special-Walzdraht 6168 t, Schweißeisen-Stabeisen und Stabstahl 3916 t, Gezogener Draht, Drahstifte, Federn 4386 t. Gesammtumschlag 2935026,12 .M.

Die Bilunz schliefst ab mit einem Brutto-Ueberschufs von 140 801,16 ,#, von dem vorweg in Abzug zu bringen sind Sconto und Zinsdifferenzen 27 895,56 M. Handlungsunkosten-Cto, 61734,82. M, bleiben 51 670,78. M, dazu Uebertrag aus vorigem Jahre 42 452,89 . W, zusammen 94 123.67 .M. Dieser Ueberschufs soll wie folgt verwendet werden: Gesetzliche Reservefonds 2774,05 M, Abschreibungen 17 666,44 . H, Rest von 73 688,18 . # auf

neue Rechnung.

## Hannoversche Eisengiefserei in Anderten.

Auch dieses Unternehmen konnte sich im Jahre 1900/1901 den Folgen der ungünstigen Verhältnisse nicht eutziehen. Im Geschäftsbericht wird es aber als ein wesentlicher Erfolg bezeichnet, dass das Werk vor einem größeren Schaden bewahrt geblieben ist. Die Production an Röhren ist gegen das Vorjahr nicht gestiegen, sondern annähernd dieselbe geblieben, da bei den niedrigen Preisen eine Ausdehnung des Betriebes nicht für zweckentsprechend erachtet wurde. Es beträgt der Bruttogewinn 105 316,07 . H. Es sind davon in Abzug gebracht, für Handlungsunkosten, Zinsen, Steuern u. s. w. 68 939,67 M. sodann für Zinsen anf die hypothekarischen Anleihen in Hannover und Misburg 34 684 M und der verbleibende Rest ist dem Amortisatiousfonds 1 mit 1692,40 .# überwiesen.

#### Gellivara Erz-Action-Gesellschaft.

Stockholms Tidnings znfolge kaufte der amerikanische Stahl-Trust beinahe sämmtliche Actien dieser Gesellschaft zum Nennwerth von sechs Millionen Kronen. Die Uebernahme des Betriebes der nordschwedischen Erzgruben durch den Trust erfolgt im Herbst.

# Vereins-Nachrichten.

# Verein deutscher Eisenhüttenleute.

## Aenderungen im Mitglieder-Verzeichnifs.

Berger, Richard, Ingenieur, Sophienhütte, Mähr. Ostrau. Denzinger, A., Ingenieur, Worms a. Rh., Schillerstr. 10.
Dittmann, W., Mituliaber der Firma Dittmann & Nenhaus, Herbede i. W.

Eigenbrodt, R., Mitglied des Vorstandes der Dentsch-Luxemburgischen Bergwerks- und Hütten-Act.-Ges., Differdingen.

Gasch, Hermann, Betriebschef des Blech- und Stab-eisenwalzwerks der Russischen Maschinenbaugesellschaft Hartmann, Lugansk, Gouvern. Jekaterinosław, Süd-Rufsland.

Hardt, J. P., Ingenieur, Luxemburg.

Heirich, Carl. Director des Wasserkraft-Druckluft-Syndicats, Mülheim-Rhein, Frankfurterstr. 24.

Janssen, F., dipl. Ingenieur, Berlin NW, Schiffbauerdamm 29.

Kauba, Friedrich, Ingenieur, Wien I, Operngasse 6.
König, R., Diplomingenieur, Betriebsassistent beim
Schalker Gruben- und Hüttenverein, Abth. Hochöfen, Gelsenkirchen.

Pscholka, L., Rüttendirector a. D., Wien II, Prater-straße 33.

Reissinger, G., Charlottenburg, Spandmerberg Nr. 3. Reissig, Heinr., Director, Magleburg-Sudenburg. Sagramoso, G., Ingenieur, Genua, Via S. Benedetto 8. Schmemann, Alfred, Ingenieur, Niederschelden bei Siegen.

Schoeneis, Wilh., Inhaber der Dresdner Fabrik für Eisenhochbau, Dresden.

Schulte-Moenting, Ernst, i. F. Eulenberg, Moenting & Co., Eisengiefserei und Maschinenfabrik, Mülheim-

Rhein, Köln, Hansaring 92. Siegen, Camille, Ingenieur aux Usines de Monceau St. Fiacre, Monceau-s/Sambre, Belgien.

Spohn, Bruno, dipl. Hütteningenieur, Eisenwerk Kraft, Kratzwieck bei Stettin.

Wakonigg, W., Ingeuieur, Bilbao, Spanien, Astarloa S. Weber, Julius, Commerzienrath, Vorstand der Duisburger Kupferhütte, Duisburg.

Wolf, H., Ingenieur c. of Iship Iron Company, Thrapston (England).

# Neue Mitglieder:

Bleichert, Max, i. P. Adolf Bleichert & Co., Leipzig-Gohlis.

Büchel, G., Ingenieur, Inhaber der F. Büchel & Horlohé, Werkzeugmaschinen- und Werkzeugfabrik, Düsseldorf-Oberbilk, Kölnerstr. 374.

Clamens, Ingenieur, Vorstädt. Graben 44 a, Danzig. Ritter von Doderer, Richard, Ingenieur der Tiegel-gussstahlfabrik Poldihütte, Kladno, Böhmen.

Freitag, Karl, Grubendirector der Firma Gebr. Stumm, Neunkirchen, Reg.-Bez. Trier.

Halkin, Jules, Director des Hauts-Fourneaux d'Espérance-Longdoz. Seraing, Belgien. Kölsch, Heinrich, Verwalter der Brachbarer Hütte,

Siegen.

Lipp, Moritz, Geschäftsführer des Verbandes deutscher Grobblech-Walzwerke, Essen-Ruhr. Marcotty, Josef, Brüssel.

Matzenauer, Franz, Betriebsassistent, Rohrwerk. Wit-kowitz, Mahren.

Miethe, Hugo, Director, Rombach i. Lothr.

Fetzel, G., Oberingenienr der Ascherslebener Maschinenbau-Actien-Gesellschaft, Aschersleben, Thomée, Heinrich, Werdoll.

Wigand, Landesbankrath a. D., Director des A. Schaaff

hansenschen Bankvereins, Essen-Rahr. Wittmann, Rudolf, Ingenieur bei Ferd. Wittmann Nachf., Eisen- nnd Stahlgiefserei, Haspe i. W.

#### Verstorben:

Pfeiffer, Franz, Leiter der commerziellen Abtheilung. Witkowitz, Mähren.

Röhr, Bergrath, Grenzhammer bei Ilmenau. Tschersisch, Wilh., Königl. Bergmeister, Zahrze O.-S. Abonnementspreis für Nichtvereinsmitalieder: 24 Mark |ahrlich excl. Porto.

# I'AHL UND EISEI ZEITSCHRIFT

Insertionspress 40 Pf. für die zweigespaltene Petitzeile. bei Jahresinserat angemessener Rabatt.

# FÜR DAS DEUTSCHE EISENHÜTTENWESEN.

Redigirt von

Ingenieur E. Schrödter.

Geschäftsführer des Vereins deutscher Eisenhüttenleute, für den technischen Theil

Generalsecretär Dr. W. Beumer, Geschäftsführer der Nordwestlichen Gruppe des Vereins deutscher Eisen- und Stahl-Industrieller. für den wirthschaftlichen Theil.

Commissions-Verlag von A. Bagel in Düsseldorf.

Nr. 6.

15. März 1902.

22. Jahroang.

# Die neuere Entwicklung der nordamerikanischen Eisenindustrie.

Zie Reise des Prinzen Heinrich durch Nordamerika hat lebhafte Erinnerungen bei den deutschen Eisenhüttenleuten erweckt, denen es im Jahre 1890 vergonnt war, sich an der vom American Institute of Mining Engineers veranstalteten Rundfahrt zu betheiligen. Ihr Reiseweg war damals fast derselbe, wie der vom Prinzen Heinrich soeben zurückgelegte; jener unterschied sich von diesem nur dadurch, dass damals ein Theil unserer Reisegesellschaft von Chicago nordwarts abzweigte, um die berühmten Eisenerzlagerstätten am Oberen See zu besuchen, und der andere Theil, der nach dem Siiden ging, die Fahrt bis nach Birmingham, dem Mittelpunkte der südlichen Eisenindustrie, ausdehnte.

Als eine für uns erfreuliche Erscheinung dürfen wir ansehen, dass Prinz Heinrich insbesondere die industriellen Verhältnisse zum Gegenstand seines Studiums gemacht hat: wir dürfen voraussetzen, daß das Ergebnifs znm Wohle unseres Vaterlandes dienen soll und den Beweis liefern wird, daß auch heute den Hohenzollern die ihrem Hanse traditionelle Fürsorge für die heimische Industrie zu eigen ist, die in so rührender Weise in dem berühmt gewordenen Schreiben Kaiser Wilhelm I. au den Reichskanzler Fürsten Bismarck vom 22. Juli 1867 zum Ausdruck kommt. \*

Gerade die neueste Stufe der Entwicklung, auf welcher die amerikanische Eisenindustrie an-

gelangt ist, ist unserer vollen Aufmerksamkeit werth. Während nach einer langen Periode der Aufwärtsbewegung bei uns seit geraumer Zeit ein allgemeiner Niedergang eingetreten ist, der anch in einer Verringerung der Roheisenerzeugung im Jahre 1901 zum Ausdruck gekommen ist, hat Amerika einen Aufschwung zu verzeichnen, der selbst in der rapiden Aufwärtsbewegung dieses Landes ein "Record" für sich ist. Nach den bereits vorliegenden Ermittlungen der amerikanischen Statistik hat die dortige Robeisenerzeugung im Jahre 1901 einen Sprung von nicht weniger als 2 Millionen Tonnen nach oben gemacht\*; sie ist damit auf 16 Millionen Tonnen angelangt, deckt aber, was am meisten dabei auffällt, trotz dieser enormen Steigerung, den Inlandsbedarf nicht einmal, denn einerseits wurden die Vorräthe bei den Hochöfen völlig aufgezehrt und andererseits ging man wieder zur Einfuhr fremden Roheisens über. Seit dem 1. Januar d. J. ist noch eine weitere Zunahme in der Roheisenerzeugung zu verzeichnen; nach dem Stande vom 1. Februar war die Leistung der Hochöfen eine solche, daß sie, auf das gauze Jahr übertragen, eine Erzeugung von nicht weniger als 18 Millionen Tonnen erreicht und damit die gesammte Erzeugung von Dentschland und Großsbritannien zusammen, die es im abgelaufenen Jahre bereits erreichte, erheblich überschreiten wird.

Die Erzförderung an den oberen Seen hat entsprechende Fortschritte gemacht. Allein der

1

<sup>\*</sup> Vergl. "Stahl und Eisen" 1901 S. 1337.

VI.22

<sup>.</sup> Vergl. "Stahl und Eisen" 1902 Seite 292.

Mesabi-District förderte 9004890 tons gegen 7809535 im Vorjahre. Die Gesammtverladungen betrugen im Jahre 1901 20589237 gegen 19059393 tons im Jahre 1900. Die U. S. Steel tons im Jahre 1901; es erreichte damit der Seeverkehr an dieser Stelle die höchste je dagewesene Zahl. Die Transportkosten scheinen durchschnittlich auf dem Satz von 3,36 ·M für

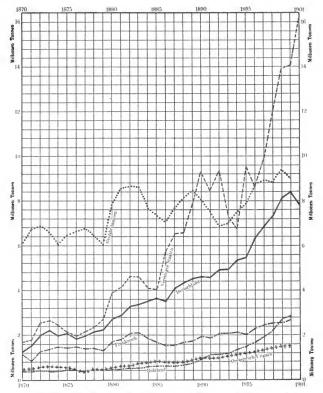

Vergleichende Uebersicht über die Rohoisenerzengung in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Oesterreich-Ungarn, Rußland und den Ver. Staaten von Nordamerika in 1870 bis 1901.

Corporation trug mit thren Gruben hierzu 12 459 211 tons bei, außerdem war sie noch zur Halfte an der Förderung der Pewabie - Grube betheiligt. Der Verkehr durch die Kanäle bei Sault Ste. Marie stieg von 26 053 362 in 1900 auf 28 857 514

die Entfernung von Duluth bis zu den Ohio-Häfen gestanden zu haben; die Kosten für das Tonnen - Kilometer werden auf 0,254 § gegen 0,303 § im Jahre 1900 angegeben. Für das Jahr 1902 sind bei der gegenwärtigen flotten ieschäftslage die Erwartungen nathrlich sehr boch gespanut; nach einer angestellten Berechnung wird erwartet, dass ein Versand von etwa 231/, Millionen Tonnen Erz erreicht wird, während der Bedarf auf 25 Millionen Tonnen angegeben wird.

Diese Ergebnisse fordern unsere Bewunderung sowohl vom technischen wie volkswirthschaftlichen Standpunkte heraus. Die enorme Productionssteigerung ist für manche Kreise um so überraschender, als man in denselben vielfach angenommen hatte, dass der Billion-Trust, der durch die Zusammenlegung der Carnegieschen and der großen Werke der Jllinois Steel Co. and anderer bereits vorher consolidirter Gesellschaften entstand, eine gewisse hemmende Wirkung auf die Production ansüben würde; man hatte angenommen, dass der Trust mehr intensiv als extensiv arbeiten, und die Wettbewerbskreise sich eine gewisse Zurückhaltung gegenüber dieser gewaltigen Macht auferlegen würden. Gerade das Gegentheil ist eingetreten! In allen neben der United States Steel Corporation bestehenden Werken der Eisenindustrie der Ver. Staaten hat man nach Bildung ersterer eifrig danach gestrebt, sich von dem Trust unabhängig zu stellen: die Stahlwerke, welche bisher kein eigenes Roheisen hatten, gingen sofort zu dem Bau von Hochöfen über und umgekehrt, während die Verbrancher von Formeisen sich selbst Martinöfen und Walzenstraßen anlegten. Auf diese fieberhafte Baulust ist wohl zum Theil der heutige starke Absatz zurückzuführen; zum anderen und hauptsächlichsten Theile liegt er in den gewaltigen Bedürfnissen, mit welchen die großen Industriebahnen an Eisenbahnmaterial aller Art aufgetreten sind. Wenngleich das allgemeine Anfnahmevermögen des amerikanischen Volkes ja außerordentlich groß ist, und wenngleich wir bei einem Vergleich der amerikanischen mit den hiesigen Verhältnissen wohl im Auge zu behalten haben, daß der Flächeninhalt der Vereinigten Staaten fast 17 mal größer ist, und die Einwehnerzahl 77 Millionen gegenüber 56 Millionen bei uns in Deutschland beträgt, so darf man sich doch andererseits nicht verhehlen, dass der jetzt so gewaltig auftretende Bedarf der amerikanischen Eisenbahnen ein vorübergehender ist. vielleicht sogar in künstlicher Weise durch die kapitalistische Vereinigung bewirkt ist. Man wird daher gut thun, die in weiten Kreisen getheilte Befürchtung nicht aus dem Auge zu lassen, dass die amerikanische Eisenindnstrie sich zur Zeit auf einem ähnlichen Hochpunkte befindet, wie die deutsche vor zwei Jahren, und dass auch dort ein Rückschlag unvermeidlich erscheint. Was alsdann das Ausland zu erwarten hat, das wird klar beleuchtet dnrch die interessanten Aussagen, die der geniale Präsident Schwab vor der Federal Industrial Commission

im vorigen Jahre gemacht hat\* und die keinen Zweifel darüber lassen, dass die mächtige Gesellschaft bei einem Nachlassen des heimischen Bedarfs den gesammten Auslandsmarkt mit ihren Fabricaten überschwemmen wird.

Ueber die durchschnittliche Höhe der Gestehungskosten erhalten wir durch dieselbe Commission interessanten Aufschlufs. Ihre Angaben beziehen sich auf Roheisen, Stahlknüppel und Stahlschienen für die letzten 12 Jahre, ihnen sind zugleich die Verkaufspreise dieser Producte und die erzielten Gewinne beigegebeu.

"Die Betriebs- nnd Generalkosten sind," heifst es dort, "für die Tonne bei den verschiedenen Fabricationszweigen seit 1890 als feststehend angenommen worden, obwohl dies insofern nicht ganz richtig ist, als die Betriebskosten durch die beständige Einführung nener Verbesserungen eine Herabsetzung erfahren haben; da aber andererseits in den Jahren 1899 bis 1901 die Löhne gestiegen sind, so ist hierdurch die Reduction der Betriebskosten wenigstens theilweise ausgeglichen. Nur für das Berichtsjahr sind die thatsächlichen Werthe eingesetzt.

Um eine metr. Tonne Roheisen zu erzengen, sind im Durchschnitt 1704 kg Lake Superior-Erz, 908 kg Koks and 468 kg Kalkstein erforderlich. Der Preis für Kalkstein hat in den letzten zehn Jahren wenig geschwankt und kann annähernd zu 1,70 M f. d. Tonne augenommen werden, hierzu kommt die Fracht, welche aber verhältnismässig unbedeutend ist. Die Betriebskosten, die Lohnausgaben für die Tonne betragen 41,48 M und die General- und Extra-Unkosten 2,10 M. Bei Berechnung der nachstehenden Tabellen sind die drei Factoren Kalkstein, Betriebs- und Generalkosten als feststehend betrachtet und zu 7,05 M f. d. Tonne angesetzt. Als Erzpreise sind die von Lake Angeline - Erz in den unteren Eriehäfen angenommen. Dieselben sind für jährliche Perioden festgesetzt und schwanken nicht von Monat zu Monat, wie die Preise des Eisens und der Fertigfabricate.

Tabelle I. Preise von Lake Angeline-Erz. 1890 bis 1901.

| n f. d, t |
|-----------|
| M         |
| 6,74      |
| 1.16      |
| 1,74      |
| 2,56      |
| 3,15      |
| 7,98      |
|           |

Zu den Erzpreisen sind noch 4.20 Mf. d. T. als Fracht bis Pittsburg hinzugerechnet.

Mit diesen Unterlagen ist die Tabelle II berechnet, welche die durchschuittlichen Ge-

<sup>\*</sup> Vergl. "Stahl und Eisen" 1901 S. 613,

-0.25 - 7.43

1.08 - 3.72

2,95 - 60,72

8,18 - 39,80

18.81

stehungskosten, Verkaufspreise und Gewinne auf die Tonne Roheisen für die Jahre 1890 bis 1900 enthält.

Jahr

1890 1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

49,31

39.06

40,20

42,58

63,45

Tabelle II. Durchschnittl. stehungs-Verkaufspreis Gewlan kosten .4 64.07 68,62- 96,57 4,55 - 32,5052,79 62,59 - 68,20 9,80 15,41 2.56 - 9.7954.90 57.46 - 64.69 46.17 - 57.29 -0.91 - 10.2147 08 35,75 44,58- 54,32 8,83-18,57 2.27 - 31.8339,31 41.58 - 71.24-4,21-5,75

45,10- 55,06

38,81- 46,49

41,34-43,98

45,47-103,25

55,27-103,25

Die Ergebnisse für das Jahr 1901 sind in folgenden Zahlen enthalten:

|        |    |    |     | Tabelle .       | 111.          |              |
|--------|----|----|-----|-----------------|---------------|--------------|
| Mo     | n  | at |     | Gestehungskost. | Verkauf-preis | Gewlnn<br>.# |
| Januai | r  |    | . 1 |                 | 54,36         | 9,62         |
| Febru  | ar |    |     |                 | 59,65         | 14,92        |
| März   |    |    |     |                 | 67,42         | 22,69        |
| April  |    |    |     | 44.78           | 69,24         | 24,51        |
| Mai.   |    | i  |     | 44,73           | 67,38         | 22,65        |
| Juni   |    |    |     |                 | 66,14         | 21,41        |
| Juli,  | i  | i  |     |                 | 65,94         | 21,21        |

63,54

Nach den Berichten der bedeutendsten Werke sind ferner im Durchschnitt für eine Tonne Stahl-Knüppel 1164 kg Roheisen erforderlich. Hierzu kommen 51 kg Stahlschrott und 8,5 kg Ferromangan. An Koks werden im Durchschnitt 80 kg, an Kohle 259 kg verbraucht. Bei Berechnung der Tabellen ist als Roheisenpreis der von Bessemerroheisen in Pittsburg, als Kokspreis der von Connelsville angenommen. Kohle und Eisenschrott sind Chicagopreise eingesetzt, da die Pittsburger Preise nicht erhältlich waren. Die durchschnittlichen Umwandlungskosten von Roheisen in Stahl betragen 6,70 M und die Generalunkosten 3,10 M a. d. T. Stahlknüppel. Dieselben sind als feste Factoren betrachtet. Bemerkenswerth ist, dass der Unterschied zwischen Kosten- und Verkaufspreisen für Stahlknüppel durch die Preisbewegung des Roheisens bedingt ist. Der Preis von Roheisen folgt gewöhnlich dem der Fertigproducte und schwankt der Unterschied zwischen Kosten- und Verkanfspreis der Fertigproducte weniger als der Unterschied zwischen Kosten- und Verkaufspreis des Roheisens. Dies macht indessen wenig aus, da gewöhnlich beide Betriebe in einer Hand liegen. Die für die Jahre 1890 bis 1900 aufgestellten Tabellen zeigen, dass der Gewinn im ersten Jahre dieser Periode bei einem Selbstkostenpreise von 99,80 M bis 133 M zwischen 8.85 # und 18,50 # geschwankt hat. Die Gestehungskosten zeigen eine bedentende Abwärtsbewegung bis 1897.98, in welchen Jahren sie zwischen 58,33 # und 68,33 # schwankten. Zu dieser Zeit waren die Gewinne niedrig und fielen manchmal ganz aus. Die Gestehungskosten stiegen alsdann bis 1900, wo sie 83,25 M bis 140,88 M betrugen. Für das Berichtsjahr gelten folgende Zahlen:

|          |   |                 | Tabell | e IV.         |        |
|----------|---|-----------------|--------|---------------|--------|
| Monat    |   | Gestehungskost. |        | Verkaufspreis | Gewinn |
|          |   |                 | M      | M             | M      |
| Januar . |   |                 | 82,06  | 81,64         | 0,42   |
| Februar  |   |                 | 88,21  | 83,96         | - 4,25 |
| Marz     |   |                 | 97,55  | 94,54         | - 3,01 |
| April .  |   |                 | 99,87  | 99,21         | -0.66  |
| Mai .    |   |                 | 97.55  | 99,21         | + 1.66 |
| Juni .   | i |                 | 95,90  | 100,74        | +4.84  |
| Juli .   |   |                 | 95.45  | 96,79         | + 3,34 |
| August   |   |                 | 92,55  | 100,74        | +8,19  |
|          |   |                 |        |               |        |

Für die Erzengung von 1 t Stahlschienen werden als erforderlich angegeben 1232 kg Roheisen, 68 kg Spiegeleisen, 14 kg Koks und 250 kg Kohle. Die Kosten für die Umwandlung von Roheisen in Schienen betrugen auf die Tonne Schienen 6,82 M, die Generalkosten 3,10 .#. Die für die Jahre 1890 bis 1900 aufgestellten Tabellen zeigen, dafs die Gewinne sich in dem ersten Jahre bei einem Selbstkostenpreise von 107,20 bis 142,70 M zwischen 3 und 25,10 M bewegten. Der Gesammtgewinn auf Roheisen und Schienen betrug während dieser Zeit 15,17 M bis 36,50 M. Die Selbstkosten nahmen bis 1897/98 allmählich ab, in welcher Zeit sie zwischen 65.77 M und 73.62 M schwankten. Sie stiegen alsdann bis 1900 auf 90,25 M bis 149,30 M mit einem Gewinn in diesem Jahr von 4,13 & bis 40,75 . . Der Gesammtgewinn auf Roheisen und Schienen betrug-8.35 bis 43.63 .#.

Die folgende Tabelle giebt die Einzelheiten während des Berichtsjahres:

Tabelle V. Gesammt-Ge-Verkaufa-Gewinn gewinn auf Robelsen und bungs preis konten Schlenen .4 Januar . 89.04 107,48 18,44 28.06 Februar . 95,65 107.48 11.83 26.74 Marz . . . . 105,43 107,48 2,05 24.63 April . . 107.39 109,64 2,25 26,66 Mai. . . . 105.04 115 74 10,70 33,36 115,74 Juni 103,55 12,19 33 60 Juli 103,30 115,74 12,44 33,64 100,37 115,74 34,18 August . . . 15,37

Aus den oben angeführten Tabellen erhellt. dafs die Preise der verschiedenen Producte, besonders des Roheisens, plötzlichen und bedeutenden Schwankungen unterworfen sind; diese finden ihre Erklärung in dem starken Wechsel der Nachfrage nach Eisen und Stahlerzeugnissen. Gewöhnlich ist kein großer Vorrath an Eisen und Stahl vorhanden und finden sich in Zeiten einer plötzlich eintretenden Hochconjunctur die

Walzwerke anfser stande, den plötzlich gesteigerten Bedarf zu befriedigen, während die Käufer willens sind, fast jeden beliebigen Preis zu zahlen."

15. März 1902.

So weit der Bericht der Federal-Commission. Bekanntlich trägt die United States Steet Corporation sich mit der Hoffnung, durch ihre Organisation noch weitere Verbilligung zu erzielen. In einer, offenbar von ihr selbst herrührenden Denkschrift\* wendet sich die Gesellschaft gegen den häufig den modernen Trustbildungen gegenüber erhobenen Vorwurf, dass es unmöglich sei, diese gewaltigen Organisationen mit der nöthigen Einsicht und Sachkenntnifs zu leiten. "Man glanbte," so heifst es dort, "diese Riesenvereinigungen müßten in Bezng anf die Leistungsfahigkeit der Werke und die Wirthschaftlichkeit des Betriebes weniger vortheilhaft arbeiten, als die früheren Einzelnnternehmnngen, welche unter der scharfen Anfsicht und der umsichtigen Leitnng einer geringen Anzahl von Eigenthümern standen. Dafs diese Meinnug nicht unter allen Umständen richtig ist, beweist die Organisation der United States Steel Corporation, welche sowohl ihre Rohmaterialien aus eigenen Gruben bezieht und den Transport derselben besorgt, als anch die Erzeugung von Halb- und Fertigfabricaten in eigenen Anlagen bewerkstelligt. Dieser Trust besteht daher ans einer Reihe von Theilgesellschaften, von denen jede ihren eigenen Präsidenten, sowie einen kaufmännischen und technischen Stab besitzt. Die Beamten der Steel Corporation stellen die Verbindungsglieder zwischen den einzelnen Theilgesellschaften vor. Hierbei ist nicht zu vergessen, dass eine beträchtliche Anzahl dieser Einzelcorporationen deuselben Fabricationszweig betreibt. So ist nater ihnen eine ganze Reihe von Hochofenwerken und Bessemerhätten vertreten, andere haben Martinbetrieb, eine ganze Anzahl von Werken stellt anch dieselben Fertigfabricate her. Um alle diese Werke nach einheitlichen Methoden zn verwalten, ist zunächst ein gemeinschaftliches System der Buchführung erforderlich. Die Grundlagen dafür sind durch Vereinbarung der obersten Buchhalter der verschiedenen Gesellschaften festgestellt. Das Ausarbeiten der Einzelheiten wurde Specialcommissionen anvertraut, die aus Buchhalterassistenten zusammengesetzt waren und über die Ergebaisse ihrer Berathungen an die Hanptcommission berichteten. Man erreichte so die Schaffung eines gemeinsamen Schemas, während es jeder Gesellschaft überlassen blieb, die für ihren Betrieb erforderlichen Specialconti weiterzuführen. Die Durchführung dieses Werkes erforderte einen großen Aufwand an Arbeit, znmal der größte Werth auf eine eingehende und peinlich genaue Kostenberechnung gelegt war. Jede Gesellschaft ließs alsen für ihre Beauten und Buchhalter ein Buch drucken, in welchem die geführten Hanptund Theilconti genau angegeben waren. Eins dieser Bücher enthielt z. B. 250 Seiten mit 1500 einzelnen Conti.

Es war natürlich unmöglich, alle einzelnen Werke in Bezng auf die Selbstkostenberechnung auf gleichen Fnss zu setzen, da dieselben hänfig unter verschiedenen Bedingungen arbeiten mässen. Z. B. arbeitet ein Martinwerk mit wenig Roheisen und viel Schrott, bei einem anderen ist das Umgekehrte der Fall. Ein Werk hat natürliches Gas, ein anderes nur Generatorgas zur Verfügung, hier wird kohlenstoffreicher Stahl, dort weiches Flusseisen erzengt n. s. w. nun eine gewisse Gleichheit in Bezug auf Selbstkostenberechnungen zu erzielen, war die Einführung von Verhältnifszahlen oder Vergleichscoëfficienten erforderlich, welche in jedem Einzelfalle durch eine technische Commission festgestellt werden. Das Ziel dieser Kostenberechnungen und gewisser für alle Werke geltenden Hauptconti ist, die Güte der Werksleitnng festznstellen. Zn diesem werden die Hauptconti in einer sogenannten "Concurrenztabelle" zum Vergleich zusammen-

Eine Prüfung der Concurrenztabellen zieht naturgemäß Erwägungen nach sich, welche Verbesserungen nöthig sind, um die Leistungsfähigkeit eines schwächeren Werkes auf die normale Höhe zu bringen. Durch die Präsidenten der Einzelgesellschaften werden die Vergleichstabellen anch den Beaunten des technischen Stabes zugänglich und dienen denselben als ein Sporn, auf die gröfstmögliche Leistungsfähigkeit in ihren Ressorts hinzanleeiten.

Um die Kostenberechnnngen zu prüfen und Verbesserungsvorschläge zu machen, wird ein Ausschufs von den Beamten der Einzelgesellschaften erwählt. Derselbe soll ans den erfolgreichsten Leitern oder Beamten der einschlägigen Fabricationszweige bestehen, kurz aus solchen Leuten, welche man als Experts bezeichnen kann. Dabei sollen sowohl wissenschaftlich als praktisch gebildete Leute in der Commission sitzen. So giebt es z. B. eine Hochofencommission, eine Bessemercommission, eine Martinbetriebscommission, eine Brennmaterialscommission u. a. m.; anch für die Herstellung und den Gebrauch von Zink, sowie für die Verwendung von Schwefel- und Salzsänre sind Commissionen vorhanden. Sobald diese Commissionen die Kostenberechnungen geprüft und die Vergleichscoëfficienten festgestellt haben, bereisen sie die verschiedenen Werke, um in persönlichen Meinungsanstansch mit den Leitern der Einzelwerke zn treten und Verbessernngsvorschläge zu machen. Zu diesem Zwecke finden häufige Conferenzen statt, in

<sup>\*</sup> Veröffentlicht in "Iron Age" vom 18. Febr. 1902.

welchen die verschiedenen Arbeitsmethoden frei and scharf discutirt werden. Als ein Beispiel, wie die kleinsten Einzelheiten beobachtet werden. sei die Frage des Säureverbrauches zum Beizen angeführt. Obgleich der Säureverbrauch im einzelnen genommen nicht groß erschien, machte er auf das Ganze doch eine sehr beträchtliche Summe aus. Ein genaner Vergleich der verschiedenen Verbrauchsziffern ergab ganz überraschende Unterschiede und ist das Comité mit dem Sammeln der Einzelheiten beschäftigt, um in dieser Beziehung eine weitgreifende Reform durchznführen.

Um nun nach dem oben erwähnten Plan verfahren und allgemeine Verbesserungsvorschläge machen zn können, müssen gewisse Normalselbstkosten festgesetzt werden. So gilt z. B. der Durchschnittskostenpreis der 6 besten Hochöfen als Normalpreis, und wird den Leitern der übrigen Oefen aufgegeben, diese Normalkosten zn erreichen, wobei ihnen das Comité die nöthigen Fingerzeige zu geben hat. Dieses Commissionssystem führt natürlich zu einer scharfen Rivalität in Bezng auf die Selbstkostenerniedrigung, welche dem allgemeinen Besten dienlicher ist als der früher beliebte Wettlauf um den Record der größten Hochofenleistung.

Der beste Erfolg dieses Commissionssystems besteht in der erzieherischen Wirkung auf den Stab der Betriebsleiter, indem der freie Meinungsaustausch und die systematische Vergleichung der Betriebsresultate an die Stelle der früheren Geheimthuerei tritt. Jeder noch so kleine Apparat oder früher ängstlich geheim gehaltene Kunstgriff wird sofort zur allgemeinen Kenntnifs gebracht.

Ein weiterer Antrieb für alle technischen Leiter, auf die Erhöhung der Leistungsfähigkeit und Herabsetzung der Selbstkosten hinzuarbeiten. ist der Antheil, welchen Jeder an dem ihm unterstellten Betrieb hat. Durch das ins Werk gesetzte Commissionssystem sind bereits Millionen von Dollars erspart worden; man kann natürlich nicht erwarten, daß diese Ausgabenverminderung in demselben Verhältnifs fortschreiten wird, wenn die verschiedenen Werke auf einen gewissen Normalstand gebracht worden sind, aber es ist klar, daß noch weitere Ersparnisse gemacht werden können, ungeachtet des Kapitalaufwandes, welcher zur Beschaffung der besten Einrichtungen nothwendig ist. Die Ansicht, dass die modernen Trustbildungen durch ihre eigene Größe an einer gedeihlichen Entwicklung gehindert sind, ist demnach hinfallig."

Das finanzielle Ergebnifs der Riesengesellschaft für die drei Viertel des ersten Geschäftsjahres, nämlich vom 1. April bis 1. Januar, ist bekanntermaßen recht günstig gewesen."

einem Actienkapital von fiber 1 Billion Dollars und Schnldscheinen in Höhe von 363 Millionen Dollars betrug der Reingewinn rund 85 Millionen Dollars, von welchen rund 12 Millionen Dollars in Reserve gestellt werden and 53 Millionen Dollars als Dreivierteljahres - Dividende (entsprechend einer Jahresdividende von 7 % auf die Vorzngsund 4 % auf die Stammactien) Verwendung finden sollen. Die Summe der Jahreslöhne, welche die Gesellschaft bezahlt hat, beläuft sich auf 160 Millionen Dollars. In der Bilanz stehen die Waarenvorräthe, nämlich die Lagerbestände an Rohstoffen, wie Kohlen, Erze und Kalksteine, sowie an fertigen oder in der Herstellung begriffenen Eisen- und Stahlfabricaten mit nicht weniger als 95 Millionen Dollars zn Buch, so daß dieser Betrag plus des Baarkapitals in Höhe von 50 Millionen Dollars, zusammen also 609 Millionen Mark, das Betriebskapital der Gesellschaft vorstellt.

Es darf ja nicht übersehen werden, daß dieser glänzende Erfolg in einer Zeitperiode erzielt worden ist, in welcher die Nachfrage größer als die Production war nnd sehr gnte Preise herrschten, und es abzuwarten bleibt, wie die Gesellschaft unter anderen Conjunctur-Verhältnissen arbeiten wird. Unter allen Umständen erheischt das ganze System, unter welchem die Gesellschaft arbeitet, unsere volle Aufmerksamkeit, nm so mehr, als es sich wesentlich von dem Verbandswesen unterscheidet, das bei der Mehrzahl der Fabricationszweige unserer deutschen Eisenindustrie Platz gegriffen hat. Vor allen Dingen fällt bei dem amerikanischen System auf, daß dort die Technik zur vollen Geltung kommt, und dass man von der weitest durchgeführten Specialisirung der Fabrication sich den größten Erfolg verspricht. Präsident Schwab verlieh in einer Tischrede, welche er im Bankers Club of Chicago Ende December hielt, dieser ldee Ausdruck, indem er meinte, dass die alte Trustidee so trügerisch wie möglich gewesen sei, indem sie auf dem Grundsatz der Productionseinschränkung und Preiserhöhung durch künstliche Regelung des Geschäfts basirt war. Schwab will dagegen durch das System seiner Consolidation die Fabrication verbilligen und dadurch das Geschäft beleben. Wir haben, wie schon gesagt, alle Ursache, dieser modernen amerikanischen Consolidirungsbewegung Beachtung zn schenken, da sie in der neueren Entwicklung in den Vereinigten Staaten eine große Rolle spielt und sich auch, um mit Prasident Schwab zn reden, ebensowenig znrückhalten läfst, als es möglich ist, die Wasser des Mississippi anfzuhalten. -

Nicht nur in den Ver. Staaten, sondern auch in dem benachbarten Canada geht schnelle Entwicklung der Eisenindustrie vor sich; daß Canada an Mineralschätzen aller Art sehr reich ist, ist

<sup>\*</sup> Vergl. "Stahl und Eisen" 1902, S. 190.

nicht neu, aber der Größe des Reichthums an Eisenerzen wird man sich heute erst immer mehr bewufst. Namentlich in der Provinz Ontario wurden große Aufschlüsse gemacht und die Annahme gewinnt immer mehr an Berechtigung, dass die canadische Seite des Oberen Sees ebenso reiche Eisenerzlager besitzt wie das amerikanische Ufer. Große, mit amerikanischem Kapital ausgestattete Unternehmungen, an deren Spitze Mr. Clergue steht, entwickeln nenerdings eine fieberhafte Thätigkeit, um nnter Ausnntznng der gewaltigen Wasserkräfte am Soo, d. h. an der Verbindung zwischen dem Oberen und dem Huron-See unfern von Sault St. Marie, eine ganze Reihe von Anlagen gewerblicher Art, darunter auch große Eisen- und Stahlwerke zu bauen; angeblich sollen die Frachtkosten für die Herbeischaffung der Rohstoffe am Soo nur 8 M f. d. Tonne gegen 131/0 M bei Pittsburg, also um 51/2 M niedriger als dort sein. Das im Bau begriffene Eisenwerk, das in der großen Reihe der geplanten Unternehmungen nur einen Factor bildet, solt zunachst je zwei Holzkohlen- und Kokshochöfen nnd ein Stahlwerk mit zwei Convertern und vier großen Kipp-Herdöfen erhalten. Eine Grube, die Helengrube, die 1900 erst 5000 tons Erz förderte, hat im Jahre 1901 bereits 250 000 t gefördert und davon 160 000 t nach den unteren Seehäfen und den Rest nach canadischen Hochôfen geschickt; in diesem Jahre gedenkt man 500 000 t zu fördern.

Die Dominion Iron and Steel Co.,\* welche auf die von der Natur in fast nnmittelbarem Znsammenhang gebrachten großen Lagerungen von Eisenerz and Kohle in Neu-Schottland, speciell Cap Breton, basirt ist, hat ihre Werke zum Theil im Betrieb, zum Theil der Vollendung nahe. Es sind bereits zahlreiche Ladungen von Roheisen, desseu Herstellungskosten auf 51/2 8 angegeben werden, nach England und den Vereinigten Staaten verschifft worden. Die canadische Robeisen - Erzeugung ist im Jahre 1901 anf 244 976 tons von 86 090 in 1900 emporgeschnellt. Die Steigerung ist offenbar den drei großen Oefen der Dominion Co. zuzuschreiben, welche im Jahre 1901 angezündet wurden; ein vierter folgte im Januar 1902 und schätzt Swank das Productionsvermögen der fertigen und der im Bau begriffenen Oefen auf 958 000 tons.

Da die canadische Regierung die heimische Eisenindustrie durch hohe Prämiensätze unterstützt und man auch weitgehende Fertigfabrication einfahren will, so dürfte die Zeit, in der Canada noch als Abnehmer von Eisen- und Stahlfabricaten gilt, bald vorüber sein, das Land vielmehr dann in rascher Folge mit solchen selbst Ausfuhr betreiben, so daß der Wettmarkt dann nicht nur mit dem Wettbewerb der Eisenindustrie der Vereinigten Staaten, sondern auch mit demignigen Canadas zu reelunen haben wird. Schrödter.

\* Vergl. "Stahl u. Eisen" 1901, S.387, 662, 727, 1332.

## Neuere Roheisenmischer.

Ueber die Vorzüge von Roheisenmischern sagt Jean Meyer\* Folgendes:

- Mit Hülfe eines Mischers kann man die periodischen oder zufälligen Unregelmäßigkeiten in der Lieferung der Oefen ausgleichen.
- 2. Bei jeder in einem Stahlwerk nicht selten vorkommenden Stocknng ist es möglich, die ganze Menge Eisen, die der Mischer fassen kann, flüssig aufzabewahren, anstatt dieselbe in die Halle fliesen zu lassen. Dieser Vortheil ist besonders ehätzeuswerth in den Ländern, in denen die Sonatagsruhe eingeführt ist. Ohne Mischer müssen diese Eisenmassen in zweiter Schmelzung verbraucht oder während der Woche in den Hochöfen wieder geschmolzen werden.
- Der Betrieb des Stahlwerks und der Hochefen gestaltet sich nnabhängiger voneinander und die Arbeitstheilung auf beiden ist leichter.
- In der bei Schulte & Cie, in Strafsburg erschienenen Broschüre: "Recueil des Resultats avec Diagrammes des fontes chargées aux Melangeurs".

- 4. Die Mischung des Eisens geschieht nicht mehr in der Pfanne, und letztere bleibt demnach bei einem Ofen stehen. Die Anzahl der Abstiche vermindert sich nnd infolgedessen werden die Stichlöcher besser erhalten und Dnreihrüche seltener.
- 5. Die Gleichmäßigkeit in der chemischen Zusammensetzung sowie in den Temperaturverhältnissen des Roheisens, die durch eine geschickte Leitung und Handhabung des Mischers erzielt wird, bietet eine sichere Garantie für die Regelmäßigkeit der Arbeit im Stahlwerk. Die Gleichmäßigkeit in der Qualität des Stahls ist desto sicherer, als das dem Mischer zugeführte Eisen eine gleichmäßige Zusammensetzung bestatt. Diese gleichmäßige Vertheilung der Bestandtheile läßt sich in einem so hohen Grade weder durch Mischung des Roheisens in der Pfanne noch durch Umschmelzen im Cupolofen erzielen.
- Der Zusatz von Kalk läßt sich ebenfalls genan bestimmen, da man mit gleichmäßigem

Eisen zu thun hat. Stellt man die Giefspfanne, welche das Eisen vom Mischer zum Converter transportirt, auf eine unter dem Ausgufs des Mischers augebrachte Waage, so kann man in

der Gehalt an Phosphorsäure zu und demgemäss auch der Werth der Thomasschlacke.

7. Die Gleichmäßigkeit des Roheisens hat zur Folge, daß die Verluste durch Verspritzung



Abbildung 1. Mischeranlage Differdingen.

die Pfanne stets eine genau bestimmte Eisenmenge für jede Charge fliefsen lassen. Man schätzt die Ersparnifs von Kalk auf 2 bis 3 %. Durch diesen geringen Zusatz an Kalk zum Metallbade, sowie durch Ausscheidung eines Theiles Mangan und Silicium im Mischer, nimmt vermindert werden. Ferner wird durch die genaue Bestimmung der desoxydirenden und Kohlenstoff liefernden Stoffe die Erzeugung von Stahl zweiter Güte beschränkt.

8. Die Blasedauer für die verschiedenen Chargen ist gleichmäßiger und kürzer, weil das Roheisen beim Austritt aus dem Mischer weniger Silicium, weniger Mangan und weniger Graphit enthält, welch letzterer besonders die Ausscheidung des Phosphors trotz verstärkten Ueberblasens verzögert. Das Eisen gelangt zum Con-

herstellen lassen, gestatten eine Mehrleistung von 6 bis 10 Chargen in 24 Stunden.

9. Die Aufstellung des Mischers mit Waage erleichtert und gestattet eine genaue Bestimmung des Ferromangans und Spiegeleisens, wodurch



Abbildung 2. Mischeranlage Differdingen.

verter unter wenig veränderlichen Temperaturen and mit stets constanter Zusammensetzung. Die größte Regelmäßigkeit in der vor sich gehenden Phosphorausscheidung, die geringe Zeitdauer, welche die Chargen erfordern, sowie die größere Sicherheit und Genauigkeit, mit welcher diese sich wiederum an diesen Stoffen gespart und trotzdem gut desoxydirter Stahl mit regelrechtem Mangangehalt erzielt wird. Es ist sehr schwierig, bei directer Verarbeitung des aus dem Hochofen kommenden Eisens, der Verspritzung wegen, die Mengen Ferromangan und Spiegel genau zu be-





Abbildung 3 bis 5. Robeisenmischer von 200 t Inhalt mit elektrischem und hydraulischem Antrieb.

stimmen und gesunden Stahl mit erforderlichen Gehalten an Mangan und Kohlenstoff zu erzeugen.

10. Die Ausmagerung und die Bodenbekleidung des Converters werden bei der Verarbeitung eines Gufseisens von gleichmäfsiger Beschaffenheit weniger angegriffen, die Gebrauchsdauer für eine gewisse Anzahl Chargen verlängert sich und es entstehen geringere Unterhaltungskosten. Aufserdem verschwinden die Verstopfungen der Converteröffnungen, welche durch die heftigen Verspritzungen hervorgerufen werden, fast gänzlich. Die au den Converteröffnungen sich bildenden Anhänfungen lassen sich nur schwer entfernen, verursachen andanernde und häufige Stockungen und demnach eine geringere Production.

Die Vortheile, die sich durch den Mischer etzielen lassen, sind schwer abzuschätzen. Es wird behauptet, daß die Ersparniß sich auf etwa 4.4 f. d. Toann Stahl beläuft. Die vorliegenden Resultate beweisen aber zur Genüge,

dafs der Mischer gute Dienste leistet und besonders in den Fällen, in welchen die Hochöfen
einen unregelnäßigen Gang haben und so durch
Erzeugung von wenig manganhaltigem und kalten
schwefelhaltigem Robeisen große Verhate verursachen und die Selbstkosten des Flußeisens erhöhen. Der Mischer ist imstande, ans Abstiehen
von ungleichmäßiger Zusammensetzung ein Eisen
von großer Gleichmäßigkeit und tadelloser Zusammensetzung zu erzeugen. Es ist mehr als
wahrscheinlich, daß die Mischer ebenfalls in
großen Gleßsereien, in denen unan direct vom
Hochofen Röhren und große Gußstficke gießt,
mit Erfolg angewandt werden können. —

Dafs J. Meyer die Vorzüge, die der Mischer bietet, in vorstebender Schilderung nicht übertrieben hat, wird am deutlichsten bewiesen durch die schnell zunehmende Verbreitung, welche die Mischer in den letzten Jahren gefunden haben. Allein die Kölnische Maschinenbau-Actien-Gesellschaft in Köln-Bayenthal hat von 1898 bis 1900 folgende Anlagen ausgeführt.

1. Ein Paar von je 160 t Anfnahmefähigkeit für die Luxemburger Bergwerks- und Saarbrücker Eisenhütten-Actien-Gesellschaft in Burbach bei Saarbrücken, desgleichen 2. für das Eisen- und Stahlwerk Hoesch in Dortmund, 3. für den Hörder Bergwerks- und Hütten-Verein in Hörde, 4. für die Gewerkschaft Deutscher Kaiser in Bruckhausen und 5. für die Actien-Gesellschaft Phönix in Ruhrort; ferner 6. ein Paar von je 200 t Aufuahmefähigkeit für die Rombacher Hüttenwerke in Rombach, 7, ein Paar von ie 250 t für die Actien-Gesellschaft Eisen- und Kohlen-Industrie in Differdingen und 8. gleichfalls ein Paar von je 250 t für die Rheinischen Stahlwerke in Meiderich-Ruhrort. Alle diese Anlagen sind als sogenannte Kippmischer ausgeführt mit alleiniger Ausnahme der zu 6 genannten (für die Rombacher Hütte), welche als sogenannte Rollmischer ausgeführt sind.

Die in den Abbildungen 1 und 2 dargestellten Kipp mischer sind zur Anfuahme von je 250 t ffiissigen Roheisens bestimmt. Sie haben einen Durchmesser von 4600 mm bei 8300 mm Länge und sind bis zur Schlackenzone mit Magnesitsteinen ansgemauert.

Die Mischer ruhen, des großen Gewichtes wegen, nicht in den früher beliebten angenieteten Schildzapfen oder Stahlbandagen, sondern auf je zwei Sattelstücken, welche eine Walze unschließen. Der Stützpunkt des Mischers ist derart gewählt, daß die entleerte Birne in Gleichgewicht liegt. In der tießten hinteren Lage sitzt der Mischer auf einem in das Fundament eingelassenen Stuhl. Eine vollständige Entleerung des Mischers ist auch dann möglich, wenn derselbe in dem hinteren Theile ausgebrannt ist.

Zur Bewegung der Mischer dienen hydranlische Kippvorrichtungen, deren Plungerdurchmesser von dem zur Verfügung stehenden Wasserdruck abhängig sind. Die Plunger der Kippcylinder sind durch Laschen mit den Hörnern der Mischer derart verbunden, dass das selbstthätige Kippen der entleerten Birnen vermieden wird. flüssige Roheisen wird entweder durch hydraulische oder elektrische Anfzüge oder, wenn die örtlichen Verhältnisse dieses erlanben, mittels Hochbahn auf die Mischerbühne gefördert. Der Transport der Robeiseupfanne auf der Mischerbühne erfolgt theils durch Dampf- oder elektrische Windwerke, theils durch Motorwagen. Das Druckwasser zu den Hebeapparaten wird entweder der Stahlwerks-Anlage entnommen, oder dnrch Dampfpumpen oder elektrisch angetriebene Pumpen geliefert. Die entlasteten Kolbenschieber der Steuerung der Kippcylinder sind derart angeordnet, dafs der Steuermann den Ein- und Ausguss des Mischers übersehen kann. Die Zuflussleitungen der Kippcylinder sind so klein bemessen, daß im Falle eines Rohrbruches der Mischer langsam in die tiefste Lage zurücksinkt. In den Leitungen zwischen den Steuerapparaten und den Kippcylindern sind für den Steuermann leicht zogknätiche Absperrvorrichtungen eingeschaltet, damit beim Versagen der Steuerung ein vollständiges Kippen und Entleeren der Mischer vermieden wird.

Die in den Abbildungen 3 bis 5 dargestellten Rollmischer sind zur Anfnahme von je 200 bis 220 t flüssigen Roheisens bestimmt und für die Rombacher Hüttenwerke ausgeführt.

Anf je vier mit dem Fundament verankerten Kastenträgern sind 20 Rollenlager mit 10 Rollen angeordnet, die den Mischer tragen. Zwei Laufkranze und zwei Zahnkranze sind mit dem cylindrischen Theil des Mischers verschraubt. Die aus Kugel- und Cylinder-Abschnitten bestehende Form des Mischers macht eine weitere Aussteifung des Blechgefässes unnöthig. Ausgussöffnung des Mischers ist so gestaltet, dass ein bequemes Uebersehen des ganzen Eisenbades, sowie das Abziehen der Schlacke gut möglich ist. Mit Rücksicht auf die im Ausgus enthaltene, beim Abgiefsen sich noch vergrößernde Eisenmasse, ist der Rollkranz nicht concentrisch mit dem Mischer angeordnet, sondern excentrisch, damit in allen Stellungen des Mischers und bei den verschiedenen Füllnugen auf der Seite des Eingusses genfigend Uebergewicht bleibt, um ihn aufzurichten. Das Kippen wird durch einen Elektromotor von 26 P.S. mittels Schnecke und Zahnradvorgelege bewirkt, doch sind auch zwei als Reserve dienende oscillirende hydranlische Cylinder augeordnet, um das Kippen auch hydraulisch bewirken zu können. An der hinteren Wand des Mischers ist ferner ein Haken vorgesehen, um im Nothfalle das Kippen mit dem Laufkrahn, welcher zum Heben der Roheisenpfanne dient, zu bewirken. Laufkränze, Zahnkränze, Laufrollen, Räder und Eingufstrichter sind aus Stahlgufs.

Die Rollmischer, deren Vorzug vor den Kippmischern in einem nicht unbeträchtlich geringeren Kraftverbrauch im Betriebe zu suchen ist, wohingegen sie ein größeres Anlagekapital darstellen, sind nach den Angaben von Bergassessor W. Oswald in Coblenz construirt. Die Eigenthümlichkeiten der Construction, durch welche sich diese Anlage von ähnlichen in Amerika ausgeführten Mischern unterscheidet, sind folgende:

- Die Mischer sind exceutrisch verlagert, um das Uebergewicht der Ausgufsschnanze zu compensiren.
- Die Eckverbindungen der Bleche sind derart gewählt, das weitere Anssteifungen überflüssig werden.
- Das Blechgefäß ist so geformt, daß nur die denkbar geringste Anzahl von verschiedenen Façonsteinen für die Anskleidung erforderlich ist.
- Der Antrieb kann sowohl elektrisch als auch hydraulisch erfolgen.

Die Rollmischer sind nicht nur in der Schlackenzone, sondern vollständig mit Magnesit der Veitscher Magnesitwerke, Actien-Gesellschaft in Veitsch (Steiermark), ausgekleidet. Diese etwas theuere Art der Ausfütterung hat sich bestens bewährt, denn der erste Mischer hat eine Campagne von einem Jahre ohne jede Reparatur ausgehalten, so daß dadurch die Mehrkosten der Ausmauerung durch Ersparnisse im Betriebe mehrfach eingebracht sind.

Die von der Kölnischen Maschinenbau-Actien-Gesellschaft in Köln - Bayenthal ausgeführten Mischer-Anlagen sind seit Jahren in Betrieb und bestätigen die Richtigkeit der von Hrn. Meyer angeführten wesentlichen Vortheile. Die Dauer des Chargenblasens, welche früher durchschnittlich 15 Minuten betrug, ist jetzt auf 11 Minuten zurückgegangen. Dem Gang der Hochöfen kann jetzt ein breiterer Spielraum gelassen werden und ist vor allen Dingen die Stetigkeit des Stahlwerksbetriebes gegen die mannigfachen Zufälligkeiten des Hochofenbetriebes und deren Folgen gesichert.

Vom Eisen- und Stahlwerk Hoesch wurde der Kölnischen Maschinenbau-Actien-Gesellschaft am 21. April 1899 das Ergebnifs eines mehrmonatlichen Vergleichs der Productionszahlen vom 1. Juni 1898 bis 20. September 1898 vor Inbetriebsetzung der Mischer und der Zeit vom l. October 1898 bis 20, Januar 1899, in welcher mit Mischern gearbeitet wurde, wie folgt angegeben:

 Ermäfsigung des Abbrandes von 14,72 % auf 12,86 %, d. h. um 1,86 %.

- 2. Die Verminderung des Koksverbrauchs f. d. Tonne Stahl von 54.3 kg auf 43.3 kg. d. h. um 11,0 kg.
- Es hatten für die zuerst genannte Zeitspanne betragen:
  - Der Roheisen-Einsatz . . . . . . die Stahlproduction . . 56 714 t Preis f. d. Tonne Roheisen durchschnittlich 55,71 .4
- " " Koks 14,96 ,, Die Mehrkosten des Betriebes ohne Mischer berechneten sich also:
- 1. als Verlust durch Mehrabbrand:
- 1,86 % von 66 424 t = 1235 t Roheisen
- 2. als Mehrverbrauch an Koks:
- 56 714 t Stahl à 11 kg = 623,854 t 9332,86 ..

Zusammen 78 162.56 .#

In dem genannten Schreiben ist sodanu noch zum Ausdruck gebracht, dass nach läugerem Betriebe der Mischer der Abbrand sogar auf 12 % herabgedrückt wurde, was für obige 56714 t Stahl eine weitere Ersparnifs von rund 31 000 M bedeutet. Der Mischerbetrieb brachte also für 56714 t Stahl eine Ersparnifs von 109 162,56 M d. h. 1.92 M f. d. Tonne Stahl. Die eigentliche Mischeranlage des genannten Werkes hat sich also in wenigen Monaten völlig selbst bezahlt. Die begleitenden Umstände, unter denen obige Angaben seitens des Eisen- und Stahlwerks Hoesch gemacht wurden, lassen jeden Zweifel an der Richtigkeit dieser verbrieften Angaben ausgeschlossen erscheinen.

Nockher.

## Scheibenräder-Walzwerk.

Ein Walzwerk zur Herstellung von Scheibenrädern (Abbild. 1 und 2), besonders für Eisenbahnwagen, wurde von der Maschinenfabrik R. Lindemann in Osnabrück in den letzten Monaten für eines der größten Hüttenwerke Deutschlands ausgeführt und in Betrieb gesetzt. Dasselbe zeigt einige sehr beachteuswerthe constructive Neuerungen, auf die im Nachstehenden hingewiesen werden soll.

Diese Neuerungen bestehen im wesentlichen darin, dass die Bewegungen der Walzwerkzenge, außer der rotirenden, mittels Wasserdruck erfolgen und die Hübe streng begrenzt werden können, sowie ferner darin, dass es nicht erforderlich ist, die auszuwalzende Radscheibe fertig auszuschmieden bezw. zu pressen, wie dies bisher bel anderen Walzwerks-Constructionen der Fall war; es genügt bei dieser Einrichtung vielmehr, nur die Radnabe und deren nächste Umgebung vor dem Walzen auf Maß zu schmieden bezw. zu pressen, während der fibrige Theil der Radscheibe und der Felgenkranz in dem Walzwerk vollständig fertiggewalzt werden.

Das Walzwerk (vergl, Abbild, 1) hat eine Hauptwelle 1, von welcher mittels konischer Räder zwei Nebenwellen 2, welche in einem gewissen Winkel zu einander gelagert sind, angetrieben werden. An dem einen Ende der beiden Nebenwellen befinden sich konische Walzen 3 zum Auswalzen der Radscheibe 4, und zwischen einem gabelförmigen Lager ist eine dritte Walze oder Druckrolle 5 angeordnet, durch welche der Felgenkranz ausgewalzt wird. Die beiden Nebenwellen 2 sind einerseits in drehbaren und andererseits in verschiebbaren Lagern gelagert. Letztere beiden Lager sowie die Druckrolle 5 sind mit den Kolben feststehender hydranlischer Cylinder 6 verbunden. Die Kolben werden durch entsprechend



Abbildung 1. Scheibenräder-Walzwerk.



Abbildung 2. Scheibenräder Walzwerk.

gesteuerten Wasserdruck, welcher einem hydranlischen Accinmilator entnominem wird, vor- und räckwärts bewegt ind setzen dadurch die beiden Wellen 2 sowie auch die Druckrolle 5 derart in Bewegung, daß die Walzen gegen das Walzgut geprefst ind nach Fertigstellnug desselben wieder zurückgezogen werden.



Die hydraulischen Druckeinrichtungen 6, welche in ihren verschiedenen Stellungen in den Abbildungen 3 bis 6 dargestellt sind, bestehen in einem Cylinder 7 größeren und einem Cylinder 8 kleineren Durchmessers. Die Kolben 9 und 10 sind durch Querhänpter 11 nnd 12 sowie durch verstellbare Zugstangen 13 verbunden. Durch

diese Combination wird erreicht, dass man den Kolben jede beliebige Hubbegrenznng innerhalb ihres Kolbenweges geben kann. Bei Abb. 3 z. B. sind die Muttern 14 der Zugstange 13 so eingestellt, daß die Kolben 9 ihren größten Weg zurücklegen können. Begrenzt wird dieser Weg durch das wechselseitige Aufstofsen der Kolben auf die Cylinderböden in Verbindung mit den Traversen und den Zugstangen. Der kleinere Cylinder 8 mit Kolben 10 steht immerwährend mit dem Wasserdruck des Accumulators in Verbindung, das heifst er steht beständig nater Wasserdruck, während die Kelben der größeren Cylinder 7 durch Steuerungsorgane abwechselnd

unter Druck gebracht and davon entlastet werden können. Wird nan durch Umsteuern der Druck im großen Cylinder 7 aufgehoben, so bewirkt der Druck im kleinen Cylinder 8, daß der Kolben 9 durch die vorgenannte Combination mit denjenigen Theilen, welche mit ihm verbunden sind, die Stellung nach Abb. 3 bezw. 5 verläßt and die in Abb. 4 bezw. 6 dargestellte Stellung einnimnt. Diese Hubbegrenzungen sind

hei Scheibenrad-Walzwerken von gröfster Wichtigkeit. Bevor mit dem Walzen begonnen wird, werden die beiden Seitenwalzen nnd die Druckrolle durch Verstellen der Zugstangen genau anf diejenigen Maße eingestellt, welche das zu walzende Rad bezw. Radsscheibe nnd Felgenkranz haben muß. Ferner muß die Radsscheibe anch

> in eine bestimmte Lage zu der Nabe sowie zu dem Felgenkranz gebracht werden, was ebenfalls durch Einstellung der Druckvorrichtung in der vollkommensten Weise erreicht wird.

Soll eine Radscheibe gowalzt werden, so zieht der Wasserdruck zunächst die drei Druckkolben 9 mit den entsprechenden Walzwerkzeugen anseinander. Ist die Radscheibe zum Walzen eingelegt, so wirkt der Wasserdruck zunächst auf die beiden größeren Kolben, welche mit den Wellen 2 und den Walzen 3 verbunden sind, so lange, bis die beiden Kolben ihren Weg zurückgelegt haben nnd die Radscheibe die bestimmte Stärke erreicht hat. Nun drückt derjenige Kolben, welcher mit

der Druckrolle 5 verbanden ist, letztere gegen den Felgenkranz und walzt diesen auf dasjenige Mafs, welches durch das vorhandene Walzenmaterial bedingt ist; jedoch kann durch das Anfsetzen des kleineren Kolbens 10, wie vorbeschrieben, der änfsere Durchmesser des zu walzenden Rades niemals kleiner werden, als







Abbildung 6.

der vorher eingestellte Hub des Kolbens mit der Druckrolle dies zulässt.

Bei dieser Walzwerks-Einrichtung ist es, wie gesagt, nicht erforderlich, die Radscheiben in fertige Form zu schmieden bezw. zu pressen, sondern es genügt, den Radkörper in der der eingangs genannten Firma ebenfalls patentirten Vorrichtung derart vorzupressen, wie dies in Abbild. 7 im Schnitt gezeigt ist. Diese Abbildung

stellt ein preußisches Normal-15-Tons-Scheibenrad in etwa <sup>1</sup>/<sub>16</sub> natürlicher Größe dar und zwar ist rechts die vorgeschmiedete bezw. vor-



geprefste Radscheibe schraffirt und das fertige Rad punktirt, und auf der linken Seite die fertig gewalzte Radscheibe schraffirt und der vorge-

arbeitete Block punktirt dargestellt. Hierbei ist die Nabe mit ihrer Lochung sowie die nächste Umgebung derselben vorher auf Fertigmass gebracht. Derjenige Theil des zu walzenden Rades, welcher sich dem Felgenkranz nähert, bleibt in einer solchen Dicke, wie es beim Pressen der Radscheibe angängig ist. Die verdickte Radscheibe, sowie die Abrundung unter dem Felgenkranz werden von den beiden Seitenwalzen vollständig ansgewalzt, und nachdem dies geschehen, wird der Felgenkranz mittels der Druckrolle ebenfalls fertig gewalzt, und zwar so, dafs, wenn überschüssiges Material vorhanden ist, der Radkörper größer werden würde, als dies urspringlich bestimmt war. Steht die Menge des Materials im genapen Verhältnifs zum Dnrchmesser, so wird der Felgenkranz soweit gewalzt werden, wie es die Hubbegrenzung der Druckrolle zuläfst. Die Drnckrolle nimmt, bevor sie in Thatigkeit tritt, eine solche Stellung ein, dafs sie schon, bevor die beiden Seitenwalzen ihre Hubbegreuzung erreicht haben bezw. die Radscheibe fertiggestellt ist, den Felgenkranz vorwalzt und bei dieser Arbeit gleichzeitig die Mittelachse des Rades in ihre richtige Stellung zwingt.

Das dieses verbesserte Walzversahren nicht zu unterschätzende Vortheile in sich schließt, dürfte jedem Fachmann einlenchtend sein, der die Schwierigkeiten und Uebelstände kennt, mit denen das Ansschmieden bezw. Auspressen der Radscheiben, namentlich in ihren schwächeren Theilen, verbunden ist.

## Zur Frage der Prüfung, Beurtheilung und Eintheilung von Gießereiroheisen und Gußeisen.

Einige Veröffentlichungen amerikanischer Zeitschriften, namentlich des "Journal of the American Foundrymens Association", geben Aufschlufs über die Thätigkeit des Vereins amerikanischer Giefsreifschaftnaner in neuester Zeit und stellen ihn ein gutes Zougnifs ans. Hauptschelich erstrecken sich die Arbeiten auf das in der Ueberschrift genannte Gebiet, auf welchem dem bekannten Forseher und Ingenieur. West zweifellos das Hauptverdienst zuzusprechen ist.

Zunächst gelang es den Bemühungen dieses Mannes, die Gründung einer öffentlichen Verkanfsstelle für Normalproben nazuregen und durchzusetzen. Es handelt sich hierbei lediglich um Proben von Gußeisen und zwarzerkleinerten Drehspänen, die von besonders für diesen Zweck gegossenen Stücken unter

größter Sorgfalt entnommen, gemischt und zerkleinert wurden. Dieses Probegnt, in Flaschen mit je 1/3 Pfd. sorgfältig versiegelt und anfbewahrt, wird Jedem zum Preise von 5 8 für das Pfd. zugänglich gemacht, unter Beigabe der Ergebnisse einer von den ersten Antoritäten unter gegenseitiger Controle angefertigten Aualyse, die sich auf Silicium, Mangan, Phosphor, Schwefel, Gesammt-Kohlenstoff, Graphit und Titan erstreckte. Auf diese Weise soll jedes Laboratorium in den Stand gesetzt werden, seine verschiedenen Bestimmungsmethoden zu controliren, so dass abweichende Analysenergebnisse. soweit sie ein und dieselbe Probe betreffen und gewissenhaft ermittelt sind, mit der Zeit verschwinden müssen. Daß ein Bedürfnifs für eine solche Einrichtung bestand, geht darans hervor, dass viele Werkschemiker gegenseitig Proben ausgetauscht hatten, um ihre Bestimmungs-

<sup>\* &</sup>quot;Engineering", 31. August 1900, Seite 281.

methoden zu controliren. Ergaben sich dann Abweichungen, so entstanden vielfach Zweifel darüber, wer recht hatte, so daß der Weg, bei der Probenahme und Analyse lediglich Antoritäten heranzuziehen und deren Arbeit für die Gesammtheit nutzbringend zu machen, als der natürliche erschien.

Die Proben sind mit A, B, C, D hezeichnet; A für die Bestimmung des Kohlenstoffs und Graphit; B für niedrigen Sillcium-, Mangan-, Phosphor-, mittleren Schwefel-Gehalt und etwas Titan; C für mittleren Sillcium-, Mangan-, Phosphor-, hohen Schwefel-Gehalt und etwas Titan; D für hohen Silicium-, Mangan-, Phosphor-, geringen Schwefel-Gehalt und etwas Titan. A und D sind durch ein 40maschiges (für \_\_\_/) Sieb gegangen, B und C durch ein 20maschiges

Interessant ist die Bestimmung des Titans in den Proben. Jedenfalls erklären die vielfach titanhaltigen Eisenerze Amerikas, daß titanhaltiges Eisen im Handel vorkommt. Von einem absichtlichen Titanzusatz, auch für Specialzwecke, wird nicht die Rede sein können. Ingenieur Colby von der Bethlehem Steel Company sprach sich darüber in der Versammlung der Gießereifachlente vom 4. Juni 1901 aus\* und kam zu dem Schlusse, daß Nickel jedenfalls ein viel geeigneteres Metall ware, wenn Jemand Gufseisen durch derartige Zusätze veredeln wolle. Auch die Versuche seiner Gesellschaft. Titan an Stelle des Nickels bei der Stahlfabrication einzuführen, seien gescheitert. Metallisches Eisen und Nickel zeigen, im Gegensatz zn Eisen und Titan, verhältnifsmäßig geringe Unterschiede in ihren physikalischen und chemischen Eigenschaften (Atomgewichte Eisen und Nickel 56 und 58,8; spec. Wärmen 0,114 nnd 0,108) und legiren sich deshalb gut, während dies bei Titan nicht der Fall ist, schon wegen seines erheblich abweichenden spec. Gewichts = 5.

Was die Herstellung des Normal-Probegutes angeht, so bereitete es große Schwierigkeit, 500 Pfd. nnd mehr ganz gleichartiger Drehspäne zu erhalten. Bei den bekanntlich vielfach bedeutenden Abweichungen in den verschiedenen Höhenlagen und Querschnittstheilen von Gufsstücken war dies keine leichte Aufgabe, die nur dadurch gelöst wurde, daß glatte Cylinder von 400 mm Durchmesser, etwa 600 mm Höhe and 40 mm Wandstärke gegossen und gänzlich, bis auf die äufsere und innere Haut von je 3 bis 6 mm und einen schmalen Streifen unten und oben von 13 nnd 50 mm zu Drehspänen verarbeitet wurden. Auch der Gufs dieser Cylinder, der in der eigenen Giefserei des Mr. West unter Zuhülfenahme eines besonderen kleinen Cupolofens ausgeführt wurde, geschah nach einer besonders erdachten Methode, die anch für Gufs-

 "Journal of the Foundrymens Association", Juni 1901, Seite 102 u. f. stücke anderer Art, die tadellose Bearbeitungsfläche und darchweg dichtes Gefüge zeigen müssen, angewendet werden kann.

Die Abbildungen 1 bis 3 sind ohne weiteres verständlich. Es wurde gleichzeitig stürzend und steigend, mittels der Eingüsse B Uly Durchmesser und 4" voneinander entfernt) und des Eingunses A gegossen. Die Mundöffnung des letzteren lag in einer Vertiefung, die beim Gußzuerst gefüllt wurde, um etwa 30 bis 50 Pfd. Eisen unten in der Form zu sammeln; alsdann wurde so schnell als möglich gekippt, bis der Steiger E überlief, und das Gießen auch noch fortgesetzt, bis 300 bis 500 Pfd. Eisen die Grube X gefüllt hatten. Um dies Verfahren zu würdigen, muß man wissen, daß leicht Spritz-



Abbildungen 1 bis 3.

kügelchen beim Aufschlagen des Eisenstrahls auf den Boden der Form entstehen, die, an der Formwand haftend, nicht mehr von dem aufsteigenden Eisen gelöst and nunmehr der Sammelpunkt für Saigerungs- und Schmutzabscheidungen aller Art werden. Diesem Vorgange wirkt das schnelle Füllen der Form und das langsame Eintragen des Eisens auf den Boden der Form, der, nan mit flüssigem Eisen bedeckt, eine elastische Unterlage für die einstürzenden Eisenmassen bildet, entgegen. Leider ist in dem Bericht des Ansschusses nicht gesagt, welche Gleichmäßigkeit der Zusammensetzung in verschiedenen Theilen des Gufsstückes thatsikchlied erreicht ist.

Eine weitere Arbeit des Vereins amerikanischer Gießereifachleute wird durch ein kleines Heft dargelegt, welches Normalprüfungsmethoden für Gniseisen enthält.\* Der

 Standard Specifications for Testing Cast Iron as adopted by The American Foundrymens Association, Juni 4, 1901. Inhalt bringt viel Bemerkenswerthes und sei deshalb in gedrängter Kürze wiedergegeben:

Das für das Gufsstück verwendete Roheisen zu prüfen, hat in Bezug auf Abnahmevorschriften für Gießerei-Erzeugnisse keinen Sinn, weil die Veränderungen beim Umschmelzen und die Zusätze sich vielfach gänzlich der Beurtheilung entziehen. Auch das Angiessen und Abschlagen von Probestäben, wie es vielfach in Staatswerken und bei Abnahme von Dampfeylindern (d. h. in Amerika) geschieht, ist zu verwerfen, weil die Gefahr vorliegt, dafs diese Angüsse abweichende Zusammensetznng und Festigkeitseigenschaften, als Folge von Saigerungen, Verunreinigungen und Verschiedenheiten der Gießtemperatur, zeigen. Dagegen sollen aus derselben Schmelzung, gleichzeitig mit den Gussstücken, in besonderer Form gegossene Probestäbe maßgebend sein und zwar mindestens 3 für jede Untersuchung.



Abbildung 4.

Probestab für Zugfestigkeitsbestimmungen bei Gufseisen nebst dazugehörigem Stahlfutter (2 Stück).

Die Prüfung erstreckt sich, je nach besonderer Abmachung, auf Bruchfestigkeit — Belastung in der Mitte, Stützweite 12" = 305 mm — Zugfestigkeit und Analyse, wenn diese aufser der physikalischen Prüfung noch verlangt werden sollte. Das Probegut für letztere soll aus Bohrspänen sämmtlicher Probestäbe stammen, die sorgfältig miteinander vermischt werden. Die Entscheidung, welche Elemente bestimmt werden sollen, ist dem Einzelfälle vorbehalten; nur soll die Bestimmung des Graphits und gebundenen Kohlenstoffs ansgeschlossen sein.

Die Probestäbe für die Bruchprobe sind unbearbeitet, haben kreisförmigen Querschnitt und sind, ohne Eingufs gemessen, 14" = 356 mm lang, an einem Ende mit gewölbter Fläche, wie eine Eichel, zugespitzt. Der Durchmesser richtet sich nach der Art der Gufsstücke: 38 mm (11½") für Herdgufs, leichten Maschinen-, ferner Ofenund Handelsgufs, bei etwa 1,75 bis 2 % silicium: gehalt nnd darüber; 51 mm (2") für schweren Gufs bei etwa 1,5 bis 2 ½ lö silicium: gehalt nnd darüber; 55 mm (2") für schweren Gufs bei etwa 1,5 bis 2 ½ lö silicium nnd darunter; 63 mm (2") für darunter. Der quadratische Querschnitt wurde, obwohl er beim Anflegen anf die

Stützen handlicher ist, verworfen, weil die Ecken des Stabes zu Ungleichförmigkeiten in Structur und Zusammensetzung Anlaß geben können.

Die Probestabe für die Zerreifsprobe stellen im Rohgufs cylindrische Körper dar, ebenso lang wie die eben genannten Probestabe, an den Enden auf 2½" und 3½" Lange, 1½" Durchmesser, in der Mitte, mit etwas abgerundeten Uebergängen, 1½" Durchmesser. Der bearbeitete Stab ist in Abbildung 4 wiedergegeben. Zum Einspannen dienen 2 gleichfalls abgebildete Futter. Die Gewinde sollen lose



Abbildung 5.

passen. Der Durchmesser im bearbeiteten Zustande = 0,8" ergiebt 0,5 Quadratzoll Querschnitt, eine Erleichterung für das Umrechnen.

Das Giefsverfahren für die Probestäbe ist durch die leicht verständliche Abbildung 5 erlautert. A. ist die Form eines Stabes für die Zerreifsprobe, B eine solche für den Stab der Bruchprobe. Die Einschnürung nnterhalb H läfst eine Oeffinng von \*fis" Durchmesser bei A, und \*fi,", \*fi," Durchmesser bei B, je nach der verschiedenen Stärke frei. D bedeutet das Modell für die Form A, G einen Kern. Das Einformen kann stehend und liegend geschehen (letzteres ist für wenig gefübte Former leichter), der Gufs mufs stehend erfolgen. Steigender Gufs soll nur angewendet werden, wenn der Sand nicht standfest genuz ist.

Letzterer soll von gewöhnlicher Feuchtigkeit and Standfestigkeit sein. Die Form soll also nicht getrocknet werden. Wenn mehr als vier Probestabe gleichzeitig gegossen werden, soll der Gnfs von einem gemeinsamen Füllbecken aus erfolgen, um Temperaturunterschiede des gegossenen Metalls zu verhüten.

Vorschriften über die Grenzzahlen der Festigkeit und Durchbiegung bei der Bruchprobe werden der Vereinbarung von Fall zu Fall überlassen; auch in Bezug auf andere Eigenschaften der Guísstücke ist nur gesagt, dass dieselben sauber, frei von Rissen, Blasen und übergroßer Spannung sein sollen.

Nach Ansicht des Berichterstatters sind diese Vorschriften mit großer Sachkenntniß ausgearbeitet und haben den Vorzug der Einfachheit und leichten Handhabung im Gebrauch, auch ohne die Einrichtung einer kostspieligen Versuchsanstalt nöthig zn machen. Ob die ziemlich erhebliche Lohnausgabe für die Herstellung der Zerreifsprobe im Einklang mit dem Werthe der Ergebnisse steht, wird allerdings wohl vielfach bezweifelt werden. Wahrscheinlich wird es sich nnr um Zerreifsproben bei Baugufs handeln, wenn Behörden die Gewissheit haben wollen, dass die Zugfestigkeit einen Mindestbetrag nicht unterschreitet (in Deutschland gilt gewöhnlich für Baugus 12 kg für 1 qmm als Minimum). Dass keine Grenzwerthe für Festigkeit vorgeschrieben sind, ist sehr richtig; denn es genügen auch die 3 verschiedenen Bruchquerschnitte nicht im entferntesten, um die richtigen Festigkeitsziffern für zwischenand nebenliegende Wandstärken festzustellen. Auch davon abgesehen, ist Gufseisen mit der höchsten Festigkeitsziffer durchans nicht immer das Beste für den Verwendungszweck, weil aufser der Festigkeit eine große Anzahl anderer Eigenschaften in Betracht kommt - Bearbeitungsfähigkeit, Freiheit von Spanning, Widerstandsfähigkeit gegen hohe Temperaturen und Temperaturunterschiede u. s. f. Auch haben fast alle Gufsstücke größere oder kleinere Querschnitts-Unterschiede und damit verschiedene Festigkeitsziffern an verschiedenen Stellen.

Demnach liegt allerdings die Frage nahe: .Warum überhanpt derartige Festigkeitsprüfungen für Gusseisen?" Dieselben geben eben nnr Vergleichswerthe, die aber, richtig angewendet, sehr große Redeutung haben. Das, was die amerikanischen Gießereifachmänner anstreben, ist, daß auch die kleinste Giefserei zum wenigsten eine Einrichtung für eine Bruchprobe anschafft, was mit ganz geringen Mitteln möglich ist, und diese zur fortlaufenden Controle des Betriebes benutzt; schon nm ungerechten Bemängelungen gegenüber gewappnet zu sein. Sind Gusstücke, die in jeder Richtung zufriedenstellen, erzielt, 50 werden die Festigkeitsziffern der gleichzeitig gegossenen Probestäbe zu Grunde gelegt, sowohl für die weitere Herstellung, als anch für die weiteren Abschlüsse und deren Abnahme-Bedingungen. Andererseits lassen fortlaufend gemachte Bruchversuche, die plötzlich bei nnveränderten Gattirungsverhältnissen abweichende Zahlen ergeben, erkennen, dass irgend einem Fehler, sei es im Schmelzvorgange, der Koks- oder Roheisenbeschaffenheit nachgegangen werden mnfs.

In der bereits oben erwähnten Juniversammlung des Vereins amerikanischer Gießereifachmänner\* lag ein bedentungsvoller Antrag Wests zur Beschlussfassung vor, der daranf abzielte, Giefsereiroheisen lediglich auf Grund der Analyse in 10 Stufen einzutheilen und zu benennen. Diese Stufen sollten im Silicinmgehalt um 0,25 % und im Schwefelgehalt um 0,01 % abweichen und mit 3 % Silicium und 0,01 bis 0,02 % Schwefel als Nr. I beginnen. Der Antrag wurde nach langer Erörterung einem Ausschufs überwiesen und soll in Jahresfrist nach dieser Beschlussfassung wieder auf der Tagesordnung erscheinen. Man wird mit Interesse seinem Schicksal entgegensehen. Da bei uns in Dentschland zweifellos ebenso das Bedürfnifs für eine richtige Eintheilung des Gießerei-Roheisens besteht, so scheint es angezeigt, zu erwägen, welche verschiedenen Vorschläge wohl in Betracht kommen können. Hierzu bietet die Begründung Wests und die dagegen erhobenen Einwendungen eine gute Handhabe. aller Kürze den Inhalt des Versammlungs-Protokolls wiederzugeben, sei der Weg einer kritischen Darstellung gewählt.

Nach Ansicht des Berichterstatters trifft West mit seinem Vorschlage im wesentlichen das Richtige. Ob es allerdings nicht zweckmäßiger wäre, statt der 10 Stufen 5 einzurichten, und ob es nicht richtiger wäre, etwas toleranter mit dem Schwefelgehalt zu verfahren und mit 0,03 oder 0,035, wie es Vannier vorschlägt, zn beginnen, mag dahingestellt sein. West sagt allerdings, dass er niemals von einem Hochofenmann verlangen würde, daß jede einzelne Wageuladung die geforderte Roheisen-Nummer enthielte. Nur der Durchschnitt der verschiedenen Wagenladungen, die allerdings genügend gekennzeichnet werden müssen, soll die verlangte Znsammensetzung ergeben. Bei einer solchen Durchschnittsberechnung wird das Abnahmeverfahren für das Roheisen nicht gerade vereinfacht; außerdem passt es nicht für kleine Gießereien, die ihre Dnrchschnittsergebnisse nur dnrch Aufstapelung größerer Vorräthe d. h. mit Geldopfern herstellen könnten.

Um seine Engherzigkeit im Punkte des Schwefelgehalts zn vertheidigen, führt West

<sup>. &</sup>quot;Journal of the A. Foundrymen's Ass.", Juni 1901 S. 75 u. folg.

an, dass es mitunter anf 0,01 % Schwefel ankame und dass ein Schwefelgehalt von 0,03 statt 0.02 im Eisen Nr. I vielfach Fehlguss hervorriefe. Dies mag ja mitunter zutreffen. Es bleibt aber Jedem unbenommen, was ja auch gerade West betont, besondere Bestimmungen über die Zusammensetzung außer der Nummerangabe zu machen, wenn dies dnrch die Art der zu erzeugenden Gusstficke bedingt wird. Wenn Vannier sagt, daß beim Umschnelzen 1/3 bis 1/2 des Koksschwefels in das Eisen geht, nnd dafs man in viclen Fällen dem Koksschwefel nachgehen solle, anstatt Haarspaltereien beim Roheisenschwefel zu treiben und winzige Unterschiede desselben für alle möglichen Fehlergebnisse verantwortlich zn machen, so lehrt eine einfache Berechnung, dass er recht hat.\* Derselbe Reduer sagt auch, jedenfalls auf Grund praktischer Erfahrung, daß es bei den angewandten, handtichen Betriebsanalysen durchaus nicht einfach sei, den Schwefelgehalt genau auf 0,01 % anzugeben, und schon aus diesem Grunde eine größere Toleranz im Schwefelgehalt angezeigt sei. Auch hierin wird man ihm beistimmen müssen.

Der Vorschlag Colbys, bei der nenen Eintheilung den Ansdruck "Nr." zu vermeiden und
durch "Klasse" zu ersetzen, hat viel für sich,
weil der Ansdruck "Nr." durch jahrzehntelangen Gebrauch mit der Beurtheilung nach dem
Ansschen des Bruches untreunbar verbunden ist.
Dagegen wird man wohl schwerlich einen anderen
Vorschlage desselben beistimmen, nämlich: alle
anderen Elemente, Mangan, Phosphor, Kohlenstoff, in die Eintheilung mit anfzunehmen.

Hannterfordernifs für die Anwendbarkeit der Eintheilung im Handel und Verkehr ist Einfachheit and Kärze. Will man zn viel erreichen, so erreicht man gar nichts. Jeder Gießereimann, sagt West, muss wissen, welchen Phosphor-, Mangan- und Kohlenstoffgehalt er haben muß, und kann dies von Fall zu Fall angeben. Silicinm und Schwefel sind aber diejenigen Elemente, die am meisten verschieden sind und sich unausgesetzt, auch bei ein und demselben Hochofen ändern, während dies bei Mangan-, Phosphor- und Kohlenstoffgehalt viel weniger der Fall ist, wofern nicht der Hochofen ganz anders geartete Erze erhält. Wenn Colby auf die Thatsachen des verschiedenen Phosphorgehalts im Koks- und Kalkstein nnd des häufigen

Vannier will die Bezeichnung des Bruchaussehens neben der Angabe des Silicium- nud
Schwefelgehalts beibehalten, um diejenigen
Giefsereien zu unterstützen, die kein Laboratorium
haben. Die Bezeichnungen, die er vorschlägt,
wie bei Nr. 1, "die Bruchfläche soll gran sein
und ausgesprochenes Korn haben" u. s. f., sind
wenig präcis und können es auch uhemals sein.
Gerade deshalb sollten sie mit Stumpf und Stiel
ausgerottet werden. Wenn auch das Aussehen
des Korns anf den Gesamntkohlenstofigehalt eine
leidliche Schlußfolgerung zuläfst, so hat Vannier
nicht beachtet, daß die Angabe des Schwefelgehalts ziennlich dieselbe Wirkung ansübt.

Gegen die Anhänger der jetzigen Eintheilung nach dem Bruchanssehen wird schweres Geschätz aufgefahren. West bringt eine Znsammenstellung ans der Literatur (eine Abhandlung eines Mr. Church, Mai 1900, üher Roheisenanalysen); nach dieser kommen bei Nr. I und II alle möglichen Siliciumgehalte im Koksgießereiroheisen vor, von 1,73 bis 3.79 %, und zwar weisen die Ziffern für Nr. II im Durchschnitt kaum geringere Werthe auf, als die von Nr. I (9 Siliciumangaben für Nr. I ergeben 2,68 %, 19 Siliciumangaben für Nr. Il 2,57 % im Durchschnitt). Der höchste Werth = 3,79 % Silicium findet sich gerade bei Nr. II. zweifelles im Zusammenhange mit der Thatsache, daß die Ausscheidung des Graphits zwischen 2 und 3 % Silicium am stärksten ist und bei einem Siliciumgehalte von 3 % aufwärts abnimmt, so dafs die werthvollen Giefsereieisen mit fiber 3 % Silicinm wegen des durch blinde Flecke gestörten Korns leicht unter Nr. II gerathen können. Der Berichterstatter West berichtet sogar von einem Holzkohleneisen Nr. I mit nnr 0,5 % Silicinm; \*\* wenn man solches Eisen nmschmilzt und vergiefst, so führt er ans, erhält man Abgüsse, die selbst bei 3" Dicke weiße Bruchfläche zeigen.

Wechsels der Erze, auch bei solchen Hochofenwerken, die über eigene Erzgruben verfügen, verweist, auch den Einfluß der verschiedenen Temperatur und Schlackenzusammensetzung auf den Mangangehalt erwähnt, so kann man daraus die Schlußfolgerung ziehen, daß das Gießsereilaboratorium auf diese Unterschiede Acht geben soll. Dieselben aber in allgemeinen Handelsbezeichnungen und Zeitungsnotizen zum Ausdruck zu bringen, wird wenig Auklaug finden. "Es wäre sehr schön," sagt der Secretär des Vereins, Moldenke, "es geht aber leider nicht."

<sup>•</sup> Einen Schwefelgehalt im Roheisen = 0,65 % und im Schwelzkoks = 1 % angenommen, ferner 10 kg Koks auf 100 kg Roheisen und 2, des Schwefels, sowohl beim Koks, wie beim Roheisen als verschlackt gedacht, giebt folgende Rechnung;

<sup>10</sup> kg Koks 0,1 kg S davon 1<sub>a</sub> = 0,033 kg S 100 m Roheisen 0,05 m S m 1<sub>d</sub> = 0,017 m S Ergebnits 92 kg Eisen (8 % Abbrand) mit 0,050 kg S = etwn 0,055 %. Hierbei stammen 1<sub>d</sub> des Schwefelgebalts aus dem Koks.

Vergleiche auch "The ': Iron Age" Sept. 12, 1901, S. 4 u. ff., welches \(\text{iber}\) einen Vortrag Colbys vor der Versammlung der Gießereileute in Philadelphia herichtet.

<sup>\*\*</sup> Der Fall ist bei ganz geringem Schwefel- und Phosphorgebalt denkbar, da bei manganarmem Robeisen solcher Gattung 0,4 % Silicium und noch weniger bereits genügen, um Graphit auszuscheiden, (Ledebur.)

zegossen wurden.

Colby berichtet von einem Versuch seiner Firma, der Bethlehem Steel Comp., indem die eine Halfte eines Roheisenabstiches in Sandbetten, die andere in die eisernen Mulden der Giefsmaschine geleitet wurde. Die Zusammensetzung der erzielten Roheisenstficke war die in der folgenden Zusammenstellung angegebene. Die verzeichnete Zetreifsfestigkeit wurde bei Gifsstäcken ermittelt, die von gleicher Gestalt und Särke einmal in Sand, das andere Mal in einer Contille ans dem erwähnten Hochofenabstich

|                                                                                              | Roheisen in                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Abstich Nr. 7602                                                                             | Sandbetten maschine ab<br>gestochen                                      |
| Silicium Mangan Phosphor Schwefel                                                            | 3,00 °/0 2,99 °/0<br>0,95 " 0,95 "<br>0,77 " 0,773 "<br>0,041 " 0,041 "  |
| Gesammt-Kohlenstoff<br>Gebundener Kohlenstoff<br>Graphit<br>Zerreifsfestigkeit, kg für 1 qem | 3,460 " 3,380 "<br>0,250 " 0,920 "<br>3,210 " 2,460 "<br>1050 kg 2880 kg |

Diese in ihrem Brnchaussehen gänzlich verschiedenen Roheisenstücke wurden nun in einem kleinen Cupolofen, jedes für sich, unter ganz gleichen Verhältnissen umgeschmolzen. Die erzielten Gufsstücke waren gleich in jeder Beziehung, auch im Bruchaussehen und der Bearbeitungsfähigkeit. Die Uutersuchungsergebnisse der Probestäbe sind wiederum hier folgend zusammengestellt:

|             |     |     |      |    |     |    |    |    |    | Probestäb<br>gegoss                  | e, stehend<br>en aus          |
|-------------|-----|-----|------|----|-----|----|----|----|----|--------------------------------------|-------------------------------|
|             |     |     |      |    |     |    |    |    |    | dem in Sand<br>gegowenen<br>Robel-en | dem<br>Maschinen-<br>robelsen |
| Silicium    |     | _   |      |    |     |    | _  |    |    | 2,91 %                               | 2,95 %                        |
| Mangan .    | Ü   | Ċ   | Ċ    | Ī  |     |    | Ċ  |    |    | 0.85                                 | 0.84                          |
| Phosphor    |     |     | Ċ    |    |     |    | Ĭ. |    |    | 0.769                                | 0.764                         |
| Schwefel    | Ĭ.  | Ĭ.  | i    | Ī  | Ċ   | Ī  | Ī  | Ī  | Ĭ. | 0,064                                | 0,071 ,                       |
| Gesammt-F   | in  | ble | 79 9 | to | πŤ  |    | Ü  |    | Ċ  | 3,390                                | 3.357                         |
| Gebandene   |     |     |      |    |     | ff | Ľ  | :  | :  | 0,368 ,                              | 0.257                         |
| Graphit .   | ٠.  |     |      |    |     |    | Ţ, | Ĭ. |    | 3,022 "                              | 3,100                         |
| Terreifsfes | tie | ke  | it.  | 1  | 197 | DE | 0  | 90 | m  | 1145 kg                              | 1200 kg                       |

West hat vor 2 Jahren bereits ähnliche Vesenbe gemacht und gefunden, dafs Gufssticke, ass abgeschrecktem Roheisen hergestellt, nicht per behrsogut, soudern sogar weicher befunden wurden bei höherem Silicium- und niedrigerem Schwefel-Gehalt, als bei den aus gewöhnlichen Jandmasseln gegossenen. Auffallend und der Anfklarug bedärftig erscheint der verschiedene Schwefelgehalt in obiger Zusammenstellung. Der Schwefelgehalt bei dem Probestab ans Maschinenten ist noch höher bei einem anderen liegend gegossenen Stabe, nämlich 0,077 %, also ein Unterschied von 0,013 %. Jedenfalls ein Beitrag za den obenerwähnten Ansichten über den

Schwefelgehalt im Roheisen — derselbe ist durch den Koksschwefel nahezu verdoppelt.

Wie aus dem oben citirten Vortrage Colbys hervorgeht, haben die Bethlehem Steel Works den beschriebenen Versuch ausgeführt, um das Vorurtheil der Gießereien gegen das Maschinencisen zu zerstören. Die Einführung desselben steht und fällt mit der Einführung der neuen Eintheilung auf Grund der Analyse. Alle übrigen Bedenken widerlegt Colby and rühmt als Vortheile die Leichtschmelzbarkeit, die er aus dem Verhalten von graphitarmem, gegenüber graphitreichem Roheisen in Flammöfen und aus dem geringeren Kalkverbrauch im Cupolofen ableitet, das Fehlen des anhaftenden Sandes und die größere Gleichmäßigkeit, insofern als der ganze Abstich, in der Giefspfanne gemischt, eine einheitliche Zusammensetzung hat. Freilich, sagt Colby, gehört zu einer Eintheilung und Beurtheilung des Roheisens nach Analyse auch Zuverlässigkeit der Analysenergebnisse. Mancher Mann der Praxis ist durch die Verschiedenheit der Ergebnisse, womöglich bei ein und derselben Probe, in seinem Vertrauen auf die wissenschaftliche Grundlage erschüttert und wieder zur alten Methode, nach dem Bruchaussehen zu kaufen, zurückgekehrt. Es gehört zu einer richtigen Analyse, um mit Mr. Colby fortzufahren, auch ein richtiger Chemiker, der auch richtig eine Probe zu nehmen weifs. Die größte Verschwendung, die ein Werk mit Geldmitteln treiben kann, liegt in der Anstellung eines billigen Chemikers. Eine Analysenmaschine ist noch lange kein Chemiker. Bei der Probenahme wird viel gesündigt. Eine kleinere Einheit für die Probenahme als eine Wagenladung darf es nicht geben. Eine Bemängelnng, die auf einem Analysenergebuisse beruht, das aus einer Probe entstanden ist, die nicht als regelrecht gezogener Durchschnitt einer ganzen Wagenladnng gelten kann, würde er (Colby) niemals anerkennen. (Sehr beachtenswerth! Der Berichterstatter.)

Die richtige Probenahme einer Wagenladung Gießereieisen soll in der Weise vorgenommen werden, dass man blindlings, ohne jede Rücksicht auf die Bruchfläche, zwei Masseln an der Oberfläche der Ladung in gleichem Abstande von den Endpunkten des Wagens entnimmt und zwei Masseln ebenso, aber in einem andern Abstande von den Enden wie die obige, in einer tiefen Lage.\* Ergeben sich bei der Analyse Abweichungen von der vorgeschriebenen Zusammensetzung, so soll die Probenahme wiederholt, nummehr aber auf 12, noch besser auf 20 Stäbe ausgedehnt werden. Die Stäbe sind zn brechen und die Bruchflächen anzubohren; wenn es geht, mit einem im stumpfen Winkel geschärften Bohrer von 2 bis 3" Durchmesser bei

<sup>\* &</sup>quot;Iron Age", 12. September 1901 S. 7.

langsamem Vorschub. Reicht die Bohrmaschine nicht aus, so sollen mehrere kleinere Lücher nebeneinander gebohrt werden. Die Probenahme beim flüssigen Eisen am Hochofen ist viel leichter, es mnfs aber mindestens viermal während des Abstiches mit dem Probelöffel geschöpft werden. Eine Bemängelung auf Grund einer Probenahme, die sich auf nach dem Bruchanssehen besonders herausgesuchte Roheisenstäbe erstreckt, hält Colby für "unfair".

Coby vertritt die Interessen eines Hochofenwerks. Nimmt man aber diese Ansführungen als einseitig gefärbt an, so wird man eines Besseren belehrt durch West,\* der, selbst ein Gießereibesitzer, den Hochofenwerken so weit entgegenkommt, daße er Abweichungen von der vorgeschriebenen Zusammensetzung innerhalb eines vollen Procents Silicium und 0,030 % Schwefel zuläßt, uur muß diese Abweichung augegeben werden und der Durchschnitt schließlich ein richtiges Bild liefern.

Die weiteren Ausführungen des Protokolls gelten im wesentlichen den Ermahnungen verschiedener Redner, sich Kenntnisse in der Chemie anzueignen. Ohne Analytiker gewesen zu sein oder zu sein, müsse jeder Gießereimann chemische Kenntnisse besitzen. Niemand könne sich den Fortschritten der Wissenschaft verschließen, ohne es schwer büßen zu müssen. Den meisten Giefsereileuten, sagt Putnam, ist Chemie ein Buch mit sieben Siegeln. Andere Redner führen ans, dass nicht nur die Werksbesitzer und Werksleiter, sondern auch die Formermeister und Betriebsführer Etwas von der Chemie verstehen West bemängelt, dass letztere zu schlecht bezahlt würden, ihre Gehaltsstufe läge 30 Jahre zurück in einer Zeit, in der der Gießereibesitzer, selbst ein früherer Formermeister, in den Betrieb zu jeder Zeit eingreifen konnte. Nunmehr lägen aber die Verhältnisse so, dass mehr als 2/3 der Giessereibesitzer nicht ans dem Giefsereibetriebe hervorgegangen sind, dem Formermeister daher eine viel größere Verantwortung zufällt. Man solle durch bessere Bezahlung den Ansporn geben, dass sich tüchtige Former weiterbilden, andererseits aber auch einige theoretische Kenntnisse verlangen. Auch eine Formerschule schlägt West vor, durch die Lehrlinge in der vielseitigen Handfertigkeit einer Giefserei ansgebildet werden und an einigen Abenden theoretischen Unterricht erhalten sollen. Auch diese Schule hält West für eine Förderung der richtigen Heranbildung von Formermeistern: gleichzeitig soll sie zur Lösung der Lehrlingsfrage bestimmt sein.

Die Erörterungen über diesen Gegenstand lassen erkennen, das bei der immer weiter fortschreitenden Specialisirung der Arbeit die Formmaschine immer weitere Verbreitung gewinnt, und es infolgedessen den Giefstereien, die auf gelernte Former angewiesen sind, immer schwerer wird, einen Nachwuchs herauzuziehen; dies um so mehr, als bei dem Fehlen einer gesetzlich geregelten Lehrzeit Bemühungen in dieser Richtung vielfach ergebnifslos gemacht werden dadurch, dafs der Lehrling, sobald er Einiges gelernt hat, durch höhere Lohnversprechungen weggelockt wird; vielfach auch wohl gerade von solchen Giefscreibesitzern, die selbst nichts zur Heranbildung von Lehrlingen thun, soudern die bei ihnen eintretenden Jungen jahraus jahrein mit derselben Arbeit beschäftigen, um für dieselbe möglichst wenig Lohn verausgabeu zu müssen.

Die weitaus überwiegende Zahl der Redner, einschließlich des Vorsitzenden und Mr. West, giebt unumwunden zu, ohne dadurch den Einzelleistungen den wohlverdienten Beifall zu versagen, daß die Former in den Vereinigten Staaten entartet ("degenerated") seien, und Alles geschehen misse, um das Formergewerbe zu einem solchen zu machen, daß sich tüchtige und intelligente Jungen in genigender Auzahl finden, dieses Handwerk zu erternen.

Sehr beherzigenswerth ist das, was ein Mr. Putnam im Anschluss an die Erörterung über die theoretische Vorbildung der Formermeister in Bezug auf das Verhältnifs zwischen diesem und seinem Brotherrn sagt: Vielfach sollte man nicht den Meister wegen eines Fehlgusses schelten, sondern den Arbeitgeber, der dazu berufen ist, die Lücken seines Meisters in wissenschaftlicher Beziehung auszufüllen, es aber nicht that. Vielfach versteht aber der Principal nichts vom Geschäft, das ist schlimm; aber noch schlimmer ist es, wenn er eben hineingeguckt hat und nunmehr glanbt, er verstände Alles, und nichts thut, um sich fortzubilden. Vertranen ist die erste Bedingung für das Gedeihen des Geschäftes. Hat der Principal kein Vertrauen zu seinem Formermeister und versteht selbst nichts von der Giefserei, so ist es gleich, ob er statt des Formermeisters einen Tanzmeister engagirt : beide werden gleich viel, d. h. gar nichts zustande bringen.

Derselbe Redner ermahnt, den jetzt günstigen Zeitpunkt auszunutzen, um einen Fortschritt in der Eintheilung und Benennung des Gießereieisens durchzusetzen. Iu den letzten Jahren war ein solcher unmöglich. Jedes Stück, das nur ungefahr wie Roheisen aussah, wurde mit großen Nutzen verkauft, nunmehr (Juni 1901) wäre die Conjunctur abgefallen und daher die Hochofenwerke zum Entgegenkommen geneigt.

Dasselbe gilt auch für deutsche Verhältnisse, wie auch noch vieles Andere der in den Erörterungen gekennzeichneten Zustände. Es wird hüben und drüben doch schließlich mit ein und demselben Wasser gekocht. B. Ossam.

 <sup>&</sup>quot;Journ. of the Am. Foundr. Assoc.", Juni 1901 S. 76.

#### Heber Winderhitzer.

Von G. Teichgräber, Ingenienr.

Znr Erhitzung der etwa 300 000 cbm = 387 000 kg betragenden Gebläseluft eines in 24 Standen 100 t Roheisen erzengenden Hochofens auf 800° sind theoretisch ungefähr 70000000 Calorien erforderlich, während die etwa 450 000 cbm betragenden Gichtgase zu 900 Cal. 405 000 000 Calorien, also mehr als das Fünffache dieser Wärmemenge bei ihrer Verbrennung entwickeln. Dass man mit der zur Heizung der Winderhitzungsapparate theoretisch erforderlichen Gasmenge nicht auskommt, ist bekannt. Je mehr man für die Heizung des Windes auf die gewänschte Temperatur den Bedarf an Gas vermindern kann, desto vortheilhafter ist dies für die Erhaltung and Reinhaltung der Apparate und desto mehr wird von den werthvollen Gichtgasen für andere Zwecke verfügbar.

Der große Bedarf an Gas für Cowper-Apparate ist mancherlei Umständen zuznschreiben. Die große, der freien Luft dargebotene Oberfläche von 500 und mehr Quadratmetern hat einen großen Verlust von Wärme zur Folge, theils durch Ausstrahlung, theils durch Leitung. Der Ausstrahlung läfst sich durch entsprechende Wahl der Anstrichmasse einigermaßen entgegenwirken. Russ und Bleiweiss beispielsweise sind für den Anstrich äußerst ungeeignet, da beide ein sehr großes Wärme-Emissionsvermögen besitzen. Der Uebertragung der Wärme an die nmgebende Luft durch Leitung kann man dnrch einen Ueberzug auf dem Blechmantel (in- oder and auswendig) von Wärmeschutzmasse entgegenwirken oder durch Ausfüllung des Raumes zwischen Mantel and Mauerwerk mit die Wärme schlecht leitenden Stoffen. Weit vollkommener aber wird man diesem Warmeverlust begegnen können, indem man die durch das feuerfeste Mauerwerk nach außen geführte Wärme abfängt und wieder nutzbar macht. Es kann dies in der Weise geschehen, dass man das Manerwerk, abgesehen von der untersten Partie, frei in den Blechmantel stellt, so dass zwischen Blechmantel und Mauerwerk ein schmaler freier Ranm bleibt, in welchem die daselbst befindliche Luft sich erwärmt. Um das Mauerwerk vor dem Reifsen zu schützen, kann man dasselbe mit eisernen Bändern binden oder man läßt an manchen Stellen einen Stein bis zum Mantel durchgehen. Um die an die Luft zwischen Mantel und Mauerwerk übertragene Warme nutzbar zu machen, kann man diese vorgewarmte Luft zur Verbrennung des Gases verwenden. Am einfachsten wird dies geschehen können, indem man die Luft am oberen Theil der Kuppel eintreten läfst, so dafs sie das

Mauerwerk außen von oben nach unten bestreicht, um am unteren Theil des Apparats zur Verbrennung des Gases in den Verbrennungsschacht geführt zu werden. Die Regulirung der Luftzufuhr und ihr Abschluss wird sich am unteren Theil des Apparats bewirken lassen, wenn man an der Oeffnnng im Blechmantel der Kuppel aufserhalb ein Blechrohr anschliefst, welches bis zum unteren Theil des Apparats reicht, woselbst der Verschlußschieber angeordnet wird. Es ist allerdings fraglich, ob die vorgewärmte Lnft genügend wird angesangt werden; ihre Temperatur wird indessen kaum so hoch sein, daß ihre Bewegung und ihr Eintritt in den Verbrennungsschacht verhindert würde. Jedenfalls wird bei der Regulirung dem Rechnung getragen werden müssen, daß kurz nach dem Umsetzen des Apparats auf Gas die Luft wärmer sein wird als kurz vor dem Umsetzen auf Wind, weil die das Mauerwerk bestreichende Luft das Mauerwerk abkühlt.

Dem Wärmeverlust infolge Abgabe der Wärme un die Luft könnte sehr wirksam dadurch begegnet werden, dass man zur Ausmauerung ein Steinmaterial verwendete, welches eine verhältnifsmäfsig geringe Wärmeleitungsfähigkeit besitzt. Meines Wissens sind in dieser Richtung noch keine Versuche gemacht worden. Schon die Verwendung poröser Steine, wie sie für Heifswindleitungen benntzt werden, würde einen günstigen Einfluss ansüben, und würde man dnrch deren Anwendung das Gewicht des Manerwerks nicht unerheblich vermindern.

Um für den gewünschten Effect des Apparates mit einem Minimum von Gas anszukommen. ist für eine richtige Führung der Verbrennung vor Allem zu sorgen. Für die Verbrennung der Gase soll der Verbrennungsschacht dienen, während die Kuppel nnr zur Vertheilung der verbrannten Gase in die Kanale des Wärmespeichers da ist. Vielfach hat sich herausgestellt, daß die Verbrennung im Schacht nicht beendet wird, daß die Verbrennung bis in die Kanale des Wärmespeichers sich fortsetzt oder daß sogar in den vom Apparat abziehenden Gasen noch Kohlenoxyd neben Sauerstoff vorhanden ist. Es liegt dies an der Verbrennungseinrichtung und oder dem in dem Gase enthaltenen Staub. Mit wenigen Ausnahmen führt man Gas und Luft in den verticalen Verbrennungsschacht durch ie eine in dem Mauerwerk des Verbrennungsschachtes angeordnete horizontale Oeffnung. Diese Anordnung ist nicht vortheilhaft für das Zustandekommen einer vollkommenen Verbrennung, weil

die Luft am Rand über der Eintrittsöffnung aufsteigt und hierdnrch die Mischung mit dem Gas erschwert wird (Figur 1). Die Einführung der Luft in die Mitte des Schachtes wird die Mischung von Gas und Luft und damit die Gleichmäßigkeit und Vollständigkeit der Verbrennung begünstigen. Durch Einsetzen eines Rohres in die Luftzuführöffnung, wie dies Figur 2 zeigt, ist dies sehr einfach zu erreichen. Auf diese



Figur 1 und 2.

Weise entsteht im Centrum des Schachtes eine verticale Flamme, welche sich nach oben gleichmäßig eutwickelt, das Schachtmauerwerk in jeder Höhe gleichmäßig erwärmend und hierdurch vor dem Reißen bewahrend. Die Vertheilung der Luft auf eine größere Anzall engerer Rohre würde

die Vollstäudigkeit der Verbrennung beschlennigen und diese auf einen kleiuen Raum in unteren Theil beschränken, aber gerade das muß vermieden werden zur Schonung des Mauerwerks.

Wohl die schwierigste Aufgabe bei Construction der Cowper-Apparate ist die Erzielung einer gleichmäßigen Vertheilung der verbrannten, der Heiz-Gase, auf die Kanäle des Wärmespeichers. Es sind deshalb mancherlei Aenderungen vorgenommen und Constructionen erdacht worden, die dieses Ziel im Ange haben. - Die Fortbewegung des Gasstroms resultirt aus der durch den Schornstein hervorgerufenen Druckdifferenz am Eintritt von Gas und Luft und am Austritt zum Schornstein; die Zertheilung beim Austritt ans dem Schacht in die Kuppel und die Vertheilung in die einzelnen Kanäle des Wärmespeichers ist abhängig von der Temperatur der Kanale, von ihrer Weite, Gestalt und Länge (ihrem Widerstand), von der Gestalt des Schachtes und der Kuppel und von der Lage der Kanäle zum Schacht.

Die in kälteren Kanälen befindliche Gassäule hat ein größeres Gewicht als in wärmeren und haben daher kältere Kanäle besseren Zug als wärmere, was einen vortheilhaften Ausgleich zur Folge hat. Weite Kanäle haben wegen ihres geringeren Reibungswiderstandes besseren Zug als enge.

Un die Art der Zertheilung des aus dem Schacht austretenden Gasstromes und seine Vertheilung in die Kanāle zu beurtheilen und zu ermitteln, mufs man sich eine möglichst richtige Vorstellung von den inneren Vorgängen während des Betriebs zu bilden suchen. Die Bewegungsrichtung, die im Schacht vertical aufwärts ist, soll in eine solche vertical aufwärts m Wärmespeicher übergehen. Am Ausgang des Schachtes hat das Gas eine vertical aufwärtsgerichtet Bewegung mit einer Geschwindig-

keit, die sich ungefähr zu 2 bis 3 m berechnet. Jedes Gastheilchen besitzt eine bestimmte lebendige Kraft, die proportional dem Quadrat der Geschwindigkeit ist. Das Beharrungsbestreben in dieser Bewegnngsrichtung ist also desto größer, je größer die Gasmenge ist und je geringeren Querschnitt der Schacht hat. Nach dem Verlassen des Schachtes sucht der Gasstrom seine bisherige Richtung beizubehalten. wird aber durch das Gewölbe der Kuppel daran verhindert. Infolgedessen bewegt er sich, sich breit drückend, in der Nähe des Gewölbes parallel zu diesem. Auf diesem Weg geht die Richtungsänderung am langsamsten vor sich. Die Reibung am Gewölbe hat aber zur Folge, daß die Randkanäle weniger Gas bekommen, als die mehr nach der Mitte zu liegenden. Diese ungleiche Vertheilung lässt sich bekanntlich dadurch vermindern, dass man die Weite der Kanäle verschieden wählt. Wenn es angängig wäre, würde man durch eine große Zahl verschiedener Weiten zu einer ganz gleichmäßigen Vertheilung gelangen können.

Die engen Kanalle bieten dem gleichen Volumen passirender Gase einen größeren Widerstand als die weiten. Die Ausfuhrung des gleichen Princips würde sich in der Weise denken lassen, dafs man bei gleicher Weite der Kanalle deren Längen verschieden wählen würde. Man würde dann die mittleren Kanalle laug, die nach dem Rand zu kürzer zu machen haben. Am wenigsten Neignug haben die Gase, in die Kanalle in der Nähe des Schachtes und ganz besonders in die in den beiden Ecken gelegenen Kanäle sich zu begeben, weil hierzu eine sehr rasche Richtungsänderung der verticalen aufwärts in die verticale abwärts nöthig sein würde. Die megleichmäßeize

Vertheilung der Gase über den Wärmespeicher wird also hervorgernfen durch die Geschwindigkeit des Gasstromes, die Aenderung der Richtung, die Reibung am Mauerwerk und die Lage der Kanäle zum Verbrennungsschacht. Diese Ursachen lassen sich abmindern durch einen großen Querschnitt des Schachtes, darch eine Erweiterung des



Figur 3.

oberen Theils des Schachtes, durch eine Abschrägung der Oberfläche des Wärmespeichers, wobei die obere Endfläche des Schachtmauerwerks convexe Gestalt hat, nach Art der Figur 3.

Einen nicht zu unterschätzenden Einfluß auf die Gleichmäßigkeit der Vertheilung der Gase über den Wärmespeicher hat die Größe und Höhe des Raumes unter dem Wärmespeicher. Ist dieser Raum zu klein und zu niedrig, so wird der Zug der in der Nähe des Rauch-Austritts gelegenen Kanäle besonders begünstigt, der Zug der entfernt liegenden Kanäle benachteiligt, während bei genügend hohen Raume de Wirkung des Schornsteinzuges sich besser auf alle Kanäle vertheilt. Mit der Höhe dieses Raumes wird übrigens die gleichmäßige Vertheilung des einströmenden kalten Windes ebenfalls günstig beeinflußt.

Durch die für die Erzeugung des Schornsteinzuges nothwendige Temperatur der zum Schornstein abziehenden Abgase geht eine bedeutende Wärmemenge für die Heizung der Apparate verloren. Diese Temperatur soll desbalb so niedrig wie möglich sein. Zur Erreichung eines Minimums dieses Wärmeverlustes ist zu bedenken, dafs der Wärmeverlust mit der Temperatur und mit der Quantität der abziehenden Gase wächst. Beide hängen ab von der Art der Wärmeabgabe an den Wärmespeicher. Umgekehrt wie für das Umfassungsmanerwerk wird für die Gittersteine eine hohe Wärmeleitungstähigkeit von Nutzen sein. Je größer diese ist, desto rascher überträgt sich die Warme der durch die Kanalo ziehenden Gase auf die Steine und dnrchdringt dieselben. Eine höhere Leitungsfähigkeit Steine würde demnach die Temperatur der Abgase erniedrigen und einen niedrigeren Gasverbrauch zur Folge haben. Eine andere vortheilhafte Wirkung würde die Auwendung von Steinen haben mit einer höheren specifischen Warme, da bei Auwendung eines gleichen Steingewichtes die Steine mehr Wärme vom Gas aufnehmen und an den Wind abgeben würden, als Steine mit geringerer specifischer Wärme. Könnto man Steine herstellen mit einer um nur 10 % höheren specifischen Wärme, so würde man 10 % weniger Steine für den Wärmespeicher gebrauchen. Es scheint mir durchaus nicht undenkbar zu sein, dass man Steine herstellen kann mit genügender mechanischer und chemischer Widerstandsfähigkeit bei genügender Feuerfestigkeit, denen eine höhere Leitungsfähigkeit für Wärme und eine hühere specifische Wärme eigen ist, als den jetzt üblichen Sorten. Vielleicht wurde die Verwendung von Chrom- oder Titanerzen zur Erreichung dieses Zieles führen. Man würde mit solchen Steinen ausgeführte Apparate kleiner banen können und doch den gewünschten Effect haben. Obendrein aber würde der Gasverbrauch wegen der niedrigeren Temperatur der abziehenden Gase wesentlich geringer sein.

Aus der Erkenntniss der Schwierigkeit oder Lumöglichkeit einer gleichmäßigen Heizung des Warmespeichers sind eine große Zahl Constructionen von Winderhitzungs-Apparaten hervorgegangen, die mit mehr oder weniger Erfolg die oben beschriebenen Uebelstände zu vermeiden suchen und eine gleichmäßige Heizung des Wärmespeichers anstreben. Die Anfgabe, die an nur einem Platze zuströmenden Heizgase anf eine großes Fläche zu vertheilen, ist schwer zu lösen. Weseutlich erleichtert wird diese Aufgabe, wenn der Zutritt der Gase auf mehrere Stellen vertheilt wird, so daß au jeder Einströmung nur der sovielte Theil von der ganzen



zur Heizung nothwendigen Gasmenge zugeführt wird, als Einströmungen vorhanden sind. Wenn die Kuppel geräumig und weit genug gemacht wird, eignet sich diese für die Gaszuführung an mehreren Stellen und die Vornahme der Verbrenung und wird dann der Verbrenungsschacht, der einen großen Theil des inneren Raumes des Apparates beansprucht, überflüssig. In Figur 4 ist ein solcher Apparat dargestellt. Seine Wirkungsweise ist ohne weiteres verständlich. Die Vortheile dieser Construction bestehen in Folgen den.

- Vergrößerung des Wärmespeichers durch Fortfall des Verbrennungsschachtes.
- Vollkommene Verbrennung der Gase und hieraus resultirender geringerer Gasverbrauch.
   Die Zuleitung von Gas und Linft in die Kuppel kann durch neben- oder ineinander liegende Oeffnungen geschehen. Dadurch, daß bei bel-

spielsweise 6 Brennern an jedem Brenner nur 1/6 der znr Heizung erforderlichen Gase zngeführt wird, wird die Vollständigkeit der Verbrennung sehr begünstigt, und die an jedem Brenner entwickelte Wärme beträgt nur 1/6 der Gesammtwärme, was wesentlich zur Schonung des Mauerwerks beiträgt.

3. Gleichmässige Vertheilung der Heizgase über die Kanale des Warmespeichers und hieraus



Pigur 6.

resultirender geringerer Gasverbrauch und höhere Windtemperatur, sowie gleichmäßige Beanspruchung der Kanale. Sollten Zweifel darein gesetzt werden, dass die zwischen den Brennern liegenden Wärmespeicherkanäle genng Gas bekommen, so würde man dem dadurch

begegnen können, dass man die Anordnung der Gasund Lnftzufuhr gemäß Figur 5 trifft, bei welcher die Einströmung nicht radial ist. Bei letzterer Art der Zuführung wird in der Kuppel eine Wirbelbewegung entstehen und man wird möglicherweise mit 3 (Figur 6), vielleicht sogar mit nur 2 Brennern auskommen. In diesem Fall wird man die Kreisleitungen für Gas und Lnft weglassen können und zu jedem Brenner eine separate Gasleitnng führen, während die Luftzufuhr mit an den Brennern angebrachten Schiebern bewerkstelligt wird.

4. Infolge der gleichmässigen Vertheilung der Heizgase (3) die Möglichkeit, die Apparate niedriger und breiter zu bauen als jetzt üblich, was folgende Vortheile mit sich bringt:

Die Wärmespeicherkanäle werden kürzer und sind deshalb leichter zu reinigen. Die durchstreichenden Gase bewegen sich langsamer. Wegen des kärzeren Weges und der geringeren Geschwindigkeit ist der Reibungswiderstand erheblich geringer und man kann infolgedessen die Kanale enger machen als in hohen, schmalen Apparaten. Hierdurch wird auf die Querschnittseinheit des Wärmespeichers an Heizfläche gewonnen; so kommen auf 1 am Wärmespeicherquerschnitt bei quadratischen Kanalen beispielsweise von 0,18 m Kanal- und 0,06 m Steindurchmesser 17,36 Kanäle mit 12,5 m Heizfläche, bei Kanälen von 0,12 m Kanal- und 0.06 m Steindnrchmesser 30,86 Kanäle mit 14.81 m Heizfläche.

Die größere Oberfläche des Wärmespeichers, sein größerer Horizontalquerschnitt hat außerdem den nicht zu unterschätzenden Vortheil, daß, gleiche Heizgasmengen voransgesetzt, die Gase und die entwickelte Wärme sich über eine größere Fläche vertheilen, so daß die einzelnen Kanäle in weiten Apparaten weniger Gas und Wärme erhalten, als in schmalen Apparaten, so dass die Verschmntzung der Kanale langsamer vor sich geht und die Gittersteine weniger leiden. - Es giebt natürlich eine Grenze für die Verbreiterung und Erniedrigung der Apparate, welche nicht überschritten werden darf.

Bei Apparaten ohne Verbrennungsschacht wird man den kalten Wind tangentiell anstatt radial zuführen können, wodnrch derselbe unter dem Wärmespeicher in eine drehende Bewegung kommt, was eine bessere Vertheilung auf die einzelnen Kanäle zur Folge haben wird.

## Ueber Titaneisen.

In früherer, noch nicht weit zurückliegender Zeit galt das in Eisenerzen nicht selten auftretende Titan als ein unangenehmer Gast. Man schrieb ihm weniger eine unmittelbare Wirkung auf das erfolgende Roheisen als die Eigenschaft zu, die Schlacke streng flüssig und schwer schmelzbar zu machen. Diesen seinen schlechten Rnf verdankt es hauptsächlich den bekannten Akermanschen Untersuchungen. Von Akerman\* wurde nämlich der Schmelzwärme - Bedarf zweier Schlacken mit 8,5 und 10 % Titansäure ermittelt, welcher höher war als bei ähnlich zusammengesetzten Schlacken ohne Titansäure. Jedoch wies bereits Ledebur in der zweiten Auflage seines Handbuches der Eisenhüttenkunde

\* "Stahl und Eisen" 1886, Tabelle zu Seite 387.

(1893) darauf hin, dass genauere wissenschaftliche Versnche über den angegebenen Einfluss der Titansäure nicht vorlägen. Im Jahre 1896 erschien alsdaun ein Bericht Rossis\* über dieselbe Frage. Die Rossischen Schmelzversuche haben bewiesen, dass die der Titansäure zugeschriebene ungünstige Einwirkung auf den Schmelzgang des Hochofens nicht stattfindet. Auch die von Turner\*\* ausgesprochene Befürchtnng, daß die Schmelzung durch eine übermäßige Bildnng von Cyanstickstoff-Titan beeinträchtigt werden würde, hat sich nicht bestätigt. Es zeigte sich vielmehr, daß die von titanreichen Erzen erblasenen Schlacken, welche als Basen

<sup>\* &</sup>quot;Iron Age", Vol. LVII, p. 354 and 364. Ver-gleiche "Stahl und Eisen" 1896, Seite 310. \*\* "The Metallurgy of Iron" p. 53.

Thonerde, Kalkerde, Magnesia und kleine Mengen Eisenoxydul enthalten, leicht schmelzbar sind, wenn das Verhältnifs des Sauerstoffs der Kieselsäure nebst Titansäure zu dem Sauerstoff der genannten Basen annähernd 4:3 beträgt, daß sie aber rascher als reine Silicate strengflüssig werden, wenn der Basengehalt über jeues Verhaltnifs hinaus zunimmt. Rossi glaubte damals bereits eine günstige Einwirkung des Titans auf die Eigenschaften des erfolgenden Roheisens feststellen zu können, welches als Zusatz zu anderem Roheisen für Gießereizwecke, besonders zn Hartgufs, Verwendung fand. Dies wurde indessen von Ledebur durch den Hinweis auf die Thatsache widerlegt, dass das Roheisen im Hochofen nur Spuren von Titan aufuimint. In der That enthielten zwei Proben des aus titanhaltigen Erzen erblasenen Roheisens kein bezw. nur 0,07 % Titan. Immerhin blieb das Interesse für titanhaltiges Roheisen bestehen und führte zu Versuchen, das im Hochofen nicht darstellbare Ferrotitan auf anderem Wege zu Ueber die Auwendung des aluminothermischen Weges für die Herstellung kohlenstofffreier Titanlegirungen sind von Goldschmidt in der Hauptversammlung des Vereins deutscher Eisenhüttenleute vom 24. März 1901\* einige Mittheilungen gemacht worden. Eine eingehendere Abhandlung über den Einfluss von Titan auf die Eigenschaften des Gusseisens und Stahls wurde von Rossi der American Society of Mechanical Engineers zu Milwankee im Mai 1901 vorgelegt und ist im Band XXII der Verhandlungen dieses Instituts abgedruckt. In Band IX der Mineral Industry (1901) findet sich endlich ein weiterer Aufsatz desselben Verfassers über die Herstellung von Titan und seiner Legirungen. Veber titanbaltige Erze enthält "Stahl und Eisen" 1900 S. 377 einen Aufsatz von Lang, welcher auch die Arbeiten von Kemp,\*\* sowie von Vogt\*\*\* berücksichtigt.

Titaneisenerze treten in den Vereinigten Staaten, Canada, Norwegen, Schweden und Russland in großer Verbreitung und mächtigen Lagern auf; sie können bis 50 % Titansaure (theoret. Ilmenit 53,25 Ti O2) enthalten. Auch Rutil (fast reine Titansäure) wird an manchen Stellen in beträchtlichen Mengen gefnnden. Titanlialtige Eisenerze sind gewöhnlich frei von Schwefel und Phosphor (eine Ausnahme bildet das Erz vom Taberg in Schweden mit 0,13 % Phosphor); sie enthalten wenig Kieselsäure und andere Gangarten und sind daher für die Darstellung von Ferrotitanen gut geeignet.

Beim Verschmelzen titanhaltiger Eiseuerze im Hochofen geht bei weitem der größte Theil

\* Stahl und Eisen" 1901 S. 547.

der Titansäure wegen der Schwerreducirbarkeit des Titans in die Schlacke; nur ein sehr geringer Theil, nach Ledebur selten mehr als 0,2 %. wird vom Eisen aufgenommen. Eine Gewinnung eigentlicher Titanlegirungen durch den gewöhnlichen Hochofenprocess ist infolgedessen undurchführbar. Man ist somit gezwungen, specielle Verfahren zu diesem Zwecke in Anwendung zu bringen. Bei einem derselben bedieut man sich eines Bades von geschmolzenem Aluminium als Reductionsmittel und werden hierdurch Ferrotitane hergestellt, welche 0,1 bis 0,5 % Kohlenstoff und 10 bis 75 % Titan enthalten. Diese Legirungeu sind besonders als Zusätze zu Flusseisen und Stahl zu verwenden. Bei einem zweiten Verfahren wirkt Kohlenstoff als Reductionsmittel und erhält man hierdurch eine Legirung mit ungefähr 10 % Titan, die wegen ihres verhältnifsmäfsig bedeutenden Kohlenstoffgehalts sich besser als Zusatz zu Roheisen als zu Flusseisen eignet. Dieser Kohlenstoff tritt als Graphit und nicht in der gebundenen Modification auf, das Titan ist daher als Metall und nicht als Carbid vorhanden. Ferner ist es möglich, durch ein besonderes Verfahren aus Erzen mit nur 6 bis 8 % Titan = 10 bis 14 % Titansaure, eiu Ferrotitan mit bis zu 75 % Titan herzustellen, man ist daher bei Herstellung der Legirungen nicht auf reiche Erze allein angewiesen.

Die für die Reduction des Titans erforderliche Temperatur wird auf 3000° C. geschätzt. Dieselbe kann nach dem Goldschmidtschen Verfahren auf aluminothermischem Wege erzeugt werden. Hierbei erfordern 100 Eisenoxyd zur Reduction 33,3 Aluminium und 100 Titansäure fast 50 Aluminium. Nach Rossi\* kostet indessen das Aluminiumpulver ungefähr das 7- bis 10fache der gleichen Menge eines gegossenen Aluminiumbarrens, so dafs sich die Gestehungskosten des auf diese Weise gewonnenen Ferrotitans für die praktische Verwendung desselben im großen Massstabe zu hoch stellen. Ferner sind nach demselben Autor die aluminothermisch dargestellten Ferrotitane sehr unrein und enthalten neben Kohlenstoff, Silicium, Phosphor und Schwefel besonders bedeutende Mengen von Aluminium. Die Analyse zweier europäischer Ferrotitane ergab folgende Resultate: 1 .Kohlenstoff 0,434 %, Titan 24,19 %, Aluminium 5,94 %, Silicium 1,03 %, Phosphor und Schwefel in Spuren. 2. Kohlenstoff 0,745 %, Titan 11,05 %, Aluminium 9,96 %, Silicium 1,25 %, Phosphor und Schwefel in Spuren. Die Gegenwart von Aluminium und anderen Verunreinigungen in den Legirungen ist natürlich unzulässig und müssen diese Elemente durch eine zweite Schmelzung entfernt werden, wodurch die Kosten des

<sup>&</sup>quot; School of Mines Quarterly", Vol. XX, Nr. 4, and XXI, Nr. 1. "Zeitschrift für praktische Geologie", 1898, S. 281,

<sup>.</sup> The Mineral Industry", Vol. IX, S. 717.

Verfahrens eine weitere Erhöhung erfahren. Die Reduction mit Hülfe des Aluminiumbades stellt sich nach Rossi bedeutend billiger als die vorher erwähnte Methode und sind Mengen bis über 100 kg bereits in einem Ofen mittels einer einzigen Schmelzung dargestellt; durch Vergrößerung des Ofens glaubt man eine Steigerung der Production bis auf 225 kg zn erreichen. Ein etwaiger Ueberschufs von Aluminium läfst sich durch einen Zusatz von Eisenoxyd beseitigen.

Der von Rossi angewandte Schmelzupparat ist ein gewöhnlicher elektrischer Ofen Siemensscher Construction. Das Verfahren ist folgendes: Nach Hebnug der Kohlenelektroden wird Alumininm in Stücken, zusammen mit einer bestimmten Menge Eisenschrott, in den Tiegel des Ofens gegeben. Die Menge des Eisenschrotts richtet sich nach der Zusammensetzung der Erze und dem Titangehalt der auszubringenden Legirung. Die Kohlenstäbe werden alsdann bis zur Berührung mit den Aluminiumstücken gesenkt, der Strom wird geschlossen und das titanhaltige Material zwischen die Kohlenstäbe und die Seitenwände des Tiegels eingeschanfelt. Derselbe besteht aus grob gemahlenem reicherem oder ärmerem Titaneisenerz oder einer Mischung von titanhaltigem Eisenerz mit Rutil oder sogenanntem Die Temperatur des Ofens Titanconcentrat. steigt schnell und erreicht bald diejenige Höhe, bei welcher das Aluminium und der Eisenschrott, oder das Alaminium allein, in vollständigen Flufs gerathen. Das Bad wird stark weißglühend und Thonerde fängt an als Rauch zu entweichen und ist man genöthigt, die Stromstärke auf den erfahrungsgemäfs günstigsten Betrag herabzusetzen. Gegen Ende des Processes wird der Strom wieder verstärkt, um die scharfe Trennung des Ferrotitans von der darauf schwimmenden Aluminiumschlacke zu erleichtern. Letztere euthalt 80 bis 85 % Thoacrde in Verbindung mit den erdigen Bestandtheilen der Charge. Ungefähr 90 % des eingesetzten Aluminiums finden sich in der Schlacke wieder. Bei continuirlichem Betrieb werden Schlacke und Metall durch besondere Oeffungen ansgetragen, bei intermittirendem Betrieb läßt man den Ofen abkühlen und hebt den Metallkönig sammt der daranf befindlichen Schlacke aus. Die Schlacke läfst sich leicht von der Metalllegirung trennen und erhält man auf diese Weise einen Metallkönig von etwa 100 kg in cinem Zeitraum von 11/2 bis 2 Stunden. Eine Raffination des gewonnenen Ferrotitaus kann durch Zusatz von titanhaltigem Erz in demselben Ofen durch ein kmzes Schliefsen des Stromes bewirkt werden.

Zur Darstellung des Ferrotitans wurden zwei Arten Erz verwendet. Das eine war ein canadisches, das 24 % Titan = 40 % Titansaure und ungefähr 35 % Eisen enthielt. Dieses wurde zu Legirungen mit 35 bis 40 % Titan

und bei geeignetem Schrottzusatz zu solchen mit beliebig niedrigeren Gehalten verarbeitet. Das zweite von Adirondack (Staat New York) stammende Erz war durch Reinheit ausgezeichnet und enthielt 8,5 bis 9 % Titan = 14 bis 15 % Titansanre, und von 58 bis 60 % Eisen. Dasselbe ergab ohne Schrottzusatz eine Legirung mit 13 % Titansaure. In allen diesen Fällen, ausgenommen bei Anwendung von Rutil, wurde der Bedarf an Aluminium nach der Formel bereclinet Alz + Fe, Os = Alz Os + Fe. Das ergiebt, wie bereits oben erwähnt, 0,33 % Almninium auf 1 % Eisenoxyd. Eine Verminderung des Aluminiumverbrauchs wurde dadurch erzielt, dass man an Stelle der Titaneisenerze ein aus denselben hergestelltes Titanconcentrat verwendete. Anf diese Weise wurde aus dem Adirondackerz mit 9 % Titan (= 15 % TiO,) eine Legirnug mit 75,84 % Titan hergestellt, während der Verbrauch an Aluminium gleichzeitig auf die, für die Reduction der Titansäure allein nöthige Menge herabgesetzt wurde.

Ferrotitane, welche als Zusatz zu Gusseisen Verwendung finden, dürfen naturgemäß größere Mengen Kohlenstoff enthalten. In diesem Falle kann die Reduction der Titansäure durch Kohlenstoff bewirkt werden. Anf diesem Wege wurden Legirungen mit 10 bis 25 % Titan hergestellt. Die Fabrication fand in der Weise statt, daß man zunächst eine bestimmte Menge Eisenabfalle in dem obengenannten Ofen zu einem Eisenbade einschmolz und in dasselbe das grob gemahlene Erz, mit Holzkohle innigst gemischt, eintrug. Das bereits mehrfach erwähnte Titanconcentrat wird, wie folgt, gewonnen. Eine Charge von Adirondackerz wird mit Kohle in solchem Verhältnifs gemischt, daß nur das Eisenoxyd and night die Titausaure reducirt wird. Diese Mischung wird mit einem schwachen Strom behandelt, so dass eine die Schmelztemperatur des Hochofens nicht weit übersteigende Temperatur entsteht. Dieselbe liegt unter der Reductionstemperatur der Titansäure. Bei Anwesenheit von genügend Kalk und anderen Basen bildet sich aldann eine wesentlich aus Kalktitanat bestehende Schlacke. Als Producte erhält man ein schwefel- und phosphorfreies Robeisen, welches zugleich den größten Theil des aus den Erzen reducirten Siliciums aufnimmt, and eine Schlacke, die fast alle Titansanre und nur wenig Eisen enthält. Die Schlacke, von Rossi Concentrat genannt, ist ein ansgezeichnetes Rohmaterial für die Gewinnung von Titanlegirungen. Sie enthält ungefähr 35 % Titan und nur 2 bis 3 % Eisen. Es leuchtet ein, daß bei Behandlung des Titauconcentrats im elektrischen Ofen nne die für die Reduction der Titansaure erforderliche Menge an Almminium aufzuwenden ist, wodurch gegenüber der directen Verschmelzung von Titaneisenerz entsprechend gespart wird.

Die aus dem Erz- oder Concentratschmelzen herstammende Alumininmschlacke ritzt Glas mit Leichtigkeit und ist daher für eine Verwendung als Schleifmaterial geeignet; sie kann indessen, abelich wie Bauxit, als Rohmaterial für die Aluminiumdarstellnng benutzt werden, wodurch ein Theil des aufgewandten Aluminiums zurückgewonnen wird und die Gestehungskosten des Ferrotitans eine weitere Herabsetzung erfahren. Die mit Kohlenstoff als Reductionsmittel hergestellten Ferrotitane können nach Rossi zu einem Preise geliefert werden, der ihre Verwendung im Grofsbetrieb zuläfst, die ans der Behandlung von Concentraten stammenden sind nur wenig theurer. Die durch Aluminium reducirten Titaneisenlegirungen waren silberweifs. Die ärmeren Sorten weisen eine glänzende grobspiegelige Bruchfläche auf, die titanreicheren zeigten feineres Korn, weniger Glanz und eine unreinere Farbe. Sprödigkeit und Härte wachsen mit dem Gehalt an Titan; alle Legirungen ritzen und schneiden Glas und sind leicht im Stahlmörser zu pulverisiren und zwar wird das Pulver um so feiner, je höher der Gehalt an Titan ist. Durch Kohlenstoff reducirte Titane enthielten im Durchschnitt 10 bis 12 % Titan. Die Farbe war dunkelstahlgran, wie die von graphitischem Roheisen Nr. 1 aber sehr glänzend. Der Bruch wies kleine Spiegel von Graphit auf, die wie Diamant glänzten. Die Legirungen waren, obgleich noch glasritzend, bedentend weicher als die durch Aluminium reducirten und ziemlich zäh. Alle Legirungen sind beträchtlich leichter als Gusseisen und Stahl, da das spec. Gewicht des Titans unter 5 (nach Moissan 4,87) liegt. Die folgende Tabelle giebt einige Analysen von Ferrotitanen.

Aus Erzen:

|                    | 9/0   | 9/6   | 0,0   | 0/4   | 0. <sub>0</sub> |       |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------|
| Grammikohlenstoff  | 7,286 | 5,801 | 6,178 | 7,012 | 6,234           |       |
| Graphit            | 7,026 | -     |       | 6,871 | -               | -     |
| bignd, Kohlengtoff | 0.260 | -     | 0,095 | 0.141 | -               | -     |
| Tean               | 12.27 | 10,96 | 12.54 | 18,41 | 12.42           | 13.02 |
| Miciem             | 0.76  | 0.68  |       | _     |                 |       |

Aus Concentraten:

Der Zusatz des Ferrotitans zu Roheisen und Stahl erfolgt im Tiegel oder in der Giefspfanne, am besten in Pulverform. Infolge ihres leichten spec. Gewichtes hat die Legirung das Bestreben, auf dem Eisen- oder Stahlbad zu schwimmen, wodurch ein Theil der Wirknug verloren geht. Diese Schwierigkeit wird am einfachsten dadurch überwunden, dass man das Pulver in einer beiderseits geschlossenen gufseisernen oder schmiedeisernen Röhre in das Bad einführt.

Aus Versuchen, die mit Titanroheisen angestellt wurden, geht hervor, dass ein Zusatz von 4 % des zehnprocentigen Ferrotitans Steigerungen in der Biegungsfestigkeit des Roheisens von 20 bis 25 %, in der Zugfestigkeit von 30 bis 50 % hervorgerufen hat. Die angestellten Analysen zeigten, daß das Verhältniß zwischen graphitischer und gebundener Kohle vor und nach dem Titanzusatz dasselbe geblieben war; anch in Bezug auf den Gehalt an Silicium, Phosphor, Schwefel und Mangan war keine nennenswerthe Aenderung eingetreten. Der einzige Unterschied in der chemischen Zusammensetzung war durch den Zusatz von Titaneisen bedingt. Der Gehalt an Titan bewegte sich zwischen 0,34 and 0,53 %. Die quadratischen Probestäbe für Biegungsversuche hatten bei 1 Zoll Seite eine Länge von 12 Zoll zwischen den Auflagern. Die zum Gufs derselben verwendete Menge betrug in allen Fällen 50  $\bar{u}$  des ursprünglichen Roheisens, ausschliefslich des Zusatzes an Titaneisen.

Die Wirknug des Ferrotitans auf Flusseisen oder Stahl kann zweierlei Natur sein. Einmal kann es, ähnlich wie beim Roheisen, directe Festigkeitsänderungen hervorrufen, andererseits bei seiner starken Verwandtschaft zum Stickstoff etwaige Mengen dieses Gases anfnehmen und dadurch auf die Herstellung blasenfreier Güsse hinwirken. Bei den übrigens nur mit Tiegelstahl angestellten Versuchen wurden, um dem Einfluss des Kohlenstoffs Rechnung zu tragen, möglichst kohlenstofffreie durch Aluminium reducirte Ferrotitane verwendet. Der Zusatz betrug 2 bis 5 %. Da die Titanlegirungen um so schwieriger schmelzen, je mehr Titan sie enthalten, sind Legirungen mit mehr als 15 %/o Titan schwer verwendbar. In der folgenden Tabelle sind die Resultate einiger Versuche angeführt und mit den von Stahlen ähnlicher Zusammensetznng zur Vergleichung zusammengestellt:

|            | Kohlenstoff | Titan  | Aluminium | Elastichtita- | Zugfestig- | e Querschnitte | Längen- |
|------------|-------------|--------|-----------|---------------|------------|----------------|---------|
| Hadfield   | 0,49        | _      | 0,31      | 21,38         | 51,49      | 22,28          | 18,50   |
| Titanstahl | 0,479       |        |           | 24,61         |            |                |         |
| Hadfield   | 0.65        |        | 0.18      | 22.64         | 41.42      | 4.40           | 3,50    |
|            | 0.68        | _      | 0,20      | 28.82         | 72.41      | 17,40          | 26,80   |
|            | 0.85        | NUMBER |           | 25,00         |            |                |         |
| Titanstahl | 0.854       | -      | 0.29      | 53.78         | 99,47      | 14,60          | 8,40    |
| Titanstahl | 0.826       | -      | 0.31      | 49,21         | 89,63      | 21.90          | 8.40    |
|            | 1.227       | 0.53   | 200       | 41.65         |            | 30,90          |         |
| Titanstahl | 2,165       | 1,10   |           | 45,70         | _          | 10,50          | 8,75    |

Letztere sind Hadfields Aufsatz über Aluminiumstahl entnommen. Die angeführten Titanstable enthielten, soweit nichts Anderes angegeben ist, 0.1 % Titan. Die Legirung wurde meistens in kleinen Stücken oder als grobes Pulver mit der Charge eiugesetzt, zuweilen in den geschmolzenen Stahl eingeworfen. Die letztere Methode ist wegen des leichten Gowichts der Legirung, wie früher erwähnt, nicht zu empfehlen. Es wurden 540 bis 680 kg an Probestäben gegossen und glaubt man vor allen Diugen eine Zunahme der Längenaussehnung und Querschuittsverringerung vor dem Bruch, sowie eine Erhöhung der Elasticitätsgreuze festgestellt zu haben.

Aus dem Dargelegten geht hervor, dafs, wenn die Rossischen Versuche weitere Bestätigung finden, die Aussicht vorhanden ist, das Titan aus einem ehemals gefürchteten Feind in einen hülfreichen Freund des Eisenhüttengewerbes zu verwandeln. In diesem Falle würden auch die bedeutenden Lager von Titaneisenerzen eine erhöhte Bedeutung gewinnen und nicht nur wegen ihres Eisen-, sondern auch wegen ihres Titangehaltes abgebaut werden. Zum Schluß möge noch erwähnt werden, daße mit Hülfe des Titanconcentrats auch Legirungen des Titans mit anderen Metallen als dem Eisen hergestellt werden können. Durch Zusammenschneizen desselben mit Kupferabfällen lassen sich z. B. Cuprotitane mit 8 bis 15 % Titan gewinnen. Besonders günstige Resultate soll ein Zusatz von 4 % des zehnprocentigen Titaneisens zu Mangandronze ergeben haben.

# Ueber das Verhältniss der magnetischen Eigenschaften zum elektrischen Leitvermögen magnetischer Materialien.

In dem von Hru. Erich Schmidt und mir in der E. T. Z. 22 S. 691, 1901 veröffentlichten Aufsatze: "Magnetische Untersuchungen an neueren Eisensorten" wurde nachgewiesen,\* daß bei den verschiedenen technisch verwendeten Eisensorten im Durchschnitt einem kleineren Hysteresisverlust auch ein geringerer elektrischer Widerstand, eine kleinere Remanenz und Coërcitivkraft und eine höhere Maximalpermeabilität eutspricht; mit auderen Worten: Je besser in magnetischer Beziehung das zu Dynamoankern u. s. w. verwendete Material ist, desto größer wird, ceteris paribus, im allgemeinen auch der Foucanltsche Wirbelstromverlust sein. Es wurde jedoch nachdrücklich betont, daß im einzelnen beträchtliche Abweichungen von dieser Gesetzmässigkeit vorkommen, und dass die Herstellung von Material möglich ist, welches gleichzeitig einen geringen Verlust durch Hysteresis und Foucaultströme gewährleistet. Als Beispiel hierfür wurde besonders ein Material angeführt (vergl. Tabelle 4 Nr. 15), welches bei der hohen Maximalpermeabilität von etwa 3800 und dem relativ geringen Hysteresisverlust von 12 300 Erg pro ccm für B = 18300 einen ungefähr dreimal so hohen elektrischen Widerstand besitzt, als durchschnittlich ein Stahlgnss von entsprechender magnetischer Güte. Von einer Veröffentlichung der chemischen Zusammensetzung dieses Materials. welche der Reichsanstalt nur vertraulich mitgetheilt wurde, musste abgesehen werden.

Da nun diese ganze Frage eine große, bisher vielleicht noch uuterschätzte Bedeutung für die Technik besitzeu dürfte, so möchte ich nicht versäumen, an dieser Stelle auf eine mir inzwischen zugänglich gewordene Untersuchung von Barrett, Brown und Hadfield: "On the electrical conductivity and magnetic permeability of various alloys of iron" hinzuweisen, die im 7. Bd. (Ser. II) der Scientific transactions of the Royal Dublin society, Dublin 1900 erschienen, aber in Deutschland, wie es scheint, bis jetzt wenig beachtet worden ist. Die Verfasser bestimmten systematisch für eine ganze Anzahl von Eisensorten und Eisenlegirungen, die theilweise zu diesem Zweck besonders hergestellt waren, das elektrische Leitvermögen nnd die magnetischen Eigenschaften und kamen hierbei zu sehr interessanten und werthvollen Resultaten, von denen nur die folgenden hervorgehoben werden mögen.

Ein Zusatz von Alumininu (bis zn 5,5 %) zu gewöhnlichem Flufseisen setzt, wie die folgende Zusammenstellung in Tabelle 1 zeigt, Coërcitiv-kraft, Remanenz und Hysterisisverlust beträchtlich herab, allerdings auch die Induction B, weshalb die Werthe für den Hysteresisverlust E nicht ohne weiteres miteinander verglichen werden können.

Ich habe deshalb die aus den angegebenen Daten berechneten Werthe des Steinmetzschen Coëfficienten γ, hinzugefügt, denn wenn auch die von Steinmetz anfgestellte Beziehung Ε = γ, 39½ keineswegs allgemeine Gältigkeit hat, so giebt sie doch da, wo es sich nur um relative Vergleichungen in einem verhaltuismaßsig engen Inductionsgebiet handelt, hinreichend genaue Resultate. Es zeigt sich nun, daß auch der Factor γ, durch den Zusatz von 2,25 bezw. 5,5% all minium beträchtlich (bis zu 20%) abgenommen hat, während gleichzeitig der elektrische Widerstaud etwa auf das Dreifache gestiegen ist. Noch viel bedeutender ist der

<sup>\*</sup> Vergl. die kleine Tabelle S. 694.

Tabelle 1.

|                  |              | Chemlsche<br>nensetzun |              | Wider<br>pro m        |                 | Magnetische Eigenschaften |              |                |                     |                |              |          |         |
|------------------|--------------|------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|--------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|----------|---------|
| 1                | 2            | 3                      | 4            | 5                     | 6               | 7                         | 8            | 9              | 10                  | 11             | 12           | 13       | 14      |
| Marke            | Al           | c                      | Si           | nicht an-<br>gelassen | an-<br>gelassen | 9 für<br>0 = 45           | Reman.       | Reman.         | Coërel-<br>sivkraft | # für<br>0 = 8 | 11 Max.      | Hystere- | η       |
| 1167 D<br>1167 H | 0,75<br>2,25 | 0,17<br>0,24           | 0,10<br>0,18 | 0,248<br>0,463        | 0,220           | 16500<br>16500            | 8000<br>7620 | 11000<br>11300 | 2.00<br>1,87        | 1517<br>1620   | 2700<br>2950 |          | 0,00190 |
| 1167 J Eisen B   | 5.50         | 0,22                   | 0,20         | 0,781                 | 0,700           | 13410                     | 3480<br>7120 | 4500<br>10600± | 1,43                | 1095           | 3100+        |          | 0,0017  |

Unterschied gegen das in der Abhandlung stets herangezogene Eisen B, bei welchem zwar der Hysteresisverlust (7) nicht viel größer ist, als bei der hochprocentigen Aluminiumlegtrung, das elektrische Leitvermögen dagegen ungefähr das Siebenfache beträgt!

Leider haben die Verfasser, wie sie selbst angeben, bei ihren Messungen nach der Magnetometer-Methode die entmagnetisirende Wirkung der Stabenden unberücksichtigt gelassen und aur in einem Zusatz am Ende der Abhandlung erwähnt, dass man diesem Einflus Rechnung tragen könne, wenn man bei den mitgetheilten Inductionscurven die Werthe S nicht von der verticalen Achse ab, sondern von einer um etwa 2º nach rechts geneigten Achse ab zählte: berücksichtigt man dies, so erhält man für die Remanenz statt der in Spalte 8 eingetragenen uncorrigirten die in Spalte 9 stehenden corrigirten Werthe. Anch die in Spalte 11 unter  $\mu$  für  $\mathfrak{H}=8$  eingetragenen Permeabiliätswerthe sind aus dem obigen Grunde nicht direct mit einander vergleichbar, es müßte vielmehr auch hier eine entsprechende Scheerung für S berücksichtigt werden. Ich hielt es jedoch für übersichtlicher, statt dessen lieber die Maximalwerthe der Permeabilität µMax. zu berechnen, and zwar auf Grund der von uns auf S. 696 der obigen Arbeit mitgetheilten Formel unge-= 0,49 R worin R die durch Scheerung verbesserte Remanenz und C die Coërcitivkraft bedentet. Wie man aus den Werthen in Spalte

12 erkennt, besitzt anch die Legirung mit 2,25 % Aluminium trotz ihres geringen elektrischen Leitvermögens noch eine bedeutende maximale Permeabilität, welche derjenigen des Eisens B fast gleichkommt, während für die 5,5 % Legirung die Maximalpermeabilität auf etwa die Hälfte sinkt und nur noch derjenigen eines ziemlich schlechten Stahlgusses entsprechen wirde. (Vergl. Tab. 4 S. 696 unserer obigen Arbeit.)

Es soll hierbei nicht unerwähnt bleiben, dafs nach Angaben der Verf. die hochprocentige Aluminiumlegirung weich und dehnbar ist, und dafs ihr elektrisches Leitvermögen nur wenig von der Temperatur beeinftufst wird; im Intervall (0°:150°) erhielten die Verf. für den Temperaturcoëfficient den Werth 0,663°/p, also ungeführ den zehnten Theil von demjenigen des Eisens. Anch dieser Umstand wird für manche Zwecke vortheilhaft sein.

Noch beträchtlich stärkere Wirkungen, als der Aluminiumzusatz, bringt namentlich für die magnetischen Eigenschaften ein Zusatz von Silicium zum Eisen hervor. Dass eine geringe Beimengung von Silicium beim gewöhnlichen kauflichen Eisen in magnetischer Beziehung nicht besonders ungünstig wirkt, war wohl schon allegmein bekannt; wie bedentend aber ein stärkerer Siliciumzusatz die magnetischen Eigenschaften verbessern kann, zeigt die folgende Tabelle 2, welche der obigen Abhandlung entnommen und nur durch die Spalten 8, 11 nnd 13 mit den Werthen für die corrigirte Remanenz, für µ<sub>Max</sub>, und für r geränzt wurde.

Tabelle 2.

|                                |                            | nische<br>etzung in %         | Widerstand<br>pro m qmm          |                                  | Magnetische Eigenschaften        |                      |                                     |                     |                           |                      |                        |                              |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|
| 1                              | 2                          | 3                             | 4                                | 5                                | 6                                | 7                    | 8                                   | 9                   | 10                        | 11                   | 12                     | 13                           |
| Marke                          | Si                         | Si C                          |                                  | nicht an-<br>gelassen gelassen   |                                  | Reman.               | Reman.                              | Coërei-<br>tivkraft | μ für<br>0 = 8            | μ Max.               | Hystere-<br>siaverl. E | η                            |
| 898 E<br>898 H<br>8. C. J<br>B | 2,5<br>5,5<br>0,07<br>0,14 | 0,20<br>0,26<br>0,028<br>0,03 | 0,471<br>0,688<br>0,105<br>0,111 | 0,421<br>0,652<br>0,102<br>0,109 | 16640<br>16480<br>16750<br>17480 | 4080<br>3540<br>7120 | sa, 8000<br>6900*<br>9400*<br>10600 |                     | 1680<br>1680<br>—<br>1560 | 4000<br>2800<br>3100 | 10100                  | 0,0011:<br>0,0017:<br>0,0018 |

Hei der Bestimmung dieser Werthe wurde berücksichtigt, das nach den Angaben im Text der ungescherete Werth der Remanenz um 7120 betragen soll, während sich aus der wahrscheinlich etwas ungenau gezeichneten Magnetisirungsourve auf Tafel VII ein Werth von etwa 7500 ergeben wirde.

<sup>\*</sup> Berechnet nach der Formel R =  $\frac{C \cdot \mu_{\text{Max.}}}{0.49}$ .

Wie man sieht, beträgt die Coërcitivkraft der stärksten Siliciumlegirung nur etwa die Hälfte, der Werth von 7 nur etwa 2/3 von den entsprechenden Werthen des Vergleichsmaterials B. trotzdem die Siliciumlegirung sehr viel mehr Kohlenstoff enthält, als das Eisen B und man aus diesem Grunde eher das Umgekehrte hätte erwarten dürfen; gleichzeitig ist aber der elektrische Widerstand durch den Siliciumzusatz auf den sechsfachen Betrag angestiegen.

Die fibrigen von den Verfassern in der Tabelle angegebenen Werthe für die Permeabilität µ bei & = 8 und für die Remanenz sind hier auch vergleichsweise nicht ohne weiteres zu verwenden, da bei diesem magnetisch so gnten Material die entmagnetisirende Wirkung der Stabenden beträchtlich ins Gewicht fällt; die Reduction wird aber hier insofern umständlicher, als für diese Legirungen die Inductionschryen nicht beigefügt sind, da die Untersuchung erst nach dem Druck der Figurentafeln abgeschlossen werden konnte. Gleichwohl läfst sich auf Grund der von den Verfassern mitgetheilten uncorrigirten Werthe µ', die sich in den drei ersten Spalten der folgenden Tabelle 3 finden, ein hinreichend genauer Ueberblick über den Gang der Permeabilität auf folgende Weise gewinnen:

Tabelle 3.

|             | ncorrigi | r t   |        |          | 0011  | igirt  |       |       |  |  |
|-------------|----------|-------|--------|----------|-------|--------|-------|-------|--|--|
| Maritin - I | S. C. J. | 898 H | -      | S. C. J. |       |        | 898 H |       |  |  |
| 1           | 2        | 3     | 4      | 5        | 6     | 7      | 8     | 9     |  |  |
| D'          | h,       | [T.   | 8      | 5        | ir    | 89     | 9     | lr    |  |  |
| 0.45        | 1 330    | 2 760 | 600    | 0.374    | 1.600 | 11 240 | 0.204 | 4 200 |  |  |
| 2           | 1 840    | 2 240 | 3 680  | 1,53     | 2 400 | 4 480  | 1,43  | 8 140 |  |  |
| 4           | 2 050    | 2 630 | 8 200  | 2,96     | 2770  | 10 520 | 2,66  | 3.960 |  |  |
| 8           | 1 610    | 1 680 | 12 880 | 6,36     | 2 030 | 13 440 | 6,29  | 2 140 |  |  |
| 12          | 1 200    | 1 160 | 14 400 | 10,17    | 1.420 | 13 920 | 10,23 | 1.860 |  |  |
| 16          | 965      | 910   | 15 450 | 14.04    | 1.100 | 14.560 | 14.15 | 1 030 |  |  |
| 20          | 800      | 745   | 16 000 | 17,97    | 890   | 14 900 | 18,10 | 820   |  |  |
| 80          | 560      | 515   | 16 800 | 27,87    | 600   | 15 450 | 28.04 | 550   |  |  |
| 40          | 435      | 400   | 17.400 | 37.79    | 460   | 16 000 | 37,97 | 420   |  |  |

Man berechnet nach der Formel B = p' &' die zu den angegebenen Werthen von D'gehörigen, beobachteten Inductionen, bestimmt hieraus nach der Formel  $\Im = \frac{\vartheta - \vartheta}{4\pi}$  die Werthe der Magnetisirungsintensität 3 und mit Hülfe des für die nntersuchten Stäbe\* ungefähr gültigen Entmagnetisirungsfactors N = 0,0016 die Werthe N 3, und erhält schliefslich nach der Formel \$5 = \$6' - NA die Werthe der wahren Feldstärke S. mittels deren sich die wahren Werthe der Permeabilität  $\mu=rac{\mathfrak{B}}{\mathfrak{H}}$  berechnen lassen. Die so erhaltenen Zahlen sind in die Spalten 4 bis 9 der Tabelle 3 eingetragen. Es ergiebt sich daraus, daß die Permeabilität der 5,5 % Silicinmlegirung im Maximum nicht, wie die Verfasser angeben, nur bis auf etwas über 2600, sondern bis gegen 4000 steigt, also aufsergewöhnlich grofs ist und speciell auch diejenige des vergleichsweise herangezogenen, recht reinen Elsens S. C. J. sehr erheblich übertrifft.

Der erste eingeklammerte, auf Grund der beobachteten Induction  $\vartheta = 1240$  and  $\delta' =$ 0,45 bezw. \$\Delta = 0,29\, berechnete Werth von p für die Siliciumlegirung ist, wohl infolge von Beobachtungsfehlern, jedenfalls viel zu hoch. Bedenkt man jedoch, dass derartige Bestimmungen der Permeabilität für so geringe Feldstärken schon infolge des remanenten Magnetismus, der Einwirkung des Erdfeldes und dergl. an sich schwierig und wenig genau sind, und daß die Verfasser nicht einmal mit Spiegel und Scala, sondern mit einem einfachen Zeigerinstrument beobachteten, so können solche starke Abweichungen kaum überraschen. Sicher aber wird man mit den Verfassern darin übereinstimmen dürfen, daß auch schon die Anfaugspermeabilität der hochprocentigen Siliciumlegirung recht betrachtlich ist, so dass das Material vielleicht auch für andere Zwecke, wie Panzergalvanometer u. s. w. gnte Dienste leisten könnte.

Die Verfasser stellen weitere Untersuchungen über dies in magnetischer Beziehung so werthvolle Material in Aussicht. Aber wenn auch die Resultate dieser Untersuchungen voraussichtlich, wie bisher, der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden, so dürfte es doch im Interesse der deutschen Technik liegen, daß auch sie den von den englischen Gelehrten mit Erfolg eingeschlagenen Weg selbständig weiter verfolgt.

E. Gumlich.

<sup>\*</sup> Die Stäbe hatten eine Länge von etwa 102 cm und einen Durchmesser von etwa 0.54 cm.

## Mittheilungen aus dem Eisenhüttenlaboratorium.

#### Vorrichtung zur Entnahme von Gasproben aus Heizkanälen

Von W. Sieverts.

Die Vorrichtung \* (D. R. P. Nr. 106 781) besteht aus einem Behälter, der von einer biegsamen und beschwerten Membran x in zwei gleich große Kammern I und k getheilt ist. Die eine Kammer wird abwechselnd durch die Rohre a und b



mit dem Heizkanal, aus dem Gasproben entnommen werden sollen, und einem Untersuchungsapparat, die andere durch das Rohr e mit einer Wasserleitung verbunden. Läfst man durch c

Wasser in die Kammer I strömen, so wird sich die Membran x heben und das in k enthaltene Gas durch a dem Untersuchungsapparat zuführen. Nach Umstellen der Dreiweghähne e und f fliefst das Wasser durch d aus ! aus, die Membran wird sich senken und durch b Gas in die Kammer k eingesaugt. - Aus welchem Material die Membran für Untersuchung heißer Gase hergestellt ist, wird leider nicht gesagt.

#### Bestimmung des Metallgehalts der Erze.

Eine einfache Methode zur Bestimmung des Metallgehalts der Erze giebt Otto Witt an. \*\* Dieselbe gründet sich auf den Unterschied im specifischen Gewicht von Erz und Gaugart. Witt bedient sich eines Glaskolbens von 500 ccm Inhalt, der mit einem langen 25 mm weiten graduirten Hals versehen ist. Von der zerkleinerten und getrockneten Probe werden genau 500 g abgewogen und in den vorher bis zur 0 Marke mit Wasser gefüllten Kolben gebracht. Aus dem verdrängten Wasservolumen kann man auf Grund einer vorher empyrisch festgestellten Scala direct den Erzgehalt (angeblich bis auf 0,05 % Metallgehalt genau) angeben. Die ganze Probe nimmt einschließlich des Trocknens nur 10 bis 15 Minuten Zeit in Anspruch und eignet sich daher insbesondere dazu, den Gang der magnetischen Aufbereitung zu controliren.

#### Colorimetrische Methode zur Bestimmung des Schwefels im Roheisen.

In Heft 4 dieses Jahrgangs S. 211 wurde eine colorimetrische Methode zur Bestimmung des Schwefels im Roheisen von W. G. Lindlay (\_School of Mines" 1901 XXIII, 24) veröffentlicht, welche sehr geeignet erscheint, die Kritik der Fachcollegen herauszufordern.

Auf Grund der mir bekannten Reaction des Paradimethylphenylendiamins auf Schwefelwasserstoff habe ich vor längerer Zeit in ganz analoger Weise, wie es Herr Lindlay empfiehlt, den jeweiligen Schwefelgehalt von Roheisen oder Stahl mit der mehr oder weniger intensiven Färbung des durch den entbundenen Schwefelwasserstoff gebildeten Tetram ethylthyoninchlorides (C16 H18 N3 S Cl + 8 H8 O) in Einklang zu bringen versucht, meine Versuche aber haben Resultate zu Tage gefördert, welche ganz absurd und für die Praxis vollständig unbrauchbar waren. Die Gründe für meine Missersolge waren sehr naheliegend und ich will mir erlauben, in Nachfolgendem dieselben etwas näher zu beleuchten.

Durch Behandeln von Roheisen oder Stahl mit verdünnten Säuren soll der gesammte Schwefel in Form von H1 S und (CH1) S ausgetrieben werden. Die hierbei entweichenden Gase fängt Hr. Lindlay in Aetznatron (wahrscheinlich in wässriger Lösung) auf. Es bildet sich nun je nach der Concentration der Lauge ein Gemenge von Natriumsulfid (Nas S), Natrinmsulfhydrat (Na 8 H) sowie verschiedene Polysulfide des Natriums. Dass HaS in Alkalilaugen nicht quantitativ gebunden werden kann, und letztere sehr wenig befähigt erscheinen, Schwefelwasserstoff gut zu absorbiren, wird jeder Fachmann leicht zugeben und kann man sich auch davon infolge des während des Einleitens auftretenden Geruches nach Schwefelwasserstoff überzeugen. Die Lösungen des NazS sind sehr unbeständig und erfolgt schon an der Luft sehr leicht Oxydation zu Natrimmthiosulfat (Nas Sa Os) und Na O H. (Mitscherlich, Pog. An. 8, 441.) Bei höherer Temperatur wird ein Theil des Schwefels in Schwefelsäure übergeführt. (Hönig, Sitzungsbericht der Akademie der Wissenschaften, Wien 88, II, 585.) Intolge des mitgeführten Wasserdampfes herrscht bei der Schwefelbestimmung nach dieser Art in der Vorlage stets höhere Temperatur vor. Das Natriumsulfhydrat hingegen verliert in wässriger Lösung schon beim Durchleiten von Luft, Wasserstoff. Stickstoff u. s w. seinen Schwefel, der in Form von H. S entweicht. (Comptes rend. 64, 606. Gernez.) Dasselbe ist bei höherer Temperatur

<sup>\* &</sup>quot;Thonindustrie-Zeitung" 1900 Nr. 81 S. 1184. " .Teknisk Tidskrift" (Abtheilung für Chemie

und Bergwesen) 1900 S. 42-48.

sehr leicht zersetzlich, und beim längeren Fortsetzen des Processes findet sich in der Lösung nur mehr Na O H vor.

Aus dem Gesagten geht hervor, dass Alkalilaugen mit Schwefel nur sehr labile Verbindungen eingehen, dass sie also zur Absorption für den quantitativ zu ermittelnden Schwefel nicht empfehlenswerth erscheinen. Lindlay digerirt hierauf einen aliquoten Theil seiner Sulfidlauge mit Paradimethylphenylendiamin in saurer Lösung unter Zusatz von Eisenchlorid. Es bildet sich hierbei das Tetramethylthioninchlorid (Methylenblau Cie His Na S Cl), welche Reaction jedoch nach meinen Erfahrungen ungeeignet ist, als Basis colorimetrischen Schwefelbestimmungsmethode zu dienen. Die wässrige blaue Lösung wird durch H: S oder Nas S: Os (Natriumthiosulfat), zu dessen Bildung nach dem Vorhergesagten die Bedingungen vorhanden sind, zersetzt resp. entfärbt. Alkalioxydhydrate bewirken Zerfall in Methylenviolett, Leukomethylenblan, Dimethylamin u. s. w.

Aehnlich verhält sich das von Lindlay empfohlene Lauthsche Violett (Amiminothiodiphenilimin C12 Ho Na S). Die Lösung ist violett bis violettroth und fluorescirt rothbraun. Auf Zusatz von Wasser wird die Lösung blau und dann violett. Bei Einwirkung von Alkalien bildet sich antangs Thionolin (C1: Hs N2 SO), welches sich mit purpurrother Farbe und braunrother Fluorescenz löst, später bildet sich Thionol (C12 H: NSO1).

Wie hieraus zu ersehen ist, können im Verlaufe der von Lindlay in Vorschlag gebrachten Schwefelbestimmung eine Menge Reactionen eintreten, die für sich Aenderungen der Farbennuance zur Folge haben, welche Reactionen nicht das Wesen des Processes bedingen, die jedoch das Resultat einer Schwefelbestimmung nach dieser Methode illusorisch machen, abgesehen davon, dass schon während des Einleitens von HrS in Na OH ein bedeutender Antheil von H2S wirkungslos entweicht. Auch glaube ich, dass ein colorimetrischer Vergleich zweier fluorescirender Farbstofflösungen selbst dem geübtesten Auge Schwierigkeiten machen dürfte.

Die Reaction von Paradimethylphenylendiamin auf Schwefelwasserstoff ist, ebenso wie die des Natriumnitroprussids, auf Schwefelwasserstoff resp. Schwefelalkalien eine sehr empfindliche und können auf diesem Wege schon Spuren von Schwefel qualitativ nachgewiesen werden; eine quantitative Schwefelbestimmung in Eisensorten, welche auf Genauigkeit Anspruch erhebt, auf Reactionen zu gründen, deren glatter Verlauf uns nicht genügend garantirt erscheint, halte ich auf Grund des Vorhererwähnten für viel zu gewagt.

Juriewka, 9, Februar 1902.

Ing. chem. Theodor Naske, Chefchemiker der Donez-Jurjewka-Hüttenwerke

## Bericht über in- und ausländische Patente.

Patentanmeldungen.

welche von dem angegebenen Tage an während zweier Monate zur Einsichtnahme für Jedermann im Kaiserlichen Patentamt in Berlin ausliegen.

24. Februar 1902. Kl. 1a, A 8325. Schlammabscheidevorrichtung für Sandwäschen. Emil von Arx, Olten, Schweiz; Vertr.: Ernst von Niessen und Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin NW. 7.

Kl. 1a, D 11 194. Schüttelherd mit endloser Walter Mc. Dermott, London; Vertreter:

E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25.
Kl. 7a, K 21379. Büchse zum selbstthätigen
Wenden des gewalzten Stabes zwischen zwei Walzwerken. Franz Kostorz und Robert Olbrich, Gleiwitz. Kl. 7e, U 1772. Durch Drehung geschlitzter Bleche erzeugtes Metallgitter. Universal Metal Lath and Patent Company, Newyork; Vertr.: Fr. Meffert

und Dr. L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin NW. 7. Kl. 18a, F 15 030. Verfahren zum Einführen fester Kohlenstofftheile in den Hochofen. William

Names Foster, Parlasty, Berlin NW. 6.

Kl. 24b, Wifton Fenerin NW. 6.

Kl. 24b, Wifton Fenering für Kohlenstaub.
The Westlake Company, Newyork; Vertr.: Paul Müller,
Pat.-Auw, Berlin NW. 6.

Kl. 26a, T 7355. Verfahren zur Herstellung von Kohlenoxydgas aus minderwerthigem Brennstoff, Friedrich Timm, Hamburg, Elisenstr. 15.

Kl. 31b, M 20067. Verschlufs-Vorrichtung für Formkasten bei Formmaschinen. Fa. C. G. Mozer, Göppingen, Württ.

Kl. 48c, D 10611. Dreh- und kippharer Tisch für Email-Anftragmaschinen. Albert Dormov, Sougland, Frankreich; Vertr.: F. C. Glaser und L. Glaser, Patent-Anwälte, Berlin SW. 68.

Kl. 49h, L 15793. Maschine zur mechanischen Herstellung von Gliederketten aus Draht. Georges Lemaitre, Courcelles-Presles, Seine et Oise; Vertreter: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen und A. Büttner, Pat. Anwilte, Berlin NW. 7. Kl. 49i, H 26 283. Verfahren zur Herstellung

von Turbinenradern. Otto Hörenz, Dresden-A., Pfoten-

hanerstrafse 43.

Kl. 81e, M 20 047. Einrichtung zum Heben und Transportiren von Schienen und anderen Walzproducten nach und von den Lagern sowie zum Zurechtlegen auf denselben. Nicolaus Missing, Ruhrort. 27. Februar 1902. Kl. 27 b, S 14 008. Regelungs-

vorrichtung für Gebläsemaschinen. Société Anonyme John Cockerill, Seraing, Belg.; Vertr.: F. C. Glaser und L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin SW. 68.

Kl. 31b, C 8495. Verfahren und Maschine zur Herstellung von Gufsformen mittels eines aus mehreren beweglichen Theilen bestehenden Modelles. Harry Clifford Cooper, Chicago; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann und Th. Stort, Pat.-Anwalte, Berlin NW. 40.

Kl. 50c, S 15 739. Kugelmühle mit zwei oder mehreren hintereinander geschalteten Mahltrommeln.

Gebrüder Sachsenberg, G. m. b. H., Rofslan a. Elbe. 3. März 1902. Kl. 18b, L 14 264. Verfahren zur Herstellung einer Stahllegirung für kleinere Stahl-gusstücke. Andres Gustaf Lundin, Boston; Vertreter:

Carl O. Lange, Hamburg 11.
Kl. 18b, R 14745. Schwingender Puddelofen. James Peter Roe, Pottstown, Penns., V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert und G. Lonbier, Pat.-Anwälte, Berlin NW. 7.

Kl. 24f, O 3611. Rost aus cylindrischen, mit Längsnuthen versehenen Stäben, welche dnrch Räderwerk in langsame, gleichgerichtete Rotation versetzt werden. Nicolai Otto, Niebüll. Kl. 31b, C 9027. Vorrichtung zur Herstellung

von Gielslöchern in Gulsformen. Harry Clifford Cooper, Chicago; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann

and Th. Stort, Pat.-Anwalte, Berlin NW. 40.

Kl. 31 b, C 9028. Vorrichtung an Formmaschinen.
Harry Clifford Cooper, Chicago; Vertr.: Carl Pieper,
Beinrich Springmann und Th. Stort, Pat.-Anwalte, Berlin NW. 40.

Kl. 31 c, F 13 641. Giefsereianlage für Röhren und ähuliche Gegenstände. F. J. Fritz, Wetzlar. Kl. 40 b, P 12 547. Verfahren zur Herstellung von

Legirungen der Metalle der Eisengruppe mit Aluminium. Wladyslaw Pruszkowski, Schodnica, Galizien; Vertr.: Arthur Baermann, Pat.-Anw., Berlin NW. 6.

Kl. 49e, C 9846. Hydraulische Niet- oder Stanz-Samnel Shearer Caskey, Philadelphia, maschine. V. St. A.; Vertr.: A. du Bois-Reymond und Max Wagner,

Pat-Anwälte, Berlin NW. 6.

Kl. 49f, B 30 214. Verfahren zum Härten und
Anlassen von Stahl. William R. Bennett, New Britain,
Conn., V. St. A.; Vertr.: Max Lorenz, Berliu NW. 52. Kl. 49 f, H 25 643. Verfahren and Gesenk zar

Herstelling von Schienenstofsenden und Weichen-zungen. John Stanley Holme, Manchester, Engl.; Vertr.: C. G. Gsell, Pat.-Anw., Berlin NW. 6.

Kl. 49 f, H 26 906. Vorrichtung zum Anlassen ge-härteter Stahlgegenstände. Wilh. vom Heede, Krebsöge. Kl. 49 g, G 16 070. Feilenhaumaschine. John

Greene, Warrington; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin NW. 7.

6. März 1902. Kl. 1 a. B28223. Entwässernngsvorrichtung für Kohlentrockenthürme. Fritz Baum, Herne i. Westf. Kl. 7a, O 3670. Knpplung für Walzwerke. Herm. Ortmann, Völklingen a. d. Saar.

Kl. 7b, Sch 17 154. Verfahren zur Herstellung von Rippenheizrohren. Carl Gottfried Schmidt, Bad

Goczalkowitz, O.-S. Kl. 7c, G 14898. Verfahren zur Erzengung scharfer Prägungen auf flachen Gegenständen. Gesell-

schaft für Huber-Pressnng, C. Huber & Co., Karlsruhe. Kl. 7c, W 16 840. Maschine zur Dehnung geschlitzter Bleche. Herbert E. White, Niles, Ohio, V. St. A.; Vertr.: F. Meffert und Dr. L. Sell, Patent-Anwälte, Berlin NW. 7.

Kl. 7e, A 7670. Maschine zur paarweisen Her-ung von Hufnägeln. Benjamin Judd Abbott, stellung von Hufnägeln, Benjamin ond Chicago; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berliu W. 9. Kl. 18b, G 15556. Verfahren zur Herstellung von

Siliciumeisen im elektrischen Ofen. Gnstave Gin, Paris; Vertr.: B. Müller-Tromp, Pat.-Anw., Berlin SW 12.
Kl. 31c, T 7069. Hülsengiefsmaschine. Hans
Tirmann and Hugo Tirmann, Pielach b. Melk a. d. D.,

Vertr.: Dr. R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a. M. l. Kl. 49c, Sch 17788. Lnfthammer mit selbst-

thätiger Festhaltevorrichtung des Hammers in seiner höchsten Stellung beim Oeffnen des Lufthahnes. Friedrich Schlegel, Marienberg i. Erzgeb.

#### Gebrauchsmustereintragungen.

März 1902. Kl. 1 b, Nr. 168 690. Vorrichtung zum Wiedergewinnen von Spritz- nnd Schlackeneisen, bestehend ans Brechwalzwerk und Magnetauffang-

Kl. 24a, Nr. 169 548. Flammofenfenerung mit nnter dem Deckengewölbe in den Feuerraum einmündenden Dampfstrahlgebläsen znm Ansaugen von Verbreunnngsluft and Vermischen derselben mit den

entweichenden Feuergasen. Fa. Franz Marcotty, Berlin. Kl. 49b, Nr. 169 389. Apparat zum Schneiden von Rund- und Quadrateisen anf Trägerschneidmaschinen bezw. Lochstanzen mit Zahnstangenantrieb der durch Patentschrift 31 632 bekannten Art, aus einem Obermesserhalter, einem kastenartigen, das Obermesser führenden Untermesserhalter und einem stellbaren

Niederhalter bestehend. Hugo John, Erfurt, Pilse S.
Kl. 49b, Nr. 109 499. Façoneisen Schneidvorrichtung für Winkel- und T-Eisen mit einem einen

rientung für Winkel- und T-tisen mit einem einen Theil des Untermessers bildenden, die eine Schneid-kante aufweisenden, verstellbaren und feststellbaren Untermesserschieber. Hugo John, Erfurt, Pilse 8, Kl. 49b, Nr. 169 500. Façoneisen- Schneidvor-richtung für T- und Winkel- Eisen mit einem auf schrägem Gleitstück herabgleitbaren T- Eisenmesser. Hngo John, Erfuit, Pilse 8.

Kl. 49 d, Nr. 169 308. Rohrscheere mit zwei nnter Hebeldruck stehenden, die Form eines Rohres zeigenden Schneidbacken. Franz Oesterheld, Remscheid-Vieringhansen

1 Kl. 49d, Nr. 169 P11. Blechscheere, mit zwischen die Griffschenkel schwalbenschwanzförmig eingesetztem Bleirohrschueider. Walter Schmidt E. Sohn, Remscheid-Vieringhausen.

#### Deutsche Reichspatente.

Kl. 49f, Nr. 125607, vom 26. Mai 1899. Charles Hill Morgan in Worcester (V. St. A.). Mechanische Beschickungsvorrichtung für Glühöfen.

Die Barren g, welche an der obersten Stelle der schrägen Ofensohle f nacheinander durch eine seitliche Oeffunug eingeführt werden, werden durch eine oder mehrere Schubstangen d¹, die durch Vermittlung



von Plenelstangen d nnd Winkelhebeln c von der Zugstange b ans hin and her bewegt werden, allmählich nach der Anszngöffunng & geschoben. Die Hub-geschwindigkeit der Schubstangen wird so gewählt, das die unten heransgezogenen Barren während ihres Aufenthaltes im Ofen die gewünschte Glühhitze annehmen können.

Kl. 7f. Nr. 125 112, vom 30. November 1899. P. W. Hassel in Hagen i. W. Walzwerk zum gleichzeitigen Auswalzen mehrerer Roststäbe.

Zwischen Voll- oder Halbmondwalzen mit eingravirten symmetrisch nebeneinander liegenden Roststabformen werden hellrothwarme Metallstäbe von entsprechendem Querschnitt in einem Walzgang ausgewalzt, wobei durch die symmetrische Lage zweier Roststäbe nebeneinander ein Verzerren derselben vermieden wird. Um mit demselben Walzwerk Roststäbe von verschiedener Länge herstellen zu können, sind



in die Walzen auswechselbare Matrizenköpfe x eingelassen, welche Gravirungen für die Roststabköpfe von verschiedenen Längen haben. Zur Herstellung sehr langer Roststäbe sind anf dem

Unifange der Halbmondwalzen halbe, symmetrisch zu einander liegende Formen eingravirt, in denen in zwei Walzgängen erst die eine nnd dann die andere Hälfte der Roststäbe erzeugt wird. Durch Abgraten unter Pressen, Scheeren u. s. w. erhält man aus den Walzstücken die gebrauchsfertigen Roststähe.

Kl. 7a, Nr. 125 290, vom 14. December 1900. Deutsch - Oesterreichische Mannesmannröhren. Werke in Düsseldorf. Speisevorrichtung für Rigerschritt-Walzeerke.

Das hintere Ende der Dornstange d, welche in einem Schlitten s gelagert ist und vorne das Werkstück w trägt, welches zwischen den Walzen ab ansgewalzt werden soll.



besitzt einen Kolben f, der sich in dem Gehäuse h bewegt und durch eine Feder g nach vorwärts geschoben wird, sobald der

Angriff der Walzen, welche das Werkstück in entgegengesetzter Richtung bewegt haben, beendet ist. In dem vorderen Ende des Cylinders is ist eine besondere Bufferfeder a vorgeschen, welche den Schlag des Kolbens fgegen Ende der Vorbewegung anfimmt. Der gleiche Stoß des Werkstückes wird durch die Kappe m und die Feder i aufgenommen. Statt der Federn kann auch eingeschlossene Luft oder Gas benutzt werden.



Kl. 50c, Nr. 125847, vom 4. Juli 1900. Richard Clucas in Liverpool (Engl.). Abstreicher für Walzen u. dgl.

Um ein gleichmäßiges Anliegen des Abstreichers an den Waltenkörjer auf seiner ganzen Länge dauernd zu erzielen, ist der in bekannter Weise auf einer zur Walzenrichtung parallelen Achse a drehbar angeordnete Abstreicher b auch um einen normal zur Walzenrichtung angeordneten Zapfen e bewegicht gemacht.

Kl. 49f, Nr. 1250SS, vom 9. November 1899. All gemeine Thermitigesellschaft mit beschränkter Haftnng in Essen a. d. Ruhr. Verfahren zum Vereinigen metallischer Körper miteinander durch ein mittels Aluminium aus seinen Verbindungen ausgeschiedense flässiges Metall.
Die zu verbindenden Theile werden dadurch auf

Die zu verbindenden Theile werden daduich auf Schweifshitze gebracht, daß zwischen die in geeignetem Abstande voneinander gebrachten Theile ein durch Aluminium ams seinen Verbindungen abgeschiedenes hocherhitztes Metall hindurchfließen gelussen wird. Dann werden beide Theile durch Zusammenpressen miteinander verschweißt. Das Verfahren soll besonders zum Vereinigen von Eisen- und Stahlgegenständen dieuen. Kl. 20a, Nr. 126097, vom 1. März 1901. Actiengesellschaft für Feld-nnd Kleinbahnen-Bedarf vormals Orenstein & Koppel in Berlin. Seilklemme fär Seilhängebahnen.

An die beiden um den Zapfen n drehbaren Klemmbacken a nnd b, zwischen denen das Seil z sich be-



findet, greifen zwei Strebearme d nnd f gelenkig an, die dnrch Laschen c miteinander verbinden und nm Bolzen o drehbar sind. Die Fortsätze i der Arme d nnd f sind in den Rillen von auf der Laschen der die Excentern o und h gelagert, so dafs sie bein Drehen derselben ge-

hoben und gesenkt und infolgedessen die Kniehebel af bid gebeugt oder gestreckt werden, was ein Freigeben bezw. Festklemmen des Seiles z zur Folge hat.

Kl. 71, Nr. 125 113, vom 28. März 1900. Leo Knnst in Grödig bei Salzburg. Walzwerk zur Herstellung von Hufstabeisen.

Die Herstellung der Hnfstabeisen erfolgt bei diesem Walzwerk in bekannter Weise zwischen einer



Unterwalze a mit einer oder mehreren Flachspuren b und einem oder mehreren anf einer oberen Walze auswechselbar befestigten, in die Flachspur der Unterwalze eingreifenden Ringen e, die mit Aussparungen für die Stollen und Griffe des Hnf-

eisens versehen sind. Zur leichteren Auswechselung bezw. Einstellung der Ringe e sind anf der Oberwalze zu beiden Seiten Ringe g von verschiedener Breite angeordnet, welche durch auf die Walze aufschraabbare Muttern h festgehalten werden und dadurch die Ringe e in Stellung halten.

Kl. 7a, Nr. 125111, vom 15. Februar 1899. Edward William McKenna in Milwaukee. Verfahren und Walzwerk zur Profilirung obgenutzter Einenbahnschienen.

Die abgenutzten Eisenbahnschienen werden in glühendem Zustande in einem Vorwalzwerk durch Druck auf Kopf und Fufs in ihrer Höhenrichtung niedergewalzt und anf gleiche Höhe gebracht und so-



dann in einem Kaliberwalzwerk in der Höhenrichtung so weit ausgestreckt, daß sie in den in Betracht kommenden Abmessangen ihr ursprüngliches Proßl wieder erhalten.

Die alten Schienen wandern in die Gilhöfen a, werden aus diesen den Vorwalzwerken e zugeführt and niedergewalzt; dann kommen sie auf Transporttlische m, welche sie an Transportrollen e abgeben, die sie wiederum den Kaliberwalzen d zuführen. Ans diesen werden die Schienen auf Förderwalzen zu den Richtwalzen geleiten.

Kl. 49e, Nr. 125087, vom 8. Juli 1900. Joh. Burkhardt in Bayreuth. Stangenfallhammer mit

Zahnstangenantrieb.

Der an einer Zahnstauge e befestigte Fallbär wird dadurch angehoben, daß die Welle r mit stark steigen-



dem Gewinde mittels des Handhehels p nach links verschoben wird, wodurch das lose, auf der Antriebswelle h sitzende Zahnrad g, welches in die Zahustange e eingreift, durch den Kupplungstheil is gegen den stetig umlaufenden Kupplungstheil i angepresst und zur

Bericht über in- und ausländische Patente.

Mitdrehung gebracht wird. Beim Lösen der Kupplung vermittelst des Handhebels p fällt der gehobene Hammerbar abwarts.

EKI. 7b, Nr. 126112, vom 7. August 1900. Gnstav Wilke in Grüne in Westf. Vorrichtung zum Umformen von rohr- und topfförmig vorgebildeten Hohlkörpern durch Pressen mittels Druckflüssigkeit.



Die Vorrichtung besteht aus der mehrtheiligen Matrize a, welche nach Formung des Werkstückes b zum Herausnehmen desselben mittels der Schraubenspindel c auseinandergezogen werden kann, und dem Kolben d mit Durchbohrung e, welcher sich in dem großen Kolben f führt. Letzterer ist oben ringförmig ausgebildet und umschliefst bei sei-

nem Hochgehen die Matrize a fest, während der koni-sche Kopf des kleinen Kolbens a abdichtend gegen den Rand des Werkstückes geprefst wird. Durch Rohr g wird Druckwasser in den Innenraum des Werkstückes eingeführt, das letzteres der Form der Matrize entsprechend auftreibt. Oeffnung h dieut zum Ablassen des Druckwassers nach beendeter Pressung.

Kl. 24a, Nr. 125459, vom 5. August 1899. H. Lipffert in Niederpfannenstiel bei Auc

in Sachsen. Rauchverzehrende Feuerung. Der Brennstoff wird durch einen oder mehrere im



dem Feuerungsraume so zugeführt, dass er die ganze Rostfläche mit kegelförmigen Haufen d bedeckt, deren Spitze das Ofengewölbe nicht erreicht. Dadurch, dafs sowohl die Kegelober-

fächen, als auch die nnunterbrochen frei einfallenden Kohletheilchen der Verbrenuungsluft stetig ausgesetzt sind, soll eine rauchlose Verbrennung des Breunstoffes erzielt werden. Die Breunstoffzufuhr wird hierbei so geregelt, dass beständig ebeusoviel Brennstoff zugeführt wird, als davon verbrennt.

Kl. 49e, Nr. 125 027, vom 8. April 1900. R.M. Daelen in Düsseldorf. Druckwasserpresse mit aufrecht stehendem Gerüst.

Die Arbeitskolben a sind an den oberen Euden der Säulen b befestigt und die zu ihnen gehörigen Cylinder e sind an einem Träger d derartig angebracht, dafs der an demselben befindliche nach unten wirkende Prefsstempel e in der Mitte zwischen



den Cylindern e liegt. Zum Hochheben Theile c, d, e dienen entweder Tauchkolhen f in dem Grundrahmen i der Presseoder Verlängerungen n der Säulen b oberhalb der Kolben a und dazugehörige an den Arbeitscylindern c befestigte Cylinder g. Die Zuleitung des Druckwassers in die Cylinder e nud g erfolgt durch eine oder mehrere durch-

bohrte Säulen b, um die äufsere Rohrleitung mit dem festliegenden Grundrahmen I zu verbinden und vor Bewegungen zu sichern.

Kl. 49f, Nr. 125418, vom 24. Januar 1901. Carl Engels in Solingen - Gräfrath. Vorrichtung zur Regelung der Gebläseluft bei Schmiedefeuern.



In dem Schmiedefeuer befindet sich eine Platte p, die auf einer Stange t befestigt ist und durch diese unter Vermittlung der Stangen bezw. Hebel c, f, s, h mit dem Absperrorgan der Gebläse-luftleitung r in Verbindung steht.

Durch das Gewicht g ist lettere für gewöhnlich geschlossen. Beim wird jedoch auf die Platte p ein Druck ausgeübt, der ein Oeffnen der Gebläselufleitung zur Folge hat. Indessen kann die Leitung r auch unabhängig hiervon durch Niedertreten des Hebels f geöffnet werden.



Kl. 49e, Nr. 125028, vom 13. Januar 1901. Frederick William Tannett-Walker in Hunslet (Eugland). Hydraulischer Fall-

Der Hammerbar a ist mit zwei Cylindern e und d. welche auf feststehenden hohlen Staugen e und f gleiten, verbunden. Durch die Stange e tritt Druckwasser in den Cylinder c und hebt den Hammerbär a au, wodurch gleichzeitig in dem zweiten Cylinder d ein abgeschlossenes Luftquautum comprimirt wird, nm mittels desselben die Abwärtsbewegung des Bärs zu beschlen-

nigen, mist ein Rückschlag ventil, durch welches entwichene Luft wieder ersetzt werden kann.

Kl. 18 c, Nr. 126 179, vom 18. Januar 1901. Georg Woelfel in Berliu. Verfahren zur Wiederherstelling von verbranntem Stahl,

Der verbranute Stahl wird in Hellrothgluth in ein Pulver gesteckt oder mit einem Pulver bestreut. welches aus acht Theilen Borax, zwei Theilen Salmiak, vier Theilen Kolophonium und einem Theil Salpeter besteht. Alsdann wird er in bekannter Weise gehärtet. Kl. 7e, Nr. 125019, vom 26. Mai 1900. Georg Lösslein und Friedrich Stettner in Nürnberg. Verfahren zur Herstellung von Riemenscheiben. In ein Rohrstück a wird



ein Kohrkreuzstück b mit beliebig vielen Stutzen eingeschoben und in demselben derartig befestigt, dafs zwei Stutzen die Nabe der Riemenscheibe bilden, während die

übrigen zu ersteren senkrecht stehenden Stutzen zur Versteifung des Scheibenkreuzes und als Radarme dienen.

Kl. 49g, Nr. 125119, vom 18. Juni 1899. Peter Heintz in Ludwigshafen a. Rh. Sandstrahlgebläsemundstäck.

Das zum Schärfen und Reinigen von Feilen dienende Sandstrahlgebläsemundstück besitzt zwei verschieden



gestellte Schlitze b und c, durch welche der Dampf ausströmt und den durch Oeffnungen d und c austretenden Sand ansaugt und gegen die Feile schlendert.

Die Stellung der Schlitze sit so gewählt, dafs durch den einen der Sand in schrifger Richtung auf die Feile geworfen wird und diese schärft, während er durch den zweiten Schlitz in senkrechter Richtung gegen die Feile gesehkeudert wird und diese reningt.



KI. 7c, Nr. 125018, vom S. Juni 1900. Eisenhüttenwerk Marienhütte bei Kotzenan. Actien-Gesellsch. (vorm. Schlitgen & Haase) Eisenhüttenwerk Mallmitz in Mallmitz in Schles. Schutzeorrichtung für Mazehinen mit zotgenden Gang,

besonders Zichpressen.

Das Netz d, welches mit seinem oberen Ende auf der Stange c befestigt ist, wird

durch Vermittlung der Kette h und der Kolle I, die an dem auf und nieder gehenden Tisch oder einem anderen beweglichen Theile der Presse angeschraubt ist, dem Gange der Maschine andauernd gleichmäßig voreilend anfgerollt und niedergelassen.

K1. 49 f. Nr. 126 186, vom 30. Januar 1901. i ustav Möller in Hohenlimburg i. W. Verfahren zum Glähen von Gegenständen aus oxydirbaren Metall unter Vermeidung von Oxydbidung. Die Glühtüpfe, welche die zu behandelnden Gegen-

Die Glühtöpfe, welche die zu behandelnden Gegenstände enthalten, werden während des Glühens luftleer gehalten.

Kl. 10a, Nr. 126329, vom 24. November 1901. Alphons Custodis in Düsseldorf. Verfahren, schlecht backende Kohlen, besonders Braunkohlen, eerkokungsfähiger zu machen.

Das Verfahren besteht darin, daß den Kohlen der beim Eisenhultenprocefs sich ergebende Giehtstanb oder ähnliche, beim Verhüttungsprocefs sich ergebende netallische Abfalle vor der Verkokung zugesetzt und mit diesem gemischt werden. Wird diese Mischung der Hitze in den zur Verkokung dienenden Oefen ausgesetzt, so schmilzt das in den betreflenden Abfallen vorhandene Eisen und bildet ein feines Gerippe in dem sich bildenden Koks, so daß dieser zwar eine poröse, aber druckfeste Masse bildet, wie solche besonders für den Eisenhüttenbetrieb gegignet ist.

Es wird hiermit namentlich dem Eisenhüttenbetriebe die Möglichkeit geboten, auch schlecht backende Kohlen unter gleichzeitiger Verwerthung der bisher werthlosen Abfalle zur Verkokung zu bringen und für den Betrieb zu benutzen.

Kl. 49b, Nr. 125227, vom 28. September 1900. A. E. Rompa in Wilhelmshaven. Vorrichtung zum Gehrungsschneiden von Winkeleisen.

Das Messer m ist in dem vertical beweglichen Scheerenstempel s in wagerechter Richtung verschieb-



bareingerichtet. Diese Verschiebung tritt beim Niedergehen des Scheerenstempels von selbst ein, indem der an dem Messer mangebrachte Schuh i auf der schrägen Fläche k abwärts gleitet und hierdurch eine seitliche Verschiebung erfährt. Diese Einrichtung bezweckt,

zugleich zu zerschneiden. Da der Ansschnitt des Anflagers n so groß ist, daß das Arbeitsstück in demselben auch schräg eingelegt werden kann, so ermöglicht die Vorrichtung, Gehrungsschnitte in verschiedenen Winkeln auszuführen.

Kl. 7b, Nr. 126233, vom 18. Juli 1900. Nils Stjernström in Genf. Verfahren zur Herstellung von doppelwandigen Körpern mit Kanalen für die Circulation von Flässigkeiten und Gasen.

Znnächst wird das eine (c) der Bleche mittels eines Rollenpaares mit Ausbiegungen f versehen und



zwar bei plattenförmigen Körpern mit zickzackförmigen, bei cylindrischen mit schraubenlinienförmigen. Hieranf werden die beiden Blechtafeln bezw. Blechkörper e und d auf einander gelegt und beide dann derart zwischen Rollen ab hindurchgeführt, dafs auch das zweite Blech d eine Ein-

biegung erleidet und beide Bleche längs diesen Einbiegungen fest ineinander gedrückt werden. Schliefslich werden die Ränder zusammengelöthet oder gefalzt.

Kl. 7a, Nr. 125288, vom 12. December 1899. Jos. Gieshoidt in Düsseldorf. Wulzwerk zum Quer-Auswalzen hohler Körper.

Das Walkwerk, welches zum Answalzen hohler Körper über einem Dorn dient, besteht in bekannter Weise aus den Walzen 11, durch die das Werkstück 2 auf dem vorwärts bewegten Dorn 6 ausgewalzt wird und deren gemeinsame Einstellung durch Drehung des



Zahnkranzes r nuter Vermittlung der mit den Walzenträgern t verbundenen Zahnräder z erfolgt.

Neu an derartigen Walzwerken ist die Einrichtung zum Drehen des Werkstiekes zwischen den Walzen es, bestehend in einer in der Längsachse des Dormes dangeordneten, durch Riemscheibe magnetriebenen Welle an mit Längswerschiebung, welche mit einer Vierkanthülse e einen am vorderen Ende des Werkstückes vorgesehenen Vierkant umfafst und so ihre Drehbewegung auf das Werkstückes

#### Patente der Ver. Staaten Amerikas.

Nr. 667335. James L. Record in Minne-apolis, Minnesota, V. St. A. Schüttrumpf für Kohlen

oder Erz. Um den festen Schüttrumpf a greift der beweg-liche b nur soweit, dass die seitliche Bewegung des letzteren in ausreichendem Umfange möglich ist. Jue Erfindung bezieht sich auf die in horizontaler und verticaler Ebene drehbare Lagerung von b. b ist bei c an zwei Ständern d aufgehängt, deren Abstand



etwas größer als die Breite von b ist. Die Ständer d sitzen auf einem (in der Längsrichtung gesehen dargestellten) Querträger e, dessen Mitte mittels einer Büchse um den Zapfen g drehbar ist. Die Unterfläche der Büchse ist mit einer mittleren Versenkung versehen, welche über einen entsprechenden Vorsprung h des Lagers i greift. Peripher sind an der Unterfläche der Büchse und auf i Spurrinuen f vertieft, zwischen denen Kugeln k laufen. I ist eine obere Absteifung für den Bolzen. Letzterer vermittelt das seitliche, die Zapfen c das senkrechte Schwingen von b.

Nr. 667 440. William S. Halsey in Pitts-

burg, Pa., V. St. A. Laderorrichtung.
Die Ladevorrichtung ist bestimmt, Schienen und
Stäbe von verschiedenen Stellen aufzunehmen und an einer anderen Stelle abzulegen, also z. B. bei der Zusammenstellung einer aus verschiedenen Sorten Stabund dergl. Eiseu bestehenden Sendung aus den Beständen eines Lagerplatzes benutzt zu werden. a ist



ein | Träger, versteift durch Stangen b und c. An den Tragern d sind die Finger e zur Aufnahme der steinstäbe angelenkt. (In der Zeichnung in der Längs-richtung dargestellt.) Das untere tragende Ende von e steht horizontal. Das hinter dem Träger d befindliche schräg aufwärts stehende Ende von e wird in Stellung gehalten durch je einen zweigliedrigen, andererseits an der drehbaren Stange f augelenkten Hebel f1, dessen Glieder eine gerade Linie bilden, wenn die beladeuen Fingerenden horizontal stehen. Es bedarf nur eines geringen (mittels Seiles ausgeübten) Ruckes an dem fest an f sitzenden Hebel g, um f zu drehen, den zweigliedrigen Hebel einknicken zu machen und die vorderen Enden der Finger e durch Herabsinken von den geförderten Stäben zu entladen. Mittels eines Gegengewichtes stellen sich die eutladeuen Finger wieder horizontal. h ist eine Wägevorrichtung, i deutet eine Vorrichtung an, um das Gauze zu heben und zu senken. i ist an einem doppelten Laufkrahn anfgehängt zu denken.

Nr. 668 791 und 668 792. Lucien J. Blake in Lawrence und Lawrence N. Morscher in Neodesha, Kans., V. St. A. Verfahren und Vorrichtung zur magnetischen Erzscheidung.

Die Erfindung bezieht sich auf Fälle, wo ein aus einem guten Leiter bestehendes Material auszuscheiden ist aus einem Gemisch mit einem schlechten Leiter. beide selbstverstündlich in pulverförmigem Zustande. Das endlose Förderband a ist elektrisch leitend und



bei b mit der Erde leitend verbunden, cerhält von irgend einer geeigneten Quelle her eine positive elektrostatische Ladung. Das Pulver auf a wird also negativ geladen. Fällt es auf die positiv geladene oder noch besser (bei d) mit der Erde verbundene und der

negativ geladenen Fläche e gegenüber-stehende Fläche f, so wird das gut leitende Pulver, wie gezeichnet,

nach x fallen, da es sich momentan positiv umladet, während das schlecht leitende Material hierzu merkliche Zeit braucht, infolgedessen so lange an f ent-lang gleitet, daße es nach g fällt. Dies kann durch eine weitere positiv geladene Fläche g unterstützt werden. Die Fläche f könnte auch durch eine mit dem Scheidegut sich bewegeude endlose Fläche (Walze) ersetzt werden.

Nr. 669012. Julian Kennedy in Pittsburg, Pa., V. St. A. Gasfang für Hochöfen.

Um dem obersten Theil a der Gicht längere Lebensdauer zu verleihen, bleiben die Wände undurchbrochen. Die Gasableitungeu b werden infolgedessen durch die Decke geführt. Die Decke kann mit einem Rand e versehen und dann mit Wasser gekühlt werden,



oder sie kann mit einer feuerfesten Auskleidung versehen sein. In diesem Falle greift sie zweckmäßig mit einem ringförmigen Theil über den obersten etwas eingezogenen Theil der Gicht, so daß sie, um der verschiedenen Wärmeausdehnung Rechuung zu tragen, sich (teleskopartig) darauf verschieben kann. Bei dieser Anordnung der Gasableitungen soll auch weniger Erzstanb weggeführt werden.

## Statistisches.

### Deutschlands Einfuhr von Eisen-, Mangan- und anderen Erzen im Jahre 1901.\*

Auf Grund dankenswerther Mittheilungen der Firma Wm. H. Müller & Co. in Rotterdam sind wir in der Lage, darüber folgende Angaben zu machen. Es wurden eingeführt:

| ) E | 5 6 | n | er | 2 6 | ١. |
|-----|-----|---|----|-----|----|
|-----|-----|---|----|-----|----|

|                                    | äber<br>Rotterdam                                             | über<br>Amster-<br>dam | aqsam men                                         |                                                              | über<br>Rotterdam                                                  | über<br>Amster-<br>dam  | zusamme                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Spanien.                           | t                                                             |                        | 1                                                 | Norwegen.                                                    | 1                                                                  |                         |                                                         |
| Bilbao                             | 669 209                                                       | 1 340                  | 670 549                                           | Drontheim                                                    | 52                                                                 |                         | 52                                                      |
| Santander                          | 186 523                                                       | 11 418                 | 197 941                                           | Skien                                                        | 38 860                                                             | -                       | 38 860                                                  |
| Dicido                             | 121 218                                                       |                        | 121 218                                           |                                                              | 38 912                                                             | _                       | 38 919                                                  |
| Castro Urdiales                    | 72 720                                                        |                        | 72720                                             |                                                              | 30 012                                                             |                         | 00 012                                                  |
| Sonabia                            | 2 634                                                         |                        | 2 694                                             | Schweden.                                                    |                                                                    |                         |                                                         |
| Rivadesella                        | 1 660                                                         |                        | 1 660                                             | Gothenburg                                                   | 4 864                                                              |                         | 4 86                                                    |
| Vivero                             | 87 606                                                        | 4 732                  | 92 338                                            | Stockholm                                                    | 1 100                                                              | _                       | 1 10                                                    |
| Malaga                             | 24 730                                                        | 400                    | 25 180                                            | Oxelösund                                                    | 509 695                                                            | 40 570                  | 550 26                                                  |
| Almeria                            | 6 100<br>31 355                                               | -                      | 6 100                                             | Lulea                                                        | 338 081                                                            | 143 007                 | 481 08                                                  |
| Villaricos                         | 15 100                                                        | -                      | 31 355<br>15 100                                  | Holmsund                                                     | 2 800                                                              | 1 200                   | 4 00                                                    |
| Garrucha                           | 14 650                                                        |                        |                                                   |                                                              | 950 540                                                            | 184 777                 | 1/41 91                                                 |
| Parazuelos                         | 61 796                                                        | 5 950                  | 14 650<br>67 746                                  |                                                              | 806 040                                                            | 104 ///                 | 1041 31                                                 |
| Cartagena                          | 18 450                                                        | 9 1690                 | 18 450                                            | Italien.                                                     | 1                                                                  |                         |                                                         |
| Aguilas                            | 3 875                                                         | _                      | 3 875                                             | Santa Liberata                                               | 19 608                                                             |                         | 19 600                                                  |
| Porman                             | 11 950                                                        |                        | 11 950                                            | Rio Marina/Elba                                              |                                                                    | 2 713                   | 38 916                                                  |
| Sevilla                            | 1 600                                                         | _                      | 1 600                                             | Mio Marina/Elba                                              | -                                                                  | _                       |                                                         |
| Agua Amarga                        | 8 400                                                         |                        | 8 400                                             |                                                              | 55 811                                                             | 2713                    | 58 52                                                   |
| Cala Conchus                       | 3 600                                                         |                        | 3 600                                             | Griechenland.                                                |                                                                    |                         |                                                         |
|                                    | 1343 176                                                      | 23 840                 | 1367 016                                          |                                                              | 67 337                                                             | 5 300                   | 72 63                                                   |
| l'ortugal.                         | 1.545 170                                                     | 20 040                 | 1307 010                                          | Ergasteria                                                   |                                                                    | 0.000                   | 58 83                                                   |
|                                    |                                                               |                        |                                                   | Avlaki                                                       |                                                                    |                         | 3 150                                                   |
| Lissabon                           | 980                                                           |                        | 980                                               | Aviaki                                                       |                                                                    |                         |                                                         |
| Barreiro                           | 1 -                                                           | 1 600                  | 1 600                                             |                                                              | 129 325                                                            | 5 300                   | 134 625                                                 |
| n 1 1 1                            | 980                                                           | 1 600                  | 2 580                                             | Canada.                                                      |                                                                    |                         |                                                         |
| Frankreich.                        |                                                               | 1                      |                                                   | Wabana                                                       | 189 460                                                            | _                       | 189 460                                                 |
| Caen                               | 88 157                                                        |                        | 88 157                                            |                                                              | 100 400                                                            |                         | 100 400                                                 |
| Algier.                            |                                                               |                        |                                                   | Gesammte Einft                                               | hr an Ei                                                           | senerze                 | n                                                       |
| Bona                               | 50 860                                                        | 3 550                  | 54 410                                            | Ocaaninto Binit                                              |                                                                    | 3040140                 | **                                                      |
| Benisaf                            | 162 718                                                       | 46 349                 |                                                   | über Rotterdam                                               |                                                                    | 295                     | 7 (149 t                                                |
| Honaine                            | 41 110                                                        |                        | 41 110                                            | " Amsterdam                                                  |                                                                    |                         |                                                         |
|                                    | 254 688                                                       | 40.600                 | 304 587                                           |                                                              | usammen                                                            |                         |                                                         |
|                                    |                                                               | 411 0111               | 304 387                                           |                                                              |                                                                    |                         |                                                         |
| b) Mangan                          | erze.                                                         |                        |                                                   | c) Schwefelkiese                                             | 0) N10                                                             | Kelei                   | 20.                                                     |
| Rufsland.                          | 1                                                             | L.                     | 1                                                 |                                                              |                                                                    |                         |                                                         |
| Poti                               | 122 167                                                       |                        | 125 467                                           | Ferner wurden eingef                                         | ührt:                                                              |                         |                                                         |
| Batum                              | 3 070                                                         |                        | 3 070                                             | c) Schw                                                      | efelkiese                                                          |                         |                                                         |
|                                    |                                                               |                        |                                                   |                                                              |                                                                    |                         |                                                         |
| Indien.                            | 125 237                                                       | 3 300                  | 128 537                                           |                                                              |                                                                    |                         |                                                         |
| Bombay                             | 125 237                                                       | 8 300                  | 128 537                                           | Spanien.                                                     | t t                                                                | t                       | 1                                                       |
| Brasilien.                         | 125 287<br>9 980                                              | 8 300                  | 128 537<br>9 980                                  | Huelva                                                       | 177 136                                                            | 10 356                  | 187 492                                                 |
|                                    |                                                               |                        |                                                   |                                                              | 177 136<br>84 277                                                  |                         | 187 492                                                 |
| Rio de Janeiro                     |                                                               |                        |                                                   | Huelva                                                       | 84 277                                                             | 10 356<br>985           | 187 492<br>85 262                                       |
| Rio de Janeiro                     | 9 980<br>2 954                                                |                        | 9 980<br>2 954                                    | Huelva                                                       | 177 136<br>84 277<br>261 413                                       | 10 356                  | 187 492<br>85 262                                       |
| Türkei.                            | 9 980<br>2 954<br>1 016                                       |                        | 9 980<br>2 954<br>1 016                           | Huelva                                                       | 84 277<br>261 413                                                  | 10 356<br>985           | 187 492<br>85 262                                       |
| Türkei.<br>Derinage                | 9 980<br>2 954<br>1 016<br>2 424                              |                        | 9 980<br>2 954<br>1 016<br>2 424                  | Huelva                                                       | 84 277                                                             | 10 356<br>985           | 187 492<br>85 262                                       |
| Türkei.                            | 9 980<br>2 954<br>1 016<br>2 424<br>400                       |                        | 9 950<br>2 954<br>1 016<br>2 424<br>400           | Huelva                                                       | 84 277<br>261 413<br>kelerze.                                      | 10 356<br>985           | 187 492<br>85 262                                       |
| Türkei.<br>Derinage<br>Dede Agatch | 9 980<br>2 954<br>1 016<br>2 424<br>400<br>16 774             |                        | 9 980<br>2 954<br>1 016<br>2 424<br>400<br>16 774 | Huelva                                                       | 84 277<br>261 413<br>kelerze.<br>8 290                             | 10 356<br>985           | 187 492<br>85 262<br>272 754                            |
| Türkei. Derinage. Dede Agatch      | 9 980<br>2 954<br>1 016<br>2 424<br>400<br>16 774<br>r an Mar | ganerz                 | 9 980 2 954 1 016 2 424 400 16 774                | Huelva                                                       | 84 277<br>  261 413<br>  kelerze.<br>  8 290<br>  2 181            | 10 356<br>985<br>11 341 | 187 492<br>85 262<br>272 754<br>8 290<br>2 181          |
| Türkei. Derinage. Dede Agatch      | 9 980<br>2 954<br>1 016<br>2 424<br>400<br>16 774<br>r an Mar | ganerz 14:             | 9 980 2 954 1 016 2 424 400 16 774 en             | Huelva. Pomaron  d) Nic New Caledonia Sydney (Albany) Nonmes | 84 277<br>  261 413<br>  kelerze.<br>  8 290<br>  2 181<br>  1 970 | 10 356<br>985<br>11 341 | 187 492<br>85 262<br>272 754<br>8 290<br>2 181<br>1 970 |
| Türkei. Derinage. Dede Agatch      | 9 980<br>2 954<br>1 016<br>2 424<br>400<br>16 774<br>r an Mar | ganerz                 | 9 980 2 954 1 016 2 424 400 16 774 en 2 011 t     | Huelva                                                       | 84 277<br>  261 413<br>  kelerze.<br>  8 290<br>  2 181<br>  1 970 | 10 356<br>985<br>11 341 | 187 492<br>85 262<br>272 754<br>8 290<br>2 181          |

 $<sup>^{\</sup>circ}$  Vergl, hierzu: "Deutschlands überseeische Einfuhr von Eisen- und Manganerzen 1896 bis 1900" in "Stahl und Eisen" 1901 Nr. 8 S. 408.

## Roheisenerzeugung der deutschen Hochofenwerke (einschl. Luxemburg) in 1901\* (ohne Holzkohlen — Bruch- und Wascheisen).

Tonnen zu 1000 Kilo.

|               | Puddel-Roh-<br>eisen und<br>Spiegeleisen | Bessemer-<br>Roheisen | Thomas-<br>Roheisen | Giefserei-<br>Roheisen | Summa<br>Roheisen<br>in 1901 |
|---------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|
| Januar        | 132 446                                  | 40 761                | 389 997             | 132 008                | 695 212                      |
| Februar       | 125 877                                  | 35 702                | 339 742             | 122 887                | 624 208                      |
| März          | 129 947                                  | 39 226                | 373 509             | 129 913                | 672 595                      |
| April         | 117 298                                  | 42 920                | 862 613             | 129 113                | 651 944                      |
| Mai           | 111 998                                  | 44 038                | 892 544             | 128 194                | 676 774                      |
| Juni          | 111 210                                  | 36 284                | 368 169             | 117 383                | 633 046                      |
| Juli          | 107 444                                  | 87 707                | 383 509             | 120 879                | 649 539                      |
| August        | 104 411                                  | 43 053                | 378 767             | 117 090                | 643 321                      |
| September     | 97 164                                   | 40 177                | 362 120             | 125 759                | 625 220                      |
| October       | 98 127                                   | 33 490                | 381 399             | . 132 111              | 645 127                      |
| November      | 100 686                                  | 32 737                | 868 872             | 125 061                | 627 356                      |
| December      | 120 186                                  | 37 941                | 351 709             | 131 709                | 641 545                      |
| Summa in 1901 | 1 356 794                                | 464 036               | 4 452 950           | 1 512 107              | 7 785 887                    |

#### Vertheilung auf die einzelnen Bezirke.

|                                          | Rheiniand-<br>Westfalen,<br>ohne Saar-<br>bezirk und<br>ohne<br>Slegerland | Siegerland<br>Lahnbezirk<br>und Hessen-<br>Nassau | Schiesien<br>und<br>Pommern | Königreich<br>Sachsen | Hannover<br>und Braen-<br>schwelg | Bayern,<br>Württem-<br>berg und<br>Thüringen | Saarbezirk,<br>Lothringen<br>und<br>Luxemburg | Summa<br>Deutsches<br>Reich |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Gesammterzeugung<br>Puddel- und Spiegel- | 3 014 844                                                                  | 634 712                                           | 762 843                     | 20 942                | 341 985                           | 113 813                                      | 2 896 748                                     | 7 785 887                   |
| eisen                                    | 22.6                                                                       | 32.9                                              | 25.5                        | 0,9                   | 0.5                               | 1,0                                          | 16.6                                          | == 100,0 °/                 |
| Bessemereisen                            | 74,2                                                                       | 5,1                                               | 8,4                         | 0,1                   | 12.2                              | 0,0                                          | 0,0                                           | = 100,0 %                   |
| Thomaseisen                              | 38,4                                                                       | 0,3                                               | 4.3                         | 0,0                   | 5,0                               | 2,0                                          | 50,0                                          | == 100,0 %                  |
| Gießereieisen                            | 43,2                                                                       | 10,0                                              | 12,2                        | 0,6                   | 3,9                               | 0,8                                          | 29,3                                          | = 100,0 %                   |
| erzengung                                | 38,7                                                                       | 8,1                                               | 9,8                         | 0,3                   | 4,4                               | 1,5                                          | 37,2                                          | == 100,0 °/                 |

### Nach amtlicher Statistik wurden erzeugt:

|     |    |    |   |   |   |   |     | Puddeleisen | Bessemer-<br>und Thomas-<br>roheisen | Gießerei-<br>Roheisen | Bruch- und<br>Wascheisen | Roheisen<br>Summa |
|-----|----|----|---|---|---|---|-----|-------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
|     |    |    |   |   |   |   |     | t           | t                                    | t                     | t                        | t                 |
| 196 | 00 |    |   |   | _ |   | . 1 | 1 099 152   | 5 983 044                            | 1 424 394             | 13 950                   | 8 520 540         |
| 189 | 99 |    |   |   | i | i | . 1 | 1 222 687   | 5 475 399                            | 1 432 569             | 12 477                   | 8 143 132         |
| 18  | 98 |    |   |   |   | i | . 1 | 1 172 802   | 4 850 368                            | 1 277 565             | 12 031                   | 7 312 766         |
| 189 | 97 |    |   | Ī | i | i | ΞI  | 1 256 392   | 4 481 700                            | 1 132 031             | 11 343                   | 6 881 466         |
| 189 | 96 |    |   | Ċ | Ċ | ï | : 1 | 1 380 838   | 4 054 761                            | 976 947               | 10 029                   | 6 372 575         |
| 189 | 95 |    |   |   |   | i | ΞI  | 1 193 992   | 3 373 223                            | 887 509               | 9 777                    | 5 464 501         |
| 189 | 94 | i. |   |   |   | i | . 1 | 1 334 559   | 8 160 848                            | 874 624               | 10 007                   | 5 380 038         |
| 189 | 93 | Ľ  |   | Ī |   | Ċ |     | 1 370 298   | 2 831 635                            | 774 434               | 9 635                    | 4 986 008         |
| 189 | 92 | 1  | ï | ï | : | : | ΞI  | 1 491 596   | 2 689 910                            | 746 207               | 9748                     | 4 987 461         |
| 18  |    |    |   |   | 1 | Ī | : 1 | 1 553 835   | 2 337 199                            | 739 948               | 10 235                   | 4 641 217         |

<sup>\*</sup> Die "Ein- und Ausfuhr von Roheisen", gleichfalls nach Mouaten geordnet, siehe "Stahl und Eisen" 1902 Nr. 4 Seite 236.

#### Deutschlands Fluseisenerzeugung im Jahre 1901.\*

Aufgestellt von Dr. H. Rentzsch für den "Verein deutscher Eisen- und Stahlindustrieller".

Auf sämmtlichen 103 Werken wurden im Jahre 1901 erzeugt:

|                                                                                        | A 35. 12.252                 | Tonnen zu 1000 kg                |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                        | Saures Verfahren             | Basisches Verfahren              | Zusammen Flufseiser               |
| I. Rohblöcke a) im Converter b) im offenen Herd (Siemens-Martinofen) II. Stahlformgafs | 299 816<br>125 590<br>89 634 | 3 975 070<br>1 886 536<br>67 576 | 4 274 896<br>2 012 126<br>107 210 |
| zusammen                                                                               | 465 040                      | 5 929 182                        | 6 394 222                         |
| Im Jahre 1900 zusammen                                                                 | 422 452                      | 6 223 417                        | 6 645 869                         |

<sup>\* 3</sup> kleinere Werke nach Schätzung.

### Berichte über Versammlungen aus Fachvereinen.

#### Verein für Eisenbahnkunde zu Berlin.

In der Sitzung des Vereins für Eisenbahnkunde am 11. Februar hielt Eisenbahnbauinspector Fränkel aus Guben einen Vortrag über

#### "Dampflocomotive und Schnellverkehr".

Er führte etwa Folgendes aus:

Die Einführung des elektrischen Betriebes auf Vollbahnen wird häufig wegen der zu erwartenden wirthschaftlichen Vortheile empfohlen, die man sich insbesondere durch die in großen Centralen billig herzustellende Kraft verspricht, die nach Umwandlung in Elektricität und Leitung nach den betreffenden Bahnlinien zur Zugförderung nutzbar gemacht werden soll. Hierbei entstehen selbstverständlich Kraftverluste, welche ein solches Maß erreichen, daß die Krafterzengung in der Locomotive bereits eine etwas günstigere wird; dieses Verhältnis vergrößert sich aber wesentlich zu Ungunsten des elektrischen Betriebes, weil die vom Betriebe bedingten langen Zige, die sich nicht gleichmäßig über die Tagesstunden vertheilen, sehr große Kraftschwankungen im Gefolge haben, denen die elektrische Uebertragung weder wirthschafttich noch technisch gewachsen ist. Bestehende Fahrpläne einer stark befahrenen Bahn weisen Schwankungen im Kraftbedarf von 1200 bis 6000 P. S. auf, es lassen sich auf solchen Linien kuum mehr kleinere Züge fahren, da die Zugfolge schon eine dichte ist und auf den Bahnhöfen für Rangirzwecke gewisse Zeit bleiben muß, auch die Stationsbeamten für die Betriebs- und Sicherheitsvorrichtungen die nöthige Zeit und Muße haben müssen, wenn nicht Unfälle eintreten sollen, Ist die Wirthschaftlichkeit elektrischer Bahnen aber eine ungünstige, so bleiben, abgesehen von der schon der Beseitigung nahen Rauchplage, nur noch ungünstige Eigenschaften der elektrischen Bahnen übrig, vor allem die besonders in Kriegszeiten verhängnifsvolle Abhängigkeit von den elektrischen Drahtleitungen. Auch im Austande, z. B. Amerika, wo man von jeher für elektrische Vollbahnen schwärmte, ist eine starke Ernüchterung eingetreten, so ist die wohl älteste elektrische Linie der Pennsylvaniabahn wieder mit Dampfbetrieb versehen worden. Auch für den "elektrischen Schnetlverkehr" ist wenig Anssicht vorhanden, da die Kraftverluste hier wegen der großen erforderlichen Kräfte besonders groß und kostspielig, die Motorwagen sehr schwer und ebenfalls theuer sind und endlich, wie theoretisch und praktisch nachgewiesen, die Betriebssicher-heit wegen der Zerstörung des Oberbaues eine gering**e** ist: der elektrische Betrieb würde für Vollbahnen bei der heutigen Technik einen Rückschritt bedeuten. Viel günstiger nach allen Richtungen verhält sich die für Schnellverkehr ansgerüstete Dampflocomotive, welche aufserdem den Vortheil bietet, mehrere Wagen auf einmat zu befördern, was beim Bahnbetriebe erforderlich ist. Will die Elektrotechnik die Bahn erobern, so mufs sie bei den ländlichen Nebenbahnen anfangen, wo kleinere Krüfte erforderlich sind und wo, zur Ver-billigung der Krafterzengung, aus den Centraleu die gerade nach dieser Richtung nothleidende Landwirthschaft der Umgegend mit Kraft für verschiedene Maschinen und für das elektrische Pflügen versehen werden Die Wichtigkeit dieser Mafsregel erhellt darans, dafs nach einer im Landwirthschafts - Ministerium angestellten Untersuchung durch Einführung der Tiefeultur der gesammte Getreidebedarf Deutschlands im Lande gedeckt werden könnte. Bei diesen läudtichen Krafteentralen wäre auch

Bei diesen läudlichen Krafteentralen wäre auch die Möglichkeit vorhanden, die hisber zu wenig ausgenutzten Wasser- und Windkräfte in einem einbeitlichen elektrischen Sammelnetze auszunatzen und so die Unkosten zu Gunsten der Landwirthschaft und der Nebenbuhnen weiter zu verbüligen. Hierzu wäre freilich die Bildung einer "Studiengesellschaft" erforderlich, um die Grundbedingungen für ein solches Unternehmen festzulegen. Was uns die Sonne des Norlens versagt, das mufs durch die Auwendung der Naturvissenschaften einigermaßen ausgeglichen werden. Hier ist der Platz für die Elektrotechnik; wären dagegen die elektrischen Bahnen zuerst erfunden worden, so hätte man die frei and unabhängig von einer Centrale die Welt mit Cultur überziehende Dampflocomotive als größte Erfandung des Jahrhunderts gepriesen.

Den Ausführungen des Vortragenden gegenüberbetonte Geh. Baurath Loch ner die volle wirtheshaftliche aud technische Berechtigung der Versuchsfahrten der Studiengesellschaft für elektrische Schnellbahnen und empfahl, an die Lösung der Frage weniger mit hypothetischen Betrachtungen als vielmehr, wie est die Gesellschaft gethan, mit praktischen Versuchen heranuntreten.

#### Verein deutscher Maschinen-Ingenieure.

In der am 25. Februar d. J. abgehaltenen Versammlung beschlofs der Verein zunächst, ein von ihm in Höhe von 10000 «K zu erlassendes Preisausschreiben, zu welchem die erforderlichen Mittel von der Nordeutschen Wagenbau-Vereinigung und dem Lecomotivverbande gestiftet sind, wie folgt zu erlassen:

#### Preisausschreiben

auf Erlangung von Entwürfen für Betriebsmittel, die für schnellfahrende, durch Dampflocomotiven zn befördernde Personenzüge geeignet sind.

Es wird verlangt der vollständige Entwarf einer Daupflocomotive, die befähigt ist, auf gerader, wagerechter Bahn einen Zug im Gewicht von etwa 180 t mit einer Geschwindigkeit von 120 ku in der Stande auf die Dauer von 3 Stunden ohne Aufenthalt zu befördern. Die Wasseraufnahme kann im Fahren in Abständen von etwa 120 km stattfinden. Die zuläsige Höbenstgeschwindigkeit des Zuges 301 150 km in der Stunde betragen. Zum Entwarf gehört außer dem Erlätterungsbericht und der Ermittlung der Leistungsfähigkeit die Gewichtsberechnung und die rechaerische Intersuchung der störenden Bewegnungen.

Es werden ferner verlangt die vollständigen Entwirfe von Eisenbahmugen, die noch bei Geschwindigkeiten von 150 km in der Stunde einen durchaus betriebssicheren und ruhigen Gang haben und so eingerichtet sind, daß sie den Reisenden auch bei Unfallen den großtmöglichen Schutz bieten. Auf gute Derehbildung der Einrichtungen zur Lüftung, Behrizung und Beleuchtung der Wagen ist Werth zu legen; die Bremseinrichtungen sollen so beschaffen sein, daß durch sie der Zug auf dem Kürzesten Wegerum Halten gebracht werden kann. Der Zug soll nur eine Klasse führen und mindestens 100 Reisende mit führen Gepäck aufnehnen Können. Einrichtungen zur Verabreichung von Erfrischungen wihrend der Fahrt solles gerhanden sein.

Bei der Construction der Betriebsmittel sind im shrigen die Bestimmungen der "Betriebsordnung für die Haupteisenhahnen Deutschlands", der "Normen für den Ban und die Ausrüstung der Haupteisenbahnen Deutschlands", sowie der "technischen Verreinbarungen" zo beachten; jedoch kann von den Vorschriften ihler die Verkupplung der Fahrzeuge abgesehen werden.

Den Entwürfen ist ein eingehender Erläuterungsbericht uebst Berechnungen beizufügen. Die Gesammtseichnungen sind im Maßstale von 1:20, die Theilzeichnungen im Maßstab 1:1, 1:5 und 1:10 ausrüßbren.

Die Betheiligung an dem Wettbewerb steht detschen Reichsangelnörigen und in Deutschland ansäsigen Locomotiv- und Wagenbaunsatalten offen; es werlen für preiswärdige Lösungen der ganzen Aufgabe (Losomotive und Zug) ausgesetzt: ein erster Preis von 5000 ...d., nin dritter Preis v

Der Verein deutscher Maschinen-Ingenieure behäte das Recht vor, die mit Preiseu bedachten Arbeiten vollständig oder auszugsweise zu veröffentlieben. Auch behält sich der Verein das Recht vor, diese Arbeiten an mafsgebender Stelle zur Kenntnifs zu brüggen; sollte darnach eine versuchsweise Ausführung beliebt werden, so werden die Verfasser gegen die Benutzung ihrer Ideen keinen Einspruch erheben.

Die Preisarbeiten sind bis zum 1. December 1902 Missel 12 Uhr bei dem Schriftführer des Vereins deutscher Maschinen-Ingenieure, Hrn. Geh. Commissionsrath F. C. Glaser, Berlin SW. Lindenstraße 80 1, einzuliefern. Jede Preisarbeit ist mit einem Kennwort zu versehen. In einem gleichzeitig einzureichenden versehlossenen Briefumschlag, der außen das Kennwort trägt, ist der Name oder die Firma der Bearbeiter und die Wohnng anzugeben.

Bearbeiter und die Wohnung anzugeben.
Die Bearbeitelung der Preisarbeiten erfolgt durch
die Herren: Ingenieur Gredy, Kgl. Baurath und
Fabrikdirecte franud, Kgl. Reg. und Baurath Herr,
Kgl. Oherhanrath a. D. Klose, Kgl. Baurath und
Fabrikdirecter Rumschöttel, Kgl. Geb. Oberbaarath Wichert, Kgl. Reg. und Baurath Wittfeld.
Den Vortrag des Abends hiet Hr. Regierungs-

nnd Baurath Herr über

#### Neuerungen an vierachsigen Durchgangs-Personenwagen.

Znnächst erläuterte der Vortragende die princi-piellen Uuterschiede der Bauart der vierachsigen Abtheilwagen und der vierachsigen Durchgangswagen. Erstere besitzen ein besonderes Untergestell, welches den Wagenkasten aufnimmt, während bei den letzteren Untergestell und Wäude ein sehr widerstandsfähiges constructives Ganze bilden. Sodann ging der Vor-tragende dazu über, die verschiedenen Anordnungen der Thüren in Hinblick auf das schuelle und bequeme Verlassen der Wagen zu besprechen. Hier möge nur hervorgehoben werden, dafs dem in der Presse gemachten Vorschlage, den an den Stirnseiten angebrachten schrägen Vorbau nicht einspringen zu lassen, damit die Thur ganz heruntergeführt werden kann, der Umstand entgegensteht, dass dann die Thuren im geöffneten Zustande bei senkrechter Stellung zum Geleise in das Normalprofil des lichten Ranmes hineinragen. Anfserdem würden bei einer derartigen Bauart auch die Auftritte sehr unbequem werden. Sodann erlänterte der Vortragende die Frage, ob es angängig und zweckmäßig sei, den Grundriß der D-Zugwagen unter Beibehaltung der jetzigen Breite so umzugestalten, daß von jeder Seite wenigstens eine dritte Thur eingebaut werden kann, und ob sich der Einbau von Noththüren empfichlt. Nach eingehenden Erwägungen ist die Preußische Staatsbahnverwaltung dahin schlüssig ge-worden, daß die Fenster in einer Breite von 800 und 1000 min auszuführen sind, wodurch dieselben geeignet werden, als Nothausgünge zu dienen. Die Verweudung derartig breiter Fenster ist dadurch ermöglicht, daß es dem Vorstande der Werkstätten-Inspection Potsdam, Eisenbahndirector Schnmacher, nach eingehenden Studien und Versuchen gelnngen ist, eine einfache und brauchbare Ausgleichvorrichtung für das Fenstergewicht herzustellen. Aufserdem gelang es Hrn. Eisenbahndirector Schumacher mit Hülfe der Firma Julius Pintsch in Berlin, Metallfensterrahmen von außerordentlicher Festigkeit und Leichtigkeit herzustellen. Diese Rahmen werden aus Deltametall hergestellt, und zwar ans gepressten Stäben, deren Material eine Festigkeit von 50 kg/qmm und eine Dehnung von 25 % besitzt. Aufserdem sollen, um das Verlassen des Wagens bei (iefahr zu erleichtern, die Fenstergurte länger gestaltet und mit Schlaufen versehen, die Gardinenstangen als Handgriffe ausgebildet und an den äufseren Langseiten der Wagen Hand-griffe und Tritte angebracht werden. Ferner soll die Dampfheizung im Seitengange höher gelegt und als Trittstufe ansgebildet werden. Um bei Unfällen der Zusammenschiebung der Sitzbänke zn begegnen, soll eine sicherere Befestigung derselben unter sich, mit dem Fussboden und den Zwischenwänden augestrebt werden. Die Gasbehälter können bei dem jetzigen Lichthedurfnifs infolge zu großer Schwere nicht auf dem Dache angehracht, sondern müssen am Untergestelle hefestigt werden. Es wurden Versuche angestellt, um festzustellen, ob hartgelöthete oder geschweifste Gascheilter den Vorzug verdienen, sowie ob bei dem Bau der Personenwagen mehr als bisher auf Vermeidung feuergefährlicher Brennstöffe Beidacht genommen werden kann. Diese sehr umfangreichen Versuche sind jedoch noch nicht zum Abschlüsse gelangt.

# Berliner Bezirksverein deutscher Ingenieure.

In der am 20. März d. J. im Architektenhause in Berlin stattfindenden außerordentlichen Versammlung wird Hr. Professor Heyn. Charlottenheng einen Vortag fiber Krankheitserscheinungen in Eisen und Knpfer halten, auf den aufmerksam zu machen wir uns erlauben.

# Referate und kleinere Mittheilungen.

#### Frankreichs Hochofenwerke am 1. Januar 1902.

Dem "Echo des Mines et de la Métallurgie" vom 16. Januar d. J. entnehmen wir nachfolgende Uebersicht der in Frankreich bestehenden Hochofenwerke und ihrer Leistungsfähigkeit.

|                                                                                    | Zahl der<br>Hochöfen | 1m<br>Betrieb | Betrieb | Puddelelsen | roheleen    | Thomaselsen |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| Société des Aciéries de Longwy                                                     | 7                    | 6             | 1       | _           | 1- 50       | 5 450       |
| Société métallurgique de Gorcy                                                     | 2                    | 1             | 1       | _           | 1- 40       | -           |
| Gustave Raty et Co                                                                 | 4                    | 1             | 3       |             | 1- 80       |             |
| Société métallurgique de Senelle-Maubeuge                                          | 3                    | 1             | 2       | _           | 1 80        | _           |
| S. a. des Ac. Micheville                                                           | 5                    | 3             | 2       | _           | 1- 100      | 2- 280      |
| F. de Saintignon et Co.: Longwy                                                    | 4                    | 2             | 2       |             | 2 180       | -           |
| Soc. métallurgique d'Aubrives et Villerupt                                         | 2                    | 2             | -       | -           | 2 150       | _           |
| Société Lorraine industrielle à Hussigny                                           | 2                    | 1             | 1       | _           | 1- 80       | i –         |
| Société des hauts fourneaux de la Chiers<br>Soc. des hauts fourneaux de Villerupt- | 2                    | 1             | 1       | _           | 1— 80       |             |
| Laval-Dien                                                                         | 2                    | 1             | 1       | 1- 100      |             | _           |
| Société des Forges de la Providence : Rehon                                        | 3                    | 2             | 1 1     | 1 - 130     | 1- 80       | _           |
| Société du Nord et de l'Est, à Jarville .                                          | 5                    | 4             | i       | 2 - 150     | _           | 2- 180      |
| Société de Vezin-Aulnoye, à Pont-Fleuri,                                           | 3                    | 1             | 2       | 1- 95       | _           | _           |
| à Homécourt                                                                        | 2                    | 1             | 1       | _           | _           | 1- 160      |
| Châtillon-Commentry: Neuves-Maisons .                                              | 4                    | 2             | 2       | 1- 130      | 1- 90       |             |
| Liverdun                                                                           | 2                    |               | 2       |             |             | _           |
| Société Anon, des Hauts Fourneaux, Forges                                          | _                    | _             |         |             | _           |             |
| et Acièries de Pompey                                                              | 4                    | 2             | 2       | _           |             | 2- 240      |
| Société de Montataire, à Frouard                                                   | 4                    | 2             | 2       | _           | 1— 80       | 1- 85       |
| Soc. anonyme des hauts fonrneaux et fon-                                           | _                    |               |         |             |             |             |
| deries de Pont-à-Mousson                                                           | 5                    | 5             | - 1     | -           | 5- 300      |             |
| Société de Wendel et Cie                                                           | 6                    | 5             | 1       | _           | 1 - 100     | 4- 500      |
| Forges de Champagne                                                                | 4                    | 4             | i I     | 2- 65       | 2- 65       | _           |
| Fonderies de Brousseval                                                            | 2                    | 2             |         | -           | 2- 16       | _           |
| Capitain Geny et Co                                                                | 1                    | 1             | 1       | _           | 1- 8        |             |
| Buffe-Danelle (Chatelier)                                                          | 1 1                  | ī             | 1       | -           | -           | _           |
| De Beurges (forges de Manois)                                                      | 2                    | 1             | - 1     | 2 - 8       |             | _           |
| Zusammen                                                                           | 81                   | 52            | 29      | 10- 678     | 25-1566     | 17-1895     |
|                                                                                    |                      |               |         |             | 4139 Tonnen |             |
|                                                                                    | -                    | Norden        |         |             |             |             |
| Outreau (G. Robert et Cie)                                                         | 3                    | 1             | 2       | 1 - 60      | _           |             |
| Aciéries de France                                                                 | 3                    | 2             | 1       | _           | -           | 2- 250      |
| Denain Anzin                                                                       | 6                    | 5             | 1       | 3- 270      | _           | 2 - 210     |
| Hants fourn. Maubeuge                                                              | 2                    |               | 2       | _           | i —         |             |
| Hauts-fourneaux Sambre                                                             | 2                    | 1             | 1       | 1- 75       | _           |             |
| Vezin-Aulnoye                                                                      | 2                    | 1             | 1       | 1- 110      | _           |             |
| Société des forges de la Providence à                                              | 2                    | 1             | 1       | 1 180       |             | (4)         |
|                                                                                    | -                    |               |         |             | -           |             |
| Zusammen                                                                           | 20                   | 11            | 9       | 7— 695      |             | 4 460       |
|                                                                                    |                      |               |         |             | 1155 Tonnen | -           |

#### Mittelfrankreich, Süden und Westen

|                                 | Zahl der<br>Hochöfen | Im<br>Betrieb | Aufser<br>Betrieb | Puddeleisen    | Giefserel-<br>robelsen | Thomaselsen |
|---------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------|------------------------|-------------|
| Aciéries de la Marine (Boucau)  | 3                    | 3             | 0                 | 21,2 175       | 1/2-30                 | -           |
| Alais Bessèges                  | 7                    | 4             | 8                 | 2— 80<br>2— 80 | -                      | _           |
| Ariège Soc. métallnrg           | 3.                   | 2             | 1                 | 2- 140         | 900                    | _           |
| Chasse hauts fourneaux          | 2                    | 1             | . 1               | 1 - 150        | -                      | _           |
| Chatillon Commentry             | 2                    | 1             | 1                 | 1- 50          | -                      | -           |
| Commentry Fourchamb.: Montluçon |                      | 1             | 1                 | _              | 1- 30                  |             |
| Decazeville                     | 2                    | 1             | 1                 | 1 60           |                        |             |
| Combescol et de Langlade        | 1                    | 1             |                   | _              | 1- 40                  | _           |
| Derosne et Cie. (Larians)       |                      | -             |                   | _              | _                      |             |
| Firminy (Aciéries de)           | 1                    | 1             | _                 | 1- 60          | _                      | _           |
| For. d'Audincourt (Valay)       | 2                    | 1             | 1                 | _              | 1- 40                  | _           |
| F. de Fran. Comté (Rans)        |                      | -             | 2                 | 400m           |                        | _           |
| Fraisans                        | 1 1                  | _             | 1                 |                | _                      | _           |
| Gaz et h. fourn., Marseille     | 2                    | 2             | 0                 | 1- 60          | 1- 60                  | -           |
| Gourju Alphonse (au bois)       |                      |               | 1                 |                | _                      | _           |
| Société Horme-Buire (Le Pouzin) | 4                    | 1             | 3                 | 1- 40          | _                      | _           |
| Mazières                        | 2                    | 1             | 1                 | _              | 1- 60                  | _           |
| Périgord (Soc. métal. du)       | 2 2                  | 2             | 1811              | -              | 2 - 100                | _           |
| Pauillac (H. F. de)             | 2                    | 1             | 1                 |                | 1- 100                 | _           |
| Pinat (Ch.) & Cie. (Allevard)   | 1                    | -             | 1                 | -              |                        |             |
| Prenat de Larochette et Cie     | 2                    | 1             | 1                 |                | 1 50                   | _           |
| Rosières (Société)              | 2                    | 1             | 1                 | - 1            | 1- 20                  | _           |
| Sant dn Tarn                    | 1                    | 1             | -                 | -              |                        | _           |
| Schneider   Le Creusot          | 5                    | 3             | 2                 | 1- 80          |                        | 2 160       |
| Cette                           | 1                    | _             | 1                 | _              |                        | _           |
| Trignae                         | 3                    | 1             | 2                 | 1'265          | 1/2 65                 | -           |
| Zusammen                        | 56                   | 30            | 26                | 17 1040        | 11 595                 | 2 160       |

1795 Tonnen

Vergleicht man die Zahlen dieser Tabelle mit ! denen des Vorjahres, so ergiebt sich eine Verminderung der im Betrieb stehenden Hochöfen von 115 auf 93. Es standen unter Fener am:

|            | 1. Januar<br>1901 | 1. Juli<br>1901 | 1. Januar<br>1902 |
|------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| im Osten   | 65                | 54              | 52                |
| im Norden  | 14                | 13              | 11                |
| und Westen | 36                | 34              | . 30              |
| Znsammen   | 115               | 101             | 93                |

Unter den Gesellschaften, welche ihre Production vermindert haben, befinden sich die Oefen von Manbenge, welche ihren einzigen im Betrieb befindlichen orage, welcue in the through the neutron of the naugh close to the through the country of the co löschen.

Eisenerzausführ in Tonnen.

| Ausfuhrland          | 1599      | 1900      | 1901      |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Spanien              | 6 607 653 | 5 962 509 | 5 064 980 |
| Italien              | 186 973   | 136 169   | 108 121   |
| Schweden             | 1 364 907 | 1 264 195 | 1 514 927 |
| Oesterreich-Ungarn . | 240 046   | 197 336   | 173 178   |

Von den genannten Ländern haben alle ansser Schweden eine Verminderung der Aussuhr erlitten; den größsten Rückgang hat Spanien aufzuweisen, doch ist der spanische Export noch bei weitem der bedeutendste. ("Revista Minera Metallurgica y de Ingenieria" vom 1. März 1902.)

#### Frankreichs Ein- und Ausfuhr im Jahre 1901.

|                                           | Ein                    | ſuhr                   | Aus               | fuhr              |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|                                           | 1900<br>t              | 1901                   | 1900<br>t         | 1901              |
| Koks<br>Eisenerz                          | 1 572 520<br>2 119 003 | 1 429 530<br>1 662 875 | 69 200<br>371 799 | 64 700<br>258 925 |
| Roheisen<br>Ferromangan,<br>Ferro - Sili- | 145 573                | 50 325                 | 114 361           | 96 463            |
| cium u. s. w.<br>Ferro - Alumi-<br>nium   | 4 284                  | 6 755                  |                   | 857               |
| Schweifseisen<br>Flufseisen               | 58 590<br>21 191       | 33 101<br>8 754        | 33 718<br>21 046  | 41 783<br>56 705  |
| Zus. Roheisen<br>und Eisen-<br>fabricate  | 229 638                | 98 935                 | 169 135           | 195 809           |

|                                                  | Im Ve     |        | verkehr w<br>wieder at |        |
|--------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|--------|
|                                                  | 1900<br>t | 1901   | 1900<br>t              | 1901   |
| Puddelroheisen .                                 | 31 188    | 30 992 | 28 281                 | 27 745 |
| Giefsereiroheisen                                | 50 213    | 49 121 | 49 088                 | 49 358 |
| Holzkohlen-<br>Schweifseisen<br>Koks - Schweifs- | 1 598     | 1 296  | 2 388                  | 1 458  |
| eisen                                            | 13 211    | 5 453  | 13 886                 | 7 364  |
| Bleche                                           | 4 084     | 3 599  | 5 738                  | 2 466  |
| Flufseisen                                       | 4 966     | 2102   | 1 783                  | 2842   |
| Zusammen .                                       | 105 255   | 92 563 | 101 164                | 91 223 |

Die Gesammt-Einfuhr des Jahres 1901 stellt sich som tauf 191498 t. d. i. 143 395 t. = 42,45 % in indriger gegen 1900 und die Gesammt-Ausfuhr auf 287 033 t. d. i. 16733 t. = 6,19 % höher als im Vorjahre.

#### Belgiens Eisenindustrie im Jahre 1901.\*

| Erzeugung an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | Jahr |     |     | Zunahme (- |     |      |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----|-----|------------|-----|------|------|-------|
| the same of the sa | 1900    |      | 19  | 01  |            |     | n 19 |      |       |
| Roheisen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |      |     |     |            |     | ı    |      | 0/0   |
| Gielsereiroheisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |     |     |            |     |      |      | 2,56  |
| Puddelroheisen .<br>Bessemer- und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 306 4   | 39   | 178 | 195 | -          | 128 | 244  | =    | 41,85 |
| Thomasroheisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 623 6   | 08   | 499 | 885 | -          | 123 | 723  | ==   | 19,84 |
| zusammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 018 5 | 07   | 761 | 270 | -          | 254 | 237  | 2027 | 24,96 |
| Schweißeisen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |     |     |            |     |      |      |       |
| Bleche sonstigeSchweiß-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 77 6    | 05   | 69  | 660 | -          | 7   | 945  | 112  | 10,24 |
| eisenfabricate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 284 6   | 47   | 336 | 785 | +          | 52  | 138  | =    | 18,32 |
| zusammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 362 2   | 52   | 406 | 445 | +          | 44  | 198  | =    | 12,20 |
| Finfseisen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |      |     |     |            |     |      |      |       |
| Blöcke u. s. w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |      |     |     |            |     |      |      | 19,57 |
| Walzproducte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 564 (   | 56   | 510 | 845 | -          | 53  | 211  | =    | 9,43  |

#### Die Koksindustrie in Nen-Sild-Wales.

Die räumliche Ausdehnung der Kohlenfelder von Neu-Süd-Wales wird auf über 27 000 engt. Quadratmeilen (= rund 70 000 qkm) geschätzt. Die Koksgewinning wird seit Jahren sowohl in den nordlichen als auch in den südlichen Bezirken betrieben und hat das Ausbringen beider im vergangenen Jahre 43 000 hezw. 52 000 t betragen. Der Werth der gesammten Erzeugung war etwas über 77 000 z. Nach einem Berieht des Landesgeologen Pittman vom Jahre 1892 standen Koksöfen nur auf acht Werken, Kohlen-wäschereien nur auf vier Werken im Betrieb. Seit dieser Zeit sind bemerkenswerthe Aenderungen und Verhesserungen nicht eingetreten. Meist ist noch der gewöhnliche Bienenkohlofen im Gebrauch

Die Kohlenausbereitung, anstatt sich weiter zu verbreiten, hat vielmehr durch Einstellung eines Be-triebes (auf den Bulli-Kokswerken) eine Einbulse erlitten. Es giebt gegenwärtig zehn Kokswerke in der Colonie und nur in vier derselben wird die Kohle einem Waschprocess unterworfen, bevor sie in die Verkokungsöfen gelangt. In dem nördlichen Kohlenfeld giebt es vier Kokswerke, nämlich: Die Purified Coal and Coke Company bei Wallsend, die Singleton Coal and Coke Company bei Wallsend, die Co-operative Coal and Coke Company bei Wallsend, die Browns Minnis Colliery Coke Werke bei Minnis. Auf den erstgenannten Werken wird die Kohle vor der Verkokung gewaschen, während auf dem letzteren nur ein Theil der geförderten Kohle, nämlich das Grubenklein aufbereitet wird. Auf dem südlichen Kohlenfeld giebt es fünf Kokereien, nämlich: die Kokswerke der Monnt Lyell Mining and Railway Company, die Great Anstralian Cokemaking Company Unandarra, die Bulli Colliery Coke Werke bei South Clifton, Nur auf einem Colliery Coke Werke bei South Clifton, Nur auf einem dieser Werke der Mount Lyell Company zu Port Kembla findet eine vorgängige Waschung der Kohle statt. Anf dem westlichen Kohlenfeld sind die einzigen Werke die der Oakley Park Coalmining Company bei Lithgow; auch hier wird die Kohle vor der Verkoknng gewaschen.

Die folgenden Analysen von kürzlich genommenen Koksmustern sind in dem Laboratorinm des Departe-

ments für Bergbau ansgeführt worden.

|                                                                 |                                                                                       | Fester<br>Kohlen-<br>stoff | Asche                  | Schwe-<br>fel        | Specif.<br>Gewich       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
| Nördliche Kohlenfelder:                                         | Koks aus gewasch, Wallsend-<br>Kohle                                                  | 86,20                      | 12,21                  | 0,44                 | 1,827                   |
| Die Purified Coal and Coke Company                              | kohle von Wallsend und<br>Jllawara                                                    | 86,78                      | 12,08                  | 0,44                 | 1,783                   |
| Singleton Coal and Coke Company                                 | Koks ans ungewasch, großer<br>und kleiner Kohle<br>Koks a. gr. ungewasch, Kohle       | 87,83<br>90,30             | 10,14<br>8,86          | 0,48<br>0,44         | 1,755<br>1,831          |
| Die Co-operative Coal and Coke Company Die Minnis Colliery      | Koks aus gewasch. Klarkohle<br>Koks aus ungewasch. Kohle<br>Koks aus ungewasch. Kohle | 88,85<br>86,50<br>83,881   | 10,11<br>9,79<br>11,84 | 0,44<br>0,46<br>0,38 | 1,783<br>1,783<br>1,815 |
| Das südliche Kohlenfeld:                                        | Ross aus ungewasen, Konte                                                             | 03,001                     | 11,04                  | 0,56                 | 1,615                   |
| Die Mount Lyell Mining and Railway Company                      | Koks ans gewaschener Kohle<br>Koks aus gewaschener Kohle<br>und Staubkohle            | 82,48<br>82,48             | 15,98                  | 0,47                 | 2,278                   |
| Die Great Australian Cokemaking Company                         | Koks a. gesiebter ungewasch.                                                          | 83,05                      | 13,60                  | 0,40                 | 1,759                   |
| Die Bulli Colliery Kokswerke                                    | Koks aus ungewasch. Kohle                                                             | 82,00                      | 15,82                  | 0,53                 | 1,843                   |
| Die Mount Pleasant Kokswerke<br>Messrs Gill & Johnson Kokswerke | Koks ans ungewasch. Kohle<br>Koks ans ungewasch. Kohle                                | 85,21<br>83,14             | 13,08<br>14,68         | 0,44                 | 1,792<br>1,819          |
| Das westliche Kohlenfeld:<br>Oaklev Park Colliery's Kokswerke   | Koks aus gewaschener Kohle                                                            | 78,41                      | 14.67                  | 0,70                 | 2,711                   |

Nach .. The Iron and Coal Trades Review" vom 7, Februar 1902.

<sup>\*</sup> Vergl, "Stahl und Eisen" 1901 S. 948.

#### Grofsbritanniens Bergwerks-Statistik."

Nach amtlichen Nachweisungen stellte sich die Kohlen förderung des Jahres 1901 auf 219 037 240 tons gegen 225 170 163 tons im Vorjahre; davon enfelen auf England 163 451 070 tons (im Vorjahr 159 314 365 tons), Wales 32 686 631 tons 632 618 935 tons), Schottland 32 796 510 tons (33 112 104 tons) und Irland 103 029 tons (24 699 tons). Die Eisen steinjörderung belief sich auf insgesammt 8 520 951 tons gegen 9531 292 tons im Vorjahre und die Förderung von feuerfestem Thon auf 2834 997 tons gegen 234 676 tons im Jahre 1902 834 997 tons gegen

\* Vergl. "Stahl und Eisen" 1901 S. 366.

#### Flusseisen- und Stahlerzeugung in Oesterreich-Ungarn.

Biereits in der Hauptversammlung des "Vereins deutscher Einenhättenleute von 28. April 1897 wurde deine von Hofrath Professor K up el wie ac er aufgestellte Statistik der Fluiseisen- und Stallerzeugung in Oesterreich- Ungarn mitgetheilt." In Erginzung derselben bringt die "Oesterreichische Einschrift für Berg- und Hüttenwesen" eine neue, in ihrer Gruppirung etwas veränderte Aufstellung, welche den Zeitraum 1893 bis 1900 nmfaßt. Wir entnehmen derselben die auf das letzte Jahrzecht bezürlichen Zahlen.

\* "Stahl und Eisen" 1897 Nr. 9 und 10.

Oesterreich-Ungarns Flufseisen- und Stahlerzeugung 1890 bis 1900.

|      |                       | Win              | dfrischpr         | ocels              | М                | artinproc                    |                                           | 1                 | nme                         |                             |
|------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|      |                       | sauer            | bannob            | Summe              | sager            | basisch                      | Summe                                     | sauer             | basisch                     | Summe                       |
| 1890 | Oesterreich<br>Ungara | 76 684<br>72 976 | 103 180<br>34 841 | 179 864<br>107 817 | 29 204<br>4 700  | 133 808<br>44 207            | 163 012<br>48 907                         | 105 888<br>77 676 | 235988<br>79048             | 342876<br>156726            |
|      | zusammen              | 149 660          | 138 021           | 287 681            | 33 904           | 178 015                      | 211 919                                   | 183 564           | 316036                      | 499600                      |
| 1891 | Oesterreich<br>Ungarn | 60 713<br>57 475 | 95 061<br>41 262  | 155 774<br>98 737  | 27 800<br>525    | 150 493<br>52 709            | 178 <del>2</del> 93<br>53 <del>2</del> 31 | 88 513<br>53 000  | 245554<br>9397              |                             |
|      | zusammen              | 118 188          | 136 323           | 254 511            | 28 325           | 203 202                      | 231 527                                   | 146 413           | 339 525                     | 486038                      |
| 1892 | Oesterreich<br>Ungarn | 50 379<br>54 030 | 100 841<br>45 448 | 151 220<br>99 478  | 20 114           | 180 951<br>59 380            | 201 065<br>59 380                         | 70 493<br>54 030  | 281792<br>101828            | 352 285<br>158 858          |
|      | zusammen              | 104 409          | 146 289           | 250 698            | 20 114           | 240 331                      | 260 445                                   | 124 523           | 386620                      | 511143                      |
| 1893 | Oesterreich<br>Ungarn | 48 657<br>68 493 | 108 104<br>51 313 | 156 761<br>119 806 | 19 794           | 203 894<br>69 421            | 223 688<br>69 421                         | 68 451<br>68 493  | 311998<br>120734            | 380449<br>189227            |
|      | zusammen              | 117 150          | 159 417           | 276 567            | 19 794           | 273 315                      | 293 109                                   | 136 944           | 432732                      | 569676                      |
| 1894 | Oesterreich<br>Ungarn | 47 784<br>69 968 | 133 131<br>57 496 | 180 915<br>127 461 | 17 729           | 254 835<br>79 483            | 272 564<br>79 483                         | 65 513<br>69 968  | 387966<br>136979            | 453 479<br>206 9 47         |
|      | zusammen              | 117 752          | 190 627           | 308 379            | 17 729           | 334 318                      | 352 047                                   | 135 481           | 524945                      | 660 426                     |
| 1895 | Oesterreich<br>Ungarn | 46 502<br>80 579 | 127 816<br>65 518 | 174 318<br>146 097 | 18 576           | 304 747<br>100 809           | 323 323<br>100 809                        | 65 078<br>80 579  | 432563<br>166327            | 497 641<br>246 906          |
|      | zusammen              | 127 081          | 193 334           | 320 415            | 18 576           | 405 556                      | 424 132                                   | 145 657           | 598 890                     | 741547                      |
| 1896 | Oesterreich<br>Ungarn | 46 931<br>73 172 | 157 216<br>66 542 | 204 147<br>139 714 | 21 587<br>1 413  | 356 973<br>153 563<br>3 265  | 378 560<br>154 976<br>3 265               | 68 518<br>74 585  | 514 189<br>220 105<br>3 265 | 582 707<br>291 690<br>3 265 |
|      | zusammen              | 120 103          | 223 758           | 343 861            | 23 000           | 513 801                      | 536 801                                   | 143 103           | 737 559                     | 880 669                     |
| 1897 | Oesterreich           | 38 713<br>66 567 | 167 688<br>65 778 | 206 401<br>132 345 |                  | 405 098<br>176 436<br>6 9 0  | 419 852<br>170 965<br>6 990               | 53 467<br>70 096  | 572786<br>233214<br>6990    | 626 253<br>303 310<br>6 -90 |
|      | zusammen              | 105 280          | 233 466           | 338 746            | 18 983           | 579 524                      | 597 807                                   | 128 563           | 812990                      | 936553                      |
| 1898 | Oesterreich<br>Ungarn | 41 963<br>66 081 | 184 650           | 226 613<br>137 891 | 15 952<br>4 298  |                              | 496 077<br>194 160<br>8 669               | 57 915<br>70 379  | 664775<br>261172<br>8669    | 722690<br>331551<br>8669    |
|      | ż zusammen            | 108 044          | 255 960           | 364 004            | 20 250           | 678 656                      | 698 906                                   | 128 294           | 934616                      | 1062 910                    |
| 1899 | Oesterreich           | 38 538<br>41 894 | 186 643<br>62 136 | 225 181<br>104 030 | 18 314<br>2 410  | 540 894<br>226 195<br>10 080 |                                           | 56 852<br>44 304  | 727537<br>288331<br>10080   | 781389<br>332635<br>10080   |
|      | zusammen              | 80 432           | 248 779           | 329 211            | 20 724           | 777 169                      | 797 893                                   | 101 156           | 1025948                     |                             |
| 1900 | Oesterreich<br>Ungarn | 18 214<br>49 842 | 182 809           | 201 023<br>112 178 | 23 196<br>11 387 | 557 110<br>229 159<br>11 561 |                                           | 41 410<br>61 229  | 739919<br>291535<br>11561   | 781329<br>352764<br>11561   |

t ŧ

Ungarns Berg- und Hüttenwesen in den Jahren 1899 und 1900.°

|                   | Men       | ge        | im Werthe von |            |  |  |  |
|-------------------|-----------|-----------|---------------|------------|--|--|--|
| Erzengung         | 1899<br>t | 1900<br>t | 1899<br>kg    | 1900<br>kg |  |  |  |
| Eisenerz          | 1587600   | 1666363   | 8958642       | 10048011   |  |  |  |
| Eisenkies         | 79519     | 87000     | 639783        | 667158     |  |  |  |
| Frischroheisen .  | 451687    | 432817    | 34175568      | 31858286   |  |  |  |
| Giefsereiroheisen | 19631     | 22738     | 3287018       | 3706428    |  |  |  |
| Steinkohle        | 1238855   | 1367190   | 13005005      | 14486847   |  |  |  |
| Brannkohle        | 4292584   | 5128277   | 29353562      | 34340984   |  |  |  |
| Briketts          | 31137     | 69353     | 449160        | 1157772    |  |  |  |
| Koks              | 10336     | 12973     | 191196        | 280870     |  |  |  |
| Kupfer            | 165       | 181       | 239079        | 260546     |  |  |  |
| Blei              | 2166      | 2031      | 740848        | 836644     |  |  |  |
| Roh-Antimon and   |           |           |               |            |  |  |  |
| Antimonmetall .   | 940       | 846       | 687225        | 615352     |  |  |  |
|                   | kg        | kg        |               |            |  |  |  |
| Gold              | 3069      | 3270      | 10065815      | 10764570   |  |  |  |
| Silber            | 20991     | 20202     | 2432299       | 2306172    |  |  |  |
| Ausfuhr:          | t         |           |               |            |  |  |  |
| Eisenerz          | 593779    | 700790    | 3941217       | 4024147    |  |  |  |
| Manganerz         | 5073      | 5746      | 28404         | 32396      |  |  |  |

An der Eisensteinförderung waren betheiligt: Die Berghaupimannschaften;

| Neusohl .  | 8719 t      | Szepes-Jgló . | , 895 50 | 5 |
|------------|-------------|---------------|----------|---|
| Budapest . | . 315 639 t | Zalatna       | , 290 12 |   |
| Nagybanya  | \$ 000 t    | Agram         | , 15 83  | 3 |
|            | Oravicza    | . 132 539 t   |          |   |

(Oesterr, Zeitschr, für Berg- und Hüttenwesen 1902. S. 38.)

#### Der lothringische Kohlenbergbau.

Der hart an das preufsische Saarrevier anstofsende lothringische Kohlenbezirk umfaßt die Ausläufer der Saarkohlen-Ader, die sich weit nach Westen bis in den Kreis Bolchen hinziehen. Von den drei im Betrieb befindlichen Steinkohlenbergwerken ist bei weitem das gröfste die der Firma de Wendel & Co. zu Havingen das grotste die der Firma de Wender & Co. zu rusynigen gehörige Grube "Schönecken" bei Forbach, die fast den ganzen Bedarf der elsafs lothringischen Eisen-bahnen an Locomotivkohlen deckt und aufserdem eine namhafte Ausfuhr betreibt. Das Steinkohlenbergwerk Saar und Mosel", dessen Actien bekanntlich im vorigen Jahr zum größten Theil in deutsche Hände übergegangen sind, hat infolge dieser Veränderungen auch deutsche Verwaltung erhalten, nnd so steht zu hoffen, daß nach Fertigstellung der Neuanlagen die Kohlenschätze dieses ausgedehnten Grubenfeldes in wesentlich größerem Umfang als früher werden nutzbar gemacht werden können. Das dritte Bergwerk "La Houve" bei Kreuzwald ist größstentheils in den Vorbereitungsarbeiten begriffen, fördert jedoch auch hereits einige Mengen. Im verflossenen Jahr betrag die Gesammtförderung dieser drei Gruben 1136 626 t im Werthe von 12112000 .# (gegen 1071103 t im Werthe von 9675 000 # im Vorighr). Es erhöhte sich daher die Förderung um rund 65 000 t, und der durchschnittliche Verkaufspreis für die Tonne stieg infolge der lebhaften Nachfrage von 9,03 anf 10.65 W. Die Ergebnisse der in der letzten Zeit, inbesondere von der Internationalen Tiefbohr-Gesellschaft vorgenommenen Schürf- und Aufschlußarbeiten in den Kreisen Forbach und Bolchen haben dargethan, daß die Kohlenlager in erreichbarer Teuse nater der Buntsandstein- und Muschelkalk Bedeckung in weit größerer Ausdehnung vor-

kommen, als man bislang angenommen hatte. Man hofft unter der aufgefundenen Gaskohle auch geeignete Fettkohle anzutreffen, die, wie man glaubt, voraussichtlich auch zur Verkokung geeignet sei.

#### Eisenerzverschiffungen vom Oberen See im Jahre 1901.\*

Die Erzverladungen am Oberen See gestalteten sich in den letzten drei Jahren wie folgt:

| Erzdistrict | 1899<br>tons | 1900<br>tons | 1901<br>tons |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Marquette   |              | 3 457 522    |              |
| Menominee   | 3 301 052    | 3 261 221    | 8 605 449    |
| Gogebic     | 2 795 856    | 2 875 295    | 2 938 155    |
| Vermilion   | 1 771 502    | 1 655 820    | 1 786 063    |
| Mesabi      | 6 626 384    | 7 809 535    | 9 004 890    |
|             |              |              |              |

Znsammen . . . . 18 251 804 19 059 393 20 589 237 Auf die einzelnen Verschiffungshäfen vertheilte sich der Versand:

| Hafen              | 1899<br>tons | 1900<br>tons | 1901<br>tons |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| Escanaba           | 3 720 218    | 3 436 734    | 4 022 668    |
| Marquette          | 2 733 596    | 2 661 861    | 2 354 284    |
| Ashland            | 2 703 447    | 2 633 687    | 2 886 252    |
| Two Harbors        | 3 973 733    | 4 007 294    | 5 018 197    |
| Gladstone          | 381 457      | 418 854      | 117 089      |
| Superior           | 878 942      | 1522899      | 2 321 077    |
| Duluth             | 8 509 965    | 3 888 986    | 3 437 955    |
| Eisenbahnversand , | 350 446      | 489 078      | 431 715      |

Zusammen . . . . 18 251 804 19 059 393 20 589 237 In obiger Aufstellung sind die Versendungen der

auf canadischem Gebiet belegenen Helen-Grube, die sich auf etwa 230 000 tons beliefen und zum größten Theil nach den Hochöfen in Pennsylvanien und Ohio gingen, nicht mit einbegriffen.

Die Eisenerzgruben der United States Steel Cor-poration waren an den Verschiffungen des Jahres 1901 poration waren an den reiseaschen mit 12 459 211 tons betheiligt, ("The Balletin" 1909 Nr. 4.)

#### Eisengiefsereien in den Vereinigten Staaten und Canada am 1. Januar 1902.

Nach "Penton's Foundry List" für 1902 bestanden am 1. Januar 1902 in den Vereinigten Staaten von Amerika 5490 Giefsereien, wovon 4615 Eisenund 875 Gelbgießereien waren. Die Zahl der Eisengießereien hat sich seit demselben Termin des Jahres 1900 nm 470 vermehrt. Unter ihnen befanden sich im letzten Jahre 107 Gießereien für schmiedbares Eisen gegen 95 im Jahre 1900, 72 (51) Stahlgiefsereien und 269 (249) Ofengießereien. Die Hanptgebiete für diese Industrie sind die an den großen Seen gelegenen Staaten New-York, Pennsylvanien, Ohio, Illinois, Michigan, Indiana und Wisconsin. In den zwei Jahren vom I. Januar 1900 bis zum 1. Januar 1902 hat sich in den genannten Staaten die Zahl der Eisengiefsereien folgendermassen vermehrt: In New-York von 515 auf 521, in Pennsylvanien von 646 auf 721, in Ohio von 400 auf 436, in Illinois von 298 auf 333, in Michigan von 230 auf 258, in Indiana von 185 auf 214, in Wisconsin von 173 auf 185. Diese sieben Staaten enthalten hiernach zusammen 2668 Eisen- und Stahlgiefsereien, das sind 58 % der in den ganzen Vereinigten Staaten

Vergl. Stahl und Eisen 1901 S. 366,

<sup>\* &</sup>quot;Stahl und Eiseu" 1901 S. 83.

von Amerika bestehenden derartigen Betriebe. Nächst den sieben aufgeführten Staaten sind noch Jowa mit 124. Massachusetts mit 180 und New-Jersey mit 155 Gießereien die für die fragliche Industrie bedeutendsten Gebiete.

Ueber die Giefsereiindustrie in Canada ist für den Anfang des Jahres 1902 zum ersten Male Genaueres bekannt geworden.

#### Canadische Kohle in Europa.

Wie wir der Zeitschrift "Coal and Iron" vom 10. Februar entnehmen, beabsichtigt die Dominion Coal Company in Sydney, Cape Breton, größere Verschiffungen canadischer Kohle nach enropäischen Häfen m machen. Dieselbe kann angeblich einige Schillinge billiger als die amerikanische Kohle nach den enropaischen Häfen und selbst nach England geliefert werden und würde hierdurch ein neuer Factor in den Wettbewerb auf dem europäischen Kohlenmarkte ge-bracht werden. Vor einigen Wochen kam eine Sendung canadischer Kohle nach Bergen und wurde zu 15s 6d f. d. Tonne verkanft. Dieses war indessen nur eine Mustersendung, welche lediglich zum Zwecke der Prüfung eingeführt und mit Verlust verkauft wurde. Es verlantet auch, dass die französische Regierung und andere große Abnehmer der canadischen Kohle ihre Aufmerksamkeit zuwenden und soll ein Preis von 14s 6d f. d. Tonne loco Werft vereinbart sein.

Weitere Versuche mit derselben sind gegenwärtig in Genua im Gange, auch einige Sendungen nach Gotenburg stehen bevor. Die besagte Kohle soll für Hausbrand- und Kesselzwecke gut geeignet sein, nuch behauptet die Dominion Company, jede beliebige Quantität liefern zu können. Zum Zwecke der Prüfung schiekt die Compagnie mit der Behandlung der Kohle vertraute Heizer mit. Man glaubt, dass die canadische Koble geeignet sei, den Wettbewerb mit der englischen auf den neutralen Markten aufzunehmen, sowie die amerikanische Kohle von dem europäischen Murkt zu verdrängen.

#### Canadas Robeisenerzeugung im Jahre 1901."

Nach der Statistik der American Iron and Steel Association belief sich die Roheisenerzenenne Canadas im Jahre 1901 auf 248 896 t gegen 87 467 t im Vorjahre. Von der letztjährigen Erzeugung wurden 232 555 t mit Koks und 16341 t mit Holzkohle erblasen. Der Vorrath an nnverkauftem Roheisen stellte sich am Jahresschluß auf 60 423 t gegen 12 465 t am Schlinfs des Vorjahres, die Zahl der Hochöfen, die sich im Laufe des Jahres nm 4 vermehrte, betrng am 31. December 14. während weitere 4 Hochöfen im Ban begriffen waren. (.The Bulletin" 1902 Nr. 41

#### Cubanische Eisen- und Manganerze. "

Der Abban cubanischer Eisenerzlagerstätten im großenStil begann vor ungefähr 17 Jahren. Im Jahre 1884 wurden 24000 t Erz nach den Vereinigten Staaten verschifft, die Ansfuhr stieg im folgenden Jahr auf 80000 t und beläuft sich im gauzen auf 4500 000 t, welche fast insgesammt in den Vereinigten Staaten verarbeitet worden sind. Das Erz ist ein brauner veraroeitet worden sind. Das Erz ist ein Brauner Hamatit, welcher in großen, leicht abzubauenden Lagern aafritt, angeblich 62% Eisen enthält und für den asuren Converterprocefs geeignet ist. Von den die Lagersfätten abbauenden Gesellschaften ist die bedeutendste die Juragua Iron Company, welche gegenwärtig 300 000 t Erz jährlich nach den Vereinigten Staaten verschifft, ihr zunächst steht die Spanish American Company mit einer Ausfultr von 200 000 t, dieselbe machte ihre erste Verladung im Jahre 1895. Die Bergarbeiter sind Ungara, Italiener und Neger aus den südlichen Staaten und Westindien, die Minen liegen in einer Hobe von 200 bis 1500 Fuss über dem Meer, das Klima ist, obgleich heifs, doch gesund und besonders ziemlich frei von Malaria. Die Entfernung der Gruben von der Stadt Santiago beträgt 50 bis 60 Meilen, fast alle haben ausgezeichnete Verbindungswege nach der See oder nahegelegenen Eisenbahnstationen.

Ein besonders günstiger Umstand für die amerikanische Eisenindustrie ist das Vorhandensein großer Manganerzlager in Cuba, ein Erz, an welchem die Vereinigten Staaten selbst verhältnifsmäßig arm sind. Mangan wird in bedeutenden Mengen in der San Maestrokette gefunden. Die Gruben sind besonders von der Carnegie Steel Company aufgekauft worden. Es sollen gegen 90 Ausstreichen vorhanden sein. Man glaubt, daß die Lager außerordentlich mächtig, und die Erze, obgleich in Gehalt stark wechselnd, der Hauptsache nach reich sind. Man hofft sogar, im Laufe der Zeit den ganzen amerikanischen Bedarf an Manganerzen decken zu können. Nördlich von Santiago befinden sich die Panupogruben, 7 an der Zahl, welche ein Areal von 300 Hektar umfassen und ein ansgezeichnetes Erz liefern sollen. Die Berichte über die Ramos- und Sabanillagruppe nahe bei den Panupominen lauten ebenfalls günstig, obgleich die Förderung noch un-bedeutend ist: dasselbe trifft anch für die San Andres-Santa Filome- und Bucycitograben zu. Amerikanisches Kapital ist in jüngster Zeit vielfach in diesen Unter-nehmungen angelegt, und hat die Steel Corporation, wie üblich, ihren von der Carnegie Company übernommenen Besitz ausgedehnt.

(Nach "Engineering" vom 14. Februar 1902.)

#### Die Ausbeute an Minerallen in Britisch-Columbien 1901.

Der Gesammtwerth der Mineralausbeute von Britisch - Columbien belief sich im Jahre 1901 auf 20713501 /, was ein Mehr von 25 % gegen das Vorjahr bedeutet. Einige bedeutende Bergwerksbetriebe wiesen sogar ein Mehr von 57 % gegenüber 1900 anf. Der Antheil der hauptsächlichsten Mineralien an dieser Summe ist folgender:

> Guld . . . . . . . . . . . 5 600 000 g 2 600 000 8 5 000 000 \$ 2 000 000 \$ 4 587 630 \$ Kohlen .

Hiervon entfallen anf die Hanptbezirke dem Werthe nach folgende Antheile:

auf den East Kootenay-District über 3 000 000 g auf den Yale-District . . . . . . . 4750 000 g auf den Küstenstrich unnähernd . . 5 000 000 g (The Chemical Trade Journal.)

#### Hochöfen in der Republik Commbien.

In Columbien sind bisher drei Hochöfen errichtet worden. Die Ferreria de Samaca (im Departement Boyaca) baute einen Koks-Hochofen, der jedoch wieder außer Betrieb gesetzt wurde, da die Arbeiter im Hüttenbetrieb nicht hewandert waren. Erze und guto Kohlen sind in der Nähe des aufgegebenen Betriebes vorhanden. Eine andere Gesellschaft, Ferreria de Pacho, besitzt 36 Meilen von Begota ein Hüttenwerk. Für

Vergl. "Stahl und Eisen" 1901 S. 481.
 Vergl. Wüst, Die Eisen- und Manganerzlager in Ceba. "Stahl und Eisen" 1899.

den Hoch-fen sollte Holzkohle zur Verwenlung gelangen. Es wurde auch ein Waltwerk und eine Giefserei errichtet. Die erforderlichen Mineralien finden sieh in der Umgegend in guter Beschaffenheit. Zur Zeit ist jedoch auch hier der Betrieb eingestellt. Das dritte Hüttenwerk, das einzige, welches sich augenblicklich in Columbien im Betriebe befindet, Ferreira die la Praderia, befindet sieh acht Meilen von Bogota entfernt. Es hat einen Koks-Hochofen, welcher täglich 39 bis 40 Tonnen erzeugen kann, mehrere Pnddelöfen, Hammer- und Waltwerke zur Herstellung von Schienen, Platten und leichten Stücken, Auch der Bau eines Stahlverks ist beabsichtigt.

(Nach "l. Echo des Mines et de la Métallurgie.")

#### Neue Anlagen auf dem staatlichen Eisenwerke in Japan.

Japanische Zeitungen, so wird uns berichtet, melden schon wieder von neuen industriellen Unternehmungen, die der japanische Staat plaut. Das mit großen Kosten ins Leben gerufene Eisenwerk in 
Edamitsu (Yawatamura) ist kann eröffnet und erst zum 
Theil in Betrieb gesetzt, und schon sind far Neuanlagen wieder 400000 Ven (etwa 8900000 M) 
ausgesetzt worden, von denen 1000000 Yen schon in 
den nächsten Etat eingestellt worden soll. Eine gleichzeitig geforderte Universität für den Nordosten des 
Landes ist vorlänäg zurückgestellt worden. — "Iron 
fundry" achreiben die Japan Times; da eine Eisengießerei aber schon auf dem genanten Werke eingrießerei aber schon auf dem genanten Werke eingrießerei aber schon auf dem genanten Werke eingrießerei aber ihandeln oder um eine Fabrik für Eisenconstructionen, die sehon lange geplant war. Ob es 
für Japan nicht richtiger wäre, erst das bis jetzt 
Fertiggestellte in Gang zu bringen and erst neue 
Hoolschulen' einzurichten, um auf ihnen tüchtige 
Kräfte für neue Unterrachnungen heranzubilden, mag 
heute unerörtert bleiben.

#### Australische Eisenerze.

Ueber diesen Gegenstand ist eine ausührliche Arbeit des Landesgeologen von Neu-Südwales Jaquet in diesem Jahre erschienen. Dieselhe enthült eine sehr eingehende Beschreibung aller bekannten Fundstätten (nahezu 200) und herichtet im Anhang über die Eisenervorräthe in den übrigen Colonien. Wür entnehmen dem genannten Werke einige Mittheilungen, die für weitere Kreise Intersess haben dürften.

Die ersten europäischen Entdecker Anstraliens fanden dort kein Eisen vor; auch sind keine Schlackenhalden oder sonstige Ueberbleibsel einer prähistorischen Eiscuindustrie vorhanden. Die Ureinwohner des anstradischen Continents bedienten sich nur hölzerner oder steinerner Werkzenge. In historischer Zeit sind in Nen-Südwales nur zwei Oefen in Betrieb gewesen, einer bei Mittagong an der Southern- und einer bei Lithgow an der Western Railway. Der erstere steht auf den Fitzroy - Eisenwerken und wurde im Jahre 1859 errichtet. Derselbe hat in den ersten Jahren so gut wie nichts, in dem Betriebsjahr 1876 nur 3242 t Roheisen geliefert. Er steht seit 1877 außer Betrieb. Der Hochofen auf den Lithgow-Eisenwerken wurde im Jahre 1875 angeblasen; er stand mehrere Jahre, mit verschiedenen Unterbrechungen, im Betrieb, und soll gegen 22 000 t Robeisen geliefert haben. Da ein wirthschaftlicher Erfolg ansblieb, wurde der Ofen wieder abgerissen. Seit 1885 fing man an, in Lithgow größere Mengen Alteisen zu Stabeisen und Blechen zu verarbeiten. Der Anlage wurde in letzter Zeit ein Martinofen hinzugefügt.

Unter den Eisenerzlagern von Neu-Nüdwales sind die zn Combinig Park bei Caroar nub bei Cadia so-wohl is Bezug auf Ansdehnung and Machtigkeit als auch auf eine günstige wirtbeschaftliche Lage die wichtigsten. Die Hauptmasse der Caroarerze besteht aus Hänatit mit geringen Beimengungen von Limonit. Der Durchschnittsgehalt soll 53 % Eisen betragen. Die Erze enthalten aufserden 10% Kiesensisten und 0,09 % Phosphor; sie sind demnach für den sauren Bessemerprocefs nicht mehr geeignet. Die Lager sind 90 Meilen von dem Lithgow-Kohlenfeld entfernt, auf welchem eine eventuelle Anlage zu errichten sein wirde. Ginter Kalkstein findet sich in Portland, nur 16 engl. Meilen von Lithgow (die Menge des anstehenden Erzes wird

auf 3168000 t geschätzt.

Die Erzlager von Cadia sind von großer Mäch-tigkeit und enthalten zwei Klassen von Erz, oxydirtes oder seeundäres und nnoxydirtes oder primäres. Das oxydirte Erz ist ein Hämatit mit nur wenig Magnetit; es enthält 57 bis 65 % Eisen, 5 bis 10 % Kieselsäure and von 0,013 bis 0,051 % Phosphor. Das Erz enthielt ursprünglich ein wenig Schwefelkies, doch ist dieser durch die Berührung mit der Atmosphäre umgewandelt. Kunfer tritt in bestimmbaren Mengen auf, ist meistens im löslichen Zustande vorhanden und wird durch die atmosphärischen Niederschläge ausgelangt. Das unoxydirte, hauptsächlich Eisencarbonat, etwas Schwefelkies und zuweilen auch Kupfer enthaltende Erz ist auf der Oberfläche nur an wenig Stellen sichtbar, ein Durchselmittsmuster konnte daher nicht entnommen werden. Die oxydirten Erze, entlang dem Ausstreichen der Lager, sind von Bessemerqualität. Die unoxydirten enthalten beträchtliche Mengen von Schwefel und Kupfer. Doch ist es wahrscheinlich möglich, diese Erze als Zusatz zu anderen zu verwenden. Der anstehende Vorrath von oxydirtem oder theilweise oxydirtem Erz wird auf I Million Tonnen, das ganze Erzlager auf 39000000 t geschätzt. Andere Lager von Bedentung anf der westlichen Bahnlinie liegen bei Rylstone, zwischen Pipers Flat und Sunny Corner und zu Cliefden bei Mandurama. Die erst erwähnten, Brauneisenerz enthaltenden Lager liegen in der Nachbarschaft von Kohle und Kalkstein. Dasselbe ist bei den Piners Flat - Lagern der Fall. Letztere bestehen aus einer Reihe von nnznsammenhängenden Massen von Brauneisenerz. Das Erz von Cliefden tritt in der Form grofser Nester im Kalkstein anf. Entlang der süd-lichen Bahnlinie kommen größere Lager im Gonlbornund Bredalban-District vor. Interessant sind die aus heißen Quellen abgelagerten sogenannten Chalvbeate Spring-Lager bei Mittagong. Dieselben bestehen aus unregehnäfsigen, oberflächlich aufgelagerten Massen von Limonit. Die meisten Quellen sind noch thätig und läfst sich die Absetzung von Eisen beobachten. Das Erz ist theilweise von ockeriger Beschaffenheit und theilweise compact. Der erste in der Colonie errichtete Hochofen bezog seine Erze von einem der genannten Lager, und ist die Frage einer Nenanlage oft erörtert Das Erz ist von ausgezeichneter Qualität, doch wird die Meuge desselben auf höchstens 1500000 t verauschlagt. Eine Anlage in modernem Umfang würde sich daher kaum bezahlt machen. Magnetische Erze von ausgezeichneter Qualität treten zu Tallewang bei Gulgong und zu Broula bei Cowra und in der Gegend von Queanbeyan auf. Dieselben liegen jedoch vorlaufig zu weit vom großen Verkehr entfernt, um abgebant zu werden.

In den Districten von Wingelle und Moss Vale kommen ausgedehnte Lager von eisenschässigem Bauxit vor. Dieselben bestehen in ihrer Hauptmasse aus einzelnen Körnern von 2 bis 80 mm Durchmesser, die in

Der Besneh der jetzigen Abtheilung für Bergund Hüttenwesen in Tokyo und Kyoto ist durchaus nicht so stark, daß in diesem Fach ein Bedürfniß nach neuen Lebranstalten vorliegt. Die Red.

einer erdigen Grundmasse eingebettet sind. Einige Varietaten sind sehr murbe, so daß die Körner sich leicht von der Grundmasse trennen, andere sind compact und zähe. Das wichtigste der genannten Erzlager wird auf 1500000 t geschätzt mit einem Durchschnittsgehalt von 20 bis 25 % Eisen, 3 bis 12 % Kieselsäure und 30 bis 87 % Thonerde. Das Erz wird allein kaum schmelzwürdig sein und höchstens als eisenhaltiger Zuschlag zu reichem Hämatit Verwendung finden. Aehnlich liegen die Verhältnisse in Wingello.

Titanhaltiger Magnetit kommt bei Clarence Town and Booral im Port Stephen-District vor. Man hat diesen Lagern stets ein besouderes Interesse zugewandt, theils, weil sie in unmittelbarer Nachbarschaft des reichsten Kohlenfeldes der Colonie liegen, theils weil man glaubt, dass sie an einen bestimmten Horizont gebanden sind and in der Art ihres Vorkemmens den sogenannten englischen Blackbands gleichen. Das Erz besteht ans einem feinkörnigen titanhaltigen Magnetit von stahlgraner Farbe. Die Lager sind geschichtet, bilden aber keinen zusammenhangenden Erzkörper weder im Streichen, noch im Fallen, aufserdem wechselt die Machtigkeit außerordentlich. Das größte der geaannten Lager, der Ironstone Mountain, ist auf eine Länge von 30 chaius nachgewiesen. Die Mächtigkeit beträgt 3 Fuß 4 Zoll. Der Erzvorrath wird auf 876 000 t geschätzt. Der Eisengehalt ist 45 %, ebenso hoch soll sich der Gehalt an Kieselsäure, Thonerde and Titansaure stellen. Letztere schwankt zwischen 3 und 16 %. Bei der geringen Mächtigkeit der Lagerstatte ist auf einen lohnenden Abban kaum zu hoffen.

Die folgende Tabelle enthält eine Uebersicht über die in Nen-Südwales vorkommenden bezw. geschätzten Mengen von anstehendem Erz:

| District                     | Erz                           | Geschätzter<br>Vorrath<br>In Tonnen |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Bredalbane                   | Brauneisenerz und<br>Hämatit  | 700 000                             |
| Cadia                        | Hämatit, Magnetit             | 39 000 000                          |
| Carooar                      | Hämatit und Braun-            | 3 000 000                           |
| Chalvbeate Springs .         | Brauneisenerz                 | 1 510 000                           |
| Cowra                        | Magneteisenerz                | 100 000                             |
| Goulborn                     | Branneisenerz                 | 1 022 000                           |
| Gulgong                      | Magneteisenerz -              | 120 000                             |
| Mandurama                    | Brauneisenerz                 | 609 000                             |
| Marulan                      | Brauneisenerz und<br>Hämatit  | 40 000                              |
| Mudgee                       | Branneisenerze mit<br>Mangan  | 150 000                             |
| Neu-Bridge, Blayney          |                               |                                     |
| und Orange                   | Brauneisenerz mit<br>Magnetit | 150 000                             |
| Queanbeyan                   | Magnetit                      | 1 000 000                           |
| gegong                       | Brauneisenerz                 | 443 000                             |
| pers Flat William und Karnah | Branneisenerz                 | 200 000                             |
| River                        | Titanhalt, Magnetit           | 1 973 000                           |
| Wingello                     | Alumininmhalt. Erze           | 3 000 000                           |

59 317 000

Von den übrigen australischen Staaten ist besonders Tasmanien durch ein wichtiges Eisenerzvorkommen ausgezeichet. Dasselbe liegt am Blythe River, ungeführ 7 Meilen von seiner Mündung. Es hat in jüngster Zeit die allgemeine Aufmerksamkeit dadurch auf sich getogen, daß sich eine Gesellschaft mit 1000000 £ gebildet hat, welche diese Erze nach Neu-Südwales verschiffen und mit dortiger Kohle verschinelzen will. Die Lagerstätte soll bei 200 Fuß Weite eine Länge von einer Meile haben und aus compactem Hämatit mit einem großen Procentsatz reichem Erz bestehen. Das Erz soll dem sogenanuten Camberland - Hämatit nahe stehen. Die Lager sind an den steilen Ufern des Blytheflusses für Tag- and Stollenban ausgezeichnet gelegen. Von abbauwürdigem Erz sollen 17291 000 t anstehen; es enthält 46 bis 68,7% Eisen, 1,6 bis 31,2 % Kieselsäure und 0,04 bis 0,09 % Phosphor.

Für eine eventnelle australische Eisenproduction würden zunächst die Lager von Carcoar und Tasmanien in Betracht kommen, welche ohne weiteres als abhauwürdig zu betrachten sind. In Bezug auf die Cadia-Erze, welche über die Hälfte des ganzen australischen Eisenvorrathes ausmachen, ist es schwer, ein abschliefsendes Urtheil zu fällen, da über die Hauptmasse derselben, die unoxydirten Erze, Durchschuittsaualysen, wie oben gesagt, nicht vorliegen. Wenn daher zum Schlußs des Jaquetschen Berichts die Ansicht aus gesprochen wird, daß die Erze von Neu-Südwales allein ausreichen, nm die gesammteu anstralischen Colonien auf lange Jahre hinaus mit Roheisen zu versorgen, so köunen wir nns derselben nicht ohne weiteres auschließen. Es könnte dies nur der Full sein, wenn die Cadia-Erze sich als durchweg abbauwürdig erweisen.

#### Das Stahl- und Walzwerk Rendsburg

G. m. b. H. bei Rendsburg an dem, vom Nordostsee-Kanal bei Rendsburg durchschnittenen Audorfer See gelegen, hat zunächst ein Stahlwerk mit zwei basisch geregen, na zumenst den Stantwer int zwer nassen zugestellten Siemens-Martinöfen und ein Grobblech-walzwerk angelegt, während für die Vergrößerung eine Profileisen- und mehrere kleinere Walzenstraßen, sowie die entsprechende Zahl von Schmelzöfen und gegebenen Falles auch Hochöfen vorgesehen sind.

Die Lage des Werkes ist für den Bezug des Rohmateria's und den Versand des Fabricates nach dem In- und Auslande eine sehr vortheilhafte, indem vornehmlich der billige Wasserweg in Betracht kommt nnd ein großer Theil der Erzeugung in den an der Küste liegenden Schiffbauwerften, Kessel- und Maschineufabriken Absatz findet, welche jetzt nicht selten noch auf den Bezug aus dem Auslande angewiesen sind, wenn die im Innern Deutschlands gelegenen Eisenund Stahlwerke durch den beimischen Bedarf stark besehäftigt sind.

Das Werk hat vor einigen Woehen den Betrieb eröffnet, und die mit den bestbewährten Einrichtungen versehenen Anlagen haben den gestellten Erwartungen in vollem Masse entsprochen, so dass auch in dieser Beziehung dem neuen Unternehmen der Erfolg gesichert ist.

Ein eingehender Bericht mit Plänen wird in nächster Zeit in dieser Zeitschrift veröffentlicht werden.

R. M. Daelen.

#### Neuwalzen abgenutzter Eisenbahnschienen.

Wie in "Stahl und Eisen" 1901, Heft 6 Seite 296 bereits berichtet wurde, haben einige Eisenwerke Amerikas den Versuch gemacht, Eisenbahnschienen, welche infolge längeren Gebranches deformirt waren, umzuwalzen oder neu zu walzen. Zu dieser Frage anfsert sich Litschaner auf Grund eines Berichts der "Bany. Koh. Lapok" in der "Oesterreichischen Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen" wie folgt:

Die ersten diesbezüglichen Veröffentlichungen waren derart, dafs man aus deuselben folgern kounte, man wolle damit die Priorität der Idee erweisen. diese Priorität für nus in Anspruch zu nehmen, müssen wir der Wahrheit gemäß constatiren, daß im Eisenwerke der Rima-Murany-Salgó-Tarjáner Eisenwerksgesellschaft sehon vor einigen Jahren das Unwalzen
großerer proflitter Eisenbahuschienen in kleinere
Proflie durchgeführt warde. Zweek des Verfahrens
war, ans ansrangirten, gebranelten normalen Eisenbahnschienen, Grubenschienen mit geringeren Profli
zu erzengen. Bei dem Unwalzen wurde auf zweierlei
Art verfahren. Bei dem ersten Verfahren warden die
nnuzündernden Kaltheröflungen zwischen stark konisch
gerippte Walzen derart gelegt, daß die Höhe des
Schienenproflies bei jedem Durchgange durch die
Pressung geringer wurde und zugleich auch hinsichtlich der Fläche einbilfste. Dieser Vorgang kann durch
die nachstehende erste Skizzenreihe veranschaulieht
werden. Bei den zweiten Verfahren folgte joder Höhenpressung ein das Profil reducirende Walzung derart,
wie dies aus der zweiten Skizzenreihe ersichtlich ist.
Beide Arten haben gleich gate Resultate erzielt, und
doch war das Verfahren ur sehr kurze Zeit in Verwendung, weil dadurch keine ökonomischen Vortheile
erzielt werden konnten. Bei dem Unwalzen müsfek

aus Rücksicht auf die sehwach ansgebildeten Fußtheile

der in den Ofen gelangenden fertigen Schienenprofile

unmittelbar verwendbar. Die Ausnitzung ist dabei der Steinkohle gegenüber etwa im Verhilstnis von stark 2 zu 1, während mittels Dampfkesselfeuerung sieh das Verhültnis auf stark 3 zu 1 im Verbrauch stellt. Die Verwendung des Generatorgasse gieht also ein mu die Hälfte günstigeres ökonomisches Verhältnis, und damit wird der Radius, auf welchem Rohbraunkohle gegen Steinkohle verwandt werden kann, ein entsprechend größerer.

#### Fabrication landwirthschaftlicher Maschinen in Deutschland.

Eine Interessenvertretung von Fabricanten landwichschaftlicher Maschinen äußert sich zu den von Hrn. Generaldierector Gran Kratzwieck auf der "Eisenhütte Oberschlesien" über die Fabrication landwirthsehaftlicher Maschinen in Deatschland gemachten Bemerkungen" unter Anderen wie folgt:

Obwohl man in Amerika früher begonnen hat, die physicalischen Eigenschaften des Guseisens mit der chemischen Zusammensetzung desselben in Zusammen-

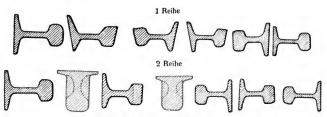

Neuwalzen abgenntzter Eisenbahnsehienen.

nur gelinde Hitze verwendet werden, bei welcher aber die Ritzen, Sprünge nad Ablösungen der alten Schienen nicht gut geschweißt werden können. Sehr natürlich aber ist es, daß in alten Sehienen solche verborgene Defecte sehr häufig sind, die dann auch im neuen Profile Ausschufs liefern.

Dafs in Amerika das Nenwalzen ansrangiter Stahlschienen rentabel sein kann, ist infolge der großen Mengen kaum zu bezweifeln; gewiße wird anch auf dem Continente der Zeitpunkt eintreten, die abgenützten Normalschienen ökonomisch zu Schienen zweiten Ranges unzuformen, nur sei bemerkt, dafs das Nenwalzen infolge langen Gebrauches deformitrer Eisenschienen wohl nicht als eine beisher nubekannte Neuerung getten kann.

#### Ueber Gasbereltung aus Braunkohle

lesen wir im soeben erschienenen Bericht der Handelskammer Köln;

Die Frage der Ezzengung eines billigen Generatorgases aus Robbrannkohle ist erfreulieherweise beträchtlich vorgeschritten bezw. zu einem gänstigen 
Abschlaß gelangt. Die Gassmotorenfabrik Deutz stellt 
ein solebes in einfachen Schachtgeneratoren her, die 
infolge des Fenchtigkeitsgehaltes der Rohkohle ein an 
sich sehon wenig warm abgehendes Gas liefern, 
welches vollends hernntergekühlt wird und dabei 
Wasser und Theerbestandteile ausfallen läfst. Das 
erzielte Gas ist eulorimetrisch etwas höherwerthig als 
Hoetofeegas und sowohl für Hiez- als Motorzwecke.

hang zu bringen, so ist die Lösnng der verwickelten Frage bekanntlich anch dort noch nieht in dem Maße geglückt, daß für den Eisenguß streng wissenschaftliche Grundlagen gegeben sind. Es liegt daher in der Natur der Sache, daß in Amerika, wie in Dentschland in Kleinbetrieben die empirische Methode noch vorherrscht. Alle größseren Gießsereien, die für Eisenconstruction und Maschinenbau arbeiten, sind aber auf wissenschaftliehe Gattirung und sorgfältige Benutzung aller Fortschritte im Cupolofen-Betriebe unbedingt angewiesen, und gut geleitete Maschinenban-Anstalten können nur noch von solchen Giefsereien beziehen, die für die gewünschte ehemische Zusammensetzung des Materials mit erprobter Zuverlässigkeit Garantie leisten. verstehen nicht, mit welchem Recht die Bemängelung des deutschen Gusseisens gerade an den laudwirthschaftlichen Maschinen ausgeübt worden ist, obwohl die Kritik, sofern sie überhanpt begründet ist, den Maschinenbau im allgemeinen, ja Dampfmaschinen, Arbeitsmaschinen u. s. w. in noch höherem Maße treffen wurde. Gerade bei den landwirthschaftlichen Maschinen spielt die Verwendung von Gusseisen nur noch eine ganz untergeordnete Rolle, da alle ihre Theile, die in irgendwie erheblichem Masse beansprucht werden, in Rücksicht auf die Betriebssicherheit bei sehr wechselnder Anstrengung und die Leichtzügigkeit ans Temper- und Stahlgus, Schmied-eisen und Stahl hergestellt werden. Die Stärke der Amerikaner liegt hier in der Specialisirung, aber

\* "Stahl und Eisen" 1902, Heft 1, S. 10 and 47.

es giebt auch in Deutschland eine große Anzahl von Fabriken, die Temperguss, Stahlguss and Stahl in bester Qualität liefern, und ebensoviele Maschinenfabriken, die nur dieses beste Material verarbeiten, aber allerdings auch andere, die unter dem Zwange äußerst gedrückter Preise in erster Linie die Billigkeit

berücks chtigen.

Wenn nun die aus Amerika nach Deutschland eingeführten landwirthschaftlichen Maschinen, die ausnabinslos der bekannten riesigen Special-Fabrication ersten Ranges entstammen, hier nicht nur mit solchen aus erstklassigen deutschen Maschinenbau-Anstalten, sondern mit beliebigen, auch minderwerthigen Erzeugnissen verglichen werden, die von der breiten Masse unserer Landwirthe ihrer Billigkeit wegen mit Vorliebe gekauft werden, so mufs dies zu falschen Schlüssen führen. Unseren deutschen Fabricaten sind im Wettbewerb aus den Vereinigten Staaten nur "Erntemaschinen", davon in bedeutendem Umfange anch nur die "Mähmaschinen", aus England die Dreschmaschinen gefährlich, und die amerikanische Specialität, Mähmaschinen mit Bindeapparat, wird in Deutschland erst versuchsweise Bindenparat, wird in Deutschland erst versuchsweise fabrierit, line Qualität steht also anfer Vergleich. Trpisch für die Production der Amerikaner sind die in den leatzeu Jahren in der ganzen Welt eingeführten Erntemaschinen. Sie sind leicht und fürgewisse Verhältnisse gat, aber sie verdanken ihre Erfolge anch in Deutschland nicht der überlegenen Qualität des amerikanischen Materials, sondern den außerordentlich günstigen Productionsbedingungen, unter denen die glückliche Erfindung ausgebeutet werden kounte, so daß sie zu Preisen auf den dentschen Markt kommen, zu denen sie hier kaum hergestellt werden konnen. Der Mangel an Arbeitern und der gewaltig wachsende Getreidebau in Amerika rief anf einmal eine so enorme Nachfrage nach Maschinen hervor, daß die Fabrication sich derselben in ausgedehntester Specialisirung anpassen konnte. So haben sich — des Absatzes einer ungeheuren Massenerzengung gewifs große Industrießrmen gemeinschaftlich mit einer riesigen Kapitalkraft allein auf die Fabrication von Mähmaschinen geworfen, den fusionirten Werken sogar nur die Herstellung von Einzelheiten derselben zugewiesen und ihre Leistungsfähigkeit durch Specialmaschinen für die Bearbeitung jedes Theiles aufs höchste gesteigert.

In dieser Weise stellen die größten Werke gegenwartig dem Vernehmen nach je 100 000 bis 150 000 Mahmaschinen jänrlich her, von denen etwa 70 % im Iniande Verwendung finden, wo jede ausländische Concurrenz durch hohen Schutzzoll ausgeschlossen ist, während der Rest in alle Länder der Erde, ein verbaltnifsmäfsig kleiner Theil nach Dentschland exportirt wird. Dafs durch solche Massen- und Specialfabrication in Verbindung mit dem vergleichsweise billigen Preise der Rohmaterialien an Eisen, Stahl, Kohle und sehr geeignetem Holz, der Eisenbahn- und Wasserfrachten and endlich anch der Abgaben eine Preisstellung erzielt wird, mit der der Wettbewerh nnserer Industrie ganz unmöglich ist, sichert diesen Maschinen den Er-folg. Ihre Bruttopreise nähern sich ja denen der deutschen Fabricate, davon gehen aber durchschnittlich 30 % Rabatt für die deutsche Vertretung ab, und dadurch ist die ungehenere Reklame möglich, die für amerikanische Maschinen gemacht wird.

Niedrige Zollsätze begünstigen überdies ihre Einfehr in Deutschland, dessen Jahresproduction derselben und ähnlicher Art im ganzen kaum 10000 Stück beträgt. Gegenüber jenem amerikanischen Vorgang dürfte es auch ohne weiteres einleuchten, dass es in der Lage, in der sich in Deutschland die Landwirthschaft, die Industrie und der Ausfuhrhandel befinden, undenkbar ist, für eine Specialisirung und Massenfabrication durch Neugründung oder Zusammenschluss das nöthige Kapi-

tal, freie Bahn und Absatz zu finden.

#### Ein neuer Panzerplatten-Härtungsprocefs.

Unter diesem Titel berichtet der American Manufacturer über ein Jamison patentirtes und von der National Steel Refining Co, in Wilmington Delaware angekauftes Verführen. Dasselbe besteht darin, eine weiche Flufseisenplatte langsam bis zu heller Rothgluth zn erhitzen und alsdann in das kalte Bad einer Härtungsflüssigkeit einzutauchen. Durch die Berührung des erhitzten Metalls mit dem flüssigen Bad werden Kohlenwasserstoffe erzengt, welche von dem Metall aufgenommen werden. Die Zeitdaner des Eintauchens hängt von der Tiefe ab, bis zu welcher der Härtungsprocess der Heite ab, bis zu weiener der Hartungsproceis wirksam sein soll, z. B. 30 bis 40 Minuten für eine Tiefe von 3 Zoll. Die Wirkung dieses Verfahrens besteht angeblich darin, dafs der eingetanchte Theil der Platte eine moleculare Aenderung, nämlich die Umwandlung der körnigen in eine faserige Structur erleidet; nach der Rückseite geht die Platte in weiches Flusseisen von der ursprünglichen Beschaffenheit über. Während der zu härtende Theil der Platte in das Bad eintaucht, legt man zweckmäßigerweise auf die Rückseite derselben eine oder mehrere bis zur hellen Rothgluth erhitzte Platten. Dies hat den Zweck, dem nicht gehärteten Theil der Platte Kohlenstoff zu entziehen und ihn zugleich auszuglühen, wodurch eine außerordentliche Zähigkeit und Geschmeidigkeit des Materials erzielt werden soll. Man hat heransgefunden, dafs bei einer Panzerplatte von 6 Zoll Stärke ein gutes Resultat erreicht wird, wenn man die erste heifse Platte etwa 4 Minuten nach dem Eintauchen der Punzerplatte auflegt, dieselbe 11 Minuten liegen läfst und dann eine zweite Platte auflegt, die ungefähr 16 Minuten liegen bleibt. Die von Jamison benutzte Härtungsflüssigkeit hat folgende Zusammensetzung:

3 Unzen Salpeteräther, 3 Unzen Ammoniak (0,88 spec, Gew.), 6 Unzen Ammoninmchlorid. 3 Unzen Zinksulfat, 3 Unzen gemahlenen Alaun, 8 Unzen Glycerin und eine Gallone Wasser. Die Platten sollen 0,2 bis 0,5 % Kohlenstoff und 11/2 bis 5 % Nickel enthalten. Bei Abwesenheit von Nickel soll der Kohlenstoff 0,55 bis 0,65 % betragen. Mangan kann mit oder ohne Nickel im Betrage von 0,60 bis 0,75 % vorhanden sein. Dagegen soll das Eisen so wenig als möglich Silicium, Schwefel und Phosphor enthalten.

#### Kleinbahnen.

Die folgende Nachweisung enthält die in Preußen vor dem Inkrafttreten des Gesetzes vom 28. Juli 1892 genchmigten und jetzt als Kleinbahnen im Sinne dieses Gesetzes anzusehenden Eisenhahnen, sowie die nach dem Inkrafttreten des genannten Gesetzes genehmigten Kleinbahnen nach dem Stande vom 31. März 1901.

Im ganzen sind in dieser Zeit ansgeführt worden an Strafsenbahuen . . 2145,62 km mit 897 899 779 .# " Kleinbahnen . . 6205,9 " " 310 948 658 "

zusammen . . 8351,52 km mit 708 848 437 .#

Während somit die Ausdehnung der Strafsen- und Kleinbalmen schon bis auf etwa 80% der staatlichen Nebenbahnen von 10359,82 km gestiegen ist, hat das dafür verwendete Anlagekanital bereits eine Höhe von nahezu 10% des für die prenfsischen Staatsbahnen im ganzen verwendeten Anlagekapitals von rund 7,4 Milliarden Mark erreicht.

Die Ausführung der Strafsen- und Kleinbahnen in den einzelnen Provinzen ist außerordentlich verschieden. In Bezug auf Strafsenbahnen zeigt die Rheinprovinz mit 609,36 km die größte, Posen mit 21,37 km die geringste Länge; bei den nebenbahn-ähnlichen Kleinbahnen steht Pommern mit 1222,58 km

|                    | Strafs   | Strafsenbahuen |        |                         |         | Nebe    | nbahni          | Nebenbahnähnliche Kleinbahnen | leinba  | hnen     |                 |                                               |                          | Anlagekapital      |
|--------------------|----------|----------------|--------|-------------------------|---------|---------|-----------------|-------------------------------|---------|----------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Provinz            |          |                | mit    | mit einer Spurweite von | urweite | Von     | Ge-             |                               | Von dem | Anlageka | pital sind      | on dem Anlagekapital sind aufgebracht seitens | ht seitens               | Strafsen-          |
|                    | Länge    | Anlagekapital  | 09°0   | 0,75 bis<br>0,80 m      | 0,9 bls | 1,485 m | sammt-<br>länge | Anlagekapital                 | des     | der      | der             | der<br>zunärbet<br>Betbeiligt.                | in<br>son-tiger<br>Weise | und<br>Kleinbahnen |
|                    | le co    | A              | km     | km                      | km      | km      | km              |                               |         | d.       | in Tauvend Mark | ark                                           |                          | *                  |
| Strronfson         | 6 67     | 7 010 900      | -      | 866.38                  | 1       | 119.19  | 578.5           | 23 961 539                    | 6.861.5 | 828      | 3758            | 553                                           | 823.9                    |                    |
| Westprenfen        | 60 97    | 9 673 916      | 1      | 999.47                  | ı       | 70.98   | 4866            | 10.878.800                    | 27.0    | 1.211.4  | 1888.6          |                                               | 4 997,8                  | -                  |
| Remienhard         | 5616 301 | 138 939 791    | ŀ      | 9-46.933                | 5       | 377.07  | 683             | 30 447 213                    | 4010    | 3 995    | 12 078.8        | 5 589                                         | 7 619                    | 169 386 934        |
| Pointmenn          | 30 35    | 6515540        | 146.41 | 45.8 14                 | 389.19  | 5 X X X | 1999 58         | 36 080 785                    | 3.851.4 | 7 737.5  |                 | _                                             | 9 999,3                  | 3                  |
| osen               | 91.37    | 4 109 787      | 67.966 | S4.08                   | 54.7    | 41.1    | 479.0           | 11 640 658                    | 1 899   | 840      | 4 053.9         |                                               | 4 507,5                  | 15 750 445         |
| Schlasien          | 140.05   | 17 041 901     | 1      | 306.07                  | 1       | 1 X X X | 441.9           | 41608523                      | 1 756.8 | 287.5    |                 | .73                                           | 29 680.4                 |                    |
| Sachsen            | 137 05   | 91 736 457     | 1      | 159.3                   | 73.6    | 295.3   | 571.3           | 26 712 477                    | 1 60%   | 1618.7   | 1.855.5         | \$ 254.4                                      | 16.381,9                 | 48 448 934         |
| Schlaswie-Holstein | 116 617  | 18 738 938     | 1      | 6.5                     | 315.9   | 54.5    | 374.6           | 14 337 199                    | 3362.6  | 2 363.4  | 6515,2          | 1405.0                                        | 1 539,4                  | 33 075 437         |
| Jannover           | 10091    | 45 759 159     | 1      | 131.96                  | 934.6   | 14.     | 470.7           | 22 612 472                    | 3 093,9 | 11 436,2 | 2 025,5         | 3910,6                                        | 4 794.3                  | 68 371 631         |
| Westfalen          | 210.75   | 97 751 469     | 172    | 1                       | 4.122   | 02      | 962.8           | 16 243 377                    | 2511    | 100      | 5613            | 2341                                          |                          | 43 364 846         |
| lessen-Nassau      | 118.49   | 26 010 089     | 1      | x                       | 1361    | 110.03  | 272.93          | 21 419 733                    | 1910    | 1887     | 6,730,5         | 881,5                                         |                          | 47 459 822         |
| Rheinprovinz       | 609,36   | 74 613 252     | 1      | 53,64                   | 492.2   | 85.4    | 631,2           | 54.975.882                    | 1       | 1        | 10 483          | 45189                                         | 34 354.7                 | 129 589 134        |

obenan, während Westfalen mit 262,8 km die geringste Ansdelnung zeigt. Welche Bedeutung die Strafsenund Kleinbahnen durch ihre Anlage für die Industrie haben, geht daraus hervor, dafs aufser der Beschaffung des Oberbaumaterials für 8851,52 km Bahnen an Betriebsmitteln geliefert worden sind

| t                | ocomotiven | Personen- bez.<br>Motorwagen | Gålerwagen |
|------------------|------------|------------------------------|------------|
| Strafsenbahnen . | 79         | 9 399                        | 860        |
| Kleinbahnen      | 542        | 1.856                        | 9 159      |
| must will an     | (2-21      | 11.955                       | 10.010     |

Während die Straßenbahnen meist eine günstige Rentabilität aufweisen, ist dies bei den nebenbahnäbnliehen Kleinbahnen nicht der Fall, da nur 78 Bahnen eine Verzinsung von 3% ergeben habeu; bei 60 Bahnen dagegen eine Verzinsung des Anlagekapitals nicht erreicht worden ist. Allerdings muß dabei berücksichtigt werden, daß sich die meisten Kleinbahnen noch in den ersten Stadien der Entwicklung befinden. (Verkehrs-Correppadsan).

#### Die große Sibirische Eisenbahn.

Anläßlich der Fertigstellung der mandschurischen Strecke der großen Sibirischen Eisenbahn hat die "Mt. Petersburger Zeitung" den bedeutsamen Unternehmen einen läugeren Artikel gewidmet, dem das "Archiv für Post und Telegraphie" die folgenden Angaben entaniumt:

Am 21. October 1901 ist das letzte Schienenglied der mandschurischen Eisenbalmstrecke gefegt worden, und von diesem Tage ab kann der zeitweilige Verkehr auf der ganzen Länge dieser Balm stathaben. Der regelmäßige Verkehr auf dieser Linie kann erst nach zwei Jahren beginnen; doch ist das nur zu wünschen, denn die neue Balm wird für die jetzt bestehenden Verkehrswege zwischen Europa und Otsaien as großes ver Veränderungen hervorurfen, das es gut ist, Zeit zu gewinnen, um die Wirkung dieser Veränderungen in Erwägung zu ziehen und sich entsprechend vorzubereiten.

Die Sibirische Eisenbahn beginnt bei Tscheliabinsk, von wo aus sie an das Eisenbahunetz des europäischen Rufsland Anschlufs hat. Von hier führt sie direct nach Osten, beinahe am 55. Breitengrad entlang (ungefähr in derselben Breite wie Moskau liegt), schneidet bei Kurgan den Flufs Tobol, bei Petropawlowsk den Ischim, bei Omsk den Irtysch und auf der 1332. Werst den Ob. Am Ob endigte die frühere Westsibirische Bahn und begann die Centralsibirische. Das Geleise weicht vom 55. Breitengrad ein wenig nach Norden hin, zur Station Taiga ab, von wo aus eine Zweiglinie nach Tomsk angelegt ist. Auf der 2040, Werst schneidet die Sibirische Bahn bei Krassnojarsk den Jenissei. Vou der Station Taischet (auf der 2425. Werst) führt das Geleise wieder nach Südosten, und auf der 3048. Werst, in Irkutsk, findet die eigentliche Sibirische Bahn ihren Abschlufs. Bei Irkutsk beginnt die Transbaikalbahn. Auf der 62. Werst erreicht das Geleise den Baikalsee, über welchen die Züge von einem Prahme, der mit einem Eisbrecher verbunden ist, nach dem Ostufer des Baikal befördert werden. Von der hier befindlichen Station Myssowaja führt das Geleise nach Osten bis Tschita und weiter bis zur Station Kaidalowskaja. Bei Kaidalowskaja theilt sich die Transbaikalbahn. Eine Zweiglinie führt nach Nertschinsk und Stretensk und findet hier an den Ufern der Schilka ihren Abschlufs (1096 Werst von Irknisk). Die andere Zweiglinie erreicht auf der 324. Werst die chinesische Grenze. Auf russischer Seite liegt die Station Sibir und auf chinesischer Mandschuria (Nagadan). Von Mandschuria führt die sogenannte Chinesische Ostbahn über Chailar - Zikar-Charbin (Sungari) auf der 1440. Werst nach der Station Pogranitschnaja (Grodekowo). Die Chinesische Ostbalın hat einen zweiten Hauptzweig, die Südmandschurische Bahn, von Charbin (Sungari) nach Südwesten über Mokden nach Daljni und Port Arthur (980 Werst lang). Die Essuri-Bahn führt dagegen von Wladiwotok nach Chabarowsk am Annur und hat eine Linge von 721 Werst; eine Zweiglnie geht nach Pogranitschusen.

Somit nmfafst die große Sibirische Eisenbahn folgende Theile:

1. die eigentliche Sibirische Bahn von Tscheljabinsk nach Irkutsk (3048 Werst) mit Zweiglinien auch Tomsk (89 Werst) und Omsk Stadt (3 Werst) im ganzen 3140 Werst;

 die Transbaikalbahn von Irkutsk nach Stretensk (1096 Werst) mit der Zweiglinie von Kaidalowskaja nach Mandschuria (324 Werst), im ganzen 1420 Werst;
 die Ussuri - Bahn von Wladiwostok nach Cha-

5. dre Ussuri - Dann von Wiadiwostok nach Chabarowsk (721 Werst) mit einer Zweiglinie nach Pogranitschnaja (91 Werst), im ganzen 812 Werst; die Bahn hat also auf russischem Territorium 5372 Werst; 4. die Chinesische Ostbahn von Mandschurin nach

Pogranitschnaja mit 1440 Werst;
5. die Südmandschurische Bahn von Charbin nach

Port Arthur - 980 Werst, im ganzen auf chinesischem Territorium 2420 Werst,

Die große Sibirische Eisenbahn hat somit eine Gesamutläng von 7792 Werst. Von der ganzen Bahn sind gegenwärtig folgende Strecken schon vollendet; die Sibirische, die Transbalkal- und die Ussari-Bahn, während auf der Chinesischen Ostbahn und der Südmaolschurischen Bahn bis jetzt unr zeitweiliger Verlehr möglich ist, Bis zum Jahre 1904 soll die Durchleßfahigkeit vergrößert und es sollen auch auf der Sibirischen Bahn schwere Schienen gelegt werden, um die nöthige Schnelligkeit der Züge auf dieser Linie zu erreichen. Die Baikal-Ringbahn ist noch gar nicht gebat, ohwo hi ihre Nothwendigkeit schon jetzt durch eine ganze Reihe von Unzuntaglichkeiten beim Befolern der Züge über den Baikalse erwissen ist.

Die Entfernung zwischen den Endpunkten der großen Sibirischen Bienebahn findet in menkethenden Zufern Ausdruck: von Tscheljubinsk nach Stretensk 444 Werst, nach Wladisworks 5526 Werst; mach Port Arthur 57,11 Werst, Da St. Petersburg von Tscheljubinsk auf fürzesten Wege 2518 Werst entfernt ist (nach der Strecke der sibirischen Schnellzüge berechnet jedoch 2690 Werst), so beträgt seine Entfernung von Wladiwatok 8074 (8195), von Port Arthur 8259 (8389) Werst, Die Strecke von Alexandrow an der westenropäischen Genze des Russischen Beichs bis nach Port Arthur macht für die Strecken des Schnellzugerskehrs 19220 Werst aus. Die Kosten der gewaltigen Anlage übersteigen sehn hente die Summe von 780 Millionen Rubel und werden durch den Bau der Baikal-Ringbahn sich noch werden durch den Bau der Baikal-Ringbahn sich noch bedeutend erhöhe.

#### Das unterseelsche Kabelnetz der Erde.

Aus dem vom Internationalen Telegraphenburean zu Bern im Mai 1901 herausgegebenen Verzeichniss der unterseeischen Telegraphenkabel geht hervor, dafs sich die Gesammtzahl der unterseeischen Kabel seit 1897 von 1459 auf 1750, also nm 20 % erhöht hat. Die Gesammtlänge des Netzes stieg in dieser Zeit von 301 930,148 km anf 3 58137,635 km = 19%. Von diesen 1750 Kabeln gehören 1380 Kabel mit 39 851,386 km Staats-Telegraphen-Verwaltungen und 370 Kabel mit 318 286,249 km Privat-Telegraphen-Gesellschaften. Bei den ersteren vermehrte sich in den letzten 4 Jahren die Zahl der Kabel um 21 %, die Länge nm 8 %, bei den letzteren die Zahl der Kabel um 16 %, die Länge am 20 %. Es ist demnach die Steigerung der Zahl der Kabel bei den Staatsverwaltungen größer als die bei den Privatgesellschaften, während diese eine bedeutend erheblichere Steigerung an Kabellängen anfweisen können. Es liegt dies daran, daß die Staats-werwaltungen sieh im allgemeinen auf den Aushau der Küstenkahel nud der Kahel der vorgelegenen Inseln beschränken und löchstens noch benachbarte Länder in ihr Kabelnetz einziehen. Den Ban der großen überseeischen Kabel von Tansenden von Kilometern Länge überläfst man den Privatgesellschaften und begnügt sich damit, das Aufsichtsrecht vorzubehalten, sowie den Gesellschaften Verpflichtungen im Interesse des genehmigenden Staates aufzuerlegen.

Vom deutschen Standjunkt ist es mit besonderer Genugthung zu begräßen, daß jetzt and Deutschland bezw, die deutsche Telegraphengesellschaft in die Reihe der Verwaltungen gertrein sit, die den Atlantischen Ocean mit ihren Kaheln durchziehen. Anf die Nothwendigkeit, uns vom Ausland möglichst unabhängige Kahelverbindungen zu schaffen, wurde von uns bereits bei fräherer Gelegenheit hingewiesen. Im fernen botten ist für Rechnung des Deutschen Reichs je ein Kahel von Tsingtan nach Tschift und von Tsingtan nach Wasung hergestellt worden. Anch Swakopmund hat 1899 Anschlufs an das Welttelegraphennetz erhalten durch Herstellung einer Verbindung mit dem Kabel Capstadt-Mossamedes der Eastern und South African Telegraph Company. Ferner wurde ein neues gemeinschaftliches deutsch- englisches Kabel — das fünfte — Emden—Borkum—Bacton Gelegt.

(Nach dem "Archiv für Post und Telegraphie".)

#### Fragekasten.

Wer liefert Ferro-Phosphor? - Adressen nimmt zur Weitergabe die Redaction eutgegen,

# Industrielle Rundschau.

#### Hallesche Maschinenfabrik und Eisengiefserel.

Trotzlem die Eträgnisse des Werks nicht unerheblich hinter dem Jahre 1900 zurüchblieben, gestattet
den der für 1901 erzielte Gewinn eine Dividende von
28 % vorusschlagen. Die Aussichten für das Inafende
Jahr werden als keine erfreulichen bezeichnet. Wenn
das Werk auch die maschinelle Eurichtung einer großen
Bohrackerfabrik mit Raffinerie in Bestellung habe
wad dadurch für das erste Habljahr leidlich mit Arleit
verschen sei, so erscheine es doch nicht ausgeschlossen,
daß isfolge der ungünstigen Conjuncturen in der zweiten

Hälfte des Jahres ein großer Arbeitsmangel eintreten könne. Die Zuckerfabriken, die hanptsächlichen Abnehmer, leiden zur Zeit unter einer schweren Krisis. Diese Lage und die gleichzeitige außerordentliche Billigkeit aller Preise auf dem Maschineumarkte sollten die Zuckerfabriken veranlassen, zur Verminderung ihrer Productionskosten geeignete Verbesserangen ihrer maschinellen Eurichtungen jetzt zu machen. Es bleibe zu hoffen, dats die Erkenutufs von der Zweckmäßigkeit solchen Vorgehens in diesen Kreisen mehr und mehr durchdringen werde.

<sup>\* &</sup>quot;Stahl und Eisen" 1900, S. 933.

Die Abschreibungen betragen 79 354,75 .M. Als Reingewinn bleiben 609 654,14 .#, davon Tantième un den Aufsichtsrath 29 216,15 . W., Tantième an den Vorstand 69 368,34 .W. 28 % Dividende auf 1 800 000 W Actienkanital = 504 000 M. Vortrag auf neue Rechnung 7069.65 .4.

#### Hannoversche Maschinenbau - Actien - Gesellschaft. vormals Georg Egestorff, Linden vor Hannover,

Der Bericht des Vorstandes lautet im wesentlichen: "Das Geschäftsjahr 1900, 1901, über welches wir berichten, stand im Gegensatz zu einer Reihe vergangener Jahre im Zeichen des Niederganges der Conjunctur. Wenn auch in den ersten Monaten die Nachfrage nach den Erzeugnissen eine rege war und ein hoher Bestand an Aufträgen gebucht werden konnte, so änderten sich die Verhältnisse im Laufe des Jahres doch erheblich. Die Nachfrage wurde geringer, die Schwierigkeit, lohnende Auftrage hereinzubekommen, wuchs, die Preise der Fabricate wichen stetig und standen nicht im richtigen Verhältnifs zu den Preisen der wichtigsten Rohmaterialien und Halbfabricate, Wenn es trotzdem möglich war, wiederum die Arbeitsleistung des Werkes und den erzielten Umsatz wesentlich zu erhöhen, so liegt die Ursache hierfür in guten Geschäftsbeziehungen zu den einheimischen Bahnverwaltungen und zur einheimischen Industrie, wie in dem bewährten Rufe, welche die Fabricate im In- und Auslande geniefsen. Dem letzteren Umstande und der sorgfältigen Pflege, welche wir seit Jahren den Beziehungen zum Auslande gewidmet haben, verdanken wir es auch, daß es möglich war, bedeutende Exportaufträge zu sichern. Es ist dem Werk nicht nur gelungen, eine Erhöhung des Jahresumsatzes zu erzielen, sondern wir verfügen auch über einen Bestand an Aufträgen, welcher die volle Beschäftigung des Werkes bis über das laufende Geschäftsjahr hinaus gewähr-leistet. Wir dürfen daher hoffen, daße es möglich sein wird, trotz der Schwierigkeiten der allgemeinen geschäftlichen Lage und trotz der gedrückten Preise der Erzengnisse anch für das laufende Geschäftsjahr ein zufriedenstellendes Resultat zu erzielen. Die in das neue Geschäftsjahr übernommenen, sowie die bis Mitte October 1901 hinzugekommenen festen Bestellungen belaufen sich auf rund 12 300 000 .M. Die Bewerthung der Inventurbestände ist in der gewohnten vorsichtigen Weise erfolgt.

Nach Absetzung der Abschreibungen in Höhe von 500 000 .# ergiebt sich ein Gewinn von 1 894 200.33 .# und beantragen wir dessen Verwendung wie folgt: Zuweisung zum allgemeinen Reservefonds 198 152 M. Zuweisung zum Garantiefonds 100 000 M, bleiben 1 596 048,33 M, hiervon 4 % Dividende = 185 724 M, Gewinnantheil des Aufsichtsrathes 141 032.43 .#. 24% Superdividende = 1 114 844 .M, Rest 154 947,90 .M. Hierzu Gewinnvortrag aus 1899 1900 25 148,17 M, macht 180 096,07 . W, welche wie folgt vertheilt werden: Zuweisung zu den Wohlfahrtseinrichtungen 100 000 . W, Gratificationen an die Beamten 38 000 #; den Rest von 42 096,07 .# auf neue Rechnung. Die Abschreibungen und Reservestellungen haben wir auch für das Geschäftsjahr 1901 mit Rucksicht auf das günstige Er-trägnifs und die scharfe Beanspruchung der Fabricationseinrichtungen in der vorgeschlagenen Höhe für nothwendig erachtet.

## Vereins-Nachrichten.

-320----

#### Verein deutscher Eisenhüttenleute.

#### Telegramm des Prinzen Heinrich.

Auf die aus der Hauptversammlung vom 16. Februar an den Prinzen Heinrich abgesandte telegraphische Begrüßung erhielt der Verein nnter dem 28. Februar aus Washington das folgende Antworttelegramm:

"Ich danke herzlich für freundliche Begrüßsung. Heinrich, Prinz von Preußen."

#### Aenderungen im Mitglieder-Verzeichnifs.

Besuch, Josef, Betriebschef bei den Geisweider Eisenwerken, Geisweid b. Siegen.

Buntzel, Kgl. Bergwerksdirector, Königshütte, O.-S. Clamens, J. B., Ingenieur, Paris, 21 Rue Godot de Mauroi.

Klein, Jean, Betriebschef des Stahlwerkes der Société Anonyme Métallurgique & Minière de Kertsch,

Kertsch, Süd-Rufsl.

Krentzer, P., Director der Act.-Ges. für Brückenbau, Tiefbohrungen und Eisenconstructionen, Neuwied am Rhein.

Ritter von Schwarz, Cecil, Liège, Avenue de l'Observatoire 186.

Stammschulte, Friedrich, Ingenieur, Königshütte, O.-S., Parkstraße 17.

Tigges, Ferd., Ingenieur, in Firma Petry Dereux, Düren.

#### Nene Mitglieder:

Abel, Julius, Maschinenban-Incenieur, Werkstättenchef des Ozder Eisen- und Stalilwerks, Ozd, Ungarn. Breitenbach, Wilhelm, Maschinenfabricant, Unna i. W. Caspersson, Oskar, Ingenieur beim Avesta-Eisenwerk, Avesta, Schweden.

Fischer, Jules, Ingenienr, Luxemburg.

Goldenberg, B., lugenieur der Firma Hugo Stinnes. Mülheim-Ruhr.

Jack, J. Director der Jekaterinoslawer Röhren- und Eisenwalzwerke "Paul Lange & Co.", Actien-Gesellschaft, Jekaterinoslaw, Rufsl.

Karcher, Philipp, Ingenieur bei der Firma Ernst Schiefs, Werkzeug - Maschinenfabrik, Düsseldorf, Bismarckstrafse 93 II.

Kreifsl, Norbert, Oberingenieur and Fabrikdirector in Niewka bei Sosnowice, Russ.-Polen, Myslowitz O. S. postlagernd.

Lutter, August, Betriebschof des Grafenberger Walz-werks, Düsseldorf-Grafenberg. bgodin, Johann, Ingenieur, Betriebs - Assistent an

den Stahlwerken der Südrussischen Gesellschaft "Dnieprovienne", Zaporoje, Kamenskoje, Rufsl. Schäfer, W., Chemiker des Kruppschen Hüttenwerkes

Rheinhausen, Rheinhausen-Friemersheim.

#### Verstorben:

von Gienanth, L., Eisenhüttenwerk Hochstein. Wagner, Adolph, Ingenieur, Hochdahl.

Abonnementsprets
für
Nichtvereinsmitglieder:
24 Mark
iährlich

# STAHL UND EISEN

lasertionsprets
40 Pf.
für die
zweigespaltene
Petitzeile,
bei Jahresinserat

angemessener Rabatt.

# ZEITSCHRIFT

# FÜR DAS DEUTSCHE EISENHÜTTENWESEN.

Redigirt von

Ingenieur E. Schrödter, un Geschäftsführer des Vereins deutscher Eisenhüttenleute, für den technischen Theil

Generalsecretär Dr. W. Beumer, Geschäftsführer der Nordwestlichen Gruppe des Vereins deutscher Eisen- und Stahl-Industrieller, für den wirthschaftlichen Theil.

Commissions-Verlag von A. Bagel in Düsseldorf.

Nr. 7.

1. April 1902.

22. Jahrgang.

# Rheinisch-Westfülische Industrie-, Gewerbe- und Kunst-Ausstellung Düsseldorf 1902.

(Hierzu Tafel IV.)

Ueber Zwecke und Ziele der Industrieund Gewerbeausstellung, welche am 1. Mai in Düsseldorf eröffnet werden wird, ist in dieser lands unmöglich gewesen sei, an der Pariser Ausstellung von 1900 sich in nennenswerther Weise zu betheiligen, weil der ihnen zur Ver-



Abbildung 1. Kunstpalast.

Zeitschrift vor nunmehr drei Jahren berichtet worden.\* Wir hoben damals hervor, dass es der Eisenindustrie und dem Kohlenbergbau Deutschfügung gestellte Raum zu beschräukt war, um eine ihrer Bedeutung angemessene Repräsentation zu gestatten; die hierdurch entstandene Lücke auszufüllen, sei die Düsseldorfer Ausstellung von 1902 berufen; sie solle der technischen Welt

1

<sup>\*</sup> Vergl. "Stahl und Eisen" 1899 Seite 261.

beweisen, dass die deutsche Eisenindustrie nicht aus Kleinmuth der Pariser Ausstellung ferngeblieben sei, sondern sich ebenso fähig als geneigt fühle, den internationalen Wettbewerb aufzunehmen.

Seitdem haben sich Tausende und Abertausende fleisiger Hände gerührt, um das beschlossene bedeutend überholen wird. Mehr als 3000 Arbeiter sind seit Jahresfrist auf dem Ausstellungsfelde in Thätigkeit, mehr als 70 Beamte der Ausstellung stehen überall ordnend und berathend den Ausstellern zur Seite. Jedeufalls ist die Düsseldorfer Ausstellung sehon jetzt in ihren wesentlichen Umrissen viel weiter gediehen, als





Discoldent tune

Düsseldorf 1902.

Abbildung 2. Profil der Maschinenhallen,

Werk auszuführen, und es so weit gefördert, dass der im Ausstellungswesen wie kaum ein zweiter Fachmann bewanderte Berichterstatter

der "Frankfurter Zeitung" in ihrer Ansgabe vom 11. März schreiben konnte: "Erfreulicherweise kann hier constatirt werden, dass ohne allen Zweisel die Ausstellung am 1. Mai 1902 als vollendet wird gelten können. Wenn man bees die Pariser Ausstellung von 1900 erst wochenlang nach der Eröffnung war."

Bei der Bedeutung, welche das Ausstellungsunternehmen insbesondere für Bergbau, Eisenindustrie und Maschinenbau haben wird, erachten wir es als unsere Pflicht, unsere Leser schon jetzt über dasselbe zu orientfren. Wir bringen daher den soeben fertig gewordenen Lageplan dei-



Abbildung 3. Krupp - Halle,

rücksichtigt, daß die allgemeinen Ansprüche an die Anlage und Organisation größerer Ausstellungen von Jahr zu Jahr größere werden nad daß auch auf die Ausstellungsbauten in Construction und Ansführung immer mehr Gewicht gelegt wird, so ist dieses Resultat nur um so erfreulicher. Es zeugt von wohldurchdachter, jahrelanger Vorbereitung und einer überaus soliden Geschättsführung, welche allem Anschein nach den Erfolg der Ausstellung von 1880 noch

Ausstellung durch die dieser Ausgabe angeheftete Tafel IV zur Kenntnis unserer Leser, glauben aber, die Beschreibung der genannten, unsern Leserkreis in erster Linie interessirenden Theile der Ausstellung nicht besser vornehmen zu können, als indem wir die Berichte wiedergeben, welche die HH. Dücker, R. M. Daelen und Lührmann auf der Versammlung der "Eisenhütte Düsseldorf" am 15. Februar d. J. erstattet haben.

Dem Vortrag des Hrn. Emil Dücker, welcher im Ehrenamt sich der mühevollen Arbeit der Leitung der Maschinenhalle und des gesammten technischen Dienstes der Ausstellung unterzogen hat, entnehmen wir folgende Mittheilungen:

"Von der Stadtverordneten - Versammlung Düsseldorfs wurde im December 1898 das im Ueberschwemmungsgebiet des Rheins gelegene

größte Breite 250 m. Der unterste Streifen am Rhein liegt auf + 4 des Düsseldorfer Pegels. diesem folgt eine Erhöhung auf + 6, und alsdann eine weitere Terrasse auf + 9, auf welcher der größte Theil der errichteten Gebäude, gegen Hochwassergefahr geschützt, untergebracht ist. Die Kunsthalle liegt auf + 10,5 und die Maschinenhalle auf + 11.



Abbildung 4. Abladen der Kruppschen 106 - t - Panzerplatte.

Sumpf- und Wiesenland der Golzheimer Insel, welches mit einem Kostenaufwande von 4 Millionen Mark erhöht wurde, der Ausstellungsleitung zurVerfügung gestellt. Terrassenförmig vom Rhein her ansteigend, eignet sich dieses Terrain in seiner prächtigen Lage am Rheinstrom für ein solches Unternehmen ganz besonders. Die Länge des Ausstellungsgeländes beträgt 2,1 km, seine

Trotz vieler Umgestaltungen ist der preisgekrönte Thielensche Entwurf in der Grundidee beibehalten. Von dem durch die Anschüttung gewonnenen Terrain hatte man im ersten Entwurf nur einen Theil zur Bebauung vorgesehen. Heute ist das ganze angeschüttete Gelände in Benutzung genommen und selbst in dem zur Ausstellung zugezogenen Theile des Hofgartens haben, dem Charakter des letzteren entsprechend, Baulichkeiten Anfnahme gefunden. Das Gesammtterrain umfasst heute etwa . 530,000 Davon behaut mit 168 Gebäuden bezw. 127 000 53 000 Dies ergiebt zusammen eine in Anspruch genommene Fläche von. . . . . . 180 000

Zum Vergleiche dienen die nachstehenden Zahlen, die die Größenverhältnisse der Ausstellungen der letzten Jahrzehnte wiedergeben.

|                          |     | Jahr | Gesammt-<br>fläch e<br>qm | Bebaute<br>Fläche<br>qm |
|--------------------------|-----|------|---------------------------|-------------------------|
| Weltausstellung Paris .  |     | 1855 |                           | 128 360                 |
|                          |     | 1867 | 690 000                   | 149 000                 |
| " Wien                   |     | 1873 | 1 160 000                 | 190 000                 |
| Paris .                  |     | 1878 | 840 000                   | 404 000                 |
| Ausstellung Düsseldorf . |     | 1880 | 174 000                   | 32 000                  |
| Weltausstellung Paris    |     | 1889 | 960 000                   | 605 000                 |
| Ausstellung Berlin       |     | 1896 | 1 100 000                 | 74 934                  |
| . Nürnberg               |     | 1896 | 204 000                   | 44 600                  |
| " Leipzig                | . 1 | 1897 | 400 000                   | 60 000                  |
| Weltausstellung Paris .  |     | 1900 | 2 227 946                 | 650 000                 |
| Ausstellung Düsseldorf . |     | 1902 | 530 000                   | 180 000                 |

Die Düsseldorfer Ausstellung übertrifft demnach an bebauter Fläche selbst die Pariser Weltausstellung von 1867, was für eine Provinzial - Ansstelling viel besagen will. Der Zutritt zur Ausstellung wird durch 6 Eingänge vermittelt: 1. Hofgartenthor, 2. Rbeinthor, 3. Inselstrafse, 4. Maschinenhalle an der Krefelderstrafse, 5. Kaiserswertherstrafse, 6. Staatsbahnhof (siehe den Plan anf Tafel IV).

Auf dem angehefteten Plan ist die Eintheilung der Gruppen zu ersehen, nach welchen die Ansstellungsgegenstände klassificirt werden. Die Arbeit ist so organisirt, daß in Düsseldorf selbst 23 Gruppen und 14 Ausschüsse, in den verschiedenen Bezirken ansserhalb, Localausschüsse thätig sind. Die verschiedenen Industriezweige werden unter Leitung möglichst selbständiger Vorsitzender von Gruppen bearbeitet, welche ihre Objecte in einzelnen, von der Ansstellung hergestellten Bauten zur Vorführung bringen. Die größeren officiellen Ausstellungsbanten, das heisst Bauten, die auf Kosten der Ausstellung hergestellt wurden, sind:

| Das | Kunstausste        | llungss       | reb  | äu  | de |     |    |    |    | - 7 | 965   |
|-----|--------------------|---------------|------|-----|----|-----|----|----|----|-----|-------|
| Die | Maschinenh         | alle 29       | 0 >  | K I | 51 | 9   |    |    |    | 14  | 532   |
| Das | Kesselhaus         | $23 \times t$ | 1,06 | 5   |    |     |    |    |    | 1   | 391,5 |
| Das | Condensatio        | nspumi        | en   | ha  | us | 16  | 3) | (2 | 0  |     | 320   |
| Das | Pumpenhau          | s mit         | Sat  | ıgı | ch | ae  | ht | a  | m  |     |       |
| R   | hein $20 \times 1$ | 3             |      |     |    |     |    |    |    |     | 260   |
| Die | Industrichal       | le 1          |      |     |    |     |    |    |    | 3   | 400   |
| 19  | "                  | 11            |      |     |    |     |    |    |    | 29  | 415   |
| **  |                    | III           |      |     |    |     |    |    |    | 3   | 400   |
| 77  |                    | IV            |      |     |    |     |    |    |    | 1   | 200   |
|     | Die Ind            | ustrich       | all  | en  | z  | 188 | ım | me | en | 37  | 415   |

Dazu kommen das Hanntrestaurant (1200 Sitze

fassend) = 2800 qm, das Weinrestanrant (700 Sitze) = 1900 qm, das Post- nnd Telephongebände und zahlreiche kleine Bauten.

Im ganzen werden, wie gesagt, 168 Gebäude aufgeführt, die nach nngefähren Schätzungen einen Werth von 10 bis 12 Millionen Mark darstellen.

Verkehrsmittel. Der Verkehr verspricht den Anmeldungen nach ein ganz gewaltiger zu werden. Von auswärtigen Besuchern sind sehr viele zu erwarten, denn es sind bis heute bereits 100 Congresse angemeldet. Die Ausstellungsleitung hat bei Anfstellung der Kostenanschläge die Besncherzahl auf mindestens 3 Millionen Personen veranschlagt. Indessen ist bei den Vorbereitungen für das Verkehrswesen mit der Möglichkeit gerechnet worden, daß diese Zahl bedentend überschritten wird. Für den Transport dieser Menschenmassen zum Ausstellungsgelände hat die Königliche Staatseisenbahnverwaltung in dankenswerthester Weise einen Ausstellungsbahnhof im Anschluß an das Gelände errichtet, nach welchem die auswärtigen Besucher direct, am Hanptbahnhof und Bahnhof Derendorf vorbei, befördert werden. Auch von seiten der Stadt Düsseldorf sind weitgehende Vorkehrungen getroffen, um die an den Bahnhöfen der Stadt ankommenden Personen mittels der elektrischen Stadtbahn zur Ausstellung zu bringen. Zu diesem Zwecke sind drei nene Linien eingeführt worden, die vom Hauptbahnhof znr Ausstellung führen. In ausgiebiger Weise haben sich auch die Rheinische Bahngesellschaft und die Düsseldorf - Duisburger Kleinbahn auf die Bewältigung des Fremdenzuflusses vorbereitet.

Auf dem Ansstellungsgelände selbst befindet sich eine elektrische Rundbahn mit Accumnlatorenbetrieb, welche die ungefähr 3,5 km lange Strecke mit etwa 12 km Geschwindigkeit in der Stnnde befahren wird. Es ist zunächst folgender Betriebsplan festgesetzt worden. Von

Anhängewagen 10 bis 2 Uhr Minuten-Betrieb ohne 2 . 5 21/2 я mit 8 , 10 , Abds. 5 ohne

Eine Rundfahrt soll 20 ch kosten; ein Motorwagen nimmt 40, ein Anhängewagen 30 Personen auf. Von Morgens 10 Uhr bis Abends 10 Uhr würden nach diesem Plan ungefähr 10 000 Personen befördert werden bezw. eine Rundfahrt machen, jedoch kann diese Zahl wesentlich erhöht werden. Es sind 10 Haltestellen eingerichtet, an denen automatische Kartenausgabe stattfinden soll. Ferner sind von diversen Motorgesellschaften Rundfahrten auf dem Rhein, Gondelfabrten u. s. w. geplant. Ebenso sollen Dampfschiffahrten stattfinden, für welchen Zweck eine besondere Anlegestation mit zwei Brückenköpfen vorgesehen ist.

Belenchtung. Diesem Zweck dienen elektrisches Licht, Spiritusglählicht, gewöhnliches Gas, Prefsgas und sogenanntes Washingtonlicht (Petroleum). Die Hauptrolle ist dem elek-

trischen Licht zugewiesen, ebenso wie auch der Antrieb möglichst mit Elektricität erfolgen soll. Es sind hierzu an Kraftstrom allein ungefähr 6000 P. S. erforderlich, für Lichtzwecke kommen weitere 6000 P.S. hinzu, welch letztere ihre hauptsächliche Verwendung für die gesammte Platz- und Illuminationsbeleuchtung mit 4000 Glühlampen und etwa 1000 Bogenlampen fin-Die Erzeugung dieser gewaltigen elektrischen Energie erfolgt in einer besonderen Centrale innerhalb der Maschinenhalle, die 26 Dampfmaschinen mit 27 meist direct geAnschlässen und Abzweigungen gelegt, welche Wasser mit einem Druck von 4 bis 41/2 Atm. zu Spreng-, Lösch- und Trinkzwecken u. s. w. liefern soll.

Für sonstige Zwecke ist eine besondere Pumpstation am Rhein errichtet, deren Saugschacht im Rheine selbst liegt. Diese Pumpstation enthält 4 Centrifugalpumpen von 30, 20, 10 and 10 cbm Leistung i. d. Minnte, welche das Wasser um 7 bis 9 m heben nnd nach der Maschinenhalle bezw. dem Bassin am l'avillon des Berghanlichen Vereins schaffen sollen, wo



Abbildung 5. Gutehoffnungshütte mit Deutzer Gasmotorenfabrik (linker Flügel).

kuppelten Dynamos umfafst und folgende Stromarten enthält: 1 Gleichstrom von 220 Volt, 2 von 115 Volt, 2 von 220 Volt, je 1 Drehstrom von 2000 nnd 5000 Volt, nnd l Wechselstrom von 10000 Volt. Zur Vertheilung dieser verschiedenen Stromarten dient ein nnterirdisch verlegtes Kabelnetz von etwa 25 km Länge. Ferner ist eine Conturenbeleuchtung der von der Gutehoffnungshütte erbauten festen Rheinbrücke mit 2500 Glühlampen vorgesehen, durch welche die Illnmination des nach dieser Seite hin gelegenen Ausstellungsgebietes einen glänzenden Abschluss findet.

Wasserversorgnng. Im Anschluß an das städtische Wasserleitungsnetz ist auf dem Ausstellungsgelände eine Ringleitung mit vielfachen

dasselbe zu Kühl- und Fontänezwecken weiterverwandt wird. Der Antrieb dieser Centrifugalpnmpen ist elektrisch und besitzen die Elektromotoren veränderliche Tourenzahl, nm dem wechselnden Rheinwasserstand respective der wechselnden Saughöhe Rechnung zu tragen. Aus dem Bassin am Pavillon des Bergbaulichen Vereins entnehmen Hochdruckpumpen mit Dampfund elektrischem Antrieb das Wasser zum Betrieb der Fontänen- und Springbrunnenanlage. Ferner werden noch am Saugschacht im Rhein zwei Hochdruck-Centrifugalpumpen mit direktem elektromotorischem Antrieb Aufstellung finden. Dieselben haben je eine Leistnng von 5 cbm i. d. M. nnd speisen einen Theil der Fontanenaulage, über welche noch später eingehender berichtet werden wird. Insgesammt werden voraussichtlich von Seiten der Ausstellung die folgenden Wassermengen gebraucht werden:

für Fontänenzwecke . . . . etwa 37 cbm i. d. M. drei Kesselspeisepumpen . als etwaiges Zusatzwasser für drei Rückkühlanlagen . . . zusammen . etwa 47 chm i. d. M.

Hierbei sind die von den Ausstellern zu verbrauchenden Wassermengen noch nicht gerechnet. Maschinenhalle. Durch das für die Industrie- und Gewerbeausstellung in Aussicht

schreiben dieses Gebändes vorzugsweise auf die Firmen Rücksicht genommen, die dasselbe gegen eine Leihgebühr der Ausstellungsleitung zur Verfügung stellten. Um eine leichtere Verwerthbarkeit bezw. Verkäuflichkeit zu erreichen. wurde beschlossen, drei für bestimmte Zwecke geeignete Hallen herzustellen, welche aber für die Ausstellung als ein Gebäude errichtet werden mussten. Es wurde deshalb die für die Maschinenhalle bestimmte Breite von 51.9 m so eingetheilt, dass sich eine Hauptmittelhalle von 24 m Breite und zwei daran stoßende Seitenhallen von je 13.95 m ergaben. Die Mittelhalle



Abbildung 6. Aufsenseite der Maschinenhalle.

genommene Gelände war auch die Situation der Maschinenhalle und Kesselhäuser gegeben und zwar sollten diese zwischen dem verlassenen Friedhofe und der Krefelderstraße unter theilweiser Bebauung der letzteren zu stehen kommen. Ein auf diesem Terrain stehendes städtisches Pumpenhans durfte unter keinen Umständen versetzt werden und so ergab sich für die totale Breite der Maschinenhalle das Mafs von 51,9 m. während die Länge bis auf 280 m ausgedehnt werden konnte. Da die Ausstellungsleitung die Sorge und das Risico des späteren Verkaufs dieser in Eisenconstruction bergestellten llalle nicht übernehmen konnte, so wurde beim Aushat drei Laufkrähne mit elektrischem Antrieb von je 30 t Tragfähigkeit bei einer Laufschienenhöhe von 11 m erhalten, während die beiden Seitenhallen je vier, gleichfalls elektrisch angetriebene Krähne von 10 bis 15 t Tragfähigkeit bei 6,7 m Laufschienenhöhe besitzen. Die Herstellung dieser Halle ist durch die Firma Hein, Lehmann & Comp. erfolgt. Figur 2 zeigt den Querschnitt derselben, welchem zum Vergleich das Profil der Maschinenhalle der früheren Düsseldorfer Ausstellung beigegeben ist.

Bei Vornahme der Platzvertheilung wurde in erster Linie, soweit angängig, Rücksicht auf systematische Anordnung und Uebersichtlichkeit der einzelnen Objecte genommen. Zunächst an das Vestibule der Maschinenhalle anschliefsend. liegt die elektrische Centrale zur Erzeugung von Licht und Kraft für die gesammte Ausstellung und zwar mit folgenden Systemen:

| 8 | Dampfmaschinen, Tandemsystem, heg    | end, | P 8.  |
|---|--------------------------------------|------|-------|
|   | mit Dynamo                           |      | 5 000 |
| 4 | Dampfmaschinen, Compoundmaschine,    | lie- |       |
|   | gend, mit Dynamo                     |      | 1 700 |
| 1 | Dampfmaschine, 3 Cylinder, stehend . |      | 2 750 |

maschinen für Metallbearbeitung mit 26 Ausstellern; darauf folgen die Abtheilungen für Schmirgel-, Schleif- und Polirmaschinen mit fünf Ausstellern, die Abtheilung für Holzbearbeitungsmaschinen mit zwei Ausstellern und die Abtheilung für Walzenzugmaschinen (sämmtlich Tandemsystem) mit drei Ausstellern. Weiterhin kommt ein completes Universalwalzwerk zur Vorführung, an dieses schließen sich fünf Aussteller mit Luftcompressoren, vier mit Dampf- und Luft-



Abbildung 7. Blick in die Maschinenhalle (Aufnahme Anfang März).

| 1 Elektro-Rotations-Verband-Dampfmaschine,<br>Patent A. Patschke | Dampfturbine, System Laval 10            |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                  | Elektro-Rotations-Verband-Dampfmaschine, |

Es folgen dann sechs Firmen mit Maschinen für die Herstellung und Bearbeitung von Papler, Gummi, Leder u. s. w. An diese schliefst sich die hochbedeutende Industrie der Werkzeughämmern und fünf mit Transmissionen. Die Abtheilung Wasserhaltung und Pumpen lst durch vier Firmen vertreten, darunter einer mit elektrisch betriebenen Pumpen mit elner Leistung von 1000 P.S. Die jetzt auf der Tagesordnung stehenden Gasmotoren werden durch sechs Firmen vorgeführt. Fünf von diesen besitzen auf der Ausstellung eigene Gasgeneratoranlagen der verschiedensten Systeme; später sollen die meisten mit Hochofengasen betrieben werden. Unter anderen kommen ein Gaskraft-Gebläse von 1000 P.S. und zwei von 600 P.S. zur Aufstellung; ferner ist eine Gaskraftwalzenzugmaschine von ungefähr 800 P.S. vorhanden,

<sup>\*</sup> Die 3000pferdige Maschine der Gutehoffnnngshütte war bereits am 14. März betriebsfähig.

welche zum Betrieb eines Grubenschienenwalzwerkes mit Seilantrieb mit Vor- und Fertigstrecke dient; endlich kommen noch eine ganze Reihe von Gasmootene für den Gewerbebetrieb von 20 bis 450 P.S. zur Anfstellung.

Als besondere Neuheit dürfte eine Muster-Druckluftanlage gelten, wie eine solche noch nie in dieser Einheit und Reichhaltigkeit vorgeführt worden ist. Sämmtliche Apparate, Werkzeuge und Hülfsmaschinen sind für Preisluftbetrieb eingerichtet und werden im Betriebe vorgeführt; ferner ein hydraulischer Krahn, eine hydraulische c) Die Kesselanlage des bergbaulichen Vereins in dessen Pavillon.

Hanpt-Dampfkesselanläge. Zur Dampferzeugung sind 16 Dampfkessel verschiedener Systeme mit zusammen 3550 qm Heizfäche und etwa 250 qm Ueberhitzerfäche vorhanden, die mit zwei Schornsteinen von 58 m Höhe und 2,5 m oberer I. W. verbunden sind. Da die meisten Kessel Ueberhitzung besitzen, ist eine sichere Gewähr für trockenen Dampf geboten. Die gesammte Rostfäche beträgt ca. 75 qm und ist das Verhältnifs der Rostfäche zur Kessel-



Abbildung 8. Blick auf die Haupt-Industriehalle, Eingang zu Gruppe Hüttenwesen.

Maschine, die durch Auswechslung der Einsätze als Scheere oder Presse benutzt werden kann. Es würde zu weit führen, alle Einzelheiten anzugeben, aber es unterliegt keinem Zweifel, daß aus allen Gebieten des Maschinenbaues hochinteressante Objecte zur Ausstellung gelangen.

Für die Dampferzeugung sind, durch örtliche und Betriebs-Verhaltnisse bedingt, 3 getrennte Kesselanlagen vorgesehen.

a) Die Haupt-Dampfkesselanlage nahe dem westlichen Ende der Maschinenhalle, hauptsächlich für die elektrische Centrale bestimmt.

b) Die Kesselanlage der Braunkohlen-Vereinigung, ebenfalls an der Maschinenhalle nahe dem östlichen Ende gelegen. heizfläche <sup>1</sup>/<sub>30</sub> bis <sup>1</sup>/<sub>60</sub>. Es sind die verschiedensten Rostsysteme angewandt und sollen in Bezug auf günstige Rauchverbrennung viele Neuheiten vorgeführt werden.

Das Speisewasser wird mittels 2 Wasserreinigern, mit einer Gesammtleistung von 40 cbm
in der Stunde, gereinigt und von einer Centralspeisevorrichtung, die 3 Dampfpumpen für diesen
Zweck besitzt, den Kesseln mittels Ringleitung
zugeführt. Ueber den Kesseln sind 3 Dampfsammler angeordnet, an die sämmtliche Kessel
angeschlossen sind; von hierans wird der Dampf
von 12 Atm. mittels je 2 Leitungen nach den
Hauptvertheilungsleitungen in die Maschinenhalle
geführt, welchen die Maschinen der vorhin ge-

nannten Stromerzeugungsanlage, mit insgesammt etwa 12 000 P.S., ihren Dampf entnehmen.

Die wichtigsten Maschinen können beide Leitnigen benutzen, während die anderen nur einen Anschluss besitzen. Hierdurch ist man bei eventuellem Rohrbruch durch Umschalten von Ventilen vor Betriebsstörungen gesichert.

Sämmtliche Maschinen sind an die beiden Centraloberflächen - Condensationen nach dem Gegenstromprincip angeschlossen, von denen jede Rückkühlung besitzt und imstande ist, in der Stunde 30 000 bis 35 000 kg Dampf niederdiesen Kühlthürmen dem Bassin im Condensationspnmpenhaus znr erneuten Arbeit wieder zn. Besondere Auspuffleitungen, um gebotenen Falles mit Auspuff arbeiten zu können, sind nicht vorhanden, vielmehr ist für diesen Zweck die Vacuumleitnng mit 2 Auspuffsicherheitsventilen versehen.

Zweite Dampfkesselanlage. Im Gegensatz zu der vorerwähnten Dampfkesselanlage mit 16 Dampfkesseln, die mit Steinkohlen betrieben wird, ist die zweite Anlage mit Brannkohlenfenerung versehen; sie enthält 3 Dampfkessel von je 100 qm Heizfläche und 8 Atm. Spannung.



Abbildung 9. Blick in die Hauptallee, rechts Maschinenhalle, in der Mitte Pavillon der Gutehoffnungshütte.

zuschlagen, so dass jede Anlage für sich den normalen Betrieb übernehmen kann.

Anstofsend an die Maschinenhalle und das Dampfkesselhaus befindet sich das Gebäude für die Condensationspumpen; es sind dies zwei getrennte Anlagen mit je einer Componndmaschine mit Luft- und Wasserpumpe. Die Wasserpumpen saugen das Wasser aus unter dem Gebäude befindlichen Bassins und drücken es durch die Condensation nach 2 verschiedenen Gradirwerken bezw. Kühlthürmen, das eine von Holz in bekannter Construction, das zweite in Eisen nach neuem System. Die Leistnngsfähigkeit beider beträgt ca. 1200 cbm Rückkühlwasser in der Stunde. Das abgekühlte Wasser fliefst von

Diese Kesselanlage besitzt einen Schornstein von ca. 43 m Höhe nnd 11/2 m l. W. oben. Um die bei Braunkohlenfeuerungen lästige Flugasche zu vermeiden, ist der Schornstein mit einer Fangvorrichtung resp. Staubkammer versehen. Die Beschickung der Dampfkessel und die Aschenförderung geschieht automatisch durch eine Huntsche Conveyoranlage. Die Kessel haben sämmtlich Cornwallsystem. Der Dampf dieser zweiten Kesselanlage ist für den Betrieb der in der Nähe befindlichen Walzenzugmaschinen. der Dampfhämmer und Compressoren bestimmt. Alle Maschinen arbeiten mit Auspnff, da die Schaffung einer Condensationsanlage bei dem täglich nur wenige Stunden währenden Betrieb

genten bestehend, soll täglich von Nachmittags 3 Uhr bis Abends 11 eventuell 12 Uhr 2 Concerte ausführen. Neben diesen Concerten soll täglich noch ein weiteres stattfinden, für welches answärtige Kapellen, Elitemusikkorps u. s. w. in Anssicht genommen sind.

Einen wesentlichen Anziehungspunkt der Ausstellung werden die Feuerwerke bilden. besteht der Plan, 20 Feuerwerke abbrennen zu lassen und ist sicher anzunehmen, daß diese und einem Wasserverbrauch von ie 4 cbm in der Minute sich befinden. Diese werden sämmtlich während des Betriebes einen 4 fachen Wechsel der Wasserfiguren und einen 5 fachen Farbenwechsel (roth, orange, blau, grün und weifs) erhalten. Das Wasser des oberen Bassins ergiesst sich durch 16 wasserspeiende Löwenköpfe in ein 11/2 m tiefer liegendes Bassin von 120 m Länge und 65 m Breite. Auch das durch diese Löwenköpfe herabfallende Wasser wird



Abbildung 12. Rheinische Metallwaaren - Fabrik.

Feuerwerke, wie dies auf anderen Ausstellungen der Fall war, eine große Zuschauermeuge heranlocken werden. Ferner sollen Arrangements mit Effectbeleuchtungen durch elektrisches Licht, Lampions, Glaslichter u. s. w. stattfinden. Als ein Hauptzugmittel wird auch die große mit den neuesten Wasser- und Beleuchtungseffecten versehene Fontänenanlage dienen. Dieselbe ist, wie folgt, angelegt: Das gehobene Wasser fliefst zunächst einem oberen Bassin zu, in welchem in der Mitte eine Hauptfontäne von 20 m Höhe und einem Wasserverbrauch von 12 cbm in der Minute und zwei kleinere Seitenfontänen von 12 m Höhe mit 5 während des Betriebes wechselnden Farben beleuchtet. Das untere Bassin erhält außerdem etwa 13 kleinere Fontanen von etwa 6 m Höhe, welche zusammen 5 cbm Wasser benöthigen. Die gesammte Fontanenanlage erfordert zum Wasserspeien etwa 310 Mundstücke, die nach System Beckmann zum gleichzeitigen Ansaugen von Luft und Wasser eingerichtet sind; hierdurch wird gegenüber einer gewöhnlichen Anlage eine Ersparniss von 25 % Wasser erzielt. Es unterliegt keinem Zweifel, daß eine Fontänenaulage von dieser Vielseitigkeit und Größe noch nirgends ausgeführt worden ist und darf

man hiervon an Festabenden eine hervorragende Wirkung erwarten."

Nachdem Hr. Dücker in dem vorstehend wiedergegebenen Vortrag ein allgemein gehaltenes Bild der ganzen Ausstellung und der Gruppen l und 4 im besonderen entwickelt hatte, gab Hr. Daelen einen Bericht über das Wesentlichste ans der Gruppe 2 "Hüttenwesen". Nach der Meinung des Vortragenden sind die Gruppen

artige. Die Ausstellung der Gruppe 2 "Hüttenwesen" wird ein klares Bild über die Erzeugnisse der Eisenindustrie in Rheinland und Westfalen geben, da die meisten großen Werke in hervorragender Weise vertreten sein werden. Es sind etwa 60 Aussteller vorhanden, die mit 8 besonderen Pavillons eine Grundfläche von etwa 9000 qm, sowie in der Haupthalle den Raum von 5700 qm einnehmen.



Abbildung 13. Durchblick auf die Ausstellung des Bergbaulichen Vereins.

1, 2, 3 and 4 in einer Ausdehnung und Vollkommenheit vertreten, dass sie den Vergleich selbst mit den besten Weltausstellungen nicht zu fürchten haben; denn, wenn diese auch eine größere Zahl von Ausstellern aufzuweisen hatten and dementsprechend einen größeren Raum erforderten, so war dies durch die internationale Eigenschaft begründet und kommt es darauf weniger an als auf die Qualität und Mannigfaltigkeit der Ansstellung. In diesen Beziehungen hat die hiesige Ausstellung begründete Aussicht, den Siegespreis über alle vorhergehenden zu erringen, denn die Betheiligung ist eine großfallen 1800 qm auf die Siegener Collectivausstellung. Im Anschluss daran sind auf besonderen Wunsch auch einige Fabriken in diese Gruppe aufgenommen, welche Maschinen und Apparate für die Eisenindustrie liefern. Auch sind viele Gegenstände zum Bau der Hallen, der Beleuchtungseinrichtung u. a. im Freien auf dem Gelände der Ausstellung untergebracht. Die Erzeugung anderer Metalle ist in der Gruppe 2 weniger vertreten, da die betreffenden Werke der genannten Bezirke ihre Producte meistens selbst weiter verarbeiten. Die diesbezüglichen Ausstellungen sind daher der Gruppe 3, Metallindustrie zngewiesen worden. Die zn Gruppe 2 gehörende Collectivansstellung des Siegener Landes enthält außer Hüttenerzengnissen auch solche, welche der Metallindustrie angehören.

Es werden vornehmlich vertreten sein: die verschiedenen Sorten von Roheisen-, Eisen- und Stahlformgufs, letzterer in besonders schweren Stücken; in der Haupthalle befinden sich solche bis zn 35 t Einzelgewicht (in Bezug auf die Pavillons sind die Einzelheiten unbekannt). Das gleiche gilt von den Schmiedestücken in Stahl; es werden die verschiedenen Qualitäten vom feinsten Werkzengstahl bis zn den schwersten Schiffswellen und Kanonen vorgeführt werden. Von den dnrch Walzen, Pressen und Ziehen hergestellten Fabricaten sind hervorzuheben: Bleche, vom Feinblech bis zum schwersten Grobblech und den Panzerplatten, geschweisste sowie kalt und warm gepresste Formstücke aller Art, Röhren und Hohlkörper, geschweifst und nahtlos, Profileisen, Schienen, Schwellen, Träger, Handelseisen, Feineisen und Draht,

In eigenen Pavillons wird jede Firma diese Erzeugnisse nach ihren besonderen Eigenschaften ordnen, in der Haupthalle ist man bestrebt gewesen, diejenigen Firmen in übersichtlicher Weise zusammen zu gruppiren, welche eines oder mehrere der genannten Fabricate als Specialität liefern.

Die Gebäude sind sämmtlich soweit vorgeschritten, dafs die Aufstellung der Maschinen und Erzeuguisse bereits seit Ende Januar begonnen hat und voraussichtlich gegen Mitte April beendet sein wird. Diese Gebäude geben ganz besonders Zeuguifs von der Grofsartigkeit und Bedeutung der Ausstellung und werden zweifellos diese Beurtheilung auch in den weitesten Kreisen der Fachleute finden.

Als dritter Vortragender berichtete Herr F. W. Lührmann über die Gruppe III: "Metall-Industrie". Dieselbe wird folgende Erzeugnisse umfassen: a) Eisen- und Stahlwaaren, b) Waffen aller Art, c) Waaren aus nnedlen Metallen, d) Waaren aus edlen Metallen. Zu den ersteren zählen naturgemäß hauptsächlich die ihrer Form und ihrem Gewicht nach kleinen Gegenstände ans Eisen und Stahl, welche aber einen größeren Arbeitsaufwand zu ihrer Fertigstellung erfordern, als diejenigen der Gruppe 2, kurz, was wir unter dem Namen Kleineisenindustrie verstehen. Dieselbe ist durch 140 Aussteller vertreten, die sich in einzelnen Bezirken zu sogenannten Sammelausstellungen vereinigt haben, nämlich in Hagen, Reinscheid, Solingen, Cronenberg und Velbert, Dnrch diese Sonderansstellungen, welche sich auch durch ihren decorativen Schmuck anszeichnen, sollen die speciellen Erzeugnisse jener Bezirke dem Beschauer in ihren hervorragendsten Stücken in großer Mannigfaltigkeit vorgeführt werden. Wir finden dort die vielgestaltigen Producte der Schmiedekunst des Enneper- und Volmethals, z. B.

Beschläge, Schrauben, Nieten u. s. w., wie sie der Eisenbahn- und Strafsenbahnwagenban und der Wagenbau im allgemeinen verlangen, ferner die gröberen Werkzeuge für Schmiede, Schlosser, Klempner sowie die zahlreichen Geräthe für die Landwirthschaft, welche zum größten Theil ihren Weg ins Ausland nehmen. Die "Bergischen Lande" bringen ihre berühmten Werkzeuge und Messerwaaren zur Schau, Sägen, Kreissägen, Hobel- and Bohrwerkzeuge für die Holzbearbeitung. Hämmer, Meißel, Feilen, Gewindschneider, Kluppen u. s. w. für jegliche Art der Metallbearbeitung. ferner Gebrauchsartikel mannigfacher Art für die Landwirthschaft. Solingen mit seinen altbewährten Fabricaten von Hieb- und Stichwaffen, Messern, Scheeren u. s. w. wird hervorragend vertreten sein, ebenso Velbert durch die, die ganze Erde beschickende, Schlosserindnstrie. Neben diesen Sammelausstellungen sind noch eine große Anzahl einzelner Aussteller mit den vorgenannten oder anderen Waaren der Kleineisenindustrie angemeldet, z. B. die Geldschrankfabricanten, die Temperguss-, die Stahlguswerke und andere. Im Ganzen haben sich in Gruppe 3 275 Aussteller augemeldet.

Die Ausstellung von Waffen ist in dieser Abtheilung in der Haupthalle, aufser in der Solinger Ausstellung, nur durch eine Sammlung von Jagdgewehren vertreten, dagegen findet der Besucher alles, was das Kriegshandwerk verlangt, in den Pavillons von Krupp und der Rheinischen Metallwaaronfabrik vertreten.

Die Ausstellung der nnedlen Metalle bezw. der Erzengnisse 'derselben (etwa 60 Aussteller) umfast 900 qm Boden- und 800 qm Wandfläche. Dieselbe wird sich außerordentlich eindrucksvoll gestalten, weil eine große Zahl hervorragender Firmen dieser Branche mit imposanten Objecten erschienen ist. Es werden die gebränchlichsten Metalle: Kupfer, Zinn, Zink und Nickel u. s. w. rein und in den vielfachsten Legirungen vorgeführt, als Rohmetall und in der denkbar weitesten Verarbeitung für die Zwecke des Maschinen- und Schiffbaues, des sonstigen Baugewerbes, für das Kunstgewerbe, die Landand Hauswirthschaft. In besonderer Weise ist die Messingwaarenfabrication in Iserlohn und den angrenzenden Orten ausgebildet, weshalb dieser Bezirk durch mehrere bedeutende Firmen vertreten ist. Von edlen Metallen ist nur weniges angemeldet und dieses zum Theil der benachbarten Gruppe des Kunstgewerbes überwiesen worden. Eine Anzahl kleiner Werkzeugmaschinen ist, weil in Gruppe IV der Platz mangelte, in Grappe III aufgestellt. -

Soweit für heute unsere Mittheilungen über die Ansstellung und das, was sie bringen wird. Sie können natürlich nur allgemeiner Art sein und erst\_nach der Eröffnung, die am 1. Mai stattfinden soll, die Form einer genauern Berichtschon die Znversicht aussprechen, dass die von den Ausstellern, insbesondere dem an der Spitze des ganzen Unternehmeus, aufgewendete Mühe

erstatting annehmen. Wir dürfen aber heute reichen Lohn finden und der von dem großartigen Unternehmen erwartete Erfolg für die weitere Eutwicklang der Industrie in unseren schönen derselben stehenden Heinrich Lueg, der Seele Schwesterprovinzen zu ihrem und unseres gesammten Vaterlandes Segen nicht ansbleiben wird.

# Theisens Centrifugal-Gasreinigungsverfahren.

Ueber das Theisensche Centrifugal-Gasreinigungsverfahren ist in der Zeitschrift "Stahl und Eisen" verschiedentlich berichtet worden, so in Heft 9 1901, Heft 3 and 5 1902. Unterdesseu sind eine Anzahl neuerer Apparate in Betrieb gekommen, welche bei ruhigem Lauf und bei

einfacht als anch der schon genannte ansgezeichnete Reinigungseffect erreicht werden; besonders hat das neue Spiral-Gegenstrom-Waschverfahren zwischen Gas und Waschflüssigkeit, welches ebenfalls durch Patente geschätzt ist, die daran geknöpften Erwartungen vollständig erfüllt.



Theisens Centrifugal-Gasreinigungsapparat.

normalem Kraftverbrauch ein sehr reines Gas von nur 0,004 g Stanbgehalt a. d. Cubikmeter geliefert haben. Durch diesen für das Hochofengas erzielten hohen Reinheitsgrad, welcher höher ist als derjenige der atmosphärischen Lnft des betreffenden Werkes, dürfte bei Verwendung von Hochofengas für Motorenzwecke die Garantie eines dauernd guten Laufes der Motoren gegeben sein, ohne dass dabei die Ventile verschmntzen und die Cylinder und Kolben augegriffen werden. Auf Grund dieser Ergebnisse wurde eine Motorenfabrik in die Lage versetzt, für einen läugeren anunterbrochenen Betrieb - bis zu 4 Wochen bei ihren Maschinen Garantie zu leisten.

Infolge der bei dem Theisenschen Apparat neuerdings znr Anwendung gekommenen Verbesserungen konnte sowohl die Construction ver-

Der Wasserverbrauch bei diesem Apparat betrug nur 0,8 bis 1,0 1 a. d. Cubikmeter Gas, und bei 14 tägigem Betrieb konnte stets mit derselben Waschwassermenge, welche nach Verlassen des Apparates geklärt und rückgekühlt wnrde, gearbeitet werden, da der durch Verdunstung u. s. w. im Kühler eingetretene Wasserverlust durch Condensirnng des im warmen Gase enthaltenen Wasserdampfes ausgeglichen wurde. Das eintretende Kühlwasser hatte etwa 15 ° C. und verliefs den Wascher mit 50° C. Hochofengas trat mit einer Temperatur von etwa 140 bis 160 ° C. in den Wascher und wurde bis auf 30 ° C. abgekühlt. Zn dieser vollkommenen Reinigung von z. B. 170 cbm Gas i. d. Minute bis zu einem Reinheitsgrad von 0,004 g genügte ein Motor von 50 P. S.

Wie die vollständige Reinigung der Hochoffengase, wurde mit dem Theisenschen Verfahren
auch eine solche von Generatorgasen erzielt.
Das Generatorgas wird dabei nieht nur von
Staub, sondern auch von dem in ihm enthaltenen
Theer vollständig befreit.

Das mit dem Theisenschen Wascher gereinigte Gas kann auch zur Heizung von Dampfkesseln verwendet werden. Es verbrennt unter dem Kessel mit einer vollkommen reinen dnrchsichtigen Flamme, so dass im ganzen Fenerraum nur eine völlig klare Flamme zu beobachten ist. Naturgemäß wird mit diesem reinen Gas eine bedentend höhere Verdampfung erzielt. Stanbablagerung in den Heizkanälen und an den Kesselwandungen ist somit ausgeschlossen, und es findet stets ein gleichmäßig guter Wärmeaustausch statt. Ausführliche pyrometrische Versuche sollen noch angestellt und die Ergebnisse dann an dieser Stelle veröffentlicht werden.

Falls die oben angeführte, mit einem Theisen-Wascher erzielte außerordentlich hohe Gasreinheit von nur 0.004 bis 0.006 g Stanb a. d. Cubikmeter Gas nicht nothwendig erscheint, wie z. B. für die Beheizung von Cowperapparaten, Dampf-kesseln u. s. w., und man mit einem weniger reinen Gas zufrieden ist, baut man die Theisen-Apparate kürzer: die Kühlnng wird dadurch nicht vermindert und das Gas gelangt nahezu trocken zur vortheilhaftesten Verbrennung. Bei solehen kürzeren Apparaten, welche eine Reinigung des Gases von z. B. nur 0,1 g a. d. Cubikmeter erzielen sollen, ist natürlich anch der Kraftverbrauch ein bedentend gevingerer als bei Apparaten, mit denen eine vollkommene Reinigung des Gases erzielt wird.

In allernächster Zeit kommen noch mehrere grüßere Anlagen in Betrieb. Eine derselben ist für eine minutliche Gasmeuge von 300 cbm gebaut und das gereinigte Gas soll ausschließlich zur Beheizung von Cowperapparaten und Dampf-kesseln dienen. Eine andere Anlage wird 1400 cbm Gas i. d. Minute reinigen und letzteres soll außer zur Beheizung der Cowperapparate und Dampf-kessel auch zum Betriebe von Gasmotoren verwendet werden.

Baden - Baden.

Eduard Theisen.

# Neue Druckluft-Führungs- und Schlepp-Vorrichtung von Vollkommer.

Den Einrichtungen für die Fortbewegung des gewalzten Materials in den Eisenwerken nufs nm so mehr Aufmerksamkeit zugewendet werden, je mehr die Leistungen der Walzenstraßen erhöht werden, und kommt es dabei nicht nur auf die Geschwindigkeit der Beförderung, sondern auch besonders auf Vermeidung von Verbiegung und sonstiger Beschädigung der Stäbe und Platten an.

In den Werken der American Steel Hoop Company bestand eine Schwierigkeit in der schnellen Beförderung der langen Bänder von Flacheisen von der Walze znm Lager, so dafs die Leistung der ersten von derjenigen der Schlepper abhängig war, welche namentlich in den heißen Tagen bedeutend nachließe. Infolgedessen wurden zahlreiche Versuche mit verschiedenen mechanisch betriebenen Einrichtungen angestellt mit dem Erfolg der Verbesserung gegenüber Handarbeit, aber ohne vollkommene Befriedigung, namentlich bezäglich der Instandhaltung. Alle diese Schwierigkeiten wnrden von der Druckluftförderung von Vollkommer beseitigt, welche von Anfang an vorzüglich arbeitete. Zuerst wurde eine solche Vorrichtung von 375 Fns Länge eingebant, deren Kosten sich auf weniger als 5000 g beliefen, während ein für dieselbe Leistung offerirter Rollgang 25 000 g kosten sollte. Knrz nachher wurden zwei gänzlich neue Rollgänge, von denen jeder 16 000 g gekostet hatte, durch Drucklufförderung ersetzt. Hente sind bei der American Steel Hoop Company 8 Druckluft-Führungen in Betrieb und mehr in Arbeit. Ihr Princip ist sehr einfach:

Ein Ventilator treibt Luft von geringem Drnck in einen in die Hüttensohle eingebauten Kanal (Fignr 1), welcher auf seinem Scheitel die Förderrinne trägt. Die Luft tritt durch schmale Schlitze aus dem Kanal und bildet auf der Oberfläche der Rinne eine Art Luftkissen. auf welchem das Bandeisen ohne Reibung gleitet. Theoretisch ist für 1/8 Zoll Dicke des Bandeisens ein Druck von 11/8 Unze erforderlich; thatsächlich ist ein etwas größerer Druck und zwar bei schmalen Sorten verhältnifsmässig der größte nothwendig: der Grund liegt auf der Hand, da bei schmalen Sorten die Druckluft leichter seitwarts austreten kann. Meistens wurde die Rinne in die Ebene der Hüttensohle eingelassen und nicht, wie in der Zeichnung angegeben, über derselben erhaben angelegt; so dass man nngestört während des Betriebes fiber dieselbe hinweg gehen oder fahren kann. Auch steht nichts im Wege, andere Sorten, z. B. Stabeisen auf der Strafse zu walzen, wolche dann ohne Prefightf; über die Rinne lanfen.

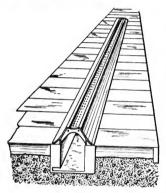

Figur 1.

Fignr 2 zeigt den Querschnitt einer festen Rinne mit festen Führungen, Figur 3 eine solche mit losen, keilförmigen Seitenführungen, welche für schmale und breite Sorten eingestellt



Figur 2.

werden können. Figur 4 zeigt eine Anordnung mit mäßig geneigter Transportrinne und nur einseitiger Führung, welche gleichzeitig dazu dient, die Bänder seitwarts auf das Kühllager zu schieben; von dort gleiten dieselben auf eine zweite Rinne, auf welcher sie wieder nuter 13. April S. 693.

Anwendung von Drnckluft zur Scheere gezogen werden. Diese Vorrichtung ist besonders geeignet für Stab- und Röhrenstreifen-Strafsen.

Für flache Profile sind Rollgänge in keiner Beziehung diesen Druckluft-Führungen überlegen. Die American Steel Hoop Company hat die Licenz für Dimensionen bis 8 Zoll Breite erworben,



Figur 3.

während für breitere Sorten Theodore J. Vollkommer, Pittsburg, die Rechte noch vorbehalten hat.

Einige Vortheile der Druckluftförderung sind: die Straße kann mit größter Geschwindigkeit laufen; die Stäbe können einander ohne Verzng und Zeitverlust folgen: größte Längen können



Figur 4.

gewalzt und so Zeit und verlorene Enden gespart werden. Die Anschafungs- nod Unterhaltungskosten sind sehr gering; Brüche sowie Unfalle der Arbeiter sind ausgeschlossen. Auf der Straße können andere Sorten gewalzt werden; die Passage hinter der Walze ist nubehindert. Das Eisen wird rasch und gleichmäßig, ohne Beeinflussung seiner Eigenschaften, abgekühlt. Die Einrichtung trägt zur Ventilation bei, besonders im Sommer, wenn die Luft von außen angesaurt wird.

T. J. Vollkommer hat nach demselben Princip anch Gleitvorrichtungen für Bleche\* und Scheerentische construirt.

Vergl. "Iron and Coales Trades Review" 1900,
 13. April S. 693.

## Prüfung von Eisen und Stahl an eingekerbten Stücken.

Von Professor M. Rudeloff-Charlottenburg.

Zu den ältesten und auch heute noch in der Schmiede gebräuchlichen Verfahren, schmiedbares Eisen zu prüfen, zählt die sogenannte Einkerb- oder Bruchprobe. Der zu prüfende Stab wird mit dem Meissel eingekerbt, unter dem Hammer gebrochen und nun das Material nach dem Aussehen der Bruchfläche beurtheilt.

Das Einkerben erfolgt nicht so sehr, um den Bruch leicht herbeiführen zu können, sondern besonders deshalb, weil man annimmt, dafs der Bruch an der Einkerbstelle ohne wesentliche Formänderung erfolgt und daher das Gefüge besser erkennen läfst als andere Prüfungs-Verfahren, bei denen dem Bruch Formänderungen voraufgehen.

Wie Reiser\* hervorhebt, kann die Güte des Stahles nach der Bruchprobe allein nicht mit Sicherheit beurtheilt werden. Wohl aber bezeichnet er diese Probe als sehr geeignet, um raschen Aufschluß zu gewinnen über den Einflufs, den die Erhärtungstemperatur auf das Korn sowie auf die Härte und Zähigkeit des Stables ansübt. Reiser hat sie zu diesem Zweck wie folgt ausgebildet:

Die zu prüfende Stahlstange wird von dem einen Ende aus in Abständen von etwa 15 mm mit 9 ringsumlanfenden Kerben versehen und dann im reinen Schmiedefener so erhitzt, daß das Stück bis zur ersten Kerbe Funken sprüht, während die Erhitzung der folgenden Stücke allmählich bis zur dunklen Braunröthe abnimmt. Nachdem die Stange dann im Wasser abgeschreckt und sorgfältig abgetrocknet ist, werden die einzelnen Stücke im Schraubstock nacheinander mit dem Hammer abgeschlagen.

Nach dem Widerstande gegen Bruch und nach dem Aussehen der aufeinander folgenden Bruchflächen soll dann die Veränderung der Zähigkeit und Härte mit abnehmender Hitze beurtheilt werden, indem die Korngröße von dem grobkörnigen verbrannten Ende aus zunächst ab- und dann wieder zunimmt. Das Stück mit dem feinkörnigsten Bruch hat die richtige Hitze zum Härten gehabt, es zeigt den größten Widerstand gegen Bearbeiten mit der Feile.

Bei Prüfung ganzer Gebrauchsstücke, vornehmlich zur Untersuchung des relativen Werthes des Flusseisens als Constructionsmaterial im Vergleich mit Schweisseisen führte v. Tetmajer in ans.\* Die Walzstücke wurden mittels Kreuzmeißel oder Sägenschnitt eingekerbt und dann wurde die Anzahl der Schläge und deren Arbeitsleistung bis zum Bruch des Stückes ermittelt. Wie Tetmajer mir mittheilt, waren die Ergebuisse seiner Versuche für die Zulassung des Flusseisens für Constructionszwecke s. Z. von entscheidender Wichtigkeit. Sie haben der Annahme den Boden genommen, das körnige Eisen verhalte sich in verletztem Zustande durch die Möglichkeit der Bruchfortsetzung wesentlich ungünstiger als das lamellare Schweißeisen. Zur Prüfung von Constructionsmaterial an

den Jahren 1884 bis 1885 Schlagbiegeproben

mit auf der Zugseite eingekerbten T. Eisen

herausgeschnittenen Stäben fand ich die Biegeprobe mit auf der Zugseite eingekerbten Stücken zuerst von Tunner\*\* angewendet, und zwar in erster Linie zur Unterscheidung des Flußeisens von Schweißeisen. Tunner sagt, weil beim Reifsen von der Einkerbung ans die jeweilig oberste Schicht durch das angrenzende Material an der Dehnung verhindert sei, so setze sich der Brach von Schicht zu Schicht fort. Da nun Schweißeisen aus einzelnen Lagern bestehe, welche durch Schlacken- und Oxydeinlagerungen getrennt sind, so erfolge meist Trenning längs dieser Einlagerungen. Die darunter gelegene Schicht könne sich dann frei dehnen und käme daher nicht zum Einreifsen, so daß der Stab ohne vollständigen Bruch weiter gebogen werden könne. Beim Flusseisen fehle die Schichtenbildung: der Bruch müsse daher vollständig durch den Stabquerschnitt hindurchgehen.

Ferner erachtet Tunner den Einflus des Einkerbens mit dem Meissel den Folgen des Stanzens und Scheerens gleich und meint daher. dass die Einkerbprobe die Widerstandsfähigkeit des Materials gegen diese Bearbeitungsverfahren erkennen liefse.

Carl Stöckl\*\*\* legt der Bruchprobe - die Einkerbung auf der beim Biegen gestreckten Seite wird etwa 1 mm tief mit dem scharfen Meifsel hergestellt - wie den technologischen Proben überhaupt ganz besonderen Werth bei, wenn

<sup>\*</sup> Mittheilungen der Anstalt zur Prüfung von Baumaterialien am eidgen. Polytechnikum in Zürich 1886, Heft 3 Seite 138.

<sup>\*\*</sup> Tunner: "Zur Verwendung des Flusseisens für Kessel- und Schiffsbleche". »Zeitschrift des Verbandes der Dampfkessel - Ueberwachungs - Vereine-1886 Scite 21.

<sup>\*\*\*</sup> Carl Stöckl: "Flusseisen für Brücken in Oesterreich". Stahl und Eisen« 1890 Seite 20.

<sup>\*</sup> Reiser: "Das Härten des Stahls in Theorie und Praxis", 3. Auflage, Leipzig 1900.

es sich um Untersuchungen auf die Verläßslichkeit des Materials" handelt. Er begründet ihren Werth damit, daß die Ungleichmäßigkeit in der Zusammensetzung des Gefüges beim Zerreifsyersnch nicht immer zu Tage trete, wohl aber im Verlauf und Bruchaussehen der Kerb-Hartes und sprödes Flusseisen gebe sich durch sprungweises, von lautem Knacken begleitetes Durchbrechen zu erkennen, während der Bruch sich bei zähem Material alhnählich Das Bruchgefüge sei bei sprödem Material körnig, bei zähem kurzsehnig. Dem Material mit sehnigem Bruch gebühre der Vorzug, indessen sei aber auch der Biegungswinkel in Betracht zu ziehen, bei dem das plötzliche Brechen eintrete. Von Einfluss auf das Ergebniss fand Stöckl die Abkühlungsverhältnisse während der Herstellung des Materials und bei Eisensorten mit einer vorherrschenden Walzrichtung die Lage der Kerbe zur Walzrichtung; liegen beide parallel, so ist das Ergebnifs der Biegeprobe ungfinstiger als bei Einkerbung senkrecht zur Walzrichtung.\*

Dudley\*\* nennt die Einkerbprobe eine .Homogenitätsprobe", die besonders geeignet sei, durch das Bruchaussehen nicht verschweifste Blasen in Kesselblechen aufzndecken. Blasen seien besonders bei Fenerblechen gefährlich, indem sie die gleichmäßige Uebertragung der Wärme verhinderten und daher zn Blasenbildungen und Abblätterungen Veranlassnug gäben.

Mehrtens\*\*\* erblickt in der Einkerbprobe im kalten Zustande wie Stöckl ein vorzügliches Erkennungsmittel für sprödes Flusseisen, rath aber dennoch davon ab, diese Probe allgemein als Vorschrift einzuführen, weil es praktisch unmöglich sei, überall denselben Einschnitt in gleicher Tiefe und gleicher Art auf dem Probestück anzubringen. Stöckl hegt dieses Bedenken nicht, da die Kerbprobe nach seiner Ansicht keinen relativen Vergleich der Sprödigkeit liefert, sondern nur zeigen soll, ob das Probestück überhaupt spröde ist.

Krohn+ schliefst aus seinen Versuchen, dass die Einkerbprobe im kalten Zustande verbrauntes Material deutlich daran zu erkennen giebt, daß die Versuchsstücke bei verhältnißmässig geringer Biegung spröde auseinander brechen und der Bruch grobkörniges, charakteristisch verbranntes Gefüge zeigt.

Kerpely 1+ hat zur Prüfung von Constructionsmaterial die Einkerbprobe mit auf Blanwärme erhitzten Stücken, die "Blaubruchprobe", angewendet und empfohlen. Er ging hierbei von der Anschauung aus, dafs sowohl beim Puddeleisen als auch beim Flusseisen (Stahl) "die Lagerungs- und Cohäsionsverhältnisse der kleinsten Eisenpartikel" sich ändern, wenn das Material unter anderen inneren oder äußeren Einflüssen steht, erschüttert wird und namentlich wenn seine Temperatur, sei es infolge von Kraftänfserungen, sei es durch Erwärmung von aufsen, in merklichem Grade zunimmt. Er nennt den Zustand, in dem sich die Eisen- und Stahlpartikelchen während dieser molecularen Veränderungen befinden, den "erregten" Zustand, im Gegensatz zu dem "Ruhezustande" bei unbeanspruchtem und nicht erwärmtem Material. Die gewöhnliche Bruchprobe, führt er aus, lasse nach dem mehr oder weniger feinkörnigen, dichten Gefüge des Bruches wohl einen Schlufs zu auf die Homogenität, die Continuität der kleinsten Theilchen, im "Ruhezustande", dieser Schlus sei aber nicht immer zutreffend für den "erregten Zustaud"; nm verschiedene Eisensorten in dem letztgenannten Zustande miteinander zu vergleichen, seien die Versuchsstücke für die Bruchproben auf eine Anlanftemperatur, am besten auf die dunkelblaue, zu erhitzen und dann schnell zu brechen.

Indem Aufsatz "Vergleichende Untersuchungen von Kesselblechen\* habe ich, gestützt anf die Untersuchungen von Sorby, \*\* folgende Ansicht ausgesprochen: Die Entstehung des körnigen Bruchaussehens bei im Betriebe eingetretenen Brüchen an Stelle des sehnigen bei Zerreifsversuchen mit demselben Material ist nicht mit einer Gefügeänderung gleichbedeutend, sondern wird lediglich durch den Verlauf des Bruches herbeigeführt. Der Bruch erfolgt in der Weise, dass unter den Betriebsspannungen sich einzelne Massentheilchen in ihren Berührungsflächen nach und nach voneinander trennen, bis durch Aneinanderreihung der so entstandenen inneren Risse irgend ein Querschnitt soweit geschwächt ist, daß er die von ihm aufznnehmende Spannung nicht mehr zu ertragen vermag und das Stück nun in diesem Querschnitt bricht. Der Bruch wird dann, weil keine Dehuung der Massentheilehen, d. h. kein Fließen des Materials eingetreten ist, längs der Berührungsflächen der einzelnen Massentheilchen verlaufen und durch das Zutagetreten dieser kleinen Trenungsflächen krystallinisches oder körniges Ausschen zeigen. - Durch die scharfe Einkerbung wird die Trennung der Massentheilchen bereits eingeleitet und von diesem Gesichts-

<sup>.</sup> Carl Stöckl: "Ueber Eisenbrücken in Oesterreich\*, Stahl und Eisen« 1892 Seite 20.

Engineering and Mining Journal - 1891 Bd. H S. 423.

<sup>\*\* &</sup>quot;Stahl und Eisen" 1891 Seite 705. † "Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure" 1891 Seite 1118.

<sup>77</sup> Anton von Kerpely: "Unterscheidungsmerk-male des Stahls". Berg- und hüttenmännische Ztg.-1878 Seite 405.

<sup>\*</sup> Mittheilungen aus den Königl, techn. Versuchsunstalten zu Berlin 1890 Seite 289.

<sup>\*\*</sup> Rudeloff: "Das Kleingefüge von Eisen und Stahl nach den Untersuchungen von Sorby". für Gewerbe und Bauwesen« 1887 Seite 123.

punkte aus erschien mir in der Einkerbprobe ein Präfangsverfahren gegeben zu sein, mit dessen Hülfe an dem zu untersuchenden Material ermittelt werden kann, in welchem Grade es zur Bildung der vorerwähnten, den Bruch im Betriebe herbeiführenden inneren Risse, der Trennung der Massentheilchen voneinander, neigt.

Ker pely hat mit seiner Blaubruchprobe die stetige Belastung des aus dem Gebruchsstück herausgeschnittenen Stabes bereits verlassen und ist zur stoßweisen Inauspruchnahme übergegangen. Während Kerpely nur die Wirkung des Stoßes einführt, dann aber die Materialeigenschaften lediglich nach dem Bruchaussehen und nach dem Biegungswinket beurtheilt, hat man meines Wissens zuerst in Frankreich begonnen, auch den Aufwand an Schlagarbeit bei der Bruchprobe mit in Rücksicht zu ziehen, wie Tetmajer es bei Prüfung eingekerbter Träger that.

Die ältesten französischen Schlagversuche mit eingekerbten Proben scheinen nach Angabe Charpys\* diejenigen von Le Chatelier zu sein. Er schnitt in quadratische Eisenstangen mittels Sage Einschnitte von 1 mm Breite und 1 mm Tiefe ein und ermittelte dann die Anzahl der Schläge und den Biegungswinkel beim Bruch. Daneben wurden Zugversuche und Analysen mit demselben Material ausgeführt. Considère\*\* berichtet im November 1892 über diese Versuche und folgert aus ihren Ergebnissen, daß der gewöhnliche Zugversuch nngenügend sei, da er keinen Aufschluss über das Verhalten des Materials giebt, wenn die auf Zug beanspruchten Theile wie in vernieteten Constructionen durch Kalthämmern oder kleine Einschnitte beschädigt sind. Zu dem gleichen Schlufs führten ihn die Versuche von Barba\*\*\* mit Flachstäben, die auf der Hobelmaschine mit dreieckigen Einschnitten verseben waren. Die Tiefe des Einschnittes betrug bei den Versuchen von Barba ie nach der Probendicke von 6 bis 12 mm, 12 bis 16 mm und über 16 mm, entsprechend 5, 10 und 15 mm. Considère weist bereits darauf hin, daß es zweckmäßig sei, die Kerbticfe constant zn machen oder der Probendicke proportional zu wählen, um vergleichbare Ergebnisse zu erzielen.

Zur Prüfung des Einflusses großer Kälte auf die Festigkeit von Eisen und Stahl ist die Einkerbprobe angewendet von Steiner,‡ Mehrtens, Våvra und Rudeloff. Bei den drei erstgenannten Untersuchungen wurden die Proben unter dem Hammer gebogen, während bei meinen, in der Charlottenburger Versuchsanstalt ausgeführten Untersuchungen sowohl Versuche auf der Presse als auch unter dem Fallwerk angestellt sind. Hierbei ergab sich, daß die Art der Inanspruchnahme, d. h. ob die Versuche unter stetig fortschreitender Biegung oder bei stoßweiser Inanspruchnahme ausgeführt wurden, keinen Einfluß auf das Ergebniß erkennen ließe

Im übrigen stimmen die Ergebnisse der augeführten Versuche dahin überein, daß die durch die Kälte verursachte Brüchigkeit des Materialsan den eingekerbten Proben stärker hervortrat als an den unverletzten. Vävra hebt hierzu hervor, daß die Verletzung der Stücke an und für sich von größerer Bedentung sei als die Kälte.

Die bisher genannten Untersuchungen erstreckten sich sämmtlich auf Biegeversuchen. Daneben findet sich nun in der technischen Literatur eine ganze Reihe von Versuchen,



Figur 1.

bei denen die eingekerbten Proben der Zugbeanspruchung unterworfen wurden. Hierher gehören die Versuche von Kirkaldy, Barba,†; des Naval Advisory Board,†† von Bach,††† Tetmajer u. A. Alle diese Versache verfolgten indessen lediglich den Zweck, den Einfluß der Versuchslänge auf das Ergebniß des Zerreifsversuches darzuthun. Die Einkerbungen zur Herstellung der Versuchslänge Endl waren zum Theil nicht scharf, sondern nach mehr oder weniger großem Halbmesser gerundet. Unter den Versuchen von Bach finden sich anch solche mit Stäben, bei denen der stärkere Einspannkopf scharf gegen den cylindrischen Schaft abgesetzt ist (siehe Figur 1). Hierbei ergab sich,

 "Stahl und Eisen" 1892 Seite 196 und "Deutsche Bauzeitung" 1892 Seite 87.

\*\* "Oesterreichische Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen" 1892 Seite 139.

\*\*\* Mittheilungen aus den Königl, techn. Versuchsanstalten 1895 Seite 197 und 1897 Seite 114.

Mémoires et compte rendu des travaux de la Société des Ingénieurs Civiles 1880 und Berichte der Commission des méthodes d'essai des matériaux de construction. Tome III Seite 40 (Paris 1895).

†† Rudeloff: "Festigkeitsuntersuchungen von Flufseisen". Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure« 1887 Seite 264.

144 Bach: "Elasticität und Festigkeit". Berlin 1894, Jul. Springer, 1l. Aufl. Seite 30.

<sup>\*</sup> M. G. Charpy: "Note sur l'essai des métaux à la flexion par choc de barreaux entaillés\*. Budapest 1901.

<sup>\*\*</sup> Considère: "Sur la fragilité après écronissage à froid et la fissilité». Com des méthodes d'essai des matérianx de construction. Tome 111 Seite 303 (Paris 1895).

<sup>\*\*\*</sup> Ehenda Seite 308.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> "Wochenschrift des Oesterreichischen Ingenieurund Architekten-Vereins" 1891 Seite 290.

Gefügetheilchen des Bruchquerschnittes er-

schöpft wurde, zeigen matten, sammetartigen

(sehnigen bis schuppigen) Bruch, abgesehen

von den Schubflächen bei Trichterbildung

(siehe Figur 3). Die Entstehung dieses

Zustandes setzt voraus, dafs die Haft-

festigkeit der einzelnen Gefüge-

theilchen untereinander größer ist

dem der Zusammenhang der Gefügetheilchen

untereinander kleiner lst als ihr Widerstand

gegen Strecken, erfahren die Gefügetheilchen im wesentlichen nur elastische Dehnung; ihre

Querschnitte verringern sich nur wenig und

infolgedessen kann auch der ganze Stab keine

nennenswerthe Querschnittsverminderung erleiden. Die Belastung ist über den ganzen Oner-

schnitt gleichmäßig vertheilt. Der Bruch er-

folgt durch Spaltung oder Losreifsen der Ge-

fügetheilchen voneinander; er folgt also den annähernd in demselben Querschnitt ge-

legenen Begrenzungsflächen der benachbar-

ten Gefügetheilchen und erscheint somit je

nach der Größe der letzteren fein- oder

ist das Material im kleinsten Stabonerschnitt

durch die angrenzenden Theile der schnell

anwachsenden Querschnitte an der Dehnung

stark behindert and zwar am meisten in den

äußersten concentrischen Ringschichten. Diese reifsen nach Erschöpfung ihrer Dehnbarkeit

zuerst, einen schmalen matten, sammetartigen

Bruchraud bildend. Dann folgt der Bruch den Trennungsflächen der Massentheile (die

Bei den scharf eingeschnittenen Stäben

Beim Zerreißen von Stäben ans Material, bei

als der Widerstand gegen Strecken.

dass die Schweisseisenstäbe "am Ende der Eindrehung unter Bildung eines größeren Spaltes" zu Bruch gingen, während die Flusseisenstäbe mit etwa 42.5 kg/qmm Zngfestigkelt und 34 % Dehnung annähernd in der Mitte des Schaftes rissen. Bach sagt hierzu: "Die scharfe Eindrehnng führt also hier beim Schweifseisen zum Bruch, beim zähen Flnfseisen dagegen nicht." M. E. ist hierbei besonders zn beachten, dass es sich nm zähes Flusseisen handelte: denn bei Zerreifsversuchen mit härterem Stahl, z. B. Bandagenstahl, ist es im Betriebe der Versuchs-

Figur 2.

anstalt wiederholt vorgekommen, dafs

Normalrundstäbe nach Figur 2 in der Hohlkehle am Konf rissen, obgleich die Querschnitte an der Bruchstelle und im schwächeren Schaft sich wie 490: 314. also 1,56:1, verhielten.

Meine eigenen Versuche fiber den Ein-

flufs der Stablänge \* erstreckten sich auf längere Stabe sowie anf solche mit gerundeter (r = 4 mm) und möglichst scharfer Einkerbung. Die hierbei erzielten eigenartigen Unterschiede im Bruchaussehen (siehe Figur 3 bis 5) habe ich, ausgehend von den Darlegungen Barbas, \*\* nach welchen in Zugproben an der Einschnürungsstelle auch radialgerichtete Zugspannungen auftreten, darauf znrückgeführt, dass die einzelnen concentrischen Materialschichten bei den verschiedenen Stab-

formen verschiedenartige Spanningen erleiden, hierdurch verschledene Dehnbarkeit annehmen und daß daher auch der Bruchverlanf in ihnen verschiedenartig ist. Bezüglich der Einzelheiten meiner Erklärung muss ich auf die angezogene Originalarbeit verweisen. Hier mögen nur diejenigen Schlussfolgerungen wieder-

gegeben sein, die den Einfinss der Einkerbung auf den Bruchverlauf betreffen.

Solche Brüche, denen örtliche Einschnürung vorausging und bei denen infolge der örtlich mehr oder weniger starken Dehnung des Stabes die Streckungsfähigkeit aller oder einzelner



Figur 3.



grobkörnig.

Figur 4.



Figur 5.

sich mit Rücksicht auf die geringe Onerschnittsverminderung des Stabquerschnittes an der Bruchstelle nur wenig gedehnt haben können) und nimmt körniges Aussehen an (siehe Figur 5).

Hiernach erblicke ich den Werth der scharfen Einkerbaug bei Zugversuchen wie bei der Einkerbbiegeprobe darin, dafs sie darauf hinwirkt, den Brnch des Stabes zwischen den einzelnen Massentheilchen hindurchzuführen, ohne daß die letzteren in ihrer Form and in ihrem ursprüng-

<sup>\*</sup> Rudeloff: "Beitrag zum Studium des Bruch-ssehens zerrissener Stäbe". »Baumaterialienkunde«, Heft 6/7, IV. Jahrgang.

<sup>&</sup>quot; Barba: "Etude sur la résistance des matérianx, expériences à la traction". Paris 1880.

lichen Zustande wesentlich verändert werden.\*

Als Kennzeichen dafür, das wirklich Trennung der Massentheilchen voneinander stattgefunden hat, betrachte ich das körnige Aussehen der Bruchflächen. Es kann meines Erachtens nur dann eintreten, wenn die Eigenfestigkeit der Massentheilchen größer ist als ihr Zusammenhang untereinander. Daher erachte ich auch umgekehrt die Entstehung des matten, sehnigen oder schuppigen Bruchaussehens trotz Einkerbung als Kennzeichen dafür, das die Hastfestigkeit der Massentheilchen untereinander deren Eigenfestigkeit übertrifit.—

Ohne behannten zu wollen, dass die vorstehende Besprechung der mir bekannt gewordenen Arbeiten über Versnche mit eingekerbten Stücken eine vollständige Uebersicht über die älteren Untersuchungen und Anschauungen auf diesem Gebiete giebt. \*\* so dürfte dennoch ausreichend dargethan sein, dass die Einkerbprobe längst als werthvolles Mittel zur Prüfung der Constructionsmaterialien erkannt und angewendet ist. Im besonderen ist ihr die Bedeutung zugeschrieben, dass sie geeignet sei, diejenigen Erzeugnisse im voraus zu kennzeichnen, welche zur Briichigkeit im Betriebe neigen. Wenn die Einkerbprobe trotzdem bisher keine allgemeine Annahme bei der Materialerprobung gefunden hat,\*\*\* so dürfte die Ursache wohl hauptsächlich

. Die gleiche Anschauung äußert auch Barba in seinem dem Budapester Congress 1901 vorgelegten Bericht über Einkerbproben mit folgenden Worten: Ich habe es immer als wünschenswerth angesehen, durch Herstellung eines spitzwinkligen und genügend tiefen Einschnittes einen geschwächten Querschnitt zu schaffen, an welcher Stelle sich die mit oder ohne Schlagwirkung hervorgernfenen Deformationen, die den Bruch des Probestückes durch Zug, Biegung oder in anderer Art herbeiführen, auf ein möglichst ge-ringes Volumen beschränken. Die auf flüssigem Wege erhaltenen Metalle, besonders das Flusseisen, können in ihrem ursprünglichen Zustande als ein Aggregat von mehr oder weniger großen Krystallen angesehen werden. Die nachfolgende Behandlung verändert sie weitgehend, doch bleiben in den Fertigproducten oft erhebliche Spuren dieser ursprünglichen Beschaffenheit zurück, die Schlagproben mit eingeschnittenen Stäben, wie ich sie mir vorstelle, haben die vergleichende Untersuchung der Cohäsion zum Gegenstande, welche diese Krystalle verbindet; man muß daher bestrebt sein, sie zu trennen, sie auseinander zu reifsen, d. h. man mufs ihre Deformation vermeiden und einen Bruch längs ihrer Trennungsflächen herbeiführen.

New John Henring and dieser Stelle, an die Herren Ver Ich erlaube mir an dieser Stelle, an die Herren Verlasser einschlägiger, im Vorstehenden nicht berücksichtigter Arbeiten die Bitte zu richten um Mittheilung der Quellenangaben, damit die Darstellung der Entwicklung des hier in Rede stehenden Prüfungsverfahrens gelang des hier in Rede stehenden Prüfungsverfahrens ge-

legentlieb ergänzt werden kann. Der Verfuser.
\*\*\* Wie Charpy berichtet, ist sie in den "Etablisse ments de la Marine d'Indrett auf Vorsehlag von Ausscher in den Abnahme-Bedingungen für eine Anzahl Seeschiffs Wellen geforlet und nach folgendem Verfahren durchgeführt: Die Proben erhalten 20 × 20 nm querschnitt; sie werden mit einem bezu suchen sein in der Schwierigkeit, sie zuverlässig durchzuführen. Mehrteus rieth, wie oben bereits angeführt wurde, aus diesem Grunde unmittelbar ab, die Einkerbprobe als Abnahmeprobe einzuführen, und auch Martens\* spricht aus, daß er von ihrer weiteren Ausbildung Abstand genommen habe, nachdem er die Fehlerquellen des Verfahrens genauer erwogen hätte.

Neuerdings ist die Frage wegen allgemeiner Einführung der Einkerbprobe bei Untersuchung von Stahl wieder durch Barba in Fluss gebracht.

In seinem "Programm-Entworf für die von der internationalen Vereinigung für die Materialprüfung der Technik ernannte Commission, welche Mittel und Wege zur Einführung einheitlicher Vorschriften für Qualität, Prüfung und Abnahme von Eisen- und Stahlmaterial aller Art zu suchen hat", welcher dem genannten Verbande 1897 auf seinem Congress zu Stockholm vorgelegt wnrde, führt Barba aus.\*\* daß zwischen der Gesammtformänderung, welche ein Metall zn erleiden vermag und deren Ermittlung gebränchlich sei, einerseits und seinem Verhalten gegenüber der Betriebsinanspruchnahme andererseits gar keine Beziehungen beständen, zumal dann nicht, wenn die Berechnung der Abmessungen des Constructionstheiles auf der Voraussetzung beruhe, dass im Betriebe keine bleibenden Formanderungen eintreten sollten. Die gebräuchlichen Prüfungsverfahren mit Bestimmung der bleibenden Formänderungen liefsen daher keinen rechten Schluss auf den Widerstand des Materials in der Construction zu; sie seien nur als ein empirischer Vergleich zwischen gleichartigen Materialien zu betrachten und somit alle von gleicher Bedeutung. Dem Zugversuch gebühre nicht der ihm zugeschriebene Vorzug. Werthvoll könne die Bestimmung der Elasticitätsgrenze sein. Die ihr von der Praxis zngeschriebene geringe Bedeutung sei indessen um deswillen in gewisser Beziehung gerechtfertigt, weil es fast unmöglich sei, diese Grenze ganz verläßlich zu ermitteln. Bestimmend für den Werth und für jene Eigenschaften, welche man bei den Eisenconstructionen anstrebe, scheine die Homogenität des Materials zu sein. Um sie durch den Festigkeitsversuch zu bestimmen, müßten solche Priifungsverfahren angewendet werden. bei denen dem Bruch möglichst keine bleibenden Formänderungen voraufgehen. Mathematisch

sonderen Meißel scharf eingekerlt, so daß der Kerbquersehnitt einem gleichseitigen Dreieck von 1 mm Seitenlänge entspricht, und dann an einem Ende eingespannt. Gefordert wird, daß sie dem Schlage eines 18 kg sehweren Bären, welcher, aus 3 m Höbe fallend, 100 mm vom Einspannquerschnitt entfernt aufschlägt, widersteht, ohne zu brechen.

A. Martens: "Zugversuche mit eingekerbten Probekörpern". "Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure" 1891 S. 805.

genau würde diese Bedingung nicht zu erfüllen sein, annäherungsweise aber dadurch, daß man der Festigkeitsprobe eine scharfe Einkerbung gebe. Als Belastungsweise würde sich wahrscheinlich die Scheerprobe eignen, ebenso wie Schlag-Zug- und Schlag-Biegeproben. Zu den Schlagversuchen hebt Barba noch hervor, daß sie besonders dann nutzbringend sein würden, wenn sie den Widerstand erkennen ließen, welchen das Metall leistet, wenn es durch einen einzelnen Schlag eines immer gleichen und von derselben Höhe herabfallenden Gwicites zum Bruch gebracht wird", wenn also der Einfluß der Auftreffgeschwindigkeit ausgeschieden wird.

Die Anregung, welche Barba durch seine im Vorstelienden kurz wiedergegebenen Ausführungen auf dem Stockholmer Congreis gegeben hat, den Versnchen mit eingekerbten 
Stücken erhöhte Aufmerksamkeit zuzuwenden, 
ist auf fruchtbaren Boden gefallen, denn eine 
ganze Reihe von Arbeiten inber einschlärige 
Untersuchnagen ist seitem erschienen. Nach 
der angewendeten Belastungsweise unterscheiden 
sie sich in Zugeversuche und Biegeuroben.

Zugversuche mit eingekerbten Probekörpern liegen vor vom deutschen Reichs-Marineamt. Ihre Ergebnisse sind dem Deutschen Verbande für die Materialprüfungen der Technik zur Verfügung gestellt und von A. Martens\* eingehend besprochen. Martens wirft hierbei folgende zwei Fragen anf:

- "Wie steht es mit der Sicherheit des neuen Verfahrens, und welches sind seine Fehlerquellen?"
- "Wodurch ist thatsächlich und praktisch erwiesen, dasseine Ergebnisse ein sichereres Urtheil über das künftige Verhalten der geprüften Materialien im Betriebe oder im Bauwerke gewähren als das bisher gebräuchliche Verfahren?"

Als Fehlerquellen des Verfahrens beleuchtet Martens die Einflüsse der Probenform sowie der Kerbform und die Fehlerquellen der Versuchsansführung.

Unterschiede in der Probenform kommen bei gleicher Kerbform (gleichem Kerhwinkel und gleicher Gestalt des Kerbgrundes) in Frage hinsichtlich des Verhältnisses zwischen dem kleinsten Querschnitt f an der Kerbstelle und dem Querschnitt f der zu beiden Seiten der Kerbe gelegenen Stabtheile. Martens leitet ans den in Figur 6 wiedergegebenen Versuchsergehnissen des Marineamtes ab, "daß in allen Fällen die an der gekerbten Probe ermittelte Festigkeit of", mit fallendem Verhältnifs f"/f nahezu geradlinig wächst", aber bei verschiedenen Metallen

(Flusseisen, Schweißseisen, Gelbmetall) in verschiedenen Grade.

Für den Einfluß der Kerbform zeigt Martens an Hand der Versuche von Barba, "daß die Festigkeit um so mehr wächst, je mehr durch die Stabform der Widerstand gegen die Querzusammenziehung zur Geltung gebracht vird". Man wird erwarten können, daß die Festigkeit bei gleichem Werth für f, f mit abnehmendem Kerbwinkel wächst, indessen läßt sich aus den vorliegenden Ergebnissen der gesetzmäßige Verlauf dieses Einflusses nicht ableiten.

Als mittelbaren Einfluss der Kerbform bezeichnet Martens die Schwierigkeit der Herstellung. Sie wächst mit abnehmendem Kerbwinkel und mit abnehmendem Verhältnis f<sup>1</sup>lf.



Figur 6.

Martinelsen = As, Bs und b, Cs und c.
Schmiedelsen: Cb (Schweiselsen?) und Cd (Flusselsen?).
Gelbmetall = Cc.

Gelbmetali = Cc.

1 bls 3 Versuche von Barba. 1 Schmalseite eingekerbt,

2 Breitseite eingekerbt, 3 ringsherum eingekerbt.

Unter den Ursachen für Fehlerquellen in der Versuchsausführung ist besonders die Empfindlichkeit der eingekerbten Proben gegen schiefe Einspannung genannt. Ferner weist Martens darauf hin, "dass die Abweichungen vom Mittel bei den Kerbproben größer sind als bei den Versuchen mit prismatischen Stäben. Ob man diese Abweichungen nach Barba als Kennzeichen des Ungleichförmigkeitsgrades des Materials ausehen könne, oder ob sie durch die Fehlergnellen der Versuchsansführung bedingt seien, müsse erst durch große Versuchsreihen mit verschiedenen "Bis dahin Materialien entschieden werden. müsse man aber die Möglichkeit, durch die Kerbzugversnehe einen besseren Ueberblick über den Gleichförmigkeitsgrad des Materials gewinnen zu können, als durch den Versuch an prismatischen Stäben, mit aller Entschiedenheit in Abrede stellen".

Ueber Schlagzugversuche mit eingekerbten Proben berichtete Ast als

Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieures
 1901 S. 805.

Obmann der Commission 2 des Internationalen Verbandes für die Materialprüfungen der Technik auf dem Budapester Congrefs 1901.\* Um den Einfluße der Stabform und der Herstellungsart der Kerbe bei allen Versuchen möglichst gleich zu gestalten, verwendet Ast stets Zugproben nach Figur 7 und stellt die 2 mm breite Einkerbung durch Eindrehen und Nachfeilen her. Zum Versuch diente ein besonderes Fallwerk mit senkrechter Hammerbahn und schwerer Schabotte mit centraler Aussparung. Die Zerreifsprobe wird mit dem einen Kopf an der unteren Fläche des Fallgewichtes (5 oder 10 kg) festgelegt und am anderen Ende mit einem Anhänger



Figur 7.

gewicht von 5 oder 10 kg beschwert. Beim Herabfallen schlägt das Fallgewicht auf die Schabotte auf, die Probe zerreisit unter der Wirkung der lebendigen Kraft des Anhängegewichtes und dieses schlägt nun auf eine Feder auf, aus deren Zusammendrückung derjeniges Theil der lebendigen Kraft des Anhängegewichtes ermittelt wird, der nicht zum Zerreißen der Probe aufgewendet wurde.

Die Verbindungen zwischen den beiden (fewichten und Stabköpfen sind durch Keile starr hergestellt. Zur Erzielung einwandfreier Ergebnisse ist daher erforderlich, dafs die Stabachse während des Fallens senkrecht steht und das Fallgewicht concentrisch zur Stabachse gleichmäßig auf die Schabotte außechlägt. Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, so entstehen Biegungsspannungen im Probestabe, die bei seiner geringen Länge sehr ins Gewicht fallen; daß sie sich ganz vermeiden lassen werden, erscheint zweifelhaft.

Die von Ast mitgetheilten Ergebnisse vergleichender Zngversuche mit statischer Beansprachung und Stofs enthält Tabelle 1. Sie zeigen, dafs die Schlagarbeit beim Bruch bei den vier Proben aus Martinschienen mit wachsender Zngfestigkeit des Materials abnahm. Das gleiche Verhalten zeigen bei den Versuchen mit Bessemerschienen nur die Proben 9 bis 12 mit 50,3 bis 57,0 kg/qum Festigkeit. Ast weist besonders daranf hin, dafs die Martinschiene Nr. 1,9,9 m/kg, die Bessemerschiene Nr. 12 dagegen nur 1,6 m/kg Schlagarbeit ergeben habe, obgleich beide etwa 57 kg/qum Bruchfestigkeit und die Bessemerschiene anfserdem größere Bruchdehnung und Qnerschnittsverninderung gezeit habe.

Tabelle 1. Vergleichende Versuche von Ast.

| ž.          | -                | Stati                        | sche Zugp                        | robe              | Schlag-Zugprobe |                           |  |
|-------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|--|
| Probe - Nr. | Materia          | Zug-<br>fostigkeit<br>kg/qmm | Quer-<br>schnitts-<br>verminder. | Bruob-<br>dehnung | Fallhöhe        | Schlag-<br>arbeit<br>m kg |  |
| 1           | Martine          | 57,3                         | 33,1                             | 17,0              | 1,98            | 9,9                       |  |
| 2           |                  | 61,5                         | 27,0                             | 17,0              | 1,47            | 7,4                       |  |
| 3           |                  | 76,4                         | 10,2                             | 9,0               | 0,94            | 4,7                       |  |
| 4           |                  | 81,0                         | 11,3                             | 8,0               | 0,81            | 4,1                       |  |
| 5           | Besemer-Schieben | 44,0                         | 56,8                             | 25,5              | 0,55            | 2,8                       |  |
| 6           |                  | 46,0                         | 49,2                             | 19,0              | 0,55            | 2,8                       |  |
| 7           |                  | 47,1                         | 48,5                             | 26,0              | 0,55            | 2,8                       |  |
| 8           |                  | 50,0                         | 49,3                             | 24,0              | 0,42            | 2,1                       |  |
| 9           |                  | 50,3                         | 47,0                             | 26,5              | 0,80            | 4,0                       |  |
| 10          |                  | 54,5                         | 43,0                             | 20,5              | 0,62            | 3,1                       |  |
| 11          |                  | 56,3                         | 43,5                             | 21,0              | 0,45            | 2,3                       |  |
| 12          |                  | 57,0                         | 43,5                             | 20,5              | 0,32            | 1,6                       |  |

I (Schlnfs folgt.)

# Elektrische Drehvorrichtung für Schmiedekrähne.

Die außerordentliche Verbreitung, welche die elektrischen Hebezeuge in den letzten Jahren gefunden haben, ist zum Theil der Leichtigkeit, mit welcher die elektrischen Motoren mit den verschiedensten Mechanismen combinirt werden können, zuzuschreiben. Diese leichte Anpassungsfähigkeit hat anch die Möglichkeit gegeben, eine Anzahl interessante Probleme auf eine Art zu lösen, welche die früher in Anwendung gewesenen Kraftübertragungsmittel nicht gestattet hätten. Dies

ist der Fall bei der Drehvorrichtung für Schmiedekrähne, welche kürzlich in der neuen Schmiedehalle der Werke John Cockerill in Seraing in Betrieb genommen worden ist, und die wir in Nachstehendem knrz beschreiben wollen.

Bekanntlich werden beim Schmieden mit hydraulischen Pressen die zu bearbeitenden Stücke, welche am Krahn hängen, fortwährend nm ihre Längsachse gedreht. Zur Erleichterung des Vorganges wird am Krahnhaken ein Ketten-

Ast-Barba: "Feststellung von Untersuchungsmethoden über die Homogenität von Eisen und Stahl behufs deren eventueller Benutzung bei Abnahmen". (Zürich 1901.)

rad befestigt, auf welchem eine kurze endlose Kette länft. In die untere Schleife dieser Kette wird das zu schmiedende Stück gelegt, worauf es mittels eines an ihm befestigten Hebels mit der Hand gedreht werden kann. Dies geschieht bei

worden. In Dentschland ist an einigen Orten folgende Auordnung in Gebrauch: \* Um das zu bearbeitende Stück wird ein Drahtseil geschlungen. dessen Ende an dem Haken der auf der Laufkatze befindlichen sogenannten Hülfshebevorrichtung be-

festigt wird: diese Hülfshebevorrichtung besteht einfach aus einem Windwerk mit Motor für eine 8- bis 10 mal kleinere Last, wie diejenige des Haupthakens, and ist, wie vorhin angedeutet, neben dem großen Windwerk auf der gleichen Laufkatze angeordnet. Wird die Hülfshebevorrichtung angezogen, so wickelt sich das um das Schmiedestück geschlungene Seil ab und versetzt es in Drehung. Der Nachtheil dieser Anordnung liegt darin, dass das zu schmiedende Stück nur in einer Richtung gedreht werden kann. Ferner wirken, ie nach der Lage des Stückes gegenüber dem Krahn. Seitenkräfte auf dasselbe, welche eine gewisse Anstrengung des Arbeiters verursachen. gegenseitige Lage des kleinen zum großen Haken erlanbt die Anordnung nur innechalb bestimmter Grenzlagen des Stückes. Schliefslich ist auch die Handhabung complicirt.

Diese Nachtheile besitzt die in den Werken von John Cockerill in Seraing aufgestellte, von der Compagnie Internationale d'Electricité in Lüttich gebaute Drehvorrichtung (s. Figur 1) nicht. Die Drehung des in der bereits besprochenen Galleschen Kette liegenden Schmiedestückes wird durch die Beauf maschinellem wegung Wege dieser Galleschen Kette selbst erzeugt. An der Krahnkette hängt statt eines Hakens der Apparat (Figur 2 und 3), der diese Drehung verursacht.

Auf einer Welle D sitzt das Kettenrad A und auf diesem läuft die Kette, welche das zu schmiedende Stück trägt. Auf derselben Welle sitzt noch ein konisches Rad B, welches mit einem auf einer verticalen Welle E befind-



Figur . Elektrische Drehvorrichtung für Schmiedekrähne.

kleineren Stücken zwar ziemlich leicht, aber bei Geschützrohren, bei Wellen für Schiffsmaschinen und großen Dampfinaschinen u. s. w., in Gewichten bis zu 50 t, wie sie heutzutage oft vorkommen, wird das Drehen mit der Hand sehr beschwerlich. Man hat daher versucht, diese Arbeit maschinell zu verrichten und es sind auch verschiedene diesbezügliche Vorschläge gemacht

<sup>\*</sup> Dem Verfasser ist sie in der Schmiedehalle der "Gutehoffnungshütte" in Oberhausen begegnet.



lichen konischen Ritzel C im Eingriff steht. Eine Drehung dieser verticalen Welle hat, wie leicht ersichtlich, auch eine solche des zu schmiedenden Stückes znr Folge. Um diese Drehnng zn erreichen, ist die genannte Welle bis zur Katze des Laufkrahues verlängert, wo sie ihre Bewegung unter Vermittlung eines zweiten konischen Getriebes und zweier Stirnradgetriebe von einem auf der Katze stehenden 6-P.S.-Elektromotor Wegen der Lagenänderung der Flasche gegenüber der Katze ist die verticale Welle mit zwei Universalgelenken II und I versehen und ist außerdem ausziehbar angeordnet. Die Krahnman mit dem Krahn auch gewöhnliche Lasten transportiren kann.

Diese Drehvorrichtung für Schmiedekrähne hat den ihr gestellten Anforderungen vollständig entsprochen und bringt den Arbeitern eine wesentliche Erleichterung, wodurch andererseits eine bessere Bearbeitung erreicht wird.

Bemerkenswerth ist auch die übrige Einrichtung (Fig. 4) des Krahns. Die Elektromotoren (Fig. 5) modernster Construction sind vollständig gekapselt, was heute für einen solchen Betrieb als eine unbedingte Nothwendigkeit allgemein anerkannt wird. Sie sind von eleganter und doch gedrängter



Figur 4. Laufkatze des Schmiedekrahnes.

lastkette ist doppelt und besitzt dementsprechend die Flasche zwei Kettenräder K und L. Zwischen der Flasche und dem unteren Theile der Drehvorrichtung ist eine vierfache Feder M eingeschaltet, die den Zweck hat, die Katze mit ihrem Mechanismus und die Krahnbrücke vor Erschütterungen und Stößen, denen das Stück während des Arbeitsprocesses ausgesetzt ist, zu bewahren. Jede dieser vier Federn besteht aus dreifsig concav-convexen Stahlblechringen, welche (wie Figur 2 zeigt) aufeinander aufgeschichtet sind. Diese Federn sind sehr dauerhaft, wirksam und beanspruchen nur einen sehr kleinen Ranm für ihre Aufstellung. Der ganze Mechanismus läuft auf Kugeln und besitzt aufser den erwähnten Einrichtungen zwei Haken FF, mittels welcher Banart. Die Lager sind mit Ringschmierung versehen, was bei Kapselmotoren anderer Construction gewöhnlich nicht der Fall ist. Ein Hauptvortheil dieser Motoren ist die außerordentlich leichte Zugänglichkeit des Collectors und der Bürsten. welch' letztere sämmtlich oben liegen und durch Wegziehen einer Kappe vollständig freigelegt werden. Wie ersichtlich (Figur 4), besteht der Mechanismus nur aus Zahnrädern, welche sämmtlich anf der Maschine geschnitten werden. Die Verwendung derselben ist durch die sehr langsam laufenden Motoren ermöglicht und wurde in diesem Falle wegen der Betriebssicherheit den immer etwas delicaten, sich schnell abnutzenden Schneckengetrieben, die mehr bei schnellgehenden Motoren am Platze sind, vorgezogen. Anffallend, weil von dentschen Ausführungen abweichend, nud zur Nachahmung zu empfehlen ist die Verwendung von elektrischen Bremsen nicht nur



Figur 5.

Kapselmotor der Comp. Internationale
d'Electricité in Lüttich.

für die Lastbewegung, sondern auch für das Katzenfahren und Kralınfahren. Es wird hierdurch ein äußerst genaues und schnelles Arbeiten erzielt und auch manches Anstofsen der Last. sowie Apprallen der Krähne und Katzen am Ende ihrer Fahrbahnen vermieden. Außer der elektrischen Bremse besitzt der Lastmechanismus noch eine vom Führer mittels Seiles zu bedienende Sicherheitsbremse, die beim Heben leer länft und nur beim Senken zur Regulirung der Fahrgeschwindigkeit in Thätigkeit tritt. Schmiedekrähnen ist es bekanntlich vortheilhaft, wenn der Krahnführer auf dem Boden des Saales in der Nähe des Schmiedemeisters, den Arbeitsprocess verfolgend, seine Stellung einnimmt. Diese Anordnung ist zwar bei dem hier beschriebenen Krahne nicht durchgeführt, jedoch bei einem andern von obengenannter Firma erbauten Krahne. Dies kann auf elektrischem Wege sehr leicht erreicht werden durch Vermehrung der Stromleitungen längs der Krahnfahrbahn. Die vier Controller, von besonderer Construction, werden auf einen kleinen Podest bei der Schmiedepresse aufgestellt.

Solche Specialeonstructionen für Hebezeuge und andere mechanische Anwendungen der Elektricität hat die Firma verschiedentlich für Hüttenwerke Belgiens und Rufslands ausgeführt. Wir behalten uns vor, auf einige interessante Constructionen später zurfickzukommen.

Alf. Willaredt.

# Kruppsche Panzerplatten in der französischen Kammer.

In der Sitzung der frauzösischen Deputirtenkammer vom 9. März d. J. änserte sich der Abgeordnete der Seine et Oise, Aimond, in äußerst abfälliger Weise über die Panzerplattenfabrication nach dem Kruppsehen Verfahren. Nach dem "Moniterr de la Flotte" waren seine Aenserungen folgende:

"Vermittelst einer geschickten Reklame und der diplomatischen Unterstützung seines Landes hat ein fremder Industrieller schliefslich die ganze Welt davon zu üherzeugen vermocht, daß die Essener Fabricate allen anderen überlegen seien, und dass er ein Verfahren zur Herstellung von Panzerplatten entdeckt habe, welches diesen dieselbe Widerstandsfähigkeit verleihe, wie sie die besten französischen und englischen Platten bei einer nm 1/4 größeren Dicke besitzen. Als es vor weniger als zwei Jahren sich darum handelte, die Panzerplatten für einen russischen Krenzer, welcher in der französischen Werft La Sayne im Ban war, zu liefern, waren es deutsche Platten, welche von der russischen Regiernug verlaugt wurden. Aber unseren französischen Fabricanten passte es nicht, dass Deutsche die Panzerplatten für den russischen Kreuzer »Cesarewitch« in Frankreich lieferten. Sie gingen die selwersten Opfer ein und erwarben von der Firma Krupp eine Liceuz, die sie sehr theuer bezahlen mufsten; sie sandten ihre besten Ingenieure nach Essen, um das angeblich verbesserte Verfahren kennen zu lernen: sie anderten danach ihre Werkstatts-Einrichtungen um, und es sind französische Fabriken, welche die Panzerung aus Krupp-Metall für den »Cesarewitch« geliefert haben.

Wir können also Krupp-Metall in nuseren französischen Werkstätten erhalten.

Die verantwortliche technische Behörde im Marineministerium hatte aber vor allem die Pflicht, zu nntersuchen, ob die Platten ans Krupp-Metall wirklich unseren Platten überlegen waren.

Als die französischen Fabricanten für den »Cesarewitch« die gewünschten Krupp-Platten lieferten, wurden Vergleichsversnehe ansgeführt, und zwar nicht auf den Schiefsplatz von Essen, sondern auf den französischen Schiefsplatzen mit dem französischen Geschütz und vor allem mit dem französischen Geschös, welches seinesgleichen noch nirgends gefunden hat. Man entdeckte dabei mit Stannen, daß das französische Geschofs die für unverwundhar gehaltenen Krupp-Platten mit der größten Leichtigkeit durchschlug, leichter sogar als die gnten gleichdicken Platten. welche nach dem Verfahren von französischen Werken hergestellt waren.

Daraufhin wandte sich eine dieser Fabriken, welche die dentsche Licenz theuer gekanft und ihre Einrichtungen umgewandelt hatte, an die Firma Krnpp mit der Frage: Wie kommt es. dafs Ihr uns ein Verfahren verkauft haht, welches dem unsrigen unterlegen ist? Man antwortete ans Essen: Ihr habt Ench die Gewandtheit, wie wir sie besitzen, noch nicht anzueignen vermocht and Eure Fabrication von Krupp-Metall in Frankreich kommt der unsrigen nicht gleich. Man hat diese Erwidernng wörtlich aufgefasst und hat Herrn Krupp gesagt: Gnt, dann schickt uns doch aus Essen Krupp-Platten mit Eurem Stempel, Platten, die Ihr selbst in Euren Werkstätten in Essen ausgewählt habt; wir wollen sie aber anf dem französischen Schiefsplatz mit unserm eigenen Halbpanzergeschofs erproben. Herr Krupp ging jedoch darauf nicht ein und diese Weigerung genfigt, glaube ich, der Kammer, ohne dass ich meine Ausführungen weiter entwickle, als Beweis, dass der Vorwurf, welchen man unserer französischen Indnstrie gemacht hat, sie fabricire gegenwärtig Producte von geringerer Qualität, ungerechtfertigt ist."

Angesichts einer solchen Verkennung der Sachlage scheint es doch nothwendig, darzulegen, wie das Verhältnifs in Wirklichkeit ist.

Im Jahre 1896, nachdem das neue Kruppsche Verfahren durchprobirt und die gewonnenen Resultate in der Marinerundschau veröffentlicht worden waren, wünschten die englischen Werke Brown, Cammell and Vickers, sowie die französischen Werke Schneider, Chatillon & Commentry and St. Chamond eine Licenz auf Ausübung der Kruppschen Patente zu erhalten. Vorher aber sollte die Ueberlegenheit des Kruppschen Verfahrens über die bis dahin bekannten Platten-Herstellungsprocesse durch einen Schiefsversuch erprobt werden, and zwar sollte eine Platte der größten damals gebränchlichen Dicke tes wurde etwa 35 cm angenommen) mit Pauzergranaten bester Qualität und unter Anwendung einer sehr hohen Geschofsenergie zur Erprobung gelangen. Es wurde ausbedungen, daß bei dieser Erprobung das Ziel weder durchschlagen werden, noch die Platte Risse erhalten solle.

Die Firma Krnpp erklärte sich hierzu bereit. and es fand annmehr im August 1896 die Erprobung einer 35 und einer 37 cm dicken Probeplatte statt. Die verwendeten Geschosse waren nicht von Krupp hergestellt, sondern es waren gerade Geschosse französischer Fertigung, welche von dem renommirtesten französischen Hütten-

werke speciell für diesen Versuch angefertigt worden waren. Die Erprobung der Platten fand unter Controle der anwesenden englischen und französischen Ingenieure statt, und es wurden speciell alle Messungen genau von diesen Herren controlirt. Die Beanspruchung der Platten war eine so hohe, wie sie wohl seither kanm von einem Hüttenwerke bei Lieferungen garantirt worden ist. Das Beschiefsungsresnltat war gut und bewies, dass durch die Anwendung des Kruppschen Verfahrens thatsächlich ein gewaltiger Fortschritt in der Herstellung der Panzerplatten gemacht worden war. Auf Grund dieses Beschiefsungsresultats kam die Licenzertheilung an die genannten Werke zum Abschlufs, wobei die Licenzgebühr in Form einer Tonnenabgabe für das nach Kruppschem Verfahren hergestellte Plattenquantum festgesetzt und worauf den englischen und französischen Ingenieuren Gelegenheit gegeben wurde, das Kruppsche Verfahren in Essen bis ins kleinste Detail zu studiren.

Der Zuwachs an Widerstandsfähigkeit, welcher den Platten durch Anwendung des Kruppschen Verfahrens gegeben werden konnte, war ein so großer, daß die Einführung des Verfahrens in den genannten englischen Werken mit einer bemerkenswerthen Raschheit sich vollzog. Aber auch andere Staaten erkannten die Vorzüge der Kruppschen Platten. So wurde mit der russischen Marine ein Vertrag geschlossen, der den russischen Staatswerken die Anfertigung Kruppscher Platten ermöglichte. Die beiden großen amerikanischen Werke, die Carnegieund die Bethlehem Steel Company, erwarben später gleichfalls eine Licenz auf Ausführung der Kruppschen Patente. In Oesterreich war es Witkowitz, welches eine Licenz erwarb, und es kann gesagt werden, dass auf keinem dieser Werke undere als Kruppsche Platten in irgendwie erheblichen Mengen mehr hergestellt werden. In nenester Zeit hat anch Terni in Italien eine Licenz erworben. Auch in denjenigen Staaten, welchen keine panzerfabricirende Werke bestehen, und die seit Einführung der Kruppschen Platten Bedarf hatten, ist die Superiorität dieses Systems mizweifelhaft festgestellt worden.

Es kann wohl kanm angenommen werden, dafs alle diese großen Werke, welche die Kruppschen Patente erworben haben, und iene Staaten. welche die Lieferung von Kruppschen Panzerplatten vorschreiben, sich einer Tänschung in Bezug auf die Qualität dieser Panzerung hingegeben haben. Die Zeit seit Einführung des Kruppschen Systems ist lange genug, um nunmehr ganz genan zu wissen, welche Vortheile die Anwendung desselben bietet.

Thatsächlich ist auch nicht in einem einzigen Falle unter den Hunderten von Plattenerprobungen, welche auf dem Kruppschen Werke stattgefunden haben, ein Mifserfolg zu verzeichnen gewesen,

sondern die Platten haben sich stets durch eine große Gleichmäßigkeit und eine gegenüber den obenerwähnten Versuchen im Jahre 1896 noch erhöhte Widerstandsfähigkeit ausgezeichnet. Das gleiche ist nicht nur auf dem Krnppschen Werke, sondern nach Ueberwindung der bei Eintritt in eine nene, complicitte Fabrication stets vorhandenen Schwierigkeiten auch bei sämmtlichen anderen Werken, welche das Kruppsche Verfahren für ihre laufende Fabrication augenommen laben, erzielt worden.

Dafs die von Hrn. Aimond behauptete Ueberlegenheit des französischen Geschosses in Fraukreich zu ungünstigen Resultaten bezüglich der Qualität der nach Kruppsehem Verfahren hergestellten Platten gefährt haben solle, ist mach den eingangs erwähnten Versnehen, bei welchen ja gerade diese französischen Geschosse zur Anwendung kamen, hinfallig. Im übrigen dürfte mit Sicherheit anzunehmen sein, daß die Geschosse, mit denen die Kruppsehen Platten in Deutschland und in anderen Staaten gegenwärtig etprobt werden, anf keinen Fall gegenüber den französischen Geschossen minderwerthig sind.

Nach all dem Vorhergesagten muß es doch als recht auffallend bezeichnet werden, wenn Hr. Aimond sich in der französischen Kammer zu einer so ungerechten Kritik über den Werth

der Kruppschen Verfahren hinreifsen liefs. wäre wohl richtiger gewesen, nachzuforschen, ob die französischen Werke, die bisher die einzigen waren, welche das Kruppsche Verfahren für die laufende Fabrication nicht angewandt haben, sondern erst mit der Fabrication anfingen, als ihnen seitens der russischen Regierung die Verwendung von Panzerplatten Kruppschen Systems vorgeschrieben war, auch die Einrichtungen und die Erfahrung besitzen, um diese Kruppschen Platten so herzustellen, wie dies gefordert werden muß. Es ist selbstverständlich, daß zur Erzeugung einer guten Qualität gewisse Einrichtnugen vorhanden sein müssen. Wenn diese Einrichtungen nicht vorhanden oder nnvollkommen sind, so kann eine vollkommene Qualität nicht erzengt werden.

Der Hinweis des Hru. Aimond auf die Ablehnung der Kruppschen Fabrik, eine von ihr gefertigte Platte zur Erprobung nach Frankreich zu liefern, giebt Veranlassung zu der Bemerkung, dafs das französische Patentgesetz der Einführung einer solchen Platte im Wege steht. Die Kruppsche Fabrik würdedurch die Einführung einer patentirten Panzerplatte aus dem Ausland ihrer französischen Patentrechte verlnstig geworden sein, und war dadurch an der Lieferung ihrer Platten nach Frankreich verhindert.

# Mittheilungen aus dem Eisenhüttenlaboratorium.

### Schnelle Phosphorbestimmung.

Dr. Henryk Wdowiszewski, Chemiker der Eisenhütte Kulebaki, hat in "Stahl und Eisen" 1897 Nr. 19 eine Methode veröffentlicht, durch welche es möglich ist, eine Phosphorbestimmung im Roheisen in 4 Stunden zu beendigen. 1eh habe diese Methode in nachstehender Weise abgeändert und glaube dadurch eine weitere Zeitersparung herbeizuführen.

0,5 g, bei sehr phosphorreichem Roheisen (wie in Frodingham 1,75 %) 0,25 g, werden in 40 ccm Salpetersäure spec. Gewicht 1.2 gelöst. Nach Beendigung der Lösung verdünnt man dieselbe mit Wasser auf 50 ccm und filtrirt die ausgeschiedene Kieselsäure und den Graphit ab. Die abfiltrirte Lösung wird mit Chamaleoniösung (10 g i. Liter) oxydirt und Mn O2 mit ein wenig weißem Zucker reducirt. Durch eine mäßige Erhitzung wird die Lösung ganz klar. Man neutralisirt vorsichtig mit Ammoniak (50 % H2O), setzt 50 ccm Molybdänlösung hinzu und erwärmt bis 80° C. Der gelbe Niederschlag wird 5 Minuten lang stark geschüttelt, auf einem trockenen Filter (9 cm Durchmesser) abfiltrirt, dreimal mit einer Salpetersäurelösung (10 cem p. Liter) und dreimal mit einer Kuliunmitratüssung (1 g p. Liter) ausgewaschen. Hierauf bringt man Filter sammt Niederschlag in denselhen Kolben, in welchen man das Roheisen gelöst hat und wäseht mit destillirtem Wasser gut aus. Der Niederschlag wird dann mit 10 cem einer normalen Sodalösung (7,7 g i. Liter) gelöst und der Phosphor mit normaler Salpetersäure (20 cem i. Liter) titrit. Der Titer der Normallösung wird wie folgt bestimmt:

0,062 (= 0,001 g P) boi 100° C, getrocknetes Phosphornolybdat werden in 10 ccm normaler Soda gelöst, die Flüssigkeit mit einigen Tropfen Phenolphtaleïn in alkoholischer Lösung versetzt und mit normaler Salpetersäure titrirt. Die Differenz zwischen 10 cem Soda und der zur Entfärbung der rothgefärbten Flüssigkeit nöthigen Menge ergiebt die Menge der von der Phosphorsaure neutralisirten Sodalbsung. Im allgemeinen beträgt dieselbe 4 ccm, der Titer der Salpetersäure ist demnach  $\frac{0.001}{A} = 0,00025$ . Auf gleiche

Weise verfährt man bei der Phosphorbestimmung im Roheisen. Eine Bestimmung ist in 20 oder 30 Min. beendigt. Dr. Karl Ramorine,

Chemiker der Acclaierie Ansaldo & Co., Cornigliano Ligues,

# Der Schwefelgehalt von Schlacken und Hüttenproducten.

Von H. von Jüptner.

Zweck der folgenden Zeilen ist es, die Lebren der "Lösungstheorie" (oder richtiger gesagt, die Lehre vom chemischen Gleichgewichte) auf praktischem Gebiete anzuwenden, und so zu zeigen, dass und in welcher Weise die Industrie ans rein theoretischen Studien Vutzen zu ziehen

### I. Auftreten des Schwefels in Schlacken und Metallen, bisherige Erfahrungen,

Die neueren Untersuchungen, namentlich von A. Carnot and Gontal, haben gezeigt, dafs der Schwefel in den Eisenlegirungen als Monosulfid auftritt, und zwar ist er zunächst an Mangan (Mn S) gebunden, während ein Ueberschufs desselben als Fe S erscheint. Dies darf jedoch keinesfalls so verstanden werden, daß bei Vorhandensein von genügend viel Mangan der Schwefel im Eisen nur als MnS auftreten werde. Es wird immer auch etwas FeS gebildet werden, doch ist in diesem Falle die Menge des letzteren sehr gering.

Ueber das Auftreten des Schwefels in den Schlacken haben hauptsächlich die Untersuchungen von J. H. Vogt entscheidenden Aufschluß gegeben. Nach denselben tritt dieser auch in den Schlacken als Monsulfid auf, und zwar kommen hier hauptsächlich CaS, MnS, FeS und ZnS in Frage, während MgS den vorigen gegenüber in den Hintergrund tritt. Alle diese Monosulfide können sowohl rein, wie als isomorphe Gemenge auftreten, and hängen die relativen Mengen, in welchen sie erscheinen - dem Massengesetze entsprechend - von der Zusammensetzung der Schlacke ab. Doch ist die Verwandtschaft von Schwefel zu Mangan größer als zu Calcium, and zu diesem wieder größer als zu Magnesium. Teberdies hat Vogt nachgewiesen, das beim Erkalten geschmolzener Schlacke die Monosulfide zuerst und zwar vollständig znr Abscheidung gelangen.

Hieraus können wir folgende theoretische Schlüsse ziehen: 1. Die Schlacken vermögen im zeschmolzenen Zustande Sulfide zu lösen. 2. Da die Abscheidung der Sulfide aus den geschmolzenen Schlacken zuerst erfolgt, was bekanntlich nur dann der Fall sein kann, wenn die Lösung bei der fraglichen Temperatur concentrirt ist, missen wir auch die Lösungen der Monosulfide in den geschmolzenen Schlacken als ziemlich concentrirte ansehen. Da nun der Schwefelgehalt aller bisher untersuchten Schlacken ein relativ schr kleiner ist (er fibersteigt kaum 2,5 bis 3 %) und trotzdem dieser Schwefel (als Monosulfid) zuerst zur Abscheidung gelangt, so mus offenbar auch die Löslichkeit der Monosulfide in den Schlacken bei den bei Hüttenprocessen vorkommenden Temperaturen eine kleine sein.

Unsere Kenntnifs von den Schwefelmengen. welche von reiner Schlacke aufgenommen werden können, sind noch ziemlich mangelhaft. Sie lassen sich in nachstehende Grundsätze zusammenfassen. Die Aufnahmefähigkeit der Schlacken für Schwefel steigt: 1. mit der Temperatur. 2. mit der Basicität der Schlacken und 3. mit ihrem Gehalt an Ca O and Mn O. Wird das Eisen (beim Hochofenprocesse) wegen zu niedriger Temperatur nicht in genügender Weise reducirt, und enthält somit die Schlacke einige Procente Eisenoxydul, so fallt das Roheisen immer relativ reich an Schwefel ans.

### II. Grundlage der vorliegenden Untersuchungen.

Alle bisherigen Untersuchungen konnten aus dem Grunde zu keinem tieferen Eindringen in die hier obwaltenden Verhältnisse führen, weil man übersah, dass man es hier nicht mit einfachen Lösungserscheinungen, sondern mit dem Gleichgewichte zwischen Lösnngen von Schwefel (oder richtiger von Mouosulfid) in zwei verschiedenen Lösungsmitteln (Schlacke and Metall) zu thun hat. Es würde uns hier zu weit führen, und ist für unsere Zwecke auch nicht nöthig, auf die Theorie eines derartigen Gleichgewichtes näher einzugehen. Es genügt hier vollkommen, den Nernstschen Satz über die Vertheilung eines Stoffes zwischen zwei Lösungsmitteln anzuführen. Nennen wir das Verhältnifs der räumlichen Concentrationen. in welchen ein Stoff in zwei miteinander in Berührung stehenden Lösungsmitteln vorhanden ist, seinen Theilungscoefficienten, so gelten folgende Sätze:

1. Besitzt der gelöste Stoff in beiden Lösungsmitteln die gleiche Moleculargröße, so ist der Theilungscoëfficient bei gegebener Temperatur constant.

2. Bei Gegenwart mehrerer gelösten Stoffe vertheilt sich jede einzelne Molecülgattung so. als ob die anderen nicht zugegen wären.

3. Befindet sich der gelöste Stoff nicht in einem einheitlichen Molecularzustande, sondern ist er in Dissociation begriffen, so gilt Satz 1 für iede der bei der Dissociation entstandenen Molecülgattungen, was sich auch unmittelbar aus Anwendung des Satzes 2 ergieht.

Bei der Anwendung auf unseren Fall können wir wohl in erster Annäherung die Gleichheit der Moleculargröße der hier in Betracht kommenden

Monosulfide (R S) annehmen, weil jedes Molecul derselben nur 1 Atom Schwefel enthält. Wir können somit unseren Untersuchungen den ersten der obigen Sätze zu Grunde legen, dürfen aber nicht vergessen, daß dieser Satz nicht mit voller Strenge gelten wird, weil es nicht ganz gleichgültig sein wird, ob wir im Eisen MuS oder FeS, und in der Schlacke CaS, MnS oder Fe S gelöst haben. Weitere Abweichungen werden sich wohl auch daraus ergeben, dass uns die Temperatur unbekannt ist, für welche wir den Theilungscoëfficienten ermitteln (obwohl diese Abweichungen, wie wir später sehen werden, nicht sehr bedeutend zu sein scheinen). und endlich deshalb, weil wir in den Fällen, wie sie uns die Betriebspraxis liefert, durchaus nicht sicher sind, den Gleichgewichtszustand erreicht zu haben. (Dieser Gleichgewichts-

zielt werden.) In den uns zunächst interessirenden Fällen haben wir es, wie schon erwähnt, mit zwei Lösungsmitteln für den Schwefel zu thun; mit der Schlacke und mit dem Metall, und es ist wohl klar, dass sich der Werth des Theilungscaëfficienten mit der Zusammensetzung beider dieser Lösungsmittel ändern wird, weil sich ja mit diesen auch die Natur des Lösungsmittels andert. Noch ist hervorzuheben, daß sich die oben angeführten Vertheilungssätze auf die raumliche Concentration, also in unserem Falle auf die in der Volumeneinheit enthaltene Schwefelmenge beziehen. Da aber das specifische Gewicht der Schlacken sowohl, als der verschiedenen Eisensorten nur wenig variirt, können wir in den folgenden Betrachtungen die Procent-

zustand dürfte wohl am ersten im Hochofen er-

gehalte an Schwefel direct in Betracht ziehen und somit das Verhältnifs der Schwefelgehalte von Schlacke und Metall als Theilungscoöfficient bezeichnen.

### III. Roheisen und Hochofenschlacke.

Wir legen unseren Betrachtungen die folgenden Analysen verschiedener Roheisensorten und der dazu gehörigen Schlacken zu Grunde. Dieselben sind, wie auch die später mitzutheilenden Analysen, theils der Literatur entnommen, theils vom Verfasser ausgeführt.

A. Roheisenanalysen.

| Nr.         | Kohlen-<br>stoff<br>ln ° o | Silicium<br>In 00 | Mangan<br>In % | Kupfer<br>In % | Phos-<br>phor<br>in * s | Schwe-<br>fei in * . |
|-------------|----------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| ,           | 1 ,                        | ?                 | 50,            | ?              |                         | 0,005                |
| 1<br>2<br>3 | 4.00                       | 2.50              | 2.00           | -              | 0,08                    | 0.00                 |
| 9           | 4,500                      | 2,845             | 0,9 bis 0,4    | _              | 0,048                   | 0,010                |
| - 3         | 3,793                      | 0,322             | 2.221          | _              | 0,098                   | 0,057                |
| 4 5         | 4,500                      | 2,463             | 2.042          | _              | 0,060                   | 0,014                |
| e e         | 3,610                      | 0,114             | 1,225          | _              | 0,083                   | 0,060                |
| 6           | 4,325                      | 0.807             | 1,820          | _              | 2,344                   | 0,054                |
| я           | 5,800                      | 0,503             | 7,232          |                | 0,892                   | .0                   |
| 9           | 4,021                      | 0,961             | 0,791          | -              | 0,382                   | 0,079                |
| 10          | 5,100                      | 1.127             | 4.213          | -              | 0,223                   | Spur                 |
| 11          | 3,916                      | 0.414             | 2,534          | _              | 0.095                   | 0,037                |
| 12          | 4,000                      | 1,121             | 2,988          | -              | 0,093                   | Spur                 |
| 13          | 4.120                      | 0,341             | 2,874          | _              | 0,082                   | 0,033                |
| 14          | 1.92                       | 0,23              | 0.77           | _              | 1,60                    | 0,12                 |
| 15          | 3,987                      | 1,307             | 0.407          | _              | 0.117                   | 0,056                |
| 16          | 1.75                       | 0.27              | 0.58           | -              | 1,58                    | 0,19                 |
| 17          | 3,692                      | 1,800             | 2,650          | 0,032          | 0.042                   | 0,018                |
| 18          | 1.57                       | 0,40              | 0.44           | 0,002          | 1,62                    | 0,30                 |
| 19          | 3.51                       | 1,23              | 3,36           | _              | 0,89                    | 0.05                 |
| 20          | 3,112                      | 2,403             | 3,842          | Same           | 0,111                   | 0,013                |
| 21          | 3,076                      | 4,748             | 5,112          | Spur           | 0,117                   | 0,015                |
| 22          | 3.506                      | 3.732             | 1.399          | Spur           | 0.120                   | 0.027                |

B. Schlackenanalysen.

| Nr. | Si O <sub>4</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | BaO   | CaO     | MgO             | Fe O  | MnO   | CaS  | P4 O3 | P     | S     |
|-----|-------------------|--------------------------------|-------|---------|-----------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
|     | 0/0               | 0 0                            | 47,0  | 0 0     | ei <sub>n</sub> | 0 (4  | 0%    | 0;0  | 9/0   | 0/0   | 0/0   |
| 1   | 26,50             | 8,10                           |       | 42,40   | 8,30            | Spur  | 10.76 | 4.87 | _     | _     | 2,16  |
| 3   | 30,00             | 12,50                          | -     | 46,00   | 5,50            | 0,70  | 1.00  | 4,00 | nine. | _     | 1.78  |
| 3   | 30,00             | 12,340                         | -     | 51,000  | 2,340           | 1.050 | 0,300 | -    | _     | 0.022 | 2,726 |
| 4   | 33.82             | 13,48                          |       | 28,56   | 13.78           | 1.06  | 6,49  | 2,63 | 0.023 | 0,010 | 1.17  |
| ŏ   | 32.210            | 11,370                         | 11.00 | 50,420  | 1,370           | 0,760 | 0,850 |      |       | 0,008 | 2,726 |
| 6   | 33,40             | 10,36                          |       | 26,39   | 14,35           | 5.18  | 8,55  | 1.55 | 0,110 | 0,048 | 0,69  |
| 7   | 32,970            | 12,440                         | -     | 47,950  | 1,370           | 1,470 | 2,260 | _    |       | 0.078 | 1,424 |
| 8   | 32,250            | 11,170                         | _     | 46,200  | 2.016           | 0,600 | 5,070 | _    | -     | 0,019 | 2,521 |
| 9   | 33,18             | 13,28                          |       | 42,53   | 5,93            | 0,22  | 5,90  | _    | _     | _     | 2.62  |
| 10  | 33,100            | 10,330                         | -     | 49,7(x) | 1,340           | 0,670 | 2,040 | _    | _     | 0,025 | 2,695 |
| 11  | 34.77             | 11,55                          | -     | 29,13   | 15,11           | 0,96  | 5.87  | 2,38 | 0,039 | 0,017 | 1.05  |
| 12  | 34,000            | 9,786                          | _     | 47,000  | S.SINE          | 0,650 | 2,325 | -    |       | 0,013 | 1,800 |
| 13  | 355,665           | 10,56                          | _     | 30,44   | 13,85           | 1.02  | 5,24  | 2,76 | _     | 0.022 | 1.23  |
| 14  | 37,33             | 17,39                          | 1000  | 36,86   | 2.67            | 2,91  | 1,05  | 0,79 | 0.44  | 0.019 | 0.35  |
| 15  | 35,500            | 8,720                          | -     | 46,500  | 3,200           | 1.160 | 1.580 | _    | _     | 0.017 | 1,644 |
| 16  | 38,64             | 17,69                          | _     | 33,55   | 2,80            | 4,56  | 1.05  | 0.70 | 0.50  | 0.022 | 0.31  |
| 17  | 39,99             | 7,07                           | _     | 26,25   | 16,07           | 5,56  | 3.62  | -    | 0,007 | 0,003 | 0,62  |
| 18  | 42,18             | 17,06                          | -     | 28,31   | 3.14            | 6,94  | 0,99  | 0.54 | 0,049 | 0.021 | 0.24  |
| 19  | 38,49             | 6,99                           | _     | 33,60   | 6,83            | 0,63  | 5.26  | 2.40 | -     | _     | 1.07  |
| 20  | 48.14             | 11,80                          | 1.72  | 13,17   | 13,31           | 2.07  | 9,59  | 0.02 |       |       | 0,01  |
| 21  | 46,28             | 19,11                          | 1.78  | 16,99   | 7,59            | 0.86  | 6,54  | 0,14 | _     | -     | 0.06  |
| 2.) | 54.74             | 10.02                          | 1.77  | 14.35   | 5.09            | 4.51  | 7.43  | 0.02 | _     | -     | 0.01  |

### Den Sauerstoffgehalt dieser Schlacken geben die folgenden Tabellen;

|      |                                   |                   |                                |       |       |      |       |      |     | Sa                             | uer  | sto  | ff d         | er F | 8861 | n i n | Pre        | 0 0 0 1 | nten        | :    |      |
|------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------|-------|------|-------|------|-----|--------------------------------|------|------|--------------|------|------|-------|------------|---------|-------------|------|------|
| 0    | Sane                              | rsto              | ffge                           | halt  | der   | Schl | a e k | n.   | D.  | Des                            |      |      | mt-I<br>ffes |      | n -  | E.    | Des<br>der |         | uers<br>-Ba |      |      |
| Siz. | Silici-<br>rungs-<br>stufe -<br>b | 8f O <sub>3</sub> | A) <sub>0</sub> O <sub>0</sub> | Ba O  | Ca O  | MgO  | FeO   | MnO  | Nr. | Al <sub>1</sub> O <sub>3</sub> | Ba O | Ca 0 | MgO          | Fe O | Mn O | Nr.   | Ba O       | Ca O    | MgO         | Fe O | Mn   |
| 1    | 0,65                              | 14,12             | 8,81                           | _     | 12,11 | 8,32 |       | 2,42 | 1   | 18                             | _    | 56   | 15           | -    | 11   | 1     | _          | 68      | 19          |      | 13   |
| 2    | 0,74                              | 15,98             | 5,88                           | Bench | 13,14 | 2,20 | 0,16  | 0,23 | 2   | 27                             |      | 61   | 10           | 1    | 1    | 2     |            | 84      | 15          | 1    | 1    |
| 3    | 0,74                              | 15,98             | 5,80                           |       | 14,57 | 0,94 | 0,23  | 0,07 | - 3 | 27                             | =    | 68   | 4            | 1    | -    | - 3   | -          | 92      | - 6         | 2    | -    |
| 4    | 0,83                              | 18,02             | 6,84                           |       | 8,16  | 5,51 | 0,24  | 1,46 | 4   | 29                             |      | 38   | 25           | 1    | 7    | 4     | -          | 53      | 85          | 2    | 10   |
| 5    | 0,88                              | 17,17             | 5,34                           |       | 14,40 | 0,47 | 0,17  | 0,19 | - 5 | 26                             |      | 70   | 2            | . 1  | 1    | - 5   | -          | 95      | 3           | 1    | 1    |
| 6    | 0,84                              | 17,79             | 4.87                           |       | 7,54  | 5,74 | 1,14  | 1,98 | - 6 | 23                             |      | 35   | 28           | 5    | 9    | 6     | -          | 46      | 35          | 7    | 12   |
| 7    | 0.84                              | 17,56             | 5,85                           | _     | 13,70 | 0,55 | 0,33  | 0,51 | 7   | 28                             |      | 65   | 8            | 2    | 2    | 7     |            | 92      | 3           | - 5  | - 3  |
| 8    | 0,84                              | 17,18             | 5,25                           | _     | 13,20 | 0,81 | 0.14  | 1,14 | - 8 | 26                             |      | 64   | 1 4          | _    | 6    | - 8   | =          | 87      | 5           | 1    | 7    |
| 9    | 0,85                              | 17,67             | 6,24                           | -     | 12,15 | 2,37 |       | 0,05 | - 9 | 30                             | -    | 58   | 12           | -    |      | - 9   | -          | 53      | 16          |      | 1    |
| Ю    | 0,87                              | 17,63             | 5,08                           |       | 14,20 | 0.54 | 0,15  | 0,46 | 10  | 25                             |      | 70   | 3            | _    | 2    | 10    | -          | 93      | - 3         | 1    | - 9  |
| 11   | 0,88                              | 18,47             | 5,43                           | -     | 8,32  | 6,04 | 0.21  | 1.32 | 11  | 25                             |      | 39   | 29           | 1    | G    | 11    | -          | 52      | 38          | 1    | - 9  |
| 19   | 0,91                              | 18,11             | 4,60                           | -     | 13,43 | 1,32 | 0,14  | 0,52 | 12  | 22                             | _    | 67   | 7            | - 1  | - 3  | 12    |            | 87      | - 9         | 1    | - 13 |
| 13   | 0,92                              | 19,00             | 4,96                           | -     | 8,70  | 5,54 | 0.23  | 1.18 | 13  | 24                             |      | 42   | 27           | 1    | 6    | 13    |            | 56      | 35          | 1    | . 8  |
| 14   | 0,96                              | 19,89             | 8,17                           |       | 10,53 | 1,07 | 0.65  | 0,24 | 14  | -40                            |      | 51   | - 5          | 3    | 1    | 14    |            | 84      | 9           | 5    | 2    |
| 15   | 0,98                              | 18,91             | 4,08                           |       | 13,29 | 1,28 | 0,26  | 0,36 | 15  | 21                             | A P. | 69   | 7            | 1    | 2    | 15    | -          | 87      | - 8         | 2    | - 8  |
| 16   |                                   | 20,58             |                                |       |       | 1,12 | 1,01  | 0,24 | 16  | -41                            |      | 47   | - 6          | 5    | 1    | 16    | -          | (14)    | 10          | 8    | 2    |
| 17   | 1,13                              | 21,30             | 2,92                           |       | 7,50  | 6,43 | 1,25  | 0,82 | 17  | 15                             |      | 40   | 34           | - 7  | 4    | 17    |            | 50      | 43          | - 8  | - 6  |
| 18   | 1,17                              | 22,47             | 8,02                           |       | 8,09  | 1,26 | 1,54  | 0.22 | 18  | 12                             |      | 42   | 7            | - 8  | 1    | 18    | - 1        | 73      | 11          | 14   | 2    |
| 19   | 1,21                              | 20,50             | 3,27                           | _     | 9,60  | 2,73 | 0,14  | 1,19 | 19  | 19                             | _    | 57   | 16           | 1    | 7    | 19    | -          | 70      | 20          | 1    | 9    |
| 20   | 1,22                              | 25,65             | 5,55                           | 0,20  | 3,76  | 8,87 | 0,46  | 2,16 | 20  | 27                             | 1    | 18   | 12           | 2    | 10   | 20    | 1          | 24      | 58          | 3    | 14   |
| 21   |                                   | 24,63             | 8,91                           | 0,19  | 4,85  | 3,04 | 0,19  | 1.47 | 21  | 48                             | 1    | 26   | 16           | 1    | 8    | 21    | 2          | 50      | 81          | 2    | 15   |
| 99   | 2,06                              | 29,16             | 4,68                           | 0,19  | 4,10  | 1,90 | 1,29  | 1,65 | 22  | 34                             | 1    | 30   | 14           | 9    | 12   | 22    | 2          | 45      | 21          | 14   | 18   |

<sup>\*</sup> Sanerstoffverhältnifs:  $\frac{S \text{ `auresauerstoff}}{B \text{ `asensauerstoff}} = \frac{s}{b} \text{ (Als O}_3 \text{ als Base gerechnet.)}$ 

Die folgende Tabelle F enthält den Theilnngscoëfficienten und die wichtigsten, denselben beeinflussenden Factoren, wie Silicirungsstufe und relativen BaO-, CaO- und MnO-Gehalt der Schlacke und C-, Si-, Mn- und P-Gehalt des Roheisens:

Tabelle F.

| Silici-<br>rangsstufe | Bas  | en-Sau | elle Ger<br>retoff e<br>retoff in | ntfällt |        | erstoff e |     | Basen- | Theilungs-<br>coëfficient:<br>S schlarke | Robeis   | Robeisenzusammensetzung i |           | g in % |
|-----------------------|------|--------|-----------------------------------|---------|--------|-----------|-----|--------|------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------|--------|
| b                     | Ba O | CaO    | MnO                               | Summe   | Batt   | Cat       | MaO | Summe  | S Robelsen                               | С        | 81                        | Mn        | Р      |
| 0,65                  | - 1  | 56     | 11                                | 67      |        | 6H        | 13  | 81     | wenigstens 432,-                         | ea. 6,00 | ?                         | 50,       | ?      |
| 0.74                  | -    | 61     | 1                                 | 62      | _      | 84        | 1   | 85     | 178,                                     | 4,00     | 2,50                      | 2,00      | 0,08   |
| 0.74                  | -    | 68     | ī                                 | 69      |        | 92        | 2   | 94     | 272,6                                    | 4,500    | 2,845                     | 0.9 - 0.4 | 0,048  |
| 0.83                  | -    | 38     | - 7                               | 45      | -      | 53        | 10  | 63     | 20,53                                    | 3,793    | 0,322                     | 2,221     | 0,098  |
| 0,83                  | *    | 70     | 1                                 | 71      | _      | 95        | 1   | 96     | 195,                                     | 4,500    | 2.463                     | 2.042     | 0,060  |
| 0.84                  | _    | 35     | 9                                 | 44      | -      | 46        | 12  | 58     | 13,00                                    | 8,610    | 0,114                     | 1,225     | 0,083  |
| 0.84                  | _    | 65     | 2                                 | 67      |        | 92        | 3   | 95     | 26,67                                    | 4,325    | 0,807                     | 1,820     | 2,344  |
| 0.84                  | -    | 64     | - 6                               | 70      | -      | 87        | 7   | 514    | ac                                       | 5,800    | 0,503                     | 7,232     | 0,892  |
| 0.85                  |      | 58     | -                                 | 58      | B1 414 | 83        | 1   | 84     | 33,16                                    | 4.021    | 0.85                      | 0,791     | 0,246  |
| 0,87                  | -    | 70     | 2                                 | 72      | -      | 93        | 3   | 96     | œ                                        | 5,100    | 1.127                     | 4.213     | 0,223  |
| 0.88                  | -    | 39     | 6                                 | 45      |        | 52        | 9   | 61     | 28,38                                    | 3,916    | 0,414                     | 2,534     | 0,095  |
| 0.91                  | -    | 67     | 3                                 | 70      |        | 87        | 3   | 90     | OD.                                      | 4,000    | 1,121                     | 2,988     | 0,093  |
| 0.92                  | 1    | 42     | . 6                               | 48      |        | 56        | 8   | 64     | 37,21                                    | 4.120    | 0,92                      | 2.874     | 0.1.82 |
| 0,96                  |      | 81     | 1                                 | 52      | _      | 84        | 2   | 86     | 2,92                                     | 1.920    | 0.23                      | 0,770     | 0,100  |
| 0.98                  |      | 69     | 2                                 | 71      | -      | 87        | 3   | SNE    | 29,29                                    | 3,987    | 1.307                     | 0.407     | 0,117  |
| 1,01                  | - '  | 47     | 1                                 | 48      |        | 80        | 2   | 82     | 1.63                                     | 1,750    | 0.27                      | 0,58      | 1,58   |
| 1,13                  |      | 40     | 4                                 | 44      | _      | 50        | 6   | 56     | 34.44                                    | 3,692    | 1,800                     | 2,650     | 0,042  |
| 1.17                  | -    | 42     | 1                                 | 43      | -      | 73        | 2   | 75     | 0.80                                     | 1,70     | 0,40                      | 0.44      | 1,62   |
| 1,21                  |      | 57     | 7                                 | 64      | _      | 70        | 9   | 79     | 21.40                                    | 3,51     | 1.23                      | 3,36      | 0.89   |
| 1.22                  | 1    | 18     | 10                                | 29      | 1      | 24        | 14  | 39     | 0,77                                     | 3,112    | 2,403                     | 3,842     | 0,111  |
| 1,31                  | 1    | 26     | 8                                 | 35      | 2      | 50        | 15  | 67     | 3,53                                     | 3,076    | 4.744                     | 5,112     | 0,117  |
| 2.06                  | 1    | 30     | 12                                | 43      | 2      | 45        | 18  | 65     | 0,37                                     | 8,506    | 3,782                     | 4,399     | 0,120  |
| VI                    | I.22 |        |                                   |         |        |           |     |        |                                          |          |                           | 3         |        |

Die Daten der vorstehenden Tabelle sind nach steigendem Silicirungsgrade (Sauerstoff-verhältnis) geordnet. Wie schon erwähnt, bängt die Vertheilung des Schwefels zwischen Schlacke und Roheisen sowohl von der Zusammensetzung der Schlacke, als von jener des Roheisens ab, und wir wollen nnn, um diese Einflüsse zu studiren, der Reihe nach die Zusammensetzung von Schlacke und Roheisen in Betracht ziehen.

Fassen wir zunächst die Zusammenstrung der Schlacke ins Auge, so sehen wir, dafs im allgemeinen der Vertheilungscöfficient mit der Basicität der Schlacke wächst, d. h. dafs die Schlacken im allgemeinen einen um so größeren Antheil des vorhandenen Schwefels anfnehmen, je basischer sie sind. Ebenso scheint ein wachsender Gehalt der Schlacken an BaO, CaO und MnO in diesem Sinne zu wirken.

| b    | $B_{BO}+C_{BO}+M_{BO}$ | Thellungs-<br>coëfficient | c     | 81    | Mn    |
|------|------------------------|---------------------------|-------|-------|-------|
| 0,74 | 62 (85)                | 178,0                     | 4,00  | 2,50  | 2,00  |
| 0.83 | 45 (63)                | 20.53                     | 3,793 | 0.322 | 2,584 |

Anch sonst entsprechen die böchsten Gehalte der Schlacken an (BaO + CaO + MnO) durchaus den größten Werthen der Theilnngscoöfficienten. Ob hohe Thonerdegehalte den Werth der Theilnngscoöfficienten herabdrücken, läßt sich nicht mit Sicherheit entscheiden. Die folgenden Beispiele scheinen allerdings dafür zu sprechen:

| b    | Al <sub>a</sub> O <sub>a</sub> | BaO + C | 0a0+MnO | Theilungs-<br>coëfficient | c    | 81   | Mn   |
|------|--------------------------------|---------|---------|---------------------------|------|------|------|
| 0,96 | 40                             | 52      | (86)    | 2,92                      | 1.92 | 0,28 | 0,77 |
| 1,01 | 41                             | 48      | (82)    | 1,63                      | 1,75 | 0,27 | 0,58 |
| 1,17 | 42                             | 43      | (75)    | 0.80                      | 1,57 | 0,40 | 0,44 |

Doch sind hier die Unterschiede im Thonerdegehalte ziemlich klein, und es machen sich andere Umstände (abnehmender Gehalt des Roheisens an Kohlenstoff und Mangan)\* geltend, und das folgende Beispiel:

zeigt trotz eines noch höheren Thonerdegehaltes und trotz eines böheren Werthes von 's einen größeren Theilungscoöfficienten, als die vorigen nnd die beiden benachbarten Beispiele. (Siehe Tabelle F.)

Studiren wir nun den Einflufs, welchen die Zusammensetzung des Robeisens auf diese Verhaltnisse ausübt, so fällt uns zunächst in die Augen, dass die besonders niederen Werthe der Theilungscoöfficienten (solange die Schlacke nicht zu sauer ist) sehr niederen Kohlenstoffund Mangangehalten des Koheisens entsprechen:\*

| b Ba     | 0+0   | aO + Mn   | O Thellungs<br>coëfficient | c        | 81    | Mn   |
|----------|-------|-----------|----------------------------|----------|-------|------|
| 0,96     | 52    | (86)      | 2,92                       | 1,92     | 0,23  | 0,77 |
| 1,01     | 48    | (82)      | 1,63                       | 1,75     | 0,27  | 0,58 |
| 1,17     | 43    | (75)      | 0,80                       | 1,57     | 0,40  | 0,44 |
|          |       |           | hohen Kol<br>heisens (be   |          |       |      |
| licirung | sstnf | nnd gl    | eichem Ba                  | 0 + Ca ( | 0+1   | InO- |
| Gehalt   | der   | Schlack   | en) auch                   | hohe W   | erthe | der  |
| Theilun  | gscoè | fficiente | en zukomm                  | en:      |       |      |

| b    | Ba O | + Ca | 0 + Mn O | Thellungs-<br>coëfficient | С      | 81      | Mn     |
|------|------|------|----------|---------------------------|--------|---------|--------|
| 0,83 |      | 45   | (63)     | 20,53                     | 3,798  | 0,322   | 2,221  |
| 0,88 |      | 45   | (61)     | 28,38                     | 8,916  | 0,414   | 2,534  |
| 0,92 |      | 48   | (64)     | 37,21                     | 4,120  | 0,920   | 2,874  |
| 1,13 |      | 44   | (56)     | .84,44                    | 3,692  | 1,800   | 2,650  |
| oder | die  | folg | enden no | och auffal                | lender | en Beis | piele: |
| b    | BaO  | + Ca | 0 + Mn O | Thellunge-                | e      | 81      | Mn     |
| 0,83 |      | 71   | (96)     | 195,-                     | 4,500  | 2,463   | 2,042  |
|      |      |      |          |                           |        |         |        |

| Fr   | eilich | geben | jene Be | eispiele, | welche | sich  |
|------|--------|-------|---------|-----------|--------|-------|
| 0,91 | 70     | (90)  | œ       | 4,000     | 1,121  | 2,988 |
| 0,87 | 72     | (96)  | 00      | 5,100     | 1,127  | 4,213 |
| 0,84 | 70     | (94)  | 00      | 5,800     | 0,503  | 7,232 |
| 0,83 | 71     | (96)  | 190,~   | - 4,000   | 2,465  | 2,042 |

Freilich geben jene Beispiele, welche sich anf sauerere Schlacken beziehen, trotz hohem Kohlenstoff- nnd Mangangehalt des Roheisens kleine Werthe der Theilungszoöfficienten:

|   | b b  | ${\tt BaO+CaO+MnO}$ | Thellungs-<br>coëfficient | c     | 81    | Ma    |
|---|------|---------------------|---------------------------|-------|-------|-------|
| ı | 1,22 | 28 (38)             | 0,77                      | 3,112 | 2,403 | 8,842 |
| ı | 1,31 | 34 (65)             | 8,58                      | 3,076 | 4,748 | 5,112 |
| ı | 2,06 | 42 (63)             | 0,37                      | 3,506 | 3,782 | 4,399 |

Diese Erscheinung kann jedoch darch ein Ueberwiegen des Einflusses des Silicirnngsgrades der Schlacken, wie durch den relativ niederen BaO + CaO + MnO-Gehalt derselben erklärt werden, nnd thatsächlich zeigt sich auch hier wenigstens im zweiten Beispiele der Einflus eines außergewöhnlich hohen Mangangehaltes im Roheisen deutlich durch eine nicht unbeträchtliche Vergrößerung der Theilungscoöfficienten.

Welchen Einflns der Mangangehalt des Roheisens allein auf diese Verhältnisse ausübt, zeigen folgende Beispiele:

| b    | $B_{B}O+C_{B}O+M_{B}O$ | Theilung-<br>coëfficient | c     | 261   | Мn    |  |
|------|------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|--|
| 0,83 | 45 (63)                | 20,53                    | 3,793 | 0,322 | 2,221 |  |
| 0.84 | 44 (58)                | - 18,00                  | 3,610 | 0,114 | 1,225 |  |
| 1,13 | 44 (56)                | 34,44                    | 3,692 | 1,800 | 2,650 |  |

Bei den ersten beiden derselben ist der Schlacke, bei allen der BaO + CaO + MnO - Gehalt derselben und der Kohlenstoffgehalt des Robeisens fast gleich, und dem wachsenden Mangangehalt des Robeisens entspricht durchaus auch ein steigender Werth der Theilungscoöfficienten. Beim dritten Beispiele ist allerdings auch der Silicinmgehalt des Robeisens ein relativ hoher.

In gleicher Weise zeigen die folgenden Beispiele den ausschliefslichen Einfluss des Kohlenstoffgehaltes:

| b    | BaO+CaO+MnO | coefficient | - C   | 81   | Mo    |
|------|-------------|-------------|-------|------|-------|
| 0.85 | 58 (84)     | 33,16       | 4,021 | 0,85 | 0,791 |
| 0,96 | 52 (86)     | 2,92        | 1,92  | 0,23 | 0,77  |

<sup>·</sup> Siehe später.

<sup>\*\*</sup> Die betreffenden Analysen beziehen sich auf Minetteroheisen und sind von Wolters mitgetheilt.

in welchen bei nahezu gleichem BaO + CaO + Mn O-Gehalte der Schlacke und gleichem Mangangehalte des Roheisens der Theilungscoöfficient mit dem Kohlenstoffrechalte des Roheisens abniumt.

Ueber den Einflus des Siliciumgehaltes des Roheisens auf den Werth der Theilungscoöfficienten lassen sich aus den vorstehenden Daten keine Schlüsse ziehen. Der Einflus des Phosphorgehaltes im Roheisen wird später besprochen werden.

Aus Vorstehendem ergeben sich folgende, für die Praxis nicht unwichtige Schlussfolgerungen;

- Die Vertheilung des Schwefels zwischen den beiden flüssigen Phasen: Schlacke und Roheisen hängt von der Zusammensetzung beider Phasen ab.
- 2. Das Verhältnifs zwischen dem Schwefelgehalte der Schlacke und dem des Robeisens (der Theilungscoöfficient) dürfte bei gleicher Zasammensetzung beider Phasen und bei gleicher Temperatur constant sein.
- 3. Hieraus folgt, daß die absolut vollständige Entfernung des Schwefels aus dem Robeisen nicht möglich ist; annähernd läßt sich derselbe durch eine passende Wahl der Schlacken and namentlich der Roheisen-Zusammensetzung jedoch entfernen. Es ist dies der zweite eclatante Fall im Eisenhüttenwesen, daß theoretische

Betrachtuugen zu einem Grenzwerthe führten, der in der Praxis auf keine Weise überschritten werden kann. Der erste Fall war der von H. L. Chatelier auf rein theoretischem Wege erbrachte Nachweis, dafs Vergrößerung der Hochofendimensionen über eine gewisse Grenze hinaus zu keiner weiteren Brennstoffersparuifs führt.

- 4. Die Schlacke kaun um so mehr Schwefel aufuehmen, je basischer dieselbe ist und je mehr BaO + CaO + MnO sie enthält.
- 5. Die Aufnahmefähigkeit des Roheisens für Schwefel wird um so kleiner, je mehr Kohlenstoff und Maugan dasselbe euthält. Bei sehr hohen Mangan- (und Kohlenstoff-) Gehalten (Ferromangan) wird sie fast gleich Null.
- 6. Bei zu saueren Schlacken (etwa <sup>8</sup>/<sub>b</sub> > 1.2) ist die Wirksamkeit eines erhöhten Mangan- und kohlenstoff-Gehaltes im Roheisen ziemlich klein, während ein hoher Ba O + Ca O + Mu O-Gehalt der Schlacken noch über diese Grenze hinaus ziemlich wirksam zu sein scheint.
- 7. Bei sehr basischen Schlacken hiugegen scheint der Einflufs eines hohen Kohlenstoffund Mangangehaltes im Roheisen größer zu sein, als jener eines hohen BaO + CaO + MnO-Gehaltes der Schlacke. (Schlafs felet.)

# Zuschriften an die Redaction.

(Für die unter dieser Rubrik erscheinenden Artikel übernimmt die Redaction keine Verantwortung.)

# Gichtgas - Reinigung.

Bei der in "Stahl und Eisen" wiederholt schon eingehend behandelten Frage der Gichtgas-Reinigung ist es, um zu einem praktischen Ziele zu gelangen, vor allem nothwendig, sich vor bloßen Hypothesen und etwaigen unrichtigen Folgerungen daraus zu hüten. Man ist z. B. schon so weit gegangen, das mit Flugstaub vermengte Gas, das man mit den vorhandenen unvollkommenen Vorrichtungen nicht zu trennen vermochte, eine "Lösung" zu nennen. Bisher ist es aber noch Niemand gelungen, beim Mischen von Gas mit Staub eine Wärmetönung nachzuweisen, weshalb wir lieber den unklaren Begriffen von "Verbindung" und "Lösung" aus dem Wege gehen und es lediglich mit einem mechanischen Gemenge zu thun haben und dieses mechanisch auf bereiten wollen.

Will man zwei ineinander greifende Körper voneinander trennen, so bedarf man dazu zweier in entgegengesetzter Richtung wirkender Kräfte, bezw. einer Kraft, welche einer Reaction entgegenstrebt. Man hat es nun mit dem mechanischen Gemenge von Gas und Flugstaub zu thun, die wir voneinander trennen wollen, und muß also den dem niedersinkenden Staube entgegenwirkenden Gaswiderstand überwinden. Diese Aufgabe wurde bei den bisher fast ausschliefslich angewandten Gasreinigern der Schwerkraft überlassen, also einer constanten Kraft, auf die man zwar keinen Einfluß ausüben kann, deren Aufgabe jedoch durch Verringerung des Widerstaudes, welchen die Bewegung des Gases ihr entgegensetzt, erleichtert worden kann. Dies wird hauptsächlich auf zweierlei Weise erreicht:

- durch möglichstes Herabsetzen der Geschwindigkeit des Gases, indem man es durch große Querschnitte leitet und ihm dabei Widerstände in den Weg legt,
- indem man durch Benetzen mit Wasser vermöge der Adhäsion mehrere Staubtheilchen zu einem größeren Körper vereinigt.

Um den Grad der Reinigung beurtheilen zu können, läfst sich hier eine kleine Berechnung einfügen, die zwar nur relative Richtigkeit besitzt, jedoch für den Vergleich mit anderen Reinigungsarten sich ganz gut eignet. Nimmt man der Einfachheit des Rechnungsvorganges habber an, daß die Staubtheilehen kleine Würfelchen wären von der Seitenlänge a mit der Masse m und dem spec. Gewichte  $J_i$  so ist das Gewicht, also hier die die Trennung bewirkende Kraft  $G = n, g = a^2 h$ .

Der dem Niedersinken entgegenstrebende Widerstand  $W = \frac{5}{7} \frac{e^c}{2} F$ , wenn 7 das spec. Gewicht des Gases, c seine Bewegungsgeschwindigkeit und F eine Pläche des Stäubchenwürfels bedeutet. Pür das größte Staubtheilchen, welches eben noch in Schwebe erhalten wird, gilt G = W

Schwebe erhalten wird, gilt 
$$G=W$$
 oder:  $a^{\mu} d = \xi \gamma \frac{c^{3}}{2g} a^{2}$  
$$a = \frac{\xi \cdot \gamma}{2dg} c^{3} \text{ und wenn man für die Con-}$$

stanton ihre Zahlenwerthe einsetzt, ist a = 0,036 c2. Dies ist die unterste Grenze, die wir beim Reinigen mittels Schwerkraft erreichen können. Ersetzt man nun die Schwere als eine die Trennung bewirkende Kraft durch eine andere Kraft, die man beliebig reguliren kann, so erreicht man eine um so vollkommenere Reinigung, je mehr man die Kraft steigert. Zu diesem Zweck eignet sich vorzüglich die Centrifugalkraft. Es wurde sehon vor geraumer Zeit eine Reinigung der Gichtgase durch Centrifugalkraft empfohlen, die mit Hülfe eines einfachen Ventilators ausgeführt werden soll, wie dies bereits auch auf einigen Hüttenwerken eingeführt ist. Von dem Ventilator werden Gas und Flugstaub angesaugt und beide Körper infolge der Rotation gleichzeitig der Centrifugalkraft unterworfen. Dem Gase wird die in radialer Richtung wirkende Beschleunigung  $p = \frac{v^2}{r}$  ertheilt, und die Beschlennigung erhält auch der Flugstaub,

und die Beschlennigung erhält auch der Flugstaub, so daß beide Körper mit der gleichen Endgeschwindigkeit c = p.t. in derselben Richtung aus dem Blasstutzen des Ventilators herausgeschleudert werden. Wenn nun dennoch eine Staubabscheidung im Ventilator stätigische lediglich auf die Adhäsion des gegen die Wände des Gehäuses geschleuderten Staubes zu denselben und auf die Adhäsion des Wassers zu beiden zurückzuführen. Aus diesem Grunde muß man dem einfachen Ventilator den Namen eines Centrifugalrennigers entschieden absprechen, und ist mit dessen Hülfe eine vollkommene Reinigung unmöglich, wie es auch die Analysen beweisen, nach denen man den Staubgchatt des gereinigten Gases nie unter O.2 g im Cubikmeter heratsetzen konnte.

Um eine volkkommene Reinigung zu erzielen, darf der Flugstaub nur für sich allein der Centrifugalkraftausgesetzt werden, während das Gas in entgegengesetzter Richtung abgeleitet werden muß. Dies wird erreicht durch Zusammenkuppeln zweier Ventilatoren bei ihren Saughälsen, deren Flügelräder mit den verschiedenen Halbmessern Ri und Ri (vergleiche nachstehende Abbildung) auf einer gemeinsamen Achse aufgekeilt sind. Wenn nun der eine Ventilator, für sich allein arbeitend, bei in Touren eine Gaamenge Qi von der Spannung pi, der zweite, ebenfalls für sich arbeitend, bei denselben in Touren die Gasmenge Qi mit der Spannung pi liefern würde, so müßsten beide zurammengekuppelt, nach der Skizze, die Gasmenge (Qi — Qi) bei der Spannung (pi — pi) liefern. Wären die beiden Flügefäder gleich



groß, so würde das Resultat = 0 sein und man hat es nur mit einem Leergang zu thun. Von zwei verschieden großen Ventilatoren wird derjenige mit großerem Durchmesser eine großere Depression im Saughals hervorrufen als der kleinere, es wird also nach Verbindung beider der Gasstrom im kleineren Ventilator umschlagen und in der dem natürlichen Gange entgegengesetzten Richtung, also von der Peripherie zur Mitte des kleineren und von da wieder zum Umfang des größeren, durchgesogen werden. Diese Durchgangsgeschwindigkeit, von welcher allein der Grad der Reinigung abhängt, läfst sich durch das Verhältnifs R. der

Flfigelräder, oder  $\frac{n_1}{n_2}$  durch verschiedene Touren

zahlen beliebig ändern. Führt man Gichtgas in einen solchen Apparat ein, so wird bei einer Geschwindigkeit .c" des Gases im Saughalse der das Gas schwängernde Staub zwei Kräften unterworfen, welche beide radial in entgegengesetzter Richtung wirken und zwar im ersten passiven Ventilator:

1. der Centrifugalkraft 
$$P=m\,, \frac{v^2}{R}=\frac{a^3\,\xi}{g}\,,\,\frac{v^3}{R_1}$$

2. dem Widerstand gegen das Herausschleudern, welcher der radialen Componente des Geschwindigkeits-Parallelogrammes proportional ist;  $W = \xi \gamma \frac{e^2}{2 g} F.$ 

Es wird dann wieder für das kleinste eben noch mitgerissene Staubwürfelchen die Beziehung W = P gelten, oder;

$$\frac{a^3 \delta}{g} \frac{v^2}{r} = \xi \gamma \frac{c^2}{2g} a^2, \text{ woraus } a = \frac{\zeta \gamma}{2 \delta} \cdot \frac{R}{v_2} c^3$$

und setzt man die einfachsten Zahlenwerthe bei  $r = 1^m n = 1000 \text{ ein. } a = 0.000034 \text{ c}^2$ , welches verglichen mit a = 0,086 c2, der untersten Grenze der Schwerkraft-Reinigung, beweist, daß man bei derselben Durchgangsgeschwindigkeit eine 1000 mal bessere Reinigung erzielen kann, als es in den alten Apparaten überhaupt möglich war.

Möglicherweise noch hinter dem ersten Ventilator mitgerissener Staub wird auch im zweiten activen Ventilator von der Fliehkraft entfernt, mit der Geschwindigkeit eg = p t, während das Gas, durch das Widersträuben des passiven Ventilators am freien Laufe gehemmt, nur mit der Geschwindigkeit c = c2 - c1 austreten wird, und da c2 > c. dem Staube den Vorsprung läfst,

Was die Construction des Apparates betrifft, so scheint mir die Anordnung mit verticaler Achse am vortheilhaftesten zu sein, da hierbei der einmal weggeschleuderte Staub am Zurückfallen zwischen die Plügel verhindert wird, wie dies wohl bei senkrechter Lage des Gehäuses an seiner oberen Hälfte geschehen könnte. Der Boden erhält nach auswärts ein Gefälle entsprechend dem Verhältnisse

beider Beschleunigungen p. Die Flügel sind nach der archimedischen Spirale nach rückwärts gekrümmt, 1, um am Umfang einen allmählichen Eintritt des Gases zu gestatten, 2. um dem in umgekehrten Spiralen austretenden Staube jederzeit freie Bahn zu gewähren. Um das Ansetzen des Staubes an die Flügel und das Gehäuse zu verhüten, wird von oben in geneigter Richtung gegen die Bewegung der Flügel ein Wasserstrahl w eingeführt, der die Flügel der ganzen Breite nach trifft und, infolge der Fliehkraft herausgeschleudert, den Flügel der ganzen Fläche nach bespült. Außerdem wird das Wasser noch das Maschinengas abkühlen und so den, den

Die zum Betriebe nothige Kraft wird direct proportional sein dem Quadrate der Zunahme an Spannung der vom Ventilatorsystem gelieferten Gasmenge, wie bei einem einfachen Ventilator, wobei uns noch die Eintrittsspannung zu gute kommt; nur die zur Ueberwindung der inneren Widerstände nothwendige Arbeit dürfte wohl etwas größer ausfallen als jene zweier selbständig betriebenen Maschinen.

Brennwerth des Gases herabsetzenden Wasser-

Ein nach diesem Princip ausgeführter Apparat arbeitet also ganz analog den zum Klären von Flüssigkeiten gebrauchten Centrifugen, die jedoch nur intermittirenden Betrieb gestatten, und indem er den Durchgang des zu reinigenden Gases nach dem Gegenstrom-Gesetz zuläfst, dürfte er auch einen rationell und continuirlich arbeitenden Apparat darstellen. Wladimir Stieber.

Witkowitz.

dampf condensiren.

# Die Walzwerkseinrichtungen der Gegenwart.

Verehrte Redaction!

Im Heft 2 von "Stahl und Eisen" vom 15. Januar, Seite 105 spricht Hr. R. M. Daelen die Befürchtung aus, dass in meinem Aufsatze "Die Walzwerkseinrichtungen der Gegenwart" die Erörterungen über die zum Erwärmen der Blöcke dienenden Tiefherdöfen den Glauben erwecken könnten, ich habe den ersten Tiefofen mit Siemensscher Gasfeuerung errichtet. Hr. Daelen erwähnt hierbei, daß zu der von mir genannten Zeit ein solcher Ofen in Teplitz in Betrieb gewesen sei, welchen die Verwaltung dieser Hütte im Verein mit dem Erfinder Hrn. Gjers ausgeführt habe und nach dieser Type später eine größere Anzahl Oefen gebaut wurden. Ich fühle mich veranlasst, den Vorwurf, als wollte ich mich mit fremden Federn schmücken, zu widerlegen.

Nachdem der von mir für das Trägerwalzwerk in Prävali construirte Tiefherdofen 2 Jahre in Betrieb war, wurde im Jahre 1888 in Graz eine neue Walzwerksanlage gebaut. Der damalige Director Hr. Ferdinand Moro war bezüglich der Blockwärmöfen zu dieser Zeit mit Hrn. Daelen und mir in Unterhandlungen getreten. Nachdem Hr. Moro sich für meinen Tiefherdofen entschieden hatte, die Verhandlungen mit Hrn. Daelen zu keinem Resultate führten, besuchte mich Hr. Daelen in Prävali und stellte das Ausuchen, den von mir erbauten Ofen zu sehen, was ihm von der Direction bewilligt war. Hr. Daelen war in der Absicht nach Prävali gekommen, sich darüber zu orientiren, ob es möglich sei, dass er als Vertreter des Gjersschen Patentes die Patentfähigkeit meiner Ofenconstruction anfechten könne. Nachdem derselbe

sich an Ort und Stelle die Ueberzeugung verschafft hatte, dass meine Ofentype von jener des Hrn. Gjers derart verschieden ist, daß eine Aufechtung des Patentes keinen Erfolg haben könne, wurde mir von Hrn. Daelen der Antrag gemacht, bezüglich Ausnützung des Patentes nicht selbständig vorzugehen, da es im beiderseitigen Interesse liege, gemeinsam zu handeln. Ich wurde vor Allem ersucht, einen für "Stahl und Eisen" bereits eingesandten Aufsatz über meine Ofenausführung zurückzuziehen. Leider bin ich auf diese Vorschläge eingegangen. Die Correspondenz bezüglich der zu treffenden Vereinbarung wurde nahe zwei Jahre hingezogen, augenscheinlich in der Absicht, mich in der Verfolgung meiner Sache hinzuhalten, da damals Verhandlungen bezüglich Verwerthung des Giersschen Patentes mit mehreren Werken gepflogen wurden, Ich habe, nachdem ich zu dieser Einsicht kam, die Correspondenz selbst abgebrochen; dies der thatsächliche Sachverhalt, welchen ich stets durch die in meinem Besitze befindlichen Briefe belegen kann.

Dass der mir patentirte Ofen keine Nachahmung des Teplitzer Ofens sei, hat Hr. Daelen mir gegenüber mündlich und schriftlich anerkannt; wäre dies der Fall gewesen, so hätte Hr. Daelen gewiss den ihm offenstehenden Rechtsweg betreten, statt ein gemeinsames Vorgehen bei Verwerthung der Patente in Vorschlag zu bringen. Es hätte jedoch auch Hr. Moro, mit welchem Hr. Daelen bereits Unterhandlungen bezüglich Erwerbung der Teplitzer Construction gepflogen hatte, diese nicht unterbrochen. Die Ursache des Scheiterns der Verhandlungen bestand darin, daß Hr. Moro den Betrieb der den gleichen Zwecken dienenden Oefen in Teplitz und Prävali an Ort und Stelle studirte und als erfahrener Fachmann die Ueberlegenheit meiner Construction gegenüber jener von Teplitz erkannte und demgemäß seinen Entschluß faßte.

Ich habe nicht die Behauptung aufgestellt, daß die Gjerssehen Tieföfen keine Verbreitung gefunden hätten; für solche Walzwerke, welche kalten Einsatz mitverarbeiten, haben sie sich jedoch kaum bewährt. Wie sich gute Ausführungen von selbst Bahn brechen, beweist der Umstand, dass heute sehr bedeutende Grosswalzwerke in den Vereinigten Staaten von Oefen bedient werden, die meiner Construction gleichen. Die von mir erwähnten Ersparnisse und Leistungen sind nicht übertrieben, sondern entsprechen den Thatsachen. Bezüglich Beantwortung der Frage. was sich durch Einführung der Tiefherdöfen ersparen läfst, ist die Art der zu erzeugenden Waare, der Werth des Rohblockes, die Höhe der Arbeitslöhne wie die Kosten des feuerfesten Materials, der Preis und die Beschaffenheit der Kohle in Erwägung zu ziehen. Unzweifelhaft ist der Abbrand beim Tiefherdofen um 2 bis 21/2 % geringer als beim Rollofen. Die dadurch erzielte Ersparnifs hängt von den Gestehungskosten der Rohblöcke ab, welche je nach der Oertlichkeit, Beschaffenheit des Materials zwischen 60 und 100 # f. d. Tonne schwanken kann. Würde man die Ersparniss infolge verringerten Abbrandes für sich behandeln, so beträgt dieselbe bei einem Grobwalzwerke von 150 000 t Erzeugung im Jahre 180 000 bis 375 000 .M. was in einer Reihe von Jahren eine schöne Summe ausmacht. Außerdem sind bei den bestconstruirten Rollöfen die Bedienungs- und Erhaltungskosten erheblich höher als bei den Tieföfen. Endlich sind die beim Brennstoff zu erzielenden Ersparnisse nicht ohne Bedeutung, zudem beim Betriebe eines Gasofens für die Generatoren auch minderwerthige Kohle genügt. Jene Ersparnisse, welche infolge der gleichmässigeren Erwärmung der Blöcke erzielt werden, kann nur der praktisch geschulte Fachmann beurtheilen. Man kann also einen ganz normal gehenden Rollofen in Vergleich ziehen, wenn die Vortheile der Tiefherdöfen ohne Uebertreibungen beurtheilt werden.

Um nicht misverstanden zu werden, bemerke ich, das bei Verarbeitung leichterer Blöcke der Rollofen am Platze ist und das ich unter bestimmten Veraussetzungen diese Ofentype für geeignet halte, die günstigsten Resultate zu erzielen.

Möderhrugg, den 12. Februar 1902.

Hochachtungsvoll

Alexander Sattmann.

# Bericht über in- und ausländische Patente.

### Patentanmeldungen,

welche von dem angegebenen Tage an während zweier Monate zur Einsichtnahme für Jedermann im Kaiserlichen Patentamt in Berlin ausliegen.

10. März 1902. Kl. 1a, R 14578. Verfahren, Feinkohlen bei der Kohlenaufbereitung sowie anderes körniges und sehlammiges F\u00f6rdergut unter gleichzeitiger Aufwärtsbef\u00f6rderung zu entw\u00e4ssern. Eduard Ruland-Klein, Dortmund, Hamburgerstr. 57. Kl. 10a, K 19432. Verfahren nebst Einrichtung zur Vertheilung der Verbrennungsluft bei Koksöfen. Heinrich Konners, Essen-Rüttenscheid.

Heinrich Koppers, Essen-Rüttenscheid.
Kl. 18c, W 17551. Gabelförmiger Wagen zum
Ein- und Aussetzen von Tempergefäßen. Carl Weber,
Gevelsberg.

Kl. 21 h, G 16 139. Vorrichtung zur Erhitzung von Arbeitsstücken im elektrolytischen Bade; Zus. z. Ann. G 14937. Joseph Girlot, Jumet, Belg.; Vertr.: C. Gronert, Pat.-Anw., Berlin NW. 6.

Kl. 49b, G 15 804. Verfahren zur Herstellung von Metallsägen. Eugen Graf, Aachen, Gerlachstr. 18.

13. März 1902. Kl. 7 a, B 28 922. Vorrichtung zur Herstellung von Façoneisen. Otto Briede, Benrath

bei Düsseldorf.

Kl. 7 e, A 8097. Maschine zur paarweisen Her-stellung von Hufnägeln aus Draht durch Walzen und Pressen. Benjamin Judd Abbott, Chicago; Vertreter:

C. v. Ossowsky, Pat. Anw., Berlin W. 9.
Kl. 49b, H 25 828. Verfahren und Maschine zum
Abziehen von Feilen. Ph. Hever, Efslingen.
17. März 1902. Kl. 1a, R 14 690. Vorrichtung

rum Freihalten der Durchfallschlitze bei Schüttelrosten.

Heinrich Reinhard und Carl Steinert, München. Kl. 7b, B 23 352. Verfahren und Apparat zur Herstellung von Verbundrohren. Edward Irving Brad-dock, Medford, V. St. A.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin NW 6.

Abw., Berlin NW 6.
Kl. 7c, 15961. Durch Dehnung eines geschlitzten
Bleches erzeugtes Metallgitter. International Metal
Lath Company, New York; Vertr.: F. Meffert und
Dr. L. Sell, Pat. Anwälte, Berlin NW 7.
Kl. 18a, G 14581. Verfahren und Vorrichtung

zum Trocknen von Luft für hüttentechnische und andere Zwecke durch Abkühlung. James Gayley, Pitts-burg, V. St. A.; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden.

Kl. 19a, A 7782. Eisenbahnschiene für einschienige Eisenbahnen. American Construction Company, New-York; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C 25. Kl. 24a, Sch 17825. Fenerung mit unter den

Rosten stehenden Abfinhrwagen für die hernnterfallende ne. Emil Schatz, Wittenberg. Kl. 24 c, T 7688. Umschaltvorrichtung. Desiderius

Turk, Riesa i. S.

Kl. 49 b, W 17 969. Kaltsäge. Werkzeugmaschinenfabrik Ludwigshafen, H. Hessenmüller, Ludwigshafen

Kl, 49 f, R 15 849. Maschine zum Schweißen von Langs- and Quernäthen an Cylindern. Thomas Fitch Rowland, Manhattan, V. St. A.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann und Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin NW 40.

20. März 1902. Kl. 7 c, M 19875. Ziehpresse zum stufenweisen Ziehen von Blechgefäßen. Fr. Mönkemöller & Cie., Bonner Maschinenfabrik und Eisen-

gielserei, Bonn.

a. Rhein.

Kl. 7 c. M 19876. Hydranlische Ziehpresse mit zwei in einem gemeinsamen Gehäuse angeordneten, in einander gefügten Druckkolben. Fr. Mönkemöller & Cie., Bonner Maschinenfabrik und Eisengiefserei. Bonn.

Kl. 10 b, C 8907. Vorrichtung zum Verarbeiten von Briquetirungsgut unter Abschlufs der Luft. Edmond Castellazzo, Paris; Vertr.: Felix Landé, Pat. Anw., and Edmand Levy, Berlin SW, 12.

Kl. 18 a, G 15 531. In der Fahrtrichtung kippbarer Schlackenwagen. Gewerkschaft Deutscher Kaiser,

Bruckhausen a. Rh.

Kl. 48 b, A 8326. Vorrichtung zum Verzinnen, Verzinken n. s. w. von Blechen. American Tin Plate Company, New York: Vertreter: C. Gronert und W. Zimmermann, Pat. Anw., Berlin NW. 6.

### Gebrauchsmustereintragungen.

10. März 1902. Kl. 7c, Nr. 169 837, Blechabbiegemaschine mit zur Bethätigung der Spannwange angeordneter Kurbel and Lenkstange. Erdmann Kircheis, Aue i. Erzg.

Kl. 19a, Nr. 169815, Eisenbahnschienen - Stofsverbindung ans die Schienenfüße umgreifenden und unten mit Lappen versehenen Laschen. Zacharias Pelke, Düsseldorf, Carl Antonstr. 27.

Kl. 20a, Nr. 169710. Fufsrolle für Ketten- und Seilbahnen mit Lagerung in gemeinsamem Rahmen und mit durch Filzringe abgedichteten Lagerstellen. Otto Lankhorst, Düsseldorf, Wasserstr. 1.

Kl. 49 b, Nr. 169 819. Eisenscheere mit doppelter Biege- und Lochvorrichtung. Wilhelm Mesch, Magde-

burg, Blumenthalstr. 10. Kl, 49b, Nr. 169 991. Blech- o. dgl. Scheere, deren Gestellkörper aus schmiedeisernen, durch Winkeleisen o. dergl. verstärkten Platten besteht. Karl Teichert, Saalfeld a. S.

Kl. 49 b, Nr. 169 999. Gufsabschneidemaschine mit achsial verstellbaren Messern. E. Brabandt. Berlin.

Köpenickerstr. 32 a.

Kl, 49f, Nr. 169 996. Gesenk znr Herstellung von Dengelambossen u. dergi, von quadratisch - pyramidaler

Form, Julius Krähwinkel, Altenvörde,

17. März 1902, Kl. 1a, Nr. 169 801, Für Steinkohle eine Grobkornsetzmaschine mit Auslanfrohren zum beständigen Abführen von sich etwa ansammelndem Schlamm u. s. w. unterhalb des Siebes bezw. Kolbens dieser Maschinen. Friedrich Koepe, Bochum, Rheinischestr. 20.

Kl. 1b, Nr. 170214. Elektromagnetische Metall-scheidetrommel mit durch feststehende Bürsten und drehendem Kollektor zeitweilig stromloser Trommel-

oberfläche, Carl Scholl, Göppingen. Kl. 10a, Nr. 170259, Koksofeuthur ans Stahlgufs, mit gewölbter oder gerader, durch Rippen versteifter Vorderwand, abgerundeten Ecken, angegossenem oder lose eingesetztem und durch Schrauben mit der Thür verbundenem Planierloch-Rahmen und mit Lehm abzndichtender Fnge zwischen Planierlock uod Planierlochstopfen. Fahrendeller Hütte, Winterberg & Jüres, Bochum.

Kl. 24a, Nr. 170 180, Schrägrostfeuerung mit am oberen Rostende angeordneter Oberluftzuführung, welche unabhängig von der Unterluftzuführung regulirt werden Act.-Ges. für Patentverwerthung, Nürnberg.

Kl. 24a, Nr. 170 181. Schrägrostfeuerung mit nach oben verjüngten Rostspalten und nber den Verengungen liegender Oberluftznführng. Act.-Ges. für Patent-

verwerthung, Nürnberg.
Kl. 24a, Nr. 170 182. Treppenrostfeuerung mit verengten oberen Rostspalten und über diesen angeordneter Oberluftznführung. Act.-Ges. für Patent-

verwerthing, Nürnberg. Kl. 24 f. Nr. 170 247. Roststäbe mit auswechselbarer Brennbahn. Horst Edler von Querfurth, Schön-

heiderhammer. Kl. 31 b, Nr. 170 257. Schneckenformmaschine mit einer Schablone, deren Vertical- und Drehbewegung von einer Welle ans erfolgt. Aug. Hennes, Hannover-Linden, Egestorffstr. 9.

Kl. 49b, Nr. 169785. Eine Heinmungsvorrichtung zum Schutze der Finger bei der Arbeit an Stanzen und Fallhämmern mit gleichzeitiger Auslösung der Sperrbolzen am Hemmungsrad bei gleichzeitiger Benützung beider Hände. Heinrich Breuninger, Altdorf,

O.-A. Nürtingen. Kl. 49g, Nr. 170302. Feilenunterlage für Feilen-

hobelmaschinen, derart ausgeführt, daß jeder Theil der Feile eine nach abwärts gerichtete Lage erhält, um ein Festrennen des Meifsels zu verhindern. Jean Beche. Hückeswagen.

### Deutsche Reichspatente.

Kl. 18a, Nr. 126091, vom 20. Februar 1901. A. J. Rossi, J. M. Naugthon und W. D. Edmonds in New York. Verfahren zur Gewinnung des Titans aus titanhaltigen Eisenerzen.

Die Erfindung betrifft die Gewinnung des Titans aus titanhaltigen Eisenerzen, in denen es in so ge-ringer Menge enthalten ist, dafs es ohue weiteres

nicht gewonnen werden kann. Um es dennoch ans dem Erze in einer möglichst angereicherten Form zu erhalten, so daß es zur Darstellung von Legirungen des Eisens mit Titan benutzt werden kann, z. B. nach dem Verfahren des amerikanischen Patentes 648 439 (vergl. "Stahl and Eisen" 1901 S. 590), werden die Erze mit so viel Kohle, wie zur Reduction ihrer Kiesel-sänre und ihrer Eisenoxyde erforderlich ist, sowie außerdem mit so viel basischen Erden, z. B. Kalk, daß sie die Titansänre unter Bildung eines basischen Titanats zu binden vermögen, gemischt und dann zweckmäßig mittels des elektrischen Stromes sehr hoch erhitzt. Hierbei werden die Eisenoxyne in metallischem Eisen, die Kieselsäure zn Silicium, welches in das Eisen hineingeht, reducirt, wogegen die Titansäure nicht reducirt wird, sondern sich mit den basischen Erden zu einem Titanat verbindet, das als Schlacke auf dem Eisen schwimmt und für sich gewonnen werden kann.

Ki. 81e, Nr. 126363, vom 27. October 1900. J. Jacobsen in Berlin-Friedenau. Fördercorrichtung für körniges, pulveriges oder breitges Gut.

An dem sich in der Förderrinne f hin und her bewegenden Bande a sind sägezahnähnliche Körper b



befestigt, welche, entgegengesetzt der Pfeilrichtung bewegt, zusammen mit dem Bande a ans dem Fördergut heransgehoben werden, and

zwar dadurch, dass die Zähne b mit ihren schrägen Flächen über das Fördergut hinwegschleifen, ohne erhebliche Mengen desselben mitzureifsen. Bei der Bewegung in Richtung des Pfeiles dringen hingegen die Zähne b mit ihren zweckmäßig etwas nach vorn geneigten Flächen in das Fördergut ein and schieben es vorwärts.

Kl. 18a. Nr. 125 332, vom 8. December 1899. Fabrik feuerfester und sänrefester Producte A. G. in Vallendar a. Rh. Verfahren zum Speisen der Winderhitzer mit vor-

gewärmter Luft.



Ueber dem Fus e, durch wel-ehen die verbrannten Hochofengase abziehen, ist, durch eine schwache Wand d getrennt. ein Kanal f angeordnet, durch welchen die von der Gebläsemaschine angesaugte Luft geführt und hierbei bis gegen 200 ° C. vorgewärmt wird.

Kl. 24c, Nr. 126294, vom 10. Februar 1901. Albert Fischer in Oberhansen, Rhld. Ventilanordnung für Regenerativöfen.

Die neue Ventilanordnung bezweckt, bei Regenerativgasöfen einen Verlust an Gas, wie er bei den gewöhnlichen Klappenventilen bei jeder Umstellung eintritt, zu vermei-



den und zwar dadnrch, dass besondere Zu- nnd Abgangsventile unabhängig voneinander so angeordnet werden, dass bei der Umschaltung

das Betriebsgas mit

den Abgasen nicht in Berührung kommen kann. Demgemäß sind die Zugangsventile ab in einem gemeinschaftlichen Gaskasten g und die Abgangsventile c d in einem zweiten besonderen Gaskasten k untergebracht. Beide Gaskästen sind völlig getrennt voneinander aufgestellt.

Kl. 7a, Nr. 125291, vom 30. Nov. 1900. Josef Gieshoidt in Düsseldorf. Querwalzwerk mit parallel oder geneigt zum Werkstück gelagerten Walzen. Bei Walzwerken der vorbezeich-



neten Art hat sich der Uebelstand geltend gemacht, daß das Walzstück leicht einen unrunden Querschnitt erhält. Dies soll gemäß vorliegender Erfindung dadurch vermieden werden, dass die Walzen w ungleichmäßig um die Mittellinie des Arbeitsstückes a vertheilt werden.



Kl. 31 a. Nr. 125 335, vom 13. März 1900. Koch & Kassebanm in Hannover - List. Cupolofen mit Vorseärmung des Gebläsewindes durch die Abhitze des Ofens

Innerhalb der Windkammer f ist ein Rohr b in einem oder mehreren Strängen rund um den Ofen herum angeordnet, welches durch Rohr a mit dem oberen Theile des Ofenschachtes in Verbindnng steht. und durch welches ein Theil der Abhitze des

Ofens geleitet und zur Vorwärmung des Gebläsewindes nntzbar gemacht wird.

### Patente der Ver. Staaten Amerikas.

Nr. 668 402. Part B. Elkins in Pittsburg, Pa., V. St. A. Koksofen.

a sind die Ofenkammern, b die Abzüge für die Destillationsproducte, e Kanale mit Gaseinlassen e und Lufteinlässen f für die ans den Regeneratoren durch g und h aufsteigende Ver-



brenningsluft, Die Heizgase steigen durch Kanäle i und senkrechte Züge k in der vorderen Hälfte des Ofens empor and durch wagerechte Züge / nach der abgetheilten hinteren Halfte des Ofens, dort abwärts und durch den Räumen c, h, g entsprechende hintere Räume und Regeneratoren zur Esse. Die mittlere Scheidewand x dient zum Aufspeichern von Wärme.

Nr. 668 688. Eugene L. Mc'Gary in Pitts-burg, Pa., V. St. A. Walzenstihl.

a ist der Fnfs des von oben gesehenen (und wagerecht gesehnittenen) Stuhls, b die Walze. Die Bolzen e halten den Stuhls gegen die Grundplatte. Statt diese Bolzen wie gewöhnlich mittels Schwalben-schwanzes in eine Nnth der Grundplatte eingreifen zu lassen, lenkt Erfinder die Bolzen an der Platte an,

so daß sie in die Fußschlitze d eingeschwungen werden können. Ein nm e schwingbarer Reiber f wird zwischen a und die den Bolzenkopf bildende Mutter



eingeschoben und durch eine geringe Drehung des Mutterfortsatzes h die Mutter angezogen und damit der Stuhl (aufs leichteste lösbar) befestigt.

Nr. 668 803. Alleyne Reynolds in Sheffield, England. Tiegelofen.

a und b sind die Regeneratoren, d der Herdranm.

a und b sind die Regeneratoren, d der Herdrann.
Der Herd ist von unten frei zugänglich und hat eine
oder mehrere Anssparungen, in welche die Tiegel c
ohne Boden dichtschliefsend ein-



onne poten dictionentesseud er gefügt sind, unter Verwendung feuerbeständigen Materials zur Abdichtung. Eine mittere Oeffnung in den Aussparungen ist durch einen Block e mit Zapfloch g verschlossen, der Block durch mit dem änfseren Herdmantel verschraubte Platten am Platze gehalten. Die Tiegel werden von oben beschickt und brauchen, wie ersichtlich, zum Giefsen nicht aus dem Ofen entfernt zu werden.

Nr. 668 450. William H. Mc Fadden, Pittsburg, Pa., V. St. A. Verschlußevorrichtung für Gießspfanvenauslänse.

pen Per Auslass a wird durch den Kegel b verschlossen, welcher am Ende der mit Schutzhülle c



knde der mit Schutzhuite verselenen Stange d sitzt.
Letztere kann mittels des in einer Gleitführung an der Platte gleitenden Swelltung in der Sukrechwar durch den Hebel g, sehwingend um den e sitzenden Zupfen h. i ist eine Flägelmutter oder dergleichen zum Feststellen von fan e. Damit der Kegel von fan e. Damit der Kegel wittels Kungel ist die Stange d mittels Kugelgelenkes k an die Schranbenspindel I angeschlossen, und letztere in

einem Längsschlitz von w festgeschranbt. Der Ansschlag des Kngelgelenks wird durch eine in geringen Abstande von der oberen Platte n des Kngelgehäuses anf der Spindel I sitzende Scheibe o begrenzt.

Nr. 669 241/242. John G. Hodgson und Lawrence A. Norton in Maywood, Jll., V. St. A. Kehrualzuerk.

a sind die Walzen eines Kehrwalzwerks, welche astomatisch durch die noch zu beschreibende Einrichtang bei jeder Umstenerung der Walzen enger gestellt werden und zwar nm absehmende Beträgte. Auf den Stellschrauben der Walzen sitzen Schneckenräder b. in Eingriff mit Schnecken, e. letztere and den Stirnfelden d. gelagert. Letztere sitzen lose anf den Stirnfelden d. gelagert. Letztere sitzen lose anf den Stellschrauben sind in Eingriff mit Zabnatang e. deren Längzwerschiebung also die Stellschrauben bethätigt. Durch Dreche der Schnecken & können die Stellschrauben

aber auch unabhängig bethätigt werden (um  $\alpha$  horizontal zu stellen),  $\epsilon$  ist die Fortsetzung des hydraulischen Kolhens f, hinter welchem (links) Druck steht. f kann aber nicht nach rechts gehen, weil das Auslafsrohr g durch Hahn h und ein zweites (ebenfalls rechts mündendes aber nicht sichtbarres) Anslafsrohr darch Hahn i geschlossen ist. Im Angenblick der Umstenerung von  $a^i$  wird durch eine Gurvennnth und



k Hahn i für einen Augenblick geöffnet, so daße ef ein wenig nach rechts geht und die eingekerbte Stange I unter dem Rächen m (am Hahnhebel n) fortzieht, welches bis dahin in einer Kerbe von I geessen hat. Hahn A, also der Auslaß 2, wird folglich geöffnet und so lange offen gehalten, also ef noch weiter nach rechts gedrügkt, bis m in die nächste Kerbe von I einfällt. Durch geeignete Anordnung der Kerben kann man also die Engerstellung mu beliebige Beträge und mit beliebiger Abnahme derselben regeln. Am Ende einer Passagenreihe wird der Kolben durch besondere Druckwasserleitung o zurückbewegt. Eine älnliche Vorrichtung ist in der Patentschrift 609 242 beschrieben.

Nr. 669145. Peter Charles Patterson in Mc Keesport, Pa., V. St. A. Vorrichtung zum Ziehen von Röhren.

Die in Röhrenform zu bringenden Streifen a werden in den bangewärmt und mit der Zangc e ergriffen. Die Zange wird durch die als Lehren dienenden Trichter a gesteckt und in den Arm e gelegt. Letzterer wird mittels der, von Zahnrädern ückwärts bewegten Zahnstangen f nach rechts bewegt und so die



Metallstreifen durch die Lehren d gezogen und uhrauf die aneinanderstofsenden Kanten geschweißt. Die Lehren die sitzen auf einem Wagen g., dessen Gestell zwischen starken Querträgern h geführt ist. Arm eist am oberen Ende mittels vertieuler Gleitflächen zwischen Gleitschienen i geführt und verschiebbar (rechtwinklig zur Bildehene). Die Schienen i sitzen auf dem Wagen k, welcher mittels Universalgelenks an die Zahnstangen / befestigt ist. Die Stangen f sind zweitheilig, indem die Zahnbahn f, aus einzelnen Abschnitten bestehend, an einer durchgehenden Schienef angeschraubt ist (Answechseln ansgebrochener Zähne), m sind Tragrollen für die Zahnstangen und laufen auf einem an den Trägern n aufgehängten Geleis o. p sind Buffer.

# Statistisches.

# Erzeugung der deutschen Hochofenwerke.

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     | TARREST TRANSPORT                                                       | Februar 1902                                                                                            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | Bezirke                                                                                                                                                                                                                                             | Werke<br>(Firmen)                                                       | Erzeugung                                                                                               |
| Puddel-<br>roheisen                         | Rheinland-Westfalen, ohne Saarbezirk und ohne Siegerland<br>Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassan<br>Schlesten<br>Pommern<br>Königreich Sachsen                                                                                                  | 18<br>21<br>9                                                           | 18 028<br>31 128<br>26 209<br>2 942                                                                     |
| und<br>Spiegel-                             | Hannover und Braunschweig<br>Bayern, Württemberg und Thüringen<br>Saarbezirk, Lothringen und Laxemburg                                                                                                                                              | 1 6                                                                     | 2 200<br>15 208                                                                                         |
| eisen.                                      | Puddelroheisen Summa<br>(im Januar 1902<br>(im Februar 1901                                                                                                                                                                                         | 57<br>60<br>64                                                          | 95 715<br>108 338<br>125 877                                                                            |
| Bessemer-                                   | Rheinland-Westfalen, ohne Saarbezirk und ohne Siegerland                                                                                                                                                                                            | 4<br>2<br>1                                                             | 19 838<br>576<br>3 795<br>4 850                                                                         |
| rohelsen.                                   | Bessemerroheisen Summa                                                                                                                                                                                                                              | 8<br>7<br>8                                                             | 29 059<br>36 212<br>35 702                                                                              |
| Thomas-<br>roheisen.                        | Rheinland-Westfalen, ohne Saarbezirk und ohne Siegerland.<br>Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau<br>Schlesien<br>Haunover und Braunschweig<br>Bayern, Württemberg und Thüringen.<br>Saarbezirk, Lothringen und Lustemburg.                     | 11<br>                                                                  | 132 467<br>13 146<br>17 027<br>4 300<br>178 050                                                         |
| •                                           | Thomasroheisen Summa<br>(im Januar 1902<br>(im Februar 1901                                                                                                                                                                                         | 90<br>94<br>36                                                          | 344 990<br>371 821<br>339 742                                                                           |
| Gielserei-<br>roheisen<br>und<br>Gulswaaren | Rheinland-Westfalen, ohne Saarbezirk und ohne Siegerland                                                                                                                                                                                            | 13<br>4<br>6<br>1<br>2<br>2                                             | 54 259<br>13 418<br>5 784<br>6 481<br>3 650<br>2 127<br>41 851                                          |
| I.<br>Schmeizung.                           | Giefscreiroheisen Summa                                                                                                                                                                                                                             | 39<br>39<br>40                                                          | 127 570<br>140 317<br>122 887                                                                           |
| Zu-                                         | Puddetroheisen und Spiegeleisen<br>Bessemerroheisen<br>Thomasroheisen<br>Giefsereiroheisen                                                                                                                                                          | -                                                                       | 95 715<br>29 059<br>344 990<br>127 570                                                                  |
| sammen-<br>stellung.                        | Erzeugung im Februar 1902<br>Erzeugung im Januar 1902<br>Erzeugung im Februar 1901<br>Erzeugung vom 1. Januar bis 28. Februar 1902<br>Erzeugung vom 1. Januar bis 28. Februar 1901                                                                  | = ,                                                                     | 597 334<br>656 688<br>624 208<br>1 254 022<br>1 319 420                                                 |
| Erzeugung<br><sup>der</sup><br>Bezirke.     | Rheisland-Westfalen, ohne Saar und ohne Siegen Siegerland, Labnbezirk und Hessen-Nassau Schlesien Pomnern Königreich Sachsen Hannover und Braunschweig Bayern, Württenberg und Thüringen Saarbezirk, Lothringen und Lusenburg Samma Deutsches Reich | 224 592<br>45 122<br>48 934<br>9 423<br>-<br>25 527<br>8 627<br>235 109 | Vom 1 Janu-<br>bis 28, Febr. P<br>476 922<br>92 803<br>101 600<br>19 695<br>53 624<br>19 207<br>490 171 |

# Berichte über Versammlungen aus Fachvereinen.

### West of Scotland Iron and Steel Institute.

In der am 18. October 1901 stattgehabten Sitzung verbreitete sich Dr. William Jacks in längerer Rede über:

### Die gegenwärtige Lage und die Zukunft der englischen Eisenindustrie.

Redner stellt nach einer kurzen Einleitung zu-nächst die Thatsache fest, daß Englands Handel im Niedergang begriffen sei. Speciell gelte dies für die Eisen- und Stahlindustrie. Im Jahre 1871 betrug die Weltproduction an Roheisen 12 168 000 t; davon entfielen auf Grofsbritannien 6627 000, auf Deutschland 1298 000 und auf Amerika 1707 000. England lieferte demnach zu dieser Zeit über 50 % der Weltproduction. Im Jahre 1900 betrug letztere 40975 000 oder rund 41 000 000 t. Davon hätten bei Beibehaltung der früheren Verhältnisse 25 000 000 t auf England entfallen müssen, statt dessen lieferte England nur 8 850 000 t. Dagegen stieg die Roheisenbagegen steig die Deutschland auf 8350000, in Amerika segar auf 14200000. Die Production ist demnach in England um nur 30%, in Deutschland dagegen um 700, in den Vereinigten Staaten sogar um 800 %

gestiegen. Redner ist sich wohl bewufst, daß der frühere Stand der Dinge (von 1871) sich nicht festhalten liefs. da dazu die Hülfsquellen und Bevölkerung Englands nicht ausreichen, er meint aber, dass die Entwicklung der anderen Länder, besonders Deutschlands und Amerikas, nicht hätte auf Kosten Englands zu erfolgen branchen; dies sei indessen der Fall. Während der ersten Hälfte der letzten drei Jahrzehnte hütten die Vereinigten Staaten von England Hunderttausende von Tonnen Roheisen und aufserdem noch Knüppel, Stabeisen und alle möglichen Sorten von Eisen und Stahl in mehr oder weniger fertigem Zustande bezogen; in der letzten Hälfte dagegen umgekehrt mit ihren Waaren den englischen Markt überschwemmt und zwar m Preisen, die niedriger als die Herstellungskosten in England sind. Deutschland, welches noch vor wenigen Jahren einen großen Theil seines Roheisens and Schiffbaumaterials von England kaufte, versorgt sich jetzt nicht nur zum großen Theil selbst, sondern liefert anch Tansende von Tonnen Stahl an die Schiffbauer der englischen Nord-Ost-Küste. Kürzlich hat es sogar angefangen, Hamatitroheisen nach Werken m liefern, welche in unmittelbarer Nachbarschaft der englischen Hämatiteisenöfen liegen. Vor 25 bis 30 Jahren hätten die meisten Maschinen auf dem Continent die Namen englischer Firmen getragen, jetzt trafe man nicht nur auf dem Continent andere als englische Firmen, sondern auch in England selbst seien Werkzeuge und Maschinen amerikanischer Herkunft verbreitet. Während England früher die stärksten and schneilsten Locomotiven sowie die besten Eisenbahnen lieferte, ist der Export dieser Artikel jetzt infolge der thenren Preise und langen Lieferzeit in andere Hände übergegangen. Als Beispiele führt Redner die Vergebnng von Locomotivaufträgen für Spanien und Indien, des Nilbrückenbaues und von Dampfmaschinen an nichtenglische, besonders amerikanische Firmen an. Der häufigste Grund für die ander-

weitige Vergebung der Ordres sei die lange Lieferzeit gewesen. Die englische Ueberlegenheit im Schiffban sei durch Deutschland am meisten bedroht. Englische Schiffbauer pflegten zu sagen, dass sehr schnelle Schiffe nicht die Kosten lohnen, die dentschen dagegen hätten Geld geopfert, um den Vorrang zu gewinnen und dadurch den größten Passagierverkehr an sich gezogen; es sei zweifelhaft, ob sich dieser Vorsprung werde es sei zweiteinatt, ob sien dieser forprung werne einholen lassen. Die Hauptursachen des Niedergangs der englischen Industrie findet Redner in dem ein-gewurzelten Vorurtheil, daß englische Moden und Methoden die besten seien. Während andere Nationen Leute ausbilden, die fremde Sprachen beherrschen, mit fremder Währung und fremden Bedürfnissen vertraut sind, wird in England dieser Theil kaufmännischer

Erziehung vernachlässigt.

Zur weiteren Erläuterung eitirt Redner den Bericht des Consuls der Vereinigten Staaten Winter, welcher Folgendes ausführt; Deutschland habe seinen auswärtigen Handel auf Kosten Englands aufgebaut. und die Vereinigten Staaten bauen ihren großen Exporthandel auf Kosten Deutschlands und Englands Dentschlands Erfolg sei darin begründet, daß die deutsche Waare billiger und zuweilen besser sei als die englische, und dass der deutsche Kaufmann sich nach den Wünschen seiner Kunden richte. Ansserdem würden industrielle Commissionen ansgeschickt, welche Südamerika, Südafrika, Mexico, China, Japan und andere Länder bereisten, und über die Verhältnisse und Bedürfnisse derselben berichteten. Deutsche Reisende besäßen bessere Kenntnisse in ihren Bernfszweigen und wären mit der jeweiligen Landessprache besser vertraut als die Repräsentanten anderer Nationen. Diese Tüchtigkeit sei durch Ausbildung in deutschen Specialinstituten erlangt worden. Ein ähnliches Urtheil spricht Consularagent Harris aus, dessen Worte Redner gleiehfalls anführt. Als ein charakteristisches Beispiel deutscher Geschäftsgepflogenheiten wird folgender Fall mitgetheilt. Der englische und deutsche Consul in Argentinien hatten heide erbetene Informationen an beimische Geschäftshäuser gesandt. Einige Wochen darauf kamen Kataloge aus Deutschland an, in spanischer Sprache verfaßt, mit Preisen in der Landesmünze und unter Benutzung des einheimischen Mafs- und Gewichtssystems. Bald darauf erschienen auch Reisende, welche die spanische Sprache beherrschten und mit der Landeswährung vollständig vertraut waren. Die englischen Kataloge kamen auch an, sie waren schön gedruckt und gebunden, aber enthielten englische Preise sowie englisches Mass und Gewicht. Ein ahnlicher Fall kam in Canada vor. Von dort waren Aexte in England und Deutschland nach beigelegtem Muster bestellt worden. Der englische Fabricant antwortete, daß seine Axt zwar dem übersandten Muster nicht entspräche, aber besser als dasselbe sei. Der dentsche Fabricant erwiderte, die Axt sei von seinem Fabricat etwas verwuderte, die Axt sei von seinem Fabricat etwas ver-schieden, er wolle aber seine Muschinen ündern, was nur wenige Tage erfordere, und ihnen alsdann die gewünschte Marke liefern. Da nun die Holzfäller nur mit ihrer gewolinten Axt arbeiten wollten, so blieb dem Verkäufer (einem Schotten) nichts übrig, als seine weiteren Sendungen nur aus Dentschland zu beziehen. Auch eine Ordre von 40- bis 50 000 € Maschinen hätte gegen die Wünsche des Auftraggebers nicht in England placirt werden können, weil man Einiges dort kaum hätte machen können, besonders aber höhere Preise und längere Lieferzeit beansprucht hatte. Es seien infolgedessen 90 % des Auftrages nach Amerika

und nur 10% nach England vergeben worden. Ein anderer Punkt, in dem England in industrieller Hinsicht zurückgeblieben, sei die Einführung automatisch angetriebener, arbeitsparender Maschinen. Es gäbe ja einzelne Werke, die in dieser Hinsicht auf der Höhe wären, im allgemeinen stände man jedoch hinter Amerika zurück. Auch die Transportkosten seien in England im Verhältnifs zu den rivalisirenden Ländern zu hoch. Die Thatsache, dass man Eisen aus den südlichen Staaten Nordamerikas und den Haupt-erzengungsstätten Cauadas ebenso billig und selbst billiger nach England schicken könne, als im Lande selbst von einem Centrum zum andern, bezeichnet Redner als einen Skandal. Das schlimmste Uebel jedoch, mit dem Englands Industrie belastet sei, wäre die Arbeiterfrage. Die meisten Arbeiter wüfsten die Schwere des Concurrenzkampfes und die Verantwortlichkeit der beaufsichtigenden Beamten nicht richtig einzuschätzen. Der Erfolg amerikanischer Werke sei nach der Meinung von Professor von Hulle zum Theil darin begründet, dass dieselben nicht unter der Tyrannei englischer Arbeiter zu leiden hätten. Benjamin Taylor sage in der "North American Review", der Trade Unionismus in England erhöhe die Preise durch Beschränkung der Production. Amerika arbeite freier und könne deshalb England unterbieten. Dem Arbeiter fehle weniger eine bessere technische Erzielung als das Bewnstsein, das sie ihr eigener schlimmster Feind wären, wenn sie der Trade Union beiträten. Er, Redner, könne Taylor nicht ganz beistimmen. Die Trade Union habe Vieles für die Arbeiter erreicht und letztere seien vielfach durch die Härte der Arbeitgeber zum Beitritt zur Trade Union gezwingen worden. Jetzt habe aber die Trade Union in England eine zu große Macht erlangt, die sie oft thöricht gebrauche, eine Macht, die Arbeitervereini-gungen in anderen Ländern weder besitzen noch ausüben könnten. Um über diesen Punkt ins Reine zu kommen, hat Redner an Frennde im Auslande folgende Anfragen gerichtet:

1. Wie steht es mit der Stellung der Arbeitervereine zu den urbeitsparenden Maschinen? Nutzen die Werke den Vortheil arbeitsparender Maschinen voll aus oder besteht die Trade Union darauf, daß trotz automatischer Maschinenarbeit die Anzahl der Arbeiter nicht vermindert wird?

2. Welches ist die Organisation und das Ziel der Arbeitervereinigungen?

3. Mischen sie sich in die Betriebsleitung und suchen sie dem Arbeitgeber Vorschriften zu machen?

 Giebt es mehr Accord- oder Tagesarbeit?
 Wird das Princip der Gewinnbetheiligung in irgend welcher Ausdehnung praktisch durchgeführt?

Aus den eingegangenen Antworten geht hervor, duß die Arbeitervereinigungen anderer Länder sich weniger in die Betriebsleitung mischen und der Einführung arbeitsparender Maschinen nicht feindlich gegenüberstehen. Der Hauptvortheil falle dem Unternehmer zu. Eine Productionsbeschränkung fände wenig oder gar nicht statt. Eine Gewinnbetheiligung der Arbeiter bestehe nicht. Die Trade Union, fährt der Redner fort, wolle die Gesetze der Natur umkebren. Indem sie darauf bestehe, daß fähige und unfähige Arbeiter gleich bezahlt würden, führe sie eine Bezahlung für die Zeit anstatt für die Leistung ein. Auch wolle sie erzwingen, dass der geschickte Arheiter nicht mehr leisten dürfte als der ungeschickte. Diese Arbeitsbeschränkung sowie die Beschränkung der Maschinenarbeit verursachten die hohen Selbstkosten englischer Artikel sowie die Verzögerungen in der Lieferzeit. Dies wären daher auch die Hanptgründe, weshalb die englische Industrie im internationalen Wettbewerb an Boden verliere. Die Kampfmittel der

Arbeiterorganisationen seien die Streiks; so hätte z. B. der Tischlerstreik an der Themse die Schiffbanindustrie von der Themse nach den Tees-, Wear- und Tyne-Districten vertrieben; wenn nnn auch in diesem Falle die Arbeit der Industrie nachgezogen wäre, so seien dergleichen Experimente doch unverantwortlich an-gesichts der Thatsache, daß alle großen Nationen sich anstrengen, die neutralen Märkte zu erobern und ausländisches Roheisen und andere Erzeugnisse bis in die unmittelbare Nähe englischer Industriecentren vordrängen. Redner empfiehlt daher den Arbeitern, ihre Politik zu ändern, anstatt die Production und die Einführung arbeitsparender Maschinen zu beschränken. Den Führern der Trade Union, fährt Redner fort, werde gewöhnlich diese fehlerhafte Politik zur Last gelegt; man gabe ihnen Schuld un den Beschränkungen des Betriebes, ebenso sollten sie einer Gewinnbetheiligung der Arbeiter entgegen sein, um eine Besserung der Beziehungen zwischen Arbeitern und Arbeitgebern zu verhindern. Theilweise möge dies wohl der Fall sein, doch wolle er sieh auf eine Untersuchung dieser Frage nicht weiter einlassen. Bei einem kürzlich in Deutschland stattgefundenen Streik sei von seiten des deutschen Kaisers energisch eingegriffen worden (the German Emperor, backed by his powerful army threw the iron dice of his decision upon a recent strike) und sei gegenwärtig in diesem Lande thatsächlich keine Trade Union entspreehende Arbeiterorganisation vorhanden. In Bezug auf Amerika könne man mit Recht das "Minneapolis Jonenal" citiren, welches sich wie folgt ausdrücke: "Der Grund, weshalb Amerika an der Spitze der producirenden Läuder steht, ist zum Theil darin zu suchen, dass hier Kapital und Arbeit Hand in Hand gehen, anstatt sich zu bekämpfen. Wenn die amerikanischen Arbeiter hieran fest halten, so werden wir (Amerika) ein weiteres Vierteljahr-hundert erfolgreich sein, denn mit unseren Hälfsquellen und unserer Energie sind wir imstande, alle Nationen zu unterbieten." Seitdem hätte allerdings der große Stahlstreik stattgefunden, aber dieser ging nur von den Führern aus und habe dem Trade Unionismus jenseits des Oceans einen schweren Schlag versetzt. Der Illinoisstreik sei von der Regierung unterdrückt (put down), ebenso der Homesteadstreik; bei letzterem sei man in einer Weise vorgegangen, deren Wiederholung in England Niemand wünschen würde. Wie aus dem eben Gesagten hervorgehe, sei keine Anssicht vorhanden, daß die rivalisirenden Länder unter denselben Beschränkungen wie England zu arbeiten haben würden. Man müsse daher an einen anderen Answeg denken. In dieser Beziehung würde eine gut geleitete Trade Union dem Arbeitgeber sowie dem Arbeiter Vortheil bieten, nämlich den, daß man mit einer anerkannten Leitung und Executive verhandeln könne. Ein anderes Mittel seien Schiedsgerichte: dieselben seien manchmal erfolgreich, manchmal auch nicht. In Neusceland sei der industrielle Frieden durch ein Schiedsgerichtsgesetz gesichert worden. Das Gesetz sei ja in mancher Beziehnng mangelhaft, aber doch allen Lobes werth, da es Streiks verhindere. Redner schlägt alsdann ein ständiges Schiedsgericht vor, welches aus drei Personen bestehe. Zwei wären von den Parteien zu wählen, der dritte solle ein Richter des höchsten Gerichtshofes oder eine andere öffentliche Vertrauensperson sein. Die Entscheidung dieses tierichtes müßte endgültig sein. Es müßte ferner verfügt werden, daß ein Streik ohne vorherige Anrufung des Schiedsgerichtes ungesetzlich ist. Der Gerichtshof müfste danernd sein, weil er bei kaltem Blute gewählt werden müsse, ehe irgendwelche Mifsstimmungen und Streitigkeiten infolge eines Streiks erregt worden seien. dagegen dürften die Entscheidungen der Schiedsgerichte keine bindende Kraft haben, denn man dürfe den Arbeiter nicht zwingen, zu billigeren Preisen als anderswo zu arbeiten, auch der Kapitalist dürfe nicht gehindert werden, sein Geld da anzulegen, wo er den größten Vortheil davon zieht. Die Wirkung des Schiedsspruches solle mehr eine indirecte sein. Ein Streik könne, ehne die Sympathie und Unterstützung der öffentlichen Meinung für sich zu haben, nicht wochenlang dauern. Auch dem Arbeitgeber würde es schwer fallen, sich der öffentlichen Meinung zu widersetzen, sobald der Schiedsspruch gegen ihn ausgefallen sei. Indessen nicht nur die Arbeiter, sondern auch die Unternehmer mufsten ihre Politik ändern, indem sie den Arbeitern einen Antheil am Gewinn zukommen ließen. Die Klace der Arbeiter sei, daß der Unternehmer große Reichthümer aufhänfe, während der Arheiter verhältnifs-mäßig arm bleibe. Nun würde freilich gesagt, daß sparsame Arbeiter (ielegenheit hätten, unahhängig und eventuell selbst Arbeitgeber zu werden. Etwas Wahrbeit läge ja darin, trotzdem bliebe aber die Thatsache bestehen, dass die Früchte der geleisteten Arbeit nur wenigen zusielen. Redner macht nun folgenden Vorschlag: die Intelligenz (d. i. Oberleitung) soll mit einem festen Gehalt und 2' z bis 3' : % des Reinertrages bezahlt werden.

Mit vollster Sicherheit angelegtes Kapital würde mit 21/2 bis 31/2 % verzinst. Um das Risico der Fabrication in Rechnung zu bringen, könne man von der Annahme ausgehen, dass Erwerbsgesellschaften gewöhnlich 5 bis 10%, zuweilen bei besonderem Erfolge 15 bis 30 % bezahlten. Eine Verzinsung von 6 bis 9 % je nach Umständen, sei daher als angemessen zu betrachten. Die Arbeiter mußten den höchsten zur Zeit herrschenden Lohn erhalten und gemäß ihrer Geschicklichkeit bezahlt werden. Eine weitere an-gemessene Summe müßte zu Abschreibungen verwandt werden. Der alsdann noch bleibende Ueberschufs sei zu gleichen Theilen unter die genannten drei Factoren zu vertheilen. Gegen diesen Vorschlag könne man den Einwand erheben, daß die Arbeiter. wie den tiewinn so anch die Verluste zu theilen hätten, doch sei dies nicht richtig, da das Risico schon bei der verhältnifsmäßig hohen Verzinsung des Kapitals in Rechung gezogen sei. Auch würde das Ver-schwinden der gereizten Stimmung unter den Ar-beitern sehon eine reichliche Entschätigung für den ihnen gewährten Gewinnantheil bedenten. Die Arbeiter würden sich als Theilhaber fühlen: die Aussicht, ihre Position zu verbessern und ihre letzten Lebenstage in Bequemlichkeit zu verhringen, würde sie zu Anstrengungen anfeuern und einen höchst nützlichen esprit de corps erzengen. Es würde dann allerdings weniger Millionäre geben, aber das Vorhandensein derselben sei für die Industrie auch nicht nothwendig. Diese seine Vorschläge möchten manchem als Luttschlösser erscheinen, aber sie seien doch vielleicht renlisirbar, wenn die Arbeiter ihre Politik anderten nud die Unternehmer großelenkend genng waren, auf seinen Plan einzugehen.

### Institution of Civil Engineers.

In der Sitzung vom 14. Januar sprach II. B. Molesworth über:

### "Arbeitsmethoden in amerikanischen Werkstätten für Eisenconstructionen"

ein in Eugland beliebt gewordenes Thema.

Die Thatsache, daß viele kürzlich abgeschlossene Contracte für Stahlconstructionen amerikanischen Fabricanten, im Wettbewerb mit englischen Firmen,

zugefallen sind, hat den Vortragenden auf den Gedanken gebracht, dass eine Beschreibung amerikanischer Methoden Nntzen stiften dürfte. Die Qualität umerikanischer erstklassiger Arbeit ist ausgezeichnet, sowohl im Entworf, als such was Material, Ausführung und Vollendungsarbeiten anbetrifft, und in jeder Hinsicht dem englischen Fabrikat ebenbürtig. Die Arbeits-kosten sind höher, wenn auf den Kopf der be-schäftigten Arbeiter berechnet, doch niedriger als in England, wenn die Größe der geleisteten Arbeit in Betracht gezogen wird. Englische Brückenbananstalten sind häufig räumlich beengt and in ihrem Betriebe mit veralteten Maschinen belastet, während amerikanische Werke den neuesten Errungenschaften der Technik stets Rechnung tragen und veraltete Maschinen durch leistungsfähigere ersetzen. Amerikanische Werke arbeiten Tag und Nacht und amerikanische Arbeiter haben weniger Feiertage als die englischen.

Der Vortragende beschränkte seine Beschreibung auf die Brückenbauabtheilung der Pencoydwerke der American-Bridge Company bei Philadelphia und verfolgte, nach einer allgemeinen Schilderung der Werke, das Material von dem Anfohrolatz durch alle Stadien des Processes hindurch bis zu den Verlade-

Die Brückenbauwerkstätte war mit elektrischen Antriebsmaschinen ausgestattet; jeder Krahn und jede größere Maschine hatten ihren eigenen Motor. Das Material wurde in der Längsrichtung der Werkstätten auf Wagen, in der Querrichtnng durch elektrische Krähne bewegt. Die Werkstätte war überdacht und der Fußboden gedielt. Das Material ruhte fast gänzlich auf Schlitten und bewegte sich im Laufe des Processes auf geradem Wege von der Eintrittseite des Rohmaterials bis zu dem entgegen gesetzten Ende der Werkstätte, wo die Vollendungsarbeiten stattfanden. Das Eisen war Martinflufseisen, etwas weicher als gewöhnlich in England üblich, und von ausgezeichneter Qualität. Das Resultat der Proben war ein zeronneter quantat. Das Resultat der Proben war ein sehr gleichmäßiges. Es wurde die größte Sorgfalt darauf verwandt, das gesammte Muterial vollständig gerade gerichtet an die Brückenbauwerkstatt abzuliefern. Die Zeichnungen waren sehr gut ausgeführt und lieferten viel mehr Aufschlufs über Einzelheiten, als englische Zeichnungen zu enthalten pflegen. Großer Werth wurde auf Verminderung der Schmiedearbeit sowie auf die Verwendung gleicher Constructionstheile gelegt. Sperrhaken, Führungen und antomatische Lochmaschinen, waren sehr in Gebrauch. Die Winkelscheere wurde viel mehr als in England angewandt nnd Träger von den größten Abmessungen wurden durch einen Schnitt ohne jede Verkrümmung getheilt; Stempel und Gesenke wurden alle auf automatischen Drehbünken angefertigt und waren auswechselbar. Alle die größeren Maschinenscheeren waren auf Drehscheiben angeordnet. Die Platten wurden unter die Lochstempel mittels Rollgängen oder auf gekröpften Eisen angebrachten Rollen zugeführt und durch eine, auf einer festen Unterlage ruhende, Brechstange bewegt. Das Ansräumen wurde durch Krahubohrer besorgt, welche einem Wellingtonkrahn mit 8 radialen Bohrern glichen, Pneumatische Bohr-und Nietmaschinen sowie Hobelmaschinen, Modell Boyer, wurden viel gebraucht; schlechte Löcher, welche selten vorkamen. wurden mit der Reibahle ausgeräumt und nicht mit dem Dorn aufgetrieben. Die Enden von langen Stücken wurden mittels pneumatischer Bohrer ausgeräumt oder gebohrt, letztere von dahinter liegenden Lufteylindern mit Wind versorgt. Große Blechträger wurden mittels hydraulischer Nietmaschinen genietet. Die Enden von Constructionstheilen wurden abgefräst.

Die billige Arbeit in Amerika gründet sich auf folgende Thatsachen:

- Die Arbeiter, besser bezahlt als in England, sind von viel größerer Leistungsfähigkeit.
- Die ganze Anlage der Werke ist viel sorgfältiger durchdaeht, und arbeitssparende Vorrichtungen findet man viel hänfiger angewendet.
- Die Zeichnungen sind systematischer und wahrscheinlich mit besseren wissenschaftlichen Kenntnissen angefertigt.
- 4. Die Werke arbeiten Tag und Nacht.
- Die Modellschreinerei wird durch Sorgfalt im Zeichenburean und den Gebranch von automatischer Maschinerie, Führungen n. s. w. auf ein Minimum beschränkt.
- 6. Veraltete Maschinen werden sofort durch bessere ersetzt.
- Alle Werkzeuge werden im Zustande vollkommener Leistungsfähigkeit erhalten.
- 8. Eisenbahnfrachten sind niedriger als in England.

Die Verantwortlichkeit für die geringe Leistung pro Kopf in Eugland füllt nur theilweise dem Fabricanten zur Last, welcher bei allen Versuehen, Verbesserungen einzuführen, durch die Haltung der Arbeiter behindert ist.

Redner macht zum Schlufs folgende Verbesserungsvorschläge:

- a) Sorgfältige Anordnung der Werke, um unnöthigen Transport zu vermeiden und andererseits demselben, soweit erforderlich, freien Spielraum zu gewähren,
- b) Vollständigere Zeichnungen.
- c) Entfernung veralteter Maschinen und gute Instandhaltung der gebrauchten Maschinen.
- d) Beschaffung genügender Maschinenkraft.
- Ausgedehnterer Gebrauch von Führungen, Lochstanzen u. s. w.

### Schiffbautechnische Gesellschaft.

Die Sommer-Versammlung der Schiffbautechnischen Gesellschaft findet vom 2. his 5. Juni 1902 in Düsseldorf statt; für die Tagung ist folgendes Programm aufzestellt worden:

Sonntag, den 1.4 nni 1902. Abends 7 Uhr; Zwanglose Zusammenkunft und Begrüfsung im Rithersaale der städtischen Tonhalle zu Düsseldorf, Schadowstraße. Den Thelinehmern steht der Zugang zum Concertgarten bei Vorzeigung der Festkarte frei.

Montag, den 2. Juni 1902. Vormittags 9/j Uhr. Eröffnung der Versammbug im großen Saale der städtischen Tonhalle. Danach wird 1. Hr. Ingenienr Schrödter üher: "Eisenindustrie und Schiffhan in Penischland"; 2. Hr. Commerzienrath Gotthard Sachsenberg über: "Das Material und die Werkseuge für den Schiffhan auf der Düsseldorfer Ansstellung" sprechen."—Nachmittags ühr: Besnich der Ausstellung in Gruppen unter Führung von deutsch, englisch und französisch sprechende Fachleuten.

 Bei der Discussion der Vorträge kann auch englisch und französisch gesprochen werden. Dienstag, den S. Juni 1902. Vormittags 91; Uhr. Versamulung in der städtischen Tonhalle. Es spricht I. Hr. Director Freiherr v. Rolf üher: "Die Entwick lung der Rheinschliffahrt". 2. Herr Director Schleifenbaum üher: "Das Drahtseil im Dienste der Schliffahrt". — Nachmittags 3 Uhr: Einzelbesuch der Ausstellung, an welchen die Damen theilnehmen, oder Besuche von teinischen Anlagen in Disseldorf und dessen nächster Umgebung ohne Damen. Zum Empfange solcher Besuche haben sich nachstehende Firmen bereit erklärt:

 Düsseldorf, Ratinger Röhrenkesselfabrik vorm. Dürr & Co., 2 Rheinische Metallwaren: und Maschinenfabrik, 3. Haniel & Lueg, 4. Maschinenfabrik Hohenzollern, 5. Ernst Schiefs, Werkzeugmaschinen-Pabrik, 6. Act. Ges. Oberfülker Stahlwerk, 7. Hein, Lehmann & Co., 8. Prefs: und Walzwerk Reisholz, 9. Louis Soest & Co., Reisholz, 10. Ocking & Co., Lierenfeld, 11. J. P. Piedboenf & Co., Rohrenwerk Act.-Ges. in Eller, 12. Benrather Maschinenfabrik A.-G., 13. Brückenbau Fleuder A.-G., Benrath, 14. Rheinische Metallwaaren-und Maschinenfabrik (Rather Werk), 15. Sack & Kiefselbach in Rath, 16. Maschinenfabrik Sack, G. m. b. H. in Rath, 17. Stahlwerk Krieger A.-G., 18. de Fries & Co. in Heerdt, 19. Duisburger Maschinenbau-Actiengesellschaft vorm. Bechem & Keetman.

Am Mittwoch, den 4. Jnni, werden in Gruppen technische Ausflüge nach entfernteren Werken unternommen und zwar werden besucht:

Erste Gruppe, Dort mund: Eisen- und Stablwerk Horsch; Union, A.-G. für Berghau, Eisen- und Stabl-Industrie; Hörder Bergwerks- und Hüttenverein, Hördez Weite Gruppe, Ruhrort: Rheinische Stablwerke in Meiderich; Acteugesellschaft Pheenix in Laar. Dritte Gruppe, Essen: Gußstahlfabrik Fried, Krupp. Vierte Gruppe, Essen: Gußstahlfabrik Fried, Krupp. Sierte Gruppe, Gelsen kirch en: Die bedeutendsten westfalischen Kohlenzechen. Sehste Gruppe, Mülheim-Köln a. Rh.: Carlswerk von Felten & Gnillaume, A.-G., Schiffswerft von Gebrüder Sachsenberg.

Am Donnerstag, den 5. Juni, wird eine Ikheinfahrt nach Bingen und Königawinter statfinden, an
welcher die Damen theilnehmen werden. Auch aonat
ist für die Unterhaltung der Damen in ausseichendster
Weise gesorgt. Sie werden u. a. unter Führung von
fünstlern die Konstaasstellung, die Knustakolemie
and einige Künstleratleires besuchen, sowie einen Ausfüg nach Krefeld am Besichtigung der dortigen Seidenund Sammetfabriken und der Königl. höheren Textilschule unternehmen. Endlich wird für die Damen
noch eine Excursion nach Vohninkel, Elberfeld, Kromenberg und Remscheid veranstaltet werden. — Bemerkt
sei noch, dafs für die freuulländischen Herren und
Damen außerdem wahlweise folgende Reisen nach
deutschen Seestadten vorgesehen sind!

I. Bremen, Bremerhaven, Norderney. II. Hamburg, Cuxhaven, Helgoland. III. Kiel, Ostholstein, Lübeck. IV. Stettin, Swinemünde, Rügen. V. Elbing, Marienburg, Danzig.

Anch bei diesen Reisen wird den Theilnehmern Gelegneheit geboten, nuter sachverständiger Führung eine Reihe der bedeutendsten großgewerblichen Anlagen, namentlich Schiffsverfte, Hafen- und Kannlbanten zu besichtigen. Daneben werden herrliche Ansfäge nach den anstrengenden Versammlungstagen eine gewiß jedem recht willkommene Erholung sein und den wärdigen Nebluß des Congresses bilden.

# Referate und kleinere Mittheilungen.

### Hochöfen ohne Gestell.

Unter diesem Titel veröffeullicht In o L. Stevenson im "Engineer" vom 17. Jannar das Project eines Bochofens mit Spurofeunstellung zum Einenerzschmelzen. Derrelbe soll zur Erzeugung jeder Art von Roheisen ausgezeichnet geeignet sein, besonders, wenn dieses in eine Giefsmaschine abgestochen oder in einer Pfanne unmittelbar nach einem Mischer, Bessemerconverter oder Martinofen befördert werden soll:

Der Boden des Stevenson-Ofens liegt, wie ans nachschender Zeichnung erhellt, nur wenige Zoll unter den Formen nnd ist nach dem Abfalfs zu geneigt. Letzterer steht durch ein mit Generfestem Futter verschenes Abfalfsrohr mit einem gedeckten Vorherd in Verbindung, welcher imstande ist, eine Hochofenerzeugung von mindestens 6 Stunden anfzunelmen. was



bei einer Tagesproduction von 200 bis 250 t einer Fassung von 50 bis 60 tentspricht. Metall und Schlacken fießen so, wie sie sich bilden, in den Vorherd ab. Ass diesem tritt die Schlacke, sobald sie das Nivean des Auges erreicht, selbstichstig aus. Das Eisen wird periodisch abgestochen und gelangt in eine Giefspfanne, in welcher es dem Giefsbet bezw. dem Stahlwerk zuzeführt wird. Die Vortheile des beschriebenen Ofens sind aach Stevenson folgende:

 Der bei den Hochöfen gewöhnlicher Art bestehende Uebelstand des Durchfressens der Gestellwände fällt hier fort.

 Die Gefahr des Verbrennens der Formen ist ausgeschlossen.

3. Es ist weniger Wasser zur Kühlnng der nnteren Ofentheile erforderlich.

 Der Ofen arbeitet regelmäßiger nnd ermöglicht dadurch die Erzielung einer besseren Eisenqualität.
 Es wird an Arbeit beim Reinigen des Ofens

gespart.
6. Die Schlacke kann nicht in die Formen ge-

ranger.
7. Die Möglichkeit, dass das Metall durch das Stieblech brieht ist ensweschlossen

Stichloch bricht, ist ansgeschlossen.

8. Die Bildnng von Ofensäuen wird vermieden.

9. Es findet keine Formenveränderung im unteren Theile des Ofens statt.

 Die Windzufnhr ist regelmäßiger, weil der Herd des Ofens nicht abwechselnd voll und leer steht.

Bei der vorstehend wiedergegebenen Schildernug hätte Stevenson darauf hinweisen müssen, daß das Princip der Spurofenzustellung, obgleich es im Eisenhüttenwesen keinen Boden gefunden hat, in der Kupfer-hüttenpraxis und zwar mit dem günstigsten Erfolge in Anwendung steht. Man bedient sich desselben be-kanntlich beim Verschmelzen stark eisenhaltiger Knpfererze (gerösteter Pyrite), nm das längere Verweilen der geschmolzenen Massen im Herde des Ilochofens zu vermeiden. Indem man so die Trennnng des Steins von der Schlacke aus dem Ofeninnern in einen Vorherd verlegt, vermeidet man die Bildung von Ansätzen und Ofensäucn und die mit der Entfernnng desselben verbundenen zeitraubenden und schwierigen Arbeiten. Aus dem Spurofen fließen daher die geschmolzenen Massen wie beim Stevenson-Ofen, unmittelbar in einen Vorherd oder Sammler, in welchem die Hitze groß geung ist, nm die zur scharfen Trennng von Schlacke und Stein erforderliche Dünnflüssigkeit zu erhalten. Die Schlacke fliefst wie oben selbstthätig ab, der Stein wird entweder periodisch abgestochen oder tritt continnirlich aus. Die Vorherde sind fest oder fahrbar, letztere (von Stevenson adoptirt) bieten den Vortheil, das sie bei eintretender Reparatur-bedürftigkeit abgefahren und durch einen neuen erseizt werden können. Nach amerikanischen Er-fahrungen vollzieht sieh die Trennung von Schlacke und Kupferstein im Vorherde ohne Schwierigkeit, auch soll der Brennstoffverbrauch den des Tiegelofens nicht überschreiten. Einer der leistungsfahigsten Oefen dieser

Art ist der Herreshof-Ofen, mit welelem man auf den Nicholsonwerken bei Brooklyn sohr gute Erfolge erzielt hat. Es liegt natürlich nahe, die günstigen Erfahrungen des Knpferhüttenwesens auf die Eisenindnstrie zn übertragen, ebenso wie umgekehrt die Knpferindustrie z. B. von der Anwendung der Bessemer-

birne die größten Vortheile geerntet hat. Der Stevenson-Ofen, welcher, nuter Beibehaltung des für Eisenhochöfen üblichen Profils, den Knpferschmelzöfen im Princip nachgebildet ist, ist ein Vorschlag in diesem Sinne.

### Erzeugung an Bessemerstahlblöcken und Schlenen in den Vereinigten Staaten im Jahre 1901.

Die Gesammterzengung an Bessemerstahlblöcken betrug im Jahre 1901 8852715 t gegen 6791726 t in 1900, weist mithin eine Zunahme von 2060989 t, d. h. von über 30% auf.

In den sechs letzten Jahren wurden erzeugt:

| Jahr | Bessemer-<br>stahlblöcke<br>t       | Jahr | Bessemer-<br>stahlblöcke<br>t       |  |  |
|------|-------------------------------------|------|-------------------------------------|--|--|
| 1897 | 3 982 624<br>5 562 920<br>6 714 761 |      | 7 707 736<br>6 791 726<br>8 852 715 |  |  |

Die nachstehende Tabelle weist die Erzeugung der einzelnen Staaten an Bessemerstahlblöcken seit 1898 nach.

| ŧ                |                    | 1                                | t                                                                                                  |
|------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 512941<br>122721 | 1706105<br>1230626 | 1410334<br>1133420               | 2189324<br>1345404                                                                                 |
|                  | 512941<br>122721   | 512941 1706105<br>122721 1230626 | 456690 4032379 3544551<br>512941 1706105 1410334<br>122721 1230626 1133420<br>622410 738725 703421 |

Die Erzeugung aller Arten von Bessemerstahlschienen belief sich im Jahre 1901 auf 2 881 653 t gegen 2 399 712 t im Jahre 1900 und 2 276 619 t in 1899.

Nachstehende Tabelle zeigt die Erzeugung von Bessemerstahlschienen der einzelnen Staaten in den letzten vier Jahren:

| Staaten                             | 1898<br>t         | 1899               | 1900-<br>t         | 1901               |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Pennsylvanien .<br>Andere Staaten . | 1069615<br>917098 | 1244404<br>1032215 | 1214379<br>1185333 | 1428504<br>1453149 |
| Insgesammt                          |                   |                    |                    |                    |

(Nach .The Bulletin\* vom 10, Marz 1901.)

### Kokserzengung Frankreichs im Jahre 1901.

In Jahre 1901 wurden in Frankreich 13000001 Koks hergestellt gegen 1860000 tim Jahre 1900. Die Erzengung ist mithin im Vergleich zum Jahre 1900 um 360000 toder beinahe ein Fünftel der Jahresausbente zurückgeblichen.

("L'Industrie Métallurgique.")

### Das Stahlwerk von Monterey in Mexiko.

Zur Ergänzung unserer früheren Mittheilungen\* über das genannte Werk mögen die folgenden Angaben dienen, welche einem kürzlich erschienenen Bericht des belgischen Ministerresidenten im Mexiko entnommen sind:

Mexiko enthalt zahlreiche, sehr reiche Eisenerzlager, die bisher nur in sehr geringem Umfang ausgebeutet wurden. Im Staate Hidalgo bestehen Hochöfen, in denen Gufesien nach deusselben Verfahren erzengt wird, das am Anfang des vergangenen Jahrhunderts üblich war; an verschiedenen anderen Orten Mexikos hestehen ebenfalls gänzlich veraltete Werke, deren Production eine sehr geringe ist.

Stahlfabrication wird noch gar nicht betrieben, so dafs Mexiko in seinem Bedarf an Eisen und Staht, der täglich zunimmt, fast gänzlich auf das Ansland angewiesen ist. Zwar hatte man schon seit langer Zeit daran gedacht, die Ausbeutung der Eisenerz-vorkommen in großem Maßstab zu betreiben, doch schreckten die Industriellen immer wieder vor der Schwierigkeit zurück, die Transportverhältnisse günstig zu gestalten. Erst im Jahre 1900 traten auswärtige Industrielle und Kapitalisten zu einer Gesellschaft mit 10 Millionen Piastern (20 Millionen Mark) zusammen, deren Zweck der Bag und Betrieb von Hochöfen sowie Stahl- und Eisenwerken in Monterey, der Hauptstadt des Staates Nuevo Leon, sein sollte. Die Arbeiten sind bereits bedeutend vorgeschritten. Monterey bildet hierfür wegen der Nahe der Eisenerzgruben und Kohlenbergwerke, ferner wegen der leichten und billigen Verkehrsmittel änsserst günstige Bedingungen.

Die am Berge Carrizal mittels Tageban gewonnenen Erze werden mittels einer 1700 m langen Seilbahn von oben his in die Ebene geführt, von wo aus eine von der Gesellschaft gebaute Zweigbahn dieselben his nach dem Bahnlef von Golontrina bringen wird. Die Ent-

\* "Stahl and Eisen" vom 15. Januar 1902, S. 116.

formung zwischen dieser Station und Monterey beträgt 92 km, doch wird sich der Transport and den sehr geringen Preis von 90 Centavos, d. h. von angefahr 1,80 .- M. d. Tome Stellen. Die eigens dazu gehauten Transport and da. Erz ohne Umladung von dem Gewinnungsorte bis nach dem Hüttenplatz bringen. Unter diesen Umständen bereichnet man, daß der Preis einer Tome Erz an der Verbranchsstelle 5 Pinster nicht überschreiten wird. Nach zahlreichen Analysen beträgt der Gehalt der Erze an Eisen 45 % bis 69 %, als Mittel können 60 % angenommen werden. Die Erze enthalten anch in geringer Menge Kalk: im übrigen können Steinbrüche dem Werk zu bülligen Preisen Kalk liefern.

Die Gewinnungskosten für die Kohle berechnet man auf 2.25 Silberpiaster f. d. Tonne. Infolge der nöthigen Amortisirung des Bergwerks, der Baukosten für eine Zweigbahn zum Anfschlufs des Kohlenfelds, ferner der Kosten für die Inbetriebsetzung der Anlage, schliefslich unter Berücksichtigung der Transportkosten der Kohle nach dem Hüttenplatz, wo die Koksöfen stehen werden, wird sich der Preis f. d. Tonne Koks auf der Hochofengicht nach den angestellten Berechnungen auf 15 Piaster stellen, doch hofft man unter dieser Zahl zu bleiben. Ehe die Kohlenfelder wirklich ausgebeutet werden, wird noch ziemlich viel Zeit vergeben; wenn daher, wie man hofft, der Hochofen in nächster Zeit in Betrieb kommt, wird man einstweilen sich des ansländischen Koks bedienen müssen, der übrigens mit wenig Kosten von Tampico her durch die, einer belgischen Gesellschaft gehörige Golfeisenbahn eingeführt werden kann.

Die Pluseisenerzeugung wird sich vorläufig auf die Siemens-Martinanlage beschränken, doch ist für später auch eine Converberaulage in Aussicht genommen. Der Hochtofen auf eine tägliche Production von 450 bis 5001° betrechtet) soll im Anfaug des Jahres 1992 in Betrieb kommen, während der Bau des Stahlwerkes weniger rasch vorgeschritten ist, so das etwa noch ein Jahr bis zu seiner Inhetriebsetzung vergehen wird. Das Werk wird vervollständigt durch eine Gießerer imit 2 Cupolöfen, in der die verschiedensten Gufswaaren hergestellt werden sollen, und darch eine hereits fertige Montagehalle mit Verwendung von Elektricität alls motorische Kraft.

Der Selbstkostenpreis f. d. Tonne Roheisen wird auf 24 Piaster, und zwar wie folgt, berechnet:

| 1700 kg Erz, mit durchschnittlichem | 8,50 | Pjaster | 700 kg Kosk, die Tonne zu 15 Pjaster | 11,25 | 500 kg Zaschläge | 0,50 | m | 16 chofenarbeit | 8,75 | m |

zusammen . 24,00 Piaster

Man ist jedoch der Meinung, dafs die Selbstkosten, beider Thatigkeit des Werkes, der Erze und Köhlenförderung, uuter diese Summe heruntergehen werden, Der Selbstkostenpreis für Stahlschienen wird auf höchstens 50 Piaster (100.49 f. d. Tomne berechnet. Trüger und Profileisen werden sich etwas höher stellen.

Triger und Profileisen werden sich etwas höher stellen. Hiernach läßt sich ungefähr beurtheilen, mit welchem Gewinn das Werk arbeiten wird, wenn man mit diesen Preisen diejenigen vergleicht, welche für die entsprechenden ausländischen Eisenwaaren in Mexiko hezahlt werden. No kusten Stahlträger von 5 bis 9 m 130 Piaster (240. &) die Tonne, von 10 bis 12 m 130 Piaster (290. &) L. L. 7-Eisen 190 Piaster (380. &). Die Sabhscheinen stellen sich verhältnischnäßig billiger, weil die Eisenbahuegsellschaften das Vorrecht bestizen, sie zollfrei einzuführen, ferner, weil dir sie besondere Tarifsätze auf den amerikanischen Eisenbahnen bestehen. Myessehen von den Schienen besteht zwischen

\* Nach den oben erwähnten Mittheilungen wird der Hochofen eine Tageserzengung von nur 350 t liefern. dem Selbstkostenpreis für das zu Monterev zu fabricirende Material und dem Verkaufspreis auf dem Markt in Mexiko ein Unterschied von mehr als 100 %.

Der jährliche Gesammtbedarf Mexikos an Eisenand Stahlwaaren wird gegenwärtig auf 180000 t ge-schätzt; dieser würde durch einen einzigen Hochofen von der Größe des zu Monterey erhauten zum größten Theil gedeckt werden, da dieser jährlich 160 000 t Roheisen zu liefern vermag, eine Menge, die, in den Convertern weiter verarbeitet, 130 000 t Stahl ergiebt.

Man rechnet indessen anf eine, mit dem Wohl-stande Mexikos wachsende Verwendung von Eisen und Stahl für die öffentliche und private Banthätigkeit, ebenso auf eine Erneuerung des Schienennetzes, welches schon vor 15 bis 20 Jahren gelegt ist. Endlich hofft man auch, dass der verhältnissmässig niedere Selbstman auch, dais der vernathusmaisig niedere Seidst-kostenpreis eine Ausfuhr der gewonnenen Producte, besonders nach Südamerika, gestatten werde. Zwei I'mstände hat jedoch die Gesellschaft von Monterey zu fürchten, erstens die Concurrenz des amerikanischen Eisen- und Stahltrusts, der bei seinen enormen Mittelu, ohne Schwierigkeit, für Mexiko Preise festsetzen kann. die niedriger sind als die in Monterey erzielten Selbst-kosten, und ferner den Wettbewerb ähnlicher Gesellschaften im Lande selbst und die dadnrch hervorgerufene l'eberproduction.

> (Nach den Berichten über Handel und Industrie tom 8. März 1902.)

### Die Berg- und Hüttenindustrie Griechenlands. \*

Infolge der in den letzten Jahren lebhaft gestiegenen Nachfrage nach allen Metallen und vorzüglich nach Eisen- und Manganerzen hat die Montanindestrie Griechenlands von neuem einen bedentenden Aufschwung enommen. An erster Stelle stehen die Berg- und Hittenwerke von Laurion, daranf folgen an Bedeutung die Magnesitgruben von Enböa, die Eisen- und Man-ganerze vom Grammatiko (bei Marathon), Siphnos, Seriphos und Milos, die Schwefelerze und gegeuwärtig auch die reichen Marmore von Attika, dem Peloponnes und von den Inseln. Die Mühlstein- und Ginsbrüche von Milos, die berühmten Schmirgelgruben von Naxos gehören dem Staate. Ihm gehören ferner die im Jahre 1887 auf Milos entdeckten merkwürdigen Silbererz-Lagerstatten mit Schwerspath, welche die Gesellschaft "Siphnos-Eubee erschlofs, die daselbst Bleierze abbaute.

Die erste Stelle unter den Metallen Griechenlands nimmt das Blei ein. Es wurden im Jahre 1900 19318 t bleihaltiger Producte im Werthe von 71 a Millionen Mark erzeugt, wovop 7 Millionen auf silberhaltiges Werkblei entfallen. Dagegen war die Menge des Verkaufsbleis unbedentend, sie betrug nur 245 t; letzteres wird auf den "Usines de Laurium" dargestellt, woselbst seit 1890 die Entsilberung eines Theiles der Werkbleierzeugung durch Zink eingeführt worden ist. Das erzeugte Weichblei dient der einheimischen Industrie zur Bleiröhren-, Schrot- und Bleiweißfabrication. Bleierze sind im Laurion sehr verbreitet. Sie kommen als Contactlagergänge vor in den altkrystallinischen Gesteinen, sowie in den Kaiksteinen und Glimmerschiefern der Kreideformation. Silberhaltiges Blei enthalten auch noch die in großen Anhäufungen vorhandenen Berg- und Waschhalden (Eevoluden) und die Bleischlacken der Alten. Die Wiederaufunhme der alten Silbergruben Laurions, welche einen so großen Einflus anf die ganze Entwicklung der griechischen Montanindustrie ansgeübt hat, dutirt vom Jahre 1864, in welchem die französische Gesellschaft Hilarion Roux & Cie. eine Hütte in Ergasteria zur Verschmelzung der alten Haldenschlacken gegründet hatte. Im Jahre 1873 verkaufte die Gesellschaft Hilarion Roux & Cie, infolge von Concessionsstreitigkeiten ihren Besitz, mit Ausnahme der Gruben selbst, an ein griechisches Consortium, und es gingen so ans der alten Gesellschaft zwei neue, Les Mines du Laurium" und Les Usines du Lanrium", hervor. Letztere erhielt das aussehließsliche Recht, die alten Schlacken- und Wäschehalden zn verschmelzen. Sie verbesserte das Aufbereitungsund Hüttenwesen und schuf auch die nöthige Balinverbindungen. Noch heute verschmelzen die Hütten von Laurion nufbereitete metallhaltige Erde (local Ecvoladen genannt) und die nur noch in geringer Menge vorhandenen alten Bleischlacken. Ferner gewinnt die Gesellschaft aus ihren Gruben von Nikias (im Norden von Laurion) und denen des Laureotischen Olymps Rotheisenerze und manganhaltige Brauneisenerze, welche entweder roh oder nach Röstung der darin enthaltenen Mangan- oder Eiseuspathe ausgeführt werden. Diese Erze enthalten im Durchschnitt 34 % Eisen, 17 % Mangan, 5 % Kieselsäure und 0,3 % Blei. Anfserdem liefern diese Gruben noch mangan- und eisenhaltige Blaizuschlüge mit 7 % Blei, 2000 g Silber auf die Toune Blei, 33 % Eisen und 12 bis 15 % Mangan und einen eisenhaltigen Bleiglanz mit 20 bis 30 % Blei. Ferner kauft die Gesellschaft von verschiedenen Gruben in Lanrion ähuliche Bleiglanze und bleihaltige Erze als Zuschläge für ihre Verhüttungsarbeit. Bleierze bezieht sie auch aus Siphno (antimonhaltig), Mykonos (reich an Silber), Karamanien (silberarm), Macedonien (manganhaltig) und endlich versuchsweise Silbererz (Barytine) von Milos. In den verschiedensten Beschickungs-Verhältnissen versehmelzen die Hütten in

14 Tiegelöfen jährlich gegen 100 000 t Beschickung. Da, wie bereits erwähnt, der Vorrath an alten Schlacken beinahe ganz erschöpft und auch die reichen Ecvoladen verschmolzen sind, so bleiben für den gegenwärtigen Betrieb nur noch arme, saudige, flufsspathwartigen betrieb nur noch arme, sautuge, underspati-haltige Ecvoladen von Soureza, Kallias und Vallée Noria, mit 2 bis 3/5°/o Blei und 2400 bis 3800 g Silber auf die Tonne Blei, übrig, welche, gemengt mit den Waschhalden der alten Wäsche (mit 2.43 % Blei) und den Schlämmen der Klärsumpfe, ein Waschgut im Gehalte von 2,83% blei darstellen. Ans diesen armen Erzen gelingt es, mit der vor 8 Jahren erbauten Wäsche Waschproducte mit 61 2 bis 101/2 % Blei herzustellen, welche zusammen mit eisenhaltigen Zu-schlägen und theilweise Hüttenrauch brikettirt werden. Diese Briketts bilden den Hanpthestandtheil der Beschickung. Der durchschnittliche Metallgehalt der Be-schickung für die Bleischachtöfen fällt von Jahr zu Jahr; während er im Jahre 1880 noch 11,98 % betrug. stellte er sich 1890 auf 10,18 % und 1898 sogar auf nur 5,58 % Blei.

Der Abbau von Bleierzen wird auch von der zweiten der obengenannten Gesellschaft "Les Mines du Laurium" betrieben. Die ursprünglich abgebauten Lager von Camaresu, welche halb aus Zinkerzen (be-sonders Zinkspath), halb aus silberhaltigen Bleierzen bestanden, sind zum Theil erschöpft, es stehen ihr aber noch reiche Bleierzlagerstätten in Spitharopoussi und Theriko sowie Blei- und Manganerze in Plaka und Dipseliza zur Verfügung. Die Gesellschaft hat zwölf Pilzöfen für die Verschmelzung der Bleierze, sowie Schacht- nud Flammöfen für die Calcinir- und Röstarbeit gebant.

Eine dritte, Bleierz gewinnende Gesellschaft ist die Compagnie Francaise des Mines du Sunium. selbe bant anfscr Blei- noch Zink-, Mangan- und Eisengruben ab; sie besitzt zwei Concessionen: a) Sunion im südlichen Theile von Laureon, welche in dem ans krystulliuischem Kalkstein bestehenden Grundgestein Zinkerze enthält, während sich in den oberen Schichten

<sup>\*</sup> Nach einem Aufsatz von Cordella in der "Zeitschrift für das Berg-, Hütteu- und Salinenwesen im Preußischen Staate" 1901 S. 351. – Die statistischen Mittheilungen für das Jahr 1900 sind der "Mineral Industry" Vol. IX entnommen.

Bleierz und Rotheisenstein finden, und h) Vromopusi, gegenüber der Insel Makromisi, im östlichen Theile von Lanrion. Her Bergban ist hier auf reiche, manganhatige Braumeisenerze gerichtet, in welchen sich häufig eingesprengter Bleiglanz findet. Die letzteren werden an die Blutten von Lanrium verkauft, während die Eisenerze zur Ausfahr kommen. Ferner ist noch die Compagnie Française, Serriphos Spilizaese zu erwähnen, welche die Eisengruben von Serriphos und die Bleiund Eisengruben in Spilizaese (Laurion) abbaut.

Außerhalb Laurion kommen Bleierze noch in Eubön bei Karystos und und Siyhnos vor. Beide Lagrestütten gehören der Comp. Siphnos - Eubèe. Die von Karystos enthält 15 bis 20 % Blei, 800 bis 1000 g Silber in der Tonne Blei und einen wechsenden tiehalt von Kupfer. Oertliche Schwierigkeiten, Verwerfungen der Erzgänge und der reichliche Wasserzuhrang haben die Gesellschaft genöthigt, die Arbeiten einzustellen, nud ist der Abbau dieser reichen Lagerstätte bis jetzt noch nicht wieder aufgenommen. Auf Siphnos hat man reiche Eisenerze, mit Zink- und Bleierzen vermischt, angefahren. Die Bleierze werden in Laurion verhüttet.

Die zweite Stelle in der griechischen Mineralproduction nimmt die Förderung von Eisen- und Manganerzen ein, welche im Jahre 1900 531 850 t im Werthe von annähernd 51/2 Millionen Mark betrug. Wie hereits oben erwähnt, kommen Eisenerze im südlichen Bergland von Laurion als Hämatit vor, entweder als Contactlagergänge oder als Eisenhut der Zink- und Bleierze (Sunior). Im nördlichen Theile sind sie mangauhaltig. und bilden, entweder als Oxvde oder Spathe auftretead, mächtige parallele Bänder, NOSW streichend, mit 10 bis 18% Mangan und 30 bis 40% Eisen (Dardesa, Daskalio (Nikia), Spiliazesa, Vromopusi u. s. w.). Alle diese Lagerstätten sind im Abbau begriffen. Bei dieser Gelegenheit sei der Liste der oben erwähnten laureotischen Bergwerksgesellschaften noch die Société Anonyme des Mines de Dardesa hinzugefügt, welche stellenweise mit Schwefelkies und Bleiglanz durchsetzte Mangan- und Eisenspatherze abbuut. Die Eisenmanganerze mit 32 bis 34 %. Eisen und 131/2 bis 15 % Mangan werden exportirt, die Bleierze mit 8 bis 18 % Blei auf den Hütten in Laurion verschmolzen.

Ein lebhafter Betrieb auf Eisenstein besteht anch auf Seriphos, einer kleinen Insel der Cykladen. Die Lagerstätte besteht aus Rotheisenstein, Brauneisenerz und Magneteisenstein. Die Branneisenerze sollen im Durchschult 52 % Eisen, 0,5 % Mangan, 1,5 % Kalkerde, 5,5 % Kieselsäure und 0,04 % Phosphor enthalten, die Rotheisenerze 49 % Eisen, 1,8 % Mangan, 7 % Kalkerde, 3,5 % Kieselsaure und 0,025 % Phosphor. Weitere Vorkommen sind die von Kythnos und Grammatiko. In Kythnos sind die alten Baue vor einigen Jahren wieder aufgenommen und beträchtliche Mengen Eisenerz mit 50 % Eisen und 2 bis 3 % Mangan augefahren worden. Die Eisenerzlagerstätten hören in der Tiefe auf, indem sie nicht durch den Glimmer-schiefer fortsetzen, auf welchem der erzführende Kalkstein auflagert. In Grammatiko tritt das Eisenerz als gangartige Spaltenausfüllung im Kalkstein auf. wird an diesem Punkte ein lebhafter Bergbau betrieben und hat man zum Transport der Erze zum Meer eine 15 km lange Eisenbahn und im Hafen von Limeona einen Quai zum Verladen der Erze gebaut. Außerdem kommen noch Eisenerze in Siplinos und Skyros vor. Die Manganerzvorkommen in Lanrion, Dardesa, Daskalio und Spiliazesa sind schon oben erwähnt. sind dies besonders manganhaltige Hämatite und stellenweise Eisen-Mangancarbonate (mit viel Eisenkies imprägnirt), welche im östlichen und nördlichen Erzrevier von Lagrion in großen Massen auftreten. Die parallel bandartig oder schlauchartig ausgestreckten, NO SW streichenden Lagerstätten haben 10 bis 15 m Breite. 3 bis 6 m Machtigkeit und mehrere Kilometer Länge. In Dypselos kommen nesterweise Mangammassen in der Blei- und Eisenformation vor, welche 30 bis 40 % Mangan enthalten und bis 30 m mächtig sind. Ferner ist noch das Manganerxorkommen in Milos bemerkenserth, welches aus beckenartigeu Tertiärablagerungen mit Trachytgeröllen und Schwerspath besteht. Das Erz wird in großen Massen abgebaut und ausgewassehen. Die Petrefacten sind zu Manganerz ungewandelt. Man gewint hier jährlich 10-bis 15000 t Ezz mit 32 bis 41 % Manganoxyd. Manganerze hat man auch im Peloponnes und auf der Insel Andros gefinden, aber die meisten sind sehr quarzreich und werden deshalb nicht absebaut in den der den deshalb nicht absebaut.

Robeisenindustrie. Trotz der von Jahr zu Jahr wachsenden Eisensteinproduction und des gesteigerten Bedarfs an Robeisen für die Maschinenindustrie sind Eisenhütten in Griechenland his jetzt noch nicht erriehtet, weil Griechenland keine Stein-kohlen besitzt und der griechische Markt für größere Mengen von Robeisen noch nicht aufnahmefähig ist. Gegenwärtig haben jedoch die Aufschliefsung des Steinkohlenlagers von Heraklea im benachbarten Kleinasien und das gelöste Problem der Hochofengasbenutzung für Gasmaschinen dazu geführt, die Anlage einer Eisenhütte ernstlich in Erwägung zu ziehen. Es besteht der Plan, die laureotischen Roth- und Manganeisenerze an tirt und Stelle zu verschmelzen und täglich ungeführ 100 t Spiegeleisen zu erzeugen, wozu Schmelzkoks von Heraklea verwendet werden soll, dessen Fracht f. d. Tonne nur 6 Fres. beträgt, gegen 14 Fres. für die gleiche Menge europäischen Koks. Die Hochofengase würden in diesem Falle continnirlich 2500 P. S. erzeugen, wovon 500 auf das Hochofengebläse und alle übrigen Einrichtungen der Hütte gebraucht würden. Die übrigen Pferdekräfte sollen an die französische und griechische Gesellschaft in Laurion abgegeben werden.

Den Eisen- und Manganerzen folgt an Wielitigkeit das Zink. Die Ausbente an geröstetem Galmei betrug im Jahre 1900 18751 t im Werthe von 1 660 000 M. Er stammt zum größten Theil ebenfalls Die reichsten Lagerstätten kommen im ans Laurion. Marmor von Kamaresa vor, woselbst sie zwei Systeme von gangartigen Spaltenausfüllungen bilden, die eine Mächtigkeit von 1 bis 10 m haben. Die einen streichen 40 bis 45 NO, sie haben den Namen Griffon erhalten, während die anderen, die nuter 30 bis 35 ° NW streichen, Griffon-Croisseurs genannt worden sind. Aus diesem Erzyorkommen hat die französische Gesellschaft "Les Mines du Lanrinm" bis jetzt über 700000 t theilweise kupfer- und bleihaltigen Zinkspath mit 30 bis 60 % Zink gewonnen. Neben diesem giebt es jedoch in den Bergbaubezirken von Kamaresa und Plaka auch Zinkblende in beträchtlichen Quantitäten. Ferner kommen Zinkerze in Pentelikon und Euböa in griffonartigen Lagerstätten vor, welche gleichfalls im Abbau be-griffen sind. Endlich sind noch die Gruben von Siphnos zu erwähnen, welche von der Gesellschaft Siphnos-Enbée wieder aufgenommen und vielfach durch Versuchsarbeiten untersucht sind. Anch diese sind gegenwärtig in Betrieb.

Eine weitere bedeutende Industrie ist der Bergbau auf Sch mir gel. Von diesem werthvollen Mineral wurden im Jahre 1930 6328 t im Werthe von 506000.46 gewonnen. Der beste Schnirgel befüudet sich auf der Östseite der Insel Naxos, woselbst er stockartige Massen im Kalkstein bildet. Wegen seiner großen Härte wird er nur durch Feuersetzen abgebaut. Er ist feinkönig und besitzt unch zahlreichen in Paris ausgeführten Analysen 93,5 % Thouerde. Die anderen in Griechenland bekannten Schnirgelvorkommen in Griechenland bekannten Schnirgelvorkommen in Paros, Heraklein und Sikines werden nicht abgebaut. Für den Eisenhüttenmann ist noch das Vorkommen

Für den Eisenhüttenmann ist noch das Vorkommen von Magnesit von besonderem Interesse. An rohem und gebranntem Magnesit sowie an Magnesitziegeln wurden zusammen im Jahre 1900 erzeugt 18618 t im werden zusahmen im Janie 1900 erzeug. 18016 im Werthe von annähernd 417 000 M. Der kryptokrystalli-nische Magnesit kommt in großen abbanwürdigen Massen in Euböa vor, wo er bei Mantudi und Achmetaga gangförmige Lagerstätten von 15 bis 18 m Mächtigkeit bildet. Man schätzt, dass der Hanptgang Elafosonala mehrere Millionen Tonnen Magnesit enthält. Derselbe ist hart, weiß und besteht aus 96,75 % Magnesium-carbonat. Die Gruben stehen durch eine schmalspurige Bahn von 31 km Länge mit dem Hafen von Kimasi in Verbindung. Der Magnesit wird gegenwärtig von der griechischen Société des travaux publics et communaux abgebaut and entweder im rohen Zustand oder in Form von fenerfesten Magnesitziegeln verschickt. Die letztgenannte Fabrication ist seit 1898 eingeführt. Der kaustische Magnesit wird durch Brennen des Rohmagnesits in Kalköfen bei einer Temperatur von 700 bis 900° erzeugt, während es zur Herstellung des tedtgebrannten Magnesits einer Temperatur von 1600 bis 1700° bedarf. Die Herstellung der feuerfesten Magnesitziegel geschieht in einem Gasofen (System Mendheim) bei einer Temperatur von 2000° C. Ein weiteres, ebenfalls bei Mantudi liegendes Lager wird von der englischen Gesellschaft Petrifite Co. Ltd. durch Tageban abgebaut. Das Erz wird durch eine 11 km lange Eisenbahn nach dem au der Westseite von Euböa liegenden Verschiffungshafen Hagios Joannis bei Limni gebracht. Der rohe Magnesit wird mit 20 M, der kaustische mit 80 M f. H. Tonne bezahlt. Die Tonne Magnesitziegel kostet 160 .W. Die genannten Preise sind frei Verschiffungshafen zu verstehen. Zu den übrigen nichtmetallischen Erzeugnissen der griechiden ubrigen mehtmetallischen Erzeuguissen der grechi-schen Bergwerksindistrie gehören Mühlsteine, Gips und Santorinerde. Lettere wird im Orient für Wasser-baten in ausgedelntestem Mafse angewandt. Sie eignet sich vorzüglich zur Herstellung von Gufs-naerwerk für Quai- und Molomanern, für Herstellung der Grundmauern von Häusern an feuchten Orten, sowie zum Bau von Brückenpfeilern.

Während, wie oben erwähnt, Steinkohlenlager in Griechenland nicht gefunden worden sind, kommt Braankohle an vielen Orten vor. doch stehen nur die Gruben von Kumi und Oropos seit vielen Jahren, die von Aliveri und Megara seit kurzer Zeit in Betrieb. Ine Braunkohle der erstgenannten Gruben ist sehr get. Man verwendet sie nicht nur zur Fenerung der Dampfkessel, sondern anch mit Vortheil zum Rösten der Galmeie in Laurion, zum Brennen der Magnesite, zum Verschmelzen der Schwefelerze in Milos und zur 20m verschmeitzen der Schwedeterze im Milos und zur Röttang geschwefelter Erze und des arsenikalischen Hüttenranches in Laurion. Zam Schlufs möge nech erwähnt werden, daß in Griechenland außer den bisher genannten Industrien noch eine bedeatende Saliene- und Marmorindastrie besteht.

### Künstliche Fliessteine aus Hochofenschlacke.

Die Fabrication von Mauersteinen aus grannlirter Hochofenschlacke wird in Deutschland bekanntlich seit geraumer Zeit betrieben und ist schon wiederholt der Gegenstand literarischer Erörterungen gewesen. Neu dirfte vielleicht die Herstellung von Fliessteinen aas demselben Material sein, über welche die "Irou and Coal Trades Review" vom 17. Januar 1902 einige Mittheilungen bringt.

Das Formen and Pressen der Fliesen geschicht wie bei den Schlackenziegeln mittels einer rotirenden hydraulischen Presse (Patent Berry). Die obere schwere Tischplatte hat die Form eines Kreuzes. Sie rotirt über einem festen kreisförmigen Tisch, dessen Oberfläche glatt gehobelt und gut nivellirt ist. In den vier Armen der rotirenden Platte sind rechteckige Oeffaungen angeordnet, die der größten Nummer der Fliesen entsprechen. In diese werden die Formen eingesetzt und an der Platte durch Bolzen befestigt. Es sind zwei Kolben vorhanden; der erste, sehr kräftig construirt, dient zum Zusammenpressen der Fliesen. der zweite zur Entfernung derselben aus der Form. Die Arbeit vollzieht sich folgendermaßen;

Eine lose aber genau passende Metallplatte wird in die Form auf den festen, kreisförmigen Tisch gelegt. Hierauf wird die Form gefüllt und die bewegliebe Tischplatte vermittelst eines Kettengetriebes um 90° gedreht, so dass die Form in die vordere Stellung gelangt. Darauf wird die Masse geebnet, abgestrichen und durch eine zweite Viertelwendung anter den kräftigen Kolben gebracht. Alsdann wird der Kolben gesenkt. Derselbe arbeitet mit einem Anfangsdruck von 35 kg/qcm, der sich am Ende des Hnbes bis auf 315 kg/qcm steigert. Hierauf wird die geprefste Fliese durch eine weitere Viertelwendung in die vierte Position nnter den leichten Kolben gebracht und von diesem mitsamnit der losen Metallplatte aus der Form entfernt. Sie gelangt durch eine Oeffnung in dem festen Tisch auf einen unter denselben stehenden Wagen. Eine vierte Wendung bringt die Form in die Anfangs-position zurück. Es ist selbstverständlich, dass alle position zuruck. Es ist seinstverstandien, das alte vier Operationen gleichzeitig im Gange sind, vier Männer oder Knaben sind dadurch beständig be-schäftigt; einer füllt die Formen, der zweite glättet die Masse, der dritte bedient den großen nud der vierte den kleinen Kolben. Es unterscheidet sich daher der Gang der Arbeit in keiner Weise von dem bei den Ziegel- oder Cementkupferpressen üblichen Verfahren.

Die Maschine erzeugt folgende Größen: 610 × 610, 610 × 762, 610 × 914, 762 × 762 and 762 × 914 mm. Für jede Größe muß natürlich die entspreehende Form und Kolbenplatte vorhanden sein. Jede Presse ist mit der nöthigen hydraulischen Ausrüstung (Pumpen u. s. w.) versehen, das Gesammtgewicht beträgt 32 t. Das große Gewicht der Maschine und die ungeheuere Kraft, welche sie ausübt, erfordert starke Fundamente, um Erschütterungen und Senkungen zu vermeiden.

### Französische Schiffahrtsprämlen und amerikanische Kohle.

Nach dem neuen Schiffahrtsprämiengesetz wird die französische Regierung während der nächsten 10 Jahre die Summe von 200 000 000 Frcs, auf die Förderung der Handelsmarine verwenden. Auf den Empfang der Prämie haben im Auslande erbaute Schiffe, die fran-zösischen Eigenthümern gehören, keinen Ansprach. dagegen wird die genannte Kategorie von Schiffen in Zukunft eine Prämie erhalten, die allerdings um ein Drittel geringer ist als die von Schiffen französischer Herkunft bezogene, Letzteren wird 1 Fres. 70 Cts. f. d. Bruttotonne auf 1000 Meilen Fahrt für das erste Jahr bezahlt werden (gegen 1 Fres. 10 Cts. nater dem (iesetz von 1893). Die Prämie verringert sich jedes folgende Jahr bei Dampfern von über 3000 t um 1 Cts. für 100 t, bei 7000 t hört der progressive Charakter dieser Reduction aaf. Infolge dieser Subventionirung wird eine Fahrt nach Baltimore oder Newport News weit besser lohnen als eine solehe nach dem Tyne oder dem Bristol Channel, welche bisher das häufige Ziel französischer Schiffer gewesen sind. Daß die Vortheile eines solchen Schiffahrtsunternehmens in französischen und amerikanischen Kapitalistenkreisen bereits erwogen werden, geht aus einem Bericht des amerikanischen Consuls in Havre hervor, weleher auf die Vortheile hinweist, welche in Frankreich erbaute Dampfer aus der Verschiffung amerikanischer Kohle nach Europa ziehen könnten. Ein französisches Syndicat habe bereits einen Vertreter nach den Vereinigten Staaten entsandt, nm mit Kohlengrubenbesitzern. Schiffern und anderen in dieser Augelegenheit interessirten Personen Rücksprache zu nehmen. Eine französische Schiffahrtsprämie, ein englischer Ausfuhrzoll und eventnell noch eine amerikanische Schiffahrtsprämie dürften deumach eine sehwere Beeinträchtigung des englischen Kohlenhaudels bewirken.

(.The Colliery Guardian" vom 14. März 1902.)

### French Industrial School.

Bickanntlich hat vor kurzen auf Anreyang der Alleichen Franzisch der französische Krösis Lebandy der Universität Chicago eine Million Dollars zur Errichtung einer Antstalt überwiesen, welche den Namen French Industrial School führen und den Zweck haben soll, französischen Studenten Gelegenheit zum systematischen Studium der amerikanischen Methoden in Industrie und Geschäft zu geben. Lebaudy hat sich anfserdem verpflichtet, für die Uterlaitung der Anstalt zu sorgen, während die französische Regierung die Studenten, welche alijäurlich nach Chicago geschickt werden sollen, auswählen und die Kosten ihres Unterhalts bestreiten will.

(Nach der "Verkehrs-Correspondenz" 1902, Nr. 11.)

### Der amerikanische "Billion-Trust".

Die in dem Aufsatz "Die neuere Entwicklung der nordameriknischen Eisenindustrie" auf Seite 308 der letzten Nummer von "Stahl und Eisen" enthaltene Mitheilung über die Hölle des Actienkapitals der United States Steel Corporation hat zu irribimlicher Auffassung Auflas gegeben; es sei daher wiederholt, dafs das Actienkapital 1100000000 § beträgt und am 550000000 § beträgt und am 550000000 seit oder Seit der 
Diese Ausicht steht in einigem Widerspruch zu den früher gemachten Ausführungen dessehen Blattes, "auf welchen eine daterende Verdrängung der englischen Kohle durch die amerikanische nicht leicht zu hefürletten steht, Vergl., Sähl und Eisen" 1992 S. 176,

### Jubiläumsstiftung der deutschen Industrie.

Wir haben bereits bei frührer Gelegenheit auf den Zweck dieser Stiftung hingwissen, welche das Interesse der technischen Welt in hohem Maße verdient. Sie soll dam dienen, die wissenschaftliche Erforschung und Lösung technischer Fragen zu fordern und dadurch unserer rastlos vorwärts trebenden Industrie die Waffen zu liefern, deren dieselbe zu dem immer schwerer werdeuden Wettkampfe auf dem Weltmarkte bedarf. Die Wissenschaft soll Führerin und Beratherin sein, während die Praxis dazu bestimet ist, das als richtig Erkannte zu verwirklichen. Theorie nud Praxis sind daher aufeinander angewiesen und nur durch ihr vereintes Wirken kann dem Fortschrift die Bahn geehnet werden. Aus dieser Erkentnifis ist der Gedanke der Jubiläumsstiftung der deutschen Industrie entsprangen.

station of the control of the contro

### Prinz Heinrich in Amerika.

Von befreundeter Seite wird uns mitgetheitt, daße im Mitglied des "Vereins deutscher EisenhüttenleuteHerr P. Kreuzpnistungt, die Ehre gehabt hat, seiner Kgl. Habeit dem Prinzen Heinrich einen Begrüßungsahresse hei seiner Ankunft in Altoona (Pennsylvanien) zu überreichen; wir hören ferner, daß diese von Herrn Kreuzpninten verfaßte Adresse übersetzt und als ein Ausstrach der Freued der deutschen Colonie über den Besuch des Prinzen Heinrich in den Vereinigten Staten nach Berlin gesandt werden soll.

\* Vergl, "Stahl and Eisen" 1902 S. 181.

# Bücherschau.

Le Gisement de Minerai de Fer de la Lorraine.

Unter diesem Titel wird ein Werk von M. Villain ihre die lothringischen binettaleger angekundigt, welches auch auf das Vorkonmen der Minette in Luxembarg und Deutsch-Lothringen Bezug nimmt. Dasselbe giebt in der Einleitung eine allgemeine geographische und geologische Lebersicht nuter besonderte Berücksichtigung der Ausslehnung und Abbauwürdigkeit der verschiedenen Lager. Hierarf stellt der Autor seine Theorie der Verwertungsspalten auf, von der er die Ansicht ausspricht, dafs sie bei Abban der Lagerstatten wesentliche Dienste leisten werde. In den nücksten Capiteln werden die Becken von Longwy, Landres, Ottange und l'Urne hesprochen. Den Schuls des Werkes bilden einige allgemeine Betrachtungen über Zusammenssetzung und Ursprung der oolitischen Ezre, sowie über den Theophorgehalt derseiben.

Ferner sind zur Besprechung eingegangen:

Jahresbericht über die Leistungen der chemischen Technologie mit besonderer Berücksichtigung der Elektrochemie und Gereerbestutstik für das Jahr 1901. Bearbeitet von Dr. Ferdinand Fischer, Professor an der Universität in Göttingen. 1. Abtheilung: Unorganischer Theil. Mit 230 Abbild. Leipzig, Otto Wigand.

Sociale Aufgaben und Pflichten der Techniker. Von Hermann Beck, Ingenieur. Dresden, O. V. Böhmert. Preis 0,80 M.

Schlesiens Industrie unter dem Einflusse der Caprivischen Handelspolitik 1889 bis 1900 von Arthur Friedrich, Doctor der Staatswirthschaft.

(Sechsundvierzigstes Stück der Münchener Volkswirthschaftlichen Studien, herausgegeben von Luio Brentano und Walther Lotz.) Stuttgart und Berlin, J. G. Cottasche Buchhandlung Nachfolger, G. m. h. H. Preis 4.50 . W.

Die Industrie der Rheinprovinz 1888 bis 1900. Ein Beitrag zur Frage der Handelspolitik und der Cartelle von Theodor Vogelstein, Doctor der Staatswirthschaft. Mit einer Vorbemerkung von Professor Dr. Walther Lotz. (Siebenundvierzigstes Stück genannter Studien.) Stuttgart und Berlin, J. G. Cottasche Buchhandlung Nachfolger, G. m. b. H. Preis 3 .M.

Finanzielles Juhrbuch für Oesterr .- Ungarn 1901. Herausgegeb, von Gustav J. Wischniowsky. Controlor der österr,-ungar, Bank, IV, Jahrgang, Wien. Verlag VIII 1, Piaristengasse 36,

Das Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 1897 (mit Ausschlufs des Seerechts) erläutert von Samuel Goldmann, Justizrath, Rechtsanwalt am Landgericht I in Berlin und Notar. Sechste Lieferung (II. Band II. Liefernag) Berlin 1902. Verlag von Franz Vahlen. Preis 2 .#.

## Industrielle Rundschau.

### Action-Gesellschaft Westfälisches Kokssyndicat in Bochum.

Der Bericht über das Jahr 1901 lautet: "Das verflossene Geschäftsjahr fällt mit seiner ganzen Dauer in die Zeit der Ebbe, die der Hochfluth in Handel und Industrie nachfolgte, und insbesondere in eine Periode scharfen Niederganges des heimischen Eisengewerbes. Der schroffe Rückschlag der Geschäftslage, der in gleicher Weise fast die sämmtlichen continentalen Länder heimsuchte, liefs auf dem Inlandsmarkte Vertrauen sowohl wie Kauflust verloren gehen und verursachte eine tiefgreifende Stockung auf fast allen Gebieten gewerblicher Thätigkeit. Der Umstaud, daß der Umschwung der Conjunctur vorzugsweise die Eisenindustrie getroffen hatte, beeinflusste naturgemäß auch im hohen Grade den Koksmarkt und hat vor allen

Dingen den Verbrauch an Koks ganz beträchtlich vermindert. Die Hochofenwerke und auch die kleineren Abnehmer sahen sich genötligt, infolge des Minderverbrauchs, Koks auf Lager zu nehmen und verlangten ständig weitere Einschränkung der Zufuhren. Angesichts dieser schwierigen Verhältnisse mußte die Lieferzeit großer Partien Koks bis weit in das Jahr 1902 hinausgeschoben werden. So konnte es nicht fehlen, dass trotz der gebuchten großen Verkanssmengen, welche im Syndicat bei Beginn des Berichtsjahres vorlagen, der Absatz, insbesondere in Hochofenkoks, von Quartal zu Quartal herabging und an den vollen Betrieb der Kokereien gar nicht mehr zu denken war. Es wurden daher fortgesetzt zunehmende Productionseinschränkungen erforderlich, um Nachfrage und Bedarf im Gleichgewicht zu halten. Die Productionseinschränkung belief sich im Berichtsjahr auf:

|                                                                        | 70 | 0/0 | 0/0 | 0/0         | 0/0 | 9/0 | 0/0   | 0/0   | 0/0   | 0/0                | 0/0   | 0/0  |
|------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------------|-------|------|
| beschlossene Einschränkung                                             |    | 5   | 10  | 10 resp. 16 | 20  | 25  | 331 2 | 331/1 | 331/1 | 33 <sup>1</sup> /a | 33' = | 331/ |
| b) thatsächlich eingetretene Einschrän-<br>kung gegen die Beth. Ziffer |    |     |     |             |     |     |       |       |       |                    |       |      |

im Durchschnitt anf 21,35 %. Der statistische Rückblick auf die Absatzverhältnisse unserer Koksindustrie gewährt nach den vorstehenden Ausführungen kein erfreuliches Bild. Es betrug der Absatz im Jahre 1901 auf den sammtlichen Zechen des Oberbergamtsbezirks Dortmund: a) Erzeugung im Syndicat einschliefslich der Privatkokereien 6 833 567 t, b) auf den 5 außer-halb stehenden Zechen und Kokereien 488 455 t, c) auf den Zechen im Hüttenbesitz 1 456 185 t, also zusammen 8 778 207 t im Werthe von 158 Millionen Mark; gegenüber dem Vorjahre, in welchem 9644 157 t Koks erzengt worden sind, ergiebt sich sonach ein Minderabsatz von 9 %, gegen 17 ½ % Zunahme in 1900. Bei diesem Verhältnifs bleibt hervorzuheben, dafs der Koksabsatz im Syndicat gegenüber dem Jahre 1900 962 780 t weniger beträgt, entsprechend einer Abnahme von 121/4 %, dafs dagegen die aufsenstehenden Kokereien durch Neubau von Koksöfen und Steigerung ihrer Production einen Zugang von 24,6 % zu verzeichnen haben. Es ist das erste Mal seit Bestehen unserer Verkanfscentrale, daß an Stelle der Consumvermehrung, welche in den letzten 10 Jahren im Mittel 8 % betrug, eite Abnahme im Verbranch resp. Absatz stattgefunden

hat. Das Jahr 1901 stellt sich somit neben das Jahr 1886, welches ein ähnliches Deficit (nämlich 11 %) aufweist. Der Minderabsatz des Syndicats im Berichtsiahre würde nicht so stark in die Erscheinung getreten sein, wenn nicht durch den außerordentlich umfangreichen Neubau von Koksöfen in den Jahren 1900 und 1901 die Betheiligungsziffern so sehr angewachsen wären. Bei einem Zugang von 1205 neuen Koksöfen in den beiden letztverflossenen Jahren stieg die Betheiligungsziffer von 7 094 434 t zu Ende 1899 auf 8 578 144 t zu Ende 1901, entsprechend einer Steigerung von 1 483710 t gleich fast 21 %.

Die Zollvereinsroheisen-Production betrug während des Berichtsjahres 7.785.887 t, dagegen in 1900 8 422 842 t, mithin ein Deficit von 636 955 t, gleich 71/20/0, gegenüber einer Zunahme von 31/20/0 im Vorjahr.

Im Berichtsjahre zeigt diesmal der Januar den stärksten Koksabsatz mit 663 322 t, während auf den Menat September der geringste Aufheil mit 520 202 t entfällt. Entsprechend den eingangs erwähnten Einschränkungszahlen stellte sich der Absatz in den ein-zelnen Quartalen wie in der ersten Tabelle auf folgender Seite angegeben.

Der Absatz vertheilte sich auf die einzelnen Kokssorten in Millionen Tonnen wie folgt:



Das Antheilverhältnifs der einzelnen Kokssorten in Procenten ist aus dem nachstehenden Bild ersichtlich.

410 Stahl and Eisen.



|      |         |             | Davon<br>Hochefenkoks | In %, des Grosskol |
|------|---------|-------------|-----------------------|--------------------|
| I.   | Quartal | 1 917 164 t | 1 426 554 t           | 81,33              |
| 11.  | "       | 1 703 338 t | 1 270 969 t           | 80,79              |
| 111. | **      | 1 584 184 t | 1 105 830 t           | 77,18              |
| IV.  | 29      | 1 628 881 t | 1 163 086 t           | 79,11              |
|      |         | 6 933 567 4 | 4 966 439 +           | •                  |

Von den vorewählnten Hochofenkoksmengen gingen weniger: 1. ins Minetterveire 373 d94; Jaas sind 12%, während noch im vorbergehenden Jahre eine Zunahme von 12% stattfand; 2. ins Inland insgesammt 256634;, and zwar: nach Nassaa-Siegen 18% weniger, nach dem Kohlen-Revier 9% weuiger, an andere Hülten 6% weniger, 3. ins Ansland (Belgien und Cesterreich) 6% resp. 25% weniger, insgesammt weniger Absatz in Hochofen Koks 842 330; t, gleich 13,9%. In Giefsreikoks stellte sich der Absatz um 6,4% und in Brech- und Siebkoks mt 1m Girderverbrauch in Brech- und Siebkoks hat im übrigen der milde Winter entsprechenden Einflüß ansgeübt, während im Anfang des Jahres bei anhaltendem Froste der Absatz sich günstig gestaltet hatte.

Die Seausfuhr hat sich fast genau auf der Höhe des Vorjahres gehalten. Die Koksabfuhr sämmtlicher Ruhrzechen stellt sieh im Jahresmittel arbeitstäglich auf 29 260 t im Berichtsjahre gegen 32 147 t in Jahre 1900 nod 27 339 t im Jahre 1890. Bei einem Rückblick auf die Ergebnisse nuserer Koksindustrie seit dem Jahre 1885 ergiebt sieh das folgende Bild;

|      |  |  |           |   | Zunannie<br>0/o |
|------|--|--|-----------|---|-----------------|
| 1885 |  |  | 2 826 697 | t | 10              |
| 1890 |  |  | 4 187 780 | t | 48,14           |
| 1895 |  |  | 5 562 503 | t | 32,82           |
| 1900 |  |  | 9 644 157 | t | 73,38           |

Auf dem Gebiete des Tarifwesens bleiben aus dem Berichtsjahre zwei Massnahmen zu melden, die speciell für die Koksindustrie von Bedeutung sind. Am 1. Juni trat ein Ansnahmetarif für Sendungen nach Luxemburg-Lothringen und den Stationen des Directionsbezirks St. Johann-Saarbrücken in Kraft, der für Koks zum zollinländischen Hochofenbetriebe eine Ermäßigung von 50 d für die Tonne erbrachte; hierbei ist vorgeschrieben, dass die Sendungen in Zügen von mindestens 50 t abgefertigt werden. Gleichzeitig fand als Compensation eine Ermäfsigung der Erzfrachten aus dem Minette-Revier in Höhe von 1,20 .# anf die Tonne statt. Dagegen ist mit dem 1. October 1901 der im rheinisch-westfälisch-österreichischen Gütertarif enthaltene Ausnahmetarif 16 B für Koks zu Hochofenzwecken von der Ruhr nach Kladno und Königshof zur Aufliebung gelangt. Hierdurch trat für unsere Sendungen nach Kladno eine Erhöhung von 1,45 .# bis 1,65 .# auf die Tonne ein. Die Zahl der Koksöfen im Syndicat hat sich im Berichtsjahre um 278 Stück vermehrt, so daß Ende 1901 insgesammt 8907 Oefen vorhanden waren, davon 2803 Stück mit Gewinning der Nebenproducte. Der von unsern Mitgliedern erhobene Beitrag zur Anfbringung der Geschäftskosten hat im Jahr 1901 durchschnittlich 28/4 % ausgemacht. Für die Privatkokereien haben wir insgesammt 379 542 t Kokskohlen beschafft."

### Rheinisch-Westfällsches Kohlensyndicat.

Am 20. März fand in Essen die 86. Versammlung der Zechenbesitzer statt. Nach dem Bericht des Vor-standes betrug im Monat Februar d. J. bei 24 Arbeitstagen (Februar 1901 231/4 und Januar 1902 251/4 Arbeitstage) die rechnungsmäßige Betheiligung 4698023 t (4326 909 t bezw. 4940 005 t), die Förderung 3690 418 t (3 967 852 t bezw. 3 952 600 t), so dafs sich eine Minderförderung ergiebt von 1 007 605 t oder 21,45 % (359057 t oder 8,30 % bezw. 987 405 t = 19,99 %. Auf den Arbeitstag berechnet stieg die rechnungsmäßige Be-theiliungsziffer gegen Februar v. J. um 9647 t oder 5,18 °/o, sowie gegen den Vormonat noch um 107 t = 0,05 °/o; die Förderung fiel dagegen gegen Februar v. J. un 16 893 t = 9,90 %, sowie gegen den Vormonat nochmals uie 2772 t = 1,77 %. Abgesetzt wurden 3718965 t = arbeitstäglich 154957 t (3968159 t oder arbeitstäglich 170674 t hezw. 3876154 t oder arbeitstäglich 153511 t) d. h. gegen Februar v. J. weniger 15717 t = 9,21 %, sowie gegen Januar d. J. 1441 t = 0,93 % mehr. Der Selbstverbrauch der Zechen belief sich auf 950 824 t = 25,57 % des gesammten Absatzes (1125 321 t = 28.36 % bezw. 1006 121 t = 25,96 %). Für Rechnung der Zechen wurden im Landdebit abgesetzt 95 968 t = 2,58 % (106 444 t = 2,68 % bezw. 94 191 t = 2,43 %). Auf alte Verträge sind geliefert worden 8783 t = 0,24 % (7021 t = 0,18 %). bezw. 8941 t = 0,23 %. Für Rechnung des Syndicats wurden versandt 2 668 390 t = 71.61 % des gesammten Absatzes (2729373 t = 68.78 % bezw, 2766901 t = 71,38 %). Im Berichtsmonat wurden arbeitstäglich versandt: n.w n.w D.W.

in Kohlen . . . . . 11 534 (12 227 bezw. 11 366) in Koks . . . . . . 1994 (2641 1.915) \*\* in Briketts . . . . 497 ( 522

in Summa . . 14 025 (15 390 bezw, 13 763)

Anknüpfend an die vorstehenden Zahlen führte Hr. Director Olfe noch folgendes ans: Im allgemeinen and die Verhältnisse dieselben geblieben wie im Vor-monat. Die Minderförderung ist von 19,99 % auf 21,45 % gestiegen. Auch für den laufenden Monat ist leider auf ein günstiges Ergebniss nicht zu rechnen. Es haben sich vielmehr in muchen Sorten, besonders in Hansbrandkohlen, die Absatzschwierigkeiten noch verschärft. Auch werden die Osterfeiertage ungünstig einwirken. In den letzten Wochen scheint aber doch die Lage des Eisenmarktes ein etwas freundlicheres Bild anzunehmen. Die Beschäftigung der Werke hat sich gebessert, wenn auch die Preise einstweilen noch sehr zu wünschen übrig lassen mögen. Der flüssigere Geldstand dürfte im allgemeinen auf die Belebung der gesammten Gewerbethätigkeit nicht ohne Einfluß geblieben sein. Die Abschlüsse für das Abschlufsjahr I. April 1902 bis 31. März 1903 mit den Eisen- und werken haben sich denn anch in den letzten Wochen infolge der erwühnten günstigeren Aussichten fast überall glatt vollzogen, nur vereinzelte Werke haben den Wunsch geäufsert, auf kürzere Fristen mit dem Kohlensyndicat abzuschließen. Für die nächsten Monate glaubt der Vorstand eine durchgreifende Besserung kanm ins Auge fassen zu können, da die von den Händlern auf Lager genommenen Mengen einstweilen den Markt doch noch zu sehr drücken. Punkt 2 der Tagesordnung betraf die Feststellung des Förder-planes für das 2. Vierteljahr 1902. Die Einschränkung wurde auf 24 % festgesetzt, gegen 20 % im 1. Viertel-

### Braunschweiglsch-Hannoversche Maschluenfabriken, A.-G., Delligsen,

Unter vorstellender Firma ist das im vorigen Jahre in Concurs gerathene Eisenwerk Corlshütte als nene Actiengesellschaft mit einem Actienkapital von 1100 000 M neu gegründet worden. Die auf dem Werk ruhende erste Hypothek von 416 000 eH ist mit ibernommen worden, außerdem soll zur Verstärkung der Betriebsmittel eine neue Anleihe von 500 000 M aufgenommen werden. Der Vorstand der neuen Ge-sellschaft besteht aus den bisherigen Directoren Otto Oertel and F. Doerk.

### Werkzengmaschinenfabrik Gildemeister & Co., Actiengesellschaft in Bielefeld.

Während das Werk in dem ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 1900/1901 noch verhältnifsmäßig gut und zu halbwegs lohnenden Preisen beschäftigt war, hielt es in der folgenden Zeit sehr schwer, neue Auftrage zu erlangen und waren solche nur zu größeren Preisnachlässen hereinznbringen, so dafs die hierfür erzielten Preise zum größeren Theil einen Nutzen nicht mehr übrig liefsen. Infolge dieser ungünstigen Verhältnisse ist das Gewinnergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres hinter dem des Vorjahres nicht unerheblich zurückgeblieben.

Es beträgt der Reingewinn nach Abzug von 31 109,50 . für Abschreibungen 37 291,41 .M., die wie folgt verwendet werden sollen: 5% Reserve-Fonds-Conto = 1864.57 M. 31/2% Dividende = 35 000 M.

Vortrag 426.84 .W.

### Gesellschaft der Briansker Eisenwerke, Petersburg.

Für die am 10. Februar d. J. abgehaltene Hanptversammlung hatte die Verwaltung einen au-führlichen Bericht aufgestellt, in dem u. a. ausgeführt wird, daß durch die im Sommer 1901 durchgeführte Ausgabe von 40 000 neuen Actien das Grundkapital sich von 8 087 500 auf 12 087 500 Rubel und die Rücklagen von 8 870 000 auf 12 969 000 Rubel erhöht haben. Es war beabsichtigt, den Erlös der neuen Actien zum weiteren Ausban der Werke und zur Tilgung der schwebenden Schulden zu verwenden; doch hat sich das leider als schunden zu verwenden; doch nat sich das leider als unmöglich erwiesen, weil einerseits damals der Absatz der fertigen Erzengnisse nur langsam von statten ging, während anf Grund früherer Verträge die Rohstoffe in einem den Bedarf übersteigenden Maße abzunehmen waren, andererseits weil damals die Nothwendigkeit der Geldbeschaffung für die Metallurgische Gesellschaft von Kertsch unabweislich geworden war. Diese Ge-sellschaft war bekanntlich in 1899 mit einem Grundkapital von 10 Millionen Rubel gegründet worden und von den 53 333 Actien, die zu 187 12 Rubel ansgegeben wurden, hatte die Briansker Gesellschaft die Halfte übernommen. Davon hat sie im Jahre 1900 16 000 Actien mit einem Gesammtnutzen von 554 235 Ruhel verkauft, der noch unverrechnet im Vermögensausweis steht. Inzwischen hatte aber Kertsch 26 666 nene Actien ausgegeben, deren Unterbringung die Société generale übernommen hatte, jedoch mit der Mafsgabe, daß Ende 1901 der ganze unbegebene Rest von Briansk zu übernehmen war. Hiermit waren die Geldbedürfnisse von Kertsch aber noch nicht gedeckt; es wurden daher Schuldverschreibungen für 6 Millionen Rubel ansgegeben und daraufhin bewilligte Briansk der Kertsch-Gesellschaft einen Vorschnfs von 1 's Millionen Rubel. Für Briansk kam noch hinzu, daß zu Anfang des Jahres 1902 ein Darlehen zurückzuzuhlen war, das ihr die russische Staatsbank im Betrage von 6 Millionen Rubel gegen Unterpfand von Schuldverschreibungen gewährt hatte. Unter solchen Umständen wurde eine nene Vereinbarung mit einer französischen Finanz-gruppe getroffen, wonach Briansk sich verpflichtete. 8645 Stück Kertsch-Actien zweiter Ausgabe und ferner die gesammten Schuldverschreibungen von Kertsch für den Preis von 4'2 Millionen Rubel zu erwerben. Auf letztere werden die bereits verliehenen 11/2 Millionen Aul otzere wetarn die orfeits verifienen 173 millionen Rubel angerechnet und den Rest zahlte Briansk in Wechseln, die die genannte Finanzgruppe discontirte. Andererseits erklärte die russische Reciebbank sich bereit, das Darlehen von 6 Millionen Rubel bis October 1903 zu verlängern und abslann die Kertsch-Schuldverschreibungen mit einer Baarzuzahlung von 2 Millionen Rubel im Austausch gegen die Briansk-Schuldverschreibungen anzunehmen. Letztere übernimmt alsdann die französische Finanzgruppe. Das Ergebniss all dieser Schiebungen ist nun, dass die Brianskgesellschaft gegenwärtig einen Besitz an Werth-papieren von fast 10 Millionen Rubel gegen 4,3 Millionen Rubel vor einem halben Jahr verzeichnet, worunter natürlich die Papiere der Kertsch-Gesellschaft den Hauptbestandtheil ausmachen, und daß somit fast der ganze Erlös aus den neuen Actien in dieser Weise Verwendung gefinnden hat. Zur Deckung etwaiger Verluste aus diesem großen Wertlypapierhesitz soll jetzt ein besonderer Sieherungsbestand von 4 Millionen Rubel gebildet bezw. aus den sonstigen Rücklagen ausgeschieden werden. Ueber die Ergebuisse des letzten Jahres wird mitgetheilt, daß der Roherlös mit 21,7 Millionen Rubel um etwa 3 Millionen Rubel hinter dem Vorjahr zurückbleibt, dafs mau aber doch auf einen befriedigenden Reingewinn rechne.

# Vereins-Nachrichten.

### Verein deutscher Eisenhüttenleute.

### Auszug aus dem Protokoil fiber die Vorstandssitzung vom 23. März 1902 in Düsseldorf, Städtische Tanhalle.

Anwesend die Herren: C. Lueg (Vorsitzender), Brauns, Asthöwer, Dr. Beumer, Daelen, Klein, Lürmann, Schrödter und Vogel (Protokoll),

Entschuldigt die Herren: Elbers, Blafs, Bueck, Haarmann, Helmholtz, Kintzlé, Krabler, Macco, Massenez, Niedt, Metz, Servaes, Springornm, Weyland.

Die Tagesordnung lautete:

- Ordnung geschäftlicher Angelegenheiten.
   Nächste Hauptversammlung.
- 3. Neuwahl für ein aus dem Curatorium der Duisburger Hüttenschule turnusmäßig ausscheidendes Mitglied.
- 1. Sonstiges.

Verhandelt wurde wie folgt:

Zu Punkt 1 berichtet der Geschäftsführer, daß die in letzter Sitzung gemachte Vorlage betreffend Beamtenversorgung von einem Juristen geprüft worden sei; Versammlung genehmigt nunmehr endgültig die für

die Vereinsbeamten getroffene Wohlfahrtseinrichtung. Zu Punkt 2 nimunt Vorstand in Aussicht, die nächste Hauptversammlung im September d. J. in Düsseldorf abzuhalten.

Zu Punkt 3. Vorstand beschliefst, Hrn. Generaldirector Spannagel wiederzuwählen.

### Für die Vereinsbibliothek

sind folgende Bücherspenden eingegangen:

Von Hrn. Dr. Carlo Ramorino: Le Fonderie ed

Acciairie di Cornigliano Liquee. Von Hrn, Ednard Hubendick: Om gasförhallandena vid masugnar med speciell hänsyn till gasens

aneandning for Motordrift. Von Hrn. E. Bahlsen: Kurze Beschreibung der Republik Chile. Nach officiellen Angaben. Mit einer Karte und 36 Abbildungen.

### Aenderungen im Mitglieder-Verzeichnifs.

Besuch, Josef, Betriebschef bei den Geisweider Eisenwerken, Geisweid bei Siegen.

Braxator, Th., Oberingenieur, Kattowitz, O.-S., Friedrichstrafse 25 a. Correr, Wonter, Ingenieur, Heemstede bei Haarlem,

Holland. Fiebig, Königl. Bergwerksdirector, Zabrze, O.-S.

Gleim, Fritz, General-Manager, Rockhill Furnace Co., Rockhill Furnace, Pa., U. S. A.

Graup, Karl, Oberingenieur und Stahlwerkschef der Act.-Ges. Lanchhammer, Riesa i. S. Grah, Peter, Vorstand, der Sundwiger Eisenhütte,

Maschinenban Actiengesellschaft, Sundwig i. W. William Adding Control of the Malbarh, Oskar, Ingenieur, Felten & Guilleaume, Carlswerk, Act.-Ges., Mülheim Rhein.
Kadlik, Eugen, Wien VII, Breitengasse 19.

d'Assurances Contre l'incendie, Paris, 41 Rue Dantancourt.

Lukaszerski, Cz., Ingenieur, Theilhaber und Leiter der Firma Jozef Crodzicki & Co., Warschau. Macco, Albr., Bergassessor, Berlin W. 57, Grofsgörschenstrafse 41 II.

Pander, G. A., Nadeschlinski sawod, Gouvernement Perm, Rufsl.

Ruppert, Engen, Ingenieur, Luxemburg (Grund). Senff, Emil, Director der Economiser Werke, G. m. b. H.,

Düsseldorf, Hansa-Haus. Stahl, Paul, Prokurant der Stettiner Maschinenbau-Act, ties. Vulcan, Stettin-Bredow.

Stuber, J., Ingenieur der Maschinenfabrik Germania, Chemnitz, Enzmannstr. 9.

Uehling, Ed. A., Nr. 34 Bond Street, Passaic New Jersey, U. S. Wallmann, Jacob, Ingenieur, Düsseldorf, Scheuren-strafse 57 1.

Wenner, Carl, Ingenieur, Metz, Tuchstr. 11.

### Neue Mitglieder:

Banmann, Hugo, Ingenieur und Betriebsleiter der Witkowitzer Berghan- und Eisenhütten Gewerkschaft.

Witkowitz, Mahren.

Koller, Karl, Ingenieur, Betriebschef des Stahlwerkes Salgo-Tarjan, Salgo-Tarjan, Ungarn.

Sixt, Anton, Erzherzog Friedrichseber Hütteningenieur, Carlshütte bei Friedeck, Oesterr. Schlesien, Spitzer, Julius, Ingenieur des Hammerwerks der

Witkowitzer Bergbau- und Eisenhütten Gewerkschaft, Witkowitz, Mähren. Zieler, Willy, Techn. Director der Société Anonyme

des Roulonneries et Tréfileries de Varsovie, Warschau, Koschykowa 13.

Zschocke, G., Maschinenfabricant, Kaiserslautern.

### Verein deutscher Eisenhüttenleute

### Nordwestliche Gruppe des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller.

Indem wir auf das auf Seite 402 der vorliegenden Nummer veröffentlichte Programm der Sommerversammlung der Schiffbautechnischen Gesellschaft hinweisen, bringen wir zur Kenntniss unserer Mitglieder, daß sie zur Theilnahme an den Versammlungen am 2, und 3. Juni eingeladen sind.



ibonnementsprein für Nichtvereinsmitglieder: 24 Mark Mhrlich

# STAHL UND EISEN

Insertionspreis
40 Pf.
für die
zweigespaltene
Petitzeile,
bei Jahresinserat
angemessener
Rabatt.

# excl. Porto. ZEIISCHRIFT

# FÜR DAS DEUTSCHE EISENHÜTTENWESEN.

Redigirt von

Ingenieur E. Schrödter,

und

eschäftsführer des Vereins deutscher Eisenhüttenleute.
für den technischen Theil

de Generalsecretär Dr. W. Beumer, Geschäftsführer der Nordwestlichen Gruppe des Vereins deutscher Eisen- und Stahl-Industrieller, für den wirthschaftlichen Theil.

Commissions-Verlag von A. Bagel in Düsseldorf.

Nr. S.

15. April 1902.

22. Jahrgang.

## Blockwalzwerk

der Röchlingschen Eisen- und Stahlwerke in Völklingen a. d. Saar, ausgeführt von der Märkischen Maschinenbau-Anstalt zu Wetter a. d. Ruhr.

(Hierzu die Tafeln V, VI und VII.)



as auf den Tafeln V, VI und VII dargestellte Blockwalzwerk mit Zwillings-Tandem - Reversirmaschine wurde im Jahre 1901 an die Röchlingschen Eisen-

and Stahlwerke geliefert. Es dient zum Auswalzen von Flußeisenblöcken von 550 × 430 mm größtem Querschritt und 4000 kg größtem Gewicht. Die Blöcke werden durch elektrisch betriebene Laufkrahne aus den Durchweichungsgruben gehoben und auf den Kippstuhl gesetzt, welcher dieselben dann mittels eines hydraulischen Cylinders auf den Rollgang legt. Auf 16 zum Theil massiven Rollen von 440 mm Durchmesser werden sie dann der Walze zu-Der Durchmesser der Blockwalzen wurde bei der Construction auf 1150 mm festgesetzt, jedoch werden die Walzen des älteren vorhandenen Blockwalzwerks von 1100 mm Durchmesser und 2750 mm Bundlänge einstweilen in dem neuen Walzwerk mitbenutzt.

Zum Wenden und Verschieben der Blöcke ist ein hydraulisch bethätigter Kantapparat mit vier Paar verticalen Daumen vorhanden. Bei demselben ist ein Uebelstand beseitigt, welcher hei den Kantapparaten "älterer Construction sich steis unangenehm bemerkbar machte, nämlich, das sich jeder Daumen nicht ohne weiteres nach oben herausziehen liefa, wenn er verbogen war. Die vorliegende Construction gestattet dies mit Leichtigkeit, dabei ist der Apparat vor

dem herabfallenden Zunder vollständig geschützt, so daß kein wesentlicher Verschleiß entsteht.

Die Oberwalze wird durch zwei hydraulische Cylinder, dagegen die obere Kuppelspindel durch Gewichte ausbalaucirt. Die Anstellung der Druckschrauben erfolgt mittels Zahnstange und der mit den Druckschrauben in einem Stück gefertigten Ritzel durch zwei einfachwirkende hydraulische Cylinder. Die Zahnstücke der Zahnstange sind eingelegt und bestehen aus Nickelstahl, damit bei hartem Material ein Zahnbruch möglichst vermieden wird. Hervorzuheben ist noch die vollständig steife, durch Schrumpfbänder an den Walzenständern befestigte Querverbindung des Walzgerüstes, durch welche bewirkt wird, dass die Walzenständer während des Walzens so fest und ruhig stehen wie ein Maschinenrahmen.

Die Steuerapparate zur Einleitung sämmtlicher Bewegungen befinden sich auf einer Steuerbihne über dem Rollgang. Der Rollgang ist, zur besseren Uebersicht der maschinellen Theile, erhöht gelegt worden, und zwar liegt die obere Linie der Rollen 920 mm über der Hüttensohle. Von der Anwendung der Ringschmierung für die Rollenlager ist ausgedohnter Gebrauch gemacht worden und hat sich dieselbe auch hier bei der unausgesetzten Umkehr der Bewegung vorzüglich bewährt. Durch reichlich dimensionirte Zapfen, sehr stark gewählte Transmissionswellen und

großee, starke Rader ist dafür gesorgt, daß der Verschleifs minimal, die Betriebssicherheit sehr groß wird. Der Druck der Transmissionsachse, durch die konischen Räder hervorgerufen, wird durch ein in Oel laufendes Druchlager aufgenommen. Letzteres kann in achsialer Richtung mit der Transmissionswelle soweit verschoben werden, daß alle Zahne außer Eingriff kommen und alle Rollen mit den konischen Rädern leicht herausgenommen werden können.

Zun Antriebe des Rollgangs dient eine stehende Zwillingsmaschine mit Kolbenschieber nd Coulissenstenerung, deren Cylinder mit 350 mm Durchmesser und 550 mm Kolbenhab sehr reichlich bemessen werden mufsten, da die Kesselspannng von 6½ Atn. recht hänfig auf 4 Atm. und noch weniger abfiel. Die größseren Abmessungen der Maschine sollten ferner eine geringere Tourenzahl derselben bei großer Gesehwindigkeit des Rollganges ermöglichen, wodurch eine größere Haltbarkeit aller beweglichen Theile gewährleistet wird. Die Antriebstheile sind so eingerichtet, daß eine später vielleicht wünschenswerthe Abänderung für Elektromotorenbetrieb ohne großes Störung möglich ist.

Eine ganz eigenartige Construction bildet die Anordnung der Kammwalzen nach der von dem Oberingenieur der Röchlingschen Werke, Hrn. Ortmann, gegebenen Construction. Die Kammwalzen von 1200 mm Theilkreisdurchmesser sind in einem Gehäuse gelagert, welches aus einem Stück hergestellt ist und mit der oberen Kappe zusammen einen geschlossenen Kasten bildet. Für Schmierung der langen, mit Weißsmetall gefütterten Lager und der Zähne, welche vollständig in Oel lanfen, ist in ausgiebiger Weise gesorgt, wodurch der Verschleifs derselben auf ein Minimum redncirt wird. Das Kammwalzengehäuse ist in die Antriebs-Reversirmaschine hineingebant, weil einerseits auf diese Weise bedeutend an Platz gespart und anderseits die Kraftübertragung eine sehr günstige wird. Die bei den früheren Walzwerken nothwendige Angriffs-Klauenkupplung nebst Spindel und Muffen, die stets ein sehr unsicheres und dem Verschleiss stark unterworfenes Element bildeten, sind hier in Fortfall gekommen. Bei der sehr stark gewählten Vorgelegwelle, die gleichzeitig Kammwalzenachse ist, dürfte ein Bruch ausgeschlossen sein und besteht die denkbar größte Betriebssicherheit. Das äufsere Lager der Vorgelegeachse ist ebenfalls ein Ringschmierlager and bewährt sich vorzüglich. Die Vorgelegeräder sind aus Stahlguss hergestellt und haben, im Gegensatz zu den Kammwalzen, gerade Zähne, die recht gut laufen und besonders die Bewegungen der Kurbelwelle in achsialer Richtung, die bei Rädern mit Winkelzähnen sich unangenehm bemerkbar machen, nicht zur Folge haben. Der Kuppelzapfen der Vorgelegewelle hat dabei nur die halbe Maschinenarbeit zu übertragen.

An die hinter der Walze liegenden acht Rollen des Walzwerkes schliefst der von der Firma Brener, Schumacher & Cie, in Kalk gelieferte schmale Rollgang mit der hydranlischen Blockscheere an. Im Anschlusse an die letztere ist in jeder Weise für zweckmäßige Einrichtungen zum Transport der Blöcke gesorgt. Ein elektrisch betriebenes Paternosterwerk bringt die kleinen Blöcke oder die Abfallenden in kleine Wagen. Ein hydraulischer Verschiebecylinder in Verbindung mit einem hydraulischen Hebetisch dient zum Verladen der größeren Blöcke anf einen Wagen, welcher dieselben zu den 650er Walzenstrafeen schafft. Bei einer dritten Einrichtung laufen die Blöcke von der Scheere auf eine schiefe Ebene und werden von dieser dnrch einen elektrisch betriebenen Transportwagen, der als fahrbarer Dreh- bezw. Pratzenkrahn ausgebildet ist, auf einen vor den Wärmöfen des Trägerwalzwerks laufenden Einsetzwagen gelegt, der die Blöcke in die Oefen schiebt,

Die Antriebswalzenzugmaschine ist als Zwillings-Tandem - Reversirmaschine mit Dampfeylindern von 1050 und 1600 mm Durchmesser und 1300 mm Kolbenhub gebaut. Die Umdrehungszahl der Kurbelwelle beträgt 120 in der Minute. und das Uebersetzungsverhältnifs des Stirnradvorgeleges 1:2,5. Die Maschine ist an eine Centralcondensation angeschlossen, und überwindet die Widerstände im Walzwerk spielend leicht. Der Dampfdruck von 61/2 Atın. im Kessel fallt zuweilen bis 4 Atm. Die vier Kolbenschieber sind für Doppelkanäle construirt und werden durch Allansche Coulissensteuerungen bewegt. Die Umsteuerung erfolgt durch die hydraulische Umsteuermaschine mittels einer Differenzial - Kolbenschiebersteuerung. Zwischen dem Receiver und dem Niederdruckevlinder ist das bekannte Stauventil nach Patent Kiesselbach eingeschaltet, welches bereits in Belgien im Jahre 1882 der Gesellschaft John Cockerill patentirt and von dieser an einer größeren Reihe Maschinen zur Ausführung gebracht wurde. Die Bewegung des Hauptabsperrventils gemeinschaftlich mit dem Stanventil wird von dem Maschinisten sehr leicht bewerkstelligt, und arbeitet die Maschine sehr sicher, so dass halbe Umdrehungen ohne jede Schwierigkeit gemacht werden können.

Der Ramm für die Tandem-Reversirmaschine und für das Walzwerk wird in interessanter Weise durch zwei Lanfkrahne bestrichen, welche übereinander herfahren und deren Bahnen rechtwinklig zu einander liegen. Der nutere elektrisch betriebene 40 t Krahn bedient die neue und die alte Blockstrafse und gleichzeitig das Vorgelege der Reversirmaschine, so dafs schnell Walzenwechsel und Reparaturen vorgenommen werden können.

# Entfernung des Schwefels aus dem Koks und Roheisen im Cupolofen.

Nachdruck verboten.

Hr. Osann führt in seiner in "Stahl und Eisen" Nr. 6 vom 15. März 1902 veröffentlichten Abhandlung: "Zur Frage der Prüfung, Beartheilung und Eintheilung von Giefserei-Robeisen und Gufseisen", unter Anderem an, daß der bekannte amerikanische Forscher Thomas D. West im Punkte des Schwefelgehaltes im Giefserei-Roheisen bezw. in Gufsstücken einen sehr engherzigen Standpunkt einnimmt und, um diesen seinen Standpunkt zu vertheidigen, behauptet, dafs es mitunter auf 0.01 % Schwefel ankame und dass ein Schwefelgehalt von 0.03 % statt 0,02 % vielfach Fehlguss hervorriefe.

Mag man nun über den Schwefelgehalt im Gießerei-Roheisen denken, wie man will, so erscheinen jedenfalls die von West aufgestellten Behauptungen, welche einer relativ so geringen Steigerung des Schwefelgehaltes einen so weitgehenden Einfluss zuschreiben, sehr gewagt und ware es zur gründlichen Benrtheilung seines Standpunktes in erster Linie erforderlich, die Art der mit diesem Eisen erzeugten Gusstücke zu kennen. Ich will nun an dieser Stelle auf die Schwefelfrage im Giefserei-Roheisen, in welther ja, soweit sich der Schwefelgehalt in den unteren Grenzen bewegt, die verschiedenartigsten Ansichten vorherrschen, nicht näher eingehen, sendern im Nachstehenden nur einige Versuche. den Schwefel im Cupolofen durch Zusatz von Manganerzen zu verschlacken, der Oeffentlichkeit übergeben.

Die Anregung zu diesen Versuchen, welche ich vor einigen Jahren in Witkowitz zur Ausführung brachte, wurde mir von Hrn. Generaldirector Holz gegeben. Dieselben erbrachten den Beweis, dass es möglich ist, nicht nur den Schwefelgehalt des Koks im Cupolofen vollståndig zu verschlacken, sondern auch den im Roheisen enthaltenen Schwefel während des Schmelzprocesses theilweise unschädlich zu machen, d. h. aus dem Roheisen zu entfernen. Es wurde hierbei von der durch den Versuch bestätigten Ansicht ausgegangen, dass die große Verwandtschaft zwischen Schwefel und Mangan auch beim Cupolofenschmelzprocess zur Geltung kommt. Die Schmelzversuche wurden in einem kleinen Cupolofen von 500 mm Durchmesser durchgeführt. Es wurde absichtlich ein möglichst großer Kokssatz gegeben, um recht viel Schwefel aus dem Koks dem Eisen zuzuführen. Für jeden einzelnen Versuch wurden 300 kg Roheisen verwendet und dasselbe in einzelnen Partien von 100 kg gegichtet. Der Füllkoks betrug bei

jedem Schmelzversuch 280 kg; pro Satz wurden aufserdem 40 kg Koks aufgegeben. Bei jeder Schmelzung wurde dreimal abgestochen und bei iedesmaligem Abstich etwa 100 kg Eisen aus dem Ofen gelassen. Aus der Mitte eines jeden Abstiches wurden die zu den Analysen verwendeten Proben entnommen und sind die drei einzelnen Proben eines jeden Versuches im Nachstehenden mit 1, 2, 3 bezeichnet.

Das zu den Versuchen verwendete Robeisen hatte folgende Znsammensetzung:

| Gesammt- | K | oh | let | ıst | off |   |   |   |   |   | 3,81  |
|----------|---|----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|-------|
| Graphit. |   |    |     |     |     |   |   |   |   |   | 3,07  |
| Silicium |   |    |     |     |     |   |   |   |   |   | 1.93  |
| Mangan.  |   |    |     |     |     |   |   |   |   |   |       |
| Phosphor | i |    |     | Ċ   |     | i |   | Ī | Ċ |   | 0.18  |
| Schwefel | Ċ | i  | i   | i   | ï   | i | i | ï | Ċ | i | 0,006 |

Die Analyse des zu den Schmelzversuchen verwendeten Koks ergab folgendes Resultat:

| Asche .  |  |  |  |  |  | 11,10 |
|----------|--|--|--|--|--|-------|
| Schwefel |  |  |  |  |  | 0,81  |

Der Kalk, der aus den Stramberger Brüchen stammte, wurde nicht analysirt.

Der weiter als Zuschlag verwendete manganhaltige Thouschiefer hatte nachstehende Zusammensetzung:

| Eisenoxyd .   |  |  | 4,10 (Fe 2,87)   |
|---------------|--|--|------------------|
| Manganoxydul  |  |  | 38,48 (Mn 27,72) |
| Thonerde      |  |  | 3,27             |
| Kalk          |  |  | 6,71             |
| Magnesia      |  |  | 2,76             |
| Phosphorsäure |  |  | 0,25 (P 0,11)    |
| Glühverlust . |  |  | 21,63            |
| Rückstand .   |  |  | 21,25            |
| Schwefelsäure |  |  | 0.99 (S 0.36)    |

### I. Schmelzversuch.

Ohne Kalk- und Erzzuschlag.

|          |   |    |   |   | 1 | . Probe | 2. Probe | 3, Probe |
|----------|---|----|---|---|---|---------|----------|----------|
| Kohlenst | 0 | ff |   |   |   | 3,58    | 3,60     | 3,50     |
| Silicium |   |    |   |   |   | 2,04    | 2,09     | 2,08     |
| Mangan   |   |    |   |   |   | 0,79    | 0,72     | 0,72     |
| Phosphor | r |    |   |   |   | 0,22    | 0,22     | 0,21     |
| Schwefel |   |    | ٠ | ٠ |   | 0,05    | 0,04     | 0,056    |

### II. Schmelzversuch. Mit 2% Kalkzuschlag.

|             |   |   |   |   |   | 1. Probe | 2. Probe | 3. Probe |
|-------------|---|---|---|---|---|----------|----------|----------|
| Kohlenstoff |   |   |   |   |   | 3,18     | 3,51     | 3,45     |
| Silicium    | i | i | i | ÷ | i | 2.07     | 1,91     | 1,91     |
| Mangan      |   |   |   |   | i | 0.70     | 0.70     | 0.68     |
| Phospher .  | i | i | i | i | i | 0,22     | 0,24     | 0,26     |
| 0.1         |   |   |   | Ċ |   | 0.066    | 0.074    | 0.080    |

|           |    |   |   |   |   |   |   | 1. Probe | 2. Probe | 8. Probe |
|-----------|----|---|---|---|---|---|---|----------|----------|----------|
|           |    |   |   |   |   |   |   | e/e      | 9/0      | 0/0      |
| Kohlenste | of | F |   |   |   |   |   | 3,55     | 3,74     | 3,70     |
| Silicium  |    |   | i | i | i | i | i | 2,09     | 2,04     | 2,12     |
| Mangan    |    |   |   |   |   |   |   | 0.75     | 0.75     | 0,77     |
| Phosphor  |    | ì | i | i | i | i |   | 0,23     | 0,22     | 0,22     |
| Schwefel  |    | ì | i | · |   |   |   | 0,06     | 0,038    | 0,045    |
|           |    |   |   |   |   |   |   |          |          |          |

IV. Schmelzversuch.

Mit 1 % Manganerz und 2 % Kalkzuschlag.

|             |   |  | 1. Probe | 2. Probe | 8. Probe |
|-------------|---|--|----------|----------|----------|
|             |   |  |          |          |          |
| Kohlenstoff |   |  | 3,44     | 3,37     | 3,60     |
| Silicium    |   |  | 2,12     | 2,05     | 2,11     |
| Mangan      |   |  | 0.82     | 0.82     | 0.82     |
| Phosphor .  | i |  | 0.23     | 0.25     | 0.23     |
|             |   |  | 0,007    | 0,004    | 0,006    |

V. Schmelzversuch.

Mit 2 % Manganerz und 4 % Kalkzuschlag.

|             |  |  | 1. Frobe | 2. 11000 | S. Frobe |
|-------------|--|--|----------|----------|----------|
|             |  |  | 0/0      | 0/0      | 0/0      |
| Kohlenstoff |  |  | 3,72     | 3,64     | r ich    |
| Silicium    |  |  | 1,91     | 1,99     | -≘.⊑     |
| Mangan      |  |  | 0,77     | 0,84     | Y e      |
| Phosphor .  |  |  | 0,21     | 0,20     | urde     |
| Schwefel    |  |  | Spur     | Spur     | 3 6      |

Vl. Schmelzversuch.

| Mit | 3 % | Manganerz | und | 6 % | Kalkzuschlag |
|-----|-----|-----------|-----|-----|--------------|
|     |     |           |     |     |              |

|            |    |   |  |   | 1. Probe | 2. Probe | 3. Probe |
|------------|----|---|--|---|----------|----------|----------|
|            |    |   |  |   | 0/0      | 0/0      | 0/0      |
| Kohlensto  | ff |   |  |   | 3,57     | 3,66     | 3,55     |
| Silicium . |    | i |  | i | 1,88     | 1,96     | 1,90     |
| Mangan .   |    |   |  |   | 1,02     | 1,01     | 0,97     |
| Phosphor   |    |   |  |   | 0,21     | 0,20     | 0,20     |
| Schwefel.  |    |   |  |   | Spur     | Spur     | Spur     |

Die Analysen wurden in dem unter Leitung des Chefchemikers Hrn. Schindler stehenden Witkowitzer Laboratorium ausgefährt. Es lag infolge des günstigen Ausfalles dieser Versnehe nahe, besonders schwefelreichen Koks, welcher sonst für Giesereizwecke nicht brauchbar war, für diese Zwecke dadurch verwendbar zu machen, dafs man der Kohle vor dem Verkoken eine entsprechende Menge Manganerz beimischte, ein Vorgang, der, wie aus dem Vorgesagten ohne weiteres einleuchtend ist, auch thatsächlich zu dem erwünschten Resultate führte, indem das im Capolofen umgeschmolzene Eisen, trotzdem der zu den Versuchen verwendete Koks etwa 2 % Schwefel enthielt, keinen Schwefel aufmahm.

Mülheim-Ruhr. P. Reusch.

# Neue Einrichtung für Blockwärmöfen von F. H. Daniels.\*

Für das Auswalzen von Flusseisen- und Stahlblöcken ist ein gleichmäßiges Wärmen auf einen bestimmten Grad von größter Wichtigkeit; es ist daher eine Reihe von verschiedenen Einrichtungen zu dem Zwecke erfunden und ausgeführt worden, von welchen die Ausgleichungsgruben besonders hervorznheben sind, die nater gewissen Umständen einer Heizung bedürfen und den sogenannten Tiefofen bilden. Derselbe wird meistens mit einer Siemensschen Regenerativfeuerung versehen, welche für diesen Zweck jedoch den Nachtheil hat, dass der ganze Einsatz gleichzeitig fertig gewärmt wird und einzeln nachgesetzte, kalte Blöcke abkühlend anf die noch übrigen warmen wirken. Die gleiche Wirkung hat das für jeden Block nöthige zweimalige Abheben des Deckels, so daß dieses System einen größeren Wärmeverlust ergiebt, als dasjenige des Rolloder des Stofsofens, bei welchen die Blöcke der Flamme entgegengeführt, also allmählich angewärmt werden. Hierbei liegen die Blöcke horizontal, was nur dann zulässig ist, wenn die Erstarrung im Innern bereits genügend erfolgt ist, während die Ausgleichung auch bei dieser Einrichtung und bei verticaler Stellung, wenn

 Nach einem Vortrag, gehalten auf der Mai-Versammlung 1901 der "American Society of Mechanical Engineers" (Transactions, Vol. XXII). auch nur theilweise, zur Geltung kommt. Da aufserdem durch die Berührung der Blöcke untereinander im Stofasfen die Flammenführung erschwert und auch nicht selten ein Anschweißen bewirkt wird, so gab dies Veranlassung zum Ban eines solchen mit aufrechter Stellung der Blöcke, verbunden mit einer elektrisch betriebenen Stofsvorrichtung, durch welchen ein sehr befriedigender Erfolg erzielt wurde.

Die Abbildungen I bis 6 zeigen Ansichten und Schnitte des Ofens für Rostfeuerung, 7 bis 10 solche für Gasfeuerung.

Die Blöcke stehen auf einem, durch Wasser gekühlten Rohr B und lehnen sich anch gegen ein solches D an. Am Feuerende des Ofens befindet sich eine mit Sand gefüllte Grube C, welche zur Ansammlung der Schlacke sowie auch als heißes Bad für die Blöcke dient, um die kalte Stelle an ihrem Fusse zu entsernen, welche sich durch die Berührung mit dem Kühlrohr B bildet. Die Rohre DD sind in den Seitenwänden eingelassen und bestehen aus einzelnen Theilen, deren Enden aufserhalb des Ofens verankert sind, um den dagegen lehnenden Blöcken eine feste Stütze zn gewähren. Am Feuerende des Ofens ist ein Rohr F durch die Wand geführt, gegen welches der Block in dem Augenblick, wo er gezogen wird, anlehnt. Die

Construction der Feuerung, der Feuerbrücke und des Gebläses geht klar aus der Zeichnung hervor und bedarf daher keiner Beschreibung.

Genau über der Stelle, wo der allmählich nach dem Feuerende geschobene Block schliefslich aukommen mnis, befindet sich ein Deckel G. vorspringenden Gusstäcken JK versehen, welche als Blockempfänger dienen und den Blöcken vor ihrem Eintritt in den Ofen die richtige Lage geben. Das obere Gussstück J trägt ein Paar Consolen mit Seilscheiben; über diese sind Drahtseile geführt, welche die Thüre M tragen



Derselbe wird durch ein Fahrgestell H bewegt, das auf Schienen T rollt, and gegen die Bewegungsebene geneigt ist. Das Oeffnen und Schließen des Deckels wird von dem pnenmatischen Cylinder I bewirkt, dessen Kolbenstange fest mit dem Deckel verbunden ist. (Abbild, 1.) Die Einsetzseite des Ofens ist mit

und dieselbe mittels des Luftcylinders N schnell öffnen und schließen können (Abbildung 5.) Die Gase entweichen durch die Züge YY, welche so eingerichtet sind, dass der Zng an beiden Seiten des Ofens gleich groß ist. Wenn wänschenswerth, können diese Züge mit Kanalen zur Erwärmung der Gebläseluft versehen werden. Die interessanteste und neueste Einrichtung des Ofens ist der Stöfser O (Abbild. 3 und 4). Bis jetzt sind meistens hydraulische Stofsvorrichtungen

erst wieder hergestellt werden. Dadurch geht die Arbeit sehr langsam von statten und die Ofenthüre muß zu lange Zeit offen bleiben.

Der für große Blöcke, z. B. 300 × 300 und darfüber erforderliche hohe Druck ergiebt große Schwierigkeiten für die Einrichtung und Instandhaltung der hydraulsschen Anlagen, da die Einsetz-Vorrichtungen meist an exponirten Stellen angebracht werden müssen und, wenn nicht sorgfaltig gesehützt, bei kaltem Wetter weiteren Gefahren ansgesetzt sind.

Zur Vermeidung dieser Nachtheile ist eine elektrische Einsetzmaschine ausgeführt worden. Dieselbe besteht im wesentlichen aus einem langen T-Träger O, der auf Bollen ruht und einen Stößer P von Gußstahl trägt. Auf der unteren Seite des T-Trägers ist mit Bolzen eine Gußstahl-zahnstange Q in Abschnitten befestigt,



benutzt worden, doch haben dieselben manche bedeutende Nachtheile. Es hat sich als unausführbar erwiesen, einen Einhub-Stößer
von genßgender Länge zum Einsetzen in einen derartigen Ofen
zu construiren. Da bei dem MehrHub-Stößer die Länge des linbes
begrenzt ist, so ist es erforderlich, wenn der Stößer weit in den

Abbildung 5.



Reihe von aufeinanderfolgenden Huben zu machen, d. h. nach dem ersten Hub muß der Kolben zuräckgehen und mittels einer Klauenkapplung die Verbindung mit dem zu stoßenden Blocke deren Zähne in diejenigen des Stirnrades R eingreifen, welches durch ein Getriebe mit dem Motor S verbunden ist. Der letztere ist ein Serienmotor des Eisenbahntyps mit Rheostaten und einem

Controler. Die Geschwindigkeit des Stößers kann daher innerhalb weitentfernter Grenzen gewechselt werden, was besonders wünschenswerth ist, um den Stöfser schnell aus dem Ofen

Temperatur, indem sie sich dieser Stelle nähern. Wenn ein Block die Neigung des Rohrs B erreicht, so gleitet er abwärts und steht auf dem Sandboden C, während sein oberer Theil gegen das Rohr F lehnt, welches ihm die richtige



herausziehen zu können, wobei der Motor nur eine geringe Arbeit zu leisten hat und daher schneller laufen kann; die elektrische Einsetzmaschine arbeitet sehr sparsam, da der Kraftaufwand in unmittelbarem Verhältnifs zur geleisteten Arbeit steht. Ein Hülfsmotor kann direct mit dem Hauptzahngetriebe oder unabhängig mit der Zahnstange verbunden werden. Die Arbeitsweise des Ofens ist folgende: Die

jetzt fertig zum Walzen ist. Schlackenstiche sind sowohl an beiden Seiten U als auch an dem Ende V angebracht und der Herd des Ofens ist entsprechend geneigt.



Blöcke werden einzeln mittels eines Kralıns auf das Rohr B gestellt, so dass ihr oberes Ende gegen die Stange L lehnt und sie abwechselnd nach rechts und links geneigt stehen. Sobald sie aufgestellt sind, wird die Thüre M gehoben and die Blöcke werden in den Ofen hineingeschoben. Da die Hitze allmählich nach dem Peuerende hin zunimmt, erreichen sie die richtige

Hr. Wellman-Cleveland, der den Danielschen Wärmofen in Betrieb gesehen hat, bezeichnet denselben als die beste Einrichtung, welche bis jetzt zu dem Zwecke ausgeführt worden sei. Der Kohlenverbrauch betrage nur etwa 1/2 eines guten Siemens-Wärmofens.

W. Daelen.

# Hochofengasmotor von Soest & Cie.

Die Entwicklung der mit Hochofengas betriebenen Gasmaschinen wird von allen Hüttenleuton mit lebhaftem Interesse verfolgt und hat zweifellos in den letzten Jahren außerordentliche Fortschritte gemacht. Die Erwartungen, die man an diese Art der Verwendung der Hochofengase kuüpfle, haben sich glänzend erfüllt. Bei deu ersten Gichtgasmotoren traten noch erhebliche Betriebsschwierigkeiten auf, welche jedoch nicht so sehr den Motoren zuzuschrießen waren, sondern haubtsächlich in haben die Gasmotoren den Beweis ihrer völligen Betriebssicherheit erbracht. Der Verbrauch an Gas ist ein sehr geringer, so daß auch die hohe Wirthschaftlichkeit solcher Aulagen als erwiesen angesehen werden darf. Die bisherigen Resultate zeigen, daß durch die directe Verwendung der Hochofengase in Maschiuen erhebliche Ersparuisse gegenütber den bisherigen Anlagen, bestehend in Dampfmaschinen und Kesselu, erzielt werden. Die Ueberlegenheit beruht einerseits darin, daß die zu großen Verlusten und



der, mangelhaften Reinigung der Hochofengase ihren Grund hatten. Es gelang zunächst nicht, die Gase in einfacher und rationeller Weise zu reinigen; auch hatte man den Uebelständen, welche durch ein unreines Gas hervorgerufen wurden, nicht die gebührende Beachtung geschenkt bezw. die Uebelstände unterschätzt. Die Folge schlecht gereinigter Gase war, daß Kolben und Cylinder sehr schnellem Verschleifs ausgesetzt waren, die Steuerungsorgane und Zündung nicht richtig functionirten und allerlei lastige Betriebsstörungen sich zeigten.

Nenerdings hat man es erreicht, die Hochoffengase in einfacher und rationeller Weise so
gründlich zu reinigen, daß die vorgenannten
Uebelstände beseitigt sind. Die Gichtgasmotoren
functioniren seit dieser Zeit zur vollsten Zufriedenheit. Bedeutende Anlagen nach verschiedenen Systemen sind ausgeführt worden
und haben allen Erwartungen entsprochen.
Durch monatelanges, unnuterbrochenes Laufen

Gefahren Anlafs gebenden Kessel vermieden werden, andererseits darin, dafs die Gasmaschine einen mehr als doppelt so hohen thermischen Wirkungsgrad besitzt, als die gleich grofse beste Dampfmaschine. Es ist daher wohl nur eine Frage der Zeit, dafe angesichts der aufserordentlich grofsen Vortheile die Gasmaschine in der gesammten Eisendudstrie in ansgedehntem Maße zur Einfährung gelangt und man dazu übergehen wird, schon vorhandene Dampfaulagen durch Gasmotoren-Anlagen zu ersetzen.

Eine Klärung der Frage, welches der verschiedenen Motoronsysteme das beste sei, ist noch nicht erfolgt, weil einzelne nene Systeme uoch zu kurze Zeit im Betriebe sind. Legt man aber, wie es der Hütteningenieur unbedingt thun sollte, ganz besonderen Werth auf die Betriebssicherheit und Einfachheit der Anlage, sowie auf die leichte Controle aller Theile, so ist das Viertactsystem allen anderen Systemen vorzuziehen. Es ist auf Grund fast 30 jähriger



Abbildung 3.

Erfahrungen bis in alle Einzelheiten vorzüglich durchgebildet, gewährt wegen seiner aufserordentlichen Einfachheit zudem eine unbedingte Betriebsicherheit, welche die in den letzten heifswerdenden Theile. Das Werk baut als Specialität Viertactgasmaschinen von 35 bis 600 P. S. in Eincylinderanordnung, solche von über 70 bis 1200 P.S. in Zweicylinderanordnung: ferner Gas-



Jahren entstandenen Systeme erst noch zu erweisen laben. Aufserdem ist der mechanische Wirkungsgrad weit besser als bei den complicirten anderen Motorensystemen. kraftgebläsemaschinen, Gaskraftwalzenzugmaschinen u. s. w. Die Firma führt in diesem Jahre auf der Ditsseldorfer Industrie- und Gewerbeausstellung einen von ihr gebauten Hochofengasmotor



Abbildung 5.

Zu den Werken, welche die Herstellung großer Gasmaschinen übernommen haben, ist in neuester Zeit auch
die Maschinenfabrik und Eisengießerei
von Lonis Soest & Co. m. b. H. in
Reisholz bei Düsseldorf getreten. Großes Gewicht legt dieselbe auf kräftige, gedrungene
Formen, reichlichste Dimensionirung aller Theile,
sorgfältige Durchbildung der Zändungsvorrichtungen, sicheres und bequemes Anlassen, Ricksichtnahme auf leichten Ein- und Ausbau, sowie
bequeme Reingung und reichliche Kühlung aller



von 300 bis 350 P. S. vor, welcher zum directen Antrich einer Drehstrombezw. Gleichstromdynamo dient. Die Maschine hat 650 mm Cylinderdurchmesser und 850 mm Hub bei

einer normalen Tourenzahl von 140 i. d. Minute. Das Gewicht des Motors (einschließlich 26 t Schwungrad) beträgt 76 t. In der Ausstellung wird die Maschine mit Generatorgas betrieben, welches in einer eigenen dort befindlichen Generatorgasanlage hergestellt wird. Die Abbild. 1 bis 5 erläutern die Construction der Maschine.

Abbild. 1 giebt die äufsere Ansicht der linken Maschinenseite, Abbild, 2 die innere Ansicht derselben, Abbild, 3 den Grundrifs, Abbild. 4 deu Längsschnitt, Abbild. 5 einen Schnitt durch den Cylinderkopf auf der linken, und dessen hintere Ausicht auf der rechten Maschinenseite.

Die beiden Rahmen der Maschine sind sehr kräftig und gedrungen construirt und erhalten hinten als auswechselbare Büchsen die Cylinder für die Tauchkolben. Die Kolben arbeiten mittels

schieht durch ein besonderes Gasrohr, welches einen verstellbaren Gashahn euthält: letzterer endet am Cylinderkonf in dem gestenerten Gasventil. Die äußere Steuerung der Ventile und der magnetelektrischen Zündung erfolgt mittels zwei kräftiger Steuerwellen, welche durch Schraubenräder von der Hauptachse angetrieben werden.

Die Steuerung der Ventile ist für drei Betriebsarten eingerichtet. 1. Das Aulassen mit Druckluft im Zweitact. 2. Das Anlassen der

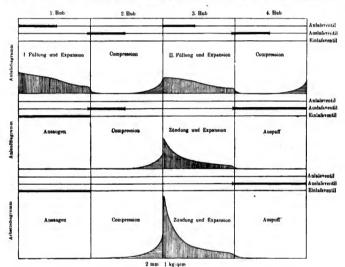

Abbildung 6.

kräftiger Pleuelstangen direct auf die beiden gleichgerichteten Kurbelkröpfungen der in vier Ringschmierlagern sorgfältig verlagerten Kurbelwelle. Auf dieser sitzt zwischen den Rahmen ein 26 t schweres Schwungrad. Die Steuerung jeder Maschinenseite erfolgt durch je ein Einlass- und Auslassventil, welche direct übereinander in dem am Rahmen angeschraubten Stahlgufs-Cylinderkopf angeorduet sind. Charakteristisch an dem Cylinderkopf ist der tiefliegende Compressionsraum zur leichten Entfernung von im Cylinder sich ansammeluden Schmutzrückständen. In den Compressionsraum ragt noch hiuein das wagerecht liegende Aulassventil und der Zündflantsch der magnetelektrischen Zündung. Die Gaszuführung geGasmaschine im Viertact mit verminderter Com-3. Der Normalbetrieb im Viertact pression. mit hoher Compression (vergl. das Steuerungsschema Abb. 6). Die Einstellung der Steuerung für diese drei Betriebsarten erfolgt durch ein Stellwerk, durch das gleichzeitig die Rollen in den Steuerhebeln verschoben werden können. Unabhängig von dem Stellwerk werden die Gasventile bethätigt, und zwar durch Vermittlung eines auf der Steuerwelle verschiebbar augeordneten schrägen Nockens. Die Verschiebung dieses Nockens geschicht mittels eines kräftigen Hartung-Feder-Regulators, wodurch eine Gemischänderung und damit eine Regulirung der Maschine bei Belastungsänderungen bewirkt wird.

Znr Znführung der Luft, die durch eine eingehaute Drosselklappe regulirt werden kann. dient eine besondere Rohranlage. Beim Ansangen strömt das Gas dnrch den geöffneten Gashahn und das Gasventil, die Luft nach Passiren der Drosselklappe in den Cylinderkopf. Gas und Luft treten alsdann durch eine Reihe siebartig angeordneter Oeffnungen in den Raum über dem Einlassventil, von wo sie, innig gemischt, in den Compressionsraum des Cylinderinneren gelangen, sobald der Nocken das Einlassventil geöffnet hat. Das anf 13 Atm. comprimirte Lnftgasgemisch wird am Zündflantsch durch den Oeffnungsfunken des Unterbrechers entzündet. Der elektrische Strom geht vom Magnetapparat nach dem isolirten Zündstift, von da auf den Unterbrecher und durch die Maschine nach dem Magnetapparat wieder zurück. Auf dem schwin-



pen des Winkelhebels und damit ein früheres Zünden. Der Unterbrecher wird vom Winkelhebel des Magnetapparates aus durch eine Stoßstange angetrieben. Die Zündnng ist also von Hand jederzeit einstellbar. Zündungsverstellung, Gashahn und Stenerungsstellwerk sind zweckmäßig nahe bei einander gelegen.

Will man die Maschine in Betrieb setzen, so sorgt man zunächst dafür, daß links die Steuerung auf Anlassen, rechts auf Anlassen gestellt ist. Man dreht darauf die Maschine etwas über den todten Punkt und öffnet das Ventil des Druckinftbehälters, welchen ein elektrisch angetriebener Compressor mit Drucklinft von 15 Atm. versorgt. Die Maschine ihre springt sofort an. Nach einigen Undrehungen stellt man die Maschine links auf Anlanfen, öfnet alsdanu links und rechts den Gashahn und stellt die Steuerung beider Maschineuseiten auf Betrieb. Um gnte und sichere Zündung zu haben, ist es zweckmäßig, beim Anlaufen dieselbe durch Heraufschrunben des Inndardaes später erfolgen

zu lassen. Abbildung 7 zeigt ein Diagramm der mit Generatorgas betriebenen Maschine, Abbildung 8 das Anlassdiagramm.

Die Kühlung der Maschine ist außerordentlich sorgfältig an allen heißswerdenden Wandnngen durchgeführt. Außer den Cylindern werden auch die Anlass- und Anslassventile und ein Theil der Auspuffleitung durch Wasser Den Kolben wird das Kühlwasser gekühlt. durch eine in die Cylinder schwingende Rohrleitnng zu- und abgeführt. Auf sorgfältige Schmierung der Cylinder, des Triebwerks und der Stenerungstheile ist ganz besonders Werth gelegt. Die Cylinder werden durch eine rotirende Druckpampe continuirlich mit Oel versorgt. Die Haupt- und Steuerlager haben Ringschmierung. Die von Radschutzkästen umschlossenen Schraubenräder lanfen ganz in Oel, ebenso die Steuerhebelrollen. Der Verbranch an Schmiermaterial ist sehr gering. Das Triebwerk und die Stenerungstheile sind reichlich dimensionirt, so dass ein Warmlanfen wie ein früher Verschleiß ausgeschlossen ist. Zu allen Theilen wurde nur das beste Material



verwendet. Für den Massenausgleich besitzt die Maschine Gegengewichte, welche in solider Weise mit den Kurbelarmen verbunden sind.

Die Maschine arbeitet trotz der hohen Tourenzahl anffallend rnhig und ist sehr sparsam im Gasverbranch, wie bei der hohen Compression zu erwarten war. Die in Reisholz begonnenen Versuche sind noch nicht abgeschlossen und sollen in der Ansstellung fortgesetzt werden. Wesentlicher Werth wurde bei dieser Maschine anf die leichte Montage und Demontage, die Zugänglichkeit und die Uebersichtlichkeit aller Theile gelegt, wodurch sich die Bedienung der Maschine sehr einfach gestaltet. Die Betriebssicherheit ist auff ein hohes Maß gebracht, so daß sie auch in dieser Hinsicht den Anforderungen des Hütten- und Hochofenbetriebes vollkommen gewachsen ist.

Die Maschine wurde vom Niederrheinischen Bezirksverein deutscher Ingenieure wie von Directoren großser deutscher Hochofen- und Hättenwerke, ferner von dem nm die Einführung der Gasmotoren sehr verdionten Civilingenieur Hrn. Fritz W. Lärmaun, Osnabrück, HH. Professoren Junkers und Meyer und vielen Auderen besichtigt. Durch die kräftigen und soliden Formen wie den sicheren und rnhigen Gang erregte der Motor allseitig Interesse und lebhaften Beifall.

## Prüfung von Eisen und Stahl an eingekerbten Stücken.

Von Professor M. Rudeloff-Charlottenburg.

(Schlufs von Seite 380.)

Neuere Arbeiten über Biegeproben mit eingekerbten Stücken liegen vor von: Ast, \* Barba, \*\* Brinell, \*\*\* Charpy, † Le Chatelier, ## Frémont, ### Vanderhevm 8 and Russell 88.

Die Einzelheiten der bei diesen Untersuchungen angewendeten Verfahren zeigt Tabelle 2.888 Aus ihr ergiebt sich, daß die wesentlichsten Unterschiede hei den verschiedenen Verfahren hestehen in der Form und Herstellung der Kerbe, sowie in den Versuchsbedingungen, gegeben durch die Construction der Schlagwerke.

Der Wahl einer zweckmäßigen Querschnittsform und stets gleichartigen Herstellungsweise des Kerbeinschnittes ist bei allen den genannten Untersuchungen besondere Aufmerksamkeit zugewendet.

Ihrer allgemeinen Form nuch sind die angewendeten Einkerbungen zu unterscheiden in dreieckige und flache. Die Spitzenwinkel bei den ersteren betragen 45, 60 und 90 Grad; bei den flachen Einkerbungen ist die Breiteübereinstimmend gleich 1 mm, die Tiefe dagegen schwankend.

Mit Rücksicht auf den Zweck der Einkerbung, die Formänderungen der Probe auf ein möglichst kleines Mafs zu beschränken und eine möglichst geringe Stablange an der Formanderung theilnehmen zu lassen, wird der dreieckigen Einkerbung mit scharfem Grunde und sehr kleinem

Spitzenwinkel unter allen der Vorzng gebühren. Hierbei ist die Tiefe der Einkerbung möglichst grofs, jedenfalls aber so zu bemessen, dass aus der Inanspruchnahme, die den Bruch an dem durch die Kerbe geschwächten Querschnitt herbeiführt, keine so große Spannungen im stärkerer. Stabtheil resultiren, dass er zum Fließen kommt. Die hierzn erforderliche Mindesttiefe der Kerbe hängt von den Eigenschaften des Probematerials ab.

Die Anwendung sehr kleiner Einkerbwinkel scheitert an der Unmöglichkeit der praktischen Herstellung. Ferner ist es nicht durchführbar. stets vollkommen scharfe Einschnitte zu erzielen: eine geringe Abrundung des Kerbgrundes ist stets vorhanden. Daher nehmen auch bei dreieckigen Einkerbungen gewisse Strecken des Stabes zu beiden Seiten des Kerbgrundes an den Formänderungen theil.\* die bei verschiedenen Materialien je nach dem Verhältniss der Streckgrenze zur Bruchfestigkeit und dem Einfluss der Stabform auf beide verschieden groß sind. Bei flachen Einkerhangen von hinreichender Tiefe ist die Formanderung im wesentlichen auf die durch die Kerbbreite gegebene Stablänge beschränkt. Welche der beiden Kerbformen nun bei möglichst engbegrenzter Ausdehnung in Richtung der Stablänge die Formänderungen am besten und zuverlässigsten eingrenzt, kann ohne Weiteres nicht beurtheilt werden; hier kann nur der Versuch entscheiden. Eine sehr interessante einschlägige Versnchsreihe, die sich zugleich auf den Einfluss der Herstellungsart der Kerbe erstreckt. liegt vor von Barba (s. Tab. 3). Das verwendete Probematerial entstammte Locomotiv-Radreifen von 55 kg qmm mittlerer Zugfestigkeit. Barba giebt an, dass es gewählt wurde, weil "die Herstellung aus achteckigen Gnfsblöcken, die Ausscheidung des mittleren Blocktheiles sowie die Art der Walzung, wobei das Material nur nach einer Richtung gestreckt wird. eine ausreich ende Homogenität erwarten ließen". Ferner wurde dadurch auf Erzielung möglichst gleicher Materialbeschaffenheit für die unmittelbar in Vergleich zu stellenden Proben hingearbeitet, dass immer zwei Stäbe parallel und nebeneinander entnommen und in je 5 zusammengehörigen Querschnitten eingekerbt wurden. Die Stäbe erhielten 30 mm Breite und 12 mm Dicke. Jeder Stab wurde immer auf beiden Breitseiten

<sup>.</sup> Feststellung von Untersuchungsmethoden über die Homogenität von Eisen und Stahl behufs deren eventueller Benutzung bei Abnahmen." Bericht der Commission 2, vorgelegt dem Budapester Congress von W. Ast und J. Barba. Seite 35.

<sup>&</sup>quot; Desgl. S. 45.

<sup>\*\*\*</sup> Desgl. S. 68.

<sup>†</sup> M. G. Charpy: "Note sur l'essai des métaux à la fiexion par choc de barreaux entaillés." Budapest 1901.

<sup>††</sup> M. H. Le Chatelier: "Essais de fragilité au choc sur barreaux entaillés." Zürich 1901.

<sup>†††</sup> Ch. Frémont: "Essai des Métaux par pliage de barrettes entaillées." Budapest 1901.

<sup>§</sup> E. Van der heym: "Note sur le rôle des essais dans le contrôle du matériel roulant de chemin de fer." Budapest 1901, und "Note sur l'essai au choc des métaux employés dans la construction du matériel roulant de chemin de fer." Budapest 1901.

<sup>§§</sup> Russell: "Experiments with a now machine for testing materials by impact." Transact. Amer. Soc. of Civil Eng. 1878, Bd. 39 S. 237. Transact, of the

<sup>\$\$\$</sup> Siehe Heyn: Bericht über die dritte Wanderversammlung des Internationalen Verbandes für die Materialprüfung der Technik. "Stahl und Eisen" 1901 8. 1197.

<sup>.</sup> An Fliefsfiguren zu erkennen.

Tabelle 2. Die Verfahren der Schlag-Biegeproben mit eingekerbten Stücken.

| 10     | Verfahren             |                   | messur<br>Probest                  |            | A                                                | ngab            | en zu                                            | r Ein                     | kerbung                                                                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nummer | von                   | Dicke<br>d        | Breite<br>b                        | Länge<br>L | Querschnitts-                                    | Kerb-<br>winkel | Tiefe                                            | gen<br>Breite             | Lage und<br>Herstellungsweise                                                                                                                                                                        |
|        |                       | mm                | mm                                 | mm         |                                                  | Grade           | mm                                               | tnm                       |                                                                                                                                                                                                      |
| 1      | Anscher               | 20                | 20                                 | _          | dreieckig                                        | 60              | Kerbw                                            | kel des<br>inkels<br>lang | Auf allen 4 Seiten mit beson-<br>derem Meifsel eingeschlagen                                                                                                                                         |
| 2      | Ast                   |                   | _                                  |            | dreieckig                                        |                 | 5                                                | _                         | Auf Zugseite eingehobelt und<br>nachgefeilt                                                                                                                                                          |
| 3      | Barba                 | -                 | 30                                 | 300        | dreieckig; Kerb-<br>grundhalbkreis<br>r ≤ 0,1 mm | 45              | je nach<br>Blech-<br>dicke                       | _                         | Eingehobelt und dann mit Profil-<br>stahl nachgeschliffen                                                                                                                                            |
| 4      | Barba and<br>Le Blant | 12                | 30                                 | -          | dreieckig mit schar-<br>fem Grunde               | 45              | 1-2                                              | -                         | Auf Zug- und Druckseite; vor-<br>gehobelt, dann mit scharfem<br>Stahlmesser um 0,5 mm tiefer<br>eingedrückt                                                                                          |
| 5      | Vander-<br>heym       | 20                | 20                                 | 300-500    | dreieckig mit schar-<br>fem Grunde               | 90              | Durch-<br>messer<br>i. Kerb-<br>grund<br>= 16 mm | _                         | Ringsum auf der Drehbank mit<br>besonders hartem Stahl nach-<br>gedreht                                                                                                                              |
| 6      | Frémont               | 8                 | 10                                 | 25         | flach                                            | -               | 1,0                                              | 1,0                       | Auf Zugseite; Sägenschnitt                                                                                                                                                                           |
| 7      | Brinell               | 30                | 30                                 | -          | flach                                            |                 | 6,0                                              | 1,0                       | Zwei gegenüberliegende Sägen-<br>schnitte                                                                                                                                                            |
| 8      | Charpy                | 20<br>bei B<br>20 | 30<br>der<br>20<br>lechen<br>Blech | _          | 121                                              | -               | 1/s d                                            |                           | Loch mit Spiralbohrer gebohrt<br>nit Reibahle aufgerieben und<br>dann mit Säge aufgeschnitten<br>Bei Blechen Loch senkrecht<br>zur Blechoberfläche; Bruch<br>querschnitt umfafst ganze<br>Blechdicke |
| 9      | Russell               | v                 | erschie                            | len        | dreieckig                                        | 90              | wech-<br>selnd                                   | -                         | Auf Zugseite oder auf Zug-<br>und Druckseite                                                                                                                                                         |

diametral gegenüber in gleicher Weise eingekerbt. Die Kerbtiefe betrug 1 oder 2 mm. Die Herstellung der Kerben geschah nach folgenden Verfahren:

- Mittels Hobelstahls mitabgerundeter Schneide.

   Scharfe Stähle nutzten sich zu schnell ab, so daß keine Einschnitte von gleicher Beschaffenheit zu erhalten waren.
- Durch Einschneiden mit scharfer Fraise. Trotz größter Vorsicht ergaben sich ziemlich gleichbleibende Abplattungen im Kerbgrund von etwa 0,2 mm. —
- Durch Einschneiden mit Kreissägen. Wegen Abnutzung der Zähne konnten keine scharfen Winkel in den Ecken erhalten werden. —
- Kerben mit 45° Spitzenwinkel wurden mit einem scharfen Messer unter der Presse

eingedrückt. Das Messer war in ein Metallstück sicher eingespannt, sein Vorsprung war durch einen von 0,05 zu 0,05 mu getheilten Keil zu regeln.\* — Die Schärfe des Messers blieb auch nach Herstellung einiger Hundert Einschnitte gut erhalten. —

 Kerben mit 45° Spitzenwinkel wurden mit dem Hobelstahl vorgearbeitet und dann durch Einpressen des schaffen Messers wie unter 4, um 0,5 mm vertieft.

<sup>\*</sup> Der vorliegende Bericht Barbas enthält keine Angaben darüber, ob beide Seiten der Probe gleichzeitig eingekerht wurden, oder ob es bei Herstellung der beiden Kerben nacheinander erforderlich wurde, besondere Maßnahmen zu treffen, damit die Probe sich bei Herstellung der zweiten Kerbe nicht bog.

Tabelle 2. Die Verfahren der Schlag-Biegeproben mit eingekerbten Stücken.

|                                                                                 | \               | ersnchs                                                 | bedingun                          | gen |                                                |                                    |                                                      | Für die Beurtheilung                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art der<br>Lagerung<br>der Probe                                                | Stützweite<br>I | Entfernung<br>der Treffstelle<br>von der<br>Einspannung | Art<br>des Schlag-<br>werks       |     | Fallböhe<br>H                                  |                                    | Anxabl                                               | der Materialeigenschaften maß-<br>gebende Beobachtungen                                                                                                                                                                                               |
| einseitig ein-<br>gespanut                                                      | -               | 100                                                     | Fallwerk                          | 18  | 3                                              | 54                                 | 1                                                    | Die Proben dürfen nicht brechen                                                                                                                                                                                                                       |
| eingespannt<br>od.2 Auflager                                                    | 25 and 50       | 20                                                      | Fallwerk                          | -   |                                                |                                    | 1                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| eingespannt                                                                     |                 | 22                                                      | Fallwerk                          | 18  | auf<br>100mm<br>ausge-<br>probt                | anger-                             | 1                                                    | Das Mittel aus 2, um 100 mm ver-<br>schiedene Fallhöhen, von denen<br>die größern den Bruch herbei-<br>führt und die kleinere noch keine<br>Trennung der Theile verutsacht                                                                            |
| eingespannt                                                                     | _               | 85                                                      | Fallwork                          | 25  | < 1                                            |                                    | 1                                                    | Schlagarbeit beim Bruch. Aus der<br>Gesammtarbeit und dem Arbeits-<br>überschufs ermittelt                                                                                                                                                            |
| eingesjunnt                                                                     | day             | 20                                                      | Fallwerk                          | 25  | ausge-<br>probt                                | ver-<br>änder-<br>lich             | 1                                                    | Bestimmt werden an 11 Kerben<br>die größte und kleinste Fall-<br>höhe, die noch gerad den Bruch<br>herbeiführen. Maßgebend ist<br>diejenige, welche die größte<br>Anzahl Brüche ergah und bei<br>gleicher Anzahl die kleinere der<br>beiden Fallböhen |
| 2 Auflager                                                                      | 20              | -                                                       | Fallwerk                          | 10  | . 4                                            | 411                                | 1                                                    | Wie bei Nr. 4                                                                                                                                                                                                                                         |
| eingespannt;<br>Kerben senk-<br>teelst oder pa-<br>parallel zur<br>Schlagricht. | -               | 80                                                      | Fallwerk                          | 18  | 1=0,1,<br>steig.<br>um je<br>0,1 mm<br>bis 2,5 | 0,1 · 18<br>×<br>Schlag-<br>nummer | bis zu<br>25                                         | Anzahl der Schläge und Gesammt-<br>schlägarbeit his zum Bruch                                                                                                                                                                                         |
| 3 Anfluger                                                                      | 120             |                                                         | Fallwerk<br>und Pendel-<br>hammer | 18  | 2                                              | 36                                 | bis zum<br>Bruch<br>oder<br>120°<br>Biege-<br>winkel | Zahl der Schläge und Biegewinkel<br>beim Bruch. Ist Biegewinkel<br>größer als 120°, so wird die<br>Probe zusammengeschlagen                                                                                                                           |
| 2 Auflager                                                                      | 205 u. 307      | -                                                       | Pendel-<br>hammer                 |     | -                                              | -                                  | 1                                                    | Schlagarbeit bezogen auf die Ein-<br>heit des Querschnitts                                                                                                                                                                                            |

Aus den zu Tabelle 3 wiedergegebenen Beobachtungen zieht Barba hinsichtlich des Einflusses der Herstellungsart und Form der Kerbe folgende Schlüsse:

- a) Bei genügend homogenem Material und sehr sorgfältiger Anarbeitung der Einkerbungen können für eine und dieselbe Kerbform annähernd gleichbleibende Ergebnisse erzielt werden, wahrscheinlich auch für andere Formen, als die bei der Untersuchung augewendeten.
- b) Das Vorschneiden der Kerbe mit dem Hobelstahl und hierauf folgende Fertigstellung durch Einpressen eines scharfen Messers liefert ein leicht durchführbares Verfahren, welches eine gleichbleibende Form sichert.
- c) Der Einfluss der Stauchung des Materials beim Einkerben des Messers um 0,5 mm in die vorgehobelte Kerbe scheint vernachlässigt werden zu können.
- d) Bei naturhartem Metall ist die Schärfe des Einschnittes von großer Wichtigkeit; mit abnehmender Schärfe wachsen die Fallhöhen sehr rasch. Mit abnehmender Tiefe scheint dieser Einfluss sich zu steigern.
- e) Das Einschneiden mit dem Messer ist das einzige Verfahren, bei dem es in praktischer Weise möglich wurde, scharfe Einschnitte zu erhalten.

Auf Grund dieser Beobachtungen entschlofs sich Barba einstweilen zur Anwendung der

Tabelle 3. Einflufs der Form und Herstellungsart der Einkerbung nach Versuchen von Barba-Le Blant.

| Zei          | chen   | Eink                                           | erbung                         |             |                    | Fal          | lhöhe        |             |             |            | ch           |
|--------------|--------|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| des<br>Stab- | des    | Art der Herstellung                            | Form<br>des Grundes            | Tiefe       | Spitzen-<br>winkel | 1            | an 2         | der Ei      | nkerbu<br>4 | ng<br>5    | Mittel       |
| A            | a      | Messer                                         | V : scharf<br>auf 0,2 mm flach | mm          | Grade              | 5<br>16      | 4 17         | 5<br>17     | 5<br>20,5   | 5<br>19    | 4,8<br>17,9  |
| В            | a<br>b | Messer                                         | V: scharf<br>V:r=0,25 mm       | 1           | 45                 | 21,5         | 17<br>100°   | 19          | 16<br>69    | 14<br>75   | 16,3<br>77,3 |
| C            | a      | Messer                                         | V: scharf V: r = 0.5 mm        |             |                    | 9 78         | 11<br>103    | 6<br>91     | 6<br>91,5   | 5<br>91,5  | 7.4          |
| E            | a<br>b | Messer                                         | V: scharf                      | 0,95        |                    | 5<br>82      | 6<br>72      | 6<br>63     | 69          | 6<br>56    | 5,8<br>68,4  |
| F            | a<br>b | Messer                                         | V: scharf                      | 1,05        | 45                 | 4<br>69      | 4<br>68,5    | 5<br>50     | 5<br>69     | 5<br>84    | 4,6<br>68    |
| G            | a<br>b | Messer                                         | V: scharf L: b = 2 mm          | 1,1         |                    | 11,5<br>150* | 11<br>125    | 11,5<br>119 | 10<br>134   | 10<br>134  | 10,6<br>128  |
| H            | a<br>b | Messer<br>1,5 mm Hobelstahl + 0,5 mm           |                                |             |                    | 5<br>10      | 5,5<br>6     | 6           | 5,5<br>8    | 5<br>11    | 5,:<br>8,:   |
| J            | a<br>b | Messer                                         |                                | 2           |                    | 4            | 5            | 5           | 4           | 4          | 4,           |
|              |        | Messer                                         | V : scharf                     |             | 45                 | 5            | 5            | 5           | - 5         | 5          | 5,           |
| Y            | a<br>b | Messer<br>O,5 mm Hobelstahl + 1,5 mm<br>Messer |                                |             |                    | 5            | 5            | 6           | 5           | 5          | 4,           |
| s            | a<br>b | 1,0 mm Fräse + 0,1 mm<br>Messer                | auf 0,2 mm flach               | 1,1<br>1,15 |                    | 11,5         | 11,5<br>20,5 | 11<br>20,5  | 12,5        | 14         | 12,          |
| K            | a<br>b |                                                |                                | 2<br>1,5    |                    | 5,5<br>10    | 4,5<br>10    | 4,5<br>10   | 4,5<br>4,5  | 4          | 4,           |
| L            | a<br>b |                                                |                                | 2           | 45                 | 4,5<br>13,5  | 4,5<br>12,5  | 4,5<br>12   | 4,5<br>12   | 5<br>12    | 12,          |
| M            | a<br>b | Messer                                         | V:scharf                       | 2<br>0,5    |                    | 4,5<br>25*   | 4,5<br>19    | 4,5<br>35   | 4,5         | 5<br>35    | 27,          |
| P            | a<br>b | nesser                                         | v : schaft                     |             | 45<br>90           | 4            | 4            | 5<br>5,5    | 5           | 5,5<br>5   | 4,           |
| Q            | a<br>b |                                                |                                | 1           | 45<br>60           | 5,5<br>6     | 5,5<br>5,5   | 6           | 5,5<br>6    | 5,5<br>5,5 |              |
| R            | a<br>b |                                                |                                |             | 45<br>30           | 6            | 5,5<br>10    | 6<br>11     | 6 9         | 6<br>11    | 5,           |

<sup>·</sup> Nicht vollständig gebrochen.

scharfen dreieckigen Einkerbung mit 45° Spitzenwinkel und 2 mm Tiefe, die er durch Vorhobeln auf 1,5 mm und Nachpressen um 0,5 mm mit dem Messer herstellt.

Ueber den Vorzug der doppelten Einkerbung vor der einfachen sagt Barba, dass bei der doppelten die Bruchflächen regelmäßiger erscheinen und dass das abgebrochene Stück bei sehr weichem Material viel seltener am Rest des Probestabes hängen bleibt.

Die Arbeit Barbas enthält ferner eine Reihe interessauter Mittheilungen über den Einflufs der Wärmebehandlung (Glühen und Abschrecken) sowie der Temperatur der Proben beim Versuch. Ihre Besprechung an dieser Stelle würde zu weit führen.

E. Vanderheym hält die dreickige, mit besonders hartem Drehstahl hergestellte scharfe Einkerbung für die beste. Die rings um den quadratischen Stab herumlaufende Einkerbung vermeide die bei der geradlinigen Einkerbung auftretende Schwierigkeit, die gegenüberliegenden oder angrenzenden Kerben genau in demselben Stabquerschnitt anzubringen. Ferner erfordere sie nur die Innehaltung eines stets gleichbleibenden Durchmessers an der Kerbstelle, mache aber die genaue Bearbeitung des ganzen Stabes nnnöthig.

Die Einkerbung mit dem Schneidwerkzeug (Drehstahl) zieht Vanderheym den Einkerhungen mit dem Meifsel oder dem Messer nach Barba vor, weil er glanbt, dass die nuter dem Druck des Werkzeuges entstehenden Gefügeänderungen das Versuchsergebnifs ie nach dem Härtegrad des Materials verschieden beeinflussen.

Dieser Einwand gegen das Verfahren Barbas ist nicht außer Acht zu lassen. Denn wenn auch nach den Versuchen des letzteren die von verschieden geformten Messern herrührenden. also verschiedenartigen Stauchungen belanglos gewesen zu sein scheinen, so gelten diese Beobachtungen doch nur für das eine untersuchte Material.

Charpy wendet gegen die Herstellung scharfer Einkerbungen mit dem Schneidwerkzeug ein, das die Abnntzung des Werkzeuges zu unznverlässigen Ergebnissen führe. Als Mangel des Barbaschen Verfahrens bezeichnet er den Umstand, daß es beinahe unmöglich sei, mehrere Messer mit genau gleicher Schneide zu erzeugen.\* Leichter sei es, übereinstimmende Einkerbungen mittels Schneidstählen mit abgernndeter Spitze herzustellen. Sobald jedoch der Stahl ein wenig schief stände, so entstehe am Grunde der Kerhe eine Riefe, welche dann als spitze Einkerbung wirke. Um derartige Riefen in der Längsrichtung der Kerbe zu vermeiden, empfichlt Charpy, die Einkerbung in der Weise herzustellen, dass man in bestimmtem Abstande von der Oberfläche der Probe parallel zur Oberfache ein Loch von bestimmtem Durchmesser bohrt und dann die Probe mit einer Säge bis zum Loch aufschneidet. Die Vorzüge dieses Verfahrens: Erzielung vollkommen gleichartiger cylindrischer Form des Kerbgrandes und Vermeidung von Längsriefen, verdienen bei Herstellung von Kerben mit gerundetem Grunde volle Würdigung. Dagegen ist bei Benrtheilung des Verfahrens als praktische Probe nicht außer Acht zu lassen, dass es bei Massenzurichtung von Probestäben immerhin schwierig ist, die feinen Bohrungen auf 30 mm Länge stets vollkommen parallel zur Oberfläche herzustellen. -

Die bei den vorliegenden Untersuchungen angewendeten Apparate unterscheiden sich (siehe Tabelle 2) nach ihrer Wirkungsweise in Schlagwerke mit zwischen Führnngen fallendem Gewicht - "Fallwerke" - und in solche mit pendelnd aufgehängtem Gewicht - "l'endelhammer". Wesentliche Unterschiede zeigen sie ferner hinsichtlich der Unterstützung oder Einspannung des Probestückes. In Frage kommen hierbei die Lagerung der Probe auf zwei Stützen

mit Auftreffstelle des Schlaggewichtes in der Mitte sowie die feste Einspannnng des einen Stabendes und Schlagen auf das freiliegende Ende.

Gegen die Lagerung der Schlagprobe auf zwei Stützen erhebt Vanderheym die sehr beachtenswerthe Einwendung, dass bei ihr durch Kalthämmern Gefügeänderungen des Metalls an der Angriffsstelle des Fallgewichtes eintreten. Dieser Lebelstand macht sich besonders dann geltend, wenn der Bruch der Probe erst durch mehrere Schläge herheigeführt wird; es tritt dann auch noch der zweite Uebelstand auf, daß die Probe sich erwärmt.\* Durch wiederholte Unterbrechung der Versuche ist man bestrebt diese Erwärmung hiutanzuhalten. gewesen . Vanderheym weist nun durch die in Tabelle 4 wiedergegebenen Versnche nach, daß die Versuchsunterbrechung \*\* die Zahl der Schläge und den Arbeitsaufwand bis zum Bruch erheblich herabmindert \*\*\* und daß dieser Einfluß sich mit wachsender Festigkeit des Stahls steigert.

Tabelle 4. Einfluss der Versuchsunterbrechung hei Schlag-Biegeproben nach Versuchen von Vanderheym.

|               | Zug-<br>versuche                                    | Schlag-Bie            | gepr                | oben                           |        |
|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|--------|
| Ma-<br>terial | Brach-<br>festigkeit<br>kgrqmm<br>Brach-<br>dehnung | Gang<br>des Versuches | Zabl der<br>Schläge | Arbeits-<br>aufwand<br>in mikg | Wärme- |
|               | 24 6                                                |                       | bis zus             | n Bruch                        | • C.   |
| Achsen-       | 45,4 28                                             | ohne Unterbrech.      | 31                  | 2076                           | 27     |
| A E           | 40,4 20                                             | unterbrochen          | 26                  | 1784                           | -      |
| stab!         | 47,6 21,5                                           | ohne Unterbrech.      | 28                  | 1919                           | 24     |
| A 2 1         | 11,0 21,0                                           | unterbrochen          | 15                  | 1014                           |        |
| eifen-        | 78,5 10,3                                           | oline Unterbrech.     | 14                  | 1647                           | 19     |
| Ref           | 10,0 10,0                                           | unterbrochen          | 9                   | 1095                           | _      |

Charpy bevorzugt die Lagerung auf zwei Stützen: Er sagt, sie sei einfacher und sicherer, denn bei fester Einspannung des einen Endes könne der mehr oder weuiger starke Drnck der Einspannbacken das Ergebnifs beeinflussen. Ferner könne der eingespannte Stab nur bis 90°, der anf zwei Stützen ruhende dagegen bis anf 60 ° zwischen beiden Schenkeln gebogen werden.

Zur Beurtheilung der Materialeigenschaften (der Brüchigkeit) werden ermittelt:

- 1. der Bjegungswinkel beim Bruch und
- 2. die aufgewendete Schlagarbeit oder
- 3. die Zahl der Schläge bis zum Bruch.
- Nach Vanderheim sind Erwärmungen bis auf 76° beobachtet,
- \*\* Nach Ausführung von fünf Schlägen innerhalb 2.5 Minuten blieb der Stab jedesmal 24 Stunden liegen. \*\*\* Rudeloff: "Einflus voraufgegangener Form-änderungen auf die Festigkeitseigenschaften der Metalle." »Mittheilungen a. d. Königl. Techn. Versuchsanstalten

zu Berlin. 1901, Ergünzungsheft 1.

<sup>\*</sup> Dieser Einwand dürfte bereits durch die Beobachtungen Barbas widerlegt sein (s. Versuchsreihen K bis Q, Tab. 3).

Als Biegungswinkel gilt im allgemeinen der von dem abgebrochenen Schenkel durchlaufene Winkel: nur Charpy bestimmt denienigen Winkel, welcher beim Bruch von den Schenkeln der Probe eingeschlossen wird. Bei Anbahunng einheitlicher Durchführung der Einkerbprobe dürfte das erstgenannte Messverfahren, die Bestimmung des von dem einen Schenkel durchlaufenen Winkels, den Vorzug verdienen. ist nicht allein längst bei der gewöhnlichen Biegeprobe gebränchlich, sondern bietet auch den Vortheil der besseren Uebersichtlichkeit, da der Biegewinkel dann im directen Verhältnifs zur Widerstandsfähigkeit des Materials steht, bei Messung des eingeschlossenen Winkels dagegen im umgekehrten Verhältnifs.

Russell und Charpy geben die Schlagarbeit, bezogen auf die Einheit des Bruchquerschnittes, an. Russell sagt hierzn: "Wenn die Kerbe hinreichend tief ist, so dats die Probe kurz abbricht (to cause the barto break of short), und wenn sie stets gleiche Form hat, so wird man finden, dafs der Bruchwiderstand (resilience) bis zu gewissem Grade dem Querschnitt an der Kerbstelle proportional ist. Sie ist ihm direct proportional, wenn zugleich die Bruchwarpschnitte gleiche Dicke haben."

Für die Bestimmung der zum Bruch der Probe aufzuwendenden Schlagarbeit sind zwei principiell verschiedene Verfahren im Gebrauch. Bei dem einen soll der Bruch durch mehrere Schläge mit wachsender Arbeitsleistung, bei dem anderen dagegen mit einem einzigen Schlage herbeigefährt werden.

Ein bestimmtes Urtheil darüber, welches beider Verfahren die Brüchigkeitseigenschaften schärfer hervortreter läfst und ob beide Verfahren für Materialien von verschiedenen Eigenschaften die gleiche Einordnung nach steigendem oder fallendem Widerstande ergeben, läfst sich nur aus vergleichenden Versuchen gewinnen. Für praktische Untersuchungen dürfte indessen beachtenswerth sein, daß Versuche mit nur einem Schlag erheblich geringeren Zeitaufwand erfordern. Ferner kommt zu ihren Gunsten in Betracht, daß die Anwendung mehrerer Schlage, wie schon oben erwähnt wurde, allmähliche Veränderung des Materials an der Biegestelle im Gefolge latt, die das Ergebniß verschiedenaritg beeinfünsen kann.

Charpy hält es für eine "bedeutende Ueberlegenheit" des Verfahrens mit Anwendung mehrerer Schläge, daße es die Möglichkeit gewähre, den Widerstand des Materials gegen den Beginn bleibender Formänderung zn ermitteln, nud so den Zerreißversuch nud ähnliche Versuche entbehrlich machen könne.

Bei Anwendung eines einzigen Schlages ist festzustellen, welcher Theil der angewendeten Schlagarbeit wirklich zur Herbeiführung des Bruches erforderlich war. Hierzu sind folgende zwei Verfahren benutzt.  Man hat durch Versuche mit verschiedenen Fallhöhen, die um ein bestimmtes Maß voneinander abweichen, diejenige Fallhöhe ermittelt, welche mit größter Wahrscheinlichkeit zur Erzielung des Bruches hürreicht. (S. Tab. 2 Nr. 2 und 5.)

2. Bei dem zweiten Verfahren wird stets dieselbe, hinreichend große Fallhöhe benutzt und die Arbeit ermittelt, welche das Fallgewicht nach dem Bruch der Probe noch zu leisten vermag. Der Unterschied zwischen der letzteren d. h. dem Arbeitafüberschufs und der gesammten Schlagarbeit ist gleich der von der Probe aufgezehrten Arbeitsleistung. (S. Tabelle 2 Nr. 4, 6, 8 u. 9.)
Zur Ermittlung des Arbeitsfüberschusses bei

Zur Ermittling des Arbeitsberschusses bei "Fallwerken" liegen die Constructionen von Frémout und von Le Blant" vor. Bei beiden schlägt das Fallgewicht nach dem Bruch der Probe auf eine Feder, und der Arbeitsüberschufs wird dann von Frémont aus der Zusammendrickung der Feder, nach Le Blant aus dem Wege, um welchen das Fallgewicht zurückgeworfen wurde, ermittelt. Die Unterlagen hierzu werden aus besonderen Versuchsreihen gewonnen, bei denen das Fallgewicht ummittelbar auf die Feder aufschlägen.

Beim Pendelhammer (Russell, Charpy, Rudeloff) bestimmt man den Arbeitsüberschuß ans der Höhe, um welche das Gewicht nach dem Bruch der Probe hinter dieser wieder ansteigt. Charpy läßt zu diesem Zweck den rickwärtigen Weg des Gewichtes durch einen an dem Gewicht angebrachten Pinsel aufzeichnen. Bei einem kleinen Pendelhammer, den ich vor etwa Jahresfrist für Einkerb-Schlagproben mit Drählen in der Versuchsanstalt provisorisch im Anschluß an einen kräftigen Schraubstock herrichten ließ, hat sich folgende Einrichtung zut bewährt.

Auf die in Spitzen gelagerte Achse des Pendels lst ein leichter Zeiger mit geringer Reibung aufgekleumt. Heim freien Herabhäugen (in der Rubelage) berührt der Haummer die Probe, und der Zeiger wird so gedreht, daßs er an einen im Nullpunkt der Kreistheilung angebrachten Anschlag anliegt. Schwingt der Ilammer z. B. nach Bruch der Probe über die Ruhelage hinauts, so verstellt sich der Zeiger um den Darchschlagswinkel. Seine Größe ist an der neuen Zeigerstellung zur Kreistheilung abzulesen und der diesem Winkel entsprechende Arbeitsüberschuß aus einer Tabelle zu ersehen.

Als Fehlerquellen der Schlagproben sind bereits erwähnt die Erwärmung der Probe und das Kalthämmern beim Auflagern auf zwei Stätzen, ferner der wechselnde Druck bei fester Einspannung und die Gefügeänderungen bei An-

\* Siehe auch Rudeloff: "Das Materialprüfungswesen der Pariser Weltausstellung". »Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gewerbfleifses- 1901. wendung mehrerer Schläge. Hierzu kommen die Fehlerquellen des Apparates, bestehend in der Vernachlässigung der lebendigen Kraft des abgeschlagenen Stabtheiles, im Verlust an lebendiger Kraft infolge von Reibungswiderständen in den Führungen des Schlaggewichtes und die Fehler bei Bestimmung des Arbeitsüberschusses.

Die Reibungsverlaste sind bei den Fallwerken wahrscheinlich größer als bei dem Pendelhammer. Bei letzterem können sie ohne weiteres dadurch ermittelt werden, dass man die Unterschiede zwischen Hubhöhe und Durchschlagshöhe ermittelt, wenn keine Probe eingespannt ist. Pendelhämmer gestatten ferner den Arbeitsüberschuss mit gleicher Genauigkeit zu bestimmen wie die Gesammtschlagarbeit. Bei den Fallwerken trifft dies nicht zu, da bei ihnen die beiden Arbeitsgrößen durch verschiedenartige Reibungswiderstände beeinflusst werden können und der Bestimmung der Federcompression (Frémont) oder des Rückstofses (Le Blant) größere Fehler anhaften als der Einstellung der Fallhöhe.

Charpy schätzt den Fehler bei Bestimmung der Schlagarbeit mit seinem Pendelhammer auf höchstens 1 %, während Barba auf Grund von Versuchen angiebt, dass die Summe aller Fehler bei seinem Fallwerk das Endergebnifs um höchstens 10 % seines Werthes beeinflusse.

In der Ueberzengung, dass der Einkerbprobe z. Z. vielseitige Aufmerksamkeit zugewendet wird, erscheint es empfehlenswerth, die etwa im Zuge befindlichen Versuche sogleich auf möglichst viele Gesichtspunkte auszudehnen, um Klarheit im Urtheil über den Werth dieser Prüfungsweise zu erlangen. Dies gilt umsomehr, als für die fraglichen Versuche immer nur ein beschränktes Material verfügbar sein Nur die Betriebserfahrungen können endgültige Entscheidung über den Werth der Probeverfahren liefern und daher werden auch nur solche Materialien für ausschlaggebende Versuche geeignet sein, deren Güte oder Mangelhaftigkeit durch das Verhalten im Betriebe oder bei Dauerversuchen bereits dargethan ist.

Von diesem Gesichtspunkte aus möge es gestattet sein, auch ohne das ich die im nachfelgenden ausgesprochenen Anschauungen durch Versuche zn belegen vermag, auf einen meines Wissens bisher nicht beachteten Umstand hinzuweisen, der mir bei Beurtheilung des Werthes der Zugprobe mit eingekerbten Stücken von Bedeutung erscheint. Sei es um Meinungsaustausch herbeizuführen, sei es um anzuregen, dass bei den etwa im Zuge befindlichen Versuchen die zur Klarlegung des in Rede stehenden Umstandes erforderlichen Beobachtungen nebenher ausgeführt werden.

Auf Seite 11 fasste ich meine, bereits in früheren Arbeiten ausgesprochenen Ansichten über den Werth der Zugversuche und Biegeproben mit eingekerbten Stücken dahin zusammen,

daß diese Proben darauf hinwirkten, den Bruch zwischen die einzelnen Massentheilchen hindurchzuführen, ohne dass die letzteren wesentliche Veränderungen in ihrer Form und in ihrem Zustande erlitten. Ferner erachtete ich das körnige Aussehen des Bruches als Kennzeichen für die Trennung der Massentheilchen voneinander und umgekehrt die Entstebung matten schuppigen Gefüges an eingekerbten Proben als Kennzeichen dafür, daß der Zusammenhalt der Massentheilchen untereinander größer ist, als ihr Streck-Widerstand. Zugleich bekannte ich mich zu der Auschanung, dass Betriebsbrüche, welche ohne wesentliche Formänderungen des Stückes eintreten und körnigen Bruch zeigen, die Folge der Trennung der Massentheilchen voneinander seien. Nun lehrt die Erfahrung, daß man im allgemeinen von zwei Eisen- oder Stahlsorten verschiedener Herkunft diejenige als die betriebssichere ansehen kann. welche bei sonst gleichen Eigenschaften die größere Dehnbarkeit besitzt. Letztere beruht auf Formänderung, Langstrecken der Massentheilchen. Diese Formänderungen können aber nur eintreten, wenn das Strecken der Massentheilchen beginnt. bevor sie voneinander losgerissen werden.

Wenn nun in der Kerbprobe thatsächlich die Haftfestigkeit der Massentheilchen aneinander zum Ausdruck kommt - eine Ansicht, die auch in allen vorliegenden neueren Arbeiten über diese Probe ausgesprochen wird, - so glaube ich, dafs die Fähigkeit des Materials, sich zu dehnen, davon abhängt, ob und um wieviel die beim Zugversuch an eingekerbten Stücken ermittelte Kerbfestigkeit (GK) größer ist als die Spannung (08) an der Streckgrenze, ermittelt am prismatischen Stabe.\* Trifft dies zu, so wird man auch erwarten können, dass beim Material mit großem Ueberschus an Kerbfestigkeit zufällige Ueberanstrengungen eines Baugliedes sich in der für die Standfestigkeit weniger gefährlich bleibenden Formänderung als in Bildung innerer Risse außern wird, die schliefslich zum Bruch führen,

Folgt man diesen Anschauungen, so führen sie zu den nachstehenden Schlüssen, die freilich

\* Selbstverständlich kann bei suchgemäßer Ausführung der Versuche nur diejenige Kerbform in Frage kommen, welche, soweit es praktisch überhaupt möglich ist, Formänderung des eingekerbten Stückes ausschliefst, Jedenfalls sind die Kerbtiefe, die Scharte des Kerbgrundes und der Kerbwinkel so zu wählen, daß die angewendete Form die höchsten Bruchlasten liefert, die mit den zu vergleichenden Eisensorten an eingekerbten Stücken überhaupt zu erreichen sind. Dafs bei hinreichender Sorgfalt in der Probenanfertigung genügend genaue Grenzwerthe für og erhalten werden können, daran zweifele ich nicht. Die Einflüsse der Stabform, die trotzdem bestehen bleiben werden und bei verschiedenen Eisensorten in verschiedenem Grade sich äußern können, werden besonders bei denjenigen Materialien zum Ausdruck kommen, die am wenigsten empfindlich gegen Einkerbungen sind, und werden daher die Unterschiede in den Kerbfestigkeiten allenfalls noch krasser hervortreten lassen, als es ohne den Einfluss der Kerbform der Fall sein würde,

einstweilen nur hypothetische Bedentung haben können, bis sie durch Versuchsergebnisse und Betriebserfahrungen begründet sind.

- 1. Von zwei Eisensorten mit sonst gleichen Eigenschaften neigt diejenige am ehesten zu Brüchen im Betriebe, die bei der Kerbzugprobe körniges Bruchaussehen liefert:
- 2. wenn beide körniges Bruchaussehen zeigen. diejenige, welche bei sonst gleichen Eigenschaften die geringere Kerbfestigkeit og besitzt und
- 3. wenn beide gleiches Bruchanssehen und gleiche Kerbfestigkeit zeigen, dieienige, welche die höher gelegene Streckgrenze co also das kleinere Verhältnis für og os besitzt.

Der Satz 3 findet bereits in der bekannten Thatsache eine Stütze, daß die Betriebssicherheit des Materials sehr hänfig durch Ausglähen wächst. Beim Glühen geht besonders die Streckgrenze os herunter und die Massentheilchen, welche vor dem Glühen langgestreckt waren. nehmen, wie die metallographischen Untersuchungen von Prof. Hevn darthun, wieder mehr gleichachsige Gestalt an. Soweit mir bekannt ist, hat man z. B. beim Kupfer nicht wahrgenommen, dass beim Glüben neben der Form der Massentheilchen auch deren innerer Aufbau sich änderte. Ihre langgestreckte Form ist vielmehr als eine Folge der voraufgegangenen mecha-

nischen Bearbeitung, also der mechanischen Streckung, erklärt. Durch das Strecken ist dem Material ein Theil der Dehnbarkeit bereits genommen; durch das Ausglühen und Uebergehen in die gleichachsige Gestalt erlangen die Massentheilchen die Fähigkeit zurück, unter geringeren Belastungen zu strecken.

Wie die vorstehende Besprechung zeigt, liegt heute noch kein vollkommen durchgearbeitetes Verfahren für die Versuche mit eingekerbten Stücken vor, welches geeignet ware, als Abnahmeprobe allgemein eingeführt zu werden. Indessen ist bereits an dem Werthe dieser Versuche als Brüchigkeitsprobe nicht mehr zu zweifeln und weitere gründliche Untersuchungen werden sicherlich die Fragen lösen, welche hinsichtlich der einheitlichen, zuverlässigen Durchführung der Einkerbprobe zur Zeit noch offen sind. Von diesem Gesichtspunkte aus erscheint es angebracht, auch die allgemeine Aufmerksamkeit der deutschen Eisenhüttenleute auf diese Frage zu lenken. Zu diesem Zweck bin ich gerne der Aufforderung der Redaction gefolgt, die bisher erschienenen Arbeiten zu besprechen. Sollte es mir gelungen sein, die betheiligten Kreise, Erzenger und Verbraucher von Eisen und Stahl, zur Mitarbeit anzuregen, so wäre der Zweck dieser Zeilen erfüllt.

# Der Schwefelgehalt von Schlacken und Hüttenproducten.

Von H. von Jüptner.

(Schlufs von S. 391.)

#### IV. Metall und Schlacke beim Martinprocess.

Die beim Hochofenprocess gemachten Erfahrungen lassen es wünschenswerth erscheinen. diese Verhältnisse auch für den Martipprocefs zu studiren. Wir legen diesen Untersuchungen die folgenden Daten zu Grunde:

|     | G. M             | artinst         | ahl-Ar        | alyse         | n.       |     |       | H.                 | Schla | icken- | Anal  | ysen. |       |       |
|-----|------------------|-----------------|---------------|---------------|----------|-----|-------|--------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Nr. | Koblen-<br>stoff | Silielum<br>0/o | Mangan<br>0/0 | Phos-<br>phor | Schwefel | Nr. | 8102  | A), O <sub>2</sub> | Ua O  | Mg O   | Fe O  | Mn O  | PaOs  | 8     |
| _   | 10               | 4.0             | - 10          | -18           |          | _   | -10   |                    | -16   | 70     |       | - 0   | - 6   | 7.0   |
| 1   | 0,122            | 0.011           | 0,190         | 0,049         | 0.041    | 1   | 14.10 | 3,02               | 17.05 | 13,30  | 28,73 | 22,84 | 0,939 | 0.192 |
| 2   | 0.132            | 0,013           | 0,418         | 0.025         | 0.074    | 2   | 15,33 | 2,29               | 24,23 | 12,69  | 24.07 | 19,45 | 1.452 | 0.161 |
| 3   | 0.108            | 0.011           | 0,188         | 0.059         | 0,030    | 3   | 15,31 | 2.16               | 17,43 | 12.94  | 27,12 | 23,32 | 0,955 | 0.161 |
| 4   | 0.098            | 0,011           | 0.187         | 0.024         | 0,068    | 4   | 15,35 | 3,35               | 16,39 | 10.25  | 35,01 | 18,02 | 1.070 | 0.195 |
| 5   | 0,116            | 0,013           | 0.392         | 0,046         | 0,025    | 5   | 15,48 | 3,03               | 16.18 | 9,44   | 27.02 | 26,90 | 0,955 | 0.211 |
| 6   | 0.164            | 0.029           | 0.215         | 0.037         | 0,030    | - 6 | 19,40 | 3,96               | 18,86 | 11.61  | 21.01 | 24.26 | 1.008 | 0.183 |
| 7   | 0.113            | 0.010           | 0,178         | 0,057         | 0.070    | 7   | 18,34 | 2,76               | 11.84 | 9,68   | 29,19 | 26,90 | 0,584 | 0,262 |
| 8   | 0.132            | 0,014           | 0,484         | 0.051         | 0,125    | - 8 | 20,89 | 3,71               | 17.81 | 14.79  | 17.64 | 24.45 | 0.524 | 0.181 |
| 9   | 0,120            | 0,016           | 0,578         | 0,054         | 0.120    | 9   | 21.12 | 3,48               | 17.42 | 14,65  | 17,89 | 24.71 | 0,554 | 0,242 |
| 10  | 0,315            | 0,030           | 0,294         | 0,041         | 0,022    | 10  | 20,19 | 3,56               | 19,75 | 12,43  | 16,74 | 26,32 | 1.019 | 0.241 |
| 11  | 0.112            | 0.026           | 0.237         | 0,041         | 0,040    | 11  | 20,04 | 3.25               | 18,76 | 12,37  | 19,47 | 24.13 | 0,836 | 0.14  |
| 12  | 0,120            | 0,015           | 0,460         | 0,053         | 0,095    | 12  | 21.48 | 3,60               | 17,31 | 14,31  | 17,72 | 24.71 | 0.474 | 0,265 |
| 13  | 0.140            | 0.012           | 0,189         | 0,055         | 0,075    | 13  | 20,37 | 2,87               | 12,71 | 11.89  | 21,50 | 29,63 | 0.673 | 0,255 |
| 14  | 0,110            | 0,014           | 0,212         | 0,041         | 0,125    | 14  | 21.78 | 3,21               | 18,23 | 13,72  | 19,29 | 22,98 | 0,570 | 0,217 |
| 15  | 0,118            | 0,014           | 0,472         | 0,072         | 0,100    | 15  | 22,05 | 3,65               | 17,96 | 13,70  | 18,22 | 24.85 | 0,552 | 0.265 |
| 16  | 0,108            | 0,011           | 0,212         | 0,042         | 0,080    | 16  | 22,40 | 3,51               | 17,88 | 11,65  | 19,64 | 23,45 | 0,623 | 0,233 |
| 17  | 0.107            | 0,009           | 0,224         | 0,041         | 0,085    | 17  | 22,48 | 8,57               | 17.70 | 12,71  | 19,88 | 22,73 | 0,568 | 0.288 |
| 18  | 0.120            | 0.013           | 0,201         | 0,037         | 0,080    | 18  | 22,89 | 3,92               | 17,51 | 11.76  | 19,68 | 22,98 | 0,612 | 0,23  |

#### Den Sauerstoffgehalt dieser Schlacken geben die folgenden Tabellen:

|     | -                               |       |                                |       |      |       |      |     | Sa             | ners | toff | der  | Base | n in | Pro  | cent         | en:  |     |
|-----|---------------------------------|-------|--------------------------------|-------|------|-------|------|-----|----------------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|-----|
| J   | Saners                          | toffg | ehal                           | t der | Seh  | lacke | n.   | К.  | les Sa         |      | mmt  |      | e n  |      |      | Saue<br>30-B |      |     |
| Sr. | Sillet-<br>rungsstufe<br>y<br>b | sto,  | Al <sub>2</sub> O <sub>1</sub> | CaO   | MgO  | Pe O  | Mn O | Nr. | $Al_2\Omega_3$ | CAO  | Mg O | Fe O | MnO  | Nr.  | Ca O | MgO          | Fe O | Mao |
| 1   | 0.34                            | 7,51  | 1.42                           | 4.87  | 5,82 | 5,08  | 5,15 | 1   | 7              | 22   | 24   | 23   | 21   | 1    | 24   | 26           | 25   | 25  |
| 8   | 0.36                            | 8.17  | 1.08                           | 6.92  | 5.08 | 5,35  | 4.88 | 2   | 5              | 30   | 22   | 24   | 19   | 2    | 82   | 24           | 24   | 20  |
| 3   | 0,36                            | 8.16  | 1.02                           | 4.98  | 5,18 | 6,03  | 5.26 | - 3 | 5              | 22   | 23   | 27   | 23 ! | 3    | 23   | 21           | 28   | 25  |
| 4   | 0.37                            | 8.18  | 1.57                           | 4.68  | 4.10 | 7.78  | 4.06 | - 4 | 7              | . 21 | 19   | 35   | 18   | 4    | 23   | 20           | 38   | 19  |
| ő   | 0.38                            | 8,24  | 1,42                           | 4,62  | 3,78 | 5,98  | 6.06 | 5   | 7              | 21   | 17   | 27   | 28   | ñ    | 23   | 18           | 29   | 30  |
| 6   | 0.45                            | 10.33 | 1.86                           | 5,39  | 4,64 | 4,65  | 5.47 | 6   | - 8            | 24   | 21   | 21   | 26   | - 6  | 27   | 23           | 23   | 27  |
| 7   | 0.45                            | 9,77  | 1.90                           | 8,38  | 3.87 | 6.48  | 6,06 | 7   | ь              | 16   | 18   | 30   | 28   | 7    | 17   | 20           | 83   | 30  |
| 8   | 0,47                            | 11.13 | 1.74                           | 5,09  | 5.92 | 5,44  | 5,51 | 8   | 7              | 21   | 25   | 23   | 23   | - 8  | 23   | 27           | 25   | 25  |
| 9   | 0.48                            | 11.25 | 1.64                           | 4,178 | 5,86 | 5,49  | 5.57 | 9   | 7              | 21   | 25   | 23   | 24   | 9    | 23   | 27           | 25   | 25  |
| 10  | 0.49                            | 10.76 | 1.67                           | 5.64  | 4,97 | 3.72  | 5.93 | 10  | 7              | 26   | 23   | 17   | 27   | 10   | 28   | 25           | 18   | 29  |
| 11  | 0,50                            | 10,72 | 1.58                           | 5,36  | 4,95 | 4.33  | 5,47 | 11  | 7              | 25   | 23   | 20   | 25   | 11   | 27   | 25           | 21   | 27  |
| 12  | 0.52                            | 11.44 | 1.69                           | 4.95  | 5.72 | 3,91  | 5.57 | 12  | 8              | 23   | 26   | 18   | 25   | 12   | 25   | 28           | 20   | 27  |
| 18  | 0.52                            | 10,85 | 1,35                           | 3,39  | 4.76 | 4.78  | 6.68 | 13  | 6              | 16   | 23   | 23   | 32   | 13   | 17   | 24           | 25   | 84  |
| 14  | 0.53                            | 11,60 | 1.50                           | 5.24  | 5,49 | 4.29  | 5.18 | 11  | 7              | 24   | 25   | 20   | 24   | 14   | 26   | 27           | 21   | 26  |
| 15  | 0,54                            | 11,75 |                                | 5,13  | 5,48 | 4,05  | 5,60 | 15  | 8              | 23   | 25   | 18   | 26   | 15   | 25   | 27           | 20   | 28  |
| 16  | 0,54                            | 11,32 | 1.65                           | 5.11  | 4.66 | 4,36  | 5.28 | 16  | 8              | 24   | 22   | 21   | 25   | 16   | 26   | 21           | 23   | 27  |
| 17  | 0.589                           | 11.98 |                                | 5,06  |      | 4,12  | 5.12 | 17  | В              | 24   | 24   | 21   | 23   | 17   | 26   | 26           | 22   | 246 |
| 18  | 0.58                            |       |                                | 5.00  | 4,70 |       | 5.18 | 18  | 9              | 24   | 20   | 21   | 24   | 18   | 26   | 24           | 23   | 27  |

Die folgende Tabelle M enthält den Theilungscoöfficienten und die wichtigsten denselben beeinflussenden Factoren, wie Silicirungsstufe und relativen CaO- und MnO-Gehalt der Schlacken und C-, Si-, Mn- und P-Gehalt des Stahls.

Tabelle M. Zusammenstellung.

| stufe<br>• |      |     | Gesammt-<br>ntfällt Saver- |     | Auf 100 T<br>sen - Sauer<br>Sauerstof | etoff entfällt | Thellungs-<br>coëfficient<br>Sachlacke | Stahl - Zusammensetzung<br>in % |       |       |       |  |
|------------|------|-----|----------------------------|-----|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|--|
| ь          | Ca O | MaO | CaO+MnO                    | CaO | MnO                                   | CaO+MnO        | S Metall                               | c                               | 81    | Mn    | P     |  |
| 0.34       | 22   | 24  | 46                         | 24  | 25                                    | 49             | 4,68                                   | 0.122                           | 0,011 | 0,190 | 0,04  |  |
| 0,36       | 30   | 19  | 49                         | 32  | 20                                    | 52             | 2,18                                   | 0.132                           | 0,013 | 0,418 | 0,02  |  |
| 0.36       | 22   | 23  | 45                         | 23  | 25                                    | 18             | 5,87                                   | 0,108                           | 0,011 | 0,188 | 0,059 |  |
| 0.37       | 21   | 18  | 2359                       | 23  | 19                                    | 42             | 2,87                                   | 0.098                           | 0.011 | 0,187 | 0,02  |  |
| 0.38       | 21   | 28  | 49                         | 23  | 30                                    | 53             | 8.04                                   | 0,116                           | 0,013 | 0,392 | 0,04  |  |
| 0.45       | 24   | 26  | 50                         | 27  | 27                                    | 54             | 6.10                                   | 0.164                           | 0,029 | 0,215 | 0.03  |  |
| 0.45       | 16   | 28  | 44                         | 17  | 30                                    | 47             | 3.74                                   | 0.113                           | 0,010 | 0,178 | 0,05  |  |
| 0.47       | 21   | 23  | 44                         | 23  | 25                                    | 48             | 1,45                                   | 0.132                           | 0,014 | 0,484 | 0.05  |  |
| 0.48       | 21   | 24  | 45                         | 23  | 25                                    | 48             | 2.02                                   | 0,120                           | 0,016 | 0,578 | 0.05  |  |
| 0.49       | 26   | 27  | 53                         | 28  | 29                                    | 57             | 10,96                                  | 0,315                           | 0,030 | 0,294 | 0,04  |  |
| 0,50       | 25   | 25  | 1 50                       | 27  | 27                                    | 54             | 3,58                                   | 0,112                           | 0.026 | 0,237 | 0,04  |  |
| 0.52       | 23   | 25  | . 48                       | 25  | 27                                    | 52             | 2.77                                   | 0.120                           | 0.015 | 0,468 | 0,05  |  |
| 0.52       | 16   | 32  | 48                         | 17  | 34                                    | 51             | 3,37                                   | 0.140                           | 0.012 | 0,189 | 0,05  |  |
| 0.53       | 24   | 24  | 48                         | 26  | 26                                    | 52             | 1.74                                   | 0,110                           | 0,014 | 0,212 | 0,04  |  |
| 0.54       | 23   | 26  | 49                         | 25  | 28                                    | 53             | 2,65                                   | 0,118                           | 0,014 | 0,472 | 0,04  |  |
| 0.54       | 24   | 25  | 49                         | 26  | 27                                    | 53             | 2,91                                   | 0.108                           | 0,011 | 0,212 | 0,04  |  |
| 0,56       | 24   | 23  | 47                         | 26  | 26                                    | 52             | 3,39                                   | 0,107                           | 0,009 | 0,224 | 0,04  |  |
| 0.58       | 24   | 24  | 48                         | 26  | 27                                    | 53             | 2.94                                   | 0.120                           | 0.013 | 0,201 | 0.03  |  |

Vergleicht man die vorstehenden Daten mit jenen, welche früher über die Schwefelvertheilung zwischen Hochofenschlacken und Roheisen mitgetheilt wurden, so fallen uns zanächst die außerordentlich niederen Werthe der Theilungscoefficienten beim Martinprocess auf, die - da

die Martinschlacken noch basischer sind, als die Hochofenschlacken - wohl nur aus dem niederen Kohlenstoff- und Mangangehalt des Martinmetalles und dem niederen (CaO + MnO)-Gehalte der Schlacke erklärt werden können. Ueberdies zeigt ein Vergleich dieser beiden Zusammen-

stellungen auch, dass der Einfluss der Temperatur auf den Theilungscoëfficienten offenbar keine allzu bedeutende sein kann. Der höchste Werth des Theilungscoëfficienten fällt mit dem höchsten Kohlenstoffgehalte des Stahles und mit dem höchsten (CaO + MnO)-Gehalte der Schlacke zusammen, und es werden also auch hier die im vorigen Abschnitte entwickelten Schlussfolgerungen bestätigt. Die Regelmäßigkeit kommt jedoch hier weniger zum Ausdruck, weil sich ein großer Theil der angeführten Analysen auf beim Thomasprocess zu studiren, wollen wir Untersuchungsreihen bezieht, die von verschie- die folgenden Angaben in Betracht ziehen:

denen Martinchargen in den aufeinanderfolgenden Stadien des Processes durchgeführt wurden. wobei das Gleichgewicht zwischen Metall und Schlacke wohl kaum erreicht worden sein dürfte. Ueberdies erleidet dieses Gleichgewicht infolge des fortschreitenden Frischprocesses andauernd eine Störung.

### V. Thomasprocefs.

Um nun auch die Vertheilung des Schwefels

| N   | . Ana            | lysen                | v o n       | Thon   | asme           | tall.                |     |        |                                | 0.                             | Sch   | lack | enan  | alys | sen. |                               |       |     |  |
|-----|------------------|----------------------|-------------|--------|----------------|----------------------|-----|--------|--------------------------------|--------------------------------|-------|------|-------|------|------|-------------------------------|-------|-----|--|
| Nr. | Kohlen-<br>stoff | sill-<br>clum<br>o!o | Man-<br>gan | Kupfer | l'hos-<br>phor | Schwe-<br>fel<br>n/a | Nr. | 8) (), | Al <sub>2</sub> O <sub>2</sub> | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Ca O  | Mg O | Ve 0  | Ma O | Ca S | P <sub>2</sub> O <sub>6</sub> | P 0/6 | 8   |  |
| 1   | 0,07             | _                    | 0,28        | -      | 0.090          | 0.038                | 1   | 4.42   | 3,06                           | 5.66                           | 41.73 | 3.02 | 19,46 | 4.29 | _    | 18,25                         | 7,97  | 0.1 |  |
| 2   | 0.018            | Spur                 | 0.14        | - 1    | 0,109          | 0,041                | 2   | 5,90   |                                |                                | 44,16 |      | 13,64 |      |      | 21,16                         | 9.24  |     |  |
| 3   | 0.24             | Spur                 | 0.46        | 0,08   | 0,02           | 0.09                 | 3   | 9.72   |                                |                                | 49,75 |      | 8,58  |      | 2,26 |                               | 4.75  | 1.0 |  |
| 4   | 0.12             | Spar                 | 0,07        | Spur   | 0,04           | 0.18                 | 4   | 10.87  | 1.73                           | 3,52                           | 49,35 | 5.22 | 11,58 |      | 2.27 | 13,69                         | 5,98  | 1.0 |  |
| 5   | 0.09             | Spur                 | 0.12        | Spur   | 0.04           | 0.16                 | 5   |        |                                |                                | 49,55 |      | 12.27 |      |      | 12,80                         | 5,59  | 0,8 |  |
| 6   | 0.15             | Spur                 | 0,19        | Spur   | 0.48           | 0,37                 | 6   | 11.32  | 0.39                           | 0.57                           | 63,32 | 4.37 | 4.45  | 1,96 | 0.83 | 12,41                         | 5.42  | 0,3 |  |
| 7   | 0,10             | Spur                 | 0,17        | Spur   | 0,07           | 0.20                 | 7   | 10,90  | 1.83                           | 2,95                           | 51,01 | 5,29 | 11,21 | 2,15 | 1,65 | 13,68                         | 5,97  | 0.7 |  |
| 8   | 0,20             | 0,003                | 0,31        | 0,06   | 0,067          | 0.15                 | 8   | 11,40  | 2,35                           | 3,20                           | 51,00 | 4.74 |       | 3,50 | 3,15 | 12,00                         | 5,24  | 1,4 |  |
| 9   | 0,16             | Spur                 | 0,25        | Spur   | 1.18           | 0,33                 | 9   | 14,85  | 0,49                           | 2,54                           | 64,00 | 3,66 | 5,42  | 2,08 | 0,92 | 5,55                          | 2,42  | 0,4 |  |
| ю   | 0.14             | Spur                 | 0,11        | Spar   | 0,93           | 0,37                 | 10  | 16,03  | 2,34                           | 2,00                           | 61,74 | 4,96 | 4,13  | 3,12 | 0,63 | 5,88                          | 2,57  | 0.2 |  |
| 11  | 2.72             | Spur                 | 0,43        | Spur   | 1,32           | 0,26                 | 11  | 18,47  | 0,42                           | 0,80                           | 67,81 | 4,94 | 4,21  | 1,91 | 0,97 | 1,09                          | 0,47  | 0,2 |  |
| 12  | 2,48             | Spur                 | 0,42        | Spur   | 1.29           | 0,27                 | 12  | 18,05  | 0,38                           | 0,60                           | 68,02 | 4,37 | 3,69  | 2,80 | 0,63 | 1,81                          | 0,79  | 0.2 |  |
| 13  | 0,24             | Spur                 | 0,36        | 0,04   | 0,03           | 0,12                 | 13  | 12,25  | 2,31                           |                                | 48,38 |      |       | 5,32 | 2,34 | 12,68                         | 5,54  | 1,0 |  |
| 14  | 0.13             | Spur                 | 0,09        | Spur   | 0,20           | 0,31                 | 14  | 12,80  | 2,00                           | 2,57                           | 53,77 | 4,90 | 5,97  | 2,68 | 1,35 | 14,34                         | 6,44  | 0.6 |  |
| 15  | 0,70             | Spur                 | 0,30        | Spur   | 1.22           | 0,29                 |     | 21,25  |                                |                                | 61,82 |      |       | 2,98 | 0.90 |                               |       |     |  |
| lß  | 2,21             | Spur                 | 0,25        | Spur   | 1,17           | 0,34                 | 16  | 22,69  | 3,07                           |                                | 57,07 |      | 4,84  | 3,93 | 1,00 | 2,22                          |       |     |  |
| 17  | 0,045            | -                    | 0,40        | -      | 0,886          | 0,070                | 17  |        |                                |                                | 45,49 |      | 5,19  | 4,80 | -    | 29,93                         |       |     |  |
| 18  | 2,86             | Spur                 | 0,29        | Spur   | 1.48           | 0.27                 |     | 26,83  |                                | 0,14                           | 52,33 | 5,11 |       | 3,62 | 1,71 | 2,81                          | 1,14  |     |  |
| 19  | 1,30             | Spur                 | 0,23        | Spur   | 1,10           | 0,35                 | 19  | 23,25  | 3,00                           | 1,62                           | 46,00 | 4,73 | 6.77  | 5,50 | 0,78 | 7,74                          | 3,37  | 0,3 |  |

|     | P                           | . Sau | ersto                          | lf in                          | den   | Sehl  | aeke | n.   |               |     |           |                    |      |      |      |     | offes.                                            |
|-----|-----------------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|-------|-------|------|------|---------------|-----|-----------|--------------------|------|------|------|-----|---------------------------------------------------|
| Nr. | Sili-<br>cirungs-<br>s<br>b | SLO   | Al <sub>1</sub> O <sub>2</sub> | Fe <sub>2</sub> O <sub>2</sub> | Ca O  | MgO   | Fe O | MnO  | $P_1\Theta_b$ | Nr. | $M_2 O_4$ | Eeg O <sub>5</sub> | Catt | MgO  | FeO  | MnO | Basen-<br>sapervior<br>ba<br>Ca, PsO <sub>2</sub> |
| 1   | 0,14                        | 2.85  | 1.44                           | 1,70                           | 11.49 | 1,20  | 4,31 | 0,97 | 10,28         | 1   | 7         | 8                  | 16   | 6    | 20   | 4   | 9                                                 |
| 2   | 0,28                        | 3,14  | 1,91                           | 1,10                           | 12,62 | 0,98  | 3,03 | 0,98 | 11,92         | 2   | 9         | 5                  | 15   | - 5  | 15   | 5   | 46                                                |
| 3   | 0,30                        | 5,18  | 1,04                           | 1,14                           | 14.21 | 2,57  | 1,91 | 1,34 | 6,13          | - 8 | 4         | 5                  | 42   | 12   | 9    | 6   | 22                                                |
| 4   | 0,82                        | 5,79  | 0,81                           | 1,06                           | 14,10 | 2,09  | 2,57 | 0,57 | 3,71          | 4   | -4        | 5                  | 52   | 10   | 12   | 8   | 14                                                |
| 5   | 0,83                        | 5,25  | 0.79                           | 1,68                           | 14,16 | 2,03  | 2,73 | 0,47 | 7,21          | - 5 | 4         | 8                  | 38   | 9    | 12   | 2   | 27                                                |
| 6   | 0,88                        | 6,03  | 0,19                           | 0.17                           | 18,09 | 1,75  | 0,99 | 0,44 | 6,99          | - 6 | 1         |                    | 58   | - 8  | ő    | 5   | 26                                                |
| 7   | 0.38                        | 5,81  | 0,86                           | 0.85                           | 14,57 | 2.12  | 2,49 | 0,48 | 7,71          | 7   | 4         | 4                  | 39   | 10   | 12   | 2   | 29                                                |
| 8.  | 0,39                        | 6,07  | 1,10                           | 0,96                           | 14,57 | 1,89  | 1,82 | 0.79 | 6,76          | - 8 | - 5       | 5                  | 48   | 9    | 9    | 4   | 95                                                |
| 9   | 0,40                        | 7,91  | 0,23                           | 0,76                           | 18,29 | 1,46  | 1,20 | 0,46 | 8,18          | 9   | 1         | 3                  | 71   | 7    | 5    | 2   | 11                                                |
| 10  | 0,42                        | 5,54  | 1,10                           | 0,60                           | 17,64 | 1,98  | 0.92 | 0,70 | 3,31          | 10  | 5         | 3                  | 65   | 9    | 14.1 | 8   | 11                                                |
| 11  | 0,43                        | 9,83  | 0,20                           | 0,24                           | 19,87 | 1,98  | 0,94 | 0,43 | 0,62          | 11  | 1         | 1                  | 81   | 9    | 4    | 2   | 2                                                 |
| 12  | 0,43                        | 9,62  | 0.18                           | 0.18                           | 19,43 | 1,75  | 0,82 | 0,63 | 1,02          | 12  | 1         | 1                  | 80   | 7    | -4   | 8   | 4                                                 |
| 18  | 0.43                        | 6,53  | 1,09                           | 0.48                           | 13,82 | 2,21  | 2,09 | 1,20 | 7,14          | 13  | 5         | 2                  | 89   | - 11 | 10   | 6   | 7                                                 |
| 14  | 0,46                        | 6,82  | 0,94                           | 0,77                           | 15,36 | 1,546 | 1,83 | 0,64 | 7,90          | 14  | 4         | 4                  | 43   | 9    | 6    | 8   | 81'                                               |
| 15  | 0,56                        | 11,32 | 0,34                           | 0,54                           | 17,66 | 1,86  | 0,64 | 0,67 | 1,95          | 15  | 2         | 2                  | 74   | 9    | 8    | 8   | 7                                                 |
| 16  | 0,57                        | 12,09 | 1,45                           | 0.15                           | 16,31 | 2,34  | 1.08 | 0,89 | 1,25          | 16  | 7         | 1                  | 69   | 10   | 5    | 4   | - 4                                               |
| 17  | 0,67                        | 3,27  | 0,78                           |                                | 13,00 | 0.88  | 1,15 | 1,19 | 16,86         | 17  | -4        | 7                  | -    | ò    | 6    | 4   | 74                                                |
| 18  | 0.75                        | 14,23 | 1,45                           | 0,04                           | 14,95 | 2,04  | 0,94 | 0,82 | 1,67          | 18  | 7         | -                  | 67   | 10   | 5    | 4   |                                                   |
| 9   | 0.77                        | 12,89 | 1.41                           | 0.48                           | 18,14 | 1.89  | 1,51 | 1,21 | 4,37          | 19  | 7         | 2                  | 49   | 10   | 8    | 6   | 2                                                 |

R. Zusammenstellung (geordnet nach dem Gesammt-Sauerstoff-Verhältnifs).

| Gesammt-<br>Sauerstoff-<br>Scrhältnis | Sauerstoff-<br>Verbältnifs<br>des Silicates | Sau- |         | rocenten des Be<br>estoffes im | sen-        | Thellungs-<br>coefficient |                        | Zusamme |      |      |  |  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------|---------|--------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------|---------|------|------|--|--|
|                                       | 11                                          |      | Silicat |                                | Ca O des    | Sachlacke                 | des Thomasmetalls in % |         |      |      |  |  |
| b                                     | <u>b</u> ,                                  | Ca O | MnO     | CaO+Mno                        | l'hosphates | S Metall                  | С                      | 81      | Mn   | Р    |  |  |
| 0,45                                  | 0,32                                        | 52   | 3       | 55                             | 14          | 5,61                      | 0,12                   | Spur    | 0,07 | 0,04 |  |  |
| 0,45                                  | 0,43                                        | 81   | 2       | 83                             | 2           | 0,81                      | 2,72                   | Spur    | 0,43 | 1,32 |  |  |
| 0.46                                  | 0,43                                        | 80   | 3       | 83                             | 4           | 1.04                      | 2.48                   | Spur    | 0.42 | 1,29 |  |  |
| 0,49                                  | 0,40                                        | 71   | 2       | 73                             | 11          | 1.24                      | 0,16                   | Spur    | 0,25 | 1,18 |  |  |
| 0.51                                  | 0,30                                        | 42   | 6       | 48                             | 22          | 11,11                     | 0,24                   | Spur    | 0,46 | 0,02 |  |  |
| 0,52                                  | 0,42                                        | 81   | 4       | 85                             | 11          | 0,76                      | 0,14                   | Spur    | 0,11 | 0,93 |  |  |
| 0,57                                  | 0,33                                        | 38   | 2       | 40                             | 27          | 5,56                      | 0,09                   | Spur    | 0.12 | 0,04 |  |  |
| 0,60                                  | 0,14                                        | 16   | 4       | 20                             | 9           | 2.89                      | 0,07                   | - 1     | 0.28 | 0,09 |  |  |
| 0,60                                  | 0,38                                        | 58   | 2       | 60                             | 26          | 1,00                      | 0,15                   | Spur    | 0,19 | 0,48 |  |  |
| 0,60                                  | 0,57                                        | 69   | 4       | 73                             | 4           | 1,29                      | 2,21                   | Spur    | 0,25 | 1,17 |  |  |
| 0.61                                  | 0,39                                        | 67   | 6       | 73                             | 25          | 9,33                      | 0,20                   | 0,003   | 0,31 | 0,06 |  |  |
| 0,61                                  | 0.56                                        | 74   | 3       | 77                             | 7           | 1.38                      | 0,70                   | Spur    | 0,30 | 1,22 |  |  |
| 0.63                                  | 0.38                                        | 39   | 2       | 41                             | 29          | 3,65                      | 0,10                   | Spur    | 0,17 | 0.07 |  |  |
| 0,65                                  | 0.43                                        | 39   | 6       | 45                             | 27          | 8,67                      | 0,24                   | Spur    | 0.36 | 0,03 |  |  |
| 0,69                                  | 0,77                                        | 49   | 6       | 55                             | 2           | 1,00                      | 1,30                   | Spur    | 0.23 | 1,10 |  |  |
| 0,70                                  | 0,46                                        | 43   | 8       | 46                             | 31          | 1,94                      | 0.13                   | Spur    | 0.09 | 0,20 |  |  |
| 0,73                                  | 0.28                                        | 15   | 5       | 20                             | 46          | 2,44                      | 0,018                  | som.    | 0.14 | 0,10 |  |  |
| 0.78                                  | 0,75                                        | 67   | 4       | 71                             | 7           | 2,82                      | 2,86                   | Spur    | 0,29 | 1,48 |  |  |
| 1,09                                  | 0,67                                        |      | 4       | 4                              | 74          | 0.86                      | 0,045                  | -       | 0,40 | 0,88 |  |  |

S. Zusammenstellung (geordnet nach der Silicirungsstufe des Silicates).

| Silicirungsstufe der<br>Schlacke nach Abzug<br>des Calclumphosphats | Sau  |         | rocenten des Ba<br>rstoffes Im | sen-        | Theilungs-<br>coefficient | Zusammensetzung<br>des Thomasmetalls in % |         |            |       |  |
|---------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|-------|--|
| 41                                                                  |      | Silicat |                                | Ca O des    | Sachlacke                 | des                                       | Inomasi | netalis ir | 10    |  |
| b <sub>1</sub>                                                      | CaO  | MnO     | Ca O + Mn O                    | l'hosphates | S Metall                  | e                                         | 81      | Mn         | P     |  |
| 0,14                                                                | 16   | 4       | 20                             | 9           | 2.89                      | 0,07                                      |         | 0.028      | 0,090 |  |
| 0.28                                                                | 15   | 5       | 20                             | 46          | 2,44                      | 0,18                                      | Spur    | 0.14       | 1,09  |  |
| 0,30                                                                | 42   | 6       | 48                             | 22          | 11.11                     | 0.24                                      | Spur    | 0,46       | 0.02  |  |
| 0,32                                                                | 52   | 8       | 55                             | 14          | 5,61                      | 0,12                                      | Spur    | 0.07       | 0,04  |  |
| 0,33                                                                | 38   | 2       | 40                             | 27          | 0,56                      | 0,09                                      | Spur    | 0.12       | 0,04  |  |
| 0,38                                                                | 58   | 2       | 60                             | 26          | 1.00                      | 0.15                                      | Spur    | 0.19       | 0.48  |  |
| 0.38                                                                | 39   | 2       | 41                             | 29          | 8,65                      | 0,10                                      | Spur    | 0,17       | 0,07  |  |
| 0,39                                                                | 67   | 6       | 73                             | 25          | 9.33                      | 0,20                                      | 0,003   | 0,31       | 0,067 |  |
| 0,40                                                                | 71   | 2       | 73                             | 11          | 1.24                      | 0,16                                      | Spur    | 0.25       | 1.18  |  |
| 0.42                                                                | 81   | 4       | 85                             | 11          | 0.76                      | 0,14                                      | Spur    | 0.11       | 0,93  |  |
| 0.43                                                                | 81   | 2       | 83                             | 2           | 0.81                      | 2.72                                      | Spur    | 0.43       | 1,32  |  |
| 0,43                                                                | 80   | 3       | 83                             | 4           | 1.04                      | 2.48                                      | Spur    | 0.42       | 1.29  |  |
| 0.43                                                                | 39   | 6       | 45                             | 27          | 8,67                      | 0.24                                      | Spur    | 0.36       | 0,03  |  |
| 0.46                                                                | 43   | 3       | 46                             | 31          | 1,94                      | 0.13                                      | Spur    | 0,09       | 1.20  |  |
| 0,56                                                                | 74   | 3       | 77                             | 7           | 1,38                      | 0,70                                      | Spur    | 0,30       | 1,22  |  |
| 0.57                                                                | 69   | 4       | 78                             | 4           | 1.29                      | 2.21                                      | Spur    | 0,25       | 1,17  |  |
| 0,67                                                                | **** | 4       | 4                              | 74          | 0,86                      | 0,045                                     | . Comme | 0,40       | 0,880 |  |
| 0,75                                                                | 67   | 4       | 71                             | 7           | 2,82                      | 2,86                                      | Spar    | 0,29       | 1,48  |  |
| 0,77                                                                | 49   | 6       | 55                             | 2           | 1,00                      | 1,30                                      | Spur    | 0.23       | 1.10  |  |

Die Betrachtung der Vertheilung des Schwefels zwischen Schlacke und Metall beim Thomasprocess führt zu neuen Ergebnissen, da wir bei diesen Schlacken oft auf einen sehr bedeutenden Phosphorsaure-Gehalt stofsen. Dementsprechend sind die hierher gehörigen Daten in Tabelle R nach wachsendem Verhältniss des Gesammt-Säure-Sanerstoffes (SiO, + P, O5) zum Gesammt-Basen-Sauerstoffe, in Tabelle S aber nach der Silicirungsstufe des nach Abzug des Calciumphosphates (Ca, P, O,) verbleibenden Schlackenrestes geordnet.

Hier fällt uns zunächst auf, dass die kleinsten Werthe des Theilungscoöfficienten mit den kleinsten Gehalten an Ca, P. O. zusammenfallen:

| b<br>b | Ca O = Sauer-<br>stoff im<br>Phosphate | Thellungs-<br>coefficient | e                 | 84   | Mn   | P     |
|--------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------|------|------|-------|
| 0,45   | 2                                      | 0,81                      | 2,72              | Spur | 0,42 | 1,32  |
| 0,69   | 2                                      | 1,00                      | 1,30              | "    | 0,23 | 1.10  |
| 0,46   | 4                                      | 1,04                      | 2,48              |      | 0,42 | 1,29  |
| 0,60   | 4                                      | 1,29                      | 2,21              | 77   | 0,25 | 1,17  |
| 0,61   | 7                                      | 1,38                      | 0,70              | **   | 0,30 | 1.22  |
| 0,78   | 7                                      | 2,82                      | 2,86              | **   | 0,29 | 1,48  |
| 0,60   | 9                                      | 2,89                      | $O_2O_4^{\infty}$ | -    | 0,28 | 0,090 |
|        |                                        |                           |                   |      |      |       |

Eine Ausnahme bildet nur:

| s<br>b | Ca O = Sauer-<br>stoff 1m<br>Phosphate | Thellungs-<br>coefficient | e     | 80    | Mn   | r     |
|--------|----------------------------------------|---------------------------|-------|-------|------|-------|
| 1,09   | 74                                     | 0,83                      | 0,045 | Marin | 0,40 | 0,886 |

wo aber die Schlackenanalyse fehlerhaft zu sein scheint, da in derselben nicht einmal genug CaO vorhanden ist, nm die Phosphorsäure zu binden.

Diese Beispiele zeigen aber außerdem (mit einer Ausuahme) auch einen hohen Kohleustoffnad Phosphorgehalt des Stahles. Nan wissen wir aber aus dem Vorhergehenden, daß ein hoher Kohlenstoffgehalt des Metalls auf eine Vergrößerung der Theilungscofficienten hinwirkt. Wenn also dessenungeachtet kleine Theilungscofficienten auftreten, so miß offenbar ein hoher Phosphorgehalt des Metalls eine Verkleinerung der Theilungscofficienten hervorrufen.

Stellen wir nun die übrigen Beispiele, bei welchen der Kohlenstoffgehalt des Stahles durchaus ein niederer ist, nach steigendem Phosphorgehalte der Schlacke geordnet zusammen, so haben wir:

| HULL   |                                        |                           |       |       |      |       |
|--------|----------------------------------------|---------------------------|-------|-------|------|-------|
| b<br>b | Ca O = Sauer-<br>stoff 1m<br>Phosphate | Thellungs-<br>coefficient | c     | 81    | Mn   | r     |
| 0,52   | 11                                     | 0.76                      | 0.14  | Spur  | 0.11 | 0,93  |
| 0,49   | 11                                     | 1,24                      | 0,16  | "     | 0,25 | 1,18  |
| 0,45   | 14                                     | 5,61                      | 0,12  | **    | 0.07 | 0.04  |
| 0,51   | 22                                     | 11,11                     | 0,24  | **    | 0,46 | 0.02  |
| 0,61   | 25                                     | 9,33                      | 0,20  | 0,003 | 0,31 | 0,067 |
| 0,60   | 26                                     | 1,00                      | 0,15  | Spur  | 0,19 | 0,48  |
| 0,57   | 27                                     | 5,56                      | 0,09  | 77    | 0.12 | 0,04  |
| 0.65   | 27                                     | 8,67                      | 0,24  | 79    | 0,36 | 0,03  |
| 0,63   | 29                                     | 3,65                      | 0,10  | 77    | 0,17 | 0,07  |
| 0,70   | 31                                     | 1,94                      | 0.13  | **    | 0,09 | 0,20  |
| 0,73   | 46                                     | 2,44                      | 0,018 |       | 0,14 | 0,109 |
| 0,60   | 74                                     | 0,86                      | 0,045 | _     | 0,40 | 0,886 |
|        |                                        |                           |       |       |      |       |

Also auch hier seheu wir, dass den hohen Phosphorgehalten des Metalls niedere Werthe der Theilungs-Coëfficienten entsprechen, und umgekehrt. Ordnen wir demnach unsere Beispiele nach wachsendem Phosphorgehalt des Metalls, so haben wir:

T. Zusammenstellung (nach dem Phosphorgehalt des Metalls geordnet).

| Gesammt-<br>Sauerstoff-<br>Verhältnifs | Sauerstoff-<br>Verhältnis<br>des Silicates | Sau |         | rocenten des Ba<br>ratoffes lm | sen.        | Thellungs-<br>coefficient<br>Sachlacke | Zusammensetzung des Metalls<br>in % |       |      |       |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------|------|-------|--|
|                                        |                                            |     | Silicat |                                | Ca O des    |                                        |                                     | 10    | 10   |       |  |
| b                                      | b <sub>1</sub>                             | CaO | MnO     | CaO+MnO                        | l'hosphates | S Metall                               | e                                   | 81    | Mp   | P     |  |
| 0,51                                   | 0,30                                       | 42  | 6       | 48                             | 22          | 11,11                                  | 0,24                                | Spur  | 0,46 | 0,02  |  |
| 0.65                                   | 0,43                                       | 39  | 6       | 45                             | 27          | 8,67                                   | 0,24                                | Spur  | 0,36 | 0,08  |  |
| 0,57                                   | 0.33                                       | 38  | 2       | 40                             | 27          | 5,56                                   | 0,09                                | Spur  | 0,12 | 0.04  |  |
| 0,45                                   | 0.32                                       | 52  | 3       | 55                             | 14          | 5,61                                   | 0,12                                | Spur  | 0.07 | 0,04  |  |
| 0.61                                   | 0,39                                       | 67  | 6       | 73                             | 25          | 9,33                                   | 0,20                                | 0.003 | 0.31 | 0.06  |  |
| 0,63                                   | 0,38                                       | 39  | 2       | 41                             | 29          | 3,65                                   | 0,10                                | Spur  | 0,17 | 0,07  |  |
| 0.60                                   | 0,14                                       | 16  | 4       | 20                             | 9           | 2,89                                   | 0.07                                | ·     | 0.28 | 0,090 |  |
| 0.73                                   | 0,28                                       | 15  | 5       | 20                             | 46          | 2,44                                   | 0,018                               |       | 0,14 | 0,105 |  |
| 0.70                                   | 0,46                                       | 43  | 3       | 46                             | 31          | 1.94                                   | 0.13                                | Spar  | 0,09 | 0,20  |  |
| 0.60                                   | 0,38                                       | 58  | 2       | 60                             | 26          | 1,00                                   | 0,15                                | Spur  | 0,19 | 0.48  |  |
| 1.09                                   | 0.67                                       | _   | 4       | 4                              | 74          | 0,86                                   | 0,045                               | _     | 0.40 | 0,886 |  |
| 0,52                                   | 0.42                                       | 81  | 4       | 85                             | 11          | 0.76                                   | 0,14                                | Spur  | 0,11 | 0,93  |  |
| 0,69                                   | 0,77                                       | 49  | 6       | 55                             | 2           | 1,00                                   | 1,30                                | Spur  | 0,23 | 1,10  |  |
| 0,60                                   | 0,57                                       | 69  | 4       | 73                             | 4           | 1,29                                   | 2,21                                | Spur  | 0.25 | 1,17  |  |
| 0,49                                   | 0,40                                       | 71  | 2       | 73                             | 11          | 1.24                                   | 0,16                                | Spur  | 0,25 | 1,18  |  |
| 0,61                                   | 0,56                                       | 74  | 3       | 77                             | 7           | 1,38                                   | 0,70                                | Spur  | 0,30 | 1,22  |  |
| 0.46                                   | 0,43                                       | 80  | 3       | . 83                           | 4           | 1,04                                   | 2,48                                | Spur  | 0,42 | 1,29  |  |
| 0.45                                   | 0,43                                       | 81  | 2       | 83                             | 2 7         | 0.81                                   | 2,72                                | Spur  | 0,43 | 1,32  |  |
| 0.78                                   | 0,75                                       | 67  | . 4     | 71                             | 7           | 2,82                                   | 2,86                                | Spur  | 0.29 | 1,48  |  |

Diese Zusammenstellung zeigt, daß hier der Phosphorgehalt des Metalls von überwiegend großem Einfluß ist. Nächst dem Phosphorgehalt macht sich noch der Einfluß des Kohlenstofigehalts im Metallbäde zienlich bemerkbar. Leichte Abweichungen därften auf nicht völlig erreichtes Gleichgewicht und Aehnliches zurückzuführen sein.

Hieraus erklart sich, warnn beim Thomasprocefs der Schwefelgehalt des Metalls erst dann abnehmen kann, wenn der Phosphorgehalt sehon beträchtlich gesunken ist, wie unter anderen das folgende, einer Thomascharge von Peine entnommen Beispiel zeigt:

| Blasezeit in Minuten | c     | 81    | Mn   | P     | 8     |  |
|----------------------|-------|-------|------|-------|-------|--|
| 0                    | 3,163 | 0.007 | 1.19 | 2.982 | 0.052 |  |
| 4                    | 1,983 | -     | 0,40 | 2,525 | 0,065 |  |
| 7                    | 0,755 | -     | 0,40 | 2,012 | 0.077 |  |
| 9                    | 0,046 | -     | 0,40 | 0,465 | 0,050 |  |
| 10                   | 0,045 | -     | 0,40 | 0,886 | 0,070 |  |
| 11                   | 0,018 |       | 0,32 | 0,206 | 0,048 |  |
| 121/2                | 0,018 | -     | 0.14 | 0,109 | 0,041 |  |
| 131/4                | 0,018 | -     | 0.11 | 0,090 | 0,046 |  |
| nach Manganzusatz    | 0,07  |       | 0,28 | 0,090 | 0,038 |  |
|                      |       |       |      |       |       |  |

Der hier so auffallende Einfluß eines hohen Phosphorgehalts im Metall läfst sich fibrigens schon bei den früher angefährten Hechofen-Beispielen erkeunen, wenn er auch durch den dort meist stark überwiegenden Einfluß des hohen Kohlenstofund Mangangehalts erheblich abgeschwächt ist.



### VI. Vertheilung des Schwefels zwischen Schlacken und Steinen.

Anhangsweise mögen noch einige Beispiele über die Vertheilung des Schwefels zwischen Schlacken und Steinen besprochen werden, welche deshalb von einigem Interesse sein dürften, weil der Schwefelgehalt der Steine ein sehr hoher ist. Diese Beispiele sind J. H. L. Vogts "Mineralbildung in Schmelzmassen" entnommen.

|                                |       |                     | St                                   | eine                                         |                                               |                      |
|--------------------------------|-------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| Kupfer                         |       | 0/0                 | 20 °/6<br>25 °/6                     | 24-25 %                                      | 15,8 °/ <sub>0</sub><br>21,96 °/ <sub>0</sub> | 16,6 °/-<br>28,5 °/- |
| -                              |       | chlacke<br>dansfeld | Kupferroh-<br>schlacke von<br>Vignäs | Concentrations-<br>Schlacke von<br>Kongsberg | Kupferstel<br>nach J                          |                      |
| Si O <sub>2</sub>              | 50,00 | 48,22               | 48,32                                | 32,34                                        | 29,90                                         | 30,05                |
| Ala Oa                         | 15,67 | 16,35               | 3,68                                 | 6-9                                          | 2,15                                          | 2,06                 |
| Fe <sub>1</sub> O <sub>2</sub> |       | _                   | 0.22                                 | 0,20                                         | 8,00                                          | 3.71                 |
| CaO                            | 20,29 | 19,29               | 10,06                                | 6-8                                          | 0,40                                          | 0,37                 |
| MgO.                           | 4.37  | 3,23                | 1,23                                 | 1-8                                          | 0.46                                          | 0.45                 |
| FeO                            | 8,73  | 10,75               | 30,35                                | 43-45                                        | 53,30                                         | 54,62                |
| (a ()                          | 0.67  | 0.75                | -                                    |                                              | 0,16                                          | 0.22                 |
| Zn O                           | 1,01  | 1,26                | _                                    | 0.5 - 1.0                                    | 1,15                                          | 1,75                 |
| u                              | -     |                     | 0,29                                 |                                              |                                               | -                    |
| aS                             | _     | -                   | 1,41                                 | I I                                          | - [                                           | ****                 |
| Ag                             |       |                     | -                                    | 0,038-0,046                                  |                                               | -                    |
| MnO                            |       | -                   | _                                    |                                              | 0.32                                          | 0,37                 |
|                                |       | _                   |                                      |                                              | 0,12                                          | 0.20                 |
| As <sub>t</sub> O <sub>3</sub> |       | -                   |                                      | -                                            | Spur                                          | Spur                 |
|                                | 0,29  | 0,25                | 0,06*                                | 0,62*                                        | 3,17*                                         | 2,24                 |
| Si O <sub>t</sub>              | 26.67 | 25,72               | 25,74                                | 17,58                                        | 15,98                                         | 16,03                |
| Alz Os                         | 7,30  | 7.62                | 1.73                                 | 3,53                                         | 1,00                                          | 0.96                 |
| - D O                          | -     | -                   | 0.07                                 | 0,06                                         | 0,90                                          | 1.11                 |
| resultance CaO                 | 5,80  | 5,51                | 3,45                                 | 2,00                                         | 0.11                                          | 0.11                 |
| E Mg O                         | 1,75  | 1.29                | 0.49                                 | 0,80                                         | 0.18                                          | 0,18                 |
| 9 Fe O                         | 1,94  | 2,37                | 6,74                                 | 9,78                                         | 11,84                                         | 12.14                |
| Z MnO                          |       |                     | -                                    | -                                            | 0.07                                          | 0,08                 |
| Cu <sub>2</sub> O, u. s. w     | 0.10  | 0.00                | _                                    | ~                                            | -                                             | _                    |
| Zn O                           | 0,29  | 0,83                |                                      | 0,15                                         | 0,27                                          | 0,39                 |
| s<br>b                         | 1,56  | 1,50                | 2,06                                 | 1,08                                         | 1,11                                          | 1,07                 |
| Sechlacke                      | 1     | 1                   | 1                                    | 1                                            | 1                                             | 1                    |
| Theilungscoëfficient S stein   | 89.4  | 104,0               | 416.67                               | 39,5                                         | 6,93                                          | 10,49                |

Das Wichtigste aus dieser Tabelle ist in der folgenden übersichtlich zusammengestellt:

| Silicirangsstufe der Schlacke,                           | 2.06   | 1.56 | 1.50  | 1.11  | 1,08 | 1,07  |
|----------------------------------------------------------|--------|------|-------|-------|------|-------|
| Sauerstoff in CaO + FeO + MnO<br>+ ZnO in % des Gesammt- |        |      |       |       |      |       |
| Basen-Sauerstoffs                                        | 81     | 57   | 52    | 83    | 78   | 85    |
| Schwefelgehalt des Steines                               | 25     | 26   | 26    | 21,96 | 24,5 | 23,5  |
| Reducirter) Schwefelgehalt der                           |        |      |       |       |      |       |
| Schlacke                                                 | 0,06   | 0,29 | 0,25  | 3,17  | 0,62 | 2,24  |
| Sehlacke                                                 | 1      | 1    | 1     | 1     | 1    | 1     |
| Theilungscoefficient S Stale                             | 416.67 | 89.4 | 104.0 | 6.98  | 39.5 | 10.49 |

Wie man sieht, wächst auch hier der Werth des Theilungscoöfficienten mit der Basicität der Schlacke, ist aber durchaus viel kleiner, als zwischen Schlacke und Eisen. Größerer Gehalt der Schlacke an CaO + FeO + MnO + ZnO scheint den Werth des Theilungscoöfficienten

 Durch Abzug des in den eingeschlossenen Steinkügelchen enthaltenen Schwefels reducirt. gleichfalls zu erhöhen. Diese Andeutungen, welche zeigen, daß auch in diesem Falle dieselben Gesetze gültig zu sein scheinen, wie in den früherbesprochenen, mögen hier genügen.

#### VII. Ergebnisse.

Aus den vorstehenden Betrachtungen folgt: 1. Wenn bei hüttenmännischen Processen zwischen Schlacke und dem gleichzeitig auftretenden anderen Hüttenproducte (fleichgewicht eingetreten ist, so vertheilt sich der Schwefel zwischen beiden in einem constanten Verhältnisse (Theilungscoëfficient), dessen Werth von der Zusammensetzung beider in Rede stehenden Phasen und von der Temperatur abhängt.

- 2. Der Werth dieses Theilungscöfficienten (Sschlacke) steigt allgemein mit der Basicität der Schlacke.
- 3. Er steigt aber anch anscheinend mit der Menge an CaO + MnO (vielleicht anch an FeO nnd ZnO) in der Schlacke.
- 4. Bei Eisenlegfrungen steigt der Werth des Theilungscoëfficienten, und zwar erheblich, mit wachsendem Gehalt an Kohlenstoff nnd Mangan und mit abnehmendem Gehalte an Phosphor.
- Der Einflus der Zusammensetzung der Eisenlegirungen auf den Theilungscoëfficienten ninmt mit der Basicität der Schlacke ab und zu.
- 6. Das Gleiche scheint auch von dem Einfinsse eines höheren (CaO + MnO)-Gehaltes der Schlacken zu gelten.
- 7. Das unter 4 Gesagte ließes sich durch die Annahme erklären, dass die Schwefel-Aufnahmefähigkeit des Mangans (und vielleicht auch des Eisencarbides oder wenigstens des kohlenstoffreichen Eisens) sehr klein, die des reinen Eisens und des Eisenphosphides aber sehr großs ist.
- 8. Aus dem Vorstehenden folgt, daß man bei hüttenmännischen Operationen im allgemeinen nicht imstande ist, den in der Beschickung enthaltenen Schwefel aus dem einen Hüttenproducte ganz zu eutfernen. Wie weit dies möglich ist, hängt vom Theilnngscofficienten, also von der Zusammensetznug beider bei dem fraglichen Processe anftretenden Phasen ab.
- 9. Aus diesem Grunde ist die Entschweflung bei kohlenstoff- und manganreichen Eisensorten

- (Ferromangan, Roheisen\*) eine vollständigere, als bei kohlenstoff- nnd manganarmem Eisen (Martin- und Bessemerprocefs.)
- 10. Beim Thomasproeefs wirkt einer weitgehenden Entschweflung überdies noch der Phosphorgehalt entgegen; sie wäre demnach hier erst dann möglich, wenn der Phosphorgehalt schon stark abgenommen hat, in welchem Falle aber auch der Kohlenstoff- und Mangangehalt schon verschwindend klein geworden ist.
- 11. Um also ein kohlenstoff- nnd manganarmes Eisen mit möglichst niederem Schwefelgehalte erzielen zu können, bleiben (da die Basicität der Schlacke ein gewisses Maß nicht füberschreiten kann) nur zwei Wege offen:
- a) die Wahl einer möglichst schwefelarmen Beschickung (Wahl reiner Rohmaterialien, Entschweflung des Roheisens im Mischer) oder
- p) wiederholte Entfernang der alten und Bildning nener Schlacke (in diesem Sinne wirkt auch ein Mischer, welcher nicht nur ein schwefelärmeres Rohnaterial liefert, sondern auch durch Entfernung der Mischerschlacke die Bildung neuer Schlacke bedingt).
- 12. Es ist gar nicht ansgeschlossen, dafs namentlich bei sinkender Temperatur — neben Schlacke und Metall noch eine dritte Phase (ein Gemenge von Oxyden nnd Sulfiden) auftreten kann. Dieser Fall scheint bei gewissen Aussairerungen einzutreten.

Die vorliegende Studie erhebt keineswegs den Anspruch, die behandelte Frage vollständig zu lösen; sie will uur zeigen, in welcher Weise ein tieferes Eindringen in manche hättenmännische Probleme erreicht und aus theoretischen letrachtungen praktischer Nutzeu gezogen werden kanu.

 Vermuthlich auch im "Mischer", doch stehen mir zur Entscheidung dieser Frage leider keine genügenden Angaben zur Verfügung.

# Cementirung von Schmiedeisen.

Im schwedischen technologischen Verein hielt am 27. März v. J. Ingenieur C. W. Bildt über obiges Thema einen Vortrag, dem wir nach "Jernkontorets Annaler" 1901, Heft 4, folgendes entnehmen.

Die Cementirung mnfs bei einer Temperatur erfolgen, die etwas niedriger als die Schmelztemperatur der zu cementirenden Waare ist. Als Cementirpulver dient am besten eine Mischung von 60 % holzkohle und 40 % Knochenmehl. Bei Zusatz von Knochenmehl verhält sich das Cementirungspulver während des Gliffiens compakt und schließt den Zhtrift der Luft besser ab als reine Holzkohle allein; die Kohlenstoffanfnahme vollzieht sich infolgedessen gleichmäßiger. Man verwendet schwedisches Lancashireeisen oder Flufseisen von guter Qnalität, vorzngsweise solches mit geringem Kohlenstoffgehalte. Cementirt wird entweder die ganze Oberfläche der Waare oder nur ein Theil derselben. Im letzteren Fall wird der nicht zu kohlende Theil mit Thon oder einem anderen feuerfesten Material bedeckt.

Die Einrichtung eines Cementirgasofens ist aus nachstehender Abbildung ersichtlich. Das im Generator A erzeugte Gas wird dem Ofen B durch einen gemauerten Kanal C zugeführt und Seite des Kastens so eingemauert, dass der un-

gekohlt bleibende Theil außerhalb des Kastens

liegt. Für das Gelingen des Processes ist es nothwendig, dass rings um den Kasten eine

gleichmässige Hitze herrscht, die am besten

dnrch Gasfenerung erreicht wird. Ein Generator reicht für eine größere Anzahl Oefen ver-

durch Gebläsewind über der Feuerbrücke D entzündet. Die Flamme zieht der Decke und den beiden Seiten des Kastens entlang bis an das entgegengesetzte Ofenende und kehrt durch zwei unter dem Boden gelegene Zige F nach der Vorderseite zurück, wo sie bei G in den Schornstein eintritt. Der Kasten selbst und die innere Wandung des Ofens sind mit feuerfesten Ziegeln aufgemanert.



Die zu härtenden Waaren werden in den Cementirkasten in 50 bis 75 mm Abstand von einander und den Ofenwänden, ihrer Größe und der beabsichtigten Härtung entsprechend, eingelegt and mit dem Cementirungspulver nicht umstampft, sondern lediglich leicht nmhüllt, wodurch es bei dem, während des Processes erfolgenden Setzen der zu härtenden Gegenstände nachfällt. Auf die fertige Beschickung kommt eine etwa 50 mm starke Thonschicht. In kleineren Oefen überdeckt man den Kasten mit einer Schicht flachgelegter Ziegel, bei größeren Oefen wird der Kasten dnrch ein Gewölbe überspannt. Die erforderliche Temperatur beträgt 1100 bis 1200° und wird die Erhitzung nach Erreichung derselben, je nach Umständen, während eines Zeitraumes von 15 Stunden bis zu mehreren Tagen fortgesetzt. Die Messung der Temperatur erfolgt durch ein durch die Kastenwand hindurchgehendes Rohr. Der Process wird so lange im Gang erhalten, bis die beabsichtigte Kohlnng der Gegenstände erreicht ist. Alsdann wird die Ofenthär geöffnet, der Wagen J heransgezogen und durch einen frisch beschickten ersetzt, so dass der Betrieb continuirlich fortschreitet. Größere Gegenstände, von denen nur ein Ende gehärtet werden soll, werden in der schmalen

Tabelle I.

| I<br>Kohlenstof                            | fgehalt | II<br>Kohlenstof                           | fgehalt        | III<br>Kohlenstot | fgehalt |
|--------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|----------------|-------------------|---------|
| von d. Ober-<br>fläche aus<br>bel mm Tiefe | ln º/o  | von d. Ober-<br>fläche aus<br>bei mm Tiefe | ln % fläche au |                   | ln º/o  |
| Oberfläche                                 | 1,00    | Oberfläche                                 | 1,00           | Oberfläche        | 1,00    |
| 12                                         | 0,70    | 8                                          | 0,92           | 0,8               | 1,00    |
| 24,5                                       | 0,40    | 6                                          | 0,45           | 1,5               | 0,80    |
| 31                                         | 0.27    | 9                                          | 0.20           | 2,3               | 0,50    |
| 37                                         | 0,25    | 12                                         | 0,10           | 3,0               | 0,35    |
| 43                                         | 0.25    | 15                                         | 0.10           | 3.8               | 0,12    |
| _                                          | -       | _                                          | _              | 4,6               | 0.11    |
|                                            | _       | _                                          | _              | 5,4               | 0,10    |
| -                                          |         |                                            | _              | 6,2               | 0.09    |
| _                                          |         |                                            |                | 7,0               | 0,045   |
|                                            |         | - 1                                        | -              | 7,7               | 0,040   |

Spalte I zeigt die Kohlung einer 445 mm starken Panzerplatte ans Martineisen nach 12tagigem Glühen, Spalte II die eines anf 100 mm ausgewalzten Bessemerblockes von 300 mm mit 0,1 % Kohlenstoff nach 40-stilndigem Glühen, Spalte III die einer 25 mm Lancashireeisenstange nach 30-stündigem Glühen. Die Zeitdauer des Glühens wird von dem Zeitpunkt an gerechnet, wo die Cementirungs-Temperatur erreicht ist. Infolge der hohen und langdaueruden Erhitzung wird das cementirte Material grobkrystallinisch und spröde und bedarf deshalb einer nachfolgenden Bearbeitung, um die nöthige Festigkeit zu erlangen.\* Diese Bearbeitung kann in warmem oder kaltem Zustand erfolgen, und wird dadurch das Verhältnifs der härteren zu den weicheren Theilen des cementirten Gegenstandes nicht geändert. Versuche mit runden oder vierkantigen Stäben, die zu rundem oder profilirtem Draht ausgewalzt oder gezogen wurden, haben bewiesen, das die Verstählung der Oberfläche des cementirten Materials folgt. Dieselbe Erscheinung zeigt sich auch beim Schmieden.

Tabelle II enthält die Analyse verschiedener Eisensorten, welche zur Herstellung cementirter Wasren gedient haben.

Tabelle II. Analysen von zur Cementirung verwendetem Material.

|             |   |   |   |   |    | N     | ummer  | der Pro | be    |
|-------------|---|---|---|---|----|-------|--------|---------|-------|
|             |   |   |   |   |    | 1     | 2      | 3       | 4     |
| Kohlenstoff |   | , |   |   |    | 0,040 | 0,0805 | 0,080   | 0,30  |
| Silicium .  |   | i |   |   | į. | 0,040 | 0,006  | 0,012   | 0.135 |
| Mangan .    | ì | Ċ | ÷ | ÷ | i  | 0,020 | 0,170  | 0,380   | 0,626 |
| Schwefel .  | ì | i |   |   |    | 0,008 | 0,024  | 0,070   | 0,015 |
| Phosphor.   |   |   |   | i |    | 0,030 | 0,020  | 0.120   | 0,034 |

Nr. 1 ist schwedisches Lancashireeisen, Nr. 2 basisches Martineisen, Nr. 3 saures Bessemermetall und Nr. 4 saures Martineisen. Die cementirten Proben waren 13/4 zöllige vierkantige Stangen, welche ausgewalzt und zu Nr. 25 Draht ausgezogen wurden. Lancashire-

\* Material, welches seiner Form wegen eine Bearbeitung nicht verträgt, kann für gewisse andere Zwecke doch cementirt werden, z. B. Kammräder. eisen mit einem möglichst geringen Procentsatz Kohle und weiches Flusseisen guter Qualität, kann gehärtet werden, ohne dass es springt oder bricht. Ein von Schlacke möglichst befreites Lancashireeisen kann auch ohne Gefahr von Blasenbildung cementirt werden und ist infolge seiner Reinheit dem Flussmetall überlegen. Es ist unmöglich, ein nur Spuren von Mangan und Silicium enthaltendes Flusseisen zu erzeugen, welches nicht roth- und kaltbrüchig ist. Durch Cementirung dagegen kann man aus Lancashireeisen einen roth- und kaltbruchfreien Stahl herstellen, der nicht mehr Mangan enthält als in dem ursprünglichen Material vorhanden war. Für cementirte und umgeschmolzene Ware spielt das schwedische Lancashireeisen eine bedeutende Rolle, insbesondere bei Herstellung von Werkzeugstahl. Zum Abdrehen von Hartgufswalzen z. B. eignet sich cementirter Lancashirestahl vorzüglich, er schneidet besser und stumpft sich minder schnell ab als englischer Gusstahl. Bei scharfem Angriff sprang der letztere ab, während der erstere tadellos schnitt. Ebenso verhalten sich aus solchem Werkzeugstahl hergestellte Bohrer, Fräser, Hobel, Rasirmesser u. s. w. Der Lancashirestahl verträgt beim Härten größere Hitze und nimmt schönere Politur als Tiegelstahl an, was schon durch seine Reinheit bedingt ist.

Comentirtes weiches Flusseisen guter Qualität kann ebenfalls mit gutem Erfolg zu Werkzeugstahl Verwendung finden, wenn auch die Qualität des Lancashire - Cementstahls nicht erreicht wird. Beide Materialien können mit Vortheil zn gewalztem and gezogenem Draht, Fahrradketten, Pflugscharen, Wagenachsen, Radreifen u. s. w. verarbeitet werden. Dr. Leo.

## Mittheilungen aus dem Eisenhüttenlaboratorium.

#### Conferenz der Uraler Chemiker in Jekaterinburg.

In Jekaterinburg, dem Centram der uralischen Metallindustrie befindet sich ein Staatslaboratorium, welches bei chemisch-technischen Streitfragen zwischen den Uralhütten und den Lieferanten von Rohmaterialien die Schiedsanalysen ausführt. Nach langjähriger Thätigkeit kam man zu der L'eberzeugung, dass ein engerer Zusammenschlufs der Chemiker nothwendig sei, um durch gegenseitigen Gedankenaustausch Einheit in die analytischen Methoden zu bringen. Zu diesem Zwecke wurde gegen Ende Januar des verflossenen Jahres unter Vorsitz des Bergingenieurs Pisareff und unter Mitwirkung der Jekaterinburger Privatchemiker eine specielle Vorbereitungs - Commission aus dem Personal des Staatslaboratoriums gebildet. Dieselbe arbeitete in vier Sitzungen den Plan für eine künftige Conferenz aus und letztere kam gegen Ende März des Jahres 1901 zustande.

Die erste Sitzung fand am 22. März statt; es waren zu derselben 34 Personen, davon 20 mit Hochschulbildung erschienen. Leider war die Stahlindustrie auf dieser ersten Conferenz nicht vertreten, doch hofft man, dass dies künftig der Fall sein wird. In seiner Eröffnungsrede berichtete der Vorsitzende über Entstehung und Zweck der Conferenz und sprach den Wunsch aus, daß es derselben gelingen möge, eine Einheit der analytischen Bestimmungen zu erzielen, welche im Interesse aller Hütten liege. Dies konne aber nur auf Grund gemeinschaftlicher Arbeit, sozusagen "Viribus unitis" geschehen. Auch sei hierfür eine Sitzung nicht ausreichend, und müsse darauf gerechnet werden, dass die anwesenden Theilnehmer auch in Zukunft ihre Arbeitskraft in den Dienst der guten Sache stellen würden. Hierauf verlas der Secretär

N. Schadrin die Protocolle der Sitzungen der Vorbereitungscommission, welche fast ohne Aenderung genehmigt wurden.

Alsdann erhielt Hr. Katerfeld, Chemiker der Werchne-Isetzkiliütte das Wort zu seinem interessanten Vortrage: "Ueber die Nothwendigkeit von Normalmethoden in metallurgischen Laboratorien", in dem ähnliche ausländische Conferenzen und deren Resultate besprochen wurden. Bei der Zusammenstellung des Berichtes wurde hauptsächlich die ausländische Litteratur, insbesondere die letzten 10 Jahrgange von "Stahl und Eisen" benutzt. Referent wies auf mehrere Fälle abweichender Analysenresultate hin. Versuchsweise wurden z. B. von der Gesellschaft "Crane Iron Company" an verschiedene bekannte Laboratorien der Vereinigten Staaten und Dentschlands dieselben Eisenproben unter der Marke "Castle" versandt. Die von 24 Chemikern erhaltenen Resultate ergaben, daß die Bestimmung des Schwefelgehaltes in ein und derselben Probe zwischen 0,005 und 0,024 % schwankte, wobei sowohl der größte als der kleinste Schwefelgehalt von bekannten Chemikern ermittelt wurden. In einem anderen Falle ergab eine von 8 bekannten Chemikern ausgeführte Phosphorbestimmung in einer Roheisenprobe eine Differenz von 100 % zwischen dem höchsten und dem niedrigsten der ermittelten Gehalte. \* Ferner wurden auf eine Einladung der Vereinigten Staaten hin, eine gewisse Anzahl Proben in den Laboratorien verschied ener Länder analysiert und die erhaltenen Resultate dem Chemiker-Weltcongrefs in Chicago 1893 vorgelegt; sie ergaben die folgenden Abweichungen. \*\*

Probe I.

|             | England | Schweden | Ver.<br>Staaten | Grőíste<br>Ab-<br>welchung |
|-------------|---------|----------|-----------------|----------------------------|
| Kohlenstoff | 1,414   | 1,450    | 1.440           | 0,036                      |
| Silicium    | 0,268   | 0,257    | 0,270           | 0,013                      |
| Schwefel    | 0,006   | 0,008    | 0,004           | 0,004                      |
| Phosphor    | . 0,018 | 0.022    | 0,016           | 0,006                      |
| Mangan      | 0,259   | 0,282    | 0,254           | 0,028                      |

| Kohlenstoff | 0.151 | 0.170 | 0.160 | 0.019 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Silicium    | 0,008 | 0,015 | 0,016 | 0,008 |
| Schwefel    | 0,039 | 0,048 | 0,038 | 0.010 |
| Phosphor    | 0.078 | 0,102 | 0,088 | 0.024 |
| Mangan      | 0.180 | 0.130 | 0.098 | 0.039 |

Die Fehlerquellen bei Analysen können sein: 1. Fehler der Apparate und Instrumente. 2. Fehler bei Ausführung der Analysen, wie Verluste, Unvollkommenheit der Auflösung und der Reactionen, Corrosion der Gefäße u. s. w. 3. Persönliche Fehler des Chemikers. 4. Ungleichheit des Analysenmaterials. 5. Ungenauigkeit der Atomgewichte. 6. Fehler in den Methoden.

Die Normalmethoden müssen folgenden Bedingungen entsprechen: 1. Die Methode muss bis in die kleinsten Details beschriehen werden. 2. Dieselben müssen leicht und schnell ausführbar sein. Als Beispiel für die mangelnde Genauigkeit der Atomgewichtsbestimmungen führt Referent die für das Mangan ermittelten Zahlen auf, nämlich: nach Clarc 58,9, nach Meier 54,8, nach Ploats 55,0. Diese Atomgewichte ergaben beim Berechnen des Mangans in einem 80procentigen Ferromangan folgende Abweichungen: nach Clarc 80 % Mn, nach Meier 81,35 % Mn, nach Ploats 81,48 % Mn.

Zum Schlusse führte Referent eine Reihe von Analysenresultaten an, welche durch amerikanische Schnellmethoden erhalten waren. Die Genauigkeit dieser Methoden, welche nur 10 bis 30 Minuten Zeit für jede Bestimmung in Anspruch nehmen, soll 0,01% nicht überschreiten; die Versammlung gab zu diesem l'unkte ihrem Mifstrauen gegen die Zuverlässigkeit der genannten Methoden Ausdruck und sprach dem Referenten ihren Dank für seine Bemühungen aus.

Nach einigen weiteren Mittheilungen der Herren Petroff und Zinowiejeff über die Möglichkeit von Analysenfehlern berichtete Romanoff über die Analysenresultate der an die Uralhütten versandten Proben. Das Uraler chemische Laboratorium hat 10 Normalmaster verschiedener Erz-, Robeisen- und Schmiedeisensorten hergerichtet und an 10 größere Hütten zur Untersuchung versandt. Leider konnte der größere Theil der Werke, wegen Ueberlastung der Laboratorien, die gewünschten Analysen in der verhältnifsmäfsig kurz bemessenen Zeit nicht mit der nöthigen Genauigkeit und Aufmerksamkeit ausführen. Größtentheils waren daher kurze, praktisch anwendbare Methoden benutzt worden. Die Resultate dieser Untersuchungen sind im Folgenden tabellarisch zusammengestellt:

Tabelle I. Roheisen.

| Analytiker             | C<br>Total | C<br>Graphit | sı   | Р    | 8     | Mu   |
|------------------------|------------|--------------|------|------|-------|------|
| 1. Perm (Matowilicha)  | 3,51       | _            | 0,96 | 0,51 | _     | 1.24 |
| 2. Kischtim            | 3,58       | _            |      |      | 0,005 |      |
| B. Bogoslowsk          | 3,82       |              | -    | -    | _     | -    |
| 4. Zlotoust            | 4,00       | -            |      |      |       | 1,30 |
| 5. Halnnetzk           | 4,00       | 3,35         | 1,16 | 0,53 | 0,006 | 0,95 |
|                        | 4,29       | -            |      |      |       |      |
| 7. Ural chem, Laborat. | 4,37       | 3,61         | 1,28 | 0,52 | 0,007 | 1,47 |
| lm Mittel              | 3,94       | 3,48         | 1.19 | 0,53 | 0,006 | 1,25 |

Gröfste Abweichung . 0,86 0,26 0,53 0,05 0,002 0,52

Die Bestimmungen von Kohlenstoff, Mangan und Phosphor wurden nach verschiedenen Methoden ausgeführt und sind daher die Fehlerquellen zahlreich and die Abweichungen verhältnissmässig bedeutend. Der Vergleich der Resultate mit denen der Internationalen Commission ergiebt Folgendes:

|           |     |  |  |  | internationale<br>Commission | Ural-<br>Chemiker |
|-----------|-----|--|--|--|------------------------------|-------------------|
| Kohlensto | off |  |  |  | 0,086 %                      | 0,86 %            |
| Silicium  |     |  |  |  | 0,013 "                      | 0,53 ,            |
| Mangan    | ٠   |  |  |  | 0,032 "                      | 0,25 "            |
| Phosphor  |     |  |  |  | 0,024 ,                      | 0,05 "            |
| Schwefel  |     |  |  |  | 0,010 "                      | 0,002             |

Es ist indessen zu Gunsten der Urul-Chemiker in Betracht zu ziehen, dass nicht Stahl, sondern Roheisen

 <sup>&</sup>quot;Stahl und Eisen" 1894, S. 227; 1893, S. 119.
 "Stahl und Eisen" 1894 I, 447.

zur Analyse vorlag. Vergleichsweise wurden noch die folgenden Resultate von 50 in Amerika ausgeführten Analysen derselben Roheisensorten mitgetheilt.

|              |       |   | Maximaler<br>Gehalt | Minimaler<br>Gehalt | Gröiste<br>Ahwelchung |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Kohlenstoff, | total |   | 4.37 %              | 3,94 %              | 0.43 %                |
| Mangan       |       |   | 0.44                | 0,25                | 0.19                  |
|              |       |   | 0.014               | 0,008               | 0,011                 |
| Phosphor .   |       | i | 0.198               | 0,164               | 0,029                 |
| Silicinm     |       |   | 1 99                | 1.90                | 0.19                  |

Diese Ergebnisse wurden als nicht genügend erachtet. In Bezug auf die Titerbestimmung wurde folgende Tabelle anfgestellt:

Tabelle II.

|                        |                             | mit<br>ch. Eisen                            |         | Aure               | ichung     |  |
|------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------|--------------------|------------|--|
| Analytiker             | Re-<br>duction<br>mit<br>Zn | Re-<br>duction<br>mit<br>8n Cl <sub>2</sub> | Titer m | Titer<br>mit Oxals | Abweichung |  |
| 1. Perm - Hütte (Mato- |                             |                                             |         | f                  |            |  |
| wilicka)               | 65,88                       | _                                           |         | -                  | 10.05      |  |
| 2. Zlotonst            | 66,05                       | 887.0                                       |         | -                  |            |  |
| 3. Kischtin            | 66,52                       |                                             | l –     | -                  | _          |  |
| 4. Nischny-Tagil       | 66,65                       |                                             | -       | _                  |            |  |
| 5. Werch-Isetzk        | 66,84                       | 66,84                                       | _       |                    | (mile)     |  |
| 6. Bogoslowsk          | 66,92                       | -                                           | 27.00   | _                  |            |  |
| 7. Ural chem. Laborat. | 67,03                       | _                                           | 68,90   | -                  | 1,87       |  |
| 8. Holnnetzk           | 67,16                       | _                                           |         |                    | _          |  |
| 9. Sysert              | -                           | da-s                                        | _       | 67,61              | -          |  |
| Im Mittel              | 66.61                       | -                                           | 68,90   | 67,61              |            |  |
| Gröfste Abweichung .   | 1,28                        |                                             | -       |                    | _          |  |

Tabelle II zeigt, dafs die Titerbestimmung im Eisenhüttenlaborstorium eine wichtige Rolle spielt, und die ans einer unsicheren Titerstellung entspringenden Fehler größer als die des Analytikers sein können. Im Anschläß hieran giebt Hr. Romanoff eine Reilie von Zahlen über die Bestimmung des Titers mittels Eisen (Klavierdraht), Eisen-Doppelsalz und Oxalsäure. Das Eisen-Doppelsalz ergab durchweg den höchsten und metallisches Eisen den niedrigsten Titer der Chamileonlösung.

Noch größere Abweichungen ergaben sich bei den Manganbestimmungsmethoden, wie ans folgender Tabelle erhellt:

| Analytiker            | Volhard's Me-<br>thode, Titer mit<br>metall. Elsen | Titer<br>mit Mohrschem<br>Salz | Gewichtsanalyt,<br>Methode | Gemischte Me-<br>thode. Extraction<br>mit Aether und<br>Titriren. | Febler in der |
|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Perm               | _                                                  | _                              | _                          | 28.24                                                             | 3.31          |
| 2. Ural. chem. Labor. | 80,99                                              | _                              | _                          | _                                                                 | -             |
| 3. , , ,              | 31,26                                              | 81,82                          | -                          |                                                                   | 0,56          |
| 4. Nischnyi-Tagil     | 31,62                                              | -                              | - 1                        |                                                                   | -             |
| 5. Ural. chem. Labor. | 31,63                                              | -                              | -                          | -                                                                 | -             |
| B. Bogoslowsk         | 31,82                                              | -                              | -                          | _                                                                 |               |
| . Werch-Isetzk        | 32,52                                              |                                | -                          |                                                                   |               |
| 3. Sysert             | -                                                  | -                              | 34,07                      | _                                                                 | 2,52          |
| Holunetzk             |                                                    | -                              | 34.93                      | -                                                                 | 3,38          |
| Im Mittel             | 31,55                                              | _                              | 34,50                      | -                                                                 | -             |
| Gröfste Abweichung    | 1.53                                               | _                              | 0.86                       | _                                                                 | - mar         |

<sup>\*</sup> Eisenoxydul - Ammoniumsulfat.

Es kann als gewiß betrachtet werden, daß die Resultate der gewichtsanalytischen Methode größer sind, als der Wirklichkeit entspricht, was bereits früher von verschiedenen Analytikern beobachtet ist.

Tabelle IV stellt die heim Analysiren von Kupfererz erhaltenen Resultate dar.

Tabelle IV.

|        | Analyt    | iker       | Titrires<br>mit KCN | Gewichtsanalyt.<br>Methode Cu <sub>2</sub> 8 | Gemischte Me-<br>thodem. Titriren | Gewichtsanalyt.<br>Methode Cu O | Elektrolyse          |
|--------|-----------|------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1. Be  | ogoslows  | ki Hütte . | 13,46               | _                                            | -                                 | 1 -                             |                      |
|        | ischnyi ' |            | -                   | 14,43                                        | _                                 | -                               |                      |
| 3, 8   | rsert     |            | 1 -                 | 14,25                                        |                                   | i                               |                      |
| 4. Z   | otoust .  |            | _                   | -                                            | -                                 | 14,62                           | -                    |
| 5. H   | olnnetzk  |            | -                   | 14,68                                        | -                                 | -                               | _                    |
|        |           | . Laborat. | 14,75               |                                              |                                   |                                 |                      |
| 7.     | r 11      | *          | -                   | -                                            | _                                 | -                               | 15,0<br>15,0<br>15,0 |
| 8.     |           |            | -                   | 15,17                                        |                                   | -                               |                      |
| 9.     |           |            | 15,15               |                                              | _                                 |                                 | _                    |
| 10.    |           | ,,         | 15,24               |                                              |                                   | -                               |                      |
| 11. Pe | rm Hut    | le         | -                   | -                                            | _                                 | 17,35                           | 16,96                |
| 12. K  | ischtim . |            | I -                 | -                                            | 14,95                             |                                 |                      |
| Im     | Mittel .  |            | 14,65               | 14,63                                        | 14,95                             | 15,98                           | 15,0                 |
| Grö    | fste Abv  | reichung.  | 1,78                | 0,92                                         | _                                 | 2,73                            | 0,0                  |

Das Titriren des Kapfers mit Cyankalium ergabnoch größere Abweichungen, weshalb es als unzuverlässig erschien. Die geringsten Differenzen weisen die gewichtsunalytische Methode und die Elektrolyse auf. Die letzte Methode gab die besten Resultate, denen die der gewichtsanalytischen am nächsten kommen.

Analysen mit Chromerz ergaben folgende Ergebnisse:

| Perm Hii   | tte .                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                   | 29,00°                                                                                              | o Cr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ural, che  | m. La                                                                      | bora                                                                                | tori                                                                                | um                                                                               |                                                                                                   | 32,55 .                                                                                             | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| n n        |                                                                            | ,,                                                                                  |                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                   | 32,64                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nischnyi   | Tagil                                                                      | ١                                                                                   |                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                   | 32,98 .                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bogoslow   | sk .                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                   | 33,27 ,                                                                                             | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ural. che  | m. La                                                                      | bora                                                                                | tori                                                                                | um                                                                               |                                                                                                   | 83,65 "                                                                                             | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zlotoust . |                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                   | 33,90 "                                                                                             | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Im Mi      | ttel .                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                   | 32,57 °/                                                                                            | o Cr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Größste    | Abv                                                                        | reich                                                                               | ung                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                   | 4,90 %                                                                                              | o Cr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Ural, che<br>" "<br>Nischnyi<br>Bogoslow<br>Ural, che<br>Zlotoust<br>Im Mi | Ural, chem, La  n n Nischnyi Tagil Bogoslowsk . Ural, chem, La Zlotoust Im Mittel . | Ural, chem, Labora  Nischnyi Tagil Bogoslowsk Ural, chem, Labora Zlotoust Im Mittel | Ural. chem. Laboratori Nischnyi Tagil Bogoslowsk Ural. chem. Laboratori Zlotoust | Ural. chem. Laboratorium Nischnyi Tagil Nischyi Tagil Ural. chem. Laboratorium Zlotoust Im Mittel | Ural, chem, Laboratorium  Nischnyi Tagil  Bogoslowsk  Ural, chem, Laboratorium  Zlotoust  Im Mittel | Perm Hitte         29,00°           Ural, chem. Laboratorium         32,55°           "         32,64°           Nischnyi Tagil         32,98°           Bogoslowsk         33,27°           Ural, chem. Laboratorium         33,65°           Zlotoust         33,95°           Im Mittel         32,57°           Gröfste Abweichung         4,90° |

Das Resultat der Permschen Hütte erscheint viel zu klein. Dasselbe vergrößert die Maximaldifferenz von 1,45 auf 4,9.

Ueber die Analyse von Nickelerzen, Chrom-und Nickelstahl wurden folgende Mittheilungen gemacht:

#### Nickelerze.

| Ural. | chem.  | Laboratorium | 4,15 % | Ni |
|-------|--------|--------------|--------|----|
| **    | **     |              | 4,35 , | 79 |
| 77    | 77     | **           | 4,15   |    |
| Nisch | nvi-Ts | wil          | 4.35   |    |

Tabelle V. Chrom- und Nickelstahl.

|                                                                                                          | H                             |                              | 1 2                   | X                   |                               | C     |       | Y                             |                                 |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-------|-------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                          | C                             | N1                           | c                     | Cr                  | C                             | P     | 8     | С                             | P                               | 8                              |
| Perm-Hütte. Laboratorium Prof. Aleksiejeff Laboratorium des Finanzministeriums Laboratorium Laboratorium | 0,28<br>0,218<br>0,15<br>0,32 | 3,98<br>1,88<br>3,98<br>4,18 | 0,95<br>0,897<br>0,82 | $\frac{1.27}{0.99}$ | 0,80<br>0,248<br>0,24<br>0,30 | 0,120 | 0,025 | 0,16<br>0,114<br>0,06<br>0,12 | 0,065<br>0,072<br>0,09<br>0,072 | 0,025<br>0,073<br>0,06<br>Spur |
| Größte Abweichung                                                                                        | 0,17                          | 2,30                         | 0,13                  | 1.27                | 0,06                          | -     | -     | 0,10                          | 0,025                           | 0,052                          |

Die Bestimmung von Chrom und Nickel im Stahl ist als nicht gelungen anzusehen.

Referent spricht znm Schluss seine Meinung dahin sus, dass die mitgetheilten Ergebnisse die Nothwendigkeit größerer Einigkeit, sowie größerer und ernsterer Arbeit bewiesen.

Die Sitzung vom 22. März Abends wurde im Locale des Uraler Naturwissenschaftlichen Vereins unter dem Vorsitz des Hrn. W. Pisareff mit einem Vortrag des Hrn. Romanoff: "Ueber die Bewegung fester Molecule" eröffnet. Referent bespricht in demselben die Versuche des belgischen Chemikers Spring, die im Jahre 1900 in dem Uraler Chemischen Laboratorinm wiederholt wurden. Alsdaun ging die Versammlung zur Frage der rationellen Probenahme von Roheisen und verschiedenen anderen Materialien über. Die Delegirten von Nischnyi Tagil und Werchne-Isetzkhütte erlänterten die anf ihren Hütten übliche Probenahme von größeren Parthien Eisen- und Kupfererz. Nach einer längeren Discussion über diese Frage wurde beschlossen, an die größeren Uralhütten, wie Perm, Nischnyi Tagil, Werchne - Isetzk und Zlotoust die Bitte zn richten, dass sie die Versnehe der Probenahme sowohl bei den großen fertigen Parthien als auch während des Transports der Erze durchführen und die Resultate der gemachten Beobachtungen der Conferenz mittheilen möchten. Auch wurde ein Gesuch an die Hüttenverwaltungen beschlossen, dahingehend, die l'robenahme nur Berufschemikern als ganz neutralen Personen anzuvertrauen. Für Proben von granem Roheisen sollen quer zum Bruch der Massel genommene Hobelspähne benutzt werden. Tiefe Bohrungen an verschiedenen Stellen des Bruches sind gleichfalls zulässig. Dagegen ist die Anwendung der Säge und Feile zu verwerfen. Proben von Schmiedeisen und Stahl müssen vor der Analyse durchgeschmiedet werden. Weißes Roheisen und Eisenlegirungen wie Ferromangan, Spiegeleisen, Silicospiegel, Ferrosilicium, Ferrochrom u. s. w. müssen zerkleinert und durch ein Haarsieb geschlagen werden. Nach auswärts verschickte Proben sind erst an Ort und Stelle d. h. in dem Laboratorium, wo die Bestimmungen ausgeführt werden, zu zerkleinern, zu hobeln oder zu bohren. Die Probenahme von flüssigem Robeisen wurde verworfen.

In Bezug auf die Einführung von Normalbestimmangsmethoden konnte keine Einigung erzielt werden und beschlofs man im Laufe des Berichtsjahres erst weitere Versnehe in dieser Richtung auszuführen. Indessen wurde für die Bestimmung des Kohlenstoffs im Roheisen die Corleissche Methode als Normalmethode anerkannt. Graphit soll aus der Differenz und durch directe Verbrennung ermittelt werden.

Die Sitzung vom 28. März Morgens wurde unter Vorsitz des Hrn. H. Wdowiszewski abgehalten. Entsprechend dem Vorschlage von Romanoff wurde eine Commission gewählt, welche ein Programm für die Auswahl von Normalmethoden ausarbeiten sollte. Dieselbe besteht aus den Hrn. Wdowiszewski, Romanoff, Petroff, Katerfeld und Miakotin. In Bezug anf die Kohlenstoffbestimmung wurde weiter beschlossen, die Bestimmung des chemisch gebundenen Kohlenstoffs nach der Eggertzschen Methode anszuführen. Der Vorsitzende theilt mit, dass die erforderlichen Normallösungen zu jeder Zeit aus Stockholm zu bekommen sind. Alsdann verlas derselbe seinen Bericht "Ueber die Nothwendigkeit der Einführung von Normalmethoden in Eisenhüttenlaboratorien". In demselben wird mitgetheilt, dass mehrere Stücke einer Stahlprobe an verschiedene Laboratorien behnfs Bestimmung des Mangangehaltes geschickt wurden. Vier Laboratorien haben folgende Resultate eingesandt:

Berlin, Chemisch-technische Versuchsanstalt 0,49% Mn Wiesbaden, Schmidts Laboratorium . . . 0,66 . . . Oesterreichisches Laboratorium . . . 0,37 . Laboratorium in Kulebaki-Hütte . . . . 0,38 "

Einen weiteren Beleg für Ahweichungen der Resultate bieten folgende Analysen:

| samare ore | vo. | <br>U. | 50 | , d |  | <br>, ocu · |       |       |
|------------|-----|--------|----|-----|--|-------------|-------|-------|
| Silicium   |     |        |    |     |  | 1,65        | 1,18  | 0,39  |
| Kohlenstof | F   |        |    | ٠   |  | 0,31        | 0,28  | 0,22  |
| Mangan .   |     |        |    |     |  | 0,80        | 0,62  | -     |
| Schwefel   |     |        |    |     |  | 0,093       | 0,031 |       |
| Phosphor   |     |        |    |     |  | 0.095       | 0.125 | 0.180 |

Diese Unterschiede müssen als sehr groß bezeichnet werden. Hr. Wdowiszewski bringt folgende Grenzwerthe für Abweichungen in Vorschlag:

Hr. Miakotin berichtet in kurzen Worten über die in Perm gebrauchte vereinfachte Methode von Wiborgh für die Bestimmung des chemisch gebundenen Kohlenstoffs. Als Erleichterung für Eggertzs colorimetrische Methode wurde von Hrn. Smirnoff der Apparat von Krüfs-Skinder vorgeschlagen.

Für die Siliciumbestimmung im Roheisen schlägt Wdowiszewki die Methode von Drown, Auflösung in Salpetersäure und Abdampfen mit Schwefelsäure, vor. Für die Manganbestimmung im Stahl und Roheisen empfiehlt er zwei Methoden, nämlich für Stahl und Roheisen mit Gehalten bis 1 % Mn die Methode von Desbayes und für manganreichere Sorten die Methode von Hampe.

Da der größte Theil der anwesenden Chemiker nach der Methode von Volhard arbeitetet, wurde besehlossen, die Untersuchungen nach folgenden Methoden anszuführen: 1. Volhard, 2. Deshayes, 3. Hampe, 4. Gewichtsanalytische.

In der Sitzung vom 23, März Nachmittags ebenfalls unter dem Vorsitz von Hrn. W do wis ze w ski wurden die Methoden der Phosphorbestimmung im Roheisen, Stahl und Schmiedeisen berathen. Der Hauptmethode mit Magnesia-Mischung wurden noch einige andere zugefügt, welche man der Untersuchung zu unterwerfen beschlofs. Es wird souach nach folgenden Methoden gearbeitet:

- Gewichtsanalytische Methode mit Magnesia-Mischung.
- Das Titriren des gelben Niederschlages (Acidimetrie).
- Das Titriren des gelben Niederschlages mit Cham
  üleon uach der Reduction mit Zink, wie das in Kischtim üblich ist.
- Nach dem Vorschlage des Hrn. Romanoff beschloß man die colorimetrische beim Gongon in Moskau gebrauchte Methode zu versuchen.

Bei der Schwefelbestimmung in Roheisen und Stahl beschlofs man zu vergleichen: 1. Die gewichtsanalytische Methode (mit Chlorbarium) und nach Wdowiszewskis Vorschlag, 2. die Methode von Schulte.

Zu Beginn der Sitzung vom 23. März Abends unter dem Vorsitz des Hrn, W. Pisareff brackte Hr. Romanoff die Sauerstoffbestimmung im Stahl zur Sprache und schlug vor, dieselbe in das Programm der nächsten Conferenz aufzunehmen. Redner weist auf den schädlichen Einfluss des Sanerstoffs hin und spricht die Meinung ans, dass die Frage der Sauerstoffbestimmung im Eisen deshalb vermieden würde, weil sie zu complicirt sei. Eine Discussion hierüber fand nicht statt. - Auf die Frage der Eisenbestimmung in Erzen übergehend, verlas Hr. Wdowiszewski einen sehr interessanten und mit Zahlen belegten Vortrag "Eisenoxyd als Material für die Titerbestimmung des Zinuchlorurs und des Kaliumpermanganats". Aus den früher angeführten Analysen ergiebt sich, welch bedeutende Abweichungen durch verschiedene Titerstellung verursacht werden können. Wdowiszewski fand, daß die Titerstellung der Chamäleonlösung mittels des Mohrschen Salzes die schlechtesten Resultate ergab. Die Titerstellung mittels Eisens hat den Nachtheil, dass die Zusammensetzung des verwendeten Clavierdrahtes häufig wechselt und die Normaleisenchloridlösung unbeständig ist, indem sie mit der Zeit schwächer wird. Dagegen könne Eisenoxyd als das beste Hülfsmittel für die Titerbestimmung angesehen werden. Nach der Rotheschen Methode dargestellt, bilde es eine beständige Substanz, welche zugleich leicht aufunbewahren ist. Die eutsprechenden Analysen bei Titerstellung mit Normaleisenchlorid-lösung (nach Fresenius), mit derselben Lösung unter genauer Ermittlung des Eisengehaltes und mit Eisenoxyd ergaben folgeude Resultate: 1. 1,804 % Eisen (nach Freseuius), 2. 1,782 % (nnter genauer Ermittlung des Eisengehaltes), 3. 1,792 % (nit Eisenoxyd) ung des Eisengehaltes), 3. 1,792 % (nit Eisenoxyd).

Zum Schlusse seines Vortrages machte Wdowiszewski den Vorschlag, künftig Eisenoxyd zur Titerstellung zo verwenden und erbietet sich, 1/2 Pfund des von ihm selbst dargestellten Materials an die Uralhütten abzugeben. Hr. Romanoff fand den Vortrag sehr interessant und lehrreich, wies jedoch darauf bin, dass das Eisenoxyd etwas hygroskopisch und unbeständig beim Glüben sei. Dieser Einwurf wurde von mehreren der Anwesenden und vom Referenten selbst widerlegt. Wdowiszewski schlägt vor, das Eisenoxyd im Exsiceator aufzubewahren, unmittelbar vor dem Gebrauch auszuglühen und einen etwaigen Wassergehalt als Verlust in Rechnung zn bringen. Hr. Romanoff meint, dass guter Klavierdraht eine genügende Genauigkeit garantirund leicht erhältlich sei; er bezweifelt, dass der Gebrauch des Eisenoxyds sich in den Hüttenlaboratorien einbürgern werde. Die Versammlung beschliefst, für Titerstellung metallisches Eisen und Eisenoxyd zu benutzen, um dadurch Vergleichsresultate zu erhalten-Die Versammlung sprach Hrn. Wdowiszewski für seine Arbeit ihren Dauk aus.

Für die Eisenbestimmung iu Erzen wurden drei Methoden zur Prüfung vorgeschlagen: 1. Das Chamileonverfahren unter Anwendung von Zink als Reductionsmittel, 2. das Chamileonverfahren unter Anwendung von Zinnehlorür als Reductionsmittel, 9. das Zinuchlorürverfahren.

Die Prüfung von Mangaubest immungen soll sich auf folgende Methoden erstrecken: 1. die Volhardsche Methode, 2. die gewichtsanalytische Methode, 3. die gemischte Methode (Ausscheiden des Mangans mit Brom und Titriren in Lösung).

Zum Aufschließen der Chromerze soll die Dittmarsche Mischung benutzt werden. Außerdem wird besehlossen, die Oxydationswirkung etwa vorhandenen Mangans und dessen Einfuß auf die Chromesetinmung einer speciellen Untersuchung zu unterziehen. Nach der Meinung Romanoffs wird die Aufschließung des Chromeisensteins mittels der Dittmarschen Methode durch Einblasen von Luft stark erleichtert. Blumenfeld glaubt, daß sieh das Maugau durch Kochen der Lösung mit Ammoniak entfernen lasse.

Sitzung vom 24. März Morgens. Vorsitzender zuerst Hr. Wdowiszewski, danu Hr. Pisareff.

Auf der Tagesordnung stand die Berathung über die Kupferbestim mungs methoden in Erzen. Aus der Discussion ergab sieh, daß die Bestimmung als Kupfersulfür oder Oxyd als eine der besten Methoden zu betrachten sei. Hr. Romanoff giebt einen Bericht über die Anwendung der Elektrolyse zu Kupferbestimmung. Einige Anwesende sind der Meinung, daß die Einführung dieser Methode anf den Uraler Hütten Schwierigkeiten bieten werde. Für eine schnelle Kupferbestimmung in ürmeren Erzen soll die Titrirung mit Thiosulfat versucht werden. Die Bestimmung des Nickels in Nickelerzeu soll als Sulfür oder Oxydul erfolgen. Ebenso soll die elektrolytische Bestimmung des Nickels in den Kreis der Untersuchung gezogen werden-

Andere Bestimmungsmethoden, z. B. von Gold, Platin u. s. w., sowie Gas- und Brenumaterialanalysen sollen in das Programm für die nächste Conferenz aufgenommen werden. Um eine Einheit in Bezug auf die Frage der Atomgewichte herzustellen, beschliesst die Versammlung, die in dem Buch "Die Rechentafeln von B. Kohlmann und Dr. Frerich" angegebenen Atomgewichte ansschliefslich zn benutzen. Die Arbeit, die besprochenen Methoden zu prüfen und möglichst genau zu beschreiben, wird auf die einzelnen Theilnehmer der Conferenz vertheilt. Die genauen Beschreibangen der Methoden sollen nach Verlauf eines Monats an das Uraler chemische Laboratorium eingesandt werden. Die für die einzelnen Untersuchungen bestimmten Normalproben der Metalle und Erze wird das Uraler chemische Laboratorium an alle Uralhütten und an die größeren russischen Laboratorien binnen kurzer Zeit verschicken. Als größere russische Laboratorien sind in Anssicht genommen; das Laboratorium des Finanzministerinms, des Ministeriums für Wegecommunicationen, des Prof. Alexiejeff, des Charkowschen Technologischen Instituts und der Hütten Briansk, Dnieprowsk, Ostrowiec u. s. w. Die Conferenz beschlofs ferner, die guten Beziehungen zwischen den russischen Chemikern und Hüttenleuten zu pflegen; inwieweit dies gelingen werde, würde die nächste Conferenz erweisen.

Hierauf begann man in die Berathung der verschiedenen Organisationsfragen einzutreten. Hr. Romanoff verlas ein Referat "Ueber die Organisation eines Berathungsbureaus in Jekaterinburg". Dasselbe soll eine bessere Verbiudung der Chemiker unter einander herstellen, durch Versendung von Normalproben und Correspondenz der guten Sache neue Kräfte zuführen, Aufschlüsse geben, Missverständnisse beseitigen und die eingesandten Arbeiten systematisch zusammenstellen. Das Berufen einer neuen Conferenz und die dazu erforderlichen Vorarbeiten sollen dem Bureau ebenfalls überlassen bleiben. Anch wird es den Bezug von Apparaten and Reagentien sowie Stellenvermittelung übernehmen. Für das Bureau werden die HH. Pisareff als Vorsitzender, Schadrin als Secretar, Romanoff, Katerfeld und Erdman als Mitglieder gewählt.

Abdann verlas Hr. Schadrin einen Vortrag, Z'eber die Organisation der centralen Bibliothek in Jekaterinburg\*. Referent weist auf die magelhafte Einrichtung der uralischen Hittenbibliotheken hin nud glanbt, daß hierin durch die Mitwirkung des Uraler chemischen Laboratorinuns, des Bureaus und der Uraler Naturwissenschaftlichen Vereins eine Besserage erzielt werden könne. Es sei unbedingtnothwendig, auf mehrere chemische Zeitschriften zu abonniren, dieselben würden nur zeitweise gebrucht und könnten den Reflectanten zugesandt werden. Auch ehemisch-technologische Wörterbücher seien nöthig. Der Mangel derselben mache sich besonders bei Untersuchungen fählbar. Die Versammlung genehmigte den Bericht und wurde ein Verzeichnifs von russischen, französischen und deutschen Zeitschriften zusammengestellt, welche für die Bibliothek der Bureaus bestimmt sind.

Hr. Pisarewsky verlas hierauf einen kurzen Berieht über die Nortwendigkeit eines Gedankenaustansches durch die Presse. Er reachtete signützlich, alle Erfahrungen, Versuchsergebnisse und
Methoden mittels der Presse bekannt zu geben. Der
Bericht wurde genehmigt und das Bureau ermächtigt,
sich mit der technischen Wochenschrift "Uralskoje
gornoje obuzrenie" in Verbindung zu setzen. Die
Versammlung übertrug den HH. Wdowiszewski und
Katerfeld die Referate über die deutsche und Hrn. Romanoff über die frauzösische chemische Litteratur.

Hr. Sokoloff schlägt vor, die Resultate der Conferenz in Form einer Broschüre herauszugeben. Der Vorschlag wird einstimmig angenommen.

Die am 24. März Nachmittags abgehaltene letzte Sitzung war ausschließlich der Frage einer rationellen Organisation und Einrichtung der Hüttenlaboratorien gewidmet. Hierzu führt Herr Romanoff folgendes aus:

Die russischen Chemiker müßten nicht nur das Laboratorium selbst, sondern auch die Organisation desselben leiten. Da die Einrichtungen für ehemische Untersuchungen und chemische Controlle noch zu jung seien, so wären sie gezwungen, um ihre Stellung in der Hüttenindustric zu kämpfen. Diese Aufgabe würde dadurch erschwert, daß die Chemiker, welche Universitätsausbildung besäßen, mit dem praktischen Hüttenwesen wenig bekannt wären. Das veranlasse eine Trennung des Laboratoriums vom Hüttenbetriebe, die den allgemeinen Interessen schädlich sei. Unter den jetzigen Verhältnissen seien die Aufgaben des Chemikers sehr groß. Jeder Misserfolg der Hütte müsse ihn interessiren. Außer seinen Bestimmungen müsse er auch Untersuchungen in Bezug auf Verbesserungen in der Roheisen-, Schmiedeisen- und Stahlgewinnung anstellen. Auch die Ursachen fehlerhafter Gusse, des Verderbeus feuerfester Materialien, schlechter Gase u. s. w. mäßten festgestellt werden. In enger Verbindung mit dieser Aufgabe des Laborntoriums stehe die Arbeitsvertheilung und die innere Organisation desselben. An einen Artikel der "Gornozawodskaja Gaseta": "Ueber das Einführen der Frauenarbeit" in die Laboratorien anknüpfend, gibt Referent der Ueberzengung Ausdruck, daß die analytische Arbeit reine Frauenarbeit sei und daß die Frauen, welche ihre Gednld und Arbeitsamkeit schon auf vielen Gebieten gezeigt hätten, als Laboratorinmsgehülfinnen, sog. Laboranten, Beschäftigung finden könnten. Auf einigen Uralhütten sei die Frauenarbeit thatsächlich eingeführt. Der Referent schlägt zum Schlufs ver, einen zweiklassigen gemischten Chrsus in Jekaterinburg zu errichten. Der Vorschlag wird von der Versammlung genehmigt und beschlofs man, sich an die Generaldirection mit der Bitte um die diesbezügliche Erlaubniss zu wenden. S. K.

### Massanalytische Bestimmung des Mangans.

Reddrop und Ramage\* hatten eine Methode zur Bestimmung des Mangans vorgeschlagen, welche darin bestand, Mangan durch Natriumbismutat zu oxydiren und die entstandene Uebermangansäure maßanalytisch zu bestimmen. Auf Einwendungen hin hat Ramage \*\* die Methode nochmals geprüft und genau befunden. Man löst 1,1 g Stahl, Roheisen oder Schmiedeisen in Salpetersäure, so daß dieselbe vierfach normal ist, oxydirt bei 16° mit 2 g Natriumwismutat und filtrirt nach 3 Minuten langem Rühren durch ein Asbestfilter. Von einer 1/10 n Wasserstoffsuperoxydlösung in Normal-Sulpetersäure setzt man tropfenweise bis zum Verschwinden der röthlichen Farbe zu und giebt noch einen Ueberschuß von 1,5 bis 3 ec., dann titrirt man mit 1/10 Kuliumpermanganat zurück. Eine geringe Oxydation des Wasserstoffsuperoxyds tritt durch Ferrinitrat ein, eine geringe Reduction der Uebermangansäure beim Filtriren. Der Fehler läfst sich vermeiden durch Oxydation in siedender Lösung. An dieser Methode bemängeln Fred Ibbotson and H. Brearley \*\*\* Verschiedenes, sic verfahron wie folgt: 1.1 g Metall werden in 35 ce Salpetersäure (1,2) gelöst, die Lösung gekühlt, dann Bismutat in kleinen Mengen zugesetzt, bis die Permanganatfarbe stehen bleibt oder beim Kochen Manganoxyd entsteht Die Lösung entfärbt man mit wenig Wasserstoffsuperoxyd, schwefliger Säure oder Ferrosulfat, setzt 10 cc Wasser und Bismutat im Ueberschufs zu, filtrirt letzteren ab, wäscht mit verdünnter Salpetersäure (3 bis 4 %), übersättigt das Filtrat mit Ferroammonsulfatlösung und titrirt mit Permanganat zurück. Vorhandenes Chrom wird nur bei langer Einwirkung oxydirt; die Titration stört es meist nicht. Bei Gegenwart von Molybdän fallen die Resultate zu hoch aus, bei Vanadin und Titan stören die intensiven Farben von deren Superoxyden, wenn mit Wasserstoffsuperoxyd reducirt wird. Vanadin beeinflufst auch die Titration. Wolfram stört nur, wenn das Eisen mit Flufssäure aufgeschlossen und die Flufssänre nicht mit Schwefelsäure vertrieben wurde,

Hierzu bemerkt Ramage,† dafs er nur ganz geringen Ueberschufs von Wasserstoffsuperoxyd zur Reduction verwende, der durch Ferrisulfat nicht merklich zersetzt werde, ein Fehler entstehe dadurch nicht. Die Reduction der Uebermangansanre durch Ferroammonsulfat befrirvorte er nicht, da das Filtrat vom Bismutat freien Sauerstoff bezw. Ozon enthalte, welcher Ferrosulfat autoxydire. Die von Dufty empfehlene edorie metriache Bestimmung der Uebermangansäure gebe schnelber Kesultate, sei aber ungenauer. Du fty\* hatte nämlich vorgeschlagen, 0,1 g Stahlapäne in 2 bis 3 cc Salpetersäure zu lösen, den Kohlenstoff darin erst colerimetrisch zu bestimmen, dann 20 bis 25 cc Salpetersäure zuzusetzen, mit 0,2 g Bismutat zu oxydiren und die entstandene Färbung mit einer Lösning eines ebenso behandelten Normal-Manganstahlis von bekanntem Gehalte zu vergleichen.

### Ueber den Zustand, in welchem das Silicium im Gufseisen und Ferrosilicium mit geringem Gehalt vorkommt.

Während bis jetzt noch nicht ganz sicher festgestellt war, in welchem Zustande sich Silicium im Eisen und Stahl befinde, zeigt P. Lebeau,\*\* daß das Silicium als Silicid des Eisens von der Formel Si Fez enthalten sein muß, Freies Silicium kann nicht enthalten sein, weil Silicium von Salpetersäure und Kupferkaliumchloridlösungen nicht angegriffen wird, es müßte sich also in den ungelösten Rückständen finden, was nicht der Fall ist. Nun existiren außer oben genanntem Silicid noch zwei andere : Siz Fe und Si Fe; ersteres bildet sich aber nur bei großem Siliciumüberschufs und letzteres setzt sich wie folgt um: 2 Si Fe = Si Fe2 + Si. Beide können also nicht im Eisen vorhanden sein. Das Silicid Fer Si ist äußerst beständig, es gelingt sogar, dasselbe in geschmolzenem Silber anfzulösen und nach der Auflösung des Silbers mit Salpetersäure wieder zu erhalten.

In einer andern Mittheilung zeigt Lebeau,\*\*\*
dafs auch ganz fein vertheiltes Silicium den zur
Auflösung von Stahl und Eisen gebrauchten Reagentien widersteht. Versucht wurden Kupferchlorid, Kupfersulfat und Doppelsalze, ferner
SalpetersSanre (1:1), 10 % Chromsäure, Eisenchloridund Eisenchlorürlösung. Das Silicium kann also
nicht in freier Porm im Eisen enthalten sein.

Weiter berichtet er† über die Cementirung des Eisens mit Silicium. Wird fein vertheiltes Silicium und reducittes Eisen im Wasserstoffstrom oder im Vacuum auf 950° enlitzt, so verbinden sich beide Elemente weit unterhalb ihres Schmelzpunktes. Erhitzt man ein Stück blank polittes weiches Eisen, auf welches man einige Silicium-krystalle gelegt hat, auf dieselbe Temperatur fünf bis sechs Stunden lang, so kann man auch mit dem blofsen Auge die Stelle erkennen, wo der Krystall aufgelegen hat.

Chem. Soc. London 1895, 268.

<sup>\*\* &</sup>quot;Chem. News." 1901, 84, 209.

<sup>\*\*\* &</sup>quot;Chem. News," 1901, 84, 247.

<sup>† &</sup>quot;Chem. News," 1901, 84, 269,

<sup>\* &</sup>quot;Chem. News." 1901, 84, 248.

<sup>\*\* &</sup>quot;Compt. rend." 1901, 183, 1008 und "Bull. soc. chim." 1902, 27, 39.

<sup>\*\*\* &</sup>quot;Bull. soc. chim." 1902, 27, 42.

<sup>† &</sup>quot;Bull. soc. chim." 1902, 27, 44.

Bringt man zerkleinertes Ferrosilicium und Natriumsuperoxyd in Reaction durch Schmelzen, so geht die Umsetzung so stürmisch vor sieh, daß die Reaction analytisch nicht recht zu brauchen ist. C. Ramorino\* hat diese Umsetzung in folgender Weise abgeändert, so daß sich dieselbe bequem zur Bestimmung des Siliciums benutzen läßt. Man mischt 0,5 g fein zerriebenes Ferrosilicium mit 10 g Kalium-Natriumcarbonat und

1 g Natriumsuperoxyd und erhitzt das Gemisch ganz langsam. Die Umsetzung geht sehr rasch vor sich. Die erkaltete Schmelze zieht man mit heißem Wasser und verdfinnter Salzsäure aus und dampft die Lösung nach Zusatz von 10 ce Salpetersänre und 2 g Kaliumchlorat auf dem Wasserbade zur Trockne. Zum Schluß erhitzt man noch im Trockenschranke auf 110°. Man nimmt dann mit 20 ce Salzsäure und 200 ce Wasser auf, kocht auf und filtrirt die Kieselsäure ab. Dieselbe ist nach dem Glüben rein weifs. Das Filtrat kann man dann noch weiter benutzen, um Mangan mit der Volhardschen Methode, und in einem anderen Theile den Schwefel mit Baryumchlorid zu bestimmen.

### Bericht über in- und ausländische Patente.

Patentanmeldungen,

welche von dem angegebenen Tage an während zweier Monate zur Einsichtnahme für Jedermann im Kaiserlichen Patentamt in Berlin ausliegen.

24. März 1902. Kl. 1a, J 5966. Stromsetzmaschine. Thomas Rowland Jordan, New York, V. St. A.: Vertr.:

C. Fehlert und G. Loubier. Pat.-Anwälte, Berlin NW 7. Kl. 10a, P 10604. Mit armen Gasen, wie z. B. Gichteasen betriebene Koksofenanlage mit Zugumkehrung. Gabriel Parrot, Levallois-Perret; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann und Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin NW 40.

Kl. 10c, H 25527. Verfahren zur Erhöhung des Brennwerthes von Torf. Gustav Haitmann, München, Amalienstr. 92.

Kl. 31 c, E 7788. Verbindung von Formkasten. Eisenlohr & Schaefer. Höchst a. M. Kl. 31 c, M 19556. Verfahren und Vorrichtung

zur Herstellung von Heften für Messer, Gabeln und dergl. durch Stürzgufs. Robert Müller, Berlin, Naunynstraise 11.

Kl. 49h, L 15781. U-förmiges, an den Enden mit Oesen verschenes Kettenglied. Albert Kingmann Lovell, New York; Vertr.: Arthur Baermann, Pat .-Anw., Berlin NW 6.

Kl. 50 e, K 21 946. Staubsammler mit gebrochenem Wege der Staubluft, Gg. Kiefer, Feuerbach-Stuttgart, 27. März 1902. Kl. 7 b, B 29082. Verfahren zur Herstellung conischer Rohre; Zus. z. Anm. B 27954.

Emil Bock, Act.-Ges., Oberkassel b. Düsseldorf. Kl. 7 c, U 1814. Walzmaschine für nahtlose Ringe. Carl Unger, Köslin.

Kl. 12e, W 16933. Vorrichtung zum Abscheiden von festen und flüssigen Bestandtheilen bezw. Verunreinigungen aus Flüssigkeiten, Dämpfen und Gasen. Paul Winand, Charkow, Rufsl.; Vertr.: E. W. Hopkins,

Pat.-Anw., Berlin C. 25. Kl. 18 a, P 12 287. Hochwasserbehälter für Eisen-

hüttenwerke. J. E. Prégardien, Kalk b. Köln. Kl. 18a, T 7147. Verhüttungsverfahren für mul-mige Erze, Gichtstaub und dergl. Dr. Ernst Trainer, Bochum, Wittenerstr. 77.
Kl. 19 a, W 15 708. Schienenstofsverbindung für

Vignol- und Rillenschienen. Westfälische Stahlwerke, Act. lies., Bochum,

Kl. 50 c, K 21 515. Trommel-Nafsmühle für stetige Ein- und Austragung des Mahlgutes. Jacob Kraus, Cöln, Spichernstr. 72.

Kl. 50 c, R 15 398. Mehrfacher Kollergang mit stufenweiser Zerkleinerung des Mahlgutes. Julian Rakowki, Warschan; Vertr.: Ernst von Niessen und Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin NW 7.

1. April 1902. Kl. 1a, S 15 518. Schwingrätter mit auf dem Schwungkasten angeordnetem Sieb. Richard Svestka, Nürschan, Böhm., Burghard Holzner, Villach, Kärnthen, und Ferdinand Holzner, Nürschan; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. Kl. 7e, P 12 417. Verfahren zur Herstellung von

Hohlkörpern aus Blech. August Prym, Stolberg bei

Aachen, Kl. 7f, Sch 17080. Verfahren zur Herstellung von Hufeisenstollen. Bernhard Schulte, Gevelsberg in Westfalen.

3. April 1902. Kl. 7a, Y 160. Verfahren und Walzwerk zum Wiederwalzen gebrauchter Eisenbahnschienen. James E. York, Borough of Manhattan, V. St. A.; Vertreter: Fr. Meffert n. Dr. L. Sell, Pat.-Anw., Berlin NW7. Kl. 10b, G 15216. Verfahren, Sägespähne enthaltende Briketts vor dem Zerfallen zu schützen, Adolf

Grofsmann, Breslau, Karuthstr. 15. Kl. 12e, O 3762. Verfahren zur Reinigung von Staub, Bernhard Osann, Engers a. Rh.

Kl. 24 c, H 27 243. Verschlufsdeckel an Gaserzengern.

Ernst Hänsel, Plauen b. Dresden.

Kl. 40a, M 18313. Verfahren zur Vorwärmung der Beschickung elektrischer Oefen. A. Minet, Paris, und Dr. A. Nenburger, Berlin, Puttkamerstr. 20; Vertreter: Dr. H. Lux, Friedenan.

Kl. 49b, K 21 246. Blechscheere für Handbetrieb, L. Käselitz, Groß-Rosenburg b, Kalbe a. d. Saale,

Kl. 49f, P 12572. Rohrbiegemaschine. Eugen Julius Post, Cöln-Ehrenfeld.

T 7126. Vorrichtung zum Biegen und Kl. 49f, Wickeln von Röhren u. dgl. Albert Theuerkauf, Düsseldorf, Parkstr. 36,

7. April 1902, Kl. 7a, H 25545. Kehrwalzwerk, John George Hodgson, Maywood, V. St. A.; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf und A. Sieber, Pat. Anwälte, Berlin S. 42.

Kl. 7 b, M 18580. Vorrichtung zum Konischziehen von Rohren. Herm. May, Laurahütte, O.-Schl. Kl. 21 h, U 1719. Elektrischer Ofen mit drehbarer Ofensohle. The Union Carbide Company, Chicago,

<sup>\* &</sup>quot;Mon. scient," 1902, 16, 18,

22. Jahrg. Nr. 8.

V. St. A.; Vertr.: Angust Rohrbach, Max Meyer und Wilhelm Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt.

Kl. 24 a, W 18061. Ans mehreren, nebeneinander gelagerten und dnrch Rippen an den Seitenflächen in gewissem Abstand voneinander gehaltenen Theilen bestehende Fenerbrücke, Wiedenbrück & Wilms, Cöln-Ehrenfeld.

Kl. 24 c. W 17562. Umstenerventil für Gase; Zus. z. Pat, 107 541. Carl Wirke, Friedrich-Wilhelms-Hütte a. d. Sieg.

Kl. 31 a, B 28 947. Tiegel-Schmelzofen. F. Boniver, Mettmann, Rhld.

Kl. 31b, C 9104. Vorrichtung an Formmaschinen zur Herstellung von Giefslöchern. Harry Clifford Cooper, Chicago; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Spring-

man and Th. Stort, Pat. Anwalte, Berlin NW. 40. Kl. 3l b, C 9108. Vorrichtung an Formmaschinen zur Herstellung der Kernlager und zum Halten der Kerne in den Gufsformen. Harry Clifford Cooper, Chicago; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann und Th. Stort. Pat-Anwälte, Berlin NW, 40, Kl. 31 c, B 29 920. Verfahren zur Herstellung

von Ketten durch Gnfs. Frederik Baldt sen., Chester, V. St. A .; Vertr.: Alexander Specht und J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg, 1.

Kl. 31 c, F 15 584. Giefsform mit doppelter Wandung und sehlecht leitender Masse in letzterer.

Rudolf Fliefs, Breslau, Hummerei 1.

Kl. 31 c, Sch 18185. Vorrichtung zum Schmelzen von Legirungen oder leicht schmelzbaren Metallen und Giefsen derselben unter Druck; Zus. z. Anm. C. 9584.

Schumann & Co., Leipzig-Plagwitz. Kl. 40a, H 25 430. Verfahren zum Polen von Blei, Kupfer and anderen Metallen mittels Wasserdampfes. Carl Haber und Adolf Savelsberg, Ramsbeck in Westf. Kl. 49e. B 29 227. Luftdruckhammer. Jean Bêche jr., Hückeswagen.

Kl. 49 f, W 17768. Verfahren zur Herstellung von zweitheiligen Naben für Riemscheiben und dergl.

Arthur Hoffmeister, Gr. Lichterfelde. Kl. 50 c, H 25 794. Eine Kugelschlendermühle mit frei zwischen einer innern und äußeren Mahlbahn

rollenden Kugeln. H. Hinz, Giefsen. Kl. 81 e, B 30 011. Schleppkette zum Fördern von Koks u. dgl. Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Act.-Ges., Berlin.

#### Gebrauchsmustereintragungen.

24. März 1902. Kl. 10a, Nr. 171048. Liegender Koksofen für directen Betrieb, mit aufserhalb der Kohlenfüllung liegender senkrechter Verbindung des oberen Luftkanals mit der Unterkellerung. H. Koppers, Rüttenscheid.

Kl. 10b, Nr. 171 046. Briketts aus Abfallmaterialien.

Jacques Hille, Pforzheim. Kl. 18a, Nr. 170 666, Kl. 18a,

Converter-Beschicköffnung nahe der Herdsohle, mit Eingufslochverschlufsdeckel. Carl Raapke, Güstrow.

Kl. 24f, Nr. 170819. Roststab mit runden Köpfen mit gewölbter Endfläche und senkrechten Luftrinnen in den Flanken. Fa. Carl Edler von Querfurth, Schonheiderhammer i. S.

Kl. 49 f, Nr. 170963. Schmiedfeuerform mit vertieftem Kohlenbecken und großer Luftzuführung und kleinerer Luftausströmung durch einen Rost über einem geraden Schlackenkasten. Wilhelm Ditrich, Crimderode Kr. Ilfeld.

Kl. 81e, Nr. 170321. Hängebahnweiche, welche behufs leichten Hin- und Herbewegens der Weichenschenkel mit einer Rollenführung versehen ist. Emil Rau, Dresden, Löfsnitzstr. 14.

1. April 1902. Kl. 1a, Nr. 171 248. Setzmaschine mit unterhalb des Setzsiebes angeordneten, beliebig verstellbaren Widerständen. Schüchtermann & Kremer, Dortmund.

Kl. 10a, Nr. 171 351. Abschlufsvorrichtung an Koksofenvorlagen mit innen liegendem Flüssigkeitsverschlufs. Heinrich Koppers, Rüttenscheid, Kl. 20d, Nr. 171 383. Radsatz für Grubenwagen,

mit hohler, als Schmierbehälter dienender, allseitig geschlossener Tragachse. G. Krautheim, Chemnitz-Altendorf.

Kl. 24a, Nr. 171 158. Aus nebencinanderliegenden, mit Luftöffnungen versehenen, drehbar aufgehängten Roststüben bestehende Fenerbrücke für Feuerungen. Robert Findlay Stnrrock, Dundee; Vertr.: Oscar Asch, Berlin NW. 6.

Kl. 24a, Nr. 171 189. Feuerbrücke aus lose auf dem Brückengestell verlegten, sich untereinander selbständig haltenden Formsteinen. J. C. A. Marckmann,

Hamburg, Bleichergang 42.

Kl. 24a, Nr. 171 479. Feuerbrücke aus in den Seitenflächen mit Nuthen versehenen und durch Eingießen von Mörtel in die dadurch beim Verlegen entstehenden Hohlränme zusammengehaltenen Formsteinen. J. C. A. Marckmann, Hamburg, Bleichergang 42.

J. C. A. Marckmann, Hamburg, Heichergang 42. Kl. 241, Nr. 171 355. Rosttheile ass zwei in der Mitte durch Zapfen und Schlufsriegel ver-bundenen, nach Abnatzung auswechselbaren Theil-stücken, R. L. Dafsler, Hof. Kl. 264, Nr. 171 108. Generator mit direct ange-schalteten Staubfangern. Benz & Co., Rheinische Gas-motorenfabrik, Act.-Ges., Mannheim.

7. April 1902. Kl. 1a, Nr. 171 985. Vorrathsränme für gewaschene Kohlen, bestehend aus vierkantigen Behältern mit Bodenklappen, die zu beiden Seiten der Mittellinie angeordnet sind. Franz Westermann, Dortmund, Heiligerweg 31.

Kl. 19a, Nr. 171 657. Metallene (geprefste) Stofsschwelle von größerer als einfacher Schwellenbreite, mindestens in der Schienenrichtung. Kalker Werkzeugmaschinenfabrik Brener, Schumacher & Co., Act. Ges.,

Kl. 19a, Nr. 171 889. Eisenbahngnerschwellen aus Beton mit ans gitterförmig durchbrochenen Eisenplatten gebildeten Armirungen. Miehel Sarda, Perpignan; Vertreter: Hugo Pataky n. Wilhelm Pataky, Berlin NW.6. Kl. 24a, Nr. 171678. Beschickungsvorrichtung.

bestehend ans einer ans federnden Theilen zusammengesetzten Zuführungsplatte, schwingbarem Sieb, schwing-barer Kohlengries-Ablanfplatte, einstellbarem Kohlengries - Aufnahmekasten und mechanisch bewegbarer Vorschubplatte für die schweren Materialien. William Fraser u. Harold Cheetham, Blackpool, Engl.; Vertr.: Otto Herrmann, Halberstadt.

Kl. 24n, Nr. 171683. Fenerthür mit Vorrichtung zur Vorwärmung und Einführung von Luft in den Feuerraum. Fa. Heinrich Untiedt, Schweinfurt a. M.

Kl. 24a, Nr. 171 876. Treppen-Gitterrost-Fenerung mit vertical als Gitterrost nach unten verlängertem Treppenrost und unter dem Kohlentrichter angeordneter Nachsehürklappe. Oscar Ruhl, Nordhansen. Kl. 31c, Nr. 171792. Kernstütze für Eisengiefse-

reien mit winkelförmigem, mit seinem ganzen Querschnitt tragendem Steg zwischen oberem und unterem Flansch aus einem einzigen Stück Blech gestanzt und gebogen. Heinrich Hamacher jr., Rath Heumer.

### Deutsche Reichspatente.

Kl. 40 b, Nr. 126492, vom 1. Februar 1900. Richard Charles Balter in London. Verfahres zur Herstellung von Bormetallen unter gleichzeitiger Greinnung von Calcinmearbid,

Borsaures Calcium, z. B. in der Form des Minerals Pandermit, wird in Gegenwart von Kohle und des Metalles (Eisens, Nickels, Chroms, Wolframs oder dergl.), dessen Borid gebildet werden soll, oder in

Gegenwart von Verbindungen des betreffenden Metalles and von Kohle auf eine hohe Temperatur erhitzt. Hierbei werden das Bor nnd das Calcium redneirt, wobei das Bor mit dem vorhandenen Metall sich legirt, während dus Calcium mit der überschüssigen Kohle sich zn Calciumearbid verbindet.

Kl. 7c, Nr. 126426, vom 18. März 1900. Dampfkessel- und Gasometerfabrik vormals A. Wilke & Co. in Brannschweig. Vorrichtung zum Kippen der oberen Walze bei Blechbirgemaschinen.

Das hintere Ende der oberen Walze, die mit ihrem inneren Lager nm z drehbar ist, ist kugelförmig ansgestaltet. Auf demselben ruht ein ent-prechendes Querhaupt y auf, das beiderseits in entsprechenden Aussparungen Gewindemnttern h trägt. Diese schranben auf Spindeln d, welche in dem um b drehbaren Block c

sitzen, und besitzen Schneckenräder k. welche in demselben Drehsinne von dem Handrade p gedreht werden. Bierdurch findet ein Heben oder Senken des Querhanptes q und damit anch des Sehwanzendes der oberen Walze statt.



Kl. 81a, Nr. 126215, vom 29. April 1900. The Startevant Engineering Co. Ltd. in London. Cupolofen mit Vorwarmung des Gebläsewindes.

Ueber der feuerfesten Ansfütterung a des Capolofens sind zwei oder mehr gufseiserne Hohlringe b vorgesehen, in deren obersten der Gebläsewind eintritt, und die er zu seiner Vorwärmung durchstreicht. sämmtlich Der unterste Hohlring steht mit mehreren in dem Futter a ausgesparten senkrechten Kanälen in Verbindung, die den erhitzten Gebläsewind nach unten leiten nnd in Düsen h ausmünden, welche in dem schrägen Dach i

des Herdes & angebracht sind.

Kl. 7e, Nr. 126117, vom 17. November 1900. Rudolf Chillingworth in Nürnberg. Verfahren zur Herstellung zwei- oder mehrtheiliger Blechriemenscheiben.

Aus einer entsprechend gestalteten Blechplatte wird durch Ziehen, Pressen oder dergl. ein hulbkreisoder sectorförmiger Blechhohlkörper a von U-förmigem Querschnitt hergestellt. Dieser wird





dann durch die beiden Stempel b und e unter Einschiebung eines Zwischenstückes f und des die Nabe bildenden Stempels g zu einem Hohlkörper von einer der Riemscheihenhälfte oder einem Sector derselben entsprechenden Form umgestaltet, aus dem das Zwi-schenstück f heruusgedreht wird. Um die einzelnen Theile aufeinander mittels Schraubenbolzen befestigen zu können, werden an den Begrenzungskanten darch Pressen entsprechende Nocken gebildet.

Kl. 7c, Nr. 127420, vom 11. October 1900. Ebel & Lohmann in Berlin. Vorrichtung zur Er-

zeugning on Hohlkörpern aus Blein.

Diese Presse gehört zu derjenigen Gattung von
Pressen, bei denen die Einpressing des Arbeitsstückes a
in die Matrize b durch einen Oberkolben e nntei Zwischenschaltung eines die Formausfüllenden Zwischen-

druckmittels d von plastischer, flüssiger oder gasförmiger



Consistenz erfolgt. Die Matrize b ruht auf einem Tisch e, welcher auf einem hydraulischen Kolhen f befestigt ist; dessen Cylinder y steht durch Rohr h mit dem Flüssigkeitsruum i des oberen Preseylinders k in Verbindung. Beim Niederwärtsbewegen des oberen Kolbens c durch die Kegelräder I wird somit die Matrize b gegen den Dichtungsring m gepresst. Dann erhalten bei weiterem Niedergehen von e die beiden Kolben n durch Rohre o Druck nnd ziehen die beiden, das Zwischendruckmittel d nach unten abschliefsenden, Schie-

ber p zurück, so dass das Mittel d die Form b ausfüllt und die Scheibe a, welche durch einen anfgelegten Ring r vor Faltenbildung geschützt ist. zu einem Hohlkörper anspresst.

Die Auslösung des Antriebes für die Kegelräder ! erfolgt selbstthätig durch einen beweglichen Stift s unter Vermittlung der Hebel t, u, die die Auslöse-vorrichtung r in Bewegung setzen.

Das verbrauchte Zwischendruckmittel d wird ans dem Behälter w durch Nicderdrücken des Ventiles x ersetzt. Desgleichen ist der Cylinder & durch ein Rohr w mit einem Flüssigkeitsbehülter z verhanden, welcher die selbstthätige Ab- oder Znführung von Betriebsflüssigkeit zur Regelung des Kolhenhubes nach Massgabe des Abstandes der Mutrize b von der Dichtung m des Cylinders k ermöglicht.

Kl. 31 a, Nr. 126 490, vom 15. September 1900. Otto Michael in Freiburg in Buden und Wilhelm Kleinvogel in Grofsalmerode. Tiegelofen mit Vorwärmung der Tiegel durch die Abhitze des Ufens,

Die in den entweichenden Heizgasen vorhandene Wärme wird zum Vorwärmen der Tiegel benutzt; zu



diesem Zwecke sind in dem Mauerwerk des die Schmelztiegel enthultenden Ofenschachtes Nischen b ausgespart, deren Soble auf gleicher Höhe mit dem die Schmelztiegel p aufnehmen-den Roste g liegt. In der Rückseite der Nischen, die für je einen Tiegel c Raum bieten, sind Kunäle 1 vorgese-

hen, durch welche die abziehenden Feuergase in den Abzugskanal n gelangen. Die Tiegel e werden nach dem Ausheben der fertigen Tiegel p an deren Stelle gesetzt und neue Tiegel in die freigewordenen Nischen b gestellt.

Kl. 7a, Nr. 127278, vom 20. Jannar 1901. Friedrich Boecker Philipp Sohn in Hohenlimburg i. W. Jorrichtung zum selbsthäligen Unfähren von Walzdraht, Bandeisen u. dol. Die Vorrichtung bezweckt, den Walzdraht, das

Die Vorrichtung bezweckt, den Walzdraht, das Bandeisen oder del, von dem einen Walzenpaar e zum nächstfolgenden Walzenpaar o sieher zu führen; diese Führung muß aufhören, sobald der Draht bei letzterem



angelangt ist. Der Draht oder dgl. wird gemäß vorliegender Neuerung über eine oder mehrere Rollen r geleitet, die auf dem vom Walzgute zu umspannenden Theile ihres Umfanges mit einer abstellbaren Fährungs-

vorrichtung versehen ist. Diese kann ans mehreren Rollen a besthen, die auf einem Schlitten è im Kreise angeordnet sind. Statt dessen kann auch im Innern der Scheibe r ein halbkreisförmiger Elektromagnet vorgesehen sein. Hinter dem zweiten Walzenpaare o wird zweckmißig ein Kleumrollenpaar a angebracht, das durch das Anfangsende des Drahtes ausseinandergedrängt wird und hierbei die Fuhrungsvorrichtung der Rollen a oder des Elektromagnets anfiser Betrich setzt.

Kl. 24e, Nr. 127 191, vom 10. Juni 1900. Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbau-Gesellschaft Nürnberg A.G. in Nürnberg. Sicherheitsrorrichtung zur Verhütung ron

Explosionen in Gasleitungen bei Hütten- und Hochofenbetrieben.



In jede Gasleitung ist eine in einen Wasserbehälter b eintauchende Glocke a eingeschaltet, die über dem Gasableitungsrohr f eine kleinere Glocke a be-

sitzt. Bei sinkender Glocke a infølge Unterdruckes senkt sich die Glocke g über das Rohr f und schliefst dieses durch Eintanchen in das Wasser ab, infølgedessen die Gaszaleitung eder saugenden Wirkung der Verbrauchsstelle entzogen ist und hierdurch die Bildung eines septosiven Gemisches innerhalb der Leitung verhindert wird.

Kl. 7b, Nr. 126769, vom 1. December 1900. Dr. Vandelenr Burton in Fulham (Engl.). Varrichtung zum Ausdehnen oder Aufweiten von Hohlkörpern unter Anwendung eines aus nachgiebigem Material bestehenden Fulters.

Die Vorrichtung besteht im wesentlichen uns einem Dorn, welcher durch die Oeffnung einer Platte oder eines Dornkissens hindurchragt. In Verbindung damit ist ein Mechanismus, der zur Verschiebung des Dornes dient. Der Dorn ist mit einem erbreiterten Kopf ausgestattet und wird durch geeignete Mittel derart znrückgetrichen, dass sich sein abgesetzter Kopf dem Dornkissen nähert. Dieser abgesetzte Kopf pafst mehr oder weniger dicht in den auszuweitenden Hohlkörper hinein, und in den ringförmigen zwischen dem Stiel des Dornes und der ihn aufnehmenden Bohrung wird ein aus nachgiebigem Material bestehendes Futter eingepasst, welches durch Einwirkung von Druck seine Gestalt verändert. Dieses Futter wird durch Hindurchtreiben des abgesetzten Dornkopfes gegen das Dornkissen achsial zusammengeprefst bezw. radial erweitert, wodurch der auf dasselbe aufgepafste Hohlkörper in gleicher Weise ausgedehnt wird.

Kl. 24a, Nr. 126 397, vom 11. October 1900. Eugen Knetschowsky in Baildonkütte bei Kattowitz. Feuerungsanlage.

Die Rauchgase, die sieh auf dem Roste a cutwickeln, gelangen ans dem Fenerungsranm b an der Klappe d vorbei durch das Rohr e in die Kammer f. Die Klappe d ist mit dem Schornsteinschieber e derart verbunden, dass bei dem Schließen der Klappe d der Schornsteinschieber e geöffnet wird und umgekehrt. Aus der Kammer f werden die Rauchgase mittels



des Gebläses i k durch das mit Ventil k versehene Rom y und durch das Rohr t unter den Rost geführt. Das Gebläse empfängt den Dampf oder die Prefslift durch die Rohrleitung m, in welche ein Abschlufsglied eingeschaftet ist.

Kl. 7b, Nr. 126232, vom 2. Juni 1900. John Michael Engelbert Baackes in Cleveland. Drahthaspel mit selbstthätiger Drahtablegung.

Der Drahthaspelboden a, unter welchem der Behälter b angebracht ist, ist mit dem Boden c des Haspelstandes gelenkig verbunden und kann durch



Freigeben des auf den Armen d sitzenden Stiftes e durch Niederbewegen des Fufstrittes fzum Aufliegen auf die sehräge Flache q gebracht werden. Sind hierbei die den Draht haltenden Stifte h mittels des Hand-

hebels i in den Kasten b zurükşezogen, so gleitet der fertige Drahthund selbetthätig ab. Durch Vorwärtsbewegen des Hebels i werden sodaan zunächst die Stifte  $\lambda$  wieder vorgeschoben und schließlich der Boden a in seine frührer wagerechte Lage gebracht, wobei dann der Stift e selbsthätig in die Klinke keinschaappt und den Boden a in Lage erhält.

Kl. 31 c, Kr. 126 491, vom 31. März 1900. Henri Henriet in Paris. Verfahren zur Herstellung von dichten Stahlgusfoliöcken durch mechanischen Druck in sich nach oben verjüngender Form



Der in der nach oben sieh verjüngenden Form d befindliche Stahlblock wird, nachdem die Form in die Presse gefahren und durch Keile i in ihr festgelagert ist, von seiner gröfseren Grundfläche einem nach oben gerichteten Drnck - durch den grofsen hydraulischen Kolben f auf den beweglichen Formboden e - gleichzeitig aber auch einem von oben nach unten gerichteten Druck - durch den kleineren hydraulischen

der etwas kleiner als der untere Druck, auf die Flächeneinheit berechnet, ist. Hierdurch wird der Block im Innern der nach oben verjüngten Form d vorwärts geschoben und infolge des kleiner werdenden Querschuifts der Form verdichtet.

#### Patente der Ver. Staaten Amerikas.

Nr. 669261265. Edwin Norton und Hnrd W. Robinson in Maywood, Jll., V. St. A. Anwarmofen.

Der Ofen ist znm Anwärmen der auszuwalzenden Knüppel und dergl. bestimmt. Dieselben werden durch gegenüberliegende Schlitze a zweier um b rotirender Scheiben e gesteckt. Um die Scheiben leicht aus-



wechseln zn können, ist das Deckenstück d nn« Manerwerk in einer Gusseisenschale e hergestellt und kann werk in einer Ouiseisensonaie e nergesteit und kaun ebenso abgehoben werden, wie die ähnlich zusammen-gehaltenen Seitentheile f, in welchen sich auch die Oeffnungen zum Einführen der Knüppel befinden. Statt der Scheibe können einzelne (Am. Pat. 669 265) radiale Arme and in jedem Arm zwei nebencinanderliegende Schlitze angeordnet werden.

Nr. 668234. Maximilian M. Luppes in Elyria, Ohio, V. St. A. Vorrichtung zum Kühlen von Kokx, Nach beendeter Destillation wird der Ofeninhalt

durch die Ausstofsvorrichtung b unmittelbar in einen vor dem andern Ofenende gelagerten Behülter e eingeschoben. Derselbe besteht aus gusseisernen Ab-schnitten von dem Querschnitt der Öfenkammer und wird an letztere dicht anschließend gehalten, indem Fortsätze d und e an dem Behälter vor geeignete



Widerlager d' und e' des Arbeitsfinrs zu liegen kommen. Ist e gefüllt, so werden seine Enden durch Thüren luftdicht geschlossen, und darauf e mittels Laufkatze f auf den Wagen g gebracht und der Abkühlung durch Luft oder Wasser zugeführt. Auf diese Weise wird das Zerbröckeln fast völlig vermieden und die unmittelbure Kühlung mit Wasser nmgangen, bei welcher, nament-lich von dem in Oefen mit Nebenproductengewinnung erzeugten Koks, Wasser in schädlichem Betrage zurückgehalten wird.

Nr. 667 564. John H. O'Donnell und William D. Pierson in Waterbury, Conn., V. St. A. Druhtziehmaschine.

a ist die Antriebsriemenscheibe. Dieselbe treibt durch bedefyh die Welle i mit der Trommel k. i ist, um verschieden große Trommeln gebrauchen zu können, in verschiebbaren Lagern I gehalten. m¹ bis m¹ sind Ziehscheiben, p¹ bis p⁵ Lehren, n¹ bis n¹

Leerlaufrollen. Der Draht macht während des Ziehens den Weg x, p' m' n' p' m' n' p' w n' s.' p' u. s. f. n' p' m' k'.
Um die Maschine zu bespannen, wird auf den Draht eine erste Lehre nufgeschohen, die Lehre vor einen Anschlag s gelegt und das durchgezogene Drahtende



in einer Klemmvorrichtung o befestigt, die mit der the enter a treatmeter remaining by decessing the incomplete wird, g wird entkuppelt, wen eine solche Drahtlange durch die Lehre gezogen und nur gewickelt ist, daß eine weitere Lehre aufgeschoben werden kann. Die Lehren werden in Kästen gehalten, die mittels Rohr und Lehren werden in Kästen gehalten, die mittels Rohr und der Berne werden kann. von unten Oelspeisung bis zu solcher Höhe erhalten, daß der Draht den Oelspiegel berührt. Das überlaufende Oel wird ans dem Behälter e durch eine Pumpvorrichtung wieder in u eingeführt. w ist eine Schlusslehre vor der Trommel k.

Nr. 668 665. Curtis H. Veeder in Hartford, Conn., V. St. A. Schmiedepresse.

Die Rohstücke a werden bei b eingefüllt, gelangen durch c an dessen unteren Auslass d, werden dort von Fingern e ergriffen and im Raum u zwischen zwei rechtwinklig zur Bildebene sich bewegenden Prefsstempeln r mit Gesenken geführt und zwischen diesen in die gewünschte Form geprefst. Unmittelbar vorher lassen die Finger e los und gehen wieder nach d. Ein central in dem einen Stempel sich bewegender Stöfser drückt das fertige Stück aus dem Gesenk aus,



so dass es in den Sammelbehälter f fällt. Alle die genannten Ränme bilden ein zusammenhängendes, nach außen Inftdicht abgeschlossenes und durch eine Luftpumpe unter Vacuum gehaltenes Ganze, so dafs keine Beeinträchtigung der arbeitenden Theile oder Werkstücke durch

Oxydation eintreten kann. g ist eine Heizkammer mit Brennern h, nm die in c (besteht ans

Manganstnhl) befindlichen Rohstücke anzuwärmen, i ist ein schwingender Daumen, der bei jedem Ausschlag ein Robstück nach d fallen läfst. k ist eine Asbest-Isolirung, s ein Wassermantel, um die Hitze von c am Fortleiten nach a zu verhindern, t ist ein Schieber, um n abzusperren, falls der Trichter b zwecks Be-schickung geöffnet wird. m sind Fenster. Die Bewegung der Finger e, sowie des Danmens i werden von der Welle n mittels der Danmenscheiben o und o abgeleitet. Der Hebel et hat einen wandernden Schwingungszapfen p, welcher nn einer mit n sich drehenden Kurbel aufgehängt ist. Die Welle n ist mit dem die Schmiedestempel und die Ausdrückvorrichtung bewegenden Knichebelwerk zwanglänfig verbunden.

# Statistisches.

## Einfuhr und Ausfuhr des Deutschen Reiches.

|                                                         | Einfuhr<br>I. Januar bis 28. Februar |           | Aust<br>I. Januar bis |                 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------|
|                                                         | 1901                                 | 1902      | 1901                  | 1902            |
| Erze:                                                   | t                                    | t         | t                     | ŧ               |
| Eisenerze, stark eisenhaltige Converterschlacken        | 511 391                              | 379 733   | 482 203               | 389 218         |
| Schlacken von Erzen, Schlacken-Filze, -Wolle            | 109 974                              | 129 696   | 5 173                 | 3 020           |
| Thomasschlacken, gemahlen (Thomasphosphatmehl)          | 8 451                                | 9 793     | 23 588                | 13 202          |
| Rohelsen, Abfälle und Halbfabricate:                    | 100/00                               |           |                       |                 |
| Brucheisen und Eisenabfälle                             | 8 243                                | 3 363     | 15 627                | 37 375          |
| Roheisen                                                | 49 476                               | 19 311    | 20 059                | 51 279          |
| Luppeneisen, Rohschienen, Blöcke                        |                                      |           | 12 611                | 75 461          |
| Robeisen, Abfälle u. Halbfabricate zusammen             | 57 949                               | 22 776    | 48 297                | 164 108         |
| Fabricate wie Façoneisen, Schienen, Bleche<br>u. s. w.: |                                      |           |                       |                 |
| Eck- und Winkeleisen                                    | 134                                  | 33        | 35 749                | 51 492          |
| Eisenbahnlaschen, Schwellen etc                         | 1                                    | 1         | 4 218                 | 7 095           |
| Unterlagsplatten                                        | 16                                   | 3         | 850                   | 428             |
| Eisenbahnschienen                                       | 115                                  | 22        | 23 255                | 43 990          |
| Schmiedbares Eisen in Stäben etc., Radkranz-,           | 3 053                                | 3 234     | 39 244                | 61 537          |
| Pflugschaareneisen                                      | 415                                  | 246       | 39 260                | 47 130          |
| Desgl. polirt, gefirnist etc.                           | 483                                  | 235       | 958                   | 1 404           |
| Weißblech                                               | 1 935                                | 1 469     | 16                    | 35              |
| Eisendraht, roh                                         | 1 228                                | 938       | 18 987                | 26 800          |
| Desgl. verkupfert, verzinnt etc                         | 146                                  | 113       | 10 538                | 17 898          |
| Façoneisen, Schienen, Bleche u.s. w. im ganzen          | 7 526                                | 6 294     | 173 075               | 257 809         |
| Ganz grobe Eisenwaaren:                                 |                                      |           |                       |                 |
| Ganz grobe Eisengusswaaren                              | 1 583                                | 1 413     | 3 670                 | 3 552           |
| Ambosse, Brecheisen etc                                 | 140                                  | 63        | 819                   | 708             |
| Anker, Kelten                                           | 270                                  | 278       | 58                    | 109             |
| Brücken und Brückenbestandtheile                        | 194                                  | -         | 831                   | 2 103           |
| Drahtseile                                              | 20                                   | 11        | 495                   | 479             |
| Eisen, zu grob. Maschinentheil, etc. roh vorgeschmied.  | 25<br>186                            | 13<br>88  | 470<br>8 746          | 414<br>7 050    |
| Eisenbahnachsen, Råder etc                              | 2                                    | 00        | 79                    | 94              |
| Kanonenrohre                                            | 2 625                                | 2 875     | 5818                  | 7 176           |
| Grobe Elsenwaaren:                                      | 2 020                                | 2010      | 0.010                 | 1 1.0           |
| Grobe Eisenwaar., n. abgeschl., gefirn., verzinkt etc.  | 2 026                                | 1 098     | 15 955                | 15 849          |
| Messer zum Handwerks- oder häuslichen Gebrauch,         | 1                                    |           |                       |                 |
| unpolirt, unlackirt <sup>1</sup>                        | 19                                   | 25        |                       |                 |
| abgeschliffen, gefirmist, verzinkt                      | 53<br>632                            | 56<br>653 | 2 948<br>7 513        | 3 145<br>10 995 |
| Maschinen-, Papier- und Wiegemesser'                    | 17                                   | 18        | 7 513                 | 10 995          |
| Bajonette, Degen- und Säbelklingen                      | 0                                    | 0         | _                     | _               |
| Scheeren und andere Schneidewerkzeuge                   | 24                                   | 26        |                       |                 |
| Werkzeuge, eiserne, nicht besonders genannt             | 51                                   | 40        | 495                   | 410             |
| Jeschosse aus schmiedb. Eisen, nicht weit, bearbeitet   | _                                    |           | 31                    | 10              |
| Drahtstifte                                             | 19                                   | 5         | 7 129                 | 9 994           |
| Geschosse ohne Bleimäntel, weiter bearbeitet            | 60                                   | 0         | 1                     | 8               |
| Schrauben, Schraubbolzen etc                            | 49                                   | 46        | 544                   | 567             |
| Feine Eisenwaaren:                                      | 97                                   | 00        | 1.157                 | . 000           |
| Gulswaaren                                              | 87<br>258                            | 90<br>221 | 1 157<br>3 134        | 1 080<br>2 746  |
| Waaren aus schmiedharem Eisen                           | 208                                  | 198       | 907                   |                 |
| Fahrråder aus schmiedb, Eisen ohne Verbindung           | 298                                  | 198       | 307                   | 877             |
| mit Antriebsmaschinen; Fahrradtheile außer              |                                      | 3.44      |                       |                 |
| Antriebsmaschinen und Theilen von solchen .             | 36                                   | 32        | 217                   | 312             |
| Sahrrader aus schmiedbarem Eisen in Verbindung          |                                      | 02        | 24.                   | 312             |
| mit Antriebsmaschinen (Motorfahrräder)                  | 0                                    | 1         | 0                     | 1               |

Ausfuhr unter "Messerwaaren und Schneidewerkzeugen, feine, aufser chirurg. Instrumenten".

|                                                                                                | Einf        |            | Aun:           | fuhr<br>28. Februar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                | 1901        | 1902       | 1901           | 1902                |
|                                                                                                | 1001        | 1902       | 1901<br>t      | 1902                |
| Fortsetzung.                                                                                   | ,           |            |                | ,                   |
| Messerwaaren und Schneidewerkzeuge, feine, außer                                               | 1           |            |                |                     |
| chirurgischen Instrumenten                                                                     | 17          | 16         | 936            | 952                 |
| Schreib- und Rechenmaschinen                                                                   | 16<br>1     | 17         | 6<br>99        | 7<br>26             |
| lagd- und Luxusgewehre, Gewehrtheile                                                           | 20          | 18         | 17             | 20                  |
| Nah-, Strick-, Stopfnadeln, Nahmaschinennadeln .                                               | 2           | 2          | 181            | 210                 |
| Schreibfedern aus unedlen Metallen                                                             | 20          | 18         | 5              | 7                   |
| Uhrwerke and Uhrfournituren                                                                    | 7           | 6          | 125            | 97                  |
| Eisenwaaren im ganzen                                                                          | 8 755       | 7 332      | 62 610         | 69 494              |
| Maschinen:                                                                                     |             |            |                |                     |
| Locomotiven, Locomobilen                                                                       | - 435<br>28 | 105        | 2 047          | 4 345               |
| " nicht zum Fahren auf Schienen-                                                               | 20          | 5          | 69             | 144                 |
| geleisen: Personenwagen                                                                        | 21          | 62         | 28             | 54                  |
| Desgl. andere                                                                                  | 10          | 7          | 8              | 14                  |
| ampfkessel mit Röhren                                                                          | 17          | 7          | 427            | 367                 |
| ohne ,                                                                                         | 10          | 18         | 193            | 618                 |
| fähmaschinen mit Gestell, überwieg, aus Gufseisen<br>Desgl. überwiegend aus schmiedbarem Eisen | 588         | 350<br>6   | 1 177          | 1 161               |
|                                                                                                |             | · ·        |                |                     |
| Andere Maschinen und Maschinentheile:<br>andwirthschaftliche Maschinen                         | 512         | 464        | 1 309          | 4.000               |
| rauerei- und Brennereigeräthe (Maschinen)                                                      | 57          | 37         | 320            | 1 055<br>551        |
| ûllerei-Maschinen                                                                              | 72          | 195        | 897            | 984                 |
| lektrische Maschinen                                                                           | 587         | 310        | 1 975          | 1 862               |
| aumwollspinn Maschinen                                                                         | 1 390       | 993        | 1 178          | 755                 |
| eberei-Maschinen                                                                               | 716<br>576  | 644<br>156 | 1 215<br>2 556 | 1 069<br>2 428      |
| ampfmaschinen                                                                                  | 50          | 27         | 979            | 1 223               |
| erkzeugmaschinen                                                                               | 430         | 147        | 1 169          | 1 469               |
| urbinen                                                                                        | 11          | 29         | 211            | 177                 |
| ransmissionen                                                                                  | 25          | 19         | 418            | 334                 |
| aschinen zur Bearbeitung von Wolle                                                             | 66          | 117        | 47             | 218                 |
| umpen                                                                                          | 124<br>26   | 101        | 831<br>42      | 693<br>59           |
| ebläsemaschinen                                                                                | 375         | 96         | 101            | 211                 |
| alzmaschinen                                                                                   | 555         | 21         | 1 095          | 599                 |
| ampfhämmer                                                                                     | 5           | 1          | 31             | 58                  |
| aschinen zum Durchschneiden und Durchlochen<br>von Metallen                                    | 61          | 19         | 139            | 243                 |
| ebemaschinen                                                                                   | 171         | 61         | 355            | 880                 |
| ndere Maschinen zu industriellen Zwecken                                                       | 2 195       | 1 147      | 13 948         | 9 197               |
| faschinen, überwiegend aus Holz                                                                | 88          | 74         | 144            | 198                 |
| " " Gulseisen                                                                                  | 6 610       | 3 880      | 23 223         | 18 898              |
| " " schmiedbarem Eisen .<br>" ander, unedl. Metallen                                           | 1 260       | 576<br>59  | 5 296<br>153   | 4 783<br>188        |
| Maschinen und Maschinentheile im ganzen .                                                      | 9 116       | 5 149      | 32 765         | 30 770              |
| Kratzen und Kratzenbeschläge                                                                   | 20          | 13         | 62             | 54                  |
|                                                                                                |             |            |                |                     |
| Andere Fabricate:                                                                              | 91          | 95         | 2 307          | 2 086               |
| Andere Wagen und Schlitten                                                                     | 34          | 27         | 25             | 15                  |
| ampf-Seeschiffe, ausgenommen die von Holz                                                      | 2           | 3          | 12             | _                   |
| egel-Seeschiffe, ausgenommen die von Holz                                                      | -           | - 1        | _              | an-                 |
| chiffe für die Binnenschiffahrt, ausgenommen                                                   | 7           | 7          | . 1            |                     |
| die von Holz                                                                                   | 1 !         | - '        | 2              | 8                   |
| und Apparate                                                                                   | 83 773      | 44 736     | 326 786        | 528 095             |

# Berichte über Versammlungen aus Fachvereinen.

# Mittelthüringer Bezirksverein deutscher Ingenieure.

Am 1. Februar d. J. hielt Otto Mulacek, Ober-Ingenieur der Poldihütte, Kladno, im Mittelthüringer Bezirksverein dentscher Ingenieure einen Vortrag über:

#### Schnelldrehstähle und deren Anwendung,

in dem er Folgendes ausführte:

Die bisherigen Veröffentlichungen, welche über Schnelldrehstahl erschienen sind, lassen erkennen, daß hinsichtlich dieser technischen Neuerung noch sehr voneinander abweichende Meinungen und Urtheile vorhunden sind. Diese Unklarheit ist wesentlich darauf zurückzuführen, dass bei der ersten Gelegenheit, bei welcher man mit dieser Neuerung vor die Oeffentlichkeit trat, - es war dies, wie bekannt, während der Pariser Weltausstellung seitens der Bethlehem Steel Comp. geschehen -, nur auf ganz weiches Flusseisen mit den höchst erreichbaren Geschwindigkeiten gedreht wurde, wodurch allerdings verblüffende, aber für die Praxis wenig verwerthbare Ergebnisse gezeitigt wurden. Selbst für den Fachmann war es sehwer, Klarbeit zu gewinnen, weil außerdem die Hüttenwerke, welche znerst mit solchen neuartigen Stählen auf den Markt kamen, sich über die Natur und Herstellungsweise des Fabricates nicht aussprachen. Man war darauf augewiesen, Vermuthungen anfanstellen, und es förderte dieser Umstand mannigfaltige Theorien zu Tage, welche die Wirknngs-weise der nenen Stähle theils anf rein mechanische. theils auf ehemische Vorgänge zurückführten, ohne daß es damals und selbst bis vor kurzem gelungen war, eine ausreichende Erklärung zu finden.

Auch die praktischen Erprobungen, welche bald nach Bekanntwerden dieser Nenerung in vielen Werkstätten vorgenommen wurden, führten zn so weit anseinanderliegenden Ergebnissen, daß es allseits dankbar be-grüfst wurde, als im Frühjahr vorigen Jahres der Berliner Bezirksverein dentscher Ingenieure" sieh entschlofs, Versuche anzustellen, um den Werth nnd die Verwendbarkeit der neuen Stähle zu prüfen. Die umfangreichen und werthvollen Ergebnisse dieser Versuche sind in Nr. 39 der Zeitsehrift d. V. D. I. v. 27, Sept. 1901 veröffentlicht worden. Schon bei diesen Versuchen gelangten, wie aus dem Berichte hervorgeht, zwei verschiedene Arten von Schnelldrehstählen zur Verwendung. Einerseits waren es sogenannte praparirte Messer (Geheimhärter), die im wesentlichen nach dem gleichen Verfahren (Taylor-White) wie die in Paris vorgeführten hergestellt waren, und andererseits natnrharte Stähle, sogenannte Selbst- oder Lufthärter. Es wurde festgestellt, daß mit den präparirten Stählen in vielen Fällen höhere Leistungen erzielt werden konnten, dass aber auch die naturharten, in der Güte wie sie damals vorgeführt wurden, eine solche Steigerung der Leistungen zuließen, daß sie als Schnelldrehstähle zu bezeichnen und für die Dnrehschnittsarbeiten den präparirten Stählen an die Seite zu stellen waren. In den Werkstätten selbst machte sich schon zu dieser Zeit trotz des eben erwähnten Leistungsunterschiedes eine Vorliebe für die naturharten Stähle geltend, und führte dies dahin, daß die Werkzeugstahlproducenten mit vermehrter Anfmerksamkeit auf eine Vervollkomminung dieser Selbsthärter bedacht waren. Es geschah das mit dem Erfolge, dass heute naturharte Stähle erzeugt werden, die hinsichtlich der Leistung den besten der bei den Berliner Versnchen

vorgeführten präparirten Stähle gleichwerthig sind.

Um den Unterschied zwischen den beiden heute noch nebeneinander existirenden Arten von Schnelldrehstählen zu kennzeichnen, ist es nöthig, auf die Herstellungsart und das Wesen beider Stahlsorten näher einzugehen. Beide sind ihrer Zusammensetzung nach Selbsthärterstähle. Unter solchen versteht man Le-girungen von Eisen mit Chrom, Wolfram, eventuell auch Molybdan, Titan und ahnlichen Metallen, die, auf die richtige Härtungstemperatur erhitzt und an der Luft abgekühlt, die Fähigkeit erhalten, als Schneidwerkzeuge zn dienen. Als die richtige Härtungstemperatur bezeichnet man jene, bei welcher der Stahl das günstigste Verhältnifs von Härte und Zähigkeit erlangt. Ein bei dieser Temperatur gehärteter Stahl zeigt im Bruche das feinste Korn, welches bei der betreffenden Stahlqualität überhaupt möglich ist. Jede höhere Erwärmung vergröbert das Korn und verleiht dem Stahl schädliche Eigenschaften. Man bezeichnet ein solches höher erwärmtes Material als überhitzt. Die Beobachtung, welche dem Taylor-White-Process zu Grunde liegt, besteht nun darin, daß naturharte Stähle von bestimmter Zusammensetzung, wenn sie erheblich, nnd zwar über ein ganz bestimmtes Maß hiuaus, über-hitzt werden, bei ihrer Verwendung als Schneidwerk-zenge eine sehr hohe Temperatursteigerung während der Arbeit vertragen, ohne die Schnittfähigkeit zu verlieren. Diese Eigenschaft macht es möglich, das be-treffende Schneidwerkzeng nnter Anwendung höherer Schnittgeschwindigkeiten zn benntzen, und bildet somit die Grundlage für den Schnellbetrieb mit Werkzeugstählen. Das eben erwähnte Kennzeichen des Schnelldrehstables ist aber anch vorher schon, in allerdings geringerem Maße, den früher bekannten naturharten Stählen, wie beispielsweise dem Mushetstahl und anderen gleichwerthigen Selbsthärtern im Vergleiche mit gewöhnlichen Kohlenstoffstählen zn eigen gewesen. Es lag des-halb nahe, den Versuch zu machen, durch Verbesserung und Vervollkommnung der Selbsthärterstähle ohne Anwendung einer Ueberhitzung die gleiche Leistungsfähigkeit, wie die der präparirten zu erreichen, was sich als vollkommen möglich erwiesen hat.

Die erörterte Widerstandsfähigkeit bei Erwärmung, welche beiden Gattungen von Schnelldrehstählen eigen ist, kann nur darch chemische Vorgänge bedingt sein. Um diese zu erklären, sind in der Poldhötte systematische Versuche durchgefährt worden, welche zu nachstehend erläuterter Auffassung geführt haben:

Mit den in den naturharten Stählen enthaltenen Metallen, wie Chrom, Wolfram n. s. w., bildet der Kohlenstoff in ähnlicher Weise, wie auch mit dem Eisen, Carbide. Im nicht gehärteten Zustande herrschen die Eisencarbide vor, während bei bestimmten höheren Temperaturen eine Umformng derart stattzufinden scheint, dass sieh der vorhandene Kohlenstoff entweder ganz oder zum größeren Theile an diese Metalle an-lagert, da das Eisen die Eigenschaft hat, bei solchen Temperaturen den Kohlenstoff freizugeben und gleichzeitig Chrom und Wolfram zu letzterem höhere Affinität erlangen. Die so erhaltenen Metallearbide werden durch rasches Abkühlen fixirt. Diese Metallearbide besitzen eine sehr bedeutende Härte, welche sie dem Stahl, in dem sie eingelagert sind, mittheilen. Sie verleihen demselben zugleich die Eigenschaft, diese Härte auch bei der Erwärmung beizubehalten, weil sie durch Erhitzung innerhalb bestimmter Grenzen nieht verändert werden. Hierin ist der grundlegende Unterschied zwischen Selbsthärter und reinem Kohlenstoff-

stahl zu erblieken. Bei letzterem geht die die Härtung bedingende, allgemein bekannte Umformung des Kohlenstoffes schon bei geringer Erwärmung des gehärteten Stables verloren. Je nach dem Gehalte an Metallen und Kohlenstoff, sowie nach dem Verhältnifs zwischen denselben, schwanken die Grenzen, innerhalb welcher der Stahl erhitzt werden darf, ohne seine Härte, bezw. der viali ernitzt werden dart, ohne seine narte, otzw. Schneidhaltigkeit, einzbußiesen. Es glit dies sowohl von den naturharten, als auch von den präparirten Stählen. Das Unterscheidende ist nur, dafs bei den neuesten hochwerthigen Selbsthärtern die richtige Härtnugstemperatur so hoch liegt, dafs die Bildung der genannten Metallearbijde sich bei dieser vollzieht, wahrrend die präparirten Stähle eine niedriger gelegene Härtungstemperatur haben und behufs Bildung der Carbide weit darüber hinans erhitzt werden müssen. Der praparirte Stahl erhält bei diesem Process jene guten Eigenschaften welche wir als Folge der Bildung der Metallearbide erkannt haben, aber es haften ihm zugleich in gewissem Mafse die Nachtheile an, welche das Erhitzen über die richtige Härtungstemperatur im Gefolge haben muss. Es documentirt sich dies einerseits durch einen gröberen Bruch des präparirten Stahles und andererseits bei der Verwendung durch größere Sprödigkeit und Ungleichmäßigkeit des Materials.

Wenn also die hier entwickelte Theorie richtig ist, so läfst sich daraus schliefsen, daß man einen unrichtigen Weg eingeschlagen hat, als man durch Ueber-hitzung und Präparirung, anstatt durch richtige Wall in der Zusammensetzung der Selbsthärterstähle, Schnelldrehstähle erzeugte. Hierauf weisen auch die Beobschtungen hin, die man in der Praxis gemacht hat. Während nämlich auch die neuesten und leistungsfähigsten naturharten Stähle den Verbrauchern in Form von Stangen geliefert und in jeder normaleu Werk-stätte zu verläfslichen Werkzeugen verarbeitet werden können, weisen die präparirten Stähle den Nachtheil auf, daß sie wegen der Schwierigkeit der Härtung in Form von fertigen Messern erzeugt und vor dem Verkaufe einzeln probirt werden müssen, wobei sich trotzdem, wie die Erfahrung gezeigt hat, in der Praxis noch häufig Brüche, sowie ein Versagen des Werkzeuges constatiren ließen. Daß man, wie es heute mit zienlicher Sicherheit behauptet werden kann, prsprünglich einen falschen Weg eingeschlagen hat, dürfte darauf zurückzuführen sein, dass man auf rein empirischem Wege zur Entdeckung des Schnelldrehstahles gekommen Die Poldihütte hat schon durch Circular vom Januar 1901 darauf hingewiesen, daß der naturharte, und nicht der präparirte Stahl für die Einführung des Schnellbetriebes in mechanischen Werkstätten zu verwenden sei. Dieses Werk hat seitdem unablässig an der Vervollkommnung naturharter Schnelldrehstähle gearbeitet und ist heute in der Lage, für seine beste Schnelldrehstahlmarke (Extra Diamant 000\*) Leistungen za gewährleisten, wie sie nur mit den besten präparirten Stählen erzielt werden können. Auch die übrigen Gufsstahlwerke, die sieh mit der Herstellung von Schnell-drehstählen befassen, haben in jüngster Zeit fast ausschliefslich Selbsthärter mit zum Theil sehr hoher Leistungsfähigkeit auf den Markt gebracht. Man darf auch ans diesem Umstande folgern, daß der präparirte Stahl, der zuerst das Interesse für den Schnellbetrieb in Werkstätten wachgerufen und dadurch bahnbrechend gewirkt hat, bald vollkommen durch den naturharten verdrängt sein wird.

Der Anwendung von Schnelldrehstählen bot sich naturgemäß von Beginn an ein weites Feld. Die mechanischen Werkstätten der Hüttenwerke, Schiffswerften und Maschinenfabriken mußten das größte Interesse daran haben, sich dieses Werkzeuges zu be-dienen, um sich die Vortheile des Schnellbetriebes zu Nutzen zu machen. Wenn die Einführung von Schnelldrehstählen trotzdem nicht so rasch erfolgte, wie man hatte erwarten sollen, so lag dies daran, daß die Erfahrungen bezüglich der Verwendung dieser Stähle noch fehlten, und die vorhandenen Einrichtungen nicht ohne weiteres für den Schnellbetrieb verwendbar waren. Es ist hier zunächst darauf hinzuweisen, daß unter Schnellbetrieb nicht ausschliefslich die Anwendung hoher Schnittgeschwindigkeit zu begreifen ist. Als Resultat des Schnellbetriebes strebt man an, hohe Leistungen zu erzielen, sei es nach Gewicht des abgearbeiteten Spanmaterials, sei es nach der Größe der bearbeiteten Flächen. Eine solche Leistung setzt sich zusammen aus der Drehgeschwindigkeit, der Spantiefe und dem Vorschub. Ein Factor, der dann zunächst bei Beurtheilung

der Leistung in Betrucht gezogen werden mufs, ist die Qualität und Härte des Arbeitsstückes. Wenn z. B. auf weiches Flusseisen von etwa 35 kg Festigkeit, bei einem bestimmten Spanquerschnitt, Schnittgeschwindigkeiten von 40 Meter und anch darüber erreicht werden, muss man bei einem Material von etwa 60 kg Festigkeit, bei gleichem Spanquerschnitt auf etwa 20 Meter herabgehen und bei einem Material von etwa 90 kg Festigkeit, bei sonst gleichen Verhältnissen, auf etwa 11 Meter. Doch kann man in allen diesen 3 Fällen von Schnellbetrieb sprechen, wenn man die angewendeten Geschwindigkeiten mit den bisher gebränchlichen vergleicht. Andererseits ist es möglich, zu der gleichen Leistung zu gelangen, wenn man die eben erwähnten Geschwindigkeiten reducirt und gleichzeitig die Span-tiefen, oder den Vorschnb, oder beide vergrößert.

Eine große Rolle spielt aufser den eben erwähnten Umständen die Drehdauer der Schnelldrehstähle bis zu deren Stumpfwerden. Je höher die mit den Stählen in der Zeiteinheit erzielte Leistung ist, desto geringer wird die Drehdauer. So wird beispielsweise ein Messer auf einem Material von 60 kg Festigkeit bei bestimmten Spanverhältnissen mit 20 Meter Geschwindigkeit blofs 30 Minuten arbeiten können, während es bei 15 Meter Geschwindigkeit 3 Stunden dreht, ohne stumpf zu werden. Diese Umstände finden ihre Erklärung in Folgendem. Solange die durch die Arbeit erzengte Reibungswärme hinreichend abgeleitet werden kann, so dals bei einer bestimmten Erhitzung des Stahles ein Beharrungszustand eintritt, ist der Drehstahl lediglich einer mechanischen Abnützung ansgesetzt. Eine solche beeinträchtigt die Schneidfähigkeit des Stahles erst nach einer langen Reihe von Stunden. Ist hingegen die durch die Reibungsarbeit erzeugte Wärmenenge größer als die in gleicher Zeit abgeleitete, dann muße naturgemäß die Erwärmung des Werkzeuges continuirlich fortschreiten solange, bis eine Zersetzung der Metall-carbide eintritt und der Stahl weich und stumpf wird.

Naturharte Schnelldrehstähle sind auf alle im Maschinenban vorkommenden Materialien mit gleichem Vortheil zu verwenden, und zwar sowohl zum Schroppen als auch zum Schlichten. Ausgenommen sind lediglich ganz außergewöhnlich harte Stücke, wie sie sich unter gebremsten Radreifen, Hartgufswalzen u. dergl. als seltene Ausnahmen finden. Selbstverständlich können besonders harte oder sandige Stellen der Gufs- oder Schmiedehaut, wie anch bei jedem underen Stahl, eine raschere Abnützung herbeiführen. Die größten Vortheile, welche sich bei Anwendung von Schnelldrehstählen erzielen lassen, finden sich da, wo es sich um das Schroppen, besonders von schweren Stücken handelt. Indessen sind auch beim Fertigarbeiten, sowie beim Schlichten die Vorzüge des Schnellbetriebes keinesfalls zu unterschätzen. Um sich diese Vortheile soweit zu sichern, wie es der einzelne Fall zuläßt, müssen die Schnelldrehstähle, nicht nur richtig gehärtet, sondern auch unter Auwendung bestimmter Winkel zugeschliffen und eingestellt werden. Man unterscheidet 3 Winkel, die in Frage kommen:

I. Schnittwinkel, das ist jener Winkel, den die Rückenfläche des Messers mit der Ebene einschliefst, welche in der Berührungskante an das Werkstück tangential gelegt wird.

 Der Sichtwinkel, der von der eben beschriebenen Tangentialebene und der Stirnfläche des Messers gebildet wird.

3. Austellwinkel, welchen die schneidende Kante

mit der Fortbewegungsrichtung des Supports einschliefst. Es ist bei Mangel an eigenen Erfahrungen in der Verwendung von Schnelldrehstählen erforderlich, sich über die Größe dieser Winkel von den Stahllieferanten genane Angaben machen zu lassen. Der Grund, warum es sehr wichtig ist, bestimmte Winkel einzuhalten, ist darin zu suchen, dass bei Anwendung anderer als der durch entsprechend eingehende und systematisch durch-geführte Versuche erprobten Winkel die Erwärinung des Stahles viel rascher zunimmt und die Haltbarkeit der Schneide beeinträchtigt wird. Es empfiehlt sich aus diesen Gründen bei Verwendung von Schnelldrehstählen Schneidformen zu wählen, deren Winkel bei niöglichst einfachem Nachschleifen leicht beibehalten werden können. Es wird deshalb bei umfangreicher Einführung des Schnelldrehstahles, welche mit Sicherheit zu erwarten ist, noch mehr als bisher von Wichtigkeit werden, daß man die Zurichtung der Werkzeuge in einen besonderen Raum verlegt und eigens geschulten Organen znweist. Von besonderer Bedeutung ist es, daß diese nicht nur das Schmieden und Härten, sondern auch das jeweilige Nachschleifen besorgen.

Das Schmieden der nenesten Selbsthärter ist nicht schwerer, als das der früheren, weitaus weniger leistungsfähigen, naturharten Stähle. Bei der obenerwähnten Marke Extra Diamant 000° ist es in der Thut sogar leichter. Auch das Härten eines derartigen Stahles ist, und zwar in einem noch höheren Mafse als das Schmieden, leichter durchzuführen, weil die Temperaturgrenzen, innerhalb welcher eine gute Härte und Schneidhaltigkeit erzielt werden kann, bedeutend weiter auseinanderliegen, als bei jedem Kohlenstoffstahle und den meisten naturharten Stählen. Es ist durch gründliche Untersuchungen erwiesen, daß ein normaler Kohlenstoffstahl (Tiegelgußstahl) seine beste Härte nur zwischen 800 und 820° C. erhält, während der Extra Diamant 000° der Poldihütte auf jede innerhalb 1100 und 1250° C. liegende Temperatur erhitzt werden kann, ohne daß derselbe eine merkliche Differenz in seiner Leistungsfähigkeit zeigt. Wenn trotz dieses Umstandes Mifserfolge beim flärten solelier Stähle vorkommen, so ist das darauf zurück-zuführen, dass mancher Härter nicht zu bewegen ist, den Stahl auf eine ihm so ungewohnt hohe Temperatur zn erhitzen.

Nachdem nun alle, auf die Anwendung von Schnellenstahlen bezughabenden Umatände erwähnt worden sind, erübrigt nur noch die Frage zu ventiliren, ob und wie weit der Schnellbetrieb in bestehenden Werkstätten mit den vorhandenen Maschinen möglich ist.

Soweit meine Erfahrungen reichen, kann jeder Betrieb durch Anwendung höherer Schnittgeschwindigkeiten leistungsfähiger gemacht werden. Das einfachste und sicherste Mittel ist eine Erhöhung der Riemengeschwindigkeit. In einzelnen Fällen wird man das eine oder andere Zahnradgetriebe durch Anwendung von Stahlzahnrädern verstärken müssen. Eine ernstere Schwierigkeit bietet die bisherige Construction der Drehbänke selbst. Die weitaus größte Anzahl derselben ist so eingerichtet, daß beim Arbeiten mit Vorgelege kleine Geschwindigkeiten zum Schroppen und Schlichten erzielt werden, zwischen diesen aber und den hohen Tourenzahlen ohne Vorgelege eine weite Klnft liegt. In solchen Fällen kann man sich häufig durch Zwischenschaltung eines zweiten, bezw. dritten Vorgeleges helten, um die für die Schnelldrehstähle erforderlichen Geschwindigkeiten zu erreichen, soweit diese nicht schon durch die Erhöhung der Riemengeschwindigkeiten erzielt wurden. Man hat dann dort, wo der Antrieb bereits voll ausgenutzt ist, mit einer Verstärkung des Hauptmotors und eventuell auch der Haupttransmission zu rechnen. In vielen Fällen werden beide eine Mehrbeanspruchung vertragen. Bei Anwendung des elektrischen Einzelbetrieben missen analog eventuell die Motoren und deren Vorgelege verstärkt werden. Die Neuanschaffung ist aber hierbei nicht bedeutend, da man stufenweise die Autriebe der großen Maschinen für Aleinere verwenden kann. Es ist selbstverstäublich, daß durch die Mehrbeanspruchung der Maschinen, deren Verschleiß größer sein wird. Ob derselbe proportional der geleisteten Arbeit wächst, muße sest die Erfahrung zeigen. Jedenfalls liegt kein Grund vor, auzunehmen, daßs er procentuell größer sein wird, als bisher. Man müßte also die Amortisation der Maschineneinrichtungen in Verhältnisse zur geleisten Arbeit uderführen.

Was die Anschaffung neuer Maschinen betrifft, so maß nam hente unbedingt sehon mit den neuen Schnelldrehtstählen rechnen, die erwünschten Geschwindigkeiten bei Annahme bestimmter Werkstücke vorschreiben und verlangen, daß die einzelnen Theile zumindest die dreifache Beanspruchung aushalten, als bisher üblich. Uebrigens geben die in Berlin durchgeführten Versuche sehon genügende Anhaltspunkte zur Berechnung der Beansprüchung der einzelnen Maschinentheile. Ferner ist darauf zu achten, daß die Geschwindigkeiten in möglichst kleinen Stufen variabel sind, und zwar sowohl mittels der Stufenscheibe, als auch der Vorgelege. Es ist anzunehmen, daß die Werkzeugmaschinenfabriken bald in der Lage sein werden, geeignete Maschinen zu liefern, wenn man die entspreclienden Leistungen bei Bestellung vorschreibt.

Zum Schlusse möchte ich noch die Rentabilität der Schnelldrehstähle mit einigen Worten berühren. Man crschrickt vielfach vor den hohen Preisen derselben. Diese Preise sind durch die heute noch sehr theuren Beimengungen an Chrom und Wolfram, die bedeutend schwierigere Herstellung, und schliefslich den geringeren Absatz gerechtfertigt. Andererseits aber kann man ruhig behaupten, dass der Preis dieser Stähle keine, oder wenigstens nur eine minimale Rolle spielt. Die Ersparnisse an Löhnen sind so groß, daß sie die geringen Mehrkosten in Schatten stellen. Es geht daraus hervor, dafs die Anwendung der Schnelldrehstähle in der Zeit guter Conjunctur ganz eminente Vortheile zu bieten vermag, weil sie eine bessere Ausnutzung bestehender Betriebe ermöglicht. Aber auch in ungünstigeren Zeiten ist der Schnelldrehstahl von großer Bedeutung, denn gerade dann muß jede mögliche Ersparnifs in der Fabrication berücksichtigt werden. In jedem Falle wird also demjenigen Industriellen der Wettbewerb am meisten erleichtert sein, der sich recht-zeitig mit dieser neuen technischen Errungenschaft vertrant gemacht hat.

# Verein für Eisenbahnkunde zu Berlin.

In der Sitzung am 11. März d. J. sprach Herr Major im Eisenbahnregiment Nr. 3 Bauer über:

#### "Die Thätigkeit der deutschen Eisenbahntruppen in China 1900/1901."

Der Vortragende, der dem Stabe des Feldmarschalls Grafen Waldersee während der Chinaespedition augehörte, begann seinen Vortrag mit der Schilderung der Schwierigkeiten, die schon beim Abtransport der Trappe in Brenerhaven und noch mehr bei der Landung auf der völlig ungeschützten Takurhede sich ergaben und dazu führten, dats die Compagnien ohne Feldgeräth und Materialien ausgeschifft werden müsten. Die erste hinnaegesandte Compagnie Nermann traf am 15. September in Tieutsin ein und bante daseibst zumächst eine 3 kul lange Schmalsprabahn vom Bahnhof nach dem deutsehen Lager an der Universität; ihre ausgiebige Thätigkeit beginnt aber erst mit dem Ein-

treffen des oberkommandirenden Feldmarschalls am 25. September und dessen energischer Betreibung der Wiederherstellungsarbeiten der im großen Umfange zerstörten Bahnlinien Tshilis.

Wie gründlich namentlich die 100 km lange Strecke Yangtsun-Peking zerstört war, schildert Vortragender eingehend an der Hand vieler Lichtbilder. -- Gleich hinter Bahnhof Yangtsun folgen in dem anschließenden meilenweit von den ausgenferten Wassern des Peiho und Tunho bedecktem Fluthgebiet dieser Flüsse drei Brücken von 315 m, 105 m und 240 m Länge, deren gesammtes eisernes Trägerwerk von den Boxern in das Wasser abgestürzt war. An Oberbaumaterial zeigt sich ab und an nur eine liegengebliebene Schiene, alles andere ist verschleppt, in der Umgegend ver-graben oder verbrannt. Auf dem Bahnkörper liegen die Trümmer der Materialzüge der Seymonrexpedition, umgestürzte, völlig abgetakelte, zerschossene und zerschlagene Locomotiven, hunderte von Wagenachsen im wirren Durcheinander, von den verbrannten Wagenobergestellen sind nur noch die zerbogenen Eisentheile vorbanden.

Die weiter nach Peking folgenden Bahuhofsbauten sind bis auf den Erdboden rasirt, selbst das Erdwerk der Perrons und Rampenanlagen, aber auch theilweise das der hohen Erddämme der freien Strecke, auseinandergeschaufelt und abgetragen, um die Wiederherstellung zu erschweren — überall bis nach Peking derselbe trostlose Anblick gründlichster Zerstörung, an der Tausende von Menschen mitgewirkt haben mußeten. Zur Wiederherstellung der Bahn standen dem Vortragenden zur Verfügung eine Compagnie der britischen Bengal Sappers and Miners, eine starke japanische Eisenbahnbau-Compagnie und die dentsche Eisenbahnban-Compagnie Neumann; zwei weitere dentsche Com-pagnien waren Anfang November zu erwarten. — Die Arbeiten wurden wie folgt vertheilt: Die Eng-länder sollten von Peking nach Föngtai und einige Kilometer darüber hinans vorarbeiten, von dort die Japaner bis zum Zusammentreffen mit den Deutschen, den letzteren aber war der bei weitem schwierigste Theil der Arbeit, der Vorbau von Yangtsnn über Lofa-Langfang nach Auting, zugedacht mit zahlreichen Brücken, darunter die drei ersterwähnten mit im ganzen 630 m Constructionslänge abgestürzten Trägerwerks. Nach Ueberwindung zahlloser Hindernisse, die nicht nur aus technischen Schwierigkeiten, sondern oft auch aus Missverständnissen oder dem Uebelwollen der anderen Nationen entsprangen, gelang es, die gestellte Aufgabe innerhalb der festgesetzten Frist zu lösen. Groß und berechtigt war der Stolz aller Betheiligten bei der ersten Einfahrt in den Bahnhof vor dem Himmelstempel in Peking am 9. December, zu der Tausende von Chinesen herbeigeströmt waren, um zu seben, ob es denn wahr ware, dass die rothen Teutel mit ihrem Dampfdrachen wieder da waren, den sie mit der so gründlichen Zerstörung der Bahn für immer verschencht zu haben glaubten. - Am 15. December vollzog sich die feierliche Eröffnung des Betriebes, der zunächst auf der Strecke Yangtsun-Peking von der deutschen Compagnie Neumann bewerkstelligt wurde, während die Russen mit ihrem Ussurieisenbahnbataillon den Betrieh auf der Strecke Tonku-Yangtsun und, nach Wiederherstellung der Strecke Tonku-Hanku, auch anf dieser Linie und jenseits des Chaoho von Hanku bis Shanhaikwan ausübten.

Nach einer lebhaften Schilderung der Schwierigkeiten, die eine solche internationale Betriebsführung mit sich brachte, ging der Vortragende zu einer eingehenden, wiederum durch hochinteressante Lichtbilder illnstrirten Darstellung der Wiederherstellungsarbeiten an der großen Brücke über den Chaoho bei Hankn über, die von sachkundiger Hand durch Sprengung der hölzernen Pfahljochunterstützungen über dem niedrigsten Ebbewasserstand in ihrer ganzen 200 m ansmachenden Constructionslänge von Grund auf zerstört war. - Auch hier galt es außerordentlicher Schwierigkeiten Herr zu werden, wie wohl am besten daraus hervorgeht, dass die Russen ihre wiederholten Versuche, diesen Brückenban in Angriff zn nehmen,

immer wieder eingestellt hatten.

Hr. Major Bauer schlofs seinen mit lebhaftem Beifall aufgenommenen Vortrag mit dem Hinweis, die jnnge deutsche Eisenbahntruppe habe drüben in China auf allen Gebieten des derzeitigen Kriegseisenbahnwesens bewiesen, daß sie auf der Höhe der Sitnation steht und verdient, als kriegsbrauchbares Werkzeug in der Hand der besten Heerführung angesehen zu werden, das sei vom oberkommandirenden Feldmarschall, von den fleerführern, den Offiziren und Mannschaften aller Contingente vollauf auerkannt worden, - Auch mit der Waffe in der Hand bei größeren Unternehmungen ihre Kriegstüchtigkeit zu beweisen, sei ihr leider versagt geblieben, und trotzden hatte sich ihre Thätigkeit keineswegs in friedlicher Stimmung abgespielt. "In Yangtsun und in Lofa, bei Langfang, Auting and Lutai, immer wieder wurde es nothwendig, die Arbeit niederznlegen und ausznrücken, um offen gezeigte Feindseligkeit zu strafen und die nur widerwillig Gehorchenden in Zanm zu halten." Aus diesen Schlussworten klang es, wenn auch verdeckt nur, wie ein Bedauern, daß die verdienstvolle Thätigkeit dieser Truppe doch mehr nur vom technischen Standpunkte gewürdigt ist.

#### West of Scotland Iron and Steel Institute.

In der Sitzung vom 21. Februar 1902 wurde von H. Bumby ein Vortrag über

#### die Verwerthung feiner Erze

gehalten, dem wir die folgenden Ausführungen entnehmen:

Der in neuerer Zeit immer fühlbarer werdende Mangel an reinem und derbem Hämatit hat die Aufmerksamkeit der Hochofenleute vielfach auf jene Erze gelenkt, welche in früherer Zeit, entweder wegen ihrer schwierigen Verarbeitung oder weil sie eine vorherige Auf bereitung erfordern, verschmäht wurden.

Es ist eine bekannte Thatsache, dass, wenn man eine, einen bedeutenden Procentsatz feinstückigen Erzes enthaltende Charge verschmilzt, die Leistung des Ofens zurückgeht und ein Hängen der Gichten eintritt. Durch eine geringe Aenderung des Ofenprofils und eine starke Vermehrung der Windpressung kann zwar die Ofen-leistung erhöht und die Neigung zum Hängen vermindert werden, aber dennoch treten inner geringere oder größere Stauungen auf, und muß die Charge leichter sein, als dem chemischen Charakter des Erzes entspricht, damit die feinen Ströme des der Beschickung voranseilenden Erzes noch eine nachträgliche Reduction durch festen Kohlenstoff erleiden. Hierzu kommt noch der Verlust des durch den Gasstrom mitgerissenen Erzes, sowie der Schaden, welchen der feine Erzstanb durch das Zerfressen des Mancrwerks der Winderhitzer verursacht.

Der Vortragende hat sich nach einem sorgfältigen Studium dieses Gegenstandes die Meinung gebildet, daß selbst unter den günstigsten I mständen die durch die directe Verhüttung der feinen Erze verursachten Extrakosten sich höher, als die Brikettirungskosten des Erzkleins stellen. Man kann nach ihm die feinen Erze in folgende 5 Klassen eintheilen:

1. Reine Erze, welche in der Natur als feines Pulver vorkommen.

2. Aufbereitungsschliche, welche gegenwärtig zum großen Theil verloren gehen.

3. Magnetische Concentrate.

4. Rückstände anderer Processe, von denen die Kiesrückstände (Purple ore oder Blue Billy) die wichtigsten sind.

5. Röstklein von Thon- und Kohleneisensteinerzen und Eisenerze in secnndären Gesteinen. Von diesen sind die Kohleneisensteine (blackbands) gewöhnlich reich genug, um direct brikettirt zu werden, während die anderen beiden Erzarten einer vorherigen magnetischen

Anfbereitung bedürfen. Bis vor 2 bis 3 Jahren waren es besonders die eisenhaltigen Rückstände der Kupferextraction (Purple ore), welche infolge der glücklichen Durchführung des Hendersonprocesses in bedentenden Mengen auf den europäischen Markt kamen und die Aufmerksamkeit der Hochofenleute auf sich lenkten. Die meisten Eisenerze treten in der Form von Eisenoxyd entweder frei oder in chemischer Verbindung mit Wasser auf, einem Material, welches ohne theilweise Zersetzung nicht schmilzt und sich auch nicht ohne Bindemittel zn einer harten Masse vereinigen läfst. Wenn man die Bruchfläche eines harten massiven Hämatits unter dem Mikroskop betrachtet, so findet man, daß derselbe ans Eisenoxyd besteht, welches durch ein Netzwerk von entweder Kieselsäure oder Calciumcarbonat (Calcit oder Aragonit) zusammengehalten wird. Eine genaue Nachahmung der natürlichen Structur des Hämatits ist nicht durchführbar, es werden aber einige der besten Briketts durch Bildung eines schmelzbaren Silicats hergestellt, während eine andere Reihe von Fabricationsmethoden nuf der Anwendung von Kalk als Bindemittel beruht.

Bei der Fabrication von Erzbriketts muß Rücksicht auf die Natur der Erze genommen werden. Einige enthalten bereits eine geniigende Menge bindender Substanz, bei anderen muß dieselbe zugesetzt werden, manche Erze erfordern endlich eine vorherige Röstung zur Entfernung schädlicher Bestnudtheile. Auch die spätere Behamllung der Briketts ist von Einflufs; Briketts, welche sofort nach der Trocknung in den Hochofen aufgegeben werden, branchen lange nicht so hart zu sein, als solche, die noch einen längeren Eisenbahnoder Schiffstransport auszuhalten haben.

Die verschiedenen Processe, welche in Anwendung stehen bezw. versucht worden sind, lassen sich in

folgende Klassen eintheilen:

1. Binden mit Kalk. Die Briketts werden hierbei entweder an der Luft getrocknet oder vortheilhafter der Wirkung von überhitztem Dampf ansgesetzt. Als Ersatz für Kalk sind anch Hochofenschlacke und Flugstaub benutzt worden.

2. Binden mit organischer Substanz. Als solche haben Verwendung gefunden: Pech, Harz, Stärke n. a. Die Briketts werden entweder an der Luft getrocknet oder bei einer verhältnifsmäßig niederen Temperatur

gebrannt.

3, Binden mit Thonerde. Letztere wird in der Form von Thon oder thonhaltigem Erz zugesetzt. Die Briketts werden bei einer verhältnifsmifsig hohen Temperatur gebrannt. Dies ist der erste erfolgreiche Process gewesen.

4. Brikettiren ohne Anwendung eines Bindemittels. In diesem Falle werden die Briketts bei hoher Temperatur gebrannt. Die Bindung erfolgt durch die Bildung eines schmelzburen Silicats, welches als Basen

Kalk oder Eisenoxydul enthält,

Die unter 1 genannten Processe haben in England wenig Eingang gefunden, obgleich auf einem Werk in Nord-England eine solche Anlage errichtet ist und diesbezügliche Versuche auch in Schottland in kleinem Maßstabe durchgeführt sind. Dagegen hat der Process auf dem Continent besseren Anklang gefunden. In Le Creusôt und Bocau in Frankreich wird Purple ore mit einem Zusatz von 3 bis 6 % hydraulischen Kalkes in einer Brikettmaschine gepresst, welche mit einem Druck von ungefähr 550 kg a. d. qcm arbeitet und stündlich 5 bis 6 t Briketts erzeugt. In einigen

dentschen Werken werden Briketts ans Purple ore und hydranlischem Kalk in genan derselben Weise wie Schlackenziegel hergestellt. Die fertigen Ziegel werden auf einem Gestellwagen in dampfdichte Heizkammern ans Kesselblech gefahren, in welchen sie der Wirkung von überhitztem Dampf 12 bis 24 Stunden lang ansgesetzt bleiben, worauf sie gebrauchsfähig sind. Eine Specialmaschine (Whites Mineral Press)\* wird in Amerika zur Brikettfabrication verwendet. Dieselbe besteht aus einer großen stationären Pfanne, in welcher zwei schwere Walzen von je 6000 Pfd. hintereinander umlanfen. Anf einer Seite ist ein Theil der Läuferbahn ausgeschnitten, um das Segment einer dieken kreisformigen Scheibe freizulegen, deren Mittelpunkt anfserhalb der Pfunne liegt. Diese Scheibe hat 5 Fuss Durchmesser und enthält nahe ihrer Peripherie zwei Reihen von Löchern oder Formen von 4 Zolf Durchmesser, welche demnach einen Theil der Bahn bilden, auf welcher die Walzen nmlaufen. Diese Scheibe dreht sich langsam, unabhängig von der Bewegung der schweren Walzen. Während dieser Umdrehung werden die Formen durch mit den Walzen rotirende Pflüge oder Schaber gefüllt und wird das Material durch ein wiederholtes Hinüberrollen der Walzen zusammengeprefst. Hierauf gelangen die Formen durch eine entsprechende Drehung der rotirenden Scheibe anter den Kolben einer kleinen hydraulischen Presse, welche die Briketts ans der Form drückt. Letztere fallen auf ein Transportband, welches in manchen Anlagen direct durch den Trockenofen geführt wird. Diese Maschine hat in Amerika mit Erfolg für die Brikettirung von kopfer- und nickelhaltigem Erzklein and Schlämmen in Anwendung gestanden, ferner ist eine solche auf den Schmelzwerken zu Ellesmere Port aufgestellt. Auch auf einem großen Werk in Nord-England hat man eine ähnliche Aulage eingerichtet, die sehr befriedigende Ergebnisse liefern soll.

Um das voranssichtliche Verhalten dieser Art von Briketts im Hochofen zu prüfen, setzte Redner eine Anzahl derselben 12 Stunden lang bei einer Temperatur von 480° bis 540° C, einem Drucke aus, welcher der Belastung entsprach, die die Beschickung nach Zurücklegung von 3. ihres Weges im Hochofen er-leiden würde. Hierbei zeigte sich, das diejenigen Briketts, welche mit gewöhnlichem Kalk gemacht und an der Luft getrocknet waren, entweder zu Pulver zerfielen oder in Stücke brachen, während mit hydraulischem Kalk gebundene und mittels Dampf getrocknete

Briketts ganz blieben.

Bindung mit organischen Substanzen. Die Idee, ans Erzen, Zuschlägen und Brennmaterial bestehende Briketts herzustellen, hat jederzeit etwas Bestechendes für die Erfinder gehabt. Die meisten diesbezüglichen Versuche sind indessen fehlgeschlagen, weil die vereinte Wirkung des Druckes und der allmählich steigenden Hitze im Hochofen nicht genügend berücksichtigt wurde. So wurde vor einigen Jahren in Coatbridge eine Brikettanlage für Purple ore mit Pechzusatz errichtet, die aber den Betrieb einstellen musste, weil die in einer gewöhnlichen Kohlenbrikettpresse erzengten Briketts für den Hochofen untauglich waren. Eine ühuliche Anlage soll binnen kurzem für ein Martinwerk in Betrieb kommen, für welchen Zweck sie sich besser als für den Hochofen eignen dürfte. Von den zahlreichen anderen Vorschlägen, das Erz mit Mehl, Starke, Harz, Holz, Holztheer, Petrolenmrückständen u. s. w. zu binden, sind wenige über das Stadium des Versnehs hinausgekommen, Einer der durchdachtesten Processe dieser Art ist von Edison für die Verarbeitung feiner magnetischer Concentrate angewandt worden.

\*\* "Iron age" 1897 (vgl. "Stahl und Eisen" 1898 S. 133)

<sup>\*</sup> White hat inzwischen eine neue Presse in Anwendung gebracht, die in .. The Engineering Magazine", März 1902, beschrieben ist.

Das von Edison benutzte Bindematerial ist nach der Patentbeschreibung eine Harzseife, welche aus einem Theil Soda und ungefähr 12 Theilen Harz besteht; diese Masse wird in heißem Wasser zu einer dicken melasseähnlichen Consistenz aufgelöst und dann mit ungefähr 1,5 ihres Gewichts von Petroleumrückständen oder einem ähnlichen schweren Mineralöl zu einer Emulsion angerührt. Das feine Erz, welches vor seiner letzten Zerkleinerung und mugnetischen Separation gründlich getrocknet worden ist, wird mit einer abgemessenen Menge des Bindemittels in rotirende Mischer eingetragen, in welchen es leicht erwärmt und gründlich durcheinander gemengt wird. Von hier gelangt es automatisch in die Pressen, in welchen es unter einem Druck von 60 000 Pfd, zu kleinen flachen Scheiben von 3 Zoll Durchmesser geformt wird. Die Presse trägt die Briketts mit einer Geschwindigkeit von 60 Stück i. d. Minute auf ein Transportband aus, welches sie nach den Brennöfen befördert. In letzteren, die nach dem Prineip moderner Bisenit-Oefen ein-gerichtet sind, werden sie ungefähr eine Stunde lang einer Temperatur von 200 bis 315° C. ansgesetzt und dann in Waggons verladen. Die auf diese Weise hergestellten Magnetit- und Hämatitbriketts sind hart genug, um jede gewöhnliche Behandlung auszuhalten; auch leiden sie nicht bei verhältnifsmäßig niedriger Temperatur, welche den mit gewöhnlichem Kalk gebundenen Briketts so verderblich ist; nach in Amerika angestellten Versuchen sollen sie auch im Hochofen gut arbeiten.

Briketts mit thonhaltigem Material als Bindemittel. Dies war die ursprünglich auf den Tharsiswerken eingeführte Methode und ist noch die üblichste in Fällen, wo die Fabrication der Briketts mit der Hand erfolgt. Das Bindematerial ist hier entweder gelber Thon oder thoniges Erz; dasselbe wird soweit getrocknet, daß es durch die Löcher eines Pfannenbodens oder das Sieb eines Desintegrators hindurchgeht. Man braucht um so weniger, je feiner das Muterial gemahlen ist, der erforderliche Zusatz beträgt etwa 5% bei sehr fein gemahlenem, und 10 % bei gröberem Material. Erz and Bindemittel werden mit so viel Wasser, als für eine mörtelähnliche Consistenz erforderlich ist (bei Purple ore ungefähr 9%), in einer Pfanne oder einem langen Mischtrog mit rotirender Schraube zusammen gemengt. Von hier wird die Mischung in Karren oder Wagen ansgetragen und nach einer Form- und Trockenbühne gefördert, um in hölzerne Formen gefüllt zu werden. Letztere haben einen keilförmigen Querschnitt, so dafs sie leicht von dem festgestampften Erzblock abgehoben werden können. Das Trocknen nimmt gewöhnlich 24 bis 36 Stunden in Ansprach und werden die Blöcke, die alsdann die Härte von nngebrannten Ziegeln haben, nach den Kilns geschafft. Letztere sind meist nach Art dergewöhnlichen Neweastle-Feuerziegelbrennöfen eingerichtet, sie werden an beiden Enden gefeuert und besitzen einen centralen, nach unten ansmündenden Gasabzugskanal. Anf den Normanby-Eisenwerken wurde vor einigen Jahren ein Brikett-Kiln mit Hochofengas betrieben und ist es wahrscheinlich, dass bei den steigenden Preisen der minderwerthigen Brennmaterialien eine oder die andere Form eines Gasofens bei der Brikettfabrication in allgemeinen (iebrauch kommen wird,

Erzbriketts ohne Bindemittel. Nach diesem Ver-fahren arbeiten die United Alkali Co. und einige andere chemische Fabriken, welche die nasse Kupferextraction betreiben. Die Briketts werden hierbei mit der Hand geformt und bei hoher Temperatur gebraunt. Die Hanptschwierigkeit bei dieser Brikettirungsmethode scheint darin zu liegen, daß die Briketts die Neigung haben, in den Kilns zu zerspringen, bevor die Temperatur hoch genug ist, um die Verbindung des Eisenoxyds mit der in geringer Menge vorhandenen Kiesel-saure zu gestatten. Alle mit Handformerei verbundenen Processe haben den Nachtheil, daß sie, im Verhältnis zu der etwas beschränkten Leistung, viel Raum und Arbeitskräfte beanspruchen. Um dies zn vermeiden, ist von Thomlinson, dem Leiter der Seaton Carew Iron Co., Ltd., die folgende Anlage eingerichtet: Das Erz, entweder allein oder mit einer kleinen Menge Kalk zur Aufnahme der überschüssigen Feuchtigkeit gemischt, wird in einem Becherwerk gehoben und durch einen regulirbaren Spalt in ein Paar Mahlpfannen mit selbstthätiger Austragung aufgegeben. Jede Pfanne führt das gemahlene Material dem Beschickungstrichter der Brikettpresse zu, welche die Briketts formt und auf einen Tisch austrägt. Von hier werden die Briketts auf Gestellwagen verladen, die von 30 Centner bis zu 2 t aufnehmen, und in einen Wolffschen Dampftrockner gefahren, wo sie 24 bis 48 Stunden verbleiben; hierauf gelangen sie zum Brennen, was in großen Osmond Kilns vorgenommen wird. Die neue Anlage zn Coltness ist in ihrer allgemeinen Anordnung der zu Seaton Carew ähnlich, indessen sind die Pressen viel stärker, sie üben auf die beiden Seiten des Briketts einen Druck von 200 t aus und produeiren über 10 t i. d. Stunde. Der einfache und billige Trockenofen von Tunnelform wird dnrch die Abgase des Kiln erhitzt, weiche mittels eines Ventilators hindurch-gedrückt werden. Die Kilns werden durch Hochofengase geheizt, so daß die ganze Anlage keine Extra-kosten für Brennmaterial und Kraft verursacht.

Bei einer Vergleichung der verschiedenen Brikettirungsverfahren ist Folgendes zu beachten: Bei An-wendung von Kalk als Bindemsterial bleibt die ganze Menge des ursprünglich vorhandenen gebundenen Wassers, Schwefels und die Kohlensäure im Erz zurück, welches nur einen Theil seiner Fenchtigkeit verliert. Ein Zusatz von hydraulischem Kalk bringt etwas Kieselsäure und gewöhnlich auch Phosphor in die Mischung und ergiebt ein Brikett, welches annähernd die Zusammensetzung des ursprüngliehen Erzes und theilweise einen höheren Gehalt an schädlichen ann menwesse einen noneren vernat an Senationen Beskandtheilen anfweist. Auf eine Luttrocknung der Briketts kann man bei den hresigen klimatischen verhältnissen nicht rechen, die sonstigen Trocken-methoden haben sämmtlich den Nachtheil, dafs unt cin kleiner Theil der entwickelten Warme ausgenutzt wird. Beim Brennen der Briketts in Kilns können andererseits die Gesammtmenge des Wassers und der Kohlensäure und 80 bis 95 % des vorhandenen Schwefels ausgetrieben werden, so daß durch die Brikettirung zugleich eine Anreicherung des Erzes erreicht wird. Besonders ökonomisch wird sieh, wie oben erwähnt, das Brennen der Briketts mittels Hoch-

ofengas gestalten.
Das Brennen der Briketts ist indessen auch mit Schwierigkeiten verknüpft; am einfachsten gestaltet es sich, wenn die Bindung der Briketts durch verhältnifsmäfsig große Mengen von Thonerde erfolgt, in den Fällen dagegen, wo die Bindung auf Bildung eines Kalk- oder Eisenoxydulsilicats beruht, ist mit großer Vorsicht zu verfahren, da die für die Erzeugung eines harten Briketts erforderliche Temperatur nur etwa 90 bis 150° unter dem Schmelzpunkt liegt.

#### IX. Internationaler Schiffahrtscongress.

Der neunte internationale Schiffahrtscongress wird in diesem Jahr vom 29. Juni bis 5. Juli in Düsseldorf abgehalten werden. Das Programm umfafst folgende Punkte: Sonntag, den 29. Juni 1902; Abends 8 Uhr: Empfang der Congressmitglieder seitens der Congress-

leitung im Kaisersaal und Garten der städt. Tonhalle. Montag, den 30. Juni: Vormittags 10 Uhr: 1. Plenarsitzung im Kaisersaal der Tonhalle; Nachmittags: Besichtigung der Düsseldorfer Hafenaulagen and der Gewerbe- and Industrie-Ausstellung; Abends 8 Uhr: Begrüfsung der Congressmitglieder durch den Centralverein für Hebung der deutschen Fluss- und Kanalschiffahrt im Hauptrestaurant der Ausstellung.

Dienstag, den 1. Juli: Vormittags 9 Uhr: Sitzung der Abtheilungen in dem verkleinerten Kaiser- und Rittersaal der Tonhalle und zwar Ab-theilung I im Kaiser-, Abtheilung II im Rittersaal; Nachmittags: Wahlweise Ausflüge, a) nach Ruhrort (über Duisburg), b) nach Duisburg (über Ruhrort), c) nach Elberfeld (über Barmen), d) nach Barmen (fiber Elberfeld).

Mittwoch, den 2. Juli: Vormittags 9 Uhr: 2. Sitznng der Abtheilungen wie am 1. Juli; Nachmittags 4 Uhr: 3. Sitzung der Abtheilungen.

Donnerstag, den 3. Juli: Ausflug nach dem Siebengebirge und Cöln.

Freitag, den 4. Juli: Vormittags 10 Uhr: 2. Plenarsitzung im Kaisersaal; Schlufs der Verhandlungen; Nachmittags 3 Uhr: Fest der Stadt Düsseldorf in den Sälen und im Garten der Tonhalle.

Sonnabend, den 5. Juli: Wahlweise Ausflüge, a) nach dem Dortmund-Ems-Kanal bei Herne, Henrichenburg (Hebewerk) und Dortmund, b) nach den Kruppschen Werken zu Essen, c) nach Reinscheid, der Reinscheider Thalsperre und der Kaiser Wilhelmbrücke bei Müngsten,

#### Iron and Steel Institute.

Die diesjährige Frühjahrsversammlung findet am 7. und 8. Mai in London statt. Auf der Tagesordnung stehen folgende Vorträge:

1. Bericht über die Nomenclatur der Metallographie. Von einer zu diesem Zwecke ernannten Commission. 2. Ueber eine neue Vacnum-Form für Hochöfen. Von Horace Allen, London.

3. Ueber die Microstructur von gehärtetem Stahl. Von Professor J. O. Arnold and A. Mc. William, Sheffield.

Ueber die Comprimirung von Brennstoffen vor dem Verkoken. Von J. H. Darby, Brymbo.

5. Der Gebrauch von Holzgas in der Stahlfabrication. Von James Douglas, New York.
6. Ein combinirter Hochofen- und Martinprocess.

Von P. Eyermann, Benrath bei Düsseldorf.

7. Die physikalischen und chemischen Eigenschatten des Kohlenstoffs in dem Herd des Hochofens. Von W. J. Foster, Darlaston.

8. Der Schwefelgehalt der Schlacken und auderer Hüttenproducte. Von H. von Jüptner, Donawitz, Oesterreich.

 Die Entferung des Siliciums im Martinprocess.
 Von A. Mc William, Sheffield und W. H. Hatfield, Sheffield.

 Bericht über im vergangenen Jahre angestellte Untersuchungen. Von J. A. Mathews Ph. D. New York (Andrew Carnegie Research Scholar).

11. l'eber die Eisenerze Brasiliens. Von H. Kilburn Scott, Rio de Janeiro.

12. Die Gewinnung von Nebenproducten beim Verkoken.

13. Die Brinellschen Untersuchungen über den Einfluss der chemischen Zusammensetzung auf die Dichtigkeit von Stahlblöcken. Von Axel Wahlberg, Stockholm.

Die Herbstversammlung wird in Düsseldorf am 2. September und den darauf folgenden Tagen abgehalten werden.

# Referate und kleinere Mittheilungen.

#### Die Eisenerzförderung in Frankreich und Algerien im Jahre 1900.

Nach einem unter dem 25, März 1902 heraus-gegebenen Bulletin des "Comité des Forges" betrug die Production der Eisensteingruben in Frankreich im Jahre 1900 4 677 000 t schmelzwürdiges Erz, worunter sich 104 000 t geröstetes und 40 000 t sortirtes Gut befanden. Die Tagebaue lieferten in derselben Zeit 771 000 t, mit Einschlufs von 166 000 t gewaschenen und sortirten Erzes. Die Gesammtförderung belief sich demnach auf 5448000 t, sie übertrifft diejenige des Jahres 1889 nm 462 000 t oder 9,3 %. Der erzielte Durchschnittspreis war 3,78 Fres. gegen 3,65 Fres. im Vorjahr. Im Betrieb standen 85 Gruben, darunter 8, welche noch nicht fördern, sondern sich im Stande der Ansechliefsung befinden. Außerdem sind noch 60 Tagebaue in Gang. Nach der mineralischen Beschaffen-heit der Erze vertheilt sich die Production wie folgt:

| Natur der Erze                             | Pro-<br>duction<br>1900 | Mittlerer<br>Freis<br>f. d. Tonne<br>Fres. | % der<br>Gesamml-<br>erzeugung |
|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Oolithisches Brauneisenerz                 |                         |                                            | 86,9                           |
| Brauner Hämatit Anderer Limonit u, Magnet- | 268 000                 | 7,51                                       | 4,9                            |
| eisenstein<br>Rother Hämatit und Eisen-    | 171 000                 | 6,80                                       | 3,1                            |
| glanz<br>Carbonate, hauptsächlich          | 205 000                 | 5,98                                       | 3,8                            |
| Spatheisenstein                            | 69 000                  | 4,71                                       | 1,3                            |
| Zusammen                                   | 5448000                 | 3,78                                       | 100,00                         |

Die golithischen Erze, welche demnach den größten Theil der französischen Erzförderung ausmachen, werden hauptsächlich im Departement Meurthe-et-Moselle gewonnen, woselbst 49 Gruben und 18 Tagebane in Thätigkeit stehen. Die genannten Betriebe gehören zwei verschiedenen Becken an, nämlich:

1. dem Bassin von Nancy mit 46 Concessionen,

von denen 24 abgebaut werden, 2. dem Bassin von Longwy.

Dieses Gebiet zerfällt in einen nördlichen (Longwy) und einen südlichen Theil (Briey). Das nördliche an der Orne liegende Becken enthält 39 Grubenfelder, von denen jedoch erst fünf in Angriff genommen sind. Das Gebiet von Longwy, welches sich der Grenze entlang bis Villerupt erstreckt, umschliefst 27 Gruben, darnnter 19 im Betrieb befindliche. Die wichtigsten Bergwerke in dem Nancybecken sind Chavigny (270 000 t), Val de Fer (250 000 t), Ludres (221000 t), Marbache (127000 t) and Chavenois (112000 t); im Becken von Longwy sind die Tage- und Tiefbaue von Hussigny (667 000 t), Saulnes und Moulaine sowie die Gruben von Tiereelet, Godbrange und Micheville besonders erwähnenswerth. In dem Departement Haute-Marne, we man gleichfalls colithisches Eisenerz fördert, liegen die Tagebaue von Vassy, welche eine Förderung von 113 000 t lieferten. Endlich sind noch im Departement Saone et-Loire die Gruben von Mazenay und Change zu erwähnen. Brauner Hämatit wird in den Departements Pyrénées-Orientales (176 000 t), Ariège, Tarn. Aveyron und Loire-Inférieure gewonnen, andere Hydroxyde liefern die Departements Gard. Cher and Lot et-Garonne. Rother Hamatit wird in Calvados (151000 t) und Ardeche abgebaut. Das Departement Pyrénées-Orientales liefert & der fransösischen Spatheisenproduction, der Rest kommt ans Isère und Aveyron.

Die Anzahl der im Eisenerzbergban beschäftigten Arbeiter beträgt 10 100, von denen 6500 in den Gruben and 3000 über Tage beschäftigt sind; erstere erhalten 484 Fres., letztere 3,62 Pres. für die Schicht. Die Summe der gezahlten Löhne belänft sich auf 11553 000 Fres.

der gezahlten Lohne belantt sich auf 11000000 Fres. Tage- und Tiefbau im Algerien. Die beiden wichtigsten Lager von Magneteisenstein und rothem mangamhaltigen Hämalti, das eine im Departement Constantine, das andere in Oran gelegen, werden von der isesellschaft Moktae-Hadid abgebaut und lieferten 504000 t. Die Gesammtproduction Algeriens hat im Jahre 1900 692 000 t betragen. Die Einfuhr von Eisenerz nach Frankreich stellte sich auf 2119 000 t (davon 1501 000 t von dentscher Herkunft), die Ausfahr auf 372 000 t. Der Erzwerbrauch der französischen Henböfen war 7195 000 t, davon wurden 5076 000 t oder 70,6 % durch die einheimische Production, der Rest durch den Import gedeckt.

#### Ueber ein ungarisches manganhaltiges Magneteisensteinlager

berichtet wötting in der "Berg- und Hüttenmännischen Zeitung" vom 5. Juli 1901.

Das Lager befindet sich etwas abseits von den großen Verkehrsstraßen zu Macskamezö im Comitat Szolnok-Doboka bei Galgo und wurde auf Eisenstein abgebaut. Die Erze wurden an Ort und Stelle ver-hüttet, doch ist der Betrieh seit geraumer Zeit eingestellt worden. Die muthmassliche Erzmenge ist schätzungsweise durch Aneinanderreihung der einzelnen Tagebaue, der durch Schürfe festgestellten Ausbisse und der zahlreichen, im Streichen der Lagerstätte getriebenen Stollen zu 3 356 100 t ermittelt. Die Erze bestehen erfahrungsgemäß je zur Hälfte aus Eisen-und Manganerz. Bei dieser Ermittlung sind indessen die in 100 m Tenfe noch niedersetzenden Erze ebensowenig berücksichtigt, als jene Erzmittel, welche beiderseitig auf 500 m bezw. 800 m im Streichen der Lagerstätte durch Schürfe ermittelt worden sind, sie entziehen sich einstweilen wegen ungenügender Aufschlüsse einer ziffernmäßigen Berechnung. Bis jetzt sind nur einige Parthien des Ausgehenden abgebaut und sind dabei die Manganerze stehen gelassen. Da die Gruben keine Eisenhahuverbindungen besitzen, so stellt sich die Fracht bis zu den nächsten Bedarfscentren für Manganerz sehr thener und der Berichterstatter bezweifelt, dass es gelingen würde, exportfähiges Erz in größeren Mengen zu erzielen. Anders würden sich, nach seiner Meinung, die Verkältnisse gestalten, wenn eine Ferromanganerzengung an Ort und Stelle ins Werk gesetzt werden könnte. Hierza steht eine billige Holzkohle zur Verfügung. Die Regierungswaldungen bieten die Möglichkeit, die contractliche Lieferung bieten die Möglichkeit, von jährlich 45 000 t Holzkohle für einen Zeitraum von 25 bis 30 Jahren zum Preise von 1,04 fl ö. W. für die Tonne abzuschließen. Diese Kohltenueuge kann durch Abschlüsse mit der Privatkohlenindustrie bedeutend gesteigert werden. Der Gestehungspreis eines metrischen Centners Ferromangan wird anf 8.35 bis 9,00 fl. geschätzt, indessen würden sich voraussichtlich die Gestelningskosten im Grofsbetriebe durch die Heranziehung bergkundiger fremder Arbeiter höher stellen.

#### Wolframerzlager in Nevada.

Bei Osceola in Nevada befindet sieh ein Wolframerlager, welches aus fünf in Granit aufsetzenden Gängen besteht. Von diesen ist einer durch einen 208 Fußlaugen Stollen aufgeschlossen und weist eine durchschnittliche Mächtigkeit von 26 Zoll auf. Das Hauptmieral ist Hübnerit (theoretisch Mu WO mit 23,4 Mu) und 76,6 W O<sup>3</sup>), welcher sowohl in deutlichen Krystallen als auch derb und in feinen Körnern mit Qnarz als Gangart vorkommt. An Begleitern sind Scheelit (Ca W O<sup>4</sup>) sowie Pyrit und Flufsspath zu erwähnen, die indessen nur vereinzelt und in geringen Mengen gefunden worden sind. Das bis jetzt zur Verschiffung gelangte Erz wurde durch Handscheidung oder in primitiven Setz- und Waselapparaten aufbereitet, dasselbe enthielt nach der Aufbereitung im Durchschuitt Ges <sup>5</sup>/<sub>2</sub> Wolframsäure. Die nachstgelegene Eisenbahnstation ist Frisco, Utah, auf der Oregon Shortlinie in einer Entfernung von 85 esgl. Meilen von der Grübe.

(Nach "The Engineering and Mining Journals" vom 1, März 1902.)

#### Absonderung von Phosphor im Eisen.

Unter dem Titel: Segregation of Phosphorus in a Piece of cold rolled Shafting" bringt der "Metallographist" im Aprilheft des Jahres 1901 einen Artikel von Henry Fay. Der Inhalt desselben ist etwa folgender:

Eine Welle von 6 cm Durchmesser brach nach einwöchentlichem Gebrauche und der Bruch verlief von der Brachstelle aus spiralig längs derselben. Da das Material genau so behandelt worden war, wie die sonstigen Wellen, die die schaftsten Pröfungen ausgehalten hatten, wurde nach dem Grunde dieser Erscheinung gesancht. Die Prüfung wurde demzufolge microscopisch und chemisch vorgenommen. Der ganze Querschuit der Welle wurde geschliffen und die Untersachung durch Aetapoliren mit Süfsholzextract vorgenommen, wobei sich schon dem unbewaffneten Auge eine deutliche Sonderung in drei Zonen zeigte, wie in Absildung 1 (S. 402), welche den ganzen Wellenquerschuit darstellt, ersichtlich ist. Die Mitte und der äußerse Ring hatten das Aussehen gewöhnlichen ätzpolirten Eisens, der dazwischen liegende Ring war jedoch heller und glänzender. Der Bruch ging von der Außenseite der Welle hinein und endete in diesem anders gearteten Theile.

Die Analysen von Spänen der drei verschiedenen Zonen ergaben:

onen erganon: Mitte Riug Aussen
Kohlenstoff 0,02t 0,079 0,05
Mangan 0,24 0,32 0,30
Phosphor 0,084 0,214 0,094

Dalei ist der höhere Kohlenstoff, und Phosphorgehalt der Kingzone, gegenüber den beiden anderen Zonen auffallend. Die in der Ringzone besonders häufig auftretenden schliefergrauen, rundlichen und ovalen Einschlüsses sind nach Fays Ansicht Eisensulfid, doch konnte die Schwefelbestimmung nicht gemacht werden, da es an Analysenmeterial fehlte. Die anderen beiden Zonen zeigen diese Sulfidabsonderungen nicht. — Aus den mitgetheitlen Ergebnissen sehliefst Fays.

gestützt auf die Arbeit Steads: "lieber die Wechselbeziehungen von Eisen, Phosplor und Kohlenstoff in Gußeisen und Stuhl", auf das Auftreten der eutektischen Phosphidausscheidung in dem hellen Ring.

Das zweite der dieser Arbeit beigeütgen Lichtbilder (Abb. 2) zeigt das Kleinzefüge des Wellenmaterials an der Stelle, wo der Bruch beginnt. Das Gefüge deutet mach Fays Ansicht darauf hin, daß bier eutektische Mischung von Eisen und Eiseuphosphil vorlanden ist, da Stall mit so niedrigem Kohlenstoffgelalte gut ausgehöldern Perlit nicht aufweise. Die Möglichkeit, daß diese Erscheinung auf der Schlifffläche einer besonderen Wirkung des Süßholzektratets beim Aetzpoliren zugeschrieben werden könne, weißt Fay dadurch zurück, daß alle Proben, die diese Erscheinung zeigten, hohen Phosphorgehalt hindette,

<sup>\*</sup> Was aber durchaus nicht zutrifft. Der Ref.

müßsten erst wiederholte Beobachtungen an einer größeren Zahl von Proben erweisen.

Des weiteren bemerkt Fay, dass Form und Anordnung der Absonderung anffällig sei, der Kern hat annähernd



Abbildung 1.

quadratische Begrenzung, was anf einen gleichen Querschnitt des ursprünglichen Blockes schließen lasse. Der Block soll bei der Behandlung im Verlanfe der Bearbeitung ungleichmäßig erhitzt worden sein und



Abbildung 2.

zwar zo, dafe er zu rasch erhitzt wurde; dabei ist anr die äufsere Zone anf hohe Temperatur gebracht worden, die innere ist kalt geblieben. In diesem Zastande ist das Material unter die Walzen gekommen und darin stark beansprucht worden. Die Verunreingungen sind nun nach Fays Erklärung nach Innen gedrückt worden, haben aber nieht bis in den Kern dringen können, da dieser külter war. Dieselben haben sich dementsprechend in einer Ringzone um den Kern abgelagert. Andere Wellen, die sonst gleiche Behandlung erfahren haben, zeigten diese Erscheinung nicht; dies wird als Stütze obiger Behanptung anfgeführt. Die abgesonderte Metallzone zeigte größere Hätzt, als zu erwarten stand. Da das Material nicht langsam genng abgekühlt worden sein soll, zerfell es in drei unvollkommen verschweißet Theile, es sei infolgedessen ein Bruch wohl zu erwarten gewesen.



Abbildung 3.

Zu dieser Erklärung ist Folgendes zn bemerken: Das Aetzpoliren großer Flächen erzielt oft nicht so gleichmäßige Aetzungen, wie die sonst üblichen kleineres Schliffe. Es ist dabei möglich, daß der Schliff an



Abbildung 4.

einzchem Stellen noch nicht angegriffen ist, während ringsherum das Relief bereits erzielt ist. Als Beispiel dienen vorstehende Bilder, die beide der kgl. mechtechnischen Versuchsanstalt entstammen. Das erste (Abbildung 3) zeigt einen Schliff, mit Sußholzextract atzpolirt, von einem Vierkantaus geschweifstem Eisen. Die im Bilde auffreenden, scharf abgegrenzten, nabezn ring-

förmig angeordneten dunklen Stellen sind lediglich hellglänzende, durch das Aetzpoliren noch nicht angegriffene Reste der ursprünglichen Schlifffläche. Dass diese Flächen hier dankel erscheinen, hängt nur von der Belenchtung des ätzpolirten Schliffes während der photographischen Anfnahme ab, in anderer Lage würden sie hell erscheinen. Das zweite Bild (Abbildung 4) zeigt das Ausschen des Schliffes, nachdem das Aetzpoliren genügend lange fortgesetzt wurde, so-dafs das Relief an allen Stellen deutlich war. Die Flecken sind verschwunden.

Die verschiedene Färbung der verschiedenen Theile der Fayschen Schlifffläche kann aber auch von verschieden starker Einwirkung des Aetzmittels herrühren, ohne daß gerade das Material verschieden zu sein brancht. Dafs solche Erscheinungen auch beim Aetzen vorkommen können, zeigte E. Heyn bereits im "Journal of the Franklin Institute", Juni 1899, in dem Artikel: A Study of the Microstructure of Bronzes. Die daselbst beigegebenen Figuren 17 und 18 zeigen dasselbe Material auf verschiedene Weisen geätzt. Das erste der beiden Bilder zeigt eine deutliche Trennung in Randund Kernzone. Diese Aetzung war durch 24 stündige Aetzung mit 2 procentiger Salpetersänre erzielt. Eine Aetzung mit Kupferammonchlorid 1:12 nar 5 Minuten lang, zeigte jedoch die vollkommene Gleichmäßigkeit des Materials, wie aus dem zweiten Bilde ersichtlich ist.

Aus den von Fay angegebenen Analysen geht hervor, daß die einzelnen Zonen verschieden zusammen-gesetzt sind. Dennoch ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass in diesem Falle 2 verschiedene Erscheinungen einander krenzen und so das eigenartige Anssehen hervorrufen, und zwar, eine besondere Ge-fügebeschaffenheit der Ringzone, sowie die oben erwähnten Zufälligkeiten beim Aetzpoliren. Bezüglich der Abbildung 2 von Fays Arbeit ist hervorzuheben, daß deren Erklärung nicht im Einklang steht mit den Angaben von Stead über Eisen und Phosphor - Iron and Steel Inst. September 1900 -, welche auch durch die in der kgl. mech. techn. Versuchsanstalt ansgeführten Untersuchungen über Legirungen von Eisen und Phosphor durchaus bestätigt werden. Demnach ergiebt sich, dass kohlenstoffarmes Eisen mit einem Gehalte bis etwa 1.7 % Phosphor kein wesentlich anderes Gefüge zeigt, als phosphorfreies Eisen, insbesondere, daß eutektische Mischung bei Phosphorgehalten unter 1,7 % nicht ausgeschieden wird.

Nach Obigem dürften die Schlüsse Fays berechtigten Zweifeln begegnen. Der Gegenstand bedarf jedenfalls eingehender Untersuchung und ist nicht als abgethan zu betrachten.

E. Schott.

#### Giebelers "Specialstahl".

In einem Aufsatz über "Arten des Stahls und ihre Verwendung" beschäftigt sich J. Castner u. a. mit dem von Giebeler berfindenen "Specialstahl", namentlich in Beziehung auf seine Verwendbarkeit zur Geschütz- und Panzerplattenfabrication, und kommt dabei zu folgendem Urtheil:

Der Erfinder hat seinen Stahl in der Physikalischtechnischen Reichsanstalt zu Charlottenburg prüfen lassen und es ist hierbei als höchstes Ergebniss eine Zerreissfestigkeit von 163 kg qmm, jedoch ohne jede Dehnung des Stahls, festgestellt worden. Auf dieses Verhalten stützt Giebeler seine Behanptung, daß dieser Stahl an Härte die besten Stahlsorten um das Doppelte übertreffe und dass Geschütze aus diesem Stahl um 140 % fester und Panzerplatten um 50 % leichter sein könnten und doch noch widerstandsfähiger sein würden, als die besten, die bislang hergestellt wurden.

Ein Grundirrthum allgemeiner Bedeutung ist es zunächst, die Härte für sich allein als einen Maßstab für die Güte des Stahls anzusehen. Das kann sie niemals sein, am allerwenigsten für Geschütz- nnd Panzerstahl. Vom Geschützstahl mnfs viel weniger Härte als Dehnbarkeit (oder Zähigkeit) gefordert werden, damit das Geschützrohr den Erschütterungen der Pulverexplosionen beim Schießen Widerstand zu leisten vermag, ohne zu zerspringen. Da Giebelers Stahl ohne jede Dehnbarkeit, spröde wie Glas ist, so würde ein ans demselben angefertigtes Geschützrohr beim ersten Schuss auch wie Glas zerspringen. Glashärte ist für Geschätze aber auch durchaus nicht erforderlich - abgesehen von der fraglichen Ausführbarkeit eines solchen Geschützrohres. Es sei in dieser Beziehung an die wenig harte, aber sehr zähe Geschützbronze erinnert.

Ebenso wenig als zu Geschützen würde Giebelers glasspröder Stahl zu Panzerplatten sich eignen. Die nach dem bekannten Harvey-Verfahren hergestellten Panzerplatten sind an der Stirnseite sehr hart, mindestens glashart, weil aber der Stahl dahinter nicht genügende Zähigkeit besitzt, so wurden die Platten bei den Beschnisproben in der Regel durch den Anprall der Geschosse zertrümmert. Der characteristische Vorzug der nach dem Kruppschen Verfahren hergestellten Panzerplatten vor denen Harveys besteht gerade darin, daß von der tiefgehenden Härteschicht ihrer Vorderseite, deren Härte noch erheblich mehr als glashart ist, die Härte des Stahls nach der Rückseite hin allmählich abnimmt und in eine Zähigkeit und Weichheit übergeht, die bisher bei allen Beschussproben ein Zerspringen der Platten verhütete. Dieses Verhalten war der Grnnd, weshalb die großen Panzer-fabriken aller Länder das Kruppsche Herstellungsverfahren erwarben und das Harveysche aufgaben. Der Irrthum, dass der glasspröde Stahl von Giebeler noch weit besser zu Panzerplatten sich eignen solle als der Krappsche, ist hiernach leicht einzusehen. Giebelers Stahl ist nach den Zerreissproben der Physikalischtechnischen Reichsanstalt seines gänzlichen Mangels an Dehnbarkeit und seiner ungenügenden Zerreifs-festigkeit wegen für Panzerzwecke so wenig geeignet, daß er dafür überhaupt nicht in Frage kommen kann. Denn anch das ist ein Irrthum, dass der Stahl Giebelers den besten Stahlsorten der berühmtesten Stahlfabriken mit seinen 163 kg qmm Zerreifsfestigkeit (nnd noch dazu glasspröde!) überlegen sein soll. Daß er in dieser Beziehnng hinter längst bekannten gewöhnlichen Stahlsorten zurückbleibt, möge ein Vergleich mit den nachstehenden Angaben zeigen.

Es stehen nns Zerreifsresultate von gewöhnlichen Eisenbahntragfedern in zwei Sorten zur Verfügung, die, in herkömmlicher Weise gehärtet, folgendes Ergebniss lieferten:

Gewöhnlicher Martinstahl = 168,6 kg qmm Festig-

keit, 6,2 % Dehnung, Tiegelstahl = 170,7 kg/qmm Festigkeit, 5,3 % Dehnung.

Bedeutend höhere Werthe liefern jedoch Specialstable, die für verschiedene Zwecke hergestellt werden. Von den Ergebnissen der Zerreifsproben seien folgende heransgegriffen:

Bei 180,0 kg/qmm Festigkeit 7,0 % Dehnung, 198,0 " 7.0 % " , 198,0 2,4 % , 210,4

zn welchen Resultaten der Fabrikant bemerkt, daß sie nichts Außergewöhnliches darstellen.

Zum Schluss mögen noch die von Giebeler veröffentlichten Angaben über vergleichende Beschufs-proben von Panzerblechen, die neuerdings in Rücksicht auf ihre Verwendung zu Schutzschilden für Feld-

<sup>&</sup>quot;"Prometheus" 1902, Nr. 647. ""Stahl und Eisen" 1901, Heft 23 S. 1332.

geschütze ein steigendes Interesse gewinnen, erwähnt sein. Eine angeblich Kruppsche Platte von 11,7 mm Dicke soll bei demselben Beschufs durchsehlagen worden sein, hei welchem eine Giebeler-Platte von 7,6 mm Dicke nur geringe Eindrücke erhielt. Wenn die Angaben, dass bei diesem Vergleich eine Platte aus "Kruppschem" Stahl beschossen wurde, zutreffen sollte, dann ist es vermuthlich ein für gewerbliche Verwendung im Handel käufliches gewöhnliches Blech gewesen, das für Panzerzwecke gar nicht bestimmt war. Auch die Widerstandsleistung der Giebeler-Platte entzieht sich jeder Controlle, da die Angaben über die bei den Beschufsproben verwendeten Gewehre, Geschosse, Auftreffgeschwindigkeit u. s. w. fehlen, die an deren zahlenmäßigen Bestimmung unentbehrlich sind, zumal durch dieselbe die Beschufsprobe erst ihren eigentlichen Werth für den Fachmann erhält. Diesen unbestimmten Angaben gegenüber wird die Mittheilung von Interesse sein, daß 4,5 mm dicke Bleche aus Kruppschem Specialstahl vom dentschen Infanterie-gewehr mit Stahlmantelgeschossen auf 50 m Entfernung nicht durchschossen werden.

#### Risse in Kesselblechen.

Ueber diesen Gegenstand berichtet Lechuer in den "Mittheilungen aus der Praxis des Dampfkesselund Dampfnaschinen-Betriebes" vom 8. Januar 1902, indem er die Frage aufwirft: "Welche Erfahrungen liegen über die Entstehung von Rissen in Kesselblechen lochrisse und mniichte Nieten an den Verbindungen der vorderen unteren Anker mit dem Kesselmantel. Sie wiederholten sich im März 1900 und in stärkerem Maße im April 1901, woraf seitens des Revisionsbeamten eine gründliche Beparatur durch Erneuerung der Kesselmanteltafel und der Verbindungsstutzen angoordnet wurde. Nachdem die Tenbrinkvorlage zu diesem Zwecks freigelegt worden war, wurde im vollen Mantelblech ein Rifs entdeckt dersebbe gab Veranlassung zu einer gründlichen Untersuchung der Schäden am Kessel, um die Feststellung der Ursache horbeizuführen. Es warden Gigende Schäden festgestell:

1. Schäden am Tenbrink und dessen Stutzen. (Fig. 1 bis 3). Derselhe war zur Druckprobe vorbereitet. Schon ohne Druck war an der hinteren Mantelhälfte der vorerwähnte Rifs sichtbar, der sich bei geringem Ueberdruck als durchgehend erwies. Durch Aufpressen eines Kautschukstreifens gelang es, den Druck auf 10 Atmosphåren zu steigern, so daß der volle Verlauf des Risses klar lag; derselbe erstreckt sich von der zwölften Niete der mittleren Rundnaht etwa 715 mm von der Verticalen, ungefähr 400 mm annähernd wagerecht in das volle Blech. Ferner fanden sich am oberen Bord des rechten Flammrohres, vom Heizerstand aus gesehen, zwei verstemmte Kantenrisse, die bei der Druckprobe dicht hielten, an dem oberen Bord des mittleren Verbindungsstutzens links ein bis zum Nietloch führender Kantenrifs; am oberen Bord des rechten Stutzens links vier Nietlochkautenrisse. Ein durch zwei Risse begrenztes Stück r konnte mit dem



bei der Bearbeitung in der Kesselschmiede vor, und wie läßt sich dem Auftreten dieser Risse am einfachsten und zuverlässigsten begegnen?"

Referent weist zanächst darauf hin, daß in den letzten Jahren mehrfach Bisse in Kessellebechen beobachtet worden sind, zum Theil an Stellen, die von den Heizgasen überlungt nicht betroffen werden, an Blechen von nachweislich vorzügliehem Material. Begreiflicherweise haben diese Vorkommnisse bei allen Interessenten, bei den Ueberwachungsorganen, elenso wie bei den Kesselverfertigern und den Kesselbestizern Benurnbigung erregt, uns on mehr, als die Irsachen, auf die solche Schäden in der Regel zuniekzuführen sind, hier nicht zutrafen. Ein besonders lehrreicher Fall dieser Art kan dem Vortragenden bei Gelegenheit eines Streifalls zur Kenntnis.

Der betreffende Kessel ist ein Heizrührenkessel mit darunter angeserheuter Tenbrinkvorlage mit zwei Fiammröhren; die Verbindung erfolgt durch drei Statzen. Die Heizfalche beträgt 135 an, die Rostläche 2.6 qu, die Betrielesspannung 7.4 tmosphären. Der Kessel wurde im Jahre 1897 in Betrieb genommen; er diente zum Heizen der Fabrikrämme und war in der Regel vom October bis April in Betrieb; die Heiningung erfolgte nur die Weilnachts- und Østerzeit. Auf dem Roste wurden durchschnittlich 89 kg in der Stande und auf das Quadratameter Rostfläche verbrannt, der Kessel wurde sontrellungspapparat von Reisert, im Kessel fauden siche keine wesenflehen Niederschläge vor.

Die ersten Mängel wurden im November 1899 bemerkt; es waren Kantenrisse am oberen Bord des rechten und linken Verbindungsstutzens, ferner NictHammer mit Leichtigkeit abgeschlagen werden, während von einer rissigen Stelle am Bordrand ein Stück mit der Hand abzubröckeln möglich war; am oberen Bord des linken Stutzens befanden sich rechts vier Kanteurisse.

2. Schäden am Oberkessel. Es fanden sich an der linken Verankerung, von zwei Mantelnieten ausgehend, je ein Rifs in vollem Bleche; an der rechten Verankerung gleichfalls von einer Mantelniete aus ein Rifs in vollem Bleche; ferner waren am Anschlufs des rechten Verbindungsstutzens mit dem Kesselmantel starke Undichtheiten aufgetreten. Dies ist das Ergebnifs der Untersuchung. Nach den Erhebungen war die Ursache der Schäden nicht in Betriebsfehlern zu suchen, da weder Ueberaustrengung des Kessels, noch mangelhafte Reinigung nachgewiesen werden kounte, noch die Erscheinungen auf Wassermangel hindeuten, sondern sie fand in Materialfehlern ihre Erklärung. Die Veranlassung zur Entstehung der Risse ist in Spannungen zu suchen, die im Materiale, sei es bei der Herstellung, sei es in-folge von den Vorschriften abweichender Bearbeitung in der Kesselschmiede, vorhanden waren und während des Betriebes infolge der Ausdehnung des Kesselkörpers oder durch die unmittelbare Einwirkung der Stichflamme durch Trennung des Materials ausgeglichen wurden. Was das Material betrifft, so ist zu bemerken, daß seitens des Blechwalzwerkes der Nachweis über die vorschriftsmäßige Qualität erbracht worden ist-Zur weiteren Klarstellung wurden Probestäbe, möglichst in der Nahe der rissigen Stellen des Tenbrinks, des Oberkessels und der Verbindungsstutzen an Stellen, die anscheinend fehlerfrei waren, entnommen und, wo es anging, in der Richtung der Längs- und Querfaser. Aus Anlass der Vorarbeiten ist an der rechten Ten-

brinkmantelhälfte, ungefähr in der Fortsetzung des besprochenen Risses ein Streifen von ungewohnlichem Aussehen aufgefallen, an dem keine Undiehtheiten bei der Druckprobe bemerkt wurden; auch ein Rifs wurde mit der Meifselprobe nicht festgestellt. Durch nachträgliches Warmmachen wurde die Stelle in der That zum Reißen gebracht; zur Entnahme von Proben wurde sie nicht für geeignet befunden.

#### Die Materialprüfung ergab:

1. dass die Zerreilsfestigkeit den Normen entspricht, mit Ausnahme eines Stabes, der 41,2 kg anstatt Maximum 40 kg aufweist;

2. daß die Zerreifsfestigkeit in der Längsfaser mit 37 bis 38,6 kg größer ist, als die vom Lieferanten nachgewiesene mit 36 bis 36,6 kg, und daß ferner die Dehnung in der Längsfaser bis auf 23,5, in der Querfaser bis auf 22 kg herabsinkt, während für die Lieferung mindestens 28 bezw. 27 kg nachgewiesen, und dass son it linterschiede zwischen den Chargenproben und den an bestimmten Blechstellen entnommenen vorhanden sind;

3. daß sich in der Nachbarschaft der festgestellten Risse solche vorfanden, die mit dem Auge nicht wahrgenommen werden konuten.

Was ist nun die Veranlassung? Ist sie einzig und allein in mangelhafter Beurbeitung der Bleche in der Kesselschmiede, in der Abweichung von den seitens der Blechwalzwerke gegebenen Vorschriften zur Verhütung von Spannungen zu sachen, oder ist es möglich, dass die Eigenschaft des Materiales nicht in allen Fällen oder an allen Stellen dem Probestabe entspricht? Für die Bearbeitung der Bleche sind die Vorschriften des Verbandes deutscher Grobblechwalzwerke maßgebend. Die wesentlichsten Punkte sind folgende:

- 1. die Kanten aller Kesselbleche müssen durch Hobeln oder Fräsen bearbeitet werden. Das Beschneiden mit der Scheere ist ohne nachheriges Ausglühen unzulässig;
- 2. die Nietlöcher aller Kesselbleche müssen gebohrt werden:
- 3. die Kesselbleche dürfen nur in kaltem Zustande gebogen werden;
- 4. sollen an Kesselblechen im Schmiedefeuer Formveränderungen vorgenommen werden, so sind immer möglichst große Theile der Bleche der gleich-zeitigen Erhitzung zu unterwerfen;

5. Bleche, welche geschweisst oder sonstwie im Feuer bearbeitet werden, müssen nachher in einem Flammofen im ganzen und auf einmal ausgegfüht werden, darnach muß man sie langsam erkalten

lassen: 6. Formveränderungen an Blechen sollen nur in rothwarmem Zustande erfolgen, jedoch kann ein

geringes Nachrichten in kaltem Zustande vorgenommen werden.

In der That wird in den Kesselschmieden von diesen Vorschriften aus Ersparnifsrücksichten oder aus Mangel an geeigneten Einrichtungen in mancherlei Hinsicht abgewichen; es fragt sich nur, inwieweit solche Abweichungen ohne Gefahr für den Kessel ge-stattet werden können. In der Hauptsache sind die folgenden zu verzeichnen:

1. die mit der Scheere behandelten Bleche werden nachher nicht ausgeglüht;

2. die Blechtafeln werden gelocht, hierauf jedoch nicht ausgeglüht;

3. die Bleche werden nieht kalt, sondern warm gewalzt, ohne nachheriges Ausglüben;

4. die im Feuer behandelten Stücke (Bördeln, Stauchen, Schweifsen u. s. w.) werden auf dem offenen Schmiedefener und nicht im Glühofen ausgeglüht;

5. treten infolge von Fahrlässigkeit im Betriebe Einoder Ausbeulungen an Feuertafeln anf, so werden die betroffenen Stellen mit Rücksieht anf die Kosten oft warm zugerichtet, anstatt die Schüsse zu ernenern.

Zur Entscheidung der Frage, in welchem Maße Material oder Bearbeitung die Ursache von Rissen sind, hat Referent an die bedeutendsten Blechwalzwerke, unter Bezeichnung der vorerwähnten Abweichungen in der Behandlung der Bleche, die folgenden Fragen gerichtet:

a) Sind zur Vermeidung von Spannungen und Rissen die näher bezeichneten Abweichungen von den Vorschriften über die Bearbeitung der Flufseisenkesselbleche überhaupt unzulässig oder kann in jedem einzelnen Falle unter gewissen Vorsichtsmaßregeln von der Vorschrift abgesehen werden? und

b) Können angeachtet, daß das Material bei der Probe die vorgeschriebenen Eigenschaften aufweist, vor der Bearbeitung nicht homogene Stellen oder Spannungen in derselben Blechtafel vorhanden sein?

Die Antworten, welche unverzäglich einliefen und eingehend behandelt waren, stimmten im wesentlichen überein. Die Walzwerke halten an der Forderung fest. dafs die Vorschriften streng einzuhalten sind, und Abweichungen zu Vorkommnissen führen können, welche dem Materiale nicht zur Last zu legen sind; die etwaigen Folgen solcher Abweichungen hat der Besteller zu tragen. Das Ausglühen der im Fener behandelten Stücke (Bördeln, Stauchen, Schweißen n. s. w.) nach vollendeter Bearbeitung in einem offenen Schmiedefeuer wird als ganz nuzulässig bezeichnet, während das Warm-biegen der Bleche unter der Bedingung zulässig wäre, daß dieselben noch im dunkelrothwarmen Zustande die Walze verlassen, so dass die gefährliche Blauwärme und die daraus folgenden Spannungen vermieden werden. Ich glaube, dass dies schwer zu erreichen sein wird, und dafs man das Kaltbiegen vorzieht.

Was die Materialfrage betrifft, so wird es für ausgeschlossen gehalten, dafs ein Blech aus basischem Siemens-Martin-Material nebeneinauder harte und weiche Stellen haben kann und Spannungen entstehen könnten, die zu Rissen der angedeuteten Art führen würden, zumal die Bleche in ausgeglühtem Zustande abgeliefert werden. Von einer Seite wird zugegeben, dass kleine, unhomogene Stellen in Platten vorkommen können, daß dieselben aber dann in Bezug auf Spannungen von minimaler Bedeutung sind, und daß ferner Zerreifs- und Dehnungsproben, die demselben Bleche entnommen werden, von einander abweichen können, doeh mit so geringem Unterschiede, daß sie ohne besonderen Einfluß auf die Haltbarkeit eines Kessels sein können. Das warme Zurückrichten von deformirten Kesseltheilen an Ort and Stelle wird im allgemeinen als nicht zulässig angesehen, was nach den bestehenden Vorsehriften zu erwarten war, da auch in diesem Falle die Blanwärme kaum zu vermeiden ist, und Spannungen und Risse auftreten können; dagegen wird berichtet, daß bei Schiffskesseln mit Zurückrichten auf kaltem Wege gute Erfahrungen gemacht worden sind, ein Verfahren, das bekanntlich auch Cario warm vertritt. Der Vortragende kann sich jedoch mit diesem etwas gewaltsamen Verfahren nicht recht befreunden; er glaubt, das Bleeh müsse doch darunter leiden. Auf Grund dieser Mittheilungen waren nach den bestehenden Verhältnissen die aufgetretenen Schäden auf Vorgänge in der Bearbeitung des Materials in der Kesselschmiede znrückzuführen.

Zum Schluss fast Referent seine Mittheilungen dahin zusammen, daß bei einem zuverlässigen Material Verhütung von Schäden und Gefahren nur dann sicher zu erwarten sind, wenn bei Bearbeitung desselben den bestehenden Vorschriften ohne Abweichung Rechnung getragen wird; es ist also dafür zu sorgen, daß man immer weiches Material verwendet und hartes Material vermeidet. Das Mehr an Einrichtungs- und Herstellungskosten kann nicht in Betracht kommen gegenüber den anerkannt vorzüglichen Eigenschaften des Materiales.

#### Löthversuche mit der sogenannten Gufselsen-Löth-Pasta "Ferrofix".

Ueber Löthversuche mit diesem Löthmittel berichtet Rndeloff in den "Mittheilungen ans den Königlichen technischen Versuchsanstalten", Jahrgang 1901, Heft 2.

Danach beruht das Verfahren von Friedrich Pich in Berlin znm Hartlöthen von Gusseisen im offenen Schmiedefener darauf, "die zusammenzulöthenden Gufseisenflächen während des Löthprocesses von Graphit zn befreien und gleichzeitig das geschmolzene Hartloth mit diesen in Rothgluth sich befindenden graphitfreien Flächen des Gniseisens nater Luftabschlufs in innige Berührung zn bringen." Znr Entkohlung der Löthflächen verwendet Pich Knpferoxydul, welches mit einem Flnfs-mittel (Borax) innig zn einer Pasta gemischt ist. Der Borax soll, während er beim Erhitzen des Gnfseisens schmilzt, die gereinigten Löthflächen gegen Oxydation schützen, das an ihnen etwa noch vorhandene Oxyd aufnehmen und zugleich den Sauerstoff der Luft von dem Knpferoxydul abschliefsen. Schmilzt nun bei stärkerem Erhitzen das Knpferoxydul, so soll es seinen Sanerstoff an die glühenden Gusseisenoberflächen abgeben und dieser sich mit dem Graphit des Gusseisens zn Kohlenoxyd und Kohlensäure verbinden, während das metallische Knpfer in schr fein vertheiltem Znstande frei wird. Es legirt sich dann mit dem zu-fliefsenden Hartloth, welches anf der Löthfuge angebracht war, und die so nen entstandene Legirung soll sich mit den von Graphit befreiten, glühenden Löthflächen des Gusseisens verbinden, diese zusammenhaltend.

Znr Erprobang des Löthverfahrens wurden zwei Versuchsreihen ausgeführt, zn denen die Proben in der Versuchsanstalt gelöthet wurden. Das Gesammtergebniß dieser Versuche, welche in der Quelle ansfibrlich beschrieben sind, läßt sich dahin zusammenfassen, daß es bei sorgfältiger Ansführung möglich sit, nach dem Verfahren von Pich Löthungen an Gußeisen herzustellen, die praktisch die gleiche Festigkeit besitzen, wie das volle Material.

#### Ueber die Herstellung der Rohre für die Coolgardie-Wasserleitung

bringen wir im Anschlufs an unsere früheren Mittheilungen\* nachstehend eine ausführlichere Beschreibung.

Die Coolgardie-Wasserleitung erstreckt sich, wie erimerlich sein dürfte, in einer Länge von etwa 530 km von Perth, der Hauptstadt Westanstraliens, bis nach Coolgardie und soll dem dortigen ausgedehnten Goldfelde das nöthige Trink- nad Nutzwasser in einer continnirlichen Menge von 227 150 hl liefern.

timnirichen Menge von 22/150 hl hetern.

Die zur Verwendung gekommenen, nach Fergnsons patentirtem Verfahren hergestellten Leitungsrohre haben 8,5 m Länge, 762 mm inneren Durchmesser nad 6,4 mm Wandstärke. Als Material wurde sanres Martineisen verwendet, wobei sich der Preise eines Rohres auf 16 £ 10 ah (= 337,43 .44) stellte. Im ganzen waren 60856 solcher Rohre erforderlich; aufserdem warden noch 1000 Rohre von 8,2 mm Wandstärke gebraucht, welche im Stück 429,45 .46 kosteten. In diesen Preisen sind jedoch Verbindungsringe, Ankerplatten, Laft- and Wasserventile n. s. w. nicht mit einbegriffen; ehenso ist bei Angabe der Stückahl die inzwischen beschlossene Ausdehnung der Leitung bis Kalgoorlie (64 km) nicht berücksichtlich be

Jedes Rohr besteht (Äbbildnng 1 und 2) ans zwei halbkreisförmig gebogenen nnd an ihren Enden verdickten Blechen. Die Verbindnng erfolgt durch zwei Schliefsstangen von H-förmigem Querschnitt, in welche

Vergl. "Stahl und Eisen" 1898 S. 242 nnd 1901 S. 837. die Enden der Bleehe hineingepaßt und durch hydraulischen Druck befestigt werden. Die einzelnen Rohre
werden miteinander durch einen schmiedeisernen Ring
mit Bleieinlage verbunden (Abbildung 3). Die zur
Herstellang der Rohre dienenden Bleche sind 1,2 m
breit und 8,5 m lang. Sie werden zunächst in einem
Walzwerk gerade gerichtet, dann mittels Kreissägen
auf die richtige Länge geschnitten, hieramf behobelt
und gestancht. Die letzten beiden Operationen werden
durch ein nnd dieselbe Maschine von besonderer Construction ansgeführt.



Abbildung 1. Verbindung zweier Robrstücke.

Die gut ausgedachte Maschine besteht im wesentliehen aus einem massiven Bett, anf dem das Bleeh befestigt wird, und einem starken Querhaupt oder Schlitten, welches auf dem Bett nach beiden Richtungen gleitet und seine Bewegung durch eine schwere Schraubenwelle erhält. Die beiden Seitenbacken des Schlittens sind durch starke Bolzen verbunden und tragen die zum Hobeln nud Stanchen dienenden Werkzenge. An Hobelstählen sind auf jeder Seite vier vorhanden, von denen jeder folgende num ein Weniges



Vor dem Schliessen. Nach dem Schliessen.

Abbildung 2. Verbindung der beiden Rohrhälften.

über den vorhergehenden hervorragt; zum Stanchen trägt jede Seite des Schiltens acht Walzen, welche gegen die Kante des auf dem Bett mit hydranlischem Drack festgehaltenen Bleches drücken nud von denen gleichfalls jede der folgenden ein wenig vorgelagert ist. Auf diese Weise wird das Hobeln nud Stanchen der Blechenden in einer Bewegung des Schlittens vollendet; vor der Umsteuerung der Maschine wird ein neues Blech eingespannt, dessen Bearbeitung beim Rückgang der Maschine erfolgt. Die Gleichförmigkeit der



schwalbenschwanzförmigen Verdickung wird durch ein weiteres verticales Walzenpaar gesichert, zwischen dem die Blechenden unmittelbar nach dem Stanchen

hindurchgeführt werden.

Das fertig behobelte nad gestauchte Blech gelangt alsdam in eine "crimping machine" benannte Presse, welche demselben die zur späteren Einführung zwischen die Biegewalzen nöthige Vorbiegung an den Enden ertheilt. Die Vollendung der Biegung zu einer halb-kreisförmigen Röhrenhälfte geschicht in einem Biegewalzewerk von 9,14 m Walzenlänge. Nachdem das Röhr zusammengestellt ist, werden die Flantschen der Schliefsstangen in einer Presse (Abh. 4), welche gleichzeitig zwei gegenüberliegende Schliefsstangen innen nach außen zu schließen vernag, besitzt einen hydraund außen zu schließen vernag, besitzt einen hydraund außen zu schließen vernag, besitzt einen hydrau

lischen Cylinder, durch den ein Prefskolben bewegt wird. Diesem gegenüber ist ein Ambols angeordnet. Zur Pressung der inneren Flantschen der Schliefsstangen dienen zwei Gegengesenke, die in einem in das zu bildende Rohr eingeführten Hohldorn radial verschiebbar sind und durch einen in der Höhlung des Hohldorns verschiebbaren Volldorn mit schrägen Endflächen nach außen bewegt werden können. Bleche sowie die Schliefsstangen werden während der Pressung durch umgelegte Ringstücke und Bolzen zusammengehalten und in ihrer Lage gesichert. Die fertigen Röhren werden alsdann auf einem Krahn einer Scheere zugeführt, welche die hervorstehenden Enden der Schließstangen abschneidet. Jedes einzelne Rohr wird auf einen Druck von 28 Atm. geprüft. Die



Abbildung 4. Presse.

geprüften Röhren werden in heißer Luft von etwa gepraten Rohren werden in neuser Lait. von etwa 120° C. getrocknet und dann mit einem Ueberzug von Asphalt, Theer u. s. w. versehen. Sie bleiben etwa 35 Minnten in diesem Bade und kommen dann auf eine große Drehbank, auf welcher sie 20 Minuten rotiren, nm dem Ueberzng überall gleiche Dicke zu ertheilen, wobei gleichzeitig ein Luftstrom hindurchgeblasen wird, während sie von aufsen mit Sand be-worfen werden, um beim Verladen ein Aneinander-kleben zu vermeiden. Täglich werden über 11/2 km Röhren fertiggestellt.

Wie behauptet wird, übertrifft nach den von der stdaustralischen Regierung angestellten Proben die Festigkeit der Schliefsstangenverbindung diejenige der Bleche selbst, und auch in Bezng auf Billigkeit und leichtes Gewicht soll das Fergusonrohr den genieteten und geschweissten Röhren überlegen sein.

(Nach "Iron Age" vom 23. Januar 1902 und "Felldens Magazine", Mai 1900.)

#### Versorgung der Uralwerke mit mineralischen Brennstoffen aus Central-Sibirien.

Während das Uralgebirge einen räumlich sich weit ausbreitenden Reichthum an Erzen, besonders an Eisenerzen, besitzt, ist es in Bezug auf mineralische Kohle von der Natur nur spärlich bedacht. Die Uralhütten sind daher für ihren Hochofenbetrieb vorwiegend auf Holzkohle angewiesen, und die Erzeugungsfähigkeit der Eisenwerke ist nm so mehr beschränkt, als der Preis der Holzkohle je nach der Entfernung und entsprechend der Art des Transportes sich auf 10 bis 20 Kopeken f. d. Pud\* franco Hütte stellt. Es wird daher die Holzkohle ausschließlich für den Hochofen-betrieb verwendet, während zur Kesselheizung theilweise Torf und zur Generatorfeuerung stellenweise Holz benntzt wird. Anf moderner eingerichteten Hütten verwerthet man auch die Gichtgase der Hochöfen zur Heizung von Winderhitzern und Dampf-kesseln. Besonders bemerkenswerth ist das Vorgehen des Hüttenwerkes von Kischtim, welches die ganze Anlage nach modernen Principien umbant und eine große centrale Kraftmotoranlage zur Ausführung

bringt, bei welcher die Gichtgase zweier Hochöfen größeren Profils und außerdem noch Generatorgase

zur Verwendung kommen. In Bezng auf die Brennmaterialversorgung der Hütten sei erwähnt, daß der Ural einzelne Lager-stätten fossiler Brennstoffe hat. So findet sich Anthracit, Braunkohle und auch Steinkohle, letztere bei Lnnjewka, südwestlich von Bogolowsky. Hier ist sogar eine kleinere Anzahl Koksöfen im Betrieb; doch dürfte der erzeugte Koks wegen seiner Porosität und schwachen Structur den Anforderungen des Hochofenbetriebes nicht genügen. Die Frage der Ver-sorgung mit dem nöthigen Brennmaterial ist für die Uralindustriellen somit eine äußerst wichtige und die glückliche Lösung dieser Frage würde für die Weiterentwicklung der Industrie des Urals von großer Bedeutung sein. Das Project, Kohlen und Koks aus Südrufsland, dem Donezbassin zu beziehen, dürfte ohne den Bau einer neuen Eisenbahnlinie und die ohne den Bau einer neien Lisenbahninne und die Einführung eines Minimaltarifs vor der Hand noch nicht zur Verwirklichung kommen. Große Er-wartungen setzt man aber auf die sibirischen Stein-kohlenlager, welche mit dem Bau der großen sibirischen Eisenbahn zum Abbau gelangten. Vor allen Dingen kommen hier die Kohlenlager von Sadschenka in Frage, welche wegen ihrer besseren Verwendbarkeit für metallurgische Zwecke den Kohlen von Pawlodar, Jrkutsk und Krassnojarsk vorzuziehen sind und daher im Folgenden eingehender behandelt werden sollen.

Die Station Sudschenka in Central-Sibirien liegt 37 Werst östlich von der Station Taiga, von welcher die Zweigbahn nach der Gouvernementsstadt Tomsk führt. In dem unzugänglichen sibirischen Urwald, in einer bewaldeten Niederung, welche stellenweise durch Abbrand gelichtet ist, liegen die Kohlenwerke, von denen bis jetzt folgende Concessionen bekannt ge-worden sind:

die Anscherski Kohlenzeche, der Krone gehörig,
 die Kohlenzeche von L. A. Michelson,

3. die Bergwerksgesellschaft von Lebedjansk,

4. die Concession von Wachter,

5. die Concession der Bogolowskischen Hüttenwerke im Ural.

Auf der Grube der Krone, den Zechen von Michelson und Lebedjansk wird Kohle gefördert, welche fast ausschliefslich an die Sibirische Eisenbahn abgeliefert wird und zum Betriebe derselben dient. Auf der Wachterschen Concession wird nicht gearbeitet, während auf der Bogolowskischen zur Zeit Schürfarbeiten vorgenommen werden. Im Jahre 1902 sollen nach den getroffenen Einrichtungen auf der Grube der Krone bis zu 10 Millionen Pud Kohle gefördert werden. Auf der Zeche von Michelson dürfte im laufenden Jahr eine Förderung von 5 Millionen Pud erreicht werden. Die Ausbeute der Lebedjanskschen Bergwerksgesellschaft bewegt sich noch in bescheidenen Grenzen; bis zu Ende des Jahres 1901 sind daselbst etwa 500 000 Pud Kohle gefördert worden. Die Mächtigkeit der Kohlenflötze beträgt 1,2 bis 3,5 m. Gefördert wird die Kohle unter reichlichem Wasserandrang aus einer Tiefe bis zu 70 m. Unter Zugrundelegung der Tiefe eines Bohrloches, welches bis auf etwa 95 m herab-getrieben wurde, hat man den Vorrath auf der Grube der Krone auf 300 Millionen Pud berechnet, während der ganze Bezirk daselbst einen Vorrath an Kohle von mehreren Milliarden Pud enthalten soll. Die Zusammensetzung der Kohle wird wie folgt angegeben:

| Flüchtige | B | est | an | dt | he | ile |  |  | 13,00 % |
|-----------|---|-----|----|----|----|-----|--|--|---------|
| Asche .   |   |     |    |    |    |     |  |  | 3,72 %  |
| Schwefel  |   |     |    |    |    |     |  |  | 0,46 %  |

Im Jahre 1901 sind auf der Grube der Krone 20 Koksöfen und auf der Zeche von Michelson ebenfalls 20 Koksöfen erbaut worden. Die Oefen der

Pad = 16,38048 kg.

ersteren sind im Herhste 1901 probeweise in Betrieb gesetzt worden, während die Oefen bei Michelson erst in Jahre 1902 dem Betrieb übergeben werden sollen. Auf der erstgenannten Grube werden mit den vorhandenen Oefen täglich etwa 2400 Pul Koks und auf der Michelsonschen Zeche etwa 3900 Pul Koks und auf der Michelsonschen Zeche etwa 3900 Pul Koks erzeugt werden können. Jedenfalls ist es als feststehend auzunehmen, daß die Sudschenka Kohle einen guten Hochnfenkoks liefert, und die Vergrößerung der bestehenden Kokrerien dürfte mur von den geeigneten Mitteln abhängen, den Koks auf billige Weise zu den Urzhählten zu beförden.

Bezüglich des Transports des Koks von Sudschenka znm Ural wird Folgendes mitgetheilt. Die Entfernung von Sndschenka bis Ekaterinburg, dem Mittelpunkt der Uralwerke, beträgt 1814 Werst, der Eisenbahntransport von Sudschenka bis Ekaterinburg würde sich demnach, selbst bei Gewährung eines Ausnahmetarifs von 1/125 Kopeken f. d. Pudwerst auf 141/2 Kopeken f. d. Pud Koks stellen. Die Gestehungskosten einschliefslich Unternehmergewinn f. d. Pud Koks franco Station Sudschenka werden bei einem heutigen Kohlenpreis von etwa 8 Kopeken immerhin 14 Kopekeu f. d. Pud betragen, so dass der Koks franco Uralhütte auf 28,5 Kopeken f. d. Pud zu stehen kommt. Um ein erspriefsliches Arbeiten zu ermöglichen, dürfte jedoch der Koks nicht theurer als 25 Kopeken franco Uralhütte sein, demnach müßte der Ausnahmetarif für den Kohlentransport auf mindestens 1/100 Kopeken f. d. Pudwerst herabgesetzt werden.

Es ist auch vorgeschlagen worden, eine Verbilligung der Fracht durch die theilweise Benutzung des sibrischen Flüsse — Tom, Ob, Irtisch, Tobol, Thra und Soswa herbeizuführen. Gegen diese anscheinend günstige Lösung der Transportfrage werden indessen die folgen

den Bedenken geltend gemacht:

Zunächst ist zu herücksichtigen, daß diese Flüsse weniger als die Hälfte des Jahres eisfrei und demnach auch nicht länger schiffbar sind. Dazu kommt, daß sie zeitweise, wie z. B. im Sommer 1901 die Soswa, nicht genügend Wasser führen, um der Schiffahrt die erforderliche Tiefe zu hieten. Auf jeden Fall müßte daher bei Benntzung der Flussläuse während eines Zeitraums von noch nicht 6 Monaten der ganze Jahreshedarf einer Hütte gedeckt werden, wobei nicht außer Acht zu lassen ist, daß Kohle sowohl wie Koks nach einer Lagerung von 6 bis 9 Monaten ganz erheblich an Heizwerth verlieren und die Kohle durch längere Lagerung auch ihre Backfähigkeit einbüßt. Ferner ist zu berücksichtigen, daß durch die bei dem Fluß-transport erforderlichen Umladungen der Koks in seiner Stückgröße Schaden leidet und sich, je nach der Festigkeit desselben, eine größere oder kleinere Menge Kleinkoks bilden wird, welcher für den Hochofenbetrieb nicht verwendbar ist. Es bat also den Anschein, daß die Vortheile der Beförderung auf dem Wasserwege durch dabei unvermeidlichen Verlust an Qualität und Quantität des Transportgutes wieder aufgehoben werden.

Nach Lage der Suche kann somit ein abschließendes Urtheil üher die Verwendung sihirischen Brennmaterials für die Uralwerke heute noch nicht abgegeben
werden. Dagegen dürfte die Entwicklung des Steinkohlenberglauses von Sudschenka die Begründung einer
Eisenindustrie in Sibirein selbst mit sich bringen.
Wenngleich auch die östlich vom Baikabese gelegenen
Mamoutowschen Eisenwerke durch das Fallissement
des Hauses zur Betriebseinstellung gekommen sind, so
wird doch ein etwa in der Gegend von Krassnojarsk
am Jenissei angelegtes Eisenbultenwerk, welches nur
den Bedürfnissen Central-Sibiriens genügen will, recht
vortheilhaft arbeiten können. Von Sudschenka bis
Krassnojarsk beträgt die Entfernung nit der Eisenbahn etwa 450 Werst, so dafs der erforderliche Koks
während des ganzen Jahres leicht mit der Eisenbahn etwa 450 Werst, so dafs der erforderliche Koks
während des ganzen Jahres leicht mit der Eisenbahn etwa 450 Werst, so dafs der erforderliche Koks
während des ganzen Jahres leicht mit der Eisen-bahn
verfrachtet werden kann. Nach den bis jetzt vor-

liegenden geologischen Erforschangen sind Eisenerze in nächster Nihe von Krassnojarsk vorhanden. Aufserdem kämen hierfür die Eisenerzlager in den Flufsgehieten des Jenissei, Abakan und Alakan in Frage. Diese Erze würden auf dem Wasserwege bis zur Hutte gebracht werden können. Es ist wohl anzunchmen, daß durch diese günstigen Vorbedingungen die Unternehmungsjust geweckt werden und in Zukunft eine Eisenindustrie in einem neuen Geböte entstehen wird, das durch den Bau der großen Sibirischen Eisenbah in so mannigfacher Bezichung neu belebt warde.

(Nach den "Berichten über Handel und Industrie" vom 8. März 1902.)

#### Schlagwetterexplosionen über Tage.

Daß Schlagwetterbildungen sich nicht nur in den tirnbenriumen der Kohlenzeben, sondern auch über Tage in den Kohlenwäschen vollziehen, ist durch wiederholte kleine Explosionen bewiesen worden, welche in den Feinkohlenthürnen oder Trockensüngfen mehreret Zechen (Dahlbasch, Louise, Halland), vorragswesien and Bildung von Hohlraumen infolge theilweiser Entleerung stattgefunden haben. Es kann als sicher angenommen werden, daß es sich bei allen diesen Entzändungen oder Explosionen um Methan handelt. Diese Annalme wird bestätigt durch eine Metterprote, welche auf der Schachtanlage Consolidation III/W in einem Wortatbellung eines Hohlraumes entnommen worden ist, und neben 0,24 % CO, einem Gehalt von 1,18 ½ CH, aufwisch

Wie es scheint, handelt es sich nur um kleine Mengen von Grubengas, welche sich in den Hohlräumen ansamneln; imnerhin reicht ihre Menge aus, um die Luft bis zur Explosionsfähigkeit anzureichern.

Zur künftigen Vermeidung der Beschädigung von Betriebseinrichtungen und der Verletzung von Menschen ergiebt sich von selbst, daß in denjenigen Räumen, in welchen sich Vorrathstriehter, Kohlenthürme und Trockensümpfe befinden, die Benutzung offenen Lichtes vermieden wird; und zwar müssen Wetterlampen nicht nur bei den Entleerungsarbeiten benutzt werden. sondern es sind auch offene Gasflammen, welche sich über oder in der Nähe der Kohlenmengen befinden. durch geschlossene Lampen zu ersetzen. Um dem Grubengase dauernd einen Ausweg aus den Thürmen zu geben, dürfte es sich empfehlen, in der Mitte jedes einzelnen ein senkrechtes, mit großen Löchern versehenes Rohr einzubauen und bis in das Freie emper zu führen. Stehen die Thürme unter einem Dache, so ist dieses mit mehreren, hinreichend großen Oeff-nungen zu versehen, welche im Falle einer Explosion den Gasen ungehinderten Austritt gewähren. Werden diese Vorsichtsmasregeln ansgeführt, so steht nicht zu befürchten, dass über Tage Lehen und Gesandheit von Arbeitern dem Grubengas zum Opfer fallen.

"Glöckauf" 1901 Nr. 33.

#### Dr. Georg v. Siemens Verdienste um große Eisenbahnunternehmungen.

Mit dem am 23. October 1901 verstorbenen Dr. Georg v. Siemens ist ein Mann aus dem Leben geschieden, der sich um die Ausbreitung der deutschen Industrie und dadurch mittelbar auch des deutschen Einenhüttengewerhes die bedeutendsten Verdienste er worben hat. Zuerst Vertreter der Firma Siemens & Halske beim Ban der indo-europäischen Telegrapheninie, trat er im Jahre 1870 als Director bei dei Deutschen Bank ein. In dieser Stellung gründet er im Jahre 1889 die bekaunte nantölische Eisenbahngseells schaft, welche im Anschlufs an die kleine, in elendem banlichen Zustand befindliche Eisenbahn von Haidar-Pascha nach Ismid (92 km) in der kurzen Zeit bis Ende 1893 die erste Strecke bis Angora (678 km) und

bis August 1896 auch die Abzweigung von Eskischehir bis Konia (444 km) bante. Neben diesen großen Leistungen ging noch der Erwerb der sogen, orientalischen Eisenbahnen her, d. h. der Bahn von Bellova (Ostrumelien) nach Konstantinopel und Dedeagatsch und von der serbisch-türkischen Grenze nach Salonik (1264 km). Im Jahre 1891 wurde auch die Concession für eine von Salonik nach Monastir führende 218 km lange Bahn erworben, deren Ban im Juni 1894 vol-lendet war. Innerhalb vier Jahren vom Erwerb der ersten Concessionen an siud unter Siemens Leitung also 1240 km neue Bahnen gebaut, 1264 km unter seiner thätigsten Mitwirkung reorganisirt. Gleich nach Eröffnung der letzten Strecke der anatolischen Bahn begannen die langwierigen Verhandlungen mit der türkischen Regierung über den Ban der Bagdadbahn (Fortsetzung der anatolischen Bahn über Bagdad bis zum persisehen Golf), welche kurze Zeit nach dem Tode v. Siemens einen günstigen Abschlufs fanden. Die Bagdadbahn wird etwa 2500 km lang werden;

mit dem Erwerhe bezw. dem Ban von 5000 km Eisenbahn, von welchen 3822 km, nämlich Bellova-Konstantinopel-Haidar-Pascha-persischer Golfals eine zusammenbangende Linie betrieben werden können, ist also Siemens Thätigkeit und Namen aufs engste verbunden. An der Schaffung und Ansdehnung der elektrischen Bahnen in Deutschland und im Ausland ist Siemens durch seine Thätigkeit in der Allgemeinen Elektricitätsgesellschaft, sowie später in der Actiengesellschaft Siemens & Halske stark betheiligt gewesen, anch hat er die allgemeinen Interessen der Elektricität bei der Berathung der sie betreffenden Gesetze im Reichstag mit Energie und Geschick vertreten.

(Nach der "Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahn-Verwaltungen" 1902, Nr. 26.)

#### Das 200 jährige Jubiläum der Uraler Roheisenindustrie

hat sich nach der Rigaischen "Industrie-Zeitung" am 15. December v. J. vollzogen, da an dem gleichen Tage des Jahres 1701 der erste Roheisenabstich aus dem Hochofen der Newjanskischen Fabrik erfolgte, welche als erste Roheisenhütte des Urals auf Anordnung und Kosten der Krone in den Jahren 1699 bis 1701 erbaut worden war. Das Ereignifs wurde durch eine Feier hegangen, bei welcher Gelegenheit der Director der Fabrik, Bergingenieur Thibaut-Brignol, eine historische Uebersicht über die Entwicklung der letzteren mit-theilte, aus welcher hervorgeht, daß die Fabrik bereits im Jahre 1702 dem Tulaschen Schmidt Nikita Demidow übergeben wurde, in dessen Geschlecht sie bis zum J. 1769 verblieb, wo sie in den Besitz des Kaufmannes Ssawa Jakowlew überging, dessen Nachkommen sie noch gegenwärtig gehört.

#### Tunner - Denkmal.

Zur Errichtung des für Peter Ritter von Tunner in Leoben geplanten Denkmals sind, nach einer Mittheilung der "Oesterreichisehen Zeitschrift für Bergund Huttenwesen" vom 1. März, bis jetzt im ganzen 19346,09 Kronen eingegangen. Wir erinnern, indem wir von diesem Stand der Angelegenheit Kenntnifs geben, nochmals an unsere Aufforderung zur Unter-stützung des Unternehmens\* und bitten, die edle Sache durch Beiträge weiter zu fördern, damit dem um das Eisenhüttenwesen hochverdienten Manne bald ein sichtbares Zeichen der Dankbarkeit ersteht.

Stahl und Eisen" 1901 Heft 12 S. 672.

# Vierteljahrs-Marktberichte.

(Januar, Februar, Marz 1902.)

#### I. Rheinland-Westfalen.

Die gegen den Schlus des Vorjahrs eingetretene Klarung und Beruhigung der Marktlage hat im nenen Jahr weitere Fortschritte gemacht. Man gelaugte ziemlich allgemein zu der Ueberzengung, dass der Tiefpunkt des Niedergangs nunmehr überwunden sei und der gesammte Eisenmarkt einer langsamen, aber andauernden Aufhesserung entgegengehe. Zu dieser Stimmung haben nicht zum wenigsten die Besprechungen einer Reihe von größeren Werken beigetragen. Wenn diese Besprechungen sich auch noch nicht zu einem bestimmten Lebereinkommen verdichteten, so haben sie doch die Wiederkehr des Vertrauens mächtig gefördert. Infolgedessen hoh sich der allgemeine Preisstand, wenn er anch die Selbstkosten noch keineswegs erreicht hat.

Die Ausfuhr nahm unter dem Schutze der von verschiedenen Verbänden gezahlten Vergütung einen erneuten Aufschwung, welcher zweifellos dem gesammten Eisengewerbe zu gute kommt.

Die früher aufgehäuften Materialvorräthe nahmen von Monat zu Monat ab. Ungeachtet der hisherigen, freilich nicht das Nothdürftigste deckenden Preiserhöhungen ist der Verkauf für den nächsten Bedarf recht lebhaft gewesen. Da die jetzigen Preise immer noch nicht lohnend sind, ist es nur natürlich, dafs die Werke nicht auf längere Zeit hinaus verkaufen wollen, wie es denn überhaupt nur im wohlverstandenen Interesse der Hersteller und der Verbraucher liegen dürfte, jeweils nicht über ein Vierteliahr hinaus abzuschließen.

Auf den Kohlen- und Koksmarkt hat der außergewöhnlich milde Winter einen sehr ungünstigen Einflus ausgeübt. Bei dem naturgemäß geringeren Bedarf und dem allzeit günstigen Wasserstand konnten die wohlgefüllten Kohlenlager kanm in Angriff genommen werden, und müssen gerade diese Lagermengen den Markt noch längere Zeit erheblich belasten. Das Kohlensyndicat hat deshalb auch beschlossen, ab 1. April d. J., - theilweise mit Rücksicht auf die erhöhte Betheiligungsziffer -, die Einschränkung nm weitere 4 %, also auf 24 % zn erhöhen. - Die Kokereien hatten im letzten Vierteljahr ebenfalls unter Absatzschwierigkeiten sehr zu leiden und mufsten große Einschränkungen in Höhe von ungefähr 40 % vor-Bei so geringer Nachfrage nach Brennnehmen. material ist die Zahl der Feierschichten allmählich derart gestiegen, daß zur Herabsetzung derselben allgemein zu Arbeiterentlassungen übergegangen werden muß,

Die Kokspreise wurden ab 1. Januar d. J. herabgesetzt, während die Kohlenpreise bis 1. April d. J. vertraglich in nicht abzuändernder Höhe festgelegt waren.

Auf dem Eisenerzmarkt griff im Berichtsvierteljahr eine bessere Stimmung noch nicht Platz. Die Siegener Gruben mussten sich entschließen, den bedrängten Hochofenwerken die Abnahmefrist um ein volles Jahr zu verlängern. Neben der allgemeinen Preisermäßigung von 21 M auf 16 M für Rostspath wurde dem Roheisensyndicat für Spiegeleisen gleich wie im vorigen Jahre eine Ausfuhrvergütung in Höhe von 2 . # f. d. Tonne bewilligt. Die Ermäßigung der

Preise hat aber in keiner Weise zu einer Belebung des Geschäfts beigetragen. Förderung und Absatz ist in den ersten Monaten des laufenden Jahres noch weiter zurückgegangen, veranlasst zum Theil auch durch die aufserordentlich billigen Wasserfrachten, wodurch der Bezug ausländischer Erze sehr begünstigt wird.

Im Dill- und Lahngebiet ist die Marktlage die-

selbe wie im Siegerlande.

In der Lage des Robeisenmarktes darf eine kleine Wendung zum Besseren verzeichnet werden. Die Kauflust der inländischen Händler und Ver-braucher wurde eine regere und es wurden außer-dem größere Posten nach dem Auslande abgesetzt, wodnrch der heimische Markt in wünschens-werther Weise entlastet wurde und die Vorräthe auf den Hüttenwerken eine Verminderung erführen. Infolge der verstärkten Nachfrage konnten die Preise für Hämatit- und Giefsereieisen am 8. März um je 2 .# f. d. Tonne erhöht werden.

Auf dem Stabeisenmarkte trat man in das nene Jahr mit der Gewissheit ein, endlich aus dem Banne der Noth- und Zwangsverkäufe erlöst zu sein. Die Nachfrage belebte sich von Woche zu Woche, die Abrufe erfolgten reichlicher, neue Abschlüsse wurden gethätigt, und die zunehmende Geneigtheit, auf längere Fristen abzuschliefsen, deutete zweifellos darauf hin, dass man nicht mehr befürchtete, am Einkauf zu verlieren. Unter diesem Anwachsen des Vertrauens konnte denn auch die so überaus nothwendige Aufbesserung der durchweg noch verlustbringenden Preise ihren weitern Fortgang nehmen. Nach alter Erfahrung regte dieses Anziehen der l'reise seinerseits nun wieder die Kauflust an und man darf somit einem befriedigenden Frühjahrsgeschäft um so mehr entgegensehen, als nuter dem Einfluß des leichten Geldstandes die Bauthätigkeit sich im laufenden Jahre wieder heben wird.

Der Drahtmarkt trat mit dem Jahresbeginn in eine gänzlich neue Phase insofern, als neben der Erneuerung bezw. Neubildung des Walzdrahtsyndicats und des Drahtstiftsyndicats es noch vor Jahresschluß gelungen war, das Walzdrahtsyndicat auch über die Ausfuhr von Walzdraht zu erstrecken. In welchem Masse diese Vereinheitlichung der Ausfuhr in quantitativer Hinsicht gewirkt hat, wird sich erst später an der Hand der Statistik übersehen lassen. Dafs aber den Schädigungen, welche früher den inländischen Verbrauchern durch den übermäßigen Wettbewerb in der Walzdrahtausfuhr zugefügt worden sind, damit ein Ende gemacht worden ist, leidet keinen Zweifel.

Der Inlandbedarf ist merklich reger geworden und berechtigt zu der Hoffnung, daß die Werke wieder demnächst vollen Betrieb werden führen können,

Auf dem Grobblechmarkt entwickelte sich die zuversichtlichere Stimmung, die sich bereits zu Ende des letzten Vierteljahres 1901 geltend gemacht

hatte, in erfrenlicher Weise weiter.
Gleich von Beginn des Jahres an gestaltete sich die Nachfrage nach Grobblechen im Vergleich zum Vorjahr recht lebhaft, und es konnten im verflossenen Vierteljahr belangreiche Mengen abgeschlossen werden. Dabei handelte es sich zum weitans größten Theil um Material für bestimmte Objecte, dessen Abruf den getroffenen Vereinbarungen gemäß als gesichert betrachtet werden kann, speciell um Material zu Locomotiven, um Kessel-, Constructions- und Schiffsbleche. Handelsbleche wurden nur zur Abnahme in jeweils drei Monaten verkauft.

Mit der Steigerung der Nachfrage konnte auch eine Aufbesserung der Preise, insonderheit für Handels-und Constructionsbloche, durchgeführt worden.

Was Feinbleche betrifft, so war bei sehr ungenügenden Preisen die Beschäftigung der Werke für Inland und Ansland ziemlich genügend. Das seit langer Zeit verlustbringende Geschäft hat das bisher nicht für möglich Gehaltene herbeigeführt, nämlich den Zusammenschlufs fast aller deutschen Feinblechwerke zu einem Syndicat. Es ist zu hoffen, dals dadurch wieder gesande Verhältnisse in diesen Geschäftszweig kommen werden.

Die Beschäftigung der Werke in Eisenbahn-material verlief befriedigend. Von Privatunternehmungen sind allerdings nennenswerthe Bestellungen nicht eingegangen, und die Baulust scheint noch nicht

rege geworden zu sein. lin Maschinenbau lag ziemlich gute Beschäfti-gung vor, wenn auch die erzielten Preise sehr zu wünschen übrig ließen.

Im Brückenban zeigte sich eine geringe Besserung des (ieschäfts. Anfträge gingen reichlich ein; die Preise waren zwar immer noch sehr gedrückt, aber doch etwas besser als im vorangegangenen Vierteljahr. Die infolge des scharfen Wettkampfes erheblich

unter die Selbstkosten gefallenen Röhrenpreise erfuhren dnrch die inzwischen erfolgte Bildung des Deutschen Gufsröhren-Syndicats, Act.-Ges. in Köln, dem einstweilen die sämmtlichen westdeutschen Röhrengießereien mit über 70 % der gesammten Röhrenproduction Deutschlands angehören, die dringend erforderliche Correctur. Die Nachfrage wurde recht lebhaft und auch vom Auslande haben während der Berichtsperiode weitere größere Aufträge herein-genommen werden können, so daß die Aussichten für diesen Betriebszweig in günstigerem Lichte erscheinen, als dieses bisher der Fall war.

Die Preise stellen sich wie folgt:

|                                                                                                                                                | Monal<br>Januar         | Monat<br>Februar        | Mouat<br>März           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Kohlen und Koks:                                                                                                                               | .4                      | .4                      | .4                      |
| Flammkohlen<br>Kokskohlen, gewaschen<br>melirle, z. Zerkl.                                                                                     | 10,25−10.75<br>10,50    | 10.95 - 10.75<br>10.50  | 10.25 ~ 10,75<br>10,50  |
| Koks für Hochofenwerke<br>Bessemerheir.                                                                                                        | 15.00                   | 15,00                   | 15,00                   |
| Erze:                                                                                                                                          |                         |                         |                         |
| Rohspath .<br>Geröst Spatheisenstein .<br>Somorrostro f. a. B.<br>Rotterdam                                                                    | 11.50<br>16.0u          | 11.50<br>16.00          | 11.50                   |
| Robelsen: Giefwereigisch                                                                                                                       | 1                       |                         |                         |
| Preise Nr. 1                                                                                                                                   | 63.00<br>59.00<br>63.00 | 61,00<br>59,00<br>63,00 | 65,00<br>61,00<br>65,00 |
| Bessemer ab Hülte                                                                                                                              | 65.00                   | 61,00                   | 10.00                   |
| Dania (Qualitats - Pud-                                                                                                                        | la .                    |                         |                         |
| ab Qualit - Puddel-<br>eisen Siegerl.                                                                                                          | 60,00                   | 60,00                   | 60,00                   |
| Stableisen, weifsea, mil<br>nicht über 0,1% Phos-<br>phor, ab Siegen<br>Thomaseisen mil min-<br>destens 1,5% Mangan,                           | 62,00                   | 62,00                   | 62,00                   |
| free Verbrauchsstelle,<br>nello Cassa<br>Dasselbe ohne Mangan                                                                                  | 58 00                   | 58,00                   | 58,00                   |
| Spiegeleisen, 10 his 12° o<br>Engl. Giefsereiroheisen                                                                                          | 72.00                   | 72.00                   | 72,00                   |
| Nr. III, franco Ruhrort<br>Luxemburg, Puddeleisen                                                                                              | 65,00                   | 65,00                   | 66,00                   |
| ab Luxemburg                                                                                                                                   | 46,00                   | 46.00                   | 46,00                   |
| Gewalztes Elsen:                                                                                                                               |                         |                         |                         |
| Stabeisen, Schweifs-<br>Flifs-<br>Winkel- und Façoneisen<br>zu ähnlichen Grund-<br>preisen als Stabeisen<br>mit Anfschlägen nach<br>der Scala. | 115.00<br>105.00        | 180,00<br>110,00        | 125,60<br>115,60        |
| Träger, ab Burbach                                                                                                                             | 110,00                  | 110,00                  | 112.60                  |
| Bleche, Kessels                                                                                                                                | 160.00                  | 160,00                  | 160,00                  |
| dune                                                                                                                                           | 120,00                  | 120,00                  | 130,00                  |
| Stahldraht, 5,3 mm netlo                                                                                                                       | 1                       |                         | . 20,00                 |
| ab Werk<br>Draht ausSchweiseeisen,                                                                                                             | -                       |                         |                         |
| gewöhnl, ab Werk etwa                                                                                                                          | 1                       | _                       | -                       |

Dr. Beumer.

#### II. Oberschlesien.

Allgemeine Lage. Das Berichtsvierteljahr brachte auf dem Eisen- und Stahlmarkt eine Besserung der Verhältnisse. Nach Abschluss der Inventuren begann bereits im Januar die inländische Nachfrage sich zu regen nnd die Händler suchten ihre Lager für den Frühjahrsbedarf zu ergänzen. Allgemein schien das Vertrauen zu einer gesunden Entwicklung der Verhältnisse zurückzukehren. Der ungemein flüssige Geldstand, wie er seit Anfang der neunziger Jahre nicht bestanden, unterstützte das Wiederaufleben der Unternehmnngsinst und brachte die Verbrancher zu der Ueberzeugung, dass der Tiefpunkt des wirth-schaftlichen Niederganges überwunden sei. Auch der speculative Bedarf wagte sich hervor, angeregt durch eine Vereinbarung der deutschen Walzwerke, welche zunächst Preisaufbesserungen für Walzeisen zur Folge hatte und des weiteren die Organisation eines all-gemeinen dentschen Walzwerksverbandes anstrebt. Güstig auf den Eisenmarkt wirkte ferner die lebbafte Entwicklung der Geschäftslage in den Vereinigten Staaten, wodurch anch der englische und belgische Eisenmarkt eine Festigkeit erfahren haben. Es mnfs aber hervorgehoben werden, daß die geringe Anf-wärtsbewegung bei weitem noch keine normalen Verhältnisse im Eisengewerbe geschaffen hat, vielmehr mangelt es den Werken in den meisten Betrieben noch an ausreichender Beschäftigung und auch die Ver-kaufspreise sind theilweise noch verlustbringend. In dem für die Eisenindnstrie so wichtigen Baugewerbe zeigt sich leider immer noch eine starke Zurückhaltung. Was den Alteisenmarkt anbetrifft, so setzte im ver-flossenen Vierteljahr die Speculation erneut ein, begüastigt durch die Ansfabr von Alteisen und trieb die Preise dieses Materials zeitweilig zum Schaden der Siemens Martinwerke anf eine Höhe, wie sie in der natürlichen Entwicklung der Geschäftslage nicht

begründet war.

Kichlen. Die Nachfrage nach Kohlen aller Art schwächte sich im Berichtsquartal erheblich ab. Schuld daran waren theils die ungewöhnlich milde Witterung, welche nur vorübergehend durch einzelne Frosttage anterbrochen wurde, theils die Hoffnung der Verbraucher. schon vom 1. März ab zu billigeren Preisen einkaufen m können. Diese Hoffnung hat sich insofern auch erfüllt, als die oberschlesischen Gruben vom I. April ab wieder den fiblichen Sommernbschlag eintreten lassen und die Preise für alle Sorten unter 40 mm, sowie für Klein- und Förderkohlen nm 60 & f. d. Tonne mit der Massgabe ermässigen, dass auf diese 60 d der Sommerabschlag in Anrechnung zu kommen hat. Da diese Preisermäßigung schon Anfang März bekannt gegeben war, so gestaltete sich der Versand im letzten Vierteljahrsmonat recht ungünstig, was die Einlegung einer jaarsmonat rester ungunstig, was die Einlegung einer größeren Zahl von Feierschichten zur Folge hatte. Arbeiterentlassungen fanden aber nicht statt. Der Absatz von Grobkohlen gestaltete sich nach erfolgter Fördereinschränkung im ganzen befriedigend. Dafs der Verkauf an Hansbrandkohlen infolge des an-danernden milden Wetters soweit hinter demjenigen des Vorjahres znrückbleiben würde, war nicht vorauszusehen, und so musste der größste Theil der Vorräthe, welche die Gruben im Januar und Februar zu räumen hofften, ins zweite Vierteljahr mit hinübergenommen werden. Für Industriekohlen stockte zwar der Absatz in der ersten Quartalshälfte, er besserte sich aber Mitte Februar so erheblich, dass die Bestände geräumt werden konnten. Nach Eröffnung der Schiffahrt, welche diesmal in den ersten Märztagen erfolgte, hob sich auch die Verfrachtung von Förder- und Klein-Kohlen nach dem Kästengebiet. Anfangs April kommen die Ziegeleien und Kalkbrennereien wieder in Betrieb, was auf die Verladung der Kleinkohlensorten nicht ohne Einfluß bleiben wird. Kokskoblen waren Anfangs vernachlässigt, es machten sich aber Ende März schon Zeichen für eine Besserung bemerkbar.

Der Gesammtversand an Kohlen zur Hauptbahn betrng:

im I. Quartal 1902 . . . 3 737 670 t " IV. Quartal 1901 . . . 4 415 280 t " I. Quartal 1901 . . . 4 406 350 t

entsprechend einer Abnahme von 15,34 % gegenüber dem Vorquartal und einer solchen von 15,18 % gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres.

Koks. Die Koksanstalten hatten infolge der Einsehränkung der Roheisenerzeugung und der schlechten sehrankung der Kolessenerzeugung und der schiechten Beschäftigung der Gielereien für ihre Erzeugnisse keinen ausreichenden Absatz und waren gewungen, sehr erhebliche Koksmengen zu stapeln. Da sieb die Verhältnisse auf dem Roleisennankte aber gegen Quartalsschlufs güustiger gestalleten, so trat auch in der Koksverladung eine Besserung ein. Krishoks und Zünder konnten der Prodaction entsprechend nntergebracht werden.

Roheisen. Auf dem Robeisenmarkte trat die ersehnte Besserung im Berichtsvierteljahr endlich ein und die Werke waren in der Lage, nicht nur die laufende Erzeugung, sondern auch Theilmengen der großen Vorräthe zu verladeu, allerdings noch immer zn Preisen, welche sich an der Grenze der Selbst-kosten bewegten. Wenn die Nachfrage nach Fertigware, wie zn erwarten ist, anbält und die außer-ordentlich hohen Altzeugpreise nicht wesentlich zurückgelien, dürften die Roheisenbestände in Oberschlesien bald aufgebraucht sein und die im vorigen Jahre niedergeblasenen Oefen wieder in Betrieb ge-setzt werden. Nicht unerhebliche Mengen wurden exportirt und in Gebiete verladen, wohin oberschlesisches Roheisen bisher noch nicht verkanft worden ist.

Die ansländischen, sehr hohen Erzpreise haben sich im Vergleich zum Vorjahre wesentlich nicht geändert. tiestiegen ist infolgedessen der Verbrauch von oberschlesischen Branneisenerzen, welche den meisten Hochofenwerken auf eigenen Förderungen zur Verfügung stehen. Stabeisen. Dank den Vereinigungsbestrebungen

der dentschen Walzwerke festigte sich die Lage des Stabeisenmarktes im Berichtsquartal. Der Handel sebritt endlich zur Ergünzung seiner stark gelichteten Lager, durch Abruf auf alte Abschlüsse und Thätigung neuer zu etwas höheren Preisen. Recht umfangreich gestaltete sich der Eingang von Aufträgen für die Feinstrecken, aber auch Mittelstrecksorten hatten zufriedenstellenden Absatz. Dagegen fehlte es den so-genannten Grobstrecken, welche hanptsächlich Constructionseisen herstellen, an Arbeit. Die Preise für diese Eisensorten blieben nach wie vor gedrückt und stark verlustbringend.

Am Vierteljahrsschluß lag für sogenannte Handelseisen - Mittel- und Feinstrecksorten - eine Fülle von Arbeit vor, zn Preisen freilich, die angesichts der gegen-wärtigen Roheisen-, Kohlen- und Altzeugpreise den Wer-ken immer noch keinen Gewinn liefsen. Von der Lösung der Walzwerksverbandsfrage wird das zukünftige Schicksal der deutschen Walzeisenindustrie abhängig sein.

Draht. Hinsichtlich des Drahtmarktes kann auch für das verflossene Vierteljahr, dank der guten Organisation dieses Geschäfts, zufriedenstellend berichtet werden. Die Beschäftigung der Werke war gut bei unveründerten Preisen.

Grobblech. Die Grobblechwerke waren während der Berichtszeit ungleichmäßig, im allgemeinen jedoch unzureichend beschäftigt. Bezüglich der Preisstellung kam den Werken der Umstand zu gute, daß vier Werke, welche bislang dem Grobblechverbande nicht angehört hatten und die Verbandspreise beständig unterboten, Anfang März dieses Jahres dem Grobblech-verbande beitraten.

Feinblech. Die Feinblechwalzwerke waren im

abgelaufenen Vierteljahr völlig ungenügend beschäftigt

nud mußste auch noch ein großer Theil der Erzeugung für spätere Lieferung auf Lager genommen werden, was sonst nur in Bezug auf russische und rumänische Dachbleche in den Wintermonaten zu geschehen pflegt. Das Hauptereigniss während der Berichtszeit ist die stattgehabte Bildung des deutschen Feinblechsyndicats. Wenn dieses Syndicat auch in der Lage war, den vorher verlustbringenden Preis zu beseitigen, so brachten es die durch Bildung einer so großen neuen wirthschaftlichen Vereinigung hervorgerufenen manuigfachen Umstände mit, dus diejenigen Werke, welche vor dem Verbandschlufs zu niedrigeren Preisen stark vorverkauft hatten, reichlich beschäftigt waren, während sich andere Werke, welche im Verkauf zu den früheren verlustbringenden Preisen zurückgehalten hatten, in Arbeitsnoth befinden. Diese Zeit ist indessen eine vorübergehende und es steht zu erwarten, dass das auf einer wohldurchdachten Grundlage geschaffene Feinblech-syndicat alle berechtigten Ausprüche seiner Mitglieder zn erfüllen in der Luge sein wird.

Eisen bahn un atterial. Die Werke, welche sich mit Herstellung von Eisenbahnmaterial befassen, hatten sich, wie sehon seit langem, auch im verflossenen Vierteljahr über sehlechte Preise und größteutheils auch über völlig unzureichnede Beseläfigung zu beklagen. Die Erwartung, daß der nothleidenden Eisenfundstrie seitens des Eisenbahnfüssen größere Aufräge als bisher zugeführt werden wärden, hat sich im abselber der Verstellsche Eisenbahnen.

gelaufenen Vierteljahr leider nicht erfüllt.
Eisengiefserei und Maschineenfabriken.
In den Eisengiefsereien hat sieh der Beschäftigungsgrad zwar etwas gelessert, doch blieben die erreichten Preise unzureichend. Für Stahlformgufs herrschte ungenfigende Beschäftigung. Die Maschinenfabriken hatten eine etwas lebhaftere Nachfrage aufzuweisen. An Anfragen mungelte en zieht, dagegen an Auftragererheitungen, die nur mit großen Opfern und Mülte hereinzaholen waren.

olen waren.

| rreise.                              |     |             |
|--------------------------------------|-----|-------------|
| Roheisen ab Werk:                    | .4  | f. d. Tonne |
| Gießereiroheisen                     | 60  | bis 62      |
| Hāmatit                              | 70  | . 78        |
| Qualitäts-Puddelroheisen             | _   | . 55        |
| Qualitats - Siemens - Martinroheisen |     | . 58        |
| Gewalztes Eisen, Grundpreis          |     |             |
| durchschnittlich ab Werk:            |     |             |
| Stabeisen                            | 100 | . 125       |
| Kesselbleche                         | 150 | . 160       |
| Flufseisenbleche                     | 130 | . 140       |
| Dünne Bleche                         | 125 | . 135       |
| Stahldraht 5,3 mm                    |     | . 125       |
| Gleiwitz, den 7. April 1902.         |     |             |

Eisenhütte Oberschlesien.

#### III. Grofsbritannien.

Middlesbro.on-Tees, 9, April 1902.

In den ersteu drei Monaten dieses Jahres haben sich die Robeiseupreise hier langsam und steit gehoben; am fühlbarsten machte sich das Steigen im Febraar. Die in meinem Jannar-Herichte ausgedrückte Vernuthung, daß es möglich sein wirde, hiesiges Eisen nach den Verenigiten Staaten zu senden, ist eingetroffen. Die Geschiftsverhältnisse sind insofern ziemlich verwirtr gewesen, als sowohl Eisen über das Atlantische Meer nach England und Schottland als auch umgekehrt versandt wurde. Es kam Roheisen aus Canada nach Schottland und schottlisches ging dahin zurück; aufserdem wurde auch vom Middlesbro nach Philadelphia verladen. Es haudelt sich von hier aus um Gießereieisen. Gegenwärtig sollen weitere Anfragen für hiesiges Product von den Vereinigten Staaten vorliegen und die Preisdifferen gering sein.

Was die schon früher erwähnte Aenderung im Verhältnis der Ausführ zu dem Verladungen nach britischen Häfen von hier anbelangt, so zeigt es sich mehr und mehr, daß der hiesige Bezirk von dem Auslande unabhängig geworten ist. In den ersten drei Monaten wurden exportirt: in 1900 68 %, 1901 46 % und 1902 nur 35 % der Gesammtverschiftungen des hiesigen Bezirkes. Den größten Zuwachs zeigen die Versendungen nach Schottland.

Die Warrantlager weisen weniger Aenderungen auf. Die Lager bei den Hochofenwerken sind an Giefscreiqualitäten aufserordentlich gering. bei den meisten Hütten vielfach schwer, selbst kleine Ladnugen ohne Zeitverlust zu erhalten. Die Preise für Eisen ab Werk zeigten eine größere Abhängigkeit von dem Laufe des Warrantmarktes, dem Giefsereieisen bis auf sehr geringe Differenzen folgte. Des Warrantmarktes bemächtigte sich die auf Nachrichten über das Geschäft in Amerika sich berufende Speculation. Vorläufig scheint eine Hebuug der Ausfuhr von hier nach Deutschland ausgeschlossen, und da sich die Verhältnisse in den Vereinigten Staaten erfahrungsmäßig auch recht schnell ändern können, so beschränkt sich das Geschäft hier zumeist auf kurze Lieferzeit. Für Herbst herrscht vorläufig keine Meinung weder bei Käufern noch bei Abgebern. Auf mehrere Monate hinaus sind die Ordrebücher der Hochofenwerke gefüllt und für Herbst verlangen sie die gleichen Preise wie für prompte Lieferung d. h. für Nr. 3 von 47 - bis 48/- f. d. Tonne ab Werk.

In Hämatiteisen fauden von Zeit zu Zeit größere Umsätze statt, im allgemeinen blieb aber das Geschaß still. Ueber die Roheisenerzengung werden noch immer keine officiellen Angaben gemacht. Ende März waren hier 78 Hochöfen in Betrieb, davon verarbeiten 41 hiesige

Erze und 26 machen Hämatiteisen.

Die Walzwerke waren regelmüfsig beschäftigt, aber keineswegs mit Bestellungen überhäuft. Die seit längerer Zeit bestehende Vereinbarung auf bestimmte Preise für Platten dmerte fort. Es wurde jedoch mitunter für Export Frachtvergünstigung gewährt. Dies hat aber gunz aufgehört, nachdem seit ungefähr einem Monat beträchtliche Bestellungen für Schiffbaumaterial, man sagt 50- bis 60 000 tons, für englische Werfte eingegangen sind. Für Lieferung nach Deutschland sind die hiesigen Materialpreise noch immer zu hoch. und nach anderen Ländern übt die deutsche Concurrenz großen Druck aus. Stablplatten und Winkel wurden um 26 f. d. ton erhöht, - Eine neue Anlage für Herstellung von Stahlplatten, Winkeln u. s. w. mit den neuesten Einrichtungen ist beschlossen worden und wird dazu eine Summe von 250 000 £ aufgewandt werden.

Die Einfuhr von Stahlknüppeln aus Deutschland hält hier an. Neue Abschlüsse sind infolge der Preiserhöhung nicht möglich. Es herrseht großer Mangel an Knüppeln nach bestimmten Analysen.

Die Schiffbanthätigkeit ist hier noch immer recht lebhaft. Manche Werfte haben für das gauze Jahr genügend zu tlun, andere benüben sich um Bestellungen auf Neubauten, welche aber bei den jetzigen tranrigen Frachtverhältnissen sehr schwer erhälthet sind. Die Löhne und Materialien sind hier so theuer, dafs noch vor kurzem die für zine englische Werft erwartete Bestellung auf mehrere Dampfer an verschiedige deutsche Werfte vertheilt wurde.

Die Löhne werden nach vielen Richtungen jetzt herabgesetzt. Anfangs Januar trat bei den Rlockföre eine Verminderung von 1 bis 3;4 % ein, und da die Durchschnittspreise im verflossenen Vierteljahr wiederum niedriger waren als früher, steht eine weitere Verminderung in Aussicht. Bei den Eisenwalzwerken trat nach den Durchschnittspreisen der ersten zwei Montae eine Ernüffsigung von 2½ % ein. Bei des Schiffswerften und Kesselsschmieden wird eine Verminderung von 5 % beantragt.

tone

23 984

Die Frachten blieben änfserst niedrig für Dampfer gewöhnlicher Größe, während an kleinen Fahrzeugen steter Mangel herrscht. Hentige Raten sind für volle Ladungen: Rotterdam 4 -, Geestemunde 4 6 à 4/9, Hamburg 4/- nnd Stettin 43 à 46.

| Die Vorräthe                                                               | betrngen:                  |                     |        |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------|
| Mic                                                                        | dlesbrough-Dis             | trict:              | tons   |
| öffentlichen Lag<br>gewöhnliche Qu<br>Hämatit-Qualität<br>egen 142 243 bez | ditäten am 31.<br>en " 31. | März 1901<br>, 1901 | 70 010 |

in Connals Lagern am 31. März 1901 . . . . 61 542 gegen 53 400 tons am 31. März 1902. West-Küste:

in Warrantlagern und bei den Hütten am 

Die Preisschwankungen betrugen: Januar Februar Middlesbro Nr. 3 GMB. 45/- 43/31/2 45/- 45/- 47/5 46/9 Warrant Cassa Käufer Middlesbrough liddlesbrough . . . . 44 41, 43/31/, 48/4 44/41; 47/41; 46 4
do Hamatit . . . . nicht notirt

49.2 48.10 54.1 49.2 48.10 54.1 49.31.2 53.5 Comberland Hāmatit . 56.6 55/101.2 59.3 53/41.2 59.6 Es wurden verschifft von Januar bis März: 1902 . . . 235 502 tons, davon 30 011 tons 50 050 und afen. 1901 . . . 218 798 . . . 293 889 1900 127 205 dentschen u . . . 287 401 1899 81 006 . . . 245 159 1898 48 403 1897 287 268 64 239 . . . 241 914 1996 47 595

. . . 174 663 1895 22 750 nach d 1894 224 300 35 105 24 321 . . . 190 289 1993 1892 . . . 166 957 28 110 Heutige Preise (am 8, April) sind für prompte

Lieferung: Middlesbro Nr. 1 G. M. B. . . . . . . . Werk 47/3

4 Gießerei . . . . . . 46,9 da da 4 Puddeleisen . . . . 46/3 Hāmatit Nr. 1, 2, 3 gemischt . . . 56/3 Middlesbro Nr. 3 Warrants . . . . . 47/1 23/3 | Garage 23/3 | P. Charter 23/3 | P. Charte Hämatit Warrants . . . Schottische M. N. Warrants . . . Cumberland Hāmatit Warrants Eisenbleche ab Werk hier £ 6.2.6

, 5.15.— Stahlbleche f. d. ton mit Bandstahl , 6.15. -. 6.5.-Stabeisen 21/10/0 , 5.12.6 Stahlwinkel ... Disconto. Eisenwinkel " , 6.2.6 Stahlschienen " , 5.10,-

H. Konnebeck.

#### IV. Vereinigte Staaten von Nordamerika.

Pittsburg, Ende März 1902.

Die Hochconjunctur anf dem amerikanischen Eisenmarkte hat auch im zu Ende gehenden Vierteljahre unverändert angehalten. Die Knappheit an Roheisen und Halbzeug hat nicht nur angehalten, sie hat sieh, zumal die Production durch Stürme und Ueberschwemmungen gestört wurde, noch weiter verschärft, und es ist neuerdings noch ein Mangel an Fertig-producten, so namentlich an Baueisen und Eisenbahnschienen, in empfindlicher Weise zu Tage getreten. Es ist somit zu erwarten, dass die Stahleinfuhr der Vereinigten Staaten in der nächsten Zeit noch bedeutend zunehmen wird; die amerikanische Industrie betrachtet diese Einfuhr nicht als eine Concurrenz, sondern als eine nöthige Aushülfe.

Die Preise sind, wie aus der am Schlusse ge-gebeneu Zusammenstellung ersichtlich, in der Berichtsperiode fast ausnahmslos erhöht worden, dieselben beziehen sich auf das regnläre Abschlußgeschäft, während für Nothmengen zur baldigen Lieferung willig Ueber-preise geboten werden. Der Wagenmangel hat bedeutend nachgelassen, wenn er auch noch nicht ganz wieder gehoben ist, und die Koksversorgung aus dem Connellsviller Revier geht infolgedessen in ausgiebigerer Weise vor sich, als dies seit Monaten der Fall ist. Die Connellsviller Kokereien arbeiten jetzt mit einer Wochenerzeugung von etwa 215 000 Tons; Hochofenkoks zur Abnahme bis 1. Juli notirt 2,25 g, für Abschlüsse darüber hinaus ist der Preis 2,50 g.

Die Schrottpreise sind sehr hoch und Material ist infolge der vielen neu entstandenen Martinwerke knapp. Die Eisenpreise sind aus nachstehender Zusammenstellung ersichtlich:

1902

1 ..

|                                                                 |                  |        | 04      |       | E               |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------|-------|-----------------|
|                                                                 | Anfang<br>Januar | Anfang | Anfang  | Ende  | Ende M3<br>1901 |
|                                                                 | 2                | 8      | 8       | 8     | ž.              |
| Giefserei - Roheisen Stan-<br>dard Nr. 2 loco Phila-<br>delphia | 16,—             | 17,75  | 18,25   | 18,75 | 15,40           |
| Cincinnati                                                      |                  |        |         |       | 14,50           |
| Bessemer Roheisen                                               |                  |        |         |       | 16,75           |
|                                                                 | 15,50            |        |         |       |                 |
| Walzdraht                                                       | 34,50            |        |         |       |                 |
| Werk im Osten                                                   | 28,—             | 28,    | 28,     | 28,   | 26,—            |
|                                                                 | ı                | Cents  | für das | Pfund |                 |
| Behälterbleche 1 1 x                                            | 1,60             |        |         | 1,60  |                 |
| Feinbleche Nr. 27.                                              | 2,90             | 3,     | 3,-     | 3,-   | 3,25            |
| Drahtstifte                                                     | 1,95             | 2,05   | 2,05    | 2,05  | 2,30            |

# Industrielle Rundschau.

#### Rudernssche Eisenwerke zu Wetzlar.

Aus dem Bericht des Vorstandes über das Jahr 1901 geben wir Folgendes wieder: "Das Geschäftsjahr 1901 hatte empfindlich unter den früher erwähnten Ver-hältnissen zu leiden, namentlich wurden in den Verbraucherkreisen die zu hohen Preisen gethätigten langfristigen Abschlüsse in Rohstoffen und Erzeugnissen des Eisengewerbes als eine drückende Last immer

mehr empfunden. Während wir unsere Erz- und Koksverträge erfüllen mußten, stießen wir sowohl in der Abnahme des von uns verkauften Erzes wie des Roheisens auf große Schwierigkeiten. Obgleich wir die Roheisen-Erzeugung von 4 Oefen für das Jahr 1901 vollständig untergebracht hatten, sahen wir uns, nachdem die vorhandenen Lagerplätze gefüllt waren, wegen des schlechten Absatzes von Roheisen schon im Juni gezwungen, einen Ofen bis auf Weiteres außer Betrieb Industrielle Rundschau.

zu setzen. Es betrugen in den Jahren 1900 und 1901 der Rohgewinn 1435891,58 M, 1957687,73 M, die regelmäfsigen Abschreibungen und Zurückstellungen 1900 690 000,00 .#, 1901 1204 922,07 .#, der Reingewinn 1900 745 991,58 .#, 1901 752 865,66 .#. Die Zurückstellingen haben gegen das Vorjahr eine Erhöhung von 514822,07 M erfahren und der Reingewinn ist

um 6974,08 M gestiegen.

Die Eisensteinförderung hat betragen im Jahre 1901 129 344 t und im Vorjahre 159 400 t, mithin im Jahre 1901 weniger 30 056 t. Veranschlagt war die Förderung auf 160 000 t. Sie mufste eingeschränkt werden, einmal. weil, wie schon erwähnt, die von uns verkauften Erze nicht vertragsgemäß bezogen wurden und zum andern. weil der Rückgang in der Roheisendarstellung uns zwang weniger zu fordern, damit wir unsere Abnahmeverpflichtungen in Kauferzen erfüllen konnten. Die Roheisengewinnung betrug im Jahre 1901 91 268 t und im Vorjahre 105 815 t, mithin im Jahre 1901 weniger 14547 t. Der Roheisenahsatz betrug im Jahre 1901 84 960 t and im Vorjahre 104 659 t, mithin im Jahre 1901 weniger 19699 t. Der Ausfall in der Erzeugung und in dem Versand des Roheisens ist lediglich auf ungenügende Abnahme seitens der Käufer zurückznführen. Der Roheisenbestand beziffert sich Ende 1901 auf 7825 t und zn derselben Zeit des Vorjahres anf 1519 t, er hat sich mithin vermehrt um 6306 t. Der Durchschnittsverkaufspreis stieg im Berichtsjahre auf 83,97 # und die Durchschnittsselbstkosten ohne Abschreibungen auf 67,95 .# f. d. Tonne. Der Betrieb der Oefen auf heiden Hütten war, abgesehen von der nothwendig gewordenen Betriebseinschränkung, ein sehr geregelter. Die Betriebsergebnisse stellten sich im Lanfe des Jahres fortgesetzt günstiger.

Schliefslich heben wir noch hervor, dass wir es für richtig gehalten haben, uns an der Düsseldorfer Ausstellung mit einem eigenen Gebäude zu betheiligen, das ganz aus eigenen Baustoffen hergestellt worden ist. In ihm werden die Erzeugnisse unserer sämmtlichen Betriebe in übersichtlicher Weise zur Schau gestellt werden, nm ein Gesammtbild der Leistung unseres Unternehmens zu geben. Die verschiedenen neuen Betriebszweige, die wir ihm anreihten, lassen eine solche zusammenfassende Schaustellung als sehr erwünscht erscheinen. Den Haupttheil der Kosten haben wir schon auf das vorige Jahr verrechnet, den Rest hat

das lanfende Jahr zu tragen.

Für Abschreibungen sind vorgesehen 1204822,07 M. Der Reingewinn des Jahres 1901 heträgt 752865,66 .# und vertheilt sich wie folgt: 5 % Zuweisung an die gesetzliche Rücklage 37 643,28 M; Zuweisung zum Unterstützungsbestand 100 000,00 ,#; vertragliche Gewinnbetheiligung des Vorstandes und der Beamten 30 687,12 M; 4 % Gewinnantheile anf 7 500 000 Actien A, B und C = 300 000 M; satznngsmäßige Vergütung an den Anfsichtsrath 34 144,23 M; bleiben 250391,08 M; hierzu Vortrag aus 1900 5 297,28 .M. Wir sehlagen vor, davon zu zahlen weitere 3 % Gewinnantheile auf 7500 000 Action A, B and C = 225 000,00 M; Belohnnngen an Beamte und für gemeimnützige Zwecke 14 000,00 M and den Rest von 16 688,31 M auf neue Rechnung vorzutragen.

Ueber die voranssichtliche Gestaltung der Marktlage im laufenden Jahre läfst sich Bestimmtes nicht sagen, jedoch wird man gut thun, sie nicht zu günstig zu beurtheilen. Auf den Hüttenwerken selbst und bei den Verbranchern lagern noch große Mengen Roheisen; sie betrugen auf den Hütten, die zum Roheisen-Syndicat in Düsseldorf gehören, am 1. Februar 1902 480 000 t. Diese Zahl zeigt gegen den Vormonat allerdings eine Abnahme von 4000 t, sie ist aber immer noch höher, als die von dem Roheisen-Syndikat für das Jahr 1902 am 1. Februar zu liefernde Menge von 463 000 t. Die Roheisenversendungen des Syndicats haben betragen in den Jahren: 1899 1243295 t, 1900 1098964 t, 1901 875 888 t. Hiernach ist die Annahme berechtigt, dass noch erhebliche Aufträge eingehen werden. In Bezug anf die Preise ist aber zu bemerken dass sie befriedigende bis jetzt nicht sind."

#### Düsseidorfer Maschinenbau-Actiongeseilschaft vorm. J. Losenhausen zu Düsseldorf.

Die Gewinn- und Verlust - Rechnung für 1901 weist einen Rohgewinn auf von 201611,49 #, zuzüglich des Gewinnvortrages vom Jahre 1900 von 10 893,77 .M. so dafs sich zur Decknng der Handlungsunkosten einschliefslich 13245 M Aufwendungen im Jahre 1901 für die Betheiligung an der Düsseldorfer Ansstellung = 238 468,59 M ein Fehlbetrag von 25 963,33 M ergiebt, welcher zuzüglich der Abschreibungen und Rückstellung von 55 908,03 .# die Höhe von 81 871,36 .# erreicht, zu deren Ausgleich der Reserve-Fonds in Anspruch genommen werden mufs, welcher sich hiernach noch auf 150 207,73 . w beläuft und die gesetzlich vorgeschriebene Höhe behält. Der Gesammtumsatz ist von 1818 000 M im Vorjahre auf 1 231 000 M zurück-gegangen. Um das Arbeitsbedürfnifs einigermaßen zn befriedigen und den Betrieb nicht allzuweit einschränken zu müssen, war das Werk gezwungen, Anf-träge fast unter Verzieht auf jeglichen Nutzen hereinzunehmen. Die Geschäftsstille wurde nach Möglichkeit benutzt, Verbesserungen und Neuerungen an vorhandenen Constructionen zu schaffen, um damit bei der Düsseldorfer Ausstellung hervorzutreten. wurde aufgenommen aufser dem Bau von Materialprüfungsmaschinen die Herstellung von Elektromotoren und elektrotechnischen Apparaten in eigens hierfür eingerichteter Sonderabtheilung des Betriebes.

#### Nähmaschinenfabrik und Eisengiefserei, A.-G. vorm. H. Koch & Co. in Bieiefeld.

Die Schwierigkeit, mit der das Unternehmen schon in den Vorjahren zu kämpfen hatte, den Preisen der Rohmaterialien entsprechende Verkaufspreise zu erzielen, trat im verflossenen Geschäftsjahre in erhöhtem Masstabe hervor. Während dies damals noch im großen und ganzen gelnngen ist, war es 1901 bei dem auf allen Gebieten herrschenden Preisdruck nicht möglich. Die Nähmaschinenabtheilung war gut be-schäftigt, konnte indes bei den hohen Preisen der Rohmaterialien den Gewinnansfall dem Vorjahre gegenüber nicht ausgleichen. Das Missverhältnis zwischen fertigen Fabricaten und Rohstoffen war am größten bei der Eisengießerei. Der Versand der Fahrradabtheilung war zwar größer als im Vorjahre, infolge gleichzeitig sehr gedrückter Verkanfspreise liefs sich aber kein Mehrgewinn erzielen.

Der Ueberschufs pro 1901 beträgt lant Gewinn-nnd Verlnst-Conto 174 071,52 M, dazu Saldovortrag aus 1900 8 103,53 .M, macht 182 175,05 .M, welche wie folgt verwendet werden sollen: Ueberweisung an den Specialreservefonds 15000 . W, Delcredereconto 15000 . W, 9 % Dividende = 121 500 M, Tantième an den Aufsichtsrath, Vergütung an den Vorstand und Gratification an Beamte 27818,19 M, Ueberweisung an das Unter-stützungsconto 2000 M, Vortrag auf nene Rechnung 856,86 .M.

#### Pennsylvania Railroad Company.

Die Gesammteinnahmen aller Linien, östlich und westlich von Pittsburg, haben, nach dem Jahresbericht der genannten Gesellschaft, im Jahre 1901 198626878 # betragen, was gegen das Jahr 1900 eine Znnahme von 23 390 524 & ergiebt. Die Betriebskosten beliefen sich auf 133 713 386 \$; es blieb demnach ein Ueberschußs von 64 913 492 \$, entsprechend einem Zuwachs gegen 1900 von 10 175 414 g.

# Vereins-Nachrichten.

## Verein deutscher Eisenhüttenleute.

### Josef Ott †.

Während sonst im Lande die Osterglocken das Fest der Auferstehung einlänteten, erklang an den Efern der Saar dumpfer Klang, der die Tranerbotschaft verkündete, daß der im besten Mannesalter stehende Generaldirector der Burbacher Hütte, Johann Josef Ott, nach kanm einjähriger Thätigkeit in seinem jetzigen Amte plötzlich

einer tückischen Krankheit erlegen war.

Johann Josef Ott war geboren am 21. Jan. 1852 in Lannesdorf bei Mehlem a. Rh. als Sohn des Grubenbesitzers Ott daselbst und besuchte nach seiner uymnasialzeit in Köln die Universität zu Brüssel nnd die Hochschule zn Aachen. Nach dreijähriger Studienzeit übernahm er im Jahre 1875 die Leitung des Laboratorinms von Gebr. Stumm in Neunkirchen, woselbst er außerdem noch als erster Hochofenassistent die Führung der lothringischen Erzgruben genannter Firma in Händen hatte. Um sich auch in der kaufmän-

nischen Thätigkeit anszubilden, war er im Jahre 1880 bei der Firma Später in Coblenz eingetreten und dort zwei Jahre thätig. Im Jahre 1882 wurde er als enter Bareauchef und Vertreter der Actiengesellschaft Phönix nach Rahrot berufen, im Jahre 1886 übernahm er als kaufmännischer Director die Leitung der Dillinger Hüttenwerke, in welcher er bis zum 1. April 1901 verblieb; von letzterem Tage ab wurde er als Gezeraldirector der Burbacher Hütte nach Burbach berufen und gleichzeitig zum Vorsitzenden des Knappschaftsvereins dieser Hütte ernannt.

Nicht nur in dieser seiner amtlichen Thätigkeit, welcher er mit nnermüdlicher Pflichttreue, ausdanernder

Gewissenhaftigkeit nnd nimmer rastender Arbeitsfrende sich hingab, sondern auch in den verschiedensten wirthschaftlichen und gemeinnützigen Vereinen hat er mit seinen reichen Erfahrungen und ausgezeichneten Fähigkeiten gewirkt und stets mit klarem Blicke die jeweiligen Bedürfnisse der Saarindustrie erkannt. Als



Mitglied der Handelskammer, Stadtverordneter, Beigeordneter, Mitglied des Kreistages sowie in den Verbänden der Eisenindustrie war er ebenfalls erfolgreich thätig. Als Mitglied und stellvertretender Vorsitzender des Vereins zur Wahrung der gemeinsamen wirthschaftlichen Interessen der Saarindnstrie hat der Verstorbene anch noch in den letzten Monaten Zengniss dafür abgelegt, wie mit der beruflichen Thätigkeit im engeren Sinne des Wortes sich das Interesse für das Gemeinwohl in schönster Harmonie vereinigen kann. Dem Dahingeschiedenen waren in hervorragendem Malse Thatkraft, Frische

and Lebhaftigkeit des Wesens zu eigen. Seinen Beamten nud Arbeitern war er ein stets freundlicher Führer nud väterlicher Beschützer, wie auch zahlreiche, das Gemeinwohl fördernde Neuerungen von den vortrefflichen Gaben seines Geisten und Herzens zeugen. Anch die dentschen Eisenhüttenleute verlieren in ihm einen eifrigen Förderer ihrer Interessen und Wünsche, und erfüllt es anch sie mit aufrichtiger Traner, dass es dem schaffensfrendigen und anfopferungsvollen Genossen, dessen weiteres Wirken zu den besten Hoffnungen berechtigte, versagt blieb, sein Können und Wollen ferner für sie einzusetzen. Sie werden sein Andenken stets in hohen Ehren bewahren.

## Verein deutscher Eisenhüttenleute.

#### Aenderungen im Mitglieder-Verzeichnifs.

Altpeter, Fritz, Ingenieur, Saargemund (Lothringen), Rothstrafse 18.

Bielski, Sigmund, Ingenieur, Paskan, Mähren.

Bröchler, Arthur, Mitinhaber der Wittener gießerei Cordes & Piepenbring, Witten-Ruhr. Wittener Eisen-Diechmann, A., Otto, New York City, 59 East, 60 the

v. Ehrenwerth, Josef, Professor der k. k. Bergakademie,

Leoben, Steiermark. Fey, H., Ingenieur bei Jorge Roock, Bilbao, Spanien. Gouvy, A., Ingénieur des Arts et Manufactures, Colombes (Seine), Rue des Lilas 7.

v. Gumberz, A., Hüttenverwalter a. D., Neutitscheni, Mähren.

Herold, C., Ingenieur, Walzwerksdirector a. D., München,

Tegernseerlandstrafse 36. Hilbenz, Dr. H., Ingenieur, Düsseldorf, Friedrichstr. 62. Kattlick, Eugen, Ingenienr, Wien VII, Breitegasse 19. Klein, Clemens, Betriebschef beim Eisen- und Stahl-werk Hoesch, Dortmand, Eberhardstr. 11.

Klein, Hugo, Hochofenchef der Société Métallurgique

de Taganrog, Taganrog, Südrufsland.

Kröll, Rud., Walzwerksbetriebsassistent des Lothringer Hüttenvereins Aumetz-Friede, Kneuttingen, Lothr.

Martens, A., Geh. Regierungsrath, Professor, Director der Königl, mechanisch-technischen Versnehsanstalt, Gr.-Lichterfelde West, Knesebeckstr. 31.

Ossterreich, Dr., Max, Director der Mosel-Hüttenwerke, Act. Ges., Maizieres bei Metz.

Poirier, A., Vertreter der Gutehoffnungshütte, Berlin W 15,

Fasanenstrafse 82 1.

Radinger, E., Iugenieur im Differdinger Stahlwerk, Differdingen, Luxemburg.

Ruperti, Henry, Techn. Director der Maschinenfabrik "Baum", Herne i. W.

Sattler, F., Oberhütteninspector a. D., Bunzlan, Moltkestrafse 12.

r. Schoultz, R., Ingenienr, Helsingfors, Nylandsgatan Nr. 7, Finland.

Schroeter, Emil, Procurist des Verbandes dentscher Feinblechwalzwerke, Köln, Unter Sachsenhausen Nr. 17. Teichgräber, Georg, Hochofen- nnd Gruben-Betriebschef der Société an. des Hauts-fourneaux, Forges et

der Societe an. des Hauts-Journeaux, Forges et Acièries de Malaga, Malaga, Spanien. Toepfer, Emil, A., Ingenieur, Duquesne Steel Works, Duquesne, Pa, Allegheny-Country, U. S. A.

Wencelius, A., chef de laboratoire aux établissements de la Cie, des forges de Chatillon, Commentry et Neuves-Maisons, Nenves-Maisons (Meurthe et Moselle). Wever, Paul, Ingenieur, Charlottenburg, Schlüterstr. 30.

#### Neue Mitglieder:

Emmerich, Ludwig, Procurist des Westfälischen Nickelwalzwerks Fleitmann, Witte & Co., Schwerte i. W. Jacobsen, Söben Sanne, Bellevne Pa., 94 James Street. Métayer, Maurice, Professeur de Siderurgie à l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures, Ingénieur en chef à la Société de Denain et d'Anzin, Paris, 2 Rue

Meyer, Oscar, Ingenieur, Göppingen, Württemberg. Möhling, Julius, Fabricant, Schwerte i. W. Pfeifer, Adolf, Vorstandsmitglied und kaufmännischer Director der Maschinenbau-Act. Ges. Tigler, Meiderich bei Ruhrort.

Hehler, C., Ingenieur der Act. Ges. Charlottenhütte Niederschelden a. d. Sieg.

Rosambert, Charles, Ingénieur chef de Service des Hauts-Fourneaux et fours à coke de la Soc, des Aciéries de France, Isbergues, Pas de Calais.

Taube, E. A., Baron, Bergingenieur der DonetzJnrjewka Hüttenwerke, Jurjewka, Station der Süd-

ostbalın, Gouv. Ekaterinoslaw, Rufsland. Wellenbeck, Emil jr., i. F. Wellenbeck & Co., Dässeldorf.

Ott, Josef, Generaldirector der Burbacher Hütte, Burbach.

# Eisenhütte Oberschlesien.

# Zweigverein des Vereins deutscher Eisenhüttenleute.

# Hauptversammlung

am Sonntag, den 4. Mai 1902, Nachmittags 2 Uhr im neuen Concerthaus zu Beuthen 0 .- S., Gymnasialstrafse.

#### Tagesordnung:

- 1. Geschäftliche Mittheilungen.
- 2. Wahl des Vorstandes.
- 3. Vortrag des Hrn. Director Burkhardt-Gleiwitz über: "Fortschritte in der Anwendung der Dampfüberhitzung."
- 4. Vortrag des Hru. Geschäftsführers des Centralverbandes deutscher Industrieller H. A. Bueck Berlin über; "Die wirthschaftliche Bedeutung der industriellen Cartelle."
- 5. Referat des Hrn. Bergwerksdirector Wachsmann-Kattowitz über; "Schlammversatz beim oberschlesischen Kohlenbergban."

Abonnementspreis für Nichtwarains mitglieder: 24 Mark lährlich

# TAHL UND EISF

Insertionspreis 40 Pf. für die zweigespaltene Petitzeile, bei Jahresinserat angemessener Rabatt.

#### ZEITSCHRIFT excl. Porto.

# FÜR DAS DEUTSCHE EISENHÜTTENWESEN.

Redigirt von

Ingenieur E. Schrödter, Geschäftsführer des Vereins deutscher Eisenhüttenleute. für den technischen Theil

Generalsecretär Dr. W. Beumer, Geschäftsführer der Nordwestlichen Gruppe des Vereins deutscher Eisen- und Stahl-Industrieller. für den wirthschaftlichen Theil.

Commissions-Verlag von A. Bagel in Düsseldorf.

Nr. 9.

1. Mai 1902.

22. Jahrgang.

# Rheinisch-Westfälische Industrie-Ausstellung.

Düsseldorf, den 1. Mai 1902.



n dem hentigen Tage, an dem diese Nummer erscheint, geht die feierliche Eröffnung der Rheinisch-Westfälischen Industrie-, Gewerbe- and Kunst-Ansstellung durch ihren hohen Schutzberrn, Se, Kaiserliche und Königliche Hoheit den Kronprinzen des Deutschen Reiches vor sich. Bergbau, Hüttenwesen and Maschinenbau der beiden Provinzen werden eine

hervorragende Rolle in der Ansstellung spielen, so

dafs diese in der Geschichte genannter Industriezweige voraussichtlich stets einen Markstein bilden wird.

Wir rufen dem Unternehmen, das in schwierigen Zeiten unter Aufwand großer selbstloser Arbeit durchgeführt und rechtzeitig vollendet wurde, ein fröhliches "Glückanf" zu und verleihen dem Wunsche Ansdruck, daß es zur weiteren gedeihlichen industriellen Entwicklung unseres theueren Vaterlandes beitragen möge. Die Redaction.

# II. Die technischen Einrichtungen.\*

Im gleichen Verhältnifs, wie die Ansprüche, die an unsere heutigen Industrie-Ausstellungen gestellt werden, von Jahr zu Jahr gewachsen sind, hat auch der Aufwand zugenommen, welcher zur Herstellnng der technischen Einrichtungen einer Ausstellung erforderlich ist. In den meisten Fällen lassen sich anch die hieraus erwachsenden erheblichen Kosten nur dadurch aufbringen, daß die hauptsächlichen Theile der Einrichtungen, wie Dampfkessel, Dampfmaschinen, Pumpen und Dynamos gleichzeitig Ausstellungsgegenstände sind: immerhin bleibt aber für die Herstellung der Wasser-, Dampf-, Abdampfleitungen und Rauchkanäle, sowohl für die Benutzung der Dampfkessel wie der Dampfmaschinen, noch ein erheblicher Theil zur Deckung durch die Aus-

stellung selbst fibrig. Die Düsseldorfer Ausstellung hatte das Glück, in Civil-Ingenieur Emil Dücker, dem für den maschinentechnischen Theil Ingenieur Estner, für den elektrotechnischen Theil Ingenienr Goll als Mitarbeiter zur Seite standen, eine Persönlichkeit zu finden, die die Oberleitung über die ganze technische Einrichtung der Ausstellung, die der Franzose "Service technique de l'Exposition" nennt, im Ehrenamt übernahm und in dreijähriger ununterbrochener Arbeit mit sachkundiger Hand so weit förderte, dass vor dem Eröffnungstage die ganze Anlage bereits betriebsfertig war, eine Leistung, die vielleicht einzig in ihrer Art dasteht.

Der technische Dienst der Ausstellung hat sich natürlich in erster Linie auf die Erleichterang der Zufuhr der Ausstellungsgegenstände

<sup>\*</sup> Vergl, "Stahl und Eisen" 1902, Heft 7, S. 357. IX.22

erstreckt; das Ansstellungsgelände hat von zwei Seiten Normalauschlufs an die Staatsbalm, in alle Hamptgebände führen Geleise, die zum Theil verdeckt sind, zum Theil aber auch für die Rundbaln, die von einem Ende des Geländes zum andern fährt, benutzt werden. Weiter waren die Hebevorrichtungen Gegenstand der Fürsorge für das maschinenbantechnische Bureau.

Die Maschinenhalle (Abb. 1 und 2) ist als leichter Fachwerksbau in Eisen hergestellt und besteht aus einer Mittelhalle mit 24 m Spannweite und zwei Seitenhallen von je 14 m Spannweite. Mit Rücksicht auf die leichte Verkäuflichkeit ist sie so hergestellt, daß jedes der drei Schiffe als selbständiger Bau dienen kann.

Zur Erleichterung der Maschinenmontage sind zwölf elektrisch betriehene Krähne mit 30, 15 und 10 t Tragkraft vorhanden.

Dieselben sind von den in folgender Liste aufgeführten Firmen geliefert worden:

| Firmen                                                                                    | Anzahl | Trag-<br>fabigkelt<br>in Tonnen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|
| Lndwig Stuckenholtz, Wetter a. d.R.                                                       | 1      | 30                              |
| Benrather Maschinenfabrik, Actien-<br>gesellschaft, Benrath                               | 2      | 30<br>10<br>15                  |
| Duisburger Maschinenbau-Action-<br>gesellschaft, vorm, Bechem &<br>Keetman, Duisburg      |        | 30                              |
| Düsseldorfer Krahnbaugesellschaft, f                                                      | 1      | 15                              |
| O. W. Liebe, Oberkassel 1<br>Düsseldorfer Maschinenfabrik,<br>AG., vorm. J. Losenhausen . | 2      | 10                              |
| Rheiner Muschinenfabrik, Wind-<br>hoff & Co                                               | ι      | 10                              |
| a. Main                                                                                   | 1      | 10                              |
|                                                                                           | 12     |                                 |

Die Stromzuführung erfolgt mittels Kupferkabel, die an Bindern isolirt befestigt sind und von denen federnd angebrachte Rollen den Strom nach den Motoren leiten. Sämmtliche Krähne sind mit Hauptstrommotoren ausgerüstet, die große Anzugskraft besitzen, und arbeiten mit Gleichstrom von 220 Volt. Die Bewegung der Krähne, der Laufkatzen und Trommeln wird durch je einen Motor mittels Stirnrad- oder Schneckenübersetzung bethätigt. Von einem Führerstand, der seitlich unter den Krahnträgern angeordnet ist und eine vollkommene Urbersicht über die Halle gestattet, erfolgt die Stenerung. Der genietete Blechträger ist dem Fachwerksträger vorgezogen worden, denn von den zwölf Ausführungen besitzen unr zwei Krähne Fachwerks-, alle anderen Blechträger.

Wie zu erwarten war, fallt auch bei der Düsseldorfer Ausstellung der Elektricität eine wichtige Rolle zu. Die gesammte Beleuchtung des Geländes sowie die fast aller Bauten erfolgt mittels elektrischer Energie und sind hierzn etwa 6000 P. S. erforderlich. Für die Kraftübertragung werden gleichfalls ungefähr 6000 P. S. benöthigt. Da jedoch Licht- und Kraftstrom niemals zusammenfallen, konnte bei Ansarbeitung der Stromerzengungsaulagen mit rund 6000 P.S. insgesammt gerechnet werden und sind anch die Querschnitte der Kabel, die eine Länge von etwa 25 km besitzen, dementsprechend dimensionirt worden. Die Stromerzengungs-Anlage, die in dem vorderen Theile der Maschinenhalle vorgesehen ist, enthält 26 Dampfmaschinen von 40 bis 3000 P. S. und kann insgesammt 12000 P. S. oder 7000 K .- W. erzengen; sie ist also doppelt so stark, wie der Ausstellungsbetrieb sie thatsächlich benöthigt: sie ist in Deutschland die zweitgrößte Centrale.

Nachstehend gehen wir das Verzeichnifs derjenigen Firmen, welche Maschinen für die Centrale gestellt haben:

| Firmen                                                               | Anzahl | P. S.           |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Maschinenban - Austalt Humboldt,                                     |        |                 |
| Kalk                                                                 | 1      | 500             |
| Kalk (Dampfturbine)                                                  | l      | 100             |
| berg                                                                 | 1      | 1000            |
| Actiengesellschaftfür Locomotiv-<br>bau, Düsseldorf-Grafenberg       | ,      | 14000           |
| Gntehoffnungshütte, Actienverein<br>für Bergban und Höttenbetrieb,   | '      | 1144            |
| Oberhausen                                                           | 1      | 3000            |
| Robert Spies, Barmen                                                 | i      | 5(10)           |
| Maschinenfabrik Grevenbroich,<br>vorm. Langen & Hundhausen,          |        |                 |
| Grevenbroich                                                         | 1      | 2000            |
| Sundwiger Eisenhütte, vorm. Gebr. (                                  | i      | 500             |
| von der Becke & Co., Sundwig i.W. 1<br>Schüchtermann & Kremer, Dort- | i      | 250             |
| mund                                                                 | 1      | 400             |
|                                                                      | 1      | 2(4)            |
| Wichlinghansen<br>Dinglersche Maschinenfabrik, Zwei- J               | 4      | 4tt, 66, 60, 90 |
| brücken                                                              | 1      | 600             |
| Dietrich & Bracksiek, Bielefeld<br>Maschinenfabrik Rheydt, O. Recke, | 1      | 250             |
| Rheydt .                                                             | 1      | 400             |
| Gebr. Meer, M. Gladbach                                              | i      | 350             |
| Kirberg & Hüls, Hilden.<br>H. Wilhelmi, Mülheim a. d. Ruhr           | i      | 175             |
| (rotirende Dampfinaschine)                                           | - 1    | 30              |
| K. & Th. Möller, Brackwede                                           | i      | 400             |
| Louis Soest & Co., Reisholz bei                                      | ,      | 350             |
| Ehrhardt & Sehmer, Schleifmühle,                                     | ,      | (KR)            |
| Combattalian                                                         | 1      | 480             |
| Saarbrücken .<br>Maschinenban-A. G. Union, Essen                     | 1      | 650             |
|                                                                      | 1      |                 |
| Neuman & Esser, Aachen                                               | 1      | 200             |

Dazu kommen noch zwei Gasmotoren der Deutzer Gasmotorenfabrik von 150 und 50 P.S.

Sämmtliche Dampfmaschinen sind Ausstellungsobjecte und mit Ausnahme von zweien mit den zugehörigen Dynamos direct gekuppelt. Unter den 26 Maschinen, von denen eine Anzahl in den Abbildungen 3 bis 11 wiedergegeben ist, sind 9 Tandenmaschinen, 7 stehende Compound-Triplex, drei liegende Compound, die anderen sind liegende Eineylindermaschinen. Das Compoundsystem ist bei den liegenden Maschinen nur ganz vereinzelt vertroten, am beliebteaten scheint neuerdings das Tandemsystem mit hinten liegendem Hochdruckeylinder zu sein. Das Tandemsystem scheint wohl mit Rücksicht auf geringen Raumbedarf gewählt zu sein. Bei den thenren Grandstückspreisen, mit denne elektrische Centralen zu rechnen haben und für die doch hauptsächlich diese Maschinen gebaut sind, spielt der Raumbedarf bei den meisten Aulagene eine sehr

wichtige Rolle. Aus gleichem Grunde ist wohl auch in der Ceutrale eine so große Auzahl stehender Maschinen vertreten. Darunter sind verschiedene Ventilmaschinen, die besonders für hohe Tourenzahl, bis 140 Touren, gebant sind. Die Steuerungsverhältnisse der einzelnen Maschinen bieten dem Fachmann ein reiches Studienfeld. Vertreten sind u. a. die Steuerungen von: Kauffhold, Kollmann, Gutermuth, Stumpf, Lenze, Proll.

Für die Versorgung dieser Anlagen mit Dampf sind in einer überdachten Halle von 140 qm Größe sechzehn Dampfkessel mit 3550 qm Heizfläche und 250 qm Ueberhitzerfläche vorhanden.

Die zur Verwendung kommenden Dampfkessel stammen aus folgenden Fabriken:

| Firmen                                                                           | Anzahl | System                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Heiztläche<br>qui |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Düsseldorf · Ratinger Röhrenkesselfabrik.                                        |        | State of the beautiful District Distric | 196,7             |
| vorm, Dürr & Co., Ratingen E. Willmann, Dortmund                                 | 1      | engröhrige Siedrohrkessel, System Dürr à<br>Circulations Wasseröhrenkessel mit zwei Wasser-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|                                                                                  | 1      | kammern<br>engröhriger Siederohrkessel, System Gehre, mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 258,5             |
| Rather Dampf kesselfabrik, vorm. W. Gehre,<br>Actiengesellschaft, Rath           |        | einem Oberkessel, zwei Wasserkammern und<br>einem Dampfüberhitzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 236,29            |
|                                                                                  | 1      | Zweiflammrohrkessel mit ausschaltbarem Dampf-<br>überhitzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100.00            |
| Petry-Dereux, Düren                                                              | 1      | engröhriger Siederohrkessel, Syst. Petry-Dereux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300,32            |
| C. Büttner & Co., Uerdingen a. Rh<br>Walther & Co., Kalk bei Köln                | 2      | engröhrige Siederohrkessel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 172               |
|                                                                                  |        | kessel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 151,56            |
| Jacques Piedboeuf, Düsseldorf-Oberbilk.                                          | 1      | sog. combinister Kessel (unten drei Flammrohre,<br>oben Rauchröhrenkessel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 268,04            |
| Maschinenbau-Austalt, Humboldt, Kalk                                             | 1      | comh. Zweiffammrohr-Röhrenkessel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 203,27            |
| Deutsche Babcock & Wilcox - Dampf-                                               | 1      | Circulations Wasserrührenkessel (engröhriger<br>Siederohrkessel) mit zwei Oberkesseln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 360,4             |
| kesselwerke, Oberhausen                                                          | 1      | desgl. Schiffskessel mit einem Oberkessel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 190,3             |
| Stahl und Eisen, Actiengesellschaft, vorm.<br>Jul. Soeding & v. d. Heyde, Hörde, |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Westfalen                                                                        | 1      | Wasserröhrenkessel bestehend aus zwei längs-<br>liegenden Oberkesseln und zwei querliegenden<br>Walzenkesseln mit dazwischen liegenden<br>Wasserröhren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 282,05            |
| Kölnische Maschinenbau - Actiengesell-                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| schaft, Köln-Bayenthal L. Koch, Sieghütte, Siegen                                | 1      | Seitwellrohrkessel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 91,1<br>80,12     |

Die gesammte Rostfläche beträgt 75 qui und ist durchweg für Steinkohleufeuerung eingerichtet. Vertreten sind: Planrost, Kettenrost und ein beweglicher Rost mit automatischer Kohlenzuführung der Düsseldorfer Sparfenerungsgesellschaft. Das durchschnittliche Verhaltnifs von der Heizfläche zu der Rostfläche stellt sich wie 1:50 und schwankt zwischen 1:30 ind 1:60, das der Ueberhitzerfläche von 1:3 bis 1:10.

Aufser diesen Dampferzeugern ist noch ein separat geheizter Ueberhitzer vorhanden, der einen großen Theil des von den Kesseln erzeugten Dampfes auf 375 Grad überhitzen soll und ausschliefslich zum Betriebe einer bestimmten

Gruppe von Heifsdampfmaschinen Verwendung findet. Dieser Überhitzer bietet insofern Interesse, als bei ihm ein Theid der abgehenden Kesseiheizgase mittels Exhaustor aus dem Fuchs angesaugt, durch die Fenerung hindurch wieder nach dem Fuchs gedrückt wird, zwecks Ausnutzung der in den Heizgasen noch vorhandenen Wärmemengen.

War die Maschinendisposition schon mit großen Schwierigkeiten verbunden, sowohl um den Wünschen der Aussteller gerecht zu werden, als auch mit Rücksicht auf die örtlichen Verhältnisse, so verursachte die Disposition der Kesselanlage noch weit mehr Schwierigkeiteu.

Fast jeder Kessel besitzt ein anderes System. Die umfangreiche Anlage mniste dabei in einem Raume untergebracht werden, dessen Längenund Breitenverhältnisse von vornherein festgelegt waren. Nach den verschiedenen Projecten blieb schliefslich nichts Anderes übrig, als die verhältnifsmäfsig kurzen Röhren- und combinirten Kessel in zwei Reihen anzuordnen, die längeren Cornwallkessel jedoch in einer Reibe. Zwei Schornsteine, von denen jeder 57,5 m hoch ist und eine obere lichte Weite von 2,5 besitzt, führen die Verbrennungsgase durch zwei getrennte Fuchsanlagen ab. Zur Controle der Heizer ist jeder Kessel mit selbstregistrirenden Kohlensäuremessern ausgerüstet, sowie mit Zngmessern, die vor den Rauchschiebern eingeschaltet sind.

gerne den Wünschen der beiden Firmen und disponirte dementsprechend anch die beiden Speisevorrichtungen. Es sind für die Kesselspeisungen vier Pumpen vorhanden, von denen jede 30 bis 40 cbm stündlich gegen 12 Atm., entsprechend der maximalen Betriebsspannung, zu leisten vermag. Je zwei dieser Pumpen können nun ihr Wasser aus einem der vorhin erwähnten beiden Wasserbassins entnehmen, und dräcken es in zwei Batteriestücke, die durch Absperrorgane von einander getrennt sind, mittels Ringleitung nach der Kesselanlage. Zwei Kolbenmesser, die in dieser Ringleitung eingeschaltet sind, registriren den jeweiligen Verbrauch an Speisewasser. Die Ringleitung befindet sich vor den Kesseln in einem Rohrkanal und sind Ab-



Abbildung 1. Querschnitt durch die Maschinenhalle.

Zur Kesselspeisung wird einmal Condensat verwendet, das von den Oberflächencondensationen gewonnen wird, ferner aber auch Circulationswasser, das, nachdem es die Condensatoren passirt hat und hierdurch anf etwa 45° erwärmt ist, nach einem Robrwasserbassin geleitet wird. Von hier hebt es ein Pumpwerk auf die beiden Wasserreinigungsanlagen und fliefst das gereinigte Speisewasser in getrennte Bassins. Es war von den Lieferanten der Wasserreinigungsanlagen gewünscht worden, daß nur ein bestimmter Theil von Kesseln gespeist würde, mu die Ueberlegenheit des einen Apparates gegenüber der des anderen zu zeigen.

Da man nun in der Praxis selten Gelegenheit hat, zwei nach verschiedenem Princip gebaute Wasserreinigungsapparate, die aber unter vollkommen gleichen Betriebsverhältnissen arbeiten. zu beurtheilen, entsprach die Leitung sperrorgane in derselben vorhanden, um bei Rohrbuch oder sonstigen Defecten einzelne Theile ausschalten zu können. Die Wassergeschwindigkeit in derselben beträgt bei normalem Betrieb nicht mehr als ein Meter. Selbstverständlich sind alle nothwendigen Sicherheitsapparate, wie Manometer, Sicherheitsventile und Windkessel vorgesehen, um Betriebsstörungen vorzubeugen.

Der von den einzelnen Kesseln erzeugte Dampf wird nach drei Dampfsammlern, die fiber den Kesseln angeordnet sind, mittels Rohrleitungen so geführt, daße genügend Condensation in den Leitungen ohne Einschaltung besonderer Compensationsstücke vorhanden ist. Je zwei Leitungen mit 200 beziehungsweise 150 mm lichter Weite verbinden die Dampfsammler mit den Hauptleitungen, die in einem Kanal in der Maschinenhalle angeordnet sind, der parallel

67 Breser, Schumacher & Co., Kalk.

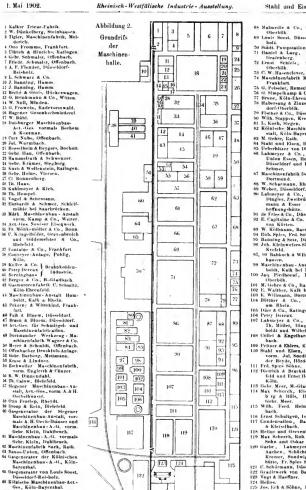

- 68 Malmedie & Co., Düsseldorf-
- Oberbilk 69 Louis Soest, Düsseldorf-Reisbolz
- 71 Haniel & Lueg, Düsseldorf-lirafenberg.
   72 Ernst Schlefs, Düsseldorf-
- Oberbilk.
- 73 C. W. Hasenclever, Düsseldorf 74 Maschinenfabrik Moenus,
- Frankfurt.
- Frankfurt.

  75 G. Pelseler, Remscheld.

  76 G. Simpelkamp & Cle.

  77 Brune, Köln-Ehrenfeld.

  78 Habersang & Zinzen, Düssel-
- dorf-Oberbilk.
- gori-Oberbilk.

  79 Fischer & Co., Düsseldorf
  80 With Stappen, Krefeld.
- 81 L. Koch, Siegen.

- 81 L. Koch, Siegen. 82 Köinl-che Maschinenbau-An-stalt, Köin-Bayentbal. 83 M. Gehre, Rath. 84 Stabl und Eisen, Hörde.
- 85 Ueberhitzer von Dingler.
- 86 Lahmeyer & Co., L. Socst, Union Essen, Hohenzollern Düsseldorf und Ehrhardt &
- s? Ma-chinenfabrik Deutschland, Dortmund.
- Bortmund.
   W. Scharmann, Rheydt.
   Weber, Düsseldorf.
   Labineyer & Co., Frankfurt, Dingier, Zweibrücken, Neumann & Esser und Gute-
- hoffnung-hütte. 91 de Fries & Co., Dässeldorf 92 E. Capitaine & Co. und C. Fr
- von Kürten. W. Köllmann, Barmen.
- 94 Rob. Spies, Frd. Sohn
- 95 Banning & Setz. Duren
- 96 Joh. Kle inwefers Sohne,
- Krefeld. 97, 99 Rabkock & Wilcox, Ober-
- bausen. 98 Marchinenbau - Anstalt Hum boldt, Kalk bel Köln. 100 Jaq. Piedboeuf, Düsseldorf-
- Oberhilk.
- 101 M. Gebre & Co., Rath. 102 E. Walther, Kalk bel Kölu. 103 E. Willmann, Portmund.
- 104 Büttner & Co., Uerdingen am Rhein. 105 Dürr & Co., Ratingen.
- 105 Durr & Co., Ratingen.
   106 Petry Derrux.
   107 Lahmeyer & Co., Frankfuri, Th. Möller, Dingler, Hum-boldt und Wilhelml.
   108 Collet & Engelbardt, Offen-
- bach bach.

  109 Pelizer & Ehlers, Krefeld.

  110 Stahl und Elsen, Act.-Ges., vorm. Jul. Soeding & von der lieyde, Hörde.
- 111 Frd. Spies Soline.
- 112 Dietrich & Brackslek, Bleie-feld und Ernst Helnr, Gelst,
- Köln.

  13 Gebr. Meer, M.-Gladbach.

  14 Max Schorch, Rheydt, Kirbrg & Häls, Hilden und Gebr. Meer.

  115 Wilh. Ferd. Helm, Offenbach.

- 116 Ernst Schultgen, Iseriohn.
   117 Condensation, Balke, Sack & Kleiselbach.
- Ils Helios and Grevenbroich. 119 Max Schorch, Rob. Spica, Frd. Sohn and Oskar Recke.
- 120 Garbe , Lahmeyer & Aachen, Schüchtermann & Kremer, Sundwiger Elsen-
- hütte. Fr. Sples Sohne 121 C. Schurmann, Düsseldorf.
- 122 Gradirwerk van Balke. 123 Vogt & Haeffoer.
- 124 Helios.
- 125 Jos. Eck & Söhne, Düsseldorf.

Längswand A.-B: Maschinenfabrik Gresenbroich. Wilh. Kempehen sen., Oberhausen. Dreyer, Rosenkranz & Droop, Hannover Brackwede, Tachometer-Gesellschaft, Köln. Wissenthal & Co., Aachen. Fritz Götze, Remecheld. M. Gebre, Rath. Louis Socst, Off Beisbolz. Welsmüller, Frankfurt-Bockenbelm. Delon, Losen. Hanled & Lueg, Disseldorf-Grafenberg. Konische Maschinenbaue Wöller, Brackwede, Dümeldorf Relsholz. Louis Snest, Anstalt, Köln-Bayenthal. Gebr. Klein, Dahlbruch. A. Occhelhäuser, Siegen. R. W. Dinnenthal, Steele. Pötter & Co., Dortmund. Humbolds, Salt. L. Stuckenholz, Wetter. Froweln, Radevormwald. G. Brinkmann, Witten. Beehr & Groß, Hückeswagen. J. Banning, A.-G. Hamm. zum Kesselhause läuft. Außer besonderen Abpeprrorganen, die direct an den Dampfsammlern angeordnet sind und die Absperrung jeder Leitung ermöglichen, sind in diesen Verbindungsleitungen Seblstschlufsventile eingeschaltet, die mit von Hand abstellbaren Ventilen combinirt sind, nm bei Rohrbruch eine Gefährdung der Ausstellungsbesncher zu verhindern. Bei der Rohrleitung ist hier dem Doppelleitungssystem den Vorzug gegeben worden gegeniber der RingDie Querschnitte der Leitungen sind so berechnet, das bei Benutzung beider die Dampfgeschwindigkeit etwa 18 m beträgt, also bei
Störungen mit einer Leitung der volle Betrieb
aufrecht erhalten werden kaun. Bei Anordnung
der Absjeerrorgane wurden alle möglichen Eventualitäten ins Auge gefafst, so z. B. das Defectwerden des einen oder des anderen Dampfsammlers, einiger Verbindungsleitungen oder des
einen oder underen Theiles beider Rolfstränge,



Abbildung 3. Stehende Dreifach-Expansionsmaschine mit Dynamo. Gutehoffnungshütte.

leitung, da sich bei dieser Disposition die Kosten um nahezu 25 % geringer stellen und dabei die Betriebssicherheit eine weit größere ist. Zndem besitzt die Ringleitung den großen Nachtheil, daß sie in allen Theilen gleiche Querschnitte erhalten unß, wodurch große Condensationsverluste anftreten und leicht eine Gefährdung des Betriebes eintreten kaun. Alle wichtigeren Betriebsmaschinen sind an beide Leitungen angeschlossen, um bei Defectwerden einer Leitung mit der anderen dennoch den Betrieb anfrecht erhalten zu können. und sind die Vorkehrungen derartig getroffen, dafs Unterbrechungen des Betriebes während der Ausstellung kann eintreten werden. Wie schon erwähnt, beträgt der Betriebsdruck 12 Atm., auch arbeitet ein großer Theil der Kessel mit Ueberhitzung.

Für die ganze Stromerzengungsanlage ist eine gemeinschaftliche Centralcondensation vorgesehen, die aus zwei Aggregaten besteht und von denen jede Einzelanlage rund 30 000 kg Dampf i. d. Stunde niederzuschlagen vermag. Beide Anlagen besitzen Röhrenkessel, Oberfächen-

condensatoren und arbeiten nach dem Gegenstromprincip, und zwar sind bei der einen stehende Kessel, bei der anderen übereinanderliegende

Kessel angewendet worden, welche Disposition wegen beschränkter Ranmverhältnisse erforderlich war. Die maschinelle Anlage für die Centralcondensation (von den Firmen Balcke & Co., Bochum und Sack & Kiefselbach, Rath) besteht aus je einer Compoundmaschine mit an den dnrchgehenden Kolbenstangen gekuppelten Wasser- und Luftpumpen. Die Condensationsund Oelpumpen erhalten gleichfalls zwangläufigen Antrieb von diesen Maschinen. Bevor der Dampf in die Condensatoren tritt, passirt er einen Oelabscheider, der die Oelpartikelchen aus dem Dampf ausscheidet und so nur reinen Dampf zur Condensation bringt, wodurch sowohl reines ölfreies Wasser für die Kesselspeisung gewonnen, als auch eine bes-

sere Wirkung der Anlage erzielt wird, da die Rohre nicht durch Oel in der Wärmeabgabe beeinträchtigt werden. Bei den älteren Centraljedoch mehr oder weniger erfolglos gebliebeu, da das Gemisch von Oel und Wasser so innig ist, dass ein Ausscheiden des Oeles erst beim



Abbildung 4. Liegende Tandem-Dampfmaschine mit Dynamo. Maschinenfabrik Grevenbroich.

Erkalten des Wassers, wozu wieder große Klärbassins nothwendig waren, eintritt. Bei den neuen Aulagen hat man nun Apparate construirt,

in denen der Dampf, bevor er in den Condensator tritt, gezwungen wird, ein oder mehrere Male seine Richtung zu ändern. Hierbei wird das flüssige und spec, schwere Oel nach dem Trägheitsgesetz abgeschleudert und durch besondere Pampen entfernt, während der reine Dampf dem Condensator zuströmt. Die vorerwähnten Wasserpumpen saugen das für die Condensation erforderliche Wasser aus einem Bassin. das sich unter Fussbodenhöhe befindet, ein und drücken es durch die Condensatoren direct auf zwei Gradirwerksanlagen. Eine von diesen ist ein Holzthurm, in dem das zu kühleude Wasser fein vertheilt wird und an einem System von Latten herabrieselt. Der andere ist in Eisen hergestellt und wird hier die Wasservertheilung mittels perforirten Bleches erzielt.

Der eiserne Kühler, von Balcke & Co.-Bochum erbant, besitzt 61/2 m Weite bei 35 m Höhe, während apparate anszuscheiden. Alle diese Versuche sind der von derselben Firma gelieferte Holzthurm



Abbildung 5. Liegende Compound Dampfmaschine mit Dynamo. Kirberg & Hüls ln Hilden.

condensationen suchte man das in dem Condensat enthaltene Oel mittels complicirter Reinigungs8 × 22 m Grundfläche einnimmt, bei 24 m Höhe. Die Höhe des Wassereinlaufs beträgt bei beiden Kählwerken 7,5 m. Das abgekühlte Wassersammett sich in Bassins, die sich unterhalb der Kühlwerke befinden, an und fliefst mit eigenem Druck den Bassins im Condensationsgebäude wieder zu, un von neuem wieder verwendet zu werden. Um bei Defectwerden der Condensationsanlage vor Betriebsstörungen gesichert zu sein, sind in der Vacunmleitung Sicherheitsauspmffventlie vorgesehen, die, falls erforderlich, ein Arbeiten der Maschine mit Auspuff gestatten. Wie bei allen Ausstellungen, so auch hier, lagert man Dampf und Vacnnmleitung tief, um das Bild der Ausstellungen, so heit zu beeinträchtigen.

hat, so kommt bei dieser Anlage nur Bramkohle zum Verstochen. Die Kohle wird mittels
Eisenbahngeleis bis vor die Anlage transportirt,
hier in einen tiefliegend gemanerten Behälter
gestürzt, dann mittels Conveyorkette in einen
Hochbehälter gehoben und gelangt von da in
Füllrümpfe, von wo ans sie in die Feuerungen
der einzelnen Kessel fällt. Die Conveyorkette
ist eine endlose Gelenkkette mit zwischen den
Kettengliedern drehbar anfgehängten Bechern,
die an bestimmten Stellen mittels Auschlages
gefüllt und geleert werden können. Die Feuerungen sind Treppenrostanlagen und kommen
hier drei verschiedene gesetzlich geschützte
Anlagen zur Vorführung, die alle eine möglichst



Abbildung 6. Gabelmaschinen mit Dynamo; Dinglersche Maschinenfabrik, Zweibrücken.

Hierdurch machte sich jedoch eine Entwässerung der Vacunnleitung erforderlich und geschicht dies durch zwei automatisch arbeitende Entwässerungspumpen. Es sind dies gewölnliche Duplex- bezw. Simplexpumpen mit neben denselben angeordneten Wasserbehältern, die unter Vacuum stehen und denen der condensirte Dampf zufliefst. Bei gefülltem Behälter öffnet ein Schwimmerventil die Dampfzuströmung und setzt die Pampen in Gang, während bei geleertem Kessel der Dampfzutritt wieder geschlossen wird.

Für den Betrieb der am hinteren Theil der Maschinenhalle befindlichen Walzenzugmaschine, Compressoren und Dampfhämmer ist eine zweite Dampfanlage vorgesehen, die ein Ausstellungsobject des Vereins für die Interessen der rheinischen Braunkohlenindustrie ist und drei Cornwallkessel mit zusammen 300 qm Heizfläche umfafst. Da der Verein naturgemäß größes Interesse für die Verbreitung der Braunkohle

günstige und rationelle Verfeuerung der Kohle bezwecken. Die Asche fällt in Behälter, welche von der Conveyorkette aus bethätigt werden, und wird durch Umlegen von Rutschen direct in Waggons transportirt. Die Flugasche ist, wie bekannt, schon bei Steinkohlenfenerungen eine lästige Beigabe und hat häufig Störungen der Anlage selbst, sowie auch Belästigungen der Nachbarschaft zur Folge. In viel höherem Masse ist dies jedoch bei der Braunkohle der Fall. Ein Patent des Ingenieur Hadeln sucht diesen Uebelstand auf folgende Weise zu beseitigen: Der untere Theil des Schornsteins erhält einen concentrisch gemauerten Ring, der dnrch Gewölbe in zwei übereinander befindliche Kammern getrennt wird. Dieses Trennungsgewölbe ist aus durchbrochenen Steinen hergestellt. Die Verbrennungsgase treten aus dem Fuchs in den anteren Theil des concentrischen Ringes, umstreichen den Schornstein am äußeren Umfange

mit geringerer Geschwindigkeit und treten dann mit erhöhter Geschwindigkeit durch das durchbrochene Gewölbe in den Schornstein selbst, wobei sie auf diesem Wege ihre Aschenpartikelchen abgegeben haben. Diese fallen auf eine schräge Ebene, welche nach dem äußeren Umfange des Raumes geneigt ist und mittels Reinigungsthüren jederzeit entfernt werden kann. Bei nothwendig werdenden Reparaturen, wie bei Verstopfen des Gewölbes und sonstigen Arbeiten können durch Umschalten eines Rauchschiebers die Gase auch direct in den Schornstein geleitet werden und wird die Reinigungsanlage hierdurch außer Betrieb gesetzt.

Der Schornstein dieser Kesselanlage ist 43 m hoch und besitzt am oberen Ende eine lichte Weite von 1,7 m. Die Kesselanlage erzeugt gesättigten Dampf mit einer Spannung von 8 Atm. Für

die Dampfleitung sind die Normalien Gas- und Wasserfachmänner vorgeschrieben, als Dichtungsmaterial kommt Metalldichtung zur Verwendung. Da die an diese Dampfanlage augeschlossenen Maschinen täglich nur wenige Stunden arbeiten, sah man von Aufstellung einer Centralcondensation ab und arbeiten sämmtliche Maschinen hier mit Auspuff.

Weiter kam eine eigene Dampf- und

Maschinenanlage vom Verein für die bergbaulichen Interessen zur Aufstellung\* und zwar werden hier fast ausschliefslich Maschinen und Aggregate für den Bergwerksbetrieb vorgeführt, unter Anderem eine Wasserhaltung von 3600 P.S., die 25 cbm i. d. Minute auf 500 m hebt. Vorgesehen ist ferner eine Dampffördermaschine mit Fördergerüst im Betrieb, eine elektrische Fördermaschine mit 1200 K .- W. Leistung, eine Größe, wie sie bisher in Europa noch nicht gebaut worden ist.

Das Kesselhaus enthält sechs Kessel mit zusammen 1000 qm Heizfläche, die gesättigten Dampf von 12 Atm. Betriebsdruck erzeugen und an einen Schornstein von 50 m Höhe bei 2 m lichter Weite am Kopfende angeschlossen sind. Das hier vorgesehene Kesselsystem soll sich speciell für den Zechenbetrieb eignen und die Vortheile des Cornwallkessels (großer Wasserraum) mit denen des Röhrenkessels (schnelle

Firmen sind:

| Firmen                            | Anzahl | Heizfläche<br>pro Kessel |
|-----------------------------------|--------|--------------------------|
| Gewerkschaft Orange, Bulmke bei   |        | 107.0                    |
| Gelsenkirchen                     | 2      | 167,6                    |
| L. & C. Steinmüller, Gummersbach  | 2      | 145,3                    |
| Robert Reichling & Cie., Crefeld- |        |                          |
| Königshof                         | 2      | 155,64                   |



Abbildung 7. Stehende Compound-Maschine mit Dynamo. K. & Th. Möller, Brackwede,

Die Kohlenbeschickung erfolgt auf automatischem Wege mittels der von Hartmann ans Chemnitz eingerichteten Leachfeuerung; aus einem Kohlenlagerranm, der sich neben dem Kesselhaus befindet, wird die Kohle mittels Schneckeeinem Becherwerke Z119'8führt; das Becherwerk giebt sie in eine oberhalb der Kessel gelagerte Schnecke und wird sie nun von hier aus nach den einzelnen Apparaten geführt and mittels

rädchen in die Fenerung selbst geschleudert. Die Kohlenanfgabe erfolgt vollständig gleichmäßig und kann nach Wunsch und Bedürfniß regnlirt werden, wedurch der größtmögliche Heizeffect erzielt wird. Allerdings empfiehlt es sich, bei diesen Apparaten Nufskohle zu verwenden. Beim Verstochen von Förderkohlen mui's die Kohle erst einen Kohlenbrecher passiren, und wird sie dann erst durch ein Becherwerk gehoben und der Anlage, wie vorhin geschildert, zugeführt. Sämmtliche Dampf-, Förder- und Gebläsemaschinen n. s. w. arbeiten bei dieser Anlage ebenfalls mit Centralcondensation (Eugen Blassberg & Co.) und dient für diesen Zweck ein Weißscher Gegenstromcondensator, der etwa 12500 kg Dampf niederzuschlagen vermag.

Eine Rückkühlanlage von 50 qm Bodenfläche bei 20 m Höhe, bestehend aus einem Holzthurm mit einer eigenartigen Wasservertheilung, die durch übereinanderlagerude Steinschichten bewirkt wird, gestattet auch hier die Wiederverwendung des gebrauchten Wassers. Da jedoch

Dampferzeugung) vereinigen. Vier Kessel dieser Anlage bestehen aus je einem Einflammrohrkessel, in dem sich die Rostfläche befindet, mit dahinterliegendem Röhrenkessel. Die anderen beiden sind mit vornliegenden Cornwallkesseln und dahinterliegenden Siederöhrenkesseln ausgeführt. Die Namen der die Kessel liefernden

<sup>\*</sup> Dieselbe ist vom Technischen Bureau der Ausstellung ausgearbeitet.

wegen Platzmangel die Anlage nur für 200 chm ausgeführt werden konnte, ist ein großes Quantum an Zusatzwasser noch erforderlich. Für die Förderung des Wassers, einmal nach dem Condensator, zum andern Mal nach dem Gradirwerksbassin, sind zwei Rotationspunpen vorhanden,

von denen jede stündlich 270 cbm zu leisten vermag. Die Entwässerung der auch hier tiefliegenden Vaconmleitung erfolgt gleichfalls auf automatischem Wege. Die Dampfleitungen sind auch hier nach den neuen Normalien des Vereins deutscher Ingenieure vom Jahre 1900 ausgeführt, jedoch mit eingedrehten Flantschen. Als Dichtungsmaterial wellenförmige Kupferringe mit Asbestein-



Abbildung 8. Liegende Tandem - Maschine.
Hohenzollern, Act.-Ges., Düsseldorf.

Eine der wichtigsten Fragen war die Wasserversorg ung des Ansstellungsgeländes. Für Trink-, Koch- und Feuerlöschzwecke ist das städtische Wasserleitungsnetz mit dem des Ausstellungsgeländes verbunden worden. Für die umfangreichen technischen Anlagen reichte dieses

Wasser jedoch nicht annähernd aus, denn es werden folgende Quantitäten benöthigt: 1. Kesselspeisewasser

lage vorgesehen.

120 cbm, 2. Zusatzwasser 480 cbm für die Gondensationsanlagen, 3. Fontänenspeisewasser 1500 cbm, zusammen 2100 cbm in der Stunde, sind gleich 35 cbm in der Minute. Zur Bewältigung dieser Wassermenge ist in der Nähe des Rheines eine Pumpstation von 260 qm hebauter Fläche vorgesehen, in der 4 Centrifugalpum

pen von 30, 20 und je 10 chm Minutenleistung zur Aufstellung gelangen. Diese Pumpen besitzen getrennte Saugleitungen und entnehmen ihr Wasser einem Saugschacht, der sich im Sporthafen befindet. Dieser ist auf — 1 ausgebaggert und gegen Versanden durch eine Spundwand gesichert. Die Pampendisposition ist nun so getroffen, dafs man stets in der Lage ist, 10 bis 20 chm mittels einer Fünfhundertleitung nach dem Gradirwerksbassin neben der Maschinenhalle zu drücken und 20 bis 30 chm nach den Bassinanlagen im Bergbalichen Verein. Centrifugalpumpen mit elektrischem Antrieb müfsten hier gewählt werden, einnal mit Rücksicht auf den Kostenpunkt, zum

andern Male aberauch. da die Ingenienrarchitekten durch Dampfanlagen das Rheinufer

nicht verunzieren wollten; der Riemenantrieb mit Gleichstrommotorenbetrieb aus folgenden Gründen: Wie bekannt, schwankt der Rheinwasserstand anfeerordentlich stark und zwar zwischen + 0,6 bis + 6. Um nun bei niedrigstem Wasserstand ein absolut sicheres Functioniren der Pumpen zu ermöglichen, wurden sie

in einem wasserdichten Schacht so tief aufgestellt, dafs die maximul noch zulässige Saughöhe nie mehr als minus 4 beträgt, die Motoren dagegen hochwasserfrei auf + 6, um sie gegen Sickerwasser und Fenchtigkeit zu schützen. Nur andert sich bei wechselnder Förderbite die Leitandert sich bei wechselnder Förderbite die

stung der Centrifugalpumpen aufserordentlich bei gleicher Tonrenzahl. Deshalb muſsten Motoren verwendet werden, die eine Tourenregelung zuliefsen, was bekanntlich nur beim Gleichstrommotor möglich ist. Saug-Druckleitungen und sind als gufseiserne Muffenleitungen mit Bleiabdichtung ausgeführt, die etwa 1 bis 1,2 m tief verlegt sind. Sie besitzen eine gesammte Länge von etwa 1000 m. Dasnach dem bergbaulichen Ge-



Abbildung 9. Liegende Tandem-Dampfmaschine mit Dynamo.
Bumboldt In Kalk bet Köin.

blande gedriickte Wasser fliefat aus einem Hauptbaasin mit 300 cbm Inhalt, sowohl nach einem Saugschacht der Wasserhaltung Haniel & Lueg, als anch nach dem Saugbassin vor den Fontanepumpen, die bier ausschliefslich für die Speisung der Wasserkünste vorgesehen sind, und können nun von der einen oder von der anderen Pumpenaulage die Fontänen gespeist werden. Die verhältnifsmäfsig complicirte Wasseranlage ist darauf znrückzuführen, dass anfangs keine geeigneten Pumpwerke für die Wasserkünste erhalten werden konnten und demgemäß die ganzen Projecte auf die Maschinen von der Firma Haniel & Lueg zngeschnitten werden mussten. Diese Maschine

leistet jedoch bei normalem Betriebe dreitausendsechshundert P. S., benöthigt also für den Leerlauf allein etwa 360 bis 400 P.S., während als effective Leistung des normalen Fontänenpumpwerks nur dreihundert maximal gebraucht wurden. Es wurde einmal aus diesem Grunde, znm andern Theile aber auch, um die nothwendige Reserve zn besitzen, nach passenderen Pumpen Umschau gehalten und gelang es denn auch



Abbildung 10. Liegende Tandem - Maschine. Palon, Essen.

schliefslich, eine elektrisch betriebene l'umpe mit 12 cbm und zwei Dampfdnplexpnmpen mit dreifacher Expansion mit 12 und 8 cbm Leistung zu erhalten. Die elektrisch betriebene Pumpe ist ein Schnellläufer und soll hier 160 bis 180 Touren i. d. Minute machen. Der Sangkasten

ist mit Massenringventilen ausgestattet. in denen die Wassergeschwindigkeit ein Meter nicht überschreiten soll. Jedes besitzt ein Ventil Saugrohr, das in einer Lange von etwa 200 mm in den eigentlichen Sangkasten mündet und Wasserwirbelungen vermeiden sowie dem Wasserstrahl verticale Richtnng geben soll, um ein schnelles,

gleichmässiges Schliefsen des Ventils zu ermöglichen. Es ist also die Pumpe ge-

wissermaßen in eine Anzahl kleiner Pumpen zerlegt und soll sich diese Construction in der Praxis sehr gut bewähren.

Bei der einen Dampfduplexpumpe ist außer dem Triplexsystem noch Expansionsstenerung vorgesehen. Wie bekannt, kann bei der gewöhnlichen Duplexpnmpe Expansion nicht angewendet werden, da ihr die Schwungmassen fehlen.

Diese sind hier durch ein sogenanntes Kraftausgleichswerk ersetzt worden. Dies ist ein Hülfseylinder, der zwischen Dampf- und Pumpenseite eingebaut ist, in dem ein Plunger auf ein Kraftübertragungsfluidum, bestehend ans Oel und Luft, arbeitet; durch diese Einrichtung wird eine

Ersparwesentliche nifs an Dampf erzielt. Von diesen Pumpenanlagen wird nun das Fontanenwasser mittels einer Sechshun-

dert - Druckleitung nach der Fontane geführt. Bei der Ausführung der Fontänenanlage sind alle Fortschritte, die man bisher auf diesem Gebiet erzielte, zur Anwendung gekommen. Sie soll Alles übertreffen, was man je in dieser Hinsicht gesehen hat. Von einem Vertheilungsstück werden mit-

tels 30 Rohrleitungen von 80 bis 100 mm lichter Weite die Wassermassen auf 180 Beckmannsche Wassersprungstücke vertheilt, die eine Hauptund zwei Seitenfontänen bilden, welche im oberen Bassin augeordnet sind. Diese Mundstücke sind eylindrische Hohlkörper, die ähnlich

wie Strahlapparate wirken und bei deuen der ans der Düse austretende Strahl Wasser and Luft ans dem Bassin mitreifst, wodnrch die Wassermasse um ein Drittel des Volumens vermehrt wird, so dafs statt der den Fontänen zugeführten 24 cbm thatsächlich 32 cbm

Wasser springen. Durch die von dem Wasser mitgerissene Luft erscheint das Wasser weifs, von Luftbläschen durchsetzt. wodurch das Licht re-

flectirt wird, während Wasser ohne Luft den größten Theil des Lichtes absorbirt, und die Wirknng wesentlich geschwächt wird. Um Leben in diese Wassermassen zu bringen, sind anf dem Wasservertheilungskörper Schnellschlufsventile angeordnet, die durch plötzliches Ausschalten einer Anzahl von Leitungen eine Steigerung des Druckes herbeiführen. Beim Einschalten der



Abbildung 11. Stehende Compound - Maschine, Sundwiger Eisenbütte, Sundwig.

Sinnreich wie der wassertechnische Theil ist auch der elektrotechnische Theil dieser Anlage. In wasserdicht geschlossenen Kesseln befindet sich auf dem Boden derselben je ein Schoinwerfer mit darüber befindlicher Furbenscheibe, die mittels Zahnradübersetzung von einem Motor bethätigt wird. Diese Farbenscheiben sind weiß, blau, rot, grüß und geblund gestatten demnach ein fünffaches Farbenbild. Von demselben Schaltraume aus, von dem der wassertechnische Theil dirigirt wird, geder wassertechnische

schieht auch die Bedienung des elektrotechnischen Theiles und man ist jeden Moment in der Lage, die Farbenscheiben der 44 Scheinwerfer nach Belieben zu verstellen. Das abfliefsende Wasser wird durch 14 Löwenspeier nach dem unteren Bassin geleitet und werden auch hier die abfließenden Wasserstrahlen, die in einer Breite von 200 mm austreten und unten eine Breite von 600 bis 700 mm besitzen, farbig belenchtet. In dem unteren Bassin sind noch 13 kleine Fontanen vorgesehen, die von den Hochdruckcentrifugalpumpen, welche sich in dem Saugschacht am Rhein befinden, gespeist werden und insgesammt 5 cbm pro Minute bei einem Druck von 3 bis 4 Atm. henöthigen. Die vorerwähnte Fontänenanlage bedeckt eine Gesammtfläche von 7000 qm und benöthigt an Kraft für den Pumpenbetrieb etwa 300 P.S., für Beleuchtning der Wassermasse etwa 250 K.-W. Ein weiteres Pumpwerk dient zur Cascadenspeisung bei den Anlagen des deutschen Betonvereins, die sich vor der Façade der Kunsthalle befinden. Es besteht ans einer Centrifugalpumpe, deren Welle mit einem Gleichstrommotor direct gekuppelt ist and werden mittels dieser Anlage 10 cbm i. d. Minute auf etwa 5 m Höhe gefördert.

# Neue Gebläsemaschine für die Pastuchoffschen Anthracithochöfen in Sulin, Südrufsland.

(Hierzu Tafel VIII.)

(Nachdruck verboten)

Die hohen Ansprüche, welche der stets wachsende Wettbewerb an das Erzengungsvermögen der Hochöfen stellt, veranlassen den Techniker noch mehr, als früher, die Leistungs- at fähigkeit der Gebläsemaschinen zu vergrößern und ihre Unterhaltungskosten zu verringern. Wenngleich bei Hochöfen bis zu 450 t Tageserzeugung, wie man sie ant dem Continente zur Zeit erreicht, im allgemeinen die liegende Gebläsemaschine bevorzugt und dabei die stärkere Abuntzung der Kolbendichtungen, als bei den stehenden Maschinen, in den Kauf genommen wird, so sieht man doch auf den amerikanischen Hochofenwerken mit den großen Tagesproductionen von 600 und mehr Tonnen f. d. Ofen den stehenden Typ des Gebläses mehr in Anwendung, indem der Amerikaner bei den liegenden Maschinen die Abuntzung der Gebläsecylinder, die dadurch entstehenden Undichtigkeiten und die durch die erforderlichen Reparaturen hervorgerufenen Stillstände hinsichtlich einer hohen Productionsziffer für zu sehr beeinträchtigend hält, als daß diese

Nachtheile durch die größere Zugänglichkeit und Stabilität, sowie durch die bessere Uebersicht und Controle anfgehoben würden; zndem hat man in Amerika in den letzten Jahren sich auch sehr befleifsigt, die stehende Gebläsemaschine stabiler und zugänglicher zu bauen und durch geeignete Schmierapparate wenigstens in dieser Hinsicht die Controle zu erleichtern. Die Suliner Gebläsemaschine stammt ans der Fabrik der Edward P. Allis Co in Milwankee U. S. A., wurde während des Winters 1900 montirt und befindet sich seit Sommer 1901 im Betrieb. Die für die Suliner Hochöfen außergewöhulich großen Dimensionen der Maschine erklären sich dadurch, daß das Gebläse zugleich als Reserve für einen zweiten Ofen dienen soll, während der stehende Typ zum Theil durch die nicht wenig heikle Platzfrage mitbedingt war.

Die Hauptabmessungen der Maschine stellen sich, zugleich im Vergleich mit denen der Daquesne-Maschine, ebenfulls von der Allis Co. erbant, wie folgt:

|              |       |          |        |      |     | Sulin | Duquesno<br>mm |
|--------------|-------|----------|--------|------|-----|-------|----------------|
| Darchmesser  | des   | Hochd    | ruckey | lind | ers | 1066  | 1016           |
|              |       | Nieder   |        |      |     | 2032  | 1981           |
|              |       | Geblas   |        |      |     |       | 1930           |
| Gemeinschaft | lich  |          |        |      |     |       | 1524           |
| Umdrehung !  | f. d. | Minute   | max.   |      |     | 55    | 55             |
|              |       |          |        |      |     | ebm   | cbm            |
| Angesaugte 1 | uftu  | nenge f. | d. Um  | dreh | nng | 21,80 | 17,26          |

Die Cylinder stehen nicht auf Stahlconsolen oder gusseisernen Sockeln, wie man das bei anderen stehenden Constructionen findet, sondern auf zwei Rund-Framen, wovon der obere cylindrisch ist und die Kreuzkopfführung bildet, der untere dagegen sich konisch erweitert und die Verbindung mit dem Fundamentrahmen herstellt. Der untere Theil besitzt zu seiner Verstärkung innen je fünf Rippen; er besteht aus zwei Gusstheilen, die durch Bolzen von 6 cm Durchmesser zusammengehalten werden, ist leicht zu gießen und nur an den Berührungsflächen unten und oben abgedreht, erfordert also wenig Zeit. Ferner bietet der Rund-Frame-Typ die größtmögliche Auflagefläche, so dafs die Construction als äufserst stabil und solid zu bezeichnen bleibt; dabei hat sie den Vortheil, stets reinlich auszusehen. indem das Schmierol u. s. w. gänzlich innen abläuft und nicht herumgespritzt wird, trotzdem kann man aber an alle Theile behnfs etwaiger Auswechslung bequem und leicht heran.

Die beiden Hauptlager sind mit dem Fundamentrahmen zusammengegossen und enthalten mit Composition ausgegossene Lagerschalen von Stahlgufs. Das Hauptlager hat einen Durchmesser von 530 mm und besitzt eine Länge von 915 mm, der Kurbelzapfen zeigt 356 mm Durchmesser und 305 mm Länge; das Gewicht der Kurbelwelle beträgt 8 t und das der beiden Kurbeln 7 t. Das Schwungrad, in der Suliner Eisengießerei angefertigt, wiegt 50 t, gegen 40 t in Daquesne, bei einem Durchmesser von 7315 mm. Die Kreuzköpfe bestehen aus Stahlgufs, mit Composition ausgegossen, und sind 1295 mm grofs, daher wenig dem Warmlaufen ausgesetzt. Die Gleitbahn des Kreuzkopfes ist innen hohl und läfst sich durch Wasser kühlen, falls es bei großer Tourenzahl nöthig sein sollte. Laufen die Kreuzkopfschuhe sich ab, so brancht man nicht den Kreuzkopf n. s. w. herauszunehmen, sondern man zieht einfach je nach Bedarf mehr oder minder die Schranbe f an (Tafel VIII), wodurch die Keile g angezogen werden, so dass der Durchmesser des Krenzkopfes sich vergrößert. Von der Haupt-

welle aus erfolgt mittels Riemen der Antrieb des Regulators, welcher sich je nach der gewünschten Tourenzahl durch eine Spindel und Feder verstellen läßt und zwar durch ein Handrädchen, sowohl am Regulatorstand auf der zweiten Etage, als auch unten auf der Maschinenhaussohle; es dürfte dies vortheilhafter sein, als eine Aenderung der Stellung des Regulators mit einem von Hand verstellbaren Laufgewicht zu bewerkstelligen.

Die Einzelheiten der Steuerung sind aus den Zeichnungen der Tafel VIII zn ersehen. In jeder Kurbelstellung vermag man die Maschine ohne Unbequemlichkeit anzulassen, da durch ein Extraventil direct Dampf nach dem Niederdruck-Cylinder eingelassen werden kann.

Vom Niederdruck-Cylinder geht der Dampf nach der Condensationsanlage, jedoch arbeitet die Maschine auch mit Auspuff; hierbei wird das sich gewöhnlich bei Compound-Maschinen vorfindende Doppelsitz- bezw. Wechselventil durch eine ausbalancirte Messingklappe im Auspuffrohr ersetzt, die selbstthätig in Function tritt, sobald etwa die Luftpumpe versagen sollte, so dass ein Verbrennen der Gummiklappen des Condensators ansgeschlossen erscheint.

Die Luft tritt in den Windeylinder durch die Kennedysche Sangklappe (Amerik. Patent vom 14. Januar 1896), die sich sechs und mehr Jahre ohne Reparaturen betriebsfähig erhalten soll. Die Druckklappen, deren jeder Luftcylinder vier enthält, sind nach dem Patent Reynolds (Amerik. Patent vom 14. Januar 1896) angefertigt und sollen zwei, ja sogar vier Jahre auf amerikanischen Hochofenwerken ausgehalten haben; die Details der Construction sind aus den Zeichnungen ersichtlich. Der Antrieb der Sang- und Druckklappen geschieht von der Kurbelwelle aus.

Im Windcylinder soll bei den Kennedy-Reynolds-Klappen der todte Raum nur 5/8 von einem Procent betragen, jedenfalls aber functioniren beide gut, die Maschine selbst länft ruhig und gleichmässig. Für den Fall, dass an einem der Lufteylinder oder überhanpt an einer Seite eine Betriebsstörung eintritt, kann man mit der anderen Seite der Maschine allein weiter arbeiten. Bei 50 Umdrehungen und 20 fl Pressung leistet die Maschine 3200 Pferdekräfte; sie därfte das größte Hochofengebläse Rußlands sein und zugleich zu den größten des Continents gehören.

> Sulin. Oscar Simmersbach, Hütteningenieur und Hochofendirector.

# Der gröfste Holzkohlen-Hochofen der Welt.

In der Bergstadt Vares in Bosnien, Kreis Sarajevo, steht ein der Vareser Eisenindustrie Actien-Gesellschaft gehöriger Holzkohlen-

Figur 1.
Alte Eisenhutte in Vares.

Hochofen, welcher unter allen Oefen dieser Art wahrscheinlich die größte Erzeugung hat.

Der Reichthum Bosniens und der Herzegovina an Erzen aller Art war schon in vorhistorischer Zeit bekannt. Es finden sich dort Gold-Silber-, Blei-, Zink-, Kupfer-, Mangan-, Eisen-,

Chrom-, Antimon- und Arsen-Erze sowie Petroleum und Salz. Doch erst seit 1878, nachdem diese Länder unter die Verwaltung Oesterreichs gekommen sind, hat die Aus-

Schmelzofen

beutung dieser Schätze eine namhafte Ausdehnung gewonnen. Der Werth der Berg- und Hüttenerzengnisse Bosniens und der Herzegovina betrug 1899 6567886 Kronen. Dabei waren beschäftigt 50 Inge-

nieure und sonstige Augestellte, 53 Steiger und Aufseher und 5109 Arbeiter, einschliefslich der Holzkohlenbrenner.\*

 Oberbergrath Poech: L'industrie minérale de Bosnie-Herzégovine. Monographie publiée à l'occasion du Congrès international des mines et de la métallurgie de l'Exposition universelle de Paris 1900. Vor der Uebernahme der Länder in die Verwaltung Oesterreichs war die Eisenerzengung

eine sehr primitive. Ein alter bosnischer Eisenschmelzofen ist in Figur l dargestellt. Derselbe war 5 m hoch und hatte 1 m Durchmesser. Er besafs Kupferformen zwei der Wind wurde mittels eines durch Wasserrad betriebenen Blasebalgs eingeblasen. Der Betrieb wurde nach drei Tagen unterbrochen, nachdem etwa 3 t Eisen in dem Ofen erzeugt worden waren. Ein Theil des Eisens lief mit den Schlacken flüssig ab; ein anderer fester Theil des Eisens wurde unter einem kleinen Schwanzhammer ausgereckt. Auf 100 kg

Eisen wurden 300 bis 500 kg Holzkohlen gebraucht. Die Eisenerze kommen bei Vares in der Trias vor; die Lager sind bis 100 m mächtig und auf 5 km im Streichen nachgewiesen. Die Hauptlagerstätten liegen bei Przici, Bresik, Droskovich und Sureka. Die Erze wurden bis jetzt



fast ansschliefslich in Tagebauten gewonnen; es stehen darin 10 Millionen Tonnen Erze an. Größere Mengen würden durch unterirdischen Ban gewonnen werden können.

Figur 2 zeigt ein Profil des Vorkommens von Smreka. Die Gewinnung ist eine so leichte, daß auf einen Bergmann 6 bis 7 t Erze und aaf jeden der beschäftigten Arbeiter durchschnittlich 1,4 t kommen. Im Jahre 1899 wurden 130 000 t Eisensteine gewonnen; davon wurden 80 000 t in Vares verhättet und 50 000 t über Metkovich sowie über Brod mit der Eisenbahn ausgeführt.

Die besten Erze sind die Hämatite von Przici, welche 60 % Eisen und etwas Mangan enthalten; sie eignen sich sowohl zur Erzeugung von Giefserei- als Stableisen für den Herdofen. In Bresik wurden Brauneisensteine gewonnen mit 48 % Eisen, welche sich ebenfalls zur Erzeugung von Giefserei- und Stableisen eignen. In Droskovich und Surreka kommen hauptsächlich manganreiche Spatheisensteine vor, welche sich bei einem Mangaugehalt bis zu 10 % zu Weiß- und Spiegeleisen eignen. In folgender Zusammenstellung sind einige Analysen dieser Erze mitgetheit:

Analysen der Eisenerze von Vares.

| Herkunft                          | Elsen | Mangan | Kiesels<br>säure | Cal-<br>clum-<br>oxyd | Mag-<br>nesia-<br>oxyd | Thon-<br>erde | Barlum-<br>nayd | Schwe-<br>fel | Phos- | Kupfer |
|-----------------------------------|-------|--------|------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------|--------|
| Hamatit (roth) von Przici         | 65,07 | 0,53   | 4.14             | 0.48                  | 0.26                   | 1,00          |                 | 0,04          | _     | 0,01   |
| Hāmatit (blau) von Przici         | 61,20 | 0.11   | 6,05             | 0.35                  | - )                    | 0.68          | 3,00            | 0.16          | 0,075 | Spurer |
| Limonit von Bresk                 | 48,70 | 2.00   | 6.28             | 0.7                   | 0,39 (                 | 1,35          | 3,03            | 0.12          | 0.25  | 0.26   |
| Hämatit von Droskovich            | 54,30 | 2,53   | 11.20            | 1.83                  | 1,74                   | 2,20          | 0.85            | 0,23          | 0,31  | 0,01   |
| Siderit von Droskovich            | 45,9  | 5,08   | 6,55             |                       | -                      | -             |                 | 0.30          | 0,02  | 0.02   |
| Siderit (geröstet) von Droskovich | 57,66 | 6,17   | 7.04             |                       | nicht be               | etimmt        |                 | 0,01          | 0,02  | 0,08   |
| Hämatit von Smreka                | 40,37 | 11.25  | 10,15            |                       |                        |               | _               | 0,06          | 0.26  | 0.05   |

Mit der Hütte in Vares sind die höher liegenden Gruben von Bresik und Prziei durch einen Bremsberg von 700 m Läuge und 250 m Höhe verbunden; es werden gleichzeitig 3 Wagen mit je 1,7 t Erz gefördert (siehe Figur 3).

Im Jahre 1898 bante die Verwaltung des Eisenwerks einen nach den nenesten Erfahrungen construirten Holz-köhlen-Hochofen, für welchen anfangs eine Erzeugung von 60 bis 80 t weißes Roheisen täglich vorgesehen war. Das Ausbringen aus dem Möller wurde zu 50 his 53 % angegeben und der Kalkzuschlag zu 13 %. Der Möller sollte aus 40 % Hämatit und aus 60 % gerösteren Braunerzen,

bezw. Spatheisensteinen bestehen. Im Laufe der Vorbesprechungen wurde von dem neuen Hochofen eine Erzeugrug von mindestens 80 t verlangt. Derselbe erhielt eine Höhe von 21,25 m von der Hüttensohle bis zur Gicht; die Weite des Gestells, des Kohlensacks und der Gicht wurden diesem Maße angepaßst. Der Inhalt des Ofens beträgt bis Unterkante Gasfang 182 ebm. Figur 4 zeigt das Ofenorofil.

Bis dahin galt der Hinkle-Hochofen der Ashland Iron and Steel Co. in Ashland in Amerika als der größter Holzkohlen-Hochofen.\* Derselbe hat 18,30 m Höhe, 2 m im Gestell, 3,66 m im Kohlensack und 2,28 m an der Gicht. Der neue Holzkohlen-Hochofen in Vares kam in Januar 1900 in Betrieb. Im ersten Monat wurde Giefsereironleisen und dann etwa 6 Monate laug täglich 75 bis 80 t Weifseisen erblasen. Das Ausbringen aus den Erzen be-



trug 52 bis 53 %. Der neue Hochofen hat ein Gebläse, welches 12 cbm Wind bei einer Umdrehung liefern soll; dasselbe macht durchschnittlich 20 Umdrehungen. Für diesen neuen Ofen und einen der älteren Oefen sind 6 steinerne Winderhitzer von 4,50 m Durchmesser und 20 m Höhe vorhanden. Als im Anfang 1901 der kleinere Ofen nen zngestellt wurde und die 6 Winderhitzer alle für den neuen Hochofen in Benntzung genommen werden konnten, stieg die Windtemperatur auf 850° C. und der Hochofen brach den Record mit einer Erzeugung von 110 bis 115 t. Die größte Erzengung hatte der Hochoten in Vares im Mai 1901, in welchem Monat er durchschnittlich 105,5 t täglich erzeugte, bei einem Holzkohlenverbrauch von 35 kg auf 100 kg Robeisen.

<sup>\* &</sup>quot;Stahl and Eisen" 1896 S. 351,

Um die Leistungen verschiedener Hochöfen miteinander zu vergleichen, kann man jedoch nicht die Menge der Erzengung vergleichen, weil diese von dem Ausbringen ans der Möllerung abhängig ist. Eine richtige Vergleichsunterlage für die Leistung zweier Hochöfen bietet immer nur die durchgesetzte Menge der Beschickung. Der Hochofen in Vares schmolz im Jahre 1990 durchschnittlich 149,6 t taglicher Beschickung, in den ersten 9 Monaten des Jahres 1990 1894 t würden also 197-6.56=190.44t Erze verschmolzen sein und diese hätten  $125\times100$  190.44 = 65.6 % Ansbringen ergeben. Es wurde also entweder weniger Eisen als 125 t erzeugt, oder es sind mehr Eisensteine verschmolzen worden; jedenfalls aber sind die Angaben unrichtig.

Es wird dann ferner angegeben,\* das die Jahreserzeugung 38 525 t gewesen sei; das



Figur 4. Holzkohlen - Hochofen in Vares.

und im Monat Mai 1901 231 t. Eine so große Leistung hatte bis jetzt noch kein Holzkohlen-Hochofen.

Der Hinkle-Hochofen der Ashland Iron aud Steel Co. bei Ashland\* verschmolz im Tage 197 t Möller und erzeugte 122 bis 125 t Roheisen. Der Gehalt der Erze des Hinkle-Hochofeus sollte 62,56 % betragen. Das Ausbringen aus dem Möller ist nach Vorstehendem aber schon 195 × 100.

 $\begin{array}{lll} 125\times100 &= 63,45~\%. & Dabei stimmt also irgend\\ \text{etwas nicht, wie das manchmal bei den aus}\\ \text{Amerika kommenden Zahlen der Fall ist. Die}\\ \text{Eisensteine sollen 105 Pfund Kalk a. d. Tonne}\\ \text{Eisen erfordern; auf 125 t ergäbe das } 125\times105\\ = 13125~\text{Pfd. oder } 6560~\text{kg. also } 6,56~\text{t.} \end{array}$ 

Der Holzkohlen-Hochofen in Vares ist sonach in seinen Abmessungen jetzt der größte und setzt auch die größte Menge Möller in der Zeiteinheit durch. Er wurde sammt den zugehörigen steinernen Winderhitzern Cowperscher Art von dem Technischen Bureau von Fritz W. Lürn ann in Osnabrück entworfen, welches anch alle Zeichnungen dafür lieferte.

waren nur 105,5 t täglich; numittelbar darauf wird eine Jahreserzengung mit nur 35 181 t oder 96,3 t täglich angegeben. Dagegen ist in "The Directory of the Iron and Steel Works of the U. St." angegeben, daß der 0fen 45 000 "net tons" im Jahre liefere; das käme einer täglichen Erzengung von 123 t gleich, wenn die Angabe richtig wäre.

<sup>\*</sup> \_Stahl und Eisen" 1896 S. 351.

<sup>&</sup>quot; "Stahl und Eisen" 1896 S. 352.

Von Bergassessor Dr. Kohlmann in Strafsburg i. E.

(Hierzn drei Tafeln.)

Nachdruck verboten.

In den letzten Jahren hat sich eine Anzahl von Aufsätzen der deutschen und ausländischen Litteratur mit der Minetteablagerung Lothringens befafst. Die Abhandlungen über diesen Gegenstand, welche in der deutschen Literatur sich inden, behandeln indels nur den einen oder anderen Theil des Minettegebietes. Es fehlt, von einer kurzen Arbeit Hoffmanns\*\* abgesehen, eine zusammenfassende übersichtliche Darstellung des ganzen Gebietes, also des deutschen, fran-

zösischen, luxemburgischen und belgischen Theiles. Der Zweck der folgenden Zoilen ist, diesem Mangel abzuhelfen. Wenngleich ich auch selbst den größten Theil des Minettegebietes aus eigener Anschauung konne, so fand ich doch nicht die nöthige Zeit, überall eingehende Beobachtungen und Untersuchungen anzustellen. Es wird sich demgemäß meine Darstellung vornehmlich auf die vielfach zerstreuten Angaben der Literatur stützen.

I. Topographie des nördlichen Minettegebietes.

Die lothringische Hochebene, das Gebiet zwischen Vogesen und Argonnen, birgt in ihrem westlichen Theile das unter dem Namen Minette bekannte oolithische Eisenerz. Betrachten wir

 Im Auszug vorgetragen anf der Hauptversammlung des Vereins deutscher Eisenhüttenleute am 16. Febraar d. J. in Düsseldorf.

\*\* Haffmann, Das Vorkommen der oolithischen Eisenerze (Minette) in Luxemburg und Lothringen (siehe Literaturnachweis No. 30).

#### Literatur:

- Jacquot, E., Description géologique et mineralogique dn département de la Moselle. Paris 1868.
   Habets, Les minerais de fer colithiques dn
- Habets, Les minerais de fer colithiques du Luxembourg et de la Lorraine. Revue universelle des mines etc. 1873.
- Haniel, J., Ueber das Auftreten und die Verbreitung des Eisensteins in den Jarnablagerungen Deutschlands. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft 1874.
- Giesler, E., Das oolithische Eisenerzvorkommen in Deutsch-Lothringen. Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen 1875.
- Wies-Lieger, Carte géologique du grand-duché de Laxembourg 1: 401000. Paris 1877.
- Wies, Wegweiser zur geologischen Karte des Großherzogthums Luxemburg. (Auch in franz. Sprache erschienen.) Luxemburg 1877.
- Branco, W., Der untere Dogger Deutsch-Lothriogens. Abhandlungen zur geologischen Specialkarte von Elsafs-Lothringen. Ed. II Heft 1. Strafsburg 1879.
- Jäger, Ueber die Eisenerzablagerungen von Lothringen-Luxemburg und ihre Bedeutung für die Eisenindustrie. Stahl und Eisen 1881.
- 9. Roebe, Description des minerais de fer oolithiques du grand-duché de Loxembourg. Revue universelle des mines etc. 1881.
- 10. Steinmann, Geologischer Führer der Umgegend von Metz. Metz 1882.
- Braconnier, Carte géologique et agronomique du département de Meurthe et Moselle, 1:80.000, 1882.
   Braconnier, Description géologique et agronomique des terrains de Meurthe et Moselle. Naucy-
- prince des terrains de Meurthe et Moselle. Naucy-Paris 1883.

  13. Urologische L'ebersichtskarte des westlich, Deutsch-
- Lethringen. Herausgegeben von der Commission fürdie geologische Landes-Untersuchung von Elsafs-Lethringen. Strafsburg 1886.
- Erläuterungen der Karte unter 13. Straßburg 1887.
   Geologische Uebersichtskarte der südlichen Hälfte des Großberzogtdums Luxemburg. Herausgegeben von der unter 13 genannten Commission. Straßburg 1887.

- van Werveke, Erläuterungen zu der Karte unter 15. Strafsburg 1887.
- Carte géologique de la France, 1:1000000. Paris 1888.
- Wandesleben, Das Vorkommen der colithischen Eisenerze (Minette) in Lothringen, Luxemburg und dem östlichen Frankreich. Stahl und Eisen 1890.
- Bleigher, Sur la structure microscopique du minerai de fer colithique de Lorraine. Comptes rendus des séances de l'académie des sciences. Paris 1802.
- Bleicher, Sur la structure microscopique des oclithes du bathonien et du bajoxen de Lorraine. Comptes rendus, Paris 1892.
- Tabary, Magnétite (aimant) dans la limonite de Mont-St.-Martin. Annales Soc. géol. de Belgique 1893 bis 1894.
- van Werveke, Feber die Betheiligung der Kieselsühre am Aufbau der oolithischen Eisenerze, Zeitschrift für praktische Geologie 1894.
- 28. Bleicher, Le minerai de fer de Meurthe et Moselle, Revue industrielle de l'Est. Nancy 1894.
- Bleicher, Les minerais de fer sédimentaire de la Lorraine. Revue industrielle de l'Est. Nancy 1894.
- van Werveke, Ueber die Betheiligung der Kieselsäure am Aufbau der colithischen Eisenerze. Zeitschrift für praktische Geologie 1894.
- van Werveke, Magneteisen in Minetten. Zeitschrift für praktische Geologie 1895.
- Hoffmann, Magneteisen in Minetten. Zeitschrift für praktische Geologie 1896.
- Schrödter, Die Deckung des Erzbedarfs der deutschen Hochöfen in Gegenwart und Zukunft, Stahl und Eisen 1896.
- Hoffmann, Die oolithischen Eisenerze in Deutsch-Lothringen in dem Gebiete zwischen Fentsch und St. Privnt-la-Montagne. Stahl und Eisen 1896.
- Hoffmann, Das Verkommen der colithischen Eisenetze in Litxemburg und Lethringen. Verhandl, des Naturhist. Vereins von Rheinland und Westfalen 1898.

eine geologische Karte dieses Plateaus, so sehen wir, daß es neben Gesteinen der Triasformation vornehmlich Juraschichten sind, welche dasselbe aufbauen. Auffallend ist die Regelmäßigkeit und die Form der Zonen, in welchen die Schichten zu Tage treten und somit auf der geologischen Karte erscheinen. Die Skizze (Abbildung 1), der französischen Karte \* 1:1000000 entnommen. zeigt uns die bogenförmigen Streifen der einzelnen Formationen. Gegen Westen legen sich auf den ebenen Flächen des Plateaus jüngere Formationen in die Bogen der älteren und beweisen uns damit. dass das im allgemeinen sehr flache Einfallen der Schichten gegen Westen gerichtet ist. Innerhalb dieses Schichtencomplexes finden wir die Minette in einem Horizont, welcher von den deutschen Geologen zum unteren Dogger, von den französischen Geologen zum oberen Lias Aber nicht überall in der gerechnet wird.

 Carte géologique de la France (siehe Literaturnachweis Nr. 17).

lothringischen Hochebene enthalten die Schichten dieses fraglichen Horizontes oolithische Eisenerze.

Zwei Gebiete sind es, in denen die Minette in abbanwürdiger Beschaffenheit auftritt. Das nördliche ist das der Hochebene von Briev, das südliche, un das l'lateau de Haye gebunden, liegt in der Umgegend von Nancy. Das erstere Vorkommen reicht von dem Bezirk, wo Deutschland, Frankreich, Belgien und Luxemburg zusammenstofsen, südlich bis etwa dorthin, wo die deutsch - französische Grenze die Mosel überschreitet (etwa 15 km südlich Metz). Im weiteren Verlanf nach Süden, auf eine Länge von annähernd 25 km, nehmen die Schichten des Minettehorizontes an Mächtigkeit und Eisengehalt bedeutend ab. Sie enthalten, ähnlich wie dieselben Schichten im Elsafs u. s. w., wohl theilweise spärlich Eisenoolithe, aber Eisenerzlager, an deren Ausbeutung jemals gedacht werden kann, sind bisher nicht nachgewiesen. Bei Marbache, etwa 20 km nördlich Nancy, werden die eisenoolithführenden Lager wieder edler und erstrecken

#### Literatur:

Greven, Das Vorkommen des oolithischen Eisenerzes im südlichen Theile Deutsch-Lothringens.
 Stahl und Eisen 1898.

 Rolland, Sur les gisements de fer colithiques du nonveau bassin de Briey (Meurthe et Moselle). Comptes rendus des séances de l'académie des sciences. Paris 1898.

 Kohlmann, Die Minetteformation Deutsch-Lothringens nördlich der Fentsch. Stahl und Eisen 1898.

 Be'necke, Beitrag zur Kenntnifs des Jura in Deutstel-Lothringen. Abhandlungen zur geologischen Specialkarte von Elsafs-Lothringen. Neue Folge. Heft. I. Strafsburg 1898.
 Albrecht, Die Minett-Ahlagerung Deutsch-Loth-

ringens, nordwestlich der Verschiebung von Deutsch-Oth, Stahl and Eisen 1899.

36. Lang. Die Bildung der oolithischen Eisenerze

Lothringens. Stahl und Eisen 1899.

37. Villain, Sur la genese des minerais de fer dans la région Lorraine. Comptes rendus, Paris 1899.

38. Universituts larte der Fischerzfelder des westlichen.

 Uebersichtskarte der Eisenerzfelder des westlichen Beutsch - Lothringen. Herausgegeben von der Direction der geologischen Landesnutersnehung von Elsafs-Lothringen. Strafsburg 1899.

 Villain, Note sur le gisement de minerai de fer du département de Meurthe-et-Moselle, Bull. Soc. belge de Géol., de Paléont., et d'Hydrologie, Bruxelles 1900.

40. Villain, Sur le gisement des minerais de fer en Meurthe-et-Moselle. Revue industrielle de l'Est. Naucy 1900.

 P al g'en, Les nouveaux sondages de bassin minière entre Moselle et Meuse. Mémoires de l'union des ingénieurs de Louvain 1900, und Bulletin mensuel, organe officiel de l'association des ingénieurs haxembourgois 1901.

 Cavallier et Daubiné, Fonçage par congélation du puits No. 1 de la mine de fer d'Auboué. Annales des mines 1900.

43. Dondelinger, L'exposition de l'Administration des mines de Luxembourg. (Expos, universelles de 1900.)

 Villain, Exposition de la collectivité des exploitants des minerais de Mearthe-et-Moselle, (Exposition universelle de 1900.)  Benecke, Ueberblick über die paläuntologische Gliederung der Eisenerzformation in Deutsch-Lothringen und Lanemburg. Mittheilungen der Geologischen Landesanstalt in Elsafs-Lothringen. Bd. V Heft 3, Strafsburg 1901.

46. van Werveke, Profile zur Gliederung des reichsländischen Lias und Doggers und Anleitung zu einigen geologischen Ausfügen in den lothringischluxemburgischen Jura. Mittheilungen wie unter 45.

Inxemburgischen Jura. Mittheilungen wie unter 45. 47. Ansel, die oolitlische Eisenerzformation Deutsch-Lothringens. Zeitschrift für praktische Geologie 1901.

 Villain, Gisement de minerai de fer de Meurthect-Moselle, Comptes rendus mensuels de la société de l'industrie minérale. Paris 1901.

 Rolland, Les gisements de minerais de fer de Lorraine. Comptes rendus des séances de l'academie des sciences. Paris 1901.

50. van Werveke, Bemerkungen über die Zusammensetzung und die Entstehung der lothringischluxemburgischen oolftlischen Eisenerze (Minette). Bericht über die 34. Versammlung des Oberrheinischen geologischen Vereina 1901.

 Limpach, Ilydrologisch-geologischer Beitrag zum Minette-Vorkommen in Süd-Laxemburg und den Nachbargebieten. Stahl und Eisen 1901.

52. Schmidt, Le gisement des minerais de fer du bassin de Briev et de la Lorraine allemande. Revue universelle des mines etc. 1901.

 Pirard, Note sur la partie Nord du bassin minier lorrain-luxembonrgois. Revue universelle des mines etc. 1901.

Carte géologique détaillée de la France (1:80 000).
 Feuilles de Longwy et de Metz 1901.

 Laur, Etude complète du bassin ferrofère de Briev et de la formation ferruginense Lorraine. Paris 1901.

 Mennier, Sur l'origine et le mode de formation du minerai de fer colithique de Lorraine. Comptes rendus des seances de l'academie des sciences de Paris 1901.

 Blum, Zur Geuesis der lothringisch - luxemburgischen Minette. Stahl und Eisen 1901. sich in dieser Beschaffenheit bis südlich Nancy. Sie werden hier seit Langem ausgebentet. Aber die Bedentung wie das nördliche Minettegebiet hat das von Naucy bei weitem nicht. Die Lager haben hier weder die Mächtigkeit noch die Verbreitung wie im Norden. Bisher pflegte man in der Minetteliteratur von einem Minettegebiet zu sprechen, welches vom südlichen Luxemburg bis südlich Nancy reiche. Diese Angabe, welche zu irrthümlichen Vorstellungen Anlass giebt, ist nach dem Gesagten als nicht richtig anzuerkennen.

Anf der schon erwähnten Skizze sind die beiden Minettegebiete angedeutet. Um Mifsverständ-

vorzubeugen, bemerke ich ausdrücklich, dass durch die punktirten Stellen im Gegensatz zu den übrigen auf der Skizze dargestellten Schichten die Verbreitung der Minettelager and nicht das Zatagetreten derselben angegeben ist. Die Erscheinung, dass die Schichten des Minetteborizontes zwischen dem nördlichen und südlichen Minettegebiet schwächer entwickelt sind und keine Eisenerzlager enthalten, erklärt van Wer-

veke\* damit, dass diese erzarme Zone in der südwestlichen Verlängerung des Buschborner Sattels liege. Eine Heraushebung hat nach Ansicht des genannten Geologen schon zur Zeit der Bildung der Minettelager stattgefunden, so daß die Sedimente sich vorzugsweise in den Mulden nördlich and südlich des Sattels niederschlugen, und die Minette in den durch die Schichtenaufwölbung getrennten und nach Westen geöffneten Meeresbecken zur Ablagerung kam. Man könnte somit von einem nördlichen und südlichen Minettebecken sprechen.

Wegen der unvergleichlich größeren Bedeutung, welche das nördliche Minettegebiet hat,

\* van Werveke, Profile zur Gliederung u. s. w. (s. Literaturnachweis Nr. 46) S. 244.

werden sich die folgenden Ausführungen auf dieses beziehen, während ein Anhang über das von Nancy kurze Angaben bringen wird. Das nördliche Minettevorkommen ist auf das Plateau von Briev beschränkt.

Die lothringische Hochebene wird durch die Mosel in zwei ungefähr gleiche Theile zerschnitten. Der schmale Streifen der westlichen Hälfte, welcher zu Deutschland gehört, und seine Fortsetzung gegen Westen bis zur Maas, das dürfte wohl das sein, was man unter Plateau von Briey zu verstehen hat." Ob die Minettelager auch bis znr Maas reichen oder ob sie sich, wie man heute annehmen muß, nur auf den östlichen

Abbildung 1.

Theil des Plateaus von Briev beschränken. wird die Zukunft lchren. Soweit die Minette bis heute auf diesem Plateau nachgewiesen wurde,

ist dasselbe auf der Karte (Tafel IX) \*\* dargestellt. Um schon hier ein Bild von der gewaltigen Ausdehnung des Minettevorkom-

mens zu geben, sei bemerkt. dass diese Erze in einer nordsädlichen Erstreckung von 55 bis 60 km and einer mittleren Breite von 18 bis 20 km gefunden worden sind and so-

mit eine Fläche von über 1000 qkm bedecken. Aus dem Moselthal steigt die Hochebene ziemlich steil auf; nur stellenweise sind kleinere Bergkuppen den Gehängen vorgelagert. Rand gegen das Moselthal verläuft, durch einige Thäler unterbrochen, geradlinig von Süden nach Norden und ist somit der bis Diedenhofen in gleicher Richtung sich bewegenden Mosel parallel. Im allgemeinen ist die Hochebene sehr einförmig und zeigt, wenn wir von den Thälern absehen, keine plötzlichen Höhenunterschiede von größerer

Die Red.

<sup>\*</sup> Der Name rührt von einem auf französischem Boden, nicht weit von der deutschen Landesgrenze belegenen Orte her.

Wird der nächsten Nummer beigegeben.

Redeutung. Am höchsten liegt das Plateau in dem an der Luxemburger Grenze gelegenen nordöstlichen Theile und am Ostrande und flacht sich gegen Süden und Westen allmählich ab. Die nachstehenden, abgerundeten Höhenzahlen, von denen die linksstehende Reihe sich auf Puukte des französischen Gebietes, die rechtsstehende auf das dentsche Gebiet sich bezieht, mögen dies darthmi:

|                    | m   | to the state of th |    |
|--------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Brehain la Ville . | 420 | Bois de Butte bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| Crusnes            | 400 | Deutsch-Oth 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4) |
| Fillières          | 360 | Oettinger Wald 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | () |
| Audun le Roman     | 360 | Kudertberg b. Kanfen 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0  |
| Murville           | 320 | Bois de la Côte súdw,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| Sancy              | 320 | Oetringen 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0  |
| Trienx             | 300 | Trig. Punkt westl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| Avril              | 300 | Bollingen 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0  |
| Landres            | 310 | Rangwall 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  |
| Bouligny           |     | Malancourt 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0  |
| Gandrecourt        | 270 | St. Marie aux Chênes 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0  |
| Mouaville          | 240 | St. Privat 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0  |
| Bruville           | 240 | Amanweiler 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U  |
| Mars la Tour       | 240 | St. Quentin bei Metz 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U  |
|                    |     | Bois Varieux südw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|                    |     | Ars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|                    |     | Vionville 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|                    |     | Gravelotte 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0  |

Demgegenüber zeigt die Moselebene in unserem Gebiet eine mittlere Höhe von ungefähr 150 m.

Stark zergliedert ist die Hochebene von Briev durch eine Reihe von größtentheils tief eingeschnittenen Thälern. Besonders gilt dies von dem zu Deutschland gehörigen Theile derselben. Von Süden beginnend, treffen wir zunächst das Thal von Gorze, nahe der französischen Grenze und derselben theilweise parallel laufend. Der Gorzebach mündet bei Novéaut in die Mosel. Einen gleichen, durchschnittlich nord-südlichen Verlanf zeigt das Thal der Mance, welches bei Ars mündet, und das Montvaux - Thal, Montvaux-Bach fliefst südlich des berühmten Forts St. Quentin bei Metz in die Mosel. Durch das Montvanx-Thal führt die Eisenbahn Metz-Conflans, welche die Orte Monlins, Châtel und Amanweiler berührt und daun auf französisches Gebiet tritt.

Von weit größerer Bedeutung als die drei genannten, verhältnifsmäßig knrzen Thäler ist das der
Orne, welche zwischen Hagendingen mid Ucekingen
sich mit der Mosel vereinigt. In Frankreich bei Buxy
eutspringend, durchlifölst die Orne in vielfachen,
zum Theil sehr starken Krümmungen das Platean
in nordöstlicher Richtung. Sowohl Bergwerksals auch Hüttenindustrie sind in diesem Thale
schon seit lange heimisch, und auf französischen
Gebiet wird voranssichtlich in nächster Zukunft
die Montanindustrie in dem Ornethal und seinen
Seitenthälern eine weitere bedeutende Enrwicklung erfahren. Schon an der Mündung des
Ornethales sieht man von weiten die gewaltigen
Rombacher Hüttenwerke liegen. Weiter thale

aufwärts bei Groß-Moyeuvre finden wir eine Hüttenanlage der Firma de Wendel. Zahlreiche Grubenstollen minden auf deutschem Gebiet in dieses Thal und lange Züge von Grubenwagen fördern täglich aus ihnen Tausende Tonnen von Minette zu Tage.

Nicht weniger bedeutend sind die Anlagen anf französischem Gebiet. Schon gleich beim Ueberschreiten der Grenze gewahrt man die nene Hochofen- und Walzwerksanlage der Firma de Wendel. Weiter thalanfwärts, bei der Arbeiterstadt Franche de puis gelegen, befindet sich eine gleichfalls neue Hochofen- und Walzwerksanlage der A.-G. von Vezin-Anlnoye. Was die Bergwerksindnstrie angeht, so finden wir hier keine Stollen mehr, sondern hohe Schachtgerüste deuten an, dass die Erze tiefer liegen als im untern deutschen Theile des Thales. Dass dieses Thal neben den Industriebahnen eine dem allgemeinen Verkehr dienende Eisenbahn besitzt, bedarf wohl kaum der Erwähnung. Bemerkenswerth ist aber, dass die dentsche Bahn, welche in Groß-Moyenvre endigt, mit der nur bis Joeuf gehenden Linie der französischen Ostbahu nicht in Verbindung Etwa 10 km sind die Endpunkte der beiden Bahnen voneinander entfernt.

Von den vielen Nebenfläßehen der Orne, welche bei Conflans minden, will ich absehen nud nur den Woigot und Conroy erwähnen. Durch dus Thal des Woigot geht eine Zweiglinie der Eisenbalm Conflans—Joeuf und endigt bei dem Orte Briey, nach welchem das Plateau seinen Namen fihrt. Der Conroybach bildet in einem Theile seines Laufes die deutsch-französische Landesgrenze und mündet bei Grofs-Moyeuvre in die Orne.

Der nördlichste der bedeutenderen Bachlänfe, welche vom Plateau von Briey uumittelbar der Mosel zufließen, ist die Fentsch. Das Thal dieses Baches zweigt von der Moselebene bei Flörchingen ab und zieht sich in nordwestlicher Richtung in mehrfachen Krömmungen bis zum Orte Fentsch, von dem der Bach seinen Namen führt. Port endet das Thal plötzlich, indem auch gegen Westen das Terrain stark ansteigt. Der Bach entquillt einer sehr wasserreichen Quelle im Orte selbst. Wir werden später sehen, daß wir es im vorliegenden Fall wahrscheinlich mit einer l'eberlaufquelle zu thun haben. Von den Zuflüssen, welche die Fentsch erhält, ist der Algringer Bach bemerkenswerth. Er fliefst in nordsüdlicher Richtung und mündet bei Kneuttingen in die Fentsch. Das Fentschwie das Algringer That sind ähnlich wie das Orne-Thal reich an Bergwerken und Hüttenanlagen. Die an den Gehängen zu Tage tretenden Minettelager haben schon seit Langem die Anfmerksamkeit auf sich gelenkt und einen lebhaften Bergban hervorgerufen. Und im Gefolge davon haben sich bedeutende Hüttenanlagen angesiedelt. Vor allem ist erwähnenswerth das weltberühmte Werk der Firma de Wendel in Hayingen. Und nenerdings sind and Eingange des Algringer Thales die großen Hochofen- und Walzwerksanlagen von Aumetz-Friede und vom Fentscher Gruben- und Hüttenverein entstanden. Dies über die Bäche, welche den Ostrand des Plateaus durchbrechen.

Die Bachläufe, welche außer den genannten in unserem Minettegebiet einige Bedeutung haben, sind die Elz, auch Alzette genannt, und die Chiers nebst einigen Nebengewässern der beiden. Die Elz entspringt bei Deutsch-Oth am Fuße des Plateaus. Nur eine kleine Strecke fliefst sie über dentsches Gebiet, betritt bald Luxemburger Land and führt ihre Wasser der Sauer, einem linken Nebenflusse der Mosel, zu. Der Lauf der Elz ist in Deutsch-Lothringen und im südlichsten Luxemburg gegen Nordosten gerichtet. In ihrem obersten Theile fließen der Elz von Westen einige Bäche zu, so der von Villerupt und der Bach von Redingen. Diese haben mit ihren Zuftüfschen ein großes Erosionsgebiet geschaffen und die Hochebene von Briey, deren Ansläufer sich bei Esch-Schifflingen auf der einen und bei Beles anf der andern Seite beûnden, so scharf eingeschnitten, dass das Flachland sich in breiter Bucht bis gegen Rüssingen. Micheville and Deutsch-Oth einschieht. In ihrem weiteren Laufe nimmt die Alzette zwei Bäche von rechts auf, deren Thäler gleichfalls in unser Minettegebiet einschneiden. Es sind die Kavl und der Düdelinger Bach. Beide fließen von Süden nach Norden und liegen nur mit ihrem oberen Lanf auf deutschem Gebiet. Nach 4 bis 5 km betreten ihre Wasser Luxemburger Land und fließen bei Nörzingen bezw. Bettemburg in die Elz.

Die Hochebene von Briev im Luxemburger Land zwischen Esch und Düdelingen, ebenso westlich der Elz, ist stark zergliedert. die dort im allgemeinen gut entwickelten und an den Gehängen zu Tage ausgehenden Minettelager schon seit Langent in großem Maßstabe ausgebeutet werden, kann uns nicht wundernehmen. Ueber die vielen Hüttenaulagen dieses Gebietes hier Näheres mitzutheilen, würde zu weit führen.

Die westlichen Ausläufer der Hochebene, welche im Luxemburgischen und im austofsenden französischen Bezirk liegen, verdanken ihre Entstehung linken Zuflüssen der Chiers. Dieselben sind indefs zu unbedeutend, um sie im einzelnen aufzuzählen. Dagegen haben zwei unterhalb folgende und gleichfalls linke Nebenbäche größere Wichtigkeit, der Wasserlauf der Côte rouge und die Crusnes. Das Thal Côte rouge bildet die Grenze zwischen Luxemburg und Frankreich. Die Crusnes hat eine ziemlich große Länge und schneidet, ebenso wie einige ihrer Zuflüsse, tief

in die Hochebene von Briey ein. Sie entspringt südlich des Ortes Crusnes, berührt Errouville und Pierreport und mündet außerhalb nuseres Kartengebietes bei Longuyon in die Chiers. Letztere, ein Nebenfluss der Maas, fliefst bis zu ihrer Vereinigung mit der Crusnes von Nordosten nach Südwesten.

#### II. Geologischer Antban des Gebietes.

Die Gesteine der Hochebene von Briev bestehen vornehmlich aus Gebilden des Dogger. Nur den Fuß der Gehänge des Ostrandes und seiner Thäler sowie der Gehänge des im Luxemburger Land gelegenen Nordrandes setzen Schichten des Lias zusammen. Wenngleich die letzteren die Minetteformation unterlagern, so interessiren uns dieselben doch hier wegen ihrer Bedentung für den Minettebergban. Die beiden großen Stollen, welche einen Theil der Minettegruben des Plateans nördlich der Fentsch entwässern sollen, sind im mittleren Lins angesetzt, um die gegen Westen einfallenden Schichten der Minetteformation im Herzen des l'lateans anzuschneiden.

Wie das einer Arbeit von van Werveke\* entnommene Profil zeigt, besteht diese Abtheilung des mittleren Lias vorherrschend aus thonigen Gesteinen. Die Erläuterungen zur geologischen Uebersichts - Karte des westlichen Deutsch-Lothringen unterscheiden innerhalb derselben drei Zonen, welche mit den in Schwaben erkannten unteren und oberen Margaritatus- und den Spinatus-Schichten zusammenfallen. Wegen der vielfach auffallenden Blättrigkeit ihrer Thone und Mergel führt die untere Zone den Namen Blättermergel. Die mittlere Zone ist ausgezeichnet durch Einlagerungen von eisenschfissigen Kalkconcretionen (Ovoiden), welche sich in den Thonen finden. Der Eisengehalt dieser Ovoiden ist stellenweise nicht unbedeutend. Oestlich der Mosel, bei Metz, ist sogar auf den Eisengehalt derselben hin eine Eisenerz-Concession verliehen worden. Dieses Feld enthält aber, um es ausdrücklich zu betonen, keine Minette. Erst weit südlich Metz finden sich auch auf dem rechten Mosclufer Minettelager. Von den Ovoidenmergeln hat man neuerdings die Knollenmergel abgetrennt (s. Profil Abbild. 2). Die Spinatns-Schichten, die dritte Zone, haben, soweit sie in nuserem Kartengebiet auftreten, infolge eines größeren Sandgehaltes eine festere Beschaffenheit als die beiden unteren Horizonte des mittleren Lias. Sie treten in theilweise breiter Entwicklung vor dem Ostrand des Plateaus zu Tage. Auch der obere Lias zeigt eine vorwiegend thonige Beschaffenheit. Die Schichten des Lothringer Jura, welche die

<sup>\*</sup> van Werveke, Profile zur Gliederung u. s. w. S. 172. (Literaturnachweis Nr. 46.)

Erlänterungen zur geologischen Uebersichtskarte des westlichen Deutsch-Lothringen zu dieser Stufe rechnen, haben nur die verhältnifsmäßig

Diese blättrigen, stark bituminösen nannt. Schiefer von etwa 50 m Mächtigkeit enthalten an der Basis einige Kalkbanke.

|                                              |                                         | Lothrin<br>Mergel von             | gen                            |                                                                                                                                        |        | Lothring                                  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| Coef. crassum  Harp. bifrons                 |                                         | Mergel von<br>1,0 Bacourt         | . W. Benecke)                  | Ludwigia Murchisonae<br>Harpoceras aalense                                                                                             |        | Erz-                                      |
|                                              |                                         | Bitu-<br>50,0 minöse              | Th. 51,0 (n. E                 | Gervillia Hartmanni, subtortuo-a<br>Trig.navis, Tancredia donacifor<br>mis. Damorileria subundulata<br>pseudoradiosa, Harp. costula.   |        | formation<br>25,0 (am                     |
| Posidonomya Bronni<br>Harp. serpenthaum      |                                         | Schiefer                          | Oberer Lins z. Th. 51,0 (n. E. | Gervilla Hartmanni - subtortuosa - Pholadomya fidicula - Trigonia navis - Ceromya aslensis, - Belemn, rhenanus - Dumortieria Levesquel |        | Erz- formation  25,0 (am Stürzen- berg).  |
| Am. spinatus                                 |                                         | Schichten  15,0]  von  Xocourt    |                                | Harmor, dispansum  Hamm, Insigne , P. Du- Harpoc, dispansum , Mor- fallaclosum , tieria liciemo, conoldeus , meta , liregularia ,      |        | Sandige<br>Mergel                         |
| Am. margaritatus                             | 0 0                                     | 5,0<br>Knollen-<br>mergel         |                                | Pleuromya unioldes Pecten pumllus diselformis striatul Belemn irregul                                                                  |        | zi,o und<br>Sandsteine<br>vom<br>Stürzen- |
|                                              |                                         |                                   | as 120,0 +                     | Ansternbank                                                                                                                            |        | Stürzen-<br>berg.                         |
|                                              | 0 0                                     | Ovoiden-<br>75,0<br>7 +<br>Mergel | Mittherer Lias 120,0           | Harpoc, striatulum<br>Belenn, irregularis<br>rhenanus                                                                                  | -0     | Mergel<br>(und<br>Thone)                  |
|                                              | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - |                                   |                                |                                                                                                                                        | 0 - 0  | Thone) as,o von Bevingen.                 |
| Am, margaritatus                             |                                         | Blätter-                          |                                | -                                                                                                                                      |        |                                           |
|                                              |                                         | mergel                            |                                | Harpec, striatulum<br>Belemn, irregularis<br>Astarte Voltzii<br>Cerithium armatum                                                      |        | Mergel<br>10,0 von                        |
| Dactylioceras Davoei<br>Zeilleria numismalis |                                         | Mergel<br>4,5 von<br>Zinswatter   |                                | Trochus subduplicatus                                                                                                                  |        | Oetringen.                                |
| 500,                                         | dung 2.                                 | Titles or Shirt,                  |                                | 1:500, Coeloceras crassons                                                                                                             | = = == |                                           |

geringe Mächtigkeit von etwa 60 m. Von den reichlich vorkommenden Posidonomya Bronni be- schließet nach den Erlänterungen der Lias,

Ueber den Posidonomyenschiefern liegen zwei Abtheilungen, in welche diese den oberen schwarze Mergel. Eine Bank derselben wird von Lias zerlegen, führt die untere den Namen den genannten Erläuterungen als Aequivalent der Posidonomyenschiefer. Sie sind nach der in ihnen | Jurensisschichten Schwabens aufgefaßt. Hiermit

während die französischen Geologen schon seit lange einen weiteren, höher liegenden Schichtencomplex zum oberen Lias rechnen und, wie wir später sehen werden, den Dogger über der Minetteformation beginnen. Benecke,\* welcher die Petrefacten der fraglichen Schichten näher untersucht hat, läfst, wie Profil Abbild. 3 zeigt, auch den oberen Lias bedeutend höher heranfreichen als die Erlänterungen. Der Anter der letzteren Ansicht war Branco, welcher die Juraschichten Lothringens mit den schwäbischen in Vergleich stellte. Er stützt seine Ansicht auf das Vorkommen gewisser Zweischaler, während er den Ammoniten bei den Vergleichen eine geringere Bedeutung beimifst. Benecke dagegen legt auf die letzteren den Hauptwerth und kommt auf diese Weise zu einer Abgrenzung des oberen Lias, welche der der französischen Geologen sich nähert. Er beginnt den Dogger mit der Minetteformation, während die französischen Geologen denselben fiber der Minetteformation beginnen.

Ein näheres Eingehen auf die paläontologische Gliederung würde zu weit führen; ich werde mich im allgemeinen darauf beschränken, die wichtigeren Leitfossilien der einzelnen Horizonte zu nennen.

Den Bergmann, welcher die petrographische Ausbildung der Schichten ins Auge fast und erst in zweiter Linie die Versteinerungen berücksichtigt, heimelt es mehr an, den Dogger höher zu beginnen, als es durch Branco geschehen Denn die Schichten, mit denen dieser Autor den Dogger beginnt, unterscheiden sich in petrographischer Beschaffenheit sehr wenig von den eben beschriebenen des oberen Lias.

Auf die obengenannten Jurensismergel folgen nämlich in unserem Gebiete die Schichten der Astarte Voltzi und des Harpoceras striatulum, welche gleich jenen von thoniger Beschaffenheit sind. Im Profil (Abbild. 3) sind sie als Mergel von Oetringen und von Bevingen angegeben. An der Basis dieser Schichten glaubte Branco das Aequivalent der Torulosus-Schichten, welche in Schwaben den Dogger eröffnen, gefunden zu haben. Als oberen Horlzont des unteren Dogger bezeichnen die Erläuterungen die Schichten der Trigonia navis und des Ammonites Murchisonae. Diese Schichten sind es, welche die wichtigen Minettelager enthalten. Sandiger Mergel, der die Eisenerze unterlagert und von den Bergleuten kurzweg liegender Mergel genannt wird, bildet den unteren Theil des Schichtencomplexes mit Trigonia navis. Im Luxemburgischen und in Nordlothringen ist der Sandgehalt dieser Mergel so grofs, dafs van Werveke sie als Sandsteine bezeichnet. Trotzdem müchte ich mit

Rücksicht auf den allgemein üblichen Gebrauch den Ausdruck "liegende Mergel" beibehalten. Die Mächtigkeit dieser Mergel ist im Norden größer als im Süden; sie erreicht in ersterem Gebiet bis zu 20 m. Das Hangende derselben weist vielfach Eisenkieseinlagerungen auf und geht meist ohne scharfe Grenzen in die obere erzführende Zone der Trigonia-navis-Schichten. die Minetteformation, über.

In diesem Schichtencomplex wechsellagern mit milden Sandsteinen, Kalksteinen und Mergeln die Minettelager, welche den Hamptgegenstand unserer Ausführungen bilden.

Die Mächtigkeit der Minetteformation ist ebenso wie die der anderen Schichten unseres Gebietes nicht überall dieselbe. Im Osten und Süden ist dieselbe geringer und heträgt 10-20 m. Gegen Westen und Norden nimmt sie im allgemeinen zu, erreicht bei Aumetz ein Maximum von etwa 60 m und nimmt weiter nördlich nnd westlich wieder ab. Im Mittel beträgt sie etwa 50 bis 60 m. Auch die Anzahl der Minettelager ist großen Schwankungen unterworfen; sie wechselt zwischen 1 und 10.

Das Wort "Formation" wird, wie auch schon die Verbindung Minetteformation andeutet, hier im Gegensatze zu seiner sonst üblichen Bedentung für einen petrographisch zusammengehörigen Schichtencomplex gebrancht. Der in Lothringen allgemeine Gebrauch des Wortes in dieser Bedeutung erklärt sich durch die bei den Franzosen übliche Bezeichnung: formation ferrugineuse. Da der Ausdruck in den Arbeiten fast aller dentscher Autoren über die Ablagerung der oolithischen Eisenerze Lothringens angewendet wird, so soll derselbe auch in der vorliegenden Arbeit beibehalten werden.

Mit der Minetteformation treten wir in das Gebiet der Schichten ein, welche auf der geologischen Uebersichtskarte (Tafel IX) durch Farben kenntlich gemacht sind. Die Auftragungen der einzelnen Horizonte auf diese Karte stützen sich für das deutsche Gebiet neben der älteren Literatur und den erschienenen Karten auf Angaben des Landesgeologen van Werveke, welcher mir in liebenswürdigster Weise auch die noch nicht veröffentlichten Ergebnisse seiner Beobachtungen im Minettegebiet zur Verfügung stellte und dem auch hier bestens zu danken ich für eine Ehrenpflicht Für das französische Gebiet sind die Auftragungen der neuen Blätter der französischen Landesaufnahme ohne irgend welche Aenderungen Das Ansgehende der Minetteübernommen. formation sehen wir auf unserer Karte an den Gehängen des Ost- und Nordrandes des Plateaus von Briey. Dort wo die Ränder der Hochebene durch Thäler unterbrochen sind, zeigt das Ausgehende der Erzformation naturgemäß buchtenartige Einsprünge. Je nach dem stärkeren oder schwächeren Ansteigen der Thalsohlen und dem

<sup>\*</sup> Benecke, Ueberblick über die paläontologische Gliederung der Eisenerzformation (Literaturnachweis Nr. 451.

steileren oder flacheren Einfallen der Schichten sind diese Einsprünge mehr oder weniger lang.

Auf der Hochebene selbst sind die Erzlager durchweg von jüngeren Schichten überlagert. Da das durchschnittliche, gegen Südwesten geUeber der Minetteformation tritt ein auffäliger Wechsel in der Gesteinsbeschaffenheit ein. Eine ziemlich reine Mergelablagerung von fast dunkelblauer Färbung und einer Mächtigkeit von 20 bis 30 m. welche von den Bergleuten hangender Mergel genannt wird. Lobringen hebt sich an den gut aufge-

hangender Mergel genannt wird, hebt sich an den gut aufgeschlossenen Stellen deutlich von der meist buntfarbigen Minetteformation ab. Von großer Bedentung ist dieser Mergel für die unterirdische Circulation der Wässer. Die ihn überlagernden Schichten bestehen, wie wir später sehen werden, zum großen Theil ans verhältnißmäfsig wasserdurchlässigen Gesteinen. Infolgedessen sammeln sich auf dem hangenden Mergel, welcher wegen seines Thongehalts und seiner nicht unbedeutenden Mächtigkeit wassernndurchlässig ist, die Niederschlagswasser des Gebietes. lm Hangenden dieses Mergels stellen sich thonige Kalke ein, welche mit Mergelbänken wechsellagernd nach oben immer mehr an Bedeutung gewinnen und ihren Thongehalt mehr und mehr verlieren.

In dieser Schichtenfolge unterscheidet van Werveke zwei Horizonte, die Schichten von Charennes und die von Oettingen (s. Profil, Abbildung 4). Eine scharfe Grenze läfst sich zwischen beiden vielfach nicht ziehen. Die hangenden, die Dettinger Schichten, welche eine Mächtigkeit bis zu 6 m haben, enthalten vornehmlich Bänke von festem Kalk, welche mit dinnen Mergellagen wechseln. Die Schichten von Charennes, welche unmittelbar über der Minetteformation beginnen, werden von dem "hangenden Mergel" und den darüber folgenden, wechsellagernden Kalkund Mergelbänken gebildet. lhre Mächtigkeit wechselt von

20 bis 40 m. In dem Hohebrücker Kalk sind die Mergellagen, welche die Schichten von Octtingen enthalten, verschwnuden. Ein feinkörniger, brauner Kalk aus einzelnen fibereinander geschichteten Banken bestehend, tritt uns in einer Machtigkeit von 20 bis 30 m entgegen. Stellenweise ist der Hohebrücker Kalk etwas sandig. Im allgemeinen zeigt er sich

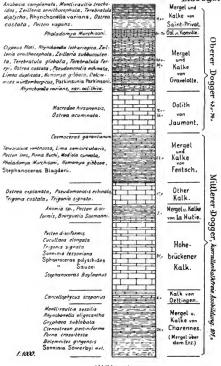

Abbildung 4.

richtete Einfallen stärker ist, als der flache Abfall des Plateaus in derselben Richtung, so nimmt im allgemeinen in dieser Richtung die Machtigkeit der überlagernden Schichten zn. Für den Minettebergban haben die letzteren aus mehrfachen Gründen eine große Bedeutung. Das beigefügte Schichtenprofil wird von vornheren ein ibbersichtliches Bild derselben geben.

sehr kläftig und daher stark wasserführend. Die oberste Abtheilung des mittleren Doggers, der "Korallenkalk", besteht, wie schon der Name angiebt, großentheils aus Korallenriffen, Nach dieser Abtheilung haben die älteren Geologen den gesammten, über dem hangenden Mergel auftretenden Kalk des mittleren Dogger als Polypenkalk bezeichnet, ein Ausdruck, welcher heute bei den Bergleuten noch vielfach im Gebranch ist. Diese Korallenriffe sind, wie auch anderwärts, ungeschichtete, weiße, zuckerkörnige Kalke und zeigen, wie das unten folgende Profil angiebt, eine schr nnregelmäßige Gestalt. Sie setzen in horizontaler Erstreckung nicht durch; es finden sich vielmehr Zwischenrämne zwischen ihnen.

Neben dem Korallenkalk treten in der Stufe dieses Namens noch folgende Schichten auf: der Other Kalk, der Nonkeiler Kalk, die Schichten von Fentsch und die Schichten von Longwy (vergl. Protil Abbild, 5). Diese überlagern oder vertreten den Korallenkalk in horizontaler Erstreckung. Der Other und der Nonkeiler Kalk unterlagern auch stellenweise den Korallenkalk. Die liegendste der 4 Schichten, der Other Kalk. ist ein vornehmlich aus Muschelfragmenten bestehender Kalkstein, in welchem sich nutergeordnet Oolithkörner finden. Die Schichten von Fentsch und von Longwy sind graue, sandige Mergel and thouige Kalke and unterscheiden sich dadurch voueinander, daß sich in den Schichten von Lougwy eine kleine dünnschalige Auster in größer Menge einstellt, welche auch über diese Schichten hinaus, stellenweise in großen Massen, bis in den Oolith von Jaumont hineinreicht. Die Schichtenfolge der Stufe des "Korallenkalkes" ist an den verschiedenen Stellen eine sehr wechselnde, wie dies auch deutlich ans dem Profil Abbild, 6 hervorgeht.

lm allgemeinen gleichen nach der Ansicht von van Werveke die genannten, den Korallenkalk überlagernden und vertretenden Gesteine. die Unregelmäfsigkeiten, welche den Korallenriffen in der Schichtung entsprechen, wieder so aus, dais das Hangende der Gesammtstufe dem Hohebrückner Kalk parallel und die Mächtigkeit des Horizontes in unserem Gebiet keinen plötzlichen Schwankungen unterworfen ist. Wesentlich andere Ansicht äußert Steinmann in den Erläuterungen zur Geologischen Uebersichtskarte des westlichen Deutsch-Lothringen, nach welchen eine verschiedenartige, oft in kurzer Entfernung wechselnde Ausbildung des Korallenkalkes eine wechselnde Müchtigkeit desselben bedingt und die nächstfolgende Abtheilung daher auf unebener Oberfläche dieser Stufe lagert". Manche Unregelmäßigkeiten in der Lagerung des oberen Dogger seien auf diese Ursache und nicht auf das Vorhandensein von Verwerfungen znrückzuühren. Je nach der localen Entwicklung des

Korallenkalkhorizontes gehen seine Gesteine mit mehr oder weniger scharfer Grenze in die untere Abtheilung des oberen Dogger, den Oolith von Jaumont über, welcher eine Mächtigkeit von 20 bis 50 m besitzt. Dieser größtentheils aus Oolithkörnern von der Größe eines Stecknadel-



kopfes bestehende, gelb gefärbte Kalkstein eignet sich wegen seiner Widerstandsfähigkeit, seiner leichten Gewinnbarkeit in großen Blöcken und seiner augenehmen Farbe aufserordentlich als Baustein und wird daher auf dem Plateau in einer Anzahl von Steinbrüchen gewonnen.

Die zweite Abtheilung des oberen Dogger bilden die Schichten von Gravelotte, der Oolith von Vlonville und die Schichten von St. Privat. Der stellenweise als mittleres Glied antretende Oolith von Vionville, ein gelbweißer, aus Muschelfragmenten und Oolithkörnern bestehender Kalkstein ist von van Werveke nur im Gebiet südlich von St. Privan beobachtet worden, während die andern beiden Schichten, soweit sie nicht durch Erosion wieder entfernt sind, in unseren Gebiet vielfach auftreten. Die letzteren haben mehr mergelige Beschaffenheit und eine gesammte Machtigkeit von 20 bis 30 m.

Die obere Abtheilung des oberen Doggers finden wir auf deutschem Gebiet nur an einer Stelle, nämlich in einem sehnaten Streifen nördlich des Fentscher Sprunges. Die Erlänterungen zur geologischen L'ebersichts - Karte des westlichen Deutsch-Lothringen fassen die Stufe als Schichten Die Größe der meist abgerundeten Bohnerze wechselt ohenso sehr wie die Erzführung der Thone und Kalkmassen. Von Bohnengröße bis zu großen Blöcken finden sich alle Zwischenstufen. Bald enthält der Thon fast gar kein Erz, hald überwiegen die Bohnerze die Grundmasse. Was die Natur des Erzes angeht, so ist es im wesentlichen Brauneisenstein. Jacquot giebt für ein Erz aus dem Wald von Anmetz folgende Zusammensetzung an:

| Eisenoxyd . |   |  |   | 68.5 |
|-------------|---|--|---|------|
| Manganoxy   | ď |  |   | 0,5  |
| Wasser      |   |  |   | 11,0 |
| Thonerde .  |   |  |   | 2,5  |
| Magnesia .  |   |  |   | 0,4  |
| Kieselsäure |   |  | ٠ | 16,5 |
|             |   |  |   |      |

Abbildung 6. Profil zur Erläuterung des Vorkommens des Korallenkalkes im lothringischen mittleren braunen Jura.



Maisstab der Länge 1:5000, der Hohe 1:1000.

Bahneinschnitte unterhalb Amanweiler, aufgen, von E. Schumacher und L. van Werveke, HK = Hobebrückener Kalk: Mr. Other Kalk: KK = koraltenkalk: <math>JK = gesehlebsteie, oolitäische oder kaoilige KalkeMr. Wergelswischenlagen: <math>JK = Mergel und Kalke von Festeisch. JO = Oolith von Jaumont.

mit Ryuchonella varians zusammen. Auf französischem Gebiet, wo die Schichten in einem breiten stüdost-nordwestlichen Streifen auftreten, beträgt ihre mittlere Mächtigkeit nach den Erlatterungen zurt französischen geologischen Karte (1:80000) etwa 30 m. Im nördlichen Theile sind sie ganz kalkig nad gehen nach Süden allmählich in mergelige Gesteine fiber.

Vielfach treten die erwähnten Doggerschichten auf dem Plateau nicht zu Tage, vielmehr werden sie großentheils von wenig mächtigen Diluvialablagerungen, an einigen Stellen von Bohnerze enthaltenden Thouen und losen Kalkmassen überdeckt. Das geologische Alter der letzteren stelt nicht fest, nach den Erläuterungen zur geologischen Uebersichtskarte des westlichen Bentsch-Lothringen sind dieselber zum Tertiär zu rechnen. Häutiger noch finden sich die Bohnerze enthaltenden Thoue in Spalten und trichter- sowie sackartigen Vertiefungen der Doggerschlichten. Wegen des geringen Phosphorgehaltes wurden die Bohnerze zu früheren Zeiten als werthvolle Eisenerze geschätzt und in nicht unbedentenden Mengen in der Nahe von Aumetz, Deutsch-Oth und Oettingen, wo sie hauptsächlich vorkonnen, gewonnen. Sie galten den französischen Begleuten als mine im Gegensatze zu den oolithischen Eisenerzen, welche als unbranchbar zur Darstellung eines guten Eisens den verächtlichen Namen mintte erhielten.

Anf miserer geologischen Uebersichtskarte (Tafel IX) ist die höchstens 1 bis 2 m undehtige Dilnvialdecke weggelassen, um das Vorkommen der einzelnen Doggerhorizonte deutlich in die Erscheinung treten zu lassen. Das Gesamutbild, das die Karte auf diese Weise von den Formationen entwirft, eutspricht dem, was bereits eingangs allgemein über die Schichtenfolge im Gebiet zwischen Vogesen und Argonnen gesagt ist. In breiten bogenföringen Streifen treten gegen Westen immer jüngere Schichten zu Tage. Besonders gilt dies von den einzelnen Abtheilungen des oberen Dogger. Der zwischen der Minetteformation und dem oberen Dogger zu Tage tretende Mitteldogger, der auf der Karte keine weitere Theilung erfahren hat, beschränkt sich auf den östlichen und nördlichen Theil unseres Gebietes. Infolge der hier herrschenden Oberflächenverhältnisse treten die Schichten des mittleren Doggers in weniger breiten Zonen zu Tage wie die gleich mächtigen höheren Stufen.

Da die französischen Geologen eine ähnliche Gliederung der Schichten auf ihrer Karte 1:80000 vorgenommen haben wie die geologische l'ebersichtskarte des westlichen Deutsch-Lothringen für den Theil diesseits der Grenze, so war der Anschluß beider Gebiete auf unserer Karte durchführbar. Von den Mißstimmigkeiten zwischen der Gliederung auf dentschem und französischem Gebiete glaube ich eine als wichtiger hervorheben zu müssen. Die französische Karte hat zwischen Lias supérienr und Bajocien die Stufe der couches à minerai de fer colithique ausgeschieden und rechnet zu der letzteren auch noch unseren "hangenden Mergel", während ich im Anschluß an Benecke zwischen Minetteformation und "hangenden Mergel" eine wichtige Grenze, nämlich die des unteren gegen den mittleren Dogger gelegt und die Auftragungen auf der Karte entsprechend vorgenommen habe. Trotzdem schien es mir gerathen, von einer Correctur der französischen Karte abzusehen und die Auftragungen der letzteren unverändert zu übernehmen. (Fortsetzung folgt.)

# Beitrag zur Lösung der Frage der Bewerthung von Eisenerzen.

Von Ingenieur Ch. Rosambert.

Nachdruck verboten.

Veber die Bewerthung von Eisenerzen ist in Nr. 24 des vorigen Jahrgangs von "Stahl und Eisen" aus der Feder des Hrn. Ingenieur l'aul List eine äußerst lehrreiche Arbeit erschienen, welche Fachleuten um so gelegener kam, als in Zeiten, in welchen die Industrie mehr auf Gestehung als auf Production hin zu arbeiten angewiesen ist, jeder Wink bezüglich der richtigen Erkenntnifs der Einwirkung einzelner Factoren auf die Erzeugungskosten der Fabricate an Werth gewinnt.

Obgleich nun der von Hrn. List zur Lösung der Frage eingeschlagene Weg durchaus richtig and zweckentsprechend gewählt ist, scheint bei näherer Betrachtung die als Endergebnis anfgestellte Bewerthungsformel nicht allen Einflüssen Rechnung zu tragen. Wendet man nämlich die Formel auf zwei Erze A und B mit gleichem Eisengehalte an, so gelangt man zu folgendem Schlusse:

$$P_B - P_2 = P_2 \left( F_A - F_B \right)$$

wobei PB und PA die Werthe der Erze, P2 den Werth des Zuschlagkalksteins, FA und FB den Kalksteinverbranch f. d. Tonne Erz A bezw. B vorstellen. Hiernach wäre also der Unterschied zweier Erze mit gleichem Eisengehalte lediglich gleich der Mehr- oder Minderausgabe für den zur Behandlung dieser Erze im Hochofen nothwendigen Kalkstein. Wo aber Mehransgabe an Kalkstein nothwendig ist, da ist auch Mehrausgabe an Wärme, folglich an Brennstoff erforderlich, und diesem Umstande trägt die Formel keine Rechnung. Hierdurch können jedoch in der Bemessung der relativen Werthe zweier

Erze bedeutende Fehlschlüsse gezogen werden. Es soll dies in Folgendem gezeigt und zugleich untersucht werden, wie diesem Mangel abzuhelfen ist.

Betrachten wir zwei Erze A und B folgender Zusammensetzung:

|             |    |     |     |    |     |     |     |    | A     | В     |
|-------------|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-------|-------|
| Eisenoxyd   |    |     |     |    |     |     |     |    | 67,90 | 67,90 |
| Kieselsäure |    |     |     |    |     |     |     |    | 17,90 | 10,60 |
| Thonerde.   |    |     |     |    |     |     |     |    | 5,00  | 4,00  |
| Kalk        |    |     |     |    |     |     |     |    | 3,00  | 11,30 |
| Schwefel, F | he | 180 | he  | r, | fli | ich | tig | ze |       |       |
| Besta       | nd | ltĥ | eil | e  | н.  | 8.  | w.  |    | 6,20  | 6,20  |

Für beide ist der Eisengehalt  $X_A = X_B =$ 47,50; es ist somit nach Formel (4) der hier besprochenen Arbeit  $M_A = M_B$ , woraus nach Formel (3) zu schließen wäre:  $K_1^A = K_1^B$ , d. h. der Brennstoffverbrauch f. d. Tonne Robeisen bleibt unverändert, wenn man von Erz B auf Erz A übergeht. Bedenkt man nun, dafs, wie leicht nachzuweisen wäre, Erz A etwa 300 kg guten Kalkstein brancht, während Erz B die zur Behandlung dieses Erzes nothwendige Kalksteinmenge schon in sich selbst besitzt,\* so wird sofort klar, dafs, bei sonst gleichen Verhältnissen, der Brennstoffverbranch bei Verhättnug von Erz A höher sein wird als bei Verwendung von Erz B; denn bei gleicher Robeisenerzengung wird eine größere Menge Material zu verarbeiten sein und eine größere Schlackenmenge erzeugt werden. Es scheint daher nothwendig, Formel (4) einer näheren Betrachtung zu unterziehen.

<sup>\*</sup> Es wird hier vorläufig von dem zum Verschlacken der Koksasche nothwendigen Zuschlage abgesehen.

Zur Berechnung der Aenderung im Brennstoffverbranche, bei Umsetzen von einem Erz auf ein anderes, ist nothwendig zu wissen, nicht wie die Erzgicht allein, sondern wie das Gesammtgewicht von Erz- und Zuschlagsgicht sich ändert, denn die unveränderlich gedachte Koksgicht hat nicht Erz allein, sondern im allgemeinen Erz mit dem hierzn nothwendigen Zuschlage zu verarbeiten. Thatsächlich giebt die von Hru. List erwähnte, von de Vathaire in seinem Buche "Construction et Conduite des Hautsfonrneanx" anfgestellte Formel nicht das Verhältnifs, in welchem unter vorausgesetzter Beibehaltung gleicher Wärmeverhältnisse zwei Erze verschiedenen Eisengehaltes, sondern jenes an, in welchem zwei ungleich reiche Beschickungen sich zu ersetzen vermögen. Der diesbezügliche Abschnitt des de Vathaireschen Werkes ist überschrieben: "Verhältnifs zwischen Eisengehalt der Beschickung und Chargengewicht," De Vathaire bemerkt, dafs 1000 kg Eisenoxyd zu ihrer Reduction dieselbe Wärmemenge erfordern wie 3400 kg taubes Gestein zur Verschlackung bezw. Verflüchtigung der darin vorhandenen Körper. Wie Hr. List sehr richtig bemerkt, ist diese Ziffer, speciell für Bessemerroheisen, zu hoch gegriffen und muß nach neueren Erfahrungen anf 2400 herabgesetzt werden. Nun enthält aber eine Hochofenbeschickung neben den das reine Erz begleitenden Gebirgsarten im allgemeinen auch noch den gewöhnlich tanben Zuschlag. Es lautet daher die Annahme, von welcher auszugehen ist: Die Reduction des Eisenoxyds aus einer Hochofenbeschickung verlangt bei Betrieb auf Bessemerroheisen und ähnliche Sorten 2,4 mal so viel Wärme wie die Verschlackung bezw. Verflächtigung der gleichen Menge der anderen

in der Beschickung vorhandenen Körper, Aufser dem Zuschlage, den das Erz selbst erfordert, enthält die Beschickung noch die Koksasche und die zur Verschlackung derselben nothwendige Zuschlagsmenge. Bei unveränderlicher Koksgicht ist die Summe dieser beiden Größen constant; infolgedessen ist die speciell zur Verschlackung des Aschengehaltes der Koksgicht erforderliche Wärmemenge ebenfalls unveränderlich. Diese Wärmemenge sei mit W bezeichnet. Bezeichnen wir nun mit dem Ausdruck "Gattirung" das Gemenge aus Erz und dem zur Behandlung desselben nothwendigen Zuschlag, unter Weglassung der Zuschlagsmenge, welche die Koksasche verlangt, und nennen wir Q und Q' die auf gleiche Brennstoffgicht kommenden Gattirungsgewichte zweier Erze und y und y' die Eisengehalte der Gattirungen, so lautet die Wärmegleichung in ihrer richtigen Form:

$$\begin{split} &Q\left(2.4 \times \frac{10}{7} \text{ y} + 100 - \frac{10}{7} \text{ y}\right) \text{a} + \text{W} \\ &= Q'\left(2.4 \times \frac{10}{7} \text{ y}' + 100 - \frac{10}{7} \text{ y}'\right) \text{a} + \text{W} \end{split} \tag{1}$$

Diese Gleichung hat an Stelle der Gleichung (4) der Arbeit des Hrn. List zu treten, welche, zusammengefaßt, sich schreiben läßt:

$$M(2x + 100) = M'(2x' + 100)$$
 (4')

ebenso wie Gleichnug (1) sich in folgende zusammenfassen lätist:

$$Q(2y + 100) = Q'(2y' + 100)$$
 (1')

Aus dieser Gleichung (I') erlauben folgende Betrachtungen eine andere abzuleiten, in welcher allein die Erzgichtgewichte M und M' und die Eisengehalte der Erze x und x' vorkommen;

Bezeichnen wir mit f und f' die zur Behandlung der Tonne Erz nothwendigen Kalksteinmengen (abgesehen von der außerdem noch nothwendigen Menge Kalkstein, welche die Koksgicht erfordert):

100 Erz enthalten x Eisen

100 (1 + f) Gattirung enthalten ebenfalls x Eisen.

Es ist daher: 
$$y = \begin{bmatrix} x \\ 1+f \end{bmatrix}$$
  
ebenso  $y' = \begin{bmatrix} x' \\ 1+f' \end{bmatrix}$  (2)

Ferner entsprechen 100 Erz 100 (1 + f) Gattirung.

Es ist daher: 
$$\frac{M}{Q} = \frac{100}{100(1 + f)} = \frac{1}{1 + f}$$
  
worans folgt:  $\frac{Q}{Q' = (1 + f)} = \frac{1}{1 + f}$  (3)

Setzt man die durch (2) und (3) bestimmten Werthe von Q, Q', y und y' in Gleichung (1') ein, so erhält man nach Kürzung

$$M(2x + 100[1 + f]) = M'(2x' + 100[1 + f'])$$
 (4)

Dies ist schliefslich die Gleichung, welche an Stelle von Gleichung (4') des in Nr. 24 v. J. erschienenen Aufsatzes zu treten hat.

Es bleibt nun noch zu untersuchen, wie sich infolgedessen die verschiedenen Bestandtheile der Bewerthungsformel verändern werden. —

1. Erzverbranch. Derselbe bleibt unberührt:

$$k = \frac{100}{102x} \tag{5}$$

 Brennstoffverbrauch. Setzt man für M', x', f' Erfahrungszahlen ein, so erhält man aus Gleichung (4) zunächst

$$M = \frac{B'}{2x + 100(1 + f)}$$
 (6)

Neunt man, wie in der Arbeit des Hrn. List: A das Gewicht der Brennstoffgicht, so ist der Brennstoffverbranch f. d. Tonne Robeisen:

$$k_1 = \frac{A}{\binom{M}{k}} = \frac{100 \text{ A} (2x + \frac{100}{1,02} \text{ B/x})}{1,02 \text{ B/x}}$$
 (7)

3. In ährlicher Weise erhält man, wenn man mit c die allgemeinen Ausgaben und Arbeitskosten für den gegebenen Fall (M', x') bezeichnet, für dieselbe Größe P.:

$$P_{3} = \frac{100 \text{ e D} (2x + 100 [1 + f])}{1.02 \text{ B' x}}$$
(8)

4. Kalksteinverbrauch: k. f. d. Tonne Erzeugung. - Diese Größe läßt sich nicht einzig als Function des Kalksteinverbrauches f f. d. Tonne Erz ausdrücken; sie ist ebenfalls abhängig von dem Brennstoffverbrauche für die Tonne Roheisen, da bei höherem Brennstoffverbrauch z. B. die Kalksteinmenge, welche zum Verschlacken der Koksasche nothwendig ist, ebenfalls steigt.

Bezeichnen wir wie bisher mit f den Kalksteinverbrauch f. d. Tonne Erz und mit f., den Kalksteinverbrauch f. d. Tonne Koks.

Eine Tonne Roheisen erfordert, wie wir gesehen:

folglich ist der Kalksteinverbrauch k, für die Tonne Roheisen:

$$k = k f + k_1 f_0$$

Ersetzen wir in dieser Gleichung k und ki durch ihre resp. Werthe ans (5) und (7) so ist

$$k_{2} \!=\! \frac{100}{1.02\,\mathrm{x}}\,\mathrm{f} \!+\! \frac{100\,\mathrm{A}\,(2x+100\,[1+\mathrm{f}])\,f_{0}}{1.02\,\mathrm{B'}\,\mathrm{x}}$$

daher schliefslich:

$$k_1 = \frac{100}{1.02 \text{ s}} \left( f + \frac{\text{A fu}}{\text{B}^2} (2x + 100 [1 + f]) \right)$$
 (9)

Setzt man zum Schlusse in die allgemeine, von Hrn. Ingenieur List anfgestellte Gleichung

$$P = \frac{p - (k_1 P_1 + k_2 P_2 + P_3)}{k}$$

die für k, k1, k2, und P3 gefundenen Werthe aus (5), (7), (8) and (9) ein, so erhält man schließlich folgende Bewerthungsformel, welche der Wirkung der Zuschläge auf das Ausbringen aus der Hochofenbeschickung in richtigem Mafse Rechnung trägt:

$$P = \frac{1.02 \text{ px}}{100} - \left[P_1 f + \frac{2x + 100}{10} \frac{(1 + f)}{10} \left(A P_1 + e D + A P_1 f_0\right)\right] (10)$$

Diese Formel kann man wie folgt umgestalten:

Wie leicht zu erkennen ist, ist  $A = k'_1 \frac{M'}{k'_1}$ and B' = M'(2x' + 100[1 + f']), daher

$$\frac{A}{B'} = \frac{k_{i'}}{k' (2 x' + 100 [1 + f])}$$
(11)

$$D = \frac{M'}{k'}$$
, daher  $\frac{D}{B'} = \frac{1}{k'(2x' + 100[1 + f'])}$  (12)

k' k1', x', f' sind als bekannt vorauszusetzen.

Man kann also den Brennstoffverbranch k1' = Ae setzen und den Werth E der Größe  $k^{1}(2x' + 100[1 + f'])$  berechnen. Formel (10) wird alsdann:

$$\begin{split} P &= \frac{1.02 \, p \, x}{100} - \\ \left[ P_T \, f + \frac{2 \, x + 100 \, (1 + f)}{E} \, \frac{(A_0 \, P_1 + c + A_0 \, f_0 \, P_7)}{(A_0 \, P_1 + c + A_0 \, f_0 \, P_7)} \right] (13) \end{split}$$

Wenden wir diese Formel auf das in "Stahl und Eisen" Nr. 24 (1901) angegebene Beispiel an, unter Annahme das zum Vergleiche dienende Erz habe die Zusammensetzung, die wir weiter oben für Erz B angegeben haben, und die Zusammensetzung des Koks sei derart, dass 1 t Koks zum Verschlacken der darin enthaltenen Asche 0,11 t Kalkstein verlauge. Es ist daher: fo = 0,11, denn, wie früher für Erz B erwähnt, f' = 0. Weiteres ist, nach Hrn. List, x' = 47.5,  $A_e = 1.05$ , c = 8, p = 60,  $P_e = 21$ ,  $P_r = 2$ .

Hieraus folgt zunächst:

$$\mathbf{E} = \mathbf{k'} (2 \, \mathbf{x'} + 100 \, [1 + \mathbf{f}]) = \frac{100}{1.02 \, \mathbf{x'}} (2 \, \mathbf{x'} + 100) = 402.5.$$

Durch Einsetzen der Zahlenwerthe von fo, Ao, P1, Pr, c, p und E in Gleichung (13) erhalten wir schliefslich die Gleichung:

$$P = 0.462 x$$
  $7.523 - 9.523 f.$  (14)

Hieraus folgt z. B. für Vergleich der Werthe PB und PA der oben erwähnten Erze B und A, für welche beide  $x_A = x_B = 47.5$  ist:

$$P_B - P_A = 9.523 (f_A - f_B)$$

Wie weiter oben angedentet, ist  $f_A = 0.300 t$ ,  $f_B = 0 t$ ,

Gleichung (10) aus Nr. 24 von "Stahl und Eisen" 1901 würde in gleichem Falle den viel zu niedrigen Bewerthungsunterschied

$$P_B - P_A = 2 \times 0.3 = 0.60 \, \text{eV}$$

gegeben haben, welcher einzig und allein in der Minderausgabe für Kalkstein liegt, ohne dem Wechsel im Breunstoffverbranche und den hierans erwachsenden Kosten Rechnung zu tragen.

## Analyse der Hochofen- und Generatorgase.

You A. Wencelius.

Nachdruck verboten.

1. Vortheil vollständiger Analysen. In den Laboratorien metallurgischer Betriebe begnügte man sich bei der Gasanalyse bisher im allgemeinen mit der volumetrischen Bestimmung der Kohlensäure, des Sauerstoffs und des Kohlenoxyds. Hentzutage, wo die Hochofen- und Generatorgase infolge ihrer unmittelbaren Verwendung in den Gasmotoren eine so wichtige Rolle spielen. ist es nöthig, vollständigere Analysen auszuführen und neben den angegebenen drei Stoffen auch den Wasserstoff, das Methan und (durch Differenz) den Stickstoff zu bestimmen. Der Wasserstoff kommt in den Hochöfen besonders in den Generatorgasen - in bedeutend größerer Menge vor, als man glaubt, und seine regelmäfsige Bestimmung ist daher durchaus wünschenswerth, umsomehr, als dieselbe keinerlei Schwierigkeiten bietet.

2. Probenahme. Die Entnahme der Gasprobe bewerkstelligt man sehr leicht mit dem von Campredon\* augegebenen Apparat, jedoch ersetze ich die Hähne desselben durch Mohrsche Quetschhähne. Zur Verwendung empfiehlt sich ein mit Kochsalz gesättigtes Wasser, da reines Wasser eine große Menge Gas absorbirt. Zwei Analysen derselben Probe, von welchen die erste sofort nach der Entnahme, die zweite 24 Stunden später ausgeführt wurde, ergaben folgende Resultate:

Ich empfehle daher die Verwendung gesättigten Salzwassers, nicht nur zur Probenahme, sondern auch für die graduirte Bürette des Apparats, wenn man nicht Quecksilber vorzieht.

Winkler \*\* empfiehlt zur Probenahme einen sehr einfachen Apparat, welcher aus einem weiten Glasrohr besteht, dessen beide verengten Enden mit Kantschukschläuchen und Quetschhähnen versehen sind. Man verbindet das eine Ende der Röhre mit dem Gasentziehungsrohr und saugt die in der Röhre enthaltene Luft am auderen Ende durch eine Kautschuk-Sangpumpe ab. Wenn das Gas Druck hat, genügt es, beide Quetschhähne zu öffnen, worauf das Gas in die Röhre eintritt. Ist diese durch den Gasstrom gänzlich von Luft befreit, so schliefst man an beiden Enden und hat so den Gebrauch von Wasser zur Probenahme vermieden. Selbstverständlich können diese Röhren auch mit Wasser gefüllt verwandt werden.

3. Apparate zur Analyse. Die allgemein im Laboratorium gebrauchten Apparate sind die von Orsat, von Bunte und von Hempel.

Die Bürette von Bunte besitzt den großen Nachtheil, viel Reagentien und eine große Geschicklichkeit zu erfordern.

Die Hempelsche Bürette und die verschiedenen Absorptions - Pipetten, welche gleichfalls von Hempel\* empfohlen werden, sind sehr verbreitet nud gestatten eine vollständige und genaue Gasanalyse. Man kann indessen diese empfindlichen Instrumente keinem Laboranten anvertrauen, und da die technische Gasanalyse oft von jungen ungeübten Leuten ausgeführt werden muß, ist es gut, wenn die angewandten Methoden einfach sind und nicht zu viel Manipulationen erfordern, welche Gasverluste oder Eindringen von Luft herbeiführen. Es ist eine der Unbequemlichkeiten des namentlich in Deutschland verbreiteten Hempelschen Apparats, daß er nur Chemikern, welche gut damit umzugehen wissen, in die Hand gegeben werden kann.

Der Orsatsche Apparat ist bequemer für den Gebrauch und einfacher zu handhaben. Er hat mehrere Constructionsänderungen durch Salleron, Aron, Fischer und Muencke erfahren. Man kann mit ihm 3 Körper; die Kohlensäure, den Sauerstoff und das Kohlenoxyd bestimmen. Die von Lunge erfundene Aenderung gestattet außerdem noch die Bestimmung des Wasserstoffs. Ich ziehe die Modification Orsat-Muencke mit 3 Pipetten vor.

4. Reagentien. Die Kohlensäure wird in diesen Apparaten durch eine Lösung von Aetznatron, der Sauerstoff durch eine Lösung von Natriumpyrogallat und das Kohlenoxyd durch eine salzsaure oder ammoniakalische Lösung von Kupferchlorür absorbirt. Die Vorschriften zur Bereitung dieser Lösungen sind in allen analytischen Werken angegeben. Für die ammoniakalische Kupferchlorürlösung benutze man die von Hempel gegebene Vorschrift, zur Bereitung der salzsauren Chlorürlösung diejenige von Winkler. Zur Absorption des Sauerstoffs bevorzuge ich die Verwendung von Phosphorfäden in Wasser. Die entstehende phosphorige Saure ist im Wasser löslich, so dass man dieses uur von Zeit zu Zeit zu erneuern braucht, da der Apparat so lange gut functionirt, als Phosphor vorhanden ist.

5. Absorption. Kohlensäure und Sauerstoff werden sehr schnell absorbirt, und im allgemeinen

<sup>\*</sup> Campredon, "Guide pratique du chimiste métal-lurgiste et de l'essayeur", S. 200, Fig. 113. \*\* Dr. Cl. Winkler, "Lehrbuch der technischen

Gasanalyses, 2. Aufl. 1892, S. 23, Taf. 18 u. 19.

<sup>\*</sup> Dr. Walther Hempel, Gasanalytische Methoden; 3. Aufl. 1900.

genügen zwei oder drei anfeinander folgende Ablesungen. Anders ist es bei dem Kohlenoxyl: ich kann versichern, daß die erhaltenen Resultate trotz 20-40facher Ablesung immer um 2-40/o zn niedrig sind. Die Absorption dieses Gases ist niemals vollständig, einerlei, ob man die salzsaure oder die ammoniakalische Lösung verwendet, und alle Analysen, die ohne Verbrennnng, nur mit drei Gaspipetten ausgeführt werden, sind in Bezug auf die Kohlenoxydgasbestimmung unrichtig. Lässt man das Gas lange in der Pipette mit salzsaurer Kupferchlorürlösung, so erhält man gar kein Resnltat; die Absorption wird durch Bewegung beschlennigt, bleibt aber trotzdem immer noch unvollständig. Eine frische Lösung arbeitet allerdings besser als eine alte, da eine gebrauchte Flüssigkeit immer eine ge-

wisse Menge vorher absorbirten Kohlenoxydgases abgiebt. besonders wenn sie mit einem Gas in Berührung kommt. welches wenig oder kein CO enthält. Wenn man ammoniakalischeKnpferchlorürlösung verwendet, bemerkt man, dafs die Absorption schneller ver-Allein länft

Lösung giebt, besonders wenn sie frisch ist, ein wenig Ammoniakgas ab, und man muß das Gas vor dem Ablesen durch die Pipette mit Phosphor gehen lassen, um es von dem Ammoniakgas, welches das Volumen vergrössert, zu befreien, während die weissen Nebel von phosphoriger Säure das Volumen des Gases nicht beeinflussen. Will man also den genauen Gehalt eines Gases an CO ermitteln, so mnis man es unbedingt verbrennen und CO durch Sauerstoff in CO2 fiberführen. Das nöthigt zur gleichzeitigen Bestimmung des Wasserstoffs und des Methans. Auf diese Weise findet man die genage Zusammensetzung des Gases und kann dessen Heizwerth auf richtigere Weise berechnen.

6. Verbrenning. In dem Gas, welches durch Absorption gänzlich von Kohlensäure, Sauerstoff und grösstentheils von Kohlenoxyd befreit ist, bleiben noch durch Verbrennung der Wasserstoff, das Methan und ein Rest von Kohlenoxyd zu bestimmen. Das übrig bleibende ist Stickstoff, den man aus der Differenz berechnet. Die drei verbrennbaren Körper geben, mit Sauerstoff verbraunt, Kohlensäure Man muss daher damit beginnen, Sanerstoff in das zurückbleibende Gasgemenge zu leiten. Zur Erleichterung der Analyse kann man statt des reinen Sauerstoffs auch Luft verwenden; in diesem Falle giebt das mit 0,21 multiplizirte Volumen Luft die entsprechende Menge Sauerstoff. Die Zusammensetzung der Luft ist ziemlich constant, selbst die Atmosphäre der Laboratorien enthält wenig Kohlensäure, und der Gehalt an Sauerstoff beträgt beständig 20 bis 21 %. Aufserdem kann man stets das Luft- und Gasgemisch vor der Verbreunung durch eine mit Natronlauge gefüllte Pipette leiten. Man hat dann den dreifachen Vortheil, jede Spar aus der Luft stammender Kohlensäure zu entfernen, die innige Mischung

der Luft und des (iases zu befördern und die sauren Dämpfe aus der mit salzsaurer Kupferchlorürlösung gefüllten Pipette (wenn man mit dieser gearbeitet hatte) zu entfernen. Arbeitet man mit 100 ccm Hochofengas, so genügen zur Verbrennung30 cem laft.

Bei Generatorgasen, wel-



Apparat zur vollständigen Analyse der Hochofengase.

ehe oft viel Wasserstoff enthalten, braucht man eine größere Menge Luft, und wird der Gebraueh des Orsat-Apparats und der meisten in den Laboratorien gebrauchten graduirten Büretten schwierig, wenn man nicht an Stelle der Luft mit reinem Sauerstoff arbeitet. In diesem Falle braucht man nur 15 bis 20 cem Sauerstoff. Für die Verbrennung giebt es mehrere Verfahren. Campredon empfiehlt das Eudiometer von Riban, welches ein starkes Element und eine Inductionsrolle erfordert, die einen Fnnken von 10 bis 12 mm Länge erzeugen kann. Hempel hat eine besondere Explosionspipette construirt. Thoerner hat den Orsat-Apparat durch Anbringung eines Eudiometers modificirt. Aufser den Gefahren, welche der Gebranch des Endiometers oft mit sich führt, wird durch Aufstellung eines Elements und einer Inductionsrolle die Arbeit complieirter and zieht man aus diesen Gründen andere Verbrennungsmethoden vor.

Ferner kann man das Gasgemisch durch eine heiße Glasröhre leiten, welche Knpferoxyd enthält. Hierdurch wird man sicher den Wasserstoff und das Kohlenoxydgas verbrennen, aber das Methan erfordert eine hohe Temperatur, welche man in einer Glasröhre nur schwierig erreicht. Ich habe mit dieser Methode niemals befriedigende Resultate erhalten. Die Anwendung von Palladium-Asbest empfiehlt sich nur für die Bestimmung des Wasserstoffs allein.

Es bleibt nun noch die Anwendung des Platincapillarrohres von Drehschnidt übrig, die ein sehr bequemes Arbeiten gestattet. Man gebraucht eine Platinröhre von 100 mm Länge, 3 mm äußerem und ungefähr 0,7 mm innerem Durchmesser. Das Rohrinnere ist mit unchreren sehr dännen Platinfäden ausgefällt, so dafs uur ein kleiner schädlicher Raum bleibt. Die Platinröhre ist beiderseits mit Kupferröhren zusammengelöthet, welche in kleine zur Abkühlung dienende Wasserbehälter tauchen. Der von Winkler sehr vortheilhaft modificite Apparat ist in dessen schon genanntem Lehrbuch (S. 164) heschrieben.

Das Gas- und Luftgemisch kann also mit Vortheil in der Drehschmidtschen Röhre verbrannt werden. Man verbindet diese Röhre einerseits mit der Gasbürette, andererseits mit einer einfachen Hempelschen Pipette, die mit gesättigter Kochsalzlösung gefüllt ist. Diese Pipette dient nur als Gasreservoir. Man erhitzt die Platinröhre zur Weißgluth mittels eines guten Gasbrenners mit geeignetem Aufsatz und läfst das Gas durch diese Röhre aus der Bürette in die Pipette, dann ein zweites Mal ans der Pipette in die graduirte Bürette strömen. Hiernach mißt man die Volumenverminderung, dann die gebildete Kohlensäure und schliefslich den übrig bleibenden Sanerstoff. Mit diesen drei gegebeuen Zahlen kann man leicht die Menge der Gase berechnen.

7. Berechnung der Analyse. Bekanntlich geben:

1. 2 Vol. CO +1 Vol. O=2 Vol.  $CO_f$ 2. 1 Vol.  $CH_4+2$  Vol. O=1 Vol.  $CO_2+2$  Vol.  $H_1O$ 

3. 2 Vol. II + 1 Vol. O = 2 Vol. H<sub>2</sub>O Bezeichnet man mit C die gemessene Volumenverminderung, mit K die gebildete Kohlensäure

und mit S den gebrauchten Samerstoff, so ergiebt sich nach den 3 Formeln leiebt, dass:  $4. \ C = \frac{CO}{2} + 2 \ C \ H_4 + \frac{3 \ H}{2}; \quad 5. \ K = CO + C \ H_4;$  $6. \ S = \frac{CO}{2} + 2 \ C \ H_4 + \frac{H}{2}$ 

6. S = \frac{9}{2} + 2 \text{CH}\_1 + \frac{1}{2}

Wenn man zur Ablesnog eine Bürette verwendet, deren Nullpankt unten liegt und welche ein Volumen von 100 cem hat, so kann man die verschiedenen Höhen wie folgt motiren, vorans-

gesetzt, dass man mit 100 ccm Gas arbeitet: A Niveau nach Absorption der Kohlensäure

A1 " " " des Sauerstoffs A2 " " (fast vollständiger) des CO A1 " Einleitung von Luft (A1 am Besten = O)

A4 , Verbrennung und Erkalten
A5 , Absorption der durch die Verbrennung

As " Absorption der durch die Verbrennun gebildeten Kohlensäure

As . Absorption des übrigbleib, Sauerstoffs,

Nach vollständiger Absorption der Kohlensäure und des Sauerstoffs und nach theilweiser Absorption des Kohlenoxyds ist das Volumen des in den Apparat eingeleiteten Sauerstoffs gleich:

(A₂ — A₃) 0,21. Das Volumen des übrigbleibenden Sauerstoffs ist A₅ — A₅; der zur Verbrennung gebrauchte

Sauerstoff wird demnach durch die Gleichung:  $(A_4 - A_2) 0.21 - (A_6 - A_5) = 8$  bestimmt.

Würde A<sub>6</sub> = A<sub>5</sub> sein, so hätte man zur Verbrennung nicht genug Sanerstoff gebraucht und müsste diese von Neuem beginnen, nachdem man eine neue Menge Luft eingeleitet hat:

Die Volumenverminderung ist:

$$(A_4 - A_3) = C.$$

Die gebildete Kohlensäure ist endlich:

 $(\Lambda_5 - \Lambda_4) = K'$ .

Mit Hülfe der vorhergehenden Gleichungen findet man leicht alle gesuchten Körper.

Zur Berechung des Gasvolumens kann man folgende Tabelle benutzen:

$$\begin{array}{c}
CO_{2} = A \\
O = A_{1} - A \\
H = C - S
\end{array}$$

$$CH_4 = \frac{2C - (3H + K)}{3}$$

$$\begin{array}{l} {\rm CO} = ({\rm A_2 - A_1}) + ({\rm K - CH_4}) \\ {\rm N} = (100 - {\rm A_6}) - ({\rm A_2 - A_1}) \, 0{,}79 \ \, {\rm oder \ \, auch} \, : \\ {\rm N} = 100 - ({\rm CO_2} + {\rm O} + {\rm H} + {\rm CH_4} + {\rm CO}). \end{array}$$

Hat man Sauerstoff statt Luft angewandt, so verändern sich die gegebenen Formeln insofern als:

$$S = (A_2 - A_3) - (A_6 - A_5)$$
 und:  
 $N = 100 - A_6$ 

wird.

 Beispiele von Analysen. Zum Schlufs gebeich zwei Beispiele einer Analysenberechnung:

Bei der ersten wurde ein Hochofengas untersucht und zur Verbrennung Luft angewandt, bei der anderen lag ein Generatorgas zur Untersuchung vor, welches mit reinem Sauerstoff verbrannt wurde.

9. Praktische Anwendung im Laboratorium zu Differdingen. Im Laboratorium der Actien-Gesellschaft für Eisen- und Kohlen-

100.00

100,00

Industrie Differdingen - Dannenbaum zu Differdingen ist die Gasanalyse von hervorragender Wichtigkeit. Es ist dies die erste Hütte, welche elf in einer Centrale aufgestellte Gasmotoren aufweisen kann, die eine Stärke von nahezu 6000 P.S. repräsentiren und ausschliefslich mit dem Gas dreier Hochöfen von großer Productionsfähigkeit getrieben werden.

Nach zahlreichen Versuchen mit Apparaten und empfohlenen Methoden ist schliefslich die auf S. 507 abgebildete Construction als die praktischste angenommen worden. Es ist ein einfacher Orsat-Muenckescher Apparat, welchem das Platincapillarrohr von Drehschmidt und Winkler, und eine einfache Hempelsche Pipette hinzugefügt worden sind. Die Daner einer vollständigen Analyse beträgt dreiviertel Stunden. - Es ist auch ein Apparat in Arbeit, welcher in einem transportablen Holzkasten die sämmtlichen getreunten Theile der besprochenen Einrichtung enthält. Dieser Apparat hat noch den Vortheil, dass man mit ihm Generatorgasanalysen durch Verbrennung mit Luft ausführen kann, Analysen, welche, wie oben gesagt, mit den gewöhnlich gebrauchten Apparaten nicht durchgeführt werden Eine sehr einfache Anordnung beschränkt hierbei auch die nachtheiligen Zwischenräume auf ein Minimum. Die praktische Anwending dieses Apparates wird in einem weiteren Artikel beschrieben werden.

# Fortschritte in der Gewinnung von Theer und Ammoniak aus den Gasen der Hochöfen und Generatoren.

Eine Gewinnung von Theer und Ammoniak kann nur im Anschluß an solche Hochöfen stattfinden, welche mit roher Kohle betrieben werden. Beim Betrieb mit verkoktem Brennstoff geht der Ammoniakgehalt in den Gichtgasen auf eine so niedere Grenze herunter, dass eine Gewinnung vollständig ausgeschlossen ist. Der Stickstoffgehalt der Kohle ist als die Hauptquelle des Ammoniakgehaltes in den Gichtgasen anzuschen. Daneben können Reactionen im Ofen zu einer weiteren Ammoniakbildung Veraulassung geben. Zur Bildung von Cyankalinm ist im Hochofen vielfach Veranlassung gegeben. Bei Gegenwart von Wasserdampf zersetzt sich dasselbe unter Bildung von Ammoniak, welches sich aber sehr leicht weiter zersetzt, so dass nur derjenige Betrag in den Gichtgasen festzustellen ist, der sich dieser Zersetzung entzogen hat. Von großem Interesse sind die von Hrn. Hilgenstock auf der Hauptversammlung des Vereins deutscher Eisenhüttenleute im Sommer 1885 gebrachten Mittbeilungen, dass ein Ammoniakgehalt in den Gichtgasen zum Theil auf die Verwendung gewisser wasserhaltiger Eisenoxyde (Branneisensteine), namentlich solcher, die der Einwirkung der atmosphärischen Luft ansgesetzt waren, zurückzuführen ist.

Der Eisenhättenbetrieb mit Anwendung von roher Kohle findet bekanntlich in großem Umfang in Schottland statt. Die dortigen Hochöfen sind, wie schon jetzt bemerkt sein mag, fast Amentlich mit Einrichtungen zur Gewinnung der Nebenerzeugnisse versehen und die dortige Erzeugung von schwefelsaurem Ammoniak stellt einen erheblichen Procentsatz der Gesammt-

erzengung des Landes dar. An eine Gewinnung aus den Gasen konnte erst nach Einführung der geschlossenen Gicht gedacht werden. Bei der Verwendung der Gichtgase zu Heizzwecken hat der Theergehalt häufig Schwierigkeiten vorursacht. Diese Schwierigkeiten durch Reinigung der Gase zu überwinden, erschien früher in Anbetracht der großen Gasmengen, welche gekühlt und gereinigt werden mußten, fast unmöglich. Zu den Erzengnissen der Entgasung, mit denen man bei der Koksfabrication zu thun hat, treten diejenigen der Vergasung und noch viele andere Gase und Dämpfe hinzu, die den Hochofen mit einer hohen Temperatur verlassen. Nachdem Vorversuche von Mr. Ferrie sen, bei der Monkland Iron Comp. angestellt worden waren, wurden die ersten durchschlagenden Erfolge im Jahre 1879 auf den Gartsherrie Iron Works durch M. Cosh und Alexander erzielt. Es mag noch daran erinnert sein, dass die auf den schottischen Hochöfen zur Verhüttung kommende Kohle (Splintkohle) sehr gasreich ist. Sie enthalt 40 % flüchtige Bestandtheile. Die Tonne Kohle liefert 354 cbm Gas.

In "The Journal of the West of Scotland Iron and Steel Institute", Nr. 4, Januar 1902, macht R. Hamilton über die Fortschritte und den heutigen Stand der Gewinnung der Nebenerzeugnisse aus den Hochofengasen des schottischen Bezirks weitere Mittheilungen. Hiernach sind die in dem nunmehr 20 jährigen Zeitraum seit Einführung der nenen Industrie gemachten Fortschritte mehr in der Vergrößerung der bestehenden und der Errichtung neuer Anlagen zu suchen, als in der weiteren Vervollkommnung des Ver-

fahrens. Zur Gewinnung der Nebenerzeugnisse haben hauptsächlich drei verschiedene Verfahren in Anwendung gestanden. Die bereits oben genannten M. Cosh und Alexander haben durch den von ihnen gewählten Weg der Gewinnung den Beweis geliefert, dass es mit den einfachsten Mitteln, nämlich Kühlung der Gase und Waschen derselben mit Wasser, gelingt, die Nebenerzengnisse vollkommen abznscheiden. Als im Jahre 1881 die Erzengnisse dieses Verfahrens auf den Markt kamen, zeigte es sich, dass die Theerproducte wegen ihrer von dem Gastheer gänzlich abweichenden Beschaffenheit nicht unterzubringen waren.\* so dafs an die Einführung eines Verfahrens gedacht werden konnte, bei dem kein Theer, sondern nur Ammoniak abgeschieden wurde. Bei diesem von Addie angegebenen sogenaunten Langloan-Verfahren sollten die heifsen Gase mit dampfförmiger schwefliger Säure, welche bei der Destillation von schwefelhaltigem Schiefer erzengt wurde, zusammengeführt und dnrch entgegenströmendes Wasser das Ammoniak ausgewaschen werden. Durch Einwirkung von Luft sollte die schweflige Säure in Schwefelsäure übergeführt werden. In der Praxis stellten sich außerordentliche Schwierigkeiten heraus, die überhaupt niemals überwunden worden sind, eine Thatsache, die nm so mehr zu bedauern ist, als die erforderlichen Einrichtungen verhältnifsmäßig sehr einfach und der Betrieb wegen der Ersparnifs der Schwefelsänre ein billiger war.

Das genannte Verfahren gelangte im Jahre 1884 anf den Langloan-Eisenwerken zur Einführung und wurde ansgeübt bis 1892, in welchem Jahre die Langloan-Werke außer Betrieb kamen. Bei der Wiederinbetriebsetzung im Jahre 1900 waren die oben erwähnten Absatzschwierigkeiten für den Theer nicht mehr vorhanden. Das Langloan-Verfahren wurde endgültig aufgegeben und an seiner Stelle das sog. Dempstersystem eingeführt, bei welchem alle Nebenerzenguisse gewonnen wurden. Ein weiteres Verfahren stand anf den Summerlee-Eisenwerken in Gebrauch. Bei diesem wird das Gas ohne vorherige Kühlung in mit Blei ansgekleideten Thürmen mit Schwefelsäure znsammengeführt und die erhaltene Lösung von schwefelsaurem Ammoniak eingedampft. sichtlich der Abscheidung des Ammoniaks durch Schwefelsäure ist dieses Verfahren ein Vorlänfer des sog. Mondschen Processes, der sich neuerdings einbürgert und von dem späterhin die Rede sein wird. Auch der Summerlee-Process wurde jedoch verlassen und man traf Einrichtungen, die Gase mit Wasser zu kühlen und zu waschen; diese Einrichtungen kamen im Jahre 1901 in Betrieb.

Nach Angabe des Referenten sind zur Zeit unter den schottischen mit Kohle betriebenen Hochöfen nur zwei, welche keine Einrichtungen zur Gewinnung von Theer und Ammoniak laben, und auf einem derselben sind die Eurichtungen in Verbereitung. Auf allen Anlagen findet zuerst eine Kühlung der Gase und dann ein Waschen mit Wasser statt. In der Ausführung dieses Zweckes zeigen die einzelnen Anlagen Verschiedenheiten.

Referent verweist dann noch auf ein von Main und Galbreith im Jahre 1884 genommenes Putent, welches die Behandlung der Gase mit Salzsänre betrifft. Praktisch ansgeführt ist dieser Vorschlag nicht, obwohl dazu schon vor sehr langer Zeit, im Jahre 1844, von Bunsen und Playfair die Anregung gegeben worden war. Diese Forscher stellten bekanntlich bei dem Alfreton-Hochofen in Derbyshire Untersuchungen der Hochofengase an, namentlich untersuchten sie solche Gasproben, die ans verschiedener Tiefe unterhalb der Gicht dem Ofen entnommen waren. Sie stellten durch ihre Arbeiten fest, dass die Hochofengase Ammoniak enthielten, und berechneten die Ausbeute zu 1 % (auf schwefelsanres Ammoniak nungerechnet) der zur Anwendung gelangten Kohle. Zur Abscheidung des Ammoniaks erschien ihnen Salzsäure als das geeignetste Mittel. Die erhaltene Salmiaklösung sollte eingedampft werden und das gereinigte Gas als Brennstoff Verwending finden. Anch die Entstehung des Cyans beschäftigte die genannten Forscher, wie nicht minder die Aufstellung einer Wärmebilanz des Hochofenprocesses, die sie zu dem Schluss führte, dass nur ein relativ kleiner Procentsatz der im Brennstoff rnhenden Energie für den Schmelzprocess Verwendnng findet.

Referent kommt dann auf seine eigenen Beminngen zu sprechen, unmittelbar aus den Gasen kohlensaures Ammoniak herzustellen, die zu einem durch Patent geschützten Verfahren führten. Kohlensäure und Ammoniak finden sich im Waschwasser der Gichtgase und die weitere Herstellung bietet keinerlei Schwierigkeiten. Indessen wollte es nicht gelingen, ein genögend reines Product zu erzielen, auch ist der Absatz für kohleusaures Ammoniak ein sehr beschränkter.

Das Verhalten des Stickstoffs der Kohle bei der Destillation bezw. der Umfang der Ammoniakansbeute ist vielfach Gegenstand der eingehendsten Untersuchungen geworden. Von großen Interesse ist hier eine in England gemachte Beobachtung, daß eine Kohle, dereu Beschaffenheit durchans günstige Besultate erwarten ließ, bei der Verhüttung im Hochofen zu ganz unerklärlich schlechten Ergebnissen hinsichtlich der Ausbeute an Theer und Ammoniak führte. Die Kohle enthielt 1,4 % Stickstoff und ergab durch den Laboratoriumsversuch und beim Gasanstalts-

Diese Sachlage hat sich allerdings bald nachher durch Auffindung besonderer Verwendungszwecke geändert.

betrieb gute Ausbeute. Die Gichtgase brannten mit hellleuchtender Flamme und zeigten keine Unterschiede gegenüber den Gasen der schottischen Hochöfen, dagegen war der Ammoniakgehalt der Gase ein sehr geringer. Man suchte zunächst die Ursache in dem hohen Wassergehalt der Erze, insofern als dieser die Schmelzmassen in tiefere Regionen des Ofens führe, so dass zu Ammoniakzersetzungen vermehrte Veranlassung gegeben sei. Der hohe Wassergehalt der Erze hatte die Gegenwart einer großen Menge Wasserdampf in den Gichtgasen zur Folge. Die Temperatur derselben war daher wesentlich geringer als die der Gichtgase bei den schottischen Hochöfen. Dieser hohe Gehalt hatte außerdem zur Folge, dass die Arbeit der Condensationsanlage sehr vermehrt wurde. Man erhielt sehr viel, aber sehr schwaches Ammoniakwasser. Man suchte nan durch Rösten eines Theiles der Erze den Wassergehalt derselben soweit herabzudrücken, dass er demjenigen der schottischen gleich kam. Durch die Anwendung dieses Mittels stieg die Temperatur der Gichtgase von 232 ° auf 271 ° C. Die Zusammensetzung der Gichtgase ist ans nachstehender Tabelle zu ersehen. Die danebengestellte Analyse der Gichtgase eines schottischen Hochofens läfst die große Aehnlichkeit beider erkennen.

|     |   |   |   | Englisches<br>Glehtgas | Glehtgas |
|-----|---|---|---|------------------------|----------|
| CO2 |   |   |   | 6,6                    | 6,6      |
| co. |   |   |   | 28,4                   | 28,0     |
| CH4 |   |   |   | 2,8                    | 3,6      |
| н.  |   |   |   | 6,4                    | 6,5      |
| N . |   |   |   | 55,8                   | 55,3     |
|     | - | _ | _ | 100.0                  | 100.0    |

Durch die Einführung des Röstverfahrens wurde die Ausbeute an Theer und Ammoniak nicht verbessert. Die Erklärung mußte in anderer Richtung gesucht werden, ist indessen, wie vorausgeschickt sein mag, zur Zeit noch nicht gefunden. Destillationsversuche der Kohle im Vergleich mit der schottischen ergaben keine besonderen Merkmale. Beide zeigten ein ähnliches Verhalten, jedoch begann die Gasentwicklung bei der englischen Kohle bei einem früheren Zeitpunkt und war auch früher beendigt. Die Untersuchung der bei dem Waschen der Gichtgase erhaltenen Waschwässer ergab die Gegenwart des Ammoniaks in denselben hauptsächlich als sog. fixes und zwar an Chlor gebundenes. In der That enthielt die Kohle Chlor. Die Ursache der höheren Ausbeute der schottischen Oefen wurde nun ferner in dem höheren Gehalt an chemisch gebundenem Wasser der bei letzteren zur Verhüttung kommenden Erze gesucht. Man nahm hierbei an, dass dieser höhere Gehalt einen Schutz gegen Ammoniakzersetzung biete. Durch Feststellung der Glühverluste bei verschiedenen Temperaturen wurde indessen ermittelt. daß keine erheblichen Unterschiede in dieser Hinsicht bei beiden Erzgatungen bestehen. Dass hier keine Erklärung zu suchen ist, erhellt auch sehen aus der Thatsache, dass bei ausschließlicher Verwendung gerösteter Erze kein Nachlass in der Ammoniakansbeute eintrat. Die Leuchtkraft der Gichtgase ist neben einem Gehalt an Kohlenwasserstoffen zum Theil auf die Gegenwart von fein vertheiltem Kohlenstoff zurückzuführen, der aus der Zersetzung von Theer herrührt. Der bei dieser Zersetzung frei gewordene Wasserstoff kann sich nun entweder frei im Gase finden oder an Chlor bezw. an Sauerstoff gebunden sein.

Nachdem Referent die Schwierigkeiten hervorgehoben hat, bezüglich der genannten Reactionen genauere Ermittlungen anzustellen, führt er einige Versuche an, die dazu beitragen können, Klarheit herbeizuführen. Wurde die englische Kohle für sich destillirt, so ergab sie eine bestimmte Menge Theer (214 engl. Pfd. f. d. Tonne). Wurde sie aber mit dem englischen Erz gemischt und zwar in dem Verhältnifs, wie dies auch im Hochofen stattfindet, so sank die Ausbeute an Theer auf etwa 1/3 (66 Pfd. f. d. Tonne), während 44 % Ammoniak verloren gingen. Wurde an Stelle von Erz Sand genommen, so stieg die Ausbeute, jedoch nicht zur Höhe der im ersten Fall erreichten (170 Pfd. f. d. Tonne). Diese Versuche beweisen, dass die blosse Gegenwart eines indifferenten Körpers während der Destillation keine sehr erheblichen Nachtheile hat. Zurückbleiben der Ansbeute muß daher auf andere Ursachen zurückgeführt werden. Auch die schottische Kohle ergiebt bei der Erhitzung im geschlossenen Raum mit dem in Schottland zur Verhüttung kommenden Erz geringe Ausbenten an Theer und Ammoniak, so dass eine auf den Sauerstoffgehalt der Erze zurückzuführende Zerstörung von Theer und Ammoniak nicht abzuweisen ist. Eine Erklärung für das Zurückbleiben des englischen Hochofens ist durch die bisher angeführten Ermittlungen noch nicht gegeben.

Wie eben gesagt, tritt eine Oxydation bezw. eine Zerstörung von Theer und Ammoniak danu ein, wenn Kohle und Erz zusammen in einer Retorte erhitzt werden; bleibt diese Reaction beim Betrieb im großen ans, so ist dies einmal auf die rapide Aufwärtsbewegung der Gase zurückzuführen, welche die Ammoniak- und Theerbestandtheile so rasch denjenigen Regionen des Ofens, wo eine Zersetzung möglich wäre. entziehen, und ferner auf die große Verdünnung, in der sich die Bestandtheile im Gasstrom befinden. Es wurden nun Versuche an dem Ofen selbst angestellt und zu dem Zweck mit Hülfe von Rohren Gasproben aus verschiedenen Tiefen entnommen, besonders aus solchen, bei denen ein Einfluß des Sauerstoffgehaltes der Erze ausgeschlossen war. Es liefs sich indessen an

keiner Stelle ein höherer Theergehalt feststellen. als beim Entweichen der Gase an der Gicht. Dies führte den Referenten zu der Ansicht, dass der Einwirkung der Erzbestandtheile überhanpt keine Bedeutnug beizumessen, dass aber die Gegenwart des schon oben genannten Chlorgehaltes hier näher ins Auge zu fassen sei.

Bei der Destillation der englischen Kohle im Laboratorium zeigte sich die auffallende Erscheinung, dass die übergehenden wässerigen Destillationsproducte zuerst schwach alkalische, dann aber bald hinterher entschieden sanre und zum Schluss wieder alkalische Reaction zeigten. Dies vorübergehende Auftreten einer sauren Reaction ist nicht auf die Anwesenheit von schwefliger oder von Schwefelsäure, sondern auf diejenige von Chlorverbindungen zurückzuführen. Die schottische Kohle zeigte diese Erscheinung nicht. Der Chlorgehalt war in der englischen Kohle hauptsächlich in der Form von Kochsalz enthalten. In den Gichtgasen fand sich das Chlor in Verbindung mit Ammoniak and Eisen. Zur weiteren Untersuchung wurden nun bei dem englischen Ofen durch seitliche Anbohrnugen aus verschiedenen Tiefen unterhalb der Gicht Proben gezogen. Der Hochofen war 65' engl. (19,8 m) hoch. Bei 16' unter Gicht zeigten die Gase alkalische Reaction, bei 23' und 31' bald alkalische, bald sanre. Die Gaszusammensetzung aus den verschiedenen Tiefen ergiebt folgende Nebeneinanderstellung:

| CO2. |   |          |   | 6,6  | 5,0  | 1.2  | 0,6  |
|------|---|----------|---|------|------|------|------|
| CO.  | ٠ | ٠        | ٠ | 28,2 | 28,4 | 35,0 | 36,4 |
| н    | : | :        | : | 2,7  | 2,4  | _    | _    |
| Ν    | • | <u>.</u> |   | 58,1 | 59,6 | 63,8 | 63,0 |

100,0 100,0 100,0 100,0 Das aus den Tiefen von 38' und 44' gezogene Gas hatte einen starken Cyangeruch; es überzog alle in seinen Bereich kommenden festen Gegenstände mit einem weißen Ueberzug, der an der Luft zerflofs und eine starke alkalische Reaction zeigte. Bei keiner der genannten Proben liefs sich die Gegenwart von freiem Chlor feststellen. Wurden die Gasproben indessen durch Wasser geleitet, so ließen sich im letzteren erhebliche Mengen von Zinkchlorid feststellen. Um den Einfluss desselben auf die Zersetzung von Theer und Ammoniak kennen zu lernen, wurde die Kohle, anstatt wie vorhin mit Erz oder Sand, mit Zinkchlorid gemischt und zur Destillation gebracht. Die Ausbeute an Theeröl (das Product war mit Theer nicht zu vergleichen) sank auf 27 % derjenigen Menge, die man gewonnen hätte, wenn die Kohle für sich destillirt worden wäre. Später wurde ermittelt, dass das Chlor in Verbindung mit Eisen in noch größerer Menge vorhanden war als in Verbindung mit Zink. Um auch den Einflus des Eisenchlorids kennen zu lernen, wurde dieses ebenfalls bei der Destillation der Kohle zugesetzt. Die Theerausbeute stieg hierbei auf 59 %, den Beweis liefernd, dass dem Eisenchlorid nicht der zerstöreude Einfins znznschreiben ist, wie dem Zinkchlorid. Auch der Theer zeigte eine viel bessere Beschaffenheit. Die Beobachtung des Verhaltens der genannten Chlorverbindungen führen den Refereuten nun zu der Annahme, dass der Grund für die umfangreiche Zersetzung von Theer und Ammoniak bei dem englischen Hochofen auf die Einwirkung gewisser dampfförmiger Körper zurückzuführen sei. Weitere Untersuchungen wurden wegen der großen Schwierigkeit derselben eingestellt.

Die Verwendung der Hochofengichtgase für motorische Zwecke, die znerst von Rilev im Jahre 1894 in Wishaw und zwar mit gutem Erfolg versncht worden war, hat zu einer größeren Ausdehnung nicht geführt. Nach Meinung des Referenten steht zu hoffen, dass hier bald eine Aenderung eintreten wird, da die durchschnittliche Heizkraft des Gases eine sehr hohe ist.

Das Theerpech ist ein sehr wichtiges Nebenerzeugniss der schottischen Hochofenindustrie. Sowohl nach Menge als Beschaffenheit zeigt dasselbe auf den einzelnen Anlagen große Verschiedenheiten. Der Aschengehalt darin ist bisweilen hoch, namentlich wenn pulverige Erze verhättet werden und ein rascher Betrieb der Oefen stattfindet. Der Theer hat nicht die guten Eigenschaften des gewöhnlichen Gastheers, daher bleibt der Preis f. d. Tonne meist 5 bis 10 sh unter dem Preis des Gastheers.

Ein größeres wissenschaftliches Interesse können die Waschwasser für die Gase beanspruchen. da sie einen Auszug fast sämmtlicher flüchtiger Verbindungen des Hochofens darstellen. Aus dem Abwasser der Ammoniakfabriken ist es schon gelnngen, durch Eindampfen eine Masse zu erhalten, welche über 30 % Kalisalze enthielt. Ans der nachstehenden, von Hamilton aufgestellten Tabelle sind die Mengen der Erzengung an schwefelsanrem Ammoniak bei den schottischen Hochöfen in den Jahren 1883 bis 1900 ersichtlich. Es wurden gewonnen:

|      |  |   | ŧ      |      |    |  | 1      |  |
|------|--|---|--------|------|----|--|--------|--|
| 1883 |  | , | 400    | 1893 |    |  | 8 333  |  |
| 1886 |  |   | 3 950  | 1894 |    |  | 9 675  |  |
| 1887 |  |   | 4 808  | 1895 |    |  | 14 188 |  |
| 1888 |  |   | 4 930  | 1896 |    |  | 16 111 |  |
| 1889 |  |   | 5 645  | 1897 | ٠  |  | 17 379 |  |
| 1890 |  |   | 4 564  | 1898 | i. |  | 17 585 |  |
| 1891 |  |   | 5 790  | 1899 |    |  | 17 563 |  |
| 1892 |  |   | 10 500 | 1900 |    |  | 16 559 |  |
|      |  |   |        |      |    |  |        |  |

Die gesammte Theererzengung wird für das Jahr 1900 zu 122 000 t angegeben.

Die Gewinnung der Nebenerzeugnisse aus den Gasen der Generatoren ist, von der schottischen Schieferölindustrie abgesehen, bislang auf nur wenige Stellen beschränkt geblieben. den Gasen der Generatoren die Nebenerzeugnisse werden und ist daher verhältnifsmißsig theuer.
Ueber die Bestrebungen, ans einer billigen
bituminösen Kleinkohle ein branchbares Generatorgas zu gewinnen, mit welchem eine Gewinnung
der Nebenerzeugnisse verbunden werden kann,
berichtet Professor R. Schöttler- Brannschweig
in der "Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure" Nr. 45 vom 9. November 1901, welchem
Bericht die folgenden Angaben entnommen sind.

Die Schwierigkeiten, die sich bei Anwendung von bituminöser Kohle dnrch leicht eintretende Verstopfung der Gaserzeuger und sonstige Abscheidungen von Theer bemerkbar machten, überwand Dr. L. Mond dadurch, dass er die entstehenden Theerdämpfe im Ofen selbst fast vollständig verbrannte. Eine weitere Eigenthümlichkeit des Verfahrens war die, dass er die Vergasung bei einer sehr niedrigen Temperatur vornahm. Diese künstliche Niedrighaltung der Temperatur erzielte er durch Einführung großer Dampfmengen beziehungsweise der Abgase der Gasmaschinen in den Ofen. Die Wärme der abziehenden Gase wurde in später mitzutheilender Weise für den Process wieder untzbar gemacht. Im Jahre 1893 ist von Brunner, Mond & Co. in Northwich, England, eine große Anlage nach dem Mondschen System errichtet worden, der verschiedene andere Anlagen gefolgt sind, so in der Gasmaschinenfabrik von Crossley Brothers in Openshaw bei Manchester und in der Premier Gas Engine Works in Sandiacre bei Nottingham.

Die Vortheile des Mondschen Systems treten weniger bei kleinen als bei großen Anlagen hervor. Zur Herstellung des Mondgases dient ein mit feuerfestem Material ausgekleideter Schachtofen mit einer Fassung von 400 bis 500 kg Kohle. Jeder Ofen verarbeitet in 24 Stunden 20 bis 24 t Kleinkohle. Der Ofen endigt unten in einem im Wasser stehenden ringförmigen Oben ist er durch einen eingehängten Durch diesen Trichter, Trichter geschlossen. dessen unterer Rand stets mit Kohle bedeckt gehalten wird, wird der Ofen beschickt. Die in dem Trichter enthaltene Kohle wird schon in diesem Raum destillirt. Die Destillationsgase sind gezwungen, unter dem Rand des Trichters hinweg in eine heiße Zone des Ofens zu ziehen, wo die Theerbestandtheile verbrennen, woranf das Gas fast theerfrei durch ein seitlich angebrachtes Rohr entweichen kann. Die bei der Verbrenning resultirende Asche fällt ohne mechanische Hülfe in das Wasser, aus welchem sie mit Schaufeln herausgeholt wird. Der ganze Betrieb der Generatoren ist also ein continuirlicher. Der Ofen ist mit einem eisernen Mantel umgeben; in den dadurch entstandenen ringförmigen Zwischenraum wird Dampf und Luft eingeblasen, die sich hier auwärmen und dann dnrch den Rost in den Ofen eintreten. Der Dampfbedarf ist ein erheblicher, um die Temperatur im Innern des Ofens auf der erwünschten niedrigen Temperatur zu halten. Man rechnet die Dampfmenge zu etwa dem Zweieinhalbfachen des Breunstoffgewichtes.

Ans den Generatoren treten die heifsen und mit Wasserdampf übersättigten Gase zunächst in einen Röhrenkühler, in welchem die Kühlung durch entgegenströmenden Wasserdampf und Luft geschieht. Aus dem Röhrenkühler gelangen die Gase etwas abgekühlt in einen geräumigen Wascher, in welchem durch mechanische Vorrichtungen Wasser zur Zerstänbung gelangt, so dass eine innige Mischung des Gases mit Wasser stattfindet. Die Temperatur ist jetzt auf 90 ° C. gesnuken. Das Gas gelangt nun in einen hohen, mit Blei ausgekleideten und mit Ziegeln ausgesetzten Thurm, in welchem ihm von oben her ein Strom Schwefelsäure entgegenrieselt. Die im untern Theil des Thnrmes sich sammelnde Lösung von schwefelsaurem Ammoniak wird wieder nach oben gepumpt und zwar so lange, bis ein bestimmter Concentrationsgrad erreicht ist. Die Lösung wird dann zur Krystallisation eingedampft and so ein wegen eines geringen Theergehaltes meist grau gefärbtes Product erzielt. Nach dem Verlassen des Säurethurmes gelangt das Gas in einen gleichfalls mit Ziegeln ausgesetzten Kühlthurm, in welchem ihm Kühlwasser entgegenströmt, so dass der Dampfüberschnis niedergeschlagen wird. Nach Passiren eines mit Sägespänen gefüllten Filters, welches nur etwa

alle Monate einmal erneuert zu werden braucht, kann das Gas seiner Verwendung zugeführt werden. Das im Kühlthurm erhaltene warme Wasser gelangt auf einen dritten, den sogenannten Luft-Thurm, wo ihm von einem Gebläse gelieferte Luft entgegenströmt, die sich dabei selbst anwärmt und dann weiter nach den Röhrenkühlern und den Generatoren gelangt. Von Humphrey im Jahre 1895 angestellte Versuche in der Fabrik führten zu folgenden unverkürzt wiedergegebenen Angaben.

Auf jede Tonne in die Generatoren gebrachten Brennstoffes werden 3000 kg Luft in den Luftthurm geblasen, welche hier 1000 kg Dampf aufnehmen und sich auf 70 ° erwärmen. Dieses Gemisch erhält noch einen weiteren Zusatz von 1500 kg Dampf, so dass 5500 kg mit einer Temperatur von jetzt 85 ° in die Röhrenkühler gelangen, welche sie mit einer Temperatur von 250 " wieder verlassen. Im Generator vermehrt sich die Menge auf 6500 kg, bestehend aus 4500 kg Gas und 2000 kg Dampf. Die Temperatur ist jetzt 450 °. Im Röhrenkühler sinkt die Temperatur auf 280 6 und im nun folgenden Wascher auf 90 °, während zu dem Gemisch 750 kg Dampf hinzutreten, so daß dasselbe jetzt aus 4500 kg Gas und 2750 kg Dampf besteht. Der Dampfgehalt beträgt jetzt 38 % des Gemisches; letzteres ist also nicht mit Dampf gesättigt, wozu 64 % Dampf erforderlich sein würden. Dieser Umstand ist wichtig, weil sich sonst im Säurethurm Wasser ansscheiden und die Schwefelsänre verdünnen würde. Im Säurethurm sinkt die Temperatur auf 80 °, im Kühlthurm weiter auf 65°, während 1500 kg Dampf niedergeschlagen werden. Der Kühlthurm liefert also 5750 kg nasses Gas mit einem Dampfgehalt von etwa 1250 kg. Das Kühlwasser tritt mit 50 6 in den Kühlthurm und verläfst ihn mit 80 °. Im Luftthurm wird es wieder auf 50 ° gebracht.

Die in den Generatoren verarbeitete Kohle hatte folgende Zusammensetzung:

| Kohlenstoff |   |     |    |    |     |     | 67,9 | 0/0 |
|-------------|---|-----|----|----|-----|-----|------|-----|
| Stickstoff  |   |     |    |    |     |     | 1,3  | **  |
| Schwefel .  |   |     |    |    |     |     | 1,3  |     |
| Kohlenstoff | u | ١.  | Sa | ue | rst | off | 14.7 |     |
| Hygrosk. \  | V | 188 | er |    |     |     | 7,3  | **  |
| Asche       |   |     |    |    |     |     |      |     |

Die Zusammensetzung des erhaltenen trockenen Gases war:

| Sumpfgas .    |    |   |   |   |  | 2,5 0 | lo |
|---------------|----|---|---|---|--|-------|----|
| Wasserstoff . |    |   |   |   |  | 26,4  | ** |
| Kohlenoxyd    |    |   |   |   |  | 10,2  |    |
| Kohlensäure   | i. |   |   | i |  | 16,3  |    |
| Stickstoff    |    | Ċ | Ċ |   |  | 44.6  |    |

Aus dem Gase erhält man auf die Tonne Brennstoff 44 kg schwefelsaures Ammoniak. Ueber die Fabricationskosten sind keine näheren Angaben gemacht. Der Wasserbedarf der Anlage berechnet sich folgendermaßen: Auf 1 t Kohle kommen 1500 kg Dampf. Im Wasser verdampfen 750 kg. Da im Kühlthurme das Wasser mit 50 ° ein- und mit 80 ° austritt, da 4500 kg Gas und 2750 kg Dampf von 80 bis 65 ° abgekühlt und 1500 kg Dampf bei 65 ° niedergeschlagen werden, so ist die ausgetauschte Wärmemenge: w.e.c.

Warmenenge: w.e. w.e. w.e. d300,032,15 + 2750,0,48,16 + 1500,561 = 886000 deumach die erforderliche Kühlwassermenge rund 30 cbm. Im Heizthurm stehen 31,5 cbm Wasser von 80° zur Verfügung, wovon 1000 kg verdampfen, wahrend 3000 kg Luft von 30 bis 70° erwärmt werden. Dazu sind 3000,0,27.40 + 1000,551 = 583 000 W.-E. nöthig, durch deren Abgabe die 30,5 cbm Wasser sich um 583:30,5 = 19° abkühlen. Es sind also 0,5 cbm Wasser stündlich für Verluste und ein Temperaturunterschied von 11° dir Strahlung verfügbar. Ein Wasserzusatz wird somit nicht erforderlich sein und der Wasserbedarf sich demnach auf 2,25 cbm beschränken.

Diesen wörtlich mitgetheilten Augaben mag noch die Mittheilung beigefügt sein, dass man bei Verwendung von Mondgas statt Dampf zur Kraftentwicklung mit Sicherheit auf 30 % Brennstoffersparnifs rechnen kann, wenn man dieselbe Kleinkohle verwendet. Die Rechnung muß allerdings die nicht unbedeutenden Beträge für Verzinsung und Amortisation der umfangreichen Kühl- und Wascheinrichtungen in Betracht ziehen. Die Anlage in Winnington, von der im Vorhergehenden die Rede war, erzeugt täglich 850 000 cbm Heizgas. Das Gas findet zum größeren Theil bei chemischen Processen und zum kleineren Theil zur Heizung von Dampfkesseln und zum Betriebe von Gasmaschinen Verwendung. Schwierigkeiten im Betrieb der Anlage haben sich niemals herausgestellt. Hinsichtlich der Betriebsergebnisse einiger anderer Anlagen des Mondschen Systems mag auf die obengenannte Quelle verwiesen sein.

Die Gewinnung von Theer und Ammoniak aus den Destillationsgasen von bituminösem Schiefer ist in "Stahl und Eisen" bisher noch nicht zur eingehenden Besprechung gelangt. Die bei dieser Industrie erhaltenen Mengen von schwefelsaurem Ammoniak sind indessen so bedeutende, dass sie eine nicht unwesentliche Verstärkung der ausländischen Concurrenz darstellen. In Schottland findet sich in großen Mengen unterhalb der Steinkohlenlager ein bituminöser Schiefer, welcher bergmännisch ge-wonnen wird und Rohmaterial für die Herstellung von schwefelsaurem Ammoniak, Theerölen, Paraffinen und noch anderen Handelserzeugnissen bildet. Ueber diese umfangreiche Industric ist von Beilby in dem "Journal of the Society of Chemical Industry" 1897 S. 876 u. ff. ein Bericht erstattet worden, dem die folgenden, besonderes Interesse bietenden Angaben entnommen sind.

Die bituminösen Schiefer wurden früher nur Entgasungsprocesse in geschlossenen Retorten unterworfen, später traten Combinationen dieses Verfahrens mit einer theilweisen Vergasung der brennbaren Bestandtheile des Schiefers hinzu, die in Generatoren (in England auch Retorten genannt) vorgenommen wurde. geschichtliche Entwicklung der verschiedenen, im Laufe der Zeit zur Anwendung gebrachten Destillationsverfahren ist von großem Interesse. Zur Vornahme des Entgasungsprocesses standen theils horizontale, theils verticale Retorten in Anwendung. Erstere schlossen sich ganz der in Gasfabriken üblichen Form an: letztere hatten einen ovalen oder runden Querschnitt und waren in einem Ofen eingebaut, so dafs die Flamme einer besonderen Feuerung die Retorte umspülte. Oben hatte die Retorte einen abschließbaren Fülltrichter, unten war sie mit Wasserschluss versehen. Im Gegensatz zu den horizontalen Retorten war der Betrieb bei den verticalen ein continuirlicher. In den unteren Theil der Retorte wurde Wasserdampf eingeblasen mit der Absicht, die Theerdämpfe beim Aufwärtssteigen zu unterstützen. Der Vortheil, den der Wasserdampf auf die Erhöhung der Ammoniakausbeute hat, scheint bei der früheren Anwendung desselben nicht bekannt gewesen zu sein. Die verticalen Retorten erfreuten sich der größten Verbreitung, sie lieferten mehr und besseren Theer sowie auch eine höhere Ammoniakausbeute als die horizontalen Retorten. Immerhin haftete diesen Retorten noch der Uebelstand an, dass sie einen erheblichen Brennstoffaufwand erforderten und dass viele Reparaturen nöthig waren. Young und Anderen wurde nun die Beobachtung gemacht, dass bei Vermeidung einer erhöhten Temperatur und Begrenzung derselben auf schwache Rothgluth ein besserer Theer erhalten wurde. Durch Verkleinerung des Feuerraumes und Umgebung der Retorte mit einem doppelten Mantel suchte man diesen Zweck zu erreichen. Es lag nahe, zum Zweck der Vermeidung einer besonderen Feuerung den Brennstoffgehalt der Schiefer selbst zu benutzen, welcher für diesen Zweck einen genügend hohen Kohlenstoffgehalt hatte. Die Bemühungen indessen, die Wärme im unteren Theil der Retorte durch Verbrennen des Kohlenstoffgehaltes zu erzeugen und so eine genügende Wärmemenge für die Destillation des im oberen Theil der Retorte befindlichen Schiefers zu erzielen, sind aus dem Versuchsstadium nicht herausgekommen. Von größerem Erfolg waren die von Young angestellten Versuche, den aus der Retorte herausgenommenen entgasten Schiefer zur Verbrennung zu bringen und zur Heizung der Retorten zu benutzen, so dafs die Ausgaben für eine besondere Feuerung gespart werden konnten. Der Betrieb dieser Art von Retorten, die von Henderson angegeben waren,

war ein periodischer. Der entgaste Schiefer fiel durch eine besondere Feuerung in den unterhalb liegenden Feuerraum, wo die Vergasung desselben vorgenommen wurde. Bei einer großen Anzahl von Retorten wurde indessen die Beheizung durch eine besoudere Feuerung (Generatorgas) beibehalten, aber Verbesserungen in der sonstigen Betriebsweise getroffen. Die Ausbeute aus den verschiedenartigen Retorten schwankte etwa in der Grenze von 0,55 bis 0,65 % als schwefelsaures Ammoniaksalz gerechnet. treten aber nnn bald Bestrebungen hervor, diese verhältnifsmäfsig geringe Ammoniakausbeute zu erhöhen. Beilby und Young gaben 1881 ein Verfahren an, den entgasten Schiefer in der Retorte mit Wasserdampf und bei einer höheren Temperatur zu behandeln, als sie für die Theererzeugung geeignet war. Dieses Verfahren ist zu einer großen Bedeutung gelangt. Ammoniakansbente stieg auf das Doppelte, auch wurde ein besserer Theer erhalten. Schwierigkeiten entstanden indessen durch die große Aufmerksamkeit, welche der Betrieb erforderte, durch weitere Verbesserungen wurden aber auch diese beseitigt. Die Beheizung dieser Retorten geschah durch Generatorgas. Ueber die Verbreitung dieser Art von Retorten mag mitgetheilt sein, dass 1897 im schottischen Bezirk 3636 im Betrieb standen, während 896 Retorten Hendersonschen Systems und 396 solcher verschiedener anderer Systeme vorhanden waren.

Bezüglich der geschichtlichen Entwicklung der Schiefer-Destillation mag noch erwähnt sein, dafs Young und Beilby den Versuch machten, durch Luftbeimischung den Kohlenstoff der Schiefer im Ofen selbst zu verbrennen und so die erforderliche Hitze zu erzeugen. Der Erfolg war die völlige Verbrennung des Kohlenstoffs und eine sehr reichliche Ammoniakausbeute. Man hatte bei diesem Verfahren aber mit dem Umstande zu rechnen, dass das erhaltene Gasvolumen auf mehr als das Sechsfache stieg. Die Arbeit der Condensation der Gase wurde daher außerordentlich vermehrt und die Heizkraft der Gase herabgedrückt. Aus diesen Ursachen wurde das Verfahren als unrentabel eingestellt.

Das ans den Condensationen der Ammoniakfabrication zugeführte Ammoniakwasser enthält 0,5-0,7 % Ammoniak. Der Gehalt an fixem Ammoniak in demselben ist meist ein sehr geringer, so dass in vielen Fällen bei der Abscheidung des Ammoniaks aus demselben überhaupt kein Kalk zur Verwendung gelangte. Das Abtreiben geschah früher in einfachen Dampfkesseln in periodischem Betrieb. im Laufe der Zeit gelangten bessere Destillationsverfahren zur Einführung.

Interessant ist die Verwendung der Abdämpfe der Ammoniakfabriken zur Speisung der Retorten. Die Kosten für eine besondere Dampfbeschaffung werden auf diese Weise erspart. Die Theerverarbeitung bietet kein besonderes Interesse, weil der Theer ein ganz anderes Erzeugnifs darstellt, als das der Gasfabriken oder Destillationskokereien.

Ueber die Ausbeute und die Kosten der Schieferverarbeitung in den Jahren 1869 und 1897 giebt folgende Nebeneinanderstellung Auskunft.

|                                                                                | 1869              | 1897                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Kosten f. d. Tonne Schiefer .  d. Destillationsverfahr.  weiterer Verarbeitung |                   | 4,10 .#<br>1,90 "<br>1,20 " |
|                                                                                | 15,80 . #         | 7,20 M                      |
| Ausbeute f. d. Tonne Schie                                                     | fer:              |                             |
| Leuchtöl                                                                       | 15,30 .H          | 2,45 . #                    |
| Schmieröl                                                                      | 4.00 "            | 0,90                        |
| Rohparaffin                                                                    | 5,40 "            | 3,55                        |
| Schwefelsaurer Ammoniak                                                        |                   | ,                           |
| (= 5,4 kg)                                                                     | 0,80 " (= 27,0 kg | 2,60 ,                      |
|                                                                                | 25,50 . #         | 9,50 .4                     |
| Palma e a massa.                                                               | 0.70              | 0.90                        |

Nachstehende Tabelle zeigt die Zunahme der aus den schottischen Schiefern hergestellten Mengen von schwefelsanrem Ammoniak vom Jahre 1882 ab bis zum Jahre 1895.

| Jahr | Geförderte<br>Schiefermenge<br>in Tonnen | Schwefelsaures<br>Ammoniak aus<br>dem Schiefer<br>gewonnen | Au-beute<br>auf die<br>Tonne | Preis<br>für die<br>Tonne |
|------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1882 | 1 030 900                                | 5.900                                                      | 5.4                          | 413.10                    |
| 1883 | I 167 900                                | 6 400                                                      | 5.4                          | 336,60                    |
| 1884 | 1 518 800                                | 9 500                                                      | 6.3                          | 295,80                    |
| 1885 | 1 770 400                                | 12 200                                                     | 9.0                          | 239,70                    |
| 1886 | 1 728 500                                | 18 000                                                     | 10.4                         | 234,60                    |
| 1887 | 1 411 000                                | 21 100                                                     | -                            | 249,90                    |
| 1888 | 2 076 400                                | 22 100                                                     | 10,8                         | 244.80                    |
| 1889 | 2 014 000                                | 24 000                                                     | 11.7                         | 249,90                    |
| 1890 | 2 212 200                                | 24 700                                                     | 11,3                         | 234.60                    |
| 1891 | 2 361 100                                | 26 600                                                     | 11.3                         | 224.40                    |
| 1892 | 2 089 900                                | 23 100                                                     | 11,3                         | 209.10                    |
| 1893 | 1 956 500                                | 28 500                                                     | 14.4                         | 255,00                    |
| 1894 | 1 986 300                                | 33 000                                                     | 12.7                         | 265.20                    |
| 1895 | 2 212 000                                | 38 300                                                     | 17.6                         | 204.00                    |

## Altes und Neues über Drahtstift-Fabrication.

Von allen Arbeitsmethoden der Metallindustrichat die Drahtstiftfabrication in den letzten Jahrzehnten wohl die wenigsten Fortschritte zu verzeichnen gehabt. Alle Anstrengungen, welche namentlich seiteus amerikanischer und deutscher Constructeure gemacht wurden, sind nicht imstande gewesen, das seit einem halben Jahrhundert eingebürgerte System wesentlich zu verbessern, so daß wir, im Grunde genommen, noch heute vor der Maschine aus Großwaters Zeiten stehen, deren Leistung allerdings mit der Zeit eine höhere geworden ist, die sonst aber noch die gleichen Mängel wie früher hat.

Die ersten Drahtstiftmaschinen wurden bereits Mitte der zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts in Frankreich hergestellt und bald darauf gelangte dort die mechanische Stiffabrication zu hoher Bläthe. Man mag dies u. a. daraus erschen, dafs bis zum Jahre 1854 für Frankreich etwa 40 Patente auf Nagelmaschinen ertheilt wurden.

Nach Deutschland kam die Fabrication erst anfaugs der 40er Jahre; hatten wir aber bis dahin bedeutende Mengen Drahtstifte aus Frankreich bezogen, so waren wir nun bald imstande, nicht allein unsern Bedarf selbst zu decken, sondern auch noch große Mongen zu exportiren. Im Jahre 1901 betrug die deutsche Ausfuhr an Drahtstiften etwa 54000 t im Werthe von rund 11½ Millonen Mark.

Aber auch die anderen Länder waren darauf bedacht, ihren Bedarf an Stiften selbst herznstellen, und so finden wir jetzt in fast allen eisenerzengenden oder durch Zölle geschützten Staaten eine mehr oder weniger entwickelte Stiffabrication. Allein in Rufshand, welches seine Stiffudustrie nur durch den gewaltigen Schutzzoll lebensfähig erhalten kann, bestehen etwa 25 Fabriken mit einer jährlichen Erzeugung von 75 000 t.

Trotz dieser unverkennbaren Fortschritte hieheltelten der Erzeugnugsmengen hat sich die Herstellungsweise in der Drahstifterzeugnug, wie eingangs sehon gesagt, in der ganzen Zeit nicht wesentlich geändert, sondern wird jetzt noch genau nach dem ersten Princip, wenn auch mit wesentlichen Verbesserungen der einzelnen Arbeitstheite, ausgeführt, ausgeführt, ausgeführt.

Der Draht wird zunächst durch ein meistens aus fünf Rollen bestehendes Richtwerk a (Figur 1 und 2) geführt und dann dnrch den Meissel b zwischen die durch Hebel c beweglichen Backen c1 gebracht, aus denen er um das für den Kopf nöthige Stück hervorragt. Nachdem die Backen geschlossen sind, erfolgt die Pressung des Kopfes mittels des von einem Excenter oder einer Holzfeder d bewegten Hammers e, die Backen öffnen sich wieder und der Draht wird um eine Nagellänge vorgeschoben. Sodann erfolgt das Auschneiden der Spitze durch die von den Hebeln  $f_1$  und  $f_2$  bewegten Messer  $f_3$  und  $f_4$  und hierauf das Auswerfen des nun fertigen Stiftes durch den Schneller g. worauf sich der Vorgang wiederholt.

Es lag nun nahe, dass man auf den Gedauken kam, den eben beschriebenen Vorgang auf einer Maschine zu vervielfältigen, um dadurch eine höhere Production zu erzielen, und thatsächlich sind in den letzten Jahrzehnten mehrere Maschinen aufgetaucht, die 2 bis 10 Nägel bei einer Umdrehung herstellten. Keine derselben hat sich jedoch einbürgern können, weil für jeden Stift ein besonderer Draht nöthig war; kam ein Draht zum Stehen, so mufste die ganze Maschine so lange außer Betrieb gesetzt werden, bis die Ordnung wieder hergestellt war. Bei einigen dieser Maschinen liefs man die Drähte übereinander einlaufen, um sie von den in einem gemeinschaftlichen Rahmen befindlichen Messern

Allen Maschinen haftet außerdem ein Uebelstand an, welcher das Fabricat verschlechtert und die Erzeugungskosten sehr vertheuert, nämlich



and von einer gemeinschaftlichen Welle betriebenen Maschinen bestanden. Dass nun gerade die Maschinen von theoretisch größter Leistung fortwährender Störung ausgesetzt waren, liegt auf der Hand.

der durch das Anspitzen hervorgerufene Abfall. Sind die Messer nicht ordentlich scharf oder passen sie nicht genau aufeinander, so bleibt der Abfall an den Nägeln haften und alles Rollen im Putzfafs ist nicht imstande, ihn zu entfernen; die Nägel haben Bärte und werden meistens fortgeworfen. Sind dagegen die Messer in gutem Zustande, so wird zwar die Spitze tadellos geschuitten, der Abfall bleibt aber leicht an dem für den folgenden Stift erforderlichen Draht häugen und wird mit in den Kopf hineingeschlagen, wodurch letzterer ein zerrissenes Ausselieu erhält.

Diese Uebelstände gaben Anlaß zu Versuchen, den Schrott überhanpt zn beseitigen, und es entstanden Maschinen, auf welchen die Spitzen der Stifte mittels Pressung hergestellt wurden. Aber auch sie gingen den Weg der auderen, da die Erfinder die erforderliche Kraft untersekätzt hatten.

Von der Firma Wikschtröm & Bayer in Dässeldorf ist nun eine Maschine hergestellt

Der Arbeitsvorgang ist sehr einfach nud besteht darin, dass der Draht in der bekannten Weise mittels des Meissels a (Figur 7 und 8) durch die Richtrollen b gezogen und dann zwischen die dnrch die nnteren Hebel e und d bewegte Backe e nnd Festhaltevorrichtung f geklemmt wird. Hierauf erfolgt durch die, ebenfalls durch Hebel c bewegte, Abschneide-Vorrichtung g das Abschneiden des Stiftes, wonach die Festhaltevorrichtung denselben auf das unten feststehende Messer drückt. Jetzt findet das Schneiden und Formen der Spitze mittels des durch Hebel h bewegten Messers statt, während gleichzeitig die von den zwei Hebeln i bewegten Stempel k die Köpfe pressen. Die Backe e und Festhaltevorrichtnng / öffnen sich nun und die fertigen





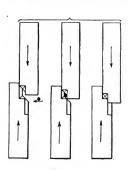

Figur 5.

worden, welche die angeführten Mängel mit einem Schlage beseitigt und eine vollstäudige Umwälzung in der Stiftfabrication hervorzurufen verspricht.

Die neue Drahtstiftmaschine vermag gleichzeitig zwei Drahtstifte aus ein em Drahte ohne Spitzenabfall herznstellen. Der Hauptwerth der Erfindung liegt in den äufserst einfachen und sinnreichen Messern Figur 4, welche nicht, wie früher, vor einander, sondern scheerenartig arbeiten (vergl. Figur 5). Das zwei Nagellangen enthaltende Drahtstück macht zwischen den Messern zunächst die durch Figur 6 veranschaulichte Bewegung, hieranf erfolgt die Spaltung und dann die Spitzung durch die an den Messern befindlichen dachfürmigen Schultern. Die Skizzen (Figur 5) stellen die verschiedenen Phasen des Schneidens dar.

zwei Stifte werden durch den von Hebel I bewegten Abstreicher nach unten entfernt, wonach sich der geschilderte Vorgang wiederholt. Da bei diesem Arbeitsvorgang der Abfall vernieden wird, fallen die gerügten Uebelstände fort; die Köpfe werden tadellos gleichmäßig groß und rnnd nid die Spitzen können beliebig lang gemacht werden. Den Werth einer langen Spitze weiß nnn jeder Zimmermann zu schatzen und die bisher gemachten Versuche haben denn auch ergeben, daß die neuen Nägel den alten vorgezogen werden.

Nachstehende Tabelle zeigt den Unterschied in der Leistung der verschiedenen Systeme, wobei die Nr. 42/100 () zur Grundlage dient, auf die Doppelschicht bei 16 effectiven Betriebsstunden berechnet:

Was die Ersparnifs des Spitzenabfalls bedeutet, erhellt aus der Thatsache, dass die

dieses Abfalls haben, sie verlieren also den Differenzpreis zwischen Stiften und Schrott, großen Stiftwerke jährlich 300 bis 400 Tonnen | was mit 50 000 bis 60 000 M nicht zu hoch





gegriffen sein dürfte. Neben dieser bedeutenden Ersparnifs bietet die neue Maschine noch den Vortheil, dafs zu ihrem Betrieb weniger Kraft erforderlich ist. als bei den alten Maschinen; an Lohn, Werkzeugen u. s. w. wird ebenfalls gespart, kurz die gesammten Betriebskosten werden um mindestens 50 % verringert. Dass die Nägel gar nicht, oder nur ganz kurze Zeit geputzt zu werden brauchen, sei noch nebenbei erwähnt.

Auch vom gewerbehygienischen Standpunkt aus betrachtet, stellt die neue Maschine einen Fortschritt dar, indem sie vermöge der gleitenden Bewegung aller ihrer Theile um Vieles geräuschloser arbeitet. als die alten Maschinen, die durch ihren ohrenbetäubenden Lärm, hervorgerufen durch das Schlagen der Nagelköpfe, nicht nur jede mündliche Verständigung in dem Arbeitsraum unmöglich machten, sondern häufig auch bei den Arbeitern Schwerhörigkeit herbeiführten.

Zum Schlufs sei bemerkt, dass die nene Maschine auf der Düsseldorfer Ausstellung in

der Maschinenhalle Gruppe IV, Abtheilung Action-Gesellschaft Malmedie & Cie., im Betriebe zu sehen ist.

## Zuschriften an die Redaction.

(Für die unter dieser Rubrik erscheinenden Artikel übernimmt die Redaction keine Verantwortung.)

## Stauventil nach Patent Kielselbach.

An die

Redaction von "Stahl und Eisen" Düsseldorf.

Sehr geehrte Reduction!

In dem Aufaatz "Blockwalzwerk der Röchlingschen Eisen- und Stahlwerke" in Heft 8 sagt Herr Schnell, daß mein Patent-Stau-Ventil bereits im Jahre 1882 in Belgien der Gesellschaft John Cockerill patentirt und von dieser an einer größeren Reihe von Maschinen zur Ausführung gebracht worden sei. Ans dieser Asußerung könnte der nicht genügend mit dem Gegenstand Vertraute schließen, daß mein Patent mit der älteren Construction identisch sei. — Der Text des bolgischen Patentes, von dessen Existenz ich erst vor kurzem Kenntniß erhielt,

"Nous avons cherché à faire disparattre les défants que présente la machine Compound, dans plusieurs applications, par les moyens que nous allons faire commitre.

Lorsque l'appareil est monientanément arrêté, nous assurons dans le réservoir intermédiaire l'existence d'une pression constante et maximum, par exemple, de deux atmosphères.

Ensuite, nous munissons chaque cylindre d'un modérateur branché immédiatement sur sa chapelle ou boîte à tiroir,

Les deux modérateurs peuvent être activés simultanément par le mécanicien ou automatiquement, permettant ainsi l'afflux instantané de la vapeur aux deux cylindres au même moment.

Le réservoir intermédiaire joue donc, à l'égard du grand cylindre, le rôle des générateurs vis-à-vis du petit. Dès lors, plus d'hésitation ni de tàtonnement lors du démarrage, mais départ immédiat de l'appareil.

Il en est sensiblement de même quant à l'arrêt, puisque la fermeture simultanée des deux modérateurs arrête tout afflux de vapeur, soit au grand, soit au petit cylindre.

Mein deutsches Patent hat zwei Ansprüche, von denen nur der zweite in Betracht kommt. Nach ihm sind alle bisher ausgeführten ZwillingsTandem-Maschinen meiner Construction gebaut, auch diejenige der Röchlingschen Eisenwerke. Der Anspruch lautet vollständig:

"Umstenerbare Walzwerks - Verbund - Maschier, gekennzeichnet durch die Einschaltung
einer oder mehrerer besonderer Dampfabsperoder Drosselvorrichtungen zwischen Aufnehmer
und den großen Cylindern, die mit der Frischdampfeinlaß- oder Drossel-Vorrichtung so gekuppelt sind, dafs beim Anlassen der Maschine
das Aufnelmerventil schneller als das Frischdampfventil geöffnet und dann bei weiterer
Oeffnung des Frischdampfventiles offen gehalten
wird, so dafs der Hochdrucksylinder mit gedrosseltem Frischdampf arbeitet, während der
Niederdrucksylinder mit ungedrosseltem Aufnehmerdannfe arbeitet,

Der wesentliehe Unterschied ist also der, daß bei der älteren Construction der Aufnehmerdampf stets gleichzeitig mit dem Frischdampf gedrosselt wird. Da aber bei umsteuerbaren Walzwerksmaschinen bekanntlich sehr häufig mit gedrosselten Dampfe gearbeitet werden muß, weil die Maschinen nur ausnahmsweise mit der vollen Leistungsfähigkeit in Anspruch genommen werden, so ist es erforderlich, den Aufnehmerdampf ungedrosselt arbeiten zu lassen, wenn der Frischdampf sehon sehr stark gedrosselt wird. Es wird dadurch eine so vollkommene Ausnutzung der Expansion des Dampfes erreicht, wie sie für Reversir-Maschinen überhaupt möglich ist.

Vielleicht interossirt es, in diesem Zusammenhange zu erfahren, daß die Gesellschaft John Cockerill im Jahre 1900 eine Tandem-Reversir-Maschine meines Systems für ein bolgisches Werk (Sambre & Moselle) nach meinen Angaben ausgeführt hat. Sambre & Moselle haben dafür, daßich der Société John Cockerill die Licenz ertheilteeine sehr erhebliche Summe gezahlt.

Rath bei Düsseldorf, den 19. April 1902. Hochachtungsvoll!

C. Kiefselbach.

## Bericht tiber in- und ausländische Patente.

### Patentanmeldungen,

welche von dem angegebenen Tage an während zweier Monate zur Einsichtnahme für Jedermann im Kaiserlichen Patentamt in Berlin ausliegen.

10. April 1902. Kl. 7c, F 15 211. Vorrichtung zum Biegen eines Bleches, gleichzeitig an zwei Kanten. Camille Foltzer, Meina, Italien; Vertr.: Carl Kleyer, Pat.-Anw., Karlsruhe.

Verfahren zur Herstellung Kl. 18b, H 26 913. prefs- und schueidbaren Eisens in der Birne. Act .-

Gesellschaft Hasper Eisen- und Stahlwerk, Haspe i. W. Kl. 18 c, D 12 001. Verfahren zum Kohlen der Oberfläche von Eisen- und Stahlgegenständen mit Hülfe des elektrischen Stromes. Cleland Davis, Washington, V. St. A.; Vertr.: E. Hoffmann, Pat,-Anw., Berlin W. 8.

Kl. 31b, Sch 17 172. Vorrichtung zum Handhaben von Füllplatten bei Kernformmaschinen. Fritz Schüttler,

Volmarstein.

Kl. 31c, H 24713. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Rippenkörpern, insbesondere von Panzern. Panl Hesse, Düsseldorf, Kaiser Wilhelmstrafer 38.

Kl. 31c, M 19084. Modellträger. The Moulding Syndicate, Ltd., London; Vertr.: Arthur Baermann, Pat. Anw., Berlin NW. 6.

Kl. 49e, G 15 822. Schmiedepresse; Zusatz zum Patent 120 243. Gesellschaft für Huberpressung,

G. m. b. H., Karlsruhe i. B.

Kl. 50c, S 15 634. Kollergang mit sich drehender durchbrochener Mahlbahn und mit feststehenden, zum Theil als Schaber wirkenden Läufern. Skodawerke, Act.-Gesellschaft. Pilsen; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmanu u. Th. Stort, Pat.-Anw., Berlin NW. 40. 14. April 1902. Kl. 1a, B 29834. Vorrichtung

zum Verhindern des Zusetzens der Sieböffnungen von Schwingsieben. Brannschweigische Mühlenbauanstalt,

Amme, Giesecke & Konegeu, Braunschweig. Kl. 10a, Sch 16 493. Verfahren und Vorrichtung zur Verhinderung der Verstopfung der Gassammelleitung bei Koksöfen. Frederic William Charles Schniewind. New-York; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr. L. Sell, Pat.-An-

wälte, Berlin NW. 7. Kl. 10b, V 4291. Verfahren zum Brikettiren von Steinkohlenstaub mittels Stärkekleisters; Zus. z. Pat.

122 342. Bruno Damont du Voitel, Meniel. Kl. 10b, W 17 572. Herstellung von Briketts aus soblenschlamm und zerkleinerter Baumrinde. Alois Weifs, Schömberg i. Schl.

Kl. 31 b, C 8494. Verfahren und Maschine zur Herstellung von Gussformen mittels eines aus mehreren beweglichen Theilen bestehenden Modells; Zus. z. Anm. C 8495. Harry Cliffort Cooper, Chicago; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin NW. 40.

Kl. 49d, T 7214. Scheere mit gehogenen und im Querschnitt linsenförmigen Scheerblättern. Georges Thuillier, Nogent en-Bassigny, Frankr.; Vertr.: R. Deifsler, Berlin NW. 6.

Kl. 49e, B 30 312, Luftdruckhammer; Zus. z. Anm.

B 29227. Jean Bêché jr., Hückeswagen. 17. April 1902. Kl. 1a, B 30 155. für nasses Gut. Fritz Baum, Herne i. W.

Kl. 7b, H 26 466. Rohrziehkaliber mit rollender Reibung an der Arbeitsstelle, Otto Heer, Düsseldorf, Bismarckstrafse 89.

Kl. 7b, St 6867. Presse zum gleichzeitigen Bördeln und Wellen von Flammrohren. Carl Stroomann, Berlin, Bredowstrafse 28.

Kl. 10a, C 10 390. Vorrichtung zur Regelung des Gasdruckes in den Gasleitungen von Koksöfen, Hochöfen u. s. w. Evence Coppée, Brüssel; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann and Th. Stort, Pat.-Anw., Berlin NW. 40.

Kl. 10a, K 21 524. Mündungsstück für die Luftkanäle von Koksöfen, insbesondere von Koppée-Orfen.

Carl Knupe, Linden i. W.

Kl. 10c, K 20619. Verfahren zur Herstellung von brikettirbarem Torf. Hugo Krupp, Hannover, kl. Pfahlstr. 22, und Gustav Heine, Imbs. Norwegen; Vertr.: Otto Krueger, Pat.-Auw., Berlin NW. 7.

Kl. 20a, C 9662. Selbstthätiger Seilgreifer für Drahtseilbahnen mit einem die Einstellung bewirkenden, unter dem Einfluß des Wagengewichtes stehenden Gleitstück, Ceretti & Tanfani, Mailand; Vertreter: F. C. Glaser und L. Glaser, Pat.-Anw., Berlin SW. 68.

Kl. 20a, E 8135. Zugseilklemme mit veränderlicher, von der Neigung der Bahn abhängender und durch die Drehung des Lanfgestelles gegen den Last-behälterbeeinflufster Klemmwirkung, H.H.G. Etcheverry, Paris; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anw., Berlin NW, 40.

Kl. 24a, K 20796. Maschinenmäßig betriebene Beschickungsvorrichtung. John W. Kincaid, Covington, Kentucky, V. St. A.; Vertr.: Dr. R. Worms, Pat. Anw.,

Berlin N. 24.

Kl. 49b, W 18678. Antrieb für den Kolben oder Schlitten von Werkzeug . Maschinen, wie Stanzen, Scheeren o. dgl. Werkzeugmaschinenfabrik A. Schärfls Nachfolger, München.

Kl. 49g, H 26783. Verfahren zum Hauen von Feilen. M. Haack, Oehlingrath bei Ronsdorf.

### Gebranchsmustereintragungen.

14. April 1902. Kl. 24 c, Nr. 172 153. Generator mit Gasentnahme in mittlerer Höhe der Kohlensäule.

O. von Horstig, Saarbrücken. Kl. 24f, Nr. 172 283. Roststab aus Flufsstahl mit Doppelnieten von beliebiger Kopfform, deren Köpfe die Spaltenweite zwischen zwei Stäben bilden. Albert Mathèe. Aachen, Kaiser-Allee 88. Kl. 49b, Nr. 172342. Blech- o. dgl. Scheere, bei

welcher der Gestellkörper aus durch Winkeleisen ver-stärkten Platten besteht und die obere bewegliche Schneidbacke durch Zahnräder bethätigt wird. Max Wunderlich, Saalfeld a. S.

### Deutsche Reichspatente.



 Kl. 49e, Nr. 127 409, vom
 September 1900. Franz Syska in Zabrze, O.-S. Forhalter für Nietmaschinen.

Um Profileisen von gewissen Formen, z. B. U. Eisen, von nur geringer Breite mit dem Vorhalter bekannter Art nieten zu können, besitzt das Futter eine Kröpfung b, welche den Vorhalter e anfnimmt. Selbstver-ständlich können bei dieser Con-

struction das abgekröpfte Futter b und der Vorhalter c auch aus einem Stück bestehen.

Kl. 49f, Nr. 125 170, vom 1. Januar 1901. Hörder Bergwerks- und Hätten verein in Hörde i. W. Vorrichtung zur Handhabung schwerer Schmiedeblöcke.

Die Vorrichtung besteht hauptsächlich aus einer Muffe a, der mit ihr dreibar verbundenen Mutter c, dem durchbohrten Schafte b, der sich mit einem Vierkant in der Muffe a und mit Gewinde in der Mutter c Kl. 1a, Nr. 126693, vom 11. December 1900.
W. J. Bartsch in Köln-Deutz. Mehrsiebige Setzmaschine.

Die Eintragung des Setzgutes erfolgt nicht wie bier an einem Kopfende, sondern auf einem mittleren Setzsiebe mit mindestens zwei entgegengesetzt liegenden Anstrittsöffnungen nach den anschließenden Neben-





führt, und der Zugstange d mit dem Haken i n<br/>nd der Mutter g.

Beim Gebrauche wird der Haken i so weit vorgeschraubt, daß er in die Oese e des Schmiedestückes feingehängt werden kann. Alsdann wird die Mutter gwieder angezogen, wodurch der Schaft b init der Maffe a gegen den Kopf des Werkstückes bewegt wird. Ist sie genügend weit anfgeschoben, so wird die Mutter e angezogen und die Muffe a fest auf das Schmiedestück geprofest.

Die Rillen m und n sind für die Krahnenkette bestimmt.

Kl. 7a, Nr. 125 289, vom 21. August 1880. Ascherslebener Maschinenbau. Actiengesell-schaft (vorm. W. Schmidt & Co.) in Aschersleben. Vorrichtung zum Antreiben con Kehr-Walzwerken.

Die Erfindung bezweckt, Kehr-Walzwerke mittels einer stets dieselbe Drehrichtung beibehaltenden Kraftmaschine (Gaskraftmaschine) anzutreiben und zu reversiren. Die Kraftmaschine treibt hierbei die



Walzen nur mittelbar an, indem sie Druckluft oder Druckwasser erzengt, welches zum Antreiben der beiden durch die Zahnstange c mitteinander verbundenen Kolben b b der Cylinder a a benutzt wird. Die hin and her gehende Bewegang der Zahnstange c wird auf Zahnradsegmente d d übertragen, welche sie unter Vermittlang der Segmente e a nich beiden Zahnräder ff abgeben. Von der Welle des unteren Rades erfolgt dann durch eine beliebige Uebersetzung der Antrieb der Walzen.

Kl. 31 c, Nr. 126635, vom 25. October 1900. Gebr. Hannemann & Courth, G. m. b. H. in Niederan b. Düren. Verfahren zum Gießen von



Dübeln.
Zur Vermeidung der Bildung eines Grates an der Dübelplatte wird der Dübel in einem dreitheiligen Form-

kasten stehend geformt und die Gufsform e vor dem Aufsetzen des oheren Kas-

tens c dnrch eine biegsame Deckplatte d aus Papier, Blech und dergleichen dicht abgedeckt, setzsieben. Hierdurch wird das eingetragene Gut sofort in specifisch Leichtes nnd Schweres getrennt und jede Sorte kann auf den anschließenden Nachsetzsieben getrennt weiter behandelt werden.

Kl. 7a, Nr. 126648, vom 12. Juni 1900. Thomas Morrison in Braddock Grisch. Allegheny, Staat Penns., V. St. A.). Verfahren und Vorrichtung zum Aussealzen von Schienen.

Die Festigkeit und Dichte der Schienen, für welche Eigenschaft insbesondere die Temperatur, bei welcher das Auswalzen der Schienen zwischen den Fertigwalzen erfolgt, von erheblichem Einflufs iat, sollee nach vorliegender Erfinding dalarch erhöht werden, daß das Fertigwalzen bei einer wesentlich niedrigeres Temperatur, als bisher tüblich, erfolgt. Zu diesem Zwecke wird die Schiene nach dem Verlassen der Vorwalzen nicht söfort den Fertigwalzen zugrührt, sondern zunächst bis auf eine erheblich tiefere Temperatur abkühlen gelassen. Um hierbei im Walzbetriebe keine Stocknug eintreten zu lassen, werden die aus den Vorwalzen enlassenen Schienen auf eine

Kühltisch geachoben, wobei jede nen hinzkommende Schiene die bereits and dem Kühl
tisch liegenden Schienen quer zu ihrer Längsachse weiter schieth, so daß schiefslich die
zuerst anfgeschobene Schiene von dem Tisch
herunter und anf einen Rollengang gelangt, der
sie den Fertigwalzen zuführt. Die Breite des
Kühltisches muß hierbei derartig bemessen
werden, daß die Schienen beim Verlassen desselben die beabsichtigte Temperatur besitzen,
in den Fertigwalzen erfährt der Schienenkopf,
um ihm größere Zähigkeit und Festigkeit zu geben,

um ihm größere Zähigkeit und Festigkeit zu geeine stärkere Bearbeitung als der Schienenfuß.

Kl. 81e, Nr. 127129, vom 24. Mai 1899. Hermann Marcus in Köln a. Rh. Verfahren zum Fördern eon festen, pulverförmigen, breitigen oder flüssigen Massen.

Die Bewegung des Fördergutes in senkrechter, schräger oder wagerechter Richtung wird am iltem Haupttheile durch eine gleichförnig oder praktisch gleichförnig beschleunigte Vorwärtsbewagung der das fint tragenden Unterlage oder eine entsprechend schnelle gleichförnig verzögerte, also rasch beginnende Rückwärtsbewegung oder durch abwechselndes Anwenden beider Bewegungsarten in nunterbrochener Folge bei einer entsprechenden geradlinigen Führung der Unterlagen bewirkt.

Dieses Verfahren soll im Gegensatz zu den bereits bekannten den constanten Druck des Fördergutes auf der Unterlage zur Erzielung der größten Impulsertheilung in der Förderrichtung bei geringstem Arbeitsaufwand völlig ausnatzen nad überdies eine Verschiebung der einzelnen Theile des Fördergutes gegeneinander verhindern.

Die Patentschriften Nr. 127 130 und 12 131 enthalten mehrere Vorrichtungen zur Ausübnng des vorbeschriebenen Verfahrens.

# Oesterreichische Patente.

Kl. 31, Nr. 6502. Adolf Muller in Berlin. Herstellung von Formen für Kunstguß mittels elastischer Modelle.

Die Modelle, welche dem Original genau nach-gebildet sind, bestehen aus Kautschuk oder anderem elastischen Material und sind hohl. Hierdurch werden sie befähigt, aus der festgewordenen Formmasse, ohne sie zu beschädigen, herausgezogen werden zu können.

Kl. 18, Nr. 6549. Francis Louis Saniter in Seaton Carew and John Law Smith in Eaglescliffe, Grafschaft Durham (England). Stahlschmelzofen.

In dem neuen Ofen soll bei jedem Abstich eine gewisse Menge Metall zurückbleiben, um beim Anf-geben einer neuen Beschickung einen zu starken und deshalb schädlichen Temperatursturz im Ofen zu verhindern. Zu diesem Zwecke ist der Herd des Ofens, der im übrigen die übliche Construction eines Herdelens zeigt, durch Erhöhungen in mehrere Abtheilungen getrennt, welche oberhalb der Erhöhungen in freier Verbindung untereinander stehen und mit je einer Abstichöffnung versehen sind. Hierdurch kann bei Ent-leerung einer Abtheilung das flüssige Metall in den anderen Abtheilungen nur bis zur Höhe der Erhöhungen abfließen. Der Boden derselben bleibt somit stets mit flüssigem Metall bedeckt.

Kl. 10, Nr. 6674. Gustav Dieling in Wien. Verfahren zur Herstellung widerstandsfähiger Koks-

Schlecht backende Kohle wird zunächst verkokt, hierauf fein gemahlen und schliefslich neit einem Bindemittel, bestehend aus einem Gemenge von Trafs, Hochofenschlacke, Hochofenflugasche, Kiesabbränden, Erzkiein und eventnell anderen bekannten bydraulischen Bindemitteln, innig gemischt, entsprechend befeuchtet, geprefst und getrocknet. Diese Prefssteine sollen, da sie dem größten Druck widerstehen, hauptsächlich für den Hochofenbetrieh sich eignen.

Kl. 10, Nr. 6836. Josef Wiesner in Wien. Verfahren zur Verhinderung von Kohlenstaubexplosionen.

Das Verfahren besteht darin, daß an denjenigen Orten, wo eine starke Staubentwicklung stattfindet, mittels Zerstäubungsvorrichtungen Lösungen von die Verbrennung hindernden Stoffen, wie z. B. wässerige Lösungen von Borsäure, borsauren Salzen, Ammoniumsulfat- oder carbonat, zerstäubt werden.

Kl. 24, Nr. 6841. Thomas Schimak in Bessenitz bei Kaplitz (Böhmen). Regeneratir-

feuerung für Flammöfen.

Die Luft-, sowie die Gaserhitzungskammern, welche seitwärts von dem Ofen liegen, sind übereinander angeordnet und zwar derart, dass die in gleicher Höhe mit dem Brenner des Ofens befindliche horizontale Trennungswand zwischen den Wärmespeichern bis zum Ofenraum verlängert ist. Diese Emrichtung bezweckt, die Steine der Wärmespeicher dem Ofen möglichst nahe zu bringen und Gas und Luft übereinander in denselben eintreten zu lassen.

FKL 18, Nr. 7050. Société anonyme pour l'industrie de la magnésite in Brüssel. Massice Hochofenform aus Sintermagnesit.

An Stelle der üblichen wassergekühlten metallenen Formen sollen massive Formen aus Sintermagnesit be-

nutzt werden. Dieselben bedürfen keinerlei Kühlung, es ist somit ein Eindringen von Wasser in das Innere des Hochofens ausgeschlossen; dem Gebläsewinde wird überdies erheblich weniger Wärme entzogen. Der Sintermagnesit verhült sich ferner gegen die Hochofen-schlacke sehr widerstandsfühig, so daß die Formen von großer Daner sind.

#### Britische Patente.

Nr. 2020, vom Jahre 1901. Emile Gobbe in Jumet (Belgien). Verfahren zur Ausnutzung der Warme ron glühendem Koks.

Der glühende Koks wird aus den Koksofenkammern oder Retorten mittels mit fenerfestem Material ausgekleideter Wagen oder dergleichen über die Füllöffnung eines generatorabnlich gebauten Raumes geschafft, in den von unten eine Düse einmundet. Durch diese urn von unten eine Dase einmunget. Diren diese wird Wasserdampf durch den eingefüllten glühenden Koks geblasen, der unter Bildung von Wassergas den Koks kühlt. Der untere Theil des Kühlraumes, der auf Säulen ruht, ist durch einen oben und unten in Wasserverschlüssen tauchenden Ringschieber abge-schlossen, nach dessen Anheben der gekühlte Koks aus dem Kühlraum ausgezogen werden kann.

Nr. 15005, vom Jahre 1901. James Yate Johnson in Lincolns Jun Fields (Grafschaft London). Einrichtung an Kohlenstampfwagen.

Die bekannten Kohlenstampfwagen, die aus einem fahrbaren Behälter von den ungefähren Abmessungen der mit gestampfter Kohle zu beschickenden Koksofen-kammer bestehen und einen verschiebbaren Boden besitzen, auf dem der gestampfte Kohlenblock in die Ofenkammer geschoben und darin beim Znrückziehen des Bodens nach Niederlassen und Festlegen der Koksofenthür zurückgehalten wird, sollen nach dieser Erfindung nuch als Koksausdrückmaschine benutzt werden, um diese entbehrlich zu machen und den Betrieb zn beschleunigen. Demgemäß ist der bewegliche Boden der Kohlenstampfwagen an dem Ende, welches zuerst in die Kokskammern eintritt, soweit verlängert, daß ein Schild aufgesetzt werden kann.

Soll eine Koksofenkammer entleert und nen beschickt werden, so wird vor diese der gefüllte Kohlenstampf-wagen gefahren, das Schild wird auf dem beweglichen Boden befestigt und nach Oeffnen der Koksofenthüren der Boden mit der gestampften Kohle in die Kammer lineinbewegt; hierbei schiebt das Schild den fertigen Koks heraus. Bei seinem Austritt auf der auderen Ofeuseite wird das Schild von dem Boden abgenommen und nun, nach Niederlassen der Thüren, der Boden zurückgezogen, wobei dann der Kohlenblock im Ofen zurückgezogen, wobei dann der Kohlenblock im Ofen zurückbleibt. Es wird somit gegen früher erheblich an Zeit gespart.

Nr. 22 333, vom Jahre 1901. Fritz Baum in Herne (Westfalen). Verfahren zum Aufbereiten von Kohlen.

Im Gegensatz zu dem bisherigen Verfahren, nach welchem die Koblen mit den Bergen znnächst auf Sieben klassirt und dann jede Sorte für sieh auf Setzmaschinen gesetzt werden, wird die Kohle zunächst auf Setzmaschinen von den fremden Beimengungen (Schiefer, Schwefelkies u. s. w.) befreit und dann auf einem System von Sieben klassirt.

Das neue Verfahren benöthigt bei demselben Durchsutzquantum einer erheblich geringeren Apparatur und Raum und wesentlich weniger Waschwasser.

# Patente der Ver. Staaten Amerikas.

Nr. 668225. Frederic W. C. Schniewind in Pittsburg, Pa., V. St. A. Vorrichtung zum Kühlen und Reinigen der Koksofengase.

a ist eine Batterie von Koksöfen, deren Destillationsproducte in einer gemeinschaftlichen Leitung b nach dem Reiniger e gehen. Die gereinigten Gase treten durch d

d b e

aus und werden durch ein die Leitung b nmmantelndes Rohr z wieder nach den Oefen z geführt, treten ans dem Mantel-

rohr durch eine

nete) Leitung nach f nad den die Oefen beheizenden Brennern g. Die Anordnung hat den Vortheil, daß die kalten Gase in e angewärzat und die heißen Destillationsproducte in b soweit abgekühlt werden, daß sich die leichteren Kohlenwassenstoffe flüssig niederschlagen und die selwereren, welche in fester Form sich abzuscheiden und die Leitung b zu verstopfen geneigt sind, nach dem Theersamulerk am int forführen.

Nr. 667 577. George K. Roberts in Joliet, Jll., V. St. A. Vorrichtung zum Ausziehen von Blöcken. Die Wagen a mit den Formen b, welche die

Blöcke c enthalten, werden von der Hüttensohle d auf das Hebewerk e gefahren und zwar drei Wagen a mit



je zwei Formen b. Mittels der hydranlischen Kölben fy werden daranf die Wellen g so gedreht, dafa je sechs Paare der Armeh, dafa je sechs Paare der Armeh, dafa je sechs Paare der Armeh, dafa die Arme h unter die Ohren k. der Formen greifen und Armei die Formen seitlich absteifen Nummehr wird die Plattform-gesenkt, wobei die Formen von und i gehalten werden, die Blöcke durch ihre Schwere bezw. die Nachhälfe der hydranlischen Kolben m aus den Formen kon heranstreten. Die Senkung wird fortgesetzt, bis die Wagen auf fortgesetzt, bis die Wagen auf einen im Niveau I liegenden

Boden und auf diesem zur Entladestelle gefahren werden können. Bei der Rückkehr der leeren Wagen zur Giefsstelle passiren dieselben wieder das Hebewerk nnd werden dabei wieder mit den Formen beschickt.

Nr. 670 920. Bertrand E. V. Luty in Allegheny, Pa., V. St. A. Vorrichtung zum Walzen ron Blechen.

Beim Walzen von Packeten ist es, un zu hänfiges Anwärmen der Packete zu vermeiden, wünschenawerth, dafa die Walzen einen gewissen Hitzegrad erreichen und behalten. Doch dürfen sie wieder nicht zu heifs werden. Versucht unan Packete mit einem Triowalzewerk zu walzen, so zeigt sich, dafs, wenn die Arbeit so geführt wird, dafs die änfesren Walzen heiß genug sind, die mittlere, meist von geringerem Durchmesser wie die äußeren, zu heifs wird. Erfinder gieht deshalb der mittleren Walze einen größeren Durchmesser als den beiden äußeren, und zwar nus soviel, dafs die wärmeausstrahlende Fläche der mittleren Walze so groß ist, wie die strahlenden Flächen der beiden äußeren.

Walzen zusammen. So gelingt es, alle drei Walzen ohne künstliche Kühlung der mittleren, anf gleicher Temperatur zu halten.

Nr. 669696, John B. F. Herreshoff in Brooklyn N.-Y. Vorrichtung zum continuirlichen Gießes von Platten. Ein ringförmiger Formenträgerrahmen a länt auf Rollen h, von denen eine oder mehrere Antrieb (z. B. durch Welle e) erhalten. Die Formen bestehen aus einem Wasserbad d und der eigentlichen Form e. d erhält in



seinen inneren Raum Wasser zugeführt durch f, radiale Röhren g, Kreisrohr h, Hahn f. Das Wasser fliefst bei è in die hohle Wandung von d und durch I nach einer Kreiarinne m ab. Der Giefaer steht auf einer inmitten von a, aber nnabhängig davon an Bögen n aufgehängtes Plattform o. Die Formen werden genan horizontal eingestellt durch Stellschrauben p.

Nr. 670775. George Weltden Gesner in Brooklyn, N.-Y., V.St. A. Verfahren zur Herstellung einer Legirung aus Eisen und Wasserstoff.

Das Verfahren bezweckt eine möglichst vollständige Trennung des nach der amerikanischen Patentschrift 642 320 (vergt. "Stahl und Eisen" 1901, S. 243) mit Wasserstoff legirten Eisens von dem unverändert gebliebenen. Die Spähne, welche beide Substanzen enthalten, werden zwischen längsgeriffelten Walzen zerkleinert. Da nach den Beobachtungen des Erfinders das Wasserstoffeisen leichter zerreiblich ist, findet sich in den feinen Antheilen fast reines Wasserstoffeisen, welches abgesiebt und weiterer Verarbeitung durch Schmelzen oder Schweißens zugeführt wird.

Nr. 671893. Alexander Laughlin in Lewickley, Pa., V. St. A. Continuirlicher Anwärmofen.

Die Blöcke a werden hei b eingeschoben und gehes über wassergekühlte Röhren e nach der Fördervorrichtung d. e sind die Gaseinlüsse. Die Blöcke gehen bei f über einen Sandherd, damit sich die kühleren Stellen, mit welchen sie auf den Röhren e auflagen,



und welche beim Auswalzen von Blechen hinderlich sein wirden, noch amsärmen. Um den hierbei lästigen Zunder zu entfernen, sind anfer den üblichen seitlichen Auslässen den noch mittlere e angebracht, in Gestalt von Schächten, welche die Herdsohle durchsetzen und am nuteren Eude durch auf klappbare Böden (an Wellen f angelenkt) verschlössen sich

# Berichte über Versammlungen aus Fachvereinen.

# Verein deutscher Eisen- und Stahlindustrieller.

Der Vorstand des Vereius deutscher Eisen- und Stablindustrieller trat am 10. April in Berlin uuter Vor-sitz des Herrn Bergrath Junghann zu einer Sitzung zusammen. Zunächst berichtete der tieschäftsführer Herr gewesen, dass die Eingabe des Vereins wegen beschleuuigter Vergebnng der Staatseisen-habnanfträge sowohl von der preußischen als der bayerischen, sächsischen und württembergischen Eisenbahnverwaltung sehr wohlwollend aufgenommen und derselben auch in sehr dankenswerther Weise Folge gegeben worden ist. Insbesondere habe der prenfsische Minister der öffentlichen Arbeiten Herr von Thielen es sich angelegen sein lassen, in der schwierigen Zeit helfend einzugreifen, und habe der Vorstand des Vereins bei der uenlichen Feier des 70. Gebortstages des Ministers such Gelegenheit genommen, Hrn. v. Thielen für diese seine fürsorgliche Behandlung der Industrie seinem besonderen Dank in einem Glückwunschschreiben Ausdruck zu geben. (Beifall). Eine längere Debatte entwickelte sich sodanu über

die Frage der Unterstützung des sidero-

chemischen Laboratoriums.

Seitens des Hrn. Ministers für Handel and Gewerbe firn. Möller wurde dem Verein unter dem 30. Nov. v. J. bezüglich der Begründung eines internationalen sidero-chemischen Laboratoriums die Mittheilung gemacht, es sei bei ihm angeregt worden, weitere Kreise der Industrie für diese Angelegenheit zu interessiren. Mit Rücksicht anf die dem Herrn Minister nicht unbekannten abfälligen Urtheile über das Unternehmen ersuchte er am Bericht über die gegenwärtige Stellung der deutschen Eisenwerke zu der Frage der Errichtung eines internationalen siderochemischen Laboratoriums. Der Werth der beabsichtigten Vereinbarung chemischer Prüfangsmethoden sei nicht zu verkennen und es liege vorläufig kein Grund zu der Anuahme vor, dass etwa deutsche Interessen absichtlich durch Vereinbarungen zu Ungunsten nuserer Production geschädigt werden sollen. Falls der Verein dentscher Eisen- und Stahlindustrieller die gleiche Ueberzeugung gewinnen könnte, wurde er vielleicht geneigt sein, auf Antrag der be-theiligten wissenschaftlichen Kreise eineu angemessenen Beitrag für das geplante Unternehmen in Aussicht zu

Hieranf wurde nach erfolgter Rückfrage bei dem Verein deutscher Eisenhüttenleute dem Hrn. Minister unter dem 11. December v. Js. berichtet, dass der Verein deutscher Eisen- und Stahlindustrieller in seiner Sitzung am 9. December 1897 folgenden Beschlass gefast hat: "Der Verein erklärt, dass er die Errichtung eines internationalen Laboratoriums in Zürich für nicht noth-wendig hält." Dies ist der einzige Grund, der die Mehrzahl der deutschen Eisen- und Stahlwerke von der pecaniären Unterstützung jener geplanten Einrichtung abgehalten hat. Zur Zeit verhalte sich noch der weitaus überwiegende Theil unserer Werkleitungen in Uebereinstimmung mit den Vorständen der Laboratorien ebenso wie früher grundsätzlich ablehnend gegen die Errichtung eines internationalen Laboratoriums, so daß es kaum wahrscheiulich sei, daß der Vorstand des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller heute eine andere Stellung zu der Frage einnehmen werde. Trotzdem werde die Angelegeuheit auf die Tagesordnung der demnächst stattfindeuden Vorstandssitzung gesetzt werden, um eine erneute Aussprache darüber zu ver-

Ferner wurde bemerkt, auf der am 1. December v. Js. stattgehabten, von etwa dreihundert Theiluehmern besnehten Hauptversamminng der Eisenhütte Oberschlesien, Zweigverein des Vereins deutscher Eisenhüttenleute, habe Hr. Geh. Bergrath Wedding öffentlich erklärt, dass die geldlichen Mittel für das Zustandekommen des zehnjährigen Bestandes des internationalen Laboratoriums gesichert seien. Wenn nun abermals das Verlangen nach Aufbringung neuer Mittel hervor-trete, so erscheine wohl der Wunsch berechtigt, zu erfahren, wozu diese insonderheit Verwendung finden sollen. Der Hr. Minister wurde endlich gebeten, über etwa geplante Erweiterung des ursprünglichen Planes nähere Mittheilungen zu machen.

Unter dem 17. Januar d. Js. wurde von dem Hrn. Minister Folgendes erwidert:

Zur Unterhaltung des geplanten siderochemischen Laboratoriums war nrsprünglich die jährliche Summe von 40 000 Frs. als erforderlich veranschlagt worden. Später ist der Beschluß gefaßt worden, das Laboratorium in beschräuktem Umfang auch dann schon zu eröffnen, wenn mindestens 18000 Frs. gezeichnet würden. Herr Geheimer Bergrath Dr. Wedding hat daher in der Versammlung der "Eisenhütte Oberschlesien" am 1. December v. Js. nur berichtet, daß die Minimalsumme überschritten sei, und zwar ist sie es um etwa 7000 Fres, einschliefslich des auf 3000 Fres, veranschlagten Werthes der von der Schweizerischen Regierung für die Zwecke des Laboratoriums znr Verfügung gestellten Ränme. Von den Zeichnungen für die Garantiesumme entfallen auf Deutschland noch nicht 3000 Fres.

Angesichts dieser geringen Betheiligung und des Umstandes, dass Bedenken gegen die wissenschaftlichen Ziele des Laboratoriums nicht mehr zu bestehen scheinen, fragt der Minister nochmals an, ob vielleicht eine weitergehende Unterstützung des siderochemischen Laboratoriums in den Kreisen der deutschen Eisenindnstriellen in Anregung gebracht werden könnte. Hieraufwurde dem Hrn. Minister unter dem 24. Januar

nochmals herichtet, dass die Frage einer Förderung des siderochemischen Laboratoriums anf die Tagesordnung der nächsten Vorstandssitzung des Vereins gesetzt und über das Ergebnifs der Berathungen ihm unverzüglich

Mittheilnng gemacht werden würde. — Hr. Geheimrath Wedding befürwortete lebhaft die Gewährung der Mittel und sehlug vor, 10000 Fres. für 10 Jahre zu bewilligen. Hr. Ingenieur Schrödter be-kämpfte diesen Antrag. Hr. tieheimrath C. Lneg bemerkt, wenn ein solches Laboratorium nothwendig sei, so wäre es das einzig Richtige, ein dentsches und kein internationales Institut ins Leben zu rufen; für ein deutschnationales Unternehmen dieser Art würde der Verein deutscher Eisenhüttenlente sicherlich die Mittel gewähren. Hr. Bergrath Junghann theilt mit, daß die östliche Gruppe des Vereins beschlossen habe, das internationale Institut zu unterstützen. Bei der Abstimmung wurde der Antrag abgelehnt.

Der Antrag der "Nordwestlichen Gruppe" (Düsseldorf), ihre wegen Eisenbahnfrachten für die überseeische Ausfuhr an den Minister der öffentlichen Arbeiten gerichtete Eingabe zu unterstützen,

wurde einstimmig augenommen. Diese Eingabe bittet, den ermäßsigten Ausnahmetarif vom 1. Jan. 1902 auf die Artikel des Sp.-T. 1, verpackten Draht, Stacheldraht, Drahtklammern, Drahtstifte, Drahtseile, Drahtgeflecht, Nieten, Wagenachsen, Springfedern u. s. w., auszndehnen. Es sind dies also meist Erzeugnisse unserer deutschen Drahtindustrie, billige Massenartikel, die in großen Mengen exportirt werden, und zwar werden sie vielfach mit gewöhnlichem unverpacktem znm Sp.-T. 2 gehörenden Draht zusammen gehandelt und zusammen verladen. In letzterm Falle hat aber anch der nnverpackte Draht die höhere Fracht der Beiladungsgüter zn zahlen, sofern letztere höher turifiren. Es hat sich aber während des jahrzehntlangen Bestehens der Frachtgleichheit für diese Waaren ein Geschäftsbranch gebildet, der erhalten werden muß, znmal die deutsche Eisenindustrie in der Ausfuhr mehr und mehr von allen Seiten arg bedrängt wird und jede Erschwerung des Geschäfts empfindlich verspürt, Wie sehr sie der Unterstützung durch Frachterleichterungen bedarf im Kampfe mit mächtigen und in jeder Beziehung günstiger gestellten ausländischen Wettbewerbern, das ist ebenso bekannt, wie die Thatsache, dass nur mit großen Opfern die deutsche Industrie ihre Ansfuhr bisher anfrecht erhalten hat, dass alle betheiligten Industriezweige die Nothwendigkeit erkennen, an ihrem Theile dnrch Ausfuhrvergütungen zu diesen Opfern beizutragen, nur nm unsere Eisen- und Stahl-Industrie ausfnhrfähig zn erhalten und die anch für unsern Inlandsmarkt, für nnsere gesammten socialen Verhältnisse höchst bedenklichen Folgen einer Ver-drängung vom Weltmarkte abzuwenden. Dafs sich die Nothwendigkeit der Ausfahr und der Unterstützung der Industrie im Vergleich zn den 80er Jahren, aus denen die erwähnte Gleichstellung stammt, noch sehr verschärft hat, bedarf eines weiteren Nachweises nicht. Zugleich wird beantragt, dass auch das Roheisen in diesen Tarif einbezogen werde. Um dem englischen Wettbewerb auf dem Weltmarkt anch in Roheisen erfolgreich die Spitze zu bieten, sind niedrige Frachtsätze unbedingt erforderlich; das, was den oben be-zeichneten Fabricaten bewilligt worden ist, müßte dem Roheisen um so mehr zngestanden werden, als bis zur Einführung der billigen Ausfuhrfracht für Eisenartikel, die nrsprünglich nur für die Ausfnhr nach Ostasien galt und nnn anf alle anssereuropäischen Länder ausgedehnt ist, Roheisen die gleiche Exportfracht nach allen dentschen Häfen hatte. Infolgedessen würde also anch nunmehr eine Gleichstellung des Roheisens mit den genannten Artikeln in der erweiterten Relation folgerichtig sein.

Der Vorschlag des Verlegers Caspar Berlin, eine Zeitschrift für das Syndicatwesen zu grün-

den, wurde abgelehnt.

Daranf verhandelte man über die Nothwendigkeit, in der Roheisen statistik eine Aenderung anzustreben, und beschloße, einen Sonderausschuß einzusetzen, in den die HH. Ingenieur Schrödter-Düsschdorf, Dr. Rentzsch-Dresden und Dr. Voltz-Kattowitz gewählt wurden.

Die Berathungen über den dem Reichstage vorliegenden Zolltarit-Gesertzentwurft leitete Hr. Generalsecretär Bueck-Berlin mit einigen allgemeinen Darlegungen ein, in denen er zunächst hervorhöh, daß in dem Entwurf die Verfeinerung der Arbeit zwar gleichlaufend mit dem Grade der Verarbeitung, aber doch nicht in dem Maße berücksichtigt werle, wie die Eisenindustrie das für nothwendig halte. Sehe man sich dagegru um, wie andere Staaten, z. B. Oesterreich und die Schweiz, hemibit seien, durch Erhöhung ihrer Zölle sowohl als durch eine größere Specialisirung sich eine Rüstung für die Vertragsverhandlungen zu schaffen, so dränge sich die Sorge auf, wie uusere Unterhändler beim Abschluß der Verträge vorgehen sollten, wenn der Tarif selbst nur das

Aensserste der Sätze enthalte, das für die Vertragszölle nothwendig erscheine. In der Erörterung, an der sich namentlich die HH. Generaldirector Kamp-Ruhrort, Wilh. Funcke-Hagen, Generalsecretär Abg. Dr. Beumer-Düsseldorf, Baurath Rieppel-Nürnberg betheiligten, wurde daranf hingewiesen, dass der Verein nunmehr die Sätze namhaft machen müsse, deren Aufnahme in den antonomen Zolltarif er für nothwendig halte, um entweder damit zu günstigen Handelsverträgen mit den wichtigeren Staaten zu kommen oder aber sich eine Lage zu sichern, die auch in dem Falle, dass mit dem einen oder andern Staate ein Handelsvertrag nicht zustande kommen sollte, die deutsche Eisenindustrie in den Stand setze, den dann nnvermeidlichen Wettkampf mit Erfolg zu bestehen. Weiterhin wurde auf die Nothwendigkeit einer Reciprocitätsclausel hin-gewiesen, wie eine solche vom Herrn Abgeordueten Dr. Beumer in der Zolltarifcommission zu § 8 des Tarifgesetzes beantragt und von der Commission auch au-genommen worden ist. Bezüglich der von dem Vergenommen worden ist. Bezüglich der von dem Ver-ein für die künstigen Verträge vorgeschlagenen Zoll-sätze wurde mit allen Nachdruck betont, das für alle, insbesondere für die seineren nnd werthvolleren Artikel, die Sätze des jetzigen Entwurfs völlig unznreichend and anannehmbar seien. Es gelte dies namentlich für alle Stablartikel, für gewalzte Röhren, Drahtstifte, Feinbleche u. s. w.; insbesondere müsse bei diesem Punkt der geradezu unbegreifliche grundsätzliche Missgriff in der Begründung des Entwurfs zu den Eisen- nud Stahlzollsätzen aufs nachdrücklichste bekämpft und widerlegt werden, der darauf hinauslaufe, dafs im allgemeinen die feineren nnd werthvolleren Artikel im Verhältnifs weniger schutzcollbedürftig seien als die billigen Roh und Fertig-erzeugnisse. Beim Veredlungsverkehr müsse man dahin streben, dafs seine Zulassung einheitlich für das ganze Deutsche Reich geregelt werde, so das nicht jeder, auch der kleinste Bundesstaat, eigenmächtig. nnd vielleicht unter größter Schädigung der übrigen Bundesstaaten, ihn zulassen könne. Uebrigens sei bezüglich der Reciprocitätsclansel nicht allein anf die Vereinigten Staaten, sondern auch auf Oesterreich-Ungarn and Rufsland hinzuweisen; in diesen Staaten habe sich seit dem Abschlufs der letzten Handelsvertrage die Eisenindustrie so aufserordentlich entwickelt, dass sie zum mindesten nicht mit theureren, zum Theil sogar mit billigeren Selbstkosten arbeite, als die dentsche Eisenindustrie. Man trat sodann in eine Erörterung der einzelnen Sätze ein. Am Nachmittag wurde die Verhandlung geschlossen.

Die am 21. April in Berlin abgehaltene Hauptversammlung des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindatrieller wurde vom Vorsitzenden Commerzieurst Servaes-Ruhrort mit dem Hinweis auf die Wichtigkeit der Tagesordnung, der Zolltarifvorlage, eröfflet. Mit dem Vorstande war die Hauptversammlung völlig darin einverstanden, daß höhere antonnen Sätze als Grundlage für den Absehlufs von Handelsverträgen nothwendig seien, dafs eine Bestimmung im Zolltarifgesetz zu treffen sei, nach der solchen Staaten gegenüber, mit denen wir keinen Handelsvertrag haben, durch kaiserliche Verorlanng mit Zustimmung des Bundesraths dieselben Zollsätze erhoben werden können, die die betreffenden Staaten uns gegenüber anwenden (Reciprocitätsclausel) und daß bezüglich des Veredelungsverkehrs dahin gestrebt werden müsse, daßeit Zulassung einheitlich für das Deutsche Reich geregelt werde, so daße er nicht durch jeden, auch den kleinsten, Bundesstate eigenmächtig und unter Umständen zu größter Schädigung der übrigen Bundesstaaten gewährt werden kunn. In eingehender Berathung wurden sodann die einzelnen Zölkätze besprochen, nad auch hierbei wurde Einmitkipkeit erzeitel.

# Centralverband deutscher Industrieller.

Unter Vorsitz des Landtagsabgeordneten Herrn Vopelius trat am 11. April d. J. in Berlin der Aussebuis des Centralverbandes deutscher Industrieller zu einer Sitzung zusammen, deren hauptsächlichsten Berathungsgegenstand die beim Centralverbande eingegagenen Wänsche seiner Mitglieder zum Zolltarif auf Beschlusfassung über die vom Ceutralverbande beim Reichstage zum Zolltarif zu stellenden Anträge bildeten. Nach Erledigung einiger geschäftlichen Angelegenheiten wurden die HH. General-Secretär Dittges, Generalsecretär Dr. Marten, Commercienrah Gülleaume-Köln und Landrath a. D. Röttger-Essen durch Cooptation in den Ausschung gewählt.

Der Geschäftsführer des Centralverbandes, Herr Bueck, nahm Veranlassung, auf zwei Eingaben des nüberen einzugehen, welche das Directorium den maßsgebenden Stellen überreicht hatte. Seitens der Handels-kammer Magdeburg war das Verlangen gestellt worden, es möchten die Vertreter der wirthschaftlichen Vereinigungen sowohl aus dem Landeseisenbahnrath wie auch aus den Bezirkseisenbahn-räthen entfernt werden. Das Directorium hat sich in einer an den Minister der öffentlichen Arbeiten von Thielen gerichteten Eingabe gegen dieses Verlangen der Magdeburger Handelskammer erklärt und darauf bingewiesen, daß die wirthschaftlichen Vereine für die Einrichtung der Bezirkseisenbahuräthe znerst thätig gewesen sind, sowie daß die Zusammensetzung der Bezirkseisenbahnräthe nnd die Vertretung der wirthschaftlichen Vereine in denselben auf Gesetz beruhten. Die zweite Eingabe des Directoriums war an den Reichskanzler gerichtet. Im Anschlusse an deu Antrag des Dentschen Landwirthschaftsraths, er möge als officieller Beirath in allen landwirthschaftlichen Fragen von der Regierung anerkannt und zugezogen werden, hatte der Deutsche Handelstag seinerseits für sich beantragt, als officieller Beirath in allen Fragen des Handels und der Industrie anerkannt zu werden. Der Centralverband deutscher Indastrieller ist gegen dieses Verlangen anfgetreten, weil die im Centralverband vereinigte Industrie die Gesammtheit der Handelskammern niemals als ihre Vertretung anerkannt hat, noch anerkennen kann. Hr. Bueck wies darauf hin, dass die Bestrebungen der im Centralverbande vertretenen Industrien in Bezng auf die Zollpolitik und neuerdings anch in Bezug auf die Wahrung der Interessen der Landwirthschaft vom Dentschen Handelstage in Uebereinstimmung mit der großen Mehrheit der Handelskammern anf das Schärfste bekimptt worden seien. Dabei bemerkte der Redner, das er es sehr bedauert habe, das er wegen der Strangen des Centralverbandes verhindert gewesen sei, am 9. April diese seine Anschauungen im Ausschusse des Handelstages zu vertreten. Es sei DUB ZU seiner Kenntnifs gekommen, daß einige zum Centralverbonde gehörige Handelskammern durch diese Eingabe sich beschwert erachtet haben; er habe bei Abfassung dieser Eingabe nicht annehmen können, daß diese zu den treuesten Mitgliedern des Ceutralverbandes zu zählenden Handelskammern, welche mit ihm die Interessen der Industrie in der wirkungsvollsten Weise vertreten haben, die in der Eingabe gemachten Fest-stellungen auf sich beziehen könuten; er erkläre darum ausdrücklich, daß sowohl er selbst wie der Vorsitzende des Directoriums, der die Eingabe mit unterzeichnet hat, nicht im entferntesten die Absicht gehabt haben, diesen Handelskammern irgendwie nahe zu treten oder gar anzuzweifeln, daß sie als vollberechtigte Vertreter der Industrie zn erachten seien. (Allseitiger Beifall.)

Nach einem einleitenden Referate des Hrn. Generalserretär Bueck über den oben bezeichneten Hauptgegenstand der Tagesordnung trat die Versammlung in die Einzelberahung der außerordentlich zahlreich vorliegenden Abinderungsantäge zum Zolltarif ein. Auf eine Anfrage des Brn Director Jordan, ob die von einigen Zeitungen gebrachte Mittheilung richtigsei, wonach das Directorium des Centralverbandes Deutscher Industrieller sich dahin ausgesprochen habe, dafs der Weizenzoll auf 6. Merhöht werden solle, erklärder Vorstrende Hr. Vop elins, dafsein solcher Beschlufs seitens des Directoriums nicht gefaßt worden ist.

# Verein deutscher Maschinenbauanstalten.

Die aus allen Theilen des Reichs besuchte Hauptversammlung des Vereins dentscher Maschinenbauanstalten fand am 12. April d. J. in Berlin unter dem Vorsitz des iieh. Commerzienraths H. Lueg aus Düsselder detzt:

Dem von Ingenieur E. Schrödter-Düsseldorf erstatteten Geschäftsbericht ist zu entnehmen, daß der Verein seit Jahresfrist von 101 auf 146 Firmen angewachsen ist, von denen 61 zugleich der Gruppe der Dampfkesselfabricanten angehören. Der dentsche Maschinenban, der in der Periode der wirtschaftlichen Hoehbewegung aufserordentlich stark beschäftigt war, ist im vergangenen Jahr durch den allgemeinen Niedergang allenthalben mehr oder weniger in Mitteiden-

schaft gezogen worden.

Die Maschinenausfuhr hat im verflossenen Jahre nach langjähriger ununterbrochener Steigerung einen wenn auch nicht bedentenden Rückgang zn verzeichnen gehabt, sie beträgt rund 220 000 t gegen rund 240 000 t Demgegenüber steht aber ein Rückim Jahre 1900. gang der Maschinencinfuhr von 30 000 t, so dafs die Bilanz unseres Außenhandels in Maschinen sich gegen das Vorjahr um 10 000 t zu Gunsten nnserer Ansfuhr verbessert hat. Unser Haupt-Maschinenabnehmer ist wiederum, wie seit langen Jahren, Russland, das 18 % unserer gesammten Maschinenansfuhr abnahm. Dann folgen Oesterreich-Ungarn mit 11 %. Frankreich mit 10,6 % und Italien mit 7 %. Wie die Maschineneinfuhr in Deutschland überhaupt, so ist auch diejenige ans den Vereinigten Staaten im verflossenen Jahr zurückgegangen. Dagegen ist deren procentualer Antheil gestiegen und zwar in der Hauptsache auf Kosten Englands, denn Amerikas Antheil belief sich im verflossenen Jahre auf 33 % gegen 27 % im Jahre 1900, während gleichzeitig der Autheil Großbritanniens von 43 % auf 35 % zurückging. Erfrenlicherweise bricht sich auch im Auslande die Anerkennung der Güte der deutschen Maschinenfabricate mehr und mehr Bahn. Es wird dies glanzend bewiesen durch

die großen Lieferungen von Maschinen für Elektricitäts-werke, welche im Anschluss an die Pariser Weltvon Locomotiven nach Indien, durch Lieferung von Locomotiven nach Indien, durch Lieferung einer schweren Walzenzugmaschine bis in das Herz des

amerikanischen Eisenindustriebezirkes.

Um so merkwürdiger, um nicht zu sagen komischer, mnsste daher der Versuch eines Sir Richard Tangye wirken, den detachen Maschinenban durch eine in der englischen Presse veröffentlichte Zuschrift her-nuterussetzen. Sir Richard Tangye teilte in der Zuschrift mit, dass eine ausländische Firma eine Dampfmaschine mit der auf der Pusplatte in großen Buchstaben eingegossenen Aufschrift "Tangves Birming-ham" als wirkliches Product dieser Weltfirma geliefert habe, welche Maschine sich als unbrauchbar gezeigt und hei genauer Untersuchnng als eine von einem deutschen Fabricanten herrührende schlechte Nachahmung herausgestellt habe. Der Geschäftsführer hat in seiner Eigenschaft als Redacteur von "Stahl und Eisen" an die Zeitschrift "Engineer" in London, die die Tangyesche Zuschrift zuerst veröffentlicht hatte, dann einen Brief gerichtet, in welchem er Sir Richard Tangye öffentlich anfforderte, den Namen des dentschen Fabricanten oder der Mittelsperson zn nennen, widrigen-falls seine Zuschrift öffentlich als eine elende Verlenmdung gekennzeichnet werden sollte, welche lediglich den Zweck habe, einen unbequemen Wettbewerb in der öffentlichen Meinung herunterzusetzen. Er hat sich sodann an die Firma des Briefschreibers, ferner an das Auswärtige Amt, die Deutsche Botschaft und das Deutsche Generalconsulat in London gewandt, auch auf privatem Wege versucht, Sir Richard zur Namensnennung zu bewegen, Alles vergeblich, und stellt er daher in der Sitzung wiederholt fest, daß der Urheber des Briefes den ihm gemachten Vorwurf der elenden Verlenmdung auf sich hat sitzen lassen, ohne Zweifel nnr ans dem Grunde, weil es ihm nicht möglich gewesen ist, den Beweis für seine Behauptung zu erbringen.

Der Verein beschäftigte sich hierauf mit den zum neuen Zolltarif noch weiter zu unternehmenden Schritten, nahm den Bericht der Commission über Lieferungsnann den Bericht der Commission der Lieberaungs-bedingungen der Syndicate entgegen und beauftragte die Commission, die durch Zuwahl des Hrn. Otto Paucksch-Landsberg a. d. Warthe verstärkt wurde, mit weiteren Arbeiten in gleicher Richtung. Weiter wurde nach einem von Hrn. Brinkmann-Witten erstatteten Referat beschlossen, beim preußsischen Handelsminister wegen Abänderung der bestehenden Vorschriften über die Anlage von Dampfhämmern vorstellig zu werden, und schliefslich wurden die von einer gemeinsamen Commission des Vereins dentscher Ingenieure, des Vereins dentscher Maschinenbauanstalten nnd des Verbandes der Dampfkesselüberwachungs-Vereine anfgestellten Vordrucke für Leistungsversache an Dampfkesseln und Dampfmaschinen einstimmig angenommen. Die turnnsmäßig ansscheidenden Vorstandsmitglieder wurden wieder und an Stelle des infolge seiner Ernennung zum Handelsminister aus-getretenen Hrn. Möller Hr. Prégardien Dentz neu in den Vorstand gewählt.

# Referate und kleinere Mittheilungen.

# Britische Hochofenstatistik.

Die "Iron and Coal Trades Review" hat eine Statistik der britischen Hochöfen nach dem Stande vom 81. März 1902 aufgestellt, deren Schlußergebnisse wir in nachstehender Tabelle wiedergeben.

|                                          | Zahl       | Zahl der Hochöfen |                                   |  |  |  |
|------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| Bezirk                                   | im Betrieb | aufaer<br>Betrieb | im Bau<br>bzw. Umbau<br>begriffen |  |  |  |
| Durham and Northumberland .              | 28         | 11                | 5                                 |  |  |  |
| Cleveland                                | 51         | 31                | 12                                |  |  |  |
| Northamptonshire                         | 11         | 10                | 4                                 |  |  |  |
| Südwales                                 | 19         | 46                | 7                                 |  |  |  |
| West-Cumberland                          | 22         | 22                | 6                                 |  |  |  |
| Staffordshire und Worcestershire         | 18         | 24                | 7                                 |  |  |  |
| Schottland                               | 83         | 16                | 11                                |  |  |  |
| Derbyshire                               | 25         | 14                | 5                                 |  |  |  |
| Lancashire                               | 20         | 17                | 3                                 |  |  |  |
| Lancashire .<br>Notts and Leicestershire | 14         | 3                 | 2                                 |  |  |  |
| Nord Staffordshire                       | 15         | 16                | 4                                 |  |  |  |
| Sud- und West-Yorkshire                  | 15         | 7                 | 4                                 |  |  |  |
| Lincolashire                             | 14         | 7                 | -                                 |  |  |  |
| Shropshire                               | 5          | 4                 |                                   |  |  |  |
| Nordwales                                | 3          | 3                 | 1                                 |  |  |  |
| Gloucester, Somerset and Wilts           |            | 1                 |                                   |  |  |  |
| Insgesammt                               | 343        | 232               | 71                                |  |  |  |

Die am 31. März im Betrieb befindlichen Hochofen hatten während des ersten Quartals eine durch-schnittliche Wochenleistung von 144723 tons aufzuweisen, ihre gesammte Roheisenerzeugung während dieser Zeit wird auf 1 881 399 tons geschätzt.

#### Schnelldrehstahl. \*

Das Aufsehen, welches die Drehversuche der Bethlchem Steel Company mit dem Taylor-Whitestahl auf der Weltausstellung in Paris 1900 in der technischen Welt erregten, hat dem Berliner Bezirksverein dentscher Ingenieure Veranlassung gegeben, der Frage der Prüfung von Werkzeugstählen näher zu treten. Es wurde zu diesem Zweck ein Ansschuss ernannt, der auch die Stahllieferanten zur gemeinsamen Durchführung der Arbeiten einlud. In Nr. 39 1901 der "Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure" hat dieser Werkzengstahl-Ausschuss durch seinen Vorsitzenden, Chefingenieur Lasche, von der Allgemeinen Elektricitätsgesellschaft. Berlin, über die angestellten Versnehe nud deren Ergebnisse einen umfassenden Bericht erstatten lassen, dem wir auszugsweise folgendes entnehmen: Für die Versuche standen sieben Werkstätten

ersten Ranges zur Verfügung, nämlich: Allgemeine Elek-tricitäts - Gesellschaft, Berlin; Berliner Maschinenban-A.-G. vorm. L. Schwartzkopff, Berlin; A. Borsig, Tegel-

<sup>\*</sup> Vergl. "Stahl und Eisen" 1902, Heft 2 S. 65 und Heft 3 S. 173.

Vergl. hierzn den Vortrag von Oberingenieur Otto Minlacek über "Schnelldrehstähle und deren Anwendung" im vorigen Heft, Seite 454.

Berlin; Deutsche Niles-Werkzeugmaschinenfabrik, Ober-Schöneweide hei Berlin; Kgl. Geschützgießerei, Spandau; Maschinenfabrik für Mühlenbau vorm. C. G. W. Kapler A.-G., Berlin; Siemens & Halske A.-G., Berlin. Obwohl nun diese Namen für die genaue Durchführung der Arbeiten sicherste Gewähr beten, war man doch der Ansicht, dass bei normalem Werkstattbetriebe die äußerste Grenze der Leistungsfähigkeit der Stähle und des Stahlmaterials nicht einwandfrei festgestellt werden könne, und es ergab sich daraus die Nothwendigkeit, eine Versnehsreihe anzuschließen, bei welcher alle im Wettbewerb stehenden Stähle das gleiche Material, die gleichen Werkstücke zu bearbeiten hatten. Die Dentsche Niles-Werzeugmaschinenfabrik fand sich bereit, für diese Versuche eine ihrer normalen größeren Dreh-banke zur Verfügung zu stellen, an welche die A. E.-G. einen entsprechend kräftigen Drehstrommotor für Einzelantrieh anbaute. Durch die Arheiten in den Niles-Werken sollte nnter Berücksichtigung der Lebensdaner der einzelnen Schneiden festgestellt werden: 1. welche Oberfläche in der Zeiteinheit hei gegebener Spantiefe, beliebiger Schnittgeschwindigkeit und beliebigem Vorschub abgedreht werden kann, und 2. welches Gewicht an Spänen unter Verwendung größter Spantiefen und ohne Festlegung einer der genannten Größen heruntergedreht werden kann.

Als Versnehsstücke wurden für die Bearbeitung Walzen aus Gnfseisen (Graugufs), Stahlgufs und geschmiedetem oder gewalstem Siemens-Martin-Stahl in verschiedener Festigkeit in Aussicht genommen.

Die Definition "Schnelldrehstahl" fand ihren Aus-druck darin, dass das Arbeiten der einzelnen Schneide bei den Versnchsreihen in den Niles-Werken nur bis zur Dauer von 2 Stunden fortgesetzt wurde, mit der Begründung, dats "Schnelldrehen" gleichbedeutend sei mit: viel Späne in knrzer Zeit, nnd dass es im Werkstättenhetrieh zumeist wohl auch zulässig sei, nach 2 Standen nnunterbrochener Arheit einen neuen Stahl einzuspannen.

Der Ansschufs trat mit diesem Programm an solche Stahlfirmen heran, welche bis dahin mit Ergebnissen über Schnelldrehstähle bereits an die Oeffentlichkeit getreten waren; die folgenden Firmen sagten ihre Theilashme an den Versuchen zu: Bergische Stahl-ladustrie G. m. b. H., Gußstahlfabrik, Remscheid, Gebr. Böhler & Co. A.-G., Wien-Berlin; Poldi-Hätte, Tiegelgußstahlfabrik, Wien-Berlin. Von diesen drei Firmen wurden die Arbeiten mit vollem Eifer anfgenommen und gemeinsam bis zum Schluss mit größter Aufopferung von Zeit und Mühe durchgeführt.

In den oben genannten sieben Werkstätten wurden hauptsächlich Dreharbeiten, aber anch einige Hobel-arbeiten durchgeführt. In der Werkstatt der Maschinenfabrik für Mühlenbau vorm. C. G. W. Kapler A.-G. wnrden ausschliefslich Hartgufswalzen mit Specialstählen geriffelt. Ferner sind in den Werkstätten vielversprechende Versuchsarbeiten zur Herstellung von Fräsern aus den später genannten Stahlsorten aufgenommen worden. Die Werkstücke gestatteten meist die Abnahme eines kräftigen Spanes, waren aber infolge der Vielseitigkeit der Fabricate der betheiligten Firmen verschiedenartig gestaltet. Die einzelnen Stähle konnten in den Werkstätten nicht immer zur vollen Geltung kommen; vielmehr war die Grenze der Leistungsfähigkeit sehr oft durch die Form des Werkstückes oder durch die Werkzeugmaschine gegeben.

Die zweite Versnchsreihe in den Niles-Werken erstreckte sich nur auf Dreharbeiten, und zwar wurde, wie oben gesagt, angestrebt, in der Zeiteinheit mög-lichst viel Späne und eine möglichst große abgedrehte Oberfläche zu erhalten. Bei den Versuchen auf Spanmenge wurde den Stahllieferern die Wahl von Schnittgeschwindigkeit, Vorschnb und Spantiefe überlassen; für die Versuche auf Oberfläche wurde eine Spantiefe von 1/14° = rd. 4,8 mm vorgeschrieben. Die Ergebnisse dieser Versuchsreihen sollten zeigen, welche Leistungen von den Werkstätten anzustreben und welche Ergebnisse mit dem Stahlmaterial heute erreichhar sind.

Die Ergebnisse fielen auch naturgemäß für einige Materialien weit besser ans als diejenigen der Werkstätten. Hier war die Grenze der Leistungsfähigkeit durch den Stahl selbst gegeben und nicht durch Werkstück oder Werkzeugmaschine eingeengt. Leider brachten die gemeinsame Durchführung der Versuche, der angestrebte Vergleich der concurrirenden Stahlmarken sowie auch die geringe Anzahl Werkstücke gewisse andere Beschränkungen mit sich. Bei jedem Schnitt wurde sofort mit den jeweils höchsten Schnittgeschwindigkeiten, Vorschüben und Spantiefen angesetzt, um günstige Ergebnisse zn erzielen. Eine allmähliche Steigerung war nicht möglich; auch konnte der verschiedenen Härte des Materials, den porösen Stellen und der auch sonst oft recht ungünstigen Beschaffenheit der Kruste nicht genügend nachgegeben werden; bessere Stellen des Materials hätten wiederum schneller bearbeitet werden können. Anderseits war wieder nicht genng Kruste vorhanden, um die höchste Leistung und Lebensfähigkeit der Stähle hierauf endgültig festzu-stellen. Die Kruste jeder Welle mußte in drei gleichen Theilen den Firmen zur Bearbeitung überwiesen werden. Dabei kam es vor, daß beim Angriff des zur Verfügung stehenden Theiles einmal zu wenig Span genommen nnd so die Leistungsfähigkeit nicht ausgenutzt wurde, anderseits wurde bei dem Bestreben, die Höchstleistung des Stahles zn finden, ein zu kräftiger Span angesetzt und dadurch die Lebensdauer der Schneide verkürzt. So sind auch die Ergebnisse der Niles-Versuche durchaus nicht vollkommen; immerhin war aber hier den Stahlfirmen eine erste günstige Gelegenheit geboten, die verschiedensten Materialien zu bearbeiten und hieran selbst noch weiter zu lernen und die Verwendung der Stähle weiter zu vervollkommnen.

Die geprüften Stahlsorten waren den Herstellungsverfahren ihrer Schneiden nach: a) an der Luft ge-härtet — naturhart — oder nach bekanntem Verfahren in Wasser leicht abgeschreckt, b) nach einem geheimen Verfahren gehärtet. Die geheim gehärteten Stähle wurden von den Stahlfirmen fertig und geprüft bezogen. Sie lassen sich wie alle anderen Stähle wieder nachschleifen; sobald jedoch der gehärtete Theil des Stahles abgenutzt ist, muß der Stahl, ähnlich wie es bei den Feilen allgemein üblich ist, an den Stahlfabricanten eingesandt werden. Diese Bedingung bleibt wenigstens so lange noch bestehen, bis das betreffende Härtverfahren patentlich geschützt ist; danach lassen sich die Härteinrichtungen wenigstens von größeren Werken beschaffen. Nachstehend sind die von den einzelnen Stahlfirmen bei den vorliegenden Arbeiten einschliefslich der Versuche in den Niles-Werken gebrauchten Stähle und Stahlmarken aufgeführt.

| Stahlfabricant                                               | An-            | luftgehärtet<br>Marke            | An-      | geheim gehärte<br>Marke |  |  |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------|-------------------------|--|--|
| Bergische Stahl-<br>industrie<br>Gebr. Böhler<br>Poldi-Hütte | 64<br>16<br>96 | L<br>Titan-Boreas<br>Diamant 000 | 78<br>13 | ltapid<br>Schnelidreher |  |  |

Titan-Boreas von Gebr. Böhler und Marke L der Bergischen Stahlindustrie werden beim Härten rothglühend gemacht, d. h auf rd. 850° C. erhitzt und dann an der Luft vollständig abgekühlt. Poldi-Diamaut 000 ist zwecks Härtung hellrothglühend auf 910 bis 960° C. zu erhitzen. Die Bergische Stahlindustrie hat auch einige ihrer Stähle, Marke L, nur bis zur Dunkelröthe an der Luft abkühlen lassen und alsdann im Wasser abgeschreckt.

Die drei Stahlfirmen selbst außerten sich zur Frage der geheim gehärteten im Gegensatz zu den naturharten Stählen wie folgt:

Der Bergischen Stahlindustrie war die Möglichkeit der Herstellung von Drehstahlen für hohe Schnittgeschwindigkeiten und Spanstärken nichts Neues; neu war aber der Markt dafür, d. h., dass man mit Hülfe von entsprechend stark construirten Drehbänken in der Beanspruchung der Stähle viel weiter gehen könne, als dies bisher geschehen war. Die Zusammensetzung der zubereiteten Stähle war der Bergischen Stahlindnstrie ebenfalls kein Geheimniss; es seien Legirungen von Eisen und Kohle, Mangan, Wolfram, Chrom, Titan u.s.w. Die Höhe dieser Zusätze bedinge die Widerstandsfähigkeit der Stähle; je höher sie seien, desto schwieriger sei der Stahl zu verarbeiten. Die Bergische Stahlindustrie hat es demgemäls für richtig gehalten, die Legirungen so zn wählen, dass es dem Verbraucher noch möglich ist, die Verarbeitung des Stahles nach genauer Anweisung selbst vorzunehnen. Sie hat aus diesem Grunde und mit Rücksicht darauf, dass die Leistungsfähigkeit bester naturharter Stähle bereits so hoch liegt wie diejenige der gegenwärtig allgemein be-nutzten Werkzengmaschinen, von der Herstellung zu-

Die Poldi-Bütte hat nur wenige Arbeiten uit litrem Schnelldreher ausgeführt. Sie erklärte, daß sie ihre rubereiteten Messer, Marke Schnelldreher, erst dann ihren Abnehmern empfellen werde, wenn sie die Leistungen ihres Selbahiartes, Marke Diamant, sehr wesentlich übertreffen würden. Eine Marktwaare für derartige höhere Leistungen imt der für den Abnehmer unbeduigt nothwendigen Gleichmüßigkeit herzustellen, sei hente noch nicht genügend gesiehert. Andererseits hat die Poldi-Bütte bei einigen wenigen Versachen in den Werkstätten der Ausschufsmitglieder gezeigt, daß sie wohl in der Luge ist, Schnelldreher zu liefern, welche gank hervorragende Leistungen aufweisen. Dies waren jedoch Einzelmesser, die als Marktwaare heute noch nicht bezeichnet werden können.

bereiteter Stähle bisher abgesehen und für die Versuche nur ihren Luftbärter, Marke L. zur Verfügung

Gebr. Böhler dagegen haben sich bereits seit vier Jahren mit der Herstellung von Rapidstahl befafst und sind infolgedessen in der Fabrication so weit vorgeschritten, daß sich bei Herstellung des Stahles nicht mehr als 3½ Anasschuß ergeben sollen. Sie versicherten, daß der heuutzte Rapidstahl ihrer hentigen Marktwaare entspreche, und daß diese gleichmäßig sei und nicht aur einige zufüllig hervorragend gute Stähle aufweise. Der Ausschuß hielt es mit Rücksicht auf die vielfach bestehenden Vorurtheile für geboten, gerade diesen Rapidstahl auf Gleichmäßigkeit des Fabricates zu präfen. In den einzelnen Werkstätten wurde denn anch von den Mitgliedern eine genügende Anzahl Stähle hentatt und Festgestellt, daß hierbei nicht mehr Assenbuß zu verzeichnen war als bei jeder anderen bisher bekunnten Stahlsorte.

In Bezug auf den Rapidstall sei noch erwähnt, daße er sich lauf Mittleilung von Gebr. Böhler in Legirung und Hartung ganz wesentlich vom Taylor-Withe-Stahl unterscheidet. Ferner theilte die Firma mit, daß sich jedes einzelne Messer, entsprechend seinen Abmessungen, um 40 bis 80 um abschleifen läfst, ehe die Schneide ernenert zu werden brancht.

Bezüglich der Art und Weise, wie die Ergebnisse aufgezeichnet wurden, mässen wir auf die Quelle selbst verweiseu, in welcher in Form von Tabellen und graphischen Dastzellungen ein reiches Material geboten wird. Im folgenden mögen aber noch die Durelsschnitsergebnisse des Riffelns von gedrehten und geschliffenen Hartgufswalten mittels Specialstählen wiedergegeben werden. Für die Versuche wurden nur Walzen gleichen Ursprunges verwendet, deren Abmessungen siets dieselben waren. Die Versuche wurden mit der bisher best-bewährten Schnittgeschwindigkeit von 7.5 mm/sk ausgeführt. Die Härtung der Specialstähle blieb den Stahlwerken überlässen.

Durchschnittsergebnisse der Riffelversuche.

| Firma                         | Stablmarke  | Schnittgeschwin-<br>digkeit in mm/sk | inegesammt ab-<br>grarbeitetes<br>Spanmaterial | ingesammt ab-<br>g gearbeitete<br>Oberfläche | Arbeitsdauer<br>ble sum<br>Humpfworden |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Bergische Stahl-<br>industrie | Riffelstahl | 7,5                                  | 0,146                                          |                                              |                                        |
| Gebr.Böhler&Co.               | Special     | 7,5                                  | 0,192                                          | 0,179                                        | 357,83                                 |
| Poldihütte                    | 0 X         | 7,5                                  | 0,097                                          | 0,087                                        | 184,78                                 |

Der Ausschofs trat am 15. Februar 1901 zusaumen und konnte am 12. Juli 1901 seine Schlufssitzung abhalten. Insgesamut wurden von ihm über 800 Versuche bezw. Bearbeitungen mit rd. 250 verschiedenen Stählen ausgeführt. Die mitgetheilten Ergebnisse konnten, wie es im Schlufswort des Berichtes heißt, seelbstverständlich nicht erschöpfend gestaltet werden. Sie sollen jedoch weitere Kreise zum Vergleich mit den in der eigenen Werkstatt erzeiten Leistungen anzegen und dazu auffordern, den Leistungen der Werkzeuge und des Werkzeugstahles an sich eine erhölte Aufmerksamkeit zu widnen. Immer noch mehr müsse der Werkstuftigeniener erkennen, welche Mittel him zur Verfügung gestellt werden können, um die Leistungsfahigkeit seiner Werkstätten zu erhöhen.

#### Eine moderne amerikanische Giefserei.

Ueber Anlage und Betrieb der im Jahre 1898 errichteten Gießerei der General Electric Company zu Schenectady, New York, berichtet Rohrer in "Cassier's Magazine" vom Februar 1902.

Die Anlage hat 226 m Länge bei 42,67 m Breite und bedeckt einen Flächenraum von über 1,22 ha. Hierbei sind die zahlreichen Vorrathsschuppen für Sand. Koks u. s. w. nicht mit eingeschlossen. Das Gebände Koks u. s. w. nicht mit eingeschlossen. besitzt ein Eisen-Gerippe und Ziegelwände. Die Säulen stehen in Entfernung von 12,19 m und ruhen auf Betonpfeilern, die durch Steinwände verbunden sind. Besonderes Gewieht wurde auf ausreichende Belichtung der Arbeitsränme gelegt. Zn diesem Zwecke läuft auf beiden Seiten des Daches je ein 6,705 m weiter Streifen von Drahtglas über der Hanpthalle durch die ganze Länge des Gebäudes. Diese Streifen geben zusammen mit den zahlreichen großen Fenstern an Längs- und Giebelseiten ein ausgezeichnetes Oberlicht. Die Beleuchtung bei Nacht geschieht durch 65 Bogenlampen, aufserdem ist noch der Gebrauch von Glühlampen beim Setzen der Kerne und ähnlichen Arbeiten vor-gesehen. Die Heizung des Gebändes geschieht durch warme Luft.

Die allgemeine Anordnung der Gießerei geht aus dem Grundfris (Seite 531) hervor. Den Hauptttell des Gebäudes nimmt die Formerei ein. In dieser ist besonders die umfassende Anwendung von Formasschinen erwähnenswerth, von denen 36 im Betrieb sind. Die mit Hülfe derselben dargestellten Ginfstinkek wiegen rund 0,5 kg his 500 kg. Die Formasschinen werden in allen Fällen gebraucht, wo eine größere Zahll gleicher Abgüsse angefertigt werden soll. Die Vortheile derselben sind: größere Gleichmäfsigkeit der Abgüsse, größere Production und Ersparnifs an Zeit und Kosten. Die Maschinenformerie hat, obgleich erst kürzlich eingeführt, bereits einen großen Theil der Handformeri verdrängt.

Der Transport in der Hanpthalle wird von 4 Laufkrähnen von 40, 30, 15 und 10 t Tragkraft besorgt. Die Seitenhallen enthalten 7 Krähne von 5 und 7 t Tragkraft. In der Putzerei sind ein 10 t-Lanfkrahn in der Mitte und 3 Handkrahne an den Seiten für die Hebung kleinerer Gufstücke angeordnet. Alle Sünlen der Haupthalle sowie die Krahnträger sind mit Lagern zur Antnahme transportabler Drehkrähne versehen, wiebe 5 t Tragkraft und elektrischen Antrieb laben. Eine besondere Eigenthümlichkeit der letztgenannten Krähne ist ihre leichte Beweglichkeit; ise können von einem der großen Lanfkrähne anfigehohen und nach Bedarf an einer anderen Säule befestigt werden. Der ganze Transport nimmt, einschließlich der Verlegung der elektrischen Anschlüssen, unz 5 bis 7 Minnten in Ansprach. Zum Transport der Rohmaterialien, Gifsticke n. s. w. dienen 3 Sehienengeleissysteme von

# Kupplungsapparat "Automat" von Adolf Bleichert & Co., Lelpzig-Gohlis.

Bei den modernen Bleichertschen Ansführungen ist der Kuphulneganpratt, durch welchen der Wagen mit dem Zugneil verbunden wird, direct mit dem Laufwerk combinirt. Der Kupplungsapparat ist dabei in seiner Wirkung vollständig automatisch und unabhängig von der Aufmerksamkeit der Bedienungsmanschaft. Die Klemmwirkung wird durch das Eigengewicht der Wagen erzielt und durch eine Hebelübertragung derart vergrößert, daße is auch für die größes Steigung mit absoluter Sicherheit genügt. Nachstehend ist ein Bleichertscher Seilbahnwagen mit dem



Gießerei der General Electric Company in Schenectady.

A Formmachinen. B Kurnmachrei, C Sandmischer. D Waschraum, E Modellraum. F Modellraum. G Beitraum. H Formkastearaum. J Vorrabhraum. K Bels- und Vendilatoraum. L Ethaustor. M Futeret. N Wasserbehälter. O Barean. P Wange. Q Schenertrommein. H Kernöfen. S Kernöfen. T und U Formsand. F Koheraum. W und X Feuerfestes Material. F Kohle und Thon. Z Kohle.

etwa 1950, 518 and 1340 m Länge und bezw. 545,

914 und 1435 mm Spurweite. Die 4 Cnpolöfen, System Colliau haben ein Durchsetzvermögen von 17, 11, 7 und 12 t in der Stunde. Der Wind wird durch zwei Centrifugalgebläse mit elektrischem Antrieb geliefert. Die Gichtbühnen nehmen das Rohmaterial für zwei Chargen anf. Roheisen, Schrott und Koks werden mittels elektrischen Aufzugs auf die Gicht befördert und dort auf besonderen Wagen gewogen. Zum Trocknen der Gnisformen dient eine Anlage von 9 Milletöfen. Die Trockenwagen werden mit comprimirter Laft bewegt. Zu diesem Zwecke befindet sich auf dem Boden vor jedem Wagen ein 6 zölliger Cylinder, dessen Kolbenstange an dem Wagen befestigt ist. Die Steuerung wird durch einen Drei-wegehahn bewerkstelligt. Ferner sind die Wagen so eingerichtet, dass ihre schmalen Seiten genau die Thüröffnung des Ofens verschließen, sowohl in der Innen- als auch in der Anssenstellung. Zum Trocknen der feststehenden großen Formen dient Wind, welcher von elektrisch betriebenen Ventilatoren geliefest und a dem ringförmigen, hohlen Mantel eines kleinen Koksofens erhitzt wird. Die Gufswaarenerzeugung beträgt 550 t in der Woche.

nenesten, patentirten Knpplnngsapparat "Automat" auf einer Steigung von 45° wiedergegeben, ein Beweis für die sichere Wirkungsweise dieses Systems.

Um durch das Eigengewicht des Wagens eine Kleumwirkung zu erzielen, mufs die Wagenlast mit dem Geltänge sich im Lanfwerk auf- und abwärts bewegen können. Diese Anf- und Abwärtsbewegung wirdt zum Geffnen und Schließen der Kleumblacken beuntzt, welche das Zugseil erzeifen und den Wagen an dasselbe festklemmen. Durch die Anfwärtsbewegung sewellen die Kleumblacken geiffnet, durch die Abwärtsbewegung geschlossen. Bei geringeren Steigungen genügt eine Hebelübertragung von 1:2/p, bei zur Steigungen eine solche von etwa 1:4, um eine genügende Kleumwirkung zu erzielen. Die Auf- und Ahwärtsbewegung des Wagengehänges mit der Last im Gehänge ist nun dadurch ermöglicht, dafs der die beiden Schlidplatten des Lanfwerkes verbindende Mittelkörper einen Rahmen bildet, in welchem ein Schlitten sich auf- und abwärts bewegen kann. In diesem Schlitten ist der Mittelbolsen gelagert, welcher seinerseits das Gehänge trägt. Der Mittelbolzen ist rechts und links von dem Laufwerk mit je einer Rolle versehen, welche auf Flacheisenschienen auflanfen

können nad danu dası Gehänge tragen, während das Laufwerk and der Hauptschiene sich weiter bewegt. Sind die Klemmbacken geschlossen und sollen dieselben behnös Ankupplung an das Zugseil geöffnet werden, so läfst man das Gehänge auf den kleinen Stahlrollen horizontal weiterlaufen, senkt dagegen die Schiehers und des Gehänges gegenüber dem Laufwerk trägt, so dafs hieraus eine Aufwärfsbewegung des Schiehers und des Gehänges gegenüber dem Laufwerk resultirt und die Klemmbacken seite öffnen. Nachdem das Zugseil sich in den Apparat selbstthätig eingeführt hat, senkt man nanmehr die Knppelschienen, die das Gehänge tragen, hierdurch sinkt der Schieber mit dem Gehänge nach naten, die Klemmbacken sehließen sich nad pressen das Zugseil unter dem Einflufs der Wagenlast. Der Arbeiter hat dabei nichts weiter zu thun, als den Wagen vor sich her zu schieben, bis er vom Zugseil ergriffen wird. Nachdem der Wagen festgeklemmt ist, schwebt der Schieber frei im Laufwerk und übt während des ganzen Weges stets den gleichen, zum Kuppeln erforderlichen Druck aus. Ein Lockerwerden oder Nachlossen auf der Strecke ist also nicht möglich.



Wenn das Zugseil dünnere Stellen besitzt und wenn mehrere einzelne Strecken mit besonderen Zugseilen von verschiedenen Durchuessern zusammen arbeiten, so wird der Unterschied innerhalb der in der Praxis vorkoumenden Grenzen von dem Apparat selbst ausgeglichen, da der nach unten freie Schieberweg hierzu geuügend groß bemessen ist. Ein Nachstellen des Apparates ist also nicht northwendig, derselbe ist auch in dieser Hinsicht unabhängig von der Aufmerksamkeit der Arbeiter.

Je nach den Umständen kommen zwei verschiedene Arten des Antomat zur Anwendung, entweder der Apparat mit Oberseil, bei welchem das Zugseil oberhalb mut seitlich von dem Tragseil angeordent ist. Diese Ausführungsart gestattet die selbsthätige Durchfahrung von Curven jeder Art auf der Bahnstrecke ohne Loslösen des Wagens vom Zugseil, das heißt mit gleicher Sicherheit, wie die Durchfahrung der freien Strecke. Hiermit ist den Bleichertschen Draht-seilbahnen ein weiteres ausgedehntes Feld ihrer Verwendbarkeit nicht allein zur Vermeidung von Schwierigkeiten beim Terrainerwerb, sondern besonders für Anlagen innerhalb von Fabriken gesichert und sind derartige Anlagen auch bereits in großer Zahl zur Ausführung gelant, die ohn Auwendung des Bleichert.

schen Apparates nicht hätten ausgeführt werden können. Die zweite Ausführungsart ist diejenige mit Unterseil. Dieselbe gelangt für Ahlagen in sehr schwierigem Gelände zur Anwendung und gestattet Steigungen von 45° und darüber. Der Apparat wirkt bei dieser und auch größeren Steigungen mit absoluter Zuverlässigkeit und es können infolge seines selbsthätigen Functionirens mit diesem System auch unter den selwierigsten Verhältnissen Drahtseilbahnen mit den größten Leistungen und vollkommenster Sicherheit ausgeführt werden.

Zn benerken ist, dafs beide Anordnungen für beide Fahrtrichtungen ohne weiteres verwendbar sind und daß der Apparat infolge der automatischen und vollständig stofsfreien Ankupplung die Anwendung von Zugseilgeschwindigkelten von-2, bis 3 m anstandslos gestattet, wodurch die Leistungsfähigkeit der Bleichertschen Drahtseilbahnen gazu erheblich gesteigert wird. Anch bleibt der Ramm für den Arbeiter in den Stationen frei, namentlich bei Anwendung des

Apparates mit obenliegendem Zugseil.

Apparates mit obennegeauem zugsen.
Die Anwendung des in allen Einzelheiteu theoretisch und praktisch erprobten Bleichertschen Antomat
ist als ein bedentender Fortschritt im Drahtseilbahnbau zu bezeichnen.

# Versuch an einer Kraftgasanlage.

In der "Zeitschrift des Bayerischen Dampfkessel-Revisions-Vereins", Heft 2 d. Js. wird über einen, an einer Dowsonschen Kraftgasanlage angestellten Versuch berichtet, dessen Zweck die Ermittlung der Leistung, des Brennstoff- und Kühlwasserverbrauchs beim Betrieb eines Compressors war. Der Gasmotor war ein Viertaktmotor mit folgenden Hauptabmessungen:

 Cylinderdurchuesser
 381 mm

 Kolbenhub
 660

 Kolbenwegraum
 75,2 cdm

 Compressionsranm
 27,2

Der Motor besitzt Ventilsteuerung und gestenerte Glührohrzündung; die Regulirung besorgt ein Centrifugalregulator, welcher den auf der Stenerwelle sitzenden Einlaßnocken verschiebt, wodnrch zeitweise die Gasfüllungen ausfallen. Der Cylinder, der Zündkopf und das Auslaßventilgehäuse werden durch Wasser gekühlt. Durch Zahnträdervorgelege betreiht der Motor einen Compressor, aufserdem mittelle Riemenscheibe eine Transmission mit verschiedenen Arbeitsmaschinen. Der Generator wird mit Anthracitunfskohle, der Dampfkessel mit Saarzecheukoks geheizt; 100 kg der ersteren kosten im Generatorrann 2,67 s. s., des letzteren 3,82 s. s.

Anthracit und Koks wurden dem Heizer zugewogen; von beiden nahm man Durchschnitts- und Fenchtigkeitsproben, die zur Bestimmung ihres Heizwerthes der Große, chem. techn. Prüfungs- und Verschsansstalt in Karlsruhe zugesandt wurden. Nach dem Berichte genannter Austalt hatte der Anthracit sienen Heizwerth von 7296 W.-E. Um ein zu rasches Verlegen des Rostes zu verhindern, wird der im gewöhnlichen Betrieb zu verheizende Anthracit sungesiebt. Dies geschah auch mit dem während des Versuches zur Verleizung gelangenden and zwar vor dem Wiegen; der Betrieb zeit gegab sich zu 8%; die abgesiebte Kleinkohle wird in der Versuchsanlage nicht verwendet.

Zur Bestimmung des Kühl- und Reinigungswassers für den Motor und die Gasereaugung wurden während des Versnehes wiederholt in einem geaichten Gefäße 200 Liter Wasser aufgefangen und die hierzu erforderliche Zeitdauer beobachtet. Zn. und Abflußtemperatur des Motorkülwassers wurden gemessen. Während des Versuches ermittelte man auch den Verbranch an Cylinder- und Maschinenöl für dem Motor.

The state of the state of the state of

| Versuchstag                                                                                  | 7. Mai 1901    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Versuchstag Dauer des Versuches                                                              | 8,833          |
| Anzahl der zur Berechnung gezogenen                                                          | 40             |
| Diagramme                                                                                    | 49<br>143,1    |
| Emberonezahl i d. Minute                                                                     | 50,7           |
| Mittlerer indicirter Druck kg/qcm                                                            | 2,92           |
| Indicirte Leistung PS                                                                        | 24.8           |
| Explosionszahl i. d. Minute                                                                  | 3,9            |
| Gesammtbrennstoffverbranch an:                                                               |                |
| a) Anthracit kg                                                                              | 143,6          |
| b) Koks "                                                                                    | 38,0           |
| Brennstoffverbrauch i. d. Stunde:                                                            | 1              |
| a) Anthracit kg                                                                              | 16,27          |
| b) Koks                                                                                      | 4,3            |
| Brennstoffverbrauch für die                                                                  |                |
| Indicatorpferdestärke u. Stunde:                                                             |                |
| a) Authracit kg                                                                              | 0,656 (0,708*) |
| b) Koks                                                                                      | 0,173          |
| Insgesammt "                                                                                 | 0,829 (0,881*) |
| 100 kg Brennmaterial kosten:                                                                 |                |
| a) vom Anthracit                                                                             | 2,87           |
| b) vom Koks,                                                                                 | 3,82           |
| Brennmaterialkosten für die                                                                  |                |
| Indicatorpferdestärke u. Stunde:                                                             |                |
| a) Anthracit                                                                                 | 1,89 (2,04*)   |
| b) Koks                                                                                      | 0,66           |
| Insgesammt "                                                                                 | 2,55 (2,70*)   |
| Kühlwasserverbrauch:                                                                         |                |
| a) für den Motor i. d. Stunde kg                                                             | 866 .          |
| i. d. Stunde für die Indicator-                                                              | 34,9           |
| pferdestärke                                                                                 | 210,5          |
| i. d. Stunde für die Indicator-                                                              |                |
| pferdestärke                                                                                 | 8,5            |
| pferdestärke                                                                                 | 49.4           |
| die Indicatorpierdestarke                                                                    | 48,4           |
| Kühlwassertemperaturen<br>für den Motor:                                                     |                |
|                                                                                              | 13             |
| a) Znfinfs °C b) Abflufs ,                                                                   | 55             |
| Schmierölverbranch i. d. Stunde:                                                             | 0.,            |
| Cylinderöl (100 kg = 65 M) 5                                                                 | 20,8           |
| Triebwerksöl (100 kg = 65 A)                                                                 | 7,8            |
| Fett (100 kg = 48 M)                                                                         | 1,9            |
| Insgesamnit "                                                                                | 30,5           |
| Schmierölverbrauch für die Indicator-                                                        | 1 00           |
| pferdestärke i. d. Stunde:                                                                   | 1,28           |
| Heizwerth: a) Anthracit . W.E.                                                               | 7296<br>6699   |
|                                                                                              | 4786           |
| d Indicatorpferde Koks                                                                       | 1159           |
| etarke und Stunde   Insgesammt                                                               | 5945           |
| Warmevertheilung:                                                                            |                |
| la indicirte Leistung verwandelt:                                                            |                |
|                                                                                              | 10.6           |
| $\frac{631}{5945}$ . $100 = ^{\circ}/_{\circ}$                                               | 10,0           |
| Mit d. Motorkühlwasser abgeführt:                                                            |                |
| $\frac{34,9 \cdot 42}{5945} \cdot 100 = {}^{0}/_{0} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$     | 24,7           |
| Verloren mit den Abgesen                                                                     |                |
| Verloren mit den Abgasen<br>Verluste bei der Gaserzeugung<br>Verluste bei der Gaskühlung und | 04.7           |
| Verluste bei der Gaskühlung und                                                              | 64,7           |
| Reinigung                                                                                    |                |

<sup>\*</sup> Einschliefslich 8 % Siehverlust.

Alle wesentlichen Ergebnisse der Versuche sind Alle wesentiteiten rageoniese ur versuche in vorstehender Tabelle zusammengestellt. Der selben ist zu entnehmen, daß bei einem mittleren indicirten Druck von 2,92 kg/qcm, bei 50,7 Zundungen und 143,1 Umdrehungen i. d. Minnte die mittlere iudicirte Versuchsleistung 24,8 Pferdestärken betrug. und Stunde wurde zu 0,656 + 0,173 = 0,829 kg ermittelt; die Brennstoffkosten für die gleiche Leistungseinheit berechnen sich sonach zu 2,55 d. Unter Berücksichtigung des ermittelten Siebverlustes von 8 % erhöht sich der Anthracitverbrauch auf 0.708 kg und damit der Gesammtwerth des Brennstoffes für die Indicatorpferdestärke i. d. Stunde auf 2,70 c). Der stündliche Gesammtwasserverbrauch zu Kühl- und Reinigungszwecken ergab sich zu 43,4 kg für die Indicatorpferdestärke; der Speisewasserverbrauch eines kleinen Dampfkessels ist in diese Zahl nicht eingeschlossen.

Nach einem abgenommenen Indicatordiagramme bemaß sich der Compressionsenddruck zu 3,2 kg/qcm nnd der größte Explosionsdruck zu 13,5 kg/gcm. Der mittlere indicirte Druck schwankte wahrend des Versuches nach den abgenommenen Diagrammen zwischen 2,55 kg qcm und 3,30 kg/qcm.

Bezüglich des Schmierölverbrauches wird aus der Tabelle entnommen, dass die stündlichen Gesammtkosten für Cylinder- und Maschinenöl, sowie consistentes Fett bei den in der Tabelle ebenfalls angegebenen Einheitspreisen für die Indicatorpferdestärke 1,23 d ausmachten. Die Brennstoff- und Schmierölkosten für die Indicatorpferdestärke betrugen sonach einschliefslich des Siebverlustes 2,70 + 1,23 = 3,93 g.

Von der dem Generator und Dampfkessel mit dem Brennstoff zugeführten Wärme wurden 10,6 % in indicirte Arbeitsleistung verwandelt, 24.7 % wurden mit dem Motorkühlwasser abgeführt und 64,7 % gingen dem Motorkohlwasser abgeführt und 64,7 % gungen mit den Abgasen und bei der Gaserzeugung verloren. Bei Beurtheilung dieser Ergebnisse ist zu berück-sichtigen, daß die Anlage schon im Jahre 1888 errichtet wurde.

### Ueber die Ausdehnung verschiedener Stahlsorten bei hohen Temperaturen

haben nach dem Vorgange von Le Chatelier nnn auch Georges Charpy und Louis Grenet Versuche angestellt und deren Ergebnisse der Pariser Akademie am 3. März d. J. mitgetheilt. Auch die Untersnehungsmethode beziehungsweise den Apparat haben sie nur wenig abgeändert oder vervollkommnet, indem sie chenso wie Le Chatelier und Coupeau der Methode von Poggendorf folgten und mittels eines Spiegels aus geschmolzenem Quarz die Ausdelinung der Stahlproben und eines Porzellan-Trägers verglichen.

Der Heizapparat ist eine Röhre aus feuerfestem Thon, die von einer Platinspirale umgeben ist, durch anon, ure von einer fraginspirage ungegen ist, duren welche ein elektrischer Strom läuft; um die Röhre ist Asbest Schunr von nach den verschiedenen Stellen wechselnder Dicke gewickelt, um die Temperatur anszugleichen und einer eventuellen Absilhung vorzabengen; die in der Mitte und an den beiden Enden der untersuchten. 0.06 m langen Stahlprobe angebrachten drei Pyrometer stimmten infolgedessen bis auf 5 oder 6° miteinander überein. Der Porzellanträger rnht nicht auf der Heizröhre auf, er stellt eine Welle dar, die durch den ganzen Heizapparat hindurchgeht and auf zwei änfseren Stützen ruht, so daß sie und das Stahlstück sich symmetrisch zur Ofenachse und in gleichem Abstande von dessen Wänden anordnen lassen, was wegen der Constanz der Temperatur nöthig ist. Indem man an Stelle des Stahlstückes eins von Porzellan bringt, überzeugt man sich, daß sich der Träger nicht in der Hitze verbiegt. Die Ausdelnung des Trägers wurde bestimmt durch Vergleichung mit derjenigen von Quarz parallel zu

seiner Achse und zu  $4\times 10^{-6}$  gefunden, wenn man die mittlere Ausdehnung des Quarzes zwischen 15 und 570° zu 0,70° % annimmt. Das Pyrometer wurde nicht zur Seite der Stahlprobe angebracht, sondern in einem in die Probe gebörten Loche.

Die beiden genannten Forscher theilen zunächst die Ergebnisse mit, die sich auf ansegelührten Stahl in denjenigen Temperatur-Intervallen beziehen, in denne rekiner Umwandlung unterworfen ist, und behalten sich vor, auf das Studium der Umwandlungsperioden und der kalt gehämmerten und der gehärteten Stahlstücke zurückzukommen. In der folgenden Tabelle sind die direct chaltenen, in keiner Weise cprrijetten Versuchsergebnisse mit einer Anzahl von Kohlenstoffstahlsorten zusammergestellt:

| Zusammensetzung des Stahls |      |      |       | Stahls | Mittlere Ausdehnungs-Coëfficienten bei |             |                       |             |          |      |     |      |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------|------|-----|------|
| ď.                         | Мп   | 81   | P     | s      | 15-2000                                | 2000 - 5000 | 500° - 650°           |             |          |      |     |      |
| 0.03                       | 0.01 | 0.03 | 0.013 | 0.023  | 11,8×10-6                              | 14.3×10 ° 6 | $17.0 \times 10^{-6}$ | 24,5 × 10-6 | zwischen | 880° | und | 950° |
| 0,25                       | 0.04 | 0,05 | 0,010 | 0,010  | 11.5                                   | 14.5        | 17,5                  | 23,3        |          | 8000 |     | 950  |
| 0,64                       | 0.12 | 0,14 | 0,009 | 0,010  | 12,1                                   | 14,1        | 16,5                  | 23,3        | 79       | 720° | **  | 950  |
| 0,93                       | 0.10 | 0,05 | 0,005 | 0,010  | 11,6                                   | 14,9        | 16,0                  | 27,5        | **       | 7200 |     | 950  |
| 1,28                       | 0.10 | 0.08 | 0,005 | 0,009  | 11,9                                   | 14,3        | 16,5                  | 33,8        | **       | 720° |     | 950  |
| 1,50                       | 0,04 | 0,09 | 0,010 | 0,010  | 11.5                                   | 14,9        | 16,5                  | 36,7        | **       | 720° | **  | 950  |
| 3,50                       | 0,03 | 0,07 | 0.005 | 0,010  | 11,2                                   | 14,2        | 18                    | 33,3        | ,        | 720° |     | 950  |

Man erkennt hieraus, daß die Ausdehuungscoöfticienten mit der steigenden Temperatur anwachsen, dagegen in Rücksicht auf die Verschiedenheiten des Kollenstoffgehaltes bis zur Temperatur von 550° fast genau gleich Beliben, was auch Le Chatelier fand. Die Thatsache, daß fast reines Eisen sich in gleicheu Maße ausdehnt, wie weißes Gußesien mit einer Gehalte von 3,5 % Kohlenstoff, also von nahezu 50 %, Eisenarabid Fest (oder Cumenti), scheint zu leweisen, daß dieses Carbid und das reine Eisen nahezu denselben Ausdehnungscoöfficherten hesitzen

Oberhalb der Umwandlungszone sind die Ausdelnungscoöfficienten für Stahlsorten mit weniger als 0,85 % Kohlenstoff nahezu gleich große; mit Uebersehreitung dieses Gehaltes stellen sich bedeutend höhere Göffscienten ein, doch ist es möglich, daß die Umwandlungen vollständig erst bei einer 700° viel weiter übersteigenden Temperatur aufhören und dieser Einfluß sich in den erhaltenen Zahlen noch geltend macht.

Für Nickelstahlsorten werden nur diejenigen Zahlen angegeben, die sich auf Legiungen beziehen, deren Umwandlungspunkt unterhalb der Beobachtungstemperatur liegt und die deshalb während der Versuche keiner Umwandlung unterworfen waren ("Reversible Stablayerten" Guillaumes):

| Zusammensetzung des<br>Stahls |      |      | Mittlere Ausdehnungscoëfficienten zwischen |                       |                       |                       |               |  |  |  |
|-------------------------------|------|------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--|--|--|
| NI                            | c    | Мо   | 150 and 1000                               | 100° und 200°         | 200° und 400°         | 4000 und 6000         | 6000 and 9000 |  |  |  |
| 26,9                          | 0,35 | 0,30 | $11.0 \times 10^{-6}$                      | $18.0 \times 10^{-6}$ | $18,7 \times 10^{-6}$ | $22.0 \times 10^{-6}$ | 23,0 × 10     |  |  |  |
| 28,9                          | 0,35 | 0,36 | 10,0                                       | 21,5                  | 19.0                  | 20.0                  | 22.7          |  |  |  |
| 30.1                          | 0.35 | 0,34 | 9,5                                        | 14.0                  | 19,5                  | 19,0                  | 21,3          |  |  |  |
| 34,7                          | 0,36 | 0,36 | 2,0                                        | 2.5                   | 11.75                 | 19.5                  | 20,7          |  |  |  |
| 36,1                          | 0,39 | 0.39 | 1,5                                        | 1,5                   | 11.75                 | 17.0                  | 20,3          |  |  |  |
| 32,8                          | 0,29 | 0,66 | 8,0                                        | 14,0                  | 18,0                  | 21,5                  | 22,8          |  |  |  |
| 35,8                          | 0.31 | 0,69 | 2,5                                        | 2.5                   | 12,5                  | 18.75                 | 19,3          |  |  |  |
| 37,4                          | 0.30 | 0.69 | 2,5                                        | 1,5                   | 8,5                   | 19.75                 | 18.3          |  |  |  |
| 25.4                          | 1.01 | 0.79 | 12,5                                       | 18.5                  | 19.75                 | 21,0                  | 35.0          |  |  |  |
| 29,4                          | 0.99 | 0.89 | 11.0                                       | 12,5                  | 19,0                  | 20.5                  | 31.7          |  |  |  |
| 34.5                          | 0,97 | 0.84 | 3,0                                        | 3,5                   | 13,0                  | 18.75                 | 26.7          |  |  |  |

Demnach weisen die Ausdehnungen bei niedrigen Temperaturen die eigenartigen Variationen in Beziehung zum Nickelgehalte auf, die Ch. Ed. Guillaume angezeigt und studirt hat; aber die Ausschungseoefficieuten wachsen sehr sehnell mit der Temperatur, so das die Abbängigkeit von Nickelgehalte dadorte verhüllt wird und die Stahlsorten, deren Aussehungscoefficieuten bei 100° um 10° /e voneinander alweichen, bei 500° und darüber nahezu gleiche Ausdehnungsufweisen.

#### Selbstentlader mit hoher Ladefähigkeit.

Nach den neuesten Erklärungen des Eisenbahnministers in der Budgetcomnission des Abgeordnetenhauses hat sich die Erwartung, das die preußische Eisenbahnverwaltung einen Versuch mit der Einfahrung großer Selbstentlader machen würde, nicht uur nicht erfüllt, sondern es scheint üherhaupt nicht die Absieht zu sein, über das Bestehende hinaus zu gehen. Als Gründe dafür wurden angegeben: Wir könuten die größesen Wagen nicht einführen, da weder Verfrachter noch Empfänger dannt einverstanden sein würden, denn sie hätten alle ihre Einrichtungen umzundaren: Dreitscheiben, Ladebähnen u. s.w., der ganze Continent einschl. England stebe auf demselben Standpunkte. Wir in Preufsen hätten einen einheitlichen Wagenpark und zwar von etwa 225000 Götterwagen. Nur wenn dringende Gründe vorliegen, könnte diese Einheitlichkeit durchbrochen werden. Diese sind aber bestimmt nicht vorhanden, auch könne eine Ermäfsigung der Frachten uicht in Aussicht gestellt werlen.

In Erwiderung lierauf, schreibt die "Verkehrscorrespondern" mit Recht, kann nur von neem wiederholt werden, daß eine Absicht, die Tragfahigkeit der offenen Gütewagen all gemein zu erhöhen, bisher von keiner Seite ausgesprochen worden ist, sondern dafs zur Bekämpfung des drobenden amerikanischen Wettbewerbes das Bestruben nur dahin geht, für den Masseuverkehr in geschlossenen Zügen Specialwagen

mit einer dem vorhandenen Oberbau entsprechenden Ladefähigkeit bis etwa 30 t und Einrichtung zur Selbstentladung einzuführen, dadurch die Leistungsfühigkeit der Eisenbahnen zn erhöhen, die Betriebsausgaben und damit auch die Tarife zu ermäßigen. Durch diese Reform wird zwar die Zahl der vorhandenen Specialwagen nm eine Gattung vermehrt, im übrigen aber die Einheitlichkeit des dem allgemeinen Verkelir dienen-den Wagenparks in keiner Weise beeinträchtigt.

Was ferner die Angabe betrifft, dass der ganze Continent einschl. England gegenüber dem Vorgehen der amerikanischen Bahnen einen ablehnenden Standpunkt einnehme, so liegen eine Reihe von Angaben vor, aus denen hervorgeht, dass nicht nur einzelne französische, sondern sogar englische Bahnen, versachsweise amerikanische Güterwagen von hoher Tragfähigkeit und Selbstentladnng eingeführt haben, dass auch in Oesterreich sich ein lebliaftes Interesse für diese Frage zeigt, und dass dem Vernehmen nach die Bayerische Staatsbahn für den Bezug von Ruhrkohlen die Beschaffung von Wagen mit hoher Tragfähigkeit and Selbstentladung beabsichtigt.

Aus dem Vorstehenden ist ersichtlich, dass es sich hier um einen Fortschritt handelt, dessen Bedeutung in den verschiedenen Ländern Europas anerkannt wird, und dessen sehleunige Einführung anf unseren Staatsbahnen mit Rücksicht auf den großartigen Massenverkehr und die ungünstige Lage unserer Eisenindustrie gegenüber dem Wettbewerbe Amerikas mit allen Kräften angestrebt werden muß. Seitens der industriellen Werke, welche Kohlen, Koks oder Erze in ganzen Zügen beziehen, werden auch der Ein-Erze in ganzen Zugen beziehen, werden auch der Einfahrung der Wagen mit hoher Ladefähigkeit und Selbsteatladung, keine Schwierigkeiten gemacht, und die erforderlichen Aenderungen an den Be- und Entladevorrichtungen vorgenommen werden, sofern nur eine Gewähr dafür gegeben wird, dafs wenigstens ein Theil, billigerweise die Hälfte der Ersparnifs an Betriebsausgaben zur Ermäßigung der Tarife verwendet wird.

Da dem rapiden und erfolgreichen Vorgehen der amerikanischen Bahnen gegenüber keine Zeit zu verlieren ist, so dürfte es sich dringend empfehlen, durch ein gemeinsames Vorgehen der Montanindustrie unsere Staatsbahnverwaltung zu bestimmen, durch einen Ver-such im Großen sich von den erheblichen Vortheilen der weiteren Erhöhung der Ladefähigkeit in Verbindung mit der Selbstentladung der Güterwagen zu

überzeugen.

### Die deutsche Theerfarbenindustrie in englischer Beleuchtung.

Mit diesem Gegenstand beschäftigt sich ein in den Nummern vom 18, und 25. October 1901 der "The Chemical News\* enthaltener Anfsatz von Arthur C. Green. Derselbe interessirt nicht nur durch die thatsachlichen Angaben über die betreffende englische and deutsche Industrie, sondern mehr noch durch die uneingeschränkte Anerkennung, welche der deutschen Theerfarbenindustrie gezollt wird, und das eben so aneingeschränkte Eingeständnifs des gewaltigen Zurückbleibens derselben Industrie in England.

Obwohl der Werth der aus der Theerverarbeitung erhaltenen Erzengnisse geringer ist als derjenige einiger anderer aus chemischen Betrieben erhaltenen, stellen doch gerade diese Producte die Entwicklung chemischer Forschung in das glänzendste Licht. Ein Land, welches die wissenschaftliche Seite der chemischen Industrie nicht genügend berücksichtigt, kann nicht lange eine führende Stellung einnehmen. Nur durch eingehende wissenschaftliche Untersuchung ist es auf diesem Gebiete möglich, bessere Ausbeuten zu erzielen, reinere Erzengnisse darzustellen, die Fabricationsmethoden zu verbilligen und neue Handelsproducte zu schaffen. Die letzten 15 Jahre bezeichnen eine Periode aufser-ordentlicher Entwicklung in der Theerfarbenindustrie. Wohl in keiner anderen Industrie hat sich Gleiches ereignet. Wissenschaftliche Forschung haben mit Erfindungs- und kaufmännischem Unternehmungsgeist zu-

sammen gearbeitet. Der Werth der gesammten deutschen Production an Theerfarben ist jetzt anf jährlich mindestens 200 Millionen Mark zu veranschlagen. Der Export betrug im Jahre 1898 70 Millionen, von welchem Betrage 15 Millionen auf die Vereinigten Staaten, ebensoviel auf Grofsbritannien und Irland, 7,5 auf Oesterreich-Ungarn, 4,5 auf Italien, 5,4 auf China und der Rest von 22,6 Millionen auf die übrigen Länder euffelen. Diesen gewaltigen Zahlen entspricht das in den deutscheu Werken angelegte Kapital wie die Anzahl der in denselben beschäftigten Beamten und Arbeiter. Die sechs größten deutschen Werke beschäftigen zusammen über 500 Chemiker, 350 Ingenieure und Techniker, 1360 sonstige Angestellte und über 18000 Arbeiter. Die Badische Anilin- und Sodafabrik beschäftigte im Jahre 1900 allein 6485 Manu.

In den betreffenden englischen Werken sind nach unserem Gewährsmann nur etwa 30 bis 40 Chemiker and weniger als 1000 Arbeiter beschäftigt. Die Thatsache ist nicht ohne Interesse, daß die gennunten sechs deutschen Werke in den letzten 15 Jahren inszesammt 948 englische Patente erhalten haben, während für den gleichen Zeitraum auf die sechs bedeutendsten

englischen Werke nur 86 entfielen.

Die Einfuhr an Theerfarbstoffen in England mit Ausschlufs von Indigo betrug in den letzten 15 Jahren:

|  |      |    |   |    | Werth          |      |    |   | Werth |               |
|--|------|----|---|----|----------------|------|----|---|-------|---------------|
|  | Jahr |    |   | ln | Pfund Sterling | Jahr |    |   | in    | Pfund Sterlin |
|  | 1886 |    |   |    | 509 750        | 1894 |    |   |       | 599 000       |
|  | 1887 | i  | Ċ |    | 542 000        | 1895 |    |   |       | 710 000       |
|  | 1888 | ĺ. | i |    | 569 000        | 1896 |    |   |       | 739 300       |
|  | 1889 | i  | i |    | 609 200        | 1897 | i  |   |       | 695 400       |
|  | 1890 | Ċ  | Ċ | Ċ  | 594 400        | 1898 | i. | i |       | 739 000       |
|  | 1891 | Ċ  | i |    | 586 300        | 1899 | i  |   |       | 708 800       |
|  | 1892 |    | Ċ |    | 542 200        | 1900 |    | i |       | 720 000       |
|  | 1893 | Ĭ. | Ċ |    | 504 000        |      |    |   |       |               |

Die Ausfuhr von in England hergestellten Theerfarben betrug in 1890 530 000 £ und fiel in 1899 auf 366 500 £. Vergleicht man diese Angaben mit der rapiden Entwicklung in Dentschland, so zeigt sich, dass England an der grotsen Entwicklung der Theerfarbenindustrie nur einen geringen Antheil hat. Die Production ist nicht groß genug, um den Bedarf im eigenen Lande zu decken. Eine große englische Färberei bezieht z. B. den Bedarf an Farbstoffen nur mit 10 % aus dem eigenen Lande, dagegen mit 80 % aus Deutschland and 10% aus der Schweiz und Fraukreich. Diese für England missliche Lage hat schon oft Veranlassung zu eingehenden Erörterungen gegeben und schon vor vielen Jahren sind von sachverständiger Seite Warnungen ergangen. Daß es bei dem großen Vorsprung Deutschlands schwierig ist, aus dieser misslichen Lage herauszukommen, wird nnumwunden eingestanden. Das Verdienst ist für Deutschumwanden eingestanden. Das Verdienst ist in Poutsch-land nm so größer, als seine natürlichen Hüffs-quellen nicht die gleich guten wie in England sind. England hat viel früher als Deutschland Theer in großeu Mengen erzeugt. Austatt daß nun aus diesem Anlaß England sich Deutschland tributpflichtig gemacht hätte, ist das Umgekehrte eingetreten.

Eine weitere Verstärkung erhielten dann die deutschen Werke durch die Errichtung zahlreicher Kokereien mit Gewinnung der Nebenerzengnisse, welche gewaltige Theermassen auf den Markt warfen, so eine weitere Unabhängigkeit von England herbeiführten und den Werken eine sehr gute Rentabilität sicherten. Der Grund, daß England nicht gleichen Schritt gehalten, wird lediglich auf die Kurzsichtigkeit und Ignoranz der maßgebenden Persönlichkeiten zurückgeführt. Man legte mehr Werth auf den Benzolhandel als auf ein eingehendes Studium desselben. Ein Chemiker, der sich mit eingehender Forschung beschäftigte, wurde meist als ein unpraktischer Mensch angesehen und selbst, wenn es diesem etwa gelungen war, eine neue Prabe zu fielden, so war nam meist blind, um einen praktischen Nutzen ans der theoretischen Arbeit zu ziehen.

Neuerdings ist in England in dieser Hinsicht allerdings ein Wechsel eingetreten. Der so lange vernachlässigte wissenschaftliche Theil der Fabrication wird mehr gepflegt, jedoch geschieht dies jetzt auch noch vielfach mit der Absicht eines numittelbar ein-tretenden Nutzens. Es geschieht im Ganzen auch noch viel zu wenig. Die Errichtung von technischen Schulen, das Engagement von etwa einem Dutzend Chemiker und das Risico von einigen 1000 £ sind Nichts gegen Deutschland, wo man viele Jahre geduldiger Arbeit hinter sieh hat, wo eine sehr große Anzahl der ge-schultesten Fachleute zur Verfügnng steht und wo mit vielen Millionen Kapital gearbeitet wird. Außerdem haben die deutschen Werke meist große Reserven. Agenten sind fast über die ganze Welt verbreitet. Durch langjährige Erfahrungen und unablässige Be-mühnngen sind die Processe so vervollkommnet, dafs auch ohne besonderen Patentschutz eine Concurrenz fast unmöglich gemacht ist. Dass die Aussichten nach allem Vorgebrachten für England keine rosigen sein können, wird daher auch von den Engländern selbst konnen, wird daner auch von den Englandern seinst zugestanden. Wenn nun vorgeschlagen ist, auf die Ein-fuhr fremder Farbstoffe in England einen schweren Zoll zu legen, so verbietet sich dies mit Rücksicht anf den aufserst nachtheiligen Einfluss, den diese Maßnahme auf die Textilindustrie ausüben würde. Andere suchen eine Verbesserung der Lage durch Vermehrung technischer Schulen oder durch Aende-rungen der Patentgesetzgebung. Jedeufalls muß der Fehler gut gemacht werden, dass das englische Kapital versäumt hat, die Hülfe der wissenschaftlichen Forschung genügend in Anspruch zu nehmen. Professoren und Fabricanten müssen mehr zusammenarbeiten und die englischen Universitäten müssen ihre Schüler in der Anzahl und mit den Fähigkeiten und Kenntnissen entlassen, wie dies für die dentschen Universitäten zutrifft, dann wird es vielleicht gelingen, dass mit der Zeit die englische Theerfarbenindustrie wieder mehr in den Vordergrund tritt. A.

#### Die Widerstandsfähigkeit kugelförmiger Wandungen gegen äußeren Ueberdruck.

Unter diesem Titel veröffentlicht C. Bach in der "eirischrift des Vereins leutscher Ingenieure" vom 8. nud 15. März die Resultate seiner mit kugelförmigen Wandungen von Kapfer- und Flufseisenblech angestellten Versuche. De über diesen Gegenatand bisher keine genaueren Untersuchungen angestellt sind, so ist es mit Dank zu begrüßen, daß sich der Verfasser dieser mülbevollen Anfgabe unterzogen und dadurch eine sichere Grundlage für die Berechnung der Stärke solcher Wandungen geschaffen hat. Wir entnehmen dem genannten Aufsatz die folgenden Mittheilungen, verweisen jedoch in Bezug auf die Einzelheiten, sowie auf die Ausführung der Versuche auf die obengenannte Quelle.

Wahrend die Berechnung der Widerstandsfähigkeit kugelförniger Wandungen, deren Stärke im Verhälteit zum Kugehlabmesser gering ist, mit befriedigender Genauigkeit erfolgen kann, sofern es sich um Belastung durch inneren Ueberdruck handelt, stellen sich bedeutende, bisher nicht überwunden Schwierigkeiten ein, wenn der Ueberdruck auf die äufsere Wandnngsfläche wirksam ist. Der Grund für diesen Unterschied — sonst volle Gleichartigkeit voransgesetzt liegt darin, dass im ersteren Falle der Ueberdruck etwaige Abweichungen von der genanen Kugelform zu beseitigen sucht, während im zweiten Falle der Ueberdrack solche Abweichungen zn vergrößern be-strebt ist; infolgedessen wird bei genügend hoher Steigerung des änfseren Ueberdrucker die Wandung eingebeult (eingeknickt) werden. Die Frage der Wider-standsfähigkeit kugelförmiger Wandungen von ver-hältnifsmäßig geringer Stärke gegenüber änßerem l'eberdruck kann zuverlässig nur auf dem Wege des Versuches beantwortet werden. Daß ein starkes Bedürfniß in dieser Richtung vorhanden ist, beweist die Construction von Kesselköpfen und ferner die in großer Zahl ansgeführten und fortgesetzt zur Ausführung gelangenden Kochpfannen der Branereien u. s. w. Diese Braupfannen werden zum Theil in sehr großen Abmessungen (r = 2300 mm), selbst noch darüber zur Ausführung gebracht. Die Heizung erfolgt bei ihnen durch mehr oder minder hoch gespannten Dampf, der sich zwischen zwei Böden befindet. Der innere Kugelboden, welcher durch die Dampfspannung auf äufseren Waudung belastet ist, besteht in vielen Fällen aus Kupfer, während der äußere Boden aus Flußeisenblech hergestellt zu werden pflegt. In der That haben diese Kochgefaße, von denen einerseits gefordert werden muß, daß sie genügend Widerstandsfähigkeit besitzen, und andererseits mit Recht verlangt wird, dass sie namentlich bei Herstellung der Böden aus Kupfer ohne Materialverschwendung zur Ausführung gelangen, auch die Veranlassung zu den erwähnten Versuchen gegeben.

Zu den höchsten für k angegebenen Werthen zu greifen, ist uur dann als zulässig zu erachten, wenn es sich sowohl hinsichtlich der Construction als auch in Bezug nuf die Güte des Materials und die Vollkommenlieit der Ausfährung um Erzeugnisse aus Werkstätten handelt, deren Leistungen dem hentigen Stande der Technik vollständig entsprechen. Da, wo diese Voraussetzungen überhaupt nicht oder doch nicht ausreichend zutreffen, wird man k den Verhältnissen ent-sprecheud niedriger zu wählen haben. Insbesondere wird man veranlafst sein können, noch beeleutend uuter 300 bezw. 0,3 zu bleiben, wenn die folgenden Fordernnzen nicht erfüllt sind.

 Das Material der Böden muß gut und die Ausführung derselben namentlich auch in Hinsicht auf die Vollkommenheit der Form sorgfältig sein.

2. Bei der Befestigung, insbesondere bei Einnietung des Bodens, ist darauf zu achten, daß Spannungen und Formänderungen, die das Entstehen von Ein-

benlungen begünstigen können, ferngehalten werden. S. Die Gestalt des Bodens und seine Befestigung am Umfang missen so sein, daß die von der Befestigungsstelle auf die Kugelwandung zurückwirkende Biegungsinanspruchnahme nicht zu bedeutend ausfallt.

Die Gleichsetzung der für die zulässigen Anstrengungen gegebenen Werthe:

$$300 = 0.3 \left(2550 - 120 \sqrt{\frac{r}{s}}\right) \text{ oder } 400 = 0.4$$

$$\left(2550 - 120 \sqrt{\frac{r}{s}}\right) \text{ führt zu} \sqrt{\frac{r}{s}} = \frac{1550}{120}$$

r=167s, d. h. erst für r>167s wird unter den der Entwicklung zu Grunde liegenden Voraussetzungen der Gefahr der Einbeulung durch Wahl von k Rechnung ze tragen sein.

Die zulässige Belastung der kugelförmigen Flufseisenböden kann gesetzt werden:

 För geglühte Flusseisenböden, welche aus einem tianzen bestehen und bei deren Herstellung auf die Erlangung der Kugelform geachtet worden ist:

$$k_0 = 2600 - 115 \sqrt{\frac{r}{s}} \cdot$$

 Für Flufseisenböden, welche aus einzelnen Segmenten mit Ueberlappungsnieten hergestellt werden, wobei mit Sorgfalt auf thunlichste Vollkommenheit der Kugelform geachtet wird:

$$k_0 = 2450 - 115 \sqrt{\frac{r}{s}} \cdot$$

Als Materialanstrengung werden nater den früher gemachte Normassetzungen als zulläsig erschetzt; gegenüber Druck k. = 400 höh ben 1600 km 1600

Zustande hearbeitete (gehämmerte) Flußeisenhöden werden gegenüber Einheulung eine größere Relastung vertragen, doch wird vor ihrer Verwendung reiflich zu erwägen sein, ob das Material in dem bezeichneten Zustande noch ausreichende Zähigkeit besitzt.

#### Wilhelm Streckert +.

Am 13. April d. J. ist der Wirkliche Geheime Obahannt, Wilhelm Streckert, im Alter von 72 Jahren an einem Herzschlag plützlich verschieden. Das deutsche Eisenbahnwesen hat dudurch einen herben Verlust er litten, denn der Heimgegangene hat sich um Ban und Betrieb der deutschen Eisenbahnen hohe Verdienste erworben.

Wilhelm Streckert, am 22. November 1830 in Kassel geboren, begann seine Beamtenlanfbahn nach technischen Studien im Jahre 1848 als Kurfürstlicher hessischer Baneleve, besuchte dann die polytechnische Schule und die Universität in München und war bis 1865 als Ingenieur beim Ban verschiedener Eisenbahnen thätig. Nach seinem Uebertritt in den preufsischen Staatsdienst wurde er 1868 in das technische Bureau des damaligen Handelsministeriums berufen and im Jahre darauf zum Eisenbahn-Bauinspector befördert. Im Jahre 1873 erfolgte seine Ernennung znm Kaiserlichen Regierungsrath und ständigen Hülfsarbeiter beim Reichseisenbahnamt, 1875 wurde er zum Geheimen Regierungsrath und vortragenden Rath, 1879 zum Geheimen Oberbaurath und 1895 zum Wirklichen Geheimen Oberbaurath mit dem Range eines Rathes I. Klasse befördert. Seit 1880 gehörte er außerdem der Akademie des Bauwesens als ordentliches Mitglied an.

An dem gewaltigen Aufschwung, den das Eisenbahuwesen in weitigen Jahrzehnten genommen hat, ist der Verstorbene namentlich durch die Bearbeitung der Betriebes, Bahn- und Signalordmungen, der Normen für den Ban und die Ausrüstung der Eisenbahnen n. s. w. betheiligt gewesen, nnd auch allgemeinen Verkehrsfragen hat er seine Arbeitskraft gewidmet. Daneben wirkte er aufserdienstlich mit großer Hingebung für den "Verein für Eisenbahnkunde", den er 24 Jahre hindurch geleitet und zu hohem Ansehen geführt hat. Wie die Verlienste des Heimgegangenen, werden auch seine persönlichen Vorzäge nutwergessen bleiben.

# Industrielle Rundschau.

# Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Actiengesellschaft zu Berlin.

Das Werk ist in der Lage, trotz des wirthschaftlichen Niedergauges, der das Jahr 1901 hindurch angebalten hat, ein Ergebniße aufweisen zu können, das
weig hinter dem Erträgniß der Jahre des wirthschaftlichen Anfsehvunges zurücksteht. Der Umsatz
in beiden Fabriken betrug 8095912,16.4 gegen
8891712,25.4 im Vorjahre. Die Gießerei in Dessan
erzeugte 6381 6368 kg Gnb. gegen 8175 156 kg im Vorjahre. Die Abschreibungen betrugen 334 150,69. A.
Nach Einfahrung vorstehender Abschreibungen stellt
sich der Reingewinn der Fillale Dessan auf 521 655,32. A.
der Fillale Moabit auf 605 352,61 k. zusammen
1127010,38.4, hiervon ab Generalunkosten 2967 86,54. A.
Zisnen 3479,55 A, bleibtein Reingewinn von 85174,43.4. A.
hierva tritt der Vortrag ans 1900 mit 44 933,33. A.
Ee ergiebt sich danach ein Reingewinn von 89667,77. A.

dessen Vertheilung wie folgt vorschlagen wird: 10 % von 851744,44 M an den statutischen Reservefonds = 85173,44 M, Zaweisung an den Beaunten-Unterstützungsfond 50000 M, Zaweisung an den Arbeiter-Unterstützungsfond 40000 M, Zaweisung an den Schadenreservefond 15000 M, 4 % Dividende an die Actionare = 180000 M, 71; % von 481570 M and en Aufsichtsrath = 36117,75 M, 10 % Restdividende an die Actionare = 45000 M, Vortrag and 1502 4 9385,88 M.

### Breslauer Act.-Ges. für Elsenbahn-Wagenbau.

In den ersten Monaten des Jahres 1901 war das Weiten im Waggonbau noch zufriedenstellend beschäftigt, dann ließen die Aufträge nach, die Verkanfspreise wurden schlechter und dieser unbefriedigende Zustand besteht auch jetzt noch. Die gedrickten Preise der Waggons und die aus ungenungender Beschäftigung der im Waggonban arbeitenden Werkstätten sich ergebende uuverhältnifsmäßige Steigerung der Generalunkosten mußten den Betriebsgewinn mindern.

Die Abschreibungen betrugen 183 556,02 M, als Reingewinn beibt übrig 471 977,27 M und enfallen hiervon zum gesetzlichen Reservefonds 23 598,86 M, auf Tantièmen des Aufsichtsrathes und des Vorstandes 35 132,44 M, als 44 % briedende für die Vorzugsartien 184 500 M, als 8% Dividende für die Stammactien 264 000 M, als Vortrag auf neue Rechnung 74,507 M.

#### Oberschlesische Eisen-Industrie, Act.-Gesellschaft für Bergbau und Hüttenbetrieb, Gleiwitz, O.-S.

Ans dem umfangreichen Bericht über des Geschäftsjahr 1901 geben wir Folgendes wieder: "Das Walzeisengeschäft nahm im Berichtsjahre einen unerwartet ungünstigen Verlauf. Der bei Jahresbeginn für eine volle Besetzung der Walzenstraßen nicht mehr zureichende Arbeitshestand zwang die Walzwerke, mit stark eingeschränktem Betriebe zu arbeiten, zumal auch große Vorräthe aus dem Vorjahre übernommen worden waren. Die erhoffte Belebung durch den bei normalem Geschäftsgange zu erwartenden größeren Frühjahrsbedarf blieb aus, umsomehr als die Bauthätigkeit, infolge der zu Jahresbeginn erfolgten Zusammenbrüche auf dem Gebiete der Hypotheken-Banken, eine starke Beeinträchtigung erfuhr. Nachdem die Lage des amerikanischen Eisenmarktes, welcher bereits seit Jahresanfang eine steigende Richtung verfolgte, sich immer günstiger gestaltete, hatte es mit Beginn des zweiten Quartals den Anschein, als ob eine kleine Besserung der Marktverhältnisse zu erwarten sei. Unter diesen Umständen nahm das Verkanfsgeschäft im II. Quartal einen etwas größeren Umfang an, doch verhielten sich Händler und Verbraucher gegen jede Preiserhöhung ablehnend, in der Erwägung, daß eine dauernde Besserung erst nach erfolgter Verminderung der großen den Eisen-markt belastenden Bestünde zu erwarten sei. Die geringe, infolge der günstigen amerikanischen Berichte eingetretene Belebung schwand indes bald, da die mit Beginn des II. Semesters anf dem Banken-Gebiete zutage getretenen, ungünstigen Erscheinungen eine nachtheilige Einwirkung auf den Eisenmarkt ausübten. Während bei einem seharfen Wettbewerb auf dem deutschen Markte die Preise unter die Gestehungskosten sanken, war es trotz der Hereinnahme umfangreicher Auslandsaufträge nicht möglich, den Walzwerken volle Beschäftigung zuzuführen, so daß, nachdem wir bereits im I. Quartale des Berichtsjahres mit stark reducirten Betrieben gearbeitet hatten, wir auch im Laufe des II. Semesters zu umfangreiehen Betriebseinschränkungen gezwungen waren. Die Unmöglich-keit, die Betriebe im vollen Umfange aufrecht zu erhalt n. beeinflusste das finanzielle Ergebnis des Berichtsjahres durch Verthenerung unserer Selbstkosten auf das Nachtheiligste. Der stark eingeschränkte Betrieb bedingte eine ungünstige Vertheilung der Betriebsund Generalkosten pro Tonne des erzeugten Fubricates und gestattete bei der unseren Arbeitern gebotenen verminderten Arbeitsgelegenheit nicht, diejenige Regelung der Gedinge eintreten zu lassen, welche bei der Möglichkeit voller Betriebsführung gehoten gewesen wäre. Leider waren wir aber außer Stande, durch weitere Heranziehung von Auslands - Aufträgen, aus geographisch entfernteren Absatz-Gebieten, die dringend erforderliche Füllarbeit zu schaffen, weil die nach solchen Absatz-Relationen erzielbaren Erlöse in einem zu argen Mifsverhältnifs zu unseren Selbstkosten standen. Letztere wurden aber während des Berichtsjabres durch die unverhältnifsmäfsig hohen Kohlenpreise auf das Nachtheiligste beeinflufst.

Uuter diesen Umständen haben wir es dankbar begröfst, daß das Ministerium für Handel und tjewerbe, in Anbetracht der überaus ungünstigen Wendung, welche die Verhältnisse auf dem oberschlesischen Koheisenand Walzeisen-Markte namentlich im II. Semester 1901. genommen hatten, vom 1. Januar 1902 an eine wesentgenommen natten, vom 1. samuer 1002 au eine bestochte liche Ermäßigung des Fettkohlenpreises von Königin Luisen-Grube bewilligte, eine Maßnahme, welche ge-eignet sein wird, eine Belebung der oberschlesischen Eisenindust.ie herbeitzuführen. Was das diesjährige Eisenindustrie herbeizuführen. Was das diesjährige Resultat der Walzeisen-Abtheilung unserer Gesellschaft anbetrifft, so erwähnen wir, daß der Mindererlös für zum Verkauf gebrachtes Walzeisen im Berichtsjahre die Summe von 3 159 614,47 .# betragen hat. Bei der bedeutenden Fabrication unserer Walzeisen-Abtheilung wirkte der Umstand nachtheilig ein, dass wir auf uuseren ausgedehnten Anlagen keinerlei Walzwerks-Fabricate, wie Schienen, Träger und Grobbleche, dar-stellen, für welche ganz Deutschland umfassende Verbände bestehen, Organisationen, durch welche auch in kritischen Zeiten ein zielloser Concurrenzkampf unter den deutschen Producenten ferngehalten wird. Unser bisheriges Walzprogramm umfafst nahezn ansschliefslich Handelseisen, dessen Verkauf durch den Oberschlesischen Walzwerks-Verhand bewirkt wird. Wenn dieser provinzielle Verband auch in wirksamer Weise den Wettbewerb zwischen den schlesischen Werken beseitigt, so reichte sein Einfluss doch nicht so weit. um der durch die Uneinigkeit der westlichen Werke bedingten Verheerung des deutschen Marktes erfolgreich zu begegnen. Angesiehts der immer günstigeren Gestaltung des amerikanischen Geschäftes und in Er-Oestatung des amerikanischen Geschattes und in Er-wägung des Umstandes, daß, auch nach Lage des englischen Marktes, ohne die vernichtende gegenseitige Concurrenz der deutschen Werke in Deutschland günstigere Erlöse hätten erzielt werden können, ist es jedem Einsichtigen klar, daß nicht die Lage des Weltmarktes, sondern die Uneinigkeit in den westund süddeutschen Industriebezirken eine wesentliche Ursache für die immer ungünstigere Gestaltung der Walzeisen-Industrie bildete, und es ist tief zu bedauern, dafs diese Erkenntnifs es nicht früher vermocht hat, anch diese Reviere zum Zusammenschlufs zu führen. Erst mit Wende des Jahres sah man sich auch im Westen zu einem erneuten Versuche nach dieser Richtung veranlasst und es vollzog sich gegen Mitte December veranialst und es vonzog sen gegen ante-zunächst eine Verständigung der namhaftesten west-und süddentschen Walzeisen-Erzeuger, zum Zwecke einer gemeinschaftlichen Preisfestsetzung für Flufsstab-Eisen, wodurch mit Eude des Jahres eine Belebung des Geschäftes herbeigeführt wurde. Hoffentlich folgen diesem einleitenden Schrifte in Kürze weitere Maßnulinien, betreffend Syndicirung der gesammten deutschen Walzeisen-Industrie. Angesichts der in Amerika auf Walzeisen-Industrie. Angesuchts der in Amerika au-diesem Gebiete geschaffenen Organisationen werden die deutschen Industriellen es als ihre vornehmlichste Pflicht anschen müssen, sich in einer den deutschen Verhältnissen entsprechenden Weise ebenfalls zusammen zuschließen, um nicht durch Uneinigkeit in einem früher oder später von Amerika aus zu erwartenden Concurrenzkampfe sieher zu unterliegen.

Concurrenzkampte sieher zu unterliegen.
Die oberselliesischen Hochofenwerke schlossen sich im Laufedes Monats April 1901 zu einer Vereinigung zusammen, welche eine gemeinschaftliche Verkanfstelle für die gesammte oberschlesische Robeisen-Production etablitre. Zumächst war die Vereinigung bemüht, durch eine intensive Wahruchmung des Exportgeschäftes eine Erleichterung bezöglich der sehr nauhaften im Revier lagernden Robeisen-Bestände berbeizuführen. Das Geschaft in Drahfshricaten verlief unter der Einstrien gestellt und Drahtstift-Syndicats im Berichtsjahre trotz der allgemeinen ungänstigen Geschaftslage relativ befreieigend. Sowohl das Walzdraht- als das Drahtstift-Syndicat mufsten, der Conjunctur folgend, die Verkaufspreise ermäßigen, doch behielten diese für bestimute Zeiträmme festgesetzten Preise angesichts der bestehenden Verkaufspreisen Verkaufspreise ermäßigen,

organisation in dieser Zeit unveränderte Gültigkeit. so dass der Drahtmarkt unter den täglichen Preisschwankungen und Unterbietungen, die das Geschäft sonst in der Eisen Industrie so schwer geschädigt haben, weniger zu leiden hatte. Die im zweiten Halbjahr 1900 allgemein vorgenommenen wesentlichen Betriebseinschränkungen der Drahtwerke kamen dem Berichtsjahre zugute; der normale Bedarf konnte den Werken nicht länger vorenthalten werden, namentlich auf dem Drahtstiftmarkte, weil der Verband deutscher Drahtstiftfabricanten auch während der Hochconiunctur keine Quantitäten zu Speculationszwecken an den Markt gebracht hatte. Weiter war es für die Gestaltung des Drahtmarktes vortheilhaft, dass bereits am 26. Juni die Verlängerung des Drahtstift-Syndicates für weitere 3 Jahre, bis Ende 1904, bekannt wurde. Für die weitere Entwicklung des Geschäftes in Drahtfabricaten is: das Zustandekommen des allgemeinen deutschen Walzdraht-Syndicates von größter Bedeutung. Die Gründung desselben erfolgte noch vor Jahressehlufs. am 14. December, mit vierjähriger Gültigkeitsdauer. Das seitherige Walzdraht-Syndicat regelte nur den Verkauf für die Rheinisch-westfälische Gruppe und auch nur nach deren deutschen Absatzgebieten, während der neu gegründete Walzdrahtverband die gesammte deutsche Production und das Verkaufsgeschäft in Walzdraht für das In- und Ausland umfafst. Die Ver-kaufsstelle dieser Vereinigung wird im Interesse der geeinten Firmen für angemessene Verkaufspreise sorgen, bei ihren Preisstellungen aber in erster Reilie darauf Bedacht nehmen, die ausführende Verfeinerungs-Industrie in ihrer Leistungsfähigkeit an fördern. Der Verbard deutscher Drahtwalzwerke schafft der gesammten deutschen Draht-Industrie eine hedeutungsvolle Grundlage. Der Besitzstand der einzelnen großen Productionsgebiete wird durch ihn gewährleistet, ebenso wie jede einzelne Firma in ihrer Leistung eingeschätzt ist. Es darf deshalb im Anschluss an die Schaffung dieser Organisation erhofft werden, dass das von den Interessenten schon so lange angestrebte Syndicat für gezogene Drähte nun auch zustande kommt. Gelingt 
s, den jetzt bestehenden Verkanfs-Vereinigungen des Drahtgewerhes dieses Bindeglied anzuschließen, so wird such noch anderen Erzeugnissen der Draht-Industrie die Möglichkeit für eine Regelung gegeben, da für die Syndicirung der meisten anderen Drahtfabricate die Anlehnung an einen Verband für gezogene Drähte die Vorbedingung ist. Die Drahtverbände haben sich in der ungünstigen Conjunctur des abgelaufenen Geschäftsjahres auf das beste bewährt; ihr überaus wohlthätiger Einfluss ist nicht nur bei den Fabricanten, soudern auch bei deu Abnelimern augenehm empfunden worden. Es ist zu wünschen, daß auch die anderen Zweige der Eisen Industrie sich die Erfahrungen dieser Ver-bände zu Nutze machen. In unserer Kupfer-, Nickeland Doppelmetall-Fabrication verliefen die Betriebe störungslos. Wir beabsichtigen, um eine rationelle Interessen-Vereiuigung innerhalb der deutschen Metall-Industrie herbeizuführen, zunächst im Verein mit der Metall - Abtheilung der mit uns liirten Emaillirwerk und Metallwaarenfabrik Silesia Actien-Gesellschaft den Anschluß der auf dieses Gebiet bezüglichen Unternehmungen unserer Gesellschaft an eines unserer bedentendsten Concurrenzwerke zu bewirken, und werden behufs Durchführung dieser Transaction, deren Grundzoge bereits fest vereinbart worden sind, sowohl in Baildonhütte, als auch in Herminenhütte, ie daselbst bestehenden Metallwerks-Anlagen aus unserem Unternehmen exnexuiren.

Unser Umsatz an Fertigfabricaten (Walzeisen, Bleche, Bandstahl, Drahtwaaren, Bronce-, Binietall- und Kupfer-Fabricate u. s. w.) entsprach einem Betrage von 23 725 842,43 .M. Wir beschäftigten auf ausschen Werken durchschnittlich 8854 Arbeiter. Mit Jahresschlubetrug das Vermögen der Krankenkassen für unsere

Arbeiter 397 999,78 M, das Vermögen der Pensions- und Unterstützungs-Kassen für unsere Arbeiter 715 468,26 #. Die unsererseits im Berichtsiahre für die Kranken-. Presions und Unterstützungs-Kassen, sowie für die Unfall-Versicherung und Alters und Invaliden-Versicherung zu Lasten naserer Betriebe geleisteten Zahlungen betrugen 309 856,28 M, um 12 329,96 M mehr als im Vorjahre. Für Prämien an Arbeiter, welche in unseren Werken mehr als 30 Jahre ununterbrochen beschäftigt waren, zahlten wir 4416,30 M. Für die Altersversicherung nuserer Beamten verauslagten wir einen Betrag von 48 826.68 M. Die Ansgabe an Steuern betrug im Berichtsjahre 232 662,65 .W. Wir zahlten demnach für Arbeiter nud Beamten-Wohlfahrtseiurichtungen und Steuern im Berichtsiahre 595 761,89 M gegen 579 534,68 M im Vorjahre. Das Gewinn- und Verlust-Couto enthält einen Uebertrag aus dem Vorjahre in Höhe von 78067,90 M. hierzu kommen: Bruttogewinn des Gesammt-Unternehmens, incl. 10 M für einen verfallenen Obligationscoupon 2 451 583.47 M, ferner Gewinn an Zinsen 90 597.32 M. in Summa 2620248,69 .W. Hiervon gehen ab: Central-Verwaltungskosten, Provisionen, Steuern, antheilige Spesen der Verbäude u. s. w. 312711,97 M, Obliagtionszinsen, von welchen 226 000 M am 2. Januar 1902 fällig werden, 452 000 M. Es verbleibt somit ein Gewinn von 1855 596,72 M. Die Vertheilung des Gewinnes wird wie folgt vorgeschlagen: Von dem vorstehend verbleibenden Gewinn sind zu Abschreibungen auf Anlageconto 1 250 000 M zu verwenden, es bleiben 605 536,72 M. Wir beautragen zu verwenden: 2 % Dividende auf 25 200 000 . Actiencapital = 504 000 . M. Dotation für das Deleredereconto 10 000 .M, Extrareseve fürdas vom Grafen Henekel von Donnersmarck über-nommene Inventar 9000 # und den Rest von 82536,72 # anf das Jahr 1902 vorzutragen."

#### Poldihütte Tiegelgufsstahlfabrik.

Das Geschäftsjahr 1901 ergab einen Bruttogewinn von 1 448 558,63 Kronen gegen 1814 922,17 Kronen im Vorjahr, der Reingewinn beziffert sich auf 101 363,99 Kronen, d. i. 413 266,72 Kronen weniger als 1900. Durch die bereits im Jahre 1900 einsetzende Depression, die sich im Berichtsjahre zu empfindlicher Absatzstockung steigerte, ergab sich die Nothwendigkeit zu Betriebseinschränknugen, zeitweise sogar zu voll-ständigen Betriebseinstellungen, wodurch naturgemüß die Erzeugungskosten auf das Ungünstigste beeinflußt wurden. Die Erzeugung von Werkzeugstahl nnd Schmiedestücken erfuhr einen empfindlichen Ausfall; auch in Federn, deren Erzeugung einen wichtigen Zweig des Werkes bildet nnd ebepso in Geschössen und Geschützmaterial war der Absatz unzureichend. Um die Unregelmäßigkeit in dem Beschäftigungsstand einzelner Productionszweige einigermaßen zu paralysiren, hat die Gesellschaft sich auf die Fabrication von Achsen für Eisenbahn-Fahrbetriebsmittel in größerem Umfange vorbereitet und beabsiehtigt sie auch, das Project der l'abrication von Eisenbahnradreifen zu verwirklichen, da der Absatz dieser Fabricate den S hwankungen der Conjunctur im geringeren Masse unterworfen ist und ihre Herstellung sich in den Rahmen der Fabrication einfügen läßt.

Der Reingewinn des Berichtsjahres zuzüglich des Gewinnvortrages vom Vorjahre wird mit zusammen 125 818,82 Kronen auf neue Rechnnng vorgetragen.

#### Skodawerke, Actiengesellschaft in Pilsen.

Der Geschäftsbericht für das Jahr 1900 1901 führt aus, dass die geschäftliche Krisis auch die Werke der Gesellschaft hart betroffen hat und dass die Werkstätten während des ganzen Jahres nicht bis zur Grenze ihrer

Leistnngsfähigkeit ausgenutzt werden konnten. Die Stahlhütte, die in hohem Maße auf Lieferungen an das Ansland angewiesen ist, hatte gauz besonders unter der Krisis zu leiden: die Waffenfabrik, die nanmehr auch die Fabrication von Kanonen großen Kalibers anfgenommen hat, konnte nicht voll beschäftigt werden und die Maschinenfabrik war nur schwach mit Auf-rägen versehen, desgleichen die Brückenbau-Anstalt.

Die Facturensumme der ausgeführten Lieferungen beträgt 16 701 262,34 Kronen, der Arbeiterstand, der zn Beginn des Geschäftsjahres 3211 Mann betrug, sank znm Schlufs desselben auf 2831. Eine Dividende gelangt nicht zur Vertheilung, vielmehr ist der nach 620 527 Kronen Abschreibungen bilanzmäßig ver-bleibende Reingewinn von 100 539,81 Kronen auf neue Rechnung vorgetragen.

# Vereins-Nachrichten.

# Verein deutscher Eisenhüttenleute.

# Für die Vereinsbibliothek

ist folgende Bücherspende eingegangen:

Von Hrn. M. E. de Loisy, Ingénieur Principal des Fonderies de la Société de Penarroya, Penarroya (Spanien): Note sur une rariante du procédé au minerai

# Aenderungen im Mitglieder - Verzeichnifs.

d'Auriac, Pierre Anglès, Ingenieur au corps des Mines Le Mans (Sarthe).

eon Bechen, G., Ingenieur, Duisburg, Branerstr. 8. Engels, Dr. Max, Düsseldorf, Parkstraßer 72. Fischer, Rudolf, Ingenieur, Kattowitz O.-S., Ring 4. Hartmann, Karl, Director des Metallwerkes Manfred,

Weiss, Csepel bei Budanest, Herwig, Oscar, Ingenieur, Sharon Steel Company,

South Sharon, Penn.

Hey', F. W., Vertreter industrieller Werke, Düsseldorf, Hansahaus, Haus IV. Hoinkiss, Reinh., Hütteningenieur, Differdingen, Luxem-

burg. Janssen, F., dipl. Ingenieur, Union Elektricitäts-Ges., Düsseldorf, Hansahaus.

von Khaynach, P., Director der Maschinenfabrik Hohenzollern, Düsseldorf-Grafeuberg.

Klapproth, Karl, Director der Hagener Gufsstahl-werke, Hagen i. W., Frankfurterstr. 27. Küster, Alexander, Köln, Deutscher Ring 1.

List, Dr. K., Professor, Oldenburg im Grofsh., Bismarckstrafse 5.

Hütteningenieur, Budapest, Stein-Mäller, Bruno, H brucherstraße 31.

Mukai, Dr. Th., Ingenieur, Kaigun Heikisho Hojuko

Yokosuka, Sagami, Japan.
Yokosuka, Sagami, Japan.
Yokosuka, Sagami, Japan.
Yozzi, Franz, Ingenieur, Wallingen, Post Rombach.
Söderström, K. A., Ingenieur, Carnegie Hotel, Mnnhall, Pa. Teichmann, Karl, Ingenieur, Remscheid, Freiheitstrafse 31 a.

Unckenbolt, Ludw., techn. Director bei Emil Henricot, Eisen- und Stahlgiefserei, Conrt - Saint - Etienne, Belgien.

Neue Mitglieder:

ron Beneschewitz, Dimitry, Berg- und Hütteningenieur, Briansky Stahl- und Eisenwerk, Ekaterinoslaw (Süd-Rufsland).

Björkner, C. H., Ingenieur, Johnstown, Pa., 232 Market Street.

Norstrand, Joh., Ingenieur, Johnstown, Pa., 508 Napoleon Street. Radovanovic, Andreas, Ingenieur, Zürich V., Freie-

strafse 166. Schröder, Dr. phil., Friedrich August, Chemiker der Duisburger Eisen- und Stahlwerke, Duisburg, Sonnen-

Schroeder, F. A., Ingenieur, Johnstown, Pa., 209 Cedar Street.

Verstorben:

Mohr, Hermann, Commerzienrath, Mannheim. Weber, Julius, Hüttenverwalter, Trzynietz. Wülbern, Dr., C., Hütteningenieur, Köln.

# Eisenhütte Oberschlesien

# Zweigverein des Vereins deutscher Eisenhüttenleute.

# Hauptversammlung

am Sonntag, den 4. Mai 1902, Nachmittags 2 Uhr im neuen Concerthaus zu Beuthen 0 .- S., Gymnasialstrafse.

# Tagesordnung:

- 1. Geschäftliche Mittheilungen.
- 2. Wahl des Vorstandes.
- 3. Vortrag des Hrn. Director Burkhardt-Gleiwitz über: "Fortschritte in der Anwendung der Dampfüberbitzung."
- 4. Vortrag des Hrn, Geschäftsführers des Centralverbandes deutscher Industrieller H. A. Bueck-Berlin über: "Die wirthschaftliche Bedeutung der industriellen Cartelle."
  - 5. Referat des Hrn. Bergwerksdirector Wachsmann-Kattowitz über: "Schlammversatz beim oberschlesischen Kohlenberghau."

tionnementsprets
für
Nichtvereinsmitglieder:
24 Mark

Mhrlich

excl. Porto.

# STAHL UND EISEN

insertionspreis
40 Pf.
für die
zweigespaltene

zweigespaltene Petitzeile, bei Jahresinserat angemessener Rabatt

# FÜR DAS DEUTSCHE EISENHÜTTENWESEN.

Redigirt von

Ingenieur E. Schrödter, Geschäftsfihrer des Vereins deutscher Eisenhöttenleute, für den technischen Theil de Generalsecretär Dr. W. Beumer, Geschäftsfihrer der Nordwestlichen Gruppe des Vereins deutscher Eisen- und Stahl-Industrieller. für den wirthschaftlichen Theil.

Commissions-Verlag von A. Bagel in Düsseldorf.

Nr. 10.

15. Mai 1902.

22. Jahrgang.

# Rheinisch-Westfälische Industrie-Ausstellung.

III. Die Krupphalle.



je alles im Ausstellungswesen je Dagewesene übertreffende Wucht, mit der die Firma Fried. Krupp auf der Düsseldorfer Ausstellung auftritt, be-

weist aufs nene, daß der jetzige Inhaber nicht nur die schwierige Kunst verstanden, das Erbe seines Vaters zu wahren, sondern daß er es in bewundernswerthem Maße gemehrt und mit zäher Thatkraft und unvergleichlichem Erfolg stets wachsender Zielen zugeführt hat.

Der mächtige Bau, welcher die ausgestellten Erzeugnisse der Kruppwerke aufgenommen hat, fallt dem durch den Hanpteingang eintretenden Besucher sofort durch seine imposante Größe, sowie die vornehme Einfachheit seiner architektonischen Gliederung in die Augen. Der hochragende Gefechtsmast am südlichen Ende des Gebäudes zeigt bereits von weitem an, dass die Firma Krupp sich nicht mehr auf die reine Eisenindustrie beschränkt, sondern auch den Schiffbau in den Kreis ihres Wirkens einbezogen hat. Die Lage des zugewiesenen Platzes, eingeengt zwischen der Hauptallee und einer längs des Rheins geführten Eisenbahn, bedingte eine starke Längenentwicklung des Baues. Die hierdurch entstehende ungünstige architektonische Wirkung wurde aber überwunden und zwar im Innern durch zwei Brücken, die den Raum In drel Theile gliedern, und in der äußeren Architektur dadurch, dass die Eingänge nicht an die Enden der Haupthalle gelegt, sondern von dieser etwas nach der Mitte zu abgerückt und mit zwel schweren

Thürmen überbaut worden sind, zwischen denen ein die Haupthalle erweiternder niedriger Vorbau liegt. Die gesammte Bodenfläche der Krupphalle beträgt 4280 om gegenüber 1815 om Ausstellungsfläche auf der Weltausstellung Chicago und 232 qm auf der Düsseldorfer Ausstellung 1880. Hauptkörper des Baues ist eine aus 11 eisernen, durch Gitterwerk unter sich verbundenen, in Kugelgelenken ruhenden Portalträgern hergestellte lichtdurchfluthete Halle von 26 m Gesammtweite bel 18,5 m Höhe. Die Eisenconstruction lst auch in Essen entworfen und ausgeführt; sie hat ein Gewicht von 450 t, während die Ausstellungsgegenstände, die sie birgt, ein solches von 3500 t erreicht, entsprechend zusammen 400 Doppelwagen zu je 10 t Ladegewicht. Zum Aufstellen der schweren Ausstellungsgegenstände ist die Halle mit einem, sie der ganzen Länge nach beherrschenden, elektrisch betriebenen Laufkrahn ausgestattet. Die Längsträger, auf denen er läuft und deren Oberkante in der Höhe von 12,3 m sich befindet, ruhen auf Consolen, die an den Pfeilern der Portalträger angebracht Der Krahn, ein Erzeugnifs und zugleich Ausstellnngsgegenstand des Grusonwerks, besitzt eine Tragfähigkeit von 25 t. Seine elektrische Betriebsvorrichtung ist für eine Spannung von 500 Volt vorgesehen. In Düsseldorf arbeitet der Krahn jedoch nur mit 440 Volt, kann dort also nicht seine volle Geschwindigkeit aufweisen. Wie oben erwähnt, ist der innere Raum durch zwei Brücken in drei Abtheilungen gegliedert, in deren mittlerer die Gufsstahlfabrik Essen. im Nordende dle Germania und im Südende das Grusonwerk ansstellt. Die in den Thürmen und Portalen gelegenen Obergeschofsräume werden so verwendet, dass in den südlichen die Bureaux untergebracht sind, in den nördlichen die Wohlfahrtseinrichtungen zur Ansstellung gelangen.

Was znnächst den Antheil der Gnfsstahlfabrik Essen an der Ausstellung betrifft, so kommt in erster Linie die Geschützfabrication in Betracht, die n. a. vertreten ist: durch eine 30.5 - cm Küstenkanone in Thurmlaffete, eine 21-cm Küsten-

lehrreiches Bild über die Entwicklung und heutige Leistung der Essener Panzerplatten-Fabrication erhält man ans einer großen Anzahl beschossener Platten, unter denen die folgenden Typen vertreten sind: Compoundplatten, Platten aus weichem Nickelstahl, Platten aus ölgehärtetem Stahl, einseitig gehärtete Nickelstahlplatten, gewalzte Platten für Panzerdecks and gegossene, ans gehärtetem Nickelstahl bestehende Panzerobiecte. Letztere sind eine bisher auch in technischen Kreisen unbekannte Neuerung, deren Tragweite noch nicht

Breite der Halle (einschliefelich östlicher Anbau)

milange der Halle (einschliefslich südlicher und Gesammtbodenfläche Höbe des Hauptschiffs (lichte Höhe der Kisen-134 m Breite des Hasptschiffs 26 m guide natings against afficient Charles 120 D 31 3500 10 TEI

110 m

Abbildung 1. Lageplan der Ausstellungsgegenstände in der Krupp-Halle.

30,5-om Küstenkanone in Tharmlaffete. 28-om Schiffskanone in Mittelpirot-

Lange des Hauptschiffs der Halle

- 2 28-om Sc Laffete.
- 3 28-cm Küstenhanbitze in Mittelpivot-Laffete.
- 6 21-cm Küstenkanone i. Verschwindlaffete. 5 19-cm Schiffskanone in Mittelpirot-
- 6 15-cm Küstenkanone in Mittelpivot-Laff, 7 Feld- und Gebirgsgeschütze. 8 Beschossene Panzerobjecte. 8 Beschossene Panzerobjec 9 Panzerplatten-Walzwerk.
- 10 Hintersteven.
- 11 Vordersteven.
- 12 Torpedobootsteven.
- 13) Gegenstände für Normal- und Schmalsparbahnen sowie industr. Zwecke.

- 16 Gruppe von Stahlformguisstücken. 17 66 m lange Welle. 18 Vollständige zusammengesetzte Welle für einen Schnelldampfer (darüber: Kesselboden und etwa 27 m langes Kesselblech)
- 19 Trockenschrag
- 50 Schüttelherd 21 Nafe-Kugelmühle.
- 22 Pochwerk. Magnetischer Erzechelder.
- 24 Ch Linoleum Kalander. Bielplatten-Walswerk.
- Maschinen znr Fabrication von rauch
  - losem Pulver, alnes Grusonschen Hartguis-28 Profil panzerthurms

- 80 Offizierskammer.
- Modelle der alten und neuen Germanis-Werft und Schiffsmodelle. Grundplatte für eine Schiffsmaschine Dampfkesselanlage Patent Schulz end
- Pampe. 34 Ventilationsanlagen.

- 34 Vesuliationsanlagen.
  35 Torpedebootsmarchinen.
  36 Dampfoelbootsmarchinen.
  36 Mampfoelbootsmarchinen.
  38 Manitionsanfage.
  39 Ausstellung von Erzen und anderen Robnoffen (darüber: Bureans).
  40 Ausstellung von Hab- med Billifabrioche Ausstellung der Wohlfabriedingen.

kanone in Verschwindlaffete, eine 15-cm Küstenkanone in Mittelpivotlaffete und elne 28-cm Küstenhaubitze, ferner durch eine 28-cm und eine 19-cm Schiffskanone in Mittelpivotlaffete; an Feldartillerie-Material sind einlige 7,5-cm Feldkanonen neuester Construction ausgestellt, ferner einige Feldhanbitzen und daran anschließend Gebirgskanonen and mehrere Geschütze kleinen Kalibers. Systematische Zusammenstellungen von verschiedenen Verschlnis - Constructionen, Geschossen, Patronen, Kartuschen und Munitionstheilen vervollständigen die artilleristische Ausstellung. Die Verwendung der Küstengeschütze in fortificatorischen Anlagen wird durch eine Reihe von Modellen von Küstenbatterien, welche das Grusonwerk ausstellt, veranschanlicht. Ein

abzusehen ist. Im ganzen sind 26 Panzerobjecte vorhanden, darunter eine Riesenplatte ans Nickelstahl von 13.16 m Länge, 3.4 m Breite, 30 cm Dicke und einem Gewicht von 106 t. Diese Platte, die aus einem Rohblock von 130 t ausgewalzt ist und sich durch glatte Oberfläche und durch eine in jeder Beziehung exacte Bearbeitung auszelchnet, ist das schwerste Walzstück, das je dargestellt worden ist. Krupp ist dem thatsächlichen Bedürfniss des Schiffbaues mit den Abmessungen dieser Platte vorangeeilt. Wie nnseren Lesern bekannt, ist die Panzerplattenfabrication prsprünglich von Frankreich ausgegangen, dann folgte England, Mitte der 70er Jahre richtete sich die Dillinger Hütte auf Herstellung von Panzerplatten ein und erst im

Jahre 1891 führte auch Krupp sie ein. Es ist bezeichnend für die Höhe, auf der die Technik der Kruppschen Fabrik steht, dass es ihr gelang, in dem kurzen Zeitraum eines Jahrzehnts eine lehnt haben, dass letzteres alsdann aber Deutschland tributär geworden ist, nachdem man dort die Wissenschaft auf die empirischen Methoden angewandt hat.



Abbildung 2. Innenansicht der Krupp · Halle,

führende Stellung in der Panzerplattenfabrication in so durchschlagender Weise sich zu erringen, das alle Staaten ohne Ausnahme das Kruppsche Verfahren einführen musten: eine That-

Wie seiner Zeit in Chicago, bringt Krupp auch in Düsseldorf einige besonders hervorragende Schmiedestücke zur Ausstellung. Unter diesen ist eine hohlgebohrte, aus einem Stück



Abbildung 3. 46 m lange Welle.

sache, auf die wir als Deutsche alle Ursache haben, stolz zu sein. Auch hier trifft der dem Handelsminister Möller zugeschriebene Ausspruch m, dass die Deutschen zwar in vielen Fällen

geschmiedete Nickelstahlwelle besonders zu erwähnen, welche bei einem äußeren Durchmesser von 540 mm und einem inneren Durchmesser von 120 mm 45 m Länge und 50 t die Empirik der Fabrication dem Ausland ent- Gewicht besitzt. Darüber liegt der Bohrkern,

der durch Ausbohren von beiden Seiten ausgenommen ist. Weiter fällt eine vollständig montirte Welle für den Schnelldampfer des Norddeutschen Lloyds "Kaiser Wilhelm II." auf. Sie besteht aus einer zusammengesetzten sechsfachen Kurbelwelle und sieben Wellen, die ie nach ihrer Beanspruchung zum Theil aus Nickelstahl, Martinstahl oder, wie die Schraubenwelle, aus Tiegelstahl hergestellt sind. Das prächtige Ausstellungsstück wiegt insgesammt bei einer Länge von 70 m nicht weniger als 226,2 t. Eine höchst interessante Schmiedearbeit ist ein senkrecht aufgehängter Felsmeifsel, der dazu dient, auf mechanischem Wege Schiffahrt hinderlichen Felsen aus dem Wege zu räumen; in ausgedehntem Masse ist derselbe jüngst durch die Firma G. Luther-Braunschweig bei der Donau-Regulirung und bei Vertiefungen des Rhein- und Mainbetts angewandt worden. Der ausgestellte Meissel ist 9,5 m lang, 10730 kg schwer. Eine blankgeschliffene Stelle zeigt, dass der Meifsel aus drei Stahlstücken zusammengeschweifst ist, von denen das mittlere aus härtestem Tiegelstahl die Spitze beim Auffallen bildet, während die beiden Seitenstücke aus Flusseisen hergestellt sind. Der eingeschweißte Tiegelstahlkeil hat m Länge. Ein zweites Exemplar, mit welchem zwischen Bingen 7600 cbm härtesten und St. Goar Schiefers and Grauwacke durch 165 600 Schläge abgesprengt worden sind, zeigt die praktische Leistung, sowie dass durch die Art der Construction eine genügende Schärfung bei fortschreitender Abnutzung von selbst erfolgt. Gestützt auf dieses vorzügliche Material hat die obenerwähnte Firma die Leistung bei Felsensprengungen in Flussbetten vervier- bis sechsfacht. In geradezu glänzender Weise werden die Fortschritte im Formstahlguss durch die verschiedensten Stücke der complicirtesten Form in allen Größen vor Augen geführt; in mehreren Ausführungen sind die größten Hintersteven mit Ruderrahmen und Vordersteven, darunter einer mit Rammsporn, vertreten. Aus Formstahlgufs sind weiter die Räder, Radsätze, Radreifen und andere Locomotiv- und Maschinentheile. von denen ein dünnwandiger Locomotivrahmen als ein besonders kunstvolles Formstück anzusehen ist.

Für den Hüttenmann bietet eine Reihe von Walzwerken, ein Hochofen-

für Welle Abbildung 4. Vollständige zusammengesetzte

Heifswindschiebergehäuse und ein Bessemer-Converterring für 20 t-Converter ein besonderes Interesse.

Eine Specialfabrication ist der sogenannte Hartstahl, eine naturharte Legirung, die zu Theilen von Zerkleinerungs- und Baggermaschinen, zu Hemmschuhen, Bremsklötzen für Normalbahnwagen, Förderwagenräder und anderen einem starken Verschleifs ausgesetzten Obiecten verwendet wird.

Die Blechfabrication der Essener Guísstahlfabrik ist durch ein Kesselblech von 26,8 m Länge, 3,56 m Breite und 38 mm Dicke bei einem Gewicht von 29,5 t vertreten, ebenso durch einen Kesselboden von 3900 mm Durchmesser. Sehr zahlreich sind die ausgestellten Gegenstände aus Stahlblech mit besonderer Formgebung, die theils durch Pressen, theils dnrch Ziehen, theils durch Schmieden in Gesenken hergestellt worden sind und von denen ein großer Theil bei Rahmen und Untergestellen für Eisenbahnwagen Verwen-Eine Collection glatter, dung findet. nahtloser Stahlrohre zeigt, daß Krupp auch diese Fabrication aufgenommen hat. Bei den Werkzengstahlproben sind von actuellem Werthe die Angaben über Schnittgeschwindigkeit und Spangröße. die bei den Materialien verschiedenster Festigkeit ganz moderne Leistungen aufweisen. Da die Frage der Werkzeugund Specialstahlfabrication gegenwärtig auf der Tagesordnung steht, ist diese Collection besonders geeignet, die Aufmerksamkeit des Fachmannes auf sich zu ziehen

Zum erstenmal auf einer Ausstellung tritt die Firma Krupp auch als Schiffbauerin auf; sie erweist sich auch hierbei als eine Firma ersten Ranges. äußerst sauber gearbeiteten Modelle zeigen Schiffe vom größten Panzer bis zum Torpedoboot herunter. Besondere Aufmerksamkeit erregt das Modell eines kürzlich vollendeten Torpedobootzerstörers, für dessen Abnahme 25 Knoten Geschwindigkeit garantirt waren, der aber in dreistündiger Probefahrt eine Durchschnittsgeschwindigkeit von fast 30 Knoten erreichte. In wirklicher Ausführung ausgestellt sind Maschinen und Kessel für Torpedoboote. Die beiden kleinen Maschinen, die man beim ersten Anblick wohl für Modelle halten könnte. weisen trotz des kleinen Raumes, den sie einnehmen und der bei einer Höhe von etwa 2 m in der Grundfläche kaum 15. Mai 1902.

5 bis 6 qm sein dürfte, die erstaunliche Leistung von mehr als 6000 P.S. auf, die erst erklärlich wird, wenn wir hören, dass die Zahl der Umdrehuugen der Maschine bei vollem Betrieb über 400 beträgt und der Druck im Hochdruckevlinder bis auf 20 Atm. steigt. Zur Erzengung des Dampfes dient ein ebenfalls ausgestellter Röhrenkessel nach System Schulz, bei dem man mit dem Druck bis zu 24 Atm. gehen kann. Was aus der Germaniawerft seit deren Uebernahme durch die Firma Krupp geworden ist, zeigen zwei Modelle, von deuen eines die Werft bei der Uebernahme und das andere sie in ihrem heutigen Zustande zeigt; man sieht, welche ungemeine Entwicklung die mit den allernenesten Einrichtungen versehene Werft seitdem genommen hat, so dass kaum ein Stein auf dem andern geblieben ist.

Das Grusouwerk Magdeburg, die audere Zweiganstalt von Fried. Krupp, stellt neben den oben erwähnten Modellen von Küstenhatterien das Profil eines Hartgufspanzerthurms für zwei 28-cm Geschütze für Küstenbefestigung aus. Weiterhin werden eine große Anzahl von charakteristischen Hartguss-, Weichguss- und Stahlformguísstücken vorgeführt, außerdem aber ganze Apparate und maschinelle Einrichtungen für Industriezwecke, z. B. magnetische Erzscheider, eine hydraulische Bleikabelpresse, ein Bleiplattenwalzwerk, Maschinen zur Fabrication von rauchlesem Pulver, einen Linoleumkalander, eine Erzaufbereitungsanlage, ein Pochwerk zur Zerkleinerung von Erzen und dergleichen.

Außerdem findet die Ausstellung Ergänzung durch eine Sammlung von Rohmaterialienproben. prächtigen Erzstufen, sowie mineralogischer Funde

aller Art aus den Kohlengruben, Eisensteinzecheu. Manganerz- und Kalksteinbrüchen der Firma.

In der nördlich gelegeneu Koje hat ein historisches Stück Aufstellung gefuuden, nämlich eine Niederdruck-Dampfmaschine, die in den Anfängen des Werks seine gesammte Betriebskraft darstellte. Das Werk zählte im Jahre 1901 in etwa 60 Betrieben der Gussstahlfabrik 513 Dampfmaschinen mit 43848 P.S.; hier tritt dem Besucher die ganze Größe der Firma, der Wandel zwischen einst und jetzt, vor Augen.

Unser Bericht wäre nicht vollständig, wenn wir nicht auch einen Blick in die oberen Räume werfen wollten, in denen die Wohlfahrts-Einrichtungen in reizvoller Weise Platz gefunden haben. Wir sehen die praktische Vorführung der berühmt gewordenen Bücherei, daneben sind volkswirthschaftlich höchstinteressante Statistiken, zahlreiche Handarbeiten und kunstgewerbliche Stücke in vornehmem Geschmack ausgestellt u. s. w. Die bewundernswerthen Leistungen der Firma auf diesem Gebiete erhalten eine deutliche Illnstration durch die Angaben, dass der im Jahre 1900 hierfür bestrittene Aufwand nicht weniger als 3393815.13 # betragen hat; hiervou waren 1579 625,41 A auf Grund der Reichsversicherungsgesetze zu entrichten, während weitere 1 632 973,21 # statutarische Leistungen der Firma zu nicht gesetzlich vorgeschriebenen Kassen und der Rest mit 181 256,51 & die aus den besonderen Stiftungen und Fonds der Firma sowie die sonstigen von der Firma gewährten Unterstützungen und Zuschüsse waren. Diese Riesenziffern reden in socialpolitischer Hiusicht mehr, als man in Büchern niederzuschreiben vermöchte.

# Die moderne Praxis des Drahtziehens und ihre Ergebnisse.

Von Wm. Garrett.

(Nachdruck verboten.)

In keinem Zweige des Stahlhüttengewerbes ist m. E. sowohl die englische als auch die continentale Industrie so sehr zurückgeblieben wie in dem Ziehen der Drähte. Sucht man nach einer Erklärung dafür, so wird man auch die besonders unter den amerikanischen Fabricanten zum Sprichwort gewordene Ansicht nicht außer Betracht lassen können, dass einer der Hauptgründe, warum England und theilweise Dentschland im internationalen Wettbewerb an Boden verlieren, die Engherzigkeit ist, mit welcher die Industriellen dieser Länder an den von ihren Großvätern überkommenen Traditionen hängen and die Verbesserungen, welche inzwischen in Amerika gemacht worden sind, unbeachtet lassen

and in jeder Weise verkleinern. Ich will bei meiner Schilderung der Drahtfabrication nicht bis in die Tage der grauen Vorzeit zurückgreifen, sondern meinen historischen Rückblick auf einen kurzen Bericht über diejenigen Fabricationsmethoden beschränken, welche vor Einführung der Kaliberwalzen durch Cort\* im Gange waren.

Bereits im Jahre 1351 stand die Ziehbank in Benutzung; die zum Ziehen bestimmten Stäbe waren entweder quadratisch, durch Zerschneiden dünner ausgehämmerter Bleche erhalten, oder

\* Wir haben schon bei früherer Gelegenheit bemerkt, daß Cort nicht der erste war, welcher Kaliberwalzen herstellte. Vergl. "Stahl und Eisen" 1900 Scite 67.

sie waren auf einem Ambofs gerundet. Jedenfalls steht es zweifellos fest, dass vor Einführung der Kaliberwalzen Draht nicht aus einem vollständig runden, sondern aus einem quadratischen oder nur annähernd gerundeten Stab gezogen wurde. Nach der Einführung des Drahtwalzverfahrens finden wir bei näherer Betrachtung, dass in den frühen Fabricationsstadien infolge der rohen Walzmethoden - nicht nur ein rander Stab schwer zu bekommen war, sondern, dass es auch Schwierigkeiten bot, die nach Möglichkeit ausgewalzten Drähte in wirthschaftlich vortheilhafter Weise dnrch Ziehen weiter zn verarbeiten. Wenn ich nicht irre. war noch im Jahre 1870 ein Nr. 6 Walzdraht (4.9 mm) ein im Handel unbekannter Artikel. Ich möchte sogar mit ziemlicher Gewissheit behaupten, daß ein Nr. 4 Walzdraht (5,9 mm) in jener Zeit sowie noch einige Jahre später als Normalstärke galt und die Stärke Nr. 6 erst seit ungefähr 1881 in den Handel kam.\* In der That wurden vor Einführung des weichen Bessemer-Flusseisens selten Stäbe von unter 1/4" Durchmesser gewalzt und zwar infolge der Schwierigkeit, gewöhnliches Schmiedeisen zu kleineren Durchmessern auszuwalzen. Eine der Hauptnrsachen für die Einführung der feinen Walzsorten, wie z. B. Nr. 6, war, bei Lichte betrachtet, nicht ein Bedürfniss der Technik. sondern der Wunsch, den auf der Einfuhr von Nr. 5 Draht (5.4 mm) lastenden Zoll zn umgehen. Man konnte nämlich Nr. 6 Walzdraht als einen im Tarif nicht vorgesehenen Artikel unter bedeutender Zollermäßigung nach England einführen. Ich möchte daher ausdrücklich darauf hinweisen, daß die Einführung von Stärke Nr. 6 nicht eine durch die Fabrication bedingte Nothwendigkeit, soudern ein Vorwand war, um aus den damaligen Zollverhältnissen Nutzen zu ziehen. Nach dieser Auseinandersetzung will ich

Nach dieser Auseinandersetzung will ich dazu übergehen, einen kurzen Veberblick über die Geschichte des Drahtziehens in Amerika zu geben.

Im Jahre 1868 errichtete die Cleveland Rolling Mill Co., Cleveland, Ohio ein Drahtwalzwerk zur Versorgung einer kleinen Drahtzieherei, welche in Newbury, jetzt einem Theil von Cleveland, von einigen Kapitalisten errichtet worden war. Die dannals in Amerika fibliche Normal-

Dies ist in Bezug auf deutsche Verhältnissenicht zutreffend, Auf dem Kenukirchener Eisenwerk der Firma Gebr. Stumm ist in den Jahren 1866 67 eine Drahtstraße mit einem Vorwalzengerüst rehaut und in Betrieb genommen worden, auf welcher unerere Wissensschon daunals 4,9 mm. Walzdraht aus Schweißeisensküppeln hergestellt wurde. Jedenfalls steht fest, daß diese Drahtstraße im November 1876 in vollem Betrieb stand, und zwar auf Schweißeisen- Walzdraht überwiegend in der Stärke von 4,9 mm. Das Fabricat war tadellos gewalzt, von einwandfreier Güt und wurde ohne Ausnahme zur Weiterverarbeitung an fremde Werke verkauft.

stärke war Nr 4 (5.9 mm) und als Material für die Darstellung derselben wurde schwedisches, norwegisches oder Puddeleisen verwendet, welches letztere durch Puddeln einheimischen oder fremden Robeisens gewonnen worden war. Die mit einheimischem Roheisen erzielten Ergebnisse fielen höchst nngünstig aus, so daß die genannte Gesellschaft, nachdem sie für eine Puddelanlage mit dazn gehörigem Lnppenwalzwerk eine Menge Geld geopfert hatte, den Betrieb nach zweijähriger Dauer aufgab. Hierauf begann man allmählich Knüppel aus Bessemerfluseisen zu verwenden und seit dieser Zeit hat nicht nur die Cleveland Rolling Mill Co., sondern die ganze Drahtindustrie der Vereinigten Staaten täglich Fortschritte in der Darstellung von Flnfseisendraht gemacht, sowoh! in Bezug auf die Leistung der Anlagen als auch auf die Qualität des Materials und die Verwendung der Fertigfabricate.

Im Jahre 1870 verwendete man allgemein Nr. 4 Walzdraht (5,9 mm) von 0,30 % Kohlenstoff, 0,10 % Phosphor, 0,09 % Schwefel, 0,60 % Mangan. Man zog den Draht nach vorgängigem Beizen und Schmieren durch zwei Ziehlöcher bis auf Stärke Nr. 8 (4.1 mm) ans, worauf er geglüht und nach abermaligem Beizen und Schmieren bis auf Stärke 12 (2,6 mm) ausgezogen wurde. Darch Wiederholung der genannten Operationen gelangte man bis zn einer Stärke Nr. 151/2 bis 16 (1.7 bis 1.6 mm) and nach abermaligem Beizen. Schmieren und Ziehen weiter bis auf Nr. 20 (0,9 mm). Man behielt diese Praxis bei, bis ein Bessemer-Flusseisen von 0.10 % Kohlenstoff. 0,09 % Phosphor, 0,08 % Schwefel, 0,45 % Mangan dargestellt wurde, eine Zusammensetzung, welche der Normalzusammensetzung des heute gebräuchlichen Walzdrahts entspricht.

Walzdraht wurde in dem Zeitraum 1870 bis 1883 entweder in einem gewöhnlichen geraden oder in einem sog, belgischen Walzwerk dargestellt. Unter letzterem versteht man eine Anlage, bei welcher der Fertigwalzenstraße ein Vorwalzwerk vorgelegt war. \* Eine Ausnahme bildeten einige wenige continuirliche Walzwerke, welche von der Washburn & Moen Mfg. Co. der United States Steel Co. und von Richard Johnson and Nephew betrieben wurden. Die Geschichte der amerikanischen Drahtindustrie hat gelehrt, dass das continuirliche Drahtwalzverfahren mit so vielen Schwierigkeiten verknüpft ist, dass man nahe daran war, es aufzugeben, was auch ohne die Einführung des weichen Bessemer-Flusseisens geschehen wäre. Die in gewöhnlichen oder belgischen Walzwerken erzeugten Drähte waren thatsächlich rund, während die in continuirlichen Walzwerken hergestellten

\* Nach Baackes würde letztere richtiger den Namen deutsche Walzenstraße führen, während der ersteren Einrichtung der Name belgische Walzenstraße zukomut. Vergl. "Stahl und Eisen" 1900 S. 67.

so unregelmässig in Form und Stärke aussielen, dass eine Ziehplatte aus Hartguss anstatt der damals gebränchlichen Stahlplatte verwendet werden muste. Die Washburn & Moen Mfg. Co., welche sehr stolz auf den Erfolg ihres continnirlichen Walzwerks war, glaubte, dass sich die Drahtfabrication nm so billiger stellen würde, je dünner die erzengten Walzdrähte wären, nnd auch, dass es billiger sei, das Metall durch Walzen als durch Ziehen auf kleinere Querschnitte zu bringen. Es bietet ein gewisses Interesse, auf die großen Anstrengungen zurückzublicken, die von dieser Gesellschaft gemacht wurden, ihren Walzdraht soweit als möglich auszuwalzen. Vom rein technischen Standpunkt aus ist ihr dies anch gelnngen, indem sie es bis auf eine Drahtstärke Nr. 9 (3.7 mm) brachte. aber dieser technische Erfolg war von keinem wirthschaftlichen begleitet. Die großen Opfer an Zeit und Kapital, welche in Amerika anf den Versuch, feinere Walzdrahtstärken als Nr. 5 durch Walzen herznstellen, verwendet wnrden, sind daher als nutzlos zu betrachten und in der That haben auch fast alle Werke, einschliefslich der nach dem continnirlichen Verfahren arbeitenden. die Fabrication von Walzdrähten unter der genannten Stärke seit Jahren aufgegeben. Trotz dieser ungünstigen Erfahrungen halten aber doch noch manche an der Idee fest, Nr. 6 Drahtstärke durch Walzen zn erzengen und bestehen auch darauf, daß der Draht so rund als möglich sein soll. Wenn das Ziehen des Drahtes noch nach dem oben beschriebenen alten, umständlichen Verfahren erfolgte, möchte noch Grund für das Auswalzen bis auf Nr. 6 und selbst auf noch feinere Stärken vorhanden sein, unter den obwaltenden Umständen ist dies aber nicht der Fall.

Die anerkannte Normalstärke von Walzdrähten ist in Amerika Nr. 5 (5,4 mm), ich möchte indessen behaupten, dass nicht 80 % der im Jahre 1901 dargestellten Walzdrähte - die Erzeugung wird auf 1500 000 t geschätzt - bis auf Nr. 5 ausgewalzt wurden, sondern mindestens eine halbe Nummer stärker sind, obgleich sie Nr. 5 Drähte heißen. Im allgemeinen läßt sich behaupten, dass Draht ans weichem Flusseisen, wie man ihn für Nägel, Drahtzäune, verzinkten Eisendraht. Drahtgewebe u. s. w. brancht, von Nr. 41, bis 5 Starke (viele Tausend Tonnen auch von Nr. 5 bis 7) bis auf Nr. 20 (0,9 mm) ohne Ausglühen ausgezogen nnd aus diesem Stadium nach einmaligem Ausglühen zu dem feinsten Handelsdraht weiter verarbeitet wird. Das ist keine Ansnahme, sondern die Regel.\*

Die moderne Praxis, Walzdrahte bis auf Nr. 20 zu ziehen, ist wie folgt: Die I)rähte werden nnmittelbar, wenn sie ans dem Walzwerk

kommen, anfgerollt, in einen Wagen geladen, mit Wasser befenchtet - nicht nur zur Kühlung. sondern auch, um einen Rostüberzug zu erzengen - nnd, sobald sie gehandhabt werden können, anf ein Gestell gelegt, welches ungefähr 25 Ctr. fafst. Dieses Gestell wird mit Hülfe eines Krahnes angehoben und mit dem Draht in einen großen Bottich eingetancht, welcher verdännte Sanre von einem bestimmten Verdünnungsgrad enthält. Das Bad wird durch Einführung von Dampf im Kochen erhalten. Nachdem das Gestell eine kurze Zeit, nicht länger als 10 Minnten, in dem Bottich verblieben ist, wird es sammt dem Draht ansgehoben und in einen großen Bottich mit reinem Wasser eingeführt. Hier wird es ein oder zwei Secunden \* geschüttelt und wandert alsdann in einen dritten Bottich, welcher Kalkmilch von bestimmter Starke and zaweilen etwas Mehl enthält; diese Flüssigkeit wird gleichfalls im Kochen erhalten. Nach einigen Minnten werden Gestell und Draht heransgenommen, das Gestell entfernt, der Draht auf einen Wagen verladen und mit demselben in einen Ofen, in Amerika "Baker" genannt, geschoben, wo er nngefähr zwei Standen verbleibt. Der Zweck dieser Vornahme ist, die letzten an dem Draht haftenden Spuren von Säure zu entfernen. In diesem Ofen herrscht eine Temperatur von nugefähr 120 bis 150 ° C. Von hier gelangt der Draht in die Zieherei, in welcher er ohne weiteres Ausglüben oder irgend eine andere Behandlung bis auf Nr. 18 oder Nr. 20 (1,2 bis 0,9 mm) ausgezogen wird. Einigen der modernen amerikanischen Drahtwalzwerke, welche eine eigene Zieherei besitzen, ist es möglich, einen Anftrag von beispielsweise 30 t Nägel und 30 t Drahtzaun oder Drahtgewebe um 5 Uhr Nachmittags zu empfangen und bis 6 Uhr des nächsten Morgens bis zur Verladnig fertig ansznführen, selbst wenn der Zaundraht verzinkt werden soll. Natürlich bin ich mir wohl bewufst, dass es sich hier nm diejenigen Fabricate handelt, welche die niedrigsten im Drahthandel üblichen Preise erzielen, das andert indessen an der Thatsache nichts, daß, während ein Theil dieser Drähte zn Nägeln und Zäunen verwendet wird, ein anderer großer Theil zu den feinsten und thenersten Handelsdrähten verarbeitet wird, und zwar wird diese Waare, wie bereits bemerkt, nicht aus Nr. 6 Walzdraht, sondern ans einem Draht ausgezogen, dessen Starke zwischen 41/2 bis 7 und 41/2 bis 5 schwankt. Ich gebe zu, dass bei kohlenstoffreichen

<sup>\*</sup> Das macht man in Deutschland ebenso, wenn man ein normales weiches Flusseisen zur Verfügung hat.

<sup>\*</sup> Die angestebenen Zahlen für die Dauer der einzelnen Operationen, wie 10 Minuten für das eigentliche Beizen und 1 bis 2 Secunden für das Abspülen in reinem Wasser unter Schütteln, klingen etwas unwahrscheinlich. Wir bemerken dazu nur, dass durch das Einführen von 1250 kg kaltem Draht und des kalten tiestells das Kochen des Bades auf einige Zeit unterbrochen wird.

(0,8 % C und mehr), aus Tiegelstahl angefertigten Drähten, welche zur Drahtseilfabrication und anderen Specialzwecken Verwendung finden, die Forderung berechtigt ist, dass diese Drähte so rund und fein als möglich ansfallen. Ich will ferner zngeben, dass für gewisse Arten von Holzschranben, besonders für solche, die einen großen, flachen, dännen Kopf verlangen, der verwendete Draht so rund als möglich sein und an Stärke der fertigen Schraube möglichst nahe kommen sollte, um ihn so weich als möglich zu erhalten, damit das Gefüge des Kopfes nicht krystallinisch wird. Nach meiner Meinung ist es aber verkehrt, alle Drähte auf eine für specielle Anwendungen vorgeschriebene Form und Größe unter vermehrtem Kostenaufwand und Erschwerung des Wetthewerhs angenwalzen. lediglich weil 5 bis 10 % der Gesammterzengung eben diese Größe und Form erfordern. Man könnte dagegen fragen: Worin liegt der Vortheil stärkerer Drähte von unregelmäßigen: Quer-schnitt? Darauf autworte ich: Darin, daß sie billiger zu walzen sind. In Amerika giebt es heutzutage Walzwerke, welche täglich 400 t Draht erzeugen, kürzlich brachte es ein Werk sogar bis auf 267 t Nr. 5 Draht, ein anderes bis auf 252 t Nr. 5 Draht in einer einzigen Schicht, wogegen, wenn dieselben Werke mit derselben Kraft einen vollständig runden Nr. 6 Draht liefern wollten, nicht mehr als 60 t in einer Schicht oder weniger als 1, der Production in Nr. 6 Draht erzengt werden würden.\* Dies sind nnbestreitbare Thatsachen und möchte ich deshalb an dieser Stelle ausdrücklich feststellen, daß der Grund, weshalb man in Amerika keinen vollständig rnuden Draht von Stärke Nr. 6 (4.9 mm), wie ihn die englischen und deutschen Fabricanten verlaugen, darstellt, nicht in der mangelnden Leistungsfähigkeit der amerikanischen Werke liegt, sondern darin, dass dieses Verfahren wirthschaftlich unvortheilhaft ist. Dies hat die Erfahrung gezeigt, als ein sehr scharfer Wettbewerb in Amerika in den Jahren 1893 bis 1896 entstand, infolgedessen Drahtnägel zu 1 oder 1/2 Penny f. d. Pfund, glatter Draht zn noch niedrigeren Preisen, und Stachelzaundraht zu 11/4 das Pfund bezahlt wurde, einem noch nie dagewesenen Preise. Damals durfte keine Anstrengung gescheut werden, die Production zu verbilligen, um überhaupt Geschäfte zu machen, und sollte das Jeden überzeugen, daß die amerikanischen Drahtfabricanten mit Recht in Bezug auf die Stärke des zum Ziehen zu verwendenden Walz-

drahts die in Europa üblichen Ansichten nicht

theilen. In der That fragt man in der amerikanischen Drahtindustrie nicht, wie sollen wir feinere und rundere Drahte darstellen, sondern wie könnten wir noch gröbere Walzdrahte mit Vortheil verwenden. Man muß auch nicht glauben, daß das gegenwärtige Arbeitsverfahren und die damit errungenen Erfolge ohne Kampf durchgosetzt worden sind, im Gegentheil, auch hier waren engherzige Vorurtheile zu überwinden.

Nach meiner auf 32 jährige Erfahrungen sich stemenden Ansicht gebührt das Hauptverdienst an der Einführung eines stärkeren Walzdrahts als Nr. 6 in die Drahtzieherei und des billigsten Verfahrens, diesen Draht bis zum Fertigfabricat auszuziehen, Henry Roberts, der mehrere Jahre lang der Generaldirector und Miteigenthümer der Oliver Wire Co. in Pittsburg war. Seit dieser Zeit (1885) sind alle Bemihnungen, die Drahtstärken Nr. 9, 8, 7 nud 6 dnrch Walzen zu erhalten, mit Ansnahme weniger Fälle aufgegeben worden.

Eine der Hauptursachen der in Amerika erzielten Fortschritte ist, daß die Vorarbeiter oder Meister in Bezng auf die Einführung von Betriebsverbesserungen fortschrittlich gesinnt sind, and andererseits auch bei ihrem Arbeitgeber für ihre Ansichten Gehör und Unterstützung finden. In England hat der Meister (Foreman) in einer Zieherei in vielen Fällen niemals außerhalb seines eigenen Werkes gearbeitet und ist vielleicht der Nachfolger seines Vaters und eventuell noch seines Grofsvaters geworden; er kennt daher keinen anderen Fortschritt als den seiner eigenen Erfahrung und glaubt auch, das niemand Anders Fortschritte gemacht hat, weil er sich selbst für ein großes Licht und unfehlbar hält. Er befördert oder beeinträchtigt oft den Erfolg irgend einer Einrichtung, je nachdem es seiner Eitelkeit oder seinem persönlichen Interesse paßt. Dies erscheint scharf, ist aber wahr. Wenn ein englischer Meister seinem Vorgesetzten sagt, dass irgend etwas auf die vorgeschriebene Weise nicht gemacht werden kann, dass weder sein Vater noch sein Grofsvater es so gemacht hätten, so ist damit die Sache erledigt. Ein amerikanischer Meister, der häufig keinen in demselben Betriebe aufgewachsenen Vater oder Grofsvater hatte, wird durch die Vorurtheile der Vergangenheit nicht beeinflusst und nimmt die Neuerungen vor, die er für gut hält oder die sein Arbeitgeber verlangt und meistens sind dieselben von Erfolg begleitet.

\* Nach der Vollendung des vorliegenden Aufsatzes erfuhr der Verfasser, daß ungefähr zu gleicher Zeit Verbesserungen des Drahtzehverfahrens auch von Chas. Booth, dem Leiter der Quinsigamond-Werke der Washburn & Moen Mfg. Co., Worester, und Robt Ney, seinem Assistenten, jetzt Asst District Manager der American Steel and Wire Co., Cleveland, Ohio, durchgeführt wurden.

Es ist uns nicht klar, wie der Verfasser zu den hier genannten Productionsziffern 267 t bezw. 252 t Nr. 5 Draht gegen 60 t Nr. 6 Draht kommt als vergleichsweise Leistung derselben Drahtstraße f.d. Schicht und als die gleiche Kraft erfordernd. Es dürfte dieser Punkt eine weitere Aufklärung erforders.

Bevor ich meine Betrachtungen über diesen Gegenstand schliefse, möchte ich noch einige Erfahrungen mittheilen, die ich in Amerika gemacht habe. Infolge der vor Einführung des Garrettschen Walzwerks herrschenden Vorurtheile war, mit Ausnahme der wenigen Drähte, welche auf continuirlichen Walzwerken gewalzt wurden. das durchschnittliche Gewicht eines Drahtes auf 60 Pfand bemessen. Ich erinnere mich noch lebhaft. wie es nach der Inbetriebsetzung der American Wire Co., Cleveland, um das Jahr 1886 infolge der Anwendung 4zölliger Knüppel rathsam erschien, das Gewicht derselben auf 135 Pfd. zu erhöhen. Als diese so viel größeren und schwereren Knüppel ankamen, entstand unter den Drahtziehern eine solche Aufregung, dass ein Streik ausbrach, der ungefähr drei Tage dauerte. aber ohne irgend ein Nachgeben von seiten der Gesellschaft wieder zu Ende ging. Es wurden daranf von August dieses Jahres bis zum April des nächsten keine anderen als die vorher gelieferten Knüppel gebrancht und die Folge davon war, dass die Drahtzieher eine größere tägliche Leistnng erzielten und, da sie für die Tonne bezahlt wurden, auch höhere Löhne erhielten als je zuvor.

Ein anderer interessanter Fall betrifft die American Wire Co., welche vor dem Ban ihres eigenen Walzwerks ihren Walzdraht von Nr. 6 Stärke von auswärts bezog nnd eine Ladnng von 500 t erhalten hatte. Derselbe musste in New York längere Zeit lagern und wurde erst im April abgeliefert. Dies gab Veranlassung zu einem neuen Streik, weil die Leute eine Extravergütung für das Ziehen dieser leichten Abfallstäbe haben wollten, derselben Stäbe, welche sie, ehe die Gesellschaft ein eigenes Werk baute, Jahre lang gezogen hatten. Die Sache wurde schliefslich durch das Versprechen beigelegt, dass nach diesen 500 t keine weiteren Sendungen dieser leichten Drahtringe zur Verwendung kommen sollten. Heutzutage ist es in Amerika etwas Gewöhnliches, Walzdraht von 300 Pfd. in feinere Stärken ausziehen zu sehen. Dies beweist deutlich, dass selbst die Arbeiter, welche nach der Tonne des gezogenen Fertigfabricats bezahlt werden, die amerikanischen Nr. 5 Walzdrähte den ausländischen von Stärke Nr. 6 vorziehen, aus dem einfachen Grunde, weil sie dabei mehr Geld verdienen. Trotz alledem bestehen 9 unter 10 englischen oder dentschen Fabricanten - ich möchte beinahe sagen alle - darauf, Nr. 6 Walzdraht zu verwenden. Die Stärke Nr. 6 bietet nur einen einzigen Vortheil und auch den nur für diejenigen Werke, welche den Draht nicht selbst herstellen; eine geringe Ersparnifs an Kraft. Diejenigen, welche ein eigenes Walzwerk besitzen und ihren Walzdraht zu feineren Stärken als Nr. 5 auswalzen. sparen Kraft im Kleinen, nm sie im Großen zu verschwenden. Die Ersparniss an Kraft bei Verwendung von Stärke Nr. 6 anstatt Nr. 5 ist auch so gering, dass ich bezweiste, ob irgend ein Drahtfabricant in Amerika viel Werth darauf legen wird, da er eine größere Reihe von Drahtstärken aus beispielsweise einer 5000 t Ladung Nr. 41/2 bis 5 Walzdraht als aus derselben Menge Nr. 6 herstellen kann.

Im Jahre 1897 baute ich ein belgisches Walzwerk in Frankreich um, indem ich es für die Verarbeitung von 4 zölligen anstatt von 2 zölligen Knüppeln einrichtete. Dabei hatte ich wenig Schwierigkeiten mit den im Walzwerk beschäftigten Leuten, aber größere in Bezug auf Wärmöfen und Kraft. Nachdem dies in Ordnung gebracht war, bestand ich darauf, die Knüppel nur bis auf Nr. 5 zu walzen und die Leistung durch ein gleichzeitiges Auswalzen von 3 oder 4 Drähten zu vergrößern. Da entstand eine große Aufregung in der Zieherei, weil die Drähte nicht fein and nicht rund genug wären. Die Leute verlangten, dass die früheren, vollkommen runden Nr. 6 Drähte wieder eingeführt würden und dies, trotzdem eine Ladung von fast 1000 t Nr. 5 Normaldraht angekommen war. Die Verantwortung für einen eventuellen Misserfolg fällt hierbei meines Erachteus der Werkleitung zur Last, welche die Einführung der in den Vereinigten Staaten mit Erfolg verwendeten Drahtstärke nicht durchsetzte.

Soviel ich weiß, hat auch eine der großen deutschen Firmen kürzlich ein Drahtwalzwerk neuester Art errichtet, welches auch einige der charakteristischen Einrichtungen des Garrettschen Walzwerks aufweist. Dasselbe wird, nachdem es in Betrieb gekommen ist, als eine verfehlte Anlage betrachtet, und zwar nur wegen der Engherzigkeit und Unwissenheit der Meister in der Zieherei, welche einen gröberen Walzdraht als Nr. 6 and you night ganz vollendeter Rundung nicht zu verwenden wissen. Ich halte es für eine große Thorheit und Verschwendung, Geld für die Errichtung eines Walzwerks von 300 t täglicher Leistung auszugeben, wenn man nicht zugleich die in Amerika übliche Walzdrahtstärke zum Ziehen verwendet.\* Es ist nach meiner Meinung bei dem gegenwärtigen Stande der Technik unmöglich, gleichzeitig eine große Leistung und eine vollendete Form bei Walzdrähten, - feiner als Nr. 5 walzend - zn erzielen, da die Unregelmässigkeit der Form eine Folge des gleichzeitigen Answalzens mehrerer Drähte ist.

<sup>\*</sup> Die vorstehenden Ausführungen treffen auf deutsche Verhältnisse nicht zu. Die Drahtzieher werden in Accord bezahlt und zwar nach der Zahl der Züge und den verschiedenen Drahtstärken. Sie haben also kein Interesse daran, einen dünneren Walzdraht zu verlangen. Auch dem Meister kann die Stärke des Walzdrahtes ziemlich gleichgültig sein, wenn ihm ein genügend eingerichteter Drahtzug zur Verfügung steht.

Bei den Erörterungen, welche nuter den englischen Fabricanten über die Gründe des Zurückgehens des englischen Eisen- und Stahlhandels stattgefunden haben, bildet ein hänfig benutztes Argument die angebliche Ueberlegenheit des amerikanischen Arbeiters. Ich theile diese Meinung nicht, angesichts der Thatsache, daße ein großer Procentsatz amerikanischer Arbeiter aus dem Auslande stammt. Die Schuld liegt nicht an den Leuten, sondern an den "Labor union"- Fährern, sowie an den kleinen Meistern; die ersteren misseiten die Leute, die anderen verstehen sie nicht richtig zu behandeln, um die besten Resultate zu erzielen. Auch den Eigenthümern fällt nach miener Meinung ein großer

Theil der Verantwortung zu, weil sie sich nicht mehr um die Einzelheiten des Betriebes kümmern und die Betriebsergebnisse nicht vergleichen.

leh schreibe das Gedeihen der auserikanischen Industrie besonders drei Ursachen zu: erstens dem Schntzzoll, welcher die Fabricanten anspornte, einheimisches Rohmaterial zu verwenden; zweitens dem Umstande, daß das Rohmaterial zn diesem Zweck vorhanden war, und endlich der starken Einwanderung, welche das nöthige Arbeitermaterial in reichlichem Maßes stellte.

Wie aus einem Aufsatz im "Iron Age" vom 23. Mai 1901 hervorgeht, ist die vom Verfasser behauptete Rückständigkeit in Bezug auf die Engländer und Deutschen z. Th. auch noch in Amerika zu finder.

# Birne zum gleichzeitigen Einschmelzen und Raffiniren von Metallen.

Von der Hawley Niederdruck-Converter-Gesellschaft in Chicago (Director J. T. Bleyer und Geschäftsführer J. C. Hopkins) wird ein Schmelzund Raffinirverfahren nach Schwartz empfohlen, welches durch die Anwendung einer neuartigen

Birne zum gleichzeitigen Einschmelzen und Raffiniren von Metallen gekennzeichnet ist.

In dieser Birne wird Rohöl als Brennstoff verbraucht und man erzeugt darin Graugufs, schmiedbaren Gufs, Gärbstahl und Rothgufs. Ein Versuchsapparat dieser Art ist drei Monate lang auf den Werken oben genannter Gesellschaft in der Superior und Townsend Street in Chicago ansprobirt worden. Die damit erzielten Resultate waren so günstig, daß man sie jetzt veröffentlicht hat. Eine lange Reihe von Proben wurde unter Ueberwachung von H. M. Goodrich, Chemiker der Deering Harvester Co. in Chicago, ansgeführt.

Der Apparat ist ans den Abbild. 1 und 2 ersichtlich, die wir dem "Iron Age" vom 8. Angust 1901 entnehmen. Abbildung 1 zeigt ihn in seiner

Stellung während der Stahlerzeugung, Abbildung 2 während des Ausgießens. Er ist wie eine kleine Bessemerburne gebaut und auf Drehzapfen montirt. Die Versuchsbirne hat ein Fassungsvernögen von ungefähr 500 kg. Damit wurden zunächst Proben aus Graugufs hergestellt und zu dem Zwecke Chargen eingetragen, welche von reinem Roheisen an bis zu 40% Schrött

euthielten. Die Proben für schmiedbaren Gufs wurden auch theils mit Roheisen allein, theils mit bis zu 50 % Schrott unternommen; letzterer euthielt 35 % Schweißeisen und 15 % Stahl. Alle diese Versunche verliefen vollständig zufrieden-



Abbildung 1. Stellung der Birne während der Stahlerzeugung.

stellend. Sie zeigten keinerlei Schwefelaufnahme und merkwürdigereise nur geringen Oxydationsverlust. Die Graugufsqualitäten waren nicht nur fester, sondern auch reiner als man sie sonst ans den gewöhnlichen Copolöfen erhält. Die Festigkeit hetrug 2370 Pfd. auf Uquadratzoll. d. h. sie war dem besten Maschinengufs gleichwerthig. Dieselbe Mischung im Cupolofen eingeschnolzen ergab nur 2000 Pfd.\* Auch der schniedbare Gufs war wohlgelungen. Die zu einem Graugufs erforderliche Zeit vom Einsetzen des kalten Materials angefangen, betrug eine Stunde und 25 Minuten und die für schniedbaren Gufs 2 ½ Stunden. Dabei verminderte sich das Schwindmafs für Graugufs auf weniger als 2 ½, wenn nur Roheisen einzesetzt uurde. und

Abbildung 2. Stellung der Birne während des Ausgießens.

weniger als 1 °/o bei Zusatz von 40 °/o Schrott, bei Rothgus war derselbe weniger als 3 °/o.

Das Rohpetroleum wird der Birne durch ein Rohr zugeführt und der Zuflus durch ein Ventil nach Bedarf eingestellt. Das Oel tritt dann durch zwei Düsen an jeder Seite des Converters in der Nähe der Schnauze ein. Die Düsenöffnungen werden gegen das Inuere zu enger und das Oel wird durch einen Luftstrom fein zerstäubt. Die Flamme erhält eine rotirende Bewegung über dem Metalblade und es wird eine starke Hitze erzeugt. Die Füllthüren sind oben augebracht und der Converter wird geneigt, wenn chargirt werden soll. Das Kippen geschieht in einfacher Weise von Hand. Ein Rootsgeblise, das ungefahr 2 Pfd. Pressung oder 0,14 Atmosphären

erzeugt und nur 3½ bis 4 P. S. erfordert, ist als ausreichend befunden worden. Das Fruter besteht aus gewöhnlichen Dinassteinen, schon die erste Ansmauerung hielt die ganze 3monatliche Betriebszeit hindurch ohne besondere Abnutzung aus, ungeachtet der ganz bedeutenden Hitze.

Eine besondere Ersparnis wurde bei der Herstellung schmiedbaren Gusses erzielt und zwar im Vergleiche mit den sonst üblichen Flammöfen. Die Kosten beim Umschmelzen für gewöhnlichen Grauguis ergaben sich ähnlich denen beim Cupolofenprocels, doch hofft man unch darin noch etwa 30% zu gewinnen, wenn ein anderer Versuch gemacht sein wird, für den man jetzt die Vorbereitungen trifft. Die Leichtflüssigkeit des Metalls war so grofs, dafs die schwierigaten und feinsten Gufssticke viel sicherer aus

durch die gewöhnlich üblichen Methoden gegossen werden konnten. Noch bessere Resultate hofft man mit einem solchen Klein-Bessemer-Converter von größerem Fassungsvermögen zu erzielen. Zur Bediennng desselben genügt ein Mann.

Die neue Birne ergab so gute Resultate, dafs die Hawley Down Draught Furnace Co. fest daran glaubt, sie werde ein erwünschter Zusatz in der Ausrüstung jeder Glefserei werden. Auch ist der Apparat aufserordentlich gut dort angebracht, wo man mit billigem Oel und theuren Kohlen nnd Koks zu rechnen hat.

# Leistung des Theisenschen Centrifugal-Gasreinigers.

Auf dem Hochofenwerk des Schalker Gruben - und Hüttenvereins in Gelsenkirchen ist seit mehreren Wochen ein Theisenscher Gasreiniger im Betrieb. Derseibe liefert von einem Gas, das mit etwa 140°C. und einem Staubgehalt von 2,5 g a. d. Cubikmeter in den Reiniger eintritt, bei einem Kraftbedarf von 55 bis 60 P. S. durchschnittlich 115 cbm gereinigtes Hochofengas von etwa 40°C., welches an Flugstauh f. d. Cubikmeter 0,002 bis 0,022 g. durchschnittlich 0,008 g Staub, sowie 15 lg Wasser enthält.

Der Wasserverbrauch in dem Reiniger beträgt i. d. Minute 100 bis 120 Liter, also für den Cubikmeter gereinigtes Gas etwa ein Liter. Zwei Wochen lang wurde mit demselben Wasser gearbeitet, nachdem dieses in Klärteichen gereinigt war und ein Gradirwerk passirt hatte. Das schmutzige Wasser trat aus dem Reiniger mit 50° C. aus nnd wurde auf 15° zurück-

Diese Angabe des "IronAge" dürfte wohl ein Fehler sein; es soll jedenfalls 23 700 und 20 000 Pfd. auf ein Quadratzoll oder 1660 kg und 1400 kg a. d. Quadrateentimeter heißen.

Nach dieser Zeit von zwei Wochen war der Staubgehalt des gereinigten Gases auf obiges Maximum von 0.022 g gestiegen, infolge des trüben Circulationswassers. Wärde man stets mit reinem Wasser arbeiten, so würde der Staubgehalt, wie oben angegeben, zurückgehen.



--- Touren des Theisen-Apparates, - - Temperatur des Gases, Leistung des Theisenschen Centrifugal-Gasreinigers bel stelgendem Gegendruck.

Der Druck des gereinigten Gases vor dem Reiniger betrug 10 mm Wassersäule, während das gereinigte Gas ohne Druck unter die Kessel tritt. Wurden die Gaseinlasschieber vor den Kesseln soweit geschlossen, dass der Reiniger mit Druck arbeiten musste, so nahm die Leistung, wenn auch der Kraftbedarf durch höhere Umdrehungszahl auf gleicher Höhe erhalten wurde, mit Steigerung des Druckes von 0 bis 95 mm Wassersäule von 109 auf 27 cbm ab; bei 50 mm Druck an den Kesseln z. B. fällt die Leistung des Reinigers auf 62 cbm i. d. Minute, bei 95 mm Wassersäule vor den Kesseln nimmt die Leistung auf 27 cbm i. d. Minute ab, wie oben angegeben.

Nach zwei Wochen Betriebszeit sank die Leistung in weiteren 14 Tagen ohne weiteres Zuthun auf 36 cbm und der Kraftbedarf ging auf 36 P. S. zurück. Es wurde dabei constatirt. dass der Reiniger stark incrustirt war. Nachdem der Apparat gereinigt war, zeigte er wieder seine normale Leistungsfähigkeit.

Nach Obigem reinigt demnach der Theisensche Apparat das Hochofengas ganz vorzüglich, jedoch ist der Kraftbedarf ein recht hoher. Auch ist es ein Uebelstand, dass der Apparat bei Gegendruck so erheblich weniger leistet. Die Reinigung des Apparates wird auf ein Minimum zurückzubringen sein, wenn stets klares Wasser zum Waschen benutzt wird.

Im Anschluss an obige Mittheilung schreibt uns der Erfinder des Apparates, Hr. Theisen, Baden-Baden: Die nachlassende Leistung des Apparates in Bezug auf die durchgesaugte Gasmenge beruhte lediglich darauf, dass die Eingangsleitung durch Staubablagerung verengt wurde, was mit der Leistung des Apparates selbst somit gar nichts zu thun hat; letzterer erreichte sofort wieder seine normale Leistung, sobald die Gaszuleitung gereinigt war.

Der Apparat wäscht sich auch selbst rein, solange genügend reines Wasser richtig circulirt. Der Kraftverbrauch war etwas höher als angenommen, dagegen liefert der Apparat auch reineres Gas als garantirt war.

# Mittheilungen aus dem Eisenhüttenlaboratorium.

# Zur Titerstellung von Kaliumpermanganatlösung mit Eisen.

Da es bekannt ist, daß die Emstellung von Permanganatlösungen auf Eisen deshalb etwas unsicher ist, weil der Eisenwerth des benutzten Materials in ziemlich weiten Grenzen schwankt, so haben H. Thiele und H. Deckert\* besondere im Handel befindliche, mit "chem, reines Eisen" bezeichnete Sorten mit andern Eisensorten und mit Oxalsäure verglichen. Es gelangten zum Vergleich: Klaviersaitendraht, Ferr. metall. foliat, Ferr. metall. in lamin pro analysi, Blumendraht und ein paar Oxalsäuresorten. Die Resultate sind in Ta-

" .Z. f. angew, Chemie" 1901, 14, 1233,

bellen zusammengestellt und dieselben zeigen, daß jene mit besonderen Bezeichnungen speciell für die Einstellung in den Handel gebrachten Eisensorten manchmal noch größere Fehler geben, wie Blumen- und Klaviersaitendraht. Nimmt man das Eisen zu 99.6 % bezw. 99.82 an, so kann der Fehler bis 1 % bezw. 0,8 % steigen. Für praktische Zwecke vollkommen übereinstimmende Resultate gaben die Oxalsäurelösungen.

### Bemerkung zur Siliciumbestimmung im Stahl.

Drown verwendet zur Siliciumbestimmung im Eisen Salpetersäure und Schwefelsäure. G. Auch y. macht nun darauf aufmerksam, daß diese Methode

\* "Journ. Amer. Chem. Soc." 1901, 23, 817.

in der Regel zu niedrige Resultate giebt, was er damit erklärt, daß ein großer Theil der Kieselsaure von dem sich ausscheidenden Ferrisulfat umhüllt und so der dehydratisirenden Wirkung der Schwefelsäure entzogen wird. Die alte schwedische Methode, bei welcher nur Schwefelsaure allein benutzt wird, vermeidet diesen Fehler, weshalb sie von Auch v speciell für Siliciumbestimmung im Stahl empfohlen wird.

# Neuer Apparat zur Bestimmung von Kohlenstoff in Eisen und Stahl.

Von Dr F Westhoff

Schon vielfach sind Versuche angestellt worden, die große Längenausdehnung, welche der Kohlenstoffbestimmungsapparat - Verbrennen mit Chromsaure - hat, zu verringern. Das in der Praxis am meisten ausgeübte Verfahren dürfte das von Corleis seiner Zeit in "Stahl und Eisen" veröffentlichte sein, bei welchem durch kreuzweises Gegenüberstellen der U-Rohre eine Verringerung der Längenausdehnung erstrebt wird. Durch Fortlassen des Verbrennungsrohres, Zusatz von Kupfersulfatlösung und eingesetzte Correctur von + 2 % wird dann diese Ausdehnung auf ein Weiteres reducirt. Die letztere Arbeitsweise kann natürlich nur für Betriebsanalysen in Betracht kommen. la jedem Falle bleibt der Uebelstand, daß die zu Trockenröhren verwendeten und mit Phosphorsäureanhydrid gefüllten U-Rohre sich leicht verstopfen, In Laboratorien, welche über genügenden Raum verfügen, findet man dieserhalb auch wohl an Stelle der U-Rohre gestreckte Rohre im Gobrauch. Immerhin ist auch hier die übergroße Längenausdehnung, welche der Apparat auf diese Weise erhält, lästig. Die glasige Phosphorsäure, welche man hier und da wohl zur Wasserabsorption verwendet hat und für welche das U-Rohr gut brauchbar wäre, kann wegen ihrer geringen hygroskopischen Eigenschaften das Phosphorsäureanhydrid nicht ersetzen.

Meine Bemühungen, einen in jeder Hinsicht brauchbaren Apparat zu schaffen, der vor allem aber auch handlich sei, führten mich zur Construction und Zusammenstellung des nebenstehend abgebildeten Apparates.

Die aus dem Verbrennungskolben austretenden, durch Aspirator angesogenen Gase passiren das oben in kleinem, zweckentsprechend ausgeführtem Verbrennungsofen gelagerte Kupferoxydrohr oder ein Platinrohr, dessen Verwendbarkeit auch vorgesehen ist -, werden in dem folgenden, vertical angeordneten, mit Glasperlen beschickten und concentrirte Schwefelsäure haltenden Absorptionsgefäß vorgetrocknet und gelangen sodann in ein mit Phosphorsaureanhydrid gefülltes, horizontales Trockenrohr; hierauf wird Kohlensäure in den bekannten, Natroukalk und Phosphorsäureanhydrid enthaltenden U-Rohren absorbirt, worauf die übrigen Gase auf dem Weg zum Aspirator noch ein zweites, weiter unten angebrachtes, mit Phosphorsäureanhydrid beschicktes, horizontales Trockenrohr passiren. In den gestreckten Trockenrohren lagert das Phosphorsäureanhydrid zwischen zwei Stopfen aus Glaswolle. Die Trockenrohre sind beiderseits durch eingeschliffene Glasstopfen verschließbar. Der Brenner vom Verbrennungsofen steht auf einer Asbestplatte, welche die unten befindlichen Rohre vor der starken, strahlenden Hitze schützt. Neben den großen Vortheilen des Apparates, die dem Fachmann wohl ohne



Apparat zur Kohlenstoffbestimmung von Dr. Westhoff.

weiteres auffallen, z. B. seine Einfachheit, sein festgefügtes Ganze, wodurch ein Umherbaumeln der Gefäße vermieden wird, sei noch darauf aufmerksam gemacht, dass es nur das Kupferoxydrohr ist, welches zur Erneuerung häufiger abgenommen werden muß. Benutzt man ein Platinrohr, so fällt auch dieser Uebelstand weg. Das Schwefelsäure-Trockengefäß kann, da unten an demselben ein Hahn zum Ablassen, oben ein Trichter mit eingeschliffenem Stöpsel sich befindet, an Ort und Stello entleert und neu gefüllt werden. Die Phosphorsäureanhydridröhren halten. da einerseits die Schwefelsäure wohl schon fast alle Feuchtigkeit aufnimmt, andererseits die Menge Phosphorsäureanhydrid, welche ein solches Trockenrohr aufnehmen kann, ziemlich bedeutend ist, fast unbeschränkt lange. Aus alledem folgt, dass der Apparat, einmal zusammengesetzt, auf lange Zeit im Gebrauch bleiben kann.

Erwähnt sei noch, daß der gesammte Apparat auf einem Fuß montirt und somit ein Platswechsel auf bequemete Weise möglich ist. Mit entsprechenden Abänderungen ist der Apparat auch zur Schwefelbestimmung nach dem Verfahren verwendbar, welches Ledebur in seinem neuesten Leitfaden (1900) angiobt. Ich übergebe den Apparat der Oeffentlichkeit in der Hoffnung, daß er sich viele Freunde erwerben wird. Er ist geschützt durch D. R. G. M. Den Vertrieb hat die Firma Ströhlein & Co. in Düsseldorf übernommen, von welcher der Apparat auch auf der Ausstellung in Düsseldorf gegenwärtig ausgestellt ist.

# Die Minetteablagerung des lothringischen Jura.

Von Bergassessor Dr. Kohlmann in Strafsburg i. E.

(Fortsetzung von S. 503. - Hierzu Tafel IX und X.)

(Nachdruck verboten.)

# III. Petrographie der Minetteformation.

Die Minetteformation besteht, wie wir schon oben sahen, aus einem Wechsel von Eisenerzlagern und von Zwischenmitteln verschiedener petrographischer Beschaffenheit. Im Gegensatz zum liegenden und hangenden Mergel, welche blaue bis graue Färbung zeigen, herrschen in dem Schichtenenomplex der Minetteformation uach den Schichten und vielfach in den Schichten wechselnd rothe, braune, schwarze, gelbe und graue Färben, und zwar kommen diese nicht allein den Erzlagern, sondern meist auch den Zwischenmitteln, welche durchweg einen nicht unbedeutenden Eisengehalt zeigen, zu.

Die Minette besteht im weseutlichen aus Eisenoolithen, welche durch eine eisenschüssige Grundmasse kalkiger, thoniger oder kieseliger Natur mehr oder weniger mit einander verbunden sind.

Die Oolithe haben runde, ellipsoidische oder unregelinäisige Form. Oft auch sind sie abgeplattet und liegen dann durchweg mit den flachen Seiten der Schichtung parallel. Die Größe der Körnchen wechselt. Hoffmann giebt als mittleren Durchmesser 1/4 mm an. Mit blofsem Auge kann man die Körnchen daher eben noch erkennen. Die Struktur der Oolithe ist eine concentrisch schalige. Nach den Erläuterungen zur Geologischen Uebersichtskarte des westlichen Deutsch-Lothringen bleibt bei der Behandlung der Körnchen mit Salzsäure ein kieseliges Skelett zurück, welches die Structur gut erkennen läfst. Ausgefüllt ist das Kiesel-Skelett mit Eisenverbindungen, welche somit den Hauptbestandtheil der Oolithe bilden. Die Färbung der letzteren wechselt meist vom Rothen zum Braunen, doch findet man auch Minette, deren Körnchen grün, schwärzlich oder gelb sind. Die Grundmasse, welche in ihrer Farbe bald mit den in sie eingebetteten Oolithen übereinstimmt, bald von ihnen abweicht, besteht neben Eisenverbindungen aus kohlensaurem Kalk, Thon und Quarz. Meist wiegt der eine oder

andere Bestandtheil bedeutend vor. Der Quarz der Grundmasse findet sich in der Form von abgerundeten oder eckigen Körnern, welche in der Minette des obersten, des rothsandigen Lagers, Bohnengröße erreichen. Die Hauptträger des Eisengehaltes der Minette sind die Oolithe. Nur in seltenen Fällen ist beim Zurücktreten der Oolithe die Grundmasse so eisenhaltig, dass die Minette im Hochofen Verwendung finden kanu. Die Güte der Minetten läst sich bei einiger Uebung durch den Augenschein feststellen. Sind die Oolithkörner klein, regelmässig und dicht gedrängt, so ist der Eisengehalt erfahrungsmäßig meist ein hoher. Sind aber die Körner groß und unregelmässig, so hat man es durchweg mit ärmerer Minette zu thun.

Für die Beurtheilung der chemischen Zusammensetzung der Minette — der Oolithe und Grundmasse zusammengenommen — geben uns die nachstehenden Analysen, welche die Mittelwerte einer größeren Zahl darstellen und den Erläuterungen der Geologischen Uebersichtskarte des westlichen Deutsch-Lothringen entnommen sind, einigen Anhalt.

|                                | Schwarzes<br>Lager | Granes<br>Lager | Rothes<br>Lager | Rothsandiges<br>Lager |
|--------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| SiO <sub>2</sub>               | 15,1               | 7,9             | 9,9             | 33,6                  |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>1</sub> | 57.0               | 45,5            | 60,6            | 44,5                  |
| FeO                            | 0,3                | 0,4             | _               |                       |
| Al <sub>2</sub> O <sub>2</sub> | 5,2                | 2,3             | 5,5             | 4,2                   |
| CaO                            | 5,9                | 19,0            | 6,2             | 5,3                   |
| MgO                            | 0,5                | 0,5             | 0,5             | 0,5 -                 |
| P103                           | 1,7                | 1,7             | 1,8             | 1,6                   |
| 802                            |                    | 0,1             | 0,1             | 0,1                   |
| CO1                            | 4,6                | 14,3            | 4,9             | 4,1                   |
| H.O                            | 9,8                | 8,0             | 10,1            | 6,6                   |

Die Zahl der vollständigeren Minetteanalysea ist sich spärlich; wenigstens finden sich in der Literatur darüber nur wenige Angaben. Die tausend und abertausend Analysen, welche jährlich in den Laboratorien der Eisenhütten ausgeführt werden, stellen nur den Gehalt an den für den Hochofenbetrieb wichtigen Elementau

fest und tragen kanm zur Aufklärung über die Zusammensetznng bei. So ist es denn nicht erstaunlich, dass wir über die mineralogische Zusammensetzung der Minette sehr wenig unterrichtet sind. Man war bis vor Kurzem gewohnt. die Minette als Brauneisenerz anzusprechen. indem man annahm, dass die Eisenverbindungen, welche sich am Aufban der Minette - der Oolithe und der Grundmasse - betheiligen. Eisenoxydhydrate nnd dafs daneben kohlensaurer Kalk, Quarz und Thon die mineralogischen Elemente seien. Schon Braconnier und andere Autoren haben seinerzeit darauf hingewiesen, daß das Eisen vielfach als Oxydul in der Minette enthalten sei. Eine Bestätigung haben diese Angaben neuerdings durch die Untersuchungen von Blum gefunden; dieselben haben ergeben. dass die mineralogische Zusammensetzung der Minette nach den Oertlichkeiten sehr verschieden and nicht so einfach ist, als man bisher vielfach angenommen hatte. Kohlensaures Eisenexydul, Eisenexydoxydnl und Eisenexydulsilikate werden von Blum als die wichtigeren Eisenverbindungen einiger von ihm untersuchter Minetten angegeben, und ich glanbe in der Vermnthung nicht fehl zu gehen, daß vielfach verwickeltere Eisen-Thonerde und Eisen-Magnesinm-Thonerde-Silicate ähnlich den Thuringit. Cronstedtit und Chamosit genannten Mineralien in den Minetten auftreten. Dieselbe Ansicht ist bereits von van Werveke geäußert worden.

Unzweifelhaft enthalten viele Minetten als Eisenverbindungen ausschliefslich oder fast ansschliefslich Eisenoxydhydrate. Wo die Tagewasser auf die Erze einwirken konnten, am Ausgehenden und in der Nähe der Sprünge und Klüfte, werden wir durchweg diese Eisenverbindnngen finden. Die Minetten aber, welche aus dem Inneren des Gebirges kommen, deuten vielfach schon durch ihre Farben an, dass wir es mit anderen Eisenverbindungen zu thun haben. Und nicht nur an den verschiedenen Stellen, sondern auch in den verschiedenen Lagern desselben Punktes zeigen die Minetten meist eine wechselnde Zusammensetzung. Die oberen Lager haben nicht nur am Ansgehenden, sondern auch in der Tiefe vorwiegend rothe Färbung und enthalten das Eisen als Oxyd, während in den anteren Lagern das Oxydul in nicht geringer Menge vorzukommen pflegt. Die Erklärung hierfür, welche sich am ersten aufdrängt, dass nämlich die oberen Lager mehr den Atmosphärilien ausgesetzt waren, möchte ich von vornherein abweisen. Die Wasser können nicht von oben durch den hangenden Mergel eingedrungen sein, and von den Spalten und Klüften ans finden dieselben ihren Weg ebenso leicht in die unteren wie in die oberen Lager. Meines Erachtens hat die Erscheinung ihren Grund darin, dass die oberen Lager eine andere ursprüngliche Zusammensetzung bei der Bildung erhalten haben als die unteren.

Mit der Angabe von Blum, dass er in einer Minette ein Ferrosilicocarbonat gefunden habe. kann ich mich indess nicht einverstanden erklären. Eine derartige Verbindung ist meines Wissens in der Nathr bisher nicht gefunden worden, and ich halte auch ihr Vorkommen vom Standpunkte der chemischen Geologie für unwahrscheinlich. Das analoge "Manganosilicocarbonat", welches Blum anführt, ist bis heute von den Mineralogen als solches nicht anerkannt. Die chemische Analyse allein ist nicht im Stande, über solche Fragen hinreichende Aufklärung zu verschaffen. Bei einer so verwickelten Zusammensetzung, wie sie die Minetten zu haben scheinen. kann dieselbe nur in Verbindung mit einer mikroskopischen Untersuchung des Materials zn sicheren Schlüssen führen. Doch dies nur nebenbei.

Als accessorische Mineralien der Minette trifft man Schwefelkies, und in seltenen Fällen Zinkblende, Bleiglanz, Kupferkies und Schwerspat. Der Schwefelkies, dieser für den Hüttenmann lästige Bestandtheil, findet sich in einzelnen Krystallen, Schnüren, Knollen und in feiner Vertheilung. In den nateren Lagern kommt er stellenweise so massenhaft vor, daße er dort als wesentlicher Bestandtheil anzusehen ist.

Die Härte der Minette wechselt, je nachdem die Oolithe mehr oder weniger fest mit einander verkittet sind. Sie ist durchweg geringer als beim Kalk. Die beste Probe, nm die Kalkbänke eines Lagers in der Grnbe zn erkennen, ist die, mittels eines Pickels den Stofs von oben nach unten zu schlitzen. Hierbei nimmt man den Kalk an der größeren Härte wahr und erkennt ihn deutlich durch die hellere Färbung. Infolge der geringen Härte ist die Gewinnung der Minette eine leichte. Viele Minetten zerfallen leicht, eine für die Verhüttung unangenehme Eigenschaft: andere Minetten brechen bei der Gewinnung in größeren Stücken und bröckeln anch beim Transport wenig ab. Ziemlich bekannt dürfte auch sein, dass manche Minetten sich in der Hitze spröde zeigen und im Hochofen springen.

Selten bestehen die Minettelager nur aus Minette. Meist finden sich innerhalb derselben Kalkausscheidungen in der Form von Nieren, Nestern, Bänken oder von ganz nuregelmäßiger Form. Sie machen bis zu <sup>3</sup>/<sub>3</sub> der Lagermächtigkeit aus und zeigen durchweg einen nicht unbedeutenden Eisengehalt. Umgekehrt finden sich Lagerbildungen, bei denen man das Minettevorkommen als nieren- und nesterförmig innerhalb des Kalkes ansehen kann. Ohne scharfe Grenzen gehen diese Kalkausscheidungen und die Minette vielfach ineinander über. Die Minette wird kalkiger, die Oolithe nehmen an Häufigkeit ab und es entsteht ein vorwiegend kalkiges

Gestein. Zuweilen und besonders dort, wo die Verwitterung weiter vorgeschritten ist, heben sich Kalknieren und Nester schärfer von der Minette ab und zeigen oftmals einen schäligen Bau; derartige Gebilde heißen bei den Bergeleuten Luxemburgs rognous, in Deutsch-Lothringen Kalkwackeu; sie lassen sich leicht vom Erz trennen und werden daher beim Abbau ausgeschieden und in der Grube zurückgelassen. Ein Beispiel für die Art der Vertheilung von Kalkausscheidungen giebt das Profil (Abbild. 7), das dem grauen Lager der Grube Moyeuvre entnommen ist. Für den Eisengehalt der Minette

scheinen die Kalkausscheidungen nicht selten von Bedeutung zu sein. So glaubt man beim gelben Lager, welches bei Rümelingen so schöne Erze liefert, die gegen Westen eintretende Unbauwürdigkeit dem Umstande zuschreiben zu müssen, daß die Kalknieren nach dieser Richtung abnehmen und der Eisengehalt sich infolgedessen auf die ganze Lagermächtigkeit vertheile. Ein anderer, noch weniger angenehmer Begleiter der Minette ist der Mergel. In dünnen. oft viele Meter langen Schmitzen tritt er in den Lagern in häufiger Wechsellagerung mit der Minette auf.

Die Bestandtheile der bauwürdigen Lager schwanken innerhalb folgender Grenzen:

| Fe .               |   |  |   | 30  | bis | 40 | 0/0 |
|--------------------|---|--|---|-----|-----|----|-----|
| SiO:               |   |  |   | 4   |     | 20 |     |
| CaO                |   |  |   | 1   | **  | 20 |     |
| Al <sub>2</sub> O. | , |  | Ċ | 2   | -   | 8  |     |
| P.O.               |   |  |   | 0.5 |     |    |     |

Der Gehalt an Kieselsäure, Kalk und Thon ist vielfach noch bedeutender. Der Kieselsäuregehalt steigt bis über 40 %, während andererseits sich Lager finden, in denen Kalk und Mergel bis zu 50 % ansmachen

und die Eisenoolithe vollständig zurücktreten. Das die Lager in diesen Fällen unbauwürdig sind, braucht wohl kaum hervorgehoben zu werden.

Die Zwischenmittel bestehen aus mildem Sandstein, Mergel, Kalkstein und allen Zwischenstufen zwischen diesen Gesteinen. Der Kalkstein findet sich häufig als Muschelkalkstein, wie der Name schon andeutet, aus Fragmenten von Muschelschalen bestehend, welche durch Kalk cementitt sind. Derselbe ist sehr fest und widerstandsfahig an der Luft; in den Tagebauen Luxemburgs wird er daher nicht selten als Baustein mitgewonnen. Nicht nur beim grauen Lager, sondern überhaupt bei den ohern Lagern tritt er häufig als Hangendes auf. Als typischer Mergel findet sich der sogenannte "Buch", aus thoulsem, eisenschlüssigem, glimmerhaltigem Kalk

von rostbrauner Farbe bestehend, welcher an der Luft sehr leicht verwittert und dabei aufblättert. Derselbe tritt sehr häufig als Zwischenmittel in der unteren Partie der Minetteformation auf. Die Mergelmittel nehmen zuweilen so viele Quarzkörner auf, dass man das Gestein als milden Sandstein ansprechen kann. Typische Sandsteine finden sich indes als Giled der Minetteformation innerhalb unseres Gebiets nicht. Die Grenzen zwischeu Lagern und Zwischenmitteln sind oft nicht scharf, indem die ersteren durch Abnahme der Oolithe allmählich in das Mittel übergehen. Ein Beispiel für ein deutliches

Abheben der Lager vom Mittel liefert das graue Lager. Sein Hangendes besteht vielfach aus Muschelkalkstein.

Die Minettelager sind locale Bildungen. Außerhalb unseres Kartengebietes verschwinden in dem Horizonte der Trigonia navis die Eisenoolithe mehr oder weniger schnell; wir haben es dann nur mehr mit eisenarmen Kalken, Mergeln und Sandsteinen zu thun. Und innerhalb des Minettegebietes ist das Auftreten, sowie die petrographische Beschaffenheit und Entwicklung der Eisenerzlager eine wechselnde. Ein Lager. welches an einer Stelle schön und mächtig entwickelt ist, verliert oft in der horizontalen Erstreckung seine Oolithe und wird in einiger Entfernung durch einen eisenschüssigen Mergel oder Kalkstein ersetzt. Oft auch theilen sich durch Zwischenschieben eines Gesteinsmittels die Lager; es entstehen so zwei oder mehrere. In anderen Fällen wird aus einem kalkigen Lager im weiteren Verlauf ein kieseliges. Im allgemeinen sind aber diese Wechsel keine plötzlichen, sondern allmähliche. Aehnliches gilt von den Zwischenmitteln.



Auch sie andern in ihrem Verlauf Mächtigkeit und Beschaffeuheit. Durch größere Anhäufungen von Eisenoulithen werden sie mitunter zu Minettelagern, um in ihrer weiteren Erstreckung diese Bedeutung wieder zu verlieren. Manche Autoren halten es daher für richtiger, füberhaupt nicht von Eisenerzlagern, sondern nur von eisenreicheren Partien in der Erzformation zu sprechen. Ich glaube, daß diese Ansicht füber das Ziel hinausschießt; die weite Verbreitung und die Regelmäßigkeit eines Theils der Lager, die scharfe Grenze zwischen Lager und Zwischenmittel, welche sich vielorts zeigt, berechtigen dazu, die Rezzichnung "Lager" belzubehalten.

Die Minettelager und ihre Zwischenmittel, welche wir als Minetteformation zusammenfassen und welche zwischen den beiden mächtigen Mergel-

schichten, dem hangenden und dem liegenden Mergel, eingeschlossen sind, haben eine wechselnde Gesammtmächtigkeit. Am Ostrand der Hochebene von Briey, wo die Minetteformation zu Tage ausgeht, und im ganzen südlichen Theil des Erzgebietes ist sie gering. Sie beträgt dort 15 bis 20 m and nimmt gegen Westen and Norden bis zn einer gewissen Entfernnug zu. Am mächtigsten dürfte sie zwischen Esch und Bollingen in einem 3 bis 4 km breiten nordsüdlichen Streifen, wo sie bis zu 60 m erreicht, entwickelt sein, um von dort ans nach allen Richtungen an Mächtigkeit abzunehmen. nach der einen Richtung schneller, nach der anderen langsamer. Bei der Besprechung der einzelnen Bezirke werde ich mich darüber näher verbreiten.

Die verschiedene Ansbildung der Minetteformation sowie topographische Sonderheiten gestatten, innerhalb des Erzgebiets kleinere Bezirke zu unterscheiden. Das luxemburgische Vorkommen pflegt man in den Bezirk von Esch-Rümelingen-Düdelingen (bassin d'Esch-Dudelange) and in den Bezirk von Belvaux - Lamadelaine (bassin de Belyanx-Lamadelaine) zu trennen. Im deutschen Theile ist durch das Fentsch- und Orne-Thal eine Dreitheilung gerechtfertigt. Man kann hier unterscheiden den Bezirk nördlich der Fentsch, welcher die Hochebene von Anmetz-Arsweiler begreift, den Bezirk zwischen Fentsch und Orne und als dritten Bezirk, den südlich der Orne. Die Theilung in gleichfalls drei Bezirke, welche für das französische Erzgebiet ublich ist, ist auf die etwas eigenartige Ausdehnung des dortigen Minettevorkommens zurückzuführen. Die abbauwürdige Minette erstreckt sich, wie die Bauwürdigkeitsgrenze (Tafel IX) erkennen läfst, längs der Orne und westlich der Fentsch in weit gegen Westen ausgreifenden buchtenartigen Vorsprüngen. Den südlicheren nennt man den Orne-Bezirk (bassin de l'Orne), den westlich der Feutsch Mittelbezirk (bassin du milien). Dazu kommt als dritter der Bezirk von Longwy (bassin de Longwy). Um falschen Vorstellungen vorzubeugen, bemerke ich, daß die Bezeichnung bassin, welche für diese Bezirke chenso wie für die Inxemburgischen üblich ist, sich nicht auf eine verschiedene beckenartige Ablagerung gründet.

# IV. Die einzelnen Minettelager.

Die Kenntuifs, welche wir von der Beschaffenbeit und Mächtigkeit der die Minetteformation zusammensetzenden Schichten haben, entstammt theils bergbanlichen Betrieben, theils Bohrlöchern. Im nördlichen und östlichen Theile des Minettegebietes bestehen neben den hauptsächlich auf den Norden beschränkten Tagebauen ausgedehnte Grubenbaue. Und in letzter Zeit ist die Minetteformation auch gegen Westen zu durch bedeutende Tiefbananlagen bei Aumetz, Bollingen, Ste. Marie aux Chênes, Joenf, Homécourt, Auboné und Briev in großem Umfange erschlossen worden. Für einen sehr großen Theil judefs, besonders für den südlichen Theil des deutschen Minettevorkommens und für das französische Gebiet ist nusere Kenntnifs der Minetteformation auf die Ergebnisse von Bohrlöchern angewiesen. Glücklicherweise sind die Bohrlöcher sehr zahlreich; kann ein größerer Theil nuseres Minettegebietes ist nicht durch Bohrungen untersucht. Besonders auf französischem Boden haben die Hüttengesellschaften in den beiden letzten Jahrzehuten eine außerordentlich rege Thätigkeit entfaltet. Die früher vertretene Auffassung. daß die Minettelager gegen Westen kaum über die deutsch-französische Landesgrenze in abbauwürdiger Beschaffenheit fortsetzten, wurde durch die Erfolge der Bohrungen an der Landesgreuze widerlegt. Und so entspann sich ein eifriges Bohren zwecks Erwerbung von Bergwerkseigenthum. Dadurch, dass die französische Bergbehörde den Nachweis des Eisenerzvorkommens in dem begehrten Bergwerksfelde auf Grund mehrerer Bohrlöcher verlangte, ist das frauzösische Minettegebiet in ausgedehntem Maße erschlossen worden. Im allgemeinen werden die Bohrungen mit dem Meißelbohrer bis zur Erzformation and von da ab mit dem Kernbohrer ausgeführt. Infolge der Weichheit und Zerreiblichkeit der Minette sind die Kernverluste meist bedentend. In den Lagern mit sehr weicher Minette kommen nicht selten über 90 % Kernverluste vor. Zum sicheren Erkennen der Minettelager im einzelnen, der Beschaffenheit und Mächtigkeit der einzelnen Minettelagen, Kalkbänke, Thonschmitzen sind daher die Bohrungen vielfach wenig geeignet.

Trotz dieser zahlreichen Gruben- und Böhranfschlüsse ist die Gleichstellung der Lager der verschiedenen Pankte wegen des oft sehr schnellen Wechsels der petrographischen Beschaffenheit der Minetteformation und ihrer einzelnen Schichten und wegen der unsicheren Schlüsse, welche die Bohrergebnisse vielfach nur gestatten, meist schwierig und jedenfalls oft nicht einwandfrei, zumal auch die in der Minetteformation sich findenden Fossilien leider nicht geeignet sind, die Identificirung der Lager wesentlich zu erleichtern. Entgegen der bisherigen Anffassung hat nämlich Benecke nachgewiesen, dafs ein paläontologisch fest umgrenzter Horizont in der Minetteformation nicht besteht. Die Fossilien. welche früher als für einzelne Schichten leitend bezeichnet worden sind, treten auch in anderen Schichten auf. Die Gleichstellung der Lager an den verschiedenen Stellen, wie sie den folgenden Augaben über Verbreitung der einzelnen Minettelager zu Grunde gelegt ist, minfs sich daher vornehmlich neben der Ausbildung der

2.0 roth-sandiges Lager

, o graves Lager.

Lager auf die Vergleiche der Beschaffenheit des Liegenden und Hangenden sowie der Stärke der Zwischenmittel stützen.

Die Anzahl der Minettelager ist, wie sich ohne weiteres ans der wechselulen Reschaffenheit der Minetteformation ergiebt, an den verschiedenen Stellen verschieden. Von den Erläuterungen zur geologischen Uebersichtskarte des westlichen Deutsch-Lothringen werden vier Hauptlager aufgezählt, und von unten nach oben

Reihenfolge

der

Hauptlager.

2.4

2 4

3, 3

Lager bezeichnet. Diese Bezeichnung der Lager durch Farben ist allgemein gebränchlich, trotzdem dieselbe der Wirklichkeit nicht entspricht; wie die Beschaffenheit wechseln die Lager in horizontaler Erstreckung auch die Farbe. Die neben den genannten vier stellenweise auftretenden Lager werden von den Erlänterungen zur geologischen Uebersichtskarte des westlichen Deutsch-Lothringen als Nebenlager anfgefasst. Die weiteren Aufschlüsse, welche seit dem Erscheinen dieser Erlänterungen stattgefunden haben, zeigen, dafs manche jener "Nebenlager" eine große Verbreitung besitzen. Unter dem schwarzen findet sich vielfach noch ein Lager, das sogenannte grüne und über dem schwarzen Lager, zwischen ihm und dem granen, tritt das branne anf, welches stellenweise eine große Bedeutung hat. Ein weiteres Lager, welches auch für die

Eisenindustrie wichtig ist, trifft man fiber dem grauen; es ist das sogenannte gelbe Lager. Als Hauptlager möchte ich daher bezeichnen (mit dem oberen beginnend):

> das rothsandige Lager rothe oder rothkalkige Lager

- gelbe Lager
- graue braune schwarze
- grüne

van Werveke führt noch mehr Hauptlager Das von ihm entworfene schematische Profil (Abbildung 8) enthält das Nähere. Wir sehen, dass er zwei gelbe und zwischen dem oberen gelben und dem rothsandigen Lager drei rothe Lager unterscheidet. Bei Besprechung der einzelnen Lager wird sich Gelegenheit bieten. auf die van Wervekeschen Ausichten näher einzugehen.

Schon in meiner Arbeit über die Minetteformation nördlich der Fentsch\* habe ich das schwarze und braune als untere kieselige Lagergruppe zusammengefaßt. Auch für den übrigen Theil des Minettegebietes dürfte diese Bezeichnung gerechtfertigt sein und nur insofern eine Erweiterung erübrigen als auch das grüne Lager dieser Gruppe zuzurechnen ist. Die Bezeichnung entspricht im allgemeinen der Wirklichkeit; es ist von dunkelgrüner Farbe. Die kieselige Natur als schwarzes, granes, rothes and rothsandiges des Lagers rührt wohl ebensoschr von dem

Vorhaudensein von Eisensilicaten als von seiner sandigen Beschaffenheit her. Von dem liegenden Mergel. welcher an seinem Hangenden durch Schwefelkieseinsprengungen oft gut charakterisirt ist, hebt sich das grüne Lager zuweilen scharf ab, oft auch geht der liegende Mergel allmählich in das Lager über. Bis vor kurzem wurde das grilne Lager nur wenig erwähnt. Meines Wissens sind es zuerst die französischen Antoren gewesen, welche die weitere Verbreitung desselben auf französischem Gebiet hervorgehoben haben. Indefs anch auf dentschem und luxemburgischem Gebiete scheint das Lager eine nicht geringe Verbreitung zu besitzen. So wird es von van Werveke\*\* im Profil des Bohr-

loches Collart I (bei Esch) angegeben und auch Hoffmann \*\*\* hat für das Gebiet zwischen St. Privat und Fentsch in dreien 2,0 grunes Lager. seiner Profile das grüne Lager angeführt. Was den Theil nörd-Abbildung 8, lich der Fentsch anlangt, in welchem bisher das grüne Lager als solches nicht bekannt war, so halte ich es nicht für ausgeschlossen, daß in dem Streifen mächtiger Entwicklung der Minetteformation zwischen Esch und Bollingen das grüne Lager vorhanden ist. Bei den Bohrungen ist es vielleicht übersehen und als unterer Theil des schwarzen Lagers angegeben worden. Stellenweise wurde wohl auch die Bohrung zu früh eingestellt, da man mit dem Liegenden des schwarzen Lagers die unterste Grenze der Minetteformation annahm.

<sup>\* &</sup>quot;Stahl und Eisen" 1898 (s. Literaturnachweis Nr. 33).

<sup>\*\*</sup> van Werweke, Profile zur Gliederung u. s. w. (s. Literaturmachweis Nr. 46).

<sup>\*\*\*</sup> Hoffmann, Die oolithischen Eisenerze in Deutsch-Lathringen in dem Gebiet zwischen Fentsch und St. Privat (s. Literaturnachweis Nr. 29).

Die Mächtigkeit des grünen Lagers giebt Villain\* für das französische Gebiet mit einigen Decimetern bis zn 3½ m an. Achnliches dürfte wohl auch für den übrigen Theil des Minetterebiets gelten.

Abbau wird bis hente in dem grünen Lager an keiner Stelle geführt. Der hohe Kieselskuregehalt steht vor allem einer rationellen Verwerthung im Hochofen entgegen. Möglich, das in der Zukunft sich der Abbau stellenweise lohnt. Eine große Bedeutung kommt dem Lager indes keinesfalls zn.

Dem zweiten der unteren kieseligen Hanptlager, dem schwarzen, wurde bisher neben dem granen Lager die größte Verbreitung zugesprochen. Für das dentsche Gebiet dürfte diese Angabe bente noch als zutreffend anzuerkennen sein. vorausgesetzt, daß das im Süden des deutschen Theiles als schwarzes bezeichnete Lager mit dem schwarzen des Nordens identisch ist. Das einzige Gebiet Dentsch-Lothringens, wo das schwarze Lager fehlt, ist das an der luxemburgischen Grenze gelegene nordöstliche. Dementsprechend tritt das schwarze Lager anch in dem benachbarten luxemburgischen Bezirk bei Rümelingen-Düdelingen nicht auf. Es wird das Lager dort durch sandigen Mergel bezw. Thousandstein ersetzt und die Lager beginnen mit dem grauen. Auf französischem Gebiet scheint das schwarze Lager nur eine geringe Verbreitung zu besitzen. In dem Bezirk von Longwy ist es seit langem bekannt und stellenweise aufgeschlossen; dagegen geben die Bohrprofile von Villain dasselbe auffallenderweise für den Orne-Bezirk und den Mittelbezirk nicht an. Wollte man hiernach die Verbreitung des schwarzen Lagers in allgemeinen Zügen angeben, so würde man sagen müssen: dasselbe erstreckt sich von Esch-Longwy über das deutsche Gebiet bis Novêant. We das schwarze Lager nicht stark zersetzt ist, zeigt es ähnliche Färbung wie das grüne; meist allerdings ist es viel dunkler. Zahlreiche Branneisensteinausscheidungen von verschiedener Form und Größe durchsetzen dasselbe vielfach am Ansgehenden und in der Nähe der Sprünge und Klüfte. Oft umschliefst Branneisenstein von schaliger Structur rundliche Minettestücke, oft tritt er in Schnüren auf, zuweilen wird die Homogenität des Lagers auch durch Kalkausscheidungen gestört. Im Gegensatze zu dem grauen und den fibrigen höheren Lagern ändet man diese Erscheinnug indefs beim schwarzen selten. Eine nicht unbedentende Schwefelkiesführung, welche allerdings anch dem grünen Lager zukommt, erleichtert in vielen Fällen das Erkennen des schwarzen Lagers, da die höheren Lager dieses Mineral selten in nennenswerther

Menge enthalten. Dort, wo das grüne Lager fehlt und die Minetteformation vom schwarzen eröffnet wird, ist der Uebergang vom liegenden Mergel zum schwarzen Lager ähnlich wie der eben beschriebene vom liegenden Mergel zum grünen Lager.

Die Mächtigkeit des schwarzen Lagers wechselt bedentend. Wie bei allen Lagern nimmt dieselbe im allgemeinen mit der Mächtigkeit der Erzformation zu. Stark entwickelt ist das schwarze Lager in dem nordwestlichen Theile unseres Minettegebietes zwischen Lamadelaine und Longwy; es erreicht dort bis zu 4 m Mächtigkeit. Von hier nimmt die Mächtigkeit gegen Südosten etwas ab, um in der Gegend von Anmetz-Bollingen wieder stark anzuschwellen. Die Profile der Bohrungen nordwestlich Bollingen geben sogar 6 m Mächtigkeit an. Ob dies der Wirklichkeit entspricht oder ob in dieser Zahl auch das grüne Lager, das die Profile nicht anführen, und das etwaige eisenschüssige Zwischenmittel zwischen dem grünen und schwarzen Lager enthalten ist, läfst sich schwer beurtheilen. Während von Aumetz-Bollingen ans sich das schwarze Lager gegen Osten und Westen verliert, nimmt im Verlaufe gegen Stiden die Mächtigkeit nur sehr allmählich ab. In dem südlich der Orne gelegenen Theile beträgt die Mächtigkeit noch 1 bis 2 m. Wegen des hohen Kieselsäuregehaltes und des meist geringen Eisengehaltes ist das schwarze Lager größtentheils unbanwürdig. Abgebaut wird es stellenweise im Bezirke Lamadelaine-Belvaux, im Bezirk von Longwy, bei Deutsch-Oth, bei Grofs-Moyeuvre und bei Maringen.

Das dritte und zugleich oberste Lager der unteren kieseligen Gruppe ist das braune. Ein meist sandig-mergeliges Zwischeumittel trennt dasselbe vom schwarzen Lager. Die Mächtigkeit des Mittels ist fast liberall gering und sinkt stellenweise anf einige Centimeter, so dass vielfach beide Lager als eins aufzufassen sind. Von dem schwarzen unterscheidet sich das braune Lager außer durch die Farbe auch durch die Zusammensetzung: Der Reichthum an Eisen ist beim brannen meist größer und der Gehalt an Kieselsäure geringer. Da zudem die Mächtigkeit derselben stellenweise sich als ziemlich bedeutend erweist, so kommt ihm eine weit größere Bedeutung zu als dem schwarzen Lager. Ich glaube sogar, behanpten zu dürfen, daß das branne Lager auf dem deutschen Gebiete neben dem weitans wichtigsten grauen Lager die größte Rolle spielen wird. Besonders in dem Streifen mächtiger Entwicklung der Erzformation zwischen Esch und Bollingen ist das braune Lager schön entwickelt: bei Deutsch-Oth und neuerdings bei Anmetz wird es abgebaut and östlich von diesem Gebiet nimmt das Lager an Mächtigkeit und Güte ab, um schliefslich ganz durch thonig-sandige

Villain: Sur le gisement des minerais de fer en Meurthe-et-Moselle (s. Literaturnachweis Nr. 40).

Gesteine ersetzt zu werden. Außerdem findet es sich bei Ste. Marie aux Chênes in einer Beschaffenheit und Mächtigkeit, welche wohl stellenweise einen Abban gestatten. Jenseits nuserer Grenze auf französischem Gebiet scheint das braune Lager weuiger günstig entwickelt zu sein. Villain führt dasselbe in den meisten Bohrprofilen des Mittel- und des Orne-Bezirks au. durchweg mit geringer Mächtigkeit oder mit ungünstiger Zusammensetzung. Der Kieselsäuregehalt ist in den den Profilen beigefügten Analysen so hoch, dass an eine Verhüttung dieser Minette vorläufig wohl nicht zu deuken ist. Das Hangende des braunen Lagers ist meist ein sandig-thoniges Gestein, ein Umstaud, der den Abbau dieses Lagers vielfach erschwert. Die Stärke des Zwischenmittels zwischen dem braunen und dem nächst höheren, dem grauen Lager, beträgt 6 bis 8 m. Im Gegensatz zu der eben beschriebenen Gruppe kieseliger Lager mit ihren sandig - thonigen Zwischenmitteln treten wir mit dem granen Lager in die mehr kalkigen Schichten der Minetteformation ein. Die Lager dieser Gruppe sind, wenn wir vom obersten aller Lager, dem rothsandigen, absehen, vorwiegend kalkiger Natur und auch die Zwischenmittel enthalten, wenn sie auch nicht vollständig kalkig sind, vielfach Kalkbänke.

Die hervorragendste Stelle nimmt nach ieder Richtung hin das grane Lager ein. Es ist dasjenige, welches die größte Verbreitung, die größte Mächtigkeit und die günstigste Zusammensetzung hat und daher als das vorzüglichste Lager der Minetteformation anzusehen ist. Und zwar gilt dies noch mehr von dem französischen als dem deutschen und luxemburgischen Gebiet, vorausgesetzt, dass die Ansichten von Villain und Rolland, welche sich für den größten Theil des französischen Gebietes auf die Ergebnisse der Bohrungen stützen, bei den späteren bergbaulichen Aufschlüssen zutreffen. Anch ist das grane Lager durchweg petrographisch durch seine eigene Beschaffenheit sowohl als durch das Hangende und Liegende gut charakterisirt und daher als solches leicht zu erkennen. Wenn die eben erwähnten französischen Bergingenieure Recht haben, so ist die Mächtigkeit und Zusammensetzung des grauen Lagers auf frauzösischem Boden eine außerordentlich günstige. Wenngleich ich bei der Beschreibung der einzelnen Bezirke noch näher darauf eingehen will. so ffige ich doch schon hier zwei von Rolland entworfene und veröffentlichte Skizzen (Abb. 9 und 10) bei, aus welcher Mächtigkeit und Eisengehalt des granen Lagers auf französischem Gebiet deutlich hervorgehen. Auf luxemburgischem und deutschem Gebiet südlich bis nach Amanweiler ist das graue Lager durchweg gut, wenn auch nicht in dem Masse, wie für das französische Gebiet angegeben wird, entwickelt. Seine Mächtigkeit ist im allgemeinen längs der französischen Grenze am größten; sie erreicht dort bis zu 7 m, wovon indefs nur ein Theil banwürdig ist. Gegen Osten und südlich Amanweiler nimmt die Mächtigkeit ab; im Algringer Thal beträgt sie noch 2 bis 3 m, während sie bei Wollmeringen (Molvingen) unter 1 m sinkt. Aehnlich liegen die Verhältnisse zwischen Fentsch und Orne und südlich der Orne. Meist ist das grane Lager kalkiger Natur: nur im nordwestlichen Theile nuseres Gebietes, im Bezirk von Longwy und im Bezirk Lamadelaine-Belvaux wiegt der Kieselsäuregehalt vor. Die Farbe des "grauen" Lagers sticht mitunter ins Grane, öfters ist sie roth, gelblich, bräunlich oder grünlich. Selten fehlen im granen Lager die schon obenerwähnten Rognons, glatte Kalknieren, welche sich glücklicherweise vielfach leicht von Erz trennen lassen und dann als Versatz in der Grube zurückbleiben. Mitunter nehmen die Kalknieren derart überhand, daß das Lager nnbauwürdig wird. Die Zusammensetzung der aus dem grauen Lager im deutschen Erzgebiet geförderten Erze beträgt 28 bis 40 % Fe, 10 bis 15 % CaO, 5 bis 10 % SiO2. Wie weit das graue Lager bauwürdig ist, läßt sich aus Tafel IX ersehen, da die Bauwürdigkeitsgrenze des grauen Lagers sich mit der allgemeinen Bauwürdigkeitsgrenze dieser Tafel im wesentlichen deckt. Nur im dentschen Theile südlich der Orne reicht das grane Lager in bauwürdiger Beschaffenheit nicht soweit nach Süden. In der Gegend von St. Privat-Amanweiler ist das schwarze und das noch zu besprechende gelbe Lager banwürdig, während das graue dort zu viele Kalknieren enthält. Das Hangende des grauen ist weit fester als das der auteren Lager; es besteht vielfach aus Muschelkalkstein, dem sogenannten Bengelik.

Die über dem grauen an den verschiedenen Stellen folgenden Lager miteinander zu identiticiren ist sehr schwierig, da die Ausbildung dieser oberen Schichtengruppe weit mehr wechselt als die des unteren Theiles der Minetteformation.

Das im allgemeinen nur durch ein schwaches Zwischenmittel vom granen getrennte gelbe Lager tritt an vielen Stellen auf. Bei Rümelingen und Düdelingen, bei Algringen, zwischen Fentsch und Orne und südlich der Orne ist ein Lager bekannt, welches als gelbes bezeichnet Nach der Ansicht von van Werveke ist das an den verschiedenen Stellen auftretende "gelbe" Lager nicht dasselbe. Wie sich aus dem Profil (Abbildung 8) ergiebt, unterscheidet der Autor ein unteres gelbes Lager, das von Algringen, and ein oberes gelbes, das von Düdelingen. Das gelbe Lager von Algringen erstreckt sich von der Gegend des Ortes, nach dem das Lager benannt ist, mit theilweise guter Erzführung bis südlich der Orne, Besonders im südlichsten Theile seines Vorkommens ist dasselbe gut entwickelt und liefert hier eine vozsügliche kalkige Minette. Die Mächtigkeit schwakt hier zwischen  $1^{1}/_{2}$  bis  $2^{1}/_{2}$  m. Nördlich der Orne findet kaum Abban auf diesem Lager stat. Nur bei Algringen, wo das Lager kiese-

Deutsch-Lothringen mit 2 bis 4 m Mächtigkeit abgebaut und liefert kalkige Erze. Kalkausscheidungen finden sich in dem Lager in aufserordentlicher Menge; dieselben lassen sich aber



Abbildung 9,

liger Natur ist, wird es stellenweise mit dem graden Lager zusammen gewonnen. Weiter äbellich wird dieses gelbe Lager von Algringen durch eisenschüssigen Buch vertreten, über dem bei Rümelingen-Düdelingen das ziemlich bekannte gelbe Lager von Düdelingen auftritt. Es wird dort und auch im benachbarten Theile von vielfach leicht ausscheiden. Nach Süden sowohl als auch nach Westen wird das gelbe Lager von Rümelingen-Düdelingen unbauwürdig nud allmählich durch andere Gesteine ersetzt. In einigen Villainschen Profilen ist eine Conche jaune angegeben, und zwar nördlich Landres und Murville und an der deutschen Landers

22, Jahrg. Nr. 10

grenze zwischen Batilly und Auboué. Die Mächtigkeit ist in den Profilen nicht bedeutend; nur in dem Profil eines Bohrloches bei Lundres ist eine Mächtigkeit von 8 m angegeben. Nach der beigegebenen Aualyse ist die Zusammenrothkalkige oder als rothes von Esch, Oberkorn u. s. w. bezeichnet werden. Die Identificirung dieser verschiedenen "rothen" Lager ist anßerordentlich schwierig, zumal da in diesem Horizonte sich mehr als in anderen die sogenannten



Abbildung 10.

setzung des Lagers dort eine sehr ungünstige: neben 19  $^{\rm 0}/_{\rm 0}$  Fe, 25  $^{\rm 0}/_{\rm 0}$  CaO and 30  $^{\rm 0}/_{\rm 0}$  SiO<sub>2</sub>.

Die fiber dem bezw. den gelben Lagern folgenden werden alle als rothe bezeichnet; das durch seinen Sandgehalt meist leicht kenntliche oberste aller Lager benennt man rothsandiges Lager, während die anderen rothen Lager als Raumlager, auch Zwischenlager genannt, finden, Lager, welche nur kurze Strecken anhalten, um dann ihre Odithe allmählich zu verlieren und durch andere Gesteine vertreten zu werden. Besonders im Norden ist das Auftreten dieser rothen Raumlager sehr häufig. Die Ausbildung der über dem grauen folgenden Lager im nörd-

lichen Theile unseres Erzgebietes, wo dieselben am schönsten entwickelt sind, wird durch die beiden Profile (Abbild, 11), welche der Wervekeschen Arbeit\* entnommen sind, erläutert. Das erstere Profil von Oberkorn entstammt dem östlichen Theile, das andere von Esch dem westlichen Theile des luxemburgischen Minettegebietes. Zunächst fällt sofort auf, dass die Ausbildung an den nur 10 km von einander entfernt liegenden Punkten eine wesentlich andere ist. Bei Oberkorn haben wir von dem gelben Lager. welches bei Rümelingen so schön entwickelt ist und auch bei Esch noch auftritt keine Spur. Dagegen tritt bei Oberkorn 4 m über dem grauen ein Lager auf, welches in der dortigen Gegend als couche rouge bezeichnet wird. Dieses Lager findet sich in dem nördlichsten Theile des Erzgebiets, westlich des Deutsch-Other Sprunges in großer Verbreitung. Schon vor dem Sprung nimmt die Mächtigkeit des Lagers ab und scheint südöstlich desselben nicht vorzukommen. Zum Unterschiede von anderen rothen Lagern und zumal von dem gleich zu besprechenden be-

Oberkorn.

oberes roth-kalkiges Lager

unteres reth-kalkiges Lage (rotes Lager von Esch.)

rotes Lager von Oberkorn.

s Kalkstein.

graves Lager

rühmten rothen Lager von Esch nennt van Werveke dasselbe rothes Lager von Oberkorn. Die bauwürdige

Mächtigkeit derselben im Bezirk von Belvaux - Lamadelaine und im

Bezirk von Longwy beläuft sich auf 2 bis 4 m: seiner chemischen Zusam-

mensetzung nach ist die Mi-

nette des rothen Lagers von Oberkorn vorwiegend kieselig. Die beiden Lager, welche in dem Profil von Oberkorn über dem eben beschriebenen folgen und welche in dem dortigen Bezirk als calcaire inférieure und calcaire supérieure bezeichnet werden, identificirt van Werveke mit den beiden in dem Profil von Esch über dem gelben Lager folgenden Lagern und benennt das untere als unteres rothkalkiges, das andere als oberes rothkalkiges Lager. Diese Lager lassen sich über das deutsche und französische Erzgebiet in einer nicht unbedeutenden Mächtigkeit weit gegen Süden verfolgen und noch südlich der Orne sind dieselben nachweisbar. Eine nennenswerthe Rolle spielen dieselben aber nur im Norden des Minettegebietes. In ausuehmend schöner Entwicklung findet sich zumal das untere rothkalkige Lager in der Umgegend von Esch; bekannt ist ia die Escher rothkalkige Minette, welche bei reichem Eisengehalt ziemlich selbstschmelzend ist. Die Zusammensetzung dieser ausgezeichneten Minette wird von Dondelinger\* wie folgt angegeben:

| Si Oa                          |   |   | 8,41  | P2O5 . |   | 1,77  |
|--------------------------------|---|---|-------|--------|---|-------|
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> |   |   | 58,54 | Mn3O4  | ÷ | 0,58  |
| Al <sub>2</sub> O              | · | i | 4,85  | Fe     |   | 40,98 |
| CaO                            |   |   | 7,40  | P      |   | 0,77  |
| MgO                            |   |   | 0.70  | Mn .   |   | 0,42  |

Das rothe Lager von Esch hat bei Esch eine Mächtigkeit von etwa 3 m. Zahlreich sind in dem Lager die Kalknieren, welche wegen ihres bis zu 23 % betragenden Eisengehaltes als

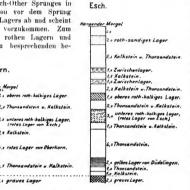

Abbildung 11.

Zuschlag sehr geschätzt sind. Sowohl nach Osten als anch nach Süden verliert das untere rothkalkige Lager an Mächtigkeit und Eisengehalt. Weder in Deutsch-Lo-

thringen noch im französischen Erzgebiet - von dem Bezirk von Longwy abgesehen wird es in größerem Umfangeabgebaut, Dagegen hat dieses untere rothkalkige Lager in dem Bezirk von Lamadelaine - Belvaux und in dem

angrenzenden Bezirk von Longwy - der dortige calcaire inférieure - einige Bedeutung. Zumal in den Tagebanen wird dasselbe in größerem Maßsstabe ausgebeutet. Seine Mächtigkeit erreicht dort bis zu 3 m; seine Beschaffenheit ist vorwiegend kalkig, nur in einem kleineren westlichen Theil kieselig. In etwas geringerer Mächtigkeit und ähnlicher Beschaffenheit tritt das obere rothkalkige in den beiden letztgenanuten Bezirken auf. In den übrigen Bezirken des Erzgebietes findet sich dasselbe nicht in bauwfirdiger Beschaffenheit.

Im südlichen Theile, etwa südlich der Fentsch schliefst mit dem oberen rothkalkigen Lager die Minetteformation ab, während wir in der

<sup>\*</sup> van Werveke: Profile zur Gliederung des reichsländischen Lias und Doggers (siehe Litteraturnachweis Nr. 46).

<sup>\*</sup> Dondelinger: L'exposition de l'administration des mines de Luxembourg (s. Litteraturnachweis Nr. 43),

Hochebene von Annietz-Arsweiler und dem nördlich angrenzenden Theil von Luxemburg als oberstes Lager das rothsandige mit ausgesprochen kieseligem Charakter finden. Die Mächtigkeit derselben läfst nichts zu wünschen übrig: dagegen gestattet der hohe Kieselsäuregehalt nicht die Verwerthung seiner Erze. Nur an einer Stelle, bei Oettingen, wird es ansgebeutet; die rothsaudige Minette wird in den nahen Hochöfen als kieseliger Zuschlag verwendet. Nach Westen zu läfst sich das Lager über das Plateau von Anmetz-Arsweiler iu das französische Gebiet hinein verfolgen, ohne auch hier eine günstigere Zusammensetzung zu zeigen.

## V. Die Lagerungsverhältnisse der Winetteformation.

Die Lagerungsverhältuisse der Minetteformation und der dieselbe bedeckenden Schichten sind im allgemeinen für den Bergbaubetriebnicht ungünstig. Die ursprüngliche, fast horizontale Lagerung der Schichten hat durch spätere Gebirgsfaltungen nur nubedeutende Aenderungen erfahren; die Schichten zeigen überall ein sehr flaches Einfallen. Aber eine größere Anzahl von Sprüngen hat das Gebirge zerrissen und die Schichten stellenweise in ihrer Höhenlage stark gegen einauder verschoben. Von den mehrfachen üblen Folgen, welche dies für den Minettebergbau hat, tritt wohl der Umstand, daß die Spriinge meist sehr viel Wasser führen, in den Vordergrund. Fast alle Spränge verlanfen von SW, nach NO, Kaum jemals bilden sie auf ihrer ganzen Länge eine gerade Linie; die Ablenkungen, welche sie zeigen, sind aber allmähliche. Ihr Einfallen schwankt zwischen 50 9 und 90 9, dürfte aber meist 60 9 bis 70 ° erreichen. Theilweise nach NW., theilweise nach SO, fallen die Sprünge ein; nur selten treten Scharnierverwerfungen, bei denen die Einfallrichtung des Sprunges sich an einer Stelle ins Gegentheil nukehrt, auf. Vielfach ist es nicht eine Sprungspalte, an der die Schichten eine gegenseitige Verschiebung nach oben oder unten erfahren haben, sondern häntig haben wir es mit Sprungzonen zu thun; eine Auzahl paralleler, in kurzen Entferunngen folgender Sprünge, von denen jeder die Schichten unr um einige Meter verschiebt, rufen insgesammt eine bedeutende Niveauveränderung hervor. Die Sprunghöhe ist eine aufserordentlich verschiedene. Gegenüber kaum merkbaren Verwerfungen finden wir beim Sprung von Deutsch-Oth die größte Verwurfshöhe des Erzgebiets mit 120 bis 130 m. Und anch bei demselben Sprung schwankt die Verwurfshöhe. Wie groß diese Schwankungen mitunter sind, beweist der Sprung von Metz, für den die Erläuterungen zur Geologischen Uebersichtskarte des westlichen Dentsch-Lothringen folgende Verwurfshöhen augeben (im Südwesten beginnend):

| An  | der Côte Mousa bei Gorze   |      |      | 50 | bis | 60           | ta |
|-----|----------------------------|------|------|----|-----|--------------|----|
| Bei | Ars                        |      |      | 20 | -   | 0            | m  |
| Bei | St. Julien (in der Nähe vo | n M  | etz) |    | 150 | $\mathbf{m}$ |    |
| Im  | Wald von Cheuby            |      |      |    | 40  | m            |    |
| Bei | Bittersbusch (bei Mengen)  |      |      |    | 30  | m            |    |
| Bei | Remelfingen                | wisc | hen  | 50 | and | 60           | m  |

Bemerkenswerth ist auch, daß oft die Spriinge ihre Verwurfshöhe gegenseitig ergänzen. zwei benachbarten, einander parallel streichenden und einfallenden Sprüngen nimmt nicht selten der eine an Verwurfshöhe zu, während der andere abniumt and umgekehrt.

Die wichtigeren Sprfinge sind, von Nordwest uach Südost aufgezählt:

| Der  | Sprung | von | Gorcy                  |
|------|--------|-----|------------------------|
| - 10 |        |     | Sanlnes                |
| 99   | **     | **  | Differdingen Godbrange |
|      |        |     | Dentsch-Oth            |

- Mittelsprung Octtinger Sprung Fentscher Sprung Sprung von Avril
- Havinger Sprung Sprang von Grofs-Movenvre Rombacher Sprung
- Spring von Verneville Flavigov Gravelotie
- Metzer Sprung

Die Sprünge sind auf der Karte (Tafel 1X) aufgetragen. Aufser ihrem Verlauf ist die Richtung ihres Einfallens durch Pfeile angegeben. Zur Ergänzung dieser Darstellung enthält Tafel X eine Auzahl Profile, unter deuen die mit NO und mit P Q R bezeichneten am meisten für die Verauschanlichung der Verwerfungen in Betracht kommen.

In dem Theile unseres Erzgebietes, welcher nordwestlich des Deutsch-Other Sprauges sich befindet, treten nur drei Sprünge von geringer Bedeutung auf. Sie haben weder eine nenuenswerthe Verwurfshöhe, noch eine große Länge. Der nordwestlich Cosnes-Longwy sich hinziehende Sprung führt in den Erläuterungen zur Carte géologique détaillée de la France (Feuille-Longwy)\* den Namen faille de Gorcy, die zwischen Mexy und Longwy im Thale der Chiers auftretende und sich gegen Nordosten hinziehende Verwerfung heifst faille de Saulnes. Der dritte der genannten Sprünge, der von Godbrange-Differdingen, zeigt südlich Godbrauge einen süd-nördlichen Verlauf und biegt in der Nähe der französisch-luxemburgischen Grenze gegen Nordosten um, um diese Richtung unf luxemburgischen Gebiet beizubehalten. Im Gegensatz zum Sprung von Gorcy und dem von Saulnes ist sein Einfallen gegen W bezw. NW gerichtet.

Von außerordentlicher Bedeutung für den nördlichen Theil unseres Minettegebietes ist die

<sup>\*</sup> Die erst kürzlich erschienenen Blätter Longwy und Metz (s. Literaturnachweis Nr. 54), welche französische Minettegebiet darstellen, werden bei den folgenden Hinweisen kurz als die neuere französische Karte bezeichnet.

Niveauveränderung der Minetteschichten, welche ans being Sprung von Deutsch-Oth begegnet. Ein Blick auf unsere Karte (Tafel IX) zeigt ans, wie viel weiter die Erzformation östlich des Sprunges nach Norden hinaufreicht. Während an der Westseite desselben das Ausgehende der Minetteformation südlich Dentsch-Oth sich befindet, treffen wir die Minetteschichten östlich des Sprunges bei Schifflingen, also ungefähr 6 bis 7 km weiter nördlich. Da die Schichten südőstlich der Verwerfung bedeutend tiefer (bei Deutsch-Oth 120 m) liegen als jenseits derselben, so sind die Schichten hier in welt größerem Umfang vor der Erosion bewahrt geblieben. I'nd nicht um den schlechtesten Theil des Erzgebietes handelt es sich dabei; der Bezirk von Esch-Rümelingen liefert die besten und meisten Erze des Luxemburger Landes. In das französische Erzgebiet hinein läfst sich der Deutsch-Other Sprung auf eine große Länge verfolgen; er führt dort den Namen faille de Crusnes. Seine Verwurfshöhe scheint jenseits unserer Grenze Schwankungen unterworfen zu sein. Während auf eine längere Strecke mittlerer Dogger und untere Ahtheilung des oberen Dogger längs des Sprunges abstofsen, finden wir östlich Marville an beiden Seiten desselben die untere Abtheilung des oberen Dogger. Oestlich von Landres, wo untere und obere Abtheilung des oberen Dogger am Sprung abstofsen, wird seine Verwurfshöhe wieder bedeutender, um weiter südlich schnell abzunehmen und zu verschwinden. Auffallend ist das weite Vorspringen des mittleren Doggers gegen Süden, entlang der faille de Crusnes. Am süd-westlichen Ende des Deutschother Sprunges finden wir auf der neueren hanzösischen Karte eine kurze Parallel- und

Auf den Deutsch-Other Sprung folgen gegen Südosten in kurzen Entfernungen von einander einige bedeutende Springe, welche zumal das deutsche Erzgebiet stark zerklüftet haben. Am Mittelsprung, welcher im Luxemburgischen und in Deutsch-Lothringen dem Other Sprung in einer Entfernung von etwa 2 km fast parallel läuft, springt infolge seines der ersteren Verwerfung entgegengesetzten Einfallens das Ausgehende der Erzformation gegen Süden zurück. Die Karte läfst daher zwischen beiden Springen einen gegen Nordosten stark vorgeschobenen Streifen der Erzformation dentlich erkennen. Der Mittelsprung, auch Höhlthalsprung, Sprung von Heintzenberg n. s. w. genannt, ist im Laxemburgischen am besten bekannt; man hat ihn dort in Gruben angetroffen und stellenweise über Tage mit Sicherheit nachweisen können. Seine Verwurfshöhe beträgt an der dentsch-luxemburgischen Grenze 30 bis 40 m and nimut sowohl gegen Nordosten als Südwesten ab. Auf dentschem und französischem Gebiet ist man bezüglich des Mittelsprunges auf

eine Querspalie aufgezeichnet.

die infolge Bohnerzlehmiberdeckung vielfach unsicheren Beobachtungen über Tage und auf die
Ergebnisse der Bohrungen angewiesen. Der
Verlauf des Sprunges ist daher dort nicht als
endgültig festgestellt zu erachten. Nach den
französischen Antoren convergit der Mittelsprung
im französischen Erzgebiet mit der faille de
Crusnes und stöfst nördlich Serronville an dieser
Verwerfung ab.

Einen ähnlichen Verlauf wie der Mittelsprung zeigt der Sprung von Oettingen, der schou seit lange durch Beobachtungen über Tage und Grubenanfschlüsse erkannt worden ist. Von Oettingen streicht diese Verwerfung über Tressingen parallel dem Other Sprung, um bei Bollingen eine mehr westliche Richtung anzunehmen und östlich Murville die faille de Crusnes zu kreuzen. Das Einfallen derselben geht gegen Südosten. Bei Oettingen ist die Verwurfshöbe gering, nimut gegen Süden zu und erreicht bei Tressingen 40 m. Auch im Frankreich, wo man den Sprung faille d'Au fun-le-Roman nennt, hält diese Verwurfshöhe noch eine Strecke an.

Hiernach kann man den Mittelsprung sowohl als anch den von Oettingen als Nebenspalten der bedentenderen Deutsch-Other Verwerfung auffassen. Im Gegensatz zu diesem Sprungsystem hat der Fentscher Sprung eine mehr locale Bedentung. Trotz seiner stellenweise großen Verwurfshöhe ist seine Längenerstreckung nicht erheblich. Von Fentsch aus, wo seine Verwurfshöhe mit 70 bis 80 m am größten sein dürfte, nimust sowohl gegen NO als auch gegen SW die Bedentung des Sprunges ab. In das französische Gebiet greift er nicht hinein: wenigstens giebt die französische Karte an der Stelle keine Verwerfung an. Wahrscheinlich keilt er sogar schon in einiger Entfernung von der Landesgrenze auf deutschem Gebiet aus. Der Verlauf der Fentscher Verwerfung gegen NO war bisher zweifelhaft. Der Umstand, daß in der Grube Pennsbrunnen nordöstlich Arsweiler ein 6 m hoher Sprung angefahren worden ist, welcher die bei Fentsch beobachtete Einfall- und Streichrichtung hat, läfst vermuthen, dafs der Verlauf der Verwerfung den auf Tatel IX gemachten Anfzeichnungen entspricht. Der Feutscher Sprung fällt gegen NW ein; die Schichten liegen daher nordwestlich derselben tiefer. Die etwas eigenartigen Lagerungsverhältnisse der Minetteformation zwischen Fentsch und Bollingen, welche bis heute nicht ganz geklärt sind, dürften darauf zurfickzuführen sein, daß die Schichten dort auf nur kurze Länge stark und ziemlich unvermittelt eingesnuken sind.

Der Hayinger Sprung, welcher Hayingen nud in seinem weiteren nordöstlichen Verlauf Großflettingen berührt, ist auf eine bedeutende Länge, auf 30 bis 40 km, bekannt. Bei Hayingen beträgt die Verwarfshöhe nach Angabe von Hoff-

mann 90 m, nimmt aber in Südwesten bald ab und soll sich an der Landesgrenze nur mehr auf 18 m belanfen. Die frühere Ansicht, daß dieser Sprung bei Avril in Frankreich auftrete, ist nach der neueren französischen Karte unrichtig. Der über Avril gehende Verwurf streicht in einiger Entfernung parallel dem Hayinger Sprung and unterscheidet sich von demselben durch die Einfallrichtung. Der Hayinger Sprung fällt gegen Südosten ein, der von Avril gegen Nordwesten. Dem südöstlichen Einfallen des ersteren Verwurfs verdanken wir die Erhaltung der Minetteformation in den Hügeln nordwestlich Marspich. Dadurch, dass das Gebiet bei Marspich um 90 oder noch mehr Meter gesunken ist, wurden die Minettelager theilweise vor der Erosion bewahrt.

Die weiteren Spränge bis zur Orne, welche unsere Karte angiebt, sind nicht von großer Bedeutung. Der punktirt gezeichnete, der Sprung von Klein-Moyeuvre ist über Tage nicht beobachtet worden, sondern nur durch Grubenbaue erkannt. Der Sprung von Moyeuvre, welchem Hoffmann im Gegensatz zu dem ersteren den Namen Sprung von Grofs-Moyenvre beigelegt hat, zeigt eine weit längere Erstreckung. Seine Verwurfshöhe, welche auf dentschem Gebiet bis zu 6 m beträgt, nimmt jenseits der Landesgrenze etwas zu und erreicht nach der französischen Karte bei Homécourt 9 bis 10 m. Ob der auf der neneren französischen Karte nördlich aufgetragene Verwurf als die Fortsetzung des Sprunges von Klein-Moyenvre anzusehen ist oder als ganz selbständige Verwerfung anftritt, ist mangels Grubenaufschlüssen in der dortigen Gegend vor der Hand nicht zu entscheiden. Die drei zuletzt genannten Sprünge, der von Klein-Moyeuvre, Grofs-Moyeuvre und der östlich Briev verlaufende fallen gegen Südosten ein.

Ueber die tektonischen Verhältnisse des dentschen Gebietes südlich der Orne gehen die Ausichten noch vielfach anseinander. Die Grubenaufschlüsse sind zu vereinzelt, um aus deren Ergebnissen sich ein richtiges Bild der Ablagerung machen zu können. In der Hauptsache ist man daher anf die Beobachtungen über Tage angewiesen. Von Seiten des Landesgeologen van Werveke ist dieses Gebiet vor einigen Jahren znm Gegenstand eingehender Untersuchungen gemacht worden, deren Ergebnisse zum Theil in den schon genannten Mittheilungen der geologischen Landesanstalt von Elsafs-Lothringen \* niedergelegt sind. Mir selbst ist dieses Gebiet, von den Grnben abgesehen, un-Für die bildliche Darstellung der Lagerungsverhältnisse habe ich die van Wervekesche Skizze\*\* des Plateans südlich der

van Werveke, Auleitung zu einigen geologischen Ausflügen u. s. w. (s. Literaturnachweis Nr. 46).
 Dasselbe S. 238.

Orne benutzt. Bezüglich der Sprünge weicht diese Darstellung von der geologischen Uebersichtskarte des westlichen Dentsch-Lothringen sowie von den Karten von Hoffmann\* und Greven \*\* theilweise crheblich ab. Den zwischen Rombach und Rofslingen auf unserer Karte (Tafel IX) angegebenen, sogenannten Rombacher Spring finden wir auf der geologischen Uebersichtskarte des westlichen Deutsch-Lothringen mit ganz anderem Verlauf aufgezeichnet. biegt nämlich auf letzterer Karte westlich Rombach ans seiner NO-SW-Richtung gegen Süden um und schwenkt bei Malanconrt sogar in die Richtnng auf Bronvaux zn, also gegen SO. Thatsächlich indefs verläuft der Sprung von Rombach, wie es anch von Hoffmann auf Grund der Grubenaufschlüsse angegeben ist, von Rombach ab weiter in stidwestlicher Richtung. Noch bevor er die Laudesgrenze erreicht, keilt er aus; wenigstens ist er über Tage nicht mehr nachweisbar und auch auf der neueren französischen Karte ist keine Verwerfung in seiner Richtung angegeben. Die Verwurfshöhe beträgt bei Rombach etwa 50 m und nimmt nach Südwesten zu allmählich ab. Das Einfallen des Rombacher Sprunges ist gegen Nordwesten gerichtet. In geringer Entfernung von der Rombacher Verwerfung und zwar östlich Roncourt und Malancourt giebt die Wervekesche Karte einen Sprung mit gleicher Einfallrichtung an, welcher sich dem Rombacher mehr und mehr nähert nnd nördlich Gandringen mit demselben zusammenfällt. Hoffmann führt auf seiner Karte auch eine Nebenspalte des Rombacher Sprungs auf; er nimmt aber einen ganz anderen Verlanf derselben an und nennt den dem Rombach-Sprung parallelen Theil Sprung von Roncourt, die Querspalte Sprung von Mahncourt.

Zwischen dem Rombacher Sprung und dem von Grofs-Movenvre weist die Hoffmannsche Karte drei Quersprünge auf. Zwei derselben, von untergeordneter Bedeutnng, sind auf nnserer Karte punktirt angegeben, den dritten Sprung, welchen der Antor Sprnng von Montois nennt und dessen Verwurfshöhe er anf Grund der Bohrergebnisse zn 24 m berechnet, habe ich nicht aufgenommen. Seine Ansicht, daß zwischen den von ihm näher angegebenen Bohrlöchern wegen der über das normale Einfallen hinausgehenden Verschiedenheit in der Höhenlage der Erzschichten ein Sprung vorliegen müsse, kann ich nicht theilen. Auch ohne Annahme des Sprunges ergiebt die Berechnung kein im Erzgebiet ungewöhnliches Einfallen. Dazu kommt, dass die Beobachtungen über Tage keine Verwerfung in der Gegend, wo Hoffmann dieselbe angenommen hat, ergeben.

Eisenerzes u. s. w. (s. Literaturnachweis Nr. 31).

<sup>\*</sup> Hoffmann, Die oolithischen Eisenerze im Gebiet u. s. w. (s. Literaturnachweis Nr. 291. \*\* Greven, Das Vorkommen des oolithischen

Aach die neuere französische Karte enthält einen derartigen Sprung nicht. Das Gleiche gilt von der Verwerfung, welche Hoffmann von Ste. Marie aux Chênes aus gegen NW projectirt und der er den Nannen Sprung von Briey beigelegt hat. Der Hoffmannsche Sprung von Pierrevillers ist gleichfalls bisher nicht nachgewiesen worden.

Auch für das Gebiet südlich St. Privat giebt Werveke wesentlich andere tektonische Verhältnisse an, als sie auf den bisherigen Karten, insbesondere den von Greven und der geologischen Uebersichtskarte des westlichen Dentsch-Lothringen dargestellt sind. Mit Ausnahme der Metz-Gorzer Verwerfung, welche sich über Tage leicht verfolgen läfst, decken sich die Sprünge der verschiedenen Karten nicht. Werveke nimmt nördlich von der genannten bedeutenden Verwerfung drei Sprünge von einiger Bedeutung an. Der westlichste, zwischen Vionville und Rezonville in die Erscheinung tretend, streicht gegen Nordnordwest, auf eine kleine Strecke den Vorsprung des französischen Gebietes nördlich Rezonville überschreitend. Auf der französischen Karte ist dieser Sprung auffallenderweise nicht aufgetragen. Parallel zu demselben länft ein östlich Gravelotte beginnender Sprung auf Bronvanx zu. Die Verwurfshöhe desselben erreicht bei Amanweiler 30 m. Sein Einfallen geht dem erstgenannten Sprunge entgegengesetzt nach Nordwesten. Der dritte Sprung streicht in SW-NO-Richtung zwischen Chatel und Monlins durch. Die hedeutende Metz-Gorzer Verwerfung. über deren Verwurfshöhe bereits ohen Angaben gemacht sind, ist auf die sehr große Länge von 85 km nachgewiesen. Für das Erzgebiet hat dieselbe keine Wichtigkeit, da dort, wo sie dasselbe schneidet, die Erzlager unbauwürdig sind.

In weit geringerem Masse als die besprochenen Verwerfungen haben, wie schon oben hervorgehoben. Faltungen die preprüngliche flache Lagerung der Schichten verändert: ein Einfallen der Erzlager über 7 % ist außer ganz local beschränkten Ausnahmen in der Nähe der Sprünge bislang nicht festgestellt worden. Die Faltungen sind aus den Streicheurven unserer Karte deutlich zu erkennen. Diese Streichlinien, von 10 zu 10 m Höhe eingetragen und auf N. N. bezogen, bedenten für das französische Gebiet die Grenze zwischen Minetteformation und hangendem Mergel, für das deutsche Erzgebiet die Sohle des granen Lagers. Die verschiedene Darstellung in beiden Gebieten hat ihren Grand in dem verhandenen Material. Die neuere frauzösische Karte giebt die Streicheurven des Hangenden der Erzformation au, während die Karten von Hoffmann, Greven, Werveke und mir die Sohle des grauen Lagers zur Darstellung der Lagerungsverhältnisse gewählt haben. Indefs trotz dieser Mifsstimmigkeit dürfte doch der Zweck, die tektonischen Verhältnisse der Erzformation zu veranschaulichen, erreicht sein. Die Projectirung der Streichlinien stützt sich für das dentsche Erzgebiet auf Gruhenaufschlüsse. Bohrergebnisse und die Schlüsse, welche die Beobachtungen über Tage gestatten, während für den weitans größten Theil des französischen Erzgebietes die Grnbenanfschlüsse fehlen und nur die Bohrergebnisse und Oberflächenbeobuchtungen das Material liefern können. Anffallend bei der neueren französischen Karte ist, daß die Streichenryen der Minetteformation schlecht mit den tektonischen Verhältnissen der dort zu Tage tretenden Schichten in L'ebereinstimmung zu bringen sind. Die Richtigkeit der Beobachtungen über Tage voransgesetzt, giebt es dafür nur zwei Erklärnugen: Entweder entsprechen die Streicheurven der Minetteformation nicht der Wirklichkeit, indem für die Projectirung derselben in den vorhandenen Bohrergebnissen nicht die ausreichende Unterlage gegeben war, oder aber die Mächtigkeit der die Minetteformation überlagernden Schichten wechselt dermaßen, daß die Tektonik der zu Tage tretenden Schichten eine andere ist als die Erzformation. Nach den auf deutschem Gebiet gemachten Erfahrungen ist die letztere Annahme indefs nicht gerechtfertigt. Vebrigens würde die Darstellung der tektonischen Verhältnisse des deutschen Gebietes südlich der Orne, welche sich vornehmlich auf die Oberflächenbeobachtungen stützt, gleichfalls als unrichtig zu bezeichnen sein, wenn wesentliche Verschiedenheiten in den tektonischen Verhältnissen der Erzformation und der zu Tage treteuden Doggerschichten bestehen.

Die durch die Faltung entstandenen Sättel und Mulden sind im Erzgebiet sehr zahlreich, Wenngleich dieselben nicht den gleichen Verlauf anfweisen, so dürften sie doch im allgemeinen von Nordosten nach Südwesten streichen und gegen Südwesten einfallen. Die Sättel und Mulden verlaufen somit den Sprüngen parallel. und beide Gebirgsstörungen sind daher wohl derselben Ursache zuznschreiben. Keiner der Sättel und Mulden läfst sich über das ganze Erzgebiet verfolgen. Sie treten nur auf kurze Länge auf, verflachen dann allmählich oder lösen sich in Specialsättel und Mulden auf. Die letzteren, welche im Erzgebiet in anfserordentlicher Hänfigkeit auftreten, konnten bei dem kleinen Maßstab unserer Karte naturgemäß nicht berücksichtigt werden. Infolge des bunten Wechsels, in dem die Faltungen im Erzgebiet anftreten, ist das Streichen und Einfallen sehr veräuderlich. Im ganzen genommen und von diesen mehr localen Störungen abgesehen, geht der Streifen der Minetteformation im östlichen Theile des Erzgebietes wie bei der nrsprünglichen Lagerung von Süden nach Norden und biegt nördlich der Fentsch in weitem Bogen gegen Westen um. Die Erzlager fallen vom

Ostrande aus gegen Westen und vom Nordrande gegen Süden, so dafs wir im Südwesten die Lager am tiefsten finden. Im Allgemeinen ist das Einfallen im östlichen Theile am stärksten and flacht sich gegen Westen mehr aud mehr ab. Ziemlich regelmäßig ist der nordwestliche Theil des Erzgebietes gelagert. Wie keine bedentenderen Verwerfungen, so sind auch keine auffallenden Sattelbildungen dort zu finden. Die Schichten, welche im Westen der Chiers ein ostwestliches Streichen und ein flaches Einfallen gegen Süden zeigen, biegen in der Gegend des genannten Thales gegen Südosten um, ohne bis zum Deutsch-Other Spring bedeutende Abweichungen zu zeigen. Ueberschreitet man den genannten Sprung, so liegen die Erzlager plötzlich viel tiefer (bei Dentsch-Oth 120 m, bei Crusnes 100 m), um südöstlich des Mittelsprunges wieder unvermittelt um 30 bis 40 m zu steigen. Zwischen beiden Springen sind die Schichten, einen Sattel bildend, schwach aufgebogen. Eine auffallend weite Mulde folgt südöstlich des Mittelsprunges. lu großem Bogen ziehen die Schichten, welche am Mittelsprung von SW nach NO streichen und gegen SO einfallen, gegen Osten und nehmen weiterhin ein nordsüdliches Streichen an. Das Tiefste dieser Mulde deckt sich nugefähr mit dem Oettinger Sprung. Nicht ganz geklärt sind die Lagerungsverhältnisse zwischen Havingen und Sancy. Südlich Havingen befindet sich ein Sattel, ähnlich wie er schon auf meiner früheren Karte angedeutet ist. Diese Projectirung des Sattels, welche sich auf die Bohrergebnisse stützte, ist durch die von van Werveke über Tage gemachten Beobachtungen bestätigt worden. Ob dagegen die auf Tafel IX südwestlich der 100 m-Curve dargestellten Verhältnisse der Wirklichkeitentsprechen, wird erst durch spätere Grubenaufschlüsse festzustellen sein. Die Bohrungen liegen zu weit anseinander und auch die Oberflächenverhältnisse gestatten keine sicheren Schlüsse. Der angenommene Verlauf der 90, 80 und 70 m Streicheurve südlich Bollingen scheint mir am besten der in den Bohrlöchern 16, 17 und 18\* gefundenen Höhenlage des grauen Lagers zu genügen und gleichzeitig den Verhältnissen des benachbarten französischen Gebietes Rechnung zu tragen. Eine wesentlich audere Auffassung über die Lagerungsverhältnisse westlich Fentsch giebt die neue französische Karte wieder; wir finden auf derselben westlich Fentsch eine nordsüdlich verlaufende schmale Mnlde. Zur Aunahme einer solchen liegen indefs keine Gründe vor. Bemerkenswerth ist die tiefe Lage der Erzformation in dieser Gegend. Südlich Bollingen sinkt das graue Lager bis etwa 70 + NN. Bedingt ist diese tiefe Lage durch die Muldenbildung und die bedentende Verwnrfshöhe des Fentscher Sprunges. Südöstlich Fentsch treten die Lager 70 bis 80 m höher auf und zeigen bis zur Hayinger Verwerfung eine regelmäßige Lagerung. Ihr Streichen geht nord-südlich mit einem westlichen Einfallen von 3 bis 4%. Achnliche Lagerungsverhältnisse zeigen die Schichten südlich der Orne bis 8t. Privat, während zwischen dem Hayinger Sprung und der Orne die Schichten sehr flach liegen und eine schwache Faltung erfahren haben.

Anch im französischen Erzgebiet treten in wenig regelmäßiger Vertheilung eine Auzahl längerer Sättel und Mulden auf. Auf die Einzelheiten einzugehen, erscheint mit Rücksicht auf das Fehlen von Grubenanfschlüssen und die dadurch bedingte Unsicherheit in der Beurtheilung nicht angebracht. Die Streichenrven der nenen französischen Karte lassen erkennen, daß die übliche Eintheilung des französischen Minetteverkommens in das bassin de Longwy, bassin du milieu und bassin de l'Orne nicht in den Lagerungsverhältnissen begründet ist. Man kann dort ebensowenig von Minettebecken sprechen wie in Luxemburg und Deutsch-Lothringen. Dagegen erscheint die Dreitheilung des französischen Vorkommens in der angegebenen Weise gerechtfertigt durch die Vertheilung der Mächtigkeit und Beschaffenheit der Erzlager, insbesondere des graneu Lagers. Der französische "Mittelbezirk" und der Ornebezirk enthalten in ihren auffallend weit gegen Südwesten ansgreifenden Vorsprüngen ein gutes graues Lager, während nördlich und südlich der buchtenartigen Vorsprünge die Lager nicht bauwürdig entwickelt sind.

Die auf Tafel X beigefügten Profile, auf welche bereits oben hingewiesen wurde, ergänzen die Darstellung der tektonischen Verhältnisse. Soweit dieselben das französische Erzgebiet betreffen, sind sie der neuen französischen Karte entnommen: die den deutschen Theil darstellenden Profile wurden von mir entworfen. Zu beachten ist die fünffache Ueberhöhung (Maßstab der Längen 1:100 000, der Höhen 1:20 000). Infolge dieser Ueberhöhung erscheinen naturgemäß die Schichten stärker aufgerichtet als der Wirklichkeit entspricht und ebenso treten die Spriinge in vergrößerter Bedeutung in die Erscheinung. Außer über die Verwerfungen geben die Profile Aufschlufs über Sättel und Mulden, die Stärke des Schichteneinfallens, die Mächtigkeit der Erzformation und der überlagernden Schichten und die Höhenlage derselben. Die Profile CD, EF, GH und PQR betreffen nur deutsches Erzgebiet, die andern erläutern ausschließlich oder vornehmlich das französische Minettevorkommen.

Das Profil AB bezieht sich auf den nördlichsten Theil; die Profillinie, welche Longwy schneidet und west-östliche Richtung hat, zeigt nns die Minetteformation in hoher Lage bei

<sup>\*</sup> Vergl. Tafel VI, "Stahl und Eisen" 1898, Nr. 13.

300 bis 350 m + NN. Mehrfach ist die Erzformation, welche hier eine mittlere Mächtigkeit hat, durch Thäler ausgewaschen. In dem gegen Westen ungefähr auschliefsenden Profil sinken die Minettelager am Dentsch-Other-Sprung auffallend tief. Die Mulde von Bollingen-Tressingen ist in diesem nördlichen Theil nur schwach ansgeprägt. Dagegen tritt dieselbe in der über Havingen laufenden Profillinie EF sehr deutlich in die Erscheinung. Aus beiden l'rofflen, EF wie CD, ist das verhältnifsmäßig stärkere Einfallen im östlichen Theile und die geringe gegen W zunehmende Mächtigkeit ersichtlich. in ähnlicher Weise kommen in dem das ganze dentsche Erzgebiet von NW nach SO bezw. von N nach S schneidenden Profil PQR die Lagerungsverhältnisse der Hochebene von Anmetz-Arsweiler zum Ansdruck. Auch der Sattel südlich Havingen wird durch das Profil PQ zur Anschauung gebracht. Der Theil QR des fraglichen Profils verläuft dem Schichtenstreichen ziemlich parallel und so tritt uns die Erzformation, welche hier keine starken Verwerfungen and keine bedeutenden Sättel und Mulden aufweist, in ziemlich derselben Höhenlage entgegen. ln den Thälern, welche von der Linie QR geschnitten werden, ist die Erzformation weggewaschen oder wenigstens angeschnitten. In nicht großer Entfernung von der letzteren Profillinie und zwar westlich von derselhen verläuft die nord-stidliche Linie NO größtentheils fiber das französische Erzgebiet. Die tektonischen Verhältnisse, welche dieses Profil wiederspiegelt, sind daher ganz ähnliche. Thäler, welche in die Erzformation einschneiden, fehlen allerdings hier. Das Fentschthal endet bereits bei Fentsch and das Ornethal liegt bei Joenf-Homécourt mit seiner Sohle bedeutend über der Minetteformation. Gegenüber diesen eben kurz beschriebenen Profilen, in denen die Verwerfungen und Faltungen zum Ausdruck kommen, fällt die weit größere Regelmäßigkeit der Ablagerung, welche die Profile JK nnd LM aufweisen, sehr Die letzteren Profillinien verlaufen ungefähr parallel zu der Richtung der Sprünge and Sattel sowie Mnlden, während die erstbeschriebenen mehr oder weniger senkrecht dazu gelegt sind. JK durchschneidet den französischen Mittelbezirk von NO nach SW, Linie LM den französischen Ornebezirk in gleicher Richtung. Beide Profile lassen erkennen, daß die Erzformation vom Ostrande ab immer tiefer gegen Westen einsinkt und daß die Ueberdecknur durch jüngere Schichten in derselben Richtung stark zunimmt. Während das graue Lager im Profil JK am Ostrande sich bei über 300 m + NN befindet, liegt dasselbe am westlichen Ende des Profils, beim Ort Eton unter NN. Die Ueberdeckung erreicht am letzten Punkte eine Machtigkeit von etwa 250 m. Aehnliches gilt von dem Profil LM.

Im Auschlufs an die Besprechung der Lagerungsverhältnisse möchte ich Einiges über die Wasserführung der Schichten des Erzgebietes bemerken. Diese Frage ist für den Bergbau von außerordentlicher Bedeutung. Betrachten wir die Sache zunächst allgemein, so finden die Niederschläge, welche den Boden netzen, zum Theil ihren baldigen Abfluss nach Wasserläufen. Ein weiterer Theil der niedergeschlagenen Feuchtigkeit verdunstet bald wieder und der Rest sickert in den Boden ein. Welchen Weg dieser letztere Theil vermöge seiner Schwerkraft innerhalb der Gesteine nimmt, hängt von der größeren oder geringeren Wasserdurchlässigkeit der Gesteine. von ihrer Mächtigkeit und ihren Lagerungsverhältnissen ab. Der Grad der Wasserdurchlässigkeit ist bei den Gesteinen sehr verschieden. Während auf der einen Seite die Sandschichten dem Durchsickern oder Durchfließen des Wassers einen verschwindend kleinen Widerstand entgegensetzen, läfst andererseits fetter Thon so wenig Wasser durch, dafs man ihn als wasserundurchlässig bezeichnen kann. Von den im Erzgebiet auftretenden Gesteinen sind die Kalksteine in Folge ihrer meist nicht unerheblichen Klüftigkeit wasserdurchlässiger, während der Mergel mehr oder weniger wasserundurchlässig ist. Von den über der Minetteformation lagernden Schichten, welche unser Schichtenprofil (Abb. 4) answeist, sind die von St. Privat, von Gravelotte, von Charennes and außerdem die Mergel unter dem Erz als wenig wasserdurchlässig zu betrachten. Die beiden ersten Schichten, die von St. Privat und Gravelotte, sind meist nicht mächtig genug, nm nach unten hin einen Wasserabschlufs zu gestatten. Eine erhebliche Bedeutung haben aber die Schichten von Charennes. Ihre Mergel sind zumal in der unteren Abtheilung ("hangender Mergel") sehr thonig, besitzen eine große Mächtigkeit nnd können als wasserundurchlässig gelten, soweit nicht Verwerfungsspalten oder Klüfte dem Wasser den Weg in die Tiefe gestatten. Das letztere ist indefs oft der Fall und wo der hangende Mergel die Wasser trägt, wird der Bergbau selbst sich die Wasser in die Bane ziehen. Die Schächte. welche den hangenden Mergel durchteufen, die durch den Abbau entstehenden Brüche, welche sich weithin über die Schichten von Charennes fortpflauzen, lassen die Wasser leicht in die Grube gelangen. Als besonders ungünstig tritt der Umstand in die Erscheinung, daß der über den wassertragenden Schichten von Charennes liegende Hohebrücker Kalk infolge seiner starken Klüftigkeit sehr wasserführend ist. Gerade hierin liegt vielfach der Grund für den anfserordentlichen Wasserzuflufs, unter dem die Minettengruben theilweise zu leiden haben. In anderen Fällen sind es die Sprünge und Klüfte, welche in ihren Spalten die Wasser größerer

Gebiete den unterirdischen Betrieben zuführen und die Wasser aus theilweise großer Entfernung herbeiziehen. Im einzelnen hängt die Wasserfrage wesentlich mit den tektonischen Verhältnissen des betreffenden Gebietes zusammen. Die Wasser folgen naturgemäß dem Schichtenfallen und es weisen daher die Mulden und die tiefer gelegenen Stellen mehr Wasser auf als die Erzlager in den Sätteln und an den höher gelegenen Punkten. Im östlichen und nördlichen Theile unseres Gebietes hat bis hente die Wasserhaltungsfrage dem Berghan keine wesentlichen Schwierigkeiten bereitet. Die Erzlager liegen dort großentheils über den Sohlen der benachbarten Thäler. Mit dem Fortschreiten des Bergbanes in westlicher und südlicher Richtung. wo die Lager immer tiefer sinken, der Wasserzuflnt's zunimmt und wo bei znnehmender Ueberdeckung durch jüngere Schichten die Thäler immer höher steigen und schliefslich ganz verschwinden, wird die Hebnng der den Gruben reichlich zufliefsenden Wasser immer größere Kosten vernrsachen - und zumal auf französischem Gebiet die Selbstkosten bedeutend erhöhen.

#### VI. Entstehung der Minette.

Die interessante Frage, auf welche Weise die Minette entstanden ist, wird auch heute noch verschieden beantwortet. Dass die Minettelager ebenso wie die unter- und überlagernden Schichten sedimentare d. h. im Wasser abgesetzte Gebilde sind, das kann nach dem heutigen Stand der geologischen Wissenschaft füglich nicht bezweifelt werden. Offen ist aber noch die Frage: Ist der Eisengehalt der hentigen Minettelager ein ursprünglicher, mit anderen Worten haben die Schichten der Minetteformation, insbesondere die hentigen Erzlager, sich neben Kalk, Thon und anderen Gesteinselementen aus Eisenverbindungen. dem jetzigen Eisengehalt in der Menge entsprechend, bei ihrer Ablagerung gebildet oder ist das in den hentigen Minettelagern enthaltene Eisen in die ursprünglich aus Kalk u. s. w. bestehenden Schichten der jetzigen Erzformation unter Verdrängung des Kalkes von aufsen eingeführt worden? Im ersteren Falle hätten wir es mit primärer, im anderen Falle mit sekundärer Entstehung zu thun,

Wie überhaupt häufig Gesteine im Innern der Erde durch andere verdrängt werden, so treten anch häufig Eisenverbindungen au Stolle von Kalkstein. Die aus Brauneisenstein bestehenden Petrefacten der Minetteformation selbst liefern den besten Beweis dafür. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die jetzt aus Eisenverbindungen bestehenden Schalen bei der Bildung der Schichten aus demselben Material bestanden, wie die Schalen derselben Tiere in den höheren und niederen Schichten — nämlich aus Kalkstein. Auf diese Substanz wirkten im

Laufe der Zeiten Eisenlösungen ein, wahrscheinlich doppelt kohlensaures Eisenoxydul. Letzteres gab an CaCO3 einen Theil seiner Kohlensäure ab und wurde dadurch unlöslich, während CaCOs als doppelkohlensanrer Kalk in Lösung ging and fortgeführt wurde. Ein Moleciil FeCO. trat an das andere, bis die ganze Schale in FeCO3 umgewandelt war. Eine weitere Veränderung betraf die Schalemnasse, indem Fet'O, oxydirt wurde und sich in Brauneisenstein verwandelte. Vielleicht ging auch die Oxydation von Fe(O3 schon Hand in Hand mit seiner Fällung aus der Lösung. Auf dieser Art der I'mwandlung von Kalk in Eisenverbindungen, welche kanm zu bezweifeln ist, fußend, behaupten die Verfechter der secundären Entstehungsweise, daß die hentigen Erzlager bei ihrer Ablagerung sich aus Kalkstein, Thon und anderen Mineralien gebildet haben und dass das Eisen erst später in die Minettelager unter Verdrängung des Kalkes gekommen sei. Eine große Schwierigkeit dieser Theorie verursacht die Erklärung des Herkommens und des Weges, den die Eisenlösungen genommen haben. Hoffmann\* führt aus, daß die Durchtränkung der Schichten mit Eisenlösungen in einfacher Weise denkbar sei, von oben, von unten und von der Seite. Dafs weder von oben noch von unten die Eisenlösungen ihren Weg in die Minettelager genommen haben können, beweist die Beschaffenheit des hangenden und liegenden Mergel, welche nicht eisenhaltig sind. Auch die eisenärmeren Zwischenmittel sprechen gegen eine solche Auffassung. Ist die Lösung von der Seite eingedrungen, so verlangt die aufserordentlich weite Erstreckung der Minettelager eine größe Anzahl von Spalten, von denen ans die Lösung sich in horizontaler Richtung verbreitet hat. In diesem Falle miifsten wir heute die Spalten mit Eisenerzen ausgefüllt finden, da sich in ihnen doch zuerst die Eisenverbindungen ausgeschieden hätten, und in der Nähe der Spalten würden die Minettelager eisenhaltiger sein als im Inneren. Aber thatsächlich ist das Gegentheil der Fall; die Spalten enthalten pur ansnahmsweise Eisenerze, und die Erzformation ist meist in der Nähe der Sprünge auffallend unedler. Gewöhnlich pflegen die Berglente, wenn die Erzlager an Erzführung zu verlieren beginnen, auf die Nähe eines Sprunges zu schließen. Einen Hauptgrund gegen die Annahme von secundärer Entstehung der Minette sieht van Werveke in der Regelmäßigkeit der Erzlager. Die Thatsache, daß innerhalb der Minetteformation Kalksteinschichten mit Minettelagern in gleicher Mächtigkeit anf größere Strecken miteinander wechsellagern, ist nach diesem Autor kann erklärlich, wenn man eine Einwanderung des Eisens annimmt. (Fortsetzung folgt.)

<sup>\*</sup> Siehe Literaturnachweis Nr. 29.

## Zuschriften an die Redaction.

(Für die unter dieser Rubrik erscheinenden Artikel übernimmt die Redaction keine Verautwortung.)

## Stauventil nach Patent Kielselbach.

An die Reduction

der Zeitschrift "Stahl und Eisen"

Düsseldorf.

Sehr geehrte Redaction!

Zur weiteren Klarstellung der von 11rn. Kiefselbach in Nr. 9, Seite 520 der Zeitschrift "Stahl und Eisen" besprochenen Beziehungen seines deutschen Patentes zu dem belgischen Patent der Gesellschaft Cockerill gestatte ich mir. Folgendes hinzuzufügen;

Die mir vorliegende belgische Patentschrift vom 15. März 1882 mit der zugehörigen Zeichnung enthält die Anwendung des Stauventils in Verbindung mit dem automatisch wirkenden Frischdampfventil in sehr klarer Weise. In der Beschreibung ist speciell auf die Anwendung desselben bei Fördermaschinen und bei Reversir · Walzenzugmaschinen hingewiesen und diese ausführlich erläutert. Später wurden auch mehrere Schiffsmaschinen mit demselben ausgerüstet. Im Jahre 1886 wurde von der Gesellschaft Cockerill eine Doppel-Tandem-Reversirmaschine für das Walzwerk von Gustave Boël in La Louvière geliefert, welche ebenso wie die hentigen neuen Maschinen mit Stauventil arbeitet. Das Stauventil wird vom Maschinisten mit einem Gestänge gleichzeitig mit dem Hauptabsperrventil gehoben. Diese Maschine

arbeitet noch heute anstandslos und bin ich gerne bereit, die Zeichnung derselben, welche in meinem Besitze ist. Hrn. Kiefschach zur Einsichtnahme vorzulegen. Es ist ans dieser Zeichnung allerdings nicht zu ersehen, ob das eine oder andere Ventil höher als normal gehoben wird, was jedoch auch wenig von Belang ist. Wenn die Anwendung des Stauventils in weiteren Kreisen bekannt gewesen wäre, so wirde unzweifelhaft die Idee des Höherhebens des Stauventils, für sich allein als zu geringflügt, nicht patentfähig gewesen sein.

Das bolgische Werk, Sambre & Moselle, welches von Hrn. Kiefselbach die Lieenz für die Anwendung des Stauventils erworben hat, wörde meines Wissens darauf verzichtet haben, wenn ihm früher bekannt geworden wäre, daße es in Belgien genau dieselbe Maschine mit Stauventil, ohne Zahlung von Licenzgebühren, beziehen komnte.

Mit der kurzen Bemerkung in meinem Aufsatz über das Röchlingsche Blockwalzwerk habe ich nur den Fachgenossen die interessante Thatsache mittheilen wollen, daß die Anwendung des Stauventils bei den Doppel-Tandem-Reversirmaschinen bei der Ertheilung des deutschen Patentes nicht mehr neu war.

Wetter a. d. Ruhr, den 6. Mai 1902.

Hochachtungsvoll

W. Schnell.

# Bericht über in- und ausländische Patente.

#### Patentanmeldungen.

welche von dem angegebenen Tage an während zweier Monate zur Einsichtnahme für Jedermann im Kaiserlichen Patentamt in Berlin ausliegen.

21. April 1902. Kl. 7b, K 21117. Maschine zam Stauchen der Wellen von gewellten Röhren. Friedrich Wilh. Koffler, Wien; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier und Fr. Harmsen, Pat.-Anwälte, Berlin NW. 7.

Kl. 7 a, St 6878. Röhrenwalzverfahren nud Röhrenwalzwerk. Ralph Charles Stiefel, Elwood City, V. St. A.; Vertreter: S. H. Rhodes, Patent - Anwalt, Berlin SW, 12.

Kl. 10 a, B 28819. Vorrichtung zur Ausnutzung der strahlenden Wärme der zwischen den Abgaskanälen der Koksöfen und den Heizzügen von Dampfkesseln angeordneten Verbindungsrohre. Heinrich Bardenheuer und Heiurich Altena, Oberhausen, Rhld.

Kl. 10 a. K 21 873. Steinform zur Herstellung von Koksofenwänden mit senkrechten Heizzügen.

Heinrich Koppers, Rüttenscheid b. Essen-Ruhr. Kl. 12c, B. 29967. Apparat zum Kühlen und Reinigen von Hochofengasen. The Blast Furnace Power Syndicate Limited, London; Vertr.; F. C. Glaser, L. Glaser und O. Hering, Patent-Anw., Berlin SW. 68.

Kl. 20a, E 7563. Einrichtung zum Oeffnen von Seilklemmen für Drahtseilbahnen. W. Eichner, Charkow; Vertr.; C. Schmidtlein, Pat.-Anw., Berlin NW. 6.

Kl. 24 c, C 10 022. Umsteuerungsvorrichtung für Siemens-Martin-Oefen. Josef Czekalla, Kattowitz. Kl. 24 f, F 13 430. Roststab. G. Fort, Toulouse; Vertr.: Dagobert Timar, Berlin NW, 6.

Kl. 24 f II 26 754. Schürvorrichtung für Treppenrostfeuerungen. R. Herrmann, Magdeburg, Jacobstr. 9. Kl. 24 a, W 18257. Feuerungsanlage. Carl Wege-

ner, Berlin, Gitschinerstr. 14 15.

Kl. 24a, W 18306. Beschickungsvorrichtung mit Hülfe eines durch Druckwasser bewegbaren Kolbens.

Carl Wegener, Berlin, Gitschinerstraße 14/15. K. 31 c, A 7807. Herstellung von Stahlplatten, insbesondere Panzerplatten mit verschieden harten

Insuesonatere tanzerptatten mit verschieden harten Schichten, Bruno Aschleim, Berlin, Bulowstr. 11. K. 31 c, W. 17176. Fahrbare und selbsthätig kippende Gleispfanne. Zus. zur Ann. W. 17172. Edgar Arthur Weimer, Lebanon, Penns., V. St. A., Vertr.; Fade, Pat.-Anw., Berlin NW. 6.

Kl. 40 a, G 15 318. Verfahren zur elektrolytischen Wiedergewinnung von Zinn aus Weifsblechabfällen u. dgl. Charles Lvon Gelstharpe und Frederick tielstharpe, Manchester; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat. Anw., Berlin C. 25.

Kl. 49 b, J 6151. Antriebsvorriehtung für Lochmaschinen, Scheeren, Stanzen u. dergl. E. v. Jan. Kirchheim u. T., Württ.

28. April 1902. Kl. 24 a, W 17 189. Fenerungs-

28. April 1902. Kl. 24a, W 17 189. Fenerungs-anlage. Arthur Wemhold, Leipzig-Lindenau. Kl. 31 a, H 26 677. Mit natürlichem Zuge arbeiten-der Tiegelofen. Gebr. Hannemann & Co., G. m. b. H., Düren, Rhld.

Kl. 31 b. A 8470. Antriebsvorrichtung für sich drehende und zugleich längsverschiebbare Wellen von Formschnecken. Actien - Ges. Schalker Gruben- und Hüttenverein, Gelsenkirchen-Hochöfen,

Kl. 48b, S 15274. Verfahren zum Verzinken metallischer Gegenstände. Sherard Cowper-Coles and Company, Limited, London; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin SW. 61. Kl. 49f, D 11909. Wendevorrichtung für Schmiede-

stücke. Dujsbarger Maschinenban - Act. - ties., vorm. Bechem & Keetman, Duisburg.

Kl. 50 c. B 30 963. Schleudermühle mit einem zwischen milaufenden Schlagscheiben augeordneten mehrfach wirkenden festen Wurfring. Josef Brey, Prefsburg: Vertr.: Wilhelm Göbel, Berlin, Chaussee-

rreisourg, vertt.: William Good, Jarring, Strafse 123. 1. Mai 1902. Kl. 7a, G 14561. Rohrwalzwerk mit kegelförmigen Walzen. Josef Giesholdt, Düssel-

dorf, Krenzstrafse 67. Kl. 18a Sch 17836, Winderhitzer für Hochöfen, Dr. Wills, Schumacher, Niederdollendorf, Post Ober-

Kl. 31 c, V 4133. Maschine zur Herstellung von Hufeisen durch Gufs. Vernous Patent Horse Shoe Company Limited, Glasgow; Vertr.: Hugo Pataky und

Wilhelm Pataky, Berlin NW 6, 5, Mai 1902, Kl. 10 a, R 16 279, Selbstthatige Bewässerungseinrichtung für Koksförderrinnen u. dergl. Max Carl Georg Rackwitz, Warschau; Vertr.: Otto

Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin SW, 12. Kl. 18b, C 10327. Manganarmer, gegebenenfalls anch Nickel enthaltender Chrom-Siliciumstahl; Zus. z. Pat. 127 226. Carl Caspar, Ründeroth, und Friedrich

Oertel, München, Findlingstr. 33. Kl. 31a, B 30323. Windzuführung bei kippbaren Tiegelöfen. Badische Maschinenfabrik mud Eisengiefscrei, vorm. G. Sebold und Sebold & Neff, Darlach.

Kl, 49 e, Z 3340. Schwanzhammer, Joh. Carl. Zenses, Remscheid-Haddenbach, Kl. 81 e, Sch 18423. Becherwerk. Otto Schüler,

Berlin, Thurmstrafse 70.

dollendorf.

## Gebrauchsmustereintragungen.

21. April 1902. Kl. 24 a, Nr. 172 604. Chamotte-Düsen für Defen. Eugen Bagge, Strafsburg i. E., Weifsthurmring 29.

Kl. 24 a. Nr. 172647. Feuerbrücke ans lose auf dem Brückengestell verlegten, durch eingeschobene Federn untereinander gehaltenen Formsteinen. J. C. A. Marckmann, Hamburg, Bleichergang 42.

5. Mai 1902. Kl. 20 a, Nr. 173 509. Mitnehmer für Förderwagen, bestehend aus zwei mit Aussparung versehenen Laschen, die als feste Verschalung auf einem keilfürmigen Bolzen zwecks Freigeleens oder Klemmens des Seiles begrenzt beweglich sind. Heinrich Werth, Bochum, Vöde 2,

Kl. 49 g. Nr. 173 671. Verrichtung an Feilenbau maschinen zur Erzengung schrauben- oder wellenförmig verlaufender Hiebreihen auf Rundfeilen mit in der Führung des Feilenbettes befindlicher Schrauben- oder Wellennuth und einem darin geführten Zapfen an der Unterseite des letzteren. Albert Osenberg Söhne, Unterseite des letzteren. Remscheid.

Kl. 49 g. Nr. 173 672. Vorrichtung an Feilenhaumaschinen zur Erzengung schraubenförmig verlaufender Hiebreihen, bestehend aus einem mit dem Feilen bette verbundenen Schneckenrade und einer damit in Eingriff stehenden, durch Abwälzen eines Stirnrades auf einer neben dem Feilenbette gelagerter Zahnstange gedrehten Schnecke, Albert Osenberg Söhne, Remscheid.

Kl. 50 e. Nr. 173 117. Staubsammler mit platten. luftdurchlässigen Wandungen. Gg. Kiefer, Feuerbach b. Stuttgart.

## Deutsche Reichspatente.

Kl. 18b, Nr. 126 837, vom 27, November 1900, R. M. Daelen in Düsseldorf. Kupplung für Schwengel und Mulde von Beschickungsvorrichtungen für Herdöfen.

I'm die Kupplung zwischen dem Schwengel der Beschiekungsmaschine und der Lademulde durch den Steuermann der Ma-



schine, also ohne fremde Hülfe vollziehen zu können, ist der Schwengel a mit einem vier-

oder mehrkantigen Bumle e sowie einem verstärkten Kopf z versehen, mit denen er in entsprechend gestaltete Aushöhlungen des Ausutzes b der Mulde eingreift. Der kuntige Bund ,e macht ein Drehen der Mulde auf dem Schwengel unmöglich, wohingegen der Kopf z ein unbeabsiehtigtes Lösen der Mulde verhindert.

Kl. 49h, Nr. 126917, vom 25. December 1900, Zusatz zu Nr. 99819 (vergl. "Stahl und Eisen" 1898 S. 1148). Carl Schlieper in Grune, Westfalen. Vorrichtung zum Schweißen von Kettengliedern, welche gegen Trennung durch Zug zu siehern sind,

Gemäß dem Hauptpatent liegt die Schweißsstelle, welche durch quer zur Zugrichtung liegende Verzahnung gegen Treunung durch Zug gesichert ist, in



dem fast geradlinigen Theile des Ketten-gliedes. Dieses Verfahren kann auch mit Vortheil bei solchen Ketten angewendet werden, bei denen die Schweisstelle in der Biegung des tiliedes liegt.

Hierbei gelangen dann zmn Vorbiegen der beiden Enden der schräg abgeschnittenen Drahtenden ein sattelförmiges Untergesenk a und ein ihm entsprechendes Obergesenk b mit im Querschuitt halbkreisförnigen, in der lothrechten Mittelebene hakenförmigen Hohlunthen e und d zur Anwendung. Das Aupressen der Zähne in die Schweifsflächen findet sodann in einem

Untergesenk e mit einer dem vorgebogenen Druhtende gleich gestalteten, mit der Hakenform entsprechend wagerecht gerichteten Nuth und in einem zugehörigen Obergesenk f mit einer ähnlichen Nuth, welche aber an den Absehrägungsstellen des Drahtendes mit Zähnen z verschen ist, statt.

Kl. 49 e, Nr. 126577, vom 4. Januar 1900. Haniel & Lueg in Düsseldorf-Grafenberg. Block-Ueberhebe- und Verschiebevorrichtung für Schmiede-

Der Untersattel e der Schmiedepresse kann durch Stangen c bezw. d mit je einem der beiden Auflager-tische a oder b gekappelt nnd mit diesem zusammen mittels der hydraulischen Cylinder g oder h unter der Presse bewegt werden. 1st der Stahlhlock f anf den

Kl. 7e. Nr. 126884, vom 8. Januar 1901, Zusatz zu Nr. 123 422 (vergl. "Stahl und Eisen" 1902 S. 167). Landeker & Albert in Nürnberg. Verfahren

zur Herstellung von Radnaben. Zunächst werden nach dem Verfahren gemäß Patent 123 422 zwei stufenförmige Nabenhälften hergestellt. Sodann werden in die einander zugekehrten Flanschen eder Nabenhälften eine Anzahl die Speichen g umschließende Wnlste d eingepresst, deren Form der





Gestalt der Speichen entspricht. Schliefslich werden

Sattel e und den Auflagertisch a richtig aufgelegt, wobei er sich mit seinem hinteren Ende gegen Knaggen i bezw. k legt, so wird das Ganze unter den Ohersattel l bewegt. Der Untersattel e wird nnn von seinem Aufbewegt. Der Untersattet e wird nan von seinem auf-lagertisch losgekuppelt und dnrch Keile oder dergl. in Stellung gehalten, während der Block f dnrch die beweglichen Tische a und b durch die Presse geschoben werden kann. Hierbei wird das durch / nach nnten gedrückte Material durch darunter greifende Hebel m angehoben. Die Hebel m sind durch Kolben t bewegbar, um ein Verschieben des Sattels e unter der Presse zu gestatten.

Kl. 49e, Nr. 126911, vom 18. December 1900. Fritz Hürxthal in Remscheid. Hammer zum centrischen Einziehen (Stauchen) von Röhren.



Der Hammer besitzt einen zweitheiligen Hammerbär, dessen oberer, am Hammergestell pris-matisch geführter Theil d einen unveränderlichen Hub ausführt, wohingegen der nntere Theil e an jenem verschiebbar angehängt ist and nach Bedarf auch noch durch Stangen f oder dergleichen am Ambofs oder Untergesenk ge-führt wird. Die Hammerschläge nehmen infolge der gleichmäfsigen

Umfangsgeschwindigkeit des Zapfens a mit der abnehmenden Dicke des zn schmiedenden Gegenstandes immer mehr ab, so dass bei richtiger Einstellung schliefslich ein Schlichten stattfindet.

Kl. 21 h, Nr. 126 606, vom 8. September 1900. Gysinge Aktiebolag in Stockholm. Elektrischer Ofen, bei welchem die Beschickung durch in derselben erregte Inductionsströme erhitzt bezw. geschmolzen wird.
Das fenerfeste Manerwerk a ent-



hält eine kreisförmige Rinne b zur Anfnahme der Beschickung. In dem Innenranm befindet sich ein Schenkel des Magnetralimens d mit der vom inducirenden Weehselstrom durchflossenen Wicklung a. Von bekannten Oefen dieser Art unterscheidet sich der neue durch die Lagerung der Wicklung w inner-

halb des von dem ringförmigen Schmelztiegel gebildeten Raumes, wodurch die zu ihrer Herstellung erforderliche Kupfermenge erheblich geringer wird.

Kl. 18b, Nr. 127 571, vom 18. September 1900. Simon Peter Kettering in Sharon (Penn., V. St. A.). Drehbarer Frischofen. Identisch mit dem amerikanischen Patente Nr. 658 653:

vgl. "Stahl and Eisen" 1901 S. 1192.

die beiden Nabenhälften unter Einschaltung des bekannten Rohrstückes f und eventuell durch Vernietung der Flantschen e miteinander vereinigt.



Kl. 18a, Nr. 126723, vom März 1900. George W. McClure in Pittsburg, Penns. Steinerner Winderhitzer mit drei concentrischen Feuerzügen.

Von ähnlichen Winderhitzern mit drei concentrischen Feuerzügen a, b nnd e nnterscheidet sich der vorliegende dadurch, dafs nicht wie bisher der änfserste, sondern der mittlere Zug b als Wärmespeicher ausgehildet ist, und somit der änssere Zug c zur Isolirung der Wärmeausstrahlung benutzt werden kann. Die übrige Einrichtung des

Winderhitzers ist die übliche. Durch Rohr d tritt die kalte Gebläseluft ein und verläfst

den Erhitzer in erwärmtem Zustand durch Kanal e.



Kl. 49 g, Nr. 126 578, vom 10. November 1900. G. A. Schultein Stahlhammer-Bommern a. d. Rnhr. Verfahren zur Herstellung von Schraubstockhülsen.

Das auf einem glatten Dorn c in der ungefähren Form der Hülse ausgeschmiedete, aber im Bereich des zn erzengenden Gewindes verdickte Werkstück a wird nach ernenter Erhitzung aufeinem mit Gewinde versehenen Dorn h derart weiter bearbeitet, dass das Material der Verdickung q unter gleichzeitiger Streckung in die Gewindegange des Dornes hineingetrieben wird.

Kl. 18b. Nr. 126997, vom 12. December 1900. Louis Michel Bullier und Société des carbures métalliques in Paris. Verfahren zur Rückkohlung von Fluseisen mittels Calciumcarbids oder eines anderen Alkalierdcarbids.

Zngleich mit dem Carbid wird dem Flnfseisen ein Salz, beispielsweise ein Halogensalz, zugesetzt, welches leicht zersetzbar ist und dazu dient, den Kohlenstoff des Carbids durch Bindung seines Calcinms in Freiheit zu setzen, so daß er sich in nascirendem Zustande mit dem Eisen verbinden kann. Als geeignete llalogensalze werden Zink- oder Eisenchlorid genaunt.

KI. 20a, Nr. 127071, vom 26. Mai 1899. Karl Bratuscheck in Dessau. Aufhängung der Lost oder des Lastabehälters (Frädergifäs und deryl.) on einer Hängebahn mit wellenförmigem Längengroßi, bei welcher die Traggestelle oder die Lasten selbst von Zugkraftorganen soneinnader entfernt gehalten tereden.

Die Erfindung bezweckt, bei Hängebahnen dem Fördergefaßt trotz des wellenförmigen Profils des Tragseiles einen möglichst geraftlinigen Weg zu ertheilen, also ein Sinken desselben in den Wellenthälern und ein Steigen in den Unterstützungspunkten des Tragseiles auf ein möglichst kleines Maß herabzusstezen. II. 0,48 0,25 2,00 0,025 0,022 Spur 0,000—0,500 III. 0,48 0,25 1,00 0,025 0,022 , 0,00—1,00 III. 0,48 0,25 0,50 0,025 0,022 , 1,00 1,00

Der Stahl wird am besten nach dem Tiegelschmeitverfahren hergestellt, wobei ein Znsatz von Kaliunbichromat zum Einsatz gegeben wird, um eine Aufnahme von Kohlenstoff aus den Tiegelwandungen zu verhindern und den Schwede in Form von Schwefelkalium abzuscheiden. Hierhei muß aber Silicium zugesetzt werden, da sonst blasige Güsse erfolgen.



Dies soll dadurch erreicht werden, daß bei der Fortbewegung der Fördergefäße der Verticalabstand derselhen von der Hängebahn selbstthätig im Gefälle ab- nad inder Steigung zunimmt. Die Patentbeschreibung enthält mehrere Lösungen dieser Aufgabe. Beispielsweise ist die Last b an dem Verbindungsstück zweier. von der Hängebahn z getragener Rollgestelle a aufgehängt, welche durch die Spannung anschließender, aber dem durch die Last b und das Gewicht des Verbindungsstückes auf die Rollgestelle a hervorgerufenen Zuge entgegengesetzt wirkender Zugorgane voneinander entfernt gehalten werden.

Kl. 49b, Nr. 127176, vom 1. November 1900. Firma Carl Gustav Meißner in Magdeburg-Buckau. Feilenabziehmaschine.

Diese Feilenabzichmaschine soll den abzuziehenden Feilen den Strich in der richtigen Schräge, wie ihn der spätere Hieb erfordert, geben und auf denselben



hei größter Arbeitsleistung vollkommen glatte Flächen erzeugen. Demzafolge sind die Auflager a für die abzuziehenden Feilen in Schienen / angevordnet, welche um einen senkrechten Zapfen gedreitt werden können, wobei sie mittels Muttern ein Kulissen r festgestellt werden. b sind die durch das Vorgelege n o bin und her bewegbaren Arme, welche die Abziehelie i trasen.

Kl. 18b, Nr. 127 226, vom 25. April 1899. Carl Caspar in Ründeroth und Friedrich Vertel in München. Manganarmer, gegebenerfalls auch Nickel enthaltender Chrom-Siliciumstahl nebst Verfahren zu seiner Herstellung.

Zur Erzeugung eines Stahles von sehr hoher Bruchfestigste bei großere Zhähgkeit wird dem Stahl bei einem unter der für Stahl ublichen Grenze von 0.6 % isgenden Kohlenstoffgehalte ein Gehalt an Silicium und Chrom zusammengenommen von 1,5 bis 2.5 % gegeben. Soll der Stahl noch einen Zusatz von Nickel (bis 1,5 %) erhalten, so empfiehlt es sich, von jenen beiden unr etwa 1,5 % zuzusetzen.

Besonders gute Resultate sollen mit folgenden Zusammensetzungen erreicht werden: Kl. 21h, Nr. 127089, vom 3. Juli 1900. Fansto Morani in Rom. Elektrodenträger mit gekühlter Contactfläche für elektrische Oelen.

Die Elektrode a ist an einem Bügel b aufgehängt, der durch Muttern v in dem Querstück s befestigt ist.



In seiner Mitte trägt letzteres ein als Stromzuleitung dienendes Rohr i, welches mit seinem unteren kastenförmigen Theile auf der Elektrode anfliegt. Ein guter Stromübergang zwischen beiden Theilen ist dadurch gesichert, dass einerseits die Uebergenzusfliche sowihl durch als auch

gangsfläche sowohl durch b als auch durch i gekühlt und andererseits durch Nachstellen der Muttern v die Elektrode a gegen i fest angedrückt gehalten wird.



Kl. 49f, Nr. 127 128, vom 30. December 1900. Friedrich Braner in Feuerbach bei Stuttgart. Drehbarer Ambofs. Der Ambofs dient zum

Der Amboß dient zum Hart- und Glathhämmern von Arbeitsstücken und soll innbesondere den Vorschub derselben gleichmäßiger gestalten. Er besteht aus einem Motationskörper a, der auf einer in dem Bock b gelagerten Welle leicht auswechselbar befestigt ist. Seine Drehung erfolgt von derselben Transmissionswalle aus von der selben

welle aus, von der auch der Hammer h bewegt wird, unter Vermittlung von Stufenscheiben f g, durch die die Drehgeschwindigkeit des Ambosses geregelt werden kann.

Kl. 24b. Nr. 127 190, vom 12. Mai 1901. William Grimshaw Stones in Blackburn (Engl.) Vertheilungscorrichtung für den



Zur gleichmäßigen Vertheilung des mit dem stückigen Brennstoff aufgegebenen staubformigen Brennstoffes über die ganze Rostfliche ist unterhalb der Beschickungsvorrichtung ein mit nach unten gerichteten Löchern versehenes Rohr I vorgesehen. Durch dieses wird Dampf oder Luft gegen einunterhalb liegende schräge oder

Staubuehalt des Brennstoffes bei

Beschickungsvorrichtungen von Feuerungsanlagen.

gekrümmte Leitplatte g geblasen und hierdurch die Staubkohle nach dem Roste zn mit fortgerissen.

## Patente der Ver. Staaten Amerikas.

Nr. 671 137. Joseph G. Johnston in Detroit.

Mich., V. St. A. Gießereienlage. Die Anlage ist für die Massenherstellung vorzugsweise von Wagenrädern durch Kastenguss bestimmt. a und b sind zwei Formmaschinen; in a werden die Unterkasten und in b die Oberkasten fertig gemacht, die Form geschlossen und auf dem step-by-step-carrier-Fürderwerk e nach der Gießstelle d gebracht, zu welcher die Giefspfannen auf dem Geleise e gebracht werden. Die Oberkasten gehen mittels der Hängebahn & nach



den Förderwerken o<sup>1</sup> bis o<sup>5</sup>, die Gufsstücke auf der Bahn i nach den Kühlgruben k, und die Unterkästen auf der Bahn i nach dem Förderwerk m. Alle drei Theile passiren die Sandgrube n, wo der Sand entfernt wird. Der Sand wird aus n nach s gefürdert, wo er gesieht und fertig gemacht wird, um dann nach den Formmaschinen a und b zurückgefördert zu werden. Eben dahin gelangen die Kastentheile von den Förder-werken o und m mittels der Hängehahnen q und r. Die heißeren Oberkasten sind erheblich länger unterwegs wie die Unterkästen. Das Gehäude ist z. B. 70 m lang bei 45 m gröfster Breite.

Nr. 671 431. James H. Baker in Pittsburg, l'a., V. St. A. Maschine zum Lochen von Blöcken. Die Maschine vollführt den ersten Schnitt bei der Herstellung nahtloser Röhren, indem ein ungewärmter Block mittels Stempeln in der Läugsrichtung durchbohrt wird. Der Block (nicht sichtbar) ist in einem vertieften Lager (bei a) gehalten. Von oben drückt der hydraulische



Kolben b darauf. Die Stempel c' bis c' sind an einem Segment d, dieses drehbar an dem Krenzkopf e befestigt, welcher von der Welle f aus hiu- und hergehende Bewegung erhält. Bei jedem Rückgang wird das Segment darch Anschlag an dem zu dieser Zeit horizontalen lebel h um eine Position weiter gedreht. Wenn der letzte und längste Stempel e\* (siehe Figur) in den Ingot eindringt, stölst ein Anschlag an d einen zweiarmigen, borizontal schwingenden Hebel nach links. Dieser bewegt den zweiarmigen Hebel g so, dass Stange i nach

links gehend einmal den Anschlag h niederzieht (wird bei k gefangen). sodals d frei zurückgeht, ferner Tritt-hebel l und n hinten niederdrückt, durch n und m die Kupplung der Welle f mit der Riemenscheibe ausrückt und den Trittlichel n bei o entriegelt, sodafs er vorn hochgehen kann. Das Moment der Maschine führt den Krenzkopf noch nach rechts. Dabei drückt eine Anlauffläche den liaken & hei Seite, sodafs h nach aufwärts schnappt (Feder p) nnd der Tritthehel n hinten frei-gegehen wird. Nach Einführen eines nenen Ingots werden die Tritthebel / und n vorn niedergedrückt und in dieser Stellung durch o verriegelt. Die Maschine wird zu einem neuen Arbeitsvorgang eingerückt,

Nr. 671563. Harry Perrinsin Stourbridge. England. Verfahren zum Walzen nahlloser Röhren. Die Walzen a von bekannter Form drehen sich in Richtung der Pfeile, sodafs das Rohr e während der Streckung, solange es also mit immer größeren Radien

der Walzen in Berührung kommt, sieh in Richtung des Pfeils bewegt. Dabei muß sich auch der Dorn d, welcher Pfells bewegt. Dabel mus sien auch der Dorn n, wei ner bei e in die Schubstange f (mit übergreifender Man-schette g) eingeschraubt ist, nach rechts gehen. Da der Wagen h feststeht, muss dabei die Feder i, welche zwischen k (am Wagen) und dem Bund / (an der Schubstange f) sitzt, zusammengedrückt werden. Das steile Gewinde m geht dabei durch die im Lager n frei drehbare Mutter p hindurch, indem es dieselbe dreht. Sowie das Rohr e mit der Stelle der Walzen in Gegenüberstellung kommt, an der der Walzenradins plötzlich abfällt, schnellt es durch Feder m wieder soweit nach links, daße es an der Führung o austöfst. Da vorher



die Mutter p mittels Sperrklinke oder dgl. gegen Drehung gesichert wurde, muß der Vorschub von f, d und a unter Drehung geschehen. Gleichzeitig wird der Wagen ein wenig nach links vorgeschoben, indem durch Drehen wenig nach links vorgeschoben, indem durch Dreheu des Handrades e ein Zahnrad in eine Zahutheilung am Rande der Grube b eingreift. Um das letzte Nück des Rohres, welches im Anfang an der Manschette g an liegt, zu walzen, muß der Dorn d um diese Zeit aus fallmählich herausgeschraubt werden. Dies geschieht, indem eine Mutter r, welche bis dahli im Lager s lose sich drehte, beim Rückgang von f arretirt wird. Da sie mit diesem durch das, stelle Gewindet in Einzriff sie mit diesem durch das steile Gewinde t in Eingriff ist, mufs f sich drehen, während der Dorn mit dem Rohr zwischen den Walzen gegen Drehung gesichert ist. Der Dorn wird sich also bei e herausschrauben. Das Herausschrauben könnte auch von Hand geschehen. Mehrere Walzenstühle hintereinander könnten das Rohr stufenweise strecken.

Nr. 670 458. Andres G. Lundin in Boston, Mass., V. St. A. Gufsstahl, Für weiehen und harten Gufs (z. B. Fahrradtheile

und Meißel) wird folgende Zusammensetzung des Stables empfohlen: 0,18 bis 0,3 % Si, 0,1 bis 0,4 % Mn und 3 % oder weniger Al. Weiche Gußstücke dieser Zusammensetzung sind schweifsbar, Meißel u. dergl. von hervorragender Härte. Die Herstellung der Legirung erfolgt derart, dass z. B. 100 kg Stahlabfall geschmolzen und bis auf etwa 2000° C. gebracht werden, darauf mit 1½ bis 2½ kg Ferrosilicium (12% Si) und schliefslich mit einer Mischung von 125 bis 500 g Ferromangan (80 % Mn) und 3 kg oder weniger Al versetzt werden.

# Statistisches.

# Erzeugung der deutschen Hochofenwerke.

|             |                                                                                                                   | Monat             | März 1902                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|             | Bezirke                                                                                                           | Werke<br>(Firmen) | Erzeugung                         |
| Puddel-     | Rheinland-Westfalen, ohne Saarbezirk und ohne Siegerland<br>Siegerland, Labnbezirk und Hessen-Nassau<br>Schlesien | 18<br>20<br>9     | 17 084<br>32 969<br>31 172        |
| roheisen    | Pommern                                                                                                           | 1                 | 3 281                             |
| und         | Königreich Sachsen<br>Hannover und Brannschweig                                                                   | 1                 | 500                               |
|             | Bayern, Württemberg und Thüringen                                                                                 | lì                | 1 250                             |
| Spiegel-    | Saarbezirk, Lothringen und Luxemburg.                                                                             | 6                 | 17 130                            |
| eisen.      | Puddelroheisen Summa                                                                                              | 56                | 103 386                           |
|             | (im Februar 1902                                                                                                  | 57                | 95 715                            |
|             | (im März 1901                                                                                                     | 64                | 129 947                           |
|             | Rheinland-Westfalen, ohne Saarbezirk und ohne Siegerland                                                          | 4                 | 18 547                            |
|             | Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau                                                                          | 2                 | 1.503                             |
| Bessemer-   | Schlesien                                                                                                         | 1                 | 4 375                             |
| roheisen.   | Hannover and Braunschweig                                                                                         | 1                 | 5 020                             |
| ronersen.   | Bessemerroheisen Summa                                                                                            | 8                 | 29 445                            |
|             | (im Februar 1902                                                                                                  | 8                 | 29 (059)                          |
|             | (im März 1901                                                                                                     | 8                 | 39 226                            |
|             | Rheinland Westfalen, ohne Saarbezirk und ohne Siegerland                                                          | 11                | 156.928                           |
|             | Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassan ,                                                                        | 3                 | 17 651                            |
|             | Schlesien<br>Hannover und Braunschweig                                                                            | 1                 | 19 064                            |
| Thomas-     | Bayern, Württemberg und Thüringen                                                                                 | i                 | 6 900                             |
| roheisen.   | Saarbezirk, Lothringen und Luxemburg.                                                                             | 13                | 194 975                           |
|             | Thomasroheisen Summa                                                                                              | 29                | 395 518                           |
|             | (im Februar 1902                                                                                                  | 30                | 344 9901                          |
|             | (im März 1901                                                                                                     | 36                | 373 509)                          |
|             | Rheinland-Westfalen, ohne Saarbezirk und ohne Siegerland                                                          | 13                | 62 133                            |
| Gielserel-  | Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau                                                                          | 5                 | 13 214                            |
| roheisen    | Schlesien                                                                                                         | 7                 | 4 677                             |
| und         | Pommern                                                                                                           | 1                 | 6 987                             |
|             | Hannover und Braunschweig                                                                                         | 2                 | 4 (50)                            |
| Gulswaaren  | Bayern, Württemberg und Thüringen.<br>Saarbezirk, Lothringen und Luxemburg.                                       | 2                 | 2 299                             |
| I.          |                                                                                                                   | 11                | 40 904                            |
| Schmelzung. | Gietsereirobeisen Smmma                                                                                           | 41                | 194 364                           |
|             | (im Februar 1902 (im März 1901                                                                                    | 42                | 127 57(t)<br>129 913)             |
|             |                                                                                                                   | 1-                |                                   |
|             | Puddelroheisen und Spiegeleisen                                                                                   |                   | 103 386<br>29 445                 |
|             | Thomasroheisen                                                                                                    | -                 | 395 518                           |
| Zu-         | . Gießereiraheisen                                                                                                | 7.7               | 134 364                           |
| sammen-     | Erzengung im März 1902                                                                                            |                   | 662 713                           |
| stellung.   | Erzengung im Februar 1902.                                                                                        |                   | 597 334                           |
| stoniang.   | Erzengung im März 1901                                                                                            |                   | 672 595                           |
|             | Erzeugung im März 1901 .<br>Erzeugung vom 1. Januar bis 31. März 1902                                             | -                 | 1916735                           |
|             | Erzeugung vom 1. Januar bis 31. März 1901                                                                         |                   | 1 992 015                         |
|             |                                                                                                                   | Mars<br>1902      | Vom 1. Januar<br>bis 31. Márz 190 |
|             | Kheinland-Westfalen, ohne Saar und ohne Siegen                                                                    | 254 692           | t                                 |
|             | Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau                                                                          | 47 686            | 140 489                           |
| Erzeugung   | Schlesien                                                                                                         | 57 875            | 159 475                           |
|             | Pommern                                                                                                           | 10 268            | 29 9633                           |
| der         | Königreich Sachsen                                                                                                |                   | -                                 |
| Bezirke.    | Hannover and Brannschweig                                                                                         | 28 784            | 82358                             |
|             | Bayern, Württemberg und Thüringen                                                                                 | 10 449            | 29 656                            |
|             | Saarbezirk, Lothringen und Laxemburg                                                                              | 253 009           | 743 180                           |
|             | Summa Deutsches Reich                                                                                             | 662 713           | 1916735                           |

# Einfuhr und Ausfuhr des Deutschen Reiches.

|                                                                                                           | Eint       |           | Au≈f<br>1. Viert |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------|--------------|
| ľ                                                                                                         | 1901       | 1902      | 1901             | 1902         |
| Erze:                                                                                                     | 1          | 1         | t                | t            |
| isenerze, stark eisenhaltige Converterschlacken                                                           | 881 438    | 626 934   | 685 068          | 612 703      |
| chlacken von Erzen, Schlacken-Filze, -Wolle                                                               | 185 932    | 199 250   | 6 998            | 4 528        |
| homasschlacken, gemahlen (Thomasphosphatmehl)                                                             | 15 990     | 17 249    | 39 270           | 21 626       |
| Robeisen, Abfälle und Halbfabricate:                                                                      |            |           |                  |              |
| Brucheisen und Eisenabfälle                                                                               | 11 695     | 6.041     | 23 859           | 49 021       |
| Robeisen                                                                                                  | 68 872     | 28 119    | 28 137           | 73 243       |
| appeneisen, Rohschienen, Blöcke                                                                           | 372        | 230       | 22 385           | 114 045      |
| Robeisen, Abfälle u. Halbfabricate zusammen                                                               | 80 939     | 34 383    | 74 381           | 236 306      |
| Fabricate wie Façoneisen, Schlenen, Bleche                                                                | (11.000    | 0,        | 11.001           |              |
| ck- und Winkeleisen                                                                                       | 163        | 43        | 64 638           | 80 306       |
| isenbahnlaschen, Schwellen etc                                                                            | 2          | 6         | 6 935            | 9 514        |
| interlagsplatten                                                                                          | 16         | 3         | 1.468            | 826          |
| isenbahnschienen                                                                                          | 154        | 24        | 37 942           | 67 334       |
| chmiedbares Eisen in Stäben etc., Radkranz-,                                                              |            |           |                  |              |
| Pflugschaareneisen                                                                                        | 4 813      | 4 252     | 61 202           | 92 106       |
| latten und Bleche aus schmiedbarem Eisen, roh                                                             | 581        | 340       | 60 784           | 69 614       |
| Desgl. polirt, gefirnifst etc                                                                             | 640        | 331       | 1 461            | 2 340        |
| Veißblech                                                                                                 | 2 571      | 2 395     | 28               | 4:           |
| isendraht, roh                                                                                            | 1 745      | 1 298     | 30 925<br>18 148 | 41 197       |
| esgl. verkupfert, verzinnt etc                                                                            |            |           |                  |              |
| Façoneisen, Schienen, Bleche u.s.w. im ganzen                                                             | 10 917     | 8 923     | 283 531          | 386 179      |
| Ganz grobe Elsenwaaren:                                                                                   |            |           |                  |              |
| anz grobe Eisengusswaaren                                                                                 | 3 638      | 2 168     | 6 261            | 5 795        |
| mbosse, Brecheisen etc                                                                                    | 166        | 115       | 1 300            | 1 05s<br>177 |
| nker, Ketten                                                                                              | 385<br>297 | 353<br>44 | 91<br>1 038      | 2 298        |
| Prahtseile                                                                                                | 32         | 19        | 719              | 75           |
| isen, zu grob. Maschinentheil, etc. roh vorgeschmied.                                                     | 32         | 18        | 736              | 748          |
| isenbahnachsen, Räder etc.                                                                                | 293        | 177       | 11 965           | 11 20        |
| anonenrohre                                                                                               | 2          | 2         | 80               | 100          |
| Röhren, geschmiedete, gewalzte etc                                                                        | 3 449      | 3 581     | 9 624            | 11 031       |
| Grobe Eisenwaaren:                                                                                        |            |           |                  | No. of       |
| irobe Eisenwaar., n. abgeschl., gefirn., verzinkt etc.<br>desser zum Handwerks- oder häuslichen Gebrauch, | 2 947      | 1 814     | 25 469           | 25 650       |
| anpolirt, unlackirt'                                                                                      | 42         | 52        |                  | ***          |
| Waaren, emaillirte                                                                                        | 81         | 79        | 4 622            | 4.80         |
| abgeschliffen, gefirnifst, verzinkt                                                                       | 971        | 1 048     | 13 322           | 16 793       |
| faschinen-, Papier- und Wiegemesser!                                                                      | 52         | 32        |                  |              |
| Bajonette, Degen- und Säbelklingen <sup>1</sup>                                                           | 0          | 0         |                  | -            |
| Scheeren und andere Schneidewerkzeuge <sup>1</sup>                                                        | 38         | 41        |                  |              |
| Verkzeuge, eiserne, nicht besonders genannt                                                               | 83         | 67        | 771              | 64-          |
| eschosse aus schmiedb. Eisen, nicht weit, bearbeitet                                                      | 27         |           | 31<br>12 229     | 15 28        |
| Orahtstifte                                                                                               | 64         | 8         | 12 229           | 10 28        |
| Seschosse ohne Bleimäntel, weiter bearbeitet                                                              | 75         | 59        | 871              | 953          |
| Feine Eisenwaaren:                                                                                        |            |           |                  |              |
| Julswaaren                                                                                                | 141        | 160       | 1 739            | 1 620        |
| Waaren aus schmiedbarem Eisen                                                                             | 381        | 320       | 4 744            | 4 310        |
| Nåhmaschinen ohne Gestell etc                                                                             | 463        | 275       | 1 418            | 1 369        |
| Fahrräder aus schmiedb. Eisen ohne Verbindung                                                             |            |           |                  |              |
| mit Antriebsmaschinen; Fahrradtheile außer                                                                | n.c        |           | tue              | ***          |
| Antriebsmaschinen und Theilen von solchen .                                                               | 66         | 59        | 436              | 58           |
| Fahrråder aus schmiedbarem Eisen in Verbindung                                                            |            |           |                  |              |

Ausfuhr unter "Messerwaaren und Schneidewerkzeugen, feine, aufser chirurg. Instrumenten",

|                                                              | Einf              |                  | A tref             |                              |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------------------|
|                                                              | 1901              | 1902             | 1901               | 1902                         |
| Fortsetzung.                                                 | 1                 | '                | 1                  | 1                            |
| Messerwaaren und Schneidewerkzenge, feine, anfser            |                   |                  |                    |                              |
| chirurgischen Instrumenten                                   | 24                | 23               | 1 441              | 1 49:                        |
| Schreib- und Rechenmaschinen                                 | 26                | 23               | 8                  | 1:                           |
| Gewehre für Kriegszwecke                                     | 74                | 1                | 207                | 38                           |
| Jagd- und Luxusgewehre, Gewehrtheile                         | 31                | 28               | 26<br>312          | 31-                          |
| Schreibfedern aus unedlen Metallen                           | 31                | 27               | 8                  | 1                            |
| Uhrwerke and Uhrfournithren                                  | 11                | 8                | 189                | 170                          |
| Eisenwaaren im ganzen                                        | 13 925            | 10 558           | 99 929             | 107 90                       |
| Maschinen:                                                   |                   |                  |                    |                              |
| Locomotives, Locomobilen                                     | 753               | 217              | 3 292              | 5 92                         |
| Motorwagen, zum Fahren auf Schienengeleisen .                | 28                | 12               | 69                 | 19                           |
| " nicht zum Fahren auf Schienen-                             |                   |                  |                    |                              |
| geleisen: Personenwagen                                      | . 36              | 81               | 63                 | 73                           |
| Desgl. andere                                                | 30                | 11 20            | 11<br>599          | 80                           |
| oline                                                        | 19                | 18               | 315                | 84                           |
| Nähmaschinen mit Gestell, überwieg, aus Gufseisen            | 779               | 567              | 1 783              | 1.83                         |
| Desgl. überwiegend aus schmiedbarem Eisen                    | 6                 | 8                | - 1                | -                            |
| Andere Maschinen und Maschinentheile:                        |                   |                  |                    |                              |
| Laudwirthschaftliche Maschinen                               | 2 485             | 1 184            | 2 230              | 198                          |
| Brauerei- und Brennereigeräthe (Maschinen)                   | 66                | 39               | 450                | 75                           |
| Müllerei-Maschinen                                           | 183               | 226              | 1 459              | 1 39                         |
| Elektrische Maschinen                                        | 788               | 452              | 2884               | 264                          |
| Baumwollspian Maschinen                                      | 2 262             | 1 625<br>910     | 1 816<br>1 850     | 1 25                         |
| Dampfmaschinen                                               | 946               | 235              | 4 295              | 391                          |
| Maschinen für Holzstoff- und Papierfabrication .             | 66                | 33               | 1 374              | 1.75                         |
| Werkzeugmaschinen                                            | 557               | 228              | 2 091              | 2 400                        |
| Turbinen                                                     | 28                | 31               | 317                | 25                           |
| Transmissionen                                               | 41<br>104         | 26<br>172        | 549                | 50                           |
| Maschinen zur Bearbeitung von Wolle                          | 186               | 206              | 115                | 1 03                         |
| Ventilatoren für Fabrikbetrieb                               | 38                | 10               | 61                 | 9;                           |
| Gebläsemaschinen                                             | 413               | 284              | 205                | 31                           |
| Walzmaschinen                                                | 989               | 35               | 1 653              | 98                           |
| Dampfhämmer                                                  | 23                | 3                | 64                 | 103                          |
| Maschinen zum Durchschneiden und Durchlochen<br>von Metallen | 77                | 30               | 244                | 376                          |
| Hebemaschinen                                                | 241               | 127              | 749                | 1 138                        |
| Andere Maschinen zu industriellen Zwecken                    | 3 475             | 1 806            | 20 671             | 13 643                       |
| Maschinen, überwiegend aus Holz                              | 268               | 139              | 250                | 276                          |
| n n Gulseisen                                                | 11 468            | 6 495            | 35 428             | 28 622                       |
|                                                              | 2 106             | 939              | 8 410              | 7 513                        |
| , , ander, unedl. Metallen                                   | 95                | 89<br>9 70c      | 277                | 283                          |
| Maschinen und Maschinentheile im ganzen .                    | 15 598            | 8 596            | 50 490             | 46 39                        |
| Kratzen und Kratzenbeschläge                                 | 30                | 22               | 85                 | 93                           |
| Andere Fabricate:                                            |                   |                  |                    |                              |
| Eisenbalınfahrzeuge                                          | 194               | 61               | 3 087              | 3 38                         |
| Andere Wagen und Schlitten                                   | 42                | 3                | 3                  | 2:                           |
| Dampf-Seeschiffe, ausgenommen die von Holz                   | a                 | 3 2              | 9                  |                              |
| Schiffe für die Binnenschiffahrt, ausgenommen                |                   | - 1              |                    |                              |
| die von Holz                                                 | 13                | 25               | 6                  | 15                           |
| Zusammen, ohne Erze, doch einschl, Instrumente               | 124 223           | (10 MW)          | 149130             | 702 774                      |
| und Apparate                                                 | 124 223<br>32 799 | 68 198<br>21 353 | 523 522<br>181 092 | 785 7 <b>7</b> 9<br>199 03 1 |
| riesanini, werth theser menge                                | 32 (33            | 21 000           |                    |                              |

# Berichte über Versammlungen aus Fachvereinen.

## Verein zur Beförderung des Gewerbfleises.

ln der am 7. April 1902 abgehaltenen Sitzung sprach Geb. Baurath Ehrhardt-Düsseldorf über:

## Die Herstellung nahtloser Kesselschüsse ohne Schweifsung,

cia Thema, welches unseren Lesern aus dem am iß Februar d. J. gleichfalls von Elirhardt in der llauptversammlung des "Vereins deutscher Eisenhüttenleste" gehaltenen Vortrage bekannt ist. Indem vir uns daher auf unsere früheren Mittheilungen über diesen Gegentand beziehen, tragen wir nur solche Angalien nach, welche in der oben genannten Versammlung eine Erwähnung nicht gefunden haben.

Zunächst hat sich bei dem Ehrhardischen Verfahren die folgende Schwierigkeit herangestellt: Nachdem der Cylinder aus einem gelochten Block ausgezogen und der Boden ausgestoßen ist, muße er vor dem Walzen nachgewärmt werden. Dabei bildet sich fölispan, welcher von den Cylindern nicht in die Walzen hineingehracht werden darf. Dieser Glübspan konnte darch ein Dampfstrahlgebläse nur unvollkommen entfernt werden. Es ist dalter die Vorrichtung getroffen, daße der Cylinder, wenn er aus dem Ofen kommt, ein Walzenpaar passirt, welches nicht glatt ist, sondern Zacken hat und durch ein Hebelwerk hewegt wird. Durch diesen Schüttel- oder Klopfapparat wird aller Glübspan losgieist und dann durch das Dampfstrahgebläse fortrebläsen, so daße der Cylinder mit ganz reiner Oberfäche in des eigentliche Walzwerk kommt.

Zar Fertigstellung werden die gewalten Cylinder auf der Drehbank abgestochen und beim Abistechen sogleich die Stemankanten angedreht. Werden die einzelnen Cylinder zusammengesetzt, wo wird je ein eagerer in den anderen bineingspafst, so daß eine sehr gute dichte Rundnah entsteht, welche leicht verstemat werden kann, was bei genieteten Dampfkesseln immer schwierig ist. Eine andere Verbindung der Schüse besteht darin, daß über die zwei zusammenstenden Schüse eine nahlose Bandage gelegt wird. In der an den Vortrag sich anschließenden Discussion theilt der Vortragende weiter mit, daß ein Zusammenbiegen und Elliptischwerden der Cylinder während des Walzens durch zwei seitliche Pührungswalzen verhindert wird, die in dem Maße wie der Ring größer wird, nachgestellt werelen. In Bezug and die Abmessungen der Rohre wird erwähnt, daß dieselben mit der jetzigen Anlage bis zu 3½ m. Länge und 2½ in Darchmesser von beliebiger Wandstärke hergestellt werden können.

Nach Geh. Baurath Ehrhardt erhielt Ingenieur Sievers das Wort zu seinem Vortrag über:

#### Schnell - Drebstahlfabrication.

zie Anbetracht des allgemeinen Interesses, welches gegenwärtig diesem Gegenstandienggegngebracht wird, "geben wir im Folgenden den Kern der Sieversschen Ausführungen wieder, übergeben aber die bekannte Sheffielder Herstellung des Cement- und Tiegelstahlis, welche, wie Geheimrath Wedding in der Discussion

bemerkte, anf dem alten 8° "dpunkt stehen geblieben ist, gegeniber den großen Fortschritten, die die deutschen Werke, welche mit gaugeheisten Oefen arbeiten, gemacht haben. Bemerkt sei nur, dafs als Rohmsterial für die Herstellung des Gemenstahls ledigich Dansmora- Eisen verwendet wird und dafs das Schmelzen anf Tiegelstahl in graphiftreien Tiegeln erfolgt, weil die Gegenwart von Graphit nach Ansicht der Firma Seebohm & Dieckstahl, um deren Verfahren es sich handelt, die Gleichmäßigkeit des Kohlenstoffgehaltes im fertigen Stahl beeinträchtigt.

Die in der Regel hergestellten Härtegrade 1 bis 6 werden nach dem Verwendungszweck wie folgt empfohlen:

Härte 1 mit 11/2 0/0 Kohlenstoff für große, ruhig

arbeitende Dreh- und Hobelmeißel, Lochbohrer u. s. w. Härte 2 mit 11/4 % Kohlenstoff für Dreh-, Hobel- und Stofsmeißel, Lochbohrer, kleine Fräser u. s. w.

Härte 3 mit 1½ % Kohlentoff für große Drehmeißel und Lochbohrer, Fräser, Kreismesser, kleine Schneidbacken u. s. w.

Härte 4 mit 1 % Kohlenstoff für Handmeifsel, Warmschrotmeifsel, mittelgrofse Scheermesser, große Lochstempel, große Gewindbohrer, Granitbohrer n. s, w.

Härte 5 mit 1/2 °/o Kohlenstoff für Kaltschrotmeißel, große Scheermesser, Grubenbohrer, Setzhämmer, Gesenke u. s. w.

Härte 6 mit <sup>a</sup>/<sub>s</sub> <sup>a</sup>/<sub>0</sub> Kohlenstoff für Hammer, Döpper, Stampf- und Prefsmatrizen, Hobeleisen, Grubenbohrer n. s. w.

Auf die Qualitätsfrage des Stahls eingehend, weist der Vortragende darauf hie, dafs, während sich ein Theil des Qualitätsgeheimnisses bei anerkaunt vorzüglichen Stählen aus dem Vorhandeusein gut eingearbeiteter Arbeitskräfte erklärt, ein anderer Theil desselben, beatehend in der chemischen Beschaffenheit, eine genügende Erklärung noch nicht habe finden können, da die chemische Analyse, so werthvolle Ahnlatspunkte sie auch biete, doch nicht zur Bestimmung der Qualität ausreiche. Es ist z. B. keineswegs gleichgidtig, ob der Mangangehalt, der heute mehr oder minder in jedem Tiegelstahl vorgefunden wird, gleich in dem verwenden Rohmaterial enthalten ist, oder ob derselbe beim Schnelzen in Gestalt von Spiegeleisen der Charge zugeführt wird. Bei den besten Sorten Tiegelstahl darf nur Eisen zur Verwendung kommen, dessen Mangangehalat ans dem Erz stammt.

In Bezug auf das Nickel wird zunächst erwähnt, daß sich die auf die Einführung von Nickel in die Werkzeugstahlfabrieation gesetzten Höfnungen nicht erfüllt haben, da Härte und Zahigkeit des Stahles durch Nickel nur in ungehärtetem Stahl eine Verbesserung erfahren, während sein Einfuns in gehärteten Zustande nur gering ist und nuontrolirbare Unregelmäßigkeiten beim Härten verursacht.

Titan und Vanadium haben ihreu Einzug in die Stahlfabrication mehr dem Namen nach gehalten, da sich in manchen hiernach benannten Stahlsorten Spuren dieser Metalle nieht haben nachweisen lassen und auch

<sup>\* &</sup>quot;Stahl and Eisen" 1902 Nr. 5 S. 253.

<sup>&</sup>quot; Vergl. "Stahl und Eisen" 1902 Nr. 9 S. 528.

der Anwendung derselben infolge ihres geringen Vorkommens und theurer Preise von selbst eine Grenze gezogen ist.

Die sogenannten Specialstähle, deuen sich die jetzt erfundenen Schnelldrehstähle aureihen, verdanken ihr Entstehen hauptsä blich den verbleibenden Eleinr Entstenen nauptsa "dien den vernieteenden Ene-menten: Mangan, Moly. 'än, Wolfrau und Chrom. Wenn man eine Eintheitung sämmtlicher Specialstähle vornehmen würde, so dürfte dieselbe dahingehen, dafs man eine Kohlenstoff-Wolfram - Mangangruppe bildet, welcher der D. S. W. - Specialstahl der Firma Seebohm & Dieckstahl angehört, während die zweite Wolfram-Chrom-Molybdängruppe den Schnelbirchstahl "Kapital"

derselben Firma einschliefst.

Der Einfluss des Mangans äußert sich neben besserer Bindung der einzelnen Stahltheile hauptsächlich in der großen Härte und damit verbundener schwerer Bearbeitungsfähigkeit des fertigen Stangenstahls. Es ist hauptsächlich der Einfluss dieses Elementes, welcher den sogenannten naturharten Stählen die Eigenschaft verleiht, sich in ruhender Luft, also ohne Auwendung der schärferen Härtemittel, zu härten, Wolfram äußert seinen Einflus insbesondere durch eine erhöhte Feuerbeständigkeit des Stahls, da es einen hohen bis jetzt noch nicht festgestellten Schmelzpunkt besitzt, den es auch in der Stahllegirung den anderen Bestandtheilen bis zu einem gewissen Grade mitzutheilen vermag. Der Einfluss eines gleichzeitigen höheren Gehaltes an Wolfram und Kohlenstoff hat sich dagegen in schädlicher Weise gewöhnlich darin geäufsert, daß diese naturharten Stähle nur ganz vorsichtig und allmählich und nur an der Spitze der Werkzenge er-wärmt werden durften, da andernfalls Spannungen entstanden, die den Stahl durch Härterisse sofort unbrauchbar machten.

Der D. S. W. - Specialstahl soll nach den Angaben des Vortragenden mit den Eigenschaften des gewöhnlichen Tiegelstahls beim Schmieden und Hürten diejenigen der naturharten Stähle verbinden und daher geeignet sein, sowohl beim Vorschruppen wie Fertigarbeiten auf Dreh- und Hobelbanken der jetzt gungigen Constructionen auf alle Materialien bei erhöhter Geschwindigkeit zur Anweudung zu kommen. Er wird in hellrothem Zustände geschmiedet, in kirschrothem Zustand im Wasser gehärtet und ohne Anlassen in Gebrauch genommen. Nach Abschlufs der Versuche und Aufnahme der regehnäfsigen Fabrication hat sich noch herausgestellt, daß der Stahl nuch schon in Oel eine vorzügliche Härte empfängt, und da er ebenfalls eine gute Bearbeitungsfähigkeit besitzt, so soll man ihn in neuester Zeit zu Frasern, Gewindschneidbohrern u. s. w. mit bestem Erfolg verwendet haben. Die andere Gruppe der Wolfram-Chrom-Molybdän- oder Schnelldrehstähle ist zuerst in dem Fabricat der Bethlehem-Steel-Compagnie auf der Pariser Weltausstellung in die Oeffentlichkeit getreten, während auch andere Firmen vielfach in gleicher Richtung Versuche angestellt und auch Erfolge zu verzeichnen gehabt haben.

Indessen weisen diese Schnelldrehstahlsorten bislang fast sämmtlich den Mangel auf, daß die Fabricanten das Härteverfahren geheim halten und bezeichnet es der Vortragende als einen besonderen Vorzug der von ihm vertretenen Firma, daß sie in dieser Beziehung anders verfahre. Der Schnelbfrehstahl kann durch die verbrauchenden Werke selbst hergerichtet werden. Die Art und Weise, in der diese Selbst-herrichtung geschicht, wird vom Vortragenden aus-

führlich erläutert.

Zum Schluss theilen wir noch einen Bericht über Drehversuche mit, die am 14. April 1902 in der Deutschen Niles-Werkzeugmaschinenfabrik mit Kapitalstahl der Firma Seebohm & Dieckstahl gemacht wurden. Auf der größten normalen Drehbank der Niles-

Werke wurde eine Martinstahlwelle von 300 mm Durchmesser mit "Kapitalstahl" abgedreht. Zuerst wurde

bei 15 m Geschwindigkeit in der Minute ein Span von 2,4:7 mm genommen. Der Stahl arbeitete tadellos und zeigte nach Anfhören eine vollkommen gute Spitze. Beim zweiten Versuch wurde anf eine höhere Geschwindigkeit von 20 m gegangen, während das Schnittverhältnifs dasselbe blieb, um auf diese Weise auch eiu nngünstiges Verhältnifs zu zeigen. Der Stahl arbeitete eine Viertelstunde lang; dann aber wurde der Versuch unterbrochen, da durch die dunkelblan angelaufenen Späne der Beweis erbracht wurde, daß die entwickelte Hitze für dieses Schnittverhältnifs ungünstig war. Der dritte Versuch wurde mit ganz die größte Geschwindigkeit der Bank, 52 m in der Minute (ohne Vorgelege), eingestellt. Der Stahl arbeitete auch hier tadellos während einer Viertelstunde und lieferte eine blanke Drehfläche. Es wurde hierdurch der Beweis erbracht, dass der Stahl im Nothfalle sich also auch für Fertigarbeiten verwenden läfst, während er im allgemeinen hauptsächlich auf Vorschrupparbeiten Verwendung finden wird.

## Verein für Eisenbahnkunde zu Berlin.

In der Versammlung am 8. April berichtete Geb. Baurath Lochner über:

#### Die auf der Militär-Eisenbahn veranstalteten Versuchsfahrten.

welche von der Studiengesellschaft für elektrische Schnellbahnen im vergangenen Herbst unternommen worden sind.

Nachdem der Oberbau auf der für die Versuche ausersehenen Strecke Marienfelde-Zossen durch Einbringung von Bettungsmaterial und Auswechslung älterer Schienen regulirt worden war, sind die Fahrversuche mit den von van der Zypen & Charlier in Deutz erbauten und von der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft und der Siemens & Halske Actiengesellschaft mit den elektrischen Einrichtungen versehenen beiden Schneltbahnwagen im September 1901 begonnen worden.

Bei diesen Fahrten, bei denen der von den Ber-liner Elektricitätswerken aus dem Kraftwerk Oberspregelieferte Drehstrom von 13000 Volt Spannung als Betriebskraft diente, wurde, wie bekannt, die Höchstgeschwindigkeit von 160 km in der Stunde = 44 m in der Secunde erreicht. Die Versuche haben vezeigt, daß es möglich ist, einen mit der nahezu doppelten Ge-schwindigkeit der Schnellzüge fahrenden Motorwagen von einer feststehenden Luftleitung ans elektrische Energiemengen von 700 bis 800 Kilowatt, selbst bei ungünstigster Witterung sicher zuzuführen und daß der Verwendung von Drehstrommotoren für hohe Fahrgeschwindigkeiten keine Bedenken entgegenstehen. Die Versuchsfahrten haben ferner erwiesen, daß es möglich ist, die augegebene Geschwindigkeit anf einer zweischienigen Bahn normaler Bauart zu erreichen. Die besonders schwierigen und wichtigen Anfgaben des Unternehmens sind damit der Lösung bereits nahe gekommen. Der Verlauf der Fahrten war ein sehr gunstiger und infolge der getroffenen Sicherheitsmaßregeln ist während der gunzen Versuchszeit kein Unfall und keine Beschädigung, weder der Theilnehmer an den Fahrten noch der im Schuppen und auf der Strecke-beschäftigten Arbeiter vorgekommen. Psychische Einwirkungen der hohen Fahrgeschwindigkeiten auf das Führerpersonal oder die übrigen Mitfahrenden sind

<sup>\*</sup> Vergl. "Stahl and Eisen" 1901, Heft 23, S. 1332, sowie 1902, Heft 6, S. 342.

sicht zu Tage getreten. Selbst bei den Fahrten mit sehr als 150 km Geschwindigkeit in der Stunde ried der Ausblick ans dem Wagen keinerlei unaugenehne Enghädungen hervor, das Auge gewöhnte sich bald an das sehnelle Auffasseu der Gegenstände in der Unigebang der Bahn. Genaue Berechnungen über die Kosten des elektrischen Betriebes lassen sich noch nicht aufstellen, weil dazu die Anzahl der ausgeführten Messungen noch nicht ausreicht und weil die Höchstgeshwädigkeit, für welche die elektrischen Einrichtungen gebaut sind, auf dem verhätunfsmäßig schwachen Oberbau der Militär-Eisenbahn nicht mit Sicherheit erreicht werden konnte. Dazu ist ein starkeres Geleis, wie es in neuerer Zeit auf den Staatsrischahnen eingelegt wird, erforderlich.

Mit Rücksicht auf die große Wichtigkeit, welche der Beantwortung der Frage über die Sicherheit und Wirthschaftlichkeit der elektrischen Zugförderung mit großer Geschwindigkeit anf Hauptbahnen beigelegt wird, hat die Eisenbahnbrigade, mit Genehmigung des Kriegsministers, die Vornahme der Versnchsfahrten sof der Militär-Eisenbahn gestattet. Dies war für das ganze Unternehmen von aufserordentlichem Werthe, denn andernfalls würde die Erlangung einer geeigneten Versuchsstrecke kaum überwindbare Schwierigkeiten verursacht haben. Nachdem nunmehr der Minister der öffentlichen Arbeiten sich in dankeuswerther Weise bereit erklärt hat, der Studiengesellschaft den weiter erforderlichen stärkeren Oberbau zu überweisen, sollen die Versuche im nächsten Herbst fortgesetzt werden. um die in Aussicht genommenen höheren Geschwindigkeiten und ein sicheres Urtheil über die Durchführbarkeit des elektrischen Schnellbetriebes auf Vollbahnen in technischer und wirthschaftlicher Beziehung zu gewinnen.

## Verein Deutscher Maschinen-Ingenieure.

In der am 22. April d. J. abgehaltenen Versammlung hielt der Vorsitzende, Geh. Ober-Banrath Wichert, einen Vortrag über:

## Die elektrische Beleuchtung einiger D-Züge bei den Preußlischen Staatsbahnen.

Die Eisenbahnverwaltungen sehwärmen weder für das Gas noch für die Elektricität: sie nehmen das flute da, wo sie es zu einem angemessenen Preise rhalten. Da die elektrische Zugbeleuchtung zweitelleus mancherlei Vorzüge besitzt, so hat auch die Predisische Staatsbahn-Verwaltung sich mit derselben eingehend beschäftigt und ein System ausgearbeitet, nach welchem bereits mehrere D-Züge mit elektrischer Beleuchtung ausgestattet sin

Für die elektrische Belenchtung der Fahrzenge eines Personenauges bieten sich, soweit die Erzeugung der elektrischen Euergie in Frage kommt, zwei Möglichkeiten: entweller wird die Energie in jedem Fahrzuge erzeugt beziehungsweise in ihm aufgespeichert, oder es wird für den ganzen Zug die elektrische Energie nur an einer einzigen Stelle erzeugt und durch Kabel den einzelnen Fahrzeugen zugeführt. Man kann diese beiden Arten kurz als Einzelwagen beleuchttung md als Gesammtzugehelen chrung bezeichnen. Vom Standpankte des Betriebstechnikeus aus ist die Einzelwagenbelenchtung das Ideal, denn bei ihr ist jeder Wagen ohne Vorhereitung zu jeder Zeit und auf beliebige Dauer für die Beleuchtung bereit. Die Einrichtungen zur Beleuchtung bestehen hier aus einer von einer Wagenachse angerriebenen Dynauomaschine, einer kleinen Hülfshattere und einen Regulirungsapparat, durch den die Urregelmäßigkeiten der Stromerzeugung, hervorgerafen durch den Wechsel der Geschwindigkeit und Richtung des Zuges, ausgegliehen werden sollen.

Eine andere Art der Einzelwagenbeleuchtung ist die Eine andere Art der Einzelwagenbeleuchtung ist die eladien werden, asi es, daß dabei die Batterien die Rogen Betweite die Batterien im Zugen Felleuch und die Einzeleuch werden der Schaff dabei die Batterien im Zugen Bestellung ist die erforderliche elektrische Energie in besonderen Kraftwerken erzeugt. Diese Einrichtung entsprieht ihrem Wesen nach unseer Gisbeleuchtung, bei der ehenfalls der Gissoverath von Zeit zu Zeit ergünzt wird, sie arbeitet durchaus zufriedenstellend und hat den Vorzug, daß die Zugkraft der Locomotive nicht beansprucht wird. Als Nachtheile sind anzuführen, daß die Größe der Batterien mit der erstrebten größeren Lichtfülle und längeren Brenndauer sehr bedeutend wird, daß die Kosten damit stark wachsen, und daß die Ladung der Batterien mit sehr erheblichen betriebstechnischen Solwierigkeiten verbunden ist.

Bei der Gesammtzugledeuchtung ist nur eine einzige Dynamomaschine norbwendig; uuch könnte man mit einer einzigen Batterie auskommen, wenn der Zug stetz geschlossen bleibt. Andersfalls wird man in jedem Wagen eine kleine Batterie unterbringen, da hierdurch der Wagen für eine bestimmte Dauer einen von der Dynamo unabhängigen Beleuchtungsvorrath erhält.

Auf Grund der Erwägungen, die im Schofse der Preufsischen Staatsbahnverwaltung gepflogen wurden, entschlos man sich zur Ausführung einer Gesammtzugbeleuchtung unter Verwendung einer Dampfdynamo auf der Locomotive und von Batterien in jedem Wagen, in der Hoffnung, dass es bei einer solchen Anordnung am leichtesten gelingen werde, die Kosten für Be-schaffung, Unterhaltung und Bedienung thunlichst herabzudrücken, vor allem aber den Anforderungen des Betriebsdienstes in Bezug auf Einfachheit und Zuverlässigheit am besten zu entsprechen. Für die ersten Versuche sind die auf der Strecke Berlin-Stralsund - Sassnitz verkehrenden sogen, Schwedenzüge. die D. Züge Nr. 17 und Nr. 18, ausgerüstet worden und befinden sich seit einigen Wochen im Betriebe, Weitere Ausrüstungen von Zügen mit elektrischem Licht befinden sich in Arbeit. Für die Allgemein-beleuchtung empfichlt sich die Anbringung von Decken-lampen, wodurch eine sehr gleichmälsige Beleuchtung erzielt wird. Außerdem sind in den Abtheilen I. nnd 11. Klasse noch vier Leselampen, je zwei auf jeder Seite, angeordnet, die von den Reisenden nach eigenem Belieben ein- und ausgeschaltet werden können.

Der Vortragende erläuterte an der Hand von Zeichnungen und Modellen die gesammte Einrichtung der clektrisch beleuchteten D-Wagen. An der Herstellung der his ins Kleinste tadellos durchgeführten Construction sind betheiligt: Regierungs: und Baurath Wittfeld vom Ministerium der öffeutlichen Arbeiten, die Hagener Accumulatoren-Werke, die Allgemeine Elektricitäts: Gesellschaft und "Humböldt" in Kalk bei Köln.

# Referate und kleinere Mittheilungen.

#### Martinstahlerzeugung in den Vereinigten Staaten im Jahre 1901.

Die Gesammtproduction von Martinstall betrug im verflossenen Jahre 4.70810 t gegen 345 g505 t im Jahre 1900, was einer Zunahme um 1278 305 t oder 37 % entspricht. Im Berichtsjahre standen 90 Werke in 14 Ntaaten im Betrieb. In den letzten 4 Jahren wurden an Martinstall erzeugt.

| Staaten                         | 189    | 18  | 1899<br>t | 1900    | 1901<br>t |
|---------------------------------|--------|-----|-----------|---------|-----------|
| New England<br>New York and New |        | 139 | 55038     | 75714   | 173610    |
| Jersey                          |        | 724 |           |         |           |
| Pennsylvanien                   | . 1846 | 601 | 2432112   | 2742694 | 3652279   |
| Ohio                            | . 81   | 164 | 119337    | 132274  | 187902    |
| Illinois                        | . 186  | 033 | 250122    | 290120  | 404898    |
| Andere Staaten .                | . 55   | 815 | 72419     | 143264  | 227808    |

Zusammen 2265976 2994472 3452505 4730810

Von der Gesammterzeugung wurden 3676897 t nach dem basischen und nur 1053913 t nach dem sauren Verfahren hergestellt.

|                         | Mar                                | Martinstahlblöcke                    |               |  |  |  |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--|--|--|
| Staaten                 | nach dem<br>basischen<br>Verfahren | nach dem<br>sauren<br>Verfahren<br>I | Piesamez<br>( |  |  |  |
| New England             | 88929                              | 84681                                | 173610        |  |  |  |
| New York und New Jersey | 47554                              | 36759                                | 84313         |  |  |  |
| l'ennsylvanien          | 2885674                            | 766606                               | 3652280       |  |  |  |
| Ohio                    | 122068                             | 65834                                | 187902        |  |  |  |
| Illinois                | 359049                             | 45849                                | 404898        |  |  |  |
| Andere Staaten          | 173622                             | 54185                                | 227807        |  |  |  |
| Zusammen                | 3676896                            | 1053914                              | 4730810       |  |  |  |

|                                               |    | Ma                                   | Martinstalilgufs                   |          |  |  |  |
|-----------------------------------------------|----|--------------------------------------|------------------------------------|----------|--|--|--|
| Staaten                                       |    | nach dem<br>sauren<br>Verfahren<br>( | nach dem<br>basischen<br>Verfahren | 3usammen |  |  |  |
| New England<br>New York<br>New Jersey         |    | 33696                                | 4053                               | 37749    |  |  |  |
| Pennsylvanien                                 |    | 106805                               | 3917                               | 110222   |  |  |  |
| Ohio<br>Indiana<br>Illinois<br>Andere Staaten |    | 69987                                | 88491                              | 158478   |  |  |  |
| Zusamn                                        | en | 209988                               | 96461                              | 306449   |  |  |  |

## Erzeugung von Walzdraht und Drahtnägeln in den Vereinigten Staaten.

Die Walzdrahterzeugung der Vereinigten Staaten belief sich im Jahre 1901 auf 1387 789 t gegen 859 832 im Vorjahre und 1052 9801 im Jahre 1899, sie hat somit gegen das Jahr 1900 um nicht weniger als 61 % zugenommen.

An Drahtstiften wurden im Jahre 1901 444 774 t erzeugt gegen 328 220 t bezw. 345 650 t in den beiden Vorjahren.

#### Eisenbahnfrachten in Amerika.

Wenngleich sowohl nach dem gemeinen Recht wie nach dem zwischenstaatlichen Verkehrsgesetz die amerikanischen Eisenbahn-Gesellschaften als Common Carriers verpflichtet sind, alle Kunden gleichmäßig zu behandeln und z. B. kein Recht haben, die Erzengnisse der Standard Oil Company, des Eisen- und Stahltrusts oder der Chicagoer Großschlächter wohlfeiler zu befördern als die gleichartigen Erzeugnisse anderer Leute oder Firmen. gleicharugen Erzeugnisse anderer gesetzlichen Ver-so ist doch bekannt, daß dieser gesetzlichen Ver-pflichtung überall ein Schnippehen geschlagen wird und infolge des Wetthewerbs den großen Kunden besondere Zugeständnisse durch Vorzugstarife gewährt weiden. Da selbstredend die hierbei befolgte Heimlichthuerei auf die Dauer nicht zum Ziele führte, weil diejenigen Bahnen, welchen die großen Kunden plötzlich abspenstig wurden, auf den sehr naheliegenden Gedanken verfielen, dass sie von anderer Seite durch Rabatte angelockt sein mußten, so entstanden die sogenannten Eksenbahnkriege, die sich für alle Krieg-genannten Eksenbahnkriege, die sich für alle Krieg-führenden als änfeerst kostspielig erwiesen und manche von ihnen zu Grunde richteten. Um sich gegen sich selbst zu schützen, haben sich die hervorragendsten westlichen Eisenbahngesellschaften an den Bundesrichter gewendet und hat daraufhin der Vertreter der Regierung den Antrag gestellt, den genannten Bahngesellschaften durch einen Einhaltsbefehl die heimliche Herabsetzung ihrer Frachtgebühren oder die Gewährung von Rückzahlungen zu verbieten. Als der Richter zögerte, einen zeitweiligen Einhaltsbefehl auf Grund des zwischenstantlichen Verkehrsgesetzes zu erlassen. welches nach seiner Meinung den Gerichtshöfen die Macht hierzn gar nicht einrämmt, wurde ihm von den Anwälten der Bahnen die Versicherung gegeben, daß der von der Regierung nachgesnehte Einhaltsbefehl auch ihren Wünschen entspreche. Sie deuteten sogar an, daß sie ihn am liebsten in einen dauernden verwandelt haben möchten. Die Gerichte sollen das Ratendrücken und Rabattgewähren durch Einhaltsbefehle verbieten, weil sich die Uebertretung eines Einhaltsbefehls schneller und leichter bestrafen läßt, als die l'ebertretung eines Gesetzes. Somit wollen die Bahnen sehr gern brav sein, aber da sie ihre Schwäche nur allzn gut kennen, so wünschen sie selbst, wie unsete Quelle, die "Chicagoer Abeadpost", sieh ausdrückt. dass itinen die Ruthe ausgebnuden werde. Diese Vorgange werfen ein charakteristisches Schlaglicht auf die Vorgänge bei der Tarifbildung in den Vereinigten Staaten.

## Frachtermäßigung für Kohlen in Frankreich.

Die Chemin de Fer d'Orléans, nach der Paris-Lyon-Mittelmeerbahn die bedeutendste Eisenbahngesellschaft Frankreichs, hat für Kohlensendungen von mindestens füuf 20-t-Wagen die folgenden ermäfsigten Sätze eingeführt:

Für 5 Wagen zu je 20 t auf eine Entfernung bis zu 50 km 2,25 Fres. für 1000 kg, für die weiteren Entfernungen von

51 bis 100 km 0,025 Fres, für das tkm

101 " 200 " 0,015 " " " " " " 20125 Fres. 201 km ab für den Rest der Entfernung 0,0125 Fres.

Für die 396 km betragende Strecke Nantes-Paris berechnet sich die Fracht für die Tonne Kohlen somit wie folgt:

Referate und kleinere Mittheilungen.

|     |     |     |    |     |     |      | Q142    | ersten   | 90   | KIB | 2,20 | r res. |  |
|-----|-----|-----|----|-----|-----|------|---------|----------|------|-----|------|--------|--|
| 51  | bis | 100 | km | -   | 50  | km   | zn      | 0,025 1  | res. | =   | 1,25 | **     |  |
| 101 |     | 200 | ** | 222 | 100 | **   | -       | 0,015    | 77   | === | 1,50 | **     |  |
| 201 | 19  | 396 |    |     |     |      |         | 0,0125   |      | ==  | 2,45 | 77     |  |
|     |     |     | de | 211 | Ahf | erti | O771 13 | ovcehiil | 2.0  |     | 0.40 |        |  |

Gesammtfracht für die Tonne . . 7,85 Frcs. das ist 1,98 Centimes oder 1,58 Å für das tkm.

#### Gestehungskosten für Koks.

Die "Iron and Coal Trades Review" giebt unter dem 14. März 1902 eine Nebeneinanderstellung der Gestehnneskosten für englischen (Durham) und ameri-

kanischen (Connellsville) Koks.

Das ungefähr 40 engl. Meilen von Pittsburg gelegene Feld von Connellsville ist dadnrch sehr günstig gestellt, daß die Kohle in verhältnißmäßig geringer Teufe vorkommt und daher meist durch Stollenbau und nur in verhältnissmässig wenigen Fällen durch Tiefbau gewonnen wird. Ansserdem leidet der Bergwerksbetrieb nach der genannten Quelle nicht unter denselben lästigen and kostspieligen Beschränkungen wie derjenige Eng-lands; endlich ist die Connellsviller Kokskohle 6 bis 9 Fuß mächtig, während die Durham-Kokskohle nur eine Müchtigkeit von 4 Fnfs hat. So kommt es, dafs die Connellsville-Kohle ab Schacht nur 2 sh bis 2 sh 6 d d. Tonne kostet, ein Preis, mit welchem keine Kohlengrube Englands in Wettbewerb treten kann. Die Gestellungskosten für Durham-Koks stellen

sich wie folgt: Abbaukosten 2 bis 2 sh 3 d, andere Kosten 6 bis 8 d and Abgaben 5 bis 9 d f. d. Tonne. Da die Koksausbente ungefähr 60 bis 65 % beträgt. so sind nngeführ 1<sup>a</sup>., t Köhle für die Gewinnung von 1 t Koks erforderlich. Die Verkokungskosten sind nd verkoningsvoren and verkoningsvoren and andere Kosten im Betrage von 1 sb. Man kann die normalen Gestehnngskosten für die Tonne Koks zn ungefähr 8 sh die Tonne annehmen, doch sind darin die für Amortisation und Verzinsung des Kapitals erforderlichen Beträge nicht inbegriffen.

Dagegen betragen die Gesamintgestelungskosten für Connellsville-Koks nur 4 sh 6 d bis 5 sh 6 d und sind viele Tausend Tonnen guter Koks sogar zu

90 Cents oder 3 sh 9 d ab Ofen verkanft worden. Ueber die Znknnft der englischen Koksindnstrie gehen die Meinungen stark auseinander. Manche genen ilte Meinungen stark auseinander. Manche glauben, daß sie noch für wenigstens ein halbes Jahr-hundert gesichert ist, andere bemessen ihre Lebens-dauer auf weit kürzerr Zeit. Sie ist bereits von der Portmunder Koksindustrie überholt, die hentzutage die wichtigste in ganz Europa ist und ihr schnelles Empor-blühen zum großen Theil der Einführung der Verkokungsöfen mit Gewinnung der Nebenproducte ver-dankt. Connellsville erzengt jetzt doppelt so viel Koks als Durham und 1 1/2 mal so viel als Dortmund.

#### Heber einen modificirten Molssanschen Schmelzofen

berichtet Dr. L. Liebmann in der "Zeitschrift für

Elektrochemie" 1902 Nr. 9.

Der Ofen besteht, wie die Abbildung 1 zeigt, im wesentlichen ans zweierlei Arten von Steinen, und zwar aus den Steinen A und den Steinen a. Stein A. ist aus bestem fenerfesten Material (Segerkegel 33) hergestellt und hat die in der Skizze wiedergegebene Form bezw. Dimensionen. Als Stein a läfst sich ganz gut jeder einigermaßen haltbare Hohlstein verwemlen. Aus Zweckmäßig- und Billigkeitsgründen wurden von

Liebmann fast ausschliefslich die sogen. Normalkabelsteine benutzt. Die Steine werden, wie ans Abbildung 2 ersichtlich ist, einfach entsprechend auf-



Abbildeng 1.

einander gestellt und ergeben so einen zu allen elektrischen Schmelzungen geeigneten Apparat. Wie aus der schematischen Darstellung hervorgeht, dient zur Regulirung der Stromstärke ein zu Starkstromzwecken



Abbildung 2.

- A Möncheberger Hohlsteine. a Normal-Kalksteinrinnen.
- E Elsenelektroden bezw. Elsenbleche. H Holzbrett.
- & Kohlenelektroden. & Kohlenstäbehen. M Elektrodenmagazin. S Sicherungen. H Wasserwiderstand. Z Zug.

ullgemein gebränchlicher Wasserwiderstand W, nnd die Regulirung des Stromes läfst sich durch Senken, bezw. durch Nähern der beweglichen Tauchelektrode sehr leicht bis anf zehn Amp. erreichen.

\* Die Normalkabelsteine werden als Specialität on der Deutschen Normalkabelstein-Industrie in Hildesheim fabricirt.

Die Steine wurden auf Veranlassung des Verfassers und nach seinen Angaben von der Möncheberger Gewerkschaft in Kassel angefertigt.

Die Versnehe wurden in diesem Schmelzofen mit städtischem Wechselstrom (120 Volt) ansgeführt; es mnisten also durch den Wasserwiderstand etwa 60 Volt vernichtet werden. Gearbeitet wurde mit Stromstärken bis zn 250 Amp.

Abbildung 2 zeigt die Anwendung des Schmelz-Abbitaung 2 zeigt die Alweitung des Schnetz-ofens bei sogen. Widerstandserhitzung, und zwar mit Hülfe des kleinen Kohlenstabes k. Es ist ohne weiteres ersichtlich, dafs sich die Länge des kleinen Stahes k



Abblidane 3

ganz nach der Menge der Beschicknng bemessen läfst. und dass man in diesem Ofen ebensogut jede andere der üblichen Erhitzungsarten zur Anwendung bringen kann; so läfst sich beispielsweise darin anch bequem das Mischgut selbst als Widerstand einschalten oder direct mit dem Lichtbogen erhitzen, sei es, das man denselben sich erst während des Schmelzvorganges bilden läfst, sei es, dafs man überhaupt ohne Kohlenstäbehen arbeitet und also von Anfang an den Licht-



Abbildung 4.

bogen als Heizquelle benntzt. Arbeitet man, wie in Abbildnng 2 ersichtlich, direct in einem Möncheberger Hohlstein A, so empfiehlt es sich, den Boden desselben mit einer einige Millimeter hohen Schicht von Magnesinmoxyd zu bedecken, weil dadurch der Stein selbst kanm von der Schmelztemperatur bezw. von dem Schmelzgut angegriffen wird. Derselbe kann dann noch häufig verwendet werden. In einer Möncheberger Rinne lassen sich etwa 15 kg Beschickung nnd selbst mehr auf einmal und mit Leichtigkeit verarbeiten.



Abbildung 5.

Arbeitet man mit kleinen Mengen, so wählt man zweckmäßig die Ofenanordnung entsprechend der Abbildung 3. Größere Mengen lassen sich in diesen Rinnen auch ohne weiteres verarbeiten, indem man den Ofenranm durch Anschieben einer zweiten, erforderlichen Falles auch einer dritten, Rinne vergrößert.

Abbildung 4 zeigt die Anordnungen in einem ganzen Normalkabelstein, also dann, wenn im geschlossenen oder gar ganz abgedichteten Rohr, also nnter Abschinfs der Luft, gearbeitet werden mnfs. Es ist selbstverständlich, daß man auch hierzu sich jeder

beliebigen elektrischen Erhitzungsmethode bedienen kann, und dass ferner sich statt eines Normalkabelsteines irwend eine andere Röhre bezw. Tiegel verwenden läfst (Abbildnng 5).

Nach Liebmann bestehen die Vortheile seines modificirten Moissanschen Schmelzofens gegenüber ähnlichen

elektrischen Oefen in folgenden Pnnkten: 1. Der Ofen ist jederzeit brauchbar und fertig und zu allen elektrischen Erhitznugsarten geeignet (Widerstands. and Lichtbogenheizung).

2. Der Ofen ist jederzeit und ohne weiteres zur Verarbeitung beliebig großer Mengen geeignet, ganz gleichgültig, ob es sich nm eine Beschickung von 20 g oder um eine solche von 15 kg nnd selbst mehr handelt.

3. Der Ofen zeiehnet sich durch große Wohlfeilheit aus; sowohl die Anschaffungs- als auch die Verschleifskosten spielen im Vergleich zn anderen Oefen gar keine Rolle.

4. Je nach Erfordernifs läfst sich sowohl im offenen als auch im geschlossenen Ofen bezw. in be-stimmter Gasatmosphäre arbeiten; für die meisten Zwecke genügt, nm den Experimentator vor den schädlichen Licht-, Würme- und Gaswirkungen zn schützen. das zeitweilige Auflegen eines zweiten Steintheiles; mnfs unter Abschlnfs der Lnft gearbeitet werden, so schmilzt man, wie bereits angegeben, in einer Röhre oder in einem Tiegel.

5. Der Ofen gestattet ferner meist die genaue Beobachtung des Schmelz- nnd Reactionsvorganges; aufserdem ist das Arbeiten in demselben ein äufserst reinliches, ja elegantes.

6. Ohne weiteres kann in ein nnd demselben Ofen mit beliebig großen Stromstärken gearbeitet werden. Die ganze Anordnung und Construction des Ofens lässt sowohl das Schmelzen bei 20 Amp, als anch bei 1000 Amp. 2n.

Zum Schlufs wird noch erwähnt, dass in dem modificirten Moissanschen Schmelzofen sehon weit mehr als hundert Schmelzversnehe ausgeführt worden sind, so wurden in demselben größere und kleinere Mengen von Calciumcarbid, von hochprocentigem Ferrosilicium (50 bis 60 % Si), von hochprocentigem Knpfer-silicium (30 bis 40 % Si), von Chrom, von Chromstiferinm (30 bis 40 % 8), von Chrom, von Chrom-kupfer, von Molybdän, von Phosphorkupfer n. s. w. dargestellt. Bei allen diesen Versnehen soll sich der Ofen aufs beste bewährt haben.

### Elsenbahnschwellen aus alten Flusselsenschienen.

l'eber diesen (iegenstand berichtete C. Bnhrer in der Jahresversammlung der American Roadmasters' and Maintenance of Way Association. Er theilte mit. daß am 1. Mai 1901 150 nach seinem Verfahren hergestellte Flufseisenschwellen auf der Lake Shore and Michigan Southern Railway verlegt wurden. Dieselben waren aus abgenützten 65pfündigen Schienen hergestellt worden, indem man eine l'latte von 1/1 Zoll Stärke, 8 Zoll Breite und 8 2 Fnfs Länge auf den breitgewalzten Schienenkopf nietete und die Schiene nmkehrte, so daß der Fuß nach oben kam. Auf letzteren wurden die Schienen des Eisenbahngeleises gelegt und durch Bolzen und Klammern in geeigneter Weise befestigt. Auf diese Weise können die abgenutzten Schienen noch eine Reihe von Jahren als Schwellen verwendet werden und haben schliefslich, wenn sie anch dazn nicht mehr brauchbar sind, als Eisenschrott denselben Werth, den sie vor ihrer Verwendnng als Schwellen besafsen.

Das Buhrersche Verfahren besteht darin, Schienenkopf zu einer flachen Platte von 8 Zoll Breite auszuwalzen, welche alsdann die Unterseite der Schwelle bildet. Dies soll in der Weise geschehen, dass man die Schienen auf Walzhitze erwärmt und alsdann unter eine Walze bringt, welche in den Schienen-kopf einen centralen Einschnitt bis zu der beabsichtigten Tiefe einarbeitet; alsdann passirt die Schiene einige weitere Walzen von specieller Construction, welche das Metall nach außen bis auf die beabsichtigte Breite drücken. Eventuell können die Schwellen auch durch Befestigen einer Flüsseisenplatte auf dem Schienenkopf hergestellt werden.

Nach "The Iron and Coal Trades Review" vom 15, November 1901.

#### Vermehrte Arbeitsgelegenheit durch die preußische Staatseisenbahnverwaltung.

Der dem Abgeordnetenhause zugegangene Bericht über die Bauthätigkeit der Staatseisenbahnverwaltung in der Zeit vom 1. October 1900 bis zum 30. September 1901 bemerkt im Eingange, dafs die bis zum Jahre 1885 bewilligten Bauteredite sämmtlich erledigt sind. Auch aus den Gesetzen vom 7. Mai 1885 und 19 April 1885 sind nur noch geringfügige Beträge rückständig, während das Gesetz vom 1. April 1887 seine rollständige Feldeligung gefunden hat. Von diesem Zeit-punkt ab sind jedoch, wie aus der Nachweisung der durch besondere Gesetze, sowie durch das Extraordinarium der Eisenbahnetats erfolgten Bewilligungen hervorgeht, von dem Gesammbetrage von 175 1583 des) 10.0 # nicht seniger als 402 300 306,17 # noch nicht verausgabt, webei es besonders auffällt, dafs aus dem Jahre 1890 91 noch der erhebliche Betrag von 18000 000 # rückständig ist.

Da die in dieser Landtagssession vorgeschenen Mittel für die Erweiterung und Vervollständigung des Staatseisenbahnnetzes und die Betheiligung des Staatse an dem Bau von Kleinbahnen im Betrage von rud 65000000 "M. obgleich auch für den Ausfall des Vorjahres bestimmt, nur etwa "i des Betrages im Jahre 1900 erreichen, so kommt es allerdings sehr gelegen, daß der noch offene Betrag von rund 402 000 000 "M. so reichliche Mittel bietet, im dem allgemeinen Muusche auf beschleunigte und vermehrte Arbeitsgelegen hie Kochnung zu tragen.

Ist hiernach anzunehmen, dass die Eisenbahuverwaltung schon in ihrem eigensteu Interesse den Ueberfluss an Arbeitskräften, die ermäßigten Löhne, und die niedrigen Preise für Eisenconstructionen, 1)berbaumaterialien, Betriebsmittel u. s. w. der großen Erspar-nisse wegen möglichst ausnutzen wird, so dürften durch die beschleunigte Ausführung der bis auf ein Jahrzehnt und noch länger zurückreichenden Arbeiten auch die vielfachen Klagen über Verzögerung der Eisenbahnbauten und der Betriebseröffnung der betreffenden Bahnen ihre Erledigung finden. Außerdem erscheint allerdings die Frage nicht unberechtigt, ob es sich uicht im wirth-schaftlichen Iuteresse wie in dem der Eisenbahn-verwaltung selbst empfiehlt, in Zukunft den langen Zeitraum, welcher in vielen Fällen zwischen Bewilligung der Mittel und der Ausführung liegt, durch zweckentspreehende Anordnangen abzukürzen, und zu diesem Behufe insbesondere die allgemein anerkannten Mängel des Enteignungsgesetzes, durch welche die Inangriffnahme der Bauten nicht selten außerordentlich verzögert wird, zu beseitigen.

(Nach der "Verkehrs-Correspondenz".)

# Bücherschau.

W.Jutzi, Leiter des Handelstheils der Kölnischen Zeitung. Deutsches Geld und deutsche Währung. Leipzig 1902, Daucker & Humblot.

Als dem Leiter des Handelstheils einer horbangesehnen Tageszeitung dürfte es dem Vorfasser 
besonders zustehen, wirthschaftliche Fragen dem allgemeinen Interesse zugänglich zu maehen. Um so 
mehr ist es anzuerkennen, wenn er sich der Aufgabe 
unterzogen hat, gerade das Währung ap roblem in 
gemeinverständlicher Fassung weiteren Kreisen zu 
erschließen. Nachdem er in der Schritt zunächst einige 
frumbegriffe des Geld- und Währungswesens erklärt 
hat, bespricht er die verschiedenen Arten des feildes 
in der deutschen Währung: Währungsgeld, Scheidegeld, Creditgeld sowie die Zahlungsmittel und Zahlungsmethoden; zum Schlaße serbert er in ebenfalls gemeinfaßlicher Weise die furundfragen des Währungsstreites, 
Die beschiehtigte Darstellung ist somit auch gegignet,

das Verständnifs der mehr theoretischen Fragen zum Eintritt in das Studium des Geld- und Währungsproblems zu erleichtern. Dadurch, daß im Anhange die gesammte deutsche Nünz- und Bankgesetzgebung, einschließlich aller neuesten Erlasse, enthalten ist, wird das Werk für den praktischen Gebrauch in der Geschaftswelt von allergrößetem Interesse. Die Sprache des vortrefflichen Buches ist eine klare und liest sich angenehm. Die Redaction.

Moderne Schmiedekunst im neuen Stil. 100 Tafeln mit praktischen leicht ausführbaren Vorlagen und ausführlichen Gewichts- und Stärkeangaben. Herausgegeben von J. Feller, Zeichenlehrer und Schlossermeister in Düsseldorf. Lieferung 2 bis 6, 12 Lieferungen à 1 M. Verlag von Otto Maier in Ravensburg.

# Industrielle Rundschau.

#### Kheinisch - Westfälisches Kohlensyndicat.

Der Bericht über das Jahr 1901 lautet im Wesentlichen wie folgt:

Aum erstenmale seit dem Bestehen des Syndicats haben wir über ein Geschäftsjahr Bericht zu erstatten, welches in seinem ganzen Verlaufe von einer ausgesprochen weichenden Conjonctur beherrscht war. Die etwa mit dem Jahre 1896 einsetzende Aufwärtsbewegung fast der gesammten gewerblichen Thätigkeit unseres Vaterlandes hatte bekanntlich nm die Mitte des Jahres 1900 ihre Endschaft gefunden nnd einem Niedergange Platz gemacht, der, wenn auch zunächst fast unmerklich einsetzend, doch im Laufe des Breichtsjahres zu einer Geschäftsseckung und damit zu einem Arbeitsmangel führte, wie ein solcher seit vielen Jahren nicht zu verzeichnen gewesen ist. Einem blinden Vernicht zu verzeichnen gewesen ist. Einem blinden Vertrauen auf die Stetigkeit, ja, auf ein weiteres Steigen der Conjunctur, welches bei beständig und in manchen Fällen ungesund steigenden Preisen der Fabricate zu einer den thatsächlichen Bedarf weit überholenden Güterherstellung geführt hatte, war ein ebenso blindes Mifstrauen gefolgt, das bei der Ueberlastung des Marktes an Fabricaten auf vielen Gebieten aufserordentliche Preisrückgänge hervorgerufen hatte. Erst gegen Ende des Berichtsjahres trat alhuählich eine ruhigere Beurtheilung der ganzen Lage ein, so dafs der Tiefpankt als erreicht, wenn nicht überschritten. gelten konnte. Am schwersten ist wohl die Eisen-industrie durch die Ungunst der Verhältnisse getroffen worden, wobei der Mangel an festgefügten Verbänden deutlich in die Erscheinung getreten ist. Unter dem Druck dieser Verhältnisse konnte der Kohlenverbrauch seine bisherige Höhe nicht beibehalten, und während wir bis dahin stets von einer ertreulichen Zunahme von Förderung und Absatz zu berichten hatten, weist das Berichtsjahr die erhebliche Abnahme der Förde-

rung von 1668 972 t = 3,20 % gegen das Jahr 1900 auf. Die außerordentlichen Anforderungen, die der Kohlenverbrauch in den letzten Jahren au die Leistungsfähigkeit der Kohlenbergwerke gestellt hat, gaben Veranlassung sowohl zu einer beträchtlichen Erweiterung der vorhandenen Anlagen als auch zur Abteufung einer erheblichen Anzahl neuer Schächte und damit der Erschliefsung bisher noch nicht in Angriff ge-nommener Kohlenfelder. Es sind allein von den dem Syndicat angehörigen Bergwerken in den beiden Jahren 1900 und 1901 30 neue selbständige Förderanlagen in Betrieb genommen worden, wofür zuzüglich der Be-willigungen für die Weiterentwicklung der Zeehen im Value 1900 eine Erhöhung der Betheiligungsziffer um 1788 194 t =  $3.33^{\circ}/b$ , im Jahre 1901 eine solehe um 2578 422 t =  $4.60^{\circ}/b$  satzungsgemäß zugestanden werden muste. Während wir im Jahre 1900 jedem unserer Mitglieder Aufträge in Höhe seiner vollen Betheiligungsziffer zuweisen konnten, erschien dieses für das Be-richtsjahr nach Lage der Verhältnisse von vornherein unmöglich. Wir mußten vielmehr, um für die am 1. Januar 1901 in Kraft tretenden neuen Betheiligungsziffern einen Ausgleich zu schaffen und die Förderung der voranssichtlichen Aufnahmefahigkeit des Marktes anzupassen, bereits im December 1900 beantragen, für das erste Viertel des Berichtsjahres eine allgemeine Fördereinschräukung von ID % eintreten zu lassen. Dieser Beschluß hat in Verkennung der Gründe, deuen er eutsprungen ist, bekanntlich in Kreisen, die dem Syndicat soust freundlich gegenüberstanden, zu heftigen Angriffen gegen dasselbe Veranlassung gegeben. Man

hat dabei vollständig aufser Acht gelassen, daf die Einschrinkungen sich immer nur auf die Retheiligungsziffern beziehen und dafs es sich in erster Linie darum landelte, einer weiteren Strigerung der Förderung vorzubengen, zu der nusere Zechen infolgder Erhöhung der Betheiligungsziffern berechtigt zewesen wären. Wo deres Mehrforderung neben den Mehren der der der der der der der der der kohlenverbrauchenden Industrienen nicht abgesommes werden, hätte untergebrucht werden können, hat man um leider nicht gesagt. Die Folge hat die Richtig-

heit des Beschlusses dargethan.
Die gesammte Behöltigung unserer Mitglieder betrag bei Gründung des Syndicats 33:575-976, Ende 1901-58-615-0074. Die Förderung des Jahres 1838 betrug 33:539-2304. die Förderung des Jahres 1901-50-411-9264. Die Betreiligungssiffer im mithin seit 1893 um 25:039-0314: = 74.57 %. die Förderung um 1687-2966 = 50.31 % gestiegen. Der Sebbstverbrauch betrug im Jahre 1901-13:152-532 t gegen 14:1998104 im Vorjahre und ist also um 1047-278 t zurückgegangen.

Während die gesammte Steinkohlenproduction Preußens von 101 966 158 t im Jahre 1900 auf 101 203 807 t im Jahre 1901, also nur um 762 351 t == 0,75 % zurückgegangen ist, Oberschlesien seine Production von 24829284 t im Jahre 1900 auf 25251943 t im Jahre 1901 = 1,70 % steigern konnte, ist diejenige des Ruhrkohlenbeckens von 60119378 in 1900 auf 59004609 in 1901, also um 1114769 t = 1,85 % gewichen. Die Förderung der Syndicatszechen ist von 52 080 898 t in 1900 auf 50 411 926 t in 1901 = 3,20 % zurückgegangen und hat damit leider eine erhebliche Verschiebung zu ihren Ungunsten in ihrem Verhältnifs zu der Gesammtförderung Preufsens an Steinkohlen erfahren, während es uns bis dahin möglich gewesen ist, die procentuale Ziffer fortdauernd langsam zu steigern. Der Grund hierfür liegt einmal in der aufserordentlichen Bedeutung, welche die Koksherstellung für die im Syndicat vereinigten Fettkohlenzechen besitzt, dann aber auch darin, dass die dem Syndicat nicht angehörigen Zechen des Ruhrkohlenbeckens ihre Förderung ohne irgendwelche Rücksicht auf die zurückgegangene Anfnahmefähigkeit des Marktes ganz erheblich gesteigert haben, so daß dieselbe im Jahre 1901 14.6°, s des hiesigen Reviers betrügt, während sie im Vorjahre nur 13,4 % ausmachte. Die Förderung der außerhulh des Synicats stehenden Zechen hat im Jahre 1901 die bemerkenswerthe Höhe von 8 556 765 t erreicht. Die nachstehende Zusammenstellung veranschanlicht die Eutwicklung der Steinkohlenproduction in den ausschlaggebenden einheimischen Steinkohlenrevieren:

Steinkohlenproduction:

|       | Preußens    | Preußens des Ruhr-<br>beckens |       | der Syndi  |                 | der fiscali<br>Sanrgrul |      | Oberschle  | siens |  |  |  |
|-------|-------------|-------------------------------|-------|------------|-----------------|-------------------------|------|------------|-------|--|--|--|
|       | 1           |                               | 0 0   | t          | 6) <sub>d</sub> |                         | of.  | t t        | 67,0  |  |  |  |
| 1892  | 65 442 558  | 36 969 549                    | 56,30 |            | 1               | 6 258 890               | 9,56 | 16 437 489 | 25,12 |  |  |  |
| [893] | 67 657 844  | 38 702 999                    | 57,20 | 33 539 230 | 49,57           | 5 883 177               | 8.70 | 17 109 736 | 25,27 |  |  |  |
| 1894  | 70 643 979  | 40 734 027                    | 57,66 | 35 044 225 | 49,61           | 6 591 862               | 9.33 | 17 204 672 | 24,35 |  |  |  |
| 1895  | 72 621 509  | 41 734 027                    | 57.47 | 35 347 730 | 48,67           | 6 886 098               | 9.48 | 18 066 401 | 24.88 |  |  |  |
| 896   | 78 993 655  | 45 008 6ii0                   | 56,98 | 38 916 112 | 49,26           | 7 705 671               | 9.75 | 19 613 189 | 24.83 |  |  |  |
| 1897  | 84 253 393  | 48 519 899                    | 57,59 | 42 195 352 | 50.08           | 8 258 404               | 9.80 | 20 627 961 | 24,46 |  |  |  |
| 1898  | 89 573 528  | 51 306 294                    | 57.28 | 44 865 536 | 50.09           | 8 768 562               | 9.79 | 22 489 707 | 25.11 |  |  |  |
| 1899  | 94 740 829  | 55 072 422                    | 58,13 | 48 024 014 | 50,69           | 9 025 071               | 9,53 | 23 470 095 | 24,77 |  |  |  |
| 1900  | 101 966 158 | 60 119 378                    | 58,96 | 52 080 898 | 51.08           | 9 397 253               | 9.22 | 24 829 284 | 24,35 |  |  |  |
| 1901  | 101 203 807 | 59 004 609                    | 58 30 | 50 411 996 | 49.81           | 9.376.023               | 0.96 | 25 251 943 | 24.95 |  |  |  |

Auf dem Gebiete des Eisenbahntarifwesens ist nisofern eine Aenderung eingetreten, als bei der auf Verlangen der belgischen Staatsbahn stattgehabten Durchsicht der rheinisch-westfälisch-belgischen Kohlentarife neben einigen Ermäßigungen auch mehrfache Erhöhungen der Eisenbahnfruchtsatze eingetreten sind, welche uns veranlassen, uns für nusere Kohlensendungen nach Belgien mehr als bisher des Wasserweges zu

bedienen. Gleichzeitig wurde durch den neu hearbeiteten Tarif für die Beförderung belgischer Kohlen nach Nordwestdeutschland das den helgischen Kohlen geöffnete Absatzgebiet noch bedeutend erweitert. Die am 12. October 1900 den ausländischen Kohlen gewährte Frachtermäßsigung für die Einfuhr üher die deutschen Seehäfen und die Umschlagsplätze an binnenländischen Wasserstraßen hat zwar keinerlei fühlbare Wirkungen gehabt; gleichwohl muss der deutsche Kohlenhergbau dringend winnschen, dafs diese Ermäßigung, welche bis October 1902 gewährt worden ist, nicht wieder erneuert werde, da bei der erhöhten Leistungsfähigkeit des heimischen Berghanes die Gründe für diese Mafsregel nicht mehr vorhanden sind. Dagegen können wir aber nicht nnterlassen, immer wieder darauf hinmweisen, dass unsere gesammte Industrie dringend einer Ermässigung der Frachten bedarf, wenn sie auf die Dauer und auch in Zeiten des Darniederliegens settbewerbsfähig hleiben soll, daß dieses aber in erster Linie nur erreicht werden kann, wenn das Eisenbahnnetz eine Ergänzung durch leistnagsfähige Wasser-straßen erfährt. Der Wasserstand des Rheins ist im ganzen Verlauf des Berichtsjahres ein aufsergewöhnlich guter gewesen. Die Ausfuhr an Kohlen, Koks nnd Briketts zu den Rheinhäfen hat im Jahre 1901 8749613 t gegen 8242139 t im Vorjahre betragen und ist also um 507474 t = 6,16 % gestiegen. Der Verkehr auf dem Dortmund Ems-Kanal hat sich im Berichtsjahre erfreulich gehoben. Der Betrieb ist durch Eis vom 2. Januar his 4. März, also 62 Tage, und im December

nochmals 3 Tage, zusammen also 65 Tage, gesperrt gewesen. Der Betrieb des Schiffshebewerkes hei Henrichenburg war durch eine nothwendige Reparatur vom 30, September bis 3, October anterbrochen,

Seit Eröffnung des Kanals wurden befördert:

|      |     |   | zu Berg   | zu Th  | al |
|------|-----|---|-----------|--------|----|
| 1898 |     |   | 55 000 t  | 64 50  | 0  |
| 1899 |     | i | 102 500 t | 98 00  | 0  |
| 1900 |     | i | 292 846 t | 183 59 | 8  |
| 1901 | - 7 | Ċ | 427 715 t | 253 19 | 9  |

Die westfälische Transport-Actiengesellschaft war an diesem Verkehr mit 42 491 t in 1899, 116 969 t in 1900 und 196266 t in 1901 betheiligt.

Bei der Abnahme des Inlandsverbrauchs haben wir den Verkauf nach aufserdeutschen Ländern nach Möglichkeit zu steigern gesucht, und wenn uns dieses nicht in höherem Maße gelungen ist, so liegt der Grund dafür hauptsächlich in den starken Wettbewerh Englands. Von dem (iesammtversand des Syndicats von 37 068 089 t im Jahre 1901 sind 16.36 % nach Vorjahre, während dieser Antheil in 1899 16 %, in 1898 16,8 %, 1897 15,7 %, 1896 15,9 % hetragen 1898 10,8 %, 1897 10,7 %, 1899 10,5 % news worth at. In Procent ausgedräckt, ist der Absatz im Inlande nm 3,23 % gefallen, nach dem Auslande um 3,45 % gestiegen. Die nachstehende Tahelle gestattet einen Vergleich des Absatzes nach dem In- und Anslande bei den staatlichen Gruben an der Saar, denienigen Oberschlesiens sowie den Syndicatszechen.

| Es setzten ab                                                  | 1897     |      | 1898     |      | 1899     |      | 1900     |      | 1901     |      |
|----------------------------------------------------------------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|
| 128 STEATER AN                                                 | t        | 0,0  | t        | 0/0  | t        | 00   | t        | 0/0  | t        | 0/0  |
| nach Deutschland                                               |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |
| die fiscalischen Saargruben . die fiscalischen Gruben Ober-    | 6473100  | 84,9 | 6762500  | 85,1 | 7078400  | 85,9 | 7320500  | 87,6 | -        | _    |
| schlesiens                                                     | 3923661  |      |          |      |          |      |          |      | _        | -    |
| das Syndicat                                                   | 26674408 | 84,3 | 27865817 | 83,2 | 29578398 | 84,0 | 32037841 | 84,5 | 31004135 | 88,6 |
| nach dem Ansland                                               |          |      |          |      |          |      |          |      |          |      |
| die fiscalischen Saargruben .<br>die fiscalischen Gruben Ober- | 1150400  | 15,1 | 1181800  | 14,9 | 1160400  | 14,1 | 1038500  | 12,4 | -        | -    |
| schlesiens                                                     | 575582   | 12,8 | 548399   | 11,7 | 511068   | 10,5 | 462777   | 9,5  | -        |      |
| das Syndicat                                                   | 4964099  | 15,7 | 5644660  | 16,8 | 5648335  | 16,0 | 5861961  | 15,5 | 6063954  | 16,4 |

Der Verbranch Deutschlands an Steinkohlen betrug im Jahr 1901 9944815 t; er ist um 1950330 t = 1,92 % gegen das Jahr 1900 zurückgegangen.

Unsere gesammte überseeische Ausfuhr, die von 160658 t in 1899 auf 136739 t in 1900 zurückgegangen war, hat im Jahre 1901 181 010 t betragen. wobei zu bemerken ist, dass zum Verbrauch der deutschen Flotte in Kiantschan im Berichtsjahre nur 900 t sum Versand gelangten, während im Vorjahre noch 70962 t dahin versandt wurden.

Der Hamburger Markt einschliefslich des Umschlagsverkehrs nach der Altona-Kieler und Lübeck-Büchener Bahn und elbaufwärts hat im Jahre 1901 1724 000 t gegen 1 598 200 t im Vorjahre aufgenommen. Die Einfuhr amerikanischer Koltlen über den

Hamburger Hafen ist wider Erwarten und begünstigt durch billige Seefrachten von 4499 t im Vorjahre auf 14076 t im Jahre 1901 gestiegen. Dieselbe hat zum großen Theil aus Anthracitkohlen bestanden, deren Qualität dem Vernehmen nach im allgemeinen befriedigt hat, wenn auch der hohe Aschengehalt der Kohlen bemängelt wurde.

Die Gesammteinfuhr amerikanischer Kohlen nach Deutschland ist von 10756 t im Jahre 1900 auf 48601 t im Jahre 1901 gestiegen. Ein erheblicher Theil davon ist durch unsere großen Schiffahrtsgesellschaften lediglich infolge ungenügender Rückfrachten herangebracht worden.

Trotz dieser erhöhten Einfuhr amerikanischer Kohlen im Jahre 1901 sind wir auch heute noch der in naserem vorjährigen Bericht niedergelegten Ansicht, daß der deutsche Berghan eine Einfuhr amerikanischer Kohlen in größerem Maßstabe nicht zu hefürchten hat.

Unser Absatz nach Holland und Belgien hat betragen in 1898 5 027 934 t, in 1899 5 135 437 t, in 1900 5 274 431 t, in 1901 5 386 137 t.

Wenn wir leider einen Rückgang des Ahsatzes gegen das Vorjahr zu verzeichnen haben, so hat doch der Kohlenbergbau infolge des festen Gefüges seiner Syndicate hei weitem nicht in dem Masse unter der rückläufigen Conjunctur zu leiden gehabt, wie dieses ohne dieselhen zweifellos der Fall gewesen wäre, und ist besonders vor einem sonst unvermeidlichen Preissturze seiner Erzeugnisse bewahrt geblieben. Wir dürfen hier wohl an die lange Reihe von Jahren vor dem Bestehen des Syndicats erinnern, in denen die Kohlenindnstrie stets am meisten unter einer nngünstigen Marktlage zu leiden gehaht hat und eine sehr große Anzahl Zechen fast ohne jede Rente arbeitete.

Am schwersten ist die Eisenindustrie von der rückgängigen Conjunctur betroffen worden. außerordentlich starken Concurrenz, die sich die Werke nntereinander selbst mangels einer geschlossenen Ver-kaufsorganisation machten, haben sich in vielen Artikeln, sowohl im Inlande wie im Anslande, geradezu

rninöse Preise herausgebildet. Wir haben, um die Eisenindustrie in ihren Bemühungen um Hereinholung von Auslandsgeschäften zu nnterstützen und ihr dadurch zu ermöglichen, einen Ansgleich für den Minderabsatz im Inlande zu schaffen, wieder Ausfuhrvergütungen bewilligt. Wir dürfen feststellen, daß dadurch für die Beschäftigung der Werke und damit für den Kohlenverbrauch ein günstiger Erfolg erzielt worden ist.

Eine erhebliche, durch den Rückgang des Güteraustausches herbeigeführte Verbilligung der Seefrachten und dadurch begünstigte fortgesetzte Leerverkäufe englischer Kohlenexporteure haben leider überall, wo wir mit der englischen Concurrenz zu kämpfen haben, ein beständiges Abbröckeln der Preise hervorgerufen. Erst mit der Einführung des von der englischen Regierung zur Deckung der Kosten des südafrikanischen Krieges beschlossenen Ausfuhrzolles von 1 sh. a. d. Tonne Kohlen gestaltete sich dieses Verhältnifs für uns etwas günstiger. Immerhin blieben die Preise au den Verbrauchsorten auf einem Stande, welcher uns bei den für uns darauf lastenden hohen Eisenbahnfrachten nennenswerthe Ansfülle gegen das Vorjahr brachte. Eine Besserung dieser Verhältnisse dürfte unseres Erachtens erst mit einer allgemeinen Wiederbelebung der geschäftlichen Thätigkeit im internationalen Verkehr zu erwarten sein; damit würde auch wohl der Druck schwinden, der auf fast unserer gesammten heimischen Industrie leider auch heute noch lastet. Ueber den Zeitpunkt, für welchen die Besserung in Aussicht zu nehmen sein dürfte, möchten wir uns indess, vorläufig wenigstens noch, eines Urtheils enthalten."

#### Accumulatoren - Fabrik Actiengesellschaft, Berlin.

In den drei Betriebsstätten Hagen i. W., Hirschwang und Budapest wurde in der Geschäftsperiode 1. Juli bis 31. December 1901 ein Nettoumsatz von 5610100 M gegen 5409900 M in den gleichen

Monaten des Vorjahres erzielt. Der Vortrag vom 1. Juli 1901 beträgt 31811,76 ..., der Ueberschufs 448585,95 ..., zusammen 480397,71 .... Hiervon: 4 % des eingezahlten Kapitals als Gewinnantheil an die Actionäre pro rata temporis = 125 000 .W, vertragliche Tantieme an den Vorstand 43 333,33 .4., Tantieme an den Aufsichtsrath 18750 .4., 6 % Superdividende and das eingezählte Kapital pro rata temporis = 187500 .4., Gratificationen 50,000 .4., Ergänzung des Dispositionsfonds 2091,32 . M. Zuweisung zum Fonds der eventuell zu gründenden Pensions- und Wittwenund Waisen-Kasse 25 000 . W. Vortrag 28 723.06 .W.

#### Actiengesellschaft für Hüttenbetrieb zu Meiderich.

Unter dieser Firma ist in das Handelsregister zu Rubrort eine neue Actiengesellschaft eingetragen worden. Der Gegenstand des Unternehmens ist in der Hauptsache die Uebernahme und der Fortbetrieb der sache die Geberhanne ind der Fortbetrieb der in Meiderich von der Gewerkschaft Vereinigtes Gladbeck in Gladbeck i. W. begonnenen Hochofen-Anlagen mit allem Zubehör. Das Grundkapital beträgt 1,5 Millionen Mark. Die Gründer sind die Gewerkschaft Vereinigtes Gladbeck, die offene Handelsgesellschaft Thyssen & Co. in Mülheim a. d. R., der Kaufmann Fritz Thyssen-Duisburg, der Generaldirector Fritz Sültemeyer-Bruckbansen bei Ruhrort und der Director Conrad Verlohr-Meiderich. Die Gründer haben sämmtliche Actien übernommen. Die Gewerkschaft Vereinigtes Gladbeck bringt ihre in den Gemeinden Meiderich, Oberhausen und Hamborn gelegenen Grundstücke nebst den darauf befindlichen Gebänden und Anlagen, namentlich dem in der Errichtung begriffenen Hochofenwerk, gegen Gewährung von 1000 Actien zu 1000 M in die Gesellschaft ein. Der Gesammtgründungsaufwand betragt 26 138 .W. Die Mitglieder des ersten Aufsichtsrathes sind: Fabrikbesitzer Angust Thyssen in Mülheim an der Ruhr, Fabrikbesitzer Josef Thyssen in Mülheim an der Rnhr und Kaufmann Fritz Thyssen in Duisburg.

# Vereins-Nachrichten.

## Verein deutscher Eisenhüttenleute.

# Aenderungen im Mitglieder-Verzeichnifs.

Arns, Hüttendirector, Gleiwitz, O.S.

Becker, B., Director, Geschäftsführer des rheinischwestfälischen Roheisensyndicats, Düsseldorf.

Samuel, Mechanical - Engineer, Westinghouse Forter. Bnilding, Pittsburg, Pa.

Göhry, Ernst, Ingenieur, Director der Stahl- und Eisenwerke Dahlhausen, Dahlhausen Ruhr. Gremler, Ingenieur, Schladern a. d. Sieg.

Holz, Otto, dipl. Ingenieur, Kapfenberg, Steiermark. Karner, Alois, Dr. jur., Hütteningenieur, Charlotten-burg, Gulvanistr. 1811I.

Kast, Karl, Regierungsbauführer, Ingenieur der Hahn-

schen Werke, Großenbaum. Klauke, Ernst, i. F. Wlozlaweker Drahtwerk, C. Klauke,

Wlozlawek, Gony, Warschau,

Kordt, J., Ingenieur, Düsseldorf, Schäferstraße 16. Loewende, C., Ingenieur, Chemiker, Riga, gr. Königsstr. 37 Mongenast, Paul, Ingenieur des Mines, Echternach (Luxemburg).

Rode, Theodor, Ingenieur, Witten a. d. Ruhr, Kirch-hofstr. 115.

Ruppert, O., Ingenieur, Remscheid, Blumenstraße 24. Schulte, Wilhelm, Stadtehemiker, Bochum, Märkischestrafse 5.

Siegen, Camille, Ingenieur, Luxemburg.

Stöckmann, Paul, Hochofenchef der von Rollschen Eisenwerke, Choindez, Canton Bern, Schweiz. Torkar, Franz, Ingenieur, Graz, Steirergasse 79.

#### Nene Mitglieder:

Badu, Nil, Ingenieur der Cambria Steel Comp., Johnstown Pa., 707 Horner Street.

Dsenne, Hermann, Ingenieur-Chemiker, Ostrowiecer Hochofenwerke, Ostrowiec, Gonv. Radom, Russ. Polen.

Faber, cand, chem., Betriebsassistent b. d. Ostrowiecer Hochofenwerken, Ostrowiec, Gonv. Radom, Russ. Polen

Kozlowski, B., Betriebsingenieur bei Fried. Krupp. Rüttenscheid bei Essen, Andreasstr. 38.

Nossol, Bruno, Ingenieur der Cambria Steel Comp., Norman, Dramo, ingenieur der Campris Steel Compa-Johnstown Pa., 113 Cherry Street Röber, Mar, Landrath a. D., Mitglied des Directoriums der Firma Fried. Krupp. Essen Rahr. Treck, Heiner, Generaldirector der russ. Maschinenbau-

Gesellschaft Hartmann, Lugansk, Gonv. Ekaterinoslaw.

Abonnementspreis
für
flichtvereinsmitglieder:
24 Mark
ührlich

excl. Porto.

# STAHL UND EISEN

insertionspreis
40 Pf.
für die
sweigespaltene
Petitzeile,
bei Jahresinserat
angemessener

# FÜR DAS DEUTSCHE EISENHÜTTENWESEN.

Redigirt von

Ingenieur E. Schrödter,

Geschäftsführer des Vereins deutscher Eisenhüttenleute,

Generalsecretär Dr. W. Beumer, Geschäftsführer der Nordwastlichen Gruppe des Vereina deutscher Eisen- und Stahl-Industrieller, für den wirthschaftlichen Theil.

Commissions-Verlag von A. Bagel in Düsseldorf.

Nr. 11.

1. Juni 1902.

22. Jahrgang.

# Das höhere hüttenmännische Unterrichtswesen in Preußen.



er "Verein deutscher Eisenhüttenleute" hat au deu Minister für Handel und Gewerbe Excellenz Möller die nachfolgende Eingabe gerichtet:

Düsseldorf, den 14. Mai 1902.

"Euerer Excellenz

ist aus dem reichen Schatze der Erfahrungen, welche Sie während Ihrer langjährigen Thatigkeit in der Industrie zu sammeln Gelegenheit hatten, bekannt, welch grofsartigen Aufschwung das Eisenhüttenwesen unseres Vaterlandes in den letzten Jahrzehnten geuommen hat.

Während zu Anfang der 1880er Jahre die Eisenzeugung Großbritanniens noch um ein Vielfaches der unsrigen überlegen war, und die deutschen Eisenhüttenleute zu ihr als einem scheinbar unerreichbaren Vorbild emporblickten, ist es ihnen seither durch rastlose Arbeit gelungen, die deutsche Roheisenerzeugung so zu vergrößern, daß sie derjenigen Großbritanniens uicht mehr viel nachsteht, und die deutsche Stahlerzeugung so zu steigern, daß sie bereits im Jahre 1894 diejenige genannten Landes überfägelt hat.

Dieses Ergebnifs darf, ohne dafs die Eisenbättenleute sich eigener Ueberhebung schuldig machen, als um so bemerkenswerther bezeichnet werden, als unsere heimische Industrie einmal damit zu rechnen hat, dafs unsere hauptsächlichen Kohlen- und Eisensteinvorkommen räumlich voneinander sehr entfernt sind und ihr im Vergleich zu anderen Ländern hohe Frachtkosten erwachsen, nicht nur, um die Rohstoffe am Hüttenplatz zu vereinigen, sondern auch, um die Fertigerzeugnisse au die See zu schaffen. Das andere Mal fällt für unsere Eisenhütten ungünstig in die Wagschale, daß unsere Eisenerze einen sehr geringen Gehalt an metallischem Eisen besitzen und zum weitaus größten Theile z. B. nicht einnal die Hälfte des Metallgehaltes aufweisen, welcher die Erze im Seengebiet der Vereinigten Staaten Nordamerikas ausseichnet, sie daher bei der Verhüttung naturgemäß größeren Brennstoffaufwand bedingen als diese und ferner auch die Transportkosten sich dadurch höher gestalten, daß der hohe Procentsatz der Nebenbestandtheile als todte Last mitgefahren werden muß.

Went trotz dieser Ungunst der natürlichen Verhältnisse es der heimischen Eisenindustrie gelungen ist, die heutige hohe Entwicklung zu erreichen, so ist sie sich wohl bewußt, daß dieser Erfolg nicht in letzter Linie den gründlichen wissenschaftlichen Kenntnissen ihrer technischen Kräfte zuzuschreiben ist, und sie dafür der treuen und unermüdlichen Mitarbeit der Lehrkräfte an unseren technischen Hochschulen zu Dank vernflichtet ist.

Wir köunen aber nicht unhin, Ew. Excellenz Amerikanskeit auf den Umstand hinzulenken, daß unsere Kreise von banger Sorge erfüllt werden, wenn sie in die Zukunft blicken. Unsere Eisenindustrie hat sich ihrer Bedeutung und Leistung nach in den letzten drei Jahrzehnten etwa vervierfacht; die Anforderungen, welche an die Eisenhüttenleute in Bezug auf ihre chemischen wie mechanisch-technischen Leistungen

gestellt werden, sind damit von Tag zu Tag gestiegen, und das Eisenhüttenwesen hat sich in eine Reihe von Specialfachgebieten aufgelöst, die zur Heranbildung von ebenso vielen Specialtechnikern geführt hat; in den chemischen Laboratorien unserer Hüttenwerke werden täglich Hunderte von Analysen ausgeführt; die den Chemikern obliegenden Aufgaben erstrecken sich nicht allein auf die Beobachtungen und Verbesserungen der Hüttenprocesse selbst, sondern anch auf die Verwerthung der Nebenerzeugnisse. Die größten Fortschritte sind auf mechanisch-technischem Gebiete in der weiteren Ansbildung der vorhandenen Verfahren hinsichtlich Erzielung stets größerer Massen gemacht worden; bei nuseren Hochöfen spielen die mechanischen Transportvorkehrungen eine ständig wachsende Rolle, in unseren Stahlund Walzwerken haben die zur Verarbeitung des Walzgates in Dienst gestellten Kräfte in steigendem Masse zngenommen, und nur die Werke, welche sich mit den leistungsfähigsten maschinellen Einrichtungen versehen, sind auf die Dauer fähig, in dem scharfen Wettbewerbskampf erfolgreich zu bestehen.

Dagegen sehen wir — und das ist der Gegenstand unserer Sorge für die Zukunft — dafs in der Organisation des das Eisenhüttenfach betreffenden Unterrichtswesens auf unseren technischen Hochschulen und Bergakademien ein fast vollständiger Stillstand eingetreten ist. Wir richten an Ew. Excellenz die ganz ergebene Bitte,

hochgeneigtest Schritte zu thun, um die Unterrichtsfächer für Eisenhüttenwesen auf unseren höheren technischen Schulen den Bedürfnissen entsprechend auszustatten.

Wir haben uns gestattet, an Se. Excellenz den Herrn Minister der geistlichen, Unterrichtsund Medicinal-Angelegenheiten dieselbe Bitte zu richten und fügen noch sehr ergebenst hinzu, dafs für den Fall Ew. Excellenz eine Besprechung mit Mannern der Praxis zur Herbeiführung einer geeigneten Organisation für angezeigt halten, wir uns gern hierzu zur Verfügung stellen."

Eine ähnliche Eingabe ist gleichzeitig, wie ans dem Schreiben selbst hervorgeht, an den Ministerder geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegeuheiten Excellenz Studt gerichtet worden.

Bei der Erörterung über das technische Hochschulwesen im Preußischen Abgeordnetenhause am 17. Marz 1902 wies der Abg. Dr. Paasche in zutreffender Weise darauf hin, dafs im preußsischen Etat für das technische Unterrichtswesen, d. h. hier für die technischen Hochschulen, eine Ausgabe von etwa 2870000 M eingesetzt ist. dafs davon aber noch ein Einnahmeposten von etwa 846 600 M. der nach Wissen des aprechenden Abgeordneten ausschliefslich aus den Collegiengeldern, die an den Hochschulen von den Studirenden gezahlt werden und in die Staatskasse fließen, in Abzug kommt, so dass sich der eigentliche Staatszuschufs für die technischen Hochschulen nur auf den verhältnifsmäßig geringen Betrag von 1728650 M beläuft. "Das ist," fuhr er wörtlich fort, "wenn Sie dem gegenüber halten den Staatszuschufs, den die Universitäten erfordern, der sich gegenwärtig auf über 10 Millionen Mark beläuft, doch noch immer eine verhältnifsmäßig geringe Summe, namentlich, wenn Sie gütigst erwägen, dass wir ietzt an den drei preußischen technischen Hochschulen etwa 7300 Studirende haben, und dass die Gesammtzahl der Studirenden an den preufsischen Universitäten etwas über 17000 beträgt. Wollte man es ausrechnen, so kommt von dem Staatszuschufs auf den technischen Hochschüler ein Betrag von etwa 240 M, während man für jeden Studirenden an preufsischen Universitäten etwa 580 M aus Staatsmitteln zahlt.

Nun unterschätze ich ganz gewiss nicht die hohe und grundlegende Bedeutung unserer Universitätsstudien und denke gar nicht daran, den Universitäten in irgend einer Form das zu entziehen oder ihnen missgönnen zu wollen, was ihnen durch den Etat bewilligt ist. Im Gegentheil, wir können für die Zukunft unseres Volkes nicht besser sorgen, als wenn wir die "Grundlagen" unserer Volksbildung und des geistigen Fortschrittes immer weiter zu festigen suchen. Aber ich meine, aus den Zahlen geht doch hervor. dass wir auch für die technischen Hochschulen in ähnlichem Masse zu sorgen haben, um so mehr, da ihnen leider die alten Stiftungsfends fehlen, die für einzelne Universitäten einen ziemlich bedeutenden Kostenzuschufs liefern."

Die Ausführungen des Abg. Dr. Paasche gelten in gleicher Weise wie für die technischen Hochschulen auch für die Bergakademien, welch eltztere bei der Verleihung der Doctorwürde schon zu kurz gekommen sind. Bei der vielsotitigen Ausbildung, die dem Hüttemmann zu theil werden mnis, ist die Lösung einer zweckmäßigen hittenmännischen Ausbildung gar nicht leicht. Wir sind aber überzeugt, dass unsere Leser einig sind mit uns in der Ansicht, dass eine Neugestaltung und weitere Ausbildung des höberen Unterrichtswesens für den Hüttemmann unabweisbar sind. Vorschläge über das, Wie?" aus unserem Leserkreise werden uns sehr willkommen sein.

Die Reduction.

# Die neue Walzwerksanlage der Dortmunder Union.

Von Hüttendirector Hugo Brauns.

(Hierzu Tafel XI.)

Die Nothwendigkeit, ein Walzwerk zu besieren, welches den heutigen Anforderungen Richnung trägt, führte im Jahre 1900/1901 auf dem Dortmunder Werk der "Union", Actiengesellschaft für Bergbau, Eisen- und Stahlindustrie zum Bau einer neuen Walzwerksanlage. Fertigfabricat ausgewalzt werden sollte. Für Rohblöcke, welche dem Blocklager entnommen werden oder deren Temperatur zur Durchsetzung durch ungeheizte Gruben nicht genügt, wurde vor dem Blockwalzwerk ein System heizbarer Gruben angelegt, welches sich jedoch, infolge



Abbildung 1. Lage der Walzenstraße zu den Betrieben des Thomasstahlwerks.

Die Schwierigkeit bei der Ausführung lag einerseits in dem Umstande, daß diese Anlage in vorhandene Betriebsmittel eingegliedert werden maßete, und andererseits darin, daß der zur Verfügung stehende Raum eine sehr sorgfältige Ausnützung erforderte. Nach eingehendem Studium der neueren Anlagen dieser Art entschieden wir uns für eine Duo-Reversiranlage mit vorliegender Blockstraßes (Tafel XI). Das für diese Straße vorgesehene Walzprogramm sollte Träger bis zu 500 mm Höhe, U-Eisen bis 300 mm Höhe, Schienen, Knüppel, Platinen u. s. w. umfässen.

Um die höchste Leistungsfähigkeit bei gleichzeitig niedrigen Selbstkosten zu erzielen, wurde von vornherein angenommen, daß der vom Stahlwerk kommende Robblock im Gewichte von nicht anter 3000 kg nach der Durchweichung in ungeheizten Gruben in einer Hitze zum Halb- oder der günstigen Lage des Stahlwerks, bisher selbst bei den höchsten Trägerprofilen nur am Montag Morgen zur Aufnahme des Betriebes als nothwendig erwiesen hat.

Die eigentliche Walzwerksstraße wurde, nachdem sie gemeinschaftlich mit Hrn. Ingenieur W. Wirz der Firma Haniel & Lueg projectirt und in allen Details durchgearbeitet war, der Firma Haniel & Lueg in Düsseldorf zur Aasführung übergeben, welche den an sie gestellten Anforderungen in jeder Hinsicht Genüge geleistet hat. Die Lage dieser Walzenstraße zu den Betrieben des Thomasstahlwerks zeigt Abbild. 1.

Der über den Gruben angeordnete, elektrisch angetriebene Krahn (Tafel XI), welcher eine Tragfähigkeit von 6000 kg bei 20 m Spannweite besitzt und von der Firma C. Schenk in Darmstadt geliefert wurde, entnimmt die Blöcke



den Gruben und führt sie auf den vor der Blockstrafse angeordneten Kipper. Die Fahrgeschwindigkeit dieses Krahns beträgt 60 m. die Katzengeschwindigkeit 28 m und die Hubgeschwindigkeit 9 m i. d. Minute, Der Blockkipper, welcher durch einen hydraulischen Cylinder bewegt wird, legt den Rohblock anf den Zuführungsrollgang, auf welchem er zum Hauptrollgang und sodann in das erste Kaliber der Blockstrafse (Abbild, 2) mechanisch eingeführt wird. Der Zuführungsroll-

gang, sowie die beiden Rollgange vor und hinter der Blockstrafse, werden von einer stehenden Zwillings-Reversirmaschine von 300 mm Cylinder-Durchmesser. 470 mm Hub, mit Zahnradvorgelege 3:10, angetrieben. Dieselbe steht an der Seite des Blockwalzgerüstes. Die mögliche Tourenzahl des Zuführungsrollganges sowie der Rollgänge vor und hinter der Blockstraße beträgt 54 bis 60 in der Minute entsprechend einer Umfangsgeschwindigkeit der Rollen von 1.55 bis 1.73 m in der Secunde. Zum Wenden und Verschieben des Blockes vor dem Blockwalzwerk dient ein unterhalb des Hauptrollganges angebrachter hydraulisch betriebener Kantapparat: derselbe hat die bekannte Construction eines fahrbaren Wagens, mit hydraulischem Cylinder für das Heben und Senken, sowie einen seitlich liegenden Fahrcylinder für die Querbewegung des Wagens, eine Einrichtung, welche sich hier sehr gut bewährt. Das Blockwalzgerüst hat zwei Walzen

von je 1100 mm Ballendurchmesser und 2700 mm Ballenlänge, hydraulische Anstellung und Ausbalancirung der Oberwalze und erhält seinen Antrieb durch die Kammwalzen von 1150 mm Durchmesser and 1000 mm Walzenlänge von der liegenden Zwillings-Reversirmaschine, 1200 mm Cylinderdurchmesser, 1300 mm Hub, mit Zahnradvorgelege 1:2,5. Die Zwillings-Reversirmaschine wurde von der Firma Gebrüder Klein in Dahlbruch geliefert. Abbildung 3 zeigt das Blockgerüst und die hydraulisch betriebene Anstellvorrichtung der Oberwalze, welche mit einem Accumulatordruck von 25 Atm. arbeitet. Der Walzenhub beträgt max. 300 mm. Die in den Walzenständern vor den Walzen gelagerte Rolle erstreckt sich nur auf die Bedienung der ersten beiden Kaliber. da die Erfahrung lehrt, dass die Welle dieser Rolle leicht durch Schläge des in die Walzen eingeführten Blockes deformirt wird und daher möglichst kurz gehalten werden muß.

Nachdem der Block auf das zur Weiterverwalzung nothwendige Mass heruntergewalzt ist, gelangt er auf dem Zuführungsrollgang zu einer Dampfscheere mit Wasserdruckübersetzung in verticaler Construction, eingerichtet zum



Abbildung 3. Blockwalzgerüst.

Schneiden von Blöcken bis 400 mm Quadrat, mit einem Durchlass für 600 mm Quadrat, welche die Enden abschneidet, von hier über den Zuführungsrollgang und über den Rollgang vor der Fertigstraße zu dem in Abbild. 4 dargestellten Fertigwalzwerk. Diese Scheere wurde von der Firma Breuer, Schumacher & Co. in Kalk gebaut nnd ist mit einem hydraulichen Niederhalter versehen, welcher den Zweck hat, das bekannte Aufkippen der zu schneidenden Blöcke an der Einsteckseite zu verhindern. Derselbe besteht aus einem hydraulischen Cylinder und Kolben, welch letzterer unten gabelförmig mit einem am Stöfsel gleitenden Druckstück verbunden ist. Der Cylinder ist mit dem das bewegliche Messer



tragenden Messerschlitten verbunden und nimmt an dessen Bewegung theil, aufserdem ist auch der Druckraum des den Messerschlitten bethätigenden Arbeitscylinders durch ein Rohr mit Absperryorrichtung mit dem Druckraum des den Niederhalterkolben enthaltenden Cylinders verbunden, und der Niederhalterkolben hat nach unten hin eine Begrenzung derart, dass das Druckstück mit der Unterkante des beweglichen Messers in einer Ebene liegt. Erhält nun der Arbeitscylinder Druck, so bewegt sich das ganze

System, also der Arbeitscylinder, der Niederhaltercylinder und der Messerschlitten mit dem beweglichen Messer, letzteres den Block abscheerend. vorwärts, der Niederhalterkolben drückt gegen den Block. diesen in gerader Linie haltend, während der Niederhaltercylinder in dem Masse über seinen Kolben geschoben wird, als die Abscheerung des Blockes vor sich geht, und wird das in diesem Cylinder befindliche Druckwasser in den Arbeitscylinder zurückgedrängt. Durch Verengung bezw. Erweiterung dieser Ueberströmleitung durch die eingeschaltete Absperrvorrichtung wird in einfachster Weise ein Einflus auf die Schneidgeschwindigkeit ansgeübt, so dass ein Nachschießen des Messers nach beendigtem Schnitt. vermieden wird. Durch diese Vorrichtung wird der zu schneidende Block automatisch festgehalten und löst sich, sobald der Messerschlitten in die Höhe geht, selbstthätig.

Wird beabsichtigt, kurze Blöcke 250 mm Quadrat bis 130 mm Quadrat bei einer Schnittlange von minimal 500 mm her-

zustellen, so wird der noch im Blockwalzgerüst auf die gewünschte Dimension heruntergewalzte Stab entweder zum Weitertransport in zwei Hälften getheilt oder in seiner ganzen Länge von dem Transportrollgang hinter der Scheere mittels der drei elektrisch angetriebenen Querzüge auf den Zuführungsrollgang zur 250 er Scheere horizontaler Construction gebracht und in derselben zerschnitten (Tafel XI). Die auf Mass geschnittenen Blöcke fallen von dem Rollgang hinter dieser Scheere in einen Wagen hinein, dessen Oberkante mit der Hättensohle abschneidet. Dieser Wagen steht auf einem Dampfhebetisch, welcher nach Beladung auf die Hüttensohle gehoben wird. Die an dieser Scheere abgeschnittenen Abfallenden

werden von einer Schrottverlade-Vorrichtung auf den seitlich der Scheere stehenden Schrottwagen befördert und gehen von dort direct zum Martinschmelzban.

Der Scheerenrollgang der 400er Scheere und der Zuführungsrollgang vor der Fertigstraße werden durch einen reversirend arbeitenden 70 P. S.-Elektromotor n = 720, angetrieben nnd haben diese beiden Rollgänge eine Umfangsgeschwindigkeit der Rollen von 1,56 m i. d. Sekunde. Der Zuführungsrollgang für die 250er Scheere



Abbildung 5. Erstes Walzgerüst der Fertigstrafse.

wird von einem 30 P.S., ebenfalls reversirend arbeitenden Elektromotor n = 390, angetrieben nnd haben die Rollen eine Umfangsgeschwindigkeit von 1,56 m i. d. Secunde. Der Schlepper, welcher die Blöcke zum Rollgang der kleinen Scheere führt, hat eine Geschwindigkeit von 0.8 m i. d. Sekunde und wird ebenfalls elektrisch angetrieben; der hierfür verwendete, reversirend arbeitende Elektromotor hat 30 P.S. bei n = 390 i. d. Minute.

Die 4 Rollgänge vor und hinter der Fertigstrasse werden einzeln von Zwillings-Reversirmaschinen, E, F, G, H (Tafel XI), mit je 300 mm Cylinderdurchmesser, 470 mm Hub und einem Zahnradvorgelege 1:4 augetrieben und zwar

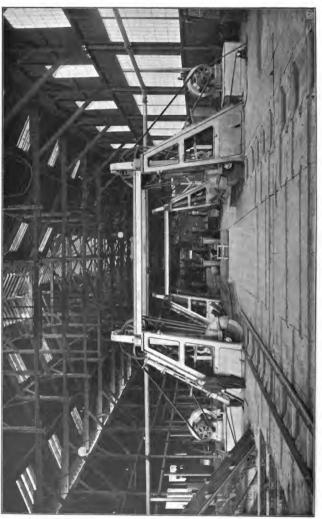

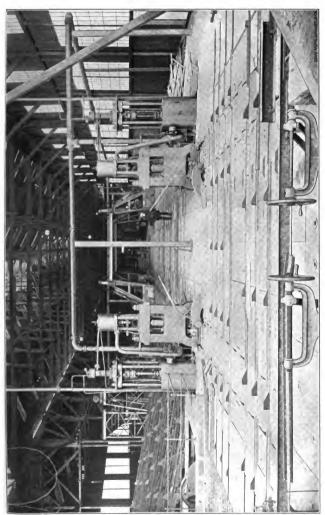

XI.22

2

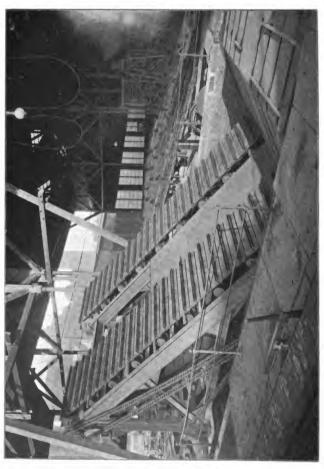





Rollgang Ev und Eh von der Maschine E, Rollgang Fv und Fh von der Maschine F u. s. w. Diese Rollen haben eine Umfangsgeschwindigkeit

Weise angeordneten Bühne hinter der Fertigstraße. Die 5 Querzüge vor der Fertigstraße, sowie die 6 hinter derselben angeordneten, werden von je



Abbildung 10. Elektromotor.

von 1,53 m i. d. Secunde. Die Bedienungsmannschaft der Maschinen E und F stehen auf einer über denselben befindlichen Steuerbühne von 3,5 m Höhe vor der Fertigstraße, und die der Maschinen G und II auf einer in derselben einem reversirend arbeitenden Elektromotor von 160 P.S., n = 310 i.d. Minute, angetrieben. Die Bedienung dieser Motoren findet von den obenerwähnten Steuerbühnen aus statt. Die Geschwindigkeit der Schlepper beträgt 0.8 m i.d. Secunde.

Motor: 70 HP

n-720

Die Construction der Rollgänge ist anfserordentlich solide. Die gufseisernen Rollen sind mittels doppelter Keilung auf den starken Achsen

und Wellen sind in Rothgufslagern solide gelagert und bedürfen der vorgesehenen Grafitschmierung wegen geringer Wartung. Die sämmt-

lichen Rollgänge sind mit. gufseisernen Belagplatten abgedeckt und liegen die Platten selbst der besseren Haltbarkeit wegen, und um die unterirdisch liegenden Antriebe leichter und schneller erreichen zu können. auf eisernem Unterban. d. h. gufseiserne Böcke tragen Walzeisenträger. auf deuen die Belagplatten ruhen.

Die Fertigstraße selbst besteht aus 4 Walzgerüsten für Walzen von 900 his 920 mm Durchmesser bei 2500 mm Ballenlänge und einem Kammwalzengerüst mit Stahlgufs-Kammwalzen, Ihren Antrieb erhält die Fertigstrafse von einer liegenden Drilling - Reversirmaschine von 1300 mm Cylinderdurchmesser und 1300 mm Hub. Diese Maschineist in allen Theilen stark genug gebaut, um mit 8,5 Atm. Kolbendruck and bis zu 130 Umdrehungen i. d. Minnte zu Die Walzgearbeiten. schwindigkeit in der Fertigstrafse beträgt demnach etwa 6 m i. d. Secande. Geliefert wurde diese Maschine von der Firma Ehrhardt & Sehmer in Schleifinühle bei Saarbrücken. Die Walzenstrafse und ein Theil des liegenden Drillings werden durch einen Dreimotoren - Laufkrahn bestrichen von 30 t Tragkraft bei einer Spannweite von 12 m und einem Hub von 6 m. Die Fahrgeschwindigkeit desselben beträgt 60 m, die

28 m and die Hnb-



Abbildung 10a. Elektromotor.

gehalten und durch Querkeile am Verschieben gehindert. Der Antrieb der Rollen erfolgt durch konische Stahlgufsräder, welche gegen Verschieben durch zweitheilige, in den Achsen bezw. Wellen eingreifende Schellen gesichert sind. Achsen

geschwindigkeit 2 m in der Minute. Das erste Walzgerüst (Abbildung 5) hat, wie auch das Blockwalzgerüst, hydraulische Anstellung und Ausbalancirung der Oberwalze,

Katzengeschwindigkeit

während bei den drei anderen Gerüsten Anstellung der Oberwalze von Hand vorgesehen wurde. Die gufseisernen Walzenständer der Fertigstrafse



Abbildung 11. Stromlaufschema.

sind so construirt worden, das sie alle acht durcheinander verwendet werden können. So wohl bei der Block- wie bei der Fertigstrasse haben alle Geröste Stahlgus-Einbaustöcke. Die Walzen lagern zum Theil in Bronze, zum Theil in Compositionsmetall, die Kammwalzen dagegen alle in Bronze. Die Sohlphatten zu den Walzenständern sind mit gehobelten Supportleisten versehen, auf denen die Walzenständer mit schweren Schrauben befestigt sind, und warden unter sich durch sehwere Verbindungsplatten verschranbt und verschrumpft, damit sie die beim Reversiren auftretenden Stöße aufnehmen. Bei den sämmtlichen Gerüsten der Block-und Fertigstraße ist darauf Bedacht genommen, daß die Walzen ohne ein Verschieben der Ständer einzebant werden können.

Das fertige Walzproduct kommt von dem Rollgang Fh (Tafel XI) bezw. Gh aus auf den Transport- bezw. Sägenrollgang (Abbildung 6). um dort in die gewünschten Längen getheilt zu werden. Jeder Sägenrollgang wird durch einen reversirend arbeitenden Elektromotor von je 70 P.S. bei n = 720 in der Minute angetrieben. In jedem dieser Rollgänge sind zwei Pendelsägen mit hydranlischem Vorschub des Sägeblattes eingebaut. Augetrieben werden diese Sägen durch Elektromotoren von je 70 P.S. Das getheilte Walzgut rollt bis vor das Warmbett und wird dann von vier, ebenfalls elektrisch angetriebenen Querzügen auf dasselbe hinaufgeschoben und mit Hülfe von vier Schleppzügen selbstthätig auf den vor dem Warmbette stehenden





Abbildung 12. Schienen- und Träger-Adjustage.

A Poppel-Richtpresse. B Richtmaschinen. C Fräsmaschinen. D Bohrmaschinen.

Wagen befördert, welcher dasselbe zur Adjustage fährt. Die vier Onerzüge vor dem Warmlager werden durch einen Elektromotor von 30 P.S. angetrieben, der Schleppzug auf dem geneigt angelegten Warmbett von einem Elektromotor von 160 P.S. Das Warmbett selbst hat eine Tiefe von 22 m bei 18 m Breite.

Die an den Sägen abgeschnittenen Enden des Walzgntes werden von einer besonderen Schrottverlade-Vorrichtung, welche hinter der zweiten Pendelsäge steht und von der verlänger-

ten Welle des Schleppzuges aus angetrieben wird, auf den Schrottwagen befördert, welcher sie zum Schmelzhan fährt

Für das Zertheilen und das schnelle mechanische Verladen von großen Quantitäten Knüppel und Platinen ist am Ende der Walzenstrafse folgende Einrichtung getroffen: Die von der Fertigstraße herkommenden 85 bis 100 m langen Stäbe und Strippen werden zunächst von den Sagen in mehrere Theile zerschnitten und rollen sodann zu den Knüppelscheeren (Abbildung 7), von denen zwei vorhanden sind, welche sie auf das gewünschte Maß zerschneiden. Diese Knüppel- und Platinenscheeren sind in verticaler Construction ausgeführt und gestatten ein gleichzeitiges Schneiden von je drei Kniippeln von 60 mm Quadrat. Die geschnittenen Knüppel werden sodann von den elektrisch angetriebenen Querzügen auf eine schiefe Ebene gebracht und rollen dort auf die Transportbänder der Ver-

ladevorrichtung. Die in Abbildung 8 und 9 dargestellte Knüppel - Verladevorrichtung befördert sodann das ihr zufallende Material selbstthätig anf den vor derselben stehenden Wagen. Dieselbe wird durch einen Elektromotor von 160 P. S. angetrieben und ist die Einrichtung derart getroffen, dass sowohl jeder Knüppelrollgang als auch jedes Transportband jederzeit sofort stillgestellt und wieder in Betrieb gesetzt werden, also auch jedes einzeln für sich betrieben werden kann.

Die bei der Anlage verwendeten reversirbaren Elektromotoren sind unter Zwischenschaltung von Vorgelegen direct mit den Arbeitswellen gekuppelt. Die Vorgelege wurden, wie Abbild, 10

und 10a zeigen, je anf einem gemeinschaftlichen gufseisernen Hohlrahmen solide verlagert und verankert. Die Lager sind verhältnifsmäßig groß gewählt und mit Ringschmierung versehen worden. Die Kupplungen sind mit ineinandergreifenden Nasen und starken Schrauben ausgeführt. Die Motoren werden durch "Wendeanlasser", sogenannte Controller, gesteuert und durch auf den Schaltbrettern angebrachte Maximalausschalter vor Beanspruchung über das zulässige Mass hinaus gesichert. Das Strom-



Abbildung 13. Kesselhaus,

laufschema (Abbildung 11) zeigt die Wirkungsweise dieser selbstthätigen Ausschalter. Funkenbildnng und Verbrennen der Contactstellen wird bei denselben dnrch die elektromagnetische Funkenlöschvorrichtung verhätet.

Elektromotoren, Wendeanlasser und Maximalausschalter wurden von der Union Elektricitäts-Gesellschaft Berlin geliefert; auch in Bezug auf diese Einrichtungen hat die Anlage zu Klagen keine Veranlassung gegeben.

Die im Anschluss an das Walzwerk errichtete Schienen- und Formeisenadiustage hat eine Längenausdehnung von 110 m bei einer Breite von 54 m (Abbildung 12). In dem, der Walzenstrafse zunächst liegenden Theile derselben

entladet ein elektrisch betriebener Laufkrahn den vom Warmbett kommenden Transportwagen and bringt das Walzgut anf das einseitig angeordnete Lager vor die Richt- und Frasmaschinen. Dieser Krahu hat eine Spannweite von 22 m bei einer Tragkraft von 3 t und einen Hnb von 5 m. Die Fahrgeschwindigkeit beträgt 60 m, die Katzengeschwindigkeit 28 m und die Hnbgeschwindigkeit 12 m i. d. Minnte.

Die Ausrüstung der Adjustage geht zur Genüge ans der Abbildung 12 hervor, bemerkt sei auch Abbildnng 13 und 14). Dieselbe besteht aus 10 Wasserrohr-Dampfkesseln der Deutschen Babcock & Wilcox-Gesellschaft mit ie 370 um Heizfläche, mit Ueberhitzern ausgerüstet von je 56 am Heizfläche; für zwei weitere Kessel wurde bei der Anlage des Kesselhauses Raum vorgesehen. Der Dampfdruck in den Kesseln beträgt 10 Atmosphären. Hinter den Kesseln liegt ein System Economiser mit 1520 am Heizfläche, welche das Speisewasser mit Hülfe der Abgase auf etwa 110 vorwärmen. Nach wenigen Versuchswal-

znngen konnte die Anlage im Juli 1901 in Betricb genommen werden and wurden folgende Einsätze bei den angegebenen Walzproducten innerhalb einer Schicht, von 6 bis 6 Uhr. verwalzt:

Bei der Fabrication von Knüppeln 50 mm Quadrat 480 t Platinen 200 × 13 mm , 400 t Trägern NP 30.- . . . 450 t . 380 t 55.-Schienen 40 kg f. d. Meter 500 t

Sämmtliche Blöcke wurden ohne erneute Vorwärmung der Rohblöcke verwalzt.

Bei diesen thatsächlich erreichten Einsätzen ist jedoch zu berücksichtigen, daß ein Theil der Production der Thomashfitte, deren Leistungsfähigkeit pro Schicht von 12 Stunden durchschnittlich 600 t Rohblöcke beträgt. zn Halbfabricaten für eigene Grobstrafsen u.s. w. nnd für Fremde verwalzt werden musste, so dass nach den im Laufe des vergangenen Jahres gemachten Erfahrungen folgende Einsätze von

dieser Anlage bei Ueberweisung von genügenden Mengen von Rohmaterial mit Sicherheit in der Schicht verarbeitet werden können:



Die Adjustage hat sich im Betriebe als vollkommen den Productionsverhältnissen des Walzwerks entsprechend erwiesen. Hoffentlich wird bald eine günstige Geschäftslage die volle Ausnutzung dieser Anlagen gestatten.



Abbildung 14. Innenansicht des Kesselhauses.

nur, dass bei der Auswahl nud bei der Disposition der Maschinen den neuesten Anforderungen, welche in Bezng anf Schienen und Formeisen gestellt werden, Rechnung getragen wurde. Die Maschinen dieser Anlage wurden theils von Wagner & Co. in Dortmund, theils von L. W. Breuer, Schnmacher & Co. in Kalk geliefert und haben sämmtlich elektrischen Antrieb. Nach beendeter Adjustage verlassen die Schienen den Raum bei S, während das Formeisen ihn bei F verläfst.

Den für diese Walzwerksanlage nothwendigen Dampf liefert ausschliefslich die auf dem Situationsplane dargestellte Kesselanlage (siehe

## Rheinisch-Westfälische Industrie-Ausstellung.

### IV. Die Gutehoffnungshütte.

Die Gutehoffnungshütte, Actien-Verein für Bergban und Hüttenbetrieb in Oberhausen 2, Rheinland, blickt auf ein ehrwärdiges Alter zuräck; sie spielt in der Geschichte der Technik des deutschen Eisenhüttenwesens eine hervorragende Rolle, indem auf ihren Werken schon im Jahre 1790 Versuche zum Gebrauch von Koks oder "abgeschwefelten Steinkohlen" zemacht wurden, um durch dieselben das bis damals bei der Eisenerzeugung ansschliefslich gebrauchte Holz zu ersetzen, und indem sie ferner als eine der ersten in Dentschland das Puddelverfahren, das Walzen von Schienen und den Ban von Dampfmaschinen und Dampfschiffen einführte. Für den Quellenforscher nach den Ursprüngen der modernen Syndicatsbildung und industriellen Zusammenlegung wird es auch von lateresse sein, daß die Gesellschaft im Jahre 1810 als offene Handelsgesellschaft "Jacobi, Haniel n. Huyssen" von den vier dentschen Mannern Gottlob Jacobi, Gerhard, Franz Haniel und Heinrich Huyssen aus den Eisenwerken St. Antonihütte, Gutehoffnungshütte und dem Hammer Neu-Essen gebildet wurde. Die St. Antonibütte war bereits um die Mitte des 18. Jahrhunderts erbaut worden, während die alte Gntehoffnungshütte in Sterkrade im Jahre 1781 gegründet wurde; der Hammer Neu-Essen gehörte ursprünglich der Großmutter von Fried. Krupp, sie verkanfte ihn im Jahre 1808 an Heinrich Huyssen in Essen. Der Name Haniel tritt zuerst in Verbindung mit den Gebrüdern Gerhard auf, als die Fiirst-Aebtissin in Essen ihren Antheil an der St. Antonihütte und dem Hammerwerk Neu-Essen veräufserte. Die thätige Antheilnahme der Familie Haniel an der Entwicklung des rheinischen Bergbans und Hüttenwesens ist bekannt; ihrer rückhaltlosen Zustimmung zur Ausstellungsidee ist deren Verwirklichung nicht minder zu verdanken, wie dem Inhaber der Firma Krupp. Im Jahre 1873 wurde die Gesellschaft in den jetzt bestehenden Actien-Verein umgewandelt. Die Werke der Gesellschaft, die arsprünglich auf die geringmächtigen Rasenerz-Vorkommen der Nachbarschaft begründet und für Hochofenbetrieb mit Eisengießerei eingerichtet waren, haben im Laufe des Jahrhunderts großen Wandel erlebt; der uuermüdlichen Ausdauer ihrer Besitzer und dem Geschick ihrer Leitung ist es zu danken, dass die Gutehoffnungshütte nicht dem Schicksal der vielen zwischen Rhein und Oder begründeten Holzkohlen - Hochöfchen

der alten Zeit verfallen und untergegaugen ist oder als Eisengießerei ihr Dasein weiterfristet, sondern heute als eins der bedeutendsten Werke gilt und, vermöge ihres großen Besitzes an Grubenfeldern und Gerechtsamen au Eisensteingruben, vielleicht als das bestfandirte Werk des Eisen- und Stahl-Großgewerbes dasteht. Da auf der Guteloffnungshitte die Rohstoffe selbst gewonnen nud bis zu weitestgehenden Fertigzustande verarbeitet werden, so ist der vielseitige Betrieb in eine entsprechende Anzahl von Abtheilungen zergliedert.

In der Abtheilung Sterkrade besitzt die Gesellschaft eine erstklassige Maschinenban-Werkstätte, die der Hauntsache nach sich mit dem Ban von Maschinen für Walz- und Hüttenwerke sowie für den Bergban befaßt, ferner eine mit allen modernen Einrichtungen versehene Eisen- und Metallgiefserei, eine Stahlformgiefserei, ans welcher Stahlformgufs aller Art bis zn 60 000 kg Stückgewicht hervorgeht, eine Dampfhammerschmiede mit Presswerk und Kettenschmiede, eine Dampfkesselschmiede und eine Brückenbau-Anstalt von größtem Umfang. In diesen Werkstätten sind zahllose Maschinen und Eisenbanwerke der hervorragendsten Art für das In- und Ansland hergestellt worden: Dutzende großer Brücken, darunter sechs über den Rhein, drei über die Elbe, die großen Weichselbrücken bei Thorn und Fordon, große Schwimmdocks, Bahnhofshallen, Speicher, Fördergerüste n. s. w., auch lieferte sie fast die ganzen Einrichtungen für das neue Stahlwerk der kaiserlich japanischen Regierung. In den Eisenhütten Oberhausen erbläst die Gesellschaft in neun Hochöfen im Jahre an 400 000 t Roheisen; 451 Koksöfen bereiten den Brennstoff dazu. In den zwei in Oberhausen und Neu-Oberhausen gelegenen Stahlund Walzwerks-Abtheilungen werden fast alle erdenkbaren Walzproducte aus Schweißeisen, Flusseisen und Flusstahl hergestellt. Aus ihrem großen Grubenbesitz fördert die Gutehoffnungshütte in sechs Schächten täglich an 5250 t Kohlen: drei weitere Schächte sind im Abtenfen begriffen; auch die Erzförderung aus eigenen Graben in Lothringen hat neuerdings sehr zngenommen. An der Ackerfähre bei Duisburg besitzt die Gesellschaft ein eigenes Wasserwerk von 8 Millionen Cubikmeter Leistung im Jahre, ferner versorgt eine Gasanstalt auf der Eisenhütte die Werke täglich mit 3000 cbm Gas, während der alte Hammer Nen-Essen bei Oberhausen in eine Fabrik feuerfester Steine umgewandelt ist, die jährlich 10 000 t feuerfeste Producte liefert. Die verschiedenen Werke beschäftigen zur Zeit fiber 14 000 Beamte und Arbeiter; ihre Gesammtbetriebskraft beläuft sich anf 46 000 P.S.

Vielgestaltig wie die Production ist auch die großartig angelegte Schaustellung, welche die Gutehoffnungshütte auf der Ausstellung bietet. Die am meisten in die Augen fallenden Gegendie Halle mit einem mächtigen Querschiff von 28,5 m Höhe. Letzteres nimmt in der Front das monumentale Eingangsthor auf und ist an der Rückwand durch ein hochstrebendes Fenster abgeschlossen, welches in leuchtenden Farben die Allegorie des Eisen- und Stahlhüttenbetriebes zelgt. Die spinnwebenfeine Eisenconstruction der 47 m hohen Thürme, die von den schweren Pylonen des Thores, jenes Querschiff flankirend, leicht und zierlich ennovstreben. bildet einen



Abbildung 1. Zwillings - Tandem - Fördermaschine.

stände sind die große Rheinbrücke, welche numittelbar am Gelände der Ausstellung in zwei kihn geschwungenen Bogen von je 181 m Spannweite den Rheinstrom kreuzt und das Ausstellungsgebände selbst. Die erstere verleiht dem Bilde der Ausstellung allabendlich einen besonderen Reiz dadurch, daß thre Linienführung mit elektrischen Glübläupnehen verziert ist.

Bei der Ausführung des Pavillons hat man versneht, eine einheitliche und machtvolle Wirkung mit rein technischen Mitteln ninter möglichster Vermeidung von decorativen Motiven zu erreichen. Man führte ihn daher als Werkstattsgebäude in Eisencoustruction ans und durchkreuzte interessanten Gegensatz zu der sonst auf Ausstellungen üblichen Flächenkunst. Das imposante Gebände ist daher mit Recht als ein Juwel unter den Ausstellungsgebänden bezeichnet worden.

Anch in den Details der Ansstellung hat man anf die Auwendung decorativer Mittel verzichtet. überall sehen wir das rohe Material; die anfserordentlich reichhaltige Ausstellung wirkt durch die Art der Zusammenstellung, durch die Größe ihrer Erzeuguisse ebenso wie durch die schuncklose und einfache Art, in welcher dem Beschauer die Mannigfaltigkeit des Betriebes und die hervorragende Beschaffenheit der Erzeugnisse vorgeführt wird. In der Mittelachse der liehtdurchströmten

Halle liegt eine müchtige, zur späteren Aufstellung auf Schacht Sterkrade der Gesollschaft bestimmte Zwillings-Tandem-Fördermaschine (Abb. 1), mit welcher bei 12 m mittlerer secundlicher Geschwindigkeit aus einer Tiefe von 750 m eine Natzlast von 4400 kg gefördert werden kann. Daneben liegt eine Riedler-Expresspumpe mit zwei einfach wirkenden Kolben von 185 mm Durchmesser, die, in einer Tiefe von 600 mm unter Tage aufgestellt, bei 200 Umdrehungen in der die im Nebenraum ihre übrigen Maschinen ausstellt. ln Anbetracht der hohen Bedeutung, welche dieser Maschinentypus für die Entwicklung des Hochofenbetriebes besitzt, geben wir im Folgenden eine genauere Beschreibung dieser interessanten Muschine wieder. Die Anordnung ist derart getroffen, dass die Kolben der beiden einander gegenüberliegenden Gebläsecvlinder durch eine gemelnsame doppeltgekröpfte Welle angetrieben werden, welche mit der Gasmotorenwelle durch



Abbildung 2. Hochofengas - Gebläsemaschine.

Minute 21/0 cbm Wasser fördern kann; sie wird durch einen von Helios in Köln gelieferten Drehstrommotor bei einer Leistung von 450 P.S. bei 2000 Volt Spannung in Betrieb gesetzt. Die Mitte der linken Seitenhalle wird durch eine Hochofen-Gebläsemaschine (Abbildung 2 und 3) eingenommen; die mächtige Maschine ist mit einem 1200 P. S. starken Hochofengasmotor\* der Gasmotorenfabrik Deutz geknopelt.

\* Die Hochofengasmaschinen der Düsseldorfer Ausstellung zeigen den überaus bemerkenswertlien Fortschritt, den Deutschland auf diesem Gebiete gemacht, und damit vor anderen Ländern einen wichtigen Vorsprang erreicht hat.

Flantschverbindung numittelbar gekuppelt ist. Für das Gebläse waren folgende Constructionsbedingungen gestellt: es soll bel normaler Geschwindigkeit (135 Umdrehungen in der Minute) 1000 cbm augesaugte Luft auf 0,5 Atm. verdichten und gestatten, den Winddruck auf 0,7 Atm. zu erhöhen unter Beibehaltung annähernd gleicher Arbeitsleistung für den Gasmotor. Diese letztere Bedingung erfordert eine Verringerung der Ausangeleistung auf rund 700 cbm, was von der Abuehmerin gestattet wurde. Bei einem Hub der Maschine von 750 mm ergiebt sich der Durchmesser der beiden Windcylinder zu 1850 mm. Als Saugorgane dienen gesteuerte Corlifsschieber.

als Dunckorgane rückläufige Ventile, Pat. Stumpf. Die nach dem Innern des Cylinders durch den Druck der Luft sich öffnenden Ventile werden durch Gummipuffer geschlossen, die auf dem Kolben befestigt sind. Der größte Ventilhub ist 26 mm. das Gewicht des Druckventilkegels beträgt bei 265 mm äußerem Durchmesser nur 2,3 kg. Die Ventile sind ans geschmiedetem Stahl hergestellt: in jedem Cylinderdeckel sind deren zwölf ein-Ventilgehäuse und Ventilsitz werden gesetzt. durch Federdruck gehalten; die einzelnen Theile haben sehr geringes Gewicht, was ein eventuelles Auswechseln eines Ventilsatzes sehr erleichtert nnd beschlennigt. Derartig construirte Gebläseventile sind im September 1900 an einer Stahlwerksgebläsemaschine eines Lothringer Hüttenwerks in Betrieb gekommen und haben bis heute ohne Anstand gearbeitet. Um die gestellte Bedingung: Erhöhung des Winddruckes von 0.5 Atm. auf 0,7 unter gleichzeitiger Verringerung der Ansangeleistung auf 700 cbm zn erfüllen, wurde die Stenerung der Sangschieber verstellbar gemacht.

Als theoretische Grundlagen ergaben sich:

 Die fast gleiche Expansion der Luft aus dem schädlichen Raum bei einem Druckunterschied von 0,2 Atm. erfordert für die Saugschieber fast gleichen Punkt des Eröffnens.

2. Die Abnahme der Ansangeleistung von 1000 ebm erfordert für den Schlaßsprukt der Schieber eine Verschiebung von 25 % nach Hubende, indem die zuwiel angesangte Lnft auf dem Rückwege wieder ausgestoßen wird.

 Die unter 1 und 2 augeführten Grundlagen machen für die Saugschieber eine Veränderung des Voreilwinkels mit entsprechender Veränderung der Schieberüberdeckung erforderlich.

Die constructive Ausführung ist die, daßjeder Saugschieber von einer besonderen Schwingscheibe und besonderen Excenterstange gestenert
wird und daß für je zwei Schieber nur ein Excenter vorhanden ist, welches in der Schubrichtung durch zwei Führungsstangen geführt
wird. Letztere sind um die Welle gelagert und
durch ein Handrad zu verstellen. Durch diese
Verstellung wird die Schubrichtung des Excenters
und somit der Voreilwinkel geäudert, gleichzeitig
anch die Schieberüberdeckung, da die Excenterstangen die Schieber entsprechend drehen.

In der großen Maschinenhalle ist die Gutehoffnungshütte in vorzüglicher Weise durch eine 3000 P. S. verticale dreifache Expansions-Dampfmaschine glänzend vertreten. Die für die elektrische Centrale in Essen bestimmte Maschine zeichnet sich durch die bis, ins kleinste gebende Sorgfalt der Ausführung aus, sie besitzt bei 830, 1400 und 2050 mm Cylinderdurchmesser 1200 mm Hub und leistet bei 94 Undrehungen in der Minute normal 3000 indicitre Pferdekräfte. Hoch- und Mitteldruckeylinder sind mit Ventilsteuerung, Patent Gutermuth, die Nieder-

druckcylinder mit Drehschieberstenerung versehen. Der übrige Theil der Halle ist zum größten Theil durch Aufbanten der verschiedensten Erzeugnisse der Stahl- und Walzwerke der Gesellschaft ansgefüllt. Wir sehen hier eine große Reihe von Biege-, Bruch- und Zerreifsproben von Schweißeisen, Flusseisen und Flussstahl aller Qualitäten; die Festigkeiten schwanken von 34 bis 90 kg. die Dehnung von 8 bis 30 %, der Kohlenstoffgehalt von 0,06 bis 0,65 %. Auch das Thomas-Flufsmaterial wird von der Gesellschaft mit Festigkeiten bis zu 90 kg und ev. mehr hergestellt, und es ist die Ausstellung ein glänzender Beweis dafür, dass die Firma den verschiedensten Anforderungen an Qualität durchaus gerecht zu werden vermag. Alle Profile des deutschen Normalprofilbuchs werden hergestellt, und ein Lager von T-Trägern bis 550 mm Höhe in der Länge von je 20 m zeigt die Leistungsfähigkeit der Walzenstrafsen. Manche sonstige Form- und Stabeisen reihen sich an. Besonders reichhaltig ist die Ausstellung in Eisenbahnmaterial beschickt, sie zeigt Schienen und Rillenschienen, die neuerdings von Oberhausen in Längen bis zu 20 m zur Verringerung der Zahl der Stölse geliefert werden. Laschen. Unterlagsplatten, Schwellen, Klemmplatten, Stofsconstruction und anderes mehr. Die Fabrication der Achsen und Radreifen wird in interessanter Weise dadurch erläutert, dass die verschiedenen Stufen der Fabrication gezeigt werden; nach dem Rohblock folgt der gestauchte Radreifenblock, dann der gewalzte Radreifenblock und der unter dem Hammer fertiggeschmiedete Hadreifenring, sowie der auf einem besonderen Walzwerk ausgewalzte rohe Radreifen. In gleicher Weise ist auch die Herstellung der Radsternund Scheibenräder gezeigt, so dass der Fachmann die ganze Fabrication verfolgen kann. Das erst vor kurzem vollendete große Blechwalzwerk der Gutehoffnungshütte ist durch eine Reihe von ebenso stattlichen, wie in der Walzarbeit tadellosen Blechen von je 20 m Länge bis über 3,57 m Breite und in Dicken von 32 bis zu 7,5 mm herunter vertreten. Ein Kesselboden von 24 mm Dicke erreicht 4 m Durchmesser. Die Stahlformgießerei ist durch eine große Anzahl von Stücken vertreten: darunter fallen auch Hinter- und Vordersteven für Schiffe, ein Walzenständer von 32 000 kg Stückgewicht und eine größere Auzahl von Dynamo-Flußeisen-Formgufsstücken, die vorzägliche Magnetisirungscurven aufweisen. Als ein wegen seiner complicirt en Form äußerst schwer herzustellendes Stahlgußsstück ist schliefslich noch ein Gasmotorencylinderdeckel hetvorzuheben. - Die Graueisengießerei ist durch complicirte Cylinderstücke, sowie durch eine gebranchte Schmiedeblock-Coquille für 30 t Blöcke vertreten, die vor der Ausstellung bereits 90 (füsse ausgehalten hat, aber noch in gebrauchsfähigem Zustande sich befindet. Ans der Hammer-



schmiede rühren die Aufbanten von Krahnketten, Schiffs- sowie Förderketten verschiedenster Abmessung her. Zum Schluße srwähnen wir noch die verschiedenen Schmiedestücke, darunter Walzen. Kurbel- und einfache Wellen, von welch letzteren eine bei einer Länge von 32 m nud 400 nm Durchmesser vollständig durchbohrt ist und mittels einer entsprechenden Spiegelverrichtung auf die Gesundheit des Inneru gerrüft werden kann.

Der Bergbau wird durch eine große Reihe von Lageplänen, Profilen und Photographien, sowie durch eine reiche Collection von Bergwerkserzeugnissen reprüsentirt, welch letztere die Firma, wie oben erwähnt, aus eigenen Kohlenzechen, Minettegruben und Kalk- und Dolomit-brüchen gewinnt. Unter den ausgestellten Zeichungen dürfte der Wandplan einer Schachtanlage nach dem von der Gutehoffnungshiltte erworbenen Patent Bentrop das besondere Interesse der Bergleute erregen, da bei dieser, abweichend von

den üblichen Anordnungen, der gesammte freie Querschnitt des Schachtes gleichzeitig zur Förderung und Wetterführung ausgenutzt wird. Der Hoch of enbetrieb wird durch eine Sammlung von Roheisenproben vorgeführt. Jeder dieser Proben sind Muster der Erze und Zuschläge beigesellt. ans denen das entsprechende Roheisen dargestellt Eine aus Kohlen, Erzen, Kalkstein und anderen Rohproducten an der südlichen Giebelwand hergestellte Grotte schliefst die Halle nach dieser Seite wirkungsvoll ab. Einen Ueberblick über die gesammten in Oberhausen und Sterkrade gelegenen Werke geben anf dem Podium, dem Eingaug gegenfiber, eine vogelperspectivische Gesammtansicht, sowie an den Seitenwänden Lagepläne der einzelnen Abtheilungen und Photogranhien verschiedener Betriebsstätten. Einige Bilder und Grundrisse unter der erwähnten Gesammtansicht zeigen die Entwicklung der Gutehoffnnugshütte ans ihren Anfängen heraus.

## Einiges über den Cupolofenbetrieb.

(Nachdruck verboten.)

Der in Nr. 1 der Zeitschrift "Stahl und Eisen" dieses Jahrgangs veröffentlichte Vortuag von Generaldirector Gran-Kratzwieck füber "Herstellung von Giefsereiroheisen und der tielesereibetrieb im allgemeinen", welcher namentlich in Bezug auf das am Schlusse gefällte Urtheil fiber Gufswaaren eine zum größten Theil berechtigte Kritik heransgefordert lat, giebt mir Veranlassung, einige technische Specialfragen, die für den Unpolofenbetrieb von Interesse sind, zu berühren.

Im allgemeinen schliefse ich mich den dankenswerthen Ausführungen des Hrn. Gran, soweit sie den Giefsereibetrieb umfassen, au; besonders in einem Punkte möchte ich aber durch Hinweis auf einen zur Zeit noch bestehenden Widerspruch, dessen Entscheidung unter Umstäuden grundlegend für die Verbesserung von Cupolöfen werden kann, die Fachgenossen zur Mitarbeit annegen.

Indem der Verfasser zunüchst mit Recht darauf hinweist, daß alle Patente der letzten 20 Jahre, die auf Koksersparnifs zielen, sehr vorsichtig aufzunehmen sind, fährt er dann wörtlich fort: "Wenn man eine Verbesserung am Capolofen machen will, die auf Brennmaterialersparnifs hinwirken soll, so kann dieses nur dadurch geschehen, daß man mit der Abhitze den Wind erwärnat, den man in den Capolofen einbläst". Dem Laien wird dieser Satz imponiren, nud der Gedanke, welcher übrigens alt ist, ist bei Patentansprüchen wiederholt zur Geltung gekommen.

Haben wir es hier aber wirklich mit einer Verbesserung zu thun?

Schon Prof. Ledebur weist in seinem "Handbuch der Eisen- und Stahlgiefserei" auf die Verschiedenheit der Zwecke hin, welche Hochofen und Unpolofen verfolgen. Bei ersterem. welcher zum oxydirenden Schmelzen von Eisenerzen, nicht zum Schmelzen schon fertigen Robeisens dienen soll, ist die Bildung von Kohlenoxydgas vor den Formen durchans nothwendig. Letzterer dient nur dazu. Robeisen zu schmelzen. Nun entwickelt der in dem Koks enthaltene Kohlenstoff bei der Verbrennung zu Kohlenoxydgas nicht ganz 2500 W.-E.; bei der Verbrennung zu Kohlendioxyd oder Kohlensäure aber reichlich 8000 W.-E., also rund dreimal soviel Wärme. Hieraus folgt, dass man beim Schmelzen im Cupolofen bestrebt sein soll, die Verwandlung des im Brennstoff enthaltenen Kohlenstoffs zu Kohlensäure nach Möglichkeit zu beginstigen.

Da nach Ledebur durch eine Vorwärmung des Windes aber die chemiache Thätigkeit des Sauerstoffs gesteigert wird, und jedes Atom Sauerstoff von dem steis geuügend vorhaudenen Kohlenstoff je ein Atom verbrennt, so wird Kohlenoxydgas (entsprechend 2500 W.-E.) gebildet, während bei kaltem Winde zwei Sauerstoffatome ein Kohlenstoffatom verbrennen, mithin Kohlendioxyd entsteft (entsprechend 8000 W.-E.). Die gleiche Menge Brennstoff liefert in dem ersten Falle nur ein Drittel der Wärme als im zweiten Falle-Hiernach erscheint das Blasen mit vorgewärmtem Wind beim ("npolofenbetriebe geradezu falsch

za sein. Professor Ledebur schließt seine Ausführungen mit dem Satze: "Je zweckmäßiger der Capolofen eingerichtet ist, d. h. mit je weniger Brennstoffanfwand er das Roheisen zu schmelzen vermag, desto deutlicher wird iener Nachtheil der Anwendung erhitzten Windes zu Tage treten. Die Erfahrung hat längst diese Thatsache bestätigt."

Dieser letzte Satz steht in directem Widersorach mit dem vorhin von Generaldirector Gran aufgestellten. Wer hat unn recht? Allerdings muss ich gleich hinzusugen, das beide Verfasser eine Milderung des Gesagten eintreten lassen. Gran, indem er hinzufügt: "Aber auch hier ist Vorsicht geboten, da zu warmer Wind exydirend anf das schmelzende Eisen einwirkt and Kohlenstoff and Silicium verbrennt." Ledebur. indem er berechnet, dafs Luft, wenn sie nm 80° stärker als bei ihrem Eintritt in die Leitung erwarmt würde (dem Maximum, welches durch Kanale im Ofen zu erreichen ware), 208 W.-E. dem Ofen znführen würde, d. i. ungefähr 1/25 von der Wärme, welche der Koks an und für sich zu entwickeln fähig ist; eine größere Vorwärmung wirke direct schädlich.

Wenn man unn aber dieser 208 W .- E. zu Liebe schon Gefahr laufen kann, anstatt Kohlendioxyd mit über 8000 W.-E., Kohlenoxyd mit nnr 2500 W.-E. zu erzengen, so erscheint mir der Vortheil des warmen Windes beim Cupolofenbetriebe doch ein höchst zweifelhafter zu sein. Es ware eine dankenswerthe Anfgabe, wenn solche Werke, denen Mittel und geeignete Kräfte zur Verftigung stehen, sich dieser Frage besonders widmeten und dieselbe zu einer definitiven Entscheidung führten. Dass die Lösung nicht ganz einfach ist, brauche ich nur dadurch anzudenten, dass ich darauf hinweise, daß wir die chemischen Vorgänge in den verschiedenen Höhenquerschnitten der Oefen nicht genau kennen, ja, dass fortwährend Schwankungen in der Zusammensetzung der Gase entstehen können, die sich bald durch Erscheinen einer intensiven Gichtflamme, bald durch vollständiges Verschwinden derselben zum Theil äußern. Daß aber gerade die Windintensität, - Menge -Zuführung und Vertheilung eine ganz bedeutende Rolle, nicht allein auf den ökonomischen Betrieb, sondern anch in Bezug auf das Fertigproduct spielen können, dafür möchte ich einige Beispiele anführen.

Bei dem äußerst empfindlichen Hartgufs habe ich wiederholt in der Maschinenbauanstalt Humholdt nuter ganz gleichen Rohmaterial- und Windpressungsverhältnissen bei gleichem Ofenfutter gefunden, dass die Härteschicht des Fertigproductes aus einem engeren Ofen dicker ausfällt als aus einem weiteren Ofen. Eine Erklärung bierfür kann ich nur dadurch finden, daß das Verhältnifs zwischen Düsenquerschnitt und Ofenquerschnitt bei beiden Oefen verschieden war und das in dem engeren Ofen der Wind weiter in die Mitte dringt als bei einem weiteren Ofen. daß hierdurch andere Verhältnisse auch andere Producte liefern.

Während bei gewöhnlichem Bau- und Maschinengufs, sowie fiberhaupt in solchen Fällen, in denen durchans marktgängige Roheisenmarken Verwendung finden, kleine Schwankungen nicht ins Gewicht fallen, hat man hingegen da, wo scharfe Abnahmebedingungen in Frage kommen, wie sie z. B. der Staat bei bestimmten Lieferungen, wie bei Locomotiveylindern u. s. w. vorschreibt, häufig mit Schwierigkeiten zu kämpfen, welche man allzugern auf das Roheisen zu schieben geneigt ist. Nicht immer mit Recht! Hantig. und besonders in den letzten Jahren namentlich während der Hochconjunctur, ist der mangelhafte Koks der Störenfried gewesen, dem man nach den dankenswerthen Mittheilungen von P. Reusch in Nr. 8 dieses Jahrgangs in Bezng auf den Schwefelgehalt nunmehr beikommen kann. Häntig sind es aber auch gerade die Windverhältnisse, welche fördernd oder hemmend, sei es unn direct oder indirect, in den natürlichen Gang eingreifen können. Ehe man ein schnelles Utheil fällt, sollte man eine Parallelprobe ans einem Versuchsofen machen, und es könnte Manchem wie mir dabei ergehen, dass er ans dem einen Ofen ein Material von 17 kg absoluter Festigkeit, aus dem anderen, ceteris paribus, ein solches von 21 kg herausbringt; erst nach Feststellung dieser Thatsache kounte ich dem Grande des Versagens des einen Ofens auf die Spur kommen. Hente führe ich einen ähnlichen Fall, der mir vor wenigen Jahren begegnete, auf dieselbe Ursache zurück: eine andere Firma vermochte mit derselben Roheisengattirung - es handelte sich um Specialmarken derselben Quelle - lediglich 17 kg Festigkeit zu erblasen, während ich regelmäßig andanernd zwischen 21 und 23 kg Festigkeit hatte.

Bei Vergleichs- und Versuchsschmelzen möchte ich aber ganz besonders vor dem Schmelzen in Tiegeln warnen, da hierbei ganz andere Verhältnisse vorliegen als im Capolofen, der geradeza ein Kohlenstoffspeicher gegenüber den Tiegelöfen ist. Hingegen vermag ein Klein-Cupolofen, wenn möglich transportabel und zerlegbar,\* so dafs ein einzelner Arbeiter seine Versetzung sowie Reparaturarbeiten ohne Krahn ausführen kann, ein wenigsteus annäherndes Spiegelbild eines gewöhnlichen Cupolofens abzugeben und ist daher zu Versuchsschmelzen und als Anshülfeofen in besonderen Nothfällen sehr geeignet. Besonders hohen Werth hat dieser Klein-Cupolofen zum Schmelzen von Proben für Hartguss,

<sup>·</sup> Eventuell mit Ventilator und Elektromotor aus-

feuer- und säurebeständigen Gufs n. s. w., weil man Proben von 50, 100 oder 200 kg Chargen herstellen kann.

In Bezng auf die Windstärke möchte ich bemerken, daß Grau in seinem Vortrage erwähnt, dafs man bei größeren Oefen als 3/4 m Durchmesser keinenfalls über 350 mm Pressung arbeiten solle. Berücksichtigt man, daß Oefen von 1200 mm lichter Weite in den letzten Jahren in Betrieb genommen wurden, so scheint diese Grenze mir doch etwas niedrig gegriffen zu sein. Ich glaube, daß 400 bis 450 mm Wassersäule für größere Oefen nicht zu hoch ist. Vor 10 bis 15 Jahren war es in Rheinland und Westfalen üblich, 18 bis 20 Zoll zu blasen, also rund 500 mm. Bei dem stärkeren Betriebe der letzten 10 Jahre hat man die Oefen, um möglichst die Wärme auszunntzen, höher und höher gebant und dementsprechend die Pressung vermehrt, um möglichst viel durch die Oefen "durchzujagen". Hierbei ist man wohl mit 650 mm und mehr über das Ziel geschossen, da starke Windspannung die Kohlenoxydgasbildung befördert, und die allgemeine Tendenz neigt jetzt dahin, wieder auf eine vernüuftige Basis zu Allein man soll hierbei auch nicht kommen. unter das Mass gehen, da in diesem Falle ein "zu wenig" schädlicher wirken kann als ein "zu viel"; denn, falls der Wind nicht das Centrum des Ofens erreicht, liegt die Möglichkeit des Herabsinkens eines kalten Kegels vor. Sonach hängt die Windstärke bis zu einem gewissen Grade vom Durchmesser des Ofens ab, läfst aber eine Toleranz offen, die nach oben hin durch die Gefahr der Kohlenoxydgasbildung begrenzt ist.

Die Windmenge aber ist fast noch wichtiger als die Windstärke. Leider finder man die Zaführung reichlicher Luftmengen, die für den ökonomischen Betrieb des Ofens von größtem Worth ist, nicht immer vor. Man möge also vor allem mit geringerer Spannnag, aber mit größerer Windmenge blasen. Der Gesammtdüssendungerschnitt von <sup>1</sup>/<sub>15</sub> des Ofenquerschnitts, oder etwas mehr noch, wird etwa der richtige sein. Ueber Anordnung und Querschnittsform der Düsen ist manches geschrieben worden. Aber es scheint, daß auch hier das Einfechste das Richtigste ist.

Die nachfolgende Anordnung, welche gute Resultate liefert und in Ausführung mit vielen kleinen Diisen meines Wissens von Borsigwerk in Tegel bei Berlin stammt, ist zuerst mit nur drei großen Diisen von Ningler von der Maschinenfabrik A. Spics in Siegen, welche Firma übrigens auch die vorhin erwähnten Klein-Cupolöfen liefert, mit Erfolg ausgeführt worden.

Am Umfauge des Ofens sind drei Düsen in richtiger Höhenlage gleichmäßig vertheilt. Bei einem Ofen von 750 bis 800 mm 1. W. würds jede Düse nach dem vorhin Gesagten reichlich 200 mm Durchmesser erhalten. Um bei diesem großen Unrchmesser ein Verstopfen durch Koks numöglich zu machen, wird vorue in die Form ein auswechselbarer Rost, bestehend aus drei oder vier Verticalstäben, von außen eingeschoben. Ferner ist folgende Anordnung getroffen. An der Seite einer jeden Düse ist ein kleiner Hebel anssen angeordnet, mit welchem eine Klappe vor der Form so verbunden ist, dafs, wenn man den Hebel heramlegt, die Klappe die betreffende Form abschliefst, mithin kein Wind einströmt. Passirt es nun - bekanntlich eine häufige Erscheinung im Betriebe -, dass vor der Form durch kalt geblasene Schlacke n. s. w. eine Verstopfung eintritt, die in der Regel anter Kraftverlust durch Nachstochen von außen beseitigt werden mus, so brancht man in diesem Falle die Düse durch Umlegen der Klappe nur zu schliefsen und somit den Wind an dieser Stelle abzustellen, nm zu bewirken, dass die zwei anderen radial gestellten offenen Düsen die Hitze nach dieser Stelle im Ofen hintreiben und durch die größere Erwärmung die Schlacke wieder flüssig machen, mithin in wenigen Minuten einen richtigen Gang des Ofens ohne Eingriff von aufsen und ohne Kraftverlust wieder herbeiführen. Vinoler zieht allerdings bei dieser Construction oberhalb der Düsen den Ofen etwas zusammen und erweitert ihn unterhalb derselben wieder. Diese Anordnung soll sich besonders gut bewährt haben. Ein Hängen des Ofens ist auch dabei nicht zu befürchten, da die Zusammenziehung derselben innerhalb der Schmelzzone liegt; aufserdem hat man gerade bei großen Oefen den Vortheil, dass man trotz des großen Durchmessers in der Windzuführungszone wieder auf ein gesundes Mass kommt, d. h. nicht mit zu hoher, das bedeutet in diesem Falle nachtheiliger, Spannung zu blasen brancht.

Zum Schluss noch ein Wort über den Vorherd bei Unpolöfen. Trotz des auf der Versammling in Gleiwitz erfolgten Einspruchs gegen die Ansführungen von Generaldirector Gran muß ich mich seinen Ausichten doch anschließen. Nach meinem Dafürhalten ist heute im allgemeinen der Vorherd eher ein Entmischer alein Mischer des flüssigen Eisens. Weder mit einem transportablen Mischer, wie sie bei einzelnen Hochöfen existiren, um die Möglichkeit zu haben, Guiswaaren verschiedener Gattungen direct aus dem Hochofen zu gießen,\* noch viel weniger mit einem Roheisenmischer, der zwischen Hochofen und Stahlwerk eingebaut ist, kann derselbe verglichen werden. Als Sammelbassin allein betrachtet, verlege man den Vorherd aber lieber in das Innere des Ofens, um die Nachtheile unnöthiger Abkühlung des flüssigen Materials zu vermeiden. Und so sicher, wie in einer ge-

Vergl. "Jahrbuch für das Eisenhüttenwesen" I. Jahrgang Seite 233.

fillten Pfanne, in welcher sich eine Gattirung verschiedener Specialmarken befindet - ich sehe von dem gewöhnlichen Material für Handelswaaren hier ausdrücklich ab - durch allmähliche Ablagerung der Eisensorten nach specifischem Gewichte eine gewisse Trennung derselben von einander erfolgen kann, die vielleicht während der Schmelzperiode durch schnelleres oder langsameres Schmelzen der einzelnen Sorten bereits eingeleitet wurde und welche ich bei aufrecht gegossenen Stücken durch die verschiedene physikalische Beschaffenheit des Materials mit Sicherheit wiedererkannte, ebenso gewifs möchte ich annehmen, dass derselbe Vorgang sich in dem · beschanlichen Dasein eines vorgebanten Vorherdes abspielt, mithin eine Entmischung stattfinden kann. Nicht umsoust kann man bei Gebrauchsanweisungen englischer Specialmarken häufig lesen: "Vor dem Giefsen tüchtig rühren"

und ich möchte gerade auf diesen praktischen Wink hier besonders hinweisen, da auch meine Erfahrungen in dieser Richtung dahin gehen. dafs wir in Deutschland bislang nicht genügend Werth auf diesen Punkt gelegt haben; um so mehr noch möchte ich das Durchrühren empfehlen. als zugleich bei diesem Verfahren die Reinigung des Eisens, d. h. die Möglichkeit von Ausscheidungen, gefördert wird. Der Vorherd selber wird aber dann volle Berechtigung erhalten. wenn es sich darum handelt, das flüssige Material von dem Kohlenstoffspeicher des Cupolofens vollständig abzuschließen, um in diesem Eisenbade durch Reduction oder Zusätze anderer Materialien ein neues Product zu erzeugen. Versuche hierzn sind gemacht; ob je ein durchschlagender Erfolg erzielt wird, bleibt einstweilen der Znkunft vorbehalten. -

Kalk.

Richard Beneke.

## Doppelte Gasfänge in Sulin, Südrufsland.

Der doppelte Verschluss der Gicht bei dem Suliner Ofen III, welcher bisher nur mit einfachem Parryschen Trichter ansgerüstet war, findet, wie aus den Abbildungen 1 und 2 hervordes cylindrigen Theiles e den Abschluß nach innen bietet, während am äufseren Rande der Deckel a bei i in eine zweite Wassertasse abschliefsend eingreift.



Abbildung 1.

Doppelter Parrytrichter.

Abbildung 2.

geht, durch den Deckel a nnd den Kegel h statt, wobei auf den Kegel b an seinem oberen spitzen Theile der Cylinder d aufgesetzt ist. der, mit Wasser gefüllt, dem Deckel a mittels

Der Begichtungsvorgang dürfte ohne weiteres klar sein. Der Schütttrichter e steht unter einem Winkel von 56°; mithin bleibt ein mehr oder minder unvöllkommenes Abrutschen der Materialien, selbst bei nassen Erzen, nicht zu befürchten. In seinem unteren Theile  $g^1$  und  $g^2$  besteht der Schütttrichter aus zwei genau aufeinander passenden Ringen, nur bei etwaigen Authracitrutschen des Ofens ein Nachgeben der einzelnen Theile des Schütttrichters zu erzielen und so ein Herauswerfen der ganzen Schüssel zu vermeiden. Durch die Oeffunugen f läfst sich nöthigenfalls der Wassereylinder d von einzedrungenen Erze und Authracitstanb ohne



Abbildung 3. Doppelter von Hoffscher Gasfang.

schwierigkeit reinigen. Die Klappen h, welche zur selbstthätigen Entgasung des doppelten Gichtverschlusses dienen, sind munittelbar an den Führungsstamgen des Kegels b befestigt; bei geschlossener Gicht stehen sie auf, und sobald der Kegel b heruntergelassen wird, senken sie sich langsam auf den Deckel a, und zwar schließen sie erst vollständig, nachdem der Kegel b zum Drittel seines Weges heruntergegangen ist, auf daß während dieser Zeit die unter dem Gasdeckel eingeschlossene Luffmenge durch die Klappen hentweichen kann, und somit die Gefahr einer Kuallgasseylosion vermeiden bleibt.

Bei Ofen II beindet sich der vorhandeneinfache von Hoffsche Gasfang zur Zeit im Umbau; sein urspringliches Gepräge ist wieder vorgesehen, indem er den bei seinen ersten Ausführangen in Hörde i. W. eingebanten Deckelverschlufs wieder erhält. Die näheren Einrichtungen des Deckels, sowie die obenfalls selbstthätigen Entgasungklappen gehen übersichtlich und leicht verständlich aus Abbildung 3 hervor; die Bewegung des Gasfanges ähneit der des vorher beschriebene.

Vergleicht man beide Gasfänge miteinander, so muss der doppelte von Hoffsche Gichtverschlufs mit seiner centralen Gasentnahme den Vorzug erhalten, wenigstens für diejenigen Hochöfen, welche mulmige und feine Erze verhütten und daher Gefahr laufen, durch den seitlichen Gasabzug nicht geringe Erzmengen fortgerissen zu sehen, vor allem aber für alle die Eisenwerke, welche schwer reducirbare Materialien verschnielzen. Wenngleich man ja beim Parryschen Trichter mehrere Gasabzüge an dem Umfange der Ofengicht einbauen und so einen einseitigen Gasabzug, der schon zu mancher Ofenverstopfnng geführt hat, vermeiden kann, so werden die Gase doch immer den kürzesten Weg wählen und in noch höherem Maße das Bestreben zeigen, an der Ofenwand emporzusteigen, als sie es

ohnedies schon zum Nachtheil eines gleichmäßigen Ofenganges zu thun pflegen, so daß bei schwer reducirbaren Eisenergen die in der Ofenmitte befindlichen Materialien sehr unter diesem Uebelstand zu leiden haben und nicht minder der Betriebsleiter.

Bemerkt sei noch, daß für den kleinen Ofen I (13,7 m) ebenfalls ein doppelter Gichtverschluß projectirt ist und zwar Laugensche Glocke mit Deckel, um bei diesem Ofen, der bei schwer reducirbaren und zugleich feinen Erzen meist auf Spiegeleisen und Hämatit geht, die gleichmäßige Reduction zu fördern. Osen Simmersback

## Mittheilungen aus dem Eisenhüttenlaboratorium.

#### Kolben zur Bestimmung des Kohlenstoffs in Eisen und Stahl.

Von A. Kleine, Mülheim a. d. Ruhr,

In dem bekannten Kolben nach Corleis, der zur Bestimmung des Kohlenstoffs in Stahl und Eisen durch Verbrennung mittels Chromsäure und Schwefelsäure dient, werden bekanntlieh die Verbrennungsproducte durch die Außenwand eines Kühlers abgekühlt, der in dem Köbenhals durch Schilf eingehängt ist. Da bei dieser Anordaung die Gase infolge der kurzen Zeit ihrer Berdhrung mit dem Kühler nicht wirksam genug abgekühlt werden können, so ersehien es wünschenawerth, den Weg der Gase auch durch das Innere des Kühlers zu führen, um hier noch eine weitere Entwässerung zu erzielen, ohne den Kühler und Hals des Kolbens zu erweitern, welches

seine Handlichkeit sehr beeinträchtigte.

Bei dem nachstehend beschriebenen und in der Abbildung wiedergegebenen neuen Apparate ist diese wirksamere Kühlung auf die einfachste Weisse erreicht worden. Unterhalb des Schiffes, mit dem der Kühler in dem Kolbenhals sitzt, finden die Gasebei a den Eintritt in ein Schlangenrohr, das im Inneren des Kühlers abwärts führt und unten in einer Erweiterung b endet, von wo aus die Leitung der Gase gradling aufwärts zum Ausgangee

aus dem Kühler führt, die mit dem Verbrennungsrohr oder direct mit den Absorptionsapparaten zu verbinden ist. Dadurch werden die Dämpfe zur fast vollständigen Condensation gebracht. Damit das an der Außenwand des Kühlers condensirte Wasser nicht tropfenweise von der Kühlerspitze in das kochende Säuregemisch fällt, ist die Kühlerspitze zu einem massiven Fortsatz verlängert, der sich an das Lufteinführungsrohr des Kolbens so anlehnt, dass das verdichtete Wasser an dem Rohr herabfliefst. Durch diese Anordnung wird ein ruhigeres Kochen erzielt. Zur bequemen Einführung der Analyseusubstanz mittels des gebräuchlichen Eimerchens ist an diesen Fortsatz der Kühlerspitze ein Häkchen angebracht, an dem das Eimerchen aufgehängt werden kann. Durch Neigen des Kolbens und entsprechende Bewegung gleitet dasselbe in die Lösungsflüssigkeit, ohne daß der Kolben gelüftet zu werden braucht. Auch kann infolge dieser Anordnung das Condenswasser nicht wie bisher in das Eimerchen tropfen. so lange dasselbe noch am Häkchen hängt.

Der Apparat ist gesetzlich geschützt und wird von der Firma Ströhlein & Co., Düsseldorf hergestellt.

### Zuschriften an die Redaction.

(Für die unter dieser Rubrik erscheinenden Artikel übernimmt die Redaction keine Verantwortung.)

#### Schnelldrehstähle.

Wien, den 9. Mai 1902

Verehrl.

Redaction der Zeitschrift "Stahl und Eisen" Düsseldorf.

In Nr. 9 Ihrer gesch. Zeitschrift vom I. Mai 4.J. erschien im Abschnitte "Referate und kleinere Mitheilungen" unter dem Titel "Schnelldrehstähle" ein Auszug aus dem Bericht des Werkzeugstahl- Ausschusses des Vereins deutscher Ingenieure in Berlin und ist in der zugehörigen Fußnote auf den Vortrag unseres Oberingenieurs Herrn Otto Mulacek über "Schnelldrehstähle und deren An wendung" im Hefte Nr. 8 Seite 454 verwiesen.

In diesem Artikel sind aus den reichen Verwelnsergebnissen, welche der obengenannte Ausschuß bei seinen Arbeiten gezeitigt hatte, nur die Ergebnisse von Riffelversuchen herausgezogen und angeführt,\* obwohl bei diesen Versuchen keine der betheiligten Stahlfirmen mit Schuelldrehstahl gearbeitet hat, und können daher gerade

Wir beschränkten uns bei oben erwähntem Auszug auf die Ergebnisse der Riffelversuche, da wir schon in früheren Aufsätzen über Schnelldrehstähle im allgemeinen ausführlich berichtet hatten. Die Redaction. diese Resultate keinerlei Anhaltspunkte zur Beurtheilung der Leistungen von Schnelldrehstählen ergeben. Wir legen auch Werth darauf, festzustellen. daß wir seinerzeit der Durchführung dieser Riffelversuche, weil eben Schnelldrehstahl dabei nicht in Verwendung kommen konnte, keinen besonderen Werth beigelegt und versuchsweise bei diesen Riffelversuchen ein neues Material, Marke O', zur Erprobung gebracht haben, welches sich, wie eben die Ergebnisse dieser Versuche zeigten, für den betreffenden Verwendungszweck nicht gut bewährt hat und das deshalb auch für Riffelzwecke, mit Ausnahme vereinzelter Versuche, niemals verkauft worden ist. Außerdem wollen wir betonen, daß die Versuche der Werkzeugstahl-Commission ans einer Zeit stammen, in der die Schnelldrehstähle noch in ihrem Entwicklungsstadium sich befanden und dass dieselben daher für den heutigen Stand der Schnelldrehstähle nicht mehr maßgebend sind. Wir wären Ihnen für die Veröffentlichung dieser Zeilen in der nächsten Nummer Ihrer gesch. Zeitschrift sehr verbunden und zeichnen

Hochachtungsvoll!

Direction der Poldihütte Tiegelgussstahl-Fabrik.

# Zur Entwicklung der nordamerikanischen Eisenindustrie.

Der Swanksche Führer durch die nordamerikanischen Eisen- und Stahlwerke, dessen früherer Ausgaben in dieser Zeitschrift wiederholt rühntend gedacht ist, liegt in 15. Auflage, vervollständigt bis zum 31. December 1901, \* vor. Die neue Auflage des verdienstvollen, für das Studium der amerikanischen eisenindustriellen Verhältnisse aufseprodretlich nützlichen Werkes reiht sich ihren Vorgängerinnen würdig an und macht ihrem Verfasser alle Ehre. Der erste Theil des 428 Seiten starken, solid und ge-

\* "Directory to the Iron and Steel Works of the United States." Zu beziehen durch die American Iron and Steel Association, 261 South Fourth Street, Philadelphia, gegen Einsendung von 10 ‡. schmackvoll ausgestatteten Buches giebt eine Lebersicht über die hauptsächlichsten Consoldationen in der amerikanischen Eisenindustre und über die größeren Einzelgesellschaften; er enthält genaue Angaben über die Kapitalverhälnisse der Gesellschaften, ertheilt zuverlässige Auskunft über ihren Sitz, die Namen der Directoren, Oberbeamten und Vertreter, giebt eine Aufzählung der Betriebseinrichtungen der Werke und der zu denselben gehörenden Kohlenund Eisenerzgruben, Koksöfen. Kalksteinbrüche. Eisenbahnlinien, Schiffe n. s. w. An Hand dieser Theiles haben wir die nachstehende Uebersicht aufgestellt, die über die hauptsächlichsten eisenindstriellen Gesellschaften des Landes Aufschlufggiebt.

| Nāme:                                                              | Action-<br>Kapital<br>In Mill.<br>Dollars | in Mill. | Anzahl<br>der<br>Hochöfen | Jahrespro-<br>ductions-<br>tabigkeit<br>in 1000 t<br>Robaisen | Anzahl<br>d. Walz-<br>u. Stahl-<br>werke |                                       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| United States Steel Corporation                                    | 1100                                      | 304      |                           | 1 .                                                           |                                          |                                       |
| * Carnegie Steel Company                                           | 160                                       | 160      | 19                        | 2740                                                          | 6                                        |                                       |
| * Federal Steel Company                                            | 99.7                                      | 26.8     | 20                        | 2115                                                          | G                                        |                                       |
| * National Steel Company                                           | 59                                        | 3,8      | 18                        | 2325                                                          | 16                                       |                                       |
| National Tube Company                                              | 80                                        |          | 4                         | 430                                                           | 9                                        | 16 Röhrenwerke.                       |
| American Steel & Wire Co.                                          | 90                                        | 0.07     | 11                        | 1080                                                          | 15                                       | ferner 13 Prahtwatzwerke, 2           |
| *American Steel Hoop Co                                            | 33                                        |          |                           | _                                                             | 14                                       | Brahtzleherelen und 16 Drah           |
| American Sheet Steel Co                                            | 52                                        |          | 3                         | 500                                                           | 21                                       | stlftfabriken,                        |
| *American Bridge Co                                                | 70                                        |          |                           |                                                               | 1                                        | 33 Brückenbauanstalten                |
| Shelby Steel Tube Co                                               | 15                                        |          |                           |                                                               | 5                                        | 7 Kohrzicherelen.                     |
| American Tin Plate Co                                              | 50                                        |          |                           |                                                               | 28                                       | ferner 25 Weifeblechwerke.            |
| Republic Iron & Steel Co                                           | 55                                        |          | - 6                       | 455                                                           | 27                                       | terner 23 Wellsoternweike.            |
| Barum Richardson Co                                                | 0.2                                       |          | 4                         | 20                                                            |                                          | (Holzkohienhochöfen).                 |
| Trov Steel Co                                                      | 2,5                                       |          | 3                         | 160                                                           | 3                                        | (Holzkoniennorhofen),                 |
| Thomas Iron Co.                                                    | 2,5                                       |          | 10                        | 240                                                           |                                          |                                       |
| Bethlehem Steel Co                                                 | 15                                        |          | 4                         | 200                                                           | ī                                        |                                       |
| Empire Steel & Iron Co.                                            | 5                                         |          | 12 .                      | 378                                                           |                                          |                                       |
| Lackawana Iron & Steel Co                                          | 25                                        |          | 12 .                      | 366                                                           | -2                                       |                                       |
|                                                                    | 20                                        |          | í                         | 50                                                            | 2                                        |                                       |
| Glasgow Iron Co.                                                   |                                           | -        |                           | :90                                                           | 4                                        |                                       |
| American Iron & Steel Manufacturing Co.                            | 20                                        | 9 —      |                           |                                                               | 1                                        |                                       |
| Reading Iron Co                                                    | 1                                         |          | 2                         | 145                                                           |                                          |                                       |
| Susquehanna Iron & Steel Co                                        | 1,5                                       | •        | 2                         | 55                                                            | 5                                        |                                       |
| Pennsylvania Steel Co. of New Jersey .                             | 50                                        |          | 11                        | 788                                                           | 2                                        |                                       |
| Cambria Steel Co                                                   | 50                                        | ,        | - 6                       | 45(5(1)                                                       | 1                                        |                                       |
| Jones & Laughlins, Limited                                         | 50                                        |          | 5                         | 890                                                           | 2                                        |                                       |
| Crucible Steel Co. of America                                      | 50                                        | -        | _                         | 100                                                           | 13                                       |                                       |
| Pressed Steel Car Co                                               | 25                                        | -        |                           |                                                               | _                                        | 4 Waggonfabriken.                     |
| Sharon Steel Co                                                    | 5                                         | -        | 1                         | 200                                                           | 1                                        | darunter zwei Holskoblenbori          |
| Buffalo Union Furnace Co                                           | 1.2                                       |          | 3                         | 200                                                           |                                          | öfen mit zus, 40 000 i Jahr-          |
| Wheeling Steel & Iron Co                                           | ?                                         |          | 3                         | 75                                                            | 4                                        | production.                           |
| American Shipbuilding Co                                           | 30                                        | V        |                           |                                                               |                                          | 10 Weiften und Trockendocke           |
| Colorado Fuel & Iron Co                                            | 40                                        | 15       | 3                         | 3016                                                          | 2                                        |                                       |
| Virginia Iron, Coal & Coke Co                                      | 10                                        | 8,4      | 1 13                      | 627                                                           | 2                                        | darunter ein Holzkohlenbori           |
| Tennessee Coal, Iron & Railroad Co                                 | 23                                        |          | 20                        | 1250                                                          | 3                                        | ofen mit 2250 1 Jahresprodu-<br>tion. |
| Sloss Sheffield Steel & Iron Co                                    | 20                                        | 4        | 7                         | 435                                                           |                                          | non.                                  |
| Alabama Consolidated Coal & Iron Co.                               | ā                                         |          | 4                         | 160                                                           | m.                                       |                                       |
| Alabama and Georgia Iron Co United States Cast Iron Pipe and Fonn- | 1,3                                       | -        | . 1                       | 18                                                            |                                          |                                       |
| dry Co                                                             | 30                                        | -        | 1                         | ?                                                             | 1                                        | 9 Röhrengieiserelen                   |
| Central Foundry Co.                                                | 14                                        |          |                           |                                                               | -                                        | 9 Röhrengleiserelen.                  |
| Southern Car & Foundry Co                                          | 3.5                                       | _        |                           |                                                               | 1 1                                      | 4 Waggonfabriken.                     |
| American Car & Foundry Co                                          | 60                                        |          |                           |                                                               | 2                                        | 15 Waggonfabriken.                    |
| National Enameling & Stamping Co                                   | 30                                        | -        | -                         | -                                                             | 2                                        | 2 Welfablechwerke, 9 Stanz- ve        |

Die Actien der mit einem \* bezeichneten Gesellschaften sind im Besitz der United States Steel Corporation, die selbst keinerlei Werke, Gruben, Eisenbahnen u. s. w. betreibt.

Im zweiten Theil des Buches sind alle nicht im ersten Theil genannten Hochofen-, Stahl- und Waizwerke u. s. w., nach Bundesstaaten geordnet, aufgeführt, während der dritte Theil sämmtliche Werke nach der Art ihrer Fabricate geordnet angiebt und der vierte Theil Nachträge zu den Abschnitten 2 und 3 enthält. In einem Anhange sind die Eisen- und Stahlwerke Canadas behandelt.

Aus der nachstehenden Uebersicht, die der Verfasser in üblicher Weise in der Einleitung mittheilt, ist ersichtlich, dass seit der Herausgabe des letzten Bandes, das heifst seit Frühjahr 1898, das Leistungsvermögen der Hochöfen und der Bessemerstahlwerke um etwa 30 % gestiegen ist, während sowohl in der Anzahl der Hochöfen wie auch in derjenigen der Converter ein Rückgang zu verzeichnen ist.

| Die Eisen- und Stahlwerke der Vereinigten Staaten.                                         | November<br>1901 | April<br>1898 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Anzahl der betriebsfähigen Hochöfen: 261 für Koks-, 85 für Anthracit- und Koks-,           |                  |               |
| 55 für Holzkohlen- und 5 für Holzkohlen- und Koks-Betrieb                                  | 406              | 4:20          |
| Anzahl der im Ban begriffenen Hochöfen                                                     | 12               | 4             |
| Jahrliche Leistungsfähigkeit der betriebsfähigen Hochöfen in Tonnen                        | 25 209 030       | 19 386 892    |
| . Kokshochöfen                                                                             | 21 103 539       | 15 356 535    |
| " Anthracit-u. Anthracit-u. Kokshochöfen "                                                 | 3 241 128        | 8 057 639     |
| - Holzkohlen-Hochöfen                                                                      | 718 058          | 972 718       |
| " Holzkohlen- und Koks-Hochöfen " "                                                        | 146 300          | -             |
| Anzahl der betriebsfähigen Walz- und Stahlwerke                                            | 527              | 201           |
| im Bau begriffenen " einfachen Puddelöfen (1 Doppelofen ist für 2 einfache gerechnet)      | 28               | 4             |
| . einfachen Puddelöfen (1 Doppelofen ist für 2 einfache gerechnet) .                       | 3 251            | 3 889         |
| Wärmöfen .<br>Jährliche Leistungsfähigkeit der Walzwerke an Fertigerzeugnissen bei Doppel- | 3723             | 3 479         |
| Jahriiche Leistungsfahigkeit der Walzwerke an Fertigerzengnissen bei Doppel-               | 20 504 050       |               |
| schicht in Tonnen Anzahl der Fabriken für geschnittene Nägel                               | 23 591 876       | 18 216 728    |
| Anzani der Fabriken für geschnittene Nagei                                                 | 43               | 55            |
| Nägelmaschinen Drahtstiften-Fabriken (im November 1901 64 fertig, 3 im Bau und             | 3 385            | 4 544         |
| " " Drantstitten-rabriken (im November 1901 64 fertig, 5 im Dan and                        | 64               | 79            |
| 2 im Umbau)                                                                                | 35               | 42            |
| " " Converter                                                                              | 81               | 95            |
| Jahrliche Leistungsfähigkeit dieser Bessemer-Converter an Blöcken und directem             | 01               | υ.,           |
| Formgufs                                                                                   | 13 145 000       | 10 722 000    |
| Anzahl der Clapp-Griffiths-Stahlwerke                                                      | 10 140 000       | 20122 000     |
| Converter                                                                                  | i                | 3             |
| Robert-Bessemer-Stahlwerke                                                                 | 2                | ĭ             |
| " " Converter                                                                              | 3                | 2             |
| " Tropenas- und anderen Klein-Bessemer-Stahlwerke                                          | 9                |               |
| Converter                                                                                  | 15               |               |
| , betriebsfähigen Siemens-Martin-Stahlwerke                                                | 112              | 99            |
| , im Bau begriffenen ,                                                                     | 12               |               |
| , Siemens-Martin-Oefen (403 fertig, 50 im Bau)                                             | 403              | 281           |
| lährliche Leistungsfähigkeit der fertigen und im Bau begriffenen Siemens-Martin-           |                  |               |
| 1)efen in Tonnen<br>Anzahl der betriebsfähigen Tiegelgufsstahlwerke                        | 8 422 386        | 3 578 606     |
| Anzahl der betriebsfähigen Tiegelgufsstahlwerke                                            | 45               | 45            |
| , im Bau begriffenen                                                                       | 3                | -             |
| Schmelztiegel in den betriebsfähigen Werken                                                | 2 896            | 2 952         |
| Jahrliche Leistungsfähigkeit derselben an Blöcken und Formgufs in Tonnen                   | 177 800          | 179 800       |
| Anzahl der betriebsfähigen Weißblech- und Mattblech-Werke                                  | 55               | 69            |
| " im Bau befindlichen " " " Werke mit directer Gewinnung schmiedbaren Eisens aus den Erzen | 7                | !             |
| Jahrliche Leistungsfähigkeit derselben an Blöcken und Knüppeln bei Doppel-                 | 2                | +             |
|                                                                                            | 6 172            | 4 140         |
| Anzahl der Werke, welche Luppen aus Roheisen und Schrott darstellen                        | 61/2             | 10            |
| Jahrliche Leistungsfähigkeit derselben an Luppen bei Doppelschicht in Tonnen               | 25 984           | 30 486        |

### Das Cartellwesen.

Von H. A. Bueck in Berlin.\*

Die "Zeitschrift für Socialwissenschaft" des Professors Julius Wolff in Breslau brachte im vorigen Jahre einen Aufsatz, der unit folgendem Satze eingeleitet wurde: "Die intensive technische Ausnutzung der Naturkrafte und die Erschliefsung fast aller Länder der Erde für die Besiedelung durch den Meuschen des europäo-amerikanischen Culturkreises hat iunerhalb verhaltnifsmäßig kurzer Zeit für die modernen Völker vollständig veränderte Lebensbedingungen geschaffen.

In der That, wohin wir dem Blick wenden, haben die außerordentlichen Culturfortschritte des 19. Jahrbunderts die Grundlagen des Wirthschaftslebens vollständig verlandert; auf allen Gebieten treten neue Formen hervor, die besonders hervorgerufen worden sind durch die Entwicklung und Umgestaltung des Verkehrs, sowie durch die gewaltige Vermehrung der Erzeugung von Gütern und Waaren aller Art. Diese auf der intensiven technischen Ausnutzung der Naturkäfte bernheude Gütererzeugung vortheilhaft zu verwerthen, für die Waarenmengen Absatz zu schaffen, ist eine der größten und sehwierigsten Aufgaben der Volkswirthschaft.

Dabei können wir uns der Wahrnehmung nicht entziehen, dass, trotz der fortschreitenden Erschliefsung und Besiedelung fast aller Länder der Erde durch die alten Culturvölker, der Absatz der erzeugten Producte - ich spreche hier nur von den Industrieerzeugnissen - sich glatt und durchans lohnend nur in besonders günstigen Zeiten vollzieht, die sogar zuweilen den Anschein erwecken, als ob die Erzeugung dem Verbrauche nicht genüge. Solche Zeiten rufen regelmäßig neue Productionsstätten hervor. durch welche die Möglichkeit der Erzeugung von noch mehr Gütern und Waaren dauernd gesteigert wird. Für gewöhnlich aber ist es unzweifelhaft, daß die Zunahme des Verbrauches mit der Zunahme der Gütererzengung, zum mindesten mit der vorhandenen Möglichkeit, die Masse der Waaren fast beliebig zu vermehren, nicht gleichen Schritt häh.

Die Schwierigkeit, nuter diesen Umständen die Erzeugnisse vortheilhaft abzusetzeu, ruft den scharfen Wettbeweb der Producenten zunächst auf dem eigenen inländischen Markte, dann aber auch um den Absatz auf dem Weltwarkt hervor, ein Kampf, der immer schwerer

\* Vorgetragen in der "Eisenhütte Oberschlesien" in Beuthen am 4. Mai 1920. wird, je weiter sich die Industrien ausbreiten und je mehr Läuder Industrieerzeugnisse über ihren eigenen Bedarf hervorbringen.

Man hat nach Mitteln gesucht, diesen Kampium den Absatz, der häufig mit schweren, die Sicherheit der Existenz untergrabenden Verlusten verbunden ist, zum mindesten so weit er sich auf dem inländischen Markte abspielt, einzuschräuken und man glaubt ein solches gefunden zu haben in Vereinigungen der Producenten. die bekannt sind unter der Bezeichnung Conventionen, Cartelle, Syndicate oder Trusts.

Solche Vereinigungen bestehen in Deutschland seit langen Jahren, man kannte sie jedoch kaum, nar selten wurde von ihnen gesprochen and nur ab and za warde ihr Wirken von anbetheiligten Kreisen bemerkt. Erst in neuerer Zeit, als sich die großen Vereinigungen der Producenten von Rohstoffen und Halbfabricaten bildeten, deren Formen eine gewisse Oeffentlichkeit bedingten, begann sich auch die Oeffenlichkeit mehr mit Ihnen zu beschäftigen. Das geschah besonders lebhaft, als Oberflächlichkeit des Urtheils, Unverstand und Agitationsbedürfnifs sich vereinigten, um die Schuld an einer in Wirklichkeit nicht vorhandenen Kohlennoth auf das rheinisch-westfälische Kohlensyndicat zu wälzen. Gegenwärtig bestehen in Deutschland etwa 300 Cartelle, von denen rund 80 von Händlern, die übrigen von Industriellen gebildet werden; ihre Form und Organisation ist sehr verschieden und demgemäß anch ihre Wirkung.

Die sogenannte "Preisconvention" ist die unvolkommenste Form dieser Vereinigungen: sie beschränkt sich zunächst darauf, ihren Mitgliedern die Innehaltung gewisser Preise zu eunfehlen und geht in der weiteren Entwicklung dazu über, die Mitglieder, unter Strafandrohang, anf bestimmte Preise zu everpflichten. Diese Preisconventionen sind bei steigender Conjunctur wirkungsvoll, beim Niedergange und bei stockendem Absatz brechen sie fast regelmäßig zusammen, da es immer Mitglieder giebt, die von der Noth gezwungen werden, Absatz auch mit Unterbietung der Preise zu suchen.

Eine wesentlich vollkommenere Form haben die Cartelle, die durch Contingentirung der Absatzantheile und durch Freigabe derselben je nach der Anfnahmefäligkeit des Marktos, dieser auch die Production anpassen und damit Einflußauf die Gestaltung der Preise gewinnen. Solche Cartelle erfüllen sehon mehr die den industriellen

Vereinigungen dieser Art zufallenden volkswirthschaftlichen Aufgaben. Die Belassung des Verkanfs in den Händen der einzelnen Mitglieder führt aber auch in diesen Cartellen zu Mifsstaden, die ihre volle Wirksamkeit häufig beeintrichtiere.

Die in Deutschland bekannte vollkommenste

Form dieser Verelnigungen sind die Syndicate mit gemeinsamer Verkaufsstelle, entweder nur für den inländischen Markt oder auch für den Absatz nach außen. Auch in diesen Syndicaten werden die Antheile der Mitglieder am Absatz contingentirt; ihren Einfluss auf die Preisgestaltung gewinnen sie aber hauptsächlich durch das der Centralstelle eingeränmte Recht, die Production der einzelnen Mitglieder ie nach der Aufnahmefähigkeit des Marktes einzuschränken oder freizugeben. Als Typns dieser vollkommneren Vereinigungen kann das rheinischwestfälische Kohlensyndicat angesehen werden. Sie sind in der Lage, den ihnen zufallenden volkswirthschaftlichen Anfgaben in höherem Maße zerecht zu werden, die wesentlich darin bestehen, die Production nach Massgabe des Verbrauches zu regeln, die Preise in ein richtiges Verhältnifs zu den Selbstkosten zn bringen, große Preisschwankungen zu verhindern und damit auch den Arbeitern eine regelmässigere gutgelohnte Arbeit zu sichern. In welchem Masse diese, anch im Gesammtinteresse der nationalen Wirthschaft liegenden Zwecke erreicht werden, ist natürlich von der Leitung dieser Syndicate abhängig.

Der Hanptzweck aller dieser Vereinigungen blebt immer, ihren Mitgliedern einen angemessenen Gewinn zu sichern. In ihrer vollkommneren Form haben sie die Macht dazu. Mit Bezug auf das Gesammtinteresse kommt es darauf an, wie diese Macht gelbt wird.

Die syndicitren Erzeuger eines Rohproducts und von Halbfabricaten werden ihre Interessen un besten wahren, wenn sle mit gröfster Sorgfalt auch auf die Interessen ihrer Abnehmer bedacht sind; in deren Stärke liegt ihr Vortheil. Man sollte annehmen, dafs dies zu erkennen nicht schwer sei. Dennoch kann nicht geleugnet werden, dafs kurzsichtige Wahrnehmung angenblicklicher Vortheile einzehne Syndicate dazu geführt hat, ihre Macht zu mifsbrauchen. Durch solchen Mifsbrauch der Macht werden die im allgemeinen Interesse liegenden glünstigen Wirkungen des Cartellwesens in den Hintergrund gedrängt; es wird die Gegnerschaft der Cartelle bervorgernfen und gestärkt.

Der Mifsbrauch der Macht ist jedoch nur bei außergewöhnlich günstiger Conjunctur möglich; in gewöhnlichen Zeiten ist die Macht der Cartelle beschränkt, zumeist durch die Schwierigkeit beim Absatz, unter Umständen auch durch den Einfluß der außerhalb der Vereinigung gebliebenen Betriebe, wesentlich auch durch die Möglichkeit der Einfuhr oder den thatsächlichen Vollzug derselben.

Eine weitere Einschränkung erleidet die Macht der Cartelle durch den Umstand, daßjeder Betrieb eine gewisse Menge produciren nufs, deren Minderung ihn der Gefahr aussetzt, durch steigende Herstellungskosten mehr zu verlieren, als was durch die von dem Cartell hochgehaltenen Preise gewonnen werden könnte.

Die thunlichste Ausnutzung der Productionsmittel behufs Ermäßigung der Herstellungskosten zwingt eine so vorgeschrittene Industrie, wie die deutsche, überhaupt mehr, theilweise sehr viel mehr zu erzeugen, als der inländische Markt aufnehmen kaun. Daher sind die meisten Betriebe, gleichviel ob sie cartellirt oder nicht cartellirt sind, anf die Ausfuhr angewiesen.

Es kann als Regel angenommen werden, dafs an den ausgeführten Erzeugnissen im Durchschnitt weniger verdient wird, als bei den im Inlande abgesetzten, d. h. es wird fast regelmäßig zu billigeren Preisen nach dem Auslande verkanft. Die Lage des Weltmarktes kann aber anch bedingen, daß der Export gar keinen Gewinn läfst, oder daß er sogar nur mit Verhatz ne remöglichen ist.

Diese Verhältnisse gestalten sich für die gesammten Werke eines großen Industriezweiges gewöhnlich gleichmäßig. Unter gewissen Umständen kann das Cartell jedoch seinen Mitgliedern die Ausfuhr erleichtern, ihnen einen gewissen Vorsprung vor den anderen verschaffen. Wenn es ihm gelingt, die Preise im Inlaudauf einer gewissen Höhe zu halten, so können diese Preise wie Exportprämien wirken. Das Cartell kann seine Mitglieder aher auch für deu Absatz zu billigeren Preisen auf dem Weltmarkt behufs Entlastung des Inlandsmarktes direct entschädigen, es kann directe Exportprämien zahlen.

Gegen diese Verhältnisse richten die Gegner des Cartellwesens besonders lebhaft ihre Augriffennd in Bezug auf die öffentliche Meinung unverkennbar nicht ohne Erfolg. Der billigere Verkauf nach dem Ausland ist schon immer der Industrie zum Vorwurf gemacht worden, die vorerwähnten Umstände tragen dazu bei, ihn zur schweren Anklage gegen die Cartelle zu erlieben.

In der Allgemeinheit erhoben sind diese Vorwürfe durchaus verfellt. Ich habe bereits angedentet, daß ein gewisser Umfang der Production nothwendig ist, um die Selbstkosten in richtigem Verhältnifs zur Herstellung zu halten. Die Selbstkosten sinken mit Anslehnung der Production. Deckt der Absatz im Inlande zu marktgängigen Preisen die Generalspesen, so kann selbst noch mit Gewinn oder doch ohne Verlust in das Ausland verkauft werden, wenn nur die Kosten der Materialien, der Arbeit und der Versendung zur Berechnung zelangen. Um das Steigen der Selbstkosten durch Aufrechterhaltung der nothwendigen Productionsmenge zu verhindern, kann es sogar vortheilhaft für den Betrieb sein, den im Inlande nicht abzusetzenden Theil mit Verlusten in das Ansland abzugeben. dies nicht, so würde die Erhöhung der Selbstkosten entweder die Steigerung der Inlandspreise oder die Einstellung der Betriebe und damit das Anthören des Wettbewerbes bedingen. In beiden Fällen würde das Ergebnifs für den Verbraucher im Inlande die Vertheuerung der betreffenden Der Export zu niedri-Verbrauchsartikel sein. geren l'reisen ist daher eine mit Nothwendigkeit aus der Natur der Verhältnisse hervorgehende Erscheinung: nur Unkenntnifs und Agitationsbedürfnifs können ihn zum Angriffspunkt gegen die Industrie überhaupt oder gegen die Cartelle inshesondere machen.

Es kann freilich nicht in Abrede gestellt werden, dass die Cartelle im allgemeinen in der Lage sind, die Preise im Inlande höher zu halten. als es der uncartellirten Industrie gelingen würde, und dass damit den cartellirten Industrien der billigere Verkauf in das Ansland, die Unterbietung des Weltmarktpreises erleichtert wird. An und für sich würde darin kein Nachtheil zu erblicken sein, im Gegentheil, die Vermehrung der Arbeit im Inlande wirkt befruchtend auf die Gesammtwirthschaft. Hier tritt jedoch, soweit die Rohstoffe und Halbfabricate in Betracht kommen, das Verhältnifs der verarbeitenden, auch auf den Export angewiesenen Industrien in den Vordergrund. Diesen wird die Ausfuhr erschwert einmal durch die Hochhaltnng der Iulandspreise für ihre Hülfsstoffe seitens der betreffenden Syndicate, zum anderen durch den billigeren Verkauf dieser Materialien an ihre Concurrenten im Auslande.

Diese Nachtheile können von den verarbeitenden Industrien theilweise oder ganz dadurch wett gemacht werden, dass sie sich selbst zu Cartellen zusammenschließen; das ist jedoch schwierig, theilweise ganz unmöglich. ganzen Natur nach eignen sich am besten zur Cartellirung die Betriebe zur Förderung der Rohmaterialien und zur Herstellung von Halbfabricaten. Diese Betriebe bieten an und für sich Aussicht auf Erfolg nur bei großem Umfange, sie sind meistens an locale Verhältnisse gebunden und erfordern sehr große Kapitalien, ihre Zahl ist daher beschränkt, beschränkt ist auch die Verschiedenartigkeit ihrer Erzengnisse. Die Grofsartigkeit der Betriebe bedingt anch, dass ihre Leitung gewöhnlich befähigt ist, die mafagebenden Verhältnisse mit weitem Blick zu erkennen und zu erfassen. Alle diese Momente erleichtern die Cartellirung wesentlich.

Anders liegen die Verhältnisse bei den verarbeitenden Industrien. Bei den sogenannten schweren Industrien treffen einige der vorbezeichneten günstigen Umstände auch noch zu: die Cartellirung vollzieht sich unter ihnen, wenn auch schwerer, so doch thatsächlich. Die Schwierigkeiten aber vermehren sich, ie mehr der Werth des Materials hinter dem Werthe der Arbeit und der Verfeinerung zurücktritt; denn damit nimmt die Zahl der Betriebe zn, ebenso wie die Verschiedenheit ihres Umfanges und ihrer Erzeugnisse. Diese Verhältnisse machen in vielen Fällen die Cartellirung der verarbeitenden Industrien unmöglich. In der Textilindustrie mit ihren tausenden Betrieben, in denen dieselben Erzeugnisse in vielfacher Abstufung von kleinen, fast handwerksmäßigen Betrieben und von großen, Tausende von Arbeitern beschäftigenden Werken hergestellt werden, ist die Cartellbildung bisher nur in wenigen Fällen und mit zweifelhaften Erfolge versucht worden.

Auch in anderer Beziehung sind die leichteren verarbeitenden Industrien im Nachtheil. Die schweren Betriebe sind mit Erfolg bestrebt, die Verthenerung ihres Materials dadurch auszugleichen, dass sie die Förderung der Rohstoffe und deren Verarbeitung zu ihren Halbfabricaten mit sich vereinen. Dieser Vorgang vollzieht sich gerade in neuerer Zeit mit der intensiven Wirksamkeit der Cartelle in großem Umfange. Auf diesen Vortheil müssen die leichteren Indnstrien verzichten. Eine Maschinen- oder Nadelfabrik, ein Stanzwerk oder eine Kesselschmiede. die sehr bedeutende, sogenannte Kleineisenindustrie kann sich nicht Kohlenzeche, Erzbergwerk, Hochöfen und ein Walzwerk zur Herstellung ihres Materials halten.

Daher ist im großen und ganzen die Lage der auf Export angewiesenen verarbeitenden Industrien durch das Cartellwesen erschwert worden. Das wird von den Cartellen der Rohstoffe und Halbfabricate auch erkannt; sie gewähren den verarbeitenden Industrien daher Preisnachlässe in der Form von Exportbonificationen. Diese luben aber mehr den Charakter von Palliativmaßregeln und können daher nicht als feste, sichere Grundlage für die verarbeitenden und exportirenden Industrien gelten.

Hauptsachlich aber wird das Cartellwesen im ganzen augegriffen mit dem Vorwurf, daß sein Wesen auf die Vertheuerung der Verbrauchsgegenstände gerichtet ist. Dieser Vorwurf ist unberechtigt, wenn die Vertheuerung lediglich den Ersatz der Herstellungskosten und die Erzielung eines angemessenen Gewinnes bezweckt. Niemand ist berechtigt zu verlangen, daß der Producent ihm die Gegenstände seines Verbrauches ohne Gewinn oder gar mit Verlust liefere; das geschieht oft genug infolge des uneingeschränkten Wettbewerbes. Diesen stetig zu vermehren ist die Tendenz der ganzen Gestaltung des modernen Wirthschaftslebens. Der nneingeschränkte Wettbewerbe muß daher

über kurz oder lang zur Minderung der Lieferung. zar Verkleinerung des Angebotes führen, denn die mit Verlust arbeitenden Werke müssen den Betrieb einstellen. Damit wird die Vertheuerung der Verbranchsgegenstände, nur auf anderem Wege, herbeigeführt. Dieser Kreislanf vollzieht sich unter schweren Schwankungen und Verlusten und nuter empfindlichen Nachtheilen auch für die Gesammtheit, er tritt als Krisen, die wir so tief beklagen, in die Erscheinung, Man hat sie lange als eine von unserer modernen Productionsweise untrembare Erscheinung betrachtet. Der neuesten Zeit ist es vorbehalten, eine nene Wirthschaftsform, die Cartelle, zu finden, die in ihrer Vervollkommunng sicher dabin gelangen wird, durch Regelung der Production and des Absatzes die verheerenden Folgen des uneingeschränkten Wettbewerbes zu beseitigen. die Krisen abzuschwächen oder ganz zu beseitigen und dadurch die Gesammtwohlfahrt zu fördern.

Democh kaun, von richtigen volkswirthschaftlichen Grundsätzen ansgehend, nicht in Abrede gestellt werden, dass die möglichst billige Befriedigung des Bedarfes eine der wesentlichsten Vorbedingungen für die Wohlfahrt und den Culturfortschritt der Gesammtheit ist. Hier liegt unverkennbar ein Gegensatz zu dem Wirken der Cartelle vor, der andauern wird, so lange deren jetzige Form es ihnen in der Hauptsache nur ermöglicht, durch ihre Einwirkung auf die Preise den Bestand der Betriebe, der Industrien,

Es bestehen demnach zwei mit unserem Cartellwesen in seiner jetzigen Form verbundene Schattenseiten, die Erschwerung des Exportes der verarbeitenden Industrien und die Vertheuerung der Gegenstände des Verbrauches. Wenn man auch vollkommen berechtigt ist, anzunehmen, dass diese Schatten durch die allgemeinen volkswirthschaftlich günstigen Wirkungen der Cartelle ausgeglichen werden, so verlohnt es sich doch zu fragen, ob sie unbelingt mit dem Cartellwesen verbanden sind. bezw. ob sich nicht vollkommnere Formen finden lassen, bei denen, unter Vermeidung iener Schatten oder Nachtheile, dieselben volkswirthschaftlichen Zwecke erreicht werden können.

Der Bestand der Betriebe durch Sicherung eines angemessenen Ertrages kann auf zwei verschiedenen Wegen erreicht werden: Erstens durch die entsprechende Beeinflussung der Preisgestaltung, das ist der von den dentschen Cartellen hanptsächlich verfolgte Weg; zweitens durch Ermässigung der Selbstkosten auf dem Wege der Verbesserung der Betriebe, der technischen und kaufmännischen Leitung und der Arbeitstheilung unter Berücksichtigung der gegebenen natürlichen und sonstigen Verhältnisse.

Auf diesem Gebiete haben die dentschen Cartelle bisher eine Einwirkung auf ihre Mit-

glieder kaum ansgeübt; in einigen Fällen haben sie nur zu Minderausgaben für die Verfrachtnug geführt. Dagegen muß als eine Eigenthümlichkeit der jetzigen Formen unseres Cartellwesens angeführt werden, daß sie die dauernde Erhaltung auch solcher Betriebe sichern, deren Existenzberechtigung angezweifelt werden kann wegen allgemeiner Rückständigkeit oder des Mangels irgendwelcher nothwendigen Vorbedingungen oder aus anderen Gründen. Durch solche Werke wird die Gesammtleistung der betreffenden cartellirten Industrie, gegen das Interesse der Allgemeinheit, herabgedrückt. Ich könnte ganz bestimmte Fälle anführen, in denen das Cartell, mit Rücksicht auf die rückständigen Betriebe, die Preise höher halten mußte, als im luteresse der vollkommeneren Betriebe erforderlich gewesen wäre.

Eine Form der Cartelle, welche in erster Reihe und hauptsächlich die Ermäßigung der Selbstkosten im weitesten Sinne bezweckt und durchführt, auf sie gestützt die Gewinne steigert und so den Bestand der Production und deren fortschreitende Entwicklung sichert, eine solche Form würde die vollkommuere sein.

Diese Form scheint in dem amerikanischen Trust gefunden zu sein.

Das Cartellwesen hat sich in den Vereinigten Staaten sehr schnell entwickelt. dort richtete sich gegen dasselbe die öffentliche Meinung mit aufserordentlicher Schärfe. Gegen Ende der 80er Jahre erliefsen von den 51 Staaten der Union 27 Specialgesetze gegen die Cartelle und Trusts, 15 Staaten änderten sogar ihre Verfassung,\* um das Cartellwesen zu bekämpfen, und im Jahre 1890 erliefs zu dessen Unterdrückung die Bundesregierung ein Autitrust-Gesetz. Und was war der Erfolg? Die änfseren Formen der Cartelle und Trusts änderten sich, ihr Wesen aber blieb unverändert. Das war Die Erfolglosigkeit derartiger gesetzgeberischer Eingriffe hat darin seinen Grund, daß die Exactheit der gesetzgeberischen Technik, gegenüber der Mannigfaltigkeit und Wandelbarkeit der Formen des Cartell- und Trustwesens, vollständig versagt. Man kann dieselbe Erscheinung auch bei anderen Gesetzen beobachten, die den Zweck haben, regelnd und einschränkend in das wirthschaftliche Leben einzugreifen.

In den Vereinigten Staaten wurde sehr bald die Form der Cartellirung, das heifst die Vereinigung selbständiger Unternehmungen verlassen: man ging dazu über, sie in der Form der Trusts zu großen Unternehmungen zu vereinen.

Im Jahre 1899 bestanden in den Vereinigten Staaten 81 solcher Trusts mit einem Gesammt-

<sup>.</sup> Dr. Louis Katzenstein "Die Trusts in den Ver. Staaten." Volkswirthschaftliche Zeitschriften u. s. w. Berlin. Leonhard Simeon, Heft 176 für 1900.

kapital von 1838,5 Millionen Dollars, etwa 71 Milliarden Mark. Von diesen Trusts sind am meisten bekannt geworden der Petroleumund der Zuckertrust, in neuester Zeit aber haben die Trustbildungen auf dem Gebiete der Eisenund Stahlindnstrie die allgemeine Aufmerksamkeit besonders auf sich gelenkt. Am 9. April 1898 bildete das große Bankhaus Pierpont Morgan aus sechs großen Gesellschaften die Federal Steel Company, die besonders den Einflus der großen Carnegieschen Werke gefährdete. Carnegie nahm den Kampf auf, indem er am 24. März 1900 ans 27 Gesellschaften die Carnegic Co, bildete. Morgan erwies sich aber als der Stärkere und bereits am 25. Februar 1901 trat Carnegie seine Company an die Federal Steel Company ab. Beide Gesellschaften wurden vereinigt und bilden jetzt die United States Steel Corporation mit einem Kapital an Actien, Vorzugsactien und Schuldverschreibungen von 1374 Millionen Dollars - rand 51/2 Milliarden Mark. lbr gehören stark 2/3 aller Eisen und Stahl erzeugenden und verarbeitenden Werke der Vereinigten Staaten an, sie umfaßt alles, was zu dieser Erzengung erforderlich ist, von den Eisenstein- und Kohlenlagern und dem Besitz der Transportmittel zu Wasser und zu Laude in weitestem Umfange ab bis zur Fertigstellung der am weitesten vorgeschrittenen Erzengnisse. Dieser Stahltrust beschäftigt jetzt rund 300 000 Arbeiter.

Die Leitung dieses Riesenunternehmens liegt in der Hand eines Directoriums, an dessen Spitze der bekannte Mr. Schwab steht. Trotz weitgehender Decentralisation ist sie doch eine ein-

Nach allen von den verschiedensten Seiten vorliegenden Berichten ist das ganze Streben der Leitung auf die Herabdrickung und Ermäßigung der Herstellungskosten gerichtet; in dieser Beziehung sichert die ganze Anlage des Unternehmens die größsten Erfolge.

Der Besitz großer, verschiedenartiger Erzlager erleichtert und sichert die richtige Vertheilung an die Werke nach Maßgabe der
Specialität ihrer Erzeugung zu den denkbar
niedrigsten Kosten. Die einheitliche Leitung
der Transportmittel — die Geselbschaft besitzt.
125 Dampfer auf den großen Binnenseen und
sechs großen und viele kleine Eisenbahnliufen
- ermöglicht die höchste Ausmitzung des Systems
der Massentrausporte und die Vermeidung jeden
Verlhates an Zeit und Kraft. Die in dieser
Weise erzielten Ersparnisse missen natürlich
dem Gesamutertrag der Gesellschaft zu gute
kommen.

Das größte Gewicht wird aber auf die Theilung der Arbeit gelegt. Mit größter Sorgfalt wird gepräft und festgestellt, welcher Gegenstand von den bis dahin hergestellten Fabricaten von dem betreffenden Werke, nach Massgabe seiner Lage zum Beznge der Rohmaterialien und Halbfabricate, zum Absatz oder mit Bezug auf sonstige Eigenthünlichkeiten, mit dem größten Nutzen hergestellt werden kann, not auf diesen Gegenstaul wird die ganze Kraft des Werkes concentrirt. Das erfordert natürlich großse Umänderungen im Ban und in den maschinellen Einrichtungen der Werke; wenn man aber erfährt, daß bei dem Rechnungsabschlins für das erste Geschäfisjahr 40 Mill. Doll., also mehr als 160 Mill. Mark, tediglich für maschinelle Einrichtungen ausgeworfen worden sind, so wird man einen Begriff von der Energie bekommen, mit der die Zielder Gesellschaft verfolzt werden.

Ungeeignete Betriebe werden überhaupt still-Nach diesem Princip wird auch in andern amerikanischen Trusts verfahren. Die Spritfabriken der Vereinigten Staaten hatten eine starke Ueberproduction, sie schlossen sich zu einem Cartell zusammen und schränkten die Erzengung bis auf 28 % ihrer vollen Leistungsfähigkeit ein. Damit war aber für zahlreiche Fabriken eine so große Steigerung der Selbstkosten verbunden, daß sie nicht bestehen konnten. Nun wurde ein Trust gebildet, der die sämmtlichen Fabriken übernahm, von den über 80 bestehenden aber nur zwölf der bestgelegenen und eingerichteten in Betrieb liefs, diese aber so forcirte, dafs sie den gesammten Bedarf decken und große Gewinne bringen.

Es ist selbstverständlich, daß der Stahltrust auch die möglichst höchste technische Leistung zu erzielen sueht. Zu diesem Zwecke sind aus den besten zur Verfügung stehenden Kräften für jede Hauptbranche Commissionen gebildet, die sorgfältig und streng darüber zu wachen haben, daß kein Werk hinter der Durchschnittsleistung der sechs besten Werke zurückbleibt. Daß eine solche Ueberwachnug die bei den einzelnen Werken an leitender Stelle stehenden Personen zum Wetteifer und zur höchsten Leistung ansportnen unnß, liegt auf der Hand.

Die weitgehende Specialisirung der Arbeit und die Vollkommenheit der technischen Einrichtung muß natürlich die Productivität der einzelnen Arbeiter und damit deren Einkommen erhöhen, ohne daß die Betriebskosten dadurch gesteigert werden.

Es ist bekaunt, daß beim Walten des nueingeschräukten Wettbewerbes der Absatz unter Umständen sehr selwierig ist und kostspielige Einrichtungen erfordert. Jedes bedentendere selbständige Werk mnűs an den wichtigeren Platzen des In- und Auslandes seine eigenen Agenten unterhalten, zuhlreiche Reisende werden ausgesehickt, um den Absatz zu fördern oder auch nur die Fühlung mit den Abnehmern zu erhalten. Die Trusts arbeiten anch in dieser Bezeibung elichter und billiger.

Der Präsident der nordamerikanischen Vereinigung der Reisenden hat vor der Commission der Bindesregierung ausgesagt, daß infølge der Trustbildungen 35 000 Reisende ihre Stellen verloren hätten nad 25 000 in ihrem Gehalt herabgesetzt seien. Er schätzt den Verlust, den die Reisenden erlitten, in einem Jahre auf 240 Millionen Mark in einem Jahre auf ebeschten, auf 80 Millionen Mark in einem Jahre.

Dafs der Stahltrust bei seinem gewaltigen Umfange in der Lage ist, auch die Versendung seiner Erzeugnisse in vollkommenster und billigster Weise zu organisiren, unterliegt keinem Zweifel.

Nach alledem erscheint es nicht unghaubwürdig, wenn die "Newyorker Handelszeitung" vom 3. März d. J. bei Besprechung der Bilanz des Stähltrust für die ersten 9 Monate, die beiläufig einen Reingewinn von rund 215 Millionen Mark ergab, mittheilt, daß in einem großen Betriebszweig allein die Kostenersparniß 83 Millionen betragen habe.

Ich habe diese Verhältnisse etwas eingehender dargelegt, um zu zeigen, dufs eine so umfassende Vereinigung industrieller Werke in der Form der Trusts, also in einer Hand, wohl fn der Lage ist, die Selbstkosten auf eine, unter gewöhnlichen Verhältnissen unerreielbar niedrige Sufe herabzudrücken und viel mehr dadurch, als durch die Hochhaltung der Preise, einen augemessenen Ertrag zu sichern.

Laverkennbar haben diese großen Trusts die Macht, die Preise im Inlande fiber Gebühr zu erhöhen und damit die Gesamutheit zu schädigen, damit aber würden sie sieh selbst den größten Schaden zufügen; denn mit übertriebenen Preisen laufen sie Gefahr, sich Concurreuz im lahade großsunziehen und ihre Abnehmer zu schwächen. Es ist auzuehmen, daß Männer, die imstande sind, so gewaltige Unternehmungen zu leiten, auch weitsichtig genng sein werden, jeme Gefahren zu erkennen.

Der Stahltrast scheint mit Bemessung seiner Preise sehr vorsichtig zu Werke zu gehen. Die N. V. H. Z. vom 29. März berichtet, daß strotz der Knappheit des Eisens, die eine nicht nabeleutende Einfuhr erfordert habe, Roheisen doch einige Dollar niedriger stehe als zur Zeit der vorhergegangenen Depression; sie sehreibt diesen Uinstand der vorsichtigen und eonservativen Preispolitik des Stahltrust zu.

Wenn der Trust seine Macht aber nur soweit ansantzt, nur sich angemessene Preise auf den hlandsmarkte zu siehern, so wird er mit Hälfe dieser und der weitgehenden Ermäßigung der Selbstkosten un so mehr in der Lage sein, die Ausfuhr zu fördern und die Weltmarktpreise zu materbieten. Auf dieses Ziel richten sich die Bestrebungen der Leitung des Trust hauptsächlich. Bei einer Unterredung mit dem Berichterstatter der Köln. Zeitung hat der Präsident

Schwab zwar zugegeben, daß Dentschland den Versuch machen könne, sich durch Zölle gegen eine zu starke Einfahr aus Amerika zu schützen, aber mit voller Zuversicht auf das Gelingen die Absicht ausgesprochen, der deutschen Eisenund Stahlindustrie die Ausfuhr vollständig abzuschneiden. Ich halte es nicht für ausgeschlossen. dafs der Stahltrust dazu imstande sein wird. da seine Form und innere Organisation ihn befahigt, bei äußerster Herabdrückung der Selbstkosten die denkbar höchste Leistungsfähigkeit seiner Betriebe zu erreichen. Auf dem Weltmarkt siegt unbedingt, wer die Waare mit den niedrigsten Selbstkosten herzustellen vermag. Es wird jetzt viel von der amerikanischen Gefahr gesprochen: diese Gefahr geht hauptsächlich von den Trusts aus und sie ist sehr groß.

Der Trust ist daher geeiguet, ohne besondere Belastung des Verbrauchs und ohne Gefahrdung der verarheitenden, auf den Export angewiesenen Industrien, den Bestand der in ihm zusammengeschlossenen Betriebe, die Rentabilität der in ihnen angelegten Kapitalien und die Stetigkeit lohnender Arbeit danernd zu sichern und zu große Preisschwankungen und Krisen abznschwächen oder gänzlich zu verhindern.

Der Trust scheint demgemäß die bisher bekannte vollkommenste Form des Cartellwesens, die Form der Zukunft zu sein.

Diese Form beginnt sich bereits in England auszubreiten. In den letzten Wochen sind sechs Fabriken für die Herstellung von rollendem Eisenbahnmaterial in der Form des Trusts zu der Metropolitan Annalgamated Railway-Carriage and Wagon Company vereinigt. Es besteht ein Trust der Zwirnereien. Der Trust für Nähgarn hat sogar einen internationalen Charakter augenommen. Ihm widerstreben noch die deutschen Fabriken, er hat daher sehlechte Geschäfte gemacht. Daher hat der Trust beschlossen, 300 Millionen Mark aufzuwenden, um jede Concurrenz zu unterdrücken.

Ob die Form der Trusts sobald auch in Deutschland zur Anwendung gelangen wird, muß dahligestellt bleiben. Zunächst scheint in Deutschland die genügend kapitalkräftige und unternehunungslustige Hand zu fehlen. Es ist jedoch nicht zu übersehen, dafs die Vereinigung zahlreicher, früher selbständiger kleinerer Betriebe zu großen Unternehunungen in der rheinischwestfälischen Kohlenindustrie als ein Anfang in der Richtung der Trustbildung erscheinen kann; zum mindesten sind die mit dieser neuen Form zu erzielenden wirthschaftlichen Erfolge bei jenen Unternehunungen theilweise bereits deutlich erkennbar.

Es ist erwähnt worden, daß die Gesetzgebing in den Vereinigten Staaten gegen die Cartelle nud besonders gegen die Trusts, jedoch vergeblich, angewendet worden ist. In der

öffentlichen Meinung werden sie fortdanernd stark angefeindet. Bei der letzten Präsidentenwahl wurde der Kampf gegen die Trusts als zugkräftiges Agitationsmittel von den beiden großen politischen Parteien kräftig ausgenutzt.

Der jetzige Präsident der Vereinigten Staaten hat eine entgegengesetzte Stellung eingenommen; in seiner Botschaft erklärte er, daß ein großer Theil der Feindschaft gegen die Trusts gänzlich unberechtigt sei; anstatt sie zu bekämpfen, miifste ihr Bestand durch die Gesetzgebung gesichert werden. Der Präsident ist unverkennbar von der Ueberzeugung durchdrungen, daß die Kraft, durch welche die Ueberlegenheit der Wirthschaftsthätigkeit der Vereinigten Staaten über diejenigen der alten Cultur- und Industrieländer sich geltend zu machen beginnt, von den Trusts ausgehe.

Auch in Deutsehland wird von den politischen Parteien und einem großen Theil der öffentlichen Meinung das Eingreifen der Gesetzgebung in das Cartellwesen verlangt. Ueber allgemeine Redensarten ist man dabei nicht hinausgekommen. Selbst die lautesten Rufer im Streite haben nicht vermoeht anzugeben, wie die gesetzliche Regelung und Beaufsichtigung des Cartellwesens praktisch auszuführen sei. Daher wird zunächst mit großem Nachdruck die Anstellung einer amtlichen Enquête über das Cartellwesen ge-Die Regierung scheint bisher nicht geneigt, gesetzgeberisch gegen das Cartellwesen vorzugehen. Darin ist jedoch keine Gewähr zu erblicken. Die neuere Geschichte lehrt, daß die machthabenden Stellen in Dentschland der sogenannten öffentlichen Meinung und den in

ihr an die Oberfläche gelangenden Strömungen dauernden Widerstand nicht zu leisten vermögen. Eine Reihe der aus solchen Strömungen und Stimmungen in nenerer Zeit hervorgegangenen Gesetze - Gelegenheitsgesetze schlimmster Art sind keine Ruhmesblätter in der Geschichte der Gesetzgebung des Reiches nud der Einzelstaaten.

Zu einer Enquête wird es voranssichtlich kommen; einer solchen können die deutschen Cartelle getrost und kühl entgegensehen. Mir ist nicht bekannt, daß eines derselben die Oeffentlichkeit zu schenen hätte, es ist mir nur der Rechtstitel nicht bekannt, auf Grund dessen geschäftliche Vereinigungen vollkommen privater Art, nichts Anderes sind die Cartelle, gezwungen werden köunten, ihre geschäftlichen Angelegeuheiten der Oeffentlichkeit vorzulegen.

Dafs Mifsgriffe seitens unserer Cartelle vorgekommen sind, wird Niemand leugnen. ware aber, ohne solche, eine bedeutende nene Wirthschaftsform zur Entwicklung gelangt? Das Cartellwesen wird in seiner weiteren Entwicklung zu vollkommneren Formen und damit mehr und mehr zur Beseitigung der zum Theil mit ihm verbundenen Mifsstände gelangen. Trotz aller Gegnerschaft und allen Unverstandes wird das Cartellwesen in seinen vollkommneren Formen ein unentbehrlicher Factor in unserer modernen Volkswirthschaft werden und zur wesentlichsten Förderung des wirthschaftliehen Wohles and Gedeihens der Gesammtheit beitragen. Die Vereinigung der Cartelle und Syndicate im Centralverbande dentscher Industrieller wird sicher die Erreichung dieses Zieles erleichtern und beschlemigen.

## Bericht über in- und ausländische Patente.

### Vergleichende Statistik des Kaiserlichen Patentamtes für das Jahr 1901.\*

Die Patentanmeldungen haben im Jahre 1901 mit 3240 Stück oder fast 15 % gegen das Vorjahr so erheblich zugenommen wie nie zuvor; 1899 betrugen sie 21 080, 1900 21 925 and 1901 25 195.

Insgesammt lagen 46 155 Anmeldangen vor. Von diesen wurden 23 275 erledigt, fast 4000 mehr als im Vorjahre, 10508 Annieldungen führten zur Patent-ertheilung = 45,1 %, während von den übrigen Anmeldungen 4096 ausdrücklich zurückgenommen wurden, 527 durch Niehtzahlung der I. Jahresgebühr, 1347 durch unbeantwortet gebliebenen Vorbescheid und 219 durch Nichtzahlung der Anmeldegebühr verfielen. Der Rest von 6578 der erledigten Anmeldungen wurde

\* Vgl. "Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen" 1901 Nr. 4, S, 59 u. f.

durch rechtskräftig gewordenen Abweisungs- oder Versagungsbeschlufs der Anmelde- und Beschwerde-Abtheilungen zurückgewiesen. Die Zahl der in Kraft befindlichen Patente betrng Ende 1901 28550, gegen 25115 im Jahre 1900. Die Durchschnittsdaner eines Patentes hat auch im Jahre 1901 annähernd 5 Jahre betragen. Bekannt gemacht wurden 11925 Anmeldungen

gegen 10129 im Vorjahre. Gegen 1711 Anmeldungen wurden 2319 Einsprüche erhoben. Infolge Einsprüchs wurden 209 Patente versagt und 258 eingeschränkt.

Beschwerden gingen im Jahre 1901-1939 gegen 1756 im Jahre 1900 ein. Ferner gingen 111 Nichtigkeitsanträge ein, gegen 118 im Vorjahre. Rechtskräftig vernichtet wurden gänzlich 20 und theilweise 4 Patente. 18 Nichtigkeitsklagen wurden abgewiesen. Das Patentamt entschied in 42 Fällen und das Reichsgericht in 21.

Die Zahl der Gebrauchsunsteranmeldungen betrug im Jahre 1901 24 082 gegen 21 432 im Jahre 1900; sie ist höher gewesen als in jedem der Verjahre. 20700 Gebrauchsmuster wurden eingetragen,

während 2670 ohne Eintragung erledigt wurden und 5892 am Jahresschlufs unerledigt blieben. Insgesammt wurden von 1891 bis Ende 1901 186 136 Gebranchsmuster angemeldet und davon 166500 eingetragen. Von diesen sind durch dreijährigen Zeitablanf 90 954 und durch sechsjährigen Zeitablauf 8614, infolge Verzicht oder Urtheil 1968 zur Löschung gebracht. Ins-gesammt sind 101536 gelöscht, so daß Ende 1901 64954 Gebranchsmuster sich in Geltung befanden.

Waarenzeichen wurden im Jahre 1901 9924 angemeldet und davon 5104 eingetragen. Die Gesamintzahl der von 1894 bis Ende 1901 angemeldeten Waarenzeichen belief sich auf 82 926, die der Eintragungen

anf 59 986

Die Bearbeitung der drei Ressorts führte im Patentamte im Juhre 1901 zu 377 227 Journalnummern, gegen 319 398 im Vorjahre. An Gehühren liefen ein gegen 319 335 m. Vorjante. An Geoduren heren ein 5565 538,9 3 M. welcher Summe Ausgaben in Höhe ron 2548 052,79 M gegenüber standen. Der Ueber-schafs betrng mithin 3017 486,14 M. Die Gesammteinnahmen des Patentamtes von 1877 his 1901 betrugen 57 639 826,07 M.

#### Patentanmeldungen.

#### welche von dem angegebenen Tage an während zweier Monate zur Einsichtnahme für Jedermann im Kaiserlichen Patentamt in Berlin ausliegen.

9. Mai 1902, Kl. 18a, H 27 145. Vorrichtung 2um Auswechseln von Heifswindschiebern steinerner Winderhitzer während des Betriebes. Ant. Hebelka, koblenz, Mainzerstraße 102.

12. Mai 1902. Kl. 24a, S 15 078. Kammer zur gesonderten Vorwärmung von Gas und Luft. Constantin Jagnus Seifert, Wakefield, V. St. A.; Vertr.: Wilhelm

Giesel, Pat.-Anw., Berlin SW. 48. Kl. 27 c. B 30 967. Kapselradgebläse. Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Act.-Ges., Dessau. Kl. 49 f. W 18083. Hydraulische Radreifen-Presse.

Friedr, Wolter, Helmstedt.

15. Mai 1902, Kl. 1a, K 20 832. Siebsetzmaschine mit mehreren Setzränmen und Kolbenabtheilungen. John

Klien, Desloge, V. St. A.; Verir.: Arthur Barrmann, Fat-Anw, Berlin NW. 6. Kl. 7a, T. 7643. Schleppwagen für Walzeisen zum Schleppen nach beiden Richtungen. Alphones Dongas, Clabecq, Belgien; Vertr.: F. C. Glaser und

L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin SW. 68.

Kl. 7b, F 15 170. Verfahren und Vorrichtung mm Schweißen von Quernähten an Schmiedeisenrohren. Fa. W. Fitzner, Laurahütte. Kl. 7d, W 16749. Verfahren zur Herstellung

von Drahtflachfedern. Wagener & Schilling, Ober-

kanfungen b. Cassel. Kl. 7d. W 17336. Verfahren zur Herstellung von Drahtflachfedern; Zus. znr Anmeldung W 16749. Wagener & Schilling, Oberkaufungen b. Cassel.

Kl. 7f. O 3667. Scheibenrad-Walzwerk mit hydraulischer Einstellung der Walzen und der Druckrolle. Osnabrücker Maschinenfabrik R. Lindemann, Osnabrück.

Kl. 7f. P 12 801. Verfahren zur Formveränderung von Metallkörpern durch Answalzen mittels Kugeln. Eagen Polte, Magdeburg-Sudenburg.

Kl. 10a, S 13 037. Verfahren zur Herstellung von druckfestem Schmelzkoks. Société Anonyme des Combustibles Intensifs, Brüssel; Vertr. A. Mühle, Pat.-Anw., Berlin W. 8.

Kl. 18b, M 18149. Verfahren zur Herstellung von Martin-Stahl. Ambrose Monell, Pittsburg, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser und L. Glaser, Patent-Anwälte, Berlin SW, 68.

Kl. 24f, L 15698. Bewegungsvorrichtung für einen aus zwei um Achsen drehbaren Theilen bestehenden Kipprost. Karl Gustav Lehmann, Seifhennersdorf i, S.

Kl. 49b. W 18728. Lochstauze mit Flach- und RI, 439, W 18728. Locustanze mit Fiach- und Façoneisenscheere; Zus. z. Pat. 113 107. Werkzeng-Maschinenfabrik A, Schürff's Nachf., München. 20. Mai 1902. Kl. 7 e, K 21 191. Verfahren zur

20. Mai 1992. Ki. te, K. 21 191. vertanten zur paarweisen Herstellung vielzinkiger Gabeln. Gebr. Kullmann, Hagen i. Westf. Ki. 7 e, S. 14 843. Verfahren zur Herstellung von schmiedeeisernen Riemenscheihen. Alfred Seidel, Chemnitz, Angustusburgerstr. 29.

Kl. 10b, H 25514. Verfahren zur Herstellung eines für die Brikettirung von Steinkohlen geeigneten Genisches aus Feinkohle und gepulvertem Pech.

Max Hecking, Dortmand, Louisenstr. 14.

Kl. 18 a, T 7630. Ausdrückvorrichtung für Schlackenwagen, Wilhelm Troeller, Aplerbeck i. W., Aplerbecker Hütte.

Kl. 24 a, R 15 951, Verschlufs für Füllkästen Gaserzeugern und anderen Feuernigsanlagen. einische Metallwaaren- und Maschinenfabrik, Rheinische Düsseldorf-Derendorf.

Kl. 26 a. T 7030. Verfahren zur gleichzeitigen Erzeugung von Heizgas und Ammoniak. Robert

Erzeugung von Heiszas und Annionan Frankonson, Glasgow; Vertr.: Arthur Baermann, Patent-Anwalt, Berlin NW 6, Kl. 48c, E 8132. Maschine zum gleichmüßigen Vertheilen von Emailmasse mit Hülfe der Fliehkraft. Eisenhüttenwerk Thale, Act.-Ges., Berlin.

Kl. 80a, K 22 943. Prefsstempel zur Herstellung mehrtheiliger Briketts. Fried. Krupp, Grnsonwerk, Magdeburg-Buckan.

#### Gebrauchsmastereintragungen.

12. Mai 1902. Kl. 24f, Nr. 174 212. Spar- oder Polygon-Roststab mit längsgetheiltem Körper, dessen Halften den ersten, dritten, fünften bezw. zweiten, vierten, sechsten der beim Zusammenfügen der Hälften ineinandergreifenden Köpfe tragen. Fa. Carl Edler von Querfurth, Schönheiderhammer.

Kl. 24f, Nr. 174213. Längsgetheilter Roststab mit innerer Luftzuführung durch den Zwischenraum der Stege und in die Fenerbahn mündende Anssparungen der Längshälften. Fa. Carl Edler von Querfurth.

Schönheiderhammer. 20. Mai 1902. Kl. 20 a, Nr. 174 742. Seilgreifer für Seilbahnwagen, mit über die um feste Achsen drehbaren Tragrollen hinweggehendem Haken, Arthur Koppel, Berlin, Neue Friedrichstr. 38 40.

Kl. 24 a., Nr. 174 534. Chamottegewölle mit abgeschrägten Querschnitt in Flammrohren. Osear

Ruhl, Nordhausen.

Kl. 24 f, Nr. 174 683. Roststab mit in polygonale Felder getheilter Brennbalm aus zwei zusammen-gelegt einen vollständigen Roststab bildenden Längshalften. Horst Edler von Querfurth, Schönheider-

Kl. 24 f. Nr. 174 691. Schrägrost mit mehreren winkelförmigen, dicht aufeinander passenden und eine Vergrößerung der Rostfläche gestattenden Roststufen.

C. A. Semle, Erfurt, Skalitzerstr. 27. Kl. 31 c, Nr. 174 359. Führung für Formkästen im

Innern derselben, bestehend ans im Formsande eingebanten Doppelkonussen ans Zink als Führungs-stifte und entsprechenden Führungsbüchsen im oberen and unteren Kastentheil. Triberger Eisen- und Messinggiefserei, Werneth & Cie., Triberg. Kl. 49g, Nr. 174 308. Aus in einer federnden

Kapsel geführtem Lochstempel bestehende Hufeisen-

lochstanze, Karl Brignatz, Colmar i. E., Kleeackerstr. 28. Kl. 49g, Nr. 174 309. Aus in einer federnden Büchse geführtem Lochstempel bestehende Hufeisenlochstanze. Karl Brignatz, Colmar i. E., Kleeackerstr. 28.

#### Deutsche Reichspatente.

Kl. 7b, Nr. 126780, vom 6. Februar 1901.
William John Glover und St. Helens Cable
Works in St. Helens (England). Ziehrolle für Drahtziehnaschinen.

Um eine Bieschädigung des Hydroxyd-Ueberzuges auf gezogenen Drähten, welcher ein vorzägliches Schmiermittel beim Durchziehen der Drähte durch die Zieheisen bildet und gewöhnlich dadurch erzeugt wird, dafs die Drähte nach vorleniger Behandlung in dem Beizkasten der Luft ansgesetzt werden, zu vermeiden, erfolgt die Kühlung der Drähte wischen den einzelnen Zieheisen nicht in Wasser, sondern durch Prefslutt, wird jedoch Wasser benutzt, so kommt dieses nit dem Draht nicht in numittelbare Beührung.

Die Haspel oder Trommeln werden hohl ausgeführt, und der Innenraum von einer Kühlflüssigkeit durchfließen gelassen, welche ihre Kälte darch den Mantel der Trommel an den Draht abgiebt. Wird Luft henutzt, so wird der Mantel durchbrochen, so daß die Luft den umliegenden Draht trifft und so kühlt.

Kl. 12e, Nr. 127779, vom 21. December 1900, Julius Schwager in Berlin. Vorrichtung zum Abscheiden ron festen und flüssigen Stoffen aus Gasen

mittels Hohlkegelstumpfflächen.



Die alsgestumpften Kegel b, welche wie bekannt übereinander angeordnet sind, nehmen in ihrem üufseren Durchmesser allmählich ab, so daß sieh der ringförnige Raum zwischen ihnen und dem Behälter k nach unten erweitert. In demselhen Mafse verringert sieh auch in der Bewegungsrichtung der f\u00e4se die mittlere Oeffnung k. Der nnterste

über dem Abzugsrohr e liegende Kegel a hat überhaupt keine Oeffnung. Die Kegel besitzen mehrere seitliche Ansätze f, welche sie beim Anfhan in der richtigen Entfernung voneinander halten.

Kl. 1b, Nr. 127791, vom 19. November 1898. Gehernicher Bergwerks - Actien Verein in Mechernich. Perfahren der elektromagnetischen Aufbereitung zur gleichzeitigen Tremung mehrerer Stoffe von verschiedener mannetischer Erreptakeit.

111 Meenernieu. Verfanten der elektromagnetischen Außereitung zur gleichzeitigen Trennung mehrerer Stoffe von verschiedener magnetischer Erregbarkeit. Das zu seheidende Gemenge wird durch das magnetische Feld zweier übereinander angeordneter



rotirender Walzen a und b, von denen die eine Nord-, die andere Südpol ist, geführt. Zweckmäßig wird nur die obere magnetisch erregt und die untere mit einem Mantel c aus nicht magnetisirbareun Material nurgeben,

chen des Anfbereitungsgutes werden von der oheren Walze ihrer magnetischen Erregbarkeit entsprechend verschieden hoch uitgeführt und fallen nach Verlassen des magnetischen Feldes in verschiedenen Zonen auf schräg übereinander liegende Rinnen d ef, die den Fallzonen der zu trennenden Zonen genäße singestellt sind.

Kl. 31b, Nr. 127651, vom 3. Juli 1900. Otto Müller in Efslingen a. N. Formmaschine zur doppelseitigen Iressung der Formen mit drehlerrer Furment daren latte.

Formenträgerplatte,
An den durch den hydranlischen Kolben a unter
Vermittlung der Traverse b auf und nieder bewegbaren

beiden Staugen e ist in Lagern d der Formenrahmen e drehbar aufgehängt, welcher auf beiden Seiten Prefsplatten f und die auf diesen befestigten Modelle or trigt. Unterhalb der den hydranlischen Cylinder h tragenden Platte i sind Schienen k vorgesehen, anf denen die die ohere Prefsplatte I bewegenden Räder m lanfen. Gestbeitet wird in folgender Weise:

Auf dem Wagen n wird ein mit Formsand gefüllter Formkasten p, auf dem ein Aufsatzrahmen o liegt, unter die Formplatte gefahren. Der Formenrahmen wird unn gesenkt, wobei er durch seine Schwere den



Formsand des Kastens p von er einen Seite zusammen per einen Seite zusammen per st. Hierbei treten die Führungsstifte g durch entsprechende Ansätze des Formkastens, so dafs dieserschliefslich durch Keile auf dem Formenrahmen e befestigt werden des Kastens p wird der Wagen n seitwärts geschoben, der Formenrahmen mi 180° gefenth, der Schiebeboden r entfernt, die Preisbatte führe den Formkasten

gefahren. Prefsklötze a auf den Formsand gelegt and hierauf Druckwasser unter den Kolben a gelassen. Hier-durch wird der Formkasten  $\rho$  gegen die Prefsplatte t angeholen, welche schliefslich den Formsand von der andera Seite prefst. Beim nunmehrigen Neidergehen des Formkastens wird ein neu gefüllter, inzwischen anf dem nuteren Geleise herangefahrener Formkasten geprefst und auf der Formenplatte efestgekeilt, letztere sodann min Bo $^{\alpha}$  gedrebt und sodan der fertig ge-prefste erste Formkasten auf einen Wagen abgeladen. Dann wird wie ohen beschrieben weiter gearbeitet.



Kl. 49g, Nr. 127575, vom 1. Mai 1901. Carl Twer sen. in Köln. Verfahren und Vorrichtung zum Herrichten der Stäbe für die Hufeisenfabrication.

Die flachgewalzten Stäbe s werden in glühendem Zustande hochkantstehend durch die Schneidkanten d und i abgeschnitten und

unmittelbar anschliefsend durch das weitere Niedergelien des Stempels durch die entsprechend geformten Flächen b $g \in h$  an ihren Euden quadratisch geprefst.

Kl. 20 a, Nr. 127637, vom 11. Juni 1901. Knrt Knetschowsky in Kattowitz, O.-S. Forrichtung zum selbstihätigen Aufrichten und Umlegen des Mitnehmers für Kettenförderungen.

Der an einem Gliede der Kette f befestigte drehbare Mitnehmer a, der in der Ruhestellnng wagerecht (wie gezeichnet) liegt, besitzt einen Arm e, welcher



beim Anstofsen gegen eine sehräge Anlanffläche g den Mittenhuer am 190° derbt. In dieser Stellung wird der Mitnehmer dadurch erhalten, daß der Arm e zwischen sich an die Anlauffläche g anschließende Führungen A gehalten wird, an deren Ende der Mitnehmer a durch seine eigene Selwere in die Rubelagez zurickfällt und dadurch dem Wagen freigiebt. Kl. 20 a, Nr. 127502, vom 5. Februar 1901. Heinrich Kückenhöner in Därlingen (Schweiz). Seilfährungsrolle mit ausserchselbarem Einsatz.



Der answechselbare Einsatz besteht aus zwei gleichen Hälften d md r, welche an ihren beiden Stirnseiten gewölbt sind, so daß der Einsatz ohne Herausheben der Rolle aus ihren Lagern zwischen den an den Stirnseiten mit

entsprechenden Hohlflächen versehenen, auf der Rollenache verschiebbaren Rollenhälften b und c festgeklemist werden kann; durch den Keil f werden die Hälften d and c an der Drehung gehindert.



Kl. 24 a, Nr. 127 523, vom 2. Februar 1901. Georg Schwabach in Berlin. Ferfahren zur Erzeugung von künstlichem Zug bei Feur-

rungen.
In die in die Abzugsleitung für die Feuergase eingeschaltete Kammer u ragt ein mit düsenartigen Ausströmungsöffnungen b versehenes Rohr c.

hinein. Durch dieses wird Prefsluft eingeblasen, welche auf die aus dem Rohr d strömenden Rauchgase eine saugende Wirkung, die günstig auf die Feuerung selbst zurückwirkt, ausübt.

Kl. 24f, Nr. 127145, vom 15. December 1900. Hugo Gottlebe in Magdeburg. Mittlerer Rostbalken für Planroste.

Der die Roststäbe tragende Mittelbalken m ist derartig construirt, daße er möglichst wenig nach unten in den Aschenraum vorragt: hierdurch soll das träze



Brennen hinter dem Mittelbalken, welches dadurch verursacht wird, daß die Luft-

Balken erschwert wird, anf eine möglichst kleine Zone zebeschränkt werden. Einer Ueberhitzung des Mittelbalkens m kann dadurch vorgebeugt werden, dafs er von einem Längsschlitz hoder einer Ikeihe von Löchern durchsett ist, wobei die Luft durch eine Platte e nach oben zu dem Schlitz bezu, den Löchern A abgelenkt wird.

yl. 49 e, Nr. 127 198, vom 11. November 1900. Otto Arlt in Görlitz. Vorrichtung zum Nieten. Am Nietenprefskopf ist ein mit ihm auf und ab gehender, in seinem Hube durch Stellschrauben f



und g begrenzter Schlitten e angeordnet, welcher die Werkzeuge, den Nietenzieher d und den Stauelisteupel e, trägt, und zwar in einer solchen Entfernung voneinander, dafs beim aliwechselnden Verstellen des Schlittens mittels des

Haadhehels i das eine oder das andere Werkzeug in die Arbeitsstellung über dem Gesenk h gelangt. Kl. 50 c, Nr. 127 235, vom 7. September 1900. Wilhelm Ermus in Berlin. Kollergang mit aufund absteigenden Läufern.

Die Länferbahn ist wellenförmig gestaltet. Hierdurch sollen gröbere Materialstücke sieh von selbst in



den Vertiefungen der Jaufbah ansammeln nod nur das feinere Gut auf die Erhöhungen gelangen. Diese Einrichtung soll, als dadurch hemmende MaterialAnhäufungen vermieden werden, eine Verminderung der treibenden Kraft ermöglicher, was noch weiter dadurch bewirkt wird, daß das Stuffer benutzt wird, mittels an den Läuferachsen e gelenkig befestigter Zugstangen an der KöniesZugstangen 4 an der Könies-

welle b drehbar befestigte doppelarmige Hebel k derart selbathlätig einzustellen, daß auf diesen Hebeln hängende Laufgewicht t beim Niedergehen der Läufer in die Thäler der Laufhahn nach dem Hebeldrehpunkt, beim Ansteigen der Läufer jedoch nach außen rollen und dadurch anhebend auf die Läufer wirken.

Kl. 21h, Nr. 127 340, vom 26. August 1900. Ramon Chavarria Contardo in Sèvres. Durch Bestrahlung wirkender elektrischer Ofen mit continuirlicher Heschickung.

Von bekannten elektrischen Sehmelzöfen mit unter einer Schutzkappe angeordnetem, durch Strahlung wirkendem Lichtbogen unter-



wirkendem Lichtbogen unterscheidet sieh der vorliegende dadurch, daß das Schutzdach b in geeignetem Abstand von einem zweiten, nach oben in den Beschickungstriehter übergehenden Dach e umgeben ist, und daß die zwischen beiden Dächern herabsinkende und sieh vorwämende Beschickung auf

eine muldenförmige Schmelzsohle gleitet, auf der sie völlig schmilzt und von wo sie abgestochen werden kann.

Kl. 31 c, Nr. 127 930, vom 13. December 1899. Sylvester Alphonse Cosgrave in Edgewood Park (Allegheny, Penns, V. St. A.). Verfanen zur Herstellung von Metaliblöcken durch Verbaudauß.



ha die verm a, welche unten in einen Zufins a versehen ist, wird ein herausziehbarer Kern e mit abschließender Bodenplatte d eingesetzt; dann wird in den zwischen a und e verbleibenden Zwischenzaum das eine Metall e eingegossen und, sobald dasselbe oberfachlieh zu erstarren beginnt, durch den Trichter f das zweite Metall eingegossen. Entsprechend den Zu-

giefsen wird der Kern e angeholven. Da ein Luftzutritt ausgesehlossen und das erst gegossene Metall, welches durch den Kern e gehalten wird, fast noch flüssig ist, so ist ein gutes Zusammenschweifsen beider Metalle gewährleistet.

Kl. 48h, Nr. 127 415, vom 6. März 1900. New Process Coating Company in Boston. Vorrichtung zum Verzinken eiserner Gegenstände in einem auf einem Bleibade ruhenden Zinkhad.

Identisch mit dem amerikanischen Patente Nr. 644 575, vergl. "Stahl und Eisen" 1901 S. 534.

#### Patente der Ver. Staaten Amerikas.

Nr.671489, Sigmund V. Huberin Pittsburg. Pa., V. St. A. Walzwerk mit Vorrichtung zum Einstellen der Walzenlager.

Auf dem oberen Ende der Stellschranben für die Walze a sitzen Rüder h mit einem Kranz nach oben gerichteter Zähne e und einem Joeh d. An den Joehen sind Hebel e' und e' angelenkt, welche durch f ver-bunden sind. Dadurch, dafs man mittels f die Hebel



anhebt, nach rechts dreht, in einen Zahn einlegt, nach links dreht u. s. f. werden beide Stellschrauben gleichmäßig verstellt. Will man sie ungleichmäßig verstellen, so stellt man llebel e2 fest, indem man einen Bolzen durch eines der Löcher in einer Verbreiterung g von e2 and ein entsprechendes Loch in der am Walzenstuhl

befestigten Platte h steckt. Dreht man nun mittels des Handrades i die Schraube k, so wird sich der auf k schranbende Block I gegen i versehieben. Da der Block I an der Stange f festsitzt und das Handrad i mittels Bundes in der un e<sup>2</sup> befestigten Schleife sitzt, wird e<sup>1</sup> seitlich verschoben, also nur die linke Stellschraube bewegt werden. Die Bewegung kann auch durch Drehen des Spannschlosses a bewirkt werden,

Nr. 670039. Henry Stanyon in Braddock, Pa., V. St. A. Antriebsrorrichtung für die Ziehscheibe an Scheibenziehbänken.

Die Trommel a, auf welcher sich der Draht aufwickelt, ist mit einer positiven Kupplung b an dem Theil c befestigt.



Zum Ausrücken der Antriebsvorrichtung d wird die Reibungskupplung e (an e fest) f (an der Spindel g fest) benützt. f wird durch Federn gegen e emporgedrückt, darch Trittliebel h gesenkt, Das Gewicht der Spindel g. sowie der daran befestigten Theile, Kegelrad i, sowie Theil f wird durch das Kugellager k aufgenommen, das Gewicht von a und e durch das

Kngellager /, getragen durch eine am Gestell befestigte Führungsmuffe m. Dadurch wird das nntere Ende von g und dessen Ein Heben von a ist Spurpfanne sehr geschont, beim Ansrücken nicht nöthig.

Nr. 670424. Bernard Granville in Pro-vidence, R. J., V. St. A. Drahtziehmaschine. a ist die gemeinschaftliche Antriebswelle für eine

Reihe von Ziehmasehinen. Mittels der Kupplung b wird eine Kettentrommel e eingerückt. Am Ende der Kette d sitzen Zaugen, welche das angespitzte und durch die Lehre geführte Drahtende fassen, und soweit durchziehen, daß es in die Backen e der Trommel f eingeklemmt werden kann. Die Ausrückung von b erfolgt in diesem Augenblick selbstthätig durch einen Sporn q an der Kette d, welcher einen Kniehebel streckt und durch diesen den Hebel h nach links bewegt. Da die Kette d sich übereinander wickelt, erfolgt das Durchziehen mit zunehmender Geschwindigkeit,

Beim Ausrücken der Trommel wird dieselbe nicht, wie üblich, von dem am Schaft k festen Theil / abgehoben, wobei sich der Draht leicht im Zwischenraum fängt. Vielmehr ist f mittels Spurlagers auf das obere Ende von k lose aufgesetzt. Ein in f geführter und durch / gelender Stift m, für gewöhnlich unter Federwirkung außer Eingriff, kann von Hand unmittelbar oder nnter Vermittlung des Hebels n nieder und durch I hindurchgedrückt werden und wird, solange die



Trommel t arbeitet, durch Reibung in dieser Lage

festgeklemmt. Die Entkupplung geschieht, ohne Kraftaufwandseitens des Arbeiters dadurch, dafs mit-tels, der Hebel " ein Anlauf in den Weg des unteren Endes des Stiftes m gebracht wird, welcher diesen anhebt. Manche der bekannten Kapplangen erfordern die Ueberwin-

dung einer so großen Reibung

von Hand, daß der Arbeiter sie im Augenblick der Noth nicht leisten kann. Die Entkupplung tritt auch sofort ein, wenn der Draht reifst, da dann der Stift m in den Teilen t und I nicht mehr so fest geklemmt wird, daß er nicht durch seine Feder aufwärts, also außer Eingriff mit I gehoben wird. Hebel o bethätigen beim Ausrücken von m auch eine Bremse für die Trommel f.

Nr. 670317. Eugene Friedlaender in Du-gnesne, Pa., V. St. A. Block-Zangen.

o ist eine auf einem Laufkrahn rollende Laufkatze, anf welcher die weiteren Vorrichtungen montirt sind. Der hohle Zangenschaft b trägt auf seiner Rückseite eine Zahnspur, in welche ein auf Welle e sitzendes Zahnrad eingreift. Die Zange wird also gehoben, wenn e



auf beliebige Weise angetrieben wird. Anf c steckt lose eine Büchse d, welche mittels Rädervorgeleges e von einer elektrisch angetriebenen Welle aus, durch Vermittlung der Kupp lung f Umdrehung er hält. Die Büchse setzt sieh in den um schwingenden Rahmen g fort, in welchem auf derselben Achse die Seilscheibe

i und Zahnrad k sitzen. & ist in Eingriff mit einem auf c festen Zahnrad. Ist b durch Drehung von e bis zu geeignetem Betrage gehoben, wobei das Seil / durch Ein-

griff von k mit e aufgewickelt wird, so wird e angehalten und durch f der Rahmen g angetrieben, so daß das Seil weiter aufgewickelt wird und die Stange m hebt, un deren unterem Ende die Zangenbacken n angelenkt sind. Dieselben werden hierbei geöffnet, indem die Zapfen o in schrägen Schlitzen p sich führen. Die Einrichtung vermeidet die bei hydraulischen Antrichen nothwendigen, aber lästigen Schlanehverbindungen.

### Statistisches.

### Erzeugung der deutschen Hochofenwerke.

|                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                        | Monat                                                                                      | April 1902                                                     |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                             | Bezirke                                                                                                                                                                                                                                  | Werke<br>(Firmen)                                                                          | Erzeugung<br>t                                                 |
| Puddei-<br>roheisen                                         | Rheinland-Westfalen, ohne Saarbezirk und ohne Siegerland                                                                                                                                                                                 | 18<br>18<br>9<br>1                                                                         | 16 883<br>28 881<br>28 870<br>3 305                            |
| und<br>Spiegel-                                             | Königreich Sachsen Hannover und Braunschweig Bayern, Württemberg und Thüringen Saarbezirk, Lothringen und Luxemburg                                                                                                                      | 1<br>1<br>7                                                                                | 450<br>2 750<br>14 562                                         |
| eisen.                                                      | Puddelroheisen Summa<br>(im März 1902<br>(im April 1901                                                                                                                                                                                  | 55<br>56<br>61                                                                             | 95 701<br>103 386)<br>117 298)                                 |
| Bessemer-                                                   | Rheinland-Westfalen, ohne Saarbezirk und ohne Siegerland                                                                                                                                                                                 | 4<br>1<br>1<br>1                                                                           | 19 659<br>710<br>3 970<br>3 579                                |
| roheisen.                                                   | Bessemerroheisen Snuma                                                                                                                                                                                                                   | 7<br>8<br>8                                                                                | 27 912<br>29 445)<br>42 920)                                   |
| Thomas- Siegerland, Schlesien Hannover Bayern, W            | Rheinland-Westfalen, ohne Saarbezirk und ohne Siegerland. Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassan Schlessien Hannover und Braunschweig Bayern, Württemberg und Thüringen Saarbezirk, Lothringen und Luxemburg.                          | 11<br>1<br>3<br>1<br>1<br>15                                                               | 169 921<br>1 590<br>15 594<br>19 087<br>5 260<br>211 465       |
|                                                             | Thomasroheisen Summa<br>(im März 1902                                                                                                                                                                                                    | 32<br>29<br>35                                                                             | 422 917<br>414 154 °<br>362 613)                               |
| Gielserei-<br>roheisen<br>und<br>Gulswaaren                 | Rheinland-Westfalen, ohne Saarbezirk und ohne Siegerland<br>Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassan<br>Schlesien<br>Pommern<br>Hannover und Braunächweig<br>Bayern, Württemberg und Thüringen.<br>Saarbezirk, Lothringen und Luxemburg. | 13<br>4<br>6<br>1<br>2<br>2                                                                | 58 924<br>18 762<br>6 076<br>7 140<br>5 192<br>2 359<br>37 929 |
| I.<br>Schmelzung.                                           | Gießereiroheisen Summa                                                                                                                                                                                                                   | 39<br>41<br>41                                                                             | 126 382<br>134 364)<br>129 113)                                |
| Zu-                                                         | Puddelroheisen und Spiegeleisen<br>Bessemerroheisen<br>Thomasroheisen<br>Giefsereiroheisen                                                                                                                                               | =                                                                                          | 95 701<br>27 912<br>422 917<br>126 382                         |
| steilung. Erzeugung im A<br>Erzeugung im A<br>Erzengung vom | Erzeugung im April 1902 -<br>Erzeugung im Marz 1902 -<br>Erzeugung im April 1801 -<br>Erzeugung vom I. Januar bis 30, April 1902 -<br>Erzeugung vom I. Januar bis 30, April 1901                                                         |                                                                                            | 672 912<br>681 349<br>651 944<br>2 608 283<br>2 643 959        |
| Erzeugung<br><sup>der</sup><br>Bezirke.                     | Kheinland-Westfalen, ohne Saar und ohne Siegen Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-Nassau Schlesien Pommern Königreich Sachsen Hannover und Braunschweig Bayern, Württemberg und Thüringen Saarbezirk, Lothringen und Luxemburg            | April<br>1902<br>260 387<br>44 943<br>54 510<br>10 445<br>—<br>28 302<br>10 369<br>263 956 | 185 432<br>213 985<br>40 408<br>110 660                        |
|                                                             | Summa Deutsches Reich                                                                                                                                                                                                                    | 672 912                                                                                    | 2 608 283                                                      |

<sup>\*</sup> Der Märzerzeugung waren 18696 t Thomasroheisen eines Luxemburger Werkes hinzuzurechnen, das erst Anfang Mai berichtet hat.

### Einfuhr und Ausfuhr des Deutschen Reiches.

|                                                                                                           | Eini<br>I. Januar b | fuhr<br>is 30. April | Aust<br>I. Januar bi |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------|
|                                                                                                           | 1901                | 1902                 | 1901                 | 1902    |
| Erze:                                                                                                     | t                   | t                    | t                    | t       |
| Eisenerze, stark eisenhaltige Converterschlacken                                                          | 1 211 928           | 960 064              | 870 867              | 852 377 |
| Schlacken von Erzen, Schlacken-Filze, -Wolle                                                              | 252 592             | 280 644              | 9 228                | 6 562   |
| Thomasschlacken, gemahlen (Thomasphosphatmehl)                                                            | 25 337              | 26 631               | 50 198               | 27 72   |
| Roheisen, Abfälle und Halbfabricate:                                                                      |                     |                      |                      |         |
| Brucheisen und Eisenabfälle                                                                               | 15 183              | 10 672               | 30 490               | 62 075  |
| Roheisen                                                                                                  | 98 418              | 43 570               | 35 455               | 93 94   |
| Luppeneisen, Rohschienen, Blöcke                                                                          | 513                 | 264                  | 29 636               | 156 02  |
| Robeisen, Abfälle u. Halbfabricate zusammen                                                               | 114 114             | 54 506               | 95 581               | 312 04  |
| Fabricate wie Paçoneisen, Schienen, Bleche<br>u. s. w.:                                                   |                     |                      |                      |         |
| Eck- und Winkeleisen                                                                                      | 244                 | 84                   | 94 858               | 110 86  |
| Eisenbahnlaschen, Schwellen etc                                                                           | 2                   | 8                    | 9 706                | 12 04   |
| Unterlagsplatten                                                                                          | 74                  | 4                    | 2 225                | 1 45    |
| Eisenbahnschienen                                                                                         | 183                 | 62                   | 49 855               | 87 69   |
| Schmiedbares Eisen in Stäben etc., Radkrauz-,                                                             | 5 996               | 5 751                | 84 853               | 120 49  |
| Platten und Bleche aus schmiedbarem Eisen, roh                                                            | 858                 | 487                  | 78 537               | 90 25   |
| Desgl. polirt, gefirnifst etc                                                                             | 876                 | 488                  | 2 125                | 3 14    |
| Weißblech                                                                                                 | 3 500               | 3 811                | 32                   | 6       |
| Eisendraht, roh                                                                                           | 2 801               | 1 807                | 42 093               | 53 07   |
| Desgl. verkupfert, verzinut etc                                                                           | 370                 | 309                  | 24 096               | 29 87   |
| Façoneisen, Schienen, Bleche u.s. w. im ganzen                                                            | 14 904              | 12 811               | 388 380              | 508 96  |
| Ganz grobe Eisenwaaren:                                                                                   |                     |                      |                      |         |
| Ganz grobe Eisengufswaaren                                                                                | 5 710               | 3 186                | 8 126                | 8 67    |
| Amhosse, Brecheisen etc                                                                                   | 204                 | 172                  | 1 666                | 1 49    |
| Anker, Ketten                                                                                             | 546<br>312          | 506                  | 161<br>2 355         | 3 46    |
| Orahtseile                                                                                                | 50                  | 25                   | 958                  | 1 05    |
| Eisen, zu grob, Maschinentheil, etc. roh vorgeschmied.                                                    | 43                  | 31                   | 904                  | 95      |
| Eisenbahnachsen, Räder etc                                                                                | 378                 | 207                  | 15 554               | 15 36   |
| Känonenrohre                                                                                              | 4                   | 2                    | 100                  | 1.7     |
| Röhren, geschmiedete, gewalzte etc                                                                        | 3 991               | 3 888                | 12 862               | 14 94   |
| Grobe Eisenwaaren:                                                                                        |                     |                      |                      |         |
| Grobe Eisenwaar., n. abgeschl., gefirn., verzinkt etc.<br>Messer zum Handwerks- oder häuslichen Gebrauch. | 4 370               | 2 675                | 33 741               | 34 25   |
| unpolirt, unlackirt'                                                                                      | 68                  | 87                   | _                    |         |
| Waaren, emaillirte                                                                                        | 112                 | 111                  | 6 009                | 6 25    |
| Waaren, emaillirte<br>abgeschliffen, gefirnifst, verzinkt                                                 | 1 424               | 1 544                | 18 180               | 22 82   |
| Maschinen-, l'apier- und Wiegemesser'                                                                     | 92                  | 67                   | -                    | -       |
| Bajonette, Degen- und Säbelklingen                                                                        | 52                  | 0                    | -                    | _       |
| Scheeren und andere Schneidewerkzeuge <sup>1</sup>                                                        | 116                 | 57<br>91             | 998                  | 90      |
| Geschosse aus schmiedb. Eisen, nicht weit, bearbeitet                                                     | - 116               | 31                   | 33                   | 6       |
| Drahtstifte                                                                                               | 32                  | 11                   | 16 698               | 20 85   |
| Geschosse ohne Bleimäntel, weiter bearbeitet                                                              | 64                  | . 0                  | 3                    | 1       |
| Schrauben, Schraubbolzen etc                                                                              | 91                  | 76                   | 1 161                | 1 33    |
| Peine Eisenwaaren:                                                                                        |                     |                      |                      |         |
| Gulswaaren                                                                                                | 201                 | 224                  | 2 356                | 2 20    |
| Waaren aus schmiedbarem Eisen                                                                             | 509                 | 447                  | 6 138                | 5 90    |
| Nähmaschinen ohne Gestell etc                                                                             | 554                 | 451                  | 1 861                | 1 81    |
| mit Antriebsmaschinen; Fahrradtheile aufser                                                               |                     |                      |                      |         |
| Antriebsmaschinen und Theilen von solchen                                                                 | 103                 | 95                   | 649                  | 87      |
| Fahrråder aus schmiedbarem Eisen in Verbindung                                                            | 10.5                |                      | 043                  |         |
| mit Antriebsmaschinen (Motorfahrräder)                                                                    | 1                   | 3                    | 7                    |         |

<sup>1</sup> Ausfuhr unter "Messerwaaren und Schneidewerkzeugen, feine, außer chirurg. Instrumenten".

Stahl und Eisen.

|                                                               | Einf<br>I. Januar bi |              |               | fuhr<br>is 30, April |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|----------------------|
|                                                               | 1901                 | 1902         | 1991          | 1902                 |
| P                                                             | t i                  | t            | t             | t                    |
| Fortsetzung.                                                  |                      |              | 1             |                      |
| Messerwaaren und Schneidewerkzeuge, feine, außer              | 36                   |              | 2019          | 2 039                |
| chirurgischen Instrumenten                                    | 36                   | 31<br>36     | 2019          | 19                   |
| Schreib- und Rechenmaschinen                                  | 75                   | 1            | 260           | 50                   |
| lagd- und Luxusgewehre, Gewehrtheile                          | 42                   | 40           | 36            | 49                   |
| lih-, Strick-, Stopfnadeln, Nähmaschinennadeln                | 4                    | 4            | 400           | 415                  |
| chreibfedern aus unedlen Metallen                             | 42                   | 37           | 11            | 15                   |
| hrwerke and Uhrfournituren                                    | 15                   | 12           | 244           | 258                  |
| Eisenwaaren im ganzen                                         | 19 282               | 14 166       | 133 833       | 147 202              |
| Maschinen:                                                    | į į                  |              |               |                      |
| ocomotiven, Locomobilen                                       | 851                  | 399          | 4 049         | 7 348                |
| lotorwagen, zum Fahren auf Schienengeleisen .                 | 32                   | 17           | 74            | 218                  |
| , nicht zum Fahren auf Schienen-                              |                      |              |               |                      |
| geleisen: Personenwagen                                       | 64                   | 115          | 99            | 125                  |
| esgl., andere                                                 | 13                   | 12           | 33<br>785     | 1 360                |
| ampfkessel mit Röhren                                         | 49<br>21             | 27           | 785<br>511    | 1 360                |
| ohne<br>Sahmaschinen mit Gestell, überwieg, aus Gußeisen      | 1 089                | 833          | 2 352         | 2 574                |
| besgl. überwiegend aus schmiedbarem Eisen , ,                 | 9                    | 11           | - 2 3,52      | - 2014               |
| Andere Maschinen und Maschinentheile:                         |                      |              |               |                      |
| andwirthschaftliche Maschinen                                 | 6 636                | 3 696        | 3 004         | 3 011                |
| rauerei- und Brennereigeräthe (Maschinen)                     | 69                   | 59           | 630           | 871                  |
| üllerei-Maschinen                                             | 191                  | 264          | 1 940         | 2013                 |
| lektrische Maschinen                                          | 942                  | 583          | 3 883         | 3 563                |
| aumwollspinn-Maschinen                                        | 3 132                | 2 065        | 2 177         | 1 691                |
| eberei-Maschinen                                              | 1 327                | 1 196        | 2 331         | 2 277                |
| ampfmaschinen                                                 | 1 218                | 1 008        | 5 542         | 5 696                |
| aschinen für Holzstoff- und Papierfabrication .               | 88                   | 49           | 1 595         | 2 209                |
| erkzeugmaschinen                                              | 701                  | 361          | 2 805<br>368  | 3 793                |
| urbinen                                                       | 53                   | 37           | 674           | 734                  |
| ransmissionen                                                 | 149                  | 274          | 130           | 659                  |
| umpen                                                         | 249                  | 954          | 1 663         | 1 488                |
| entilatoren für Fabrikbetrieb                                 | 40                   | 15           | 88            | 127                  |
| ebläsemaschinen                                               | 687                  | 364          | 286           | 421                  |
| alzmaschinen                                                  | 1 081                | 65           | 1 872         | 1 243                |
| ampfhämmer                                                    | 23                   | 5            | 99            | 113                  |
| laschinen zum Durchschneiden und Durchlochen                  |                      |              |               |                      |
| von Metallen                                                  | 87                   | 54           | 346           | 492                  |
| lebemaschinen industriellen Zwecken                           | 257<br>4 691         | 184<br>2 219 | 974<br>27 479 | 1 540<br>17 895      |
| laschinen, überwiegend aus Holz                               | 661                  | 369          | 315           | 457                  |
| , Gusseisen                                                   | 17 577               | 10 265       | 45 656        | 39 209               |
| schmiedbarem Eisen .                                          | 3 281                | 2 065        | 11 573        | 10 157               |
| , , ander, unedl. Metallen                                    | 129                  | 192          | 341           | 347                  |
| Maschinen und Maschinentheile im ganzen .                     | 23 776               | 14 331       | 65 788        | 62 930               |
| ratzen und Kratzenbeschläge                                   | 46                   | 31           | 115           | 126                  |
| Andere Fabricate:                                             |                      |              |               |                      |
| isenbahnfahrzeuge )                                           | 221                  | 72           | 4 051         | 4 498                |
| ndere Wagen und Schlitten                                     | 67                   | 58           | 43            | 40                   |
| ampi-Seeschiffe, ausgenommen die von Holz                     | 4                    | 3            | 4             | -                    |
| egel-Seeschiffe, ausgenommen die von Holz ( 🛢                 | ]                    | 4            |               | -                    |
| chille für die Binnenschiffahrt, ausgenommen                  |                      | 0.7          |               | 10.2                 |
| die von Holz                                                  | 21                   | 36           | 18            | 21                   |
| usammen, ohne Erze, doch einschl. Instrumente<br>und Apparate | 180 760              | 104 111      | 704 058       | 1 043 133            |

# Berichte über Versammlungen aus Fachvereinen.

#### Eisenhütte Oberschlesien.

Ani Sonntag, den 4. Mai 1902, von Nachmittags 2 Uhr ab fand im Nenen Concerthans in Beuthen 0.-S. eine Hauptversammlung der "Eisenhütte Oberschlesien" statt, die von dem Vorsitzenden, Generaldirector Niedt-Gleiwitz, mit einer Begrüßung der Erschienenen, insbesondere der HH. Regierungspräsident Holtz, Berghapptmann Vogel, Geheinrath Prof. Dr. Wedding and Generalsererfar Bueck eröffiget wurde.

Dem vom Vorsitzenden erstatteten Geschäftsbericht ist zu entnehmen, daß der Verein seit seiner letzten Hauptversammlung im December v. Js. wieder einen erfreulichen Zuwachs erfahren lat; die Auzahl seiner Mitglieder beträgt gegenwärtig 471. Durch den Tod hat der Verein die HH.: Königlichen Bergmeister Wilhelm Tschersich-Zabzze, Director Franz Pfeiffer-Witkowitz und Hittenewwalter Julius Webar-Trzynietz verloren, zu deren Audenken sich die Versammetten von ihren Plützen erheben.

Hierauf berichtet Geheimrath Jüngst als Rechnungsprüfer über die Jahresrechnung für 1901 und stellt den Antrag, dem Kassenführer Decharge zu ertheilen.

was auch geschieht.

Als Punkt 2 stand auf der Tagesordnung: Neuwahl des Vorstandes. Letzterer setzte sich bisher aus folgenden 11 Mitgliedern zusammen: Generaldirector Bitta. Neudeck, Generaldirector Bre nur e. Gleiwitz, Commerzienrath Caro-Gleiwitz, Generaldirector Holtz-Berlin, Bergrath Ja es els ke Z-zlabrze, Geheimrath Jüngst-Gileiwitz, Generaldirector Liebert-Friedenshitte, Generaldirector Mark lin-Borsigwerk, Generaldirector Niederleiwitz, Hüttendirector Su ug « Königsbitte. Da es sich infolge der vermehrten Mitgliederzahl des Vereins als erwünscht erwisen hat, diese Zahl der Vorstandsmitglieder anf 12 zu erhöhen, beantragt der Vorsigtzenle aufser der Wiederwahl der biserigen Mitglieder die Nenwahl des Generaldirector Hoch gesand zum Vorstandsmitglied, welchen Antrage durch Acclamation entsprochen wird. Der Vorsitzende fahrt dann fort:

.M. H. Ich darf den heutigen geschäftlichen Theil nicht schliefsen, ohne eines für die gesammte deutsche Eisenindustrie hochwichtigen Ereignisses zu gedenken. der am 1. Mai cr. zu Düsseldorf durch den deutschen Kronpriuzen als Protector eröffneten »Industrie- und Gewerbeausstellung für Rheinland und Westfalen und benachbarte Bezirke, verbunden mit einer deutschnationalen Kunstausstellung«. Das Zustandekommen dieser großartigen Veraustaltung, welche der Welt erneut einen hohen Begriff von der Leistungsfähigkeit der rheinisch-westfälischen Eisenindustrie beibringen wird, ist mit in erster Linie dem »Verein deutscher Eisenhütteuleute«, unserem Hanptverein, zu verdanken. Wir, die Mitglieder seines Zweigvereins, der »Eisenhütte Oberschlesien«, nehmen daher ein ganz besonders warmes Interesse an dieser Ausstellung und wünschen ihr aus vollem Herzen einen großen, herrlichen Erfolg. Um dies aber auch äußerlich zu bekunden, bitte ich Sie, den Männern, welche ihre volle Kraft in den Dienst der guten Sache gestellt haben, den Männern, welche in aufopferungsvoller Weise zum Gelingen der Ausstellung beigetragen haben, an dieser Stelle nusere besondere Hochachtung anssprechen zu dürfen.

In erster Reihe gebührt unsere Anerkennung dem Arbeitsausschnis der Ausstellung, welchem als besonders thätiges Mitglied auch nuser verehrter Freund Schrödter, der Geschäftsführer des Hauptverein, desen Ferableiben an nuserer heutigen Hauptversammlung durch seine Ausstellungsthätigkeit gewiß est-schuldigt ist, angehört. An der Spitze des Arbeitsusschusses steht, wie Ihnen bekannt, der Bruder des Vorsitzenden nuseres Hauptvereins, Hr. Geheimrah Heinrich Lueg, Düsseldorf, desen Verdienste um das Zustandekommen der Ausstellung selbt bei der Eröffunungsfeier bereits gewürdigt wurden. Lassen Sie uns, die Thellnehmer an der heutigen Hauptversammlung der "Eisenhütte Oberschlessen», aber trutzdem noch seiner Verdienste geleinen durch ein beglückwünschendes Telegramm, dessen Text ich Ihnen wie folgt vorschlage:

## »Geheimrath Heinrich Lueg-Düsseldorf.

Die heutige in Bruthen, O.-S. Neues Concerhaus, tagende Hauptversammlung der "Eisenbütte Oberschleisen, Zweigverein des Vereins deutscher Eisenhüttenleute, entbietet, anliäßich der Eroffausg der zunächst zwar für das rheinisch-westfallische, im weiteren Sinne aber anch für das gesammte deutsche Eisengewerbe hochbedeutsamen Düsseldurfer Ausstellung, Ihnen, dem verdienstvollen Vorsitzenden, sowie allen Mitgliedern des Arbeitsausschusses hechachtungsvollen Grufs und herzlichen Glückwunsch. Möchten freundliche Sterne über der großartigen Veranstaltungunserv rheinisch-westfällischen (Olegen walten, möchte die erstaunliche Arbeitsleistung des nimmermidden Arbeitsausschusses zum Segen des gesammten deutschen Eisengewerbes, sowie der deutschen nationalen Knnst reiche Früchte tragen!-\* Bravo.)

Hierauf verliest der Vorsitzende noch folgendes, eben eingelanfene Telegramm:

"Der heutigen Hauptversammlung der "Eisenhütte Oberschlesien" winschen wir gedeihlichen und fröhlichen Verlauf. Mit herzlichen Grüßen

Der Vorsitzende des Hauptvereins: Carl Lucy,

Grheimer Commerzienrath.

Der Geschäftsführer:

E. Schrödter"

und dankt den Absendern im Namen aller Anwesenden.

 Auf vorstehendes Telegramm ist seitens des Hrn. Geheimrath Heinrich Lneg-Düsseldorf an den Vorsitzenden der "Eisenhütte Oberschlesien" folgendes

Antwortschreiben eingegangen:

Für die dem Ärbeitsansschusse und mir durch Hrn. Ingeniern Schrödter übermittelten telegraphischen Grüße und Glückwünsche verfehle ich nicht, den Mitgliedern der Eisenhütte Oberschleisen zugleich im Namen des Arbeitsausschussess meinen wärmsten Dank zu asgen. Wir sind bestrebt gewesen, mit der Rheinisch-Westfalischen Ausstellung ein Werk zu schaffen, das nicht nur provinziellen Interessen dient, sondern dem ganzen Vaterlande zum Natzen gereicht, indem es die Bestrebungen zur Hebung des Exports fördern soll, und wir freuen uns aufrichtig, daße nasere Bemühnngen bei unseren schleischen Gollegen so rückhaltlose Anerkennung und Billigung finden. Hoffentlich machen uns die Mitglieder der Eisenhütte, denen ich Nie bitte, von meinem Dankschreiben gütigst Kenntnis zu geben, die größe Freule, die Ausstellung recht zahlreich zu besuchen.

Zum dritten Theil der Tageoordnung wird dann Hrn. Director Barkhardt das Wort etheilt zu seinem Vortrage: "Fortschritte in der Anwendung der Dampfäberbitzung". an den sich eine lebhafte Discussion knüpft." Der Vorsitzende dankt dem Redner für seine interessanten Ansführungen nat ertheilt hierauf Hrn. Generalsecretär Bueck das Wort zu seinem Vortrage:

## Die wirthschaftliche Bedeutung der industriellen Cartelle.

den wir in vorliegendem Heft auf Seite 618 und ff.

Als Erster in der Discussion zu diesem Vortrage spricht Generaldirector, Commerzienrath Kollmann-Bismarckhütte: "M. H.! Ich stimme den Ansführungen unseres allverehrten Hrn. Bueck voll und ganz bei, möchte namentlich aber noch betonen, wie er es verstanden hat, dahin zu wirken, daß die Missverständ-nisse, die sich im Laienpublikum bezüglich der Interessenverbände der Industrie gebildet haben, dass diese essenveroanue der industrie gebildet haben, dals diese Irrithimer nach und nach verschwinden. Die Oester-reicher haben die Schlacht bei Königgrätz zum großen Theil deshalb verloren, weil sie noch die alten Vorder-lader hatten, während wir uns sehon die modernen Waffen angeschaft hatten. Hr. Bneck hat Ihnen entwickelt, wie sich die Trusts in Amerika gebildet haben; anch bei nns in Deutschland haben sich kleine Anfange der Trusts, Syndicate und Cartelle seitens der range der Irusts, Syndicate ind Carrelle seitens der Industriellen gebildet, der Noth gehorchend, nicht dem eigenen Triebe. Die Entwicklung der Technik, die schwieriger gewordenen Absatzverhältnisse haben, wie vorhin mein Frennd Bneck Ihnen so klar ausführte. zu diesen Vereinigungen geführt, und sie sind nicht mehr ans der Welt zu schaffen. Und wenn nnn die Amerikaner bei dem großen wirthschaftlichen Wettbetriebe sich dieses modernsten Geschützes, der Trusts, bedienen, so können wir mit unseren alten wirthschaft-lichen Vorderladern diesen Kampf nicht bestehen. (Bravo.)

M. H.! Man soll sich immer genan den Gegner, seine Taktik, die Art seiner Waffen und sein Vorgehen ansehen, und von ihm muß man lernen. Es bleibt uns gar nichts Anderes übrig, als dem amerikanischen Beispiele zu folgen und die losen und lockeren industriellen Vereinigungen schärfer in sich concentrirt zu gestalten. Nnu weiss ich ja von Hause aus, dass bei unseren philosophirenden dentschen Bierphilistern wiederum die Frage aufgeworfen wird: "Wo bleiben da die armen Consumenten?" Ja, wenn ich mir so einen armen Consumenten ansche, der ist in der That zu bedauern. (Heiterkeit.) Sie lachen, m. H., aber gehen Sie mal in ein Findelhans, oder in ein Siechen-haus, da sind eigentlich nichts als Consumenten, oder sehen Sie sich die Bewohner der Fidschiinseln an, die zwar keine Seife, aber sich nutereinander consu-miren. Nichts als Consumenten! Das sind Ideale von Consumenten. M. H.! Wenn mir Jemand von dem Unterschiede zwischen Producenten and Consumenten spricht, so stelle ich ihm gewöhulich die Frage - und das ist eine sehr wichtige im Volksleben -: "Was ist wohl wichtiger im deutschen Volke, das Männchen oder das Weibchen?" Ich weiß in der That nichts Anderes zu erwidern, als: "Producent und Consument ergänzen sich gegenseitig." Im großen Ganzen muss man vorher produciren, bevor man con-sumirt. (Grosse Heiterkeit.) Also soll man uns nicht kommen mit diesen abgedroschenen theoretischen Phrasen seitens jener Philister, dereu wirthschaftliche Weisheit erst beim fünften oder sechsten Glase Culmbacher oder Pilsener offenbar wird. Diese wirthschaftlichen Fragen

sind viel zu erast, als daß sie auf Bierbänken oder in sogenannten politischen Parteien ausgetragen werden könnten. Das sind Fragen rein wirthschaftlicher Natur, und wenn die politische Machtstellung eines Volkes schließlich auf seiner wirthschaftlichen Kraft beruht, dann sollen wir alle, die wir Last und Liebe zum Dentschen Reiche haben, dahin streben, unsere wirthschaftspolitische Stellung nicht nur zu erhalten, sondern anch sie zu stärken and zu erweitern, wie dies nnser Freund Bueck Ihnen vorgezeichnet hat.
Nun satz Freund Bueck: Seit der Beerfündung

der Cartelle und Syndicate wurden mancherlei Fehler gemacht. Ja, m. H., sehr viele Fehler! Aber das kommt doch auf jedem wirthschaftlich neuen Gebiete vor. Da mus sich Alles erst organisch entwickeln. Die mathematische Formel für solche nenen Gebilde kann man nicht so leicht construiren, sie springt nicht wie die Minerva ans dem Haupt des Jupiter ohne weiteres hervor. Das muß sich Alles erst in der Praxis organisch gestalten. Ich bin Mitglied ver-schiedener Syndicate und habe dabei viele Fehler mitgemacht, und auch an anderen Syndicaten zu beobachten Gelegenheit gehabt. Zuerst sieht man ja immer den Splitter im Ange der anderen Syndicate, ehe man den Splitter im Ange der anderen Syndickte, eite man den Balken im eigenen Auge gewahrt. Es hat doch jener Bierphilosoph nicht ganz unrecht, als er das gefügelte Wort anssprach: "Ja, die Syndicate sind da, am die Treise zu reguliren, aber die Regulirung erfolgt immer nur nach oben." Das ist ja auch die erfolgt immer nur nach oben." Das ist ja auch die ursprüngliche Tendeuz der Syndicate gewesen, der Industriellen, die zusammengekommen sind, um sich bessere Preise zu verschaffen und eine bessere Rentabilität ihrer Arbeit zu erzielen. In diesen Fehler sind fast alle Syndicate verfallen; sie hatten noch nicht die wirthschaftliche Voraussicht, die sie nach Freund Buecks Ansicht haben sollten, um sich zu überzeugen, das ein augenblicklicher Vortheil in den erhöhten Preisen, welcher zugleich aber die Kräfte ihrer Abnehmer absorbirt, doch eigentlich ein Danaergeschenk ist. Ich meine, dass die Gesetzgebung unbedingt ein wachsames Ange auf die Entwicklung der Syndicate haben muss, denn wir, die Anwesenden, die wir ein Menschen; aber, es giebt so viele böse Menschen in der Welt, die darauf ausgehen, in Industrie und Handel die "Consumenten" auszubeuten. Wir Wilden in Oberschlesien sind ja bessere Menschen.

Wenn man alle wirthschaftlichen Fragen einzig und allein vom national-socialen Standpunkte aus betrachtet, wenn man davon ausgeht, zu sagen, nnsere ganze nationale Arbeit mufs zum Wohle des Ganzen organisir werden, und wenn wir wirklich vom national-socialen Standpunkte aus unsere Industrie, nnsere Arbeit fördern wollen, dahingerlend, dafs keine Iland in Deutschland unteriwillig feiern mufs, so ist es schließlich viel veräumfüger und viel richtiger, selbat etwas unproductive Arbeit auf der Strafse machen zu lassen and sie dann als Zuchthäusler einzusperren. Wenn man von diesem Standpunkte aus die Entwicklung unserer Industrie, unserer vaterländischen Arbeit betreben will, dann mufs auch die Gesetzgebung ein wachsames Auge auf die Cartelle werfen, auf dals sie nicht dem Wohle der Gesammlette schaden.

Nu meine ich aber, nach den Pehlern in unseren kleineren Syndicaten haben wir Einiges gelernt. Die Krisis, die über uns gekommen ist, hat uns die Angen geöffnet. Während man trüher sagte: Die Krisen müssen matrzemäß kommen, so wie ein Gewitter die Luft reinigt, so sagen wir jetzt mit Frend Bueck: Krisen sind Fercheinungen, die die Menschen durch ihre wirthsehaftlichen Machinationen herbeiführen. Unser Herrgett kümmert sich aber scheinbar nicht direct um wirthsehaftliche Krisen. Regen und Sonne hat er in der Hand, aber die wirthschaftliche Krisen.

Die Veröffentlichung dieses Vortrags einschliefslich der Discussion behalten wir uns für eine spätere Nnmmer vor.
 Die Redaction.

wie wir sie jetzt haben, die haben wir Meuschen selbst herbelgeführt. Wir werden uns hüten, derartige grobe Fehler wieder zu machen, Die einzelnen Syndicate dürfen nicht in sieh abgeschlossen sein, sie müssen organisch aafeinander und ineinander aufgebaut werden. Wir gründen ein Syndicat auf das andere, und dabei undssen wir von den Gruudastz ausgehen, das es viel richtiger ist, eine verfeinerte Arbeit, z. B. eine Wagenladung Nälmadelu, zu exportiren, als 138 Waggous roh hervorgebrachter Kalksteine oder andere Rohmsterialien. GAllseitige Zustimmung.

materialien. Alseitige Zustimmung.)
Der Vorsitzende macht hieraff die Zwischoubemerkung, daß Hr. Bergwerksdirector Wachsmanu,
um die interessante Discussion nicht zu unterbrechen,
sich damit einverstanden reklärt habe, seinen auf der
Tagesorduung stehenden Vortrag: "Schlammversatz
beim oberschlesischen Kohlenbergbau" für
diesmal ausfallen zu lassen. Er bittet ihn aber ausdrücklich, diesen Vortrag auf der nächsten Versammluug zu halten, und ertheilt dann zu den Ausführungen
des Hrn. Bueck weiter Hrn. Bitta das Wort:

Generaldirector Bitta-Neudeck: M. H.: Ich will den anfserorlentlich interessanten Ausführungen des Hrn. Bueck nichts hinzusetzen. Ich möchte nur uoch auf eins aufmerksam machen. Der nächste deutsche Juristentag hat auch die Frage der Cartelle auf seine Tagesorlnung gesetzt und zwar unter Nr. 4 und ist inzwischen bereits das Gutachten des Referenten, Hrn. Professor Dr. Waentig, erschienen. Dieses Gutachten aktent athmit den Geist der Katheder-Socialisten Schmollerscher Richtung und ich möchte Ihnen nur ein paar Proben daraus hier gans kurz vortragen.

Zunächst sagt er, daß alle Industriecartelle als Erscheinungsformen derselben allgemeinen Thataache zu betrachteu sind, die man kurr als den Concentrationsprocefs des Rapitals bezeichnet hat und daß sie regel-mäßig dem Bestreben eutspringen, die Widerstände zu überwinden, welche der Tendenz des Rapitals, seich unter einem einheitlichen Untermehmerwillen zu wirthschaftlichen Kraftcenten zu accumulitien, eutgegenwirken. Er sagt weiter, daß die Gefahr besteht, daß die Cartellirung eine soeiahpolitisch unerfreuliche Einkommensvertheilung allermindestens begünstige, da sie, wie man gesagt, den tendenziellen Fall der Profitzate anfhalte, bezw. zu einer Petrificirung des Unternehmereinkommens führe, indeue sie die industrielle Unternehmung in eine Art von Reuteninstitut verwandele. Er kommt hiermach zu dem Schlusse, daß die rechts-setzende Gewalt des Staates nicht länger unthättig an ihnen wird vorübergehen können.

Er geateht allerlings spitter wieder zu, daß es tritg wöre, den entscheidenden Erfolg allein von gesetzgeberischen Schritten zu erwarten, die höchsten als Theile not im Rahmen eines ganzen Systems volkswirthschaftspolitischer Maßnahmen mannigfachster Art zur erwinschten Geltung kommen könnten. Schon im Rücksicht auf den internationalen Wetthewech und auf unsere ledder noch immer mangelhäfte Kemntisf der einschlägigen Thatsachen hätte man sich daher vor der Hand wenigstens alles stürmischen Eingreifens in den natürlichen Entwicklungsgang zu enthalten und sein Augenmerk vielmehr darauf zu richten, die Selbsthälfe der in Mitteidenschaft gezogenen Kreise anzuregen und zu begünstigen. In dieser Beziehung verweist er auf besondere Schutzverbände der Arbeiter und Consumenten, und fordert, eine, wen auch vorläufig nur beschränkte Pablicität im Wege der Gesetzgebung zu erzwingen, etwa in der Weise, daß alle Statuten und Beschlüsse der Cartelle der Staatschörde auzuzeigen und von letzterer zu veröffentlichen seien.

Am Schlusse wird uoch Folgendes gesagt: "Ja, serihren Privatuuternehungen, die als Cartelle oler Trusts ganze Erwerbszweige derart monopolisiren, daß von ihrer Geschäftsgebahrung aumittelbar die Wohrfahigkeit fahrt des Volkes, wenn nicht gar die Wehrfahigkeit des Landes, abhängt, öffentliche Iuteressen in dem Grade, daßs es zweifelhaft erscheint, ob die Wahrung der letzteren in besonders wichtigen Fällen uicht besser dem Privatunternehmer ganz entzogen und nach dem Vorgange der Statatseisenbahnen in öffentliche Hände gelegt werden sollte." Es sollen also offenbar die Kohlengruben verstaatlicht werden.

M.H. Das ist so der wescutliche Inhalt dieses Referats. Ich habe zwar bereits mit Bezug hierant einen kleinen Aufsatz verfafst, der voraussichtlich in der nichsten deutschen Juristenzeitung erseleinen wird, möchte aber doch noch Hrn. Bueck die Sache ans Herz legen und ihn bitten, jedenfalls dafür zu sorgen, dafs beim deutschen Juristentage, welcher in der Zeit vom 10. bis 12. September in Berlin stattfindet, eine Auzhl cartelfreundlicher Juristen vertreen sind, deren Aufgabe es sein würde, etwaige cartellfeindliche Auffassuureen thanlichtst zu würderlegen.

Da sich hierauf Niemand mehr zum Wort meldet, spricht der Vorsitzende nur noch Hrn. Bueck den herzlichsten Dauk aus "für seine außerordentlich treffenden und interessanten Ausführungen in dieser hochwichtigen actuellen Sache" nud schließt dann die Versammlung.

## IX. Internationaler Schiffahrtscongress.

Anläßlich des in den Tagen vom 29. Juni bis 5. Juli d. J. in Düsseldorf statfindenden IX. Internationalen Schiffahrtscongresses\* werden Ausarbeitungen hervorrsgeuder Ingenieure, Nationalökonomen und Gelehrten über Fragen theils wirhschaftlicher, theils technischer Natur, die auch das Interesses weiterer Kreise beanspruchen, veröffentlicht. Diese Abhandlungen, etwa 100 an der Zahl, werden zum großeus den engisch gedrackt und jedem eingeschriebenen Mitgliede des Congresses zugesandt. Da die Drackschriften einem dauernden Werth besitzen und da der Herstellungswerth deu Mitgliedsbeitrag von 20. M um das Mehrfache übersteigt, ist die Erwerbung der Mitgliedsbeitrat und den den Congress theil den den General der der der der der den den den den den Gengressten den Mitgliedsbeitrag von 20. M um das Mehrfache übersteigt, ist die Erwerbung der Mitgliedsbent unch den den Congress theilenbeme wollen, sondern auch Körperschaften, Bibliotheken und solchen Interesenten, die eine Reise nach Düsseldorf micht unternehmen könne eine Reise nach Düsseldorf micht unternehmen könne eine Reise

## Verein für die bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirke Dortmund.

Die Einweihung des neuen Dienstgebäudes.

Am 21. Mai beging der Verein für die bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk Dortmund im Anschluss an seine ordentliche Hauptversammlung die Feier der Einweihung seines neuen Dienstgebändes in Essen. Neben einer außerordentlich großen Augahl von Vereinsmitgliedern hatten sieh zu dieser Feier eingefunden Se. Excelleuz der Minister für Handel und Gewerbe und der Ministerialdirector Oberberghauptmann v. Velsen aus Berlin. Weiter waren erschieuen Berghauptmann Täglichsbeck mit fast sämmtlichen Räthen des Königl. Oberbergamts zu Dortmund, die Präsidenten der Eisenbahndirectionen Köln und Münster, der Oberbürgermeister von Essen übrigen Spitzen der Stadt, zahlreiche Mitglieder übrigen Spitzen der Staut, zammende der Königl. Eisenbahndirection zu Essen, ferner der Begründer und frühere Vorsitzende des Vereins Dr. Hammacher sowie eine große Zahl von Herreu, die an erster Stelle im wirthschaftlichen Leben stehen. Die beiden Herren Oberpräsidenten von Westfalen und

<sup>\*</sup> Vergl, "Stahl und Eisen" Heft 8, 1902, S, 459,

des Vereins, eröffnet die Versammlung nm 111/2 Uhr

mit folgender Ansprache:

Er begrüße die Herren Vertreter der Vereins-zechen namens des Vorstandes des Vereins doppelt herzlich, weil sie hente und zum erstenmal auf eigenem Grund und Boden versammelt wären. Die Festfreude sei durch die Anwesenheit des Herrn Ministers für Handel und Gewerbe Möller noch besonders erhöht. Es sei das erste Mal, daß der zuständige Ressort-minister die General-Versammlung des Bergbauvereins darch seine Anwesenheit auszeichne, wofür er ihm den Dank der Versammlung abstatte. Der Verein sei nicht entstanden, wie die Handelskammern und andere ähnliche Körperschaften infolge gesetzlicher Bestim-mungen, sondern lediglich durch das Zusammenhalten, durch das Bedürfnifs, die wirthschaftlichen Interessen des Bergbans zn vertreten. Politik sei nicht Sache des Vereins, er sei bemüht, ausschließlich sachlich zu arbeiten nnd seine Gitatchten nach praktischen Grund-sätzen abzngeben. Anf diese Weise habe er durch seine Thätigkeit sich das Vertrauen aller Betheiligten erworben. Redner müsse dankbar anerkennen, daß er bei der Staatsregierung wie bei den nachgeordneten Bergämtern und sonstigen Behörden jederzeit das größte Vertrauen gefunden habe und daß bei jeder Gelegenheit dem Verein die Möglichkeit gegeben worden sei, sich schriftlich oder mündlich zur Sache Ehe er in die Tagesordnung eintrat, ging er anf die Bedentung des Tages ein; das Gebäude, das hente eingeweiht würde, sei nach dem Urtheil Aller ein stolzes, monumentales Banwerk, es gereiche der mächtig aufblühenden Stadt zur Zierde, dem Architekten, der die Plane zu dem Ban entworfen, der den Bau geleitet und durchgeführt habe, zn Rulim und Ehre. Mit diesem Ban habe eine der mächtigsten wirthschaftlichen Vereinigungen in Deutschland eine ihrer würdige Stätte gefunden. Redner erinnert daran, dass die Anfgaben, die sich der Verein gestellt hat, derart seien, dass ihm eine ständige Hauer gewähr-leistet sei und dass mit dem Fortschreiten des Steinkohlenbergbaus im Bezirk die Aufgaben des Vereins aller Voraussicht nach niemals kleiner, wohl aber mit der Zeit größer und größer werden. Wenn man auf die Geschichte des Vereins znrückblicke, so müsse man die im Laufe der Jahre immer mehr gesteigerte Bedeutung des Steinkohlenberghans bewandern. Bei der Gründung des Vereins lag meist alles im argen, die Berggesetzgebung war noch sehr unvollkommen. Gerade auf diesem Gebiet habe er eine große, aufserordentlich fruchtbare Thätigkeit entwickelt, und er sei nicht mnde geworden, dem Landtage und der Regierung Antrage zu überreichen und in der Presse und überhanpt sonst hierfür thätig zu sein, daneben entwickelte Verein anch auf wirthschaftlichem Gebiete eine rührige Thätigkeit. Die Eisenbahnfrachtsätze waren außerordentlich hoch, und auch in dieser Richtung seien durch den Verein viele Erfolge errungen. Die Lage der Bergarbeiter im Dortmunder Oberbergamt ist ebenfalls verbessert worden und überhaupt auf socialem ceenians veroesser worden und überhaupt auf socialem tebeite außerordentlich viel geschehen. Redene ver-anschaulichte den gewaltigen Unterschied in der Stein-kohlenproduction des Oberbergamts vom Jahre 1858 aur Zeit der Begründung des Vereins und dem Jahre 1901. Im Jahre 1858 betrug die Production an Kohlen 1098 427 t, im Jahre 1901 58 164 715 t. Die Belegschaft ist von 31 455 Mann auf 243 926 im Jahre 1901 gestiegen. Auf dem Gebiete des Eisenbahn- und Verkehrswesens bleiben noch mancherlei Wiinsche zu erfüllen übrig. Für die Schaffung eines großen Wasserstrafsennetzes, das den Rhein mit Weser und Elbe verbindet, arbeitet der Verein von seiner Gründung an, und trotz aller Fehlschläge, die dieser Plan erfahren, will der Verein doch nicht die Hoffnung aufgeben, daß das Project, das der Kaiser selbst für dringend nothwendig erachte, dereinst ausgeführt werde. Aufgabe des Vereins sei ferner. Statistik über alle Fortschritte auf dem technischen Gebiete des Bergbans zu führen und Erfahrungen zu sammeln, um sie den Mitgliedern durch die Organe des Vereins mitzntheilen. Die Arbeiterverhältnisse dauernd zu heben, sei ebenfalls die fortgesetzte Sorge des Vereins. Die Lage des Arbeiters sei ja nicht immer so gewesen und sei nicht immer so, wie man es wünschen möchte. Es sei zwar ein überwundener Standpunkt, einer exceptionellen Gesetz-gebung das Wort zu reden, aber doch sei die Gesetzgeung dis Wort zu reden, aber doch sei die Gesetz-gebung nicht ganz ohne Schuld, daß die Verhält-nisse hier nicht besser lägen. Die Zechenverwal-tungen seien hemält, die Löhne zu verbessern, die Zahl der ungesunden Wolnungen zu vernindern und überhaupt die Zufriedenheit unter der Belegschaft zu erhöhen. Dies Bemühen sei allerdings durch gewissenlose Agitatoren, handwerksmäßige Aufwiegler und durch eine oft mindestens als maßlos zu bezeichnende, im Revier erscheinende Presse häufig durchbrochen worden. Weiter unterhalte der Verein zn den sonst in Deutschland befindlichen wirthschaftlichen Vereinigungen enge Beziehungen. Der Redner möchte vor allen Dingen unter den Mitgliedern das Bewnfstsein stärken, dass über der Wohlfahrt des Einzelnen die Wohlfahrt des Ganzen steht, und dafs nur Einigkeit stark mache.

Der Herr Minister nahm hierauf das Wort zu

folgenden Ausführunger:

Meine verehrten Herren: Auch mir gereicht es zur besonderen Freude, dafs ich an dem heutigen Feste theilnehmen kann. Die heutige Feier zeigt dasselbe Kraftgefühl, das ich vor einigen Tagen in einer anderen Stadt feststellen konnte, und das begründet ist in der seit Jahrzehnten beobachteten gesammten Entwicklung unserer Industrie, insbesondere des Bergbaues. Der Herr Vorsitzende hat Zahlen aus dem Jahre 1858, dem Gründungsjahre des Vereins, an-geführt und sie mit der Gegenwart vergliehen. Der nterschied wirde noch größer sein, wenn er auf das Jahr 1810, für das die erste Statistik vorliegt, zurück-gegangen wäre. 1810 betrug die Kohlenförderung 200000 t. heute schwanken wir zwischen 50 und 60 Millionen Tonnen. Der Verein bezeugt in seiner Entwicklung, wie man vom Kleinen zum Großen fortschreitet, aber ohne die Entwicklung des Verkehrs wäre die Entwicklung des Berghaues nicht möglich gewesen. Sehreiben Sie darum das Interesse an der Entwicklung des Verkehrs in erster Linie auf Ihr l'anier und erlahmen Sie nicht darin, das Project des Kanalnetzes weiterhin zu verfolgen. Ich zweifle nicht, das die Macht der Verhältnisse schliefslich stärker dans die Macht der Vernathisse schließich starker sein wird, als die Opposition, die sich heute noch in Deutschland bemerkbar macht. (Lebhaftes Bravo.) Die Macht der Verhältnisse ist immer ein gewaltiger Factor, aber sie kommt nicht zur Geltung, wenn nicht die betheiligten Kreise sich in der nöthigen Weise Geltung verschaffen. Das haben Sie bisher gethau, und ich hoffe, daß es auch in Zukunft noch mehr geschehen wird. Auf dem socialen Gebiet, das Ihr Vorsitzender berührt hat, dürfen wir nicht stille stehen, sondern müssen voranschreiten, allerdings mit Vor-sicht, damit nicht unsere wirthschaftliche Kraft ge-schwächt wird. Was wir bisher anf diesem Gebiete gethan haben, ist vorbildlich für die ganze Welt, nnd es ist nns, trotzdem es von Manchen bezweifelt wird, gut bekommen. Trotz aller Agitation ist dadnrch ein ruhiges Gewissen bei dem Unternehmerthum erzeugt und bewirkt worden, dass wir von krampfhaften Zuckungen, wie sie in Belgien und Frankreich beobachtet wurden,

verschont geblieben sind. Auch in der Arbeiterschaft ist das Gefühl vorhanden, daß bei uns für sie mehr geschieht als in der ganzem Welt, was unzweifelhaft beruhigend wirkt. Gelegentliche Ausbrüche werden wir zwar nicht verhindern, aber wir können derartigen Bewegungen doch mit Ruhe entgegeusehen. Was die Lohnverhältnisse anhelangt, so haben sich die Löhne, wenn man Maximum und Minimum gegenüberstellt, in den letzten Jahren mehr als verdoppelt. Gegenwärtig ist wieder eine Abschwächung eingetreten. Da der Hanpfgrund der Unaufriedenheit in den Lohnschwankungen liegt, dürfte zu erwägen sein, ob nicht größere Steitgkeit in die Löhne zu bringen ist. Hoffentlich bringt nas das laufende Jahrzehnt wieder einen wirthschaftlichen Aufschwung, und mit diesem Wansche bringe ich Ihnen ein herzlichst

Darauf schritt die Hanptversammlung zur Abwicklung der Tagesordnung. Bei Erstattung des Geschäftsberichts nahm das geschäftsführende Mitglied des Vorstandes, Hr. Bergmeister Engel, zunächst auch Gelegenheit, dem Herrn Minister für die Worte zu denken, die er der Thätigkeit des Vereins gewidmet habe. Diese Worte seien ein Ansporn, auf dem bis-herigen Wege zu verharren. Hänfig werde gefragt, aus welchen Gründen der Bergbauverein sich jetzt ein so umfangreiches Heim geschaffen habe, während doch eine der wichtigsten den Verein früher beschäftigenden Aufgaben, die Vereinheitlichung des Kohlenverkaufs, durch die Schaffung der Verkaufsvereine ganz aus seinem Programm ausgeschieden sei. Es sei indefs zu bedenken, dass der Vereiu zu seinen ursprünglichen Aufgaben eine Anzahl neuer aufgenommen habe. So sei hier nur erinnert an die Gründung des Dampfkessel-Ueberwachungs · Vereius, an den Ausbau der Zeitschrift "Glückauf" sowie an die Bearbeitung der technischen Fortschritte des Bezirks in den letzten 50 Jahren durch das Sammelwerk. Der Verein habe sich auch mehr technischen Aufgaben zugewandt. Im Einvernehmen mit dem von ihm gegründeten Kesselverein, zum Theil auch in Gemeinschaft mit dem Verein deutscher Ingenieure, habe der Verein die methodische Unter-suchung der wichtigsten bergmännischen Betriebsmaschinen angebahnt. Mit dem Sammelwerk, wovon inzwischen zwei Bände in die Hände der Zechen gelangt seien, sei ein Werk geschaffen, das in ähulicher Vollständigkeit noch in keinem Bezirk vorhanden sei. Was den Geschäftsbericht angehe, so gestatte es der feierliche Glanz, der diese Versammlung umgäbe, nicht, einen derart eingehenden Bericht zu erstatten, wie es sonst in den Hauptversammlungen der Bergbauvereins üblich sei. Es solle heute nur auf wenige besonders wichtige Punkte hingewiesen werden. In dem kürzlich ausgegebenen Jahresbericht seien die Auffassungen des Handelsministers und des Reichsbankpräsidenten über den Stand der wirthschaftlichen Lage wiedergegeben worden, wonach die wirthschaftliche Krisis, wenn sie auch nicht überwunden sei, so doch jedenfalls ihren Tiefstand erreicht habe. Wenn gleichwohl die Förderziffern im Vergleich zum Vorjahre eine weitere Ermäßigung zeigten, so sei das nur zu erklären aus der bei früheren wirthschaftlichen Schwankungen beobachteten Thatsache, dass die Rohstoffindustrien von dem Niedergang verhältnismässig weit später als die anderen Iudustrien betroffen werden. Die bisherigen Förderziffern des Jahres 1902 weisen daher gegen 1901 einen nicht unerheblichen Rückgang auf, während gleichzeitig die Belegschaft im ersten Vierteljahr noch um etwa 3000 Mann gestiegen war und voraussichtlich anch bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt durch die Aufnahmefähigkeit der neuen Werke jedenfalls keinen Rückgang gegen 1901 erfahren wird. Die Gesammtförderung bezw. der Gesammtversand an Koblen, Koks und Briketts in den ersten vier Monaten 1902 betrug im Ruhrbezirk 1 479 119 D.-W. (i. Vori, 1570866 D.-W.).

im Saarbezirk 230 078 D.-W. (i. Vorj. 231 958 D.-W.) und in Oberschlesien 521 431 D.-W. (i. Vorj. 596 337 D.-W.); der Versand war demnach gegen das Vorjahr geringer: im Ruhrbezirk um 5,8%, im Saarbezirk um 0,8%, und in Oberschlesien um 11,1%. Die Gesammtzahlen der drei Bezirke betragen zusammen 2 230 628 D.-W. (2389161 D.-W.), zeigen also eine Abnahme von 158533 D.-W. oder 6,6%. Für andere Güter als Wolfe, Koks and Briketts wurden im Monat April d. J. im Ruhrbezirk 79514 gegen 74 365 offene Wagen im Jahre 1901, mithin 5149 Wagen gleich 6,9% mehr gestellt und beladen abgefahren. Ein günstigeres Bild als diese Ziffern geben die Versandzahlen des laufen-den Monats. Am 19. April wurden zum erstenmal wiederum seit December vorigen Jahres 16000 Wagen überschritten, während im laufenden Monat bis zum Pfingstfest bereits an 7 Tagen mehr als 16000 tägliche Gestellungsziffer erreicht ist. Was die weitere Ent-wicklung betrifft, so ist sie jedenfalls zum großen Theil abhangig von der weiteren Gestaltung unserer Handelspolitik, insbesondere von der Frage, ob wir wiederum zu langfristigen Handelsverträgen kommen. Noch jungst bei der Eröffnung der Dusseldorfer Ausstelling ist dieser Gedanke von dem Herrn Reichs-kanzler, Grafen v. Bülow, mit eindringlichen Worten betont worden. Die Handelsverträge sind durch nichts, auch nicht durch die von manchen Seiten vorgeschlagene, von Jahr zu Jahr anszuführende Verlängerung der Handelsverträge zu ersetzen, weil die Grundlage jeder wirthschaftlichen Entwicklung durch eine gewisse Stetigkeit der Verhältnisse bedingt ist. Denn jede gesunde kaufmännische Thätigkeit mus sich auf einer Calculation aller in Betracht kommenden Factoren. nicht auf Speculation aufbauen. Eine solche ist aber nur durch langfristige Handelsverträge zn schaffen, weshalb auch das Zustandekommen eines noch Verhandlnngen zulassenden Tarifs unbedingt geboten ist. Mit der Zunahme des Weltverkehrs werden die einzelnen Culturstaaten durch immer engere Beziehungen verbunden. Das Deutsche Reich ist, im Gegensatz zu seinem Nachbarlande Belgien, in der glücklichen Lage, anf vielen Gebieten des Großgewerbes in dem heimischen Markt den stärksten Verbraucher zu sehen. Während der Eisenverbrauch von 1861 bis 1864 im Durchschnitt 25,2 kg für den Kopf betrug, lieferte die eigene Erzeugung davon nur 21,8 kg, und dies war schon ein viel günstigeres Verhältnifs als in den vorangegangenen 10 Jahren. Das Gleichgewicht wurde dann zwischen einheimischer Erzeugung und Verbrauch im Durch-schnitt der Jahre 1866 bis 1869 ungefähr erreicht, in Zeiten starken Aufschwunges genügte die ein-heinische Erzeugung nicht. Nicht ganz frei von Schwankungen hat sich in den letzten Jahren der ein-Schwankungen hat sich in den letzten Jahren der einheimische Verbrauch und die Erzeugung wie folgt grataltet: Einheimischer Verbrauch auf den Kopf im Jahre 1896 90.1 kg. 1897 104.1 kg. 1898 10.58 kg. 1899 128,4 kg. 1800 131.7 kg. 1901 89.2 kg. Eigene Erzengung and den Kopf 1896 121,4 kg. 1897 129.8 kg. 1898 136.6 kg. 1899 150,9 kg. 1900 152,1 kg. 1901 137.9 kg. Der starke Abfall in dem Verbrauch von 1900 zu 1901 wurde schon im letzten Jahresbericht damit erklärt, dass etwa mit dem Abschluss des Jahres der Verbrauch zur Erweiterung von Anlagen nach Fertigstellung derselben völlig aufhörte, während zugleich die erzeugungskräftiger gewordenen Anlagen vergeblich ausreichenden Absatz erwarteten. Der Ueberschufs der Erzeugung über den einheimischen Verbrauch, der insbesondere 1901 ganz erheblich war, sei es an Roheisen, Halb- oder Fertig-Erzengnissen, ist zum großen Theile in das Ausland abgeflossen. Obne diese Anfnahmef ähigkeit des ansländischen Marktes wären die Schwierigkeiten der heimischen Eisenindustrie noch weit erheblicher gewesen, als wie wir sie that-sächlich zu verzeichnen hatten. Diese Thatsache ist aber zugleich ein deutlicher Hinweis auf die Noth-

wesdigkeit, auch für die Zukanft unsere Handelsbeziehungen zu festigen. Hoffentlich behalten die Stimmen nicht recht, die gegenwärtig ein Nachlassen des amerikanischen Marktes befürchten und damit für aasere kaum wieder von dem Rückgange sich erholende Bissenindustrie neue Schwierigkeiten erwarten. Neben den Handelsverträgen ist einer der wichtigsten Hebel für die Förderung unserer nationalen Erzeugung die Verbesserung unserer Verkehrsverhältnisse. Der Ruhrbezirk hat allen Anlafs, dankend anzuerkennen, dafs mit der Schaffung einer eigenen Direction inmitten desselben die Schwierigkeiten lange nicht mehr in dem Umfange bestehen wie früher. Auch muß der Bergbau anerkennen, dass die Direction den Schwierigkeiten im Absatz, die in der letzten Zeit hervorgetreten sind, mit vollem Verständnifs Rechnung getragen hat. Die königliche Eisenbahndirection hat sich zum Beispiel im Verhandlungswege zu einem Nachlass des Wagenstandgeldes bereit gefnnden. Dagegen ist die von uns is früheren Berichten angeregte Ermäßigung der Güterfrachten durch Einführung von Wagen höherer Trag-fähigkeit über ein allzn kurzes Versuchsstadium nicht hinasgekommen. Hindernd entgegen steht derartigen, namentlich in den Vereinigten Staaten bereits erprobten ausgedehnten Versuchen, wie nicht zu verkennen ist, die allzu große Abhängigkeit uuserer Staatsfinanzen von dem Ergebnifs der Staatseisenbahnen. Gestärkt werden diese Bedenken noch durch die ungünstigen ananziellen Erfahrungen, die in anderen Bundesstaaten mit dem Ergebniss gemacht worden sind. Zndem sind dem Vernehmen nach von anderen Bundesstaaten der preußischen Staatseisenbahnverwaltung Vorschläge gemacht worden, Tarifermäßigungen nur nach gegen-seitiger Vereinbarung vorzunehmen. Dass die erheblich weniger umfangreichen Staatseisenbalinnetze der anderen Bundesstaaten mit höheren Betriebskosten arbeiten müssen, als das prenfsische Netz, liegt auf der Hand, und sollte darin kein Anlass liegen, die für die wirthschaftliche Entwicklung unerläßliche Herabsetzung der Frachten hintenan zu halten. Von nationaler Bedeutung ferner für die ganze Entwicklung der Verkehrsverhältnisse ist der in den letzten Tagen unter amerikanischer Führung geschlossene Dampfertrust, bei dem unsere deutschen Gesellschaften es verstanden haben, ihre Selbständigkeit zu wahren. Solange die Einzelbeiten des Trustes nicht bekannt sind, kann man sich tar in Vermuthungen darüber ergehen, ob er auch für die Entwicklung unserer eigenen Industrie von einschneidender Bedeutung zu werden vermag. Soweit bisher bekannt ist, haben die großen in den Rotterdamer Häfen ausmündenden Eisenbahnen den Anstofs zur Bildung dieses Trustes gegeben. Es ist dies ein Beweis des im gegenseitigen Interesse gebotenen und nützlichen Zusammenwirkens von Eisenbahn- und Schiffahrts-Interessen, wie wir es in Deutschland leider nicht immer beobachten können. Im Gegentheil ist bei der preußsischen Eisenbahn-Tarif-Politik wiederholt zu beobachten, daß die Wasserumschlagplätze von billigen Tarifen ausgeschlossen bleiben. Jedenfalls riebt das Entstehen des Dampfertrustes einen nenen Beweis für die Nothwendigkeit, nusere Verkehrswege weiter zu entwickeln und neben den Eisenbahnen anch den Wasserstrafsen volle Aufmerksamkeit zu widmen. Der Mittellandkanal ist heute immer noch ein Project. Freilich ist insofern die Lage gegeuwärtig günstiger, als dem Plane in Sr. Majestät dem Kaiser und König ein machtiger Förderer entstanden ist. Hoffen wir, dass unter seinem mächtigen Schutze die Bestrebungen, die auch unser Verein seit seinem Bestehen in dieser Richtung verfolgt hat, in nicht allzu ferner Zeit verwirklicht werden und der bekannte Wahlspruch der Mansfelder

Bergbangrafen "Und dennoch" sich hier erfüllen wird.
An die Hauptversammlung des Bergbau-Vereins schlofs sich die des Dampfkessel-Ueberwachungs-Vereins der Zechen im Oberbergamtsbezirk Dortmund.

Sodann folgte ein Rundgang durch das neue Ge-bäude. Das Grundstück ist dem Verein von Excellenz

Krupp zur Verfügung gestellt worden. Bei dem im Essener Hof abgehaltenen Festessen brachte Excellenz Möller zunächst ein Hoch auf den Kaiser aus, indem er darauf hinwies, dass der Kaiser mit weitschauendem Blick erkannt habe, dass die wirthschaftliche und politische Bedeutung Dentschlands in erster Linie auf Handel und Industrie beruhe. Seiner eifrigen Fürsorge für Aufrechterhaltung des Friedens sei es vor allem zu danken, daß Handel und Industrie sich in den letzten Jahrzehnten in so außerordentlich machtvoller Weise hätten entwickeln können. Die Gäste begrüßte hiernach der erste Vorsitzende des Vereins, Geheimer Finanzrath Jencke, indem er dem Herrn Minister ein dreifaches Glückauf ausbrachte and es besonders dankbar anerkannte, dass Excellenz Möller anch in seiner neuen Stellung fortgesetzt in enger Fühlung mit der Industrie verharre. Weiter hob er in sehr bemerkenswerther Weise bervor, dass man unter dem Eindrucke der augenblicklichen wirthschaftlichen Lage in den Kreisen der Industrie viel zu sehr noch die Verhältnisse der Hochconjunctur der Jahre 1898 99 im Kopfe habe und demgemäß an die jetzigen Verhältnisse einen Massstab anlege, der dazu führe, das man glaube, mit nichts zufrieden sein zu können. Man müsse bedenken, dass man einen der-artigen Aufschwung so hald nicht wieder sehen werde und denigemäß bescheidener werden; dann werde man finden, dass der Kern unserer wirthschaftlichen Verhältnisse trotz Allem gesund sei; die Unternehmungslust and das Vertrauen würden zurückkehren.

#### Iron and Steel Institute.

Die diesjährige Frühjahrsversammlung fand am 7. und 8. Mai in dem Gebäude der Institution of Civil Engineers zu London unter dem Vorsitz von William Whitwell statt.

Nach dem Kasseubericht betrugen die Gesammteinnahmen des Instituts während seines 31 jährigen Bestehens ein wenig über 90 000 £ und die Ausgaben etwas über 80000 £, so dals ein Ueberschufs von 10000 £ vorhanden ist. Im Berichtsjahre zeigen die Einnahmen einen beträchtlichen Zuwachs gegen die des Vorjahres, welcher indessen lediglich einem erhöhten Beitrage durch die Carnegiestiftung zuzuschreiben ist. Ohne diese hat sich das allgemeine Einkommen des Instituts nicht vermehrt.

Die goldene Bessemermedaille, bekanntlich die höchste Auszeichnung, welche das Institut zu ver-geben hat, warde dieses Jahr Excellenz Krupp zu theil und von Otto Eichoff als seinem Vertreter in Empfang genommen. Der Präsident wies bei der Ueberreichung der Medaille auf die Verdieuste Alfred Krupps sowie auf die seines Sohues und Nachfolgers, des jetzigen Inhabers der Firma, hin, wobei er be-sonders hervorhob, daß seit dem im Jahre 1887 erfolgten Tode Alfred Krupps sich die Arbeiterzahl in den Krnppschen Betrieben verdoppelt habe. Nunmehr folgten zwei Vorträge über:

## Kokserzeugung.

In dem einen behandelte J. H. Darby die Gewinning von Koks aus comprimirtem Brennstoff, in dem anderen J. Thiry die Gewinnung von Neben-producten beim Verkoken.

Da wir über die Verkokung von Steinkohlen

unter Zuhülfenahme mechanischer Stampfvorrichtungen wiederholt berichtet haben,\* gehen wir auf den Darby-

<sup>\* &</sup>quot;Stahl and Eisen" 1898 S. 1078; 1900 S. 1248; 1901 S. 73.

sehen Vortrag nicht näher ein, ebenno ist die Frage der Gewinnung von Nebenerwagnissen beim Verkoken sehon wiederholt in "Stahl und Eisen" erörtert worden. Dem Thiryschen Vortrag entnehmen wir indessen noch die interessante Thatsache, daß die Firma Dr. C. Otto & Co. in jüngster Zeit ihren wehlbekannten Koksofen anch in England unt Erfolg eingeführt hat. Thiry berichtet, daß 50 dieser Oefen auf den Newport Ironworks von Sir B. Samuelson & Co., Middlesborough, in Betrieb ständen; ferner sei eine weitere Batterie von 80 Oefen des gleichen Systems auf denselben Werke errichtet und solle innerhalb des nächsten Monats in Betrieb kommen. Im ganzen würden aächsten Monats in Betrieb kommen. Im ganzen würden aächsten Monats in dertieb kommen. Im ganzen würden aächsten Mazu stände noch der Ban weiterer Anlagen in South Wales und Vorkshire bevor. Ueber die Befürchtung, daß durch eine allgemeine Einführung der Gewinnung von Nehenerzengnissen in der Koksfabrication eine Ueberproduction entstehen und dadureh die Rentabilität der Anlagen bedroht werde, sprieht sich Thiry auf Grundt von in Deutschland erhaltzen Informationer

wie folgt aus: Der Preis des Ammoniumsulfats folge immer mehr oder weniger dem des Chilisalpeters, dem es indessen an Stickstoffgehalt (21,2% gegen 16,4%) überlegen sei. Wenn man nun bedenke, dass nngefähr 1300 000 t von Chilisalpeter jährlich erzengt und verbraucht würden, and dats Aumoniumsulfat ein besonders branchbarer Ersatz für Chilisalpeter zu landwirthschaftliehen Zwecken sei, so ergabe sieh, dass ein Herabgehen der Preise für Ammoniumsulfat nur bei weichenden Salpeterpreisen möglich sei. Die Salpeterpreise seien aber letzthin beträchtlich gestiegen und könnten selbst bei ungünstigen Conjuncturen nicht unter 7 £ f. d. Tonne fallen, weil unterhalb dieser Grenze die Gewinnung des Salpeters nicht mehr lohne. Man köune daher unter Berücksichtigung des höheren Stickstoffgehalts mit einem Minimalpreise von 9 £ 5 s rechnen. Es sei ferner in Betracht zu ziehen, dass die Salpeterfelder den angestellten Schätzungen znfolge bei einer Production von 1300 000 bis 1400 000 t in ungefähr 23 Jahren erschöpft sein würden. Durch das Versiegen dieser Quelle würde ein Bedarf an Ammoniumsulfat hervorgerufen werden, zu dessen Befriedigung die gegenwärtige Production bei weitem nieht ausreiche. Aus der an die beiden genannten Vorträge sich

anschließenden Discussion ergiebt sieh, daß der alte Bienenkorlofen in England immer noch Anhänger besitzt, die seine Vorzäge gegenüber den Rebortenöfen verfechten, indessen überwiegt doch wohl die Zahl der Anhänger der neuen Ofensysteme, zu denen auch Sir Lowthian Bell übergetreten ist.

In Hezug auf die Verwendung von Ammoniumsulfat bemerkt Sir B. Samuelston: Bei den vergleicheuden Versuchen, die man in England mit Ammoniumsulfat und Sulpierer als Düngemittel gemacht, habe sich herausgestellt, dafs der Düngwerth dieser beiden Stoffe nicht immer im Verhähnis zum Stickstoffgehalt stehe. Für manche Pffanzen sei Salpierer sogar besser als Ammoniumsulfat. Ein anderes Bedenken sei, daße ein großer Theil des auf dem Continent gewomenen Ammoniumsulfats in der Zuckerräbencultur Verwendung finde, die durch Prämienzahlung begünstigt, man könnte sogar sagen großsgezogen sei. Diese Prämien würden nach der Brässeler Conferenz mehr oder weniger im Wegfall kommen, and wäre es abzuwarten, ob die Rübencultur infolgedessen nicht einen Rückgang erleiden wärde.

Auf die Samuelsonsehen Einwürfe erwiderte Dr. L. Mond, das nach den Arbeiten von H. G. Lawes der Stickstoff des Ammoniumsulfats dem des Sulpeters für alle wichtigeren Nutzpflanzen vollständig gleichwerthig sei. Auch würde ein eventueller Rückgang der Rübenzuckercultur keinen Einflüs auf den Verbranch von Ammoniumsulfat haben, da anch die Robrzucker.

fabrieanten Ammoniumsulfat in beträchtlichen Mengen verbrauchten. Nunmehr wurde der Vortrag von M'William und Hatfield über:

## Die Entfernung des Siliciums im Martinprocess

verlesen. Die Thatsache, daß manche Verbraucher von Flußeisen einen Siliciumgehalt in demselben ungern sehen und häufig ein zulässiger Maximalgehalt vorgeschrieben wird, hat die Verfasser des Vortrages veranlafst, die Regelung des Siliciumgehaltes im Martineisen zum Gegenstand einer eingehenden Untersuchung zu machen. Es sollte hierbei zugleich festgestellt werden, ob ansnahmsweise hohe Silicinmgehalte von einem Anfressen des Ofenherdes begleitet seien, aus welcher man auf eine beträchtliche Reduction von Silicium aus dem Ofenmaterial schließen könne. Die Versnehe wurden an einem 25 t-Ofen der Firma J. Crowley & Co., Meadow Hall Iron and Steel Works, Sheffield, ansgeführt. Zu diesem Zwecke machte man znnächst eine Reihe einleitender Beobachtungen, bei denen während eines beträchtlichen Zeitraums der Zustand des Ofenherdes geprüft und festgestellt wurde. Die hierbei erhaltenen Resultate, die in den nach stehenden Tabellen wiedergegeben sind, scheinen zu beweisen, dafs die Siliciumgehalte weder zu dem Kohlenstoffgehalt des Flufseisens noch zu dem Zustand des Ofenherdes in irgend welcher Beziehung stehen.

Tabelle 1. Herd in schlechtem Zustand.

| Nr. der Charge | C in Pie | Si in % |
|----------------|----------|---------|
| 1              | 0.65     | 0.12    |
| 2              | 0.26     | 0.06    |
| 3              | 0.55     | 0.08    |
| 4              | 0,53     | 0.15    |
| 5              | 0.36     | 0.15    |
| *:             | 0.86     | 0.06    |

Tabelle II. Herd in gutem Zustand.

| Nr. der Charge. | C in o | 81 in % |
|-----------------|--------|---------|
| 7               | 0.68   | 0.16    |
| 8               | 0.25   | 0,12    |
| 9               | 0,47   | 0,26    |
| 10              | 0.36   | 0,14    |
| 11              | 0,33   | 0,14    |
| 12              | 0.22   | 0.08    |

Die nächsten Untersuchungen bezogen sich auf den Einflufs der Temperatur auf die Siliciumaufnahme, eine sehr schwierige Frage, welche nur im Zusammenlang mit anderen, später zu erwähnenden Punkten behandelt werden konnte. Die diesbeziglichen Bechantlungen, welche Beziehungen zwischen hohen und niederen Siliciumgehalten und hohen und niederen Temperaturen anzeienten scheinen, sind daher, wie von den Verfassern ausfücklich bemerkt wird, mit Riicksicht auf die später erhaltenen Resultate nur mit großer Vorsicht aufzunehmen.

Tabelle III.

| Nr. der<br>Charge. | C in % | S) ln ° e | Temperatur   |
|--------------------|--------|-----------|--------------|
| 13                 | 0,26   | 0,03      | kalt         |
| 14                 | 0.35   | 0.14      | mafsig heifs |
| 15                 | 0,22   | 0,06      |              |
| 16                 | 0,62   | 0,07      |              |
| 17                 | 0,70   | 0,32      | heifs        |

Hierauf wurde der Flussigkeitsgrad der Schlacke als ein annäherndes Mafe ihrer Baseitat beobachte. Man glaubte sich hierzu berechtigt, da das gegesseitige Verhältnis der Basen zueinander in den verschiedenen Hitzen ziemlich gleich blieb und die Zusammensetzung der Schlacke sich innerhalb der üblichen Grenzen bewegte. Die Boobachtungen ergaben, daß die bei dünner Schlacke erzielten Chargen am zu

Silicium, die bei dickflüssiger Schlacke erzielten dagegen siliciumreich waren. Diese Beziehungen traten so regelmäßig auf, dass man bei einiger Uebung mit ziemlicher Sicherheit aus dem Flüssigkeitsgrade der Schlacke am Ende des Processes auf den Siliciumchalt des Flusseisens schließen konnte. Die Analysen verschiedener unmittelbar vor dem Eisenmanganzusatz genommener Schlackenproben erwiesen, dass die dünnfüssigen Schlacken ungefähr 51 %, die dickflüssigen ungefähr 57 % Silicium enthielten. Dass die mehr oder weniger vollständige Entfernung des Silicinms ouer weniger vonstannige einternung des Siliciums nicht durch den Flüssigkeitsgrad der Schlacke selbst bedingt wurde, ging aus der Thatsache hervor, daß as Flußeisen siliciumreich blieb, wenn die Dünnfüssigkeit der Schlacke durch den Zosatz anderer Basen bei Beibehaltung eines hohen Nilcirungsgrades erzielt wurde. Der Flüssigkeitsgrad der Schlacke dieute vielmehr nur als ein Maß der Basieität unter der Voraussetzung, daß das Verhaltniß der Basen unter sich ziemlich constant blieb. Das Verhältnifs des Eisenoxyds zum Eisenoxydul und der gesammte Gehalt an Eisenoxyd scheinen nur insofern eine Rolle zu spielen, als sie die Basicität der Schlacke beeinflussen.

Tabelle IV.

|      | Schlacke                       |      | Fertiges | Flufseiser |
|------|--------------------------------|------|----------|------------|
| FeO  | Fe <sub>2</sub> O <sub>1</sub> | 8102 | C in %   | Si in ° o  |
| 18.6 | 5,2                            | 55,8 | 0,36     | 0.14       |
| 26,3 | 1,6                            | 51,6 | 0,28     | 0,06       |
| 21.7 | 4,2                            | 53,6 | 0,29     | 0,10       |
| 19,9 | Spuren                         | 57,2 | 0,22     | 0.23       |
| 21,2 | Spuren                         | 53,6 | 0,29     | 0,08       |

Der Bestätigung der gemachten Beobachtungen wurde schliefslich eine specielle Charge gewidmet, für deren Verarbeitung das folgende Programm aufgestellt wurde. Zunächst wollte man das Silicium bei hohem Kohlenstoffgehalt aus dem Fluseisen vollständig entfernen, dann die Schlacke an Silicium bis zur obenerwähnten Grenze (57 %) anreichern und dadurch den Siliciumgehalt des Bades erhöhen, während die Entkohlung in diesem Zeitraum beständig und langsam fortschritt, alsdann sollte das Silicium wieder entfernt and schliefslich ein siliciumarmes, vollständig markt-

fähiges Endproduct dargestellt werden. Die Resultate dieser Beobachtungen sind in Tabelle V zusammengestellt. Aus denselben geht hervor, daße eine Stunde nach dem Einschmelzen die Gehalte an Kohlenstoff, Mangan und Silicium bezw. 1,55, 0,1 und 0.05 % betrugen. Nach 2 Stunden 20 Minuten, nachdem die düunflüssigste Schlacke eine kurze Zeit anf das Bad eingewirkt hatte und eben diekflüssiger zu werden begann, zeigt die Analyse einen Kohlenstoffgehalt von 0,86 %, einen Mangangehalt von 0,04 % und einen Siliciumgehalt von 0,02 %. Man liefs nun die Schlacke 2<sup>1</sup> 2 Stunden lang durch Reduction von Basen dickflüssiger werden und nahm am Ende dieses Zeitraumes eine weitere Probe, welche 0,38 % Kohlenstoff, 0,1 % Mangan und 0,09 % Silicium anfwies; hierauf wurden durch passende Verdünnung der Schlacke alle drei Elemente gleichzeitig entfernt, bis die letzte gerade vor den Eisenmanganzusatz entnommene Probe die Gehalte Kohlenstoff 0,14 %, Mn 0,065 % und Silicium 0,025 % aufwie. Die den drei letzten Proben entsprechenden Siliciumgehalte waren bezw. 53, 57 und 53. Die Thatsache, dass die Gehalte an Silicium und Mangan im Flufseisen wachsen, wenn der Kieselsäuregehalt der Schlacke einen gewissen Betrag über-schreitet, dentet fast auf die Reduction eines Mangansilicates hin. Das crzielte Flusseisen gab dichte reine Güsse und wurde wie üblich abgesetzt. Zur weiteren Prüfung der gezogenen Schlußfolgerungen ließ man auch die Schlacke einer zweiten Charce während

Tabelle V. Einzelheiten der Specialcharge Nr. 1.

| Z    | eit  | Zu       | des Bades | nut       | Znsätz        | e       | Flüssigkeitsgrad         | Zusammenselzung<br>der Schlacke |                                |      |  |  |
|------|------|----------|-----------|-----------|---------------|---------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|--|--|
| Ned. | Min. | C<br>e/e | 91        | Mn<br>o/o | Material      | Centner | der Schlacke             | Fe O                            | Fe <sub>2</sub> O <sub>2</sub> | 810, |  |  |
| 11   | 10   | 1,60     | 0,78      | 0,48      | (geschmolzen) | _       | diinn                    |                                 | -                              | _    |  |  |
| 11   | 12   | -        | -         | -         | Erz           | 10      | - 1                      |                                 | -                              | -    |  |  |
| 11   | 30   | 200      | -         | _         | Erz           | 4       | - 1                      |                                 |                                | -    |  |  |
| 11   | 45   | 1.54     | 0.35      | 0,20      | -             | -       | dünn                     | 30.8                            | 7.1                            | 45.0 |  |  |
| 12   | 15   | 1,55     | 0,047     | 0.11      |               | PROFES  | dänn                     | _                               |                                | _    |  |  |
| 2    | 20   |          | -         | -         | Erz           | 2       |                          | -                               | _                              | -    |  |  |
| 2    | 45   | 1,22     | 0,045     | 0,09      | _             | 1000    | diinn                    | -                               | _                              | -    |  |  |
| 2    | 50   | _        | -         | -         | Erz           | 3       | _                        | _                               | - 1                            | _    |  |  |
| 1    | 0    |          | -         |           | Erz           | 11/2    | -                        |                                 |                                |      |  |  |
| 1    | 15   | 0,94     | 0,028     | 0,042     | _             | _       | sehr dinn                | 24.1                            | 2.5                            | 52,8 |  |  |
| 1    | 16   | _        | -         | -         | Erz<br>  Kalk | 1 1     | -                        | -                               |                                | -    |  |  |
| 1    | 30   | 0.86     | 0,018     | 0,018     | _             | -       | dünn                     | _                               | _                              | _    |  |  |
| 2    | 0    | 0.73     | 0.022     | _         | -             | -       | dickflüssiger werdend    |                                 | 100                            | _    |  |  |
| 2    | 30   | 0.65     | 0.034     | 0,056     | _             | -       | ziemlich dickflüssig     | *                               | -                              | -    |  |  |
| 3    | 0    | 0,55     | 0,061     | 0,068     |               | -       | dickflüssig              |                                 | _                              | _    |  |  |
| 3    | 30   | 0.40     | 0,078     | 0.08      | -             |         | dickflüssig              | -                               | -                              | **** |  |  |
| 3    | 50   | 0.38     | 0,088     | 0,095     | _             |         | am stärksten dickflüssig | 20,8                            | 1,1                            | 56,8 |  |  |
| 3    | 55   | -        |           | -         | Erz           | 1       | -                        |                                 | _                              | _    |  |  |
| 4    | 5    | _        |           | _         | Kalk          | 1/2     | -                        | -                               | -                              |      |  |  |
| 4    | 25   | 0.26     | 0,081     | 0.072     | -             | - '     | dünnflüssiger werdend    |                                 | - 1                            | _    |  |  |
| 4    | 30   |          | -         | _         | Erz           | 1       |                          | -                               | -                              | _    |  |  |
| 4    | 35   | _        | _         |           | Kalk          | 178     | _                        | _                               | -                              | _    |  |  |
| 4    | 45   | _        | i -       | _         | Erz           | 1 2     | -                        | _                               | _                              | _    |  |  |
| 4    | 50   | 0,16     | 0,024     | 0,065     |               |         | ziemlich dünnflüssig     | _                               | -                              | -    |  |  |
| 4    | 55   | -        |           | -         | Erz           | 1 4     | _                        | _                               | -                              | -    |  |  |
| 5    | 13   | 0.14     | 0.025     | 0.065     | -             | _       | ziemlich dünnflüssig     | 21.9                            | 0.57                           | 53,4 |  |  |

Fertiges Flufseisen C 0,31, Si 0.045, Mn 0,58.

Tabelle VI. Einzelheiten der Specialcharge Nr. 2.

| Z       | eit  | Zu                   | Zeit Zusammensetzung<br>des Bades |           | Zusatz         | е       | Flüssigkeitsgrad      | Zusammenselzung<br>der Schlacke |                                |      |  |  |
|---------|------|----------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|---------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|--|--|
| 8td.    | Min. | C<br>e  <sub>e</sub> | S1                                | Mn<br>4/a | Material       | Centner | der Schlacke          | Fe O                            | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 810  |  |  |
| 9       | 45   | 1.60                 | 0,80                              | 0.64      | geschmolz. Erz | 6       |                       |                                 |                                | _    |  |  |
| 10      | 25   | 1.58                 | 0.28                              | 0.27      | Erz            | 4       | dünn                  | 22,1                            | 2,5                            | 48,6 |  |  |
| 10      | 52   | 1,47                 | 0,026                             | 0.064     | -              |         | ziemlich dünn         |                                 | -                              | -    |  |  |
| 10      | 55   |                      |                                   |           | Erz            | 2 2     | i – l                 |                                 | -                              |      |  |  |
| 11      | 15   | _                    |                                   | -         | Erz            | 2       |                       |                                 | 100                            |      |  |  |
| 11      | 25   | 1,08                 | 0,017                             | 0,052     |                |         | dünn                  |                                 |                                |      |  |  |
| 11      | 80   | -                    | -                                 | -         | Erz            | 3       |                       | -                               | 200                            |      |  |  |
| 11      | 50   | -                    | -                                 | _         | Erz            | 2       | _                     | _                               | -                              |      |  |  |
| 11      | 55   | 0,82                 | 0,016                             | 0,051     |                | -       | dünn                  |                                 |                                |      |  |  |
| 12      | 15   | -                    | -                                 |           | Erz            | 1       |                       |                                 | -                              |      |  |  |
| 12      | 20   | 0,64                 | 0,017                             | 0,053     | -              |         | sehr dünn             | 20,5                            | 2,1                            | 53,0 |  |  |
| 12      | 55   | 0.47                 | 0,035                             | 0,059     |                | _       | dickflüssiger werdend | -                               |                                | _    |  |  |
| 1       | 25   | 0,39                 | 0,066                             | 0,065     |                |         | ziemlich dickflüssig  |                                 |                                |      |  |  |
| 2       | 0    | 0,33                 | 0,058                             | 0,071     | _              |         | ganz dickflüssig      | 18,1                            | 0,6                            | 54,  |  |  |
| 2       | 5    | -                    | -                                 |           | Erz            | 11 4    |                       | -                               |                                |      |  |  |
| 2 2 2 3 | 30   | 0.24                 | 0,032                             | 0,056     | Erz            | 1       | dünnflüssiger werdend |                                 | -                              | -    |  |  |
| 2       | 45   |                      | -                                 |           | Erz            | 1/2     | -                     |                                 |                                | _    |  |  |
| 8       | 0    | 0.19                 | 0.032                             | 0,055     |                |         | ziemlich dünnflüssig  | 23,0                            | 0,3                            | 51.  |  |  |

eines Zeitraumes von 1 Stunde 40 Minuten dickflüssig werden.

Die Beobachtungen dieser Hitze sind in Tabelle VI zusammengestellt und bestätigen im wesentlichen die früher gemachten Erfahrungen, nur daß sich der Wechsel der Gehalte naturgemäß in engeren Grenzen bewegte. Diese Hitze bot daurch ein besonderes Interesse, daß ein manganreicheres Roheisen zur Verwendung kam.



gur 1.

Schaubild, die Aenderung der chemischen Zusammensetzung von Specialcharge Nr. 1 darstellend.

Es zeigte sich dabei, daß trotz eines niedrigen Gehaltes an Eisenoxyden in den frühen Stadien des Processes die Kieselsäurgehalte der Schlacke ähnlich ausßelen, ebenso auch die Zusammensetzung des geschmotzenen Metallbades. In der Figuren 1 und 2 sind die Ergebnisse der Tabelle V und VI graphisch dargestellt.

In Bezug auf die in Tabelle III verzeichneten höchsten und niedrigsten Temperaturen (Charge Nr. 13 und 17) wird schliefslich ausgeführt, daß die Schlacke bei kaltem Ofengang sehr basisch sein müsse, um den zur Fortführung des Processes erforderlichen Flüssigkeitsgrad zu behalten, daß dagegen bei heißem Gang die Schlacke das Bestreben hat. Kieselsäure aufzunehmen, wodurch die Bedingungen für einen Wechsel

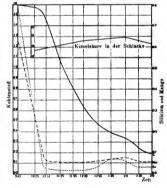

Flgur 2.

Schaubild, die Aenderung der chemischen Zusammensetzung von Specialcharge Nr. 2 darstellend.

der Zusammensetzung ungünstig werden können. Bei den in der Praxis üblichen Temperaturen bietet es dagegen wenig Schwierigkeiten, die Zusaumensetzung der Schlacke nach Belieben zu ändern.

In der Discussion des vorstehenden Vortrags bemerkte Richards: Wenn man ein Flußeisenbad im Martinofen in der üblichen Weise verarbeite — das heifst, das Erz in regelmäßigen Zwischenräumen zu-führe —, so sei es leicht, jeden gewünschten Kohlen-staffgehalt bei niedrigem Silleiumgehalt zu erzielen; wan man dagegen das Erz in längeren Zwischen-räumen zusetze, so würde das Bad sehr heiß und triten die vom Verfasser geschilderten Erscheinungen ein. Aehnliche Erfahrungen wie von den Verfassern sind such von Lange gemacht worden. -

Der Allensche Vortrag: Ein neues System, Hochofenformen zu kählen, bezieht sich im wesentlichen auf die Fostersche Vacuumform, über welche wir bereits in "Stahl und Eisen" berichtet haben. Wir gehen deshalb auf den Inhalt dieses Vortrages nicht näher ein.

(Schlufs folgt.)

\* 1901 S. 836.

# Referate und kleinere Mittheilungen.

## Elsafs-Lothringens Montanstatistik.

Nach den statistischen Erhebungen der Bergbehörden standen im Kalenderjahre 1901 in Elsafs-Lothringen im Betriebe: 81 Eisenersbergwerke, Eisenerz-Tagebaue und sonstige Erzbergwerke, 4 Steinkohlenbergwerke, 9 Bitumenbergwerke, 18 Steinsalz-Berg-werke und Soolquellen zur Versorgung von 8 Salinen and 3 Sodafabriken, 11 Hochofenwerke mit 43 Hochfen, 47 Eisengießereien, 8 Schweißeisenwerke nnd 7 Flufseisenwerke.

Die Förderung bezw. Erzeugung betrug in Tonnen:

|               |   |   |   |   | 1901      | 1900      |
|---------------|---|---|---|---|-----------|-----------|
| Eisenenerze . |   |   |   |   | 7 594 712 | 7 742 315 |
| sonstige Erze |   |   |   |   | 10        | 187       |
| Steinkohlen . | i | ÷ |   |   | 1 193 168 | 1 136 626 |
| Erdől         |   |   |   |   | 19 997    | 22 596    |
| Asphalt       |   |   |   |   | 5 462     | 6 988     |
| Sudsalz       |   |   |   |   | 63 088    | 76 771    |
| Roheisen      |   |   |   |   | 1 446 774 | 1 524 000 |
| Schweißeisen  | i |   | i | i | 65 209    | 60 186    |
| Flusseisen    |   |   |   |   | 662 155   | 500 400   |
| Eisengufswaar |   |   |   |   | 58 663    | 64 799    |
|               |   |   |   |   |           |           |

Von den 7594712t Eisenerzen, die in 1901 gefördert wurden, verblieben am Jahresschlufs 70 374 t als Lagerbestand auf den Gruben, 7524 338 t kamen zum Absatz. Es wurden abgesetzt Tonnen: in Lothringen 4 233 019 (i. Vorjahr 4 347 605), im Saargebiet 1339 512 (1 264 184), im übrigen Rheinland und in Westfalen 932 390 (843 590), in Frankreich 444 289 (467 772), in Luxemburg 491 306 (599 142), in Belgien 83 822 (145 132), zusammen 7 524 388 (7 667 425).

Von den im Jahre 1901 geförderten 1 193 168 t Steinkohlen wurden 76 647 anf den Steinkohlen-gruben selbst zur Heizung der Dampfkessel n. s. w. verwandt: 1 116 521 gelangten znm Absatz. Es wurden abgesetzt Tonnen: in Elsafs - Lothringen 696 302 (703 719), in Süddeutschland und in der Rheinprovinz 176 206 (194 626), in Frankreich 163 086 (126 242), in Italien 3461, in der Schweiz 71 844 (48 498), in Laxemburg 3834 (48(9), in Oesterreich 1788 (220), zusammen 1 116 521 (1 078 105).

Von den lothringischen Salinen wurde an Sudsalz im Jahre 1901 abgesetzt: 13 589 t in Elsafs-Lothringen, 21 836 in der Rheinprovinz und in Westfalen, 11 084 im übrigen Dentschland, 2108 in Luxemburg, 4030 in Belgien, zusammen 52 647. Da die Sedsalz-Erzeugung der lothringischen Salinen in 1901 63 088 t betrug, gelangten 10 441 t der Gewinnung nicht zum Absatz.

## Elektrische Eisendarstellung.

Die Frage der elektrischen Eisendarstellung ist wiederholt der Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtungen und praktischer Versuche gewesen, doch ist eine wirthschaftlich vortheilhafte Lösung derselben bis jetzt noch nicht erfolgt, und besteht nach dem Dafürhalten hervorragender Metallnrgen auch keine Wahrscheinlichkeit, dass die elektrische Eisenschmel-zung jemals den Wettbewerb mit dem Roheisen- und Bessemerbetrieb wird anfnehmen können.

Wir haben seiner Zeit Gelegenheit genommen, über die unlängst von Stassano\* nnternommenen aber die inlangst von Stassano internommenen Versuche zu berichten, die angeblich zu großen Hoffnungen berechtigten, aber schliefslich den darauf gesetzten Erwartungen nicht entsprochen haben. Dies hat indessen die Erfinder nicht abgeschreckt, sich von nenem mit diesem Problem zu beschäftigen; wie ein von Harmet in der "Société de l'Industrie Minerale" am 1. Februar d. J. gehaltener Vortrag beweist. Das von Harmet vorgeschlagene Verfahren zur

elektrischen Eisendarstellung ist von dem Stassano-Verfahren vollständig verschieden. Während nämlich bei letzterem die Reduction des Eisennamitch bei letzteren die Keduction des Eisen-oxyds und die Schmelzung des redicitren, mehr oder weniger gekohlten Metalls, ähnlich wie beim Hechofeaprocels in demeelben Ofen, wenn anch in verschiedenen Zonen, erfolgt, will Harmet den Re-dictionsprocefs von dem Schmelzprocefs vollständen. trennen und das Reductionsmittel in festem Zustande auf die bereits geschmolzenen Oxyde in einem besonderen Apparat einwirken lassen. Unmittelbar an die Roheisengewinnung soll sich die Entkohlung des-selben schließen, so dass als Endproduct Flusseisen entsteht.

Der von Harmet vorgeschlagene Apparat besteht demnach ans drei Oefen, einem für die Schmelzung des Erzes, einem zweiten für die Reduction der geschmolzenen Oxyde und einem dritten für die Flusseisenerzengung. Von diesen sollen die beiden ersten continuirlich arbeiten und die erhaltenen Producte selbstthätig anstragen, während der letzte zwar auch continuirlichen Betrieb besitzt, aber durch periodisches Abstechen entleert wird.

Der in der Abbildung S. 642 dargestellte verticale Schmelzofen A hat kreisförmigen Querschnitt und erweitert sich von der Gicht abwärts, um das Herabgleiten der Beschickung zu erleichtern und die Bildung von Versetzungen zu vermeiden. In dem Schacht des Ofens sind zwei Reihen Störöffnnngen angeordnet, welche, wenn nicht benutzt, durch eingelegte Ziegel verschlossen sind. Der an den Schacht sich anschließende Herd ist bedeutend weiter als der nutere Schachtraum, so dafs er von der Beschickung nicht ausgefüllt wird, sondern ein ringförmiger Raum für die Gascirculation verbleibt. Da die Gichtgase keinerlei Heizwerth besitzen, ist kein Gasfang vorhanden, wodnrch die Beschiekung des Ofens erleichtert wird. Die Herdsohle ist nach dem Reductionsofen zu geneigt, um den geschundzeuen Oxyden den Abflufs zu gestatten. Die Schmelzung der Oxyde erfolgt mit Hülfe der Gase, die ans dem

Vergl. "Stahl nnd Eisen" 1899 Seite 797, 1900 Seite 232, 758.

Reductionsofen B entweichen und durch einen seitlich eintretenden gepressten Windstrom verbrannt werden. Die hierdurch erzengte Flamme trifft gegen die Böschung des Beschickungskegels und breitet sich in dem ganzen Herdraum, besonders in dem oben erwähnten Kanal aus. wo die Gase eine vollständige Verbrennung erfahren, und entweicht alsdann nach dem Durchdringen der ganzen porösen Beschickungssäule aus der offenen Gicht. Obgleich, wie der Erfinder behauptet, die im Ofen B erzeugten Reductionsgase im allgemeinen zur Vorwärmung und Schmelzung der Beschickung ausreichen, so ist doch eine zweite Wärmequelle in Gestalt eines durch zwei Kohlenelektroden eingeführten elektrischen Stromes vorgesehen, erstens, um ein etwaiges Wärmedeficit zu decken und zweitens die Schmelzung auf der Herdsohle zu reguliren. Die letztere ist, wie ans dem oben Gesagten hervorgeht, sehr ausgedehnt und bilden die Erze, dem natürlichen Böschungswinkel folgend, im Ofenherd einen mächtigen Kegel, der nur an der Oberfläche von der Flamme unmittelbar getroffen wird, während die eutfernteren Partien, besonders in der Nähe des Bodens, weniger Wärme erhalten. Der zweite Ofen hat im oberen Theil die Form

eines vertical stehenden Cylinders und wird von oben



mit Koks, Holzkohle oder Anthracit beschickt. Die Gicht ist mit einem zugleich als Chargirapparat dienenden Verschluß versehen. Den unteren Theil des Ofens bildet die Reductionskammer, welche gleichfalls kreisförmigen Querschuitt besitzt und einerseits mit dem Schmelzofen, andererseits mit dem Entkohlungsofen in Verbindung steht, außerdem sind noch eine Schlackenrinne sowie Oeffnungen für die Einführung der Kohleelektroden vorhanden.

Die Kokssänle ruht infolge ihres Eigengewichts auf der Sohle der Schmelzkammer auf, während die an ihrer Oberfläche befindlichen nicht unter Druck stehenden Koksstücke von dem Metall und der Schlacke gehoben werden und, auf dem Metallbad schwimmend. sich durch den ganzen Schmelzraum vertheilen; die Schlacken und Roheisenrinnen sind hinter der Kokssäule Schlacke und Metall müssen daher vor ihrem Abflus in den Frischofen die unteren Schichten weißsglübenden Koks durchdringen, um eine vollständige Reduction zu sichern. Da bei der Reduction mehr Wärme verbraucht wird, als durch die Verbrennung des Kohlenstoffs zu Kohlenoxyd entsteht, so soll der entstehende Wärmebedarf durch den elektrischen Strom gedeckt werden, zu dessen Einführung seitliche oder durch das Ofengewölbe eingeschobene Elektroden dienen.

Den dritten Theil der Anlage bildet ein Frischofen C, in dem das erhaltene Roheisen nach dem Martinverfahren entkohlt wird. Derselbe besteht aus einer kreisförmigen Kammer mit einer Chargiröffnung, einer Zuführungsrinne für das geschmolzene aus dem Reduc-tionsapparat kommende Roheisen, Stichloch und Schlackenabflufs.

Harmet baut auf sein Verfahren sehr sanguinische Hoffnungen und glaubt durch dasselbe nicht nur ein besseres Flusseiseu als im Martinofen erzeugen, sondern auch die Gestehungskosten des Flusseisens nm 13,26 Fres. für die Tonne herabsetzen zu können.

## Die Stellung der gewerblichen Kreise zur Frage des unlauteren Wettbewerbs.

Wir lesen in den Verhandlungen der Handelskammer für den Kreis Essen vom 29. April d. J.: In einem vor dem Essener Landgericht kürzlich zu Ende geführten Strafprocesse wegen Vergehens gegen die §§ 9 und 10 des Reichsgesetzes vom 27. Mai 1896 zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs war mehreren angeklagten Fabrikarbeitern aus Essen zur Last gelegt.

Betriebsgeheimnisse, dir ihnen vermöge ihrer Dienstverhältnisse bekannt geworden waren, einem mitangeklagten Fabricanten aus Baiern zum Zwecke des unlauteren Wettbewerbes verrathen zu haben. Der Fabricant war beschuldigt, die ihm anf diesem Wege zur Kenntnifs gekommeuen Mittheilungen, sowie Betriebsgeheinnisse, von denen er durch eine gegen die guten Sitten verstofsende eigene Handling von einem früheren Arbeiter der geschädigten Firma Kenntnifs erlangt hatte, im Wettbewerbe unbefugt verwerthet zu haben. Die Angeklagten wurden, obwohl der Staatsanwalt sie des ihnen zur Last gelegten Vergehens für überführt erachtete und gegen die Arbeiter ie sechs Wochen, gegen den Fabricanten sechs Monate Gefangniss beantragte, freigesprochen, da nach dem Urtheil der Sachverständigen der Gerichtshot Betriebsgeheim-

nisse nicht als vorliegend erachtete. Im Laufe der Verhandlung hatte der Staatsanwalt an den als Sachverständigen geladenen Königlichen Gewerbeinspector des Essener Bezirks nach in Essener Blättern er-schienenen Berichten die Anfrage gerichtet, ob der Sachverständige die Handlung des angeklagten Fabricanten, nämlich das Aufsuchen ehemaliger Arbeiter der geschädigten Firma und das Ausfragen derselben über Einzelheiten von Oefenconstructionen und Betriebsuner Einzeineiten von Gereichten der verstofsend ausehe, oder ob solches im gewerblichen Leben üblich sei? Hierauf hatte nach den angezogenen Berichten der Gewerbeinspector entgegnet, daß derartige Handlungen als üblich bezeichnet werden müßten, wenngleich sie von niemanden eingestanden würden. Wenn eine Firma von der anderen durch einen entlassenen Beamten oder Arbeiter wichtiges zu erfahren vermöchte, so lasse sie die Gelegenheit dazu nicht vorübergehen.

Nach andern in der Presse erschienenen Berichten soll die Aenfserung des als Sachverständigen vernommenen Gewerbeinspectors gelautet haben, daß das alle Firmen, auch die feinsten thäten, und daß er keine kenne, die es nicht thäte.

Der Herr Gewerbeinspector hat sich durch diese

Prefsmittheilungen veranlafst geschen, denjenigen Blattern, welche die letzt augezogene Mittheilung

gebracht hatten, folgende Berichtigung zugehen zu assen :

"Essen, 24. April. Auf Grund des § 11 des Reichs-gesetzes über die Presse vom 7. Mai 1874 ersuche ich Sie ergebenst, zu Ihrer Mittheilung in Nr. 311 nnter Deutschland über unlauteren Wettbewerb folgende Berichtigung in der nächsten Nummer Ihrer Zeitung an derselben Stelle aufzunehmen: Bei meiner Vernehmung als Sachverständiger in dem vor der ersten Strafkammer des hiesigen Landgerichts am 14. d. M. verhandelten Strafprocefs wegen unlauteren Wettbewerbs habe ich nicht gesagt, dass alle Firmen, auch die feinsten, ehemalige Arbeiter anderer Firmen aufsuchten und über Einzelheiten von Constructionen und Betriebsweisen ansfragten, sondern ich habe auf Befragen des Staatsanwalts nur erklärt: "Ich habe allerdings noch keine Firma, auch keine große, kennen gelernt, welche sich die ihr bietende Gelegenheit, von ehemaligen Arbeitern and Beamten anderer Firmen über Einrichtungen und Betriebsweisen etwas zu erfahren, entgehen läfst. Freilich will das nachher keiner gewesen sein bezw. zn-geben." Ich habe dann sofort zugefügt, dass diese meine Aensserung selbstverständlich einen Vorwurf gegen alle Firmen, namentlich gegen diejenigen, welche ich nach dieser Richtung nicht kennen gelernt hätte, nicht enthalten solle. Der Königliche Gewerbeinspector Wärfler.

Die Handelskammer war der Ansicht (der sich die Redaction von "Stahl und Eisen" in allen Punkter anschließt), daß die von dem Königlichen Gewerbeinspector verlautbarte Auffassung über die in gewerblichen Kreisen allgemein herrschenden Rechtsbegriffe mit den thatsächlichen Verhältnissen in scharfem Widerspruch stelle. Wenn derartig laxe Auffassungen über das, was als geschäftlich üblich und rechtlich zulässig erscheint, in gewerblichen Kreisen gang und gäbe wären, so würde es um den dentschen Gewerbestand traurig bestellt sein. Die Auffassung des Gewerbeinspectors sei aber eine völlig nnzutreffende, und es misse als eine Pflicht der Handelskammer, als der berafenen Vertretung der gewerblichen Interessen, erachtet werden, in breitester Oeffentlichkeit gegen diese Auffassung zu protestiren. Hierbei sei dem Bedauern darüber Ansdruck zu geben, daß ein Königlicher Beamter, der durch seinen Beruf mit den gewerblichen und industriellen Kreisen in enger Berührung steht, eine solche geringschätzige Auffassung, die den deutschen tiewerbestand weithin discreditiren musse, hege und am Ausdruck gebracht habe.

Hinsichtlich der Frage, ob der Begriff des Fabrikgeheimnisses bei dem in Rede stehenden Process so erfast ist, wie es vom Standpunkte der Wahrung der gewerblichen Interessen nothwendig erscheint, behielt sich die Handelskammer ein Eingehen nach Bekanntwerden des Wortlantes des Urtheils vor. Die ganze Angelegenheit soll alsdann der "Vereinigung von Handelskammern des niederrheinisch westfälischen ladastriebezirks" unterbreitet werden.

Verwendung von Gufseisen zu Dampfüberhitzern.

Nachdem der Herr Minister für Handel und Gewerbe in Preußen mittels Erlasses vom 30. März 1901 an den Verein deutscher Ingenieure die Aufforderung gerichtet hatte, sich über die Verwendung von Gufseisen zu Dampfüberhitzern zu änfseru, ist zunächst eine große Zahl von Civilingenieuren, Maschinenfabriken, Lehrern technischer Hochschulen und Erbauern von Dampfüberhitzern seitens des Vereines deutscher Ingenieure ersucht worden, sich zu dieser Frage zu äußern. Die - in dankenswerther Weise bereitwilligst gewährten — Aeußerungen sind zu-sammengestellt und bei einer Berathung verwerthet worden, an der außer Vertretern des Vereins dentscher Ingenieure und des Centralverbandes der preufsischen Dampf kessel - Ueberwachungsvereine auch Hr. Jaeger, Geh. Regierungsrath im kgl. preußischen Ministerium für Handel und tiewerbe, theilnahm. Das Ergebniß dieser Berathung war, dass die gegenwärtig zur Verfügung stehenden Erfahrungen keine Veranlassung geben, die Verwendung des Gusseisens zu Dampfüberhitzern einzuschränken oder gar zu verbieten. Jedoch ist dabei vorausgesetzt worden, daß das Gusseisen von geeigneter Beschaffenheit, vor allem, daß es ausreicheud zäh und feuerbeständig sei.

In seinem Bericht an den Herrn Miuister theilte der Vorstand des Vereins deutscher Ingenieure mit. daß die Berathungen fortgesetzt werden sollten, insbesondere auch in der Richtung, dass durch Versuche die Eigenschaften nach Möglichkeit ermittelt würden. welche die für Ueberhitzer anznwendenden Materialien besitzen müfsten, um ausreichende Sicherheit zu gewähren.

Für die Bereitwilligkeit, die Materialfrage durch Versuche und Meinnngsaustausch unter Fachgenossen weiterer Klärung zuznführen, hat der Herr Minister dem Verein deutscher Ingenieure seinen Dank ansgesprochen. Zur Fortführung der Studien erscheint es geboten,

von demjenigen Material auszugehen, welches jetzt mit Erfolg für Ueberhitzer verwendet wird, um festzustellen, welche Eigenschaften es besitzt, und ferner zu ermitteln, mangels welcher Eigenschaften andere Baustoffe und Bauarten sich nicht bewährt haben. Daustone und Bauarten sich ehensowohl auf Gußeisen Diese Studien sollten sich ebensowohl auf Gußeisen wie auf Schmiedeisen erstrecken; auch sollten sie nicht nur die Materialbeschaffenheit ins Ange fassen, sondern auch die örtlichen, überhaupt besonderen Verhältnisse der Anlage und ihrer Einzelheiten, die Construction, die Beau-pruchung der einzeluen Theile, die Art der Benutzung und des Betriebes u. s. w. Diese Angaben siud namentlich dann möglichst erschöpfend zn machen, wenn l'nfalle eingetreten sind.

um Material für solche Studien zu erhalten, richtet der "Verein deutscher Ingenienre" an die Er-bauer und Benutzer von Dampfüberhitzern das Ersuchen, ihm ihre Erfahrungen mitzutheilen und ihm zugleich Zeichnungen und Beschreibungen der Ueberhitzer sowie Probestücke der in Betracht kommenden Constructionstheile zur Verfügung zu stellen.

# Industrielle Rundschau.

#### Bröckenbau Flender Actien-Gesellschaft zu Benrath.

Das abgelaufene erste Geschäftsjahr ist für die Gesellschaft ein ungünstiges gewesen. Sie hat infolge der beständig sinkenden Preise auf Lager und Abschlüsse nicht unerhebliche Verluste erlitten. Auch führte das auf dem Eisenmarkte schon im Jahre 1900 in Erscheinung getretene Mifsverhältnifs zwischen Production und Cousum zu großen Absatzschwierigkeiten

und zu der Unmöglichkeit, für den stark vergrößerten Betrieb das erforderliche Maß von Beschäftigung selbst auf einer keinen Gewinn mehr versprechenden Preislage zu sichern. Hierzu trat noch die durch die Erweiterung uud den Umbau der Werkstätten verursachte unvermeidliche Betriebsstörung. Wenn gleichwohl das Berichtsjahr ohne Betriebsverlust abschliefst, so ist dies dem Eutgegenkommen der Vorbesitzer zu verdanken,

welche den Betrag von 150 000 .# in Actien der Gesellschaft zur unbeschränkten Verfügung gestellt haben. Durch die auf der Höhe der Zeit stehenden umfangreichen Fabrikanlagen ist das Werk in der Lage, schnell und billig fabriciren zu können. Der 9226,85 - M be-tragende Reingewinn soll folgendermaßen verwendet werden: 5 % zum Reservefonds = 461,35 - M, Vergütung an den ersten Aufsichtsrath 1500 M, Vortrag auf neue Rechnung 7265,50 .M.

## Ganz & Co., Eisengiefserei und Maschinenfabriks-Actien - Gesellschaft, Budavest,

Bei einem Rückgange der Waarenauslieferung gegen das Vorjahr von 34½ Millionen auf 28½ Millionen Krouen schliefst für das Unternehmen das Jahr 1901 mit einem Gewinne von 782 200.06 Kronen. In der zweiten Hälfte des Jahres war das Werk nicht in der Lage, Aufträge in eutsprechendem Masse zu erlangen und musste nicht nur eine große Zahl Arbeiter entlassen, sondern auch vom October ab die Arbeitszeit im größten Theile der Werkstätten wesentlich reducirt werden. Die misslichen Verhältnisse sind vor allem in der Filiale in Leobersdorf, wo mit wesentlichen Verlusten gearbeitet wurde, empfindlich zur Geltung gekommen.

Der Reingewinn heträgt nach Abzug der Abschreibungen in der Höhe von 248515,48 Kronen 782 200,06 K., von diesen sind die Directionstautiemen mit 78 220 K. in Abzug zu bringen. Zu den verbleibenden 703 980,06 K. kommt der Gewinnvortrag des Vorjahres in der Höhe von 337 390,95 K., zusammen 1041 371,01 K. Es wird beantragt, auf 6000 Actien eine Dividende von 100 K., demuach 600000 K. zu vertheilen, dem Pensionsfonds der Beamten 40 000 K., dem Steuer-Reservefouds 150 000 K. zuzuführen und den Rest von 251 371.01 K, auf neue Rechnung vorzntragen.

#### Waggonfabrik Gebr. Hofmann & Co. Act.-Ges. in Breslau.

Im Jahre 1901 sind 938 Wagen und audere Erzeugnisse für 3 151 018 M zur Ablieferung gekommen, gegen 1190 Wagen u. s. w. im Vorjahre für 4 057 410 . M und es liegen wieder Aufträge für 3 560 000 . M vor. Der und es liegen wieder Auftrage ihr 3500 000 % vor. Der industrielle Niedergang im Jahre 1901 hat dem Unter-nehmen große Schwierigksiten bereitet, ungenügende Beschäftigung einzelner Werkstätten herbeigeführt und

manche Aufträge nur zu Verlustpreisen erlangen lassen. Die Bilanz ergiebt uach den nöthigen und angemessenen Rücklagen und Abschreibungen einen Ueberschuis von 187 832,98 M, aus welchem nach Abzug der statut- und vertragsmäßigen Tantiemen für Auf-sichtsrath, Vorstand und Beamte eine Dividende von 131/4 % gezahlt werden kann.

## Maschinen- und Armatprenfahrik vormals C. Louis Strube, Act.-Ges, zn Magdeburg-Buckan,

Der wirthschaftliche Druck, der im Berichtsjahr 1901 auf Haudel und Industrie lag, hat das Werk sehr in Mitleidenschaft gezogen. Die Haupt-abuehmer, Maschinen- und Kesselfabriken, hatten uuter großem Arbeitsmangel zu leiden, und es bedurfte großer Anstrengungen, der Fabrik Arbeit zuzuführen. Bei dem gesteigerten Wettbewerb gingen die Verkaufspreise immer mehr zurück, und da theures Rohmaterial zu verarbeiten war, so war die Erzielung eines Gewinnes nicht möglich.

Die Bilanz ergiebt nach Abschreibungen im Betrage von 64 110.53 M einen Verlust von 131 592,81 M, dessen Deckung aus den beiden Reservefonds zu er-

folgen hat.

# Vereins-Nachrichten.

## Verein deutscher Eisenhüttenleute.

#### Für die Vereinsbibliothek

ist folgende Bücherspende eingegangen:

Hrn. Tiard Schwarz: Der amerikanische Schiff bau im letzten Jahrzehnt.

#### Aenderungen im Mitglieder-Verzeichnifs,

Cosack, Carl, Fabrik- und Gutsbesitzer, Hans Menzels-felde bei Lippstadt.

Dutreux, August, Ingénieur attaché à la Direction de la Cie, des Forges de Châtillon, Commentry et Neuves-Maisons, Paris, 19 rue de la Rochefoucauld. Fürth, Emil, Ingenieur, Urfahr bei Linz a. d. Donau, Hagenstr. 5, Oberösterreich.

Loeschnigg, Edmund, Ingénieur à l'Union Cie. d'Assurance Contre l'Incendie, Paris 150, 5 Quai de Javel. Mildner, Carl, Ingenieur, Gleiwitz O.-S., Fabrikstr.
Müller, Hugo, Beamter des Bochumer Vereins, Bochum,
Bergstraße 89.

Münster, Max, Ingenieur, Solingen, Weststraße 22. Nießen, Fr., Ingenieur des Eisen- und Stahlwerks Kletteuberg, Köln-Sülz.

Palgen, Carl, Ingenieur, Brüssel, 14 Rue Stevin.

Perl, Ludwig, Ingenieur, Sinjako, Post Jajce, Bosnieu. Riecker, Max, Kgl. Hütteniuspector, Betriebs-Vorstand des Walzwerks Wasseralfingen, Wasseralfingen, Württemberg.

Völker, Wilhelm, Hütteningenieur, Königl, Geschützgießerei, Spandau.

geisserei, Spandau. Weisdorff, Edmund, Generaldirector der Luxemburger Bergwerks- und Saarbrücker Eisenhütten-Actieu-Gesellschaft, Burbacher Hütte bei Saarbrücken.

#### Neue Mitglieder:

Cosack, Carl, jr., Ingenieur und Werksleiter des Eisenwerks Krieglach Carl Cosack, Krieglach, Steiermark, Dub, Rudolf, Ingenieur, Witkowitz, Mähren. Gugler, Heinrich, Ingenieur des Eisenwerks Nürnberg, A.-G., vorm. J. Tafel & Co., Nirnberg.

Hallwachs, Fl., Ingenieur, Hayingen, Lothr. Johanny, Herbert, Hütteningenieur, Witkowitz, Mähren. Lampe, John, Vertreter der Firma Carl Spacter für

Süd-Rufsland, Mariupol, Gouv. Jekaterinoslaw, S.-R. Wallichs, Adolf, Oberingenieur der Friedrich Wilhelms-Hütte, Mülheim-Ruhr,

#### Verstorben:

Emundts, Joseph, Ingenieur, Inden, Bez. Aachen. Schumacher, Caspar, Director der Kalker Werkzeug-maschinenfabrik Breuer, Schumacher & Co., A.-G., Kalk b. Kölu.

Abennementspreis
für
Nichtvereinsmitglieder:
24 Mark
(Nartich

excl. Porto.

# STAHL UND EISEN

insertionspreis
40 Pf.
für die
sweigespaltene
Petitzeile,
bei Jahresinserat
angemessener
Rabatt.

# FÜR DAS DEUTSCHE EISENHÜTTENWESEN.

Redigirt von

Ingenieur E. Schrödter,

un

Geschäftsführer des Vereins deutscher Eisenhüttenleute, für den technischen Theil Generalsecretär Dr. W. Beumer, Geschäftsführer der Nordwestlichen Gruppe des Vereins deutscher Eisen- und Stahl-Industrieller, für den wirthschaftlichen Theil.

Commissions - Verlag von A. Bagel in Düsseldorf.

Nr. 12.

15. Juni 1902.

22. Jahrgang.

# Amerikanische Siemens-Martin-Anlagen.

Von Hermann Illies, Oberingenieur.

(Hierzu Tafel XII and XIII.)

achdem es im Jahre 1878 Gilchrist-Thomas gelungen war, ein basisches Futter für den Converter zn entdecken, nahm die Herstellung von basischem

Flussisen, besonders in Deutschland, sehr zu, und wenn auch Jahre vergingen, ehe das Flussisen zur Herstellung von Eisenconstructionen and Brückenbauten zugelassen wurde, hat es jetzt doch, nachdem in Hamburg beim Bau der Baakenbrücke 1886/1887 bahnbrechend vorgegangen war, in nogeahnter Weise Anwendung gefunden, während das Bessemerverfahren allmählich zurückgegangen ist. So wurde in Oesterreich im März 1901 die letzte Bessemercharge erblasen.

Anders lag die Sache in Amerika. Dort blied das Bessemerverfahren das vorherrschende, nachdem es Anfang der 80 er Jahre eingeführt worden war. Noch Anfang der 90 er Jahre wurden verschiedene Bessemerwerke neu errichtet und die Jahreserzeugung an Bessemerisen stieg auf etwa 8000000 t, ist jedoch im Jahre 1900 auf 6791796 t zurückgezangen.

Allmählich stellte sich aber heraus, daß das erblasene Material nicht gleich brauchbar für alle Zwecke war und nicht allen Ansprüchen genügte. Daher wurden zunächst Bleche nnr noch aus Martinstahl hergestellt, und nachdem die Erzeugangskosten der Martinwerke durch maschinelle Einrichtungen verbilligt worden waren, so daß siche der Martinprocess mit dem Bessemerverfahren messen konnte, ging man dazu füber, auch Profile.

wie Winkel, I- und [-Eisen u. s. w., aus Martinstahl herzustellen, so daß jetzt das Bessemereisen fast nur noch für Schienen, Platinen für Weißbleche, Bandeisen u. s. w. gebraucht wird.

Um den größeren Ansprüchen gerecht zu werden, entstanden in Amerika in den letzten Jahren verschiedene neue Martinwerke, von denen das größte die Anlage der Homestead Steel Works der Carnegie Steel Co. ist, nach deren Planen auch die Anlagen der Duquesne und Sharon Steel Co. ausgeführt wurden.

Allgemein ist man dazu übergegangen, 50-t-Ocfen zu bauen, deren Betrieb sich billiger gestaltet als der kleinerer Oefen, da ein großer Einsatz in einer Hitze verhältnifsmäßig weniger Brennmaterial verbraucht als ein kleiner. Kippöfen sind nur vereinzelt angewendet worden, so z. B. bei der Alabama Steel and Shipbuilding Co., der Pennsylvania and Illinois Steel Co. Meiner Meinung nach werden die Vortheile derselben durch die Mehrkosten, weniger der Anlage als der Unterhaltung, sowie der hänfigen durch den maschinellen Theil veranlafsten Betriebsstörungen anfgewogen. Jedenfalls haben sich die Carnegie-Werke, die keine Kosten scheuen, wo es gilt, gute und praktische Sachen einzuführen, nicht dazn entschließen können, Kippöfen zu banen, and die Sharon Steel Co., die neueste derartige Anlage Amerikas, ist ihnen darin gefolgt,

sich der Martinprocess mit dem Bessemerverfahren in allen Martinanlagen ist der Wagenguss messen konnte, ging man dazu über, auch Profile, | eingeführt, der sich besonders da, wo schwere Blöcke von 2 t und mehr Gewicht gegossen werden, vorzüglich bewährt hat. Die Blöcke können schnell ans dem Gebäude entfernt und die Blockformen durch mechanische Vorrichtungen abgestreift werden. Die Blöcke kommen noch warm in die Tieföfen, wodurch eine große Ersparnifs an Brennmaterial erzielt wird. Die alten hydraulischen Giefspfannen Drehkrähne haben elektrischen Lanfkrähnen Platz machen müssen, die den Vorzug haben, die ganze Bodenfläche bestreichen und ausnutzen zu können. Das Giefsen der Blöcke kann an irgend einem

Laufkrähne vorgesehen, nm Reparaturen leicht und schnell ausführen zn könnon, denn gerade im Martinwerk können Betriebsstörungen sehr theuer werden. Vielfach wird jetzt flüssiges Metall direct vom Hochofen eingesetzt, welches vorher zur Ausgleichnng in Roheisenmischer gefällt war.

Abweichende Anordnungen der einzelnen Martinhütten zeigt die gegenseitige Lage der Beschicknugsbühne zur Hüttensohle. Nur in Homestead ist eine einheitliche Sohle für das ganze (Febände in allen drei Anlagen vorhanden,



Abbildung 1. Innere Ansicht der Martinanlage Nr. 2 der Homestead Steel Works der Carnegie Steel Co. in Munhall, Pa.

Platz vorgenommen und der Ofen gleich nach dem Abstich hergerichtet werden, ohne dass die Leute durch große Hitze belästigt werden. Henry Aiken, Pittsburg, hängt die Gießspfannen an eine oder mehrere Schranbenspindeln, doch bedingt diese Banart ein hohes Gebände, anch nntzen sich die Spindelmnttern leicht ab. Nenerdings werden die Krähne für die Giesspfannen mit außerhalb liegenden Kettentrommeln nnd Führungen sowie zwischen den Trägern laufenden kleineren Laufkatzen gebaut, wie sie von mir 1896 znerst für die Bessemerei der Troy Iron and Steel Co. entworfen warden. Die kleine Lanfkatze dient znm Kippen der Giesspfannen sowie für Reparaturen. Auch hinter den Oefen werden ansser Beschickungsmaschinen elektrische während in Duquesne und Sharon in dieser Höhendifferenz fast die einzige Abweichung von der neuesten Anlage obigen Werkes vorliegt. Der Bau der Anlage stellt sich bei einem einheitlichen Niveau etwas theurer, da die Generatoren und Fundamente tiefer zu liegen kommen, auch eine Schlackengrube vorgesehen sein muß, doch ist er wegen des Vortheils ungehinderten Verkehrs vorznziehen. Es fallen anch alle Geleiserhöhungen weg, die oft schwierige Krenzungen mit den übrigen Werksgeleisen zur Folge haben. Das Heransheben der Schlacke aus der Gießpfannengrnbe hat keine Schwierigkeiten und eine Reparatnr am Ofen ist jedenfalls schneller und billiger herznstellen, da der Ofen von allen Seiten bequem zngänglich ist.

Auf den Homestead-Werken der Carnegie Steel Co. befinden sich drei Martinanlagen, die sich in ihren inneren Einrichtungen entsprechend dem Jahre des Banes sehr voneinander unterscheiden. Die Martinhütte Nr. 1, welche auf Tafel XII im Grundrifs und Schnitt wiedergegeben ist, wurde im Jahre 1887/1888 gebaut. Sie hat acht Oefen von je 25 bis 30 t und befindet sich in einem Gebäude mit einem Blechwalzwerk. Dieses Gebäude ist 100 m lang, bei einer Gesammtbreite von 53,6 m, welche in drei Schiffe eingetheilt ist, von denen das mittlere 26 m Spannweite hat. Die Oefen liegen in zwei Reihen, und ie zwei gegenüberliegende haben immer einen gemeinschaftlichen hydrauder Beschickungsmulden rasch ausführen zu können. Es werden in diesem Werke hauptsächlich von den gewöhnlichen Blöcken abweichende Formen, theilweise durch Bodenguss, gegossen. Die Regeneratoren liegen hinter den Oefen unter Hüttensohle und sind leicht zugänglich. Das Brennmaterial ist natürliches Gas.

Die Vorrathsrümpfe der Martinanlage Nr. 2, die ebenfalls auf Tafel XII im Schnitt und Grundrifs gezeigt ist, sind wie oben angeordnet. Das Gebäude ist 210 m lang, hat eine gesammte Spannweite von 56,38 m und im Mittelschiff 29 m. Die Anlage besteht aus 16 in zwei Reihen angeordneten 40- bis 50-t-Oefen und wurde im Jahre 1889 1890 mit acht Oefen erbaut: 1893



Abbildung 2. Martinanlage Nr. 3 der Homestead Steel Works der Carnegie Steel Co. in Munhall, Pa.

lischen Giesspfannen - Drehkrahn B, der eine kreisrunde Giefsgrube G bestreicht. Zwei weitere kleinere Drehkrähne C dienen zum Setzen und Abstreifen der Blockformen und Ausheben der Blöcke, sowie zur Reinigung der Grube von Schlacke u. s. w.

Der Ofen A hat eine runde Form, um für die Mauerung des abhebbaren Deckels Festigkeit zu erhalten. In diesem Ofen werden schwer zu zerkleinernde Abfälle, wie festgegossene Blöcke, Stücke von Panzerplatten u. s. w. eingesetzt. Die übrigen Oefen werden durch Wellmansche Chargirmaschinen D beschickt. Die zu beiden Seiten des Gebäudes liegenden Vorrathsrümpfe sind erst vor einigen Jahren durch elektrische Laufkrähne überspannt worden, um das Beladen wurden vier Oefen hinzugefügt, die Panzerplatten-Gießgrube sowie die Laufkrähne eingebaut, und im Jahre 1900/1901 wurde die Anlage um weitere vier Oefen vergrößert. Jeder Ofen hat einen hydraulischen Giesspfannen - Drehkrahn A sowie einen kleineren Hülfskrahn B. Schon beim Bau dieser Anlage ging man zum Wagenguss über. Die gefüllte Giesspfanne wird in Wagen C gesetzt und einem Giefskrahn D zugeführt. Die Blockformwagen werden mittels einer hydraulischen Fortrückungsvorrichtung unter der Giefspfanne hindurchgeführt. Für besondere Fälle sind noch zwei Giefsgruben J vorgesehen.

An dem entgegengesetzten Ende des Gebäudes befindet sich die Panzerplattengiessgrube E mit zwei Giefswagen F von 100 t Tragkraft. Die Grube ist 50 m lang, 10 m tief und 6 m breit. In diesem Theil des Gebäudes befinden sich zwei 60 t elektrische Laufkrähne G und ein 150-t-Laufkrahn H. Eingesetzt wird auch hier wieder mit Wellmanschen Maschinen L. Eine Anlage K zum Mischen des basischen Futters ist in dem Gebäude eingebaut. Abbildung 1 giebt eine innere Ansicht der Anlage.

Im Jahre 1897 wurde die Martinanlage Nr. 3 (Tafel XIII), die größte derartige Anlage Amerikas. Jeder Ofen hat seinen eigenen Schornstein von 44 m Höhe und 1,37 m Durchmesser. Das natürliche Gas tritt in 500 mm gußeisernen Röhren in das Gebäude ein und jeder Ofen ist durch ein 110-mm-Abzweigrohr verbunden. Für später zu verwendendes künstliches Gas sind gemauerte Kanäle A von 2,65 m Höhe und 2 m Breite vorgesehen. Die Oefen stehen auf einem massiven Fundament, um einen Durchbruch zu verhindern; der Herd ist 8,53 m lang und 4,15 m breit. Vor iedem Ofen ist eine fahrbare hydraubeit. Vor iedem Ofen ist eine fahrbare hydraubeit.



Abbildung 8. Martinanlage Nr. 3 der Homestead Steel Works der Carnegie Steel Co. in Munhall, Pa.

ja vielleicht der Welt, begonnen. Sie besteht aus vierundawanzig 50-t-Oefen, hat also bei 16 Hitzen für die Woche und Ofen eine Jahreserzeugung von etwa 900 000 t, welche auf dem Werke selbst ausgewalzt werden. Das Gebäude ist ganz aus Stahl mit Weltblechbekleidung hergestellt und hat eine Gesannmtlänge von 261,5 m bei 71,86 m Breite. Das Mittelschiff ist getheilt, so daß jede Ofenreihe gesondert bedient werden kann. Die Oefen stehen auf Hittensohle, während die Generatoren sich hinter den Oefen unterhalb der Sohle in geräumigen Kellern befinden. Die Kammern sind 6,7 m lang, 4,3 m hoch, die Luftkammern 3,0 m, die Gaskammern 1.8 m breit.

lische Hebevorrichtung angebracht, mit der der Metalllauf gehandhabt wird. Die Giefspfannengrube B hat einen Durchmesser von 3,16 m, die Giefspfannen von 2,8 m bei einer Tiefe von 2,2 m. Jede Ofenreihe wird von drei 75 t elektrischen Giefspfannenkrähnen C bedlent, die zwischen den Laufträgern noch eine 25-t-Laufkatze haben; letztere wird zum Kippen der Pfannen sowie bei vorkommenden Reparaturen gebraucht. Die Giefspfannen sind in der oberen Stellung geführt, um ein sicheres Füllen der auf Wagen stehenden Blockformen zu gestatten. Die Wagen werden durch eine hydraulische Vorrichtung unter der Giefspfanne hinwegbewegt.



Abbildung 4. Martinanlage Nr. 3 der Homestead Steel Works der Carnegie Steel Co. in Munhall, Pa.



Abbildung 5. Chargirmaschine der Martinanlage Nr. 3 der Homestead Steel Works der Carnegie Steel Co. in Munhall, Pa.

qie hierzu nöthigen Steuerapparate und Ventile befinden sich auf Bühnen in der Mitte des Gebäudes, von denen auch das Oeffnen und Schließen des Stöpsels der Gießpfanne bewirkt wird. Die Hubgeschwindigkeit des Krahnes ist 3,6 m, der kleinen Laufkatze 7,5 m. Die Fahrgeschwindigkeit beträgt 60 m i. d. Minute. Die nach den neuesten Planen der Wellman Seaver Eng. Co. gebaute Chargirmaschine D setzt 2 t i. d. Minute ein. Der Raum binter den Oefen ist durch einen 40 t elektrischen Laufkrahn E überspannt,

der eine 15-t Laufkatze zwischen den Tragern

zum Einsetzen desselben in die Oefen dienen; jeder Wagenzug bildet eine Charge.

Mit dem Ban der ersten 10 Oefen wurde am 10. September 1897 begonnen, und schon am 8. April 1898 wurde die erste Charge gemacht und gegossen. Weitere 10 Oefen wurden im Frühjahr 1899 angefangen und im Herbst desselben Jahres in Betrieb genommen, die letzten 4 Oefen Anfaug 1900 fertiggestellt. Abbildung 2 zeigt die Anlage im December 1897, Abbildung 3 eine innere Ansicht im Juni 1898 vor des Oefen. Abbildung 4 hinter den Oefen, Abbildung 62



Abbildung 6. Gesammtansicht der Martinanlage Nr. 3 der Homestead Steel Works der Carnegie Steel Co. in Munhall, Pa.

hat. Dieser Krahn soll dazu dienen, Pfannen mit flüssigem Eisen vom Mischer in den Ofen zukippen. Die Hubgeschwindigkeit dieses Krahnes ist 6 m, der kleinen Laufkatze 7,6 m. Die Fahrgeschwindigkeit der Laufkatze ist 15,2 m, des ganzen Krahnes 90 m i. d. Minute. Neben den Gießpfannengruben befinden sich Ständer F, in welche die Pfannen zwecks Reparaturen oder Ausmauerung hineingestellt werden.

Zu beiden Seiten des Gebäudes liegen die Ladeplätze, die von 5-t-Krähnen von 18 m Hubgeschwindigkeit, 60 m Laufkatzen- und 180 m Krahngeschwindigkeit bedient werden. Das eingehende Material wird unmittelbar in Mulden verladen, die, auf besonderen Wagen stehend, die Chargirmaschine, Abbildung 6 eine Gesammtansicht im September 1899 beim Beginn der letzten Verlängerung.

In Verbindung mit dieser Anlage ateht ein Kesselhaus mit zwei 250 P.S.-Cahallkesseln F, die den Dampf für zwei lydraulische Pumpen G sowie für die Antriebsmaschine H der Mischanlage des basischen Futters liefern. Die Rückkohlung geschieht durch Zusatz von Anthracit-Kohlenstaub, welcher in die Laufrinne geworfen wird, während das Metall in die Gießpfanne lauft. Ferromangan wird in letzterer zugesetzt. Die monattleiche Erzeugnen von Martinstahl auf den Homestead-Werken beträgt jetzt etwa 125000 t.

(Schlufs folgt.)

## Eine besondere Art des Erzprocesses im Martinofen.

Es gab eine Zeit, in der vielfache Anstrengungen gemacht wurden, den Verbrauch an Roheisen im Martinofen gegenüber jenem an Schrott zu erhöhen. Da man die Ausfütterung des Martinofens mit basischen Materialien noch nicht kannte, betrug der durchschnittliche Antheil des Roheisens am ganzen Satz etwa 25 %, was einen Mangel an Schrott zur Folge hatte. Als dann mit der mehr und mehr sich ansbreitenden Einführung der basischen Zustellung der Martinöfen der Robeisensatz auf etwa 50% stieg, wurde trotzdem der Schrottpreis auf der alten Höhe erhalten, da gleichzeitig die Martinstahlerzeugung rasch stieg. Man findet thatsächlich fast überall beim Martinschmelzen mehr oder weniger Erze in Verwendung oder doch deren Surrogate.

Es hängt nun von den örtlichen Verhältnissen und den Preisen der Rohmaterialien loco Werk ab, in welchem Verhältnifs Roheisen, Erze und Schrott zu verwenden sind, um das wirthschaftlich günstigste Ergebniss zu liefern. Am Ural liegen nach Mittheilungen von E. de Loisy im Bulletin de la Société d'Enconragement pour l'industrie nationale" vom November 1901 die Verhältnisse derart, dass Schrott schwer zu beschaffen ist, weshalb man genöthigt ist. Roheisen und Erze in ausgedehntem Maße zu verarbeiten.

Die Brüder Goriainof bildeten daher den Erzprocess in eigenartiger Weise aus, und der eine von ihnen, der früher Director in Briansk war, führte, wie Prof. J. Timé berichtet, das Verfahren im Jahre 1894 ein. Es wurden zuerst auf je 100 kg Roheisen 25 kg. Erze von Karnowatka, welche 87,32 % Eisenoxyd, 7,7 % Kieselsaure, 2,87 % Thonerde enthielten, mit 40 % Kalkstein znm Schmelzen gebracht, was leicht von statten ging. Hieranf wurde das Roheisen flüssig zugegossen and es erfolgte ein starkes Aufkochen der ganzen Masse, deren Volumen sich dadurch nm das Vierfache vergrößerte. Die Oefen mußten darum auch vergrößert werden. Znm Einschmelzen der Erze mit dem Kalk baute man später in Briansk einen kleinen Ofen mit Naphthafenerung, dessen Herd aus Chromerzstücken mit einem Mörtel ans Chromerz und Kalkbrei aufgebant wurde.

In Nadiejdinski lagen die Verhältnisse typisch für die Einführung des Erzprocesses. Die Veranlassung zur Erbanung des Martinwerkes waren die großen Schienenaufträge für die Sibirische Bahn. Die vier vorhandenen Holzkohlenhochöfen

arbeiteten noch ohne heißen Wind und gaben für den Bessemerprocess zu kaltes Eisen: Schrott war bei der 300 km betragenden Entfernnng von der Bahn nicht zu beschaffen. Es wurden 5 Martinöfen zu je 131/2 t. davon 4 mit nentraler, einer mit saurer Zustellung erbaut. In ersteren wurde mit Erz und Robeisen, in letzterem mit Roheisen und Schienenenden gearbeitet. Die Banart der Oefen bietet nichts Besonderes. Herd and Wande sind mit Chromerz ausgekleidet, das im Ural haufig vorkommt und verwendet wird. Die Gaserzeuger, große quadratische Schächte. werden mit Holz beschickt.

Die Arbeit am Ofen geht folgendermaßen vor sich: Nach dem Abstich wird der Boden reparirt, indem man 400 kg Dolomit und 200 kg gemahlenes Chromerz einträgt, was 20 bis 40 Minuten Zeit erfordert. Hierauf wird Erz, wie es kommt, und Kalk in faustgroßen Stücken chargirt. Das Beschicken erfordert 20 Minuten. das völlige Einschmelzen zwei Stunden. Hierauf wird das Roheisen kalt eingesetzt, ab und zu auch eine Ausschuss gewordene Gussform, unzerkleinert.

Die mittlere Zusammensetzung des Roheisens ist folgende:

| -          |   |  |  |  | -10          |
|------------|---|--|--|--|--------------|
| Kohlenstof | F |  |  |  | 3,4 -3,9     |
| Mangan .   |   |  |  |  | 0,4 -0,6     |
| Kupfer .   |   |  |  |  | 0,01-0,1     |
| Phosphor   |   |  |  |  | 0,02-0,035   |
| Schwefel   |   |  |  |  | 0,01 - 0,025 |

Der Siliciumgehalt war bei dem Betrieb mit kaltem Wind 0,25 % bis 1,1 % and stieg seit 1899 nach Erbauung der Winderhitzer bis auf 2,4 %.

Das Einsetzen des Roheisens erfordert 30 bis 50 Minnten, das Einschmelzen und Kochen 2 bis 21/2 Stnnden, das rnhige Frischen und Fertigmachen 1 bis 11/2 Stnnden Zeit. Die ganze Hitze dauert nicht ganz 8 Stunden, und man erzielte gegen Ende des Jahres 1898 am Anfang einer Ofenreise 31/2, gegen Ende derselben nicht nnter 3 Hitzen in 24 Stnnden. Eine Ofenreise erreichte 220 bis 250 Hitzen, was allerdings im Vergleich zu westlichen Verhältnissen wenig ist und auf die Minderwerthigkeit der im Werk selbst erzeugten feuerfesten Steine, einschliefslich der Silicasteine, znrückzuführen ist.

Die erste Schlacke, welche zur Unterscheidung von der Schlufsschlacke als Erz-Kalkschlacke bezeichnet werden soll, hatte die aus Tabelle I ersichtliche Zusammensetzung.

|   |                            | 810          | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Fe             | Ca O           | Mg O         | Mn O         | Cu           | P     | 8    |
|---|----------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------|------|
|   | Gewöhnlich verwendete Erze | 3,24         | 1,43<br>1,45                   | 64,76<br>64,50 | 1,32<br>1,33   | 0,28<br>0,31 | 0,89<br>0,86 | 0,10<br>0,11 | 0,026 | 0,04 |
|   | 7 7 1 1 1 d                | 4,18<br>5,10 | 4,08<br>2,47                   | 50,86          | 20,39<br>13,46 | 1,59<br>0,71 | 0,39         | =            | =     | =    |
| 4 | Erz - Kalkschlacke         | 4,68<br>5,87 | 2,13<br>1,01                   | 56,47<br>56,22 | 13,75<br>15,80 | 2,59<br>0,83 | 0,95         | _            | -     | _    |

Die folgenden Zusammenstellungen zeigen den Verlauf einer Hitze:

Tabelle II.

| Zeit der Probenahme                               | SIO <sub>2</sub>        | Al <sub>1</sub> O <sub>3</sub> | Fe O                  | Fe <sub>2</sub> O <sub>2</sub> | MnO                  | Ca O                    | MgO                     | c                            | 81                              | Mn                           | P                                | 8                    |
|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Erz-Kalkschlacke (1155 Uhr                        | 4,18<br>4,08            | 4,08<br>4,21                   | 20,37<br>21,96        | 49,32<br>47,38                 | 0,89                 | 20,35<br>20,43          | 1,53<br>1,58            | =                            | =                               | =                            | =                                | -                    |
| Roheisen, Durchschnitt                            | 32,14<br>31,69<br>31,34 | 7,06<br>7,24<br>8,15           | 12,47<br>8,61<br>7,55 | 1,54<br>1,74<br>0,87           | 3,35<br>3,24<br>3,09 | 35,36<br>38,31<br>40,01 | 8,01<br>8,89<br>9,01    | 3,90<br>1,20<br>1,00<br>0,80 | 1,62<br>0,074<br>0,025<br>0,037 | 0,44<br>0,20<br>0,21<br>0,22 | 0,030<br>0,011<br>0,010<br>0,010 | 0,01<br>0,01<br>0,01 |
| 5 <sup>45</sup> 5 <sup>10</sup> 7                 | 29,72<br>28,72<br>29,44 | 7,14<br>7,11<br>7,83           | 6,85<br>6,85<br>6,15  | 2,45<br>1,72<br>2,01           | 2,85<br>2,78<br>0,96 | 41,06<br>41,32<br>41,53 | 10,08<br>11,69<br>11,91 | 0,48<br>0,44<br>0,42         | 0,052<br>0,028<br>0,110         | 0,22<br>0,90<br>0,90         | 0,011<br>0,012<br>0,010          | 0,01<br>0,01<br>0,01 |
| Verwendet   graues Rohe halbirtes Ro Coquillenbru | isen<br>heisen .<br>ch  | 9 100<br>3 280<br>1 700        | kg                    |                                |                      | Kall                    | kstein<br>esetzt w      |                              |                                 |                              | 2 790 kg<br>1 465 "              | 1                    |
| Zusatz: { Ferromangan   Ferrosilicium             |                         | 164<br>98                      | kg                    | 080 kg                         |                      | Kall                    | kstein<br>Ausgeb        | racht                        | vurden:                         | ٠.                           | 620 ,<br>310 ,                   |                      |
|                                                   |                         |                                | _                     | 262 kg<br>342 kg               |                      | Hall                    | be Blöc                 | ke u.                        | Verzette                        | lung_                        | 4 650<br>147<br>4 797 ks         |                      |

## Tabelle III.

| Zeit der Probenahme      | 8103  | Fe O  | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Cr O <sub>3</sub> | MnO  | CaO   | Mg O  | Fe    | C    | 81    | Mn   | P     | В     |
|--------------------------|-------|-------|--------------------------------|-------------------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|
| Erz-Kalkschlacke         | 2,42  | 23,10 | 43,81                          | _                 | 0.37 | 28,39 | 8.56  | 48,06 | _    | _     | _    | 1 -   | _     |
| Roheisen                 |       | -     | - 44                           | -                 | -    | _     | -     | _     | 3,74 | 2,27  | 0,65 | 0.056 | 0.020 |
| nach dem (220 Uhr        | 30,04 | 21,59 | 1,24                           | 0,68              | 4,23 | 24,15 | 6.87  | 17.64 | 2,19 | 0.08  | 0,17 | 0,010 | 0.020 |
| 73: 1 1 255 7            | 30,52 | 13,06 | 0,41                           | 1,10              | 4,24 | 30,37 | 7,93  | 10,36 | 1,69 | 0.08  | 0.17 | 0.018 | 0.013 |
| Einschmelzen: 245        | 30,46 |       |                                |                   |      | 25,08 |       | 8,47  | 1,58 | 0.027 | 0.16 | 0.020 | 0.015 |
| Erz-Zusatz 250           | 29,56 | 13,41 | 1,56                           | 1,14              | 4,08 | 24,15 | 8,12  | 11,52 | 1,42 | 0.023 | 0,16 | 0.018 | 0,014 |
| Kalk-Zusatz 305 "        | 28,08 | 13,06 | 1,39                           | 1,30              | 4,05 | 29,07 | 10,42 | 11,14 | 1.15 | 0,022 | 0,17 | 0.018 | 0.014 |
| Erz-Zusatz               | 28,06 | 13,02 | 1,71                           | 1,36              | 4,01 | 27.71 | 10,78 | 11,37 | 0.96 | 0.023 | 0.16 | 0.012 | 0,010 |
| 300 0                    | 27,32 | 12,67 | 1,70                           | 1,39              | 3,95 | 27,82 | 10,92 | 11,18 | 0.76 | 0.019 | 0,15 | 0.018 | 0.014 |
| ( 355 "                  | 27,92 | 11,47 | 1,97                           | 1,42              | 3,92 | 28,11 | 10,83 | 10,83 | 0.60 | 0.018 | 0.16 | 0.012 | 0.018 |
| Erz- und 405 "           | 28,68 | 10,27 | 1,49                           | 1,44              | 3,91 | 29,05 | 10,97 | 9,04  | 0.50 | 0.022 | 0,15 | 0.013 | 0.018 |
| 410                      | 28,78 | 9,59  | 1,32                           | 1,36              | 8,92 | 30,11 | 11.04 | 8,17  | 0.44 | 0.010 | 0.19 | 0.014 | 0.014 |
| Kalk-Zusatz: 416         | 29,58 | 8,84  | 1,87                           | 1,05              | 8,87 | 30,55 | 12,06 | 8,18  | 0.41 | 0.011 | 0.18 | 0.018 | 0,018 |
| 425 "                    | 29,52 | 8,06  | 1,96                           | 1.30              | 3,87 | 31.33 | 11.66 | 7.65  | 0,32 | 0,013 | 0.19 | 0.018 | 0,018 |
| Mn- und Si-Zusatz 480 "  | 29,26 | 8,24  | 1,07                           | 1,27              | 4,46 | 30,03 | 11.48 | 7,15  | 0.40 | 0.031 | 0,98 | 0.022 | 0,012 |
| Aus der Pfanne, Anfang . | 30,66 | 5,86  | 0,50                           | 1.64              | 6,89 | 27.63 | 8,57  | 5,55  | 0.43 | 0.015 | 0.68 | 0.027 | 0,011 |
| Ende des Gusses          | -     |       |                                |                   | -    |       | -     |       | 0,43 | 0.016 | 0.67 | 0.027 | 0.011 |
| Geschmiedete Probe       | -     |       |                                |                   |      |       | _     | - 1   | 0.45 | 0.016 | 0,67 | 0,026 | 0,019 |

| Eingesetzt waren: { Erze 3 280 kg Kalkstein . 985 "                                            | Zusatz: Ferromangan 78 % ig . 164 kg<br>Spiegeleisen 2,5 % ig . 50 "<br>Ferrosilicium 10 % ig . 80 " |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zugesetzt wurden: { Erze 740 , Kalkstein . 328 ,                                               | Zusatz: Spiegeleisen 2,5 %ig . 50 ,<br>Ferrosilicium 10 %ig . 80 ,                                   |
| Einsatz metallisch:  Graues Roheisen 9 500 " halbirtes Roheisen 3 940 " Coquillenbruch 1 350 " | Aushringen:   Blöcke 15 190 kg   Abfälle 410 **                                                      |
| 14 790 kg                                                                                      | 15 540 kg                                                                                            |

Loisy erklärt die Leichtigkeit, mit welcher die beiden für sich allein schwer schmelzbaren Körper, Eisenoxyd und Kalk, zusammenschmelzen. mit der Bildung einer Verbindung nach der Formel Fe, O3 R und stellt durch Versuche fest, dass diese Verbindung, entgegen der naheliegenden Annahme, nicht nur keinen Sauerstoff aus der Flammen - Atmosphäre aufnimmt,



Figur 1.

sondern bei noch so wenig reducirender Flamme sehr leicht auf eine tiefere Oxydationsstufe reducirt wird. Es wird dies deutlich aus folgenden Proben: Die Flammenführung wurde dem Schmelzer überlassen, der so arbeitete, wie er es gewohnt war. Erz und Kalk waren 55 Min. nach dem Einsetzen gerade geschmolzen, als die erste Probe genommen wurde.

|      |       |   |   | Uhr  | Fe <sub>7</sub> O <sub>3</sub> | Fe O  | Ges Elsen |
|------|-------|---|---|------|--------------------------------|-------|-----------|
| 1. 1 | Probe |   |   | 8 10 | 49,62                          | 26,65 | 55,31     |
| 2.   | -     |   |   | 8 10 | 37.01                          | 38,22 | 55,63     |
| 3.   |       | i | i | 8 45 | 36,04                          | 39,27 | 55,78     |
| 4.   | -     | i | ÷ | 9 10 | 27.07                          | 56,98 | 56.94     |

Diesen Wechsel der Zusammensetzung zeigt die Schaulinie Figur 1; die Ordinaten geben das Verhältnifs des als Oxyd zu dem als Oxydul enthaltenen Eisen. Das anfängliche Verhältnifs worde ans der Analyse der Erze berechnet.

Bei der zweiten nun folgenden Probeureihe (Figur 2) wurde die Flamme so reducirend als möglich gehalten, dass gerade noch die nöthige Hitze zum Einschmelzen der Erzkalkschlacke erreicht wurde.

Beendigung des Einsetzens . . . . 1 25 Uhr Uhr Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Fe O (iesammt-Eisen 1. Probe 200 51,88 18,98 50,79 2 80 39,10 30,99 51,47 3. 2 50 21.78 46,47 51,37 3 35 2,91 63,08 51,14

Wan sieht, wie leicht die Reduction zu Oxydul vor sich geht.

Da die Verwendung des Erzes den Zweck hat, die Metalloide des Roheisens so rasch als möglich zu oxydiren, so scheint diese leichte Reducirbarkeit des Eisenoxydes, die mit einem Sauerstoffverlust gleichbedeutend ist, auf den

ersten Blick nachtheilig. Dass sie auf den Verlauf des Frischens thatsächlich keinen Einfluss ausübt, dürfte mit der gleich verlaufenden Temperatur-Bewegung zusammenhängen. Anderseits bietet ein Ueberwiegen des Oxyduls den Vortheil, dass durch dieselbe Menge - sagen wir Siliciums - eine größere Menge Eisen aus dem Oxydul als aus dem Oxyd reducirt wird. während der Verbrauch an Kohlenoxyd zur Reduction des Oxydes zu Oxydul nicht fühlbar wird, da das Gas, wenn nicht durch den Sauerstoff des Erzes, so durch den der Verbrennungsluft verbrannt wird.

Der Brennstoffverbrauch f. d. Tonne Blöcke beträgt 1.35 bis 1.7 cbm Holz, die etwa 300 kg Kohlen entsprechen.

Der Verbrauch an Roheisen f. d. Tonne Blöcke

| betrug                                  | . 966,8 | kg |
|-----------------------------------------|---------|----|
| Das Ausbringen aus den Erzen            | . 78,4  |    |
| Der Dolomitverbrauch f. d. Tonne Blöcke | . 32,8  |    |
| Der Erzverbrauch                        | . 188,4 | 20 |

Das Ausbringen aus den Erzen ergiebt sich somit zu 41 º/o.

Augenscheinlich unabhängig von den Brüdern Goriaïnof wurde ein ganz ähnliches Verfahren in Pittsburg ausgebildet, über welches Ambros Monell aus Pittsburg auf der Versammlung des Iron and Steel Institute in London im Mai 1900 berichtet.\* Die Oefen fassen 40 t. Es werden 3 t Kalk am Boden ausgebreitet. hierauf 10 bis 12 t Erze vom Oberen See mit 64 % Eisen-, 0,1 Phosphor-, 3,0 Silicium- nnd 0,1 Mangan-Gehalt eingesetzt. Nach ein und einer halben Stunde beginnen die Erze zu schmelzen. Nun wird flüssiges Roheisen zugegossen, welches 3,9 bis 4,1 Kohlenstoff, 0,5 bis



0,8 Phosphor, 0,5 bis 0,9 Silicium, 0,8 bis 0,9 Mangan, 0,04 bis 0,07 Schwefel enthält. Die Reaction ist lebhaft, aber nicht stürmisch, da die Erze nicht ganz geschmolzen sind. Der Phosphor wird sehr rasch oxydirt; die aufkochende Schlacke fliefst von selbst ab, bis zu 8/10 der Gesammtmenge. Etwa eine Stunde

<sup>·</sup> Vergl. "Jahrbuch für das Eisenhüttenwesen", I. Band, S. 282 bis 284.

nach dem Zugießen des Roheisens enthalten Schlacke und Bad:

| Schlacke: |  |  |  |  |  |         | Bad: |  |  |  |  |  |       |     |
|-----------|--|--|--|--|--|---------|------|--|--|--|--|--|-------|-----|
| Si O2     |  |  |  |  |  | 20 %    | С.   |  |  |  |  |  | 2-2,5 | 0/0 |
|           |  |  |  |  |  | 20-25 % |      |  |  |  |  |  | 0,04  |     |
| P2 05     |  |  |  |  |  | 3-5     | S.   |  |  |  |  |  | 0,04  | 79  |
| CaO       |  |  |  |  |  | 20-25   | Si   |  |  |  |  |  | Spure | n   |
|           |  |  |  |  |  |         |      |  |  |  |  |  |       |     |

Die Schlacke ist ann an Kalk, daher reich an Eisen. Der weitere Verlauf gleicht dem gewöhnlichen Verfahren.

| Anzahl der  | Hitzen | in 6 Tagen   |     |  | 16 - 18    |
|-------------|--------|--------------|-----|--|------------|
|             |        | 6 Tagen      |     |  |            |
| Stahlblöcke | pro 10 | 0 kg Roheise | n . |  | 101,3-103, |

Durchschnittsdauer einer Hitze 720 bis 820 Uhr

Zum Schlasse wäre noch zu bemerken, dafs achon im Jahre 1900 im Resiczaer Stahlwerk der Oesterreichisch-ungarischen Staatseisenbahn-Gesellschaft der Robeisen-Erzprocefs vom Berichterstatter mit gutem Erfolg angewendet wurde und nur das Bedörfnifs, die Stahlerzeugung über die zur Verfügung stehende Roheisenmengezu steigern, die ausgedehntere Heranziehung des Schrottes veranlafste. Es wurde allerdings mit dem Einsetzen des Roheisens nicht bis zum Einschmelzen von Kalk und Erz gewartet und wird gerne zugegeben, dafs diese Methode einen Fortschritt bedeutet.

W. Schmidhammer.

# Rheinisch-Westfälische Industrie-Ausstellung.

## V. Der Hörder Verein.

Der Hörder Bergwerks- und Hütten-Verein in Hörde i. W. zeigt durch eine graphische Darstellung (Abbild. 1) der jährlichen Mengen, die er von den verschiedenen Roh- und Halbstoffen und Fertigfabricaten erzeugt, und die Arbeiterzahl aus den 50 Jahren seines Bestehens in hellem Lichte die charakteristische Entwicklung, die er seit einem Jahrzehnt eingeschlagen hat. Während die Erzeugung der Fertigfabricate bis zum Jahre 1890 nur langsam gestiegen ist und in jenem Jahre nur etwa 78 000 t betrug, ist sie in steilem Anstieg bis zum Jahre 1899 auf nicht weniger als rund 372 000 t gestiegen, sie hat sich also verfünffacht, während gleichzeitig die Zahl der beschäftigten Arbeiter von etwa 4700 auf 7600, also nnr nm drei Fünftel wuchs.

Der Hörder Verein hat sich von jeher dadurch ausgezeichnet, dass er bei Einführung der neuesten Errungenschaften der modernen Massenerzeugung in erster Linie stand. Im Herbst 1879 hat das Werk, gleichzeitig mit den Rheinischen Stahlwerken in Meiderich, die denkwürdigen ersten Chargen basischen Flusseisens erblasen, im Jahre 1890 hat es den ersten in Europa erbanten Roheisenmischer in Betrieb genommen; auch ist der Hörder Verein neuerdings bahnbrechend in der Ausnutzung des Gasüberschusses der Hochöfen zum directen Betrieb vorgegangen, denn seine ersten Versuche auf diesem Gebiete datiren bereits aus dem Jahre 1895. Hente besitzt das Werk fünf große Gasmotoren von 3800 Pferdestärken, welche Drehstrom von 3000 Volt zur Verwendung auf dem Stahlwerk und auf den Kohlengruben erzeugen.

Die heutige Actiengesellschaft Hörder Bergwerks- und Hütten-Verein ist aus einem im Jahre 1841 von dem Iserlohner Industriellen Hermann Diedrich Piepenstock erbauten Puddel- und Walzwerk hervorgegangen; die Hochofenanlage besteht zur Zeit aus acht großen Hochofen mit einer Jahresleistung von 430 000 t Roheisen, einem Thomaestahlwerk, das Monatsrecorde von 30 000 t Stahlblöcken aufweist, einem Martinstahlwerk, dem alten Puddelwerk und großartigen Walzwerksanlagen aller Art, außerdem ist nenerdings noch eine Eisengießerei und eine große Schmiedepresse für einen Druck von 2500 t zur Bearbeitung, der schwersten Schmiedestücke hinzugekommen,

Die in einem eigenen Ban von gefälligem Aensseren\* nntergebrachte Schanstellung des Hörder Vereins, von der Abbild. 2 einen Theil der Innenansicht giebt, erstreckt sich in erster Linie auf Walzwerksproducte; wir sehen hier wahre Knnststücke der Walzwerksarbeit. Zwei zn Spiralen gebogene, in einer Hitze gewalzte Stahlknüppel von 50 mm im Geviert erreichen nach Angabe des Katalogs abgewickelte Längen von 146 und 152 m; ein 500 mm hoher Doppel-T-Träger besitzt eine Länge von 24,6 m bei einem Gewicht von 3480 kg; ein gleichschenkliges Winkeleisen von 40 mm Schenkelbreite hat eine aufgerollte Länge von 121 m bei einem Gewicht von 362 kg, ein anfgerolltes Flacheisen von 55 × 6 mm ist 167 m lang bei einem Gewicht von 420 kg. Wir sehen ein Blech von 221/2 m Länge, 3,2 m Breite, 17 mm Dicke bei einem

<sup>\*</sup> Siehe "Stahl und Eisen" 1902 Heft 7 S. 366.

Gewicht von 9800 kg, ein gewalztes Kesselblech besitzt eine Länge von 25 m bei einem Gewicht von 8150 kg, einer Breite von 2,4 m nnd einer Dicke von 17 mm; andere Bleche gehen in der Breite bis über 4 m, so ein Rnndblech von 5 mm Dicke bei einem Dnrchmesser von 4040 mm und einem Gewicht von 515 kg. Ein anderes rund-

geschnittenes Kesselblech besitzt bei einer Blechstärke von 31,5 mm und einem Gewicht von 3220 kg einen Durchmesser von 4020 mm. Hieran reihen sich Bleche von allen möglichen Dicken, Längen und Breiten. Es werden bei Blechstärken von 0,35 mm noch Längen von 4300 mm erreicht. Bleche von 1 mm Stärke sind auf 9 m, solche von 1,7 mm auf 11 m, die von 3,5 nnd 5 mm auf 17 bew. 21 m anngewalzt.

Auch vorzügliche Kesselschweißarbeiten, wle Land- und Schiffskesselböden, geprefste Theile n. s. w. werden hier gezeigt. Riffel-, Waffel- und Wellbleche walzt das Werk in deu größten Abmessnngen. Riffelblech besitzt bei einer Blechstärke von 4.5 mm und einer Breite von 1350 mm eine Länge von 11 m. ferner ist ein Waffelblech von 1,5 mm Stärke, 1350 mm Breite und 8 m Länge vorhanden. Die Träger werden in allen Profilen des Normalprofilbuches in Abschnitten. nach Gattungen geordnet, vorgeführt, manche andere Specialprofile sind dazwischen eingereiht

Das Work hat als erstes unter den dentschen Werken dierstellung von gewalztem Schiffbaumaterial in sein Programm aufgenommen nud had sietzter in neneren Jahren durch die Anlage der Schmiedepresse und Stahlformgießerer ervollständigt. Die augestell-

ten Schiffswellen der verschiedensten Art beweisen die hohe Stufe der Leistungsfähigkeit, die das Werk auf diesem Gebiete schnell erreicht hat. Ein hervorragendes Stück ist eine Drittel-Schiffskurbelwelle von 500 mm Schaftstarke und 880 mm Flantschendurchmesser bei 800 mm Knrbelhalbmesser, mit einem Gesammtgewicht von 16 t, und dazu gehörig eine Propellerwelle von 8,8 m Länge, 500 mm Schaft- und 880 mm Kupplungs-Flantschendurchmesser. Die Welle ist vollständig

dnrchbohrt und hat ein Gewicht von 12 t. Unter den Stahlformgußs-Gegenständen ragen ein Converterring für den eigenen Gebrauch mit einem Gewicht von 18493 kg nnd ein Hintersteven besonders hervor; letzterer, welcher mit Ruder, Schranbe, Propellerwelle und Stevenrohr vollständig zusammengestellt ist, bildet das

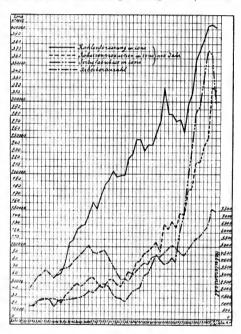

Abbildung 1.

Graphische Darstellung der Entwicklung des Hörder Vereins.

schwerste und compliciteste Stück der Hörder Ansstellung (29 t). Steven, Rnder, Schraube und Verschlufsrohr sind aus Stahlformgufs, die Schraubenwelle ist ans weichem Siemens-Marúnstahl geschmiedet. Ferner heben wir unter en Stahlformgnfs-Stücken noch die äufserst sauberen Zahnräder und Kammwalzen sowie die Ventigebäuse für Druckpumpen hervor, welch letztere zeigen, daß man auch mit dünnwandigen Gegenständen sehr gut fertig wird. Sehr vollständig

ist auch die Ausstellung von Eisenbahnmaterial: Radsätzen, Schienen- und Oberbau- Material, Scheibenräder, Locomotivbandagen und Tiegelstahl, Wagenachsen, Stahlgufsradsternen u. s. w.; auch sind zu erwähnen: Modelle zweier eigener erhalten haben. Die Aufbaue von kaltverbogenen Profileisen, ferner die zahlreichen Materialproben, als Zerreifs- und Biegeproben, sowie Bruchstücke zeigen, dafs unter der Massenfabrication die Qualität nicht gelitten hat. Die Proben sind



Abbildung 2. Theil der Innenansicht der Ausstellung des Hörder Vereins.

Schieneustofsverbindungen. Bei dieser Gelegenheit sei auch der Eisenbahnschiene Profil 8a der preußischen Staatsbahn von 76 m Lange gedacht, welche die unter der Kuppel des Pavillons ausgestellten Gegenstände umspannt. Dieselbe ist aus einem Stück gewalzt und kaltgebogen; sie besitzt ein Gewicht von 3116 kg.

Ferner zeigt das Werk zwei beschossene Deckpanzerbleche aus Stahl, die sich sehr gut durchweg ausgezeichnet, obwohl sie ohne Zweifel Durchschnittsproben aus dem Betriebe sind.

Auf den Seitenwänden der Halle deuten die Querprofile der Schächte Schleswig und Holstein den Kohlengrübenfelder-Besitz der Gesellschaft an; die Jahresförderung beider Gruben ist gegenwärtig sehon auf etwa 400000 t Kohlen gestiegen, die zum Theil zur Koksbereitung, zum Theil direct verwendet, zum Theil auch in Form von Stückkohlen und Nüssen an Dritte verkauft werden. Ihre Erze gewinnt die Gesellschaft zum Theil aus eigenen Eisensteingruben in Westfalen, im Harz, im Siegerlande und in Nassau; neuerdings hat sie sich auch an Minettegruben, und zwar an der Grube Reichsland in Lothringen, betheiligt. Die Hätte verfügt über nicht weniger als 220 Wohnhäuser für Beamte und Arbeiter mit 762 Einzelwohnungen, auch können unverheirathete Arbeiter in einer großen, dem Werk gehörigen Arbeitercaserne Unterkunft finden.

## VI. Buderussche Eisenwerke.

Das Werk hat einen eigenen Pavillon errichtet, der in Form eines Kuppelbaues mit anschließenden Hallen und Thürmchen ganz aus eigenen Schlackensteinen erbaut ist und dessen Kuppel selbst unter Verwendung von Cement

eigener Herstellung ausgeführt ist (Abbildung 1). Beachtenswerth ist nicht nur die Festigkeit der Schlackensteine, sondern auch die gute and leichte Bearbeitungsfähigkeit der Steine; für den Ban sind trotz seiner vielen Formen und Gewölbe nur Steine normalen Formats reliefert und diese selbst. sowie die Aufschriften von Hand gehauen. Der ganze Pavillon ist in dem Sinne ein interessanter Ausstellungsgegenstand, dafs dadurch die heutige Leistung der Buderusschen Eisenwerke in der Verwerthung der granulirten Hochofenschlacke für Zwecke des Banwesens vorgeführt wird.

Den einzelnen Betriebsabtheilungen entsprechend bringt die Ausstellung die Erzeugnisse derselben in verschiedener Anordnung zur Anschauung.

Der Bergbau wird durch eine Zusammenstellung der Roth-, Braun- und Mangan-Eisensteine eigener Förderung in kleinen Handproben mit Angabe ihrer chemischen Zusammensetzung und ihrer Herkunft, sowie in Gruppen

ans großen Erzstufen bestehend, vorgeführt. Auch haben hier Erzstufen aus den Fürstl. Solms-Braunfelsschen Gruben und solche von der Brauneisenstein - Gewerkschaft Oberrosbach bei Friedberg Platz gefunden. Grubenrisse und größere Karten von den Grubenfeldern vervollständigen das Bild des nassauischen Eisensteinbergbaues.

Die Hochofenwerke stellen in größeren Haufwerken, sowie in Handproben mit Angabe der chemischen Analyse die weit- und wohlbekannten nassanischen Roheisensorten in Gießereiroheisen Marke Buderns" sowie in Weifseisen zu Giefserei-



Abbildung 1. Buderussche Eisenwerke.

und Hartgufszwecken aus. Die Roheisenproduction hat sich in dem letzten Jahrzehnt besonders der Herstellung von Gießereiroheisen zugewandt, nachdem sich diese Marke in Technik und Handel wegen ihrer vortrefflichen Eigenschaften seit langer Zeit einen festen Platz erworben hat. Vom Ende der 70er Jahre vorigen Jahrhunderts an produciren die den Gebr. Buderus gehörigen Hochofenwerke Giefsereironieisen in Wetthewerb mit den besten schottischen Marken. In jenen Jahren betrug die Tagesleistung ungefähr 35 t. Der zuletzt gebaute Hochofen der Buderusschen Eisenwerke hat eine tägliche Production von 95 t, in Einzelleistungen 100 t und nehr bei Verwendung nur einheimischer Eisensteine; er ist in einem Modell in 1/15 natürlicher Größe ausgestellt. Die Bauart des Ofens zeigt bei allgemein bekaunten Constructionen die Eigenthim-

Füllung des Ofens ersichtlich zu machen.\* Wenn die hieraus über die Vertheilung der Materialien im Ofen zu ziehenden Schlüsse auch nur unter steter Berücksichtigung der eigenen Beobachtung im Betriebe für den Hochofenmann Werth haben können, so erhalten die sonst nur in der Vorstellung möglichen Erwägungen über die Bewegung der Materialien im Hochofen durch den Augenschein einen festen Anhalt und damit eine dankenswerthe Unterstützung. Die Veranlassung zur Construction der doppelten Gichtverschlüssen



Abhildung 2. Doppelter Gichtverschluß der Buderussehen Eisenwerke in Wetzlar.

lichkeit, daß die Gegend der Windformen nicht, wie sonst vielfach üblich, ganz vom Blechpanzer eingeschlossen ist, sondern daß hier nur das Ofenmanerwerk von einer senkrechten und wagerechten Verankerung gehalten wird, um den Ofen hier leicht zugänglich zu machen; ähnlich ist die Verankerung des Stichloches durchgeführt. Bei Störnugen im Ofenbetrieb ist diese Anordaung von Bedeutung. Eine gräßere Neuerung ist die am Modell angebrachte Begichtung, welche nach eigener Construction in dem den Buderusschen Eisenwerken patentirten doppelten Gichtverschluß D. R.-P. Nr. 120319 ausgeführt ist, sowie die Theilung und der Abschluß des Modells durch eine Glasplatte, um die Art der Begichtung und

wurde darch die immer mehr in den Vordergrund tretende Verwendung der Hochofengichtgase in Gasmotoren gegeben. Der am Modell und in Zeichnung vorgeführte Verschlufs ist seit Herbst vorigen Jahres im Betrieb und arbeitet zur vollkommasten Zufriedenheit; er vermeidet, soweit es überhaupt möglich lst, jeden Gasverlust. Ein zweiter doppelter Verschluß D. R.-P. Nr. 123592 (Abbild. 2),\*\* welcher in der Ausstellung in Zeichnung aushängt und an anderer Stelle durch die Firma Heinrich Stähler in Niederjeutz und Weidenan, welche das alleinige Ausführungsrecht

Vergl. "Stahl und Eisen" 1901 Nr. 16 S. 888.

<sup>\*\* &</sup>quot;Vergl, auch "Stahl und Eisen" 1902 Nr. 3 S. 166.

der patentirten Gichtverschlüsse übernommen hat, ausgeführt wird, vermeidet nicht nur ieden Gasverlust beim Gichten, sondern gestattet in Wettbewerb mit den amerikanischen mechanischen Begichtungseinrichtungen, besonders in Verbindung mit Seilbahnförderung, die denkbar schnellste Beschickung der Hochöfen. Unter Beibehaltung der für deutsche Verhältnisse ausgeprobten Gicht-

verschlüsse mit Langenscher Glocke oder Parryschem Trichter hietet dieser Verschluss mehr Gewähr für Einhaltung der beabsichtigten Vertheilung der Rohmaterialien an der Gicht als die amerikanische selbstthätige Beschickungsvorrichtung. Der in der Hochofenabtheilung noch in naturgetreuer Ausführung vorgeführte Cowper-Rost, durch D. R. G. M. Nr. 156 365 den Baderusschen Eisenwerken geschützt, hat sich in mehrjährigen Betrieben nicht nur auf diesen, sondern auch auf rheinisch - westfälischen Hochofenwerken vollkommen bewährt. Durch den bei dieser Construction überall beachteten Grundsatz, der Ausdehnung des Gasseisens bei der Erhitzung genügenden Spielraum zu geben and ohne Verschiebung der einzelnen Theile die richtige Lage des ganzen Rostes zu sichern. ist die Herstellung eines dauerhaften Rostes vollständig erreicht worden. Es ist damit dem Gufseisen seine naturgemäße Ueberlegenheit gegeniber den fenerfesten Steinen bei Beanspruchungen auf Biegungsfestigkeit wiedergegeben worden. Die Herstellung dieser Roste wird eine Specialität der ueuen Giefserei der Buderns-

schen Eisenwerke bilden. Neuerdings sind die Buderusschen Eisenwerke auch dazu übergegangen, einen Theil ihres

Robeisens selbst zu verarbeiten. Sie haben zu dem Zwecke eine Röhrengiefserei mit einer jährlichen Leistungsfähigkeit von 30 000 t errichtet; sie ist vor kurzem in Betrieb gekommen und zeigt ihre Erzengnisse in einem gefälligen Aufban.

Das Portland-Cementwerk stellt seine Erzengnisse in den einzelnen Fabricationsstufen von den Rohmaterialien - granulirte Hochofenschlacke und Kalkstein - bis zum Fertigproduct: "Portland - Cement" und "Eisen-Portland-Cement" aus. Beide Cemente sind Portjand-Cemente, welche in ihren Eigenschaften den Normen des Vereins deutscher Portland-Cementfabricanten entsprechen. Die Buderusschen Eisenwerke haben sich wesentlich der Fabrication des Eisen - Portland - Cementes zngewandt, ohne die des Portland - Cementes aufzugeben und zwar in der Ueberzeugung, damit einem lange in der Cementindustrie vorbereiteten Fortschritt die zeitgemäße Folge gegeben zu

Drahtseilbohn für granulirte Schlacke



Arbeitsweise der Budernsschen Eisenwerke für Eisen - Portlandcement.

haben. Es ist bekannt, daß der nach dem bisherigen Verfahren hergestellte Portland-Cement, um verbrauchsfertig zu sein, in den allermeisten Fällen Zusätze zur Regelung seiner Eigenschaften und oft längeres Lagern zur Erreichung der normengemäßen Volumenbeständigkeit bedarf. Diese regeluden Zusätze sind von dem die deutsche Cementfabrication beherrschenden Verein deutscher Portland - Cementfabricanten auf 2 % bemessen. Mit dem Festhalten dieser engen Begrenzung solcher Zusätze, welche allerdings in Wirklichkeit von seinen Mitgliedern nicht immer eingehalten ist, hat sich dieser Verein bisher eines Fortschrittes und eines Vortheiles in der Fabrication begeben. Dieses Verfahren erscheint nicht gerechtfertigt, nachdem Dr. Michaels und Prof. Tetmajer schon seit Jahren durch in wissenschaftlicher Weise ausgeführte Versuche bewiesen haben, das größere Zusätze von Stoffen mit verbindungsfähiger Kieselsäure, zu welchen besonders fein gemahlene granulirte Hochofenschlacke gehört, geeignet sind, Portland-Cemente zu verbessern. Solche Cemente zeigen auf die Dauer wachsende Festigkeiten und sind derart volumenbeständig, daß ein längeres Lagern für die meisten Bedürfnisse des Baugewerbes nicht nöthig ist.

zn dem Verein deutscher Im Gegensatz Portland-Cementfabricanten hat sich die Eisen-Portland-Cementfabrication die Ergebnisse dieser Versuche genannter Forscher zu nutze gegemacht und damit unzweifelhaft einen Fortschritt in der Portland-Cementfabrication erzielt. Eisen - Portland - Cement wird heute hergestellt, indem in einem eigens zu diesem Zweck ausgebildeten Verfahren zunächst Portland-Cementklinker erzeugt und diesem dann ein der Natur der Klinker angepasster Zusatz von sein gemahlener granulirter Hochofenschlacke gegeben wird. Der Fortschritt dieser Fabrication geht schon daraus hervor, dass der Verein deutscher Eisen-Portland-Cementwerke, der sich inzwischen zur Förderung der Interessen dieser Fabrication gebildet hat, die in den Normen vorgesehene Zug- und Druckfestigkeit von 16 kg bezw. 160 kg auf 18 kg bezw. 180 kg für Eisen-Portland - Cement erhöhen konnte, während der Verein deutscher Portland - Cementfabricanten diesem Schritt bisher nicht gefolgt ist.

Die Arbeitsweise für den Eisen-PortlandCement auf den Buderusschen Eisenwerken ist zeichnerisch auf einem ausgehängten Blatte in ihren Grundzügen dargestellt, das wir in Abbildung 3 wiedergeben; es ist dabei der größte Werth darauf gelegt, das von der Einführung der Rohmaterialien — granulirte Hochofenschlacke und Kalkstein — in die Rohmühle bis zum Absacken des fertigen Cements an den Silos jeder Eingriff der unzuverlässigen Handarbeit in den Fabricationsgang ausgeschlossen wird. Alles Abtheilen und Mischen der Roh- und Fertigstoffe geschieht durch maschinelle Einrichtungen, deren Regelung nur dem leitenden Beamten untersteht. Auf diese Weise ist es gelungen, einen

vorzüglichen Cement herzustellen, welcher die durchschnittliche Güte des gewöhnlichen Portland-Cementes übersteigt. Auf der Ausstellung ist Eisen-Portland-Cement "Marke Buderus" zu der Kuppel des Pavillons, zu dem Fussboden und dem in der Mitte befindlichen Wasserbecken des Springbrunnens verwendet. Zu den ausgelegten schriftlichen Zeugnissen, welche die Verwendung des Eisen-Portland-Cements zu allen möglichen Zwecken der Bautechnik und der Cementwaaren-Industrie bekunden, gesellen sich die ausgestellten Cementwaaren als Treppenstufen, Cementfliesen, gekuppte Bodenplatten, Cementrohre von 1 m Durchmesser herab bis zu 0,075 m Durchmesser, Dachziegel u. s. w. Sämmtliche Fabricate sind von den Abnehmern des Eisen-Portland-Cements geliefert und ein Theil derselben zu einem Aufbau verwendet, auf welchem Rohmaterialien, Zwischenund Fertigproducte des Cementwerks, sowie die aus dem Cemente hergestellten Probekörper ihre Aufstellung finden. - Ein Apparat mit directer Belastung auf die Zugkörper, hergestellt in Mischung mit Normalsand 1:3, weist die hohe Zugfestigkeit des Eisen-Portland-Cements nach: der Zugkörper trägt bei einem Querschnitt von 5 qcm 150 kg. Die sonst üblichen Apparate zur Prüfung der Zug- und Druckfestigkeit von normengemäß hergestellten Probekörpern sind zur Benutzung ebenfalls ausgestellt.

Eisen-Portland-Cement unterliegt hier zum erstenmal auf einer großen Ausstellung der allseitigen Beurtheilung. Seine Namengebung soll sowohl seine gute Festigkeit als auch seinen engen Zusammenhang mit der Eisenindustrie andeuten. Der Verein deutscher Eisenhüttenleute hat seine ersten Schritte in die Oeffentlichkeit unterstützt in Erkennung, dass mit dieser Verwerthung der Hochofenschlacke ein Weg eingeschlagen ist, bei dessen richtiger Verfolgung dem Eisenhüttengewerbe eine neue wirthschaftliche Stütze geboten ist. Der Verein deutscher Eisen - Portland - Cementwerke, dem auch die Buderusschen Eisenwerke angehören, hat sich ebenso, wie der Verein deutscher Portland-Cementfabricanten zur Aufgabe gemacht, in einer unabhängigen Versuchsanstalt die Cemente seiner Mitglieder auf ihre vorgeschriebene Herstellung und normengemäße Eigenschaften zu prüfen, so dass den Abnehmern des Eisen-Portland-Cements die möglich größte Gewähr für eine in ihrer Verwendung vortheilhafte und gleichmässige Waare geboten ist. -

## VII. Das Osnabrücker Geleisemuseum.

Als im Jahre 1893 auf Veranlassung des deutschen Reichscommissars der George-Marien-Bergwerks- und Hätten-Verein zu Osnabrück sein, die geschichtliche Entwicklung des Eisenbahngeleises veranschaulichendes Geleisemuseum in Chicago zur Ausstellung brachte, wurden dem Werke und seinem Leiter dafür hervorragende Anerkennungen zu theil. Die Jury begründete die

Ertheilung eines Preises für die "bewundernswerthe Sammlung" damit, dass diese "von großem Werthe sei sowohl des historischen Interesses wegen als auch deshalb, weil sie eine Grundlage für die fernere Entwicklung des Eisenbahn-Oberbaues gewähre". Der Chef der Ansstellungs-Abtheilung für Verkehrswesen, Ingenieur Willard A. Smith, fühlte sich außerdem gedrungen, in einem an den Schöpfer des Geleisemuseums. Commerzienrath Haarmann, gerichteten Schreiben diesem noch den besonderen Dank der Columbischen Ausstellung und der Eisenbahn-Ingenieure Amerikas auszusprechen für die bewundernswürdige geschichtliche Sammlung, die nicht nur durch ihre erstaunliche Vollständigkeit, sondern auch durch die ausgezeichnete Anordnung den einsichtigen Besuchern dauernd Anlass zu lobender Besprechung biete. Man kann den Zweck und die Bedeutung des Osnabrücker Geleisemusenms nicht besser darlegen, als indem man aus dem erwähnten Schreiben auch noch auf Geienigen Ausführungen hinweist, in denen gesagt wird, dass iene Sammlang die nachdrücklichste Bekräftigung des Rufes bethätige, den die Deutschen in Bezug anf zielbewufstes und gründliches Arbeiten genießen. Es wird als ein nicht genng anzuerkennendes Verdienst bezeichnet, dass in dem Geleisemuseum mit so großer Sorgfalt die geschichtliche Genauigkeit gewahrt sei, so daß diese Betheiligung in außerordentlichem Maße gerade zn der Erfüllung des Zweckes der amerikanischen Ausstellung beitrage, erzieherisch zu wirken, indem das Musenm durch die Kenntniss dessen, was Andere vordem auf dem Gebiete des Eisenbahn-Oberbanes geleistet haben, eine Richtschnur biete, aus welcher man in den betheiligten Kreisen wesentlichen Nutzen ziehen werde. Es kann daher nur als ein außerordentlich glücklicher Gedanke bezeichnet werden, dass der Ausschufs der Düsseldorfer Ausstellung es sich hat angelegen sein lassen, einen Auszug des Osnabrücker Geleisemnseums auch bei dieser unsere Verkehrstechnik in so eindrucksvoller Weise umfassenden Veranstaltung zur Schau bringen zu lassen. Der Georgs-Marien-Verein hat der an ihn gerichteten Aufforderung entsprechend in dem neben der Halle der Vereinigten Waggonand Locomotiv-Fabriken errichteten Pavillon eine Auswahl seiner Sammlungen zusammengestellt, die nicht nur das höchste Interesse der zunächst berufenen Fachkreise, sondern auch aller den Einrichtungen unseres modernen Verkehrswesens ihre Aufmerksamkeit schenkenden Besucher erwecken mnfs.

Hangt ja doch von der Beschaffenheit des Geleises unserer Eisenbahnen in erster Linie nicht aur die ganze Sicherheit, sondern in Verbindung damit auch die Schnelligkeit der Fahrt und die höchste Grenze der zullassigen Belastung ab. Bei den Versnchen der Studiengesellschaft für elektrische Schnellbahnen hat man vor allem auf die Verstärkung des Eisenbahn - Oberbaues Bedacht nehmen müssen, und von der Reise des Prinzen Heinrich in Nordamerika ist durch den Berichterstatter der Kölnischen Zeitung bekannt geworden, dass man den aus besonders schweren Wagen bestehenden Zug stellenweise über weite Umwege seinen Bestimmungszielen zuführen mußte, weil der Eisenbahn-Oberban der kilometrisch kürzesten Strecken vielfach nicht für genügend zuverlässig erachtet wurde. War in Chicago durch das Osnabrücker Geleisemuseum gewissermassen die ganze chronologische Entwicklung des Eisenbahn-Oberbaues zur Darstellung gebracht, so zeigt die in Düsseldorf vorgeführte Sammlung eine dem sachlichen Zweck zweifellos zum erheblichen Vortheil gereichende Beschränkung, da außer den die ältesten Kunststrafsen und Eisenbahnbauten veranschaulichenden Mustern die vorgeführten Systeme ausschliefslich diejenigen Constructionen darstellen. welche gegenwärtig in allen Cnltnrländern der Welt für die normale Ansrüstung der am vollkommensten ausgestatteten Hanntbahnen im Betriebe verwendet werden. Dem Zweck seiner Betheiligung entsprechend, hat der Georgs-Marien-Verein nicht, wie die anderen großen Hüttengesellschaften von Rheinland - Westfalen, hier seine industriellen Leistungen in glänzendem Gewande zur Geltung gebracht, sondern er hat sich begnügt, in einem bescheidenen, doch nicht ohne künstlerischen Geschmack ausgeführten einfachen Holzbau von übrigens nicht unerheblichen Dimensionen (47 m Länge und 25 m Breite) in einer trotz ihrer an sich nüchternen Beschaffenheit das Auge immerhin fesselnden Anordnung der seiner Sammlung entnommenen Stücke ein übersichtliches Bild des heutigen Standes des Geleisebaues zu liefern. Dass dabei die Leistungen des Alterthums auf diesem Gebiete gewissermaßen zum Vergleich herangezogen sind, erhöht den Eindruck des Ganzen nicht unwesentlich, insofern dadurch dem Beschauer ebensowohl der Abstand in der Beanspruchung der alten Kunststraßen und ersten Eisenbahnen als auch das hohe Mass des Fortschritts, welchen die Technik der Gegenwart aufweist, offenbar werden. Wenn man die Halle des Georgs-Marien-Vereins betritt, so stöfst man gleich am Eingange auf ein Stück eines römischen Bohlenweges, von Tacitus "Pontes longi" benannt, welcher um das Jahr 5 vor Christi Geburt von Domitius als etwa 17 km langer römischer Heerweg durch das Dievenmoor bei Osnabrück erbant wurde und ietzt von einer bis zu 2 m dicken Moordecke überwachsen ist. Das in Düsseldorf ausgestellte Stück ist im Jahre 1892 ausgegraben worden. Von dem Podinm am Eingange der Halle in die letztere hinabsteigend, findet man sedann das Muster eines prsprünglichsten, aus dem 16. Jahrhandert stammenden hölzernen Geleises mit Weichen and Wagen, wie es in entlegenen

Gegenden Ungarns noch unlängst als Grubenbahn in Gebrauch gewesen sein soll. Links davon liegt ein Stück der im Jahre 1776 von Merthyr-Tydfil nach Aberdare-Junction, Südwales, erbauten ersten Eisenbahn ans gufseisernen Winkelschienen auf steinernen Unterlagen, woran sich dann zwei andere der ältesten englischen Eisenbahnconstructionen reihen, darunter diejenige der ersten Locomotivbahn von Stockton nach Darlington, auf welcher bekanntlich Stephenson 1827 die berühmte Probefahrt mit seiner Maschine "Rocket" ausführte. Auf der rechten Seite der Halle sind Musterstücke der ältesten dentschen Eisenbahnen Nürnberg-Fürth. Leipzig - Dresden und Berlin - Potsdam vorgeführt, womit alsdann die Illustration zu der ältesten Geschichte der Eisenbahnen abschliefst. Alle diese Stücke, und das sei besonders hervorgehoben, sowie auch die sämmtlichen der

110 20 Abbildung 1.

Neuzeit angehörigen Constructionen sind nicht etwa künstliche Nachbildungen, sondern sie sind der praktischen Verwendung nach kürzerer oder längerer Betriebsdauer entnommen und bieten dadurch für den Fachmann äußerst wichtige Anhaltspunkte zur Beurtheilung ihrer Bewährung angesichts der für das Eisenbahngeleise in Betracht kommenden Beauspruchungen. Die linke Längsseite der Halle wird nun von den Mustern der in Amerika, Belgien, England, Frankreich, Oesterreich, Russland und der Schweiz z. Zt. im Betriebe befindlichen Oberban-Anordnungen eingenommen, und auf besonderen Tischen daneben finden sich die losen einzelnen Geleise-Befestigungstheile jedes gestänges, so daß dem sachverständigen Techniker die eingehendste Untersuchung der hier vorliegenden Constructionen ermöglicht wird. In gleicher Weise ist auf der rechten Seite der Halle, vom hinteren Ende beginnend, eine Mustersammlung der in Bayern, Elsafs-Lothringen.

Württemberg und Preußen in Verwendung stehenden Systeme aufgebaut, wobei Preußen, der großen Ausdehnung seines Staatsbahnutzes angemessen, mit fünf verschiedenen Constructionen vertreten ist. Der mittlere Theil der Halle aber wird ausgefüllt durch die in je zwei Schienenlangen theils auf Holz-, theils auf Eisenquer-



schwellen in Steinschlag verlegten Oberbauconstructionen des sogenannten "Starkstofsgeleises", in welchem sich nach der Anordnung des Commerzienraths Haarmann die verkörperte Zusammenfassung aller derjenigen Erfahrungen ausprägt, welche bei den verschiedensten Oberbansystemen hauptsächlich in den letzten zehn Jahren sich anerkanntermaßen am besten bewährt haben. Die auf solche Weise erstrebte Verbesserung des Geleises findet sich aber keineswegs, wie die Benennung das zunächst annehmen läfst, unr in der Stofsverbindung, wo je zwei Schienen zusammengefügt werden, d. h. an derienigen Stelle, an welcher die Widerstandsfähigkeit des Geleises dem Eisenbahntechniker von jeher die größte Sorge gemacht hat, sondern sie erstreckt sich auch auf alle übrigen Theile des Gestäuges. die in der neuen Anordnung durchweg eine bedeutende Verstärkung erfahren haben.

Der in der Mitte des Museums gezeigte Starkstofs-Oberban ist auf der Strecke Has-

bergen-Oesede der Bahn Osnabrück-Brackwede, die dem Georgs-Marien-Bergwerks- und Hütten-Verein zur praktischen Erprobung von Hauptbahn-Oberbau-Systemen dient, im Frühjahr d. Js. verlegt worden. Die Schienen dieses Oberbaues (Abbild, 1 u. 2) entsprechen bis auf die Stegstellung und die Stofsverblattung der Normalschiene sa der Königl. Preußischen Staatsbahnen. Die Schwellen sind 270 mm breit und 70 mm hoch bei 9 mm Deckenstärke; sie bestehen aus Flufseisen von 50 kg Festigkeit, während die Schienen aus solchem von mindestens 60 kg f. d. qmm Festigkeit genommen sind. Die Schwelle ist als Rippenschwelle ausgebildet; zwischen den beiden Rippen erhält an jeder Schienendrucksielle eine Zapfenplatte eine unverrückbare Lage nicht nur in der Fahrrichtung, sondern auch vermittelst Eingreifens von Zapfen in die Schwellendecke quer zur Fahrrichtung. Um aber dem schwebenden Stofs auch die guten Eigenschaften des festen Stofses zu verleihen, ist unter dem verblatteten Schienenstofs zwischen den Stofsschwellen noch ein besonderer Träger, der sogenannte Schienenstofsträger eingebaut. Die auf eine Schienenlänge von 15 m kommenden 19 Schwellen liegen in Abständen von 693,5, 16 X 820 and 693,5 mm, während die Entfernung der Stofsschwellen 500 mm von Mitte zn Mitte beträgt. Das Geleise liegt auf Steinschlagschotter; derselbe besteht aus einer unteren 20 cm hohen Schicht groben Bettungsschotters and einer oberen 10 cm feineren Stopfschotters. Es kann nicht geleugnet werden, daß das Geleise ein entschiedenes Gefühl der Sicherheit hervorruft.

In ihrem ganzen Werthe mag die von uns durchschrittene Sammlung des Osnabrücker Geleisemuseums gewifs nur von dem Eisenbahnfachmann gewürdigt werden. Diejenigen Besucher, welche an der Ausgestaltung unseres wichtigsten Verkehrsmittels nicht achtlos vorfibergehen, werden aber in der Halle des Georgs-Marien-Vereins ebenfalls mancherlei Belehrendes vorfinden. wähnt sei noch, daß die Rückwand der Halle in sehr sinniger Weise in goldenen Buchstaben um die Büste des Kaisers den längst zum geflügelten Worte gewordenen Spruch des letzteren verzeichnet, den er seiner Zeit dem Generalpostmeister von Stephan zum 60. Geburtstag widmete: "Die Welt am Ende des 19. Jahrhunderts steht unter dem Zeichen des Verkehrs. Er durchbricht die Schranken, welche die Völker trennen, und knünft zwischen den Nationen neue Beziehungen an."

Im übrigen wird durch Photographien, Zeichnungen und Diplome au den Wänden der Halle auch auf die industrielle Thatigkeit des Georgs-Marien-Vereins hingedeutet, und die in den hinteren Eckthürmen des Gebäudes in monumentalen Schränken aufgestellten Werke Haarmanns über das Eisenbahngeleise beglaubigen die Berufenheit ihres Verfassers für die wohlgelungene Verwirklichung des in dem Osnabrücker Geleisennseum ausgemünzten Gedankens, au der Hand der Geschichte und der aus ihr sich ergebenden kritischen Schlüsse das Streben nach Vervollkommnung des Eisenbahnoberbanes in praktischer und erfolgreicher Weise zu fördern.

# Analyse der Hochofen- und Generatorgase.

Von A. Wencelius.

Im Anschlnfs an meinen in Nr. 9 von "Stahl und Eisen" erschienenen Aufsatz gebe ich im Folgenden eine kurze Beschreibung des dort erwähnten nenen Apparates für die Analyse von Hochofengasen.

Die Construction des in Abbildung 1 und 2 (in letzterer schematisch) dargestellten Apparates äbnelt derjenigen des Orsat-Apparates. An Stelle des einen graduirten Mefsgefäfese sind jedoch deren zwei vorhanden, das eine für die Ablesungen von 0-50, das anderer für die Ablesungen von 50 bis 100. Die Nullmarken befinden sich am unteren Ende der Röbren: die Theilung giebt 15, cen au.

Es ist früher erwähnt worden, das man bei der Untersuchung eines wasserstoff- und kohlenoxydreichen Gases — wenn freier Sauerstoffnicht zur Verfügung steht — in den Apparat

ein Volumen Luft einführen muß, welches größer ist als die Summe der verher absorbirten Gase (Kohlensäure, Sauerstoff und Kohlenoxyd). Wenn z. B. die Untersuchung von Generatorgas vorliegt, welches in 100 Volumen 10 Vol. Kohlensäure, 0,5 Vol. Sauerstoff und 13,5 Vol. Kohlenoxyd enthält, so werden im ganzen 24 Volumen Gas absorbirt. Es lassen sich demnach zur Verbrenning nur 24 Vol. Luft an Stelle der durch die Reagentien absorbirten Gase einführen. Aber diese 24 Vol., welche 5,04 Vol. Sauerstoff enthalten, genügen zur Verbrennung der brennbaren Elemente des Gases nicht, da dieses voranssichtlich viel Wasserstoff, Methan und einen Rest von nicht absorbirtem Kohlenoxyd enthält. Man ist daher gezwungen, nur mit 50 ccm Gas zu arbeiten, um später ein größeres Volumen Luft

einführen zu können; da sich nun bei den gewöhnlich gebrauchten Büretten die Theilung nur auf den unteren Theil des Gefäses erstreckt,



Abbildung 1
Apparat zur Analyse von Hochofen- und Generatorgasen.

so wird die Ablesung für Kohlensäure, Sauerstoff und Kohlenoxyd vor dem Mischen mit Luft unmöglich. Das hat mich veranlasst, zwei graduirte

Büretten anzuwenden. Man kann alsdann mit 50 ccm arbeiten und die ersten Ablesungen an der oberen Hälfte der graduirten Bürette, die folgenden an der zweiten machen. Noch besser ist es, mit 100 ccm zu arbeiten und die zweite Bürette als Lufterservoir zu benutzen. Zwischen den beiden Büretten ist ein Manometerrohr zur Erleichterung der Ablesung angebracht.

Das Gefals N dient zur Abber die Steine der Keiliause, K enthält Wasser und Phosphorfäden von 3 mm Durchmesser für die Absorption des Sauerstoffs, H und J enthälten ammoniakalisches Kupferchlorür und Kupferfäden zur Absorption von Kohlenoxyd. Man hat in

einem dieser letzteren Gefalse eine frischere Lösung als in der anderen, so dals man durch den wechselnden Gebrauch beider mehr Kohlenoxyd absorbirt. Diese Gefalse, welche ein größeres Volumen als diejenigen des Orsat-Apparates besitzen, sind zur Erleichterung des Ein- und Ausbringens von Glasröhren und Chemicalien in der Achse der Absorptionsröhre mit einer geräumigen

> Oeffnung versehen, welche durch einen Kantachukatonfen geschlossen ist. Das an einem Messingstativ verschiebbare Reservoir D kann leicht aus der zu seiner Unterstützung dienenden Klammer herausgenommen werden. Dasselbe ist, ebenso wie die drei durch Kautschukschlauch mit ihm verbundenen Röhren, mit Kochsalzlösung oder mit durch Schwefelsäure angesäuertem Wasser, das möglichst wenig erneuert wird, gefüllt. Die Platinröhre P ist an zwei kupferne Kühler O angelöthet, in denen ein constanter Strom kalten Wassers eine vollständige Abkühlung der Gase bewirkt. Zwei metallene Wasserbehälter von etwa 600 ccm Inhalt mit unterem Ansatzrohr sind mit diesen Kühlern verbunden, ebenso zwei tiefer stehende, zur Aufnahme des aus den Kühlern fließenden warmen Wassers dienende Behälter aus Metall von gleichem Volumen. Die verbindenden Kautschukschläuche sind zur Regulirung des Wasserzuflusses mit Quetschhähnen versehen. Die Platinröhre hat 0.7 mm lichte Weite und zur Vergrößerung der Heizfläche U-Form erhalten. Gefäß Fenthält Salzwasser und

dient zur Aufnahme der aus dem Verbrennungsrohr austretenden Gase. Das Gefäß E, von größerem Umfang als die früheren, ist mit gewöhnlichem



Wasser gefüllt und dient als Stickstoffbehälter. Nachdem die Gase von allen direct oder nach vorgängiger Verbrennung absorbirbaren Bestandtheilen befreit sind, wird der ausschließlich aus Stickstoff bestehende Rest in das Gefäß E zur

späteren Verwendung eingeleitet. Die zur Zurückhaltung von Staub mit Glaswolle gefüllte Röhre M dient zur Einleitung des zu analysirenden Gases in den Apparat. Bei Q ist eine Saugbirne aus Kantschuk angebracht. Da die Anwendung von Dreiweghähnen oft zu Fehlern Veranlassung giebt, ist der Apparat mit einfachen Hähnen ausgerüstet. Zu seiner Aufnahme dient ein mit vier herausnehmbaren Thüren versehener Holzkasten. Hahn O und Röhre M liegen aufserhalb des Kastens. sind aber durch leicht zu entfernende Holzdeckel geschützt. Das Messingstativ und das Reservoir D sind gleichfalls zur Erleichterung der Handhabung außerhalb des Kastens angebracht. l'eber dem Platincapillarrohr befindet sich ein durch einen Deckel verschließbarer rechteckiger Ansschnitt, so daß man den Brenner entzünden kann, ohne den Kasten zu beschädigen. Durch diesen Einschnitt leitet man auch das Wasser der Reservoirs in die Kühler. Ein leicht mit einer Gasleitung zu verbindender Teclu-Brenner (kleines Modell) mit Fächeraufsatz ist dem Apparat beigegeben.

Vor dem Gebrauch müssen alle Hähne geschlossen sein: das Reservoir D steht auf seiner höchsten Stelle, die Gefässe F. H. J. K und N sind bis zu einer an den Capillarröhren befindlichen Marke mit Flüssigkeit und die graduirten Messbüretten mit Wasser bis zum Pnnkt 100 Der Apparat mufs aufserdem absolut frei von Sauerstoff und absorbirbaren und verbrennlichen Gasen sein. Die Zwischenräume zwischen den einzelnen Mefs- und Absorptionsgefässen werden mit Stickstoff\* aus Gefäs E gefüllt, welches immer eine gewisse Menge dieses Gases zur Reserve enthält.

Die Handhabung des Apparats geschieht in folgender Weise: Man bringt das Reservoir D in seine niedrigste Stellung und öffnet die Hähne m und O. Um den Stickstoff aus dem Capillarrohr zu treiben und ihn durch äußere Luft zu ersetzen, drückt man mehrere Male auf die Kautschukbirne, schliefst O, öffnet T, dann b, worauf sich die Bürette B mit Luft füllen wird. Hierauf wird das Luftniveau bis znm Nullpnnkt und auf atmosphärischen Druck gebracht. Dazu öffnet man R und hebt das Reservoir I) so lange, bis das Niveau des Wassers in der Röhre C gleich dem Niveau des Wassers der Bürette ist, welches auf dem Nullpunkt stehen muß. Alsdann werden R. T und b geschlossen. Nun verbindet man das die Gasprobe enthaltende Reservoir durch einen Kautschukschlauch mit dem Ende der Röhre M und öffnet Q. Durch mehrmaliges Drücken auf die Saugbirne läfst man sodann durch die Capillarröhre einen starken Gasstrom streichen, welcher die Luft vertreibt. Hierauf

wird O geschlossen und S und a geöffnet, während das Reservoir D immer unten steht. Man läfst nun das Gas bis unter die Nullmarke eintreten. schliefst S. dann m. und entfernt den Schlauch. welcher M mit dem Gasbehälter verhand. Hierauf öffnet man S, bringt das Gasniveau durch Druck mittels einer Bewegung mit dem Reservoir D auf den Nullpunkt und schliefst wieder. atmosphärischen Druck herzustellen, wird noch einige Secunden der Hahn m geöffnet, und man überzengt sich dann durch Oeffnen von S und R. ob das Gas wirklich unter aufserem Druck steht. Ist dies der Fall, so müssen die Niveans ganz gleich sein, wenn man D bewegt und das Gas der Bürette auf den Nullpunkt bringt. Man schliesst nun R, S und a, öffnet e und dann Q, bringt mittels der Saugpumpe Stickstoff in das Glasrohr und schliefst darauf e und dann O.

In der Bürette A befinden sich nun genau 100 Volumen Gas, in der Bürette B 100 Vol. Luft und in allen anderen nicht mit Flüssigkeiten gefüllten Theilen des Apparats Stickstoff. Von jetzt an werden die Hähne m und O erst am Ende der Analyse wieder geöffnet, d. h. es tritt in den Apparat weder (fas ein noch aus.

Man schreitet nun zur Absorption und bestimmt zunächst den Gehalt an Kohlensäure. Zu diesem Zweck wird D wieder auf seinen höchsten Punkt gebracht, S und a und dann n geöffnet. Wenn alles Gas in dem Gefäs N ist, d. h., wenn das Wasser in der Bürette A bis zum Theilstrich 100 gestiegen ist, wird n geschlossen. Nach 5 Minuten stellt man D wieder tief und öffnet bei n, worauf man wieder schliefst, wenn die Kalilauge bis zur Marke gestiegen ist. Nach zwei Minuten liest man das Gasniveau in Bürette A ab, indem man den Hahn R öffnet und die beiden Flüssigkeitniveans durch Heben von D in eine horizontale Linie bringt.

Das abgelesene Niveau sei beispielsweise A = 9.3.

Nachdem man R geschlossen und D wieder hochgestellt hat, absorbirt man in ganz gleicher Weise in dem Gefäss K den Sauerstoff. Die hierbei erhaltene Ablesung sei

 $\Lambda_1 = 10.4$ .

Zur Absorption des Kohlenoxyds ist das Verfahren das gleiche. Es wird zunächst Gefäs J, welches eine ältere Lösung als H enthalten möge, und darauf H benutzt. Da das Kohlenoxyd sehr langsam absorbirt wird, muss man vor Ablesung des Niveaus das Gas aus der Bürette A in das Gefäs J und zurück, sodann aus A nach H und wieder zurfickleiten und jede dieser Operationen mehrere Male wiederholen.

Das zuletzt nach A zurückgeleitete Gas enthält natürlich ammoniakalische Dämpfe, von denen es vor der Ablesung befreit werden muß. diesem Zwecke bringt man es, durch eine den

In Wirklichkeit Stickstoff und Argon; da letz-teres aber ebenso indifferent wie der Stickstoff ist, brancht es nicht weiter berücksichtigt zu werden.

vorigen ähnliche Manipulation, in das Gefäß K. in welchem schnell Jede Spur von Ammoniak durch die im Wasser enthaltene Phosphorsaure entfernt wird. Wenn man an Stelle von Kochsalzlösung mit Schwefelsdaure angesänertes Wasser in den Meſsbüretten verwendet, so ist die letzt-terwähnte Operation nnnöthig, weil das Ammoniakgas durch das angesänerte Wasser der Bürette absorbirt wird. Die letztgefundene Ablesung sei A. = 23.6.

Es erfolgt nun die Verbrennung des Wasserstoffs. Methans und des noch zurückgebliebenen Kohlenoxyds im Platinrohr unter Zuführung der in Bürette B befindlichen Luft. Ich setze vorans. dafs in diesem Augenblick D hochgestellt ist. a und S geöffnet und alle anderen Hähne geschlossen sind. Nach Oeffnen von T und b mischt sich die Luft in B mit dem Gas in A und die Niveaus in beiden Büretten gleichen sich aus. Man zündet nun den Brenner unter der Platinröhre an und läfst das Wasser langsam durch die Kühler laufen. Wenn das Platinrohr rothglühend ist, öffnet man f. Das Gemisch von Luft und Gas gelangt nach dem Passiren der Verbrennungsröhre nach F. Sobald das Niveau des Wassers in beiden Büretten den Theilstrich 100 erreicht hat, senkt man schnell das Reservoir D auf den unteren Stand, worauf das Gas aus F in die beiden Büretten zurückströmt und dabei ein zweites Mal die Verbrennungsröhre passirt. Wenn das Niveau des Wassers die feste Marke des Gefäses F erreicht hat, wird f geschlossen. Man löscht hierauf die Flamme aus, fährt aber noch zwei Minuten lang mit der Kühlung fort, um das Platinrohr gut erkalten zu lassen. Das Gas der beiden Büretten A und B wird nun durch eine entsprechende Stellung des Reservoirs D und Oeffnen des Hahnes R des Manometerrohrs auf äußeren Druck gebracht. Sobald derselbe in den drei Röhren hergestellt ist, schliefst man R, S und T. Das Gas möge jetzt in A das Niveau  $\alpha = 11.6$ haben. Man schliefst jetzt b und leitet zunächst das in A befindliche Gas zur Absorption der Kohlensäure nach N. Da die Glas- und Platin-Capillarrohre noch von der Verbrennung herstammende Kohlensäure enthalten können, darf man nicht direct ablesen, sondern muss das Gas aus 4 nach F und von F wieder nach A bringen, um die Capillarröhren gut zu reinigen. Hierauf leitet man das Gas zum Zwecke einer zweiten Absorption von A nach N und von N nach A zurück und liest schliefslich nach zwei Minuten bei äußerem Druck ab. Es sei  $\alpha_1 = 12.5$ .

Die Absorption des Sauerstoffs geschieht auf gleiche Weise.

Das Gas in der Bürette A enthält nur noch Stickstoff, welchen man durch Hochstellen von

D und Oeffnen von e in das Geftiß E treibt. Wenn das Wasser in A den Theilstrich 100 erreicht hat, schliefst man e und S. Jetzt wird das in Bürette B enthaltene Gas zum Zwecke der Ablesung nach A übergeführt. Man öffnet T, b und f nnd schliefst T, wenn das Wasser in B bis zur Marke 100 gestiegen ist. Nachdem D wieder tief gestellt ist, wird S geöffnet und f geschlossen, wenn das Wasser bis zur Marke des Gefäßes F zurückgestiegen ist. Das ganze Gas befindet sich nun in A. Sein Niveau bei atmosphärischem Druck sei

## $\beta = 36.5$

Mit diesem Gasrest sind nun alle Operationen zu wiederholen, welche mit der ersten Hälfte des verbrannten Gases angestellt wurden.

Die aufeinander folgenden Ablesungen bei äußerem Druck nach Absorption von Kohlensäure und Sauerstoff seien

$$\beta_1 = 37,2$$
 $\beta_2 = 41,9$ 

Es sind nun die folgenden Factoren gegeben:

$$A = 9.3$$
  $\alpha = 11.6$   $\beta = 36.5$   
 $A_1 = 10.4$   $\alpha_1 = 12.5$   $\beta_1 = 37.2$   
 $A_4 = 23.6$   $\alpha_2 = 18.8$   $\beta_2 = 41.9$ 

Der Gehalt des Gases an Kohlensäure ist = 9.3, an Sauerstoff 10.4 - 9.3 = 1.1. Der durch die Kupferlösung absorbirte Theil des Kohlenovyds ist 23.6-10.4 = 13.2. Vor dem Mischen mit Luft aus der Bürette B war das Volumen des übrigen Gases 100-23.6 = 76.4. Dieses Volumen wurde durch das Mischen mit Luft 100 + 76,4 = 176,4. Nach der Verbrennung findet man einerseits wieder 100 - 11.6 = 88,4 Vol. and andererseits 100-36,5 = 63,5Vol., also im ganzen 151,9 Vol. Die Contraction nach der Verbreunung ist also C = 176,4-151,9 = 24.5. Die durch Verbrennung gebildete Kohlensaure ist (12,5-11,6)+(37,2-36,5)=1,6=K. Der übrigbleibende Sauerstoff ist (18,8-12,5) + (41,9-37,2) = 11,0. Das Volumen Sauerstoff, welches das Gas vor der Verbrennung hatte, war 21. Der zur Verbrennung gebrauchte Sauerstoff ist also 21-11 = 10.0 = S.

Mit diesen drei gegebenen Factoren:

$$C = 24.5$$
  
 $K = 1.6$   
 $S = 10.0$ 

ist es nun leicht, die genaue Zusammensetzung des Gases zu berechnen, indem man dabei die in dem ersten Artikel (Heft 9) gegebenen Gleichungen benutzt. Nämlich:

H = 
$$24,5 - 10,0 = 14,5$$
  
CH<sub>1</sub> =  $\frac{2 \times 24,5 - (3 \times 14,5 + 1,6)}{3} = 1.3$ 

CO = 13,2 + (1,6 - 1,3) = 13,5.

Zur Controle wird noch das Volumen des Stickstoffs bestimmt. Es ist:

 $(100 - 18.8) \pm (100 - 41.9) = 189.3.$ 

Der aus der eingeführten Luft stammende Stickstoff ist = 79 Vol. Derjenige des Gases also

$$189,3 - 79,0 - 60,3.$$

Die Summe aller Stoffe muß genan 100 geben:

$$\begin{array}{c} \text{CO}_4 = 9.3 \\ \text{O} = 1.1 \\ \text{CO} = 13.5 \\ \text{H} = 14.5 \\ \text{CH}_4 = 1.3 \\ \text{N} = 60.3 \\ \hline 100.0. \end{array}$$

Als Beispiel wurde die Analyse eines an Wasserstoff reichen Generatorgases gewählt, welches zur vollständigen Verbrennung ein dem arsprünglichen Gasvolumen gleiches Volumen Luft erfordert. Hätte ein Hochofengas zur Untersuchung vorgelegen, so würden für 100 Vol. Gas 30 Vol. Luft genügt haben, und nach der Verbrennung im Platinrohr wäre das Gesammtvolumen unter 100 gewesen, so dafs das gesammte Gas in die graduirte Bürette A gebracht werden kann, wedurch die Operation wesentlich vereinfacht wird.

In dem so mit Stickstoff-Reservoir versehenen Apparat lassen sich die durch die leeren Räume

verschuldeten Fehler fast vollständig beseitigen. Es sind thatsächlich im Apparat pur genau gemessene 100 Vol. Gas vorhanden, während alle schädlichen Räume mit einem unabsorbirbaren und unverbrennlichen Gas angefüllt sind. Wenn man die Vorsicht gebraucht, alle Leitungen energisch zu durchblasen, um aus ihnen die Gase nacheinander in die verschiedenen Absorptionsgefäse zu treiben, so ist man sicher, dass die absorbirten Gasvolumina nur aus der ursprünglichen Probe stammen, welche genau 100 Volumen Aufserdem hat man die Gewifsheit. alle absorbirbareu Gase durch die Circulation in den Röhren des Apparates absorbirt zu haben. Der eventuell mit dem Stickstoff zurückbleibende Rest von Kohlensäure und Sauerstoff ist so minimal, daß er nicht berücksichtigt zu werden brancht.

Der beschriebene Apparat wird dem Hütten-Chemiker sicher gute Dienste leisten und seine Aufstellung empfiehlt sich in allen Hütten-Laboratorien, wo viele Gasanalysen gemacht werden. Er wird von der Firma E. Leybolds Nachfolger in Köln angefertigt.

## Zuschriften an die Redaction.

Zuschriften an die Reduction.

(För die unter dieser Rubrik erscheinenden Artikel übernimmt die Redaction keine Verantwortung.)

## Das höhere Hüttenmännische Unterrichtswesen in Preußen.

Unter diesem Titel hat die Redaction dieser Zeitschrift eine Eingabe an den Herrn Minister für "Handel und Gewerbe" veröffentlicht, welche sich mit der Ausgestaltung des höheren hüttenmännischen Unterrichtswesens befaßt. Eine Abschrift der Eingabe ist gleichzeitig an den Herrn Minister der "Geistlichen-, Unterrichts- und Medicinalangelegenheiten" zur Berücksichtigung eingereicht worden.

Mit großem Interesse hat der Unterzeichnete von dem Vorgehen des Vereins in dieser wichtigen Angelegenheit Kenntniss genommen, und ist demselben für seine Bemühungen, das "Hüttenmannische Unterrichtswesen" zu heben, aufrichtig dankbar. Um die Mitglieder des "Vereins Deutscher Eisenhüttenleute" jedoch in den Stand zu setzen, sich über die Entwicklung und den gegenwärtigen Stand der Ausbildung der jüngeren Hüttenleute an der Technischen Hochschule in Aachen ein Bild machen zu können, will ich in kurzen Zügen das Wissenswerthe anführen.

Im Jahre 1897 wurde der Lehrstuhl des gesammten Hüttenwesens in einen solchen für Eisenhüttenwesen und einen solchen für das übrige

Metallhüttenwesen, einschließlich Elektrometallurgie, getheilt. Dank dem Entgegenkommen der hiesigen Collogien und des Herrn Kultusministers kann der Inhaber des Lehrstuhles für "Metalihüttenwesen". Hr. Professor Dr. Borchers, anfangs nächsten Semesters ein mit einem Kostenaufwande von etwa 200 000 M ganz neu erbautes Gebäude beziehen, in welchem 100 elektrische Pferdekräfte den Studirenden zur Verfügung stehen. Das Laboratorium ist mit allen erdenkbaren Hülfsmitteln ausgestattet und hoffe ich, daß bei der demnächstigen Einweihungsfeier die Redaction Veranlassung nimmt, sich davon zu überzeugen, dass die Einrichtungen für das Metallhüttenwesen und die Elektrometallurgie in Aachen nunmehr durchaus den denkbar weitgehendsten Anforderungen entsprechen.

Der frühere Inhaber des Eisenhüttenmännischen Lehrstuhles ließ sich im W.-S. 1900 beurlauben und trat am 1. Oktober 1901 vollständig in den Ruhestand über. Zu seinem Vertreter und später zu seinem Nachfolger wurde Unterzeichneter berufen. Während der vertretungsweisen Thätigkeit konnten Aenderungen des Lehrplanes von mir nicht vorgeschlagen werden, da dies dem etatsmäßigen Inhaber des Lehrstuhles zusteht. Sofort
nach meiner am 1. Oktober 1901 erfolgten Ernennung beantragte ich in Gemeinschaft mit dem
Vertreter des Metallhüttenwesens eine durchgreifende Aenderung des Lehrplanes, die in erster
Linie auf eine reinliche Scheidung des Eisenhüttenwesens vom Metallhüttenwesen hinauslief. Dem
Metallhüttenwesen wurde der Vortrag über allgemeine Hüttenkunde (Feuerungskunde), sbensodas Probirlaboratorium überwissen.

Mit der Inbetriebsetzung eines speciell den Zwecken des Eisenhüttenwesens dienenden Laboratoriums konnte ich schon am 1. December 1901. also 2 Monate nach meiner Anstellung, beginnen. Dank der Bereitwilligkeit, mit welcher mir sofort beträchtliche, außeretatsmäßige Mittel von dem Herrn Minister zur Verfügung gestellt wurden. Das Laboratorium wird kommenden Herbst weiter ausgebaut werden können, nachdem Herr Prof. Borchers mehrere Räume infolge Inbetriebsetzung seines neuen Laboratoriums freigegeben hat. Zu diesem Zwecke hat die Regierung wiederum außerordentliche Zuwendungen gemacht. und außerdem die etatsmäßige, zur Verfügung stehende jährliche Summe beträchtlich erhöht. In dem Laboratorium für Eisenhüttenkunde sollen die Studirenden, nachdem sie mehrere Semester im anorganischen Laboratorium qualitative und quantitative Analyse getrieben haben, die speciellen Methoden zur Untersuchung der Roh-, Zwischenund Fertigproducte des Eisenhüttenwesens kennen Außerdem wird nächstes W. · S. Gelegenheit vorhanden sein. Schmelzversuche vorzunehmen, um hierbei den Wärmehaushalt an geeignet eingerichteten Oefen festzustellen. absichtigt ist, später in dem Eisenhüttenmännischen Laboratorium eine Abtheilung für "Metallographie" einzurichten.

Vorschläge zur Aenderung der Prüfungsordnung sind bereits an das Königliche Ministerium abgegangen. Darnach haben die Eisen- und Metallhüttenleute eine gemeinsame Vorprüfung, die sich auf folgende Fächer erstreckt, abzulegen: 1. Mathematik, 2. Physik, 8. Techn. Mechanik, 4. Anorgan. und analyt. Chemie, 5. Mineralogie, 6. Maschinenelemente. Vorzulegen sind bei der Meldung: Studienzeichnungen aus den Uebungen in der darstellenden Geometrie, Bauconstructionslehre und Maschinenelementen, versehen mit den Testaten des betreffenden Docenten. Ferner die vom Candidaten geführten Journale über seine Thätigkeit im chemischen Laboratorium, sowie ein gleiches Journal über eine mindestens einsemestrige Theilnahme an den physikalischen Uebungen.

Die Hauptprüfung zerfällt in die Bearbeitung einer von der Prüfungscommission gestellten Diplomaufgabe und in eine mündliche Prüfung. Die mündliche Prüfung erstreckt sich bei den Eisenhüttenleuten auf Maschinenkunde, allgemeine Hüttenkunde nebst Metallhüttenkunde, Eisenhüttenkunde und Technologie des Eisens. Vorzulegen sind bei der Meldung die von dem Candidaten seit der Vorprüfung geführten Journale über die ausgeführten Arbeiten in dem metallurgischen Laboratorium, die Studienzeichnungen aus dem Unterricht im Entwerfen metallurgischer Apparate, ferner die Studienzeichnungen aus der Maschinenkunde.

Es würde zu weit führen, alle Verbesserungen gegenüber der gegenwärtigen Prüfungsordnung hervorzuheben. Die Maschinenlehre ist durch Aufnahme des Prüfungsfaches "Maschinenelemente" in die Vorprüfung gestärkt worden, andererseits ist die gesammte Hüttenkunde, welche nur als ein Prüfungsfach zählt, in allgemeine Hüttenkunde nebst Metallhüttenkunde Lisenhütenkunde und in Technologie zerlegt, also der für die heutigen Verhältnisse des Hüttenwesens erforderliche Weg der Specialisirung beschritten worden.

Um für die älteren Studirenden den zeichnerischen Unterricht nutzbringender zu gestälten, wurde für dieselben eine "eisenhättenmännische Handbibliothek" eingerichtet, die auch den Candidaten die Bearbeitung ihrer Diplomaufgabe erleichtern soll. Der Verein hat hierfür schon verschiedene Zuwendungen gemacht. Ebenso hat Hr. A. Haniel-Dasseldorf zu diesem Zweck aßmütliche Jahrgänge der Zeitschrift "Stahl und Eisen" geschenkt, wofür auch an dieser Stelle herzlich Dank gesagt wird.

In der Erkontnifs, daße se heutzutage füreine einzelne Peraönlichkeit eine Unmöglichkeit ist, das gesammte Eisenhüttenwesen derart zu beherrschen, daß der Unterricht in allen Special-fächern mit Lust und Liebe ausgeübt werden kann, bin ich sofort nach meiner Bestallung persönlich in Berlin vorstellig geworden, daß für die Eisenhüttenkunde eine weitere Kraft gewonnen werde, die nach Lage der Sache den mechanischen Theil des Eisenhüttenwesens an der hiesigen Hochschule vertreten soll. Die Angelegenheit ist bereits an Ort und Stelle in die Wege geleitet und gebe ich mich der Hoffnung hin, daß schon im nächsten Etatsjahr das Eisenhüttenwesen zwei Vertreter an der Aachener Hochschule besitzt.

Aus Vorstehendem ist zu ersehen, daß wir in Aachen mitten in der Neuorganisation stehen, und daß von einem Stillstand in Bezug auf die jüngste Zeit nicht gesprochen werden kann. Wenn die Anfänge der Neuorganisation des eisenhüttenmännischen Unterrichtswesens sich in der kurzen Zeit meines Hierseins sehon durchführen ließen, so ist das in erster Linie dem wohlwollenden. verständnisvollen Entgegenkommen des Herrn Decernenten für das Technische Unterrichtswesen im Cultusministerium zu verdanken. Die Regierung ist meinen Wünschen bisher in der anorkennenswerthesten Weise entgegengekommen. und höffe ich, daß nach allem, was hier für das

Rector und Senat meinen Anträgen ihre schätzenswerthe und für die Berücksichtigung unbedingt erforderliche einstimmige Unterstützung zu theil werden lassen.

Dr. Wüst,

# Drehvorrichtungen für Schmiedekrähne.

In Heft 7 von "Stahl und Eisen" beschreibt A. Willaredt eine Vorrichtung zum Drehen der Schmiedestücke unter der hydraulischen Presse, welche Vorrichtung sich in den John Cockerillschen Werken in Seraing in Betrieb befinden und zut bewähren soll. Willaredt nennt die Nachtheile. welche die zur Zeit in Gebrauch befindlichen Anordnungen haben sollen, ohne aber dabei deren Vortheile gegenstber der von ihm beschriebenen aufzuzählen. In dem neuerbauten Prefswerk des Georgs Marien Bergwerks und Hütten. Vereins zu Osnabrück, welches seit über Jahresfrist in Betrieb ist und dessen maschinelle Eiurichtungen sich bis jetzt recht gut bewährt haben. ist zum Wenden der Schmiedestücke unter der Presse eine hydraulische Wendeflasche vorgesehen. welche an der Presse selbst befestigt ist. Diese, sowie die Wendeflasche sind von der Firma Haniel & Lucg in Düsseldorf geliefert. Um das zu wendende Stück ist eine gewöhnliche Gliederkette von 22 ium Gliederstärke geschlungen, kein Drahtseil, da dieses zu stark dem Verschleifs unterworfen wäre und außerdem bei eventuellem Reißen längere Zeit zur Reparatur erforderte, als die Gliederkette, welche in vorliegendem Falle bei einem Bruch sofort durch Durchstecken eines Schraubenbolzens durch zwei Glieder und Aufsetzen einer Mutter wieder gebrauchsfähig ist Die Wendeflasche, deren Plunger einen Durchmesser von 250 mm hat, übt bei 50 Atm. Wasserdruck eine Zugkraft von 10 t aus, welche Kraft sich als vollständig genügend erwiesen hat, Blöcke bis 50 t Gewicht zu wenden. Der Vortheil der bydraulischen Wendung liegt meiner Ansicht nach darin, dass man imstande ist, schnell und exact zu drehen, was beim elektrischen Motorenantrieb nicht so ohne weiteres möglich ist, da die elektrische Regulirung nicht so einfach auszuführen ist und nicht so schnell wirkt, wie die hydraulische. Des weiteren ist doch die Ausführung, Wartung und Unterhaltung der hydraulischen Wendeflasche eine weit einfachere als die der beschriebenen elektrischen Vorrichtung, woselbst die verschiedenen Lagerstellen, Gelenke, ausziehbare Welle, Motor und Vorgelege größerer Unterhaltungskosten bedürfen.

Metallhüttenwesen in den letzten drei Jahren

geschah, in Zukunft auch für das Eisenhüttenwesen

eine weitere Ausgestaltung die begründetste Aus-

sicht auf Verwirklichung hat, namentlich wenn,

wie bisher meine Collegen von der Abtheilung

für Bergbau. Chemie und Hüttenwesen, sowie der

Der einzige Nachtheil, der gegen die hydraulische Wendeflasche ins Feld geführt werden könnte und der als einziger Vortheil der von Willaredt beschriebenen Vorrichtung gelten kann, ist der, daß mit der hydraulischen Wendeflasche das Schmiedestück stets nur in einer Richtung gedrelt werden kann, doch läßt sich dem leicht durch Zusammenarbeiten der hydraulischen Wendeflasche mit dem Hülfswindwerk abholfen, wenn beim Selmieden besonderer Stücke ein wechselndes Drehen nach beiden Richtungen erforderlich ist.

Wir waren hier seiner Zeit vor die Frage gestellt, welcher Anordnung der Vorzug zu geben sei, der hydraulischen Wendeflasche oder einer Vorrichtung (ähnlich der beschriebenen), bei welcher ein kleiner, besonders construirter Motor, in dem Schmiedegehänge untergebracht, das Drehen des Schmiedestückes besorgt, eine Vorrichtung, wie sie bereits für ein großes Hüttenwerk Deutschlands projectirt war und meines Wissens auch im Betriebe sein soll. Aus den genannten Gründen haben wir uns jedoch für die hydraulische Ausführung entschieden. Um jedoch ausreichende Reserve zu haben, und hauptsächlich aber die nachher noch zu erwähnenden Vortheile genießen zu können, rüstet man die Schmiedekrähne zweckmäßig mit einem Hülfswindwerk aus. Auch mit diesen Hülfswindwerken, welche von 18pferdigen Motoren angetrieben sind und mit 10 m minutlicher Geschwindigkeit 10 t heben, haben wir Versuche zum Drehen der Stücke unter der Pressangestellt, welche aber zu Gunsten der hydraulischen Wendeflasehe ausgefallen sind und zwar hauptsächlich aus folgendem Grunde:

Beim Schmieden einer Welle muß das Wenden vergenommen werden in dem Zeitraum zwischen dem Heben der Presse und dem Wiederaufsetzen auf das Schmiedestück. Dieses ist sehr leicht zu erreichen mit der hydraulischen Wendeflasche. während mit der elektrischen Drehvorrichtung die Zeit zu kurz ist, um nach dem Wenden die Kette so weit nachzulassen, daß der nächste Druck mit der Presse auf das Schmiedestück, nicht auch auf die Kette wirkt, was sehr oft zum Reißen derselben trotz guter Federung führt. Ein sicheres und rasches Wenden ist durchaus erforderlich beim Schlichten, woselbst doch 80. bis 85 minutliche Doppelhübe von der Presse leicht erreicht werden können. Der Hauptvortheil der elektrischen Hülfswinde ist darin zu suchen, die kleinere Tragfähigkeit mit der größeren Hubgeschwindigkeit entsprechend auszunutzen, so z. B.:

- zu den Aufräumarbeiten im Gebäude.
- 2. zum Auswechseln der Sättel,
- 3 zur Bedienung der Glühgruben (Abheben und Aufsetzen der Deckel).
- zum Aufheben nud Ansetzen der Messer, Gesenke, Dreikante, Aufsetzstücke u. s. w., wozu aber auch mit Vortheil die Wendeflasche verwendet werden kann, falls dieselbe zur Zeit nicht benutzt wird.

Die Vortheile, welche die Hülfswinde, sowie die hydraulische Wendeflasche bieten, sind doch zu große, um beim Entwurf und Bau einen Schmiedeprefswerks dieselben nicht ernstlich mit der von Willaredt beschriebenen Vorrichtung in Concurrenz trefen, zu Jassen.

Osnabrück, im April 1902.

K. Grosse.

### Stauventil nach Patent Kielselbach.

Redaction von "Stahl und Eisen"

Düsselderf.

Die Zuschrift des Hrn. Schnell (in Heft 10 Seite 571) veranlaßt mielt, nochmals ausdrücklich darauf hinzuweisen, das es zur ökonomischen Regelung der Tandem-Reversir-Maschinen absolut erforderlich ist, mittlere und kleinere Arbeitsleistungen ohne Drosselung des Receiverdampfes zu erzielen. Wenn es mir gelungen ist, die Lösung dieser Aufgabe constructiv verblüffend einfach durchzuführen, so gestatte ich mir, dies für einen Vorzug zu halten, der gerade bei Walzwerksmasshiuen von größeter Bedeutung ist.

Um einer mifsverständlichen Auffassung der Zuschrift des Hrn. Schnell vorzubeugen, weise ich noch darauf hin, daß ich gegen jede Verletzung meiner Patentrechte die geeigneten Schritte thun werde.

Rath bei Düsseldorf, den 24. Mai 1902.

Hochaelitungsvoll!

C. Kiefselbach.

An die Redaction von "Stahl und Eisen"

Düsseldorf.

Zu dem mir mit Brief vom 26. d. M. übersandten Schreiben des Hrn. Kiefselbach vom 24. d. M. habe ich zu beunerken, daß die Frage der Neuheit der Anwendung des Stauventils bei Tandem-Reversir-Maschinen genügend eingehend erörtert wurde. Das deutsche Patent besteht trotz der mangelnden Neuheit meines Erachtens zu Recht, weil es in den ersten fünf Jahren seines Bestchens nicht angeforchten wurde. Die Gesellschaft Cockerill sieht das belgische und auch das französische Patent als ungültig an, weil sowohl in Belgien als auch in Frankreich von ihr erbaute Maschinen mit Stauventil sehon vor Ertheilung dieser Patente in Betrieb waren.

Ich werde meinerseits nunmehr die Besprechung für abgeschlossen anschen und zeichne

Wetter (Ruhr), 27, Mai 1902.

Hochachtungsvoll
W. Schnell.

# Mittheilungen aus dem Eisenhüttenlaboratorium.

#### Bestimmung des Wolframs im Wolframstahl,

Nach Fresenius löst man wolframhaltiges Eisen in Königswasser, verdünnt und läßt es 2 bis 3 Tage stehen. R. Fieber\* findet nun, daß man viel schneller zum Ziele komme, wenn man von stark salzsaurer Lösung ausgeht und die concentrirte Lösung kochend erhält. Man löst 5 g Stahlspäne in starker Salzsäure und kocht, dann filtrirt man den Nieders-hlig ab und schließt denselben mit Natriumkaliumcarbonat auf. Die Schmelzewird mit Wasser aufgenommen und diese Lösung mit dem ersten Filtrate zur Trockne verdampfd,

\* "Chem.-Ztg." 1901, 25, 1083.

dann bei 120° getrocknet. Man nimmt mit Salzsäure auf und kocht 3 Stunden, es fällt Wolfram als Wolframsäure und die Kieselsäure, gleichzeitig Spuren von Eisen und Chrom. Das Filtrat wird nochmals 3 Stunden gekocht und durch dasselbe Filter gegossen. Der Filterinhalt wird wieder mit Kailumnatriumcarbonat geschmolzen, mit Wasser aufgenommen (Eisen und Chrom bleiben als Oxyde zurück), die Lösung mit Salpetersäure neutralisirt und das Wolfram mit Quecksilberoxydulnitrat als Quecksilberwolframat gefällt. Vor der Pällung ist die Lösung zu kochen, bis alle Kohlensäure entfernt ist, dann mufs ganz genau neutralisirt werden, da in sauren Lösungen Wolfram unvollständig fällt. Der Niederschlag wird mit heißer verdünnter

Ouecksilberoxydulnitratlösung gewaschen und gegläht, zuletzt mit Flussäure zur Entfernung der Kieselsäure behandelt.

## Trennung der Wolfram- und Kieselsäure.

Mc. Kenna\* hatte eine Methode der Analyse von Chrom- und Wolframstahl veröffentlicht. Otto Herting \*\* brachte dann eine "kritische Betrachtung" dieser Methode, die namentlich auch die Trennung der Wolfram- und Kieselsäure betraf. Er stellte die Behauptung auf, dass die in den Lehrbüchern angegebene Methode der Trennung mit Flussäure schlerhaft sei, da sich beim Glühen eines Gemisches von WoOa + SiOa eine Silico-Wolframsaure bilde, die mit Flufssäure behandelt, flüchtig sei. "Es sollte mich freuen, wenn ich durch diese Zeilen die Anregung geben würde, die Einwirkung der Pluorwasserstoffsäure auf die Wolframsäure bei Gegenwart von Kieselsäure näher zu studiren." Die Freude ist ihm geworden! H. L. Wells und F. J. Metzger\*\*\* weisen nämlich an der Hand einer Reihe von Analysen nach, dass Hertings Behauptung irrig ist. Wolfram- und Kieselsäure läst sich mit Flussäure sehr scharf trennen, wenn man zum Erhitzen nur den Bunsenbrenner benutzt. Im Gebläse verflüchtet sich Wolframsäure in beträchtlicher Menge.

## Zur volumetrischen Bestimmung des Eisens mittels Zinnchlorür.

C. Zengelis, † welcher der Ansicht ist, daß "die Chamaleonmethode viel von ihrer Bedeutung verloren hat, seitdem Löwenthal und Lensen gezeigt hahen, dass die Anwesenheit von Chloriden die Resultate stark beeinflusst" (!), versucht deshalb die Zinnchlorürmethode, bei der der Endpunkt nicht scharf ist oder die eine Rücktitration mit Jod erfordert, dadurch zu verbessern, dass er zur Erkennung des Endpunktes einen Indicator verwendet. Als bester Indicator erwies sich eine Lösung eines molybdänsauren Salzes, welches durch Reductionsmittel in Molybdäublau übergeht. Zinnchlorür reagiert sehr scharf, Eisenchlorür gar nicht, 0.000001 g Zinnehlorür giebt noch einen Farbumschlag. Zur Herstellung der Molybdänlösung löst man 1 g Molybdäntrioxyd in verdünnter Natronlauge, setzt Salzsäure bis zum schwachen Ueberschufs hinzu und verdünnt auf 200 cc. Zur Ausführung der Titration versetzt man die siedend

heiße Eisenchloridlösung mit Zinnchlorür bis fast zur Entfärbung, bringt dann in ein Schälchen einen Tropfen Molybdänlösung und 1 bis 2 Tropfen der heißen Eisenlösung. Ist die Reaction beendet. so tritt eine hellblaue Farbe, wie verdfinnte Kupfersulfatlösung auf, andernfalls setzt man zur Eisenchloridlösung noch einen Tropfen Zinnchlorürlösung, läßt eine Minnte sieden und tüpfelt wieder. Der Verfasser verwendet die Methode auch umgekehrt zur Bestimmung des Zinnes. - Die Rothesche Methode seheint ihm unbekannt zu sein!

# Abanderung des Wiborgh-Kolbens zur colorimetrischen Schwefelbestimmung.

Von Dr. Heinrich Goeckel und Julius Wolfmann, Berlin.

Der nachstehend abgebildete, von uns modificirte Wiborgh-Kolben ist dadurch gekennzeichnet, dass der Erlenmeverkolben selbst nach oben trichterförmig erweitert und im oberen Theil seines Halses mit einer Rille versehen ist, welche durch eine zweite Rille oder ein Loch im Hals des ein-



Wiborgh - Kolben zur colorimetrischen

geschliffenen Aufsatzes die Einführung einer in den Kolben zu bringenden Flüssigkeit ermöglicht. Die Vortheile dieser Abänderung bestehen: 1. in geringerer Zerbrechlichkeit des Kolbens, da Glasrohr und Glashahn wegfallen und die Kolbenwand undurchbohrt bleibt, mithin ein Ausspringen derselben nicht erfolgen kann; 2. in vollständig dichtem, durch Flüssigkeit unterstütztem Abschlufs; 3. in der Vermeidung des Ansammelns von Gasblasen in dem Zuführungsrohr; 4. in der Unmöglichkeit des Zurücksteigens von Flüssigkeit aus dem Kolben nach dem Zuführungstheil; 5. in handlicherer (daher leichter zu reinigender) stabiler und gefalligerer Form.

Diese Form der Zuführung von Flüssigkeiten ins Innere Schwefelbestimmung. eines Apparates in vorstehend beschriebener Ausführung läßt sich auch anderen Ortes anbringen, so beispielsweise am Kolben zur Arsenbestimmung, Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl u. s. w. Zu beziehen ist dieser Apparat, der für den Gebrauchsmusterschutz angemeldet ist, durch die Firma Dr. Sauer & Dr. Goeckel, Berlin W, Willielmstraße 49.

 <sup>&</sup>quot;Stahl und Eisen" 1900, Seite 955. 1901, , 336.

<sup>\*\*\* &</sup>quot;J. Amer. Chem. Soc." 1901, 23, 356.

<sup>† &</sup>quot;Ber. d. Deutsch chem. Ges." 1901, 34, 2046.

# Die Besteuerung von Abschreibungen der Actiengesellschaften.

Die Frage der Besteuerung von Absehreibungen der Actiengesellschaften ist im Preuß. Herrenhause am 6. Mai d. Js. von Hrn. Geh. Rath Gerh. L. Meyer-Hannovereingehend behandelt worden. Das Stenogramm über die betr. Verhandlungen lautet, wie folgt:

Vicepräsident Becker: Ich gebe Hrn. Meyer das Wort.

Meyer: M. H., im Abgeordnetenhause haben am 1. und 8. März d. J. die HH. Dr. Böttinger und von Evnern sich über die nach ihrer Ansicht unbillige Steuerveranlagung der Actiengesellschaften ausgesprochen. Als Industrieller fühle ich mich verpflichtet, das, was im anderen Hause vorgekommen ist, hier zu ergänzen, zumal ich aus Erfahrung spreche und weiß, daß eine große Anzahl von Actiengesellschaften der Eisenindustrie dieselben unangenehmen Erfahrungen wie ich gemacht hat. Es handelt sich eben um die gesetzlich zulässigen Abschreibungen. Ich bin Leiter der in der Provinz Hannover belegenen Peine-Ilseder Hüttenwerke, welche infolge glücklicher natürlicher Verhältnisse, insbesondere aber infolge einer seit ihrer Entstehung betriebenen sparsamen Wirthschaft zu einer gewiseen Blüthe gelangt sind und seit einer langen Reihe von Jahren in der Lage waren, recht gute Dividenden vertheilen zu können. Der Betrieb hier wird in einem fast nur Landwirthschaft treibenden Kreise geführt. Da ist es nun selbstverständlich, daß der Herr Landrath, der Vorsitzende der Veranlagungscommission, den größten Einfluß hat. Wenn ich in der Commission über die Abschreibungen verhandelt habe, habe ich immer mit dem Herrn Landrath aus dem Winkel, als dem Vorsitzenden, verhandelt. Dieser Herr ist nun der Meinung gewesen, dass unsere Verrechnung des vertheilbaren Einkommens eine unrichtige gewesen sei: wir hätten mehr Dividenden und Tantièmen vertheilen können. Er stellt sich auf den Standpunkt, daß der Fiscus eine ganz andere Einkommensberechnung anstellt, als wie ich es gethan habe.

Bis zum Jahre 1900 habe ieh mieh mit dem Herrn Landraht zu verständigen gesucht. Ich habe lieber etwas mehr Steuern bezahlt, als daße ich den weitläufigen Weg der Berufung und Beschwerde beschritt. Im Jahre 1900 hat nun das Oberverwaltungsgericht eine Entscheidung gefällt, welche dahin geht, daße, wenn bei Actiongesellschaften der Buchwerth der Anlage niedriger sei als der wahre, der gemeine Werth, Abschreibungen überlaupt nicht mehr zugelassen werden könnten. Ich will diese Entscheidung hier nicht kritisiern; ich halte es aber für unmöglich, ziffernmäßig nachzuweisen, welches der gemeine Werth einer großindustriellen Anlage ist.

In meinem Falle besteht der Werth vorzugsweise in den Bergwerken, in den Erzfeldern, welche wir besitzen. Diese haben unserer Gesellschaft sehr wenig, im Vergleich zu den sonstigen Aufwendungen fast nichts gekostet; wir sind also auch nicht berechtigt, sie zu einem hohen Werthe in die Bilanz einzustellen. - Auf das Einstellungsverfahren komme ich nachher zurück. - Nachdem jene Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts bekannt geworden war, habe ich dem Herrn Landrath gesagt, ich stelle mich auf diesen Standpunkt. Ich will also von dem Werthe, den die Anlagen am 31. December 1899 hatten, von jetzt an nichts mehr abschreiben; aber ich bin verpflichtet, von alledem, was wir nun neu machen, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend Abschreibungen vorzunehmen. Das hat die Veranlagungscommission bestritten. Ich gebe nun zu, dass der Buchwerth der Anlage der Ilseder Hütte außerordentlich niedrig ist; aber diese Abschreibungen sind vorgenommen zu einer Zeit, als es überhaupt noch kein Einkommensteuergesetz gab. So standen die Werthe zu Buch Ende December 1891 mit etwa 2100000 M. Seitdem haben sie sich nach Abzug der Abschreibungen, welche von der Veranlagungscommission bestritten sind, gesteigert auf etwa 4 Millionen Mark, also um rund 2 Millionen Mark. Die Production hat sich seitdem nicht wesentlich erhöht, wohl aber sind die Herstellungskosten größer geworden, weil wir allmählich von dem billigen Tagebau zu dem theuren Tiefbau übergehen müssen, was selbstverständlich bei Aufstellung einer Bilanz mit in Rechnung zu ziehen ist. Bis Ende 1898 sind unsere Abschreibungen überhaupt nicht beanstandet; sie bestehen also meiner Ansicht nach zu Recht, und ich halte es für unrichtig, wenn man nachher diese Abschreibungen corrigiren und daraus ein ganz neues Einkommen construiren will. Die Behörden ignoriren eben von ihrem Standpunkt aus die bestehenden gesetzlichen Vorschriften. Ich bitte, mir zu gestatten, dass ich diese gesetzlichen Bestimmungen wörtlich vorlese. Ich könnte mich möglicherweise in den Worten irren. Der \$ 261 des Handelsgesetzbuches lautet unter Nummer 3:

Anlagen und sonstige Gegenstände, die nicht zur Weiterverkußerung, vielmehr dauernd zum Geschäftsbetriebe der Gesellschaft bestimmt sind, dürfen ohne Rücksicht auf einen geringeren Werth zu dem Anschaffungs- oder Herstellungspreis angesetzt werden, sofern ein der Abnutzung gleichkommender Betrag in Abzug gebracht oder ein ihr entsprechender Erneuerungsfonds in Ansatz gebracht wird.

Nach dieser Bestimmung bin ich also nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet, eine Abschreibung vorzunehmen; wenn ich es nicht thäte. m. H., würde ich meiner Ansicht nach dem Strafrichter verfallen.

Das neue Einkommensteuergesetz hat diese Bestimmung nun etwa nicht aufgehoben, sondern ganz ausdrücklich bestätigt. § 14 des Einkommensteuergesetzes lautet:

Das Einkommen aus Handel und Gewerbe einschliefslich des Bergbaues besteht in dem in Gemäßheit der allgemeinen Grundsätze (\$\$ 6 bis 11) ermittelten Geschäftsgewinn. Mit dieser Massgabe ist der Reingewinn aus dem Handel und Gewerbebetriebe nach den Grundsätzen zu berechnen, wie solche für die Inventur und Bilanz durch das Allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch vorgeschrieben sind und sonst dem Gebrauche eines ordentlichen Kaufmannes entsprechen. Insbesondere gilt dieses einerseits von dem Zuwachs des Anlagekapitals und andererseits von den regelmässigen jährlichen Abschreibungen, welche einer angemessenen Berücksichtigung der Werthverminderung entsprechen. Und im § 9 heifst es:

Von dem Einkommen (§ 7) sind in Abzug zu bringen:

1. die zur Erwerbung, Sieherung und Erhaltung des Einkommens verwendeten Ausgaben.

M. H., ich glaube hiermit nachgewiesen zu haben, dass die Veranlagungsbehörden ungesetzlich verfahren sind. Natürlich aus Irrthum. Ich bezwelfle nicht, dass die Herren im guten Glauben gehandelt haben; aber nach meiner Meinung haben sie ungesetzlich gehandelt. Nun steht mir freilich der Weg der Berufung und Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht offen, aber das ist ein Weg, der für die Actiengesellschaften eigentlich gar keine Bedeutung hat. Ich liege jetzt im Streit über die Veranlagung des Einkommens für die Jahre 1897, 1898 und 1899; aber meine Beschwerde über die Veranlagung für diese drei Jahre ist erst vor ein paar Monaten an das Oberverwaltungsgericht abgegangen. Mittlerweile muß ich die Bilanzen für 1900 und 1901 aufstellen, und wenn die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts kommt, hat das Alles gar kein großes Interesse mehr, zumal wir nach dem Einkommensteuergesetz verpflichtet sind, die Steuern, die veranlagt sind, als richtig eingeschätzt sofort zu bezahlen, und in dem Falle, von dem ich spreche, handelt es sich nicht um ein paar tausend Mark, sondern um Beträge von 5 bis 800 000 # steuerpflichtigen Einkommens. Also wenn ich sage, dass 10 % davon Steuern erhoben werden, so beträgt die Differenz 50 bis 60 000 A. Bei den Bestimmungen, welche das Deutsche Handelsgesetzbuch über die Bilanz der Actiengesellschaften aufgenommen hat, ging man von der Ansicht aus, daß gesetzlich verhindert werden solle, soweit es möglich sei, daß die Actiengesellschaften künstliche Gewinne herausrechnen, zu hohe Dividenden und Tantièmen

vertheilen. Diese Bestimmungen bestehen auch heute noch, und ich halte sie für durchaus nothwendig. Ich bin aber der Meinung, dass, wenn die Veranlagungsbehörden nach anderen Grundsätzen rechnen, diese Auschauungen mit der Zeit auch auf die Organe der Actiengesellschaften Einfluß ausüben werden. Sie werden namentlich alle diejenigen Organe, die von Hause aus bestrebt sind, möglichst hohe Gewinne herauszurechnen. in ihren Anschauungen bestätigen und werden vielleicht auch andere Organe dahin bringen, dass sie sagen, die Behörden müssen das besser wissen als wir, auch wir betreten diesen leichtsinnigen Weg. Diejenigen Actiengesellschaften, deren Organe solide sind und die nach den Grundsätzen eines ordentlichen Kaufmanns wirthschaften, sind auf Schritt und Tritt den größten Widerwärtigkeiten ausgesetzt Ich bin mit allen Kennern der Verhältnisse mir vollkommen darüber klar, daß, wenn wir in der Weise, wie es die meisten Veranlagungsbehörden vornehmen, fortfahren, unsere Actiengesellschaften, soweit sie blühen, von diesem Standpunkt allmählich heruntersinken würden.

M. H., es ist das schon vorhin von Herrn Grafen von Mirbach gestreift worden: einen festen Procentsatz für die Höhe von Abschreibungen für Maschinen vorzunehmen, ist absolut unmöglich. (Graf von Mirbach: Sehr richtig!)

Alle daraufhin angestellten Berechnungen halten der Praxis gegenüber nicht Stand, Ich komme darauf nachher noch an einer anderen Stelle zurück.

Hr. Dr. Böttinger hat von der großen Umwälzung gesprochen, welche auf dem Gebiete der chemischen Industrie Platz gegriffen hat. In dieser Beziehung habe ich keine Erfahrung, wohl aber weiß ich, daß die Umwälzung, die die Eisenindustrie in den letzten Jahren erfahren hat, ganz außerordentlich groß ist. Werkeinrichtungen, welche vor 10 bis 15 Jahren noch vollkommen mustergültig waren, gelten jetzt als veraltet, wenn sie nicht mit den Fortschritten der Technik vorangegangen sind. Es ist in den letzten Jahren gelungen, die aus den Hochöfen entweichenden Gase, welche bislang unter die Dampfkessel geleitet wurden, um Dampf zu erzeugen, direct neu gebauten Kraftgasmaschinen zuzuführen, die nun dieselben Dienste verrichten wie die Dampfmaschinen. Außerdem sind die neuen Gaakraftmaschinen dazu bestimmt, elektrische Kraft zu erzeugen, welche auf weite Entfernungen hin. wie dies bei großen Werken der Fall ist, gut verwerthet werden kann. Für meine Gesellschaft betragen die von den ersten elektrischen Werken angestellten Berechnungen über die Aufstellungskosten etwa fünf Millionen Mark. Diese Maschinen zu bauen, ist eine ganz neue Aufgabe der Technik. Eine große Anzahl von Maschinenfabriken befaßt sich mit dem Bau dieser Gaskraftmaschinen, jede hat einen anderen Typ, und jede Fabrik behauptet

natürlich heute: mein Typ ist der richtige. Ich halte es aber für sehr schwer, zu sagen, welcher Typ der richtige ist; das wird sich wahrscheinlich erst nach 3, 4 bis 5 Jahren herausstellen. Finde ich dann, daß meine Gaskraftmaschinen nicht so gut sind wie die anderen, dann bin ich als industrieller Mann, der dem Fortschritte huldigt, genöthigt, meine Maschinen zum alten Eisen zu werfen. Ich muß also von vornherein darauf Bedacht nehmen, diese Maschinen, die ich heute neu anschaffe, nach 4 bis 5 Jahren durch neue ersetzen zu müssen, und deshalb halte ich mich berechtigt, von diesen Maschinen schon heute einen großen Theil abzuschreiben. M. H., wenn das Programm, welches ich Ihnen eben bei der Gesellschaft, die ich leite, entwickelte - und bei anderen ist das ähnlich -, sich nun verwirklicht haben wird, dann sind fast alle Maschinen und Dampfkessel, die wir heute haben, vollständig überflüssig, und wenn dies der Fall ist, dann würde ich verpflichtet sein, auf einmal diese enorme Werthe repräsentirenden Posten aus meiner Inventur zu entfernen. Ich müßte dann so kolossale Abschreibungen vornehmen, daß, selbst wenn das Jahr sich gut rentirt hat, ein Defizit sich ergäbe. Ich bin also heute schon berechtigt und verpflichtet, darauf Rücksicht zu nehmen. So viel von den Abschreibungen.

Ich komme nunmehr zu den Wohlfahrtseinrichtungen. Nach § 2 des Statuts meiner Gesellschaft sind wir verpflichtet, 2% vom Reingewinn einem Conto für Wohlfahrtseinrichtungen und verwandte Zwecke zuzuschreiben. Auf Grund dieser Bestimmung, die sehr reiche Beträge abliefert, haben wir zunächst die Pensionskassen unserer Beamten und Unterbeamten dotirt. Sodann bleibt noch ein erheblicher Theil übrig, den wir für andere Zwecke verwenden. Theils auf Anregung, jedenfalls immer mit Wissen unseres Landrathes aus dem Winkel, übernehmen wir jährlich bedeutende Verpflichtungen zum Bau von Kirchen und Schulen, zur Besoldung von Lehrern und Geistlichen. In den letzten Jahren betrugen diese Unterstützungen mehrere Hunderttausend Mark. Die auf diesen eingegangenen Verpflichtungen beruhenden Zahlungen entnehmen wir nun diesem Fonds. Jetzt sagt die Veranlagungscommission und auch die Berufungscommission: Das ist falsch; ihr dürft das, was ihr auf diese Weise verwendet, wohl als Unkosten buchen, ihr dürft aber dafür nicht einen besonderen Fonds bilden; denn wenn ihr diesen Fonds bildet, so bildet das eine Vermehrung des zu eurer Verfügung stehenden Vermögens, und das ist also steuerpflichtig. -- Das ist eine Haarspalterei. Wenn wir in letzter Instanz nicht Recht bekommen, so würden wir Veranlassung nehmen, diese Bestimmung über die Verwendung von 2% zu Wohlfahrtszwecken aufzuheben. Dann müssen wir alle Jahre, wenn wir ebenso bedeutende

Summen für die Wohlfahrtseinrichtungen bewilligen wollen — vorher können wir sie uns ja nicht bewilligen, sonst würde es steuerpflichtig sein — der Generalversammlung den Antrag nachträglich unterbreiten, sie möge genehmigen, daß wir so und so viel für Wohlfahrtseinrichtungen ausgeben dürften. Das ist ein sehr unbehaglicher Zustand.

Wir haben ferner in den letzten Jahren für die Errichtung von Badeanstalten mehr als 100 000 M ausgegeben und diese Ausgaben als Unkosten verbucht. Die Veranlagungscommission und ebenso die Berufungscommission sind der Ansicht, daß dies eine Verbesserung der Werksaulage ist, und begründen dies damit, daß die Belegschaft dadurch leistungsfähiger würde. Mit derselben Motivirung können sie auch sagen, daß die Ausgaben, welche wir für Schulen und Kirchen machen, dazu dienen, das sittliche Niveau der Arbeiterschaft zu heben, was auch in unserem Wenn hier keine eigenen Interesse liege. Correctur eintritt, dann können Sie es mir als Leiter dieser Gesellschaft nicht verdenken, dass ich keine große Neigung haben werde, solche großen Summen für Wohlfahrtseinrichtungen zu verwenden, für die wir noch Staats- und Communalsteuern zu entrichten hätten.

M. H., ich komme zu einer anderen Frage. Wer ist am meisten daran interessirt, dass diejenigen Actiengesellschaften, welche einen großen Betrieb haben, solide wirthschaften? Nach meiner Auffassung sind das unbestreitbar Staat und Gemeinde. Die Gesellschafter, das sind die Actionare und die Organe der Gesellschaft, welche Tantième beziehen, sind immer nur auf Zeit, zum Theil nur auf kurze Zeit an der Blüthe der Gesellschaft betheiligt. Staat und Commune sind aber infolge der Steuergesetzgebung, und namentlich wenn die Werke gut rentiren, dauernd, wenigstens solange das Gesetz besteht, daran interessirt, daß diese Gesellschaften solide wirthschaften und von Jahr zu Jahr höhere Erträge abwerfen. Ich glaube, das brauche ich nicht weiter auseinanderzusetzen, und wenn das richtig ist - und das kann meiner Ansicht nach nicht bestritten werden -. so sollten Staat und Gemeinde nicht darauf ausgehen, den letzten Tropfen herauszupressen.

M. H., das, was etwa zu wenig vertheilt wird, bleibt ja doch in dem Geschäft, in dem Geschäft, an welchem Staat und Gemeinde dauernd betheiligt sind, und wenn etwa 100 000 M zu viel reservirt werden — nun, die werden doch im nächsten Jahre productiv angewandt und liefern dann wieder löhere Steuererträge. Der Herr Finanzminister hat im Abgeorduetenhaus allerdings diese Auffassung bestritten. Er hat nach dem stenographischen Bericht wörtlich Folgendes ausgeführt:

Die Sache liegt doch schließlich nicht anders wie bei der Ansammlung von Privatkapital. Die kann man nur nach allen Richtungen begünstigen, aber trotzdem wird man denjenigen, der aus seinen lanfenden Einnahmen sehr erhebliche Kapitalien noch ansammelt. darum doch nicht von der Steuerpflicht freistellen können, weil das ein wirthschaftlich durchaus gerochtfertigter Zweck ist,

Ja, m. H., ich glaube, diese Auffassung des Hrn. Finanzministers ist insofern nicht richtig, als das Privatkapital jeden Augenblick in der Lage ist, sich vom Staat und von der Gemeinde zu entfernen; das sind aber die großen Actiengesellschaften nicht. Die sind nicht in dieser Lage, die sind dauernd mit der Gemeinde und mit dem Staate verwachsen, und ich behaupte, dafs manche Gemeinden einfach zu Grunde gehen würden. wenn die großen Betriebe, die in ihnen liegen, aufhören würden, steuerpflichtig zu sein. Das ist auch z. B in der Stadt Peine der Fall. Die Stadt Peine hatte, bevor da ein Eisenwerk angelegt wurde, eine Einwohnerschaft von etwas über 4000 Seelen: heute zählt sie über 15 000 Seelen. Die Stadt ist gar nicht in der Lage, ihren Verpflichtungen nachzukommen, wenn die Werke eingehen. M. H., ich verkenne durchaus nicht, daß es für einen Verwaltungsbeamten ganz aufserordentlich schwer ist, namentlich, wenn er früher keine Fühlung mit der Großindustrie hatte, sich in diesen großen Zahlen zurechtzufinden. Ich selbst, der ich seit 40 Jahren in der Industrie thatig bin, gestche offen, dass ich in jedem Jahre, wenn mir die Inventur vorgelegt wird, zweifelhaft darüber bin, ob gewisse Ausgaben als Unkosten oder als Werkverbesserungen gebucht werden sollen. Sind die Jahre günstig, m. H., dann bin ich im Zweifelsfalle natürlich geneigt, sie als Unkosten zu verbuchen; in ungünstigen Jahren, wie wir sie gegenwärtig erleben, findet das Umgekehrte statt. Auf die Dauer gleicht sich das natürlich aus Ueberhaupt möchte ich dem Herru Finanzminister doch das sagen, daß, wenn er auch sagt, es könnten uns hin und wieder Steuern entgehen. der Herr Finanzminister auch sehr viel Steuern erhalten hat, die ganz ungesetzlich entrichtet Ich erinnere nur an die Steuern, welche die Trebergesellschaft, Terlindengesellschaft, die verkrachten Pfandbriefgesellschaften bezahlt haben.

Aus dem Protokoll der Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 3. März glaube ich entnommen zu haben, dass der Herr Finanzminister der Meinung ist, es sei für ihn nicht augängig, in den von mir geschilderten Fällen einzugreifen. Das mag auch wohl möglich sein. Ich bin aber doch der Meinung, dass der Herr Finanzminister, wenn er zu der Ueberzeugung gelangt, daß die Ausführungsbestimmungen, die sein Herr Vorgånger vor zehn Jahren erlassen hat, ergånzungsbedürftig sind, recht wohl in der Lage ist, die erforderlichen Ergänzungen eintreten zu lassen.

Im Uebrigen, m. H., bemerke ich noch, daß ich bereits vor acht Wochen den Herrn Finanzminister von meiner Absicht benachrichtigt habe. diese Sachen hier zur Sprache zu bringen, und ebenso habe ich den mir befreundeten Landrath aus dem Winkel benachrichtigt, daß ich mich hier im Herrenhause über ihn beschweren würde, wie ich das eben gethan habe. Ich gebe mich der Hoffnung hin, dass der Landrath aus dem Winkel einen so ausführlichen Bericht über die von mir geschilderten Verhältnisse erstattet hat, dafs der Herr Finanzminister die von mir gemachten thatsächlichen Angaben voll und ganz bestätigen wird.

Vice-Präsident Becker: Der Herr Finanzminister hat das Wort

Finanzminister Freiherr von Rheinbaben: M. H., der Herr Redner hatte allerdings die Güte, mir seine Absicht anzukundigen, die Sache hier zur Sprache zu bringen; allein weder durch die Ankundigung noch durch seine heutigen Ausführungen bin ich irgendwie in die Lage versetzt, in die Entscheidungen im einzelnen Fall einzugreifen. Ich glaube, der Herr Redner hätte einen bessern Weg eingeschlagen, wenn er den gesetzlich vorgeschriebenen Instanzen gefolgt wäre, statt hier diesen speciellen Fall zur Sprache zu bringen. Der Finanzminister ist ganz außer stande, in die Entscheidungen im einzelnen Falle einzugreifen. Mit voller Absicht hat das Gesetz ihm die Entscheidung vollkommen entzogen, sie liegt in den Händen der Veranlagungs- und Berufungscommission beziehentlich bei dem Oberverwaltungsgerichte, und wie ich nicht in der Lage bin, zu Gunsten eines einzelnen Censiten einzugreifen, so bin ich auch nicht in der Lage, zu Gunsten der Staatskasse zu entscheiden. Sollte ich Ersteres wollen, so würde es vielfach näher liegen, zu Gunsten der Staatskasse einzugreifen, eine Eventualität, die wahrscheinlich dem Steuerzahler noch viel unangenehmer sein würde.

Also, m. H., ich bin gesetzlich gar nicht in der Lage, mich über die Punkte, die der Herr Vorredner angeführt hat, im Einzelnen zu äußern. Ich kann mich, wie ich das auch schon vorher kurz gethan habe, über die Frage der Abschreibungen selber nur im allgemeinen äußern. Es ist ja durchaus begreiflich, wenn ein so solide geführtes Werk, wie das des Herrn Vorredners, starke Abschreibungen macht, ein Verfahren, das vom allgemeinen geschäftlichen Standpunkte vollständige Billigung verdient. Allein so geschäftlich gerechtfertigt es auch sein mag, so folgt daraus noch nicht, dafs für diese Abschreibungen die Steuerpflicht zu entfallen hat; denn schliefslich sind starke Abschreibungen auch als nichts anderes auzusehen, wie jede andere Ansammlung von Vermögen, wie jeder Private, der erhebliche Summen auf die Sparkasse trägt und trotzdem der Steuerpflicht möglich war und wie es in dem Artikel 19 der Ausführungsanweisung zum Einkommensteuergesetz ausdrücklich ausgesproehen ist, dass bei Abschreibungen die Veranlagung dem Handelsbrauch und den eigenen Vorschlägen der Zenstien sich anzuschließen hat, soweit nicht diese Abschreibungen evident über das übliche Mass hinausgehen. Die Abschreibungen sollen nach dem Gesetze zulässig sein, soweit sie der angemesseuen Berücksichtigung der Werthverminderung entsprechen; übersteigen sie diese Grenze erheblich, so stellen sie eine Ausammlung von Vermögen dar und unterliegen wie jede andere Ansammlung der Steuernflicht.

Wir sind ferner dazu übergegaugen, aus Anlass der Erörterungen im Abgeordnetenhause den Veranlagungsbehörden nochmals diese Gesichtspunkte einzuschärfen und insbesondere auch die Erwägung nahezulegen, der Hr. Meyer Ausdruck gab, nämlich, dass in der That große industrielle Betriebe in besonderem Maße den gewerblichen Conjuncturen ausgesetzt sind, daß ein Werk, welches heute noch sehr hoch im Werthe stehen kann, durch irgend eine neue technische Erfindung morgen nahezu werthlosgemacht werden kann, und dass man diesem Risico wie in allen Betrieben bei der Steuereinschätzung durch Zulassung höherer Abschreibungen zu entsprechen hat. Aus Anlass der Erörterungen im Abgeordnetenhause sind diese Gesichtspunkte den Veranlagungsbehörden noch einmal eingeschärft worden, und dabei ist ausdrücklich gesagt worden:

Hierbei darf nicht unbeachtet bleiben, daß die Werthverminderung der einem gewerblichen Betriebe dienenden Gegenstände sich nicht immer auf die Minderung des Materialwerths beschränkt, vielunehr bei den einem besondoren gowerblichen Risico ausgesetzten Werken die vorhandenen Anlagen und Betriebsmittel durch andere Ereignisse, insbesondere infolge neuer Erfindungen und der dadurch bedingten Aenderungen im Betriebe, in weit erheblicherem Maße der Gefahr plötzlicher Werthherabminderung oder gar völliger Entwerthung ausgesetzt sein können.

Die Vorsitzenden der Veraulagungscommission sind von mir hierauf ausdrücklich hingewiesen worden.

Dieses Moment muß in der That berücksichtigt werden. Es kann aber nicht dahin führen, nun jede Abschreibung, so hoch wie sie äuch sei und so wirthschaftlich gerechtfertigt sie auch sei, steuerfrei zu lassen. Wir haben erlebt, daß böchst solide geleitete Institute auf Maschinen 90 % abgeschrieben haben, was vom geschättlichen Standpunkte der Solidität gewiße gerechtfertigt ist, aber vom Standpunkte der Steuerveranlagung über das zulässige Maß doch hinausgeht.

Hr Meyer ist dann auch auf die Frage der Reserven und Wohlthätigkeitsfonds eingegangen. Diese Frage ist ja auch eine viel umstrittene und läfst sich nur von Fall zu Fall entscheiden. Im allgemeinen wird es darauf ankommen, ob diese Anlage von Vermögen aus einer Actieugesellschaft auf einer rechtlichen Verpflichtung beruht, derart, daß diese Vermögenstheile dauernd dem Vermögen der Gesellschaft entzogen werden, oder ob es sich um eine rein freiwillige Disposition der Actiengesellschaft handelt und der Fonds selber weiterhin Vermögensbestandtheil der Gesellschaft bleibt. Ist ersteres der Fall, so ist der Abzug gestattet; ist letzteres der Fall, so daß die Gesellschaft jeder Zeit über das Geld disponiren kann, so würde der Abzug nicht zulässig sein. Mit Recht empfindet Hr. Meyer Schmerz darüber, daß auch diese Gelder, die für Wohlthätigkeitsgelder hingegeben werden, veranlagt werden zur Steuer; allein das geht hier so wie bei vielen anderen nützlichen Einrichtungen im Leben. Denn auch der Private, der Tausende aus seinen Mitteln jährlich für Wohlthätigkeitszwecke hergiebt, muß diese versteuern, weil es Theile von seinem Einkommen sind.

Ich kaun mich kurz uur dahin resumiren, dafs wir in Hinsicht auf diese wichtige Frage der Abschreibungen, wie ich glaube, so weit gegangen sind, wie wir es mit dem Gesetz, an das wir absolut gebunden sind, nur irgend für vereinbar erachten können; ich mufs aber noch einmal bitten, so specielle Fälle, wie sie hier vorgetragen sind, doch dem geordneten Instanzenzuge zu überlassen, weil nur auf diesem Wege eine Lösung der Bedenken und Schwierigkeiten sich ermöglichen läßt, deren der Herr Vorredner gedacht hat.

Vice-Präsident Freiherr von Manteuffel: Zu einer thatsächlichen Berichtigung hat Herr Meyer das Wort.

Meyer: Der Herr Finanzminister hat die Meunen geftußert, als hätte ich den Wunsch ausgedrückt, der Herr Finanzminister möge in den Einzelfall sich einmischen. Das ist meine Absicht nicht gewesen; ich habe nur deu Wunsch geäußert, der Herr Finanzminister möge erwägen, ob nicht die Ausführungsbestimmungen seines Herrn Vorgängers der Revision bedürftig wären. Weiter habe ich nichts gewünscht.

# Bericht über in- und ausländische Patente.

## Patentanmeldungen,

welche von dem angegebenen Tage an während zweier Monate zur Einsichtnahme für Jedermann im Kaiserlichen Patentamt in Berlin ausliegen.

22. Mai 1902. Kl. 7e, B 29942. Verfahren zur Herstellung von Werkstücken für Löffel, Gabeln und Louis Balmer, Berlin, Reichenbergerstr. 180.

Kl. 31 c, B 27 061. Verfahren zum Mischen von Hochofeneisen erster Schmelzung mit im Cnpolofen niedergeschmolzenem Eisen in einem belieizbaren Mischer und Vergießen der Mischnng. Hingo Buderns, Hirzenbain in Oberhessen.

26. Mai 1902. Kl. 7a, P 13313. Pilgerschritt-walzwerk. Perrins Limited, Warrington, Engl.; Vertr.:

H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin NW. 6.
Kl. 7b, B 29881. Drahtziehtrommel mit Antrieb durch Reibungskupplung. With. Breitenbach, Unna. Kl. 7b, F 13941. Verfahren zur Herstellung von Hohl- oder Vollkörpern von beliebigem Querchnitt und beliebiger Länge, mit oder ohne Wärmeznfuhr. Salo-

mon Frank, Frankfirt a. M., Speicherstr. 7. Kl. 10a, S 15 039. Vorrichtung zum gleichzeitigen Heben oder Senken beider Thüren eines Koksofens.

Solvay & Cie., Brüssel; Vertr.; Carl Pieper, Heinrich Springmann und Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin NW, 40. Kl. 19a, D 11 653. Eisenbahnschiene mit Stegrippen. Heinrich Dorpmüller, Anchen, Casinostr. 36.

Kl. 49b. H 27211. Feilmaschine zum Anfeilen der Abschrägungen (Schoren) an den Rücken von Ernst Hoppe, Solingen, Brühler-Messerklingen.

Kl. 49d. H 26186. Kreissägeblatt mit radialen asch der Mitte verjüngt verlaufenden Wellen. Hein-

rich Christian Hansel, Gießen. Kl. 50c, E 7975. Kollergang mit feststehendem Mahlteller und mit zwanglänfig angetriebenen Länfern. Ottomar Erfurth, Tenchern.

29. Mai 1902. Kl. 7 c, B 29 789. Maschine zum Biegen von Blechen nach zwei Richtungen. Berlin-Anhaltische Maschinenban-Actien-Gesellschaft, Berlin. Kl. 7 c, L 15 828. Verfahren zur Herstellung von

Transportschnecken, Emil Ludwig, Dresden N., Fritz Reuterstr. 7. Kl. 19a, L 16289. Geradführung für das Säge-

blatt tragbarer Schienensägen mit gelenkig am Hand-Patent- und hebel befestigtem, führungslosem Bügel. Maschinen-Geschäft Richard Lüders, Görlitz.

Machinen-Ueschäft Richard Luders, Gorlitz, Kl. 31 b, F 13 551. Vorrichtung zum Ausschneiden von Gufsformnuthen für Ringe. William Henry Ford, Lowell, Mass, V. St. A.; Vertr.: Carl Pieper, Hein: Springmann und Theod. Stort, Pat.-Anw., Berlin NW. 40. Kl. 31 e, D 11 934. Verfahren zur Herstellung von dichten Radscheiben oder Sternen durch Gufs.

R. M. Daelen, Düsseldorf, Kurfürstenstr. 7. Kl. 48c, D 12016. Verfahren zum Emailliren von Gefäßen, welche aus mehreren aneinander zu Tagenden Stücken bestehen. Dubnque Enameling Company, Dubnque, V. St. A.; Vertr.: Arthur Baer-mann, Pat.-Anw. Berlin NW. 6. Kl. 49 b, K. 17 449. Verfahren zum Verhüten

der Bildnng von Ueberlappnngen beim Walzen oder Pressen von Ketten aus einem Vorstab. Otto Klatte,

Passellorf, Goethestr. 36.

Kl. 50 c, E. 8157. Zerkleinerungsmasche mit auf Rollen laufenden Brechbacken; Zus. z. Patent 34 039. C. Eitle, Stuttgart, Rosenbergetr. 29/33.

2. Juni 1902. Kl. 1 a, L 16 356. Langstofsherd mit ebener Herdfläche für ununterbrochenen Betrieb. Jacob Lukaszczyk, Königshütte, O.-S.

Kl. 18b. D 11781. Um die Längsachse drehbarer und beheizbarer Roheisenmischer mit Querwand.

R. M. Daelen, Düsseldorf, Knrfürstenstr, 7.

Kl. 24f, Z 3507. Feuerbrücke für Wanderrost-feuerungen. Hermann Zutt, Mannheim. Kl. 31c, K 20165. Verfahren zur Herstellung von Gnisformen. Max Küller, Budapest; Vertr.: E. W. Hopkins and Karl Osins, Patent-Anwälte, Berlin C. 25.

Kl. 31c. S 14064. Formmasse für Stahlgufs. Emil Sarg, Malstatt-Burbach.

Kl. 49b, W 18557. Blechscheere mit zwei auf das bewegliche Scheerenmesser einwirkenden Druck-Werkzeug - Maschinenfabrik A. Schärfis Nachfolger, München,

Kl. 49 f, W 17 834. Verfahren und Vorrichtung zum Tempern und gleichzeitigen Richten von ge-härteten Stahlbändern. Wüster & Co., Wieselburg ad Erlauf, Nieder Oesterreich; Vert.; C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen und A. Büttner, Patent-Anwälte, Berlin NW. 7. Kl. 50 c, F 15 471. Kugelmühle mit Rückführung

der Siebrückstände vom Austrag- zum Eintragende.

John Freymuth, Bromberg.

5. Juni 1902. Kl. 1a, Sch 16710. Vorrichtung zum Trennen von Stoffen, wie Erzen, Kohlen u. s. w., nach ihren specifischen Gewichten. E. Schranz, Unter-Eschbach.

Kl. 7a, M 18122. Rohrwalzwerk mit kreuzweise hintereinander liegenden Walzenpaaren. Rudolf Mengelbier, Andernach a. Rh.

Kl. 10a, K 20945. Koksofen Coppéescher Art mit Druckausgleichkanälen zwischen den Koksofenkammern. Heinr. Koppers, Essen-Rüttenscheid.

kammern. Heinr. Koppers, Essen-Rüttenscheid. Kl. 31a, F 15 250. Tiegelofen mit beweglichem Boden. Alfred Friedeberg, Berlin, Neue Hochstr. 2. Kl. 31q. C 9616. Elektrisch angetriebener, trag-barer oder aufhängbarer Stampfer für Fornzwecke. Denis Arthur Caspar, Nancy; Vertr.: August Rohr-bach, Max Meyer und Wilhelm Bindewäld, Patt-Awalte. Erfort

Kl. 81 c. M 19 321. Streichmasse znm Ausfüttern von Gufsformen. Ssemon Michailoff, Odessa; Vertv.: C. Fehlert, G. Loubier und Fr. Harmsen, Pat.-Anwälte, Berlin NW. 7.

#### Gebrauchsmustereintragungen.

2. Juni 1902. Kl. 24f, Nr. 174 655. Durchbrochene Treppenrost - Doppelplatte. G. W. Kraft, Dresden-Löhtau.

Kl. 24 f, Nr. 175 453. Feuerbrücken-Roststab, dessen hobler Feuerbrückenansatz ans zwei in der mittleren Längsebene znsammenstofsenden Backen besteht, von denen eine mit dem Stabkörper zusammenhängt, die andere angefügt ist. Fa. Carl Edler von Querfurth, Schönheiderhammer.

Kl. 24 f, Nr. 175 454. Gitterrostplatte mit Querschlitzen in den Luftspalten. Fa. Carl Edler von Quer-

furth. Schönheiderhammer.

Kl. 49b, Nr. 175463. Vorrichtung zum Auseinanderhalten der Schnitttheile einer Blechtafel an Blechscheeren, bestehend aus einem hinter den Scheermessern gefedert gelagerten Spreizhebel. Maschinen-fabrik Weingarten, vorm. Heh. Schatz, Act.-Ges., Weingarten, Württ.

#### Deutsche Reichspatente.

Kl. 31 b, Nr. 127 541, vom 2. Mai 1900. Ernst Förster in St. Petersburg. Verfahren und Vorrichtung zur maschinellen Herstellung von Rohrkernen.



Eine Anzahl mit Stroh oder dergleichen umwickelter eiserner Spindeln b, die auf einer heb- und senkharen Platte a befestigt sind und an ihren oberen Enden von einer entsprechenden Angahl Spitzdornen m geführt werden, die auf einer beweglichen Platte n sitzen, wird durch Senken der Platte a durch einen mit Kernmasse gefüllten Kasten d, der mit Mundstücken e von entsprechender Weite sowie mit sprechender Weite sowie mit einer Druckplatte f versehen ist, bewegt. Hierbei tritt die unter Druck stehende Kernmasse durch die Mnnd-

stücke e aus, wobei sie sich in zusammenhängender Schicht nm die Spindeln b legt.

Kl. 7f, Nr. 127812, vom 31. Januar 1901. Schwelmer Eisenwerk Müller & Co., A.-G. in Schwelm i. W. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Tonnen aus Metallblech. Ein ans einer Blechtafel gebogener cylindrischer

Hohlkörper a wird mit seinen beiden Enden zwischen



Ringe c und e, die durch ein Vorgelege r gemeinsam angetrieben werden und in ihrer Längsrichtnng verschiebbar gelagert sind, festgeklemmt and sodann auf seiner inneren Fläche durch eine Walze fauf-

geweitet. Die Walze f wird, während das Werkstück sich dreht, in Richtung einer Curve verschoben und hierdnrch der Blechkörper unter gleichzeitiger Ver-kürznng fafsartig anfgeweitet. Hierbei wird das Werkstück auf seiner Anssenseite von einer der Walze gegenüber gelagerten Walze, welche die Gegenform der Tonnenwölbung hat, gestützt.

Kl. 21 h, Nr. 127 833, vom 21. Juli 1899. Emil Graner in Lauffen a. N. Vorrichtung für elektrochemische und elektrothermische Schmelzarbeiten.



Von den beiden Elektroden ist die obere a hohl ausgebildet und dient in bekannter Weise zur Zuführung des zu verarbeitenden Materials zu der nateren scheiben- oder napfförmigen Elektrode b. Beide Elektroden sind versetzt zu einander angeordnet und zwar ist die obere an einem Kurbelzapfen f drehbar befestigt nud wird durch dessen Drehnng in dem Behälter b hin and her bewegt. Hier-

dnrch wird eine gleichmässige Vertheilung der elektrischen Wärme und des Arbeitsgutes über den ganzen Raum des Behälters b erzielt.

Kl. 49f, Nr. 127874, vom 8. September 1899. Allgemeine Thermit-Gesellschaft m. b. H. in Essen a. d. Ruhr. Verfahren zum Schweißen von

Rohren mit stumpf aufeinander gestellten Rändern. Das Verfahren, im wesentlichen die Uebertragung des Goldschmidtschen Schienenschweisverfahrens auf

Vergl, hierzu "Stahl and Eisen" 1901 S. 186. Patent 113 451.

Rohre, besteht darin, dass die Rohre mit ihren Rändern nnverrückbar aufeinander geprefst bezw. gegeneinander gehalten werden, dass sodann über die Schweisstelle in eine geeignete Coquille eine aus der Verbrennung von Aluminium, Alumininm nnd Magnesium oder Carbiden mit Oxyden n. s. w. entstandene Masse gegossen bezw. die Reaction in der Coquille direct durchgeführt wird, worauf die Schweifsung durch den Druck in Werkstück unter Umhüllung der Robre mittels erstarrter, das Werkstück vor Deformation, sowie Luftund Metalleinflus schützender Schlacke (vornehmlich Thonerde) herbeigeführt wird.

Kl. 49f, Nr. 127485, vom 5. März 1901. Charles de los Rice in Hartford (Conn.). Maschine zum Pressen von Hohlkörpern mittels Dornes und Matrize. Die Form für den aus einem glühenden Block herzustellenden Hohlkörper (Geschofs) besteht aus einem vorderen festliegenden Theile r nnd aus zwei beweglichen Matrizen e, welche anf Schlitten liegen



und in gleichem Maße einander genähert bezw. voneinander entfernt werden können. Sie sind mit zwei Flantschansätzen d versehen, welche bei der Rückwärtsbewegung des Dornes s das Werkstück zurück-halten und es dabei von dem Dorn abstreifen. Beim Zurückgehen der beiden beweglichen Matrizen bleibt das Werkstück mit seiner Spitze in der festen Matrize r lose zurück und kaun nach nnten entfernt werden.

Kl. 18b, Nr. 127864, vom 26. April 1900. Carl Fr. Eckert jr. in St. Johann-Saarbrücken. Verfahren zur Herstellung von Chromeisen in einem mit Kohlenfutter ausgekleidetem Martinofen.

Um die Reduction des Chromerzes im Martinofen zu ermöglichen und zwar durch das kohlenstoffhaltige Ofenfutter, wird der Beschickung ein stark sanres Flusmittel beigegeben. Durch dieses wird das Chromerz aufgeschlossen und dadnrch seine Reduction zu metalischem Chrom ermöglicht. Als Finsmittel dient Quarand Glas, welchem etwas Holzkohlenpulver beigefügt werden kann. Zweckmäßig wird der Einsatz wie folgt zusammengesetzt:

| Chrom  | erz |   |  |  |  | 470 kg |  |
|--------|-----|---|--|--|--|--------|--|
| Holzko | hl  | e |  |  |  | 137 ,  |  |
| Quarz  |     |   |  |  |  | 196    |  |
| Kalk   |     |   |  |  |  | 84     |  |
| Glas   |     |   |  |  |  | 104 ,  |  |
| Thon   |     |   |  |  |  | 9 ,,   |  |
|        |     |   |  |  |  |        |  |

Zusammen 1000 kg Der Herd des Reductionsofens ist mit einem au-

40,32 % Graphit, 40,32 % Koks and 19,36 % Thon bestehenden Fatter ausgekleidet.

Kl. 40 b, Nr. 127414, vom 9. März 1888.
H. L. M. Demmler geb. Secrétan, P. A. Bethmost geb. Secrétan in Faris and F. C. G. Arbola geb. Secrétan in Reims. Aluminismnickelbronze.
Die Legirung, welche walzbar, hämmerbar und schmiedbar ist und anch gestaust, gedreht u. s. werden kann, bestellt ans 99 bis 99 % Kupfer, 9 bis 1% Alaminism und 1 bis 1,5% Nickel. Rei der Herstellung werden zwecknäßig bis 0,5% Phosphor und bis 1,5% Magnesium als Desoxylationsmittle zngesetzt.

Kl. 48 b, Nr. 127542, vom 17. Juli 1900. Hubert Polte in Rheinbrohl. Verfahren und Vorrichtung zum Beizen und Trocknen zu verzinkender lunggestreckter Gegenstände.

Die Gegenstände werden durch die Oeffnung i auf das Drehgestell b geschoben, welches theilweise in die Beize eintaucht und derart geneigt gelagert ist,

Kl. 21 h. Nr. 127 700, vom 5, März 1901. Ramon Chavarria-Contardo in Sevres. Elektrischer, durch Lichtbogenbestrahlung betriebener Ofen in Gestalt einer um ihre Schwingungszapfen drehbaren, geschlossenen Birne.

Der Ofen, welcher die Gestalt einer Birne besitzt und nm hohle Zapfen b drehbar ist, wird durch den





dass die Gegenstände bei der Drehung desselben allmiblich nach der Hinterwand des Beigraumes a rutschen und hier durch Oeffnungen is in den Trocken-raum g anf ähnliche Drehgestelle gelangen und trock-nen. Hierbei kommen sie schliefslich zur hintersten Oeffnung i nnd sodann anf den Rost I, anf dem sie in das Zinkbad k getancht werden. Der Boden der Beizkammer a ist geneigt und an seiner tiefsten Stelle mit einer abschliefsbaren Vertiefung für den Beizschlamm versehen.

Kl. 7c. Nr. 127 597, vom 3. April 1900, Dr. Karl Michaelis in Charlottenburg. Gesenk zum Iragen oder Pressen.

Stempel nnd Matrize bestehen ganz oder zum Theil

verschiebbarer Stäbe a von beliebigem Querschnitt, die durch eine gemeinsame Fassung znsammengehalten werden, nachdem ihnen durch entsprechende Verschiebung das richtige Profil gegeben worden ist. In Lage gehalten werden sie dnrch An-

ziehung ihrer Fassung und, wenn erforderlich, durch Hintergiessen mit Metall oder dergleichen.



Kl. 7f, Nr. 127598, vom 18. September 1900. George Adam Weber in Stamford (V. St. A.). Gewalztes Winkeleisen.

An der Verbindungskante der Schenkel a und b ist nach anssen hin eine darchgehende oder mit Ans-

sparungen e verschene Rippe d angewalzt, welche zur Versteifung des Winkeleisens dient.



Kl. 20 a, Nr. 127 601, vom 23. April 1901. H. Grimbergjr. in Boch um. Zur Seite drehbare Seilschutzrolle für maschinelle Streckenförderungen.

Die Seilschntzrolle d ist mit ihrer Achse o an einer senkrechten drehbaren Welle b angebracht, welche nnter Vermittlung von Kegelrädern f mit einem Gewicht h derart in Verbindung steht, daß bei der Seitwärtsverschiebung der

Rolle d durch einen vorbeipassirenden Mitnehmer das Gewicht h gehoben und nach Freigabe der Rolle der letztere durch das Gewicht h in ihre normale Stellung zurückgeführt wird.

Lichtbogen zweier Kohle-Elektroden a beheizt, die durch die hohlen Zapfen b hindurch in den Ofen hineinragen and derart durch stopf büchsenartige Abkühlungsmaffen hindarchgeführt sind, dass die Maffen das Vorschieben und Zurückziehen der Elektroden in den Zapfen ebenso wie das Drehen der letzteren nm die Elektroden ermöglichen, aber den Zntritt von Luft durch die Zapfen verhindern.

Kl. 31c, Nr. 127652, vom 9. November 1900. Brano Aschheim in Berlin. Einrichtung zum Giesen von Stahlplatten n. dgl.

Die Einrichtung, welche zum Gießen von Gufsstahlplatten, insbesondere von Panzerplatten dienen soll, die in der Weise hergestellt werden, dass verschieden harte Schichten unter Erhaltung des flüssigen Zustandes der vorher gegossenen Schicht übereinander



gegossen werden, besteht aus einer Rinne von der Breite des Gnfsstückes; sie besitzt ein Gelenk s, so dass der untere Theil der Rinne bis anf die Oberfläche

der bereits in der Form befindlichen noch flüssigen Metallmasse herabgesenkt werden kann. Hierdurch wird ein starker Fall der nen anfzugießenden Metallwird ein starker fall der ein aintzugeistenden zuctail-lage nud dadurch ein Vermischen der verschiedenen Eisensorten vermieden. Während des Giefsens wird die Rinne über das in der Form befindliche Metall fortbewegt. Zur Verhätung zu starker Abkühlung des aufzugiefsenden Metalles kann die Rinne ganz oder zum Theil überdeckt sein.

Kl. 50c, Nr. 127693, vom 15. Mai 1901. Charles Suttie in Onehunga (Nen-Seeland, Austr.). Erz-



zerkleinerungsmaschine mit einer Zerkleinerungewalze und mit mehreren diese umgebenden Zerkleinerungerollen.

Die von Zerkleine-rungsrollen a nmgebene Hanptwalze b ist in den beiden Stirnwänden der Zerkleinerungstrommel mit Spielraum gelagert, so dass sie sowohl mit ihrem Gewicht, als auch dem der anf ihr rollen-

den oberen Walzen anf gerade unten befindlichen Zerkleinerungswalzen presst and eine energische Zerkleinerung des Erzes zu bewirken vermag.

## Patente der Ver. Staaten Amerikas.

Nr. 670322. Julian Kennedy in Pittsburg, Pa., V.St. A. Vorrichtung zum Beschicken von Hochöfen. a ist die übliche Fördervorrichtung, welche die Beschicknng in den Fülltrichter b mit Doppelverschlufs (c, d) schafft. Dieser Fülltrichter ist in folgender Weise drehbar in der Gicht gelagert. In den ringförmigen Wasserbehälter e ist ein ringförmiger Wasserkasten f eingehängt, dessen innerer Rand sich dem Umrifs des Fülltrichters



möglichst anschliefst. Ein in f niederhängender Flantsch g am Fülltrichter bewirkt einen Wasserverschlafs Der Fülltrichter

ruht auf einem im Wasserkasten angeordneten Kngellager m und trägt einen Flantsch & mit einer Zahnspur anderUnterseite.

in welche das von unten her (i, k, l) mittels Motors angetriebene Zahnrad i eingreift und den Trichter dreht. Ein Zeiger giebt dem den Motor steuernden Arbeiter Ein Zeiger giest een den notor steuernien Arveite die jeweilige Stelling des Füllrohrs an, so dafs er die Vertheilung der Charge genau überwachen kann. Da die Beschickung fast bis zur Oberfläche der Be-schickung n im Rohr a gleitet, wird wenig Flugstanb mitgenommen. Die Vorrichtung ist leicht auf vorhandenen Oefen anzubringen.

Nr. 669376. Thomas V. Allis in Brigdeport, Conn., V. St. A. Verfahren zum ununterbrochenen Auswalzen von Blechen.

Um das hänfige Doppeln zu umgehen, geht der Erfinder nicht von einer einzelnen Platine (z. B. von 8/8") aus, sondern von dünnerem Flacheisen, etwa von 1/10" deren 8 zn halbzollstarken Packeten zusammengenietet werden. Da dieselben naturgemäß sehr kurz sind und



daher für continuirliche Walzwerke unhandlich, befestigt er je zwei Packete a nnd b durch die zusammenhaltenden Nieten auf einem bedeutend längeren Flacheisen e, so dafs das ganze dem Abstand zwischen den ersten beiden Walzenpaaren entspricht. Die weiteren Walzen sind der Streckung entsprechend so weit auseinandergefückt, das Doppelpacket immer nur durch ein Walzenpaar bearbeitet wird. Das mittlere Stück d von o bleibt ungestreckt und wird beim Zuschneiden der fertig gewalzen Packete abgetrennt und den nächsten Rohpacketen

einverleibt. Statt des Rollgangs ist ein endloses Förderband zwischen je zwei Walzenpaaren anfgestellt, welches erheblich rascher fortschreitet, als die Walzen rotiren, um ein Stanchen oder Knicken der zusammenhaltenden Platte e zu verhindern. f sind seitliche Anschläge an e-Die Packete können an der Stirn einen Schuh erhalten, welcher aus der untersten Platte von a oder b gebildet wird.

Nr. 672 198. Samuel S. Wales in Munhall. Pa. Vorrichtung zum Aussto/sen von Blöcken.

Die Vorrichtung ist mittels einer doppelten Schiebe-bühne ab an jede Stelle des Arbeitsraumes zn bringen. Jede Bühne wird durch einen besonderen Motor bewegt. Motoren e bewegen nm die Achse d drehbare Wind-



trommeln, welche mittels Ketten e den Rahmen f anheben. Ein oder zwei Motoren g auf diesem Rahmen bewegen

mittels Zahnrad A and Kegelrad i eine im Rahmen f drehbare, aber nicht verschiebbare Mntter k, deren Drehung also den gegen Drehung gesicherten and mit Schraubengewinde versehenen Ausstofskolben I auf und ab bewegt. Motor

m bewegt durch

Schnecke " Zahn-

rad o nnd daran angelenkte Stangen p die um Zapfen z drehbaren Klauen q, welche bei der Schliefsbewegung die Blockform r fassen. Die Form wird mit Rahmen f angehoben und währenddem oder nachdem Kolben I durch den Formboden eingetrieben. s ist die Bühne für den die verschiedenen Elektromotoren stenernden Arbeiter.

Nr. 672381. Alexander Langhlin in Sewick-

ley, Pa., V. St. A. Anwärmofen.
Der Ofen wird bei a mit den Blöcken oder dergl. beschickt. Die Schienen b, auf welchen die Blöcke sich bewegen, rahen bis c auf Längslagern d, dann auf Querlagern e mit Einschnitten f, durch welche die Heizgase auch nnter die Blöcke zu treten vermögen.



Bei g fallen die Blöcke dorch Fallthuren h auf eine Fördervorrichtung i. Die Erfindung besteht darin, das die Ofendecke bei k eingezogen ist. Hierdurch wird die Wärme in der geräumigeren Kammer / concen-trirt, während im Theil m, wo die Blöcke sich dicht unter der Decke bewegen, eine geringere Erhitzung zwecks Vorwärmung stattfindet. Anf diese Weise wird die Zeit, während welcher die Blöcke der höchsten Hitze ansgesetzt sind, verkürzt, daher Verlust durch Abbrand verringert.

Nr. 670152. Samuel Forter in Pittsburg, Pa., V. St. A. Gaserzeuger.

Der Rost a des Erzeugers ist nicht wie üblich im lanern, sondern in der Außenwandung angeordnet und von einem Wind-



kasten b überdeckt, der durch zwei Zuleitungen c Wind zugeführt erhält. Die äufsere Wand des Windkastens ist mit 8 lnftdichten Thüren d versehen, durch welche die Roste von außen zugänglich sind. Die Roste sind in einzelnen Platten in entsprechende

Ofenwand eingesetzt und werden durch Keile festgehalten, welche zwischen die Roste und Nasen f in dem Windkasten eingeschoben sind. q sind Schürlöcher.

Nr. 669 859. Axel Sahlin in Millom, England. Hochofenrast mit Wasserkählung.

An den äufseren Mantel a der Rast sind Wasser-

rinnen b angenietet (in beliebiger Anzahl z. B. zwei),
welche die Rast



in Form einer Schraube nm kreisen und in einen ringförmigen Kanale einmünden. Die Mündungen, sowie die das Wasser oben zu führenden Rohre sind gleichmäfsig auf dem Umfang der

Umfang der Rast vertheilt. Bei einer Rast von 20 Fuß oberer, 15 Fuß\*

nnterer lichter Weite nnd 8½ Fuß Höhe werden zwei Rinnen mit 1/24 Fuß Steigung in 2 1/2 Windung nm die Rast gelegt.

Nr. 669377. Addison M. Baconin Pittsburg. Pa., V. St., A. Vorrichtung zum Ausziehen von Koks aus Koksöfen.

Die Krücke a, mit welcher der Koks ausgezogen wird, ist hohl und siebartig durchlöchert. Sie erhält



von è aus dann Wasserzufuhr, wenn sie mittels des Drucklufteylinders e soweit zurückgezogen ist, daß der mit dem Krückenkolben e gekuppelte Kollen e bis links von è sich bewegt hat, so daß das Wasser in die hohle und siebartig gelechte Stange e indringen kaun. Die

Nicht umgerechnet, weil Verhältnisszahlen!

Krücke wird also beim Ausziehen gekühlt und der mit der Krücke in Berührung kommende Koks mit Wasser angebranst und aufserhalb des Ofens dnrch besondere Wasserbenetzung völlig gelöscht. Die Einrichtung ermöglicht, den Ofen noch heiße zu räumen und das Wiederanheizen für die nächste Charge zu sparen. Schaft g und Wagen i sind im Ständer / mittels Handräder A und k senkrecht verstellbar, sodäs ai nverschiedener Höhe eingestellt und das Ganze auf Räder m gesetzt werden kann.

Nr. 670808. John C. Perry in Clinton, Mass., V. St. A. Elektrisches Schwijsverfahren,

Es handelt sich in erster Linie um das Schweißen dünner Stäbe oder Drähte a (in Kreuzstellung gezeichnet) mit Verzinkung. Dieselben werden zwischen den Elektroden b<sup>1</sup>, b<sup>5</sup>, welche in den seenndären Stromkreis eingeschaltet sind, mit einem der Zerdrückfestigkeit nahe kommenden Drucke eingeklemmt und nun einem Strom von beim elektrischen Schweißen bisher nugewähnlichen Betrage, 15 000 bis 30 000 Ampère pro 1 qun ausgesetzt.

Die Schweißunger



Die Schweißung erfolgt so momentan, dafs eine Erhitzung der Schweißsstücke oder der Zinkbekleidung aufserhalb der Schweißsstelle vollständig vermieden wird. Unmittelbar nach der Schweifsung wird der Strom automatisch

unterirochen, m ist die Antriebswelle mit Curvennuth n und Dammer c. Durch a, p werden die Elektroden zusammengeprefst; ein die Zerdrückfestigkeit äberschreitender Druck wird von der Feder q aufgenommen. Der primäre Stromkreis wird bei e durch den Dammer e geschlossen. Sowie die Schweißung eintritt, rückt die bewegliche Elektrode  $b^{i}$  ein wenig nach rechts and bewegt die Viertelhebel g und h so, daß der primäre Stromkreis bei h unterbrochen wird. h ist der Transformator.

Nr. 670260. Fred W. Watermann in Elyria, Ohio, V. St. A. Winderhitzer.

a ist der Einlaß für Gas, b Einlüsse für die Verbrennungsluft. Die Verbrennung findet in dem ring-



förmigen 'Raume statt, welcher in verticaler Richtnug in 3 Räume getheilt ist, von denen jeder mit dem Gaseintrittsraum c durch eine Oeffnung d in Verbindung steht. Die über a gelegene Oeffnung d ist kleiner als die beiden audern, zum Zwecke gleichmäfsiger Vertheilung des Gases auf den ganzen Umfang von c. e ist eine Zuführung für Luft nach dem oberen Erhitzerraum. Der Kanal a führt zum Schornstein. vollendeter Anheizung werden / und a geschlossen und durch

eine in g einmündende Leitung Wind durch h und a geblasen, bei i abgeführt. Die Einrichtung zielt auf möglichst gleichmäßige Erwärmung aller Constructionstheile ab.

Nr. 671 989. Samuel E. Diescher und Alfred J. Diescher in Pittsburg, Pa. Beschiekungsvor-

richtung für Glühöfen.

a sind die in den Ofen einzuführenden Gegenstände, b ist ein Druckcylinder. An dem Kolben ist ein Querhaupt, mit welchem zwei daran befestigte ein Quernaupt, mit weienem zwei datau beiebsige Rohrschienen e in rinnenförmig vertieften Unterlagen d Hin- und Herbewegungen ausführen. Die Gegenstände a stehen nicht unmittelbar auf e, sondern auf Trägern e, welche aneinanderstofsend mit ihrer ausgehöhlten Unterseite lose auf die Schienen e aufgelegt werden. Beim Beschicken reicht das linke Ende der Schienen und die Träger e bis zum Anschlag f. Geheu unn Schienen e nach links, so werden die Träger e mit ihrer Ladung festgehalten und nach rechts bewegt, wenn die Schienen wieder nach rechts gehen. Nnn werden zwischen den zuletzt aufgelegten Trägern und / neue Träger e anf-gelegt, beladen u. s. f. 1st der Ofen beschickt, so



reichen die Träger e am rechten Ende der Schienen bis zu einem Anschlag g. Soll der Ofen entleert werden, so wird nach der ersten Linksbewegung von e und e mittels des Hebewerkes h aus der Grnbe i, in welcher zwischen seukrechten Führungsleisten eine Anzahl Träger übereinander anfgestapelt liegen, ein Paar Träger so hoch gehoben, daß sie bei der Rechts-bewegung der Rohre e von diesen anfgenommen und durch einen an deren Ende angebrachten Schnepper gefasst werden. Darauf gehen die Rohre nach links, ein weiteres Paar Träger wird ans i angehoben u. s. f. Beim Wiederbeschicken fällt bei jeder Rechtsbewegung der Rohre c ein Paar Träger e in die Grube i nnd wird dort aufgestapelt.

Der Ofen kanu mit gewissen Abänderungen (Am. Pat. 671 990) auch als Anwärmofeu, z. B. für Platinen u. s. w., gebraucht werden. Ein nnter dem Ofen angeordnetes Förderwerk bringt dann die Träger vom hinteren Ende wieder nach vorn.

Nr. 672 447. Adolphus J. Lustig in Newark, N.J., V. St. A. Verfahren und Vorrichtung zum Giefsen von Blöcken.

a ist die Blockform, b der Einguss, c an die Seiten angebolzte Eisenplatten. Die Form steht auf einer Platte d ans porosem Eisen mit einem Mittelstück e



aus Graphit oder dergl., auf welches der Metallstrahl auftrifft. d liegt auf der umgekehrten, vierseitigen, abgestumpften Pyramide e ans porosem Eisen, welche getragen ist von vier Rippen f im Kasten g. Die Kanäle k münden vor Einkerbungen von f in den Raum zwischen q und e. i sind Rahmenstücke mit Handhaben k. l ist ein Behälter, mit Talg gefüllt, bei m durchbohrt.

dem Gnfs wird durch Röhren n ein reducirendes Gas eingeleitet, welches die Kanäle und Poren der Formbasis bis d durchdringt. Die Hitze des eingegossenen Metalls schmilzt den Talg, dessen Verdampfungsproducte die Poren der feuerfesten Wand von a und von d erfüllt. Eine Oxydation des Blockmetalls, Blasen und Lunkerbildung soll so vermieden werden

Nr. 673668. George A. Trne in Detroit, Mich., V. St. A. Düse für Cupolöfen. Um den Wind bis in die Ofenmitte eindringen

zu machen, muß man entweder centrale Düsen an-ordnen, die leicht zerstört werden, oder den Wind



unter hohem Druck eintreten lassen. wohei in der Nähe der Düse leicht schädliche Abkühlnng eintritt. Deshalb erhalten die Düsen a nach innen divergirende Seitenwände b and nach innen convergirende Zwischenwände c. Der durch d und e zuströmende Wind tritt also in einem mittleren, stärker geprefsten Strahl zwischen den Wänden c aus

und bis zum Ofencentrum, während zwischen b und c schwächer gepresste Luftströme zur Versorgung der peripheren Schichten der Beschickung austreten. Nur ein Theil des aus einer Düse tretenden Windstromes ist also stark gepresst und vermag keine schädliche Abkühlung zu bewirken.

Clarence R. Britton und Nr. 673 237. Washington L. Ludlow in Cleveland, Ohio. Reversirucalzwerk.

Die Entfernnng der Walzen a und b (mit lösbareu arbeitenden Flächen e) voneinander wird mittels des Excenters d geregelt. Die untere Walze wird mittels Knrbelstange von einer Welle angetrieben, längs deren



mehrere Walzwerke angeordnet sind. Die Tische e f sind montirt auf gemeinschaftlichem Rahmen 9, längs-verschiebbar auf Rollen h. Um zwecks gleichmäfsiger Abnutzung der Walzen verschiedene Stellen derselben zum Walzen zu benutzen, ist die Tischplatte p vom Hebel laus seitlich verschiebbar auf dem Rahmen g. Hebel i bethätigt eine Centrirvorrichtung k für die Platten oder Packete.

Nr. 673556. John M. Hartmaun in Phila-delphia, Pa., V. St. A. Verschlus für eiserne Stichlöcher.

a ist das durch be mit Wasser gekühlte eiserne Stiehloch. Es wird mittels eines Stopfens d ver-



schlossen, welcher aus Holzkohlenpulver unter Zusatz eines Bindemittels gepresst ist. Wenn der Abstich erfolgen soll, wird mit einer Stichflamme e ein achsialer Kanal in den Stopfen gebrannt. Die von dem Stopfen verbleibende Wandschicht

schützt das eiserne Stichloch vor dem Angriff des fliefsenden Metalls. Die Stich-

flamme warmt den Ausflusskanal au, so dass das von innen nachdringende Metall darin nicht zur Erstarrung kommen kann.

# Berichte über Versammlungen aus Fachvereinen.

# Verein zur Wahrung

## gemeinsamen wirthschaftlichen Interessen in Rheinland und Westfalen.

(XXXI, Hauptversammlung.)

Inmitten des Düsseldorfer Ausstellungswerkes, das der Mitwirkung des Vereins zu danken ist, fand am 24. Msi die außerordentlich zahlreich besuchte Hauptversammlung statt, die vom Vorsitzenden Commerzienrath Servaes-Knhrort geleitet wurde. Zunächst begrüßte der Düsseldorfer Oberbürgermeister Marx den Verein, ser Dusseldorier Voerburgermeister mark den verein, indem er auf dessen Verdienste um die Ausstellung hinwies, die mit der "Nordwestlichen Gruppe des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller" und dem "Verein dentscher Eisenhüttenlente" angeregt und ermöglicht zu haben, ein dauerndes Ruhmesblatt in den Annalen des Vereins bleiben werde, dessen Bedeutung für die niederrheinisch-westfälische Industrie solann der Redner mit markigen Strichen zeichnete. am am Schluss den Mitgliedern ein herzliches Willkommen im Namen der Stadt Düsseldorf zuzurufen, mit der der Verein die ganzen 31 Jahre seines Bestehens hindurch die angenehmsten Beziehungen nnterhalten hat. (Lebhafter Beifall!) Commerzienrath Servaes dankte in verbindlichen Worten und gedachte sodann der Mitwirkung der Stadt Düsseldorf und ihres thatkräftigen Oberhanntes an dem Zustandekommen der Ausstellung, die in ihrem ganzen Werdegunge und in ihrer schliefslichen Vollendung ein sichtbares Zeichen der guten Beziehungen zwischen der niederrheinisch-westfälischen Industrie und der Stadt Düsseldorf darstelle. Er begrüßte sodann die Ehrengäste, unter ihnen den Regierungspräsidenten v. Hollenffer, der vom innen den tegterungsplassienen Visseldorfer Thätigkeit an dem Verein und den Lebensfragen der Industrie das lebhafteste Interesse zugewandt und bisher zur besonderen Freude der Mitglieder noch an allen Hauptversammlungen theilgenommen habe, die Vertreter der Eisenbahndirectionen und der befreundeten wirthschaftlichen Vereine. Er wirft weiterhin einen Rückblick auf das verflossene Jahr, das in wirthschaftlicher Hinsicht manche Hoffnungen enttäuscht habe, das aber für den Verein namentlich im Hinblick auf die Zolltariffrage und andere wichtige Gebiete der Gesetzgebung ein sehr arbeitsreiches gewesen sei, wie der Vortrag des geschäftsführenden Vorstandsmitgliedes ergeben werde. Diese Arbeit sei und werde gern gethan im Interesse des wirthschaftlichen Wohles unserer Schwesterprovingen und damit unseres geliebten Vaterlandes. (Lebhafter Beifall!)

Darauf werden geschäftliche Angelegenheiten erledigt, Neuwahlen gesthätigt und die Entlastung der Kassenführung ertheilt. Es enthält sodann das Wort das geschäftsführende Mitglied des Vorstandes, Abgeordneter Dr. Beumer, zu einem eingehenden Vorscheiten der Vorschaftsführende vorscheiten der Vorschaftsführende vorschaftsfüh ber Vortrage nüber das Wirthschaftsjahr 1901/1902". Der Vortragende legt zunächst in großen Zügen die Ursachen des wirthschaftlichen Niederganges im Jahre 1901 dar, der sich - von den schlimmen Erscheinungen der Bankbrüche und des Zusammenbrechens schwindelhafter Unternehmungen abgesehen - als eine Ausgleichsperiode zwischen Bedarf und Erzengung darstelle, die unvermeidbar gewesen sei, die aber schon im Laufe des Jahres 1902 ihren Tiefstand überwunden zu haben scheine. Erläutert werden diese Darlegungen durch eingehende statistische Daten, die der Redner in ge-druckten Uebersichten den Zuhöhrern bei Beginn des Vortrages überreichen liefs. Wir heben aus diesen Uebersiehten, die die Waaren-Ein- und Ausfuhr, die Steinkohlen- und Roheisenerzeugung, die Neugründungen von Actiengesellschaften u. a. m. betreffen, den Ver-gleich der Steuerleistungen im Osten und Westen her-vor. Das gesammte Sollanfkommen der Einkommenstener von 186888 684 . W vertheilte sich

vom Gesammt in den Provinzen Ostpreußen . . 4 186 197 .# = 2,24 % Westpreußen . 3 315 598 " = 1,77 " Summe , , 7501790 M = 4,01% im Regierungsbezirk Köln . . . . 9 045 584 " = 4,00 " Düsseldorf . . 20 151 672 " = 10,79 " Summe , , 29 197 256 M = 15,62 %

Folglich zahlt der eine Regierungsbezirk Köln mehr Staatsstenern als Ost- und Westprenssen znsammen; und der eine Regierungsbezirk Düsseldorf zahlt fast dreimal soviel wie Ost- und Westprenfsen zusammen. Die objective Feststellung dieser Thatsache erscheint dem Redner nothwendig, weil die subjectiven Anschuldigungen von der "Begehrlichkeit" des Westens immer noch nicht verstummt sind. Er behandelt sodann immer noch nicht verstummt sind. Er behandelt sodann die Zolltaritgesetzgebung, deren Ergebniß noch nicht abzusehen sel. Zwei Hampigesichtspunkte seien für diese Gestergebung im Ange zu behälten, erstens, daß sie sich vollziehen müsse Hand in Hand mit der Landwirthschaft, der man den Schutz nicht versagen durfe, dessen sie bedürfe, der aber nicht in einer das Greeniuwohl geitährdenden Höhe bemessen werden dürfe; andererseits, dass man Handelsverträge nicht abschließe mit Furcht vor dem Auslande, sondern mit muthiger Betonung der nationalen Interessen. Redner kritisirt weiterhin die Hörsengesetzgebung, deren Reform um so nothwendiger sei, als die Ummoral, die der Differenzeinwand im geschäftlichen Leben hervorgerufen, die Unsicherheit, welche die Rechtsprechung des Reichsgerichts in das Börsen- und Bankgeschäft gebracht, und die Schädigung, die namentlich die Provinzbanken, die erhalten zu sehen unser Wirthschaftsleben das allergrößte Interesse hat, unter dieser Gesetzgebung er-litten, eine Abhülfe auf das allerdringendste erheischten. Die Hoffnungen, die man auf eine Steigerung der Einnahmen durch die Börsensteuer gesetzt habe, seien in ihr gerades Gegentheil verkehrt worden. Im Etat für 1901 sei der Ertrag dieser Stener auf 58,8 Millionen Mark angesetzt gewesen; in Wirklichkeit habe sie 27,8 Millionen Mark gebracht, sei also mit nicht weniger als 26 Millionen Mark hinter dem Etatsanschlage zurückgeblieben, ein deutlicher Beweis dafür, dafs die Erhöhung der Steuersätze nicht immer eine Erhöhung der Einnahmen zur Folge habe. — Zu der Zuckerstener bemerkt der Vortragende, daß der Abschluß der Brüsseler Convention in dieser Form, die plötzlich ohne Uebergang mit dem Prämiensystem breche, große Opfer für die Zuckerindustrie und für die Landwirthschaft bedeute. Das Schaumweinsteuergesetz werde unter Umständen dieselben zweifelhaften finanziellen Erfolge zeitigen, wie die Börsensteuer. Nachdem der Vortragende sodann die Vorgänge auf gesetzgeberischem Gebiet in Preußen besprochen und insbesondere das Gesetz über den Erwerb von Bergwerkseigenthum, die Neuregelung der Provinzialdotationen u. a. m. behandelt

hatte, ging er auf das Gebiet der Socialpolitik über. Natürlich sei die Behauptung der socialdemokratischen Führer, die Socialreform wäre bei uns zum Stillstand gekonmen, nicht verstummt, sondern sie werde im Widerspruch zu den Thatsachen immer wieder anf-gestellt. Diese Thatsachen aber seien folgende: Während der Berichtsperiode sei die folgenschwere Novelle zum Unfallversicherungsgesetz in Kraft getreten, das Ge-werbegerichtsgesetz reformirt, eine Verordnung des Bundesraths znm Schutze von Leben und Gesundheit der Arbeiter in Räumen, in denen Zinkerze, Rohzink und Zink verarheitet würden, erlassen, nnd endlich dem Reichstag ein Gesetzentwurf betr. die Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben zugegangen u. a. m. In welchem Tempo solle denn auf socialpolitischem Ge-biete gearbeitet werden? Schneller könne doch eigentlich die Gesetzgebungsmaschine gar nicht lanfen, als sie es hente thue. Freilich, wenn man sich die Forderungen ansehe, die im Reichstag fortgesetzt gestellt würden, dann müßte eine noch schnellere Gangart eintreten. Seien doch allein in dieser Saison gefordert worden ; Witwen- und Waisenversicherung, Reichsarbeitsamt, 8- und 10 stündiger Maximalarbeitstag, Sammelstelle für Arbeiterstatistik, Arbeitslosenversicherung auf genossenschaftlicher Grundlage, obligatorische Kündigungsfrist schattener Orundinge, obnigatorische Kundigungstrist für die Arbeiter, Verlegung gewisser Industrien aufs Land, Staatsanfsicht für die Syndicate, Novelle des Krankenkassengesetzes, Mindestrultezeit im Binnen-schiffährtsbetriebe, eilige Einführung der kaufmännischen Schiedsgerichte, paritätischer und centralisirter Arbeits-nachweis, bessere Regelung der Sonntagsruhe in den Glashütten, Ausdehnung der Sonntagsruhe auf Heimarbeit und Confection n. s. w. Ferner habe die Reichscommission für Arbeitsstatistik Vorschläge für die Einführung eines gesetzlichen Arbeiterschutzes in den Betrieben der Personenschiffahrt, einschliefslich der Fährbetriebe, sowie im Gast- und Schankwirthsgewerbe gemacht, welch letztere inzwischen Gesetz geworden seien. Zu der Einführung der Sonntagsruhe in der Personenschiffahrt äußerte sich das Vereinspräsidium in der Ansschufssitzung vom 20. April 1901 dahin, daß durch eine solche Bestimmung die deutsche Personendampfschiffahrt und ganz besonders die des Rheines nicht allein auf das sehwerste geschädigt werden, sondern in geradezu unerträgliche Verkehrsschwierigkeiten gerathen würde, und der Ausschufs stimmte einer dahingehenden Eingabe an den Herrn Handelsminister zu, in der insbesondere die eigenartigen Verhältnisse der Rheindampfschiffahrt eine eingehende Erörterung gefunden haben.

Redner bespricht sodann den dem Reichstag zugegangenen Gesetzentwurf betreffend die Kinder. arbeit in gewerblichen Betrieben und stellt fest, dass die Missstände, welche die Denkschrift des Entwurfs mit Recht als der Abstellung bedürftig aufführe, im rheinisch-westfälischen Bezirk wenig oder gar nicht in Betracht kämen. Er wendet sich sodann gegen die in betracht kannen. Er wennet sien sodann gegen der Lohnzahlungsbücher, die den auf sie gesetzten Hoffnungen in keiner Weise entsprochen hätten, wie eine neuerdings vom Verein angestellte Umfrage in zweifelsfreier Weise ergeben habe. -- Was die Unfallversicherung anbelangt, so werden die von 1901 ab vorgeschriebenen Zuschläge zum Reservefonds die Beitragslast in außerordentlicher Weise erhöhen. Sie belaufen sieh für die nächsten 20 Jahre insgesammt auf rund 417,4 Millionen Mark. Für das Jahr 1901 wird die Steigerung etwa 40 % betragen, so dass ein Unternehmer, der beispielsweise bis jetzt 6000 auf an die Berufsgenossenschaft bezahlt hat, nunmehr 8400 .# zahlen mufs. Der Mehraufwand wird etwa 28 bis 29 Millionen Mark betragen, von denen rund 25 Millionen Mark auf die gewerblichen Berufsgenossenschaften entfallen. Für die nächsten beiden Jahre kommen abermals 10 % Zuschlag zum Reservefonds zur Erhebung, sodann für je drei Jahre je 9, 8, 7, 6, 5 und 4 %.

Ob diese Zuschläge, die nater dem Eindruck der industriellen Hocheonjunctur vom Reichstag trotz dringendster Abmahnung ans berufsgenossenschaftlichen Kreisen beschlossen wurden, die dentsche Industrie nicht in zu drückender, den Wettbewerb mit dem Auslande schädigender Weise belasten werden, muß man abwarten. Daß Deutschland auf dem Gebiete der Socialreform in einem Tempo vorgeht, wie kein anderer Staat der Welt, hat Graf von Posadowsky schon im Reichstage zutreffend ausgesprochen. In dem dem Abgeordnetenhanse kürzlich zugegangenen Gesetzentwurf über die Befähigung für den höheren Verwaltungsdienst vermifst der Vortragende Bestimmungen, die auf eine Ausbildung unserer höheren Verwaltungsbeamten auch in der Praxis des industriellen, kaufmannischen und wirthschaftlichen Lebens abzielen. Redner bespricht sodann die Vorgänge auf dem Gebiete des Verkehrs-wesens. Freudig zu begrüßen sei neben der Er-mäßigung der Minettefrachten die Maßregel, daßder für gewisse Erzeugnisse der Eisenindnstrie, die nach asiatischen Häfen östlich von Aden, nach Australien und den Inseln des Stillen Oceans bestimmt seien, bestehende ermäßsigte Ansnahmetarif mit dem 3 Januar 1902 auf Sendungen jener Artikel nach sämmtlichen außereuropäischen Ländern ansgedehnt worden sei. Beim Ministerium der öffentlichen Arbeiten worden set. Delin annsterind ure oneminen avoient sei nunmehr von dem Verein in Gemeinschaft mit der "Nordwestlichen Gruppe des Vereins dentscher Eisen-und Stahlindustrieller" der Antrag gestellt wörden, den Ausnahmetarif vom 1. Januar 1902 auch auf die Eisen- nnd Stahlartikel des Specialtarifs 1, nämlich: Verpackten Eisen- und Stahldraht, auch verkupfert, Drahtlitzen, Stacheldraht, Drahtklammern, Drahtstifte. Drahtseile u. s. w., sowie Kochherdplatten auszudehnen und diesen Artikeln anch Roheisen anzuschließen. Sehr eingehend behandelt Redner daranf die Frage der Differenzirung der Rheinhäfen zu Gunsten der Nordseehafen durch die Staatseisenbahn-Verwaltung. Bei der einseitigen Begünstigung der Nordsechäfen durch Ausnahmetarife steht die Absicht des Wettbewerbes der Eisenbahnverwaltung gegen die Rheinschiffahrt im Vordergrunde, and das nationale Interesse an der Entwicklung einer directen deutschen Se-schiffahrt auf dem Rhein wird aus denselben Rücksichten des Wettbewerbs verkürzt. Nun ist aber doch auch der Rhein eine nationale Verkehrsstraße und es gehören Wasserwege und Eisenbahnen in das Ressort eines und desselben Ministeriums. Der Verein vertritt dermu vor wie nach den Anspruch anf grundsätzliche Gleichstellung der deutschen Rheinhäfen mit den deutschen Nordseehäfen in der Tarifpolitik der preufsischen Staatseisenhahn-Verwaltung. Zur Kanal-vorlage weist Redner daranf hin, daß durch deren Ahlehnung wiederum jeder große Fortschritt im Ver-kehrsleben und im Landesculturwesen auf einige Jahre gehemmt sei. Sicher war und ist, daß die Kanalvorlage wiederkommen wird. Aber wann? Darüber sind wir ganz im Ungewissen geblieben. Die Thron-rede hei der diesjährigen Eröffnung des Landtages sagt: "Die Regierung Sr. Majestät des Königs erachtet die Ausgestaltung unserer wasserwirthschaftlichen Verhältnisse im Interesse der Landescultur und des Verkehrs fortdauernd als ein dringendes Bedürfniss für alle Theile des Vaterlandes. Sie wird Ihnen seinerzeit eine neue Vorlage unterbreiten". Das Wort \_seiner zeit" bedentet einen Wechsel auf die Zukunft, den man zu beliebiger Zeit einlösen kann. So müssen maa zu beneuger Zen einosen kann. Soo musses wir nus denn damit trotten, dafs die Staatsregierung die Ueberzeugung gewann, eine Verständigung über die Kanalvorlage sei zur Zeit\* ausgeschlessen, ein neue Vorlage werde aber "seinerzeit" dem Landtage unterbreitet werden. Der Vortragende weist im Anschluss hieran darauf hin, dass der Verein zwei hervorragenden Persönlichkeiten, beiden zu ihrem 70. Geburtstage, seine Glückwünsche habe darbringen können,

dem Minister der öffentlichen Arbeiten v. Thielen und dem Oberpräsidenten der Rheinprovinz Dr. Nasse. In jenem verehrt der Verein den genialen Leiter unseres Eisenbahnwesens, den mnthigen Freund des Ausbaues unserer Wasserstrafsen und den treubesorgten Förderer jeglicher heimischen Arbeit, in diesem den unermüdlich thätigen Oberpräsidenten der Rheinprovinz, den be-geisterten und unerschrockenen Freund des Rheines und seiner Schiffahrt. Möge es ihnen vergönnt sein, sich noch lange des Errungenen zu freuen nnd weiter Geplantes zum glücklichen Ziele zu führen! — An die beplantes zum glucklichen Ziele zu fuhren: An die Eröffnung der Verhandlungen anknöpfend schließt sedam der Vortragende also: Der Herr Oberbürger-meister dieser Stadt hat bei seiner frenndlichen Bemeister dieser stadt nat dei seiner freindlichen be-grüßeung am Anfang nuserer Verhandlungen auf die Mitwirkung unseres Vereins an der Ausstellung hin-gewiesen. Wir freuen uns dessen und freuen uns zugewiech. Wit freden uns dessen auf freden uns ab-geleich des Werkes, von dem der Kanzler des Deutschen Beiches am 1. Mai hier sagte: "Ich habe weit weniger einen Ausdruck der Erkenutlichkeit entgegenznnelmen für die Mithülfe der Behörden, als umgekehrt im Namen der königlichen Staatsregierung zu danken für das hier in Düsseldorf gegebene Beispiel von Selbst-vertrauen und Thatkraft unter erschwerenden Um-ständen. Dieses überaus anerkennende Wort hat uns sameri. Dieses uberaus anerzennenne von nat mis gezeigt, daß das in Erfüllung gegangen ist, was in der ersten Ausgabe der "Düsseldorfer Ausstellungs-zeitung" vor Jahresfrist unter dem Tiel "Was wir vollen geschrieben wurde: "Heute gilt es, das mülte-roll Errungene mit starker Hand zu wahren, nicht aus Freude am Erreichten miffsig still zu stehen, sondern verwärts zn streben mit vermehrtem Eifer, nenen, größeren Zielen entgegen." Dies Wort sei der Leitstern für die fernere Thätigkeit auch unseres Vereins!

Dem Vortrage Dr. Benners folgte lebhafter anhaltender Beifall. Der Vorsitzende Commerzieurath Servaes dankte nnter allseitiger Zustimmung dem Redaer für seine liehtvollen Darlegangen, woranf die Versammling geschlossen wurde. Louis Brügmann-Dortmund wurde an Stelle des Handelsministers Möller in den Ausschnfa gewählt.

# Congress für gewerblichen Rechtsschutz.

Der vom deutschen Verein für den Schutz des geweiblichen Eigentlinms anberaumte 111. Congreis für geweiblichen Rechtsschnitz fand in den Tagen vom 5. bis 8. Mai in Hamburg statt und war von etwa 200 Theilsehmern, darunter Vertreter von 25 Handels- und beweibekammern, sowie von 25 Vereinigungen besucht. Die außerordentlich reichhaltige Tagesordnung umfaftset:

I. Patentrecht. 1. Sondergerichtslarkeit in Patentachen; 2. die Vernehmung von Sachverständigen in Patentachen; 3. Wiederaufnahme des Verfahrens vor dem Patentant; 4. der Anspruch des Erfinders and Ertheitung des Patents; 5. Einheitlichkeit der Erfindang und Patentzerstikelung; 6. die Abhängigkeitserklärung; 7. die Angabe des Ertheilungsdatums auf die Patentschrieb.

II. Waarenzeichenrecht. 1. Firmenzeichen; 2. § 13 Waarenzeichengesetz; 3. Prüfung der Beschreibung des Zeichens; 4. Widerspruchsverfahren.

III. Unlanterer Wetthewerb. 1. Die Anwendangder §§ 824. 826 B. G. B. zur Bekänpfung des unlauteren Wetthewerbs; 2. Ausserkaufsschwindel; 3. Aufalliennwesen und Ausstellungsschwindel; 4. Aufalhne einer strafrechtlichen Santzion in §8 des Wettlewerbegeetzes; 5. die Erweiterung des strafrechtlichen Schutzes gegen unlautere Reclaume.

IV. Internationaler Rechtsschutz. 1. Die Union und die Vereinigten Staaten; 2. internationaler Musterschutz; 3. internationaler gewerblicher Rechts schutz und Handelsverträge; 4. die internationale Unterstützung bei Prüfung von Patenten.

Die Frage der Gerichtsbarkeit in Patentsachen nahm in den Erörterungen einen erheblichen Raum ein. Der vorigiährige Congrefs in Köln hatte sich mit starker Mehrheit dafür ausgesprochen, daße die Rechtsstreite in Patentaachen gemischten Gerichten anvertrant werden, in denen neben rechtskundigen Richtern auch Techniker als Richter zugezogen werden.

Die hierfür eingesetzte Commission legte als Resultat ihrer Verhandlungen dem jetzigen Congresse die folgenden Vorschläge vor:

I. Zu den Patent-Gerichtshöfen sind technische Richter nur im Hauptamt zn berufen.

II. Die technischen Richter müssen auf Grund ihrer theoretischen und praktischen Vorbildung imstande sein, den Ausführungen der Parteien und Sachverständigen mit Sicherheit zu folgen, sollen aber die sachverständigen Gutachter nicht ersetzen.

III. Die Patentgerichtshöfe sollen ans 5 Kammern bestehen und zwar:

 Kammer für Streitsachen aus dem Gebiete des Maschinenbaues.

 Kammer für Streitsachen aus dem Gebiete der chemischen Technik.

 Kammer für Streitsachen aus dem Gebiete des Bergbanes, Hüttenwesens, Feuerungsanlagen, Gielserei, Gasbereitung, Landwirthschaft (ausschließlich landwirthschaftlicher Maschiuen).

 Kammer für Streitsachen aus dem Gebiete der physikalischen, insbesondere der Elektrotechnik und der Feinmechanik.

 Kammer für Streitsachen aus dem Gebiete des Baufaches, des Baningenieurwesens, des Schiffbaues und der handwerkmäßigen Technik (ausschließlich Maschinenbau).

IV. a) Die Kammern eines Patentgerichts sind in erster Instanz zu besetzen mit einem rechtskundigen Vorsitzenden und zwei technischen Beisitzern.

b) In der zweiten Instanz sind fünf dem Leitsatz III entsprechende Senate einzurichten; dieselben sind zu besetzen mit einem rechtskundigen Präsidenten sowie zwei rechtskundigen und zwei technischen Beisitzern.

V. Die Gerichtsbarkeit erster Instanz ist zu decentralisiren. Sie umfaßt alle Verletzungssachen, einschließlich Feststellungsklagen und die Nichtigkeitsund Zurücknahmesachen.

VI. Als Bernfungsinstanz soll ein aus Seuaten bestehender (vergl. Vorfragen Leitsatz IV) Centralgerichtshof zuständig sein.

VII. Die Revision in allen Sachen, für welche der Centralgerichtshof in zweiter Instauz zuständig ist, geht ohne Rücksicht auf den Werth des Streitgegenstandes an das Reichsgericht.

VIII. Im Falle die vom Frankfurter Congress befürwortete Klage auf l'atentertheilung Gesetz werden sollte, müste dieselbe zur Competenz des Patentgerichtshofes gehören.

IX. In allen von diesen Gerichtshöfen zu verhandelnden Streitigkeiten ist auf Verlangen sowohl der Partei als anch dem Beistande das Wort zu gestatten.

§ 157 der C. P. O. und § 18 des Patentanwaltgesetzes bleiben hiervon unberührt.

In der Debatte über diese Vorschläge wurde von der Frankfurter Untergruppe des Vereins der Versuch gemacht, die principielle Entscheidung bezüglich der Errichtung von Sondergerichten wieder umzastofsen,

auch gegen die Bernfung der technischen Richter im Hanptamte wurden Bedenken geltend gemacht; schliefslich gelangten jedoch die obigen Vorschläge mit großer Mehrheit zur Annuhme, nur wurde in Abanderung des Vorschlages beschlossen, daß auch die Patentgerichtsbarkeit erster Instanz centralisirt werden sollte,

Die Beschlüsse sollen jetzt den interessirten gewerblichen Körperschaften unterbreitet werden.

In der Frage der Behandlung jüngerer Patente in Bezug auf ihre Abhängigkeit von älteren wurde der Antrag der Elberfelder Farbenfabriken, zu der früheren Praxis des Patentants zurückzakehren, gegen eine kleine Mehrheit abgelehnt, obgleich die Unzuträglich-keit der gegenwärtigen Verhaltnisse durchweg anerkannt wurde. Ebenso soll es bezüglich des Schutzes zgsammengesetzter Erfindungen zunächst bei der gegenwärtigen Praxis bleiben, nachdem die anwesenden Vertreter des Patentamts wesentliche Erläuterungen nach der Richtung gegeben hatten; dem Autrag, dus Ertheilungsdatum auf der Patentschrift anzugeben, wurde ohne Erörterung zugestimmt. Der Antrag der Commission, dem ercten Satz des S 3 Abs. 1 des Patentgesetzes über das Recht des Erfinders eine undere Fassung zu geben, wurde abgelehnt. Dagegen wurde einheilig dem Antrage zugestimmt: 1. grundsätzlich empfiehlt sich die Einführung der Wiederaufnahme des Verfahrens und die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand für das Patentwesen; 2. beide Rechtsinstitute bedürfen mit Rücksicht auf die Abweichung des patentamtlichen Verfahrens von dem Verfahren der Civilprocefsordnung einer besonderen Ausgestaltung für das Patentwesen.

Im Waarenzeichenrecht wurde mit großer Mehrheit beschlossen: Es besteht ein Bedürfnifs, ein Zeichen zu schaffen, dessen sich der Geschäftsmann im und zum Betriebe seines Geschäftes im weitesten Umfange, aber ohne Beschränkung auf bestimmte Waaren bedieut; also ein Firmenzeichen, im Gegensatz zum Waarenzeichen. Das l'eberhanduchmen der letzteren hat zu erheblichen Unzuträglichkeiten geführt, trotzdem wurde eine Abänderung des § 13 des Gesetzes zum Schutze der Waarenzeichen vorläufig abgelehnt, ebenso die Frage: Unterliegt die Beschreibung des Zeichens der Vorprüfung des Patentantes? als noch nicht reif zurückgestellt. Dagegen wurde im Widerspruchs-Verfahren den Ausführungen der Commission zugestimmt und insonderheit beschlossen: Es soll auch ohne Aufforderung des Patentamtes der Inhaber eines früher angewandten Waarenzeichens zur Erhebung eines Widerspruchs gegen die Eintragung eines spüter angemeldeten Zeichens berechtigt sein. Im übrigen soll das Widerspruchsverfahren nicht geändert werden. Beim un-lauteren Wettbewerb wurde die Wirkung erörtert, welche das auf der Auslegung der §§ 824 und 826 B. G.-B. beruhende Urtheil vom 11. April 1901 des Reichsgerichts, auf dessen Bekämpfung ausüben kann. Die Bedeutung desselben wurde allseitig nuerkannt und eine wesentliche I'nterstützung des Specialgesetzes darin erblickt. Die weitere Handhabung und Ausbildung des letzteren soll deshalb doch nicht unterlassen werden. Sonst vorgeschlagene gewerbepolizeiliche Erschwerungen wurden als in der vorliegenden Fassaug nnmöglich abgelehnt. Zum Medaillenunwesen und Ausstellungsschwindel wurde beschlossen, daß die Verleihung und der Gebrauch von Medaillen und Diplomen zu verbieten ist, welche von behördlicherseits nicht genehmigten Unternehmungen herstammen, einer ei ob aus dem In- oder Auslande. Die Aufnahme einer strafrechtlichen Sauction in dem § 8 des Gesetzes zur Bekämpfung des nulanteren Wettbewerbs wurde angenommen, dagegen die Aufnahme der Generalklausel in den § 4 desselben Gesetzes von der Commission zurückgezogen.

internationalen Rechtsschutz kam zunächst die Frage des gewerblichen Rechtsschutzes und der Handels-Verträge zur Erörterung, wobei von der

chemischen Industrie die diese so schwer schädigende Stellnug der Schweiz bervorgehoben wurde. Beschlossen wurde, der Congress wolle den Reichskanzler ersuchen. bei dem bevorstehenden Abschlufs neuer Handelsverträge auch auf eine Erweiterung und Ausgestaltung des internationalen gewerblichen Rechtsschutzes Rücksight zu nehmen und in erster Linie darauf hinzuwirken. daß möglichst viele Staaten der Berner und Pariser Convention beiträten. Bezüglich der Stellung zu den Vereinigten Stuaten beschlofs man, den Reichskanzler zu ersuchen, bei diesen aufs schärfste darauf hinzuwirken, daß wirkliche Gegenseitigkeit gewährt werde. Die Frage der internationalen Unterstützung bei der Prüfung von Patenten wurde für noch nicht reif erachtet, in Sachen des internationalen Modell- und Musterschutzes dagegen wurden zwei Antrige be-schlossen, welche an die Internationale Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz zur weiteren Veranlassnng gehen.

# Verein deutscher Maschinen-Ingenieure.

In der am 27. Mai d. J. abgehultenen Versammlung hielt Eisenbahn - Baninspector Unger einen Vortrag über die neuesten

### Dampfwagen von Gurdner & Serpollet in Paris.

Die weit verbreitete Ansicht, daß die Dampfmaschine nur zum Betriebe großer Automobile, der Explosionsmotor dagegen nur zum Betriebe kleinerer Fahrzeuge geeignet sei, trifft nicht mehr zu, seitdem die Firma Gardner & Serpollet in Paris den Beweis praktisch erbracht hat, daß es sehr wohl möglich ist. auch leichte Dampfmotorwagen berzustellen. Hierzu war die Construction eines eigenartigen Danipferzeugers und eines neuen Motors erforderlich. Der Serpolletsche Dampferzeuger, welcher einen eigentlichen Dampfraum kaum besitzt, entwickelt jederzeit genau so viel Dampf, als gerade gebraucht wird; man kann mit Recht diese Art der Dampferzengung als eine angenblickliche (vaporisation instantance; bezeichnen. Als Breunmaterial dient gewöhuliches Petroleum. Die constructive Durchbildung des Serpolletschen Dampferzeugers bietet aufserordentlich interessante Einzelheiten. So ist z. B. hier bervorzuheben, daß zur Verminderung der das erwünschte Mafs überschreitenden Dampfspannung Wasser ab gelassen wird, ganz im Gegensatz zu den gebrauch lichen Dampfkesseln, wo zu dem gleichen Zweck Wasser zugeführt wird. Serpollet erreicht die Verminderung des Druckes in der Weise, daß er durch das Ablassen des Wassers den Dampfraum vergrößert. Dem Normal druck sind bei dem Serpolletschen Kessel keine Grenzer gezogen; so setzt Serpollet neuerdings den Normal druck auf mindestens 40 Atmosphären fest; es liegen aber bei der Bauart des Dampferzeugers keine Bedenken dagegen vor, 50 oder selbst 100 Atmosphären zur Auwendung zu bringen. Von einer Explosions-gefahr kann dabei nicht die Rede sein, da höchsten-das den Haupttheil des Verdampters bildende Robr schlinnusten Falls aufreifst, woranf der Druck in kurzester Zeit, in wenigen Augenblicken, auf Null herabsinkt. Ebenso eigenartig wie der Kessel ist der Motor Ser-pollets. Derselbe ist einfachwirkend und besteht auvier sich paarweise gegenüberliegenden Cylindern, deren Kolben unmittelbar durch die Kurbelstangen mit der Kurbelwelle verbunden sind. Auf diese Weise werden alle schwer dicht zu haltenden Stopfbüchsen vermieden. Die Dampfvertheilung erfolgt ausschliefslich durch Ventile und nicht durch Schieber. I'm einen Begriff für die Ahmessungen der Serpolletschen Dampfmaschine zu geben, sei angeführt, dass bei einem zwölfpferdigen Motor der Cylinderdarchmesser 75 mm und der Kolben hab 90 mm beträgt. Die Brenustoffkosten giebt Serpollet zu 4 bis 8 & für das Kilometer an. In Nizza erwarb sich 1901 ein zwölfpfer liger Serpollet-Wagen den Rothschild - Preis, indem er die Geschwindigkeit von 101 km in der Stunde erreichte. Bei der Wettfahrt Nizza-Dragningen-Nizza kam derselbe Wagen als erster 27 Minuten früher an als andere Wagen zu 16. 20 und sogar 35 Pferdestärken.

Ben zweiten Vortrag des Abends hielt Regierungs-Bauführer Pflug über den

#### Simplon - Tunnel.

Der im Bau begriffene Simplon - Tunnel soll die West-Schweiz mit Ober-Italien verhinden und in weiterem Sinne dem Verkehr von Nord-Frankreich, Belgien, England nach Italien dienen. Das Nord-Portal liegt oberhalb des Städtchens Brig im Rhonethal, das Süd-Portal unterhalb des Dorfes Iselle im Thale der Diveria, eines Zuflusses des Lago Maggiore. Der Tunnel erhalt eine sebr tiefe Lage; die Alpenkette wird am Fufse durchbohrt. Daraus ergiebt sich die sehr erhebliche Tunnellinge von 19,73 km, während der Mont Cenis-Tunnel 12,23 km, der St. Gotthard Tunnel 14,91 km, der Alberg-Tunnel 10,24 km lang ist. Aus der tiefen Lag des Tunnels ergeben sich hohe Ueberlagerungen, bage des lunners eigeben sien none teornageringen, so daß die Gesteinstemperatur während des Banes sicher bis 40° C. steigen wird. Am Gotthard stieg die Temperatur seiner Zeit nur bis auf 30° C. und verarsachte bei allerdings mangelhafter Ventilation so zahlreiche Arbeiter-Erkrankungen, daß die Banarbeiten zeitweilig ganz still standen. Die Schwierigkeit der hohen Gesteinstemperatur hat man geglaubt am besten durch den Bau eines Doppeltunnels überwinden zu können. Man treibt zwei paraltele Stollen vor in einem Achsenabstand von 17 m, die alle 200 m durch Querstollen verbunden werden. In einem Stollen wird frische Luft in bedeutender Menge eingeblasen; diese tratt durch den jeweils letzten Querschlag in den Parallelstollen über und gelangt durch diesen wieder ins Freie. Auf diese Weise wird neben einer reichli-hen Ventilation der Arbeitsstollen eine erhebliche Abkühlung des Gebirges erzielt. Vorläufig wird nur eig Stollen als Tunnel aussebaut. Auch für die Förderang, sowie für die Bekampfung starken Wasserandranges hat sich das System des Doppeltunnels sehr bewährt. Der Bau des Tunnels ist von der Jura-Simplon-Bahn der Baugesellschaft für den Simplon-Tunnel Brandt, Brandau & Cie, übertragen worden, An dieser Commanditgesellschaft sind betheiligt die Hamburger Firma Brandt & Brandau, die Firma Locher & Cie. in Zürich, die Maschinenfabrik von Gebrüder Sulzer in Winterthur, sowie die Bank in Winterthur,

Der erste eingeleisige Tunnel mit Parallelstollen soll für die feste Summe von 55 000 000 Francs in 5'/2 Jahren vollendet werden and bis Mitte Mai 1904 fertig sein. Diese kurze Banzeit konnte hnuptsächlich auf Grund der erhöhten Leistungsfähigkeit der seiner Zeit von Alfred Brandt erfundenen hydraulischen Gesteinsbohrmaschine, die im Laufe der Jahre sehr vervollkommnet worden ist, dem Project zu Grunde gelegt werden. Für den Kraftbedarf des Tunnelbaues wird im Norden das Wasser der Rhone, im Süden das der Diveria benutzt. Die Aufgabe, die Installationen bei dem theilweise sehr beschränkten Raum zweckmäßig anmordnen, ist von dem schweizerischen Obersten Hrn. Locher glänzend gelöst worden. Während bisher die Arbeiten auf der Nordseite ihren regelmäßigen Fortgang genommen haben, sind auf der Sudseite durch außerordentlichen Wasserandrang, sowie durch sehr weiches und druckhaftes Gebirge erhebliche Störungen eingetreten, so daß es kaum gelingen wird, den Tunnel rechtzeitig zu vollenden.

#### Iron and Steel Institute.

(Schling von Salta 641)

### Die Nomenclatur der Metallographie

ist im Laufe der Zeit immer verwickelter geworden; das "Irou and Steel Institute" hat daher auf den Anvon Stead eine Commission mit William Whitwell als Vorsitzenden gewählt, welche mit der Aufgabe betraut wurde, die metallographische Terminologie einfacher und genauer zu gestalten. Die ge-nannte Commission hat jetzt der Versammlung ein Wörterbuch vorgelegt, welches außer der Definition eine deutsche and französische Uebersetzung der einschlägigen technischen Ausdrücke enthält. Dasselbe wird im Journal des genannten Institutes veröffentlicht werden.

Scott leitet seinen Vortrag über die

#### Elsenerze Brasillens

mit den folgenden Betrachtungen ein: Es sei schon bei früheren Gelegenheiten darauf hingewiesen worden, daß die spanischen Erze immer ärmer an Eisen und reicher an Phosphor und Silicium würden, anch sühen die spanischen Gruben infolge ihres forcirten Abbanes in bereits absehbarer Zeit ihrer Erschöpfung Anonaes in der in Angeleit anschaffe in der in der in der Meinung Schwabs, des Präsidenten der United States Steel Corporation, innerhalb der nachsten-50 Jahre abgebant sein, wenn die Förderung auf derjenigen Höhe bliebe, welche sie in den letzten Jahren erreicht habe. Man misse daher bei Zeiten daran denken, die eisenerzengenden Länder, besonders England, in Zukunft aus anderen Quellen mit Rohmaterial für die Eisenindustrie zu versorgen. Eine solche biete sich in den Erzlagern des Staates Minas Geraes. Brasilien, von denen der Vortragende behauptet, daß sie die Lake Superior- sowie alle anderen ihm bekannten Lager sowohl an Menge und Qualität der Erze als auch in Bezug auf bequeme Abbanverhältnisse überträfen. Jedem, der die bekannten Grubenfelder von Minas Geraes bereise, fielen die ungeheueren Lager von Eisenerz auf, welche dort entweder in Form gevon Eisener auf, weine der konstell in form der waltiger steil nufgerichteter Gesteinsschichten der Körper einiger der ausgedehntesten Berge bildeten, oder als oberflächliche Ablagerungen von Geröllen oder Conglomeraterzen, viele Quadratmeilen der Bergabhange bedeckten. Besonders seien die Erze durch Reinheit an Phosphor ausgezeichnet, welcher nur in kleinen Meugen in dem sogenannten Conglomeraterz auf dem Ausgehenden der Lagerstätten vorkäme. Scott giebt darauf eine sehr eingehende Beschreibung der Erzlager, der wir die nachstehenden Angaben entnehmen: Das Erzfeld liegt innerhalb einer Zone von ungefähr 8300 qkm, 1000 bis 1500 m über dem Meer und ungefähr 196 km von dem nächsten Hafen Rio de Janeiro. Die Zone wird von der Centraleisenbahn, der wichtigsten Linie Brasiliens, durchquert, welche mit einer Spur-weite von 1,8 m bis zu einem Platz namens Lafayette am Rande des Erzfeldes fortgeführt ist. Von hier ab hat man die Spurweite in Anbetracht des gebirgigen Charakters des Landes auf I m verringert. Diese Eisenbahn befordert das ganze aus diesem Staate exportirte Manganerz und wird von der Regierung sehr gut verwaltet. Weitere wichtige Erzlager kommen in verschiedenen Theilen des Staates bei Barbacena an der Centralbahn und Vicosa an der Leopoldinabahn vor, ebenso wie in dem benachbarten Staate von Sao Paolo, wo in einem Platz namens Jpanema ein Magnetitlager mit mehr oder weniger großen Unterbrechungen seit dem Jahre 1590 abgehant wird. In den Staaten Parana und Santa Catharina sind gleichfalls Erzlager in der Nähe der Küste gefunden worden, welche nach dem Geologen Derby wahrscheinlich als eine Fortsetzung

der Barbacena-Lager anzusehen sind. Diese Erze führen wechselnde Mengen von Mangan und gehen theilweise ganz in Manganerz über.

Das Erz tritt in folgenden Formen auf: 1. Derber Hämatit, 2. Eisenglimmerschiefer, 3. Gerölle oder

Conglomeraterz.

1. Der derbe Hämatit bildet vom wirthschaftlichen Standpunkt aus das wichtigste Erz; es wird oft von kleinen Mengen Magnetit begleitet. Es kommt in ausgedehnten Lagern von 25 bis 45 m Mächtigkeit vor nnd tritt auf den Gipfeln und an den Hängen der Berge zu Tage, wo es infolge seiner großen Härte der Verwitterung besser als die begleitenden Gesteine widersteht. Es enthält gewöhnlich 66 bis 70 % metallisches Eisen, geringe Mengen von Kieselsäure und nur Spuren von Phosphor.

2. Der Eisenglimmerschiefer oder Jtabirit besteht aus abwechselnden Lagern von Eisenglimmer und Quarz von schwankender Mächtigkeit. Beide Mineralien, besonders der Quarz, sind oft von bröckliger Beschaffenheit. worans sich ihre schnelle Verwitterung erklärt. Der Schiefer enthält nicht selten dinne Adern eines ockerigen Minerals local, "Jacutinga" genannt, welches häufig goldführend ist. Der Eisenglimmerschiefer wird von den Eingeborenen dem derben Hämatit vorgezogen, da er sich wegen seiner physikalischen Beschaffenheit besser für den dort üblichen Rennfeuerprocess eignet.

3. Das Gerölle oder Conglomeraterz ist das Verwitterungsproduct der beiden anderen Erzklassen, speciell des Eisenglimmerschiefers, und tritt entweder im wasserdes Lisengrimmerschierers, nu vitte entweuer im wasser-freien Zustaud und rein, oder wasserhaltig und mit thonigen Bestandtheilen gemischt auf. Das Erz-gerölle findet sich immer auf dem Ansgehenden der Lagerstätte und zeigt eine Mächtigkeit von 0,9 bis 9 m. Es bildet ein reiches Erz mit 66 bis 70 % Eisen, während das stark wasserhaltige, thonige Conglomerat einen bedeutend niedrigeren, je nach der Menge des Bindemittels wechselnden Eisengehalt aufweist. Die Eingeborenen verarbeiten nach Möglichkeit die reinen Rollstücke, um die für den Glimmerschiefer erforderliche Auf bereitung zu ersparen. Auch das Conglomeraterz führt oft Gold, welches ohne Zweifel aus dem "Jacutinga" des ursprünglichen Glimmerschiefers stammt. Die folgenden Analysen gehen ein ungefähres Bild von der Zusammensetzung der Erze:

|             |      | Sr | . 1 |   |    |     |    | 0.0   |        |
|-------------|------|----|-----|---|----|-----|----|-------|--------|
| Kies        | els  | äu | re  |   |    |     |    | 0,37  |        |
| Eise        |      |    |     |   |    |     |    | 98,98 |        |
| Man         | gar  | ox | ve  |   | i  | i   | i  | 0.20  |        |
| Pho         |      |    |     |   |    | Ċ   | i  | 0,028 |        |
| Schv        | vef  | el |     |   |    |     |    | 0,007 |        |
| Meta        | ıll. | E  | ise | n |    |     |    | 69,29 |        |
| Pho         | sph  | or |     |   |    | ·   | i  | 0,010 | )      |
| Nr. 5       | 2.   |    |     |   |    |     |    |       | Nr. 3. |
| Metall, Eis | en   |    |     |   | 67 | 7,6 | 1  |       | 65.77  |
| Kieselsänre |      |    |     |   | -  | 1,7 | 2  |       | 0.78   |
| Schwefel .  |      |    |     |   | (  | 0,0 | 27 |       | 0,016  |
| Phosphor .  |      |    |     | i | (  | 0,0 | 83 |       | 0,109  |

Nr. 1. Durchschnittsmuster von derbem Hämatit. (Pic d'Jiabira de Campo.)

Nr. 2. Durchschnittsmuster von Geröllerz. (Miguel Burnler.)

Nr. 3. Dnrchschnittsmuster von Geröllerz. (Calta Branca)

Ein im Jahre 1590 erbauter Ofen in Jpanema soll einer der ersten gewesen sein, welcher auf dem amerikanischen Continent in Betrieb stand. Indessen machte die brasilianische Eisenindustrie lange keine weiteren Fortsehritte, weil die Eisengewinnung im Staate Minas bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts verboten war, bis im Jahre 1817 ein französischer Ingenieur ein catalonisches Rennfener bei Sao Mignel de Piracicaba baute, welches vielen ähnlichen Anlagen zum Vorbild diente; viele dieser Oefen sind noch hentzntage in entlegenen Orten in Gebrauch. Als die brasilianische Centralbahn die Stadt Jtabira do Campo im Jahre 1888 erreichte, wurde dort ein kleiner Holzkohlenofen errichtet, dem einige Jahre später ein ähnlicher Ofen bei der Station Miguel Bnrnier folgte. Später wurde der amerikanische Rennfeuerbetrieb auf den Monlevadewerken eingeführt, dessen Ergebnisse jedoch unbefriedigend ansfielen. Vor zwei Jahren endlich wurde von einem Brasilianer namens Antonio Lage eine Koksanlage nach dem Backofensystem anf einer Insel der Bai von Rio zur Verarbeitung von Pocahontas-Kohle eingerichtet, von wo bedentende Mengen Koks nach Brasilien importirt wurden. Lage bant jetzt auch einen Hochofen moderner Construction. in dem er das Conglomeraterz von Minas Geraes mit eigenem Koks verschmelzen will.

Die gegenwärtig in 100 bis 150 Rennfeuern er-zeugte Eisenmenge beträgt ungefähr 1600 t jährlich und wird im Innern des Landes zur Fabrication von Hufeisen und anderen kleinen Gegenständen verbraucht. Der Jtabira do Campo-Hochofen arbeitet mehr oder zer Jasuta 40 tampo-nornoren aroeuet mehr oder weniger regelmäßig seit 1884. Er ist 10 m hoch und liefert 5 t Roheisen täglich. Zur Verschmelzung ge-langt Gerüllerz vom Fulls des Jabinsberges zu Catta Brauca und Miguel Rurnier. Eine ähnliche Größes and Leistungsfähigkeit besitzt anch der Hochofen zu

Mignel Barnier.

Eine fortschreitende Eisenerzeugung wird besonders durch den Mangel an geeignetem Brennmaterial ver-hindert, denn wenn auch Holz in reichlichen Mengen in der Nähe der Hauptlager vorhanden ist, so ist doch theilweise infolge der ungünstigen Arbeitsverhältnisse die Holzkohlenerzengung so unregelmäßig und so kostspielig, daß es schwierig scheint, einen Ofen mit diesem Brennmaterial allein zu betreiben. Infolge der niedrigen Windtemperatur und der Reinheit der Erze enthält das dargestellte Roheisen nicht genügend Silicium für Gießereizwecke, dagegen wird ein für Hartguß geeignetes Roheisen leicht gewonnen. Ebenso ist ein weißes in diesen Oefen erzengtes Roheisen mit Erfolg in Anwendung gekommen. Scott ist der Meinung, dass der oben-erwähnte neue, mit aus Pocahontas-Kohle gewonnenem Koks zu betreibende Hochofen gut arbeiten wird. In Brasilien selbst kommt an mineralischen Brennstoffen nur Lignit vor. doch ist natürlich eine spätere Auffindung von Steinkohlenlagern nicht ansgeschlossen. In Bezug auf die Ausnutzung der brasilianischen

Lager als einer zukünftigen Quelle von Eisenerzen spricht sich Scott dahin aus, daß der Export der Erze nach England und den Vereinigten Staaten trotz der gegenwärtigen niederen Erzpreise und des verhältnifsmäßig hohen Geldkurses lohnen werde, wenn der Abban der Lagerstätten im großen Maßstab betrieben und der Transport ähnlich wie in den Lake Superior-Districten eingerichtet werde. Die Gesammtkosten der Erze würden sich wie folgt stellen:

Die Gewinnungskosten werden nach Analogie ähnlicher Vorkommen in Neu-Schottland und am Lake Superior anf ungefähr 2 sh f. d. Tonne angesetzt. Hierbei ist an Stelle der anscheinend sehr unzuverlässigen Eingeborenen mit italienischen Arbeitern gerechnet.

Die Fracht nach Rio de Janeiro beträgt nach dem jetzigen Tarif für den Transport von Eisen- und Manganerzen auf der Centralbahn und bei gegenwärtigen Kursen 6 sh f. d. Tonne für eine Entfernung von 480 km. Die Lager können mit der jetzigen Bahn durch Zweiglinien verbunden werden, nnd würde die Bahn die Erze von den Gruben ohne Extrakosten befordern, wie dies bereits auf einer Zweigbahn für den Transport von Manganerz geschieht. Die Wagen hatten ursprünglich 12 bis 18 t Ladefähigkeit, doch sind bereits solche mit 30 t Fassungsvermögen mit bestem Erfolg in Betrieb genommen. Die Umladung in Rio de Janeiro ist gegenwärtig noch mit bedeutenden Schwierigkeiten verknüpft, da dieser Hafen keine geeigneten Quai-Anlagen

besitzt und das Erz daher in Lichtern an die Schiffe gebracht werden muß. Auch leidet der Erzexport zur Zeit noch daran, daß keine regelmäßige Verschiffung stattfindet. Dies würde sich natürlich andern, sobald ein regelrechter Großbetrieb in Gang kommt.

Nach der Berechnung des Vortragenden würde sich die durchschnittliche Fracht bis England auf 9 sh f. d.

Nettotonne stellen.

Der Werth der Erze, wie sie z. B. am Pic von Itabira do Campo gewonnen werden, würde unter Zugrandelegung eines Preises von 15 sh 6 d für in Engand angeliefertes Rubio-Erz 22 sh betragen.

Die Gesammtkosten würden sich demnach unter

| nstig | en Verhältnissen wie folgt gestalten | : |    |
|-------|--------------------------------------|---|----|
| 1.    | Gewinnung (incl. Leitung u. s. w.) . | 2 | sh |
|       | Fracht bis Rio de Janeiro            |   |    |
|       | Verladen in Rio de Janeiro           |   |    |
| 4.    | Oceanfracht                          | 9 | 4  |

Dies würde demnach einen Betrag von 4 sh f. d. Tonne für unvorhergesehene Fälle, Zinsen und Gewinn

Zusammen . . 18 sh

Der Inhalt des von Jüptnerschen Vortrages: "Der Schwefelgehalt der Schlacken und anderer Hütten-producte ist den Lesern von "Stahl und Eisen" aus früheren Veröffeutlichungen" des Autors bekannt. Der Vortrag von Wahlberg: "Die Brinellschen Untersuchungen über den Einfluss der chemischen Zusammensetzung anf die Dichtigkeit von Stahlblöcken" wird im Zusammenhang mit zwei anderen Aufsätzen desselben Verfassers, die auch die Brinellschen Untersuchungen behandeln, in späteren Nummern zum Abdruck gelangen. Die beiden Vorträge von Arnold und Mc William: "Ueber die Mikrostructur von ge-härtetem Stahl" und von Eyermann: "Ein combinirter Hochofen- und Martin-Process" sind gleichfalls znr Berichterstattung vorgesehen.

## Verband für Kanalisirung der Mosel und der Saar.

Am Sonntag, den 22. Juni 1902, Mittags 12 Uhr. findet im Casino zu Trier die diesjährige ordentliche Verbandsversammlung statt. Die Tagesordnung lautet wie folgt:

- 1. Eröffunng der Versammling und Wahl eines ersten Vorsitzenden an Stelle des ausgeschiedenen früheren Bürgermeisters von Metz, Freiherrn v. Kramer, gemäß § 10 der Statuten.
- Bericht fiber die Thätigkeit des Verbandes bezw. Vorstandes seit der letzten General-Ver-sammlung am 27. October 1901 in Coblenz.
- 3. Bericht des Schatzmeisters und Erledigung des S 6 der Statuten, Entlastnug des Schatzmeisters und des Vorstandes, Ernennung zweier Rechnungsprüfer.
- 4. Vortrag des Handelskammersecretärs Dr. Gertz. Coblenz: "Die Bedeutung des Aushanes der Wasserstraßen für Industrie und Landwirthschaft". Beschlüsse und Resolutionen.
- 5. Bestimmung des Ortes der nächsten Hauptversammling.

# Referate und kleinere Mittheilungen.

Entwicklung der Eisenindustrie im Saurrevier.

In dem historischen Verein für die Saargegend hst Dr. Dieckmann, Handelskammersecretär und Geschäftsführer des Wirthschaftlichen Vereins im Saarrevier, am 25. März 1902 einen Vortrag über die industrielle Entwicklung des Saarreviers in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts gehalten, dem wir die folgenden, auf das Eisenhüttengewerbe bezüglichen Mittheilungen entnehmen.

Die Spuren der Eiseugewinnung im Saarbezirk reichen bis in die Zeit der Romerherrschaft zurück and selbst nrkundlich wird der Eisen- und Kohlengewinning bereits in 14. und 15. Jahrhundert Er-winning gethan. Die ganze Art der Erzeugung bewegte sieh damals in den primitivsten Formen bis etws um die Mitte des 18. Jahrhunderts, wo die Kohlengewinning für ein Hoheitsrecht der Krone erklärt wurde uud damit die im Saarrevier betriebenen Kohlengruben in laudesherrliche Verwaltung kamen. Von da ab begann man der unregelmäßig betriebenen Kohlengräberei ein Ziel zn setzen und die Flötze durch Anlegnug von Röschen und Stollen regelrecht ab-rabasen. In diese Zeit fallen auch die ersten Versuche der Verkokung von Saarkohle.

Einen guten Einblick in den Stand der Saar-industrie zu Beginn des vorigen Jahrhunderts gewinnt man durch das im Jahre 1815 von Böcking verfafste "Promemoria", welches eine der Veraulassungen war, daß das Saarbrücker Land mit seinen reichen Bodenschätzen Prenfsen einverleibt wurde. In dieser Schrift werden als Staatseigenthum 60 000 Morgen Hochwaldungen, die Kohlenbergwerke und ein sehr bedentendes Eisenwerk mit Schmelze and einer Weissblechfabrik angeführt. Von Privat-Etablissements werden erwähnt: zwei beträchtliche Eisenwerke (Gebr. Stumm und Halberger Hütte), zwei ansehnliche Stahlraffinerien (Goffontaine und Jägersfreude der Gebr. Gouvy), eine Seusen-Schneidzeug- und Messerfabrik (Dillinger Hütte), eine Feilenhauerei, mehrere Nagelschmieden und andere dem Eiseuhüttengewerbe nicht angehörende Betriebe. Die Werke erhielten sich in dieser Zahl noch ziemlich lange Zeit; auch nach 1815 machte die Saarindustrie, theilweise infolge der Besorgnisse vor neuen kriegerischen Unruhen, besonders aber wegen der primitiven Verkehrsmittel, nur laugsame Fortschritte. Immerhia zeitigte die erste Hälfte des vorigen Jahrhunderts drei große Fortschritte: 1. den Uebergaug vom Stollenbau zum Tiefbau in der Montanindustrie, 2. die Verwendung des Steinkohlenkoks im Hochofen und 3. die Einführung des Puddelprocesses an Stelle des Herdfrischens.

Das erste Puddel- und Walzwerk, welches im Saarrevier errichtet wurde, war dasjenige der Gebr. Stumm in Neunkirchen im Jahre 1831; natürlich folgten die anderen Werke bald nach. Zuverlässige Angaben über die Höhe der Erzeugung und die Arbeiterzahl in den Hüttenwerken stehen uns aus der Zeit vor Eröffnung der Eisenbahn nicht zu Gebote; wir wissen nur. daß die Zahl der Arbeiter zu Anfang des 19. Jahrhunderts etwa 1000 und im Jahre 1854, also zwei Jahre nach Eröffnung der Bahn, 1750 betrug.

Vergl. "Stahl und Eisen" 1902, Heft 7 S. 387
 und Heft 8 S. 432.

Als der wichtigste Wendepunkt in der Geschichte der Saarindustrie ist der Ban der Königlichen Saarbrücker Eisenbahn zu bezeichnen, welche im Jahre 1852 eröffnet wurde. Die 4 74 Meilen lange Saarbrücker Bahn, welche die Pfälzische Ludwigsbahn mit der Französischen Ostbalın (Paris - Metz - Strafsburg mit der Nebenlinie Metz-Forbach) verband, bildete das Schlufsglied in der großen Verkehrslinie vom Rheine nach Paris. Durch diese und die späteren Eisenbahnbanten wurde ein Eisenbahnnetz geschaffen, welches den Absatz der industriellen Erzeugnisse nach allen Seiten vermittelte; unterstützt wurde der Absatz von Steinkohlen und der Bezug namentlich von Eisenerzen aus dem Moselgebiet bei Naucy auch noch durch die Eroffnung des Saarkohlenkanals 1866.

Die verbesserten Verkehrsverhältnisse, immer stärker fühlbar machende Mangel an Holzkohlen und schliefslich auch das allgemein in jener Zeit bekandete Streben nach Concentration der Betriebe und Verbilligung der Gestelnungskosten bildeten die Veraulassung, daß sieh in den Verhältnissen der Saarindustrie ein gewaltiger Umschwung vollzog. Einzelne Hüttenwerke, wie die zu Fischbach, Bettingen, Geislautern, Goffontaine, stellten im Laufe der Zeit den Betrieb ein; andere, wie die alten Hochwald- und Soonwaldhütten, z. B. Asbach, Abenthener und Gräfenbach, im Besitz der Familien Stumm und Böcking, verlegten ihren Betrieb an den Halberg, dorthin, wo Eisenbahn und Kanal sieh berührten. Hand in Hand mit der Concentration der Betriebe gingen Neugründungen. Wenige Jahre nach Eröffunng der Eisenbahn entstand die Burbacher Hütte (1856/57). Kurz zuvor, 1848 bis 1851, waren die Hochofen- und Walzwerksanlagen zu Stiringen begründet worden; etwa zwei Jahrzehnte uach Eröffnung der Bahn gesellte sich den vorhandenen das Völklinger Eisenwerk zu.

Von nicht zu unterschätzender Bedentung war für alle diese Hüttenwerke, daß sie an Stelle der schwerer verhüttbaren einheimischen Eisenerze seit 1851 sich mehr und mehr dem Bezuge der lothringisch-luxem-burgischen Erze zuwandten. Der Krieg von 1870-71 hatte für die Hüttenwerke des Saarreviers die besondere Bedeutung, daß sie sich Erzeoncessionen erwerben konnten und mit ihren Erzbezügen nicht mehr auf das Ansland angewiesen waren.

Den gewaltigen Aufschwung, welchen die Steinkohlenförderung im Saarrevier seit der Mitte des 19. Jahrhanderts genommen hat, veranschaulichen folgende Ziffer

| rn; es | be  | tri | ug | : | die Förderung<br>in Tonnen | dle Zahl der<br>Belegschaft |
|--------|-----|-----|----|---|----------------------------|-----------------------------|
| 1856   | ı . |     |    |   | 598 800                    | 4 580                       |
| 1866   |     |     |    |   | 1.956000                   | 12 159                      |
| 1870   | ),  |     |    |   | 2 734 000                  | 15 662                      |
| 1886   | . ( |     |    |   | 5 211 300                  | 23 140                      |
| 1890   | ١,  |     |    |   | 6212500                    | 29 446                      |
| 1560   |     |     |    |   | 9 397 300                  | 41 848                      |
| 190    |     |     |    |   | 9 376 023                  | 42 429                      |
|        |     |     |    |   |                            |                             |

Daraus erhellt, daß seit dem Jahre 1850 die Gesammtförderung nahezu um das Sechzehnfache gestiegen ist, und wenn man selbst nur die Ziffer des Jahres 1890 mit der des letzten Jahres in Vergleich stellt, so ergiebt sich noch immer eine Steigerung von 501%, ein Ergebnifs, wie es knum ein nuderes Industriegebiet aufzuweisen hat.

Was die Erzengung der Hüttenwerke anbetrifft, so steigerte sich in den Jahren 1854 bis 1864 die Hochofenerzeugung von 196 000 auf 1 122 000, diejenige von Fabricaten von 292 000 auf 1 066 200 Ctr. Die Zahl der Eisenhüttenarbeiter im Saarrevier stieg in demselben Zeitraum von 1750 auf 3366 Mann, d. h. sie verdoppelte sich, während die Production versechsfacht wurde.

Der Stand der Eisenindustrie im Jahre 1878 geht aus der folgenden Tabelle hervor, die allerdings auch die auf nichtbreußischem Gebiete liegenden Werke von St. lagbert und Stiringen umfaßt:

| Hättenwerke          |               | richs.<br>Hungen | Walzen-  | Arbeiter |  |
|----------------------|---------------|------------------|----------|----------|--|
| TI II CI CH W CI K C | Hoch-<br>öfen | Puddel-<br>ofen  | straisen | zabi     |  |
| Neunkirchen          | 63            | 54               | 12       | 1667     |  |
| Burbach              | 4             | 56               | 9        | 1444     |  |
| Halberg              | 2             |                  |          | 640      |  |
| Dillingen            | 8             | 28               | 31       | 1491     |  |
| Völklingen           |               | 11               | 2        | 385      |  |
| St. Ingbert          | 4             | 40               | 10       | 650      |  |
| Stiringen            | 4             | 25               | -4       | 1227     |  |
|                      | 122           | +33.1            | 4342     | 7504     |  |

In dem Jahre 1878 beginnt mit der Einführung des Thomasprocesses eine neue Epoche für die Eiserindustrie, nämlich der Lebergang vom Schweißeisen-zum Flußeisenprocefs. Diese Erfindung begegnete anfangs vielem Misstranen und der Puddelofen hat bis zum Anfang der neunziger Jahre im Saarrevier seine Herrschaft behauptet; von da ab verschwindet er mehr und mehr aus den Betrieben, während gleichzeitig die Converter in dieselben ihren Einzug halten und d.e Hochöfen vermehrt und vergrößert werden. Im Jahre 1889 waren auf den erstgenaunten 5 Hüttenwerken noch 202 Puddelöfen vorhanden, bis 1892 war diese Zahl anf 109, bis 1896 auf 44 gesunken. Zur Zeit unterhält von den Hüttenwerken des Saarreviers lediglich die Firma Gebr. Stumm (Neunkirchen) 34 Puddelöfen zur Herstellung von Handelseisen.

Die Robeisenerzeugung bezifferte sich 1886 auf etwas mehr als 300 000 t und stieg danach 1892 suf

585 387 t. 1900 auf 983 907 t.

Der Aufschwung der 5 Hüttenwerke des Saarbezirks in den Jahren 1878 bis 1900 wird durch die folgenden Ziffern gekennzeichnet:

|                   |                  | Gebr.<br>Stumm | liur-<br>bacher<br>Hütte | Hal-<br>berger<br>Hätte | Roch-<br>lingsche<br>Elsen-<br>werke | Dilling<br>Hutte |
|-------------------|------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Arbeiter-<br>zahl | 1 1878<br>1 1900 |                | 1444<br>3386             | 640<br>2663             | 385<br>3708                          | 1491<br>3869     |
| Hoch-<br>ofen     | } 1878<br>} 1900 |                | 4 7                      | 2<br>5                  | 7                                    | 3 2              |

Neben dem glänzenden Aufschwung der Hüttenindustrie ist weiterhin zu verzeichnen das Emporblüben von Maschinenfabriken, Kleineisenzeugfabriken, einem Gufsstahlwerk und einer Drahtseilfabrik, welche fast agsnahmslos den letzten Jahrzehnten ihre Entstehung verdanken. Die Werke von Ehrhardt & Sehmer, Dingler, Karcher & Co. sind nm die Mitte der sielziger Jahre gegründet worden. Dass der innerhalb weniger Jahrzehnte bewirkte Umschwung in den Productionsverhältnissen auf die ganzen socialen Verhältnisse großen Einfins gehabt hat, ist nicht befremdlich. Die Löhne haben bei durchgehends gesteigerter Lebenshaltung eine erhebliche Antbesserung erfahren; diese beträgt z. B. für die Arbeiter eines großen Hüttenwerks im Saarrevier für die letzten 25 Jahre etwa 50 %, indem die Durchschnittslöhne von 2,65 auf 3,95 M gestiegen sind. Auch die Löhne der Bergarbeiter haben sich im Laufe der letzten Jahre erheblich gebessert. Löhne für Häuer von 4,50 bis 5 . «
f. d. Tag dürften das Durchschnittseinkommen darstellen, und wenn in der autlichen Statistik niedrigere Sätze angegeben werden, so muß man berücksichtigen, daß in dieser Außtellung auch die minderen Löhne der jugendlichen Arbeiter, sowie der Arbeiter über Tage für die Berechnung des Durchschnittslohnes mit berücksichtigt werden. Dafs auch für Wohlfahrtseinrichtungen in großein Mußstabe Fürsorge getyröffen ist, beweisen die zahlreichen Huttenschnlen, Baupfainen, Knappschaftsvereine, Pensionskassen u.s. w., die alle im wesentlichen durch die Unterstützungen der Arbeitzeber gehalten werden.

#### Die Bestimmung der Umwandlungsvorgänge des Stahls nach der Methode der Ausdehnungsmessungen.

Die Umwandlungen von Eisenlegirungen bei hohen Emperaturen sind vornehmlich nach der apprometrisschen Methode untersucht worden, welche Osm on da aufgestellt und Robertis-Aussten abgesindert hat und die auf der Wiederherstellung der Entwicklungen ober Verzehrungen von Wärme beruht, welche im Lafe der Abkühlung oder der Erwärmung eines Nückes Metall eintreten. Ihr gegenüber erlandt, wie Georges Charpy und Louis Grenet in den Comptes rendus der Pariser Akademie der Wissenschaften (vom 10. März) erklären, die Methode der Asschungsmessungen die Umbildungsvorginge des Metals genauer zu verfolgen und mit einer so geringen Gestwindigkeit, als man solche nur wünscht, oder spar bei gleichbleibender Temperatur zu operiren, maksondere aber liefere sie quantituite Angaben, sähren die einer der pyrometrischen Methode vielmehr auslitätie seien.

Die mit Stahlsorten von verschiedenem Kohlensteigehalt, die aber von anderen Beinengungen bis auf Spuren frei waren, angestellten Versuche ergaben Besitate, die qualitativ übervinstimmen, gleichviel ob nan mit Erwärmung oder mit Abkühlung und bei prechiedenen Geschwindigkeiten operirit; jedoch fehlen die Verzägerungs-Erscheinungen, die bei den Nickel und Mangan enthaltenden Sahlsorten großes liedeutung gewinne, bei den Kohlenstoff-Stahlsorten auch nicht vällig, weshalb es sich empfehlt, mit Erwärmung zu aprüren und mit Geschwindigkeiten, die hinreichend grang sind, um zu vermeiden, daß deren Vermindenag eine Abänderung der Umwandlungstemperaturen zur Folge habe; hierzu genigt bei Kohlenstoffstahl dies Erwärmungsgeschwindigkeit von etwa 200° in der Stande.

Bei allen Sorten von Stähl und Gufseisen, die mit Essen und Kohlenstoff euthalten, beginnen die Lwaadlungen bei ziemlich ganz gleicher Temperatur, wiche nahe bei 700° liegt; bei daranter liegenden Lemperaturen findet man noch durchaus kein Anzeichen Lemperaturen findet man noch durchaus kein Anzeichen sein Imwandlung, selbet wenn man jene mehrere sit Imwandlung, selbet wenn man jene mehrere sam zime jah he Contraction, deren Betrag enta wie jah die State in Machine stellen von den bei weiterer Zunahme an Akalastoff wieder zu sinken. Dies ist aus nach-niehander Tabelle wohl zu erkennen, welche die an mitgen Stählserten erhaltenen Erzebnisse mufafst:

| Kiklenstoff:<br>gchait | Anfange-<br>temperatur<br>der<br>Contraction<br>& C. | End-<br>temperatur<br>der<br>Contraction<br>• C. | Betrag<br>der<br>Contraction | Kritischer<br>Funkt a. nach<br>der pyro-<br>metrischen<br>Methode |
|------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 0.03                   | 700                                                  | 700                                              | l kaum ab-                   |                                                                   |
| 0.07                   | 680                                                  | 680                                              | guschätzen                   | De+gl                                                             |
| 11,15                  | 717                                                  | 724                                              | 1.5                          | 710                                                               |
| 0.25                   | 700                                                  | 710                                              | 4.5                          | 712                                                               |
| 0.64                   | 703                                                  | 715                                              | 13.0                         | 700                                                               |
| 0.93                   | 708                                                  | 715                                              | 13.0                         | 715                                                               |
| 1,23                   | 710                                                  | 713                                              | 10,0                         | 715                                                               |
| 1.50                   | 694                                                  | 708                                              | 11.0                         | 730                                                               |
| 3.50                   | 695                                                  | 700                                              | 9.3                          | 710                                                               |

Nach dieser jahren Contraction beobachtet man bei gradweiser Steigerung der Temperatur eine ansgolehntere Emwandlungszone; die Anndehrung des Metalls zeigt bei ihren Wiederbegint einen viel geringeren Goefficienten als zuvor, der sich überdies mit zunehmender Temperatur verringert bis zum Erlöschen und nachfolgenden Negativwerden; es tritt also von Neuem Contraction ein, aber diese erfolgt nicht plötzlich und verfreitil sich auf ein gewisses Temperaturintervall; danach, d. h. von einer je nach der Natur des Stahls versehiedenen Temperatur an, beginnt wiederum die Ausdehnung.
Diese zweite Umwandlungsperiode erstreckt sich

Diese zweite Umwandlungsperiode erstreckt sich über ein mis on ausgedehnteres Temperatur-Intervall, je geringer der Kohlenstoffgehalt ist; ihre Erkennbarkeit hört schen bei Stahlsouten auf, die mehr als 0.05 Kohlenstoff führen; bei ihnen besbachtet man also nur die jähe Zusammenziehung bei 700 mit Bestimmtheit, während darüber nur eine geringe Abweichnungder Ausdehnungseruve entsteht, deren Grenzen nicht genan bestimmber sind. Die folgende Tabelle giebt diese Umwandlungsgrenzen für einige weiche Stablsorten als

| Kohlenstoff-<br>gehalt | Anfaugs-<br>Temperatur | Temperatur<br>d Maximums<br>der Aus-<br>dehnung | Kritische Punkte d<br>pyrometrischen<br>Methode nach |         |        |  |  |
|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|--------|--|--|
| Koh                    | de                     | or anelten Peri                                 | ode                                                  | Roberts | Austen |  |  |
| 0,03                   | 700                    | 860                                             | 890                                                  | 770     | 890    |  |  |
| 0.07                   | 1680                   | 5003                                            | 865                                                  | 770     | 875    |  |  |
| 0.15                   | 724                    | 790                                             | 840                                                  | 770     | 840    |  |  |
| 0,20                   | 715                    | 740                                             | 815                                                  | 770     | 825    |  |  |
| 0.25                   | 710                    | 740                                             | 790                                                  | 770     | 805    |  |  |

Nach der Methode der Ausdehungsmessungen assen sich mithin bei den Eisen-Kohlenstofflegirungen zweit Umwandlengen beobachten, von denen die eine plotzlich eintritt, bei etwa 700° eine Volumenminderung zur Folge hat und der beim kritischen Pankt an der pyrometrischen Methode beobachteten Wärne-absorption entspricht, dagegen die andere allmälliche erfolgt, bei den Stallsborten mit einem geringeren Kohlenstoffgehalte als von USS % oben sind 0.65 % angegeben!) einer Contraction zu entsprechen scheint, während bei den kohlenstoffgericheren Stallsborten die Ausdehung andanert, und zu Ende geht bei einer Temperatur, die derjenigen des kritischen Punkte as der pyrometrischen Methode naheliegt. Der kritische Punkt as, den man nach der ebengenannen Methode hei 770° (im Text steht, wahrscheinlich wiederum infolge eines Punktefalers, 750°) beobachette, entspricht mithin keiner Veränderung der Ausdehungserscheinungen.

nimigen.

Disse Ergebnisse lassen sieh volikommen erklären in Hälfe der Hypothese, welche die Umbildungen der Nysteme Eisenkollenstoff bei ungefähr 800° in Parallele stellt uit denjenigen bei der Erstarrung eines kiemenges von zwei Substanzen, die keine Mischkrystalle geben. Die Umwandlung bei 700° würde der der Wieleranifisang des eutektischen Gemenges ("Perlit") von Eisen ("Ferrit") und Eisencarbid ("Cementit") entsprechen, die almähliche Umwandlung oberhalb von 70° durgegen der Aurlösung des überschüssigen "Ferrits" (unter Contraction) in den "hypocutektischen" und des überschüssigen "Cementit" (unter Ausdehnung) in den "hyporeutektischen" Stahlsotten.

O. L.

#### Gasmotoren mit Schwelgasbetrieb.

Dieses Thema behandelt O. Gähring in der Zeitschrift "Glückauf", Heft Nr. 19 vorigen Jahres. Die Veranlassung zu diesem Aufsatz war durch eine von der Werschen Weißenfelser Braunkohlen - Actien-Gesellschaft in Halle a. d. Saale errichtete elektrische

Kraft- nnd Licht-Centrale gegeben.

Die Anlage, aus drei 125 P. S. Gasmotoren bestehend, wurde auf Grube "Emma" in Streckau bei Luckenau, wo sich eine Schwelerei mit 40 Cylindern im Betrieb befindet, ausgeführt, und dient zur elek-trischen Kraftübertragung mittels Drehstrom von 500 Volt und zur Erzeuzung elektrischen Lichtes mittels Gleichstrom von 110 Volt Spannung. Der erste der Gasmotoren kann im Mai 1898, der zweite und der dritte im Spätsommer 1899 in Betrieb und arbeiten dieselben, unter Berücksichtigung der Thatsache, daß dies die ersten für Verwendung dieses Gases gebanten Motoren sind, bis jetzt ohne wesentliche Betriebsstörungen zufriedenstellend.

Der Verfasser geht von der bekannten Thatsache aus, dass die Gasmotoren den Dampfmaschinen in der Ausnützung der Wärme überlegen sind und die noch größere Verbreitung derselben — wo Hochofengase nicht zur Verfügung stehen — besonders durch die hohen Herstellungskosten des Gases gehindert wird.

Er fährt dann wie folgt fort:

Dieser Hinderungsgrund kommt jedoch hei dem Braunkohlen - Schwelgas in Wegfall, denn die Kosten bezw. der Werth desselben betragen nur etwa 0,4 d f. d. Cnbikmeter. Das Schwelgas wird bei der trockenen Destillation theerhaltiger Braunkohlen zur Gewinnung von Theer, welcher dann in den Mineralölfabriken weiter zu Paraffin, Solaröl n. s. w. verarbeitet wird. gewonnen. Die Vergasung erfolgt in von anfsen be-feuerten, 7 bis 8 m hohen Chamotte Cylindern von etwa 1,5 bis 1,8 m Durchmesser, in welchen um eine senkrecht stehende Achse ein gusseisernes Glocken-system angeordnet ist, und aus letzterem bezw. der damit in Verbindung stehenden Vorlage werden die Gase mittels Exhaustoren abgesaugt.
In einem ausgedehnten, im Freien anfgestellten

Rohrsystem scheiden dieselben Theer ab; die keinen Theer mehr enthaltenden Gase wurden dann entweder in die freie Luft abgelassen oder aber zur Mitbefeuerung

der Schwelcylinder benutzt.

Die Gasansbeute aus 100 hl Schwelkohle beträgt 1200 cbm und durch die Verbrennung desselben unter den Cylindern werden rand 30 hl Feuerkohle gespart. Rechnet man das Hektoliter Braunkohle zu 15 3, so entsprechen jene 1200 cbm Schwelgas einem Preis von

$$\begin{array}{c} 30.15 = 450 \ \beta \\ \text{oder 1 cbm} = \frac{30.15}{1200} = \frac{450}{1200} = \text{rund 0.38 } \ \beta. \end{array}$$

Nimmt man ferner den Gasverbranch der Motoren zu 1,5 cbm f. d. Pferdekraft und Stnnde an, so kostet demach die P.S. Stunde an Schwelgas rund 0,57 g. Eine gute Compound Dampfmaschine gebraucht f. d. P. S. Stunde rund 12 kg Dampf; da nnn 1 kg Braunkohle 2,6 kg Wasser verdampft, so gebraucht eine

derartige Maschine  $\frac{12}{2.6}$  = rd. 4,6 kg =  $\frac{1}{16}$  hl Braunkohle i. d. P. S.-Stunde im Werthe von rund 1 &.

Der Betrieb eines Gasmotors mit Schwelgas ist demnach beinahe um die Hälfte billiger als derjenige einer guten Dampfmaschine. Ninmt man ferner an, dafs ein Cylinder im Tag = 24 Stunden 30 hl Schwelkohle dnrchsetzt, so ergieht eine Batterie von 20 Cylindern f. d. Tag = 24 Stunden eine Gaserzengung von 30, 20, 12 = 7200 cbm oder f. d. Stunde 7200 = 300 cbm Schwelgas,

Rechnet man wie oben den Gasverbrauch der Motoren zu 1,5 cbm f. d. P. S.-Stunde, so kann mit 300 cbm Gas bezw. einer Batterie von 20 Cylindern eine Leistung von 200 P. S. im Gasmotor erzielt werden,

Die Zusammensetzung der Schwelgase ist ie nach der trute der durchgesetzten Kohle sehr schwankend and bewegt sich annähernd in folgenden Grenzen:

| ., | cuede aton a |     | an | 61  | *** | ** |    | 101 | gone | 1611 | Oi  | CHE |
|----|--------------|-----|----|-----|-----|----|----|-----|------|------|-----|-----|
|    | Kohlensäure  |     |    |     |     |    |    |     | 10   |      | 20  | 0 0 |
|    | Sauerstoff . |     |    |     |     |    |    |     | 0,   | 1    | 8,1 |     |
|    | Schwere Kol  | hle | n  | v a | 586 | rs | to | ffe | - 1  | -    | 2   |     |
|    | Kohlenoxyd   |     |    |     |     |    |    |     | 10   | -2   | 5   |     |
|    | Wasserstoff  |     | i  | i   |     | i  |    | i   | 10   |      |     |     |
|    | Stickstoff . | i   | i  | i   | i.  |    |    |     | 10   | 5    | 10  |     |
|    | Schwefelwas  |     |    |     |     |    | Ť  |     |      |      |     | _   |

Die nutzbaren Gase betragen im Durchschnitt 52 %. Anch der Heizwerth der Schwelgase ist ein sehr schwankender; so wurden z. B. in Oberröblingen 1600 bis 2000, in Webau 1800 und in Nen-Gröben

2700 Calorien festgestellt.

Das theerfreie Schwelgas wird durch Bealsche Exhaustoren, die mit sogenannten Umlaufreglern combinirt sind, aus dem Condensations-Rohrsystem abgesaugt und dnrch eine Reinigeraulage nach einem neben dem Maschinenhaus aufgeführten Gasometer von 150 cbm Fassungsraum gedrückt. Die Reinigungsanlage besteht aus einem mit Wasser berieselten Scrubber und zwei mit Luxscher Masse gefüllten Reinigungskasten von je  $2.5 \times 1.75 \,\mathrm{m} = 4.375 \,\mathrm{qm}$  Grundfläche, unter scheidet sich also in keiner Weise von der Reinigungsanlage einer Leuchtgasfabrik. Die Erneuerung der Reinigungsmasse in den Kasten erfolgt jede Woche einmal. Hinter der Reinigung ist eine große Gasnhr angeordnet, welche den gesammten Gasverbrauch fortlanfend registrirt.

Den Mittheilungen über die Gasmotoren selbst

entnehmen wir Folgendes:

"Die Gasmotoren sind von der Firma Fried, Krupp, Grusonwerk in Magdeburg-Buckan gebaute, liegend Einevlinder-Viertact-Maschinen, sogenannte Pracisions-Gasmotoren, d. h. solche, bei denen das Mischventil so gesteuert wird, dass durch Einwirkung des Regulators sters ein gleichartiges, immer gut zündfähiges Gemisch an die Zündstelle gelangt, und somit ein möglichst gleichmäßiger Gang bedingt wird. Die Bedingungen betreffs der Gleichförmigkeit des Ganges und der Regulirfähigkeit der Motoren, welche seitens der ausführenden Firma des elektrischen Theiles der Anlage, Siemens & Halske, A.-G. in Charlottenburg, gestellt Steinleis & Haiske, A. G. in Charlottenburg, general wurden, waren folgende: "Die Gasmotoren müssen bei jeder Belastung, also auch bei Leerlanf, genau anf jede Tourenzahl, welche von der normalen ±5% abweicht, eingestellt werden können. Diese Tourenzahl muß der Motor präcise einhalten. Abweichungen sind nur in den Grenzen des Ungleichförmigkeitsgrades gestattet. Der Ungleichförmigkeitsgrad darf nicht größer sein als 1/120. Der Regulator muß stark statisch gebant sein, so das zwischen Leerlanf nnd Voll-belastung eine Tourendifferenz von 3 bis 4% entsteht.

Wie erwähnt wird, sind diese Bedingungen seitens des Grusonswerks vollständig erfüllt, so daß sich in dieser Beziehung weder bei dem täglichen Parallelschalten der Drehstromgeneratoren noch während des laufenden Betriebes jemals irgendwelche Schwierig-

keiten ergeben haben,

Jeder der drei Gasmotoren leistet bei 160 Umdrehungen i. d. Minnte normal 125 P.S.; bei der Abnahme wurden dieselben bis auf 145 P.S. maximal-Leistung gebremst bezw. mittels elektrischer Wider-stände auf diese Leistung geprüft.

#### Der erste Martinofen in Australien.

Ueber den ersten Martinofen in Australien berichtet B. W. Turner in der "Iron and Coal Trades Reviews vom 15. November 1901.

Der Ofen ist auf den Eskbank Iron and Steelworks in Lithgow errichtet und zeichnet sich dadurch aus. daß die Gaserzeuger Seite an Seite mit dem Martinofen selbst angeordust sind. Hierdurch soll, wie behauptet

wird, eine doppelte Ersparniss an Brennmaterial und auch an Anlagekosten erzielt werden. Es sind nämlich anstatt vier Wärmespeicher deren nur zwei erforderlich. da die beiden Gaskammern in Wegfall kommen. Wenn es wünschenswerth erscheint, können bei diesem Ofen auch die Abhitze und die Abgase des Ofens mit zur Beförderung der Gaserzeugung verwendet werden. Die nachstehenden Abbildungen 1 bis 4 sind

mit einem Theil der Beschreibung von Turner dem "Australian Mining Standard" entnommen. Die Gaserzeuger haben 1,778 m Höhe, 1,092 m Breite und 1,524 m Tiefe. Die Scheidewand zwischen den beiden Gaserzengern erstreckt sich, wie ans Abbildnng 8 erhellt, nicht bis zum Rost, so daß, wenn das Ventil des einen Gaserzeugers geschlossen ist, die Gase desselben quer in den andern hinübertreten, dessen Ventil nach dem Herd offen steht. Beide Gasventile werden von einem Hebel in der Weise bethätigt, daß das Oeffnen des einen gleichzeitig mit dem Schliefsen des andern erfolgt. Jeder Gaserzeuger ist mit Kegel und Trichter-Apparat für das Aufgeben der Kohle versehen.



Abbildung I und 2.

Die beiden Wärmespeicher stehen unmittelbar nnter den Gaserzeugern. Jede dieser Kammern ist ungefähr 3,048 m lang, 3,048 m hoch und 1,149 m breit. Die Umstenerung von Luft und Gas erfolgt alle halbe Stunden. Der Herd des Martinofens ist 2,438 × 2,667 m und besitzt ein Futter ans reinem weißen Quarzsand; das Fassungsvermögen beträgt 4 t Beschickung. Der Ofen dient zum Aufarbeiten alten schmiedbaren Eisens unter Zusatz von 25 % Roheisen. Zu diesem Zwecke sind größere Bestände von Abfällen nnd Alteisen angesammelt worden nnd soll ein weiches Flusseisen erzengt werden, welches zu Bauwerkseisen, Blechen u. s. w. Verwendung findet. Das benntzte Roheisen ist frei von Phosphor und Schwefel. Die Analyse eines Musters soll die folgenden Gehalte ergeben haben: Kohlenstoff 3,79 %. Silicium 3,64 %. Mangan 0,21 %. Schwefel 0,06 % and Phosphor 0,056 %.

Die normale Charge hesteht aus 1067 kg Barrow-Roheisen und 3200 kg Schrott. Die beste Ofenleistung war 3 Chargen täglich.

#### Der Falkstofs.

Ueber dieses Verfahren des Umgiefsens der Schienenenden, welches bei den Wiener Strafsenbahnen Anwendung fand, theilt die ausführende Firma Lehmanu & Cie. in der "Zeitschrift des Oesterr. Ingenieurund Architekten-Vereins" 1901 Nr. 50 Folgendes mit:

Das Wesen des Patent Falk - Verfahrens besteht darin, eingebettete oder freiliegende, rechtwinklig ge-schnittene Rillen- oder Vignolschienen ohne Lochung. ohne Ausfräsung, mit einem Worte ohne weitere Be-arbeitung an den Enden, wie solche das Walzwerk liefert, durch Umgießen mit dünnflüssigem Gufseisen zn verbinden. Zu diesem Zwecke werden um die zu verbindenden Schienenenden, nachdem sie entsprechend gereinigt wurden, gußesiserne, zweitheilige Formen ge-legt, die Schienon selbst durch geeignete Vorrichtungen gegen Heben und Ausrücken geschützt, sodann dünn-flüssiges Onfseisen derart um die Schienen innerhalb der Formen mittels Gießspfannen gegossen, daß die Laufbahn der Schienen frei von Gulseisen bleibt, dagegen vom Kopf an Steg und Fnfs der Schiene vollständig ein Gnismantel nmgiebt, welcher gleichzeitig für den Fus der Schiene eine solide Unterlage bildet. Die hohe Temperatur des dünnflüssigen Gniseisens, sowie der wesentlich größere Querschnitt der Um-giefsung um Steg und Fnis der Schiene gegenüber dem Querschnitte der Schiene selbst bewirken eine inten-



Abbildung 3 und 4

sive Verbindung der beiden Schienenenden mit dem Gnfskörper, so dafs sich die drei Theile als massives Ganzes erweisen, während der obere Kopf der Schienen, bezw. die Laufbahn von dem Gufseisen nicht berührt wird und seine nrsprüngliche Textur beibehält, im Gegensatz zur elektrischen Schweifsung der Schienen oder dem Goldschmidtschen Alnmininm-Verfahren.

Jede Verbindung beansprucht je nach dem Schienen-profil 60 bis 80 kg Gusseisen bei einer Länge der Verbindung von 40 bis 50 cm. Der Ofen ist etwa 20 Minuten nach Beginn der Arbeit betriebsfähig und liefert in einer Stunde flüssiges (infseisen für 40 bis 50 Stofsverbindungen; etwa 4 Minuten nach erfolgtem 50 Stoisverbindungen; etwa 4 influent nach offizieren finsse können die Formen abgenommen werden zum zweiten fiebranche, und die Bahn kann etwa eine halbe Stunde darnach in Benutzung genommen werden.

Dieses Verfahren kam im Jahre 1895 in Amerika an die Oeffentlichkeit; bis heute sind allein in Amerika in zahlreichen Städten und nnter den verschiedensten Verhältnissen über eine Million Stück solcher Schienenverbindungen ausgeführt; von Amerika ans führte sich das Verfahren zuerst in Frankreich ein, wo bisher 100 000 Stück Verbindungen im Betriebe stehen.

Das Resultat der bisher gewonnenen Erfahrungen ist folgendes: Die Schienenfüße und 3/2 der Stege sind mit dem Gussklotze solide verbnuden; eine feste stofslose Vereinigung der Schienenenden, ebenso Ge-räuschlosigkeit des Befahrens ist erreicht; das fortlaufende Geleise mit Schienenumgiefsnagen ist nicht aus der ansgerichteten Lage gebracht; entgegen aller Theorie ist die Bewegung eingebetteter Geleise der Strafsenbahn bei Hitze und Kälte in asphaltirten Strafsen gleich Null, wogegen bei gepflasterten Strafsen und bei großer Kälte ein Reißen des Schienensteges in der Nähe der I mgiefsung in bescheidenem Mafse - 0.55 % in Summa - vorgekommen ist.

Nach den bisherigen Erfahrungen konnen als Vortheile des System Falk hervorgehoben werden: 1. Eine 2. bis 3 fach längere Gebrauchsfähigkeit der neuen Schienen und eine vollkommene Ausnutzung der alten Schienen. Durch die Falksche Verbindung ist eine fortlanfende ununterbrochene Schiene hergestellt, welche absolut gleichmäßig von dem rollenden Material in Anspruch genommen wird; die Verbindung ist so intensiv, dals man nur mit Mühe in dem tieleise erkennen kann, wo die Schienen zusammenstoßen. 2. Ein absolut sanftes, stofsfreies und gleichmäßiges Betahren der Schienen. Da die Schienenenden sowohl an den Stegen, als anch unter den Füßen mit dem Gufsklotz zu einem Stücke verbunden sind, ist iede Hohendifferenz in der Fahrbahn dauernd ausgeschlossen and damit auch jeder Stofs des Wagens, so dafs es dem Fahrgast nicht möglich ist, auch nur im geringsten zu souren, wo die Schienen verbunden sind. 3. Wesentliche Schenung des rollenden Materials aus den vorstehenden Gründen. 4. Bei elektrischem Betriebe bietet die Falk -Verbindung ohne weitere Einrichtung eine bessere Rückleitung des elektrischen Stromes, als die Schiene selbst and wird als geringste Leistungsfühigkeit der Verbindung diejenige der Schienen garantirt; der Querschnitt der Umgiefsung ist wesentlich großer als der der Schiene und das Leitungsvermögen des Gufseisens ist etwa 'a desienigen des Stahles, 5. Die leichte Wiederverwendung bereits gebrauchter noch brauchbarer alter Schienen, die direct umgossen werden können. 6. Fortfall der theneren Laschen- und elektrischen Contactverbindungen. 7. Der günstige Einfluss der Gesammtschienen ohne Unterbrechung auf die Erhaltung der Betonunterlagen und Asphaltilecken. S. Wesentliche Kostenersparnifs mit Rücksicht auf die wesentlich größere Haltbarkeit der Schienen und des rollenden Materials.

Ob diese Art der Herstellung eines ummterbrochenen Schienenstranges auch für Hauptbahnen und selbst für Nebenbahnen mit nicht eingebetteten, sondern freiliegenden Schienen anwendbar sein wird, können nur Versuche in nusgedehntem Maße erweisen. Die freiliegenden Schienen erreichen unter der Einwirkung der Sonnenstrahlen eine Temperatur, die oft weit höher als die der Luft und des umgebenden Erdreiches ist, daher auf die Längenausdehnung der Schienen unbedingt Rücksicht genommen werden muß. Die Strafsenbalinschienen dagegen werden kaum über die mittlere Temperatur des Erdreiches erwärmt, daher Formveranderungen des Geleises fast nicht zur Wahrnehmung gelangen.

#### Versorgung mit Mond . Gas.

Ueber das Project der Versorgung eines großen Gebietes in England mit Mond-Gas" wird in dem "Journal für Gasbelenchtung und Wasserversorgung" vom 30. November 1901 nach englischen Quellen wie folgt berichtet:

Das mit Mond-Gas zu versorgende Gebiet umfaßt etwa 135 engl. Quadratmeilen. Das Mond-Gas ist ein Generatorgas, welches nur zu industriellen Zwecken dieuen soll. Vor allen ähnlichen Heizgasen hat dasselbe den Vorzag, daß Ammoniumsulfat als Nebenproduct gewonnen und so das Gas sehr billig geliefert werden kann. Die Menge des zu gewinnenden Sulfats beträgt etwa viermal so viel, als gewöhnlich auf den Gaswerken aus der Tonne Kohle gewonnen wird. Die Kohlen, aus welcher das Gas hergestellt werden soll. sind billige bituminose Schiefer, wie sie in Stafferdshire gefunden werden. Das Gas selbst wird in Generatoren durch Einblasen von Luft und Wasserdampf gewonnen. Die Kohle kostet 6 .# die Toune, während das zu gewinnende Sulfat aus der Tonne vergaster Kohlen einen Werth von 4.50 M besitzt, so daß die Nette-Kosten von einer Tonne Vergasungsmaterial 1,50 M betragen.

Das Gas selbst ist von großer Reinheit, Während gewöhnliches Generatorgas noch den größten Theil des Schwefelgehaltes der Kohle enthält, hat das Mond-Gas nur etwa 12 % desselben. Der Kohlenoxydgehalt beträgt etwa 11 %, die Heizkraft ist etwa 1 derjenigen des Steinkohlengases. Die Production läfst sich so leicht regeln, dass Gasbehälter nicht erforderlich sind, Die Vertheilung des Gases erfolgt ähulich wie die des Natargases in Amerika in Stahlröhren von 9 m Länge, iedoch nuter einem Leberdruck von nur etwa 1 . Atm., wahrend in Amerika der Druck bis auf 250 lbs. für den Quadratzoll (= etwa 18 Atm.) gesteigert wird. Die Hauptleitungen einer jeden der projectirten funf Stationen sind zu 750 mm Weite angenommen.

Nach den bisherigen Versnehen betragen die Kosten des Gases, so wie es geliefert werden kann, 1/2 lis 2 d für 1000 chf (= 0.44 bis 0.6 g) für 1 cbm. Gasmaschinen, welche mit diesen Gase betrieben werden. arbeiten daher billiger als Dampfmaschinen. Ueber die Kosten werden folgende vergleichende Angaben gemucht: Die Billigkeit des Mond-Gases kann am besten durch Vergleich der Kosten einer Pferdekraft gezeigt werden. Eine l'ferdekraft mit Dampf kostet bei Maschinen mit wechselnder Belastung nicht nuter 1,18 d f. d. Stunde mit wechselmder Belastung nicht inter 'jas d. d. Stunse oder 29 £ f. d. Jahr (= 0.46 Å f. d. Stunde oder 580 s# f. d. Jahr). Mit Mond-Gas, welches für 1000 cbf 2 d kostet (= 0.6 Å für 1 chu), würden die Kosten einer Pferdekraft nuter ähnlichen Bedingungen nicht mehr als 8 £ 10 sh (= 170 .#) f. d. Jahr betragen.

In dem zu versorgenden Gebiet sind fünf Stationen gerdant, von welchen das Rohrnetz sich strahlenförmig verbreitet. Die Gesammtkosten der Gaswerke und Stationen einschliefslich des Rohrnetzes werden etwa 789 656 £ (== 15 793 120 M) hetragen. Bei vollem Betriebe können in 24 Stunden 2 352 000 chm Gas à 0.6 c geliefert werden, so daß die Einnahmen pro Jahr 4 200 000 W betragen würden. Die Ausgaben werden auf 1 660 000 W berechnet, so daß ein Nutzen von etwa 2540 000 M verbleiben würde.

Das Gas, welches zu Leuchtzwecken nicht verwendbar ist, kann in allen Fällen Verwendung finden, in welchen jetzt Dampfkraft benutzt wird, insbesondere aber anch zu industriellen Zwecken als Heizgas in Glas- und Thonwaarenfabriken, für Stahlwerke u. dergl. Die große wirthschaftliche Bedeutung einer solchen Gasversorgung mit billigem Heizgas erhellt aus einer Aufstellung, welche der Vorstand der "Society of chemical Industry" machte, worin festgestellt wird. dass die fünf Millionen Pferdekräfte, welche in Großbritannien für industrielle Zwecke in Betrieb gesetzt werden, etwa 50 Millionen Tonnen Kohlen erfordern. wahrend Gasmaschinen, welche mit dem Mond-Gas-betrieben würden, nur zehn Millionen Tonnen Kohlen erfordern würden.

#### Eisen-Portland-Cement.

Eine grundsätzlich bedeutungsvolle Entscheidung hat das Kgl. Landgericht in Stettin getroffen, indem in einem gegen das Eisenwerk Kraft in Kratzwieck schwebenden Process auf Grund des Gesetzes über unlauteren Wettbewerb wegen Bezeichnung des dort aus Hochofenschlacke hergestellten Cements als Portlandcement die klägerische Partei abgewiesen worden ist.

<sup>&</sup>quot; Die Gewinnung des nach Dr. Ludwig Mond benaunten Gases ist in dem Artikel "Fortschritte in der Gewinnung von Theer und Ammoniak" in Heft 9 auf Seite 513 ausführlich beschrieben.

#### Die Frage der Lohnzahlungsbücher für minderjährige Arbeiter

(§ 134 der Reichsgewerbeordnung)

var Gegenstand der Verhandlung in letzter Sitzung der "Vereinigung von Handelskammern des niederrheinisch-westfälischen Industriebezirks".

Der Referent, Syndicus Dr. Stein-Dnisburg, führte ist, es sei von einer Anzahl Dnisburger und benachstater Industriellen bei der dortigem Handelskammer banfragt worden, um maßgebender Stelle dahin zu sirken, daß die durch die Gewerbe-Nweille vom 30 Juni 1900 eingeführten Lohnzahlungsbücher wieder bestigt werden. Die Dnisburger Handelskammer habe daraffin, um ein gemeinsames und einheitlieles Vorgeben der Handelskammern hehrfs. Wiederbeseitigtung der Einrichtung der Lohnzahlungsbücher zu bewirken, beschlossen, diese Angelegenheit den Vereinigten Hadelskammern zur Prüfung und Befürwortung zu

Zur Begründung der gedachten Stellungnabme führt Referent aus, dass die vom Gesetzgeber mit der Einführung der Lohnzahlungsbücher verfolgte Absicht, einen erziehlichen Einfluss auf die minderjährigen Fabrikarbeiter insofern auszuüben, als sie jederzeit von ihren Eltern oder Vormündern in ihren Lohnbezügen überwacht werden könnten, in keiner Weise erreicht worden sei. Nach den bisher gemachten Erfahrungen lieferten die minderjährigen Arbeiter die Lohnzahlungsbücher ihren Eltern oder Vormündern meist garnicht ab, sondern gaben dieselben entweder bei der Lohnzahlung sofort zurück oder ließen sie sonst in der Fabrik liegen. Ueberdies wohne eine große Anzahl von jugendlichen Arbeitern überhanpt nicht bei ihren Eltern; für diese träfe der Zweck der Einrichtung überhaupt nicht zu. Die Lohnzahlungsbücher bedeuteten demnach fediglich eine Belästigung der Jadastrie. Insbesondere stehe der praktische Nutzen der Einrichtung zu der Last, die dem Arbeitgeber aufgeburdet sei, in keinem Verhältnisse, zumal nur

der Arbeitgeber persönlich oder sein von ihm bevollmächtigter Arbeitsleiter die Eintragungen in das Lohnzahlungsbuch unterzeichnen dürfe. Wollten heute
Eltern oder Vormünder sich über den Verdienst ihrer
Minderjährigen unterrichten, so könnten sie dies darch
die Lohndüten oder Lohnzettel, welche bei den uneisten
industriellen Werken im tiebrauch seien und genaue
Angaben des verdienten Lohnes enthielten. Aufserden
stehe es den Eltern auch frei, sich jederzeit in der
Fabrik über die Lohnbezige zu erkundigen. Die Einrichtung der Lohnzahlungsbücher sei deshalb günzlich
überflässig.

Referent berichtete zugleich ausführlich über die Verhandlungen, welche bei der Berathung der Novelle im Reichstage und in der Commission stattgefunden haben, und ersucht die Versammlung, au maßgebender Stelle dahir vorstellig zu werden:

"daß die in die Gewerbeordnung durch die Novelle vom 30. Juni 1900 hineingetragenen Bestimmungen über die Lohnzahlungsbächer sobald als möglich gänzlich wieder beseitigt werden".

Die Versammlung sprach sich in der sich anschließenden Discussion, an welcher sich die Vertreter der sämmtlichen anwesenden Handelskammern betheiligten, einmüthig dahin aus, daß durch die Lohnzahlungsbücher eine große Belästigung für das Gewerbe herbeigeführt werde, ohne daß der mit der Einführung dieser Bücher verfolgte Zweck erreicht werde, da ein Zwang für die Minderiährigen, das Lohnzahlungsbuch dem Vater oder Vormunde vorzulegen, nicht be-Welche Behelligungen für die Industrie durch die Einfährung der Lohnzahlungsbächer entstanden seien, beweise z. B. die Thatsache, daß bei der Firna Friedr. Krupp zu Essen allein etwa 5000 Lohnzahlungsbücher zu führen seien. Die Vereinigung war der Ansicht, daß die Bestimmungen über die Lohnzahlungsbücher am Besten ganz beseitigt würden, und beschloß, dem Herrn Reichskanzler die Ausführungen der Versammlung als Material für eine etwaige Revision der Gewerbeardnang einzureichen.

# Bücherschau.

Zur Besprechung sind eingegangen:

bie Gasmaschine. Thre Entwicklung, ihre heutige Bauart und ihr Kreisprocefs. Von R. Schöttler, o. Professor an der Herzegt. Technischen Hochschule zu Braunschweig. Vierte umgearbeitete Auflage. Mit 411 Abbildungen. Band I: Text. Band II: Tafeln. Braunschweig. Verlag von Benno Goeritz. Preis der beiden Bande: 19-46. gebd. 21,50-46

bie Gaumaschinen. Berechnung, Untersuchung und Ansführung der mit gasförmigen und dissigen Brennstoffen betrichenen Explosionsund Verbrennungskraftnaschinen von Albrecht von Jhering, Kaiserl. Regierungsrath, Mitglied des Kaiserl. Patentannes. Mit 228 Figuren im Text. Zugleich zweite völlig nungearbeitete Auflage der deutschen Ansgabe des Werkes "Die Gasmaschinen" von Gustav Chauveau. Leipzig. Verlag von Wilhelm Engelmann. Freis 16 M. geb. 17. M. Gasunalyse and Gascolametrie. Zum Gebrauch im chemisch-technischen Praktikum und zum Selbststudium für Chemiker, Berg- und Hüttenleute, Hygicuiker und Bakteriologen von Dr. phil. Bernhard Neumann, Privatdoeent an der Großh. Hess. techn. Hochschule zu Darmstadt. Mit 116 Abbildungen. Leipzig. Verlag von S. Hirzel. Preis 4 etc.

Die Gaserzeuger und Gasfeuerungen von Ernst Schmatolla, dipl. Hätteningenieur. Mit 66 Albbildungen. Hannover. Gebrüder Jänecke. Preis 3 .ett.

Méthodes d'analyse des laboratoires d'acièries Thomas à l'asage du personnel des chimistes et des manipulateurs par Albert Wencélius. Paris. Ch. Béranger, libraire-éditeur.

Randan Valmistuksesta, Von Gust, A. Abrahamsson, Kuopia (Finland), O.W. Backmanin Kirjapaino. Jahresbericht über die Leistungen der chemischen Technologie mit besonderer Berücksichtigung der Elektrochemie und Gewerbestatisit für das Jahr 1901. Bearbeitet von Dr. Ferdinand Fischer, Professor an der Universität in Göttingen. 2. Abtheilung: Organischer Theil. Mit 59 Abbildungen. Leipzig. Otto Wigand.

Die Gewichtsberechnung der Eisenconstructionen. Von Emil Bousse, Ingenieur. Mit 58 Abbildungen. Leipzig. Theod. Thomas.

Maschinen für überhitzten Dampf, ihre Oekonomie und praktische Wartung. Von Max Schmidt, Director der Maschinenban - A.-G. vormals Starke & Hoffmann, Hirschberg, Schlesien.

Das System der technischen Arbeit. Von Max Kraft, o. ö. Professor in Graz. Erste Abtheilung: Die ethischen Grundlagen der technischen Arbeit. Leipzig. Arthur Felix.

Moderne Schmiedekunst im neuen Stil. 100 Tafeln, herausgegeben von J. Feller. Lieferung 7 bis 9. Ravensburg. Otto Maier. Vollständig in 12 Lieferungen à 1 M.

Schaltungsbuch für Schwachstromanlagen. Von Max Lindner, Elektrotechniker. Leipzig. Hachmeister & Thal. Preis geb. 1,80 M.

Geserbearchie für das Deutsche Reich. Sammlung der zur Reichsgewerbeordnung ergehenden Abänderungsgesetze und Ausführungsbestimmungen, der gerichtlichen und verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen der Gerichtsböfe des Reichs und der Bundesstaaten, sowie der wichtigsten, namentlich interpretatorischen Erlasse und Verfügungen der Centralbehörden. Unter ständiger Mitwirkung von Senatspräsident Dr. von Strauß und Torney und Kammergerichtsrath Havenstein, herausgegeben von Regierungsrath Kurt von Rohrscheidt. Erster Band, 3. Heft. Berlin 1902, Franz Vahlen.

Rechtsanwaltschaft und Patentanwaltschaft. Ein Vergleich der Berufsstellung Beider. Von Dr. Richard Alexander-Katz. Berlin W. Otto Liebmann. Preis 0,80 .M.

Bürgerliches Gesetzbuch für das Deutsche Reich. Liliput-Ausgabe. Vierte Auflage. Berlin. Otto Liebmann. Preis geb. 1 M.

Die Berufskrankheiten des Ohres und der oberen Luftwege. Von Dr. med. Friedrich Röpke in Solingen. Wiesbaden. J. F. Bergmann. Preis 5. M.

Katalog über die Literatur der Bergbauund Hüttenkunde, sowie verwandter Gebiete, herausgegeben von der Gropiusschen Buch- und Kunsthandlung. Berlin W 66, Wilhelmstr. 90.

Apparatus for the Metallographic Laboratory. Boston testing laboratories. 446
Tremont Street, Boston, Mass.

# Industrielle Rundschau.

## Rheinisch-Westfällisches Kohlen-Syndicat in Essen.

Nach dem in der Zechenbesitzer-Versammlung au 30. Mai erstatteen Bericht des Vorstandes betrug im April die rechnungsmäßige Betheiligung bei 25½. Arbeitstagen 5-042/641, die Förderung 3915/394, to daße sich eine Minderförderung ergiebt von 1127/277 to daße sich eine Minderförderung ergiebt von 1127/277 to daße sich eine Minderförderung ergiebt von 1127/277 to daße sich eine Minderförderung ergiebt 10,03% im April 1901 und 22/02% im März 1902. Abgesetzt wurden 3944/249 to der arbeitstäglich 165/896, Der Selbstwehrauch der Zechen belief sich auf 1 005/778 tgleich 25/50%, der Gettellen der 1695-4 tgleich 16,78%. Der Selbstvehrauch der Zechen belief sich auf 1 005/778 tgleich 25/50%, der Landabastz für Rechnung der Zechen auf 76/93-4 tgleich 1,95%; auf alte Verträge wurden geliefert 6071 tgleich 0,15%, auf dir Rechnung des Syndicats versandt 2 855/46 t gleich 7,240% des Gesammtabastes. Es betrag der arbeitstägliche Versand 11,695 dw Kohlen, 2096 dw Koks, 521 dw Britetts, zuwammen 1 4312 dw. Derselbe ist gegen März 1902 in Kohlen um 477 dw gleich 4,25% gestiegen gegen April 1901 um 486 dw gleich 3,93% gestiegen bezw. um 90 dw gleich 15,693% gestiegen 15,000 in 1500 der 1500 de

es nicht nothwendig gewesen sei, die volle 24 procentige Einschränkung einzuhalten, man sei mit 22.35 ° . im Berichtsmonat ausgekommen. Die Betheiligungsziffer habe sich seit dem 1. April um 2,42 % erhöht. Der Absatz sei etwas besser gewesen. Der (irund dafür sei theilweise darin zu suchen, dass die Industrie etwas mehr aufgenommen habe, theilweise darin, daß, wie in früheren Monaten schon hervorgehoben wurde, im März nach Möglichkeit die Bezüge eingeschränkt worden seien, um am 1. April aus den billigeren Preisen (iewinn zu erzielen. Die Lagerbestände in den oberrheinischen und den Ruhr-Häfen seien, wenn auch nicht viel, so doch immerhin etwas beigegangen. Am meisten noth-leidend seien noch immer die Magerkohlen. Es sei schlechterdings unmöglich, augenblicklich diesen einen größeren Absatz zu verschaffen, zumal man ja auch noch nicht wisse, wie sich das Ziegeleigeschäft gestalte. Von einigen Stellen höre man, daß scharf geziegelt werde, dagegen werde von anderen Bezirken berichtet. daß dort sehr wenig Kohlen zu Ziegeleizwecken verwendet würden. In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres weise die Förderung, wenn man von der wesentlich erhöhten Betheiligungsziffer absehe, ein Weniger gegen die gleiche Zeit des Vorjahrs von rund 514 % auf. Das sei immerhin nicht sehr wesentlich, wenn man auch zugeben müsse, das ein solcher Rückgang stellenweise sehr sehwer empfunden werde. Er sei aber als nicht so sehr wesentlich anzusehen,

wenn man die ganzen Conjuncturverhältnisse in Rücksicht ziehe. Die Beschäftigung der Industrie sei und bleibe einstweilen noch schwach, da falle das Weniger von 5 % noch nicht so schwer ins Gewicht.

### Actiengesellschaft "Eisenwerk Kraft".

Um den vollen Betrieb der drei Hochöfen in Jahr 1901 aufreht zu erhalten, war das Werk gesöthigt, für die überschüssige Production im Auslande Absatz zu suchen. Die dahingehenden Bestrebangen hatte Erfolg, und es ist möglich gewesen, die sehr riebelichen Roheisenbestände, welche sich angesammelt batten, biz zum Jahresschlusses fast ginzülch zu räumen. Es wurden hergestellt: 122 817 t Roheisen, 122 914 t Koks, 5200 t Theer, 1500 t sehwefelsaures Ammoniak, 5612 000 Stück Ziegeln, 3 281 000 Stück Schlackenstein und 31 009 t Cennent. Der Gewinn beträgt 590866,83 M, welcher sich vertheilt auf Abschreibungen 424 455,67 M, Reservefonds 24 000 M, 6" Dividende 420 000 M, Tantiemen 9715 M, Vortrag anf neue Rechung 12 699,16 M.

#### Actiengesellschaft für Federstahl-Industrie vorm. A. Hirsch & Co., Cassel.

Das Werk war in der Lage, trotz des ungünstigen Geschäftsgang im Jahr 1901 die seit langen ständig rhaltene Dividende von 12 % zn erzielen. In der Abbeilung für Grosettfeder-Fabrication ist der Umastz gegen das Vorjahr um etwa 100 000 x zurückgeblieben, und auch der Nutzen hat sich entsprechend vermindert. Die Abtheilung für Kriegsmaterial hat im Zeichen Umfam wie in den Vorjahren gearbeitet, da von der Armee-Verwaltung wiederum regelmäßige Astrüge einliefen.

Es wird beautragt: 4% des Actienkapitals an die Artienkapitals an die Artienkapitals in 60 000 M, estantenmäßige Tanttime an den Anfsichtsrath 19 142,57 M, die vertragsmäßige Tantiene an Direction und Procuristen 38 870,89 M, эвватиен 115 513,46 M, zu überweisen, von dem Rest von 167 647,79 M für 8% Superdividend 120 000 M, für Arbeiterbetheiligung 11 000 M, für Remuneration and die Bamten 12 000 M, für Ergänzung der Debitoren Reserve 8305,18 M zu verwenden und den Saldo von 1634251 M, auf neue Bechung vorzutragen.

### Dennersmarckhütte, Oberschlesische Eisen- und Kohlenwerke, Actiengesellschaft.

Gefördert wirden im Jahr 1901 im ganzen 38802,70 töberschlesische Brauneisenerze. Die consolidirte Contordiagrube einschliefallich der Pachtfelder förderte im zauzen an Kohlen aller Art 1118 270,75 t. Die Roheisenproduction betrug 48 400 t. Die Eissengießereien, Machizenbauanstalt und Kesselschmiede lieferten au fettiere Warren 1765229 t.

Per Saldo aur dem Vorjahre hetrigt 7:341.36 A; der Greirien 1901 8:91.724.15 M. Hiervon ab: Algemeine Abachreibungen 2:100.398 A, bleiben 17:86989.1 A, die wir folgt verwendet werden soller: w für Reservefond 1: 5 % von 17:91:328,15 A = 89564.1 M. Anfaerordentliche bottrung des Reservefond 1: 5 % von 17:91:328,15 A = 89564.1 M. Anfaerordentliche bottrung des Reservefond 1: 5 % von 17:91:328,15 A = 19:348.1 M. Serverisede 155:000 A, b) für die Direction vertragliche Tantime 17:91:32 M. (c) 4 % Dividende von 10:02:500 A = 446:704 A, d) für die Mitglieder des Anfsichtsrathes 14 von 11:39:67;7.4 A = 35:22:31 A, c) xu Vohffahrtszecken für Beamte und Arbeiter 5 % von 11:83:05.74 A, = 100:250 A, nasammen 17:87:18:89 A, bleibt Tebertrag pro 1992:11:250:02 A.

# Rück-

(Trägerwellblechfabrik und Signalbau-Anstalt.)

Trotz des wirthschaftlichen Niedergangs ist es besonders den Disseldorfer Werke gelangen, größsere Bestellungen hereinzubekommen, wodurch der Gesammtumsatz für 1901 mit 599 1899,88 « W um zu etwa 8 %) gegen das Vorjahr zurückgeblieben ist. — Die Werke in Berlin-Reinickendorf und Disseldorf. Oberbilk sind nach mehrjährigen Vergrößerungen nunmehr ausgebant nad mit den nenesten und praktischsten Einrichtungen versehen, wozu 64 744,04 « Aufwendungen erforderlich wurden.

Der Bruttogewinn für 1901 beträgt 504 226,05 , M, ab Abschreibungen mit 171 408,75 , M bleiben 332 817,29 , M, welche wie folgt vertheilt werden sollen: Arbeiter-Unterstützungsfonds 5000, M, Tantiemen 27 467,16 , M, 4 % Dividende = 86 000, M, Von dem dann verbleibenden Reingewinn: an die Mitglieder des Aufsichtsraths 16 120,45 , M, 8 % Dividende = 172 000 , M, ergieht einen Naldo-Vortrag von 30 22,968 , M.

#### Düsseldorf - Ratinger Röhrenkesselfabrik vermals Dürr & Co.

Mit Rücksicht auf die allgemeine wirthschaftliche Lage kann das Ergebniß des Geschäftgalines 1901 als befriedigend bezeichnet werden. Wenn die Gesellschaft auch im Landkesselhan nicht vollständig beschäftigt war, so hat dagegen das Dässeldorfer Werk für den Schiffskesselban das ganze Jahr hindurch bessere Beschäftigung gehabt. Die geringere Anfnahmefähigkeit für Kessel im Inlande hat dann gefährt, einen Ausgleich dafür im Auslande zu suchen, und ist dieses mit bestem Erfolge gelungen. Während eine der ersten Kesselfabriken Englands nach sorgfältiger Prüfung die Patentrechte des Werkes für Landkessel für England und seine Colonien erwarb, ist mit einer der bedeutendsten englischen Schiffskersel-Patente für England und seine Colonien getroffen, eberfalls gelang es, mit einer ersten italienischen Firma für die Ausführung der Land- und Schiffskersel einen Vertrag abzuschließen.

Schiffskessel einen Vertrag abzuschließen.
Die Abschreibungen belaufen sich auf 198022,10 "M, so dafs ein Reingewinn von 252688,46 "M sich ergibt. Hiervon sind zu kürzen: 5½ 6 für den gesetzlichen Reservefonds = 12 632,92 "M, Gewinnanstheil für den Vorstand 3577,62 "M, 40 "Dividende = 100000 "M und von dem Rest von 104 252,92 "M 10 ½ 6 ewinnanstheil für den Aufsichtsarth = 10 425,31 "M. Was den verbleibenden Saldo von 98 827,61 "M zuzüglich Gewinnvortrag aus 1900 mit 4259,70 "M betrifft, so wird vorgeschlagen, 2 ½ Superdividende = 50 000 "M, Rickstellung 30 000 "M, zur Verfügung des Anfaichtstrafts für Gratificationen 5000 "M zu genehmigen und den Rest mit 8087,31 "M auf neue Rechnung vorzufragen.

### Oberschiesische Eisenbahn-Bedarfs-Act,-Ges. Friedenshütte.

Aus dem umfangreichen Bericht für 1901 geben wir Folgendes wieder:

"Das Geschäftsjahr 1901 ist gekennzeichnet durch der Kisenbräner Rückgang der Conjunctur anf allen mit der Eisenbranche zusammenhängenden industriellen Gebieten und durch einen so intensiven Arbeitsmangel, wie wir sie im letzten Jahrzehnt, abgesehen von einigen Monaten im Jahre 1894, auch nicht annähernd zu beklagen gehabt haben. Im Hochofenbetriebe haben von vier Hochöfen, welche seit dem Jahre 1897

ununterbrochen im Betriebe waren, in dem Berichtsjahre während der ersten nenn Monate drei und bis zum Schlusse des Jahres sogar nar zwei im Feuer gestanden. Wenn trotzdem hei diesem Betriebe die Selbstkosten gegen das Jahr 1900 um über 2 -# für die Tonne zurückgegangen sind, so zeugt das von einer in aller und jeder Weise geübten Sparsamkeit und von der Güte unserer von Jahr zu Jahr verund von der Unte unserer von Jahr zu Jahr ver-besserten Betriebsanlagen. Das Geschaft in Handels-eisen, welches im April in quantitativer Beziehung eine, wenn auch geringfügige Belebung gezeigt hatte, verschlechterte sich sehr rasch. Der in jedem Frühjahr auftretende Bedarf für das Baugewerbe blieb aus nach den Zusammenbrüchen einzelner Hypothekenbanken, und es stockte die Arbeit in den Constructionswerkstätten und in den Maschinenfabriken als Folge der überaus ungünstigen allgemeinen wirtbschaftlichen Verhöltnisse. Der Beschäftigungsgrad liefs empfindlich nach und die Geschäftsunlust nahm stetig größere Dimensionen an. Angesichts der Thatsache, dafs das amerikanische Geschäft im Verlaufe des Berichtsiahres sich immer günstiger gestaltete und daß auch in England die Preise wesentlich höher standen als in Deutschland, konnte es keinem Zweifel unterliegen, das während der zweiten Halfte des Berichtsinhres nicht mehr die vom Auslande drohende Gefahr, sondern lediglich die Uneinigkeit in und zwischen den großen Industriegebieten un der Saar und Mosel, in Rheinland und Westfalen und in Süddentschland die Deronte am deutschen Walzeisenmarkte verschuldete. In dieser Erkenntnifs traten in der zweiten Hälfte des December die Vertreter der größten west- und süddentschen Walzwerke zum Zwecke gemeinschaftlicher Preisfestsetzung zusammen und beschlossen, Stabeisen nicht unter einem vereinbarten Grundpreise des Ferneren abzugeben. Dieser ganz überraschend zustande gekommene Zu-sammenschlufs, welcher nach den Erfahrungen der Vorjahre in den Verbraucherkreisen nicht erwartet werden konnte, schaffte bessere Verhältnisse. Es entwickelte sich noch in der zweiten Decemberhälfte ein lehhafteres Verkanfsgeschäft, wenn nuch auf Basis einer noch völlig unlohnenden, in keinem Verhältnisse zu den Selbstkosten stehenden Preisstellung. Das Auslandsgeschäft in Handelseisen ist unter den im Inlande herrschenden Verhältnissen im Berichtsjahre ein besonders lebhaftes gewesen; der Absatz von Walzeisen ist, abgesehen nur von dem Export nach Rufsland, um naheza das Doppelte des bisher erzielten I'mfanges gestiegen, Das Geschäft in Formeisen, insbesondere in Trägern, ist quantitativ gegen das Vorjahr nicht zurückgegangen, Das Geschäft in Eisenbahnmaterial verlief quantitativ and preislich überaus unbefriedigend. Das Geschäft in Grobblechen übertraf in seiner Ungunst die schlimmsten Befürchtungen. Den schwierigen Verhältnissen, wie solche den Walzeisenmarkt beherrschten, trat noch hinzu der schlechte Geschäftsgang bei den Rhedereien, in dessen Folge die größten Sectransport-Gesellschuften sich veranlaßt sahen, von dem Bau neuer Schiffe Abstand zu nehmen, die Weiterführung bereits im Bau begriffener Schiffe zu sistiren und ihre Fertigstellung vorläufig hinauszuschieben. Das Geschäft in gewöhnlichen Feinblechen, abgesehen lediglich von Blechen zu Specialzwecken. ist vollständig deroutirt.

Dus Geschäftsjahr schließt mit einem Brutteiberschufs von 1824 64.79. «A, von welchen Abschreibungen in Höhe von 1448-371,48 «W vorgenommen sind, so daße ein Ueberschufs von 975 276,31 «W vrbeibt, zu welchen der Vortrag aus dem Jahre 1901 mit 180511,14 «W tritt. Von dem sich erzebenden Betrage von 860 787,45 «3 mid zumachst 5 %)» von 676 27:631 «W auf den Reservefonds mit 338 31.82 «Ø zu verbuchen. Von der darnach verbleibenden Sunme von 772 973,63 «W schlagen wir ver, für Tautiemen an den Vorstand 338 181.82 «Ø gr. für 3 "» Dividende –

600 000 N zu verwenden, so dass auf neue Rechnung 139 159.81 N entfallen.

Das Geschäft im Laufenden Jahre hat sich während der verflossenen 3½ Monate auf gesander Grundlage thatsedhiehen Beslarfes frenundlicher gestalte. Die Beschäftigung im Walzeisen hat sich gehoben. Auch für das Trägetreschaft ist eine, wenn auch erheblich beschiebener- Besserung bezüglich des Preises en constatien. Unbefriedigend bleibt nach wir vor das Grobblechgeschäft, während für das Feinblechgeschäft durch die zwischenzeitlich erfolgte Gründung des deutschen Feinblechverhandes eine Stabilität des Marktes und eine Aufbesserung der Preise zu verzeichnen ist.

#### Emaillirwerk und Metallwaaren-Fabrik Silesia, Actien-Gesellschaft, Paruschowitz O.-S.

Demeingehenden Berichtüber des Geschäftsjahr 1901 entnehmen wir:

"Unter dem schlechten Geschäftsgange haben die Resultate auch unserer Unternehmungen gehitten. Während zu Beginn des Jahres aus einer geringen Aufbesserung der Marktlage für die Erzeugnisse unserer Abtheilungen für Hans- und Küchengerathe auf eine allmähliche Wiederkehr normaler Verhältnisse gehofft werden durfte, erlahmte im weiteren Verlaufe des Geschäftsjahres der Absatz noch mehr als im Vorjahre. Im Inlandsgeschäfte hinderte ein über Gebühr gesteigertes Misstrauen und die durch die allgemeine Lage geschwächte Kaufkraft einen regelmäßigen Geschäftsgang; für die Ansfuhr bestanden die mifslichen Verhaltnisse des Vorjahres in den großen Exportabsatzgebieten unvermindert fort. Die Verkaufs-Ver-einigung Deutscher Emaillirwerke, welcher sich durch einen Sondervertrag die Firma Herman Wupperman in Pinneberg und die Gruppe der erzgebirgischen Emaillirwerke angeschlossen hatte, konnte daher nur unter besonderen Schwierigkeiten und durch Uebernahme großer Preisopfer eine gleichmäßige Beschäftigung für ihre Mitglieder besorgen. Das Verkaufsburenn Vereinigter Emaillirwerke hat noch eine bedeutsame Erweiterung erfahren. Mit den vier Emaillirwerken det Actien-Gesellschaft Anstria zu Wien wurde für die Ausfuhr nach allen Welttheilen ein Syndicatsvertrag über die gegenseitigen Arbeitsautheile auf den einzelnen Export-Absatzgebieten mit gemeinsamer Verkaufsstelle in Berlin abgeschlossen. Am 1. Juli 1901 trat dieses von den mafsgebenden deutschen und österreichischen Emaillirwerken begründete Export-Centralbureau Continentaler Emaillirwerke in Thatickeit. -- Wir mufsten uns entschließen, die Production eines nuserer Emaillirwerké provisorisch günzlich einzustellen und legten die in unseren rheinisch-westfalischen Filialen betriebene Specialfabrication decorirter Exportartikel in unserem Köln Ehrenfelder Betriebe zusammen, während wir die Herstellung einfurbiger Emaillewaaren dort ganzlich anfgaben und den Schwelmer Betrieb vorläufig ruhen lassen. - Für die Erzeugnisse unserer Metallwaarenfabrik hatten wir ein Cartellverhältnifs zu den maßgebenden Firmen doses Industriezweiges augebahnt. Diese Verständigung konnte jedoch mangels einer geeigneten Organisation für die gleichmäßige Beschuftigung der einzelnen luteressenten und mangels einer gemeinsamen Verkaufsstelle für die correcte Bearbeitung der Absatzgehiete nicht von Dauer sein. Nachdem die erwähnten Ahmachungen mit Schlufs des Berichtsjahres ihre Endschaft erreicht hatten, haben wir mit einem namhafter Concurrenzwerke Vereinbarungen getroffen, um für unsere Metallwaarenabtheilung in Gemeinschaft mit den Metallwerksnuternehmungen der Oberschlesischen Eisenindustrie Actiengesellschaft eine breitere Grund lage im Betriebe und in der geschäftlichen Handhabung dieses wichtigen Betriebszweiges zu schaffen. Unsere

I'msatze an verkauften Waa:en haben im Berichtsjahre 6414720 M gegen 7785 360 M im Vorjahre betragen. Was die Anssichten für das begonnene erste Quartal des neuen Geschäftsjahres betrifft, so haben sich schon gegen Ende des Berichtsjahres die Anzeichen gemehrt, welche eine Besserung der Marktlage versprechen. Mit der Rückkehr des Vertrauens zur allgemeinen Geschäftsbee hat auch der Bedarf wieder zugenommen. Für ansere Walzwerksabtheilung hat sieh im ersten Quartal des neuen Jahres ein wichtiges Ereignifs vollzogen, Ber Verhand Dentscher Feinblechwalzwerke ist am 21. Februar 1902 begründet worden und wir sind diesem Verbaude beigetreten."

Der Brutto-Gewinn beträgt 605 788,82 M, ab für Abschreibungen 306 502,07 . bleibt Netto-Gewinn Assertationgen 500 502,07 M, bleib Ketto Verwinin ron 299 286,25 M. Die Vertheilung desselben wird we folgt vorgeschlagen; 4 % Dividende von 7 000000 M Actienkapital = 280 000 M, Vortrag auf 1902 19 286,25 M,

#### Oesterreichisch-Alpine Montangesellschaft.

Das Betriebsjahr 1901 schliefst mit einem Brutteetrignisse von 12 865 303,12 Kronen. Nach Abzug der Generalunkosten, Zinsen, Steuern, der gesellschaftlichen Beiträge für die Arbeiter-Kranken-, Unfall- und bvaliditäts · Versicherung, sowie der Abschreibungen nvandrats Versienerung, sowie der Absenreinungen in der Höhe von 2617 112,96 K., verbleibt ein Netto-gwinn von 4668 863,71 K. Im Vorjahre betrug das Nettoergebnifs 6566 730,79 K.

Das Mindererträgnifs von 1897 867,08 K., weiches

sich nach Bericksichtigung der Minderabschreibungen auf 2607 815, 18 K. erhöht, kann mit Rücksicht auf die Verhältnisse des Eisenmarktes nicht überraschen. Die Auflösung der Verbände, der verringerte Inlandsbedarf, die bekannte Lage des deutschen Eisenmarktes sind die Ursachen eines ungewöhnlichen Tiefstandes der Verkaufspreise.

Diese niedrigen Verkanfspreise würden das Ertragnifs noch viel mehr geschmälert haben, wenn sich nicht unsere Gestehungskosten infolge der durch-genihrten technischen Umgestaltung des Unternehmens wesentlich verringert hütten; der Betrieb ist nunmehr zusammengefaßt in wenigen großen, mit den neuesten Einrichtungen versehenen Anlagen.

lm lanfenden Jahre wurden zur Fertigstellung der Neumnlagen noch etwa 1,1 Millionen Kronen ausgegeben; damit ist jedoch, mit Ausnahme des Auslages der Orlaner Anlagen, welcher sich auf mehrere Jahre vertheilen wird, das Bedürfnifs nach Neuanlagen toraussichtlich für längere Zeit befriedigt,

Der im Berichtsjahre erzielte Einsatz belief sich auf 54 067 600,68 K., erfuhr also gegen die Facturenstame des Vorjahres von 58421174,54 K. eine Verminderung um 4353573.86 K.

Der Betrieb der der Gesellschaft gehörenden Kohlen-

bergbaue verlief durchaus normal.

In den Eisensteinbergbauen wurden im Berichtsjabre 1177 560 t Erz gegen 1133 420 t im Vorjahre erbant. Zur Verbindung des Erzberges mit der neuen llochofenanlage wurde eine elektrische Förderbahn angelegt und durch das Gebirgsgehänge vom Eisenerzer Bahnhofe zum Hochofenplatean ein 1040 m langer gemanerter Stollen hergestellt. Die ans 48 Oefen bestehende Krumpenthaler Röstanlage wurde umgehant and durch 26 neue Röstöten erweitert.

Der Hochofenbetrieb hatte einen durchweg normalen Verlauf. Die Roheisenproduction betrug 322 850 t grgen 310 183 t im Vorjahre, weist also ein Plus von

12667 t auf.

Bei der neuen Hochofenanlage in Eisenerz wurde mit Ende des Berichtsjahres der Betrieb aufgenommen. Die bisher sawohl hinsichtlich der Dimensionirung des Hochofens, als auch hinsichtlich der gesammten maschinellen Einrichtungen vorliegenden günstigen Erfahrungen lassen mit Sicherheit ein vollständiges Entsprechen der Aplage erwarten.

Im Berichtsjahre wurden die Kokshochöfen in Schwechat and Zeltweg, sowie zwei Holzkohlenhochöfen in Heft und ein Holzkohlenhochofen in Eisenerz ausgeblasen, so daß nunmehr vier Kokshochöfen und vier Holzkohlenhochöfen im Fener stehen.

In den Raffinirwerken wurden erzeugt: 207 676 t Blöcke, 67 305 t Puddeleisen, 110 590 t Halbfabricate nnd 163736 t fertige Walzwaare. Gegenüber dem Vorjahre ist bei fertiger Walzwaare ein Ausfall von

6595 t zu verzeichnen.

Das neue Zeltweger Blechwalzwerk wurde in Betrieb gesetzt, : iese Anlage functionirt besteus und entspricht sowohl hinsichtlich Leistungsfähigkeit als auch in Bezng auf Verbilligung der Gestehungskosten

vollkommen den gehögten Erwartungen.

In Donawitz wurde die neue Fabrik für fenerfeste Producte dem Betriche übergeben und die Tiefofenanlage, sowie die elektrische Centralstation fertigogenanage, sowe die erkerische Centralsand i erig gestellt. Es gelangten im ferneren eine Reihe von elektrischen Manipulations- und Verladekridnen zur Aufstellung und wurde mit der Montage eines Haldensturzkrahnes begonnen. Die neue Mittelstrecke in Kindberg wurde im Marz d. J. in Betrieb gesetzt. Das Schwechater Puddlings- und Walzwerk und desgleichen die Grob- und Blechstrecken in Pichling wurden außer Betrieb gesetzt und sind im Abtragen begriffen. Die Feinblechfabrication wurde eingestellt und gelangten die Feinblechwalzwerke Krieglach und Gemeingrube zum Verkaufe.

In den gesellschaftlichen Werken waren mit Schlufs des Jahres 15340 Arbeiter gegen 17054 im Vorjahre beschäftigt. Das Vermögen der Bruderladen und Arbeiterversorgungs-Vereine beträgt mit 31, December 1901 8125019,33 K., jenes der Beamtenpensions-Insti-

tute 2664 678,19 K.

In der Generalversammlung vom 21. April wurde die Vertheilung einer Dividende von 5 % und zur Deckung der durch die umfassenden Neubanten entstandenen, schwebenden Schuld eine Erhöhung des Actienkapitals um 12 Millionen Kronen beschlossen; die neuen Actien haben an den Erträgnissen der Gesellschaft vom 1. Januar 1902 ali zu participiren.

#### Das österreichisch-ungarische Eisencartell.

Im October 1900 war das chemalige österreichischungarische Eisencartell zur Lösung gekommen, da die Rima-Muranyer-Eisenwerksgesellschaft, ohne sich vorher mit den zusammengeschlossenen Werken darüber verständigt zu haben, die Eisenwerke des Grafen Andrassy und die Actien der "Union"-Blechfabrik sowie der Hernadthaler Eisenindustrie, die außerhalb des Cartells standen, erworben hatte und durch diese Werke nach wie vor die Preise des österreichischen Eisencartellsin Gesterreich unterhieten liefs. Das im October 1900 gelöste Uebereinkommen zwischen den zusammengeschlossenen österreichischen und angarischen Eisen werken hatte festgesetzt, daß die österreichischen Werke jährlich 11500 t Eisen nach Ungarn, die ungarischen Werke jährlich 13 500 t Eisen nach Oesterreich ausführen dürfen: die Rima-Muranyer verlangte nun, daß den ungarischen Werken von seiten der österreichischen statt des Ausfuhr-Ueberschusses von 2000 t ein solcher von 3000 t zugestauden werde, und machte davon die Ernenerung des Cartells abhängig. Die österreichischen Werke lehnten dieses Begehren rundweg ab. Der Preiskampf, der nun zwischen den österreichischen und ungarischen Werken entbraunte, nahm immer schärfere Formen an, und die gegenseitigen Unterbietungen führten schliefslich zu Preisen, die sich vielfach den Gestehungskosten näherten. Der Preisrückgang in Verbindung mit dem Rückgang des Absatzes spiegelte sich naturgemäß in den letzten Rechnnngsabschlüssen; gekürzt wurde die Dividende der Prager Eisenindustrie um 21/2 %, der Rima und der Alpinen Montangesellschaft um je 3 %, der Böhmischen Montangesellschaft um 4 %, der Poldihütte um 51/2 % (auf 0). Die großen österreichischen Werke hatten sich sofort nach Auflösung des Cartells zn einem Verband zusammengeschlossen, nm ihr gegenseitiges Absatzgebiet zu wahren und sich in den Preisen nicht zn unterbieten; dieser Zusammenschluss, der den bisherigen Stand der Erzengung zur Grundlage nahm, bildete den Ausgangspunkt der weitern auf Ernenerung des Cartells gerichteten Arbeiten. Die österreichischen Werke betonten stets, dass auch in Ungarn ein Zusammenschlufs der Werke erfolgen müsse, wenn ein festgefügtes österreichisches Cartell mit den ungarischen Werken feste Vereinbarungen treffen solle. Wiederholte Verhandlungen, die sich in erster Linie nn die Größe der Ausfuhrmengen der Werke in die beiderseitigen Absatzgebiete bewegten, blieben erfolglos, obwohl die Rima mit ihren Mehrforderungen immer mehr zurück-Als sich aber die großen ungarischen Werke über die Erzengungsanftheilung geeinigt hatten, führten die letzten Verhandlungen schliefslich zu einer Verständigungzwischen den ungarischen und österreichischen Werken. Vorbehaltlich gegenseitiger Compensationen, die zweifellos an Stelle der Lieferungen in die beiderseitigen Absatzgebiete treten werden, sollen die österreichischen Werke jährlich nach Ungarn rund 17 000 t, die nngarischen Werke nach Oesterreich jährlich rund 28 000 t ausführen dürfen; der Ausfuhr-Ueberschufs

der ungarischen Werke, der im früheren Cartell 2000 t betrug und den diese Werke zuerst auf 30000 t erhöht hahen wollten, wird 11 000 t jährlich betragen; doch erfährt dieses Zugeständnifs eine wesentliche Einschränkung dadurch, daß zwar die Ungarn jetzt um 14 500 t mehr als früher nach Oesterreich, die Oesterreicher aber um 5500 t mehr als früher nach Ungarn ansführen dürfen. Die Oesterreicher werden überdies eine jährliche Abfindung in baar von etwa 100 000 Kr. an die Ungarn zu zahlen haben. Im Lanfe des Mai werden die Ansarbeitung der Cartellsatzungen und die Verhandlungen mit den kleinen Werken zum Zweck des Anschlusses an die beiden Cartelle erfolgen; da sich die großen Werke geeinigt haben, werden diese Verhandlungen kaum nennenswerthen Schwierigkeiten begegnen. Ansserdem muss jedoch noch eine Vereinbarnng mit den beiden bosnischen Eisenwerken Zenica und Vares erfolgen. Die beiden Cartelle sollen auf die Daner von 10 Jahren abgeschlossen werden und werden znm erstenmal die gesammte österreichischungarische Eisenerzeugung einschliefslich der Roheisenerzeugung nmfassen. Keines der Werke, die dem Cartell angehören werden, darf einen nenen Zweig der Eisenerzeugung während der Cartelldauer anfnehmen, noch darf ein dem Cartell angehöriges Werk einem etwa nen entstehenden, sich der Eisenerzeugung widmenden nen enustenenden, sich der Lisenerzeügung widmenden Werke Roheisen oder Halberzeugnisse zur weiteren Verarbeitung liefern. Durch das Cartell dürften die durch den Kampf der letzten anderthalb Jahre tief gesunkenen Eisenpreise im Inlande eine entsprechende Erhöhung erfahren.

# Vereins-Nachrichten.

### Verein deutscher Eisenhüttenleute.

### Aenderungen im Mitglieder-Verzeichnifs.

Adammer, Heinrich, Diplomingenieur, Mannheim, Windeckstrafse 23.

Böker, Moritz, Commerzienrath, Director der Bergischen Stahlindustrie-Gesellschaft, Remscheid

Gottschalk, Richard, Vertreter der Firma Carl Spacter, Hilden bei Düsseldorf.

Hilden Der Busselvori.

Hilbers. Dr. H., Oberingenieur, Aachener HüttenActien-Verein, Rothe Erde bei Aachen.

Müller, Escald, Oberingenieur, vereidigter Sachverständiger für Material-Abnahme, Essen-Ruhr, Kettwiger Chaussee 84

Palme, J., Ingenieur. Porta Westfalica bei Minden i. W. Pander, G. A., Riga, Gouv. Livland, Rnfsland, Romanowstrafec 13.

Reschicald, August, "Finsbury Pavement House", Finsbury Pavement, London E.C.

Rompf, Wilhelm, Ingenieur. Betriebschef der Knnst-sandstein- und Thonwerke G. m. b. H., Spich bei Troisdorf, Rheinland.

Schröder, Paul, Oberingenienr der Deutschen Babcock & Wilcox-Dampfkesselwerke Act.-Ges., Oberhausen. ran der Straeter, Max, Ingenienr, Godesberg, Rhein-allce 74.

#### Neue Mitglieder:

Baljon, H., Oberingenieur, Departement van Koloniën s-Gravenhage, z. Zt. Düsseldorf, Leopoldstr. 8. Beck, Rasmus, Director der Dürener Metallwerke A.-G.. Düren, Rhld. Dieckerhoff, H. jr., Ingenienr der Firma Gevelsberger Stahlwerk Heinr, Dieckerhoff, Gevelsberg i. W. Falk, Arnold, Procnrist der Dentsch-Oesterreichischen Mannesmannröhren-Werke, Düsseldorf, Charlotten-

strafee 59 Falzberger, Carl, Hütteningenieur der Eisenindnstrie-

Actiengesellschaft Zenica, Zenica, Bosnien. Funke, Fr., Ingenienr und Procurist der Maschinen-

fabrik Sack, Rath bei Düsseldorf. Heinrich, Hugo, Ingenienr, Eintrachthütte bei Schwientochlowitz O. S.

Janota, Koman, Hüttenmeister der Eisenindnstrie-Actiengesellschaft Zenica, Zenica, Bosnien.

Landsberg, H., Director des Heddernheimer Kupfer-werks vorm. F. A. Hesse Söhne, Frankfurt a. M., Eschersheimer Landstr. 37. Leder, Wilhelm, Hüttenchemiker der Eisenindustrie-

Actiengesellschaft Zenica, Zenica, Bosnien, Mannheimer, Dr., Stadtverordneten-Vorsteher, Benthen 0.8

Maser H., Director der Maschinenbau-Gesellschaft Heilbronn, Heilbronn.

Mauve, Hermann, Bergingenieur, Zawierzie, Russ.-Polen. Maure, Waldemar, Bergingenieur, Sielee bei Sosno-wice, Russ.-Polen. Streit, Emil. Betriebsdirector der Eisenindustrie-Actien-

gesellschaft Zenica, Zenica, Bosnien. Wiedmann, Hans, Ingenieur, Leiter der Griffin-Räder-

gießerei der Firma Fried. Krupp, Magdeburg-Buckau. Schönebeckerstrafse 3.

Verstorben:

Vaupel, August, Procurist des Bochnmer Vereins, Bochnm. Siogren, Carl. Eisenwerksdirector, Donawitz bei Leoben.







Commissions-Verlag von A. Bagel in Düsseldorf.

### Inhalt.

Amerikanische Stemens Martin-Anlagen, tlierzu
Tafel XII und XIII). 645
Eine besondere Art des Erzprocesses im Martinolen 651
Rheinisch-Westfälische Industrie-Ausstellung 651
Anlayse der Hechelen- und Generatorgase. 633
Zuschriften an die Redaction. 637
Withbellungen aus dem Einenhüttenlaboratorium 670
Die Besteuerung von Abschreibungen der Actiengesellschaften. 652
Bericht über für und untländische Patente. 672
Berichte über für und untländische Patente. 672
Berichte über Versammlungen aus Fachversinen. 683
Referate und kleinere Mithellungen. 684
Referate und kleiner Mithellungen 685
Eatwickliche Geschaften 685
Entwickliche Geschaften 685

J. Pohlig, Akt.-Ges., Köln-Zollstock

Fabriken für den Bau von Transportanlagen.

Abth.: Amerikanische Verladeeinrichtungen.



2 Elevatoren in Verbindung mit automatischen Bahnen, ausgeführt für den Schalker Gruben- und Hüttenverein, Abth. Duisburg.

Hunt's Elevatoren zum Entladen von Massengütern ans Schiffen oder Elsenbahnwaggons.

Hunt's automatische Bahnen zum Transport auf Entfernungen bis 250 Meter.

Hunt's Verladebrücken für Vertical- und Horizontaltransport von Stück- und Massengütern.

Hunt's Conveyor. Universal-Becherwerk für Vertical- und Horizontaltransport.

Gichtaufzüge mit vollkommen antomatischer Beschickung der Hochöfen.

100 Anlagen in Europa ausgeführt.

Projecte und Kostenanschläge kostenfrei. - Man verlange Special-Kataloge.

Westinghouse Electricitäts-Actiengesellschaft, Berlin, Inserat siehe Seite 65.

### Beilagen:

Prespect: Dreyer, Rosenkranz & Druop, Hannover, Sicherheits-Druckregier oder Ueberstein wordt Prespect: Bopp & Beuther, Mannheim, Absperr-Schieber jeder Art und Größe. Prespect: Max Arthur Krause. Berlin-Charlottenburg, Victoria-Goloried und Viscose.

### Deutsche Elektrizitäts-Werke zu Aachen

- Garbe, Lahmeyer & Co. - Aktiengesellschaft.

### Dynamomaschinen und Elektromotoren

in jeder Leistung und Spannung

für Gleich-, Wechsel- und Drehstrom,



Vertreten durch Ingenieur-Installations-Geschäfte in allen Provinzen und Staaten

Deutschlands, sowie des Auslandes.

> Special-Prospecte und nachweislisten. Gröfste Specialfabrik

für Dynamo-Maschinen und Elektromotoren.

Betheillet auf der Industrie- und Gewerbe-Ausstellung in Düsselderf. Maschinenhalle, Gruppe V.



St. Petersburg. Techn. Bureaux. Weichen- n. Waggon-

> Ran - Anstalten Rochum

and Camen i. W.

Elektrische Abtheilung: Berlin C. 2.

Vertreten auf der Düsseldorfer Ausstellung.

### Adolf Bleichert & Co., Leipzig-Gohlis Abtheilung Verladevorrichtungen und Krahnbau.

### Laufkrähne



### mit elektrischem

Antrieb for

Maschinenfabriken, Giefsereien, Stahlwerke, Schiffswerften, Kraftcentralen

etc. etc.
Einfache, dauerhafte und zuverlässige Construction.
EE Gröiste Betriebssicherheit.

Leichte Zugänglichkeit aller Theile. Exacte Ausführung. 5799

### IDAWERK m. b. H., W W W W W Krefeld-Linn a. Rh.

Silica-Steine, Marke KITTEL.

Anerkannt unübertroffen



Chamotte-Steine mit bis 45 %

Thonorde.

Seger-Kegel 35—38.

Feuerfeste Producte jeder Art, besonders für höchste Anforderungen.

### Gebr. Körting, Körtingsdorf b. Hannover



Condensationsanlagen

mit Streudüsen-Rückkühlung.

Dampf- und Wasserstrahl-Pumpen

Universal-Injectoren.

Betriebsicherste Kesselspeisenumpe.

Pulsometer.

Luft-, Wasser- u. Dampfstrahl-Ventilatoren. Dampfstrahl-Unterwindgebläse,

Schlamm- und Sand-Elevatoren,

Complete Anlagen für Wasserversorgung, Ventilation, Badeeinrichtung und Waschkauen.

6058a



### Vereinigte Schmirgel-u. Maschinen- Adresse: Schmirgelfabrik Fahriken A.-G.

vorm. S. Oppenheim & Co. und Schlezinger & Co.

### Hannover-Hainholz.

Abth. II.

Schmirgelscheiben

Atlas Neptun Vulcan Helios. Abth. III.

Schmirgel-Schleifmaschinen nach ca. 250 Modellen.

Abth. IV.

Form- und Giefsereimaschinen.

Mahrend der Düsseldorfer Husstellung: Schleif- und Fräsmaschinen sowie eine complete

Formmaschinen-Anlage in Betrieb:

Graf Adolfstraise 63-65. 700 gm Ausstellungsfläche.

Coulissen - Scholfmaschine.

Digweed by Google

### Inhalt der Inserate.

Act.-Ges. der Dillinger Hüttenwerke 19
Act.-Ges. herkort, Dusaberr 19
Act.-Ges. herkort, Dusaberr 19
Act.-Ges. herkort, Dusaberr 19
Act.-Ges. Der 19
Act.-Ges.

Derenderder Zahartdefehritt. H. deiger. 69
Disseldorf. Derenderd. 1. de 
Essenwerk Sultan-Werfon R. & E. Wenn-berger, Ween IV 105 Esthweiler Maschinonban-Act.-Ges. vorm. Englerth & Cünner. Eschweiler Aus. 30 Essing, Hermann, & Co., Köin a Rh. 91 Fabrik fourfieller Friedrick, Rud. König. Fabrik fourfieller Friedrick, Rud. König. Fellett & Guilleaume, Carlswerk, A.-G. 2 Fellett & Guilleaume, Carlswerk, A.-G. 36

Grüner des Bartmann, G. m. b. H.

Lodwitgs and S. B. 20

Gracon, O'Ho, & Ga. Magdeburg-Backan 104

Gutheloffungsprüdert.

and Hecholosproducts.

13

Hagner Guthelb. Werks, Hages i. W. ok

Hannel & Loeg, Disseldorf . 18 to tellerla, George, St. Johann Santricken 14

Hagner Guthelb. Werks, Hages i. W. ok

Hannel & Loeg, Disseldorf . 18 to tellerla, George, St. Johann Santricken 16

Gherbilk, Berlin Reinickendorf.

Heinitanann & Margeryer, Bochman Machines of tellerla, George, St. Johann Machines of tellerla, G. M. Harder, J. O'Horbilk, Berlin Reinickendorf.

Heinitananna Knglere, Bodapast V. 7

Helinidustrie Kaiserslaaleren, Raisers! 38

Hörder Berrye. URithes-Versen, Hördes 9

Idawerk m. b. H., Krofdel-Lien n. Rham 3

Intervoll-Strepant Co. m. b. H. Berlin . 19

Intervall-Strepant A. Berlin . 19

Intervall-Strepant . 19

Inte

----

### Göhmann & Einhorn, G. m. b. H., Dresden und Dortmund

Specialfabriken für gesundheitstechnische Anlagen und Apparate

liefern: Arbeiter-Brausebad-Anlagen, Arbeiter-Wascheinrichtungen



bewährtester
Systeme.
gesetzl gesch.
Massen-AbortAnlagen,
gesetzl gesch.
CentralHeizungen.
Dampfwaschund Kochanlagen.
Ventilationsanlagen.

Vertretungen in Berlin, Liége, Wien, Budapest, Mähr.-Ostrau, Gleiwitz.

Prospecte, Projecte und Offerten kostenlos. —— Prima Referenzen.

Reflectacien bilités wir suf diese Assouce Bezug nebunen zu woiles.

Ed. Breitenbach in Weidenau a. Sieg (Westf.)
Walzengießserei und Dreherei.



Gusseiserne Walzen in jeder Ausführung:

Hart und Halbhartwalzen für Bleche. — Kaliberwalzen für alle Profile. — Hart und Halbhartwalzen für kleineres Façon und Stabeisen, Bandeisen, Draht. — Politwalzen. — Hartgufs. Walzenringe und anderer Hartgufs. 4408

Dig and a Google

### ALLEINVERKAUF

GUSSSTAHLFABRIK FRIED. KRUPP ESSEN A. D. RUHR.

Schnelldrehstahl Specialstahl SS.S u. FX. Fräserstahl, Matrizenstahl, Goldwalzen- u. Besteckstanzenstahl

### Werkzeugstahl

für sämmtliche

Verwendungs-

zwecke 5948

Oreh-. Hobel und Stossmeisselstahl. Spiralbohrerstahl. Scheerenmesserstahl. Döpper- u. Lochstempelstahl.

Hand- u. Schrotmeisselstahl etc.

ÜSSELDORF BERLIN STUTTGART NÜRNBERG ST. PETERSBURG

in BERLIN N.W. 23, Bachstr. 124 Stadtbahnstation Thiergarten

früher in Dortmund te in 25 Jahren ca. 150 Martin- und Tiegelstahl-Oefen (vorher 6 Jahre Betriebe-Ingenieur eines bedeutenden Stahlwerks) basische und sauere Siemens-Martinöfen als

ausschliefsliche Specialität

25 000 Kil

(Russ, Polen).

In den letsten Jahren u. A. für folgende Werke:

Rasselsteiner Elsenwerke bei Neuwied a. Rh., 2 Oefen | à 11 000 Kilo.

Bochumer Verein in Bochum, 5 Oefen à 18 000 Kilo. Hüstener Gewerkschaft in Neheim-Hüsten, 2 Oefen à 15 000 Kilo,

Laminatojo di Malavede in Regoredo (Italien), 2 Oefen à 15 000 Kilo.

(Russ. Polen), Generatoren. Stahlfacongus-Anlagen.

Königl. Geschützglefserel in Spandau, 6 Martinöfen à 8000 Kilo.

Königi, bayar, Geschützgiefserel in ingolstadt, 2 Martinöfen à 8000 Kilo.

Königi. Hültenamt in Gleiwitz, Oefen von 1500 " Malapane bis 2500 Kilo. Ign. Stersk in Brünn, 2 Oefen von 1500 u. 3500 Kilo. Fischer'sche Welcheisen- und Stabigiefserel in Traisen

(Nieder-Oesterrsich), 2 Oefen.

Howaldtswerke in Klei. Gebr. Bauerertz in Miszkow (Russ. Poten), 2 Oefen von 1000 u. 4000 Kilo. John Greaves & Co. in Berdlanck (Std-Ruisland) am

Asow'schen Meere. Oberhausener Stahtglefserel in Oberhausen (Rheint.). Fahrendeller Hitte in Boch

Societa Siderurgica di Savena (Italien), Oefen von

Boleslav von Kettkowski in Bodzechow bei Ostrowiece

Ostrowiecer Hochöfen und Werke in Ostrowiece

C. Grofsmann in Wald (Rheinl.). Rud. Bächer in Raudnitz (Böhmen).

Tiegelstahl-Anlagen.

Königi. Geschützgielsersi in Spandau, 2 Oefen von je 60-70 Tiegeln. (önigl. ungar. Eisen- und Stahlwerke in Diésgyör, 2-3

Oefen von je 60-70 Tiegeln.

Rich. Lindenberg Söhne in Remecheld-Hasten, 18-27 Tiegel.

rg. Stahl-, Walz- und Hammerwerke in Remach Hasten, 18—27 Tiegel. 606

## Maschinenbau-Aktiengesellschaft Ascherslebener

(vormals W. Schmidt & Co.)

Präcisionsdampímaschinen aller Art,

insbesondere Heissdampfmaschinen, Patent Schmidt.

Condensations und Rückkühlanlagen.

Ueberhitzer.

### Dortmunder Werkzeugmaschinen-Fabrik Wagner & Co., Dortmund.

Specialität: Schwere Werkzeugmaschinen.



### Schwere Hobelmaschine

mit elektrischem Antriebe, 4 Supporten, 13 m Hobellänge, 4 m Hobelbreite, 20 m Bettlänge.

Gesammigewicht on. 155 000 kg.

....

### Maschinen- u. Armaturenfabrik vorm. H. Breuer & Co.

Höchst am Main

Gegründes 1874. 1800 über 1900 Arbeite
30 000 kg Productionsfühigkeit pro Tag.
liefert als Specialitäts
henormechiohon und Ahenormundti

Absperrschieher und Absperrventile etc.
von 28 bis 1500 mm Lichtweite und für bis 900 Atm. Druck

on 25 bis 1500 mm Lichtweite und für bis 900 Atm. Druck für Wasser-, Gas- und Hochdruckdampf- etc. Leitungen, sowie

Röhren, Formstücke und complette Rohrleitungen

jeder Art und jeden Umfanges.



### J. C. Söding & Balbach, Bagen i. W.



Werkzeug-Gussstahl-Fabrik: Wiedever Stahl- und Amboss-Hammerwerke.

Tiegel-Gussstahl für alle vorkommenden Werkzeuge. Specialstahl zur Bearbeitung sehr harten Materials.

Magnetstahl, Bergbohrstahl. Stahl auf Eisen geschweisst für Schnitte. Scheerenmesser, roh geschmiedet und schnittfertig bearbeitet.

mbosse, maschinell bearbeitet, in anerkannt bester und vollkommenster Qualität und Ausführung.

Hämmer und Werkzeuge für Schmiederei. Steinbearbeitung und Bergbau. Bohrmeissel für Tiefbohrungen,



6282

### Dampfkesselfabriken

### Jacques Piedboeuf, G. m. b. H.,

Aachen, Düsseldorf und Jupille (Belgien)

gegründet 1812 - liefern

Dampfkessel aller bewährten Systeme, speciell Großwasser-raumkessel für hohen Druck.

Neu! Piedboeuf'sche Zugabsperrung, D. R. G. M.

Einfachste, sicherste, bequemste und billigste Einrichtung für alle Ein-, Zwei- und Dreiflammrohrkessel:

ver hindert die schädliche Abkühlung der Feuerung und des Kessels durch Einströmen
kalter Luft beim jedesmaligen Oeffnen der Feuerhür. vermindert die Rauchbildung.

### Maschinenfabrik "BAUM"

HERNE-Westf.

Specialität:

### Complete Brikettirungsanlagen für Steinkohle

nach System Couffinhal.

Fertige Pressen und Reservetheile stets auf Lager!

10

### Maschinenfabrik Grevenbroich

(vormals Langen & Hundhausen)

Grevenbroich (Rheinprovinz).

### Neueste asserreiniger

D. R. P. und weitere Patente angemeldet für warme und kalte Reinigung, für Kesselspeisung, Gebrauchswasser und Abwässer unter Verwendung von Filterpresse oder Kiesfilter.



Ciefert garantirt kesselsteinfreies Wasser. Keine besondere Wartung. Keine Reparatur. Groise Reinlichkeit.

Wesentlich geringerer Raumbedarf gegenüber den bisher bekannten Systemen. Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Anlage ohne wesentliche Aenderung und ohne Betriebsstörung möglich. 6288a

Dampfmaschinen-, Pumpen- und Condensations-Bau.

In Betrieb auf der Düsseldorfer Ausstellung: chinenhalle: eine 200 pf. Tandem - Zwillings - Dampfmaschine, mit Dynamo gekuppelt; la der Haupt-Kesselhalle: ein Wasserreiniger für 20 cbm stündl. Leistung. 5575777533535555555555757575555555

### Sächsische Maschinenfabrik vorm. Rich, Hartmann

Actien-Gesellschaft

Maschinenfabrik, Giefserei u. Kesselschmiede

CHEMNITZ, Kgr. Sachsen Gegründet 1887.



### Abtheilung für Locomotivbau

Locomotiven und Tender für Hauptbahnen in jeder Größe und Spurweite, Compound-Locomotiven für normale und schmale Spurweiten, Tender-Locomotiven jeder Construction und Spurweite für Haupt-, Secundar-und Tertiärbahnen, sowie für Zechen, industrielle Werke und Bauunternehmer, 6345a Locomotiven nach System Meyer, Klose etc. für Haupt- und Nebenbahnen.



### UDWIGSTUCKENHOLZ WETTER A/D.RUHR.



Freistehender hydraul. Drehkran von 1000 kg Tragfähigkeit, 6,20 m Ausladung.

ÄLTESTE KRANFABRIK DEUTSCHLANDS

Neueste Konstruktionen

Zahlreichste Lieferungen Einzige Specialität: Kranealler Art.

Nur erste Referenzen

Düsseldorf & Chicago

Reichste Erfahrungen

### Gutehoffnungshütte,

Aktienverein für Bergbau und Hüttenbetrieb



### Oberhausen 2 (Rheinland), Abteilung Sterkrade

fertigt in ihren nachstehend aufgeführten Werkstätten:

### a. Maschinenbau-Anstalt.

ampfunachinen, besonders für Zechen und Walz-werke, ale: Fördermäschlinen, Wasserhaltungsmaschlinen, Vantilatoran, Dempfunpung, schneillaufend Riedier-Exprelepumpen mit direktem Elektromotoranentriek, Pumpmaschlinen für Wasserwerke, Geblüssemaschlinen für Hochöfen und Stahlwerke, schneillaufende Geblüssmaschinen, Patent Stumpf, mit direktem Gasmoloren-antrisb. Walzenzugmaschinen bis zu den größten Ab-

meseungen, Sefriebsdampfmaschinen neuester Bauart in liegender und stehender Anordnung, weitständige Walzwerks, hydraulische und eiskrische Mebezeige und Laufkrahme, Druck- und Hebopumpen, Gestänge für Bergwerke und assibatikätige Waggonkipyvortichtungen.

### b. Eisen- und Metallgiefserei.

Haschinengus jeder Art und Größe. - Als Besonder-heil: Blockformen (Coguillen) für Stablwerke und Walzen.

### c. Stahlformgiefserei.

Stahlformgufs für Maschinenbau. Zahnräder nach Modellen und auf der Maschine geformt, Walzenständer.

Einbaustücke, Kammwalzen, Polgehäuse, Peir Schiffssteven, Ruder, Schiffsschrauben, Anker, Brüc auflager, Preiscylinder, Schmiedebiöcke bis zu Gowichi.

### d. Dampfhammerschmiede

### mit Schmiedepresse von 2500 t Druck.

hmiedestlicke in jeder Form und Größe, rob, vor-gearbeitet oder fertig berbeitet, bis 40 t Gewicht, Maschinentelle, Schiffschese, Kurbeiswellen aus einem Sick oder zusammengesetzt, Lekomutivielle. Anker. Ketten mit und ehne Steg

### e. Kesselschmiede.

Dampfkensel jedert Art und Größe, elserne Behälter. Converter, Robelsenmischer u. s. w.

### f. Brückenbau-Anstalt.

Elserne Brücken, Werkstatisbauten, Lagerhäus Dacheenstructionen u.s.w.—Schwimmdocks, Schwis krahne, Leuchthürme und Schleusenthern.—Veilständ Schachtaniagen.—Fördergerüste, Pumpengentä

### Ausgeführte größere Eisenbauwerke:

Brocken über den Rhein, u. a. bei Dasseldort und Bonn, über die Weichsel, 1818, Weser, Messi, für die Getthardbahn, für Griecheniend, Holland, Rufeland, Rumminen, Niederl. Indem, Japan, Hranilen, Neuerusia, Aupyrien und Sid-Afrika.

Griecheniend, Holland, Rufeland, Rumminen, Niederl. Indem, Japan, Hranilen, Neuerusia, Aupyrien und Sid-Afrika.

Große siener Schwinzeldsch in die Kaleinschen Werften in Denzig, Wilhelminsheven und Kiel, sowie für Verterung.

Brannen, Ruhrort, Kiel und Rio de Janeiro. — Eiserne Schleusenthore für Wilhelminsheven, Rendaburg und Kairn. — Sieharbeitabler Erdenburg und Kairn. — Sieharbeitabler Gempen, — Bahnhobshallen für Absidert.

Brannen, Ruhrort, Kiel und Rio de Janeiro. — Eiserne Schleusenthore für Gumpen, — Bahnhobshallen für Dasseldert.

Lagerhinser und Werkstellsbauten im Eisenfachwerk für die seigenen Werks, sowie für Fabriken in Berlin, Resen, Dort und Griegen und Japan in der Schweden, Rüsderl. Indien.

Sian, Argentinsen, Aupyrien und Japan. — Eiserne Marthallen für Benn und Dasseldorf. — Volktändige Schacklandigen in Welfache Amsthrung. Fördergreiter, Fundagen des des Welfachen Zeches in Deutschalm und Glain.

In Sterkrade beschäftigte Beamte und Arbeiter 3000. - Jährliche Erzeugung 60 000 t.

Gegründet 1908.

### THE HOFFNUNGSHUTTE

Gegrändet 35 1908

Aktienverein für Bergbau und Hüttenbetrieb

### **OBERHAUSEN 2** (Rheinland)

liefert:

### A. Bergbau-Erzeugnisse.

Förderkohlen von den eig. Zechen Oberhausen, Osterfeld und Ludwig, vorzüglich geeignet für Lokomotiv- und Kessel-Feuerung, Ziegeleien u. Kalkbrennereien, sowie für Hausbrand. Gewaschene Nufskohlen der Zechen Oberhausen und Osterfeld. Anthracit-Nulskohlen von Zeche Ludwig.

### B. Hochofen-Erzeugnisse.

Puddel-, Gielserei-, Hamatite-, Bussemer- und Thomas-Roheisen. - Spiegeleisen und Ferromangan.

### C. Erzeugnisse der Stahl- und Eisen-Werke

aus Schweifseisen, Flufseisen und Flufsstahl.

Eisenbahn-Oberbaubedarf für Voll-, Neben- und Kleinbahnen, namentlich auch Rillenschienen. Stab- und Fein-Eisen, als: Rund-, Vierkant-, Flach- und Band-Eisen,

Bauwerkeisen. Formelsen, als: L. T. E Speichen-, Reisen-, Saulen-, Halbrund-, Fenster-, Roststab-

Eisen u. s. w. ( --- Träger bis 550 mm Höhe.) Bleche bis zu den gröfsten Abmessungen, als: Kesselbleche in allen Güten. Fein-

Brücken-, Behälter- und Schiffs-Bleche, sowie gerippte Bleche. Schiffbaumaterial aller Art als Besonderheit.

Walzdraht. Knüppel und Platinen.

**是最先指之前是我去在上报之前是指之前之次之前之前之前之政之政之政之政之政之政之政之**政

Rohe und vorgewalzte Stahlblöcke und Brammen.

### Aufserdem

in ihren mit den neuesten und vollkommensten Einrichtungen ausgestatteten Werkstätten als Besonderheit:

Achsen und Radreifen aus bestem Siemens-Martinstahl für Lokomotiven, Tender und Wagen aller Art.

Radgerippe (Speichenräder) aus bestem Schweißseisen für Wagen aller Art.

Fertige Radsitze für Wagen aller Art, sowohl für Voll- als auch für Neben- und Klein-Bahnen.

Jährliche Erzeugung:

Kohlen . 1 500 000 t. Rohelsen 400 000 t. Walzwerkserzeugnisse 800 000 t.

Insgesamt beschäftigte Beamte und Arbeiter über 14 000.

Für Drahtpachrichten: Hoffnungshütte Oberhausen, Rheinland, \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

14

### DÜRR-KESSEL



für Land- und Schiffszwecke.

Eingeführt bei der Kriegsund Handelsmarine. Patentirt in allen größeren

Staaten Europas.
Vollständig getrennte Wasser- u.
Dampf-Circulation.

Hydraulische Nietung. Speisewasser-

Vorwärmer mit böchstem Nutzeffect.



■ Dampf-Ueberhitzer für alle Kesselsysteme.

Paris 1900: 1 goldene, 2 silberne Medaillen. Is Referenzen.

Düsseldorf-Ratinger Röhrenkessel-Fabrik vorm. Dürr & Co.

Größte und leistungsfähigste Röhrenkesselfabrik Deutschlands.

Groiste und leistungsfanigste Konrenkesselfabrik Deutschlands.

### Bewährte Special-Constructionen. — Vorzügliches Drahtmaterial.

Bergwerks - Förderseile,

Cabelseile,

Kupfercabel,

Schiffstauwerk,

Transmissionsseile.

Drahtgeflecht.

Schutznetze.

Hochofen-

Oraniseillabrid
Oraniseillabrid
Oraniseillabrid
Stagner Hudfel
St. JokannSaarbrücken

99gründet 1784

Laufseile

und Zugseile

> <sup>für</sup> Drahtseil

bahnen.

Drahtseile

extra biegsam für Aufzüge.

Krahnen,

Flaschenzige.

Aufzugseile.

Lederausfütterung für Drahtseilscheiben (System Heckel)

vorzüglich bewährt, D. R. M. S. Nr. 18412.



### HANIEL & LUEG

### MASCHINENFABRIK, EISEN-& STAHLWERK Düsseldorf-Grafenberg.

Gu freiserne

### Schachtauskleidungen

in ganzen Ringen und Segmenten.

Bohrwerkzenge für Schachtabbohrungen bis 5 Meter Durchmesser.

Gulseiserne Brunnen. Walzwerks-Anlagen.

Wasserhaltungs-Anlagen

für Bergwerke.

### Schachtpumpen.

Hydraulische und pneumatische Gestängegewichts - Ausgleichungen.

Hochdruck-Preispumpen.

Wassersäulen-Maschinen. Hydraulische Kraftanlagen. Maschinerien. Nieteinrichtungen,

Blechbiegemaschinen. Flansch- und Rartel-

maschinen. Maschinen-

auls jeder Gröfse in Sand und Lehm geformt,

roh und bearbeitet.

On Baisarna Flanschen. und Mn Menrohre his 600 mm

Durchmesser.

Aufanty-Verrichtungen

file Förderkörbe.

Schiffe. hebewerke und Einrichtungen file Kanalschleusen.

Schmiedestilcke leder Art und Grilles

in Schmiedeeisen, Flufseisen u. Stahl. für Schiffe. Schiffeund sonstige Maschinen u. s. w.

Druckrohre für Arheitadruck bis 100 Atm.



Hydraulische Schmiedepresse für 2500 t Druck.

### POETTER & Co.

Bureaux: Kaiser Wilhelm-Allee 50

### DORTMUND.

Telegramm · Adresse:

Telephon Nr. 877.

Projectirung, Erbauung und Inbetriebsetzung von Hütten-Anlagen.

manage and the second second

Hochofen-Anlagen für Koks und Holzkohle nach modernster amerikanischer und europäischer, im Betrieb bestens bewährter Bauart, mit automatischer Begichtung, mit Dampfmaschinen- und / oder Gasmotorenbetrieb, unter Berücksichtigung der neuesten Einrichtungen für die mechanische Massenförderung von Erz und Koks.

Steinerne Winderhitzer von höchstem Nutzeffect.

Gasreinigungs-Anlagen für Hochofen- und Generatorgase.

Koksöfen D. R.-P. 111 910 mit und ohne Gewinnung der Nebenproducte.

Anlagen zur Gewinnung von: Theer, schwefelsaurem Ammoniak, concentrirtem Ammoniakwasser, Salmiak (roh und chemisch rein).

 ${\bf Benzolgewinnungs-und} \ \ {\bf Reinigungsanlagen} \ \ ({\bf Toluol,\ Xylol,\ Solvent-Naphtha}).$  The ordest illationen.

Anlagen zur Gewinnung der Cyan-Verbindungen, vielfach patentirt, aus Kossofengasen, im Anschluß an jede bestehende Condensations-Anlage.

Gasgeneratoren eigenen vorzüglichen Systems, größter Oekonomie, für die Vergasung von Steinkohle (mager und backend), Anthracit, Koks und Braunkohle.

148 Generatoren im Betrieb, davon 16 für den Antrieb von Gasmotoren.

Complete Kraftgas-Anlagen.

Gasanstalten für Leuchtgas und Wassergas.

Siemens-Martin-Stahlwerke mit Martinöfen basischer oder saurer Herdzustellung, für Chargen von 3-50 Tons Gewicht, zur Erzeugung von Qualitätsmaterial in allen Härtegraden.

Elektrische Giesswagen D. R.-P. 107 978 zum Giessen in Gruben.

Modernste Einrichtungen zum Gießen in auf Wagen fahrbaren Coquillen. Heizbare Roheisenmischer.

Kippbare Martinöten neuester, amerikanischer Construction.

Thomas-Stahlwerke mit Convertern von 5-20 Tons Chargengewicht, complet mit allen Neben-Einrichtungen.

### POETTER & Co.

Größtes techn. Civil-Ingenieur-Bureau Deutschlands.

Lieferung von Arbeitszeichnungen,

sowie von completen Einrichtungen und Materialien für die Eisen-, Stahl-,
chemische und keramische Industrie, sowie für Berowerke

Tiegelstahl-Anlagen zur Erzeugung von Werkzeugstahl, Tiegelschachtöfen mit Koksfeuerung. Gastiegelöfen mit Siemensfeuerung, Tiegelvorwärmöfen.

Stahlfaçongufs-Anlagen mit Martin- und Tiegelofen-Betrieb zur Herstellung von Formstücken bis 60 Tons Eigengewicht.

Klein-Bessemereien nach in der Praxis vorzüglich bewährtem System, zur Erzeugung von Stahlgufs-Massenartikeln.

Eisen- und Tempergiefsereien mit allen Einrichtungen. Cupol-, Flamm-, Temper- und Trocken-Oefen.

Compl. Anlagen zum Präpariren von Dolomit und Magnesit für basische Zustellungen.

Oefen und Feuerungs-Anlagen jeder Art.

Trocken-, Wärm-, Glüh-, Schweiß- und Schmelzöfen.

Walzwerks-Anlagen nach den modernsten europäischen und amerikanischen Grundsätzen gebaut, complet, mit allen Einrichtungen für Dampf- und elektrischen Autrieb, mit größter Oekonomie arbeitend, und zwar:

Blockwalzwerke (Blooming Mills).

Träger- und Schienenwalzwerke sammt Adjustage. Caliberwalzwerke im allgemeinen für jedes Profil.

Blechwalzwerke für Panzerplatten, Grob- und Feinbleche.

Universalwalzwerke für Strips und schwere Universaleisen,

Feineisen- und Drahtwalzwerke.

Bandagenwalzwerke und Radsatzfabriken.

Walzenkalibrirungen für jedes vorkommende Profil.

### Begutachtung

von Hochofen-, Stahlwerks- und Walzwerks-Anlagen etc. in technischer und kaufmännischer Hinsicht.

### POETTER & Co., DORTMUND.

### Firmen,

für welche wir u. A. Anlagen ausgeführt haben und mit welchen wir in dauernder Geschäftsverbindung stehen.

(Belgien), Compl. Hochofenaniage besteh. aus 6 Hochöfen von je 850 Tons Tageserzeugung. Schleswig-Hotsteinsche Kekswerke, Rade bei Rends-burg, Koksofenanlage: 60 Oefen Pat. Poetter mit Gewinnung der Nebenproducte.

Bochumer Koks- und Kohtenwerke, Bochum i. W., Benzolfabrik mit Reinigungsanlage. Erweiterung der Ammoniakfabrik.

Compagnie des Mines d'Aniche, Aniche (Frkr.), Compl. Benzolgewinnungs- u. Reinigungsanlage für 120 Koksöfen. Es wird auch Reinbenzol, Rein-Toluol, Xylol u. Solvent-Naphtha producirt. Act.-Ges. Steinkohlenbergwerk Nordstern, Zeche Heiland

b. Wattenscheld I. W., Theordestillation für eine Jahresverarbeitung von ca. 6500 t Theer Act.-Ges. Zeche Dannenbaum, 1 Batterie Koksöfen

ohne Gewinnung der Nebenproducte. Agchaner Hütten-Actien-Verein, Rothe Erde bei Agchen, Compl. Martinstahlwerk (8 Oefen von je 20 Tons Einsatz).

Graf Erwein Nostitz'sches Eisenwerk, Rothau i. Böhmen, Modernes Martinstahlwerk.

Maximillanshütte, Abthellung Haldhof (Bayern), Bas.

Martinstahlwerk. 1. Mouton, Paris, Martinstahlwerk (8 Oefen von e 20 Tons Einsatz).

Act. - Ges. Christinenhütte, Christinenhütte bei Meggen,

Basische Martinanlage (Project).

Oberbilker Biechwalzwerk, Düsselderf, Martinstahlw.

mit 3 Oefen von je 20 Tons Einsatz (Project), Bergbau- a. Hölten-Actien-Gesellschaft Friedrichsbiltte, Abth. Carl Stein, Webbach, Compl. Martinstahl-werk (3 Oefen von je 20 Tons Einsatz). Sociedad Material para Ferrocarriles, y construcciones,

· Barcelena, Compl. Martinstahlwerk.

Ed. Deerrenberg Söhne, Ründereth, Compl. Tiegel-stahlanlage z. Erzeugung v. Werkzeugstahl. Saarbrücker Guisstahlwerke, Maistatt-Burbach, Compl. Martin- und Tiegelgusstahlwerk für Façon-

gufs mit allen Neben-Einrichtungen. China, Hankow, Compl. Tiegelgufsstahlwerk für Kanonenguis; Kohlenseparation u. Kohlen-wäsche, Koksofenanlage; Compl. Walzwerk und Drahtzieherei.

Aciéries de Lengwy, Mont-St. Martin (Frankreich), Gastiegelofen für 120 Tiegel à 50 kg Inhalt. er, Karcher & Co., St. Johann (Saar), Compl. Fabrikanlage: Stahlwerk, Eisengiefserei

und Werkstätte. Stahlwork Mannheim, Rheinau bei Mannheim, Compl. Stahlfaçongielserei.

Hoerder Bergwerks- und Hütten-Verein, Hoerde I. W., Siemens - Martinofen und Gas - Generatoren modernster Construction. Compl. Stahlfacongielserei für Stücke bis 60 Tons Eigengewicht (Project).

Haniel & Lueg, Disselderf, Compl. Stahlfacongiefserei.

Dennersmarckhütte, Zabrze O.-S., Generalplan eines Stahlwerks für Façon- u. Blockgufs und div. weiterverarbeitender Walzwerke.

h. Weber, Hestenbach a. S., Compl. Martinstahlw.

Société Anon. des Hauts-Fourneaux d'Anvers, Hoboken : Elsen- und Stahlwerk, G. m. b. H., Ohligs (Rheinland), Compl. Fabrikanlage.

Les Petits File de François de Wendel & Co., Hayingen Les Petits File de François de Wendet à Cd., Hayingen (Lothr.), Martinanlage, Walzenkalibirrungen. Gutchoffnungshiltte, Oberhausen, Abtheilung Walzwerk New-Oberhausen (Rheinfand), Martinanlage. Gutchoffnungshiltte, Oberhausen (Rh.), Generatoren-u. Gasschweifsofenanlage f. d. Blechwalzw.

Compania Anónima Basconia, Bilbae (Spanien), Bas.

Martinstahlanlage mit compl. Walzwerken (Drahtwalzwerk und Façoneisenwalzwerk). Act.-Ges. Phösix, Eschweller-Aue, Martinofen von 25 Tons Einsatz; Glüh- und Trockenöfen.

Kalser Franz Josefshütte, Trzynletz (Oest.), Generat. Action-Ges. Bergwerks-Verein Friedrich Wilhelmsbütte. Mülhelm a. d. Ruhr, Generatoren für moderne

Röhrengie serei. Hahn'sche Röhrenwaizw., Disselderi, Generatoren.

Differdinger Hochöfen Act.-Ges., Differdingen (Luxemb.), Generatoren Boecker & Co., Libau (Rufsland), Generatoren.

Bochumer Verein für Bergbau und Gufsstahlfabrication, Bechum I. W., Generatoren und Glüböfen. Geuvy & Co., Oberhemburg, Generatoren und

Martinofen Düsseldorfer Röhren- und Eisenwaizwerke, Düsseldorf.

Generatoren. Società Siderurgica di Savona, Savona (Italien),

Generatorenanlage. F. S. Kustermann, München, Tiegelgufsstahlwerk

und Tempergielserei. Eisenwerk Weilbach, G. m. b. H., Wellbach (Bayern).

Compl. Eisengiefserei (Project). Georgs-Marien-Bergwerks- u. Hütten-Verein, Osnabrück, Generatoren.

Société Anonyme de Vézin-Aulnoye, Homécourt-Josef (Frkr.), Generatorenanlage zum Antrieb von Gasmotoren dienend: Gaswärmöfen für die Universalstrafse.

Rudoli Sack, Leipzig, Gas-Tiegelofen. Styrumer Eisen-Industrie, Oberhausen (Rheinland), Wärmofen für Rohre.

Act. Ges. Eisenhütts "Prinz Rudelt", Rauchver-

zehrende Feuerung. Wegmann & Co., Cassel, Wärmofen Kolomnaer Maschinenfabrik-Gesellschaft, Kolomna,

Ofen zum Glühen von Stahlfacongufsstücken. Elektricitäts-Actien-Gesellsch. vorm.W.Lahmeyer & Ce., Frankfurt a. M., Wärmofen. Charles Vermet, Forges de Chatenois bei Beffort,

Glühofen.

Les Fils de Peugest Frères, Valentigney, Glühofon. Betoretzker Eisenwerks Paschkow, Moskau (Rufsland), Platinen- und Blechwärmofen. Société Métallurgique de Sambre-Moseile, Montigny,

Gaswärmofen. Action-Gesellschaft Weser, Bremen, Flammofen

für 11 000 kg Kupfer. Boutmy & Co., Messempré-Carignan (Frankroich),

Blechwalzwerk. Società Ligure Metallurgica, Sestri-Ponente (Italian),

Walzenkalibrirungen. etc. etc. verbiefte Bleche

verzinkte und

# Actien-Gesellschaft der Dillinger Hüttenwerke

### zu Dillingen a. d. Saar.

Bleche aus bestem Chomas- und S.-M.-Flusseisen in allen Abmessungen, speciell Kesselmaterial jeder Art, wie Kesselbieche,

Grob., Fein. und Schiffs. Dynamo- und Wellbleche,

bleche, Geschirrbleche,

maschinell gebordelte Boden in allen Dimensionen, ein-Wasserkammern; Dome: und ausgehalst;

Feuerbuchsen; Kesselstutzen; Galloway - Robre

System "Deighton". & Wellrohre & System "Fox".

Mile sonstigen Blechschweissarbeiten, z. B. Clatte Robre von 250 bis 3000 mm Durchmesser, grössten Llagen, ble so mm Biechstärte, und Faconstülcke fit Condensations, Wasser, Dampf- und Windieftungen, Windhessel für iehr boben Druck. Centritugentrommeln, Giesspfannen, Giftbidpre, Cellulosekocher, Destilliftblasen,

### J. BANNING, A.-G., HAMM i. W.



Maschinenfabrik und Eisengießerei.

Gegründet 1858.

### SPECIALITAT:

Dampfhämmer bis 15 000 kg Bärgewicht.

Stampfhämmer. Dampfmaschinen.

Walzwerkseinrichtungen.

Walzwerkseinrichtungen.

Doppel-Duo-Walzwerke.

Kalt- und Warmscheeren, Warmsägen.

Hydraulische Schmiedepressen.

Gebläsemaschinen.

Condensatoren, 90 % Vacuum.

Pumpmaschinen.

Luppenbrecher.

Rollgänge etc.

6850

### Sieg-Rheinische Hütten-Actiengesellschaft

zu Friedrich-Wilhelms-Hütte a. d. Sieg.



Eisenconstructions-

Werkstätten.



etc. etc.

## Patenistahi (ruckgekohiter Stahi) D. R.-P. Nr. 48215, 51353. 51369, 53784, 53791.

Actien-Gesellschaft für Bergbau und Hüttenbetrieb, Laar bei Rubrort. PHOENIX

Bergbau-Erzeugnisse: Kohlem Zeche Westende, Melderich. Elsenstein: sus Nassau, Lothringen und Luxemburg

B. Hochofen-Erzeugnisse: der Huten zu Lax, Bergehest und Kpferden; Poddet, Gennerei, Hemattte-und Tromassisen. – Außerdem Ferre-Bangan mit 50 bis 90 % Mis. le nach Bedarf.

C. Exceprisse der Stabl. und Eisenwerke.

de diese und French Alt. Bobbieden Benamen Aufrichten Geber und French geber und French gebruch und Stable und Benamen Krippen Fraktinn ib Siemen Aufri. und Thems-Pittinen und Stabl in alter Mitterface. Stablem in alle Dissention en Errent Gebruch und Stable und Prinzensen Benamen Stablem in aller Dissention en Errent Gebruch und Stable und Aufrichten und Kraftlen Fraktleichen Aufriche und Mitterfach und Fraktleiche Fraktleichen für Licht und Kraftleiche Geber eine Wertleich und Kraftleiche Geber eine Mitterfach und Kraftleiche Geber eine Anstelleiche Stable in Aufrichten Geber eine Anstelleiche Bertalte in Aufrichten Geber eine Kraftleiche und Diese von der Anstelleiche Geber in Aufrichten Geber eine Mitterface der Angeleiche Geber eine Ge

THI COST

Gubenschlenen is des Verschiedens Pfaller as «Lift gr. m. Grübenschienen ist war der Verschenen Pfaller von 33-14. kg. p.m. Beditte Usies mit Weichen und Krustnegen st. Schlenen und Schwellen für Krises u. Vallabasen in eller Proline und Krustnegenklan im geer Form.

Lackstein und Unterkgebalten je geer 2000 in der Proline.

Besondere Specialistische

Siemens. Martin. und Thomasstahl zu allen Zwecken von 0,06-1,5 % C. Jahrliche Stahlproduction ca. 380 000 Tonnen. Strafsenbahn.Oberbau aus Rillenschienen. Bekannt unter dem Namen "System Phoenix".

Erzeugnisse der Abtheilungen Westfälische Union Hamm, Nachrodt, Lippstadt und Belecke:

Polation in do Note on M. Err. Spare (new Quillier, Bridge, Schraben, Floriator, and Schradier. Bradeien in Finishers and Robinshier. Bridges, Challen. Bradeien in Finishers and Robinshier. Schraber. Whitelier. Whitelier. Bridges of Marie and Beneror. Bridges. Bridges. Bridges. Schraber. Bridges. Schraber. Schraber

Versinkter Draht für

Gesammt-Arbeiterkahl der Action-Gesellschaft Phoenix über 12 000.



はしていていませていると

Verligt Br. Lianner, 2000 wer 3, 1000 for the Total Chainer, Sharware, Brail Colstering, United States, Schweit, Schweit, Schweit, Schweit, States, St

Stathgeschouse aller Art, nabtiose Flaschen sas Stah in alsa Dimensionen sum bevahren flessiger Kohlesstors, Anmoniak et, bohgespaniske flass, wie Wassersio and Suersioff. Mahitose Stathroberen. Erzeugnisse des Prefswerkes:











Teinbeiter Teiterplesetaht man den Teoration der Vernisten Teinbeitent in Teinbeiten zu der Speiserten Speiser in Teinbeiten zu der Aufgestent in Teinbeitent in Teinbeitert in Teinbeiter

Shrliche Production an fertigen Fabricaten der Abth. Westfälische Union 150 000 Tonnen



### ROMBACHER HÜTTENWERKE

### ROMBACH, LOTHRINGEN

besitzen

### Erzbergwerke, Kohlenfelder, Hochöfen, Stahl- und Walzwerke

und liefern u. s.:

A. Bergbau-Erzeugnisse.

Erze

B. Hochofen-Erzeugnisse.

Thomas-, Puddel- und Giesserei-Roheisen, Schlackensteine.

C. Stahl- und Walzwerks-Erzeugnisse.

### Halbzeug:

Rohblöcke, vorgewalzte Blöcke, aus Thomas- und SiemensPlatinen, Knüppel Martin-Flusseisen.

### Formeisen:

Winkeleisen, T-, LJ-Eisen, \ Normalprollile nach dem deutschan

I-Trägereisen (bis 600 mm Höhe), \ Normalprollibueh.

Rund-, Vierkant-, Flach- und Bandeisen, Fenstereisen u. s. w.

### Eisenbahn - Oberbau - Material:

Eisenbahnschienen aus Flussstahl, Laschen, Unterlags- und Klemmplatten, Lang- und Querschwellen, Kleineisenzeug zum eisernen Bahnoberbau, Grubenschienen und Grubenschwellen.

### Jährliche Leistungsfähigkeit:

Erze: 1200 000 t. Rohelsen: 400 000 t. Stahi: 380 000 t.

- Arbeiternahl ca. 4000.

Telegramm-Adresse: Rombacherhütte Rombach.







Medaille



Chicago 1893.

VEITSCHER MAGNESITWERKE ACT. GES VEITSCH, STEIERMARK.

Aeltestes und grösstes Werk der Magnesit-Industrie, begründet 1881. Jährliche Erzeugungsfähigkeit: 100 000 t Fertigfabrikate. — Arbeiterzahl: 1500.

Gründer der Werke und CARL SPAETER, COBLENZ (Rheinpreussen). Vertreter für alle Länder der Erde ausschl. Oesterreich-Ungarn: Vertreter für Oesterreich-Ungarn: OTTO NOOT, WIEN I, SCHULERSTR. 18.



### ERZEUGNISSE:

Magnesit, roh.

Magnesit, kaustisch gebrannt,

Magnesit, sintergebrannt,

Magnesitmörtel.

Magnesitsteine, scharf gebrannt.

Normalsteine und Façons.

Magnesit-Rohre.

Magnesit-Tiegel.

in Stücken, Kornsortirungen und gemahlen.

Magnesit-Düsen zu basischen Convertern.

Magnesitsteine i für Martinöfen, Converterböden, Roheisenmischer, Tieföfen, Hochofenböden, Hochofengestelle, elektrische Oefen, Cementbrennöfen etc. 6128

### Steinmüller-Kessel



Anlagen bis zu 33 000 Quadratmeter Heizfläch für einzelne Firmen ausgeführt.

### Steinmüller-Veberhitzer

Für Kessel jeden Systemes geeignet.

6239

L. & C. Steinmüller, Gummersbach, Rheinprovinz.

Düsseldorfer Ausstellung: eigener Pavillon Nr. 46, unmittelbar am Rhein.

### Briegleb, Hansen & Co., Gotha 7

liefern seit 29 Jahren bis zu den größstüblichen Abmessungen:

Zahnräder

jeder Art, roh und fertig bearbeitet, mit Maschinen geformt, nur aus best geeignetem Material.

Ferner Schwungräder

mit Armen von Gufs- oder Schmiedeeisen, auch für Riemenund Seilbetrieb.

Seilscheiben für Draht- und Hanfseile. Riemscheiben. Schneckenräder.

Vollständige Transmissionen sowie einzelne Transmissionstheile für schwere und leichte Betriebe.

Specialkatalog grafis.

### Stehende Oberflächen-Condensationen



Maschinen- und Armatur-Fabrik vorm. KLEIN, SCHANZLIN & BECKER,

Frankenthal (Rheinpfalz).

5692 b



### lein, Lehmann & Co.,

■ ■ W W W W W W Action-Gesellschaft, Düsseldorf-Oberbilk. Berlin-Reinickendorf.

### Eisenkonstruktionen: \*\*\*\*



Dächer, Brücken, Hallen, Maschinen- und Kesselhäuser, elektr. Centralen, Fabrikgebäude, Thürme, Gittermaste und Ausleger für elektr. Anlagen, Fördergerüste, Konstructionen für Kohlenwäschen, Separationen und Seilbahnen, Krahngerüste, Zirkus- und Theaterbauten etc. etc.

Wellblechwalzwerke. Verzinkereien. 5974 Eisenbahn-Signalbau.



### Actien-Gesellschaft für Berghau, Eisen- und Stahl-Industrie

### DORTMUND

Kohlen und Coks. Erze.

Puddel-, Stahl-, Thomas- und Gielserei-Roheisen.

Rohblöcke, vorgewalzte Blöcke, aus Thomas- und Siemens-Martin-Fluiseisen.

Platinen, Knuppel Eisenbahnschienen und Pferdebahnschienen aus Flusstahl.

Laschen, Unterlagsplatten und Klemmplatten.

Lang- und Querschwellen.

Kleineisenzeug zum eisernen Bahnoberbau.

Radreffen aus Tiegel- und Martinstahl.

Achsen aus Fluiseisen, Tiegel- und Martinstahl.

Radsätze für Waggons, Tender und Locomotiven.

Grubenschienen und Grubenschwellen.

Tiegelstahlguls, Temper- und Martinstahlguls.

Grubenwagen-Räder und vollständige Radsätze für Wagen aller Art.

Fliegende Geleise, Schachtgestänge, Schachtringe, eiserne Streckenbögen. Brücken, Dächer, Eisen-Constructionen, Weichen, Kreuzungen, Drehscheiben,

Eiserne Schiffe: Kanal- und Seekähne, Leichter, Prähme.

Schiffssteven, Schiffsruder und Schiffsschrauben.

Waggons für Eisen- und Strafsenbahnen.

Formgulsstahistücke jeder Art. Maschinen und Bauguls. Maschinenschrauben, Muttern, Anschweitsenden. Laschenschrauben. Hakenschrauben. Nietkopfschrauben.

Pflugschrauben etc. Nieten, Schienennägel, Tirefonds.

Geschmiedete Karren- und Wagenachsen aus Eisen und Stahl nach Profilbuch

und in jeder vorgeschriebenen Form.

Stabelsen: Rund-, Vierkant-, Flach-, in Schweißeisen u. Fluseisen, Feinkorn und Puddelstahl. Hufstab-, Mutter-, Felgen-, Reifen- u. Roststab-Eisen.

Geschmiedetes Fisen. Universaleisen.

Formeisen aller Art, als:

Winkeleisen

T-Eisen I. Tragereisen - Eisen

Nach unserm Profilbuch; Normalprofile nach dem deutschen Normalprofilbuch.

Unser Profilbuch steht zu Diensten.

Penstereisen u. s. w. Gasrohre, Siederohre, verzinkte und andere Rohre.

Kesselbleche in Prima-, Flusseisen- und Martinstahl-Qualität

Blechfaçonstücke jeder Art, gepresst oder geschweisst.

Reservoirbleche.

Sturz- und Feinbleche.

Schmiedeeiserne Fässer.

Arbeiterzahl oa. 12 000. -

Nr. 12.

### C. Senssenbrenner, Düsseldorf-Obercassel

Maschinenfabrik, Kesselschmiede und Hammerwerk.



Specialität modernen Giefantannen und Gielswagen

jeder Art und Größe für Eisen- und Stahlwerke.

Gielswagen für Bessemer- und Martinbetrieb

nitelektrischem, hydraul. oder Dampfantrieb jeder Art und Größe, besonders auch zum Heben, Senken und Schwenken der Pfanne

nach D. R.-P. Ganghare Größen

sind stets auf Lager oder in Arbeit.

5734

Neueste Roheisenpiannenwagen mit zweckmäßigster Kippvorrichtung der Pfanne.

Ausstellung Düsseldorf, Hauptindustriehalle, Abth. Hüttenwesen.

### Karl Weiss, Maschinenfabrik, Siegen i. Westf.

### Kranen-Giesspfannen

in jeder Construction und Grösse.

Handpfannen. Giefslöffel.

in allen Constructionen und Dimensionen für elektrischen, Dampf- und Handbetrieb.

Transportwagen für Berg., Hütten- und Kalkwerke

Drehscheiben.

in jeder Ausführung und Größe.

Aufzüge.

1.129

Nr. 12.



liefert an Fabricaten

des Stahlwerkes: Thomas- und Siemens-Martin-Rohbbicke und Brammen in allen Härtegraden und für alle Verwendungszwecke;

der Walzwerke: Vorgewalzte Blöcke und Brammen, Knüppel, Platinen in Thomasund Siemens-Martin-Qualität, Stabelsen, Universaleisen, L. T., L.-Eisen, I. L. und I Butbs aus Thomas- und Siemens-Martin-Flüseisen und Stahl; Kessel-, Schiffis-, Reservoir-, Riffel- und Feinbleche, Lecomotiv- und Tender-Rahmenplatten-Panzerplatten, Eisenbahnschienen, Grubenschienen, Strafsenbahnschienen, Lang- und Querschwellen, Laschen, Unterlagsplatten, Radreifen (Bandagen), Winkelringe, gewalzte Schelbenräder:

Sämmtliches Material für transportable und feste schmalspurige Feld- und Industriebahnen, als: Schlenen, Schwellen, Kleinelsenzeug, event fertig montirtes Geleise, Welchen, Drehscheiben und Wagen aller Art;



### Specialität:

Stralsenbahn-Oberbau aus Rillenschienen,

D. R.-P. 44 687.

In großen Quantitäten im In- und Auslande verlegt;



der Stahlfacongielserei: Räder jeder Art, gegossene Radsterne, Stahlfacongulstheile für den Locomotiv- und Eisenbahn-Wagenbau, Schiffsschrauben, Schiffssteven, Herz- und Kreuzungsstücke, Glühtbijfe, Preis-Cylinder; Specialität: Stahlgufs nach patentirtem Centrifugalgielsverfahren, sehr vortheilhaft für Stücke, die starkem Verschleiß ausgesetzt sind, wie Brechringe, Mahlkörper etc., Räder mit aufgegossenen Raderifen;

des Proisworkes:

Gepreiste Böden aus einem Stück bis zu 8 m Durchmesser, Dome, fluiseiserne Locomotiv-Feuerbüchsen, Drehgestelle, Preisund Stanztheile jeder Art für Eisenbahnfahrzeuge, Laffetenwände;

des Hammerwerkes: Schmiedestücke in allen Formen u. Gewichten, Kurbelwellen, Achsen, Pleuelstangen, roh und bearbeitet, geschmiedete Scheibenräder und Soeichenräder.

der Räderfabrik: Alle Sorien Radsätze, fertig montirt, für Loeomotiven, Eisenbahnwagen, Strafsenbahnwagen.

Jahresproduction: 450 000 Tonnen Fertigfabricate.

7500 Arbeiter. 7

### Eschweiler Maschinenbau-Actiengesellschaft

HO TO

(vorm. Englerth & Clinzer, Abth. Maschinenfabrik und Eisengielserei)



liefert:

Dampfhämmer Hydraulische

### Krahnen

Förder- und Wasserhaltungs-Maschinen.

Walzenzugmaschinen

maschinelle Walzwerkseinrichtungen.

Hochofen - Gichtaufzüge.

### Pumpen und Accumulatoren

für Stahl- und Hammerwerke.

Seilscheibenschwungräder

und Schwungräder 5800 b in den größten Dimensionen und Gewichten.

Gufsstücke aller Art und Größe.

### Commanditgesellschaft EMIL PEIPERS & CIE.

Walzengiesserei und Dreherei



Telegramm-Adresse: Peipers, Siegen.



Westfalen. --

Fernsprech - Anschluis: Siegen Nr. 46.

Anschlufsgeleise der Eisern-Biegener Eisenbahn an die Station Hain.

Anfertigung von Walxen jeder Art und Größe für die Elsen- und Stahl-Industrie.

Panzerplattenwalzen, Blockwalzen, Vorwalzen und halbharte Walzen in besonders zäher Extra-Qualität.

Fertigwalzen für alle Profile, wie Träger, Schienen, Sehwellen u. a. w., sowie alle Weizen Blechhartwalzen nach "Patent Peipers" ohne Sannung im Guis, von höchster Festigkeit

Sämmtliche Walzen für verwandte Industriezweige.



Drähte in Eisen, Stahl, speciell Guísstahldraht von höchster Bruchfestigkeit,

Verzinkte Telegraphen- und Telephondrähte mit geringstem elektr. Widerstande

Drahtstifte in allen Stärken und Façons

Stachelzaundraht, verzinkt, sowie Zaundraht und Litzen, verzinkt, lackirt etc.

Drahtseile

zu jedem Verwendungszweck, aus edelstem Material, den größten Anforderungen genügend liefert die

Westfälische Draht-Industrie in Hamm i. w.

82

Commandit-Gesellschaft zum Bau von Condensations-Anlagen.



6 Kaminkühler à 300 ebm auf dem Elektricitätewerk der Charing Cross & City Electric Comp. Ltd , London

### Eiserne Kaminkühler. D. R.-P. angem.

Die Apparate sind ganz aus Eisen construirt, ohne Verwendung irgend eines auderen Materiala. Die gesammten inneren Theile des Thurms, auch alle Thaile der Rieselböden, sind ohne jede Demontage bequem zugänglich und können in Anstrich gehalten werden.

Vorzüge: Unbegrenzte Lebensdauer, Vorzügliche Kühlwirkung, Wegfall jeder 6984 Feuersgefahr, Geringste Platzinauspruchnahme.

Nr. 12

### Balcke & Co., Bochum (Westf.)

Filialen: Berlin, Wien, St. Petersburg, Paris, Brüssel, London, Rom. Eigene vorzüglich eingerichtete Maschinenfabrik.



Baicke's Patent Gegenstrom Misch Condensation auf dem Hasser Eisen und Stablwerk.

Gegenstrom - Misch - Condensationen, Patent Balcke, zeichnen sich aus durch ihre ungewöhnliche Einfachheit in Anordnung und Arbeitsweise. Wegfall des barometrischen Abfallrohres. Einfache durch Patent geschützte Regulirung der Wassermenge. Kein Schwanken im Vacuum bei unregelmäßigem Betrieb. Absolute Betriebssicherheit.

Gegenstrom - Oberflächen - Condensationen, Patent Balcke, werden ausgeführt in vorzüglich durchgebildeten Constructionen mit liegendem Kesselcondensator, stehendem offenen Kesselcondensator, Berieselungscondensator und Bassincondensator, je nach Wunsch und Lage der Verhältnisse.

Wasserkühlanlagen jeder Art und Größe.

Abwärme-Kraftmaschinen-Anlagen nach den Patenten der Abwärme-Kraftmaschinen-Gesellschaft, Berlin.

- Specialkataloge, Projecte und Kostenanschläge stehen kostenfrei zur Verfügung. -

### Siegen-Solinger Gulsstahl-Actien-Verein in Solingen.

Guisstahlfabrik, Hammerwerke, Walzwerke, Mechanische Werkstätte.



### Paconguís-Stücke

aus Tiegel- und Martinstahl,

als: Maschinenthelle aller Art. Walzwerks- und Dampfhammertheile, Räder, Tempertöpfe und Glüngefäße,

Brechbacken, Ringe für Stein-und Kollergänge etc.

Stahlschmiedestlicke in jeder Größe, sowohl roh geschmiedet, als auch fertig bearbeitet.

Specialität: Werkzeug-Guisstahl zu Mühlenpicken, Dreh- u. Hebelmeißeln, Metallbohrern, Gewindebohrern u. Backen, Fraisern, Scheerenmessern, Handmeifseln, Schrötern, Döppern und Stanzen.

Tiegelguisstahl, gewalzt und geschmiedet, für Fellen und Hämmer, Messer blanken und Schusswaffen. Raffinir- und Schweissstahl.

Bergbohrstahl, geschmiedet, rund, vier-, sechs- und achtkantig

6064

### Ehrhardt & Seh

Maschinenfabrik

Schleifmühle. Post Saarbrücken.

### Walzenzugmaschinen,

Reversir-, Drilling- und Zwilling-, Eincylinderund Verbundmaschinen

in Tandem- und Zwillingsanordnung. Selt 1882 125 Maschinen bis zu 10000 Pferdekr. Einzel-Leistung ausgeführt.

Hochofen- und Bessemer-Gebläsemaschinen für habe Tourenzahlen

für Dampf- und Gasbetrieb, Dampf-Gichtaufzüge. Unterirdische Wasserhaltungsmaschinen. Fördermaschinen für Dampf- u. elektr. Betrieb,

"Expresspumpe Schleifmühle."

### Maschinenbau-Actiengesellschaft

### Breitfeld, Daněk & Co. Prag-Karolinenthal

mit Zweigfabriken in

Schlan in Böhmen Aussig a. d. Elbe Blansko in Mähren

mehr als 4000 Arbeiter beschäftigend

Expresspumpe für eine Leistung von 2500 Liter bei 200 Touren auf 500 Meter Druckhöhe.



liefert

Gasmotoren, System Delamare-Cockerlll, bis 2000 HP. für Hochofen-, Coksofen- und Generatorgasbetrieb.

Gebläsemaschinen jeder Größe für Gasmotor- oder Dampfbetrieb mit rückläufigen Ventilen, Patent Stumpf für hohe Tourenzahl. Raschlaufende Compressoren, Patent Stumpf.

Walzenzugmaschinen jeder Größe und Bauart. Hydraulische Einrichtungen für Hüttenwerke.

Dampfhydraulische Pressen und Scheeren, Patent Breuer-Schumacher. Hydraulische Krahne und Hebezuge, hydraulische Nietmaschinen, Patent Schönbach.

Riedler-Expresspumpen.

Gas-Umschaltventile, Patent Forter.

6158 c

Aktiengesellschaft Bergwerksverein

# Friedrich Wilhelms-Hütte

zu Mülheim a. d. Ruhr.

Eisensteinbergbau, Hochofen- und Gielsereibetrieb, Maschinenbau.

Erzeugnisse:

Eisensteinbergbau: Roth-u. Brauneisenstein.

Hochofenbetrieb: Alle Roheisensorten, insbesondere Gießerei- und Hämstit-Roheisen in hochsilicirter, hervorragend zäher und starker Beschaffenheit. Belegplatten und Coquillen etc.

Gielsereibetrieb: Guisstücke aller Art, Maschinen- und Baugufs.

Specialität: Muffen- und Flanschen-Röhren von 25-1500 mm Durchmesser für Gas-, Dampf- und Wasserleitungen, Kanalisation und Eisenbahndurchlässe.

Leistungsfähigkeit: { 110 000 Tonnen Gielsereiroheisen. 70 000 ... Röhren und senet

Maschinenbau:

a) Betriebsdampfmaschinen.

b) für den Bergbau: Förder- und Wasserhaltungsmaschinen, Pumpen, auch mit elektrischem Betrieb, Gestänge, Dampfkabel, Luftcompressoren u. s. w.

c) für den Hüttenbetrieb: Hochofen- und Stahlwerks-Gebläsemaschinen, Walzenzug-maschinen, Dampfhämmer und Dampfscheeren u. s. w.

d) für, Gas- und Wasserleitungen: Wasser-werkspumpmaschinen, Wasserschieber, Feuerhähne und sonstige Ausrüstung.

Röhren und sonstige Guisstücke. 6485

Fernsprechstelle: | Nr. 13 für Hauptbureau. Telegramme: Hütte-Mülheimruhr. " 278 für Material-Verwaltung.

# Felten & Guilleaume Carlswerk

Actien-Gesellschaft, Mülheim am Rhein

Eisen- und Stahldraht, blank und geglüht, auch verzinkt, verzinnt, verbleit und verkupfert.

Kupferdraht, Bronze- u. Doppelbronzedraht, Kupferstangen.

Zaundraht. Zaundrahtlitzen.

Seildraht. Spiralfedern. Stacheldraht & Draht-Gefliehle Stahldrahl - Fusemaller

Kratzendraht, Clavierdraht, Webelitzen, Drahtseile, Elektr. Kabel.

Patent -.. Neptun" - Stahldrahtkette.

..Triumph"-Stahldrahtkette



ohne Schweifsung.

6059

# Balcke, Tellering & Co.

Actien-Gesellschaft



### A. Röhrenwalzwerk.

Siederöhren zu den verschiedensten Zwecken. Gasröhren, Wasserleitungsröhren, Heizungsröhren, Hochdruckröhren. Flanschenröhren mit den verschiedensten Verbindungen, für 
jeden Druck geeignet. Bohrröhren mit allen gebräuchlichen Verbindungen. Rohrmasten 
für elektrische Strafsenbahnen und Lichtmasten.

### B. Abtheilung für Rohrschlangen.

Rohrschlangen in allen Formen und Dimensionen für Eismaschinen, Ueberhitzer-Anlagen, Heizungen u. s. w.

C. Abtheilung für Blechschweifsarbeiten.

6086

Geschweilste Röhren über 305 mm Durchmesser bis zu den größten Weiten mit Wandstärken bis zu 40 mm und mehr und in Längen bis zu 15 m und mehr. Bohrröhren mit allen Verbindungen bis zu den größten Dimensionen. Dampfsammler. Complete Rohrleitungen mit geschweißten Krümmern und Teestücken, Wasserabscheidern u. s. w. Preßsylinder für hydraulische Anlagen. Windkessel, Gasbehälter. Cellulosekocher. Säurekessel, Retorten, Schmelztiegel. Glühtöpfe für brahtwalzwerke. Zinkschmelzpfannen für Verzinkereien, Feuerbüchsen. Wasserkammern für fohrenkessel, Galloway-Rohre, Kesselstutzen. Schiffs-Flaggen., Gefechts-Masten. Raaen. Schiffsausleger u. s. w., alles ganz geschweiist.

# Gesellschaft für Stahl-Industrie zu BOCHUM

Stahl-, Walz- und Hammer-Werke

Rohblöcke und Brammen, ) in Bessemer- und Siemens-Martin-Stahl Knüppel und Platinen ) und in allen Härtegraden.

Schmiedestücke für Locomotiv-, Schiffs- und Maschinenbau, roh und fertig bearbeitet.

Eisenbahn-, Strafsenbahn- und Grubenschienen. Schwellen, Laschen und Unterlagsplatten.

Stabstahl aller Art für die verschiedensten Verwendungszwecke.

Specialität: Rillenschienen für Straßenbahnen, nach besonderem patentirten Verfahren hergestellt.

Zahlreiche Referenzen über ausgeführte Lieferungen stehen zur Verfügung.

# Bonner Maschinenfabrik und Eisengiesserei Fr. Mönkemöller & Co., Bonn a. Rh. 14

liefert als ausschliessliche Specialität -

# Blech und Metallbearbeitungsmaschinen



Pressen, Scheeren, Stanzen.

Biegemaschinen, Richtmaschinen,

Blechkantenhobelmaschinen.

Nietvorrichtungen, hammer. Sägen etc. etc.

bis zu den schwersten Abmessungen.

Kataloge auf Wunsch. 6854

# Maschinenfabrik,,Deutschland", Dortmund.



Wiederholt ausgeführt. Nachbestellung

0000000000000

# Maschinenfabrik und Mühlenbauanstalt

# G. LUTHER, Aktiengesellschaft

BRAUNSCHWEIG -- Filiale Darmstadt.



Gichtaufzüge für Hochöfen, Chargirkrähne. Hebe- und Transportvorrichtungen, nach amerikanischem System, für Kohle und Erze. Siloanlagen für liohle u. Erze. Bandtransporteure. Hydraulische und mechanische Aufzüge und Krähne. Hochdruckpumpen mit Dampf-

oder elektrischem Antrieb. Dampfmaschinen und Turbinen ieder Größe.

Schlackencement-Fabriken, Phosphat-. mühlen.

Transport- und Klassirungs - Roste für Kohlen und Erze. Patent Distl-Susky.



# Franz Clouth

Rheinische Gummi-Waaren-Fabrik

Errichtet Cöln-Nippes. 1862.

medaillen.



- Fabricate zu techn. Zwecken aller Art aus Weich- und Hartgummi;
- b. Gummi-Fabricate für Fahrräder und Motor-Fahrzeuge, als: "Tourist"-Pneumatics, Vollreifen, Luftschläuche, Pedale u. s. w.;
- Gummi-Fabricate zu chirurgischen Zwecken aller Art;
- d. Rothe aromat. Bänder, Billardbande, Matten und Läufer, Copirblätter, Radirgummi u. s. w.:
- Wasserdichte Stoffe zu Regenröcken, Betteinlagen. Dynamitbeutel, fertige Regenröcke und Mäntel;
- f. Wasserdichte Waggon- und Wagendecken, sowie Stoffe dazu kautschukirt, chemisch präparirt und gummirt, Zelte, Pferdedecken, Säcke zum Ver-packen von Chemikalien; Dachbedeckungsstoffe in allen Farben;
- Guttapercha-Fabricate zu technischen Zwecken aller Art:
- h. Vollständige Taucher-Ausrüstungen, sowie einzelne Theile derselben.

NB. Preislisten der einzelnen Specialitäten werden auf Wunsch zugesandt.

# Ralker Werkzeugmaschinen-Fabrik Breuer, Schumacher & Co., Act.=Ges. KALK bei KÖLN a. Rh.

### Werkzeug-Maschinen

aller Art und Größe

für:

Maschinenfabriken,

Schiffswerfte, Kesselschmieden, (Schmiede-Werkstätten,

Strassenbahn-Werkstätten,

Brückenbau-Anstalten,

Eisenconstructions-Werkstätten, Stahl- und Walzwerke.

Artillerie-Werkstätten,

Gewehrfabriken, Geschofsfabriken, Räderfabriken.

> Press- und Stanzwerke, Waggonfabriken.



Pendel-Helfssäge, 1800 mm Sägeblatt-Durchmesser, 3160 mm Pendellänge, 940 mm Vorschub, für Profile 600/220 mm, für Knüppel 220 qmm.

Drehbänke: Leitspindel-Support-Drehbänke, Planbänke, horizontale Plan-Drehbänke, Locomotivund Wagen-Achsen-Drehbänke, Bandagen-Drehbänke, Walzen-Drehbänke u. s. w.

Bohre und Fräsmaschinen: Wand-Bohrmaschinen, freistehende Bohrmaschinen, Radial-Bohrmaschinen, Kessel-Bohrmaschinen, Horizontal-Bohr- und Fräsmaschinen, Verticale Fräsmaschinen, Schienen-Bohr- und Fräsmaschinen (auch Plattstoß) u. s. w.

Höbelmaschinen mit Zahnstangen- und Schraubenbetrieb, Gruben-Hobelmaschinen, Blech-kanten-Hobelmaschinen, Shapingmaschinen, Nutstoßmaschinen, Panzerplatten-Hobel- und Stoßunaschinen.

Sägen zum Kalt- und Warmschneiden für Eisenconstructions-Werkstätten, Schmiedewerkstätten, Walzwerke u. s. w.

Biegemaschinen für Bleche, Flammrohre, Winkel- und I-Eisen, Schienen, Kielplatten, Panzerplatten u. s. w.

Richtmaschinen für Bleche, Schienen, Träger, Façoneisen, u. s. w.

Scheeren zum Kalt- und Warmschneiden für Blöcke, Brammen, Knüppel, Quadrat, Flach- und Faconeisen, Bleche, Altmaterial, Schwellen. — Specialität: Dampf-hydraulische Blockscheeren, System Breuer-Schumacher; hydraulische Träger-Kaltscheeren, Patent Klostermann. —

Cochmaschinen aller Art, Mannlochstanzen.

Patent - hydraulische und hydraulisch - pneumatische Dietmaschinen aller Art, für Kesselschmieden, Brückenbauanstalten, Schiffswerfte, Waggonfabriken.

Hecumulatoren mit Gewichts- und Luftbelastung.

Preispumpen aller, Art. &

Pressen [aller Hri: Patent-dampf-hydraulische Schmiedepressen, Pauzerplatten-Schmiedepressen, Luppenpressen, Scheibenräder- und Bandagen-Pressen, Speichenräder-Pressen, Schwellenpressen, Geschofs-Pressen, Kümpelpressen, Gesenk-Pressen, Magnalen-Pressen; ferner Schraubenpressen, Mannlochpressen, Excenterpressen, Ziehpressen für Rohre, Geschosse, Räderpressen.

hämmer: Dampfhämmer, Luftdruckhämmer zum Schmieden und Beihämmern der Sprengringe, Fallhämmer.

Compl. Cinrichtungen für Radsatzfabriken (Scheiben- u. Speichenräder, Bandagen u. Achsen).

Special-Maschinen für den Schiffsbau.

6818

Nr. 12.

# Königin Marienhütte

Actien-Gesellschaft, Cainsdorf, Sachsen

liefert als langjährige Specialität:

## Bergwerksmaschinen jeder Art, als:

Fördermaschinen.

Pumpen.

Ventilatoren.

Compressoren,

Dampfmaschinen für alle Zwecke,

Kohlenwäschen,

Separationsanlagen.

Brikettanlagen für Steinkohle und Braunkohle

insbesondere:

Riedler Expresspumpen.

685



- Feuerfeste Steine -

jeder Form und Größe, für jeglichen industr. Zweck.

Graphit- und Thon-Schmelztiegel

von 1- 1500 Kilogr Inhalt

für Stahl, Eisen, Kupfer, Messing und sonst Legirungen.

6050

# Louis Schwarz & Co. in Dortmund

Gesellschaft zum Bau von Condensations-Anlagen



Neues System.

Central · Einspritz · Condensation

System Schwarz.

mit automatischer Regulirung der Wasserzuführung Ausführliche Kataloge auf Wunsch

Kostenlose Ausarbeitung von Plänen.

### Baroper Maschinenbau-Actien-Gesellschaft

- BAROP in Westfalen - Maschinenfabrik Eisengiefserei liefert Bergwerks-, Hütten- und Walzwerks-Anlagen

als: Fördermasch... Dampfkabel. Wasserhaltungsmaschinen, Luft- u. Säurecompressoren Aufbereitungsmaschinen. Grubenventilatoren. Coksseparationen. Coksausdrückmaschinen aber 150 Stack in Betrieb. Walzenzugmaschinen.

Stahlwerks-

Lacomotiv-

Pfanneninhalt

Giefswagen

Einrichtungen. bis zu 25 000 kg

Dreh- und Ingotkrahnen. Aufzüge. Blech-, Universal-, Facon- und Röhren-Walzwerke. Accumulator.

Anlagen. Kümpelpressen. Rollgänge. Schiebebühnen etc.

Als Specialität:

Pendelsägen. Blechscheeren, Durchstolsmaschinen und Scheeren, Richtpressen,

Luppenbrecher, lechweilmaschinen und Röhrenstauchmaschiner in eachgema(ser and

Ferner: Betriebsmaschinen mit sieflacher und mehrstufiger Expansion bis zu den größten Dimensionen.
Condensations Anlages. — Zertkinnerungs Maschinen. — Ziegetole- und BriquettAnlagen im Trocken und Nafspressnung.

# Actien-Gesellschaft HARKORT in Duisburg am Rhein.

Brückenbau - Wagenbau - Walzwerk.

### Harkort Brückenbau

liefert Brücken und Elsenconstructionen jeder Art und übernimmt größere, besonders Pneumatische Fundirungen einschliefslich der Herstellung des Pfeilermauerwerkes und Schraubpfahlgründungen. Die Firma ist also in der Lage,

Complete Brückenbauwerke einschliefslich allen Zubehörs.

sowie Eisenconstructionen für Bauzwecke, als

Träger, Hallen, Dacher, Schleusenthore, Docks, Landungsbrücken, Kirchthürme, Leuchtthürme, Silos, Behälter aller Art, Schachtgestänge, Schachtthürme u. s. w. zu liefern.

### Harkort Wagenbau

liefert Eisenbahnwagen, besonders Güter- und Gepäckwagen aller Art, Kesselwagen, Säurewagen und sonstige Specialwagen, sowie Personenwagen III. und IV. Klasse.

### Harkort Walzwerk

liefert Feineisen aller Art, Universaleisen bis 630 mm Breite, Winkelelsen, sowie sonstige Formeisen nach reichhaltigem Profilheft in 12 Schweißeisen- und Flußeisenqualität.

### Das Technische Bureau der Gesellschaft

empfiehlt sich, gestützt auf zahlreiche Erfolge bei öffentlichen Wettbewerben, zur Anfertigung von Entwürfen zu Eisen-, Helz- und Steinbauten, soweit solche in vorgenannten Fabricationszweigen vorkommen. Dasselbe erhielt u. A. folgende Auszeichnungen:

Wettbewerb, betr. die Rheinbrücke bei Bonn 1895 " Worms (Strafsenbrücke) 1896 . 111. Worms (Eisenbahnbrücke) 1897 L

Elbebrücke bei Harburg-Wilhelmsburg 1897 . . Moselbrücke bei Trarbach-Traben 1898

6486



# Albert Cremer, G. m. b. H., Hörde

Maschinenfabrik.



Langiahrige Specialfabrication für Berg- und Hüttenwerke.

Transportwagen für Roheisen, Blöcke, Knuppel, Schienen, Schrott. Erze, Kalk, Coks etc. etc. Drehscheiben, Weichen in Normal-, sowie allen Schmalspurweiten.

# Westdeutsche Steinzeug-, Chamotte- und Dinaswerke

Gesellschaft mit beschr. Haftung EUSKIRCHEN

(früher Euskirchener Thon- und Cementwaarenfabrik, G. m. b. H.)

# ~~ Fenerfeste Steine

Hochofensteine

Cowperapparatsteine mit bis 45 % Al2 O3 Kohlenstoffsteine Puddelofensteine Schweissofensteine Koksofensteine

Specialitäten:

Dinas- (Silica-)

Steine

Stopfen u. Ausgüsse

Cupolofensteine Pfannensteine Kanalsteine Trichterrohre Stopfenstangenrohre Glasofensteine

Säurefeste Steine.

Hochfeuerfeste Thone, Chamotten, Klebsand und Kaolinsand für Gunnlöfen.

Quarzsand, Kieselguarz, Quarzite (eigene Förderung). Arbeiterzahl 450. - Höchstprämiirt: Antwerpen 1894. - Lübeck 1895. Gesetzlich geschützt.



Specialität:

# Runde Dampfschornsteine,

Kesselmanerung, Ofenanlagen für alle industriellen Zwecke.

|                                                                                       | Adressen unserer Zweigniederlassungen:                                                               |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                       | Gleiwitz Alphons Custodis, Adresse: Huttendirector R. Wintzek.                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                       | Wien IV/2 Alphons Custodis, Starhemberggasse 31.                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                       | Budapest VIII Alphons Custodis, József-körut 9 sz.<br>(der Wiener Filiale unterstellt.)              |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                       | St. Petersburg Alphons Custodis, Actiengesellschaft für Essen- und Ofenbau, Kasanskaja 52.           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                       | Moskau Alphons Custodis, Actiengesellschaft für Essen- und Ofenbau, Mjasnitzkaja, Haus Nemtschinoff. |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                       | Charkow: Alphons Custodis, Vertreter: Action - Gesellschaft<br>W. G. Ponomarew & P. P. Ryshow.       |  |  |  |  |  |  |
| Nachitschewan a. Don, Alphous Custodis, Actiengesellschaft für Essen-<br>und Ofenbau. |                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                       | Druschkowka (Südrufsland), Alphons Custodis, Actiengesellschaft für<br>Essen- und Ofenbau.           |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                       | (Die russischen Zweiggeschäfte unterstehen sämmtlich der Filiale<br>St. Petersburg.)                 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                       | New-York Alphons Custodis, Chimney Construction Company,<br>Bennet Building.                         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                       | Marseille Alphons Custodis, 198, Boulevard de la Magdeleine.                                         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                       | Christiania Norwegen, Vertreter: Heyerdahl & Comp.                                                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                       | Trelleborg Schweden, Alphons Custodis. Agentur William Smith.                                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                       | Kopenhagen Danemark, E. Lytthans-Petersen, Raadhuspladsen 67.                                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                       | Sheffield Alphons Custodis, Chimney Construction Co., St. Marie's                                    |  |  |  |  |  |  |

6815

# Guilleaume-Kessel

Combinirter Wasserrohr-Kessel D. R.-P.

mit bewährter Dampfüberhitzung.

Speise-

wasser-

Vor-

wärmer.



Concurrenz-

fähigste

Kesselfabrik!

Hydraulische

Nietung !

Maschinen- & Dampfkesselfabrik "Guilleaume-Werke", G. m. b. H.
Neustadt a. d. Hardt Nr. 23.

# Jaeger-Gebläse

für 3 m Wassersäule

sind überall verbreitet in Eisen- und Stahlgiefsereien, Kokereien, Schmieden etc.
für Luft und Gase.

Pumpen- und Gebläsewerk C. H. Jaeger & Co., Leipzig-Plagwitz.

5936e

# Siegen-Lothringer Werke

Gegründet 1860.

vorm. H. Fölzer Söhne

Siegen in Westfalen.

600 Arbeiter und Beamte. 715

- Abtheilungen: -

- A. Kesselschmiede und Eisenconstructionswerkstätte Siegen.
- B. Eisengiefserei und Dreherei Siegen.
- C. Kesselschmiede und Eisenconstructionswerkstätte Hagendingen (Lothr.).
- D. Hochofen Agnesenhütte in Haiger.
- E. Metallwerke Geisweid vorm. Will & Hundt.



### Abtheilung A und C

liefern hauptsächlich: Eiserne Brücken- und Dachconstructionen, sämmtliche Eisenconstructionen und Blecharbeiten für Hochöfen, Sammatiene Eisenconstructionen und Dieciarietein für Hocaden, Cowperapparate (über 300 Stück ausgeführt), sowie die erforder-lichen Armaturen, wie Gas-, Helfs- und Kaltwindschieber, Morton-verschlüsse, Luttventile etc. Düsenstöcke. Dampfkessel und Reservoire, Kochkessel für Cellulosefabriken, Drehscheiben, Schiebebühnen etc.



### Abtheilung B

### stellt als Besonderheit her:

- Hartwalzen für Eisen-, Stahl-, Kupfer-, Zink-, Messing- und Blechwalzwerke;
- Draht-, Bandelsen- und Polir-Hartwalzen:
- Blechweichwalzen, Feinwalzen und Kaliberwalzen, roh, mit fertigen Zapfen, vorgedreht und fertig bearbeitet.

### Abtheilung D

producirt:

Gielserei-Robeisen

aus den besten Nassauer Erzen erblasen.

Ferner:

Schlackensteine.





### Abtheilung E

fabricirt: Blasformen aus Kupfer geschmiedet, aus Kupfer und Phosphorbronze gegossen; Kühlkasten für Blas- und Schlackenformen, aus Phosphorbronze gegossen. Schlackenformen. Ferner: Metall-Façongufs für alle Zwecke, Walslager, Beiskörbe etc.

Durch unsere Einrichtungen sind wir in der Lage, auch die complicirtesten und schwersten Stücke in kürzester Zeit zu liefern. 6852

# Lohmann & Stolterfoht WITTEN-RUHR 5.

# Specialfabrik für Transmissionen.

# eibungskupplung

Benn's D. R.-Patent.

Vollkommenste und billigste Kupplung der Neuzeit.

6051

# Vereinigte Chamottefabriken

(vormals C. Kulmiz)

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Stammfabrik: Saarau (Preuls. Schlesien), gegrundet 1850. Filialfabriken:

Markt - Redwitz

Halbstadt (Nordböhmen)

in Bayern eröffnet 1899.

firmirt: C. Burmeister Chamottefabrik Halbstadt (vorm, C. Kulmiz) eröffnet 1889.

Auf zahlreichen Ausstellungen prämiirt.

Fouerfeste Producte jegicher Art; Chamotte- und Dinas-Steine, bechbeische (Marke XX) und beebsaws Biene; feverfeste Thome. Feuer-feste Isolirsteine bis 10.8 spec. fewicht, z. B. und Ausmauerung von Heinwindeltungen. Façonateine, Hetorten. Ausgüsse und Stöpsel. Röhrensteine für Stählgiehereien,

Chamottetlegel.

Specialmarken für Hochöfen, Winderhitzer, Keksöfen. Sänrefeste Steine aller Art.

Vollständige Zustellung sämmtlicher Ofen-Feuerungs-Anlagen der Hütten-, Gas- und chemischen Industrie. und

In obigen Specialitäten geübte Maurer werden gestellt. Jährliche Leistungsfähigkeit 100 Millionen Kilogr. geformter feuerfester Producte.

Verladung auf eigenen Bahngeleisen in Saaras, Preufs. Schlesien, in Halbstadt i. Böhmen und Markt Redwitz i. Bayern, oder zu Wasser ab Brestau 60

Telegramm - Adresse: "Feuerfest" Saarau.



Achsen Drehbank mit Mittelantrieb.

Deutsche Niles-Werkzeugmaschinen-Fabrik

# Schwere Werkzeugmaschinen

nach amerikanischem System. Fraismaschinen

Drehbänke

Karussell - Drehbänke. Bohrmaschinen Hobelmaschinen

Horizontal - Bohrmaschinen Shapingmaschinen Stofsmaschinen

# Special-Maschinen

Eisenbahn-Werkstätten Deutsche Arbeit.

# Deutsches

Kapital.



Ober-Schöneweide bei Berlin. Herr Franz Ant. Schmitz, Düsseldorf, Charlottenstrafse 56.

Vertreter für Rheinland und Westfalen:

# Dango & Dienenthal

Gegründet 1865.

Siegen i. Westf.

Gegründet 1865.

15. Juni 1902.

### Filialen in Dettingen (Lothr.), Witkowitz (Mähren) und St. Léger (Belgien)

liefern als Specialität für Hochöfen:

Cowper-Armaturen.

Heifswindschieber mit und ohne Wasserkühlung, Gehäuse aus Eisen und Stahl

Kaltwindschieber.

Düsenstöcke jeder Construction in Eisen- und Stahlgufs. Stichlochstopfmaschinen, amerikan. System.

Kühlkasten für Blas- und Schlackenformen,

Kühlplatten aus Bronze und Eisen für Rastkühlung.

Hochofen- aus feinstem Elektrolytkupfer geschmiedet.

formen aus best geeigneter Bronze gegossen.
Lürmann'sche Schlackenformen.

Ferner:

Walzenlager aus Phosphorbronze.

Façongufs jeder Art u. in jedem Gewicht, roh u. bearbeitet. Dampfkessel - Armaturen.

Complete Dampfleitungen.

61×2





# Kölnische Maschinenbau-Act.-Ges.

in

## Köln-Bayenthal.

Gegründet 1856.

Abtheilung I: Maschinenbau, II: Dampfkessel- und Apparatenbau, III: Brückenbau und Eisenconstruction. IV: Gasfach.

V: Eisengielserei.

# Abtheilung I. Maschinenbau.

Specialität:

Maschinen für Bergbau und Hüttenbetrieb, Fördermaschinen und Wasserhaltungsmaschinen, elektrisch angetrieben,

Kraftgas-Gebläsemaschinen für Hochöfen (Motor-System von Oechelhäuser), Dampf-Gebläsemaschinen für Stahlwerke und Hochöfen bis 6000 Pfd., vollständige Stahlwerks-Einrichtungen, Roheisenmischer-Anlagen,

Gießpfannenwagen, Hydraulische Krahne, Accumulatoren etc. Walzwerksmaschinen, Betriebsmaschinen. 6178a



# Holzindustrie Kaiserslautern

Kaiserslautern (Rheinpfalz)

# Rückkühl-Anlagen.

— Ueber 500 Anlagen im Betriebe — Kühlwerke von 20-1500 cbm Wasser pro Stunde.



Kamin-Kühlwerk, Patent Zschocke, Leistung 180 cb., stündl., ausgeführt für Gufsstahlfabrik Pried. Krupp, Essen.

Offene Kühlwerke.

Kamin-Kühlwerke.

Unterflur · Kühlwerke.

### Erste Referenzen:

Arenberg'sche Act.-Ges.
für Bergbau u. Hüttenbetrieb, Essen (Ruhr).
Gewerkschaft Deutscher
Kaiser, Bruckhausen.
Herzogliche SalzwerksDirection, Leopoldshall.
Schalker Gruben- und
Hüttenverein, Duisburg.
Fried.Krupp, Essen (Ruhr).
Sächs. Maschinenfabrik
vorm. Rich. Hartmann,

Chemnitz.
Chemische Fabrik
Buckau-Magdeburg.
Elektricitäts - Actien - Ges.
vorm.W. Lahmever & Co...

Frankfurt a. M.
Elektricitäts - Actien - Ges.
vorm. Schuckert & Co.,

Nürnberg. Union, Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin

Allgemeine Elektricitäts-Ges., Berlin.

Oberschles. Kokswerke u. Chem. Fabriken, Act. Ges., Gleiwitz.

Da Leda Google





elteste Giefserei des Siegerlandes



Specialität seit 1849.

6019

für Hartgulswalzen

# Adolfs-Hütte

vorm. Gräfl. Einsiedel'sche Kaolin-, Thon- und Kohlenwerke, Act.-Ges.,

Crosta bei Bautzen, Post Merka

Bahnstation Quoos, Linie Bautzen-Königswartha

# Kaolinschlämmerei. \* Chamottefabrik.

empfiehlt

### Feuerieste Producte jeder Art und Größe.

Chamotte-Steine und Chamotte-Façons, Seger Kegel 35-36 gleichstehend.

### Chamottefabricate mit 45 % Thonerde.

Sämmtliches feuerfestes Material zum Bau von:

Hochöfen, Winderhitzern, Coaks-, Schweiß-, Puddel-, Cupol-, Röst- und Stahlöfen. Retorten, Muffeln, Röhren, Stopfen, Trichter, Düsen etc. etc.

Feuerfeste poröse Steine für Heisswindleitungen. Säurebeständige Steine.

### Dinas-Steine.

Feuerfester Mörtel jeder Art.

Bauausführung sämmtlicher Ofen- u. Feuerungsanlagen für die metallurgische, chemische u. Gas-Industrie.

Jahresproduction: { 55 Millionen Kilo felnst geschlämmten Kaollu. do Millionen Kilo gebrandte Chanolic Libricate. 6021

# Jekaterinoslawer Maschinenbau-Actien-Gesellschaft Jekaterinoslaw, Südrussland.

In Verbindung mit der Duisburger Maschinenbau - Act. - Ges. in Duisburg a. Rhein.



Zwillings-Accumulatorpumpe, zweimai ausgeführt für die Briansker Hüttenwerke.

### Vollständige Walzwerke jeder Art.

Block- u. Knuppelstrafsen, Panzerplatten, Blechu. Platinenwalzwerke, Träger-, Schlenen-, Grobu. Feineisenwalzwerke, Drahtstrafsen, Universalwalzw., Bandagenwalzwerke. Röhrenwalzw .. Einrichtungen mit Röhrenziehbänken, Nachziehbänken m. Mangel,

mit Köhrenziehbänken, Nachziehbänken = Mangel, Rohrbiechhobelmaschinen ferner alle Hülfsmasch. zu obig. Straßen, wie Hebetische, Wippen, feststeh. u. fahrbare Rollgänge, Schlepper u. sonst. Transp.vorrichtungen.

Walzenzugmaschlien, Dampfmaschlinen in Eincylinder-, Zwillings-, Tandem- und Compoundausführung, Zwillings- und Tandem-Zwillings-Reversirmaschlinen eigenen Systems; Betriebsdampfmaschlinen mit Schieber- und Präcisionsverhilsteuerung

Maschinen für Bergwerke.

Lufteompressoren iu 10 Größen. Fördermaschinen, Gestelnsbohrmaschnen und Kohlenschrämmaschinen allerneuesten Systems, Pampmaschinen in jeder Größe mit Dampf-, und elektrisch. Antrieb, Koksansdrijktmaschinen, Briquelpressen etc.

Maschinen für Metallbearbeitung.

Schwere Werkzeugmaschinen, Pauzerplattenbearbeitungsmaschinen, Walzendrehbänke in allen Größen, Walzenzapfenfräsmaschinen, Scheeren bis zu den größten Abmessungen, Lech- und Stanzmaschinen, einfache und doppelte Richtpressen für Profileisen, Streifen und Röhren, Richtmaschinen für Universaleisen mit hydraul, elektr. und Dampfbetrieb, Blechrichtmaschinen, Blechbiegemaschinen; sämmtlich Maschinen für Wellbeichfahrication, gesammte Einrichtungen zur Herstellung glatter und gewellter Flammrohre aller Dimensionen. Alle Maschinen mit Riemen, Dampf- oder directen elektrischem Antrieb.

Räderformmaschinen in 5 verschiedenen Größen.

Hydraulische Maschinen.

Complette Prefswasseranlagen mit Pumpen und Accumulatoren; ferner Schmiede- und Kümpelpressen, hydranlische Nietmaschinen, Pressen für alle Zwecke; Blockscheeren mit Multiplicatoren, hydranlische Elevatoren, Aufzüge und Krähne.

Complette Einrichtungen für Stahlwerke.

Convertoren, Tragringe, Wendevorrichtungen, Stener und Windventile, Bodeneinsetzwagen, Giefswagen mit Dampf und elektr. Antrieb, Glefspfannen und Pfannenwagen, Coquillenkrähne, Bleckelinsetz- bezw. Chargirkrähne mit gesteuerten Zangen, allerneuester bewährter Ausführung, elektr. und hydraul. Aufzüge, Mischeranlagen mit allen Hülfsmaschinen.

Alle Arten Hebezeuge modernster Bauart.

Lauf- und Bockkrähne, feststehende und fahrbare Drehkrähne, Porlaikirähne, Velocipedkrähne, Werftkrähne von leichtester bis allerschwerster Ausführung, Schwimmkrähne, Verladekrähne amerikanischen Systems, mit elektrischem, Dampf., Transmissions- und Handbetrieb. 6177

Gulsstücke bis 3500 Pud in einem Stück. Schmiedestücke. Gelbgielserei.





Markische Maschinenbau-Anstalt

### Wetter a. d. Ruhr, Westfalen

Geschäftsbestand seit 1819.

Antertigung nach Zeichnung oder Modeil, roh oder bearbeitet b) Walzestathl.
gewalztes Fluis- und Martineisen, sowie Fluis- u Tiegelguis

Geschäftsbestand seit 1819.

- Preislieten und Cataloge -

liefert als Specialität:

Gasmotoren nach System Delamare-Cockerill bis 2500 P.S. für Hochofen- und Generatorgasbetrieb.

Gebläsemaschinen jeder Größe für Gasmotor- und Dampfbetrieb.

Walzenzugmaschinen. Reversirmaschinen jeder Art. Zweifach- und Dreifach - Expansions - Maschinen.

Walzwerke bis zu den größten Dimensionen zum Walzen von Panzerplatten, Grob- und Feinblechen, Blöcken, Handelseisen und Draht, Trägern und Schienen. Bandagen- und Universalwalzwerke.

Stahlwerksanlagen mit Convertoren, Gießwagen jeder Art, hydraulischen Hebekrahnen, Laufkrahnen, Accumulatoren und Pumpmaschinen.

Dampfhämmer und Schmiedepressen.

Hydraulische Pressen für Kesselböden.

6018

# Gegründet 1753. Gebrüder Benckiser, Pforzheim

Segründet 1753.

Maschinenfabrik und Eisengießerei.

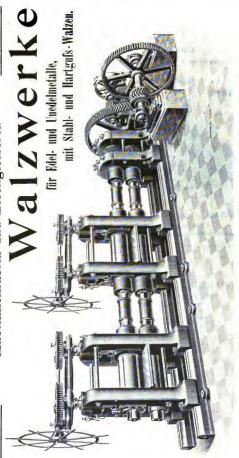

Herrn Ingenieur M. Thomas, Berlin S.W., Puttkamerstr. 18/I. Karl Birnbach, Mülheim a. Rhein.

Goehrt, Mannheim, Rheindammstr. 37. E. Genz, Frankfart a. M., Klüberstr. 9.

29 rue de Constantinople. Herrn Ingenieur Oscar Malsch, Brüssel,

Otto Wolf, Barcelona, 30 Rambla de las Flores. Karl Meyer, Turin, 2 Corso S. Martino.

Vertreten durch:

Dig and by Google

# Saarbrücker Gulsstahlwerke, Act.-Ges. Malstatt-Burbach.

Stahlformgulsstücke in Tiegel- oder Martinstahl

für Maschinen- und Locomotivfabriken, Schiffswerften, Brückenbauanstalten und Hüttenwerke.

Als Besonderheiten werden gefertigt:

Zahnräder Vorwalzen jeder Art bis 30 000 kg Stückgewicht, mit vornach Modell oder mit gedrehten Ballen und fertigen Zapfen. Maschine geformt bis 6 Mtr. Durchmesser Lozis und 1200 mm fertig Zahnbearbeitet.

Polgehäuse u. s. w. in bestgeeignetem Dynamostahl. Lieferung von Qualitäts- und Schmiedeblöcken.





59

# "Automatische und rauchfreie Stückkohlen-Feuerung"

Carl Wegener's Patent.

Die Feuerung arbeitet selbst bei stärkster Forcirung absolut rauchlos und gewährleistel einen gesicherten Betrieb bei höchstem wirthschaftlichen Nutzesset. Nähere Auskunft durch:

die Maschinen- und Dampfkesselfabrik "Guilleaume-Werke", G. m. b. H., den Erfinder Ingenieur Carl Wegener, Berlin S.W. 61, Gitschinerstr. 15; Neustadt a. d. Hardt, als Licenzinhaberin für Süd- und Westdeutschland, Luxemburg und die Schweiz; das Lüneburger Eisenwerk, Lüneburg,

als Licenzinhaber für die Provinzen Hannover und Schleswig-Holstein; Wegener, Schmidt & Co., Berlin S.W. 61, Gitschinerstr. 15,

als Licenzinhaber für die Provinzen Ostpreußen, Westpreußen und Posen. als Licenzinhaber für die Provinzen Brandenburg und Pommern; L. Steinfurt, Inh. F. Heumann, Königsberg i. Pr.,

Dip und Google

# Schüchtermann & Kremer

Maschinenfabrik in Dortmund



empfehlen unter Garantie für vorzüglichste Leistung und geringsten Kohlenverbrauch

> Präcisions-Dampfmaschinen jeder Größe, Eincylinder-, Zwillings-, Verbund- und Tandem-Maschinen mit

"Neuer Collmann-Ventil-Steuerung"

unstreitig der einfachsten und vollkommensten Steuerung der Neuzeit, sowie mit Rider-Expansions- und vollständig entlasteter Kolbenschieber-Steuerung.

Betriebs-Maschinen für elektrische Centralen.

6090

# Maschinenfabrik "BAUM" HERNE-Westf.

baut als Specialität:

# Separationen und Wäschen für Kohlen und Erze

nach neuestem System, D. R.-P. a.

"Erst waschen, dann klassiren."

Modell ausgestellt in der Düsseldorfer Ausstellung im Pavillon
des Vereins für die bergbaulichen Interessen.

6120

# Ternitzer Stahl- und Eisenwerke von Schoeller & Co.

Wien I, Wildpretmarkt 10.

Fabrik: Ternitz a./d. Südb., Nied.-Oest. erzeugen als Special-Artikel:

Ia. Steirisches Holzkohleneisen.

Sensen- und Feilenstahl.

Eisenbahnkleinmateriale.

Tiegelgufs-Werkzeugstahl "Schoeller $\equiv$ Geschosse,

### Stahlformguß aus Martin- und Tiegelstahl

geglüht, roh oder bearbeitet, bis zu einem Stückgewichte von 10000 kg für Eisenbahnen, Brücken-, Maschinen-, Waggon-, Locomotiv-, Mühlen- und Schiffsbau, Walz-, Hammer- und Elektricitätswerke etc.



Schmiedestücke für alle Verwendungszwecke, roh, vorgeschroppt oder · bearbeitet.

Schmiedeblöcke bis 10 000 kg Stückgewicht.

Fertige Radsätze für Haupt- und Nebenbahnen, Achsen und Bandagen aus Martin- und Tiegelstahl, Räder, geschmiedet und gegossen.

Feuerfeste Producte, namentlich Dinassteine und Pfannenausgüsse.

Preis-Listen stehen gratis und franco zur Verfügung.

6421 b

# Derendorfer Zahnräderfabrik H. Geiger

DÜSSELDORF-DERENDORF.

Zahnräder-Formmaschinen D. R. P. 89 684, 92 351, 103 114.



Zahnräder in jeder gewünschten Zahnform bis 7 Meter Durchmesser in Gufseisen, Stahleisen und Stahlguss, roh und bearbeitet; Zahnräder mit gefrästen ind gehobelten Zähnen in jedem gewünschten Material. — Ferner: Sellscheiben, Schwungräder etc. Schablonen und Lehmgusstücke bis 20 000 Ko. Einzelgewicht.

Neuheit: "Zahnräder mit kreisbogenförmigen Zähnen", D. R. P. 104 256. Ersatz für Winkelzähne. 46 Formmaschinen in Betrieb. Garantie für präcise Ausführung. Feinste Referenzen.

# Düsseldorfer Röhrenindustrie Düsseldorf-Oberbilk.

Röhren aller Art, patent und stumpfgeschweißt, schwarz und verzinkt, patentgeschweißt bis 16" außeren Durchmesser.

Siederöhren für Dampfkessel aller Systeme, speciell für Locomotiv-, Schiffs-, Locomobil- und stationare Kessel.

Gas-, Dampi-, Wasser- und Luftleitungsröhren. Flanschenröhren. Pressröhren und Heizröhren.

Bohrröhren mit Gewindeverbindung.

Gestängeröhren mit angestauchten, verstärkten Enden, in mustergiltiger Ausführung. Specialitäten:

Rohrmasten für Kraft- und Beleuchtungszwecke, mit und ohne Armatur. Rohrschlangen in allen Formen und Abmessungen, aus stumpf- und patentgeschweifsten Röhren.

Complete Rohrleitungen nach Skizze, für Hoch- und Niederdruck.

Schmiedeelserne, getheilte, nach patentirtem Verfahren gepresste Riemschelben, der beste Ersatz für Holz- und andere Riemscheiben.

> Kataloge über Röhren, Masten und Riemscheiben gratis und franco.

# DE FRIES & C!E., AKT.-GES., DÜSSELDORF

Niederlagen: Berlin, Wien, Stuttgart, Mailand. Fabrik: Heerdt bei Düsseldorf.

Masselbrecher für Riemenbetrieb. Groises

Vebersetzungsverhältnifs.

Unerreichte Leistungsfähigkeit.

-‡÷

Geringer Raumbedarf.

Gesetzlich geschützt

durch D. R. G. M. Nr. 159 110.

Kräftige Bauart.

Bedeutende Zeitersparnifs.

Mälsiger Preis.

In allen Glefsereien wird man die unangenehme Erfahrung gemacht haben, daß das Zerkleinern von Roheisen bezw. Masseln für den Schmelzgebrauch nicht nur sehr zeitraubend, sondern auch außerordentlich ermüdend für den Arbeiter ist.

Wenn man auch bereits dazu übergegangen ist, diese Manipulation auf hydraulischem Wege zu bewirken, so ist der große Zeitverlust doch derselbe geblieben, da der hydraulische Kolben viel zu langsam arbeitet.

Der von uns hergestellte Masselbrecher beseitigt die genaunten Uebelstände gänzlich,

da derselbe mit großer Leichtigkeit ca. 14 Masseln pro Minute bricht.

Der Antrieb dieser Maschine erfolgt durch Riemen von der Transmission und wird durch
Zahnradgetriebe auf die Hauptexoenterwelle übertragen, welch letztere einen Stahl-Stoßel auf- und abwärts bewegt.
Unter dem Stößel sind 2 starke Widerlager angeordnet, welche den Druck des Stößels

auf die Masseln aufzunehmen haben.

Die Leistungsfähigkeit unserer Maschine übertrifft bei Weitem alle anderen Construc-tionen, und wir glauben mit Recht behaupten zu dürfen, dass dieselbe als die vollkommenste hierer Art dateht, welcher Vorzug dazu beitragen wird, der Maschine in kurzer Zeit in allen Giefsereien Eingang zu verschaffen.

# Concordiahütte, vorm. Gebr. Lossen Actien-Gesellschaft, BENDORF a. Rhein

Eisenerzgruben, Hochöfen, Eisengiesserei, Stahlformgiesserei. Emailliranstalt. 

Martinstahlgusstücke aller Art.

# Chamottefabrik Gelsner, Pohl & Co., Müglitz (Mähren)



Alleinige Besitzer der Thongruben Briesen. Fenerfeste Ziegel, Normal- und Formsteine, Platten für Koke-, Hoch-,

Cupol-, Glüh-, Schweiß- und Stahlöfen.

Hochofen-, Glasofengestell- und Wannensteine.

Stopfen, Durchläufe, Düsen, Retorten und Muffeln.

Formsteine für Kalk-, Gyps- und Cementbrennöfen, Winderhitzer, Cupolöfen.

Hochbasische Steine mit bis zu 45,5 % Al, 0, gehalt, 99,4 % Thonsubstanz.

Schwerschmelzbarkeit über Kegel 35 der Seger'schen Scala. Feuerfeste Mörtel.

Gielserei-Grafit in Stücken und gemahlen für Eisen- und Stahlwerke

Telegramm-Adresse: Chamottefabrik Müglitz.

Der Name Westinghouse ist eine Garantie.

-

Westinghouse Glectricitäts-Actiengesellschaft
Jägerstrasse 19.
Berlin W.

# Elektrische Bahnen.

Strafsen-, Klein-, Vollbahnen, Gruben- und Fabriksbahnen.



Westinghouse Gruben-Locomotive, einen Kohlenzug schleppend.

In Verbindung mit der

# Westinghouse Electricitäts-Actiengesellschaft, Berlin

arbeiten:

Westinghouse Electric and Mfg. Co., Pittsburg, Pa., U. S, A. British Westinghouse Electric and Mfg. Co. Ltd., London. Société Anonyme Westinghouse, Havre. Westinghouse Company Ltd., St. Petersburg.

612

Der Name Westinghouse ist eine Garantie.



# CARL KLINGELHÖFFER

Werkzeugmaschinenfabrik und Eisengießerei GREVENBROICH, RHEINPR.

### Werkzeugmaschinen aller Art

Hütten- und Stahlwerke etc.



in gediegenster Construction und sauberster Ausführung für:
Maschinenfabriken,
Eisenbahn-, Artillerie- u. Reparaturwerkstätten,
Locomotiv- und Waggonfabriken,
Schiffswerfte,
Brückenbauanstalten,

## Drehbänke mit Zug- und Leitspindel.

in besonderer Abtheilung hergestellt,

stets vorräthig oder in Arbeit.

6149

Silberne Medaille Düsseldorf 1880. — Silberne Medaille Frankfurt a. M. 1881.
Goldene Medaille Antwerpen 1885.
Främilirt auf der Welfausstellung Chicago 1888. — Goldene Medaille Antwerpen 1884.

# Dr. C. Otto & Comp., G. m. b. H.

Dahlhausen a. d. Ruhr.

Fabrik feuerfester Steine.

Leistungsfähigkeit: 100 000 t jährlich.

Das Werk fertigt feuerfeste Steine für alle metallurgischen und chemischen Zwecke und übernimmt die Anfertigung von Zeichnungen, sowie den Bau von Winderhitzern, Kaminen, Ofen- und Kesselandagen.

Insbesondere befast sich das Werk mit dem Bau betriebsfertiger Coksöfen bester Construction

(mit oder ohne Gewinnung der Nebenproducte), welche sich auszeichnen durch zuverlässige Ausführung, große Haltbarkeit, höchste Leistung und tadelloses Product.

Gebaut sind 4245 Oefen mit und 7863 Oefen ohne Gewinnung der Nebenproducte. 6484

# Feuerfeste Producte für die höchsten Hitzegrade.

# Wilisch & Co., Stellawerk.

Fabriken in:

Homberg am Rhein, Berg.-Gladbach bei Köln und Ratibor (Oberschlesien)

fabriciren als Specialität: Silica-Steine



und

Ofen-

systeme.



Anerkannt vorzüglichstes Product seiner Art. Stopfen, Ausgüsse, Trichter und Rohre.



Pfannensteine, Kanalsteine, Vierwegsteine.

Magnesit-Steine \* Magnesit-Mörtel. \* Ferner Prima Material für Coaksöfen, Cupolöfen, Schweiss- und Puddelöfen.

Ia. Chamottesteine für Hochöfen und Winderhitzer. Centrale in Homberg am Rhein.

Nr. 12.

# Ferro-Silicium (hochprocentig)

25 °/<sub>°</sub> — 50 °/<sub>°</sub> — 75 °/<sub>°</sub>

auf elektrischem Wege hergestellt bei

# COMPAGNIE GENERALE D'ELECTRO-CHIMIE

Act.-Ges. - Kap. Frcs. 4 000 000.

Hauptsitz in Paris, rue Caumartin 68. — Fabrik in Bozel (Savoie), Frankreich.

### Lieferant

der großen staatlichen Werke der französischen Regierung, der Firma Schneider & Co. in Creusot, der Eisenbahn- und Marine-Stahlwerke, der Chatillon & Coumentry-Stahlwerke, der Trignac-Eisenhütte, der Vezin-Aulnoye-Stahlwerke, der St. Etienne-Stahlwerke, der Firma Jacob Holtzer in Unieux etc. etc. und der besseren und berühmtesten Firmen in Deutschland, England, Rufsland, Oesterreich-Ungarn, Amerika etc.

General-Vertreter für Deutschland: Ing. P. J. DUJARDIN, DÜSSELDORF, 37a Graf Adolfstrafse.

Thermit für die Ausführung der Goldschmidtschen Verlahren
zum Schweißen von Schlenen, besonders für elektrische Bahnen,
Anelnanderschweißen von Rohren (Ersatz für Planschen),
Anschweißen abgebrochener guße und schmiede elserner Waltenzapfen,
Verringern der Glefaköpfe,
Zusatz für Elsen- und Stahlgüsse,
lokalen Enthärten etc. etc.

Ausführliche Beschreibungen.
Zeugnisse etc.
stehen zur Verfügung.

Zeugnisse etc.
stehen zur Verfügung.

Khill Syg9%, techn. eisenfrei.
Manganzin und Manganzink.
Ferrober mit 30–25 % Bör.
Ferro-Titan-Thermit, Zusatz zum Gußesien und Stahl
zur Erzielung eines diehten, porenfreien Gusses.

Widerstandsfähigstes Schleifmittel. härter als Corund.

Ohne Nachtheile! Einzig zuverlässig!

### Max Arthur Kranse's althewährtes preisgekröntes

# Victoria-Caloricid

ein viscopives Concentricum ist die beste, nicherate, schnellste, im Gehranch billigste Hülfe:

Zur Kühlung heißer dampfender Lager unter Betrieb.

Zur Beseitigung drohender Betriebestörungen, Maschinen-bruch, Feuersgefahr, Kolben-brummen, Schieberpfeisen.

Zur Vorbeugung des Heifslaufs an difficien Lagern, nutz-loser Schmier- u. Brennstoffverschwendnng.

Zur Reduction der Reibungs-verluste auf ideales Minimum. Zum Einlaufen neuer Maschinen zwecke Hersteilung

guter Frictionsspiegel. Spart viel Geld, Zeit, Kraft, Kohlen, Oel, Aerger, Streit, Differenzen, Processe etc.

Verpackung: 1 Standard - Kiete = 40 Orig.-Finschen à 25 Kilo.

Versand in 1/1, 1/2, 1/4, 1/6, 1/4, 1/10-1/20, 1/40 Standard-Kisten. Preis pr. Kilo Mk. 5,- netto

Casea ab Berlin. Unentbehrlich für Monteure and Maschinisten.

Dringend empfohlen ist state Vorrathhaltung in Betrieb und Lager.

Vorzügliche Betriebsberichte und Referenzen.

| retegraphen - ochiusser . Stand . |     |   |              |     |      |    |  |  |
|-----------------------------------|-----|---|--------------|-----|------|----|--|--|
| Element                           | 100 | 1 | Orig Plasche |     |      |    |  |  |
| Decade                            |     |   |              | 201 | 1/28 | 27 |  |  |
| Çandratu                          |     |   |              | 255 | 1/10 |    |  |  |
| Lesultat                          |     |   |              | -   | 1/8  | ** |  |  |
| Rinaldo.                          |     |   |              |     | 1/4  |    |  |  |
| Original                          | =   | 9 | **           | =   | 1/2  | 74 |  |  |
| Dinemit                           |     |   |              |     |      |    |  |  |



Eine Nachricht vom "Mars",

Der Achsenbrund!

ie meisten Fabrikbrände anlässlich heisser Maschinen-Lager sind durch verständige rechtzeitige Anwendung von Krause's Victoria - Caloricid sicher zu verhüten!

### MAX ARTHUR KRAUSE BERLIN-CHARLOTTENBURG 25

Chemische Reissdampf - Uiscose - Raffinerie und Catoricid - Fabrik

Liefernat v. Marinen, Stantsbahnen, Großeindustriellen, Betrieben aller Art. Erfinder und alleiniger Fabricant. Telephon: Charlottenburg 154. Telegramm-Adresse: Reformator, Berlin.





# Maschinenbau-Anstalt HUMBOLDT

KALK bei KÖLN a. Rhein bestehend seit 1856 - liefert als Specialitat:

Dampfmaschinen,

stehend und liegend, mit Präcisions-Schiebersteuerung, System Rieder, und mit Ventilsteuerung, System Humboldt, in moderner Bauart.

Dampsturbinen, System 'De Laval, für jeden technischen Betrieb geeignet.

Locomotiven für Voll- und Klein-Bahnen.

Dampikessel verschiedener Systeme und speciell Wasserröhrenkessel, System Humboldt.

(Mochanische Feuerung mit rauchfreier Verbrennung [Sparfenerung] für alle Kesselsysteme geeignet. D. R.-P.)

Wasserreinigungsapparate, D. R.-P., für jeden industriellen Zweck.
Gelochte Bleche in allen Metallen; Wasselbleche.



5781



# Pelzer-Ventilatoren P. R.

Grubenventilator - Anlagen

jeder Gröfse und Leistungsfähigkeit, Gebilise für Cupolöfen, Schmiedeleuer und Unterwind für Feuerungen aller Art und sonstige Zugverbesserungen; bei Beförderung heißer Gase mit Luft- und Wasserkühlung versehen.

Die Schöpfschausein bewirken in effecterhöhender Weise die Ueberführung der Luft in die rotirende Bewegung ohne Stofs.

Friedr. Pelzer, Maschinenfabrik in Dortmund.

# The Brown Hoisting Machinery Company

(Incorporated)

Hauptkontor und Werkstätten:

New York Bureau:

CLEVELAND, OHIO, U.S. A.

HAVEMEYER BUILDING, Cortlandt Str.

EUROPÄISCHES BUREAU:

TELEGRAMM-ADRESSE: SHOVELLING LONDON.

LONDON. S.W., 39 VICTORIA STREET.



Verlade-Vorrichtung von 320 Fuß Länge für Kohlen und Erze.

### PATENT

# Transport-und Verlade-Maschinen für Kohlen und Erze. Patentkrähne für Schiffsbau

Gichtaufzüge und Beschickungsvorrichtungen für Hochöfen.

Transportvorrichtungen für Stahlwerke, Gaswerke etc.
Elektrische Laufkrähne, Locomotiv- und Handkrähne.

# Dingler'sche Maschinenfabrik, A.-G.

## Zweibrücken (Pfalz)

fertigt nach lang jähriger Erfahrung:

# Dampfüberhitzer

für neue und bestehende Kesselanlagen aller Systeme,

direct gefeuerte Dampfüberhitzer für Kohlen, Hochofen-Gase und Ofenabhitzen.

Dampimaschinen jeder Grösse für überhitzten Dampf nach D. R.-P. Nr. 89 358. - Fördermaschinen.

Wasserhaltungsmaschinen, Compressoren und Ventilatoren. Dampfkessel, Winderhitzer, Hochofenarbeiten.

#### Chamotte- und Dinas-Werke Romburg (Pfalz), G.m.b. F. vorm. Gebr. Kiefer

#### Homburg, Rheinpfalz

liefern feuerfeste Steine jeder Art für metallurgische Zwecke, sowie für Kesseleinmauerungen, Ring-, Kalk-, Cementöfen etc.

SPECIALITÄTEN:

Hochofen und Cowpersteine. Poröse Steine für Heifswindleitungen. Pfannensteine, Stangenrohre, Stopfen und Ausgüsse.

Retorten für Gasanstalten. Chamottemörtel.

Dinassteine für Siemens-Martinöfen und Glashütten.

Quarzsteine für Puddel-, Schweiß-, Cupolund Coksöfen. Saurefeste Steine für chemische Fabriken.

Dinasmörtel. 5896

## F. A. Banzhaf, Köln a. Rhein

Eisen- und Metallhandlung en gros

unterhält großes Lager in: Façoneisen und Metallblechen aller Art. Stabeisen, Bandeisen, Zierleisteneisen, Gusswaren, Steyerischem Gusstahl von Gebr. Böhler & Co., Wien.

- Specialität: -

Maschinen zum geräuschlosen Abschneiden von Doppel I und Lisen etc. Viele Maschinen im Betrieb. 5869

Broschüren und Zeugnisse stehen zu Diensten.

## **ERNST SCHIESS**

Werkzeugmaschinenfabrik und Eisengießerei Düssfidner-neferik

Werkzeugmaschinen aller Art für Metallbearbeitung



6085

## Badische Maschinenfabrik, Durlach, Baden

empfiehlt als Specialität:

Gielsereimaschinen und complete Anlagen,

Zerkleinerungsmaschinen und complete Einrichtungen für Kalk-, Gips-, Cement-, Glas-, Thonwaaren- und chemische Industrie.

Ziegelei · Einrichtungen nach neuesten Systemen.

6360

74

## E. Willmann, Dortmund



fabricirt

Dampfkessel aller Systeme und Größen,

wie Ein- u. Zweiffammrehrkessel mit glatten und geweitten Feuerröhren und combinirte Kessel für jeden Betriebsdruck.

Willmann- u. Zweikammerwasser-

röhrenkessel. Großwasserraumröhrenkessel.

System "Mac Nicol".

Dampfüberhitzer, D. R. G. M. Speise-

wasser-Vorwärmer. Schmiedeelserne Apparate für jeden

Verwendungszweck. 6262 b

# I. E. NAEHER

Pumpenfabrik

CHEMNITZ, Beckerstr.



## Naeher's

# rotirende Pumper

Specialität seit 29 Jahren.

Ueber 4600 Stuck geliefert.

Fiir Wasser, dicke und dünne, helfse und kalte Flüssigkeiten, sowie für Sauren.

Specialität:

#### Pumpen aller Art für elektrischen Antrieb.

Sicherheits - Röhren - Dampfkessel, System Nacher. 6057

Pulsometer, System Nacher.

## Mayer & Schmidt, Offenbach a. M.

Schmirgelwerk

Schleifmaschinenfabrik

Schmirgelscheiben für alle erdenklichen Zwecke.

Schleifmaschinen in ca. 200 Modellen,

sowie alle sonstigen Schleif- und Polirartikel.

D. R.-Patente und Patente in allen Industriestaaten.

Katalog und Preisliste gratis und franco.

6244

# Louis Soest & Co. m. b. H., REISHOLZ OUSSELDORF

Gegründet 1866.

Maschinenfabrik und Eisengielserei.



" 70 - 1200 " Hochofen-.

Generator -. Schwelgasen, Koksofen-. Leuchtund anderen brennbaren Gasen.

## Gross-Gasmotoren

für Licht- und Kraft-Centralen.

Gaskraft-Gebläse.

Gaskraft-Walzenzugmaschinen. Gaskraft-Pumpwerke.

Complete Generatorgas-Anlagen

· Saug- und Drucksystem.



#### MALMEDIE & Co.

Maschinenfabrik - Act. - Ges.

Düsseldorf-Oberbilk, Rheinpreußen,

übernehmen alle Einrichtungen, Anfertigung der erforderlichen Maschinen und Apparate für Drahtzieherel, Drahtzeilerel, Draht-und Geflechtverzinkerel, Holzschraubenfabriken, Röhrenwerke, zur Fabrication von Brahtstiften, Schuh- und Sohlennergeln, Absatastiften, Nieten, Spilnten, Krampen, Drahtgeflecht, Stacheldraht, Sprang- und Spiralfedern, Flaschenverschüssen, Klatengriften, Ketten aus Draht, Schnallen aller Art, Haken

und Oesen zu Kleidungsstücken, Knopfösen, Corsekknöpfen, Ringschrauben, Schraubhaken, Yerband-und Schraubenstiften, Winkel-, Buder- und Betthaken, Bettkloben, Gardineneisen, Rabitahaken, Koffernietan, Haarnadein, Sicherheitsnadein, überhaupt für alle Erzengnisse aus Braht, fornor Maschinen für Hakennägel zu Grubenschienen, für Polster- und Biechnägel, für Unterlagscheiben, zum Gewindeschneiden an Drahtwaaren, zum Richten und Abschneiden von Stangendraht und Stabelsen, zum Umhaspeln und Abbinden von Draht, zum Spitzen von Walzdraht, zum Abbarten von Nieten, zum Abflachen von Federblättern und zu ähnlichen Zwecken. Kopfpressen zur Fabrication (anf kaltem Wege) von Belsen mit vier- oder sechskantigen Köpfen oder mit rundem, gewölbtem Kopf und mit Vierkant oder Oval unter dem Kopf. Alle Maschinen werden in bewährtester, kheilweise patentierte Construction und in anerkannt solldester Ausführung geliefert. 5913



#### Hoerbiger & Rogler, Budapest V.

Telegramm Adresse: Constructeur Budapest.

## 3

#### Gebläsemaschinen

Compressoren und Pumpmaschinen

mit selbstthätigen Saug- und Druckorganen System Hoerbiger



Gaskraftmaschinen und Elektromotoren. Abgabe von Licenzen an Maschinenfabriken für den Bau obiger Maschinen;

Lieferung von Constructions- und Werkstätte-Zeichnungen;

Lieferung completer Ventilgarnituren;

Lieferung completer Maschinen obiger Art nach Ländern ohne Licenzabnehmer.

Unsere Constructionen sind in allen Industrie-Ländern patentrechtlich geschützt.

Auskunfte werden bereitwilligst ertheilt und Vorprojecte kostenlos ausgearbeitet. 6174

# A. MANNESMANN, REMSCHEID

Feilen- und Gussstahl-Fabrik

liefert aufser den bekannten, bewährten Fellen von erreichbar büchster Schnittdaner und stahl aller Arten als Specialität nach Zeichnung fertig bearbeitete Maschineuthelle (Kurbei-Kruztopir, Spurzapien, Steuermeysbeiten, Kolbenstangen, Spisdeln, Rollen, Walten u. z. w.) mit glaskarten Arbeitsflächen und weichen Einpafstheilen. Diese Maschinentheile werden aus einem Specialstahl mit äußerer härtbarer Schicht und weichen Inneren hergestell

#### Vorzüge:

- Glasharte Arbeitsflächen, wodurch der Verschleifs der Stücke ein außerordentlich geginger ist
- geringer ist.

  2. Ein Bruch der gehärteten Stücke ist wegen des weichen Inneren ausgeschlossen.

  8. Nur die Arbeitsflächen sind
- gehärtet, alle anderen Flächen





#### Vorzüge:

- aber weich und bearbeitungsfähig.
- Purchaus glattes Laufen und durch die geränge Reibung ein äußerst sparsamer Osiverbrauch.
- Vorzüglich saubere u. ganaue Bearbeitung mittelst Schleifund Polirmaschinen. 5901

Allererste Referenzen laut Katalog. -

## Beispiellos sind die Erfolge

der Hebezeug-Fabrik

Gebr. Bolzani, Berlin N. 4, Invalidenstr. 118.

mehr als 50,000 Hebezeuge

wurden nachweisbar in circa 91/2 Jahren von ihr geliefert.

Acuserst prompte Bedienung - mässige Preise für höchstklassiges Pabricat - größete. dauernde Sicherheit beim Arbeiten mit Bolzani-Hebezeugen infolge der sinpreichen, patentierten, vorzüglichen Bremsen daran machen den von keiner anderen Hebezeug-Pabrik in gleicher Zeit auch nur annähernd erreichten Absatz erklärlich.

Pramiiert auf jeder beschickten Ausstellung: Berlin 1896 - München 1898 - Dresden 1900.



# Krahne und Laufkatzen<sup>e</sup>

für Hand- und Elektro-Betrieb.

(Patente)

Schrauben-Flaschenzüge mit Maxim-Bremskupplung. Guisstahl - Zahnrad - Züne mit Victoria - Bremskupplung

und andere Hebewerkzeuge fertigen erstklassig



Gebr. Bolzani. Berlin N. 4. Die Kaiserlich Deutsche und andere Marinen, der Norddeutsche Lloyd, Königliche Militär-und Eisenbahn-Werkstätten, Welt-Etablissements wie Fried. Krupp u. s. w. arbeiten mit den Hebeszugen der Firms Gebr. Bolzani.

#### Zu lesen von Wert!



Unsere Gufsstahl-Stirnrad-Flaschenzüge (auch die entsprechenden Laufkatzen) bieten - wie jedem Fachmann ohne Weiteres verständlich - um circa 1/8 mehr Arbeits- bezw. Nutzeffect als jedes Schrauben-Flaschenzug-Fabricat; dabei nehmen unsere Guisstahl-Stirnrad-Flaschenzüge (und Laufkatzen) viel weniger Höhenraum ein, als ieder entsprechende Schraubenflascheuzug, auch noch weniger Höhenraum, als das vor Erscheinen unserer Stirnrad-Flaschenzüge kürzeste System "Moore". Bei dieser durch jeden unserer Stirnrad-Flaschenzüge und der entsprechenden Laufkatzen bewiesenen Sachlage ist es - ohne Weiteres beweisbar - eine thatsächliche Unrichtigkeit im Sinne des Gesetzes über unlauteren Wettbewerb, wenn Schrauben-Flaschenzuge zum Nachteil nicht unterrichteter Interessenten mit den Superlativen: "Höchster Nutzeffect - kürzeste Baulänge" angepriesen werden, es trifft dies nicht einmal, soweit nur Schrauben-Flaschenzüge angeblich in Frage kommen, zu, denn unsere Schrauben-Flaschenzüge stehen in Baulänge und Nutzeffect mindestens keinem anderen Schrauben-Flaschenzug nach, wofür jedes solcher Hebezeuge von uns den Beweis erbringt. 6108

## K. & Th. Möller, G.m.b.H., Brackwede i.W.

Dampf-Anlagen Dampfmaschinen als: Ein-, Zwei- und Dreifach-Expansions - Maschinen mit entlasteter Rider- oder Kolber sebersteuerung oder mit patentirter Ventilrung. Compl. Transmissionsaniagen Staub- und keimdichte

Luftfilter. Complete

Dampfkessel

14 Atm. Betriebsdruck. Hydraulische Nietung. Dampf - Ueberhitzer, Vorwärmer für Speisewasser.

Reservoire, Blechschweißarbeiten ieder Art etc.



#### SIEMENS & HALSKE

BERLIN SW 46

#### Elektrische Lokomotiven

GRUBEN- U. INDUSTRIEBAHNEN ANSCHLUSSBAHNEN

VOLLBAHNEN

= Ausführung vollständiger Angagen

## Magnesit-Industrie

Action Gesellschaft,

Roh- und gebrannter Magnesit, Magnesitziegel, Magnesitformsteine, Chamotte und Dinasziegel.

Alle Erzeuguisse Primissima-Qualität.

Magnesitwerke: JOLSVA .

(Ungarn, Gömör-Comitat). NYUSTYA

EICHBERG (Nieder-Oesterreich).

Magnesitziegel-, Chamotte- und Dinasziegel-Fabrik: BUDAPEST-KÖBANYA.

> Central-Bureau: BUDAPEST V, Elisabethplatz 1. BRÜSSEL, Rue du Congrès 25. Filial-Bureau:

6110

## Donnersmarckhütte

Oberschlesische Eisen- und Kohlenwerke

Actien-Gesellschaft

ZABRZE O.-S.

Arbeiterzahl: ungefähr 7000.

Steinkohlenbergwerke: gas- und

Flammkohle, Marke "Concordia".

Cokereien mit Nebenproducten - Gewinnung:

Cokes, Cheer, schwefels. Ammoniak, Benzol.

Hochofenwerk: Puddels, Chomass und Martin Robeisen. Sämmtliche Sorten Gielserei-Robeisen. Specialität: Hematite, aus spanischen Erzen erblasen.

Röhrengielserei: Stehend gegossene Flanschen- und Muffenrohre bis zu den größten Dimensionen, sowie Façons jeder Art und Größe.

#### Abtheilung Maschinenbau:

Maschinelle Einrichtungen und Apparate:

Wasserhaltungsmaschinen, ober und
unterridische. — Pumpen aller Hrt.

Fördermaschinen mit Dampf und elektrisch betrieben. Gruben Wentilatoren.

Schiebebühnen für Seil- und Handbetrieb.

Liegende und stehende Betriebs- Dampfmaschinen m. Schieber- u. Ventilateuerung.

Schnellfäuter jeder Art und Größe für

elektrischen Betrieb. Compl. Walzwerke für Eisen, Zink und Metale. Walzenzugmaschinen. Patentrohrwalzwerke, Rohrrichtmaschinen. Seil-u. Kettenförderungen. Cransmissionen. Einrichtungen für Gokerelen mit Nebenproducten-Gewinnung. Loksausstolsmaschinen. Hutsatzworrichtungen, Patent Stauls. Bydraulische Pressen zum Senken der Tübbings.

Gielsereierzeugnisse: Cübbings, vollkomm. bearbeitet

auf besonders hierzu aufgestellten Specialmaschinen. Zoquillen aus prima Hematiteoisen. Fertig bearbeitete Zaliber- und
Biechwalzen jeder Großes. Gulssfücke
jeder Art und Größe, roh und bearbeitet;
besonders Hugneträder und Hinkergehäuse für Dynamos und Motren.

#### Kessel- und Eisenconstructionen:

Damplikessel verschiedener Systeme, wie Flammenhrissel, Batterie, Boullier, Tischbein, Röhrenkessel u. s. w. — Schwelfsarbeiten. — Genietete Rohrieltungen. — Fördergrütet. — Schachtgeblude. — Fördergrütet. — Hocholengerüste. — Armaturen. — Gazeninger. — Cowpersparate. — Aufzüge. — Brücken. — Wasserhibrne. — Reservoire. — Hallen. 6015

~35~

## Siegener Maschinenbau-Actien-Gesellschaft

vorm. A. & H. Oechelhäuser, Siegen.

#### Specialität: Maschinen für Bergbau und Hüttenbetrieb.

Gebläsemaschinen mit Dampf- und Gasbetrieb (bis Ende 1900, ohne die Umbauten, 173 Stück). Fördermaschinen, Compressoren,

Wasserhaltungsmaschinen, Pumpen mit selbstthätigen und mit gesteuerten Ventilen, Riedler-Express-Pumpen,

Walzwerksmaschinen,

Betriebsmaschinen. 57

## Benrather Maschinenfabrik,

ACTIENGESELLSCHAFT
Benrath bei Düsseldorf.



Lauf- und Drehkrane.



Riesenkran, 150 000 kg Tragkraft. Die größsten Krane der Welt ausgeführt.

Specialfabrik für

Krane

aller Art.

6128 f



5714

## Pfälzische Chamotte- u. Thonwerke A.-G. Eisenberg

in Grünstadt, Rheinpfalz

empfiehlt ihre hoohfeuerfesten Producte für Eisenhüttenwerke mit einem Al, O<sub>3</sub>-Gehalt bis zu 45 v. H. je nach Verwendung und swar für Hochöfen, Cowpers, Stahlwerke, Gazöfen und dergl.

Sauere Steine für Puddel- und Schweißöfen, Cokesöfen, Siemens-Martin-Oefen etc.

Ferner Charmottee und Dinnamiörtel, Fenercement, Stahlfornmasse, rehe und gebrannte Thone. Ausglisse, Stopfen, Bilchen, Stelgrohre und Kanalsteine für Stahlguis, poröse Steine für Windlettungen etc.

Anfragen worden bereitwilligst beantwortet. - Telegr.-Adr.: Pfalethonunerke, Granstadtpfals.

## JÜNKERATHER GEWERKSCHAFT, JÜNKERATH



# Coquillen. Complete Walzwerke

mit Rollgängen, Wippen, Warmsägen, Schlebfund Wendeapparaten, Schleppvorrichtungen D. R.-P. 116 586.

Elektrische Locomotiven.

Hydraulisch oder elektrisch betriebene Pressen, Aufzüge, Winden, Spills. Hydr. Accumulatoren etc.

Eisenguss. — Stahlformguss. -

Bearbeitete Guisstücke Jähr

Verbesserte Amerikanische Schlackenwagen

D. R.-P. 116 254 u. 121 418.
Roheisenpfannenwagen.

Converteranlagen. Stahlgiefswagen.

- Maschinenfabrik.

Jährliche Preduction der Giefsereien über 10 000 000 Kilo.

5980

# Gall'sche Gelenk-Ketten

file

alle Zwecke und in jeder Dimension

- bis 200 000 Kilogr, effective Tragkraft bereits ausgeführt. -

fabricaren in unübertroffener Qualität

6094

Nohl & Cº, Köln a. Rh.



6238

## Krigar & Ihssen, Ḩannover

D. R. G. M.

Specialfabrik für Cupolöfen.

hochdruck-Gebläse und Giesserei-Apparate.

☐ ( Klein-Cupolofen, zerlegbar, pro Stunde ca. 350—400 kg.

Schüttelsieb-Vorrichtung, D. R. G. M.

Entwürfe und Uebernahme von Gießerei-Anlagen. Entwürfe kostenfrei.

5989

Grünzweig & Hartmann G. m. b. H.

Ludwigshafen a. Rh.



Fabrikation vorzüglich bewährter Wärmeschutzmaterialien für gesättigten und überhitzten Dampf.

Zweiggeschäfte und Hauptvertretungen in Berlin, Braunschweig, Düsseldorf, Gleiwitz, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart.

## Vereinigte Königs- und Laurahütte

Action-Gesellschaft für Bergbau und Hüttenbetrieb

Arbeiterzahl 19 000.

#### BERLIN.

Arbeiterzahl 19 000.

Kohlengruben:

Hüttenwerke:

Maschinenbauanstalt:

Gräfin Lauragrube. Laurahüttegrube. Dubenskogrube.

Königshütte, Laurahütte in Oberschl. Katharinahütte b. Sosnowice Blachownia b. Czenstochau | Polon.

**Eintrachthütte** Schwientochlowitz.

Erzeugnisse:

Steinkohlen.

Roheisen (Puddel, Bessemer, Thomas und

Handelselsen aller Art in Schweiße und Fluße eisen, Stabeisen, Universaleisen, Façoneisen nach eigenem und Deutschem Normal-Profilbuch.

Handelsbleche aller Art in Schweiße und Flußeisen, Kessel-, Reservoir-, Riffel-, Schiffs-, Well-, Sturz- und Feinbleche.

Röhren, gewalzte, auch verzinkt, aus Schweiß-und Flußeisen.

Verzinkerei.

Vortinaeroi.

Stahl-Façonguís aus Martinstahl, für Eisenbahn-Bedarf, Schiffbau-, Locomotiv- und Maschinenfabriken, Walzwerke u. s. w., roh, gegossen oder bearbeitet.

Eisenguíswaaren aller Art, als Bau- und Maschinenguís, Walzen, Platten, Rost-

stäbe u. s. w.

Güterwagen für Normal-, Schmalspur- und Feldbahnen, als: eiserne Kohlenwagen, Kalkdeckelwagen, offene und gedeckte Güterwagen, Kessel- und Bassinwagen zum Transport von Theer, Petroleum, Spiritus, Säuren u. s. w., Bierwagen, Rollböcke zum Transport von normalspurigen Wagen auf

Kleinbahnen, Bahnmeisterwagen, Erd-transport und Kippwagen. Personenwagen für Klein u. Strafsenbahnen. Elsenbahnmaterial für Haupt und Kleinbahnen, als: Eisenbahnschienen, eiserne

Schwellen, Unterlagsplatten und Laschen, Achsen, Bandagen, Radsterne, compl. Rad-sätze, Waggonbuffer, Zughaken, Bremsen, Schrauben- und Sicherheits Kupplungen. Fertige Gleisjoche für Feld- und Industriebahnen, complete Weichen und einzelne Theile derselben, wie Weichenzungen, Zungendrehstühle, Radlenker, Stahlgufs-

Zungendrenstune, handenker, Stanigus-und Schienen-Herzstücke, Weichenplatten, Weichenböcke u.s. w., Gleiskreuzungen. Eisenconstructionen aller Art, als: Eiserne Brücken bis zu den größten Stützweiten, Dächer, Hallen, Förderthürme, Separations-Anlagen, Hochofengerüste, eiserne Schachtausbauten, Drehscheiben u. Schiebebühnen, sowie alle sonstigen Eisenconstructionen nach eigenen und fremden Entwürfen.

Dampfmaschinen aller Art (Förder- und Wasserhaltungs - Maschinen etc.), Alleinige Ausführung des Baumann'schen Sicher-

heitsapparates für Fördermaschinen. Dampfkessel.

Reservoire, eiserne Schornsteine und sonstige Grobblecharbeiten. Paçenschmiedestücke (in Gesenken geschmie-

det oder geprefst).
Maschinelle Gruben- und Pabrikeinrichtungen.

Steinkohlen - Theer.

Schwefelsaures Ammoniak.

Henvol.

Cementkupfer.

6087

#### Aktien-Gesellschaft Weilerbacher hütte Post: Echternacherbrück.



- Schlackenpfannen -

in allen Größen nach eigenem System, D. R.-P. Nr. 132 646.

Durch eine eigenartige Führung ist die Handhabung dieser Pfannen eine sehr leichte und rasche. Das Entfernen der an den Wänden erstarrten Schlacke läßt sich ebenfalls sehr rasch und ohne besondere Maschine bewerkstelligen. Pfannen von einem Inhalt bis zu 5 cbm haben nur ein Gestell mit 2 Radsätzen nöthig. Der Preis dieser Pfannen stellt sich in Folge der einfachen Construction sehr billig.

# Kräne

jeder Art für Hand-, Dampf- und elektrischen Betrieb.

Specialitäten:

Cocomotiv- und Rangirkräne

Kräne mit Greif- oder Löffelbaggern zum Verladen von Massenartikeln.

To the second se

Menck & Hambrock, Altona-Hamburg.



Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik
Düsseldorf-Derendorf

- Abtheilung Giesserei -

Zahnräderaller Art nach Modellen und mit der Maschine geformt.

Maschinengus

bis zu 10 000 kg Stückgewicht.

## Schneckenräder

und Schnecken

nach Modellen resp. Zahnstücken geformt, welche absolut genaus Theilung und Form der Zahnkure haben. Die Modelle bezw. Zahnstücke hierzu werden auf unsere Specialmaechine (D.R.-P. Rr. 1881117) hergesteilt.

## Hochofenformen

aus bestgeeignetem Kupfer geschmiedet, ohne Blechansatz, liefert in sauberer Ausführung als Specialität das

Kupferhammerwerk

#### Th. Martin

Koslow, Station Laband O.-S.

Lieferant für die meisten schlesischen Hochöfen. Metallguls, Kupferwaaren jeder Art, spec. Röhren und Feuerbuchsen.

Digital by Go

Dillinger Fabrik gelochter Bleche Franz Méguin & Co., Act.-Ges.



Feinkohlenwäsche mit Mischanlage, Leistung 500 t pro Tag. in Arbeit für die Röchling'schen Eisen- und Stahlwerke, Völklingen.

Abteilung I.

Kohlen-Separationen und Wäschen.

> Erz-Aufbereitungs-Anlagen.

Zerkleinerungs-Anlagen.

Separationen jeder Art.

Alle Sieb- u. Transport-Apparate.

Verladeeinrichtungen u. s. w.



Abteilung II. Gelochte Bleche.

Grösste Leistungsfähigkeit! Gelochte Stahlbleche bis 25 mm Dicke, ferner gelochte Kupfer-, Messing-, Zink- und Bronce-Bleche, erzinkte und verzinnte gel. Bleche.



# Dolomit.

Wir liefern von unserer Abtheilung Letmathe:

Rohdolomit mit über 43 % kohlensaurer Magnesia (MgCO3) und unter 1 % Kieselsäure, ferner

Sinterdolomit, ungemahlen und gemahlen, mit über 38 %, Magnesia (MgO) und unter 2 % Kieselsäure.

Rheinisch-Westfälische Kalkwerke Dornap.

5871

ngenleur E. Widekind, Düszeldorf, Kronprinzenstr. 63. — Telephon Nr. 2200.

## Oberschlesische Kessel-Werke B. Meyer



Specialitäten:

Circulations - Wasser rohrkessel bis 600 qm Heisfläche und 15 Atm. Betriebsdruck.

2. Sectional - Sicherheits -Röhrenkesselunter bewohnten Raumen aufstellbar, bis 180 qm.

kessel (Batterickessel) bis 250 qm und 15 Atm. Betriebsdruck.

 Dampfüberhitzer (D. R.-P. u. Auslandpat.) aus nahtlosen Rohrschlangen mit @ Querschnitt und Irsalt, mit eigener Feuerung oder eingebaut in die Kesselzüge, für alle Kesselsysteme verwendbar.

 Dampfkessel - Feuer ungen für jedes Brennmaterial, speciell rauchlose Feuerungsanlagen.

ciell rauchlose Feuerungianlagen.

6. Schweissarrbeiten aller
Art als Röhren und Behrfaçons
für Gas-, Wasser- und Dampfleitungen bis
2. Meter Dmir.
Transportgefasse, Retorten, Windkessel,
Masten, Raaen u. s. w.

-

Actien · Gesellschaft

## Vereinigté Grossalmeroder Thonwerke in Grossalmerode bei Cassel

empfiehlt

ihre auf zahlreichen Ausstellungen prämiirten feuerfesten Producte:

Chamottesteine von höchster Feuerbeständigkeit, für alle Zwecke.
in jeder Form und Größe.

• • • Chamotte-Mörtel. • • • • • • •

o o o o o Feuerfesten Thon in Stücken u. gemahlen.

• • • • • • • • Graphit-Schmelztiegel.



## Die Witkowitzer Bergbau- und Eisenhüttengewerkschaft

in Witkowitz (Mähren)

(Abtheilung Gufsstahlfabrik) -

Stahlfaconguls und Façon-Schmiedestücke

roh, geschroppt oder fertig bearbeitet

aus Martin-, Tiegel- und Nickelstahl, für Walzwerke, Hammerwerke, Maschinenfabriken, Locomotivfabriken, Mühlen; Eisenbahnbedarf und Schiffban, Elektriellätsworke, Berg- und Hüttenwerke.

Bisenbahnbedarf und Schiffbau, Elektricitätswerke, Berg- und Hüttenwerke.
Als Specialität werden erzeugt:

Locomotiv- und Tender-Räder aus Flußeisen-Facongufs, Walzen, Steven, geschmiedeter und gezogener Nickelstahl.

## Otto Froriep, Rheydt (Rheinpr.)

Werkzeugmaschinen aller Art für Metallbearbeitung



Sechsfache Schienenbohrmaschine allergrößter Leistungsfähigkeit.
Im letzten Jahr 25 Stück ausgeführt.

1040

## Walzengielserei vorm. Kölsch & C10.



#### Gufseiserne Walzen -

bis 45 000 Ko. Einzelgewicht für alle Zweige der Industrie in bester zweckenteprechender

Qualität und tadelloser Bearbeitung.

6488

Im Jahre 1900 wurden 11590 Tonnen bearbeitete Walzen hergestellt.

# SCHMALKALDEN.

## Lauf-, Dreh-, Bock-,Velocipedkrahne

mit elektrischem, Dampf-, Seilund Handbetrieb.

#### Laufkrahnkatzen, Deckenlaufkatzen.

Gall'sche Ketten, Zobel's Stahltreibketten, Gefräste <sub>55</sub> Kettenräder u. Achsen,





6216

## Carl Francisci, Schweidnitz (Schlesien)

Fabrik hochfeuerfester Producte

- Specialitäten, nachweislich im In- und Auslande bewährt:

In Magnesitziegel in Normal- und Keilformat

für Siemens-Martinöfen und Roheisen-Mischer.

Magnesit, gebrannt, Magnesitstampfmasse, Magnesitmörtel.

I Dinasziegel, Dinasmörtel.

I Chamotteziegel und Façonsteine, Chamottemörtel.

6346



# UNION

# ELEKTRICITÄTS . GESELLSCHAFT

Telegr.-ldr.: SPANNUNG. BERLIN N.W., Dorotheenstr. 43.

## Elektrische Beleuchtung und Kraftübertragung.

Vollständige Ausrüstungen für Bergwerke.

Stofsbohrer für hartes Gestein (Granit, Kalkstein).

Drehbohrer für weiches Gestein (Salz, Kohle, Minette). Haupt-Fördermaschinen nach eigenem System.

Haspel — Kettenbahnen (Minimalspurweite 460 mm).

Wasserhaltungsmaschinen, langsam lautende Pumpen in directer Kuppelung mit Motoren von 150-120-100 und 65 Touren.

#### Vollständige Ausrüstungen für Hüttenwerke.

Hochofenbeschickungsvorrichtungen.

Gichtaufzüge — Seilbahnen — Locomotiven — Zahnradbahnen — Gielspfannenwagen — Gichtglockenaufzüge.

Antrieb der Adjustage-Maschinen.

Einzelantrieb der Arbeitsmaschinen durch gekapselte Nebenschlufs-Motoren. Antrieb der Walzenstraßen durch Specialmotoren jeder Leistung.

Complete Schlepperzug- und Rollgangsantriebe in Gleichstrom und beitehend aus staub- und wasserdicht gekapseltem Moor in Specialanfhängung au gemeinsamer Grundplatte, mit geschnittenen Klüdervorgelegen in einem Stück mondre.

gemeinsanter Grundplatte, im geschnitetten hader Vorgeschaften. Auschluß der Querwelles, Tourenregulirung nach Wünsch; für Leistungen von 35-52-70 PS. Steuerung von einer Centralstelle durch gekapselte Controller für Vorund Rückgang und Schnellbremsung durch Kurrsschlußswirkung.

Blockwalzen-Rollgang mit vierfacher Gollectorschaltung.

#### Hebemaschinen.

Lauf-, Dreh-, Locomotivkrahne - Chargirmaschinen - Schiebebühnen - Coksausdrückmaschinen — Gielswagen — Spills.

Zweigbureaux:

Dresden, Düsseldorf,Frankfurt a. M., Hannover, Kattowitz, Magdeburg, Metz. München, Slegen. Amsterdam.

Vertreter: C. Henkei, Hamburg. Rudolf Hilger, Bremen. Neufeld & Kühnke, Kiel. Bischoff & Hennel, Mannheim. D. Wachtel, Breslau. L. Dost, Künigsberg I. Pr. Dr. J. D. Otten, Amsterdam.

In Oesterreich-Ungarn: Oesterreichische Union Elektricitäts-Gesellschaft, Wien VI/1 Rahlhef. In Rufsland: Russische Elektricitäts-Gesellschaft "Union", Riga — St. Petersburg — Moskau.

In Belgien: L'Union Electrique-Société Anonyme, Brüssel.

- Für den Rheinisch-Westfälischen Industriebezirk: -Abteilung DORTMUND

General-Vertreter Heh. A. Eckstein.

LUFT\_

Kempresseren. 12 Modelle in über 300 Größen, 1 bis 300 Atm. Druck und 6 bis 1500 P.S. Antrieb durch Dampf, Riemen, Rad oder Motor, Kompressor-Katalog 36.



Gesteins - Bohrmaschinen. 85 500 in Gebrauch. Katalog 44.

Kohlen-Schrämmaschinen. Katalog 54

Ingersoll-Sergeant Co. m. b. H., Berlin C. 2.

394

## Arbeiter-Zeit-Controlluhren

Automatische Controlle der Arbeitszeit Angestellter.

Schlüssel-Apparate.

Karten-Apparate.

Autograph-Apparate.

Automatische Zeit- und Datum-Stempel.

System zur Berechnung von Zeit und Herstellungskosten für alle Fabricationszweige passend.

Internationale Zeit-Controlluhren-Gesellschaft m. b. H.

BERLIN W., Leipzigerstraße 33.

6229

#### HERMANN WEDEKIND

Telegramm - Adresse:

158 Fenchurch Street.

Telegramm - Adresae :

..Wittekind."

LONDON

..Wittekind."

vermittelt Ankauf von Maschinen, englischem basischen Rohelsen, Ferro-Silleium und Silleo-Spiegel.

Agent

für Bradley & Craven in Wakefield, Fabricanten von Ziegelmaschinen, seit 20 Jahren in Deutschland eingeführt, um Ziegel ohne weileren Trockenproceis direct von der Maschine in den Öfen zu karren. Kollergränge in Original-Construction mit rotirender Pfanne.

Briketmaschinen neuester Construction gur Verwerthung der Staubkobie. 6022





refspumpen für alle Drucke Lustpumpen D. R.-P.

bester Construction und Ausführung bis zu den größten

Bis jetzt ausgeführt:

Wasserpumpen 46 000 cbm pro Stunde; Luftpumpen 70 000 cbm pro Stunde.



## Neuerburg's Maschinenfabrik

Köln a. Rhein, Humboldt-Kolonie

Neuerburg's neueste Zerkleinerungs- u. Aufbereitungsmaschinen

Ventilatoren und Exhaustoren. Bergwerksmaschinen. Hebezeuge und Transportmittel.

Neuerburg's Centrifugalwurfradpumpen.

nterwindseuerung, "System Neuerburg" für Dampskessel aller Art. Abdampfapparate und Schalldämpfer, "System Neuerburg"

für Auspuffrohre an Dampfmaschinen und Motoren. Eisenconstructionen und Biecharbeiten aller Art. Preislisten nach Anfrage kostenfrei.

# auch für Ofenabhitze. Eisenbauten für Gruben und Hüttenwerke.

Nr. 12.

Sellscheibengerüste. Amerikan. Kippaufzüge. Ofengerüste. Ofenpanzer. Si Ofenmäntel. Einfache und doppelte Gichtverschlüsse. Transporteinrichtungen u

Behätter für Erz und Coaks.
Winderhitzermäntel. Wind- u. Gas-Leilungen.
Gasreinigungsantagen. Stahlwerkshallen.
Pfannenwagen. Pfannen-Elevato c.
Convertermäntel. Oten- und
6140 Generatoren-Mäntel.









Einfache und Compound-

LOCOMOBILEN

120 indic. HP.

kauf
und

miethweise.

Dampfwinden Dampfkrahne Laufkrahne

sämmitliche Hebezeuge

für alle Betriebsarten.





Fabrik feuerfester Producte
Rudolf König, Annen i. Westf.

Feuerfeste Steine

Chamotte-Muffeln und Formsteine jeder Art. 645

JORISSEN & C.E., Düsseldorf-Grafenberg

liefern als alleinige Specialität, nach eigenem bewährtem System und Patenten:

maschinelle Streckenförderungen mittelst Drahtseil.

Langjährige Erfahrungen. — Beste Referenzen über die schwierigsten Anlagen. Voranschläge kostenfrei.

#### Berg- und Hütten-Verwaltung A. BORSIG BORSIGWERK O.-S.

liefert

Steinkohlen, Puddel-, Stahl-, Spiegel- und Giefserel-Rohefsen.
Siemens-Martin-Fluiseisen, Fluisstahl und Nickelstahl in den verschiedensten
Härtegraden in Blöcken und Brammen bis zu 40 000 kg Einzelgewicht.
Stahlformguts aus Siemens-Martinstahl.

Stabeisen verschiedener Qualitäten.

Specialität: Kesselbleche,

Behälter- und Riffelbleche in Schweiß- und Siemens-Martin-Flußeisen, Flußstahl und Nickelstahl, entsprechend jeglichen hierfür bestehenden Bedingungen.

Maschinell gebördelte Kesselböden

mit und ohne Feuerrohranschlüsse. Specialtabellen mit Normalien auf Wunsch zu Diensten. Alle Arten Schweiße, Bördel- und Pressarbeiten, Galloway-Rohre, Wellrohre etc.

Schmiedestücke

jeder Art und Größe, in Siemens-Martin-Flußeisen, Flußstahl und Nickelstahl, roll, vorgeschluppt und fertig bearbeitet, für Schiffe, Schiffs- und sonstige Maschinen.

Wellen bis 24 m Länge, auch gebohrt.

Bandagen für Locomotiv-, Tender- und Wagenradreifen. Nahtlos gewalzte Winkelund Flachringe.

#6666666666666666666<del>666</del>

6432

# Schüchtermann & Kremer DORTMUND

empfehlen ihre Specialitäten.

Ausgeführt seit 1870 mehr als 600 Separationen und Kohlen-Wäschen

so wie

aber 100 Brikett-Anlagen mit mehr als 200 Pressen, System Couffinhal.

4444444444444444444444444444

#### aerlicher Thonwerke G. m. b. H. KAERLICH, Post Mühlheim, Bez. Coblenz

## Ia. hochfeuerfesten, blauen Kaerlicher Thon

für Eisen- und Stahlwerke, Zinkhütten etc.

Neueste Analyse von Prof. Dr. Seger u. E. Cramer: 41,29 % Thonerde, 53.42 % Kieselsäure. Leistungsfähigkeit: 150000 Tonnen pro Jahr.

Grösse der Grubenfelder: ca. 530 000 Quadratmeter. Schiffsversand ab Weissenthurm. - Bahnversand ab Urmitz. - Export nach allen Ländern.

Hermann Essing & Comp., Köln a. Rhein Export.

Chromerze, gemahlen und in Stücken Eisen- und Manganerze

Tempererze, Chamotte, Thonerde

sowie Ferro-Chrom, 60-65 %; Ferro-Wolfram, 60-80 %; Ferro-Mangan, 60-80 %; Ferro-Silicium, 20-70 %. 5940

#### Clichés

Holzschnitt.

#### Galvanos (Kupterclichés) auf Holz-

und Bleifus.

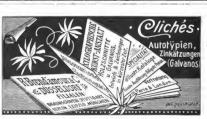

Zinkos

Autotypien in Zink und

Kupfer.

Photogr. Aufnahmen und

Entwürfe.

## EMIL WOLFF, ESSEN A. D. RUHR

Maschinenfabrik und Eisengießerei liefert als Specialität:

#### Förderanlagen für Berg- und Hüttenwerke:

Fördermaschinen, Förderhaspel, Aufzüge mit Dampf-, Druckluft-, elektrischem oder hydraul. Betrieb.

Bremsberg-Anlagen, Hochofengichtaufzüge, senkrecht oder schräg. mit elektrischem Antrieb.

Ausführungen: Esch, Rombach, Hösch, Elba.

6309

95

## Dampfkessel- und Gasometer-Fabrik Act.-Ges.

Gasometer".

vorm. A. Wilke & Co.

Gegründet 1861.



Gasanstalts-Einrichtungen.

Hochbehälter. Oel-Behälter. Reservoire. Drehscheiben. Aussichtsthürme.

Fisenconstruction. aller Art.





Werkzeugmaschinen,

Blechrichtemaschinen, Blechbiegemaschinen, Blechkantenhobelmaschinen, Lochmaschinen und

Dampfkessel jeden Systems. Patentirte Wasserrohrkessel.

Dampfüberhitzer. Scrubber, Kühler.

Scheeren. Schienenbiegemaschinen. Pressen. Kaltsägen etc.

Krahne aller Art.





Schnellste Lieferzeiten.

Feinste Referenzen.

6475

Prospecte gratis.

# Wm. H. Müller & Co.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Rotterdam.

Amsterdam, (Zaandam), Vlissingen, Harlingen, Antwerpen, Ruhrort, Emden, Gleiwitz, Paris, London. London Office: 29 Great St.-Helen's, E.C.

Rheder und Schiffsmakler. — Import von Erzen.

Uebernahme von Transporten

von und nach dem Auslande.



#### Wiedenbrück & Wilms, Köln-Ehrenfeld

Abthellung für Riemenscheiben-Fabrikation

Patentmaschinengeformte

#### Riemenscheiben

Deutsche Reichs - Pal. Nr. 49 776, 91 618. Gröfete Genauigkeit in der Aussührung wie Billigkeit der Preise. – Weicher, dichter, züher Hematite-Gufe. – Viel besser und vortheilhafter als gewöhnliche guseissenze wie schmiedeisserne kimenaucheiben.

Fachmännische Gutachten ersten Ranges.

Niedrigste Stückpreise.

Jedes Quantum in kurzester Zeit lieferbar. Courante Größen stets vorräthig. Anfertigung eintheilig wie zweitheilig, unbearbeitet wie hearbeitet. 644 Ausführliche Preislisten gern zu Diensten. — Wiederverkäufer erhalten Rabatt.

# Luftcompressoren und

Gesteinsbohrmaschinen baue ich in Deutschland allein als ausschliefsliche Specialität.



Maschinelle Bohrarbeiten für Tunnel-, Streckenund Querschiaghetr. übern. ich im Generalgedinge. Rombacher Hüttenwerke

Rombach (Lothringen). Stollen 2.50 breit und 2.00 hoch.

| 1896                         | Fo<br>Meter          | ortschr                  | itt pro Me<br>1898/97            | onat<br>Meter |                          |
|------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------|
| Februar<br>Mārz .<br>April . | 100<br>\$7,5<br>89,5 |                          | September<br>October<br>November | 108           | wie vor-<br>etchend.     |
| Mai<br>Juni                  | 104<br>116           | hichteten mit der gelbli | December<br>Januar .             | 104<br>100    | Polypenkal<br>sehr fost. |
| August                       | 180<br>128           | Rein                     | Februar .                        | 88,5<br>88,5  |                          |

ich bitte genau zu adressiren:

Rud. Meyer, Maschinenfabrik MULHEIM A./D. RUHR.

Bureau für Erfindungsschutz Capitaine & v. Hertling LONDON BERLIN N.W., LÜTTICH Gebrauchs - Muster werden prompt und billig





# aul Schmidt, Hannover

Ingenieur.

Cheaterplatz 15.

Alleiniger Licenznehmer für den Continent

#### der Patent-Weardale-Oefen D. R .= P. 93484.

Diese Gasöfen werden als Flamm., Glüb., Schweiss- und Rollöfen ausgeführt zum Wärmen von Brammen, Blöcken, Knüppein, Platinen, Schmiedesfücken, nahtlosen Röhren, Spanten bis zu den grössten Eangen, terner zum Gilben von Kumpel- und Jeinblechen, Metallen ete., zum Schweissen von Luppen, Packeten. Gas- und Siederöhren.

#### Uorzüge:

Heusserst geringer Kohlenverbrauch: Denkbar geringster Abbrand: Minimale Reparaturkosten:

Sehr niedrige Anlagenosten infolge Wegfalls der tiefen Regenerativ-

Gleichmässige Bitze selbst bei den schwersten Blockgewichten :

Continuirlicher Betrieb, daber Grösste Leistung:

Die Möglichkeit, mittels der Abhitze bis zu 6 kg Dampf pro kg dem Generator zugeführte Kohle zu erzielen. 5607

史史史史史史史史史史史史史史史

Details und Resultate aus mehrjährigem Betrieb stehen zur Verfügung.

#### Die Actiengesellschaft Lauchhammer

in Lauchhammer, Provinz Sachsen,

empfiehlt:

Blattfederregulatoren, Patent Proell,

D. R.-P. 98242 nach Fig. 1 in 5 verschiedenen Größen von 1,5 bis 24 kg Verstellungskraft bei 1500 Tourenänderung.

Drehkraft-Regulator, Pat. Fischinger, D.R.-P. 116 233. nach Fig. 2. Mittlere Verstellungskraft bei 2 % Tourenanderung ohne Beharrungswirkung 2,8 bis 18,6 kg. Prospecte nebst Preisen werden auf Wunsch zugesandt.



Telegramm - Adresse : Reichwald, Loudon,

6061

Telegramm - Adresse : Reichwald, Newcastle-on-Type,

London E. C.

Newcastle-on-Tyne

9 New Broad Street. D. Lombard Street.

Alleiniger Repräsentant in Grofs- (Fried, Krupp (Gulsstahlfabrik), Essen. Krupp'sches Stahlwerk zu Annen, vorm. F. Asthoewer & Co. britannien und Irland für

Import

jeder Art.

von Stahl, Eisen, Metall und Mineralien

Export von engl. und schott, Giefserei-Robeisen. Bessemer Boheisen, Maschinen etc. sowie von allen Sorten Kohlen und Koks.

Offerten auf Specialartikel erbeten.

98



#### STURTEVANT. VENTILATOREN &

EXHAUSTOREN.

Heizungs-, Lüftungs-, Trocknungs-, Entstaubungs- und Künstliche Zug-Anlagen. - Man verlange Kataloge. -

STURTEVANT-VENTILATOREN-FABRIK

BERLIN N.W. 7, Friedrichstr. 138.

London, Paris, Glasgow. Stockholm, Amsterdam. Mailand.



## Dürener Metallwerke н.-а. in Düren, Rheinland

Gielsereien, Walzwerke, Ziehereien, Pressereien. Mech. Werkstätten

empfehlen ihre seit langen Jahren im Maschinenbau bewährten Special-Legirungen

# urana-Metall und Phosphor-Bronze

von unerreichter Festigkeit und Dehnung in Form von Blechen, Stangen, Draht, Stanzund Preis-Stücken, Schmiede-Stücken bis zu größten Gewichten.

Unsere Special Legirungen finden vorteilhafte Verwendung für stark beanspruchte Gegenstände, die aus nicht rostendem Material hergestellt und widerstandsfähig gegen saure, alkalische und Salz-Lösungen sein müssen, z. B. Kelbenstangen, Plunger, Ventilspindeln, Schrauben, Muttern, Stehbolzen, Wellen, glatt und gekröpft, u. s. w. u. s. w.

Gufsstücke in allen Legirungen, roh u. bearbeitet. Walzenlager aus bester Phosphorbronze.

Bestes Lager-Weißsmetall für höchste Belastung und größte Geschwindigkeit.

Blöckehen und Barren zum Selbst-Gießen und Ausschmieden. 5740

Beschreibungen, Preislisten u. s. w. auf Wunsch kostenfrei.





#### Gebr. Howaldt's

Metall-

packung für alle Sorten von Stepf-

blichsen. Bereits über 39 000 Sätze in Betrieb bei Dampfschiffen

und Fabriken. Näheres durch Prospecte

Howaldtswerke, Kiel.

#### ochofenformen

aus elektrolyt. Kupfer geschmiedet sowie aus feinst, Bronce gegossen. - Kühlkasten sowie Paconguls in jedem Gewicht.

Phosphorkupfer, Phosphorzinn, Mangankupfer, Siliciumkupfer, Lager - Weifsmetalle I = Qual.

Stangen and Drahte am Phosphorbrosco, Hessing etc.

Gebrüder Kemper, Olpe i. Westf. Nr. 26.

Metaligiefserei, Armaturenfabrik, Walz- und Hammerwerk.

## Märkische Eisengiesserei

F. W. Friedeberg, G. m. b. H. Berlin N.W. 7.

Werk:

Mittelstr. 63

Eberswaide.

Röhren-Prüfungs-Maschinen

mit hydraulischer Einspannung, für Röhren bis 1200 mm l. (), 10 m Länge, bis zu einem Probedruck von 100 Atm.

Siederohr-Prüfungs-Maschinen

patentirt in Deutschland

mit welchen man ohne Anwendung einer Presspumpe mit einem Wasserleitungsdruck von 0,5-1 Atm.

(D. R.-P. Nr. 116877), Frankreich, Belgien, Oesterreich, Schweiz,

Röhren bis auf 30 Atm. prüfen kann.

6438

Vertreter im Auslande gesucht.

Stein- und Thon-Industrie-Gesellschaft

"Brohlthal" in Köln a. Rhein.

Fabriken, Steinbrüche und Gruben in Antweiler, Weiler, Brohl, Weibern, Brenk, Bockenau, Sponheim, Herchenberg, Buchholz.

Hochfeuerfeste Producte für alle Verwendungezwecke: Retorten-Form- und Normalsteine für Glasfabriken, Comentfabriken, Kalköfen, Glashütten, Hochöfen, sowie für die gesammie Hütten- und keramische industrie.

Hochfeuerfeste Thone und Dinas,

Erstklassige Verblendsteine

in verschiedenen Farben, gelb, roth, lederfarben. Glasuren, Rohbausteine, Radialsteine, Klinker für Cmalimationszweck, säurefeste gesinterice Pflasterklinker, Pflastersteine, Trotteirplatten, sowie Platten für Höfe und Einschieten in verschiedenen Ausführagen, giatt, geripp, 4- und örnigt.

Weiberner Tuffstein in Rehblöcken, mit Diamantsigen geschnittene Verblendquadern, sowie Stelnmetzarbeiten für Façaden.

Melaphyr-Pflastersteine und . Kleinschlag. Phonolith-Kleinschlag; Phonolith-Schmelzgestein für Glasfabriken.

General-Vertreter für den rhein.-westfäl. Industriebezirk: Gebr. Hoppe, Rüttenscheid-Essen. Vertreter für das Siegerland: Fritz Herbig, Burbach i. W.

Bahnhof Stolberg, Rhl., Bureau Eschweiler, Rhl.

gearfludet 1859

liefert in bester, zweckentsprechender Qualität: Feuerfeste Steine jeder Form und Größe

zu allen industriellen Feuerungsanlagen.

Specialität: Silicasteine für Siemens-Martinofen, Marke Peters.

Neueste Specialitat:

Coksofenthiir "System J. W. Neinhaus", D. R.-P. erhöht die Leistungsfähigkeit jeder Coksofenanlage, vermeidet ungare Cokskuchenköpfe, verkürzt die Gärungszeit eines jeden Ofensystems.

Beste Referenzen liegen vor. .

62-5

Nr. 12.





6258

## Maschinenbau-Aktiengesellschaft

Tigler Telephon Ruhrort 133.

Meiderich-Rheinland liefert als Besonderheit

für Berg- und Hüttenwerke: Fördermaschinen, Dampfkabel etc.

Gielspfannen-Wagen aller Art, Gielswagen mit elektrischem Antrieb. Hydraul. Accumulatoren mit Preispumpen,

Dampfmaschinen, Condensatoren, Dolomitmühlen, Steinbrecher etc.

Förderkörbe, Förderwagen etc. Forter-Ventile

Eisenconstructionen und Blecharbeiten. Krahne u. Aufzüge jeder Art für alle Antriebe und Lehm- und Sandgufsstücke

bis 20 000 kg schwer, roh und bearbeitet. Preize billiget. - Kozlenanschläge kostenfrei.



6391b



Enorme Oelersparnisse. Viele Tausende in Betrieb.

Eingeführt bei der Kais Marine, den Königt Stants-bahnen und Werkstätten, sowie den bedeutendsten Dampfschiffahrtsgesellsch , Worften, Dampfmaschinen-Fabriken, Berg- u. Hütten-werken u. s. w. Genaueste Regulirung und bei höchster Tourenzahi projut sicher u. geräuschies

arbeilend. Elegante u. sorg-fältige Ausführung. Keine zerbrechlichen Teile. Specialapparate mit

heretanpt.

Für Zwilling

. RITTER, Maschinenfabrik, Altona. Gogründet 1848.



## Bradley's neues Becherwerk

D. R.-P. 95 863, 96 254 und 106 520 zur mechanischen Massenförderung von pulver- und stückförmigem Gut, wie Kohle, Coke, Erze, chem. Producte

u. s. w.

Größte Arbeitsleistung bei einfacher Bauart und billigstem Betrieb. Keine Ketten, keine Gelenke und Zapfen infolge Anordnung von Drahteelen. – Vollkommenste selbstthätige Graphitschmierung der Laufrollen, daher kein Gebrauch von Oel oder Schmiere. – Leichte Auswechselbarkeit sämmtlicher Theile ohne Betriebsstörung. Größte Betriebssicherbeit.

Alleiniges Ausführungsrecht für Deutschland und die meisten Länder Europas:

#### Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Actien-Gesellschaft,

BERLIN N.W. 87, Reuchlinstrafse.

Projecte und Anschläge werden kostenies ausgearbeitet. 6179b

Telegramm - Adresse : Eisenwerk Jaeger.

## G. & J. Jaeger, Elberfeld

Fernsprecher Nr. 91.

Eisengießerei, Metallgießerei und Maschinenfabrik.

Achslager für Voll-, Klein- und Feldbahnen,

Gußels, Kossel und Apparate für chemische Zwecke, Fliterpressen, Pampen etc. Maschinengußsstücke in jeder Größe, nach Zeichnungen und Modellen. Bauguß, als: Säulen, Facaden, Elanen, Treppen etc. Garnituren für elekt. Licht- und Straßenbahn-Maste.

Laternenarme und Kandelaber, Muffen- und Flanschenröhren, sowie sammtliche Kanalisationsartikel.

Abtheilung Elberfeld-Varresbeck Fernsprecher Nr. 971.

Dampfkesselfabrik, Apparatebauanstalt.

6847



# Osnabrücker Maschinenfabrik R. Lindemann.

#### Specialfabrik für hydraulische Anlagen.

Schmiedepressen, Räder und Säulenpressen, Bördel-, Kümpel-, Hohikörper und Schrottpressen.

Röhren richtmaschinen, Abroll-, Stauchund Biegemaschinen. 5996

Kettenprobirmaschinen, Pumpen, Accumulatoren etc. Betriebsfertige Einrichtungen zur Fabrication von Scheibenrädern.

6464

Köln a. Rh., Hohenzollernring 25.

Berlin W. 30, Neue Winterfeldtstr. 28.

Ziegelei-Anlagen. Kalkwerke.

Nr. 12.

Kalkwerke. Cementfabriken.

Chamottefabriken. 1500 Oefen und Anlagen ausgeführt,

1500 Oefen und Anlagen ausgeführt, darunter die größten Kalkringöfen 5505 der Welt!

Feuerungsanlagen.



Fabrikschornsteine.

Neubau und Reparaturen ohne Betriebsstörung.

15. Juni 1902,

Blitzableiter.

1800 Schornsteine mit 36 000 Meter Gesammthöhe seit Geschäftsgründung 1870 gebaut.

Kesselelnmauerungen.

## FERRO-PHOSPHORUS

BLACKWELL'S "LION BRAND"

SOLE MANUFACTURERS:

GEO, G. BLACKWELL SONS & Co., LTD.
METALLURGISTS

THE ALBANY

6429

LIVERPOOL, ENGL.

#### MARTIN-OEFEN.

## A. B. Chantraine in Maubeuge (Frankreich).

Specialität: Complette Anlagen von Martin-Stahlwerken jeder Art und Größe; Uebernahme von Projecten, Erbauung und Inbetriebsetzung für alle Stahlsorten.

Ingenieur honoraire des Mines et civil électricien.

Als Specialität offeriren

## hochprocentiges Ferrosilicium,

20-50 % Silicium, Schwefel- und Phosphor-Spuren, frei einer ieden Station

frei einer jeden Statio

Pollitzer & Wertheim in Wien II/2.

## THONWERK BIEBRICH

ACTIEN-GESELLSCHAFT

Biebrich am Rhein.

Hochfeuerteste Producte. Säurebeständige Fabrikate.

Bau completter Ofenanlagen.

Dig and Google

A. L. G. Dehne



Halle a. S.

Dampfmaschinen

Armaturen

Filterpressen

Wasserreinigung

PUMPEN.

# Maschinenfabrik BADENIA,



Weinheim (Baden)

empfehlen als leistungsfähigste und dauerhafteste Betriebs-maschinen für alle Zwecke, unter Garantie für verzüglichste Ausführung und geringsten Kohlenverbrauch

#### Locomobilen

in allen Größen zur schnellsten Lieferung. 6499 Vorzüglichste Zeugnisse, Kataloge und Referenzen zu Diensten.

## Die Fabriken feuerfester Producte m Eduard Susewind& C

in Sayn (Reg.-Bez. Coblenz)

Fabriken: Sanyn., ger. 1825; Hondlorf, frither Sim. Flohr, gegr. 1753.
empichien, gestütt auf vorzügliche Thon- und Quarzgruben: Dampfkesselsteine, Quarzsteine, deutsche und saglische Dinas, Chamotiesteine von höchstem Thonerd-Gehalt in jeder Form und Größe für Hochöfen, Dewper-Apparate, Capolöfen, Cokoffen, Heisschachte u. dgl. Glenboig-, säurebeständige Steine, Stopfen, Trichter, Rohre und Canalsteine, Regulir-füllfensteine, poröse Steine, feuerf. Gemet. 6033



## onstructionsbureau 🙈 🐱 Tümmler. Stammschulte & Co.

Schwientochlowitz, Oberschlesien,

Einrichtung von Bergwerks- und Hüttenanlagen.

Lieterung von Plänen, Kostenanschlägen und Detailconstructionen für Hochöfen. Stahlwerke und Walzwerke. 6283

# Pressluft-Feuerungen, D. R. P.

für Kohle aller Art, Koksabfall u. s. w., bestens bewährt.

Gutachten und Zeugnisse von Behörden und Industrie.

Rauchverzehrende Feuerbrücken und

Oualitäts-Roststäbe, Marke Pyrostat, altbewährt.

Wiedenbrück & Wilms, Köln-Ehrenfeld.

## Grauguss!

Unter Gewährleistung sauberen, feinsten Materials übernehme ich die Lieferung von Maschinen- und Baugufs.

sowie von auf Formmaschinen herzustellenden Massenartikeln.

#### A. Spies,

Waagenfabrik und Eisengießerei. 6456 Siegen i. Westf.

# Chromerz,

ungemahlen, gemahlen u. gekörnt, haben stets vorräthig

Gildemeister & Kamp,



6204



6415

# 40-60 % Kohlenersparniss

erzielt man bei Flammöfen Rostfeuerung. Die Feuerung ist bei jedem schon durch die mir patentirte Kostfeuerung. Die Feuerung ist bei jedem schon billig anzubringen. Bewartung recht einfach. Mehrere Feuerungen bereits im Betriebe; obiger Erfolg nachweisbar; besonders geeignet für metallurgische Oefen, z. B. Puddel-, Schweiße und Rollöfen. Auch bei Kesseln hohe Kohlenersparnis.

Beste Referenzen und Zeugnisse.

5908

Auslandspatente verkäuflich.

Hermann Gasch.

Betriebschef des Biech- u. Stabeisenwalzwerks der Russ. Maschinenbau-Ges. Hartmann, Lugansk, Gouy. Jekaterineslaw (Süd-Rufsland).

#### HEINRICH LANZ \* MANNHEIM.

L

Lokomobilen von 4-300 P

Beste und sparsamste

Betriebskraft.

Vorzügliche Construction, vollendete Ausführung, geringer Kohlenverbrauch.

Zahlreiche Referenzen in ersten Industriekreisen.



Nieten

für Kesset-, Brückenund Schiffbau

TTTTT

n allen Dimensionen und Kopfformen, liefert stets prompt und billig in unübertroffener Ausführung und bester Qualität

Schrauben- und Nietenfabrik Leurs & Hempelmann, RATINGEN bei Düsseldorf.

über 10 000 Kilo.

# Ferrolegirungen

jeder Art, insbesondere Ferrochrom, Ferromangan, Ferrosilicium, Spiegeleisen,

# Qualitäts-Roheisen

für Specialzwecke, "Steirischer und Kärntner Provenienz" liefern jederzeit"zu billigsten Marktpreisen

6243

6170

Pollitzer & Wertheim, Wien II/2.

# Coquillen hoher Haltbarkeit

erzeugt aus selbsterblasenem Holzkohlen-Roheisen das

## Eisenwerk Sulzau-Werfen

Concordiahütte, Salzburg.

Die bekannten vorzüglichen Eigenschaften des "Werfener Eisens", die ihm schon seit Jahren den Ruf des besten Materiales für die Herstellung von Coquillen für Stahlwerke verschafft haben, machen es auch für die Erzeugung aller Gattungen von Gegenständen, welche directem Feuer, großen Temperaturänderungen unterworfen sind, wie Blechglühkäxten, Drahtglühcylinder, Roststäbe, Retorten etc., besonders geeignet. Große Widerstandsfähigkeit gegen rasche Temperaturänderungen, sowie ein hoher Grad der Unverbrennbarkeit zeichnen das "Werfener Eisen" vor allen anderen aus.

Eisenwerk Sulzau·Werfen R. & E. Weinberger,

6327

Wien IV, Schwindgasse 3.

Ca. 1500 Appar. f. 300 000 qm Kesselheizft. gelief Täglich ca. 50 Doppelwaggen Kehlen sparend.

## DAMPF-ÜBERHITZER

Röhrenwerk Herrenhütte A. HERING, Maschinen u. Überhitzerfabrik, NÜRNBERG.

## RAUCHGAS-AUSNÜTZER

Engröhr. (schmiedels.) Economiser. Mechan, Ruisschaber Oberflüssig.

## Kaláner Bergbau- und Hütten-Actien-Gesellschaft

Budapest, V. Bezirk, Báthorygasse 10 liefert Special-Holzkohlen-Roheisen für Maschinen-

und Hartgus.

6145

# Kolben-Ringe

aus kaltgezogenem weichem Tiegelgufsstahl, 6198

billiger als gusseiserne Ringe.

Fernsprecher Nr. 303. H. Meyer & Co., Dusseldorf. Telegr.-Adresse: Dondussel.



#### Das Patent

auf einem Oken mit mechanischer Fortbewegung des zu erwärmenden fluts ist zu verkaufen oder In Licens zu vergeben. Best geeignet für Schwolfsund Rollöfen; bereits mit gutem Erfolg ausgeführt.

Hermann Gasch, Betriebschef des Blech- und Stabeisenwalzwerks der Russ. Maschiuenbau-Ges. Hartmann,

5909 Lugansk, Gouv. Jekaterinoslaw (Südrufsl.).

Tüchtige, in den Industriegegenden gut
eingeführte

#### Vertreter

für den Vertrieb von Tiefbohrapparaten, Bohrwerkzeugen, Bohrrohren etc. von einer ersten Specialfabrik gegen entsprechende Provision gesucht.

Gefl. Anerbietungen unter Chiffre B. 6480 an die Expedition d. Zeitschr, erbeten.



## Chemisch-technisches Laboratorium

von Br. Wilb. Thorner vereidt. Stad- und Handels-Chemiker

→ Osnabrück. >
Specialität: Genaueste Untersuchuugen
u. Hetzwerbiselimungen mittels talorinetrischer
Bombe sümmtl. Brennmaterialien, sowie Analysen
aller Berg-u. Hüttenproducte, Thone u. feuerfoster
Materialien, Nutz-u. Genufswasser etc. 6148

C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung (Oskar Beck) in München.

Soeben ist erschienen:

#### Prof. Dr. Robert Piloty:

#### Arbeiterversicherungsgesetze.

Textausgabe mit Einleitung, Anmerkungen und Ausführungsvorschriften.

Zweite vollständig neu bearbeitete Auflage.

Bd. I: Invalidenversicherungsgesetz vom 18. Juli 1899. Geb. 3 et 50 g. Bd. II: Unfallversicherungsgesetze vom 30. Juni 1900. Geb. 4 et 50 g.

Schon bei ihrem ersten Erscheinen hat Prof. Dr. Laband-Strafsburg von Piloty's Gesammtmasgabe der Arbeiterversicherungsgesetze das Zeugnifs ausgestellt, sie sei "unter den fast
zahllosen Schriften, welche diese Lehre behandeln, besonders hervorzuheben", und Geheimrath von Seydel naunte sie in den "Blättern für adm. Praxis" "eine
ganz vortreffliche Leistung von jener Klarheit, Knappheit, Uebersichtlichkeit, die nur dem jenigen gelingt, der seinen Stoff völlig beherrscht.
Das neueste Hert von Reger's Entscheidungen (1902) schreibt insbes. über den sochen erschienenen II. Band "Die Unfallversicherungsgesetze"): "Von ganz hervorragender Bedeutung sind auch hier wieder die zwar möglichst knapp, aber durchgängig streng wissenschaftlich gehaltenen und eine Fülle von Belehrung
bietenden Ahmerkungen, von denen so recht das Wort gilt: "In der Beschränkung zeigt sich der Meistere." Jeder Band wird auch einzeln abgegeben.

## Werks-Verkauf.

Die im Jahre 1899/1900 nach den neuesten Erfahrungen der Technik hergestellte Anlage der Russischen Gesellschaft zur Fahrlation von instrumenfalstahl "Werlice Stalamminder" in Riga (Rufsland) wird am 22. Juni / 5. Juli a. c., Vormittags 10 Uhr, im Sitzungssaale der ersten Civilabtheilung des Rigger Bezitksgerichtes meistbiellich versteigert werden.

Das Werk befindet sich auf dem der Gesellschaft gehörigen, ca. 17½ Hektar großen Grandstücke, welches dicht am Jacgelfisis, sowie an der nach St. Petersburg führenden Elsenbahn und auch an der Petersburger Chaussee, eiren 9 Werst vom Centrum der Stadt, gelegen ist, sodafs dasselbe sowohl per Wasser, als per Bahn, als auch per Chaussee zu erreichen ist.

Die gesammte Anlage besteht aus einem größeren Complex von Gebäuden, und zwar: Hammerund Prefswerk, Kesselhans, Elektrische Centrale, Mechanische Werkstütte, Gußshütte, Ingotsaufzug, Kohlendepot, Generatorenanlage, Pampstation, Wasserthurm, Einwagemagazin, Tischierel. Comptoir und Laboratorium, Portierhans, Fenerwchrdepot, Stallungen und Remise, 4 hölzerne und 2 steinerne Wohnzebäude.

Der größte Theil der angeführten Öbjecte ist fertig und die maschinelle Elnrichtung in betriebsfähigem Zustande; Gushütte, Kohlendepot und Generatorenaulage sind nur im Ban fertig gestellt. Das Werk steht mit dem Bahngeleise durch ein eigenes Ausschlußgeleise in Verbindung.

Das Meistgebot beginnt mit einem Ausrufpreis von Rbl. 300 000,—, während der Werth der gesammten Anlage im Januar 1901 seitens einer Regierungs-Commission auf Rbl. 1 226 260,— taxirt wurde.

Nähere Auskünfte, wie Pläne, Beschreibungen etc., sowie die Verkaufsbedingungen ertheilt jederzeit die Concurs-Verwaltung genannter Gesellschaft in litrem Bureau in Riga, Basteibulevate Nr. S. wohin auch sehrifüliche Aufragen zu richten sind.

Die zur Paul Cohnstaedt'schen Concursmasse gehörende

#### Eisengiefserei und Maschinenfabrik

hierselbst soll mit sämmtlichem Inventar freihändig verkauft werden.

Die Fabrik ist fortgesetzt im Betriebe und mit Aufträgen zur Zeit reichlich versehen. Die Besichtigung kann an Wochentagen jeder Zeit erfolgen.

Weitere Auskunft ertheilt

Johannes Vormeng, Concursverwalter, Breslau, Tauentzienstralse 82. Nr. 12.

BOGDAN GISEVIUS Lithographische Anstalt und Steindruckerei BERLIN W. Q.

Maschinen-, Hütten-, Bergwesen und Kartographie.

Hochinteressante Probenheite kostenlos.

Ausgeneichnet empfohlen.



"Electrotechnische Rundschau", Verlag G. L. Daube & Co., Frankfurt a. M. Ausgezeichnet durch ihren gediegenen und vielseitigen fachwissenschaftlichen Inhalt, sowie einen reichhaltigen und umfangreichen Inseratentheil (30-40 Seiten pro Nummer). Fachblatt ersten Ranges für Electrotechnik, maschinentechnische und verwandte Branchen. IV. Quartal (Juli-October) des 19. Jahrganges abonnirt man bei allen Postanstalten zum Preise von # 2,-. Postzeitungsliste Nr. 2310.

6406 h

Zengnis der Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896.

Shren

# Bedeutende Werkzeugmaschinenfabrik

### kauft Patente und patentfähige Ideen von passenden Specialitäten an.

Angebote unter S. 5790 an die Expedition dieser Zeitschrift.

Probenummer gratis.

### Ernst Schmatolla

Dipl. Hutten-Ingenieur, Berlin W. 8

projectirt und baut Fenerungs-Anlagen und Oefen tragener Patentanwalt in Deutschland und im Ausland

Patente. eee 5975

# Lycopoa

offerirt ab Moskau oder Lager Hamburg Emil Maedler, Moskau.

Der Inhaber des Deutschen Reichs Patentes

Nr. 91288 "Verfahren zur Gewinnung von Nickelsulfid

aus nickelhaltigen Rohsteinen oder Erzen" witnscht behufs Ausführung des patentirten

Verfahrens mit deutschen Fabricanten in Verbindung zu treten. Derselbe ist auch bereit, das Patent zu ver-

kaufen, Licenzen zu ertheilen und andere Vorschläge zur Ausführung der in Frage stehenden Erfindung entgegen zu nehmen.

Nähere Auskunft ertheilt bereitwilligst

6511

F. C. Glaser, Patentan walts - Bureau. Berlin S.W., Lindenstrafse 80.

Inter der Hand zu verkaufen gemäß einer Verordnung s. Lordschaft des Herrn Richters Swinfen-Eady, erlassen in einer Klage, betitelt . In Sache der Iberian Iron Ore Company, Limited, Alfred Suart, gegen die iberlan Iron Ore Company, Limited, und Andere" sind im Ganzen sämmtliche Eisenerz-Minen, Betriebsanlagen und Vorräthe der Iberian Iron Ore Company, Limited, belegen nahe Pedroso, in der Provinz Sevilla, Spanien

Angebote sind an Master Satow, Reom 288, Royals Courts of Justice, London W.C., bls zum 20. Juni 1902 einzusenden.

Nähere Mittheilungen, sowie die Verkaufsbedingungen und Angebots-Formulare sind gratis zu erhalten von Mr. George Sneath, 3 Frederick's place, Old Jewry, London E.C.; Messrs. Asherst, Morris, Crisp and Co., 17 Throgmorton-avenue, London E,C.; Messrs. Burchell, Wilde and Co., 36 Victoria-street, Westminster, London, und von Messrs. Deacon and Co., 9 Great St. Helen's, Bishopsgate-street, London E.C. Gegeben am 15. Mai 1902.

Samuel A. M. Satow, Master.

Walzenkalibrirungen gewissenhaft ausgeführt.

werden von einem erfahrenen Fachmanne Angeb. sub K. Z. 8908 an Rudolf Mosse, Köln.

Kieselguhrwerk Steinbeck

a/Luhe, G. m. b. H., Hamburg, Alte Gröningerstr. 12. Grubenbetrieb, Mühle, Schlemmwerk. Kleselguhr in allen Qualitäten.

Wärmeschutzmasse. Kieselguhrschnüre.

## Heilbronn a. N.

# Verkauf einer Schiffswerft.

Die in Concurs befindliche Schiffswerft Gebrüder Robert & Otto Seibert, bier, auf welcher bis jetzt elserne Rhein-, Neckar- und Kanalschiffe, sowie auch Holzschiffe gebaut werden, ist mit Gebäulichkeiten, Maschinen neuester Construction, Werkzeugen und Materialvorräthen unter günstigen Bedingungen zu verkaufen.

Die Werft, welche ca. 100-150 Arbeiter beschäftigte, ist noch in vollem Betriebe und die einzige am Platze. Dieselbe kann jederzeit besichtigt werden.

Näheres bei dem Unterzeichneten.

Den 24 Mai 1902.

Concursverwalter

Gerichtsnotar

Weiss.

Von einer

Actiengesellschaft für Eisenconstruction und Wellblechbauten am Rhein wird ein

### Director (Ingenieur)

gesucht. Es wird nur auf eine erste Kraft mit Erfahrung in der Branche reflectirt. Offerten mit näheren Angaben über Person, Erfahrungen und Ansprüche sub K. W. 492 an Rudolf Mosse, Köln. 6500

Zu möglichst sofortigem Antritt wird junger

#### Hütteningenieur

gesucht, welcher das Diplomexamen auf einer technischen Hochschule oder Bergakademie bestanden hat. Derselbe soll dem Betriebsleiter des diesseitigen Siemens Martinstahlwerks, sowie des Prefswerks zur Unterstützung unterstellt werden. Bevorzugt werden solche Bewerber, die eine mehr-jährige praktische Thätigkeit aufzuweisen haben.

Vertragsmäßige Anstellung erfolgt sefort, vor-aussichtlich nach Verlauf von 5 bis 6 Jahren pensionsberechtigte Anstellung im Reichsdienst.

Bewerbungsgesuche mit Angabe der Gehaltsansprüche, sowie Beifügung der wichtigsten Zeugnisse in Abschrift und eines Lebenslaufes sind baldmöglichst hierher einzusenden.

Spandau, den 26. April 1902. Königliche Direction der Geschützgielserei.

energische, selbständige Kraft, 84 Jahre, z. Z. in ungekündigter Stellung, mit langjähriger Praxis in der Qualitäts Schweißeisenfabrication. sucht anderweitige Stellung, ev. auch als Betriebs-Assistent eines größeren Stahl- oder Walzwerks.

Geff. Offerten unter L. 6447 an die Expedition

dieser Zeitschrift erbeten.

n einer Hafenstadt der russischen Ostsee-Provingen wird ein im Betrieb befindliches

#### größeres Werk

der Eisen- und Stahlbranche Umstände halber verkauft.

Giefserei, Kessel- und Maschinenbau, größte Ambofs-Schraubstockfabrik Rufslands und Walzwerk. Anlagekosten 1 300 000 Rubel. Maschinen und Gebäude fast neu. Reflectanten erfahren Näheres auf Anfrage bei ttechtsanwalt Sandberg, Libau.

## Betriebs-Ingenieur

für die Leltung eines großen Martinbetriebes, verbunden mit Stahlformglefserei, gesucht.

Bewerbungen m. Angabe der bisher. Thätigkeit, Gehaltsansprüche und Zeit des Eintritts unter B. 6510 an die Geschäftsstelle d. Zeitschr.

#### Ingenieur Herse Patentanwalt BERLIN S.W.

Mittenwalderstrafse Nr. 24 II. 6042 Nr. 12

#### 110

# Betriebsassistent

Mitteldeutsches Walzwerk

welcher in der Schweißeisenfabrication Erfahrung hat, gesucht.

Eingehende Meldungen unter P. 6496 an die Expedition d. Zeitschr. erbeten.

#### Director

zum Eintritt in den Vorstand einer

#### Waggonfabrik,

Actienunternehmen in Süddeutschland, gesucht.

Nur ereste Krüfte, akademisch vorgebildete Bewerher, welche nachweislich des Waggonbau vollständig beherrschen nud in gleicher oder ühnlicher Stellung mit Erfolg thätig waren, wollen sich melden. Offerten sind unter der Aufschrift "Aufssichtspruch Winggeonfulbrik" an Hansensstein & Vogler, A.-G., in Frankfurt n. Main zu richten. Strengste Discretion zugesichert.

Für ein größeres Oberbau- und Trägerwalzwerk ein gewandter

## Ingenieur oder Techniker

für die Leitung der Adjustage per sofort gesucht.

Offerten unter Beifügung von Zeugnifsabschriften erbeten unter L. 6471 an die Expedition dieser Zeitschrift,

#### Chef-Chemiker.

Oesterreicher, verh., Absolvent des Wiener Polytechnikums, mit 10jähriger Praxis in der Eisenhöttenchemie, derzeit leitender Chemiker eines großen Stahlwerks und Metallanalysen-Laboratoriums in Ruf-land, sucht sich zu verändern. Refleetant hat auch 3jährige Erfahrung im bas.

Martinbetriebe und in der Kleinbessemerei. Reflectirt wird auf eine leitende Chemikerstelle

Reflectift wird auf eine leitende Chemikerstelle oder Betriebsassistent, wenn möglich in Rufsland. Beste Zeugnisse und Referenzen.

Geff. Offerten unter E. B. 6476 an die Expedition dieser Zeitschrift erbeten. Großes westdeutsches Hüttenwerk sucht zur Betriebsführung eines Stab., Kleinfaçoneisen- und Drahtwalzwerks einen durchaus tüchtigen

# Betriebschef,

welcher nachweislich schon längere Zeit in diesen Betrieben als Fabricationschef mit gutem Erfolge thätig war.

Anmeldungen unter Chiffre A. X. 6514 an die Expedition d. Zeitschr. erbeten.

#### Hütteningenieur

mit 12 jähriger Praxis in den Vereinigten Staaten, besonders bewandert in der Ausführung von Hochzfen, Transport-Vorrichtungen und dem Baue und Betriebe von basischen Martinöfen, sucht Stellung als Constructeur oder Betriehsleiten.

Gefl. Offerten sub C. D. 6385 an die Expedition dieser Zeitschrift erbeten.

# Einbanddecken zu "Stahl und Eisen"

für alle Jahrgänge

liefert in geschmackvoller Ausführung zu # 3,— pro Jahrgang franco per Post nach Deutschland und Oesterreich-Ungarn die Verlagsbuchhandlung von

August Bagel, Düsseldorf.

Für die selbständige Leitung eines im Bau befindlichen Blechwalzwerkes wird ein erfahrener

### Ingenieur

gesucht, der auch mit der Ansertigung von Kesselböden vertraut sein muss.

Angebote unter Angabe der bisherigen Thätigkeit, der Gebaltsansprüche und des Eintrittstermines befördert unter L. 6500 die Expedition d. Zeitschr.

Größeres Eisenhüttenwerk sucht zu baldigem Eintritt einen

### Betriebs-Assistenten

für Puddelwerk, Fein- und Mittelstrafsen. Energische, rührige, jüngere Herren mit guten wissenschaftlichen und womöglich auch praktischen Kenntnissen wollen unter Angabe der Ausbildung und der Gehaltsansprüche Angehote unter "Betriebs-Assistent" Nr. 6504 an die Expedition dieser Zeitschrift richten

Für das Laboratorium eines größeren Hüttenwerkes ein junger, tüchtiger

#### Chemiker

gesucht. Solche mit Kenntnissen in Gasanalysen werden bevorzugt.

Offerten mit Zeugnissabschriften und Angabe der Gehaltsansprüche erbeten unter Chiffre S. 6508 an die Expedition dieser Zeitschrift.

Bedeutende

#### Maschinenfabrik

(Maschinen für Hüttenwerke, hydraul. Maschinen und Werkzeugmaschinen)

= sucht = zur Leitung

des technischen Bureaus

#### Ingenieur.

Derselbe muß auch vertraut mit dem Bau vollständiger Walzwerkseinrichtungen sein. Anerbieten mit kurzem Lebenslauf erbeten sub K. L. 329 an Rudolf Mosse, Köln. 6458

### Hochofen.

Durchaus erfahrener Hechofen-Obermeister, energisch und an selbständiges Arbeiten und Disponiren gewöhnt, mit langjähriger Praxis im In- und Auslande, sucht Stelle. Beste Zeugnisse und Referenzen.

Offerten unter "W. C. 3209" befördert Rudolf Mosse, Wien 1, Seilerstätte 2. 6452

Gießerei-Ingenieur mit Fach- u. Hochschulbildung, 38 Jahre alt, militafrei, langishriger Betriebsingenieur der Gießerei, Emailliranstalt etc. eines Hüttenwerkes, Betriebsleiter der Gießerei, Metallgießerei und Schreinerei großer u. renom. Maschinenfabr., zuletzt mehrere Jahre Theilhaber oiner Gießerei, sucht sofort oder später Stellung, Gefl. Offerten sub P. H. 4688 an Redolf Mosse, Heidelberg. 6438

#### Schmirgel-Werk

in Central-Rufsland, neu angelegt, sucht einen zuverlässigen und energischen

#### Betriebs-Techniker

gegen hehes Gehalt bezw. Gewinnantheil zu engagiren. Russischo Sprachkenntnisse zwar erwünscht, gediegene Branchekenntniß unbedingt erforderlich. — Discretion gegenseitig.

Interessenten belieben ausführliche Anerbieten sub J. G. 271 an Haasenstein & Vogler, A.-G., Berlin W. S. einzusenden.

Diplomirter

# Eisenhütten-Ingenieur

sucht Anfangsstellung.

Gefl. Offerten unter "Rufsland" Nr. 6497 an die Expedition dieser Zeitschrift erbeten.

### Für Eisenbahnmaterial! Stahlwerks-Betriebsleiter

mit vielseitiger Erfahrung in der Tiegelgussstahlund Martinstahlfahrication, wie auch Schmiederei von Achsen, Tyres, Radsternen und sonstigen Faconschmiedestücken, sucht passende Anstellung.

Zuschriften erbeten unter A. Z. 6356 an die Expedition dieser Zeitschrift.

# Theisen's Patent

# Centrifugal-Gegenstrom-

# Gasreinigungs-Verfahren.

Durch Anwendung eines Spiral-Centrifugal-Gegenstroms zwischen Gas und Wasch- oder Absorptionsflüssigkeit ist die Construction einfacht und das Verfahren wesentlich leistungsfähiger, und der Kraftverbrauch vermindert. Garantie für absolute Reinheit, Kühlung und Trocknung der Gase bei selbsttbätiger Reinigung des Apparates. Leichte Anpassung für die verschiedensten Verhältnisse.

5962

Eduard Theisen, Baden-Baden.

Erfahrener und tüchtiger

einer größeren Stahlfaçongielserei, verbunden mit Eisengießerei und Tiegelstahlerzeugung, sucht ähnliche Stellung. Derselbe ist im Technischen und Kaufmännischen vollkommen vertraut und selbständig und sprachenkundig.

Geff, Offerten unter R. 6507 an die Expedition

dieser Zeitschrift.

#### Betriebschef

eines basischen Martinwerks, dipl. Ingenieur, Deutsch-Russe, erfahren in Neubau und Inbetriebsetzung von Stahlwerksanlagen, sucht sich in Rufsland zu verändern. Spr. russisch, poln., französisch, englisch. Ia Referenzen,

Offerten unter G. 6355 an die Expedition dieser Zeitschrift.

### Hüttenchemiker.

Absolvent einer technischen Hochschule, mit einjähriger Werkstattpraxis, militärfrei, sucht sofort Stellung als Chemiker im In- oder Auslande, für Betrieb und Laboratorium eines Hüttenwerks oder einer größeren chemischen Fabrik.

Gefl. Offerten unter S. B. 1892 an Rudolf Mosse, Stuttgart. 6469

#### Walzwerks-Betriebs-Ingenieur,

energisch und erfahren, an selbständiges Arbeiten und Disponiren gewöhnt, mit 15 jähr. Praxis in Facon-, Stab- u. Bandeisen, Grob- u. Feinblechen. wünscht die Leitung eines Walzwerksbetriebes oder einer Abtheilung desselben zu übernehmen. Suchender ist in ungekündigter Stellung In Referenzen und Zeugnisse.

Offerten unter X. Z. 6424 an die Expedition dieser Zeitschrift.

#### Walzwerk.

Durchaus erf. selbst. Betriebsl. (Ingen.) ein, gr. Blech- u. Stabeisenwalzw. wünscht sich als Director event. Oberingenieur größ. Werkes zu verändern, Such, verf, über gründl. Kenntn. i. Stahl- u. Puddelw., sowie ü. s. lohn. Blech-specialit. u. genüg. Praxis i. d. kaufm. Verwalt. Gefl. Off. unt. K. N. 7464 an Rudolf Mosse, Köln. 6492

dipl., mit mehrjähriger Praxis auf Eisen- und Stahlwerken, sucht sich zu verändern.

Gefl. Offerten sub A. C. 6169 an die Expedition dieser Zeitschrift erheten.

Junger belgischer Ingenieur, diplomirt, seit luxemburg. Hochöfen beschäftigt, sucht Stellung. Guto Referenzen. Gefl. Offerten sub A.G, Office de Publicité, Brüssel.

# Büttner-Kessel.

— Dampfkessel aller Systeme. —

# Specialität: Wasserrohrkessel

mit und ohne Dampfüberhitzer.

Wasserreiniger.

Vorzüglich bewährt.

Sorgfältig ausgeführt.



### Büttner-Patent-Großwasserraumkessel.

Vereinigt die Vortheile des Großwasserraum- mit dem Wasserrohrkessel.



#### Büttner-Patent-Schnellumlaufkessel.

Bester Kessel für größte Leistung bei beschränktem Raume.

Rheinische Röhrendampfkessel-Fabrik

6284

A. Büttner & Co., G. m. b. H., Verdingen a. Rh.

Gegr. 1874. Gröfste Wasserrohrkesselfabrik Deutschlands. Gegr. 1874.

# Adolf Bleichert & Co.

Leipzig-Gohlis.

Nr. 12.

Verladevorrichtungen

und Transportanlagen.

Vorrichtungen zum Transport von Materialien auf Lagerplätzen, Walzwerken. Schiffbauanstalten. hei Canalhauten etc. etc.



Vorrichtungen für Massenverladung von Kohlen und Erzen aus Fluis- und Seeschiffen, Eisenbahnwaggons etc. etc.

Sicherheitswinden und Selbstgreifer





für Krähne und Aufzüge aller Art. Stossfreies Auheben der Last und beliebig schnelles Herablassen derselben.

Prima Referensen über ausgeführte Anlagen.

Diese Vorrichtungen werden auch in Verbindung mit Bleichert'schen Drahtseilbahnen (siehe Inserat nächste Nummer) ausgeführt.

General Vertreter: Ingenieur Heinrich Macco, Siegen.

BERLIN-KÖLN. Wien, Brüssel, Stockholm, St. Petersburg, New-York.

Präcisions-Werkzeugmaschinen und Werkzeuge.

"Acme" Schraubenschneidmaschine

Modell A Nr. 4 schneidet von 1/2-2" engl. Lieferbar in einfacher, doppelter und dreifacher Ausführung in verschiedenen Größen bis 8" schneidend.

Zeitersparnis durch Schliefsung und Deffnung der Schneidbacken auch selbstthätig auf jedem beliebig eingestellten Punkte - während des Ganges der Maschine.

Höchste Leistung. Mit einem Schnitt fertiges Gewinde. 1a. Referenzen. Cataloge kostenfrei.

Eine Anzahl von Werkzeugmaschinen ist jederzeit in unsern Versuchswerkstätten in Betrich zu besichtigen.

### "Stahl und Eisen"

Zeitschrift des Vereins deutseher Eisenhüttenleute Jahrgang 1896 und 1898 zu kaufen gesucht.

August Bagel, Düsseldorf.

J. P. Schmidt Patentanwalt . Berlin NW., Charitestr. 6

## LENDERS & Co., ROTTERDAM

Spediteure, at

6070





# Technisches Büreau von Fritz W. Lürmann, Osnabrück.

Besteht seit 1878.



A. Begutachtung und Berechnung des Werthes und der Ertragsfähigkeit vorhandener oder zu errichtender Hochofen-, Stahl- und Walzwerks-Anlagen. B. Lieferung von Arbeitszeichnungen für Neu- und Umbauten aller Theile von Hüttenwerken.

- 1. Hocholenaniagen u. A.; Rima Murany Saigo Tarjaner Eisenw. Act-Ges. in Liker, Ungera. Rhemische Shahlw. Rubrort. Roudhacher Bittenw., Lothringen. Eatharinabütte. Russ.-Polen. Soc. der Fore, et Act. du Don Gew., Hüttenwark Kulehaki b. Minton (RL). Eisen-u. Stabl.w. Hosech. Derrinand.

- 3. Hottanwark Kalebaki b. Marcon (RL).
  S. Eisen. a. Skalbar, Hoesel, Dortmand.
  9. Krupy'sche neue Hoschofemanlage in Riesinhausen, geraufther Dumburg.
  Gree. in Krompach (Ungarm).
  15. Soc. 20. dec Hauts-Fourneaus de Monceau-sur-Sambur.
  Monceau-sur-Sambur.
  15. Soc. 20. dec Hauts-Fourneaus de Monceau-sur-Sambur.
  15. Lothringes Hofts-to-Verna Aumsta-Friede in Kneuttingen (Lothringes).
  15. Soc. 20. dec pour l'exploration des Charbonnages du Centre du Donatz Admensia. 30d Arabata.

  Admensia. 30d Arabata.
  30d Arabata.

 Fentschar Gruben Actien-Gea. in Antwerpen.
 Nueva Montana Soc, An. del Hierro y del Acero de Santander.
 Elba\* Soc. an. di Miniere e di Alti Forni in Roma. II. Stahlwerksanlagen:

- Lothringer Hütten-Verein Aumetz-Friede in Kneuttingen.
   Actien-Gesellschaft Bremerhütte in eisweld bei Siegen,
- Coln Müsener Bergwerks Action-Verein in Greuzthal bei Siegen.

Verein in Greux nat Det Stègen.

Maschinenbau-Actiengesellsch. vorm.

Gebr. Klein in Dahlbruch.

Soc. an. des Hauts-Fourneaux de

Maubeuga in Maubeuge (Frankr.). Telegramm-Adresse: Hütteningenieur Lürmann, Osnahräck. Telephon Nr. 427,

der Georgs - Mari



in den Jahren 1857 bis 1873.

Zeichnungen geliefert für:

11. Bon. Her. Bienwerks-Vermilung 6. Serona flustragies di Savona in Erkerner griefriche Enswards in Trymicts. Oestr. Schlessen. 19. Medway Stef Co. Ltd. (Ragiand).

11. Faitherth Griben Action-Ges. 30.

11. Faitherth Griben Action-Ges. 30.

217 im Betriebe und im Bau. IV. Walzwerkseinrichtungen.

europäische und amerikanische.

V. Gaserzeuger (Generatoren). for alle Brennmaterialien und alle Zwecke passend.

VI. Einrichtungen zur besseren Verbrennung von kalten Gasen unter Dampfkessein.

. 368 Kessel, 6071 zasammen 404 Kes



# Heinrich Remy

<u>AAAABAAKKAKKAKAKAAAAAAAAAAAAAAAAA</u>

Hagen in Westfalen



Gufsstahlfabrik



Schutz- HR Marke.



Schutz- HR Marke.

liefert:

# Wolfram-Specialstahl

für Magnete, sowie für Werkzeuge zum Abdrehen harter Metalie

und Werkzeugstahl

aus Schwedischem Dannemora-Eisen hergestellt.

6065

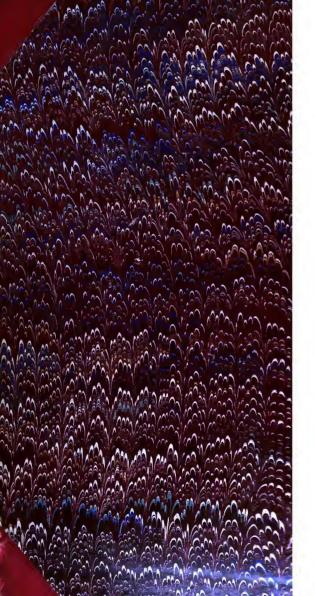